

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



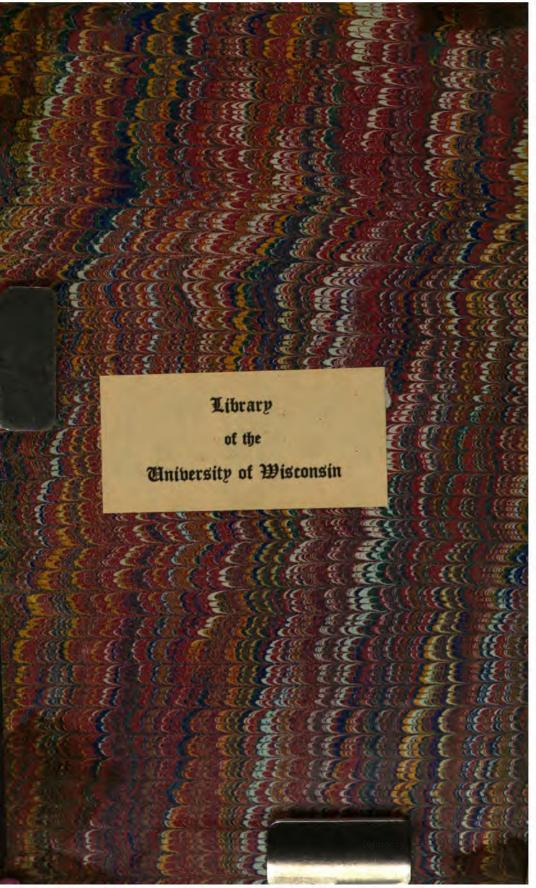



John Goeggerle Beaver Dam Wis

### Conversations = Lexikon.

Elfte Auflage.

Fünfter Band.

Dampier bie Eschenmager.

corockhaus Konversations-lexikon,

Allgemeine deutsche

## Real-Ancyklopädie

für

die gebildeten Stände.

# Conversations-Lexikon.

Elfte,

umgearbeitete, verbefferte und vermehrte Auflage.

In funfzehn Banben.

Fünfter Band.

Dampier bie Efchenmager.



Leipzig:

F. A. Brodhaus.

1865.

AE .B78 + 1864 -

D

Dampier (William), ber kuhnste Seefahrer des 17. Jahrh., geb. 1652 zu Cast-Coller in ber Graffchaft Somerfet, war ber Sohn armer Aeltern. Frühzeitig verwaist, geschah für seine Erziehung außerst wenig. Als Schiffsjunge machte er namentlich auch eine Seereise nach Labrabor. Er nahm als gemeiner Solbat Dienste, wurde aber verwundet und in bas Hospital nach Greenwich gebracht. Wieber genesen, erhielt er eine Anstellung als Blantagenauffeher in Jamaica. Doch bas unthätige Leben war zu fehr gegen feine Natur, als baß er lange in biefem Amte hatte aushalten konnen. Rach feche Monaten schiffte er fich aufs gerabewohl ein unb traf zu Kingstown ein Fahrzeug, welches ihn mit nach ber Bai von Campeche nahm. Dort lebte er brei Jahre als Handarbeiter und Padfnecht, bis er 1683 nach London zurückfam. Im Begriffe nach Campeche zurückzukehren, fiel er unfern Jamaica in die Hände der Flibustier, welchen er fich auf die Bedingung eines Antheils an der Beute zugefellte. In ihrer Gefellschaft zog er über die Landenge von Panama und wohnte den Raubzügen bei, welche die Flotte der Flibustier, zum Theil mit schlechtem Erfolge, gegen die Rüstenorte Berus unternahm. Nachher trentite er fich von benfelben, gelangte nach Birginien, trat bort mit anbern Flibustiern in Berbindung und erschien endlich im großen Ocean, wo er ansangs bei Manilla der Acapulco-Gallion auflauerte, fpater auf dines. Ruftenfahrer Jagb machte und bei biefer Belegenheit manche Infeln entbectte. Der Berwilberung feiner Genoffen fcon lange mube, glaubte er in ber Nabe der Ritobaren feine Flucht auf einem leden Boote bewertstelligen zu tonnen, wurde aber ver-🗦 schlagen und halbtobt an die Rüste Sumatras geworfen. Nach Herstellung seiner Kräfte begann er abenteuernd in Subasten herumzuziehen, trat in engl. Dienste, befuchte Mabras, Bencoolen, Touting, Malatia und ichiffte fich endlich heimlich nach England ein, wo er 1691 antam. Die Beschreibung seiner fast unglaublichen Abenteuer in der «New voyage round the world» , (3 Bbe., Lond. 1697-1707, mit Rupfern; beutsch von Rind, 4 Bbc., Lpz. 1783) erregte ungemeines Auffehen. Dem Grafen von Orford, Lord ber Abmiralität, vorgestellt, wurde er -- nun beauftragt, eine Entbedungereife nach Neuholland ju machen. Am 6. Jan. 1699 fegelte er aus ben Dimen ab. Er berührte Reuholland zuerft an ber fterilen Rufte von Genbrachtsland, Fegelte von ba nach Timor und entbedte, in bfil. Richtung vorbringend, Reubritannien, bie nach ihm genannte Dampierstraße und eine Menge kleiner Infeln und hafen. Man verbantt ihm die erfte Renntniß jener fehr geführlichen Meere und manche von vielem Scharffinn und guter Beobachtungsgabe zeugende Nachrichten über die natürliche Befchaffenheit ber gemaunten Lander. Indeg haben feine Werte gegenwartig ben Werth verloren, ben fie für die Beitgenoffen haben mußten. Auf ber Rudtehr nach Guropa erlitt er bei ber Infel Afcenfion Schiffbruch und tam 1701 nach London. 1704 und 1708—11 unternahm er wieder als gewöhnlicher Steuermann Reisen nach dem Großen Ocean. Sein Todesjahr ist unbekannt. Eine won R. Brown aufgestellte Pflanzengattung, Dampiera, und mehrere nach ihm benannte Buntte Reuhollands und Auftraliens erhalten fein Anbenten.

Dampierre (Anguste Henri Marie Bicot, Marquis de), Obergemeral der Französischen Republit, geb. 19. Aug. 1756 zu Paris, widmete sich früh der militärischen Lausbahn. Als Offizier im Regiment der franz. Garden suchte er vergebens die Erlaubniß nach, in Nordamerika oder in Spanien kämpsen zu bürsen. Er ging heimlich, um sich an der Expedition gegen Gibraltar zu betheiligen, nach Spanien, wurde aber zu Barcelona verhaftet und zurückgebracht. Um wenigstens ein kunes Abenteuer zu bestehen, machte er mit dem Erzherzog von Orléans eine Luftreise; als er indes kurz darauf ohne Urlaub in Lyon dieses Schauspiel wiederholte, mußte er Arrest erdulden. Er verließ daher die franz. Garden und ging auf Urlaub nach England und Deutschland. In Berlin lexnte er das preuß. Militärwesen kennen und

Converfatione . Legiton. Gifte Muffage. V.

Digitized by Google

wurde ein fo eifriger Bewunderer beffelben, bag er nach feiner Rudfehr mit einem preuß. Bute und Bopfe in Frankreich erschien. Lubwig XVI. nannte ibn bafur bei einer Musterung einen Narren, worauf er nach einiger Zeit feine Entlaffung nahm und auf feinen Gutern lebte. Der Ausbruch ber Revolution, beren Grundfate er billigte, öffnete ihm jedoch balb eine neue Laufbahn. Er wurde 1790 vom Depart, Aube zum Präsidenten erwählt; diese friedliche Stellung fagte ihm aber nicht zu. Beim Beginn bes Kriege murbe er Rochambeau's Abjutant und bald nachher Oberft eines Dragonerregiments, mit welchem er 1792 bem unglücklichen Ginfall in Brabant beiwohnte, und bann, burch 4000 Mann Infanterie verstärft, dem General Dumouriez zu Gulfe gefchidt murbe. Nach ber Ranonabe von Balmy zum Divifionsgeneral ernannt, trug er in der Schlacht von Icmappes vorzüglich zum Siege bei. Hiermit mar aber auch fein Gludsstern untergegangen. Bon Dumouriez, der sich nach Holland mendete, mit 15000 Mann jur Dedung ber Belagerung von Maftricht jurudgelaffen, wurden feine zerftreuten Streitfrafte bon ben Defterreichern 1. Marg 1793 gersprengt und er auf Luttich gurudgeworfen. In bem für die Franzosen ebenfalls unglücklichen Treffen bei Neerwinden (18. März) befehligte D. bas Centrum. Zwifchen ihm und Dumouriez hatten fich langft Dieverftandniffe entsponnen; biefer schickte ihn als Commandant nach Quesnon zurud. Rach bem Abfalle Dumouriez' erhielt er 14. April ben Oberbefehl über bas bemoralifirte Beer und verschanzte fich bei Famars. Bon ben Commiffaren bes Convents gebrangt, griff er jeboch bie Defterreicher an, wurde zweimal gurudgeworfen und beim zweiten Angriff burch eine Ranonentugel, die ihm den rechten Schenkel wegriß, töblich verwundet. Er ftarb am nächsten Tage, 8. Mai 1793. Der mistrauische Convent hatte ihm bas Schaffot icon zugedacht, doch murde ihm nun die Ehre bes Pantheone zutheil.

Dan, nach der Stammfage des hebr. Bolts ein Sohn Jakob's von der Bilha, der Magd Rahel's, und Urahn des Stammes D. Diefer Stamm, vor der Einnahme Kanaans 64400 Streiter stark, erhielt von Josua sein Gebiet zwischen dem Mittelländischen Meer, Benjamin, Juda, Ephraim und Simeon angewiesen, konnte aber nur allmählich dasselbe einnehmen. Ein Theil des Stammes nahm später die phöniz. Stadt Lais oder Leschem in Besitz und nannte dieselbe D. Diese Stadt, an einem Zuslusse des Jordan gelegen und stets ein Sitz des Götzen-dienstes, lag im äußersten Norden Palästinas, woraus sich die häusig in der Bibel vorkommende Redensart: «Ganz Israel von D. dis Berseda», d. i. vom äußersten Norden bis zum äußersten Süden, erklärt. Die Daniten, welche mit Phöniziern und Philistern Handel und Schifsahrt trieben, verschwinden nach dem Exil aus der Geschichte. Die Erzählung von der Ueberstedelung des Stammes nach Aethiopien unter Jerobeam ist eine Fabel des Mittelalters.

Dana (James Dwight), amerit. Raturforfcher und Geolog, geb. 12. Febr. 1813 zu Utica im Staate Neupork, studirte im Pale-College (Newhaven in Connecticut), besonders unter bem ältern Silliman Naturwiffenschaften und Mathematik und wurde, nachdem er graduirt, als Lehrer ber Mathematik für die Midshipmen der Flotte angestellt. In dieser Eigenschaft machte er 1835 an Bord des Linienschiffs Delaware eine Reife ins Mittelmeer. Nach seiner Rückehr 1836 arbeitete er als Gehülfe Silliman's in Newhaven, schloß sich aber 1838 als Geolog und Mineralog ber zur Erforschung bes Großen Oceans von ben Bereinigten Staaten ausgerufteten Expedition unter Rapitan Billes an, mit welcher er nach einer Reife um bie Welt erft 1842 in seine Beimat jurudfehrte. Die nächsten Jahre verbrachte er in Bafhington, mit Ausarbeitung des Berichts über die Resultate seiner Reise beschäftigt, welcher ben werthvollsten Theil ber von ben Bereinigten Staaten herausgegebenen ausführlichen Darftellung ber Wiltes'ichen Expedition bilbet. Diefer Bericht umfaßt brei höchst bedeutende Arbeiten: ben «Report on the zoophytes» (Bashingt. 1846, mit Atlas), in welchem er die gesammten Polypen neu Kassificirt, ben «Report on the geology of the Pacific» (Bashingt. 1849, mit Atlas) und den «Report on crustacea» (2 Bde., Washingt. 1852—54, mit Atlas). 1845 heirathete D. die Tochter feines Lehrers und Freundes Silliman und lebte feitbem als Brofeffor und Mitarbeiter feines Schwiegervaters in Newhaven. Bon feinen übrigen wiffenschaftlichen Arbeiten ist noch feine «Mineralogy» (1837) hervorzuheben, ein Handbuch dieser Wissenschaft, das in Amerika wiederholte Auflagen (die fünfte 1854) erlebte und auch in Europa Anertennung gefunden hat. Geit einer Reihe von Jahren ift D. Berausgeber bes «American journal of science», welches 1819 von feinem Schwiegervater begründet wurde.

Danae, Tochter bes Afrifius und Mutter bes Berfeus, f. Afrifius.

Dange, ber 61. Planetoid, entbedt im Sept. 1860 von Golbschmidt und berechnet von Dr. R. Luther in Bill. In einem Abstande von 59 Mill. M., ber sich um 10 Mill. verminbern und vermehren kann, umkreist bieser Planetoid die Sonne in einer Bahn, welche ziemlich

ftart vom Kreise abweicht, mit einer Reigung von 18° 17' gegen die Ekiptik und etwa 40° gegen dem Erdaquator, sodaß er für die Sternwarten Rord- und Mitteleuropas zuweilen mehrere Monate hindurch gar nicht ausgeht. Die Umlausszeit ist 1882\square. Tage; shnodisch beträgt sie 453 Tage 4 St. Die D. kann die 10. Größe erreichen, zuweilen selbst noch etwas überschreiten, gewöhnlich beträgt sie nur 11 Min. Ihr Durchmesser übersteigt wahrscheinlich nicht 6 geogr. M. Die Erleuchtung durch die Sonne beträgt in mittlerer Lage O,113, in den Extremen der Entfernung O,007 und O,136. Diese ist also selbst im günstigsten Falle noch über siebenmal schwächer als die Erleuchtung der Erde. Die nächste Opposition, 13. Aug. 1865, ist sür die Sternwarten Sübeuropas eine der günstigsten.

Dander (griech. Danaoi) hießen die Argiver, die Bewohner der griech. Stadt Argos sowie der Landschaft Argolis, nach ihrem Könige Danaus (s. b.). Da die Argiver unter Führung des Agamemnon der bedeutendste griech. Stamm bei der Belagerung von Troja waren, so überträgt Homer sowol diesen Namen wie auch die Bezeichnung D. auf die Gesammtheit der vor Troja fämpsenden Griechen. Besannt ist, nach Birgil, der Warnruf des trojanischen Briesters Laoloon in Bezug auf das von den Griechen bei deren Scheinabzuge zurückgelassene hölzerne Pferd: Timeo Danaos et dona ferentes! » (Ich fürchte die D., auch wenn sie Sesichente reichen). Weil dieses Pserd der Anlaß zu Trojas Eroberung und Untergang ward, psiegt man sprichwörtlich einen vom Feinde gewährten, im Grunde auf Schaden berechneten Bortheil ein Danaergeschent zu nennen.

Danaiden, f. Danaus.

Danātil ober Dantāli (ersteres die arab. Plural-, dies die Singularform) ist der gemeinjame Rame der zahlreichen Romaden- und Fischerstämme, welche den abuffin. Rifftenftrich Samhara am Ofirende Afrikas, von der Halbinsel Buri 15° nördl. Br. (im SD. von Massaua und im SB. des Dahlat = Archipels) fübmarts über die Strafe von Bab = el = Mandeb hinaus bis jum hintergrund bes Golfe von Tabichurra (111/2° norbl. Br.) an ber Grenze ber Comalis, bewohnen. In frühern Beiten waren fie vereinigt und bilbeten ein Königreich D., welches in den mohammed.=abyffin. Kriegen eine bedeutende Rolle fpielte; jest aber find fie getrennt, von= einander unabhängig und haben ihre eigenen Häuptlinge in jedem Stamm. Sie bekennen fich fanatifc jum 36lam, obgleich fich Mofcheen bei ihnen nicht finden, da fie zu arm find, um beren Bu bauen. Die Danner weiben ihr Bieh und rauchen ihren Tabad, mahrend ben gedriften Frauen die schwere Arbeit des dürftigen Acerbaues obliegt. Die Hauptnahrung bildet Milch. Einige Stämme treiben Fischsang und haben zu diesem Zwede die Dahlat-Infeln (f. b.) im Rothen Meere in Befit. Die Bewohner des Festlandes beschäftigen fich außerdem noch mit bem Führen der Karavanen. Sonstige Industrie findet sich aber bei ihnen nicht, und sie stehen infofern bebentend unter ben mit ihnen mahricheinlich verwandten Somalis, Die fie jeboch an Tapferteit und Entschloffenheit übertreffen. Die D. sprechen eine Sprache, die in einem wenig abweichenden Dialett über Bab-el-Mandeb hinaus bis Zeila verbreitet und burch Ifenberg's Bocabular (Lond. 1840) bekannt geworden ift. Sie theilen fich in zwei große hauptstämme: die Abahian = mara mit den Kabylen (Stummen) Domhoido, Dahi = mela und Modeido; die Afahian-mara mit den Kabylen Debenet-Wuéma, zu benen die Adail (f. Adal) gehören, und Sadarem. Aber auch diefe Rabylen zerfallen wieder in fleinere, fodaß man im gangen gegen 40 Stämme gahlt. Die Mehrgahl berselben find gang unabhängig und erkennen keine Obrigteit an. Manche haben erbliche Scheiths, die Modeido und Adail je ein erbliches Oberhaupt, das den Titel Sultan führt.

Danaus (griech. Danaos), der Sohn des Belos und der Anchirrhoë, Zwillingsbruder des Aegyptos, erhieft für seinen Theil die Herrschaft von Libnen, stoh aber infolge einer Entzweiung mit seinem Bruder in Begleitung seiner 50 Töchter, der Danaiden, nach Argos, wo er nach Bertreibung des letten Inachiden, Gelanor, König wurde. Die 50 Söhne des Aegyptos solgten ihm dahin und verlangten unter Bersicherung der Freundschaft seine Töchter zur Ehe. D. versprach ihnen dieses, gab jedoch jeder Tochter einen Dolch, um den Bräutigam in der Brautnacht zu ermorden, und so Rache an seinem Bruder zu nehmen. Alle thaten dies, ausgenommen Herrmnestra, welche ihren Berlobten, Lynkens, rettete weil er ihre jungfräusliche Ehre geschont hatte. Um seine Töchter wieder zu vermählen, stellte D. Bettkämpse an, wobei diese den Siegern als Preis zusielen. Zur Strase sür ihre Berbrechen mußten die Danaiden in der Unterwelt beständig Wasser in ein durchlöchertes Faß schöpfen. Die Sage ist eine ursprünglich ariechische, und unter den Danaiden sind der Quellnymphen des wasserreichen Argos

zu verstehen. Erft als die Griechen den Ril kennen lernten und biesen Strom als Ursprung aller andern fließenden Gewässer ansahen, leitete man die Danaiden aus Aegypten her. Mit

D. hangt ber im Domer gewöhnliche Rame ber Griechen: Danaer, jufammen.

Dancarville (Bierre François Hugues), fälschlich b'Hancarville gefchrieben, ein gelehrter Abenteurer, geb. 1. Jan. 1729, war ber Gohn eines Raufmanns zu Rancy. Boll Berftanb und Renntniffe, dabei aber unftet, tam er in Berlin, wo er eine Zeit lang den Grafen spielte, wegen Schulben ins Gefängnig. Spater gewann er bas Bertrauen bes Bergoge Ludwig bon Bürtemberg. Bon biefem unterftutt, ging er nach Rom, wo er ale Baron bu San lebte, und bann nach Reapel, wo er bie Berausgabe bes Samilton'ichen Berts iber bie etrustifchen Basen besorgte und bas jett feltene Werk aAntiquités étrusques, grecques et romaines» (4 Bbc., Neap. 1766, mit Rupfern) und die «Veneres et Priapi, uti observantur in gemmis antiquis» (2 Bbe., Lenb., eigentlich Reap., 1771, mit Rupfern) erfcheinen ließ. Rachbem er sich in Neapel mit bem Marchese Tanucci entzweit, wendete er sich nach Florenz, wo ihm ber Großherzog Leopold die Aufficht über die Mediceifche Sammlung übertrug, die er in einem Berte mit 300 Rupfern befchrieb. Dhne feinen Ramen erfchienen: aMonuments de la vie privée des douze Césars, d'après une suite de pierres gravées sous leurs règnes» (Caprea 1780, mit Rupfern); «Mémoires du culte sacré des dames romaines» (Caprea 1784, mit Aupfern); «Recherches sur l'origine, l'esprit, les progrès des arts dans la Grèce» (3 Bbe., Lond. 1785, mit Rupfern). Nachdem er fpater einige Beit in Frankreich und in England gelebt, ging er wieder nach Italien, wo er 9. Oct. 1805 ju Pabua ftarb. D.'s Werte find ber Rupfer wegen wichtig; aber feine Erflarungen laffen viel zu munichen übrig.

Dancourt (Florent Carton), franz. Schauspielbichter, geb. zu Fontainebleau 1. Rov. 1661, hatte ben Jesuiten Delarue, ber ihn für feinen Orben au bilben hoffte, gum Lehrer. Doch be-Kimmte er fich für das Studium der Rechtswissenschaften, das er aber nachher aus Liebe zu einer Schauspielerin mit ber Buhne vertauschte. Ale Schauspielbichter versuchte er fich junachft im höhern Lustspiel; allein besser gelang ihm das Niedrigkomische. Er war ungemein frucht= bar in Erfindung tomischer Situationen und besaß eine große Geschicklichkeit, Die Lächerlichteiten feiner Beit im gefellichaftlichen Bertehr ju fchilbern; boch fehlt es feinen Darftellungen an poetischer Haltung. Sein Dialog ift ungezwungen und lebhaft, aber geschwäßig. Er hatte ein besonderes Talent, Bauern sprechen zu laffen; fast alle seine Stude find beshalb ländliche Gemülbe, mit Ausnahme des «Chevalier à la mode» (1687), der neben dem «Galant jardinier» und ben «Vendanges de Suresne» zu feinen besten Stüden gehört. Ludwig XIV. hatte solches Wohlgefallen an ihm, bag ihm D. feine Stüde meift, ehe fie aufgeführt wurden, vorlefen mußte. Nachdem er 1718 bas Theater verlaffen, zog er fich auf fein Landgut zurud, mo er fich ber Andacht widmete, die Pfalmen überfeste und eine biblifche Tragbbie fchrieb. Er ftarb 6. Dec. 1725. Die vollständigste Ausgabe seiner Werte erschien zu Paris 1760 (12 Bbe.). Eine Auswahl feiner besten Stude geben die «Oeuvres choisies de D.» (5 Bbe., Bar. 1810) und die aChofs-d'oeuvres de D.» (3 Bde., Par. 1822). Seine Frau, Thérèse Lenoir de la Thorillière, geb. 1663, gest. 21. Mai 1725, war sowol ihrer Schonheit wie

ihres Talents als Schauspielerin wegen bekannt.

Dandin ist erstens in der Racine'schen Komödie «Los plaidours» der Typus der Schwachstöpfigkeit, und als solcher im franz. Sprachgebrauch tiblich geblieben. Ferner heißt George Dandin die Haupt- und Titelrolle einer Moliere'schen Komödie, einen dummstolzen, reichen Bauer vorstellend, welcher eines Ebelmanns Tochter geheirathet und sich dadurch endlose Misverhältnisse, Kräntungen und Plagen zugezogen hat. Die Moral, die er sich selbst in allen Leiben zuruft: «Tu l'as voulu, George Dandin», ist für selbstverschuldete Widrigkeiten sprichwörtlich geworden. Drittens ist Perrin Dandin in Frankreich der Name für die Personi-

ficirung eines gewissenlosen Richters, ber fich auf Untoften anderer bereichert.

Dandolo, eine berühmte venet. Familie, welche ber Republik Benedig vier Dogen gegeben hat. Der berühmteste barunter war Enrico D., geb. um 1110 ober 1115. Durch Bildung, Berebsamkeit und Geschäftstenntniß ausgezeichnet, stieg er von Stufe zu Stufe, war 1173 Gesandter in Konstantinopel und wurbe 1192 zum Doge erwählt. Als solcher stellte er die Herrschaft der Republik in Istrien und Dalmatien wieder her, schlug die Pisaner und trat 1201 an die Spige der Kreuzsahrer. Er eroberte Triest und Zara, die albanische Küste, die Ionischen Inseln und Konstantinopel 17. Juli 1203. Als der von ihm auf den griech. Thron erhobene Kaiser Alexius von seinen Unterthanen ermordet worden, belagerte er Konstantinopel und nahm es mit Sturm 13. April 1204. Folge davon war die Errichtung des Lateinischen

Laiferthums unter Graf Balbuin von Flandern. Bei der Theilung des Griechischen Reichs erhielt Benebig einige Infeln bes Jonifchen Meeres und bes Archipels, mehrere Safen und Lanbftriche am hellespont, in Phrygien, Morea und Spirus, ein ganges Quartier von Konstantinopel und burch Kauf bie Insel Canbia. Balb nachher ftarb D. 1. Juni 1205 ju Konstantinopel und wurde in der Sophientirche begraben. Sein Grabmal zerftorten die Türken bei der Eroberung Konstantinopels 1453. — Giovanni D. war von 1280-89 Doge, Francesco D. von 1328-39 und Andrea D. von 1342-54. - Silveftro D., geb. 1766 ju Benebig, biente erft als Offigier auf ber Flotte der Republit Benebig und trat bann in ofterr. Seedienfte, in benen er bis 1838 jum Biceabmiral und Oberbefehlshaber ber Marine abancirte. Er ftarb 14. Rob. 1847. — Sein Sohn Girolamo D., geb. um 1797, in nenerer Beit Director des großen Archivs der Frari zu Benedig, hat fich literarisch durch eine inhaltreiche Geschichte ber letten funfzig Jahre ber Benetischen Republit («La caduta della Repubblica di Venezia», Bened. 1855) befannt gemacht. — Einer anbern Familie gehört an Bincengo D., geb. 26. Oct. 1759 ju Benedig, geft. 12. Dec. 1819 ju Barefe, ber Broveditore generale von Dalmatien war und fich burch mehrere geschätzte nationalokonomische und naturwissenschaftliche Werke, darunter die «Storia dei bachi da seta» (3 Bbe., Mail. 1818— 19) einen geachteten Ramen erworben hat. - Sein Sohn, Enllio D., geb. 1801, ift einer ber fruchtbarften ital. Schriftsteller, ber außer gablreichen, in Italien febr gefchatten Reifeberichten and eine Reihe für bas größere Bublitum berechneter hiftor. Werke verfaßt hat.

Danby, ein engl. Wort, dessen Begriff durch das deutsche Wort Stuper noch nicht vollständig bezeichnet wird. Es stammt wahrscheinlich von dandle, tündeln, hätscheln, und schon in einem alten Bolksreime kommt Jack-a-dandy vor. Der echte D. steht ungeführ in der Mitte zwischen dem zierbengelhaften Fop und dem derbern Blood. Er gehört eigentlich nur der vornehmern Belt an, besleißigt sich aus Eitelleit und Sucht nach Originalität des Ungewöhnlichen und Auffallenden in Kleidung und Betragen, und unterscheidet sich von dem Fashionable insofern, als er ersinderisch austritt, während letzterer nur die Mode besolgt. Frankreich, das Land der Roben und geselligen Manieren, ist auch die eigentliche Heimet dieser letztern Originalität. Im 17. Jahrh. waren es hier die sog. Beaux, im 18. die Petits-mastres, und gegenwärtig sind es die Elégants, Incroyables, Modernes u. s. w., die der Engländer mit D. bezeichnen würde. In neuester Zeit ist dasur in England das Wort Swell in Ausnahme gekommen.

Danebrog = Orben ober Dannebrog - Orben, im Range ber zweite ber ban. Orben, foll 1219 vom Könige Balbemar bem Sieger gestiftet worden sein. Das Wort Brog bedeutet im Altbanifden fo viel wie Tuch, Gewand, Danebrog alfo fo viel ale Tuch, b. h. Banier ber Danen, und es ift bemnach biefer Orben nichts anderes als eine Berherrlichung ber alten ban. Reichefahne, die lange, gleich ber frang. Driffamme, an ber Spige ber ban. Deere getragen wurde, bis fie 1500 an die Dithmarfchen verloren ging. 3m 16. Jahrh. gerieth der Orden in Berfall, erlofch bann und mard erft bei ber Galbung Chriftian's V. 12. Dct. 1671 wieber erneuert und 1693 mit neuen Statuten begabt, die bis 1808 in Kraft blieben, wo Friedrich VI. 28. Juni dem Orden eine durchaus veranderte Berfaffung gab. Rach derfelben besteht er jest ans vier Rlaffen, ju beren Befit jeber ban. Unterthan gelangen fann, ben Grofcommanbeuren, welche bas Orbenstapitel bilben, ben Groffreugen, ben Commanbeuren und ben Rittern. Auferbem wird bas Rreng vierter Rlaffe als Chrenzeichen in Gilber auch an folche vergeben, bie fich nicht jur Aufnahme in ben eigentlichen Orben eignen. Die Besitzer biefes Ehrenzeichens heißen Danebrogs = Manner und bilden gewiffermagen eine fünfte Rlaffe bes Orbens. Die beiden erften Rlaffen tragen jugleich mit bem Orben einen Orbensflern und find bei festlichen Belegenheiten in eigene alterthumliche Orbenstracht gekleibet. Die verschiebenen Rlaffen bee Orbene winnen auch an Auslander ertheilt werben.

Danemark, das kleinste unter den drei nordischen (flandinavischen) Reichen, zerfüllt in das Hauptland, das eigentliche aKönigreich» D., und in die Nebenländer. Das Hauptland umfaßt die Halbinsel Jitland, die Inselgruppen, welche in den drei Meerengen zwischen Kattegat und Ostsee, dem Sunde, dem Großen Belt und dem Kleinen Belt liegen, und die weiter östlich gelegene Ostseinsel Bornholm, zusammen mit einem Flächeninhalte von 696 O.-M. und 1,600551 E. (nach der Zählung vom 1. Febr. 1860). Rebenländer sind: 1) die Färder (s. d.), eine Gruppe von 17 bewohnten und einigen unbewohnten Inseln, zusammen 24 O.-M. mit 8922 E.; 2) Island (s. d.), mit einem Arcal von 1867 O.-M., aber nur 66987 E.; 3) Grönland, wo sich in den gletscherfreien Gebieten längs der Westfüste die zu 73° nördl. Br. sinauf eine Anzahl von Niederlassungen sinden, zusammen mit 186 O.-M. und 9880 E.;

4) die drei westind. Inseln St.-Croix (3½ D.-M.), St.-Thomas (1½ D.-M.) und St.-Jean (1 D.-M.), zusammen mit 38130 E. Die ganze Monarchie umfaßt somit ein Areal von 2778,6 D.-M. mit 1,724470 E.

Geographisch-Statistisches. Das Hauptland ober bas eigentliche Königreich D. breitet fich amifchen 54° 82' (Giebferodde, Gubfpite von Falfter) und 57° 45' (Cap Stagen, Nordfpige bon Jutland) nordl. Br. und zwifchen 26° 9' (Blaavandshut an ber Weftfufte bon Bittland) und 30° 16,2' (Ertholmene bei Bornholm) oftl. L. aus und gehört, mit Ausnahme ber Infel Bornholm, bem nordgerman. Tiefland an. Ueberall zeigt ber Boben bie unvertennbarften Spuren ber frühern Ueberflutung durch bas Meer. Die Hauptmaffe bes ber Cimbrifchen Halbinfel öftlich anliegenden Archipels gliedert fich (von bem geologisch ber ftandinab. Balbinfel fich anfchliegenden Bornholm [f. b.] abgefeben), in zwei Gruppen, eine öftliche mit Seeland, Miben und dem fublich vorliegenden Infelpaare Lagland und Falfter als Sauptbestandtheilen, und eine westliche, welche aus Fünen mit ben kleinern Gilanden Thafinge, Langeland und Arröe (bis 1864 zu Schleswig gehörig) besteht. Bon den im Kattegat liegenden Infeln wird Samfbe gu Seeland, Anholt und Labbe hingegen gu Butland (f. b.), bem continentalen Theil des Königreichs, gerechnet. Wie die größern Infeln, insbesondere Seekand, sich in ihren nordl. Theilen mehr oder minder tief zerbuchtet zeigen, fo wird auch die Oftfufte Butlands burch eine Reihe tiefeingreifender Fjorde zerschnitten. Die bedeutenosten unter benfelben find von G. her die Buchten von Rolbing, Beile, Borfens, Ranbers, Mariager; ber nördlichste und tieffte von allen, der Liimfjord (f. d.), schneibet seit seinem Durchbruche nach der Norbsee (1825) die ganze Rordspitze des jütischen Festlands inselartig ab. Die Rordseekliste Butlands, burch Dunen gegen bas Andringen bes Meeres geschützt, befitt weber Fjorbe noch Bafen. Auf der 45 M. langen Strede vom Cap Stagen bis zum Blaavandshut gelangt man nur mittels breier Einfahrten, des Aggerfanals (zum Liimfjord), des Thore-Gap und des Rhminde-Gap, durch den Dünenfaum in haffartige Salzwasserbecken. Im S. des Blaavandshut jeboch zeigt die jutifche Rufte diefelbe Zerftörung und Battenbildung, welche ber fich füdwarts

auschließenden Westtüfte Schleswig-Holfteins eigenthumlich ift.

Die Oberflache bes Landes ift fehr einformig gestaltet. Bier und ba zeigt fich ein Bugel, eine Thalfurche und ein Wafferlauf, mit einem Buchenwalbe ober dem Meere im Hintergrunde; andere Elemente haben selbst die gerühmtesten Landschaften nicht. Eine Erhebung von 100 F. bes jum größten Theil wellenformigen Bobens erfcheint icon ale anfehnliche Bohe, und nur wenige Buntte erheben fich über 200 F. Auf Seeland bilbet ber Thybjerg-Sprengel ben bochften Theil ber Infel, wo ber Overbrevebaden bei Befteregebe 376, Onftebbanten 373, ber Bindhoi 348 F. erreicht. Auf Moen ragt im hohen oftl. Theile ber Rongeberg felbst bis 421 F. empor. Die Infel Falster ift flach; nur im RD. erhebt fich ber Freehbi zu 182 F. Noch niedriger ist Laaland, bessen bebeutendste Erhebung der Birkes-Sogn mit 137 F. im nordweftl. Theile. Auf Funen liegt bas höhere Land im 28. und S., wo fich ber Orte-Bavnehoi zu 394, ber Trebjerg zu 393, ber Sinnebjerg zu 372 F. erheben. Langeland besteht aus einer-Reihe abgefonderter Gugel, unter benen ber 146 F. hohe Olbenberg ber hochfte. Auf ber Halbinfel Butland find die Unebenheiten bebeutenber als auf ben Inseln; die Sügel hangen mehr zufammen, die Thalftriche find langer. Dies zeigt fich befonders in dem bom Cap Stagen fühwärts herab (auch burch Schleswig - Solftein bis jur Elbe) laufenben Landruden, ber Butland in eine westl. und öftl. Balfte fcheibet, von benen bie öftliche die ausgebehntere ift. Bon biefem Lanbruden zweigen eine Menge Seitenafte aus, beren einige fogar bober auffteigen als ber hauptzug. Ginem folden Seitenafte gehoren bie bochften Gipfel des ban. Reftlandes an, ber himmelsberg bei Silkeborg mit 530, und Giers-Bavnehoi mit 522 F. Diefer jutifche Landruden bilbet jugleich die Bafferscheibe zwischen Oft = und Nordfee. Der Dftfee fließt bei Ranbere bie 171/2 Dr. lange Guben-Ma, ber bebeutenbfte aller ban. Fluffe, gu. In die Nordfee munden die Nips- oder Ribe-Aa, die Konge-Aa oder Konigsau, die 91/2 M. lange Barbe-Aa, die 10 M. lange Lönborg-Aa ober Stjern-Aa und die 11 1/2 M. lange Stor-Aa. Die Stive-Aa (91/4 M.) wendet fich zum Liimfjord. Auf Secland verdient nur die Suns-Ma ober Nasby-Ma (10 1/2 M.), auf Fünen die Obenfee-Ma (88/4 M.) ben Ramen eines Fluffes. Rleine Binnenseen sind jahlreich vorhanden, doch haben nur wenige größere Tiefe. 3m N. von Seeland find ber Arrefee und Coromfee, im W. berfelben Infel ber Tiisfee, in Butland ber Mosfee und ber See von Stanberborg hervorzuheben.

Mit diefer Gestaltung nach Umrig und Oberstäche harmonirt auch die innere Structur und Beschaffenheit des Bobens. Bütland und die Inseln ruhen auf einer Grundlage von

Digitized by Google

Kreibe und Ralf, welche namentlich in einem gegen Nordost gerichteten Gürtel an bas Tageslicht tritt. Co auf der Insel Möen, am Liimfjord in Jutland und an andern Bunkten. Daran schließt sich im 2B. die Braunkohlenformation, erkennbar in wirklichen Braunkohlenschichten auf ber Infel More im Liimfjord und anberwärts. Diese Unterlage wird bedeckt und theilweise durchdrungen von ber Geschiebeformation, und zwar berricht auf ben Infeln und an der Bestäufte der halbinfel der Geschiebethon vor und bildet ein hügeliges, sehr fruchtbares Land, welches Beigen, Roggen, Gerfte, Safer, Erbfen und Rapsfaat tragt, und auf dem auch herrliche Buchenwaldungen gebeiben. Weiter westlich auf bem Sobenruden von Bitland folgt ber Befchiebefand, jum Theil in wellenförmiger Beftalt, urfprunglich mit Beibe bewachfen und von tummerlichen Resten alter Eichenwälder bestanden, babei boch nicht unfruchtbar. Inebesondere gebeiht hier ber Buchweigen, baneben Roggen und hafer. Beftlich lehnt fich bie flache, unfruchtbare Ahlheibe an, die jutland. Bufte, nur bin und wieder von Mooren, Sumpfen und Brüchen unterbrochen und mit einzelnen Nabelholzpflanzungen befett. Un ber Bestäufte zieht fich die Region des Flugsandes hin, mit Dunen von 30—100 F. Höhe, die jedoch größtentheils durch Bewaldung befestigt find. Am fübl. Theile ber Westtifte beginnt auch schon bie Bilbung der Marich; boch hat man hier noch nirgends Ginbeichungen bersucht. Das Rlima des Landes ist Seeklima, mild und ohne Extreme, aber infolge der vorherrschenden Westwinde unbeständig und feucht. In Ropenhagen beträgt, nach vieljabrigen Beobachtungen, die mittlere Temperatur im Winter — 0,4° R., im Frühjahr + 5,2°, im Sommer + 13,0°, im herbft + 7,6°, im ganzen Jahre + 6,6°. Die jährliche Regen = und Schneemenge machte eine Bafferlage von 21 Boll aus, und man gahlte im Jahre burchfcnittlich 137 Riebers schlagetage, darunter 32 Schneetage. Der eigentliche Winter beginnt in der Regel erft um

Beihnachten und hört gegen Enbe Dlarg auf.

Die Bevölkerung D.s gehört zum nordgerman. Stamm und fpricht eine eigene, die ban. Sprache. Auf Island, minder rein auch auf ben Farbern, hat fich die alte norweg. (die fog. altnordifche) Sprache im Munde bes Bolts erhalten. Bon ber Gefammtziffer ber Bevolkerung entfielen 1860 im Hauptlande 1,241345 E. auf die Landbistricte und 359206 (einschließlich Arroe jeboch 363509) auf die Stabte, beren im gangen 70, bavon 26 in Butland. Darunter findet fich nur eine einzige große Stadt, die haupt = und Residenzstadt Ropenhagen, mit 155143 E. Unter ben Canbstadten folgen junachft Dbenfe auf Funen mit 14255, bann Aarhuns mit 11009, Aalborg mit 10069, Randers mit 9725 und Horfens mit 8980 E. in Butland; ferner helfingor auf Seeland mit 8442 und die Festung Fridericia in Jutland mit 6261 E .; von ben übrigen Städten haben zwei über 5000, vier über 4000, neun über 3000, awölf über 2000, alle übrigen unter 2000 E. Am bunnften ift bie Bevolkerung in Butland (703813), besonders an der Nord- und Westfüste, am dichteften auf der früher Schlesw. Infel Arroe. Die Bevolferung D.s ift bemnach vorwiegend bem Aderbau ergeben, um fo mehr, ba auch die fleinen Städte, zumal im Binnenlande, hauptfächlich Aderwirthschaft treiben. Der Bauernstand, zuerst durch die Berordnung vom 20. Juni 1788 vom Beimatszwang (Leibeigen= fcaft) emancipirt, murbe burch die fpatere Befetgebung immer mehr von den altherkommlichen Feffeln befreit und hat feit Ginführung der demotratischen Berfaffung von 1849 eine febr gewichtige Stellung im Staatsleben gewonnen. Reben bem Aderbau wird bebeutenbe Biehzucht, namentlich auf Rinber, Pferbe und Schweine betrieben, und an ben Ruften Fifcherei. Da= gegen ist die industrielle Thätigkeit sehr gering; ansehnliche Fabriken gibt es fast nur in Ropen= hagen. Bon viel größerer Bichtigfeit find Bandel und Schiffahrt. 1862 befag bas Ronigs reich eine Handelsflotte von 2763 Schiffen mit einer Trächtigkeit von 68603 Commerzlaft (à 6000 Bfb.), barunter 437 von über 60 Laft. Die Ausfuhr betrug 17,722484, die Einfuhr 38,968879 Thir., davon allein in Ropenhagen beziehentlich 7,562154 und 25,480606 Thir. Reichsmunge. Die lettern Bablen geben jedoch nur ein annahernd richtiges Bild, ba das Ronigreich bamale noch mit ben Bergogthumern Schleswig-Bolftein zusammen eine Bolleinheit bildete und genauere Rachrichten über den Zwischenvertehr fehlen. Es ift beshalb auch nicht möglich, in Betreff ber einzelnen Gin- und Ausfuhrartitel bes Königreichs Genaueres anzugeben. Bei ber Ausfuhr fteht in erfter Reihe bas Getreibe (Rornwaaren); bann folgen Butter, Dorns vieh, Belle und Baute, Bferde. Bei ber Ginfuhr fteben obenan Colonialmaaren, Manufacturen, Gifenmaaren, Bau- und Rutholz. Der Daupthandelevertehr findet ftatt mit Samburg und England, eina beziehentlich ein Drittel und ein Fünftel bes Gefammtumfages. Für Bertehreanstalten, Wege, Boft = und Telegraphenmefen ift in neuester Beit viel gefchehen, wenn auch noch manches zu wilnschen übrigbleibt. Auf Geeland find zwei Gifenbahnen, von Belstingör nach Kopenhagen und von Kopenhagen nach Korsör, in Betrieb. Auf Fünen ist eine Eisenbahn von Nyborg über Obense nach Middelfart projectirt, in Jütland ein ganzes Eisenbahnnen, welches die wichtigsten Städte von Fridericia die Aalborg und Holstebroe verbinden und an die schlesw.-holstein. Eisenbahnen anschließen soll. Bis zum I. 1865 war davon nur die Strecke Aarhaus-Randers im Betrieb. Den Geldverkehr vermittelt großentheils durch Wechsel und Papiergeld die Nationalbank in Kopenhagen; dieselbe wurde 1813 als Staats-institut begründet, hat aber seit 1818 eine Privat-, jedoch von der Regierung controlirte Berwaltung, welche überdies ein Bankomptoir in Aarhuns und eine Filialbank zu Flensburg im Herzogthume Schleswig unterhält. Auch betreiben die Spar- und Discontokassen in den Provinzialstädten Bankgeschäfte. Als Münzeinheit gilt der Thaler Reichsmünze, früher Reichsbankthaler, 18½ auf die Mark sein Silber (= ¾ Bereinsthaler ober 22½ Sgr.), welcher in 6 Mark à 16 Schilling getheilt wird. Die dän. Elle à 2 Fuß ist gleich 0,627 franz. Wetern; die dän. Weile gleich 7532,2 franz. Wetern. Das Gewicht ist das metrische, sodaß das dän. Phund mit dem Zollvereinspfunde stimmt.

Die evang.-luth. Kirche ist die dan. Bollskirche und wird als folche vom Staat unterftutt; auch muß ber Rönig berfelben angehören. Im übrigen ift jedem Religionebekenntniß, soweit es nicht gegen gute Sitten und öffentliche Ordnung verftogt, freier Cultus gestattet, und niemand tann feines Betenntniffes halber im Bollgenug ber burgerlichen und politifden Rechte beschränkt noch von den allgemeinen Burgerpflichten erimirt werben. Die Andersgläubigen (Juden, Katholiten, Reformirte, Mormonen, Baptisten u. f. w.) betrageu jedoch ausammen weniger als 1 Broc. der Gesammtbevöllerung. Die Bollstirche ist in sieben Stifter (bifchöfl. Sprengel) getheilt, nämlich Seeland, Fünen, Laaland-Falfter und die vier jutland. Malborg, Biborg, Narhaus und Ribe (Ripen). Dem Bifchof von Seeland ift auch die Beiftlichkeit auf ben Farbern, Gronland und ben westind. Infeln untergeordnet; dagegen hat Island seinen eigenen Bischof. Un der Spipe des Unterrichtswesens fieht die 1478 gestiftete Universität in Ropenhagen, wie denn überhaupt diefe Hauptstadt alle höhern Bildungsanstalten (für Rünftler, Bolytechnifer, Militars u. f. w.) und reiche Sammlungen (vor allen bas Mufeum nordischer Alterthümer, begrundet 1807, und Thormalbsen's Museum, eröffnet 1848) in fich vereinigt. Außerdem gibt ce eine Atademie ju Gorbe (Secland), zwölf gelehrte Schulen und fünf Schullehrerseminarien. Auf Island bestehen ein Bredigerseminar und eine gelehrte Schule. Rirchen- und Schulwefen best ganzen Landes befinden fich in lobenswerther Dronung. Die allgemeine Schulpflichtigkeit und ber unentgeltliche Unterricht für Unbemittelte find längst durchgeführt, fobaß der Bildungszustand des Bolts als ein erfreulicher gelten kann. Die dan. Regierung ihrerfeits hat von altere her einen regen Gifer für Runft und Biffenichaft bethatigt. Als bie vorzugsweise nationale Wiffenschaft ist die nordische Alterthumstunde zu bezeichnen, wie benn in feinem andern Lande verhaltnigmäßig foviel Renner, Dilettanten und Brivatfammlungen au finden fein burften.

Die abministrative Eintheilung schließt sich an die kirchliche an. Jedes der sieben Stifter hat als Oberbeamten einen Stiftsamtmann und für die einzelnen Diftricte Amtleute, benen als Communalvertretung ein fog. Amterath zur Seite fteht, ebenfo wie den städtischen Magiftraten die Burgerreprafentation. Island hat gleichfalls einen Stiftsamtmann, die Farber (unter dem Stiftsamtmann von Seeland) einen Amtmann, die westind. Infeln einen Gouverneur. In Grönland fungirt ein Inspector für den nörblichen und einer für den sübl. Theil, unter denen die Colonievorsteher stehen. Das höchste Gericht (als dritte Instanz) besindet sich in Kopenhagen. Als zweite Instanz fungirt für bie Infeln bas Lanbesober- wie auch hof- und Stadtgericht zu Ropenhagen und für Island bas Landesobergericht zu Biborg. Desgleichen besteht ein Laudesobergericht auf Bittland , ebenfo eines auf den westind. Inseln. Es gibt keinen eximirten Gerichtsstand, außer für bas Militar. Die Bebung ber birecten Steuern beforgen bie Anteverwalter. Unter den indirecten Steuern find die Bolle am wichtigsten. Die Domanen, verhaltniftmäßig unbedeutend, tragen jährlich taum 500000 Thir. ein. Ueber die Finangen des Königreichs lassen fich (Anfang 1865) noch teine bestimmten Aufstellungen machen, da ein großer Theil ber Ginnahmen und Ausgaben bisher für die gange vormalige Monarchie (einschließlich Schleswig-Holstein und Lanenburg) gemeinschaftlich war. Ueberdies blieb auch vorläufig noch das frühere Normalbudget bis zu einer durchgehenden Neuordnung der Berhaltniffe in Geltung. Im Biener Frieden von 1864 hat das Königreich die gefammten Activa und Paffiva übernommen, wogegen die Herzogthumer bemfelben in runder Summe 29 Mill. Thir. erstatten follen. Die gemeinschaftliche Staatsschulb belief sich 31. März 1863 auf 95,734337,

tie befondere Schuld bes Ronigreichs auf 8,378663, jufammen alfo auf 104,113000 Thir. Rieht man von diefer Summe die 29 Mill. ab, welche die Bergogthumer nach ben Friedensftipulationen erlegen follen, fo wilrbe D. eine Staatsfculb von 75,113000 Thir. haben. hierzu tommen außerdem eine im Dec. 1863 contrahirte Anleihe von 11/2 Mill. Bfb. Sterl. und eine besgleichen ans bem Sommer 1864 von 12 Mill. Thir. Dagegen betrugen bie Staatsactiva 31. März 1863 11,161789 und das Rapitalvermögen bes Sundzolls 31,199293, msammen 42,361082 Thir. Reichsmiinge. Die Armee wird durch Conscription retrutirt, und die mit dem 22. Lebensjahr beginnende Dienstzeit erftredt fich auf 8 3., bavon 4 (bei ber Artiflerie 2) in ber Referve; boch ift die Prafenszeit factifch bedeutend fürzer. Die weitere Dienstpflicht im zweiten und britten Aufgebot bauert bis jum 45. Lebensjahr. Auch bier find genauere Angaben nicht zu machen, indem eine durchgreifende Reorganisation bevorfteht. Die Flotte bestand 1864 aus 22 Schraubendampfern (1 Linienschiff, 4 Fregatten, 3 Corvetten, 2 Bangercorvetten, 2 Schonern, 2 Bangerschonern, 7 eifernen Ranonenbooten und ber Bangerbatterie Rolf Rrale) mit zusammen 343 Geschüten, 7 Rabbampfern mit 40 Geschüten, 9 Segelfchiffen mit 336 Beschutzen und 50 Rubertanonenbooten mit etwa 100 Geschutzen, ungerechnet die Transportfahrzeuge u. f. w.

Bas die Berfassung anbetrifft, so bestanden nach dem Friedensschluß von 1864 noch die beiden Grundgesetze vom 5. Juni 1849 und vom 18. Nov. 1863 nebeneinander. Es war aber eine Berschmelzung derselben und Neugestaltung der Reichsversassung in Aussicht genommen, über welche die auf Grund jener beiden Gesetze erwählten parlamentarischen Bersammlungen, der Reichstag und der Reichsrath, von Neusahr die April 1865 mit der Regierung verhandelten, jedoch vorerst ohne Resultat. Außer der Reichsrepräsentation in Kopenhagen, in welcher mit dem Haupstande auch die Färder vertreten sind, bestehen provinzialständische Bersammlungen für die Rebenlande, nämlich das Lagthing der Färder, das Althing auf Island und der Colonialrath der westind. Inseln. Die Staatsgeschäfte besorgen sieben verantwortliche Minister (für das Auswärtige, Arieg, Marine, Finanzen, Iustiz, Inneres, Kirchen- und Unterrichtswesen). Dieselben bilden den geheimen Staatsrath, in welchem der König den Borsis

führt und nunmehr auch der Kronprinz Sit und Stimme erhalten hat.

Rach bem Thronfolgegefet vom 31. Juli 1853 ift die dan. Krone erblich in der mannlichen Rachkommenschaft bes regierenben Königs Christian IX. (f. b.) und ber Königin Louise. Eventueller Thronfolger ift ber altefte Sohn, Rronpring Frederit. Der zweite Sohn, Ronig Georg von Griechenland, hat unterm 12. Sept. 1863 eine Acte unterzeichnet, nach welcher ber britte und jungste Sohn Balbemar und bessen Nachkommen ihm selbst und seiner Descenbeng in der Erbfolge vorangehen follen. Die Civillifte bes Konigs murbe im Dec. 1863 von bem damaligen Reichsrath für D.-Schleswig auf 500000 Thir. festgefest, die Apanage bes Kronpringen auf 25000. Bu den Apanagen ber hinterbliebenen bes erloschenen Ronigshanfes follen (nach Art. 16 bes Biener Friedens von 1864) die herzogthumer Schleswig-Solftein und Lauenburg einen verhältnißmäßigen Beitrag zahlen. Der König hat auch nach Abtretung der Bergogthumer ben bisherigen Titel unverandert beibehalten: Ronig ju Danemart, ber Benden und Gothen, Bergog ju Schleswig, Solftein, Stormarn, ber Dithmarfchen und ju Lauenburg wie auch ju Olbenburg. Desgleichen bas bisherige Bappen: ein von zwei wilden Mannern gehaltener, mit ber Ronigetrone bebedter und mit ben Infignien bes Elefanten-Orbens umhängter Schild, welcher durch bas filberne, rotheingefaßte Rreuz bes Danebrog-Orbens in vier Quartiere getheilt wird. Das erste Quartier zeigt im golbenen, mit neun rothen Bergen bestreuten Felb brei gefronte, blaue, gehende Lowen übereinander für D.; bas zweite im goldenen Feld zwei blaue, gehende Lowen übereinander für Schleswig; bas britte in der obern Hälfte das Unions = (fchwedische) Wappen: drei goldene Kronen im blauen Feld, in der untern Hälfte rechts einen filbernen gefrönten Stockfisch im rothen Feld für Island, links oben einen filbernen Schafbock im blauen Feld für die Färder, und unten einen aufgerichteten filbernen Baren im blauen Felb für Gronland; bas vierte Quartier in ber obern Salfte einen gefronten, blauen, gehenden Lowen über neun rothen Bergen im golbenen Feld für bas Ronigreich ber Gothen, und in ber untern Salfte einen getronten, golbenen Lindwurm un rothen gelb für bas Ronigreich ber Benden. Darauf liegt ein Mittelichilb, welcher im ersten Quartier ein ausgebreitetes und durch drei filberne Nägel in drei Theile getheiltes filbernes Reffelblatt mit einem quer filber- und rothgetheilten Schildlein in ber Mitte im rothen Edb für Solftein, im zweiten einen filbernen Schwan mit golbener Rrone um ben Sale im rothen Gelb für Stormarn, im britten einen golbenen Reiter mit gezudtem Schwert auf einem

rennenden filbernen Bferde im rothen Feld für Dithmarichen, und im vierten einen golbenen Pferdetopf im rothen Feld fur Lauenburg zeigt. Enblich im Bergichilb, in die Lange getheilt, zeigen fich rechte im golbenen Felb zwei rothe Querbalten für Dibenburg und links im blauen Gelb ein goldenes, fowebendes Rreug für Delmenhorft. Die Infignien ber Bergogthumer tonnen hierin nur als Gefchlechts-, beziehentlich Gebachtnismappen gelten, aber nicht als Anfprichemappen, ba Ronig Christian IX. im Biener Frieden bon 1864 allen feinen Rechten, mithin and feinen eventuellen Erbanfpruchen als Mitglied bes olbenb. Fürstenhaufes, entfagt hat. Fahne und Flagge ift ber Danebrog, dunkelroth mit durchgehendem weißen Rreuz, von dem auch bie Landesfarben entlehnt find. Derfelbe verbantt feinen Urfprung einem geweihten Banner, welches ber Papft 1219 bem ban. Ronig Balbemar II. jum Rreugzug gegen bie Beiben in Eftland gefandt hat. Spater entstand bie Sage, bas Banner fei bamals muhrend ber Schlacht gegen bie Eften vom himmel gefallen. Dan. Drben gibt es zwei : ben Elefanten= Orben (f. b.) ober bas Blane Banb, und ben Danebrogs-Orben (f. b.) ober bas Beife Banb. Außerdem besteht eine golbene und eine silberne Berdienstmebaille, gestiftet 24. Juli 1845. Bgl. über die Geographie und Statistit von D. außer ben altern Berten von Bontopbiban. Bennings, Thaarup und Nyerup besonders: Bergeb, «Den danfte Stats Statistit » (3 Bbe., Ropenh. 1843—48); Erslev, «Den danste Stat» (Kopenh. 1851 fg.); Trap, «Statistist= topographift Bestrivelse of Kongerige D.» (3 Bbe., Ropenh. 1856-59; Supplement 1860); Baggefen, «Der ban. Staat » (beutsch, 2 Bbe., Ropenh. 1845 — 47); «Den banfte Stat i Aaret 1860» (Ropenh. 1861); bie reichhaltigen Mittheilungen des Statistischen Bureau und ben bis 1863 alljährlich erschienenen «Bof- und Staatstalender».

Befdictliche Ueberficht. Die beglaubigte Befdichte D.8 erftredt fich taum über ein Jahrtaufend; mas weiter zurudliegt, bavon geben nur die Alterthumer, welche im Lande felbft reichlich gefunden werden, und einzelne Notigen ber rom., engl. und frant. Chroniften burftige Runbe. Gehr reich, aber ebenfo unzuverläffig ift die Sagenliteratur, welche, mahrend bes Mittelalters in Island aufgezeichnet, auch von dem berühmten dan. Chronisten Saxo Grammaticus (um bas 3. 1200) benutt murbe. Go viel fteht fest, bag in ber Urzeit hier ein Bolt lebte, welches, gleich ben rohesten Bilben, fich mit Gerathichaften von Flint- ober Feuerstein, Born, Anochen u. f. w. kummerlich behalf (bas fog. Steinalter). Dann wurden, wol burch Sanbelsvertehr mit den Phoniziern und andern Gubvollern, Gerathe von Bronze eingefithrt, welche man neben ben Steinsachen gebrauchte, allmählich auch felbft umschmelgen und umformen lernte (bas Brongealter), bis endlich bas Gifen und beffen größere Rupbarfeit bekannt wurde (bas Gifenalter). Bon ber Salbinfel Butland (einfchließlich ber Bergogthumer), welche man noch jest die Cimbrifche Salbinfel nennt, zogen mahricheinlich jene Cimbern (f. b.) aus, welche im Bunde mit ben Teutonen bas Romifche Reich erschütterten (113-101 v. Chr.). Bon ebenbaher tamen die Sachsen, Angeln, Friesen und Juten, die im 5. Jahrh. England occupirten. In bas halbentvöllerte Land aber rudten bafür die Danen ein, die bis babin auf Seeland und die jest fcweb. Proving Schonen befchrantt gewesen waren, und unterwarfen fich alles Land bis an ben fachf. Grengflug Giber. Innerhalb diefer Grengen bestanben nun eine Angahl fleiner ban. Staaten nebeneinander, beberricht von Bautonigen, deren einer, Gottrit ober Gottfrieb (804-10), gegen Raifer Rarl b. Gr. Rrieg führte. Unter Gottrit's Nachfolgern eröffnete Ansgar (geft. 865) feine Diffionsthätigfeit im ftandinav. Norden, doch ohne bleibenben Erfolg. Das alte Heibenthum, der Cultus des Odin (Wodan) und der andern Afengötter, behauptete sich noch gegen bas Christenthum. Die heidnischen Danen und Normannen wurden jest ein Schrecken für alle Christenländer. Als Seerauber (Bitinger) beunruhigten sie alle Meere; insbesondere England und die Ruften des Frantifchen Reichs faben fich burch immer neue verheerende Raubzüge beimgesucht.

Unterdes ward in D. die Reichseinheit begründet. Gorm der Alte (gest. 936) vereinigte alle dan. Lande, Schonen, Seeland, Fünen u. s. w., Jütland und Sübjütland (Schleswig) unter einer Herrschaft. Doch vermochten weber er noch sein Sohn Harald Blauzahn der Ueber-macht Deutschlands zu widerstehen. Schon Gorm mußte Tribut zahlen. Dann drang Kaiser Otto I. siegreich dis an den Ottensund (Liimsjord) vor und zwang Harald, zu huldigen und die Tause auzunehmen (965). Seitdem verdrängte das Christenthum die Odinsreligion, wenn auch nur laugsam und allmählich. Nun wandte sich die Krast des neuen Reichs nach außen. Norwegen ward zinsbar gemacht. Harald's Sohn, Svend Gabelbart, begann und der Entel, Knud d. Gr. (gest. 1035), vollendete die Eroberung Englands. Aber diese llebermacht dauerte nicht lange. Norwegen schüttelte das dän. Joch ab. Als Knud's Sohn, Hordafnud, 1042

farb, erwählte England einen eingeborenen König, und D. felbst tam durch Erbvertrag unter die Herrschaft bes Königs Magnus von Norwegen. Doch wurde ein Schwestersohn Anub's d. Gr., Svend Estrithson, junachst Statthalter und nach Magnue' Tode 1047 Rönig von D. Derfelbe ftellte bie Unabhangigleit bes Lanbes ficher und ftarb 1076. Seine nachften Nachtommen waren von geringer Bedeutung, und bald brachen blutige Brudertriege aus, welche bas Reich zerriffen, bis Balbemar I. b. Gr. (1157-82) ben Frieben und bie Reichseinheit wiederherstellte. Bahrend ber letten Burgerfriege mar von ben ftreitenben Bratenbenten Kaifer Friedrich Rothbart als Schiedsrichter und oberster Lehnsherr über D. anerkannt worben, und auch Balbemar mußte ihm noch bie hulbigung leiften (1162). Aber fchon Balbemar's Sohn, Knud VI. (1182—1201), konnte ungestraft die Lehnspflicht verweigern, seit welcher Beit das Berhaltniß nicht wieder erneuert wurde; vielmehr trat D. jest wieder als erobernde Dacht auf. Schon Balbemar I. hatte bie heibnifchen Wenben an ber Oftfeefüfte betriegt und Riigen erobert; Anud VI. unterwarf Bommern und Solftein; Balbemar II., ber Gieger, (1201-41) nahm auch Lauenburg, Medlenburg und Eftland. Raifer Friedrich II. trat ibm fogar 1214 alle deutschen Reichslande bis zur Elbe und Elbe förmlich ab. Doch auch biesmal war die dan. Grofmacht von turger Dauer. Gin gefrantter Bafall, Graf Beinrich von Schwerin, überfiel ben König Balbemar, ale er auf ber fleinen Infel Lyde bei Funen jagte, und führte ihn gefangen nach Medlenburg (1223). Die unterjochten beutschen Canbe erhoben fich, und ein dan. heer ward bei Mölln geschlagen. Nun mußte Balbemar feine Freiheit um theuern Breis erfaufen, and 1225 auf alle beutschen Reichslande bis gur Elbe und Elbe verzichten. Als er tropbem auszog, biese Lande wiederzugewinnen, erlitt er 22. Juli 1227 bei Bornhöved in Holstein eine entscheibende Nieberlage. So war das Dänische Reich wieder auf die Eidergrenze befchruntt. Bon allen Eroberungen blieb nur eine zweifelhafte Oberhoheit über Rügen und Eftland, und ale auch biefe nach einiger Zeit verloren ging, nichts ale ber Titel a Ronig ber Clawen» (Wenden).

Rach Balbemar's Tobe folgte wieder eine Zeit der Bürgerkriege. Sein ältester Sohn und Rachfolger, Frich, ward von dem Bruder Abel bekriegt und zulest ermordet (1250). Dann wurde Abel (gest. 1252) König und nach diesem der britte Bruder, Christoph, dessen Geschlecht auf dem Königsthrone nachsolgte. Aber Abel's Rachsommen behaupteten sich im Besit von Sidiusland oder, wie es bald hieß, des Herzogthums Schleswig und besehdeten wiederholt das verwandte Königshaus. Ihre Bundesgenossen dabei waren die Grasen von Holstein aus dem Hause Schauenburg. Unter diesen seine den bervorragendste, Graf Gerhard d. Gr., seinen Schükling, den schlesw. Herzog, auf den dän. Thron (1326—30) und gewann für sich selbst ausgedehnte Bestigungen und Pfandherrschaften. So gericth D. in völlige Ausschiffung. Bon 1332—40 war gar kein König, und Graf Gerhard war der eigenkliche Herr im Lande, bis ihn ein jütländ. Ritter, Niels Ebbesen, 1340 ermordete. Darauf gelang es dem neurrwählten vielgewandten König Waldemar IV. Atterdag (1340—75), das zerrissen Reich wieder zu vereinigen, doch mit Ausnahme von Schleswig, welches, als Abel's Geschlecht ersisch, den holstein. Grasen zu Lehn gegeben werden mußte (1386). So ward Schleswig-

Holstein (f. d.) zuerst constituirt.

Dafür gelang indeß ber Tochter Walbemar's IV., Margaretha, ein anderes großes Werk. Diefelbe war vermählt mit bem König Saton von Norwegen, von dem fie einen einzigen Sohn, Olaf, hatte, der noch als Knabe 1375 der Rachfolger seines Großvaters, 1380 auch seines Baters ward. Für ihn regierte Margaretha als Bormünderin, nach Olaf's Tode 1387 als Regentin über D. und Norwegen. Nachbem fie auch 1389 mit Hülfe einer misvergnügten Baxtei das Königreich Schweben erobert, fette fie jundchst durch, daß ihr Großneffe, Erich von Bommern, jum König aller drei Reiche gewählt warb. Sodann versammelte fie die drei Reichs= rathe zu Ralmar (Schweden), und hier ward (13. ober 20. Juli 1397) bie fog. Ralmarifche Union abgeschlossen, worin man, unter Wahrung der innern Selbständigkeit, festsetze, daß fortan zu ewigen Tagen nur Gin Ronig über die drei fandinab. Reiche herrschen und jeber Arieg und alle Anfechtung vom Auslande benfelben gemein fein folle. Go war zum britten mal eine norbifche Großmacht unter ban. Führung begründet; aber bas Bert Margaretha's erwies sich nicht dauerhafter als das des großen Anud und der Waldemar. Nach Margaretha's Tobe (1412) machte fich Erich burch feine Mieregierung fowie burch ungludliche Kriege gegen Solledwig - Sollein und die beutsche Sanfa unpopular und marb fchlieflich 1439 entfest. Gein Reffe und Nachfolger, Chriftoph von Baiern (geft. 1448), regierte nur wenige Jahre. Dann mablten die Schweben einen eingeborenen Ronig; die Danen aber ertoren Chriftian I.

(1448—81), einen geborenen Grafen von Olbenburg und Delmenhorst, der 1450 auch in Rorwegen und 1460 in Schleswig-Holstein zum Landesherrn gewählt wurde. Derselbe ist der Stammvater des oldend. Fürstenhauses geworden. Christian I. und ebenso sein Sohn, König Hans (1481—1503), versuchten auch Schweden wiederzugewinnen, doch immer nur mit vor- übergehendem Erfolg. Die aufständischen Schweden fanden stets bereitwillige Bundesgenoffen an den deutschen Hanselber, welche im Interesse ihres Handels eine Bereinigung der drei nordischen Reiche nicht wünschen konnten. Endlich unter Christian II. (1503—23) ging die Kalmarische Union vollends zu Grunde. Schweden hatte seitbem seine eigenen Könige; nur Norwegen mit seinen Rebenlanden, den Färdern und Island, blieb mit D. in der Bereinigung.

Nach bem Sturze Christian's II. bestieg sein Dheim Friedrich I. (1523-33) ben Thron und bereinigte wieder unter feiner Berrichaft D., Norwegen und gang Schleswig-Solftein. Best brang querft die Luther'iche Reformation erfolgreich ins Land ein und rief hier, ebenfo wie in Deutschland, eine allgemeine geiftige Bewegung hervor, in ber fich Gegenfage und Barteiungen nicht blos religiöser Natur geltend machten. So ward der Tod des Königs das Signal zu einem Burgerfriege, ber fog. Grafenfehbe, in bem fich Ratholiten und Brotestanten, Abel und Geistlichkeit, Städte und Bauern gegenüberstanden. Durch die selbstsüchtige Politik und die bewaffnete Ginmifchung ber Banfestadt Lubed gewann ber Rampf noch weitere Ausbehnung, fodag auch Schweben und andere Oftseelunder darein verwickelt wurden. Die eine Partei, unter Führung bes Grafen Chriftoph von Olbenburg, wollte ben entthronten Ronig Christian II. wieder einseten; die andere erwählte den altesten Sohn des Rönigs Friedrich, Herzog Christian von Schleswig-Holstein. Rach blutigem Rampf behielt letzterer die Oberhand und regierte nun ale Ronig Chriftian III. (1536-59). Sein wichtigstes Bert war, bag er unter Beirath Joh. Bugenhagen's (f. b.) bie Luther'iche Reformation burchführte. Gleiche zeitig vollendete fich ein Umschwung in den Berfaffungezuständen. In der Grafenfehde mar die schon im 14. und 15. Jahrh. tieferschütterte Kraft und Freiheit des Bauernstandes vollenbe vernichtet worden, und berfelbe verfant in eine brudenbe Leibeigenichaft. Die Stabte waren nie von Bedeutung gewesen, und burch die Reformation verlor auch der Rlerus alle weltliche Macht. Go blieb nur ein efreier» und machtiger Stand, der Abel, welcher fich jest mit bem facularifirten Rirchengute bereicherte. Dazu hatten die Reichstage, an benen alle Stanbe theilnahmen, ihre Bebeutung verloren, und aller polit. Ginflug mar bei bem Reichsrath, welcher aus ben bochften Kronbeamten und andern bom Ronig aus bem Abel ju ermahlenden Mitgliedern bestand. Dem gegenüber zeigte fich bie Stellung ber Krone fcmach. In ber Sanbfefte (Bablcapitulation) Chriftian's I. hatte man D. für ein afreies Bahlreich, erfart, fobag man bei ber Bahl feineswege an bas regierende Gefchlecht gebunden war. Beber neue Ronig mußte baber die Bahl burd weitere Zugeftandniffe vom Reicherath ertaufen. Die Sanbfesten wurden so jedesmal brudender, und es gingen immer mehr Kronrechte und Krondomanen in den Befit bes Abels über. Dazu befaß der König nur eine geringe hausmacht. Chriftan III. und fein Sohn Friedrich II. hatten die Herzogthumer Schleswig-Holftein mit ihren jüngern Brüdern theilen muffen, sodaß dort neben dem tonigl. Antheil (fpater Solftein-Gludftadt) ber herzogl. holftein = gottorpifche Antheil und außerbem mehrere abgetheilte Berr= schaften (Sonderburger Linie) bestanden. So fant die Krone allmählich zu einem bloßen Schattenkonigthum herab. Gleichzeitig ward die Kraft bes Reichs erschlittert durch Kriege gegen Schweden, beffen schnellem Aufschwung man eifersuchtig zusah. Schon Friedrich U. (1559—88) führte einen fiebenjährigen fcweb. Rrieg ohne Erfolg. Chriftian IV. (1588-1648) bestand außer bem ungludlichen Kriege in Deutschland zwei fcweb. Kriege. Am ungludlichsten aber war Friedrich III. (1648—70). Der schwed. König Karl X. eroberte seit 1657 ganz D. bis auf bie Sauptftadt und ohne die Intervention des großen Rurfürsten Friedrich Wilhelm von Branbenburg und einer holland. Flotte mare bas Reich verloren gewesen. Go tam 27. Mai 1660 ber Ropenhagner Friede zu Stande, burch den D. die fog. überfundischen Lande, Schonen nebst Bletingen, Salland und Bohuslehn, auf immer an Schweben verlor. Auch mußte D. damals auf die Lehnshoheit über das Berzogthum Schleswig Berzicht leiften.

Dies nationale Unglud führte zu einem polit. Umschwung. Um ber Roth bes Landes abzubelsen, ward wieder einmal 8. Sept. 1660 ein Reichstag in Kopenhagen versammelt, und hier bethätigten Reichsrath und Abel die größte Selbstsucht, indem sie von ihren nutharen Privilegien auch nichts zum allgemeinen Besten opfern wollten. Darüber kam es zum Bruch. Die Geistlichkeit und der Bürgerstand, unter Führung des Bischofs Svane und des Bürgermeifters Nansen von Kopenhagen, übertrugen dem Könige die erbliche Regierung, und der Abel.

eingeschlichtert burch die Saltung bes Bolls, magte nicht fich ju wiberfegen. Daun marb auch bie Banbfefte für nichtig erklärt und bem Ronige bie volle Souveraneiat übertragen, inbem man ihm zugleich anbeim gab, eine neue Reichsverfaffung festzustellen. Dies gefchah nun in dem fog. Konigsgefes, welches von dem tonigl. Rath Beter Schumacher (fpater Graf Griffeufelbt) abgefaßt und vom Konige 14. Rov. 1665 vollzogen wurde. Das Gefet, welches fich felbft als cein für alle Zeiten unveranderliches Grundgefen, einführt, hat mit Recht immer als ber fchrofffte Ausbrud bes Absolutismus gegolten. Der Ronig muß bem luth. Befenntniß angehören und fich im Lande aufhalten; er barf bas Reich nicht theilen noch bas Rinigsgeset autasten. Im übrigen aber ist er völlig unbeschränkt, über bas Geset erhaben und für feine Sandlungen nur Gott Rechenschaft foulbig. Bur Erbfolge berechtigt ift bie Rachtommenfchaft Friedrich's III. fowol in mannlicher als in weiblicher Linie. Es ift zu bemerten, daß der fo begrundete Abfolutismus immer milbe und verftandig gehandhabt murbe. Die Regierung geschah burch Collegien, die Unabhangigkeit des Gerichtswesens ward respectirt. Der Abel behielt noch lange ausgebehnte Privilegien, wie auch ber Beiftlichfeit und ben Stabten folde verliehen wurden, aber alles mit ber Befchräntung, adaß fie dem Recht bes Ronigs und dem allgemeinen Beften auf teine Beise zum Nachtheil gereichen bürften»; nur der Bauernftand blieb in ber alten Anechtschaft. Den hauptvortheil hatte die Stadt Ropenhagen, welche nun als tonigl. Haupt- und Residenzstadt auf alle Beise begünftigt ward und so allein vor al-

len ban. Städten gu einer wirklichen Bebeutung gelangte.

Unter der neuen Berfaffung hob fich die Rraft bes Reichs wieder allmählich. Schon Die Rachfolger Friedrich's III. glaubten fich ftart genug zu ehrgeizigen Bergrößerungsplanen. Ihre Bolitit richtete fich immer confequent gegen Schweben und gegen bie Bergoge von Gebleswig-Bolftein-Gottorp, welche burch Familienverbindungen und polit. Berhaltniffe immer enger mit Schweben berfnupft wurden. Auf ber einen Seite hoffte man die überfundischen Lande, auf ber andern zum mindesten ganz Schleswig wieder für die dan. Krone zu gewinnen. Christian V. (1670-99) vermochte indef in biefer Ginficht feine bleibenben Erfolge zu erfampfen. Dafür gelang es ibm, burch Bertrag mit ben naberberechtigten Erben bas Stammland bes Saufes, die Graffcaften Oldenburg und Delmenhorft, wo die regierende Linie 1667 ausgestorben war, für fich ju gewinnen. Auch machte er fich ale Gefetgeber (bun. Gefetbuch von 1683) einen Ramen. Erfolgreicher wirkte Friedrich IV. (1699-1730). Derfelbe nahm theil an bem großen Rorbischen Kriege gegen Karl XII. und occupirte nach manchem Glückwechsel 1714 ben gottorpifchen Antheil von Schleswig, in beffen Befit er auch burch Friedens- und Garantievertrage bestätigt wurde (1720). Der Brotest bes Bergoge von Gottorp, ber nun auf feinen Antheil in Solftein beschränft war, blieb unbeachtet. Doch nahm die Sache eine bebentliche Gestalt, als beffen Sohn, Beter III., 1742 gur Thronfolge in Rugland berufen wurbe. Der dan. hof versuchte nun Unterhandlungen, jedoch ohne Erfolg. Raum hatte Beter III. den ruff. Thron befliegen, fo ruftete er, um fein Erbland wieder ju gewinnen; nur fein foneller gewaltsamer Tob (1762) rettete D. von der brohenden Kriegsgefahr. Sein Sohn Baul verftand fich unter Bermittelung seiner Mutter, ber Raiserin Ratharina II., qu einem Bertrage, burch ben 1773 bie gottorpischen Befigungen und Anspruche in Schleswig = Bolftein gegeu Dibenburg-Delmenhorft ausgetaufcht murben. Auch die abgetheilten Berrichaften ber Gonberburger Linie und bie Reichsgraffchaft Rangau fielen allmählich burch Erbvertrag u. f. w. bem ban. Ronigshaus anheim, fobag endlich 1779 bas gefammte Schleswig-Bolftein wieber mit D. und Norwegen unter einem Berricher verbunden mar.

Im übrigen verlief die Regierung der Könige Christian VI. (1730—46), Friedrich V. (1746—66) und Christian VII. (1766—1808) friedlich und ohne hervorragende Ereignisse von histor. Bedeutsamteit. Es war die Zeit, wo der sog, ausgeklärte Despotismus auch in D. seine Bertreter sand, unter denen der ältere Johann Hartwig Ernst Bernstorff (1750—70), der stürmisch-gewaltsame Struensee und der jüngere Andreas Beter Bernstorff (1773—80 und 1784—97) hervorzuheben sind. Unter dem letztgenannten war die Blütezeit der Gesetzgebung, und auch nach seinem Tode blieb der Einsluß seiner Schule erkendar. Der Bauernstand ward emancipirt, das Bollsschulwesen sest begründet, die Abelsprivilegien beschränkt, der Regerstlavenhandel verdoten; Reformen aller Art wurden durchgesührt und Ackerdau, Handel und Gewerbe blühten aus. Aber nun folgten schwere Jahre. Solange der süngere Bernstorff lebte, hatte dieser in dem großen Weltkriege zwischen England und Frankreich mit vielem Geschick die Reutralität bewahrt. Nach dem Tode des weisen Rathgebers zeigte sich sedaßriedrich VI. (Regent seit 1784, König 1808—39) der schwierigen Sachlage nicht länger

gewachsen. Buerft gab es Streit mit England über bie Rechte ber neutralen Schiffahrt. Gine rühmliche Seeschlacht auf der topenhagener Rhebe ward 2. April 1801 geschlagen; bennoch mußte man in ber hauptsache nachgeben. Dann wurde gum Schut ber Rentralität ein Armeecorps in Solftein concentrirt. Diefe fehr toftspielige Mafregel blieb ohne wirklichen Rugen, benn gebieterifch forderten bald beibe ftreitenden Machte, bag D. fich ber einen ober ber andern anschließe. Unmittelbar nach bem Tilfiter Frieden gebrauchte England Gewalt, indem ein Geschwaber vor Ropenhagen erschien und fofortige pfandweise Uebergabe ber ban. Flotte verlangte. Als man fich beffen weigerte, eröffneten bie Engländer ein furchtbares Bombarbement (2. bis 5. Sept. 1807) und erzwangen fo eine Capitulation, welche ihnen die Flotte überlieferte. Friedrich VI. warf sich nun ganz in die Arme Frankreichs. Er trat dem sog. Continentalfustem bei, bekriegte England und Schweben, und hielt, wenn auch nicht ohne Schwanfungen, am franz. Bundniß fest, bis Napoleon aus Deutschland vertrieben wurde. Die Folge war, bag zu Ausgang bes 3. 1813 eine allirte Armee unter bem Kronpringen bon Schweben heranrudte und nach einigen kleinen Gefechten fast ganz Schleswig = Holstein occupirte. Im Kieler Frieden, 14. Jan. 1814, mußte dann Friedrich VI. die schlesm. Insel Helgoland an England und bas Ronigreich Morwegen an Schweden abtreten. Doch blieben bie normeg. Rebenlande, Island und die Farber, bei ber ban. Krone. Dagegen trat Schweben zur Entschäbigung Schwedisch & Bommern an D. ab, welches von letterm balb barauf gegen bas Bergogthum Lauenburg (f. b.) an Preußen ausgetaufcht wurde. Für Holftein und Lauenburg mußte ber König 1815 bem Deutschen Bunde beitreten.

Das ban. Reich befand sich bamals in einer traurigen Lage. Durch die Kriegslasten, die langjuhrige Handelsstodung und die schlechte Finanzwirthschaft war sowol der öffentliche wie ber Privatwohlstand untergraben. Die Staatsschuld war in den 3. 1800-14 von 28 Mill. auf 100 Mill. Thir., die fog. Zettelschuld (unfundirtes Papiergeld) von 101/2 Mill. auf 142 Mill. Thir. gestiegen. Endlich trat ein partieller Staatsbankrott ein, indem das Papiergeld vollständig entwerthete. Bur Abhülfe griff die Regierung zu einem außerordentlichen Mittel: alles Grundeigenthum wurde mit einer Abgabe von 6 Proc. des Werthes belegt, wobei Schles= wig-Holstein gegen das Königreich fehr pragravirt wurde. Auf diefen Fouds ward 1813 eine Reichsbant begrundet, welche fich 1818 in ein ausschlieflich ban. Brivatinstitut, die Nationalbank zu Ropenhagen, umwandelte. Doch konnte dies allein nicht helfen. Die schlechten Zeiten und der Steuerdruck bauerten noch lange fort, bis allmählich die reichen Gulfsquellen des ganbes sich wieber geltend machten. Uebrigens blieben die Finanzen immer eine Schattenseite der Regierung Friedrich's VI.; erft unter beffen Nachfolger, Chriftian VIII., marb ftrenge Ordnung eingeführt und jahrlich öffentlich Rechenschaft abgelegt. Unter ber Regierung Friedrich's VI. murben querft wieber conftitutionelle Bunfche und Beftrebungen laut. Boran ging bie fchlesm.-holftein. Ritterichaft, welche die Wiederherstellung der alten Landesverfaffung (der fog. Candesprivilegien von 1460) forberte und beshalb beim Deutschen Bund Beschwerbe er-hob, doch ohne Erfolg (1823). Der König, im Absolutismus ergrant, mochte von solchen Neuerungen nichts hören, und erft unter dem Gindrud ber frang. Julivevolution bequemte er fich zu einer fleinen Conceffion. Es wurden nämlich nach bem Borbilbe Preugens durch bie Geselbe vom 28. Mai 1831 und 15. Mai 1834 berathende Provinzial-Ständeversammlungen eingeführt; für die ban. Infeln zu Roestilbe (Seeland), für Jutland zu Biborg, für Schleswig in der gleichnamigen Stadt, für Holstein in Igehoe; für Lauenburg blieb die altherkömmliche Ritter- und Landschaft. Diefe ftanbifche Inftitution außerte zwar im einzelnen manche wohlthatige Wirfung, aber ce war auch natürlich, bag bie Stande nach einer Ausbehnung ihrer fchr beschränkten Competenz strebten, und daß die verwandten Bersammlungen, die beiden dänifchen und die beiden fchleswig-holfteinischen, die willfürliche Scheidung nur ungeduldig ertrugen und wiederholt um eine Bereinigung nachsuchten. Doch folche Bitten fanden weber bei Friedrich VI. noch bei seinem Nachfolger Christian VIII. Gehör.

Unter Friedrich VI. begann in D. ein nationaler Biederaufschwung. Seit der Wahl des Oldenburger Hauses, der dynastischen Berbindung mit Schleswig-Holstein und der Reformation war D. ununterbrochen in der engsten geistigen Berbindung mit Deutschland gewesen und vollsständig dem Einfluß der deutschen Bildung und Literatur unterlegen. Sogar die deutsche Sprache herrschte lange Zeit vor bei Hofe, in der vornehmen Welt, im Herwesen u. s. w. Allerdings wurde eine selbständige dan. Literatur durch Holberg (1684—1754) begründet, aber nach fremden Mustern, und das Uebergewicht des Deutschen dauerte fort, sodaß noch Baggesen (1764—1826) und Dehlenschläger eine Ehre darin suchten, zugleich deutsche und

kun. Dichter zu fein. Erft im Ausgange bes vorigen Jahrhunderts begann hierin ein Umschwung, und Friedrich VI. war nach Erziehung und Reigung der erste wirklich nationalbän. König gewesen. Man begann eine Literatur, welche (wie in Deutschland die gleichzeitigen Romantiker) an die glorreichen Erinnerungen der Borzeit anknüpfte und die standinab. Abkunft, die Stammesverwandtichaft mit Schweden und Norwegen betonte, fo Dehlenschläger, Grundtvig u. f. w. Auch die Wiffenschaft, insbefondere Geschichte, Rechts - und Alterthumskunde suchten und gewannen einen nationalen Boden, wobei man freilich allmählich in eine überreizte Erclusivität und endlich gar in eine bewußte Feindschaft gegen alles Deutschthum fich bineinarbeitete. (G. Danische Literatur.) Bunachft wurde von biefer Tendenz bas Bergogthum Chleswig berührt. Die ban. Batrioten erinnerten fich, baß Schleswig in ber Urzeit ein ban. Aronland und Reichslehn gewesen, wollten aber gang vergessen, bag biefes Land schon seit 400 3. aufs engfte mit Solftein vertnüpft gewesen. Man ertlarte es anfänglich als eine nationale Bflicht, für die Aufrechterhaltung, beziehentlich Wieberausbreitung bes ban. Dialetts in Rordfchleswig zu wirten (1810-16), gelangte aber am Ende dahin, bas polit. Dogma aufzustellen, Schleswig (Subjutland) muffe von Bolftein losgeriffen und bem Ronigreich einverleibt werben, aD. bis zur Giber» (1836-42). Diefelbe Bartei, beren Fiihrer Bloug, Orla Lehmann, Monrad, Clauffen u. f. w., beren Organ bas topenhagener Tageblatt «Fährelandet» (das Baterland), machte sich auch zur Trägerin des sog. Standinavismus. Man wunschte und wollte nämlich eine engere Berbindung zwischen ben brei fandinav. Reichen, ohne sich jedoch über die Art und die Tragweite derfelben sowie über die Mittel und Wege bagu far zu werben. Die Cache tam nicht über Rebensarten und Studentenfeste (zu Upfala 1844, Ropenhagen 1845 u. f. w.) hinaus. Natürlich rief biefes aggreffive und fandinaviftifche Eiberbanenthum einen Gegendrud in Schleswig - Solftein hervor. Dian ward fich bier ber eigenen Bufammengehörigfeit und ber Berbindung mit Deutschland erft wieder recht bewußt und ruftete fich gur Abwehr gegen jeden Angriff. (S. Schleswig-Holftein.)

· Co war die Cachlage, ale Chriftian VIII. (1839-48) ben ban. Thron bestieg. Diefer fonft hochbegabte Fürft, ber manche bankenswerthe Reformen beschaffte, hat offenbar ben nationalen Gegenfat, welcher die dan. Monarchie ju gerreifen brobte, nicht gehörig gewürdigt; er meinte benjelben auf administrativem und dynastischem Wege beseitigen zu können. Bunachst mar er befliffen, die bis dahin nur theilweise und lose administrative Gemeinschaft zwischen bem Königreich and den Herzogthumern zu befestigen und auszudehnen und so einen wirklichen banischen Gefammtstaat zu fchaffen, in welchem naturgemäß bas ban. Element bas überwiegende und vorherrichende fein mußte. Aber die größte Gefahr für die Monarchie lag in ber Erbfolgefrage. Der Manneftamm bes Ronigehauses ftand nämlich auf bem Aussterben, und ce mußte bann in D. bie cognatifche Erbfolge bes Ronigsgefenes eintreten, welche jebenfalls in Schleswig-Solftein nicht ju Recht bestand, fodag eine Trennung geboten war. Mit Rudficht barauf stellte ber Abgeordnete Algreen = Uffing in der Standeversammlung zu Roestilbe 1844 ben Antrag: « Der Konig moge bie ban. Monarchie für ein untheilbares Ganges erklaren, welches nach bem Konigegefet bererbe. D Chriftian VIII. ging barauf ein. In dem Offenen Brief vom 8. Juli 1846 fprach er ben Entschlug aus, die dan. Erbfolge auch in den Berzogthumern einzuführen und die etwa entgegenstehenden Hindernisse zu beseitigen. Gegen diese beabsichtigte Bergewaltigung erhoben nun gur Bahrung ber bestehenden Rechte die Agnaten bes Konigshaufes, bie Stanbe ber Bergogthumer und ber Deutsche Bunbestag Protest, sobag ber Konig 18. Sept. 1846 eine zweite Befanntmachung erließ, welche beruhigen follte. Solange Christian lebte, ward benn auch bie Erbfolgefrage nicht weiter geforbert, bagegen arbeitete er noch einen Entwurf zu einer Gefammtftaateverfaffung aus, welche neben ben Provinzial-Ständeverfammlungen einen gemeinschaftlichen Landtag mit beschlieftenber Competenz in Aussicht ftellte. Es blieb feinem Cohn und Nachfolger Friedrich VII. (1848-63) vorbehalten, diefen Entwurf ju veröffentlichen (28. Jan. 1848). Derfelbe tonnte jedoch nicht ine Leben treten, indem infolge der franz. Februarrevolution die große europ. Bewegung eintrat. Die Führer ber eiberban. (national-liberalen) Partei veranstalteten große Bolteversammlungen im Cafino zu Ropenhagen, in welchen fie die hauptstädtische Bevölterung für das Programm: «Gine freic Berfaffung und Emverleibung Schleswigs!» begeisterten. Der neue König ward durch eine Massendemonstration bewogen, feine bisherigen Rathe zu entlassen und sich 12. März 1848 mit einem eiderdan. (Cafino-) Ministerium zu umgeben. Gine Deputation aus Schleswig - Solftein, welche nationale Garantien forberte, warb abgewiesen und 24. März bie Incorporation Schleswigs in tas Königreich ausgesprochen. Das war bas Signal zu einem breifahrigen Kriege, in bem

bie Bergogthumer zuerst mit Bulfe Deutschlanbe, nach bem beutsch =ban. Separatfrieben gu Berlin (2. Juli 1850) aber allein ihr Landesrecht gegen D. vertheibigten, bis unter bem Einfluß ber allgemeinen Reaction auch ihre gerechte Sache als strafbare Revolution verdammt wurde. Breuffen und Defterreich intervenirten im Jan. 1851. Die fchlesm. = holftein. Armee ward aufgelöst, Schleswig preisgegeben und 18. Febr. 1852 auch Holstein der dan. Regierung wieder überliefert. Inzwischen war in D. felbst nach manchen Bandlungen ein Systemwechsel eingetreten. Die eiderban. Minister hatten den sog. Gesammtstaatsmannern aus der Schule Christian's VIII. weichen muffen, und diesen gelang es, sich mit Deutschland zu verständigen. Die beutschen Grofimächte anerkannten bas Brincip bes dun. Gesammtstaats und willigten in bie Trennung Schleswigs von Solftein. Nur das ward ausbedungen, bag bie Bergogthitmer innerhalb bes Gefammtftaats eine felbständige und mit bem Ronigreich gleichberechtigte Stellung erhalten follten. Unterbeffen mar es ber ban. Regierung auch gelungen, die außerbeutschen Großmächte und Schweben zu einer Erklärung für die Aufrechterhaltung der Integrität (Un= theilbarkeit) ber bun. Monarchie (in London 2. Juni 1850) ju vereinigen, bem 2. Aug. 1850 auch Defterreich beitrat. Dann murbe im Barfchauer Protofoll vom 5. Juni 1851 ber Bring Christian von Schleswig - holstein - Sonderburg - Bludsburg (f. Christian IX.) von D. und Ruffland jum ebentuellen Thronfolger in ber Gefammtmonarchie besignirt und im Londoner Tractat vom 8. Mai 1852 von allen Großmächten und von Schweden als folcher anerkannt. Die in D. naher berechtigten Cognaten verzichteten zu feinen Gunften, und ber ban. Reichstag genehmigte bie neue Thronfolgeordnung 31. Juli 1853. In Schleswig-Holftein bagegen ward eine Bustimmung ber Ugnaten (f. Chriftian, Bergog von Augustenburg) und ber Stanbe weber verlangt noch gegeben. Auch die Genehmigung bes Deutschen Bundestags wurde nicht eingeholt.

Die Danen wußten indeg ihr Glud weder mit Rlugheit noch Mäßigung zu tragen. Sie geberbeten fich in ben Berzogihumern ale tropige Eroberer, namentlich in Schleswig, wo bie Mehrzahl ber eingeborenen Beamten entfernt und burch Nationaldanen erfett, die ban. Rirchen= und Schulsprache zwangsweise auch in dem beutschrebenden Mittelschleswig eingeführt wurde. Bon ber versprochenen Gelbständigfeit und Gleichberechtigung mar feine Rebc. Im Ronigreich D. hatte mahrend bes Rriegs ein Conflituirender Reichstag mit bem Ronige bas bemotratifche Grundgefet vom 5. Juni 1849 vereinbart, welches die ausgebehntefte Burgerfreiheit ficherte und das allgemeine Bahlrecht aufe umfaffenofte anertannte. Der Reichstag befteht danach aus zwei Rammern, bem aus birecten Bahlen hervorgebenden Follething und bem Laudething, welches aus indirecten Bahlen hervorgeht und bei bem die Bahlbarteit an einen Cerifus gebunden ift. Dies Grundgefet blieb unverändert fortbefteben, nur bag man baffelbe mit Zustimmung bes Reichstags auf die besondern Angelegenheiten des Königreichs beschränkte (2. Det. 1855). Dagegen wurden für Schleswig und Bolftein ftanbifdje Berfaffungen octropirt (15. Febr. und 11. Juni 1854), welche nicht die geringsten freiheitlichen Garantien gaben, auch bas Betitionsrecht, bas Wahlrecht und bie ftanbifche Competenz auf bas außerste beschränkten. Aehnlich war die Berfaffung für Lauenburg (20. Dec. 1853). Dem entsprechend gestaltete fich bie gange Regierung mahrend bes nachsten Jahrzehnts. In ben Bergogthumern murbe eigentlich nur verwaltet; die nothwendigsten Reformen wurden verabfaumt, jede freiheitliche und nationale Regung niebergehalten. Dagegen im Königreich entwidelte fich unter reger Mitwirkung ber Regierung ein frifdes und reiches Bolteleben nach allen Seiten bin. Grofe Reformen und materielle Berbefferungen wurden burchgeführt, Runft und Biffenfchaft gefordert; ber National= wohlftand bob fich, gang besonders in Butland. Im polit. Leben und im Reichstage traten zwei Barteien einander gegenüber, die Nationalliberalen (Doctrinars), welche das Sauptgewicht auf die eiderban, und fandinav. Tenbenzen legten, und die Bauernfreunde, welche vor allem auf der demokratischen Grundlage weiter bauen und im Innern reformiren wollten. eigentlich confervativen und reactionären Elemente, der grundbesitzende Adel u. f. w., hielten fich feit 1848 vom öffentlichen Leben zurud und unterftütten nur unter ber hand die Befammtstaatsmänner. In der Regel waren bie Nationalliberalen am Staatsruder, nur unterbrachen 1852 — 54 burch ein gesammtstaatliches und 1859 — 60 burch ein bauernfreundliches Ministerium. Ihr hervorragenofter Staatsmann war Sall (f. b.), feit 1855 Minister und bon 1857-63 Ministerprafibent, tein fcbpferifches Genie, aber bon gaber Ausbauer, gewandt in ber Intrigue und in fleinlichen Aushülfsmitteln bei jeber Berlegenheit.

Bur Neuordnung bes Gesammistaats wurde zuerst eine Bersammlung von Notabeln, je seches aus D. und holstein und neun aus Schleswig, nach Flensburg berufen; dieselbe ver- lief jedoch ohne Resultat (14. Mai bis 16. Juli 1851). Dann wurden, auf Grundlage der

Bereinbarungen mit ben beutichen Grofmuchten, in einer fonigl. Broclamation vom 28. Jan. 1852 folgende Grundzüge feftgefest: Seer, Marine, Finangen, Bollmefen und auswärtige Bolitit follten gemeinschaftlich fein, bafür gemeinschaftliche Minifterien, Staaterath und Berfaffung befteben. Außer ben vier gemeinschaftlichen Ministern für Auswartiges, Rrieg, Marine und Finangen erhielten auch brei Minifter für bas Königreich (Juffig, Inneres, Cultus), einer für Schleswig und einer fur Bolftein : Lauenburg nebst ben vom Konige berufenen Bringen Sis und Stimme im Geh. Staaterath. (Ein befonderes Ministerium für bie gemeinschaftlichen innern Angelegenheiten ber Monarchie bestand nur von 1855 - 58; feine Gefcafte wurden bann bem Finanzminifterium überwiefen.) Die urfprungliche Abficht bei Aufftellung jener Grundgitge ging babin, einen gemäßigten Absolutismus walten ju laffen. Die erfte (octropirte) gemeinschaftliche Berfaffung bom 26. Juli 1854 bestellte nämlich mur eine Repräsentation mit berathenber Stimme, ben Reichsrath, beffen Mitglieber fast jur Bulfte ber Ronig ernennen follte. Aber bagegen erhob fich eine fo lebhafte Opposition in D., bag ber Ronig bas gefammtftaatliche Ministerium entließ. Darauf vereinbarte man mit bem ban. Reichstage bie zweite gemeinschaftliche Berfaffung vom 2. Oct. 1855, welche ben Reicherath in zwei Rammern, Landsthing und Folfething, mit befchließender Competenz aufftellte, im gangen 80 Ditglieber, bon benen 20 burch ben Ronig, 30 burch bie Gingelreprafentationen und 30 burch birecte Bahlen, alles im Berhultnig ber Bollszahl der einzelnen Reichelande, gemahlt werben sollten. So waren die Berzogthumer von vornherein unbedingt einer dan. Majorität unterworfen, und zugleich wurden fie finanziell benachtheiligt, indem man ihre reichen Domanen und Domanialabgaben für ben Gesammtstaat in Anspruch nahm, ohne bag bas Ronigreich in ber Art etwas jum Entgelt hatte bieten konnen. Außerbem ftellte man ein Rormalbudget feft, und nur der Dehrbedarf unterlag ber Bewilligung bes Reichstraths. Den Ständen ber Berzogthumer legte man biefe Gefammtverfassung nicht zur Begutachtung bor. Ein babin gebenber Antrag von 11 deutschen Mitgliebern (Baron Scheel-Bleffen und Genoffen) ward im Reichsrathe abgelehnt (Marz und April 1856). Auch die mahnenden Roten der deutschen Grofimächte (feit Juni 1856) blieben ohne Wirtung.

Nachbem abermals ein Jahr vergangen, erhoben zuvörderft bie Stande bes Berzogthums Lauenburg beim Bundestag Befchwerde, weil die ban. Regierung jur Berauferung ber lauenb. Domanen jum Bortheil bes Befammtftaats fchritt (Dct. 1857). Gleichzeitig machten Brengen und Defterreich beim Bundestag im Intereffe Holfteins Borlagen, fodag nun ber Deutsche Bund 29. Oct. 1857 fich mit ber Bolftein-Lauenburgifchen Frage zu beschäftigen begann. Die Sache ward an einen Ausschuß berwiesen, und 11. Febr. 1858 beschloß ber Bunbestag: bag bie gemeinschaftliche Berfaffung von 1855 sowie einzelne Abschnitte ber holftein. Conberverfaffung, weil biefe mit ben Lanbstanden nicht berathen worden, als in verfaffungsmuffiger Birffanteit ftehend nicht angesehen werben tonnten; bag überhaupt bie Busage ber Meichberechtigung und Gelbständigkeit für die Berzogthumer nicht erfüllt fei. Die dan. Regierung gab jeboch barauf eine abweisende Antwort und ging auf berfelben Bahn bormarts. Sie ließ fich auch burch die weitern Bundesbeschlüffe vom 20. Mai und 12. Aug., welche eine Bundeserecution in Holftein-Lauenburg in Aussicht ftellten, nicht einschlichtern, sondern trachtete rur babin, bie Berhandlungen in bie Lange zu ziehen, mahrend fie zugleich unter ber hand bie auferbeutschen Großmächte gur Ginmischung aufforberte. Erft unter bem Ginbrude bes Umidmungs in Preugen (Regentschaft bes Prinzen Bilhelm, Det. 1858) ward man in Rovenbagen nachgiebiger, und es erfolgte nun bas Königliche Patent vom 6. Nov. 1858, wodurch bie a meinfcaftliche Berfaffung bon 1855 für holftein-Lauenburg aufgehoben und für biefe Lande in gemeinschaftlichen Angelegenheiten bie absolute Ronigegewalt wiederhergefiellt murbe. Für 2.-Shleswig follte bagegen bie gebachte Berfaffung und der Reichsrath unverandert fortbefreben Meiben. Gleich barauf, im Jan. 1859, erfolgte eine Berufung ber holftein. Stanbe, um mit deufelben wegen eines Wieberanschluffes an die Gefammtftaatsverfaffung zu verhandeln. Die Stande lehnten jedoch die Regierungevorlagen ab und arbeiteten ihrerseits einen Entwurf wonach ber Reichsrath vollends wegfallen und die Regierung in allen gemeinschaftlichen Ingelegenheiten birect mit ben Repräsentationen ber einzelnen Reichstande pactiren follte. Go vare es allerbings mit ber ban. Majorität vorbei gewesen; natürlich ward aber ber Borfchlag n Rovenhagen verworfen. Da fchritt der Bundestag wieder ein und forderte, daß, folange ine Gefammtrepräsentation fehle, bem holftein. Landtage in allen gemeinschaftlichen Angelegenniten biefelbe legislative und finanzielle Befugnif eingeraumt werbe wie bem ban. - folesm. Converfations - Legiton. Elfte Auflage. V.

Rumpf-Reichsrath (8. März 1860). Als die dan. Regierung, namentlich in der Budgetfrage, diese Forberung nicht zugeftehen wollte, brobte ein weiterer Bunbesbefclug mit ber Erecution (7. Febr. 1861). Die ban. Regierung machte nun abermals eine Scheinconcession, indem fie die holftein. Stunde wieder berief und biefen neue Entwurfe gu einer Befammtberfaffung vorlegte; allein zu einer Berftanbigung tonnte es bei ben entgegenftehenden Anflichten auch diesmal nicht kommen, um fo weniger, als die Regierung gleichzeitig in der Budgetfrage an trugerischen Ranten griff, welche fowol bie Bersammlung wie bas Ausland taufchen follten (Marg und April 1861). Das war der lette Berfuch zu einer Reconstruction ber gemein-Schaftlichen Berfaffung. Das topenhagener Cabinet bezeichnete feitdem eine folche wieberholt als hoffnungslos und unmöglich. Auch befprach man bereits in ber ban. Breffe bie Rothwenbigfeit einer vollständigen «Aussonderung» Solfteins, mahrend gleichzeitig die Berbindung awifchen D.-Schleswig burch Gefete und abministrative Magregeln immer enger geschürzt und mitten in Schleswig große Fortificationen gegen Deutschland, bas Danewert und bie Schangen bei Düppel, in Angriff genommen murben. Man fuchte eine Stute an ben Rachbarreichen Schweben-Rorwegen zu gewinnen, beren Ronig, Rarl XV., mit Friedrich VII. perfonlich eng befreundet war; es lief die Rebe von einem flandinav. Bertheidigungebunde.

Unterbeß ging die Dolfteinische Frage ihren Gang. Unter engl. Bermittelung erfaufte bie ban. Regierung eine Siftirung bes Bunbeserecutioneverfahrens burch bas Berfprechen, bag fie in Betreff des holstein. Beitrags jum Gesammtbudget sich mit den Positionen des Normalbudgets begnügen wolle; die fo gewonnene Frift follte gu internationalen Berhandlungen awifchen D. und ben beutschen Großmächten benutt werben. Der Bunbestag beruhigte fich babei (12. Aug. 1861). Allein die Bufage ward nicht gehalten, fondern die holftein. Quote zum Mehrbedarf einfach ans bem Refervefonds biefes Bergogthums entnommen, eine neue Unreblichleit, welche die preuß. Circulardepesche vom 27. Juni 1862 aufbedte. In ben internationalen Berhandlungen (Dct. 1861 bis Rov. 1862) tamen dann auch die Berhältniffe des Herzogthums Schleswig zur Sprache. Eine preuß. Dentschrift legte ben Jammer ber bortigen Buftanbe, ber langst in ber beutschen Bresse einen Wiberhall gefunden hatte, in officieller Weise bar. Aber D. beharrte in einer ablehnenden Haltung und verweigerte aufe entschiedenfte jede Berhandlung über das abänischen Herzogthum Schleswig. Nun mischte England fich ein. In einer Note vom 24. Sept. 1862 machte Lord Ruffell Bergleichsvorfclage, Die zum Theil an den Entwurf der holstein. Stände von 1859 anknüpften, und Frankreich und Rugland erklarten sich bereit, diese Borfchlage zu befürworten. Die deutschen Grogmachte gingen bereitwillig barauf ein (27. und 29. Dct.), nicht fo D. Schon 15. Dct. wurden die engl. Borfchläge in Ropenhagen auf das allerbestimmteste zurückgewiesen; eine zweite Note Russell's vom 20. Nov. und eine britte bom 21. Jan. 1863 blieben gleichfalls ohne Birtung. Go fchloffen bie internationalen Berhandlungen, nachdem sie das Unrecht und die hartnäckige Berblendung D.s vor

den Augen Europas bargelegt hatten. Unbekummert um alles, forderte die ban. Regierung die Entscheidung heraus. Die holftein. Stanbeversammlung vom Jan. 1863 ward in ber rudfichteloseften Beise behandelt, eine ftanbifche Abreffe an den Rönig über die verhängnifvolle Lage einfach gurudgewiefen, worauf bem Landtage nichts mehr übrigblieb, als ben Schut des Bundestags für die Rechte und Intereffen des landes anzurufen (7. März). Die Regierung antwortete barauf mit der allerhöchsten Befanntmachung vom 30. März, wodurch die fcon längst von der dan. Presse empfohlene Aussonderung Bolfteins nunmehr angeordnet ward. Danach follte bas Bergogthum ebenso wie Lauenburg nur ein ginspflichtiges Anhangfel bes Gefammiftaats bilben, ohne jeben Ginfluß auf die gemeinschaftlichen Angelegenheiten. D. zerriß somit vollends die Bereinbarungen von 1851-52, und gang consequent stellte der Großherzog von Olbenburg beim Bundestage ben Antrag, daß nunmehr auch Deutschland von jenen Stipulationen sich lossagen, auf ben Boben bes alten Landesrechts Schleswig - Bolfteins zurudtreten moge. Diefer Antrag brang jeboch nicht burch. Dagegen forberte ein Bunbesbeschluß bom 9. Juli bie Burudnahme jener Betanntmachung binnen feche Bochen, indem zugleich ber ban. Regierung bie Bahl gelaffen wurde, ob fie die Reconstruction ber Befammtitaateverfaffung auf Grundlage eben jener Bereinbarungen ober ber Borichlage Lord Ruffell's verfuchen wolle. Um 27. Mug. erfolgte Die ablehnende Antwort, worauf der Bundestag 1. Det. beschloß, bas Executionsverfahren einzu= leiten, und mit der Ausführung beffelben Sachsen und Sannover, in Referve Breugen und Desterreich, beauftragte. Dem gegenüber becilte bie ban. Regierung ihre Blane auf Schleswig, indem fie 28. Sept. bem Reichsrath ben Entwurf zu einem neuen Grundgefet für D.= Schleswig vorlegte, welches die vollständige Berschmelzung andahnen sollte; es war die thatsächliche Incorporation, nur das Wort war vermieden. Der Reichsrath genehmigte 13. Nov. diesen Entwurf mit 41 gegen 16 Stimmen, und es sehlte so dem Geseh nur noch die königl. Bestätigung. Da starb plösslich und unerwartet 15. Nov. 1863 König Friedrich VII., und den Thron bestieg der sog. «Protokollpring», Christian IX., dessen erste Regierungshandlung war, daß er, zum Theil gezwungen durch die drohende Haltung der kopenhagener Bevölkerung, 18. Ros. das neue Grundgeset sanctionirte. Dasselbe ward hierauf 1. und 2. Dec. 1863 amtlich publicirt und sollte 1. Jan. 1864 in Kraft treten.

Diefer Schritt führte endlich jum Bruch. Der neue König hatte allerdings factisch in ber gangen Monarcie die Berrichaft angetreten, aber gegen ihn machte ber nächstberechtigte Agnat bes exloschenen Rouigshaufes, Erbpring Friedrich (f. b.) von Schleswig-Holftein-Sonberburg-Augustenburg, feine Ansprüche auf Schleswig-Bolftein und Lauenburg geltenb; andere beutsche Fürsten meldeten Ansprüche auf Lauenburg an. Auch in den Herzogthümern erhob sich ein zäher moralifcher Biberftand, befonders in Bolftein, wo die Mehrzahl ber Beamten bem ban. Ronige ben Gib verweigerten. Die Dajoritat ber holftein. Ständeversammlung und die Ritterschaft riefen ben Bund um Schutz an für die Rechte bes Landes und die legitime Erbfolge. Der Bundestag zog nun den Erbfolgestreit vor sein Forum. Am 28. Nov. ward der dan Gesandte für Solftein-Lauenburg aus der Bundesversammlung ausgeschloffen, 7. Dec. die fofortige Erecution in Solftein-Lauenburg befchloffen und 22. bis 31. Dec. vollstredt, alles unter Borbehalt ber competenzmäßigen Enticheibung über bie Succession. Inzwischen hatte aber auch bie bobe Belitit fich ber Sache bemächtigt, und namentlich zeigte England großen Gifer für die Aufrechterhaltung bes Londoner Tractats. Da jedoch weber Frankreich noch Rugland fich zu einer thatigen Mitwirtung verfteben wollten, fo mußte fich England auf die diplomatifche Action beschränken. Die deutschen Großmachte ihrerseits erklärten fich bereit, am Londoner Tractat festanhalten, wenn D. eruftlich die Borbebingungen beffelben, nämlich die Bereinbarungen von 1851-52, erfullen wolle; insbesondere forderten fie die sofortige Burudnahme des Grundgefetes bom 18. Rob., und diese Forberung wurde auch von allen außerdeutschen Großmächten unterftüst. Alles bies gefchah jeboch vergeblich. Die ban. Regierung nahm allerdings nunmehr bie Befauntmachung vom 30. Marg gurud (4. Dec.), raumte auch Solftein-Lauenburg ohne Biberftanb, aber fie protestirte gegen die Rechtsgültigfeit ber Bundesexecution (19. Dec. 1863) und feste bas nene Grundgefet in Kraft (1. Jan. 1864). Nochmals forberten Breuffen und Defterreich die Wiederaufhebung beffelben binnen 48 St. (16. Jan.), worauf D. eine Grift von 6 Bochen verlangte (18. Jan.). Dies ward jedoch abgelehnt und nun die Occupation (Inpfandnahme) Schleswigs beschloffen, welche fich, ba die Danen Biberftand leifteten, balb in einen Krieg verwandelte. Der Deutsche Bund verweigerte babei seine Mitwirfung. Am 1. Febr. 1864 überschritt bas preug.-öfterr. Beer bie Giber und eroberte in einem glangenden Feldzug bas Festland von Schleswig und Butland bis jum Limfjord. Inzwischen gelang es jeboch ben unausgefesten Bemithungen ber engl. Diplomatie, zur Golichtung bes beutichban. Streites eine Conferenz in London ju versammeln, welche, außer von ben friegführenden Dachten, von England, Frantreich, bem Deutschen Bunde, Rugland und Schweben beschickt wurbe. Am 25. April trat bie Conferent aufammen und vermittelte gunachft einen Baffenftillftand; im übrigen ward fein Resultat erzielt. Den Antrag ber beutschen Grogmächte auf eine reine Berfonalunion zwifchen D. und Schleewig-holftein lehnte D. ab; ebenfo wenig gelang es, fich Aber eine Theilung Schleswigs zu verftundigen. Go ging bie Confereng 25. Juni wieber auseinander. Der Rrieg begann aufs neue, und die Allierten eroberten nunmehr auch Alfen, bie Infeln an ber folesw. Wefttifte und Butland nordlich vom Limfjord; felbft Funen ward bebroht. Da endlich fant ben Danen ber Muth, nachdem bie langgenahrte Soffnung auf frembe Gulfe gang gu Schanben geworben war. Die nationalliberalen Minifter traten jurild, und ber Konig berief 11. Juli ein conservatives Ministerium aus alten Gesammtftaatemannern, welches feine Amtethätigfeit mit einer Bitte um Frieden begann, und bem bann bas tragifte Gefchick guftel, bie befinitive Auflösung bes Gefammtftaats zu unterzeichnen. Am 18. Juli ward ju Chriftianefelb, an ber Rorbgrenge Schleswigs, eine vorläufige Baffenruhe abgefoloffen, 26. Juli bie Friedensconfereng in Bien eröffnet, und 1. Aug. wurden bereits Die Friedenspraliminarien nebft langerm Waffenftillftand unterzeichnet. In bem endlichen Friedenstractat, ber gu Bien 30. Oct. 1864 ju Stande tam, mußte Ronig Chriftian IX. allen feinen Rechten und Ansprüchen auf Schleswig - holftein und Lauenburg entfagen. Bugleich

erfolgte ein Austausch von Inseln, Enclaven u. s. w., welcher die Grenze zwedmäßig regulirte und abrundete. (S. Schleswig-Holstein.) So ist die dan. Monarchie nach einer langen, wechselvollen Geschichte wieder auf das eigentliche Königreich D. eingeschränkt worden. Bgl. Allen, "Handbog i Fährelandets Historie» (6. Aust., Ropenh. 1863; deutsch von Falck, Kiel 1842); Dahlmann, "Geschichte von D.» (bis zum J. 1523; 3 Bbe., Hamb. u. Gotha 1840—43).

Danewerk, ban. Dannevirke, ein auf ber jütischen Halbinfel gegen die Deutschen angeblich fcon im 9. Jahrh. errichteter Grenzwall, ber im 10. Jahrh., nachbem die bon bem Ronige ber Deutschen, Beinrich I., errichtete Mark Schleswig zurückerobert war, von ber Königin Thyre, ber Bitwe Gorm's bes Alten, vergrößert und verstärkt wurde. Das alte D., noch beutlich ertennbar, war ein einfacher, langgeftredter Ball, ber bie Grenzbefestigung bes im 11. Jahrh. an die Danen abgetretenen Schleswig bildete. Es wurde im 12. Jahrh. von Balbemar d. Gr. und Anut VI. verlängert und wieberum verftartt, erhielt in bem großen und fleinen D. neue Befestigungen und unter der Königin Margaretha (Ende 14. Jahrh.) durch den Margarethenwall feine Bollenbung, fobag es ben Raum zwischen Treene und Schlei vollständig bedte. Rach ber Berbinbung von Schleswig mit holftein verlor bas D. seine Bebeutung als Grenzfeste unb gerieth allmählich in Berfall. Dennoch erhob fich noch ber Ball, 3. B. bei Buftorf und bem Danewertsee, bis zur Bohe von 18-20 Ellen. Erft im schlesw.-holstein. Kriege von 1848 wurde bas D. wieder von ben Danen, nachdem fie Schleswig befett, mit neuen Berfchanzungen befestigt, die aber von den Preußen 23. April 1848 im ersten Anlauf genommen wurden. Nach bem Frieden hatten bie Danen in der Linie des alten D. mit großen Rosten nach einem wohlburchbachten Bertheibigungsspftem eine überaus ftarte Bostion hergestellt. Ihre Streitfrafte reichten jedoch im Ariege von 1864 nicht zur Befehung berfelben aus, fodaß fie nach bem Schleiübergange bes geindes bas D., ohne ben Angriff ber Desterreicher abzumarten, verließen. (S. Schleswig-Holstein.) Das D. ist barauf von den Siegern vollständig abgetragen worden.

Danhaufer (Joseph), ein vorzüglicher Genremaler, geb. 1805 zu Wien, erhielt von feinem Bater, der eine große Möbel- und Bildhauerwaarenfabrit hatte, eine treffliche Erziehung. Auf ber Atabemie feiner Baterftabt bilbete er fich bann unter Beter Rrafft's besonberer Leitung jum Maler aus, und zwar trat er zuerft als historienmaler auf. Scenen aus Pyrter's aRubolf von Sabsburg» erwarben ihm die Gunft biefes Rirchenfürften, der ihn zu einem Befuche Benedigs veranlagte. Fast hatte ber muchtige Gindrud ber Werte Tizian's und Beronefe's ihn seinem Berufe untren gemacht, bis er in demselben auf das Gebiet geführt wurde, wo die besondere Richtung seines Talents ihm Ruhm sicherte. Nach einigen histor. Gemälden und bem Hauptaltarblatt für den Dom zu Erlau, die Marter des heil. Johannes darstellend, wandte er fich gang und entschieben ber Genresphare gu, in ber er fich mit Sumor und vieler Bopularitat bewegte. Geine Sauptarbeiten finb: ber Augenargt; ber geheilte Blinbe; ber Braffer (geftoden von Stöber 1838); die Teftamenteeröffnung (geftoden 1843); die Rlofterfuppe; Wein, Beib und Gefang; die aufgehobene Zinspfändung u. f. w. Sein lettes Bild war der Feierabend, nach beffen Bollenbung er 4. Mai 1845 ftarb. D. war eine echte Künftlernatur, bie ibr Bebiet mit innerm Ernft anbaute. Er entwidelte eine nicht geringe Starte in der Composition und wußte feinen Gegenstand in terniger und gefunder Beife borgutragen. Diefe Borguige ertiaren bie Beliebtheit feiner Berte, welche gleichwol von Mangeln, wie 3. B. modellartiger Fesselung der Figuren und zu absichtliches Hervortreten des Beiwerks, nicht frei sind.

Daniel ist ber Name eines Mannes, ber von ber jud. Boltssage neben Noah und Hood wegen seiner Gerechtigkeit gepriesen wurde (Ezech. 14, 14. 20), auch wol als Ibeal eines Weisen galt (Ezech. 28, 3). Die spätere Ueberlieserung machte ihn zu einem Propheten, und in dieser Eigenschaft wurde ihm jenes Weissaungsbuch zugeschrieben, welches in den Zeiten des Königs Antiochos Spiphanes von Sprien die schwerbedrückten Inden mit der Aussicht auf baldige Exertung trösten sollte (zwischen 168 und 165 v. Chr.). Das Buch D. konnte insolge seiner späten Absalfungszeit nur noch anhangsweise dem alttestamentlichen Kanon angesügt werden. Durch die Art seiner Darstellung eröffnet es die Reihe der nachmals sehr ausgebreiteten apokalhptischen Literatur (s. Apokalpptischen die hen vesenhands sehr ausgebreiteten apokalpptischen Literatur (s. Apokalpptischen Darstellung, wenn Absalfung und die Einkleidung der geschichtlichen Steignisse in die Form von Bissonen wesentlich ist. So gehört es auch nur zur undermeidlichen Heherscher der apokalpptischen Darstellung, wenn D., der Held und Prophet der Erzählung, den Beherrscher der ersten Weltmonarchie, Nedukadnezar von Babylon, durch Weissaugen und Wunder zur Anerkennung Jehovah's, des alleinigen Gottes und des allmächtigen Retters seiner Frommen aus aller Bedrängniß, sührt; wenn er dem angeblichen Rachsolger Nedukadnezar's, Belsazar, seinen Sturz durch die Meder ankündigt, den Beherr-

fder ber zweiten Beltmonarchie, Darins ben Meber, burth feine munberbare Errettung aus der Löwengrube ebenfalls zum Glauben an Jehovah bewegt, und noch im britten Jahre bes Cyrus, als des Begriinders der britten Weltmonarchie, Engelsoffenbarungen itber die klinftigen Geschide Fraels erhalt. Das hauptintereffe ber Weiffagung aber concentrirt fich gleich bon bornberein (Rap. 2, danach ausführlicher Rap. 7-11) in ber vierten Beltmonarchie, unter welcher die macedonifch-griechische, insbefondere das Reich ber Selenciden verftanden wirb. Die gehn Konige berfelben find die Berricher von Alexander bis Antiochos Epiphanes, welcher aben Greuel der Berwuftung» an heiliger Stätte fest, und beffen Frevel gegen ben Bochften und sein heiliges Bolf 31/2 Jahr, b. h. eine halbe Jahreswoche, bauern follen. Danach mirb ber Erzengel Dichael fich aufmachen, und alle, welche im Buche bes Lebens aufgefchrieben find, follen errettet werden. Unter verfchiebenen Bilbern wird bas Befchid bes Bolles Gottes unter ben vier Beltmonarchien, die bedrangten Zeiten unter ber letten, und die bevorftehende herrliche Gulfe Jehovah's zur Anschauung gebracht. Die zahlreichen Details aus ber Geleucibengeschichte, inebesondere Die Geschichte bes gottlofen Antiochos Spiphanes, verrathen beutlich ben wirklichen biftor. hintergrund des Buchs, welches verfaßt fein muß, noch ehe die Gewaltherrschaft des Antiochos zu Ende gegangen war. Die Märthrersagen sind ebenso wie sämmtliche übrigen Angaben über die wunderbare Lebensgeschichte bes D. ein Erzeugniß ber Dichtung und rubren größtentheils wol erft bom Berfaffer des Buchs ber, ber burch folche Erzählungen seine Bollsgenoffen jum helbenmittigen Ausharren in ber Roth und jum Festhalten am vaterlichen Standen ermuntern wollte. Einmal zum Belben einer fagenhaften Gefchichte erhoben, wurde D. auch noch weiter bon ber jub. Dichtung gefeiert. Die Befchichten bon ber Sufanna fowie bom Bel und bom Drachen zu Babel find Broben einer folchen Beiterbichtung. Sie fanden in den griech. Uebersetzungen des Buchs D. Aufnahme und kamen mit den übrigen Apolicaphen (f. b.) des Alten Testaments auch in firchlichen Gebrauch. Das kanonische Buch D. ward von der chriftl. Kirche nachmals als das vierte ber fog. «großen» Prophetenblicher gezählt und zwifchen Czechiel und Sofea gestellt. Die erfte Galfte beffelben (Rap. 1-7) ift chalduifch, die zweite Bulfte (Rap. 8-11) hebruifch geschrieben. Sprachfarbe und Borftel-lungstreis (f. befonders die ausgebilbete Engellehre) beftutigen feine schon durch feinen gefdichtlichen Charafter über feben berechtigten Zweifel erhobene Entftehung in ber Maffabaergeit. Die nenerbings burch Bengftenberg, Delitifd, Auberlen u. a. im Intereffe ber orthobor. Inspirationslehre wieder erneuerte Behauptung seiner «Echtheit», mit welcher fich die Dentung der vierten Beltmonarchie auf bas beutsche Raiserthum und beffen neueste Fortsesung burch ben erften und britten Rapoleon verbindet, verbient teine ernftliche Biberlegung. Bgl. außer den Ginleitungen in das Alte Testament die Commentare von C. von Lengerse und Digig und Hilgenfeld, «Füd. Apotalyptif» (Bena 1857). Die orthodoxe («reichsgeschichtliche») Auslegung ift mit befonderer Entschloffenheit vertreten von Auberlen, «Der Prophet Daniel und die Dffenbarung Johannis» (2. Aufl., Baf. 1857).

Daniel (Gabriel), franz. Geschichtschreiber, geb. zu Ronen 8. Febr. 1649, machte unter ben Jesniten seine Studien, war dann Prosessor der Theologie zu Caen und zulest kinigl. Bibliothetar zu Paris, wo er 23. Juni 1728 starb. In seiner "Histoire do France", am vollskandigken von Grisset (17 Bde., Par. 1755) und von Lombard (24 Bde., Amsterd. 1755; deutsch 16 Bde., Austrad. 1756—65) herausgegeben, suchte er den Hof, die Großen und die Seistlichkeit mit der Aunst und den Pslichten des Geschichtschreibers auszuschhnen, indem er mit der Miene der Unparteilichseit die Geschichte so erzählte, wie es dem Interesse des Hofs und der Geistlichseit gemäß war. Man vermißt in seinem großen Werke Quellenstudium und histor. Trene, und auch die höhere Aunst histor. Darstellung ist ihm eigentlich fremd. Betannt ist noch seine allistoire de la milice française" (2 Bde., Par. 1721 und 1773), weniger sein «Rocueil de divers ouvrages philosophiques, théologiques, historiques, etc." (Par. 1724), worunter sich «Voyage du monde de Descartes», eine scharssinge satirische Schrift gegen die Meisungen dieses Philosophien, die er 1690 besonders herausgegeben hatte, besindet. Gegen Bascal's aleettres provinciales» vertheibigte er die Jesuiten in den «Entretiens de Cléandre et

d'Endoxe sur les Lettres provinciales (Köln, eigentlich Rouen, 1694).

Daniel (Samuel), engl. Geschichtschreiber und Dichter, geb. 1562 zu Tannton in ber Grafschaft Somerset, nach der gewöhnlichen Meinung Hosvichter unter Elisabeth und später kummerherr ber Gemahlin Jakob's I., gewann als histor. Dichter durch seine allistory of the civil wars (1599), welche die Bitrgertriege der Huster Port und Lancaster schildert, einen Auf in feinem Baterlande. Der poetische Werth derselben ist gering; er besteht in einer rheto-

rischen Diction und romantischen Ausschmitzung wirklicher Begebenheiten. Die Tranerspiele D.'s, «Cleopatra» und «Philotas», erheben sich ebenfalls nicht über das Mittelmäßige; gelungener sind seine poetischen Episteln und Sonette. Bon seinen Prosaschristen ist ein Abrig der Geschichte Englands die auf Sduard III. (2 Thie., 1613—18) wol das erste histor. Werk, das eine einsache Erzählung der Thatsachen mit vielleicht zu großer Gedrängtheit und Wittbe des Stils verdindet. In der letzten Zeit seines Lebens zog er sich nach Bedington in Somerssetzlichen zurück, wo er im Oct. 1619 stard. Seine aCollection of the history of London» erschien 1621 (5. Anst., 1685); eine Gesammtausgabe seiner «Poetical works» 1718 (2 Bde.). Daniel Stern, s. Agoult (Warie Catherine Sophie de Flavigny, Gräfin d').

Daniels (Alexander Jofeph Alons Reinhardt von), Profeffor ber Rechte, preuf. Dbertribunalerath, Rroufyndifus und Mitglied bes herrenhaufes, geb. 9. Oct. 1800 gu Duffelborf, befucte bas bortige Gymnafium und ftubirte 1818-21 erft gu Beibelberg, bann ju Bonn bie Rechte. Schon im Berbft 1821 trat er als Auscultator bei bem Oberlandesgericht ju Baberborn ein. 1826 jum Rammergerichtsaffeffor ernannt, war er bis Mitte 1830 am Rheini= ichen Appellationsgerichtshofe ju Roln, barauf beim Landgericht ju Rleve und feit Juni 1843 ale Appellationegerichterath am Rheinischen Revisione- und Caffationehofe zu Berlin befchaftigt. Bei Bereinigung bes lettern mit bem Obertribunal (1852) trat er als Obertribunalsrath in lettern Gerichtshof. Daneben war er feit 1844 als Lehrer an ber berliner Universität für beutsche Rechtsgeschichte und ben Code Napoleon thatig. 1848 murbe er in die jur Bereinbarung ber preuß. Berfaffung berufene (National -) Berfammlung gewählt. Er ftand in berfelben auf feiten ber Rrone und wirfte fortan auf polit. Felbe ausschließlich im confervativen Sinne. Als Mitglied ber Berfaffungscommiffton jener Berfammlung fprach er gegen bas Steuervermeigerungerecht, gegen die Aufhebung bes Jagbrechts auf fremdem Grund und Boben, und befampfte bie Befeitigung bes Titels «von Gottes Gnaben». 1849 erfolgte feine Bahl in die Erfte Rammer, und 1854 wurde er vom Ronige jum Mitglied bes Berrenhaufes anf Lebenszeit berufen. Unter Stahl's Guhrung ftritt er hier für die Berftellung bes achriftl. Staats und ftellte fich entfchieben jeber freifinnigen Reuerung entgegen. Als Referent für bie rhein. Gefetgebung fuchte er barin ebenfalls ben confervativen Brincipien möglichft ausgebehnte Geltung gu verschaffen, wovon die Stabteordnung und bas Gefet über die Gemeindeperfaffung ber Rheinproving vom 15. Mai 1856 Beugnif gaben. D.' febr gablreiche miffenfcaftliche Arbeiten find theils privatrechtlichen, theils rechtsgefchichtlichen Inhalts. gehören: bas «Bandbuch ber frembherrlichen Gefete und Berordnungen für die Rheinprobing» (8 Bbe., Riel 1833-43); «Gefchichte und System bes frang. und rhein. Civilprocegrechts» (Bb. 1, Berl. 1849); "Grunbfage bes rhein. und frang. Strafverfahrens" (Berl. 1849): «Lehrbuch bes gemeinen preug. Brivatrechts» (4 Bbe., Berl. 1851-52; zweite Bearbeitung. Berl. 1862). Das bebeutenbste seiner rechtsgeschichtlichen Werte ift bas noch unvollendete «Handbuch ber beutschen Reichs- und Staatenrechtsgeschichte» (Bb. 1-3, Tub. 1859-61). Hieran schließen sich seit 1852 noch mehrere Schriften, in benen D. gegen homeper bie Anficht zu vertheidigen sucht, bag ber «Sachsenspiegel» nur ein Auszug aus bem «Schwabenfpiegel" und bem a Sächfischen Beichbildrecht" fei, ein Streit, welcher burch ben von Fider 1857 beröffentlichten, für homeyer fprechenden «Spiegel beutscher Leute» neue Rahrung erhielt. Ale tritischen Apparat jur Unterftupung seiner eigenen Aufichten hat D. Die herausgabe einer Sammlung ber «Deutschen Rechtsbentmüler bes Mittelafters» (mit Gruben und Rithns, Abth. 1-7, Berl. 1858-62) begonnen.

Danile, Fürft von Montenegro, f. Njegofch.

Danische Sprache, Literatur und Kunft. Die banische Sprache ift eine ber vier standinav. Sprachen ber german. Sprachfamilie und in ihren Ursprüngen noch nicht vollständig ausgehellt. Das sog. Altnordische (das Altnorwegische mit dem Isländischen), obgleich dies im Mittelalter, wegen des damaligen polit. Uebergewichts der Dänen vor den übrigen Standinaviern, Dönst Tunga (d. i. dänische Zunge) genannt ward, ist nicht die Mutter des Dänischen,
wie man disher vielsach annahm, sondern nur eine ältere Seitenberwandte. Bielmehr ging das
Dänische aller Bahrscheinlichleit nach aus einer goth. Grundlage hervor, die schon frühzeitig durch verschiedenartige und langeanhaltende Einwirkungen des Weststandinavischen (Altnorwegischen), namentlich aber der oststandinav. (altschwed.) Dialette starte Modisicationen erfahren
hat. Daß das Dänische in frühern Zeiten den ältern standinad. Sprachen in Bezug auf Laut
und Flexion näher stand als gegenwärtig, bekunden unter anderm die auf uns gekommenzen
Kuneminschriften, in denen die Sprache noch im Besty von Diphthongen und vollen Flexiones-

enbungen erscheint. (Bgl. Thorfen, aDe Danfte Runeminbesmärter», Bb. 1, Ropenh. 1864.) Schon bie polit. Berbindung ber Danen mit den Angelfachfen feit Anut b. Gr. ubte einigen Einfluß auf die Berfetjung der altflandinab. Formen und somit auf die fcharfere bialettifche Absonderung des Danischen von ben übrigen, fich einander fehr nabe ftebenben altnorbischen Mundarten Standinaviens. Beit bedeutsamer für die felbständigere Beiterentwicklung bes Danifden wurden jeboch die Berührungen mit ben Deutschen burch bie Beeredzüge ber Baldemar, bie Sofhaltung beutscher Fürsten, bie auf ben ban. Thron gelangten, ben vielfachen Bertehr mit ben Sanfestubten, die Reisen und Studien ber Danen auf beutschen Schulen und Univerfitaten. Ginen Benbepunkt in ber Gefchichte ber ban. Sprache bilbete fobann bie Reformation. Ginerfeits brang burch bie Bilbung ber ban. Theologen in Deutschland, befonbers in Bittenberg, mancherlei gugleich mit ben neuen Begriffen in bie ban. Sprache, anbererfeits wurde bor allem burch die ban. Bibelüberfenng die Burgel einer allgemeinen ban. Boltsund Schriftsprache gewonnen. Gine fpatere Blittegeit ber Sprache trat burch bie geiftliche Lieberdichtung gegen bas Ende des 17. Jahrh. ein. Wie in Deutschland war es auch in Danemart bie Entwidelung bes frang. Gefchmads, welche ber Sprache eine Menge von Gallicismen aufbürbete. Das Uebergewicht beutscher Bilbung und ausgezeichnete nationale Dichtet, wie Ewald, halfen jedoch bis zu Ende bes 18. Jahrh, jene Fesseln wieder abstreifen. Die nationale und felbftundige Anebildung der ban. Schriftsprache ward feit Anfang biefes Jahrhunderts vollendet burch die Belebung ber altnorbischen Studien sowie burch ausgezeichnete Deifter ber Sprache, wie Baggefen, Dehlenfehläger, Grundtvig u. a. Außerhalb Danemart (Infeln und Butland) und bem nordl. Schleswig ift bas Danische auf Island und ben Farbern (neben bem Belanbifchen), in Gronland (neben ber Estimofprache ober bem Raralit) und in ben westind. Colonien (neben dem Englischen) nur die Sprache des amtlichen Berkehrs. Seit Bereinigung Norwegens mit Danemart gegen Enbe bes 14. Jahrh. murbe bas Danifche auch bie Schriftsprache ber Rormeger. Roch gegenwärtig ift es hier bie Umgangssprache ber Stäbter sowie der Gebilbeten, obichon in neuerer Zeit die Bemuhungen der Schule und Biffenschaft, die in Dialetten noch fortlebenbe norweg. Lanbessprache zu einer allgemeinen Schriftsprache berangubilben, nicht ohne Erfolge blieben. Die Berfuche ber Danen, ihre Sprache auch auf rein beutichen Gebietstheilen, wie befonders im fubl. Schleswig, jur Berrichaft zu bringen, ift nicht gelungen und hat wefentlich mit die Abtrennung ber Berzogthümer herbeigeführt. Reben ber ban. Schriftsprache bestehen noch verschiedene Boltsmundarten. Diefelben gerfallen in zwei Gebiete, ein oftbanisches und ein westbanisches, welche burch eine Linie von Beile über Biborg bis nach Logfter am Liimfjord voneinander abgegrenzt werben. Das Dftbanifche, bas fich allein jur Schriftsprache erhoben hat und auf ben verschiedenen Infeln und ber Offfeite Butlands nur mit verhaltnigmäßig geringen Berfciebenheiten gefprochen wird, hangt gleich ben andern ftandinab. Sprachen ben bestimmten Artitel, wenn tein Abjectiv beigefligt, hinten an tas Subftautiv und bilbet bas Pafftvum burch flegion. Das Beftbanifde, ober genauer Bestifutische hingegen, dem auch die in Nordschleswig gesprochene Mundart zugehört, hat den fachf. Artitel bewahrt und bebient fich bes Gulfeverbums zur Bilbung bes Baffivum. Der Dialett auf ber Infel Bornholm nahert fich bem Schwebischen. Die früher in Schonen gefprocene ban. Mundart ift feit 1600 in eine fübichwedische übergegangen. Die altefte ban. Sprachlebre verfagte tateinifch Erit Bontoppiban (Ropenh. 1668); ihr folgten die von Beter Syb (1685) und von Hohngard (1743 u. 1747), fpater die von Baden, Lange, Tobe, Tobiefen, Riffen, Bloch, Beterfen, Birch, Sjert, Bojefen, Jacobfen, Oppermann, Gorenfen, Bengien u. a., die jedoch fammtlich burch bas «Handbog i den danft-norfte Sproglaere» (Chrift. 1856) übertroffen werben. Dan. Sprachlehren für Deutsche berfagten Abrahamson (Kopenh. 1812) und Beterfen (Ropenh. 1830). Die Literatur ber ban. Legitographie beginnt bereits 1519 mit Christiern Beberfen's eVocabularium in usum Dacorum». Diefem und andern ban. - lat. Börterbüchern aus bem 16. Jahrh. schlossen sich später die von Aphelen, 3. Baden, Reisler, 19. S. Miller an. Das große, von ber topenhagener Atademie herausgegebene, noch unvollenbete a Danft Orbbog» (7 Bbe., Ropenh. 1793-1862) wird von Molbed's «Danft Orbbog» (2 Bbe., Ropenh. 1833; 2. Anfl. 1854-59) in vielen Beziehungen übertroffen. Letterer bearbeitete auch ein «Danft Dialettleriton» (Ropenh. 1833-41) und ein «Danft Gloffarium» Ropenh. 1854). Unter ben bentich - ban. Borterbüchern find bie von Brefemann (2 Bbe., Ropent. 1852-55), Grönberg (3. Aufl., 2 Bbe., Ropenh. 1846-51) und Selme (2 Bbe., pp. 1858) hervorzuheben. Die altern ban. Metrifer hat C. A. Thortfen's a Forfog til en denff Metril's (2 Bbe., Ropenh. 1833-34) weit hinter fich gelaffen. Die Gefchichte ber ban. Sprache behandeln die vortrefflichen Arbeiten Beterfen's «Det danfte, norste og svenste Sprags Historie» (2 Bbe., Kopenh. 1829 — 30) und Molbech's «Det danfte Sprags historiste

Ubvifling» (Ropenh. 1846).

Die banifche Nationalliteratur im weitern Ginne hat fich erft feit dem 18. Jahrh. ausgebilbet. Die alteften eigentlich ban. Sprachbentmaler geben nicht höher als bis in bas 12. Jahrh. hinauf und befteben in den Gefegen der alten Ronige (berausg. von Rolberup-Rofenvinge, Bb. 1-5, Ropenh. 1821-46). Bu ihnen gehoren Rnut's b. Gr. «Bitherlags Ret», bas «Staanste Lou» für Schonen aus ber Beit Walbemar's I., bas Rirchenrecht von 1162, bie «Siellanbfte Lop» von 1171, bas gewöhnlich Erich VIL beigelegt wird, bas aRigens Ret» pon 1180, por allem aber bas jütische Gefet, aInbife Lobbog», vom Reichstage zu Borbingborg 1241 gegeben. Bieran foliegen fich die hiftor. Berte bes Saro Grammaticus (f. b.) und bes jutifchen Rittere Svend Magefen, Die zwar in lat. Sprache gefchrieben, aber in nordifchem Beift gebacht find. Bis ins 13. Jahrh. hinauf reichen auch einige ban. Selbenlieder (Kjämpevifer), beren Mehrzahl jeboch erft im 14. Jahrh. und, foweit fie hiftor. Lieber, im 15. und 16. Jahrh. entstand. Diefe Lieber, mit ihren Burgeln in die Sagas bes alten Norbens hinübergreifend und bie romantifche Richtung bes fpatern Mittelalters mit ber altnorbifch-mpthischen vereinend, wurden, noch ehe fie im Munde des Bolls verklungen, durch A. G. Bebel (a Et hundret ud= valgte banfte Bifer», Ribe 1591 u. öfter) gefammelt. Bermehrte Sammlungen veranstalteten Beder Spo (Ropenh. 1695 u. öfter) und, noch weit reichhaltiger und mit tritischem und histor. Apparat, Ryernp, Abrahamfon und Rabbet (allbralgte baufte Bifer fra Dibbelalberen », 5 Bbe., Ropenh. 1810—14). Lettere Sammlung wurde burch Rasmuffen's und Rherup's allbralg af danfte Bifer fra Mibten af bet 16. Aarh.» (2 Bbe., Ropenh. 1821) vervollstänbiat. Eine neue erichopfenbe Sammlung hat Grundtvig (a Gamle banfte Follevifer», Bb. 1-3, Ropenh. 1857-63) begonnen. Anbere altere ban. Sprachbentmaler find, außer bem angeblich aus bem 13. Jahrh. ftammenben «Arzneibuch» von Benrit harpestreng (herausg. von Molbech, Ropenh. 1826), die mahrscheinlich um 1478 vollendete ban. Reimchronit bes Bruber Niel aus Sorbe (herausg. von Molbed, Ropenh. 1825) und eine ban. Ueberfegung des Alten Testaments aus derfelben Zeit (herausg. von Molbech, Ropenh. 1828). Am Ende bes 15. Jahrh. fchrieb Mittel (Brediger zu Obenfe) feine neben manchem Geschmadlofen einen kräftigen poetischen Geist zeigenden Dichtungen «Du Ifr. Mariae Rosenkrands» (1515), «Du Stabelfen» und «Om bet mennestelige Levnet» (herausg, von Molbech, Ropenh. 1836). Die von Beber (Petrus Legista) zu Anfang des 15. Jahrh. veranstaltete Sammlung dän. Sprich= wörter und Sentengen (querft Ropenh. 1506; am beften herausg, von Rherup, Ropenh. 1828) mar bis in die Reformationegett binein ein vielbeliebtes Schulbuch.

Obgleich bie lat. Sprache, beren Studium durch die humanistischen Bestrebungen bes Reformationszeitalters neu gefräftigt worden, der Bollssprache bis in das 17. Jahrh. herab nur wenig Raum ließ, entwidelte fich doch erft burch die Kirchenreformation, beren Bertreter jum Bolle in beffen Sprache fprechen mußten, eine ban. Schriftsprache. Chriftiern Bederfen (1480-1554) war der größte Schriftsteller Danemarks in der Reformationszeit, ein Luther für die ban, Sprache. Außer den Boltsbüchern «Reifer Carl's Krönike» (Ropenh. 1501) und «Olger Danfte's Kröniten (Bar. 1514) forgte er unter anderm durch das Gebetbuch «Bor Frue Tider» (Par. 1514) und besonbers «Pertegns Bostille» (Par. 1515) für das geistliche Bedürfniß des Bolls. Alle seine Schriften (Gesammtausgabe von Brandt und Fenger, 4 Bbe., Ropenh. 1850-52) wurden in vielen Auflagen verbreitet. Da hans Mittelfen's ban, Ueberfesnng bes Neuen Testaments (Lpg. 1524) sprachlich nicht genügte, übertrug Bederfen aus bem Grundterte bas Neue Testament (Antw. 1529) und ben Pfalter (Antw. 1529). Nächft Beberfen machten fich Baul Elia, genannt Benbefaabe, Beter Lille von Roestilbe, Sans Taufen, Betrus Ballabius, Riels Hemmingsen besonders verdient. Biele traten auch als Lieberdichter auf. Als Gefammtwert, das die fruhern Bestrebungen aufnahm und die spätern vorbereitete, steht die von Christian III. veranstaltete Uebersetung der ganzen Bibel (Kopenh. 1550) obenan, ein Nationalwert und hinfichtlich ber Sprache zugleich ein Meisterwert. Die Resultate ber altesten ban. Lieberdichtung sammelte ber Brediger Bane Thomason (geft. 1573) in bem «Danft Pfalmebog» (zuerst Ropenh. 1569). Das wissenschaftliche Streben erhielt burch die Reformation ebenfalls bedeutenden Anstoß, und besonders wurde die Reigung für geschichtliche Arbeiten gewedt. So fchrieben mahrend bes 16. und 17. Jahrh. Bane Sbaning ber Aeltere, ber treffliche Anders Sörensen Bedel (geb. 1482, gest. 1516), Arild Hvitfeld («Danmarks Riges Arömilen, 10 Bbe., Ropenh. 1595-1604), Riels Rrag, Claus Chriftopher Lyschander («Danfte Kongers Slägtebogo, Kopenh. 1622), Joh. Isaal Pontanus, Bitus Bering, Hans Svaning ser Jüngere, Erik Olsen Torm, Jonas Ramus u. a. theils in lat., theils in dan. Sprache eine große Anzahl nationalgeschichtlicher Werke. Hiermit im Zusammenhang stand die Richtung auf das Studium der Philologie und des Alterthums überhaupt sowie des nordischen Alterthums insbesondere. Schon im 16. Jahrh. begannen Forscher, wie Gudmund Andrea, Rusolf Ishuson, Arngrim Ishuson, genannt Bidalin, unter den Spätern Ol. Worm, Thom. Bertholin der Jüngere, Beder Rosen, Thom. Broder Birkerod, Otto Sperling, Thorlat Stuleson, vor allen Peder Spo den Weg zu bahnen, auf welchem in der nächsten Zeit mit so großem Exfolge weiter gearbeitet wurde.

In die Zeit nach der Reformation fallen die ersten Anfänge der neuern dan. Boeste. Weist war es die Bibel, welche ben Stoff zu Symuen, erbaulichen Erzählungen und bramatischen Berfuchen lieferte. Richt gering ift die Bahl berer, die im 17. Jahrh. nach bem Borbilbe von Sieron. Juftefen Raad's (geft. 1609) oft gebrudten Dramen «Rong Salomon's Sylbing» (1585), «Samfon's Fangfel» (1633) und «Rarrig Ridding» (1633) und Beder Begelund's (geft. 1614) «Sufanna» (1578) biblifche Stoffe bramatifch behandelten. Die Reihe biefer Dichter befchloß Erif Pontoppiban ber Aeltere (geft. 1678) mit der «Comodie om Tobia Giftermaal» (1635). Anders Arrebo (geft. 1637) versuchte querft in dem aberameron» (1641 und 1661) die eruften epischen Tone anzustimmen, und gludlich war Anders Bording (geft. 1677) im lyrifden Belegenheitegebicht ("Boetifte Strifter", Ropenh. 1733). Gine erfte höhere Stufe erreichte die dan. Boesie in dem Lyriter Thom. Kingo (geb. 1634, gest. 1723), welcher in dem Mandelige Sjungechor» (2 Thie., Ropenh. 1674; 1681 u. öfter; zulest herausg. von Fenger, Ropenh. 1845) fowie bem «Rirte-Pfalmebog» (zuerft Ropenh. 1689; zulest 1847) eine Fittle herrlicher geiftlicher Lieber bot, und in beffen Beitgenoffen Borgen Gorterup (geft. 1722), ber bas alte Belbenlieb («Rie Geltefange», Ropenh. 1716) in echt nordifchem Beifte wieber belebte. Reben ihnen bichtete ber Normege Beder Daß (geft. 1708) biblische und Bolkslieber (a Rorft Dalevife», Ropenh. 1713; a Tibefordriv», 1711, u. f. m.). Jene Sten Sehefted (geft. 1695) und Bobel Juni (geft. 1723) widmeten fich ber beschreibenden und bidattischen Boefie. Töger Reenberg's (gest. 1741) "Boetiste Strifter" (2 Bbe., 1769) zeichnen sich burch leichten Bers, forgfältige Behandlung ber Sprache und ungefuchten Wis hochft vortheilhaft aus.

Eine nene Epoche ber ban. Nationalliteratur begann mit bem genialen Ludw. von Bolberg (f. b.). Derfelbe ftiftete zwar teine eigene poetische Schule, wurde aber ber Begründer ber ban. Schaubithne und gab in feinen übrigen poetischen und profaischen Werten bem ban. Rationalcharafter einen nachhaltigen Impuls. Holberg und in ber zweiten Balfte des Jahrhunderts Johannes Emalb (f. b.), gleich bedeutend als Lyriter wie als Dramatiter, bezeichnen bie Blute ber ban. Literatur. Um biefe Zeit eröffnete Joach. Wieland (geft. 1730) burch aDe Urde Libender» (1720-30) zuerst auch eine Arena für wiffenschaftliche Rritik. Die 1742 gegrundete tonigl. Gefellschaft der Wiffenschaften sowie die 1745 von Langebet errichtete dan. Gefellichaft jur Berbefferung ber nordischen Geschichte und Sprache übten vielen Ginflug auf die Ausbildung der Sprache. Die mit tonigl. Unterftupung gestiftete Gefellichaft gur Beforderung ber iconen Biffenichaften und bes Gefchmads feste 1758 Preife für gute profaifche und poetifche Leiftungen ans und veröffentlichte bie gelronten Arbeiten (7 Bbe., Ropenh. 1764 - 79). Für bie afthetifche Rritit begritnbeten Jens Schielberup Sneedorff in ben Zeitschriften aDen patriotifte Tilffners (1761-65) und Jakob Baben (geft. 1804) in «Den fritifte Journal» (1768-69) gutgeleitete Organe. Letterer wirfte nicht nur als geschmachvoller und unparteilscher Krititer in der Quartalfchrift aRibbenhavns Universitäte-Journal» (1793-1801), fondern auch als Grammatifer und Ueberfeper (g. B. bes Tacitus) für Reinheit und Bereiderung ber Muttersprache. Der Rritifer Joh. Elias Schlegel ftand an der Spite ber deutfchen Bartei und brachte burch Ginimpfung des Rlopftod'ichen Geschmads ein Ferment in die ban. Literatur. Souft machten fich noch Abolf Gotthard Rarften (geft. 1795) ale Rritifer, und Berner Sans Fr. Abrahamsen (geft. 1812) als Sprachforscher verbient. Spater gewannen Levin Christian Sander und Anud Lyne Rabbet (geft. 1830) als Rritifer auf die Bilbung bes Befchmade Ginfluß. Des lettern Beitschriften "Minerva" (1785) und "Danfte Tilffuer" (1791-1809) fanden vielsache Rachahmungen, wie z. B. in S. Boulsen's «Iris» (1791). Reben holberg , und jum großen Theil burch ihn angeregt , traten als Dichter auf: Christian falfter (geft. 1752), welcher an beigenber Satire Bilh. Belf's «Boetifle Strifter» (1732) ibertraf; ferner Braumann Tullin (geft. 1765), ber («Samtlige Strifter», 3 Bbe., 1770-73) fich in ber Qurif und ber befchreibenben Boefie hervorzuthun fuchte. Bur Beit Chriftian's VI.

bie Bergogthumer zuerft mit Gulfe Deutschlanbe, nach bem beutich = ban. Separatfrieben gu Berlin (2. Juli 1850) aber allein ihr Landesrecht gegen D. vertheibigten, bis unter bem Einfluß ber allgemeinen Reaction auch ihre gerechte Sache als strafbare Revolution verdammt wurde. Breuffen und Defterreich intervenirten im Jan. 1851. Die fchlesm. - holftein. Armee warb aufgelöft, Schleswig preisgegeben und 18. Febr. 1852 auch Holftein der dan. Regierung wieber itberliefert. Inzwischen war in D. felbft nach manchen Banblungen ein Syftemwechfel eingetreten. Die eiberban. Minister hatten ben fog. Gesammtftaatsmannern aus ber Schule Chriftian's VIII. weichen muffen, und Diefen gelang es, fich mit Deutschland zu verftanbigen. Die beutschen Großmächte anerkannten bas Brincip bes bun. Gesammtstaats und willigten in bie Trennung Schleswigs von Solftein. Nur das ward ausbedungen, daß die Bergogthumer innerhalb des Gesammtstaats eine felbständige und mit bem Ronigreich gleichberechtigte Stellung erhalten follten. Unterbeffen mar es ber ban. Regierung auch gelungen, die außerbeutichen Großmächte und Schweben zu einer Erklärung für die Aufrechterhaltung der Integrität (Un= theilbarkeit) ber bun. Monarchie (in London 2. Juni 1850) zu vereinigen, bem 2. Aug. 1850 auch Desterreich beitrat. Dann wurde im Warschauer Protokoll vom 5. Juni 1851 der Prinz Christian von Schleswig - Holstein-Sonderburg - Glückburg (f. Christian IX.) von D. und Rufland jum eventuellen Thronfolger in ber Gesammtmonarchie befignirt und im Londoner Tractat vom 8. Mai 1852 von allen Großmächten und von Schweden als folcher anerkannt. Die in D. naher berechtigten Cognaten verzichteten zu seinen Gunften, und ber dan. Reichstag genehnigte die neue Thronfolgeordnung 31. Juli 1853. In Schleswig-Holstein dagegen ward eine Buftimmung ber Agnaten (f. Chriftian, Bergog von Augustenburg) und ber Stände weber verlangt noch gegeben. Auch die Genehmigung des Deutschen Bundestags wurde nicht eingeholt.

Die Danen wußten indeg ihr Glud weber mit Rlugheit noch Magigung zu tragen. Sie geberbeten fich in ben Bergogthumern als tropige Groberer, namentlich in Schleswig, wo bie Mehrzahl ber eingeborenen Beamten entfernt und burch Nationaldanen erfett, die ban. Kirchen= und Schulfprache zwangeweife auch in bem beutschrebenben Mittelschleswig eingeführt murbe. Bon ber versprochenen Selbständigkeit und Gleichberechtigung war keine Rede. 3m Rönigreich D. hatte mahrend bes Rriegs ein Constituirender Reichstag mit bem Ronige bas bemofratische Grundgeset vom 5. Juni 1849 vereinbart, welches die ausgedehnteste Burgerfreiheit ficherte und bas allgemeine Bahlrecht aufe umfaffenbfte anerkannte. Der Reichstag befteht banach aus zwei Rammern, bem aus birecten Bahlen hervorgehenden Follething und bem Lanbething, welches aus indirecten Bahlen hervorgeht und bei bem die Bablbarteit an einen Cenfus gebunden ift. Dies Grundgeset blieb unverandert fortbesteben, nur daß man baffelbe mit Bustimmung bes Reichstags auf die besondern Angelegenheiten des Königreichs beschränkte (2. Det. 1855). Dagegen wurden für Schleswig und Bolftein ftanbifdje Berfaffungen octropirt (15. Febr. und 11. Juni 1854), welche nicht die geringsten freiheitlichen Garantien gaben, auch das Petitionsrecht, das Wahlrecht und die ständische Competenz auf das äußerste beschränkten. Nehnlich war die Berfassung für Lauenburg (20. Dec. 1853). Dem entsprechend gestaltete sich bie gange Regierung mahrend bes nachsten Jahrzehnts. In ben Bergogthumern murbe eigentlich nur verwaltet; die nothwendigsten Reformen wurden verabfaumt, jede freiheitliche und nationale Regung niebergehalten. Dagegen im Königreich entwidelte fich unter reger Mitwirkung ber Regierung ein frisches und reiches Boltsleben nach allen Seiten bin. Große Reformen und materielle Berbefferungen wurden burchgeführt, Runft und Wiffenschaft gefördert; ber National= wohlstand hob fich, gang besonders in Butland. Im polit. Leben und im Reichstage traten zwei Parteien einander gegenüber, die Nationalliberalen (Doctrinärs), welche das Hauptgewicht auf die eiderdan. und ftandinav. Tendenzen legten, und die Bauernfreunde, welche vor allent auf der demokratischen Grundlage weiter bauen und im Innern reformiren wollten. Die eigentlich confervativen und reactionaren Elemente, ber grundbefipende Abel u. f. w., hielten fich feit 1848 bom öffentlichen Leben jurud und unterflütten nur unter ber Band bie Ge= fammtstaatsmänner. In ber Regel waren bie Nationalliberalen am Staatsruber, nur unter= brochen 1852 — 54 burch ein gefammtstaatliches und 1859 — 60 burch ein bauernfreunbliches Ministerium. 3hr hervorragenoster Staatsmann war Hall (f. b.), feit 1855 Minister und von 1857-63 Minifterprafibent, fein fcbopferifches Genie, aber von gaber Ausbauer, ge= wandt in der Intrigue und in kleinlichen Aushulfsmitteln bei jeder Berlegenheit.

Bur Neuordnung bes Gesammistaats wurde zuerst eine Bersammlung von Notabeln, je sechs aus D. und holstein und neun aus Schleswig, nach Flensburg berufen; dieselbe verlief jedoch ohne Resultat (14. Mai bis 16. Juli 1851). Dann wurden, auf Grundlage der

Bereinbarungen mit ben beutschen Grogmachten, in einer königl. Proclamation bom 28. Jan. 1852 folgende Grundzüge festgefest: Deer, Marine, Finanzen, Zollwefen und auswärtige Bolitit falten gemeinschaftlich fein, bafür gemeinschaftliche Ministerien, Staaterath und Berfaffung bestehen. Anger ben vier gemeinschaftlichen Ministern für Answärtiges, Krieg, Marine und Finangen erhielten auch brei Minifter für bas Ronigreich (Juffig, Inneres, Cultus), einer für Schleswig und einer für Holstein-Lauenburg nebst den vom Könige berufenen Brinzen Sis und Stimme im Geh. Staaterath. (Ein befonderes Ministerium für bie gemeinschaftlichen innern Angelegenheiten der Monarchie bestand nur von 1855-58; seine Geschäfte wurden bann bem Finanzministerium überwiefen.) Die urfprüngliche Absicht bei Aufstellung jener Grundzüge ging babin, einen gemäßigten Abfolutismus walten zu laffen. Die erfte (octropirte) gemeinschaftliche Berfaffung vom 26. Juli 1854 bestellte nämlich mur eine Reprüsentation mit berathender Stimme, ben Reicherath, beffen Mitglieber fast jur Bulfte ber Ronig ernennen follte. Aber bagegen erhob fich eine fo lebhafte Opposition in D., bag ber Rönig bas gesammtftaatliche Ministerium entließ. Darauf vereinbarte man mit bem ban. Reichstage bie zweite gemeinschaftliche Berfaffung vom 2. Oct. 1855, welche ben Reicherath in zwei Rammern, Landething und Folfething, mit befchließender Competenz aufftellte, im ganzen 80 Ditglieber, von benen 20 burch ben Ronig, 30 burch bie Ginzelreprafentationen und 30 burch birecte Ballen, alles im Berhaltnig ber Bollszahl ber einzelnen Reichslande, gemahlt werben sollten. So waren die Herzogthümer von vornherein unbedingt einer dan. Majorität unterworfen, und angleich wurden fie finanziell benachtheiligt, indem man ihre reichen Domanen und Domanialabgaben für ben Gesammtstaat in Anspruch nahm, ohne bag bas Rönigreich in ber Art etwas zum Entgelt hatte bieten konnen. Außerdem ftellte man ein Normalbudget fest, und nur ber Dehrbebarf unterlag ber Bewilligung bes Reichsraths. Den Ständen ber Berjogthumer legte man biefe Gefammtverfaffung nicht zur Begutachtung bor. Gin babin gebenber Antrag bon 11 beutschen Mitgliebern (Baron Scheel-Bleffen und Genoffen) warb im Reicherathe abgelehnt (Marz und April 1856). Auch bie mahnenben Roten ber beutschen Großmächte (feit Juni 1856) blieben ohne Wirkung.

Rachbem abermale ein Jahr vergangen, erhoben zuvörderft bie Stande bes Bergogthums Lauenburg beim Bundestag Befchwerbe, weil bie ban. Regierung gur Berauferung ber lauenb. Domanen jum Bortheil bes Gefammtftaats fchritt (Oct. 1857). Gleichzeitig machten Brenfen und Defterreich beim Bundestag im Intereffe Holfteine Borlagen, fodag nun ber Deutsche Bund 29. Oct. 1857 fich mit ber Bolftein - Lauenburgifchen Frage zu beschäftigen begann. Die Sache ward an einen Ausschuß verwiefen, und 11. Febr. 1858 beichlog ber Bunbestag: bag bie gemeinschaftliche Berfaffung von 1855 fowie einzelne Abfchnitte ber holftein. Conderverfaffung, weil biefe mit ben Lanbstanden nicht berathen worden, ale in verfaffungemäßiger Birtfamteit ftebend nicht angesehen werden tonnten; daß überhaupt die Zusage ber Gleichberechtigung und Selbständigkeit für die Bergogthumer nicht erfüllt fei. Die dun. Regierung gab jedoch barauf eine abweisende Antwort und ging auf berselben Bahn borwarts. Sie ließ fich auch burch bie weitern Bunbesbefchluffe bom 20. Dai und 12. Mug., welche eine Bunbeserecution in Bolftein-Lauenburg in Aussicht ftellten, nicht einschlichtern, sonbern trachtete mur babin, bie Berhanblungen in bie Lunge ju ziehen, muhrend fie zugleich unter ber Sand bie anfer beutschen Großmächte gur Ginmischung aufforberte. Erft unter bem Ginbrude bes Umichwungs in Preußen (Regentschaft bes Prinzen Wilhelm, Oct. 1858) ward man in Ropen-Lagen nachgiebiger, und es erfolgte nun bas Ronigliche Batent bom 6. Nov. 1858, woburch bie g.meinichaftliche Berfaffung von 1855 für Solftein-Lauenburg aufgehoben und für biefe Lande in gemeinschaftlichen Angelegenheiten bie absolute Ronigsgewalt wiederhergeftellt murbe. Fitt D.-Schleswig follte bagegen bie gebachte Berfaffung und ber Reichsrath unveranbert fortbefteben bleiben. Gleich barauf, im Jan. 1859, erfolgte eine Berufung ber holftein. Stände, um mit benfelben wegen eines Wieberauschluffes an die Gesammtstaatsverfassung zu verhandeln. Die Stande lehnten jedoch bie Regierungsvorlagen ab und arbeiteten ihrerfeits einen Entwurf us, wonach ber Reichsrath vollends wegfallen und die Regierung in allen gemeinschaftlichen Ingelegenheiten birect mit ben Repräsentationen ber einzelnen Reichstande pactiren follte. Go mare es allerbings mit ber ban. Majorität vorbei gewesen; natürlich ward aber ber Borfchlag Appenhagen verworfen. Da fchritt ber Bunbestag wieber ein und forberte, bag, folange ne Gefammtreprafentation fehle, bem holftein. Landtage in allen gemeinschaftlichen Angelegeniten biefelbe legislative und finanzielle Befugnif eingeräumt werbe wie bem ban. fclesw. Conversations = Lexison. Eifte Auflage. V.

Rumpf-Reichsrath (8. März 1860). Als die dan. Regierung, namentlich in der Budgetfrage, diese Forderung nicht zugestehen wollte, drohte ein weiterer Bundesbeschluß mit der Tecution (7. Febr. 1861). Die dan. Regierung machte nun abermals eine Scheinconcession,
indem sie die holstein. Stände wieder berief und diesen neue Entwürfe zu einer Gesammtversassing vorlegte; allein zu einer Berständigung konnte es bei den entgegenstehenden Ansichten
auch diesmal nicht kommen, um so weniger, als die Regierung gleichzeitig in der Budgetsrage
zu trügerischen Känken griff, welche sowol die Bersammlung wie das Ansland täuschen sollten (März und April 1861). Das war der letzte Bersuch zu einer Reconstruction der gemeinschaftlichen Bersassung. Das kopenhagener Cabinet bezeichnete seitdem eine solche wiederholt
als hoffnungstos und unmöglich. Auch besprach man bereits in der dan. Bresse die Rothwenbigkeit einer vollständigen «Aussonderung» Holsteins, während gleichzeitig die Berbindung
zwischen D.-Schleswig durch Gesetz und administrative Maßregeln immer enger geschürzt und
mitten in Schleswig große Fortisicationen gegen Deutschland, das Danewert und die Schanzen
bei Dippel, in Angriff genommen wurden. Man suchte eine Stütze an den Nachbarreichen
Schweden-Norwegen zu gewinnen, deren König, Karl XV., mit Friedrich VII. persönlich eng

befreundet mar; es lief die Rede von einem fandinav. Bertheibigungsbunde.

Unterbeß ging die Holsteinische Frage ihren Gang. Unter engl. Bermittelung erkaufte bie ban. Regierung eine Siftirung bes Bundeserecutioneverfahrens burch bas Berfprechen, baf fie in Betreff bes holftein. Beitrags jum Gefammtbubget fich mit ben Positionen bes Normalbudgets begnügen wolle; die fo gewonnene Frist follte zu internationalen Berhandlungen zwifchen D. und ben beutschen Großmächten benutt werben. Der Bunbestag beruhigte fich babei (12. Aug. 1861). Allein die Zusage ward nicht gehalten, sondern die holstein. Duote zum Mehrbedarf einfach aus dem Refervefonds diefes Bergogthums entnommen, eine neue Unred-lichteit, welche die preng. Circulardepesche vom 27. Juni 1862 aufbedte. In den internationalen Berhandlungen (Dct. 1861 bis Nov. 1862) tamen bann auch bie Berhältniffe bes Berzogthums Schleswig zur Sprache. Eine preuß. Denkschrift legte den Jammer der dortigen Buftanbe, ber langst in ber beutschen Preffe einen Widerhall gefunden hatte, in officieller Weise bar. Aber D. beharrte in einer ablehnenden Haltung und verweigerte aufs entschiedenste jede Berhandlung über bas abänische» Herzogthum Schleswig. Nun mischte England fich ein. In einer Note vom 24. Sept. 1862 machte Lord Ruffell Bergleichevorschläge, die jum Theil an ben Entwurf ber holstein. Stände bon 1859 antnupften, und Frantreich und Rugland erflarten fich bereit, biefe Borfchlage zu befürworten. Die beutschen Grogmachte gingen bereitwillig barauf ein (27. und 29. Oct.), nicht fo D. Schon 15. Oct. wurden bie engl. Borfchlage in Kopenhagen auf das allerbestimmteste zurücgewiesen; eine zweite Note Russell's vom 20. Nov. und eine britte vom 21. Jan. 1863 blieben gleichfalls ohne Wirkung. Go fchloffen bie internationalen Berhandlungen, nachdem fie bas Unrecht und bie hartnädige Berblendung D.s vor ben Mugen Europas bargelegt hatten.

Unbekummert um alles, forberte die ban. Regierung die Entscheidung heraus. Die holstein. Ständeversammlung vom Jan. 1863 ward in der rücksichtslosesten Weise behandelt, eine stänbifche Abreffe an den Rönig über die verhungniftvolle Lage einfach jurudgewiesen, worauf bem Landtage nichts mehr übrigblieb, als den Schut des Bundestags für die Rechte und Intereffen des Landes anzurufen (7. März). Die Regierung antwortete darauf mit der allerhöchsten Bekanntmachung vom 30. März, wodurch die schon längst von der dan. Presse empfohlene Aussonderung holsteins nunmehr angeordnet ward. Danach sollte das herzogthum ebenso wie Lauenburg nur ein ginspflichtiges Anhangfel bes Gefammiftaats bilben, ohne jeben Ginfluß auf die gemeinschaftlichen Angelegenheiten. D. zerriß somit vollends die Bereinbarungen von 1851-52, und gang confequent stellte ber Großhergog von Olbenburg beim Bunbestage ben Antrag, daß nunmehr auch Deutschland von jenen Stipulationen sich lossagen, auf ben Boden bes alten Landebrechts Schleswig-Holfteins zurüdtreten möge. Diefer Antrag brang jeboch nicht burch. Dagegen forderte ein Bundesbeschluß vom 9. Juli die Zurücknahme jener Be= kanntmachung binnen fechs Wochen, indem zugleich der dan. Regierung die Wahl gelaffen wurde, ob fie die Reconstruction ber Gesammistaatsverfassung auf Grundlage eben jener Bereinbarungen ober ber Borfchläge Lord Ruffell's versuchen wolle. Am 27. Aug. erfolgte bie ablehnende Antwort, worauf ber Bundestag 1. Det. beschloß, das Executionsversahren einzu= leiten, und mit der Ausführung beffelben Sachsen und hannover, in Reserve Breugen und Defterreich, beauftragte. Dem gegenüber beeilte bie ban. Regierung ihre Blane auf Schleswig, inbem fie 28. Gept. bem Reichsrath ben Entwurf zu einem neuen Grundgefet fur D.=

Schleswig vorlegte, welches die vollständige Berschmeizung andahnen sollte; es war die thatsächliche Incorporation, nur das Wort war vermieden. Der Reichsrath genehmigte 13. Nov. 
ditsen Entwurf mit 41 gegen 16 Stimmen, und es sehlte so dem Gesetz nur noch die königl. 
Bestätigung. Da stard plößlich und unerwartet 15. Nov. 1863 König Friedrich VII., und 
den Thron bestieg der sog. «Protokolipring», Christian IX., dessen erste Regierungshandlung 
war, daß er, zum Theil gezwungen durch die drohende Haltung der kopenhagener Bevölkerung, 
18. Rov. das neue Grundgesetz sanctionirte. Dasselbe ward hierauf 1. und 2. Dec. 1863 amtlich publicirt und sollte 1. Jan. 1864 in Krast treten.

Diefer Schritt führte enblich zum Bruch. Der neue König hatte allerdings factisch in ber ganzen Monarchie die Berrichaft angetreten, aber gegen ihn machte ber nächstberechtigte Aanat des erlaschenen Ronigshauses, Erbpring Friedrich (f. b.) von Schleswig-Holftein-Sonberburg-Augustenburg, feine Ansprüche auf Schleswig-Bolftein und Lauenburg geltend; andere beutsche Fürften melbeten Ansprüche auf Lauenburg an. Auch in den Herzogthümern erhob fich ein guber moralifcher Biberftand, befondere in Golftein, wo bie Dehrzahl ber Beamten bem ban, Ronige den Gid verweigerten. Die Majorität ber holftein. Ständeversammlung und die Ritterschaft riefen ben Bund um Schut an für die Rechte bes Landes und die legitime Erbfolge. Der Bunbestag gog nun ben Erbfolgeftreit vor fein Forum. Am 28. Rov. ward ber ban. Gefanbte für Bolftein-Lauenburg aus ber Bunbesversammlung ausgeschloffen, 7. Dec. bie fofortige Execution in Holftein-Lauenburg befchloffen und 22. bis 31. Dec. vollstredt, alles unter Borbehalt der competenzmäßigen Entscheidung über die Succession. Inzwischen hatte aber auch die hobe Belitit fich der Sache bemächtigt, und namentlich zeigte England großen Gifer für die Aufrechterhaltung bes Londoner Tractats. Da jedoch weber Frankreich noch Rufland fich zu einer thatigen Mitwirtung verftehen wollten, fo mußte fich England auf Die biplomatische Action befchränken. Die deutschen Großmachte ihrerseits erklärten fich bereit, am Londoner Tractat feftaubalten, wenn D. eruftlich bie Borbebingungen beffelben, nämlich bie Bereinbarungen von 1851-52, erfüllen wolle; insbefondere forberten fie die fofortige Zurudnahme bes Grundgefetes bom 18. Rob., und diese Forderung wurde auch von allen außerdeutschen Großmächten unterflitht. Alles bies geschah jedoch vergeblich. Die ban. Regierung nahm allerbings nunmehr bie Befanntmachung bom 30. Mary jurid (4. Dec.), raumte auch Golftein-Lauenburg ohne Biberftand, aber fie protestirte gegen die Rechtsgültigkeit der Bundesexecution (19. Dec. 1863) und feste bas neue Grundgefet in Kraft (1. Jan. 1864). Nochmals forberten Breugen und Defterreich die Biederaushebung desselben binnen 48 St. (16. Jan.), worauf D. eine Frift von 6 Bochen verlangte (18. Jan.). Dies ward jedoch abgelehnt und nun die Occupation (Insfendnahme) Schleswigs befchloffen, welche fich, ba bie Danen Biberftand leifteten, bald in einen Krieg verwandelte. Der Deutsche Bund verweigerte dabei seine Mitwirlung. Am 1. Febr. 1864 überschritt bas preug.-öfterr. Deer bie Giber und eroberte in einem glangenden Feldzug bas Festland von Schleswig und Butland bis zum Limfjord. Inzwischen gelang es jeboch ben unausgefesten Bemühungen ber engl. Diplomatie, jur Schlichtung bes beutichban. Streites eine Confereng in London ju versammeln, welche, außer bon ben friegführenben Dadten, von England, Frankreich, dem Deutschen Bunde, Rugland und Schweben beschickt wurde. Am 25. April trat die Confereng gusammen und vermittelte gunachst einen Baffenftillftand; im übrigen ward fein Resultat erzielt. Den Antrag ber beutschen Grogmächte auf eine reine Berfonalunion zwifden D. und Schleswig-holftein lehnte D. ab; ebenfo menig gelang es, fich über eine Theilung Schleswigs zu verständigen. So ging die Conferenz 25. Juni wieber anseinander. Der Rrieg begann aufs neue, und die Alliirten eroberten nunmehr auch Alfen, bie Infeln an ber ichlesm. Weftfüfte und Butland nörblich vom Liimfjord; felbst Funen ward bedroft. Da endlich fant ben Danen ber Muth, nachdem die langgenährte Soffnung auf frembe Gilfe gang ju Schanben geworben war. Die nationalliberalen Minifter traten jurila, und der Konig berief 11. Juli ein confervatives Ministerium aus alten Gesammtstaatemannern, welches feine Amtsthatigfeit mit einer Bitte um Frieden begann, und bem bann bas tragifche Gefchick zufiel, bie befinitive Auflösung bes Besammtftaats zu unterzeichnen. Am 18. Juli warb ju Chriftianefelb, an ber Rorbgrenze Schleswige, eine vorläufige Baffenruhe abgefoloffen, 26. Juli bie Friedensconfereng in Bien eröffnet, und 1. Aug. wurden bereits Die Friedenspraliminarien nebft langerm Waffenftillftand unterzeichnet. In bem endlichen friebenstractat, ber gu Bien 30. Det. 1864 ju Stanbe tam, mußte Ronig Chriftian IX. allen feinen Rechten und Anfpruchen auf Schleswig - Golftein und Lauenburg entfagen. Bugleich

exfolgte ein Austaufch von Inseln, Enclaven u. f.w., welcher die Grenze zweckmäßig regulirte und abrundete. (S. Schleswig-Holftein.) So ist die dan. Monarchie nach einer langen, wechsels vollen Geschichte wieder auf das eigentliche Königreich D. eingeschränkt worden. Bgl. Allen, «Haandbog i Fährelandets Historie» (6. Aust., Kopenh. 1863; deutsch von Falc, Kiel 1842); Dahlmann, «Geschichte von D.» (bis zum J. 1523; 3 Bbe., Hamb. u. Gotha 1840—43).

Danewert, ban. Dannevirte, ein auf ber jutifchen halbinfel gegen bie Deutschen angeblich fcon im 9. Jahrh. errichteter Grenzwall, ber im 10. Jahrh., nachbem bie bon bem Ronige ber Deutschen, Beinrich I., errichtete Mart Schleswig guruderobert mar, von ber Ronigin Thure, ber Witwe Gorm's bes Alten, vergrößert und verstärkt wurde. Das alte D., noch beutlich ertennbar, mar ein einfacher, langgeftredter Ball, ber bie Grenzbefestigung bes im 11. Jahrh. an bie Dinen abgetretenen Schleswig bilbete. Es wurde im 12. Jahrh. von Balbemar b. Gr. und Anut VI. verlängert und wiederum verstärft, erhielt in bem großen und fleinen D. neue Befestigungen und unter der Rönigin Margaretha (Ende 14. Jahrh.) burch ben Margarethenwall feine Bollenbung, fobag es ben Raum zwijchen Treene und Schlei vollftanbig bedte. Nach ber Berbinbung von Schleswig mit holftein verlor bas D. seine Bebeutung als Grenzfeste und gerieth allmählich in Berfall. Dennoch erhob fich noch ber Ball , 3. B. bei Buftorf und bem Danewertfee, bis zur Bobe bon 18-20 Ellen. Erft im folesw.-holftein. Kriege bon 1848 wurde bas D. wieber von ben Danen, nachbem fle Schleswig befest, mit neuen Berfchanzungen befestigt, die aber von den Preußen 23. April 1848 im ersten Anlauf genommen wurden. Nach bem Frieden hatten die Dänen in der Linie des alten D. mit großen Kosten nach einem wohlburchbachten Bertheibigungsspftem eine überaus ftarte Bostion hergestellt. Ihre Streittrufte reichten jeboch im Priege von 1864 nicht zur Befetzung berfelben aus, fobag fie nach bem Schleiübergange bes feindes bas D., ohne ben Angriff ber Defterreicher abzumarten, verließen. (S. Schleswig-Solftein.) Das D. ift barauf bon ben Siegern bollftanbig abgetragen worben.

Danhanfer (Joseph), ein vorzüglicher Genremaler, geb. 1805 zu Wien, erhielt von seinem Bater, der eine große Möbel- und Bildhauerwaarenfabrit hatte, eine treffliche Erziehung. Auf ber Atabemie feiner Baterstabt bilbete er fich bann unter Beter Krafft's besonberer Leitung jum Maler aus, und zwar trat er zuerft als historienmaler auf. Scenen aus Pyrker's aRubolf von Habsburg» erwarben ihm die Gunft diefes Kirchenfürsten, der ihn zu einem Besuche Benedigs veranlaßte. Fast hätte der mächtige Einbruck der Werke Tizian's und Beronese's ibn seinem Berufe untren gemacht, bis er in demselben auf bas Gebiet geführt wurde, wo die besondere Richtung seines Talents ihm Ruhm sicherte. Nach einigen histor. Gemälden und bem Bauptaltarblatt für ben Dom zu Erlau, die Marter bes heil. Johannes barftellend, wandte er fich gang und entschieben ber Genresphäre zu, in ber er fich mit Sumor und vieler Bopularitat bewegte. Seine Sauptarbeiten find: ber Augenarzt; ber geheilte Blinbe; ber Braffer (gestochen von Stöber 1838); die Testamentseröffnung (gestochen 1843); die Klostersuppe; Wein, Weib und Gefang; die aufgehobene Zinspfändung u. f. w. Sein lettes Bild war der Feierabend, nach beffen Bollenbung er 4. Mai 1845 ftarb. D. war eine echte Künftlernatur, bie ihr Sebiet mit innerm Ernst aubaute. Er entwidelte eine nicht geringe Sturte in ber Composition und wußte feinen Gegenstand in terniger und gefunder Beife borzutragen. Diefe Borginge erflaren die Beliebtheit seiner Werte, welche gleichwol von Mangeln, wie 3. B. mobellartiger Reffelung ber Figuren und zu absichtliches Bervortreten bes Beiwerts, nicht frei find.

Daniel ift der Name eines Mannes, der von der jüd. Bolksfage neben Noah und Holod wegen seiner Gerechtigkeit gepriesen wurde (Ezech. 14, 14. 20), auch wol als Ideal eines Weisen galt (Ezech. 28, 3). Die spätere Ueberlieserung machte ihn zu einem Propheten, und in dieser Eigenschaft wurde ihm jenes Weissaungsbuch zugeschrieben, welches in den Zeiten des Königs Antiochos Spiphanes von Sprien die schwerbedrücken Inden mit der Aussicht auf baldige Exertung trösten sollte (zwischen 168 und 165 v. Chr.). Das Buch D. konnte insolge seiner späten Absassie nur noch anhangsweise dem alttestamentlichen Kanon angesügt werden. Durch die Art seiner Darstellung eröffnet es die Reihe der nachmals sehr ausgebreiteten apostalyptischen Literatur (s. Apokalyptisch, welcher die pseudonyme Absassiug und die Einkleidung der geschichstlichen Greignisse in die Form von Bissonen wesentlich ist. So gehört es auch nur zur unvermeidlichen Hülle der apokalyptischen Darstellung, wenn D., der Held und Prophet der Erzählung, den Beherrscher der ersten Weltwonarchie, Nebukadnezar von Babylon, durch Weissaugen und Wunder zur Anerkennung Jehovah's, des alleinigen Gottes und des allmächtigen Retters seiner Frommen aus aller Bedrängniß, sührt; wenn er dem angeblichen Rachsolger Nebukadnezar's, Belsazar, seinen Sturz durch die Meder ankündigt, den Beherrs

fder ber zweiten Beltmonarchie, Darins ben Deber, burth feine wunderbare Errettung aus ber Löwengrube ebenfalls juni Glauben an Jehovah bewegt, und noch im britten Jahre bes Cyrus, als des Begründers der britten Weltmonarchie, Engelsoffenbarungen über die fünftigen Geschicke Fraels erhalt. Das hauptintereffe ber Weiffagung aber concentrirt fich gleich von bornberein (Rap. 2, danach ausführlicher Rap. 7-11) in ber vierten Weltmonarchie, unter welcher die macedonisch-griechische, inebefondere bas Reich ber Selenciben verftanden wirb. Die zehn Ronige berfelben find bie Berricher von Alexander bis Antiochos Spiphanes, welcher aben Greuel der Berwifftung» an heiliger Stätte fest, und beffen Frevel gegen ben Bochften und sein heiliges Bolt 31/2 Jahr, d. h. eine halbe Jahreswoche, bauern follen. Danach wird ber Erzengel Michael fich aufmachen, und alle, welche im Buche bes Lebens aufgeschrieben find, follen errettet werden. Unter verfchiebenen Bilbern wird bas Befchid bes Bolles Gottes unter ben vier Beltmonarchien, die bedrangten Beiten unter ber letten, und die bevorftebende herrliche Bulfe Jehovah's zur Anschanung gebracht. Die jahlreichen Details aus ber Seleucibengeschichte, inebesondere bie Beschichte bes gottlofen Antiochos Spiphanes, verrathen beutlich ben wirklichen hiftor. hintergrund bes Buche, welches berfagt fein muß, noch ebe die Gewaltherrschaft bes Antiochos zu Ende gegangen war. Die Marthrerfagen find ebenfo wie fammtliche übrigen Angaben über die wunderbare Lebensgeschichte bes D. ein Erzeugniß ber Dichtung und ruhren größtentheils wol erft vom Berfaffer des Buchs ber, der durch folche Erzählungen feine Bollsgenoffen jum helbenmuthigen Ausharren in der Roth und jum Festhalten am vaterlichen Glanben ermuntern wollte. Ginmal jum Belben einer fagenhaften Gefchichte erhoben, wurde D. auch noch weiter bon ber jub. Dichtung gefeiert. Die Gefchichten bon ber Sufanna fowie bom Bel und vom Drachen zu Babel find Proben einer folchen Beiterdichtung. Sie fanden in den griech. Ueberfetjungen bes Buche D. Aufnahme und tamen mit den übrigen Apotrophen (f. b.) bes Alten Testaments auch in firchlichen Gebrauch. Das tanonische Buch D. ward von ber driftl. Rirche nachmals als bas vierte der fog. agroßen» Prophetenbilcher gegablt und zwifchen Ezechiel und Bofea gestellt. Die erfte Balfte beffelben (Rap. 1-7) ift chaldaifc, die zweite Halfte (Rap. 8—11) hebraifch geschrieben. Sprachsarbe und Borftellungstreis (f. befonders bie ausgebilbete Engellehre) bestätigen feine ichon burch feinen geschichtlichen Charafter über jeben berechtigten Zweifel erhobene Entstehung in der Mattabäerzeit. Die neuerdings burch Bengstenberg, Delitich, Auberlen u. a. im Intereffe ber orthobox. Inspirationslehre wieder erneuerte Behauptung feiner «Chtheit», mit welcher fich die Deutung der vierten Beltmonarchie auf bas beutsche Raiserthum und beffen nenefte Fortsetzung burch ben erften und britten Rapoleon verbindet, verbient teine ernftliche Widerlegung. Bgl. außer den Ginleitungen in das Alte Testament die Commentare von C. von Lengerke und Disig und Hilgenfeld, «Tild. Apokalyptik» (Iena 1857). Die orthodore («reichsgeschichtliche») Auslegung ift mit besonderer Entschloffenheit vertreten von Auberlen, «Der Prophet Daniel und die Offenbarung Johannis (2. Aufl., Bas. 1857).

Daniel (Gabriel), franz. Geschichtschreiber, geb. zu Konen 8. Febr. 1649, machte unter ben Jesniten seine Studien, war dann Prosessor der Theologie zu Caen und zulest königl. Bisbliothelar zu Paris, wo er 23. Juni 1728 starb. In seiner "Histoire do Franco», am vollständigken von Grisset (17 Bbe., Par. 1755) und von Lombard (24 Bde., Amsterd. 1755; deutsch 16 Bde., Nürnd. 1756—65) herausgegeben, suchte er den Hof, die Großen und die Geistlichteit mit der Aunst und den Pflichten des Geschichtschreibers auszuschhnen, indem er mit der Miene der Unparteilichteit die Geschichte so erzählte, wie es dem Interesse des Hofs und der Geistlichseit gemäß war. Man vermißt in seinem großen Werte Quellenstudium und histor. Treue, und auch die höhere Aunst histor. Darstellung ist ihm eigentlich fremd. Betannt ist noch seine Klistoire de la milico française» (2 Bde., Par. 1721 und 1773), weniger sein «Rocueil de divers ouvrages philosophiques, théologiques, historiques, etc.» (Par. 1724), worunter star ouvrages du monde de Descartes», eine scharssinige satirische Schrift gegen die Meisungen dieses Philosophien, die er 1690 besonders herausgegeben hatte, besindet. Gegen Pascal's eLettres provinciales» vertheidigte er die Zesuiten in den Entretiens de Cléandre et

d'Endoxe sur les Lettres provinciales (Röln, eigentlich Rouen, 1694).

Daniel (Samnel), engl. Geschichtschreiber und Dichter, geb. 1562 zu Taunton in ber Grafschaft Somerfet, nach ber gewöhnlichen Meinung Hofbichter unter Elisabeth und später kummerherr ber Gemahlin Jakob's I., gewann als histor. Dichter burch seine «History of the civil wars» (1599), welche bie Bitrgertriege ber Hufer Port und Lancaster schilbert, einen the in seinem Baterlande. Der poetische Werth berfelben ist gering; er besteht in einer rheto-

rischen Diction und romantischen Ansschmitchung wirklicher Begebenheiten. Die Tranerspiele D.'s, aCleopatra, und aPhilotas, erheben sich ebenfalls nicht über das Mittelmäßige; gelungener sind seine poetischen Spisteln und Sonette. Bon seinen Brosaschriften ist ein Abrig der Geschichte Englands die auf Sduard III. (2 Thie., 1613—18) wol das erste histor. Wert, das eine einfache Erzählung der Thatsachen mit vielleicht zu großer Gedrängtheit und Wirde des Stils verbindet. In der letzten Zeit seines Lebens zog er sich nach Bedington in Somerssetzlich wo er im Oct. 1619 starb. Seine aCollection of the history of London» ersichten 1621 (5. Ausl., 1685); eine Gesammtausgabe seiner aPoetical works 1718 (2 Bbe.).

Daniel Stern, f. Agoult (Marie Catherine Sophie de Flavigny, Gräfin b'). Daniels (Alexander Jofeph Alons Reinhardt von), Professor ber Rechte, preug. Dbertribunalerath, Rroufyndifus und Mitglied bes Berrenhaufes, geb. 9. Dct. 1800 gu Duffelborf, befuchte bas bortige Symnafium und ftubirte 1818-21 erft zu Beibelberg, bann zu Bonn bie Rechte. Schon im Berbft 1821 trat er als Auscultator bei dem Oberlandesgericht ju Baberborn ein. 1826 jum Rammergerichtsaffeffor ernannt, war er bis Mitte 1830 am Rheinis ichen Appellationsgerichtshofe ju Roln, barauf beim Landgericht ju Rlebe und feit Juni 1843 ale Appellationsgerichterath am Rheinischen Revisione- und Caffationehofe zu Berlin befchuftigt. Bei Bereinigung bes lettern mit bem Obertribungl (1852) trat er als Obertribunglerath in lettern Gerichtshof. Daneben war er feit 1844 ale Lehrer an ber berliner Universität für beutsche Rechtsgeschichte und ben Code Napoleon thatig. 1848 wurde er in die jur Bereinbarung ber preuß. Berfaffung berufene (National-) Berfammlung gewählt. Er ftand in berfelben auf feiten ber Rrone und wirfte fortan auf polit. Felbe ausschließlich im confervativen Sinne. Als Mitglied ber Berfaffungscommiffion jener Berfammlung fprach er gegen bas Steuerverweigerungsrecht, gegen bie Aufhebung bes Jagorechts auf frembem Grund und Boben, und befampfte bie Beseitigung bes Titels abon Gottes Gnaben». 1849 erfolgte feine Babl in die Erfte Rammer, und 1854 murbe er bom Ronige jum Mitglied bes Berrenhaufes auf Lebenszeit berufen. Unter Stahl's Filhrung stritt er hier für die Berftellung bes achriftl. Staaten und ftellte fich entschieben jeber freifinnigen Neuerung entgegen. Als Referent für bie rhein. Gefetgebung fuchte er barin ebenfalls ben confervativen Brincipien möglichft ausgebehnte Geltung zu verschaffen, wovon die Stäbteordnung und bas Gefet über die Gemeindeverfaffung der Rheinproving bom 15. Mai 1856 Beugniß gaben. D.' febr gablreiche miffenfcaftliche Arbeiten find theils privatrechtlichen, theils rechtsgeschichtlichen Inhalts. gehören: bas "Bandbuch ber frembherrlichen Gefete und Berordnungen für die Rheinprobing" (8 Bbe., Riel 1833-43); «Gefchichte und Syftem bes franz. und rhein. Civilprocegrechts» (Bb. 1, Berl. 1849); «Grunbfage bes rhein. und frang. Strafverfahrens» (Berl. 1849); Cehrbuch des gemeinen preuß. Privatrechts» (4 Bbe., Berl. 1851—52; zweite Bearbeitung, Berl. 1862). Das bebeutenbste feiner rechtsgeschichtlichen Werte ift bas noch unvollenbete ahandbuch ber beutschen Reiche- und Staatenrechtsgeschichten (Bb. 1-3, Tib. 1859-61). Bieran foliegen fich feit 1852 noch mehrere Schriften, in benen D. gegen homeber bie Unficht zu vertheibigen fucht, daß ber «Sachfenspiegel» nur ein Auszug aus bem «Schwabenfpiegel» und dem «Sächsischen Weichbilbrecht» fei, ein Streit, welcher burch ben bon Ficker 1857 veröffentlichten, für Bomeber fprechenden «Spiegel beuticher Leute» neue Rahrung erhielt. Als fritischen Apparat zur Unterstützung seiner eigenen Ansichten hat D. die Herausgabe einer Sammlung ber « Deutschen Rechtsbentmaler bes Mittelalters» (mit Gruben und Rithne, Abth. 1-7, Berl. 1858-62) begonnen.

Danile, Fürft von Montenegro, f. Rjegofch.

Dänische Sprache, Literatur und Aunkt. Die banische Sprache ift eine ber vier standinav. Sprachen ber german. Sprachsamilie und in ihren Ursprüngen noch nicht vollständig ausgehellt. Das sog. Altnordische (das Altnorwegische mit dem Isländischen), obgleich dies im Mittelalter, wegen des damaligen polit. Uebergewichts der Dänen vor den übrigen Standinaviern, Dönst Tunga (d. i. dänische Zunge) genannt ward, ist nicht die Mutter des Dänischen, wie man disher vielsach annahm, sondern nur eine ältere Seitenverwandte. Bielmehr ging das Dänische aller Wahrscheinlichkeit nach aus einer goth. Grundlage hervor, die schon frühzeitig durch verschiedenartige und langeanhaltende Einwirkungen des Weststandinavischen (Altnorwegischen), namentlich aber der oststandinav. (altschweb.) Dialette starte Modisicationen erfahren hat. Daß das Dänische in frühern Zeiten den ältern standinav. Sprachen in Bezug auf Laut und Flexion näher stand als gegenwärtig, bekunden unter anderm die auf uns gekommenen Kunenischriften, in denen die Sprache noch im Besty von Diphthongen und vollen Aepions-

endungen erfcheint. (Bgl. Thorfen, «De Danfte Runemindesmärter», Bb. 1, Ropenh. 1864.) Schon bie polit. Berbindung der Danen mit den Angelfachsen feit Anut d. Gr. übte einigen Einfluß auf die Zersetzung der altstandinab. Formen und somit auf die schärfere bialettische Abfonderung bes Danischen bon den übrigen, fich einander fehr nabe flebenden altnorbischen Mundarten Ctandinaviens. Beit bedeutfamer für die felbständigere Beiterentwickelung bes Danifchen wurden jeboch die Berührungen mit den Deutschen burch die Beereszuge ber Baldemar, die Bofhaltung beutscher Gurften, die auf ben ban. Thron gelangten, ben vielfachen Bertehr mit ben Banfeftubten, die Reifen und Studien ber Danen auf beutschen Schulen und Universitäten. Einen Benbepunkt in ber Geschichte ber dun. Sprache bilbete fodann die Reformation. Einerfeits brang burch bie Bilbung ber bun. Theologen in Deutschland, besonders in Bittenberg, mancherlei zugleich mit ben neuen Begriffen in die ban. Sprache, andererfeits wurde bor allem burch die ban. Bibelüberfepung die Burgel einer allgemeinen ban. Boltsund Schriftsprache gewonnen. Gine spatere Blittezeit ber Sprache trat burch bie geiftliche Lieberbichtung gegen bas Ende bes 17. Jahrh. ein. Wie in Deutschland war es auch in Danemart bie Entwidelung bes frang. Gefdmads, welche ber Sprache eine Menge bon Gallicismen aufburbete. Das Uebergewicht beutscher Bilbung und ausgezeichnete nationale Dichtet, wie Ewald, halfen jedoch bis zu Ende bes 18. Jahrh, jene Fesseln wieber abstreifen. Die nationale und felbftandige Ausbildung ber ban. Schriftsprache marb feit Anfang biefes Jahrhunberts vollendet burch die Belebung der altnordischen Studien sowie durch ausgezeichnete Meifter ber Sprache, wie Baggefen, Dehlenschläger, Grundtvig u. a. Außerhalb Danemart (Infeln und Bulland) und bem nörbl. Schleswig ift bas Danifche auf Island und ben Farbern (neben bem Belanbifchen), in Grönland (neben ber Estimosprache ober bem Raralit) und in ben westind. Colonien (neben dem Englischen) nur die Sprache des amtlichen Berkehrs. Geit Bereinigung Norwegens mit Danemark gegen Enbe bes 14. Jahrh. murbe bas Danifche auch bie Schriftsprache ber Rorweger. Roch gegenwärtig ist es hier die Umgangssprache ber Städter sowie der Gebilbeten, obschon in neuerer Zeit die Bemuhungen der Schule und Wiffenschaft, die in Dialetten noch fortlebenbe norweg. Lanbessprache zu einer allgemeinen Schriftsprache herangubilben, nicht ohne Erfolge blieben. Die Berfuche ber Danen, ihre Sprache auch auf rein deutfchen Gebietstheilen, wie besonders im fühl. Schleswig, zur Berrichaft zu bringen, ift nicht gelungen und hat wefentlich mit die Abtrennung der Berzogthümer herbeigeführt. Reben ber dan. Schriftsprache bestehen noch verschiedene Boltomundarten. Diefelben gerfallen in zwei Gebiete, ein oftbanifches und ein weftbanisches, welche burch eine Linie von Beile über Biborg bis nach Lögfter am Liimfjord voneinander abgegrenzt werben. Das Dftbanifche, bas fich allein jur Schriftsprache erhoben hat und auf ben verschiebenen Infeln und ber Oftseite Bittlaubs nur mit verhaltnigmäßig geringen Berfchiebenheiten gefprochen wirb, hangt gleich ben aubern flandinav. Sprachen ben bestimmten Artitel, wenn tein Abjectiv beigefügt, hinten an bas Subftantiv und bilbet bas Baffivum burch Flerion. Das Beftbanifche, ober genauer Beftiütische hingegen, bem auch die in Rordschleswig gesprochene Mundart zugehört, bat ben fachf. Artitel bewahrt und bebient fich bes Gulfeverbums gur Bilbung bes Paffibum. Der Dielett auf ber Infel Bornholm nahert fich bem Schwebischen. Die früher in Schonen gefprocene ban. Mundart ift feit 1600 in eine fühlchwedische übergegangen. Die altefte ban. Sprachlehre verfaßte tateinisch Erit Bontoppiban (Kopenh. 1668); ihr folgten die von Beter Spo (1685) und von hopegarb (1743 u. 1747), fpater die von Baben, Lange, Tobe, Tobiefen. Riffen, Blod, Beterfen, Bird, Bjert, Bojefen, Jacobfen, Oppermann, Gorenfen, Bengien u. a., bie jeboch fammtlich burch bas «Hanbbog i ben banft-norfte Sproglaere» (Chrift. 1856) übertroffen werben. Dan. Sprachlehren für Deutsche verfagten Abrahamson (Ropenh. 1812) und Beterfen (Ropenh. 1830). Die Literatur der ban. Lexifographie beginnt bereits 1519 mit Chriftiern Bebersen's eVocabularium in usum Dacorums. Diesem und andern ban. - lat. Borterbuchern aus bem 16. Jahrh. schlossen fich später die von Aphelen, 3. Baben, Reisler, G. S. Miller an. Das große, von ber topenhagener Atademie herausgegebene, noch unvollenbete a Danft Orbbog» (7 Bbe., Ropenb. 1793-1862) wird von Molbed's «Danft Orbbog» (2 Bbe., Ropenh. 1833; 2. Anfl. 1854-59) in vielen Beziehungen übertroffen. Letterer bearbeitete auch ein a Danft Dialettleriton» (Ropenh. 1833-41) und ein «Danft Gloffarium» (Ropenh. 1854). Unter ben beutich = ban. Borterbuchern find die bon Brefemann (2 Bbe., Apenf. 1852-55), Grönberg (3. Aufl., 2 Bbe., Ropenf. 1846-51) und Belme (2 Bbe., 3. 1858) hervorzuheben. Die altern ban. Metriter hat C. A. Thortfen's a Forfog til en buff Detril's (2 Bbe., Ropenh. 1833-34) weit hinter fich gelaffen. Die Gefchichte ber ban. Sprache behandeln die vortrefflichen Arbeiten Beterfen's «Det danste, norste og svenste Sprogs Historie» (2 Bbe., Ropenh. 1829 — 30) und Molbech's «Det danste Sprogs historiste

Udvikling» (Ropenh. 1846).

Die banifche Nationalliteratur im weitern Ginne hat fich erft feit bem 18. Jahrh. ausgebilbet. Die älteften eigentlich ban. Sprachbentmaler geben nicht bober als bis in bas 12. Jahrh. hinauf und bestehen in den Gefetzen der alten Konige (herausg. von Kolberup-Rosenvinge, Bb. 1-5, Ropenh. 1821-46). Bu ihnen gehoren Rnut's d. Gr. «Bitherlags Ret», bas «Staanfte Lov» für Schonen aus ber Zeit Walbemar's I., bas Rirchenrecht von 1162, bie «Sjellanbste Lov» von 1171, das gewöhnlich Erich VII. beigelegt wird, bas aRigens Retn von 1180, vor allem aber das jütifche Gefet, «Tybste Lovbog», vom Reichstage zu Bordingborg 1241 gegeben. Bieran foliegen fich die hiftor. Berte bes Sago Grammaticus (f. b.) und bes jütischen Ritters Svend Aagesen, die zwar in lat. Sprache geschrieben, aber in nordischem Geist gebacht find. Bis ins 13. Jahrh. hinauf reichen auch einige ban. helbenlieber (Rjampevifer), beren Mehrzahl jeboch erft im 14. Jahrh. und, soweit fle histor. Lieber, im 15. und 16. Jahrh. entstand. Diese Lieber, mit ihren Burgeln in die Sagas des alten Nordens hinübergreifend und die romantische Richtung des spätern Mittelalters mit der altnordisch-mothischen vereinend, wurden, noch ehe fie im Munde des Bolls verklungen, durch A. S. Bedel (a St Hundret udvalgte banfte Bifer», Ribe 1591 u. öfter) gesammelt. Bermehrte Sammlungen veranstalteten Peder Spo (Ropenh. 1695 u. öfter) und, noch weit reichhaltiger und mit fritischem und histor. Apparat, Ryerup, Abrahamfon und Rabbet («Ubvalgte banfte Bifer fra Mibbelalberen », 5 Bbe., Kopenh. 1810—14). Lettere Sammlung wurde durch Rasmuffen's und Ryerup's allbvalg af banfte Bifer fra Mibten af bet 16. Marh.» (2 Bbe., Ropenh. 1821) vervollftanbigt. Eine neue erfchöpfende Sammlung hat Grundtvig (a Bamle banfte Follevifer», Bb. 1-3, Ropenh. 1857-63) begonnen. Andere altere ban. Sprachbenkmäler find, außer bem angeblich aus bem 13. Jahrh. ftammenben allrzneibuch» von Beurit harpeftreng (herausg. von Molbech, Ropenh. 1826), die mahrscheinlich um 1478 vollendete ban. Reimchronit bes Bruber Njel aus Goroe (herausg. von Molbed, Ropenh. 1825) und eine ban. Ueberfegung bes Alten Testaments aus berselben Zeit (herausg. von Molbech, Ropenh. 1828). Am Ende bes 15. Jahrh. fchrieb Mittel (Brediger zu Dbenfe) feine neben manchem Gefchmadlofen einen kräftigen poetischen Geist zeigenden Dichtungen «Du Ifr. Mariae Rosenkrands» (1515), «Du Stabelfen» und «Om bet menneffelige Levnet» (herausg, von Molbech, Ropenh. 1836). Die von Beder (Potrus Legista) ju Anfang des 15. Jahrh. veranstaltete Sammlung dan. Sprich= wörter und Sentenzen (zuerst Ropenh. 1506; am besten herausg. von Myerup, Kopenh. 1828) war bis in die Reformationszeit binein ein vielbeliebtes Schulbuch.

Obgleich bie lat. Sprache, beren Studium burch bie humanistischen Bestrebungen bes Reformationszeitalters neu gefräftigt worden, ber Bollssprache bis in bas 17. Jahrh. herab nur wenig Raum ließ, entwidelte fich boch erft burch bie Kirchenreformation, beren Bertreter gum Bolle in bessen Sprache sprechen mußten, eine ban. Schriftsprache. Christiern Bedersen (1480-1554) war der größte Schriftsteller Danemarts in der Reformationszeit, ein Luther für Die ban. Sprache. Außer den Bollsbüchern «Reiser Carl's Krönite» (Ropenh. 1501) und «Diger Danfte's Krönite» (Par. 1514) forgte er unter anderm burch das Gebetbuch «Bor Frue Tiber» (Par. 1514) und besonbers «Jertegns Postille» (Par. 1515) für das geistliche Bedürfniß des Bolls. Alle seine Schriften (Gesammtausgabe von Brandt und Fenger, 4 Bbe., Ropenh. 1850-52) murben in vielen Auflagen verbreitet. Da Bane Miffelfen's ban, Ueberfenung bes Neuen Testamente (Lpz. 1524) sprachlich nicht genügte, übertrug Bebersen aus bem Grundterte bas Reue Teftament (Antw. 1529) und ben Pfalter (Antw. 1529). Rächft Beberfen machten fich Baul Elia, genannt Benbefaabe, Beter Lille von Roestilbe, Sans Taufen, Betrus Pallabius, Niels hemmingsen besonders verdient. Biele traten auch als Liederdichter auf. Als Gesammtwerk, das die frühern Bestrebungen aufnahm und die spätern vorbereitete, steht die von Christian III. veranstaltete Uebersetung der ganzen Bibel (Kopenh. 1550) obenan, ein Na= tionalwert und hinfichtlich ber Sprache augleich ein Meisterwert. Die Resultate ber alteften ban. Lieberbichtung fammelte ber Brediger Dans Thomafon (geft. 1573) in bem « Danft Bfalmebog» (querft Ropenh. 1569). Das wiffenschaftliche Streben erhielt burch bie Reformation ebenfalls bebeutenden Anstoß, und befonders wurde die Neigung für geschichtliche Arbeiten gewedt. So fchrieben während bes 16. und 17. Jahrh. Hand Svaning ber Aeltere, ber treffliche Anders Sörensen Bedel (geb. 1482, gest. 1516), Arild Hvitseld («Danmarks Riges Arönile», 10 Bbe., Ropenh. 1595—1604), Riels Krag, Claus Christopher Lyschander («Danfte kongers Slägtebog», Kopenh. 1622), Ioh. Isaal Pontanus, Bitus Bering, Hans Svaning ser Jüngere, Erik Olsen Torm, Ionas Ramus u. a. theils in lat., theils in dan. Sprache eine große Anzahl nationalgeschichtlicher Werke. Hiermit im Zusammenhang stand die Richtung auf das Studium der Philologie und des Alterthums überhaupt sowie des nordischen Alterthums insbesondere. Schon im 16. Jahrh. begannen Forscher, wie Gudmund Andrea, Rusalf Iohuson, Arugrim Iohuson, genannt Bidalin, unter den Spätern Ol. Worm, Thom. Bertholin der Jüngere, Beder Rosen, Thom. Broder Birkerd, Otto Sperling, Thorlat Stusieson, vor allen Peder Syv den Weg zu bahnen, auf welchem in der nüchsten Zeit mit so großem Ersolge weiter gearbeitet wurde.

In die Zeit nach der Reformation fallen die ersten Anfänge der neuern dan, Boesie. Weist war es die Bibel, welche den Stoff zu Hymnen, erbaulichen Erzählungen und dramatischen Berfuchen lieferte. Richt gering ift bie Bahl berer, bie im 17. Jahrh. nach bem Borbilbe pon hieron. Juftefen Raach's (geft. 1609) oft gebrudten Dramen «Rong Salomon's Sylbing» (1585), «Samfon's Fangfel» (1633) und «Rarrig Ribbing» (1633) und Beder Begelund's (geft. 1614) «Sufanna» (1578) biblifche Stoffe bramatifch behandelten. Die Reihe biefer Dichter befchlog Erit Bontappidan ber Aeltere (geft. 1678) mit ber a Comobie om Tobia Giftermaal» (1635). Anders Arrebo (geft. 1637) versuchte querft in bem "herameron" (1641 und 1661) die eruften epischen Tone anzustimmen, und gludlich war Anders Bording (gest. 1677) im Ihrifden Gelegenheitegebicht ("Boetifte Strifter", Ropenh. 1733). Gine erfte höhere Stufe erreichte die ban. Boefie in bem Lyrifer Thom. Ringo (geb. 1634, geft. 1723), welcher in dem anandelige Sjungechor» (2 Thie., Ropenh. 1674; 1681 u. öfter; zulent herausg. von Fenger, Ropenh. 1845) sowie dem «Rirte-Pfalmebog» (zuerst Ropenh. 1689; zulett 1847) eine Fülle herrlicher geiftlicher Lieder bot, und in beffen Zeitgenossen Sorgen Sorterup (gest. 1722), ber bas alte Belbenlieb («Rie Geltefange», Ropenh. 1716) in echt norbifchem Beifte wieber belebte. Reben ihnen bichtete ber Norwege Beber Dag (geft. 1708) biblifche und Bolfelieber («Rorft Dalevife», Rapenh. 1713; «Tidefordriv», 1711, u. f. w.). Jens Sten Sehested (gest. 1695) und Bovel Juul (geft. 1723) widmeten fich der beschreibenden und bidattischen Boefie. Toger Reenberg's (geft. 1741) "Boetifte Strifter" (2 Bbe., 1769) zeichnen fich burch leichten Bers, forgfältige Behandlung der Sprache und ungefuchten Wit höchst vortheilhaft aus.

Eine nene Epoche ber ban. Nationalliteratur begann mit bem genialen Ludw. von Solberg (f. d.). Derfelbe stiftete zwar keine eigene poetische Schule, wurde aber ber Begründer ber ban. Schaubuthne und gab in feinen übrigen poetischen und profaischen Berten bem ban. Rationaldgarafter einen nachhaltigen Impuls. Holberg und in der zweiten Galfte des Jahrhunderts Johannes Ewald (f. b.), gleich bedeutend als Lyrifer wie als Dramatiter, bezeichnen bie Blute ber ban. Literatur. Um biefe Zeit eröffnete Joach. Wieland (gest. 1730) burch a De larde Tibenber» (1720-80) querft auch eine Arena für wiffenschaftliche Kritif. Die 1742 gegründete königl. Gefellschaft der Wiffenschaften sowie die 1745 von Langebel errichtete dan. Gefellschaft jur Berbefferung ber nordischen Geschichte und Sprache ubten vielen Einfluft auf bie Ansbildung ber Sprache. Die mit königl. Unterftutung gestiftete Gefellschaft gur Beforberung ber ichonen Biffenschaften und bes Geschmads sette 1758 Preise für gute profaische und poetifche Leiftungen aus und veröffentlichte die gefronten Arbeiten (7 Bbe., Ropeng. 1764-79). Rur die antetifche Kritil begrundeten Jens Schielberup Sneedorff in ben Zeitschriften «Den patriotiste Tilffaer (1761-65) und Jalob Baben (gest. 1804) in «Den fritiste Journal» (1768 — 69) gutgeleitete Organe. Letterer wirkte nicht nur als geschmachvoller und unparteiischer Aritifer in der Quartalschrift aRibbenhavns Universitäts-Journal» (1793 — 1801), fondern anch als Grammatiter und Ueberseter (3. B. bes Tacitus) für Reinheit und Berei-cherung ber Muttersprache. Der Kritifer Joh. Elias Schlegel stand an ber Spite ber beutfchen Bartei und brachte burch Ginimpfung des Rlopftod'ichen Gefchmade ein Ferment in die dan. Literatur. Sonft machten fich noch Abolf Gotthard Karften (geft. 1795) ale Kritiker, und Berner bane fr. Abrahamsen (geft. 1812) ale Sprachforscher verdient. Spater gewannen Levin Christian Sander und Lund Lyne Rabbet (gest. 1830) als Krititer auf die Bilbung des Seichmads Ginfluft. Des lettern Zeitschriften «Minerva» (1785) und «Danfte Tilftuer» (1791—1809) fanden vielfache Rachahmungen, wie z. B. in S. Poulsen's «Iris» (1791). Reben holberg, und zum großen Theil durch ihn angeregt, traten als Dichter auf: Christian Falfter (geft. 1752), welcher an beigender Satire Bilh. Belf's «Poetifte Strifter» (1732) übertraf: ferner Braumann Tullin (gest. 1765), ber («Samtlige Strifter», 3 Bbe., 1770—73) fich in ber Lucit und ber beschreibenben Boefie hervorzuthun suchte. Bur Beit Chriftian's VI.

bichtete ber zweite bebeutenbe geiftliche Boet ber Danen, Sans Abolf Brorfon, geft. 1764 (Pfalmer og aanbelige Sange», gefammelt und herausg. bon Holm, 2. Aufl. 1838, und a Eroens rare Rienobie », 1739), ber feinen Beitgenoffen Ambroftus Stub (geft. 1758) weit hinter fich ließ. Joh. herm. Beffel (geft. 1785) gewann burch fein tomisches Drama afferlighed uben Strömper» (1772) fowie durch heitere poetifche Erzählungen dauernden Ginflug. Bon ben Dichtern erwarben fich Joh. bon Bibe (geft. 1782) burch «De nysgierrige Mandvoll's (1783), Frederif Bilh. Biwet (geft. 1793) burch «Datum in blanco» (1777), 3ob. Clemens Tobe (geft. 1806) befonders burch «Soofficererne» (1782) und allegteftabsbjevien» (1783), Enevold Falfen (geft. 1808), Chriftian Dluffen (geft. 1822) burch a Gulbbaafen» (1793) eine bleibende Stelle in der Befchichte bes tomifchen Dramas, obichon biefelben fammtlich gegen Beder Andreas Beiberg (f. b.) in ben Hintergrund treten. Das erfte eigentlich vaterlanbifche Trauerfpiel fcuf Ewalb im aRolf Rrage ». Augerbem bereicherten bas Fach bes Dramas Die Johan Samede (geft. 1796), ber in «Dyvele», und Levin Chriftian Sander (geft. 1819), welcher in a Riels Ebbefen» (1799) rein vaterlandischen Stoff behandelte. Bieran schloß fich Thomas Thaarup (geft. 1821), der in idulischen Singspielen den nationalen Ton anschlug. Ale lyrifche Dichter thaten fich, außer ben schon genannten, auch hervor bie Brüber Claus und Beber Barboe Friman, ferner Johan Norbahl Bruun (geft. 1816) burch patriotifche Gefange, Jene Betlit burch fcherzhafte und heitere Lieber und Chuard Storm (geft. 1794) burch Rachbilbungen des alten Belbenlieds. In ben Satiren und scherzhaften Liebern ber Britber Beber Magnus Trojel (gest. 1793) und Beber Rofod Trojel (gest. 1784) waltet ein origineller Geift und tauftifche Laune. Chriftian Bram verfuchte in bem romantifchen Epos a Startobbern (1785) das altnordifche Leben zu verherrlichen. An Ruhm und Fruchtbarkeit fteben jedoch alle biefe Dichter bem Jens Baggefen (f. b.), bem Lieblingsfänger ber ban. Nation, bei weitem nach.

Einen neuen Schwung nahm die poetische Literatur burch Abam Dehlenschläger (f. b.), geb. 1779. Reben ihm ftand ale Lyriter im erftert Range Abolf Wilh. Schad Staffelbt (geb. 1770, geft. 1826). 1811 trat Bernh. Geberin Ingemann querft als Lyrifer auf, wandte fich aber nachher bem Drama und spater bem histor. Romane gu. Als geiftlicher Lieberdichter fcilieft fich ihm jundchft Grundtvig an. Ein freies poetisches Streben offenbarte fich von An-fang an in Joh. Lubw. Beiberg (f. b.), bem bas ban. Schauspiel bis auf bie neueste Zeit viel ju banken hat, namentlich aber bas Banbeville, bas er zuerft in die bun. Poefie einführte. Beiberg fcrieb vorher über wiffenschaftliche, namentlich philos. Gegenstände, in welcher Richtung er fich ale Schuler Begel's bekundete. Ihm junachft fieht Eh. Overftou, wie benn auch beibe als Letter ber konigl. Buhne zu Ropenhagen auf die ban. Schaufpieltunft nicht geringen Ginfluß ausübten. Andere ban. Dramatiter find J. C. Hoftrup, beffen Luftspiele vielen Beifall fanben; ferner Grit Bogh, B. Chievis, C. C. Rofenhoff. Trauerfpiele wie Luftfpiele bichtete ferner Casp. Joh. Bope (f. b.), beffen Dichterruf fich jeboch hauptfächlich auf feine Pfalmen begrundet. Mis Lieberdichter machten fich hert, Beiberg, Andersen, Blicher, 3. B. Bolft und Rofenhoff beliebt. Ch. Binther fand befonders mit erotischen, B. C. Bloug mit vaterländischen Gefängen Beifall. B. Möller's Poesien zeigten sich ale die Früchte eines ebenso bichterischen wie philosophifch gebilbeten Geiftes. Rovellistifches Talent befundeten, außer bem genannten Winther, bor allen Sten Stenfen Blicher (f. b.), welcher bas Bollsleben in Butland mit poetifcher Bahrheit fchilbert, ber befonders an Erfindung reiche Pfeudonym Karl Bernhard (f. b.) und die 1833 von Beiberg als Berfaffer einer Alltagegefchichten in die Literatur eingeführte Frau Th. Ch. Gollembourg - Threnfourb, beren beliebte Erzählungen wiederholte Auflagen (gefammelt, 12 Bbe., 1849—51) erlebten. Diefen Ramen reihten fich noch an Tortel Trane, J. C. C. Brosböll (Bfeubonym Carit Etlar) und T. A. Beder. Als Romanfdriftseller erzielten überdies M. Goldschmidt, der Berfaffer von «Phantasterne», und der auch als Uebersetzer in Deutschland bekannte E. Lobebanz Erfolge. Außer Joh. Carftens von Hauch zeichneten fich namentlich noch aus: Hendrif Hery (f. b.), fowol als Lyrifer wie als Dramatifer; Freberif Paluban-Willer (f. b.), bessen satirisches Gebicht «Abam Homo» für bas bedeutenbste Erzeugniß der neuern ban. Boeste gilt; Ch. Molbech, ein bebeutendes lyrifches Talent; S. C. Anderfen (f. b.), befonders burch seine Märchen in ganz Europa bekannt; Walbemar Thisted (f. d.), pseudonym Emanuel Sanct-Hermidab, der auf dem Gebiet der lyrischen Dichtung und des Romans Ruf erlangte.

Bie in der poetischen, so begann mit Holberg auch in der wissenschaftlichen Literatur eine neue Epoche, besonders in den auf die Geschichte, das Alterthum und die Sprache der dan. Ration gerichteten Studien. Es wirkte so durch das ganze 18. Jahrh. eine histor. Schule, die mit Thormod Torfaus (f. d.) und Arna Magnaus, dem Sammler island. Literaturdenkmäler,

beginnt und mit P. F. Suhm (f. b.) foließt. 3at. Langebet, Suhm, Gerh. Schöning, bie Sauler bes Bolphiftore und fcarfen Rritifere Bane Gram, verschafften nebft Thortelin burch ihre hiftor. Quellenfammlungen ber fandinav. Gefchichteforschung eine tuchtige Unterlage. Gleichzeitig begann man tritijde Musgaben ber altnorbifden Sagas ju veranftalten. Balfban Ginerfen, John Erichfen, Dlaf Dlavins, Bans Finfen, Finn Johnfen, Björn Balberfen, Stephan Bjernfen, John Dlavfen, Stule Thorlacius (geft. 1815), Grim Johnsen Thortelin (geft. 1829) machten fich um bie Berausgabe und Erflürung altnorbifcher Literaturmerte verdient. Rolderup-Rosenvinge, der Begrunder einer nationalhiftor. Rechtsschule, widmete sich mit seinen Schülern ber Bearbeitung ber altstandinav. Rechtsbücher. Erich Pontoppidan (geft. 1764), Andreas Hojer, L. Holberg, Dbe Bogh-Gulbberg, Thge Rothe, Dbe Malling, Joh. H. Schlegel u. a. waren die einflugreichsten Geschichtschreiber des 18. Jahrh. Die Beiterentwidelung diefer Bestrebungen im 19. Jahrh. geschah burch Finn-Magnuffen (f. b.), Raft (f. b.), B. E. Müller (f. b.), Rafu (f. b.), bann burch Thomfen und N. M. Beterfen für die Berausgabe altuorbifcher, Ryerup und Molbech für die alterer ban. Sprachbentmaler. 3. M. Thiele gab die «Dan. Bollsjagen» (4 Bbe., Ropenh. 1816—20; 2. Aufl., 2 Bbe., 1843) ohne alle Buthat wieder. Als Geschichtsforfcher bethätigten fich ferner R. D. Beterfen, L. Engelstoft, J. Möller, Bedel-Simonfen, E. C. Berlauff, D. Anudfen, S. Fr. Eftrup, Borfaa u. a. Grundtvig (f. b.) zeigte fich als Geschichtschreiber in vorzuglichem Sinne. Andere bebentenbe hiftor. Arbeiten lieferten G. E. Baben, F. E. Jahn, E. C. Miller, Allen, Nathanfon, Begener, Belfcom, Beder, Baludan-Müller, hammerich, bubery, Schiern, Barfod, Rohman u. f. w. Auf bem Gebiet ber claffifchen Philologie erwarb fich in neuerer Beit Dabvig als Latinift enrop. Ruf. Berthvolle archaol. Arbeiten lieferten Bronofteb und Algreen-Uffing. Als Drientaliften erwarben fich Beftergaarb und Fausboll fpeciell um bas Altinbifche, Mehren und Serenfen um die arab. Studien Berdienfte. Raft gefellte fich ben größten Sprachforschern der neneften Zeit ju. Als philof. Schriftfteller traten Sibbern und Rielfen hervor. Unter ben ban. Raturforfchern machte fich befonbers D. L. Derfteb (f. b.) in ben weiteften Rreifen befannt. Reben ihm find noch Forchhammer, Steenstrup, Arober, Schiobte, Hornemann und Liebman zu nennen. Schonw (f. d.) leistete für physische Geographie, Meteorologie und Botanit Borgugliches. Während die Reisewerte von Graah und S. A. Bille das Interesse für die entlegenern Lander wedten, murbe bie Geographie und Statistit bes Baterlandes von Erelem, Baggefen, Bergsbe, Trap, Rawert, Rothe, David n. a. zum Theil trefflich bearbeitet. Als Theologen erwarben fich in nenerer und neuester Beit Ruf: Münfter, Monfter, Lindberg, Grandroig, Andelbach, Claufen, Möller, Balle, Kirtegaard, Martenfen u. a., ale Rechtsgelehrte A. S. Derfteb, Schlegel, Rolberup-Rosenvinge, Larfen, ale Mediciner Gundelach-Moller, Efchricht, Diorup, Stein, Drejer, Gebrüber Levy, Bang, Bendz, Banover. Als Mathematiter und Rautiter ift Bugge hervorzuheben. Als Bubliciften machten fich feit Freigebung der Breffe besonders Claufen, A. G. Derfted, Dftwald, Dirdind-Bolmfeld, Orla Lehmann, David, Bloug u. a. befannt.

Eine genitgende Geschichte ber ban. Nationalliteratur ift noch nicht vorhanden. Doch machten sich fcon frithzeitig Alb. Bartholin (gest. 1663), Alb. Thura, N. B. Sibbern und besonders 30h. Moller in der «Cimbria littgrata» (3 Bbe., Ropenh. 1744) um Ansammlung biographifder und bibliogr. Materialien verbient. Für den Bater ber ban. Literaturgeschichte gilt R. Ryerup (f. b.), welcher außer in gablreichen Monographien befonders in a Siftorift-Statistit Efildring of Tilftanben i Danmart og Norgen (4 Bbe., Ropenh. 1803-6), «Almindelig Morftabflasning i Danmart og Rorge» (Ropenh. 1816) fowie in ben mit Rabbet berausgegebeuen Berten «Den banfte Digtetunfts Dibbelalber, fra Arreboe til Tullin» (2 Bbe., Ropenh. 1805 - 6), allbfigt over den banfte Digtetunft unter Frederit V.» (Ropenh. 1819) und Bibrag til en Ubfigt over banfte Digtetunft under Christian VII.» (Ropenh. 1828) vortreffliche Beitrage gur ban. Literaturgeschichte lieferte. Jens Worm's (geft. 1790) «Forfog til et Lexicon over banfte, norfte og iflanbfte laerbe Mand» (3 Bbe., Belfingor u. Ropenh. 1771-84) fand in Rraft's und Rherup's a Almindeligt Literaturlexicon for Danmart, Rorge og Island» (2 Bbe., Ropenh. 1820) eine nene und bis ju ihrer Zeit fortgeführte Bearbeitung. Jedoch ward diefes Bert burch Th. H. Grelew's musterhaftes «Almindeligt Forfatter-Lexicon for Danmart (3 Bbe., Ropenh. 1842-48; Supplement 1854 fg.) noch übertroffen. Eine Ueberficht ber ban. Literaturgeschichte bis 1814 gab Thortfen in ahiftoriff Ubfigt ober ben danfte Litteraturs (Ropenh. 1839; 5. Aufl. 1858). Treffliche Arbeiten lieferten Molbech ( Forelaeduinger over ben upere baufte Boefle», 2 Bbe., Ropenh. 1831 - 32), Beterfen (a Beiträge zur dan. Literatur», 5 Bbe., Ropenh. 1853—61) und Overston («Den banfte flueplabs i bens Historie», 4 Bbe., Ropenh. 1859—62). Bibliogr. Stilfsmittel find: «Danft Bibliographie», herausgeg. von A. F. Biff (Ropenh. 1843—53), «Danft Bogfortegnelse» (Ropenh.

feit 1851), «Danft-Rorft Forlage-Catalog» (Ropenh. 1841-49).

Die Entwidelung einer nationalen banifchen Runft reicht nur bis an bie Mitte bes 18. Jahrh, gurud. Der bebeutenofte Baumeister Danemarts in ber zweiten Balfte bes vorigen Jahrhunberts mar Bareborf, beffen trefflichem Schüler Sanfen befondere Ropenhagen mehrere foone Baumerte verdantt. Jungere Architetten von Ruf find Dalling und Binbetboll, letterer ber Erbauer des Thormalbien-Museums. Der erfte bedeutende Repräsentant ber Bibhauertunft mar Joh. Wiebewelt (geft. 1802). In das gegenwärtige Jahrhundert fällt Bertel Thorwalbien (f. b.), einer ber Rorpphäen ber modernen Runft. Außer Thorwalbfen's Schuler Freund find ale Bilbhauer ber Gegenwart Biffen (f. b.) und Jerichan (f. b.) hervorzuheben. Die Ausbilbung einer ban. Malerfchule geht auf Abildgaard (f. b.) gurud, ber auch auf Thorwalbien's Rünftlerlaufbahn ale Lehrer an der Atademie bedeutenden Ginfluß übte. Reben ihm wirtten Juel, Baulfen und Lorengen. Durch Edereberg (f. b.) fand ber Raturalismus in bie ban. Malerichule Gingang, welcher die Siftorienmaler Lund und Rragenftein - Stub, ber Thiermaler Bebauer und ber burch feine Lanbschaften bekannte Rorweger Dahl (f. b.) ale hervorragenbfte Bertreter angehören. Stingere Rünftler find Marftrand, Rorby, Bendz, Betholb, Rüchler, Robte, Ronft. Banfen, ferner Bunben, Ebbelien, Gertner, Simonfen, Sonne. Auch bie nationalban. Dufit, bon ber beutschen burch ihren bunteln und fcmermuthigen Charafter verschieden, nahm feit ber Mitte bes 18. Jahrh. ihren Aufschwung. Die ersten einheimischen Stoffe componirte Rungen in ben Opern: «Das Geheimniß », «Die Beinlefe » und «Dragebuffen ». Größern Erfolg ale biefer hatte Behfe durch feine Opern « Der Schlaftrunt » (Tert von Dehlenfollager), «Die Ludlamshöhle», «Farut», «Floribella» u. a. Die Mufit bes ichon modernern Rublau trägt bagegen beutichen Charafter und zeichnet fich burch reiche Erfindung und Elegana aus. 3. B. C. Bartmann feste namentlich bie ban. Belbenlieber in Dufit, und Bert componirte bie «Rorfaren», bie «Raben» und «Liben Rirften.» Benrit Rung lieferte bie Dufit au a Svend Dyring's Saus und vielen Romangen. Unter ben jungern Componisten trat namentlich Riels Gade (f. b.) hervor. Desgleichen find Lumbye und Siegfr. Saloman zu erwähnen. In der Schaufpieltunft, die ihr Aufbluben Bolberg verbantt, wirften Ryge, Binslow, Arybendahl, Bage, Rielfen, Bolft, Rofenkilbe, Phifter, Wiehe, Anubfen, Rragh und bie Damen Rragh, Beiberg, Bolft, Rielfen, Phifter u. f. w. Die Tangtunft ward burch ben auch literarisch thatigen Balletmeifter Bournonville (f. b.) vertreten.

Dankopfer, f. Opfer.

Danneder (Joh. Beinr. bon), einer ber beruthmteften neuern Bilbhauer, geb. zu Balbenbuch im Oberamte Stuttgart 15. Oct. 1758 von unbemittelten Aeltern, wurde feit 1771 burch bie Bunft bes Bergogs Rarl von Burtemberg in ber Militarafabemie gebilbet, wo er fich für bie Bilbhauertunst entschied und mit Schiller bie innigste Freundschaft folog. Als er 1780 bie Mabemie verließ, erhielt er vom Bergog die Bestallung als Bofbildhauer und brei Jahre fpater die Bergünstigung, nach Baris zu reisen, wo er an Bajou einen treuen Lehrer fand, jedoch mehr mit bem Studium ber Natur als bem ber antiken Formen fich beschäftigte. 1785 ging er nach Rom. wo ihn Canova in seinen Studien vielfach unterftütte und er mit Goethe und Herder in perfonliche Berithrung tam. Die von ihm in Marmor ausgeführten Statuen der Ceres und bes Bacchus veranlaßten seine Anfnahme in die Atabemien von Bologna und Mailand. Nach seiner Ruckehr ins Baterland 1790 ernannte ihn der Herzog Rarl zum Professor der bilbenden Künste an ber Rarleafabemie. Das erfte Bert, bas er hier im Mobell ausführte, mar ein Dabchen, bas um einen Bogel weint. Deift fertigte er indef Stiggen und Entwürfe für ben Bergog Rarl. Erft 1796 begann er wieber in Marmor zu arbeiten, unter anderm eine Sappho (jest in Monrepos) und zwei Opferdienerinnen in Gips (in ber Favorite zu Ludwigsburg). Rachbent er 1804 bas Grabmal bes Grafen Zeppelin in Marmor ausgeführt (im Bart zu Ludwigsburg), trat er besonders als Porträteur auf. Schon früher hatte er die Buften des Berzogs Friedrich Eugen und feiner Gemahlin gefertigt. Jest arbeitete er eine Bufte bes Erzberzogs Rarl in carrarifchem Marmor nach bem Leben. Bon Schiller lieferte er brei Bliften: die erfte in Stuttgart 1797 nach der Ratur, in Lebensgröße; eine zweite koloffale, in carrarischem Marmor, zur Bierbe für sein Atelier; die britte für den damaligen Aronprinzen Ludwig von Baiern. Für benfelben arbeitete er später die Buften Glud's und Friedrich's des Siegreichen, und filr ben Großherzog Ludwig von Baben die Bilfte feines Borgangers und Großvaters, bes Berzogs

Karl. Rach manchen Zwischenbeschäftigungen begann er 1809 seine Ariadne, als Bacchusbraut auf bem Bauther reitend (im Besithe bes frn. bon Bethmann in Frankfurt a. M.). Gleichzeitig fertigte er bas Modell zu ber Baffer- und Biefennymphe am Baffin des obern Gees ber finitigarter Anlagen. Für König Friedrich von Würtemberg bildete er eine Statue des Amor mit gesenkiem Pfeil und Bogen. Der Wunsch des engl. Generals Murray, eine Wiederholung des Berls zu befiten, veranlagte ihn 1814 jur Darftellung ber Pfpche, die er fpater für Rönig Bilhelm I. von Bitrtemberg wiederholte. Außerdem gehören zu feinen gelungensten Arbeiten die beiden Buften bes Königs Friedrich von Burtemberg, die sprechend ahnliche Bufte Lavater's, die des Brinzen Paul von Würtemberg, ein echter Antikentopf, die der Großberzogin Stephanie von Baben, die brei Buften der Königin Ratharina von Würtemberg sowie die des Königs Bilbelm von Burtemberg und bes ruff. Generals Freiherrn von Bentenborff. Gein Sauptwert aber, bas acht Jahre lang ausschließend bas Berg, die Phantafte und bas Studium bes Rimftlers in Anspruch nahm und bessen Urbild er einem begeisterten Traumgesichte verdankte, ift fein Christus. In Marmor wurde bieses Wert für die Kaiserin Maria Feodorowna gearbeitet und 1824 vollendet, ein zweites Exemplar für den Fürsten von Thurn und Taxis gefertigt. D. fuchte bier ben Begriff bes gottlichen Mittleramts in ber gangen geiftigen Bebeutung ju verkörpern; man vermißt aber dabei eine gewisse körperliche Energie. Wirkungsreicher tritt diese in feiner Statue des Johannes hervor, die er 1826 für die Begrubniftapelle auf bem Rothenberg arbeitete. Bon ber größten Bebentung in bem fünftlerischen Leben und Wirken D.'s blieb seine Freundschaft mit Beinr. Rapp, bessen Schwester die erfte Gattin des Künftlers wax. Dit diesem grindlich gebildeten Aunstfreunde pflegte er jedes neue Wert zu berathen und mit tänftlerischem Tatte sich aus ben wissenschaftlichen Renntnissen bes Freundes zu erganzen. Rachbem D. feine letten Jahre mit gefchwächten Geiftelfraften, aber in milber, freundlicher Rube verlebt, farb er 8. Dec. 1841. Bur Drientirung über ben eigentlichen Standpunkt, welchen D. in feiner Zeit als Bilbhauer einnimmt, bient am beften, bag er, zwischen Canoba und Thorwaldfen mitteninne stehend, zuerst und am glücklichsten die von jenem ausgegangene Anregung aufnahm und in finniger Beife, mit zartem Naturverständniß und liebevollem technifdem Fleiße fortbilbete, während der jungere Zeitgenoffe, noch fruchtbarer als felbst Canova, beibe burch Liefe, Reichthum und Driginalität ber Erfindung wie zugleich burch ein treueres Anschließen an ben Geift und die Thpen classischer und driftl. Aunftbilbung fruherer Jahrhunderte ilbertraf. Bgl. Grüneisen und Wagner, «D.'s Werke in einer Auswahl; mit einem Lebensabrig bes Meifters» (Samb. 1841).

Dannemora, ein Rirchipiel in ber fcweb. Bogtei Deland des Upfalalan, 61/2 Dt. nörblich der Stadt Upfala, hat 1034 E. und ift mertwürdig burch die berühmten Gifengruben, die au den wichtigften Schwedens geboren. In einer niedrigen fumpfigen Biefe, umgeben von brei Landfeen, wo feine Anhohe Bergban vermuthen läßt, öffnet fich ploglich eine Binge ober offene Tagesgrube, 9000 F. lang, bis 2000 F. breit und bis über 500 F. tief, ein fürchterlicher Abgrund, mit schwarzen Felswänden, an benen hier und ba noch schwärzere Eingange zu labyrinthischen Sohlen und unterirdischen Gruben führen. Die Zahl der Gruben ift 70, eingetheilt in drei Felder mit 30 Arbeitsräumen. Den obern Rand der Kluft überragen, auf Rufibaume geftutt, Buhnen mit unguhligen Pferbegewinden (Göpeln) jum hinablaffen und Emporziehen ber Tonnen, in welchen bas Erz heraufgeförbert wird und bie Bergleute auf- und niederfteigen. Bwifden bas Ruarren ber Roftunfte und bas Aechzen ber langen Gestänge tont bas Biden ber hunderte von hammern aus der Tiefe. Das Erz enthält 20-70, im Durchschnitt 40 Broc. reines Gifen, bas zu bem vorzüglichften ber Erbe gebort und zur Bereitung bes beften Stahls angewendet wird. Die Ausbeute betrug 1863: 553632 Ctr. Um bas Waffer bes nahen Grubenfees vom Gindringen abzuhalten, hat man große und toftspielige Dammbauten errichten muffen. In ber Rabe ber Gruben liegen mehrere Gifenhlittenwerte, die mit ihren schloffartigen Sauptgebanden, den zu ben Berten gehörigen Bauten und den Bohnhäufern der Arbeiter fleis nen Städten gleichen. Das größte berfelben und zugleich bas größte in Schweden ift Löfft a mit über 1200 G., 41/4 D. nörblich von D. Rur 3/4 St. von D. liegt bas ebenfalls febr bebeutende Defterby. Andere, im nordl. Theile bes Upfalalan befindliche Gifenwerke find: Carls holm, Gimo, Strömsberg, Ullfors, Wattholma, die Anterschmiede Söderforf u. f. w.

Danner (Luise Christine, Grafin von), Gemahlin König Friedrich's VIL von Danemark, geb. 21. April 1814 zu Kopenhagen aus einer bürgerlichen Familie Namens Rasmussen, ershielt eine gute Erziehung und wurde zur Gouvernante gebildet, als welche sie auch in mehrern Familien conditionirte. Rörperlich wie geistig begabt, anmuthig und wipig, verließ sie biese

Laufbahn und trat fpater in das Ballet des Theaters zu Kopenhagen. hier gewann fie die Neigung des ehemaligen Buchbruckers, fpatern Rammerherrn und königl. Brivatfecretars Berling, durch beffen Unterftutzung fie in Ropenhagen einen Bupladen eröffnete. In biefer Stellung lernte fie der damalige Aronprinz Friedrich kennen, mit dem fie fortan in Berbindung blieb. Rach der Thronbesteigung Friedrich's (1848) stieg natürlich der Ginflug der Dame, und im Mary 1849 fand bei Bofe ihre Borftellung ale Baroneffe D. ftatt. Am 7. Aug. 1850 wurde fie auf bem Schloffe Frederiksborg von bem Bifchof Mynster bem Konige gur linken Band angetraut, und 1. Jan. 1855 erfolgte ihre Erhebung zur dun. Lehnsgrufin von D. Mit großer Rlugheit mufite fie fich bem polit. Parteigetriebe gegenüber zu halten und ihren Ginfluß bei Dofe und im Cabinet nach diefer ober jener Richtung hin geltend ju machen. Nament= lich aber lieh fle ihre Unterstützung dem Minister Scheel, der 1854 das Cabinet Derfted sprengte, aber 1857 bem Minifterium Ball weichen mußte. Durch bie Gunft bes Ronigs erwarb fie allmählich ein großes Bermögen, bas auf 8 Mill. Bantthaler gefchast warb. Balb nach bem Tobe Friedrich's VII. (1863) verließ fle Danemart und jog fich nach Cannes in Frankreich jurud. Aus ihrer Berbindung mit Berling find brei Tochter entsprungen, von benen die altere an einen Abelichen in Schweben, eine anbere an einen Inwelier in Baris verheirathet ist.

Dantan (Jean Bierre), franz. Bilbhauer, geb. zu Baris 25. Dec. 1800, hatte Bosio zum Lehrer, machte bei der Mademie in Paris feine ersten Studien und ging dann nach Italien, wo er fich gang bem Portrat zuwendete. Sein erftes großes Wert in Rom war die Bufte Bapft Bius' VIII., der 1829 die Büfte Boieldieu's folgte. Schon in Italien fing er an, Statuetten au liefern, in benen er bas phyfifch Lucherliche in Phyfiognomie ober Geftalt auffaßte, aber nur fo weit, ale bie phystognomifche Aehnlichteit nicht verwischt wird, fondern im Gegentheile mehr hervortritt. Diefe Statuetten, die man gewöhnlich Chargen nennt, waren es auch, welche ibm balb nach feiner Rudfehr nach Frankreich (1830) einen ausgebreiteten Ruf erwarben. Namentlich gab England, das er wiederholt besuchte, ihm reichen Stoff für dieses Genre. Dabei vernachlässigte er keineswegs die ideale und ernste Sculptur. Fast von allen Notabilitäten Frantreiche fertigte er portratirende fleine Gipebuften. Auch lieferte er die großen Buften Jean Barth's für bas Mufeum der Marine, Ludwig Bhilipp's für bas Mufeum ju Berfailles, eine zweite Boielbieu's für bie Stadt Rouen (1835), die Bufte ber Grift, Bellini's, . Lefain's, ber Malibran, Nourrit's, Lamennais' und die Statue und Büfte Demidow's in Lebens größe. Unter feinen überaus zahlreichen Chargen find die Talleprand's, Bellington's, Brougham's, b'Orfan's, D'Connell's, bes Herzogs von Cumberland, König Wilhelm's IV., Lord Grey's, und unter den Künstlern die Kossini's, Bictor Hugo's, Soulie's und Liszt's am befannteften. Bur Chre D.'s ift noch zu erwähnen, bag er fein bisjest einziges Talent bei ber ihm inwohnenden Bergensgute und Ehrenhaftigfeit nie gemisbraucht hat. Das Gebiet ber Bolitit hat er ftets gemieben. Auch fein Bruber, Untoine Laurent D., geb. ju St.-Cloud 8. Dec. 1798, ebenfalls in Rom gebilbet, genießt eines verdienten Rufe ale Bilbhauer.

Dante (eigentlich Durante) Alighieri, einer ber größten Dichter aller Zeiten und ohne Bergleich ber größte unter ben Italienern, war 8. Mai 1265 (nach andern Angaben 27. Mai 1263) ju Florenz geboren. Der Bater mar ein Rechtsgelehrter; die Mutter, Bella, aus unbefanntem Gefchlechte, pflegte mit Treue und Ginficht Die Erziehung bes fruhverwaisten Angben. Der große Staatsmann, Gelehrte und Dichter Brunetto Latini mag ihr babei mit Rath und That an die Band gegangen fein. Die erften Elemente bes Biffens tonnte D. fich in Morenz aneignen; in reifern Jahren trieb er mit Gifer Bhilofophie in Bologna und Babua, fpater, nach feiner Berbannung, ftubirte er eine Zeit lang Theologie in Paris und ware, wenn Boccaccio zu trauen, fogar nach England (vielleicht Oxford) gegangen. Diefe Studien hielten ihn aber nicht ab, feine Bflicht gegen bas Baterland zu erfüllen. Er focht in der flegreichen Schlacht von Campaldino 1289 gegen die Aretiner und war bei der Eroberung der Feste Caprona (1290) zugegen. Belche bürgerlichen Aemter er früher verwaltet, wissen wir nicht, wol aber, baß er, nachdem er zu verschiebenen Gesandtschaften verwendet worden, endlich 1300 die höchste Stufe der bürgerlichen Ehren erftieg und auf zwei Monate zu einem der Briori ernannt wurde, welches Amt bie Quelle feiner fpatern ungludlichen Schidfale murbe. Floreng, im gangen guelfisch, mar boch in die zwei Parteien ber Schwarzen und ber Beigen getheilt, wovon bie erftern die unbedingten Anhänger bes Papftes, mahrend hierdurch die andern zu einer etwas mehr ghibellinischen Farbung getrieben murben. D., welcher ben Beigen angehörte, warb von seiner Bartei, um den Anschlägen der Schwarzen entgegenzuarbeiten, nach Rom geschickt, wo indeß Bonifag VIII., den er beshalb als feinen Todfeind betrachtete, im Einverständniß mit

ben Sawarzen, ben Bruder Bhilipp's IV. von Frankreich, Rarl von Balois (ober Ofneland), unter bem Titel eines Friedensstifters nach floreng gu tommen veranlagte. Der Friede, melden Balois ftiftete, bestand barin, bag bie verbanuten Baupter ber Schwarzen jurudgerufen, die Banfer und Guter ber Weißen ber Plunderung preisgegeben und viele von ihnen, barunter and D., verbannt wurden. D. betrat die geliebte Baterftadt nicht wieder und hat fein Leben von biefem Augenblid an unstet an verschiedenen Orten unter verschiedenen Beschützern zugebracht. Zunächst begab er sich von Rom nach Arezzo und von ba nach Berona, wo bamals Bartolommeo della Scala herrichte, und wo er an biefem fowie fpater und bis zu feinem Tobe an dem jungern Bruder Cangrande großmuthige Befchuter fand. Als der lette Berfuch ber verbannten Beigen, mit Baffengewalt wieder in Florenz einzudringen, 1304 gescheitert war, verließ D. vermuthlich Italien und begab sich nach Baris. Der Römerzug Beinrich's VII. rief ihn 1310 zurud, und er suchte durch feurige Briefe an diesen und an die Fürsten Italiens bie Sache bes Raiferthums, welche nun die feinige mar, ju forbern. Bu biefem Behuf und in biefer Zeit mag er auch bas Wert «Do monarchia» gefchrieben haben. Die vergebliche Belagerung von Florenz und ber 1313 erfolgte Tod bes Raifers vernichteten feine letten Soffnungen, und er brachte die letten Jahre feines Lebens unter bem Schute des Buido Rovello ba Bolenta in Ravenna ju, wo er, nachbem er noch eine Gefandtichaft für biefen Filrsten nach Benedig übernommen und frank zurückgekehrt war, 14. Sept. 1321 ftarb. Biele Stabte und Ortschaften des nördl. und mittlern Italien ruhmen fich, daß D. eine Zeit lang in ihren Mauern verweilt und an feinem großen Gebicht gearbeitet habe. Diefe Banberungen, welche mit einiger Sicherheit im einzelnen nicht berfolgt werben tonnen, mogen wol theils vor seiner Reise nach Baris, theils während ber Anwesenheit Beinrich's VII. in Italien, theils auch, wie namentlich wiedertehrende Befuche in Berona, in die lette Zeit feines Anfenthalts in Ravenna fallen. Das Dentmal, welches ihm Buibo in ber Franciscanerfirche errichten wollte, tam nicht au Stande; bafür ließ Bernardo Bembo, ber Bater bes Carbinals, bie Rapelle, worin bie Gebeine des Dichters ruhten, 1483 neu ausbauen und mit einem Sarkophage versehen. Der Carbinallegat Corfi ernenerte bas Dentmal 1692, welches enblich burch ben Carbinal Gonzaga 1780 feine jetige Gestalt erhalten hat. Auch Florenz hat enblich 1830 feine Schulb gegen den großen Dichter badurch abzutragen gefucht, daß es ihm ein Renotaph von Marmor in ber Rirche Sta.=Croce errichten ließ.

Ein zufälliger Umftand hatte in D.'s frühester Jugend einen nie verlöschenden Eindruck auf die Seele des Dichters gemacht und, wie er felbst fich ausdrückt, ein neues Leben in ihm erwedt. Er hatte bei einem Familienfeste Beatrice Portinari, die achtjubrige Tochter eines reichen Burgers, gefehen, und die in bem etwa neunjährigen Anaben erwachenbe Liebe ift bie Quelle ber bichterischen Begeisterung feines Lebens geworben. Wie rein, teufch und gart biefe Liebe gewesen, babon gibt bie a Vita nuova», sein erftes, etwa gegen 1300 erschienenes Werk, Benguiß. Es ift eine Sammlung Gebichte, welche fich auf biefe Jugenbliebe beziehen, und jebem Gebichte ift die Entstehungsgeschichte und die genaueste Analyse besselben beigegeben. Die beste Ausgabe beforgte ber Marchefe Trivulzio (Mail. 1827), eine gute beutsche Uebersetzung Förfter (Lpz. 1841). Beatrice heirathete den Ritter Simone de Bardi und ftarb im jugenblichen Alter 1290, und wol mochte fich ber Dichter schon bamals vorgenommen haben, wie er es in ber Divina Commediangethan, die Geliebte zu verherrlichen wie noch keiner jemals vor ihm. Die Liebe jur Philosophie, in welcher D. Eroft gesucht, erzengte eine Bahl von 14 Canzonen, welche er, um Disverftandniffe zu verhuten, mit einem hochft gelehrten Commentar begleitete. So ift um 1308 bas «Convito» (beste Ausgabe von Trivulzie, Mail. 1826), bas erste Muster wiffenschaftlicher Profa im Italienischen, entstanden, worin er leider nur die drei ersten Canzonen erläuterte. Auf ben Bunfch feiner Familie hatte D. einige Jahre nach bem Tobe Beatrice's eine Fran, Gemma, aus bem mächtigen Gefchlechte der Donati, geheirathet, und aus biefer Ehe wurden ihm fünf oder feche Rinder geboren, wovon ihn nur einige überlebten. Frau und Rinder mußten natürlich bei feiner Berbannung und feinem unsteten Leben in Florenz juritableiben. Bie fchon oben erinnert, veranlagte ihn bie Antunft Beinrich's VII. in Stalien, bes Buch aDe monarchia» ju fchreiben, worin er die gleiche Berechtigung ber Raifer und ber Bapfte berfocht. Spater fing er noch ein Bert an: «De vulgari eloquio», worin er von ber ital. Sprache und ben verfciebenen Dichtungsformen berfelben in vier Buchern hanbeln wollte. Bermuthlich hat ihn ber Tob an ber Bollenbung gehindert; es find nur zwei Bucher bwon vorhanden (überfett ine Italienische von Triffino und ine Deutsche von Kannegieffer). Trierbem befigen wir noch von D. zwei lat. Eflogen (beutsch von Rannegießer und Witte in ben «Lyrischen Gebichten») und eine Anzahl Briefe, gewiß alle ursprituglich lateinisch gesschrieben; doch haben wir von einigen nur die ital. Uebersetung (gesammelt von Witte, Padua 1827). Biele Gedichte, Sonette und Canzonen, welche sich nicht zur Aufnahme in die «Vita nuova» und «Convito» eigneten, bilben eine Sammlung «Rimo», worunter sich manches Unechte befindet (beutsch unter dem Titel «Lyrische Gedichte» von Kannegießer und Witte, Lyz. 1842), wie denn namentlich die sog. «Rimo spirituali» im höchsten Grade verdüchtig sind.

Sein unsterbliches Bert «Divina Commodia» schilbert eine Bision, in welcher ber Dichter auerft an ber Sand Birgil's, als Reprafentanten ber menschlichen Bernunft, burch Solle und Burgatorium, bann in Begleitung der Beatrice, Repräsentantin der Theologie oder Offenbarung überhanpt, aulest bes beil. Bernhard burch bie verschiedenen himmel gur Anschauung bes breieinigen Gottes geleitet wird. Den Ramen «Commodia» hat ber Dichter felbst feinem Werte gegeben, theile wegen bes aufänglich grauenhaften, bann aber heiter und felig ichliefenden Inhalte, theils weil man zu feiner Beit bas Erhabene, bas Tragifche, bie niebern Gattungen ber Boesie ober überhaupt was nicht lateinisch, sondern in der Bulgärsprache geschrieben war, als Komisches bezeichnete. Das Beiwort divina hat die Bewunderung späterer Zeiten hinzugefügt. Die Solle nimmt einen trichterformig fich berengenben Raum im Innern ber Erbe bis jum Mittelpunkt berfelben ein; das Purgatorio ift ein in Terraffen abgetheilter Berg, welcher auf ber, ber bon uns bewohnten Seite ber Erbe entgegengefetten einfam aus ben Fluten bes Deeres emporsteigt; fein Gipfel ift ber erfte Wohnort bes Menfchen, bas irbifche Barabies. Bon bier aus erhebt fich ber Dichter burch die fieben Planetenhimmel, ben Firfternhimmel und bas primum mobile jum ewig ruhenden Site ber Gottheit ober bem Emppräum. In allen Theilen ber von ihm burchwandelten Welten erweden Gefprache mit bedeutenden, meift erft fürglich verftorbenen Berfonen balb die innigfte Behmuth, balb grauenvolles Entfeten und Abicheu, bald werben die tieffinnigsten Fragen der bamaligen Philosophie und Theologie besprochen und gelöft; die burgerlichen und fittlichen Berhaltniffe Italiens, die Rirche und ber Staat in ihrer

Ausartung mit ebelm, fittlichem Born gefchilbert.

Boccaccio fetzte es 52 3. nach bem Tobe bes Dichters burch, bag er im Auftrage ber Republit die «Göttliche Comodie» öffentlich bem Bolte erflaren burfte. Diefes Beifpiel marb an mehrern andern Orten, so namentlich in Bisa von Francesco da Buti und in Bologna von Benvenuto ba Imola nachgeahmt. Die Arbeiten biefer Manner, von benen ber Commentar des Boccaccio nur theilweise gedruckt ift, während die des Buti (3 Bde., Pifa 1858) und des Benbenuto (3mola 1855) erft in jüngfter Beit gur Beröffentlichung gelangten, geboren gu ben ältesten Erklärungsverfnchen, die wir besitzen. Rur der Commentar des Jacopo bella Lana und ber eines Anonymus, auch Antico und Ottimo genannt, find früher geschrieben. Bu ben älteften und bebeutenbften Erflarern gehoren noch Betrus Dantis, angeblich ein Cohn bes Dichters, Landino, Bellutello und Daniello da Lucca. Unter den neuern find die Arheiten des Ranonilus Dionifi und vorzuglich bes Lombarbi als bie wichtigften zu nennen. Bas feitbem für ben D. durch Bortinelli, Boggiali, Biagioli, Riccolini, Capponi, Cofta, Ugo Foscolo, Triffino, Fraticelli u. a. in Italien gethan worden, ift eben nicht bon großer Bebeutung. Die Bahl ber Ausgaben mag jest über 300 betragen, worunter inheg nur wenige von Bichtigkeit find. Dahin gehören vor allem die vier ältesten, von Fuligno, Jest, Neapel und von Mantua aus bem 3. 1472 (zusammen neu herausg. von Lord Bernon, Lond. 1858), ferner die fog. Ribobeatina von 1478, die Albina (1502), die der Erusca (1595), von Bolpi (1727), von Benturi (1782), die von Lombardi (feit 1791 öfters mit vielen Bereicherungen), von Dionifi (1795), Biviani (1823), von Bianchi (5. Aufl., Flor. 1857) u. f. w. Die neueste und beste kritische Ausgabe ber « Divina Commedia » hat jeboch ein Deutscher, Rarl Witte in Balle (Berl. 1862, in 4. und in 8.), beforgt. Außerdem find auch in England und Frantreich Ausgaben erichienen. Ueberfett wurde bas Wert in alle Sprachen Europas. Die altefte beutsche Uebersettung des Ganzen in Prosa hat Bachenschwanz (3 Bbe., Lpz. 1767—69) geliefert. Für die besten beutschen Uebersetungen gelten jeboch die von Kannegießer (3 Bbe., Epz. 1814--21; 4. Aufl. 1843) und von Strectfuß (3 Bbe., Halle 1824—27; 5. Aufl. 1856), beide in Terginen; die von Philalethes (Rönig Johann von Sachsen, 3 Bbe., Dresb. 1839-49), von Kopisch (Berl. 1842; 2. Aust. 1862) und von Blanc (Halle 1864) in reimlosen Bersen, wozu noch Braun's Ueberfetung ber «Bolle» (Berl. 1863) in freier Reimftellung tommt. Die "Brofaifchen Schriften» D.'s wurben ebenfalls von Rannegieger (2 Thie., Lpg. 1845) in bas Deutsche übertragen. Bebeutenbes ift in neuerer Zeit auch in Deutschland sowol für bie philologisch-histor. Interpretation des Dichters als auch für das tiefere Berständniß seiner Werke

33

geschehen. In ersterer Beziehung sind besonders die Werke von Blanc (f. b.) und Witte (f. b.), in letterer die Erlauterungen von Philalethes (Ronig Johann von Sachfen) bei beffen Ueberfetung, fowie die Arbeiten von Abeten ("Beitrage für bas Studium der Göttlichen Romobie D.'s», Berl. 1826), Schloffer (a D.=Studien», Lpg. u. Beidelb. 1855), Ruth (a Studien über D. , Tib. 1853), Begele («D.'s Leben und Werke», Jena 1852), Floto («D. Allighieri, fein Leben und feine Werke », Stuttg. 1858) ju nennen. Außerdem haben auch Gofchel, Begel, Rordmann, Bahr, Rotter, Biper u. a., unter ben Frangofen befondere Dzanam Beitrage jum Berftandnig bes Dichtere geliefert. Dit ben außern Lebensumftanben und Schidfalm D.'s haben fich ebenfalls viele Forscher beschäftigt. Zwar hat schon Boccaccio (f. b.) eine Biographie bes Dichters geschrieben, wie turz nachher Filippo Billani und etwas später Leonardo Bruni, Gianoggo Manetti, Filelfo u. a., aber biefe Arbeiten find alle nur ber Sage nachergablt und ohne alle Kritit. Der erfte, ber eine auf genauern Untersuchungen berubenbe Biographie des Dichters gab, ift Belli (1758). Rach ibm haben Dionifi, Drelli, Mifftrini fcatbare Beitrage geliefert. hieran reihen fich die Untersuchungen von Abeten, Wegele und Ruth in ihren bereits erwähnten Werken, sowie Paur mit der Schrift «Ueber die Quellen jur Lebensgefchichte D.'s» (Görl. 1862). Unter ben neuern Arbeiten ber Italiener nimmt Balbo's «Vita di D.» (2 Bbe., Turin 1839) ohne Zweifel ben ersten Rang ein. Ein Berzeichniß aller Ausgaben, Uebersetzungen und Erläuterungeschriften ber «Divina Commedia» gibt Colomb be Batine's "Bibliografia Dantesca" (2 Bde., Prato 1845-48). Unter ben Illustrationen zu D.'s Hauptwerke sind die von Flazman («Atlante Dantesco», Mail. 1822), Greelli und Doré zu nennen. In ben Tagen bom 14. bis 16. Mai 1865 wurde unter ber begeisterten Zuftimmung gang Italiens zu Florenz bas von ben ital. Batrioten ichon lanaft vorbereitete 600jabrige Jubelfest ber Geburt bes bie Freiheit feines Bolte prophetisch ahnenden Dichters in glänzender Beife gefeiert und bemfelben 14. Mai auf der Piazza della croce ein Stanbbild (von Enrico Bazzi in Ravenna) errichtet.

Dantiscus (Joh.), neulat. Dichter, wurde 1485 zu Danzig geboren. Bon seinem Geburteorte entlehnte er den Namen D., beffen er fich ftatt feines eigentlichen Namens Flachsbinder bediente. Seine Bilbung erhielt er auf der fratauer Atademie. Nachdem er eine Zeit lang jur Bertheibigung bes Landes im poln. Heere gebient hatte, burchwanberte er Paluftina, Sprien, Arabien und Griechenland. Rach feiner Rudtehr ins Baterland gog er burch feine Bedichte die Aufmerksamkeit des Königs Sigismund I. auf fich, der ihn zu seinem Hoffecretar ernannte. Spater trat er in ben geifflichen Stand, verblieb aber ale Secretar an ber Seite bes Adnigs und begleitete biefen nach Presburg, wo er fich burch feine Gebichte bie Guuft bes Raifers Maximilian in bem Grade erwarb, bag er bon biefem als Dichter gefront und unter dem Ramen von Hofen (a Curiis) geadelt wurde. Seine Sprachkenntniffe und sein Geschick zu diplomatifden Gefchaften beranlagten ben Ronig von Polen, ihn an ben Raifer Rarl V. ju fenden. Auch hatte er theil an bem Friedensichluffe bes Raifers mit Benedig und wohnte bem augsburger Reichstage 1530 bei. Um 1535 fehrte er, nachdem er noch ben Raifer Rarl V. bis nach Spanien begleitet, nach Bolen jurild und wurde erft zum Bifchof von Culm, bann jum Bifchof von Ermeland erhoben. Innige Freundschaft verband ihn mit Ropernicus und Pofins; auch unterhielt er mit ben Anhängern Luther's vertrauliche Berbindungen. Er ftarb 1548. Seine Bedichte, meift Gelegenheitsgedichte ilber bie bamaligen Beitverhaltniffe (gefammilt bon Bobm. Breel. 1764), zeichnen fich burch reine Latinität und klare Gebanten, weniger

durch poetische Tiefe aus.

Conversations - Legiton. Elfte Auflage. V.

Danish (Georges), einer der hervorragendsten Charaktere der Französischen Revolution, geb. 28. Oct. 1759 zu Arcis-sur-Aube in der Champagne, war von der Natur mit kolossaler Gestalt, kühnem, ansichweisendem Geiste und großen Fähigkeiten ausgestattet. Beim Ausbruch der Revolution lebte er in Paris als Advocat in unbedeutenden, durch sittliche Zügellosigkeit zerrütteten Berhältnissen. Seine Lausbahn in der beginnenden Bewegung war ihm darum mehr als andern vorgezeichnet. Flammende Reden, die er dem Bolke hielt, kühner Muth, den er dei Erstürmung der Bastille bewies, machten ihn schnell zum Fisher der untern Bolksmassen, sodaß ihn Mirakean zu seine nud zu benutzen trachtete. Zum Präsident des Districts der Cordeliers erzählt, stiftete D. mit Desmoulins und Marat, nach dem Borbilde der Jasobiner, den Club der Cordeliers, der bald alle leidenschaftlichen Gemüther vereinigte. Nach der Flucht des Közzigs begann indessen erst D.'s große polit. Nolle. Am 17. Juli 1791 rief er das Bolk auf 23 Marsselb, um eine Beition sür Absehung des Königs zu unterzeichnen. Der Hof, der

Digitized by Google

ihn nicht verderben kounte, suchte ihn zu erkaufen; doch kann nicht bewiefen werden, daß D. kauflich war. Während Robespierre und Marat sich bei den Aufständen vom 20. Juni und 10. Aug. 1792 verfledt hielten, führte D. unter bonnernben Anreben bie Maffen gegen bie Tuilerien und warf eigentlich burch feine zwingende Persönlichkeit den Thron vollends in den Staub. Rach jener Augusttataftrophe wurde er jum Juftizminister erhoben. Schon waren bie fremben Beere über bie Grenze gebrungen, und Baris stand in ber höchsten Berwirrung, als D. in ber nationalversammlung erflärte, daß Blut und Schreden nur allein bas Baterland retten konnten. Er rief einen Bertheidigungerath jusammen, ließ bie Baffen wegnehmen, ordnete die Berhaftung aller Royalisten und widerspenfligen Briefter an und gab ber Berfammlung in glübenden Borten die Nachricht, daß die Anstalten zur Rettung bes Baterlandes getroffen feien. Am folgenden Tage begannen hierauf die fog. Septembergreuel. Bon ber parifer Gemeinde in ben Convent ermählt, legte D. bas Minifterium nieder und betrieb mit Gifer die Berurtheilung bes Ronigs, für beffen Tod er stimmte. «In ber That, wir werben ihn nicht richten, sondern tobten», antwortete er benen, welche bie Umwandlung bes Convents in ein Tribunal unrechtmäßig fanden. Als die Armee Dumouriez' siegreich in Belgien vorbrang, begab fich D. mit Lacroix ju Anfange bes 3. 1793 babin, um bas revolutionare Regiment zu befestigen. Staate- und Rirchengüter wurden von ihm zu biefem Zwede confiscirt und verschleudert, perfonliche Rechte und Bitten aber geachtet. Die Befchulbigung, bag fich D. und fein Genoffe burch biefe Confiscationen bereichert, ift nicht ohne Grund, wenigstens zeigten sich jetzt seine Privatverhältnisse besser. Um nach bem Absalle Dumsuriez' und ber Berruttung der Armee die Anklage auf Einberständnig von seinem Haupte zu wälzen, trat er im Convent mit Buth auf; er foling fogar bor, die Provinzen im Falle einer Invafion völlig zu verheeren. Enblich wurde 10. Marz 1793 burch ihn ein außerorbentlicher Gerichtshof ins Leben gerufen, das spätere Revolutionstribunal. D. war den Girondisten persönlich nicht abgeneigt; allein ber wiederholte Antrag berfelben auf Bestrafung der Septembermeteleien zwang ihn, sich völlig mit ber Bergpartei zum Sturze ber Gironde zu verbinden. Gegen feinen Willen mußten die ausgestoßenen Conventsglieder bas Schaffot besteigen. Diefer Bug ber Mäßigung brachte ihn um die Gunft ber Fanatiter, und obicon er bas Gefet bes Marimums sowie die Besoldung der Sansculotten durchsette, fant fein Ansehen täglich. Nachdem er bie Bartei Bebert's hatte auf bas Schaffot bringen helfen, murbe bon bem eifersuchtigen Robespierre, nach einem fruchtlofen Bereinigungeversuche, auch D.'s Sturg beschloffen. Man hatte ihn vor der broheuden Gefahr vielfach gewarnt; allein im Gefühle feiner Ueberlegenheit verschmähte er die Flucht. In der Nacht vom 31. März 1794 wurde er mit Lacroix auf Befehl Robespierre's verhaftet. D. erschien 3. April vor dem Revolutionstribunal, das ihn beschulbigte, er habe ben Bergog von Drieans auf ben Thron feten wollen. Er behandelte bie Richter mit Stols und Berachtung, und ging von feiner Bertheibigung zu ben harteften Anflagen feiner Berfolger über. Schon zögerte bas Bericht, als Robespierre fcnell im Convent ein Decret burchgeben ließ, bag alle Angeflagten, welche bie Untersuchung ftoren murben, ohne Berhör gerichtet fein follten; unmittelbar barauf wurde das Todesurtheil ausgesprochen. «Man opfert uns einigen feigen Raubern», fchrie D., aaber fie werben ihren Sieg nicht lange genieften ; ich ziehe Robespierre nach. Der Feige! Ich allein besaß die Macht, ihn zu retten.» Am 5. April bestieg D. mit vielen andern Conventsbeputirten bas Schaffot.

Danz (Joh. Traug. Leberecht), verdienter beutscher Theolog, geb. 31. Mai 1769 zu Weimar, wo sein Bater Lehrer am Gymnasium war, ging, durch frühen Umgang mit Herber wohlstätig angeregt, 1787 nach Jena und von da 1791 nach Göttingen, um unter der Leitung Eichhorn's, Schlözer's, Henne's und Spittler's sich weiter auszubilden. Sechs Jahre lebte er bann wieder in seiner Baterstadt, wo er sehr bald als Lehrer am Gymnasium und am Landschullehrerseminar angestellt wurde. 1798 wurde er Acctor der Stadtschule zu Iena, habilitite sich aber auch bei der Universität, hielt philol., pädag. und bald anch theol. Borlesungen und wurde 1807 außerord. und 1809 ord. Prosesson und bald anch theol. Borlesungen und wurde 1807 außerord. und 1809 ord. Prosesson er Theologie. Seit 1837 pensionirt, starb er 15. Mai 1851. D. gehörte seiner theol. Richtung nach jederzeit zu den entschiedenen Rationalisten. Unter seinen Schristen sind als besonders werthvoll hervorzuheben: «Lehrbuch der Kirchengeschichte» (2 Bde., Iena 1818—22); «Theol. Enchstopädie» (Weim. 1832); allniversalwörterbuch der theol., kirchen- und religionsgeschichtlichen Literatur» (Lpz. 1837—43; Supplement, 1843); «Geschichte des Tridentinischen Conciss» (Jena 1846). In der letten Zeinens Lebens beschäftigte er sich auch mit sprachlichen Studien, wie unter anderm sein «Antilexisogus» (Jena 1842) bekundet. — Sein Sohn, Heinrich Memilius August D.,

geb. 11. Dec. 1806, Oberappellotionsgerichtsrath und Ordinarius der Juristenfacultät zu Jena, hat sich seit 1831 als alabemischer Lehrer wie auch durch eine Reihe von Schriften um das röm. Recht nach allen seinen Entwicklungen in dogmatischer und histor. Dinsicht verdient gemacht. Seine bedeutendsten wissenschaftlichen Arbeiten sind: «Lehrbuch der Geschichte des röm. Rechts» (Lyz. 1840; 2. Aust. 1846), das eine klare Uebersicht des bereits sicher ermittelten Stoffs gibt, dabei aber auch viele neue Ansichten und eigenthümliche Ideen entwickelt; «Der sacrale Schntz im röm. Rechtsverkehr» (Jena 1857), worin er seine Untersuchungen über das Berhältniß der Religion zum Rechts in den ersten Jahrhunderten Roms darlegt; «Die Wirtung der Codificationsformen auf das materielle Recht» (Lyz. 1861), zu welcher Schrift er durch den 1861 den sächs. Ständen vorgelegten Entwurf eines bürgerlichen Gesehruchs verausast ward.

Danzel (Theodor Wilh.), Aesthetiler und Literaturhistoriter, geb. 4. Febr. 1818 zu Hamsburg, besuchte die Schulen daselbst und studirte 1837—41 zu Leipzig, Halle und Berlin Phislosophie, sich entschieden dem Systeme Hegel's anschließend. Nachdem er 1841 promodirt, lebte er einige Jahre in Hamburg tunstphilos. und tunstgeschichtlichen Studien, als beren Früchte unter anderm die Schriften «Ueber Goethe's Spinozismus» (Hamb. 1843), «Die Aesthetil der Hegel'schen Philosophie» (Hamb. 1864) und die Abhandlung «Ueber den gegenwärtigen Zustand der Philosophie der Kunst und ihre nächste Aufgade» in Fichte's «Zeitschrift» (Bd. 12, 14 n. 15) erschienen. Im Febr. 1845 habilitirte er sich an der Universität zu Leipzig, hatte jedoch vielsach mit Krantheit und ungünstigen Berhältnissen zu kämpsen und starb daselbst bereits 9. Rai 1850. In den letzten Iahren seines Lebens versaßte D. seine beiden Hauptwerke: «Gottsche wab seine Zeit» (Lpz. 1848) und «Gotthold Ephraim Lessing, sein Leben und seine Berke (Bd. 1, Lpz. 1850; Bd. 2, mit Benutzung von D.'s Rachlaß von Guhrauer herausgegeben, 1853), zwei Arbeiten, welche zu dem Borzüglichsten gehören, was in neuerer Zeit auf dem Gebiete der Geschichte der nationalen Literatur erschienen ist. Eine Sammlung werthvoller

Auffage D.'s hat D. Jahn (a Gefammelte Auffage», Lpg. 1855) herausgegeben.

Danzig (poln. Gdansk, lat. Gedanum), eine michtige Banbeleftabt, Festung erften Ranges und Sauptort von Westpreußen, insbesondere des gleichnamigen Regierungsbezirts, liegt etwas über 1/2 DR. von ber Dangiger Bucht, einer weiten, halbmonbformigen Ginbiegung ber Dftfee, am Cinflug der turz vorher durch die Radaune verftärtten Mottlau in die Danziger Weichsel, und gehört zu den intereffantesten Stabten bes nordl. Europa. Im B. von betrachtlichen und walbigen boben, auf ben übrigen Seiten von uppigen Biefen und fruchtbaren Rieberungen umgeben, gewährt die Stadt mit ihren vielen Thurmen, dem majeftatischen, von Fahrzeugen aller Art belebten Strome und der naben, von Segelschiffen und Dampfern durchtrengten Gee einen außerordentlich fconen Anblid. Die eigentliche Stadt hat vier Thore und gerfallt in feche Abtheilungen: die festungsartige Altstadt, die Rechtstadt, die Borftadt, die Speicherinsel, wo fich ber Handel concentrirt, die Rieberstadt und den Langgarten mit seinen großen Holzniederlagen. Die Stromseite, Langebrücke genannt, ift ein Berft und ber Sammelplat ber Datrofen, Schiffer und Sacttrager. Bon bem Doben Thore führt bie Langgaffe, bie ichonfte Strafe D.s, nach dem Cangenmarkt, wo das regste Leben herrscht. Um die innere Stadt, die 2 St. in Umfang bat, liegen im Salbeirtel auf der Weftfeite neun Borftabte, von benen fich mehrere durch breite, freundliche Straffen und moderne Gebäude auszeichnen: St.-Albrecht, Alt-Schottland mit Ohra, Ren-Schottland, Stolzenberg, Schiblit, Stadtgebiet, Betershagen, Meugarten und, die schönste von allen, Langfuhr, nach welcher eine prächtige Lindenallee führt. MIS Festung ift D. bon einem Hauptwall mit 20 Bastionen und bon naffen Graben umgeben. Aufer ben eigentlichen Berten und ben neum Defensionstafernen schutzen bie Stabt bie Citatalen bes Bifchofe-, Sagele- und Zigankenberge. Der Solm, eine große, befestigte Beichselinfel, vermittelt die Berbindung mit ber Festung Beichfelmunde. Lettere erhebt fich öftlich an der Beichselmundung und besteht aus einem bastionirten Biered mit der Wasserschange, dem Dohna- und dem Kronpringen-Fort. Ihr gegenüber liegt ber Fleden Reufahrwaffer, ber eigentliche Safen D.S. mit großen Steinmolen, Leuchtthurm, vielen Waarenspeichern und einem Lootfencommando.

D. hat unter allen bentschen Städten, mit Ausnahme Ritrnbergs und einiger rhein. Städte, die originellste und am schärsten ausgeprägte Bhysiognomie, die mit den massenhaften, meist lehr alten Befestigungen im Einklange steht. Die Bauart ist unregelmäßig, altmodisch und janz eigenthitmlich. Die Straßen, eng und ursprünglich ohne Bürgersteig, sind beiderseits



burch Graben begrengt, hinter benen als Brivateigenthum ber Sausbefiger ber fog. Beifchlag an ber Front ber Baufer hinlauft. Lettere fteben alle mit ber Giebelfeite nach ber Strafe au und behnen fich unverhältnigmäßig nach hinten aus. Sie find hoch, thurm- und laternenartig Luftig, mit Altanen und Ertern verziert und von hohen eng aneinandergereihten Fenftern burchbrochen. Die Dachspiten ftreben meift in zierlichen Formen arabestenartig in Die Bobe und find mit einer Fahne ober irgenbeiner Figur gefront. Dehrere Brivathaufer ber Langgaffe bieten burch ihren reichen Schmud an Terraffen und Bilbwerten einen überrafchenden architettonifchen Anblid. In neuester Zeit hat jedoch manches Alterthümliche materiellen Rudfichten (a. B. ber Trottoirlegung) weichen muffen. Namentlich fteben bei Gelegenheit ber Anlage ber projectirten großartigen Bafferleitung mancherlei Umgestaltungen bebor. Im Berbultnif ju feinem Umfange ift D. febr reich an großartigen monumentalen Bauwerten. Unter ben Thoren ber Stadt find besondere bas ftattliche Sobe Thor (von 1588), bas reichgeschmudte Langgaffer Thor (von 1612) und das einfache, aber impofante Gritne Thor hervorzuheben. Sebenswerth find unter ben öffentlichen Bebauben: bas große goth. Rathhaus aus bem 14. Jahrh., mit einem 1556 aufgesetten, 270 F. hoben, zierlichen Thurme, einer Bemalbesammlung, mancherlei andern Runftwerten und einem fconen Springbrunnen auf bem vorliegenden Blate; der Artus- ober Junferhof am Langenmarkt, um 1370 gu taufmannischen Zweden erbaut und icit noch ale Borfe und zu Berfammlungen benutt, ein fconer goth. Bau, ebenfalls mit gahlreichen Runftwerten; bas prachtige Beughaus (von 1605); ber uralte, historifch befannte, riefige Anterfdmiebethurm (feit 1864 gu einem Bolizeigefängniß eingerichtet); bas großartige Dublenwert an der Radaune, von 1349, mit 18 Sangen; das Theater, ein moderner Bau in edelm Stile, mit hubicher Ruppel. Unter ben 23 Gotteshäufern (13 evang. und 5 tath. Kirchen, 2 evang, und 1 mennonitisches Bethaus, 2 Synagogen) find hervorzuheben: die 1343-1503 erbaute Oberpfarrfirche zu St.=Marien, eine der größten prot. Kirchen überhaupt, 358 F. lang, 142 f. breit, 96 f. hoch, mit einem 242 f. hoben Glodenthurme und vielen Runftwerfen, barunter bas beriihmte Dangiger Bilb (ein Blingftes Gericht, angeblich von Jan van End, mahricheinlich aber von Bemling ober Memling), ein meisterhaft gefchnister Chriftus am Rreuz und überaus toftbare Glasmalereien (feit 1845); die Ratharinentirche mit Glodenfpiel; die fürglich restaurirte Jatobifirche mit der Stabtbibliothet.

D. ift Sit der Regierung, der Brovinzialsteuerdirection und anderer Berwaltungsbehörden Westpreußens, eines Rreis- und Stadtgerichts, eines ftabtifchen und ländlichen Landrathsamts, eines Commerz - und Abmiralitätscollegiums, eines Warinestationscommandos mit Werften, Magazinen und Marinebepot, eines Bolizeipräsibenten, einer Commandantur, einer Oberpostbirection u. f. w. Das Unterrichtswesen läßt wenig zu wünschen ilbrig. Es befinden fich in ber Stadt ein 1558 gestiftetes Gymnaftum mit 456 Schulern (1864), einer Bibliothet und werthvoller Münzsammlung, zwei Realschulen erfter Ordnung (St.-Betri mit 516 und St.-Johannis mit 560 Schülern), wozu 1863 noch bie fünftlassige Realschule zu Jenkau gekommen; ferner eine tonigl. Provinzialgewerbschule, eine Sandelsatabemie (feit 1832), eine Navigationsschule mit Sternwarte, eine Bandwerter- und eine Runftschule, eine ftabtifche und zwei andere höhere Töchterschulen, zwei Mittelfchulen, eine Bebammenlehranstalt sowie bie nothigen Elementar-, Frei- und Armenschulen. Auch an andern wiffenschaftlichen, gemeinnützigen und Bohlthätigkeitsanstalten ift kein Mangel. hervorzuheben find die vorzugliche Bibliothet mit 45000 Banben nebst bem reichhaltigen und wichtigen Stadtarchiv; eine naturforschende Bejellschaft (feit 1742), eine physik. und eine literarische Gesellschaft, ein Alterthums- und ein Runftverein u. f. w. Ueberhaupt bilbet in neuerer Zeit bas Bereinsmefen in D. einen fehr bebeutenben Factor bes öffentlichen Lebens. Die Stadt ift burch Gas erleuchtet und befitt eine

guteingerichtete Feuerwehr.

Mit Einschluß bes Stadtbezirks hat D. eine Ewisbevölkerung von 78131 E. (3. Dec. 1864), wozu noch 7196 Bersonen vom Militär kommen. Darunter befanden sich 54288 Protestanten, 19298 Katholiken, 1182 Mennomiten und 2939 Juben. Haupterwerbsquellen sind handel und Schiffahrt nebst den sich anschließenden Industriezweigen. Außer der königl. Hauptartilleriewerkstätte und Gewehrsabrik zählt man über 600 Etablissements besonders sür Branntwein, berühmte Liqueure (worunter das Danziger Goldwasser), Schiffszwiedach, Pottasche, Chemitalien, Zuder, Cichorien, Taback, Stärke, Tuch, Gold-, Silber- und Bernsteinwaaren u. s. w. Auch bestehen mehrere Bierbrauereien, Mahl- und Schneidemühlen, Färbereien und ein Kupferhammer. Der Handel ist sehr bebeutend, obschon derselbe, theils infolge der Absperrung der zu Rußland gehörigen mittlern und obern Weichselbeite, theils wegen des

Aufblühens ber ruff. Dftfeehafen und bes gunftiger gelegenen Stettin, nicht im Berhaltnif jur frühern Zeit fortgeschritten ift. Hauptgegenstände des Handels, früher noch mehr als jest, find Getreide und Solz. Wegen der bedeutenden Beizenaussuhr nach England, Holland und ben Sanfeftabten wurde D. auch foust die Korntammer des Nordens genannt. Andere Ausfuhrgegenstande find : Lein- und Rubfaat, Rubol, Fleifc, Butter, Bottafche, Bech', Banf, Flache, Leder, Talg, Bachs, Jopebier, Branntwein und viele Taufende von Singvögeln (nach Betersburg). 1860 betrug ber Werth ber Ginfuhr 5,259816, ber ber Ausfuhr 20,860830 Thir. Bon letterer tamen allein 14,845760 Thir. auf Beigen und 5,029900 Thir. auf Holg. Gingelaufen waren 2535, abgegangen 2565 Schiffe. Die Rheberei ber Stadt betrug (Ende 1863) 125 Segel- und 11 Dampficiffe mit 33900 Normallaft. Bur Belebung bes Banbelevertehrs tragen zwei febr befuchte Deffen wefentlich bei. Die Corporation ber Raufmannichaft gablt über 200 Groffandler. Dem lebhaften Sandels- und Schiffahrtevertehr entfprechend, beftehen außer der Borfe und Bant zu D. auch Affecurang =, Creditanstalten und Actiengefellschaften jeber Art. Durch Dampfer ift D. zunachft mit Neufahrwaffer, Elbing und Stettin, bann aber auch mit allen übrigen Oftfeehafen verbunden; directe Gifenbahnlinien führen nach Ronigeberg und Bromberg. Gine Bahn nach Reufahrwaffer und weiter nach Roelin mar im Frühight 1865 noch im Bau begriffen. Das Budget ber ftabtifchen Bermaltung folog 1863 mit 561841 Thirn. Ginnahme und 563438 Thirn. Ausgabe ab. Der Fleischconfum betrug 61000 Etr. Der niedere Arbeiter findet fehr reichlichen Berbienft, zeichnet fich aber auch burch Uebermuth und Robeit aus. In ber Umgebung D.s find bie Lindenallee nach Langfuhr, ber 311 F. bobe, mit Anlagen versehene Johannisberg neben bem anmuthigen Juschtenthale, ber Bifchofeberg, die Bone'sche Bobe und ber große Garten in der Borftadt Altschottland besuchte Spaziergunge. Etwas weiter entfernt liegen ber mit reizenden Unlagen bepflanzte Rarleberg neben bem Freuden- und Schwalenthale, bas Brachtflofter Dliva (f. b.) und bas Seebad Boppot. Zwifchen Mottlau und Beichfel erftredt fich fühmarts bis gegen Dirfchau bin bas fruchtbare, mit 30 Bauernborfern befeste Dangiger Berber. Bon ben ermahnten Borftabten gehören Langfuhr mit 1932, Schidlit mit 1676, St.-Albrecht mit 805 sowie Neusahrwasser mit 3499 E. noch zum Stadtfreise. Der Landfreis D., der auf 23,07 D.=M. 69256 E. (1861) gablt, enthalt feine Stadt. Der Regierungebegirt D. umfaßt 152,28 D.-M., jablt 475570 E. (barunter 114092 Bolen) und zerfallt außer ber Stadt D. in bie 7 Landtreife D., Elbing, Marienberg, Stargard, Behrent, Karthaus und Reufladt. Bgl. 25fcin, «D. und feine Umgebungen» (4. Aufl., Danz. 1860); Greth und Gottheil, «Danziger Banmertes (2. Anfl., Danz. 1864, mit 26 Tafeln, Fol.).

D. wird fcon 997, als der heil. Abalbert das Evangelium verkundigte, als eine bedeutende Stadt genannt. Bann und von wem fie gegrundet, ift ungewiß; jedenfalls aber haben bie Anfänge berjelben nichts mit Bolen zu thun. Sie war von beutschen Colonisten bevöllert und bie Sauptftadt von Bomerellen ober Oftpommern, beffen Bergog Snbiflam fie mit Mauern umzog. Lange Zeit blieb fie ber Zankapfel zwifchen Bommern, Danemark, Brandenburg, Polen und dem Dentichen Orben und wechselte öfters ihre Besitzer. Nachbem fie 1310 unter bie Herrichaft des Ordens gekommen, stellte die Thätigkeit der Einwohner den durch häufige Ariege verminderten Bobiftand balb wieber ber. Gie wurde ber Borort bes preuf. Quartiers ber Hansa, erhielt 1378 Culmer Recht und blühte als Handelsstadt immer mehr auf. Aber ber Sandelsgeift war es auch, welcher bei ber Zerrüttung des Ordens im 15. Jahrh. diese deutsche Stadt auf die Seite Bolens führte. D. erflärte fich 1454, um durch Berbindung mit Bolen freic Beich felichiffahrt zu erhalten, ganz unabhängig vom Orben, unterwarf fich ber Oberhoheit Bolens und ftellte dem Könige Rafimir allein 15000 deutsche Soldner, welcher daftir der Altftabt vergonnte, die unter bem Schutze des Ordens allmublich neben ihr entstandene Jungstadt (1400 Saufer, Rirchen und Rlöfter) nieberzureißen. 1456 ftellte fich ber Synbikus Martin **Logge an die Spize der deutschen Partei, um die Stadt dem Orden wieder zu gewinnen; es** mistang, nab er mußte bas Saupt auf ben Blod legen. Gine neue Berfchwörung bes Geifenfieders Roch 1462 mistang ebenfalls, und ber Thorner Friede 1466 gab D. mit gang Weftpreufen an Bolen. Die poln. Regierung ertannte bie Bichtigfeit ber Stadt für bas gange Reich und ließ fie innerhalb ihrer alten Berfaffung die Rechte einer Freien Stadt genießen. Sie hatte ihr eigenes Gefetbuch, die Danziger Willfür, und ein fast 16 D.= D. großes Gebiet. Die Oberhobeit bes Ronigs von Bolen reprafentirte ein Glieb bes Rathe, welches ben Titel Burggraf führte. Die Stadt fchlug ihre eigene Munge mit bes Ronigs von Bolen Bilbnig, bielt in Barfchau ihren Secretar und ftimmte auf Reichstagen und bei Ronigs-

mablen. Rach ber Beichfel zu burch Balber und Morafte beinahe unzugänglich, mahrend bie Niederung leicht unter Baffer zu fegen mar, nach der Landfeite vielfach, wenn auch fehr fchwerfällig befestigt, im Befige eines Gebietes mit 33 fehr wohlhabenben Dorfern und bes auf ber Spige ber halbinfel Bela (einer fandigen, bas Bauzlerwied bilbenden Erdzunge) liegenden Städtchens Bela, hatte fie bamals eine polit. und militurifche Bebeutung. Jene verlor fie, als Breugens Grengen ihr naber rudten; biefe murbe ihr fpater um fo gefahrlicher. Schon feit 1523 nahm D. die Reformation an, die jedoch nicht ohne Rampfe festen Fuß faffen foute. 1526 ließ Ronig Sigismund, um eine Emporung zu bestrafen, 40 Batricier enthaupten. Seit 1657 hatten ber Magistrat, bie Schöppen und Sundertmanner abeliche Bitrbe. Die Rriege bes 17. Jahrh., Die Best von 1709, welche allein in ber Stadt 30000 Menschen binraffte, die poln. Thronftreitigkeiten, mahrend welcher fie fich für Stanislaus Lefczinfti erklarte und barum 1734 von ben Sachfen und Ruffen unter Deunnich vier Monate lang belagert und endlich am 28. Juni erfturmt murbe, brachten ichon bedeutend Bandel und Wohlftand herab. Noch mehr gefchah bies burch bie Feldzüge bes Giebenjahrigen Kriege, vor allem aber burch bie erfte Theilung Bolens 1772, welche die Stadt von Bolen trenute, ohne fie mit Breufien, bas im Befit bes Umlandes, ber Weichsel und bes Fahrmaffers war, zu vereinigen, und ihr eine Gelbftanbigfeit verlieb, bie fie unmöglich behaupten tonnte. Rachbem Ronig Staniflam von Polen erflärt, daß er die Stadt ihrem Schidfal überlaffen muffe, und nun Breufen deren Unterwerfung verlangte, tam es zu einem Bertrage, infolge beffen die Breufen 28. Dai 1793 die Angenwerte befetten. Allein das Bolt griff zu den Baffen, und es entspann fich ein Rampf,

ber nach wenigen Tagen mit ber Unterwerfung ber Stadt enbete.

Unter Breugens Berrichaft begaun D. wieder aufzublühen, doch nach bem Ausbruch des frang. Rriegs 1806 trafen bie Stadt neue barte Schlage. Um 7. Darg 1807 von bem Corps unter bem Marfchall Lefebore umringt, wurde ihre Ginfchliegung auf ber Landfeite burch Begnahme der großen Landzunge Frifche Nehrung 20. Marz vollendet. Obwol bie Besatung bei ben Ausfällen vom 21. und 26. großen Duth bewies, fo tonnten diefe Unftrengungen boch nicht verhindern, daß fich bie Belagerer am 1. April auf bem Bigantenberge festfesten. In ber Racht vom 23. jum 24. April begann bas Bombardement ber Stadt und bauerte mit 3mifchenraumen bis jum 21. Mai fort. Bergebens versuchte ber General Ramenstoi fich mit 5000 Mann Berstärkung in die Stadt zu werfen; auch eine eugl. Corvette, welche auf der Beichsel die nothigen Kriegsvorrathe, Gelb u. f. w. zuführen sollte, gerieth auf den Grund und murbe von ben Belagerern genommen. Der Mangel an Munition und ber vom Keinbe beabsichtigte Sauptfturm, ber bei ber Ueberlegenheit beffelben in feinem Ergebniffe nicht zweifelhaft sein konnte, bestimmten enblich ben Gouverneur, Grasen von Kaldreuth, 24. Mai zur Capitulation auf biefelben Bebingungen, Die er dem General d'Opré 22. Juli 1793 bei ber Uebergabe von Mainz bewilligt hatte. Die Befapung verließ 27. Mai die Festung mit Kriegschren und ber Berpflichtung, ein Jahr laug nicht gegen Frantreich zu bienen; ben Einwohnern aber warb eine Rriegesteuer von 20 Mill. Fre. mit ber Bewilligung allmählicher Bezahlung auferlegt. Der Maricall Lefebore (f. b.) erhielt zur Belohnung fitr bie Ginnahme ber Stadt ben Titel eines Herzogs von Danzig. Durch ben Tilfiter Frieden wurde D. als Freie Stadt mit einem Gebiete von 2 Lieues, bas die willfürliche Erflärung Rapoleon's auf bas ganze fruhere Stadtgebiet ausdehnte, unter Frankreichs, Preugens und Sachfens Schutz anerkannt. Doch konnte es, als franz. Waffenplatz, feiner Unabhängigkeit niemals froh werben, ba fortwithrend ein frang. Gouverneur, General Rapp, in Garnison baselbft blieb, und durch das Continentalspstem der Hauptnahrungspeig, der Handel mit England, zerstört war. Infolge des ruff. Kriegs murde D. 31. Dec. 1812 in Belagerungsftand erflärt. Inzwischen gelaug es boch ben franz. und poln. Truppen des 10. Armeecorps, sich beim Rudzuge in die Stadt zu werfen. Ebenso langten noch Berfturfungen aus Spandau und Magdeburg an, sobaf bie Garnifon 33000 Mann betrug, als gegen Ende Jan. 1813 bas ruff. Einschließungscorps, aus 6000 Mann Kosaden bestehend, erschien, walches balb burch ein Corps von 7000 Mann Infanterie und 2500 Mann Cavalerie mit 60 Felbgefchüten, unter bem Generallieutenant von Loewis, abgelöft murbe. Die blutigften Ausfälle und Angriffe fanden 4. Febr., 5. Mart, 27. April und, nachdem 1. Juni die Belagerer durch 8000 Mann preuß. Landwehren unter bem Oberften Grafen Dohna verstärkt worden, 9. Juli ftatt. Rach bem Baffenftillftande bom 24. Aug. iibernahm der Bergog von Bitrtemberg ben Oberbefehl ber Belagerungsarmee, die nun ani 28. und 29. Aug., 1., 7. und 17. Scot. und am 1. Nov. ben Belagerten bei Ausfüllen und burch Angriffe die hitzigsten Gefechte lieferte. Erft als ein ruff. Geschwaber sich von ber See-

feite ber Stadt genaht und biefelbe gemeinschaftlich mit den Landbatterien, vom 1. Sept. an and mit Congreve'ichen Rateten beschoffen hatte, auch bie zweite Parallele eröffnet worden war, tam am 17. Rov. eine Capitulation ju Stande, nach welcher die Garnison 1. Jan. 1814 die Baffen ftreden und mit ber Berpflichtung, binnen einem Jahre nicht gegen bie Berbunbeten ju dienen, nach Frankreich geschickt werben follte. Doch biefe Bebingungen erhielten die Genehmigung bes Raifers Alexander nicht, und ber Gouderneur, General Rapp, ber mahrscheinlich viele Gerathe und Rriegsbedurfniffe heimlich hatte vernichten laffen und beshalb gu einer langern Bertheibigung teine hinreichenden Mittel befag, mußte fich bequemen, die Festung fo gu übergeben, bag am 1. Jan. alle Bolen und Deutsche in ihr Baterland entlaffen wurden, am 2. aber alle Frangofen ausrudten, um als Rriegsgefangene in bas Innere Ruflands geführt ju werben. Babrend biefer elfmonatlichen Ginfchliegung und Belagerung waren in ber Stadt 309 Banfer und Speicher niedergebrannt, 1115 Gebande befchabigt worden und eine Menge Menfchen verhungert. Dit dem 3. Febr. 1814 tehrte D. unter Breugens Dberberrichaft gurud. Großen Schaben erlitt bie Stadt 6. Dec. 1815 burch bas Auffliegen eines Bulberthurms sowie 1829 durch einen Durchbruch ber Weichsel und 1831 durch die affatische Cholera. Bol. Lofdin, «Gefchichte D.8» (2 Bbe., Dang. 1822); Blech, «Gefchichte ber fieben= jährigen Leiden der Stadt D. . (2 Bbe., Danz. 1816); Döring, «Danziger Bilber» (Danz. 1840); Beinreich, a Danziger Chronito (Berl. 1855); Hirsch, aD.s Handels- und Gewerbsgefchichte» (getronte Preisschrift, Lpg. 1858).

Daphne, die Tochter des arkabischen Flußgottes Ladon oder des thessalischen Flußgottes Beneids, wurde von Leukippos, dem Sohne des Königs Denomaos, geliebt. Leukippos verkleibete sich, nun der Geliebten eher solgen zu können, als Jungfrau und mischte sich so unter die Rymphen, die Gespielinnen jener, wurde aber auf Beranstaltung des Apollo beim Baden erskannt und fogleich von den Rymphen getöbtet. Bekannt ist die Sage von der Liebe des Apollo zu D. Lettere nämlich stoh den Gott, und in dem Augenblide, als sie dieser umarmen wollte, ward sie auf ihr Flehen in den immergrünen Lorderbaum verwandelt. D. ist der Name des Lorders, und die Sage erklärt auf diese Weise, warum derselbe dem Apoll heilig war.

Daphne, ber 41. Blanetoid, entbedt 23. Mai 1856 von Goldschmidt in Paris. Seine mittlere Entfernung von der Sonne beträgt 54 Mill. M., die sich auf 40 vermindern und auf 68 steigern kann, infolge der bedeutenden Excentricität des Planeten. Die Umlaufszeit ist 1610 Erdentage, und nach je 472½ Tagen kommt der Planet für uns in Opposition mit der Sonne. Auch die Neigung ist start; sie beträgt gegenwärtig 15°59'33". D. ist ein sehr uns schwäcke wieder werloren. Mehrere Jahre hindurch suchte man ihn vergebens, welcher Umstand Beranlassung gab, daß ein anderer Planetoid, jetzt Melete genannt, entdeckt wurde. Man hielt letztern ansangs sitr D., sand jedoch bald, daß jenem ganz andere Bahnelemente als diesiem zukommen. Rach Wiederaussindung der wahren D. bestimmte Bogson seine Lichtstärke, aus welcher, wenn die Argelander'sche Hypothese angenommen wird, ein Durchmesser von 9 M. solgt. Der Planet erreicht in mittlern Oppositionen nicht ganz die 10. Größe; doch kann sie ansnahmsweise auf die 9. steigen. Bom Aequator des Himmels entsernt sich der Stern höchstens 10—12°, und er bleibt deshald in seinen odern Culminationen für keine unserer Sternwarten unter dem Horizont.

Daphne, Linni'sche Pflanzengattung aus ber 8. Klasse, 1. Ordnung, des Sexualspstems und der Familie der Thymeläaceen, besteht aus Sträuchern verschiedener Größe und kleinen Bännuchen, welche eine eigenthümlich zähe, haldweiche Rinde, adwechselnd oder quirlförmig gestellte, ganze und ganzrandige, oft leberartige Blätter und ends oder achselständige Blüten mit röhrig-glockigem und vierspaltigem Perigon besiten und sastige, beerensormige Steinfrüchte tragen. Biele der über die ganze nördl. Haldbugel verstreuten, besonders aber in Südeuropa und dem tropischen Asien heimischen Arten haben überaus wohlriechende und zugleich schöngesärdte Blüten, weshalb mehrere zu beliedten Ziergewächsen geworden sind. Die bekannteste Art ist D. Mezoreum L., der Kellerhals oder Seibelbast, ein in ganz Europa in schattigen Laubwäldern wildwachsender und häusig in den Gärten zur Zierde angepstanzter Strauch von 1—6 F. Höhe, mit dinnen, länglichen, im Perbst absallenden Blättern und psirsichrothen, nart und betäusend süschelt dicht aneinandergedrängt an den Seiten der ruthensörmigen Eichnuchen und Zweige stehen. Die länglichrunden, im August reisenden Früchte sind scharlichroth und enthalten, wie auch die Rinde, einen brennendscharsen, auf der Daut Blasen

zichenden und Entzündung erregenden Saft. Deshalb wird die Rinde (Cortex Mozoroi) in ber Beiltunst als blasenziehendes und Entzündung und Siterung erhaltendes Mittel, namentlich gu Fontanellen, verwendet. Innerlich wirft die Rinde in fleinen Gaben reigend auf die harnorgane; große Gaben vernidgen Rolit, Schwindel, Bruftbefcmerden, Krampfe und felbst ben Tod herbeizufilhren. Der Kellerhals muß baher als eine Giftpflanze betrachtet werben. Der Trager des scharfen Stoffes ift bas von Bauquelin entdedte Daphnin, welches in farblofen Brismen truftallifirt und aufammenziehend bitter fcmedt. Außer biefem indifferenten Stoffe enthält die Rinde ein icharfes, blafenziehendes Barg. Aus den Beeren wurde fruher eine ichone Malerfarbe bereitet; noch jett benutt man fle in Sibirien jum Schminten. In Subbeutschland, ben Alpen, Siib= und Westeuropa wächst, ebenfalls au schattigen Orten, der Lorberblätterige Scidelbaft, D. Laureola L., welcher fich burch leberartige, immergrune Blatter, weiße Blüten und fcmarge Beeren vom gemeinen Seibelbaft unterscheibet. Geine ebenfalls blafenziehenbe Rinde fommt als Frangösischer Seibelbaft in ben Handel. Die in Desterreich, Ungarn, Dberitalien, ben Byrenden und andern Orten machfende D. Cnoorum L., ein zwerghafter Strauch mit immergrimen, lineal = fpatelformigen Blattern und in endständige Bilfchel gestellten, rofapurpurnen Bliten verbient noch mehr, ale ce gefchieht, in ben Garten angebaut zu werben, ba fle im Freien aushalt. Unter ben nur im Gewachshaus zu ziehenden Arten ift bie berrlich buftende D. odora Thunbg. aus Japan, ein Bäumchen mit glänzenden, zugespitt-eiförmigen, leberigen Blattern und weißen ober rofenrothen, topfformig angeordneten Bluten, die beruhmtefte.

Daphnis, ein Sohn des Bermes und einer Numphe, der Erfinder der butolifchen Boefie, welcher feine Beerden am Fuße bes Aetna weibete und hierbei von dem Ban felbft in ber Mufit unterrichtet murbe. D. entflammte bie Liebe einer Nymphe, ward aber berfelben fpater gegen fein Berfprechen untreu und zur Strafe bafilr von ihr in einen Stein verwandelt, nach Theo-

frit aber von Liebe aufgezehrt.

Daponte (Jacopo), venet. Maler, f. Baffano. Daponte (Lorenzo), berühmter ital. Opernbichter, geb. 10. Marg 1749 gu Ceneba im Benetianifchen, tam, fruhzeitig durch die Cifersucht feines Baters aus bem alterlichen Saufe vertrieben, in bas geiftliche Seminar zu Trevifo, wo feine Schonheit und Begabung bie Aufmertfamteit bes Bifchofe erregte, fodag er bereite 1771 eine Brofeffur in jener Unftalt erhielt. Begen freifinniger Aenferungen nach furzer Zeit feines Amte enthoben, manbte er fich nach Benedig. hier führte er ein loderes und abenteuerliches Leben. Berfchiedene Liebesintriquen mit vornehmen Frauen, Freigeisterei und fatirische Berfe auf die Leiter ber Republit zogen ibm Berfolgung von feiten ber weltlichen wie ber geiftlichen Inquifition zu, benen er fich burch bie Flucht entzog. Er fand ein Afpl zu Görz, aber widerwartige Berhaltniffe führten ihn balb wieber hinweg nach Dreeben, wo er Opernterte und Pfalmen fchrieb und an bem Grafen Marcolini einen Gonner fand. Neue Berwidelungen infolge eines Liebesverhaltniffes nothig= ten ihn abermals zum Bechsel feines Aufenthaltsorts. Er ging nach Wien, wo er auf Salieri's Berwendung von Joseph II. als Theaterdichter bei ber Italienischen Oper angestellt ward. D. verfafte hier die Texte ju Opern Salieri's, Martini's und Mogart's. Bon den Texten für Mozart'sche Compositionen haben die «Hochzeit des Figaro» und «Don Juan» seinen Ruf als Opernbichter für immer begründet. Rach Joseph's Tobe verließ D. Wien und ging junächft nach · Trieft, wo er fich mit der Tochter eines engl. Kaufmanns vermählte, der er nach London folgte. Nach vergeblichen Berfuchen, fich hier, fodann in Holland eine Stellung zu begründen, erhielt er endlich einen Ruf ale Theaterbichter an ein ital. Theater nach Conbon. Doch auch biefe Stelle ging ihm balb wieber verloren. Er legte hierauf einen Buchhandel an, ber ebenfalls fehlfchling. Bon Gläubigern bebroht, wandte er fich 1805 nach Neuhort, wohin feine Frau mit ihren Rindern auf Ginladung ihrer Mutter fich bercite eingeschifft hatte. Sier machte er ale ital. Sprachlehrer viel Bliid und suchte mit Erfolg ben Beschmad an der Sprache und Literatur feines Baterlandes unter ben gebildetern Rlaffen ju verbreiten. Allerlei Unterneh. mungen, zu benen er fich verleiten ließ, brachten ihn aber auch in ber Renen Belt in Noth und Berlegenheiten. Nachdem er noch im 80. Lebensjahre eine Professur ber ital. Sprache am Columbia - College erhalten, ftarb er zu Neuhorf 17. Aug. 1838. Außer 36 Theaterstüden und Operntexten gab D. auch mehrere ital. Ueberfetzungen engl. Werke heraus. Gein bewegtes und abenteuerliches Leben schilderte er felbst in seinen «Memoirs» (4 Bbe., Rauporf 1823 — 27; 2. Aufl., 3 Bbe., 1829; beutsch, 6 Thle., Stuttg. 1847). Sein Sohn, Lorenzo D., geb. 1805 in London, geft. 1841 in Neuhort, hat fich literarisch burch eine "History of the Florentine Republic» (2 Bbe, Reuport 1833) befannt gemacht.

Dabbenthal (Vallee des Dappes) ift ber Rame eines fleinen Thals am weftl. Abhange ber Dole im Jura, welches feit alten Zeiten jum Baabtland gehörte. 1802 verlangte ber Erfte Conful Bonaparte die Ceffion diefes Thals von der Schweiz, um die über den Col de la Faucille von Moreh nach Ger führende, strategisch nicht unwichtige Strafe burch baffelbe legen ju tonnen. Die Schweiz gab im folgenben Jahre ihre Buftimmung. Gine von Frantreich jugefagte Entschäbigung wurde niemals geleistet, und ber Wiener Congrefi (Art. 2 ber Ertlarung vom 20. Marg 1815) gab bas Thal unter Zustimmung ber frang. Bevollmächtige ten an bie Schweiz gurud. Doch fuchte Frankreich fpater, um Berr ber Faucilleftrage gu bleiben, eine Bergichtleiftung ber Schweis zu erlangen, und 19. Nob. 1815 unterzeichneten Defter-reich, Großbritannien, Breugen und Rugland eine Erflärung, daß fie die Sidgenoffenschaft ju diefem Schritt zu bestimmen fuchen wurden. Allein diefe Ertlarung wurde folieflich nicht in den Friedensvertrag aufgenommen, blieb alfo ohne vollerrechtliche Wirtung, als fpater bie Tagfapung bas Begehren ber genannten Mächte entschieden abgelehnt hatte. Bon 1815 nun bis 1861 folgten fich zwischen den beiben zunächst interessitrten Staaten unfruchtbare Berbandlungen, mahrend Frankreich felten eine Gelegenheit vorübergeben ließ, fich als factifchen Besitzer geltend zu machen. Das D. umfaßt etwa 1800 Bettaren, wobon 2/3 Beiben, 1/2 Balb und nur fehr wenig Felb. Die Faucilleftrage burchfchneibet es von Norboft nach Gubweft. Das Territorium gehörte nach ber alten Gintheilung zu ber maabtlanbifden Bemeinde Et. Cerques. Es guhlt ungeführ 125 meift tath. E. in ben beiben fleinen Beilern Creffonières und Jacobez. Die Justig murbe burch die maabtlandische Cantonalbehorde ausgeübt, allein ber Biberftand Frankreichs verhinderte häufig die Ausführung der gefällten Urtheile. Ebenfo waren feit etwa 1845 die Steuern (680 Fre, jahrlich) von waadtlandischer Seite nur febr unregelmäßig einzutreiben. Die Einwohner entzogen fich ebenfo wol bem schweiz. wie frang. Militärdienft. Ein Borfall bes 3. 1861 brachte enblich biefe Greng- und Souveranetatsftreitigkeit einer lojung naber, boch nicht ohne beftigen diplomatifchen Rrieg zwischen ben beiben Staaten. Das waadtlandische Gericht zu Rhon hatte einen Franzosen zu Gefängnifistrafe verurtheilt. Als berfelbe in Creffonières verhaftet werben follte, besetzten 27. Oct. den Weiler ein franz. Infanteriepitet und Gensbarmen. Der Bundesrath reclamirte jest burch feinen Gefandten in Paris wegen Gebietsverletjung; Frankreich fuchte bagegen feine factifchen Befitrechte geltend gu machen. Die Breffe beider Lander betheiligte fich heftig an bem Streit, der die Beziehungen zwifchen Frankreich und ber Schweiz ernftlich zu ftoren brobte. Erft 7. Dec. 1862 kam zu Bern ein Contract zu Stande, wonach die Schweiz an Frankreich ben Theil bes D., ber die Faucilleftraße umfaßt, abtrat, in Auswechselung gegen einen entsprechenden Gebietstheil am Abhange des Roirmont bis zu ber maabtlandischen Grenze bes Jourthale, welchen Frantreich der Schweiz überließ. Beide Contrahenten machten fich verbindlich, auf den ausgewechselten Gebietstheilen feine Befestigungen zu errichten, auch feinen Boll zu erheben. Die Ginwohner durften bis zu einer bestimmten Frift felbft über ihre Staatsangehörigkeit entscheiden. Diefer Bertrag, ber auch die Anerkennung der Biener-Congreß-Machte erhielt, endigte einen balbhundertjährigen Streit, ber die europ. Preffe oft genug beschäftigt hatte und von beiben Seiten mit großer Ausbauer geführt worden war.

D'Arcet (Jean Bierre Jos.), berühmter franz. Chemiker, geb. zu Paris 31. Aug. 1777, geft. 2. Aug. 1844, Sohn bes ebenfalls als Chemiker bekannten Jean D'A. (geb. 7. Sept. 1725, geft. 13. Febr. 1801 als Director ber Porzellanmanufactur zu Sevres), machte die gewöhnlichen mathem. und naturwissenschaftlichen Studien und wurde bereits 1801 als Münzwardein angestellt. Seitdem war er unausgesetzt als technischer Chemiker thätig. Man verdankt ihm namentlich durchgreisende Berbesserungen der Pulversabrikation, die äußerst folgenreiche Eutdeckung der kinstlichen Darstellung von Soda aus Kochsalz, manche Berbesserungen in Zussammenseung von Bronzen und ähnlichen Legirungen, in der Fabrikation von Stahlwaaren, besonders Bassen, umfänglichere Arbeiten über Benutzung der Kastanien auf Zucker u. s. w., über Darstellung der Knochengallerte, und eine ganze Reihe gesundheitspolizeilicher Basschläge und Einrichtungen in Hinsicht auf Hospitäler und Waschanstalten sowie für Goldarbeiter, Zeisensabriken, Blechhütten u. s. w. Seine Arbeiten sinden sich in den «Annales de chimie et de physique» und, sowit sie gesundheitspolizeiliche Gegenstände betressen, in den «Annales d'hygiène publique» enthalten. Auch D.'s Sohn, Felix D. (geb. 1807, gest. 18. Dec. 1846 in Baris durch Berbrennung in seinem Bett) hat sich als Chemiker verdient gemacht.

Darbanariat (von Darbanarius, einem berüchtigten rom. Kornwucherer) nennt man die tanftliche Berthenerung von Lebensmitteln und fonstigen gemeinverkäuflichen Waaren burch

Bortauf und Aufspeicherung ober burch Burudhaltung eigener Erzeugniffe. Das D. war schon im rom. Rechte mit arbitrarer Strafe bedroht. Die beutsche Reichsgesetzgebung verhing bes-

halb Landesverweifung und Bermögensconfiscation. (S. auch Auffauf.) Darbanellen beifen mahricheinlich nach der alten, burch den Friedensichlug gwifchen Sulla und Mithribates (84 v. Chr.) befannten Stadt Darbanos im Gebiete von Troas bie vier am Bellespont (f. b.) ober ber etwa 10 DR. langen und 1 DR. bis 4800 F. breiten Darbauellenftrafe auf ber europ. und afiat. Seite einander paarweife gegenüberliegenden turt. Schloffer, welche, ftart armirt, die bas Megdifche Meer mit bem Marmarameer berbinbende Meerenge fo beherrichen, bag fie oft als ber Schluffel ber vom fühmeftl. Gingang 37 DR. entfernten Stadt Rouffantinopel angefeben werben. Diefen fühweftl. Gingang bes Ranals übermachen bie beiben 1 M. voneinander entfernten Reuen Schlöffer, Gebil-Bahr im R. und Rum-Rale (Sanbichloß) im G., welche 1659 von Mohammed IV. jum Schutze ber titrt. Rotte und Sauptftadt gegen bie Benetianer angelegt wurden. 4 Dt. weiterhin liegen fast an ber engften Stelle, etwa 5800 F. auseinander, Die Alten Schlöffer, Rilib-Bahr (Riegel pes Meeres) im R. und Tichanat - Raleffi (Topfburg) ober Rala-Gultanie im G., bie Mohammed IL nach der Eroberung von Ronftantinopel (1463) erbauen ließ. Letteres Schlog ift au einer Stadt von 6000 E. angewachsen, die der Sit eines Bafchas ift, und bei welcher ebedem alle in bie Meerenge einlaufenden Schiffe einer Untersuchung unterlagen, mahrend iebt, feitbem bie europ. Dadite bier Confuln angestellt, mur noch nach ben Baffen gefragt wirb. Am norboftl. Ausgange ber Meerenge liegt auf europ. Geite bie bedeutenbfte Uferftabt berfelben, Gallipoli (f. b.), nach welcher bie Meerenge auch wol Strafe von Gallipoli genannt wird, bas Thor, burch welches 1356 bie Türten nach Europa vorbrangen. 3m Bertrauen auf ben Ruf der Darbanellenfcbloffer hatte im vorigen Jahrhundert die Bforte biefelben ganglich verfallen laffen, fobag 26. Juli 1770 bas aus brei Linienfchiffen und vier Fregatten bestehende Gefchwader des ruff. Admirals Elphinstone bei der Berfolgung zweier turt. Linienfciffe bor ben erften Schlöffern vorbeifegeln tonnte, ohne auch nur bon einem Schuffe getroffen zu werben, ba bie tilrt. Batterien aus Mangel an Kriegsvorrath nur einmal feuern fonnten. Durch dieses Ereigniß gewarnt, nahm die Bforte bas Erbieten des Barons Tott au, bie Schlöffer wiederherzustellen, aber der unbezwingliche Buftand, in den fie verfest wurden, bauerte bei ber Schlaffheit ber Türken nicht lange. Daber tonnte 19. Febr. 1807 ber engl. Abmiral Dudworth mit acht Linienschiffen, vier Fregatten nebft mehrern Brandern und Bombarbierbooten bie Durchfahrt durch die D. ohne Berlust bewerkstelligen, worauf 20. Febr. zum erften mal eine feindliche Flotte im Angesicht von Konftantinopel erfchien. (G. Demanifches Reich.) Frilher, wie auch in dem 1809 zwischen der Pforte und England abgeschlossenen Friebenevertrage hatte Großbritannien bas Princip ber Bforte anerfannt, daß es zu allen Zeiten ben Rriegsschiffen verboten fei, in die Meerenge ber D. und die des Schwarzen Meeres einaulaufen. 1829 wurden die D. von einer ruff. Flotte, mit Englands Zustimmung, gesperrt, und 1833, in bem ägypt. Kriege, ber brit. und ber franz. Flotte vom Divan nicht gestattet, biefelben zu passiren, während eine russ. Flotte bei Bujukbere ankerte. In einem Bertrage der Bforte vom Sept. 1841 gaben die fünf Grogmachte von neuem das Berfprechen, tein Rriegsfciff in bie D. einlaufen gu laffen. Beim Beginn bes Drientfriege anterte bie brit. - frang. Flotte im Juni 1853 im G. von Rum-Rale, in der Befitabai (f. b.), von wo fie Ende Oct. in die Darbanellenstraffe einlief und 3. Nov. in der Beitosbai des Bosporus Anter warf. Im ersten Anhange zu ben Pariser Friedensartikeln von 1856 wurde der Bertrag von 1841 im wefentlichen bestätigt. hiernach follen in Friedenszeiten die D. und ber Bosporus für nichtturt. Rriegefchiffe gefchloffen bleiben. Doch behalt fich ber Gultan bor, benjenigen leichten Fahrzengen, welche zum Dienste ber Gefanbtichaften frember Dachte verwendet werben, Fermane für die Durchfahrt auszustellen. Diefelbe Bergunftigung erhalten die Fahrzeuge, welche die contrabirenden Mächte nach Mafigabe bes Friedensvertrags an den Donaumunbungen aufzustellen berechtigt find, beren aber bon jeber Dacht nicht mehr als zwei fein blirfen.

Dares, ber Bhrhgier, wird als Berfasser ber Schrift «Do excidio Trojae» genannt, die nach Angabe des vorgesetzten Briefs an Sallust durch Cornelius Nepos aus dem Griechischen übertragen sein soll, offendar aber ein Product der spätesten Zeit ist, wenn auch der Gehalt zum Theil auf alten, jett verlorenen Quellen beruhen mag. Der neuere Herausgeber berselben, Deberich, vermuthet, daß das in fehlerhafter Diction abgefaste Wert in das 6. ober 7. Jahrh. gehöre und von einem ungebildeten Römer herrühre. Bebeutung hat das Wert daburch gewonnen, daß es für die zahlreichen Bearbeitungen der Sage von Troja im Mittelalter

sowol in lat. als roman. und beutscher Sprache die Grundlage bilbet. Die beste Ausgabe hat

Deberich (Bonn 1835) geliefert.

Darfor ober Darfur, d. h. Land For ober Fur, eines ber bebeutenbsten Reiche im öftt. Suban (Centralafrita), zwischen 11 bis 16° nörbl. Br. und 40½ bis 46½° öfil. L. gelegen, ift im D. burch eine breite, mafferlofe, mit Bufchwert bebedte Steppe von Korbofan, im B. burch eine 2-3 DR. breite Balbwufte von Babai getrennt, grenzt im G. an bas jum Gebiet bes Bahr - el - Abiab (Beigen Nil) gehörige wasserreiche Land Fertit und geht im N. in bie Biifte Sahara ilber. Das Land hat, abweichend von dem größern Wadai und ahnlich Rorbofan, die Natur eines Dasenlandes. Den Kern der Büsteninsel bildet Ofchebel-Marrah, eine von R. gegen G. freichenbe, aber fehr gerriffene granitifche Bebirgelette. Auf biefer entspringt eine große Menge Quellen, Bache und Gluffe, die fich jedoch auf der Oftfeite bald in der Sandebene verlaufen, mahrend die des westl. Abfalls, g. B. der Bum, einen langern Lauf in noch unbefannte Fernen nehmen. Der Boben wird burch die fliegenden Waffer und die 75 Tage (Inli bis Ende Sept.) dauernde Regenzeit hinlänglich bewäffert, sodaß Landbau und Biehzucht von Natur begiinstigt erscheinen. Das mafferreiche Gebirge bietet fruchtbare Thaler, in benen man Dattelu, Reis, Bananen, Citronen, Zwiebelu, Gurlen, rothen Pfeffer, Koriander, Hanf, Tabad, Baumwolle, trefflichen Sonig u. f. w. gewinnt. Auch Gifener, ift borbanden und wird ausgeschmolgen. Die öftl. Ebene, mit rothem Sand bebedt, nahrt nur verkummerte Dimofen, ift aber ber gefündefte und bewohntefte Theil bes Landes. Der Beften D.e bagegen ift überall fruchtbares Land. Die reichen Beiben an ben Bergabhängen nahren treffliche Bferbe, viel Rimbrich und Schafe, aber Lowen, Banther, Spunen, Rhinocerofe, Elefanten machen burch Ranbluft und Bilbheit das Land unsicher. Neben biefen gibt es Affen, wilde Daffen, Flichse, Gazellen, Bafen u. f. w. Die Bahl der Giuwohner mag 1 Mill. betragen, nach anderer Schatzung jeboch nur 1/4 Mill. Die eigentlichen Fori ober Gondjaren (Runbicharen), wonach bas Land jumeilen auch Dar-Gondjara genannt wird, erscheinen nicht negerartig, fonbern haben ftraffes Saar, bunne Lippen, ein intelligentes Geficht und fprechen eine ftart mit arab. Elementen verfette Sprache. Die wohlhabenden Bewohner bes Berglandes, im Befits aufehnlicher heerden, find rob, bem Trunte ergeben und ungastlich. Die Bewohner ber Ebene, ein Gemifch von Fori und Arabern, follen an Tragheit, Schmuz und Unterwiirfigfeit ben Fellah in Aegypten gleichen. Die herrschende Religion ift ber Islam, ber fich feit ber Ditte bes 18. Jahrh, bier festgefest bat. Die Industrie erscheint nicht unbebeutend. Auger Aderbauern und Gartnern gibt es Spinner, Weber, Farber, Gerber und Schniebe, und man fertigt Lanzenspipen, Pfeile, Bogen, grobe Adergerathe, treffliches Leber, Baumwollstoffe u. f. w. Außerdem bildet ber handel einen bebentenben Nahrungszweig, da D. ein wichtiger Stapelplas für ben Sudanhandel ift. Große Raravanen gehen befonders nach Often iber Rordofan nach dem agunt. Suban. Die Ausfuhr besteht in Regerstlaven, Elfenbein, Gummi, Straußfebern, Tamarinde, Dafenhäuten, Rupfer aus ben fublich von D. gelegenen ganbern. Gine Stabenjagd in den fubl. Beibelandern tann jeder unternehmen, der fich bom Gultan von D. einen Freibrief bagu verschafft bat. Golde Jagben werben jahrlich 60-70 angestellt, und der Antheil an ihren Erträgen sowie die Bolle der nach Aegypten gehenden Waaren bilben die Saupteinkunfte des herrschers. Dieser führt den Titel aBuffel der Buffel, Stier der Stiere, ftarter Elefants, regiert völlig bespotisch und ift nur durch die Wefete bes Roran beschränkt. Er hat ein Heer von 30000 Mann, theils Freie, welche Ländereien als Sold erhalten, theils Staven. Die Berricherwurde ift an eine mohammed. Gondjarenfamilie gefnupft und foll ftets auf den alteften Gohn übergeben; boch treten nicht felten Ufurpationen anderer Familienmitglieber ein. Befannt ift in ber Geschichte ber Gultan Abb-er-Rahman-er-Rafchib, welcher 1799 mit Bonaparte bezüglich ber Lieferung von Staven in diplomatischem Berkehr stand. Muf D. waren S. Barth's weitere Reifeplane über Babai binaus gerichtet. Doch ber Gultan geftattet leinem Beigen, Türken ober Guropaer, ben Gintritt in fein Land, und ift ein folder hineingelangt, fo läßt er ihn nicht wieder hinaus. Deshalb mußten auch die Expeditionen (3. B. bon Ringelbach und Dunginger 1862, die in Rordofan halt machten) gur Auffuchung des in Babai verschollenen Bogel aus Leipzig von diefer öftl. Seite her aufgegeben werben. Seit 1791 ift die Refidenz (el-Fafcher) und Dauptstadt bes Landes Tendelty, fruher Rinebo genannt, biefelbe liegt in einer fandigen, bon einem Bach burchfloffenen Gbene weitlaufig ger= prent und ift vollreich. Die Wohnung des Gultans, auf einer fleinen Anbohe, befteht aus aner Menge bon Gebauben, bie von einer breifachen, bichten Bede von Dornbifden umgeben fub. Ginen großen Theil bes Gangen nimmt ber von gahlreichen Gunuchen bewachte Barem ein. Manche Wohnungen der Großen tommen biefem Fascher gleich. Eine Tagereise nordwestl. von Tendelty liegt Robbe oder Robeyh, ein wichtiger Handelsplat mit etwa 6000 E., fast ausschließlich fremde Handelsleute. Der Ort ist das Centrum des Karavanenhandels, der von hier aus nordwärts über ben Markort Sweini oder Suene nach Acgypten, ostwärts über Dbeb in Kordosan nach Rubien u. f. w., westwärts über den starkevöllerten Handels und Manusacturplat Kablabijeh nach Wadai betrieben wird. Bgl. Scheits Mohammed Ebn-

Omar el-Tounin, «Voyage au D.» (frang. von Berron, Bar. 1845).

Darien heißt junachft ein Bufen bes Antillenmeeres zwifchen Cartagena und Portobello in ber alten Broving Choco bes fubamerit. Staatenbundes Columbia (Reugranaba). Derfelbe heißt auch Golf von Uraba ober von D. bel Norte, bringt zwischen ber Bunta-Caribana und bem 61/4 M. westlichern Cap Tiburon in fühfühöstl. Richtung an 61/2 M. ins Land ein und bietet auf seiner Oft- und Gubseite bis zur Bai von Canbelaria (im SB.) bas gange Jahr hindurch fichere Anterplate, mahrend die Weftfeite in ber Regenzeit nur fleinen Schiffen an einigen Stellen hinlänglichen Schutz gewährt. In ber guten Jahreszeit ift im ganzen Golf überall guter Antergrund. Die Umgebungen bes Golfe find gang flach und meift fumpfig. Außer mehrern kleinern Flüssen nimmt er ben Atrato (f. b.) auf, ber sich in mehrern Armen durch ein weitvorspringendes Delta ergießt und badurch von besonderer Bedeutung ift, daß der Ifthmus von D. ober die Landenge zwischen bem Golf von Uraba und ber Gubsee als die zwedmäßigste Stelle zur Ausführung eines interoceanischen Ranals angefehen wirb. Un ber Beftfeite bes Golfe murbe 1509 von Encifo, im Auftrage von Balboa, ber fpater querft bie Landenge überschritt und die Südsee erblicke (1513), die Stadt Santa-Maria-el-Antigua bel D. (auch Beragua) am Rio-Belen gegründet, die altefte Stadt und (feit 1514) ber erfte Bifchofefits auf dem amerit. Festland, ber aber fpater nach (Alt-) Banama verlegt ward. Auch hieß früher D. eine Proving von Neugranada. Beftlich bem Golf von Uraba gegenüber, an ber Subfee, breitet fich im SD. bes Golfs von Panama ber große und fcone Golf von D. bel Sul ober San-Miguel aus, beffen Deffnung von ber Bunta-Brava und Bunta be Garachine begrenzt wird. Das Zwischenland zwischen bem Antillenmeer und ber Gubsee bilbet eine vollige Gebirgeliide. Zwischen dieser und bem eigentlichen Isthmus von Banama (f. b.)

erhebt fich die mertwürdige Ifthmus-Cordillera von D. und Panama. Darins (bei den Griechen Dareios, im Altpersischen Daragawus) ist ber Rame breier altperf. Könige aus der Dynastie der Achämeniden (f. d.), von denen D. I., Sohn bes Systas= pes (Biftacpa) und Grofineffe bes Chrus, zu ben bedeutenoften Flirften bes alten Drients gebort. Die bon griech. Schriftstellern, besonders bon Berodot überlieferten Rachrichten über feine Regierung haben in jungfter Beit burch bie Inschriften von Bisutun (f. b.) Berichtigung und vielfache Bervollständigung erfahren. D. war infolge seiner Berwandtschaft mit dem Hause bes Chrus nach bem Tobe bes Rambyfes (Gohnes bes Chrus) zur Besteigung bes perf. Thrones berechtigt. Diesen hatte jedoch schon zu Lebzeiten bes Kambyses, während beffen Abwescn= heit in Aegupten, Bfeudofmerbis (ein Magier Namens Gaumata) eingenommen, und D. mußte fich ben Weg zur Berrichaft erft durch die Ermordung (521 v. Chr.) biefes falfchen Smerdis bahnen, die er in Gemeinschaft mit feche andern vornehmen Perfern ausführte. Der Bericht bes Berobot, bag D. nur beshalb Ronig geworden, weil bei einer am Morgen nach jener That verabredeten Busammentunft der fieben Berschworenen fein Pferd querft gewiehert habe, ift blos Sage. Die thrannische und boch schlaffe Regierung bes Rambhses hatte bie innere Ordnung des aus vielen Nationen gebildeten Reichs gelodert, und die einzelnen Theile benutten diese Zeit des Thronübergangs gur Wiebererlangung ihrer alten Unabhangigkeit. D. solbst (nach den Inschriften) berichtet, daß er erst 9 Gegenkönige in 16 großen Schlachten besiegen mußte, ehe er feine Berrichaft über bas Reich gefichert. Am gefährlichsten war wol bie Erhebung des festen und reichen Babylon, das unter Leitung des Naditabira die alte Selbständigfeit erftrebte. Letterer wurde zweimal von D. im offenen Felde gefchlagen, marf fich aber bann in die feste Sauptstadt, die erft nach zweijähriger Belagerung genommen werben fonntc. Bahrend D. in Babylonien feine Rechte geltend machte, waren Gegenkönige in fast allen Theilen bes Reichs, felbst im Stammlande Berfien aufgetreten. So hatte in Debien und ben Nachbarländern Fravartis (Phraortes), in Margiana und Battrien Frada, im eigentlichen Berfien Bahyazdata, ber fich ebenfalls für ben Smerbis (Barbina) ausgab, die Fahne bes Aufftandes erhoben. Doch wurden bieselben burch D. und feine Felbherren, besonders burch ben Dabarfchis, bezwungen und unschäblich gemacht. Gine zweite Erhebung Babyloniens unter Aratha ward mit der Einnahme der Stadt durch des D. Feldherrn Bindafra beendet. Rach=

bem auf diefe Beife D. das Reich bes Chrus wieberum hergestellt, trieb es ihn auch, baffelbe im Geifte feines Begrunders ju erweitern. 3m 3. 513 jog er mit 700000 Mann über eine Brude, bie über ben Bosporus, und eine andere, bie iber bie Donau gefchlagen mard, gegen bie Scuthen, die ihn burch verstellte Flucht tief in ihr unwirthbares Land bis an den Darus (die **Bolga) verlocken, soba**ß er nur nut großem Berlust den Rikkzug bewerkkelligte. Mega= bunns, ben er mit 80000 Mann in Thragien gurudließ, unterwarf biefes Land. D. felbft da= gegen ging nach Afien zurud, wo er im I. 510 feine Herrschaft im Often bis an den Indus ausbehnte.' Die Unterftutung, welche die Athener und Eretrier ben ionischen Stäbten gewährten, als diese das perf. Joch abwarfen, und ihre Theilnahme an der Berbrennung von Sarbes veranlagten ben D., ber auch burch ben vertriebenen Athener Sippias aufgereigt marb, an feinen Unternehmungen gegen Griechenland. Rach ber Eroberung bon Milet und ber Unterwerfung der Jonier fendete er 495 ben Mardonius mit einem Beere nach Thrazien und Macebonien gegen Griechenland; zugleich murbe eine Flotte ausgeschiett. Aber biefe marb bei bem Borgebirge Athos burch ben Sturm zerftört und zerftreut, und Marbonius fah fich burch ben Berluft, ben er im Rampfe mit ben Brygen, einem thragifchen Stamme, erlitten hatte, gur Rudlehr nach Afien bewogen. Als hierauf die Berolbe, durch die D. die Griechen gur Unterwerfung aufforbern ließ, von ben Athenern und Spartanern fcmählich gurudgewiesen worben, faudte D. 490 ein neues heer unter Datis und Artaphernes mit 600 Schiffen aus. Raros wurde erobert, die itbrigen Cylladen unterwarfen fich, Delos, die heilige Infel, wurde vericout, Eretria auf Gubba, nachdem es burch Berrath gefallen, zerftort; boch burch ben Sieg, den die Athener bei Marathon, von Miltiabes angeführt, über das perf. Beer erfochten, ward D.' Unternehmen vernichtet. Bei ben Rüftungen gu einem neuen Buge, ben er felbft anführen wollte, ereilte ihn 485 ber Tob. In ber Regierung des perf. Reiche, um beffen innere Drgamfation fich D. befonbers in ben 3. 510-502 bie größten Berbienfte erworben, folgte ihm fein Sohn Terres (f. b.). — D. II. Nothos, vor feiner Thronbesteigung Ochos genannt, einer ber Baftarbe (baher fein Beiname) bes Rönigs Artagerges I. Longimanus, gelangte 423 b. Ehr. zur Regierung, in welcher er fich bon Parhfatis, feiner hinterliftigen und graufamen Schwefter und Gemablin, abhangig zeigte. Dehrere Emporungen verfchiebener Gatrapen murben gludlich unterbrudt, boch behauptete fich Ampridos im unabhangigen Befit Aegyptens, ben er 414 durch Abfall erworben hatte. Unter D. übten die Berfer befonders durch Tiffaphernes, ben Satrapen Borberaftens, und beffen Nachfolger, ben jüngern Chrus, einen Gobn des Ronigs, bebentenden Ginflug auf die griech. Berhältniffe mahrend der letten Zeiten bes Belaponnefifchen Rriege aus. D. II. ftarb 405. 3hm folgte fein altefter Sohn Artarerres II. Gine Tochter biefes lettern mar Sifngambis, die Mutter des letten perf. Ronigs, D.' III. Robomannus, ber burch Bagoas 336 jur Berrichaft gelangte, nachdem biefer ben Arfes, einen Sohn Artagerres' III. (f. b.), ber bon ihm felbft nach bes lettern Ermorbung auf ben Thron gehoben worden war, ebenfalls ermordet hatte. Als Bagoas auch D. nach dem Leben trachtete, ließ ihn biefer töbten. D. erwarb fich ben Ruhm eines milben und gerechten fürsten, hatte and triegerische Tapferleit im Kriege gegen die Cabusier gezeigt, aber dem Augriffe Alexander's b. Gr. vermochten er und fein entfruftetes Reich nicht zu widerstehen. Nachbem am Granitos 334 Mithridates, der Eidam des Rönigs, bestegt worden war, verlor D. selbst 333 bie Schlacht bei Ifos; seine Mutter, feine Gemahlin und brei feiner Rinder fielen in Alexander's Gewalt, ben D. vergeblich jum Frieden zu bewegen fuchte. Die entscheibenbe Schlacht bei Gaugamela 331 öffnete bem siegreichen Alexander ben Weg nach Susiana und in bas eigentliche Berfien. D. floh nach Etbatana in Medien, und als ihn Alexander ver-folgte, nach ben nördl. Provinzen. Auf dem Wege bemachtigte sich Besso ber Satrap von Baltrien, feiner Berfon. Alexander felbst eilte, ben Ronig zu retten; als aber D. fich weigerte, bem Beffos auf ber Flucht zu folgen, verwundete ihn biefer toblich und ließ ihn hulflos auf feinem Bagen liegen. Sterbend fanden ihn die Reiter Alexander's. Ein Macedonier reichte ihm den letten Labetrunt und erhielt von ihm ben Auftrag, bem Alexander für die Großmuth zu banten, die er an feiner Familie bewiefen. Alexander, ber gleich barauf hingutam, fand D. fcon verfchieden (330). Er fendete den todten Rorper der Sifngambis, um ihn in bem Bograbniffe ber perf. Rönige beizuseten.

Darlehn (mutuum) nennt man einen Bertrag, wodurch der eine Theil, der Darleiher (mutuo dans), eine bestimmte Quantität verbrauchbarer Dinge (ros fungibilos), 3. B. Getreibe, Geld, einem andern, dem Schuldner (mutuo accipions), als Eigenthum überlüßt, um solche beliebig zu gebrauchen, zu bestimmter Zeit aber ebenso viel von derselben Art zurüchzugeben.

Es gehört diefer Bertrag zu den Realverträgen, b. h. er wird vollständig burch den wirklichen Eurpfang ber bargelichenen Sadien, und es unterfcheidet fich berfelbe fowol von bem Bertrage über ein fünftig ju gebendes D. (pactum de mutuo dando, was im rom. Rechte untlagbar war), als auch von bem unentgeltlichen Leihvertrage (commodatum) und bem Miethvertrage (locatio conductio), bei welchen bie geliebene Sache nicht gu verbrauchen, fonbern nur zu gebrauchen und in Ratur jurudzugeben ift. Wer nicht bie freie Berwaltung feines Bermogens hat, tann weber ein gilltiges D. geben noch empfangen. Die rom. Gefete (bas Senatusconsultum Macedonianum aus den Zeiten bes Raifers Claubins) erflären ein Belbbarlehn, welches einem in väterlicher Gewalt stehenden jungen Manne gegeben wird, für unverbinblich, d. h. der Darleiher hat kein Zurückforderungerecht gegen den Schuldner, obwol er das, was ihm darauf wirklich gezahlt wird, auch nicht wieder herauszugeben braucht, und die Schuld burch eine fpatere Anertennung gultig werben tann. Auch neuere Gefetgebungen fennen mehrere Beschränkungen bes D., g. B. bei Studirenben. Mus bem Darlehnsvertrage an fich folgt nur die Berbindlichleit zur Burlidgabe bes Empfangenen in gleicher Art und Bahl; doch können mancherlei Rebenbeftimmungen bingugefügt werben, wie 3. B. bie Entrichtung von Zinfen, die Sicherheiteleiftung burch Pfand und Burgicaft.

Darlehnstaffen find Leihkaffen, aus benen vorzüglich Keinern Gewerbtreibenden Darlehne gewährt werben. In ber Regel forbern fie fein Unterpfand. Dagegen muß ber Schuldner einen ober mehrere Bürgen stellen, welche für die Rudjahlung, die oft in vielen Terminen erfolgt, als Selbstschuldner haften. hier und ba find die Darlehne zinslos; in den häufigsten Fällen wird indeg ein mäßiger und bochftens ber landesubliche Bins geforbert. Die meiften D. wurden bisher als gemeinnutzige Institute von Mannern, welche sich für bas Gebeihen bes Sandwerferstandes intereffirten, gestiftet, und bringen benjenigen, Die bas Rapital ber Raffe zufammengeschoffen, teinen Bewinn. Underer Art maren die prengifchen D., welche im April 1848 als Staatsanftalten zur Beförderung des Banbels- und Bewerbebetriebs errichtet wurden. Diefelben gemährten auf Baaren und inländifche Berfchreibungen Darlehne von minbeftens 100 Thirn. auf drei dis höchstens sechs Monate und brachten ihr Kapital durch Ausgabe einer eigenen Art von Staatspapiergelb, fog. Darlebnefcheine, auf. Die Anstalten biefer Art bestanden indeg nur bis jum Ende des 3. 1852. Richt felten gibt man ben Ramen D. auch denjenigen Borfcung- und Creditvereinen, welche nach bem Suftem von Schulze-Delitich in Dentschland von den Keinen Gewerbtreibenden felbst und von Arbeitern in großer Anzahl errichtet worden find und fich bereits über alle Lander Europas ju verbreiten begannen.

Darlington, eine ziemlich gutgebaute, gewerdreiche Stadt in der nordengl. Grafschaft Durham, an der Eisenbahn, 3½ M. süblich von Durham, in fruchtbarer Gegend unweit des Tees und an dessen Bussung Sterne, über welchen eine Steinbrücke von drei Bogen führt. Der Ort hat eine 1160 erbaute goth. Kirche mit einem 188 F. hohen Thurm, einen großen Marktplatz, eine Lateinische Schule, ein Handwerkerinstitut, ein Bersorgungshaus und zählt 15781 E., welche Woll- und Flachsspinnereien, Brauereien und Gerbereien unterhalten, Seiler-, Eisen- und Messingwaaren liefern und bedentenden Handel treiben. Auch befinden sich hier eine Mühle zur Schleifung optischer Gläser, eine vielsach, besonders zur Heilung des Storbut benutzte Minerasquelle und zwei merkwitrdige Erdfälle, von denen der eine (Hettlettles) 30 Pards im Durchmesser hält. Seit 1825 ist D. mit Stockton durch eine Eisenbahn verbunden.

Darm, Darmtanal ober Gedärme nennt man ein röhrenförmiges, häutiges Organ bes thierischen Körpers, welches ber Berbauung, ber Aneignung ber Nahrungsstoffe dient. Seine Bestimmung (Function) ift, die im Magen vorläusig verarbeiteten Stoffe aus diesem aufzunehmen, dieselben durch eine eigenthitmliche, den Windungen eines kriechenden Wurms nicht unähnliche Bewegung, die peristaltische genannt, nach und nach weiter zu schieden, und dabei durch eine Reihe von Processen das zur Ernährung des Körpers Taugliche von dem dazu Untauglichen adzuscheiden, ersteres zu weiterm Gedrauche an die aussauschen Gesäse adzugeben, letzteres aber auszuschen. Der D. beginnt mit dem sog. Pförtner (pylorus), einem wulstigen Muskelring, in den sich der Magen an seinem untern (rechten) Ende öffnet. Wan unterscheidet zwei Hauptpartien des Darmtanals: den Dünndarm (intestinum tenus) und den Dickdarm (intestinum crassum). Ersterer zerfüllt wieder in den Zwölfsingerdarm (duodonum), den Leerdarm (jejunum) und den Krummbarm (ilsum). Der Dickdarm beginnt am Ende des Krummbarms mit dem Blindbarm (f. d.), welchem der Wurmfortsat (processus vermisormis) angesust ist, geht dann in den Grimmbarm (colon) über, von dessen Beite des

Unterleibes gerade hinauffleigt, die zweite, der Quergrimmdarm (colon transversum), von der rechten auf die linke Seite binübergeht, und die britte, bas abfleigende Rolon (colon desoendons), auf berfelben Seite sich wieder herabsenkt und nach einer Bförmigen Zickackbiegung (bem 8 Romanum) fich im Maftbarme (intestinum rectum) endigt. Der D. befteht aus ber innern Schleimhant und ber außern Mustelhaut, welche burch eine Zwischenlage von Bellgewebe verbinden find. Außerbem wird noch ber größte Theil von bem Bauchfell (f. b.) ibbrrogen, welches ben Darmfanal in feiner Lage erhält und burch feine Berboppelungen fowol bas Ret als auch bas Getrofe (omentum) bilbet, an welchem bie Diinnburme aufgehungt sind. Der Dünnbarm hat dunnere Banbe und ist enger als der Didbarnt. Die Drufen ber Darmichleimhaut sonbern ben Darmiaft ab, und die einsaugenden Gefäße, die in der Schleimhant befindlich find, nehmen die mahrend ber Berbauung geloften Rahrungsftoffe in fich auf. Ueber die Functionen des D., f. Berbanung. - Unter den Rrantheiten der Gedarme find ju neunen: die Darmberengerung, bei welcher eine verengerte Stelle im Darmfanal ben Durchgang bes Speifebreies hindert; fie ift meift eine Folge chrouischer Unterleibsleiben und geht juweilen in Darmverschließung, Darmbrand und Darmburchlocherung, Rotherbrechen u. f. w. über, die zumeift toblichen Ausgang haben. Die Darmentzundung tommt fehr häufig und in mehrern Formen bor. Sie tritt auf ale bloger Darmfatarrh (3. B. bei den meisten Durchfällen), ober als podenahnliche Entzündung einzelner Schleimhautbrüfen (Follicular-latarrh) ober ganger Drufengruppen (3. B. ber fog. Beher'fchen Drufen beim Abdominaltyphus), ober als croupofe Ausschwigung (3. B. bei ber Ruhr), ober als phlegmonofe, totale Entzilnbung ber fammtlichen Saute eines Darmftiide (3. B. bei Darmeinklemmungen, oberhalb von Darmverengerungen). Die fog. Darmerweichung ift meift nur eine Leichenerscheinung ober Folge der Entzundung. Die Darmaufblahung infolge von Lahmung der Mustelhaut bes D. wird von Laien oft falfdlich für einfache Blahungebefchwerbe gehalten. Darmtrebfe find feltener, Darminbertelgefchwüre fehr häufig bei Schwindslüchtigen. Fehlerhafter Darminhalt ift eine hanfige Quelle von Krantheiten (Berbauungebefcmerben); barunter geboren auch bie verfchiebenen Arten von Gingeweibewürmern.

Darmftabt, die Baupt- und Residengstadt des Großherzogthums Beffen, in der Broving Startenburg, an der Main-Rectar-Bahn (Centralbahnhof) und der Main-Rhein-Bahn gelegen, ift ber Gip ber oberften Behörden bes landes und ber ber Proving. Die Altftabt ift unregelmuffig gebaut und hat zum Theil enge Stragen; die Neuftabt bagegen, welche minbeftens brei Biertel ber Stadt bildet, besitzt schöne Gebäude und regelmäßig angelegte, breite und luftige Straßen, 3. B. die Rheinstraße, die Nedarstraße, Hügelstraße u. f. w., und große Plate, z. B. den Luisenplas, ein regelmäßiges Achted, auf welches feche Straffen munden, mit ber Dentfäule Ludwig's I., ferner den Marienplat, Wilhelminenplat, Mathildenplat u. a. m. Unter den vier Kirchen ift nur bie von Moller erbaute tath. Rirche, eine große Rotunde, bemerkenswerth. Das Refibengfolog, in feinem nenern Theile feit 1717 im alten franz. Stile erbant, enthält die Hofbibliothet mit 450000 Banben, 4000 Manuscripten u. f. w., die Gemalbegalerie, bas Naturaliencabinet mit vielen werthvollen Foffilien, die Sammlungen von antiten, mittelalterlichen und neuern Aunftgegenftanden, Baffen, ethnogr. Gegenftanden, Müngen, bas phyfit. Cabinet, Die Sammlungen von Sandzeichnungen und Aupferstichen u. f. w. Bon fonstigen bedeutenbern Gebäuden find zu nennen: bas hoftheater, 1819 von Moller erbaut; bas Beughaus, ehebem als Exercierhans gebraucht; das Balais des Brinzen Ludwig; das großherzogl. Balais mit der Cabinetebibliothet (etwa 60000 Banben) und bem Cabinetemufeum; bas Stunbehaus, bas Cafinogebande, Die Collegienhäufer, Das Realfculgebaude, Die Rafernen u. f. w. Die Bahl der Cinwohner beläuft fich auf 33397 (ohne das Militar) mit Ginfchlug des mit der Stadt zusammenhängenden Dorfes Bessungen (2148 E.) D. hat ein Ghmnasium, eine technische Schule, eine Realschule, eine Handwerkerschule und viele andere treffliche ftabtische und Brivatlehraustalten sowie wissenschaftliche, Kunst- und Musteveine (barunter der Historische Berein, ber Berein für Erdfunde, ber Mittelrheinifche Geologische Berein). Die Bevollerung ift fehr gewerbthatig und producirt namentlich Tapeten, Bute, Mafchinen, Buntpapier, Chemitalien, Gold- und Silberwaaren, Tabad u. f. w. Gang nahe ber Stadt erheben fich bie waldigen Berhohen bes Obenwalbes, die langs ber hier beginnenden fog. Bergftrage hin in einen von jutgebahnten Wegen burchschnittenen und mit schonen Aussichtspuntten versehenen großartigen Bart bermanbelt find. Bur großen Unnehmlichfeit ber Ginwohner bienen auch mehrere bem Bublifum flets offene Hofgarten. D. wird zuerst in Urfunden bes 11. Jahrh. ermahnt; aber Dog ju Anfange bes 14. Jahrh. war es ein Dorf im Befibe ber Grafen bon Ragenelnbogen,

bie 1330 für basselbe Stabt- und Festungsrecht vom Kaiser erlangten. Allmählich hob sich ber Ort so, baß baselbst 1403 ber rhein. Abel ein großes Turnier halten konnte. Nach dem Erlöschen ber männlichen Linie der Ratenelnbogener (1479) kam D. durch die an den Landgrasen Heinrich III. vermählte katenelnbogener Erbtochter an Hessen. Im Schmalkalbischen Kriege wurde D. durch das kaiserl. Heer eingenommen und das alte Schloß in die Lust gesprengt. Nach Philipp's des Großmitthigen Tode (1567) siel die Stadt bei der Theilung des Landes an dessen jüngsten Sohn Grorg, der sie zu seiner Residenz wählte und Stifter der Hessen Darmstädtischen Linie wurde. Wehr noch als er thaten für die Erweiterung der Stadt die Landgrasen Ludwig V., Ludwig VI. und Ernst Ludwig; doch ihre größere Bedeutung erhielt sie erst durch den Großberzog Ludwig I. (gest. 1830). Handel und Berkehr sind seitdem, namentlich in neuester Zeif durch die beiden Eisenbahnen, in stetem Wachsen. Die schöne Umgegend sowie die Annehmlichkeiten, welche die guten Unterrichtsanstalten, die wissenschaftlichen und Kunstsammlungen, das Theater u. s. w. dieten, ziehen viele Fremde zu dauerndem Ausenthalt an. Bgl. Wagner, «Geschichte von D.» (Darmst. 1844); Walther, «Der darmstädter Antiquarius» (Darmst. 1857) und «D., wie es war und wie es geworden ist» (Darmst. 1865).

Darre beißt eine Borrichtung jum fünftlichen Trocknen ober oberflächlichen Roften vegetabilifcher Stoffe. Diefelbe findet ihre hauptfächlichfte Anwendung im großen zu Bolg, Torf, Flache, Dbft, Getreide und Malz. Solzbarren find entweder eigene Defen mit flachen, badofenahnlichen Bewölben oder bloge Bortehrungen über ben Schmelgofen, fog. Darrbalten, auf welchen folches Bolz, bas rafche, ftarte Site als Brennmaterial erzeugen foll, wie bies bei ber Glasfabritation, in ben Borzellanmanufacturen, Blaufarbenwerten u. f. w. nothig ift, feines Feuchtigkeitegehalts möglichft entledigt wird. Die felbständigen Holzbarren werden nit Torf am zwecknuggigften und wohlfeilften geheizt. Auch behnfe ber Aufbewahrung und Berarbeitung wird Bau- und Bertholz zuweilen gebarrt, z. B. auf Berften, im Sandel mit ausländischen Rubhölzern u. f. w. Die Flachsbarren bienen jum Trodnen bes geröfteten Flachses. Zwar tann bies auch in der Sonne geschehen, aber bei weitem nicht mit der Sicherheit und Schnelligfeit, wie in Darrftuben ober Darrofen. Erftere find geräumige, mit erhipter Luft erwarmte Rammern, lettere vieredige Badofen, in welchen die Flacheftengel fentrecht aufgestellt werben. Bei ber Feuerung ift wohl zu beobachten, bag bie Temperatur ben Siedepunkt bes Baffers nicht erreiche, indem fonft der Flache murbe und briichig wird. Dbft = barren, jum Dorren bes Doftes, gibt es eine grofe Angahl von abweichenber Conftruction. Gewöhnlich find biese bergestalt eingerichtet, bag ein freier Strom erhitter Luft in ihrem Innern circulirt, und so das auf geflochtenen Burden flach ausgebreitete Dbst allmählich von feinem Ueberfchuf an Baffer entledigt wirb. Ale vorziglichfte Obstdarren find Die Chrift'iche und die Beffifche bekannt. Die Obstluftbarre ift ein einfacher Behülter jum Trodnen bes Dbftes an ber Sonne, ohne bag baffelbe von Thieren u. f. w. befchabigt werben tann. Die Getreibebarren ober Riegen find nur im Norben Enropas üblich, wo ber rafch verlaufende Sommer eine kunftliche Trodnung ber Getreibekorner für langere Aufbewahrung ober weite Berfendung nothwendig macht. Sie bestehen aus von Biegeln erbauten Saufern, in welchen große Darrtammern burch bie einem mächtigen Dfen entströmende heiße Luft erwärmt werben und bas Getreide fo getrodnet wird, bag es wol zur Mehlbereitung fehr tauglich bleibt, ba= gegen feine Reimfähigfeit verliert. Am wichtigsten sind die Malzbarren, Anstalten zum Dorren bes Gerftenmalzes jum Behuf ber Bierbrauerei ober Branntweinbrennerei. In frit= hern Zeiten kannte man hierzu nur die fog. Rauchdarren. Man brachte das Malz auf ge= flochtene Surben, burch welche ber Rauch unmittelbar jog und bem Dalze fowie auch bem Bier feinen Befchmad mittheilte. Spater belegte man bie Rauchtanale mit Gifen- ober Aupferplatten, mit Fliefen, wodurch bem Rauch ber Butritt abgesperrt wurde. Allein auch biefe Ginrichtungen hatten das Rachtheilige ber Ungleichförmigkeit bes Dorrens, fobag jest bie guten Malzbarren fammtlich burch heiße Luft geheizt werden, wobei bas Malz auf Drahthurden ober Böben von kleindurchlöcherten Thonziegeln liegt. In England heizt man die D. häufig mit Bochbrudbampf, welcher unter ben Drahtgeflechten in Rohren circulirt. Bei bem D. felbst ift eine Bauptfache, daß bas Dalz langfam erwarmt, daß allmählich die größere Sitze erzeugt und das Malz sleißig auf der D. gewendet werde. Der Wärmegrad beim Darren wird bon ber Farbe bedingt, welche das Malz erhalten foll, alfo von ber Sorte Bier, bie man brauen will. Branntweinmalz barf jebenfalls nur fehr fcwach gebarrt werben.

D'Arreft, f. Arreft (Beinr. Lubw. b').

Darrfucht (Tabos, Marasmus, trodene Schwindfucht) nennt man diejenigen Abzehrunge-

transseiten, bei benen ber Abrer nicht sichtlich slüssige Stoffe (z. B. Eiter burch Auswurf) verliert, soudern scheindar nur in sich vertroduet. Dahin gehört die Greisendarrsucht (Marasmus sonilis), die Drüsendarre der Kinder (Paodatrophia), die Rückendarre (Tabes dornalis), die D. der Berg- und Hüttenleute (Bergsucht, Tabes metallica) n. s. Much ist die D. oder

Darre eine hänfige Krankheit der Bögel, besonders der Stubenvögel.

Darftellung. Darftellen beißt etwas ju einem Gegenstande ber außern Anschauung machen. Das, was dargestellt wirb, tann entweder ein Birkliches fein, welches im Bilbe ber funlichen Anffassung dargeboten wirb, ober ein innerlich Gebachtes und Borgebilbetes, filtr welches die D. einen finnlich-auschaulichen Ausdruck sucht. So versteht man namentlich unter afthetifcher D. biejenige Behandlung einer afthetifchen Ibee, burch welche biefe eine ihr entfprechenbe, durch fich felbst gefallende Form für die Anschauung erhält. Ein sinnlich Anschaubares foll eine bestimmte Idee des Geistes ausbrücken und einen dieser Idee gemäßen Gefühlszustand hervorbringen. In dieser Forderung liegen Anschaulichteit, Sachlichteit und Bollstänbigleit als unerlagliche Bebingungen. Am meiften und im engften Ginne find es die bilbenben Künste, und unter diesen vornehmlich die Blastit, welche darstellen können, indem sie das künstlerifc Gebachte als wirklichen, ranmerfüllenben Gegenstand ben bafür empfänglichen außern Sinuen hinftellen; fie bringen Gestalten im eigentlichen Sinne hervor. Wo andere Rtinfte, namentlich die Boefie, darftellen, ift bies nur baburch möglich, bag fie in bem Auffaffenben burch des Mittel ber D., die Sprache, biejenigen Borftellungen und Gefühle erregen, die ber Gegenstand, wenn er felbft bor bas Auge hintrate, erregen murbe. Auf biefer Taufdjung beruht die poetische Bahrheit. Deshalb pflegt man das Epos und das Drama vorzugsweise barftellende Dichterten zu nennen. Der Schaufpieler hat bie barftellende Boefle, und zwar burd feine gange Berfonlichkeit zu verftunlichen. Die handelnde Berfon, die er aus bem Drama des Dichters vorftellt, foll er nicht blos vorftellen, d. h. er foll nicht blos einen Schein haben, als ob er jene Berson fei, sondern foll jenen Schein bis zur Täuschung erheben, als sehe man wirflich jene Berfon.

Dartiord, rasch emporblithende Marktstadt in der engl. Grafschaft Rent, 31/4 M. östlich von London an der Gisenbahn nach Chatham, im Thale des Darent, unweit der Mündung in die Themse, zählt 6597 E., hat bedeutenden Handel, Eisengiesereien, Walzwerke, Maschinensiabiten, Kattun- und Seidedruckereien und am Darent viele Bapier-, Del-, Pulver- und Getreidemühlen. Die erste Papiermühle wurde von einem Deutschen, Sir I. Spielmann, erstant. Barten gehen von der Themse die an die Kais der Stadt. Dieselbe hat eine schone Kirche, viele Gotieshäuser der Dississenten und ein literarisches Institut. In der Nähe sieht

man bie Ueberrefte eines 1375 gestifteten Augustiner-Nonnenklosters.

Derimenth, Municipalstadt, Barlaments-Borough und Hafenort in ber engl. Grafschaft Devon, am Britischen Ranal, malerisch am Abhange eines Hügels an der Mündung des Dart gelegen, bestitzt drei Kirchen, von denen eine mit ihrem hohen Thurme den Seefahrern als Signal dent, sowie ein von Heinrich VII. erdautes Schloß. Der Ort zühlt 4444 E. und hat enge, schunzige Straßen, zum Theil mit Holzschnitzerei verzierte Häuser. Eine sliegende Brücke verziende die Stadt mit Ringsbridge. Der Hafen ist bequem, für Schisse von 500 Tons zugänglich und das Fort Betror vertheidigt. Die Stadt selbst unterhält 456 Schisse von 43350 Tons Behalt. Die Handtbeschäftigung der Bewohner besteht in Schissahrt und Schisschn, in Herings- und Stadsschaft wird sein, Del, Salz, Südsschichte u. s. w. eingeführt werden. D. wurde von den Franzosen im 12. Jahrh. unter Richard I., dann unter Heinrich IV. weggenommen und nochmals 1404, doch vergeblich, angegriffen. Auch sand hier die Landung der Franzosen und Sasissaner 1372 sowie diesenige Warwid's und Clarence's 1470 statt.

Data (Pierre Antoine Bruno, Graf), einer ber bebeutenbsten Staatsmänner Frankreichs aus ber Schule ber Revolution und Napoleon's, geb. zu Montpellier 12. Jan. 1767, betrat im 16. J. die militärische Laufbahn, nachdem er eine ausgezeichnete Schulbildung erhalten. Beim Ausbruch der Revolution gab er sich den Grundsätzen derselben hin. Poesie und Lieteratur blieben indes in jeder Lebenslage seine Lieblingsbeschäftigungen. Seinen Ruf als Dichter gründete er durch die «Traduction en vars des poésies d'Horace» (Par. 1800; 6. Ausl., 2 Bbe., 1823). Im dieselbe Zeit erschien seine «Cléopédie, ou la théorie des réputations en littérature» (Par. 1800), ein Gedicht voll Seist und seiner Wendungen. Napoleon war D. ganz besonders gruggen, letzterer aber auch dasit demselben mit unbegrenztem Eiser ergeben. Die ihm ander-

Conexistions . Legiton. Cite Auflage. V.



bie 1330 für basselbe Stadt- und Festungsrecht vom Kaiser erlangten. Almählich hob sich ber Ort so, daß baselbst 1403 der rhein. Abel ein großes Turnier halten konnte. Rach dem Erlöschen der männlichen Linie der Katenelnbogener (1479) kan D. durch die an den Landgrafen Heinrich III. vermählte katenelnbogener Erbtochter an Hessen. Im Schmalkaldischen Kriege wurde D. durch das kaiserl. Heer eingenommen und das alte Schloß in die Lust gesprengt. Nach Philipp's des Großmüthigen Tode (1567) siel die Stadt dei der Theilung des Landes an dessen jüngsten Sohn Georg, der sie zu seiner Residenz wählte und Stifter der Hessen Darmstädtischen Linie wurde. Wehr noch als er thaten für die Erweiterung der Stadt die Landgrafen Ludwig V., Ludwig VI. und Ernst Ludwig; doch ihre größere Bedeutung erhielt sie erst durch den Großherzog Ludwig I. (gest. 1830). Handel und Berkehr sind seitbem, nantentlich in neuester Zeit durch die beiden Eisendahnen, in stetem Bachsen. Die schöne Umgegend sowie die Annehmlichsteiten, welche die guten Unterrichtsanstalten, die wissenschaftlichen und Kunstsammlungen, das Theater u. s. w. dieten, ziehen viele Fremde zu dauerndem Ausenthalt an. Bgl. Wagner, «Geschichte von D.» (Darmst. 1844); Walther, «Der darmstädter Antiquarius» (Darmst. 1857) und «D., wie es war und wie es geworden ist» (Darmst. 1865).

Darre beifit eine Borrichtung jum fünftlichen Trocknen ober oberflächlichen Roften vegetabilifcher Stoffe. Diefelbe findet ihre hauptfächlichfte Anwendung im großen zu holz, Torf, Blache, Dbft, Getreibe und Dalz. Solzbarren find entweber eigene Defen mit flachen, bacofenahnlichen Gewölben ober bloge Bortehrungen über ben Schmelzofen, fog. Darrbalten, auf welchen foldes holz, bas rafche, ftarte bipe als Brennmaterial erzeugen foll, wie bies bei ber Glasfabritation, in ben Borzellanmanufacturen, Blaufarbenwerten u. f. w. nöthig ift, feines Feuchtigkeitegehalts möglichft entlebigt wirb. Die felbständigen Holzbarren werben mit Torf am zwedmugigften und wohlfeilften geheizt. Auch behufe ber Aufbewahrung und Berarbeitung wird Bau- und Bertholz zuweilen gebarrt, z. B. auf Berften, im Sandel mit ausländischen Rutholzern u. f. w. Die Flachebarren bienen gum Trodnen bes geröfteten Flachses. Zwar kann dies auch in der Sonne geschehen, aber bei weitem nicht mit der Sicherheit und Schnelligfeit, wie in Darrftuben ober Darrofen. Erftere find geräumige, mit erhipter Luft erwärmte Rammern, lettere vieredige Badofen, in welchen die Flachoftengel fentrecht aufgestellt werben. Bei ber Feuerung ift wohl zu beobachten, bag bie Temperatur ben Siebepunkt bes Baffere nicht erreiche, indem fonft der Flache murbe und bruchig wird. Dbft barren, zum Dörren bes Dbftes, gibt es eine große Anzahl von abweichenber Conftruction. Bewöhnlich find biefe bergeftalt eingerichtet, bag ein freier Strom erhitter Luft in ihrem 3nnern circulirt, und so das auf geflochtenen Burden flach ausgebreitete Dbft allmählich von feinem Ueberfchuf an Baffer entledigt wird. Als vorzitglichfte Obstbarren find die Chrift'fche und die Beffifche bekannt. Die Obstluftbarre ift ein einfacher Behälter zum Trochnen bes Dbftes an ber Sonne, ohne bag baffelbe von Thieren u. f. w. befchabigt werden tann. Die Getreibebarren ober Riegen find nur im Norden Europas üblich, wo ber rafch verlaufende Sommer eine kunftliche Trodnung ber Getreibekorner für langere Aufbewahrung ober weite Berfendung nothwendig macht. Sie bestehen aus von Ziegeln erbauten Saufern, in welchen große Darrtammern burch bie einem mächtigen Ofen entströmende heiße Luft erwärmt werben und bas Getreide fo getrodnet wird, bag es wol zur Mehlbereitung fehr tauglich bleibt, bas gegen feine Keimfähigfeit verliert. Am wichtigften find die Malzbarren, Anftalten zum Dorren bes Gerftenmalges jum Behuf ber Bierbraucrei ober Branntweinbrennerei. In frithern Zeiten kannte man hierzu nur die fog. Rauchbarren. Man brachte bas Malz auf geflochtene Burben, burch welche ber Rauch unmittelbar jog und bem Malze fowie auch bem Bier seinen Geschmad mittheilte. Sputer belegte man die Rauchkanale mit Gifen- ober Rupferplatten, mit Fliefen, wodurch bem Rauch ber Butritt abgesperrt wurde. Allein auch biese Ginrichtungen hatten bas Rachtheilige ber Ungleichförmigfeit bes Dorrens, fodaß jest bie guten Malzbarren fammtlich burch heiße Luft geheizt werden, wobei bas Malz auf Drahthurden ober Böben von kleindurchlöcherten Thonziegeln liegt. In England heizt man die D. häufig mit Bochbrudbampf, welcher unter ben Drahtgeflechten in Rohren circulirt. Bei bem D. felbst ift eine hauptfache, daß bas Malz langfant erwärnt, bag allmählich bie großere Site erzengt und bas Malg fleißig auf ber D. gewendet werbe. Der Wärmegrad beim Darren wird von der Farbe bedingt, welche das Malz erhalten foll, also von der Sorte Bier, die man brauen will. Branntweinmalz barf jebenfalls nur fehr fcwach gebarrt werben.

D'Arreft, f. Arreft (Beinr. Lubw. b').

Darrfucht (Tabes, Marasmus, trodene Schwindsucht) nennt man biejenigen Abzehrungs-

transeiten, bei benen der Abeper üscht sichtlich stüfstige Stoffe (3. B. Eiter durch Auswurf) verliert, sondern scheindarrsucht (Marasmus sonilia), die Driffendarre der Kinder (Paedatrophia), die Rückendarre (Tades dorsalis), die D. der Berg- und Hittenleute (Bergsucht, Tades metallica) n. s. w. Auch ist die D. oder

Darre eine haufige Rrautheit ber Bogel, befonbers ber Stubenbogel.

Darfiellung. Darftellen beißt etwas zu einem Gegenstande ber angern Anschauung maden. Das, was bargeftellt wird, tann entweder ein Birtliches fein, welches im Bilbe ber funlichen Auffassung bargeboten wirb, ober ein innerlich Gebachtes und Borgebilbetes, für welches die D. einen finnlich-auschaulichen Ausbruck sucht. So versteht man namentlich unter afthetischer D. biejenige Behandlung einer afthetischen Ibee, burch welche biefe eine ihr entfprechenbe, durch fich felbst gefallenbe Form für die Anschauung erhalt. Gin finnlich Anschaubares foll eine bestimmte Ibee bes Beiftes ansbruden und einen biefer Ibee gemagen Befühlsguftand hervorbringen. In biefer Forberung liegen Anschanlichteit, Sachlichteit und Bollftanbigleit als unerlagliche Bebingungen. Am meiften und im engften Sinne find es die bilbenben Runfte, und unter diefen vornehmlich die Plastit, welche barftellen konnen, indem fle das kinftlerifc Gebachte als wirflichen, raumerfüllenben Gegenstand ben bafür empfänglichen außern Sinnen hinftellen; fie bringen Geftalten im eigentlichen Ginne bervor. Wo andere Riinfte, namentlich die Poesie, darstellen, ift dies nur dadurch möglich, daß sie in dem Auffassenden durch bas Mittel der D., die Sprache, diejenigen Borftellungen und Gefühle erregen, die ber Gegenstand, wenn er felbst vor das Auge hintrate, erregen würde. Auf biefer Taufchung beruht die poetische Bahrheit. Deshalb pflegt man bas Cpos und bas Drama vorzugsweife darftellende Dichtarten zu nennen. Der Schauspieler hat die barftellenbe Boefie, und zwar durch feine gauze Berfonlichkeit zu verstinnlichen. Die handelnde Berson, die er aus dem Drama des Dichters vorstellt, foll er nicht blos vorstellen, d. h. er foll nicht blos einen Schein haben, als ob er jene Berson sei, sondern soll jenen Schein bis zur Täuschung erheben, als sehe man wirklich jene Berfon.

Dartford, rasch emporblühende Marktstabt in der engl. Grafschaft Rent, 3½ M. östlich von London on der Sisendahn nach Chatham, im Thale des Darent, unweit der Mündung in die Themse, zählt 6597 E., hat bedeutenden Handel, Sisengiehereien, Walzwerke, Maschinenssahlten, Kattun- und Seidedruckereien und am Darent viele Papier-, Del-, Pulver- und Getreidemühlen. Die erste Papiermühle wurde von einem Deutschen, Sir I. Spielmann, ersbant. Barten gehen von der Themse bis an die Kais der Stadt. Dieselbe hat eine schöne Kirche, viele Gotteshänser der Disselbenten und ein literarisches Institut. In der Nähe sieht

man die Ueberrefte eines 1375 gestifteten Augustiner-Ronnenklosters.

Dertusseh, Municipalstadt, Barlaments-Borough und Hafenort in der engl. Grafschaft Devon, am Britischen Kanal, malerisch am Abhange eines Higels an der Mündung des Dart gelegen, besitt drei Kirchen, von denen eine mit ihrem hohen Thurme den Seefahrern als Signal dent, sowie ein von Heinrich VII. erbautes Schloß. Der Ort zählt 4444 E. und hat enge, schmazige Straßen, zum Theil mit Holzschniherei verzierte Häuser. Eine sliegende Britike derbindet die Stadt mit Kingsbridge. Der Hafen ist bequem, sür Schiffe von 500 Tons zugänglich und durch das Fort Betroz vertheibigt. Die Stadt selbst unterhält 456 Schiffe von 43350 Tons Behalt. Die Hauptbeschäftigung der Bewohner besteht in Schiffahrt und Schiffban, in Herings- und Stockschaft wird schiffe von ben Wittelmeer, von wo als Rückschaft Wein, Del, Salz, Sübfrüchte u. s. w. eingeführt werden. D. wurde von den Franzosen im 12. Jahrh. unter Richard I., dann unter Heinrich IV. weggenommen und nochmals 1404, doch vergeblich, angegriffen. Auch fand hier die Landung der Franzosen und Eastlümer 1372 sowie diesenige Warwicks und Clarence's 1470 statt.

Dara (Pierre Antoine Bruno, Graf), einer der bebeutenbsten Staatsmänner Frankreichs ans der Schule der Revolution und Napoleon's, geb. zu Montpellier 12. Jan. 1767, betrat im 16. J. die militärische Lausbahn, nachdem er eine ausgezeichnete Schuldildung erhalten. Beim Ausbruch der Revolution gab er sich den Grundsähen derselben hin. Poesie und Literatur blieben indes in seder Lebenslage seine Lieblingsbeschäftigungen. Seinen Ruf als Dichter gründete er durch die «Traduction en vors des poésies d'Horace» (Par. 1800; 6. Ausl., 2 Bde., 1823). Um dieselbe Zeit erschien seine «Cléopédie, ou la théorie des réputations en littérature» (Par. 1800), ein Gedicht voll Seist und feiner Wendungen. Napoleon war D. ganz besonders swogen, letzterer aber auch dassit deutschen mit undegrenztem Eiser ergeben. Die ihm ander-

Digitized by Google

trauten Berwaltungsgeschäfte vollzog er ftets im Interesse bes Raifers, woburch er fich freilich großen Bag juzog. Dies gilt insbefondere von feiner Berwaltung als Generalintendant in Desterreich und in Breugen in ben 3. 1805, 1806 und 1809. Ale Mitglied bes Staatsraths erwarb er fich den Ruhm, mit dem Raifer ber fleißigste und thatigfte Arbeiter beffelben zu fein. Zur Zeit der ersten Restauration hatte er das Bortesenille der allgemeinen Kriegsverwaltung. Bluder ließ in feinem Saffe D.'s Beftsungen fequeftriren; boch biefe unbillige Magregel marb aufgehoben, fobald fie jur Renntnig ber verbundeten Monarchen gefommen. 1818 murbe D. jum Pair ernannt und 1828, nachbem er schon seit 1805 Mitglied bes Nationalinstituts gewesen, in die Mademie der Wifsenschaften aufgenommen. Bon Staatsamtern feit der Restauration entfernt, widmete er feine Muße vorzüglich geschichtlichen Studien. Er starb auf feinem Landsitze Becheville bei Meulan 5. Sept. 1829. Sein Hauptwert, die «Histoire de la république de Venises (7 Bbe., Par. 1819-21; 4. Aufl., 9 Bbe., 1853), machte Epoche im Gebiete ber histor. Literatur. Einen beutschen Auszug baraus lieferte Bolzenthal (3 Bbe., Lpz. 1825-27). Seine «Histoire de la Bretagne» (3 Bbe., Par. 1826; bentsch von Schubert, 2 Bbe., Lpg. 1831) ift ein zwar minber anziehendes, aber doch fehr gründliches Bert. Seine «Notions statistiques sur la librairie pour servir à la discussion des lois sur la presse» (Par. 1827) haben ein polit. Intereffe. Ein nachgelassenes bibattisches Gebicht, aL'astronomies (Bar. 1830), ift eine feiner beften poetifchen Leiftungen. - Gein Sohn Rapoleon, Graf D., geb. 1807, erbte bon bem Bater bie Pairswitrbe, die er auch nach ber Julirevolution von 1830 bis zur Februarkatastrophe von 1848 besaß. Im Depart. Manche ward er sobann erst in die Constituirende, dann in die Legislative Nationalversammlung gewählt, wo er mit der Majorität stimmte und fich jum Bahlcomité der Strafe Boitiers hielt. Beim Staatsstreiche vom 2. Dec. 1851 berief er als Biceprasibent die behinderten Repräsentanten auf die Mairie bes 10. Arrondiffements. Er ward beshalb einige Tage ju Bincennes gefangen gehalten und trat sodann ins Brivatleben. Im April 1860 erfolgte seine Aufnahme in die Afabemie ber moralischen und polit. Wiffenschaften.

Darwin (Erasmus), engl. Arzt, Naturforscher und bibaktischer Dichter, geb. 12. Dec. 1731 zu Elton bei Newart in der Graffchaft Nottingham, ftudirte in Cambridge und Ebinburgh und ließ fich bann in Lichfield nieder, wo er eine ausgebreitete Praxis erlangte und ber Mittelpunkt eines gefellig literarischen Kreises wurde. Als Dichter trat er zuerst 1781 mit dem «Botanio Garden» hervor, bem er 1789 einen zweiten Theil unter bem Titel «Loves of the plants» und 1792 einen britten hinzufügte (4. Anfl., 2 Bbe., Lond. 1799). Er fuchte barin bie Wiffenschaft mit der Boefle zu verbinden, und der von ihm zu diefem Zwed erdachte phantastische Apparat fand bei der damaligen Debe in ber engl. Dichttunst großen Beifall. Eine reiche, fast uppige Einbildungstraft und die Runft, glatte und wohlflingende Berfe zu fcreiben, ift ihm nicht abzufprechen, aber es fehlt feinen Erzeugniffen der bichterische Sauch, feine gehäuften Allegorien ermüben, und feine glanzenben Schilberungen laffen bas Berg talt. Auch wegen feines medic. Systems, bas er in «Zoonomia, or the laws of organic life» (Lond. 1794 u. öfter; beutich von Brandis, 5 Bbe., Sannov. 1795-99) entwidelte, ftand D. eine Zeit lang im Rufe, bis man bas Unhaltbare, Folgewidrige und Ungründliche desselben erkannte. Unter seinen übrigen Berlen find zu erwähnen: «Phytologia, or the philosophy of agriculture and gardenings (Lond. 1800; beutsch von Debenftreit, 2 Bbe., Lpg. 1801) und bas erft nach seinem Tobe erfdienene Lehrgebicht a The temple of Nature, or the origin of society» (Lond. 1803, beutsch von Kraus, Braunfchm. 1808). D. ftarb ju Derby 10. April 1802. Seinen Namen verewigte Rubge burch die Aufftellung ber Pflanzengattung Darwinia; fein Leben befchrieb

Miß Geward (Lond. 1804).

A THE PERSON OF PERSONS ASSESSED.

Darwin (Charles Robert), Enkel bes vorigen, einer der ausgezeichnetsten Natursorscher unserer Zeit, wurde am 12. Febr. 1809 zu Sprewsdurft geboren. Er erhielt den ersten Untersicht in der Grammar-School seines Geburtsorts, bezog 1825 die Universität Edindurgh und vollendete seine Studien zu Cambridge, wo er 1831 promodirte. Im Herbste desselben Jahres det sich ihm die Gelegenheit dar, die Expedition des Kapitän Fitzrop als Natursorscher zu bezeiten. Er schisste sich aus des gleiten. Er schisste sich aus die Inseln des Stillen Decan, und landete 2. Oct. 1836 wieder in England. Die in wissenschaftlicher Hinschlaftlicher Hinschlaftlicher Ergebnisse dieser Reise wurden dem Publitum in dem unter Mitwirtung Owen's und anderer Gelehrten herausgegebenen Werte «Zoology of the voyage of H.M. ship Beagle» (5 Thle., Lond. 1840—43), ferner in dem von D. allein bearbeiteten «Journal of researches into the natural history

and geology of the countries, etc.» (2. Aufl., Lond. 1854) und mehrern hauptfächlich geol. Schriften vorgelegt, ju beren Ausarbeitung er fich 1842 nach einer Billa in Rent jurudagg. Die nachfte Frucht seiner Untersuchungen war ber «Monograph of pedunculated and sessile Cirripedia» (2 Bbe., Loub. 1851 - 53), ber auf Roften ber Ray-Society gebruckt murbe, unb bem er eine ahnliche Abhandlung «On fosmil Cirripodia» folgen ließ. Schon feit ben erften, von ihm in Sudamerika angestellten Beobachtungen hatte D. die Unsicherheit der bisher gultigen Rlaffifitation ber verfchiebenen Thierarten ertannt. Beitere Forfchungen iber biefen Gegenstand führten ihn an ben Refultaten, die er in bem berühmt gewordenen Berte «On the origin of species by means of natural selection» (Lond. 1859; beutsch von Bronn, 2. Aufl., Stuttg. 1863) nieberlegte. Er sprach barin die Ueberzengung aus, daß alle Thiere und Pflanzen von wenigen Urformen, vielleicht von einer einzigen, abstammen und bag bie verschiedenen Dobificationen berfelben infolge eines Princips von flatten gehen, das er als «natürliche Auswahl» bezeichnet. Diefe Anfichten, in benen er allerbings nur die von frühern Naturforschern gegebenen Andeutungen fcharfer formulirte und burch bie Entbedungen ber Neuzeit begrundete, erregten allgemeines Auffehen und riefen eine Bolemit hervor, bei ber es an Berfonlichkeiten und Berfeterungen des tuhnen Theoretiters nicht fehlte. Gine fpatere Arbeit D.'s «On the various contrivances by which British and foreign orchids are fertilized, etc.» (Conb. 1862; beutfd) von Bronn, Stuttg. 1862) handelt von der Befruchtung der Orchideen durch Insesten und von bem gunftigen Erfolge ber Rreuzung burch Buchten, und empfiehlt fich, wie alles, was von ihm berriffert, burd Rlarheit bee Stils und Gebiegenheit bes Inhalts. Seit 1839 ift D. mit einer Entelin Jofiah Bebgwood's, bes Erfinbers bes nach ihm genannten Steinguts, verheirathet.

**Dalghin** (**Aa**tharina Romanowna, Fürftin), geborene Gräfin Woronzow, eine in ber ruff. Gefdicte berühmte Fran, geb. 28. Marg 1743, hatte bon frühefter Jugend an eine wiffenschaftliche Bilbung erhalten und suchte vornehmlich durch Studium der Griechen und Römer ben Geift bes Alterthums zu erfassen. Sie war eine vertraute Freundin der Raiferin Ratharina IL und bezeigte fich außerorbentlich thätig bei ber Thronbesteigung berfelben. Als eines ber Baupter ber Berfchworung gegen Beter III. führte fle 8: Juli 1762 in Uniform und au Pferbe einen Theil ber Truppen ber Raiferin entgegen, die fich hierauf felbst an die Spipe berfelben ftellte. Da aber Ratharina ihrem Berlangen, als Oberft ein taiferl. Garberegiment zu commandiren, nicht willfahrte, entfernte fle fich aus beren Rähe und unternahm eine Reife durch Europa, auf ber fie Boltaire in Ferney besuchte und mit ben frang. Enchklopabiften in Berbindung trat. Erft nach langerer Abwesenheit tehrte fie nach Betersburg zurud und wurde 1782 jum Director ber Atabemie ber Wissenschaften, 1783 jum Prafibenten ber neuerrichteten ruff. Atademie erwählt. Unter Paul mußte fle ihre Aemter aufgeben und lebte feitbem theils auf ihren Gittern, theils in Mostau, wo fie 16. Jan. 1810 ftarb. Auger mehrern Luftspielen und andern kleinen Schriften in ruff. Sprache, welche sie herausgab, beförderte sie auch fehr thatig bas Erfcheinen bes Borterbuchs ber ruff. Alabemie. Ihre hochft intereffanten Demoiren wurden nach bem Original von ihrer Freundin, Drs. 2B. Brabford, in engl. Sprache heransgegeben (2 Bbe., Lonb. 1840; franz. von A. bes Effarts, 4 Bbe., Bar. 1859).

Daffelfliege, f. Biesfliegen. Dajunus, Raubbeutler, Bentelmarber, heißen Beutelthiere aus Reuholland von Dachs - ober Marbergestalt, die burch die fpige, nacte Schnauze mit langen Schnurren, die fcarfen Sicheltrallen an den Fligen und besonders die spiten Edzähne und scharfen, zacigen Mahlahne das Raubthiernaturell beurkunden. Am bekanntesten ist unter den Arten der De-Dil (D. ursinus), eine witthige Bestie von gebrungener Gestalt, bufdigem, bidem Schwanz, turgem Ropf mit Meinen Ragenohren, fast fowarz ober braunfdwarz mit heller Bruftbinde, die tagbuber in hohlen Baumen und Erbhöhlen schläft, nachts auf Raub ausgeht, trop ihrer geringen Große, ba fie bochftens 2 &. lang wird, fogar Schafe anpact, gang befonders aber mit großer Gewandtheit die Buhnerhofe ju berauben weiß, in benen fie unfinnig morbet. Große bunde fürchten fich felbst bor bem abiffigen Teufel», bem bie Anfiebler in Australien mit Erbitterung nachftellen.

Dataria heißt diejenige Abtheilung der Römischen Curie (f. b.), von welcher die firchlichen Gnabenfachen expedirt werben. An ihrer Spige fteht ein Carbinal, ber ben Titel Broba. tarine führt. Bor bas Forum ber D. geboren namentlich bie Befetung fleinerer firchlicher Sfrunden, Die dem Bapfte refervirt find, und die Dispenfationen in folden Fallen, welche

nicht geheim gehalten werden muffen, 3. B. in Chefachen, bei Belubben und Giben.

Dati (Carlo), ital. Sprachgelehrter und Schriftfeller, geb. in Florenz 2. Oct. 1619, in seiner Jugend von Galilei unterrichtet, beschäftigte sich mit mathem. und physit., auch astron. Untersuchungen. Seinen Ruf, der so bedeutend war, daß die schwed. Königin Christine ihn zu sich nach Nom, Ludwig XIV. nach Baris einlud, erward er als Forsche im Gediete der toscan. Sprache und als Bersasser der Lebensbeschreibungen griech. Künstler. D. übernahm 1647 zu Morenz den Lehrstuhl der griech. und lat. Sprache und Alterthumstunde, wurde Mitglied der Erusca und starb 11. Jan. 1675. Er unternahm die Sammlung von Sprachmustern, «Prose siorentine», für die er aber nur den ersten Band der ersten Abtheilung, «Orazioni di varj autori» enthaltend (Flor. 1661), lieserte; andere sehten später das Wert fort, das auf 17 Bände anwuchs. In Gemeinschaft mit dem Marchese Capponi und Franc. Redi arbeitete er unablässig an der Bermehrung und Berichtigung des Wörterbuchs der Crusca. Seine «Vito de' pittori antichi» (Zeuzis, Parrhasius, Apelles und Protogenes) sind seit 1667 in verschiedenen Ausgaben erschienen, auch in die «Biblioteca enciclopedica» (Bb. 14, Mail. 1831) ausgenommen. Briese von ihm gab Dom. Moreni heraus (Flor. 1825).

Datises, Pflanzengattung aus ber 21. Rlasse bes Linne'schen Systems, welche von einigen zu ber Familie der Reseducen, von andern zu den Portulacaceen gerechnet wird, wieder nach andern die hauptgattung einer eigenen kleinen Familie, der Datisceen, bildet. Ihre wenigen im Orient und in Asien wachsenden Arten sind perennirende Stauden mit abwechselnden siederschmittigen Blättern und in lange, rispige Trauben gestellten Blüten, von denen die männlichen ein stünsblätteriges, grünliches Perigon und fünf Staudgesäße, die weiblichen einen oberständigen, zweizähnigen Relch und drei zweitheilige Griffel auf dem unterständigen Fruchtsnoten haben. Die Frucht ist eine unterständige, oben offene, vielsamige Kapsel. Eine auf Candia und im Orient wildwachsende Art, D. cannadina L., wird nicht allein häusig als Decorationspflanze in Gärten gezogen, sondern auch als Färbepflanze benutzt, indem sie einen gelben Farbestoff, das Datiscagelb, enthält. Sie treibt 3—4 F. hohe Stengel mit hellgrünen Blättern, welche aus 5—10 Paaren ungleich lanzettsörmigen, eingeschnitten-gesägten Blättigen von

bitterm Gefdmad befteben.

Datib ist der Name des britten Casus nach der von den alten Grammatikern angenommenen Ordnung. Die charakteristische Endung desselben ist für die indogerman. Sprachen ai. Den alten D. haben aber die europ. Sprachen meistens durch den Locativ ersetzt, zuweilen auch burch andere Casus. Da also dieser spätere D. die Bedeutung des alten D. und Locativs zusammen vertritt und in mehrern Sprachen auch die des Instrumentalis angenommen hat, so läßt sich eine allgemeine Grundbedeutung für denselben nicht aufstellen. Der Name ist hergenommen von dem häusigen Gebrauch dieses Casus bei dem Begriffe des Gebens (lat. dare)

und Bermandtem, mobei er bas entferntere Object ber Bandlung bezeichnet.

Dattelbalme (Phoenix) ift ber name einer aus Baumen verfciebener Bohe bestebenben Balmengattung, welche fich burch zweihaufige, in Rispen gestellte Bluten, feche Staubgefäße und brei Stempel, bon benen in der Regel zwei fehlichlagen, und eine fleischige, fteinfruchtartige, einfamige Beere auszeichnet, beren Samen mit einer tiefen Langsfurche burchzogen ift und in ber Bauptfache aus einem fehr harten, hornigen Giweifforper besteht. Alle Arten haben fleberschnittige Blatter mit am Grunde jusammengefalteten Abschnitten. Die wichtigfte Art biefer Gattung ift bie gemeine D. (Ph. dactylifora L.), welche in ber nörbl. Balfte Afrikas und im fubwestl. Afien einheimisch und in Oftindien, auch fogar im fübl. Europa angepflangt wirb. Der 30-70 f. hohe Stamm entwidelt eine Rrone bon 40-80 gegen 8-10 f. langen Fiederblättern und mehrere Blutenrispen, von denen jede am weiblichen Baume meift 180 — 200 Friichte (Datteln, Dactyli ober Tragemeta) trägt, die rundlich-oval ober ovallanglich, etwa pflaumengroß und blafgelb bis hochroth und braun find und unter ihrer blinnen, glatten Schale ein faftiges, fuges Fleifch befigen. Die mannlichen Baume tragen bis gu acht große Blütenrispen, welche jufammen wol an 100000 Blüten enthalten. Lettere haben weifliche, die weiblichen grunliche Berigone von leberartiger Befchaffenheit. Diefe Balme ift eine ber wichtigften und nublichsten, ba fle für Millionen von Menfchen eine unerfetbare Speise liefert. In Aegypten und ben übrigen Ländern ber Nordkiste Afrikas, in Bersien und Arabien machen die Datteln die Hauptnahrung und die D. ben Sauptreichthum der Bewohner aus. Man tennt eine große Menge von Barietäten, die fich jedoch meift nur nach ber Form. Größe und Färbung der Frucht unterscheiden. In Fezzan beobachtete Bogel 37, in einer Dafe ber Sahara Richardson 46 Abarten. Die geschätztefte ift bie Palme von Gomera an ber Rordflifte Afritas, mit großen, fernlofen Friichten. Die Friichte werden fowol frifch

als and getrodnet gegeffen und fo and in ben handel gebracht; auch wird aus ihnen ein Sirup und burch Garung ein weinartiges Betrant und Effig bereitet. Das weiche Mart am Sipfel mit ben jungen, noch nuentfalteten Blättern wird als Balmtohl gegeffen, und die unentwidelten Blütenrispen bienen ben Berfern und Arabern ebenfalls zur Speife. Aus bem Safte der Balme tann man fog. Palmwein bereiten. Manche Bewohner Nordafritas beunben die gerösteten Dattellerne (Samen) statt des Raffces, wozu im fühl. Afrika die Samen der schlaffblätterigen D. (Ph. roclinata) besonders dienen. Außerdem werden von der gemeinen D. ans ber faferigen Rinde auch allerlei Flechtwerke, als Taue, Stride, Matten n. dgl., aus den Blättern Stode, Befen, Wedel u. dgl. verfertigt und bas Holz jum Bauen verwendet. So 1. B. bestehen in Tripolis und Murgut Thüren, Pfosten, Zimmerbeden aus Dattelpalmholz, und man gebraucht bort bie burren Blatter allgemein als Brennmaterial. Die armern Leute wohnen in Feyan fast alle in Gutten aus Dattelpalmblattern. In Gubeurope finden fich die meisten D. im fübbstl. Spanien, befonders bem fübl. Theile bes Ronigreichs Balencia. Dort liegt die Stadt Elche in einem Palmenwalbe von 70-80000 Stämmen, eine förmliche afrik. Dase. Zwar reifen baselbst die Datteln fast alle Jahre, doch sind biefelben weit weniger zuderhaltig als die afritanischen. Wichtiger ist die Rente, welche jener Balmenhain durch ben Bertauf der Blatter zu den Processionen bes Palmsonntage gemabrt. Bange Schiffsladungen kinftlich gebleichter Balmaweige geben von Alicante nach Frankreich und Italien. Ein ebenfalls flattlicher Palmenhain, der zu demfelben Zwede benutt wird, liegt bei Berbighera zwischen Genna und Nizza. Es ift dies zugleich der nördlichste Punkt, wo die D. in Europa vorlommt. Aus bem weißen, mehligen Marte ber mehlgebenben D. (Ph. farinifera) bereitet man in Oftindien eine Art schlechten Gago. Endlich liefert die bengalische D. (Ph. silvestria Roxb.), die Rhujjoor ber Bengalefen, ein 30-40 F. hoch werdenber Baum, eine große Menge Buder, welcher burch Ginsteben bes aus Ginschnitten unterhalb bes Bipfele ausfliegenben fugen Saftes, ben man auch frifch und gegoren als Getrant benutt, gewonnen wird. Bengalen allein fabricirt jährlich gegen 1 Mill. Ctr. Palmenzuder.

Dainm (lat.), b. h. gegeben, nennt man bie Bemerfung ber Beit, in welcher Urfunben ausgestellt find, während burch actum, d. h. geschehen, der Zeitpunkt, in welchem über den Inhalt derfelben verhandelt wurde, angegeben wird. Es haben baber die nämlichen Urfunden oft ein früheres actum und ein späteres datum, andere wieder beides vereinigt, actum et datum. Mit Angabe ber Zeit, des Jahres und Tages, zuweilen auch der Stunde, ift in der Regel auch Angabe bes Oris verbunden, an welchem die Urfunde ausgefertigt wurde. Die Art ber Bezeichming des Jahres und Tages, ober das Datiren, war in verschiedenen Ländern und Zeiten febr abweichenb. Die Alten batirten gewöhnlich nach ihren Königen und obern Magistratspersonen. Die Böller bes Abendlandes im Mittelalter fetten die Regierungsjahre ihrer Raifer und Rönige, fingen aber schon fehr frühzeitig an, nebenher ober ganz allein das Jahr nach ber Geburt Christi in ihren Urkunden anzugeben, häusig auch die Indiction (f. d.) oder Romer Binszahl und anderes mehr beizusügen. Bas die Angabe des Tages betrifft, so pflegte man ben Monatstag entweder nach ber Bahlordnung ober nach bem Ramen eines Beiligen ober Feftes zu bezeichnen. Letteres war in früherer Zeit am häufigsten ber Fall. — 3m Bechfelgeschaft ift bas Datiren, b. h. bas Angeben ber Beit, wo ber Wechsel ausgestellt worden, ein wefentliches Erfordernig, und die meiften Wechfelordnungen gebieten es in Betreff ber Ausstellung; manche behnen es auch auf bas Indossament und anderes aus. Die Ausdrücke dato, adato kommen in Wechseln häufig vor, beren Berfallzeit unmittelbar mit dem

auf bas D. ber Ausstellung folgenben Tage ju zählen beginnt.

Datura, Stechapfel, Pflanzengattung ans ber 5. Klasse, 1. Ordnung, des Linne'schen Systems und der Familie der Solanaceen. Ihre Arten, theils Kräuter, theils Sträucher der gemäßigten und warmen Zone, haben gestielte, einfache Blätter und einzelnstehende Blütten mit röhrigem, prismatisch-sünflantigem und fünfspaltigem Relche und sehr langröhriger, trichtersder trompetensörmiger Blumenkrone. Die Frucht ist eine große, weichslachelige ober glatte, mit vier Rappen an der Spise aufspringende, im Grunde viersächerige, vielsamige Rapsel. Alle Arten sind giftige, indem sie in allen Theilen, insbesondere in den Blättern und Samen, in überans gistiges, in farblosen Prismen krystallistrendes Alsaloid, das Daturin, enthalten, weiches nach neuern Untersuchungen mit dem Atropin (s. Atropa) identisch ist. Eine der giftigkun Arten, zugleich eine wichtige Arzneipstanze, ist D. Stramonium L., der gemeine Stechapsiel, Dornapsel, Rauchapfel, anch Tollkraut und Krötenmelbe genannt. Diese, wie sichen Süderusland und Siderien stammende, jeht in einem großen Theil Europas

Digitized by Google

verwilbert in Dorfern, auf Schutt, Composihaufen, Rirchbofen, Brachudern u. f. w. vortommende Pflanze ift einjährig, bat einen malzigen, auf fettem Boden mehrere Sug Bobe erreichenben Stengel, gestielte, eiformige, buchtig-grobgegahnte, fettglangenbe Blatter und in beren Achseln auf turzen Stielen sitende Blüten mit 3 — 4 Zoll langer milchweißer Blumenkrone. Die stachelichen, 1-11/2 Boll langen, langlichrunden Rapfeln enthalten nierenformige, fcwarzbraune Samen. Mit lettern tommen am häufigsten Bergiftungen vor, namentlich bei Rinbern, welche mit ben hubschen, flappernben Rapfeln gern fpielen. Die infolge bes Genuffes eintretenden Zufalle, welche häufig mit bem Tobe endigen, find gang ahnlich wie bei ber Bellabonnavergiftung. In ber heillunde gebraucht man die Blätter und die Samen (folia et semina Stramonii). Frisch schmedt das beim Trodnen einen entsehlich wibrigen und betäubenden Geruch entwidelnde Kraut wiberlich bitter, troden etelhaft falgig. Außer bem Daturin enthalten bie Blätter noch Harz, Eiweiß- und Extractivstoffe, Gummi, grünes Salzmehl und Salze, die Samen noch einen indifferenten Stoff, bas Stramonin, Schleimzuder und Bafforin. Man bebient fich ber Stechapfelpraparate namentlich bei Beiftestranten fowie gegen Rrampfe und Epilepste. Neuerdings hat man einen Aufguß ber Stechapfelsamen von Nordamerita aus als ficheres Gegengift gegen bas Tollhundsgift empfohlen. Begen ber betäubenden Wirkung ber Samen bedienen fich Diebe und Uebelthater berfelben nicht felten gur Bereitung einschläfernder Getrante. Als Gegengabe bei Stechapfelvergiftungen bienen neben Brech- und Abfuhrmitteln (Ricinusol) fette Dele, Milch, Effig, Citronen- und Weinsteinfaure. Die ausländischen Arten zeichnen sich zum Theil durch prachtvolle Blumen and. Insbefondere find D. arborea L. und suaveolons Humb. Bonpl. ju nennen. Erstere Art, ein hoher, felbst baumartig werbenber Strand mit großen eilanzettformigen, langlichen ober eiformigen Blattern und prachtigen, blendendweißen, fast fußlangen, wohlriechenden Blumen, ans Beru stammend, ift eine Zierbe ber temperirten Baufer geworben. Die leptere, ebenfalls in Beru einheimifche Art hat fast ebenfo große, weiße Blumen, welche noch wohlriechenber find. Beibe Arten nebft anbern ftrauchigen bes fubl. Amerita bilben nach Berfoon eine eigene Gattung, Brugmansia. Gie unterfcheiben fich bon ben echten Stechapfeln burch hangende Blumen und ftumpfbreiedige Samen.

Daub (Rarl), ein Repräsentant ber neuern speculativen Theologie, geb. 20. Marz 1765 ju Raffel von armen Aeltern, besuchte bas bortige Symnastum und ftubirte feit 1786 gu Marburg, wo er sich auch 1791 als Docent habilitirte. Berfonliche Unannehmlichkeiten bewogen ihn 1794 bie Stelle eines Lehrers ber Philosophie an ber hohen Landesschule gu Sanau anzunehmen, welche er aber in bemfelben Jahre mit einer orb. Profeffur ber Theologie zu Beibelberg vertaufchte. hiermit hatte D. einen Birfungstreis gewonnen, bem er bis an feinen 22. Nov. 1836 erfolgten Tob treu blieb. Für das Berhaltnig zwifchen Philosophie und Theologie find D.'s Schriften wichtig, weil fich in ihnen ber Ginflug, ben ber Bechfel ber neuern philos. Systeme feit Rant auf die Theologie ausübte, abspiegelt. D.'s frtiheste Schriften, wie bas alehrbuch ber Ratechetil's (Beibelb. 1801), fteben noch auf bem Standpuntte bes Rant'ichen Kriticismus. Bald aber bemächtigte fich feiner die Schelling'iche Ibentitätsphilosophie, und unter ihrem Einfluffe entstand die Darstellung der Dogmatit unter bem Titel «Theologumena» (Beibelb. 1806) nebst ben erläuternben «Borlefungen» barüber in ben abeibelberger Stubien» (1808). Das mystifche Element trat febr ftart hervor in ber Schrift a Judas Ischarioth ober Betrachtungen über bas Bofe im Berhaltniffe zum Guten» (Beibelb. 1816; 2. Auft. 1818). Nachdem Begel namentlich durch D.'s Einfluß nach Beibelberg berufen worben, verbrungte bie Begel'iche Dialektik biefes muftifche Element, und D. zeigte fich nun als einflußreichen Bertreter ber damals mit der Theologie noch nicht zerfallenen Hegel'schen Schule. Sein Hauptwert in dieser Beziehung war "Die bogmatische Theologie jetiger Zeit, ober die Selbstsucht in der Wissenschaft des Glaubens» (Heidelb. 1833). Persönliche Ehrenhaftiateit und strenger wissenschaftlicher Ernst zeichneten D. im hoben Grade aus. Nach feinem Tobe besorgten Marheinete und Dittenberger die Sammlung seiner «Theol. und philos. Borlefungen » (7 Bbe., Berl. 1838-43). Bgl. «Dr. Rarl D.; Darftellung und Beurtheilung ber Spothefen in Betreff ber Billenefreiheit» (herang, von Aroger, Altona 1834); Rofentrang, «Erinnerungen an Rarl D.» (Berl. 1837), und bie Charatteriftit D.'s in Strank'

«Charafteristiten und Krititen» (Lpz. 1839).

Danbigut (Charles François), franz. Lanbschaftsmaler und Rupferäter, geb. 15. Febr. 1817 zu Paris, erhielt ben ersten Unterricht von seinem Bater, einem Landschaftsmaler ber classischen Schule, und trat sodann bei Paul Delaroche als Lehrling ein, wo er sechs Monate lang siefig nach bem lebenden Modell zeichnete und die ganze Geschichte Griechenlands

und Roms, bas Alte und Rene Testament in atabemifchen Stillandichaften verarbeitete. Das Beifpiel einiger Genoffen bewog ibn jeboch folieflich, biefe Art aufzugeben und feine Studien fortan nach ber Ratur zu machen. Auf alles Gelernte verzichtenb, fuchte er jest mit ber gangen Energie feines Anfchanungevermögens in ben Charafter bes neuen Borbilbes einzugehen. Ungunftige außere Berhaltniffe, mit benen er von Jugend auf zu tampfen batte, mangen ihn jeboch, feine meifte Beit und Thatigleit bem Erwerb bes Rothburftigen que anwenben. Da er im Componiren fehr geschicht war und mit einer bestimmten, fcbnen Beichnung eine faubere und gefüllige Ausführung verbaud, fehlte es ihm nicht an Beftellungen von Buchhanblern. D. zeichnete bamals auf Bolg und Stein eine große Menge Bignetten und Stizzen fitr Brachtansgaben und Zeitschriften mit artistischen Beilagen. Sein Binsel war porlaufig bies ein toftfpieliger Luxusgegenstand. Rur ab und ju bielt er bie Schule im Felbe, benutte aber feine feltenen Ausslüge fo gut, bag er bon 1840 an regelmäßige Beitrage zu ben öffentlichen Runftansstellungen lieferte. Im Salon von 1848 fab man bon ihm funf Landfehaften, in benen feine Farbe fich aus bem Dunkeln herauszuarbeiten begann, und bie ihm eine Debaille zweiter Raffe einbrachten. Die Ausstellung von 1850-51 zeigte fein Talent in vollem Durchbruch. Er befag nun fcon die Richtigkeit des Tons, die Geschwindigkeit des Ueberblids, die Leichtigfeit bes Berarbeitens, Die Bertrautheit mit bem Gegenftanbe. Dan fuhlte, daß er fich in seiner Gewalt habe, und nun gewann er immer an Stärke. Seine «Ernte» werbe 1852 mit großem Beifall aufgenommen und vom Staatsministerium angefauft. Der fact pastofe Bortrag verfaleimte freilich an manchen Stellen die Zeichnung biefes einigermaßen ber Rraft ber Beleuchtung und bem Totaleffect aufgeopferten Bilbes. Allein fcon im folgenben Jahre bewies ber Ritaftler, bag er auch zu Feinheit in ben Umriffen und zu Sorgfamteit in ber Ausführung fabig fei. Der «Teich von Gilien» (von Napoleon III. angetauft) und zwei andere fosne Lanbichaftsbilber berichafften ihm bie Mebaille erfter Rlaffe. Durch bie «Schleufe von Optevoz», 1855 (im Mufenm des Luxembourg), und die «Felder im Frühling», 1859, Reigerte fich fein Talent und fein Ruf aufs bochfte. Seitbem gablte er zu ben vorzuglichften franz. Landichaftsmalern naturaliftifcher Richtung. Seine Bilber haben einen frappanten Charafter von Trene. Richts ift aus ber Braris ober aus bem Ropfe gemalt, fonbern alles genau ber Ratur abgefehen und ehrlich wiedergegeben, ohne andere Tendeng als die der Wahrheit und bentlichen Aufchanung, und ohne andere Buthat als bie einer gewiffen Beichheit ber Behandlung, Die Mber feine Canbichaften ein buftiges, harmonisches, milbes Aussehen verbreitet. D. rabirt and in einer breiten Manier mit etwas berber, aber geistreicher Rabel. Man hat bon ihm einige große Blätter nach Rupsbael und eine Folge von 15 Originalradirungen unter dem Titel «Voyage en bateau» (Bar. 1862).

Danletabab (engl. Dowlntabab), einst eine Zeit lang bie Sauptftabt bergvorberind. Brobing Anxungabab (f. d.), jest eines Bezirks in bem nordwestlichsten Theile bes innerhalb ber Brafibentschaft Mabras gelegenen Bafallenstaats bes Nizam, 2 M. im NW. von Aurungabab gelegen. Die Stadt war unter ber Berrichaft der Großmoguls groß und blühend, ift aber gegenwartig berabgetommen, verobet und nur wegen ihrer gewaltigen farten Feljenfeste mertwürdig. Diefe liegt auf einer muchtigen, 500 F. hoben Granitmaffe, Die jundchft, ohne fichtbaren Anfgang, 150 F. gang fteil, faft fentrecht anfteigt, worauf ein in ben Gele gehauener, verbedter Sang zu einem innern Gewölbe und aus biefem ein in Stein gehauener Benbelfteig zum Gipfel hinaufführt, auf beffen Kleiner Scheitelfläche ein Bierundzwanzigpfünder fteht. Rings um ben Kels ift ein 30 F. breiter Graben gezogen, über welchen ein einziger, nur für zwei Mann nebeneinander gangbarer Felfenweg führt. Diefen Zugang beden mit Binnen verfebene Bebande. Rabe dabei fieht ein 100 F. hohes Minaret. In der Rahe von D. befinden fich die berühmten Felsgrotten und Tempel von Ellora (f. b.). Die Stadt hieß ursprünglich Tagara und war die burch Sandel blübende Sauptftadt einer Sindudynaffie im Lande der Maharatten. 1293 ward fie von ben Moslems erobert und geplündert, und erhielt bann 1338 als befignirte Refibenz bes ghuribischen Königs Mahmud, von Delbi den Namen D. Später (1595) erftitemte fie Ahmed Rizam - Schah von Ahmednagar, nach beffen Tode fie Malit - Amber in Befit nahm, beffen Familie fich bis 1634 behauptete. Sobann wurde D. von ben Mongolen genommen, die nun den Sit der Regierung nach Aurungabad verlegten. Im 18. Jahrh. fiel D. mit Aurungabad in die Hinde Rizam-el-Mult's, dessen Kachtommen, die Rizam von Hpberabab, fich im Befit bes Gebiets und ber Stadt behauptet haben.

Danmas (Meldior Joseph Engène), franz. General und Sippolog, geb. 4. Sept. 1803, trat 1822 freiwillig in die Armee und wurde 1827 Offizier. 1835 nach Algier versetzt, machte

er unter Clauzel die Feldzüge von Maskara und Clemfen mit und widmete sich mit Eiser dem Studium der arab. Sprache und Sitten, sodis er sich dalb durch Kenntniß derselben auszeichenete. Nach dem Frieden an der Tasna war er 1837—39 franz. Consul dei Abd-el-Rader, dann wurde er Director der arab. Angelegenheiten in der Produz Oran und später unter Bugeaud in ganz Algerien. Als General sührte er 1849 eine Expedition gegen die auszuhrerischen Stämme. Im I. 1850 wurde er als Director der algier. Angelegenheiten in das Kriegsministerium berusen, 1853 zum Divissonsgeneral besördert, 1859 zum Commandanten der Cavaleriedivision in Luneville und 1863 zum Besehlshaber der 14. Territorial-bivision in Bordeaux ernannt. Unter seinen Werken über Algerien sind zu nennen: «Exposó de l'état actuel de la société arabe, du gouvernement et de la législation qui la régit» (Algier 1843) und a Mosurs et coutumes de l'Algérie» (3. Aust., Par. 1857). Sein Hauptwert, wichtig sür die Pserdezucht und die franz. Remonteangelegenheiten, ist jedoch «Les chevaux du Sabara» (4. Aust., Par. 1855).

Danmer (Georg Friedr.), beutscher Schriftfteller und Dichter, geb. 5. Marg 1800 gu Mitruberg, befnichte bas Gymnafium bafelbft, bas bamals unter Begel's Leitung ftanb, und bezog 1817 die Universität Erlangen, wo er aufangs dem Pietismus huldigte, aber nach einiger Beit biefer Richtung wie überhaupt ben begonnenen theol. Studien entfagte. Er wandte fich gang ber Philosophie gu, borte gu Erlangen noch Schelling und ging bann auf ein Jahr nach Leipzig. 1822 ward D. erft als Borbereitungelehrer, bann als Professor am Gymnafimm feiner Baterftabt angestellt. Doch gab er ichon 1830 feine Amtothätigkeit wegen Rrantlichkeit auf und widmete fich von nun an ausschließlich literarischen Arbeiten. Noch als Lehrer fdrieb D. die allrgefchichte bes Menfchengeistes» (Berl. 1827) und die Andentungen eines Spfteme ber fpeculativen Philosophies (Nürnb. 1831). In ben beiben Schriften: «Philo= fophie, Religion und Alterthum» (Nürnb. 1833) und Buge au einer neuen Philosophie ber Religion und Religionegeschichte » (Mitrnb. 1835) zeigte fich theilweise schon die eigenthitmliche Auffaffung bes Chriftenthums und feiner Gefchichte im Reime, Die er einige Jahre fpater mit Bestimmtheit in ben Berten «Der Feuer- und Molochbienst ber Bebruer» (Braunschw. 1842) und «Die Geheimniffe bes chriftl. Alterthums» (2 Bbc., Samb. 1847) entwidelte. Diefe lettern Arbeiten erfuhren wegen ber antichriftl. Tenbengen, Die fich in ihnen barlegten, bon vielen Seiten ben heftigsten Biberfpruch. Im Rampfe mit Feuerbach und angeregt burch bie Beftrebungen ber Lichtfreunde ber 3. 1844 und 1845, erflarte fich D. in berfchiebenen Schriften für eine neue Religion, die aReligion ber Liebe und bes Friebens», die er fpater in bem Berte aReligion bes neuen Weltalteren (3 Bbe., Samb. 1850) ale bas Ergebniß eines feit Jahrhunderten begonnenen und fortgebenden Bilbungsproceffes ju conftruiren fuchte. Die Ginficht, bag er bem Chriftenthum bezüglich feines Ursprunge und feiner mahren innern Ratur unrecht gethan, führte ihn indeg fpater bem Ratholicismus gu, beffen romantifchen Anschauungen er ichon langft zugeneigt gewesen. 1858 trat D. ju Daing formlich in bie tathol. Kirche über. Seitbem veröffentlichte er eine Reihe von Schriften, in denen er das Bestreben befundete, seiner Rirche burch Aussohnung berfelben mit ber Zeitbildung nutglich ju werben. Dabin geboren: «Meine Conberfton» (Mainz 1859), «Aus ber Manfarde» (6 Befte, Maing 1860-62), «Das Chriftenthum und fein Urheber» (Maing 1864), «Chriftina Mirabilis und Joseph von Copertino, als Borlaufer einer neuen fünftigen Menschengattung» (Münft. 1864). Hierzu tamen noch: «Marianische Legenden und Gebichte» (Munft. 1859), aSchöne Seelen. Ein Legenden- und Novellensträußchen» (Mainz 1862) und aAphorismen über Tob und Unsterblichkeit» (Lpg. 1865). Einer frühern Zeit gehören mehrere poetische Arbeiten D.'s an: «Bettina» (Rürnb. 1837), die unter dem Pseudonym Eusebius Emmeran veröffentlichte «Glorie der heil. Jungfrau Maria» (Nürnb. 1841) und, als Frucht feiner orient. Studien, die Gedichtfammlungen & Mahommed» (Hamb. 1848) und & Hafis (2 Sammlungen, Samb. 1846 — 51). Seine Beziehungen zu Raspar Haufer (f. b.) veranlaßten ihn zu ben «Mittheilungen über Raspar Saufer» (Nürnb. 1832) und «Enthullungen über Raspar Saufer» (Frantf. 1859). Seit feiner Conversion lebte D. erst zu Frantfurt, bann zu Bürzburg.

Danmier (Honore), franz. Caricaturzeichner, geb. 1810 zu Marfeille, wurde 1832 Mitarbeiter an der von Philipon zu Baris gestifteten «Caricature» und lieferte für dieses satirische Bochenblatt eine Galerie von Caricaturbildnissen polit. Notabilitäten, worin sich ein ungemeines Berständniß von dem individuell-geistigen, tomischen Ausbruck des Gesichts und bei aller Uebertreibung der Originalzüge ein trenes Anschließen an die Natur bemerkar machten. Die Septembergesetze von 1835 drängten ihn von dem Gebiete der polit. Satire auf das Feld der

Sittucaricatur, welches er feitbem mit einer unerschöpflichen Fille von fartaftischem humor bentieitete. Gin foldes Sprubeln luftiger Spottlaune würde für fabelhaft gelten, menn bie Belege bagu nicht vorhanden waren in gahllofen Druden, in einer langen Reihe tomifcher Albums, in einer unermeglichen Denge grotester Berfonen, Scenen, Physiognomien und Bilber, in benen fich bas Gebuchtnig bes Befchaners verliert. Eine vollftunbige Analyfe ober Anfahlung von D.'s Berten ift mmöglich. Unter feine hauptblätter gehören: «Robert Macaires, «Types parisiens», «Les papes», «Les gens de justices, «Les philanthropes du jour», «Actualités», «Idylles parlementaires», «Les Représentants représentés». Beim Duchlaufen diefer großen Bilberreihe fieht man den bunten Aufzug wunderlicher Gestalten und Rasten, welche bas ungeheuere Baris bem Beobachter barbietet, in umfaffenbfter Mannichfaltigket und ergreifendfter Birflichteit fich vorüberbewegen. D. weiß, was die franz. Hauptftadt in ihrn Ringmanern fitr schreckliche, groteste, schanerliche ober nurrische Schape umschließt. Die lebenbige und hungerleidende Berwefung, ber feifte und ftropende Cabaver, die lacherlichen Jammerlicheiten ber Haushaltung, alle Dummheiten, alle Düntelhaftigkeiten, alle Schwärmereien und Trofflofigfeiten bes parifer Spiegburgers, nichts fehlt bei biefer Rombbie bes menfolichen Lebens, bie von einer Meisterhand in festen, treffenden Bilgen mit ber größten Sicherheit bingeschrieben ift. D. zeichuet beständig aus bem Stegreif und boch ohne Manier, in individueller, ausbrudwoller Beife. Seine Figuren flub immer trefflich bingestellt, mabr bewegt und bie Abfe fiets in richtigem Berhältnig mit bem fie voranssegenden Körper. Anch versteht man ben Bedenken auf ben ersten Blid. Seine Caricatur ift fürchterlich an Umfang und Breite, aber ohne Groll und Bitterfeit. In feinen fammtlichen Berten ift ein Grund von Chrlichteit und Sutmittbigfeit. MUe feine Blatter find mit ber verschwenderischen Sorglosigfeit eines lachluftigen, reichen Geiftes, nach ber Anregung bes Angenblick ober ber Rothwendigkeit bes Tages, in einer freien, fraftigen, fligenhaften, aber charaftervollen Beife gearbeitet. D. behanptet unter ben Riinftlern feines Faches in Frantreich einen hervorftebenben Rang, und bie ausnehmende Wahrheit, mit der er die Excentricitäten seiner Zeit geschilbert, gibt seinen Werten einen bleibenben hiftor. Werth.

Dann, ein altes, ursprünglich in ber Umgegend von Trier anfäffig gewefenes Grafen-gefchlecht. Das Stammfchlog lag auf einem hohen Bafaltfelfen bei bem Städtchen Daun im Sifelgebirge. Es tommt schon im Anfange bes 11. Jahrh. in Diplomen bor. Ginfluß gewann bas Gefchlecht burch Belehnung mit bedeutenden Gutern in den Nahegegenden von seiten bes Ersbifchofs von Trier (1461). Die spätere Trennung in die brei Linien ju Bruch, Fallenftein und Oberstein ift auf die 1546 gestiftete Erbfolgeordnung ber Familie zurudzuführen. Glieber ber noch jest blithenben Linie traten im 17. Jahrh. in taiferl. Dienfte und flebelten nach Defterreich fiber. Befonders zu ermahnen find: Graf Leopold Jofeph Maria von D. (f. b.) und beffen Bater Birich Philipp Corenz von D., geb. 19. Oct. 1668. Letterer warb 1701 Generalmajor, zeichnete fich im Spanischen Erbfolgekriege in den Gefechten bei Chiari und Torre b'Oglio aus, stieg im Mai 1704 zum Feldmarschallieutenant und mußte 1705 in sehr bedräugter Lage das Commando in Biemont übernehmen. Er vertheidigte Turin 1706 mit glänzender Tapferteit gegen die Franzosen, bis er durch Prinz Eugen entsetzt wurde. Als Feldzeugmeister unterwarf D. 1707 das Königreich Reapel, wo er im Rov. jum Bicefonig ernannt wurde. Bis gum Juli 1708 belleibete er biefes Amt mit Strenge, aber jugleich mit Rechtlichleit und Uneigennfitigfeit. Bum Felbmarfchall und Granden von Spanien ernannt, trat er fobann wieder an die Spipe einer Armee, welche in die Dauphine einbrechen follte. Raifer Rarl VI. ernannte D. 1711 jum Flirsten von Tiano und 16. Marz 1713 nochmals zum Bicekonig von Reapel; 1719 wurde er Commandant von Wien, fpater Statthalter ber Nieberlande, gulett

Don Mailand. Er ftarb zu Wien 30. Juli 1741.

Dann (Reop. Jos. Maria, Reichsgraf von), österr. Feldmarschall, Sohn Wirich Philipp Lorenz von D.'s, geb. zu Wien 25. Sept. 1705, trat, obgleich dem geistlichen Stande bestimmt, bald aus Neigung in das Regiment seines Baters, diente im Türkenkriege 1718 unter Prinz Engen, war 1725 schon Oberst und 1734 Generalmajor im ital. Feldzuge und zeichnete sich in der sonst unglücklichen Schlacht von Krozka 1737 gegen die Türken aus. Hierauf 1739 zum Feldwarschallientenant ernannt, nahm er an den beiden ersten Schlessischen Kriegen und am Desterreichischen Erbsolgekriege Antheil. Der Ruf seiner Tapserkeit und Borsicht, und seine Berheiralhung mit der Gräfin von Fur, Ginistling der Maria Theresia, erwarben ihm das größte Bertrauen der Kaiserin. Rach dem Frieden mit Preußen 1745 ward D. Generalseldzengweister, kämpste hierauf 1746—48 in den Riederlanden gegen die Franzosen und erhielt

1754 die Bitrde eines Feldmarschalls. Befonderes Berbienst erwarb er fich, indem er seit 1749 die Einführung einer neuen Ariegsberfassung in Desterreich leitete und trop aller hindernisse burchfette. Auch organistrte er 1751 bie Wilitaratabemie zu Biener-Neuftabt. Beim Beginn bes Siebenjahrigen Kriege befehligte D. 1757 bie Armee in Mabren, rudte, nach Browne's Nieberlage bei Brag, gegen Friedrich II., welcher Brag belagerte, und schlug ihn 18. Juni bei Rollin (f. b.), wodurch ber Ronig gezwungen murbe, Bohmen zu raumen. Dann befehligte D. unter dem Prinzen von Lothringen gludlich bei Breslau, tonnte aber, ba ber Prinz auf feinen Rath nicht horte, bie Rieberlage bei Leuthen nicht abwenden. Er erhielt nun ben Dberbefehl bes Beeres, flegte in dem Ueberfalle bei Bochfirch (f. d.) 14. Oct. 1758 über Friedrich II. und zwang nach der Einnahme von Dresben den preuß. General Fint 21. Rov. 1759 bei Maren, fich mit 11000 Mann zu ergeben. Dagegen trug er burch fein Zögern die Schuld, baf Laubon bei Liegnitz gefchlagen wurde; und auch bei Torgan 3. Nov. 1760 ward ihm ber gehoffte Sieg burch feine Berwundung und burch Biethen's fuhn erneuerten Angriff entriffen. Bur Berftellung begab er sich nach Wien, kehrte aber schon 1761 zum heer zurück und stand zuerst in Sachsen bem Bringen Beinrich, bann in Schleften bem Konig gegenüber, ohne jeboch bon jett an etwas Entscheibenbes zu magen. Man hat D.'s zogernbe Kriegführung vielfach getabelt; allein biefe entsprang aus ber richtigen Beurtheilung feines großen Gegners. Friedrich II. felbft ertannte febr wohl, welchen geführlichen Gegner er an D. habe. Gegründeter ift ber Tabel, baf D. nicht die erfochtenen Bortheile in ihrem ganzen Umfange zu benuten und den Feind nach gewonnener Schlacht burch Berfolgung zu vernichten verstand. Seit 1762 Brafibent bes Soffriegeraths, benutte er feine Erfahrungen für die Berbefferung des Beerwefens. Bon Charafter war D. bocht rechtschaffen, in feinen Berufsgeschäften unermubet thatig, babei religibs, in feinen letten Lebensjahren fogar angfilich in Beobachtung ber firchlichen Gebrauche. Er ftarb 5. Febr. 1766.

Dannon (Bierre Claube François), ausgezeichneter franz. Gelehrter, Bublicift und Staatsmann, geb. 18. Aug. 1761 ju Boulogne-fur-Mer, trat 1777 in die Congregation bes Dratoriums. Dbicon hiermit bem geistlichen Stande angehörig, warf er fich boch in die Strubel ber Revolution und wurde 1792 als Abgeordneter bes Depart. Bas-be-Calais in ben Nationalconvent berufen, wo er muthig und beharrlich mit feinem Landsmann, dem berühmten Thomas Banne, die Competenz der Bersammlung als Gerichtshof im Brocesse Ludwig's XVI. bestritt und auf Gefangenschaft bes Rönigs mabrend bes Rriegs, bann auf Berbannung antrug. Dies und feine Bertheibigung ber Gironbiften gegen bie Partei bes Bergs brachten auch ibn ins Gefängniß. Durch ben Sturz Robespierre's am 9. Thermibor vom gewiffen Tobe errettet, trat er nun die einfluftreichfte Birtfamteit im Convente an, indem er fich lebhaft bei allen Gefebentwürfen betheiligte, bie eine neue Organisation bes ber Auflösung naben Staats bezweckten. So entwarf er namentlich die Constitution vom 3. IIL. 3m Rathe der Flinfhundert fette er feine Thatigfeit fort, wurde bann von ber Regierung mit ber Organisation ber Romifden Republik beauftragt und half nach bem 18. Brumaire die Constitution vom J. VIII entwerfen. Spater trat er, nachbem er bie Erhebung jum Staatsrath ausgeschlagen, in bas Tribunat, aus bem ihn aber ber Erfte Conful entfernte, weil er beffen Plane fitr die Monarchie unablaffig bekumpfte. Deninachft wurde er Bibliothelar bes Bantheons, 1804 Director bes Archive bes Gefetgebenben Korpers und 1807 bes Reichsarchivs, welche Stelle er bei ber Restauration verlor. Erft bie Julirevolution gab ihm biefelbe zurud, worauf er die Brofessur der Geschichte nieberlegte, die er feit 1819 am Collége de France bekleidet hatte. 1818 war er Mitglied ber Deputirtentammer, in ber er gur freisinnigen Opposition geborte und fich fraftig für ben öffentlichen Unterricht verwandte. Erst nach ber Julirevolution wurde er wieber in biefelbe gewählt, boch zog er fich 1834 von biefer öffentlichen Birtfamteit für immer gurud. D. ftarb 20. Juni 1840. Bon feinen zahlreichen Schriften, mit benen er gewöhnlich in die Ereigniffe seiner Beit eingriff, sind st erwähnen: «Essai sur l'instruction publique» (Par. 1793); «Essai sur la constitution» (Bar. 1793), worin er die Grundzüge bes Gefellschaftsftaats entwickelte; «Analyse des opinions diverses sur l'origine de l'imprimerie» (Par. 1802); «Essai historique sur la puissance temporelle des papes » (Par. 1810), eine burch Freisinnigkeit und Forschung ausgezeichnete Schrift, die 1813 auf höhern Befehl vernichtet, erst 1818, freilich mit Abanderung, und zulest 1828 (Par., 4 Bbe.) wieber abgebrudt wurde. Auch verbantt man ihm eine vollständige Ausgabe von Rushière's «Histoire de l'anarchie de Pologne» (4 Bbe... Par. 1807) und Ausgaben der Werke Boileau's, Chénier's-und Laharpe's. Sein Hauptwert ift der «Cours d'études historiques» (20 Bbe., Par. 1839—49). Ueberdies war er seit der Restauration Sauptrebacteur bes «Journal des savants», und in ber letten Zeit beschäftigte er fich mit ber Berausgabe frang. Geschichtschreiber in ber Sammlung von Bouquet. Bgl.

Zaillanbier, Documents biographiques sur M. D.» (Bar. 1841; 2. Aufl. 1847).

Danphin (Dolphinus), der frühere Titel bes alteften Sohnes ber Abnige von Frankreich, war urfprünglich ber Berrichertitel ber fouverunen Berren ber gleichbenannten frang. Probing Dauphine (f. b.). Der kinderlose humbert II. vermachte 1349 die Dauphine an Rarl von Balsis, den Entel Philipp's VI. von Frankreich, unter der Bedingung, daß der jedesmalige frang. Thronerbe ben Titel D. von Biennois führen und die Dauphine beherrichen follte. Roch Endwig XI. geftand bem D. bebeutenbe, fast sonverane Rechte zu; feitbem aber verlor die Broving ihr eigenthumliches Staatsrecht, und es fant nun die Burbe gum bloffen Titel bes prafumtiben Thronfolgers aus ber unmittelbaren Defcenbeng bes regierenben Königs berab, bis nach ber Julirevolution von 1830 auch biefer Titel wegfiel. Der Bergog von Angouleme, altefter Soon Rarl's X., war ber lette D. In ber Anvergne muß inbeffen berfelbe Berrichertitel in Gebranch gewesen sein, wenigstens bom Grafen Bilbelm VIII. an; in ben Dichtungen jener Zeit führt sogar schon ber Sohn Wilhelm's VII. den Ramen D. d'Anvergne. — Zum Gebrauche für den Unterricht des D. ließ Ludwig XIV. unter der Aufflicht des Gouverneurs deffelben, bes Bergogs von Montaufier, von ben beiben Lehrern bes D., Boffuet und huet, eine Ausgabe der rom. und griech. Claffiter ain usum Dolphini» besorgen, die mit Ausnahme bes Dvib, ber ju Lyon gebrudt wurde, in 64 Quartbanben ju Baris 1674-1730 erfchien.

Dauphine (Delphinatus), ehemalige Proving Frankreiche, Die jest die Depart. Iftre, Drome und Oberalpen umfaßt, im D. burch bie Alpen, im S. burch bie Brobence, im R. und 2B. von der Abone begrengt und von drei Rebenfluffen berfelben, ber Bere, Drome und Durance durchstromt, ist gegen die Rhône hin flach (Rieberbauphine), im D. aber durch die Cottifcen Alpen gebirgig (Dberbauphine). Rach Berfall ber Römerherrschaft, welche bier und befonders zu Bienne viele Spuren ihres großartigen Daseins zurückgelassen hat, bilbete bas Lanb den fühlichften Theil bes bis zur Durance fich erftredenben Reichs ber Burgunder. Dit biefem lam es unter bie Botmäßigkeit der Franken, und seit der Zerstückelung der karolingischen Monerchie gehörte es zu bem neuen burgund. Reiche von Arles, mit welchem es durch Bermachtnif 1032 in den Besit bes beutschen Raifers überging und so bis in die Mitte bes 14. Jahrh. in Berbindung mit Deutschland blieb. Die alten Dynasten bes Laubes nannten fich ihrem Berrichertitel nach Dauphine (Delphine) und übertrugen biefen bem Urfprunge nach bunteln Ramen auch auf die Landschaft. Mit Guigo VI., der fich Graf und Dauphin von Biennois naunte, ftarb gegen Enbe bes 12. Jahrh. Diefe Donaftie in ihren mannlichen Bliebern aus. Der Cohn, welchen Buigo's VI. Erbtochter Beatrix mit Sugo von Burgund erzeugt hatte, Snigo VII. Andreas, eröffnete ju Anfang bes 13. Jahrh. ein neues Gefchlecht. Das Bestreben ber Dauphins, ihr Gebiet zu fchließen und bie Landeshoheit zu erringen, gelang ihnen zwar nicht vollständig; boch erfreuten fie fich ftete ber Bunft ber Raifer, bei welchen fie bas Geneschallamt des arelatischen Reichs belleibeten. Mit Johann, dem dritten Dauphin aus bem burgund. Hause, flarb diese zweite Dynastie 1281 wieder ans, und seine Schwester Anna, die Gemahlin bes Grafen humbert I. von Latour du Pin, vererbte das Land auf ihren Sohn 30hann IL, den Stifter ber britten Dynastie, der nun auch bie Berrichaft Latour du Bin und mehrere Baronien damit vereinigte. Das Ansehen des belphinatischen herrscherthums fleigerte fla dadurch fo, daß sein Sohn Guigo VIII. von Ludwig dem Baier mit dem Abnigstitel beehrt warb, ben biefer aber nicht eher annehmen wollte, ale bis Lubwig felbst vom Bapft bie Raifertrone empfangen habe, worüber er inzwischen 1333 ftarb. 3hm folgte fein Bruber Bumbert II., der 1335 feinen einzigen ehelichen Sohn verlor. Er überließ beshalb vorläufig 1843, bann befinitiv 1349 fein Land gegen eine Jahresrente an Rarl von Balois, den Entel Philipp's VI., unter der Bedingung, daß der jedesmalige franz. Thronerbe den Titel Dauphin (f. d.) be Biennois fithre. Dabei aber warb auf Berlangen bes Raifers, als bes Oberlehnsherrn, ansbrücklich stipulirt, daß das Land seine Integrität und Privilegien bewahren und nie dem franz. Reiche völlig einverleibt werden folle. Indeffen ward schon 1355 Faucigny und im Utrechter Frieden von 1713 auch der übrige, im Often der Alpen gelegene Gebietstheil an Savenen abgetreten, während die Arone Frankreich nicht nur allmählich alle Hoheitsrechte, welche die dentschen Raiser noch bis Mitte des 14. Jahrh. in der D. ausgeübt hatten, an fich riß, fondern auch 1446 bie nachmals an verschiebene Berfonen als ftanbesherrliches Bergogthum verliehene Graffchaft Balentinois bamit vereinigte.

Danrien, f. Transbaitalien.

Danpenberg (3oh. Michael), namhafter vlam. Dichter und Schriftsteller, geb. 1808 zu

Digitized by Google

Seerlen in ber Proving Limburg, erhielt feine Schulbildung in feinem Geburtsorte und war bann nacheinander Secretar eines holland. Grafen in Baris, Schulgehülfe in Beerlen, Das ftricht, Mons und Tournai, frang. Lehrer in Gent und Informator im Saufe bes Grafen Dumoncean in Bilvorbe. 1838 erhielt er bei ber bruffeler Bant Société generale eine Anftellung. D.'s Ruf ale Dichter grunbet fich befonbere auf « Gedichten » (Britfiel 1850), in benen er unter anderm auch Broben von Ueberfetzungen horazifcher Oben im urfpritiglichen Beremag mittheilt. Bon feinen übrigen literarifchen Arbeiten find hervorzuheben: «Beknopte Prosodia der nederlandsche Spraek» (Antw. 1851), «Volksleesboek» (Briffel 1854) und «Verhalen uit de geschiedenis van Belgion (Gent 1856). Lettere beibe Berte, bie D. mit van Dunfe bearbeitete, find gefronte Breisschriften. D.'s Saupteigenthumlichkeiten als Schriftfteller find feine burchaus beutsche Richtung, ber tiefinnige und gemuthliche Charafter feines poetifchen Talents, Bertrautheit mit bem urfprlinglichen Genius ber nieberland. Sprache und ber Drang, lettere burch Bieberaufnahme ber alten naturwüchsigen Sprachformen zu fraftigen und bor weiterer Berfchleifung ju bewahren. Bei ber Regierung geniegt D. wegen feines rubigen, maftvollen Auftretens und feiner Gewiffenhaftigkeit in ber Ausführung ber ihm ertheilten Auftrage ale Breisrichter bei blam. Bettftreiten ober Brufungen ein moblberdientes Anfehen. Biel Gutes hat er auch geftiftet burch bie bon ihm 1857 begründete, bon echt beutichem Beifte burchbrungene Schullehrerzeitschrift «Do Tookomst». Außerbem ift er Mitbegründer ber feit

1862 erfcheinenben «Nederduitsch Tijdschrift». David, ber zweite Konig bes ifrael. Reichs, beffen glorreiche Regierung ben Inden bis in bie fpatefte Beit als bas Ibeal bes theotratifchen Ronigthums erschien, mar ber jungfte Sohn Rai's, eines angesehenen Mannes zu Bethlebem im Stamme Juda. Bon König Saul wegen feiner Lapferteit und feines Rriegoglude mit Chren überhauft und ju feinem Gibam erhoben, ward er balb ber Liebling Samuel's und ber Priefterpartei, welche ihre Abneigung gegen bas neugegründete Rönigthum noch nicht aufgegeben hatte und es wenigstens ganz ihren Interessen dienstbar zu machen wünschte. Seine ehrgeizigen Absichten weckten das Mistrauen Saul's. D. flot mit Unterftitgung bes Priefters Ahimelech gu ben Philistern, ben Erbfeinben feines Bolts, erhob mit ihrer Sulfe die Fahne des Aufstandes gegen feinen königl. Wohlthater und tkat, als sein Unternehmen gescheitert war, förmlich in die Dienste der Philister. Roch bei Lebzeiten Saul's hatte ihn Samuel zum Könige Ifraels gefalbt. Nach bem unglücklichen Tobe Saul's in ber Schlacht gegen die Philister bestieg ber Emporer wirklich den Thron von Juda, mahrend fich bie übrigen Stamme um ben rechtmäßigen Thronerben Isbofeth icharten. Erft mehrere Jahre nachher tam D. an das Ziel feiner Blinfche. Isbofeth ward von zwei Hauptleuten, die fich D.'s Dank zu verdienen hofften, ermordet, worauf auch die übrigen Stämme D. zum Könige wählten, ber feine Regierung bamit antrat, daß er nach orient. Brauch die ganze munliche Nachkommenschaft Saul's, mit einziger Ausnahme eines gebrechlichen Anaben, ermorben ließ. In einer langen, glunzenben Regierung (1058--1018 v. Chr.) machte D. die Mittel, burch welche er jum Throne gelangt mar, vergeffen. In gludlichen Rampfen gegen bie Rachbarftumme begrundete er die Große des ifrael. Reiche, unterwarf die Jebufiter, einen Reft ber alten Kanaaniter mitten in Ifrael, die Moabiter, Ammoniter und Edomiter im SD. Balästinas, und wies die Angriffe der Philister im SB., der Könige von Zoba und Damaskus im D. und 28. bes Landes flegreich jurud. Das Reich Ifrael erftredte fich nach biefen Rriegsthaten von Damastus bis zum Aelanitischen Meerbusen. Rach innen war seine Bolitik auf Befestigung ber königl. Gewalt, im engsten Anschlusse an die theokratischen Formen, gerichtet. Er machte die Stadt der Jebustter, das spätere Jerusalem, zur Residenz, bante sich auf Zion einen Balast und erhob die neue Königsstadt zugleich durch Berlegung des Nationalheiligthums nach Berusalem zum Wittelpunkt des Cultus. Saul war ein Heerkönig mit sehr beschränkten Rechten in Friedenszeiten gewesen: D. richtete fich gang auf bem Fuß eines orient. Despoten ein, ftattete die Krone mit reichem Grundbesth aus und ficherte fie durch ein stehendes Beer, beffen Kern aus fremben Solbtruppen bestand. Seiner Bidersacher wußte er fich durch Graufamleit und hinterlift zu entledigen. Eine allgemeine Bollszählung und bie Einsetzung von Satrapen über die einzelnen Stammgebiete diente dem Zwede, fich der Gefammtfraft der Nation erfolgreich zu verfichern und den königl. Willen in allen Theilen des Reichs gleichmäßig zum Bolling an bringen. Der Aufwand bes Hofs war im Bergleich mit andern orient. Staaten noch mäßig; boch fehlte auch ein Harem nicht, und um fcone Frauen für benfelben zu gewinnen, war D. in den Mitteln nicht muhlerifch. Die gewöhnliche Folge diefer Baremewirthschaft, Palastintriguen und gegenseitige Eifersucht der verschiedenen Frauen und ihrer Söhne, blieb

Digitized by Google

and bem David'ichen Rönigthum nicht erfpart. Der Altefte Sohn Amnon ward von Abfalom. weil er die leibliche Schwester beffelben verführt hatte, ermordet; Abfalom felbst fuchte den Unwillen des Bolls über ben Drud ber Regierung im eigenen Intereffe auszubeuten, ftellte fich an die Spipe der Ungufriedenen und vertrieb den Bater aus Jerufalem, wurde aber von D.'s Feldhauptmann Joab erftochen. Die Emporung, welche auch nach Absalom's Tobe noch andauerte, wurde endlich mit Bulfe bes Stammes Juba niebergeschlagen. Als D. aufs Sterbelager faul, wußte fein Beib Bathfeba ihm die Erhebung ihres Sohnes Salomo jum Thronfolger abzuschmeicheln; die Schilberhebung Abonia's, bes rechtmußigen Kronerben, schlug fehl. Sterbend gab D. dem Salomo ben Auftrag, an einer Anzahl von perfonlichen Feinden, benen er felbft Schonung verheißen, nach feinem Tobe Rache ju üben. Die priefterliche Geschichtfereibung hat fich vergebens bemubt, die Fleden von D.'s Charafter hinwegzuwischen und ihn als das Mufterbild eines frommen und gottgefälligen herrichers hinzustellen. Aber die Briefterfcaft hatte Grund, fein Andenten zu ehren, ba er ihren Glang erhöht, ihre Intereffen mit denen des Königthums aufs engste verschmolzen und gegen die «Männer Gottes» stets die größte Devotion an ben Tag gelegt hatte. Unter feiner Regierung entfaltete ber Cultus eine bisber ungekannte Bracht; die spätere Ueberlieferung machte ihn sogar zum Begründer der heiligen Boefie und fchrieb ihm zahlreiche Pfalmen zu, von benen ein großer Theil wirklich aus feiner Beit, und ber eine und andere (wie Bf. 18) wol auch von bem Könige felbst herrühren mag.

David (Félicien), franz. Componist, geb. 3. April 1810 zu Cadenet im Depart. Baucluse, erhielt fehr fruhzeitig ben erften mufitalifchen Unterricht von feinem Bater und bann als Chor**taske an der Kirche St.-Sauvenr zu Aix.** Hier befuchte er auch das Tesuitencollegium und wurde, nachdem er furze Beit bei einem Sachwalter gearbeitet, erft zweiter Orchefterbirector am Theater in Mir, 1829 aber Rapellmeifter an ber Rirche St. Sanbeur. In biefer Stellung fubite er die Mangel feiner musikalischen Bilbung bald so fehr, daß er das Amt wieder aufgab und fich zu feiner Bervolltommnung nach Baris begab. hier trat er 1830 ins Confervatorium, erhielt Fetis und Benoift zu Lehrern und nahm angerbem Privatunterricht bei Reber. Bom St.-Simonismus angezogen, gefellte er fich jedoch ben Auhängern Enfantin's bei, bem er and 1832 nach Menilmontant folgte, wo er das Amt bes Componiften der Britberschaft verfah. Rach Auflosung bes Bereins wandte fich D. 1833 mit elf feiner Genaffen nach bem Drient. Sie gingen, obichon ohne alle Mittel, nach Ronftantinopel, faben fich aber bon bier nach Smyrna beportirt und begaben fich endlich unter Entbehrungen aller Art nach Aegppten, bon wo aus fie, ber Beft entfliebend, burch die Bufte nach Sprien manberten. 1835 tebrte er nach Frantreich gurild und ließ in Baris Gefange mit orient. Nationalmelobien im Drud erfdeinen, die aber gang unbeachtet blieben. Entmuthigt zog er fich gn einem Freunde aufe Land juriid, wo er ftill feiner Runft lebte und eine Menge von Berten (2 Symphonien, 24 Streichquintette, 2 Monette für Blasinstrumente, viele Romangen u. f. m.) förderte. Dur selten jedoch gelang es ihm, in Paris ober in einer Provinzialstadt eine seiner größern Confcopfungen zur Aufführung zu bringen, ohne bag auch hiervon Spuren gurudblieben. Erft 1844 anderte fich feine Lage. Auf Grund eines von feinem Freunde, Glaubens- und Leibensgenoffen, August Colin, verfaßten Gebichts hatte er ein Tongemalbe, «Lo désort» («Die Bitste»), componict, welches, als eine Mischung bon rein Instrumentalem, Bocalem und Declamatorifch-Melebramatifchem, von ihm «Ode-Symphonie» genannt wurde und feine Erinnerungen aus dem Morgenlande mufitalisch illustriren sollte. Dieses Wert gelangte auf Berwendung Michel Chevalier's (des ehemaligen St. = Simonisten) 8. Dec. 1844 im parifer Conservatorium zur Anfführung und erregte einen unbefchreiblichen Enthusiasmus. Die Begeisterung hielt auch bei jahlreichen nachfolgenden Aufführungen an, der bis bahin unbeachtete Mufiter wurde wit Ginem Schlage eine Berühmtheit, ja für einige Beit ber mufitalifche Delb bes Tages, beffen Abrige Compositionen nun auch Anertennung fanben. Wie in gang Frantreich, erregte bas Wert and in Belgien und Deutschland, wo der Componist 1845 selbst erschien, sowie in England, Italien u. f. w. Theilnahme und Aufmerkfamteit durch gliidliche Tonmalerei, durch die geschidte Bennyung orient. Bollsweisen und überhaupt burch bie anziehende Charafterifirung im ganzen und im einzelnen. Auf die gleiche Bobe bes Erfolges hat fich jedoch D. mit keinem feiner nachfolgenden größern Werte wieber ju erheben vermocht, fo Intereffantes manche berfelben and enthalten. Bu nennen find bavon: «Moiso au Sinal» (ein Oratorium, 1846); «Christophe Colomba (eine Obe-Symphonie, 1847); aL'Edena (eine Art Oratorium, 1848, von D. seibft eMpflerium» benannt); die Opern: «La perle du Bresil» (1851), «Heroulanum» (1859) mp «Lalla Rookh» (1863).

Dabib (Ferbinand), ausgezeichneter Biolinfpieler, geb. 19. Jan. 1810 ju Samburg, batte fich, taum 13 3. alt, icon eine folche Fertigleit auf ber Bioline angeeignet, bag er 1823 nach Raffel ju Spohr gefandt werben tonnte, ber feine hobere technifche Musbilbung wefentlich forberte. 1825 trat ber junge Rünftler in Berbindung mit feiner ebenfalls febr talentvollen Schwester Luife, fpater verebelichten Dulden (geb. ju Bamburg 29. Marg 1811, geft. als Bofpianiftin ju Loudon 12. April 1850), eine Runftreife an und fand überall, 3. B. in Leipzig, Berlin, Dresben, Ropenhagen, Anerkennung und Aufmunterung. Als erfter Biolinfpieler trat er 1826 in bas Orchefter bes Rönigftabtifchen Theaters ju Berlin, und gegen Ende 1829 ging er in gleicher Eigenschaft, aber bei einem Privatquartett, nach Dorpat. Sier leitete er auch einen Mufitverein und hatte baburch Belegenheit, fich an die Orchefteranflihrung gu gewöhnen. Bon Dorpat ans unternahm er auch einige Runftreifen nach Petersburg, Mostau, Riga und andern Stubten Rufflands. Gegen Ende 1835 tehrte er nach Deutschland jurud, gab in berichiedenen Stubten Concerte und wurde dann 1. Marg 1836 an bes verftorbenen Matthai Stelle Concertmeister in Leipzig. hier wirtte er neben seinem Freunde Mendelssohn an ber bebung bes Orcheftere und ftand feinem Amte in gleichmäßiger Rraft und Borguglichfeit vor. Auf ben größern und Meinern Runftreifen, die D. von Leipzig aus unternahm, rivalifiete er iberall erfolgreich mit ben berühmteften Bioliniften und entzudte Runftler und Runftfreunde burch fein geift- und geschmachvolles Spiel. Sein Lehrtalent bethätigte er besonders feit Begrundung bes Conferbatoriums zu Leipzig, und zahlreiche tüchtige Beiger find aus feiner Schule bervorgegangen. Ein Aussluß seiner Stellung und Thätigkeit als Lehrer find auch die von ihm beforgten bortrefflichen Ebitionen vericiebener Studienwerte (Areuger's, Fiorillo's, Gavinies' n. f. w.), classischer Concerte, ber Bach'ichen Biolinsonaten u. f. w., sowie endlich auch feiner eigenen, als vorzitglich anerkannten Biolinschule. Als Componift besonders für fein Inftrument thatig, hat er eine großere Angahl von Concerten, Bariationen, Capricen, Etuben, Salonund Charatterstüden u. f. w. geliefert, die fehr bantbar und zugleich musikalisch werthvoll sind. Außerdem fcrieb er Concerte für verschiebene andere Streich- und Blasinstrumente und versuchte fich in Symphonien, Quartetten, Liebern und einer tomischen Oper (« hans Bacht»).

David (Jacques Louis), franz. Maler, ber berühmte Stifter und bas haupt ber Claffifchen Schule, geb. 31. Aug. 1748 zu Paris, Schiller von Bien, gewann 1774 mit bem großen akademischen Breis bas Stipenbium für den fünfjährigen Studienaufenthalt in Rom, wo er fich ganz in die Betrachtung der antiten Bildwerte vertiefte und viel mehr zeichnete als malte. Auf fein Bild «Der blinde Belifar» (gegenwärtig in Altontower bei Lord Shrewsbury) wurde er außerorbentliches Mitglieb ber tönigl. Alabemie (1780), unb sobann orbentlicher Alabemiker auf das Gemalde «Hettor's Tod» (1783). Bald nachher unternahm er eine zweite Reise nach Italien und verfertigte dafelbst, im Auftrage Lubwig's XVI., bas Gemalbe «Schwur ber Horagier» (1784), bas in Rom ein Gegenstand ber Bewunderung aller Rünftler war und fpater auch in Baris (jest im Dufeum bes Loubre) ungemeines Auffehen erregte. 1787 besuchte er Belgien. Nach seiner Rudlehr nach Baris malte er ben «Tob bes Solrates», ben «Brutus» (1788) und die «Bersöhnung des Paris mit der Helena» (1789). Beim Ausbruch der Revolution widmete D. feinen Pinsel der Politik und unternahm das große Gemälde «Eidschwur im Ballpielfaal zu Berfailles ». Auf ben Antrag von Barrère befchlog bie Conftituirende Nationalversammlung, daß dieses Gemälde auf Staatskosten ausgeführt und in ihrem Sixungslocal aufgestellt werben follte. Doch D. vollendete bas Wert nicht und machte bagu blos ben mit schwarzer Areide gezeichneten und mit Bister angetuschten Carton auf einer unermeßlichen Leinwand. Der Aupferstich bieser Composition von etwa 400 Figuren wurde nach einer Neinern Zeichnung bes Meifters berfertigt. Im Berlauf ber Revolution bom polit. Schwindel ergriffen, Mitglied bes Nationalconvents, eifriger Jakobiner und Anhanger Robespierre's, leitete D. babei alle Runftunternehmungen bon Staats wegen in ebenso bespotischer Beife, als seine Freunde des Wohlfahrtsansschusses die Bollsangelegenheiten lenkten. Bon seinen bamals ausgeführten Gemalben find besonders ber «Bericheibende Lepelletier» und ber «Ermorbete Marat» belaunt, zwei Bilber von energischem Naturalismus und ergreifendem Ginbrud. D. verehrte biefelben bem Convent, und fie hingen eine Beit lang in bem Sigungsfaal ber Berfammlung. Der «Lepelletier», von ber Familie gurudgekauft und allen Bliden entzogen, ging bei einem Brande ju Grunde; ber «Marat», in fünftlerischem Betracht unbedingt das Meisterftlid des Malers, ift im Befit des Grn. Chassagnole, eines Entels von D. Die anbern Broducte seiner revolutionären Rünftlerwirksamkeit erlitten einen minder glücklichen Einfluß von seinem überspannten Jakobinismus. Selbst sein vormals reiner, strenger Runst=

gefdmad verschwand in dieser Beriode und verfiel ins Grotest-Roloffale bei feinen Entwitrfen effentlicher Freiheitsbentmaler und ins Barod-Allegorische bei seinen Planen zu Bollsfesten. Der Opernpomp am Gefte bes höchsten Wefens, welchen D. angeordnet hatte, machte ihn nach Robesvierre's Stury zu einem Hauptmitschuldigen beffelben, und die Thermidorianer erwirkten feinen Berhaftsbefehl. Aber Die Berwendung einiger Conventemitglieber von Ginflug, Die fein gutherziges Befen tannten, rettete ibn bor ber Guillotine, und er tam mit flebenmonatlicher Gefängnifichaft babon. Seitbem begte er eine folche Schen vor ber Bolitit, baf er bie ihm von bem Directorium angetragene Stelle eines Mitgliebs bes Rationalinftituts ber Runfte und Biffenschaften anfangs ausschlug. Im Institut machte er bie Befanntichaft bes Generals Bonaparte, ber fein Runfttalent nach Berbienft fchatte und ihn nach Aegypten mitnehmen wollte. Doch D. war damals mit seinen «Sabinerinnen» beschäftigt und ging nicht barauf ein. Später (1800) malte er Bonaparte als General ber ital. Armee, wie biefer verlangt hatte, aruhig auf einem wildbaumenden Pferde» ben St.-Bernhard hinansprengend, und biefes Bilb wieberholte er fünfmal im Auftrage bes Ersten Confuls. Als Rapoleon Raifer geworden, ernannte er D. aum ersten Hofmaler und bestellte bei ihm, für 180000 Frs., die beiden Bilder ber Ablervertheilung und ber Raiferfronung, zwei gigantische Compositionen, jest im Sistorischen Dusenm an Berfailles. An dem Tage, wo die Allitrten in Paris einzogen, vollendete D. sein Gemalbe bes «Leonidas in den Thermophlen» (jest im Museum des Louvre). Während der Reftauration, als bas fog. Amneftiegefes bom 16. Jan. 1816 beraustam, mußte er wegen feines «tonigemorberischen» Botume im Convent Frankreich verlaffen und nahm, ba ihm bie Erlandnig, fich nach Rom zu begeben, verweigert wurde, seinen Wohnsit in Brüffel, wo er 29. Dec. 1825 ftarb. D. war schwärmerisch eingenommen für die neuen, alle Gemüther bewegenden Ibeen mit fafte fehr bald einen heftigen Wiberwillen gegen bie monarchische Allovenmalerei ber Bapfzeit, während er jugleich mit unbestreitbarer Beiftestraft bie Begrundung einer republikunifchen Biftorjenmalerei erftrebte. Borfablich alle bisber in Frantreich beliebten Arten von Malerei verwersend, suchte er in dem einseitigen Studium der antiken Aunst und in darans abftrahirten Maximen eine neue Grundlage. Er ging ben Strom ber Jahrhunderte binauf, ließ fich bon grenzenlofer Bewunderung fernliegender Sitten und Gebrauchen fortreifen und lebte mit feinen Ibeen nur noch in ber Bergangenheit. Die Thatfachen vertehrten fich in folder Beife in feiner Phantafte und erfchienen ihm durch olympische Apotheofen hindurch. Er vergaß fo alle Bahrheit, gab feinen Figuren ein fteifes, geziertes, ichauspielermäßiges Ansfehen und stiftete eine neue Tradition, obwol er naiverweise meinte, blos die abgebrochene Trabition bes Alterthums wieder jur Geltung ju bringen. Seine Malerei mar baber ebenfo unwahr und unnatürlich als die von ihm beseitigte. Seine rom. und griech. hiftoriengemalbe find nur conventionelle Bilber. Daß D. ein tuchtiger Lehrer gewesen sein muß, beweisen bie Dielen bon ihm herangebilbeten Schüler, die nachher theilweise berühmte Maler wurden, wie Gros, Gerard, Girobet, Faben, Ingres, Leopold Robert u. a. Sein Einfluß erftrecte fich iber ben ganzen Continent und wirkte umgestaltend auf alle europ. Schulen. So groß aber and ber Aufschwung mar, ben er im Anfange hervorbrachte, hielt biefer boch auf bie Lange nicht aus. Die in den Grundfätzen des Meisters sortarbeitenden Schüler verdienten zuletzt die Aurmifche Reaction, die fich in Deutschland ichon ju Anfang bes 19. Jahrh., is Frankreich erft am Ende ber Reftauration gegen fie erhob. Nur ging die Reaction, wie immer, zu weit. Bas man auch feinem Stile mit gutem Grunde vorwerfen mag, D. bleibt ein großer Maler und ein außerorbentlicher Geist, ber hoch über der Mittelmäßigkeit feiner meisten Zeitgenoffen und über der Dürftigleit bes 18. Jahrh. hervorragt. Go oft er von einem Borfall, von einer Berföulichteit ober Staatsaction lebhaft afficirt wurde und bei der Abbildung sich selbst, sein Soften und feine Schule vergaß, zeigte er, außer seinem höchst lebhaften Sinn für Correctheit and Schonheit ber Form, auch ein febr reines Naturgefühl und meifterhaftes Machwert. Bgl. Delécine, Louis D., son école et son temps» (Par. 1855).

David (Pierre Jean), franz. Bilbhauer, von seiner Geburtsstadt Angers gewöhnlich David d'Angers genannt, geb. 12. März 1789, Sohn eines Ornamentenschnitzers, kam 1808 nach Baris und arbeitete baselbst als Lehrling bei I. L. David und Rolland. 1811 erward er sich den ersten Preis der Bilbhauerei, der ihm zu Bollendung seiner Studien in Rom verhalf. Eine belossische Marmorstatue des großen Condé (im Schloshofe zu Bersailles), die er nach seiner Rudlehr ans Italien in Paris aussichtet, begründete seinen Ruf. 1826 wurde er zum Mitgliede des Instituts ernannt. Zwei Jahre später unternahm er seine erste Reise nach Deutschland, wo er das Modell zu Goethe's kolossascher Büste versertigte, die von ihm in Warmor ausgeführt

und der großherzogl. Bibliothet in Weimar gefchentt wurde. Auf einer zweiten Reife nach Deutschland 1884 mobellirte er bie Buften von Danneder, Schelling, Tied und Rauch. Die Inliregierung übertrug ihm bie Sculptur in bem Giebelfelbe bes Pantheons, ein Sautrelief von gewaltigem Umfange und bes Rünftlers bebentenbfte Arbeit, bie er 1837 vollenbetc. 1848 von den Wählern des Maine-Loire-Departements zur Constituirenden Rationalbersammlung abgeordnet, nahm er als Republikaner von altem Datum feinen Plat unter ben Reprafentanten der radicalen Demokratie. Seine volit. Rolle beschränkte fich indeß nur auf Abstimmen. Nach dem Staatsstreich vom 2. Dec. aus Frankreich verbannt, besuchte er Griechenland, tam aber balb wieder zurück und starb in Paris 5. Jan. 1856. Seine Werke bestehen in 46 großen Statuen, 25 kleinern, mehr als 50 Basrellefs, 30 und einigen koloffalen Büften und über 500 Borträtmedaillons. Als Hauptwerke find zu ermahnen: Die Grabmonumente bes Generals Foy und des Marschalls Gonvion Saint-Cyr (auf dem Rirchhofe des Père-Lachaife); die Bronzestatuen von Corneille (in Rouen), Guttenberg (in Strasburg), Cuvier (in Mömpelgarb), Jean Bart (in Dünkirchen); die Buften von Lafapette, Beranger, Mademoifelle Mars (von ber Bitwe des Rünftlers in den Conversationssaal des Theatre Français gestiftet), Chateaubriand, Balzac, Arago, Ludwig Borne (im Besit bes Hrn. Strauß zu Frankfurt a. M.), alle in Marmor und über Lebensgröße. D. war ein handfertiger, wertruftiger Meifter, und feine Hauptstärke bestand im leichten Erfinden und Ausführen umfangreicher Bildhauerarbeiten. In Werten Keinern Maßstabs fehlte es jedoch feiner Zeichnung und Modellirung an Feinheit und Schärfe. Um die Genialität berlihmter Bersonen, beren Gesichtszüge er in Marmor verewigte, recht hervorspringen zu laffen, übertrieb er in ben Buften oft bie Formen bes Kopfes, zumal ben Schabel, bis zum Ungeheuerlichen. Ebenfo ließ ihn bie Furcht vor leerer Glatte vielfach in große Barten verfallen, mahrend er andererfeits in monumentalen Berten die Bufalligfeiten bes mobernen Coftums zu fehr im einzelnen verfolgte und baburch häufige Stillofigkeiten beging. Bgl. «Oeuvres complètes de D. d'Angers» (Par. 1856 — 58, Fol., mit 152 Tafeln).

Davibson (Lucretia Maria), eine nordamerit. Dichterin, war 27. Sept. 1808 am See Champlain im Orte Platteburg von unbemittelten gebildeten Aeltern geboren und entwidelte schon frtih geistiges Streben. Sie dichtete in einer selbsterfundenen Hieroglyphenschrift bereits im bierten Jahre, verging aber in Thranen, als ihr Geheimniß entbedt war, und verbrannte felbft ihre Stiggenbucher. Ginige in ihrem elften Jahre auf Bafbington's Gebachtniffeier gebichtete Berfe voll tiefster Empfindung und Begeisterung erregten bei den Ihrigen zuerst die Aufmerkfamkeit auf ihr Talent, zugleich aber ben Argwohn, daß sie nur von dem Gedächtniß bes Rinbes herrlihrten. Diefer Argwohn fpornte Lucretia ju neuen Dichtungen an, burch welche fle ihn flegreich wiberlegte; aber bas unaufhörlich regfame geiftige Feuer ihres Befens verzehrte schnell ihr burchans innerliches, in Sehnsucht und Poeffe ganz aufgeloftes Gemüth. Auch durch feltene angere Schönheit ausgezeichnet, ftarb fie 27. Aug. 1825. Ihre Gebichte gab S. F. B. Morfe unter bem Titel «Amir Khan and other poems, the remains of Lucrotia Maria D., with a biographical skotch» (Reuport 1829), eine Lebensbefchreibung Miß Sebgwid (Philab. 1842; beutich, Lpz. 1848) heraus. Ihre Schwester, Margaret Mil-Ier D., geb. 16. Marg 1823, warb ebenfo fruh wie Lucretia gur Dichterin. Doch auch fte verzehrte fich, fast noch ale Rind, burch bie Uebergewalt geiftiger Anstrengung und ftarb 25. Rov. 1838. Ihre Biographie hat Bashington Froing geschrieben (Philad. 1841; bentfc, Lpz. 1843). Gefammelt erschienen ihre poetischen Arbeiten gemeinschaftlich mit benen ber ältern Schwester 1850 in Reuhort. Trot ber oft mangelhaften Form zeugen die Leiftungen beiber Schwestern von einem echt bichterischen Beifte, ber bie Bewunderung rechtfertigt, Die fie in Amerita und England hervorriefen.

Davisson (Samuel), verdienter Theolog, ward 1808 zu Ballymena in Irland geboren und empfing seit 1825 seine Bilbung im College zu Belfast, wo er sich mit großem Erfolg dem Studium der Philosophie, Philosogie und Gottesgesehrsamkeit widmete. Hierauf als presbyterianischer Geistlicher ordinirt, wurde er 1835 zum Ratheder der diblischen Aritik berusen. Eine Beränderung in seinen religibsen Ansichten veranlaste ihn jedoch, von dieser Stellung zurückzutreten, wonach er 1842 zum Professor der biblischen Literatur, der orient. Sprachen und der Airchengeschichte an dem neuerrichteten Independenten-Collegium in Manchesterwählt wurde. Dier wußte er sich in hohem Grade die Liebe und Berehrung der Studirenden zu erwerden, gab aber durch seine Forschungen der hyperorthodoxen Partei Anstos und mußte daher 1857 auch dieses Lehramt niederlegen. Bon den durch gründliche und vielseitige Gelehrsamkeit ausgezeichneten Berten D.'s sind, außer einer engl. Uebersetung von Sieseleer's

«Lehrbuch ber Rirchengeschichte» (4 Bbe., Lond. 1846) und ber engl. Bearbeitung von Fürft's "Debr. Periton" (Ppg. 1845 fg.), beforbere bie "Ecclesiastical polity of the New Testament" (Sonb. 1848) und «Introduction to the New Testament» (3 Bbc., Sonb. 1848,—51), ferner «Sacred Hermeneutics» (Cond. 1843) und «Biblical Criticism» (2 Bbe., Edinb. 1852; 2. Anfl., Lond. 1855) ju nennen. 1862 wurde D. jum Eraminator im Fache ber biblifchen

Beichichte und Sprachkunde an der Universität zu London ermählt.

**Davila** (Enrico Caterino), ital. Staatsmann und Geschichtschreiber, der Sohn eines Cypriers von angesehener Familie, der nach der Eroberung der Infel Cypern burch die Türken 1571 nach Benedig flüchtete, wurde 30. Oct. 1576 zu Bieve di Sacco in Italien geboren und erhielt feine Bornamen infolge ber hohen Achtung, welche fein Bater dem Ronige Beinrich III. von Frantreich und ber Ratharina von Medici zollte. D. ward fehr jung nach Frantreich gebracht und bei einem Berwandten in der Normandie erzogen, tam bann als Page an den franz. Hof und trat 1594 in franz. Ariegebienste. Auf Berlangen feines Baters tehrte er jeboch 1599 nach Italien zurud und nahm benet. Dienste. Schnell flieg er bon einer Stufe zur anbern und wurde endlich Gouverneur in Dalmatien, Friaul und auf Canbia, mabrend er in Benebig felbft für ben erften Mann nach bem Doge galt. Auf einer feiner Berufereifen marb er 1631 menchelmbrberifch zu Can - Michele bei Berona erschoffen. Seine aStoria delle guerre eivili di Francia» (1559-98) ift eine ber besten Quellen für die Geschichte jenes Zeitraums, boch barf man nicht übersehen, daß der Berfaffer fich zur tath. Kirche bekannte und der Katharina von Medici viel zu verbanken hatte. Sein Berk (Bened. 1630 u. öfter; beste Ausg., 2 Bbe., Bened. 1733) wurde nicht allein ine Lateinische, sonbern auch in mehrere lebenbe Sprachen (deutsch mit Bufagen und Erläuterungen von Reith, 5 Bbe., Lpg. 1792-95) überfest.

Davis (Jefferjon), amerit. Staatsmann, feit 1861 Brafibent ber fog. Confoberirten Staaten, wurde 3. Juni 1808 im gegenwärtigen Tobb-, bamaligen Christian - County bes Staats Rentuch geboren. Balb nach seiner Geburt zog sein Bater, ein Pflanzer, ber im Revolutionskriege gedient, nach Woodville, Wilkinson-County, im Staate Mississppi. 1824 trat D. als Rögling in die Militärakademie zu Westpoint ein, die er 1828 als Unterlieutenant verließ. Er blieb fieben Jahre lang in ber Armee, diente erft in ber Infanterie, wurde fpater bem Stabe beigegeben und zeichnete fich an ber damaligen nordwestl. Grenze im Ariege mit Blad-Sawt 1831-33 fo aus, bag er im Darg 1833 jum erften Lieutenant in einem Dragonerregiment ernaunt wurde. Am 30. Juni 1835 resignirte er und widmete fich fortan ale Pflanzer bem Baumwollbau in feinem Beimatsftaate Diffiffippi. Bier lebte er gurudgezogen und nur mit feinen Brivatangelegenheiten beschäftigt bis jum 3. 1844, wo er energischen Antheil an ber Bahl bes Brafidenten Boll nahm. 3m Nov. 1845 mablte ihn fein Staat als Abgeordneten in den Congreg ber Bereinigten Staaten. Schon mabrend ber Bahlagitation von 1844 war er ein eifriger Fürsprecher ber Anneration von Teras, und ebenfo thatigen Antheil nahm er an dem infolge diefer Magregel ausgebrochenen Kriege mit Mexico. Im Juli 1846 zog D. als Oberst des 1. Mississippi - Milizregiments mit nach Mexico. Er zeichnete sich in dieser Stellung bei verschiedenen Gelegenheiten aus; fo im Sept. 1846 bei Monteren und im Febr. 1847 bei Buena-Bifta. hier wurde er fchwer verwundet und vom Dberbefehlshaber General Scott wegen seiner Tapferkeit ganz besonders belobt. Bei seiner Rücklehr ernannte ihn Präfident **Bolt zum Brigadegeneral** in der Wiliz, eine Chre, die D. aber ablehnte, weil ausschließlich den Ginzelftaaten, nicht aber ber Unionsregierung bas Recht ber Ernennung von Milizoffizieren zustehe. Bon 1847-51 war D. Bundessenator und zugleich Borfigenber bes Militaransschuffes. Er legte jedoch seine Stelle nieber, um fich jum Gouverneur von Diffiffippi wahlen zu laffen. Gein Gegencanbibat war H. S. Foote, ber für die Union eintrat, mabrend D. fcon bamals bas Rullifications - und Seceffionsrecht für bie Gingelftaaten in Anfpruch nahm und als unbedingter Bertheibiger ber fog. Staatenrechte auftrat. Diesmal sizgte noch Foote. 1852 begünstigte D. die Candidatur Pierce's für den Präsidentenstuhl der Union und hielt in verschiedenen fubl. Staaten für diefen Bahlreden. Er fprach es bei diefer Belegenheit offen aus, bag ber Guben fich auf Pierce verlaffen tonne. Diefer ernannte unmittelbar nach feiner Inauguration im Mary 1853 D. jum Kriegeminister. Alle folder mar a bis 1857 fehr thatig, ließ unter anderm die Armeeregulative revidiren, grundete vier neue Regimenter, führte die Ramele ale Lastthiere für die westl. Buften ein und schickte verschiedene Exeditionen aux Exforschung des besten Weges für die Bacific-Eisenbahn aus. Rach seinem Ridnitt aus bem Cabinet ließ er fich wieber in den Bereinigten-Staaten-Senat wählen, bem

Digitized by Google

er bis zum 4. März 1863 angehört haben würbe. Im Frühjahr 1861 schlug er sich jedoch zur Secession und stellte sich als Brusibent an die Spize der südl. Consöderation. In dieser Bostion leitete er zu Richmond energisch und ritasions die Geschicke des wesentlich durch ihn ins Leben gernsenen Stlavenhalterstaats und war die Zulett der Kopf und die bewegende Kraft der Secession. (S. Bereinigte Staaten.) Als sich Lee nach dreitägiger Entscheidungsschlacht 2. April 1865 zur Räumung von Richmond gezwungen sah, verließ auch D. die Stadt und ging nach Danville, um hier oder anderwärts seinen Regierungssitz aufzuschlagen. Nach Lee's Wassenstelle sich sür D. nur noch um Entweichung, zumal ihn eine Proclamation des Präsibenten Johnson als Theilnehmer am Attentat gegen Lincoln und Seward bezeichnete und einen Preis von 100000 Dollars auf seinen Kopf setze. Hart versolgt, ward D. endlich durch unionistische Cavalerie 13. Mai bei Irwinsville in Georgia mit Frau, Schwester, Bruder und einigen Regierungsmitgliedern und Stadsosssieren der Secessson gefangen genommen.

Davis (John), ein berühmter engl. Seefahrer, geb. zu Sandvidge unweit Dartmouth, wurde 1585 mit zwei Fahrzeugen abgeschickt, die nordwestl. Durchsahrt zu entbecken. Da er an der Spite Grönlands vor Eis nicht landen konnte, wendete er sich nordwestlich und fand unter 64° 15' nördl. Br. im ND. ein mit grünenden Inseln umgebenes Land, bessen Einzwhner ihm zu erkennen gaben, daß im N. und W. ein großes Weer sei. Unter 66° 40' nördl. Br. erreichte er sodann ein Land, daß ganz von Eis frei war, und an dessen Küste er dis zur süblichsten Spitz, die er das Borgebirge des Erdarmens nannte, hinfuhr. Hierauf kam er in eine 20 St. breite Weerenge, wo er eine Durchsahrt vermuthete; doch widrige Winde nöthigzten ihn zur Rücksehr nach England. Ihm zu Ehren erhielt später jene Weerenge zwischen der südwestl. Küste von Grönland und der südöstl. Küste des Baffinlandes den Namen Davi 8-straße. Nachher machte er noch zwei Reisen in gleicher Absicht, wurde aber beidemal durch das Eis an der Erreichung seines Ziels verhindert. Auf einer Reise nach Ostindien ward D.

27. Dec. 1605 in der Nähe von Malasta in einem Gesechte mit Seeräubern erschlagen.

Davoust (Louis Nicolas), Herzog von Auerstäbt und Fürst von Edmühl, Marschall bes franz. Raiferreichs, geb. 10. Mai 1770 ju Annour in Burgund, aus einer angesehenen Familie, war mit Bonaparte auf ber Militärschule zu Brienne und wurde 1788 Lieutenant in einem Cavalexic= regiment, 1791 Chef eines Freiwilligenbataillons, mit welchem er an ben Feldzügen von 1792 und 1793 unter Dumouriez theilnahm. Als Dumouriez auf Abfall fann, ließ D. Feuer auf ihn geben und verbreitete, als bloger Bataillonschef, eine energische Broclamation in der Armee. Dies half zu seiner Beförderung. Im Juni 1793 ward er zum General ernannt. Alle Abelicher zwar im Aug. abgefett, aber nach bem 9. Thermidor wieder angestellt, focht er in der Mofel= armee und 1795 unter Bichegru bei ber Rheinarmee. Rachbem er in Manheim gefangen, bald aber wieber ausgewechselt worden war, biente er 1796 unter Moreau. 1798 begleitete er Bonaparte nach Megypten und fand hier zuerft Gelegenheit, fich als Führer auszuzeichnen. Unter Defair commandirte er die Cavalerie auf bem Buge nach Oberägppten und fampfte bei Abutir unter Bonaparte's Augen, für welchen er feitbem eine unbegrenzte Anhanglichfeit zeigte. Mit Defair 1800 nach Frankreich gurudgefehrt, murbe er von Bonaparte jum Divisionsgeneral und Befehlshaber ber Cavalerie ber ital. Urmee, 1801 jum Chef ber Grenabiere ju Fuß ber Consulargarde, nach ber Thronbesteigung Napoleon's jum Reichsmarfchall und Großfreng ber Ehrenlegion, auch zum Major-General ber kaiferl. Garbe ernannt. Im Feldzuge von 1805 befehligte er das 3. Corps, mit welchem er bei Aufterlit auf dem rechten Fligel den Feind aufhielt und Napoleon's Sieg erleichterte. Die Schlacht bei Auerstäht im Kriege von 1806. bie er felbständig gewann, bewirkte, daß ihn Napoleon nach dem Tilsiter Frieden zum Herzog von Auerstädt erhob. Im Kriege mit Desterreich 1809 führte er wiederum bas 3. Corps, hatti wesentlichen Antheil an dem Siege bei Edmühl, konnte aber an der Schlacht von Aspern nich Antheil nehmen, weil die Zerstörung der Brüden den Donausbergang seines Corps hinderta Dagegen entschied seine Umgehung, eine ber großartigsten, welche bie Rriegsgeschichte tennt ben Sieg bei Bagram. Nach bem Frieden jum Fürften von Camubl und 1811 jum General gouverneur des Departements der Elbmundungen erhoben, befehligte er die franz. Truppen i Deutschland und im ruff. Feldzuge 1812 bas 1. Corps. Rach bem unglücklichen Ruckzuge organifirte er feine Truppen in Sachsen, sprengte hier im Marz 1813 beim Anmarfch' be Berbundeten die Elbbruden zu Meifien und Dresden und zog fich nach ber untern Elbe, w er Hamburg, bas am 18. Marg von bem ruff. General Tettenborn befett war, am 30. De d wieder einnahm und feitbem unter bem Titel eines Generalgouverneurs ber 32. Militarbivifio

Digitized by Google

mit granfamer Strenge behauptete. Bur Buchtigung ber Ginwohner für ihre beutiche Befinnung wurde benfelben fogleich eine Gelbbufe von 48 Mill. Fre. auferlegt und jum großen Theil eingetrieben. Auch lieg D. feit bem 5. Nov. Die Bant mit einem Raffenbeftande bon 7,489343 Mf. Banco in Beschlag nehmen, gegen Ende des Jahres aber mehr als 30000 Meniden aus der Stadt treiben und die Wohnungen von mehr als 8000 niederbrennen. Erft nach bem Sturze Rapoleon's verließ D. auf Befehl Ludwig's XVIII. Bamburg 31. Dai 1814, nachdem er burch Rrantheiten und Mangel viele Mannschaften verloren. Er blieb mabrend der erften Reftauration ohne Anftellung; nach Rapoleon's Rudtehr von Elba aber murbe er Kriegsninister. Als die Berbündeten nach dem Siege bei Waterloo gegen Paris vorriidten, übernahm D. an ber Spite bon 60000 Mann bie Bertheibigung ber Stadt, folog jeboch icon 3. Juli 1815 bie Militarconvention mit Blücher und Wellington ab, nach welcher er die fram. Armee hinter die Loire führte. Er unterwarf fich Ludwig XVIII., forderte auch die Armee dazu auf und überließ auf bes Ronigs Befehl bas Commando bem Marfchall Macdenald. Diefer Dieuft, ben er den Bourbons geleiftet hatte, murde fpater anerkannt, indem er 1817 wieder angestellt und 1819 zum Pair von Frankreich erhoben ward. D. ftarb 1. Juni 1823. Festigkeit des Charakters und personliche Herzhaftigkeit waren D.'s Haupteigenschaften;

seine militarische Strenge ging oft in Harte, ja in Grausamkeit über.

Davy (Sir humphry), berühmter engl. Chemiter, geb. 17. Dec. 1778 ju Penzance in Cornwall, war der Sohn eines Landmanns. Als Lehrling bei einem Landwundarzt, der zugleich Apotheter war, fing er frugzeitig felbständige Naturbeobachtungen an, was ihm jedoch feine Entlaffung juzog. In feinem 15. 3. tam er zu einem anbern Bunbargt, bei bem er nun eifrig die Raturwiffenschaften, besonders die Chemie, ftubirte. Gine Befanntschaft mit Gilbert fülhrte zu einer Berbindung mit bem Naturforscher Beddoes, ber ben 19jährigen D. als Gehülfen in fein Laboratorium zu Briftol aufnahm, wo er jetzt fehr schnelle Fortschritte in seiner Bissenschaft machte. Seinen Untersuchungen über die Natur und die Wirkungen des Einathmens ber Gafe verdantte er es, daß er 1799 an die Spite ber pneumatischen Anftalt in Clifton gestellt wurde, welche die Bestimmung hatte, praktifche Experimente über ben Ginflug der verschiedenen Gasarten vorzunehmen, und 1801 verlich ihm das Französische Institut für seine Arbeiten über ben Galvanismus die Napoleonsmedaille. Bald barauf folgte er dem Rufe als Brofessor der Chemie an die Royal-Institution nach London und gewann durch seinen glängenben Bortrag außexorbentlichen Beifall. In bas Jahr 1807 fällt feine Entbechung ber metalli= ichen Bafen in den festen Alfalien, die eine Aera in der Geschichte der Chemie bildet; zugleich jog er fich aber burch einen Befuch in Newgate, ju bem Zwede, die Bentilation in biefem großen und berpefteten Befangniffe zu verbeffern, ein geführliches Fieber zu. Nachbem er 1812 bie Ritterwurde erhalten, unternahm er 1813 eine Reife nach bem Continent, auf ber ihn Faradan begleitete. Seine weltberühmte Erfindung ber nach ihm benannten Sicherheitslampe für Roblenbergwerte fand im Berbft 1815 statt. 1820 ward er einstimmig jum Prafibenten ber Rozal-Society gewählt, und diese Wahl wiederholte sich alljährlich mit derselben Einstimmigfeit bis 1827, wo ein Schlaganfall ihn nothigte, seine Stelle nieberzulegen. Bergebens suchte er feine Befundheit burch einen Aufenthalt in Italien herzustellen. Rach langern Leiben ftarb er zu Genf 29. Mai 1829. Die wichtigsten Schriften D.'s sind: «Chemical and philosophical researches, chiefly concerning nitrous oxid and its respiration» (Lond. 1800) und bie beiden ansgezeichneten Lehrbücher «Elements of chemical philosophy» (Lond. 1812; beutsch von Bolf, Berl. 1820) und a Elements of agricultural chemistry" (Lond. 1813). Die vielseitige Bildung feines Geistes, ber fich schon in seinen Jugendjahren auch ber Dichtkunft zugewendet hatte, zeigte fich sowol in ber anziehenden Form seiner wiffenschaftlichen Leistungen als in zwei Erzeigniffen feines fpatern Lebens, ben anonym erschienenen geiftreichen Dialogen "Salmonia, or days of fly-fishing" (2. Ausg., Lond. 1829; beutsch von Neubert, Epz. 1840), worin er seinen Lieblingszeitvertreib, bas Angeln, beschreibt, und die nach seinem Tode erschies unen a Consolations in travel, or the last days of a philosopher» (3. Aufl., Lond. 1831; autich von Martins, Mirnb. 1833). Bgl. Paris, «Life of Sir Humphry D.» (2 Bbe., Lond. 1831) fowie die von seinem Bruder John D. herausgegebenen «Memoirs of the life of Sir Humphry D.» (2 Be., Lond. 1836; beutfch von Neubert, 4 Bochn., Lpg. 1840) und «Fragmentary remains, literary and scientific, of Sir Humphry D.» (Rond. 1859).

Dawifon (Bogumil), ausgezeichneter beutscher Schauspieler, geb. 15. Mai 1818 zu Waricam als ber Sohn einer armen Familie, besuchte bas Lyceum feiner Baterstadt, bis biefes

während ber Revolutionsjahre gefchloffen wurde, und begann bereits im 12. 3. als Abschreiber bei einem Sequestrator fich selbständig seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Daneben malte er Schilber und Aushängetafeln. Dann war er als Copist im Redactionsbureau ber warschauer «Gazota» thatig, bis es ihm burch unermublichen Fleiß gelang, fich die Renntniß ber beutichen und frang. Sprache angueignen und er ber Rebaction ale Ueberfeter hulfreich zur Sand gehen fonnte. Doch die Neigung des Autobibatten wandte fich ber Buhne zu; er besuchte die Theater= fcule zu Warschau und bebutirte 1837 auf bem bortigen poln. Theater. Unzufrieden mit feinem fehr beschränkten Birkungstreise und barauf angewiesen, auch für die Existenz seiner pollia perarmten Aeltern zu forgen, 20g er mit dem Director einer poln. Truppe nach Wilna, wo er zwei Jahre lang erfte Rollen aus ben verschiebenften Fachern spielte. Bon bier an bas Theater zu Lemberg berufen, wurde er vom Grafen Strobet zum Regiffeur ernannt. Doch fein Chrgeiz war von den hier errungenen Erfolgen unbefriedigt; sein Studium der deutschen Literatur hatte ihm eine geistig reichere Welt eröffnet; er faßte ben Entschluß, beutscher Schaufpieler zu werben und machte, unterflütt vom Grafen Strobel, eine Studienreise nach Berlin, Dresben, München und Paris. Am 9. Aug. 1841 trat er jum ersten mal in Bauernfeld's Luftspiel « Das lette Abenteuer » auf ber beutschen Bubne in Lemberg auf. Der gelungene Berfuch regte zu weitern Studien an. D. spielte, ohne ber poln. Bühne untreu zu werden, Laube's Monaldeschi, den Ferdinand in «Cabale und Liebe» und mehrere andere Hauptrollen beutscher Dramen. 1846 faßte er ben Entschluß, fich ausschließlich ber beutschen Bubne zu widmen, und begab sich auf gut Glück nach Deutschland, um ein Engagement zu suchen. In Breslau, Stettin und andern Orten abgewiesen, gelang es ihm endlich, durch Bermittelung Louis Schneiber's in Berlin, am hamburger Thaliatheater eine feste Stellung ju finden. Am 15. Febr. 1847 trat er hier zum ersten mal als Bolty und hans Burge auf, riß spater bas Bublitum als Schiller in Laube's Drama und als Rouget de Lisle in Gottschall's «Marseillaise» burch jugendliches Feuer zur Begeisterung bin und zeigte in ben franz. Boulevardebramen, Die am Thaliatheater häufig in Scene gingen, wie fruchtbringend feine parifer Studien ihm für die Ausbildung eines wirkungsvollen Spiels gewesen waren. Doch erst als sich ihm bas classische Repertoire erschloff, das von jener Bubne ansgeschloffen war, tonnte fich bie gange Beberrtfamteit seiner Begabung entfalten. Einem Rufe holbein's an bas wiener Burgtheater folgend, betrat er 17. Oct. 1849 zum ersten mal die bortige Buhne, wo er nach feche Rollen engagirt wurde und namentlich in Shatspeare'schen Dramen, als Antonius in a Julius Casar», als hamlet und Richard III. höhern Aufgaben würdig und erfolgreich nachstrebte. Doch nicht Bien, in beffen kunftlerische Traditionen die Eigenartigkeit feines Talents nicht recht bineinvassen wollte, sondern erst Dresben, wo er 5. Juli 1852 zum ersten mal auftrat, und München, wo er 1853 gastirte, wurden ber eigentliche Ausgangspunkt seines Ruhms. Sein Engagement in Dresten mahrte bis jum 3. 1864; jahlreiche Gaftfpiele, barunter bochft erfolgreiche in Berlin im 3. 1855 und 1856, unterbrachen seine fünstlerische Wirksamkeit, in welcher er nicht nur fein classisches Repertoire vervollständigte, sondern auch die Werke neuexer Dichter: Laube's, Gugtow's, Gottfcall's, Brachvogel's u. f. w., burch geniales Spiel ber Sauptrollen auf der Buhne einburgerte. 1864 gab D. fein Engagement in Dresben auf unb unternahm eine langere Gaftfpielreife, mahrend welcher namentlich fein feltener Erfolg in Bien (auf bem Theater an ber Bien) hervorzuheben ift. Auch auf dem berliner hoftheater errang er fich neue Lorbern. D. ist eine durchaus originelle Künftlererscheinung, durch welche die conbentionelle Darftellungsweife ber beutichen Buhnen wortheilhaft unterbrochen murbe, indem eine nach Lebenswahrheit ringende Geftaltungefraft an die Stelle des herrschenden monotonen Bathos trat. Ein im gangen mehr concentrirtes als ausgiebiges, mehr an frang. Berbe als german. Schwung erinnerudes Feuer der Darstellung, ein Organ, welches, obgleich ihm Bucht und Fille fehlen, doch durch feelische Energie auf ben Sohen ber Tragit ausbauert und in ben Ausbritchen ber Leidenschaft über eine martige Rraft gebietet, eine ftets geistvolle, meistens neu Auffaffung ber funftlerischen Aufgaben, Scharfe und Confequeng in ber Durchführung ber selben, große Birtuosität und höchster Fleiß in ber Detail- und Genremalerei raumen D. eine hervorragenden Rang unter den beutschen Schauspielern der Gegenwart ein.

Dawybow (Denis Wasiljewitsch), ein Kriegsschriftstler und Soldatenlieberdichter Rufi lands, geb. 27. Juli 1784 zu Mostau aus einer alten, aber unbemittelten Familie, trat 180 in die Garbecavalerie und fungirte im Kriege von 1806 als Abjutant Bagration's. Hierau wohnte er 1808 dem sinländ. Feldzuge bei und diente 1809 wieder unter Bagration an de Donau. Im Feldzuge von 1812 errichtete er ein Parteigängercorps, mit welchem er mehren

lühne Handstreiche ausführte, die er nachher in Swinjin's «Baterlandischen Dentwürdigkeiten» befehrieb. Bei ben fpatern Ereigniffen in Deutschland, namentlich bei Dresben, und in Frantreich, wo er bas Achtyrla'iche Sufarenregiment befehligte, zeichnete er fich febr vortheilhaft aus. 1813 wurde er Dberft, nach ber Schlacht von Brienne Generalmajor. Bon 1825-27 war er im Rautafus und gegen die Berfer thatig, fiel bann wegen feiner Berbinbung mit Jermolow in Ungnade, känipfte aber 1831 in Polen vor Warschau und in der Schlacht bei Lisbit so rühmlich, daß er jum Generallieutenant ernannt wurde. D. ftarb 8. Mai 1839 auf feinem Gute in der Rahe von Simbiret. Seine meift. im Bivouac vor bem Feinde niedergeschriebenen Soldatenlieder athmen die frohe, unbefangene Sorglofigkeit des ruff. Soldaten. Die Sprache ist ungezwungen, kernig und melobisch. Das geseiertste dieser Lieder ist «Der Balbfolbat » (Polusoldat), welches er im Rantafus bichtete. In feinen Satiren, Elegien, Dithnramben und Epifteln verrath D. ein ichones poetisches Talent, bas er jedoch bei feinem Banderleben nicht vollendet ausbilden tonnte. Filr die befte feiner militarifchen Schriften balt man «Opyt teorii partisanskawo déistwija» (Most. 1821), welches Bert in ber ersten Abtheilung eine hiftor. Ueberficht bes Barteigungerwefens, in ber zweiten und britten eine fustematifche Darftellung feiner Anwendbarteit im Rriege enthalt. Um vollftandigften gab Smirdin die Berke D.'s mit einer Biographie (3 Bbe., Petersb. 1848; 4. Aust., Mostan 1860) beraus. Gine Ausgabe feiner Demoiren mit ben von ber ruff. Cenfur unterbrudten Stellen ericien 1863 in London.

Day, chemals Acas (im Alterthum Aquae Tarbellicae ober Augustae), eine alte, noch zum Theil von bethürmten Mauern umgebene und durch ein altes Schloß gedeckte Stadt im franz. Depart. Landes in der Gascogne, links am Abour, über welchen eine schöne Brude nach ber Borftabt Gablar führt, ift ber hauptort eines Arrondiffemente und Gis eines Gerichtshofs erster Inftanz. Die Stadt hat eine Kathebrale bes ehemaligen Bisthums, ein Communalcollege, ein Lehrerseminar, ein Mineraliencabinet und guhlt 9856 E., welche Hanbel mit Bein, Branntwein, Getreibe, Bauholz, Balbproducten treiben und in dem benachbarten großen Balbe Sammerwerte, Rohlenbrennereien, Theerfiedereien u. f. w. unterhalten. Auch werden hier Fapencewaaren, Kortpfropfen, Rerzen, Chocolade und feine Liqueure fabricirt sowie fog. Bagonner Schinken bereitet. Außerdem befindet sich zu D. ein Depot für Waaren, die aus Frankreich nach Spanien gehen. Wichtig sind die Wochenmärkte für Harze, Hornvieh, Pferde und Maulefel. Mitten in ber Stadt ftromt eine fcon ben Romern befannte, 59° R. beige Schwefelquelle in ein weites Beden aus. Sowol diese als noch brei andere vor der Stadt befindliche Schwefelquellen von 25 - 50° R. werden jum Trinten und Baben benutt und vornehmlich bei Lahmungen und Gichtfrantheiten beilfam befunden. Die Ausbunftungen biefer Quellen find fo ftart, daß fie oft die Stadt in einen Rebel einhullen. D. war ehebem ber Samptort ber Bicegrafschaft Acqs und ber ganzen Landschaft «Landes» sowie bis zur Revolution ein Bifchoffit. In bem 3540 E. gablenben Dorfe Pouillon find Beilquellen bon

46° R. und eine Anstalt für Baffer = und Schlammbaber. Danat, Daijak ober Djak, ein Bolk malaiifchen Stammes, welches, 1,800000 Rupfe ftart, den Hauptbestandtheil der Bevöllerung der Infel Borneo (f. d.) bildet, in den letzten Jahrhunderten aber von den eingewanderten Malaien theils unterworfen, theils in das Innere der Insel zurückgebrängt worden ist. Nur etwa ein Drittel hat seine Freiheit bewahrt, abgesehen von ungefähr 50000, die im Mittelpunkte Borneos ohne jede Cultur als eigentliche Wilbe die Balber burchstreifen und ohne feste Wohnsige nur von Fischfang, Jago und Sago leben. Die D. zerfallen in eine Menge fleiner, zum Theil nur aus 50-100 Familien bestehender Stamme, die mehr oder weniger verschiedene Dialette einer und derfelben Sprache reben. Sie laffen fich jeboch nach gewiffen gemeinfamen Merknalen in fünf hauptgruppen bringen: Die wilden Romadenstämme Mantetta, Bunan und Butt im Innern; die Bari ober Rajan im Diten; die Bijabichu im Guben (Banbichermaffing); die nordweftl. Stämme in Sambas, Lanbat, Sarawat, Sabong und Setaijan; enblich bie Stumme von Nord - und Centralborneo, in Bruni und im größten Theil des Fluggebiets des Rapuas, wozu auch die Seerauberstämme von Seribas und Batanglupar geboren. Die D. find durchgangig von mittlerer Große, ichmachtig, leicht beweglich und von ausbauernder Spanntraft. Die Farbe ift braun von den boditen bis zu ben tiefften Tonen, bas Beficht bei fonft regelmäßigen Bugen ohne fprechenben Ausbrud: die Stirn erscheint breit und platt, die Augen find fchief geftellt, die Badenknochen fint bervortretend, bas Daar fdward, glanzend und lang. Die Rleidung ift auf bas Meugerfte beldranft. Der D. trägt felbst in Friedenszeiten einen Dolch ober eine mefferahnliche Waffe

in einer Scheibe und ein Blaferohr für vergiftete Pfeile bei fich, wozu im Rriege eine Art Harnisch aus Bast und ein Schild kommen. Das Tatowiren ist bei einem großen Theil der Stämme bes Innern Sitte. Ueber die geistigen und fittlichen Eigenschaften bes Boll's lautet bas Urtheil fehr verschieden, fällt aber im allgemeinen für die freien D. günstiger aus ale für die den Malaien unterworfenen. Barbarisch ist die Sitte, den Feinden die Röpfe abzuschnei= ben und biefelben als Ehrenzeichen aufzubewahren. Wer nicht wenigstens einen Ropf aufzuweisen hat, gilt nicht für mannbar und barf nicht heirathen. In manchen Baufern prangen 100-150 folder Menfchenfchabel ale Sauptzierath und Ehrenfchnud. Blutrachefeben vererben fich von Befchlecht zu Befchlecht. Menschenopfer (Djaum) waren früher in gang Borneo in Gebrauch, finden jest aber nur noch bei den freien D. ftatt. Die Religion reicht nicht über bie Annahme von Naturgeistern hinaus. Bon geregeltem Cultus zeigt fich feine Spur. Die Gipfel ber höchsten Berge gelten als ber Aufenthalt ber mächtigsten Damone, benen bier auch bisweilen Opfer von Reis, Doft, Guhnern u. bgl. bargebracht werden. Mit dem Damonendienft fteht mancherlei Aberglaube (Talismane, Aufcupie, Beilighaltung von Reliquien, Berehrung für bas Rrotobil u. f. w.) in Berbindung. Die Malaien haben bei einer Angahl von Stummen bem Islam Geltung verfchafft, boch nur höchstens mit bem Erfolg, bag die Betehrten fich des Ropfabfabelne und ber Menschenopfer enthalten. Die Bemuhungen ber fath. und prot. Miffionare find bollig fehlgeschlagen. Die cultivirtern Stamme ber D. zeigen große Befchicklichkeit in Handarbeiten, fertigen Schiffe, Waffen, Schmuckachen aus Rupfer und Gold, schneiben in Holz und Knochen, fpinnen und farben bas Garn zu ihren Webereien, u. f. w. Die Lebensweise ift einfach; bas hauptnahrungsmittel bilbet Reis. Die Wohnungen find besonders im D. und S. der Infel lange, auf Pfahle gestellte Schuppen, deren einer oft 50-60 Fa= milien birgt. Die Ortschaften bestehen aus brei ober niehr folder Wohngebaube, bie zugleich Festungen bilben. Durchweg feghaft find von ben D. nur die Anwohner des Duffong, die sich mit Ausbeutung und Berarbeitung bes bortigen Gifenerzes beschäftigen. Bei den unterworfenen Stämmen werben bie Sauptlinge burch bie Malaien angestellt, bei ben freien burch Stimmenmehrheit gewählt; doch ist beren Gewalt sehr beschränkt, indem alle wichtigen Unterneh= mungen ebenfalls burch Abstimmung entschieden werden.

Deat (Franz), ungar. Staatsmann, geb. 17. Oct. 1803 aus einer alten ungar. Abelsfamilie zu Rehiba im Comitat Szalad, erhielt feine Ausbildung auf ben Schulen zu Romorn und Raab und widmete fich bann auf ber bamals in Raab bestehenden Afabemie mit großent Erfolge rechtswiffenschaftlichen Studien. Rach Bollendung berfelben tehrte er in fein beimat= liches Comitat zurud, wo er alsbald burch Talent, Gesinnung und reformatorische Bestrebungen in den öffentlichen Angelegenheiten Anfehen erlangte. Nach dem Rückritt feines ältern • Bruders Anton mahlte ihn bas Comitat als Abgeordneten auf den Landtag, der von 1832-36 versammelt war. Hier schwang sich D. in turzer Zeit zum Leiter ber Oppositionspartci empor, welche die Durchführung der Rechtsgleichheit, der allgemeinen Steuerpflicht, der Reform der fendalen Wirthschaftsordnung, turz die Umwandlung des Fendalstaats in den moder= nen Rechtsstaat zum Ziele hatte. Auf bem folgenden Landtage von 1839-40 führte bas meife ftaatsmännische Berhalten D.'s eine formliche Berfohnung zwischen der Regierung und der Reformpartei herbei. Im Auftrage biefes Landtags ward eine Commission zur Entwerfung eines Strafgesetzes für Ungarn berufen. Dieser Entwurf tam vornehmlich unter D.'s und Szalan's Mitwirtung zu Stande und erhielt wegen seines gediegenen Inhalts wie wegen seiner Bracifion und Schärfe der Formulirung die Anerkennung der ausgezeichnetsten Rechtsgelehrten. Auch für den Landtag von 1843—44 wurde D. im Comitat Salad zum Abgeordneten ge= wählt. Doch folug er biesmal bas Mandat aus, weil bie confervative Bartei in bie Landtags= instruction Bestimmungen zur Bahrung ber Steuerprivilegien bes Abels einzufügen vermocht hatte. Bei ber Neuwahl, die sechs Monate später erfolgte, siegte zwar die Reformpartei, aber nicht ohne gewaltsame Mittel, sodaß sich D. abermals veranlaßt sah, das Mandat auszuschlagen. Für den wichtigen Landtag, der im Nov. 1847 zusammentrat, mußte D. wegen Krantlichteit die Wahl ablehnen. Erst nach den Märzereignissen von 1848 kehrte er ins öffentliche Leben zurud und übernahm in dem vom Grafen Ludwig Batthyangi gebildeten ungar. Mi= nisterium bas Portefeuille der Juftig. In biefer Stellung, unter ben fcwierigsten Berhaltnif= fen, leitete er mit Energie eine durchgreifende Reorganisation des ungar. Justizwesens ein und bereitete unter anderm Gesetzentwürfe für Preffretheit, Schwurgericht u. f. w. vor. 3m Schofe bes Cabinets stimmte er stets mit ber gemäßigten Partei und für die friedliche Ausgleichung mit Desterreich. Ale Roffuth 17. Sept. 1848 bie Leitung ber Dinge übernahm, legte er fein

Amt nieber und betheiligte fich nur noch als Abgeordneter am Reichstage. Bei Unnaherung ber öftere. Armee unter Bindischgras, Ende 1848, stimmte D. für Unterhandlung und nahm an der Deputation theil, welche zu biesem Zweck ins öfterer. Lager abging. Da dieser Schritt

fruchtlos ausfiel, jog er fich ganglich in feinen Geburteort gurudt.

Rach der Bewältigung der Revolution suchte man D. jur Mitwirtung an der Reorganisation des Landes zu bewegen und rief ihn deshalb nach Bien. Doch lehnte er feine Mithillfe ab, indem er in einem Schreiben an den Juftizminister erffarte, daß bas Berfahren ber öfterr. Regierung im fchroffften Biberfpruche mit seinen Grundfagen und Gefinnungen ftebe. Gpater nahm D. zu Besth feinen bleibenden Aufenthalt und betheiligte fich feit 1855 als birigirendes Mitglied an den Berathungen der ungar. Afademie. Als das faiserl. Diplom vom 20. Oct. 1860 ericien, bas bie Grundlage einer neuen ftaatlichen Draanifation bilben follte, richteten sich die Augen der ungar. Patrioten auf D., der jedoch apfänglich Zurudhaltung bewahrte. Die Anbanger des Diploms suchten ihn für die Stelle des Juder Curiae (ftatt des conftitutionellen Juftigminiftere) ju gewinnen, wozu er fich aber nicht entfchließen mochte, weil bie Wefete von 1848 noch nicht auf constitutionellem Wege abgeandert maren. Sodann gab er, burch Provocation bewogen, die offene Erflarung, daß ber gefesliche Boben für die Neugestaltung Ungarns in ben Gefeten bes Jahres 1848 lage, an benen bie Ration festjuhalten habe. Das gegen mahnte er aber auch inmitten ber Aufregung zur Mäßigung und wies barauf bin, wie eine beharrliche friedliche Berftanbigung mit ber Regierung weit eher jum Biele führen werde als ein rudfichtelofes Borgeben. Enbe Dec. 1860 wurde D. mit feinem Freunde Cotvos nach Bien berufen, um feinen Rath über die Zusammenberufung des ungar. Landtags abzugeben. Beibe erhielten bei bem Raifer felbft eine Brivataudieng. Bebeutend trat D. ferner hervor in ben Berhanblungen zu Besth im Betreff ber Gerichtsorganisation ber Comitate und bes königs. Referiptes vom 16. Jan. 1861. Er warnte, seiner ftaatsmännischen Ginsicht gemäß, vor · Uebereilung und unbefonnener Berftorungsfucht und erklärte fich awar für Reactivirung ber frühern ungar. Gefet = und Gerichteinstitute, aber nur insoweit, als bies mit ben Interessen und privatrechtlichen Berhaltniffen ber Bevollerung vereinbar fei. Bei ben Wahlen zum Landtage wurde er 11. Mary 1861 von einem Bezirt der Stadt Befth jum Abgeordneten gewählt. Er trat in der Berfammlung an die Spipe der gemüßigten, der fog. «Abrefipartei», gegenüber der Befchufpartei», welche blos burch eine Refolution die Anschauung und ben Standpunkt des Landings aussprechen und bann jebe weitere Thatigleit aufgeben wollte. (S. Ungarn.) D. legte am 13. Dai ben Entwurf einer Abresse vor, die nach langen und heftigen Debatten 5. Inli fowol bom Abgeordneten - wie vom Oberhaufe angenommen und bald barauf bem Raifer überreicht wurde. Als bierauf ein taiferl. Refcript, mit Rudficht auf die Berfaffungspublication som 26. Febr. 1861, die Abreffe als unannehmbar guritdwies, verfaßte D. eine zweite, umfänglichere, in welcher bie Durchführung bes Octoberbiplome im Ginne ber Reicheberfaffung bom 26. Febr. als eine Bernichtung ber ungar. Berfaffung bargeftellt war, bie ber Landing nicht unterschreiben tonne. Rach Ueberreichung biefer zweiten Abreffe erfolgte fobann 22. Aug. 1861 bie Anflöfung bes Landtags. Jedenfalls bilden die beiben, auch in ihrer Form ausgezeichneten Abreffen zwei fehr bebeutungsvolle Actenflude in ber ungar. Berfaffungsangelegenheit. D. ift ein Staatsmann ohne Ehrgeis und Leidenschaft, aber von scharfem Blid, in Rebenbingen nachgiebig, boch in ber hauptsache fest an feiner Ueberzeugung haltenb. Geine durch Rlarbeit und logifche Confequeng ausgezeichneten Reben fuffen auf einem mohlburchbachten polit. Suftem. Mit ben Gigenichaften bes Staatsmannes und Patrioten verbindet er im Brivatleben die Borglige eines durchaus uneigennützigen, humanen und biedern Charafters.

Deal, Seestadt an der Ostfüste der engl. Grafschaft Kent, an der Eisenbahn, 4 M. östlich von Canterbury, zühlt 7531 E. und ist in dem untern, an die Nordsee stoßenden Theile, den die Pasenschlöser D. und Walmer-Castle decken, alterthümlich, eng und schmuzig, in dem obern dagegen, der durch das Fort Sandown geschützt wird, gut gedaut und mit einigen breizen Straßen versehen. Die Stadt hat ein schönes Zolhaus, eine Seeschule, ein großes Militärshospital, Kasernen und bedentende Magazine von Marinebedürsnissen. Die Hauptbeschäftigunzen der Einwohner sind Schiffban, Segessatiation und Handel. D. besitzt eigentlich keinen Hasen, aber eine durch die sog. Dünen (downs) geschützte Rhebe, welche sür mehr als 400 Schiffe ieder Art gerämmig genug und ein gewöhnlicher Sammelplatz der Handelsslotten ist, die hier ihren Borrath an Lebensmitteln einnehmen, ehe sie ihre Reise antreten. Dies gibt der, auch durch ihre muthigen Lootsen bekannten Stadt einen regen Berkehr. Die Dünen bilden eine lange Aette von Ramsgate die zum Cap Dunge-Neß. Zwischen erstern Ort und D. ist den-

felben, gleichweit etwa  $^{1}/_{2}$  M. von beiben eutfernt, eine gefährliche Sandbant (the Goodwinsands) vorgelagert, vor welcher beständig sechs Leuchtschiffe aufgestellt sind. Außer den Leuchtschürmen von Nord-Foreland und Ramsgate im N. und dem auf der Areideklippe von Südsforeland hat man in neuerer Zeit nach mehrern mislungenen Bersuchen mitten auf der Sandsbant einen gußeisernen, 60 F. hohen Leuchts und Sicherheitsthurm (sasety beacon) errichtet, der auf einem in den Sand versenkten Dreieck ruht und bis auf den submarinen Areideboden reicht. Nach gewöhnlicher Annahme hat Julius Cäsar auf seinem ersten Zuge dei D. die Küste Britanniens betreten; 1495 landete Berkin Warbed daselbst. Die Schlösser D., Sandown und Walmer wurden 1539 von Heinrich VIII. zur Dockung der Küste angelegt. Letzteres ist die ofsicielle Amtswohnung des Lord-Warden der Cinque Ports (s. d.). In letzter Zeit ist D. auch ein vielbesuches Seedad geworden.

Debatte ober Discuffion gennt man einen unter Leitung eines Borfipenben in geregelter Aufeinanberfolge und Abwechselung ber Sprechenben (alfo nicht in ber freiern Form ber Conversation) stattfindenden Meinungsaustaufch mehrerer. Borzugsweise gebraucht man beide Ausbrude von folden Berhandlungen, bei benen es auf die Faffung eines prattifchen Befchluf= fes antommt; in noch engerm Ginne aber bon ben Berhandlungen polit. Berfammlungen, namentlich repräfentativer Rörperschaften. Nach bem in biefen größtentheils üblichen Gebrauche wird, wenigstens bei wichtigern Gegenständen, insbesondere bei ber Berathung von Gefeten, die D. oder Discuffion getheilt in eine allgemeine, die fich über das Brincip des Gefetzes verbreitet, und eine fpecielle, die fich an die einzelnen Buntte beffelben antnüpft. In England trennt man diese beiden Stadien der Berathung noch fchärfer, indem dort nur die D. itber bas allgemeine Princip bes Gefetes in offener Berfammlung bes Parlaments und mit allen parlamentarifchen Formlichfeiten bor fich geht, wogegen die Discuffion ber Ginzelheiten in einer mehr bertraulichen, nichtoffentlichen Sitzung, einem fog. Comité bee Baufes ftattfindet. Der eigentliche Zwed ber parlamentarischen D. wird in ben Lanbern, wo ein ausgebilbetes öffentliches Leben herrscht, nicht sowol darin gefunden, daß eine Partei die andere überzeuge und zu ihrer Ansicht hinüberziehe, als vielmehr darin, daß jede Bartei durch die offene Dar= legung und Entwidelung ihrer Grunbfage fich über ihr polit. Berhalten und ihre Stellung zu ben großen Brincipfragen des Gemeinwesens vor bem Lande in ber öffentlichen Meinung rechtfertige. Die öffentliche D. ift hiernach nur bas lette abschließenbe Glieb einer gangen Reihe zusammenwirkender Momente, durch die fich die polit. Meinungen entwickeln, abklären und zu Parteiansichten verdichten.

Debet (lat.), in der Mehrheit Debent, d. i. Soll und Sollen, wird diejenige Blattfeite eines Conto genannt, auf welcher die Beträge verzeichnet sind, welche densselben belastet oder debitirt werden. Debitor ist daher gleichbedeutend mit Schuldner. Unter Debit (zunächst franz., aber ursprünglich von gleicher Abstammung wie D.) versteht man im Waarenverkehr den Bertrieb oder Absa. Debitiren (franz. debitor) heißt eine Waare absehen, vertreiben,

verschleißen. Debitmaffe bedeutet fo viel wie Concursmaffe.

Deborgh, eine hebr. Prophetin und Helbin in der Periode der sog. Richter, war die Sattin Lapidoth's und wohnte auf dem Gebirge Ephraim zwischen Bethel und Rama, wo sie unter einem Zelte von Palmzweigen Recht sprach. Um ihr Baterland von der 20jährigen Bedrängsniß durch den König der Kanaaniter, Jadin, und seinen Feldherrn Siffera zu erlösen, ließ sie durch Barat in den Stämmen Naphthali und Sebulon ein Heer sammeln und zog selbst mit in den Krieg. Am Fuße des Thabor wurde Sissera geschlagen und auf der Flucht, wie D. vorhergesagt hatte, von einem Weibe ermordet. Diesen Sieg, der den Ifraeliten 40 I. Ruche verschaffte, besangen D. und Barat in dem sog. Liede der D., das uns im Buche der Richter (Kap. 5) ausbewahrt worden ist.

Debouche (franz.) bezeichnet so viel als Ausgang. Gewöhnlich wird darunter der Ausgang eines Defile (f. d.) verstanden. Debouch ir en heißt daher, durch einen solchen Ausgang in freies Terrain sich begeben. Hält der Feind das D. beset, oder hat derselbe dahinter eine ben Ausgang umfassende Aufstellung genommen, so ist das Debouchiren schwierig und kostet viel Menschen. Es geschieht am besten unter dem Schutze einer starten Fenerlinie, welche die Ränder des D. besetzt (bei Bäldern den Saum, bei Dörfern die Umsassung). Artillerie kann wesentlich zur Erleichterung mitwirken. Insanterie muß zuerst heraus; ihre vorderste Abtheislung such jenseits gleich Terrain zu gewinnen, um die Entwidelung der folgenden zu becken.

Debreczin, eine der größten und bevölkertsten Städte Ungarns, seit 1715 tonigl. Freiftast, im Biharer Comitat im jenseitigen Theiftreis, in einer fandigen, wasserarmen Gbene gelegen,

ift weitläufig und dorfahnlich gebaut und trägt den wahren Thous einer ungar. Stadt. Die Borftabte find bon ber mit acht Thoren verfehenen Stadt oft nur durch Reiferwert getrennt und laufen in eine unabsehbare Beibe ans. Indesten besitzt ber Ort einige ichone Gebande, von benen die prachtvolle, mit zwei hohen Thilrmen gezierte reform. fowie die fath. Pfarrtirche, bas Biariftentlofter und bas Stadthaus erwähnenswerth find. D. ift ber Git eines reform. Superintenbeuten, einer Diftrictual = Gerichtstafel, einer Finang = Bezirfsbirection und anderer Beborben, und hat auferbem eine Sandels- und Gewerbefammer, ein reform, Collegium (für Theologen und Juristen), das älteste und blühendste in Ungarn mit einer großen Bibliothet; ferner ein Biariften-Collegium, ein reform. und ein tath. Gymnaftum, eine tath. Sauptichule u. f. w. Die 36283 E. (Oct. 1857) find, mit Ausnahme von 2200 Ratholiten, reform. Glaubens, maghar. Stammes und zeichnen fich burch besonbern Bewerbfleiß aus. Gie berfertigen namentlich wollene Benge, Mantel, Leber, Schuhe, Ramme, Drechsler-, Bolg- und Rürschnerwaren; die debrecziner Seife wie die thonernen Pfeifentopfe, welche D. in großen Mengen liefert und felbft nach Frankreich und England verführt, find berithmt. Außerbem finden fich bier bebeutenbe Salpeterfiedereien und Branntweinbrennereien. Ebenfo ist der durch vier große Jahrmartte und burch bie Gifenbahn, welche D. mit ber Sanptftabt und andern wichtigen Buntien Ungarns in Berbindung fest, geförderte Bandel mit Born- und Borftenvieh, Pferden, Sped und Sonig fehr bebeutend. Die Stadt hatte fowol in ben Rampfen zwifchen Türken und Ungarn wie fpater bes Glaubens wegen, nachbem fich die Bewohner 1567 auf einer hier gehaltenen Sonobe bem reform. Glauben augewendet, viel zu leiden; fo namentlich 1686 burch ben taifert. General Grafen Caraffa. Im Laufe ber letten Revolution biente D. als Bufluchtsftatte bem ungar. Landtage und ber revolutionaren Regierung, als biefe Anfang 1849 bor ben faifert. Eruppen Befth raumen mußten. Der Landtag tagte bafelbft bom 9. Jan. bis jum 30. Mai. Am 3. Juli wurde D. bon ben Ruffen eingenommen.

Debit (frang.) heißt wörtlich Antritt und wird vorzugsweise von dem ersten Auftreten eines Schanfpielers auf der Buhne gebraucht. Der Debiltant ist entweder ein Anfänger und macht mit feinem Auftreten überhaupt den ersten theatralischen Bersuch, oder er ist ein fremder Schanspieler, der seine erste Gastrolle oder feine erste Rolle im neuen Engagement gibt.

**Decamps** (Alexandre Gabriel), franz. Waler, geb. 3. März 1803 zu Paris, Schüler des Mademiters Abel be Bujol, brach fehr balb mit ben classischen Schulprincipien von Stil und **Nachahmung der Antilen, um** die unmittelbare Auffassung aus dem Leben zu Grunde zu legen. 1827 begleitete er ben Marinemaler Garneray nach Griechenland und befuchte Konstautiuopel, die Inseln des Arguischen Meeres, Smyrna und einen Theil der Rufte von Aleinafien. Dier fammelte er Studien und Stiggen gu Bilbern, von welchen namentlich: die Scharwache in Smorna (1831, in ber Sammlung bes Lord Hertford zu Baris) burch die Reuheit bes Inhalts und Bortrags ungemeines Auffehen erregte. Aus ber heimischen Natur behandelte D. jeben Stoff, ber feinen Darstellungstrieb reigte. Man hat von ihm Bilber nach Gebichten, fo Don Quixote und Sancho Bansa (im Besit bes Barons H. von Rothschilb), Schlachten (bie Rieberlage ber Cimbern), Scenen bes werteltäglichen Bertehrs auf Gaffen, Martten und Landstragen, Jagben, Landschaften, Marinen, Architekturen, Buhnerhöfe, Efelställe mit großer Reifterfchaft und Bahrheit bargeftellt. And malte er hundetomobien, und bon allen Berten des gefeierten Kinftlers erlangten vielleicht teine einen fo hohen Grad der Bopularität als feine travestirten Affenstude, in welchen die menschliche Physiognomie auf die seinste und ergetlichfte Art perfiffirt ift. Borgliglich berühmt find die Bilber tritifirenden Affen, eine Satire auf die atademische Runftjury, die mit schnoder Strenge verschiedene Stude des Meisters zurudgewiesen hatte. Am meisten Borliebe aber behielt D. für mobern - orient. Gegenstände, wo es pittoreste Gebaude, prachtige Gerathschaften, glubende Teppiche, reichgeschmudte Figuren ju malen gab, und ju folchen Darftellungen tehrte er immer wieder juriid, weil fie fein auf energische Beleuchtung und brillante Tonfülle gerichtetes Streben vor allen andern begituftigten. Das Bachthaus an der Landstraße von Smyrna (1834), die hatenstrafe in ber affat. Ettriei (1839), raftenbe turt. Reiterei, ber große turt. Bagar, Die aus ber Schule tommenden Türkenknaben, ein großes Aquarell (1842), gehören zu den Hauptstücken diefer Gattung. Gelbft alte biblifche Biftorien, bie feinen Binfel beschäftigten, verlegte D. in biefe im geläufige oriental. Welt ber Gegenwart, und der Berkauf Joseph's (1835), die Findung Rofis (1837), Simfon schlägt die Philister (1839), der Knecht Abraham's (1847), die Ande auf ber Flucht nach Aegypten (1850), der wunderbare Fischfang find nur als Epifoten aus bem Leben bes heutigen Drients aufgefaßt, gewähren aber einen befonbern Reig

74

und Rupferstiche verfertigt worden. Decandolle (Augustin Byramus), einer ber berühmteften Botaniter ber neuern Beit, ftammt von einer altabelichen Familie ber Brovence, Die ber Glaubensverfolgungen wegen 1558 nach Benf auswanderte, mo er 4. Febr. 1778 geboren murbe. Rachbem er auf dem Gnmnafinnt gu Genf eine claffifche Bilbung erworben, faßte er ben Entidlug, fich hiftor. Studien zu widmen; aber ein langerer Aufenthalt auf einem vaterlichen Landgute zu Pverdon, besonders aber die anregenden Borlefungen Baucher's (1796), gaben seinen Bestrebungen eine andere Richtung. Er ging nach Baris, wo er fich feit 1796 anfangs eifrig mit Chemie und Bhyfit beschäftigte, dann jedoch allmählich das Gebiet der Botanit zum Gegenstand feiner weitern selbständigen Forschungen und Arbeiten mählte. In seinem vortrefflichen «Essai sur les propriétés médicales des plantes» (Bar. 1804; 2. Aufl. 1816; beutsch von Berleb mit Zusäten, Aarau 1818) legte er Zeugnif von feinem erfolgreichen Streben ab, die Botanit mit ben Lehren ber Physik und Chemie in Berbindung zu setzen. Obgleich 1802 als Professor an die genfer Atabemie berufen, 20g er es boch vor, in Baris zu bleiben, wo er 1804 am Collége de France seine ersten botan. Borlefungen hielt. In demfelben Jahre veröffentlichte er auch die erften Bande der «Flore française», welche, ungeachtet Lamard's Rame auf dem Titel ftand, sein eigenes Bert war. 3m. Auftrage ber Regierung bereifte D. hierauf (1806-12) fammtliche Provinzen Frankreichs und des damaligen Königreichs Italien, um botan. und agronom. For= schungen anzustellen. 1810 trat er bie ihm bereits 1807 übertragene Brofessur an ber Atabemie zu Montpellier wirklich an, legte biefelbe aber infolge ber Restauration wieder nieder. Er wandte sich nach Genf zurud, wo der Staatsrath für ihn eine eigene Professur begründete, bie er 8. Nov. 1816 antrat. Mit ungewöhnlichem Lehrtalent begabt, wirkte er feitbem bafelbft fowol an ber Atademie wie auch burch Borlefungen vor weitern Kreifen und Fremben. Rach langjähriger Kränklichkeit starb er 9. Sept. 1841. D. erwarb sich um die Pflanzenkunde die größten Berbienste. Namentlich trug er durch seine geistreiche und eigenthümliche Behandlung ber Wiffenschaft wefentlich zur Berbreitung und innern Festigung bes fog. natürlichen Systems bei. Seine beiden Hauptwerke find das nach einem zu weit angelegten Plane begonnene «Regni vegetabilis systema naturalen (Bb. 1 n. 2, Bar. 1818-21), beffen Inhalt er in dem «Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis» (Bb. 1—13, Bar. 1824—52), cinem ber bebentenbsten botan. Werte ber neuern Zeit, in gebrangterer Form zusammenfaßte. Bon D.'s übrigen Werfen find noch besonders hervorzuheben: «Théorie élémentaire de la botanique» (Bar. 1813; 3. Aufl., von Alphonfe D., Par. 1844), welche Schrift eine Menge neuer und tuchtiger Ansichten in Umlauf brachte und in mehrere Sprachen (ine Deutsche von Sprengel, 2 Bbe., Lpz. 1820) überfetet murbe; «Organographie végétale» (2 Bbe., Bar. 1827); «Physiologie végétale» (3 Bbc., Bar. 1832); «Collection des mémoires pour servir à l'histoire du regne végétale» (3 Bot., Bar. 1828 - 38). D. hinterließ, außer anbern Sammlungen, ein wohlgeordnetes Berbarium von mehr als 70000 Pflanzenarten, welches an feinen Gohn, Alphonfe Louis Bierre Byramus D. (geb. ju Paris 28. Oct. 1806) überging. felbe war eine Zeit lang ebenfalls Professor an ber Atabemie git Genf und hat fich befonders burch die Fortsetzung des «Prodromus» seines Baters und die «Introduction à l'étude de la botaniquen (2 Bbe., Bar. 1835; beutsch von Bunge, 2. Aufl., Lpz. 1844) einen geachteten Ramen erworben. Auch gab er feines Baters «Mémoires et souvenirs» (Genf 1862) beraus

Decatiren nennt man das in Frankreich erfundene, jest allgemein angewandte technische Berfahren, infolge bessen bas Tuch, nachbem es halb ober auch völlig appretirt ift, ber Ginwirkung von Wasserdämpsen ausgesetzt wird, um demselben durch gleichzeitig angewendeten Drud einen dauerhaftern als den früher gewöhnlichen Prefiglanz zu geben. Mannichsache Apparate für diesen Zweck sind angegeben worden. Die wesentliche Wirkung des D. besteht darin, daß es das Wollhaar erweicht, welches sich dabei unter dem Drucke sehr fest und glatt an die Tuchoberstäche legt. In England ist statt des D. mit Damps das Rochen des sehr fest

auf Balzen gerollten Tuche in Baffer üblich.

Decazes (Elie, Herzog von), franz. Staatsmann, stammte aus einer Beamtenfamilie und wurde 28. Sept. 1780 zu St.-Martin de Lape im Gironde-Departement geboren. Auf bem Collège ju Bendome gebildet, widmete er fich ber jurift. Laufbahn und ließ fich zu Libourne als Abvocat nieder. Unter bem Consulat ging er nach Baris, wo ihm sein Talent eine Anstellung im Inftigminifterium verschaffte. Durch seine Bermablung (1805) mit einer Tochter bes Grafen Muraire, des ersten Präsidenten am Cassationshofe, wurden ihm die Aussichten zu einer höhern Laufbahn eröffnet. Zuerst Richter am Seine-Gerichtshof, bald darauf (1806) Rath am taiferl. Gerichtehof, ward er noch in bemfelben Jahre vom Konig von Solland nach bem Saag berufen, beffen Bertrauen er in hohem Grabe erlangte. Durch feine Rathfchlage trug D. fpater viel dazu bei, daß König Ludwig lieber bem Throne entfagte, als die Interessen des Bolts den Auforderungen feines Bruders opferte. Dies hatte natürlich für D. die Ungnade des Raifers Rapoleon zur Folge. Er begleitete ben Ertonig Ludwig als vertrauter Berather mahrend beffen Aufenthalts in Böhmen und Desterreich. Später (1811) trat er auf Wunsch der Mutter des Kaifers in deren Dienste und erhielt auch um dieselbe Zeit wiederum eine Anstellung als Rath beim oberften Gerichtshofe bes Reichs. Nach bem Sturze Rapoleon's ichloft fich D. ben Bourbons an. Bahrend der hundert Tage blieb er diefer Gefinnung tren, und dies jog ihm den Berluft feiner Stellung und die Berweisung aus Paris zu. Nach der Schlacht bei Waterloo übernahm D. auf eigene Berantwortung im Namen bes Königs zu Paris die Polizeipräfectur. Es gelang ihm blos mit hulfe ber Nationalgarbe und einiger hundert Gensbarmen Ruhe und Ordnung aufrecht zu erhalten. Diefes gefchidte Benehmen unter ben fcwierigsten Berhaltniffen war es hauptfächlich, was ihm die Gunft Ludwig's XVIII. erwarb, der ihn nach Fouche's Rücktritt jum Polizeiminister ernannte, auch in den Grafenstand erhob. Gleichzeitig vermählte sich D. in zweiter Che mit der reichen Erbin de Sainte-Aulaire, der Schwesterenkelin des vorletten Fürsten von Rassan-Saarbrück, was seine Ernennung zum Herzog von Slückburg durch den König von Dänemark zur Folge hatte. Er gewann allmählich in hohem Grade das Bertrauen des Konigs, fodaß ihn biefer vor allen Ministern auszeichnete und jum Sauptorgan feiner awifchen ben Barteien fcmantenben Politit ertor. D. gab fich bem Schautelfuftem aus Rudficht für den König bin und zog fich baburch ben Saß aller Barteien, namentlich aber ben ber Ultraroyaliften ju. Rach ber Ermordung des Bergogs von Berri (13. Febr. 1820) bezichtigte ihn diefe Bartei por ber Rammer ber Mitschuld an bem Attentat, weil feine revolutionare Politik dem Mörder die Baffe in die Sand gegeben habe. Nur auf heftiges Andringen gelang es jedoch, Ludwig XVIII. jur Berabichiebung feines Ministere zu bewegen, nachdem derfelbe vorher zum erblichen Bergog erhoben und jum frang. Gefandten am hofe zu London ernannt worben mar. D. blieb auf biefem Boften bis jum Sturze bes Bergogs von Richelieu im Dec. 1821, der ihm ale Ministerprafibent gefolgt war. Unter bem Ministerium Billele nahm er in ber Bairetammer, der er bereits feit 1818 angehörte, an allen wichtigern Debatten theil, hielt sich aber stets 3u den Gegnern der Regierung. Rach der Julirevolution von 1830 fclog er fich der Dynastie Orleans an und diente berfelben mit großem Gifer, wenn er auch den verschiedenen ministeriellen Combinationen fremd blieb. Er war feit 1834 Großreferendar ber Bairetammer, und im 3. 1846 übernahm er eine außerordentliche Sendung an den dan. Hof. Rach der Februarrevolution von 1848 zog fich D. ins Privatleben zurud. Er widmete fich feitdem vorzugswaje der Förderung der Agricultur und des Fabritwefens. Unter anderm wurde er der Begründer eines der größten franz. Hüttenwerke, Decazesville im Depart. Aveyron. D. starb 25. Oct. 1860. Sein altester Sohn, Louis Charles Elie Amanien, vor des Batere Tode Marquis D., Bergog von Glüdsburg, geb. 9. Mai 1819, war langere Zeit franz. Gefandter ju Madrid und Liffabon, trat aber 1848 ebenfalls in bas Privatleben gurud.

Derebalus, König von Dacien (f. b.), hatte biefe Witrde baburch erlangt, daß ber König Duras ane Achtung vor feiner Capferkeit freiwillig zu feinen Gunsten abbankte. D. ift berühmt unch feine Ariege mit ben Römern, die er zur Zeit Domitian's mit einem Einfalle in Mössen Schniete, deffen Statthalter Oppins Sabinus von ihm geschlagen und getöbtet warb. Domitian ing hierauf felbst gegen ihn, überließ jedoch die Führung des Kriegs dem Cornelius Fuscus,

ber in Dacien einbrang, aber in bem feinblichen Lanbe balb seinen Untergang fanb. Slüdlicher war bei bem zweiten Zuge Domitian's Felbherr Julian. Dennoch sah sich ber Kaiser, ber sich selbst gegen die Markomannen gewendet hatte und von diesen geschlagen worden war, genöthigt, den D. um Frieden zu bitten und diesem einen jährlichen Tribut zu bewilligen. Der Kaiser Trajan erneuerte sodann den Krieg gegen D. und ersocht 101—103 n. Chr. in Dacien selbst Siege. D. bat um Frieden und erhielt ihn, brach ihn aber, als Trajan abgezogen war, schon 104. Hierauf sührte Trajan sein Heer über eine (in der Gegend des zeizigen Czernet in der Walachei erbaute) steinerne Brücke über die Donan nach Dacien, schlug den D., eroberte seine Hauptstadt und bedrängte ihn so, daß er 106, zur Berzweislung gebracht, sich selbst töbtete, worauf sein Land röm. Provinz wurde.

December, ber zwölfte und lette Monat im Jahre, war bei ben alten Kömern (vor Julius Cäsar), die ihr Jahr nit dem März anfingen, der zehnte, daher der Name des Monats (vom lat. decem, d. i. zehn). Der altbeutsche, von Karl d. Gr. vorgeschlagene Name des Monats ift Heilmond und bezieht sich auf die in demselben sallende Geburt des Heilands. Bor Julius Cäsar hatte dieser Monat, gleich dem Jan. und Aug., nur 29 Tage, Cäsar aber legte jedem derselben noch zwei zu. Der Dec. ist in Mitteleuropa, nächst dem Nov., in der Regel der trübste Monat des Jahres; die Beränderungen des Barometerstandes betragen in demselben sür Deutschland 12,5 bis 14,5 par. Linien. In Feld und Garten läßt dieser Monat wenig oder

nichts bornehmen; höchftens wird geadert ober fclafenber Same untergebracht.

Decembiri, b. i. Zehnmanner, hießen im alten Rom mehrere obrigkeitliche Collegien, die aus zehn Berfonen bestanben, und beren Bestimmung burch einen Bufas naber angegeben wirb. Die berühmtesten sind die Docomviri logibus scribendis, eine infolge des Antrags des Tribuns Terentillus Arfa zur Abfaffung von Gefeten für bas 3. 451 ermählte und mit ber höchsten obrigfeitlichen Gewalt, sodaß die librigen Magiftrate aufhörten, bekleibete Beborbe. Auch für bas 3. 450 wurden, ba die im Jahre zuvor gegebenen, auf 10 Tafeln verzeichneten Gesche nicht völlig genitgend erschienen, wieder Decemvirn erwählt, die noch 2 Tafeln hinzufügten (f. Zwölftafelgefet) und ihr Amt ungefetlich auch 449 fortführten, bis ihr Uebermuth ihre Aufhebung und die Wiedereinführung ber alten Magiftrate bewirfte. - Die Decomviri litibus (ober nach alter Schreibung stlitibus) judicandis waren eine richterliche Beborbe, bie vermuthlich unter Servius Tullius an die Stelle ber Pontifices als Richter in Sachen, die das Caput (bie Berfonlichkeit) eines Burgers und fein steuerbares Eigenthum betrafen, in bem fog. judicium hastae traten und mahricheinlich mit bem Genat gewählt murben. Unter Augustus murben fie Borfiger bes Centumviralgerichts und erhielten fich als folche lange in der Kaiferzeit, nur aus dem Ritterstande gewählt. Die Decemviri sucrorum ober sacris faciundis, ein priefterliches Collegium, für die Auslegung ber Sibpllinischen Bucher beftimmt, traten 368, ba auch ben Plebejern ber Zutritt eröffnet warb, an die Stelle ber fruhern, - für benfelben Zwed angeordneten, nur patricifchen Zweimanner (Duumviri). Sulla erhöhte im 3. 80 beren Bahl auf 15, die nunmehr bemgenich Quindecim viri genannt murben.

Dechamps (Abolphe), belg. Staatsmann, geb. zu Melle in Oftstandern 17. Juni 1807, beschäftigte sich vor ber Revolution von 1830 mit speculativen Arbeiten, hulbigte fogar republitanifchen Tenbenzen und Lamennais'schen Theorien und reifte nur allmählich zum prattifchen Bublicisten im orthodox-tath. Sinne heran. Seine Mitarbeiterschaft am genter a Journal de Flandres» und an der bruffeler «Emancipation» verschaffte ihm einigen Ruf und 1884 einen Sit (für Ath) in ber Zweiten Rammer. hier entwidelte fich fein Talent als Rebner fowie als tüchtiger, mit ben industriellen und commerziellen nicht minder ale mit ben moralischen Intereffen feines Baterlandes wohlbertrauter Gefchaftsmann. 1842, unter ber Berwaltung De Theue', erhielt D. die Gouverneurstelle ber Proving Luxemburg und ein Jahr fpater, an ber Seite Rothomb's, das Bortefeuille der öffentlichen Arbeiten. Als Minifter wirfte er befonders für bie Bollenbung des großen belg. Gifenbahnnetes und war, in polit. hinsicht, ein entschiedener Anhänger ber bamals geltenden fog. gemifchten, b. h. aus liberalen und tath. Glementen gufammengefesten Regierungsverfaffung. Rach bem Sturge Nothomb's und bem Gintritt Ban be Weger's 1845 übernahm D. die Leitung bes Auswärtigen, welchen Boften er auch noch bei De Theng' Eintritt, 1846, und somit als Mitglieb einer homogenen tath. Berwaltung bis jum Siege ber Liberalen (Aug. 1847) behauptete. Bor feinem Rudtritt hatten ihn aus Danigefühl die meift liberal gefinnten Burger von Charleroi, benen er manche materiellen Bortheile ausgewirtt, zu ihrem Repräsentanten gemählt, und als folcher behauptete er fich auf ben Banten ber tath. Opposition glangend und wurdig. 1867 wurde ihm zwar biefes Mandat entzogen, aber

zwei Jahre barauf wieder erneuert. Erst im Aug. 1864, infolge ber durch die Ministerkrisis beranlagten Rammerauflöfung, tam D. um feinen Sit in ber Rammer und mußte burch biefen Berluft feine mislungenen Bemühungen bugen, auf bemokratifch-religiöfer Grunblage ein Minifterium der Rechten herzustellen. Seit vielen Jahren schon theilte D. seine Thätigkeit zwischen ftaatsmännischen und industriellen Interessen. 1837 grundete er mit Debecker die tath. «Rovus de Bruxelles», welche bis 1851 bestand, und die er mit von seinem Standpunkte aus solid bearbeiteten Auffagen unterflütte. — Bict'or D., ein fehr angesehener belg. Kanzelredner, bes vorigen Bruder, wurde 1811 geboren und folog fich, nach einer forgfältigen Erziehung, eiftig ber von Lamennais vertretenen theol. Richtung an. In diefem Ginne fcrieb er in mehrere polit. Blatter, bis er sich plöglich 1831 bem geiftlichen Studium in Tournay und Mecheln zuwandte. Rach vollendeten Studien trat er in das Redemptoristenkloster zu St.-Trond, weldies er turz darauf mit dem Ordenshaufe Wittem bei Machen vertaufchte. Geine Miffionspredigten in ben verfchiedenen Stabten Belgiens, befonders in Luttich und Bruffel, stellten ibn an die Seite der franz. Ranzelredner Ravignan, Lacordaire und Dupanloup. Nach einer Bilgerfahrt nach Rom übernahm er die Leitung eines Orbenshauses in Tournay. Er hat mehrere apologetifche und polemische Berte geschrieben, barunter «La question religieuse résolue par les faits» (2 Bbe., Tournay 1860).

Dechant, f. Detan.

Decharge (frang.) heißt Entlastung, bechargiren entlasten. Man wendet beibe Ansbrücke gewöhnlich an, wenn es sich um die Rassenverwaltung einer bestimmten Periode handelt, insbesondere bei öffentlichen oder Brivatgesellschaften. Es pslegt hierbei eine Commission ernannt zu werden, welche die Rassenstührung der bezilglichen Periode und den Abschluß priift und nach Richtigsinden dem Kassers schreibtlich die D. ertheilt, durch die das Zutressen seines Rechnungswesens amtlich anerkannt und er selbst weiterer Berantwortlichsteit enthoben wird.

Dediffrieinuft, f. Chiffrir- und Dediffrirtunft.

Decimalbruch (vom lat. decem, zehn), heißt ein Bruch, bessen Nenner eine ber Zahlen 10, 100, 1000 u. f. w., allgemein alfo eine aus 1 und angehängten Rullen bestehende Bahl (eine Botenz von 10) ift. Man läßt beim Schreiben ben Renner weg, muß aber barauf feben, daß der Bähler ebenso viel Ziffern hat, als der Nenner Nullen, was man, wenn der Zähler an und für fich weniger Ziffern haben follte, burch vorgefette Rullen bewirkt. Bur Erkennung eines D. bient das den Stellen des Bablers (Decimalftellen) vorangehende Decimalzeichen, gewöhnlich ein Komma, zuweilen auch ein Punkt, vor welchem links eine ganze Zahl oder in beren Ermangelung eine Rull fteht. Demnach werden die Bruche 573/100, 9/10, 137/1000, 43/10000 nach ber Reihe so geschrieben: 5,73; 0,0; 0,137; 0,0048. Einen bereits geschriebenen D. richtig anszulprechen, ift nach bem Befagten febr leicht, ba man aus bem Bubler fofort ben Renner erkennen tann. Man fieht ferner, bag eine und diefelbe Biffer Behntel, Bunbertel, Taufenbtel, Behntaufenbtel u. f. w. bedeutet, je nachdem fle in der ersten, zweiten, britten, vierten u. f. w. Stelle hinter bem Decimalzeichen fieht. Demnach ift z. B. 0,37149 (37149/100000), nach ben einzelnen Biffern zerlegt, so viel als 3 Zehntel, 7 hundertel, 1 Taufendtel, 4 Zehntaufendtel, 9 hunderttaufendtel. Dieraus erhellt auch fofort, daß der Werth eines D. völlig ungeandert bleibt, wenn man am Ende deffelben rechts Nullen anhängt, oder Rullen, die daselbft ftehen, wegläßt, während er sich wesentlich verändert, wenn man am Anfange besselben, unmittelbar hinter bem Decimalzeichen, Rullen fett ober weglüßt. Um einen gewöhnlichen Bruch in einen D. zu verwandeln, dividirt man mit dem Nenner in den Zähler, dem man zuvor eine ober mehrere Rullen angehängt hat; jede bei der Division gebrauchte Rull gibt eine Decimalstelle. Co erhalt man: 1/2 gleich O,s; 3/4 gleich O,75; 7/8 gleich O,875 u. f. w. In ben meiften Fallen wird die Division nie aufgehen; bann läßt sich auch der gegebene gewöhnliche Bruch nicht völlig genan in einen D. verwandeln, aber je weiter man die Divifion fortfett, befto weniger ift ber gefundene D. von dem gewöhnlichen Bruche verschieden. Im Berlauf der Division wird bei **solden Brüchen** immer endlich einmal, oft schon sehr bald, ber Fall eintreten, daß ein schon früher dagemefener Reft wiedertehrt, oder ein Reft erhalten wird, der dem Zühler des gewöhnlichen Bruche, wenn diefer ein echter war, gleich ift; bann tehren auch biefelben Biffern bee Quotienten, die von jenem Reft an erhalten wurden, wieder und wiederholen fich unaufhörlich; man tann daher die Division sofort abbrechen, wenn ein Rest sich wiederholt. 3. B. 2/3 = 0,666..., 8/11 = 0,727272..., 4/7 = 0,571428... Eine folche Folge wiederkehrender Decimals bellen heißt eine Beriobe; fie enthult hochftens fo viel Stellen weniger eine, als ber Divifor Amner des gewöhnlichen Bruche, der vorher auf feine fleinste Benennung gebracht fein muß)



Einheiten enthält; daß fie auch weniger Stellen haben fann, erhellt aus ben beiben erften ber vorigen Beifpiele. Die Rechnung mit Decimalbruchen ift viel leichter als bie mit gewöhnlichen Bruchen und im wefentlichen bon ber mit ganzen Zahlen gar nicht verschieben. Bei ber Abbition und Subtraction muß man bic zu abdirenden und zu fubtrahirenden Bruche, falle fie nicht fcon von felbst gleichviel Decimalstellen haben, durch angehängte Rullen auf eine gleiche Angahl von Decimalftellen bringen ober gebracht benten, bann aber wie gange Bahlen abbiren ober subtrahiren; im Refultate erhalt bas Decimalzeichen biefelbe Stelle, wie in ben Bahlen, welche man abbirt ober fubtragirt hat. Bei ber Multiplication nimmt man auf bas Decimals zeichen keine Rildficht, bis man die Rechnung beendigt hat; bann fest man im Producte das Decimalzeichen fo, bag jenes ebenfo viele Decimalftellen enthält, als beibe Factoren aufammengenommen haben. Sollte bas Product nun gerabe fo viel Ziffern haben, fo muß man eine Rull vor das Decimalzeichen feten; hat das Broduct fogar weniger Ziffern, fo muß man diefelben burch vorgefette Rullen erganzen und außerbem eine vor das Decimalzeichen feten. Bei der Divifion bivibirt man ebenfalls ohne Rudficht auf bas Decimalzeichen und foneibet aulent vom Quotienten rechts fo viele Decimalftellen ab, als ber Dividendus im Bergleich jum Divifor weniger hat; wenn aber beibe gleichviel Decimalstellen haben, so ist der Quotient eine gange Bahl. Gollte ber Dividenbus weniger Decimalftellen haben ober eine gange Bahl fein, fo muß man ihm vor der Rechnung so viel Nullen anhängen, daß er mindestens gleichviel Decimalftellen mit bem Divifor hat. Ebenfo muffen bem Dividendus vor ber Divifion Rullen angehangt werben, wenn bie Divifion fonft wegen feiner Rleinheit im Bergleich jum Divifor, beibe als ganze Zahlen gedacht, gar nicht flattfinden kann. Hat der Quotient gerade so viele Stellen als abgeschnitten werben follen, ober noch weniger, fo verfährt man, wie bei ber Multiplication gezeigt wurde. Bat man bem Decimalzeichen feine Stelle angewiesen, und ift bie Division nicht aufgegangen, fo kann man fie burch Anhangen von Nullen an ben Rest weiter fortsehen und badurch den Quotienten noch genauer bestimmen. Noch einfacher ist vielleicht folgende Regel fitr die Division. Dividirt man mit einer ganzen Zahl in eine Zahl, welche Decimalstellen enthält, so dividirt man zuerst in die Ganzen des Dividendus, setzt dann im Quotienten das Decimalzeichen und nimmt hierauf die Decimalstellen des Dividendus, eine nach der andern, herunter. Enthalten Divisor und Dividendus Decimalstellen, so laffe man das Komma ober Decimalzeichen im Divisor weg, sehe es bafür im Dividendus um so viel Stellen weiter rechts. als ber Divifor vorher Decimalstellen hatte (wobei man nöthigenfalls an ben Divibenbus Rullen anhängen tann), und verfahre bann nad ber vorigen Regel.

Decimalfustem nennt man zunächst basjenige Zahlensustem (f. b.), beffen Grundzahl 10 ift, fobann biejenige Gintheilungeart ber Minzen, Mage und Gewichte, nach welcher jebe höhere Einheit in 10 ober 100 ober 1000 u. f. w. niedrigere Einheiten getheilt wird, wie bies namentlich im neufranz. ober metrifchen Maffpfteme ber Fall ift. Befanntlich empfiehlt fich diefes Suftem durch die außerordentliche Leichtigkeit, mit welcher Reductionen ausgeführt, b. h. Ginheiten irgendeiner Art auf eine hohere ober niedrigere Benennung gebracht werben können. Um die höhern Stufen, bas Zehn-, Hundert-, Taufend- und Zehntaufendfache ber Mageinheit zu bezeichnen, sett man in Frankreich dem Namen der Mageinheit die dem Griechis fchen entnommenen Borte Deta, Betto, Kilo und Myria vor; um bie Unterflufen, ben gehnten, hundertsten und tausendsten Theil, zu bezeichnen, wendet man die dem Lateinischen entnomme-nen Borte Deci, Centi und Milli an. Go ift beim Langenmaß 1 Defameter = 10, 1 Kilometer = 1000, 1 Myriameter = 10000 Meter; 1 Decimeter = 1/10, 1 Centimeter = 1/100, 1 Millimeter = 1/1000 Meter u. f. w. Im franz. Minzwesen wird die Einheit, ber Franc, unmittelbar in 100 Centimes eingetheilt, und der Name Decime für 10 Centimes ist wenig gebräuchlich. Eine becimale Theilung ber Gelbrechnung haben auch bie Frankreich hierin folgenden Staaten Belgien und die Schweiz (lettere ben Franc in 10 Baten zu 10 Rappen), ferner Defterreich (Gulben gu 100 Rrenger), die ital. Staaten (bie Lira in 100 Centefimi, ben Scubo in 10 Baoli zu 10 Bajocchi u. f. w.), die Niederlande (ben Gulben in 100 Cents), Griechenland (bie Drachme in 100 Lepta), Rufland (ben Rubel in 100 Kopeten), Schweden (Reichsthaler zu 100 Dre), China, Japan und bie Bereinigten Staaten von Nordamerita (ben Dollar in 100 Cents). Auch anberwarts, wo im gangen noch bas Duobecimalmaß befteht, theilen die Raufleute nicht felten zur Erleichterung ihrer Rechnungen die Gelbeinheit (ben Thaler, Biafter u. f. w.) in 100 Theile. (G. Cent.) In benjenigen Ländern, wo bas Duobecimal-maß eingeführt ift, pflegen fich bie Feldmeffer beim Längenmaße ber Decimaleintheilung gu bebienen, weshalb man zuweilen das Feldmaß, bei welchem bie Ruthe 10 Fuß, der Fuß 10 Zou,

ber 300 10 Linien hat, von dem Werkmaß, bei welchem der Fuß in 12 Zoll, der Zoll in 12 Linien getheilt ift, unterfcheibet. Beini Gewicht haben neuerlich einige beutfche Staaten Decimaltheilung eingeführt, namentlich Preugen, Sachsen und Medlenburg (Loth ju 10 Quentden [Quent] zu 10 Cent zu 10 Korn), Sannover, Olbenburg, Braunschweig, Schaumburg-Lippe, Bremen und Hamburg (Pfund zu 10 Loth zu 10 Duint zu 10 Halbgramm).

Decimiren (wortlich, ben zehnten nehmen) beifit in ber Ariegefprache: bon einem ganzen Beerestheil, ber fich ber Feigheit ober Menterei foulbig gemacht hat, ben zehnten Dann mit bem Tobe bestrafen. Die Entstehung biefer graufamen Magregel fallt in bas Alterthum. Bei ben Romern foll fie zuerst ber Conful Appins Claudius Sabinus im Ariege gegen die Bolster 471 v. Chr. angewendet haben; in fpatern Beiten, befonders nach dem erften Bürgerfriege, auch unter den Raifern, tommt fie noch oft bor. Im Mittelalter erfcheint die Strafe feltener, und jum letten mal ift fie im Dreifigjahrigen Rriege nach ber zweiten Schlacht von Breitenfelb 1642 an bem felbflüchtigen Regiment Mablo ausgeübt worden. Doch haben Felbherren auch fpater noch wenigstens bamit gebroht. Im figurlichen Sinne heißt becimiren: großen Berluft

an ber Babl beibringen ober erleiben.

Decision heißt überhaupt Entscheibung, fie sei richterlich ober gesetzgebend. In pragnanterm Sinne bezeichnet L decisiones eine in ben Cober Justinianeus aufgenommene Sammlung von 50 Entscheidungen von Controversen. Ferner nannte man in Sachsen früher mehrere über eine Angahl zweifelhafter Rechtsfragen gegebene gesehliche Entscheidungen D., beren 1661 zuerst 91 (die altern D.) und 1746 wieder 40 (die neuern D.) ertheilt wurden. Decisivrescript ift ein in bemfelben Sinne, zur Enticheibung einer Rechtscontroverfe, ertheiltes landesherrl. Rescript, bas junachft burch einen einzelnen Fall hervorgerufen, bann allgemeine Gultigkeit erhalt. - Decifum, bem Borte nach gleichbebeutend mit D., bezeichnet in pragnantem Sinne eine richterliche Enticheibung ohne Beifugung von besondere extendirten Enticheibungegrunden, wie fie in minber wichtigen Sachen ertheilt zu werben pflegt. - De cifivftimme (votum decisivam) bedentet im Gegensage der blos berathenden Stimme (votum consultativum) eine folde, welche bei bem Befdluffe nach Stimmenmehrheit mitgezählt wird. Dann verfteht man aber auch barunter bas Recht, bei Stimmengleichheit bie Entscheibung ju geben, welches juweilen bem Referenten, meift aber bem Borfigenben ber Berfammlung beigelegt ift, wenn nicht, wie dies auch vorkommt, die milbere Meinung in einem folden Falle vorgezogen wird. Nach einigen Berfaffungen bat ber Prafibent ber parlamentarifden Berfanimlungen lediglich eine Decifibstimme; derfelbe stimmt gar nicht mit und gibt nur bei eintretender Stimmengleichheit durch feine Stimme ben Ausschlag. Rach andern Berfaffungen wird feine Stimme flets mitgegablt, gilt aber in bem Falle, bag Stimmengleichheit eintritt, boppelt.

Detius, ber Rame eines rom. plebejifchen Gefchlechts, bas namentlich burch bie helbenmittige Aufopferung zweier feiner Glieder berühmt ift. - Publius Decius Mus hatte als Kriegstribun 343 v. Chr. burch feine Ginficht und Tapferkeit bas von den Samnitern eingeschloffene Heer des Confuls Aulus Cornelius Coffus gerettet. Im I. 340 war er mit Titus Ranlins Torquatus Conful und zog mit diefem gegen die Latiner, mit welchen der Krieg in demfelben Jahre ausbrach. Schon vor dem Beginn der Schlacht am Besuv waren beibe Consuln übereingekommen, daß der, deffen Flügel weichen würde, durch feinen freiwilligen Opfertob den Sieg für Rom gewinnen folle. Als nun D. wahrnahm, daß feine Scharen wankten, weißte er fich und feine Feinde feierlich den unterirdischen Göttern und flürzte fich zu Rof mitten unter bie Frinde; hier fand er ben Tob, aber ber Sieg ward ben Römern zutheil. - Gein Sohn gleiches Ramens, nicht minder ausgezeichnet durch Tapferteit und Kriegstunft, die er gegen die Camuiter und Etruster bewährte, als burch feine Thatigfeit im innern Staatswefen, warb mit Duintus Fabius 297 zum britten mal Conful. Als folder fchlug er bei Maleventum die Apulier, die den Samnitern zu Gulfe kommen wollten, und verheerte hierauf mit jenem bas Land der leptern. In seinem vierten Consulat, 295, in welchem er wieder College des Fabius war, hatte Rom mit den verbundeten Samnitern, Etrustern, Galliern und Umbrern zugleich zu tampfen. D. führte in ber Schlacht bei Sentinum ben linken Flügel, ber ben Galliern gegenüberstand, und weihte fich, ba er fah, wie die Seinen durch die gallischen Streitwagen in Berwirrung tamen, bem Beifpiele feines Baters folgend, bem Tobe, burch ben er, wie jener, feinem Buterlande ben Sieg gewann. Auch von dem gleichnamigen Sohne des lettern erzühlte die Cage, aber irrig, daß er fich in ber Schlacht bei Asculum 279, in welcher er mit Bublius Sulpicius Longus dem Pyrrhus lange den Sieg streitig machte, geopfert habe. — Unter den im. Raifern trägt ebenfalls einer ben namen D. Derfelbe bieg vollständig Cajus Meffius Duintus Trajanus D., war von Geburt ein Pannonier und Senator unter dem Raiset Philippus, der ihn 249 nach Mössen sendete, um daselbst einen Aufstand der Legionen zu unterdrücken. Doch diese nöthigten ihn, selbst den Burpur anzunehmen, und Philippus verlor bei Berona gegen ihn Schlacht und Leben. Während seiner Regierung verfolgte er die Christen grausam, zeigte sich aber träftig und für die innere Berwaltung beforgt. Schon 251 siel D. nebst seinem Sohne in einer Schlacht gegen die Gothen, die Philippopolis eingenommen hatten, durch den Berrath des Gallus, der nach ihm Kaiser ward.

Ded ober Berbed nennt man bie horizontalen Abtheilungen im innern Raume eines Schiffs zur Unterbringung und zum Schute der Ladung und der Bassagiere. Ein D. besteht aus ben querliegenden Deckebalten (Eichen, Mahagoni, Gifen) und aus den ber Lange nach barübergelegten verbolzten und falfaterten Dedsplanten (Fichten). Früher hatte man nur ein D., fpater aber, als bie Schiffe großer murben, brachte man brei bis vier D. übereinander an. Bu unterft im Schiffe liegt ber fog. Raum, in welchem fich Labung, Trintwaffer, Broviant, Dunition n. f. w. befindet. Dann folgt bos erfte D., welches Zwischended genannt wird. Bei gewöhnlichen Sandeleschiffen ift biefes mit Labung angefüllt; auf Passagierschiffen wird es von ben Baffagieren und auf Kriegsschiffen von ber Mannschaft bewohnt. Auf bem zweiten D. wohnen bei größern Baffagierschiffen ebenfalls Baffagiere, die fo beffer untergebracht find und bafür einen höhern Breis gablen. Auf Rriegsfchiffen fteben auf bem zweiten und allen bober= gelegenen D. Gefcute, die man von unten auf erfte, zweite u. f. w. Batterie nennt. Rach biefen Batteriebeden werben die Kriegsschiffe als Zwei- und Dreibeder bezeichnet, je nachbem fie zwei ober brei Batterien unter bem oberften D. haben. Führen fie nur eine Batterie unter bem Oberbed, fo heißen fie Fregatten; fteben bie Geschütze nur auf bem Oberbed, fo find bie Schiffe Corvetten. Auf vielen Schiffen befindet fich born und hinten über bem Oberbed noch ein Halbbed, mabrend ber übrige Theil unbebedt bleibt. Dies Balbbed heißt vorn Bad, hinten Schanze und dient auf Rauffahrteischiffen zur Wohnung ber Mannschaft und des Kapitans, mahrend es auf Rriegeschiffen noch mit Geschützen armirt ift. In ber Neuzeit wird indeg auf Kriegeschiffen Bad und Schanze nicht mehr angebracht. Die D. erhöhen fich ein wenig von ber Seite nach ber Mitte, theils um das Waffer beffer ablaufen zu laffen, theils um den Rudlauf ber Gefchithe zu hemmen. Man nennt diefe Rrummung ben Sprung bes D.

Dece und Decenmalerei, f. Blafond.

Deden (Rarl Rlaus, Freiherr von ber), bekannt durch feine Reifen im öftl. Afrika, ber Sohn der Fürstin Abelheid von Bleg, aus beren erfter Che mit bem hannob. Rammerherrn Freiherrn Ernft von ber D., wurde 8. Aug. 1833 im Saufe feines mutterlichen Grofvaters, bes Oberften von Stechow auf Rogen in ber Mart Brandenburg geboren. Erft burch Sauslehrer, bann in bem Benfionat eines Beiftlichen ju Bunsborf vorbereitet, befuchte er bas Som= nasium ju Luneburg, bis er in bem Cabettencorps ju hannover Aufnahme fand. 1850 trat er als Lieutenant bei bem Regiment Ronigin- Sufaren in hannob. Militarbienfte. Doch vermochte ihn bas einformige Garnisonsleben auf bie Dauer nicht zu befriedigen, und er unter= nahm beshalb öftere größere Reifen, fo unter anderm 1857 einen Ausflug nach Algier und der Sahara. Enbe Mary 1860 endlich fchied D. aus bem Dienste, um fortan seine geistigen und materiellen Rrafte unbehindert gur Forderung ber Erdfunde verwerthen gu konnen, für welche ihn schon seit früher Jugend ein lebhaftes Interesse bewegt hatte. Auf den Rath des Afrikareisenden Beinrich Barth, der filr ihn auch den Schut der engl. Regierung vermittelte, wählte ex bie noch faft gang unbefannten Aequatorialgegenden bes öftl. Afrita jum Forfcungsgebiete und schiffte sich schon 1. Mai 1860 wohlausgerüstet zu Hamburg nach Zanzibar ein. Er gedachte sich zunächst an Roscher anzuschließen. Doch bieser war inzwischen am Rhassa ermordet worden, und D. entschloß fich, allein nach jenem Binnenfee borgubringen. Er begann 23. Oct. 1860 von Quiloa aus die Reise dahin, ward aber burch die Treulosigkeit des arab. Filhrers seiner Karavane zur Umtehr genöthigt und langte im San. 1861 wiederum in Zanzibar an. Bon befferm Erfolge begleitet mar D.'s zweite Expedition, die er mit dem engl. Geognoften Thornton vom Juni bie Rob. 1861 von Mombas aus nach ben hohen Berglanbern bes Rilimanbicharo unternahm. Durch diefelbe wurden die vielfach angezweiselten Berichte des Miffionars Rebmann im allgemeinen bestätigt. D. bestimmte bie bobe jenes vultanischen Schneeberge auf über 20000, die ber Schneegrenze auf 17000 F. (Thornton berechnete fpater bie Bobe Berges auf 22814 engl. F.). Bugleich murbe ber Gee Sipe aufgenommen und ber biefen burchftromenbe Daffeta als ber Dberlauf bes Rufu ober Bangani erfannt. Bon biefen Ergebniffen noch nicht befriedigt, ruftete D. ju einer neuen Expedition nach jener intereffanten Gegend Afrikas,

auf welcher ihn ber inzwischen (5. Juli 1862) aus Deutschland eingetroffene Dr. Kerften (ans Altenburg) begleitete. Die Reifenden brachen im Oct. 1862 von Mombas auf, gingen uber Banga ins Innere jum See Bipe, bestiegen bie 5000 F. hohen Ugonoberge und mandten sich bann nach den Arnschabergen, um von da aus ins Land ber Masai einzubringen. Hieran woch verhindert, zogen fie nach ben Dichaggabergen, besuchten die Ronigreiche Uru und Rossi und erstiegen von da aus 27. Nov. bis 1. Dec. den Kilimandscharo bis zur höhe von 13000 F. D. ging hierauf über bie Bura- und Endaraberge nach Mombas zurud, wo er 26. Dr. eintraf, und von da nach Banzibar, wo er 31. Dec. anlangte. Im Mai 1863 unternahm er mit Rerften eine Seereife nach verschiebenen Buntten ber afrit. Oftfufte, 360, Cap Delgabo und Lamu, und begab fich bann nach ber Infel Reunion, um von ba aus Mabagastar zu besuchen. Da jedoch die auf Madagastar ausgebrochenen polit. Wirren die Bereifung der Infel nicht rathlich erfcheinen ließen, tehrte D. wieber nach Bangibar gurtid. hier entschloß er fich jur zeitweiligen Rückfehr nach Europa, wo er nun in der ersten Salfte bes 3. 1864 eine große Expedition jur Exforfchung ber Muffe Sabati, Dana (Dfi) und Dichubu und beren hinterlanber (Schneeberg Renia) vorbereitete. 3m Oct. 1864 wandte er fich in Begleitung ber Grafen von Gögen und von Schich, die fich der Expedition angeschlossen, über Aegypten, Aben und die Senchellen nach Zangibar gurud. hier langten im Dec. beffelben Jahres auch bie übrigen Europäer au, die er für seine Reisezwede engagirt hatte, barunter der Arzt Link aus Berlin, der Landichaftsmaler Trenn aus Schlesten und der Ingenieur hitzmann aus hannover. Gleichzeitig tamen zwei Dampfer an, ein größerer von 90 F. Lange, 15 F. Breite und 18 Zoll Tieigang, und ein fleinerer von nur 24 f. Lange und 12 Boll Tiefgang, bie er in Samburg auf eigene Roften hatte erbauen laffen, und auf benen er im Frühjahr 1865 seine Forschungsreifen auf den Flüssen zu beginnen gedachte. D. brachte in Afrika ungemein reichhaltige naturwiffenfchaftliche Sammlungen zusammen, die er nach Deutschland gefendet hat.

Deder (Rarl von), preuß. General, militarifcher und belletriftifcher Schriftsteller, geb. ju Berlin 21. April 1784, trat in die Artillerie, wurde 1800 Offizier und zeichnete fich im Feldzuge von 1807 aus. Rachdem er durch den Frieden inactiv geworden, trat er 1809 als Rittmeister in das Corps des Bergogs von Brannschweig-Dels, dem er nach England folgte. 1813 tebrie er in ben preuß. Dienft gurud, wurbe ale hanptmann im Generalftabe angestellt unb wohnte ben Feldzügen 1813, 1814 und 1815 bei. Seit 1817 Major und 1821 Abtheilungsdirigent im Topographischen Bureau, hielt er mehrere Jahre Borlesungen an der Kriegsschule, trat 1827 jur Artillerie zurud, wurde 1831 Brigadier ber ersten Artilleriebrigabe und 1841 als Generalmajor gur Disposition gestellt. Er ftarb 29. Juni 1844. Bon feinen gablreichen militarifden Schriften find hervorzuheben: «Die Artillerie für alle Baffen » (3 Bbe., Berl. 1816); «Aufichten über bie Rriegführung im Beifte ber Beit» (Berl. 1817), nach Rogniat bearbeitet; aGefechtslehre ber Cavalerie und reitenden Artillerie » (Berl. 1819); «Der kleine Rrieg. (Berl. 1822; 4. Aufl. 1844); «Der Feldzug in Italien von 1796 und 1797» (Berl. 1825); «Taktit ber brei Baffen » (Berl., 3. Aufl. 1854). Mit Ruhle von Lilienstern begründete D. 1816 das a Militärwochenblatt», mit Ciriacy und Bleffon 1824 die "Zeitschrift für Runft, Biffenschaft und Gefchichte bes Rriegen. Seine belletriftifchen Arbeiten erfchienen unter dem Ramen Abalbert vom Thale. Auch verfaßte er einige gute Luftfpiele, wie a Das

Borlegeichloge und a Guten Morgen, Bielliebchen».

Deckfarben heißen solche Farben, welche eine mit ihnen überzogene Fläche auf eine Weise beden, daß die bereits vorhandene Färbung dieser Fläche an den Stellen, wo die Decksarbe aufgetragen ift, vollig verschwindet. Es ist demnach für sie ein entschieden körperhaftes Material nothig. Die D. stehen den durchscheinenden oder Lasursarben gegenüber, welche, aus dünzurm Material bereitet, die Grundsarbe oder eine andere bereits aufgetragene Färbung durchzichinmern lassen. Die verschiedenen Effecte, welche von dem Maler erstrebt werden, bedingen ist die Bahl der verschiedenen Gattungen der Farben. Bei einsachen Anstrüchen auf Holzwerk,

Bunden u. dgl. find nur D. zuläffig.

Dedflügler, f. Coleopteren.

Definns heißt militärisch: Schutz gegen ben Feinb. Diesen Schutz tann gewähren bie eigene Baffe, bas Terrain ober eine Abtheilung von Truppen. Bei ber Waffenführung heißt T. die Anslage zum hieb ober zum Pariren feinblicher Angriffe. Lanzenreiter benennen D. bas Schwingen der Lanze zur Abwehr des Feindes. D. im Terrain suchen einzelne Tirailleurs wie gange Schützenlinien hinter Bäumen, heden, Erdwällen u. f. w., um, gegen seinbliche Constitutes Legiton. Eiste Auflage. V.

Angeln gesichert, bas eigene Feuer wohlgezielt abgeben zu können. Wo das Terrain ganz offen, werben Schützengrüben zur D. angelegt. Geschloffene Abtheilungen haben D. im Terrain zu ihrer Aufstellung und Bewegung im Gescht nöthig sowol gagen die Feuerwirkung als die Beobachtung bes Feindes. Endlich können Truppen zur D. bestimmt sein entweder für andere Truppen, ober für wichtige Dertlichkeiten, ober für Unternehmungen mancherlei Art, z. B. Brüden- ober Schanzenbau, Belagerungsarbeiten, Transporten, Fourragirungen u. s. w.

Declamation (vom lat. declamare, ausrufen, laut reben) heißt ber funftgerechte münbliche Bortrag porgefchriebener Rebe, burch welchen ber Ginn fowol als bie Empfindung berfelben lebendig wiebergegeben wird. Alle Recitation wird alfo burch bie D. erft Berth und Bedeutung erhalten, und bas gesprochene wie bas gefungene Bort muß ihren Gefeten unterliegen. Die D. fest bie Richtigfeit bes Sprechens voraus, alfo Deutlichfeit, Bohllaut, Reinheit. Gie fest ferner ein gefchidtes, bon Bertidfichtigung ber Interpunction abhangiges Athembolen boraus und löft ihre eigentliche Aufgabe nur durch Anwendung ber Bebungen und Gentungen ber Stimme, burch beren mannichfache Bengung (Modulation), wie durch Befchleunigung und Bergbgerung bes Zeitmaßes (Tempo). Ihre Mittel find also musikalischer Natur. Durch die Berwenbung berfelben gibt die D. der Rebe die richtige Betonung (den logischen, auch rhetorifchen Accent), indem fie durch unterfcheibenbe tiefere ober höhere Conftufen bie wichtigen Rebetheile und baburch ben Sinn hervorhebt; fie gibt ben Worten sowol als ben Perioden bie zum Berstündniß nothwendige Glieberung (Articulation); sie hebt ben Ausbruck ber Rebe herbor, indem fie die aufammengehörigen Berioben burch eine gleiche Schwebung der Stimmlage ober eine gemeinfame Steigerung, Sentung ober Abbampfung fammelt (Phrafirung), die gegenfaslichen, folgernben, fragenben u. f. w. burch theils allmabliche, theils forungweife Mobulationen bagegenftellt und burch einen balb langfamern, balb beschleunigten ober wechselnben Fortschritt ber Rebe belebt. Enblich hat bie D. ben Charafter, bie Stimmung und allen Bechfel ber Empfindung in bem Borzutragenben burch den ganzen Umfang bes Ausbrucks ber menichlichen Stimme zu verfinnlichen; je reicher baber bie Ausbrucksfähigfeit feiner Stimme ift, befto größere und ichonere Birfungen wird ber Declamator bervorbringen. hat nun auch bie D. nach ben Gefetzen einer eigenthumlich oratorischen Architettonit zu verfahren, fo barf fie fich boch niemals von bem Dufter ber lebenbigen, natürlichen Rebe entfernen und auch in ber metrischen Rede nur ein feines Befühl für den Rhythmus, nie aber eine Abhangigleit von Scanfion und Cafuren bemerten laffen. Es gibt bager eine mahre und eine falfche D. Die lettere wird vornehmlich auf Ergötzung und Blendung bes Zuhörers durch ben Reiz mannich: faltiger Redetone ober burch Spielerei mit ben Rhythmen ber Bersfprache ausgeben, wol auch in pathetifcher, weinerlicher ober anberer Manier befangen fein. So gibt bie fog. malenbe D., welche, durch eine Art von tonbilblicher nachahmung bes Darzustellenden, ben Ginbrud lebenbiger macht, fehr oft zu Uebertreibungen und Tontunftstuden Anlag, die, fo verwerflich fie find, boch oft genug Beifall finden. Die wahre D. dagegen wird in ihrer höchsten Anwendung, in ber bramatifchen Rebe, nur ber Ratur ber Sache bienen und um ber Charafteriftit millen selbst die Schonheit ihrer Architektonit zu verlegen bereit fein. Die mufikalische D. ift viel weniger vom Sanger als vom Componisten abhängig, ber jebe Betonung, Mobulation, Bhraftrung, Steigerung und Dampfung, Tempo und Ausbrudeweise vorzuschreiben bat. Dft genug trägt baber feine und nicht bie Befallsucht bes Bortragenden die Schuld falfcher D., inbem er die Richtigkeit, fcon bei ber Composition, für ben Reig ber Melodie, gefälliger Rhuthmen ober blenbender Gefangtunfteleien aufopfert. Die mahre und fcone mufitalifche D. ift bagegen bei Uebersetzung bes Textes fast immer geführbet, weil es bie außerfte Sorgfalt erforbert, ja in einzelnen Fällen unmöglich wird, Wort und Silbe wieder genau bem musikalischen Accente anzupaffen. Deutschland hat es baber zu bellagen, bag fo viele feiner großen Rufiter fremben Bungen bienen mußten, und man muß über bie Gleichgültigfeit erftaunen, wit welcher unfer mufitalifches Bublitum an jenen Deifterwerten bie ursprüngliche D., die vernünftige Seele ber Composition, unbeachtet läßt, und g. B. in ben Glud'ichen und Mogart'ichen Opern fich bei Ueberfetungen beruhigt, welche fo leichtfertig gearbeitet find, bag fie nicht nur große Schonheiten und Beinheiten ber D. unterschlagen, fonbern biefe oft gang falfch erfcheinen laffen. In alter und neuer Zeit hat man fich vielfach bemubt, die Runft der D. wiffenschaftlich zu begrunden. Die Alten bedienten fich einer Art von Noten zu Betonungszeichen, welche bald über, bald unter den Tert geschrieben wurden, vermuthlich um dadurch zu bestimmen, ob ber Accent durch ein höher ober tiefer liegendes Intervall gegeben werden follte, und so die Mobulation ber Stimme zugleich vorzufchreiben. Dag bie theatralifche D. bes Alterthums gefangDeclaration (lat.), im allgemeinen Erflärung, wird in der Rechtsfprache namentlich von der Erflärung des Schuldners, er fei zahlungsunfähig, verstanden. — D. heißt im Sandel ein Berzeichniß von Baaren, womit diese bei der Steuerbehörde zur Berzollung angemeldet werden. Die D. wird in der Regel vom Absender der Güter ausgestellt, im übrigen aber herrscht hinsichtlich der Borschriften über die Fassung der D. und die darin zu machenden Angaben in dem verschiedenen Staaten teine böllige Uebereinstimmung. Post eclaration heißt das nämliche Bollpapier, sofern die bezügliche Baarenpartie auf dem Bostwege in das Anstand geht.

Becknration of Right heißt die Erstärung, wodurch ber 22. Jan. 1689 in Bestminster zusammengetretene Condent die Fundamentalprincipien der engl. Berfassung aussprach, durch beren Berletzung Jasob II. den Thron verwirkt hatte, und infolge deren Wilhelm von Oranien und seine Semahlin Maria zur Herrschaft berusen wurden. Das Besteuerungsrecht und freie Bersammlungsrecht des Parlaments, das Recht der Bürger, ihre Bertreter frei zu wählen, die alleinige Zuständigseit der Gerichte in allen dürgerlichen Berhandlungen wurden in diesem unter dem Einstluß des nachherigen Lordlanzlers Somers abgesaßten Actenstüde aufs seierlichste vertündet und als unzweiselhafte Privilegien der engl. Nation in Anspruch genommen. Obwol diese Bestimmungen sactisch nichts enthielten, was nicht schon in frühern Gesetzen, namentlich der Potition of Rights, zu sinden war, so setzte die Doclaration of Right sie doch auf einer neuen und nubestrittenen Basis sest, machte den sophistischen Interpretationen der lönigl. Prärogative ein Ende und trug die Reime in sich, aus welchen alle Resormen hervorgingen, welche die engl. Berfassung seitdem ersahren hat.

Declination (lat.), d. i. Abbengung, nennt man in der Sprachlehre die Gefammtheit der Flerionsformen eines Romens, fei bies ein Saupt-, Bei- ober Filrwort, in ben verfchiebenen Cafus (f. b.) und Rumerus (f. b.). Gin Bort baber nach allen feinen Cafus in ber Ginzahl oder Mehrzahl abbengen, heißt baffelbe becliniren. Die verschiebenen Berhaltniffe, in welche ein Gegenstand zu einem anbern Gegenstanbe treten tann, werben burch gewiffe Beranberungen in ber Form bes Romens, und zwar am Ende beffelben, ausgebrückt, und biese Formen find wieber verichieben, je nachbem ber Gegenstand in ber Gingahl ober Dehrzahl genommen wird. Rach ber Berfchiedenheit biefer Endungen in bemfelben Casus theilt man die D. in verschiedene Rlaffen, beren man g. B. bei ber griech. Sprache brei, bei ber lateinischen fünf annimmt, und die man nach ber Endung des Genitivs der Ginzahl bestimmt. Doch bienen diefe Abtheilungen mehr zur prattifchen Bequemlichfeit, benn bie hiftorifch-vergleichende Grammatit weift nach, bag alle Endungen beffelben Cafus in ben verschiedenen D. urfprünglich ibentifch find und nur durch die phonetischen Gefete ber Zusammenziehung, Abschleifung u. f. w. im Berlaufe ber Zeit auseinanbergegangen finb. — In ber Raturlehre bezeichnet D. die Abweichung der Magnetnadel von der Mittagelinie, in der Aftronomie die Abweichung der Seftirne von dem Aequator.

Decoct, Absud, Absochung, nennt man in der Pharmacie eine sehr gebräuchliche Auflösung, welche durch Absochen eines Thier- oder Pflanzenstoffs mit Wasser erhalten wird. Selten wendet man auch mineralische Substanzen, doch nur in Berbindung mit Pflanzenstoffen u. s. w., au, wie es z. B. bei dem bekannten Zittmann'schen D. der Fall ist. Sind in einem Arzneimittel ätherische Stoffe enthalten, welche durch Absochen mit Wasser verslüchtigt werden würden, so geschieht das Ausziehen durch Uebergießen mit siedendem Wasser verflüchtigt werden wirden, so geschieht das Ausziehen durch Uebergießen mit siedendem Wasser oder durch Insussia. d. d.). Häusse werden auch beide Processe miteinander verbunden, indem man ein fertiges D. noch siedend über einen Stoff ausgießt, dessen slüchtige Bestandtheile von dem Wasser ausgezogen werden sollen. Es entsteht dann das sog. Insusodecoct. Die thierischen Substanzen werden der Absochung unterworfen, um eine Gallerte zu bereiten, zu der man dann oft noch andere Substanzen seizt. So erhält man z. B. den besannten weißen Absud, indem man geraspeltes Hirschhorn mit Wasser lange Zeit tocht und dann zu der durchgeseihten Flüssigteit Zuder und grab. Gunnmi setzt.

Decoration heißt überhaupt jede Ausschmildung, Bergierung ober Bekleibung eines Ge-

genftanbes ober Raumes, um ihm entweber ein gefälligeres und zugleich bem befondern Zwed entsprechendes ober von feiner gewöhnlichen Erscheimung gang verschiebenes Aussehen zu geben. Die D. findet baber befonders bei festlichen ober feierlichen Belegenheiten ihre Anwendung, wo es gilt, die Schauplage berfelben mit dem jedesmaligen Zwede, ihrer außern Erscheinung nach, in Uebereinstimmung zu feten, eine Aufgabe, die bem Decorateur, b. h. bem ausfuhrenben Runftler, um fo beffer gelingen wirb, je mehr Befchnad, technisches Befchid und Ibeenreichthum er besitht. Mitunter ift die D. Gelbstzwed, 3. B. um bestimmten Zweden gewidmete Locale in anziehende architektonische Räume oder zu Aufenthaltsorten aus dem Gebiete der Phantafie oder der Fabelwelt umzugestalten. Bei Kunstwerten bedeutet D. denjenigen Theil berfelben, ber weniger organisch mit ber 3bee berfelben ausammenhangt, sonbern mehr gur Ausfüllung des gegebenen oder nothwendigen Raumes dient. Es kann natürlich in einer sol= chen Bezeichnung ein Tabel liegen, da die Aesthetit den Nachweis der Rothwendigkeit eines jeben Theils von einem Runftwerte verlangen barf. - D. ober Ausgierung ber Bubne, wie man es bis zur Mitte bes vorigen Jahrhunderts in Deutschland nannte, ift bie gemalte Betleidung ber Buhnenmande, durch welche die Phantafie bes Buschauers an den Ort ber bramatifchen Sandlung verfest werden foll. Ihre Anwendung war jederzeit von ber Bühneneinrichtung abhängig. — Die Decorationsmalerei, welche vom Ausgang des 16. Jahrh. bis zu bem bes 18. durch die Italiener auf den Operntheatern und bei ben Jefuitenspielen vornehmlich auf bas Ruhne und Erstaunliche gelenkt worden mar, ift im Berlaufe unfere Jahrhunderts mehr auf Darstellung der schönen Ratur, ja sogar auf reale Täuschung ausgegangen. Die Mannichfaltigkeit der Anwendung, welche besonders pariser Künstler der Decoration gegeben, macht fie zu einem ber wirtfamften Mittel, die funftlerifche Taufchung zu beforbern und bem Totaleindrud der bramatischen Darstellung zu dienen. Rur wo dies nicht in rechter Beife und im rechten Dage geschieht, wo Dichter, Componiften und Regisseure ihre Effectberechnungen vornehmlich auf den Reiz ber Decoration flützen, wird dieselbe ber bramatischen Runft verderblich werden.

Becrescende, f. Crescendo.

Decret (vom lat. decretum) ift allgemein eine Entscheidung ober Anordnung. Die obrigfeitlichen und inebefondere gerichtlichen D. zerfallen in proceffleitende (docrota interlocutoria) und entscheibende (docrota docisiva). Bu jenen gehören die Resolutionen auf einseitige Untrage, die Ladungen, gu diefen die Ertenntniffe, Befcheide ober Urtheile. Die lettern geben, wenn fie nicht binnen 10 Tagen nach ihrer Eröffnung mit orbentlichen Rechtsmitteln angefochten werben, in Rechtstraft über, mahrend gegen proceffleitende D. auch nach biefer Frift eine Befchmerbe bei bem hohern Gericht ober ben vorgefesten Regierungebeborben juluffig ift. Es gibt auch gerichtliche D., die in einen fcwebenden Rechtsftreit nicht unmittelbar eingreifen, wie 3. B. die obervormundschaftlichen, burch welche ein Bormund zu wichtigern Geschäften für ben Bupillen ermächtigt wird, das d. de non solvendo, welches bei Berkummerung außenftebender Forberungen dem Schulbner aufgibt, nicht an seinen Gläubiger, sondern nur an bas Gericht zu zahlen, bas "Manuteneng Decret", wodurch jemand ber Besitz einer Sache bis jum Ansgange bes barüber geführten Processes mit ber Weisung zugesprochen wird, nichts an bem Bestisstande zu andern. Auch nennt man D. folde Aeußerungen ber höchsten Staatsgewalt, welche an einzelne Berfonen und Behorben ergeben, ohne ber Form nach Refolutionen auf Antrage und Bitten berfelben zu fein, wie Anstellungs-, Entlaffungebecrete. In ben beutichen Particularrechten findet fich felbst die Bezeichnung D. für legislative Erlaffe, wie benn auch im rom. Rechte die Berordnung des Raifers Marc Aurel gegen die Selbsthülfe Deoretum Divi Marci heißt. Im franz. Rechte war für die königlichen D. die Benennung Ordonnanz gebräuchlich.

Decretalen (Literas decrotales) nennt man papftl. Entscheidungen vorkommender Fälle, allgemeine Anordnungen, Antworten auf Anfragen n. s. w. Da diese D. in der christl. Kirche sogar gesetzliches Ansehen bekamen, so sing man au, sie zu sammeln. Bon den ältern Sammlungen sind vorzüglich wichtig geworden: 1) die des Dionhstus Eriguus zu Ende des 5. Jahrh.; 2) die des heil. Isidor von Sevilla (gest. 636); 3) eine mit vielen unechten Stüden erweiterte Sammlung, welche in der ersten Hälfte des 9. Jahrh. in Umlauf kam, auf Steigerung der päpstl. Rechte berechnet war und nach ihrem angeblichen Versasser, Jsidorus (s. d.) Mercator oder Peccator, die Benennung der Pseudo-Isidorischen erhalten hat; 4) die systematische Zussammenstellung Gratian's im 12. Jahrh., das Docrotum genannt; 5) die von Gregor IX. veranstaltete Sammlung der päpstlichen D. von Gregor I. an (gest. 604), versast durch Raimund von Pennasorte (gest. 1275), welche 1234 zu Paris und 1235 zu Bologna bekannt

gemacht wurde; 6) die Sammlung der D. die auf Bonifaz VIII. (gest. 1303), aLiber sextus decretalrum genannt; 7) die von Clemens V. (gest. 1314) erlassence D., welche mit den Schlüssen des Conciliums von Bienne in der Sammlung der sog. Clementinen (f. d.) verzeinigt sind; 8) die unter dem Namen der Extravaganten zusammengestellten D. Die letztern fünf Sammlungen, in welche aber theilweise auch Concilienschlüsse u. s. w. ausgenommen sind, bilden mit das Corpus juris canonici (f. d.). — Decretisten hießen im Mittelalter theils die Lehrer, welche auf Universitäten Borlesungen über kanonisches Recht hielten, theils die Rechtsgelehrten, welche den Borrang der papst. Macht vor der kaiserlichen behaupteten und sich dazu auf die D. beriesen. Ihnen gegenilder standen die Legisten als Bertheidiger der kaiserl. Rechte mit Berusung auf die Geses oder das röm. Recht.

Decumatische Aecker (documates agri). Mit diesem Namen, ber auf einer Stelle des Tacitus in der «Germania» (Kap. 30) beruht und durch zehntpslichtiges Land erklärt wird, bezeichnet man das Land öftlich vom Rhein und nördlich von der Donau, welches im 1. Jahrh. n. Chr. von den deutschen Stämmen geräumt, von den Römern in Besitz genommen und gegen die Abgade des Zehnten Sinwanderern, namentlich aus Gallien, dann auch röm. Beteranen überlassen wurde. Seine Grenze ward gegen das freie Germanien durch eine Besestigungslinie gesichert, die sich westlich von Regensburg gegen Lorch in Würtemberg, von da nördlich über den Reckar und Main dis zum Tannus, dann westlich gegen die Rheinecke bei Bingen, von da auf dem rechten Rheinuser nördlich dis in die Gegend von Köln hinzog. Ueber die Spuren dieser theils aus Mauer, theils aus Wall und Pfahlgraben bestehenden Besestigung, s. Teusselsmauer. Innerhalb derselben, wo mannichsaltige Alterthümer, die häusig gesunden werden, noch an die einstige Anwesenheit röm. Sinwohner erinnern, gehörte das Land nördlich von der Tonan zur Brovinz Bindelicien oder Rhaetia secunda, das Land össtlich vom Rhein wurde zu Germania superior und inserior geschlagen; im Laufe des 3. und 4. Jahrh, aber ging es an deutsche Stämme, im R. an die Franken, im S. an die Alemannen, verloren.

Decuris hieß bei ben Romern gunachft ber Borfteber einer Decurie, b. h. einer Abtheis lung von zehn Berfonen. In zehn folche Decurien, nach Riebuhr gleich ben gontos, zerfiel in ben alteften Beiten Rome jebe ber gehn Curien (f. b.), in welche wieberum jebe ber brei alten Tribus (f. d.) getheilt war. Der D. führte auch im Kriege die zehn equites (Reiter), die eine jede Decurie zu ftellen hatte; fpater nannte man hiernach D. jeden Anflihrer einer fleinen Reiterabtheilung. Auch auf die Richter und auf andere Bereinigungen marb bie Gintheilung in Decurien, die bemgemäß ihre Decurionen hatten, übertragen. Ferner wurden bei ben Römern die Mitglieber der Senate in den Municipalstädten so genannt, weil jene Senate urfprünglich in Decurien zerfielen. Diefen Decurionen war die innere ftabtifche Berwaltung übertragen und ihr Amt in ber Zeit ber Republit und ersten Raifer mit mancherlei Chren und Bortheilen verbunden. Unter ben fpatern Raifern, namentlich feit Ronftantin, ward aber ein folches Amt eine drudende Burde, indem die Decurionen, als die Borsteher der ftabtifchen Gemeinden, für die Erfüllung der Lasten, die denfelben auferlegt wurden, fo z. B. für die Zahlung ber Steuern, haften mußten und beshalb fogar in ber freien Berfügung über ihr eigenes Bermögen beschränkt waren. Daher tam es, daß die Decurionen fich diesem Amte zu entziehen fuchten, und daß von ben Raifern gegen folche Berfuche ftrenge Strafen angeordnet murben.

Debecker (Bierre Jacques Franç.), belg. Staatsmann, geb. in Zèle (Oftflandern) 25. Jan. 1812, murbe in ben Jefuitenschulen ju St. - Acheul und Freiburg erzogen und ftubirte Philofophie und Rechtstunde zu Baris und Gent, in welcher lettern Stadt er feine Abvocaten- und Bublicistenlaufbahn antrat. 1835 gab er eine Gebichtfammlung «Religion et amour» heraus, und 1837 gründete er mit Dechamps die 1850 eingegangene streng tath. «Revue de Bruxolles. Seine Laufbahn als Deputirter begann 1839, wo er vom Bezirk Termonde ein Mandat erhielt, bas ihm feither nicht wieber ftreitig gemacht wurde. D. ift eifriger Unhanger ber fog. Unionspolitit, beren Glanzpuntt Nothomb's Regierung war. In biefem Sinne veroffentlichte er das geschätzte Bamphlet «Quinze ans de 1830 à 1845», und wagte es 1846, ben Ministerwechsel, ber feine Freunde De Theur und Malou ans Ruber brachte und bie fog. homogene Bolitit inaugurirte, mit bem berühmt geworbenen Stichworte eines Anachronismus gu begrufen. Rach bem Unterliegen bes gemäßigt-liberalen Ministeriums Broucere (Marg 1855) trat er mit Bilain XIIII. an die Spipe eines gemäßigt fath. Cabinets und leitete bas Departement bes Innern in einem bermagen berfohnlichen Ginne, bag er bei ben Seinigen und ben Bifchofen in Discredit tam. Die Maibewegungen von 1857 und die barauffolgenden Gemeinderathewahlen machten feiner Berwaltung ein Ende. Gein offenes, gewiffenhaftes

Auftreten trug ihm zwar allerseits personliche Achtung ein, entfremdete ihn aber auch mehr oder weniger beiben Parteien. Seit 1857 ward er sehr schweigsam und hat sich, wie die meisten gefallenen belg. Minister, vorzitglich Finanz- oder industriellen Operationen zugewendet. D. machte sich auch als Borkampfer der vläm. Sprachinteressen in der Kammer verdient. Er begründete diese Bewegung in der Schrift «Du potitionnement en saveur do la langue flamande» (1840). Seine geschätzten «Kritischen und histor. Studien über die Leihhäuser» ver-

schafften ihm 1846 einen Sit in ber literarifch - polit. Section ber belg. Atabemie.

Debetind (Friedrich), deutscher Dichter, geb. zu Reustadt an der Leine zwischen 1520 und 1530, zulett seit 1575 Pastor zu Lüneburg, gest. daselbst 27. Febr. 1598, verfaßte die deutschen Dramen: «Der christl. Ritter» und «Der betehrte Papist», welche die Lehren der Reformatoren auf biblisch-stitlichem Grunde anschaulich zu machen suchen. Weit werthvoller ist sein lateinischer, mehrsach ins Deutsche übersetzter «Grobianus» (Frankf. 1549 u. öfter), welcher mit dem derbsten humor das Bild vollendeter Grobbeit als abschreckendes Beispiel ausmalt und zu den besten didattisch-satirischen Erzeugnissen seiner Zeit gehört. — Konstantin Christian D., aus Rheinsborf, als gekrönter Dichter und kursächs. Seteuerkasser 1713 gestorben, schrieb geistliche Lieder und namentlich Opern geistlichen Inhalts in der Weise der alten Mysterien, doch in der Form dem schlechten Geschund seiner Zeit huldigend. Samm-lungen derselben sind: «Neue geistliche Schauspiele» (Dresd. 1670), und «Heilige Arbeit über Freud' und Leid der alten und neuen Zeit» (Dresd. 1676).

Debication (dodicatio) hieß bei ben Kömern ber feierliche Act ber Einweihung eines öffentlichen Gebäudes, durch ben es dem Schutze und der Obhut einer Gottheit übergeben wurde. Bir brauchen das Wort jett für Zueignung und Widmung von Schriften, Kunstsachen u. s. w., was früher durch vorangestellte Vorreben und Briefe, wol erst seit dem 16. Jahrh. durch nach röm. Mustern gebildete Aufschriften geschah. Wan beabsichtigt dadurch entweder seinen Dank oder die Hochachtung gegen jemand auszusprechen, oder sich der Beförderung und Unterstützung einer hochgestellten Verson zu empfehlen. In neuerer Zeit hat diese vormals die zum Unfug

ausgebilbete Sitte fehr abgenommen.

Deduction, vom lat. deducere, b. h. herleiten, ableiten, heißt im allgemeinen jebe Beweisstührung, vorzüglich eine ausstührliche Darstellung der Gründe einer Sache. Im philof.
Sprachgebrauche versteht man darunter einen spstematischen Beweis, welcher etwas aus den
höchsten Grundssten der Bernunft ableitet, im Gezensatzu der mehr unmittelbaren Demonstration. — In der Jurisprudenz versteht man unter D. die Auseinandersetung eines Rechtspunttes, welche zwar auch eine mitndliche sein kann, aber doch meist in einer Schrift geschieht,
z. B. die weitere Begründung und Ausstührung einer Appellation. Im preuß. Process werden
die Schriften D. genannt, welche nach ausgenommenem Beweise den Parteien verstattet sind,
um theils die Resultate des Beweises auseinanderzuseten, theils die rechtlichen Folgerungen zu
entwickeln (das Hauptversahren des gemeinen Processes), was im franz. Processe durch das
Plaidiren im Endtermin ersetzt ist. In Staatssachen, selbst in wichtigen Pridatangelegenheiten,
ist es gewöhnlich, durch ausstührliche, oft auch dem Drud übergebene Schriften die Gerechtigkeit
seiner Sache der Welt vorzusegen, und diese aus älterer Zeit in sehr zahlreichen Sammlungen
vorhandenen D., in welchen oft wichtige histor. Puntte mit großer Genausgeit und Gründlichkeit behandelt sind, machen einen ansehnlichen Theil der juristisch-staatsechtlichen Literatur aus.

Defectivum (b. h. mangelhaft) nennt man in der Grammatit dasjenige Wort, von dem blos eine beschränkte Zahl von Formen gedräuchlich ift. So gibt es Hauptwörter (nomina defectiva), welche nur in der Einzahl oder nur in der Mehrzahl gedräuchlich sind, andere wieder, die nur in einzelnen Casus vorlommen, und ebenso Zeitwörter (vorda desoctiva), don denen nur gewisse Zeiten, Modus oder Personen angewendet werden. Der Begriff des Defectiven wird aber vom schwankenden Sprachgebrauch vielsach modificiert, da eine ältere Zeit oft Formen in regelmäßiger Fille bestyt, die eine sprachgebrauch vielsach nur bruchstückweise bewahrt hat, und oft ein Dialekt nur verstümmelt enthält, was in einem andern vollskändig vorhanden.

Defention, Defenfor, f. Bertheibigung (juriftifch).

Defensive, b. i. Bertheibigung, ift besonders ein in der Militärsprache gebränchlicher Ausbrud. In der D. erwartet man den Feind in einer Aufstellung und schlägt seinen Angriff zurud oder kommt ihm durch einen Aussall zuvor. Nie darf man sich auf paffive Abwehr beschränken, sondern der Gegenstoß, die active Bertheidigung, muß hinzutreten. Der Charakter eines Defensivgesechts spricht sich also nur in der ersten Disposition, dem Ausstellen und Abwarten, aus. Die Kriegstheorie hält die D. für die stärkere Form der Gesechtssubrung, weil

bas Terrain gewöhnlich zur Aufftellung gewählt und nach Zeit und Mitteln berftartt werben fann, alfo Dedung und eine überlegene Fenerwirkung gemahrt; boch wiberfpricht oft biefer Theorie die Erfahrung. Gine gute Defenfibftellung braucht nicht unangreifbar gu fein, wenn man fich überhaupt ichlagen will; aber fie muß freies Borterrain mit erichwerten Bugungen, fichere Rankenanlehnung und im Ruden fichere Ausgange, in ber Fronte und Tiefe eine ber Truppengahl angemeffene Ausbehnung mit Communicationen, Abschnitten und festen Terrainpuntten im Junern haben. - Defenfivlinien find befestigte Bofitionen. In frithern Zeiten, wo der Bofitionetrieg vorherrichte, waren fle von großerer Bebeutung, 3. B. die Beigenburger Linien. 3m weitern Sinne geben auch nathrliche Terraingegenstände, wie Sobenguge, Balbrander u. f. w., Defenfivlinien ab. - Defenfivtafematten find bombenfeft gewölbte, mit Schieficharten verfebene Rafematten (f. b.), welche nicht allein gefichertes Untertommen bieten, fondern auch Befdithftande haben. Sie werben bei ber junehmenden Bichtigfeit ber Sohlbauten baufiger als fonft angelegt. — Defenfivtafernen find folche, bie gegen ploglichen Anfall burch Bortehrungen, befonders Schieficharten, zur Bertheibigung eingerichtet find. In neuefter Beit haben fle als fefte Buntte innerhalb ber großern Stubte Bebeutung erlangt. -Defenfivmaffen, Schutwaffen, waren im Alterthum Belm, Schild, Panzer, auch Beinichienen. Im Mittelalter tamen noch viele andere Stude hingu, namentlich für bie fcmergebarnifchte Reiterei, beren Pferbe fogar gepangert (verbedt) waren. Das Fugvolt trug weniger Sanbwaffen. Dit ber Berbreitung ber Feuerwaffen nahmen jene allmublich ab und berfowenben fpater faft gang. Gegenwartig haben nur noch bie Ruraffiere Belm und Barnifch. Der Belm wird aber auch in einigen Armeen bon anbern Truppen getragen.

Befensor fact, b. h. Befchuter bes Glaubens, ift ein Titel ber Ronige von England, ben Beinrich VIII. vom Papft Leo X. für feine Schrift gegen Luther erhielt, in welcher er bie papftl.

Gewalt, ben Ablag und bie fieben Galramente vertheibigte.

Deficit (lat.), b. h. aes fehlt», ift ein Ausbrud, ber befonbers in hinficht auf ben Staatshaushalt gebrancht wird. Benn fich bei ber Aufstellung des Boranfchlags ober nach Ablauf bes Etatsjahres bei Beftstellung ber Jahrebrechnung ergibt, daß die Ausgaben größer find als die Ginnahmen, fo ift ein D. vorhanden. Strenggenommen, follten die Staaten wenigftens in ber Regel und in gewöhnlichen Beiten ihre Ausgaben nach ihren Ginnahmen abmeffen. Dies pflegt jeboch felten ju gefchehen, und vielmehr findet meift bas Umgelehrte ftatt. Manche Staaten, wie 3. B. Franfreich, Defterreich, Spanien und viele andere, haben feit einer langen Reihe von Jahren jedes Jahr ein D. Bei einigen wenigen Staaten pflegt es bagegen nur bann vorgutommen, wenn außerorbentliche Ausgaben burch Landescalamitaten veranlagt werben. Das D. muß, fobald die in den Boranfchlag aufgenommenen Ausgaben fich nicht um den Betrag bes D. berminbern laffen, gebedt werben. Es tann bies entweber burch neue Steuern ober burch Anleihen gefchehen. Erfteres ift unbequemer, letteres hat bagegen gewöhnlich neue D. bon höherm Betrage zur Folge. Auch in Bezug auf ben haushalt ber Gemeinden und Corporationen fpricht man mit Recht von einem D., fobalb die Einnahmen die Ausgaben nicht mehr beden. Ein D. ift ferner in einer Raffe vorhanden, wenn ber wirkliche Bestand aus irgendeinem Grunde geringer ift, als er nach ben Blichern fein foll.

Defile (frang.) ober Enge'nennt man einen fcmalen Durchgang im Terrain, welcher bon Truppen nur in Colonne mit Heiner Fronte zu burchschreiten ift. In weiterer Bebeutung ift jebe Strede, wo bas Rebenterrain die Bewegung hindert, ein D., also der Durchgang burch Beichland, Balber, Ortschaften u. f. w.; im engern Sinne versteht man barunter eine gewihnlich turze Communication zwifchen Terrainabidnitten, 3. B. einen Sohlweg, Damm, eine Bride u. f. w. Das D. wird ein Bag, wenn es ohne bedeutenben Umweg nicht zu umgehen ift. Defiles hemmen die Bewegung und haben daher taktische Wichtigkeit, welche durch die Art bes D., seine Gin- und Ausgange und bie Beschaffenheit bes Innern bedingt ift. - Defilegefecte entflehen oft als Theile eines größern Rampfes, ober fie werben felbftanbig geführt. Bur Bertheibigung eines D. nimmt man gewöhnlich eine Aufstellung bahinter. Der Feind muß bann unter unferm Feuer bas D. überfchreiten und wirb in bem Moment bes Debouchirens und ber Gefechesentwickelung mit Bortheil angegriffen. Bor bas D. ftellt man fich nur, wenn es hohere Zwede verlangen, z. B. eine Arrièregarde, um ben Rudzug ihres Corps zu beden; man läuft aber babei Befahr, in bas D. mit großem Berluft hineingeworfen gu werden. Aufftellungen im D. tommen im Gebirgstriege bor. Der Angriff eines D. ift fehr fcwerig und erfordert überlegene Artillerie. Diefe gerfibrt bie angebrachten Sinderniffe und bedt in Berbindung mit Schiltenfeuer bie Berftellung ber unterbrochenen Communicationen fowie ben Uebergang, das Defiliren. Letteres geschieht in so breiter Fronte und so rasch als möglich; im Angesicht des Feindes geht von der Infanterie eine Kerntruppe voran, dann folgt etwas Cavalerie und Artillerie, hierauf das Gros. Auch der Borbeimarsch der Truppen in Colonne bei

einer Beerschau wird Defiliren genannt.

Definiren heißt ben Inhalt eines Begriffs klar machen ober bie wesenklichen Merkmale besselben angeben. Die Merkmale bessel, was besinirt wird, sind theils solche, die es mit andern Gegenständen gemein hat, theils eigenthümliche. Eine richtige Definition darf weber zu weit noch zu eng sein, b. h. weber einen größern, noch einen kleinern Umsang bezeichnen, als dem zu besinirenden Begriff zukommt, auch nicht das zu Desinirende unmittelbar oder mittelbar wiedersholen. Die Desinition wird analytisch genannt, wenn ein vorhandener Begriff durch dieselbe in seine Merkmale ausgelösst wird, synthetisch, wenn durch Berbindung gewisser Merkmale ein deutlicher Begriff erst erzeugt wird. Synthetische Desinitionen können zugleich genetisch oder eigentliche Sacherklärungen (desinitiones roales) sein, wenn sie einen Begriff in seinem Zusammenhange mit der Erkenntnisquelle zeigen, aus welcher er entspringt, während Namenerklärungen (desinitiones nominales) bloße Gleichsetzungen verschiedener Ausbrücke sind. Die bloße Besschreibung eines Begriffs unterscheidet sich dadurch von der Desinition, daß in ihr nur einige Verkmale angegeben werden, oder daß der Begriff an einem concreten Falle dargestellt wird.

Defoe (Daniel), als polit. Schriftsteller seiner Zeit von Bebeutung und von nachdauernbem europ. Rufe als Berfaffer bes Robinfon (f. b.), geb. 1661 in London, ber Cohn eines Fleischers und eifrigen Diffenters, trat bereits in seinem 21. 3. mit einem «Treatiso against the Turks» als Schriftsteller auf, obschon er sich eigentlich für den handel bestimmt hatte. Bald in die polit. Parteien feiner Zeit und in den Aufftand bes Berzogs von Monmouth verwidelt, entging er gludlich ber Gefahr und betrieb barauf in London fchriftftellerische Arbeiten und Handelsgeschäfte. Ein satirisches Gebicht, «The true-born Englishman» (1699), worin er bewies, wie thoricht es fei, wenn ein Bolt, bas felbft eine Difchung verschiebener Stamme fei, König Wilhelm als einen Fremben verwerfen wolle, fand großen Beifall. Als er aber 1702, wo bie bifchöft. Rirche feinbliche Gefinnungen gegen bie Diffentere lundgab, in ber Schrift «The shortest way with the Dissenters» gegen jene auftrat, warb er bom Parlament ale Aufwiegler ju Prangerausftellung, Gelbftrafe und Gefängnig verurtheilt. Er ertrug bie Schmach mit Gleichmuth und fchrieb eine humne auf ben Branger. Bahrend feiner zweijahrigen Saft gab er eine Beitfchrift, «The Review», beraus, bie viel gelefen murbe. Gein Bert «De jure divino» (1706) war eine Satire gegen die Lehre vom göttlichen Herrscherrecht. Unter dex Königin Anna bei ben Unterhandlungen über die Union zwischen Schottland und England gebraucht, beren Geschichte er fpater fchrieb, warb er nach ber Thronbesteigung bee Baufes Ban= nober, beffen Ansprüche er berfochten batte, von neuem wegen eines Bamphlets ins Gefängnife geworfen und ju einer Gelbbuge von 800 Bfb. St. verurtheilt. Der polit. Schriftstellerei milbe, trat er, nachdem er 1714 eine moralische Schrift, «The family instructor», die er spater (1722) in ber «Religious courtship» fortsette, veröffentlicht batte, 1719 mit feinem befanutesten Werte, «The surprising adventures of Robinson Crusoe of York», hervor, ein Bert, bas in alle europ. Sprachen überfest und in zahllosen Abbruden vervielfältigt worden ift. Durch ben Erfolg ermuntert, ließ er mehrere ähnliche Abenteurergeschichten folgen, 3. B. «Captain Singleton», «Moll Flanders», «Colonel Jack» u. f. w. Außer vielen andern Schriften, namentlich auch über handel, ist noch seines witigen Buchs «Political history of the Devil» (1726) ju gebenten. Er ftarb 24. April 1731 ju London in Roth und Armuth, wie er gelebt, tropbem daß er nicht weniger als 210 Bucher und Flugichriften herausgegeben hatte, bie fast alle von seinen Zeitgenossen mit Beifall aufgenommen wurden. D.'s Dichtungen feffeln jum Theil noch jest burch bie Natürlichkeit ihres Stils und die Wahrheit ihrer Darftellung. Seine "History of the great plague in London" und "Memoirs of a cavalier" find oft für echte Memoiren aus jener Zeit gehalten worben. D. war ber Borläufer Richarbson's und Fielding's, und tann bemnach als ber Begriinber eines Literaturzweigs betrachtet werben, ber in England durch Didens und Thaderay feine höchfte Blitte erreicht hat. Gine vollftanbige Ausgabe seiner Werte besorgte Talbops, mit Anmertungen von Walter Scott und andern (20 Bbe., Oxf. 1840—41), eine Auswahl mit Biographie des Berfassers gab Hazlitt (3 Bbe., Lond. 1840-43). Bgl. aud Bilson, «Life and times of D.» (3 Bbc., Lond. 1830).

Deformitaten, b. h. Misgestaltungen bes lebenden Rörpers, finden fich im Thier- und Bflanzenreiche. Die der Thiere find theils angeboren, theils im spätern Leben erworben. Die erste Klasse bilben die sog. Misgeburten; die der zweiten Klasse entstehen entweder infolge innerer

Rrantheiten, wie Knochenverkrummungen burch Rhachitis, ober burch mechanische Berletzungen und die diesen folgenden Seilungsprocesse (z. B. verzerrende Narbenbildung). Manche D. beeinträchtigen oder bedrohen das Leben durch hemmung wichtiger Eingeweide; andere machen
nur mehr oder weniger leichte Beschwerben; noch andere verhalten sich in hinsicht auf das

Boblbefinden bes Organismus, in welchem fie fich finden, gang unschädlich.

Defrandafion (lat.) bezeichnet im allgemeinen die betrügerische Borenthaltung ober widerrechtliche Berheimlichung, die Uebervortheilung, in der Regel aber versteht man darunter nur die Benachtheiligung der Steuerkasse, welche durch die Berheimlichung dem Zoll und der Accise unterworfener Gegenstände oder gewerbesteuerpsichtiger Betriebe, durch salsche Angaben in Steuersachen u. s. w. entsteht. Früher um deswillen, weil die Staatskasse unter der D. litt, oft angerordentlich hart bestraft, gilt die D. jetzt in vielen Fällen nur als ein geringeres Bergehen, das oft, namentlich da, wo es leicht entdecht werden kann, nur mit kleinen Gelddußen belegt wird. Defraudationen kommen sast nur bei den indirecten Steuern dor und zeigen sich ersahrungsmäßig um so zahlreicher, je höher und je drückender die Steuern sind, je mehr sie allgemeine Lebensbedürsnisse tressen noh je weniger sie durch Sitte und öffentliche Meinung gebilligt werden. Da Defraudationen oft der erste Schritt zu Berbrechen sind und mit ihrer Zunahme sich im Bolke die Lust zu andern llebertretungen der Geses steigert, so müssen sie encrysisch bekämpft werden. Dies ist indes nur dann möglich, wenn die indirecten Steuern entweder ganz beseitigt oder mindestens sehr eingeschränkt werden.

Degen, eine Handwaffe, mehr zum Stoß als zum hieb, mit einer geraben Klinge von Stahl in einer Scheibe von Metall ober Leber, und einem Gefäß, das mit Griff, Anopf, Bügel, Barirftange und Stichblatt versehen ist. Aus bem Schwerte der Alten entstanden, wurde der D. im Mittelalter in verschiedener Gestalt und Form getragen. Gegenwärtig sind nur noch die Kürafsiere mit geraden D. bewaffnet und in einigen heeren die Offiziere der Infanterie. Außerdem gehört der D. zur Civiluniform. Ehrendegen werden zuweilen als Auszeichnung

für Thaten verliehen ober als Beschenke verehrt.

Degeneration, f. Ausarten.

Degenfeld, ein altes beutsches Abelsgeschlecht, welches aus bem Aargau in der Schweiz ftammt, bei feiner Ueberfiebelung nach Schwaben um 1280 Schloft und Berrichaft D. an ber Lauter, unweit Schmäbisch-Gmund, grundete und feine ununterbrochene Stammreibe mit Ronradin von D. beginnt, ber 1360 ftarb. Durch bie Brüber Sans Chriftoph und Ronrad von D. zerfiel das Gefchlecht in zwei Linien, welche noch gegenwärtig blühen. Konrad, erstochen 1600 in einem Zweitampfe, grundete durch feinen Gohn Chriftoph Martin von D. (geb. 1588) bie nachher Reichsgräfliche Linie. Letterer fampfte im Dreifigjahrigen Rriege unter Ballenftein und Tilly, dann in den Niederlanden unter Spinola, hierauf aber unter Guftav Abolf. Seines Eifers wegen, womit er Schweben und Frankreich biente, wurde er zulest zum Generaloberften ber ausländischen Truppen ernannt. 1643 ging er jedoch in den Dienst ber Republik Benedig über, ftritt hier als General der Cavalerie tapfer gegen Bapft Urban VIII. und die Türken, und zog fich endlich auf seine Güter in Schwaben zurud, wo er 1653 ftarb. Er wurde 1625 mit feinem Bruder und feinem Better in den Reichefreiherrnftand erhoben. Geine Tochter, Maria Sufanna Lohfa, Raugräfin von D., kam noch sehr jung an den Hof des Kurfürften Rarl Ludwig von der Pfalz und ward hoffraulein bei beffen Gemablin Charlotte, einer geborenen Landgrafin von Beffen-Raffel. In demfelben Grabe, als die Rurfürftin durch taltes, ftolges Benehmen bas Berg ihres Gemahls von fich entfernte, fühlte ber Aurfürst von ber Schonheit, bem Geifte und ber Anmuth bes Frauleins fich angezogen. Es entspann fich zwischen beiben Liebenben ein lat. Briefwechsel, ber, nach verschiedenen heftigen Scenen zwischen ber Kurfürstin und ihrem Gemable, bei welcher Gelegenheit die Rurfürstin jogar den Berfuch machte, das Fraulein zu erschiegen, mit ber Trennung (wiewol nicht formlichen Scheibung) bes turfürfil. Paare endigte. Am 15. April 1657 ließ fich ber Lurfürst bie Freiin öffentlich an die linke Sand antrauen. Spater erhielt fie mit Bustimmung aller Agnaten und faiferl. Beftätigung ben Titel einer Raugräfin. Sie lebte mit ihrem Gemahle in ber gludlichsten Che, ftarb im Bochenbette mit bem 14. Rinbe 18. Marg 1677, und murbe mit großer Bracht gu Manheim bestattet. Bgl. Lipowity, aRarl Ludwig, Rurfürst von ber Bfalz, und Maria Sufanna Lopfa, Rangrafin bon D.» (Sulzb. 1824); "Fredegunde, ober Dentwürdigfeiten zur geheimen Beschickte bes hannov. Hofs» (Berl. 1825). — Christoph Martin, Graf von D.-Schonburg (auch Schomberg), Entel bes obengenannten Freiherrn Chriftoph Martin, geb. 26. April 1689, geft. 10. Aug. 1762, mar preuß. Beh. Ctate- und Rriegeminister, General ber Cava-



lerie u. f. w. und vermählte fich 1717 mit ber Erbtochter bes frang. Bergogs von Schomburg. Er ward 1733 in ben Reichsgrafenftand erhoben und fügte Ramen und Bappen feiner Bemablin bem feinigen bei. Sein Entel, Graf Guftav Eugen Friedr. Chriftoph von D., geb. 1764, geft. 5. Juni 1807, hinterließ drei Söhne: 1) Graf Chriftoph von D. - Schonburg, geb. 21. Sept. 1797, bas gegenwärtige Baupt ber Graflichen Linie bes Saufes; 2) Graf Ferbinand von D., geb. 21. Juli 1802, würtemb. Staatsrath und außerorbentlicher Gefandter und bevollmuchtigter Minifter am bair. Bofe; 3) Graf Gos von D., geb. 8. Oct. 1806, würtemb. Dberft und Abgeordneter ber Ritterichaft in ber würtemb. Stanbeberfammlung. — Ein Dheim biefer brei Brüber war Graf Friedrich Chriftoph von D.-Schonburg (geb. 30. Sept. 1769), der 9. Febr. 1848 als bsterr. Generalmajor starb. Sein Sohn, Graf August Franz Johann Christoph von D.-Schonburg, geb. 10. Dec. 1798 ju Groß-Ranischa in Ungarn, trat fehr jung in die öfterr. Armee und machte den Feldzug von 1815 schon als Offizier mit. Er flieg balb zum Stabsoffizier auf und war als solcher mehrere Jahre Abjutant beim Generalcommando in Böhmen. 1848 führte er als Generalmajor eine Brigabe und nahm mit derfelben 1849 wirksamen Antheil an der Schlacht bei Novara. Rum Feldmarschallieutenant noch in bemfelben Jahre beforbert, wurde er 1850 als Sectionschef in bas Kriegsministerium berufen, 1852 jur Dienftleiftung beim Kaifer Franz Joseph commandirt, 1854 jum Commandanten bes 8. Armeecorps, 1858 jum Befehlshaber ber zweiten Armee und commandirenden General in Benedig, Istrien, Friaul, Karnten, Krain und Tirol und 1859 jum Kriegsminister ernannt, worauf er zum Feldzeugmeister avancirte. Im Febr. 1864 legte er fein Portefeuille nieber. — Durch Sans Chriftoph von D., den Bruber des obenermahnten Konrad bon D., murbe bie noch in brei Zweigen (ju Gulenhof, zu Reuhaus und ju Chrftabt) blühende freiherrliche (feit 1625) Linie begrundet. Dem Zweige ju Neuhaus gehort an Freiherr Alfred von D., geb. 9. Febr. 1816, welcher als bab. Oberstlieutenant die bab. Befatung in Raftabt commandirt.

Deger (Ernft), einer der ersten Meister unserer Zeit in der religibsen Siftorienmalerei, wurde 1809 ju Bodenem in hannover geboren. Er hatte feine fünftlerifchen Studien auf ber Afabemie ju Berlin 1828 taum begonnen, ale bie auf ber bortigen Ausstellung erscheinenben buffelborfer Bilder ihn mit folder Ueberzeugung auf feine Richtung hinwiesen, daß er fich sofort nach Duffelborf in die Schule Schabom's mandte, beren Hauptreprafentant in der religiösen Runst er geworden und geblieben ist. Bis 1837 malte D. nur Delbilber, darunter Altar= tafeln, von benen eine Dabonna mit bem Rinbe in ber St. - Anbreastirche ju Duffelborf (geftochen von Reller) befonders hervorzuheben ift. Um biefe Beit befchlog ber Graf von Fürftenberg. Stammbeim, die in feinen Befit gelangte halbverfallene Apollinaristirche bei Remagen nen aufbauen und al fresco ausmalen zu laffen. Während Zwirner ben Umbau beforgte, fandte ber Graf D. in Begleitung von Ittenbach und ben beiben Miller nach Rom, wo ein vierjahriges Studium mit bem fieten hinblid auf die im Baterlande harrende Aufgabe von wefent= lichem Rugen war. 1843 ging er fobann an die Arbeit, die 1851 vollendet wurde. Die Reihe von Bemalben, welche er bier ichuf, geboren zu ben erhabenften und vollenbeiften auf bem Bebiete ber kirchlichen Runft und haben Hauptmomente aus ber Geschichte Jesu und dem Leben der Jungfrau und die heiligen Gestalten bes alten und neuen Bundes jum Inhalt. Un= mittelbar an diese Arbeit schloß fich eine andere, gleichfalls monumentalen Charatters, die Ausmalung ber Rapelle ber Burg Stolzenfels mit Fredfen, im Auftrage bes Rbnige Friedrich Wilhelm IV. Das Wert umfaßt einen Cyflus von 12 Bilbern verschiedener Grofe, beren Grundgebanten bie Erlösung bes Menschengeschlechts vom Fluche ber Gunbe ift. Die Beschäftigung mit ben Fresten hat indeß D. der Auslibung der Delmalerei nicht entfremdet. Gin Kunftler, der mit seiner ganzen Seele und der Concentrirung aller seiner Kräfte in die religibse Runft versenkt ift, schafft er mit Liebe und Begeisterung und weiß seinen Gestalten bei forgfultigfter Ausführung und ftiliftifcher Strenge bie größte Innigkeit bee Ausbrucks gu berleihen. D. wurde vom Könige von Preußen zum Professor ernaunt und ist Ehrenmitglieb der Runftatabemien bon Berlin und Milnchen.

Degérando (Iof. Marie, Baron), franz. Philofoph, bekannt durch feine philanthropischen Bestrebungen, geb. 29. Febr. 1772 ju Lyon, ging nach Bollendung seiner Stubien 1797 mit seinem Jugenbfreunde Camille Jordan nach Paris und, als dieser, ein Mitglied bes Raths ber Fünfhunbert, nach bem 18. Fructibor geächtet wurde, nach Deutschland, wo er als gemeiner Soldat in die Armee Massena's trat. Während dieses Feldzugs schrieb er seine von der Afademie gekrönte Abhandlung, die er später in ber Schrift a Des signes et de l'art de penser,

considérés dans leurs rapports mutuels» (4 Bbe., Bar. 1800) erweiterte. Seine pon ber berliner Atabemie getronte Abhanblung «Do la génération des connaissances humaines» (Berl. 1802) war ein Berläufer der «Histoire comparée des systèmes de philosophie » (3 Bbe., Par. 1803; bentich von Tennemann, 2 Bbe., Marb. 1806-7), bie für bas beste Berk der Franzosen itber die Geschichte der Philosophie gilt. Napoleon ernannte ihn zum Generalfecretar im Minifterium bes Innern und übertrug ihm ber Reihe nach verschiebene andere hohe Poften. Dehr noch ale burch feine rein philos. Werte hat fich D. durch feine philanthropifchen Schriften und Beftrebungen Berdienft erworben. Dabin gebort bas treffliche Bert «Le visiteur du pauvre» (Bar. 1820 u. öfter; deutsch von Schelle, Quedlinb. 1831), bas ben Monthpon'fchen Breis erhielt, und fein «Cours normal des instituteurs primaires» (Bar. 1832). Ferner sind zu erwähnen: «Du persectionnement moral, ou de l'éducation de soi-mames (2 Bbe., Bar. 1824 u. öfter; beutsch von Schelle, 2 Bbe:, Halle 1829); «Institutions du droit administratif» (2 Bbe., Bar. 1835; 2. Aufl. 1842); «Éducation des sourds-muets de naissance» (2 Bbe., Bar. 1827); «Des progrès de l'industrie» (Bar. 1841). Seine Berdienfte blieben auch nach ber Restauration nicht ohne Anerkennung. D. wurde jum Pair erhoben und ftarb 12. Nov. 1842 als Bicepräfibent bes Staatsraths.

Deggendorf, eine Stadt im bair. Kreise Niederbaiern, Hanptort eines Amtsbezirts (10,25 Q.-M. mit 36592 E.), Sitz eines Land - und eines Bezirksgerichts, liegt 6 1/2 M. im NW. von Baffan, links an der Donau, über welche hier eine 1190 F. lange Holzbrude führt, am Hute hoher Berge des Bairischen Waldes und an der Mündung des anmuthigen Thals des Berlbachs. Die Stadt hat eine schöne Pfarrfirche von 1756, ein Kranken-, ein Waisen- und ein Armenhans, eine Agentur ber Donauschiffahrts - Gesellichaft, ein Schloft und einen Gifenhammer und guhlt 4567 E., welche Topferei und Leinweberei, Dbft- und Gartenban fowie lebhaften handel mit Bieh, hopfen, holz, Topfmaaren und Leinmand treiben. Mertwürdig ift die Ballfahrtsfirche auf dem Geiersberge mit der jährlich nur einmal geöffneten Gnadenpforte und die Ballfahrt babin von oft mehr als 30000 Bilgern zu einer munberthätigen hoftie. D. war einst hauptort einer Graffchaft, wurde 1266 von Ottokar II. von Böhmen erobert und gerftort und erlebte 1337 eine graufame Jubenverfolgung. Im Dreißigjährigen Ariege fiel es 14. Rob. 1633 ben Schweden unter Bernhard von Beimar in die Ganbe, Die bier im Ban. 1634 von Johann von Werth überfallen wurden. Im Defterreichischen Erbfolgefriege wurde es 1743 eingeafchert. In ber Ginfentung, burch welche bie Annifftraffe über ben Bairijchen Bald führt, liegt zwischen wildaufgethurmten Felsen die Rusel (2408 F. hoch), ein Birthebaus mit entzudenber Aussicht in bas Donauthal. Ein ahnliches Banorama bat man in dem unweit D. gelegenen Dorfe Natternberg auf der Burgruine gleiches Ramens und bem Luftfchloffe bes Grafen Bretifung - Moos. Etwa 1/2 DR. im NB. ber Stabt liegt bas Pfarrdorf Metten mit einem Benedictinerklofter, das 792 von Rarl d. Gr. gestiftet, 1803 aufgehoben und 1830 wiederhergestellt wurde. Angerdem befitt bas Dorf ein Gnmafium, eine Lateinische Schule und ein bischöfl. Anabenseminar.

Degrabation (lat.) heißt im Ariegsrecht die Strafe der Herabsehung eines Ofsigiers oder Unterossigiers zum Gemeinen. Dies geschieht immer durch richterlichen Spruch; herabsehung im Disciplinarwege, auf bestimmte Zeit und nicht dis zum Gemeinen, ist keine eigentliche D. Schon bei den Nömern fand die dojoctio gradus statt. Im Mittelalter verschwand diese Strase bei der eigenthämlichen Wehrversassung jener Zeit, und erst in den Ariegsgesehen der stehenden Heere fand sie wieder Aufnahme. Filr Ofsigiere besteht die D. nur noch in der russ. Armee, schließt jedoch hier das Wiederaufrücken nicht aus, das oft bald genug ersolgt. In allen andern Hercen studen auf Unterossiziere Anwendung. — Im Kirchenrechte bezeichnet D. die Entziehung der priesterlichen Witrde wegen schwerer Berbrechen, Absalt vom Glauben oder affenkundiger Retzerei. Dieselbe ersolgt entweder blos durch Bekauntmachung von seiten der geistlichen Behörde (dogradatio verdalis) oder unter eignen Ceremonien, wie Ausziehen der geistlichen Reidung vor versammelter Gemeinde, nach prot. Kirchenrechte wenigstens vor einis

gen Beugen (degradatio realis).

Dehn (Siegfried Wilh.), Musiktheoretiker, geb. zu Altona 25. Febr. 1799 als der Sohn eines Bankiers, befuchte das Symnastum zu Plön und studirte hierauf die Rechtswiffenschaft 1819—22 zu Leipzig, beschäftigte sich aber zugleich sehr eifzig mit der Tonkunft. Seit
1823 nahm er seinen festen Wohnsitz zu Berlin und wählte den dortigen geistreichen Componiften Bernhard Alein zum Lehrer in der Musik, der er sich gänzlich zu widmen beschloß,
nachdem er durch derschiedene Unglücksfälle sein Bermögen verloren hatte. Obgleich im Besit

einer tüchtigen Fertigkeit auf mehrern Instrumenten, besonders dem Cello, beschäftigte er sich hauptsächlich nur mit dem Studium der Theorie und Geschichte der Musik und erward sich hierin, ungemein thätig und begünstigt durch glückliche Umstände, bald mehr als gewöhnliche Kenntnisse. Auch gelang es ihm, manches zu Tage zu fördern, z. B. eine trefsliche Ausgabe der sieden Buspfalmen des Orlandus Lassus (Berl. 1838), desgleichen eine reiche Sammlung älterer Musik des 16. und 17. Jahrh. (in 12 Heften). An eigenen Arbeiten gab er eine acheoretisch-praktische Harmonielehren (Berl. 1840; 2. Aust. 1859) heraus, die sich hinsichtlich der vielen geschichtlichen Notizen in ihrer Form sehr von andern ähnlichen Werken unterscheibet. Ferner sehte er von 1842—48 die von Gottfr. Weber unternommene musikalische Zeitschrift aCäcilian fort und veröffentlichte eine mit vielen Zusäten vermehrte Uebersetung der anotice diographique sur Roland de Lattren von Delmotte (Berl. 1837). Nach einer größern Reise im In- und Auslande wurde D. 1842 als Eustos der königl. Bibliothet sür die musikalische Abtheilung angestellt, die unter seitung bedeutend an Ausbehnung gewann. 1849 erhielt er den Titel eines königl. Prosessors. D. starb zu Berlin 12. April 1858. Er wird mit Recht unter die tüchtigsten Musikgelehrten der neuern Zeit gezählt.

Dehnbarkeit nennt man die Eigenschaft sester Körper, durch die Einwirkung mechan. Kräfte ohne Aussebung des Insammenhangs eine bleibende Beränderung in einer oder mehrern Richtungen zu gestatten. Diese Eigenschaft ist nicht zu verwechseln mit der Elasticität (f. d.), da es bei Bestimmung der D. auf bleibende Dehnung ankommt, also die D. erst da angeht, wo die Clasticität aushört. Sehr elastische Körper können wenig oder gar nicht dehndar sein, und umgekehrt. Als das Maß sür die Größe der D. hat man die Ditnne der Drühte, Füden oder Bleche und Blätter zu betrachten, zu welcher man einen Körper auszudehnen im Stande ist, abgesehen davon, ob dies noch so allmählich und langsam geschieht. Borzüglich wichtig ist die Eigenschaft der D. dei Metallen, da bei diesen vorzugsweise davon technische Anwendung gemacht wird. Die D. gesponnener Fäden ist diesen nur als Aggregat einzelner Haare oder Füden eigen, nicht ihrer Substanz an sich. Uebrigens unterscheidet man bei den Metallen die D. in engerm Sinne, d. h. das Bermögen, sich zu seinen Drühten ziehen zu lassen, von der Streckbarkeit oder dem Bermögen, sich unter dem Hammer und zwischen Walzen zu

Schienen und Blechen ftreden zu laffen. Dehortatorien, f. Avocatorien.

Dei hieß 1600—1830 das Oberhaupt ber den Raubstaat Algier beherrschenden Janiticharenmiliz, neben bem anfange noch ein bon ber Pforte ernannter Bafca bie eigentliche Regierung des Landes zu beforgen hatte. Seit 1710 borte jedoch die Bforte auf, einen befonbern Bafcha zu ernennen, und ertheilte biefe Burbe bem jebesmaligen Dei, beffen Bestätigung ihr gutam. Die Deis wurden burch die Bahl ber algierer Janitscharenmilig ernannt, bei ber es sehr tumultuarisch herging, indem jeder der vor dem Palaste versammelten Janitscharen den Namen eines ihm beliebigen Canbidaten nannte und in diesem Schreien, den Namen beibehaltend ober wechtelnd, fortfuhr, bis fich eine Debrheit für einen der Bewerber entschieden hatte. Bollte fich die Minderteit nicht unterwerfen, fo tam es häufig ju Blutvergießen, und nicht felten ward ber Gewählte felbft wieber von ber Gegenpartei ermorbet. Es gefchah fogar in einem Falle, daß fleben Deis hintereinander gewählt und gleich wieder ermordet murden. Der Neugewählte wurde auf den Thron gefest, mit dem Chrentaftan bekleidet und mußte bann ben Eib leisten, in dem er hauptfächlich befchwor, für die regelmäßige Bezahlung der Janitscharen zu forgen, worauf ihm fammtliche Offiziere ber Miliz und die Beamten die hand kilften. Gin solcher Regierungswechsel war gewöhnlich mit vielen hinrichtungen verbunden, burch welche der Neugewählte seine Gegenpartei zu schwächen suchte. Dennoch blieben die Regierungen der Deis felten von langer Dauer, und die Dehrzahl ftarb feines natürlichen Tobes. Denn obfcon ben Dei tein Befet am graufamften Despotismus hinderte, war er boch Stlave feiner Janitscharen, die in ruhigen Zeiten durch einen ihm zur Seite stehenden Divan, sonst aber durch Aufruhr und Mord seine Macht beschränkten. Der Name Dei (genauer Dâi) bedeutet eigentlich einen Oheim mütterlicher Seite. Sich felbst nannten die Deis: Bali (Gouverneur), Beglerbeg (Fürft ber Fürften) und Seriaster (Dberbefehlshaber).

Deich, im Hollänbischen dijk, wird ein wohlverwahrter Erdwall ober Erdauswurf genannt, welcher zur Sicherheit des hinter ihm liegenden Landes angelegt ist, um das über das gewöhnliche Gestade des Meeres oder der Flüsse hinaufsteigende Wasser abzuhalten und damit Ueberschwemmung oder Wegreißen des Landes zu verhüten. Die Böschung der D. nach der Landseite zu wird die Landabdachung, die nach der Wasserseite zu die Wasserabdachung, das

Land wor jener Binnenland, bas vor biefer Butenland genannt. Nach ber Lage am Meere ober am Fluffe unterscheidet man See- und Flugdeiche; lettere zerfallen in Binter- und Sommerbeiche. Jene follen bas höchfte, biefe bas hohe Sommerwaffer bon bem Binnenlanbe juruchfalten. Zuweilen wird vor dem D. fo viel Butenland angefest, daß man auf bemfelben einen ameiten D. erbauen tann, worauf bann ber altere ben Namen Schlaf-, Sturm- ober Rückbeich erhalt. Binnen- ober Landbeiche werben angelegt, um den Sauptbeich vor leberfcmenunng von ber Landfeite ber ober bas Binnenland beim möglichen Durchbruch beffelben zu fchützen. Da in Beziehung auf die D. wichtige Rechte und Berbindlichkeiten vorkommen, fo gibt es ein besonderes Deichrecht, welches itber die rechtlichen Berhaltniffe, die in hinficht ber D. eintreten, hanbelt. Die Sauptquellen berfelben find bie Deichordnungen ober Deichgefete ber ganber, wo große D. angelegt find. Sie gingen großentheils aus altem Bewohnheiterechte hervor, und biefes bilbete fich foon fruh, vorzuglich in ben Gegenben ber Dft- und Rordfee; auch der «Sachfenspiegel» gebenkt schon beffelben. Die Deichlaft ober bie Berbindlichkeit, ben D. zu erhalten, welche ben Deichgenoffen ober Deichbandsgenoffen obliegt, ift eine Reallaft. Bei außerorbentlichen Fällen tritt bie außerorbentliche Deichlaft ober Nothhülfe ein, welche darin besteht, daß alle fühigen Bewohner eines Bezirks zur Hülfe aufgefordert werben tonnen, bamit bas Baffer nicht durchbreche. Streitigleiten, die über Deichangelegenheiten entfteben, werben bor einem befonbern Gericht, bem bes Deichgrafen ober oberften Auffehers und Richters in Sachen des Deichbaues, und ber Deichgeschworenen, die ihm als Schöppen beigeordnet find, entschieden. Bon diesen Bersonen wird auch von Zeit zu Zeit, namentlich im Fruhjahr und Berbst (Bor- und Nachschau) eine Untersuchung ber D., Deichschau genannt, angeftellt.

Deidesheim, Marktsleden in der bair. Rheinpfalz am Hardtgebirge, im Amtsbezirk Neufladt, an einem Zufluß des Speierbachs, 3/4 M. im SSD. von Dürkheim, zählt 2544 E., welche einen sehr einträglichen und ausgezeichneten Beindau treiben, der als Muster für alle Beinculturen gelten kann. Der Deidesheimer ist ein edler, weißer Wein, nächst dem Forster der vorzüglichste der sog. Pfälzer Beine, welcher sich sehr gut lagert, und für den meist sehr hohe Preise erzielt werden. Die beste Lage von D. ist der Grein; nach diesem kommt der Grenzler, Kallosen und Mausöhl. Der Boden ist sast durchgehends Sandsteingerölle und an manchen Orten der ziegelrothe, echte Weindoben. Der Rebsat besteht aus Riesling, Tra-

minern und Defterreichern.

Dei gratia, b. h. von Gottes Gnaben, fügten aus mehrern apostolischen Aeuserungen, 3. B.

1. Kor. 15, 10, zuerst die Bischöse auf der Kirchenversammlung zu Ephesus 431, später auch Aebte und Aebtissennen, ja sogar Mönche und Kaplane als ein demüthiges Bekenntniß der Abhängigkeit vom höchsten Wesen ihren Titeln in Briefen und Urkunden bei. Nach der Mitte des 13. Jahrh., als der Papst allmählich für den Statthalter Christi auf Erden zu gekten anfing, schrieb sich die hohe Geistlichseit «Bon Gottes und des apostolischen Stuhls Gnaden» (Dei et apostolisas sodis gratia). Seit den Zeiten der Karolinger bedienten auch weltliche Kürsten sich der Formel Dei gratia; doch erst im 15. Jahrh. betrachtete man sie als nur denjenigen zugehörig, welchen unumschränkte Gewalt über ihre Unterthanen zustand. Während noch im vorigen Jahrhundert keine Fürsten dom Kaiser die Erlaubniß nachsuchten, sich dieser Formel bedienen zu dürfen, hat man sie in neuerer Zeit in manchen größern Staaten sallen lassen.

Deinhardstein (Joh. Ludm.), dramatischer Dichter, geb. 21. Juni 1794 zu Wien, widemete sich als Sohn eines Abvocaten ebenfalls der jurist. Laufbahn, wandte sich jedoch bald ästhetischen und literarischen Studien zu und erhielt 1827 die Lehrlanzel der Aesthetit an der Therestanischen Ritteralademie in seiner Baterstadt. Seit 1832 wirkte er als Bicedirector des Hospurgtheaters, die er 1841, nachdem er schon 1834 zum Regierungsrath ernannt worden, die berusene Stelle eines Referenten sür Censursachen bei der Polizeihosstelle erhielt, die er die 1848 besteidete. Seitdem Beirath des Statthalters von Niederbsterreich in literarischen, der sonders Theaterangelegenheiten, starb er 12. Juli 1859 zu Wien. D.'s Theaterstücke, meist wenig umfangreich, gesielen durch ihre Gemüthlichkeit, gebildete Sprache und geschickes, ganz auf die Bühne berechnetes Arrangement. Obgleich ste auf eine tiesere poetische Auffassung des Stoffs und Originalität der Ersindung wenig Anspruch haben, zeichnen sich doch mehrere durch sunreiche Wendung und Durchsschung wenig Anspruch haben, zeichnen sich doch mehrere durch sunreichen Werten» (7 Bde., Lpz. 1848—57) enthaltenen Schauspielen haben «Hans Sachs» (Wien 1829) und «Garrick in Bristol» (Wien 1834) auf der Bühne den meisten Beifall gestanden. Bon Lustspielen dürsten «Die verschleierte Dame», «Das Bild der Danaë» und

« Chestanbsqualen » ben meisten Werth besitzen. Fein und graziös angelegt ist auch « Die rothe Schleife», welches für ein vorzügliches Conversationsstück im franz. Sinne gelten kann. In der Geschichte der bramatischen Dichtung hat sich D. insofern einen bleibenden Namen gesichert, als er die Gattung des sog. Künklerdramas eigentlich erst anbahnte. In seinen «Gebichten» (Berl. 1844) spricht sich ein zwar nicht tiesempsindender, aber anmuthiger Lyriker aus, und ebenso machte er sich als gewandter Erzähler und Novellist bekannt. Bon 1830—51 sührte er die Redaction der «Jahrbücher der Literatur» mit Geschick und kritischem Takt.

Deiphobe, die Tochter des Glautos, war Briefterin des Apollo und der Trivia in einer Höhle bei Cuma, wo sie den Aeneas in die Unterwelt führte. Nach Servius soll sie dieselbe sein, welche dem Tarquinius die Sibyllinischen Bucher verlaufte. Für ihre Gunstbezeigung hatte ste vom Apollo so viele Jahre zu leben verlangt, als sie gerade Sandkurner in der Hand hielt, aber dabei zugleich um ewige Jugend zu bitten vergessen. Sie erreichte daher zwar das hohe Alter von 700 I., ward aber zulest ganz kraftlos und schwand wie ein Schatten dahin.

Deiphobus, ber Sohn bes Priamos und ber Heluba, war nach Heltor einer ber tapfersten Trojaner, ein Gegner ber Auslieferung der Helena und nach dem Tode des Paris Gatte derfelben. Deshalb nach der Eroberung Trojas ein besonderer Gegenstand des Hasses der Griechen, wurde sein Haus zuerst erstürmt und er felbst von dem Menelaos grausam verstüm-

melt. Aeneas errichtete ihm ein Dentmal auf bem rhoteischen Borgebirge.

Deismus ober Theismus, im Gegensatze bes Atheismus, heißt ber Gottesglaube ober bas System, nach welchem Gott als ber oberfte und lette Grund aller Dinge angenommen wird. Einige stellen den D. dem Offenbarungsglauben entgegen und verstehen unter einem Deisten denjenigen, welcher zwar an das Dasein und an die Weltregierung Gottes glaubt, aber die Offenbarung verwirft oder doch seinen Glauben an Gott und die göttlichen Dinge blos auf Gründe der Bernunft, nicht auf das Zeugniß der Offenbarung baut. Andere unterscheiden zwischen D. und Theismus so, daß der erstere zwar eine höchste und letzte Ursache aller Dinge, die er Gott nenne, nicht aber ein freies und vernünstiges Wesen als den Urheber aller Dinge annehme, der letztere aber das Dasein eines lebendigen Gottes, eines mit Verstand und Freiheit begabten Wesens, welches der Schöpfer und Regierer der Welt sei, behaupte.

Deisten ober Freibenker nannte man im 17. und 18. Jahrh. eine Reihe Männer, welche auf bem Grunde freier Brüfung die natürliche Religion zur Norm und Regel aller positiven Religion erheben wollten und somit die Borläuser des Rationalismus waren. Die, von welchen man jenen Ramen vorzugsweise gebraucht, waren meist Engländer. Es gehören zu ihnen Herbert von Cherbury, Charles Blount (geb. 1654); John Toland (geb. 1670), dessen zu ihnen Serbert von Cherbury, Charles Blount (geb. 1654); John Toland (geb. 1670), dessen Schrift aChristianity not mysterious» (Lond. 1702) die Richtung der Deisten sehr bestimmt aussprach; Anthony Ashley Cooper, Graf von Shaftesbury; Anthony Collins (geb. 1676), der persönliche Freund Lode's; Thom. Boolston; Matthew Tindal (geb. 1656), der Bersassen er Schrift aChristianity as old as the creation: or the Gospel a republication of the religion of nature» (Lond. 1730); der Biscount Bolingbrose u. a. Bgl. Lechler, «Geschichte des engl. Deis-

mus» (Stuttg. und Tib. 1841).

Deister, eine waldreiche, in ihrem Rüden öfters bis 1000 F. aufsteigende Bergkette zwischen ber Weser und Leine, im Fürstenthume Kalenberg des hannov. Landdrosteidezirks Hannover, südwestlich der Stadt Hannover, zieht von Springe in nordwestl. Richtung dis Rodenberg parallel dem die Weser begleitenden Süntelgebirge, von dem sie durch ein nur 230 F. hohes, von der Kaspan durchstossens Thal geschieden, kaum aber um 200 F. überhöht ist, und mit dem sie außer der Richtung auch den Steilabsall gegen SW. und die danmartige, hier und da durch Querthäler unterbrochene Kettensorm gemeinsam hat. Ihr höchster Punkt ist der 1240 F. hohe Hösseler Berg oder Hübler über dem Dorfe Wennigsen; andere Kuppen sind der Beilstein (1040 F.) und der Ebersberg dei Springe (1104 F.). Bei den genannten und andern anliegenden Ortsschaften sinden sich Steinkohlengruben, Sandsteinbrüche und Salzwerke. Am Nordende des D. ziehen die Bückerge, die höchstens 1016 F. sich erheben, südwestwätst auf der Grenze des lippeschen und hess. Antheils der Grafschaft Schaumburg sast die den Nordsuß der Westeltete, d. i. der westnordwestl. Fortsehung des Süntels.

Dejautra (griech. Detaneira), die Tochter bes Deneus, Königs von Ralydonien in Actolien, und der Althäa, die Schwester des Meleager, wurde von Herakles dem Achelous (f. d.),
dem sie verlobt war, nach einem heftigen Rampfe genommen. Als er auf dem Wege mit ihr
durch den Fluß Euenos, dessen Fluten angeschwollen waren, aufgehalten ward, erbot sich der Centaur Nessos, die D. auf seinem Rücken über den Fluß zu tragen. Herakles nahm das Anerbieten an und ging zuerst durch den Fluß. Als er am andern Ufer angelangt, sah er, daß der Centaux, weit entfernt, die D. über den Fluß zu tragen, vielmehr alles anwandte, sie zur Untreue gegen ihn zu bewegen. Bon Zorn entbrannt, schoß Herakles einen vom Blute der Lernäsischen Schlange vergifteten Pfeil nach ihm ab. Nessos, der seinen herannahenden Tod fühlte, gab der D. sein blutiges Gewand mit der Bedeutung, daß, wenn sie ihren Gemahl überreden Winne, es zu tragen, dieses das sicherste Mittel sei, ihn stets an sich zu sessen. Die D. nahm das Geschenk leichtglündig an, sandte es später, wegen der Jose von Eisersucht geplagt, ihrem Gemahl und bereitete diesem so, ohne es zu wollen, einen qualvollen Tod. Aus Schmerz darüber, den Tod des Gatten veranlaßt zu haben, erhängte sie sich.

Dejaget (Bauline Birginie), berühmte franz. Schauspielerin, geb. 30. Aug. 1798 gu Baris, trat als Rind von fünf Jahren in einem Rinderftude am bortigen Theater ber Rabuginerinnen auf. Rachbem fie auf mehrern Buhnen in ber Proving und in der Sauptftabt gefpielt, erhielt fie 1831 ein Engagement am Theater bes Balais-Rogal, wo fie in einer Reihe von Saudevilles einen unermeflichen Beifall erntete. 1844 verließ fie bas Balais-Royal und engagirte fich unter vortheilhaftern Bedingungen auf fünf Jahre am Theater bes Barietes. Die Gunft des Bublitums folgte ihr. Rach Ablauf Diefer Zeit gab fie Borftellungen in ber Proving und tehrte dann nach Paris zurud, wo fie am Baubevilletheater thätig war. Nach einem abermaligen Umange in der Proving und einer Reife nach London, spielte fie wieder an den Bariétés, dann am Theater Gaiete und nebenbei auch auf andern parifer Buhnen. 3m Sept. 1859 erhielt sie das Brivilegium des Théâtre des Folies nonvelles, das nun ihren Ramen führte, und auf welchem fie noch 1865 mit vielem Beifall fpielte. In ihrer guten Beit ließ fie an Declamation, an Ausbrud und Darftellung ber Perfon nichts zu wünschen übrig. Man fchrieb eigene Banbevilles, in benen fie ihre Araftrollen führte, und bie feitbem eine befondere, nach ihr benannte Gattung ausmachen; aber auch andere Rollen aus jebem beliebigen Stilde wußte fie' beifällig durchauführen. Borgiiglich gelangen ihr die jungen Männerrollen, worin fle recht nach Behagen die ganze Lebhaftigleit ihrer Bewegungen und das muthwillige Wefen ihrer ewigen Jugend entwideln tonnte. Ihre gang eigene, nicht tunftgerechte, doch febr einnehmende Art, Die Conplets « vom Stapel ju laffen » (lancer le couplet), hat viel ju bem Beifall mitgewirft, ber ihr ftets zutheil wurde. Auch außerhalb bes Theaters hat Mabemoiselle D. einen glänzenden Erfolg gehabt und manchen Millionar an ihrem Triumphwagen gezählt. Gelbft in ben fpatern Jahren hat es ihr nicht an Anbetern gefehlt. Ihr Sohn, Engene D., hat auf bem Theater feiner Mutter, beffen Director er ift, einige Operetten jur Aufführung gebracht. Ihre Tochter, Mabemaifelle Derminie D., ift als Sangerin und Componiftin fleiner Mufitftude aufgetreten.

Dejean (Bierre François Aimé Aug., Graf), franz. Generallieutenant, ein berühmter Entomolog, geb. ju Amiens 10. Aug. 1780, ftubirte anfangs Medicin, trat inbeg noch jung in ben Militarbienft und begleitete feinen Bater, ber im holland. Feldzuge bas Geniecorps commanbirte. Spater zeichnete er fich in Spanien als Commandant eines Dragonerregiments ans. Sobaun focht er in fast allen Schlachten bes ruff. Feldzugs von 1812. Bei Waterloo wirfte er als Abjutant Rapoleon's, nachdem er turz vorher als taiferl. Regierungscommissar an der Rordgrenze thatig gewesen war. Als folder erftattete er an Napoleon polit. Berichte, bie in dem «Porteseville de Bonaparte saisi à Waterloo» abgedrudt wurden und ihm nach der zweiten Reftauxation Berbannung juzogen. Doch burfte er 1818 wieber nach Frankreich jurücklehren. Er trat 1824 nach seines Baters Tobe in die Pairstammer, blieb aber bis 1830 Generallieutenant außer Dienft. Rach feinem Rüdtritt in die Armee machte er den Feldzug in Belgien mit. Befannter noch als burch feine militarifden Leiftungen ift D. burch feine Berbienfte um bie Entomologie, insbesondere die Rufertunde. Bon Jugend auf diefer Biffenschaft jugeneigt, benutte er fogar feine Kriegszüge zur Bermehrung feiner Sammlungen und brachte mamentlich aus bem entomologisch kaum gekannten Spanien außerordentlich Bieles und Neues mit. Durch eine während feines Exils nach Illyrien unternommene Reise und durch Berbindung mit fast allen namhaften Entomologen Europas erhob er seine Sammlung zu ber größten bes Continents. Er machte biefelbe auch nutilich burch einen bie Rafer umfaffenben foftematischen Ratalog (2. Aufl., Bar. 1833 — 37), ber allen Sammlern unentbehrlich ift; feruer burch ein System ber Räfer, «Species generales des celéoptères» (6 Bbe., Par. 1825-37), weiches unvollendet geblieben, aber als Autorität gilt, und durch eine «Iconographia des colsopteres d'Europe» (5 Bbe., 1829 — 36) erläutert ward. D. ftarb im Marg 1845. Die Entomologen haben bie Dehrzahl feiner neuen Species und feine Abanberungen im Syftem anetlaunt. - Jean François Mimé, Graf D., bes voriger Bater (geb. 6. Dct. 1749, geft. gu Paris 12. Mai 1824), war von 1802 — 9 franz. Ariegsminister und entwickelte als solcher ein bebeutendes Verwaltungstalent. Nach der ersten Restauration ernannten ihn die Bourbonen zum Pair und zum Gouverneur der Bolytechnischen Schule, welche Würden er jedoch wieder verlor, weil er während der Hundert Tage Napoleon Dienste geleistet. 1819 durfte er aufs neue in die Pairskammer eintreten, wo er fortan den Constitutionalismus vertheidigte. Auch als Schriftsteller im Fache der Militärverwaltung hat sich D. vortheilhaft bekannt gemacht.

Bejeaner ober Dejeans (franz.) heißt das erste Frühstlick, wobei blos Kasses, Chocolade, Thee getrunken ober sonst etwas mit dem Lössel genossen wird. Im Gegensatz dazu nenut man Dejeaner à la fourchette das zweite Frühstlick, wobei man Fleischspeisen ist und also die Gabel gebraucht. Dejeaner-alner ober Dejeaner-alnatoire nennt man ein reischere Frühstlick, welches das Mittagsbrot ersehen soll. Auch nennt man D. eine Aufsapsatte

mit Taffe, Unterschale u. f. w.

Desotärns, einer ber Tetrarchen ober Bierfürsten von Galatien, erhielt wegen ber wichtigen Dienste, die er ben röm. Feldherren in den asiat. Ariegen geleistet hatte, vom röm. Senate den Königstitel und die Herrschaft über Kleinarmenien. Im Bürgerkriege nahm er Partei sür Pompejus, unterwarf sich aber sodann nach der Schlacht bei Pharsalus, an welcher er selbst mit 600 Reitern theilgenommen hatte, dem Säsar. Dieser verzieh ihm, als er nach dem Alexandrinschen Kriege nach Asien kam, um selbst gegen Pharnaces zu kämpsen, gegen welchen sein Feldherr Enejus Domitius Calvinus, von D. unterstützt, nichts ausgerichtet hatte. Doch gab er D. nach der Besiegung des Pharnaces das von diesem eroberte Kleinarmenien nicht zurück und entzog ihm auch die Tetrarchie der Trocener, die D. in widerrechtlichem Besit hatte. Zwei Jahre nachher, 45 v. Chr., ward D. von seinem Enkel Castor dei Cäsar eines Bersuchs gegen bessen angeklagt und von Sicero in einer noch erhaltenen Rede vertheidigt. Nach Cüsar's Tode, 44 v. Chr., nahm D. wieder die früher besessennen Kebe vertheidigt. Nach Cüsar's Tode, 44 v. Chr., nahm D. wieder die früher besessenne Lünder ein und wurde in deren Besitz burch Antonius, den er bestochen hatte, bestätigt. Doch verband er sich bald darauf mit Brutus. Seine Truppen sochten mit in der Schlacht bei Philippi, gingen aber nach des Cassius Tode zu Antonius und Octavian über. D. starb im J. 40.

Deta ober Deca, vom griech. doka, b. i. zehn, bezeichnet in abgeleiteten Wortbilbungen und Zusammensetzungen die Zahlengröße von zehn. Go Detapolis eine Bereinigung, ein Diftrict von zehn Studten; Dekalogus, die Zehn Gebote; Dekastichon, Gedicht von zehn Bersen u. f. w.; ferner Detan, ein Führer ober Borgefester von zehn Mann; Detabe eine Zeit von zehn Monaten, Wochen, Tagen; Detameron (ital. Docamerono), ein zehntheiliges Wert, eine Zehntagsgeschichte, ber Titel ber bekannten Novellensammlung bes Boccaccio. — Dekabik oder deka difches Bahlenshikem nennt man unser allgemein übliches Bahlenshstem, dessen Grundzahl zehn ift. — Detagon ober Behned heißt in ber geradlinigen Geometrie eine Figur bon gehn Seiten. — Detagonalzahlen nennt man die Zahlen ber Reihe 1, 10, 27, 52, 85, 126, 175 u. f. w., beren Differenzen eine arithmet. Reihe ber ersten Ordnung mit ber Differenz 8 bilben, ober alle biejenigen ganzen Zahlen, die man erhält, wenn man irgenbeine gange Bahl mit ihrem um 3 verminderten Bierfachen multiplicirt, in Beichen n × (4 n - 3), 3. B.  $5 \times 17 = 85$ ,  $6 \times 21 = 126$ ,  $7 \times 25 = 175$  u. s. w. — Im franz. Waßspstem zeigt die Silbe Deca vor der Benennung eines Mages oder Gewichts das Zehnfache besselben an; 3. B. ift Decameter fo viel als 10 Meter, eine Decare fo viel als 10 Aren, ein Decagramme fo viel als 10 Grammen u. f. w. Ganz ebenfo bebeutet das Borfetwort Deci (vom lat. decem: gehn) ben gehnten Theil bes barauffolgenben Mages ober Gewichts; 3. B. Decimeter, Deciliter, Decigramm = 1/10 Meter, 1/10 Liter, 1/10 Gramm. — Im republitanischen Ralender Frantreich's wurde Decabe bie zehntägige Woche, ber ganze Ralender (f. b.) aber beshalb Décabrier genannt.

Detan ober Dethan, f. Oftindien.

Detan (vom lat. Decanus) bezeichnete bei ben röm. Heeren ber fpätern Zeit einen Führer von zehn Mann und in den Klöstern einen Ausseher von je zehn Mönchen. Zur Zeit des Hieronymus nannte man den Borsteher von neun Ednobiten einen D. oder De chant, die Borsteherin
iber ebenso viele Nonnen Dechantin (Docanissa). Dagegen hieß in Byzanz und Rom zur Zeit
Konstantin's d. Gr. und Theodossus' des Jüngern der Borsteher der Leichenträger, welche eine
für sich bestehende Gesellschaft bildeten, D. In der Kirche stand der D., als höherer Wirdenträger, wenigstens zehn Kanonitern oder Chorherren vor, daher konnte er selbst nicht auch zugleich Kanonikus sein. Der Ausdruck D. oder Dechant ist noch in geistlichen Collegien üblich
und von da auf die Universitäten übergegangen. Der D. oder Dechant in den Domkapiteln

und Collegiatstiftern ift ber Regel nach ber zweite ber höhern Dignitarien. Er hat bie innern Angelegenheiten bes Collegiums zu beaufsichtigen und zu leiten, folgt unmittelbar nach bem Bischofe, steht bem Kapitel vor und führt den Titel Domdechant. Im Cardinalcollegium bes Papstes führt der älteste Cardinalbischof den Titel Cardinaldesan. Bei der Landgeistlichteit sind die Landdechanten Aufseher und Borsteher ihres Bezirks; auch sühren in einigen Ländern die evang. Superintendenten den Titel D. Auf den Universitäten sind die D. die Borscher der einzelnen Facultäten, deren Bürde und Amt theils beständig ist, theils wechselt entweder nach der Reihe oder nach der Wahl der Mitglieder. Detanei oder Dechanei heißen die Gitter und Gebäude zum Unterhalte des Dechanten, sein Kirchsprengel und auch seine Wohnung.

Deten (Agathe), holland. Dichterin, geb. in ber Gegend von Amftelveen 10. Dec. 1741, verlor, taum brei Jahre alt, ihre Aeltern und wurde von ben Borftebern bes Baifenhaufes ber Collegianten zu Amfterbam erzogen. Durch ihr fittsames Befen ficherte fie fich bie Gunft ihrer Berforger, und ihr klarer Berftand begann rafch fich zu entwideln. Schon fruh erwachte in ihr die Reigung gur Boefie, die befonders burch ihre Freundin Glifabeth Beffer (f. b.), mit welcher fie feit 1777 bis zu ihrem Tobe ungertrennlich zusammen lebte, geforbert und genährt wurde. Beibe Freundinnen arbeiteten meift gemeinschaftlich, verließen nach den Ereigniffen im 3. 1787 auf einige Zeit ihr Baterland und weilten in Burgund. Sie schufen für Holland ben Originalroman, welche Dichtgattung bis bahin nur aus mittelmäßigen Ueberfetungen franz. und engl. Romane befannt mar. Deifterhaft berftanben fie es, ben holland. Bollecharatter, wie er in ben verschiedenften Geftalten im Leben hervortritt, barguftellen, und ihre Charafterschilbe= rungen Wunen faft burchweg für musterhaft gelten. Außerbem ift aber Agathe D. auch als lyrifche Dichterin nicht ohne vielfaches Berbienft, befonders in der Gattung bes religiöfen Liebes. Ihre Lieder athmen burchgebends eine fanfte Stimmung zu Ernst und bergliche, wertthatige Frommigfeit, und viele berfelben find in firchliche Gefangbucher übergegangen. Auch ihre Liederen voor den boerenstand» (1804) und «Liederen voor kinderen» werden hochs gefcatt, obgleich lettere benen van Alphen's weit nachstehen. Sie ftarb 14. Nov. 1804.

**Deffer** (Teremias be), holländ. Dichter, wurde 1609 ober 1610 zu Dordrecht geboren. Sein Bater, Abraham D., geb. 1582 zu Antwerpen, gest. 16. Mai 1658, hatte fich bem Kriegsbienfte gewibmet, ben reform. Glauben angenommen und brei Jahre lang Oftenbe gegen ben Erzherzog Albert aufs muthigfte vertheibigen helfen. Rach ber Urbergabe von Oftenbe verließ er die fpan. Riederlande und zugleich ben Kriegebienft und lieg fich erft zu Dorbrecht und fpater ju Amfterdam nieber. Der Cohn zeigte ichon fruh einen icharfen, mit lebhafter Bhantafte verbundenen Berftand und ein gefundes Urtheil, und ein eifriges Studium ber alten und neuern Literatur bilbete feinen Gefchmad. Boefie war und blieb feine Lieblingebefchäftigung, und feine Beiftesproducte zeichneten fich burch reine Sprache und ternigen Ausbrud vorzuglich aus. Das erste von ihm herausgegebene poetische Bert war «De Klaagliederen van Jeremias», benen balb mehrere andere, namentlich auch Ueberfetjungen folgten. Biele feiner Gebichte berbanten ihre Entstehung feinem warmen Gefühle für Liebe und Freunbichaft, und gerade diefe gehoren zu ben ausgezeichnetsten Früchten feine Mufe. Gein «Lof der geldzucht», eine treffende Satire, der «Goede vrijdag», Gedichte auf bas Leiden Chrifti, stehen, gleich seinen lhriichen Gebichten, noch in wohlverdientem Ansehen, und seine Epigramme (puntdichten) gehören jum Beften, mas die Literatur jener Zeit in biefer Gattung aufzuweisen hat. Er ftarb 1666. Die besten Ausgaben seiner Gebichte mit beigefügter Biographie besorgten Brouerius van Ribeck (2 Bbe., Amfterb. 1726) und Beijebeel (2 Bbe., Amfterb. 1827).

De La Beche (Sir Henry Thomas), engl. Geolog, stammte aus einer normänn. Familie und war ber Sohn des Obersten D., welcher bedeutende Blantagen in Jamaica besass. Er wurde 1796 zu London geboren, erhielt seine Erziehung in den königl. Militärcollegien zu Warlow und Sandhurst, und trat dann in die Arntee, nahm aber bald den Abschied, um sich ganz wissenschaftlichen Studien zu widmen. Eine Reise durch die Schweiz und Italien beraulaste ihn zu Beobachtungen über die Temperatur des Genfersees, die er 1820 im edindurgher aPhilosophical Journal » veröffentlichte. In Berbindung mit Conybeare stellte er Untersuchungen über brit. Gesteine an und entdeckte die Ueberreste eines eidechsenartigen Thiers, dem er den Namen Plesiosaurus gab. Bald nachher besuchte er seine Güter in Jamaica und benutzte seinen dortigen Ausenthalt zu Bemerkungen über die geognostische Structur der Iusel, die er 1825 der Iondouer Geologischen Gesellschaft mittheilte. Hierauf erschienen seine «Geologisch notes» (Lond. 1830), «Sections and views of geological phenomena» (Lond. 1830)

Digitized by Google

und das «Goological manual» (Lond. 1831 u. öfter; beutsch von D. von Dechen, Berl. 1832), in welchem er die dis dahin erlangten Resultate der Wissenschaft in übersichtlicher Form zussammensaßte. Die Arbeit, die er seit 1832 zu seiner Lebensausgabe machte, war die geol. Beschreibung Englands, die er theils auf eigene Kosten, theils auf die der Regierung ausstührte, welche ihm den Titel eines Director of the Geological Survey und 1848 die Ritterwistede ertheilte. Unter seiner Aussicht wurde eine Reihe trefslicher geognostischer Karten herausgegeben und das Wuseum der praktischen Geologie in London angelegt, in dem er selbst Borträge hielt. Bon seinen Schriften sind noch «Researches in theoretical geology» (Lond. 1834) und bessonders «Geological odsserver» (Lond. 1851) zu nennen, der als trefsliches Handbuch die weiteste Berbreitung sand. D. starb 13. April 1855.

Delaborde (Benri François, Graf), frang. General, wurde 21. Dec. 1764 gu Dijon geboren, wo fein Bater Bader war. Die Revolution veranlagte ihn, die Biffenschaften mit dem Kriegsbienste zu vertaufchen. Nachdem er sich im republikanischen Seere vielfach ausge-Beichnet, wurde er jum Brigadegeneral und balb barauf jum Chef bes Generalftabs bei ber Armee bor Toulon ernannt. Babrend ber Belagerung ber Stadt von Dugommier an bie Spige einer Division gestellt, trug er wefentlich jur Eroberung bei. Im folgenden Jahre focht er in Spanien und 1796, nach dem Frieden auf der Halbinsel, ward er mit einer Division an ben Rhein geschickt, wo er ben Breisgau besette, mahrend ber Oberfelbherr Moreau in Baiern vordrang. In Deutschland fand er weniger Gelegenheit durch triegerische Thaten als mahrend feines langen Aufenthalts baselbst burch strenge Maunszucht und rechtliches Betragen gegen bie Bevölkerung sich auszuzeichnen. 1807 ging er unter Innot nach Bortugal und im solgenben Jahre nach Spanien, wo ihn Napoleon jum Grafen erhob. Dem ruff. Feldzuge bon 1812 wohnte er unter Mortier bei. Rach ber Restauration erhielt er ben Befehl über einen Theil der Truppen zu Touloufe. Doch bei ber Rückehr Napoleon's erklärte er in einer schwunghaften Abreffe ans Bolt, daß der Helb feines Jahrhunderts angekommen, um die Chre Frankreichs herzustellen, und ließ fofort bie Commiffare ber Bourbons verhaften. Rapoleon ernannte ihn jum Bair und Befehlshaber mehrerer Diviftonen bes Weftens. Rach ber zweiten Reftanration wurde D. im Sept. 1816 vor ein Kriegsgericht gestellt, bas sich indeß für incompetent erklärte, weil ber Name D.'s in ber Anflageacte abe Laborbe» lautete, mithin die Ibentität ber Berfon angeblich zweifelhaft war. Unter ben vielen Berfolgungen blieb bie Cache D.'s liegen, und er

Delacroix (Ferdinand Bictor Eugene), franz. Maler, geb. 26. April 1798 gu Charenton-

lebte feitdem unangefochten in großer Zurückgezogenheit. Er ftarb 3. Febr. 1830.

St.-Maurice bei Baris, Schüler von Bierre Buerin, beffen froftige atademische Runftweise er fcncll aufgab, um fich an einige andere Schüler Diefes Meisters, namentlich an Gericault, anzuschließen und mit biefen gemeinschaftlich auf einen Umschwung in ber Malerei binquarbeiten. Sein erstes Bild, «Dante und Birgil fahren mit Bhlegias über den Strom um die Höllenstadt burch bas Gewimmel ber Berbammten», bewirfte in ber Ausstellung von 1822 gewaltiges Aufsehen. Diefe neue, von dem nüchternen Colorit und Bortrag der David'schen Schule fo gang abweichende Art verurfachte einerseits enthusiaftisches Lob, andererfeits geringschätigen Tabel, aber allgemein Berwunderung. Das zwei Jahre fpater folgende «Gemetel auf Scio» war eine formliche Rriegserklarung gegen die Theorien ber Claffiter, Die jenes Bild ein «Gemețel der Malerei» nannten. Diese zwei Werke, gegenwärtig im Museum des Luxembourg, machten Spoche in der neuern frang. Runftgeschichte. Ihnen folgten die Enthauptung des Dogen Marino Falieri (1826), ber Tob Sarbanapal's (1827), die Ermordung des Bischofs von Luttich (1830), brei im hipigiten Moment der Reaction gegen die altere Schule gemalte Stude, fuftematifch impertinent und ftillos behandelt, aber mit Kraft und Feuer hingeworfen. Solange er jung, theilte D. die Leidenschaften und Ideen feiner Zeit, die Begeisterung für bie Griechen, bic Schwarmerei für die beutsche und engl. Boefie, vorübergebend fogar bie liberale Oppositionsgesinnung. Roch nach ben Julitagen bezeigte er feine Sympathie mit bem Bollsaufstande in dem berühmten Gemälde: die Freiheitsgöttin auf den Barritaden (im Luxem= bourg). Bon jener Zeit an hielt fich jedoch D. abseits von allen polit, und ästhetischen Barteinuancen, verschmähte es namentlich auch in bem fortbauernben Rriege zwischen ben Claffifern und Romantifern als der Führer der lettern zu gelten. Sein fortan fehr zuruchgezogenes

Leben wurde auf kurze Zeit unterbrochen, indem er sich 1831 der Gesandtschaft Ludwig Philipp's an den Kaiser von Marosto auschloß. Dieser Reise D.'s verdankt man einige durch interessante Auffassung des Orients sowie durch meisterhaftes Colorit ausgezeichnete Bilder: die Judische Hochzeit, Mulen-Abderrhaman mit seiner Leidwache, die Algierischen Frauen

in ibrem Gemach, die Marottanischen Golbaten beim Ererciren und mehrere Scenen aus bem Bolleleben. Trop feines bewiesenen Talents vermochte indeg D. noch immer nicht Antlang bei bem größern Bublitum zu finden, und schwerlich wurde er burchgedrungen fein, wenn ihn nicht unter ber Julidynaftie bie Regierung anhaltend beschäftigt hatte. Man übertrug ihm nicht nur bie Ausschmudung öffentlicher Gebanbe, bie Band = und Dedengemalbe bes Thronfaals und Bibliothefzimmers in ber Deputirtentammer, bes Lesefaals im Luxembourapalaft, bes Friebeusfalons im Rathhaufe und ber Apollogalerie im Louvre, fondern bestellte auch bei ihm große Bilber fitr bie parifer Rirchen und bas biftor. Mufeum in Berfailles. In letterm befinden fich von ihm zwei Sauptwerte, die Schlacht gegen die Englander an ber Brude von Taillebourg an der Charente (1838) und die Einnahme von Konstantinopel durch die Kreuzritter (1841). Diefe Staatsanftrage verschafften ihm auch allmählich Rundschaft unter Brivatleuten, sobaß er in den letten breifig Jahren feines Lebens immer Staffeleibilder gu malen und große Manerflächen zu bebeden hatte. Bei ber allgemeinen Runftausstellung von 1855 fanden feine vereinigten Berte eine gunftigere Aufnahme ale jedes einzelne feiner Bilber auf ben verschiebenen Ausstellungen. Die Atabemie entschloß sich erft 1857, ihm ihre Pforten zu öffnen. Er ftarb in Baris 13. August 1863. In D. war Stoff zu einem Maler, ja vielleicht zu einem großen Maler; es fehlte aber die Ausbildung. Rur feinem Zuge folgend, verharrte er mit eigenfinniger Confequeng in ber bon ihm querft eingeschlagenen excentrifchen Richtung, Die höchftens als Uebergang von Convenienz und Affectation zu Ratur und Wahrheit die Berechs tigung eines zeitweiligen Bestehens hatte. Im Besitz einer leichten Fassungsgabe und einer vielleitigen allgemeinen Bilbung, berfuchte er fich in allen Gattungen ber Malerei. Man findet ihn bald mit einem Stoffe aus der Mythologie und Legende oder mit einem Borgange aus ber alten und neuern Gefchichte, bald mit ber Idee eines modernen Dichters beschäftigt, und augerbem malte er Bilbniffe und Allegorien, Genrescenen und Lanbichaften, Jagben und Thiere, Früchte und Blumen. Go verschiedenartig aber auch die Gegenstände, find sie bennoch nach einem und bemfelben Grundfate und Gefichtspuntte malerifcher Birfung behandelt und alle andern Clemente biefem Zwede untergeordnet und nöthigenfalls aufgeopfert. Die Motive icheinen nur ein Borwand für bas Spielen und Schalten mit allen Mitteln ber Balette. D. war ein Colorist mit energischem Gefühl für imposantes Ensemble, ein Decorationsmaler mit glanzenden Eigenschaften, ein halbes Genie, aber nicht mehr, und bas ift immerhin schon viel. Dan fieht bies recht beutlich, wo er fein anderes Feld als lithographische Steine ober Papier gur Unterlage feiner Arbeit hat, g. B. in der Folge der 17 lithographirten Blatter gur Ueberfetung bes Goethe'fchen a Fauft » (Par. 1828). Wenn auch aus einem für Poeffe empfanglichen Ropfe entsprungen, find diese Compositionen boch von geringem Interesse, phantaftisch und flüchtig bingeworfen. Die fpater (1834-43) verfertigten 13 Lithographien zur Brachtansgabe einer franz. Uebersetung von Shatspeare's «hamlet» haben mehr Bestimmtheit, Betonung und haltung, und ber Gedante fteht in befferm Berhaltniß mit bem Machwerte. Ginen anschaulichen Begriff von seiner Art zu zeichnen erhalt man aus der von Roubaut unternommenen Sammlung der «Fac-simile de dessins et de croquis d'Eugène D.» (erfte und zweite Folge, 56 lithographirte Blätter, Bar. 1864-65).

Delambre (Bean Josephe), verdienter franz. Aftronom, geb. 29. Sept. 1749 ju Amiens, widmete fich ju Paris unter fehr brudenben Berhaltniffen mit Gifer erft geschichtlichen und literarifchen, bann auch mathem. und phyfit. Studien. Geit 1771 Erzieher im Saufe bes Generalpachters d'Affy zu Paris, mandte er fich auf den Rath Lalande's vorzugeweise der Aftronomie Bu und stellte auf dem kleinen Observatorium, bas ihm d'Alfy errichten ließ, mit Erfolg Beobachtungen an. Die Entbedung bes Uranus 1781 gab ihm Belegenheit, fich literarisch befannt au machen. In ber nachstfolgenden Beit lieferte er viele mit großer Scharfe und Ansführlichfeit berechnete aftron. Tafeln. Dahin gehören junachft feine Sonnentafeln, die er fpater (1806) vollständig umarbeitete, dann Tafeln über Jupiter und Saturn (1789), über Uranus, insbefondere aber über bie Jupitertrabanten, bie ale bie besten ihrer Art anerkannt sind. Diese Arbeiten bewirften 1792 seine Aufnahme in die Afademie der Bissenschaften. 1795 ward er Mitalieb bes neuerrichteten Langenbureau, 1803 beständiger Secretar des Instituts und 1807, nach Lalande's Tobe, Professor ber Aftronomie am College be France. Geit 1808 Schatsmeifter ber faiferl. Universität, trat er 1815 in Rubestand und ftarb 19. Mug. 1822 gu Baris. D.'s Sauptwert ift die große Grabmeffung bon Dünfirchen nach Barcelona, die n 1792 - 99 mit Dechain ausfiihrte und in ber Schrift "Base du systeme metrique"

(3 Bbe., Par. 1806—14) beschrieb. Diese war damals die längste und gleichzeitig die genaueste aller vorhandenen Gradmessungen und wird auch jetzt nur in ersterer Beziehung von der russischen übertroffen. Sie sollte zur Bestimmung des neueingesührten Urmaßes, des Meter, dienen. Für diese neue Decimaltheilung bearbeitete D. auch trigonometr. und andere Taseln, doch hat dieselbe nur für die Maße, Münzen und Gewichte Bestand geshabt, während sie für die Zeittheilung wie für die der Quadranten noch dei seinen Ledzeiten wieder ausgegeben ward. In Anersennung fremder Berdienste zeigte sich D. sehr schwierig, namentlich sprach er sich auch gegen Legendre's Methode der keinsten Quadrate und die Olbers'sch Methode der Kometenberechnung aus. Bon D.'s sonstigen Werken sind noch zu nenenn «Traits d'astronomie» (3 Bde., Par. 1814; neue Ausst. von Matthieu, 1817) und seine histor. Arbeiten über die Astronomie im Alterthum (2 Bde., Par. 1817), im Mittelalter (Par. 1819), in neuerer Zeit (2 Bde., Par. 1821) und im 18. Jahrh. (herausg. von Matthieu,

2 Bbe., Par. 1823). Delaroche (Baul), franz. Maler, geb. 17. Juli 1797 zu Baris, Schüler von Gros, blieb in feinen erften Arbeiten ben atabemifchen Grunbfagen feines Lehrers getreu, mußte aber als scharffinniger Künstler balb bas übertrieben Conventionelle seiner Schule einsehen und fich zu ber auf Natur und Bahrheit ausgehenden neuen Richtung hingezogen fühlen. Die 1824 von ihm ausgestellten Bilber: Filippo Lippi's Klosterabenteuer, bas Berhor ber Jungfrau bon Drleans und die Predigt des heil. Bincenz de Paula, womit er die Behandlung romantischer Stoffe begann, legten ben Grund ju feinen Erfolgen. Sein Ruf erlangte jedoch erft großere Berbreitung auf ber Ausstellung von 1827, zu welcher er, außer mehrern Bilbern von geringerer Bedeutung, die Ermordung bes Brafibenten Duranti und ben Tob ber Elifabeth von England lieferte. Sodann folgten Richelieu im Nachen auf der Rhone und Mazarin auf bem Rrantenbette, zwei burch Girard's Rupferftiche allgemein befannte Gemalbe; ferner Cromwell am Sarge Karl's I. und die Kinder Edward's (1831). Diefe Bilder hatten bei ihren Män= geln, die nur ftrengen Richtern aufftelen, für incompetentere Beurtheiler gemiffe verführerifche Borzüge. D. zeigte hier forgfame Genauigkeit in ber Behandlung aller Theile und eigen= thumliche Discretion in ber Darftellung ichredlicher Momente. Obgleich er bamit im hitigften Augenblid bes Streits zwischen ben Claffitern und Romantitern auftrat, wußte er fich inmitten ber feindlichen Lager in folder Stellung zu halten, bag er beiben Barteien bie Sand reichen konnte und jebe bon beiben ibn gern als Bunbesgenoffen anfab. Much ernannte ibn bie Atademie, fo abhold fie gegen alles Romantische gestimmt war, zu ihrem Mitgliede (1832). Seitbem erschienen in fchneller Aufeinanberfolge: Die heilige Amalie (meifterhaft von Mercuri gestochen), beren außerft feine und fanbere Ausführung, wenn auch nicht an die Naivetat bes Sinnes, wenigstens an die liebevolle Sorgfalt der Miniaturmaler bes 15. Jahrh. erinnerte; bie Hinrichtung ber Jane Gray (1833), welche bei ihrem Erscheinen eine außerorbentliche Bewunderung hervorrief; die Ermordung des Bergogs von Guife (1834), ein Bilb von geiftvoller Auffaffung und bramatifchem Gefühl, unbedingt bas Deifterftud bes Runftlers; Die beilige Cacilie, eine Nachahmung ber ital. Ginquecentiften; Rarl I., von Cromwell's Golbaten verhöhnt, und Lord Strafford, zu feiner hinrichtung geführt (1836). 1837 von ber Regierung mit der Ausschmudung bes Saals für die Bertheilung ber akademischen Breise in der parifer Runftschule beauftragt, malte D. an der halbrunden Band biefes Saals eine Art Runftarcopag, bestehend aus ben Sauptmeistern aller Lanber und Zeiten, bie fünf Gruppen von mehr als 80 Figuren bilben. Seit biefem Berte, bas ihn vier Jahre angestrengt beschäftigte. aber bei bem Brande von 1855 ftart beschädigt wurde, gab er feine Bilber mehr gu ben öffentlichen Ausstellungen. Bon feinen fpatern Arbeiten find zu erwähnen: Napoleon's Abbantung zu Fontainebleau (im Dufeum zu Leipzig), Bonaparte auf einem Maulefel über bie Alpen reitend (1847), Marie Antoinette vor dem Revolutionstribunal, die Aussetzung Mosis, die Girondisten in der Conciergerie (1855), Maria bei den heil. Frauen während ber hinführung Christi zur Richtstätte, endlich die Apostel bei ber Beiligen Jungfrau nach ber Kreuzigung. Die zwei letten Stilde gebachte D. zu einer Reihenfolge fleiner Staffeleigemalbe auszubehnen, welche eine neue Art von «Stationen» abgeben und die Borgange auf dem Leidenswege Chrifti vom Richthaufe bes Pilatus nach bem Ralvartenberge vorstellen follten, nicht fo, wie die Legende fie ausgeschmudt bat, fondern fo, wie die Phantafte bes Malers fich biefelben bachte. Diefe fleinen Baffionsbramen find von innigem Gefühl, von gartem Colorit und Bortrag, von gerührter Stimmung und Wirkung und ein augenscheinlicher Belog, daß der Rünftler in eine neue Richtung einlenkte, als ihn 4. Nov. 1856 zu Paris der Tod hinwegnahm. D. war von Natur nicht

mit dem großen Meistern angeborenen Runftlerinstinct, bafür aber mit einer Berftanbesichurfe und Billenstraft begabt, die ihn ftets bem Impuls der Beit folgen und allmählich, aber beffandig vorwarts geben ließen. Die Zeichnung, jumal in seinen früheften Werten, ift weich, die Form schwillstig leer oder schwach, die Farbe grau oder grell und später fogar ins Tintenblane übergehend; aber bie Composition zeigt fich immer bemerkenswerth, und bie aus irgendeiner bramatifchen Geschichte genommene Situation erscheint ftets febr geschickt angeordnet. Seltfam wählte ber fo schuchtern und behutfam malende Künstler zu seinen Darftellungen fast immer die foredlichsten Dinge, Gange nach bem Schaffot, Meteleien, Ermordungen, Todestampfe und andern malerischen Janimer, wozu die blutige engl. Geschichte ihm besonders ergiebig war. Freilich war es ein nur gelinde ergreifender und immer burch biscrete Auffassung und faubere Ausführung gemilderter Schauber, ohne Impafto, ohne blutrothe und leichengrune Tone, fo wie ihn ber Ausgang einer claffifchen Tragobie ober eines halbclaffifchen Dramas gulägt. D. zeigte fich ale ein Mann feiner Beit, und war ber Maler ber Epoche, die überall nach ber arichtigen Mitte» ftrebte. Gin in jebem Betracht ehrenwerther Riinftler, erlangte em in England und Deutschland eben folchen Ruf wie in Frankreich. Seine gewandte Eklektik fand bei dem jungern Kunftlernachwuchs enthusiastischen Anklaug, und mehr als 200 Schüler arbeiteten unter der Aufficht des Meisters, an den fich auch von den in Baris studirenden Deutschen viele anschloffen. Die beften Rupferflecher waren unablaffig damit beschäftigt, feine Berte nachzubilben und überall zu verbreiten. Bgl. de Laborde, « Oeuvro do P. D. » (86 photogr. Blätter, Par. 1858, Fol.).

Delatires hießen in der rom. Raiserzeit im Gegensatz zu den eigentlichen Accusatores diejenigen Ankläger, die aus unlautern Absichten, namentlich um einen Antheil an dem eingezogenen
Bermögen des Berurtheilten zu erlangen, auftraten und besonders aus der Anzeige von Majestätsverdrechen ein förmliches Gewerbe machten. Bon den tyrannischen Kaisern, namentlich der
frühern Zeit, wurden die D. begünstigt; die bessern belegten sie in Erkenntniß ihres verderblichen Einflusses mit harten Strafen, und die spätere Gesetzgebung suchte sie ebenfalls zu beseitigen.

Delavigne (Jean François Cafimir), franz. Dichter, wurde 4. April 1793 in Savre geboren, wo fein Bater Kaufmann war. Im Lycée Napoléon zu Paris erzogen, Mitfchüler von Scribe und Salvandy, machte er ben ersten poetischen Bersuch mit einem Spottgebicht gegen den Schulberwalter. Zwei Jahre fpater componirte er ein Lobgebicht auf die Geburt des Ronigs von Rom. Bon 1813-17 gewann er verschiedene Rebenpreise vom Institut, welches ihm 1820 ben großen Preis zuerkannte. D. hatte um diefe Zeit bereits feine fünf erften «Messéniennes» herausgegeben, patriotische Elegien, welche Ludwig XVIII. so wohl gefielen, bag er ben jungen Dichter jum Rangleibibliothetar ernannte. Als er biefe Sinecure unter Bepronnet's Ministerium verlor, weil die folgenden «Messeniennes» außer den patriotischen Gefinnungen auch liberale Tendenzen an den Tag legten, stellte ihn der damalige Herzog von Drleaus in feiner Brivatbibliothet an. Die Theaterftiide, Die er von 1819 an erfcheinen ließ: «Les vêpres siciliennes», Tragöbie (1819), «Les comédiens», Romöbie (1820), «Le paria», Tragobie (1821), «L'école des vieillards», Komöbie (1823), «Marino Falieri», Tragöbie (1829), fteigerten seinen Dichterruhm, und 1825 wurde er Mitglied der Afademie. 1830 bon ber Stimmung bes Moments hingeriffen, bichtete er verschiebene revolutionare Bollshymnen: «La Parisienne», in Musik gesetzt von Auber; «La Varsovienne, ou la Polonaise»; aLa Bruxelloises u. f. m. Doch ließ er fich nicht, wie bie meisten feiner Freunde, gur Theilnahme an ben Staategeschäften verleiten, fondern blieb Literat und feste feine bramatifchen Arbeiten fort. Die Früchte hiervon waren die Tragodien «Louis XI», «Les enfants d'Edouard», «Une famille au temps de Luther», «La fille du Cid» somie die Romöbien «Don Juan, ou la vocation » und aLa popularité », die von 1832-40 aufgeführt wurden und durch= weg gunftige Aufnahme fanden. Der in Gemeinschaft mit feinem Bruber berfaßte Text zn Salevy's Oper Charles VI» war fein lettes größeres Wert. Angeftrengtes Arbeiten hatte seine Gefundheit langsam erschöpft, und er ftarb auf der Reise nach bem Guben von Frantreich in Lyon 10. Dec. 1843. D. ift nächst Beranger und Scribe ber populärste Dichter bes neuern Frantreichs. Er reprafentirt auf bem mobernen franz. Parnag bas poetische Juste-Milieu, ift halb Claffiter, halb Romantifer, bebachtig und faglich im Schwunge ober vielmehr im Sange feiner Gebanten, gemäßigt liberal, ein wenig Freibenter und voltairifch wipig, babei aber ein ehrenfester, moralifcher Tendenzbichter und ftete einnehmend burch fcone, gewählte, elegante Sprache und Darftellung, durch bie er nicht felten ben Mangel an poetischem Behalt in übertilnden fucht. Gein Stil und Bersbau find durchgangig correct. Bon feinen Ihrifden



und dramatischen Dichtungen erschienen mehrere Gesammtausgaben, die beste unter dem Titel «Oouvres complètes de Casimir D.» (8 Bbe., Par. 1845), mit einer biographischen Einleitung von G. Delavigne und einer Lobrede von Sainte-Beuve. — Germain D., des vorigen ülterer Bruder, geb. 1. Febr. 1790 zu Giverny, hat Vaudevilles geschrieben und vorzüglich Opern-

terte gemeinschaftlich mit Scribe verfaßt.

Delaware, ein bedeutender, etwa 65 M. langer und schöner Fluß Nordameritas, wird den Cooquago oder Mohawls und den Popacton gebildet, welche an der Westseite der Catstill-Gebirge, nicht weit vom Huhson im Staate Neuhort entspringen, und sich an der Grenzlinie von Neuhort und Pennsylvanien vereinigen. Bon hier an in südöstl. Richtung strömend, trennt der D. diese beiden Staaten 70 engl. M. lang, dis er die Kittatinny-Gebirge bei Port-Jervis erreicht, von wo er zuerst südwestlich, von Caston an aber südöstlich fließt und den Staat Neujersey von Pennsylvanien trennt. Bor seiner Mündung in das Meer bildet er die Delawaredai. Die Meeresslut dringt weit den D. hinauf, und die Philadelphia ist er großen Seeschiffen zugänglich. — Delawaren heißt ein ehemals mächtiger Indianerstamm, der am Delawaresslusse und am Schupstill in Pennsylvanien seine Size hatte, dessen

Refte jett aber nach Ranfas verpflangt find.

Delaware, der zweitkleinste der Staaten der nordamerik. Union, grenzt nörblich an Benn= shlvanien, westlich an Maryland, füblich an benselben Staat, von dem er durch eine in 38° 27' nordl. Br. gezogene Barallele getrennt ift, oftlich an ben Atlantischen Ocean bis jum Cap Benlopen, nordöstlich an die Bucht von D. und den Fluß gleiches Namens. Sein ganzer Flacheninhalt beträgt nicht mehr als ungefähr 100 D.-M. Das Klima ist mild und gefund, der Boben reich an allen europ. Felb = und Gartenfrüchten. Die Colonie von D., wie die von Neujersen, wurde von Schweden gegründet, und in Newcastle, einer ebenfalls von Schweden gegrundeten Niederlaffung, fteht jest noch die alte, von den gottesfürchtigen Coloniften erbaute Schwebenfirche. Die Schweben traten die Colonie an die Hollander und letztere diefelbe an die Engländer ab. 1682 wurde D. fammt Bennfylvanien von Karl II. an Will. Benn verschenkt, 1701 aber wieder von Bennshlvanien getrennt. Wit der Unabhängigkeitserklärung von 1776 erhielt auch D. eine neue Berfaffung, welche jedoch 1792 noch einmal abgeandert wurde. Die Gefetgebenbe Berfammlung befteht aus einem Genat von 9 und einem Reprafentantenhaufe von 21 Gliebern. Der Gouverneur hat eine Befoldung von 1333 1/2 Dollars. Der Staat ift in die drei Grafschaften Kent, Newcastle und Suffer eingetheilt, welche zusammen 1810: 72674, 1850: 92532 und 1860: 112216 E. zählen. Die Bevölferung wächst also nicht schneller, ja kaum fo schnell als in vielen europ. Staaten. Der Schulfonds beträgt 183000 Dollars. Uebrigens hat der Staat teine Schulben. Die Negerstlaverei bestand noch bis zum Ende des Bürgerfrieges, obwol in einem fehr gemilberten Grabe. 1840 zählte man 2605, 1860 nur noch 1798 Staven. Die Staverei ware in D. langft ausgestorben ober abgeschafft worden, wenn nicht die Pflanzer der geringer bevölkerten beiden fühl. Grafichaften Rent und Suffer das polit. Uebergewicht über das industrielle Newcastle hätten. Der Staat besitzt 20 Normal- und 152 öffentliche Schulen. Die Hauptstadt bes Staats ist Dover, mit 5000 E., der bedeutendste Handelsplat hingegen Wilmington, am Delaware, mit 21508 E.

Delbriid (3oh. Friedr. Ferdinand), philos. Schriftsteller, geb. 12. April 1772 zu Magdeburg, ftubirte von 1790-94 ju Salle vorzugeweise Philologie, ging bann ale Bauelehrer nach hamburg, wo er mit Alopstod in Berührung tam, und erhielt 1797 eine Lehrerstelle am Grauen Rlofter ju Berlin. 1809 wurde er ale Regierunge- und Schulrath nach Konigeberg verfett, wo er zugleich an ber Universität eine Brofeffur ber Beredfamteit übernahm, in erfter Eigenschaft 1816 nach Duffelborf und 1818 als Profesor nach Bonn. hier starb er 25. Jan. 1848. Bon D.'s Schriften, die fich durch ernfte Richtung und fcone Form auszeichuen, find zu erwähnen: «Xenophon, zur Rettung seiner durch Niebuhr gefährdeten Shre» (Bonn 1829); a Der verewigte Schleiermacher; ein Beitrag zur gerechten Burbigung beffelben» (Bonn 1837); «Reben» (2 Bbe., Bonn 1831); «Ergebniffe atabemifcher Forfchungen» (Bonn 1843). Bgl. Nicolovius, "Ferdinand D., ein Lebensumriß" (Bonn 1848). - D.'s alterer Bruder, Johann Friedrich Gottlieb D., geb. 22. Aug. 1768 zu Magdeburg, studirte seit 1787 zu Halle Theologie, wurde 1790 Lehrer am damaligen Altstübter Ghmnafinm seiner Baterstadt und 1797 Rector am Babagogium Unserer Lieben Frauen. Im Aug. 1800 wurde er von Friedrich Bilhelm III. jum Erzieher der beiden altesten Brinzen berufen. In bicfer Stellung wirkte er bis 1809, wo er den Titel eines Geh. Regierungsraths nebst einer bedeutenden Benfion erhielt. Nachbem er mehrere Stellungen im Staatsbienste abgelehnt, ging er 1817 als Bastor und Superintendent nach Zeit, wo ihm seine tirchlichen Bestrebungen mancherlei Unannehmlichteiten bereiteten. Er starb daselbst 4. Juli 1830. Sein alterer Sohn, Rubolf D., ist seit 1859 Birkl. Geh. Oberregierungsrath und Director im Ministerium des Handels zu Berkin. — Ein jüngerer Bruder, Gottlieb D., geb. 2. Sept. 1777 zu Magdeburg, wurde 1816 Regierungsrath und 1826 zugleich Mitglied und Institut des Consisteriums und Provinzialschulcollegiums der Provinz Sachsen. Seit 1881 Enrator der Universität Halle, starb er in dieser Stellung 2. Nov. 1842.

Delcrebere (ital., im franz. Ducroiro) nennt man in ber Kaufmannssprache bie Gewährleistung für eine übernommene Burgschaft. Delcrebere stehen bebeutet bemnach bie Uebernahme einer solchen Burgschaft. Für die Gewährleistung selbst wird dem Burgen eine Bergutung in Procenten vom Werthe des betreffenden Gegenstandes bewilligt, welche gleichfalls
D. heißt. Insbefondere steht der Commissionar sehr häusig für die von ihm abgeschlossenen Bertäuse dem vorherigen Eigenthumer der Waaren D., sodaß er für die Zahlungsstühigkeit des Käusers Gewähr leistet. Ueberhaupt ist das Delcredere stehen nichts anderes als eine Art

Creditverficherung, bas gezahlte D. die Berficherungspramie.

Delegation (ital. Delegazione; vom lat. delegare, abordnen, übertragen) heifit im Combardifch-Benetianischen Königreiche und im Kirchenstaate die durch einen Delegaten (Bebollmachtigten) mit feinen Unterbeamten gebildete Regierungsbehörde einer Broving, bann auch wol diefe felbst. In exsterm Lande bestanden bis zum Frieden von Billafranca (1859) 9 folde D. in der Lombardei und 8 in Benedig, feitdem jedoch im gangen nur noch 9, bon benen 8 auf bas eigentliche Benetien tommen, mahrend die neunte (Mantua) aus bem bei Defterreich gebliebenen Theile ber Lombarbei gebilbet wurde. Der Rirchenstaat zerfiel feit 1831 in die Comarca von Rom und 19 Provinzen, von benen jedoch feit Abtrennung ber Romagna, ber Marten und Umbriene nur noch 4 bem Bapftlichen Stuhle verblieben find. Der Delegat, welcher nach bem alten Regime ftets ein Pralat fein nuß und unmittelbar vom Bapfte ernannt wird, führt unter Controle ber Regierung zu Rom die Berwaltung aller Regierungsangelegenheiten mit Ausnahme ber firchlichen, ber Civil - und Eriminalrechtspflege und bes Finangwesens. Ift er ein Cardinal, so heißt er Legat (f. b.), und seine Provinz erhält den Titel Legation. Seit 1860 bestehen nur noch zwei Legationen, eine für Rom nebst Comarca, bie andere für die Campagna und Maritima. Die übrigen Provinzen, Biterbo, Frosinone, Belletri und Civita-Becchia, werben burch Delegaten regiert.

Delegation heißt in der Rechtssprache biejenige Aenderung eines bestehenden Schuldverhältnisses, wonach entweder der bisherige Gläubiger seinem Schuldner, den er der Berbindlichkeit gegen sich entläßt, einen andern Gläubiger anweist, an den er Zahlung leisten soll, oder
der disherige Schuldner seinem Gläubiger einen andern Schuldner stellt. Der überweisende
Schuldner oder Gläubiger heißt der Delegant, der überwiesene Schuldner Delegat, der
Mändiger, und zwar im erstern Falle der neue Gläubiger, Delegatar. Diese Uederweisung
muß unter Zustimmung aller drei Betheiligten vor sich gehen. Sie dewirkt dann gänzliches
Aufhören des disherigen Berhältnisses seitens des Deleganten, und unterscheidet dadurch hauptsächlich das Geschäft sowol von der Cession (s. d.) als von der Assignation oder Anweisung (s. d.),
die beide nur dem angewiesenen Gläubiger und dem angewiesenen Schuldner das Recht geben,
die Zahlung der disherigen Berbindlichseit gültig anzunehmen und zu leisten, im übrigen aber
das Rechtsverhältniß an sich nicht verändern, sodaß der Schuldner auch gegen den Cessionar alle
Einreden brauchen tann, welche ihm gegen den Cedenten zustanden. Der Delegat kann dagegen
gegen den Delegatar nicht das geltend machen, was er dem Deleganten entgegensen konnte.—
D. bedeutet auch die Uedertragung der Gerichtsbarkeit mittels Commissionsertheilung.

Delfins, Delvino ober Delonia (im Alterthum Helicranum), die feste Hauptstadt eines Sandschafs im türk. Sjalet Janina ober Südalbanien (Spirus), am östl. Arme des in den Küstenses Bivari sließenden Pavla und am Abhange einer mit dem Keraunischen Gebirge zusammenhängenden Bergmasse, inmitten herrlicher Olivengürten, Citronen- und Granatenwälden gelegen, hat ein sestes Schloß, mehrere Moschen und 6000 E., die Delbau und Handel treiben. Das Sandschaft D., das vom Meerbusen von Avlona südwürts die Parga reichende Küstenland gegenüber von Korfu, das Bergland Chaonia der Alten, jest von Arnauten oder Albanesen und von Griechen bevölsert, wird hauptsächlich von dem grausenhaft wilden, dürren und öben Keraunischen oder Chimaragedirge erfüllt, welches vom Pavla dis zum Reerbusen von Avlona das Meer entlang zieht, überall steil und schroff zu demselben abfällt, mit dem Afrosexannischen Borgebirge oder Cap della Linguetta endigt und eine merkwürdige

Wetter- und Begetationsscheibe bilbet. An ihm liegt ber Seehafen Chimára ober Khimára (in der Rähe der Ruinen der antiken Kustensestung Chimera), berüchtigt als Raubnest der Chimarioten, die sich von aller türk. Autorität frei zu erhalten suchen und früher als tüch-

tige Solbaten im Dienfte Benedigs befannt maren.

Delft, eine freundliche, aber jest ziemlich bbe Stabt im Begirt Rotterbam ber nieberland. Provinz Subholland, zwischen Rotterdam und Haag, 3/4 M. im SD. von letterm an bem Alukchen Schie gelegen. Der Ort wird von vielen Kanalen burchschnitten, ist ziemlich regelmäßig in Form eines Biered's gebaut und zählt mit ben zwei Borftabten (1863) 21460 E. Unter den öffentlichen Gebäuden zeichnen fich aus: der Brinzenhof, jest eine Raferne, worin am 10. Juli 1584 Bilhelm I. von Dranien burch Balthafar Gerhard erschoffen murbe; bas große, 1618 erbaute Stadthaus mit vielen ausgezeichneten Gemälben; das Zeughaus, ein theil= weise von Baffer umgebenes großes, finfteres Gebande, ursprünglich bas Baarenhaus ber Oftindifchen Compagnie, mit dem Artillerielaboratorium und ben großen Bulvermagazinen außerhalb ber Stadt in Berbindung ftebend; die Alte Rirche, vor etwa 800 3. erbaut, mit einem etwas zur Seite geneigten Thurme und mit den Denfmälern der Abmirale Tromp und Beter Bein und des Raturforschers Leeuwenhoet; die Neue Rirche, 1381 erbaut, mit einem berühmten, aus etwa 500 Gloden bestehenden Glodenspiele und einem 300 ff. hohen Thurme, in welcher die Familiengruft bes fürstl. naffau-oranischen Haufes sich befindet und die Maufoleen des Prinzen Wilhelm I. (1621 von Renzer und Quellinus vollendet) und bes zu D. geborenen Hugo Grotius die ausgezeichnetsten. Außerdem sind zu erwähnen: die kath. oder Jefuitentirche, die Baffenfabrit, die Rugelgiegerei und bas Schauspielhaus mit Concertfaal. Bu den wissenschaftlichen Anstalten gehören die Baufchule der königl. Akademie für bürgerliche Ingenieure sowie zur Bilbung von Beamten für die ostind. Colonien (1861 mit 285 Schulern), die 1851 eröffnete Zeichen- und Industrieschule; die Baifenftiftung ber Frau van Rensmoube mit Filialen im Baag und in Utrecht. An Wohlthatigfeitsauftalten für Baifen und alte Leute ift D. febr reich. Auch hat die Stadt eine Irrenanftalt. D. war vor zeiten wegen feiner Fabriten von Fapence und Steingut berühmt, fodaß in ganz Holland berartiges Be= schirr ben Namen «Delfter Baaren» ober «Delfter Zeng» führte. Die meisten bieser Kabrifen gingen im Laufe ber Zeit ein. Much von den fruher fo blubenben Bierbrauereien find nur einige übriggeblieben. Dagegen entwidelte fich bie Teppichfabritation, welche fehr fcone, ben fmprnaer Teppichen nachgeahmte Erzeugniffe liefert; außerdem die Fagbinderei, Korbstech= terei und einige andere Industriezweige von geringerer Bebeutung. Die Umgebungen ber Stadt find äußerst freundlich, und nette Gartenhäuser und zahlreiche Windmühlen zieren dieselbe. D. wurde im 11. Jahrh. von dem lothring. Herzog Gottfried dem Buckeligen erbaut und kam bann in den Besitz der Grafen von Holland, die es durch Castellane verwalten ließen. Später ward es mehrmals durch große Brände, 1654 durch das Auffliegen eines Pulverthurms und 1742 burch Explosion von acht Bulvermühlen verheert, aber stets wieber schöner aufgebaut. Die 1797 aus der franz.=reform. Gemeinde hervorgegangene Delfter Religionsgefell= sch aft (Christo sacrum), welche Bereinigung aller chriftl. Parteien bezweckte und anfangs viele Anhänger fand, ist jest fast ganz erloschen. Wit D. ist burch einen Ranal Delftshaven ver= bunden, ein Markisseden an der Maas, 1/4 M. im SB. von Rotterdam, mit dem Hafen der belfter Schiffe, mit Werften und 4200 E., welche anfehnlichen Berings - und Stockfifchfang betreiben und eine große Menge Geneberbrennereien unterhalten. - Delftland beift ber fruchtbare Theil Subhollands zwischen bem Rhynland, Schieland, ber Maas und bem Meere.

Delfzyl (spr. Delffeil), b. h. Delfschleuse, eine kleine, aber stark befestigte Stadt in ber niederländ. Provinz Gröningen, im Bezirke von Appingadam, an der Mündung der Fivel in ben Dollart, hat einen vortrefflichen Hafen und etwa 4950 E., welche sich von Schiffahrt und Kischerei nähren. Es beginnt hier ber Lange Kanal, der aus dem Dollart zunächst durch die kanalistrte Fivel oder das Damster Diep über Appingadam oder Dam nach Gröningen, dann aber über Leeuwarden und Francker nach Harlingen an der Nordsee führt, als eine 14 M. lange Schiffahrtslinie für Trekschupten oder Ziehkähne. D. gilt als der Schlüssel von Gröningen und Friesland, und Herzog Alba wollte es zum Nachtheil der ostfriesländischen Stadt Emden zu einer ausehnlichen Stadt unter dem Namen Marsburg erheben, was jedoch von den

Gröningern hintertrieben murbe.

Delhi, richtiger Dehli, einst die Residenz der Großmoguln von Indien, bis 1857 Haupt-stadt der gleichnamigen Provinz (von 407 D.-M. mit 2,195180 E.) der nordwestl. Provinzen des Angloindischen Reichs, seitdem aber unter die Regierung des Pendschab gestellt, liegt

unweit bes westl. Ufers ber Dichamna (Jumna), hat gegenwärtig etwa 11/2 M. in Umfang und gerfällt in die Bindu = und die Mohammebanerstadt. Der Stadttheil der Europäer mit dem Palaft bes brit. Refibenten, einer chriftl. Kirche, bem Arfenal, ben Magazinen und ben Rakrnen liegt abgesondert und burch einen Kanal von dem übrigen getrennt. Die Stadt wird auf den drei Landseiten von einer 30 F. hohen Quadermauer umgeben, welche von den Briten durch verschiedene Bastionen und Borwerte verstärkt und von einem Wassergraben umgeben morben ift. Gieben hochgewölbte Thore führen burch bie Mauer in die Stadt; vier andere befinden fich auf der Stromfeite. Die über die Manern emporragenden Minarete und Rupveln ber Dofcheen, die Zinnen und Thurme ber Balafte fowie die bagwifchen liegenden Gruppen von Balmen und anderm Baumwert verleihen ber Stadt von der Ferne einen impofanten Anblid. Die Bohnhäufer find jedoch unanfehnlich, bie Strafen eng und winkelig, mit Ausnahme ber von R. nach G. führenben Sauptstrafe Tichanbri-Tichat, bie mit ichonen Saufern befest und ungemein belebt ift. Das alte D., beffen Refte bie nachfte Umgebung ber Stadt erfüllen, foll an 2 Mill. E. gehabt haben. Die Bevollerung ber neuen, von Schah Dichihan erbauten Stadt wurde bei Beginn der Rebellion von 1857 auf 140000 E., darunter 72000 Hindu und 67500 Mostems, geschätzt. Eine kleine Stadt für fich ift die Hofburg bes Badiichah an der Bafferfeite, eine ber fconften Dentmäler mostemisch eindischer Bautunft. Die Burg bilbet ein langliches, mit bezinnten Quabermauern und Graben umgebenes Biered von 1/4 M. in Umfang, hat im S. und W. prächtige Thoreingänge und im Innern große Höfe mit herrlichen Hallen, geht aber, besonders feit 1857, dem Berfalle entgegen. Gleiches gilt von ber Moli - ober Brivatmofchee des ehemaligen Mogulhofs, den mit ungabligen Springbrunnen verfehenen Garten, ben Babern u. f. w. Das vorzüglichfte Bauwert innerhalb ber Stadt ist die Oschamma-Woscher, die schönste ganz Indiens, von Schah Oschihan 1631—37 auf einem 30 f. hohen Felshitgel burchgehends aus rothem Sandftein und weißem Marmor erbaut. Die ehemals großartigen und glänzenden Baläste der Bornehmen sind ebenfalls stark verfallen. Die hindutempel haben feine architettonifche Bedeutung. Unter ber engl. Regierung wurde unter anderm ein Gerichtshof und ein Balaft für ben Gouverneur in ital. Stil erbaut, auch die aus der Blutezeit D.s ftammende Wafferleitung wiederhergestellt. Auf dem weiten Trümmergefilbe bes alten D. find als bie bebeutenbften Baurefte hervorzuheben: ber im RB. der jetigen Stadt 1632 erbaute Palast Schahlimar, jett ganz in Berfall; im W. bie 1724 errichtete Sternwarte; bas grofartige Grabgebaube bes Grofmogul Sumanun; bas Maufoleum Safdar = Dichang's; bie berühmte Ruth = Minar, eine in fcbonften Berhaltniffen (1210-36) anfgeführte Riefenfaule von 2271/2 F. Bobe. Banbel und Induftrie, einft blübend und großartig, waren mit der Stadt unter den letten Großmogule ganglich in Berfall gerathen, haben fich aber in neuerer Beit wieber gehoben. Für bas geiftige Leben ber mostem. Bindu bilbet D. noch immer einen Mittelpuntt. Bon einem Privatvereine gegründet wurde das D.=College, eine hohe Schule mit vier Abtheilungen für engl., arab., perf. und altind. Sprache. Renerdings find auch zu D. viele Druckereien und Lithographien errichtet worden, welche fich exfolgreich mit ber Bervielfältigung classificher Werke, besonders ber arab. und perf. wie der Hindustani=Literatur, beschäftigen.

Das alte D. foll nach ben inbischen Sagen von einem Rabschah gleiches Namens gegrünbet worden sein; in dem «Mahabharata» wird es, unter dem Namen Indraprastha, als Residenz der Bandus ober Sonnenkinder aufgeführt, beren Reich als bas Hauptreich Indiens galt. Die Stragen waren mit Gold gepflastert, wie die Sage erzählt, mit den kostlichsten Effenzen benept, die Bazars voll Roftbarteiten, und ber Balaft der Bandus strahlte von Diamanten und andern Sbelfteinen. Die Bandus aber und ihre Herrlichkeit erloschen und mit ihnen die Größe und ber Glanz des alten D. Rach ihnen herrschten hier lange Zeit indische Rönige. 1011 wurde D. vom Sultan Mahmud von Ghasna erstürmt und geplündert und das Land eine Proving des Chasnavidenreichs unter eigenen Rabschahs, die sich allmählich von demselben losriffen. Daher brang 1193 ber ghuribische Sultan Mohammed abermals nach D. vor, bestegte nach hartnudigem Rampfe ben Fürsten von D. und eroberte bie Bauptftabt, über welche er einen ihm zinsbaren Radschah seste. Aber bald nachdem er Indien wieder verlassen, stürzte ber ghuridifche Gonverneur Rattab-eddin-Aibet den eingefesten Fürften, machte D. jum Mittel= puntt eines noch mächtigern Reichs und wurde Gründer der ersten afghan. Dynastie, beren Berricher alles Land bom Benbichab bis Bengalen fich unterwarfen, und beren hof ber glangenbfte und prachtigfte in Afien wurbe. Nachbem biefe Dynastie mit Rei-Robad 1288 untergegangen, tam die zweite afghan. Dhnaftie, die Gilbichi, in ben Befit bes Reichs. Allah-eddin,

1295-1316, vertheibigte baffelbe fiegreich gegen bie wiederholten Angriffe ber Mongolen. Balb nach beffen Tobe gelangte bie britte afghan. Dynaftie unter Toghlat auf ben Thron von D., welcher aber burch ben meift mit Blutbergießen begleiteten Sturg der einzelnen Berricher oft erschüttert wurde. Ale endlich völlige Anarchie eintrat, jog Timur 1398 vor D., bestegte bie Mohammebaner, eroberte bie Stadt, plunberte fie und machte fich jum Berrn bes Landes. Rach Timur's Tobe entstanden neue Zerrüttungen und blutige Kriege um Stadt und Reich, bis 1450 die Dynastie Lody vom Patan- oder Afghanenstamm den Thron bestieg. Allein schon 1526 wurde dieselbe durch einen Rachtommen Timur's, Sultan Babur, nach ber Schlacht bei Banipat gestürzt, worauf Babur als erster Grofmogul ben eroberten Thron bestieg. Babur wählte abwechselnd D. und Agra zu seinen Residenzen. In furchtbarer Beise wurde D. nach dem Siege Nadir-Schah's über ben Grokmogul 1738 geplündert und verwüstet; ebenso 1755 burch die Afghanen unter Abballah, und von den Maharatten 1772. Durch biefe Blunderungen und Berwüstungen verlor D. seinen weltberühmten Reichthum und Glanz und fank in Ruinen. Als die Engländer 1803 über Sindia siegten, besetzten sie auch D., ließen zwar dem zum Schattenfürsten herabgefunkenen Großmogul ben Balaft als Restbenz, stellten ihn aber unter die Aufficht eines von ihnen eingesetten Refibenten. Seit biefer Beit geborte D. ju ben brit. Befitungen in Jubien. Doch trug es außer ben Cantonnements, ben Magaginen und bem Arfenal keine Zeichen brit. Herrschaft; vielmehr galt es als die eigentliche Hauptstadt der Gingeborenen Indiens, die hier gablreiche Erinnerungen an einstige Dacht und Größe und barin ebenso viele Quellen der Erbitterung gegen die Briten fanden. D. war namentlich der Hauptsitz bes moslemitischen Fanatismus. Nachbem 10. Mai 1857 in ber 6 M. im ND. gelegenen Garnisonsstadt Mirat die meuterischen Sipahis ihr Wert ber Ermorbung, Plunderung und Brandftiftung gegen bie Chriften und Europäer begonnen, vereinigten fie fich am folgenden Tage zu gleichem Zwed mit ben Sipahis von D., welches von europ. Truppen entblößt gelaffen war und nun der Brennpuntt und das hauptbollwert der Rebellion wurde. Im Besit ber Cantonnirungen, Baffenmagagine und bes Artillerieparts, riefen bie Aufständischen ben 90jahrigen Pabifchah Bahabur jum Ronig von Inbien aus. Die herbeigeeilten Briten, taum 6000 Mann ftart, mußten fich gegen die ihnen zehnmal überlegenen Sipahis monatelang auf bie Defensive beschränken. Sie erlitten zwar burch Cholera und Fieber sowie durch wüthende Ausfälle ber Aufftandischen bebeutenbe Berlufte, hielten aber boch ihre Stellungen bor ber Stadt fest. Erft nach ber Ankunft schweren Belagerungsgeschütes und bem Zuzuge bes Benerals Richolfon mit bem Bulfecorps aus dem Bendichab (20. Aug.) gablte die Belagerungs= armee 13-14000 Mann, darunter taum 5000 Europaer. Am 29. Aug. begann General Bilfon die Offensive und nach heftigem Bombardement 14. Sept. die Bestürmung. Jedes Thor, jebe Straße, jebes Gebande mußte in mörderischem Kampfe crobert werden. Erst 20. Sept., nach dem Abzug der letten Sipahis und der Flucht des Hofs, war D. wieder vollständig der brit. Berrichaft unterworfen. Den entflohenen Pabifchah Bahadur nahm man einige Mei-Ien von D. gefangen, und ein Kriegsgericht verurtheilte ihn zur Rettenstrafe und Berbannung nach Rangun, wo er balb nachber ftarb. Geine zwei Gobne Mirfa Mogbul und Chifr-Gultan und fein Entel Abubete murben aus ihrem Berfted, bem Grabgebaude ihres Ahnherrn hamanun, herbeigeholt und als Urheber der Rebellion und der Greuelscenen in D. erschoffen. Zwei andere Prinzen, Dirfa Bachtawar und Mirfa Mendhu, erschoß man einige Tage spater friegsgerichtlich. Im ganzen wurden 24 Glieber der Baburidenfamilie hingerichtet.

Delietum ist im allgemeinen gleichbedeutend mit Berbrechen (f. b.); im engern Sinne bezeichnet man bamit die Bergehen, welche nach röm. Recht nur im Civilgericht mit einer Gelbestrafe zu Gunsten des verleten Klägers belegt wurden, wie Injurien, gewöhnlicher Diebstahl. Unter dem entsprechenden Namen Delit begreift das franz. Recht die zweite Klasse aller strafbaren Handlungen, welche zwischen den geringern contraventions und den schwerern crimes die Mitte halten, und riichstlich welcher die Zuchtpolizeigerichte auf mehr als 5 Tage Gefängsniß oder 15 Frs. Gelbstrase, aber auf nicht mehr als bikrige Einsperrung erkennen können. Einige beutsche Strafprocehordnungen sprechen in gleicher Beziehung auf das Strafmaß oder

auf die Zuständigkeit besonderer Justizstellen von bloßen Bergeben.

Delifa (b. h. die Schmachtende) ist der Name eines philistäischen Weibes, der Geliebten bes Simson (f. b.), die, nachdem sie ihm schmeichelnd das Geheimnis entlockt hatte, daß seine Kraft in den Locken seines Haares liege, dem Helden, als er zu ihren Füßen schlafend lag, das Haar abschnitt und ihn so verrätherisch seinen Feinden wehrlos überlieserte.

Delille (Jacques), auch Deliste, ber berühmteste bibattifche Dichter ber Franzofen, war ber

natürliche Sohn eines Abvocaten Montanier, weshalb er fich auch Montanier-Delille nannte, geb. 22. Juni 1738 ju Aigue-Berfe in Aubergne. Rachbem er im Collége Listeux und fpater im College zu Amiene feine Bilbung vollendet hatte, trat er zuerft mit feiner Ueberfetjung ber «Georgica» Birgil's auf (Bar. 1770). Dem Auffehen, bas biefe freie nachbichtung machte, verbantte D. eine Anstellung am Collége be France; fpater begleitete er ben Bergog von Choifeul-Gouffier, ber als franz. Gesandter nach Konstantinopel ging. Seine erste selbständige Dichtung: "Les jardins, ou l'art d'embellir les paysages" (Bar. 1782; vermehrte Aufl. 1801), fand zwar anfangs ben Beifall nicht, ber feiner Ueberfepung Birgil's, bie er fpater noch burch Bearbeitung der «Aeneide» (1803) vermehrte, geworden war, gilt aber wol mit Recht für eins der beffern Lehrgebichte, welche bie Frangofen aufzuweisen haben. Beim Beginn ber Revolution verlor D. faft fein ganges Bermögen, lehnte aber, weil er dem alten Regime treu bleiben wollte, nichts= bestoweniger eine Stelle im Inftitut, bie man ihm anbot, ab, bis er fie fpater, als man fie ihm wiederholt antrug, annahm. Geit 1794 lebte er von Baris entfernt und bichtete während feines Aufenthalts in ber Schweiz feinen «Homme des champs, on les Georgiques françaises» (Strasb. 1800; beutich von Müller, Lpg. 1801), mit beffen Entwurf er fich 20 3. befchäftigt hat. Der Anblick ber Leiden seines Baterlandes erzeugte das Gedicht «La pitié» (Bar. 1802; Lond. 1805), durch eine Reihe lieblicher und rührender Gemalbe anziehend. Bon Bafel begab fich D. nach London, wo er indeffen nicht zu den Emigranten gezählt wurde. Nachdem er feine Uebertragung bes «Berlorenen Barabiefes» (Lond. 1805) vollendet hatte, tehrte er in fein Baterland zurück und ließ seine «Trois règnes de la nature» (2 Bde., Bat. 1808), zu denen Cuvier Anmerkungen fchrieb, und fein Gedicht «La conversation» (Bar. 1812) crfceinen. D. ift ein Dichter, bem die beschreibenden Partien besonders gelangen. Bo er Bogeifterung zeigen will, wird er rhetorifch, und die schöne, ausgefeilte Form, von ber feine Beitgenoffen befonders zur Bewunderung hingeriffen wurden, läßt uns talt und enticabigt nicht für die Brofa, welche mehr ober weniger aller didattifchen Boefie anhaftet. Als Eigenthumlichkeit ergablt man, dag D., wie ehemale Taffo, feine Berfe, bevor er fie niederschrieb, im Ropfe ausarbeitete und im Stande war, fie vollständig im Gedächtniffe zu bewahren. Er ftarb 1. Dai 1813. Rach feinem Tobe erschien «Le départ d'Éden» (Bar. 1815). Seine Werte find öfter (am beften 16 Bbe., Bar. 1824, und in Ginem Banbe, Bar. 1833) gefammelt worben.

Delirium nennt man eigentlich einen ben äußern Umftanben widersprechenden Ibeengang, ber in bem innern Buftanbe bes Behirns feinen Grund hat, ober mit andern Borten eine Berwirrung des Urtheils, burch einen Fehler ber Anschauung (namentlich durch Sinnestäufchungen, innerlich erzengte Bilber ober Tone) bewirft, den der Berftand nicht ju verbeffern vermag. Daher befinden fich alle Geiftestrante mehr ober weniger im D., und manche Aerzte nennen die Seelenstörungen dronisches D. Gewöhnlich bezeichnet man indeg mit dem Borte D. nur ben vorübergehenden symptomatifchen Buftand, in welchen Fiebertrantc verfallen. Dan fagt bann: ber Rrante phantafirt ober belirirt. Das D. fann g. B. in schweren Nervensiebern wochenlang anhalten, ohne bag nach erfolgter Heilung ber körperlichen Rrantheit bauernbe Seelenftorungen guriidbleiben; bleiben folde jeboch guriid, fo find fie burch die Rrantheit bedingt, deren Symptom das D. war. Man nimmt zwei Hauptverfchiebenheiten dieses Zustandes an, das sanfte D. (Delirium mits seu blandum), wobei der Kranke ruhig baliegt und für fich fpricht, meift zwischen ben Bahnen murmelnb (musitirend, D. mussitans), und das wilbe D. (D. ferox), in welchem der Rrante durch einen blinden Trieb zu heftigen, tobenden Reben und gewaltsamen handlungen hingeriffen wird. Die Urfache des D. ift bald Ueberfullung ber hirn = und hirnhautgefäße mit Blut, balb auch Blutmangel berfel= ben (3. B. bei Berschmachtenben, Berblutenben, Bleffirten), balb eine Bergiftung bes ins Gehirn eintretenden Bluts (3. B. durch Alfohol, nartotifche Gifte, durch Giter - oder Barnftoff= aufnahme ine Blut). - Das Delirium tremens, ber Gauferwahnfinn ober das Säuferzittern, ift eine infolge bes Uebermages im Benug geistiger Betrante, vorzuglich bes Branntweins, eintretenbe hirnfrantheit, mit Störung ber Beiftesthatigkeiten und Bittern ber Bliedmaßen. Die Phantasien bes Säufers bauern Tag und Nacht fort und bewegen fich meift um allerlei Bifionen von fleinen ihn umgebenden Körpern (3. B. Mäufen, Ratten), auch um Berfolgtwerben und Stimmenhören. Dabei fpricht er fast unaufhörlich und gibt auch oft auf Anreden lebhafte Antworten. Die Beilung erfolgt, wenn ber Patient in Schlaf bersetzt werden fann. Dann ift die Rrantheit meift nach einigen Tagen beendet; aber fie endet auch burch hinzugetommenen Schlagflug töblich. Gie wird bei jeder Wiedertehr gefährlicher, und bas einzige Mittel gegen Rudfalle ift bas Entziehen bes Lieblingsgetrants.

Digitized by Google

108

Delifches Broblem beißt die im griech. Alterthum berühmte geometr. Aufgabe, die Seite eines Birfele zu finden, beffen Inhalt boppelt fo groß ift ale ein anderer gegebener Birfel. Die Beranlassung dazu wird von der Sage auf verschiebene Weise angegeben. Die eine Sage erguhlt, Ronig Minos habe feinem Sohne Glautos ein Grabmal errichten laffen wollen. Die Bauleute hatten bazu einen Bürfel gemahlt, ber 100 F. lang, breit und hoch war. Minos habe bas Denkmal zu klein gefunden und es boppelt so groß an körperlichem Inhalt haben wollen. Go fei die Frage entstanden, wie die Seiten zweier Würfel fich verhalten, deren einer doppelt so groß ist als der andere. Andere bringen die Sache mit Delos in Berbindung und ergahlen, daß bas bortige Dratel des Apollo, als mahrend einer Best, welche auf Delos muthete, die Ginwohner baffelbe befragten, die Antwort gegeben habe, fie follten ben Altar bes Apollo, ber die Form eines Würfels hatte, noch einmal fo groß machen. Das habe man gethan, gleichwol habe die Best nicht nachgelassen, und bei wiederholter Anfrage habe das Oratel erflürt, daß ber Altar die Burfelform behalten muffe und die vorgenommene Bergrößerung, bei ber man dies nicht beachtet, unrichtig fei. Diefe Aufgabe brachte, wie bamals, nach ber Sage, die Ginwohner von Delos, fo fpater die Gelehrten in große Berlegenheit; felbft Blato, welchen jene um Rath gefragt haben follen, mußte feine Auflösung des Problems zu geben und nahm zu Ausreben feine Buflncht. Uebrigens ift bie Aufgabe alter; fcon vor Blato be= fchaftigte fich hippotrates von Chios (nicht mit bem Arzte gleiches Namens zu verwechseln), fpater Eratofthenes, Ritomebes, Beron u. a. bamit. Apollonios brauchte gur Auflöfung biefer Aufgabe die Regelschnitte, ebenso Menachmos; Nitomedes die von ihm zu diesem Zwecke erfundene trumme Linie, welche er Conchoide nannte; Diofles bie Ciffoide u. f. w. Die analytifche Behandlung, die Descartes in die Geometrie einführte, zeigte diese Aufgabe balb in ihrem mahren Lichte. Dan fah, daß fie nur ein gang besonderer Fall ber Auflösung einer jog. cubifchen Gleichung fei, und daß fle fich burch ben Durchfchnitt zweier Regelfchnitte, beren einer auch ein Rreis fein tann, barftellen laffe. Descartes brauchte, mas bas Ginfachfte ift. die Parabel mit dem Areise; man tann aber auch die Sperbel mit dem Rreise oder zwei Barabeln brauchen u. f. w.

Deliele (Guillaume), einer ber Begrunder ber neuern Geographie, geb. 28. Febr. 1675 zu Paris, erhielt Unterricht von dem berühmten Astronomen Cassini und fasite schon früh den Bebanken, bem gangen Gebäude ber Geographie eine neue Grundlage ju geben. 1700 gab er eine Weltfarte, Rarten von Europa, Afien und Afrika, einen himmels = und einen Erd= globus bon 1 F. im Durchmeffer heraus. Dabei legte er, mas feine Borgunger, meift blindlinge ben Langenbeftimmungen bes Ptolemaus folgend, vernachläffigt hatten, bie bis ju feiner Zeit gemachten aftron. Beobachtungen zu Grunde, die er aber mit den von altern und neuern Reifenden angegebenen Ortsentfernungen forgfältig verglich. Die Angahl feiner Karten jur Geographie der Alten und Reuen Welt beläuft fich auf 134; unter ihnen zeigt befonbere die lette Ausgabe ber Weltfarte von 1724 die Fortschritte, welche die Geographie bis bahin gemacht hatte. D. war der Lehrer Ludwig's XV. in ber Geographie und erhielt baftir den früher nicht liblichen Titel eines königl. Geographen. Er ftarb 25. Jan. 1726. Am gefchätztesten ift die Ausgabe seines «Atlas geographique», welche Phil. Buache (1789) beforgte. — Sein Bruder, Josephe Ricolas D., geb. 4. April 1688 ju Baris, widmete fich ber Aftronomie und ward bereits 1715 Mitglied ber Afabemie ber Wiffenschaften. 1725 berief ihn Peter d. Gr. als Alademiler nach Petersburg, wo er bis 1747 verblieb und eine Schule für Aftronomie begründete, die bald Berühntheit erlangte. 1747 kehrte er wieder in feine frühere Stellung nach Paris zurück, wo er in den letzten Lebensjahren ganz der Frömmigkeit lebte und 11. Sept. 1768 in Armuth und Bergeffenheit ftarb. D. beschäftigte sich unter anberm mit der Conftruction, burch welche man die Connenfinsterniffe barzustellen pflegt, und mit der verwandten Lehre von den Parallaren. Auch stellte er vielfache Untersuchungen über die lichten Farbenstreisen an, die häufig den Schatten der Körper begrenzen. Das von ihm vorgeschlagene Thermometer (1733) hat unverdient eine gewiffe Berühmtheit erlangt, wiewol bas Princip deffelben im Grunde irrig war. Das wichtigste Werk D.'s ist das «Mémoire sur les nouvelles découvertes au nord de la Mer du Sud» (Par. 1752; 2. Aufl. 1753). Daffelbe enthalt das Ergebniß der Bemühungen der Ruffen zur Entdedung eines Weges aus dem Süd= meer in die Gewässer im Norden von Amerika. Die aMémoires pour servir à l'histoire et au progrès de l'astronomie, de la géographie et de la physique» (Betereb. 1738) blieben unvollendet. Sein «Avertissement aux astronomes sur l'éclipse annulaire du soleil que l'on attend le 25 juin» (Par. 1748) ist eine vollständige Uebersicht aller ringförmigen Sonnenfinsternisse. — Zwei andere Brüber, Simon Claude D., geb. 1675, gest. 1708, und Louis D., bekannter unter dem Namen D. de Lacropère, der als Aftronom seinem Bruder Josephe Ricolas nach Betersburg folgte und 22. Oct. 1741 auf Awatscha starb, haben sich ebenfalls als Gelehrte, jener als Historiser, dieser durch seinen Reisen nach Sibirien und Kamtschatta sowie als Begleiter Bering's (1741) verdient gemacht. — Der Bater sämmtlicher Brüder, Claude D. oder De l'Isle, geb. zu Baucouleurs bei Toul 5. Rov. 1644, gest. 2. Mai 1720 zu Paris, hat sich durch eine Reise ihrerzeit hochgeschätzter geogr., histor. und chronol. Werte einen geachteten Namen erworben.

Delitsich (Franz), namhafter deutscher Theolog, geb. 23. Febr. 1813 zu Leipzig, widmete fich auf ber Universität baselbft theol. und orient. Studien und habilitirte fich später an berfelben. 1846 folgte er einem Rufe als orb. Professor ber Theologie nach Rostod, von wo er im Berbst 1850 in gleicher Eigenschaft nach Erlangen übersiebelte. Seitbem zühlte er zu ben namhafteften Bertretern ber fog. Erlanger Schule, welche bie ftreng firchliche Theologie vertritt. In seinen ersten wissenschaftlichen Leistungen zeigte sich D. als ein gründlicher Renner nicht blos bes Bebraifchen, fondern auch ber fpatern nachbiblifchen jub. Literatur. Dabin geboren: a Befcichte ber jub. Boefie» (Lpz. 1836), die Ausgabe von Luzzato's hebr. Bearbeitung von Guarini's «Pastor fido» («Migdal-oz», Lpg. 1837), die «Beitrage zur mittelalterlichen Scholaftit unter Inden und Mostemen » (Lpg. 1841) und bas fprachmiffenschaftliche Wert «Josurun» (Lpg. 1838), worin er die Ansichten Fürst's über bas Berhaltnif ber femit. zu ben indogerman. Sprachen theilte. Diefen Arbeiten folgte eine Reihe eregetischer und biblifch - theol. Schriften, die von Scharffinn und großer Gelehrsamteit zeugen, aber von D.'s offenbarungs= glaubigem Standpuntte aus zu beurtheilen find. Außer zahlreichen, theils monographischen, theils in Beitfchriften niedergelegten Abhandlungen gehören hierher: die Comentare jum Bropheten Habatut (Lpz. 1843), jum Sobenlied (Lpz. 1851), jur Genefis (Lpz. 1852; 3. Auft. 1860), jum Pfalter (2 Bbe., Ep; 1859-60), jum Biob (Epz. 1864) fowie jum Briefe an die Bebruer (Lpg. 1857); ferner bie "Biblifch - theol. und apologetisch - tritifchen Stubien » (mit Caspari, 2 Bbe., Berl. 1845-48), bas «System ber biblifchen Pfnchologie» (Lyz. 1855; 2. Aufl. 1861) und «Neue Untersuchungen über Entstehung und Anlage ber kanonischen Ebangelien » (Bb. 1, Lpz. 1853). In ber Schrift « Sanbschriftliche Funde » (heft 1 u. 2, Lpz. 1861-62) gab D. Beitrage zur Tertfritit ber Apolalppfe. Unter feinen afcetischen Schriften hat befonders das «Sakrament des wahren Leibes und Blutes Jesu Christi» (Dresd. 1844; 4. Aufl. 1864) Berbreitung gefunden.

Delins (Ritolaus), vorziiglich befannt burch feine Shaffpearestudien, geb. im Sept. 1813 au Bremen ale Cohn bes Raufmanns und Aeltermanns Everhard D., besuchte bas Symnasium seiner Baterstadt und widmete fich dann zu Bonn und Berlin sprachwissenschaft= lichen Studien. Rachbem er 1838 in Bonn ben Doctorgrab erworben, lebte er in Bremen, England und Frankreich, bis er fich 1841 ju Berlin habilitirte. 1846 fiebelte er nach Bonn über, wo er 1855 eine außerord. Brofeffur erhielt und Borlesungen über Sanstrit sowie roman. und engl. Literatur halt. D.' erfte wiffenschaftliche Arbeit waren die aRadices pracriticaen (Bonn 1839), welche einen Anhang zu Laffen's grammatischem Werke über die Prakritmundarten bilben. Unter seinen übrigen Schriften treten besonders die über Shaffpeare hervor, burch welche er die Rritit und Erflärung ber Werte biefes großen Dichtere nicht blos wefentlich gefördert, sondern auch in ganz neue Bahnen gelenkt hat. Der großen kritischen Ausgabe der "Werte" Shatipeare's (7 Bbe., Elberf. 1854—61; 2. Aufl. 1863 fg.; Nachtrage, 1865) und verfchiedenen fleinern Arbeiten in Beitschriften fchließen fich an: die Ausgabe des a Macbeth» (Brem. 1840); «Die Tied'sche Shatspeare-Rritit» (Bonn 1846); «Der Mythus von William Shaffpearen (Bonn 1851); alleber bas engl. Theaterwefen zu Shaffpeare's Beitn (Bonn 1853); das «Shaffpeare - Lexifon» (Bonn 1852) u. f. w. Werthvolle Beitrage zur Runde ber roman. Literatur bes Mittelalters hat D. in der Ausgabe bon Bace's altfrang. Dichtung «Soint-

Nicolas» (Bonn 1850) und ben «Brovenzalischen Liebern» (Bonn 1853) geliefert.

Delmenhorft, eine freundliche Stadt im Großherzogthum Olbenburg, Sanptort des gleichsnamigen Amts (5,47 O.-M. mit 18004 E.), an dem Weserzussus Delme, 33/4 M. im NO. von Olbenburg und 13/4 M. im W. von Bremen gelegen, ist Sis des Amts und eines Hauptzollants, hat eine höhere Bürgerschule und zählt 2267 E., welche bedeutende Thonsabriken, mehrere Tabad und zwei Kortsabriken sowie zwei wichtige Pferde- und Biehmärkte unterhalten. Jum Amt D. gehören außer der Stadt fünf ländliche Gemeinden, darunter Hasbergen (3/4 M. im NO.) an der Ochtum mit einer Cigarrensabrik, einer Brauerei und sehr bedeuten-



ber Korkschneiberei, und hube (% M. im RB.) an ber Berne mit einer ehemaligen, 1272 gestifteten sehr reichen Cistercienserabtei. Zur alten Grafschaft D. gehörten, außer ber gleichenamigen Stadt- und Landvogtei, auch die Marschvogteien Altenesch und Berne (jest Amt Berne, 2,13 D.=M. mit 8973 E., mit dem Fleden und Amt Berne, 2½ M. im ORO. von Oldenburg), welche das fruchtbare Stedingerland ausmachten. Die Stedinger, welche von alters her die Grafen von Oldenburg als ihre Oberherrn anerkanuten, sielen 1204 von denselben ab und wurden nach einem Heldenkampse 6. Juni 1234 wieder zum Gehorsam gebracht durch die Niederlage bei Altenesch (Oldenesch), einem Dorfe 1½ M. im N. von O., in welchem sich ein Denkmal zur Erinnerung an diese Schlacht befindet.

Delplme (Ican Louis), bekannt als Staatsrechtslehrer, geb. zu Genf 1740, war Abvocat in feiner Baterstadt, als die innern Uuruhen berfelben ihn veranlagten, sich nach England zu begeben, wo er, ungeachtet feiner fchriftstellerischen Thatigteit, in großer Durftigkeit zubrachte. Sein Stolz gefiel fich in biefer niedrigen Unabhangigleit und verschmabte jede Unterstutung, bie er zulest nur von der Gefellschaft zur Unterstügung armer Gelehrten annahm, um, etwa gegen bas 3. 1775, in sein Baterland zurücklehren zu können. Er ftarb 16. Juli 1806 in einem Dorfe in der Schweiz. Ale er nach England tam, hatte die aristofratische Anarchie in Schweden und Polen ihren Culminationspunkt erreicht, und in England fürchtete man, auf bem Bege ju einem ahnlichen Biele zu fein. Dies gab ihm Beranlaffung, in feinem berühmten Budje «Constitution de l'Angleterre, ou état du gouvernement anglais comparé avec la forme républicaine et avec les autres monarchies de l'Europe » (Amfterd. 1771 u. öfter). welches er felbft ins Englische (Lond. 1772; 4. Aufl., mit Anmertungen von Choote, 1784; neue Ausgabe mit D.'s Biographie von Macgregor, Lond. 1853) und ins Deutsche (Altona 1776) überfeste, und in ber «Parallel between the English government and the former government of Sweden» (Lond. 1772) die Borzüglichkeit und Kraft der engl. Staatsverfassung auseinanderzuseten. Es ift bas erftere Wert tein fculgerechtes Staaterecht Englands, boch enthalt es fehr scharffinnige Betrachtungen über die engl. Berfaffung, über die Kraft, welche aus einer gludlichen Berbindung der Monarchie mit großen Freiheiten des Bolle entspringt, und befondere iiber ben Berth einer unabhangigen Gerichteverfaffung und eines burch Strafgefete geregelten, durch feine Cenfur gehemmten Bedantenvertehre. Augerbem verbient noch feine «History of the flagellants, or memorials of human superstition» (Lond. 1782) Erwähnung.

Delorme (Marion), eine berühmte franz. Courtisane, die Freundin der Ninon de l'Enclos. war 1611 in einem Dorfe bei Chalone fur - Marne geboren und tam febr jung nach Barie, wo fie, mit einem bedeutenden Erbtheile und großer Schönheit ausgestattet, fich einem abentener= lichen und wilden Leben bingab. Unter ihre gablreichen Liebhaber geborten ber Bergog von Budingham, ber Großstallmeister Cing - Mars, ber Unterintenbant ber Finangen b'Emery, nach bem fie fich «Mmo. la Surintendante» nannte, ber Prafibent Chevry, ber Chevalier be Grammont, der Herzog von Brissac, die Marschälle d'Albret, de la Meilleraye und de la Ferté-Senneterre. Der junge Cing-Mars liebte fie ernstlich und wollte fie beirathen, sodaß fich beffen Mutter bei Richelieu bie Berhaftung ihres Sohnes ausbat, die ber Minister um fo lieber voll= 20g, weil er felbst ein Berehrer der Marion war. Bei den ersten Unruhen der Fronde war ihr Baus ber Sammelplat ber Baupter diefer Bartei, und Mazarin befchloß, fie nach der Berhaftung der Brinzen ebenfalls festnehmen zu laffen; allein ihr plötlicher Tod, den sie sich 1650 im Alter von 89 3. felbst guzog, verhinderte bies. An biefe histor. Thatfachen fnüpft fid bie Sage, Marion habe nur das Gerücht ihres Todes verbreitet, um aus dem Gefängnisse nach England zu entkommen. Erst 1682 sei sie nach Paris zurückgekehrt, nachdem sie inzwischen brei Manner, einen Lord, einen Räuberhauptmann und einen Finangprocurator, geheirathet. Endlich sei sie 1706 oder gar erft 1741 gestorben. Bictor Sugo und andere franz. Theaterbichter haben fie jum Gegenstande hiftor. Dramen gemacht.

Delorme (Philibert), berühmter franz. Architekt, geb. um 1518 zu Lyon, gest. zu Paris 1577, begab sich früh nach Italien, wo er die neuen Bauten des sog. Renaissancestils und die Ueberreste der antiken Bauwerke studirte. 1537 vom Cardinal Du Bellay nach Paris berusen, wo ihn sein Gönner später am Hose Heinich's II. einsührte, lieserte er diesem Könige die Pläne zu den Lustschlössern in Anet und Meudon und baute nachher für Katharina von Medici den Balast der Tuilerien, zu dessen Gouverneur er ernannt wurde. Er wirkte sehr nachhaltig auf die Architektur dadurch, daß er zuerst nach dem Schrägschnitt der Duadersteine arbeitete und alle seine Zeitgenossen im Auppel= und Gewölbebau übertras. Man hat von ihm «Nouvellos inventions pour dien batir» (1561) und «Traité de l'architecture» (1567) in 9 Büchern.

Deles, jest Dili, eine fleine, gang aus Granit beftehenbe Infel bes Aeguifchen Meeres von etwa 11/2 D. - M. Flacheninhalt, ohne Baume, nur mit niebrigem Gestrauch bewachsen, ift jest unbewohnt, mar aber im Alterthum berühmt als eine ber alteften und heiligften Statten des Cultes des Apollo, ber hier mit feiner Schwefter Artemis von ber Leto, die auf bem der Sage nach früher unstet im Meere umherschwimmenden Eiland Zuflicht suchte, geboren fein follte, und wurde daber ale ber Mittelpuntt ber gangen Infelgruppe ber Cyflaben (f. b.) betrachtet. Etwa in ber Mitte ber Infel, etwas naber ber Oftliffe, erhebt fich ein Berg von unbedeutender Bobe, ber Rynthos, nach welchem Apollo öfter, befonders bei rom. Dichtern, Conthins und Artemis Conthia genannt werden. Bon demfelben zieht fich in fühweftl. Richtung bas iest meift trodene, jum Theil noch mit antifen Marmorquadern eingefaßte Bett eines Giegbaches berab, bes Inopos, von bem bie Alten fabelten, bag er mit bem Ril gufammenhänge. Am westl. Abhange bes Berges ertennt man noch bas alte Theater und unterhalb beffelben, nabe bem weftl. Strande ber Infel, bie Stelle bes groffen Apollotempele, ber, in borifdem Stil ans parifdem Marmor erbaut, von Saulenhallen umgeben, jest einen großen Trimmerhaufen bilbet, der ben Bewohnern der benachbarten Infeln als Steinbruch bient. Rörblich und öftlich vom Tempel lag die alte Stadt D., die, weil die Heiligkeit der Insel ste hinlänglich vor feinblichen Angriffen schützte, ganz offen, ohne Ringmaueru und Castell war. Noch gegenwärtig find die Fundamente vieler Häufer mit zahlreichen Bruchstücken von Granitfäulen, welche die innern Höfe berfelben umgaben, erhalten. Im nörblichsten Theile der Insel findet man ein trodenes, ovales Bassin (290 F. lang und 200 F. breit), das im Alterthum mit Baffer gefüllt und unter bem Ramen bes «rabformigen Gees» befannt war. An feinem Rande follte nach ber gewöhnlichen Tradition Leto, während fie fich am Stamme eines Balmbaumes fefthielt, die Rinder geboren haben. In der Rabe bes Teichs find noch Refte bes alten Symnafion und Stadion erhalten. Die ganze Bebeutung der Insel bernhte auf bem Beiligthume bes Apollo, bas feit frither Beit ben Mittelpuntt eines Bunbes ionifcher Staaten bilbete, welche alljährlich Festversammlungen (Paneghreis) hier hielten, bei benen auch bebeutenbe Sondelsgefchafte gemacht murben, baber fie einer ber wichtigften Sanbelsplute, befonbers auch für ben Stlavenhandel war. Während ber Blutezeit ber Macht Athens war die Berwaltung bes Beiligthums in ben banben ber Athener. Beriffes verordnete, um die Beiligfeit bes Ortes noch zu heben, bag niemand auf ber Infel geboren werben noch fterben folle. Diefe nach ben Begriffen ber Alten verunreinigenden Geschäfte sollten auf der gleichsam einen Borhof des Heiligthums bilbenden Rachbarinsel Rheneia, welche auch die Gräberstütte für D. war, abgemacht werben. Die Insel wurde schwer verwüstet durch Menophanes, den Feldheren des Mithridates, der die männlichen Bewohner töbtete, die Beiber und Kinder als Staven verkaufte. Rachber wurde sie von den Römern den Athenern als Sigenthum übergeben und war in den spätern Zeiten bes Alterthums zwar wieber bewohnt, aber febr herabgetommen. Jest wirb fie nur zeitweise von Fischern und mandernden Birten besucht.

Delphi (griech. Delphoi), Stabt im sübwestlichsten Theile ber altgriech. Landschaft Bhokie, gerade unterhalb ber fteilauffteigenben Felfen bes Parnaffos (ber fog. Phabriaden), an ben terraffenförmigen Abhangen einer ziemlich engen und tiefen Schlucht, welche, vom Fluffe Pleiftos burchfloffen, ben Barnag von bem füblichern Gebirgezuge, ber Kirphie, trennt, gelegen. Der Ort verbantte feine Bebentung gang und gar bem an einen fcmalen Erbfpalt, aus welchem angeblich begeisternbe Dampfe auffteigen follten, gefnüpften Dratel, bas ursprünglich ber Erbgöttin (nach andern der Themis), in der hiftor. Zeit aber dem Apollo gehörte. Die Gritn= bungsfage besselben erzählt, daß der Gott, nachdem er den diese Gegend verwüstenden Drachen Buthon getobtet, in Delphingestalt fich ine Deer gestitrzt und ein fretisches Schiff nach ber pholischen Kufte geleitet, bann, als es gelandet, in Jlinglingsgestalt die fretischen Manner aus demfelben nach der Stelle von D. hinaufgeführt und diefen geboten habe, ihm hier einen Tempel zu grunden und ben Gefchlechtern ber Menschen zu weiffagen. Aus biefer Legenbe barf man fcliegen, bag fretifche Apollondiener, mahrscheinlich im Berein mit ben alten (lelegischen) Anwohnern bes Parnaffos, ben Cult bes Apollo Delphinios bier begründet haben. Das Anfeben des Orafels wurde schon fruh fo bedeutend, bag ber Bund ber Amphitiponen D. zu seinem zweiten Berfammlungsort (neben dem Tempel ber Demeter in ben Thermophlen) erwählte und dadurch den Ort sammt dem Beiligthum unter feinen unmittelbaren Schut ftellte. Daher tennen foon bie homerischen Gebichte in Butho, wie fle ben Ort nennen (ber «Frageftatte»), einen mit Beihgeschenken reichversehenen Tempel, beffen Erbauung ben mythischen Baumeistern Aga= medes und Trophonios jugefchrieben wurde. Politisch war D. bamale noch abhängig von ber

3/4 St. westlich bavon gelegenen Stadt Krifa, ber auch ber Hafen Kirrha, in welchem bie zu Schiff nach bem Beiligthum tommenben Bilger zu landen pflegten, gehörte. Diefer Abhangigfeit murbe ein Enbe gemacht burch ben bon ben Amphittyonen angeblich megen Bebriidun= gen, welche die Rrifaer gegen bie Bilger geubt haben follten, unternommenen erften Beiligen Krieg (596-586 v. Chr.), ber mit ber ganglichen Zerstörung von Krifa und Kirrha enbete. Ihr Gebiet murbe bem belphischen Gotte geweiht und beffen Benutung zu profanen Zweden unter Androhung fcmerer Strafe unterfagt. Bugleich murben die Buthifchen Festspiele, Die bis bahin nur aus nufitalifchen Bettfampfen bestanben hatten, neu begriindet und burch Singufügung von gymnastischen Spielen und Wagenrennen, für welche man bas Stadion nordwestlich oberhalb ber Stadt und den Sippodrom in ber frifaischen Ebene am Deere anlegte, zu höherm Glanze erweitert. Als 548 v. Chr. ber alte Tempel abgebrannt, fammelte man in allen von Griechen bewohnten Gegenden für den Wiederaufbau. Diesen übernahm die bamals aus Athen vertriebene Abelsfamilie ber Altmaoniben im Accord für die Summe von 300 Talenten (471525 Thir.) und ließ ihn burch ben Architekten Spintharos von Korinth in prächtigerer Weise, als es im Accord bestimmt worden war, mit einer Façade aus parischem Marmor ausführen. Nach den Perferkriegen, während deren D. angeblich durch unmittelbares, wunderbares Eingreifen ber Gottheit von ber Berftorung burch die Berfericharen verschont blieb, wurde ber Tempel burch attifche Runftler mit Bilbwerten in den Giebelfeldern und in ben Metopen bes Frieses geschmudt. Da ben burch bie Reichthumer, welche sich mehr und mehr in bem Tempel anhäuften, übermuthig geworbenen Delphern auch bas Bunbesverhalt= nif, in welchem fie zu ben übrigen Stabten von Pholis ftanden, luftig geworben, riffen fie fich 448 v. Chr. mit Gulfe ber Spartaner von dem Pholischen Bunde los. Zwar wurden fie nach Abjug ber Spartaner von den Athenern im fog. zweiten Beiligen Kriege den Photern wieder unterworfen, aber in dem Frieden bes Nitias (421 v. Chr.) erkannte auch Athen D. als felbftandigen (autonomen) Staat an. Mit Ausnahme der Unterbrechung durch ben Photischen ober britten Beiligen Krieg (357-346), mahrend beffen die Bhoter die bis bahin offene Stadt befostigten und den reichen Tempelschatz sowie die kostbarsten Weihgeschenke zu Kriegszwecken verwandten, behauptete D. feine Selbständigkeit bis in die letten Zeiten bes Römischen Reichs, wo mit bem Falle des Beidenthums auch bas Dratel, bas ichon feit geraumer Zeit nicht mehr, wie früher, in Berfen, fondern nur noch in Profa geweiffagt hatte, erlosch. Beutzutage fteht auf ber Stelle des Tempels und des ihn umgebenden heiligen Bezirks (Beribolos) bas Dorf Kaftri, beffen Existenz ausgebehntere Nachgrabungen und eine Bloßlegung ber Reste ber alten Bauten unmöglich macht. Doch erkennt man noch ben Unterbau bes in borischem Stil erbauten Tempels, die Mauern des Peribolos und innerhalb beffelben nördlich vom Tempel die heil. Quelle Kaffotis, die Lesche (Berfammlungshaus), welche von den Knibiern erbaut, von Bo-lygnotos mit großartigen Gemälben ausgeschmudt worden war, das Theater, außerhalb bes Beribolos westlich das Stadion und den Bersammlungsplatz der Amphistyonen (bie sog. Pyläa), östlich unterhalb einer Schlucht des Parnassos die Quelle Rastalia und weiterhin das Ghm= nasion sowie die Fundamente mehrerer Tempel, unter benen der der Athene Pronäa der bebentenbfte mar. Bgl. Burfian, "Geographie von Griechenland" (1. Bb., Lpg. 1863). Die große Bebeutung und ber mächtige Ginfluß, welchen bas Dratel auf alle hellenischen Staaten ausübte, beruhte hauptfächlich auf ber Klugheit einer wohlorganisirten Priesterschaft, welche in allen Theilen der hellenischen Welt ihre Berbindungen hatte und daher fowol über die innern Berhaltniffe ber Einzelstaaten als über bie Beziehungen berfelben zueinanber, endlich insbesondere über die Gründung von Colonien und Handelsplätzen im Ausland jederzeit die besten Aufschluffe und einsichtige Rathschläge zu ertheilen wußte. Sie ftand befonders mit Sparta, an beffen polit. Syftem bie mit einer gewiffen Oftentation jur Schau getragene Ehrfurcht für das Delphische Dratel gehörte, später auch mit der Regierung von Macedonien (beffen König Philipp, der Bater Merander's, bas Anfehen bes Dratels für feine polit. Zwede zu benuten wußte) in enger Berbindung. Ein bloges Wertzeug in ihren Banden mar die Priefterin des Gottes, die Bythia, eine über 50 I. alte Frau, welche, burch einen Trunk aus ber heil. Quelle und das Rauen von Lorberblättern vorbereitet, in dem engen, höhlenahnlichen Gemache hinter ber Cella bes Tempels, bem fog. Abnton, fich auf einen über bem Grofpalte ftehenden Dreifuß fette und hier in halb tranthafter Aufregung und Bergudung unzusammenhungende Borte hervorstieß, welche von den dabeisitzenden Borftebern des Beiligthums, den fog. Hofioi, in metrifche Form gebracht und fo als Aussprüche bes Gottes ben von allen Seiten herbeiftromenben Befragern, die natürlich nie mit leeren Sanden tamen, mitgetheilt und von biefen schriftlich

aufgezeichnet wurden. Früher ertheilte man nur einmal im Jahre, am siebenten Tage des Frühlingsmonats Bysios, regelmäßig Orakel, wovon man wol nur für die Gesandten mächtiger Staaten oder auswärtiger Fürsten, die mit reichen Geschenken kanen, Ausnahmen machte. Später fanden allmonatlich Orakelverkündigungen statt. Bgl. Hüllmann, «Bürdigung des Delphischen Orakels» (Bonn 1837); Götte, «Das Delphische Orakel in seinem polit., religiösen und sittlichen Einssus dus die Alte Welt» (Lpz. 1839); Dunder, «Geschichte des Alterthums» (Bd. 3, 2. Aust., Berl. 1862).

Delphin (Dolphinus) heißt eine fehr artenreiche Familie der Balthiere ober Cetaceen. welche fich durch legelformige, in beiben Riefern ringsherum ftebenbe Bahne unterscheibet und von den Spftematikern je nach bem Borhanbenfein ober Fehlen ber Rüdenfloffe, nach ber Bestalt bes Ropfs, ber Angahl ber Bahne und ber Lange ber Riefern in mehrere Gattungen (Meerfdwein, D., Schnabelbelphin, Narmal, Dogling, Radtbelphin) getrennt worden ift. Die D. haben einen chlindrifchen, oft fehr großen Rorper und mehr ober minder ichnabelformige Rinnladen sone deutlichen Gelenklopf, welche aber auch bei manchen ganz turz und abgerundet sind. Sie leben in allen Meeren verbreitet, zeigen fich als gefrußige, ben Menichen indeß ungeführliche Raubthiere, kommen meist gesellig vor und schwimmen mit großer Schnelligkeit und Ausbauer. 3hr Meifd ift folecht und wird nur von roben Boltern und armen Stranbbewohnern gegeffen. Thran enthalten fie in ziemlicher Menge; auf einige Arten findet eine regelmäßige Jagd fatt. Am bekanntesten ist der gemeine D. (D. Delphis), der auch von allen am weiteften verbreitet gefunden wird; er wird 6-7 F. lang und trägt eine gegen 18 Boll hohe Rudenfloffe, wenig hinter ber Mitte bes Rildens. Dies ift ber D. ber Alten, ber allerbings fogar einigermaßen gahmbar ift. Ihm nabe steht ber weit größere Timmler (D. tursio), ber befonbers im Atlantischen Ocean vortommt. Das Meerschwein ober ber Brannfifch (Phocaena communis) ift in allen europ. Meeren, wo er heerbenweise lebt, ber gemeinfte D., wirb 4-5 F. lang, hat einen stumpfen Ropf und trägt eine 31/2 Boll hohe Rudenfloffe. Seine Oberfeite ift fowarzlich und feine Unterfeite weiß. Gein fcmargliches Fleifch ift thranig und von widrigem Fischgeruche; bennoch galt es einstmals in England für einen Lederbiffen. Der weiße D. oder Beluga (Dolphinaptorus Loucas) zeichnet fich burch feine weißgelbe Farbung und ben Mangel ber Rudenfloffe aus. Er lebt in fleinen Gefellichaften nur in ben hochnorbifden Reeren und befonders in fifdreichen Flugmundungen. Die Döglinge (Hyperoodon) find große D., die bis zu 20 F. lang werben und die Bahne des dunnen, ichnabelartigen Maule gang verlieren, mahrend im Gegentheile die noch größern, die Mordfce bewohnenden Schwertfifche (Orca) einen fo furchtbar bemaffneten Rachen haben, bag fie ben Rampf mit Saififchen und felbft Finn- und Balfischen mit Erfolg aufnehmen. Gine hochft eigenthunliche Gruppe bilben bann noch die Schnabelbelpfine ber großen Fluffe, von benen eine Gattung (Platanista) den Ganges, eine andere (Inia) den Amazonenstrom und Orinoco bewohnen. Die griech. und rom. Schriftfteller ermahnen oft ber D., die in fabelhafter Bestalt abgebildet murben, mahrend man ihre Raturgeschichte mit Märchen ausstattete.

Belphinium, Ritter fporn, von Cournefort aufgestellte Pflanzengattung aus ber 13. Rlaffe des Linne'ichen Sustems und ber Familie ber Ranuntelgewächse. Ihre Arten find theils perennirende Standen, theils einjährige Kräuter mit abwechselnden, gestielten, handtheiligen und zerspaltenen Blättern und in Aehren, Trauben ober Rispen gestellten Blüten von vorherrschend blauer oder violetter, felten anderer Farbe. Diefelbe ruhrt von ber Farbung ber fünf die Blüten äußerlich umhüllenden Relchblätter her, von denen das eine (unpaarige) stets in einen hohlen Sporn ausgezogen ift. In letterm fteden zwei ebenfalls gespornte, aber viel kleinere Organe, welche im Berein mit zwei andern fleinen, flachen Bluttchen die innerhalb des gefarbten Relche eingeschloffene Blumentrone bilben. Mus ben brei ober fünf, bon gablreichen furzgeftielten Staubgefäßen umgebenen Stengeln entstehen ebenfo viele mehrsamige Balgtapfeln. Bu diefer Gattung, deren Arten vorzüglich in Europa und Afien heimisch find, gehören mehrere unserer beliebtesten Gartenzierpflanzen, g. B. D. Ajacis L., ber in ben Umgebungen bes Mittelmeeres wildwachsende Gartenritterfporn, und D. Consolida L., ber in Deutschland häufig als Untraut unter bem Getreibe portommende Felbritterfporn. Bon beiben Arten, einjährigen Sommergewächsen, hat die Kunft der Gartner zahllose Sorten mit einfachen, halbund ganggefüllten Blumen in allen Farben zu erzeugen verstanden. D. Consolida hat arm- und loderblittige. D. Ajacis reich - und bichtblittige, oft rispig angeordnete Trauben. Unter ben perennirenden Arten sind namentlich D. elatum L. und D. Staphysagria L. zu erwähnen.

Conversations : Legiton. Elfte Muflage, V.

 $\mathsf{Digitized} \; \mathsf{by} \; Google$ 

Erftere, in ben Alpen, Sudeten, Byrenden und anbern Bochgebirgen wilb vortommende Art, ein ftattliches Gewächs mit 4-8 f. hohen Stengeln und langen, rispigen Trauben bunkelblauer Blumen, ift ebenfalls eine fehr berbreitete Zierpflanze bes freien Landes. D. Staphysagria L., großes Läufefraut, Stephanefraut, eine 4-5 &. Sohe erreicheube Staube mit röthlichgrunen, turzbehaarten Stengeln und blagvioletten Blumen, in Gubeuropa gu Saufe, wird als Arzneipflanze cultivirt. Dan benutt ihre bitter fchmedenben und unangenehm riechenben Samen (Läusetörner, Stephanstörner, Semina Staphysagriae) ju einer Salbe gegen die Laufe. Sie enthalten außer Salzen, Startemehl, Gummi, Pflanzeneiweiß, Bachs und Sett brei eigenthümliche Stoffe: bas auch in andern Ritterspornarten vortommenbe Del. phinin, bas Staphifain ober Staphifagrin und bie Delphinfaure. Erfigenamter Stoff bilbet, chemifch rein bargeftellt, ein weißes, in Aether und Altohol lösliches, geruchlofes Bulver von unerträglich fcarfem Gefchmad und bafifchen Gigenfchaften, welches fich mit Säuren zu außerordentlich fcharf und bitter schmedenden Salzen verbindet, ift also ein fog. Altaloib. Das Staphisagrin ift ein gelbgefürbter, icharfer Stoff ohne bafifche Eigenichaften; bie Delphinfaure eine in farblofen Brismen fryftallifirende, fublimirbare Saure. Unter ben egotifchen Ritterspornarten, von benen mehrere ale Biergewächfe cultivirt werben, verbient noch bas californifche D. Cardinalis Hook. genannt zu werden, eine ftattliche Staube mit langer Rispe, beren große, prächtige Blumen tief icharlachrothe Reich- und gelbe Blumenblätter besiten. Alle Rittersporne find Pflanzen bes freien Landes, welche fich burch Samen (die einjährigen Arten)

ober burch Bertheilung ber Stode (bie perennirenden) leicht vermehren laffen.

Delta, Delta bilbung. Die oft breifeitigen Infeln, welche fich bor ber Mündung ber Bluffe in bas Meer ober in Landfeen burch Anschwemmung bilben, nennt man D. Es ift biefe Benennung zuerft und fcon von den alten Griechen den Infeln gegeben worden, welche ber Nil vor feiner Mindung nach und nach gebildet hat. Gie zeigen gerade febr auffallenb bie Gestalt von Dreieden, vergleichbar bem griech. Buchftaben A, und haben bavon ihre Benennung erhalten, bie man in neuerer Zeit gang allgemein, als geol. Ausbruck, auf alle Anfcmenmungen ber Fliffe bor ihren Mündungen anzuwenden pflegt, mogen fie nun breifeitig fein ober nicht. Doch ist bie triangulare ihre natürlichfte und barum gewöhnlichfte Figur, ba die Anschwemmung meistentheils an irgendeinem Punkt mitten in ber Flugmundung beginnt, wo beffen ausströmende Kraft burch bie Rüchvirfung bes Meeres und local burch irgendein zufälliges fleines Sinderniß, 3. B. einen eingefpülten Baumftamm, gebrochen wird, fobafe sich bann das ansangs kleine Dreieck hinter seiner nach dem Fluß zugekehrten Spige immer mehr vergrößert. Durch Wieberholung biefes Borgange fpaltet fich bann ber fluß vor feinem Eintritt in bas Meer auch wol in immer mehr einzelne Arme; burch bas erfte D. in zwei, burch die in den beiden neuen Milnbungen folgenden D. in vier Urme u. f. w. Da jedoch nicht gerade in jeder neuen Mindung auch ein neues D. entftehen muß, ober da zwei zugleich in derfelben Mündung nebeneinander entstehen konnen, fo braucht fich die Bahl nicht gerade ftets zu verdoppeln, wie eben wieder der Ril durch feine berühmten fieben Hauptarme lehrt. Die Deltabildungen erheben sich natürlich nur außerft wenig über ben Bafferspiegel, bagegen erreicht ihre Oberfläche oft eine betrachtliche Ausbehnung. Die fleben Arme bes Ril-D. Bu homer's Zeiten find jest ganglich veranbert. Die Stadt Joah, welche noch im Anfang bes 15. Jahrh. an der Mündung lag, befindet fich jest fast 1/4 M. landeinwarts. Ranopus, zu Shlar' Zeiten eine Felseninsel, und Pharos, früher ebenfalls eine Insel, find jest mit dem Festlande verbunden. Der Gee Mareotis, nebft feinem Ranal jum Ranopischen Rilarme, ift verfchlammt und troden gelegt. Auch um Memphis jog fich einft ein Meeresarm, ber nun vom Nil ausgefüllt ift; und wahrscheinlich war ursprünglich fast ganz Aegypten, bas jetige Dilthal, ein fdmaler Meerbufen, abnlich bem Rothen Meere, ber erft nach und nach burch Rilanschwemmungen (nur in der Form verschieden von den eigentlichen Deltabildungen) ausgefüllt worden ift. In ahnlicher Beise find eine Menge Landseen, d. B. in den Alpen, ganglich verschwunden, und andere gehen langfam ihrer Bernichtung entgegen. Das D. bes Rhein beginnt bei Rleve, bas ber Rhone bei Tarascon. Als Po-D. ift ein großer Theil ber Lombardei anzusehen; bas bes Indus ift über 25 M. breit. Die größte von allen genauer befannten Deltabilbungen ift aber bie bes Banges. Ihre Lange vom Anfangs- ober Scheitelpunkt bis zur 40 M. breiten Bafis bes aus vielen Infeln bestehenden Dreieds beträgt 24 M. Der Flug ift durch daffelbe in acht Mündungen zerspalten; aber fein Schlamm- und Sandgehalt ist auch so groß, bağ er das Meer noch auf 12—14 M. vor seinen Mündungen trübt. Man hat auch Berechnungen über die Zeiträume angestellt, welche gur Bilbung von Deltaablagerungen von bestimmter Größe unter gegebenen Bedingungen erforderlich waren. So fand 3. B. Lyell, daß der Missouri jährlich etwa 3702,758000 Kubits. Schlamm und Sand anschwemmt und folglich zu der beltaartigen Alluvialbilbung, die sich oberhalb der Einmünsdung des Ohio vorsindet (also mitten im Festland), etwa 67000 J. gebraucht haben möge.

Delut (Jean Anbre), einer ber icharffinnigften Geologen und Meteorologen, geb. 8. febr. 1727 ju Genf, ftand bei ben unruhigen Bewegungen in feiner Baterftabt feit 1766 auf feiten des Bolls ben Anhängern des Raths gegenüber und wurde, ba man ihn feiner Ginficht und Gewandtheit wegen fehr boch achtete, 1768 nach Paris gefendet und 1770 jum Ditglied bes Großen Rathe ernannt. Um feine Studien fortzuseten, verließ er balb barauf Genf und ging nach London, wo er 1773 Borlefer ber Konigin von England murbe. Seit 1798 Brofeffor der Philosophie zu Göttingen, lebte er, ohne dahin zu kommen, bis 1806 in Berlin, Sanneber und Braunfcmeig, worauf er nach England jurudtehrte. hier farb er gu Windfor 8. Rov. 1817. D. durchreifte zu berichiebenen malen bie Schweig, bas Barggebirge und bie Rheingegenden. Bedeutende Berdienfte erwarb er fich durch die Berbefferung des Barometers und burch feine Untersuchungen über bas Thermometer. Die Spothesen in feinem geol. Sy= fteme, die er zum Theil mit der Beiligen Schrift in Uebereinstimmung zu bringen suchte, fanden viele und bedeutende Gegner. Unter feinen gablreichen Schriften ermahnen wir bie «Recherches sur les modifications de l'atmosphère (2 Bbe., Genf 1772; beutsch von Gehler, 2pj. 1776), wodurch er feinen Ruf zuerst begründete; «Lettres physiques et morales sur l'histoire de la terre et de l'homme» (6 Bbe., Hang 1779—80), sum Theil die Ergebnisse feiner wiffenschaftlichen Reisen enthaltenb; «Nouvelles idées sur la météorologie» (2 Bbe., Lond. 1786; deutsch von Wittefopp, Berl. 1788); «Introduction à la physique terrestre par les fluides expansibles » (2 Bbe., Bar. 1803); «Elementary treatise on geology» (Lond. 1809), in welchen letztern Schriften er sein geol. Shstem barlegte, und endlich «Goological travels in some parts of France, Switzerland and Germany» (2 8be., 2ond, 1813).

Demagog nannte man in ben griech. Demofratien, befonders in Athen, einen Dann, welcher burch fein Anfeben beim Bolle, jumal ben niebern Schichten, und burch feine Rebegabe einen enticheibenden Ginflug auf die Entichließungen ber Boltsverfammlungen und badurch, ba biefe lettern eine unmittelbare, durch fein Gegengewicht gemäßigte Gewalt über die Leitung ber Staatsangelegenheiten befagen, auf biefe felbst ausübte. Ein folder D. war also in ber That eine Art von Dictator, wenn auch ohne gesetliche Autorität, freilich nur fo lange, ale bie Gunft der Menge ihm treu blieb. Am langsten besaff eine derartige Macht und am edelften gebrauchte fie Perilles (f. b.), ber baher vorzugsweise mit bem Titel D. geehrt wirb. Natürlich gab es aber auch D., bie burch Gelbftsucht ihren Ginfluß misbrauchten und ben Ramen D. in Discredit brachten, wie Rleon, Thrasimenes u. a. — In neuerer Zeit sind die Bezeichnungen D. und Demagogifche Umtriebe in Deutschland, aber unter ganz andern Berhaltniffen und in wefentlich anderer Bebeutung, wieber in Brauch gekommen. Als nach ben Befreiungefriegen in ben ebelften Theilen bes beutschen Bolls, namentlich in ber bon ben Ibealen beutscher Ginbeit. Freiheit und Groffe hochergluhten Jugend Misvergnugen und Berbitterung gegenüber bem Bange und ber Bestaltung ber beutschen Berhaltniffe fich geltenb machte, wollte man barin von feiten ber meiften Regierenben nicht bie naturliche Folge getäuschter Erwartungen und Berheißungen, fondern vielmehr planmäßige Aufregung bes Boll's burch einzelne, wol gar tiefangelegte Berfchwörungeversuche ju hochverratherifchen Zweden erbliden. Gingelne Uebertreibungen des jugendlichen Enthustasmus, wie die Borgunge beim Wartburgfeste (f. d.), einzelne Berirrungen eines schwärmerischen Fanatismus, wie die blutige That Sand's (f. b.), Löning's Morbverfuch gegen ben naffauischen Prafibenten von Ibell, gaben ben willfommenen Borwand Bu einer allgemeinen Betjagb auf fogenannte D. und bemagogische Umtriebe, die 1819 begann und durch die nachften Jahrzehnte hindurch mit immer wieder angefachtem Gifer fortgefest marb. In Breugen zuerst, bald auch in Darmstadt, Nassau, Baben, Weimar, Medlenburg wurden Immediat-Untersuchungscommiffionen zu biefem Zwede niedergefest. Richt blos die feit 1816 auf den meiften Universitäten entstandenen Burschenschaften (f. b.), sondern auch patriotische Bereine, die por ober muhrend bes Befreiungefriege jum Zwede ber Abichuttelung ber Fremdberrichaft und ber Rraftigung bes vaterlandischen Geiftes entftanden waren, wie ber Tugenbs bund (f. b.), ber Deutsche Bund, die Deutschen Gefellichaften, beegleichen Ginrichtungen, Die mit offener Genehmigung, Butheifung ber Regierung ins Leben getreten, wie bas Turnwefen, muden jest Gegenftande der Beargwöhnung, Antlage und Berfolgung von feiten officieller

und nichtofficieller Demagogenriecher. Richt blos junge Leute, namentlich Studenten, sonbern auch hochgeachtete Gelehrte und Universitätelehrer, Manner, bie in ausgezeichneter Beife mit Wort und Feber für die Befreiung des Baterlandes und die Berftellung deutscher Fürstenthrone gefämpft hatten, wie Arndt, Jahn, Welder u. f. w. wurden ale D. verfolgt, auf völlig unbegrundete Anklagen bin, ja jum Theil wegen folder Sandlungen, die fie im Ginverständnif mit ben gefetlichen Autoritäten vollbracht hatten (g. B. Arnbt megen eines bei ihm gefunbenen Entwurfs zu einem Landwehrgesetse, mit Randbemerkungen vom König Friedrich Wilhelm III.), in langwierige Untersuchungen verstricht, ihrer Stellen entset, von der öffentlichen Wirtsamfeit ausgeschloffen. Der Bunbestag felbft nahm, infolge ber Rarlsbaber Befchluffe (f. b.), die Sache in die Band und feste nebft Daffregeln zur Ueberwachung ber Universitäten und ber parlamentarischen Bersammlungen, eine « Central-Untersuchungscommission» zu «weiterer Untersuchung der in mehrern Bundesstaaten entbedten revolutionuren Umtriebe und bemagogischen Berbindungen» ein, die ihren Sit in Mainz nahm. Bur Rechtfertigung diefer Berfolgungen erfchienen verfchiebene, theile officielle, theile nichtofficielle Schriften, unter benen bie bes Beheimrathe Schmalz, der zuerst ben Tugendbund öffentlich ale staategefährlich benuncirte, und die officielle Circularnote des preug. Ministers Bernftorff bas meifte Auffehen erregten, und mehrfache Entgegnungen (3. B. von Niebuhr) hervorriefen. Am 8. Nov. 1819 hatte bie mainger Commiffion ihre Arbeiten begonnen, 3000 Actenftude und Auffate gefammelt, aber nach zweijähriger Bemühung, und obgleich fie bis ins 3. 1806 zurudgriff, feine Ausbeute für die strafende Gerechtigkeit gefunden. Doch bestand sie noch mehrere Jahre lang fort, freilich ebenfo resultatios. In Preugen hatte man 1820 angefangen, burch die Staatszeitung sog. aactenmäßige Nachrichten» über demagogische Umtriebe zu veröffentlichen, die sich aber auf einige Neukerungen jugenblicher Schwärmerei beschränkten, ohne eigentlich positive Thatsachen anzuführen. Man ließ baher biefe Mittheilungen balb wieber fallen und konnte fich felbst bem Eingeständniß nicht entziehen, daß in den Burichenschaften von Gewaltmitteln zur Berftellung der Einheit Deutschlands nie die Rebe gewesen. Erft 1821 entbedte man eine Art von Beheimbund auf mehrern Universitäten, ben fog. «Bünglingsbund». Aber die Nachforschungen nach einem «Bunde ber Manner» ober «ber Alten», bem angeblich jener ber Jünglinge als bloges Wertzeug gedient haben follte, blieben erfolglos. Go lofte fich auch biefe Entbedung fo ziemlich in nichts auf, wiewol fie bazu biente, ben Berfolgungen gegen bie Burschenschaft neuen Stoff und Anftoß zu geben. Rach ben Erschütterungen ber Julirevolution von 1830 wieberholte fich nabezu baffelbe, mas nach bem Befreiungefriege gefcheben mar. Die Nichtbo= friedigung und gewaltsame Unterbrückung der berechtigten Forderungen der Nation brachten abermals eine theils im geheimen garende, theils in offenen Ausbruchen fich Luft machende Aufregung hervor. Bon «ben Umtrieben», insofern man darunter eine planmäßige Aufstache= lung des Bolls zur Unzufriedenheit und Auflehnung gegen die bestehende Ordnung durch eingelne verstanden hatte, konnte jest nicht mehr die Rebe fein. Es lag offen am Tage, bag bas Gefühl dieser Unzusriedenheit im Bolke ein allgemein verbreitetes, kein künstlich erzeugtes sei. Daffelbe beschränkte fich nicht mehr auf akabemische Kreise, obgleich noch immer die Universitäten ein wefentliches Contingent ju allen polit. Bewegungen ftellten, fonbern ber eigentliche Angelpunkt der Bewegung lag jest weit mehr in den parlamentarischen Bersammlungen und in der Tagespresse, die nun eine weit unmittelbarere praktifche Richtung auf die concreten Berbaltniffe des öffentlichen Lebens nahmen. Es war baber auch nicht ferner von demagogischen Umtrieben, fondern einfach von einem «gegen ben Bestand bes Bundes und die öffentliche Ordnung in Dentschland gerichteten Complot » die Rebe, als infolge bes Frauffurter Attentats (f. b.) bom 3. April 1833 ber Bundestag eine neue Central-Untersuchungscommiffion in Frantfurt einsete, die fich amit ben über Theilnahme am Complot in ben einzelnen Bunbesftaaten beschäftigten Untersuchungebehörden in Mittheilung feten und Aufschluffe geben» follte. In 23 Bunbeeftaaten wurden folde Untersuchungen eingeleitet, die nur langfam vormarte fchritten und sich ebenfalls wieder auf die meift ganglich unschuldigen Reste ber burschenschaftlichen Berbindungen auf den Universitäten richteten. Mehr als 1800 Angeschulbigte wurden inquirirt, wie man aus ber fpater veröffentlichten alletenmäßigen Darlegung ber Sauptrefultate u. f. w.» erfah, und mehr oder weniger harte Berurtheilungen ausgesprochen, die zu den etwaigen Bergehungen in feinem Berhaltniß ftanden und baber auch nur in geringerm Dage gur Bollziehung gelangten. Bolit. Berfolgungen, Beftrafungen und Magregelungen aller Art haben feitbem in Deutschland noch viele statigefunden, inebefondere nach dem 3. 1848, aber die alten Schlagworte find babei ganglich in Wegfall getommen.

Demarcationslinie nennt man im Böllerrecht die von zwei streitenden Parteien vertragsmäßig sestgestellte Grenze zwischen ihren Bestigungen oder (im Kriege) zwischen den von jedem derfelben militärisch nicht zu überschreitenden Landestheilen. So zog im 15. Jahrh., als Portugiesen und Spanier um die neuentdeckten Länder stritten, der Papst Mexander VI. nach friedlichem Bergleich eine D. 360 M. westlich von den Azoren durchs Weltmeer; was östlich davon, sollte den Portugiesen gehören. Nach dem Frieden zu Basel wurde 1795 durch Bertrag eine D. zwischen der franz. und preuß.-sächs.-best. Armee gezogen und durch dieselbe der Kriegsischanplat vom nördl. Deutschland entsernt gehalten. Eine andere ward im Wassenstillstande 4. Juni 1813 zwischen der franz. und preuß.-russ. Armee in Schlesten sestgeseich keisen des Großherzogthums Posen ziehen, in der Absicht, beide in Berfassung und Berwaltung vollständig zu trennen.

Dembinifi (Beinrich), poln. General sowie General im ungar. Revolutionstriege von 1848 - 49, geb. 1791, wurde nach bem Tobe bes Baters, ber in feinem Testament die Gohne gur Bertheibigung bes Baterlandes verpflichtete, burch feine Mutter, eine Tochter bes fachf. Oberhofmeisters Grafen Mofgynsti, trefflich gebilbet. Er tam 1807 mit zweien feiner Britber in die wiener Ingenieuratademie, kehrte jedoch nach Bolen, bem bamaligen Großherzogthume Barfchau, gurud, um feinem Baterlande 21 bienen. Dier trat er abfichtlich als Gemeiner in bas 5. reitende Jagerregiment, war bei Eröffnung bes Felbaugs gegen Rufiland Lieutenant und zeichnete fich bei Smolenet fo aus, bag ihn Rapoleon auf bem Schlachtfelbe jum Rapitan ernannte. Bahrend bes Feldzugs in Deutschland ftand D. in ber Division Sotolnick beim 4. Cavaleriecorps, tampfte bei Leipzig mit und war bann bem General Wielohorft, ehemaligem Rriegsminifter bes Großherzogthums Barichau, beigegeben. 1815 tehrte er nach Polen gurud, verheirathete fich und lebte gurildgezogen auf einem fleinen Landgute. Beim Ausbruch ber Revolution von 1830 wurde D. Major, erhielt bald nachher den Oberbefehl über die mobile Nationalgarbe von Arafan und fpater bas Commando einer Cavaleriebrigabe. An ber Spite berfelben geichnete er fich bei Dembe-Bielte aus und hielt mit ungeführ 4000 Mann 7 St. lang ben 6000 Mann gablenben Feind auf. Rach biefer Waffenthat flieg er gum Brigabegeneral. Als Strapuecti gegen die ruff. Garden vorriidte, erhielt D. den Befehl, die Ruffen von der Briide bei Oftrolenta zu vertreiben, was ihm nach 14stündigem Rampfe gelang. Hierauf zu Gielgub's Corps verfest, theilte er nach ber Schlacht bei Oftrolenta, an der er nicht theilnehmen tonnte, deffen Schickfale. Rur als jener auf das preug. Gebiet überzugehen beschloß, trennte fich D. von ihm und faßte ben tuhnen Plan, mitten durch bas vom Feinde befette Land nach Warfdjau fich burchzuschlagen. Rachbem er ben Umweg von 300 St. zu ben Quellen ber Wilia und bes Riemen hinauf gemacht, erschien er Anfang Aug. 1831 mit feiner Heinen Schar in Barfchau, wo er im Triumph empfangen, jum Gouverneur ber Stadt, balb darauf jum Dberbefehlshaber ernannt wurde, welche Blirbe er jedoch nur wenige Tage behauptete. Sein Plan, sich die Dictatur anzueignen, um alle Kräfte zur Rettung des Baterlandes zu concentriren, ward vereitelt; auch gerfiel er megen ber Beftigfeit feines Charafters mit vielen feiner Landsleute. Rach Barfchaus Fall trat D. mit Rhbinfti's Corps nach Preußen über und ging von hier nach Frankreich, wo er, mit Ausnahme einer turgen Zeit, die er 1833 im Dienft bes Pafcha bon Megupten ftand, bis 1848 gurudgezogen lebte. Rach der Februarrevolution von 1848 verließ er Frankreich, betheiligte fich jundchft an ben Glawencongreffen ju Breslau und Brag, suchte eine Berfshnung der Magharen und Slawen zu bewirten und folgte dem Rufe zur Uebernahme eines Commando in Ungarn. Ende Jan. 1849 traf er in Debreczin, dem bamaligen Git ber ungar. Regierung, ein und ward mit größter Auszeichnung 5. Febr. zum Obercommanbauten ber revolutionaren Sauptarmee ernannt. Doch entsprach er in Ungarn nicht gang ben gehegten Erwartungen. Die Gifersucht Gorgei's fowie bie Abneigung der Truppen bor bem fcproffen, hochfahrenden Ausländer bereiteten ihm alsbald vielfache Schwierigkeiten. Nach ber verlorenen Schlacht bei Rapolna (26. bis 28. Febr. 1849) und bem falichgeleiteten Rudjug hinter die Theiß, forberte ihn das gefammte ungar. Offiziercorps zur Abdantung auf, die auch bie Regierung annahm. Doch wurde ber weitere Frühlingefeldzug größtentheils nach ben von ibm fcon früher entworfenen Blanen ausgeführt. D. blieb mehrere Monate in ber Operationelanglei ju Debreczin beschäftigt, bie er endlich im Juni 1849, beim Berannahen ber Ruffen, bas Commando ber ungar. Nordarmee erhielt. Roch vor Eröffnung bes Sommerfeldings refignirte er aber, weil fein Plan, in Galizien einzufallen, von ber ungar. Regierung midt gebilligt wurde. Er wurde bann als Generalquartiermeifter bem neuen Dberfelbherrn

Messars an die Seite gegeben. In dieser Eigenschaft leitete er den Rückzug der Theisarmee bis Szegedin und die Schlacht bei Söreg (5. Aug.). Bor Temesvar, wohin er sich statt auf Arad zurückgezogen, wurde er endlich von der vereinigten österr.-russ. Macht auss Haupt geschlagen und seine Armee völlig auseinandergesprengt. D. mit Kossuth und den andern Revolutionshäuptern rettete sich auf türk. Gebiet und ging erst nach Widdin, von da nach Schumla, ließ sich aber von da als nationalisirter Franzose durch die franz. Gesandtschaft reclamiren. Im Juli 1850 wandte er sich uach Paris, wo er sich mit der Ausarbeitung seiner Memoiren über den ungar. Feldzug beschäftigte und 13. Juni 1864 starb. Ueber die poln. Revolution hat er früher in seinen «Mémoires» (Par. 1833), über seine damaligen Operationen in «Wein Feldzug nach und in Litanen und wein Rückzug von Kurszanh nach Warschau» (herausg. den

Spazier, Lpz. 1832) Bericht erstattet. Demergra ober Demerary, die mittlere ber brei Grafichaften bes brit. Gouvernements Guiana (f. b.) in Südamerita, umfaßt die Rüftengegend zwischen Effequibo (f. b.) im B. und Berbice (f. b.) im D. Das colonisirte Land liegt zu beiden Seiten des umwalbeten Stroms D., ber aus bem innern Hochlande, bas nur ben Indianern befannt, mit Wafferfällen und Stromfcnellen hervorbricht, die Aufenterraffe in nordl. Richtung, parallel bem größern Effequibo, burdiflieft, für fleine Seefchiffe 14 Dt. weit bis jum Rataratt bei Ludy=Spot, für Boote aber jenseit bieser Stromschnellen noch viel weiter hinauf fahrbar ift und mit einer 1/3 Dt. breiten Mündung in den Atlantischen Ocean geht. Die Feuchtigkeit des Klimas, die Fruchtbarkeit des Bodens, die tropische Fulle der Begetation theilt D. mit dem übrigen Guiana. Die Einwohnerzahl belief sich (ohne Militär und die nichtanfässigen Indianer) 1851 auf 75767 Röpfe, barunter 8851 Beiße (Engländer, wenige Hollander und andere Europäer), 10570 Mischlinge, 51516 Neger, 4272 Oftindier ober Kulis und 558 anfässige Indianer. Auf die ländliche Bevöllerung tamen 50259, auf die ftabtische 25508 E. Für 1865 murbe die Bevolferung etwa auf 85000 Röpfe geschätt. Die Hauptstadt von D. und bem ganzen brit. Guiana ist Georgetown, oft auch D., unter der holland. Herrschaft Stabroet genannt. Sie liegt öftlich an der Mündung des D. und zählt (1851) 25508 E., barunter 3730 Weiße, 6774 Mischlinge, 14133 Reger und 871 Kulis. Der Drt ift regelmäßig gebaut und bat noch bas Ansehen einer holland. Stadt. Die breiten Strafen werben in der Mitte von Raualen burchfcnitten, die unter fich und mit bem Fluffe in Berbindung fteben. Begen ber großen Feuchtigkeit der Atmosphäre und des niedrigen, aus angeschwemmtem Lande gebilbeten Terrain find bie zwei bis brei Stodwerte hohen Saufer fast burchgangig aus hartem Solze auf 3-4 F. über ber Erbe hervorragenden Pfahlen aufgeführt. Bon ben öffentlichen Gebauben ift bas bebeutenbste bas nene Regierungsgebäube, ein 1829-34 in gutem Stil aus Mauerftein aufgeführter imposanter Bau. Bemertenswerth find außerbem die anglitanische Rathebrale von Stein, die aus Golz erbaute Christustirche, bas großartige Colonialhospital und ein großes Schlachthaus. Auch besitzt die Stadt ein Baisenhaus, ein Seemannshospital, ein Irrenhaus. seit 1858 ein besonderes Leprosenhospital. Das Queens-College ist eine gute höhere Schule. Statt ber frühern Cifternen verforgen neuerdings artefische Brunnen bie Bevölferung mit Baffer. Unmittelbar an ber Mündung bes D. liegt das aus Lehm und Faschinen erbaute, hauptfächlich durch feine moraftige Umgebung gesicherte kleine Fort Frederick-William, zu beffen Berftartung neuerdings bedeutende Bauten unternommen wurden. In beffen Nabe erbebt sich der an 100 F. hohe Leuchtthurm, und weiterhin liegen schöne und geräumige Kasernen und die beiben vorzuglich eingerichteten Wilitarhospitaler. Der Banbel ift nicht mehr fo bebentend wie fruher. Die Stadt ift burch regelmäßige Dampfschiffahrt sowie burch eine Eisen= bahn mit Berbice ober Neuamsterbam in Berbindung gefest.

Demeter, f. Ceres.

Demetrius Poliorketes, b. i. ber Städteeroberer, ber Sohn bes Antigonus (f. b.), war unter ben macedon. und fyr. Königen dieses Namens durch seine Talente, seine Thaten und den Wechsel seiner Schicksale ber bedeutendste. Geboren 337 b. Chr., zeichnete er sich schon frühzeitig durch Tapserkeit und Kriegskunst in den Kriegen seines Baters gegen Gumenes, Seleukus und Ptolemäus aus, obwol er von diesem bei Gaza 312 geschlagen ward. Im J. 307 sendete ihn Antigonus nach Griechenland, um dort die macedon. Herrschaft des Kassander zu zerstören; er eroberte Megara und nahm Athen ein, dessen Bewohner ihn als ihren Befreier mit Ehren überhäusten. In Typern schlug er 306 Menelaus, den Bruder des Ptolemäus, und die Flotte des letztern, die zum Entsat Saabt Salamis herbeigeeilt war, bei deren Belagerung und Eroberung D. namentlich die Kunst zeigte, die ihm seinen Beinamen erward. Antigonus

nahm nun ben Ronigstitel an und ertheilte ihn auch feinem Sohne. Rhobus warb von biefem 304 vergeblich angegriffen, bagegen entfette er Athen, bas Raffander belagerte, und vertrieb beffen Eruppen aus Bellas und bem Beloponnes. Als nun Raffanber, Lyfimachus, Geleutus und Ptolemans fich gegen ihn und Antigonus verbanden, eilte er bem lettern ju Billfe nach Aften, eroberte Epheins, warb aber nach ber Schlacht bei 3pfus 301, in ber Antigonus felbft fiel, jur Alucht gezwungen. Die Athener, bie fich früher in ben wibrigften Schmeicheleien gegen ihn uberboten hatten, ließen ihn jest nicht ein; balb aber gewann er, ba Geleufin, ber mit feinen frithern Bundesgenoffen zerfallen war, feine Tochter Stratonite heirathete und ihm Gilicien, Caperu und Phonizien überließ, bon neuem Macht, mit der er Griechenland wieber in gewinnen fucte. Die Athener ergaben fich ihm 297 und erhielten Berzeihung; im Belobonnes folug er ben spartan. Rönig Archidamus und war nahe baran, Sparta felbst einzunehmen, ale er fich ploglich nach Macebonien wenbete, um fich in ben Streit, ber bort zwifchen ben Benbern Antipater und Alexander ausgebrochen war, zu mifchen. Rachbem er ben lettern 294 hatte ermorben laffen, ward er felbft von den Macedoniern jum Ronig ausgerufen, unterwarf bie abtritunigen Botier nach ber Ginnahme von Theben, 290, und verfohnte fich mit Burrhus (f. b.) bon Spirus, ber mit ben Actoliern gegen ihn fumpfte, um feines Baters Reich und feine eigenen Befigungen in Aften, Die inbeffen verloren gegangen waren, wieber zu gewinnen. Roch ehe er jeboch feine ungeheuern Ruftungen vollenbet hatte, ward er burch ben Ginfall bes Lufimachus, ber fich mit Geleutus und Ptolemans verbunden hatte, in Macedonien befchaftigt; er zog gegen ibn, aber bie Macebonier, bei benen er fich burch Schwelgerei und Hochmuth verhaft gemacht hatte, verließen ihn 287 und mublten ben Pyrrhus, ber fich bem Biindniffe femer Graner angefchloffen hatte. Er floh nach Griechenland, wo fein Gohn Antigonus Gonatas feine Berrichaft behauptete; nur Athen hatte fich befreit und ward bon D. bergeblich angegriffen, ber nach Aften eilte, um hier ben Luftmachus anzugreifen. Anfangs gludlich, ward er durch Agathotles, den Sohn des Lyfimachus, bald fo bedrängt, daß er fich nach Gilicien auf bas Bebiet bes Seleutus fluchten mußte. Ihm ergab er fich, nachbem ihn feine Solbaten verlaffen hatten, 286. Er farb 285 ju Apamea am Drontes, wohin ihn Geleutus hatte bringen laffen.

Demetrins Phalerens, fo genannt von feinem Gebnetsort Phaleron, einer ber Safenftabte Athens, ein Zeitgenoffe bes vorigen, war von nieberer Herkunft, geb. um 345. Er fcfloff fich dem Theophraft als Schiller an und gewann als Redner bald bedeutenden Einfluß in Athen, fobag ibn Raffander 317 an die Spite der Berwaltung der Stadt stellte. Behn Jahre leitete er biefe aufs tilitigfte; bie Athener erwiefen ihm bie größten Ehren, wie fie ihm benn fo viel Statuen ale Tage im Jahre errichteten. Mis er aber im 3. 307 beim Angug bes D. Boliorfetes bie Stadt verlaffen mußte, warf bas wankelmuthige Bolt jene Statuen um, ja es warb fogar ein Tobesurtheil gegen ihn erlaffen. Er flitchtete fich zu Btolemaus Lagi nach Aeghpten, ber fich feiner als Rathgeber bebiente und burch feine Anregung jum Sammeln von Blichern bewogen warb, wodurch ber erfte Grund, auf bem fich bie Alexandrinische Bibliothet bilbete, gelegt wurde. Bei Btolemaus Philabelphus fiel er in Ungnabe und farb, nach 283 v. Chr., in Der Berbannung in Oberagopten. D. war als Rebner ausgezeichnet, obwol er fich von ber fixengen Beife bes Demofthenes entfernte, und gehorte an ben gelehrteften Beripatetitern. Er verfaßte an 50 Schriften histor., polit., philos., rhetorischen und grammatischen Inhalts; Die Schrift über ben reduerischen Bortrag, die fich unter feinem Ramen erhalten hat, gehort einem fpatern Zeitalter an; fie ift bon Goller (Lpg. 1837), am besten in ben a Rhetores Graeci's

von Balz (Bb. 9, Stuttg. 1836) herausgegeben.

Demetrius ist der Name mehrerer russ. Großstürsten. — D. I., ein Sohn des Großsürsten Alexander Rewssij, lebte mit seinem Bruder Andreas nach des Baters Tode in fortwößrendem Ariege und adwechselnd vom Glück begünstigt, die er 1294 starb. — D. H., ein Sohn des Großsürsten Michael, gelangte nach des Baters Ermordung 1320 in den Besit des Fürstenthums Twer, wurde aber durch Georg III. betriegt und sah sich genöthigt, zu den Tataren seine Zustucht zu nehmen. Als er hier Georg III., der sich ebenfalls zum Tataren-Khan begeben hatte, erdolchte, ward er 15. Sept. 1326 hingerichtet. — D. M., ein Sohn Konstantin's von Snebal, 1360 durch die Tataren als Großsürst eingesetzt, wurde 1362 entigront und starb 5. Inli 1383. — Ihm solgte D. IV., mit dem Beinamen Donstoi, ein Sohn Iwan's, geb. 12. Oct. 1350, der schon als unmündiges Kind im Besitze des Fürstenthums Mostau gewesen und sich 1367 mit der Tochter seines Borgängers vermählte. Er verlegte seine Restdem was Wostau, erbante den Kreml von Stein und war sehr glücklich im

Rriege gegen bie Fürften von Twer, die Litauer, die Fürften von Rjafan und felbft gegen bie Tataren. Begen ber flegreichen Schlacht gegen bie lettern am Don, 8. Sept. 1380, erhielt er ben Beinamen Donftoi. Im erneuerten Rampfe aber gegen biefelben unterlag er; es wurde Mostau niebergebrannt, und bie Ruffen faben fich genothigt, unter bie Binspflichtigfeit ber Tataren zurudzutehren. D. ftarb 18. Mai 1389. - D. V., ein Sohn Iwan's bes Schrecklichen, geb. 19. Det. 1583, ward burch feinen Stiefbruder, ben Baren Feodor Iwanowitsch, mit feiner Mutter Marfa nach Uglitsch verwiesen und auf Befehl Boris Gobunow's mahrfceinlich 15. Mai 1591 ermorbet. - 1603 trat ber erfte ber fog. falichen Demetrier auf. Er gab fich für ben Sohn 3man's aus und behauptete, ben Diorbern entlommen ju fein, foll aber ein Mond aus bem Rlofter Tichubow, Ramens Gregor Dtrepjem, gewesen fein. Er entbedte fich querft bem Gurften Bieniowegti in Litauen, bei bem er in Dienften ftanb, und bann bem Boiwoben von Sandomir, Mnifzet, burch ben er bem poln. Ronige Sigismund III. vorgestellt murbe. Die Bolen erfannten in ihm ein willsommenes Bertzeug, um Ginfluf auf Ruffland zu gewinnen; von ihnen unterftutt, begann er gegen Boris den Rrieg. Diefer ftarb, nachbem er wieberholte Rieberlagen erlitten, fehr fcnell, wie einige meinen, an Gift, und fein Cohn Reobor, ber ihm folgte, gerieth in Gefangenschaft. hierauf jog D. 1605 in Mostau ein, bestieg ben Thron und ließ Feodor erbroffeln. Er regierte mit Rraft und Umficht, boch brachte er bas Bolt gegen fich auf, als feine Braut, die tath. Marina Mnifget, die Tochter bes Boiwoben bon Sandomir, mit 2000 Bolen in Mostau erfchien. Bagrend ber Dochzeitsfeier entstand ein Aufstand in Mostau; das Bolt, von bem Flirften Bafilij Schuiftig geleitet, bem D. großmüthig ichon borber bergieben batte, als er eines Plans, ibn bom Throne ju ftiirzen, überführt worden war, brach in den Kreml. D. und viele Polen wurden 17. Mai 1606 ermorbet, Marina, die mit Mithe bem Tode entging, ward ine Gefängniß geworfen. Die Berichte ber Zeitgenoffen über biefen erften Pfeudo-D. find von Uftralow (5 Bbe., Betereb. 1831-34) gesammelt worden; neue Untersuchungen über ihn gaben Merimee (1855) und Rostomarow (1864). Unter ben zahlreichen Dichtungen, zu welchen sein Schickfal ben Stoff geliefert, ragt Schiller's als Torfo guritagebliebenes Meisterwert hervor. - Schon 1607. nachbem Bafilij Schuiftij ben Thron bestiegen, trat ber zweite falfche D. auf. Er gab fich für eine Berfon mit bent erften aus, behauptete, fich aus Dostau gerettet ju haben, war aber nach einer Angabe ein Jude, nach einer andern ber Gohn bee Fürsten Andrei Rurbftij. Er fand befonders Anhang, als die herrichfüchtige Marina nach ihrer Befreiung ibn fitr ihren Gemahl anerkannte. Die Bolen unterftitzten ihn ebenfalls, verließen ihn aber nachber. Der poln. Betman Zoltjewfti nahm nach Wafilij's Sturze die ruff. Hauptftadt für Sigismund's III. Sohn, Wladyflaw, in Besitz, ohne sie lange behaupten zu können. D. hatte sich nach Kaluga geflüchtet und ward 11. Dec. 1610 ermorbet. - Ein britter falfcher D. war ber angebliche Sohn bes Otrepjew. Er fand Unterstützung bei Bladyflam IV. von Bolen, flüchtete, als biefer gestorben, erft nach Schweben, bann nach Bolftein, wo ihn ber Bergog 1648 an ben Baren Alexei Michailowitsch auslieferte, ber ihn erdroffeln ließ. — Ein vierter falscher D. war ber Diaton Sibor. Er bemächtigte fich ber Stadt Bftow, wurde aber von ben Bewohnern vertrieben, von Rosaden nach Mostau gebracht und bort 1613 hingerichtet.

Demidow, eine durch ihren ungeheuern Reichthum, ihre Bohlthütigkeit und ihre Driginalität berühmte ruff. Familie, gelangte ju Anfehen burch Nitita D. ober Demibowitsch (b. i. ber Cohn Diomed's), einen einfachen Arbeiter in ber Gewehrfabrit ju Enla, ber fitr Beter b. Gr. mahrend bes ichmeb. Rriegs die Lieferung von Ranonen und Musteten übernahm und als Belohnung 1702 bedeutende Landereien in Sibirien erhielt, wo er reiche Metallgruben entbedte. Er wurde 1720 in ben Abelftand erhoben und hinterließ zwei Gohne, Afinfig und Grigorij. Durch erstern, der taiferl. Staatsrath war, wurde 1725 am Fuke des Magnetberge im Gouvernement Berm das Eisenwert Nishnitagilft angelegt, das noch jett die blühendste unter ben fibir. Butten ift. Bgl. Spafelij, «Shisneopisanie Akinfija D.» (Betereb. 1833). Deffen altester Sohn, Protopij, geft. 1786, einer ber ercentrifchften Charattere feiner Zeit. verwendete 1,100000 Rubel zur Gründung des Baifenhaufes in Mostau und warb bafür von Ratharina II. zum Wirkl. Staatsrath ernannt, obgleich er nie in Diensten gestanden hatte; ber jungere, Nikita, that viel für die Runfte und Wiffenschaften in Rufland, machte auch große Reifen im Ausland, beren Befdreibung er 1786 in Mostan bruden ließ, und ftarb 1789. Baul Grigorjewitsch D., geft. 1821, legte zu Mostan neben feinem Balafte einen an exotifchen Holzarten reichen botan. Garten an, fammelte ein herrliches Runft= und Naturaliencabinet und ftiftete bas nach ihm genannte Lyceum im Jaroflawl. - Ritolaj Rifititf o

D., wurde 1774 gu Betersburg geboren, trat fruh in Militarbienfte und mard fpater Gebeimrath und Rammerberr bes Raifers. Als Freund ber Raturtunde und ber Rünfte unternahm er eine Reife nach Deutschland, Italien, Frankreich und England, sendete auch niehrere feiner Berg - und Buttenmanner nach Steiermart, um geubte Lehrer bes Bergbaues herangubilben. Im Kriege von 1812 errichtete er auf seine Rosten ein Regiment und führte dasselbe. Rach bem Frieden begab er sich nach Baris, dann nach Florenz, in deffen Rabe er bas Gut Sau-Donato taufte. Er ftarb 1828 und hinterließ aus feiner Che mit einer Schwester bes Grafen Gregor Stroganom zwei Sohne, Baul und Anatoli. - Baul D., geb. ju Betersburg 17. Aug. 1798, empfing feine Erziehung im Lycee Napoleon zu Paris, machte bie Felbglige von 1812—14 mit und nahm 1826 als Rittmeister ben Abschied, um in den Civildienst an treten. Bon 1831-84 war er Gouverneur von Ruret, wo er mahrend der Cholerazeit mit menfchenfreundlicher Aufapferung wirtte. Seine Freigebigkeit war ebenfo grenzenlos als fein Reichthum. Bu einer Stiftung fur bie Bitwen und Baifen ber im Turkenkriege getobteten Offiziere gab er ein Rapital von 625000 Rubel, 1/2 Mill. jum Beften ber Bobltbutigfeitsanftalten in Mostan und eine gleiche Summe gur Erleichterung bes Schicffals ber nach Sibirien Berwiesenen. Der petersburger Aabenie ber Biffenfchaften wies er bebeutenbe Fonds zu, aus welchen diese seit 1831 allfährlich die D.'schen Breise für die besten russ. Werke ertheilt. Durch Krantheit genothigt, fich von ben Staatsgeschaften gurudgugiehen, ftarb er gu Mains 5. April 1840. — Anatoli D., ruff. Kammerherr und bes vorigen Bruder, geb. 1812, verlebte feine Jugend in Frankreich und Italien und war fpater Attaché bei ber ruff. Befandtichaft in Bien. Auf feine Roften und unter feiner perfonlichen Leitung wurde 1837 von mehrern Gelehrten eine Reife burch bas fühl. Aufland unternommen, die in ber «Voyage dans la Russie méridionale et la Crimée par la Hongrie, la Valachie et la Moldavie» (4 Bbe., Bar. 1839-42) befchrieben und in bem prachtvollen «Album du voyage» (Bar. 1849) illustrirt ift. 3m Oct. 1841 vermählte er fich in Florenz mit der Prinzeffin Mathilde von Moutfort, ber Tochter bes Bieronnmus Bonaparte (f. b.). Beil er hierbei als Betenner ber griech. Rirche bas Berfprechen gab, alle aus biefer Che entspringenben Rinber römischfatholifch erziehen zu laffen, fab er fich in mehrfache Differengen verwidelt. D. wurde aus dem ruff. Staatsbieufte entlaffen und nach Betersburg gur Berantwortung gerufen. hier gelang es ihm balb wieber, die Gunst des Raifers zu gewinnen, sodaß er die Erlaubniß erhielt, nach Baris gurudgutehren. Doch trennte er fich fcon 1845 bon feiner Gemablin, ber er eine ansehnliche Leibrente aussetzen mußte, die bis jur Errichtung des zweiten Raiserreichs zum Unterbalt ihrer Familie biente. Beim Ausbruch bes Drientfriegs fchentte D. bem ruff. Staatsfchat 1 Mill. S.=Rubel, woranf ihm Nikolaus 1854 den Titel eines Wirkl. Staatbraths verlieh. Den eines Fürsten von San-Donato hatte er schon früher vom Großherzog von Toscana erhalten. Sein Hauptaufenthalt ist feitbem Florenz, wo er auch eine ruff. Kirche erbaut hat und eine der reichsten Aunstsammlungen in Europa besitzt.

Bemi-Nonde (franz.; Halbwelt) nennt man die in allen Hauptstäbten, befonders aber in Baris ftartvertretene abenteuernde Gesellschaftsklasse, welche im Aeußern die Sitten und Lesbensweise der höhern Stände nachzuahmen sucht, ohne doch den Einfluß, die Bildung und die Reichthümer derselben zu bestigen. Der Ausdruck ist durch das gleichnamige Bühnenstück des siungern Alexander Dumas in Anfnahme gekommen, welches 1855 zuerst in Paris über die Bühne ging. Dieser Dichter bezeichnet damit speciell die halbelegante, zweideutige Welt, die

nur ein schlechter Abbruck ber eigentlichen guten Gefellschaft ift.

Demintg (griech.), d. i. Wertmeister, Bildner, bezeichnet in der Rosmologie der Gnostiker den Schöpfer der Sinnenwelt. Die Meinung, daß der höchste Sott als reiner Geist mit der Materie in gar keine Berührung zu treten vermöge, sührte von selbst zur Annahme eines untergeordneten, doch geistig und sittlich beschränkten Mittelwesens, welches in Verdindung mit den seiner Derrschaft untergedenen Blanetengeistern aus dem Chaos die Körperwelt geschaffen habe. Am ausgedildetsten erscheint die Lehre vom D. dei den Balentinianern. Nach ihnen ist er der Sohn der aus dem Lichtreiche gesallenen «Sophia» und der Vorsteher (Archon) des Sternenhimmels. Er vermochte den von ihm geschaffenen Menschen nur sein eigenes schwaches Brincip, die Psyche, mitzutheilen, daher legte seine Mutter Sophia in die Menschennatur zugleich den geistigen Samen, das Rneuma. Allein die Macht des Bösen in den materiellen Leibern wie die Gegenwirtung des nur psychischen D. ließ jenes höhere Element nicht zur Entwicklung kommen. Indem er sich selbst für den höchsten Gott hielt, konnte er auch die Seinis gen nicht zur Erkenntnis der wahrhaften Gottheit hinsühren; er gab ihnen das unvollkommene

mosaische Geset (daher der Indengott), das nur ein sinuliches, nicht einmal erreichbares Glück verheißt, und sandte gegen die Geister der Hyle blos einen psychischen, also unträftigen Messias, den Menschen Besus. — Bei den Kirchenvätern heißt D. zuweilen auch der Logos, sofern er

als Organ Gottes bei der Weltschöpfung gedacht wurde.

Demme (Berm. Chriftoph Gottfried), ein als geiftlicher Lieberdichter und Romanfchriftsteller bekannter Theolog, geb. zu Mühlhaufen 7. Sept. 1760, wurde nach vollendeten Stubien Subconrector am Onmnafium und 1796 Superintendent bafelbft. Geit 1801 fuhrte er als Generalsuperintendent und Confistorialxath die oberfte Leitung ber Rirchen- und Schulangelegenheiten bes Bergogthums Sachsen Altenburg und farb daselbft 26. Dec. 1822. Unter bem Namen Rarl Stille trat D. mit ber Schrift «Bachter Martin und fein Bater» (2 Bbe., Lpz. 1792-93; 3. Aufl., 3 Bbe., Lpz. 1802) hervor, worin Wieland einen echt fotratischen Beift erkannte. Gleichzeitig erschienen die mit gleichem Beifall aufgenommenen «Erzählungen» (2 Bbe., Riga 1792 - 93; 2. Aufl., 1797). Unter feinen übrigen Schriften find, außer einigen Bredigtsammlungen, noch hervorzuheben: «Sechs Jahre aus Rarl Burgfeld's Leben» (Lpz. 1793), «Abendstunden im Kreife gebilbeter und guter Menschen» (2 Bbe., Gotha 1804), und «Gebetc» (Gotha 1818). Durch gemithvolle und eble Sprache, geschicktes Individualifiren und eine lebenswarme Frommigkeit hat fich D. als Schriftfteller verdient gemacht. — Wilhelm Lubwig D., des vorigen Sohn, geb. 20. März 1801 zu Mühlhausen, studirte 1820 — 23 zu Jena und Leipzig die Rechte, ward 1826 Abvocat zu Altenburg, erhielt 1834 von ber jurift. Facultät ju Tubingen bie Doctorwurbe und machte fich besonders durch die Fortsetzung der hitgig'schen «Annalen für deutsche und ausländische Criminalrechtspflege (von 1837-45) und burch bas «Buch ber Berbrechen» (4 Bbe., Epz. 1851; neue Folge, 4 Bbe., 1852-53) literarifc befannt. Geit 1837 in eine langwierige Unterfuchung bermidelt, nahm er 1849 feinen Bohnfit ju Jena und 1850 ju Bitrzburg. - Gein jüngerer Bruder, Bermann D., geb. 1803 ju Mühlhaufen, wirfte bis jum Spatherbft 1864 als Professor ber Medicin zu Bern. Der Gohn bes lettern, Rarl Bermann D., geb. um 1831, praktischer Arzt zu Bern, hat sich literarisch durch einige medic. Schriften bekannt gemacht. Dahin gehören: alleber die Beranderungen ber Gewebe burch Brands (Frauff. 1857), "Beitrage jur pathol. Anatomie bes Tetanus" (Lpg. 1859) und bie gefchatten "Militarchirurgische Studien» (2 Thle., Würzburg 1861; 2. Aufl. 1863-64), zu benen er 1859-60 in ben nordital. Spitalern die Erfahrungen sammelte. Ende Det. 1864 wegen Giftmordes por bie Affifen gestellt, marb er zwar freigesprochen, boch verließ er Bern in Begleitung feiner Braut, mit ber er fich Ende Nov. 1864 in einem Gafthaufe zu Nervi bei Genua entleibte.

Demmin, eine alterthümliche Stadt im Regierungsbezirk Stettin ber preuß. Brovinz Bommern, liegt in bem von niedrigen Göhen umgebenen Thale der Beene, welche nabe oberhalb die Tollense und unterhalb die Trebel aufnimmt und bie hierher für fleine Seefchiffe fahrbar ift. Die Stadt ift hauptort eines Kreifes, hat ein Kreisgericht und ein Progyumafium und zählt 8572 gewerbthätige E., welche Tuch- und Ledermanufacturen, Strumpfwirkerei, eine Tabadefabrit, Bleichen u. f. w. unterhalten, auch Fischerei, Schiffahrt und Danbel mit Getreibe und holz treiben. Etwa 21/2 M. östlich liegt an ber Beene bie Stabt Jarmen mit 1699 E., lebhafter Fischerei und Leinweberei. Beide Städte hatten Anfang 1865 10 Schiffe von 961 Last. Fast 4 M. im SSD. liegt Treptow an ber Tollense (Alt-Treptow) mit 4211 E., Leinweberei, Tuchmacherei, Bieh- und Bollmartten. Der Rreis D. gahlt auf 17,91 D. = M. 48969 E., wovon 34487 auf bas platte Land und 14482 auf bie brei genanuten Stäbte kommen. D. ist eine ber ältesten ber von ben Slawen erbauten Stäbte Bommerne; fcon zu Rarl's b. Gr. Zeiten gefchieht ihrer Ermahnung ale eines michtigen Banbelsplages. 1148 murbe fie von einem deutschen Rreugheere belagert. Beinrich ber Lowe erstürmte und verheerte fie 1164, nachdem er den flaw. Fürsten Pribiflam beflegt hatte. Rach ihrer Wiederherstellung wurde fie von bem König Balbemar II. von Danemart erobert, ber fich in ihrem Besitze bis zu seiner Niederlage bei Bornbovede 1227 behauptete. Geit biefer Beit ift D. eine driftl. Stadt und hatte fortan gleiches Gefchid mit Bommern. Im Dreiftigjährigen Kriege stritten sich die Schweben und Kaiserlichen seit 1630-39 vielfach um ihren Besit, und noch nachdem sie im Westfälischen Frieden mit Borpommern an Schweden gesommen, hatte fle bielfache Rriegsbrangfale zu erbulben, befonders in ben Rriegen zwifchen bem Großen Rurfürsten, ber fie 11. Nov. 1659, und ben Schweben, welche fie 12. Oct. 1676 eroberten. Hierdurch fehr in Abnahme gekommen, mußte fie im Stocholmer Frieden von 1720 nebst bem am rechten Ufer ber Beene gelegenen Theile Borpommerne an Breufen abgetreten

werben. Ihre feste Burg, bas sog. Haus D., war längst abgetragen, nub nach ber Capitulation ber Schweben unter Oberst Lilienberg an die Brengen unter Dohna 17. Inn. 1750 wurden auch die übrigen Festungswerke geschleift. Am 16. April 1807 wurde sie von den Franzosen besetzt, die in der Umgegend mehrere Gesechte zu bestehen hatten.

Demoifelle, f. Dame.

Demofratie, b. i. Bollsherrichaft, bezeichnete im alten Griechenland ben Buftanb bee Bemeinwefens, in welchem weber ein einzelner (Monarch, Tyrann) noch eine bevorrechtete Rlaffe, sondern bas Bolt, die Gesammtheit ber Staatsbiirger, ber Demos, die Herrschaft ausiibte. Die D. fand also als Staatsform sowol ber Monarchie als ber Aristofratie gegenüber. Demotratien waren die meiften griech. Republiken, namentlich Athen. Den Begriff ber absoluten Gleichberechtigung aller Staatsangehörigen ober auch nur aller Staatsburger binfichtlich ber Theilnahme an ben polit. Rechten verband man aber bamals teineswegs mit biefem Worte. Beber bie gangliche Rechtlofigfeit eines fehr großen Theils ber Bevolterung, ber Stlaven, noch bie Unterfchiebe, welche die Gefetgebung auch unter ben eigentlichen Staatsburgern in Bezug auf ihre Theilnahme an ber Berrichaft aufftellte (3. B. die Ansichliegung ber unterften Rlaffe son ben Staatsämtern, welche bie Solonische Berfaffung anordnete), wurden bamals allgemein als unverträglich mit bem Wefen ber D. betrachtet. Da indeß folche Ausnahmen bennoch gegen bas bemotratische Princip verstießen, so ningte sich itberall, wo fie bestanden, früher ober fpater bas Beftreben geltend machen, fie zu beseitigen und die bollige Gleichberechtigung effer Staatsbilirger herzustellen. Dies gelang g. B. follieflich in Athen, tonnte aber anberenvo. wie in Rom, nicht burchgeführt werden. Natürlich gelangte mit ber völligen Gleichstellung aller Burger bie unterfte, gablreichfte Rlaffe jum Uebergewicht, welchem Umftanbe es jugefdrieben werden muß, daß die D., als zur Bobelherrichaft führend, oft angegriffen warb.

In der modernen Geschichte begegnet man sogleich an der Schwelle derfelben einem polit. und gefellschaftlichen Buftanbe, ber gar wohl mit bem Ramen eines bemofratischen bezeichnet werben fonnte. Dan findet nämlich bei ben Germanen, ben Saupttragern biefer Geschichte, bag jeder freie, mundige und felbständige, deshalb auch waffenfähige Mann als gleichberechtigtes Mitglied der Bollsgemeinschaft galt und als folches mitberathend und mitbeschließend an der Bollegemeinde theilnahm. Rur die Stlaven hatten teine polit. Rechte. In der Bollegemeinde aber lag bie endgultige und völlig freie Entscheidung über alle Angelegenheiten ber Gefammtheit. Gelbft die Berfchiebenheit der Größe des Grundbefiges scheint auf die polit. Berechtigungen feinen Ginfing ausgeübt zu haben, und wenn einzelne Gefchlechter infolge ber Berbienfte ihrer Borfahren in höherm Anfeben standen und daher häufiger zu wichtigern Aemtern berufen wurden, fo war boch ber Ginflug, beffen fie genoffen, lediglich ein freiwillig augestanbener. Die Führer in ben Kriegen, bie Berzoge, gingen aus ber freien Wahl ber Genoffen bervor, in beren Reihen fle wieber zurudtraten. Auch bie Abnige, wo fie fich fanben, konnten an die Spite bes Bolls nur burch eine bem Erbrechte hinzutretende Ball gelangen, und fie waren in allen bebeutenbern Angelegenheiten an die Zustimmung bes Bolts gebunden. Allmählich, nachbem die german. Stämme feghaft geworben, machte aber diefer allgemeine Auftand ber Freiheit und Gleichheit einem von entgegengefetter Art Plat, indem fich ber Lehnestaat mit feiner burdweg ariftotratifchen Glieberung ausbilbete. Bahrend ein verhältnigmugig Meiner Theil des Bolts, an dessen Spize der Monarch als oberster Lehnsherr stand, die Berrfchaft an fich zu reißen wußte, verfaut bie große Daffe der fruher gleichberechtigten Freien in Dienftbarteit und jum Theil fogar in Borigteit und warb bamit ben Angehörigen bes unterjochten Bolls oft gang gleichgestellt. Bon ber frühern polit. Gleichheit blieb in ben meiften Sanbern teine Spur; nur in einzelnen Begenden Deutschlands, in ben Altcantonen ber Schweiz und an der Rordfee, erhielten fich freie Bollegemeinschaften mit rein bemolratischer Berfaffung. Aber diese Berfaffungen galten als nicht normale, als unzuläffige Bildungen, und faben fich deshalb fortwährend von den ariftolratisch gegliederten Gemeinschaften belämpft. Je mehr in polit. und focialer Beziehung bie größere Daffe bes Bolts von der herrichenben Rafte (bem Abel) herabgebrückt wurde, besto mehr erhielt der Begriff Boll die Bedeutung einer unberechtigten, unfreien Daffe, welche als zur Dienstbarteit beftimmt betrachtet marb, und ber man verächtliche Ramen, wie abas gemeine Bolto (le bas peuple, la canaillo), beilegen burfte.

Allmählich begann indes die bemokratische Richtung von neuem Wurzel zu fassen, indem sich aus dem Bolte und theilweise aus dem niedern Abel eine Gegenströmung herausbildete. Bunächst trat diese Richtung in den Städten hervor, in denen sich Gemeinschaften gleichberechtigter Freien constituirten. Zwar lag auch in den ktüdtischen Gemeinwesen, die überdies noch



Kitrsten und herren unterworfen waren, anfänglich bas Regiment nicht in ben hanben aller (theilweife fogar noch unfreien) Ginfaffen, fondern war bas Borrecht einer Rlaffe, bes Patriciate, bie fich zumeift aus ursprünglich ritterburtigen Familien, welche in die Stabte gezogen waren, bilbete. Aber biefe Familien, bie fog. «Gefchlechter», ftanben boch ichon ursprünglich ben Ginfaffen gang andere ale ber Lehnsherr feinen Dienstmannen und Unterthanen gegenüber. Denn jene Ginfaffen maren meiftens freie, nicht an die Stadt gebundene Mannern, die fich mit Recht ale Glieber bes Gemeinwefens betrachteten, welches fie zwar fcute, für bas fle aber auch felbst mit Gut und Blut einstanden, und deffen Blute von ihrer Thatigfeit und ihrem Gemeinfinn mit abhing. Schon früh mußte das Patriciat mit diefer Rlaffe ber ftabtifchen Bevölterung rechnen, ihre Bunfche beachten. Je fcwerere Rampfe bie Stabte in ber Folgezeit gegen biejenigen, welche fie zu unterbruden fuchten, burchzuführen hatten, befto mehr bilbete na bas Geflihl ber Gleichheit neben bem ber Gemeinfamteit aus, und in ber Schlacht, auf ber Mauer bem Feinde gegenüber erlitten die ariftotratischen Unterschiede einen gewaltigen Stoff. Außerbem aber mirtten für die Ausgleichung jenes Unterschiebes Banbel und Induftrie, bie fich in ben Stabten entwidelten, und burch welche neben bem Grundbefit bas bewegliche Bermögen gefchaffen wurde. Bunachft wußten fich bie burch Sandel reich geworbenen Familien Antheil am Regiment zu verschaffen, ober fie traten ber flabtischen Ariftofratie meift einfach bei. Dann tamen die handwerker empor. Je mehr die Geschlechter diese nieberzuhalten suchten, besto mehr bilbete sich in ben Sandwertern ber bemotratifche Beift aus, ber nach Freiheit, Bleichberechtigung und Gelbstregierung ftrebte. Es tam ju blutigen und oft langwierigen und wechtelvollen Rampfen, in benen ichlieflich bie größere Bahl um fo ficherer flegen mußte, als fie nicht nur mehr Energie befaß, fonbern auch ein sittliches Brincip vertrat. Freilich hatte auch mit bem Siege ber handwerter in ben Städten bie D. nur einen Schritt vorwarts gethan. Die Zünfte suchten bas Regiment nicht weniger als die Geschlechter zu ihrem Monopol zu machen und versagten den übrigen Ginfaffen die Gleichberechtigung; aber es ließ fich unschwer voraussehen, daß auch lettere endlich mit ihren berechtigten Forberungen burchbringen würben.

Richt fo gunftig gestaltete fich bie Entwidelung auf bem Lande. Allerdings wiesen bie Stubte bie lundliche Bevollerung auf bas ju erftrebende Biel hin, aber einerfeits jogen bie fraftigern Elemente vom Lande in die Stabte, andererseits befand fich bas Landvolt in feinen Bliebern außerst isolirt, indem noch feine Ginrichtungen vorhanden waren, die biefe Glieber zu festern Gemeinschaften und Erwerbsgenoffenschaften verbunden hätten. Als das Landvolt endlich ben Drud fchwer ju fublen beganu, und jur Beit ber Reformation infolge ber lebhaftern Bewegung ber Beifter entichiebener mit feinen auf Freiheit und Gleichberechtigung hinausgehenden Forderungen auftrat, da ward es in blutigen Rampfen, namentlich in ben Bauernfriegen, derart aufs Haupt geschlagen, daß es noch nach Jahrhunderten sich nicht wieber zu erheben vermochte. Deffenungeachtet befferten fich nach und nach feine Buftanbe, benn ber Feudalstaat reifte feinem Ende entgegen, und es bilbete fich die absolute Monarcie aus, die, freilich im Intereffe ihrer unumschränkten Berrichaft über alle, confequent die Borrechte ber privilegirten Kaste zu schmälern und alle Staatsblirger gleichzustellen suchte, bamit aber bie unterfte Rlaffe emporhob. Die Folge bavon waren die Aufhebung ober Milberung ber Leibeigenschaft, die Ginschräntung der Fronen und anderer Lasten, die herstellung einer größern Rechtsgleichheit u. f. w. Indeffen fchritten bie einzelnen Staaten boch immer nur gogernd und schwantend vorwärts, bis enblich die Franzbsische Revolution ausbrach. Diese proclamirte offen bas demofratische Princip in den Worten «Freiheit und Gleichheit», forderte die Gleichstellung aller Staatsburger, die ländliche Bevölkerung einbegriffen, und gab damit nicht für Frankreich allein, fonbern für gang Europa ben Anftog zu burchgreifenden Umgestaltungen im Sinne ber D.

So war benn allmählich ein Theil nach bem andern jenes im Mittelalter von dem herrsschenden Stande so. verachtungsvoll zurückgestoßenen und unterdrückten Bolls aus dem Zustande ber Unfreiheit und Zurückseinung herausgetreten und zu einer mehr oder weniger vollständigen Gleichheit mit dem früher allein berechtigten Stande gelangt. Das aristostratische Princip des Feudalstaats, das Princip der Ausschließung, Bevorrechtung, Unterdrückung der Mehrheit durch die Minderheit war dem demotratischen Princip, dem Princip der Gleichberechtigung aller Klassen, aller Berufsarten erlegen. Allein damit hatte man die letzten Consequenzen bieses Princips der Gleichberechtigung noch nicht erreicht. Die disherigen Träger desselben, welche sich eine berechtigte Stellung neben der Feudalaristostratie erkampst, waren selbst wieder in gewisser Beziehung geschlossen, auf bestimmten materiellen Grundlagen fußende Stände. So der Raufmannsstand als Bertreter großer Kapitalien, die Zünfte mit ihrer privilegirten Gewerb-

thätigkeit, der Banernstand als Inhaber eines, wenn auch kleinen, Grundbestyes: alle biefe Stanbe bilbeten gleichsam wieder eine Aristofratie innerhalb ber D. Demotratisch infofern, als fie urfprünglich gegenüber bem Abel zum Bolle, b. h. zur rechtlofen Maffe, gehört und ihre Berechtigung erft allmählich erkämpft hatten, waren fie doch auch wieder aristokratisch, weil noch immer eine zahlreiche Alasse zurücklieb, die fie nicht mit zur polit. Gleichberechtigung emporhoben, fondern vielmehr zurudfließen und als unberechtigt und unebenbürtig behandelten. Diefe übriggebliebene Daffe, auf welche nunniehr ber Rame Bolt ilberging, umfaßte alle bie, welche tein Rapital, tein gunftiges Gewerbe, tein Grundeigenthum, überhaupt nichts als bie Kräfte und Anlagen ihrer Persönlichkeit und deren Berwerthung durch die Arbeit besaßen. Roch gegenwärtig bilbet diefe Klaffe den der Zahl nach bei weitem bedeutendsten Theil der Bevöllerung in allen Staaten Europas. Ihre Forberungen richten fich, indem fie fich auf bas bemofratifche Brincip ftiten, auf volle Gleichstellung mit ben übrigen Rlaffen. Go verlangt fie Aufhebung aller Befchräntungen, welche noch aus ber frühern Zeit ftammen, Abschaffung der Sondergesete, welche sie allein treffen, Befeitigung bes Zunftzwanges, wo er noch besteht, Herstellung der Freizügigseit u. f. w., aber auch an Stelle des durch Bermögen, Grundbesits, felbftanbigen Gewerbebetrieb, Cenfus n. f. w. ober burch Bugehörigfeit gn einem Stande bedingten Bahlrechts bas allgemeine gleiche Bahlrecht und die volle Berechtigung zur Ausübung aller polit. Rechte. Wer biese Forberungen anerkennt, gehört zur bemokratischen Bartei ober, wie man fich, allerbings fprachlich nicht richtig, ausbrudt, zur D. Babrend aber hinfichtlich ber genannten Forderungen die gange bemofratische Partei einig ift, und biefe als eine felbstverftandliche Confequeng Des bemofratischen Brincips anfieht, icheibet fich biefe Bartei binfichtlich anderer Forberungen, welche neben ber polit. auch die materielle und fociale Gleichheit aller Rlaffen ber Gefellichaft ine Ange faffen, in zwei Gruppen. Die eine berfelben, bie rein demokratifce Bartei, ertennt nur die polit. Confequenzen des demokratifchen Brincips, das allgemeine gleiche Stimmrecht und die absolute Gleichheit aller ftaatsbirgerlichen Rechte, an und fucht diefe geltend zu machen; fie erklärt fich befriedigt, fobalb diefe Biele erreicht find. Die andere, Die focial - bemotratifche Partei, betrachtet bagegen Die polit. Gleichstellung wefentlich als Mittel, um bie fociale Grundlage ber gegenwärtigen Gefellschaft einer Umgestaltung zu unterwerfen und die allgemeine fociale Gleichstellung aller Menschen zu erringen. Sie betrachtet bas Berhältnig ber besitzlofen zu ber befitenben Rlaffe als ein bem frühern Berhältniß der dienenden Rlaffe zur herrschenden bes Fendalftaats ganz analoges, bezeichnet die bestitzende Klasse, die sog. Bourpeoiste, als eine Aristokratie, welche das «Bolk», die Bestitzlosen, in der Rechtlofigfeit erhält und für fich ausbeutet, und stellt als letites Biel ihrer Bestrebungen Die Berftellung der demotratifch - focialen Republit auf. Als Bertreter diefer Richtung, die namentlich in Frankreich Boben gefunden bat, ift in Deutschland neuerdings unter anbern Laffalle (f. d.) aufgetreten.

Der Entwicklungsgang ber D. hat es mit sich gebracht, daß ihre Angriffe mehr gegen bas ariftotratische als gegen bas monarchische Princip gerichtet waren. Ja es gab eine Zeit, wo die absolute Monarchie in der D. ihren natürlichen Berbundeten gegen die Aristokratie fuchte und fand. In Frankreich, und nach bessen Beispiel in ben meisten andern Festlandsstaaten, bedienten sich die Fürsten bei dem Bestreben, die sie beschränkende Macht des Adels zu brechen, vielfach ber Gulfe bemotratischer Elemente und suchten bieselben an fich zu Inupfen theils burch Freiheiten, welche fie ganzen Klassen, namentlich dem Bürgerthume in den Städten, verlieben, theils burch Beranziehung einzelner aus ben nichtprivilegirten Rlaffen an ihre Berfon und ju einflugreichen Stellungen im Staate. Schon früher mar bem demofratischen Element ein solcher Weg zu Macht und Ansehen, freilich nur für einzelne, baburch erschlossen worden, daß die Borrechte und Burben ber Kirche auch ber perfonlichen Befühigung offen standen. Spater hatte die Biffenschaft in ben gelehrten Korperschaften ber Universitäten und in den von biefen ausgehenben einflugreichen Stunden eine Machtftaffel geschaffen, von der aus fie nicht felten bie Geburtsaristotratie an Einfluß überragte. Als nun vollends die nach Unumschränktheit ringende Fürstengewalt burch eine künftliche Machtentsaltung in den Formen des bureautratischen Staats und durch eine allgemeine Begünstigung der Intelligenz sich ein Gegengewicht gegen ben Feubalabel fchuf, ba waren bem bemokratischen Clement in biefer Bevorzugung ber personlichen Fähigkeit, ohne Rudficht auf Geburt, Stand, Besit, die allerweitesten Bahnen zur Dacht, Berrichaft und Anfehen eröffnet. Freilich bestand die Gleichheit, welche der nivellirende Absolutismus durch Erhöhung der Riebern und Erniedrigung ber hohen fouf, nur in ber gleichen Abhangigfeit und Rechtlofigfeit aller gegenüber bem einen unumschränften Berrn, und

ein Fortschritt zur wahren Freiheit war in dieser Abhängigkeit zunächst nicht nicht nichtlich. Aber es läßt sich doch nicht leugnen, daß jener Zustand in den meisten Staaten vorausgehen mußte, ehe die unterdrückten Klassen zur Durchführung des Brincips der D. sich befähigen konnten. Anders stellte sich das Berhältniß zwischen D. und Monarchie da, wo der Herrscher in seiner Gewalt versassung bes monarchischen Gewalt durch ein repräsentatives Element (vorausgesetzt, daß dieses nicht blos eine privilegirte Kaste, sondern mindestens auch das Bürgerthum in sich schlos) ein Sieg des demokratischen Princips. Je demokratischer nun diese Bolksvertretung sich gestaltete, je weiter sich ihre Macht und daneben noch der Kreis persönlicher und bürgerlicher Freiheit sür das ganze Bolt ausdehnte, desto mehr wurde eine solche Monarchie zu einer demokratischen, mit demokratischen Institutionen umgebenen, auf breitester demokratischer Grundlage ruhenden. In einer so consequent durchgesihrten demokratischen Monarchie ist sreilich der Monarch kaum noch etwas anderes als der erbliche Präsident einer Republit, zumal wenn nam so weit geht wie in Norwegen, wo ihm an Stelle eines desinitiven nur ein ausschiedendes Widerspruchsrecht

(Beto) gegen Die Befchlüffe ber Bolfevertretung eingeräumt warb.

Bas die Form betrifft, unter welcher im rein bemotratischen Staate das Bolt seine Berrschaft libt, so unterscheibet man die absolute oder unmittelbare und die mittelbare oder repräfentative. Bei jener regiert bas Boll überall, soweit möglich, felbst; bei diefer bedient es fich bazu gewisser Mittelspersonen oder Bertreter (Nepräsentanten). Jene erstere Form herrschte, wenn auch nicht ganz unvermischt, in den alten griech. Demokratien, insbesondere in Atheu, wo die Bolfeversammlung die meiften und wichtigften Staatsangelegenheiten felbft entschied. Aehnlich geschieht es noch in mehrern kleinen Cantonen ber Schweiz, wo fast alle öffentlichen Geschäfte, namentlich die Bahl ber Regierung und die Befchluffaffung über die Gefetentwürfe, in voller Landesgemeinbe, ber alle Blirger beiwohnen follen, erlebigt werden. Die absolute D. eignet fich indeß nur für fleine Gemeinwefen mit einer nabe beifammenwohnenben Bevolkerung und einfachen, ziemlich gleichartigen Erwerbs- und Bildungeverhaltniffen, wie fie g. B. in jenen schweiz. Cantonen vorhanden find. Bei größern Stagten ift fie fcon um beswillen nicht ausführbar, weil die Burger ihrer Zahl und der Entfernung ihrer Bohnorte wegen nicht zu haufigen gemeinsamen Berathungen versammelt werden können. Außerdem vermögen zahlreiche Bersammlungen complicirte Gefete nicht zu berathen, und es läßt sich auch die im Interesse ber Staatsverwaltung liegende Gleichartigkeit und Stetigkeit der Entscheibung nicht herstellen. Aweckmäßiger als die absolute ist daher für größere und entwickeltere Berhältnisse die repräfentative Form. Man hat zwar behauptet, daß diefe bem wahren demotratischen Princip nicht entspreche, weil in ihr ber Bolkswille leichter gefälfcht werbe burch die Organe, benen beffen Berwirklichung anvertraut ist, burch die Repräsentanten des Bolls. Allein es erscheint gerade als ein Borzug dieser repräsentativen Form, daß bei ihr der Bollswille nicht in seinem ersten und unmittelbarften, oft leibenschaftlichen und untlaren Ergug, fonbern erft geläutert, gemäßigt und abgeklärt durch eine Reihe von Mittelstufen und Organen zur Berwirklichung gelangt. Giner Berfülschung und Unterbrudung bes wirklich bewußt und fraftig im Bolte lebenden Willens burch die Bollsvertretung ift, vorausgefest, daß diefelbe wirklich aus einem bemokratischen Bahlgeset hervorgegangen, schon burch die häufige Erneuerung der Repräsen= tation und den regelmäßigen Einfluß, welchen die Wähler und hentigentags die Presse auf sie :iben, vorgebeugt. Es versteht sich übrigens von selbst, daß in demokratischen Staaten der Grund fat ber Gelbstregierung bes Bolts in möglichft weitem Umfange und in allen Berhaltniffen jur Geltung tommen und die Staatsgewalt, soweit als es ihr Zweck nur immer gestattet, eingefchränkt werben muß. Außerbem ift es nicht nur zuläffig, fondern auch zwedmußig, wenn bem Bolte gewiffe Befugniffe, welche es birect ausibt, verbleiben. Go rechtfertigt es fich, daß in Nordamerika und der Schweiz Berfassungsänderungen durch das Bolk hervorgerusen werden tonnen, und dag die durch die Bertretung beschlossenen nur dann ins Leben treten dürfen, wenn sie die Mehrheit der Stimmen in allgemeiner Abstimmung erhalten. In einzelnen Cantonen der Schweiz wird auch burch das Boll felbst über die befinitive Annahme neuer wichtigerer Gefete auf Antrag einer festgeseigten Anzahl von Burgern abgestimmt, und im Canton Bern tann bie Bollsvertretung, ber Große Rath, burch bie Mehrheit ber Bürger jederzeit abberufen werden. Db im bemofratifchen Staate die Regierung birect vom Bolle ober von ben Bollevertretern gu wählen sei, dafür läßt sich eine allgemeine Regel nicht aufstellen. Sowol für und gegen den einen als den andern Dtobus läft fich manches einwenden. Wie die Erfahrung gezeigt, führt bie birecte ober indirecte Bahl in bem einen Lande zu ganz andern Resultaten als in bem andern. In Rorbamerita bringt bie birecte Bahl taum wefentliche Nachtheile; in Frankreich

bat fie bagegen ben Sturg ber D. mit veranlagt.

Demotrit aus Abbera, geb. gegen 470 v. Chr., ein griech. Philosoph, ber ben von feinem Lanbsmann Leutippos querft aufgestellten Atomismus weiter aushilbete. Bon feinem Leben ift wenig befannt. Dag er burch Magier und Chalbuer, welche Lerres bei feinem Durch-3uge burch Abbera zurückgelassen, für die Philosophie gewonnen worden sei, ist ebenso unglaubwürdig als die Nachricht, er habe über die Thorheiten ber Menschen immer gelacht, mahrend Beraffit itber fle geweint habe. Berbitrgt bagegen find feine weiten Reifen burch einen großen Theil Aftens, Die er aus Biftbegierbe unternommen hat. Bon feinem vielfeitigen Sammlerfleiße ebenso wie von seinen Bersuchen, fich über die verschiedenen Naturerscheinungen Rechen-Schaft ju geben, legen felbft die wenigen Ueberbleibfel Zeugnif ab, welche wir von feinen aublreichen phyfifchen, mathem., ethischen, mufitalifchen und technischen Schriften noch befigen. Den Mittelpuntt feiner philof. Naturanficht bilbet ber Berfuch, gur Erklärung ber verfchiebenen Raturerscheinungen sich nicht, wie die altern ionischen Bhilosophen, auf ein ursprünglich qualitativ Bestimmtes zu berufen, sonbern biefelben lebiglich aus qualitativen Berhaltniffen abjuleiten. Er nahm baber als bie lette elementare Grundlage ber Ratur eine unenbliche Menge förperlicher und untheilbarer Urbestandtheile, Atome, an, und legte benfelben eine ursprüngliche, aus teinem höhern Brincip abzuleitenbe Bewegung bei. Durch biefe begegnen fich bie Atome und bilben je nach ihrer Gestalt, Lage und Oronung ins Unenbliche bin verschlebene und wechfelnbe Aggregate, wie fie eben bie Ratur uns vor Augen legt. Bei biefer Anficht ift awar ber Begriff ber Zwedmagigfeit, aber nicht ber ber Gefehmägigfeit ausgeschloffen, wie benn D. ben Bufall ausbrudlich nur eine Ausrebe menschlicher Unwissenheit nennt. Die Berfchiebenheit ber Naturphanomene icheint er hauptfächlich auf die Gestalt ber Atome und die baburch bebingte größere oder Neinere Beweglichleit berfelben zurückgeführt zu haben. Namentlich bas geistige Leben fuchte er fich aus den Aus- und Einströmungen höchst feiner Atome zu erklären; die Borftellungen der uns umgebenden Sinnendinge waren ihm Eindrilde, Bilber der durch die Boren der Organe einströmenden Atome. So grob materialistisch diese Anficht, ift fie boch fitr feinen Standpuntt ebenfo confequent als feine Anficht von ben Göttern, welche er ebenfalls für Aggregate von Atomen erklärte, die nur machtiger und lebenstraftiger feien als der Denfch. Seine ethilchen Anssprüche, die auf uns gekonimen find, enthalten neben schönen und fräftigen Bedanken über Bahrhaftigkeit, Gerechtigkeit, gesetliche Orbnung, die Pflichten der Herrscher u. f. w. vorherrichend die hinweifung auf ein ruhiges Wohlbefinden als das höchfte Gut. Die Beit feines Todes ift fehr ungewiß; er fcheint erft um 362 gestorben zu fein. Die von ihm guerft einigermaßen ausgebildete mechan. Naturanficht hat übrigens bis auf die neueften Zeiten herab, wenn auch in verfeinerter Gestalt, auf die empirifche Naturforschung großen Ginfluß gehabt. Am vollständigsten fammelte Mullach die Fragmente der Schriften D.'s (Berl. 1843).

Demonstration (vom lat. demonstrare, zeigen, barlegen) nennt man in den empirischen Wissenschaften die anschauliche Darlegung eines Gegenstandes oder Ereignisses. So spricht man z. B. von einer D. am Leichnam, oder der D. einer physik. Erscheinung mittels des Experiments. Im philos. Sprachgebrauche bedeutet das Wort den unmittelbaren Beweis, welcher entweder durch eine Ausstlärung der fraglichen Begriffe oder durch die Einsticht in die Unsmöglichkeit des Gegentheils erfolgt. Im gemeinen Leben nennt man häusig D. öffentliche Handlungen, durch welche man Gestunungen und öffentliche Meinungen auf eine finnfüllige Weise zu erkennen gibt, wie Umzüge, Standreden, Berbrennung missliediger Symbole u. dgl.—Militärisch bezeichnet D. Bedrohung eines Theils der feindlichen Ausstellung oder Streitkraft, um den Feind über die wahre Absicht zu täuschen und dadurch zu falschen Maßregeln zu versleiten. Eine taktische D. kann durch bloße Ausstellung oder Bewegung ausgeführt werden. Läßt sie der Feind unberücksicht, so derwandelt sie sich nach Umständen in einen wirklichen Angriff. Eine strategische D. bedient sich derselben Mittel, um die Operationen des Gegners zu stören; sie kann gegen dessen herer, wichtige Bunkte oder ganze Landestheile gerichtet sein.

Demontiren heißt feindliche Geschüte burch Augelwirkung zerstören ober wenigstens für ben Augenblid außer Gefecht setzen. Zuweilen, aber nicht allgemein, gebraucht man bas Wort

auch vom Berftoren feindlicher Bruftwehren.

Demos, ber griech. Ausbruck für Bolk, Bolksgemeinde überhaupt, insbesondere in Attika die Benennung für die einzelnen Gemeinden oder Ortschaften, in welche ganz Attika, mit Einschluß der Hauptstadt Athen, auf die Weise eingetheilt war, daß auf jede Phyle (s. d.) eine ungefähr gleiche Anzahl (nach einer nicht ganz sichern Ueberlieferung ursprünglich zehn)

Demen kamen. Diese Glieberung bes Bolls nach zehn Stämmen und zahlreichen Gemeinden sührte ber Athener Klisthenes, ein Freund und Förberer ber Demokratie, um 510 b. Chrein, um eine genaucre Uebersicht ber Bewohner und des Grundbesitzes bei der Besteuerung zu erlangen, ohne daß man dabei den örtlichen Zusammenhang der einzelnen Demen mit ihrer Phyle streng beobachtete. Uebrigens erscheinen die Demen in mehrkacher Beziehung als selbständige Corporationen, mit eigenen religiösen Gebräuchen, Behörden und Versammlungen. Jeder D. hatte seinen Borsteher, Demarchos, der das Interesse seinen Gemeinde vertreten mußte, die Versammlungen berief, die Beschlüsse vollzog, die Gemeindegüter zugleich mit den Schatzweistern verwaltete und in einzelnen Fällen eine Art polizeilicher Gewalt handhabte. Die Gesammtzahl der Demen soll um den Beginn der christl. Zeitrechnung 174 betragen haben. Es sind noch etwa 160 den Namen nach bekannt, darunter freilich viele, deren Lage auch nicht einmal annähernd zu bestimmen ist. Vgl. Roß, «Die Demen von Attika» (herausg.

von Meier, Balle 1846). Demofthenes, ber ausgezeichnetste Rebner bes griech. Alterthums, wurde 384 v. Chr. zu Athen geboren. Gein bem Sohne gleichnamiger Bater, ber Befiger einer bedeutenden Baffenfabrik, hinterließ bei feinem Tobe dem damals stebenjährigen Anaben ein bedeutendes Bermögen (ungefähr 14 Talente = 22000 Thir.), deffen Berwaltung er brei Bormundern übertragen hatte, bie jeboch bas anvertraute Gut größtentheils gewiffenlos verschwendeten. Diefer Umstand wirkte nicht nur auf die frühzeitige ernste Ansicht bom Leben und das strenge Gefühl von Rechtlichkeit, fondern auch auf die Bahl bes Berufs bes D. entschieden ein; benn er felbft führte, nachdem er einige Zeit bei dem berühmten Reduer Ifaos Unterricht in ber Beredfamfeit genoffen, im 3. 364, bon feinem Lehrer unterflitt, ben Brocef gegen feine Bormunder und gewann ihn. Auch für feine weitere rednerische Ausbildung verbantte er bem 3faos bicles, bas meiste aber wol feiner mahrhaft bewundernswerthen Anstrengung und Ausbauer. Die Natur hatte ihm große hinderniffe entgegengestellt, eine schwache Bruft und eine bunne, etwas ftotternbe Stimme. Diefe naturlichen Mangel beseitigte er baburch, bag er fleine Riefel in ben Mund nahm und so mehrere Berfe hintereinander, felbst auf ben beschwerlichsten Wegen, berfagte und am Meeresstrande beim Tofen der Wellen im lauten Sprechen fich übte. Bor einem mannshohen Spiegel ftubirte er langere Beit Bewegungen und Beberbenspiel. Nach folchen mühevollen Borbereitungen trat er fowol als Rechtsanwalt in Privatproceffen als auch als Staatsmann in allen wichtigen polit. Fragen vor der Bollsversammlung auf und hielt jene meifterhaften Reben, von benen feine Reiber gwar fagten, daß fie nach ber Lampe rochen, welchen aber die Nachwelt ben erften Plat unter ben Berten ber Berebfamteit angewiesen hat, Reben, in benen er ben thörichten Bunfchen ber Menge laut widersprach, die Athener wegen ihrer Fehler offen tabelte und fie ju Muth, Chrgefühl und Baterlandeliebe, hauptfach= lich zum entschiedensten Widerstande gegen ben Ronig Philipp von Macedonien, beffen für bie Freiheit und Selbständigkeit Athens und ber griech. Staaten ilberhaupt verderblichen Plane er vollfommen burchichaut hatte, entflammte. Die erfte biefer berühmten, unter bem Ramen ber Philippischen bekannten Reben hielt er, als Philipp fich bes Passes von Thermophia bemachtigt hatte (351 v. Chr.). Er brang barauf, fogleich eine Flotte und ein Beer auszuruften, ben Rrieg felbft anzufangen, ben Schauplat beffelben nach Macebonien zu verlegen und ihn nicht eher als burch einen vortheilhaften Bergleich ober entscheibenben Sieg zu enden. Die Athener billigten zwar feine Plane, allein fie führten fie nicht aus; der berühmte Photion (f. d.), ber die Schwäche Athens tannte, rieth unablaffig zum Frieden. D. ging inzwijchen zweimal ale Gefandter an ben bof Philipp's, ohne ben Zwed feiner Unterhandlungen ju erreichen; jedesmal rieth er bei feiner Rudfehr zum Kriege, ja er fuchte nicht nur Athen, fondern ganz Griechenland unter die Baffen zu bringen. Enblich als Philipp mit einem Beere burch ben Paß von Thermopylä in Photis eingebrungen war und sich zum Schrecken Athens der Stadt Clateia bemächtigt hatte (338 v. Chr.), bewirkte er einen Bolksbeschluß, sogleich eine Flotte von 200 Schiffen auszurüften, bas Beer nach Eleufis zu führen und Gefandte an alle Stabte Griechenlands zu schicken, um ein allgemeines Bitnoniß gegen Philipp zu bewirken. Er selbst befand fich unter den Gefandten und bewog die Thebaner, ein athen. Heer in ihre Mauern aufzunehmen. Durch feinen Gifer murbe eine gahlreiche Rriegsmacht gegen Philipp gufammengebracht, die anfange nicht ohne Blud operirte, bie fie in ber Schlacht bei Charonea (f. b.), in welcher die Freiheit Griechenlands den Todesstoß erhielt, der wohlgeschulten maccbon. Phalaur unterlag. Unmittelbar nach ber Schlacht wurde bem D. ber ehrenvolle Auftrag vom Staat ertheilt, die Leicheurede zum Andenken an die bei Charonea gefallenen Athener zu halten

und einige Zeit später wurde ihm, trot ber heftigsten Anfeindungen von feiten ber macebonifch gefinnten Partei, an beren Spite ber Redner Mefchines (f. b.) ftand, auf ben Antrag des Riefiphon (ben D., als ihn Aeschines beshalb antlagte, burch die Rebe über ben Krang fiegreich vertheibigte) vom athen. Bolle eine Burgerfrone zuerfannt. Als Philipp balb nachher ermorbet warb, wirfte D. im Bereine mit anbern Batrioten mit allen Rraften für eine Erbebung gegen Macedonien; aber Alexander's schredliche Rache an Theben setzte bie Athener so in Schrecken, daß sie um Gnade flehten. Rux mit Mühe war Alexander zu bewegen, von seinem Berlangen abzustehen, bag ihm ber von ben Macedoniern vielgefürchtete D. und einige andere Rebner ausgeliefert würden. Rurg nachher von der macebon. Bartei befculbigt, vom Harpalos bestochen worden zu fein, wurde er zu einer Gelbstrafe von 50 Talenten (78587 Thir.) verurtheilt und, ba er fie nicht gleich bezahlte, ins Gefängnif geworfen, aus bem er icboch entlam und nach Megina flob, wo er bis nach Alexander's Tobe blieb. Dann ehrenvoll jurudberufen und von der gangen Burgerschaft am Safen empfangen, unterftütte er aufe lebhaftefte die von bem Felbherrn Leofthenes und bem Redner Sypercides vertretene Bolitit des Kriegs gegen Antipater. Als aber ber Krieg eine für Athen unglückliche Wendung nahm und Antipater auf feiner Auslieferung bestand, floh er in den Tempel des Poseidon auf der Insel Ralauria, an ber Rufte von Argolis, und tobtete fich hier, wo er von ben Schergen bes Antipater ergriffen werben follte, 12. Oct. 322 v. Chr. burch Gift, bas er ftets bei fich trug. D. war gleich bedeutend als Staatsmann wie als Redner. In ersterer Hinsicht war sein ganzes Streben auf die stitliche Berjüngung seiner Mitbürger und Landsleute, auf die Wahrung der Unabhängigfeit bes Baterlandes gegen die erbrückende Uebermacht Macedoniens gerichtet. Nach diefem ebeln Biele hat er fein ganges Leben lang unablaffig und mit ben fchwerften Opfern gerungen; er ift in dem Rampfe unterlegen, aber mit Ehren. Der rednerische Ausbrud wurde durch ihn zur höchsten Bolltommenheit ausgebildet. An Rachbruck und Ueberzeugungetraft, an Scharffinn und Feinheit in Auffindung und Aufstellung ber Grunde übertrifft er ben Cicero, an harmonie aller Theile zum Ganzen, Schönheit und Starte bes Ausbrucks, Kraft und Bobillang ber Sprache alle seine Borganger. Natürlichkeit, Kraft und Gebrängtheit in Sprache und Gebanten find bie hervorstechenbsten Eigenschaften feiner Reben, burch bie er einen fo großen Einfluß auf seirre Zeitgenoffen übte. Wir besigen unter seinem Namen noch 61 Reben, (unter benen mehrere fcon von alten Kritikern als ihm nicht angehörig erkannt worden find), 56 Gingange und 6 Briefe, welche lettere die Kritit jedoch langft als unecht bezeichnet hat. Unter den Gesammtausgaben find zu erwähnen die in den «Oratores Attici» von Bester (Berl. 1825) und von Sauppe und Baiter (Bür. 1842 fg.), die von Bomel (2 Bde., Par. 1843) und von Dinborf (7 Bbe., Orf. 1846-49). Unter ben Uebersetzungen find die ber Staatereben von -3acobs (2. Aufl., Epz. 1833) und die der Philippischen von Beder (Halle 1823 — 25) hervor anbeben. Hur das Leben des D. ist das Hauptwert: A. Schäfer, «D. und seine Zeit» (3 Bbe., <sup>Q</sup>pj. 1856—5€).

Demotifche Schrift, f. Dieroglaphen.

Demuth, ale Gegentheil von Hochmuth, ift die Berabsetzung ober Erniedrigung feiner eignen Berfon unter anbere. Beruht biefe auf einem Berfennen feiner eigenen Rrafte und einer Zaghaftigkeit, von benfelben im Wetteifer mit anbern ben ganzen Gebrauch zu machen, welchen wir tonnten, fo ift fie eine tadelnewerthe moralifche Schwache. Beruht fie hingegen auf ber religiöfen Gewohnheit, in der Beurtheilung feiner felbst strenger zu verfahren als in der Beurtheilung anderer, weil man den Triebfedern feiner eigenen handlungen auf den Grund fehen fann, den Triebfebern der handlungen anderer aber nicht, so ift fie als Beichen eines gewiffenhaften Bartgefühls ber Gegenstand moralifcher Hochachtung. Besteht fie endlich in ber praktischen Bereitschaft zur Selbstverleugnung, d. h. zum wirklichen Aufgeben eigener wohlberechtigter Anfprüche gegen die minderberechtigten Anfprüche anderer, fo gehört fie in allen den Fällen zu ben entschiedenen Tugenden, wo eine folche Selbstverleugnung aus ber reinen Rudficht auf das allgemeine Beste geubt wirb, und fich nicht die Triebfebern bes Rleinmuthe, ber Tragheit oder souftiger Rebenrudsichten einmischen. Am häufigsten freilich tommt die D. als Maste vor, beren sich die heuchelei bedient, um sich Bortheile und Chren zu erkriechen und zu erschmeiheln, weshalb eine absichtlich zur Schau getragene D. immer als sicheres Warnungszeichen vor heimlicher Tude angesehen werben barf.

Denar (Denarius) hieß in ber rom. Republit eine anfangs nur in Silber ausgeprägte Münge. Diefelbe wurde zuerst 269 v. Chr. im Werthe von 10 Affen ausgeprägt. Als burch

bie Lex Papiria das As verringert murbe, erhielt fie ben Werth von 16 Affen, und erst Anguftus ftellte ben alten Werth von 10 Affen wieder her. Als Gilbermtinze bestand ber D. bis jur Zeit Konstantin's b. Gr. Golbbenare, im Berthe von 10 Gilberbenaren, murben feit 207 v. Chr. eingeführt und erhielten sich weit länger als die Silberbenare, bis in das spätc Mittelalter. Bon ben Nömern ging ber D., wenigstens bem Namen nach, zu anbern Bolfern und in andere Länder über. In Frankreich und Deutschland findet er sich unter ben Karolingern, wo er damals ben 12. Theil eines Solidus bildete. Frankreich fchlug in der neuern Zeit ben Denier als tupferne Scheidemunze und nachher auch boppelte Deniers. Der Denier Tournois (bis 1795) war 1/12 Sou Tournois = 1/240 Livre Tournois. Der Denier b'or (Goldbenier) ober Liard war eine Rechnungseinheit von drei Deniers Tournois. Dem franz. Denier war der Denaro in den Staaten Oberitaliens nachgebildet, der ursprünglich so ausgeprägt wurde, daß deren 12 einen Solbo ausmachten, nach und nach aber vielfache Reductionen erfuhr. Die neuere becimale Theilung ber verschiedenen ital. Lire hat ben Denaro nicht nur als Munge, fondern auch ale Rechnungeftufe fast gang entfernt. Den rom. Golbbenar nahmen bon ben Bhzantinern die Araber an und nannten ihn Dinar. Bon ben Arabern ging der Dinar zu ben meisten Böllern bes Morgenlanbes über. Noch gegenwärtig kommt er, in verfciebener Gattung, in Berfien vor. - D. ift ferner ber Name eines Gewichts. Im alten Rom war ber Denarius des Papirius ober ber Republit der 84. Theil, der des Nero der 96. Theil des rom. Bfundes. In Frankreich theilte man das alte Pfund Markgewicht in 384 Dc= niers ober Scrupules. In Italien enthält bas Pfund gewöhnlich 288 Denari ober Danari. In Deutschland wird bas Pfund bisweilen noch in 512 Pfennige ober D. getheilt, Die Mart in 256 Pfennige, fodaß ber Pfennig = 1/4 Quentden. Beim Probirgewicht verschiedener fübeurop. Staaten für bas Silber wird die Mart in 12 D. (ital. Denari, Danari, span. Dineros,

portug. Dinheiros) getheilt, fodaß 1 D. = 11/3 Loth Feinheit nach beutscher Bezeichnung. Deubigh, Grafichaft im nörbl. Theile bes engl. Fürstenthums Wales, grenzt im R. an die Frische See, im W. an Caernarvon, im S. an Werioneth und Montgomery, im SD. an Shrop und Chester, im NO. an Flint und zählt auf 28,4 Q. = M. 100778 E. Der größte Theil bes Landes wird von tahlen, ber filurischen Bilbung angehörigen hügeln und Bergen eingenommen, bie im S. bes Deethales bis zu ben 2404 F. hoben Bermyn-hills auffleigen. Doch haben diese Berge schon sauftere Formen als im übrigen Nordwales, und die Thäler breiten fich in geräumigen Grunden aus, find überaus fruchtbar und gut bebaut. Das fconftc biefer Thaler ift das bes Clwyd, welches, 5 Mt. lang und bis 1 3/4 Mt. breit, wegen des Reich= thums feines Bobens und der Ueppigkeit feiner Begetation das Eben von Nordwales genannt wird und wegen feiner romantischen Partien viel befucht und mit Landfiten, Dorfern und Städten überfaet ist. Reich an einzelnen Schönheiten zeigt sich an der Westgrenze auch das Thal bes Conwan, ber für fleine Fahrzeuge 23% M. aufwarts fchiffbar ift. Wilbheit unb Cultur mischen sich in überraschendem Wechsel an der Südgrenze in dem Thale von Clangollen ober des obern Dee, bes bebeutenbften Fluffes von Bales, der hier itber Felfen braufend babinraufcht und von merkwürdigen Aquäducten überbrückt ist. Das Klima von D. ist gesund. Etwa 23 Proc. der Grafschaft besteht aus Acerboden, der reichlich Getreide trägt, 53 Proc. aus Gras = und Weideland, das zu Schaf =, Rinder =, Pferde = und Schweinezucht benust wird, 13 Broc. aus unbenuttem Gemeindeland, und 8 Proc. nehmen Saufer und Garten ein. Ein reiches Rohlenfeld liegt im D., und außerdem wird auch reichlich Gifen, Blei, Gilber und etwas Rupfer gewonnen. Die übrige Industrie ist hauptsächlich auf Wollzeugfabrikation ge= richtet und liefert neben Bandichuben und Strumpfen vorzugeweife geschätten Flanell. Die Graffchaft fchieft zwei, bie hauptstadt einen britten Abgeordneten in bas Barlament. Der Sauptort D., eine alte Municipalstadt und Parlamentsborough, im Thale bes Clwyd an ber Gifenbahn, liegt am Abhang eines fteilen Bugels, auf beffen Gipfel die Ruinen eines Schloffes fteben, bas ehemals bas Thal beherrichte. Außerbem befitt bie Stadt bie Ruinen einer um 1289 erbauten Rirche, ein Grafschafshaus, eine Irrenanstalt, eine Lateinische Schule, ein Handwerkerinstitut und zählt 5946 E., welche Leber, Schuhe und Handschuhe verfertigen und Sandel mit Bieh und Getreide treiben. Die Umgegend hat viele Reize. Ferner find in ber Grafichaft zu nennen: ber kleine hafenort Abergele, an ber Gifenbahn, mit einem ziemlich ftartbefuchten Geebad und Biehmartten; Brerham, am Dee und an ber Gifenbahn, in= mitten bes Bergbaubegirts, eine Municipalftadt mit einer ber fconften Rirchen in Bales, einem Zuchthaufe, einer Lateinischen Schule, und 7562 E., welche FlaneUmanufacturen, Brennereien, Gerbereien, Malzdarren und Seilerbahnen unterhalten; Ruthin, eine Municipalstadt

von 3372 E., an der Eisenbahn und am Elwyd auf einem hügel gelegen; Llangollen, eine tleine Marktstadt (5799 E. im ganzen Kirchspiel) am obern Dee, mit einer merkwürdigen Brüde, Fabrikation von Flanell, irdenen und Eisenwaaren, Rohlengruben, Steinbrüchen, Kalkbrennerei. Gegenüber diesem Ort liegen die Ruinen des Schlosses Dinas Bran, und in der Rähe besindet sich der kühne Aquaduct Pont-y-Cystylte, welcher in einer Länge von 1007 und einer Höhe von 127 F. den berühmten Ellesmerekanal über den Dee führt.

Dendera, ein wegen seiner Ruinen berühmtes Dorf in Oberagypten, eine Tagereise nordlich von Theben, am linken Ufer bes Ril. In geringer Entfernung ftromaufwarts liegen bie Ruinen der alten Stadt Centyris oder Centyra, mit einem der besterhaltenen Tempel des gangen Landes. In Tenthris, ber Hauptstadt bes nach ihr benannten Nomos, murbe vorzugeweise die Göttin Sathor (Aphrodite) verehrt. Ihr war der große Tempel geweiht (263 F. rhein. lang und 138 breit), welcher feit ber frang. Expedition unter Napoleon hauptfachlich burch die beiben Thiertreife berühmt wurde, die fich unter seinen Dedenbilbern fanben. Der eine bon ihnen, im Bronaos, ift in zwei Bemifpharen von langlich = vierediger Form getbeilt: ber andere, in Form einer Scheibe, befand fich an ber Dede eines Zimmers im obern Stock und wurde 1820 von einem Frangofen ausgefägt und nach Paris gefchafft. Das Intereffe fnilpfte fich vornehmlich an die griech. Bobiatalzeichen, welche man bier ben agupt. Sternbilbern eingereiht fand. Dan glaubte eine Berichiebung biefer Beichen gegen ihren jegigen Stand aur Sonne an bemerken, woraus einige Gelehrte auf ein ungeheueres Alter biefer Compositionen und des Tempels schließen wollten. hierüber bilbete fich in turger Zeit eine gange Literatur von Streitschriften, die aber burch die Entbedungen Champollion's größtentheils werthlos geworden find. Letterer las auf mehrern agopt. Tempeln, namentlich auch in ben bieroglaphifchen Infchriften bes Bronaos und ber übrigen Theile bes Tempels von D. bie Namen ber Raifer Augustus, Tiberius, Claubius, Nero, Domitian u. a. Es ging baraus die späte Erbauung des Tempels unzweifelhaft hervor. Die Frage über die Zodiataldarstellungen nahm feitbem eine erfolgreichere Richtung, an welcher fich besonders Letronne, Biot, A. B. b. Schlegel, Ibeler, in neuerer Zeit Lepfius betheiligten. Der Bau bes großen Sathortempels wurde, mit Ausnahme ber Borhalle, ausgeführt und theilmeife mit Darftellungen verfeben unter ber Regierung der Rönigin Rleopatra. Sie ift nebst ihrem Sohne Cafarion auf der auffern Sinterwand des Tempels in 14 F. hoher Gestalt abgebilbet, und es erscheint mahrscheinlich, daß fich bie Conftellation bes runden Thiertreifes sowie die Anlage bes ganzen Tempels auf die Geburt bes Cafarion (46 v. Chr.) bezog. Die Borhalle des Tempels, welche ben zweiten Thiertreis enthalt, murbe nach ber griech. Debicationeinschrift über bem Gingange unter bem Raifer Tiberius amifchen 32 und 37 n. Chr. von ben Tentyriten errichtet. Die Wandsculpturen des hintern Tempels sind unter Rleopatra und Augustus, die des Bronaos unter Tiberins, Caligula, Claudius und Nero ausgeführt worden. Strabo berichtet, daß hinter bem Tempel der Aphrodite der Tempel der Ifts, dann die Typhonien sich befänden. Beide Tempel find ebenfalls noch jest ziemlich wohl erhalten. Der erstere, febr flein, ftebt hinter ber Bestede bes großen Tempels und ift ber Isis und hathor zugleich geweiht; er murbe unter Auguftus gebaut und ausgeschmüdt. Der zweite größere liegt vor dem Tempel der Hathor in geringer Entsernung nach Norden und ward unter Trajan errichtet und verziert. Ginige Darstellungen wurden noch von Sabrian und Antonius Bius hinzugefügt. Bon ben Tentyriten wird ausbrudlich berichtet, bag fie bas Rrotobil, welches von ben meiften Aegyptern als bas heilige Thier des Gottes Sebak verehrt wurde, verabscheuten und verfolgten.

Dendermonde, franz. Termonde, Stadt und Festung in der belg. Prodinz Ostslandern, am rechten Ufer der Schelbe und an beiden Seiten der hier in dieselbe einmündenden schiffsbaren Dender, Eisenbahnstation zwischen Gent und der Centralstation Mecheln, ist Sit einer Bezirksverwaltung und eines Gerichts erster Instanz und zählt 8610 E. Die Hauptindustriezweige sind Salzraffinerie, Baunmwollweberei (namentlich Decken), Seilerei und Leinwandbleicherei. Außerdem bestehen in D. mehrere wissenschaftliche Institute, z. B. eine Atademie der Zeichenund Baufunst, eine öffentliche Bibliothet, Gemäldegalerie und sehr ansehnliche Anstalten der Bohlthätigkeit. Die gegenwärtigen Festungswerke entstanden 1822, die Schelbebrücke 1825. Die Grafschaft Termonde, ansangs reichsunmittelbar, wurde 1264 der Grafschaft Flandern einverleibt. Der Belagerung Ludwig's XIV. (1667) widerstand die Stadt durch Deffnen der Schleusen. 1706 wurde sie von Marlborough's Bruder, dem General Churchill, belagert und

eingenommen. Die Frangofen eroberten fie 1745.

9\*

Denbriten heißen baum-, ftrauch - und moosartige Zeichnungen auf den Klüften oder im Innern mancher Steine, welche aber niemals Abdruce von Pflanzen, sondern meistens durch die besondere Gruppirung einiger Metalloryde hervorgebracht sind. Am häusigsten bestehen dieselben aus Mangan- oder Eisenorydul. Sie finden sich besonders auf Porphyr, Kalistein und Mergel. Wenn sie nicht blos die Kluftslächen bededen, sondern die Masse, 3. B. eines Kalk-

fteine, burchbringen, laffen fie fich schleifen und werden zu Runftfachen verarbeitet.

Denbrolīthen, versteinerte Baumstämme, tommen in allen Erdgegenden in den sog. secunbären Formationen, zumal im Rothliegenden und der Steinkohlenformation vor und sind sonach Reste einer untergegangenen Begetation. Ihre Größenverhältnisse sind sehr verschieden. Während an einigen Orten riesige Stämme sich sinden, an welchen oft sogar Aeste erhalten sind, Früchte und selbst Blätter (diese als Abbrücke) beobachtet werden, entdeckt man anderwärts nur Bruchstücke, die aber von Bäumen herrühren, welche mit solchen, die gegenwärtig an denselben Orten wachsen, nichts gemein haben; z. B. die schönen Farrnstämme von Chemnits in Sachsen u. s. w. Gemeiniglich sind solche Hölzer in Hornstein verwandelt. Mehrere sind so hart und schönfarbig, daß man sie zu allerlei Aunstsachen verarbeitet. Hierher gehören die sog. Staarsteine und Madensteine. Sehr dünngeschlissen verarbeitet. Hierher gehören die sog. Staarsteine und Madensteine. Sehr dünngeschlissen verarbeitet. Hierher gehören die sog. Staarsteine und Madensteine. Sehr dünngeschlissen verarbeitet. Hierher gehören die sog betaarsteine und Madensteine. Sehr dünngeschlissen verarbeitet. Hierher gehören die sog beufen isch nur in Bezug auf die Pflanzensamilien zu beuten, sondern auch die Gattung und Art zu bestimmen. Sie gehören meist den Farrnstrautgewächsen, Encadeen und den Nadelhölzern an. Sprengel war einer der ersten Forscher in diesem Gebiete. Ihm sind viele andere gesolgt, so Cotta, Corda, Unger, Göppert u. s. w.

Denham (Sir John), engl. Dichter, geb. zu Dublin 1615, führte auf ber Universität zu Oxford ein sehr ungezegeltes Leben und ließ sich später in London durch leidenschaftlichen Hang zum Spiele von seinen jurist. Studien abziehen. Seinen erzürnten Bater zu versöhnen, schrieb er gegen die Spielsucht sein «Essay on gaming». Einiges Aufsehen machte sein Trauerspiel «The Sophy» (1641), obwol es sich nicht über das Mittelmäßige erhob. Jeder dramatische Dichter war in dem Rampse des Parlaments gegen den König von selbst Royalist. Auch D. ging mit dem Hose nach Oxford, wo er 1643 das Gedicht «Cooper's Hill» herausgab, das sich durch Zierlichseit des Bersbaues auszeichnet, sein Hauptinteresse aber den Naturschilderungen verdankt, mit welchen es durchwebt ist. Später wurde D. zu mehrern Geschäften gebraucht und seine Anhänglichseit an das Haus Stuart durch Würden und Aemter belohnt. Eine unglüdliche Heirath brachte ihn auf einige Zeit zum Wahnstun. Nach seiner Genesung dichtete er die in England sehr geschätzte Elegie auf den Tod Cowley's. Er starb 19. März 1668 und wurde in der Westminsterabtei neben Chaucer, Spenser und Cowley begraben. Seine Werte

wurden zuerst 1684 gesammelt (6. Aufl., Lond. 1719).

Denina (Carlo), ital. Gefdichtschreiber, geb. 28. Febr. 1731 ju Revel in Biemont, findirte ju Turin die ichonen Biffenschaften und erhielt bereite 1754 die Brofeffur ber Sumaniora zu Bignerol, die er wegen Zerwürfniffen mit bem Rlerus bald wieder verlor. Ginige Jahre fpater warb er jeboch wieber als Profeffor an ber Universität zu Turin angeftellt. Durch seine Schrift « Dell' impiego delle persone » (2 Bbe., Flor. 1777; neue Aufl., Tur. 1804) erregte er abermals ben Unwillen ber Beiftlichkeit, sobaß er auf einige Zeit in bas Seminar zu Bercelli geschickt und bann nach seiner Heimat verwiesen wurde. Erst 1781 erhielt er die Erlaubniß zur Rudfehr nach Turin. Im Sept. 1782 folgte er einem Ruf Friedrich's b. Gr. nach Berlin, wo er in die Atademie aufgenommen ward und eine ausgebreitete fchriftftellerifche Thätigkeit entwidelte. Nach ber Schlacht von Marengo ernannte ihn 1800 ber Berwaltungsrath von Biemont jum Bibliothekar ber Universität ju Turin. Doch noch ehe er biefes Amt angetreten, ibertrug ihm Rapoleon bie Stelle eines faiferl. Bibliothefars zu Baris. Bier ftarb er 5. Dec. 1813. D. ist einer der Hauptvertreter des fremben, insbesondere des franz. Einflusses in der ital. Literatur des vorigen Jahrhunderts. Seine zahlreichen histor. Arbeiten über bas alte Griechenland, über Breugen und Friedrich d. Gr., über Deutschland, in benen er fich meift ber franz. Sprache bediente, haben jest ihre Bedeutung verloren. Andere feiner Schriften, wie « Delle rivoluzioni d'Italia » (3 Bbe., Turin 1769-70; beste Ausgabe, Mail. 1820; beutsch von Boltmann, 3 Bbe., Lpz. 1771 — 73) und die «Storia dell' Italia occidentale » -(6 Bbe., Tur. 1809—10), stehen noch in verdientem Ansehen. Als Dichter trat D. in «La Russiade» (Berl. 1799-1800), einem Belbengebicht zur Berherrlichung Beter's b. Gr., auf.

Denis (Joh. Michael Cosmus), beutscher Bibliograph und Dichter, geb. 27. Sept. 1729 gu Scharding am Inn, betrieb auf bem Jesuitengymnaftum ju Paffau mit Eifer die classischen

Studien, neben benen er auch feine poetischen Anlagen nach ben burftigen Borbilbern jener Beit nicht ohne Glud ansbilbete. 1747 trat er in ben Icquitenorben, bem er ftets große Anhanglichfeit bewies. Rachdem er als Repetent ber hebr. Sprache in dem akademischen Collegium 30 Bien sowie als Lehrer in Graz, Rlagenfurt und Judenburg thätig gewesen, wurde er 1756 jum Priester geweiht und zu geistlicher Wirksamkeit nach Presburg berufen, 1759 aber wegen Rranklichkeit als Lehrer an bas Collegium Therestanum ju Bien verfett. 1773 erhielt er unter bem Titel eines Borftehers bie Aufficht über bie jener Lehranftalt vermachte, fvater nach Lemberg gebrachte Garelli'iche Bibliothet. Diefes Amt führte ihn zu einem gründlichen Stubium ber Bibliographie, ale beffen Frucht feine aMertwurbigfeiten ber Garelli'ichen Bibliothet's (2 Thie., Wien 1780) erschienen. Bei der Aufhebung bes Thereftanum 1784 murbe D. vom Raifer Joseph jum zweiten, 1791 aber zum ersten Custos bei der Hofbibliothet, zu= gleich mit dem Titel eines Birfl. Sofrathe, ernannt. In biefer Stellung wirtte er mit großem Erfolge. Er ftarb 29. Sept. 1800. Um die Hebung der Bibliographie erwarb fich D. unbestreitbare Berbienfte, und ebenfo trug er gur Bilbung bes Gefchmade und Bereblung ber beutschen Sprache in Desterreich bei. Gein Studium des Distan, von deffen Berten er zuerst in Deutschland eine Uebersetung, jugleich mit feinen eigenen, unter bem anagrammatifchen Ramen bes Barben Sined gebichteten Liebern, herausgab («Dffian's und Sined's Lieber», 5 Bbe., Wien 1784; 2. Aufl., 6 Bbe., 1791 fg.), wirkte auf feine bichterischen Erzeugnisse wefentlich ein, in benen er, ohne hervorstechenbe Eigenthitmlichteit, ber burch Rlopftod eingeführten Barbenpoefte hulbigte. Seine vielen, in guter Sprache verfaften lat. Bebichte erfchienen gesammelt unter bem Titel «Carmina quaedam Denisii» (Wien 1794). Bon seinen aahlreichen und bezüglich ber Bibliographie sehr zuverlässigen Schriften sind noch zu nennen: «Grundrig ber Bibliographie und Buchertunde» (Wien 1774), «Grundrif ber Literargeichichtes (Wien 1776), «Einleitung in Die Buchertunde» (Wien 1777; 2. verb. Aufl. 1795-96), «Biens Buchbrudergeschichte bis MDLX» (Wien 1782; «Rachtrag», 1793), «Annalium typographicorum Mich. Maittaire supplementum» (2 Bbe., Wien 1789) und «Lefefrüchte» (2 Bbe., Wien 1797). Gine Biographie von D. hat Baumgarten (Ling 1852) geliefert.

Deuten bezeichnet die Thätigkeit des Berstandes als des Bermögens der vernünftigen Ertenntniß, welches bie Empfindungen und Anschauungen gu Begriffen, Urtheilen und Schluffen verarbeitet. Der Berftand als bentenbe Bernunft fteht hierbei im Gegenfat einerfeits zur Ginnlichfeit ober bem Empfindungsvermögen, andererfeits zur aufchauenden Bernunft als bem Bermogen ber reinen Anschauungeformen von Raum und Zeit, welche bei ber Berarbeitung ber Empfindungen zu Erkenntniffen bas maßgebende Mittelglied bilben. Dadurch, daß bas D. bie angefchanten Empfindungsbilber untereinander vergleicht, bringt es in diefelben Ordnung, Uebereinftimmung, Bufammenhang und Confequenz, wodurch bas Untlare verbeutlicht, bas Brethumliche ausgeschieben, bas fich Wibersprechenbe von Widerspruchen gereinigt wird. Die Gefete, nach benen bas D. hierbei verfährt, und welche baher die höchsten Grundsäte ober Axiome aller Bahrheit und Wiffenschaft enthalten, find 1) das der Identität (lex identitatis), 2) des Biderspruchs (lex contradictionis), 3) des ausgeschlossen Dritten (lex exclusi medii inter duo contradictoria), und 4) des zureichenden Grundes (lex rationis sufficientis). Die Operationen bes D. find zuerst von Aristoteles genau untersucht worben; boch hat in ber mobernen Philosophie die von ihm begrundete Wiffenschaft des D. sowol eine tiefere Unterlage als einen weitern Umfang bekommen, wozu besonders Rant durch feine «Transcendentale Logit»

Beranlaffung gegeben bat. (G. Logit.)

Denimunze, f. Mebaille.

Dentilbungen nennt man die in besondern Stunden nach einem bestimmten Plane angestellten Uebungen in Elementarschulen, wodurch die Erkenntniskräfte angeregt und entwicklt werden. Sie wurden in dem letten Drittel des vorigen Jahrhunderts, im Gegensatz gegen das dis dahin übliche mechanische Einlernen positiver Kenntnisse, hauptsächlich durch Basedow und Rochow in den Elementarunterricht eingeführt. Sie fanden in den bessern Schulen bald Eingang und haben ihrerzeit Gutes bewirkt. In neuester Zeit ist man jedoch der Ansicht geworden, daß in besondern Stunden betriebene D. für Schulen unnöthig sind, da jeder Unterzichtsgegenstand so gehalten werden kann und soll, daß er in seiner Art die Denkraft des Schüllers weckt und entwickelt. In Misbrauch können D. dann ausarten, wenn man das kindliche Alter mit philos. Aufgaben plagt, für welche seine Denkräfte noch nicht ausreichen.

Deuner (Balthafar), einer ber ausgezeichnetsten Bortratmaler feiner Zeit, geb. zu Samburg 15. Rov. 1685, lernte die Runft bei untergeordneten Malern, anfangs zu Altona, bernach zu Danzig; beffere Lehre und gebiegenere Borbilber fand er in ber Ratur. Reigung und außere Berhaltniffe trieben ihn ber Portratmalerei gu. Mit feinem 24. 3. mard fein Name berlihmt, und die Filrsten, die Bornehmen und Reichen in Nordbeutschland, in Danemart, Holland und England überhauften ihn mit Auftragen. Es war fein Stolz, möglichft getrene Spiegelbilber ber Natur zu liefern. Einzelne Ropfe von alten Mannern und Bauern hat er mit unfaglicher technischer Bollendung bis auf die feinften Boren, Meberchen und Lineamente bes Gefichts burchzuftihren gewußt, und es werben biefe Bilber, bie Berlen feiner Runft, in ben Balerien als feltene Schate aufbewahrt. Wenn die feine Ausführung berfelben, Die gugleich mit einer guten Totalwirtung verbunden ift, bewundert wird, fo ift boch hingugufügen, bag ihnen das Bohere, ber großartigere Bule bes Lebens, ber geistigere Gehalt fehlt. Dennoch haben diefe Bilder ihre große tunfthiftor. Bebeutung. Gie geboren einer Beit an, in welcher bie Runft fast überall, nach damaliger franz. Art, in oberflächlichen Manierismus verfunten mar. D. bagegen führte ben Blid wieber auf bie reine Ratur gurud, und gerabe bag er bis in beren feinste Sinzelheiten hinabstieg und auch bas Geringfügigste nicht verschmähte, mußte auf bie Bestrebungen ber Folgezeit wohlthätig einwirken. D. ftarb zu hamburg 14. April 1747.

. Denner (Johann Christoph), Erfinder ber Clarinette, geb. zu Leipzig 13. Aug. 1655, geft. zu Nitrnberg 20. April 1707, tam im Kinbesalter mit seinen Aeltern nach Nitrnberg und widmete fich hier ber Berfertigung ber Floten und der Holzblasinstrumente überhaupt. Mit Talent zur Dufit und Mechanit reich begabt, übte er feine Runft mit foldem Erfolge aus, bag bie von ihm gebauten Instrumente, welche fich burch faubere Arbeit und forgfältige Intonation von andern wefentlich unterschieden, von den damaligen Rünftlern fehr hoch geachtet murben. Befonders aber machte er fich um die Tontunft baburch verbient, bag er bas Fagott und Chalumeau (eine Art Schalmei) ihrem Conumfange und Klange nach erweiterte und veredelte, desgleichen in ben letten Jahren Des 17. ober ben ersten bes 18. Jahrh. ein Inftrument erfand, welches bis auf ben heutigen Tag bem Orchefter unentbehrlich und eine Zierbe

beffelben ift, nämlich bie Clarinette (f. b.).

Dennewitz, ein kleines Dorf im preuß. Regierungsbezirk Botsbam, 1 St. fübwestlich von Büterbogt, murde historisch durch die Schlacht vom 6. Sept. 1813. Nachdem der franz. Marschall Ondinot bei Großbeeren (f. b.) gefchlagen war, erhielt Ren ben Befehl liber beffen Armee (4., 7. und 12. Corps), um Berlin zu erobern. Ren rudte 5. Sept. von Wittenberg auf der Strafe nach Buterbogt vor und warf bei Zahna die Borhut des preug. 4. Corps (Tauentien) unter Dobschütz nach tapferm Widerstande zurud, worauf dies Corps bei Büterbogt lagerte. General Billow (f. b.), ber mit bem 3. Corps bem frang. Lager bor Wittenberg gegenüber= geftanden, brach auf die Melbung von ber Angriffsbewegung ber Frangofen von dort auf, um bem Beinde bei weiterm Bordringen in die Flanten und in ben Ruden zu fallen; nur die Brigabe Borftell mußte auf Befehl bes Aronprinzen von Schweden bei Aropstädt zurückleiben. Bülow's Truppen bivualirten 1/2 M. vom Feinde ohne Wachtfener. Am Morgen des 6. Sept. ließ Ney, teine Schlacht erwartend, seine Corps in drei Staffeln gegen Büterbogt aufbrechen. Tauentien, durch den ungeheuern Staub aufmerksam gemacht, marschirte rechts ab, um sich Bulow zu nahern, mußte aber Front gegen bas 4. frang. Corps (Bertranb) machen, bas ichon die Aa bei Rohrbeck und D. überschritten hatte. So begann die Schlacht. 4 St. lang hielt fich Tauentien gegen die Uebermacht. Als er zu weichen begann, erschien Bulow bei Niebergeredorf in ber linken Flanke bes Feinbes. Den befahl fogleich bem im Anruden befindlichen 7. Corps (Rennier), fich von Rohrbed links nach Niebergersborf gegen Billow ju wenden. hier entspann fich nun ein heftiger Rampf, ber fich immer mehr nach D., spater nach Golsborf hinzog. Tauentien hatte unterdeffen burch feine ganze Cavalerie einen Angriff machen laffen, der die feindliche geworfen; dann war die Infanterie wieder vorgerückt, und Bertrand wurde gegen die Aa zuriickgebrungt, wo man um Rohrbeck und D. heftig kumpfte. Auch bas 7. franz. Corps, trop tapfern Widerstandes der Sachsen, schwantte, als bas 12. (Onbinot) hier eintraf und nun bei Gölsborf 47 Bataillone gegen 11 preußische standen. Die Schlacht schien verloren. Da rudte preußischerseits General Borstell, gegen die Befehle des Aronprinzen von Schweben abmarschirt, zur Unterstützung an. Der Rampf um Göleborf erneuerte sich. Roch war die Uebermacht des Feindes groß; aber Rey, der beim 4. Corps fich befand, rief bas 12. im entscheibenden Augenblid vom linken Flügel ab, um bas geschlagene 4. aufzunehmen. Die Bertheidigung von Gölsborf wurde den Sachsen überlassen, die jedoch nach einem kurzen, blu= tigen Kampfe sich gleichfalls zum Rückzuge genöthigt sahen. Bald sah sich auch bas 12. franz. Corps mit in die Flucht bes 4. verwickelt; und da felbst die franz. Cavalerie, die noch einmal zur Dedung des Rückzugs vorgehen mußte, zurückgeworfen ward, so war die Flucht allgemein. Rur die Sachsen und eine bair. Division hielten seste Ordnung. Als die Schlacht schon beendigt, rückte auch der Kronprinz mit seinen Schweden und Russen vor, verweigerte aber seine Cavalerie zur Bersolgung, welche der preußischen überlassen blieb. Auf der Walstatt sielen 5000 Gefangene, 3 Fahnen, 30 Kanonen und über 200 Pulverwagen in die Hände der Sieger. Als die Bersolgung vor Torgau endete, betrug der Gesammtverlust der Franzosen gegen 20000 Mann, wodon die Hälste Gesangene, 80 Kanonen und 400 Kriegswagen. Die Preußen zühlten gegen 9000 Todte und Berwundete. Für den Sieg erhielt der General Billow den Beinamen a von Dennewis, was beinahe zu einem Zweisampf mit Tauenzien, der ihn sür sich in Anspruch nahm, geführt hätte.

Denon (Dominique Bivant, Baron), franz. Künstler und Kunstkenner, geb. 4. Jan. 1747 au Châlons = fur = Saone, murbe in Baris, wohin er fich in ber Abficht begeben, die Rechte gu ftubiren, burch Talente und Neigung bem Studium ber bilbenden Riinfte zugeführt. Er machte Glud in ber Gefellschaft und schrieb ein Luftfpiel aLe bon peren (1769), bas inebefondere den Damen gefiel. Ludwig XV., ber ihn liebgewonnen hatte, ernannte ihn jum Gentilhomme ordinaire du roi und gab ihn ber Gefanbtichaft zu Betereburg bei. Sobann erhielt er eine Sendung in die Schweiz, wo er Boltaire's Bortrat und bas befannte «Le dejeaner de Fernoy's zeichnete. hierauf belleibete er fieben Jahre hindurch eine Stelle bei der frang. Gefandtschaft zu Reapel. Während seines Aufenthalts in Sübitalien verband er sich mit bem Abbe Caint-Ron zur Herausgabe der «Voyage pittoresque de Naples et de Sicile» (Bar. 1788) und schrieb noch eine besondere «Voyage en Sicile» (Par. 1788). Nachdem er die diplomatifche Laufbahn verlaffen, lebte er eine Beit lang in Benedig, wo er namentlich in ben Rreifen der geistreichen Grafin Albriggi glangte. Die Aufmerksamkeit, welche bie Revolution überall auf die Franzosen lenkte, vertrieb ihn aus Benedig sowie später auch aus Florenz und ber Someiz, sodaß er sich genöthigt fah, nach Frankreich zurückzutehren. Bon bem Maler David befdust, tonnte er fich ungeftort ber Runft und namentlich ber Rupferftecherei wibmen. Als Bonaparte nach Italien und später nach Aegypten ging, begleitete er diesen und bearbeitete dann bas verdienstliche Wert «Voyage dans la Basse- et la Haute-Egypte» (2 Bbe., Bar. 1802, und 3 Bde. mit einem Atlas in Fol.; nachgebruckt in London mit verbeffertem Text, 2 Bbe.). Auch hatte er ale Mitglied bes Megyptischen Inftitute bebeutenben Antheil an ber von biefem herausgegebenen «Description de l'Egypte». Bon Bonaparte zum Generalinspector ber Mufeen ernannt, entwickelte er in biefer Stellung eine große Thatigleit. Befondere erhielt er bas Befchuft, in ben eroberten Landern bie Runftschape auszumahlen, welche als Siegestrophäen nach Baris geführt werben follten. Rach ber ersten Restauration behielt er seine Memter, die er erft nach ber zweiten verlor, weil er fich 1815 bem zurückehrenden Raifer wieber genähert hatte; boch blieb er Mitglieb bes Instituts. Seitbem lebte er jurudgezogen und beschäftigte sich mit ber Berausgabe ber «Monuments des arts du dessin chez les peuples tant anciens que modernes» (beenbet von Amaury Duval, 4 Bbe., Par. 1829, mit 315 Tafeln in Fol.). D. starb zu Paris 27. April 1825.

Dent , b. h. Zahn , ist in der franz. Schweiz und in Savohen der charakteristische Rame zerriffener, tegelförmiger Berggipfel, welche sich oft mit nabelähnlicher Spipe endigen und dann auch wol Aiguilles (f. b.), Radeln (wie in Standinavien Tinde) genannt werden, während man fie in der deutschen Schweiz als Hörner bezeichnet. Solche Spipen sind die 5766 F. hohe D. be Jaman an ber Grenze ber Cantone Waabt und Freiburg mit einem herrlichen Banorama, bei beffen Anblid Lord Byron ausrief: «Schon wie ein Traum!»; die D. de Morcles, ber 9044 F. hohe fühmeftl. Capfeiler ber berner Alpen am Rhoneburchbruch von St.-Moris, gegenüber ber 9880 F. hohen D. be Mibi, von beren Gipfel fich am 26. Aug. 1835 am öftl. Abhang ein beträchtlicher Theil ablöfte und einen furchtbaren Bergsturz veranlafte; die D. b'herrens in ben Benninifchen Alpen, 12670 F. hoch; die D. be Nivolet, 1 M. im ND. von Chambery, 4688 F. hoch; die D. b'Dche in der savonischen Landschaft Chablais, awifchen bem Montblanc und bem Genferfee, 7492 F. hoch; die D. de Baulion im Jura, 4580 F. hoch, mit prachtvoller Aussicht über das Waabtland, den Genfersee, den Montblanc u. f. w. Die höchften Felezuhne enthalten die Benninischen ober Ballifer Alpen, wie die D. be Kong, 12900 F., die D. be Ferpecle, 12500 F., die D.-Blanche, 13421 F. hoch. Lettere ward 18. Juli 1862 jum erften mal erftiegen von den Englandern Rennedy und Wigram.

Denunciation heißt bie bem Gericht ohne beffen Aufforderung zugehende Anzeige (f. b.), bag ber Thatbestand eines Berbrechens ober Spuren eines folchen vorliegen, ingleichen daß eine

bestimmte Person der Thäter oder wenigstens verdächtig sei. Bon der Anklage (f. d.) im ältern Sinne unterscheidet sich die D. dadurch, daß sie das Gericht zur selbsteigenen Weiterversolgung der angegebenen Spuren bestimmt, während bei der Anklage die Beidringung der Beweise durch den Ankläger abgewartet werden konnte. Doch ist rücksichtlich einiger ganz leichter Bergehen, wie namentlich der Ehrverletzungen, noch heutzutage der Beleidigte zur Bezeichnung der Beweise gehalten, welche dann aber das Gericht selbständig verwerthet. Es entsteht so ein aus Anklage- und Untersuchungsproces gemischtes Bersahren, der sog. Den und einen ausdrücklichen Strasantrag des Berletzten ein straspillerliches Einschren nicht möglich, und es kann hier auch die D. in der Regel die zur Publication des Erkenntnisses unter Erstattung der Kosten zurückgezogen werden. (S. Antragsvergehen.) Die wissentlich salsche D. bildet in den neuern Strasgesetungen ein besonders hervorgehobenes Bergehen.

Departement (franz.), bebeutet zunächst die Abtheilung, ben Geschäftstreis, bas Berwaltungsfach namentlich ber Ministerien, sodaß man von einem D. des Cultus, ber Justiz, des Handels u. s. w. spricht und den ersten Beamten des Berwaltungszweigs den Departements - chef nennt. Demnächst wendet man das Wort an zur Bezeichnung eines Landesdistricts (Bezirts, Kreises). Als es im I. 1789 darauf ankam, Frankreich schnell zu einem einheitlicheren Ganzen zu machen und die alten Provinzen, welche eigene Versassungen, Rechte und Verwaltungen besaßen, aufzuheben, wurde das ganze Land auf Sieses Vorschlag in D. getheilt, welche die Provinzen grundsätich spalteten und sich nach Flüssen, Gebirgen, Küsten u. s. w. benannten. Anfänglich waren 83 solcher D., später insolge der Vergrößerung Frankreichs 140 vorhanden, welche nach dem Frieden von 1814 sich wieder auf 83 verminderten. In neuerer Zeit zählte man 86, zu denen noch nach der Einverleibung von Savohen und Nizza drei hinzugetreten sind. Auch die meisten mittels und südamerik. Republiken sind in Departimientos

getheilt, die mit den frangofifchen fast nur den Ramen gemein haben.

Depeschen (vom franz. depsche) heißen zunächst die Schreiben, welche zwischen dem Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten und den ihm unterstellten diplomatischen Agenten (Botschaftern, Gesandten, Consuln u. f. w.) gewechselt werden. Einerseits sind sie Instructionen, welche der Minister den Agenten ertheilt, andererseits Berichte der Agenten an den Minister über alle Ereignisse von einiger Bichtigkeit, die auf das Berhältniß des Staats, von welchem der Agent gesandt ist, zu dem, in welchem er residirt, von Einsluß erscheinen, Mitteilungen über die Stimmung, Tendenzen und Lage der fremden Regierung u. s. w. Die D. vertreten auch zum großen Theil die Correspondenz zwischen zwei Hösen, indem der Minister seine für den andern Dof bestimmten Mittheilungen an seinen Gesandten bei diesem Hofe richtet und den Gesandten zugleich beauftragt, dem Minister der auswärtigen Angelegenheiten am fremben Hose die Depesche vorzulesen, oft auch in Abschrift mitzutheilen. Die Bezeichnung Depesche (Eilbrief, Eilbotschaft) empfingen diese diplomatischen Schreiben davon, daß sie auf schleunigsten Wege (durch Kuriere u. f. w.) besördert werden. In neuerer Zeit hat man auch andere, auf schnellen Wege beförderte amtliche Schreiben sowie alle Mittheilungen auf telegraphischem Wege D. genannt. In Hinsicht auf diese Telegraphischen Depeschen, s. Telegram m.

Deployement, Deployiren, heißt die Entwickelung aus aufgefchloffener Colonne zur Linie. Bei einigen Armeen wird aber auch jeder Aufmarsch als D. bezeichnet. Das Deployiren geschieht auf eine bestimmte Abtheilung der Colonne; diese bleibt stehen, die übrigen bewegen sich durch einen Flankenmarsch parallel der Grundlinie fort und rücken, eine nach der andern, sowie sie ihre Pläte erreichen, in die Linie ein. Infanterie deployirt, wenn sie eine Salve geben will; dies geschieht jedoch in der heutigen Taktik selkener, weil die Colonne und das zerstreute Feuergesecht vorherrscht. Die Cavalerie dagegen deployirt zur Attake sast immer, ebenso die Artillerie, wenn sie in aufgeschlossener Colonne vorgezogen wird und ihr Feuer eröffnen soll.

was natürlich nur in Linie gefchehen fann.

Deponens heißt in der lat. Sprachlehre ein Zeitwort, welches zwar passive Form, aber active Bedeutung hat, sei diese nun transitiv (wie hortor, ich ermahne) oder intransitiv (wie morior, ich sterbe). Der Name stammt von doponero, d. i. ablegen, weil diese Berba gleichssam ihre der passiven Form entsprechende Bedeutung abgelegt haben. Diese Zeitwörter hatten ursprünglich resserve Bedeutung, wie das Medium der Griechen, z. B. aversor, ich verabssche, eigentlich: ich wende mich swind mache mich fort.

Deportation ober bie Wegführung von Berurtheilten an einen entfernten, fchwer zugung-

lichen Aufenthaltsort, welcher noch zu ben Bestigungen bes verurtheilenben Staats gehört, unter Abertennung ber Ehren = und Burgerrechte, trat-unter ben rom. Raifern an bie Stelle bes alten Exils (f. b.). Bon ben neuern Staaten hat namentlich England feit ben Zeiten ber Ronigin Elifabeth bie vorübergebende oder lebenslängliche D. nach überfeeischen Brovingen ausgebildet. Das nur auf fich bedachte Mutterland ersparte ben Bau von Zuchthäusern und Gefüngnissen, wenn es seine Berbrecher nach Norbamerika ober später nach Bandiemensland und Ren-Südwales (Botanybai) abschob, und konnte überdies die Entsendung von Zwangsarbeitern in die Colonien, wo fie fich eine neue Lebensstellung ju grunden vermöchten, für eine ebenfo menschenfreundliche als culturpolit. Magregel ausgeben. Mit ber Zeit stieß jedoch bas System bei ben freien Ginwauberern auf erbitterten Biberftand, ba bie Deportirten in jenen weiten, menfchenleeren Gegenden fchwer zu überwachen waren und balb ein hochft gefährliches Bevolterungselement bildeten. Benjamin Franklin's Frage: «Was man wol in England fagen würde, wenn fich die Colonien ihrer Rlapper- und Rupferschlangen dabin entledigen wollten», bezeichnete die allgemeine Stimmung, und die Aufdrängung von Deportirten bilbete mit einen ber vielen Beschwerbegrunde, welche die nordamerik. Colonien zum Unabhängigkeitskampse bestimmten. In den austral. Strafcolonien hatte man sobann die nämlichen Erfahrungen zu machen. Ein Sefet vom 20. Aug. 1853 ließ daher ftatt 7—14jähriger D. Zwangsarbeit in England (personal servitude) eintreten und ermächtigte die Gerichte, felbst die lebenslängliche D. in gleiche Strafe zu verwandeln. Seit 1858 ward endlich die Transportation der Berbrecher nach ben überseeischen Befitzungen Großbritanniens formlich abgeschafft. Nur die Ueberfiede-Inng einer geringen Bahl bon Sträflingen (convicts) nach Bermuda blieb bestehen. Dem frang. Strafrechte war die D. schon vor der Revolution nicht fremd. Die Revolution brachte fie als vorübergehendes Sicherungsmittel für die Republit in entschiedene Aufnahme. Im Codo ponal von 1810 erfceint hierauf die D. mit unter ben fcweren Strafen befonders filr Berbrechen gegen bie Sicherheit bes Staats, gelangte aber mahrend ber Zeit bes erften Raiferreichs megen ber Rriege mit England und beffen Uebergewicht jur See nicht jur Anwendung. Nach Wieberherstellung bes Königthums blieb bie Strafe zwar bestehen, tam jedoch ebenfalls nicht zur Ausübung. Selbst nach ber Julirevolution, bei ber Revision bes Strafgesetzes im 3. 1832, warb bie Strafe ber D. nicht aufgehoben, fondern ihre Ausführung nur bis zur Gewinnung ober Einrichtung eines geeigneten Orts verschoben. Die republikanische Regierung von 1848 brachte bie D. nach ber Insurrection bom 23. Juni als Sicherheitsmittel wieber in Aufnahme, und ein Gefets vom 8. Juni 1850 fubstituirte sie der Todesstrafe. Rach dem Staatsstreich vom 2. Dec. 1851 machte Ludwig Napoleon von ber Magregel in größter Ausbehnung Gebrauch. Ein Decret vom 8. Dec. verhing die D. auch über alle Mitglieder von geheimen Gesellschaften und Berfchwörungen und biejenigen, welche fich ber wieber fie ausgefprochenen Bolizeiaufficht entziehen würden. Im Jan. 1852 erfolgte auf eine zweite Berfügung bes Brafibenten, ohne allen Richterspruch, die Begführung einer großen Angahl frang. Burger, barunter die borgefchrittenften Ditglieder ber aufgeloften Nationalversammlung und andere Guhrer ber Demotratie. nach Algier. Ein Decret vom 27. März 1852 und das Gefet vom 31. Mai 1854 substituixten hierauf der Zwangsarbeit in den Bagnos die Wegführung in die Strafcolonien des franz. Buiana. Eine Rudtehr nach Frankreich ift ben Transportirten für immer unterfagt; fie gelten für bürgerlich tobt und können, wenn bie Berurtheilung auf weniger als acht Jahre Awangsarbeit lautet, auch die Colonie erst nach Ablauf der doppelten Strafzeit, außerdem aber niemals verlaffen. Bei ber Unfähigfeit bes Europäers zu anftrengenber Arbeit in ben Tropengegenden muß biefe «Transportation» als eine nur langfamer vollstredte Todesstrafe angesehen werden. Hiergegen erscheint die in Rufland gesetliche Abführung nach dem unwirthlichen Sibirien noch als ganz human. Spanien deportirt nach den afrik. Prefidios und nach den Philippinen, Bortugal nach Mozambique. Der beutschen Strafgesetzung ift bie D. fremb, ba Deutschland feine bagu geeigneten Gebiete befitt.

Deposition (lat.) bezeichnet den Bertrag über verwahrliche Niederlegung einer beweglichen Sache, zufolge dessen der eine Theil, der Depositar, das Niedergelegte des andern Theils, des Deponenten, zu bewahren und ihm auf Berlangen zurückzugeben übernimmt. Die D. gehört zu den Realcontracten, weil die gegenseitigen Pflichten nur erst durch die wirkliche Uebergabe der Sache zur Berwahrung begründet werden. Der Depositar haftet für getreue und sorgsältige Ausbewahrung und muß dem Deponenten die Sache, das Depositum, auf Berlangen augenblicklich zurückzeben. Er hat den Schaden zu tragen, welchen er durch grobes Bersehen oder verstellt veranlaßt, der Deponent hingegen muß ihm die darausgewandten Auslagen ersehen.

Gebrauchen darf der Depositar die Sache nicht. Eigenthümliche Berhältnisse entstehen, wenn vertretbare Sachen, besonders unverstegelte und sonft nicht bezeichnete Gelbsummen, hinterlegt werden (depositum irregulare). Der Depositar wird hier thatsächlich Eigenthümer, indem er nicht dieselben Stücke zurückzugeben braucht, macht sich aber der Unterschlagung schuldig, wenn er nicht auf Berlangen jederzeit zu restituiren vermag. Zinsversprechen oder ausdrückliche Erlaubnis des Gebrauchs verwandeln jedoch diese Art Depositum in ein Darlehn. — Die D. bei Gericht erfolgt, wenn sich jemand von gewissen Berdindlichkeiten befreien will. Wenn der Gläubiger sich widerrechtlich weigert, den schuldigen Gegenstand (die Zahlung) anzunehmen, oder wegen Undekanntschaft mit seiner Person (z. B. als Erbe des ursprünglichen Gläubigers) oder seinem Ausenthaltsorte nicht zu erlangen ist, so kans serbe des ursprünglichen Gläubigers) oder seinem Ausenthaltsorte nicht zu erlangen ist, so kans serbe des ursprünglichen Gläubigers) oder seinem Ausenthaltsorte nicht zu erlangen ist, so kans serbe des ursprünglichen Gläubigers) oder seinem Ausenthaltsorte nicht zu erlangen ist, so kans serbe des ursprünglichen Gläubigers) oder seinem Ausentlach von der Gefahr der Ausbewahrung, vom weitern Zinsenlauf n. s. w. bestreien, indem er die Schuld in gerichtliche Berwahrung gibt. Zuweilen aber ist die D. bei Gericht auch ein Sicherheitsmittel, wenn man nämlich Einwendungen nicht hat sofort erweislich machen können oder sie noch nicht fällig sind, der Gläubiger aber, welchem man einstweilen zahlen muß, unsicher ist. Die Pflichten des Gerichts bei D. sind durch besondere Depositens ord nung en bestiechten kern verpflichten.

Depot (frang.) heißt in ber Kriegsfprache im allgemeinen eine Nieberlage von Kriegsmaterial. Auch die Erfattruppen werben D. genannt (Depot-Bataillone, Depot-Escabrons

u. f. w.), ebenso die Orte, woselbst fie für ben Rriegebienft ausgebildet werden.

Depping (Georg Bernh.), bekannt als Geschichtschreiber in franz. und beutscher Sprache, geb. 11. Mai 1784 zu Münster, ging 1803 mit einem franz. Emigranten nach Frankreich, um biefes Land, insbesondere Paris, tennen zu lernen. Er entschied sich jedoch bald für den bleibenden Aufenthalt in der frang. Sauptstadt, wirkte langere Zeit hindurch an verschiedenen Erziehungsanstalten und lebte bann als Privatgelehrter literarifchen Arbeiten, bis er 6. Sept. 1853 ftarb. Außer zahlreichen Beiträgen zu verschiebenen beutschen und franz. Beitschriften, au Encuttopadien, der a Biographie universelle » und der aArt de vérifier les dates», verfaßte er eine Reihe geograph., befonders hiftor. Werte, von benen mehrere von der Atademic gefront wurden und auch im Auslande die verdiente Anerkennung gefunden haben. Dahin gehören «Histoire des expéditions maritimes des Normands et de leur établissement en France au 10me siècle» (2 Bbe., Par. 1826; 2. Aufl. 1844; beutsch, Hanb. 1829); «Histoire de commerce entre l'Europe et le Levant depuis les croisades jusqu'à la fondation des colonies d'Amérique» (2 Bde., Bar. 1832); «Les Juifs du Moyen-âge» (Bar. 1834; beutsch, Stuttg. 1834); «Histoire de la Normandie sous le règne de Guillaume le Conquerant et de ses successeurs» (2 Bbe., Rouen 1835); « Gefchichte bee Rriege ber Miinsterer und Kölner im Bündniß mit Frankreich gegen Holland» (Münst. 1840). Für die auf Staats= kosten gedrudte Sammlung histor. Documente bearbeitete er die ältesten Statute der Handwerke ber Stadt Paris (Par. 1837) und eine Zusammenstellung ber wichtigsten auf die Staats= verwaltung Lubwig's XIV. bezüglichen Actenstücke (4 Bbe.; Bar. 1850-51). In ber erften Beit seines Aufenthalts in Frankreich beschäftigte er fich auch viel mit Studien über die Gefcichte und Literatur Spaniens, als beren Früchte die unvollendet gebliebene "Histoire genérale de l'Espagne» (2 Bbe., Par. 1811) und die «Sammlung der besten alten histor. span. Nomanzen» (Lpg. 1817; zweite Bearbeitung unter bem Titel: «Romancero castellano», 2 Bbe., Lpz. 1844; Bb. 3, von Wolf, 1846) erschienen. Auch hat D. mehrere Jugendschriften verfaßt, die bis auf neuere Zeit herab vielen Beifall gefunden haben. Beitrage zu feiner Lebensgeschichte gab er in den a Erinnerungen aus bem Leben eines Deutschen in Paris " (Lpz. 1832).

Depression (lat.), Nieberbrudung, nennt man eine Störung ber Nerventhätigkeit, wobei dieselbe verringert (beprimirt), aber nicht ganz unterdrückt (opprimirt) ift. Das Bermögen zur Kraftäußerung (zur Hervorbringung von Empfindungen und Bewegungen) in den Nerven zeigt sich hierbei zwar nicht erloschen, doch aber geschwächt. Man spricht daher in Rüdsicht des geistigen Lebens, daß man sich deprimirt, herabgestimmt, findet. Eine Erweckung zum Chatträftigwerden ist gewöhnlich das beste Gegenmittel bes Deprimirtseins in geistiger und

förperlicher Binficht.

Deptford, in der engl. Graffchaft Kent, ehemals West-Greenwich, dann Deep-Ford-Strand genannt, jest eine subontl. Borstadt Londons, an der Eisenbahn, am rechten Ufer der Themse und an der Mündung des Navensbourne, welcher es von Greenwich trennt, zahlt (1861) 45973 E. und hat enge, krumme Straßen. Schon seit Heinrich's VIII. Zeit bestigt D. ein großes königl. Schiffswerst, ein Proviantmagazin, zwei Armenhäuser sur Seeleute und beren

Baifen, eine Armenschule und eine Seeschule. Die General-Steam-Navigation-Company hat hier bebeutende Maschinenfabriken und Schiffswerfte. Peter d. Gr. wohnte zu D. mahrend

feiner Unmefenheit in England.

Deputation und Deputirte (vom fpatlat. doputaro, anweisen, qu etwas bestimmen, abordnen) nennt man im allgemeinen Bersonen, welche im Auftrage und in Bertretung einer größern Bereinigung, Korpericaft ober Gefellicaft handeln. Co 3. B. bie jur Begrugung eines Monarchen ober einer berühmten Berfon von einer Gemeinde Gefendeten, Die Urberbringer von Abreffen und Bittschriften an die Regierung im Namen einer Berfammlung, die Bertreter eines polit., firchlichen, wiffenschaftlichen Bereins bei einer allgemeinen Zusammentunft berartiger Bereine u. f. w. Borzugeweife gebrauchlich ift ber Ausbrud für die bom Bolte gewählten Mitglieder ber polit. Bertretung eines Landes, welche in Deutschland gewöhnlich Abgeordnete genannt werben. In Frankreich hieß vom Sturge Napoleon's an bis zum 3. 1848 ber aus ben Bollemablen hervorgegangene Theil ber Landesvertretung bie Deputirten= fammer (la chambre des députés). Bon Frankreich aus ist bas Wort auch in bie parlamentarifche Sprache Deutschlands übergegangen. - Deputationen ober Commissionen nennt man ferner in manchen beutschen Rammern bie jur Borberathung ber Befetvorlagen und Antrage niebergefesten Ausschuffe. (G. Ausschuß.) Bur Beit des Deutschen Reichs gab es Reichsbeputationen (f. b.) in ber Beit zwifchen ben Reichstagen, b. h. Ausschüffe, welche von lettern mit Erledigung gemiffer Gefchafte beauftragt murben. Die befanntefte und geichichtlich bentwitrdigste ift biejenige, welche 1802 niedergesetzt ward, um die Entschäbigungsanfpruche der Eigenthumer der an Frankreich abgetretenen deutschen Landestheile auf bem linken Rheinnfer zu reguliren, und die fich diefes Auftrage in dem 1803 gu Stande gebrachten Reichsbeputationshauptfolug (f. b.) entlebigte. - Rach ber preug, und andern Stabteordnungen werben in ben Gemeinden ftunbige Bermaltungsbeputationen gebilbet, welchen einzelne Bermaltungszweige ber Gemeinbe (Schul-, Armen-, Steuer-, Ginquartirungswesen u. f. w.) überwiesen find, und bie ebenfo wie ber Gemeindevorstand felbft ben Charafter von Behorben haben.

Derbent ober Derbend, feste Hafenstadt in der ruff.-tautaf. Landschaft Baghestan (f. d.), am Raspifchen Meere, war fruher bie Sauptstadt bes gleichnamigen Rhanats, wurde jeboch 1806 Hauptort einer besondern ruff. Provinz, 1840 Kreisstadt des Kaspischen Gebiets, 1846 Sauptftadt eines Gouvernements, ift aber jest nur noch Gis eines ruff. Truppencommanbanten. Bon alten Mauern und zahlreichen Garten umgeben, steigt die Stadt von der hafenbucht, die ziemlich offen, namentlich ben Oft-, Nord- und Nordwestwinden ausgesetzt ift. in Bieredsgeftalt terraffenartig an der Lehne eines waldbededten Bergrudens empor, beffen Gipfel bie Citabelle front, und gahlt, mit ber von den Ruffen ausgebefferten alten Festung, (1857) 13116 E., beren Sauptinduftrie in Weberei grober Baumwollzeuge besteht. Beide Theile enthalten eine Angahl Gebäude in europ. Stil, fonft aber feine Mertwürdigkeiten. Nördlich bon D. ift bas feiner mehrentheils arab. Inschriften wegen berühmte Denkmal ber Rirt-Lar oder vierzig Helden, welche im Rampfe gegen die Araber bei Daghestans Eroberung sielen. In der Rabe von D. beginnt bie große, durch die daghestanische Landschaft Tabafferan fich hinziehende Mauer. Diefelbe wird die Derbenbiche Mauer ober Gebd - Estenber, b. i. Alexander's Mauer, genannt. Sie war ursprünglich 30 F. hoch und 10 F. did und lief über Berge und Thaler 30 M. weit gegen B. Mit eifernen Thoren, Wachtthurmen und Castellen verfeben, biente fie zum Schute Berfiens gegen bie nordl. Bolfestämme. Es ift unbefannt, wer bie Stadt und die Maner erbaut hat; genannt werden als Erbauer Alexander b. Gr. und der Saffanide Rufchirvan. 3m 3. 728 entriffen bie Araber D. ben Chafaren. Um 1220 wurde es von ben Mongolen erfturmt und biefen fo ber Weg jur Eroberung bes ruff. Tieflandes im R. bes Rautafus eröffnet. 1589 bemächtigten fich die Türken eines Theils der Stadt, boch wurden fie wieder daraus vertrieben. 1722 entriffen die Ruffen D. den Berfern, behielten es im Frieden von 1723, gaben es aber 13 3. fpater wieder an Schah Radir von Berfien gurud, ber einen Sultan von D. einsette. Rachdem 1796 die Russen unter Subow die Stadt vorübergebend eingenommen, wurde dieselbe 21. Juni 1806 förmlich übergeben und durch Raifer Alexander I., nach Bertreibung bes Rhans, bem ruff. Raufasten einverleibt.

Derby, eine binnenländische Grafschaft Nordenglands, in dem nördl. Bergwerks- und Fabritbezirk, zählte 1851 auf 48½ Q.-M. 296084, 1861 aber 339327 E. Der nordwest- lichste Theil, wo mit dem High-Beat oder Ober-Beat die Central- oder Benninische Kette Nordenglands beginnt, ist ein düsteres, unfruchtbares Bergland, mit gerundeten, im Peat die 1857 F. aussteigenden, meist kahlen Höhen und weiten Mooren, von tiefen Thälern durch-

fcnitten. Die ebenfalls hügelige, aber minder hohe Mitte heift Nieber-Beat. Beibe bergen große Mineralfchute und entwideln pittoreste Lanbschaften. Der Often und Guben gegen ben Trent hin ist flach, leichtwellig, meift fruchtbar und angebaut. Gin ausgebehntes Kohlenfeld liegt an ber Oft-, ein fleineres an ber Gubgrenge. Wegen ber gahlreichen Schluchten, feltfamen Durchbruche, unterirbifchen Fluglaufe, munberbaren Tropffteinhöhlen ihrer Raltberge gehört die Grafichaft zu ben intereffanteften Gegenden Englands. Befonders berühmt find die Poolshöhle bei Burton und die 2300 F. weit ins Innere ziehende Peatshöhle ober Böhle von Castleton nebst ber Teufelshöhle im Ober-Beat. Die fruchtbaren Thaler bewaffern die Fluffe Trent mit der Dove und dem Derwent, in den die Bipe fließt, der Sheaf und ber Rother, die in ben Don, einen Bufluß der Port-Dufe, fallen. Zahlreiche Kanale, wie ber Grand-Trunt und mehrere feiner Seitenzweige, verbinden die Fluffe miteinander und beleben mit ben Gifenbahnen Sandel und Bertehr. Der Aderbau ift in D. wenig porgefchritten, bagegen die Biehzucht erheblich, befonders im Norden. Bichtig und zahlreich find die Mineralquellen und Gefundbrunnen, wie die von Burton, Matlod, Ilfeston, Reddleftone sowie die intermittirende Quelle Tideswelle. An Mineralien gewann man 1860 etwa 4,000000 Tons Steintohlen, 125850 Tone Gifen, 4564 Tone Blei, 3000 Dunces Silber, 1420 Tone Bint, 7500 Tone Barnte und für 10540 Bfb. St. Thonerbe. Außerbem gewinnt man Bau- und Mühlsteine, Marmor, Gipe, Flugspat u. f. w. Der Tropfftein ber Bohlen wird vielfach ju Bierathen verarbeitet. Sehr bebeutend ist neben dem Bergbau die Industrie. 1861 waren vorhanden: 79 Baumwollfabriken mit 682008 Spindeln, 7580 mechan. Webstühlen und 12965 Arbeitern; 42 Seibenfabriten mit 92210 Spindeln, 449 Bebftublen und 4752 Arbeitern; 4 Strumpf- und 3 Bollfabriten und 1 Flachespinnerei. Augerdem findet man Dafchinenfabriten, Cifengieficreien, Nagelfchmieben, Drahtziehereien, Nähnadelfabriten, Spinenklöppeleien, Papiermublen u. f. w. Die Graffchaft schickt 4, die Hauptstadt 2 Abgeordnete ins Parlament. — Hauptort ber Graffchaft ift D., Municipalstadt und Barlamentsborough mit 43091 E., Mittelpunkt ber Gisenbahnen, 27 1/8 M. im NB. von London, in einem romantifchen und fruchtbaren Thale, am westl. Ufer bee Derwent gelegen. Die Strafen im altern Stadttheil find eng und frumm, die Saufer meift aus Badfteinen erbaut. Unter den öffentlichen Bebauben verbienen Ermahnung: bas Stabthaus mit bem Berichtshof, bie Braffchaftshalle, bas Befängniß, die Irrenanstalt, das Kranten- und bas Berforgungshaus; unter ben Kirchen die Allerheiligenfriche mit fehr schönem goth. Thurme von 167 F. Dobe, die St.-Allmundsfirche mit 260 F. hohem Thurme und die rom.-fath. Rathedrale. Die Stadt hat eine Lateinische Schule, eine philos. Gefellschaft mit Mufeum und Bibliothet, ein Athenaum, ein Mufeum, ein Sandwerkerinstitut, ein Theater und einen öffentlichen Bart («Arboretum»). Die febr lebhafte Industrie der Stadt unterhalt gahlreiche Seidenfabriten, Strumpf-, Borgellan-, Rutschenfabriten, Spigentlöppelei, Eifengiegerei, Fabritation von Goldwaaren, von Schmudfachen aus Fluffpat, von Bafen aus Marmor. Auch fertigt man Schrot, Bleiweiß, Bleirohren und anbere Artitel, mit welchen fowie mit den in ber Umgegend gewonnenen Mineralien (Rohlen und Marmor) bebeutenber handel getrieben wird. In ber Rabe von D. liegt ber berrliche Lanbsis Rebbleftonhouse mit einem großen Part, der aber noch übertroffen wird von Chatsworth (the palace of the Peak) unweit Batemell (f. b.).

Derby (Edward Geoffrey Smith Stanley, Graf von), brit. Staatsmann und Führer der Confervativen im Oberhause, bis zum Tobe feines Grogvaters (1834) als Mr. Stanley, dann bis zu dem seines Baters (30. Juni 1851) als Lord Stanley bekannt, wurde 29. März 1799 zu Knowsley - Park in Lancashire aus einer alten, historisch berühmten Familie geboren. Er studirte zu Ston und Oxford und begann 1821 die öffentliche Laufbahn, indem er für Stockbridge ins Unterhaus trat. Später nahm er seinen Six für Preston, Windsor, endlich für die Grafschaft Lancaster. Erst 1824 erregte er Ausmerkamkeit durch eine Rede, in welcher er gegen hume's Antrag ben Bestand ber engl. Sochfirche in England mit Muth und Bewandtheit vertheidigte. Nach einer turgen Reife in den Bereinigten Staaten verheirathete er sich im Mai 1825 mit einer Tochter des Lord Stelmersbale und wurde 1827 von Canning zum Unterstaatssecretär für die Colonien ernannt, ging aber nach dem Antritt Wellington's zur Opposition über. Seine Renntnisse, feste Haltung und die fraftige, scharffinnige Beredsamkeit, welche er im Parlamente entwidelte, machten ihn zu einer ber Sauptstützen ber Whigregierung, an ber er fich 1830 ale Oberfecretar für Irland betheiligte. Wiewol er burch die große Strenge, womit er fein Amt verwaltete, die irifche Partei heftig erzurnte, fo begunftigte er doch in 3rland die Berbefferung der Geschworenengerichte und des öffentlichen Unterrichts, die Befchran-

kung ber Drangelogen und die Entfaltung ber materiellen Bulfsquellen des Landes. Auch that er nach Durchführung ber Reformbill, die er 1831 mit großer Energie gegen Beel vertheibigen half, die ersten Schritte zur Ablöfung bes irland. Behnten. In ber Geffion von 1833 übernahm Stanley mit bem Ministerium ber Colonien bie fchwierige Aufgabe, ben Antrag auf Abschaffung der Regerstlaverei durch das Parlament zu bringen, welche er glücklich löste. Inbeffen gerieth er fehr balb in Biberfpruch mit ber reformatorifchen Bolitit, welche feine Collegen befolgten. Als die Majoritat des Cabinets befolog, die Enticheibung über bas irifche Rirchenvermogen bem Parlament anheimzustellen, legte er im Mai 1834, jugleich mit Gir James Graham, bem Grafen Ripon und bem Herzoge von Richmond, seine Stelle nieder. Bei Entlaffung ber Bhigs im Rov. 1834 bemuhte fich Beel vergebens, ihn jum Gintritt in bas Torpcabinet zu bewegen. Als jedoch im April 1835 bie Tories wegen ber bie Integrität bes prot. Rirchenguts in Irland verlegenden Appropriationsclaufel, welche Ruffell im Unterhaufe gur Annahme brachte, bas Staateruber ben Bhige wieder überlaffen mußten, trennte fich Stanlen völlig von feinen frühern Barteigenoffen und befannte fich fortan zu ben gemäfigten Tories. Infolge dieses Wendepuntts befampfte er nun bas Ministerium Melbourne und trug febr viel zu beffen Sturze im Aug. 1841 bei. hierauf trat er als Staatsfecretur für bie Colonien in bas nene Minifterium Beel, beffen Magregeln er mit großer Gewandtheit unterflütte. 216 ein eifriger Bertheibiger ber ariftofratifchen Intereffen erflarte er fich jeboch gegen die Abschaffung bes Getreibezolls und folgerecht auch im Juni 1844 gegen bie Berabfennng ber Abgaben auf ben Buder, fobag er mit Beel, als fich berfelbe für bie Freihandelspolitit entichieb, gerfiel und bei ber Minifterfrifis im Rov. 1845 feine Entlaffung nahm. Bergeblich widersete er sich in der Parlamentssession von 1846 der Durchführung jener Maßregeln, die ihn jum Rudtritt gezwungen hatten. Schon 1844 war er noch bei Lebzeiten feines Baters ins Oberhaus getreten, wo er feitbem bie Sache ber Protectionisten verfocht. Bon einer zahlreichen Partei unterstützt, bereitete er seinen alten Freunden, den Whigs, manchen harten Rampf und griff befonbere bie von ihnen feit 1848 befolgte answärtige Politit mit Beftigfeit an. Ein von ihm im Juni 1850 auf Anlag ber griech. Frage beantragtes Botum, welches mit bedeutender Majorität durchging, hätte beinahe den Sturz des Ministeriums zur Folge gehabt, wurde indeffen burch einen entgegengefetten Befchluß bes Unterhaufes neutraliffet. Als im Gebr. 1851 bie Bigigs nach mehrern Rieberlagen ihre Entlaffung einreichten, warb Stanley von der Königin mit Bilbung eines Ministeriums beauftragt, das jedoch nicht zu Stande tam, weil fich namhafte Staatsmänner einem protectionistischen Cabinet nicht anschließen wollten. Erst nach bem Rudtritte ber Bhige 20. Febr. 1852 gelang es bem nunmehrigen Grafen D., allerbinge nicht traft eines Siege feiner Anfichten, fonbern infolge ber Uneinigfeit feiner Begner, ein confervatives Cabinet zu Stanbe zu bringen, in bas er felbst als erfter Lord bes Schapes eintrat. Um fich am Ruber zu erhalten, entschloß er fich jetzt, ben Brotectionismus fallen zu laffen, blieb aber trothem bei ben Neuwahlen in ber Minorität und mufite fchon im Dec. abdanten. Bur Entichabigung ermablte ihn feine Partei an Bellington's Stelle jum Rangler ber Universität Orford. Bahrend bee Orientfriege unterflütte er theilweise bie Regierung und lebnte die ihm nach dem Rudtritt Aberdeen's 1855 angetragene Bilbung eines neuen Dinifteriums ab. Dagegen erhob er fich gegen die Politik Lord Palmerston's im chines. Kriege und benutte die Niederlage beffelben in der Conspirations-Bill, um 20. Febr. 1858 jum zweiten mal an die Spipe der Regierung ju gelangen. In biefer Stellung machte er bem Kriege gegen China burch ben für England höchft gunftigen Bertrag von Tien-Tfin ein Ende, feste die jur Dampfung bes indifchen Aufftandes getroffenen Magregeln mit entschiedenem Erfolge fort und erledigte burch verständige Rachgiebigkeit die mit Amerika über das Durchsuchungerecht entstandenen Diebelligkeiten. Indeffen erregte feine in ber ital. Frage fundgegebene Barteilichteit für Desterreich die Ungufriedenheit des Bolls, und ba auch die von ihm eingebrachte Reform-Bill von den Liberalen verworfen wurde, fo mußte er 17. Juni 1859 abermals aus dem Ministerium scheiden. Seitdem begnügte er sich im Oberhause mit einer mehr beobachtenden Rolle, ohne bas mit ben Intereffen ber Torppartei im Ginklang ftebenbe Suftem Balmerfton's ernftlich zu befampfen. Bei bem burch die Baumwollfrifis erzengten Rothstand in ben Manufacturbistricten bewies er eine fürftliche Freigebigfeit. D. ift einer ber erften Rebner feiner Zeit; in feinem chevaleresten Auftreten liegt etwas, das ebenfo fehr besticht als imponirt, aber er ift mehr polit. Dilettant als praktischer Staatsmann. Seine wiffenschaftliche Bilbung ift bebentenb. Seine Uebertragung ber "Ilias" in reimlofen Jamben (2 Bbe., Lond. 1864; 5. Anfl. 1865), zeichnet fich burch bemertenswerthe Erene und mabrhaft poetischen Geift aus.

Derefer (Ant. Thabbaus), ein freisinniger fath. Theolog, geb. zu Fahr im Bürzburgischen 11. März 1757, trat als Jüngling in den Orden der Karmeliter-Observanten, die ihm den Namen Thabbäus von Stillbamo beilegten. 1783 ging er als kath. Professor ber Hermeneutik und orient. Literatur nach Bonn, wo er bie "Sendungsgeschichte Jesu" (Bonn 1789) erscheis nen ließ, und 1791 wurde er bischöfl. Bicar und Professor der Theologic zu Strasburg. Die Berweigerung des Cides auf die Constitution von 1791 bufte er im Gefängnig, ans bem er erft 1796 entlassen wurde. Rachbem er nach Deutschland zurückgefehrt, erhielt er 1797 eine theol. Professur ju Beibelberg, Die er 1807 mit bem Stadtpfarramte in Freiburg, 1810 mit bem in Rarleruhe vertaufchte. Seit 1811 wirfte er sobann als Professor ber Theologie am Linceum und als Regens bes Briefterfeminars in Ligern, gab aber diefe Stellung 1814 wieber auf, weil ihn feine freiere Eregefe in Zwistigkeiten verwidelte. Nachbem er einige Beit als Brivatmann in Heidelberg verlebt, wurde er 1816 als geiftlicher Rath und zweiter Professor ber Theologie und Philosophie nach Breslau berufen. Hier ftarb er 16. Juni 1827. Den meiften Anklang haben D.'s Erbauungsschriften gefunden, namentlich bas «Deutsche Brevier für Stiftebamen, Rlofterfrauen und gute Chriften» (4 Bbe., Augeb. 1792 u. öfter) und bas aRath. Bebetbuch » (Beilbr. 1808 u. öfter). Außerbem fchrieb er ein « Großes biblifches Erbauungsbuch auf alle Tage des Kirchenjahres» (4 Bde., Heilbr. 1810); auch übersetzte er theilweise bas Alte Teftament.

Derfflinger (Georg, Reichefreiherr von), eigentlich Dorfling, brandenb. Generalfelbmarfchall, einer ber erften Belben bes von bem Großen Aurfürften gegründeten preug. Militärstaats, geb. im März 1606, ift nach einigen Angaben aus bem österr. Dorfe Reuhofen im Lande ob der Ens, nach andern der Sohn eines prot. Landmanns in Böhnien. Dag er, wie lange erzählt worben, ein Schneibergeselle gewesen sei, hat sich nach neuern Ermittelungen als unbegründet erwiesen. Er hat sich nur einmal bafür ausgegeben, als er ben öfterr. Dienst, wo er icon Offizier mar, verlaffen hatte. Unterwegs angehalten, fuchte er burch jenes Borgeben burchzutonimen. Ueber feine frubere Bergangenheit ift allerdings wenig befannt. D. trat, als die Schweben nach Deutschland tamen, in ichweb. Ariegsbienfte und focht unter Guftav Abolf's, hierauf unter Baner's und Torstenson's Fahnen. Als Ueberbringer ber Botschaft von bem Siege bei Leipzig 1642 warb er von ber Konigin Christine zum Generalmajor ernannt. Rach dem Frieden entlaffen, wendete er fich nach Brandenburg und trat 1654 als Generalmajor in die Dienste des Kurfürsten Friedrich Wilhelm, unter welchem er sich in allen Feldzügen gegen die Polen, Schweden und Franzofen durch Klugheit, Schnelligkeit, Thatkraft und Tapferfeit auszeichnete. Er wurde 1656, nach ber Schlacht bei Barfchau, Generallieutenant, 1657 Birfl. Beh. Rriegerath, 1658 Generalfeldzeugmeifter, 1670 Generalfelbmarfcall, 1677 Obergouverneur aller pommerschen Festungen und 1678 Statthalter von hinterpommern und dem Fürstenthume Camin. Auch brauchte ihn der Aurfürst bei mehrern Gelegenheiten ju Gefanbichaften, und ber Raifer Leopold erhob ihn 10. Marg 1674, auf Ansuchen bes Kurfürsten, in ben Reichsfreiherrnstand. Zu seinen glänzenbsten Waffenthaten gehört der Ueberfall ber Schweden an ber Savel und die Wegnahme von Rathenau 15. Juni 1675, wodurch er den Sieg bei Fehrbellin vom 18. Juni vorbereitete, an welchem Tage er felbst ben Dberbefehl unter dem Rurfürsten führte. Nicht minder ruhmvoll waren für ihn die Eroberung Stralsunde 1678 und ber Winterfeldzug gegen die Schweben 1678 — 79. D. zeigte sich in feinem Betragen stets einfach, bescheiben und behielt auch als Greis noch seinen muntern, thatigen Beift. Seine Sprache mar offen und gerade, nicht felten berb und treffenb. Er ftarb 4. Febr. 1695 und murbe in ber Rirche zu Bufow bestattet. Sein Befchlecht erlofch mit feinem Sohne, ber als preuß. Generallieutenant 1740 zu Berlin starb. Bgl. Barnhagen bou Enfe, «Biographische Denkmale» (Bd. 2).

Derivation (lat.) bedeutet fo viel wie Ableitung, f. Ableitung (in ber Sprache und in

ber Beilfunde).

Derivationsrechung nennt man benjenigen Theil der mathem. Analysis, welcher die Functionen einer oder mehrerer Größen auf eine folche Art in Reihen entwideln lehrt, daß man die Glieder derfelben nach einem bestimmten Gesetze auseinander herleiten und somit den Fortgang dieser Reihen leicht übersehen kann. Die ersten Bersuche in dieser Rechnung machte Segner in der Mitte des 18. Jahrh., aber erst Arbogast wurde durch sein Bert «Du calcul des derivations» (Strasb. 1800) der Begründer derselben. Das von ihm angewendete Bersahren hat Aehnlichkeit mit der combinatorischen Analysis, die hindenburg zuerst ausstellte. Die D. nimmt jedoch ihren Beg durch die Dissertialrechnung, was die combinatorische Ana-

Infis nicht thut. Es laffen fich burch bie Methobe ber D. Die fcmierigften und intereffanteften Aufgaben lofen, die ohne diefes Sulfemittel taum zu behandeln fein murben. Sindenburg felbft stellte in ber Schrift alleber combinatorische Analysis und Derivationscalcul» (Lpg. 1803)

eine Bergleichung beiber Methoben an.

Derogation (lat.) heißt die Aufhebung einer Norm bes bestehenden Rechts durch ein entgegengesettes neueres Recht (lex posterior derogat priori). In einem engern Ginne verfieht man unter D. die nur theilweise, unter Abrogation die vollständige Entfraftung eines Gesetes. Eine völlige Aufhebung findet nur ftatt, wenn die einander widerfprechenden Gefete von ber nämlichen Qualität, alfo gleich allgemein ober gleich fpeciell find. Deshalb befeitigt ein neues, allgemeines Gefet wol die entgegenftehende Regel des altern Rechts, nicht aber auch felbftverftanblich die davon gemachten Ausnahmen. hierin ift namentlich die Urfache zu fuchen, wedhalb neue Grundrechte und Berheifjungen in Berfaffungsurfunden meiftens erft nittels befon-

berer Ausführungsgefege in Rraft treten.

Derfhawin (Gawril Romanowitsch), ein lyrifder Dichter Ruflands, geb. ju Rafan 14. Juli 1743, war der Sohn eines von dem tatarischen Mursa Bagrim abstammenden Offiziers und biente, nachbem er bas Gymnasium feiner Baterstadt befucht hatte, feit 1762 als Golbat im Breobrafhenffi'schen Garderegimente, in welches ihn Graf Schuwalow zur Belohnung seines Fleißes im Cabettenhause und als guten Zeichner und Mathematiter aufnahm. Auch hier zeichnete er fich, befondere 1774 gegen ben Rebellen Bugatichem, aus. Die Raiferin Rathaxina lernte balb fein Talent würdigen und beförderte ihn zu höhern Staatsamtern. Er wurde 1793 Geheimrath und Staatsfecretar, unter Baul 1800 Reichsichammeifter, unter Alexander L 1802 Juftigminister, jog fich jeboch icon 1804 von allen öffentlichen Geschäften juriid, um ganz den Musen zu leben. Früh schon entwidelte D. selbständiges poetisches Taleut, und jedenfalls ift er als ber hervorragenofte Dichter aus ber Zeit Ratharina's anzusehen. Bon seinen Oden ist die «An Gott» (1784) die bekannteste; sie ward in die meisten Sprachen übersett (val. Boltoratity, «Dieu, hymne du poëte russe D.», Lyd. 1855), ift aber nicht frei von Reminiscenzen, 3. B. an Young's «Nachtgebanken». Drigineller find a Feliza», unter welchem Ramen er Ratharina feierte, «Der Wafferfall», die Dbe auf ben Tob Mefchticherstii's u. a. Im allgemeinen find D.'s Dichtungen nicht felten reich an mahren bichterischen Schönheiten; boch artet in einigen die orient. Bilberfprache bisweilen in Bilberprunt aus. Geine bramatifchen und profaifchen Arbeiten mochten zu ihrer Zeit mauches Berbienftliche haben. D. ftarb 21. Juli 1816 auf seinem Landgute Swanta im Nowgorodischen. Seine fammtlichen Schriften erschienen in Petersburg (5 Bbe., 1810 - 15 u. öfter; zulent herausg. von ber Atabemie ber Biffenschaften, Bb. 1 u. 2., 1864 - 65). Die von ihm hinterlaffenen Memoiren wurden erst lange nach seinem Tobe veröffentlicht (aSapiski D.», Most. 1860).

Dermisch, ein pers. Wort, welches arm bedeutet und wie der entsprechende arab. Ausbrud Fafir gebraucht wird, um eine Art von Religiofen in den mohammed. Ländern ju bezeichnen, die in vieler Binficht mit ben Monchsorben der driftl. Welt übereinstimmen. Die D. zerfallen in viele verschiebene Brüberschaften und Orben. Die meisten wohnen in reichversorgten Rlöftern, Teffije ober Changah, und ftehen unter einem Borgefetten, welcher ben Titel Scheith ober Bir, b. i. Alter, führt. Ginige ber Monche find auch verheirathet und durfen dann außer dem Rlofter wohnen, muffen aber wochentlich einige Rachte im Rlofter fchlafen. Ihre Andachtsübungen bestehen in gottesbienstlichen Bersammlungen, Gebeten, religiösen Tängen und Pasteiungen. Da bas Rloster ihnen teine Rleidung gewährt und fie, mit Ausnahme ber Bettafchis, auch nicht betteln burfen, fo muffen fie burch Sanbarbeit fich etwas zu verbienen fuchen. Die Sage leitet biefe Orben aus ben erften Zeiten bes Islam ab, indem ichon bie Rhalifen Abubetr und Ali bergleichen fromme Bruberschaften gestiftet haben follen; allein fie mögen wol etwas fpater entstanden fein. Biele mohammed. Fürften, auch türk. Gultane achteten fie febr boch und beschentten ihre Rlöfter reichlich; noch jest fteben fie beim Bolle in bobem Ansehen. Die Orden werden meist nach dem Namen ihrer Stifter benannt, und die bekanntesten unter ihnen find: die Bestamis feit 874, die Rabris feit 1165, die Rufajis feit 1182, die Mewlewis feit 1273, die Natschibendis feit 1319, die Bettaschis seit 1357, die Ruschenis seit

1533, die Schemfis feit 1601 und die Dichemalis feit 1750.

Defaix de Bongoux (Louis Charles Ant.), Divisionsgeneral ber Französischen Republik, geb. von altabelichen Aeltern 17. Mug. 1768 gu St.-Silaire b'Abat in Muvergne, trat, auf ber Militaridule au Effiat vorbereitet, im Alter von 15. 3. in ein Infanterieregiment und wurde beim Ausbruch bes Revolutionsfriegs als Abjutant bes Generals Bictor gur Rheinarniee verfest. Reich an Kenntniffen und Muth, ben neuen Ibeen aufrichtig ergeben, flieg er schnell empor, war bereits 1793 bei ber Dofelarmee Brigadegeneral und wurde 1794 jum Divifionsgeneral erhoben. 1795 biente er unter Jourdan, 1796 unter Moreau. Radi bem Baffenftillstande zeichnete er sich in vielen Gefechten und beim Rheinübergange aus. Im Sept. unterflütte er als Befehlshaber bes linken Flügels ben berühmten Rudgug bes Beeres, worauf er ben Briddentopf zu Rehl lange gegen ben Erzherzog Rarl vertheibigte, bis er ihn 9. Jan. 1797 enblich übergeben mußte. Beim zweiten Rheinübergange Moreau's 20. Jan. wurde D. verwundet. 1798 begleitete er Bonaparte nach Aegypten. hier erwarb er fich neuen Ruhm bei Chebriffeh und ben Pyramiden und verfolgte Murad Bei nach Oberägppten, das er unterwarf. Bei Bonaparte's Abreife blieb er mit Rleber in Aegupten guriid. Rach ber Landung ber Englander und Türken bei Abufir wurde er von Rleber beauftragt, Die Convention von El-Arifch 24. Jan. 1800 ju vollziehen. Demzufolge fchiffte er fich, mit Baffen verfeben, nach Frantreich ein, wurde aber von einer engl. Fregatte aufgebracht und zu Livorno von bem Abmiral Reith einen Monat hindurch gefangen gehalten. Rach feiner Befreiung eilte er nach Italien, wo er bon Bonaparte zwei Divifionen im Centrum ber Armee erhielt. Am 14. Juni 1800, ale Bonaparte bei Marengo (f. b.) die Schlacht schon verloren hatte, ructe D., ber betachirt gewesen war, mit einer frifchen Division ein, brachte ben Rudzug jum Stehen und ging fogleich jum Angriff tiber, wurde aber babei erschoffen. Sein Abjutant Savary fand ihn fpater unter ben Tobten, erkannte ihn an bem langen haar und brachte ihn auf feinem Pferde gurud. Bonaparte ließ bem jugenblichen Belben, bem er ben Sieg verbantte, im Rlofter auf bem St.-Bernhard beifegen und ihm auch zu Paris eine Bilbfaule errichten.

Default (Bierre Jos.), einer der berühmtesten Bundarzte Frankreichs, geb. 6. Febr. 1744 Bu Magny-Bernais in ber ehemaligen Franche-Comté, erkernte anfangs bie Chirurgie bei einem Baber, bis er in bas Kriegshospital zu Befort tam, wo er bie Gelegenheit benutte, fich namentlich in ber Behandlung ber Schufwunden ju üben. 1764 tam er nach Paris, borte hier ben berühmten Betit und erhielt fcon zwei Jahre nachher ben Lehrftuhl ber Anatomie. Sobann wurde er Brofeffor an ber Ecole pratique, 1782 erfter Chirurg an ber Charité unb 1788 am Hotel-Dieu, wo er bis an feinen Tob, ber 1. Jan. 1795 erfolgte, mit ebenfo viel Meift als Erfolg wirkte. D. ist ber Stifter einer neuen chrurgischen Schule, in welcher fich viele ber vorzüglichsten Bundarzte Europas mittelbar ober unmittelbar gebilbet haben. Sein Berdienst besteht vorziglich barin, bag er Genauigkeit und Methode in bas Studium ber Chirurgie brachte, die Behandlung der Anochenbrüche durch Angabe verbefferter Berbandarten vervolltommnete, zuerft die klinische Behandlung der Bundarzneitunft in Frankreich einführte und feinen Schülern eine eble Begeisterung für ihre Runft einflögte. In feinen Operationen zeichnete er fich burch Ruhnheit und Bereinfachung ber Sandgriffe aus und war felbst ba originell, wo er fcon bekannten Dethoben folgte. Diefe glanzende Raturgabe, die ihn in ben fcwierigften Fallen ficher leitete, erfeste jum Theil ben Mangel gelehrter Renntniffe, welche ihm überhaupt gleichgültig waren. Außer zwei kleinen Abhanblungen hat er nichts Schriftliches hinterlaffen; feine Lehre findet fich aber in ben von feinen Schulern im Botel-Dien gemachten und im aJournal de chirurgien (1791-95; beutsch, 12 Bbe., Frankf. 1791-1806) mitgetheilten Beobachtungen fowie in ben bon Bichat unter D.'s Namen herausgegebenen «Oeuvres chirurgicales» (1798; deutsch bon Warbenburg, 4 Bde., Gött. 1799—1800).

Descartes (Kene), gewöhnlich Renatus Cartesius genannt, einer der Resormatoren der Philosophie, mit welchem man oft die neuere Philosophie aufangen läßt, der einzige streng systematische Philosoph der Franzosen, ged. 31. März 1596 zu Lahape in Touraine, zeigte schon in der Jesuitenschule zu Lassede, wo er Philosogie, Mathematik und Astronomie studirte, ungemeinen Scharssinn. Nachdem er einige Zeit auf Reisen zugebracht, um seine Kenntnisse und Ersahrungen zu erweitern, trat er als Freiwilliger in das Heer, war bei der Belagerung von Larochelle und socht dann unter dem Prinzen Morit in Holland. Aus Holland ging er nach Deutschland und trat in dair. Dienste unter General Tilly; da er jedoch als Soldand ging er nach Deutschland und trat in dair. Dienste unter General Tilly; da er jedoch als Soldand wenig Gewinn sitt seinen Zweck sah, nahm er 1621 den Abschied. Nach verschiedenen Reisen kehrte er endlich nach Holland zurück, wo er seine meisten Schriften ausarbeitete, viele Schüler an sich zog, aber auch in mehrere gelehrte Streitigkeiten, besonders mit den Theologen, verwickelt wurde. Obschon er die Unabhängigkeit liebte, so ließ er sich bennoch bereden, 1649 nach Stockholm zu gehen, wo die Königin Christine seinen gelehrten Umgang und Unterricht wünschte. Wenige Wonate nach seiner Antunst flarb er daselbst 11. Febr. 1650. 16 I. später wurde sein Leichenam nach Paris gebracht und in der Kirche der heil. Geneviève du Wont beigesent. D. war

nie verheirathet; über ben Tob einer natürlichen Tochter, welche noch als Rind starb, war er untefflich. Gine fefte philof. Ueberzeugung war bei D. ber Zielpuntt feines Strebens. Das Refultat seiner Forschungen stellte er besonders in den «Moditationes de prima philosophia» (Amsterb. 1641) und «Principia philosophiae» (Amsterb. 1644) auf. Er ging barin von einem allaemeinen Zweifel an allem feinem bieberigen Biffen and. Der einzige Gat, ber fich nicht wegzweifeln läßt, ift ihm ber: Ich bente, alfo bin ich (Cogito, orgo sum). Diefen benutzt er, um feftauftellen, daß alles, was flar und beutlich gedacht werbe, mahr fein muffe. Unter biefen flaren und beutlichen Gebanten finbet er bie Ibee Gottes als bes vollommenften Befens als eine angeborene, bon welcher nicht der unvolltommene Mensch, sondern nur Gott felbst der Urheber fein Bune. hierauf gründet fich fein Beweis für bas Dafein Gottes, fodag nun bas Dafein Gottes, ber nicht täuschen könne, wieber rlidwärts als Beleg ber Bahrheit bes beutlich Bedachten benutt wird. Die Grundbestimmung feiner philos. Anficht ift babei ein ftreng festgehaltener Dualismus zwischen Geist und Materie, als ber benkenben und ausgebehnten Subflant, bergestalt, daß beibe nicht aufeinander einwirken können. Um fich baber ben Zusammenhang amifchen leiblichen und geistigen Erscheinungen au erklaren, nahm er seine Zuflucht au einer fortwährenden Mitwirtung (concursus) Gottes, woraus später der Occasionalismus (f. d.) und das System der prästabilirten Harmonie (f. Leibniz) hervorging. Den Thieren iprach er jebe Befeelung, alfo auch Empfindung, ab und erflärte fie für belebte Dafchinen. Am meisten imponirte seinem Zeitalter in Rlichficht auf die Erscheinungen ber Körperwelt seine mechanische Raturphilosophie (Corpuscularphilosophie), b. h. fein Bersuch, alle Erscheinungen ber Rorperwelt lediglich aus ber Bewegung ber letten Beftandtheile ber Rorper zu erklaren. Daß er die Corpuscularphilosophie an die Stelle der bisherigen Anficht, nach welcher man für jede Erscheinung besondere Qualitäten und Kräfte annahm, setzte, war eine die ganze Ansicht von der Ratur verändernde Reform. Roch größere und dauerndere Berdienste erwarb sich D. um die Mathematit, und feine arithmet. Entdedungen haben hier bahnbrechend gewirkt. D. war ber Schöpfer ber analytischen Geometrie. Er ertannte querft bie mabre Bebeutung ber negativen Burzeln ber Gleichungen; er fand bie Anzahl ber positiven und ber negativen Burgeln in ben Abwechselungen ber Beichen für bie Glieber jeber Gleichung; er gab eine neue unb sinnreiche Anflosung der Gleichungen des vierten Grades; er führte querft die Exponenten ein und legte baburch ben Grund zu ben Rechnungen mit Botengen. Er lehrte ferner, wie man an jebem Bunkt einer geometr. Eurve Tangenten und Normalen ziehen foll, und zeigte, wie man bie Ratur und die Eigenschaften jeder Curve burch eine Gleichung amifchen zwei beränderlichen Coordinaten ausbrücken kann. Seine «Géometrie» (1637), welche Schooten mit einem trefflichern Commentar begleitete (Lend. 1649), und feine «Dioptrique» (1639) werben ein immerwährendes Dentmal feines Talents und Scharffinns bleiben. Weniger glücklich war D. in feinen tosmologischen Bemühungen, in welchen er die Bewegung ber himmelsforper durch Wirbel (tourbillons) erklaren wollte, welche in Strömungen des das Weltall erfüllenden Aethers bestehen follten, eine Theorie, die wol damals und felbst noch lange nach Rewton's Entbeckungen viel Auffehen gemacht und viele Anhanger gefunden hat, die aber langft der Bergeffenheit übergeben worden ift. Seine mathem. und philof. Werke, welche in lat. Sprache abgefaßt find, wurden zu Amfterdam (9 Bbe., 1692—1701; franz., 13 Bbe., Par. 1722—29) und fpater frangofifch bon Coufin (11 Bbe., Par. 1824-26) herausgegeben. Gein Leben befchrieben Tepelius (Nürnb. 1674), Bayle (Amsterd. 1681) und Baillet (Bar. 1691). Unter feinen Schülern und Anhängern find vorzüglich zu nennen der Arzt Louis de la Forge; ber Herausgeber seiner nachgelaffenen Schriften, Claube be Clerfelier, geft. 1686; Bierre Sylvain Regis, 1632 -1707, Joh. Clauberg, 1625-69, und bie Janfenisten von Bortropal, Arnauld, Bascal (f. b.) und Nicole. Uebrigens hat es ihm auch nicht an Gegnern gefehlt, unter benen Gassendi, Daniel, huet, hobbes die bedeutenosten, die Theologen der holland. Universttäten die erbittertsten waren. Bgl. Bouissier, a Histoire et critique de la révolution Cartésienne» (Lyon 1842), und die ausführliche Darftellung der Cartefifchen Bhilosophie bei Runo Fifcher (a Gefchichte ber neuern Philosophien, 2. Aufl., Bb. 1, Manh. 1865).

Descendenten heißen die Nachtommen einer Berfon: Rinder, Entel u. f. w., gleichwie Afcenbenten bie Borfahren: Aeltern, Grofaltern u. f. w. Die Reihenfolge ber erftern, Sohn, Entel u. f. w. nennt man die absteig ende, die umgetehrte Reihenfolge ber lettern die auffteigende Linie. Beibe Linien gufammen bilben, wie es auch ber Stammbaum verfin-

licht, die agerade» Linie der Berwandtschaft, im Gegensatz zu den Seitenverwandten.

10

Defertion (lat., b. i. Berlaffung; frang. junachft in ber Militarfprache) begeht ein Golbat, wenn er ohne Urlaub von feiner Beeresabtheilung entweicht. In frühern Zeiten wurde bies Berbrechen meist mit dem Tobe bestraft; so bei den Griechen und Römern, wenigstens in Rriegszeiten, besgleichen bei ben alten Deutschen. Im Mittelalter bagegen, wo von Kriegszucht wenig bie Rebe war, ift zuweilen bie D. ganger Scharen, bei ausbleibendem Golde, ungeftraft geblieben. Die Rriegsordnungen bes 15. und 16. Jahrh. fcharften gegen bie D. wieber bie Strafen. Im vorigen Jahrhundert tam die D. bei bem Berbefpftem und ber überftrengen Behandlung fehr häufig vor. Cavalerieposten bewachten beshalb die Lager, und in ben Festungen ftanden Larmtanonen bereit, beren Signal die umliegenden Ortschaften auf Deferteure (bom frang, deserter) fahnden ließ. Spiegruthen - ober Gaffenlaufen mar die gewöhnliche Strafe dafür. Bept ist die D. feltener, weil die Heere aus Landeskindern bestehen, die bei kurgerer Dienstzeit humaner behandelt werden. Die friegerechtlichen Strafen für D. find in ben Armeen verschieden, aber meift nur Freiheitsftrafen. Unter ben beutschen Bunbesftaaten gilt wegen Auslieferung der Deferteure die allgemeine Cartellconvention vom 19. März 1831. -In ber Rechtesprache bezeichnet man mit D. Die boeliche Berlaffung ober ben Beggang eines Chegatten bon bem andern in ber Absicht, die Che aufzuheben. Der hierauf von bem Berlaffenen jum Zwed ber Scheibung anzustellenbe Brocef heißt ber Defertionsprocef. Im Sinne von Berfaumnig braucht man D. auch vom Berfaumen am Beweise im Civilprocesse, ober auch an anbern, an gewiffe Friften gebundenen proceffualifden Banblungen.

Defèze (Raymond, Graf), einer der Bertheidiger Ludwig's XVI. vor den Schranken bes Nationalconvents, geb. 1750 zu Bordeaux, wo fein Bater Barlamentsabvocat war, widmete fich der Abvocatur, wofür er fehr balb ungewöhnliche Talente entwidelte. Durch die Bertheibigung ber Marquije d'Anglure ward er bem Minister Bergennes befannt und durch biefen nach Paris gezogen. Sein Ruhm war schon gegründet, als ihm das gefährliche Geschäft übertragen wurde, die Bertheibigung Ludwig's XVI. mit zu übernehmen, da die beiden andern Bertheidiger des Königs, Malesherbes und Tronchet, die Unmöglichkeit erkannten, diefelbe allein zu beforgen. Für die Berfertigung der eigentlichen Schutschrift blieben ihm nur vier Rachte, indem die Tageszeit gur Durchsehung ber Actenstude und zu ben Unterrebungen mit feinen Collegen gebraucht murbe. Deffenungeachtet lieferte er in ber Bertheibigungerebe, welche er 26. Dec. 1792 vor ben Schranten bes Convents hielt, ein Meifterftud, bem nur ber Borwurf zu machen war, daß er zu fehr ale bloger Abvocat fprach und fich nicht auf ben bobern Standpunit des Staatsmanns erhob. In der Folge wurde D. als verdächtig verhaftet; der 9. Thermidor brachte ihn aber wieder in Freiheit. Rach der Rudfehr der Bourbons überhäufte ihn Ludwig XVIII. mit Chrenbezeigungen. D. wurde 1814 jum ersten Prasidenten bes Cassationshofe, jum Großschakmeister ber königl. Orden und, nachdem er mahrend ber hundert Tage bem Bofe nach Gent gefolgt war, nach beffen Zurücktunft zum Grafen, Pair von Frankreich

und Mitglieb ber Atabemie ernannt. Er ftarb zu Baris 2. Mai 1828. Desfontaines (Bierre François Gupbot), franz. Literator, geb. zu Rouen 1685, wurde in seinem 15. 3. in den Jesuitenorden aufgenommen und durch diesen jum Profeffor der Rhetorit ju Bourges beforbert. In feinem 30. 3. verließ er ben Orben, um fich gang ben fcbonen Biffenschaften ju widmen. Wegen eines entehrenben Bergebens im Bicetre eingesperrt, wurde er burch Boltaire's Ginfluß zwar freigelaffen, jeboch aus Baris verwiefen. Erft 1731 erlaubte man ihm die Rüdstehr. Wit Boltaire gerieth er, nachdem er benfelben in feinen «Observations sur les écrits modernes» (Par. 1735) getabelt, in Streitigkeiten, bie, von beiben Seiten mit Heftigkeit und unter Schmähungen geführt, nicht wenig bazu beitrugen, D. als Literator einen Ramen zu ichaffen. Benn Boltaire hierbei bie Lacher auf feine Seite gog, fo befand er fich boch teineswegs gang im Rechte. Die Krititen D.' waren zwar ftreng, aber nicht ungerecht, wiewol er fich sonft in tritischen Urtheilen häufig von Parteisucht leiten ließ. Biel Antheil hatte D. namentlich an bem von Boltaire mit besonderer Erbitterung aufgenommenen «Dictionnaire neologique» (7. Auft., Amfterd. u. Lpz. 1756), bas nicht ohne Erfolg die Reinheit der franz. Sprache in der Art, wie die großen Schriftsteller bes 17. Jahrh. fle ausgebildet hatten, zu vertheibigen unternahm. D. ftarb zu Baris 16. Dec. 1745. -René Coniche D., geb. 14. Febr. 1752 zu Tremblan, feit 1785 Professor zu Paris, gest. baselbst 22. Nov. 1833, hat sich als Botaniker besonders burch seine "Flora Atlantica" (2 Bee., Bar. 1798-1800) und mehrfache pflanzengeographische Untersuchungen einen geachteten Namen erworben.

Deshoulières (Antoinette), frang. Dichterin, geb. 1634, eine Tochter Duligier be La-

garbe's, ber am Bofe ber Ronigin Anna von Defterreich angestellt mar, verband mit einem einnehmenden Meugern und einem ebeln Charafter ein vorzügliches Talent für Boeffe. Gie berftand Latein, Italienifch und Spanifch; in ben fpatern Jahren ihres Lebens, mo fie anhaltenb frant war, beschäftigte fie fich mit der Philosophie. Berfchiedene gelehrte Gefellichaften nahmen fie unter ihre Mitglieber auf, und ihre einnehmenben Sitten wie ihr munterer Bit machten fie zur Bierde ber gebilbeten Cirkel ihrer Beit. Im Alter von 18 3. heirathete fie Guillaume be La Fon de Boisguerin D., der in den Unruhen der Fronde die Partei des Prinzen Condé ergriffen hatte und beshalb balb nach seiner Bernahlung Frankreich verlassen nufte. Spater folgte fie ihm an ben bof bes Bringen nach Bruffel, wo fie eine fehr ausgezeichnete Stellung einnahm. Beil fie von ber fpan. Regierung heftig bie Auszahlung bes ihrem Gemahl schuldigen Soldes forderte, wurde fie jedoch in das Schloß Bilvorden eingesperrt, aus welchem fie, nach achtmonatlicher harter Gefangenschaft, ihr Gatte entführte. Beibe tehrten hierauf nach Frankreich gurud. Ihren Ruf als Dichterin verbankt fie vorzüglich ihren Ibullen, deren befte aber, «Les moutons», fast wörtlich bem 1580 verftorbenen, wenig befannt gewordenen Dichter Antoine de Coutel nachgebildet ist. Weniger bedeutend sind ihre Oben, das Tranerfpiel «Genserie » und ihre Spifteln. Bahres poetifches Gefuhl bagegen lebt in ihren Reinern Gebichten, befonders in ben Mabrigalen. Für die Rinder des Grafen Artois murben ihre «Vers allégoriques» gebruckt, die überhaupt, vorzüglich aber in der zweiten, mit Bersen von Racine vermehrten Auflage eine bibliogr. Seltenheit find. Sie ftarb zu Paris 17. Febr. 1694. Die vollständigste Ausgabe ihrer Berte, vereinigt mit denen ihrer Tochter, Antoinette Therefe D., geb. 1662, geft. 8. Aug. 1718, die fich ebenfalls als Dichterin verfuchte, ift bie von Crapelet (2 Bbe., Bar. 1799). Ginen Auszug aus ihren und Chaulieu's Gedichten gab Friedrich II. heraus (Berl. 1777).

Defignation, d. h. Anweisung ober Bezeichnung, nenut man die vorläusige Berufung zu einem Amte, bessen wirkliche Uebertragung bann noch an anderweite Bedingungen geknüpft ift. Auch heißt in einigen Ländern das Urtel im Concursprocesse, welches die Reihenfolge der zur Perception gelangenden Gläubiger bestimmt, das sog. Prioritäts - oder Locationsurtel, das Design ationsurtel. Auch wird D. bisweilen im Sinne von Berzeichniß (von Rosten, von Baaren, z. B. zollamtliche Designation u. dgl.) oder von Specification gebraucht.

Desinfection beißt junachft bas jur Berftorung von Anstedungestoffen anzuwendende Berfahren. Daffelbe ift natürlich nur da am Plate, wo man Grund hat, ein wirklich materielles Contagium anzunehmen, 2. B. bei ben Blattern, ber Beft. Das Desinfectionsverfahren tann nicht allein auf Rleibungeftude, Baaren aller Art, Brieffchaften u. f. w., fonbern auch auf Berfonen felbst angewendet werden, wie man es benn auch in ben verschiedenen Quarantaneanstalten der Borficht halber an allem zur Ausführung bringt, was aus einer verbächtigen Gegend kommit. Bu diefem Zwecke benutzt man häufig die Chlorräucherungen, wobei man burch Ausbreitung ber Gegenstände, Durchstedjung ber Briefe u. f. w. bafür forgt, bag bas Chlor überall eindringe. Für Menfchen find die Chlorraucherungen fehr läftig, auch ift es überhaupt unwahrscheinlich, daß ein einmal bom Menschen aufgenommenes Contagium auf folde Art gerftort werben tann, weshalb man fich in Rudficht berfelben immer auf eine langere Besbachtung in ber Quarantane und D. ber Effecten wird beschränken muffen. Für viele Fulle reicht Luften, langeres Ausstellen ber Gegenstände an die frifche Luft ober Gintauden in frifches Basser gewiß bin. Aus neuern Bersuchen geht hervor, bag ein etwa 24stunbiges Berweilen in einer Sipe von 60-70° bas Bestcontagium, wie auch bas ber Bodenlymphe, der Luftfeuche u. f. w. völlig zerstört, sodaß also die den Waaren und Briefschaften so nachtheiligen Chlorrancherungen burch ein unschäbliches Erhitzen ersetzt werben können. Gegen Die Cebendigen» Contagien, nämlich gegen Läufe, Rraumilben und ahnliches Ungeziefer sowie gegen bie manchen Rrantheiten (3. B. bem Babentopfgrind) zu Grunde liegenden schmaroten= ben Schimmel ift ebenfalls hohe Sige bas beste Berftorungsmittel und wird in ben Spitalern mittels befonderer Defen an ben Rleibern folcher Behafteten benutt. — Im weitern Sinne heißt D. überhaupt Zerstörung fauliger und übelriechender Ausdünstungen, welche nicht allein beläftigen, fondern auch in der That als Rrantheitsursachen wirken tonnen (fog. Miasmen). Bierher gehören also die Raucherungen wit Effig, mit auf glühende Kohlen geworfenen Bachholberbeeren und andern aromatischen Stoffen, mit rohen Raffeebohnen, auch die Chlorräucherungen und Salpeterfaureraucherungen, wie fie in Krankenzimmern, hospitalern u. f. w. häufig in Anwendung tommen. Che man in lange verschloffene Reller, Bergwerte, Brunnen u. f. w.

einbringt, ift bie barin häufig angefammelte unathembare Luft burch Erzeugung ftarten Luftwechfele, Abbrennen von Schiefipulver u. f. w. ju befeitigen. - Die D. ober Geruchlosmachung ber Abtritte tann palliativ burch Anwendung fog. Water-Clofets (Sièges inodores) und ahnlicher mechan. Borrichtungen gefcheben, welche aber nur baburch wirten, bag fie bas Ginbringen ber Gasarten in bie bewohnten Raume burch Abichließen ber Deffnungen und häufige Reinigung mit Waffer verhüten. Absolute D. ber Abtritte wird nur baburch möglich, daß man ben Inhalt ber Rloafen felbft geruchlos macht und vor Fäulnig bewahrt. Unter allen hierzu vorgeschlagenen Ginrichtungen bleibt eine der einfachsten und billigften immer die, wo man bie Rloate mit einem Abzugetanal in Berbindung bringt, ben Raum felbft aber mit abwechselnden Schichten von Stroh, Sand, Raltmergel, grober Solztohle u. bgl. füllt, burch welche hindurch alles Fluffige abfiltrirt wirb, mahrend bas Fefte, welches ichnell austrodnet und ber Bersepung in weit geringerm Grabe unterworfen ift, zurudbleibt. Etwa alle Jahre find biefe Schichten zu erneuern. Reuerbings hat Siren empfohlen, in die Rloaten ein Gemenge von Holgtoble und Gifenvitriol zu schütten, wodurch ber Zwed vollständig erreicht wird. Das Einfließenlassen von Gifenvitriollofung in die Rloaten vor beren Ausrumung ift in manchen Stäbten bereits gefetlich eingeführt. Durch biefes Gifenfalz zerfett fich nämlich ber übelriechenbe Stoff (bas Schwefelammon) zu Schwefeleifen und fcwefelfaurem Ammon. Letteres ift ein gutes Düngemittel; beibe find geruchlos.

Desmodium, bon Decanbolle benannte, aus Sträuchern und Stauben ber Tropengegenben bestehende Pssangengattung aus der 17. Klasse des Linne'schen Systems und aus der Familie der Schmetterlingsblütler. Ihre Arten haben dreizählige Blätter mit ganzrandigen Blättechen und in Dolben, Trauben oder Rispen gestellte Blüten mit zweilippig-sünsspaligem Resch, rundlicher Fahne und einem stumpsen Schissen, das kürzer als die Flügel ist; die Frucht ist eine Gliederhüsse. Alle können bei. uns nur im Warmhaus gezogen werden. Bertühmt ist das ostind. D. gyrans wegen der eigenthümlichen complicirten Bewegung seiner Blätter. Dieselben bestehen aus einem langgestielten, dis 3 Zoll langen Endblättichen und zwei viel keinern, kurzegestielten Seitenblättichen. Das Endblättichen schwegung machen. Und zwar dewegen sich dieselben abwechselnd, indem immer das eine ruht, während das andere in Bewegung begriffen ist. Bissetz ist es noch nicht gesungen, die Ursachen bieser seltsamen Bewegungen ausgenangen aufzusinden.

Desmoulins (Benoit Camille), ein leibenschaftliches Barteihaupt ber Frangofischen Revolution und beren Opfer, geb. 1762 zu Guise in der Bicardie, studirte auf dem Collège Louisle-Grand die Rechte, verließ jedoch biefe Laufbahn, weil er stammelte. Für die polit. Berfaffungen ber Alten fcmarmend, fuchte er in ber beginnenben Staatsumwalzung mit Leibenfcaft seine classischen Ibeale geltend zu machen. In biefem Sinne fchrieb er «La philosophio au peuple français» (Par. 1788) und «La France libre» (Par. 1789). Nach der Entlassung Recer's entflammte er 12. Juli 1789 im Palais-Royal durch die heftigsten Reden und unter ber Aufforberung zur Ergreifung ber Baffen bas versammelte Bolt, mas balb barauf zur Einnahme ber Baftille führte. In biefer Zeit gab er auch bas Journal «Révolutions de France et de Brabant» heraus, ein Blatt, das burch feine ausschweifenden Grundfate einen ungehenern Erfolg hatte, und in welchem er fich felbst ben Procureur general de la lanterne nannte. Bon Mirabeau zwar befchutt, von Malouet aber in ber Confittuirenben Berfamm= lung 2. Aug. 1790 als Aufwiegler angeklagt, entging er nur burch die Flucht ber Berhaftung. In biefer Zeit heirathete er Lucile Dupleffis, ein junges, schönes, reiches Weib, das er leidenfcaftlich liebte. Bei ben Borgungen bom 10. Aug. fpielte er eine gleiche Rolle mit feinem Freunde Danton; weniger jedoch mar er bei ben Septembermeteleien betheiligt. Bon ber parifer Gemeinde in ben Convent gemablt, ftimmte er für Ludwig's XVI. Tob, unter Sinzuftigung ber Worte: avielleicht zu fpat für die Chre bes Convents». Seine Anhanglichteit an Danton und an feinen Schulgenoffen Robespierre bewog ihn, an bem Rampfe gegen bie Gironbiften, die fonft feine perfonliche Achtung befagen, theilgunehmen. In einer Mugfdrift. «Histoire des Girondins», überschüttete er bie furchtfamen Republitaner mit töblichem Spotte; doch empfand er hernach, als fie das Schaffot besteigen mußten, die bitterfte Reue. Gegen Ende 1793 ließ er die ersten Nummern seines Blattes «Le vieux cordelier» erscheinen, burch bas er ber Revolution ungeheuern Borfchub leiftete. Bahrend ber Schredensherrichaft bebiente er fich im Ginverständniffe mit Danton biefes Blattes, um die revolutionaren Ausschweifungen gu hemmen und ben Boblfahrtsausschuß anzullagen. Gebert, ben er befonbere angriff. Magte ihn an, die Herstellung bes Königthums zu beabsichtigen, und ber liftige Robespierre

trug in voller Bersammlung, nachdem er seinen Freund vorher anscheinend vertheibigt hatte, auf die Berbrennung aller Nummern der Zeitschrift an. aBerbrennen», rief D., aist nicht widerlegen», und bald darauf erschien die siebente Nummer des Blattes, in der die Männer des Terrorismus und die Jakobiner noch heftiger angegriffen wurden, mit den Schlußworten: «Die Götter haben Durst». Sosort ließ Robespierre 30. März 1794 D. und Danton verhaften. Saint-Just, der D. persönlich seind und das Werkzeug Robespierre's war, betrieb besonders seine Berurtheilung. Als D. vor dem Tribunale nach seinem Alter gefragt wurde, erwiderte er: «J'ai tronto ans, l'ago du sansculotto Jésus-Christ». Am 4. April wurde er mit Danton und vielen andern hingerichtet, wobei er im Andenken an seine Gattin und seine eheliches Glück weniger Entschlossenheit zeigte als gewöhnlich. D. war, wie Danton, von häßlichem Aeußern, aber ein Mann von großen Fähigkeiten und ebelm Herzen, wie sehr auch seine polit. Ausschweisungen diese Eigenschaften verdunkelten. Seine Gattin, die alles ausgeboten hatte, nm ihren Gatten zu retten, bestieg 14 Tage darauf mit großer Fassung das Blutgerüst.

Desnistij (Michail), berühmter ruff. Kanzelrebner, wurde 19. Nov. 1761 im Gouvernement Mostau geboren und erhielt seine erste Bildung in der geistlichen Alademie daselbst, in der er sich bereits durch seine ungewöhnlichen Fähigkeiten hervorthat. 1785 zum Priester geweiht, zog er durch seine beredten Predigten bald die Aufmerksamkeit des moskauer Publikums auf sich. Bom Raiser Paul 1796 als Hofprediger nach Petersburg verusen, stieg er von Stufe zu Stufe, ward 1818 Metropolit von Nowgorod und Petersburg und starb 5. April 1821. Sin großes Berdienst erward er sich durch die Anlegung und Förderung von geistlichen Seminarien. Seine Predigten oder «Unterhaltungen» (Bosjody), Meisterwerke der geistlichen Be-

redfamteit, find feit 1820 öfter (zulest 16 Bbe., 1854 — 56) erschienen.

Desuspers (Auguste Gaspard Louis Boucher, Baron), franz. Rupferstecher, geb. 20. Dec. 1779 ju Paris, übte fich von fruhefter Jugend ju feinem Bergnügen in ber Rupferftechertunft, bie er erft zu feinem Lebensberuf machte, als feine Familie in ihren Bermögensumftanben einen harten Schlag erlitten und burch ben Bechfel ber polit. Berhältniffe zur Auswanderung gezwungen ward. Einige Blatter in punktirter Manier machten ihn einigermaßen befannt, und eine Benns, den Amor entwaffnend, auf der Kunstausstellung 1799, verschaffte ihm die golbene Medaille. Er trat nun bei Alexandre Tardien als Lehrling ein und betrieb zwei Jahre lang bas Stechen mit bem Grabstichel und ber Rabirnabel. Der 1804 für ben Salon eingeschickte und bon Lucien Bonaparte, bamaligem Minister bes Innern, bestellte Stich nach Rafael's Belle Jardinière grundete feinen Ruf. Rafael blieb fein Lieblingsmeifter, nach bem er, außer jenem Stiche, noch folgende Blätter geliefert hat: die Madonna von Foligno (1810), die Vierge au linge, die Vierge au berceau, die Madonna della Sedia, die Vierge au poisson (1822), bie Madonna and bem Sause Tempi, die Beimsuchung ber Maria, die heil. Ratharina von Mexandria, die Madonna aus dem Sause Alba (1827), die heil. Margarethe, die Madonna aus dem Hause Orleans (1838), die Transfiguration (1839) und zulett die Madonna di San-Sifto. Andere berühmte Rupferstiche von ihm sind: die Vierge aux rochers, nach Leonarde da Binci; bie beil. Magdalena, nach Correggio; ber Knecht Abraham's, nach N. Bouffin; Phabra und Sippolpt, nach B. Guerin; Belfar; bie Bortrate Napoleon's I., bes Konige von Rom, Tallegrand's, von humboldt's (nach F. Gerard) u. a. D. wurde 1816 Mitglied bes Inftitute, 1825 erfter Softupferftecher und brei Jahre fpater jum Baron ernannt. Er ftarb gu Baris 16. Febr. 1857. Als Rünftler gebort er jur großen frang. Rupferstecherschule. Gein Bortrag ift einfach und entschloffen. Er läßt fich die Auffaffung des Charatteriftischen feines jedesmaligen Borbildes stets mehr angelegen sein als das Auskramen einer großen Bravour bes technischen Machwerts. Das Ensemble feiner Rupferstiche ift immer von einfacher, breiter, kräftiger Birkung, und wenn er die altern Meister, namentlich Rafael, bisweilen in modern verschönernder und verflachender Beife auffaßt, fo ift boch biefer Berftog gegen bie Sobeit bes alten Sinnes und Stils nicht allein dem Riinftler, sondern ebenso fehr auch dem Geschmade seiner Reit beizumessen. Ueberdies besitzt D. noch das Berdienst, daß er nicht viele verschiedene Arten bon Abbruden gemacht, fonbern feine Blatter meiftens nur in zwei, bochftens brei Blattenzuständen verbreitet hat.

Defor (Ebnard), ausgezeichneter Geolog, geb. 1811 in der Hugenotten-Colonie Friedrichsberf im Heffen-Homburgischen, befuchte das Ghunaslum zu Hanau und studirte dann zu Gießen und heidelberg die Rechte. Wegen seiner Theilnahme am Hambacher Feste in Untersuchung gezogen, ging er 1832 nach Paris, wo er seine literarische Lausbahn mit der Uebersetzung von Ritter's a Erdfunde » begann, von der jedoch blos der erste Band erschien. Durch die vergleichende Erdfunde wurde D. auf die Geologie geflihrt, welcher er fich unter Leitung von Elie de Beaumont und Prevoft balb ausschließlich widmete. Bei Gelegenheit ber Berfammlung ber fcmeig. Raturforfcher ju Reufchatel lernte er Bogt und Agaffig tennen und nahm nun, nachbem er einige Monate im Saufe bes erftern zu Bern verlebt, feinen bleibenben Aufenthalt in Reufchatel. D. betheiligte fich jest an Agaffig' Untersuchungen im Gebiet ber Geologie und Balaontologie. Aus biefer Zeit ftammen feine Monographien über die Meerigel fowie Die "Geolog. Alpenreifen » (beutsch von Bogt, 2. Aufl., Frantf. 1847). Rachbem er noch Standinavien bereift und bort befonbers bie erratifchen Ericheinungen untersucht, folgte er 1847 Agaffiz nach Amerika, trennte fich aber balb wieder von demfelben. Er trat bierauf in ben Dienst ber Coaft-Survey und betheiligte fich bann unter Bhitney's und Fofter's Leitung an der geolog. Aufnahme ber Mineralbistricte am Oberfee und julest 1850 und 1851 mit Rogers an ber bes Staats Bennfplvanien. 1852 febrte D. nach Reufchatel jurud und übernahm bafelbft bie Profeffur ber Geologie. Einige Jahre fpater verlieh ihm bie Gemeinbe Bonts bas Blirgerrecht, und die Stadt Reufchatel erwählte ihn jum Abgeordneten in ben Großen Rath, bon bem er zum Prafibenten ernannt ward. Bon ben wiffenfchaftlichen Arbeiten, die er feit feiner Rudtehr aus Amerika veröffentlichte, find bie aSynopsis des echinides» (Bar. 1858), die geolog. Befchreibung bes neufchateler Jura (mit Gregli berfagt) und «Der Gebirgsbau ber Alpen" (Biesb. 1865) inebefondere hervorzuheben. 3m Binter 1863-64 unternahm er mit seinen Freunden Efcher von ber Linth und Martins eine wissenschaftliche Reise nach Algier und ber Sahara. Außerbem wibmete er fich ber Unterfuchung ber Bfabibauten in der Schweiz, Italien und Deutschland und brachte eine reichhaltige Sammlung bon Alterthümern zu Stanbe.

Desorphation ift ein chem. Proces, welcher ben Zwed hat, einem mit Sauerstoff verbunbenen Körper, einem Orybe, ben Sauerstoff ganzlich ober theilweise zu entziehen. Dies tann geschehen theils durch Erhiten bei Abschluß der Luft, wie z. B. beim Quecksilberoryd, meist aber badurch, daß man den orydirten Körper mit einem andern zusammendringt, der eine größere Berwandtschaft zum Sauerstoff hat. Die gewöhnlich zur D. oder Reduction benutten Körper sind Wasserstoff und Kohle. Die Ausbringung einer großen Auzahl von Wetallen aus ihren

Erzen im großen läuft auf D. hinaus.

Despot, Despotismus (vom griech. δεσπότης, Gebieter, unumschränkter Berr, Gemalt= herricher). Despotie (Gewaltherrichaft) nennt Aristoteles diejenige Abart ber Ginherrichaft (Monarchie), welche hauptfächlich ben Bortheil des Alleinherrichers anftrebt. Diefe Ertlarung haben bie meisten Staaterechtelehrer beibehalten. Montesquien bagegen betrachtet bie Despotie als eine nicht blos in ber Brazis, fonbern auch bem Princip nach von ber Monarchie verschiebene Regierungsart. Monarchie, bemerkt er, ist da vorhanden, wo ein einzelner nach festbestimmten Gefeten durch diefelben herricht; Despotie da, wo der Alleinherrscher ohne Gefete, lediglich nach feiner Billit und Laune burch ben Schreden regiert. Demnach ware Despotie gleichbebeutend mit unumfchrantter (abfoluter) Monarchie. Der neuere ftaatsrechtliche Sprachgebrauch nahert fich wieber Ariftoteles, indem man für bie Form der unumfdrantten Alleinherrichaft gewöhnlich ben Ramen abfolnte Monarchie, Abfolutismus anwendet, die Borte bespotifch, Despotie bagegen mehr in Bezug auf ben Geift gebraucht, in welchem bie unumschränkte Gin= herrichaft gelibt wird. Mit bem Ausbrud Despotismus wird bemnach bezeichnet, wenn ber abfolute Berricher feine burch teine Gefete gebundene Billfür auch nicht burch fittliche Dotive, burch Rücksichten auf bas Gemeinwohl und auf die Rechte anderer solbst beschränkt, viel= mehr biefelbe fchrantenlos, nach feiner Laune, wirten läßt, wo fie bann nur feinen und feiner Creaturen Bortheil fördert. Der Bahlspruch ber Despotie ift: al'État c'est moils In der absoluten Monarchie giebt es noch Staatsbürger, in der Despotie nur Sklaven. Natürlich kann die absolute Monarchie sich jeden Augenblick in die Despotie umwandeln. Jede bespotische Berricaft ift ftets eine absolute (benn in ber beschränkten Monarchie ift bie Billittr bes Regenten ausgeschloffen); nicht nothwendig muß aber jeder absolute Berricher ein Despot fein. Wenn beffenungeachtet die Regierungsweise Friedrich's II. und Joseph's II. ein « aufgeklärter Despotismus » genannt wurde, so sollte damit wol nur angebeutet werden, bag auch ber zeit= weilig weiseste Machtgebrauch im absolut monarchischen Staate boch nur ein unficheres Beschent des Berrschers ift, welches ichon im nächsten Augenblid einer ungerechten, launenhaften ober boch ibelberathenen Sandlungeweife Blat machen tann. Mitgewirtt hat aber auch, baff beibe Berricher bei ihren guten Bestrebungen vielfach ju rudfichtslos verfuhren und ben abfoluten Willen zu fchroff bervortreten liefen.

Deffatin, auch Desjätine, bas ruff. Feldmaß, begreift 2400 ruff. Quabratfashen ober 1,09250 frang. Bettare = 2,09972 engl. Acres = 4,2789 preug. Morgen = 1,8981 wiener Joch. Deffan, die Saupt- und Refidenzstadt bes Bergogthums Anhalt, liegt an ber Mulbe, bic fich 1 St. unterhalb in die Elbe ergießt, und an der Berlin-Anhaltischen Gifenbahn. Die frühere Eintheilung in die Altstadt, Reustadt und Sandvorstadt ist längst aufgehoben. Dagegen ift neuerbings, außer ber auf bem rechten Mulbeufer liegenben Waffervorftabt, auch por bem Leipziger Thore eine ansehnliche Borftabt entstanden. Die größte und schönste Straße ist die Cavalierstraße mit ihrer Fortsehung, der Franzstraße. Die vorzüglichsten öffentlichen Gebäude find: das herzogl. Schloß (1748 neu erbaut), das erbprinzliche Balais, das feit dem Brande von 1856 nach den Blänen von Langhans nen hergestellte Theater, das Sommasium, die Raserne. Die Landesbant und bas Rreisgericht. Unter ben in architettonischer Binficht unbedeutenben Rirchen fteht bie Schlog - und Stadtfirche ju St. - Marien (aus bem 16. Jahrh.), mit ber herzogl. Gruft und Gemälben ber beiben Kranach, obenan. Außerdem hat die Stadt noch awei prot. und eine 1854 erbaute tath. Kirche sowie eine Synagoge. Im Oct. 1858 wurde bem Bergog Leopold Friedrich Franz ein Standbild (von Rig) errichtet. D. ift Sit ber boch= ften Landesbehörben, einer Kreisdirection, eines Kreisgerichts, verschiedener anderer Bermaltungeamter und einer Superintenbentur. Unter ben im guten Stanbe befinblichen Unterrichte= anftalten verbienen bas Symnafium nebft ber bamit verbundenen Realschule, die hobere Töchterschule, die Braune'sche Erziehungsanstalt und die Handelsschule besondere Erwähnung. Die herzogl. Bibliothet, mit etwa 20000 Banben, wurde 1820 begrundet. Für die Runft wirten das hoftheater, die Rapelle und die von Fr. Schneiber gestiftete Singalabemie. Unter den Bohlthätigkeitsanstalten find die Amalienstiftung und bas 1749 von Fürst Leopold erbaute und Leopoldebant genannte Armenhaus hervorzuheben. Nach ber Bahlung vom 3. Dec. 1864 hatte D. (ohne Militär) 15652 E., barunter 211 Katholiten und 526 Juden. Die Gewerbthatigfeit ber Bevöllerung ift im Steigen begriffen, besonders feitbem burch die Gifenbahnen und den neuerrichteten Balwithafen an der Elbe der Berkehr fehr erleichtert worden. Bon Bebeutung ift namentlich ber Getreidehandel. Der 1834 eingerichtete Wollmarkt hat neuerdings an Bebeutung verloren. Die Anhalt-Deffauifche Landesbant, 1847 mit einem Rapital von 21/2 Mill. begründet, arbeitet jest, nach Berabsehung ihrer Actien auf ein Drittel bes Berths, nur mit 1 Mill. Die nach 1848 in D. entstandenen Actien= und Creditinfti= tute (bie Molbauifche Landesbank, die Bennsploanische Rohlenbau-Gesellschaft, die Creditanstalt, bie Actienspinnerei) haben meift einen nichts weniger als gludlichen Berlauf genommen. Gines blühenden Betriebs erfreut flch bagegen die Continental-Gasgefellschaft. Die Umgebungen ber faubern und freundlichen Stadt, namentlich bie Gegend, durch welche die Strafe nach Borlis (f. b.) führt, gleichen einem einzigen großen Garten. In ber Rabe ber Stadt liegen die beiben herzogl. Luftfcbloffer Georgium und Luiflum mit fcbnen Garten. D. (urfprunglich Dissouwe) wurde wahrscheinlich von Albrecht dem Baren durch hier einwandernde Flamlänber gegründet; boch wird es erst 1213 urfundlich als Stadt erwähnt. Schon 1313 beftand eine felbständige Schule daselbft. Spater, namentlich 1467, erlitt es durch mehrere Keuersbrunfte betruchtlichen Schaben, fing aber beffenungeachtet im 16. Jahrh. an, fich ju erweitern. Im Dreißigjährigen Kriege wurde die Stadt durch Kriegenoth mancherlei Art heimgefucht. Graf Ernft von Mansfeld fuchte im April 1626 mehrmals ben Uebergang über bie Elbe bei D. zu erzwingen, wurde jeboch endlich burch Ballenftein vollständig zurudgefclagen. Bon neuem hob fich bie Stabt, als ben Juben (1686) und ben Lutheranern (1697) freie Religionsitbung gestattet wurbe. Großen Ruf erlangte D. am Eude bes 18. Jahrh. burch das von Basebow gegrundete Philanthropin wie durch die Buchhandlung der Gelehrten und Die Challographifche Befellichaft. Am meiften gefcah jur Bergrößerung und Berfcbonerung ber Stadt unter bem Bergog Leopold Friedrich Frang, besgleichen neuerdings unter Bergog Leopold Friedrich. Bgl. Siebigt, «Ein Bild aus D.s Bergangenheit» (Deffau 1864).

Deffert ober Nachtisch nennt man ben aus Zuderwerk, Früchten und verdauungsreizenben Speisen, z. B. Rase, bestehenden Schluß eines vollständigen Gastmahls. Das D. bildet nicht selten die Krone des Mahls, benn gerade in ihm läßt sich der größte Luxus mit dem seinsten Geschmad, Mannichsaltigkeit mit Reichthum und Augenweide vereinigen. Kostdare Aufsate, Blumen, kunstvolle Constituren, schöne Früchte verleihen diesem Nachmahl einen eigenen Reiz; dasselbe wird auf Keinen Tellern, Desserthellern, servirt, und Dessertweine werden dazu gegeben. Zu den letztern wählt man immer etwas Borzügliches, im allgemeinen Weine von zuten Jahrgangen, entweder ültere oder auch jugendliche, je nach dem Geschmad der Gäste. Nur in Deutschland ist es Mobe, zum D. süße ausländische Weine, z. B. Champagner, Mustat, Tokaper, Constantia u. s. w., zu geben. In England trinkt man zum Nachtisch außer Portwein und Sherry meist Claret, in Frankreich alte seine Borbeaurweine oder Burgunder. Nach dem Weine wird auch Liqueur gegeben. Das D. entspricht dem alten Banket (franz. danquet), welches gleichfalls blos den Nachtisch, nicht, wie gemeiniglich geglaubt wird, die ganze Mahlzeit bedeutete. Es bestand in ganz Europa aus Früchten und Zuderwerk, und man lud zu demselben, nicht zum vorausgehenden Mahl, meistens nur diesenigen ein, denen man eine Achtung erweisen wollte. War die eigentliche Mahlzeit vorbei, so stand die Gesellschaft auf und genoß in einem andern Zimmer das Banket. Dieser Gebrauch hat sich in England noch theilweise erhalten und in Frankreich dem Namen D: (b. h. Berlassen bes Estisches) Entstehung gegeben.

Deffewffy (fpr. Defchöffi), ein altes ungar. Abelsgeschlecht, welches 1666 ben Freiherrnftand, 1775 bie öfterr. Grafenwürde erlangte und gegenwärtig in vier Zweigen blüht. Graf Joseph D., geb. 13. Febr. 1771 zu Krevian im Saroser Comitat, zeichnete sich als Landtagsbeputirter erft bes Comitats Saros (1802), bann ber Comitate Zemplin (1805 und 1807) und Szabolce (1811 und 1825) aus und erwarb fich auch durch mehrere Schriften fowie als Freund Razinczi's, bes Wiebererweders ber neuern ungar. Literatur, in ber Geschichte berfelben einen geachteten Namen. Er ftarb 2. Mai 1843 mit hinterlaffung breier Söhne. — Der altefte derfelben, Graf Aurel D., geb. 27. Juli 1808, geft. 9. Febr. 1842, war seit 1833 Führer der conservativen Partei sowol auf den Landtagen als auch in der Journalistik. -- Deffen jungerer Bruber, Graf Emil D., geb. 24. Febr. 1812 ju Eperies, wirfte im öffentlichen Leben querft in Berbindung mit feinem Bruder und vertrat die Intereffen der Conferbativen bis 1848. Während der Revolutionszeit zog er fich ins Privatleben zurück und beschäftigte fich mit der Berwaltung seiner Güter. Sodann entwicklte er aber eine bebeutende polit. und sociale Wirksamteit, wo nur die Umftande eine solche in Ungarn gestatteten. So unterschrieb er die Denkschrift von 1850, welche einige Altconservative bem Kaifer einreichten. Eine andere wichtige Dentschrift verfaßte er 1857, in welcher ber Kaifer gebeten wurde, die neuen Anordnungen in Ungarn mit Rücksicht auf die gewonnenen Erfahrungen einer neuen Erwägung unterziehen zu laffen. Unmittelbar bor bem 20. Oct. 1860 war er als einer ber fog. Octobermanner fehr thatig. 1856 ermählte man ihn zum erften Prafibenten ber ungar. Atabemie ber Biffenschaften, und biefe Bahl murbe feitbem jedes dritte Jahr erneuert. In dieser Stellung entwickelte D. eine sehr erfolgreiche Thätigfeit. Namentlich suchte er ausreichenbe Fonds theils zur Errichtung eines eigenen Gebandes, theile für literarifche Unternehmungen zu befchaffen. Buhrend bas Rapital ber Atabemie 1848 nur 343000 fl. betrug, war baffelbe 1858 auf 537850, 1861 auf 1,374000, bis Ende 1862 bereits auf 1,658000 Fl. gestiegen. Die Statuten ber Atabemie wurben auf Berwenden ihres Prafibenten 20. Rob. 1858 bom Raifer aufe neue bestätigt. Der Ban bes atabemifchen Balaftes, im Marg 1862 begonnen, war im April 1865 vollendet. Gin großes Berbienst um sein Baterland erwarb sich D. außerdem burch Begründung einer Bodencreditanstalt, beren Statuten 1862 bie Genehmigung ber Regierung erhielten, und bie unter feiner Leitung fich bes beften Fortgangs erfreut. - Ein britter Bruder, Graf Marcell D., geb. 24. Marz 1813, hat fich in weitern Kreisen besonders burch die Schrift a Der polit.-fociale Radicalismus der Neuzeit» (Wien 1851) bekannt gemacht.

Dessei, auf engl. Karten Balentia genannt, eine fast %4 M. lange, aber schmale Insel am Eingange ber Ansleybai ober Bai von Abule (f. d.), an der Küste Abhstiniens, 3½ M. im SD. von Massau und 2½ M. im SB. von Dahlak (f. d.), ist durch einen ½ dis ¾ M. breiten Kanal von der nördlichsten Spize der Halbinsel Buri getrenut und hat derselben gegenüber einen geräumigen, gegen alle Winde geschützten Hasen von 1—3 Faden Tiese. An dem Hasen besinde sich eine Niederlassung (einige 20 Hütten) von Danakil (f. d.) des Stammes Herto oder Hazorta. Die Insel ist sehr gebirgig, hat reichliches Wasser, dichten Graswuchs und die höchsten Gipsel wuchernde Euphordienvegetation. Sie ist seit kov. 1859 im

Besitze der Franzosen, welche sie als ihr «Territorium Adulis» bezeichnen.

Deffoir (Ludwig), einer ber namhaftesten beutschen Schauspieler, geb. 1810 in Bosen, begann seine theatralische Laufbahn 1825 in seiner Baterstadt als Rollenschreiber, Theaterbiener und Billetvertäufer, wurde jedoch auf sein Andringen bald auch zu kleinern Rollen verwendet. Als sein erster Gönner, ber posener Theaterdirector, zu Stettin Bankrott gemacht hatte, ging D. nach Spandau zur Truppe des Directors Krausnich, wo er trotz seiner Jugend bereits Liebhaber, Helben, komische Rollen und Bosewichter spielte. Mit herumziehenden

Truppen burchwanderte er fobann Bommern, Sachsen und Schleften, und fand enblich gu Lübed feine erfte Anftellung an einer festen Buhne, Die jeboch nur einen Binter bauerte. Geit 1831 zu Biesbaden engagirt, übten sein alterer Bruber und der dortige Director Haate großen Einflinß auf seine kunstlerische Entwidelung. Rachbem er hier brei Jahre das Fach der jugendlichen Liebhaber und Helben mit Erfolg bertreten, folgte er 1834 einem Rufe nach Leipzig, wo er fich ebenfalls allgemeinen Beifall erwarb. Er vermählte fich bafelbft 1835 mit Therefe Reimann, geb. 1812 ju Berlin, einer begabten Schaufpielerin, bie fich porzuglich in ber Darftellung hervischer Partien auszeichnete, und flebelte mit berfelben nach Breslan über, wo bas junge Chepaar bald der Liebling des Publikums wurde. Doch schon nach zwei Jahren trennten fich beibe Gatten. D. begann abermals ein Banberleben und gaftirte auf verschiebenen Bühnen, bis er enblich ju Befth ein vortheilhaftes Engagement fand. Seinen Ruf als Charafterbarfteller begründete er jedoch mahrend feines Aufenthalts zu Rarleruhe, wo er von 1839-49 als Mitglied bes hoftheaters thatig war. Rach ber Auflösung biefes Theaters folgte D. einem Rufe an die hofblihne ju Berlin. Seitbem gublte er zu den beliebteften Mitgliebern bes berliner Schauspiels und wirtte vorzugsweife als Bertreter bes classischen Dramas. In ben Tragodien Schiller's und Goethe's, namentlich aber auch Shatfpeare's, hat er fich burch die Tiefe der Auffaffung, die innere Kraft der Darftellung und die Energie des leidenschaftlichen Bathos allgemeine Anertennung erworben. Richt minder zeichnete er sich in den Berten neuerer Dichter aus, wie als Caligula in Salm's «Fechter von Ravenna» und als Raxcif im gleichnamigen Stude Brachvogel's. Seine Darftellung bes Othello mabrend eines Gaffpiels (1855) ju London, erwarb ihm auch ben Beifall ber engl. Rritit. - Sein Sohn, Ferdinand D., geb. 1835 ju Breslau, begann feine theatralifche Laufbahn unter Franz Ballner zu Freiburg i. Br. und gab hierauf Gastspiele zu Mainz, Wien, Kaffel und anderwärts, bis er 1857 nach Leipzig tam, wo er fich als Romiter vielen Beifall erwarb. Nachbem er den Binter 1861-62 ju Riga, bann ein Jahr ju Bremen gewirft, wurde er 1863 burch Dingelftebt nach Beimar gezogen, wo fich sein Talent auch für bas ernstere Genre in hervorragender Beife entwidelte. Seit 1864 ift er ebenfalls Mitglied ber hofbuhne zu Berlin.

Defisites (Jean Jof. Baul Augustin, Marquis), franz. Generallieutenant, Bair und Staatsminister, geb. 3. Oct. 1767 in einer altabelichen Familie gu Auch, trat 1792 in die Freiwilligenlegion in den Weftpprenden und wurde Rapitan, Abintant bes Generals Rennier und Mitglied des Generalstabs. Als Abelicher ward er hierauf turze Zeit aus der Armee verwiefen, im Oct. 1793 aber als Generalabjutant wieber angenommen, worauf er unter Bongparte in ber ital. Armee biente. 1797 überbrachte er bie Urfunde bes Bertrags von Leoben dem Directorium. Bald barauf jum Brigabegeneral ernannt, erhielt er bas Commando gegen die Defterreicher im Beltlin. Rach bem Siege bei Sta. - Maria (13. April 1798) trat er als Divifiousgeneral und Stabschef in Die ital. Armee unter Scherer, wo er fich befonders im Treffen bei Rovi (16. Juli) auszeichnete. Als Moreau im Frühjahre 1800 ben Oberbefehl über die Rheinarmee erhielt, mahlte er D. jum Chef des Generalftabs, der fich nun besonders in ber Schlacht von Hohenlinden, beim Uebergange über ben Inn und bei der Einnahme von Ling Rubm erwarb. 1803 fchicte ihn ber Erfte Conful, bem alle Freunde Moreau's verbachtig waren, nach hannober, um baselbst ben General Mortier provisorisch zu ersetzen; allein D. ließ fich febr balb zurudrufen und jog fich auf fein Landgut nach Auch zurud. Dennoch ernannte ihn Rapoleon 1804 zum Großoffizier der Chrenlegion, gab ihm 1805 das Goudernement von Berfailles und ichidte ihn 1808 als Divifionegeneral nach Spanien, wo er fich burch Magigung felbft die Buneigung ber feindlichen Bevölferung erwarb. Rach langerer Burudgezogenheit ward D. 1812 als Chef bes Generalftabs ber Armee bes Bicetonigs von Italien im ruff. Felbzuge beigegeben, und er verließ, weil seine Ansichten über ben Felbzug mit beneu des Raifers nicht stimmten, bei Smolenst das Heer und tehrte nach Paris zurud. Im Marz 1814 als Gegner Rapoleon's jum Oberbefehlshaber der Nationalgarde ernannt, foll er viel zur *Restauration* der Bourbons durch Borstellungen beim Raiser Alexander beigetragen haben. Bald darauf wurde D. zum Staatsrathe und Staatsminister, Pair, Generallieutenant und Commandanten aller frang. Rationalgarden unter bem Grafen von Artois erhoben. Während ber humbert Tage lebte er ruhig auf feinem Gute; nach ber zweiten Restauration legte er bas Commando ber Rationalgarbe nieber, weil er bas neue Regiment ebenfalls verabscheute. In der Bairstammer gehörte D. der Opposition und den Bertheidigern der Charte an. Am 28. Dec. 1818 trat er in das von Decazes gebildete Ministerium als Präsident und Minister des Ausmartigen. Jog fich aber nach zwei Monaten icon wieber gurud, weil er bas Bahlgefet

vom 5. Febr. 1817 aufrecht erhalten wissen wollte. Der König hatte ihn während dieser Zeit zum Marquis erhoben. Er starb zu Paris 3. Nov. 1828.

Deftillation heißt bas Berfahren, nach welchem man Fluffigfeiten mit Gulfe ber Barme in einem verschloffenen Gefäge in Dampfe verwandelt und diefe bann in einen zweiten, fühl gehaltenen Apparat überführt, in welchem fle fich wieber zu einer Fluffigkeit (bas Deftillat) verdichten. Behandelt man feste Korper auf gleiche Art und läßt fle sich wieder in fester Beftalt absehen, so heist dies Sublimation. Hat man es bei ber D. mit Flüssieiten zu thun, welche bei bem angewendeten Barmegrade unzerfest flüchtig find, fo ift dies bie D. im engern Sinne, bie in ber Regel angewendet wird, um flüchtige Korper von nichtflüchtigen ober meniger flüchtigen, mit benen fle vermengt find, ju treunen. Go wird ber Beingeift burch D. von bem weniger flüchtigen Baffer und anfangs von ben Bestandtheilen ber Maifche befreit, fo bie Aetherarten bon ben bei ihrer Darftellung angewendeten Sauren und Salzen, Die atherischen Dele von Barg und Farbestoffen; so wird das Bint, wie es burch Kohle aus ben Erzen ausgeschmolzen worben ift, burch D. leicht aus biefem Gemenge abgeschieben und babei zugleich, indem man die zuerst übergehenden Theile wegthut, von einem begleitenden flüchtigen Metalle, dem Radmium, getrennt. Es wird nicht leicht einen flüchtigen Rorver geben, zu beffen Reindarftellung man fich nicht ber D. bediente; ja felbst bas Baffer wird durch D. von den ihm beigemengten Salzen gereinigt (bestillirtes Waffer), ein Mittel, woburch man auch Meerwaffer trintbar macht. Manche Rorper, welche für fich erft bei ziemlich hoher Temperatur fliichtig find, laffen fich in Berbindung mit andern Dampfen, besonders mit Bafferbampfen, leichter verflüchtigen. Diefes erschwert zwar einerseits oft die fcharfe Trennung gemengter Bluffigkeiten burch bloge D., daher man z. B. Beingeift burch bloge D. nicht vollkommen entwäffern kann; aber man kann biefen Umftand auch wieder benuten, wie man benn 3. B. die flüchtigen Dele der Pflanzen burch D. der Pflanzentheile mit Baffer gewinnt, indem bas Del mit ben Bafferbampfen übergeht und fich aus bem Baffer nach bem Ertalten von felbst, ober nachbem man bas Baffer mit Rochfalz gefättigt hat, abscheibet. Birb eine bereits destillirte Huffigfeit abermals destillirt, so pflegt man dies die Rectification zu nennen. Erfahren Körper bei ber D. eine Zersetung, sobag als Deftillat Substanzen erscheinen, die als folche in bem bestillirten Stoffe nicht vorhanden waren, fo spricht man von zerstörender D.; biervon giebt ein fehr bekanntes Beispiel die D. ber Steinkohlen zur Bereitung des Leuchtgafes. Die D. wird in besonders bazu bestimmten Apparaten ansgeführt. Der erfte Haupttheil diefer Apparate, in welchem die Substanzen erhitzt werden, besteht meist aus verzinntem Rupfer, wie die Destillirblafen ber Branntweinbrennereien, ber Apotheter u. f. w., oder aus Glas, wie die Retorten zu chem. Zwecken, zur Darstellung von Säuren und andern bas Aupfer und Zinn angreifenden Metallen, feltener aus gebranntem Thon, wie bei Darstellung ber norbhäuser Schwefelfaure, aus Blatin, wie bie Saureretorten groferer Schwefelfaurefabriten, aus Gugeifen, 3. B. für Bint, Quedfilber u. f. w. Diefer Theil ift ber Sauptform nach weit und bauchig und läuft entweber unmittelbar, wie die Retorten, in einen gebogenen ober geraden Bals aus, ober ift, wie die Deftillirblafen und Destillirfolben, mit einem besonbers aufgesetten Belm, ber fich in einem Schnabel fortfett, verfeben. Die Erwarmung bes Deftillirgefages gefchieht auf verschiedene Beise: bei Glasretorten über Rohlenfeuer, ober im Wafferbabe, Sandbabe, Delbabe, je nach der erforderlichen Temperatur, auf einem Ofen. Aupferne Blasen werben entweder wie Ressel über einer Fenerung eingemauert und von außen erhitt, ober bie Erhitzung gefchieht burch Wasserdumpfe, welche balb außen um bas Gefäß, balb in Röhren burch bas Innere besselben, balb frei in bie zu bestillirenbe Flüffigkeit selbst geleitet werben (Dampfbeftillation). Diefer erfte Saupttheil wird nun mit bem Theile, welcher das Deftillat aufnehmen foll, der fog. Borlage, die entweder aus Glastolben oder Flafchen, welche reihenweise durch Tubulaturen und Röhren verbunden werden (Boulfiche Flafchen), ober nur aus gewöhnlichen Faffern bestehen fann, entweder unmittelbar ober mittels furger Glasröhren, ober mittels eines fog. Riihlapparats verbunden. Im erstern Falle muß die Borlage felbst und bas Berbindungsrohr durch taltes Baffer, naffe Tücher, Schnee, Gis ober kunftliche Raltemischungen abgeklihlt werden, im zweiten geschieht die Berdichtung in dem Riblappa = rate ober Refrigerator. Der alteste Refrigerator ift ein einfaches Schlangenrohr, in einem Fasse stehend, welches stets taltes Wasser enthält; in neuerer Zeit hat man mannichsache andere Formen ausgedacht, deren Zwed ift, eine möglichft große Oberfläche in Neinem Raume barqubieten. Da das Rühlwaffer durch die Condensation der Dampfe warm wird, so muß es immer erneuert werben, und man tann fich auch gur erften Abfühlung folder Fluffigfeiten bebienen

bie erwärmt ober zum Theil verdampft werden muffen. Hierauf beruhen die Bortheile der Borwärmer bei der Branntweinbrennerei und einige Abdampfapparate für Zuderfabriken. Das Gelingen der D. beruht vorzüglich darauf, daß man möglichst constant die hitze auf dem Grade erhält, welcher gerade für Berflüchtigung des beabsichtigten Products hinreicht, daher der Bortheil der Dampfochillation und der D. im Wasserdade, und daß die Abstühlung möglichst vollständig geschehe. Um den Unfällen vorzubeugen, welche durch die Spannung der Dänupfe im Innern des Apparats und umgekehrt dadurch entstehen können, daß zu Ende der Operation der innere Raum luftleer wird, bringt man sog. Sicherheitsröhren, bei metallenen Apparaten Bentile an.

Destoniges (Philippe Néricault), franz. Lustspieldichter, geb. zu Tours 22. Aug. 1680 und in Paris erzogen, diente in feiner Jugend als Freiwilliger im Beere, nahm aber bann feine Entlaffung und murbe ber Gefandtichaft in ber Schweiz beigegeben, die ber Marquis be Buisteng befleidete. In der Schweiz fand er Muge, sein Talent bem Theater zuzuwenden, und mehrere Schauspiele, die er hier fchrieb, fanden großen Beifall. Zugleich erwarb er fich burch feine biplomatifche Gewandtheit die Gunft bes Regenten, des Berzogs von Orleans, ber ihn 1717 mit dem Abbe Dubois nach England fandte, um biefen in den Geschäften zu unterftuten. Als Dubois nach Frankreich zurudfehrte, blieb D. an beffen Stelle in London, wo er eine geheime Che einging, die ihm nachher zu dem Lustspiele «Lo philosopho marió» (1727) ben Stoff gab. 1723 murbe er Mitglied ber Atabemie. Durch ausgezeichnete Gefchufteführung erwarb er fich das volle Bertrauen des Regenten und die Hoffnung auf glunzende Beforderung; boch ber Tob feines Beschützers vernichtete biefe hoffnung. Im Befit eines anfehnlichen Bermögens jog er fich auf fein Landgut nach Melun zurück, wo er fich mit Landban und Philosophie beschäftigte und fehr vieles für bas Theater fchrieb. Der Carbinal Fleury wollte ihn fpater als Gefandten nach Betersburg fenben; D. fclug jedoch biefen Antrag aus. Er ftarb 4. Juli 1754. Sein Sohn beforgte auf Befehl Ludwig's XV. eine Ansgabe ber Berte bes Baters (4 Bbe., Par. 1757), eine anbere Salgues (6 Bbe., Par. 1811; 4 Bbe., Bar. 1820). Die Stude bon D. find in einem einfachen und reinen Stile gefchrieben. Doch verbanten fie den Beifall, den fie gefunden haben, mehr ihrem Reichthume an intereffanten

Situationen als einer richtigen Charafterzeichnung. Defintt de Trach (Antoine Louis Claude, Graf), philof. Schriftsteller, geb. 20. Juli 1754 311 Baris, war bei Ausbruch ber Frangofischen Revolution Oberst ber Infanterie und Deputirter bei den Generalstaaten für den Abel von Bourbonnais. Er zeigte fich als Freund ber liberalen Ideen und stimmte für die Abschaffung der Abelsprivilegien. Als sein Freund und Gefinnungsgenoffe Lafapette 10. Aug. 1792 Frankreich verließ, folgte er bemfelben, kehrte aber nach einiger Zeit heimlich wieber zurud und wurde 2. Nov. 1793 in Saft genommen. Erft ber Sturg Robespierre's verschaffte ihm bie Freiheit wieber. Bahrend ber Dauer ber Berrschaft Rapoleon's war D. Senator, obschon er keineswegs zu den Schmeichlern des Kaifers gehörte. Nach der Rudtehr der Bourbons wurde er 1814 jum Bair ernannt; während der Hundert Tage nahm er tein Amt an. Seit der Gründung des Nationalinstituts war er Mitglied beffelben. Er ftarb 10. Marz 1836. D. wird von den Franzosen als einer ihrer besten Metaphyfiter geachtet. Er gehört der Schule des Sensualismus, insbesondere der Richtung Condillac's (f. b.) an, deffen Lehre er zu dem fog. Ideologismus entwidelte. Gein Hauptwert in biefer Beziehung find bie «Elements d'idéologie » (5 Bbe., Par. 1801-15; neue Aufl., Par. 1824—25), die unter anderm auch in bas Italienische und Spanische übertragen wurden. Die beiden letzten Theile bieses Werks, ben a Traits de la volonts et de ses effets venthaltend, bilben eine Darftellung ber polit. Defonomie. Bon D.'s übrigen Schriften ift noch ber ebenfalls vielfach tiberfette « Commentaire sur l'Esprit des lois de Montesquieu» (querfi engl., Bhilab. 1811; frang., Bar. 1819; beutfch von Morstadt, 2 Bbe., Beibelb. 1820 — 21) zu erwähnen, ber besonders in ben nordamerit. Freistaaten lange in großem Ansehen ftand. - Sein Gohn, Graf Antoine Cefar Bictor D. be Trach, geb. 1781, machte als Offizier unter bem Kaiserreich die Feldzitge in Spanien und 1813 in Deutschland mit, schied aber 1818 aus bem Militärdienst, um sich ber Bewirthschaftung feiner Guter zu widmen. Seit 1827 ununterbrochen Rammermitglied bis zur Februarrevolution, gehörte er flets gur Opposition. 3m Cabinet bom 20. Dec. 1848 erhielt er bom Pring-Prafibenten bas Bortefeuille ber Marine, das er jedoch im Oct. 1849 nieberlegte. Seitbem lebte er auf feinen Gittern zu Baran, wo er auch 13. Marz 1864 ftarb. Literarisch hat er fich befonders burch agronomische und nationalotonomische Arbeiten befannt gemacht. Geine

Sattin, Gräfin Marie de Trach, aus der Familie des berühmten Newton, geb. 1789 zu Stockport, gest. 27. Oct. 1850, war eine geistvolle und hochgebildete Frau, beren « Essais divers, lettres et pensées» (3 Bde., Par. 1855), barunter der vorzügliche Roman «Martha»

und ein «Essai sur le mariage», erft nach ihrem Tobe veröffentlicht wurden.

Detachement (franz.) heißt eine Truppenabtheilung, welche von ihrem Corps abgezweigt und mit einem bestimmten Auftrage entfendet wird. Ein D. tann aus einer Truppengattung oder aus gemischen Waffen bestehen, wird aber, um das Chor nicht zu schwächen, nie stärter geseben, als der Zwed durchaus erfordert. Es muß daher seine Aufstellungen vorsichtig wählen, seine Bewegungen rasch und möglichst geheim aussühren und Gesechte in der Regel nur als Ueberraschungsgesechte liefern. Detachirte sind die einzelnen, beim Sicherheitsdienste entfendeten Leute. — Detachirte Werte heißen Außenwerke einer Festung, die selbständig zur

Behauptung wichtiger Terrainpuntte bienen.

Detail (frang.) heißen die einzelnen Theile eines größern Ganzen, die genauern Umftande einer Sache, baber man mit bem Ausbrude: ins D. geben ober betailliren, die Erörterung keinerer Umstände bezeichnet. Dem Detailhandel ist in der Kaufmannssprache der Handel on gros entgegengefest. In der Runft beißt Studium ober Ausführung bes D. die Aufmertfamteit, welche ber Runftler bem einzelnen, meift Unwefentlichen und Untergeordneten gu-Buwenben hat, 3. B. ber Gewandung, bem Schmud, bem Gerath, ber befondern Formation ober Erscheinung der einzelnen Naturobjecte u. f. w. Wird die Sorgfalt für das D. zu weit getrieben, fo tann fie bon bem eigentlichen Inhalt bes Runftwerts zu beffen Schaden ablenten, und es fteht geiftlofe Naturnachahmung zu befürchten, mahrend ganzliche Bernachlässigung bes D. jum unvollendeten ftiggenhaften Eindruck führt. Im allgemeinen tann man behaupten, der Rünftler folle banach streben, die Wahrheit als schönen Schein barzustellen, und dies wird ihm vorzüglich bann gelingen, wenn er bie Gegenstände so bilbet, wie fie aus mäßiger Entfernung fich ale Banges barftellen. Was von ben bilbenben Runften gilt, läßt fich auch auf die Poesie anwenden. Wer das D. gang vernachlässigt, wird leicht in den Fehler der Trockenheit und Ralte verfallen; wer aber allzu sehr ins D. geht und überall dieses recht geflissentlich ausmalt, verliert fich ins Breite und wird schwerlich einen rechten Gesammteinbruck hervorbringen.

Determination (lat.), b. i. die Bestimmung, heißt in der Logik die der Abstraction (s. d.) entgegengesetzte logische Operation, verwöge deren einem Allgemeinbegriffe bestimmende Merkmale hinzugestigt werden, wodurch man zu einem dem Inhalte nach reichern, dem Umsange nach engern Begriffe gelangt. So z. B. verengert sich der Begriff des Menschen durch hinzusstigung des Merkmals «alt» zum Begriff des Greises. Im gemeinen Leben hingegen bezeichnet D. Entschlossenheit des Willens, und ein determinirtes Wesen das Gegentheil von einem

fdwantenben und rathlofen Betragen.

Determinismus bezeichnet die Ansicht, nach welcher die Willensacte burch unabanderliche Urfachen bestimmt find, fodag fle unter Borausfegung biefer Urfachen nicht anders ausfallen können, als fle ausfallen, während die entgegeugefette Ansticht des Indeterminismus das Wollen und Handeln in dem Sinne für frei erklärt, daß es von vorhergehenden Ursachen nicht nothwendig bestimmt wird und also auch möglicherweise eine ben vorhandenen Ursachen entgegengefette Richtung nehmen tann. Der D. tann fich fehr verschieden gestalten, je nach ben Meinungen über die Beschaffenheit und den Zusammenhang der Ursachen, welche als den Willen bestimmenb gebacht werden. Die rohesten Formen beffelben find ber Fatalismus (f. b.), ber bie Willensacte von einer allgemeinen, blind wirfenden Rothwenbigfeit beherricht werden läft, und ber materialistische D., ber bas geistige Leben nur für ben Ausbrud der Bewegungen ber Bestandtheile des körperlichen Organismus erklärt und den Menschen als eine bloke Waschine betrachtet. Wefentlich bavon verschieben ift bie theol. Prabestinationslehre, welche Augustinus und Calvin aufgestellt haben, welche bie Sandlungen bes Menfchen bon einem unbedingten Rathschlusse Gottes abhängen läßt. Noch anders gestaltet sich ber D., wo das Wollen als ber Ausbrud und die Folge der innern Gefehmäßigkeit des geiftigen Lebens felbst betrachtet wird, sobag die Caufalität, die das Bollen bestimmt, in der Regsamteit des eigenen geistigen Lebens liegt. Diefer D. läßt fich fehr wohl mit dem Sate vereinigen, daß trot der Abhangigkeit von Motiven überhaupt das Wollen an bestimmte Motive nicht bergeftalt gebunden ift, daß nicht andere Motive Einfluß zu gewinnen im Stande wären. In diesem Sinne haben namentlich Leibnig und Berbart ben D. vertheibigt. Siergegen hat Rant ben Indeterminismus in bem Sinne ber transscendentalen Freiheit ober bes intelligibeln Charafters behauptet, wonach jeder Billeneact burch empirifche Beweggrunde beterminirt ift, beren teiner außer Wirtfamteit treten, veren Kreis aber auch in keinem Augenblide bergestalt geschlossen werden kann, daß nicht aus dem der Erfahrungswelt untergebauten Bereiche des A priori in jedem Augenblide neue Impasse hinzutreten könnten, deren Eintritt oder Nichteintritt in die Erfahrungswelt nicht von den Cansalprocessen derselben abhängig und folglich auch nicht durch sie determinirt ist.

Detmold, Haupt- und Restbenzstadt des Fürstenthums Lippe-D., am östl. Fuse des Tentoburgerwaldes an der Werra gelegen, besteht aus der Alt- und Reustadt, zühlt 6200 E. und ist Sie sämmtlicher höchster Landesbehörden. Neben dem fürstl. Residenzschlosse, dein kirchen, einem hübschen Theater ist die sog. Burg, jest Kürstliches Palais genannt, zu demerken, ein neuausgedautes, vom Kürsten bewohntes Palais mit schönen Gartenanlagen. Angenehme und ansgedreitete Promenaden umgeben die Stadt. Sonst sindet sich hier das Gymnassum (Ledperseminar sowie auch eine neuerdaute Landesstrasanstalt (Zuchthaus), ein Straswerthaus und eine vortressliche Armendersorgungsanstalt. Andere milde Stiftungen sind das Landkranken-haus, eine Pstegeanstalt und ein Militärhospital. Der Marstall ist derühmt; ein bedeutender Pserdemarkt wurde in neuerer Zeit eingerichtet. In der Nähe liegen die Alexandersburg und das Lussschlassthal mit schönem Garten, 1/2 St. entsernt die Grotenburg mit dem tolossalen Hermannsbenkmal. D. soll das alte Teutoburgium gewesen sein. 783 lieferten hier die Franken unter Karl d. Gr. den Sachsen eine zwar blutige, aber wenig entschene Schlacht.

Detmold (Johann hermann), politischer Charafter, geb. 1807 zu hannober, besuchte bas Symnafium bafelbft und widmete fich bann ju Göttingen und Beibelberg jurift. Studien. 1830 ließ er fich zu hannover als Abvocat nieber, beschäftigte fich aber auch vielfach mit Bolitif und Runft. Bon einer größern Reise burch bas westl. Europa, die er 1836 antrat, riefen ibn bie Magregein Ernft August's gegen bas hannob. Staatsgrundgefet jurud. Bum Deputirten ber Stadt Minden gewühlt, betheiligte er fich an allen Schritten zur Aufrechterhaltung bes Grundgefetes. Auch warb er augleich mit bem Magiftrat ber Stadt Bannover in Unterfuchung gezogen, die mit seiner Berurtheilung zu einer erheblichen Gelbstrafe endete. Durch ben unbefriedigenden Ausgang ber hannov. Berfaffungsangelegenheit verftimmt, jog fich D. lange Beit vom öffentlichen Leben zurück. In der Bewegung von 1848 wählte ihn ein osnabruckicher Bablbezirk in die Dentsche Nationalversammlung, in welcher er anfangs zu der nachmaligen Centrumspartei (Dahlmann, Gagern, Baffermann u. f. w.) hielt. Doch trat er biefer bald entschieden gegenüber und bildete unter der nach dem 18. Sept. 1848 eingetretenen fcarfern Barteifonderung mit Radowiß, Binde n. a. die fleine Fraction der fog. äußersten Rechten. Als Mitglied des Berfaffungsausschuffes gehörte D. zu ben wenigen, die fich ber Aufstellung ber Grundrechte und bem Berfaffungsentwurfe miberfesten. Ueberhaupt mar er einer Reorganifation Deutschlands durch die Nationalversammlung feindlich gesinnt, und seine gange Thatigfeit ging babin, ben Bestrebungen ber Mehrheit aus allen Kraften und oft mit fonibem Sohn entgegenzuwirten. Ale im Mai 1849, nach Gagern's Rücktritt, alle Berfuche bes Reichsverwefers gur Berftellung eines neuen Minifteriums icheiterten, entichlog fich D. jur Bilbung beffelben und übernahm bas Portefeuille der Justig, wogn er nach Gravell's Austritt auch noch bas bes Innern erhielt. Allen Berfuchen, ihn und ben Reichsverweser jum Rudtritt ju bewegen, setzte er beharrlichen Biberftand entgegen, bis endlich ber Reichsverwefer felbst 21. Dec. 1849 seine **Bollmacht der Bundes**centralcommission übergab. D. ging nach Hannover zurück, wurde aber bald vom Könige jum Bevollmächtigten bei der provisorischen Bundescentralcommission, nachher zum Gefandten beim reactivirten Bundestage ernannt, wo er eifrig im Sinne der Restauration wirtte. Durch bas Ministerium Münchhausen von feinem Boften abberufen, tehrte er im Juli 1851 nach feiner Baterftabt juriid. Dier ftarb er plöglich 17. März 1856. Literarisch hat sich D. durch die Neinen Schriften: aUnleitung zur Runstlennerschaft» (Hannov. 1833 u. 1845), «Randzeichnungen » (1. u. 2. Aufl., Braunfchw. 1843) und «Thaten und Meinungen bes herrn Biepmeier» (Frantf. 1849) bekannt gemacht, die ein bebeutendes fatirisches Talent bekundeten.

Detonation ober Berpuffung nennt man eine chem. Trennung ober Berbinbung, welche plishlich und von einem mehr ober weniger heftigen Knalle begleitet vor sich geht. Wenn man mehr die begleitenden, mechanisch zerstörenden Wirtungen ins Auge saßt, bezeichnet man den Borgang anch als Explosion. So detonirt ein Gemisch von 1 Theil Sauerstoff; und 2 Theilen Basserstoffgas beim Anzünden; ein Gemisch von gleichen Theilen Chlorgas und Wasserstoffgas, sobald man ein damit gefülltes Glasgesäß in das Sonnenlicht bringt; Jodstäckoff beim Erwärmen ober Erschüttern; Knallfilber und Knallquecksilber durch einen Schlag. Man nennt anch D. bie beim Entzünden eintretende, mit lebhastem Geräusch verbundene Verbrennung eines

Gemenges von einem brennbaren Rorper mit dolorfauren ober falpeterfauren Salzen, wie 3. B.

bes Schiefpulvers ober bes Barrentrapp'ichen Bunbfages.

Detoniren ober Distoniren wird bei dem Gefange ein mehr ober minder bemerkbares Abweichen von der richtigen, bestimmten Tonhöhe genanut. Berschiedene Ursachen können dies bewirken, z. B. Schwäche der Stimmorgane, veranlast durch zu viele Anstrengung oder Krankbeit, wodurch leicht ein Sinken des Tons erscheint, oder verdorbenes Gehör infolge einer schlechten Lehrmethode u. s. w., wodurch öfter eine Erhöhung des Tons stattsindet. Um das erstere zu verbesfern, muß das Singen, als der Gesundheit nachtheilig, entweder ganz unterbleiben oder nur mit der größten Borsicht getrieben werden. In letzterer hinsicht ist nur anzurathen, mit großer Ausmerksamkeit die Gesangübungen auszusühren, jede Gelegenheit zu benutzen, gute Sänger zu hören, und stets ein reingestimmtes Instrument zur hand zu haben.

Detroit, die bedeutendste Stadt im nordamerik. Staate Michigan, am Michiganse gelegen und durch ein Eisenbahnnet mit dem Innern des Staats verbunden, zählte 1850 21019 und 1860 schon 45619 E., von denen fast ein Biertel Deutsche sind. Der Ort treibt einen sehr beträchtlichen Handel über die Seen. Durch Dampferlinien und Eisenbahnen steht D. in directer Berbindung mit dem Often, Norden und Westen der Bereinigten Staaten. Als Fort Bontschartrain wurde es schon 1701 von dem Franzosen De la Motte-Cadillac angelegt; seinen gegenwärtigen Namen erhielt es später von der Straße (le detroit), welche den Eriese mit dem Huronsee verbindet. Früher nur als Militärposten wichtig, entsaltete es erst seit Eröffnung der Dampsschiftahrt auf den canadischen Seen seine Bedeutung als Stapel- und Handelsplat.

Dettingen, ein Dorf im Bezirksamt Azenau des bair. Areises Unterfranken, am rechten Mainufer, 2 M. unterhalb Aschaffenburg und an der Eisenbahn, ist denkwitrdig durch den 27. Juni 1743 von der pragmatischen Armee unter König Georg II. von England über die Franzosen unter Marschall Noailles ersochtenen Sieg. Es war dies die erste stir Desterreich entscheidend glückliche Wendung seines Erbfolgekriegs. Das Schlachtfeld liegt zwischen D. und dem ½ M. süblich entsernten Dorfe (Eisenbahnstation) Klein-Oftheim. Auf dem Kirchhose desselben besinden sich die Denkmäler gefallener Offiziere, während das des gefallenen Generals

Rochechonart in der Abteikirche des benachbarten Scligenstadt steht.

Dentalion, der mythifche, dem homer und heftod unbekannte Bater des hellen und der Stammbater ber Bellenen, ber Sohn bes Prometheus, ein Entel bes Japetos und Gemabl ber Byrrha. Er berfertigte, ale Beue bas Menfchengeschlecht burch Baffer ju vertilgen befoloffen hatte, auf den Rath feines Baters einen hölzernen Raften, in welchem er, mit feiner Gemablin mahrend ber neuntägigen Flut auf bem Gemaffer umhergetrieben, endlich auf bem Parnaß, als sich bas Wasser verlief, landete. Hier bildete er mit der Byrrha auf ben Rath-ber Themis ober bes Zeus Phyxios (Fluchtbeforderer) Menschen, sodaß er Stammvater bes neuen Menschengeschlechts wurde. Auf seine Frage nämlich, wie er die Erde wieder bevollern tonne, erhielt er die Antwort: fie follten die Gebeine ihrer Mutter hinter fich werfen. Diefen dunteln Ausspruch beuteten fle alfo, daß ihre Mutter bie Erbe, beren Bebeine aber bie Steine seien. Sie thaten bemnach, wie das Drakel befohlen, und aus den von D. geworfenen Steinen wurden Manner, aus ben von Phrrha geworfenen aber Beiber. Die Rinder, welche er mit Byrrha zeugte, waren Bellen, Amphiltyon und Protogeneia. In Bezug auf ben Ort weicht die Sage mannichfach ab. Singin nennt ben Aetna, auf bem fich D. zuerft niebergelaffen, Gervius den Athos; boch ftimmen die meisten im Barnag überein. Rach Bindar baute D. feine erfte Wohnung in Opus. Auch bie Gründung bes alten Beiligthums bes Dlympischen Zens in Athen ward ihm jugefchrieben und bafelbft fein Grabmal gezeigt.

Deus ex machina ist ber oft gebrauchte Ausdruck sir die durch plögliches Dazwischentreten einer Person oder eines Zusalls bewirkte und unerwartet günstige Lösung eines tragisch geschürzten Knotens im Drama. In der antiken Tragödie geschach es nämlich häusig, daß die Katastrophe durch einen mittels der Waschinen herabgelassenen helsenden Gott zur Befriedigung der Zuschauer plöglich gelöst wurde; dahin gehört z. B. die Erscheinung des Herakses im a Philottet» und der Diana in der aPhigenia». Im modernen Lustspiel kann man jeden reichen Onkel, der wie aus den Wolken fällt, um den Conslict zu lösen, einen Dous ex machina nennen. Gegenwärtig bedient man sich dieses Ausdrucks meist im lächerlichen und tadelnden Sinne und hat ihn wol auch auf den Roman und plögliche Ereignisse im gewöhnlichen Leben übertragen.

Deut (holland. Duyt) ift ber Name einer ehemaligen holland. Scheidentlinge von Rupfer in ber Größe eines Pfennigs. 8 D. galten einen Stüber. D. wurden nicht nur in Holland als Landesmunge, sondern auch von den einzelnen Provinzen, 3. B. Gelbern, Utrecht, Seeland,

Overpfiel u. f. w., ausgeprägt und von den Hollandern für Oftindien und die Capftabt geschlagen. Die allgemeine Berbreitung und die Menge-dieser Münzen gab Beranlaffung, daß man D. auch bildlich für eine Sache gebraucht, die wenig oder gar keinen Werth hat.

Denteronsmisn, b. i. das zweite Gefet, wird von ben griech. Ueberfetern das fünfte Buch Mosts genannt. Die Tendenz des Buchs, die altern Gesetsebestimmungen den Bedürfnissen einer veränderten Zeit anzubequemen und so viel wie möglich mit sittlichem Inhalt zu erfüllen, witrde auch ohne die zahlreichen Beziehungen auf den Tempel zu Jerusalem, auf das Königthum, das Prophetenthum und andre Berhältnisse einer weit spätern Zeit die nachmosaische Absalfung sicherstellen. Das Buch kann nur verfaßt sein in einer Zeit, in welcher das Königsihum kängst in Irael bestanden, der Prophetismus bereits eine lange, den alten Nationalglauben vergeistigende und verinnerlichende Entwickelung durchlaufen hatte. Während die Ansicht Hengstenberg's und seiner Schuse von der Absalfung des Deuteronomiums durch Moses selbst nur noch als Euriosum Erwähnung verdient, ist die neuere Kritit darüber uneins, ob das neue Gesehuch zur Zeit der Cultusresorm unter Histia oder erst unter Josia versaßt sei. Letztere Ansicht ist die wahrscheinlichste. Bgl. Knobel, «Erklärung der Bitcher Numeri, Deutero-

nomium und Jofua» (Lpg. 1861).

Dentich. Diefe Benennung begegnet une querft in einer Stelle (Gal. 2, 14) bee alteften erhaltenen bemifchen Schriftbentmals, in ber goth. Bibelüberfetung bes Ulfilas: «jabai thu Iudains visands thiudisko libais» (wenn bu, ein Jube feiend, heibnifch lebst), und entspricht genan bem im Grundterte stehenden griech. Eduxas, wie auch bas weibliche Hauptwort, von bem fie abstaumt, thiuda, gleich bem griech. &Dvoc, Bolls und in ber Dehrzahl mit einer Rebenbedeutung zuweilen die Ceiben» bezeichnet. Alehnlich bebeutet auch in ben folgenden Jahrhunderten bas althochbeutsche Beiwort diutisc (ober latiniftet theotiscus) abas, mas bem Boite zugeborts, und mithin, von ber Sprache gebraucht (wie es vorzugeweise gefchieht), entweber edie Sprache des Gefammtvollen überhaupt ober, mit einer aus bem Lateinischen geborgten Bornehmheit gelehrter Schriftsteller: abie Sprache bes ungelehrten Bolten. Dann aber, mit bem Borwiegen ber Reichseinheit über bie Sonberung ber Stamme und mit bem Aufblithen einer über ben Mundarten stehenben Dichtkunft im 12. und 13. Jahrh., hob sich and bie Bebentung bes mittelhochbeutschen diutsch zur allgemein gilltigen, oft mit ebelnt Selbftgefühle ausgefprochenen Benennung unferer Mutterfprache überhaupt und bes gefammten fie rebenden Bolts. Und biefe Bebeutung des Bortes hat fich feitbem unberanbert erhals ten; auch bie Form beffelben erfuhr nur bie geringe, burch bas neuhochbeutsche Lautgeset bebingte Berunderung bes Bocale. Unfer Gefuhl aber ertennt noch bie urfprungliche Bebentung einer bem gefammten Bolle, alfo jebem einzelnen von Rindesbeinen an in gleicher Beife geläufigen und mehr als irgendeine andere Art ber Mittheilung verständlichen Sprache in Ausdriffen wie: amit jemand beutsch reben», und in den verwandten Wörtern: deuten, deutlich, bedeutend, Bebeutung u. f. w. - Die Schreibung teutich, welche in neuerer Zeit einige Liebhaber und Bertheidiger gefunden hat, stützt fich theils auf unhaltbare, theils gar auf abgefchmackte Grunbe und widerstreitet bem Consonantengesetze ber beutschen Sprachentwidelung, dem Gefetze ber sog. Lautverschiebung, wonach ber gehauchte Zahnlaut th (bie bentale Aspirata) ber goth. Stufe auf ber althochbeutschen Stufe in ben weichen Zahnlaut (bie bentale Mebia) d vorritet und bann beftegen bleibt; benn bie allerbinge auch vortommenbe mittelhochbeutiche Schreibung tiutsch ift aus bem Einflusse bes roman, tyois hervorgegangen und mit diesem wieder verfcwunden. Bgl. hattemer, alleber Ursprung, Bebeutung und Schreibung des Wortes Teutsch» (Shaffb. 1847); Grimm, a Deutsche Grammatito (3. Aufl., Bb. 1, Gött. 1840), und beffen « Sefdichte ber beutschen Sprache» (2 Bbe., 2. Aufl., Lpz. 1853).

Deutsche Mitenburg, ein Dorf am Sübufer ber Donau im Kreise unter bem Wiener Balbe bes öfterr. Kroniandes Riederösterreich, 6 M. unterhalb Wien und 2 M. von der ungar. Grenze, zwischen dem Marktsleden Petronell und der Stadt Hainburg, hat nahezu 1000 E., ein schoes Schloß mit einem Garten und einem Museum zahlreicher, in der Umgegend ausgegrabener Alterthümer, sowie warme, in Hautkrankheiten sehr wirksame Schweselsquellen, welche schon den Römern bekannt und vor 2000 I. berühmter waren, als sie jett sind. Bor dem Dorfe steht auf einem Felsenhügel die Kirche zu St. Peter und Paul, nach dem Stephansbome in Wien das schonste Denkmal altbeutscher Baukunst in Niederösterreich, 1235 gegründet und im 14. Jahrh. umgebaut; neben derselben eine merkwürdige und schone Kotande im bnzant. Stile, welche 1822 restaurirt worden ist. D.-A. liegt auf dem classischen Boden bes Erzherzogthums Desterreich; denn von ihm bis Petronell reichen die ausgebehnten

Trümmer und Grundmanern von Befestigungswerken, Straßen, Wasserleitungen, Rloaken, Bäbern u. s. w. der celtischen Stadt und röm. Festung Carnuntum in Ober-Bannonia. Bon ihr aus unternahm schon Tiberius 6 n. Chr. seinen Feldzug gegen Marbod; sehr gehoben ward sie durch Marc Aurel's dreijährigen Ausenthalt mährend des Markomannenkriegs (172—175), der hier einen Theil seiner Selbstgespräche schreib. Sie war das gewöhnliche Winter-lager röm. Heere, der Standort der Legis XIV. Gemina und einer Donaustotte, hatte eine Wassenstift, sah 193 den Septimius Sederus und 307 den Licinius zu Imperatoren aus-rusen, wurde im 4. Jahrh. von Deutschen zerstört, erholte sich wieder unter Balentinianus und scheint erst im Wittelalter durch die Ungarn völlig zu Grunde gerichtet worden zu sein.

Deutschlatholiten nennt man gewöhnlich bie Mitglieder einer in neuerer Beit aus ber rom. tath. Rirche ausgeschiebenen Religionspartei, die mit Festhaltung bes Begriffe atatholifch », b. h. allgemein driftlich, felbständige Gemeinden gebildet bat und fich felbst meistens als «chrifttatholifch's bezeichnet. Die D. fteben zwar ihren Grundprincipien nach auf prot. Boben, find aber weber in Theorie noch in Bragis evang. Brotestanten und wollen auch als folche nicht gelten. In ihrer religibe-firchlichen Entwidelung find fie theile hinter bem evang. Broteftantismus zurudgeblieben, theils bis zur Berwerfung allgemeiner chriftl. Sauptlehren vorgefchritten. Der tiefere Grund einer folchen Abfonderung lag ohne Zweifel im Schofe ber rom. tath. Rirche felbft. Die Beranlaffung bagu bot jeboch bie Ausstellung bes beil. Rods zu Trier, die vom Bischof Arnoldi 1844 mit ber Bestimmung angeordnet worben war, daß die Ballfahrt au bem Rocke und die gottesbienfiliche Berehrung besselben nach vorausgegangener Beichte mit Ablaß ber Sünden verbunden sein solle. Biergegen erhob fich der Raplan Johannes Monge (f. b.) in Schlefien, der, schon feit 1842 mit seiner Kirche zerfallen, am 30. Jan. 1843 von seinem Amte zu Grotifau fuspendirt worden war und fich nach Laurahütte zurlichgezogen hatte. Ronge erließ (1. Dct. 1844) an ben Bifchof Arnoldi einen offenen Brief, in welchem er in fruftiger Sprache iene Ausstellung als einen Gögenbienft und Tezel'ichen Ablagmarkt bezeichnete, jugleich aber ben Bischof aufforberte, von dem Beginnen abzustehen. Ronge's Wort berührte bie Gemüther vieler Ratholifen mächtig und warb auch von ben Brotestanten mit Beifall aufgenommen. Unterbeffen war schon ber Briefter Johann Czersti (f. b.) in Schneibemühl 22. Aug. 1844 aus ber rom. -tath. Rirche getreten und ftand im Begriff, eine achriftlich - apostolisch - tatholifchen Bemeinbe ju fliften. An Czereti fand nun Ronge einen Gefinnungsgenoffen, und beibe traten miteinanber in engere Berbindung. Ronge erließ endlich einen Aufruf an bie niebere Geiftlichkeit, in welchem er diese aufforderte, in Gemeinschaft mit ihm auf der Ranzel, im Beichtstuble und wie fich fonft bas geeignete Mittel barbiete, bie Gewalt bes Bapftes und ber rom. Curie, überhaupt aller Brieftergewalt in Deutschland gu brechen, eine von Rom unabhängige beutsche Nationalfirche durch Concilien ober Synoden zu grunden, die Ohrenbeichte, lat. Meffe, Chelofigkeit der Priefter und Profelytenmacherei abzustellen, für alle Christen Gewissensfreiheit und eine volle Freiheit für die religibfe Erziehung ber Rinder zu erzielen. Ginen ahnlichen Aufruf erließ auch ein abeutscher Ratholito. Die erfte Gemeinde ber D. bilbete fich jest in Schneidemuhl, boch nannte fie fich achrift-tatholifch», nicht abeutsch-tatholische, weil fie baburch ben Uebertritt und die Aufnahme der Ratholiken in Preugisch-Bolen in ihren Berband unterftitzen wollte. Ihr Glaubenebelenntnig, welches Czereti abfaßte, und das 19. Oct. 1844 veröffentlicht und 27. Oct. an die Regierung von Bromberg mit dem Gefuche um öffentliche Anerkennung eingefandt wurde, folgte noch ziemlich bem Lehrbegriffe ber altrom. Kirche. Demnach erkannte bie Bemeinde von Schneidemubl die Beilige Schrift und bas Symbol von Nicka als die alleinige Erkenntnifquelle bes Chriftenthums an, in bem Sinne, wie es einem jeben erleuchteten, frommen Chriften juganglich fei. Als wahre und eigentliche Beilemittel bezeichnete fie bie fleben Satramente, wobei fie die Ohrenbeichte «Buge» und die lette Delung die aBorbereitung jum Toden nannte. Das Abendmahl foll von allen Chriften mit Brot und Wein gefeiert werben; bei dem Genuffe des Brates und Weines empfängt der Geniegende den wahren Leib und das wahre Blut, benn Brot und Wein wird burch ben Glauben verwandelt. Anch foll bas blutige Kreujesopfer nicht blos für Lebenbe, fondern auch für Tobte gebracht werben konnen. Die Lehre vom Fegfeuer vertauschte bas Betenntnig mit ber Lehre, daß es in bem Baufe bes himmlischen Baters viele Wohnungen gebe, gleichsam Stufen zur volltommenen Anschauung Gottes; baß ber Menfch nach dem Grade seiner Bollommenheit biefe Stufen werbe burchgeben muffen : daß dazu auch bas Gebet für Berftorbene nuten tonne. Uebrigens stellte bas Bekenntniß für ben Cultus teine andere Bestimmung auf, als daß es gegen die Lehre ber Beiligen Schrift fei, ben Gottesbienst und die Satramente in lat. Sprache zu feiern. Wie das Bekenntnig in allen

tibrigen Theilen des Cultus der tath. Kirche beistimmte, so erklärte es sich wenigstens nicht gegen die Gaubenssätze von der Heiligen- und Reliquienverchrung, den Wallsahrten, der Ohrenbeichte, dem Exorcismus bei der Tause u. s. w. In Betreff der Kirchenversassung war nur die Bestimmung gegeben, daß von einer sichtbaren Stellvertretung Christi auf Erden nicht gesprochen werden konne: der Ausbruck a Papst » wurde nicht gebraucht. Dieses Bekenntnis von Schneibemühl diente nun vielen andern Gemeinden, die sich bildeten, zur Grundlage, wenn sichon sie in speciellen Bekenntnissen, die sie aufstellten, positiv oder negativ viel genauer und

Bahrend Ronge seine Angriffe auf die tath. Kirche fortsette, wurde ihm 29. Oct. 1844 bas Urtheil dahin gefprochen, bag nun auch noch die Strafe ber Degrabation und Ercommunication über ihn verhangt fei; bas Urtheil murbe aber erft 3. Dec. vollzogen. Auch Czersti verfiel 15. Febr. 1845 bem Banne und ber Ercommunication. Dennoch bilbeten fich in ben verfdiebenften Gegenden und ben bebeutenbften Stabten Deutschlanbs nene Gemeinben, namentlich in Leipzig unter Robert Blum, in Magbeburg unter bem Lehrer Rote und mit ber Buficherung einer Unterflützung von feiten bes Magistrats, in Dresben unter dem Professor Bigard, in Berlin unter bem Referendar Miller, in Offenbach unter bem Brediger Diefenbach, in Elberfelb unter bem Brediger Licht u. f. w. Ueberhaupt erfolgte die Bilbung beutschfath. Gemeinden überall aufs schnellste, sodaß vom Oct. 1844 bis zum Frühjahre weit über 100 folder Gemeinden entstanden waren, wennschon nicht ohne mancherlei Gefahren für die Führer ber Partei. Unter biefen Gemeinden erlangte die zu Breslau durch bas Glaubensbetenutuig, das fie aufstellte, eine befondere Wichtigkeit. hier hatte Brofesfor Regenbrecht feinen Austritt aus der kath. Kirche erklärt und sich an die Spise der neuen Gemeinde geftellt. Die Gemeinde felbst conftituirte fich 9. Marg 1845 und mablte Ronge gum Prediger. Das Betenutuig, welches fie erließ, wurde unter bem Ginfluffe Ronge's abgefaßt und fprach bestimmt bie gangliche Losfagung in Glauben und Cultus von ber rom. -tath. Rirche aus. Die Beilige Schrift ward als die einzige Ertenntniffquelle bes driftl. Glaubens anerkannt, mit bem Bufate, daß bie Erforschung und Anslegung der Schrift aburch teine außere Autoritat» befdrankt fein barf. Der wefentliche Inhalt bes driftl. Glaubens wurde auf ben Glauben an Gott als ben Schöpfer, Erhalter und Regierer ber Welt und Bater aller Menschen, auf den Manben an Christus als den Erlofer, an den Beiligen Beift, die heilige chriftl. Rirche, Bergebung der Gunden und ein ewiges Leben gurudgeführt. Taufe und Abendmahl (biefes mit Brot und Bein jur Erinnerung an Jefu Leiben und Sterben) galten als die alleinigen Gatramente. Die Ohrenbeichte wurde verworfen, die Kindertaufe beibehalten, die Confirmation angenommen, ber Colibat aufgehoben, für gemischte Chen kein anderes hinderniß als das, welches burch ein Staatsgesetz bedingt ift, anerkannt u. f. w. Auch die Lehre und Praxis bon ber Anzufung ber Beiligen, von ber Berehrung ber Reliquien und Bilber, von ben Ablaffen, Ballfahrten und Faftengeboten wurde abgeschafft. Für bie Berfassung und ben Cultus ber Rirde gab das bredlauer Befenntnif feine birecten Bestimmungen. Der Cultus bilbete fich aber prattifch fo aus, daß er ber rom. Agende infofern nabe blieb, ale bas liturgifche Element, mer mit Befeitigung bes außerlichen Bomps, in ben Borbergrund trat.

Indeffen flihlten die einzelnen, an Zahl immer mehr wachfenden Gemeinden fehr balb das Beditrinig einer allgemeinen Berathung über ihre Berhaltniffe, und fo tam benn, auf Anregung ber Gemeinde ju Berlin, 22. Marg 1845 bas erfte Concil ber D. ju Leipzig ju Stanbe. Daffelbe ward von 20 Haupt - und Filialgemeinden befchidt, mahrend die übrigen Bemeinden im voraus erflärten, die Bestimmungen anzunehmen, die man aufstellen würde. Die Berathungen, benen Czereti und Ronge beiwohnten, und benen bas breslauer Betenntniß zu Grunde lag, führten unter bem Borfige des Professors Wigard zu einhelligen Beschluffen. Man erflarte bie Beilige Schrift als Quelle und Norm bes driftl. Glaubens, bestimmte aber, daß ihre Auffassung und Auslegung ber von der driftl. Idee durchbrungenen und bewegten Beruunft freigegeben fei; daß die neue Kirche wie jedes einzelne Mitglied berselben die Aufgabe habe, ben Gefammtinhalt ber neuen Glaubenelehre gur lebenbigen, bem Beitbewußtfein entsprechenden Erkenntniß zu bringen. Die positiven und negativen Bestimmungen des breslaner Bekenntniffes wurden beibehalten, nur mit einiger Ablinderung des apostolischen Symbolume, bas nun lautete: «Ich glaube an Jefum Chriftum, unfern Beiland, an den Beiligen Baft, bie allgemeine driftl. Rirche, die Gemeinschaft ber Gläubigen und ein ewiges Lebens. In Betreff bes Gultus und ber Liturgie bestimmte man, daß die außere Form bes Gottes-

11

bestimmter fich aussprachen.

bienstes überhaupt stets nach ben Bebürfnissen ber Zeit und bes Orts fich richten folle. Rudsichtlich ber Kirchenverfassung erklärte sich bas Concil für die Presbyterial- und Synobalverfaffung. Es bestimmte, daß die Aufnahme in die deutschfath. Kirche mit einer Willenserklarung und bem Ablegen bes von ber Gemeinbe angenommenen Glaubensbefenntniffes, bei Nichtchriften burch bie Taufe nach abgelegtem Glaubensbekenntniffe erfolge. Die Gemeinde mählt frei ihren Geistlichen und den Borstand, der sie mit jenem vertritt. Die Wahl der Gemeindealteften gefchieht jahrlich und gewöhnlich am Bfingftfefte. Aus ihrer Mitte wird von ben Melteften der Borftand gewählt, ber mit jenen die außern Angelegenheiten ber Gemeinde berwaltet, mabrend bie eigentlich firchlichen bem Beiftlichen gufallen, ber barum auch Mitglied bes Presbyteriums ift. Der Borftand eröffnet, leitet und ichließt alle Berhandlungen, auch bie, welche über bas Glaubensbekenntniß, ben Gottesbienst und die Seelsorge geführt werben : boch foll ber Beiftliche jeberzeit feine Stimme babei abgeben. Die Bemeinde foll ibrigens befugt fein, alle diefe Bestimmungen felbständig und allein, je nach bem Zeitbewußtsein und ben Fortschritten in Ertenntniß ber Beiligen Schrift abzuändern, doch die Berpflichtung haben, die Aenberungen ber nachsten allgemeinen Rirchenversammlung gur Entscheibung vorzutragen. Diefe allgemeine Berfammlung foll borberband nach Bedurfnig öftere, funftig aber jebes fünfte Jahr zusammentreten und aus zwei Drittheilen Laien, einem Drittheil Geiftlichen beftehen. Die Befchluffe bes erften Concils follten fo lange als bloße «Borfchlage» gelten, bis ihre Berathung auch bon allen Gemeinden erfolgt und bon ber Mehrzahl berfelben angenom-Die neuen Gemeinden mehrten fich nach diesem erften Ginigungeschritte in allen Begenden Deutschlands fo, bag man beren gegen Ende 1845 bereits 298 gahlte. Befonbers zahlreich waren die Uebertritte in Schlesten, wo namentlich der Uebertritt Theiner's (f. b.) ber Sache großen Borfchub leiftete. Nicht geringeres Auffehen veranlaßte ber Uebertritt bes Professore Schreiber zu Freiburg in Baben. Ebenfo faben viele gelehrte und geiftreiche Brotestanten (vgl. Gervinus, «Die Miffion ber D.», Beibelb. 1845; 2. Aufl. 1846) bie beutschlath. Bewegung als eine große und für die Entwidelung der firchlichen Berhältniffe Deutschlands folgenreiche Angelegenheit an. Gelbst einzelne prot. Geistliche traten über, sowie fich auch manche Brotestanten, wolche mit bem herrschenden Lehrbegriff und bem Regimente ihrer Rirche unzufrieden waren und fich bereits zum Theil in fog. Freie Bemeinden gufammengethan hatten, niehr ober weniger ber beutschfath. Bewegung anschloffen. Befonders aber waren es bie ständischen Rammern und die städtischen Behörden, die sich fast allenthalben der Bewegung geneigt zeigten. Manche Magistrate gewährten ben neuen Gemeinden ben Mitgebrauch prot. Kirchen, Geldzuschüffe zur Unterhaltung ber Geistlichen u. f. w.

Daß diese Bewegung, beren Ausbehnung und Endpunkte für den Augenblic als unberechenbar erschienen, Anfechtungen erlitt, war natürlich. Bon seiten tath. Rirchenobern wie des confervativen Protestantismus machte man ben D. ben Borwurf, wie fie Religion, Kirche und Staat untergrüben. Da die Bewegung unvertenubar auf die ahnlichen Bestrebungen in ber prot. Rirche einwirkte, biefe Bestrebungen ausammen aber nicht ohne Beziehung zu ben allgemeinen Freiheitstendenzen ber Beit waren und blieben, fo zeigten fich auch fehr balb bie Regierungen beforgt und suchten nun die fernere Ausbreitung bes Deutschfatholicismus ju überwachen, zu beschränken oder ganz zu hemmen. Rach bem Borgange von Sachsen, wo man interimistifche Bestimmungen traf, folgte Preußen mit gleichen Anordnungen. Sier erhielten bie D. ben amtlichen Ramen «Diffibenten»; Gefete bestimmten bie Beobachtungen für Taufe, Trauung und Begrabniß; ber Mitgebrauch ebang. Kirchen wurde bon ber Erlaubniß ber Consistorien und Dberprafibenten wie auch bon ber Bustimmung ber Kirchenpatrone, Pfarrer und Rirchenvorftande abhangig gemacht. In Burtemberg und Rurheffen erfolgten noch ftrengere Berordnungen. In Baben murben ben D. bie ftaatsbiirgerlichen Rechte entzogen; in Desterreich ward ihnen die Auswanderung auferlegt. Bahrend ungeachtet diefer Befchruntungen immer noch neue Gemeinden sich bilbeten, so wurde boch die deutschlath. Sache wesentlich in fich felbst gehemmt burch bie große Berfchiebenheit ber religiofen Anfichten, welche zwiichen ihren Wortfithrern, namentlich zwischen Czereti und Ronge, herrichte. Bahrend Czereti fich möglichst eng an die Lehre und den Cultus ber alten tath. Kirche schloß und biesen Anfchluß gewahrt wiffen wollte, hatte Ronge mehr und mehr ben Ansichten ber Freien Gemeinben fich hingegeben. Diese Richtung aber führte Ronge und seine Anhänger sehr balb aus bem firchlichen Gebiete hinaus zu taum noch religibs zu nennenben Theorien sowie auf bas Feld polit.-bemofratischer Tenbengen. In Berlin hatte fich bereits 1845 eine Protestgemeinde gegen bie Bestimmungen bes Leipziger Concils gebilbet, und Czersti, ber fcon im Concil felbft mehrere Bebenten erhoben, ftellte ein neues Glaubensbekenntniß auf (bas a Deue Schneibemubler Befenntnig»), in welchem er die Lehre von ber Gottheit Jefu und bie Refthaltung bes positiven Chriftenthums nachbrüdlich hervorhob. Diehrere Gemeinden foloffen fich ihm an. Um die Spaltung zu befeitigen, pflogen Ronge und Czerefi mit Theiner und Boft eine Unterredung, in ber fie fich babin einigten, bag jebe Bemeinde ihre Glaubensmeinung behalten moge, wofern fie nur die speculativen und bialettifchen Begriffe im Dogma fallen laffe, bie firchliche Autorität in Glaubenefachen verwerfe, die chriftl. Gefinnung in ber Liebe bethätige und die Synodal - und Presbyterialverfaffung behalte. Doch auch diefe Ginigung mar nicht von Dauer. Denn vom 22. bis 24. Juli 1846 murbe von den Bemeinden, bie ju Czerefi hielten, eine neue Berfammlung zu Schneidemuhl gehalten, an welcher auch Theiner theils nahm, und bier ein neuce (brittes Schneidemühler) positives Bekenntnig aufgestellt, bas aber Die berliner Protestgemeinde auch nicht annahm, weil es ihr noch nicht positiv genug mar. Der Bwiefpalt griff nun immer mehr um fich. Ronge gerfiel mit ber Gemeinde in Breslau ganglich; Theiner, ber ju Breslau ebenfalls als Beiftlicher fungirte, legte fein Amt nieber. Ebenfo war auch in Frankfurt a. b. D., in Berlin, in Stuttgart und anderwarts ber Zwiefpalt zum Ansbruch gefommen, ber an ben verschiebenen Orten mehr ober weniger nachtheilig auf bas Bestehen und die Entwidelung ber Gemeinden einwirkte. Wenn auch hier und ba noch eine neue Gemeinde fich bilbete, nahm boch bei bem unbefriedigenden Refultate, bas biefe firchliche Bewegung offenbar brachte, bas Intereffe fonell ab, und bie erfte Begeisterung erlofch ganglich. Auch bas neue Concil, bas im Dai 1847 in Berlin burch Abgeordnete von 151 Gemeinden gehalten wurde, vermochte das Interesse durch die Beibehaltung der Bestimmungen bes Leipziger Concils mit wenigen Mobificationen nicht zu beleben, um fo weniger, je ftarter fich die Reigung einer Annäherung an die Freien Gemeinden, ja gur Berbindung mit benselben tunbgab. Diese Berbindung, welche namentlich die Freien Gemeinden in Königsberg und Rordhaufen herbeizufithren suchten, aber im allgemeinen nicht erreichten, tam in ber That in Salle burch den Brediger Giefe und ben Buchhandler Schwetfchte unter bem Namen «Chriftliche freie vereinigte Gemeinde» ju Stande.

Als die großen polit. Sturme des 3. 1848 hereinbrachen, erhielten durch die mannichfaltigen Bewilligungen und Grundrechte auch die D. den freiesten Spielraum, der jedoch die firchliche Bewegung felbst nur um fo mehr auf ben polit. Weg abführte. Allerbinge wuche auch bie Bahl ber Gemeinden um einige. In Wien traten die Briefter Bauli und Birfchberger, in Münden Profeffor Areuzer und Priefter Dumhof an die Spite neuentstehender Gemeinden. Babrend Ronge nach allen Seiten hin reifte, prebigte, aber nicht blos religiös-rabicale, fonbern auch polit. Beftrebungen fundgab, murbe fein Berhalten von mehrern Gemeinden fehr gemiebilligt, und namentlich erklärten bie Gemeinben von Leipzig und Dangig, bag fie jebe polit. Tenbeng von fich weifen mußten. Die bemotratifch-radicale Richtung, bie Ronge vertrat, machte fich inbeffen in vielen Gemeinden geltend und wurde auch burch eine Reihe von Schriften vertreten, wie in Schell's aReligionebuch », in bem aRatechismus ber chriftl. Bernunftreligion » bon Heribert Rau, in dem «Deutschlath. Predigtmagazin» von Joh. de Marle, in der Zeitfchrift a Die freie chriftl. Rirche » von Rauch u. f. w. Goldes entschiebenes Umschlagen ber beutschtath. Bewegung in religibsen und polit. Rabicalismus veranlagte nun viele, aus ber neuen Religionsgenoffenichaft wieder auszutreten, ja biefe felbft anzugreifen. Dies gefchah z. B. von Dr. Bangenmuller, Prebiger zu Arefeld, ber in die prot. Kirche überging und diesen Schritt in ber Schrift rechtfertigte: aMeine Erlebniffe bei ben D. und Gintritt in bie evang. Rirches. Bie aus Leipzig und Danzig, fo tamen auch aus ber Proving Pofen entschiedene Bermahrungen ber beutschfath. Bemeinden gegen die Anerkennung etwaiger antidriftl., focialiftifder und flaatsgefährlicher Umtriebe. Ronge und feine Partei gingen bagegen unbekummert auf ber einmal betretenen Bahn fort und überließen fich gang ber Tagesbewegung. Gerade biefes Berhalten, perbunden mit ber Ericheinung, baf manche Glieber ber beutichtath. Rirche und ber Freien Bemeinden in einer auffallenden Beife fich an ben polit. Unruhen betheiligten, bestärfte die Staatsregierungen in bem Berbachte, wie bie firchliche Bewegung ihren Tragern nur jum Dedmantel polit. Umtricbe diene. Mit der polit. Reaction trat man barum auch mit neuen und gefcharften Bestimmungen gegen die beutschfath. Gemeinden hervor. Theile verbot man ihr Bufammentreten überhaupt, theils wurden ihre Berfammlungen der polizeilichen Ueberwachung unterstellt, theils wies man ihre Prediger aus, theils verfagte man ihnen die Unterftugungen burch Gelb ober Die Bennitzung evang. Rirchen jum Gottesbienfte. Reben bem Uebergewichte, bas bie confervative Richtung allmählich wieber in Staat und Kirche gewann, war es zugleich die allgemeine Abspannung der Gemuther, welche die Wiederbelebung ber deutschfath. Bewegung nach ber einen ober andern Seite hin unmöglich machte. Ronge felbft ging nach Auflöfung ber Deutschen Nationalversammlung, in die er gewählt worden war, nach London, wo er mehrere Jahre gubrachte. Die einmal bestehenben beutschlath. Gemeinben führten ein kümmerliches, durch außern Drud und innern Zwiefpalt gefchmachtes Dafein, wo fie nicht, wie in Defterreich, geradezu unterbrückt murben. Indeffen murben im Laufe bes 3. 1850 burch die Bertreter weniger Gemeinden mehrere Berfammlungen abgehalten, in welchen man hauptfächlich die Bereinigung mit ben Freien Gemeinden, wie fie fcon in Salle bestand, berbeiguführen fuchte. Bon Balle und Leipzig aus forderte man biefes Streben; ja in einer Berfammlung zu Darmftabt (Febr. 1850) wurde befchloffen, bag auch jub. Reformgemeinden jum Gintritte in die Bereinigung eingelaben werden follten. Um die Bereinigung mit den Freien Gemeinden zu erleichtern, warb ein beiberfeitiges Concil nach Leipzig ausgeschrieben, auf bem jedoch (Dai 1850) nur wenige Bertreter erschienen. Da bie Bortführer ber Bersammlung zu Leipzig polizeilich ausgewiesen wurden, verlegte man unter Protesten ben Git bes Concils nach Rothen. Bier vereinigten fich nun die Abgeordneten von Freien und bentschlath. Gemeinden wirklich ju einer . Religionsgefellschaft freier Gemeinden », fo nämlich, daß beibe Theile einig in den Grundfaten feien, übrigens aber jede Gemeinde ihren Namen wie ihre Selbständigkeit und subjectiven Anfichten beibehalten tonne. Ferner murbe beschloffen, ein aus Gliebern ber beutschfath. und Freien Gemeinden gewähltes Directorium an die Spipe der Religionsgefellschaft zu stellen und nach Ber-

lauf von brei Jahren eine neue Berfammlung abzuhalten.

Inzwischen fuhr namentlich die preuß. Regierung fort, die D. ebenso wie die Freien Gemeinden auf alle Weise zu bedrücken. Ihre Bersammlungen wurden unter das polit. Bereinsgeset gestellt und nach Belieben aufgelöft ober boch Frauen, Rinbern und Solbaten ber Zutritt verwehrt; ihre Rinder wurden genothigt, an dem ebang. Religionsunterrichte theilzunehmen und fich in ber evang. Rirche confirmiren zu laffen; ihren Predigern verbot man, Gaftpredigten gu halten und Unterricht zu ertheilen, weil es ihnen an ber Conceffion gum freien Gewerbebetrieb mangle u. f. w. Erft feit Berbft 1858, unter der Regentschaft, trat eine tolerantere Behandlung ein, obwol den Diffibentengemeinden die Zuerkennung von Corporationerechten beharrlich berfagt blieb und ber Religiousunterricht ihrer Brediger nur unter Befchränfungen gestattet wurde. Doch ermöglichte die auch anderwärts, &. B. in Kurheffen, Baden und Baiern, milber geworbene Regierungspragis ben D. wieder bie Abhaltung eines allgemeinen Concils. Da die Berfammlung in Leipzig verboten wurde, tagten ihre Bertreter zugleich mit ben Abgeordneten der Freien Gemeinden 16. und 17. Juni 1859 in Gotha, wo die vollständige Bereinigung beider Genoffenschaften unter dem Namen «Bund freiveligibser Gemeinden» ins Wert geset marb. Ms Grundfat fprach man aus: freie Gelbstbestimmung in allen religiofen Angelegenheiten; als Zwed: Forberung bes religiofen Lebens. Bur Leitung ber gemeinfamen Angelegenheiten erwählte man einen Bundesvorstand von fünf Mitgliebern, welche von einer Bundesverfammlung gur andern fungiren. Die Befchluffe ber Bundesversammlungen felbst find nur in Berfaffungsangelegenheiten für alle beigetretenen Gemeinden bindend: alle andern gelten ale bloge Rathfclage für die Bundesgemeinden. Die nordbeutschen, fcles. und füdwestdeutschen Gemeinden foloffen fich innerhalb bes Bundesverbandes zu engern Provinzial- oder Synodalverbanden gufammen, welche regelmäßige Berfammlungen halten. Den Ginzelgemeinden blieb ihre befondere Benennung wie die außere Form gemeinfamer Religioneilbung freigestellt. Die Zahl fammtlicher freireligiöfer Gemeinden in Deutschland betrug 1859 im gangen 104, von benen 71 auf das Königreich Breußen (31 in Schlesten, 17 in Sachsen, 10 in Preußen, 5 in Branbenburg, 3 in Pofen, je 2 in Westfalen und Rheinland, 1 in Pommern), 13 auf Deffen-Darmstadt, je 4 auf das Königreich Sachsen und Anhalt, je 3 auf Würtemberg und Baben, je 2 auf Dannover, Rassau und die Freien Städte kamen. Ueber 200 Gemeinden waren feit 1850 theils ben außern Magregelungen, theils ber innern Auflösung erlegen. hinzu traten feitbem nur wenige, und zwar meift Gemeinden, die fcon früher bestanden hatten und unter gunftigern polit. Umftanben aufe neue fich zusammenthaten. Much bie erften Führer ber Bewegung, Ronge und Czereti, traten feit 1858 wieder mehr in den Borbergrund. Erfterer nahm feinen Wohnfit in Frankfurt a. M., wo er 1863 den «Religiösen Reformverein» stiftete. Alles, was neuerbings aus ben beutschfath. und Freien Gemeinden ans Tageslicht getreten ift, berechtigt inbeffen zu keinen besonders gunftigen Erwartungen für die Zukunft ihrer Sache. Man beklagt fich über ben Mangel an Coprechern»; aber diefer Bredigermangel hangt mit bem noch weit

bedenklichern Mangel theils an wissenschaftlicher Bilbung, theils an religiösem Ernfte in ber großen Dehrzahl biefer Gemeinden gufammen. Das Beburfnig nach einem tiefern religibfen Gebalt hat in neuerer Zeit in Berlin, Danzig, Magbeburg, Breslau, Manheim u. f. w. gu innern Spaltungen geführt. Die "Freie evang. fath. Gemeinde" in Rönigsberg, unter Führang von Rupp, war bieber beinahe die einzige, welche eine ernftere und eblere Saltung von Anfang an unverändert bewahrte. In Manheim sonderte fich 1862, als die Majorität bie Abschaffung der Taufe und des Abendmahls beschlossen hatte, der religios lebendigere Theil der freireligiöfen Gemeinde als deutschfath. Gemeinde wieder ab. Doch trat 1864 der Rern biefer D. zu ber evang. - prot. Lanbestirche über, weil diefelbe, wie es in der öffentlichen Erflärung hien, aburch die in der neuern Beit errungene firchliche Berfaffung und Bebeutung es jedermann, ber noch auf dem Boben bee Chriftenthume fteht, möglich macht, feine religiöfen Beburfniffe ohne Beeinträchtigung feiner individuellen Glaubensanschauung zu befriedigen». Aehnliches fteht wol auch anderwärts in Aussicht, sobald, wie in Baben, die firchliche Berrschaft bes Orthoborismus gebrochen sein wird. Bgl. Kampe, «Das Wesen des Deutschfatholicismus mit befonderer Rudficht auf fein Berhaltnig zur Politit's (Tub. 1850), und berfelbe, a Gefchichte ber religiöfen Bewegungen ber neuern Zeit» (4 Bbe., Lpg. 1852-60).

Dentschland (geographisch-ftatistisch). Der beutsche Staatenbund, das Resultat einer großen Reihe weltgeschichtlicher Begebenheiten, schließt viele beutsche Elemente aus, welche theils die Grenzen der alten Heinat überfluteten, theils im Laufe der Zeit durch polit. Schick-sale von dem Hauptscher getrennt worden sind. Außerdem bleiben von diesem Staatenbunde beinahe 8200 Q.-M. des österr. und über 1700 Q.-M. des preuß. gesammten Staatenge-

biete ausgefchloffen, mahrend ihm 87 Q .- M. bes niederland. Staats zugehören.

Flächenverhältniffe. Für die Bezeichnung der geogr. Lage des heutigen D., das fich und in jenem Staatenbunde als ein Banges barftellt, ergeben fich folgende Anführungen: der nördlichste Puntt: seit ber Eroberung Schleswigs im 3. 1864 bas nördlichste Knie der Königsan bei Studstrup unter 55° 27 1/2' nordl. Br.; ber sublichste Buntt: die Subspite Ifriens, b. i. die Bunta di Promontore, unter 44° 45' nordl. Br.; der östlichste Buntt: an der Czarna Brzemza, fast 2 M. süböstlich der oberschles. Grenzstadt Myslowis, unter 36° 55' öftl. E.; der weftlichfte Buntt: 1 M. fübweftlich ber nieberland. - limburg. Stadt Beert, am Sud-Bilbelme-Ranal, unter 23° 15' öftl. Q. Wenn ichon bie Entfernungen zwischen biefen extremen Buuften (von R. nach S. zu beinahe 165, von D. nach 28. zu 130 M.) andeuten, daß D.S Ansbehnung in Richtung ber Meridiane um einiges größer als in berjenigen ber Parallelfreife ift, so wird bieses Berhältniß noch mehr gesteigert im N. durch bas feilförmige Eindringen der preuß. Proving Posen in die Oftgrenze, und im S. durch das Ginspringen Frankreichs in die West- und der Schweiz in die Sudwestgrenze. Dennoch stellt sich das Bild des bentichen Grenzfaums, im Bergleich zu vielen andern Ländern, als ein ziemlich abgerunbetes bar, fodag in ber Gegend bes Fichtelgebirgs eine eigentliche beutsche Centrallandschaft befteht, von welcher die wichtigsten Grenzpunkte nicht weiter als 60-70 M. entfernt liegen. Das Areal D.s beträgt 11623 D .- M.; ber Grenzsaum nimmt 1060 M. ein. hiervon tommen im ganzen 340 M. auf die Meeresgrenze und 720 M. auf die Landgrenze. An ber offenen Baffergrenze ist die Oftsee mit 190, die Nordsee mit 90 und das Abriatische Meer mit 60 M. betheiligt, mahrend von der Landgrenze sowol Preußen als Defterreich 300 M. in Dbhut gegeben find. Gin Blid auf die Rarte belehrt über gar mannichfaltige Berührung mit fremdherrlichen Gebieten. 3m R. tritt Danemart, im B. bas Ronigreich ber Mieberlande, Belgien und Frankreich an ben beutschen Grenzsaum, im G. die Schweiz, bas Ronigreich Italien und ber öfterr. Besit Italiens, im D. bas troat., ungar. und galig. Gebiet Defterreichs, der ruff. Antheil Bolens und die außerdeutschen Lande Breußens. Aus den allgemeinen Betrachtungen ber Lage D.s erhellt, bag es ben centralen Rern bes civilifirten Europa bilbet, bag es verwittelnd dasteht zwischen bem oceanischen Westen und continentalen Often, zwischen ben nordl und fühl. Halbinfeln. Diese für die Geschichte und Weltstellung D.s so wichtige vermittelnde Lage fpricht fich auch aus in den Erscheinungen, welche unmittelbar mit Anführung ber Gradlimen zu verknüpfen find. Fast gleichweit vom Aequator und Bol erglangen bie deutschen Fluren zwar nicht in dem blendenden Sonnenftrable ber Tropenwelt, fie bammern aber auch nicht in bem fahlen Lichte ber Polarsphäre. Inmitten bes vielgliederigen Atlan-tischen Ocean und der breitflächigen Continentalmaffen, die von Aften herüberziehen, find die benifden Baue nicht verfchleiert bon bem nebeligen Grau bes oceanischen Westen, aber auch nicht ansgetrodnet bom ichneidenden Luftzuge bes continentalen Often. D. ift continental und

oceanisch gleichzeitig; es ist berufen, eine glückliche Mitte zu halten zwischen bem starr zufammenhaltenben continentalen und bem zerstreuenben universellen occanischen Glemente. Es schant füblich in den geschlossen Schauplat des classischen Alterthums und hinüber zum

Driente, es fteht aber auch in freier Berbindung mit bem jugendfraftigen Amerita.

Die Gestade ber brei Meere D.s find gar berichieden beschaffen. Der pommeriche Ruftenftrich ber Oftfee ift eigenthumlich charafterifirt burch bie Saffbilbungen, welche oftwarts ber Obermundungen gwar nur in Form fleinerer Strandfeen vortommen, aber oberhalb der drei Mündungsarme Beene, Swine und Divenow und im fühl. Hintergrunde der zwischenliegenden Infeln Ufebom und Wollin burch bie Ausweitungen ber Ober zu bem 14 D.-M. bebedenben Rleinen und Großen (Stettiner) haff großartigere Bertretung finden. Diefer Theil ber Oftseeflifte murbe mit zu ben reiglofeften Gegenden gehören, wenn nicht ber vorponimerfchen Rufte die Infel Riigen als größtes bentiches Giland (14 D.-M.) vorgelagert ware, bas mit feinen Naturfconheiten jugleich die Wiege beutscher Mythologie umschließt. Westwarts von Rügen gliedert die pommeriche Ruste noch das tiefe Eingreifen des Grabow im Suben der Insel Zingst und des Saaler Bodden füblich und öftlich ber Halbinfel Dars, während an Medlenburgs Littoral ber flache Golf von Warnemunde und bie tiefergehende Bucht von Wismar zu bemerten ift. Den fühmestlichsten Gingriff in D.& Festland bildet die Oftfee burch die Lubeder Bucht, und ben besten Stationspunkt für eine beutsch-baltifche Flotte gewährt fie in ber Bucht von Riel. Die folesw. Oftfufte ift ausgezeichnet burch vorherrichend hohe Ufer und weit eingreifende Fjorden mit großentheils fehr gunftigen Tiefen. Go bie Buchten von Edernforde, Fleneburg und Apenrade, mahrend die Schlei und die Haberelebener Bucht weniger tief find. Die Inseln Femern und Alfen vermehren die reiche Gliederung der holftein-fchlesw. Rufte. Obgleich die Oftfee burch ben ban. Archipel zu einem Binnenmeere herabgebriidt ift, fo haben boch ihre Sturme und Klippen, ihre Sisschollen und Rebel ein abgehartetes und kuhnes Schiffervoll erzogen, und wie die baltischen Gestade einst phoniz. Schiffe anlocken und ihre hafen die Wiege ber machtigen hansa waren, fo verkehren auch noch heute ihre bedeutendften handels-städte, und vor allen Stettin, Lübed, Riel und Flensburg, mit allen Raggen handeltreibender Nationen. Bang anders ift der Ufersaum der Nordsee gestaltet. An Stelle der baltischen Saffe treten tiefeinschneibenbe Busen; sei es, daß sie mittelbar durch breite Flugmundungen gebil= bet werden, wie bei Elbe und Befer, ober daß fie als unmittelbare Meeresglieber erfcheinen, wie im Jahdebusen und Dollart. Der tiefen und vor bem Ginbrechen ber Fluten fünftlich geschützten Kilfte liegt die amphibische Bone der Watten vor, d. i. eines von tiefern Meeres- und Blugbahnen durchschnittenen Gurtels fandig-thoniger Bante, welche zur Zeit der Ebbe troden gelegt und von Menfch und Thier unbehindert überschritten, von der Flut aber mit Baffer überschüttet und von flachgebenden Schiffen übergleitet werden. Aus bem Labprinthe ber Watten taucht, burchschnittlich 1 M. abwarts ber Rufte, Die Reihe ber fleinen, langgeftred. ten und dunenbefetten frief. Infeln, unter benen Romo, Solt, Fohr, Amrum, Bellworm, Norbstrand, Reuwert, Wangeroge und Nordernei am bedeutenbsten. Die der Rufte anliegende Batte hebt fich allmählich höher. Sie ift von fruchtbarem Meeresschlamm überbedt, wird immer feltener überflutet, übertleibet fich mit uppig wuchernder Begetation, indem fie bie tuhne Band bes Menfchen burch Ginbeichungen jur weibereichen Marfc umgeftaltet. An einer Stelle wachft ber Boben bes Festlanbes in bas Meer hinaus; an einer andern raubt bie Sturmflut einer einzigen Nacht bas Werk hundertjähriger Arbeit wieder zurück und verfenkt es in das Grab einer neuentstandenen Meeresbucht. Go leben die fruftigen Sohne bes frief. Bolls in ewigem Kampfe mit den flutenden Wogen ihres Deutschen Meeres; aber eben biefer Rampf hat ihre Bergen muthig, ihren Sinn frei, ihren Rorper ftart und mit allen Gefahren bes trligerischen Clements vertraut gemacht. Wie ber Friese kihn hinaussteuert in die entlegensten Meere, fo ziehen die Schiffe der entfernteften Bonen ein in die Belthafen Samburg und Bremen, mitten burch die Errgange ber Battenwelt auf tiefen, von den Flutwellen ausgeschaufelten Basserbahnen. In scharfem Gegensate zu dem veränderlichen Küstensaume der Nordsee stehen im Abriatischen Meere Die festen Felsconturen ber iftrischen Salbinfel. Trieft, an Die Steiltante des Rarft geheftet, vermittelt den Bertehr D.s mit ben Bolferichaften bes Mittelmeeres und mit ber fernern Levante. Die tiefen Felebuchten Iftriens gemahren fleinen Fahrzeugen genilgenden Schut. Der Safen von Bola ift von ber Natur wie zur Aufnahme einer Rriegsflotille geschaffen, und die langgestreckten Infeln Lufin, Cherso und Beglia becken tiefe Meeredbuchten und Ranale.

Bobenbilbung. Wirft man ben Blid auf bas Innere D.s und zunächst auf seine Ge-

birgsverhaltuiffe, fo tritt zwar eine große Mannichfaltigkeit bes Bobenreliefs hervor, aber bennoch trifft man beim Borfchreiten von S. nach R. eine regelmäßige Aufeinanberfolge berjenigen drei Hauptformen an, welche die felbständige und vollständige Ausbildung eines Erdindividuums bedingen. Sudwarts einer Linie von Wien nach Bregenz fallen fast 2000 D.-M. beutschen Bobens bem alpinischen Sochgebirge zu; bis zu einer Linie von Oberberg nach Rheina an ber Ems erfüllt bas Stufenland ber Mittelgebirge einen Raum von 5000 D.-M., und nordwarts finten 4600 D .- M. in die Flache bes Tieflandes herab. Bu ben beutschen Alpen gehören weftlich ber Meridianspalte bes mittlern Inn- und Etschthals: bie Bairischen ober Alganer, die Tiroler und öftl. Dertler Alpen; oftwärts berfelben: die bobe Tauernmaffe ber Rorifden, bie Steierschen und Rarntner Alpen als nörbl., Karnifche und Julifche Alpen als fubl. Anlagerungen. Die Erhabenheiten, bie Schonheiten wie Schredniffe ber Alpennatur find D. nicht fremd; ja Tirol ift ausschließlich nur Alpenland. Aber bennoch ift ber beutsche Antheil am alpinifchen Sochgebirge ber icon am meiften erniebrigte, ber gegliebertfte und paffagereichste, ber culturfabigfte und nach allen Seiten bin bem Ginguge ber Civilisation am meiften geöffnete. Der weftl. Theil ber tryftallinifch - ichieferigen Centraltetten ift ber maffenhafteste, bochfte und beshalb eis- und schneereichste: in ihm erreicht die Wilbspise 11591 F., ber Großglodner als höchfter beutfcher Berg 12213 F., und bie nie verstegenden Quellen brechen fich im fonellen Anwachsen ju ansehnlichen Alpenftromen Bahn nach N., S. und D. So nach R. ber verstärtte Inn, Salzach und Enns, nach S. die Etsch und nach D. die Dran. Der Ha. Theil der Centralketten ist am großartigsten gegliedert durch das Thal der Mur, und wahrend im R. über ben immer tiefer herabflutenden Dochtamm nur noch felten eisgetrönte Bergmaffen aufragen, 3. B. als ein bftl. Signalpuntt bes ganzen Alpenspitems der Bergstod bes Schneebergs (6380 F. hoch), fo machen im S. die zur Balbregion absteigenden Boben alsbald ben weit eingreifenden tlagenfurter Chenen Plat. Gublich ber Centraltetten behaupten amar die beutschen Antheile ber Dertler und Trientinischen Alben (Dertlesspiese 12020 ff.) noch eine bedeutende Sohe; aber je weiter nach D., um fo niedriger und beschränkter wird ber Alpencharalter. Hier im Duellgebiete ber Sau und ihrem obern Laufe erscheint als lettes Olieb ber Raxnischen Alpen bie Karawanta zwischen Klagenfurt und Laibach und bie Gruppe des 8794 F. hohen Mont-Terglu, welchen man bisher gewohnt war als den höchsten Gipfel ber Julifchen Alpenketten zu betrachten, die ihre Fortsetzung in ben Dinarischen Alpen Dalmatiens, Proatiens u. f. w. hatten. Rach ben neuern Ansichten ift jeboch ber Raum für biefe Inlischen Alpen auf bie nächste Umgebung bes Terglu beschränkt und bem eigenthumlich geftalteten Ralt = und Rreibeplateau von Rrain und Iftrien feine rechte Stelle, ale von bem dalmat. Gebirgespfteme fondernd, angewiesen worben. Nordlich ber Centralletten zeugt bie Aufreifung, Berftudelung und Berwerfung ber Raltschichten von gewaltigem Naturtampfe, und obwol die geringe und sporadische Bertheilung der Gieregion eine mindere Sohe andeutet (Anglpit 9099 F., Thorstein 9235 F. hoch), so ist die größere Wilbheit des Gebirge und ber öftere Bechfel ber Thalfpfteme boch ein ichroffer Gegenfat zu ben Borbergen, welche, aus Albenfchutt aufgebant, milbere Formen tragen und, bom faftigen Grun ber Beiben und Balber bebedt, entweber in bie Ebenen Baierns hineinragen ober an bie ofterr. Ufer ber Donau treten; diefer Strom felbst wird vom eigentlich alpinischen Gebirge nicht mehr berührt.

Die deutschen Mittelgebirge kann man zusammensassen in die zwei Gruppen des süd- und nordbeutschen Berglandes, und zwischen beiben als Grenze betrachten bas Thal bes Dain, ber Eger, ber Elbe von Therestenstadt bis Barbubig, und von ba an die Gisenbahulinie über Olmilt und Prerau nach Oberberg bie March, Beczwa und Ober entlang: b. i. also eine nur felten unterbrochene Tieffpalte in Richtung bes 50. Parallels. Die Ausbehnung bes fübbeutschen Berglandes wird beschränkt im D. burch die kleinen öfterr. Tiefebenen an ber Donau und March, im B. burch bie oberrhein. Tiefebene zwischen Bafel und Frankfurt. Bie biefe Tiefstreifen an den Grenzen Süddeutschlands zusammenfallen mit großen Meridiansenken, so find auch beren im Innern beutlich ausgeprägt in ben Thalfpalten ber Molbau, Rab, Regnit, und bes mittlern Redar, welche im Berein bes großen Parallelthals ber Donau wefentlich gur Bezeichnung der Bobengliederung beitragen. Diefelbe ift in Gubbeutschland in grofartigern Bugen gezeichnet als in Norbbeutschland. In bem weiten Raume zwischen bem Alpenfuße und ber Stromrinne ber Donau entfaltet fich bie Form ber Dochebene am ungeftorteften in den bair. Plateaux zwischen Iller und Inn, und die 1569 F. hohe Lage von München gibt einen mittlern Ansbrud für bie immer noch erheblichen Niveauverhaltniffe. Beftlich und öftlich der mit Moofen und Rieden vielbebeckten bair. Ebenen fetzen die Molassegebilde Schwabens

und Desterreichs mannichfach gruppirte Berglanbichaften zusammen, und jenseit ber Donau bilbet das System des Jura und des Böhmerwalds scharfmarkirte Grenzbarrieren. Rachbem die Kalkbänke des Schweizerjura im Rheinthale bei Schaffhausen unterbrochen und nordwärts beffelben in ihrem Zusammenhange vielfach gestört worden find burch bas Beraufbrechen vieltuppiger plutonischer Felsmaffen, gelangen fie wieder ju ungehemmtem Busammenhange jenfeit ber obern Donau. Aber ber beutsche Jura bilbet nicht mehr jenes charakteristische Rettenfustem wie in ber Schweiz, fonbern langgestredte table Plateauflachen von 2000 F. Bobe, wie fie in ben einzelnen icharfabgetanteten Plateaumaffen Schwabens unter verschiedenen Ramen, als Rauhe Alp, Nalbuch u. f. w., entgegentreten, und wie fie felbst jenseit des Durchbruchsthale ber Altmubl im frant. Jura bis jum Mainthale norblich von Bamberg noch angetroffen werben, wenn auch hier, bei angenommener Meribianrichtung, in einer viel geringern absoluten Bohe. 3m RW. und B. des beutschen Jura breiten sich die Terraffenlandschaften Schwabens und Frankens aus. In ihnen tritt die Unterlage des Juratalts zu Tage, b. i. zunächft in schmaler Zone die Liasgruppe und in weiter Berbreitung nach 2B. und N. die aus Reuper, Mufcheltall und buntem Sanbstein bestehende Triasformation, und hand in hand mit biesem mannichfachen Gesteinswechsel steht auch die Berschiebenheit der augern Bodenformen und bes lanbichaftlichen Charatters. Main und Nedar fammeln bie Gewälfer ber anmuthigen Gefilbe und führen fie dem Rhein zu; aber diese Landichaften selbst treten nur zwischen Neckar und Bfing mit erniedrigter Stufe an die oberrhein. Tiefebene, benn im N. und S. jener Fluffe erheben fich wieder meridiane Gebirgeschwellen. Zwischen ber Pfing und bem Rhein oberhalb Bafel ift es ber Schwarzwald, beffen trystallinischer Gebirgstern zu 3-4000 F. hoben tuppelförmigen Gipfeln (Felbberg 4600 F. hoch) aufsteigt, und beffen walbichattige Steilwande der Rheinebene zugekehrt find. Zwischen bem Nedar bei Beidelberg und bem Main bei Miltenberg ift es der Obenwald, an Umfang und Sobe feinem fubl. Nachbar um vieles nachftehend. In gang andern Berhältniffen tritt öftlich bes Nabthals bas Syftem bes böhm.=mabr. Terraffenlandes auf. Im N. von Ling an der Donau erheben fich die Karlsberge, welche auf ber Bafferscheibe zwischen Elb = und Donaugebiet in nordweftl. Richtung alsbalb anschwellen au ben 2000 und 3000 F. hohen breiten Balbruden bes Bohmermaldgebirge, von nachten Felekuppen um mehr als 1000 F. überragt (ber Große Arber 4554 F. hoch), und durch bie tiefe Querspalte des Chambfluffes zwischen Cham und Furth in zwei Haupttheile gegliebert. Das Gebirge finkt fublich von Eger in bas tiefeingeschnittene Baffagethal ber Wondreb berab und fteht ebenfo wenig in außerlich unmittelbarem Zusammenhange mit bem Fichtelgebirge wie der frant. Jura, wie foldes veralteten Ansichten nach anzunehmen mare. Much ein fog. Mährisches Gebirge auf der Wasserscheide zwischen Moldau und Marchgebiet entspricht nicht ben neuern Anschauungen; es lehnen fich vielmehr an ben Guboft = und Nordoftfuß bee Bohmermaldes breite, bis zu ben March = und Tangebenen abfintenbe Bergmaffen, welche zwar von dem tiefen Moldauthale quer durchfett werben, die aber mit scharfmarkirten Abfaten ein treppenförmiges Absteigen nach R. und ND. behaupten, fodaß bas bisher gebrauchte Bilb eines bohm. Reffele füglich vertauscht werben muß mit der Borftellung eines vereinigten bohm.= mahr. Terraffenlandes. Die füblichfte höchfte Terraffe findet in ben correspondirenden Thalern ber Wottawa, Lufchnit und Tana eine natürliche Nordgrenze, die mittlere Stufe reicht bis zu den Thalfurchen der Beraunka, Sazawa und Schwarzawa, und die niedere Nord- und Ostterrasse seit ab im Thale ber Eger, Elbe und March. Die trystallinischen Felsmassen bes Böhmerwaldes feten auch ben bochften und größten Theil bes Terraffenlandes jufammen und weichen nur Grauwadebilbungen im Gebiete ber Beraunta und obern March, wie jungern Gebilden der Kreidegruppe und Tertiärformation in den niedrigsten Abstufungen.

Das nordbeutsche Bergland ist vielsacher gruppirt und gegliedert als das subdeutsche, vermittels mehrerer durchgreifender, von Flüssen versolgter Tiefspalten und durch buchtenartiges Eingreisen des nördl. Tieflandes. Zwischen Krakau und Olmütz besteht ein zusammenhängender Depressionöstreisen, in welchen Theile der Flußbahnen von Weichsel, Oder, Beczwa und March sallen, und welcher als eine große Eingangspsorte von Polen nach Mähren das Karpatische Gebirgsspstem vollständig trennt von den deutschen Berglanden. Nordwestlich dieser zum Durchslaß der Breslaus-Wiener Eisendahn benutzten Senke erhebt sich das Sudetische Bergspstem. Dasselbe bildet die zur Elbpforte süblich von Dresden den nordöstl. Gebirgswall Böhmens, jedoch unter sehr verschiedenen Namen und vielsach wechselnden Naturverhältnissen. Zunächst steigen die Thonschiefers und Granwackeplateaux des mähr. Gesenkes allmählich auswärts zur Anlehnung an die schieferigskrallinischen Gebirgsmassen im Quellgebiete der Oppa, March

und Glatzer Reife, welche im hohen Altvater (4621 F.) und Glatzer Schneeberge (4393 F.) majeftatifche Culminationspuntte erreichen. Im weitern Nordweften loft fich bas compacte Sebirgsmaffiv auf zu einer lettenartigen Umwallung bes Glater Gebirgsteffels, beffen Rordweffchluß, bas Balbenburger Rohlengebirge, jur Gebirgelude bes Bober bei Landehut abfintt. Ans ibr erheben fich ploglich bie troftallinischen Gesteinsmaffen zu ben 3000 und 4000 F. boben Retten bes Riefen- und Ifergebirgs, und im Quellgebiet ber Elbe thront die Schneeloppe bei 4960 f. Erhebung als ber höchste Gipfel aller beutschen Mittelgebirge. Zwischen Borlig und Reichenberg burchzieht die Laufiger Reife wiederum eine gliedernde Raturfente; aber noch einmal erhebt fich bas Subetenspftem im Lausiter Berglande, nordwärts in ein vielkuppiges Granitplatean, füblich in einzelne, bis 2000 f. hohe Sanbsteinketten und zunächst her Elbe in bas fleine, aber vielfach zerspaltene und romantische Sanbsteinplateau der Sächsischen Schweiz Abergebend. Jenfeit ber Elbe breitet sich bas fachf. Bergland aus, füblich gelehnt an bas Erzgebirge, welches an der Rordweftgrenze Böhmens feine größtentheils tryftallinischen Felsmaffen in einer prallig auffleigenben, 2000-2500 F. hohen Mauer mit beinahe 4000 F. hohen Gipfeln aufbant (der Reilberg 3804 F. hoch), nordwärts ganz allmählich verflacht und durch das Sinareifen ber leipzig-altenburger Tieflandsbucht befchrantt, und westlich mit breiten Schieferplateaux an die obere Saale tretend. Im Quellgebiet ber Saale, Eger, Rab und des Main erhebt fich bas Fichtelgebirge als ein Meines Maffengebirge, größtentheils gufammengefett aus truftallinifchem Geftein, gleichsam bas von Gebirgewällen eingefafite Bochbaffin ber Eger, an beren Ursprung ber Schneeberg bis zu 3294 F. aufsteigt. Im NW. des Fichtelgebirgs begleitet bas liufe Saaleufer bas Schieferplatean bes Frantenwalbes als eine Uebergangsfcwelle gum Thuringifchen Berglande. Daffelbe erhalt feinen Gubwestschluß durch den Thuringerwald, welcher fich bom Quellgebiete ber Werra bis in bie Gegend von Gifenach feilformig aufpitt, feinen Gesteinsinhalt mannichfach zwischen trystallinischen und schieferigen, Porphyr- und Conglomeratmaffen wechselt und im Beerberg gur größten Bobe von 3063 f. auffteigt. Das nicbere Thuringer Bergland wird burch eine Dochfluche vertreten, welche zwischen Saale und Berra alle Glieber ber Triasformation entfaltet und durch bas Thal ber Unftrut und Bera in feiner Mitte zu tiefen Baffins eingefentt, wie überhaupt mehrfach burch Barallelmulden bes Thuringerwaldes fanft gewellt wirb. Jenfeit bes Wipper- und Belmethales erhebt fich auf soalgeformter Grunbfläche zwischen ben Wefer- und Saalelanbichaften ber Barz als ein isolirtes Maffengebirge. Die Oberfläche feiner Grauwade- und Thonschieferplateaur fteigt von D. nach 2B. allmahlich zur Bohe von 1800 F. an; aber feine höchsten und zwar granitischen Raffen erreichen im Broden 3508 F. und fchauen am weiteften in bas nordl. Tiefland binein. Im 28. bon Thuringen und im N. bon Franten, umgeben von den Thalfurchen der Werra, Frankischen Saale, des Main, der Nibba, Wetter, Lahn (zwischen Gießen und Marburg), Diemel und Befer (zwischen Karlshafen und Mitnben) tritt ein vielfacher Wechsel von hoch und tief in dem heff. Berg- und Sigellande auf, vorzugeweise hervorgerufen durch bas Berausbrechen bafaltischer Massen aus ber vorherrschenben Sanbsteinbede. So im S. das 2000 F. hohe Blateau der Hohen Rhon mit der 2915 F. hohen Großen Wassersuppe und vielfach umstanden von isolirten Regelbergen, und die Bafaltgruppe des Bogelsberges, während dem Odenwalde das Sandsteingebirge des Speffart gegenübertritt. Bon Karlshafen bis Minden erhält bie Befer romantische Ufer durch die zu beiden Seiten ausgebreiteten vielgliederigen Höhen des Befer-Berglandes. Am mannichfachsten gruppirt in einzelne abgerundete Plateaumaffen, fcarfgetantete Berginfeln und niebere Bergruden, bas Geftein wechfelnd im Gebiete ber Trias - und Inraformation, erscheint das Bergland im S. von Hildesheim und Hannover; bagegen tritt es geschloffener auf am linken Ufer ber Wefer im Mufcheltalt- und Reuperplateau füblich und nörblich von Pyrmont. Doch je weiter nach NW., löst sich auch hier das Bergland in einzelne zungenförmige Ansläufer auf: fo die vielzerftiidelte Bergmauer bes Teuto**burger Waldes und die Reihe der Mindener Berge. Im SW. des Teutoburger Waldes greift** im Gebiet der obern Ems bas westfal. Tiefland weit nach D. ein und zieht mit der Lippe aufwarts bis in die Rahe von Paderborn. Im S. diefer Tieflandsbucht, nahe am rechten Ufer der Ruhr und Mone, erhebt fich bas Terrain allmählich wieder, zwar nur zu der geringen Dohe von 800-500 F., aber wichtig als Borfchwelle bes nieberrhein. Schieferplateau und befannt unter bem Ramen haarstrang. Er besteht aus benfelben Schichten ber Kreibeformation, welche die dem Tieflande Weftfalens zugekehrten Retten des Teutoburger Walbes zusammenfeen, fleigt im D. zu ben 1200-1600 F. hohen Plateaux zwifchen Baberborn und Brilon an und geht weftlich zu bem wichtigen Roblengebirge von Dortmund über. Das niederrhein.

Digitized by Google

Schieferplatean bilbet ben westlichsten maffiven Schlufftein bes ugrbbeutschen Berglanbes; es wird burch bas Rheinthal und die bis Bonn aufwarts ziehende niederrhein. Tiefebene in eine östl. und westl. Hauptgruppe und burch die tiefen Thaler ber Nebenfluffe des Rhein wieder in mehrere einzelne Blateaumaffen zerlegt. Ditwarts erhebt fich zwifchen Ruhr und Gieg bas Sauerland an 1500-1800 ff., im Blateau bon Winterberg fogar ju 2000 und bem Ralten Aftenberge zu 2536 F.; zwischen Sieg und Lahn steigt bas Plateau bes Westerwaldes empor, mit ben Gipfeln bes malerifchen Siebengebirgs bicht an ben Rhein tretend; zwifchen Labn und Main breitet sich der Caunus aus und gibt der oberrhein. Tiefebene einen herrlichen Nordschluß mit feinen weingeschmudten Terraffen und waldgefrontem Sobenrande, welcher im Großen Feldberge fogar bis ju 2721 F. aufragt. Benfeit bes Rhein, bom linten Dofelufer bis jum Thale ber Durte, werden die tahlen, 1500-1800 f. hohen Plateauflachen ber Gifel mehrfach durchbrochen von bullanisch gebilbeten Gipfelmaffen, unter benen bie Sobe Orft bis gu 2324 F. aufsteigt; füblich der Mosel aber fehlen bergleichen im Plateau des Hunderud, welches bis zum Saar- und Nahethale reicht, langgestreckte Bergruden auf seiner 1500-1800 F. hohen Scheitelfläche tragt und im Balberbfentopfe die Sohe von 2526 F. erreicht. Subbfilich bes hunderlid, im Gebiete ber Rahe und Glan, erhebt fich bas vieltuppige faarbrud-pfalg. Borphyr- und Rohlengebirge; ber Donnersberg ragt als ein weit fichtbarer, 2052 F. hoher Signalpunkt über die niebrigen Sügelplateaur Aheinheffens, und jenfeit der Gebirgellide von Raiferslautern, in bem fühl. Theile ber bair. Pfalz, bilben bie bis 1600 F. hohen Sanbsteinplateaux ber Sarbt ben nördl. Abschluß ber Bogefen.

Die Sinwirfung einstmals flüffig-feuriger Massen, aus bem Erdinnern heraufgetrieben zur Emporrichtung und theilweisen Umwandlung (Metamorphose) älterer, im Wasser niebergeschlagener Schichten (Sebimentgefteine) läßt fich im allgemeinen in ben beutschen Bebirgefustemen nur fcwer erkennen. Doch nirgends tritt biefe Einwirkung fo zu Tage und zeugt ftellenweife von so offener vulkanischer Thatigkeit, wie in der Mitte D.s, einer Linie entlang von der Mitte ber Eifel bis zum Zobtenberg in Schlesien. Es wird biese plutonische Achse signalistet burch bie Rrater und echt vultanifchen Daffen ber Gifel, bie Trachpte bes Siebengebirgs, Die Bafalte bes Beftermalbes, Bogelsberges, ber Rhon und ihrer Umgebung, bes norbl. Bohmen, und vorzugsweise bicht gebrängt im bohm. Mittelgebirge öftlich von Teplit, burch bie zahlreichen Bafaltkegel im Laufitzer Berglande und endlich in Mittelschlefien. Gine andere treuzende Sebungslinie ftreicht von S. nach N. und wird bezeichnet durch die Phonolithkegel des Hegaus im R. von Schaffhaufen, burch die trachptischen Gesteine bes Raiferftuhle bei Freiburg, bie Bafalte Gubbeffens und zahlreiche Bafaltlegelreihen in Nordheffen, befonders im habichtsund Reinhardtswalbe. In Begleitung biefer geologisch mertwürdigen Gegenden treten bie gahlreichen Mineral- und warmen Quellen auf, benen D. ben Befit weitberühmter Babelandschaften zu verbanten hat. So von W. nach D. bie Baber von Aachen, das Revier ber Taunusbäber (Ems, Schlangenbab, Wiesbaden u. f. w.), die nordfränk. Badelandschaft (Kissingen, Brudenau), Alexanderbad auf bem Fichtelgebirgsplateau, bas Revier ber bohm. Baber (Frangensbrunn, Marienbad, Rarlsbad, Teplit u. f. w.) und bas ber fchlefifchen (Warmbrunn, Reinerz, Salzbrunn u. f. w.); von S. nach R. die Schwarzwaldbaber Baben, Wildbab, Zellerbad, bas heff. Hofgeismar und in ber Beferlandschaft Driburg, Byrmont und Gilfen.

Das norddeutsche Tiefland gleicht weder in seiner Oberflächenform noch in seinem Material einer einförmig gestalteten Ebene; es erfährt vielmehr burch mannichfachen Sobenwechsel eine reiche landichaftliche Glieberung und ift in neuerer Zeit burch wichtige geognostische Forschungen als das Product mehrerer geol. Bilbungsepochen erkanut worden. Das Bodenrelief des Tieflandes wird namentlich näher bestimmt durch zwei große Terrainschwellen. Die eine liegt in geringer Entfernung von ber Oftfeefufte. Sie fteigt in Beftpreußen aus bem Durchbruchsthale ber Weichfel ichnell zu 500-800 F. hohen Plateaux auf, besitzt im Thurmberge westlich von Danzig fogar bie Bohe von 1020 F., trägt auf ber feeburchnetten Scheitelfläche ber pommerschen Landhohe 600 - 700 F. hohe Berge und fintt erft wieder zu einer vollständigen Tiefliide herab im Oberthale füblich von Stettin. Auch westlich ber Ober in ber Ukermark und Medlenburg erreicht bie feereiche Sohenplatte öftere Erhebungen bis über 500, einzeln bis 600 F. Im Solfteinischen ift in ber oftl. Landschaft Wagrien bas Dafein einer nörbl. Bobenanschwellung burch 500 f. hohe Buntte bezeichnet, und in Schleswig tritt eine vielfach gewellte, von fraftigen Buchenwalbern gefcmudte, thonreiche Sohenplatte ale oftl. Borftufe ber mittlern Beideebenen bicht an die Rufte. Die zweite große, wenn auch öfter unterbrochene Höhenwelle des Tieflandes beginnt in Oberschlesten mit dem Tarnowiper Plateau und wird in

beffen fortgesehter Streichungelinie fignalifirt burch bie Trebniger Soben nörblich von Breslau (bis über 800 f. hoch), burch die Grüneberger, Sorauer und Mustauer Sügelgruppen, ben Flaming nördlich von Bittenberg mit mehr benn 600 F. hohen Buntten, die Bellberge bei Garbelegen und endlich durch die bis 500 und einige Fuß aufragenden Culminationspunkte der Lüneburger Beibe. Zwifchen biefen beiben Dammen liegt ein breiter Tiefftreifen, jeboch auch nicht ohne mannichfachen Riveauwechfel, wie namentlich bei Freienwalde an der Ober, zwischen Frankfurt und Berlin an ber Spree und bei Potsbam an ber havel, während die Bahnen einzelner Muntaufe ober Bruchstriche als martirte Tiefrinnen auftreten. Erft jenfeit ber Luneburger Beibe im Bebiete ber untern Wefer und Ems fintt bie Bobenflache zu einem ungeftorten tiefen Rivean herab, burch ausgebreitete Moore gentigend bezeichnet. Das fich zu großem Theil noch unter unfern Augen bilbenbe Alluvialterrain ift vielfach und befonders in den Torfmooren pertreten, welche bie bezeichneten Tiefrinnen begleiten. Die Bilbungen ber Diluvialperiode erfceinen oft auf weiten Flächen gar mächtig verbreitet als Gefchiebefand, wie am verrufensten in ben Marten ber Brobing Brandenburg, ober als Geschiebethon und Mergel. Eigenthümlich für das Aufehen der nordischen Ebenen fällt in diese Beriode die weite Berbreitung von Felsbloden (Erratifche Blode), beren heimat unverfennbar in Standinavien, Finland, am Onegafee und in Ingermanland ju suchen ift, und welche bie Spuren eines weiten Transports (burch Sisichollen) an fich tragen. Der Tertiarformation ift burch neuere Ginfichten ein weites Terrain eingeräumt worben, feitbem man die feinern Thon- (plaftifcher Thon) und Sandarten (Rormfand) von ben biluvialen gröbern ahnlichen Gebilben unterfchieben und bie auferorbentlich große Berbreitung ber Brauntohlen vielorts aufgefchloffen hat. Auch altere Felsbilbungen ragen hier und da hervor (bei Liineburg, Segeberg, Berlin und Kamin, auf Wollin, Ufedom, Riigen n. f. w.) und verrathen die Unterlage eines fosten Felsgeruftes, beffen Thalfpaltenfysteme burch eine gewiffe Symmetrie ber Fluglaufe und Seelagerungen beutlich ausgesprochen finb.

Der allgemeine Ueberblick ber beutschen Bobengestalt führt zu ber Einstät, daß Deutschland einen mannichsachen Wechsel ber außern und innern Bobenbeschaffenheit besitzt. Es hat feine eisgekrönten Hochgebirge, seine walbschattigen Mittelgebirge, sanften Sügelgelände, seine erhaben und tief liegenden Ebenen; aber keine der Formen bedeckt in einseitigem Charakter große Raume, keine ist durch abschreckende Schranken von der andern getrennt, menschliche Cultur zieht auf natürsichen Bahnen überall ein. D. besitzt eine außerordentliche Mannichsaltigkeit landschaftlicher Gliederung, ohne die Bereinigung zu einem schönen Naturganzen auszuschließen.

Bewäfferungeverhaltniffe. Diefe Bielfeitigfeit ber Bobenform übt auf bie Bemafferung D.s ben gunftigften Ginflug. Derfelbe fpricht fich aus in einem wohlvertheilten Reich= thum ber Gemaffer, in ber Mannichfaltigfeit ber Abbachungen und in einem vielfeitigen Ineinandergreifen ber verschiedenen Bebiete, fodaß bie deutschen Strome und Bluffe ihrer natürlichen Aufgabe ber Bermittelung bes Bertehrs und Bervielfaltigung ber Cultur auf eine vollständige Beife entsprechen. Das Gebiet bes Abriatifchen Meeres ift natürlich bas beschränttefte; es ift vertreten burch die Etsch, die Bulsader Sudtirols, und den Isonzo, und nimmt nur 380 D.-M. ein. Die Donau gehört von ihren Quellen am Schwarzwalbe bis zur ungar. Grenze bei Presburg mit 130 M. ihres Laufs D. an, zieht 3420 D.-M. beutschen Areals in das Gebiet des Schwarzen Meeres und verweift so auf den Berkehr mit bem Drient. Sie wird am linken Ufer verstärtt durch Wernit, Altmuhl, Nab, Regen und March, und erhalt aus den Alpen die Zufluffe Iller, Lech, Ifar, Inn mit Salzach, Traun, Enns, Leitha, Raab, Drau mit Mur und die Sau, welche lettern außerhalb beutscher Grenzen ihr Ziel erreichen. Bahrend bergestalt fast ein Drittel beutschen Bobens in eine fühl. und füboftl. Sphare gezogen ift, folgen zwei Drittel bem natürlichen Zuge nach Norben, und zwar fallen 5920 Q. - M. dem Gebiete ber Rorbfee und 1900 bem ber Oftfee zu, woraus hervorgeht, bag beinahe bie Balfte D.s bem Gebiete eines freien Meeres angehort. Bier ift ber Rhein am bebeutungsvollsten. Denn obgleich im Onellgebiete fcmeizerifch, im Mündungelande niederlandifch, fo find doch 110 M. seines Laufes deutsch, und er fesselt in seiner vollsten Kraft 2146 D. - M. Bestdeutschlands an fein Gebiet. Der Rhein, als ein welthistor. Strom, eine naturliche Bermittelungsfirage zwischen Norden und Suden, empfängt auf dem linken Ufer in D. Nahe, Mosel und Erst und hat im Limburgischen theil an der Maas, während am rechten User einmunden: Butach, Kinzig, Murg, Pfinz, Redar mit Rocher, Jart und Enz, Main mit Regnit, Saale, Tanber, Kinzig und Nidda, Lahn, Sieg, Wipper, Anhr und Lippe. Unbedeutend ift das Gebiet der Ems, indem ber 51 M. lange Fluflauf nur 240 D. . M. niederes Bergund Tiefland in fein Schiet gieht und die Saafe und Lebe einzig nennenswerthe rechte Neben-

Digitized by Google

fluffe find. Anfehnlicher tritt die Wefer auf, welche aus den beiden Quellfluffen Fulba und Werra bei Münden entsteht, von ber Quelle der lettern an gerechnet eine Stromentwidelung bon 82 M. und im gangen ein Gebiet von 820 D. - M. befitt. Ihre Rebenfluffe find links für bie Fulba: Ebber mit Schmalm; für die Wefer: westfal. Werra, Aue und hunte, und rechts: Aller mit Leine und Daer, Wümme und Beefte. Fast die Balfte bes ganzen Rorbsesgebiets nimmt bas Gebiet ber Elbe ein, nämlich etwas über 2600 Q. . . M., und in ihm bat Die Gefchichte D.s ihre wichtigsten Ratastrophen ausgekämpft und erblühten die hervorragenbften Culturcentren. Der lauf biefes echt beutschen Stroms entfaltet fich jur Lange von 153 M. Seine linten Nebenfluffe find: Aupa, Metau, Abler (Erlig), Molbau, Eger, Biela, Mulbe, Saale mit Unstrut, Elster, Bobe u. f. w., Ohre, Aland, Iche, Ilmenau, Schwinge und Ofte. Rechts fließen ihm zu: Ifer, Schwarze Elster, Havel mit Spree, Elbe, Stednit und Stör. In Schleswig und holstein liegt die Bafferscheibe zwischen bem Gebiete ber Nordund Oftfce, gang nahe ber lettern, fobaf faft alle Flitffe ber Nordfee ginebar find. Unter ihnen ift die Giber am bedentendsten. Die Ruftenfluffe Solfteins, Lubeds und Medlenburgs, als 3. B. Trave, Barnow und Recinis, umfassen ein Gebiet von 190 D.-M. Die von Hinterpommern, als Rega, Berfante, Wipper, Stolpe, Lupow und Leba, umfaffen 250 D .- M. Bwifchen beibe Bebiete fchiebt fich bas ber Dber ein, als ein Bermifchungsland flaw. und german. Clemente. Es neigt fich beim Ausfalle Bofens D. nur mit 1370 D. . M. gu, aber die Hauptader bes Stroms verfolgt ihren 120 M. langen Lauf ganz auf beutschem, und bis auf wenige Meilen nur auf preuft. Boben. Unter ben linten Rebenfluffen find bemerkenswerth: Oppa, Glager Reife, Beistrit, Ratbach, Bober, Laufitzer Reife, Belfe, Uder und Beene: rechte: Oftrau, Olfa, Rlodnis, Malapane, Beiba, Bartich, Barthe mit Rege, Plone und Ihna. Das Beichselgebiet berührt D. nur in ber Quellenlanbichaft im öfterr. und preuß. Schlesien mit etwa 30 D .- M. und 12 M. bes hauptstroms felbst, ba ber weitere Lauf beffelben nach Galigien und Polen und bas Mündungsgebiet in bie Brobing Preugen fallt.

Dbgleich die winterlichen Ginfluffe ben beutschen Bewaffern ben Schiffeverkehr alliährlich brei bis vier Monate entziehen, fo find boch bie genannten Bahnen ber feche Sauptfirome mit etwa 60 zum Theil fchiffbaren Reben- und Ruftenfluffen ein großes Sulfsmittel für die Erleichterung des Bertehrs, und jur Erhöhung biefes Bortheils find auch wichtige Ranale angelegt, wenn auch nicht in einer ber Naturmöglichkeit entsprechenben Bahl. Am werthvollften erfcheint im N. ber Finow- und Mullroferlanal, ale zur Berbindung ber Ober mit dem Elbgebiete angelegt; ferner zu Abkurzungen im havelgebiete ber Ruppiner- und Blaueniche Ranal; zwischen Stednit und Trave der Stednittanal; zwischen der Giber und Rieler Bucht ber Rieler Kanal und ber Ranal von Bremervorbe von ber Ofte jur Schwinge. 3m G.: ber Ludwigstanal, welcher mittels Rednit und Altmubl ben Main mit der Donau verbindet, und ber Wiener Ranal zwischen Wien und Wienerisch-Neuftabt. Bur Berbindung von Rhein, Weser und Elbe im nordbeutschen Tieflande und von Oft- und Nordsee in Schleswig-Holstein sind (1865) nene Ranalanlagen projectirt. Auch an Seen ift D. nicht arm; fie find fast alle Fluffeen und bilben awei Sauptgonen. Die eine im R. ift die baltische Seezone, gebildet durch die bichte Seegruppirung auf der Scheitelfläche des pommerichen, medlenb. und holftein. Plateau, am grofartigften repräfentirt durch die medlenb., 3 D.-M. große Mürit. Die andere Seezone ift die alpinische. beim Austritt vieler Alpenfluffe aus dem Hochgebirge bezeichnet durch eine Reihe schöngelegener Sochfeen, vom Bodenfee an über den Ammer-, Burm- und Chiemfee bis zum Atter- und Traunsee. Da der Bodensee mit der Schweiz getheilt wird, so erscheint als echt deutscher See der Chiemfee ober bas Bairifche Meer bei 3 1/2 D.-M. Flacheninhalt als größter im S. Auch awischen diesen beiden Zonen trifft man hier und da Seen an. So im Brandenburgischen die Reihe der Havelseen, die Seen des Spreegebiets, in der Altmark der Arendsee, in Hannover der Ditmmersee, im Schaumburg-Lippeschen bas Steinhudermeer, im Mansfelbischen der Salzige und Suße See, auf der Eifel der Laacher See, kleine Seegruppen in Oberschlesien, im Böhmischen Elb- und Wittingauer Reffel; außerdem aber auch noch die Seen des Billach-Klagenfurter Albenbedens, ber merkwürdige Czirkniperfee (f. b.) in Illyrien und ein Antheil am Garbafee.

Ein Rudblid auf die Bewässerhaltnisse zeigt zwar nicht die Großartigkeit amerik, aber auch nicht die theilweise Rargheit afrik. Natur. Wir sehen die deutschen Fluren nicht erstränkt unter dem Uebersließen verschwenderischer Wassersülle, aber auch nicht verdorrt zu steristen Flächen. Ueberall tritt das wässerige Element zum Nuten menschlicher Civilisation auf, und mit ihren erfrischenden Abern zieht oceanische Natur bis in die Derzgegenden des Landes

und leitet bie Thatfraft feiner Bewohner nach allen Weltgegenben bin.

Lima. Durch feine natürlichen Grunblagen bezeichnet fich D. als ein Land der gliicklichen Mitte, und fo verhalt es fich auch in Mimatifcher Beziehung. Die Thermalverhaltniffe zeigen eine merkwilrdige Gleichförmigkeit, obwol es natürlich an feinern Abschattirungen nicht fehlen kann, wie dies wenige Zahlenanführungen barthun. Es beträgt in Innsbruck die mittlere Temperatur des Jahres + 9,3° C., des Winters — 1,1°, des Sommers + 18,3°; in Stralfund für gleiche Zeiten + 8,2°, - 1,1° und + 17,1°. Berfolgt man die Stationen zwischen beis ben Buutten, fo ergibt fich für biefen mittlern Meribian D.s bie Mitteltemperatur bes Jahres au + 8,2°, bes Binters gu - 1,0°, bes Sommers gu + 17,0°. Die reichhaltigen metcorolog. Beobachtungen in D. ergeben folgenbe intereffante Refultate für bie mittlern Jahrestemperaturen: ein weftl. Meribianstrich (Rheinthal) 9,8°, ein mittlerer (Innsbruck bis Stralfund) 8,3°, und ein öftlicher (Laibach bis Danzig) 8,4°; bie nörbl. Ruftenzone (54° Br.) 8,3°; bie mittlere Breitenzone (50° Br.) 9,3°; bie fubl. Plateauzone (48° Br.) 7,8°. hiernach ftellt fich ein Durchfdmittewerth für gang D. bon 8,6° heraus, welcher fich bon teinem ber angeführten Da= ten weit entfernt. Gine hohere Barme bes Subens wird gemindert burch bie abfolut hohere Lage, da ja nicht blos eine Barmeabnahme vom Aequator nach ben Bolen, sondern auch von unten nach oben stattfindet. Rur jenseit ber Alven, wie in Trieft, ober in ihren Italien augekehrten Thalern, wie in Trient, macht fich die füblichere Lage durch höhere Mitteltemperatur (12° und 13°) geltenb. Auch von W. nach D. finbet eine Warmeabuahme ftatt und wird burch ben Ginfluß oceanischer Rabe im B. und continentaler Anlagerung im D. und bas bebeutende Uebergewicht ber Weft - und befonbers Gubweftwinde über Dft - und Nordwinde genügend erflärt, sodaß die Regenmenge im W. eine größere ift als im D. In die Eisregion ragen nur diejenigen Alpenhöhen, welche über 8000 F. auffteigen; die Schneeloppe liegt noch 1500 F. unter berfelben. Die Begetation erftirbt alfo nur an wenigen und alebann an Stellen, die an und für fich icon unjugunglich find. D. ift entfernt von folden Temperaturertremen, welche die Thatigfeit bes Menfchen vernichten oder auf ein Minimum befchranten; feine Ratur zeigt nichts von den scharfen Gegensätzen der Tropenwelt, von dem färglichen Einerlei ber Bolarfphare. Die geringern Gegenfage bes beutfchen Rlimas werden vermittelt durch milbe Epochen bes allmählichen Uebergangs, burch bie fconen Beiten bes Saens und bes Erntens. Die beutichen Gaue prangen nicht in ber uppigen Fulle parabiefischer Gefilbe, vertummern bagegen auch nicht unter ber Dacht verheerender Naturgewalten; aber fie Heiden fich in bas Gewand eines ansprechenden bunten Bechfels und gewähren die behagliche Ruhe und ben segensreichen Lohn, wenn Berftand und Thatigfeit feiner Bewohner die Winke ber Natur zu benuten verstehen. Das sind die Grundzüge beutscher Ratur, welche auf bas Denken und Sein bes beutschen Bolts von fo tiefeingreifenbem Ginfluffe find.

Bevölkerungsverhältniffe und Nationalcharakter. Die Zahl ber Einwohner D.s läßt fich für ben Schluß bes 3. 1864 auf 46 Mill. angeben, wonach auf einer Quabratmeile über 3900 Menfchen leben, während im J. 1801 noch nicht volle 2400, 1816: 2650 und noch 1837 taum 3100 auf die Quadratmeile tamen. Die Dichtigkeit ber Bevölkerung ift jedoch eine sehr verschiedene; denn in mehrern Gegenden der preuß. Rheinprovinz und Sach= fens findet man 10000-20000, in einzelnen Landschaften Schlefiens, Westfalens, Rheinheffens, Babens, Würtembergs und bei Wien zwischen 5000 und 10000 Menschen, in vielen Strichen von hannover, Olbenburg, Medlenburg, Bommern und bes ofterr. Alpengebiete aber nur 1000-2000 auf einer Quabratmeile. Im allgemeinen ftellt fich heraus, bag bie lichtefte Bevölkerung dem südl. Hochlands- und nördl. Tieflandsgürtel, die dichteste der mittlern Bergund Hügellandszone angehört, und daß die Menschen sich am dichtesten zusammendrängen am Fuße und in den untern Thalern der Mittelgebirge oder in den fruchtbaren Thallandschaften altrivilifirter Laubstriche. Bon ben Bewohnern D.s find beutschen Stammes: 38,450000; flaw. Urfprungs: 6,572000; Romanen und romanistrte: 540000; Juben: 438000; einige taufend Zigenner; wenige hundert Armenier; mehrere taufend gemischter und fremder Nationalität, die jum großen Theil ihren Anfenthalt nur vorübergehend in D. haben. Der flaw. Bollsftamm ift nur bem Often D.s eigen, und zwar vertreten im Norden ber Donau burch ben poln. Bollezweig in hinterpommern (Raffuben) und Schleften, bie Wenben in ber preug. und fachf. Laufit, und burch Czechen in Böhmen, Mahren, Schlesten, während füblich ber Donan, jenfeit zwifchenliegenden beutschen Elements, Aroaten und Glowenzen in die Alpenwelt eingebrungen find. Roman. Stammes find Italiener in Tirol, im triefter und iftrischen Auftenlande, und Franzofen in ben Grenzgegenben bes weftl. Brengen. Die jub. Bevolkerung ift am dicteften gebrungt im mittlern Westbeutschland (Hessen), Mahren und Schlesten, sehr

sparsam vertreten im Königreich Sachsen und in Tirol, fast gar nicht in Steiermark und Desterreich ob der Enns, und im allgemeinen viel häusiger anzutressen nördlich als stiblich der Donau. Bon den 46 Mill. Bewohnern D.s gehören etwa 24,500000 zur kath. und 21,000000 zur prot. Kirche. Daneben besinden sich, außer den Inden, ungefähr 5000 Besenner der griech.- kath. Kirche, mehrere tausend Mennoniten und andere Dissibenten, armen. Christen und Mohammedaner in geringer Zahl. In Sübbentschland leben fünsmal mehr Katholisen als Protestanten. In Desterreich allein rechnet man nur 270000 Protestanten, sodaß das überwiegend prot. Würtemberg wenig Sinstus aussiben kann. In Nordbeutschland dagegen besinden sich britthalbmal mehr Protestanten als Katholisen, welches Berhältniß besonders durch die Landschaften der Mitte und der nördl. wie nordwestl. Ebenen hervorgerusen wird.

Man hat es mehrsach unternommen, ben Nationalcharakter des deutschen Bolls mit wenig Worten zu bezeichnen. Man hat deutsche Tugenden aufgezählt und dabei Treue, Redlichkeit des Sinnes, Tiefe des Gemüths, Wirde im Haus- und Familienleben, religiöses Bertrauen, Gründlichkeit im geistigen Forschen, Beharrlichkeit in den Unternehmungen u. s. w. an die Spize gestellt, aber auch beklagt, daß vor der überwiegenden Neigung zu einem innerlichen Leben es dem Deutschen sehle an dem raschen Haubeln des Italieners, der Liebenswürdigkeit des Franzosen und der berechnenden Bolitik des Engländers. Ebenso hat man in der Toleranz wie in der Ausmerkschen Beutschen für alles Fremde Mangel an Nationalstun sinden wollen. Solche Urtheile sind im ganzen nur einseitige, oft sehr engherzige Aussprüche. Die sichersten Documente zur Beurtheilung des Nationalcharakters baut sich ein Boll selbst auf in seiner Geschichte und seinen Werken. Die deutsche Geschichte ist reich genug, um die Kraft eines beutschen Bolls aus ihr lesen zu können; die Schöpfungen deutschen Geistes und deutscher Thatkraft liegen offen zur Schau, um den Bildungsstand der Nation in allen Stusen der Cultur, der

phyfifchen, technischen und geiftigen, beurtheilen gu konnen.

Physisch's Cultur. In der Forderung und ersten Pflege der roben Naturproducte steht bie Landwirthschaft obenan; beinahe zwei Drittel ber beutschen Bevollerung widmen sich ibr, je nach ben Naturlocalitäten mit mehr ober minberm Erfolg. Den reichsten Ertrag bieten bie Borlanbichaften ber Alpen: Defterreich und Baiern, ber Fuß ber großen Gebirgebiagonale bon ber obern Ober bis jur Daas, bie fetten Marfchen ber Morbfee, ber unmittelbare Ruftenstrich ber Ostsee, die breiten Flußbahnen und anmuthigen Thäler des sanftern Mittelgebirgs. Weniger reichliche Ausbeute bieten die übrigen Lanbschaften, aber fast nirgends wird die Mühe gefcheut, bem Boben bas Mögliche abzugewinnen und die Bewirthichaftungsweise zu verbeffern. Mais wird nur im Süden D.8 im großen cultivirt; Weizen, Roggen, Gerste und Hafer überall ; im S. befonders neben dem Beizen auch Spelt; im R. häufig der Buchweizen; hirfe am meisten im CD.; bie Rartoffel in gang D. und am vielfältigsten im norbbeutschen Tieflanbe; ebenfo bie verschiebenen Sulfenfruchte; Delgewächse (Raps, Mohn, Anis, Rummel) vorzuglich in ben fetten mittlern und nordwestl. Gegenden; Flache und hanf am meiften im Revier der Mittelgebirgszone; Färbepflanzen (Krapp, Safran, Waib) mehr in Süb- als Nordbeutschland; Tabad am Oberrhein, im Werrathal, Oberthal, ber Ulermart u. f. w.; Bopfen am beften in Böhmen, Baiern und Braunschweig; Cicorien am häufigsten in Mittelbeutschland zwischen Elbe und Wefer wie in Nieberöfterreich; Runtelruben im preuß. Elb- und Saalegebiete, bei Darmftabt, München und in Böhmen. Der Anbau bon Gartengewächsen ift am ausgezeichnetsten in Schwaben, Franken und Thilringen, die Obsteultur ausgebreitet in Mittel- und Sübbeutschland und am einträglichsten in Sachsen und Franken. Die Gewinnung von Subfrüchten ift beschränkt auf Stidtivol und Stidillyrien. Der Weinbau wird betrieben bis zu einer nordl. Grenglinie von Erier das Mofelthal entlang, nordwärts bie Roln, dann füblich gebeugt jum Mainthale, nordlich fpringend jur untern Saale, felbst vorgeschoben bis nach Botsbam und bann füblich geneigt nach Rieberschleften, und mit feinem Brobuct im größten Rufe ftehend am Rhein, an ber Mofel, in Schwaben, Franken, Rieberofterreich und Tirol. Der Walnußbaum ift tiber gang D. berbreitet, jedoch am meisten im B.; echte Kastanie und Mandel fucht bie warmften Gegenden auf und, nachft ber Pfirfiche und Aprifofe, vorzugeweise bas geschütte Dberrheinthal, fubl. Alpenthaler u. f. w. Mit ber Ausbehnung bes Aderbaues find bie Walber D.s immer mehr gelichtet worden. Dennoch bebeden fle burchfchnittlich noch ben vierten Theil ber Bobenfläche, und zwar im nörbl. Tieflande besto ausgebehnter, je weiter ab bom rechten Elbufer. Die nordweftl. Ebenen find walbleer und gleichen ben Solzmangel nur burch ihre reichen Torflager aus. Ferner finden fich umfangreiche Walber auf den Bergund Bugellanbichaften Mittelbeutichlands, fparfamer aber auf ben Blateauflächen, endlich

wieder reichhaltig in den Alpen. Bishrend der Boden ber beutschen Wälber bedecht ist von den verschiedensten Beeren und Futterpflanzen, treten auf als charafteristische Baumarten derfelben in den Gegenden der Ostseküste besonders Eichen und Buchen, im narddeutschen eigentlichen Tieflande namentlich Kiefern, aber auch vielverbreitet Birten und Erlen, und in den Gebirgslandschaften Riefer, Fichte und Tanne, viel gemischt mit Eiche und Buche, je weiter süblich, um so häusiger die Lärchtanne, an den milbern Terrassen des Schwarz- und Obenwaldes, Tannus und Spessart bereits die Kastanie. Die regelrechte Cultur der Wälber ist ansgezeichnet, und die Forstwirthschaft verdankt D. ihre erste wissenschaftliche Bearbeitung,

gleichzeitig aber auch beren praktische Anwendung. In enger Begiehung mit bem erfolgreichen Betriebe bes Aderbaues, in mehrern Gegenben (an der frief. Lüste, in höhern Gebirgs-, zumal Alpenlandschaften u. s. w.) aber auch seibstänbig gepflegt, fteht die Biehzucht als ein wahrer Nationalreichthum D.s ba und wird in einzelnen Zweigen von teinem andern Laube übertroffen. Am ausgezeichnetften ift bie Bucht ber Bferde im Dedlenburgifchen, Solfteinischen und Sannoverischen; die des Rindviehs in ben fetten Marfchländern ber Norbsee, im Boigtlande und Franken und in den Alpenlandschaften. Die Schafzucht ift am ausgebilbetsten und liefert die vortrefflichste Wolle in Sachsen, demnachft Schlefien und Brandenburg, während die Beibschnuden Luneburgs viel, aber harte Bolle geben. Die Schweinezucht steht im hochsten Rufe in Westfalen, bemnachft in einzelnen Begenden Medlenburgs, Bommerns, auch Bohmens und Baierns und in ber preug. Proving Sachfen (Rordhaufen). Biegen in größerer Anzahl werden gepflegt in den Alpengegenden und einigen Berglandern, Manithiere und Efel im allgemeinen wenig, und alebann mehr im G. wie im R. Der Feberviehzucht widmet ber beutsche Landmann mehr Aufmertsamteit, und berithint ift die pommerfche Speckgans im N. wie ber welfche Bahn und Rapaun im Gliben D.s. Die Bflege ber Seidenraupe geschieht mit Erfolg besonders in Tirol und Illyrien; die Bienenaucht ift nur noch in ben nordwestl. Beibeftreden von Bebeutung. Unter ben wilben Gaugethieren findet fich ber Bar nur in ben Alpen, ber Wolf ebenbafelbft und ale Ueberlaufer von ben Ardennen auf dem wefinieberrhein. Schiefergebirge; beibe find Begenftand hartnudiger Berfolgung. Die in D. auch oft als beiläufiges Lieblingsgeschäft betriebene Jago hat zum Ziele nberall Rebe, Biriche, Bafen, wilbe Raninden, wilbe Schweine und Fuchfe, Gemfen in ben Alpen, fehr felten ben bortigen Steinbod, ben Luchs noch in einzelnen Subetentheilen, mahrenb man bem Marber, Biefel, Dachs und ber Fischotter fast überall, bem Samfter aber besonbers nur in den thutringer und Barggegenden nachstellen fann. Die Ufer ber vielen Geen unt Ruffe, Die Balber und bebauten Kelber find Wohnsite verschiebener Bogelarten. Lämmergeier und Steinabler tommen gewöhnlich nur in ben höhern Alpen bor; Rebhuhner, Schnepfen. Droffeln, Bachteln, Lerchen finden fich überall; die Fafane Bohmens find berühmt; Trappen, Storche, wilbe Gunfe und Enten lieben vorzugeweise die nordl. Chenen. Gine große Bogelschar verläßt im Binter D. und zieht nach bem wärmern Suben. An froschartigen Amphibien und an Schlangen ift D. arm, fowol in Art wie Bahl; aber einen großen Gewinn bieten (ber Quantitat nach) bie jahlreichen Fifche ber beutschen Bewäffer bar und besonbers bie der nordischen Meere, Geen und Fluffe. Der Beringsfang beschäftigt viele Bande an ber Rord - und Offee; weit verfendet wird ber hamburger Schellfifc, die bremer und lineburger Bride. Befannt ift der Stör und Wels der Elbe, der Lachs des Rhein, der Weser und Elbe, ber Mal Bommerns und ber Spree, Salme, Bechte und Rarpfen fast überall, die Forelle ber Gebirgefluffe und Bache, felbst die Murane einiger pommerscher Seen u. f. w. Austern liefert Schleswig, und felbft Berlenmuscheln finden fich in mehrern beutschen Fuffen.

Der Bergbau ist von alters her in D. mit Borliebe und Sorgfalt betrieben worben; er beschäftigt eine Menge Menschen und bietet ber Industrie unberechendare Hebel. Gold wird nur in geringer Menge, Silber vielleicht mehr als in irgendeinem andern Lande Europas gewonnen, namentlich im sächst. Erzgebirge, Oberschlesten (Tarnowitz), im Mansselbischen, in Südwestfalen, im böhm. Antheile des Erzgebirgs (Joachimsthal) und in Steiermart; Onechsiker in Menge zu Idria in Ilhrien (jährlich an 4000 Etr.), wenig in Böhmen und der bair. Rheinpfalz; Zinn nächst England das beste und meiste in Europa, namentlich in Böhmen und Sachsen am Erzgebirge. An Blei ist llebersluß, vorzüglich in Kärnten (Villach), Steiermart, am Harz (Gostar), in Oberschlesien, Böhmen und Sachsen. Kupfer ist vielsach verbreitet und wird am meisten gewonnen in Tirol, Steiermart, im Mansseldischen u. s. w. Am ausgedehntesten ist die Ausbeute des Eisens, besonders ausgezeichnet im österr. Alpenrevier, in Bestsalen und der preuß. Rheinprovinz. Für Galmei und Zint ist Oberschlesien, sür Kodalt

Sachsen (Schneeberg) die wichtigste Fundgrube. Der mit jedem Tage für D. werthvollere Steinkohlengewinn ist am bedeutenbsten in der preuß. Rheinprovinz, in Westfalen und Oberschlesen, demnächst in Böhmen und Steiermart, nicht undeträchtlich in Sachsen (Zwidau, Plauenscher Grund), Hannover u. s. w. Bon Ebelsteinen hat nur Schlesten, Böhmen und Sachsen eine geringe Auswahl aufzuweisen. Der Salzreichthum D.s ist außerordentlich groß und bisjeht am meisten aufgeschlossen im österr. Salzkammergute und benachbarten bair. Gebiete, im Würtembergischen, in den preuß. Provinzen Westfalen (Rehme) und Sachsen (Schönebeck, Halle, Dürrenberg u. s. w.), im Thitringischen, Hannoverischen u. s. w. An Steinarten, er-

bigen Fossilien, Brauntohlen und Torf wie an Mineralquellen ift D. reich. Technifche Cultur. Bezuglich ber technischen Cultur fteht bas beutsche Boll auf einer feiner Civilisation entsprechenben Stufe. Diefelbe hat fich von altere ber bewährt und, trot mander und eigenthumlicher hinderniffe, ben Producten beutschen Gewerbsteißes auf allen Martten ber Belt Bugang und Achtung verschafft. Abgefeben von den Induftriezweigen, welche meistens mit ber Landwirthschaft verbunden find, wie Brennereien, Brauereien, Delbereitung, Rübenzuder - und Tabadefabritation, und die alle zu einer hohen Ausbildung gefommen, hat D. einige Bezirke, in benen bie Fabrikation ber verschiedensten Gegenstände einen großen Theil ber Bewohner ausschließlich beschäftigt. Für bie Leinenmanufactur find am ausgezeichnetften Schlefien, Die Dberlaufit, Gubhannover und Braunfchweig, Bestfalen und die Buppergegend, die fcmab. Landschaften der Alp und bes Schwarzwaldes und bas nordofft. Bromen. Die Wollmanufactur ift bon hoher Bedeutung in Nieberschleften, ber Laufit, Ronigreich und preuf. Broving Sachsen, Gubhannover, in ber preuf. Rheinproving (Aachen), in Baben gu Pforzheim, in Burtemberg zu Ludwigsburg, im nörbl. Böhmen, in Mahren, Defterreichifc-Schlesien und bem Erzherzogthum Desterreich. Die Baumwollinduftrie, vielfach in bie beiben erstgenannten Bezirke eingebrungen und burch Maschinenbetrieb auf außerorbentliche Sobe gehoben, ift vielorte ausgezeichnet, aber nirgende fo wie im Bupperbegirte Breugene (Ciberfelb und Barmen) und im Ronigreich Sachsen (Chemnit und Plauen). An der Spite ber Seibenmanufactur, welche erft in neuerer Zeit größere Fortichritte gemacht bat, fteben Berlin, Elberfeld, Rrefeld und Wien. Die fast ausschlieflich zu ftabtischem Gewerbszweige geworbene Leberfabritation bedt ben eigenen Bebarf nicht, ift aber vielfach verbreitet und von besonderer Bichtigfeit in Malmeby und Umgegend. Die Metallinduftrie feffelt ihre Bertftatten jum größten Theil an die Bergwertsbezirte, burchbringt baher D. in allen Richtungen, und bat Beltruf erlangt burch seine Eisen- und Stahlwaaren der preuß. Rheinprobing, Steiermarts u. f. w. Das Holz wird zu ben ausgezeichnetsten Tijchlerwaaren verarbeitet, besonders in Bien und Berlin, und zu weltbefannten Spielmaaren in Nurnberg und Filrth, in Tirol, am Thuringerwalbe (Sonnenberg), im fachf. Erzgebirge (Grünhainichen) u. f. w. Böhm. und fchlef. Glasmaaren, meifiner, berliner und wiener Porzellan, paffauer Schmelztiegel, abbliger Serpentingefäße, wiener Flügel, bie Mufikinftrumente bes Boigtlandes, ichwarzwälber Uhren. regensburger Bleistifte, munchener Fernröhre find Gegenstände ausgebreiteisten Sandels. Alle biefe Aufgahlungen tonnen jedoch nur ale beifpielsweise Anführungen für bie in allen Zweigen mit Bleif und Befchid arbeitende beutsche Industrie gelten. Ale folche Reviere, in benen bie Industrie am concentrirtesten, großartigsten und für die Eristenz einer dichten Bevölkerung entscheidend auftritt, stellen fich namentlich heraus: Schleften, das hoher gelegene Sachsen, Subthuringen, die Barglandschaft, die Gebirgereviere Westfalens, die nordlichsten Theile und Borlandschaften des niederrhein. Schiefergebirge, bas nordl. Bohmen, Franten, Oberschwaben, Dieberöfterreich und Steiermart. Abgefeben von einzelnen ifolirten Buntten, unter benen viele große beutsche Städte glangen, folgt alfo bie reichste Industriegone ben Borftufen ber Bebirge, und ba bier in ber Regel auch die fruchtbarften Lanbftriche borhanden find, fo ift ber Bufammenfall mit ber bichteften Bevöllerung erflärlich.

D. ist von scher durch natürliche Reichthümer und beharrlichen Gewerbsteiß wie durch seine vermittelnde Lage einer regen Handelsthätigkeit ergeben gewesen. Bu den wichtigsten Aussuhrartikeln gehören: Getreide, Holz und Holzwaaren, Bieh, Haute, Horn, Anochen, Leinen, Woll- und Baumwollwaaren, Glas- und Thonwaaren, Eisen- und Stahlwaaren, Blei, Zink, Robalt, Galmei, Pottasche, Ralk, Gips, Bitriol, Mühlsteine, lithographische Steine, Quedssilber, Salz, Wachs und Honig, Spiritus, Bier und Bein. Unter die Einsuhrartikel gehören vorzugsweise: Zuder, Kassee, Thee, Cacao, Reis, Banille, Rum und andere Colonialwaaren, Spizereien und Drogueriewaaren, Fische, Käse, Tabad, Olivenöl, Sübfrüchte, Wein, Baumswolle, Seide, Twift, Mode- und Galanteriewaaren, Leber, Thran, seine Hölzer und Fürbe-

materialien. Obschon eine träftige Bertretung des deutschen Handlande immer noch sehlt, ift doch im Lause des Jahrhunderts durch die Entsessellung des Handels von drückenden Bollen, die Gritndung des Josdereins, die Entwickelung der Bosteinrichtungen, des Straßenund Eisendahnbaues, durch die Förderung des Bankwesens, der Affecuranz- und Handelsgesulschaften u. s. w. namentlich stir den innern Berkehr Bedeutendes geleistet worden. Ein in den Hauptlinien beinahe vollständig ausgesührtes Eisendahnnet verdindet bereits die mehr oder weniger hervorragenden Berkehrspunkte D.s miteinander. (S. Deutsche Eisenbahnen.) Ebenso ist ein großartiges und vielverzweigtes Net von Telegraphenlinien ausgesührt worden. Die wichtigsten Handelspläte des Binnenverkehrs sind: Wien und Prag für den Südosten, Augsdurg, Stuttgart und Nürnberg sür den Südwesten, Prag und Breslau sür den Norden. Die dedeutendsten Messen werden abgehalten in Leipzig und Frankurt a. d. D., minder bedeutende in Braunschweig und Frankurt a. M. Die wichtigsten Seehandelspläte sind an der Office: Stettin, Rostock, Liebed, Liel und Flensburg; an der Nordse: Hamburg, Bremen und

Embeu; am Abriatischen Meere: Triest.

Beiftige Cultur. In ber geiftigen Bilbung fteht bas beutsche Bolt anerkanntermaßen allen übrigen Rationen voran. Besonders ift es für D. bezeichnend, daß hier die geistige Bilbung nicht blos Monopol einzelner Stande, fonbern Gigenthum bes gangen Bolts geworben ift. Der Bollsschulunterricht ift in keinem andern Lande fo gepflegt, und besonders leuchtet Rordbentichland in ber Fürforge einer auf Beistesauftlurung begrundeten Sittlichfeit boran. Die Bahl ber Bolls - und Clementarschulen ift augerorbentlich groß, und eine Menge von Anstalten forgt für bie Ausbildung ber Bollsichullebrer. Der Unterricht für höhere bürgerliche Gewerbe und Beschäftigungen wird in zahlreichen Bürger-, Real-, Gewerbe-, Handelsu. f. w. Schulen, bobere wiffenschaftliche Bilbung in vielen Lyceen und Gymnafien und auf 23 Uniberfitaten gepflegt, mabrend noch eine Menge Institute einzelnen fpeciellen Berufsgweigen gewidmet find. Die beutschen Uniberfitaten haben ihren Git gu Berlin, Breslau, Greifswald, Salle, Münfter, Bonn, Marburg, Giegen, Göttingen, Jena, Riel, Roftod und Leipzig in Rordbentichland, und ju Brag, Bien, Graz, Innebrud, München, Erlangen, Burzburg, Tübingen, Freiburg und Beibelberg in Subbeutschland. Ausschließlich ber nur mit zwei Facultaten ausgestatteten Atabemie zu Münfter gablte man im Winterfemefter bon 1860/61 an den 22 beutschen Universitäten ungefähr 1700 Docenten und fast 17000 Stubenten. Ebenfo bestehen zahlreiche Bibliotheten, Sammlungen, Atabemien, Bereine gur Forberung von Gelehrsamleit und prattifchen Renntniffen. D. war und ift ber Ausgangspunkt altclaffifder Studien, theol. Gelehrfamteit und fpeculativer Philosophie, bat fich aber auch aller übrigen Zweige menschlichen Biffens bemächtigt und fucht fie auf bas Felb ber Anwendung für das prattifche Leben ju übertragen. Geine literarische Thatigteit zeigt baber auch einen Reichthum und eine Bielfeitigkeit auf, wie fie fein anderes Land befitt. Wie die Wiffenfcaft fo ift auch die Runft ein beutsches Rationaleigenthum, welches ernst gepflegt wirb. Die deutsche Nationalliteratur zeigt im Gebiete ber Boefle und ber schönen Biffenschaften die herrlichften Schöpfungen bes menschlichen Beiftes auf. Deutsche Mufit, Malerei, Bilbhauerei haben in nationalen Schulen ihre hohe Ausbildung gewonnen und find durch zahlreiche und glangende Berte bertreten. Bielverbreitete Runftschute, Galerien, Runftlervereine u. f. w. forgen daffir, daß bas beutsche Gemith ber Runft treu bleibe. Es befitt gewiß tein anberes Land wie D. fo viele Ansgangspuntte geiftiger Bilbung, fo vielfach vertheilte Forberungsmittel von Runft und Biffenschaft.

Territorialentwidelung. Nachbem bie beutschen Bollsstämme burch Gründung bes großen Frankenreichs seste Wohnsitze gewonnen, verslocht sich auch die Territorialgeschichte D.s mit der wechselvollen Geschichte jenes Reichs unter den Merovingern und Karolingern, und erst den Theilungsvertrag von Berdun (843) treten die Grundlagen des Besitzstandes eines selbständigen Deutschen Reichs hervor. Auch die Grundlagen zur innern Gebietszersplitterung waren in den Bollseinrichtungen vorhanden, konnten jedoch noch nicht zu selbständiger Ausbildung kommen. Die freie Bereinigung mehrerer Allode zu einer Mark oder Gemeinde, die Berbindung mehrerer Gemeinden zu einem Gau, das Ansehen des durch die Allodbesther eines Gaus gewählten Herzogs sowie die großen Bündnisse ganzer Böllerstämme: das waren die Clemente, welche aus dem alten Germanien mit in das Mittelalter hinübergetragen wurden und das Streben nach Selbständigkeit in Keinen Kreisen begünstigten, ohne das Bündniß zur

Digitized by Google

Reit ber Gefahr auszuschließen. In ihrer Gutwidelung wurden biefe Elemente ber Berfplitterung nur aufgehalten burch Ginfetung bon Cent - und Sangrafen, burch bie Frankentonige, burch die Sendboten für die Ueberwachung bes Innern und die Markgrafen für die Grenglanber. Rarl's b. Gr. Schöpfungen gingen unter ober murben gu Schattenbilbern burch bie Ohnmacht feiner Rachfolger. Die allmähliche Ausbildung bes Feubalwefens, die machfenbe Macht ber Beiftlichteit, die nothgebrungene Wieberherstellung ber Bergogewitebe, alles untergenb die Ibee einer Centralifation und überlieferte, nachbem Rarl ber Dide noch einmal ein gesammtes Frankenreich beseffen, D. als ein bunt zersplittertes Wahlreich bem fachs. Raiferhause in folgenben Abtheilungen. A. Dentfch: 1) Friesland an ber Rordfee, unter mehrere Befiter getheilt; 2) Sachsen, fühwärts ber Eiber bis jum Barze und vom munfterschen Tieflande bis unt untern Saale, unter einem Bergoge; 3) Lothringen, füblich ber untern Daas über bie Mafellanbichaften hinaus bis in bas Elfaß am Oberrhein, unter einem Bergoge; 4) Franken, bfilich von Lothringen, vom Borms- und Speiergau bis jum Fichtelgebirge, und vom untern Schwarzwalde bis jur Bereinigung von Berra und Fulba, ohne Berzog, meift aus Wnigl. Grundeigenthum bestehenb; 5) Thuringen, zwischen Wefer und Saale, Barg und Thuringermald, unter einem Bergoge; 6) Schwaben (Ducatus Alemanniae), im öftl. Gebiete bes obern Rhein und bem obern Donaugebiet bis jum Lech, ebenfalls ohne herzog und in viele herricaften zersplittert; 7) Baiern, im Donaugebiet, öftlich von Schwaben, unter einem Herzoge. B. 1) Glawifch: Laufit ober bftl. Mart, unter einem Markgrafen; 2) Deigen ober forbifche Mark, ebenfalls unter einem Markgrafen; 3) Böhmen, unter einem Herzoge; 4) Mähren, als Fürsteuthum; 5) die Oftmart (Defterreich), unter einem Martgrafen, und 6) Karnten mit Steiermart und einem Theile von Argin, unter einem Bergoge. Dbgleich die Bilbung von wirklichen Reicheftunden und Erblichteit ber niebern Leben fcon begrundet wurde, fo fand boch eine feftstehenbe Abtheilung in Erbländer noch nicht ftatt, sonbern bahute fich erft unter ben herrichern bes fachf. Daufes allmählich an zur Grundlage fpaterer Staatenbildung. Beim Abtreten bes fachf. Raiferhaufes bestand D. vornehmlich aus ben acht Bergegthümern : Sachsen, Franken, Nieder-Lothringen, Ober-Lothringen, Alemannien (Schwaben), Baiern mit Tirol, Kärnten und Böhmen und ben noch unter den benachbarten Herzogen flehenden Markgraffchaften. Unter ben geistlichen Berrichaften waren am machtigsten bie Hochstifter Köln, Trier, Mainz, Mey, Toul, Berdun, Strasburg, Würzburg, Bamberg, Bremen, Magdeburg und Havelberg.

Unter den Hohenstaufen erlangte D. nach angen die größte Ausbehnung, denn ihre deutsche Herrschaft reichte füblich bis über die ganze Schweiz und siel mit wenig Ausnahmen mit der heutigen Stidgrenze D.e zusammen. Im D. wurde ein Theil von Bolen abhangig und infolge bessen Schlesten beutsch; im RD. tam das vom Deutschen Orden eroberte Breufen und Livland unter beutsche Oberhohelt; im R. trat das östlich der Ober gelegene Pommern hinzu, während im B. bie gangen Riederlande, Lothringen und Elfaß deutsch verblieben. Je weiter indeffen die Außengrenze, um fo vielfacher wurde die innere Berfplitterung. Die alten großen Bergogthümer zerfielen allmählich; aus beren Ueberreften bilbeten fich neue Berrschaften. Bugleich traten neue mächtige Geschlechter auf, beren Rachkommen zum Theil jest noch die Throne beutscher Staaten innehaben. In Nieber-Lothringen erscheinen als die müchtigsten die Berzoge von Brabant und Limburg, Grafen von Luxemburg, Gelbern und Flandern, neben ben geistlichen Fürsten von Luttich, Roln und Erier, mabrend Dber-Lothringen großentheils awischen ben Bergogen felbst, ben Grafen von Bar und bem meter hochstift getheilt war. In Friesland find neben den öftl. freien Friesen die Bifchofe von Utrecht, Grafen von Solland und Gelbern besonbers mächtig. Sachsen war bereits in die Herzogthümer Weftfalen, Engern und Oftfalen, in die Rordmart und Oftmart (Laufit) gerfallen. Rach bem Sturge Beinrich's bes Löwen gelangt die oberfächs. Herzogswürde von Westfalen und Engern an den mächtigen Erzbijchof von Roln, und neben den ansehnlichen Gebieten der Sochftifter von Münfter, Baberborn, Bremen und Berden treten besonders hervor bie Lande ber Grafen von Tedlenburg, Arnsberg, Mark und Berg. Rieberfachsen (Ostfalen), meist Allod des mächtigen Welfenstammes, wird von ben Rachtommen Seinrich's des Lowen in die Bergogthumer Luneburg und Braunfcmeig getheilt, mahrend bas niederfachs. Reichsgut nordwarts ber Ethe bie Bergoge von Sachfen aus bem Saufe Anhalt erhalten, wohurch ber Grund au bem fpatern Bergogthum Sachfen-Lauenburg und dem fachf. Aurtreife gelegt ward. Aus der Nordmart erhebt fich unter den Fürften des astanischen Saufes die Mart Branbenburg; in ber Oftmart werben die Grafen von Bettin und benachbart die Markgrafen von Meißen (und der niedern Laufty) bedeutend. Lettere gewinnen alebalb noch mehr an Macht burch bie Erwerbung Thüringens und bes

Bleifener Laudes, obicon zwifchen ihrem Gebiete aufehnliche Territorien bes Erzbifchofe bon Maing, ber Bifchofe von Deigen, Derfeburg und Raumburg und ber Grafen von Orlamunbe, Mansfeld, Beichlingen, Schwarzburg und Gleichen liegen. Nörblich bee Barges greifen bes Erzbisthum Magbeburg und die Bisthumer Salberftabt und Silbesheim in bas Brandenbureifde und Braunschweigische ein. Franken und Schwaben find nur noch Titularherzogthumer, theils unter Gliebern bes hohenstanfifden Saufes, theils unter ben Raifern felbft ftebend, und in beiben ift bie Daffe taifert. hohenstaufifchen Gute überwiegenb. In Franten herricht bereits ber Lendgraf von Heffen über die alte nördl. Provinz Hassia; am Rhein und Nedar fiten bie wittelsbachichen Pfalzgrafen, nördlich von ihnen bie machtigen Erzbifchofe von Mainz und Grufen von Raffan, und bftlicher fteben in Anfeben bie Grafen von Dobenlobe, bie Bifchofe von Burgburg und Bamberg, die Aebte von Fulda, bie Grafen von henneberg, die Burggrafen von Rurnberg und die Bergoge von Meran. In Schwaben liegen öftlich die Stammlande ber machtigen Belfen, westlich bie Beftpungen ber Bahringer, im G. neben ben großen reichefreien Gemeinden im Bochgebirge bie Gebiete ber machtigen Grafen von Ruburg und Lenzburg, welche balb an die Habsburger fielen, und fühöftlich die Graffchaft Montfort. In Beiern waren fast alle mächtigen Gefchlechter erlofchen und bem wittelsbachschen Bergogsbanfe zugefallen, und nur im D. zeigen fich noch bie geiftlichen Fürsten von Salzburg, Baffau und Bamberg mächtig. Ans ber einstmaligen Oftwart war feit 1156 bas Erzberzogthum Defterreich geworben, in bem bie Babenberger herrschten, welche ihre Macht feit bem Aussterben ber Grafen von Steier auch über die fteierschen Lande ausbehnten. In bem gusammengeschmols genen Rarnten herrschten die Ortenburger, und in Krain wie in Tirol waren als Bfalgarafen Rarntens die Grafen von Görz am mächtigsten neben den Hochstiftern von Salzburg, Bamberg, Briren und Freifing. Das Bergogthum Rlein-Burgund (Schweiz) zerfiel nach bem Aussterben ber Bergogelimie ber Bubringer in viele fleine Graffchaften, unter benen Sabsburg, Lauffenburg, Reneuburg und Griers am bebeutenbsten. Unter ben hohenftaufen waren auch die letten Spuren ber Gauverfassung, ber Erblichfeit ber Grafichaften u. f. w. gewichen, sobag mehrere hundert Lanbbezirte verfchiebenen Titels und fehr verfchiebener Macht fich felbftunbig erhoben hatten, welche entweber unter Führung einzelner mächtiger Geschlechter ober unmittelbar als Reichsfläbte und freie Grundherren niedern Abels (später Reichsritterschaft) einen deutschen Bundesftaat bilbeten, benn andere tonnte bas Reich ichon jest nicht mehr genannt werben.

Der Untergang ber Bobenftaufen und bas Interregnum gerftorten bie Ausficht auf feften Berband zu einem Reiche für immer. Unter Rudolf von habsburg wurde für die innern Berhältniffe D.s wichtig die burch die spätere Golbene Bulle Rarl's IV. bestätigte Einführung der Aurfürstenwitrbe für bie Erzbischöfe von Maing, Trier und Roln, ben Ronig von Bohmen, Bergog von Sachfen, Martgrafen von Brandenburg und Pfalzgrafen bei Rhein sowie bie Begrundung bes habsburgifch-österr. haufes infolge bes Siege über Ottokar von Böhmen, mahrend feine Rachfolger au fchwach waren, die fich vorbereitenden Berlufte im Weften zu hindern. Go mufite deun Signund dem fchon längst abgefallenen Schweizerbunde die habsburgischen Stammlande überlaffen. Derfelbe nuchte ferner die factische, wenn auch noch nicht nominelle Trennung des neuburgund. Herzogthams von D. und die Losreifung von Friesland, Holland und Seeland geichehen laffen, angleich auch im Innern bie Dacht bes Raiferthums ichwächen burch Berpfan**dung der Reumart an den D**eutf**ch**en Orden, durch Ueberlaffung der Mark Brandenburg an den Burggrafen von Rürnberg, Friedrich von Hohenzollern, und durch Uebertragung bes Bergogthums und der Aurwürde Sachfen an das martgräft. Haus von Meigen. Maximilian's Berfuch ber Bieberherftellung beutfeber Reichsmacht burch Brundung eines allgemeinen Rechtszuftanbs und Organisation ber gehn Areise Defterreich, Baiern, Schwaben, Franten, Oberrhein, Kurrhein, Burgund, Riederrhein-Bestfalen, Dberfachsen und Riedersachsen, mahrend Bohmen, Mahren und Schleften außer Reichsverband blieben, vermochte nicht ber fernern Loderung ber Banbe zwifchen Raifer und Reich vorzubengen. Während des 16. Jahrh. trennte fich der Deutsche Orden in Breufen vom Reiche, und burch die Friedensschluffe ju Cambrai gingen die Bisthumer Det, Toul nub Berban an Franteich itber. Im Innern beschränten fich bie Territorialveranberungen jener Zeit auf Bererbungen und Theilungen mehrerer Herrschaften. Den größten Stoß aber erhielt die Sinheit ber Deutschen durch die Reformation und den Dreifigjährigen Krieg. Der Befisstand nach außen wurde in bem Westfälischen Frieden nicht bedeutend verandert, namentlich nur burch die neuen Erwechungen Frantreichs int Elfag u. f. w. und die fcmeb. Befitzmine von Bremen, Berben, Borpommern u. f. w. Defto größer jeboch waren bie innern Ber-

12 \*

änderungen, insbesondere durch Säcularisation vieler geistlicher Güter. Die franz. Grenzbesitzungen hatten im 17. Jahrh. sehr wechselvolles Schätsal. Was der Friede zu Rimwegen (1679) raubte, brachte der zu Ahswijk (1696) theilweise wieder, die dann später (1786) durch den Wiener Frieden Lothringen gänzlich an Frankreich kam. Mit dem Beginn des 18. Jahrh. erhielt Aurbrandenburg die preuß. Königskrone und Braunschweig-Lüneburg die Kurwlirde, während schon 1495 in Süddentschlaud Wikrtemberg als ein Ersat für Schwaben zum Herzogthum erhoben worden war. Durch den Nordischen Krieg kamen die schwedisch gewordenen Fürstenthümer Bremen und Berden an Aurbrannschweig und die Hälfte des schwed. Bommern mit den Inseln Usedom und Wollin an Kurbrandenburg. Dagegen blieb Friedrich's d. Gr. Eroberung Schlestens auf den änßern Besitzkand des Reichs ohne Einsluß, weil dasselbe weder im Reichs- noch Kreisverbande vertreten war.

In welcher innern Berfplitterung D. ben Gefahren entgegen ging, die ihm am Ende bes .18. Jahrh. von Frantreich brobten, beweift allein ein Blid auf ben Reichstag zu Regensburg, woselbst neben dem Raiser 221 Regenten mit 296 Stimmen an der Regierung theilnahmen, mahrend bei Anrechnung von circa 1400 reicheritterschaftlichen Gutern bas Reich aus beinabe 1800 berfaffungemäßig felbständigen Theilen bestand, die nur durch ben Reiches und Rreisverband oder Bersonalunionen miteinander verbunden waren. Die Kriege, welche infolge der Repolution von 1789 zwischen Frankreich und D. ausbrachen, erschütterten das vielglieberige Reich bergestalt, daß burch ben Separatfrieben von Bafel, die Bertruge von Campo-Formio, endlich 1801 durch den Luneviller Frieben alles Land am linten Rheinufer, zusammen 1300 D.-MR. mit 2,200000 E., an Frantreich fiel. Dit Einschluß aller nicht im Areisverbande ftebenden (Böhmen, Mahren, Defterreichifch- und Prengifch- Schleften) und unmittelbaren Reichslande gublte bas Deutsche Reich nach bem Luneviller Frieden nur 26,200000 Bewohner auf 11200 D. - DR. Obgleich durch Sacularifation aller beutschen unmittelbaren Stifter (bis auf Maing) und De= biatisirung ber freien Reichsstäbte, bis auf Augsburg, Nürnberg, Frankfurt, Bremen, Hamburg und Lübed, die Berlufte vieler beutscher Fürsten ausgeglichen, die Bahl ber Reichsmitglieber vermindert und ber Bersuch gemacht wurde, burch neue Reichsanordnungen wie andere Bertheilung ber Stimmen und Aufhebung ber Kreiseintheilung noch einen traftigen Bunbesftaat zu bilben, fo zerfcellte boch bas morfche Reichsgebunde fludweise an ber übermuthigen Araft Rapoleon's. Infolge bes frang.-ofterr. Kriege im 3. 1805, welcher burch ben Bresburger Frieben beenbet wurde, gewannen Baiern, Würtemberg und Baden auf Koften Desterreiche an Gebiet, und an fouveraner Macht, aber nicht im, fondern gegen das Interesse D.s, da sie den Stamm abgaben für ben am 1. Mug. 1806 erflärten Rheinbund unter bem Protectorat Napoleon's. Bon nun ab war auch ber lette Schein eines gesammten D. verschwunden. Am 6. Aug. 1806 legte ber Raifer Franz die beutsche Raifertrone nieber und erklärte bas Reich für aufgelöft. Bahrend bes ungludlichen Krieges Breugens mit Frankreich traten mehrere beutsche Fürften bem Rheinbunde bei. Rapoleon traf in bemfelben willflirliche Anordnungen und errichtete 1807 ein neues Ronigreich Weftfalen aus Lanbertheilen ber nicht beigetretenen Baufer Rurbraunschweig, Heffen-Rassel, Nassan-Dranien (Fulda und Korvei), Braunschweig-Wolfenbuttel fowie des eroberten preuß. Gebiets zwischen Elbe, Befer und Emsquellen, welches er dem Rheinbunde einverleibte. 3m Frieden zu Tilfit 1807 und dem zu Wien 1809 mußten Preußen und Desterreich neue Opfer bringen, welche theils bem Rheinbunde, theils unmittelbar Frankreich zu gute kamen. Als Breußen und Desterreich, seit langer benn einem Jahrhundert die Hauptftitisen beutscher Macht an ben Ofigrenzen D.s, zurückgebrängt waren, entzog Rapoleon bem Rheinbunde 1810 bas Gebiet nordwestlich einer Linie von ber Lippe zur Eravemundung (etwa 540 Q.-M. mit über 1,000000 E.) und foling es im Intereffe bes Continentalfuftems jum unmittelbar franz. Territorium. Demnach umfaßte ber Napoleon dienstbare Rheinbund 1811: 5400 D.-M. mit fast 13,500000 E., fobag taum 5000 D.-M. und 12,000000 E. bes weiland Deutschen Reichs ber franz. Herrschaft entrudt verblieben. Dieser Sobepuntt Napoleonifchen Glanzes und gleichzeitig beutscher Dhumacht follte nicht lange bauern. Die Schlacht bei Leipzig 1818 befreite von der Fremdherrichaft. Der Rheinbund ward aufgelöft, und seine Mitglieder wurden in einen nenen Deutschen Bund aufgenommen gur truftigen Fortfepung bes Kriegs. Ansgeschloffen blieben natürlich ber Ronig von Westfalen, die Großherzoge von Berg und bon Frantfurt, beren Lander wieder an bie frubern Befiger gelangten. Die Siege bes 3. 1814 ftürzten Rapoleon und brachten D. die durch den Luneviller Frieden verlorenen Länder wieber zu, mit Ansnahme bes Bisthums Lüttich und bes vormaligen Burgunbischen Kreises, der jum Ronigreich ber Rieberlande tam, mabrend eine fleine Erweiterung ber Beftgrenze burch

Landan mit Umgebung flattfand. 50 J. fpater, 1864, wurden die feit 16 J. bestehenden beutsch-ban. Wirren durch die Siege einer vereinigten österr.-preuß. Armee in der Weise gelöst, daß sich Dänemark genöthigt fah, die Herzogthilmer Holstein, Lauendurg und Schleswig an

die beiden Großmächte Defterreich und Breugen abzutreten.

Bundesverfassung. Auf bem Congresse zu Wien 1814-15 wurden nun auch bie Berhaltniffe bes bentichen Staatsbundes junachft burch eine Berathung Defterreichs, Breukens, Baierns, Sannovers und Burtembergs, bann mit Hinzuziehung (25. Mai 1815) ber übrigen Betheiligten geordnet und die Bahl der felbständigen Staaten burch ben Entwurf einer Bunbesacte auf folgende beschrünkt: 1) Raiserthum Desterreich; 2) Königreich Preußen; 3) Königreich Baiern ; 4) Konigreich Sachfen ; 5) Ronigreich Bannober ; 6) Ronigreich Burtemberg ; 7) Rurfürftenthum heffen; 8) Großherzogthum Baben; 9) Großherzogthum Beffen (bei Rhein); 10) Grofbergogthum Medlenburg - Schwerin; 11) Grofbergogthum Medlenburg - Strelit; 12) Großberzogthum Dibenburg; 13) Großberzogthum Sachfen-Beimar-Gifenach; 14) Großherzogthum Luremburg (in Berfonalunion mit bem Königreich ber Nieberlande); 15) Herzogthum Solftein und Lauenburg (in Bersonalunion mit dem Königreich Danemart); 16) Berzogthum Raffan; 17) Berzogthum Braunschweig; 18) Berzogthum Sachsen - Gotha; 19) Berzogthum Sachfen-Roburg; 20) Bergogthum Sachfen-Meiningen; 21) Bergogthum Sachfen-Bilbburghaufen; 22) Bergogihum Anhalt - Deffau; 23) Bergogihum Anhalt - Röthen; 24) Bergogihum Anhalt = Bernburg; 25) Fürstenthum Balbed; 26) Fürstenthum Lippe = Detmolb; 27) Fürftenthum Schaumburg - Lippe; 28) Fürstenthum Schwarzburg - Rubolftabt; 29) Fürstenthum Schwarzburg = Sondershaufen; 30) Fürstenthum Reuß altere Linie; 31) Fürstenthum Reuß jungere Linie; 32) Fürstenthum Sohenzollern-Bechingen; 33) Fürstenthum Bobenzollern-Sigmaxingen; 34) Fürstenthum Liechtenftein; 35) bie Freien Stübte Frankfurt a. Dt., 36) Bre-

men, 37) Samburg und 38) Lübed. Rach langen Berhandlungen ward die Deutsche-Bundes-Acte, bestehend aus 20 Artikeln, unterzeichnet und baburch ber neue Bund befinitiv geschaffen. Die erften elf Artifel, welche bie allgemeinern Bestimmungen enthalten, nahm man jugleich wortlich in die Acte bes Wiener Congreffes auf und ftellte fie fo unter die Garantie der europ. Mächte. Der Bund ift hiernach leine Union, tein Bundesstaat, wie 3. B. die Bereinigten Staaten von Amerika, sondern eine Foberation, ein Staatenbund, in welchem alle Bundesglieder als folche gleiche Rechte haben. Der ausgesprochene Zwed bes Bunbes ift bie Erhaltung ber außern und innern Sicherheit D.s und ber Unabhängigkeit und Unverletbarkeit der einzelnen beutschen Staaten. Demgemäß versprechen alle Mitglieber bes Bunbes, fowol gang D. als ben einzelnen Bunbesftaat gegen jeben Angriff in Soun zu nehmen, und garantiren fich gegenseitig ihre fammtlichen unter bem Bunde begriffenen Besitzungen. Bei einmal erklartem Bunbestriege barf fein Mitglieb einfeitige Unterhanblungen mit dem Feinde eingehen, noch einseitig Waffenstillstand oder Frieden schließen. Die Bundesglieder behalten zwar bas Recht ber Bundniffe aller Art, verpflichten fich jeboch, in feine Berbindungen einzugehen, welche gegen die Sicherheit bes Bundes ober einzelner Bundesftaaten gerichtet find. Auch machen fie fich verbindlich, einander unter feinerlei Borwand gu betriegen und ihre Streitigfeiten nicht mit Bewalt zu verfolgen. Die ilbrigen Artitel ftellen meift die speciellen Grundsätze auf, nach welchen die Bundesregierungen die öffentliche Ordnung in ihren Staaten begründen wollen. So bestimmt Art. 12 die Trennung der gerichtlichen Gewalt won ber regierenden und die Rothwendigkeit einer breifachen Instanz. Nach Art. 13 follen alle Bundesftaaten eine landstänbifche Berfassung erhalten. Art. 14 verfügt Sicherstellung eines festen Rechtszustands für die mediatifirten, vormals reichsständischen Fürsten und Grafen. Art. 16 fichert die bürgerliche Gleichstellung allen chriftl. Confessionsverwandten in den beutschen Bundesländern zu. Art. 18 gestattet die Freizugigkeit innerhalb des Bundes und verspricht gleichförmige Berfligungen über die Brefifreiheit. Art. 19 verspricht eine künftige Berathung über Die Befreiung des Bertehrs innerhalb des Deutschen Bundes. Der immerwährende Bunbestaa (exöffnet 5. Rov. 1816) foll feinen Git ju Frankfurt a. M. haben und aus den bevollmächtigten Gefandten ber 38 Staaten bestehen. Defterreich führt bei ber Bunbeeversammlung bas Brafibium. Die Bundesversammlung besteht in boppelter Form: 1) als allgemeine Bersammlung, boller Rath ober Blenum genannt, in welcher jebes Mitglied wenigstens eine Birilftimme, bie größern Staaten aber mehrere Stimmen haben, nämlich Defterreich und bie fünf Ronigreiche jebes vier (24), Baben, Rurheffen, Deffen-Darmftabt, Bolftein und Luremburg jebes brei (15), Braunschweig, Medlenburg-Schwerin und Raffan jebes zwei (6), bie übrigen einzelnen Mitglieber jedes eine Stimme, fodag mit ihren 25 Stimmen bas Plenum 70 Stimmen adhlt;

Digitized by Google

2) als Engerer Rath, Bunbeeregierung genannt, bei welchem die Stimmen ber Bunbesmitglieber auf 17 Curiatftimmen reducirt find. Defterreich, Preugen, Baiern, Sachfen, Bannober, Bürtemberg, Baben, Anrheffen, Beffen-Darmftabt nebft Beffen-homburg, Solftein und Luremburg führen hierbei jedes eine Einzelstimme (11). Die übrigen haben Gesammt- ober Euriatftimmen, und zwar wird bie 12. von dem Saufe Sachfen Erneftinischer Linie, Die 13. bon Braunschweig und Rassau, die 14. von Medlenburg-Schwerin und Medlenburg-Strelit, die 15. von Olbenburg, den brei anhalt. und ben zwei fdmarzburg. Baufern, bie 16. von Bobengollern-Bechingen, Bobengollern-Sigmaringen, Reuß, Liechtenstein, Lippe und Balbed, Die 17. von ben vier Freien Stubten gemeinschaftlich geführt. Das urfprünglich in ber Bundesacte feftgefeste Stimmenverhaltnig hat jeboch infofern einige Beranberung erlitten, als im Laufe ber Beit infolge eingetretener Territorialveränderungen die Zahl der Birilstimmen im Blenum von 70 auf 65 (im 3. 1865) berabgefunten ift. Das Plenum tritt zusammen, wo es auf Abfassung und Abanderung von Grundgefeten bes Bunbes, auf Befchluffe, welche bie Bunbesacte felbft betreffen, auf organische Bundeseinrichtungen und auf gemeinnützige Anordnungen fonftiger Art antommt; ferner, wenn es fich um eine Kriegeerklarung ober Friebenebeftatigung ober bie Aufnahme eines neuen Mitgliebes in den Bund handelt. Bis 1848 waren nur neun Sitzungen bes Plenums borgetommen. Im Plenum barf teine Berathung und Erbrterung, fonbern nur Abstimmung stattfinden, und ein gultiger Befchlug fett hier eine Dehrzahl von zwei Drittheilen voraus. Der Engere Rath entscheibet, inwiefern gewiffe Gegenftanbe für bas Plenum geeignet, und er bereitet die Borlagen bis jur Annahme ober Berwerfung im Plenum vor. Die Beschlußnahme in dem Engern Rathe, wo die absolute Stimmenmehrheit gilt, soll die Regel fein, bas Blenum aber nur in ben bon ber Bunbesacte ausbrudlich bezeichneten Fallen eintreten. Uebrigens ift, wo es auf Annahme ober Abanderung ber Grundgefete, auf organische Bundeseinrichtungen, auf jura singulorum ober Religionsangelegenheiten antommt, in beiben Bersammlungen Stimmeneinhelligkeit erforderlich. Die erfte Borbereitung erhalten die Gegenftunde ber Bundefverhandlungen in Commissionen, welche im Engern Rathe burch Stimmenmehrheit gewählt werben. Diefe Commiffionen find theils wechfelnd und vorübergebend, theils aber ftunbige, fo für bas Bunbestaffen - und Finanzwefen, für hanbelspolit. Angelegenheiten, für Militarangelegenheiten, für Beröffentlichung ber Bunbesverhanblungen, Die Executionscommission, die Reclamationscommission u. f. w. Mach ber 14. Nov. 1816 vereinbarten vorläufigen Geschäftsordnung des Bundestags sollten (abgesehen von der mehrwöchentlichen Bertagung der Bersammlung jedesmal im Sommer) allwöchentlich zwei ordentliche Sitzungen ftattfinben, außerorbentliche nach Bebarf. Schon lange wird indeg wochentlich nur eine Berfammlung abgehalten, und auch biefe fallt oftmals wegen Mangel an Stoff aus.

Der Bundestag hat seinen flandigen Sit zu Frankfurt a. Dt., wo ihm ein befonderer Palaft auf der Eschenheimer Gaffe zum Berathungslocal und seinem Bräfidenten zur Amtswehnung hient. Der Kanzleiauswand beim Bundestage, alle übrigen Gelbleiftungen sowie die Stellung der Contingente zum Bundesheere werden nach einer auf die Bolkszahl gegründeten Matrikel pertheilt. Die Gesandten ber Bundesmitglieber haben bie Gigenfchaften vollerrechtlicher Abgeordneter und find nur ihren Regierungen verantwortlich, baber auch ftete nur an die Juftructionen ihrer Sofe, nicht an ihre Ueberzeugung gewiesen. Gine Ausnahme hiervon machen jedoch die Fälle, wo die Gefandten als Commiffarien der Bundesversammlung ober als Referenten berfelben zu handeln haben. Auch fremde Gefandtschaften find bei der Bundesverfammlung accreditirt und angestellt, namentlich bon Frankreich, Großbritannien, Rugland, Schweben und Belgien. Ueber die zu ihrem Wirkungelreife gehörigen Gegenstände beginnen die Berathschlagungen ber Bundestagsgefandten theils von Amts wegen, theils werden fie durch Mittheilungen fremder Regierungen ober Antrage ber Bunbesmitglieber eingeleitet. Auch Brivatperfonen können sich an die Bundesversammlung wenden und erhalten Refolution burch Protokollextracte. Für die Anberaumung der Berhandlung der Anträge von Bundesregierungen ift, bafern die Bersammlung nicht ein anderes beschließt, in der Geschäftsordnung als Regel eine vierzehn= tägige Frift bestimmt; für andere Antrage eine breiwöchentliche. Jeber Berathungsgegenstand hat in ber Regel brei Stadien burchzumachen: bie Anzeige, welche bei Antragen ber Bunbesglieder durch ihre Gefandten felbft, nach vorheriger Anmelbung beim Brafibium, erfolgt, bei Eingaben von aufen aber burch bas Praftbium; Die Erbrterung, die gewöhnlich auf eine weitere Sigung verschoben und entweder nach geschehener Begutachtung burch eine Commisfion ober ohne folche vorgenommen wird; enblich die Einholung der Inftructionen von feiten der Gefandten, nach welchen diefelben fchlieflich abstimmen, indem fle meiftens lediglich ihre In-

ftruction au Protofoll geben. Die Frift zur Einholung ber Inftructionen foll in ber Regel einen Beitraum von feche bis acht Wochen nicht überfteigen. Für bie Borarbeiten ber Commifftonen ift eine bestimmte Frist nicht vorgeschrieben; nur follen biefelben, wenn nicht eber. doch minbestens jedesmal nach Ablauf von zwei Monaten die Bundesverfammlung von den Fortichritten ber Arbeiten in Renntnig feben. Bie hieraus erfichtlich, ift ber Gefchuftegang fein übereilter, und Bergogerungen burfen nicht wunder nehmen, jumal wenn bas Brafibium ober ein anderes einflugreiches Mitglied bes Bunbestags ber Erledigung einer Sache abhold. Die Sitzungen der Bundesversammlung find theils vertrauliche, in welchen vorläufige Beforedungen ftattfinden, und worin tein Protofoll aufgenommen wird, theils formliche. Die lettern wurden bis zur Mitte 1824 mit wenigen Ausnahmen ber Deffentlichkeit übergeben. Seitbem erfolgte bie Publication immer burftiger, zuletzt gar nicht mehr. Gleichzeitig warb ftreng barüber gewacht, bag nichts aus ben Berhandlungen im Bundespalais ben Beg in bie Breffe fande. Erft nenerbings hat man, auf einen von Breufen gegebenen Anftof, wieber mit einer regelmäßigen Berbffeutlichung ber Bundesverhandlungen, wenn auch in ziemlich fnapper Form, begonnen. Ueber Gegenstände, welche fich nicht zur allgemeinen Bekanntmachung eignen, werden Separatprotofolle aufgenommen und biefe nur als Banbfchrift (loco diotaturae) gebrudt und an bie Gefandten und Minifterien bertheilt. Die Streitigfeiten ber Bundesglieber unter fich fucht bie Bunbesversammlung juvorberft burch eine Commiffion in Gute beigulegen. Benn ber Bermittelungsverfuch fehlschlägt, wird ein rechtliches Berfahren eingeleitet, und von ben Barteien bas oberfte Gericht eines Bunbesftaats erwählt, welches ben Streit nach gemeinem deutschen Recht und nach den von den Reichsgerichten befolgten Normen als Austrägalgericht (f. b.) ju entideiben hat. Der erwählte Austragalgerichtshof fpricht im Ramen und Auftrage bes Deutschen Bundes. Dem Engern Rathe liegt auch nach ber Executionsordnung vom 3. Aug. 1820 ob, die Bundesbeschlüffe nöthigenfalls durch Gewalt zur Execution zu bringen. Als Bervollftanbigung ber Bundesacte ift bie in ber Ministerialconfereng ju Blen vorbereitete Schlufacte Dom 15. Mai 1820 anzuschen, Die 8. Juni 1820 als Bundesgeses angenommen ward. Daran reihten fich: bie Rarlebaber Befchlüffe vom 20. Sept. 1819, welche als aprovisorische Magregelu» die Einsetung einer Central-Untersuchungscommission, Schärfung ber Cenfur und ftrengere Ueberwachung ber Universitäten bezwedten; ferner bie feche Artifel vom 28. Juni 1832, die vorzugeweise in den conftitutionellen Staaten bas monarchifche Brincip gegen bas ftanbifche Element ftarten follten. Diefe und alle fog. Ausnahmegefete murben inbessen burch einen Beschluß bes Bundestags vom 2. April 1848 aufgehoben. Als eine organifche Bunbeseinrichtung ift auferbem bas Bunbesichiebsgericht zu betrachten, bas infolge einer abermaligen Ministerialconferenz ju Wien am 30. Oct. 1834 begründet marb und bei Berumgen mifchen ber Regierung und den Stunden eines Bundesftaats enticheiden foll, bevor bie Barteien die Dagwischenkunft bes Bundes anrufen. Durch die Ereigniffe von 1848 wurde der Dentsche Bund selbst zwar nicht aufgelöst; boch ber Bundestag mußte am 12. Juli 1848 ber Broviforischen Centralgewalt Blat machen. Nach ben misglüdten Bersuchen aber, D. eine nene Gefammtberfaffung ju geben, tam in ber Zeit von 1850-51 bie Wiederherftellung bee Bunbestags und feine Bieberbeschidung burch fammtliche Bunbesglieber ju Stanbe. Aufer ber a Sammlung der Prototolle ber Bundesversammlung » (16 Bbe., Frankf. 1816 — 24) vgl. Meger, & Staatsacten für Geschichte und öffentliches Recht bes Deutschen Bunbes, (2 Bde., Frank. 1822—24; 2. Aufl. 1833); Michaelis, «Corpus juris publici Germanici acadomicum» (Tib. 1825); Rlüber, «Quellensammlung zu dem öffentlichen Rechte bes Deutichen Bundes» (4. Aufl., Erl. 1840) und besselben a Deffentliches Recht des Deutschen Bundes und ber Banbesftaaten» (Frantf. 1818; 4. Aufl., von Morftabt, 1840); Zacharia, «Deutsches Staats- und Bundesrecht » (2. Aufl., 2 Bbe., Gött. 1853-54).

Seit der Stiftung des Bundes sind solgende Territorialveränderungen vorgekommen:

1) Rach außen (wenn man den vorübergehenden Anschluß Preußens an D. mit seinen Brovinzen Prenßen und Bosen 1848 außer Acht läßt): der 1839 definitiv erklärte hinzutritt des niederläud. Herzogthums Limburg gegen den Belgien zugefallenen Antheil Luxemburgs, und der Hinghmeit von Schleswig durch den Wiener Frieden im I. 1864.

2) Im Innern: die Anfinahme der Landgrafschaft Hessen Honge (1826) Bundesstaat (1817); das Anssterben der zothaischen Herzogsklinie 1825, in dessen Folge (1826) Gotha an Koburg und Hilbburghausen an Meinigen siel und der Herzog von Hilbburghausen das früher gothaische Altenburg als eigenes Herzogsthum übernahm; ferner die Abtretung des koburg. Fürstenthums Lichtenberg an Brensen (1834); das Aussterben der anhalt-köthenschen Herzogsklinie 1847 und die darauf

erfolgte Perfonalunion Rothens mit Anhalt - Deffau, fowie auch bas Aussterben ber anhaltbernburgischen Linie 1863 und bie bierauf erfolgte Busammenfaffung ber anhalt. Staaten in ein einziges Bergogthum Anhalt; die 1849 erfolgte Abtretung der beiden hohenzoll. Fürftenthumer an bie Krone Breugen. Diernach wird gegenwärtig (1865) ber Deutsche Bund aus folgenben Staaten gebilbet: 1) Raiferthum Defterreich (3588 1/3 Q. - M., 12,800000 E.); 2) Königreich Breugen (3390 D.-M., 14,140000 E.); 3) Königreich Baiern (1385 D.-M., 4,700000 E.); 4) Königreich Hannover (6983/4 D.-M., 1,900000 E.); 5) Königreich Burtemberg (3541/4 D.-M., 1,721000 E.); 6) Großherzogthum Baben (278 D.-M., 1,370000 E.); 7) Ronigreich Sachfen (2713/4 D.-M., 2,226000 E.); 8) Großherzogthum Medlenburg-Schwerin (244 D.-M., 549000 E.); 9) Aurfürstenthum Beffen (1733/4 D.-M., 739000 E.); 10) Großherzogthum Seffen bei Rhein (1521/4 D.-M., 857000 E.); 11) Großherzogthum Olbenburg (1141/4 D.-M., 295000 E.); 12) Herzogthum Naffau (851/2 D.-M., 458000 E.); 13) Großherzogthum Luxemburg und Berzogthum Limburg (863/4 D.= M., 421000 E.); 14) Bergogthum Braunschweig (67 Q.-M., 282000 E.); 15) Großherzogthum Sachsen-Beimar-Gifenach (66 Q.-M., 273000 E.); 16) Großherzogthum Medlenburg-Strelig (50 Q.-M., 99000 E.); 17) Herzogthum Sachsen-Meiningen-Hilbburghausen (45 Q.-M., 172000 E.); 18) Herzogthum Anhalt (431/4 D.-M., 182000 E.); 19) Herzogthum Sachsen-Roburg-Gotha (36 D.-M., 160000 E.); 20) Herzogthum Sachsen - Altenburg (24 D.-M., 138000 E.); 21) Fürstenthum Lippe (Detmold) (20 1/2 D. . M., 108500 E.); 22) Fürftenthum Balbed (201/4 D.=M., 58700 E.); 23) Fürstenthum Schwarzburg = Rubolstabt 17½ D. = M., 72000 E.); 24) Fürstenthum Schwarzburg = Sonbershausen (15½ D. = M., 65000 E.); 25) Fürstenthum Reuß jungere Linie (15 D.-M., 83500 E.); 26) Fürstenthum Schaumburg-Lippe (8 D.-M., 31000 E.); 27) Fürstenthum Reuß ältere Linie (63/4 D.-M., 42000 E.); 28) Freiftaat Hamburg (61/2 D.-M., 230000 E.); 29) Freiftaat Lübeck (6 D.-M., 50000 E.); 30) Landgraffchaft Heffen-Homburg (5 Q.-M., 27000 E.); 31) Freistaat Bremen (31/2 Q.-M., 98600 E.); 32) Fürstenthum Liechtenstein (3 Q.-M., 7200 E.); 33) Freistaat Frankfurt a. M. (13/4 D.=M., 88000 E.). Hierzu kommen noch die Herzogthümer Schleswig (166 D.-M., 410000 E.), Holstein (155 D.-M., 545000 E.) und Lauenburg (19 D.-M., 50200 E.), beren Stellung im Bunde 1865 noch nicht befinitiv entschieben war.

Dag weber bie hier angegebenen Grogen ber Gebiete noch die Einwohnerzahl einen unmittelbaren Maßstab abgeben können zur Beurtheilung ber Kräfte und Leiftungefähigkeiten ber einzelnen Staaten, ift natürlich, da biefelben noch burch eine Menge anberer Clemente bestimut werben; zu ber einen Kraftleistung ist jeboch bie Bevölkerungszahl als ein unmittelbarer Maßstab anzulegen, nämlich zur Theilnahme ber Wehrtraft. Die Aufstellung eines gemeinschaftlichen beutschen Bunbesheeres gehort mit zu ben wesentlichsten Schöpfungen bes Biener Congreffes, feine wirkliche Organisation zu benjenigen Bestimmungen ber Bundesacte, welche noch am vollfommenften zur Ausführung gelangt find. Durch Bundesbefchluffe von 1818 und 1821 wie burth spätere Regulirungen von 1839 ist die Stärke des Bundesheeres festgestellt worden auf 1 Proc. der in der Matritel angenommenen Bevöllerung für das gewöhnliche Contingent; auf 1/6 Proc. für biejenige Erfanmannschaft, welche ftets vollzählig erhalten werben muß und fogleich beim Ausruden bes Contingents aufgestellt wird, und auf 1/3 Proc. für die Referve. Diese 11/2 Proc. konnen nach &. 5 der Kriegsverfassung noch durch 1/3 Proc. für die Reserve vermehrt werden, wonach der Fall vorausgesehen worden war, eine Bundesarmee in der Stürke von 1 % Proc. der Bevölkerung aufstellen zu milfen. Durch Bundesbefchluß vom 27. April 1861 ist bas stets bisponibel zu haltenbe Ersatzcontingent von 1/6 Proc. auf 1/3 Proc. erhöht und Haupt- und Reservecontingent ale Hauptcontingent in ber Starte von 11/2 Broc. ber Matrifelbevöllerung (Bollezahl von 1816) zusammengefaßt worben, sobaß fich die Starte bes Bunbesheeres auf 1% Proc. ber Bevöllerungematrifel ftellt. Nach der Annahme einer Bevölkerung von 46 Mill. zählte also bas Bundesheer 843333 Mann und könnte ohne übernatürliche Anstrengung auf die respectable Höhe von 1 Mill. Mannschaft gefest werben. Factisch lautete die Borlage der-Bundes-Militärcommission nach den Standeslisten für 1863 wie folgt: Infanterie 526103 Mann; Reiterei 76471 Mann mit 60658 Pferden; Artillerie 60309 Mann mit 24106 Pferden; Bionniere und Genietruppen 11146 Mann; Nichtstreitbare 59093 Mann mit 13005 Pferben; Offizierpferbe 13015; zusammen 784599 Mann mit 112131 Bferden, 1266 Feld- und 267 Belagerungsgeschützen; 156 Pon= tons und 261/2 Birago'schen Brudenequipagen. Das Bunbesheer gliedert sich in 10 Armeecorps und 1 Referve - Infanteriedivision. Gestellt wird bas 1., 2. und 3. Armeecorps von

Defterreich, das 4., 5. und 6. von Breußen, das 7. von Baiern, das 8. von Bürtemberg, Baben und heffen b. Rh., das 9. von Sachsen, Aurhessen, Nassau und Luzemburg-Limburg, das 10. von Hannover, Braunschweig, Holstein, Lauenburg, Medlenburg-Schwerin und Medlenburg-Streite, Oldenburg, Lübeck, Bremen und Hamburg, und die Reserve-Insanteriedivision von den übrigen Staaten. Die fünf Bundessestungen sind Luxemburg, Mainz, Landau, Rastat und Ulm. Die Ariegsührung D.s zur See ist dissetzt leine gemeinsame, sondern nur Desterreich und Preußen überlassen. Die Anfänge einer deutschen Maxine aus den I. 1848—50 wurden 1852 durch Bundesbeschaluß wieder verlauft, und eine Bundesküssen-Desensive ist dissetzt noch nicht endgültig entschieden worden.

Bgl. Gutemuthe und Jacobi, Deutsches Land und beutsches Bolto (2 Bbe. in 7 Thin., **Gotha 1820—32); Hoffmann, «D. und seine Bewohner» (4 Bbe., Stuttg. 1834—36)**; Beber, . D., ober Briefe eines in D. reifenben Deutschen » (4 Bbe., Stuttg. 1826; neueste umgearbeitete Aufl., 6 Bbe., Stuttg. 1843); Mendelsjohn, «Das german. Europa» (Berl. 1836); Lengerte, a Landwirthichaftliche Statiftit ber beutichen Bunbeeftaaten» (Braunich. 1840); Ahlander, «Das Heerwesen ber Staaten des Deutschen Bundes» (Angsb. 1848 u. 1846); Binderlich, «Dentschland» (Lpz. 1852); von Reden, «D. und das übrige Europa» (Wiesb. 1854); Cotta, «D.6 Boben» (2. Aufl., 2 Bbe., Lpg. 1858); Brachelli, «Deutsche Staatentunde» (Bien 1857); berfelbe in Wappaus' Candbuch ber Geographie und Statistito (begrundet burch Stein und Borichelmann, Bb. 4, enthaltenb: « Der Deutsche Bund, Defterreich, Preußen, die deutschen Mittel = und Kleinstaaten und die Schweiz», Lpz. 1860); Außen, «Das bentiche Land | (Breel. 1855); Steinhard, «D. und fein Boll" (Gotha 1857); Biebahn, «Statiftit bes wilbereinten und nordlichen D.6» (Berl. 1858-62); Frant, «Defterreich, Brenken, D. und die Schweiz; Handbuch der Statistik» (Bresl. 1864). Unter den Karten find besonders zu nennen: Rehmann, «Specialkarte von D.», Makftab 1: 200000, in 411 Blatt (Berl. n. Glog. 1825 - 65, noch nicht vollenbet); Stieler, "Atlas von D.», Magitab 1:750000, in 25 Blatt (Gotha 1836 - 65); Riepert und Graf, «Generaltarte bon D.» (begründet von Beiland), Maßstab 1: 1,080000, in 5 Blatt (Weim. 1855 — 61); Diez, «D. n. f. w. 3um Reisegebrauch», Maßstab 1:1,500000, in 4 Blatt (Gotha 1857—64); Fried= rich, "Boft- und Reifelarte von Mitteleuropa", Magftab 1:1,800000, in 4 Blatt (Gotha 1857-64); von Sydow und Berghaus, « Deutschland », Magiftab 1: 2,200000 (Gotha 1857); von Spoom, "Wandfarte von D.", Mafftab 1: 800000, in 9 Blatt (Gotha 1866); Bapen, «Böhenfchichtenkarte von Centraleuropa», Maßstab 1: 1,000000, in 12 Blatt (Frankf. 1857-59, nur 9 Blatt vollenbet); von Dechen, . Geognoftifche Ueberfichtetarte von D., Frantreich und England», Magitab 1: 2,500000 (Berl. 1839); Bach, «Geognoftische Ueberfichtstarte von D.», Dafftab 1: 1,000000, in 9 Blatt (Gotha 1856).

Deutschland (geschichtlich). Die gesammten beutschen Bollerstamme, die im heutigen D. bis hinauf in ben flandinav. Norben ihre Site hatten, wurden von ben Romern unter bem Ramen Germanen (f. b.) jusammengefaßt. Dieses alte Germanien erlitt burch bie Böllerwanderung große Umwandlungen, indem die german. Boller nach Süben drängten und flaw. Stamme, aus Often hervorbrechend, fich bis an die Elbe, Saale und das Böhmerwaldgebirge vorichoben. Die Germanen warfen fich mit Macht auf die von ben Romern unterjochten Lanber bes fühl. und weftl. D.; ju neuen Berbindungen, ben Sachfen, Franten, Mlemannen, Thuringern und Baiern, vereinigt, grundeten fie im 5. Jahrh. neue Reiche. Gin ben Franten gugehöriger Stamm, die Salifden Franken, verbrängten die rom. Berrichaft besonders in Gallien und legten sobann unter Chlodwig (f. b.), durch ihre Bereinigung mit den übrigen westl. und Bftl. Franten, ben Grund jum Frantifchen Reiche (f. b.). Wiewol biefes Reich unter bem merodingifden Berricherftamme mehrfacher Theilung unterlag, jog es boch allmählich alle Ubrigen beutschen Böller in seinen Bereich und umspannte endlich zu Anfang bes 9. Jahrh. unter Rarl b. Gr. (f. b.), ber auch form und Ramen bes rom. Raiferthums wieder aufleben lieft. alle Lander bon ber Giber und ber Mordfee bis jum Chro und bem Mittelmeer fowie bom Atlantifchen Ocean bis zur Oftsee. Allein schon nach dem Tode von Karl's d. Gr. Sohne, Ludwig I. sber bem Krommen (f. b.), ward biefe lofe Monarchie burch bes lettern Sohne 843 auf Grund bes Bertrags ju Berbun in brei Lanbermaffen getheilt. Rarl ber Rahle nahm Befifranten, ben größten Theil bes hentigen Frankreich; Lothar erhielt Italien nebft einem schmalen Strich (Mittelfranten) von der Nordfee her an der Schelbe, Maas und Mofel, auf dem linken Rheinufer und an ber Rhone bin bis zum Mittelmeer; Lubwig ber Deutsche aber trat bie Berrichaft ber Mil. Lanber an und legte fomit ben Grund gur gefonderten Entwidelung bee beutichen Reiche.

I. Bon ber Theilung zu Berbun bis auf Rubolf von Dabeburg (843-1273). Die Theilung von Berbun wies Ludwig bem Deutschen (f. b.), wie man ihn gewöhnlich nennt, bie tarolingifchen Befitnungen bfilich bom Rheine ju; auf bem linten Stromufer erhielt er Mainz, Worms und Speier fammt den Gauen, worin diese Städte lagen. Zwischen den Rhein, bie Elbe, die Saale und das Böhmerwaldgebirge eingeschlossen, enthielt das so begrenzte Gebiet bie meiften german. Bestandtheile bes Reichs von Rarl d. Gr., jedoch bei weitem nicht alle. Die Alemannen im Elfaß, die Franten und ein Theil ber Friefen im Rieberlande geborten bem Staatenvereine Lothar's an. Auch war es feineswegs im Sinne ber Theilung bon Berbun gelegen, national gesonderte Reiche ju bilben; vielmehr behielt die tarolingifche Familie ben Gebanten immer im Auge, bie Reichseinheit im frühern Umfange, fo viel es thunlich war, zu erhalten. Aber bie Berhältnisse waren mächtiger als bieses Bestreben. Der Schwierigleit, ben großen und funftlichen Ban jufammenguhalten, waren bie einzelnen Berfonlichfeiten mit ihrer Zwietracht nicht gewachsen; auch machten allmählich die natürlichen Berschiebenheiten, welche bie einzelnen nationalen Gruppen bes tarolingifchen Reichs trennten, ihre Rechte geltend. So ist die Zeit, welche dem Bertrage von 843 folgt, die Beriode der allmählichen Anflbjung und Sonderung der Staateneinheit Karl's d. Gr., die Spoche des Uebergangs zur Gestaltung ber nachher getrennt hervortretenden Staatengruppen. Das Reich Lubwig's bes Deutschen (geft. 876) trug noch ben Namen Oftfranken, wie Frankreich ben Namen Westfranken behielt. Erft im 10. Jahrh., namentlich nach heinrich I., wird die Bezeichnung eines Deutschen Reichs im polit. und nationalen Sinne die vorherrschende. Das Aussterben des Lothar'schen Zweige ber Karolinger (f. b.) brachte in ber Theilung von Merfen (870) an Ludwig's Reich auch noch bie Befitungen links vom Rheine, beren gröfter Theil von überwiegend beuticher Nationalität war. Die Maas und Mofel wurden jetzt ungeführ die Grenze des oftfränk. Reichs; die Städte und Diöcesen Basel, Strasburg, Metz, Trier, Röln, Aachen, Utrecht wurden bamit vereinigt. König Ludwig, der rüftigste unter ben Enkeln Karl's d. Gr., war seine ganze Regierung hinburch beschäftigt, die Nord- und Oftgrenzen gegen Normannen und Slawen zu schützen. beren Einfällen bas oftfrant. Reich ausgefetzt blieb. Lubwig's Thätigkeit und Erfolge in biefer Richtung waren ungleich größer als die der karolingischen Fürsten in Frankreich.

Nach einem vergeblichen Berfuche Rarl's bes Rahlen, des westfrant. Rönigs, ben Tob Lubwig's bes Deutschen jur Schwächung bes oftfrant. Reichs zu benutzen, theilten fich bie Sohne bes lettern, Lubwig, Rarlmann und Rarl, in ber Weife in bas vaterliche Reich, bag ber alteste Franken, Sachsen und Thuringen, Karlmann Baiern, und Rarl (ber Dide) Alemannien erhielt. Der rasche Tob ber beiben altern Brüber (Rarlmann farb 880, Ludwig 882) vereinigte in der Hand Karl's bes Diden nicht nur alle oftfrant. Besthungen, sondern nach bem ebenso unerwarteten Aussterben ber Sohne Rarl's bes Rahlen auch bas westirunt. Reich und die Raifertrone. Diese zufällige Herstellung der Reichseinheit Rarl's d. Gr. war aber von fehr turger Dauer. Die phyfifche und geiftige Schwäche Rarl's bes Diden, feine Unfuhigfeit, fich Ansehen im Innern on erwerben und bie Grengen vor ben Normannen ju fcuten, veranlagten seinen Sturg (887) und die neue bauernde Trennung bes tarolingischen Reichs. Bahrend ber westfrant. Antheil sich einen eigenen König mablte, sich neben bem cisjuranischen Burgunderreiche nun auch ein transjuranisches bilbete, um die lombardische Krone sich verschiedene Dynasten stritten, hatte das oftfrant. Reich ben unebenbürtigen Sohn Rarlmann's, den bieberigen Bergog Arnulf (f. b.) von Rarnten, jum Ronige gemabit. Arnulf (887-899) tilgte die von den Normannen erlittene Schmach in dem Siege an der Dyle (891), schützte die Grenzen gegen das flaw. Reich in Böhmen und Mähren, freilich durch die bebenkliche Berbindung mit den Magyaren; allein feine Bestrebungen, die Raisermacht Rarl's b. Gr., ben frühern Einfluß über bie westfrant. und ital. Gebiete wiederherzustellen, hatten nur einen vorübergebenden Erfolg. Unter feinem unmündigen Gobn und Rachfolger Ludwig dem Kinde (f. d.), 899—911, war es nicht einmal möglich, eine nothbürftige Autorität im Innern aufrecht zu halten und bas Reich vor ben verwifftenben Streifzugen ber Magbaren zu schützen. Die Aristokratie, von Karl b. Gr. einst unterworfen, war wieder mächtig emporgewachfen; die Stammesherzogthümer, einst aufgehoben, hatten sich von neuem ausgebildet. Sachsen namentlich, bas bestegte und gebeugte, war wieber zu einer Selbständigkeit und Macht gelangt, die ihm bald den Borrang unter den deutschen Stämmen fichern mußten. Die karolingische Berwaltung war aufgelöst, und die Bestrebungen für eine Erbmonarchie hatten unter den Erfcutterungen der letten Beit bem thatfachlich wieder anertannten Grundfate bes Bahltonigthums weichen muffen. Unter biefen Berhaltniffen war es bem Rönige Ronrad L (f. b.), 911918, ans einem frank. Geschlechte, bas noch mit den Karolingern zusammenhing, außerordentlich schwer, einen anerkannten Einfluß zu gewinnen. Nur von dem frank. Elemente unterstützt, von dem Widerstande der fürstl. Aristotratie und des Stammesparticularismus in Sachsen, Baiern und Schwaden bekämpft, durch die answärtigen Feinde angegriffen, war er bei aller personlichen Tüchtigkeit nicht im Stande, die Auslösung im Innern und die Schwäche nach angen zu hindern. Doch war das Gefühl der Gesahren, welche dem Reiche vom dän., slaw., maghar. Elemente im N. und D., von den Franzosen im W. drohten, lebendig genug, um nach seinem Tode die dieher entzweiten Franken und Sachsen zu einer einträchtigen Wahl des mäch-

tigsten beutschen Fürften, bes Sachsenherzogs Beinrich, zu bestimmen. Heinrich I. (f. b.), 919-936, ift ber Wieberhersteller bes geführbeten oftfrant. Reichs und baburch ber Grunber eines felbstänbigen beutfchen Staats geworben. Gegenilber ben Stammesberzogen richtete er glücklich die konigl. Autorität wieder auf, knilpfte die lothring. Befigungen, die fich von D. losgemacht, wieder fest ans Reich, stellte bas friihere Uebergewicht über Danen und Slawen wieder her und bereitete ben Magyaren (933) eine empfinbliche Nieberlage. Anch nach innen, für die tunftige Entwidelung ber Nation, ift Beinrich's friedliche und aufbanende Thätigkeit epochemachend geworden, wenugleich man mit Unrecht ihn für den Gründer des Städtewesens wie bes Ritterthums ausgegeben hat. Sein Sohn Otto I. (f. d.), 936-973, überwand glücklich den aufs neue fich regenden Wiberstand der fürstl. Aristokratie, vertheilte die Herzogthumer an Berwandte und Freunde, breitete jenseit der Elbe und Saale den chriftl. und bentschen Einfluß glücklicher als irgenbeiner feiner Borganger aus, brachte (951) bie inzwischen ben mannichfaltigsten Schickfalen preisgegebene lombarb. Arone wieber ans Reich und übte auch Frankreich gegenüber ein Uebergewicht aus wie taum ein beutscher herrscher nach ihm. Berfdwörungen ber fürftl. Ariftotratie, die bis in fein eigenes Saus hereingriffen, überwand er gludlich; die Magyaren wurden burch die Niederlage am Lech (955) von weitern Einfüllen abgeschredt. Auch die rom. Rirche, die damals tief gerruttet war, brachte er, nachdem bie Raiferfrone Rarl's d. Gr. wiedererworben, in die frühere Unterordnung zurück (962, 963); ber Blan einer Beirath feines Rachfolgers mit einer bnzant. Bringeffin follte auch ben Ginflug seines Sanfes auf Gubitalien ausbreiten. Reben ber außern Macht bes Deutschen Reichs ward auch die innere Entwidelung wirtfam geforbert. Die friedlichen Rinfte, für die in den Beiten ber Auflösung bes farolingischen Reichs teine Stelle mar, begannen zu blühen. Ital. und byzant. Einfluffe wirften auf D. hertiber und machten sich sowol in ber geistlichen Literatur ber Zeit als auf bem Gebiete ber bilbenben Runft fühlbar. Unter Otto II. (f. b.), 973— 983, dem es nicht gelang, feine Ansprüche auf das südl. Italien mit Erfolg geltend zu machen, Dtto III. (f. b.), 983-1002, der ben Schwerpuntt feiner Dacht mehr in Italien, ale in D. ju fuchen fchien, und unter Beinrich II. (f. b.), 1002-24, bem Grofneffen Raifer Otto's I., ward biefe imposante Beltstellung nicht mit gleichem Erfolge behauptet. Die Dacht ber fürftl. Arifiotratie wuchs bem Königthum über ben Ropf, und die Ginfluffe nach aufen nahmen ab. Ramentlich ging unter Heinrich II. das Uebergewicht gegenither den Slawen im Often und ber leitende Ginfluß in den ital. Angelegenheiten verloren; die Kirche erlangte von Heinrich's bevotem Sinne vielfache Concessionen.

Mit der Erwählung Konrad's II. (f. b.), 1024—39, aus einem alten, mit den farolingischen und fachs. Lönigen verwandten Grafengeschlechte in Rheinfranken, begann eine kraftvollere Bolitif. Konrad trat bem aristofratischen Wiberstande ber Bafallen mit Ernst und Erfolg gegenüber, suchte die Herzogthümer in seiner Familie zu consolidiren, machte in Oberitalien die Buigl. Autorität mit Ersolg wieder geltend und vereinigte das Abnigreich Burgund, deffen Filrftengefchlecht ausgestorben mar, mit bem Deutschen Reiche. Sein Sohn Beinrich III. (f. b.), 1039 — 56, schon ale Kind gewählt und gefront, auch im Besitz ber meisten Berzogthumer, ftellte ben Einflug ber beutschen Bolitit auf die Glawen in Bolen und Bohmen neu her, breitete ihn nach Ungarn aus und führte im Innern ein strenges und gerechtes Regiment, bessen längere Dauer der königl. Macht den vollständigen Sieg über die Aristokratie verschaffen mußte. Im Innern und nach außen geftirchtet, auch in ben Wirren ber rom. Rirche als Schieberichter und Ordner thatig, fcien Beinrich bem Biele feines Saufes, einer erblichen und einheitlichen Monarchie, nabe genug getommen zu fein, als fein früher Tob diefe Ausficht vereitelte. Unter seines Sohnes Beinrich IV. (f. b.), 1056-1106, Bormunbschaft wußte die geiftliche und weltliche Ariftolratie, im Befit ber Gemalt, fich ju entschäbigen für die Berlufte, die ihr ber Bater beigebracht. Bur Gelbstregierung gelangt, begann Beinrich mit Ungeftum und Leibenfoft ben Rampf gegen die Fürften und ben Stammesparticularismus, auf ben fich die Ariftos fratie stütte, und diese benutte die mit neuer Macht hervorgetretene hierarchische Richtung in der Kirche, durch Bapst Gregor VII. (s. d.) vertreten, zur Schwächung D.s und seines Königthums. Die ganze Lebenszeit Heinrich's IV. ist mit diesem Kampse zwischen Kirche und Staat, Fürstenthum und Königthum, Feudalität und Bürgerthum ausgefüllt. Heinrich sührte den Kamps unter aller Ungunst der Berhältnisse mit Kraft und Ausbauer, wenn auch mit wechselndem Erfolge. Sein Sohn Heinrich V. (s. d.), 1106—25, erst von der Kirche gegen den Bater ausgehetzt, zeigte sich bald als den rücksichsen Berfechter der ererbten Politik seines Hauses. Erst glücklich im Kampse gegen die deutschen Fürsten und gegen Rom, ward er zuletzt durch die vereinigte Kraft seiner Feinde genöthigt, sich im Wormser Concordat (1122) mit der Kirche zu verständigen. Mit Heinrich V. ging das frank. Geschlecht zu Ende, doch hatte dessen Politik in den Hohenstausen (s. d.), deren Mutter die Vochter Heinrich's IV. war, ihre natürlichen Bertreter.

Es war ben frank. Kaifern nicht gelungen, die fürstl. Gewalt zu brechen; vielmehr hatte biefe fich befestigt und geeinigt. In bem langen Rampfe mar die Macht und ber Befit ber Fürsten auf Rosten bes Rönigthums gewachsen, indeg auch die Rirche aus ben Berlegenheiten ber Monarchie unberechenbaren Bortheil gezogen hatte. Dagegen waren bie Stäbte in bem Rampfe zu einer polit. Geltung gelangt und die natürlichen Berbundeten des Königthums acworden; wie benn im allgemeinen, wenn auch bie Rünfte bes Friedens banieberlagen, ber lange Rampf auf die Spannung und Anregung ber verschiedenen Rrafte in der Nation fordernd gewirkt hatte. Der von den Fitrsten jest gewählte König Lothar II. (f. b.), 1125-37, aus dem Geschlechte ber Grafen von Supplinburg und bisher Herzog in Sachsen, vertrat die den Fürften und ber rom. Rirde gegenüber nachgiebige Politit. Geine Tochter, mit bem Belfen Beinrich bem Stolzen vermählt, brachte biefem die Erbichaft in Nordbeutschland zu, wodurch bamale bie Belfen (f. b.) bie machtigften und begutertften Fürsten in Deutschland geworben find. Ihre Hoffnung, Lothar auf bem Throne zu folgen, ward aber durch die Bahl des Bobenftaufen Ronrad III. (f. b.), 1138-52, vereitelt. Der neue Ronig beschränkte feine Thatigfeit auf bie innere Bolitit, suchte bie Macht ber Welfen burch Entziehung bes bair. Bergogthums gu schwächen und widmete ber Berstellung der Autorität und Ordnung innerhalb des Reichs feine gange Sorge, von der er fich nur nach großem Widerstreben jur Theilnahme an dem Kreugguge fortreißen ließ. Gein Reffe Friedrich I. (f. b.), 1152- 90, zeigte gleich in feinen erften Bandlungen, fowol im Innern als gegenüber ben Danen und ben Glamen, bas Bestreben, die beutsche Ronigemacht auf die Bobe ihres frühern Ginfluffes nach außen guruchzuführen und an die Ueberlieferungen des Raiferthums wieder anzuknüpfen. Dem letztern Ziele galten befondere die mit Macht aufgenommenen Unternehmungen gegen Italien (1154-76). Diefe brachten ihn freilich mit dem mächtig aufgewachsenen Nationalunabhängigkeitefinne der ital. Stabterepubliten und mit ber rom. Dierarchie in einen furchtbaren Conflict, bem er bie Befestigung seiner Macht in D. zum Theil opfern mußte, ohne boch in Italien über die vereinigten Gegner herr werden zu konnen. Dagegen gelang es ihm, nach dem Scheiterh seiner ital. Unternehmungen, die Macht des Welfen Beinrich's des Lowen (f. b.), gegen ben er früher großmuthig verfahren war, zu brechen und zugleich in D. feinem Baufe einen weitausgebreiteten erblichen Besitz zu sichern. Die bedeutungsvolle Bermählung seines besignirten Nachfolgers mit der Erbtochter ber normann. Rönige in Neapel und Sicilien eröffnete ihm zugleich die Aussicht, sein Ziel ber Herrschaft in Italien auf einem andern Wege als bem früher versuchten au erreichen. Go folog feine Regierung, nach einer Nieberlage, mit vielberheißenden Erfolgen. Die Berfonlichteit Friedrich's L, der feloft der fprechende Ausbrud des ritterlichen und friegerifchen Beiftes ber Beit mar, bas Busammentreffen mit ben Rreugzitgen und ihren Ginwirtungen auf bas materielle, geistige und religiose Leben ber Christenheit, bie großen Ariege, in benen die Kraft der Nation geübt ward: dies alles machte diese Regierung bei allen Schwächen zur glangenoften, die D. gehabt bat. Die Nation befand fich in ihrer größten friegerifchen Rraft; aber auch die friedlichen Runfte, von dem Aufschwung des bürgerlichen und gewerblichen Lebens bis jur epischen Dichtung, waren in hoher Blüte, überhaupt niemals in D. äußere Macht und inneres Gebeihen in fo gleichmäßigem Fortschritt begriffen. Als Friedrich I. auf dem Rreuzzuge umgekommen war (1190), hatte sein traft- und geistvoller, aber thrannischer Sohn Beinrich VI. (f. b.), 1190-97, die Regierung bereits übernommen. Geine Plane, Die Rrone D.& wie die Siciliens durch Bertrag erblich zu machen, die Macht der Kirkhe sich ganz zu unterwerfen und auch nach Dften bin die Gewalt des Raiferthums auszubreiten, Plane, beren Erfüllung er näher gekommen schien als irgendein beutscher Raiser, wurden burch seinen früherr Tob vereitelt. Die Unmundigkeit feines Sohnes, Friedrich's II., die Poppelwahl in D., wo

Digitized by Google

bie eine Bartei Beinrich's VI. Bruber, Philipp von Schwaben, die andere ben Sohn Beinrich's bes lowen, Dito von Braunschweig, als Ronig mabite, die Ueberlegenheit eines Bapftes, wie Imoceus III. war, untergrub raid bas Machtgebäube ber beiben vorangegangenen Berricher, indeffen ber Rrieg in D. nicht nur die konigl. Dacht, fondern auch den Reichthum ber hobenftanfifchen Familie grunblich erschittterte. Nachbem Philipp, ber allmählich um große Opfer bas Uebergewicht errungen, burch ben Pfalzgrafen Otto von Bittelebach ermorbet morben (1208), fand fein Gegner Otto IV. auch außerhalb ber papftl. und welfischen Bartei Anerken-Aber auch er bermochte nicht, fich ben bierarchifchen Brutenfionen Roms zu unterwerfen , und icon nach wenigen Jahren (1212) ftellte fein bisheriger Befchuber Innocens ben inngen Friedrich von Sicilien, Beinrich's VI. Sohn, bem fcon als Rind bie beutsche Krone augefagt mar, ale Gegenkonig auf. Unter ben schwierigften Berhaltniffen suchte Friedrich II. (f. b.), 1212-50, durch bedenkliche Bufagen an die Rirche, burch Schentungen und Privilegien an die fürftl. Ariftotratie fich zu befestigen. Rachbem er die bentichen Dinge nothbürftig geordnet, fchlug er feinen Sit in feinem Erbfonigreiche beiber Sicilien auf und grundete bort ein bewunderungewilrdiges Gebaude monarchifcher Staatsweisheit. D. bagegen, unter ber vormundicaftlichen Regierung, die im Namen seines Sohnes Beinrich geführt ward, gerieth in eine innere Zerrüttung, die vornehmlich der Selbständigkeit landesfürftl. Gewalten zugute tam. 3mar zeugten bie gleichzeitigen Unternehmungen bes Deutschen Orbens in Breufen und ber Sieg, ben die norddeutschen Fürften und bas holftein. Bolt bei Bornhoveb (1227) gegen Danemart erfochten, für die Fille ber noch vorhandenen Krafte, aber bas Reich gerieth in Auflösung; innere Fehben, blutige Repergerichte und ber fürftl. Bernichtungefrieg gegen bie Stebinger waren die Zeichen ber Zeit. Auch die vorübergehende Anwesenheit Friedrich's (1235), als fich Beinrich gegen ihn emport hatte, brachte feine bauernbe Aenderung berbor. Die Berwaltung unter Friedrich's jungerm Sohne, Konrad IV. (f. b.), war nicht gludlicher als bie frilhere. Inzwischen rief Friedrich's II. Bestreben, in Italien die Alleinherrschaft zu erlangen und die tombard. Städte ihrer Unabhängigkeit zu berauben, einen neuen furchtbaren Rampf mit ber rom. Rirche herbor, nachbem ein früheres Berwürfniß mühfam ausgeglichen worben. Gregor IX. (geft. 1241) wie Innoceng IV. führten ben Streit gegen ben Raifer mit ben außerften Mitteln und hatten mächtige Berblindete an dem Glauben und Aberglauben der Zeit, welcher ber geniale, weltlich gefinnte, burchaus mehr moderne als mittelalterliche Friedrich als Reper und Ungläubiger galt. Die Berwirrung in D. stieg aufs höchste, seit Friedrich mitten im unentschiebenen Kampfe gestorben war (1250). Gegen Konrad IV. war erft von der papfil. Bartei Landgraf Beinrich Raspe von Thuringen, bann Graf Wilhelm von Solland (1247-56) als Begentonig gewählt worben, ohne bag ber eine ober ber andere eine königl. Autorität hätte behaupten konnen. Ronrad IV. suchte sein Erbkonigreich Sicilien, bas sein unebenburtiger Salbbruber Manfred, Friedrich's II. begabtester Sohn, mit Erfolg beschützte, zu regieren. Rach Ronrad's IV. Tobe (1254) übernahm Manfred die Regierung, unterlag aber (1266) den Franzosen unter Rarl von Anjou, die Rom gegen ihn herbeigerufen. Der lette Sprof ber Hohenstaufen, Konradin (f. b.), ber jugendliche Sohn Konrad's IV., suchte vergebens sein väterliches Erbe Sicilien (1268) zu erobern; er ward nach einer unglüdlichen Schlacht gefangen und vom Papfte und Anjou auf das Blutgeruft geschickt.

Hir D. war die folgenschwere Zeit der Krisis eingetreten, die man gewöhnlich das Zwischenreich (Interregnum) nennt, weil keiner der gewählten Parteikönige, weder Konrad noch Wilhelm, weder Alfons X. von Castilien noch Richard von Cornwallis (seit 1257) im Stande waren, eine dauernde oder allgemein anerkannte königl. Autorität auszuüben. Die monarchische Berfassing des Reichs ward so für alle Zeiten erschüttert; D. gestaltete sich zu einer losen Berbindung sürstlicher, ritterlicher und städtischer Einzelgewalten, die unter sich in ditterm Kampse lagen. Das aristokratische Element der Berfassing, in den landessürstl. Gewalten besessigt, hatte über die Krone einen dauernden Sieg errungen, dessen Genuß ihm allein noch durch die Städte streitig gemacht wurde. Auch die Städte hatten, obwol sie die süngste hohenstaussische Politik unklugerweise benachtheiligt, in der allgemeinen Berwirrung an Macht und Unabhängistet gewonnen, durch Hande und Gewerde sich bereichert, und wußten sich durch söderative Berbindungen zu schlichen. Unter diesen Berbindungen ist außer dem Rheinischen Städtebunde, der in der Zeit des Zwischen eine mächtige polit. Stellung einnahm und den Fürsten zum Trot die monarchische Einheit des Reichs wenigstens im Princip sessighet, besonders der Dansabund (s. Hansa) zu einer weltgeschichtlichen Stellung gelangt. Dies Zergliedern des Reichs in stirstliche, ritterliche und städtische Gruppen mußte indessen die Wiederherstellung

einer wingl. Einheit um so mehr gefährben, als sich während des Interregnums alle Bande gemeinsamer Ordnung und Justiz vollends lösten und das verderbliche Unwesen des Fehdeund Faustrechts schrantenlos um sich griff. Das Ritterthum hatte mit dem Berfall des Raiserthums eine schwere Riederlage erlitten, woster es in den Raubsehden gegen Fürsten und Städte
teinen Ersat sinden konnte. Rux wo es noch als eine feste Corporation auftrat und, wie der
Deutsche Orden an der Ostsee durch die Betehrung und Unterwerfung der Preußen (seit 1230),
bem deutschen Einfluß ein neues wichtiges Gebiet eröffnete, verwochte es sich vor dem undermeidlichen Schicksal zu schlieben, von der landesfürftl. Gewalt immer mehr eingeengt und allmählich
verschlungen zu werden. Die Blüte der ritterlichen Dichtung war schon unter Friedrich II. von
ihrer Höhe herabgesunken; in den Zeiten der Berwirrung ward sie völlig von andern Richtungen
verdrängt. Die Kunst fand fortan ihre eifrigste Bslege in den Städten, wohin sich mit dem größten
Bohlstand auch die größte Rührigkeit materiellen und geistigen Schaffens zurüngezogen hatte.

II. Bon Rubolf von Habsburg bis zur Reformation (1273 — 1517). Der neugemahlte Rönig Rubolf I. (f. b.), 1273-91, bisher Graf von Sabeburg, beffen geordnete Regierung ber Anarchie bes Interregnums ein Biel fette, tonnte junachft nicht daran benten, bie frühere Macht frant. und hohenftaufifcher Fürften wiederherzustellen. Dan war einer folden einheitlichen Macht zu fehr entwöhnt worden, als bag fie wieber rafch hatte Burgel fchlagen tonnen. Die hohe Reichsariftolratie geiftlichen und weltlichen Standes, die ftabtifchen Antoritaten, felbst die Reichsritterschaft waren in der Ausübung ihrer territorialen und localen Gemalt viel au fehr befestigt, als bag fich in D. ohne eine gewaltsame Erfcutterung die Art von monarchischer Macht und Ginheit hatte wieder ausbilben tounen, die in andern Staaten, namentlich in Frankreich, so gut wie vollenbet war. Die vorangegangene Geschichte, die Bahlmonarchie, die weitgreifenden und zersplitternben polit. Tendengen ber einzelnen Raifer, ber Rampf mit Italien, bas Ringen mit ber Sierarchie hatten an biefem Ergebniß ebenso großen Antheil als die angeborene, mehr bem Individualismus und bem Souderleben jugewandte Ratur bes beutschen Bolls. In jedem Falle war nun für geraume Zeit die aristokratisch-corporative Berfaffung befestigt und bem Deutschen Reiche bie Entwickelung angewiesen, Die es seitbem jahrhundertelang durchgemacht hat: lose und schwache Berbindung der einzelnen Theile zu einer Befammtheit, aber befte vielfeitigere und reichere Entwidelung ber einzelnen Glieber und Theile. Rubolf fuchte zu erreichen, was unter ben gegebenen Berhältnissen möglich war. Er verzichtete thatfuchlich barauf, die weltgebietenbe Stellung geltend gu machen, Die bieber mit bem Rönigthum und Raiserthum verknüpft gewesen. Er überließ die ital. und kirchlichen Dinge sich selbst, gab die Römer- und die Areuzzüge auf und war um so eifriger bemüht, im Innern des Reichs Befet und Ordnung wiederherzustellen, ben Landfrieden ju handhaben und bie Integritut bes Reichs zu erhalten. Um bie Mittel bazu nicht zu entbehren, fuchte er fich eine abn-liche territoriale Macht zu erwerben, wie die übrigen Landesfürsten fie besagen. Der Sieg auf bem Marchfelde über Ottofar von Böhmen (1278), ber fich in ber Berwirrung ber letten Beiten ber öfterr. Lands bemächtigt, machte es ihm möglich, allmählich Defterreich, Steiermark, Rurnten, Krain zu erwerben und in der Bereicherung feiner hausmacht bie Mittel zur Sandhabung der königl. Autorität zu finden. Dagegen gelang es ihm nicht, seinen Sohn Albrecht zu seinem Nachfolger zu machen; die hochfürftl. Aristokratie, in beren Gande allmählich die Entscheibung über bie Bahl bes Reichsoberhaupts gelangt war, fand es ihrem Intereffe entfprechender, ben tapfern, aber unbegüterten Grafen Abolf von Nassau (f. b.) zum Könige zu wählen. Nach dem Beispiele seines Borgangers suchte auch dieser, freilich mit viel weniger Glud, burch Erwerbung einer größern Hausmacht die königl. Autorität zu flüten. Die Bersuche mislangen, indeffen dieselbe Aristokratie, welcher er seine Erwählung verdankte, im Ginverftundnig mit Albrecht von Defterreich eine Berfchwörung gegen ihn fpann. Nachbem Abolf in dem Kriege, den Albrecht gegen ihn begann, durch feine ritterliche Unbefonnenheit unterlegen war, gelangte Albrecht I. (f. b.), 1298-1308, jur allgemeinen Anerkennung. Er feste bie Politit feines Baters, die habsburger Hausmacht zu vergrößern, mit allerdings viel gehäffigern und gewaltsamern Mitteln fort, ja er schien feine Binigl. Stellung nur gur Bereicherung ber Dynaftie ausbeuten zu wollen. Daß er mit ber hochfürftl. Ariftofratie euergischer verfuhr, als feit lange geschehen, nützte ihm wenig, ba sich in allen seinen Sandlungen ein Bug von Gewaltfamteit und Ungerechtigfeit ausprägte und er in feinem Theile ber Ration die Bopularität feines Baters genog. Die meiften feiner Unternehmungen follugen gegen ibn aus, namentlich ber Berfuch, in Oberalemannien bie tonigl. und habsburgifchen hocheiterechte auszubehnen; er gab hierburch Anftog jur Erhebung ber Schweizerifden Gibgenoffenfchaft.

Radbem Albrecht von feinem eigenen Reffen, Johann von Schwaben, ermorbet worden, lentte fich bie Bahl auf ben Grafen Beinrich von Luremburg, in bem viele fich einen zweiten Ruboff von Sabeburg versprachen. Beinrich VII. (f. b.), 1808 —13, stellte ben Landfrieben im Reiche wieber ber, erwarb feinem Saufe bie Arone Bobmens und griff bann auf die Bolitit ber hohenstamfischen Beit zurück. Er hoffte in der Geneuerung der Biige nach Italien und der Berftellung ber Raiferwürde Das Mittel jur Berfturfung ber bentichen Ronigsmacht ju finben. Die Erfolge feines Römerzugs entsprachen aber nicht bem Enthusiasmus, womit man ibn begonnen. Rachbem er bie Raiferwitede erworben, wurde er burch einen rafchen Tob weggerafft, wie viele Beitgenoffen glaubten, ohne jedoch die Sache als unzweifelhaft barlegen zu können, burch Bergiftung im Abenbmahl. Bei ber nenen Rinigewahl fpaltete fich bie turfitrftl. Dligarchie in eine Inremburgifche und habsburgifche Bartei. Bene wählte Bergog Ludwig von Baiern, biefe Briebrich III. (f. b.) ober ben Schönen von Defterreich, ben Sohn König Albrecht's L. In bem Rriege, welcher fich barüber entspann, fand ber öfterr. Pratendent an ber fürfil. und ritterlichen Ariftotratie, ber bairifche an bem ftabtifchen und burgerlichen Element eifrige Berbundete. Lubusig's Sieg bei Ampfing (1322) brachte ben Gegner in seine Hände, was er später zu einem ritterlichen Berithnungsacte benute, in welchem fich beibe über eine gemeinsame Regierung verftandigten. Diefer Streit gab aber Beranlaffung zu der merkwürdigsten Berwickelung in ber Regierungszeit Lubwig's IV. (f. b.), 1313-47. Das rom. Bapfithum war nach bem Sturze ber hohenftaufen einem rafchern und schmählichern Berfalle entgegengegangen als einft bie Raifermacht; feit bem 14. Jahrh. befand es fich in franz. Gewalt ju Abignon, und bie papfil. Antorität, meift an Franzosen übertragen, mußte zur Förderung ber polit. Interessen Frantreiche bienen. So maßte fich benn Bapft Johann XXII. eine fchieberichterliche Gewalt über die deutsche Krone an, welche in diesem Umfang und mit biefer Dreiftigkeit felbst bie gewaltigften Rirchenfürsten vor ihm nicht beausprucht hatten. Obwol Ludwig IV. in bem Streite die ganze Ration auf feiner Seite und die gelehrten Minoriten als Berbundete hatte, bewies er doch weber den Muth noch die Consequenz, die nothwendig waren, sondern ließ sich von den avignoner Bapften mehrfach einschiichtern. Die Rurfürften felbft nahmen fich julest ber nationalen Sache an und erflarten in bem Rurverein von Renfe (1338), daß jeder rechtmußig gewählte König feine Gewalt von Gott allein habe und auch ohne Genehmigung von feiten Roms ihm die Ansilbung aller feiner hortonimlichen Rechte und ber Raifername anfiehe. Dennoch liefe fic fputer wieber Lubwig vom Papfte Clemens VI. einschücktern und verfuhr zugleich in Ausbreitung seiner Hausmacht so eigenmächtig und rucksichtslos, daß sich eine polit. Bartei, die Luxemburger an der Spitze, im Reiche gegen ihn bilbete. Doch ware es bem Gegenkönig, ben biefe Bartei im Ginverftandnig mit Frantreich und dem Papfte mablte (1846), dem Martgrafen Karl von Mähren, Entel Raifer Heinrich's VII., fo leicht nicht geworden, fich zu behaupten, ohne ben bald erfolgten Tob Ludwig's IV. Der Anhang bes verstorbenen Raifers mubite ben ritterlichen Grafen Günther von Schwarzburg jum König, verließ ihn aber, von Rarl von Dahren ertauft, und Gunther (geft. 1849) felbst ließ sich, fohon ertrantt, bewegen, burch einen ehrenvollen Bertrag abzubanten. Rarl IV. (f. b.), 1349 - 78, befdrantte fich barauf, biejenis gen Ordnungen für bas Reich festzustellen, die burch bie jüngsten Ereigniffe, insbesondere bie Anmagungen ber Curie, unerlaglich geworben waren. Im übrigen griff er wenig in die innern Berhaltniffe D.s ein und wendete faft feine gange Thatigkeit auf bie Grundung und Ausbildung feines Erbreichs. Sein böhm. Reich, zu bem jest Mähren, Schlesten, die Laufit, fpater Brandenburg gehörten, empfand bie Boblthaten einer geordneten und regfamen Regierung, bas übrige D. nicht. Auch fein berühmteftes Wert, Die Golbene Bulle (f. b.) von 1356, entiprang wenigstens jum Theil aus bem Bestreben, seinem Saufe und ber Aurstimme von Bhuen eine fiehere und beworzugte Stellung zu erwerben. Die Golbene Bulle ertheilte (im Gegenfape zu ben jüngsten papftl. Anmagungen) ben fleben Aurfürften von Mainz, Trier, Avin, Bihmen, Pfalz, Sachsen und Brandenburg das Recht der ausschließlichen Königswahl, beren Modalitäten und Ceremonien mit scrupulöser Sorgfalt bestimmt waren. Die landesfürftl. Borrechte der Aurfürsten, namentlich das Reichsvicariat und das jus de non appellando, waren darin ausbrudlich festgestellt, ebenfo bie Succeffion der weltlichen Kurfürstenthumer. Die Kurfitrften, benen in bem Gefet fogar eine regelmäßige Mitregierung eingeräumt war, bildeton von mun an eine festgeschlossene fürstl. Dligarchie, beren Rang und Borrechte ste durchans Aber die andern Filiten und bem Raifer beinahe gleichstellten. D. war im Begriff, fich gang in fürstliche, ritterliche und ftübtische Föberationen zu sondern, als König Wenzel (f. b.), 1378 — 1400, seinem Bater folgte. Selbst eine weniger inbolente Ratur als ber neue König

batte Mühe gehabt, in biefer allgemeinen Berwirrung ben Lanbfrieden ju handhaben und itber bie verschiedenen Barteigruppen eine fichere Autorität zu üben. Wenzel zog fich aber balb gang nach Bohmen gurud und legte bie größte Gleichgültigfeit gegen bie Lage bes Reichs an ben Tag. Inbeffen marb in D. ein wichtiger Entfcheibungetampf gefochten zwifchen ber fürfil. Ariftofratie und bem Burgerthum, bas, in ben rhein. und fcmab. Bunben geeinigt, eine abnliche Stellung zu erlangen brohte, wie die Burger und Bauern ber oberalemannifchen Gibacnoffenschaft. Während aber biefe lettere burch die Siege bei Sempach und Rafele gur volligen Unabhangigfeit gelangte, wurden gleichzeitig bei Döffingen (1388) bie fcmutb. Stubte bollig gefchlagen und fo bem fürftl. Ginfluß bas Uebergewicht verschafft. Rur in Riederbeutschland wuchs bas Bürgerthum burch bie Banfa ju immer größerer polit. Macht. Als Bengel enblich Anftalt machte, Die firchlichen Birren folichten ju helfen, burchtreugte er damit bie perfonlichen Intereffen eines Theils der turfürftl. Dligarchie und gab diefer ben Anlag, auf eine febr formlofe Beife die Abfetung Bengel's auszusprechen. Giner der Urheber ber Abfetung, Ruprecht, Rurfürft von ber Bfalg (1400-10), marb ber Rachfolger Bengel's, ber bis zu feinem Tobe (1419) ben beutschen Rönigstitel fortführte. Ruprecht's Thatigfeit und Bflichteifer batten beffere Erfolge verbient; indeffen fein Zug nach Italien mislang, feine Thatigleit für Handhabung bes Fricbens im Reiche rief balb eine machtige landesfürftl. Opposition gegen ihn hervor. Rur fein Tob erfparte ihm vielleicht ein abnliches Schidfal, wie es fein Borganger erfahren hatte, zumal die firchlichen Berwickelungen immer mächtiger auf die beutschen Ange-

legenheiten herüberwirkten.

Nach Ruprecht's Tob war eine Doppelwahl erfolgt; ein Theil der Fürsten hatte Benzel's Bruber, Sigmund von Ungarn, ein anderer Jobft von Dahren jum Ronige gewählt. Der balbige Tod Jobst's verschaffte Sigmund (f. b.), 1410-37, die Anerkennung. waren bie Rirchenangelegenheiten in ben Borbergrund getreten. Die firchliche Spaltung fowol als die feit bem Exil in Avignon machfenbe Desorganisation ber Rirche, ihre Rauflichfeit und Buchtlosigkeit machten eine aReformation an haupt und Gliebern» bringend nöthig. Ronig Sigmund bewies nach biefer Richtung eine außerordentliche Thätigkeit, und es gelang ihm, bas große Concilium zu Konstanz zusammenzubringen (1414). Die Kirchenversammlung, in ihrer Dehrheit von ber Rothwenbigkeit einer Reform lebhaft burchdrungen, verfehlte inbeffen biefes Biel baburch, daß sie zunächst durch die Berdammung und hinrichtung des Johann Huß (1415) eine außerorbentliche Berwirrung verurfachte und nach Abfetung ber fcismatifchen Bapfte einen neuen (Martin V. ) mubite, bevor die Reform festgestellt mar. Die Deutschen, welche ihre Beschwerden in den Avisamentis nationis Germanicae nieberlegten, tamen allmählich in eine isolirte Stellung, und es gelang bem Bapfte, die einzelnen Rationen zu trennen und mit ihnen besondere Concordate abzuschließen. Auch mit D. ward (1418) ein folder Bertrag abgefchloffen, ber aber nie jur bollftanbigen Geltung getommen ift. Die einzige bittere Frucht ber Rirchenversammlung war ber gewaltige Aufftanb in Bohmen, ber fog. Suffitentrieg, beffen berheerende Wirkungen junachst auf D. fielen. Die Dhumacht bes Reichs als Gefammtheit trat in ben furchtbaren Ginfallen ber Bohmen, benen D. nicht zu wiberfteben vermochte, grell zu Tage, und Sigmund suchte vergebens vermittels einer allgemeinen Umlage (a Gemeiner Bfennig») eine allgemeine Rüftung zu Stande zu bringen. Er felbst war in unausgesetzten Gelbnothen, mußte bebeutenbe Fürftenthumer, wie Rurbrandenburg an bie Sobenzollern, veräußern und vermochte nicht zu hindern, daß fich im 2B. des Reiche auf Roften D.s die neuburgund. Macht ausbreitete. Inzwischen hatte bie Rirchenversammlung zu Bafel (feit 1431) bie Rirchenreform wieber aufgenommen und war im Wiberftand gegen Rom mit einer Reihe von Berbefferungen vorgefchritten, bie auch D. zugute tommen tonnten. Der nach Sigmund's Tobe gemählte Ronig Albrecht II. (f. b.), 1438-39, aus bem öfterr. Zweig ber Sabsburger, schien auch geneigt, die Durchführung biefer Reformen zu übernehmen, wiewol die turfürstt. Dligarchie in einer schwankenben Reutralitätspolitik ihr Beil fuchte. Die Reformen icheiterten aber nach Albrecht's rafchem Tobe an Friedrich IV. (f. b.), 1440-93, aus ber fteiermarkichen Linie ber Habsburger. Diefer jog eine Berftanbigung mit Rom ben Reformen bes Conciliums vor, wich Schritt vor Schritt, durch Zufagen und Gewährungen Roms ertauft, zurlid und ließ es schließlich geschen, daß burch das sog. Aschaffenburger Concordat (1448) die Nation auch um ben wesentlichsten Theil ber von Rom gegebenen Busagen gebracht ward. In feinen Erblanden geführdet und einflußlos, war Friedrich wenig geeignet, der Kaiferwurde ihren erblichenen Glanz wiederzugeben. Er ließ die Fürsten, Stäbte und Ritter im Reiche ungehindert schalten, fodag man baran bachte, ibm einen Rachfolger ober wenigftens einen Mitregenten zu feten.

Im B. burch die wachsende Macht Frankreichs gefährdet, im D. von den immer näher herandringenden Efirken bedroht, bedurfte D. dringend eines Schutzes gegen den in Auflösung begriffenen Berband des Reichs. Dies Gefühl sprach sich immer allgemeiner aus, namentlich seit Friedrich, um die Bahl seines Sohnes zum Nachfolger durchzuseten, den Bedürfnissen D.s mehr entgegenkommen mußte. Die Erwählung Maximilian's zum röm. König (1486) förderte die lange fruchtlosen Berathungen über den Landfrieden und das Kammergericht sowie den Abschluß des Schwählichen Bundes, der die Stütze des Landfriedens war. Die Reichstage seit 1487 besschäftigten sich mit der Aussiührung der polit. Resormentwürse, denen freilich Friedrich III.

Mit besserm Erfolg, wenn auch nicht ohne Opposition, nahm man die Sache nach Maximilian's L (1493-1519) Thronbesteigung wieder auf. Maximilian I. (f. b.) hatte nicht allein schon früher burch die Beirath mit ber Erbtochter Rarl's des Rühnen bon Burgund feinem Baufe bie Aussicht auf ben unermeglich wichtigen Befit bes neuburgund. Landergebiets eröffnet, fondern feine Berfonlichteit wedte auch für die Entwidelung bes Reichs die lebhafteften hoffnungen. In ber That ward auf bem Reichstage ju Worms 1495 ein großer Theil ber erfehnten Reformen burchgefest. Das Fehberecht marb unbebingt aufgehoben, ein cemiger» Landfriede eingerichtet und das Reichstammergericht, an beffen Zusammensetzung bie Reichsftande theilnehmen follten, hergeftellt. Für alle unmittelbaren Reichsftande follte biefer Berichtsbof erfte Inftang fein, mittelbare bahin appelliren tonnen. Dem Raifer wurde dafür als Reichshulfe die allgemeine Umlage, der fog. Gemeine Pfennig, bewilligt. Auch follte der Reichstag alljährlich auf einen Monat zusammentommen, um tiber Bollziehung bes Lanbfriebens, ber fammergerichtlichen Urtheile und über die Berwendung ber aufgebrachten Steuern ju machen. Statt bes letten Bunttes hatten bie Stunde vergeblich versucht, ein ftanbiges Reicheregiment neben dem Raifer burchzuseten. Die territoriale Macht war gegenüber bem Raiferthum ju folder Bebentung gelangt, daß ber Reichstag, auf bem jest bie brei Rorperschaften ber Rurfürften, Fürften und Städte ausgebilbet erschienen, offen baran benten tonnte, ben größten Theil der Regierungsgewalt felbst an sich zu nehmen und der Berfassung auch rechtlich die ständischariftokratische Form zu geben, die in dem territorialen Zustand D.s factisch ausgeprägt war. Indem Maximilian versuchte, ben Reft von monarchischer Mitwirtung fich zu erhalten, gerieth er mit jenen reichsftanbifchen Bestrebungen in einen Rampf, ber fich burch feine ganze Regierung hindurchzog. Sein Misgeschick in den auswärtigen Unternehmungen, namentlich in bem fog. Schwabentriege gegen die Schweizer (1499), und bas Bedürfniß einer thatigern Reichshülfe zwangen ihn, auf bem Reichstage zu Augsburg (1500) bie Ginfetzung eines permanenten Reicheregiments zuzugeben. Doch trat baffelbe nie recht ins Leben; vielmehr nahm ber Raifer nun eine immer feindseligere Stellung zu ben neuen reicheftunbifchen Inftitutionen ein. Der Bairifc-Bfalzische Erbfolgetrieg (1503-4) gab ihm in einem Augenblid, wo die Spannung amifchen ihm und ben Reichsftunben auf einen hoben Grad gestiegen mar, die gewünschte Belegenheit, in ben innern Reichsangelegenheiten wieber eine einflufreiche Stellung ju gewinnen und fich die Reichstände willfähriger zu machen. Gelang es zwar nicht, über ben Ausbau der Reichsverfaffung fich zu verständigen, so wurde doch auf dem Reichstage zu Köln (1512) noch eine wichtige Anordnung getroffen, welche die Handhabung des Landfriedens erleichtern follte: die Gintheilung bes Reiche in gehn Landfriedenstreife. Es follte bamit ber lofe Berband ber einzelnen Stude bes Reiche fefter zusammengekittet und ber Zersplitterung in zahllose Landeshoheiten ein Gegengewicht geschaffen werben. Freilich war ber größere Theil ber Sobeiterechte an die Territorialgewalten übergegangen, und die Landesfürsten waren burch die Landstände, die nun fast allgemein gur Ausbildung gelangt, fest mit ihren Territorien verwachsen. Der Umfang bes Reichs ericien noch groß genug, nur war ein Theil ber Reichstande eben nur noch jehr loder mit D. verknüpft. Go bie Besthungen in Italien und Savonen; so bie factisch bereits unabhängige Schweiz; so felbst die neuburgund. Lande. Im Nordosten verlor der Deutsche Ritterorden seine Bedeutung, und die von ihm eroberten Lande ftanden in Gefahr, bem flaw. Uebergewicht gu unterliegen. Maximilian's spatere Thatigleit ward größtentheils burch ben Krieg in Auspruch genommen, der sich an die Liga von Cambrai (1508) knüpfte, und aus dem allmählich eine Berwickelung ber meiften europ. Staaten erwuchs. Blieb in biefem Rampfe der Erfolg gering, fo war boch ber Raifer um fo gludlicher in ber friedlichen Ausbehnung ber Macht feines Baufes. Durch bie Beirath feines Sohnes Bhilipp mit Johanna von Caftilien wurden feinem Entel Larl, bem Sprögling biefer Che, bie fpan. Rronen erworben, mahrend

gaben Wiberftand entgegensette.

durch den Heirathsvertrag, den Maximilian im Ramen seines Entels mit dem Abnigshause von Bohmen und Ungarn schloß, dem Hause Habsburg die Aussicht auf den Besit dieser beise ben Kronen eröffnet ward. So bereitete sich jenes Uebergewicht der habsburgischen Hausmacht

bor, beffen Befft nach bes Raifers Tobe in ber Hand Rarl's V. fich vereinigte.

III. Bon der Reformation bis zum Westfälischen Frieden (1517—1648). Roch in die letten Jahre Maximilian's fielen die Anfänge ber reformatorischen Bewegung (f. Reformation), die fich in einer Reihe von borbereitenden Erscheinungen angeklindigt hatte. Seit den Kirchenversammlungen von Ronftang und Bafel war für die Kirchenverbefferung nicht nur nichts gefchehen, fonbern bie Disbrauche hatten fich gemehrt. Der neue Umichwung ber gefellschaftlichen Berhaltniffe, bas Bieberaufleben ber altclaffifchen Literatur, bie Erfindung ber Buchdrudertunft hatten die Schranken ber mittelalterlichen scholastischen Bilbung burchbrochen und ber ichon vorhandenen Opposition in ber Rirche felbst einen mächtigern Rudhalt gegeben. Die ersten Jahrzehnte bes 16. Jahrh. zeigen die größte Gärung in allen Kreifen bes beutschen Lebens; namentlich fundigt fich auf bem literarischen Gebiete ber Entscheidungstampf amifchen ber neuen Bilbung und ber alten monchischen aufe heftigfte an. Der flandalofe Ablaftram Tezel's war für Luther der Anlaß (31. Oct. 1517), in feinen 95 Thefen den Rampf gegen die rom. Rirche zu beginnen. Der Gindrud biefes Schrittes war ungeheuer. Die Ungeschicklichkeit ber literarischen Berfechter Rome, ber mislungene Berfuch bes Cardinals Cajetan, auf bem Reichstag ju Mugeburg (1518) Luther perfonlich jum Schweigen ju bringen, gaben bem Rampf eine immer wachsenbe Bebeutung, inbessen Luther felbst feit ber Disputation ju Leipzig (1519) in einen bewußtern Gegenfat jur ganzen rom. Rirchenautorität gebrangt war. Die Berfuche Roms, burch ben Rirchenbann bas Feuer auszulofchen, fchlugen gang fehl und vergrößerten nur die Niederlage des Papfithums. Inzwischen hatte nach Maximilian's Tobe die Raiferwahl zwischen Franz I. von Frantreich und Karl von Spanien, bem Entel bes Raifers, eine Beit lang gefchwantt, bis es gelang, bem habsburgifchen Bewerber bie Erwählung

zu sichern (Juli 1519). Eine Bahlcapitulation, die der neue Kaifer Karl V. (f. d.), 1519—56, beschwören mußte, follte einerfeits bas allerbings brobenbe Uebergewicht feiner auswärtigen Macht (er vereinigte die deutsch-habsburgischen Bestsungen mit dem burgund. und span.-ital. Erbe) von D. abhalten, andererfeits bie unter Maximilian verkummerten Reformen ber Reicheverfaffung, namentlich das Reichstammergericht und Reichsregiment, in ungeschmälerten Bollzug setzen. Karl V., von bem ein großer Theil der Nation eine vollsthumliche Schlichtung und Ordnung der Rirchenangelegenheit erwartete, war in zu viele auswärtige, D. frembe Intereffen verwickelt, als bag er bie nationalen hoffnungen, bie man auf ihn fette, hatte erfüllen konnen. Beber bie innere Bebeutung ber Sache war ihm flar noch felbft die Wichtigfeit bes Augenblick für bie polit. Stellung bes Raiferthums. Er begann bamit, um fich in ben bevorftebenben Rampfen mit Frankreich die Freundschaft bes Papftes zu fichern, auf bem Reichstage zu Worms (1521) über Luther die todtgeborne Reichsacht auszusprechen, und widmete dann seine ganze Thatigfeit dem Kriege mit Frantreich. Seinem Bruber Ferbinand trat er bie beutsch = bfterr. Befitzungen ab. Die Reichsregierung führte das Reichsregiment, das, statt die Reichsacht von 1521 burchzuführen, der reformatorischen Lehre freiern Spielraum ließ. Dagegen mistangen bie Bersuche ber Ritterschaft und ber Bauern, die religiose Bewegung zu einer burchgreifenden polit. Umwaljung ju benuten. Der Rrieg ber Fürften gegen Frang von Sidingen (1523) und bas Scheitern bes großen Bauernaufftanbes von 1525 gaben biefen Beftrebungen ben Tobes ftog. Indeffen breitete fich die neue Lehre immer weiter aus, und ber Reichstag zu Speier (1526) feste feft, bag bis jur Erledigung ber Glaubenssache burch ein Generalconcilium jeber afür fich alfo leben und regieren folle, wie ein jeber foldes gegen Gott und taiferl. Majeftat gu verantworten fich getraue». Die rom. tath. Bartei hatte fich indeffen auch fester aufammengeschloffen, und es gelang ihr, nachdem die reformatorische Lehre immer machtigern Anhang gewann, auf bem Reichstage gu Speier (1529) eine Burildnahme ber frühern Gewährungen burchzuseten. Die Anhänger ber neuen Lehre fetten bagegen eine Protestation auf, bie ben Angehörigen des luth. Bekenntniffes ben Ramen a Protestanten» erwarb. Der Raifer hielt jest die Zeit für geeignet, im Einverftundnig mit Rom bas neue Bekenntnig ju unterbruden; aber ber Reichstag von Augsburg (1530), wo die Protestanten ihm ihr Bekenntniß vorlegten, zeigte ihm erft bie Sturte bes Wiberstanbes, inbessen bie Berhultniffe zu Frankreich und zu den Türken es nicht rathsam machten, den Zwiefpalt im Innern des Reichs zu vergrößern. Auch hatten bie Brotestanten sich in dem Schmaltalbischen Bunde fester zusammengeschlossen.

Co warb ihnen benn (1532) ju Nürnberg ber erfte Religionsfriede gemahrt, ber bis ju einem allgemeinen Concilium bem neuen Befenntnig Dulbung berhieß. Bahrend ben Raifer die auswärtigen Berhaltniffe in Anspruch nahmen, erlangte der Schmaltalbische Bund, burch bie 1538 geftiftete tath. Liga unbehindert, bas polit. Uebergewicht in D., feste ben vertriebenen Bergog Ulrich von Birtemberg wieber in fein Land ein, beflegte ben Bergog Beinrich von Braunfdweig, und es breitete fich ber Protestantismus in Bittemberg, in Brandenburg, im Albertinischen Sachsen, in Pfalz-Renburg, in der Aurpfalz und in vielen andern Gebieten ans. Selbft das Ergftift Roln ichien ber neuen Lehre unterliegen zu muffen. Inzwischen hatte Rarl V. durch ben Frieden von Crespy (1544) seinen vierten Krieg gegen Frantreich glüdlich beendigt und war nun, im Ginverftandnig mit Rom, entschloffen, Die neue Lehre gewaltsam niebergubruden. Es gelang ibm, im Berbft 1546 Dberbeutschland ju unterwerfen, im Frubiahr 1547 den Aurfliesten von Sachsen bei Mühlberg zu überwinden und durch liftige Unterhandlungen ben Landgrafen Bhilipp von Beffen jur friedlichen Unterwerfung ju bringen. Die volit. Uebermacht, Die ber Raifer jest in D. entfaltete, erregte bei feinen bisherigen Berblindeten, Morit von Sachsen und bem Bapft, nicht geringere Unruhe, als sein Bersuch, burch bas Augsburger Interim (1548) ben Rüdtritt ber Protestanten jur alten Rirche herbeizuführen, bie Broteftanten im Reiche aufregte und erbitterte. Die Reformplane aber, die Karl V. felbst in Bezug auf die Rirche hegte, fanden nicht nur bei den Parteien, sondern auch auf dem feit 1545 eröffneten Trienter Concilium den heftigsten Widerstand. Die Behandlung, die Rarl ben gefangenen Fürften gutheil werben ließ, ward ber Bormand für Moris von Sachfen, im Sinverftändnig mit Frankreich den Raiser zu überfallen und ihn zu dem Friedensvertrag von Baffan ju nothigen (1552). Bergebens versuchte ber Raifer, ben Frangofen ben Befit ber brei lothring. Bisthumer, beren fie fich in biefer Rrifis bemachtigt, wieber zu entreifen; bie

Belagerung bon Det führte nicht jum Biele.

Rarf V. Abergab indeffen die Leitung ber Reichsangelegenheiten feinem Bruber Ferbinand. ber foon 1532 jum Romifchen Ronig ermählt worden war, und diefer folog bann ben Anasburger Religionesrieden (1555) ab. Nach Karl's V. freiwilliger Abdantung (1556) übernahm Ferdinand L (f. b.), 1556 - 64, die Raiferwürde. Der Religionefriede von 1555 gewährte ben Anhangern ber Augeburgifchen Confession bie friedliche Dulbung, ohne freilich alle Schwierigteiten ber Ausführung zu befeitigen. Den jest im allgemeinen geltenden Grunbfat, bag bem Lanbesherrn die freie Bahl feines Belenntniffes guftehe, wollten die Ratholiten nicht auf die geistlichen Mirsten anwenden lassen (Reservatum occlosiasticum), indessen die Brotestanten fich burch bie ftricte Anwendung bes Grundfapes, daß die Religion ber Unterthanen vom Landesherrn abhangig fein folle, beeinträchtigt fanden. Darin lag benn ber Reim ju gahllofen Streitigleiten, Die alles bffentliche Intereffe abforbirten. Die Reichsverfaffung, icon bor ber Reformation ein Ausbruck der vielköpfigen Territorialgewalt, war jest völlig zu einer Fürstenariftofratie geworben, welche bie religibfen Angelegenheiten wie alle andern in ihrem particularen und perfonlichen Intereffe ausbeutete. Es fehlte ber einige Mittelpuntt, ber, wie in Frantreich, Schweben, Danemart, England, bie religibse Frage hatte leiten können; auch auf biefem wie auf allen anbern Gebieten verfiel D. ber particularen Entwidelung. Es war bies um fo gefahrbrohender, als fich gerade jest die meisten benachbarten Staaten fester abgefchlossen hatten und nur D. ber offene Schauplat blieb, welchen die auswärtige Bolitit und die Bropaganba Roms zum Spielraum ihrer Interessen machen konnte. Die letztere namentlich hatte ihr hanptangenmert auf D. gerichtet. Seit ber Mitte bes 16. Jahrh. machte ber Brotestantismus immer größere Fortichritte, und nur die geiftlichen Fürsten, benen burch ben ageiftlichen Borbehalts bie gang freie Bahl ihres Glanbens ausnahmsweise nicht eingeräumt war, waren noch bas hindernig für ben vollständigen Sieg der neuen Lehre, die auch in die ofterr. Erblande machtig anfing vorzubringen. Dies zu hindern bot man in Rom alles auf; namentlich waren die Jefuiten, die auf ben Rangeln, Rathebern und in bem Beichtftuhl fich anfingen einzuniften, bie branchbarften Bertzenge einer Bolitit, welche auf fustematische und allmähliche Befehrung ber Brotestanten jur alten Rirche ausging. Die Protestanten felbft, bisher fast im alleinigen Befit ber wiffenschaftlichen und polemischen Mittel, fanden an der Bilbung und bem Geschid des neuen Ordens um fo gefährlichere Begner, als fie felbft untlug genug waren, fich burch Entzweining ju fchwachen. Richt nur die Anhanger ber fchweiz. Reformation lagen mit ben Antheranern im bitterften Streite, sonbern unter ben Lutheranern felbft hatte ber Geftengeift Spaltungen hervorgerufen, bie ben confequent und raftlos arbeitenden Wegnern jugute tamen.

Diese firchlichen Zerwürfnisse zwischen Ratholiten und Protestanten und im Kreise ber Protestanten selbst ließen für Berfolgung größerer polit. Interessen keinen Raum. Nicht nur baß im D. die Türken, im W. die Franzosen auf das Reich drückten, auch in anderer Hinsicht machte sich die Schwäche und Zerrissenheit sichtbar. Die frühere mercantilische Blüte war durch den seit der Entdedung von Amerika erfolgten Umschwung der Handelsverhältnisse gestört; die Macht der Hansestäder, namentlich Lübeck, war dem Uebergewicht der standinad. Königreiche erlegen; die Niederlande waren durch die Berkehrtheit der habsburgischen Hauspolitit erst an Spanien gefallen, dann zu einer eigenen polit. Existenz auf Kosten D.s gelangt; die Ostseprovinzen drohten dem slaw. Einsluß, der sie umgab, zu unterliegen.

Maximilian II. (f. b.), 1564 - 76, ber feinem Bater auf bem Kaiferthrone folgte, suchte vergebens burch vermittelnde Taftit bie Parteien im Frieden zu erhalten; die Entzweiung nahm an. Maximilian's Politit, welche ber Ausbreitung bes Protestantismus in Defterreich und Böhmen doch wesentlichen Borschub leistete, fand unter seinem Sohne Rudolf II. (f. d.), 1576-1612, ihr Ende. Der neue Raifer ftand unter bem Ginflug ber Jefuiten, und bie Tendenz der gewaltsamen Gegenreformation wurde jest unverhüllter verfolgt, zumal zwei der bebeutendsten jüngern Kürsten, Ferdinand von Steiermark und Maximilian von Baiern, mit Gifer für biefe Richtung wirtten. Die Uebergriffe, welche fich Maximilian gegen bie Reichsftadt Donauwörth erlaubte, gaben bas Signal zu ber Union, welche eine Anzahl prot. Fürsten (1608) abschloß, und die im folgenden Jahre die Stiftung einer schon vorher vorbereiteten tath. Liga hervorrief. Bei der Spannung, welche die julicher Erbfrage erregte, mare es ohne die Ermorbung Beinrich's IV. von Frantreich ichon bamals jum gewaltsamen Rampfe gefommen. Inbessen war Raiser Rubolf in seinen eigenen Erblanden gefährbet, hatte ben Böhmen in bem fog. Majestätsbrief (1609) freie Religionsübung gewähren müffen und wurde nur durch den Tod vor ber Schmach bewahrt, allmublich alle feine Kronen verloren ju feben. Gein Bruber und Nachfolger Matthias (f. b.), 1612-19, bisjett in Opposition gegen ben Raifer, war nicht im Stande, die Erbitterung ber Parteien ju gabmen ober auch nur auf eine ber beiben Parteien Ginfluß zu üben. Berletzungen bes Majestätsbriefs riefen in Böhmen (1618) eine Revolution hervor, welche ber augere Anftog zu bem Dreifigjahrigen Rriege (f. b.) in D. warb. Balb nach bem Ausbruch ftarb Datthias und hinterließ als Nachfolger in feinen Erblanden jenen Ferdinand von Steiermart, ber als eifriger Anhanger der jesuitischen Betehrungspolitit befannt mar.

Es gelang Ferdinand II. (f. b.), 1619 — 37, nicht allein unter ben schwierigsten Berhältniffen fich in Defterreich zu behaupten, fonbern auch, mahrend ihn bie Bohmen für abgefett erklärten, die Bahl zur beutschen Raiferwürde zu erlangen (Aug. 1619). Bon ber Liga unterftutt, warf er ben bohm. Aufftand nieder, bestegte (Rov. 1620) ben bort gewählten Segentonig Friedrich (f. d.) von der Pfalz und nöthigte die Union sich aufzulösen. Sofort begann nun die Politik ber gewaltsamen Gegenresormation in Böhmen und Desterreich wie in den übrigen occupirten Theilen D.s rudfichtelos zu walten, fodaß bem Auslande, erft ber ban. Krone (1625-29), dann Schweden und Frankreich Anlaß geboten ward, sich in die deutschen Angelegenheiten einzumischen. Ferdinand II. hatte inbeffen bie Abhängigfeit von der Liga abzuschütteln gewußt, und burch Balbftein einen felbständigen militarischen Ginfluß im Reiche erlangt; er ließ sich aber (1630) bewegen, ben Felbherrn zu entlaffen, nachbem er turg gubor ben Führer ber Liga unzufrieden gemacht und zugleich burch bas höchst unkluge Restitutionsebict (1629) das prot. Intereffe gegen fich herausgeforbert hatte. Dies erleichterte bem fcmeb. Rönige Guftav Abolf fein Unternehmen auf D., bas einerfeits ber Berftellung bes bebrouten Brotestantismus galt, anbererfeits bem fcmeb. Ginflug eine Stelle in ber europ. Politit erringen follte. Unter fcmierigen Berhaltniffen brach fich ber Schwebentonig Bahn nach Sachsen, warf die ligiftische Macht bei Breitenfeld (1631) nieder, brang siegreich nach bem Rhein, nach Schwaben und Baiern und schlug die Kaiserlichen bei Lützen. Dhne den frühen Tod Gustav Abolf's (1632) wäre vielleicht die beutsche Krone von ben Sabsburgern auf die Bafa ihertragen worden. Aber auch Ferdinand's eigener Feldherr Walbstein trug fich mit ehrgeizigen Entwürfen, benen man in Wien nur durch feine Ermordung (1634) glaubte begegnen ju konnen. Nachbem Schweben und Frankreich fich einmal in die deutschen Berhaltniffe eingemischt, war die herftellung bos Friedens so leicht nicht möglich. Zwar gelang es dem Kaiser, nach dem Siege bei Nördlingen (1634) wenigstens einen Theil ber Protestanten burch ben Frieden bon Prag zu gewinnen (1635); aber folange die Grundfate des Restitutionsedicts nicht völlig und unbedingt aufgegeben murben, mar es ber ausmärtigen Intervention leicht gemacht, bon Rrieg zu verlangern.

So wäthete auch nach Ferbinand's Tode unter Ferdinand III. (f. b.), 1637—57, ber furchtbar verheerende Krieg noch fort. Der Wohlstand und die Bevölkerung eines Theils von D. ging barüber zu Grunde; die blüthenbsten Gegenden, z. B. am Rhein, Main und Recar, lagen öbe. Roch dauerte der Krieg fort, als man bereits zu Münster und Osnabrück den großen Friedenscongreß eröffnet hatte, der nach mehrjährigen Unterhandlungen (1648) zu dem Westfälischen Frieden (f. d.) führte. Den Protestanten, auch denen des reform. Bekenntnisses, ward jetzt die religibse Gleichstellung gewährt, die vertriedenen Fürsten wurden wieder eingesetzt, aber freilich um den hohen Preis der völligen polit. Ohnmacht des Reichs. Das intervenirende Ausland, Schweden und Frankreich, ließen sich mit deutschem Lande reichlich bezahlen, und im Innern ward die volle Selbständigkeit der Landesfürsten gesetzlich sessgestelt.

IV. Bom Beftfalifden Frieden bis gur Grunbung bes Deutschen Bunbes (1648-1815). Durch ben Abichlug bes Westfälischen Friedens mar bie einheitliche Antorität bes Raiferthums zu einer leeren Form, bas Reich in einen ziemlich lofen Staatenbund umgewandelt und die landesfürfil. Gewalt aller Schranken entledigt worden. Die Reichstage waren icon feit ber Reformation wegen ber Feinbicaft und Spannung awischen Ratholiken und Brotestanten nicht mehr regelmäßig von ben Fürften besucht worben; nach bem Weftfälischen Frieden tam nur noch einer in alter Beise zu Stande und der « jüngste Reichstagsabichied » vom 17. Mai 1654 blieb ber lette. Statt beffen begann feit 1663 ber perpetuirliche Reichstag ju Regensburg, und die Fürsten, welche burch ihre Abgeordneten fich bertreten ließen, ericienen nicht mehr perfonlich. Die Berhandlungen felbst murben mit fo pebantischer Umftandlichteit gepflogen, bag für alle bringenben Angelegenheiten von bort feine Gulfe mehr gu erwarten mar. Der Raifer jog fich faft ausschließlich auf feine Erblande gurtid und murbe bem Reiche immer frember; bagegen fteigerte fich ber Ginfluft bes Anslandes in einem unheilvollen Dage. Richt nur wurden fast alle wichtigern Streitfragen ber großen enrop. Politik in D. ausgefochten, sondern auch auf Bildung und Gesittung ber Nation tibten die Fremden, namentlich Frankreich, einen beklagenswerthen Ginfluß. Dagegen bildete fich in einzelnen deutfchen Territorien eine beachtenswerthe Selbständigfeit aus; fo namentlich feit bem Auftreten bes Grofen Rurfürsten in Brandenburg-Preugen. Das Reich felbst freilich, zwischen Türken, Frangofen und Schweben eingeengt, nahm in ben folgenden Berwidelungen nur eine paffive Stellung ein, zumal ein großer Theil ber westbeutschen Fürsten mit Frankreich im Bunbe war, und es deshalb fogar Mühe koftete, nach Ferdinand's III. Tode die Erwählung von dessen zweitem Sohne Leopold I. (f. b.), 1658 — 1705, burchzuseten. Selbst bie Bergrößerungefriege Ludwig's XIV. gegen Spanien (1666 — 68) und Holland (1672—79) waren nicht im Stande, bas Reich aus feiner Schlaffheit aufzurütteln und von der Gefahr, bie aus Weften brobte, zu überzengen. Rur Friedrich Wilhelm von Brandenburg nahm an dem Kampfe mit Ehren theil und foing die Berbundeten Frantreichs, die Schweben, bei Fehrbellin (1675); aber ber Egoismus und die Erbarmlichfeit ber Politit ber beutschen Fürsten brachten ihn um die Früchte feiner Erfolge. Ludwig XIV., ber die Schwäche des Reichs hatte kennen lernen, wagte jest mit ben Reunions (f. b.) herborgutreten und mit unerhörter Dreiftigfeit bas Reich ju berauben. Selbst die Begnahme von Strasburg (1681) war indessen nicht im Stande, eine Erhebung bes Reichs hervorzurufen. Erst als Ludwig XIV. bas Aussterben der Simmern'schen Linie in ber Bfala (1685) ju neuen Brutenfionen benutte und ben Rrieg gegen D. mit unmenfchlichen Berheerungen ber westbeutschen Grenzlande begann (1689), nahm auch D. thätigen Antheil an ber großen Berbindung gegen Frankreich, beren Seele Wilhelm III. von England mar. Hreilich gelang es D. nicht, in dem Frieden von Ryswijk (1697) Genugthuung für die frühern Arantungen zu erhalten, vielmehr ward burch die Ryswijter Claufel ein neuer Anlaß zu innern Zerwittfniffen hereingeworfen. Das Berfahren der neuen pfalz. Kurfürstenlinie, die in einer faft gang prot. Bevölkerung nach jefuitischem Rathschlag beispiellose kath. Bebruckun= gen ubte und nach ber Ryswifter Claufel gegen 2000 prot. Gemeinden um ihr Gigenthum zu bringen fuchte, rief einerfeits die alten firchlichen Banbel wieber hervor, anbererfeits gab es Breußen bei diesem wie andern Anlässen die Gelegenheit, fich als Schützer der prot. Interessen in D. geltend zu machen.

Bahrend das Kaiserhaus durch seine Kämpse gegen die Türken und Ungarn in Anspruch genommen war, suchte Ludwig XIV., wiewol erschöpft, nach dem Aussterben des span. Zweigs der Habsburger auch die span. Krone an sein Haus zu bringen. Der darüber ausbrechende Ethsolgekrieg wurde wieder zum großen Theil auf beutschem Boden ausgekämpst, während zugleich im R. und O. der Nordische Krieg (f. d.) des Schwedenkönigs Karl's XII. auf D.

brudte. Doch gelang es in dem Spanischen Erbfolgefriege, wo Baiern und Roln ju Frantreich, bas Reich jum Raifer ftand, England eifrig an bem Rriege theilnahm, die Macht Ludwig's XIV. zu brechen. Die Siege bei Dochftabt (1704), Ramillies (1706), Malplaquet (1709) fcmachten Frantreich ungemein, und es schien einen Augenblid, als werde ber neue Raifer Jofeph I. (f. b.), 1705-11, in einem rühmlichern Frieden die frühern Berlufte bee Reichs wieber gut machen. Allein man verfaumte ben rechten Moment, und nach Joseph's I. Tobe, bem Rarl VI. (f. b.), 1711-40, folgte, wurde burch ben Babener Frieben (1714) bem Reiche feine von ben erwarteten Entschädigungen erworben. Doch war in biefen jüngften Rampfen bas neue ofterr. Gebiet gebilbet und befestigt, die Militurmacht Breugens wefentlich geforbert worben. Inzwischen hatte ber Ausgang bes Norbischen Rriegs zwar bie Uebermacht Schwebens gebrochen, aber bafür mar Rufland ber Weg in bie europ. Politit gebahnt und biefes als gefährlicher Nachbar im Often D. naher gertidt. Der Abschnitt, ber zwifchen bem Ende bes Spanischen Erbsolgetriege und bem Tobe Rarl's VI in ber Mitte liegt, ift nur baburch bebeutend, daß in diefer Zeit der feit 1701 jum Königreich erhobene brandenb. - prenf. Staat bie militärische und finanzielle Organisation erschuf, auf beren Grundlagen nachher Friedrich II. feine europ. Macht aufbaute. Die Schwäche bes Reichstörpers tritt auch in biefer Zeit immer greller hervor. In ben Rampfen mit den Türken wie in dem Kriege mit Frankreich (1733-35) blieb D. abermals im Nachtheil, so wenig auch die beiden Gegner ihre frühere Furchtbarkeit bewahrt hatten. Im Innern des Reichs war die Politik, deren Schöpfer Ludwig XIV. gewesen, fast ohne Ausnahme zur herrschaft gelangt. Die Art von monarchischem Absolutismus, wie fie in Frantreich geltend geworden, fammt ben fclimmen Buthaten ber Gunftlings- und Maitressenwirthschaft überwog an den meisten deutschen Bofen; Bildung, Sitte und Mode in ben herrschenden Kreisen der Gesellschaft ward nach franz. Borbildern gestaltet. Bon den beutfchen Staaten ftand fast nur das junge Konigreich Breugen in einem Gegenfate zu biefer Entartung und bot bei aller bespotisch - militärischen Form bas Bilb einer fürforglichen und fparfamen Regierung, die alle folummernden Rrufte bes Bolls zu weden und bem fleinen Staat eine moralische Bedeutung zu schaffen wußte, welche dessen territorialen Umfang weit überftieg. Aber auch im Schofe ber Nation felbst regte fich bie Reaction gegen bie geistige Berrfchaft, Die bas Austand ubte. Dit bem Anfang bes 18. Jahrh. begann erft in fleinen Rreifen, bann immer mächtiger und ausgebehnter bie Opposition gegen die höfisch - franz. Bilbung und Sitte zu erwachen, bis es allmählich bem wiedererstarkten Geiste ber reformatorischen Bewegung bes 16. Jahrh. und ben Ginwirtungen ber claffifchen Literatur bes Alterthums gelang, bas frembe Joch zu überwinden. Mit diefer innern Umwälzung trafen große außere Ereigniffe auf bem polit. Gebiete aufammen.

Kaiser Karl VI. starb 1740, und mit ihm erlosch ber habsburgische Mannsstamm. Um feiner Tochter Maria Theresia (f. b.) bas Erbe bes Saufes zu fichern, hatte er bie Bragmatische Sanction (f. b.) aufgerichtet, die freilich gegen den ungeduldigen Chrgeiz ber Nachbarn und Bratenbenten fein gureichender Schut war. In demfelben Augenblide hatte Friedrich II. ben preuß. Thron bestiegen und brannte bor Begierbe, bem inngen Staate auch auferlich bie Machtstellung zu erwerben, zu ber ihn die vorangegangenen Regierungen gleichsam hingebrängt hatten. Baiern und Sachsen machten Erbanspruche, welche von ber franz. Politik benutt wurben, um die Macht Desterreiche zu schwächen. Karl Albert von Baiern wurde burch frang. Protection als Raiser Karl VII. (gest. 1745) gewählt, indessen Friedrich II. mit Geschick und Rafchheit Schlefien occupirte. In bem Rriege, ber nun mit geringer Unterbrechung bis jum Aachener Frieden (1748) fortdauerte, gewann nur Preußen, das mit verhältnißmäßig geringen Opfern den Besity von Schlesien ertaufte. Gegen die übrigen Feinde hatte fich Maria Theresia burch Muth und Thatigfeit mit Erfolg behauptet, und auch für ihren Gemahl, Frang von Lothringen, als Franz I. (f. b.) bie Erwählung jum beutichen Kaifer burchgefett. Während fie bie einzelnen öfterr. Befigungen zu einer festern Ginheit zu verbinden suchte und im Innern ein geordneteres und fürsorglicheres Regiment herstellte, ward Friedrich II. in Prengen der Grunder einer mit Recht bewunderten Staatsverwaltung, einer finanziellen und militarifchen Organisation, welche bem Meinen Staate eine europ. Bebeutung ficherte. Die Pflege aller friedlichen Thutigleiten bes Bolts, ber Gifer, womit fich hier bie absolute Gewalt bes Ronigthums ber materiellen Wohlfahrt bes Landes zuwandte, ber bei aller bespotischen Form gewährte Sout ber Freiheit und bes Rechts machten Breugen zum Mufterftaat in D., dem bald eine Menge von andern Regierungen nacheiferten, und begründeten bie moralifche Macht, bie Breufen bis zu Friedrich's Tode und felbst nachher noch in D. und außerhalb behauptete. In bem

Berhältniß freilich, als Preußen ben Einfluß, ben einst das Kaiserthum und das Haus Habsburg besessen, an sich zu bringen wußte, steigerte sich die Rivalität und Feindseligkeit zwischen Desterreich und Preußen, und bildete sich jener Dualismus zweier Großmächte im Reiche aus, ber bis heute sortbesteht. Das Bestreben Desterreichs, die junge preuß. Macht wieder zu der frühern Bedeutungslosigkeit herabzudrücken, und die natürliche Abneigung der alten europ. Mächte gegen den preuß. König und seine umwälzende Politik sührten zu dem Siedensährigen Kriege (1756—63), in welchem Preußen, nur von England unterstützt, den Kampf gegen Rußland, Frankreich, Desterreich und das Deutsche Reich glücklich bestand. Die alten Formen des Reichs hatten in diesem Consticte vollends alle moralische Bedeutung verloren; Desterreichs Stellung in D. war wesentlich geschwächt, Preußen dagegen der leitende Mittelpunkt in dem sich auslösenden Reiche geworden. Die preuß. Militärmacht galt nun sür die erste in Europa.

Für D. wurde biefer Umschwung ber Bolitit, ber ploplich wieber einem beutschen Staate eine answärtige Geltung verschaffte, um fo mehr bebeutenb, je muchtiger jugleich in berfelben Beit der Beift ber Ration burch die Umgestaltung ber gangen Bilbung und Cultur angeregt worden war. Defterreich gab inbeffen ben Gebanten nicht auf, feine Stellung in D. wieber zu erringen. Als Joseph II. (s. b.), 1765 — 90, seinem Bater Franz I. in der Raiserwiirde gefolgt war, versuchte er zunächt in seiner kaiferl. Stellung wieder einen Einfluß auf D. zu erlangen, was freilich bei ber Geftaltung bes Reichs und feiner Berfaffung, und bei bem Gegengewicht, das in Breugen lag, fich als unausführbar erwies. In feinen Erblanden begann bann Joseph, allerdings ohne die Borarbeit, bie Friedrich's II. Borganger biefem geschaffen, und ohne die ftaatsmannifche Ruhe und Befonnenheit bes preug. Monarchen, ein ahnliches Softem ber Reform durchzuführen wie in Preugen, nur viel gewaltsamer und durchgreifenber. Durch Beschrändung ber firchlichen Macht Rome, burch Aufhebung vieler Sunberte von Ribftern, durch Abichaffung ber Leibeigenichaft, durch Reformen im Gebiete ber Befetgebung und Justia, durch Berbesserung bes Unterrichts, durch Toleranz gegen die Nichtlatholiten, durch Erwedung und Forderung ber materiellen Krafte brachte er in Defterreich eine Umwälzung hervor, beren Birfungen trot machtiger entgegengefetter Stromungen nicht verloren gingen. Um jeboch in D. wieder eine überwiegende polit. Stellung ju erlangen, gab es fein anderes Mittel als die Bersuche Joseph's, sich durch Baiern zu vergrößern. Allein sowol sein Plan, nach dem Aussterben der jungern Bittelsbach'ichen Linie (1777) einen Theil bon Baiern als Erbe anzufprechen, ale auch ber Gebante eines gandertaufches mit Rarl Theobor von Pfalgbaiern ward durch Friedrich II. vereitelt. Das erfte mal griff Friedrich zu den Waffen (1778) und uöthigte Joseph in dem Teschener Frieden (1779), fich mit einer Aeinen Abtretung Baierns au begnugen; bas andere mal ftiftete er (1785) ben Fürftenbund (f. b.), ber die meiften Meinern Fürsten en Preußen tumpfte und jugleich ben freilich nicht ausgeführten Gebanken enthielt, eine engere faatliche Berbindung unter Preugens Führung ju gründen. Glücklicher waren Defterreich und Breugen in ihrem Bestreben, ihren Umfang ju vergrößern burch bie Theilung Bolens (1772), die fie im Sinklange mit Rugland und vorzugeweise auch jum Bortheil Rußlands vornahmen. Joseph II., nachdem ibm feine Blane in D. vereitelt waren, jog fich auf seine Erblande gurud und suchte bort eine festere Centralisation und Germanifirung ber berschiedenen Länder und Rationalitäten durchzuführen, wobei er fich freilich neue Feindseligkeiten wedte. Mitten in ben Rampfen, die ihm dies bereitete, und einem Arlege mit ben Turten ftarb er in dem Angenblide (1790), wo die Frangofifche Revolution den gangen Bestand Europas au erfchüttern brohte. Während die westl. Gebiete des Reichs bei einer Berührung mit der Revolution fehr gefährbet maren, ließen fich bie beutschen Grogmachte bon ben Emigranten und von ber Beforgnig bor bem revolutionaren Beifte zu einem Invafionefriege gegen Frantreich bestimmen. Raifer Leopold II. (f. b.), 1790-92, erlebte ben Ausbruch bes Rampfes nicht mehr; er war seinem Sohne und Rachfolger Franz II. (1792-1835) als Erbtheil befcieben. In Preußen war auf Friedrich b. Gr. beffen Reffe, Friedrich Wilhelm II. (1786-97), gefolgt, beffen außere und innere Bolitit fich mehr eignete, bie moralifche und materielle Racht feines Borgangers zu bergeuben als zu bermehren. Der erfte Felbzug nach Frankreich (1792) enbete ohne Blud und Ruhm. (S. Revolutionefriege.) Die Rriege ber folgenben Jahre wurden, bei entschiebener materieller Ueberlegenheit ber beutschen Großmächte, burch ben alten Zwiefpalt zwifchen Defterreich und Preugen verborben. Wie bann Breugen in bem Frieden von Basel (1795) fich mit der Frangösischen Republit aussöhnte und gegen die Preisgebung bes linten Rheinufers fich felbft Bortheile gufagen ließ, folgten biefem Beifpiele erft mehrere fleinere Fürften, bann, nach erfolglofen Rampfen in Italien und D., auch Desterreich

in dem Frieden von Campo-Formio (1797). Der Rastabter Friedenscongreß zeigte D. in seiner innern Zerrissenheit und beherrscht durch fremden Einfluß. Nachdem ein neuer Arieg, den Oesterreich mit Rußland, England und Neapel gegen Frankreich sührte (1798—1801) erfolglos geblieben, bestätigte der Friede von Luneville die Spoliation D.s. Unter russ, und franz. Bermittelung nahm man das Entschädigungsgeschäft vor (1802—3), und durch die Säcularisationen wurden die geistlichen Fürstenthümer beseitigt. Desterreichs Einfluß ward noch mehr geschwächt; dagegen sahen sich die Berbündeten Frankreichs, von Preußen an die zu ben kleinen süd- und westbeutschen Fürsten, reich entschädigt.

Der Reichsbeputationshauptschluß (f. d.) genehmigte die Revolution, wodurch bas Raiserthum thatfachlich bereits beseitigt, ber beutsche Süben und Westen an bas Interesse Frankreichs und Napoleon Bonaparte's gefnüpft warb. Die völlige Nichtigkeit bes Reiche als eines polit. Rörpers gab fich in grellen Bewaltthaten Frankreichs tund, wie ber Befetung Sannovers (1803) und ber Wegführung bes Bergogs von Enghien von beutschem Boben. Die Errichtung bes Napoleonischen Raiserthums, die Uebergriffe des neuen Imperators in ber Schweig, Italien und Holland, die Beherrichung bes Subens und Beftens von D. burch frang. Ginflug riefen eine neue Coalition hervor (1805), in welcher Defterreich gegen Rapoleon, die stibbentschen Fürsten mit ihm ftanden. Der unglückliche Ausgang bes Kriegs vergrößerte in bem Presburger Frieden (Dec. 1805) Baiern, Burtemberg und Baben mit ben von Defterreich vollends losgeriffenen Besitzungen im beutschen Guben und fchuf aus ihnen eine Mittelmacht, wie fie Frankreich im Kampfe gegen Desterreich und Breußen bedurfte. Diese Mittelmacht, aus den füb- und westdeutschen Staaten bestehend, erhielt (Juli 1806) auch äußerlich eine Form in dem Rheinbund (f. d.), welcher ein Drittheil bes beutschen Territoriums in ein Basallenverhältniß zu Frankreich brachte. Franz II., ber schon 1804 mit Rücksicht auf die Bedeutungslosigkeit ber beutschen Raiferwiirbe als Franz I. (f. b.) ben Titel eines Raifers von Defterreich angenommen hatte, legte nun die Raiferwürde formlich nieder (Aug. 1806), nachbem bas Reich bereits thatfächlich aufgehört hatte zu existiren. Durch ben Rheinbund mar eine große Angahl Meiner Reichsfürsten vermittels der Mediatisirung verschlungen und auch andere Reichsstände, wie namentlich die Städte und die Ritterschaft, ihrer Selbständigkeit beraubt worden. Die Folge war die Bereinigung zu größern und uniformern Staatsförpern wenigstens in Keinern Kreifen. Es tam mit bem Rheinbund einerfeits die frang. Berwaltung und die Napoleonische Art des Regierens nach D. herüber, andererseits aber auch manche wirkliche Reform, die aus den Ideen ber Frangofischen Revolution geschöpft war. Der alte Wust ward in eine garende Bewegung gebracht und neue Bedürfniffe und Gedanken im Bolke geweckt. Der nächste Zustand freilich blieb furchtbar brudend durch franz. Bolizei - und Solbatendespotie, zumal feit Preußen zu spät versucht hatte, sich von der Napoleonischen Herrschaft loszumachen, und nach einem unglücklichen Kriege (1806—7) in dem Frieden von Tilsit die Hälfte des Landes einbüßte.

Indeffen wurde gerade diefe Ratastrophe ber Anfang einer beffern Beit. Je mehr die frang. Gewaltherrschaft fich gegen alles Menschliche und Nationale verfündigte, besto reger wurde bie langsam erwachende Opposition des deutschen Bollsgeistes, defto leichter verstummten bie alten Giferfüchteleien und Feindseligkeiten. Die Nation hatte burch die Bilbung bes 18. Jahrh. eine innere Umgestaltung erlebt, die jest anfing, sich auch auf dem polit. Gebiete geltend zu ma= chen und der Frembherrschaft entgegenzuwirken. Auch brangte der Umfturz der letzten Zeiten von felbst barauf hin, einen neuen und beffern Ban aufzurichten. So gab in Breugen bie Rataftrophe von Tilfit ben Anftog zu einer vollftanbigen Reorganisation bes alten Staatswefens burch Stein (f. b.) und Scharnhorft (f. b.); fo begann man auch in Defterreich unter bem Ministerium Stadion reformirend einzugreifen und neue Rrafte im Staate und im Bolle ju erweden. Zwar gelang es nicht, in bem Kriege von 1809 bie Rapoleonische herrichaft gu brechen, vielmehr vergrößerte ber Wiener Friede (14. Oct. 1809) bie Macht ber rheinbundis fchen Bafallen Frankreiche, und es konnte nicht gehindert werben, daß felbst die gange Nordfeekuste D.s burch ein kaiferl. Machtgebot (1810) mit Frankreich vereinigt ward. Aber der Krieg bon 1809 hatte ben beutschen Waffen weit mehr Ruhm gebracht als alle Rampfe feit 1792. Die Bolkserhebungen in Tirol und Nordbeutschland gaben bereits von der Umwandlung des öffentlichen Beiftes ein überrafchenbes Beugnig ab, mabrend ber gefteigerte Drud bes Rapoleonischen Shstems und die blutige Bestrafung und Berfolgung aller Gegner und Misliebigen bie innere Garung steigerte. Das Mislingen ber Expedition nach Rufland 1812 gab endlich bas Beichen zur Erhebung. Nach Port's (f. b.) Capitulation, nach bem Beispiel patriotischer Aufopferung ber Dftpreugen brach ber nicht mehr gu banbigende Beift bes Baffes gegen bie

Fremden und die Begeisterung für nationale Unabhängigkeit hervor und rif erft Breufen, bann auch das übrige D. mit fort. (S. Ruffifch-beutscher Krieg von 1812-15.) Zweimal beflegt, mußte Frankreich in ben beiben Parifer Friedensschluffen bie feit 1792 von D. losgeriffenen Befigungen gurudgeben, behielt jeboch gegen bie Erwartung ber beutichen Batrioten die früher auf Rosten D.8 gemachten Eroberungen inne. Die von Napolcon vertriebenen Fürften waren wieber eingefett worben. Preugen ward für feine Berlufte mit Schwebifch. Bommern , bem Rheinlande und einem Theil von Sachsen entschäbigt; Bannover tam an bie Belfen jurud; Lauenburg ward mit der Krone Danemart verbunden, das gum Groffherzogthum erhobene Luremburg mit den Riederlanden verfnüpft. Desterreich erhielt Salzburg, Dirol und Borariberg gurlid, während die einzelnen Rheinbundftaaten ihre Befitungen behielten sber mit geringen Abtretungen arrondirt blieben. Rur bas Ronigreich Beftfalen, Die Großherzogthumer Berg, Burzburg und Frankfurt, die Fürftenthumer Ifenburg und Legen berfdwanben, und Sachsen verlor bie Salfte feines Gebiets. Medlenburg, Beimar und Olbenburg wurden gu Großherzogthumern, Die Stadte Frankfurt, Bremen, Samburg und Lubed ju Freien Stabten erhoben. Die für D. wichtigfte Schöpfung, die aus bem Biener Congreffe (f. d.) hervorging, war aber die Errichtung des Deutschen Bundes vom 8. Juni 1815.

V. Bon ber Grunbung bes Deutschen Bunbes bis auf bas Jahr 1848. Die nene Bunbesverfaffung blieb binter ben Erwartungen weit jurud, mit welchen man im Laufe ber großen Rampfe fich getragen hatte. Es waren bamals viel kuhnere und burchgreifendere Borschläge einer Reorganisation D.s gemacht worden. Namentlich waren in allen frühern Entwilrfen größere Garantien bes Rechtsschutes aufgestellt; aber man hatte fich barüber fo wenig einigen tonnen wie über bie andern Detailbestimmungen einer Bundesverfaffung; es blieb vorerft bei Grundzügen, über bie man fich am 8. Juni 1815 verftanbigte. Was fo mit Mühe zu Stande getommen, war natürlich fehr unvolltommen, und einzelne ber beitretenden Glieber er-Narien felbst, daß fie es nur als den Anfang einer weitergehenden Reform betrachteten. Bielt man biefen Gedanten einer Erweiterung und Berbefferung feft, ging man in ber Banbhabung der neuen Berfassung aufrichtig ju Werte, fo war immerhin gegenüber der letten Periode des alten Reichs ein großer Fortschritt gemacht und ein Boben gewonnen worden, auf bem fich eine gebeihliche Ordnung aufrichten ließ. Das Gefühl bes Misbehagens, welches ber Ausgang bes Rampfes gewedt, fteigerte fich, ale die Wieberherftellung ber alten Antoritäten immer mehr auch au einer Berftellung verhafter Diebrauche benutt warb, und die Regierungen mit Gemahrung der verheißenen Freiheiten entweder gurudhielten oder ihre Bufagen nur targ und langfam erfüllten. Zwar traten mehrere beutsche Regierungen, wie Naffau (1815), Sachsen Weimar (1816), Baiern (1818), Baben und Burtemberg (1819), mit constitutionellen Berfassungen hervor; aber gerade die größern Staaten, namentlich Preußen, das noch in der Berordnung vom 22. Mai 1815 eine allgemeine Nationalrepräsentation in Aussicht gestellt hatte, zögerten mit ber Erfüllung. Materielle Misftande, theils folche, wie fie fich infolge vieljahriger Kriege von felbft ergeben, theile andere, bie aus ber neuen Lage ber Boll- und handeleverhaltniffe (3. B. bem preug. Grengjoll vom 5. Sept. 1818) entfprangen, vermehrten bas Gefühl bes Disbehagens, das auf der Nation lag. Die Partei der Rudfehr jum Alten verfehlte nicht, burch Anklagen und Denunciationen gegen die nationale und freifinnige Richtung die borhandene Spannung zu fleigern. Die Regierungen begannen mit Mistrauen erfüllt ju werben. Einzelne Extravagangen ber ftubirenben Jugend, namentlich bas Wartburgsfest (1817), wurben benutt, die Gefahren des in D. vorhandenen revolutionaren Geiftes in übertriebenem Lichte barzuftellen. Die Ermordung Rotebue's durch Sand (23. Marz 1819) schien diese Auffaffung gu bestätigen und diente vortrefflich gur Unterstützung ber Tenbengen, welche auf bie Rindfehr zu ben alten Buftanben hindrangten. Die Rarlebaber Befchluffe (f. b.) bom 20. Sept. 1819, die erfte Erniebrigung bes Bundestags, ftellten die Universitäten unter polizeiliche Aufficht, fichrten bie Cenfur zurud, erklärten ben conftitutionellen Berfaffungen ben Arieg und foufen die Central-Untersuchungscommiffion ju Mainz, beren Aufgabe es war, bie geheimen Berbindungen und die in ihnen verstedten Demagogischen Umtriebe (f. b.) aufzuspüren. Roch in bemfelben Jahre trat auch in Preußen durch den Austritt W. von Humbolbt's und Bogen's ein Bechfel im Ministerium ein, ber bie bevorstehende Systemeveranderung antunbigte. Inzwischen war die Bundesverfassung durch die Wiener-Schlus-Acte vom 8. Juni 1820 erganzt worben; aber auch biefe Erganzungen waren burch bie herrichenbe polit. Strömung eingegeben, nicht, wie man 1815 es erwartet, auf eine freifinnige und volksthümliche Entfaltung berechuet. Gine Beit lang bekumpften fich noch im Bunbestage die beiben entgegengesetten Rich-

tungen, bis es gelang, auch aus ihm die eine freiere Politit vertretenden Berfonlichkeiten au entfernen und ihn zum unbedingten Trager ber Bestrebungen zu machen, die in Desterreich und ber Bolitit bes Fürften Metternich ihren Mittelpunkt hatten. Breugen ließ fich immer williger von dieser Bolitik ins Schlepptau nehmen, indessen die mittlern und Meinern Staaten noch turze Zeit ben constitutionellen Gegensatz gegen ben Absolutismus der Großmächte festzuhalten fuchten. Aber die allgemeine Strömung europ. Reaction, von den Regierungen solibarisch geförbert, von ben frifd erwachten abelichen und hierarchifden Tenbengen unterftutt, war in fiegreichem fortfcreiten und brachte auch biefe liberale Opposition ber Aleinstaaten allmählich zum Schweigen. Erft die franz. Julirevolution von 1830 wirkte erschütternd und entwuthigend auf die reactionaren Bestrebungen, auf die Bertreter bes Gegensages aber machtig anregend ein. In D. trat jest der oppositionelle Geist mit unerwarteter Starke hervor: theils durch sturmische Agitation, theile burch gewaltsame Auflehnung murben bie fleinern beutschen Regierungen ju Concessionen gezwungen, mabrend die Grogmachte burch die in Bolen ausgebrochene Revolution im Schach gehalten waren. Jest erhielten Rurbeffen, Braunfdweig, Bannover und Sachfen Reprafentatibverfassungen. In andern Staaten wurde die freie Preffe eingeführt und die Gesetzebung im Sinne bes Liberalismus umgeftaltet. Ginzelne Uebertreibungen, wie fie fich 3. B. auf bem Sambacher Refte tunbgaben, murben aber febr balb für bie Regierungen Sanbhaben, energifch ein-Bufchreiten und die gemachten Conceffionen durch Bundesmaßregeln wieder aufzuheben (1832). Bas bann weiter folgte, diente, wie das Frankfurter Attentat vom 3. April 1833, nur dazu, bie polizeiliche und praventive Thatigfeit bes Bundestage zu fleigern. Den Schlufftein biefer Thatigleit bilbeten bie auf ben Minifterconferengen in Wien gefaften gebeimen Confereng. befchluffe von 1834, welche birect gegen die einzelnen Reprafentativverfaffungen gerichtet waren und beren Befugniffe befchränten follten. Auch in den einzelnen Rammern der conftitutionellen Staaten machte fich ber Rudfchlag fuhlbar. Babrend im Anfang ber breifiger Jahre bie liberale Opposition überall bas Uebergewicht gehabt hatte, wurde fle allmählich aus biefer Stellung verbrängt, was bei ber wieber eingetretenen Ermattung bes polit. Intereffes im Bolte nicht allzu schwer bielt.

Einen Benbepunkt in biefen ermubeten Stimmungen brachte bas 3. 1837 bervor. Der Tob Wilhelm's IV. von England bob die Berfonalunion amifchen Grofibritannien und Sannover auf und rief den Bruder des Berftorbenen, Ernft August (f. b.), als Ronig auf den hannob. Thron. Derfelbe begann feine Regierung bamit, die in anerkannter Birkfamkeit bestebenbe Berfaffung von 1838 aufzuheben und die alte Berfaffung von 1819 herzustellen. Der legale Wider= ftand, ben er im gangen Lande fand, wurde zwar allmählich mit gewaltsamen Mitteln überwältigt, aber ber Eindruck diefes Ereignisses war außerordentlich groß, besonders seit der Bundestag, jum Schute ber Berfassung angerufen, fich für incompetent erklärte. Bon biesem Augenblick an war bas moralifde Bertrauen auf ben Bunbestag aufs tieffte erschüttert, und man fab in ihm nur noch ein polizeiliches Inftitut. Der gleichzeitig ausgebrochene Streit bes Erzbifchofs von Köln, Clemens von Drofte-Bischering, mit der preuß. Regierung trug ebenfalls dazu bei, bie Garung zu unterhalten, zumal berfelbe zum Erstaunen vieler enthüllte, welche Dacht allmablich die romifch-hierarchifche Partei in D. erlangt hatte. Mitten in biefe Wibermartigkeiten fällt die wichtigfte und wohlthatigfte Beranderung, welche die ganze Friedensperiode von 1815-48 bezeichnet: die Grundung des Preufisch-Deutschen Zollvereins. Nachdem die in ber Bundesverfaffung von 1815 in biefer Richtung gegebenen Bufagen ebenfalls unerfüllt geblieben, hatten fich bie einzelnen Staaten durch gefonderte Berbindungen zu belfen gefucht; aber weder bas Boll- und Sperrfystem, bas Preußen 1818 eingeführt, noch die gehn Jahre fpater zwifden Baiern und Burtemberg gefchloffene Uebereintunft, noch ber (1828) zwifchen Hannover, Dibenburg, Sachsen, Braunschweig, Kurheffen, Raffau und ben thuring. Landen gefchloffene mittelbeutiche Sanbeleverein genügte bem allgemeinen Beburfniffe. Erft als Preugen mit einigen fübbeutschen Staaten, namentlich Baiern und Bürtemberg, fich verständigte und einige Kleinere Staaten bewog, feinem Bollfpftem beizutreten, ward ber Preufifc Deutsche Bollverein ermöglicht, bem 1833-35 fammtliche mittel und fubbeutsche Staaten außer Desterreich beitraten. War einerseits die materielle Wirtung des Bereins eine fehr wohlthatige, indem fie in Berbindung mit den neugegründeten Berkehrsmitteln, namentlich den nun allerwarts begonnenen Eisenbahnen, eine neue Periode des deutschen Handels und der Industrie hervorrief, so stellten fich die polit. Folgen als nicht minder wichtig heraus. Der Zollverein (f. b.) befeitigte viele Eifersuchteleien und Feinbfeligfeiten, überzeugte bie einzelnen Staaten und Stämme von der Nothwendigkeit einer einträchtigen Berbindung und befriedigte gewiffermaßen bas Bedürfniß größerer nationaler Einheit, bem bisjest burch bie Bunbesverfaffung von 1815 nur infofern genügt worben war, als es galt, gemeinsame Befchräntungen und polizeiliche

Degregeln berguftellen.

Das 3. 1840 fchien im Weften Ds. die alten Kriegs- und Eroberungsgelufte Frankreichs neu anfachen zu wollen; wenigstens schlug bas Ministerium Thiers, als es fich in ber agnot. far. Frage ifolirt fah, diefen Con brobend an. Der Gindrud, ben diefe Kriegebravaben in D. machten , war burchaus und überall berfelbe. Mit ungewohnter Energie fprach man fich im Besten und im Often D.s gegen jede Wiederbelebung Napoleon'scher Tendenzen aus, und nicht allein die beutschen Regierungen, sondern auch die Bebollerungen waren diesmal einmüthig in Abwehr fremder Ungebuhr. Die Entwidelung des Nationalgeistes hatte wesentliche Fortschritte gemacht, und es war darum die Aufgabe der Regierungen, diefen erstarkten baterlanbifden Ginn ju pflegen und burch eine freiere Bewegung in öffentlichen Dingen bie vorhanbenen Misberhaltniffe anszugleichen. Bwar biente ber Rriegelarm von 1840 bagu, manche lange berfaumte Dagregel gur Sicherheit D.s gu befchleunigen, namentlich ben Bau ber zwei neuen Bundesfeftungen in Raftadt und Ulm ju beforbern; aber bie wichtigften Berftartungen und Befestigungen waren auf bem Gebiete ber innern Politit aufzurichten. Es galt, jest bas unfelige Spftem bes Mistrauens und ber polizeilichen Bevormundung abzuthun, bem bffentlichen Geiste ber Ration einen freien Spielraum zu schaffen, damit nicht die schon vorhandene Entfremdung zwischen Regierung und Regierten weitergreife und in ben Tagen einer neuen Krifis die Gefahr einer allgemeinen Erschütterung bereite. Das I. 1840 war insofern die letzte Brift, welche in ber 30jahrigen Friedensperiode ju einer friedlichen Lofung ber Dinge ben beutschen Regierungen gesetzt war. Die Hoffnung auf einen folchen Umschwung fand auch besondere Rahrung in dem Thronwechsel in Prengen, wo Friedrich Wilhelm IV. (Juni 1840) seinem greisen Bater gefolgt war. Auf Preußen waren auch in den triibsten Tagen die Blide gerichtet gewesen, da ohne feine Theilnahme weder eine Feststellung der innern Rechtszustände noch eine Entfaltung zu nationaler Dacht zu erwarten war. Die gange Gefchichte bes preug. Staats fcien ihm biefe Rolle bes Bortampfere juguweisen; in ben Jahren ber Reorganisation (1807 und 1808) und in ben Freiheitskumpfen hatte es jenen Beruf aufs rühmlichfte erfüllt. Gelbft bie bittern Enttäuschungen, die gefolgt waren, tonnten ben Glauben an Breugens beutsche Diffton nicht erschüttern, zumal Defterreich fich fast ausschließlich auf fich selbst zurückgezogen und gegenüber ber geiftigen Bewegung D.s fich fo viel als möglich abgesperrt hatte.

Die Thronbesteigung Friedrich Bilbelm's IV. (f. b.) fcbien biesen Soffnungen ju Bulfe gu tommen; manches Bebenten, bas, folange ber Bater lebte, Burudhaltung auferlegt hatte, foien beseitigt. Die neue Regierung begann versöhnenb. Der mehrjährige Streit mit ber tath. Kirche ward durch Rachgiebigkeit geschlichtet, verfolgte Patrioten aus der Befreiungszeit, wie Arndt, Jahn, Boyen, wurden rehabilitirt; den aus Hannover verbannten Briidern Grimm ward ein Afpl in Berlin geboten; die Aeuferungen des Königs bei Gelegenheit der Guldigungsfeier, auch wenn fie ben Erwartungen auf eine Berfaffung nicht entgegentamen, machten burch ben Schwung und die Frifche, die ans ihnen heraussprachen, einen Gindrud, der nicht berloren blieb. Die alte Stille und Schläfrigkeit war gewichen, neue Gebanken und Bedürfnisse wach geworben. Der Begenfat einer frommelnben Richtung, die mit ber neuen Regierung fühlbarer berbortrat, trug gleichfalls bagu bei, die lebhaftere Bewegung ber Beifter ju weden. Roch hatte die beginnende Opposition Bertrauen auf entgegenkommende Politik der Regierung gesetzt und die Hoffnung auf eine constitutionelle Umbilbung des Staats nicht aufgegeben. In dem Berlangen nach einer Berfaffung ließ fich überhaupt bamale bie ganze polit. Opposition in Preugen zusammenbrangen. Dem Beifpiele einzelner Stäbte und Körperschaften, die ihr Berlangen um freiere polit. Formen an den Thron gebracht, folgten unter ben 1841 einberufenen Provinziallandtagen insbefondere ber rheinische, allerdings ohne etwas zu erreichen. Die Regierung legte vielmehr gegen solche Bitten eine junehmende Empfindlichteit an ben Tag, und ber Ronig ichien fich verlett zu fuhlen. Inbeffen war boch jenes polit. Stilleben, das unter Friedrich Wilhelm III. geherrscht, vielfach gestört und die hergebrachte Ruhe durch manche Anregungen unterbrochen, auch in einzelnen Maßregeln, 3. B. der periodischen Berufung der Provinzialsandtage, der Bereinigung der ständifchen Ausschüffe (Berbft 1842), die hoffnung auf neue Gemahrungen rege gemacht und ber borhandenen Opposition ein erweiterter Spielraum eröffnet. Auf ber andern Seite aber trat bie polizeilich überwachende Tenbeng ber Bureaufratie, die exclusive Richtung bes achriftl. Staates immer offener hervor. Es war bas eigenthilmliche Schickfal ber neuen Regierung, die alte Starrheit der Berhältniffe in eine frische Strömung zu bringen, Wünsche und Erwartungen überall

rege ju machen, und boch nie genug und nie jur rechten Beit ju beren Befriedigung ju thun. Das Mag von freier Bewegung, bas man für zuläffig hielt, überflieg zwar bie knappen Schranten, welche die frühere Regierung gezogen hatte, mar aber lange nicht mehr ausreichenb, bem inzwischen gewachsenen Bedurfniß Genuge zu leiften. Daneben fiel man in die Praxis bes frühern Syftems zurud. Das bureaufratische Sicheinmischen in alle Kreise bes bürgerlichen und firchlichen Lebens; bie nach furgen Flitterwochen wieder ftraffer geworbene Sandhabung ber Preficenfur; bas Berfahren gegen misliebige Berfonen in ber Rirche, ber Schule, felbft in bem Richterftanb; ber gereizte Con gegen bas regere Leben einzelner Provinziallanbtage im 3. 1843; die von oben vielfach unterstützte schroffere Scheidung zwischen Civil und Militär: bies alles ward jetzt ungleich lebhafter empfunden als unter ber frühern Regierung und verurfachte viel mehr Garung und Ungufriebenheit, als man burch die fparlich gewährten Conceffionen beruhigen tonnte. Friedrich Wilhelm IV. hatte bei mehrern Unluffen feinen perfonlichen Wiberwillen gegen die «constitutionelle», seine Borliebe für die «stündische» Monarchie an den Tag gelegt; bas auf allen polit. Gebieten unfruchtbare Bemühen ber Landtage von 1841, 1843 und 1845 biente aber nur bazu, die ständische Form stufenweise abzunuten und das Berlangen nach einer reprafentativen Entwidelung ju fleigern. Ohnedies hemmte die Berhandlung mit fo vielen verschiebenen Bersammlungen bie Staatsmafchine mit jebem Tage mehr und legte bas Beburfniß einer einheitlichern Bertretung immer naber. Blidte man auf ben Zeitraum ber erften feche Jahre ber neuen Regierung jurud, fo boten fich feltsame Gegenfage bar. Es mar bie alte Staatsmafchine im wefentlichen nicht umgestaltet worden, und boch waren überall neue Forberungen und Bedürfniffe gewect, mar ber Opposition gegen bie alten Formen immer größerer Spielraum, immer neue Nahrung gewährt worben. Man hatte fich noch immer mit ber Politit, die Desterreich und Rugland vertraten, in engem Ginverftaudniß zu erhalten gefucht; man hatte ihr zu Liebe z. B. bei ber Auflöfung ber Republit Kratau bem Boblitand Schlestens eine tiefe Bunde folagen lassen: und boch war man dem Kreise ber Tenbengpolitik. welche die Beilige Allianz (f. b.) geltend gemacht, unvermerkt immer fremder geworben. Man hatte eine Staatskirche auszubilden gesucht und nur eine Menge von einzelnen Oppositionen, Sonderungen und Sektenbildungen innerhalb der prot. Kirchen vorbereitet. Man hatte die ständische Monarchie im Gegensatzur constitutionellen auszubilden unternommen, und es war doch mit jedem Tage die Opposition gegen die rein ftanbische Bertretung mehr und mehr gewachfen. Man hatte burch Cenfur, Bolizei, Ueberwachung von Gefinnungen und Meinungen die unbequeme Opposition zum Schweigen bringen wollen, und es war durch den persönlichen und oft animofen Antheil, ben bie Regierung an ben Rämpfen ber Zeit genommen, bie Autoritat ber Regierung und bas Bertrauen auf ihre Unbefangenheit nur erschüttert worben. Gelbit wirkliche Berbefferungen, die in einzelnen Gebieten der Staatsverwaltung vorgeremmen wurden, ernteten geringen Dant, ober waren wenigstens unzureichend, bas allgemeiner werbende Befühl ber Unbefriedigtheit ju bampfen. Einzelne Symptome ber Barung in Schlesten und am Rhein, auch wenn fie an fich tein polit. Geprage trugen ober, wie die poln. Berichwörung von 1846, auf nationalen Gegenfapen beruhten, deuteten boch auf Schaden in der polit. Besellschaft hin, die das herrschende System zu heilen offenbar unzureichend war.

Diefe Berhältniffe übten eine ungemeine Wirkung auf bas öffentliche Leben ber gesammten beutschen Staaten. Die Politit bes Ministeriums Abel in Baiern, Blittersborf in Baben, Haffenpflug und du Thil in beiden Heffen zog eine Opposition groß, die zwar fürs erste sich noch in der Minderheit befand, beren Ginflug im Bolte aber mit jedem Tage gunahm und, wie namentlich in Baben, weit über ben Kreis bes eigenen Lanbes hinauswirfte. Zwar gelang es nirgends, die unverfümmerte Entwidelung des Berfaffungslebens zur Geltung zu bringen, aber ebenso wenig gewannen bie Tenbengen, die bas herrschende Bundesspftem verfolgt, an Macht und Anerkennung. Bielmehr erweiterte fich ber Rig zwischen dem regierenden Spftem und ben Regierten mit jedem Tage mehr. Die gahlreichen fleinern Rammern wurden bie lebungefculc einer Opposition, die allenthalben an Boden und Sympathien gewann. Die Unthätigfeit ber oberften Bundesbehörde, die höchstens hier und ba in einem Berbote aber einer Polizeimagregel ein Lebenszeichen von sich gab, raubte ihr allmählich allen moralischen Salt im Volke, während boch alle Beschränkungen nicht hinreichten, die polit. Garung zu beschwichtigen. Der Proces von Sylvester Jordan (f. b.), die burch eine Brofchure von B. Schlufz (1843) angeregte Erörterung über ben Brocef Beibig's (f. b.), die plötlich erfolgte Befroffentlichung ber wiener geheimen Conferenzbefchluffe von 1834 machten tiefen und bauernten Ginbrud und bewiefen

die Ausbreitung der oppositionellen Stimmungen.



Der polit. Bewegung wurde auch von bem firchlichen Gebiete reiche Rahrung zugeführt. Anger ben Spaltungen innerhalb bes Protestantismus, welche bas Spitem bes driftl. Staats in Breufen hervorrief, maren es namentlich bie rom. - tath. Tenbengen, welche bie öffentliche Aufmertfamteit wach erhielten. Geit bem Ausgange bes tolner Rirchenftreits moralifch verftartt, in Baiern burch Abel im Befit bes regierenben Ginfluffes, burch eine Reihe jungerer thatfräftiger Kirchenhäupter geführt, nahm die ultramontane Richtung des Katholicismus gegen Die Broteftanten eine immer feinbseligere Saltung an. Die Rniebengungsangelegenheit, bas Berbot des Guftab-Abolfs-Bereins in Baiern, das herausfordernde Berhalten eines Theils der Beiftlichteit auf ben Rangeln maren bie Borboten bes Rampfes gewefen; weitans bie gröfite Senfation machte aber ber Bischof Arnolbi von Trier burch bie Ausstellung bes ungenähten Roces Chrifti (1844). Im Ratholicismus felbst entstand bagegen Opposition, für welche Ronge's offener Brief an den Bifchof bas Feldzeichen ward. Theils wirklicher Widerwille gegen die trierer Rodfahrt, theils polit. Opposition wirkte zusammen, diese Bewegung über einen großen Theil von D. auszubreiten und bas Erfteben ber Deutschlatholiten (f. b.) ju beforbern. Das Ginfdreiten einzelner Regierungen fteigerte bie Aufregung, indem es die Angelegenheiten der nenen Sette rafch jur polit. Barteifache ummanbelte und ben icon borbandenen Befchwerben ber Opposition neuen Stoff zuführte. In Leipzig, wo Robert Blum an ber Spipe ber beutschlath. Bewegung fand, mar biefer firchlich-polit. Streit Anlag zu einer gegen ben Bringen Johann von Sachsen gerichteten Demonstration, die mit blutigen Auftritten endigte (Aug. 1845).

Mitten in biefe Bewegungen fiel eine nationale Streitfrage von großerer Bebeutung, bie Angelegenheit Schleswig - Dolfteins (f. b.). Seit ber Dane Algreen-Uffing auf bem Roestilber Reichstag (Oct. 1844) einen Antrag burchgefest, der eine Erklärung über die Einheit und Untheilbarteit ber ban. Gefammtmonarchie bezwedte, war nicht nur in ben beiben Berzogthlimern Schleswig und Holstein ber Wiberstand gegen folche Incorporirungsversuche gewachsen, sondern auch in D. fing man an, ber Lage ber Deutschen jenseit ber Elbe eine lebhafte Theilnahme zuzuwenden. Mehrere Ständeversammlungen gaben darüber einstimmige Erklärungen an die Regierungen ab; Manner ber verschiebenften polit. Meinungen waren in biefer nationalen Frage gleicher Meinung. Der «Offene Brief», ben König Christian VIII. (f. b.) 8. Juli 1846 erließ, erflarte bem guten Recht ber Berzogthumer geradezu ben Krieg und fuchte bie Streitfrage im einseitig ban. Sinne zu lofen. Der tiefe Ginbrud, ben in D. biefer Schritt und bie entfaloffene haltung ber Bergogthumer machte, fprach fich in wieberholten Befchluffen ber Ständeversammlungen und einem Abreffenfturm aus, an dem fich alle Theile und Barteien D.s betheiligten. Gelbst der Bundestag sah sich genöthigt, auf die Beschwerde der holstein. Stände einen Befcheib zu geben (17. Sept.), ber zwar ben nationalen Forderungen nicht völlig genügte. aber boch bas Recht ber Bergogthümer ber ban. Ufurpation nicht preisgab.

Baren die Gebiete ber Bolitit bon ben verschiebenften Seiten angeregt und aufgeregt, fo fehlte es nicht an mächtigen Gebeln materieller Art, die vorhandene Bewegung zu steigern. Es war in ben Jahren bes Friedens auf dem materiellen Gebiete vieles gebeffert worden. Der Zollverein batte, wie allmählich von allen Betheiligten zugeftanden warb, eine im allgemeinen burchaus wohlthatige und fordernbe Wirfung geubt, wenn auch fich in ihm die mehr freihandlerischen Tenbengen bes Rorbens und Oftens mit ben überwiegend ichutzöllnerischen bes Gubens und Beftens unverföhnt bekampften. Diese Sandel führten indessen nie zum Bruch ; fie hatten vielmehr bie gute Birfung, daß fich auch auf diefem Gebiete eine lebhaftere Theilnahme für die eigenen Intereffen fundgab und in Bereinen, in ber Breffe fich geltend ju machen fuchte. Die von dem Gebeihen des Sandels unzertrennliche Erweiterung der Berkehrsmittel, namentlich der Eisenbahnen, war in D. wirksamer und rascher gefördert worden, als es die keinstaatliche Zerfplitterung erwarten ließ. Dennoch waren materielle Nothstände nicht zu verkennen. Sie gaben fich in der immer zunehmenden Auswanderung, in der traurigen Lage der schles. Weber tund und fleigerten fich in bebenklichem Dage burch Dismachs und Theuerung ber Lebensmittel. Die Jahre biefer materiellen Rrifis (1845 und 1846) trafen mit ben bewegten polit. Stimmungen zufammen und halfen ben polit. Mismuth auch in Kreise übertragen, die bisher noch jolchen Auregungen fremb geblieben waren.

An allen diesen Bewegungen D.s nahm Desterreich einen nur mittelbaren Antheil, insofern es bas eifrige Bestreben ber bortigen Politik war, die österr. Länder gegen alle Berühungen und Strömungen, die von D. kamen, streng abzusperren. Aber es waren dort andere Garungsstoffe gesammelt. Die alte Maschine des Regierens war erstarrt; an die Stelle eines selbstthatigen, schaffenden Regiments war ein geistloser Mechanismus getreten, der den Bedurf-

nissen bes Raiserstaats gegenüber sich auf allen Gebieten als unzureichend erwies. In einer langen Friedensperiode waren die sinanziellen Zustände immer schlimmer geworden, und statt der Heilung alter Wunden mußte man eine allgemeine Arisis des Staatscredits erwarten. Selbst die mit großer Birtuosität getriedene Aunst der Censur, der Bücherpolizei, der Ueberwachung sing an, mehr Sehässsteit und Opposition zu weden als der Regierung zu nützen; die Ideen und Anregungen, die man bannen wollte, sanden nichtsdestoweniger ihren Weg in die Bevöllerung. Der Zusammenhang des Kaiserslaats war in der langen Friedensperiode nur gelodert, nicht hesestigt worden. Magyaren, Slawen, Italiener erhoben sich gegen die nivellirende Tendenz der wiener Cadinetsregierung, und es wollte die alte Klugheit, eine Nationalität durch die andere im Schach zu halten, sich nicht mehr bewähren. Man nußte, namentlich in Ungarn, Concessonen machen, die der Austos zu immer lebhaftern Forderungen wurden. Selbst in den sendalistisch gebildeten Prodinzialständen erwachte allmählich eine Opposition, die zwar zunächst nur auf aristokratisch-ständischen Grundlagen beruhte, deren moralische Wirtungen aber weit über diesen Rreis hinausgingen, und denen zu begegnen das alte System sich offendar als undermögend erwies.

Bar unter folden Berhältniffen Desterreich aus feiner beutschen Stellung mehr gurudgezogen und an Breufen ber leitenbe moralifche Einfluß übergegangen, so mußte auch jeber

bebeutende Schritt, ber in Breugen geschah, von boppeltem Gewicht für die gefammte bentiche Entwidelung fein. Infofern bezeichnet bas Berfaffungspatent bom 3. Febr. 1847 einen neuen Abschnitt deutscher Geschichte. Das Patent schloß fich ganz an die Tenbenzen an, die seit 1840 von der Krone und Regierung in Preußen geltend gemacht worden waren: es follte ben Ausbau der ftandischen Institutionen vermitteln, wie er durch die Belebung der Provinzialftande früher war vorbereitet worden. Ein aus den gesammten Provinzialständen vereinigter Landtag mit febr befdrantten und abgewogenen Befugniffen, mit dem überall fcarf betonten Gegenfațe gegen eine constitutionelle Staatsverfaffung ohne Periodicität u. f. w.: bas war bas Bert, welches ber 3. Webr. als Erfillung ber Berfaffungshoffnungen gewährte. Regierung war mit biefer polit. Schöpfung nicht gludlicher als mit ben vorangegangenen. Dem reinen Absolutismus erschien auch biefe Gewährung als ju groß, den Anhangern einer constitutionellen Berfaffung als burchaus unzureichenb. Fürchtete jener, und zwar nicht mit Unrecht, es wurden baburch neue Garungeftoffe in die alten hergebrachten Berhaltniffe bereingeworfen und neue weitergebende Forberungen geweckt, fo faben biefe in bem Batent nicht nur eine ungenügende Erfüllung ber Berfaffungshoffnungen, fonbern eine Berkummerung ber in ben Gefetzen von 1815 und 1820 verheifenen Rechte einer Rationalrepräfentation, und riethen alles Ernstes, die neue Sewährung geradezu zurudzuweisen. Rahmen die Anhänger ber alten bureaufratifch = militarifchen Staatsordnung bas nene Statut mit Lauheit auf, fo wectte es in ben Conflitutionellen aller Schattirungen offene Ungufriedenheit. Es begegnete ber preuf. Bolitit abermale, daß fich teine Bartei gufriedengestellt zeigte. Die Eröffnung bes Bereinigten Landtage (11. April 1847), namentlich bie Rebe bes Rönige, bie in fcharfer Ansbrugung ber individuellen Ueberzeugung des Monarchen allen constitutionellen Erwartungen und Ansvrüchen unumwunden entgegentrat, tonnte jene Disftimmungen nicht verringern. Die Berathungen bes Landtags erwiesen ein unverkennbares moralisches Uebergewicht ber constitutionellen Op-

position und machten in Breußen nicht allein, sondern in ganz D. einen Sindruck, der itber die allgemeine Lage und Stimmung der Nation keinen Zweisel mehr übrigließ. Die Haltung bes Landtags war jedoch durchaus loyal und royalistisch; alles ungestüme Orängen ward vermieden, um jedem Schein eines Drucks auf die freie königl. Entschließung zu begegnen. Es sindet sich in der Geschichte wol kein Beispiel, daß in einem so dewegten und entschedenden Augenblick eine große polit. Versammlung sich in so bescheidenen Grenzen gehalten hätte wie der Bereinigte Landtag. Dennoch erfolgten sowol in der königl. Botschaft vom 24. Juni als in dem Landtagsabschiede ablehnende Bescheide auf die Wünsche der Bersammlung. Der Landtag schloß unter gegenseitigem Misbehagen, nachdem die Wahlen zu dem Bereinigten ständischen Ausschusse, in denen die Opposition einen offenen Widerspruch mit der frühern Gesetzgebung erblickte, nur mit geringer Mehrheit vollzogen waren. Eine ansehnliche Minderheit

hatte nur mit Borbehalt gewählt, gegen 60 Abgeordnete hatten die Wahl verweigert.

Der Eindruck dieser Borgänge war allerwärts ein sehr großer, zumal auch in andern Theilen D.s Zeichen des Umschwungs zu Tage traten. In Baiern siel (Febr. 1847) das Ministerium Abel und die ultramontane Partei unter Borgängen, welche das moralische Anssehn der bestehenden Gewalt tief compromittirten. In andern Ländern, wo vorher das lands

ständische Leben völlig bebeutungslos gewesen, regte sich ein frischerer Geist. In Baben war school im Laufe des I. 1847 ein überwiegend liberales Ministerium gedildet worden, und die Thronrede vom Dec. 1847 verhieß die Abanderung der bisherigen Censurvorschriften. Der allenthalben neuerwachte öffentliche Geist gab sich nicht allein in Sänger- und Turndereinen tund, auch wissenschaftliche Bersammlungen, wie die der Germanisten (im Sept. 1846 zu Frankfurt a. M., 1847 in Lübed), trugen durch Besprechung praktischer Fragen dazu bei, das öffentsliche Interesse zu erwecken. Die disherige bundestägliche Bolitik, die consequenterweise dies alles hätte unterdrücken müssen, hatte offendar das Bertrauen zu sich selbst verloren; sax oder unthätig sieß man geschehen, was früher für undulbbar galt.

Reben ben Bestrebungen, die staatsbitrgerliche und constitutionelle Freiheit fester auszurichten, regte sich allmählich auch stühlbarer die Tendenz einer nationalen Resorm, die von der Bundesbehörde seit 30 I. unberührt geblieben war. Auch auf diesem Gebiete hatte Friedrich Wilhelm IV. anregend gewirst. Schon bald nach seiner Thronbesteigung war er, wiewol fruchtsos, in Wien sit die Regeneration des Bundes thätig gewesen, und später hatte er am Bundestag bei verschiedenen Anlässen in gleicher Richtung gewirst. Ein Gutachten, das Radowis dem Könige (20. Nov. 1847) vorlegte und desse mehmigung erhielt, faste die Grundzüge einer Bundesresorm zusammen, die auf dem polit., militärischen und materiellen Gebiete eine strasser Einheit herstellen sollte. (Bgl. Radowis, «D. und Friedrich Wilhelm IV.», Hamb. 1848.) Aehnliche Gedanten, aus dem Eindruck der bundestäglichen Ohnmacht und des wachsenden Oppositionsgeistes geschöpft, regten sich im Schose der Bundesversammlung und riesen dort Resormvorschläge hervor, die Desterreich die verlorene Initiative in D. wiedererringen sollten. (Bgl. «Einiges aus der Rappe des Freiherrn von Blittersdorf», Mainz 1849.) Aber eines wie das andere blieb ohne weitere Folge.

Der polit. Bewegung in D. kam bie europ. Lage mächtig zu hülfe. Die Schweiz focht ihre innere Kriss gegen die Remonstrationen fast aller Großmüchte siegreich burch. In Frankreich war die Entzweiung zwischen der Krone und den parlamentarischen Parteien auf einen Grad gediehen, der eine gewaltsame Kriss wahrscheinlich machte. Die ital. Halbinsel hatte sich mit Exfolg gegen das alte System erhoben und den erschreckten Regierungen überraschende Concessionen abgenötigte. In Danemart starb (20. Jan. 1848) Christian VIII., ein Todessall, der den gewaltsamen Conslict zwischen den dän. und deutschen Interessen in unmittelbare Nähe rückte. Die Borgänge in München, die mit einem Studentenauslauf begannen (7. Febr. 1847), waren ein charakteristisches Symptom, wie weit die Aufregung selbst in den Theilen D.6 gebiehen war, die man disher vorzugsweise für apathisch gehalten hatte. Zu diesen Symptomen, und zwar zu denen, die bald eine weitgehende Bedeutung erhielten, gehörte auch der Antrag, den Bassermann 12. Febr. in der bad. Kammer begründete: aburch eine Bertretung der deutsschen Ration am Bundestage ein sicheres Mittel zur Erzielung gemeinsamer Gesetzgebung und

einheitlicher Rationaleinrichtungen zu schaffen».

VI. Bon ber Bewegung bes Jahres 1848 bis auf bie Gegenwart. Die Botfcaften aus Beften, welche in rafder Folge ben Sturz Buizot's, Ludwig Philipp's, bes Ronigthums verkundigten, wirkten elektrisch auf D. Schon am 27. Febr. 1848 wurden in Manheim Berathungen gepflogen über die befannten vier Forberungen: Preffreiheit, Schwurgerichte, Bollsbewaffnung, Rationalbertretung, welche rasch ihren Weg burch gang D. machten. Am 1. Marg wurden diefe Forderungen burch Maffendeputationen der zweiten bab. Rammer itber= geben, noch an bemfelben Tage bie Cenfur in Baben aufgehoben und wenige Tage nachher and die Gewährung noch anderer von der Rammer ausgegangener Borfclage zugefagt, welche bie Aufhebung ber Ausnahmegesete, ben Berfaffungseib beim Beere, polit. Gleichstellung aller Confeffionen, Berantwortlichkeit ber Minifter, Unabhangigfeit ber Richter, Aufhebung ber Refte des Feudalwesens verlangten. Wie ein Lauffeuer gingen ähnliche Sturmpetitionen durch gauz D., und binnen wenigen Tagen hatten filmmtliche beutsche Regierungen, mit Ausnahme bon Defterreich und Preugen, die Erfüllung ber Forderungen gewährt, meiftens auch die alten Ministerien liberalen Rachfolgern Platz gemacht. Widerstand war fast nirgends versucht worben, ober es war bem Berfuche rafch die Rachgiebigkeit gefolgt. In Baiern enbigten die zum Beil fitrmischen Bewegungen mit der freiwilligen Abdantung Konig Ludwig's (20. Marz). Der Bundestag hatte nicht nur feinen Berfuch gemacht, bas alte Shftem gu behaupten, fondern war ohne Biberftand bem Strome ber neuen Bewegung gefolgt. Eine Proclamation vom 1. Marz wandte fich vertrauensvoll an die beutschen Regierungen und bas beutsche Boll und berfprach alles aufzubieten, um gleich eifrig für bie Sicherheit D.s nach außen sowie für

bie Forberung ber nationalen Intereffen und bes nationalen Lebens im Innern ju forgen. Am 3. Marz ftellte ein Bundesbeschluß jedem Bundesftaate frei, die Cenfur aufzuheben und unter ben nöthigen Garantien Preffreiheit einzuführen; am 10. befchloß bie Bundesversamm= lung, Bertrauensmänner zur Reviston der Bundesverfassung einzuberufen; wenige Tage fpater ward die fcmarg-roth-golbene Fahne auf dem Bundespalais aufgepflanzt. Inzwischen hatte man von anderer Seite versucht, bie Bewegung in ein gemeinsames Bett ju lenten. 3mar hatte bisietst ber Betitionensturm durchaus in einer und berfelben Richtung, ohne bas Bervordrängen republikanischer Clemente, seinen Weg gemacht, und die gewaltsamen revolutionären Bewegungen, die Bauernaufftande, die hier und da hervorbrachen, hatten ihren Grund in bem tiefgemurzelten Misvergnügen ber Lanbbevöllerung gegen einzelne feudale Misbräuche, gegen ben Bucher ber Juben u. f. w.; allein es galt vor allem ber nationalen Reform ber Bunbesverfaffung die Wege zu ebnen. In biefem Ginne trat (5. Marz) eine Berfammlung, meift aus Abgeordneten beutscher Rammern bestehend, in Beibelberg zusammen, welche fich vereinigte bahin zu wirten, bag balbmöglichst eine größere Berfammlung von Mannern bes Bertrauens zufammentrete, und die Ginleitung bagu einem Ausschuf von fieben ihrer Mitglieder übertrug. Diefer Ausschuß lub am 12. Marz alle frühern und gegenwärtigen Mitglieber lanbständischer und gefetigebender Berfammlungen in allen beutschen Landen sowie eine Anzahl anderer burch bas Bertrauen bes Bolls ausgezeichneter Manner auf ben 30. Marz nach Frankfurt ein.

Best wurden auch die beiden beutschen Grofftaaten von der Bewegung ergriffen, und zwar war bort die Krisis gewaltsamer und erschütternder als in den andern Ländern. In Defterreich war die Furcht vor bem altersschwachen Suftem völlig gewichen. Nicht Italien, Ungarn, Böhmen allein zeigten fich aufs tiefste erregt, auch bie bisber fo sinnlich-fröhliche und forglose Hauptstadt mard jetzt ber Schauplat nie geahnter Erschütterungen. Aus Betitionen, die hier wie anderwärts in ber ersten Marzwoche auftauchten, erwuchs die Revolution bom 13. bis 15. Marz, die Entlassung Metternich's und Sedlnisth's, die Bewilligung der Pregfreiheit und einer Nationalgarbe, die Einberufung von Abgeordneten ejum Behuf ber bom Raifer beschloffenen Conftitution des Baterlandes ». Wenige Tage später wurden die Forberungen ber Ungarn gewährt und ein neues verantwortliches Ministerium gebilbet. Breuffen mar, ju fpat um ben Sturm ju beschmören, 5. Marg die fruber verweigerte Beriobicität des Landtags bewilligt worden, mit der die Agitation für die bekannten Forderungen Berlin war feit bem 13. Marz ber Schanplas auch bas Land und bie Hauptstadt ergriff. unruhiger Auftritte, die das Borfpiel ernsterer Conflicte bilbeten. Am 18. März bewilligte ber Ronig die Boltsmünsche. Aber, mochte Misverftandniß oder bofer Wille die Schuld tragen, mitten in ber Freude über bas Errungene erfolgte der blutige Aufammenftof zwischen Militär und Bolt und gestaltete sich zu einem hartnädigen Straffentampfe, der fich bis zum 19. März verlangerte. An diesem Tage erließ der Konig einen Aufruf jur Berfohnung und berief an bie Stelle ber entlaffenen Minifter bie Grafen Arnim Boigenburg, Max Schwerin und ben Freiherrn A. H. von Arnim in die oberste Berwaltung. Es war die erste Manifestation des neuen Ministeriume, bag ber Konig (21. Marg) mit ber beutschen Fahne einen feierlichen Umgug burch Berlin hielt und verfündigte, er werde fich an die Spipe der beutschen Bewegung ftellen. Um 29. Marz ward nach bes Grafen Arnim Austritt bas Ministerium unter Camphaufen's Borsit vollends erneuert, und A. von Auerswald und Hansemann traten in dasselbe ein. Der Bereinigte Landtag follte am 2. April zufammentreten.

Inzwischen war es auch an ber äußersten Nordgrenze D.s zum Bruch gekommen. Aus ben Herzogthümern ging (21. März) eine Deputation nach Kopenhagen ab, um eine gemeinsame Bersassung stür Schleswig-Holstein, die Einverleibung Schleswigs in den Deutschen Bund, Preßfreiheit, Bollsbewassung und die Abberusung des Regierungsprässenten zu sordern. In Kopenhagen war jedoch die Bollsbewegung im demokratischen und nationaldän. Sinne dem Ausbruch nahe. Man zwang den König, ein neues Ministerium im Sinne jener Bewegung zu berusen (23. März) und die Forderungen der Herzogthümer abschläglich zu besscheiden. Die erste Nachricht von dem Umschwunge hatte in Schleswig-Holstein die undlutige Revolution vom 24. März zur Folge, indem an die Stelle des aunsteien Herzogs» eine Provisorische Regierung (Beseler, Prinz Friedrich, Reventlow, M. T. Schmid, Bremer) und eine gemeinsame Bersammlung sür beide Herzogsthümer berusen ward. Gleichzeitig hatte der Perzog von Augustenburg in Berlin vom Könige die Zusage erlangt, daß Preußen die Rechte der Derzogsthümer, ihre Selbständigkeit, ihre Berbindung und das Erbrecht des Mannsstammes

ichitgen werde.

Unter biefen Erschütterungen tam ber Tag beran, an welchem die nach Frankfurt a. M. berufene Berfammlung, bas fog. Borparlament, gufammentreten follte. Es ichien bringend geboten, die Bewegung in eine fefte Bahn zu leiten und ben brobenben Befahren rafch eine einheitlichere Gestaltung D.s entgegenzustellen. Denn feit ben Ereigniffen in Wien und Berlin waren die Geifter muchtig aufgeregt; republitanifche Tenbengen begannen fich, namentlich im Subweften, fcarfer bon ben conftitutionellen ju fcheiben. Am 31. Marg begannen bie Berhandlungen bes Borparlaments. Struve's republifanisches Programm ward abgewiesen und bie Berathung richtete fich junachft auf bie Berufung bes fünftigen Barlaments. Die Berfammlung beichlog, Schleswig, Dft- und Beftpreugen feien in den Deutschen Bund aufzunehmen und in bem flinftigen Parlament durch Abgeordnete zu vertreten. Auf je 50000 Geelen follte ein Bertreter tommen. Bahlberechtigt follte jeber nach ben Befegen feines Lanbes Bolljahrige fein, ohne Rudficht auf Cenfus und Confession; die Frage bes mittelbaren ober unmittelbaren Bahlmodus blieb ben einzelnen Staaten überlaffen. Am 1. Dai follte bie Berfammlung in Frankfurt zusammentreten. Gine schärfere Scheibung ber Parteien machte fich in bem Borparlament bei ber Frage geltenb, ob die Berfammlung bis jum Beginn bes Barlaments permanent bleiben ober nur einen Ausschuß zurücklassen solle; dann bei dem Antrage, ber Bundestag möge, bevor er die Berufung ber conftituirenden Berfammlung in die Sand nehme, fich von den Ausnahmebeschlüffen lossagen und die Elemente, die bagu mitge= wirft, aus feinem Schofe entfernen. Bier fchieb bie republifanifche Minberheit felbft einen Moment aus ber Bersammlung aus, als ber Beschluß nicht nach ihrem Sinne ausgefallen war. In Bezug auf die erfte Frage beschloß die Bersammlung, einen Ausschuß von 50 Personen gu mablen, ber über bie Durchführung ber gefaßten Befdluffe machen follte. In Betreff ber zweiten Frage beeilte fich ber Bundestag, ehe noch die Berfammlung (3. April) auseinander= ging, die Ausnahmebeschlüffe aufzuheben, während zugleich die daran betheiligten Mitglieber ihre Entlaffung eingaben. Bon ben übrigen Befdluffen bes Borparlaments mar noch bie Annahme bes Soiron'ichen Antrags bemerkenswerth: bag bie beutiche Berfaffung einzig und allein von der vom Bolte zu mablenden Rationalverfammlung ausgeben follte, wobei jeboch, wie in der Berhandlung ausbrudlich betont ward, eine Berftandigung mit ben Regierungen nicht ausgeschloffen blieb. Alle andern Antrage, namentlich auch ber Borfchlag, die Grundzuge einer Berfaffung und gewiffe Rechte ber Nation festzustellen, wurden an die tunftige Rationalversammlung gewiesen.

Am 4. April trat ber Funfzigerausschuß jusammen. Bon ber ausgetretenen Minorität war teiner hineingewählt worden, wol aber mehrere von benen, welche für die Bermaneng geflimmt hatten, namentlich Robert Blum, Raveaux und Jacoby von Königsberg. Der Ausschuß ftellte fich zunächft bie Aufgabe, die Bollziehung ber Befchluffe bes Borparlaments in Betreff ber Bahlen zu sichern. Dies war nicht ohne Schwierigkeit. In Preußen hatte bas Ministerium Camphanfen burch ben 2. April jufammengetretenen Bereinigten Landtag die Bablen jum Parlament vornehmen laffen, übereinstimmend mit den früher geltend gemachten, nunmehr aber von ber Zeit weit überholten Borfchlagen auf eine Bertretung ber Standeversammlungen beim Bundestag. Der Funfzigerausschuß veranlagte die Zurudnahme bieser Magregel. In Defterreich widerftrebten bie flam. Antipathien, namentlich ber Czechen, ben Bablen zum beutschen Barlament, und die Regierung bewies wenig Gifer, die Befchlüffe des Borparlaments genau durchzuführen. Auch in Baiern stieß man auf gouvernementalen Widerstand. Unordnungen, die in Raffel porfielen, und die man als den Anfang einer reactionaren Tendenz beutete, veranlaften ben Funfzigerausschuff, eine Deputation hinzusenben; baffelbe geschah, freilich erfolglos, jur Schlichtung ber czech. Agitationen in Böhmen. Auch ber schlesw. - holstein. Sache und ber Grundung einer beutschen Flotte nahm fich ber Ausschuß eifrig an. Der Bundestag volliog die Befchluffe bes Ausschuffes, boch nicht ohne bas fichtbare Beftreben, fich ben Schein eines felbständigen und freien Handelns zu bewahren. Bon den größern Regierungen sträubte fich Defterreich am unumwundenften, bie Autorität bes Ausschuffes und feiner Befchluffe anguertennen. Mitten in biefe Thutigfeit fiel die Runde, bag Beder und Strube (13. April) im bad. Oberlande eine republitanische Schilberhebung versucht hatten. Der Funfzigerausschuß mahnte in einem Aufrufe ans Bolt von jeder Betheiligung an dem Unternehmen ab und fuchte, freilich vergeblich, durch eine Abordnung an Beder die friedliche Unterwerfung gu erlangen. Die Beder fchen Freifcharen murben bei Ranbern (20. April) gefchlagen, ber Anführer ber bab. Truppen, General Friedrich von Gagern, jeboch gleich beim Beginn des Rampfes ge-

töbtet. Freiburg, wohin sich ein Theil ber Freischaren warf, wurde (24. April) erstürmt, und bie unter Herwegh von Frankreich herübergedrungenen deutschen Arbeiter wurden bei Dossen-bach zersprengt (27. April). Der Aufstand hatte die schlimme Wirkung, daß er die Parteien aufs seindlichste entzweite und in diesem Zwiespalt den alten Autoritäten Gelegenheit gab, wieder zu Kraft zu kommen. Gleichzeitig wüthete auch in Posen ein heftiger Kampf, der auf eine Lostrennung der poln. Rationalität von Preußen abzielte, aber, wenn auch erst nach manchen Wechselssung – polstein begonnen. Die dän. Truppen waren erst glücklich vorgedrungen, dis Preußen ein Armeecorps unter Wrangel entsendete, das (23. April) das Danewert erstürmte, Schleswig einnahm und rasch die Grenzen Jütlands vordrang.

Die Berfaffungsangelegenheit mar indef von ben Bertrauensmännern (Schmerling, Sommaruga, Dahlmann, Tobt, Zacharia, Uhland, Baffermann, Bergt, Langen, Drohfen, Willmar, bon ber Gabelent, Luther, D. bon Sagern, Stever, Albrecht, Jaup, Betri, Gerbinne), Die ber Bunbestag zugezogen, in Berathung genommen und 26. April ber Bunbesversammlung ber fog. Siebzehnerentwurf überreicht worden, ber einen erblichen Raifer, ein Dberhaus aus ben regierenben Rurften und Bertretern ber einzelnen Staaten, ein Unterhaus aus gewählten Abgeordneten, von benen einer auf je 100000 Seelen tam, und ein oberftes Reichsgericht einfette. Der Entwurf erhielt indeg nur ein geschichtliches Intereffe, ba er weder von ben Regierungen ber Nationalversammlung zur Berathung vorgelegt noch von bieser lettern bei ben Berfaffungsberathungen beigezogen murbe. Ueber eine anbere wichtige Angelegenheit tam es zwifchen bem Runfzigerausschusse und bem Bundestage zu teiner Ginigung. Es war ber prattische Gebante angeregt worden, eine Executivgewalt zu schaffen, Die bann zugleich im Namen ber Regierungen mit der Nationalberfammlung über die fünftige Berfaffung verhandeln tonnte, aber ber Bunbestag, ber unter ber Unpopularität feiner vormärzlichen Zusammensetzung litt, fuchte die Autorität und Mitwirfung bes Funfzigerausschusses babei fo viel wie möglich zu ignoriren, und ber Ausschuß, welcher jum großen Theil ben regenerirten Bunbestag gang wie ben alten betrachtete, trug auch feinerfeits dazu bei, eine Berftandigung zu verhindern. Gine nicht ferne

Rufunft enthüllte ben polit. Fehler, ber in diefem Berfaumnig lag. Der Zusammentritt der Deutschen Nationalversammlung (18. Mai) fand ganz D. in einer erschütterten und unfichern Lage. In ben fleinern Staaten Mittel - und Gubdeutsch= lands regten fich republitanische Clemente; die beutschen Grofftaaten befanden fich mitten im Zustande der Revolution. In Wien war (25. April) eine octropirte Berfassung verkundet worben, die den Unftog zu erneuerten Bewegungen abgab. Man zwang bas Minifterium Ficquelmont zum Ructritt, und abermalige Unruhen (15. Mai) veranlaßten den Kaifer Ferbinand, nach Innebrud ju flüchten. Gleichzeitig war in Berlin die Zuruckerufung des Prinzen von Breußen der Borwand zu unruhigen Auftritten geworden, und der Zusammentritt der jur Bereinbarung über die preuß. Berfaffung berufenen Berfammlung vermehrte die Berlegenheiten, statt sie zu heben. Die Berufung biefer Berfammlung veranlaßte das in Frantfurt zufammengetretene Parlament zum erften wichtigen Befchluffe über fein Berhaltniß zu ben in ben einzelnen beutschen Staaten versammelten Landesvertretungen. Die Deutsche National= versammlung hatte damit begonnen, Beinrich von Gagern zu ihrem Prafidenten zu mahlen. Sie befchloß nun 27. Mai, infolge eines von Raveaur gestellten Antrags, bag alle Bestimmungen einzelner beutscher Berfaffungen, welche mit bem von ihr zu grundenden allgemeinen Berfaffungewerte nicht übereinstimmten, nur nach Maggabe bes lettern als gultig zu betrachten feien, ihrer bis bahin bestandenen Wirtsamteit unbeschadet. Satte fie fich in biefem Befchluffe, übereinstimmend mit der Antritterede ihres Präsidenten, in der Berfassungesache die souverane Gewalt beigelegt, fo wies fie gleichzeitig, bei Anlag ber mainger Borfalle, durch einfache Tagesordnung bas Anfinnen gurud, fich in bas Gebiet ber Bermaltung und Regierung eingumifchen. Unter der Menge von schwierigen Fragen, die sich an die Bersammlung herandrängten, war keine dringender als die, worilber sich Bundestag und Funfzigerausschuß nicht hatten einigen konnen: die Errichtung einer provisorischen Centralgewalt. In bem bafür bestellten Ausschuffe überwog bie Ansicht, es entspreche den Berhaltniffen am meiften, ein Bundesbirectorium von brei Berfonen zu bestellen, beffen Mitglieber bon ben beutschen Regierungen unter Buftimmung ber Nationalversammlung ernannt wurden und durch Minister, die der Bersammlung verantwortlich fein follten, ihre Bewalt ausübten. Diefem Borfchlage ber conftitutionellen Mehrheit ftanben die Antrage ber bemofratischen Fractionen entgegen, welche einen Bollgiehungsausschuß ober einen Bräfibenten begehrten, den das Parlament zu wählen hatte, und

der biefem berantwortlich wäre. Aber auch unter den Constitutionellen verlor bas Directorium allmablich an Anhang, und es gewann bier bie Meinung Boben, es fei am zwedmaftigften, burch bie Regierungen einen Reichsverwefer zu bestellen aus ber Reibe ber nichtregierenben Fürsten. Rachdem die Debatte fich viele Tage um diefe verschiedenen Anschauungen bewegt, trat (14. Juni) B. von Gagern mit bem überrafchenden Antrag hervor; bie Rationalverfammlung felbft folle die Centralgewalt schaffen und auf die nachträgliche Buftimmung ber Regierungen rechnen. Mit großer Mehrheit wurden sowol die Antrage verworfen, welche ben Regierungen eine Theilnahme bei der Bestellung des Oberhaupts einräumen wollten, als auch andererfeits die Borfchlage ber Linten, welche aus bem fürftl. und unberantwortlichen Reichsverweser einen verantwortlichen Prafibenten gu schaffen trachteten. Das Geset über bie Proviforifche Centralgewalt, welches bem Reichsverwefer und feinen verantwortlichen Ministern bie vollgiebende Gewalt übertrug, die Enticheidung über Rrieg und Frieden und über Berträge mit auswärtigen Mächten burch ihn im Einverständnisse mit der Nationalversammlung andüben ließ, aber bie Errichtung bes Berfaffungewerts von der Wirtfamteit ber Centralgewalt ausschloß, ward 28. Juni angenommen. Am 29. wurde von 436 Stimmen (unter 548 Anwefenden) Ergherzog Johann von Defterreich jum Reichsverwefer gemablt. Der

Bunbestag war in bem Gefet bom 28. Juni für aufgelöft erflart.

Die Erwählung bes Reichsberwesers war in bem Moment, wo man fle vornahm, pobulär und hob die hoffnung auf eine gludliche Löfung. Am 12. Inli erschien ber Erzberzog in ber Rationalversammlung, versprach, fich bem Werte, wozu man ihn berufen, ungetheilt zu mibmen, und berief Schmerling, Beuder und Bedfcher ju Ministern. Um 9. Mug. marb bann bas Reichsministerium in ber Art modificirt und vervollständigt, daß Fürft Leiningen Prafibent wurde, Bedicher mit ben beiben Unterstaatssecretaren Dt. von Gagern und Biegeleben bas Auswärtige, Schmerling mit ben Unterftaatsfecretaren Baffermann und Würth bas Innere übernahm. Bederath trat an die Spipe der Finangen (Mathy Unterftaatsfecretar); Dudwis ward Sandelsminister (Meviffen und Fallati Unterftaatsfecretare); R. Mobl erhielt das Inftigministerium (mit Wiedenmann als Unterftaatsfecretar); Beuder behielt bie Leitung des Ariegswesens. Das Reichsministerium verordnete, daß in allen Staaten D.s die Sarnifonen 6. Aug. ausruden und, nach Berlefung ber vom Reichsverwefer erlassenen Broclamation an bas beutiche Bolt, die Truppen bemfelben als Zeichen ber Gulbigung ein breimaliges hurrah ausbringen follten. Die Anordnung erregte vielfache Disftimmung bei ben einzelnen Regierungen; namentlich ward fie in Breugen ber außere Anlaß zu einer Agitation bes preuß. militarischen Gelbstgefühls gegen ben Reichsverweser und bie Nationalversammlung. Auch befchränkte man fich in Breugen barauf, burch einen Armeebefehl befannt gu mechen, bag ber Reichsverwefer ben Oberbefehl über die deutschen Truppen übernommen habe. Bei der Bufammentunft, welche der Reichsverwefer bei Belegenheit des tolner Dombaufeftes mit bem Ronige von Preugen in Roln hatte (Mitte Aug.), ichien diefe Disstimmung ausgeglichen; boch richtete Friedrich Wilhelm IV. an die anwesende Deputation ber Nationalberfammlung unter andern Die bebeutfamen Worte: «Sie werben nicht vergeffen, bag es in D. Kürsten gibt und ich zu diesen gehöre.»

Inbessen hatte bie Nationalversammlung die Berfassungsarbeiten begonnen und sich mit aller Beitläufigfeit in bie fchwierige Berathung ber Grundrechte vertieft. Der Bunfch, ben im Anfang der Märzbewegung lautgewordenen Freiheitsbegehren zu genügen, und das Beftreben, vor allem bie freiheitlichen Garantien vor jedem Rudfolag ficherzustellen, traf hier mfammen mit der Erwägung, daß es für den Moment fehr schwierig sei, den Ausbau der Kaatlichen Ordnungen für das gefammte D. vorzunehmen. Aber die Berathung nahm Dimenfionen an, welche die Berfammlung felbst wie die Nation ermudeten und die toftbarfte Zeit und Belegenheit für die hauptaufgabe verloren machten. Schon war die Lage bes Barlaments weber einfach noch leicht. Der Rampf, ber außerhalb zwifchen constitutionellen und republifanifchen Richtungen entbrannt, brang immer mehr in die Nationalversammlung ein und schwächte im Barteihaber ihre Rraft und ihr Unfehen. Fehlte es ber bemofratifchen Minberheit nicht felten an bem Berftundniß für bas Besen bes Staats und seiner Organisation, so wiegte fich bie conflitutionelle Majoritat nur allzu ficher in bem Behagen ihrer Macht und bem Bertrauen auf die Regierungen. Allerdings brachte ihre Stellung es mit fich, bag ihre Aufgabe von zwei Seiten gleichmußig erschwert warb. Erat fle ber republifanischen Demotratie entschieden ents gegen, fo half fle bamit die Regierungsgewalt ftarten und fich vielleicht fitr ihr Berfaffungswert größere Schwierigkeiten bereiten. Stellte sie sich ben einzelnen Regierungen schroffer entgegen, so tam sie bamit ber Demokratie zu Hülfe und sörberte die Möglichkeit neuer revolutionarer Erregungen, die sie meiden wollte. So war die Stellung des Parlaments schon bald, nachdem die Bolksbewegung ihr mächtigkes Stadium zurückgelegt, eine precare geworden; es entbehrte nicht nur der Regierungsgewalt, sondern auch der Neigung, solche an sich zu nehmen. Die Regierungen aber mieden es, theils aus rathloser Schwäche, theils aus berechnender Politik, sich in irgendein bestimmtes Berhältniß zu der Bersammlung zu sehen, insbesondere sie bei der Bersassenden bestimmtes Berhältniß zu unterstützen oder über ihr eigenes Berhältniß ins Klare zu stellen. Es schien bequemer, in der Zeit der Bedrängniß Deserenz gegen die Nationalbertretung zu üben, und erst, nachdem man wieder zu Kraft und Athem gelangt, ihr mit Trop entgegenzutreten. Erschien die Aufgabe schon an sich unendlich schwer, nicht etwa sür einen vorhandenen Staat eine neue Bersassung zu schaffen, sondern den Staat selbst erst aufzurichten und zu begrenzen, so ward die Möglichkeit ihrer Lösung vollends zweiselhaft durch den Wangel an Ausrichtigkeit bei den Gewalten und den Mangel an Berständniß in den Massen.

Bährend der ersten Zeit der Nationalversammlung zeigten nicht nur die Kleinstaaten ihre natitrliche Schwäche, fondern auch Defterreich und Breugen fanden fich bon revolutionarer Garung erfcuttert. Defterreich befonders fchien fich auflofen zu wollen. Dem Abfall Italiens war die flaw. Agitation in Böhmen gefolgt, die feit Mai 1848 eine bedrohliche Gestalt annahm und im Juni ju blutigen Conflicten führte, über welche der Gouverneur, Fürst Binbifchgräß, erst nach mehrtägigen Kampfe (15. bis 17. Juni) burch rücklichtslose Energie Meister warb. Bahrend Raifer Ferdinand in Innsbrud eine Buflucht gefucht und ber Berfuch bes Ministeriums, die atademische Legion aufzulösen, zu neuen Unruhen-führte (26. Mai), denen bie machtlofe Regierung nachgab, bereitete fich in Ungarn eine ernfte Krifis vor. Gegen bie Tendenz magyar. Selbständigkeit, die in dem ungar. Ministerium (Batthyanvi) vertreten, erhob fich Bellachich, ber Banus von Rroatien. Der Wiberftand beffelben marb erft vom Raifer gemisbilligt und er felbst abgefest; bann bestätigte ihn ein neues taiferl. Schreiben in feinen Burben. Alles ließ sich zu einem blutigen Conflict zwischen Slawen und Magyaren an, zu bem beibe Theile rufteten. Der Raifer hatte indeffen die octropirte Berfaffung fallen laffen und einen constituirenden Reichstag bewilligt; aber noch ebe biefer (22. Juli) vom Erzherzog Johann eröffnet murbe, erlag bas Minifterium Billereborf (8. Juli) ber Opposition bes Sicherheitsausschuffes und ward burch ein neues erfett, dem Beffenberg, Doblhof, Latour, Kraus, Bach, Hornbostl und Schwarzer angehörten. Am 12. Aug. war ber Raiser auf wieberholte Einladung nach Wien zuruchgekehrt. Die wachsende Aufregung in der Hauptstadt, bie ungar. froat. Rrifis liegen jedoch neue Erschütterungen voraussehen. In biefem Labyrinth bon Gefahren flieg als einziger Lichtpunkt ber Sieg von Cuftozza auf, ben Rabento über Konig Rarl Albert (25. Juli) erfocht, und ben man ale ben Anfang einer Reftauration ber öfterr. Berhaltniffe betrachten tonnte.

Auch Breußen befand fich in bedenklicher Garung, insbefondere die Hauptstadt. Rührige Anitatoren verfügten über bie Daffen, und es fehlte an zureichenben Mitteln, die bemagogifche Bewegung ju zugeln. Die Burudberufung bes Pringen von Breugen biente nur bagu, bie Stellung bes Ministeriums Camphaufen ju fcmachen, ftatt, wie man gehofft, fie ju befestigen. Mm 22. Mai ward bie "Berfammlung jur Bereinbarung ber preug. Berfaffung" eröffnet, aber die Berfaffungsarbeit tam nur febr langfam in Bang. Dagegen murben die Berhandlungen über Anerkennung der Märgrevolution der Anlag ju Stragentumulten und jur Dishandlung misliebiger Minister und Abgeordneter. Benige Tage fpater (14. Juni) fanden neue Unruhen ftatt, die mit einer Plunderung bes Beughaufes endigten. Das Ministerium, beffen Stellung icon borber ichwer erschüttert mar, trat nun gurud und erhielt als Rachfolger (26. Juni) eine Bermaltung, beren Borfit Rubolf von Auersmald übernahm, und welcher hansemann, Milbe, Robbertus, Märker, Gierke, Kühlwetter und Schreckenftein angehörten. Diefe neue Bermaltung kundigte fich als ein aMinisterium ber That » an und schien auch anfange biefe Berheifung zu rechtfertigen. Aber bald erhoben fich neue Berlegenheiten, bie auch bieses Ministerium nicht bemeistern konnte. Während sich fo die verschiedenen liberalen Fractionen gegenseitig aufbrauchten, und die Strafendemagogie bazu biente, eine Reaction im Bolle vorzubereiten, begann fich zugleich bas ariftotratifche und militarifche Element bes vormarglichen Preugen wieder zu fammeln und in einzelnen Fällen bereits feine Macht zu zeigen. Ihm wuchs allmählich auch aller royalistische Anhang zu, ber an sich nicht reactionar, aber burch ben revolutionaren Unfug erbittert und von der Unzulänglichkeit der Regierung wie der Berfammlung

ermittet war. Bu diefen innern Berlegenheiten, die eine Krifts erwarten ließen, tam nun der foleem .- holftein. Rrieg, in bem fich bie Schwache und Rathlofigfeit ber preuf. Bolitit jener Tage am fprechendften fundgab. Anfang Dai hatten die Breugen unter Brangel bie Grenze Butlands überschritten und ichienen ben Krieg energisch führen zu wollen. Gleichzeitig hatte Breufen erflart, bag es außer ben icon friher betonten Rechten ber Bergogthumer bie Auf= nahme Schleswigs in ben Bund fordern werbe, und ber Bundestag hatte bem jugeftimmt. Aber Danemart fand Schut bei Rufland, das seine Flotte in die Oftsee gehen ließ, mahrend Die Schweben die ban. Infeln befetten. Es wurde (18. Mai) ber Borfchlag eines Baffenftillftanbes entworfen, bessen Borbebingung ber Rudjug Brangel's war. Dhne fich ber Gegenleiftnug zu verfichern, willigte Breugen ein und raumte (Enbe Mai) Butlanb. Dann zeigte fich, daß Danemart auf die Waffenruhe nicht einzugehen geneigt war, vielmehr im Bertrauen auf ben Rudhalt Schwebens und Ruglands Schleswig wieder anzugreifen begann. Wol riidte Brangel wieder vor und schlug die Danen (29. Juni) bei habereleben gurud, aber es begannen neue Unterhandlungen über einen Baffenstillstand, die Preugen auf bas Andringen der Grofmachte im Namen des Deutschen Bundes, nicht unter Borbehalt der Genehmigung bes Reicheverwefere, wie es anfange begehrt, in Malmö (26. Aug.) zu Ende führte. Auf fleben Monate wurde ein Stillstand der Feindseligkeiten verabredet. Alfen blieb von den Danen, ein Theil Solfteins von deutschen Truppen besett; die Blotade murbe aufgehoben; dic Befangenen und die weggenommenen Schiffe wurden herausgegeben. Bugleich feste man eine gemeinschaftliche Regierung für die Berzogthumer (aus fünf Gingeborenen beftehend) ein und hob alle feit bem 17. Darg erlaffenen Gefete auf. Unter ben von Danemart bezeichneten Mitgliebern ber Regierung befand fich Graf Rarl Moltte, einer ber verhafteften Trager bes

ban. Spfteme in ben Bergogthitmern.

Damit trat für die Deutsche Nationalversammlung ein Benbepunkt ein. Die falesm .= holstein. Frage war die erste große auswärtige Angelegenheit, in welche das neue D. verwickelt ward, und Dabimann's Bort: «Wenn in ber fchlesm, - holftein. Sache verfäumt mirb, was gut und recht ift, fo wird bamit and ber beutschen Sache bas haupt abgeschlagen», tonnte eine traurige Erfüllung finden. Die Nationalversammlung hatte bei ihrer ersten Berathung biefer Frage (9. Juni) einen unbebeutenben Befchluß gefaßt, ber Breugen, gegenüber ben Großmächten, keinen Rückhalt gab. Die Berhanblungen, die mit dem Waffenstillstand von Walmö enbigten, wurden bann von Preugen allein geführt. Der Abgefandte bes Reichsminifteriums und bas Reichsministerium felbft fpielte babei eine ziemlich untergeordnete Rolle, blieb auch bis zur Mittheilung bes abgefchlossenen Bertrags, ben es 4. Gept. ber Bersammlung eröffnete, itber ben Inhalt ber Berhandlungen ohne Renntnig. Nach ben ftolzen und friegerischen Er-Marungen, welche bas Reichsministerium 31. Juli über die Wiedereröffnung ber Feindseligteis ten im Barlament abgegeben hatte, machte ein Waffenstillftand ben nieberschlagenoften Ginbrud, von bem das Reichsministerium felbst zugab, bag er von den Bedingungen mehrfach abmeiche, an beren Feststellung es Preugen ermachtigt batte. Diefer Ginbrud gab fich auch in ber Rationalversammlung tund, als fie 5. Sept. auf ben Bericht Dahlmann's mit 238 gegen 221 Stimmen befolog, die Ausführung bes Waffenftillftandes ju fiftiren. Das Reichsminifterium gab fofort feine Entlaffung, und ber Reicheberwefer beauftragte Dahlmann mit ber Bilbung eines Dinifteriums. Ein folches Ministerium fonnte in diefem Augenblid natürlich nur aus ber Linken gebilbet werben; es mußte barauf gefaßt fein, mit ben außersten Mitteln ben Rampf gegen Preugen, ja gegen einen Theil von Europa aufzunehmen. Die Frage war: ob folch einer ungeheuern Aufgabe nicht etwa die Nationalversammlung und die Parteien rechts und fints, fondern die Nation überhaupt gewachfen war. Dahlmann brachte tein neues Dinifterium aufammen, ebenfo wenig hermann. Am 14. Sept. begannen bann bon neuem die Berathungen über ben Baffenstillstand. Dowol indeffen durch einzelne Concessionen, wie bie Befeitigung des Grafen Moltke, Breußen versucht hatte zu beschwichtigen, beharrte boch die Debrheit bes Ausschuffes (12 gegen 10) bei ihrem Antrag auf Berwerfung, mahrend die Minderheit fich für Genehmigung bes Bertrags erklarte. Nach einer heftigen Berhandlung wurde 16. Sept. ber Majoritätsantrag mit 258 gegen 237 Stimmen verworfen und ein von **schlesw.-holstein. Abgeordneten eingebrachter Borschlag angenommen: «daß die Bollziehung** bes Baffenftillstandes nicht langer gehindert, aber die Centralgewalt aufgefordert werde, über bie nothwendigen Mobificationen bes Bertrags Ginleitungen au treffen und wegen ichleuniger Ginleitung von Friedensunterhandlungen bas Erforderliche mahrzunehmen». Schon die Berhandlung hatte alle Leibenschaften gewedt und die Frage bes Waffenftillftanbes bollig mit dem

Gegensage ber Parteien vermifcht; die Berwerfenden waren mit der demofratischen und rebolutionaren, die Genehmigenden mit ber vermittelnden, erhaltenden und reactionaren Bartei ibentisch geworben. Die Abstimmung vom 16. Sept. entfesselte bie aufgeregten Stimmungen, und am Abende folgten unruhige Auftritte. Am 17. Sept., einem Sonntag, fand auf ber Bfingftweibe bei Frankfurt eine große Bolleversammlung ftatt, an ber fich auch einzelne Ditglieder bes Barlaments, g. B. Bis und Schlöffel, betheiligten, und wo es wenigstens an aufregender und brobender Rebe nicht fehlte. In ber Nacht traf bas Reichsminifterium, bas burch bie Abstimmung vom 16. Sept. wieder befestigt war, die nothigen Dagregeln und lief Ernppen von Mainz herbeitommen, um bas Parlament gegen etwaige Ueberfalle zu fcuten. In der That kam es 18. Sept. zu einem Aufstand, in welchem zwei Abgeordnete des Parlaments, Beneral von Auerswald und Fürft Felix Lichnowfty, fcmachvoll ermorbet wurden, die Centrals gewalt jedoch Siegerin blieb. Benige Tage später brach Strube mit einer Schar von Flücht= lingen in das bad. Oberland ein (21. Sept.) und proelamirte in Lörrach die Republik. Schon 24. Sept. wurde er jedoch in Staufen vom bad. Militär unter General Hoffmann angegriffen, feine Schar zerfprengt und er felbst auf ber Flucht gefangen genommen. Der Berfuch, ben Rau in Burtemberg machte, ging gleichzeitig ohne gewaltsame Erschütterung vorüber.

In Frankfurt war burch bie jüngsten Borgunge die Spaltung und die gegenseitige Erbitterung ber Barteien aufs höchste gestiegen, bas Ansehen ber Bersammlung felbst sichtbar erfcuttert. Bol brang jest allerwarts die Ginfict burch, bag bas zu lange verzögerte Berfaffungewert rafcher betrieben werden muffe; aber es war die Frage, ob das Barlament die Dacht noch hatte, es zum Ziele zu fuhren. Denn eben jett begannen die alten Autoritäten in Defterreich wie in Breugen ihre erften Erfolge zu erringen. In Defterreich war es zum Bruch zwifchen den Magharen und Kroaten getommen. Die Deputation bes ungar. Reichstags erhielt in Wien (9. Gept.) nicht ben erwunschten Befcheib, mahrend Jellachich fich mit Beeresmacht gegen Ungarn in Bewegung feste. Jest trat in Ungarn ber Erzherzog-Balatin zurud; Koffuth übernahm die Leitung des Ministeriums und begann mit aller Energie zu ruften. Die faiserl. Manifeste vom 25. Sept., welche dem Grafen kamberg das Obercommando in Ungarn übergaben und die Truppen zur Sistirung aller Feindseligkeiten aufforderten, goffen Del ins Feuer. Graf Lamberg murbe auf ber pesther Briide ermorbet (28. Sept.), und die Infurrection ergriff bas Land. Dem Banus Jellachich ward nun die oberfte Gewalt übertragen und bas Martialgefet verkundet, welche Magregeln junachft ohne Nachdrud blieben. Bielmehr wirkte jest die ungar. Garung auch nach Wien hinüber, und ale 6. Oct. taiferl. Truppen nach Ungarn abziehen follten, tam es jum Aufftand. Das Beughaus ward erftitrmt, ber Rriegsminister Latour ermordet; die taiferl. Familie floh nach Olmitt; der Reichstag trat in Bermaneng. In furger Zeit freilich waren ansehnliche Truppenmaffen um bie Sauptstadt vereinigt, beren Commando Fürst Bindifchgrag übernahm. Nach lebhaftem Rampfe und Bombarbement erfolgte (29. Oct.) eine Capitulation. Als fich aber am folgenben Tag ein ungar. Corps, bas von Jellachich bei Schwechat geschlagen ward, Wien naberte, begann ber Rampf von neuem, und erst nach blutigen Gefechten ward (31. Oct.) die Stadt von den Truppen genommen. Mehrere ber Führer murben friegerechtlich erschoffen; mit ihnen auch (9. Nov.) ber beutsche Reichstagsabgeordnete R. Blum, ber fich im Auftrag ber Linken mit 3. Frobel nach Wien begeben hatte. An die Spite des neuen Ministeriums der Restauration trat Fürst Felix Schwarzenberg. Seine Collegen waren Graf Stadion, Bach, Bruck, Araus, Cordon, Thinnfeld. Der Reichstag wurde nach Aremsier berusen und dort 22. Nov. eröffnet. Ein weiterer bebeutungs= voller Schritt war die Abbantung des Raisers Ferdinand und die Resignation seines Bruders, des Erzherzogs Franz Karl, dessen ältester Sohn Franz Joseph (2. Dec.) den Thron bestieg.

Auch in Preußen hatte inzwischen die Contrerevolution ihren ersten Sieg erfochten. Der Gegensat, in welchem sich ein großer Theil des Heeres zu der neuen Wendung der Dinge befand, hatte in der preuß. Nationalversammlung einen bezüglichen Antrag Stein's hervorgerusen, der am 9. Aug. zum Beschlusse erhoben ward. Die Regierung weigerte sich, diesen Beschlusse, so wie er gesaßt worden, zu vollziehen, und als die Bersammlung auf ihrem Botum beharrte (7. Sept.), nahm das Ministerium Auerswald-Hansemann seine Entlassung. Bederath ward jetzt von der Krone ausgesordert, ein Ministerium zu bilden; aber das Programm, das er vorlegte, sand nicht die Genehmigung. Die wachsende Entzweiung zwischen Bürgerthum und Heer, der zunehmende Widerwille über das wüste Treiben der berliner Straßendemagogie, das wieder lauter werdende Austreten der eigentlich reactionären Partei ließen erwarten, daß ein reactionäres Ministerium solgen werde, und die Namen der am 21. Sept. ernannten Minister:

Pfuel, Gidmann, Bonin, Donhoff, Rieter, fcienen bies ju beftätigen. Doch trat bas Minifterium verfohnlich auf nub vollzog auch ben Befclug, ben auszuführen bie fruhern Minifter fich geweigert hatten. Ginzelne Befchluffe ber Berfammlung, wie z. B. die Abschaffung bes Bufapes «von Gottes Gnaden», die Abschaffung des Abels, erweiterten indeffen die Rluft, die fle bereits vom hofe trennte; der Rönig felbst konnte überdies seine Misstimmung über dies Berfahren nicht verbergen. Die Borgange in Wien wirften auf die preng. Hauptstadt gurud und riefen einen Antrag Balbed's hervor, bas Ministerium folle jum Schut ber in Bien bebrohten Bollefreiheit einschreiten. Der Antrag wurde zwar (31. Oct.) verworfen und ein gemäftigterer angenommen, aber die Berhandlung entzündete alle Leidenfchaften außerhalb und warb der Anlag zu neuen Erreffen ber aufgewiegelten Maffen. Dies alles, im Busammenhang mit ben Botichaften and Bien, beschleunigte die Entscheidung. Am 2. Nov. gab das Ministerium Bfuel seine Entlaffung, und Graf Brandenburg ward mit der Bilbung eines neuen beauftragt. Bergebens fuchte die Berfammlung durch eine Abordnung an den Konig bavon abzumahnen; ber Auftritt, der dabei ftattfand, vollendete nur ben Bruch. Das neue Ministerium Brandenburg = Manteuffel-Labenberg-Strotha war am 8. Nov. gebilbet. Es fprach bie Bertagung ber Nationalverfammlung und ihre Berlegung nach Branbenburg aus, indeffen die um Berlin concentrirten Eruppen fich ber Stadt näherten und der zum Gouberneur der Marten ernannte General bon Brangel ben Belagerungezustand proclamirte. Die Berfammlung erklärte die Schritte bes Ministeriums für ungesetlich, mußte aber ber Gewalt weichen, und suchte vergebens, aus ihrem Sitzungslocale verbrangt, ihre Berathungen an verfchiebenen Orten fortzuseten. Es fchien anfangs, als werde fich die Dehrzahl ber Bevollerung auf feiten ber Berfammlung ftellen; aber die Militargewalt feste ihre Magregeln ohne großen Widerftand burch, und die Berfammlung wandte fich durch ihren Befchlug vom 15. Rov., wonach bem Ministerium die Gingiehung ber Steuern versagt warb, die Stimmung vieler ab. Das Zusammentreten der Bersammlung in Brandenburg enthullte nur ihre innere Zwietracht und beschleunigte bie Schritte ber Regierung. Am 5. Dec. 1848 wurde die Berfammlung für aufgelöft erklart, eine Berfaffung octropirt und eine neue Landesvertretung von zwei Rammern einberufen.

Die Bendung, die in biefen Berhaltniffen lag, wirkte fühlbar auf die Stellung ber Deutichen Rationalversammlung zurück. Die Beschlüffe, welche bieselbe über die österr. wie über Die preuß. Arifis faßte, genugten teiner ber ftreitenden Parteien, und die Berfuche ber Bermittelung burch Abfenbung von Reichscommiffaren enthüllten nur bie thatfächliche Machtlofigfeit bes Barlaments. Inzwischen hatte man die (28. Dec. 1848 als Reichsgeset verkundigten) Grunbrechte ju Ende berathen, und es begann bie Debatte über die wichtigsten Theile ber Berfaffung. Bon Bebentung waren hier junachst die §g. 2 und 3, worin es hieß, daß tein Theil bes Deutschen Reichs mit nichtbeutschen Landern zu einem Staate vereinigt fein folle, und wenn ein dentsches Land mit einem nichtbeutschen ein gemeinsames Oberhaupt habe, das Berhaltniß zwischen beiben ganbern nach ben Grundfagen ber reinen Bersonalunion zu orbnen fei. Dit großer Dehrheit wurden biefe, speciell Defterreich berührenden Bestimmungen votirt, in dem Augenblide, wo fich dort die Restauration vorbereitete. Das Ministerium Schwarzenberg-Stadion nahm bann in einer feiner ersten Rundgebungen zu Kremfier Gelegenheit, auch feine Auficht über die deutsche Frage auszusprechen. Es war darin als Antwort auf die SS. 2 und 3 gegen jebe Berreißung ober Schmachung Desterreiche angekampft und beffen Fortbeftand als ein beutsches wie europ. Beburfnig bezeichnet. Gerft wenn bas verjungte Defterreich und bas verjüngte Dentschland zu neuen und festen Formen gelangt find, wird es möglich sein, ihre gegenseitigen Beziehungen flaatlich zu bestimmen. Bis babin wird Defterreich fortfahren, feine Bundespflichten treulich zu erfüllen.» Indem Desterreich auf der Einheit seiner Monarchie beftand, mußte entweder die bundesstaatliche Berfassung Deutschlands, wie sie sie jest in den Intentionen des Barlaments gelegen und in einzelnen Beschlüssen vorbereitet worden, eine Mobisication erfahren, ober Desterreichs Gintritt in biefelbe war nicht möglich. Diese Alternative brangte fich scharfer in den Bordergrund und schuf eine neue Gruppirung der Parteien. Die Folge war, daß Schmerling und Burth (15. Dec.) aus bem Reichsministerium ausschieben, Gagern an Schmerling's Stelle trat. Das Programm, welches Bagern (18. Dec.) ber Nationalversammlung vorlegte, ging von dem Gedanken aus, daß Desterreich in den zu gründenden Bundesstaat nicht eintreten konne; dagegen fei afein Unionsverhaltniß zu D. mittels einer besondern Unionsacte gu ordnen und barin alle die verwandtichaftlichen, geiftigen, polit. und materiellen Bedürfniffe nach Möglichkeit zu befriedigen, welche D. und Defterreich von jeher verbunden haben und im gesteigerten Dage verbinden konnten». In diesem Programm war die Frage über bas kunftige

Reichsoberhaupt mittelbar beantwortet: es führte zu einer bundesstaatlichen Sinheit mit der erblichen Oberhauptswürde Preußens. Während sich einzelne Rundgebungen kleinerer Fürsten und Kammern für das Programm aussprachen, erklärte das österr. Cabinet (28. Dec.), daß sein Programm zu Kremster nicht den Sinn gehabt habe, auf Oesterreichs Sintritt in den deutschen Bundesstaat zu verzichten. In der Paulskirche aber standen sich fortan zwei Parteien gegenüber: die Anhänger des Bundesstaats mit preuß. Führung, meist aus der disherigen constitutionellen Mehrheit bestehend, und die Gegner dieser Politik, aus dem größten Theil der Linken, den Oesterreichern, den Particularisten und andern Schattirungen gebildet.

Die Nationalversammlung gab nach einer ihrer bewegtesten Berhandlungen 13. Jan. 1849 mit 261 gegen 224 Stimmen ihre Genehmigung zu bem Gageru'schen Brogramm. Unmittelbar nachher begannen die Berathungen über die Dberhauptefrage. In ber Sigung vom 19. Jan. wurden sowol die Antrage auf ein fürftl. Directorium (mit 361 gegen 97 Stimmen) als ber Borfchlag auf einen aus allen Deutschen wählbaren Bräfibenten mit 339 gegen 122 Stimmen verworfen, bagegen mit 258 gegen 211 Stimmen ber Antrag angenommen: die Burbe bes Reichsoberhaupts wird einem der regierenden beutschen Fürsten übertragen. Zwar erlangte in ber Sigung vom 23. Jan. feiner der verschiebenen Borfchlage über die Dauer bes Reichsoberhaupts die Mehrheit, und auch der Antrag auf Erblichkeit ward mit 263 gegen 211 Stimmen verworfen; bagegen wurde 25. Jan. mit 214 gegen 205 Stimmen befchloffen, baf bas Reichsoberhaupt ben Titel Raifer ber Deutschen erhalten folle. Die Barteischeibung trat unter folden Umftanben in ber Nationalversammlung felbst immer greller hervor. Der erbtaiferlichen und bundesftaatlichen Bartei, beren Mitglieber man mit bem Spottnamen ber Kleinbeutschen belegte, fland die verbundene Opposition der Linken und der verschiedenen, gegen die preuß. Oberhauptswürde vereinigten Fractionen, die fich felbst die Großbeutschen nannten, entgegen und bot alles auf, die bundesstaatliche Gestaltung der Reichsverfassung zu hindern. Go marb 3. B. bas Bahlgefet burch bie vereinigten Parteien von links und rechts in ber fchrankenlofesten Form angenommen, und alle beschränkenben Antrage, welche die Erbkaiferlichen brachten, wurden verworfen; fo ward bas absolute Beto beseitigt burch die verbundenen Parteien ber Linken und bie verschiedenen Fractionen particularistischer und ultramontaner Farbung. Außerhalb der Bersammlung standen die Constitutionellen meistens auf seiten der Erbkaiserlichen; die Demofraten agitirten bagegen. In Nord- und Mittelbeutschland war die erbfaiferl. Richtung liberwiegend, im S., namentlich in Baiern, die entgegengefette Meinung. Bon den Regierungen hatten fich allmählich alle kleinern von Baben an abwärts für das preuß. Erbkaiferthum erklärt; bie Konigreiche, Breußen ausgenommen, entschieben bagegen. Breußen hatte in einer Circularnote bom 23. Jan. 1849 die Regierungen aufgefordert, jum Zwede einer redlichen Berftanbigung ihre Erffarungen über bie Berfaffung vor beren zweiter Lefung abzugeben, um fo bem Brincipientampf über Bereinbarung ober Nichtvereinbarung zu begegnen. Für fich felbft begehrte Preugen teine Machtvergrößerung, erflarte die neue Raifermurbe nicht für nothig, fprach fich aber zugleich beifällig über ben Plan aus, einen engern Bundesftaat aufzurichten. Defterreich bagegen erließ 4. Febr. eine Rote, worin es fich entschieben gegen ben Bunbesftaat erklarte, benfelben als einen Einheitsstaat bezeichnete und fich aufs feierlichste vermahrte gegen eine Unterordnung bes öfterr. Raifers unter die von irgendeinem andern beutschen Fürsten gehandhabte Centralgewalt. Ueber die zukunftige Gestaltung D.s enthielt die Note nur die Aeußerung: «Der taifert. Regierung fcmebt ein nach außen festes und machtiges, im Junern ftartes und freies, organisch gegliebertes und boch in fich einiges D. vor.» Auch Baiern gab eine Erklarung gegen ben engern Bundesftaat (16. Febr.), mahrend Preugen im Ginverstandnig mit beiden Beffen, Baben, Braunschweig, Luxemburg, Olbenburg, ben thuring. Staaten, Raffau, Medlenburg, Schleswig-Holftein, Deffen-Homburg, Sohenzollern, Anhalt, Balbed, Lippe und ben Sanfestädten eine Collectiverflarung (23. Febr.) erließ, welche bas Wefentliche ber Berfassung anerkannte, aber einzelne Abanderungen vorschlug, die theils den Zweck hatten, das Recht der Sinzelstaaten schärfer zu begrenzen, theils die Reichsgewalt zu verstärken. Desterreich bagegen, von ben Bertretern feiner Bolitit in Frankfurt bringend um positive Borfchlage angegangen, schlug in einer Instruction an Schmerling ein Directorium von fieben Fürften mit einem zwischen Desterreich und Preußen alternirenden Reichsstatthalter an der Spipe bor.

Tett trat die Berfassungsfrage in der Bersammlung selbst in ein neues Stadium. Welder, bisher Gegner des Bundesstaats ohne Desterreich, brachte, durch die 4. März octropirte österr. Berfassung bewogen, 12. März plöplich den Antrag ein: die Berfassung in Bausch und Bogen anzunehmen, die erbliche Kaiserwürde dem Könige von Preußen zu übertragen und diesen zum

fofortigen Antritt ber taiferl. Gewalt einzuladen. Die Annahme biefes Antrags fchien ben Erbfaiferlichen und Constitutionellen nicht zweifelhaft; fie glaubten, die ofterr. Abgeordneten feien burch die Berfaffung bom 4. Marz moralisch genöthigt, aus ber Berfammlung zu scheiben, und and ein Theil ber Linken werbe barin ben Weg einer rafchen Löfung ber Wirren erbliden. Beibe Soffnungen erwiefen fich als eitel. In ber Sigung bom 21. Marg murbe ber bom Berfaffungsausschuff zur Annahme empfohlene Welder'sche Antrag mit 283 gegen 252 Stimmen verworfen, ein Befchluß, infolge beffen bas Reichsministerium fofort feine Entlaffung nahm. Doch follte zugleich die zweite Lefung ber Berfaffung unverweilt und in abgefürzter Form vorgenommen werden. In ber zweiten Lefung war ber Entwurf mannichfach im bemofratischen Sinne verandert, theils weil die Defterreicher und die Gegner des bundesstaatlichen Erbkaiferthums aus Beffimismus stimmten (wie bei ber Berwerfung bes absoluten Beto in Berfaffungsfragen und bes Reicherathe), theils weil die Erbfaiferlichen felbft, wie beim Wahlgefen, ber Linten Conceffionen machten, um die Annahme ber Erblichkeit zu ermöglichen. Go ward benn auch 27. Marz mit 267 gegen 263 Stimmen bie Erblichfeit bes Raiferthums angenommen und am folgenden Tage, nachdem die Berathung ber Berfaffung in zweiter Lefung befchloffen war, mit 290 Stimmen Friedrich Wilhelm IV. jum deutschen Raiser gewählt; 248 Mitglieber hatten fich ber Bahl enthalten. Gine große Deputation begab fich nach Berlin, erbielt aber (3. April) vom Konige eine Antwort, die als bedingte Ablehnung gelten mußte. Er berief fich auf die Bereinbarung ber Regierungen und auf feinen erklarten Billen, nicht ohne das freie Einverftandniß der Fürsten und Freien Stadte einen Entschluß fassen zu konnen. Die Deputation verlieft alebalb Berlin und ftattete ber Nationalversammlung Bericht ab. morauf diefe (11. April) die Ertlärung abgab, an der Berfaffung unverandert festzuhalten; jugleich mahlte fie einen Ausschuß von 30 Mitgliebern, welcher bie Magregeln der Durchführung berathen follte. Bahrend im Bolt die Agitation für die Berfaffung vom 28. Marg lebhafter begann und einen ber wiberftrebenden Fürften, ben Konig von Burtemberg, zur Nachgiebigkeit awang, erflärte Defterreich die Sendung feiner Abgeordneten für beendet, und ber Reichsverwefer kündigte seine Abdication an, wiewol er einstweilen sein Anit noch fortführen wollte. In ber Rationalversammlung brang bie Linke auf burchgreifende Dagregeln, wie Beeibigung ber Beamten und des Heeres, Ausschreiben der Wahlen. Doch ward noch der gemäßigte Beschluß gefaßt, daß die Regierungen zur Annahme ber Berfaffung aufgeforbert und zugleich veranlagt werden follten, bem Bolle die gefetlichen Mittel, feinen Willen tundzugeben, in diefem Augenblide nicht durch Bertagung ober Auflösung der Rammern zu schmälern und zu entziehen. Bergebens hatte man indeffen versucht, in Berlin gur Nachgiebigkeit zu stimmen; am 27. April erfolgte bort die Auflbfung ber Zweiten Kammer. Zwei Tage gubor mar baffelbe in Sannover gefcheben, und es ließ fich banach erwarten, welchen Erfolg die Senbungen nach Berlin, Dresden, hannover und München haben würden. Eine Erklärung Preugens vom 28. April lehnte die Reichsverfassung, wie sie war, offen und unbedingt ab, und zugleich erging die Aufforderung an bie Regierungen, Bebollmächtigte zur Berathung über bie Reichsberfaffung nach Berlin zu fenden. Es waren die Anfänge der fpatern Unionspolitit, welche Radowis vertrat.

In der Rationalversammlung mußten fich nun die gemäßigten Elemente, die sich auf friedliche und legale Agitation befchränten wollten, febr balb icheiben von ben bemofratischen und rabicalen Reinungen, namentlich feit (3. Mai 1849) in Dresben, bann in ber Pfalz, am Nieberrhein und in Baben bie Agitation für die Reichsverfassung in republikanische Schilderhebungen ausschlug. Am 10. Mai trat Gagern besinitiv aus bem Reichsministerium und erhielt als Nachfolger Gravell, Detmolb, Merd, ben General Jochmus und ben Fürsten Wittgenstein, eine Combination, die nur eine österr. Intrigue war und jedes Zusammengehen mit der Rationalversammlung ausschloft. Am 14. Dai rief Breufen feine Abgeordneten ab, ein Beschluß, den die Bersammlung zwar für ungesetlich erklärte, der aber sammt den schon erfolgten Austritten die Reihen boch fichtbar lichtete. Anch die Burudgebliebenen von ber gemäßigten Richtung faben durch einige Beschluffe die Linie, die fie einhalten wollten, überschritten und er-Narten 21. Mai zum größten Theil ihren Austritt; die übrigen folgten binnen wenig Tagen nach. Der Reft, nur noch aus Mitgliebern ber Linken bestehend, beschloß 30. Mai nach Stuttgart überzufiedeln, mahrend Breugen ben Aufftand in Dresben bewältigt hatte und fich in Bewegung fette, gegen die Schilberhebungen im Süben und Westen das Gleiche zu thun. Der nach Stuttgart verpflangte Reft bes Barlamente eröffnete bort (6. Juni) feine Sigungen und wählte eine Reicheregentschaft (Raveaux, Bogt, Schiller, D. Simon, Becher); aber fcon 18. Juni ward bie Berfammlung von bem würtemb. Ministerium mit Baffengewalt an ber

Fortsetzung ihrer Berathungen gehindert. Ebeu jetzt sanden auch die Austände in der Pfalz und in Baden rasch ihr Ende. Rachdem die Bersuche, die Nachharländer hereinzuziehen, gescheitert, näherte sich vom Rhein her ein ansehnliches preuß. Deer der Pfalz, während eine aus kleinern Contingenten gemischte Armee unter Beuder die bad.-hess. Grenze besetzt hielt und die Reckarlinie vertheidigte. In wenigen Tagen war die Pfalz besetz, und 21. Juni wurden die bad. Insurgenten dei Waghäusel, nach anfänglichen Erfolgen, geschlagen. Am 25. ward Karlsruhe von den Preußen besetzt, 14 Tage später das ganze Land occupirt die auf die Festung Rastadt, die 23. Juli capitulirte.

Bährend die republikanische Partei damit überwältigt, ihre Führer flüchtig ober durch standgerichtliche Urtheile getroffen waren, hatte Preußen sich 26. Mai mit Sachsen und Hannover
dahin vereinigt, dem deutschen Bolte eine Berfassung zu gewähren und deren Entwurf einer
zu diesem Zwede berusenen Reichsversammlung vorzulegen». Der Entwurf vom 28. Mai
schloß sich in den Grundzügen an die franksurter Berfassung an, nur waren in den Grundrechten sowol als in den Besugnissen der Reichsgewalt und in der Wahlordnung die demokratischen Bestimmungen durch conservative ersetzt, der Kaiser in einen Reichsvorstand umgewandelt
und diesem ein Fürstencollegium an die Seite gegeben. Die in Gotha (26. dis 29. Juni) zusammengetretenen Mitglieder der erblaisert. Partei des Parlaments beschlossen, auf den gebotenen Weg einzugehen, vorausgesetzt, daß die dargebotene Bersassung als eine der Ration ertheilte
unverbrüchliche Zusage betrachtet würde. Die militärische Stellung, die Preußen damals einnahm, die Bedrängniß Desterreichs, das zur Bewältigung des ungar. Aufstandes die Russen
zu hille rief, die Isolirung der Mittelstaaten und die Bereitwilligkeit der keinern versprach
dem preuß. Einigungsversuche auf dem Wege der Bereindarung einen gewissen Erfolg, voraus-

gefest, dag die gunftige Lage rafch und nachbrudlich benutt marb.

Bon biefer polit. Energie gab freilich ber gleichzeitige Berlauf ber schlesw.-holft. Sache eine bebenkliche Brobe. Nach Kündigung bes Baffenstillftands von Malmo hatte im Fruhiahr ber Rrieg wieder neu begonnen. Die Reichsgewalt hatte eine ansehnliche Macht hingefandt, und die Anfänge maren gunftig. Gin Berfuch ber Danen, im Edernforber Meerbufen eingulaufen, ward burch die deutschen Strandbatterien (5. April 1849) glücklich abgeschlagen, bas ban. Linienschiff Christian VIII. vernichtet und die Fregatte Geston (später a Caernforden) von ben Deutschen genommen. Auch zu Lande riidten bie Truppen flegreich vor und schlugen sich mit Erfolg bei Duppel und bei Rolbing. Dann schien freilich eine abnliche biplomatische Baufe wie im vorhergehenden Jahre einzutreten. Doch brang man allmählich in Jütland ein, fclug die Danen bei Gubfbe und begann Fribericia zu belagern. Aber die Diplomatie begleitete überall die Bewegungen der Armee. Während die neuen Unterhandlungen dem Abschluß nahe waren, überfielen die Danen mit Uebermacht bas Belagerungsheer bei Fribericia und brachten ihm (6. Juli) empfinbliche Berlufte bei. Bier Tage fpater ward zu Berlin ein Baffenftillftanb auf 6 Monate unterzeichnet, wonach eine Demarcationslinie gezogen, Sütland geräumt, die Blotabe ber Bafen aufgehoben, Schleswig von 6000 Preugen befest und burch eine Landesverwaltung regiert werben follte.

In seinen diplomatischen Bemühungen für die Erweiterung bes Bündnisses vom 26. Mai war Preugen nicht gludlicher, besonders feit Desterreich Frieden mit Sardinien geschloffen und mit Gorgei's Capitulation bei Bilagos ben Biberftand Ungarns (Aug. 1849) gebroden hatte. Da die Boraussetzungen weggefallen waren, welche die Reichsverweferschaft und bas Reichsministerium ins Leben gerufen, fo fcoloffen Defterreich und Preugen (30. Sept.) einen Bertrag über ein fog. Interim, wonach bis jur befinitiven Ordnung ber beutschen Angelegenheiten eine gemeinschaftliche Commission die Berwaltung der Bundesangelegenheiten übernehmen follte. Am 20. Dec. 1849 trat diefe Commiffton in Thatigfeit; 1. Jan. 1850 verließ der Reichsverweser Frankfurt. Die geanderte Situation gab sich indessen beutlicher in der Entwicklung des preuß. Bundesstaatsprojects kund. Hannover und Sachsen beriefen sich auf einen beim Abschluß bes Bertrags gemachten Borbehalt und wollten, bevor nicht alle Staaten außer Desterreich beigetreten, teine weitern Schritte unternommen wissen. Ale gleichwol (Oct. 1849) die Ginleitungen zu einem zu berufenden Reichstag in Ermagung gezogen wurden, traten die beiden Mitglieder des Dreitonigsbundes bem entschieden entgegen, und als man die Bahlen wirklich anordnete, enthielten fie fich ber Theilnahme. Ihre Opposition fand an ben Bermahrungen Defterreiche eine mirtfame Ermuthigung. Am 20. Marg 1850 follte bas Parlament ber a Union », wie ber künftige Bunbesstaat in ber Abbitionalacte genannt ward, in Erfurt jufammentreten.

Baren bie außern Berhaltniffe bem Gelingen wenig gunftig, fo trug bie innere Lage Breufens gleichfalls nicht bagu bei, filr bie Union Propaganda zu machen. Die neuen Bahlen, bei benen die Demotratie unbetheiligt geblieben, ergaben eine burchaus conservative Rammer. Die Revifton ber octropirten Berfaffung erfolgte im Sinne ber Reaction, genügte aber noch nicht; benn die Regierung trat nach vollendeter Reviston mit neuen Forberungen bervor (Jan. 1860), die bann gleichfalls jum größten Theil gewährt wurden. In Medlenburg ftellte sich Breugen in bem Berfaffungestreit auf die fendale Seite. In Kurheffen trat (Febr. 1850) ein folgenschwerer Bechfel ein, inbem bas Maraministerium burch Saffenpflug erfest ward, und auch diesem Umschwung schienen die Restaurationstendenzen in Breufen nicht fremb gu fein. Rurg bevor bas Unionsparlament zusammentam, hatten Baiern, Birtemberg und Sachsen in München 27. Febr. 1850 einen Bertrag abgeschloffen, welcher eine Directorialregierung und eine aus ben Landstänben aller beutschen Staaten gebilbete Nationalvertretung mit beschränkten Befugniffen verhieß; auch Defterreich bewies fich bem Entwurf geneigt. Die Mehrheit bes in Erfurt versammelten Barlaments bestand theils aus den Anhängern des Dundesstaats, die zu Gotha getagt hatten, theils war fie durch eine Anzahl confervativer preuß. Mitalieber gebildet, die dem Bundesstaate geneigt waren, und an deren Spipe Bodelfdwingh ftand. In beiben Baufern überwog bie Anficht, es fci am gwedmufigften, um ben Regierungen ben Borwand bes Rudzugs zu benehmen, die Borlagen en bloc anzunehmen und eine Revision bes einzelnen folgen zu laffen. Obwol bie Commission und bie Mitglieder bes preuß. Ministeriums sich bagegen erklärten, nahm bas Parlament (bas Bollshaus am 13., bas Staatenhaus 17. April 1850) bie Berfaffung boch im gangen an und fchritt bann zu einer kerzen Revision. Nachbem die Berfammlung (29. April) geschloffen, berief ber König von Breufen Die Mitglieder bes Bundes gn einem Congreffe mach Berlin, ber fruchtlos verlief. Man erklärte zwar die Union als zu Recht bestehend und bilbete das provisorische Fürstencollegium, allein im übrigen ftodte bie Unionsfache, mubrend bie Gegner fich jum Angriff rufteten. Schon maren Sachfen und Sannover ausgefchieben, beibe Beffen maren unficher geworben, während Desterreich eine offensivere Haltung annahm, die Suspendirung der Union verlangte und Borbereitungen traf, das Blenum des Bundestags einzuberufen. In der That trat 1. Sept. bas Plenum auf Defterreichs Bernfung jusammen, von Desterreich, Baiern, Sachsen, Hannover, Burtemberg, beiben Beffen, Danemart, Holland, Schaumburg-Lippe, Liechtenftein und Seffen - Somburg beschidt, mahrend Breugen die Rechtmäßigfeit ber Bieberherftellung bes Bundestage bestritt und die übrigen Unioneregierungen fich biefer Anficht anschloffen.

Unterbeffen hatten fich bie beutschen Angelegenheiten burch bie fchlesm. -holftein. Sache und durch die Rrifis in Rurheffen noch mehr verwidelt. Schleswig - holftein hatte, nachdem Breufen 2. Juli mit Danomart Frieden gefchloffen, fich felbft überlaffen, ben preuß. General von Billifen an die Spite ber Armee berufen und ben Rrieg gegen Danemart auf fich allein genommen. Billifen lieferte (25. Juli) bei Ibftebt ben Danen eine blutige Schlacht, raumte aber nach tapferm Rampfe bem Feind bas Schlachtfeld, jog fich auf Rendsburg zurlid und überließ den Danen Schleswig. Seine weitern Angriffe, die Gefechte bei Missunde und die Belagerung von Friedrichstadt hatten nicht den gewünschten Erfolg, obwol feine Armee durch freiwilligen Zuzug aus D. ansehnlich vermehrt war, sondern schwächten in ihm wie in ber Armee das Bertranen auf die Tüchtigkeit der Führung. Die auswärtigen Müchte brangen auf eine friedliche Lösung ber Berwidelung und unterzeichneten (2. Aug.) ju Gunften ber Integrität der dan. Monarchic das Londoner Protofoll, welchem fich Desterreich anschloß. In Rurheffen hatten sich noch bebenklichere Berwickelungen ergeben. Das Ministerium haffenpflug hatte bei der Rammer ben entschiedenften Wiberftand gefunden und war beshalb (Juni 1850) jur Auflösung ber Standeversammlung geschritten. Die neue Bersammlung, Die 22. Aug. eröffnet warb, enthielt nicht Ginen Anhanger ber Sassenpflug'schen Politit; fte weigerte fich, mit Berufung auf die Berfassung, die Forterhebung der Steuern ohne Borlage bes Budgets zu genehmigen. haffenpflug legte biefen Befchlug als eine Steuerverweigerung ans und löste (2. Sept.) auch biese Rammer auf. Eine Berordnung (4. Sept.) befahl bie Forterhebung ber Steuern ohne lanbständische Genehmigung, mahrend Haffenpflug zugleich bei dem Bundestage in Frankfurt auf eine Intervention hinwirkte. Die hess. Beamten weiger= ten fich, die Magregel zu vollziehen, und das Ministerium verhängte den Kriegszustand über das Land (7. Sept.). Als auch bessen Ausführung an den Bedenken der Beamten und höhern Offigiere Scheiterte, verließ ber Rurfitrft mit bem Ministerium (13. Sept.) Raffel, inbem er feine Refibeng nach Bilhelmsbad verlegte. In Frankfurt erwirkte bann Saffenpflug ben Befclug bom 21. Sept., wonach abie Bundesversammlung fich vorbehielt, alle zur Sicherung und Wieberherstellung bes gesetlichen Buftanbes erforberlichen Anordnungen zu treffen». Die vom Ministerium erlaffenen Orbonnangen fanden inbeffen fortgefest Biberstand in ber richterlichen Unabhängigfeit, und auch ein wieberholter Berfuch, burch Generallieutenant bon Baynan ben Rriegezustand burchführen ju laffen (Dct.), scheiterte an ben Offizieren, bie in bent Conflict awifchen ihrem Berfaffungseib und ben ihnen aufgegebenen Befehlen faft fammtlich ihren Abschied forderten. Rurheffen in bieser Lage ward nun bas Schlachtfelb, wo ber Conflict awifchen Desterreich und Breugen, awischen Bundestag ober Bundesstaat ausgefochten werden mußte. Anfangs ichien es nicht zweifelhaft, welche Stellung Preugen zu ber turbeff. Angelegenheit einnehmen werbe. Die officiellen Noten des preug. Ministeriums (Rabowit hatte 27. Sept. Die auswärtigen Angelegenheiten übernommen) wie die halbofficiellen Aeugerungen ministerieller Organe ließen nichts anderes erwarten, als bag man die turbeff. Berfaffung und mit ihr zugleich bie Union beschützen werbe. Als barauf preuß. Truppen in Rurheffen einrücken, sah man barin im Lande und außerhalb nur den Beweis, wie man preußischerseits das Borgehen der in Frankfurt als Bundestag vereinigten Regierungen gewaltsam zu hindern entichloffen fei. Wenigstens hatten noch bie letten diplomatifchen Erflarungen Breugens ausbrudlich bie Nichtanertennung bes fog. Bunbestags ausgesprochen, ein Biberspruch, ben feinerfeite wieber Defterreich für aunberechtigt» erflarte.

Damals verftandigte fich ber Raifer von Defterreich in Bregenz mit ben Ronigen von Baiern und Burtemberg, im Nothfall burch bewaffnetes Ginfchreiten in Rurheffen bem reftanrirten Bundestage Geltung ju erfampfen, und in ber That festen fich gleich nachher ofterr. und bair. Streitfrafte in Bewegung. Breugen fab bem unthatig gu. Gin Berfuch, bie Anwesenheit bes ruff. Raifers in Barfchan ju einer Bermittelung zu benuten, trug bem preuß. Abgefandten, bem Grafen Brandenburg, nur fcmergliche Erfahrungen ein. Da die öfterr. und bair. Truppen 1. Nov. 1850 in Hanau einrudten, bagegen eine preuß. Abtheilung Kaffel befette (2. Rob.), schien ein Conflict unabwendbar. Aber das Programm des Widerftandes, welches Radowit vorlegte, brang nicht durch, und biefer nahm als Minister feine Entlaffung. Sein Rachfolger im auswärtigen Amte, Manteuffel, begann mit Conceffionen. Zwar tam es (18. Nov.) beim Borruden der Executionstruppen bei Bronzell (f. d.), in der Nähe von Fulda, au einem unbedeutenden Bufammenftog mit ben Breugen, allein man wies die lettern bon Berlin aus an, fich zurudzuziehen und nur die Etappenstraßen besetzt zu halten. Dennoch wurde die Mobilmachung ber gesammten preuß. Beerestraft (6. Nov.) beschloffen; aber gleich nachher lofte man bie Union auf. Alle Defterreich in einem Ultimatum (25. Rob.) bestimmte Bedingungen ftellte, suchte Manteuffel eine perfonliche Besprechung mit bem Fürften Schwarzenberg, die zu Olmüş stattfand und ben diplomatischen Sieg der österr. Politik vollendete. Nach ber bort getroffenen Berabredung follte die Regelung ber furheff. und holftein. Sache burch eine gemeinfame Entscheidung aller deutschen Regierungen herbeigeführt werden. Breugen ließ bie Execution in Beffen gewähren und verfprach, in Bolftein durch einen Commiffar, nöthigenfalls mit Baffengewalt, mitzuwirten. Bur Erledigung ber Berfaffungefragen follten alebald in Dreeben Ministerialconferengen zufammentreten. Diefe Nieberlage ber preuf. Bolitit murbe noch empfindlicher durch die Art, wie Fürft Schwarzenberg in einem Rundschreiben an bie öfterr. Gefandten (7. Dec.) barüber Mittheilung machte.

In Hessen ward indessen die Execution im Sinne des restaurirten Bundestags vollzogen. Das Land wurde mit Erecutionstruppen gefüllt, Richter, Beamte und überhaupt misliebige Berfonen burch Zwangseinquartierung bestraft, die verfaffungsmäßigen Garantien aufgehoben. Die gefestliche Juftig ward burch formlofe Rriegsgerichte erfest und im gangen ein Buftanb begrundet, wie er auch in den traurigften Partien beutscher Befchichte tein Seitenftud findet. 3m übrigen D. bildeten fich Unterftutungevereine für die verfolgten heff. Beamten und Offi= ziere. Das Land selbst wurde durch die drei Bierteljahre dauernde Occupation ausgesogen, und eine Menge der achtbarften Personen saben fich genöthigt, ihre Heimat zu verlassen. Auch in Holstein nahm man die Bundesexecution vor, indem man eine neue provisorische Berwaltung einsette, bas Land entwaffnete, bas Geer auflofte. Die entlaffenen Offiziere erfette man später durch dänische. Eine österr. - preuß. Besagung besette Rendsburg, während bas Kronwert an bie Danen überging und in Schleswig eine harte Beamten - und Militarbictatur ber Danen die deutsche Bevolkerung beimsuchte. Die Bemuhungen der beiden deutschen Machte, eine befinitive Ordnung ber Berhaltniffe in den Bergogthumern herzustellen, führte jest fo

wenig wie nachher zu einem leiblichen Ergebnif.

Am 23. Dec. 1850 begannen die Dresbener Conferenzen, ohne daß man freilich im Laufe von drei Monaten zu irgendeinem Ergebniß kam. Bon seiten Desterreichs und der ihm verbündeten Staaten wurde versucht, eine Executive in der Bundesverfassung herzustellen, deren Theilnahme beschränkter, deren Befugnisse jedoch ausgedehnter sein sollten als disher. Aber weder diese Bemühungen, die Bundesorgane und ihre Competenz im Sinne Desterreichs und seiner Berbündeten zu resormiren, noch der Plan, den Eintritt der österr. Gesammtmonarchie durchzuseten, noch die handelspolit. Projecte hatten eine praktische Folge; es blied «schätzbares Material». So blied denn allerdings nichts übrig als die Rücklehr zum alten Bunde und Bundestage, der seit Mai 1851 auch von Preußen und den Unionsstaaten wieder beschickt ward. Der Gesammteintritt Desterreichs wurde zwar verhandelt, aber nicht ausgeführt, im übrigen die Einsprachen der auswärtigen Mächte dagegen als unberechtigt zurückgewiesen. Auch die östl. Provinzen Preußens traten wieder aus dem Bunde.

Daß die in Olmütz zwischen Desterreich und Preußen getroffenen Berabredungen bie Einigfeit beider Dachte nicht wiederhergestellt hatten, gab fich bei vielen Anläffen auch am Bundestage tund. Am meiften Gintracht zeigte fich noch in bem Betteifer einer ruckläufigen Bolitit. Der Bund hob bie Grundrechte und die aus diefen abgeleiteten Berfaffungebeftimmungen auf und ließ zu Gunften der Ritterschaft ein Inhibitorium an die hannob. Regierung ergeben. An eine gemeinsame Ordnung ber Bregangelegenheiten marb gleich anfangs gebacht und felbft ein Centralorgan ber hohen Bolizei in Ausficht genommen. In Defterreich murbe die freilich nie ins Leben eingeführte Berfaffung vom 4. März 1849 durch die faifert. Erlaffe bom 26. Aug. 1851 außer Wirtfamteit gefest und nur basjenige beibehalten, mas die Centralifirung ber Monarchie begunftigte. Ein fpateres Statut (Jan. 1852) hob bann bie noch übrigen conftitutionellen Formen, die freilich nur auf dem Papiere ftanben, formlich auf und ftellte die absolute Monarchie auch augerlich wieder her. In Breugen blieb zwar die Berfaffung vom 31. Jan. 1850 bestehen, allein die Wiederbelebung ber Provinzialstände, bie geringe Rudficht auf die Confequengen einzelner Berfassungsbestimmungen fowie bie tiefeingreifenden Plane einer weitern Revision beuteten an, bag, wenn nicht bie volle Ricktehr, boch die Annäherung zur altständischen Monarchie erstrebt ward. In den übrigen Staaten ersetzte man faft ohne Ausnahme bie Ministerien von 1848 burch andere, löfte die Rammern jener Zeit auf, veränderte die Bahlgesete ober octropirte neue, und die Reaction entwickelte überall eine ungebulbige und rubrige Thatigfeit. Außer ben fleinern Restaurationen, von benen taum ein Staat verschont blieb, legte der wiederhergestellte Bundestag sein merkwürdigstes Brobestück an **Lurh**essen ab. Im Juli 1851 wurde durch einfache Berordnungen die verfassungsmäßige Berantwortlichkeit ber Staatsbiener aufgehoben, die bormargliche Berwaltung wiederhergeftellt, die Bufammenberufung ber Stande bis jur völligen Regulirung ber Berfaffungeverbaltniffe für ungulaffig erklart, die Gerichtsorganisation umgestaltet und schlieglich (Marg 1852) die ganze Berfaffung von 1831 sammt den Erläuterungen und Abanderungen sowie bem Babigefete von 1849 durch Bunbesbeichluß außer Wirkfamteit gefett. Dem Rurfürsten blieb es dann überlassen, eine neue Berfassung zu publiciren, was auch im April 1852 gefcah. Freilich zeigte fich balb, daß diefe Regierung auch mit einer von ihr felbst octropirten Berfaffung und ben unter ihrer Inspiration gewählten Ständen nicht ins Reine tommen tonnte. Bald begannen zwischen bem herrschenden Willfürregiment und ber Scheinvertretung, bie es fich berufen, neue Conflicte, wahrend Beschrantungen, Berfolgungen und Tenbengproceffe fortbauerten und bas Land an Bevöllerung und Wohlstand immer tiefer verfiel. Bu ber maffenhaften Auswanderung, die in den 3. 1852-54 ihren Sohepunkt erreichte, stellte Rurheffen ein beträchtliches Contingent. Das Seitenstud zu biefem Siege ber Restauration bilbete ber Ansgang ber fchleswig-holstein. Bermidelung. Danemark, sobald ihm die Berzogthümer wieber ausgeliefert maren, zeigte fich fprobe und unnachgiebig. Die beiben beutschen Grofmachte erklärten gleichwol ihre Bereitwilligfeit, fich gufrieben zu geben und fich felbst an einer Garantie ber ban. Integrität zu betheiligen, wenn nur die Berhältniffe Solfteins zum Bunde gesetslich geregelt, Schleswig weber ausbrudlich noch thatfachlich in Danemart incorporirt und Probinzialftanbe in beiden Bergogthumern hergestellt murben. Als bann bas neue ban. Gesammtstaatsministerium (Jan. 1852) zwar bie Berbinbung ber verschiebenen Theile ber Monarchie zu einem wohlgeordneten Ganzen und die Herstellung einer gemeinfamen Berfaffung als fein Brogramm berfündigte, im übrigen für Schleswig und Solftein-Lauenburg befondere Ministerien, eine ftanbifche Bertretung mit befchliegenber Autorität und Gleichberechtigung ber beutschen und ber ban. Nationalität verhieß, fanden sich Defterreich

und Preußen damit befriedigt, zogen ihre Truppen heraus und erklärten dem Bundestag, jene dan. Bekanntmachung vom 28. Jan. 1852 entspreche nach ihrer Ansicht den Gesetzen und Rechten des Bundes, eine Ansicht, der auch der Bundestag 29. Juli seine Sanction gab. Indessen hatte die europ. Conferenz zu London, ohne Rücksicht auf die alten Rechte der Herzzogthümer und ohne diese selbst zu hören, über Schleswig und Holstein versügt und in dem Protofoll vom 8. Mai ein neues Erbrecht aufgestellt, das der Glücksburger Linie die Thronfolge zusprach und die Derzzogthümer für immer an Dänemart ketten sollte. Zwar nicht der Deutsche Bund, aber Desterreich und Preußen hatten zugestimmt und mitgewirkt. Wie Hessund Schleswig-Holstein, so wurde auch die deutsche Flotte, deren Ansänge die I. 1848 und 1849 geschaffen, der Restaurationspolitit geopfert. Nach langen und fruchtlosen Berathungen, in welchen weder der Bund noch selbst einzelne Gruppen der Bundesstaaten sich zu einigen vermochten, wurde die Auslösung (März 1852) beschlossen. Einige der größern Schiffe kauste Breußen, der Rest ward versteigert.

Inzwischen waren auch bie handelspolit. Berhaltniffe in eine eigenthümliche Arifis getreten. Am 7. Sept. 1851 hatte Breufen mit hannover einen Bertrag abgeschloffen, bem zugleich bie übrigen Mitglieder bes Steuervereins beitraten. Breufen fündigte nun (Nov. 1851) ben Rollverein, aber, wie es zugleich officiell erflurte, nur um auf ben (Fruhjahr 1852) nach Berlin einberufenen Bollconferenzen die Biederherstellung bes Bereins auf erweiterten Grundlagen vorzunehmen. Unterbeffen mar Defterreich aus feiner bisherigen Baffivität herausgetreten. Auf bem wirthschaftlichen Gebiete regte sich auch bort bas Bedürfnig, bas bestehenbe Probibitivinftem zu milbern und einen engern Anschluf an die übrigen beutschen Staaten vorzubereiten. ein Streben, welches burch den Gintritt Brud's in bas Ministerium einen bedeutenden Bertreter erhielt. Bolitisch verfolgte das österr. Restaurationsministerium, namentlich Fürst Felix Schwarzenberg, den Gebanten, in D. wieber festern fuß ju faffen, Preugens alleiniges Uebergewicht in ber Sanbelspolitit zu brechen und jener amitteleuropäischen» Machtfiellung Defterreiche, die durch die Erfolge in Olmut und Frankfurt politifch gewonnen fchien, in einer engern wirthschaftlichen Berknüpfung eine feste Stute ju schaffen. Der Bersuch, diese Frage am Bunbestag zur Entscheidung zu bringen, gelang jeboch nicht, und fo berief benn bas öfterr. Ministerium einen Zollcongreß ber beutschen Staaten nach Wien (Jan. 1852), an bem außer Breugen, Hannover und einigen fleinern Staaten die Mehrzahl der Zollvereinsglieder theilnahm und fich verpflichtete, die Annahme ber öfterr. Entwürfe auf den (19. April) in Berlin gufammentretenden Conferengen gu bertreten. Gine abnliche Berabredung, mit bem Anfchluß bes Steuervereins an ben Zollverein gleichzeitig auch eine Annaherung bes lettern an Defterreich zu begehren, hatten ichon vorher (6. April) auf bem Congreg zu Darmftabt die Regierungen von Baiern, Sachsen, Witrtemberg, Baben, beiben Beffen und Naffau miteinanber getroffen. Eben biefe Regierungen, die fog. Darmftabter Coalition, trugen benn auch auf den Berliner Conferenzen barauf an, daß mahrend ber Berhandlungen über Erneuerung und Erweiterung bes Zollvereins zugleich die Berhandlungen über die in Wien berathenen Entwürfe zu einem Boll- und Handelsvertrage mit Desterreich berathen würden, mahrend Breufen barauf bestand, diese Berhandlungen erst zu beginnen, wenn der Zollverein reconstituirt sei. Nach fruchtlosen Discussionen ward die Zollconferenz (20. Juli) vertagt. Die Coalition pflog nun zu Stuttgart neue Berathungen und übergab auf der wiedereröffneten Conferenz zu Berlin (21. Aug.) bie Erklärung, bag fle bereit fei, auf Grund etwas modificirter Bebingungen bem Bertrage beigutreten, ben Breufen mit bem Steuerverein gefchloffen, aber bag gleichzeitig mit ber Ratification ein Boll- und Sandelsvertrag mit Defterreich gefchloffen werben muffe. Breugen erklarte fich zu letterm geneigt, jedoch erft nach ber Wiederherstellung bes Zollvereins; eine Erklärung, der sich Hannover, Braunschweig, Oldenburg und die thüring. Staaten anschloffen. Nachbem bie Conferenz abermals vertagt worden und die Coalition (Sept.) in München neue Sonderberathungen gehalten, schien die Berftandigung ferner als je. Breußen brach, weil es die verlangten Erklärungen nicht erhalten, die Conferenzen ab. Die Coalition berieth noch einmal in Wien, wo Desterreich (30. Oct.) erklärte, zwar den Zerfall des Zoll= vereins nicht zu wünschen, aber wenn derfelbe fich aufluse, einen neuen Zollverband zu knilpfen, ber eine Bevolkerung von 48 Dill. umfaffen wurde. Inbeffen gab Breugen boch fo weit nach, daß es mit Ausschluß bes Brincips einer Zolleinigung sich bereit zeigte, über einen Handelsund Schiffahrtevertrag mit Defterreich in Unterhandlung ju treten. Am 19. Febr. 1853 wurde berfelbe bahin abgefchloffen, bag ber gegenfeitige Bertehr nicht burch Gin . Aus - ober Durchfuhrverbote gehemmt, britte Staaten nicht gunftiger behandelt werden follten als die beiben

Contrahenten, und gegenseitige Berkehrserleichterungen eintreten sollten. Die Gültigkeit des Bertrags wurde auf 12 I. festgesett. Demnach sollten im I. 1860 Commissarien zusammentreten, um über die Zolleinigung zu berathen oder, falls diese noch nicht möglich, über weitergehende Berkehrserleichterungen und über möglichste Annaherung und Gleichstellung der beider-

feitigen Bolltreife zu verhandeln.

Erft burch diesen Bertrag hatte die Annäherung zwischen Desterreich und Preußen einen Ausbruck von bleibenber nachwirkung erhalten, und es fprach fich bies auch in ben gegenfeitigen Befuchen beiber Monarchen aus, burch welche bie Differenzen ber frubern Beit getilgt fchienen. In ber innern Politit waren beibe Regierungen gleichmußig bemubt, Die Spuren ber Erschütterungsjahre auszuloschen und durch Tendenzprocesse, persönliche Bersolgungen, Prefigroang und bureaufratifche Willfür bas Syftem einer durchgreifenden Restauration zu begrunben. Dag in Defterreich bie Garungeftoffe noch nicht beseitigt, bewies bas Attentat, bas ber Ungar Libenh (18. Febr.) auf den Kaifer machte, sowie die von Mazzini angestifteten aufrührerifchen Bewegungen und mörberischen Ueberfalle in Mailand. Indeffen ward ruftig daran gearbeitet, die letzten Reste der Revolutionszeit abzuschütteln und die Organisation eines abfoluten Ginbeiteftaats vorzubereiten. Rur in einzelnen Acten, wie in ber Grundentlaftung. tonnte man noch die Nachwirtung der Reformbestrebungen ertennen. 3m übrigen mar Centralisation und Absolutismus bas Biel ber innern Politik, und Italien wie Ungarn follten fich Diesem Spftem unterwerfen. In Breugen fuhr man fort, an ber Berfassung im reactionaren Sinne zu erganzen und zu revidiren. Roch war die definitive Bilbung ber Ersten Rammer festguftellen. Diefelbe erfolgte im Darg 1853 in bem Ginne, bag ber Ronig beren Ditglieber mit erblicher Berechtigung ober auf Lebenszeit zu berufen hatte, und die Berfammlung felbst follte nach einer fpatern Bestimmung (Febr. 1855) bas Berrenhaus, die Zweite Rammer bas Sans ber Abgeordneten beifen. Ebenfo ward ber Art. 105 ber Berfassung umgestaltet und bie Beftimmung getroffen, daß die Bertretung und Berwaltung ber Gemeinden, Rreife und Provingen durch besondere Befete festgestellt werden folle. Die Gemeindeordnung vom Dlarg 1850 feste man bemgemäß anger Kraft. Das Beifpiel ber beiben Großstaaten auferte natürlich feine Wirkung auch auf die übrigen. Noch hatte in hannover der Berfaffungezustand bon 1848 bie erften Stürme ber Reaction überbauert, wiewol bie ritterschaftlichen Beschwerben am Bundestag geneigtes Dor fanden. Als Ronig Ernst August (Nov. 1851) ftarb, berief fein Nachfolger, Georg V., alsbalb ein neues Ministerium, und die früher Brivilegirten faben fich burch den Regierungswechsel mit einemmale der Erreichung ihrer Wünsche näher gebracht. Dag mit ber verfaffungemäßigen Landesvertretung freilich eine Berftunbigung im Sinne ber griftofratifchen Anspruche nicht erzielt werden murbe, zeigten die Erfahrungen von 1852-53; das Einschreiten des Bundestags und die Octropirung war also auch hier vorauszusehen. In den subdentichen Staaten regte fich neben der polit. Reaction, die in Baden an dem Tendenzproceß gegen Gervinus (1853) ein charakteristisches Probestud ablegte, zugleich ber Anspruch ber hierarchischen Bewalten, eine möglichft souverane Stellung im Staate au erlangen. Die Revolutionsfurcht der Regierungen, die Meinung, mit firchlicher Acstauration fei auch bie politische wirksam zu fordern, und bie bumpfe Gleichgultigkeit ber Bevolkerungen famen biefem Streben fehr zu statten. Go ftellten bie Bifchofe ber Dberrheinischen Rirchenproving eine Reihe von Forberungen auf (Dec. 1851), die mit den Befugniffen der Staatsgewalt unverträglich waren und jum Theil bem conftitutionellen Staatsrecht bas tanonische Recht substituirt hatten. Bergebens traten die fubbeutschen Regierungen diesem Begehren entgegen. Der Erzbifchof von Freiburg protestirte, und die übrigen Bifchofe erklarten es für geboten, ben betreffenden Anordnungen als widertatholisch und widerrechtlich auf das entschiedenfte entgegenzutreten. Sie blieben bei dem Programm, felbständige Besetzung der Pfründen, Erziehung, freie Brufung und Gerichtsbarteit liber ben Klerus, Berwaltung bes Kirchenbermögens, Ueberwachung ber Schulen, firchliche Strafgewalt über Laien und Befeitigung bes Blacets ju begehren, und als die Regierungen trot einzelner Concessionen doch bedenklich waren, diese Forderungen in ihrem ganzen Umfange zu gewähren, gingen die Bischöfe, namentlich der von Freiburg und der von Mainz, thatsächlich vor: Geistliche, die der Regierung Gehorsam bewiesen, wurden abgesett, Beamte excommunicirt, einzelne bon den verweigerten Forberungen factifch in Bollzug gefett.

Diese innern Berwicklungen traten einigermaßen zurud neben ben folgenreichen Begebenheiten, die sieh gleichzeitig auf dem Gebiete der europ. Politik zutrugen. Schon der Staatsstreich, den Ludwig Napoleon 2. Dec. 1851 in Frankreich vollführte, und die im nächsten

Jahre erfolgte Bieberherstellung bes Raiferthums |gruppirten bie europ. Berhaltniffe wefentlich anders, als fle feit 1815 gestaltet maren. Die Berwickelungen mit Rufland vollendeten ben Umfdwung, ber bie Traditionen ber Beiligen Allianz vollends befeitigte und ber Ginwirfung, die bieber die ruff. Politit auf die augere und felbft die innere Entwidelung D.s gelibt, vorerft ein Biel fette. Als aus der Differeng über die beiligen Statten fich jener Conflict entspann, ber fich erft in brohenden diplomatischen Schritten, wie Menschikow's bekannter Miffion, bann in thatfachlichem Borgeben Ruglands, wie bem Sinmarich in bie Donaufürftenthumer, tundgab, da fuchten Desterreich und Preugen erft beschwichtigend einzuwirken und fchloffen fich borfichtig ben abmahnenden und bermittelnden Schritten an, auf welche auch Frankreich und England anfangs ihre Thätigkeit beschränkten. Aber die russ. Bolitik blieb unnachgiebig, und die Pforte erklärte (Sept. 1853) den Krieg. Der Kaiser Rikolaus mochte für ben Fall eines ernftern Conflicts ficher auf Defterreich und Breugen gezählt haben. Das eine glaubte er fich durch die Bulfe in Ungarn ju Dant verpflichtet, bas andere hatte jungft noch in den Wirren von 1848 - 50 feine Nachgiebigkeit gegen den Drud Ruglands nur allgu oft bewiesen. Es mar bie erfte Enttäuschung bes ruff. Raifers, bag bie Busammentunft in Olmits, ber Beluch in Sanssouci und bie Begegnung mit ben Monarchen von Defterreich und Breugen in Barichau (Berbft 1853) ju bem Ergebnig nicht führten, auf bas er gerechnet. Defterreich beeilte fich, die ftricte Neutralität ale die Richtschnur feiner Bolitit zu bezeichnen, folange nicht die Intereffen ber eigenen Monarchie bebroht feien, und Preugen mabrte fich wenigstens die Freiheit ber Entschliegung, um fur ben Frieden zu wirten. Indeffen waren verschiedene Bersuche diplomatischer Ausgleichung fruchtlos geblieben, und feit dem Ueberfall von Sinope (Nov.) und bem Ginlaufen ber westmächtlichen Flotten ins Schwarze Meer (Jan. 1854) hatten fich vielmehr die Chancen auf einen europ. Krieg wesentlich erhöht. Roch einmal fuchte ber Bar, indem er Orlow nach Wien, Bubberg nach Berlin fandte, wenigstens ein Reutralitätsbundniß mit Defterreich und Preugen ju erlangen, bas aber gurudgewiesen und als verbedte Bulfleistung bezeichnet warb. Defterreich war felbst geneigt, wenn Preugen theilnahm, eine Convention mit Frankreich und England abzuschließen. Man lehnte Dies zwar in Berlinab, aber man schloß sich boch bem Begehren ber Westmächte im wesentlichen an und verlangte namentlich bie Raumung ber Donaufürstenthumer burch bie Ruffen. Das war bie Lage, als (27. und 28. März 1854) Frankreich und England an Ankland ben Krieg erklärten.

Die Stimmung im beutschen Bolle war weit überwiegend gegen Rufland gerichtet, die Bruchtheile reactionarer und feubaler Barteien abgerechnet, Die im Baren ben Sort ihrer confervativen Intereffen erblidten. Sonft tam überall ber langverhaltene Groll über bie Stellung ju Tage, welche Rufland feit 40 3. ben beutschen Dingen gegenüber eingenommen, und bie in ben jüngsten Erlebniffen von Barfchau und Olmus bis zum Londoner Brotofoll (1850-52) befonders unvergefilich hervorgetreten. Die brit. Enthullungen über die Absichten Ruflands auf bas Demanische Reich und bie gleichzeitigen Berficherungen Frankreichs, ber Bar habe, in England abgewiefen, in Paris angeflopft und ben Frangofen eine Abfindung auf Rosten D.s versprochen, waren ganz bazu angethan, jene antipathischen Stimmungen zur leibenschaftlichen Erregung gegen Rugland ju fteigern. Man richtete barum die Aufmertfamteit namentlich auf Desterreich, bas unverkennbar ber Politit ber gegen Rufland triegführenben Machte am nachsten ftand, mahrend Breugen, wenn auch mit ben Bratenfionen bes Baren nicht einverstanden, doch die Fühlung mit Rufland nicht ganz zu verlieren suchte. In dieser eigenthumlichen Lage marb auch bem Deutschen Bunde, im Wiberspruch mit ben Tenbengen seiner Gründer, die Zumuthung gemacht, eine active Stellung in der auswärtigen Politit einzunehmen. Am 14. März 1854 erklärte Desterreich in Frankfurt, es bente zwar vorerst nicht an eine thätige Theilnahme, allein für ben Fall, daß eine folche Eventualität eintrete, zähle es auf den Beiftand Preugens und ber übrigen beutschen Staaten. Der Bund muffe bann beweifen, bag er über feine vorwiegend befensibe Stellung hinaus auch eine thatig eingreifende Rolle werde auszufüllen wiffen. Preußen versicherte um dieselbe Zeit, im Einverständniß mit Defterreich und ben übrigen deutschen Staaten handeln zu wollen, nur mit entschiedener Betonung feiner friedlichen und bermittelnden Aufgabe. Go faßte Breugen auch feine Stellung, als es (20. April) mit Desterreich einen Bertrag folog, ber junachft nur die gegenseitige Garantie gegen jeden Angriff enthielt und die hoffnung auf eine friedliche Ausgleichung noch nicht aufgab. Es follte eine Sommation an Rufland gerichtet werden, welche die Raumung ber Donaufürstenthumer begehrte. Ein weiteres Borgeben beider Mächte follte baun ftattfinden, wenn Rufland etwa diefe Gebiete fich einverleibte ober feinen Angriff weiter über ben Baltan ausbehnte. Die Aufforberung an ben Bund, biefem Bertrag beizutreten, gab ber Coalition ber Mittel- und Rleinstaaten Anlag, ahnlich wie in ber Bollfrage, fich als britte Macht geltend gu machen. Gine Berfammlung in Bamberg (Dai) erflarte fich gwar bereit, bem Bunbnig beiautreten, meinte aber, ber Raumung ber Donaufürstenthumer muffe auch die Ginftellung ber Reinbseligfeiten und ber Rudjug ber Streitfrafte von feiten ber Bestmächte folgen. Man verlangte außerbem die Bertretung bes Bundes bei ben Berhandlungen und betonte bas Intereffe D.s an ber Fortbauer bes bamals burch bie Westmächte bebrangten Konigreichs Griechenland. Zwar erfolgte ber Beitritt jum öfterr.-preuß. Bertrage (24. Juli), allein bie Denbent, bie fich in dem bamberger Botum fundgegeben, war damit nicht beseitigt, trat vielmehr fcarfer hervor, feit fich ergab, daß Defterreich und Preugen felbft in der Deutung bes Aprilvertrags nicht gang gleicher Meinung waren. Defterreich bachte baran, die Mobilmachung ber Bundescontingente gu beantragen; Preugen widerftrebte. Defterreich ließ, als Rugland bie Donaufürftenthumer raumte, biefelben befeten und ichloß fich ben vier Buntten volltommen an, welche bamale von ben friegführenben Dachten als unumgängliche Bafis jeber Friebensverhandlung bezeichnet wurden. Preugen hielt jenen Act für bedenklich und wollte fich nicht verpflichten, Die vier Buntte Rugland zur Unnahme zu empfehlen. Nach lebhaften biplomatifchen Erörterungen wurde zwar 26. Rov. 1854 ein Zusabartikel zu dem Aprilvertrage unterzeichnet, wonach fich beibe Machte verpflichteten, die vier Buntte als Grundlage für kunftige Friebeneverhandlungen anzuerkennen, und im Fall Desterreich in den Donaufürstenthumern angegriffen wurde, follte Breufen ben Angriff abwehren helfen. Diefer Bufapartitel warb auch am Bunde genehmigt mit Ausnahme Medlenburgs, bem dafür vom ruff. Cabinet eine ausbrüdliche Belobung ertheilt warb. Allein die Differenz in ber Stellung beiber Machte war baburch nicht gehoben. Defterreich folog (2. Dcc.) ein Binbnig mit ben Westmächten, bem Preugen ungeachtet bes eifrigen Drangens von England und Frankreich ben Beitritt versagte. Defterreich suchte (Jan. 1855) am Bunde die Mobilmachung ber halben Bundescontingente und bie Bahl des Bundesoberfeldherrn zu betreiben, und als Breugen bem entgegenwirkte, wandte es fich vertraulich an einzelne Regierungen, um beren Anschluß zu erlangen, ein Begehren, bas Frankreich durch diplomatische Schritte unterflütte. Preußen fand fich durch diesen Schritt peinlich überrascht und gerieth barüber in lebhafte Erörterungen mit Desterreich und ben Westmachten. Am Bunde ward ber ursprüngliche Antrag in eine beschleunigte Rriegebereitschaft umgestaltet (Febr. 1855); aber auch diefer Befclug fant eine verfchiebene Auffaffung. Preugen und ein Theil ber Mittel- und Rleinstaaten wollten barin eine bewaffnete Neutralität bes Bunbes erbliden, bie nach allen Sciten gerichtet fei; Defterreich befampfte biefe Deutung und fab in bem Befchluffe lediglich eine Borbereitung zur Mobilmachung, wie fie durch die frühern Berabredungen geboten fei. Ueber ben Ginn bes Befcluffes bauerten bann bie Erörterungen noch monatelang fort, zumal auch bas Ausland nicht unterließ feine Meinung darüber tundzugeben. Frankreich ftellte fich auf feiten ber öfterr. Interpretation. Rugland erflärte (30. April), daß es bie zwei von ben vier Punkten, die D.s Intereffen am nächften berührten (betreffend das Berhältnig der Donaufürstenthumer und die Donauschiffahrt) so lange als bindend betrachten werde, als D. an seiner strengen Neutralität festhielte. Das gab neuen Stoff au polemischen Auslaffungen, die erst bann ein Ende fanden, als andere Ereignisse, ohne Mitwirtung des Deutschen Bundes, die Entscheidung herbeigeführt hatten. Der Tod bes Raifers Nitolaus (2. Marz 1855), die energische Betreibung des Rampfes in der Rrim, die fchließliche Ueberwältigung Sewastopols (Sept. 1855) und die Erschöpfung Ruglands beschleunigten ben Frieden. Die Forderungen der Westmächte, burch Desterreich vermittelt und auch von Preußen befürwortet, wurden (Jan. 1856) von Rufland angenommen und bamit die Grundlagen ju dem Frieden gewonnen, beffen Unterzeichnung 30. Marz 1856 zu Paris erfolgte.

Obschon sich in dieser großen Weltkrisis der Bund und die Bundesverfassung nur in ihrer Schwäche und Zersahrenheit gezeigt, so setzte doch der Bundestag seine Restauration nach innen unverdrossen fort. Das Bundespreßgeset vom 6. Juli 1854, die Zulassung der Reclamationen der würtemb. Standesherren und die Gutheißung der Beschwerden der hannod. Ritterschaft (April 1855) legten dassir Zeugniß ab. In Hannover war natürlich der Bersuch, mit den nach der Bersassung von 1848 gewählten Ständen den Begehren der Privilegirten nachzukommen, vergeblich gewesen. Die Stände hatten ihr verfassungsmäßiges Zustimmungsrecht gegenüber der Bundeseinmischung gewahrt und waren erst vertagt, dann ausgelöst worden (Juli 1855), nachdem ein entschieden ritterschaftliches und reactionäres Ministerium (Kiel-

mannsegge, Platen, Borries, Deden) die Gefchafte übernommen und verkundigt hatte, es werde bie Aussprüche bes Deutschen Bundes fofort in Ausführung bringen. Go begann die Zeit ber Octropirungen. Die im Febr. 1856 eröffnete hannob. Standeversammlung ward wiederholt vertagt und bie Berfaffung einseitig von der Regierung abgeandert. Gine Berordnung vom 7. Sept. 1856 hob bas Finangtapitel ber Berfaffung von 1848 auf und ftellte bie Beftimmungen von 1840 wieber ber. Im gangen war die Restauration ber Regierung über ben Ginn bes Bundesbefchluffes hinausgegangen und hatte Berfaffung und Gefetgebung wieder auf ben Stand gurudgebracht, auf bem fie unter Ernft August nach ber Aufhebung bes Staatsgrundgefetes gemefen. Die nach Auflöfung ber Rammer vorgenommenen neuen Bahlen gu ber auf Febr. 1857 berufenen Ständeversammlung wurden dann auch mit demfelben Aufwande befcrantenber und einschüchternber Mittel vorgenommen, die bamals zum Ziele geführt hatten. Auch in andern Mittelftaaten überwogen die Tendenzen der Reaction. Namentlich in Baiern bereitete fich feit dem (Sept. 1855) neuberufenen Landtage ein ernfterer Conflict mit der Regierung vor. Die feit Jahren in ben Grundzugen festgestellte Reorganisation ber Gerichtsverfaffung tam nicht gur Ausführung, bie Finangen, bas Gifenbahnwefen und andere Gebiete ber Bermaltung gaben Anlag ju gerechten Befdwerben bon feiten ber Boltevertretung. -Den größten Sieg feierte die Reaction in Desterreich durch den Abschluß des Concordats vom 18. Aug. 1855, wodurch bas kanonische Recht zur vollen Anerkennung und zum Uebergewicht über Staaterecht und Staateintereffe erhoben warb. Der Erfolg erfchien für die hierarchischen Beftrebungen um fo bebeutenber, ale bie fubbeutschen Staaten (Burtemberg, Baben) im Conflict mit ihren Bijchofen bereits ben Beg ber Unterhandlung mit Rom betreten hatten, fobag boranssichtlich bas Beispiel Desterreichs auch für fie maggebend fein mußte. Gine neue Chegefetgebung, geiftliche Chegerichte und Anfpruche geiftlicher Cenfur waren in Defterreich bie erften Fruchte bes neuen Abkommens mit Rom. Balb zeigte es fich indeß, wie fehr man fich geirrt, wenn man aus bem folgenschweren Schritt eine Berftartung bes herrschenben Syftems ermartet hatte. Es erwuchsen baraus nur erhöhte polit. Schwierigfeiten und eine bumpfe Barung, und bies in einem Zeitpunkt, wo bie absolutistische Gesammtstaatspolitik allerwarts auf tiefern Biderftand fließ und die auswärtigen Berhaltniffe fich bedenklicher gestalteten. Dit Rufland war feit bem Arimtrieg bas Berhaltnig Defterreichs außerft gespannt, und ber Berfuch einer perfönlichen Annäherung durch die Zusammenkunft der beiden Kaiser in Weimar (Sept. 1857) hatte teine bleibende Folge. Mit Frantreich, das fich Rufland fichtlich naberte, bestand ebenso wenig ein inniges Einverständniß, und mit Sardinien tam es, nach gereizten Erörterungen, jum formlichen biplomatischen Bruch.

In Preugen bereitete fich inzwischen eine langfame Benbung bor. Die rudlaufige Stromung war auch bort 1855-56 auf bem Sohepunkt. Die Buftande ber Breffe, bie Ueberwachung ber Gefinnung, die Einwirtung auf die Bahlen, die Politit ber Ginfchiichterung und Corruption brudten jener Zeit einen traurigen Charafter auf. Bisweilen jeboch geriethen bie Polizeiherrichaft und die Junterherrschaft feinbfelig aneinander, wie in dem Conflict, deffen Opfer ber Polizeiprafibent von hindelben marb. Bei ben neuen Bahlen (im Spatjahr 1855) hatte die Rührigkeit der Regierung gegenüber der Apathie der Bevolkerung eine Rammer zu Stande gebracht, die zu zwei Drittheilen aus Beamten, und zwar zu einem fehr großen Theil aus Landrathen bestand, und in welcher die Opposition fich auf fleine Refte ehemaliger Fractionen beschränkte. Lauter als vorher regten sich jetzt die Wünsche der feudalen Rechten, die im Herrenhause einen entsprechenden Ausbruck fand, für eine weitergehende Revisson und Umschmelzung ber Berfassung. Die freie Berfügung und die Theilbarkeit des Grundeigenthums follte beschränkt, die Polizei und Obrigkeit den Rittergutsbesitzern zurückgegeben, überhaupt die Gefetgebung bes Landes womöglich über bie «revolutionare» Zeit von Stein und Barbenberg zurudgeführt werden. Antrage wie die auf Biederherstellung ber Prügelstrafe, auf Beschränkung der Freizügigkeit und des Heirathens waren bezeichnende Kundgebungen der geheimen Buniche, vor beren Ungebuld bem Ministerium bisweilen bange ward. Zugleich brohte die Neuenburger Angelegenheit, aus Anlaß des mislungenen Handstreichs, den die Royalisten im Sept. 1856 unternommen hatten, zu ernsten außern Conflicten zu führen. Auf die frühern Busagen von 1852 gestützt, rief Preußen die Mitwirkung der europ. Mächte an und brohte, als die Schweiz den Begehren zu willfahren Anstand nahm, mit felbständigem Borgehen (Oct. 1856). In der That ichien es (Dec.) zu einem ernsten Conflicte tommen zu follen, bie vornehm= lich durch Frankreichs Bermittelung die Schweiz fich bazu verftand, die in Reuenburg gefangenen Royaliften ohne Bedingung freizugeben (Mitte Jan. 1857), und Preußen fich infolge beffen

bereit zeigte, auf Unterhandlungen einzugehen. Die in Baris eröffneten Conferenzen führten bann au bem Abschluß bom 26. Mai 1857, ber die Neuenburger Frage für immer erledigte.

Die Wendung, die fich in den preug. Berhaltniffen vorbereitete, bing mit bem Befundbeitszustande Friedrich Wilhelm's IV. zusammen. Gin Gehirnleiben bes Ronigs machte eine Stellbertretung nothwendig, die feit bem 23. Oct. 1857, junachft mit engbegrengter Bollmacht und auf je brei Monate, bem Bringen von Breugen übertragen warb. Der Bring hatte, wie bekannte Borgunge zeigten, in jungfter Beit mehrfach andere Anfichten als bas herrichenbe Regime verfolgt und fich baburch bie Ungunft ber feubalen Wortfilhrer in hohem Grabe juge-Bogen. Schon feine Stellvertretung brachte barum ben weitern Fortgang ber Reaction, wie fie fich eben noch auf bem Landtag tundgegeben, in sichtliches Stocken. Gin entscheibenber Umichwung erfolgte aber, als ber Prinz bei zunehmender Krankheit bes Königs, im Oct. 1858, die Regentschaft übernahm. Eins ber rührigsten Werkeuge der Reaction, der Minister von Weftphalen, marb jest durch Flottwell, fpater burch den Grafen Schwerin erfest. Der Landtag wurde einberufen, welcher ber Regentichaft die verfaffungemußige Sanction ertheilte, und am 5. Nov. ein neues Ministerium gebilbet, in dem der gemäßigte Liberalismus überwog. Bon der frühern Berwaltung blieben nur von der Begot und Simons. Neu traten ein: Flottwell, R. von Anerswald, von Schleinit, von Bonin, von Batow, Graf Budler, von Bethmann = Hollweg. Das Bräfibium übernahm ber Fürst von Hohenzollern = Sigmaringen. Die nun in voller Freiheit vorgenommenen Neuwahlen zum Abgeordnetenhaus ergaben eine große Mehrheit für die Liberalen und reducirten bas reactionare und feubale Element auf eine schwache Minberheit. Die Wirfung biefes Wechsels war weithin burch D. zu fühlen; bie Reaction in Breußen war bisher ben verwandten Tendengen in den fleinern Ländern Borbild und Stute gewefen. Buerft empfand Baiern ben Ginflug biefer Benbung. Dort hatte fich ber mehrjährige Conflict zwifchen Regierung und Bollevertretung neu gescharft, und es war über ber Frage ber Gerichtsreform jum affenen Bruch gekommen. Der ftanbifche Ausschuf, ber bafür besteut, wurde (Marg 1858) ungnädig entlaffen, ber Referent Professor Weis in Burgburg zur Strafe an das Gericht in Eichstädt versett. Der im Sept. wieder zusammengetretene Landtag mählte ben Gemagregelten zum zweiten Bräfibenten und murbe bafür, nach Diefem ersten und einzigen Act, 30. Gept. aufgeloft. Allein die neuen Wahlen fielen nicht gunftig aus, und ale im Jan. 1859 ber Landtag wieber gusammentrat, erschien die Opposition verftatt. Die Folge mar ber Rudtritt von der Pfordten's und die Modification des Minifteriums im liberalen Ginne.

Die Bedeutung bieser Ereignisse erhöhte sich burch bie brobende Wendung der europ. Bolitit. Der Reujahrsgruß bes frang. Raifers und bie Thronrebe Rönig Bictor Emanuel's ließen taum einen Zweifel, daß fich fitr Desterreich ein ernster triegerischer Conflict um Italien vorbereitete. Desterreichs Situation mar ungleich fritischer, ale fie erschien; bas System ber ftraffen Centralifation, bas nur in ber militarifchen Schlagfertigfeit ber Armee und in Conceffionen gegenüber ber Bierarchie feste Stupen für ben Staat gefeben, hatte teine tiefe Burgel gefchlagen. Allerwarts war nur garender Dismuth großgezogen, die finanzielle Lage nicht geordnet, Disbrunche maren in Menge aufgewuchert und die Perfonlichkeiten, die den entscheibenben Ginfluß übten, einer großen Krisis nicht gewachsen. Go im Innern bebrangt und nach außen völlig isolirt, trieb Desterreich einem großen Rriege zu. Die Bersuche, burch biplomatifche Unterhandlung bem Bruch vorzubeugen, mislangen; Desterreich verlangte vor allem eine vorgängige Entwaffnung. Das Ultimatum, bas es in diesem Sinne 19. April 1859 an Sardinien richtete, ward abgelehnt und damit der Krieg entschieden. Frankreich erklärte jest, den Einmarich ber Defterreicher in bas farbin. Gebiet als Rriegsfall zu betrachten, und feste gleichzeitig mit den letten Schritten Desterreichs feine Armee zur hülfe Bictor Emanuel's in Bewegung. Die Operationen ber Desterreicher waren aber nicht gludlich. Erft hatte man jum Bruch gebrängt, dann den Gegnern Zeit gelaffen fich zu vereinigen. Das Borgehen über den Teffin (29. April) und bas Berweilen in der Lomelina blieb ohne Frucht, während die feindlichen Rrafte fich jum überlegenen Angriff fammelten. Um 20. Dai wurden bie Defterreicher bei Montebello mit Uebermacht zurudgebrangt. Die Biemontefen überschritten bie Sesia und nahmen Baleftro. In der blutigen Schlacht bei Magenta (4. Iuni) wurde der Ruchug ber Defterreicher erzwungen und der Weg nach Mailand geöffnet, in welches 8. Juni Napoleon und Bictor Emanuel als Sleger einzogen. Die Desterreicher hatten fich überall mit größter Bravour gefchlagen, aber ihre Führung war unfähig, ihre Berpflegung nicht allein burch bie Feindseligkeit der Bevölkerung, fondern noch mehr durch die Unterschleife der Berwaltung höchst mangelhaft. Auch zeigte sich jest der ganze Zustand in Italien, wie ihn die Restaurationspolitik Desterreichs begründet, als vollkommen haltlos. Bon Hilfe war keine Rede, vielmehr brachen auch in Parma, Toscana, Modena und den papstlichen Legationen die bestehenden

Ordnungen zusammen, und die Bevölkerungen verftartten die Dacht der Gegner.

In D. riefen biefe Ereignisse bie machtigste Bewegung hervor. Gleich anfangs hatte Desterreich bie Mitwirfung Preugens zu gewinnen gesucht. Doch blieb Preugen vorerst in zuwartenber Haltung und erklärte fich mit bem raschen Bruch mit Sardinien nicht einverstanden. Am Bunde murbe icon 23. April 1859 bie Marfchbereitschaft ber Hauptcontingente befoloffen, aber Desterreich fah mit bem Einmarfch ber Franzofen in Italien auch bie Sicherheit des Bundes felbst gefährdet und wies barum auf weitergebende Schritte bin. Breufen erflarte gunuchft, für bie Bieberherstellung bes Friedens thatig fein zu wollen, und trat (Dai) bem mittelftaatlichen Antrag, ein Corps am Oberrhein aufzustellen, am Bunde entgegen. Doch verfügte es bie Rriegsbereitschaft, ließ sich von den Rammern einen außerordentlichen Credit gemähren und verklindete seinen Entschluß, «die Grundlagen des europ. Rechtszustandes, das Gleichgewicht Europas zu mahren». Nach der Schlacht bei Magenta ging Preußen einen Schritt weiter und machte feche Armeecorps mobil. Als Ziel ber preug. Politit murbe bezeichnet, ben Befitftand bon 1815 ju fcutten und, falle Defterreich mit bem Berluft feiner ital. Besthungen bedroht werden sollte, eine bewaffnete Bermittelung zu versuchen. In diesem Sinne beantragte es auch am Bunde (25. Juni), jum Zwed ber Sicherung D.s und feiner Intereffen, ein Observationscorps am Oberrhein gusammenzuziehen und ben Befehl an Baiern zu übertragen. Im eigenen Lande und liberhaupt im beutschen Rorden genügten diese Schritte ben popularen Bitnichen. Defterreichs italienische Politik hatte bort keine Sympathien, und feine innern Buftanbe murben mit tiefer Ungunft beurtheilt. Auch ftanb die wiener Bolitit feit 1848-49 in ben beutschen Angelegenheiten noch in frischer Erinnerung. Im Guben D.e war die Stimmung wefentlich verschieden. Abgesehen von ben Interessen, die fich an Defterreich knüpften, und die in Uerikalen und aristokratischen Kreisen einen natürlichen Rückbalt hatten, überwog hier zugleich bie nationale Antipathie gegen bas Borgehen ber Franzofen und stimmte auch bort zu einer Theilnahme am Rampfe, wo man mit ber öfterr. Politik nicht sympathisirte. Während biese Stimmungen sich bekampften und in einen zum Theil leidenschaftlichen Gegensat traten, warb jedoch ber Rampf in Italien entschieden. Am 24. Juni verlor Desterreich die Schlacht bei Solferino, und 11. Juli wurden die Praliminarien ju Billafranca unterzeichnet, wonach Desterreich die Lombardei abtrat, ein italienischer Bund unter des Papstes Borfit gebilbet, die vertriebenen Fürsten von Toscana und Modena wieder eingesett werden follten. Auf biefen Grundlagen wurde feit Aug. ber befinitive Friede au Bürich unterhandelt.

Der Abschluß zu Billafranca erfolgte in dem Augenblick, wo D. begann sich ernstlich in Bewegung zu feten. Daß bei bem franz. Raifer bies ein Motiv gewesen, rascher abzuschließen, war unverkennbar. In D. folgte aber ein unerquickliches, wenn auch lehrreiches Nachspiel. Breugen hatte (4. Juli) am Bunde beantragt, bas 9. und 10. Armeecorps folle fich an die preuß. Armee anschließen und Preugen die Oberleitung über fammtliche nichtpreuß. Bundescorps übernehmen. Darauf erwiderte Ocsterreich mit dem Antrage, das gesammte Bundescontingent mobil zu machen und den Pring-Regenten von Preugen zum Bundesfelbherrn zu ernennen, eine Wendung, gegen die natürlich Preußen seinerseits protestirte. Nach dem Abschlusse bes Friedens von Billafranca warf dann ber Raifer von Desterreich in einem Manifest bie Schuld des mislungenen Feldzugs auf seine «natürlichen Bundesgenoffen», was bann wieder Breugen zu nachbrudlichen Bermahrungen veranlafte. Tiefer entzweit ale vorber, ftanben bie beiben Großmächte, nach biefem Anlauf zu gemeinfamem Sanbeln, einander gegenüber, und die Bersuche der mittlern und kleinern Staaten, fich als dritte Gruppe dazwischen zu stellen, konnten wenigstens die Gintracht nicht forbern. Rur Gins ergab fich aus allen biefen Wahrnehmungen: bie Ungulanglichfeit ber Bunbesverfaffung in jeder einigermaßen ungewöhnlichen Lage. Go mar es benn auch die bleibende Wirkung bes ital. Kriege, diefe Erkenntniß in weite Kreise zu tragen und bas schlummernde Interesse an der Resorm des Bundes neu zu erweden. In biefem Sinne traten auch (17. Juli) ju Gifenach eine Angahl früherer Parlamentsabgeordneter und Mitglieber ber bemofratischen Bartei zusammen, um fich über ein gemeinsames nationales Programm zu verständigen, deffen Grundlage ein beuticher Bunbesftaat unter preuß. Führung mit einer parlamentarischen Berfaffung fein follte.

Gine zweite Berfammlung, die 14. Aug. 1859 stattfand, that weitere Schritte in der Rich= tung, die verschiedenen progreffiven Clemente, mit Befeitigung ber alten Bermurfniffe amifchen Demotraten und Constitutionellen, zu Giner nationalen Partei zu vereinigen. Gine Berfammlung an Frankfurt (16. Sept.) constituirte dann biefe Partei in dem Nationalverein. Die Aufnahme, welche biefer Schritt bei ber preuß. Regierung felbst fand, war kühl und zuruckhaltend. Auf eine Abreffe aus Stettin marb (Sept.) ber Befcheid gegeben, daß man die Nothwendigteit einer Bundeereform gwar nicht vertenne, aber nicht von dem Wege abweichen tonne, welchen bie gewiffenhafte Achtung bor frembem Recht und bie Rudficht auf bas zur Zeit Erreichbare vorzeichne. Entschloffener zeigte fich Preugen in einer andern Frage, die zu ben traurigen Erbichaften ber Restaurationszeit gehorte. Es trat in einer Dentschrift (10. Dct.) für die Bieberherftellung ber turheff. Berfaffung von 1831 auf und ftellte einen dabin gerichteten Antrag beim Bunbe. Benige Bochen fpater fprach fich auch bie aus ben octropirten Befeten hervorgegangene Zweite Rammer in Rurheffen beinahe einmuthig für die Bieberherftellung ber rechtmäßigen Berfaffung aus und befchloß, fich beshalb an ben Bund zu wenden. Am Bunde freilich überwog noch bie Tendeng, Die octropirte Berfaffung von 1852 gu retten und biefe bochftens burch einzelne Bestandtheile ber Berfassung von 1831 zu erganzen. Wegen ben in diefem Sinne am Bunde gefagten Dehrheitsbeschluß legte aber Preugen Bermahrung ein (Marg 1860), weil er die Competeng bes Bundes überfchreite. Die furheff. Regierung, auf diefen Bundesbeschluß gestütt, octrobirte nun (30. Dai) eine neue Berfaffung und ließ banach Bahlen ausschreiben. Diefelben erfolgten zwar, aber allgemein unter Borbehalt ber Rechtsbeständigfeit der Berfaffung von 1831. Als die Rammer (Rov.) jusammentrat, leiftete fle ben Gid ebenfalls nur unter der gleichen Berwahrung und erklärte fich felbst für incompetent. Die Antwort war (8. Dec.) die Auslösung. So ließ sich erwarten, daß der Bund in dieser Frage eine schwere Rieberlage erleiben würde, zumal Preußen es bitter empfand, sich auf diese Beife am Bund amajorifirt" ju feben. Wie in der turbeff. Frage, fo fab es fich (Mai) gleichfalls überftimmt in feinen Antragen auf Reform ber Bundestriegeverfassung, die auf eine Theilung ber Leitung zwischen Desterreich und Preußen und auf Anschluß ber Heinern Contingente an biefe beiben Dadhte abzielten. In ben einzelnen Landern und Kammern zeigte fich inzwischen die Gleichgultigkeit und Stille ber Reactionsjahre überwunden, und die großen nationalen Angelegenheiten wedten allenthalben wieber ein regeres Intereffe. In einigen Landern, wie in Baden, trat ein völliger Umschwung ein. Dort war bas mit Rom geschloffene Concordat von der Kammer verworfen (März 1860), das Ministerium entlassen und ein liberales ans ber Majorität bes Landtags gebildet worden, bas fich ben freifinnigen Fortfchritt im Innern und die Forderung ber nationalen Intereffen als Biel fette.

Die auswärtige Lage blieb auch nach bem Ausgange bes ital. Kriegs unsicher, und bie Sorge bor weitern friegerischen Conflicten war allgemein. Die Ereigniffe in Italien hatten einen Bang angenommen, mit bem bie friedlichen Abfünfte bes 3. 1859 nicht mehr vereinbar waren; aber auch Frankreich erhob jest Anspruche und begehrte ben Anschluß von Savogen und Rigga. Erwedte bies in ber Schweiz unmittelbare und wohlbegrundete Beforgniffe, fo traten auch in D., Belgien, Holland, felbst in England alte Sorgen und Antipathien hervor, gegenitber einer möglichen Tendenz, an die Ueberlieferungen Rapoleon's I. wieber anzufnüpfen. So wurde die von dem frang. Raifer gewünschte Zusammenkunft mit dem Pring-Regenten von Breugen zu einer Demonstration beutscher Ginigfeit, indem (16. bis 18. Juni 1860) nicht ber Bring-Regent allein, fondern mit ihm bie Dehrgahl ber beutschen Fürften in Baben-Baben erfchienen. Die borhandenen Differengen mit Defterreich auszugleichen und namentlich in ber Behandlung der kurheff. und holstein. Sache eine Gemeinfamkeit zu erzielen, traf ber Prinz-Regent (26. Juli) in Teplit mit bem Raifer bon Defterreich zusammen. Auch die Begegnungen mit ber Königin von England in Roblenz (12. Oct.) und mit dem russ. Raifer in Warschau (Ende Oct.), an welcher auch Kaiser Franz Joseph theilnahm, entsprangen bem gleichen Bestreben, durch eine gemeinsame Berständigung einem weitern Uebergreifen der Napoleonischen

Politik zu begegnen.

Wenn in allen diefen Fällen Preußen in erster Linie auch die Interessen D.s vertrat, so erkarte sich dies durch die peinliche Lage Desterreichs. Die Nothwendigkeit, nach den Erfahrungen des Ariegs einen Wechsel im Innern vorzunehmen, war wol durchgedrungen, aber es brauchte Zeit, die dieser Wechsel nicht nur Personen, sondern auch die Principien berührte, Gleich nach dem Ariege hatten Bach und Kempen ihre Entlassung erhalten. Rechberg (seit Rai 1859 Buol's Nachsolger) war geblieben, Bach durch Goluchowski, Kempen durch Hübner

erfett worben. Dies genügte jedoch nicht. Bielmehr zeigte fich nach bem Schwinden bes Nimbus, welcher bas gestürzte System umgeben, allerwarts fehr balb, bag ber Staatsban im Schwanken begriffen, und daß das Disvergnügen auch die lohalsten Theile ber Monarchie ergriffen. Das Protestantenpatent vom 1. Sept. 1859, als ein Gegenschlag gegen die Concorbatspolitit erlassen, erwectte in Ungarn nur das Bestreben, bas aufgehobene alte Berfassungsrecht in feinem ganzen Umfang wieber zu erringen. Die Schöpfung eines verstärkten Reichsrathe, ber periodifch berufen werben follte (5. Dar; 1860), mit befchrantten Befugniffen in ber Gefetigebung und der Controle des Staatshaushalts, ohne felbständige Initiative und ohne Deffentlichfeit, vermochte gleichfalls nicht zu befriedigen. Um diefelbe Beit zeigte der Brocef Ennatten, wie hoch die Corruption im alten System hinaufgereicht hatte, und das Mislingen ber neuen Anleihe, welchem ber Selbstmord Brud's folgte, wie start ber Credit Desterreichs erfchittert war. Die einzelnen Concessionen, womit man Ungarn zu beschwichtigen suchte, erwiesen sich als unzulänglich, und der Widerstand der Ungarn wirkte nur ermuthigend auch auf bie übrigen Canber ber Monarchie. Auch die Berhandlungen bes verfturtten Reichsraths (Juni bis Sept.), wie mannichfaltig sich auch barin die Meinungen schieben, beurkundeten doch das tiefe Misvergnitgen mit den bestehenden Ordnungen und die Unmöglichkeit, mit kleinen Concefftonen abzuhelfen. Go erfolgte 20. Oct. 1860 die Berkundigung eines Staatsgrundgesetes für bie gesammte Monarchie und besonderer Statute für die einzelnen Kronlande. Der Reichsrath wurde hiernach in feiner Zusammenfetzung wie in feiner Competenz erweitert, auf ben Einheitsstaat in der bisherigen Form verzichtet, die ungar. und siebenbürg. Hostanzlei und die alte ungar. Comitatsverfaffung wiederhergestellt. Aber auch biefer Act vermochte bie Bunfche und Bedurfniffe nicht zu befriedigen, vielmehr erwedten bie auf überwiegend feubalen Grundlagen aufgebauten Lanbesstatute faft allerwärts unverhohlenes Misvergnügen. Nachbem fo ber Bersuch mislungen, trat Goluchowski (Dec. 1860) zurud; Schmerling (f. b.) ward fein Rachfolger. Das Programm beffelben verhieß eine zeitgemäße Revision der Landesverfassungen und eine entsprechende Umgestaltung des Reichsraths, der, ans den Landtagen frei gewählt, bas Recht ber Initiative und die Deffentlichfeit erhalten follte. Um 26. Febr. 1861 murben sowol die neue Gesammistaatsversassung als auch die Landesstatute übereinstimmend mit diesen Berheißungen verkündigt, und 1. Mai erfolgte die Gröffnung des Reichsraths. Unzweifelhaft hatte die Regierung diesmal einen richtigern Griff gethan als in ben bisherigen Bersuchen, obwol auch jest nicht geringe Schwierigfeiten zu befiegen waren. Anger ben ital. Kronlanden waren es namentlich Ungarn, Rroatien und Siebenburgen, welche ber neuen Gefammtverfaffung widerstrebten. In Tirol tampfte ber Ultramontanismus gegen die bürgerliche Gleichstellung und bas Nieberlaffungerecht ber Brotestanten. In Ungarn hatte man bie Gewährungen bom Dct. 1860 nur ale bie Bafie angefehen, um bie Wieberherstellung ber Gefete bon 1848 zu erlangen, welche die Regierung als verwirkt durch die Revolution ansah. In der That mußte auf die ganze neue Organisation verzichtet werden, wenn die Berbindung Ungarns mit Kroatien und Siebenbürgen wiederhergestellt und das Berhältniß zur Gesammtmonarchie auf die reine Personalunion beschränkt werben follte. Das Widerstreben ber Comitate, die Opposition bes Reichstags (Sommer 1861) stellte eine Aussuhnung noch in weite Ferne und veranlaßte die Regierung zu einzelnen Repressibmagregeln. Nur in Siebenbürgen bereitete sich allmählich ein Umichwung vor, ber bem Uebergewicht ber magnar. Bestrebungen vorerft ein Biel fette.

Bährend so Desterreich langsam ansing sich zu reorganistren, erwuchsen dem liberalen Regiment in Breußen die ersten Schwierigkeiten, an denen es scheitern sollte. Schon in der Sessiment in Breußen die ersten Schwierigkeiten, an denen es scheitern sollte. Schon in der Sessimen von 1860 war der Borschlag einer Umgestaltung der Herceversalsung an die Kammern gebracht worden, der vielsältige Bedenken, sachliche wie sinanzielle, erweckte. Auch hatte (Dec. 1859) der Kriegsminister von Bonin, im Zusammenhang mit dieser Frage, seinen Rücktritt genommen, und von Roon war an die Spisse der Kriegsverwaltung getreten. Die Borlage war auf die Boransserung gebaut, daß das Herrenhaus der Grundsteuerreform zustimmen werde. Nachdem diese Hossinung sich nicht erfüllt, brachte die Regierung (Mai 1860) den Borschlag ein, sür die fernere Kriegsbereitschaft und erhöhte Streitbarkeit des Herres außer den gewöhnlichen Mitteln sür das nächste Jahr 9 Mill. Thlr. zu bewilligen. In diesem Sinne, als Mittel sür einstweilige Kriegsbereitschaft, wurde die Forderung bewilligt; der ursprüngliche Plan war damit aber nicht beseitigt. In der nächsten Session gelang es, den Widerstand des Derrenhauses in der Grundsteuerfrage zu überwinden, aber zugleich ward der Plan der Heeresorganisation wieder ausgenommen. Das Haus der Abgeordneten bewilligte die Summe mit einigen Abstrüchen, jedoch nur als Extraordinarium (Mai 1861). Inzwischen war (2. Jan.

Digitized by Google

1861) Rönig Friebrich Bilhelm IV. feinen langen und fcmeren Leiben erlegen, und ber Bring-Regent bestieg als Wilhelm I. (f. b.) ben Thron. In manchem einzelnen Buge machte fich balb ein fcarferes Betonen ber tonigl. Brarogative bemertbar. Möglich, bag bas Attentat bes D. Beder (Inli 1861) auf die Stimmung des neuen Monarchen einen tiefern Eindruck gemacht hatte. Bei der Krönung wenigstens (Oct. 1861) ward dem Königthum von Gottes Gnaden eine Bebeutung vindicirt, neben ber bas constitutionelle Recht des Landes beinage verschwand. Schon war im Laufe der letten Seffion bas Disbehagen tund geworden über die Schuchternheit ber liberalen Reformen und bie reactionare Bartnadigfeit bes Berrenhauses. Die Militarfrage war hinzugetommen und hatte die Opposition gewedt. Go organisirte fich (Juni) eine fcharfer prononcirte liberale Fraction als «beutsche Fortschrittspartei», die den freisinnigen Ausbau der Berfassung, die gesetzliche Berantwortlichkeit der Minister, die Selbstverwaltung in Gemeinde, Rreis und Proving, die Reform der Chegefetgebung, die möglichfte Sparfamteit für den Dilitaretat und die durchgreifende Umgestaltung des herrenhaufes ale preugische, die feste Ginigung D.s mit Bolfevertretung und einer Centralgewalt in ber Sand Breugens als beutsche Forberung in ihr Programm aufnahm. Bei ben neuen Wahlen, bie im Dec. 1861 ftattfanden, erfocht diefe Bartei einen entschiedenen Sieg, und die reactionaven Clemente erlitten eine ebenso zweifellofe Riederlage. In den beutschen Angelegenheiten war indeffen kein fichtbarer Fortfchritt erfolgt. In Rurheffen sette die Regierung, aller Mahnungen Breugens ungeachtet, ihren Wiberstand gegen die rechtmäßige Berfassung fort und ließ dreimal nacheinander Wahlen auf Grund der octropirten Ordnungen vornehmen, um alle brei mal vom Lande die Antwort einer Incompetenzerklärung zu empfangen. Die Bemühung, die norddeutschen Kissteustaaten zu einer gemeinsamen Flottenschöpfung unter Breugens Leitung zu bewegen, gelang nicht. Wol aber that Breugen für fich mehr ale bisher, um feine maritime Stellung ju berftarten, und auch ber beutfche Rationalverein unterflütte mit Bort und That bies Bestreben. Die Bersuche Breugens, fich mit Defterreich über die Reform ber Bunbestriegeverfassung zu verftanbigen, folugen fehl; dagegen foloffen fich Defterreich und die Mittelftaaten wieder enger zusammen. Im Spatjahr 1861 trat ber fachf. Minifter bon Beuft mit einem Reformproject herbor, monach neben einer erweiterten Bundesversammlung Delegirte ber Landesvertretungen (je 30 für Desterreich und Breugen, 68 für die übrigen Staaten) gestellt und biese Bersammlung zur Ausarbeitung allgemeiner Gesetz von Zeit zu Zeit (nicht periodisch) berusen, auch eine Erecutive im Sinne ber Trias eingerichtet werben follte. Als nun bas öfterr. Cabinet bagegen hauptfächlich nur bas Bebenten erhob, es tonne auf fein bleibendes Brafibialrecht nur bann berzichten, wenn dafür fein Befanimtbefit, ber beutiche wie ber außerbeutiche, fest verbürgt murbe, ba sprach fich ber preuß. Minister bes Auswärtigen, Graf Bernstorff, ber im Oct. Schleinit gefolgt war, in einer Depesche an die sachs. Regierung (20. Dec.) im Sinne eines engern Bundesftaates aus, wie er ein Jahrzehnt vorber durch die preuß. Politit erstrebt worden war. Das rief bann in Form identischer Roten (Febr. 1862) einen Brotest der in Würzburg verbundenen Mittelstaaten hervor, worin sie den Bundesstaat als unvereinbar mit dem Wesen des Deutschen Bundes und ein folches Bundnig als einen Subjectionsvertrag zurudwiesen. Nur Raben und Beimar fprachen fich für die Reform im bunbesftaatlichen Ginne aus. Desterreich und die Mittelftaaten traten indeffen zugleich aus der Regation herans und tamen mit positi= ven Borfchlägen (Aug.) an ben Bund. Es follten aus ben einzelnen Kammern Delegirte nach Frantfurt berufen werden, welchen Gefegentwürfe über Civilproceft und Dbligationenrecht gur Berathung vorzulegen wären. Die verschiebenen liberalen Fractionen veranlaßten dann (Sept.) den aus Witgliedern der Kammern und ehemaligen Reichstagsabgeordneten gebilbeten Abgeordnetentag in Beimar, der fich gegen folche Borfchläge aussprach; ebenso verhielt sich der Rationalverein ablehnend und wies auf die Reichsverfaffung vom Marz 1849 zurud. Dagegen fammelten fich aus Desterreich, ben mittlern und fleinern Staaten die großbeutschen Elemente 311 einer Parteiversammlung, die 28. und 29. Oct. zu Frankfurt tagte, sich für das Delegirten= project aussprach und zugleich beschloß, als Gegengewicht gegen den Nationalberein eine agroßheutsche Bereinigung unter dem Namen «Réformberein» zu gründen. Das Berhältniß Desterreiche und ber Mittelftaaten zu Breugen war nach bem allem ein ziemlich gespanntes, wie sich bald nachher auch bei Behanblung der handelspolit. Frage zeigte. Zwar hatten sich Desterreich und Breugen geeinigt (Marg 1862), am Bunbe die Bieberherstellung ber rechtmäßigen Berfaffung in Kurhessen zu beantragen, nachbem die octropirte in dreimaligen Bahlen Bankrott gemacht, und ber Bund nahm (24. Dai) biefen Antrag auch an, aber Breugen fant fich burch das Berhalten ber kurfürstl. Regierung beleibigt und forberte brohend Genugthuung, was aufs

neue Bewegung im Lager ber Gegner hervorrief. Doch ward die turbeff. Berfaffungsfrage nun befinitiv erledigt und noch im Lauf des Jahres die rechtmäßige Stundeversammlung, nach

zwölffahrigem rechtlofen Buftanbe, wieber eröffnet.

Inbessen hatte Breugen im Namen bes Zollvereins 29. März 1862 einen Banbelsvertrag mit Frankreich unterzeichnet, ben bie preuß. Rammern im Aug. genehmigten. In ber Bandelspolitit war im Laufe bes verfloffenen Jahrzehnts ein bebeutungevoller Umichwung vorgegangen, namentlich feit Frankreich mit bem alten System ber Probibition gebrochen und mit England sowie mit ben fleinern Nachbarstaaten Bertrage auf Grund freisinnigerer Tarife abgefchloffen hatte. Auch D. fonnte nicht langer fteben bleiben, und die im Bollverein fich lange bekumpfenden Tendenzen des Schubzolls und Freihandels mußten zu einer Bendung im Sinne bes lettern führen. Dahin neigte auch bie Meinung in einem großen Theile von D. Wie man fich im allgemeinen mit ben gewerblichen und vollswirthschaftlichen Fragen lebhafter als vorher beschäftigte, fo war auch namentlich im nörblichen D. die Gelbftthatigfeit und damit die Ginficht auf bem hanbelspolit. Bebiete gewachsen. Auch was von einheitlichen Reformen im Laufe bes letten Jahrzehnts geschehen, wie die Munzconvention (1856), der Boftverein, die Bechselordnung, bas Banbelsgefegbuch, gehorte bem wirthichaftlichen Gebiete an. Die Thatigleit eines Mannes wie Schulge-Delitfch (f. b.), die gewerblichen und vollswirthschaftlichen Bereine und Berfammlungen, der deutsche Sandelstag: dies alles waren sprechende Zeugniffe der eingetretenen Beranberung. Der Banbelsvertrag vom 29. Mary 1862 gab, trop feiner Mangel im einzelnen, bem Gieg ber freiern Brincipien einen Ausbrud und naberte ben Bollverein ber hanbelepolit. Entwidelung, die bas westl. Europa eingeschlagen hatte. Bedte fcon dies ben heftigen Wiberstand ber protectionistischen Richtungen, so bot die polit. Seite noch reichern Stoff zum Saber. Der Bertrag felbst und ber vielbesprochene Art. 31 entfernte ben Rollverein fortan um einen bebeutenben Schritt von Desterreich und schlug die hoffnungen nieder, die man bort an den Bertrag vom Febr. 1853 geknüpft hatte. Bei der polit. Entzweiung war dies natürlich ein erhöhter Anlaß zu gegnerischer Agitation. In der That trat denn auch in dem ganzen Rampf ber handelspolit. Gegenfat beinahe in ben hintergrund neben ben polit., bynaftischen und felbst confessionellen Clementen, die fich in ben Streit einmischten. Bon ben Mittelstaaten waren anfangs nur Sachsen und Baben bereit, bem Banbelsvertrag mit Frankreich beizutreten. Defterreich remonftrirte lebhaft und beantragte (10. Juli) ben Gefammteintritt feiner Monarchie in ben Bollverein, natürlich auf Grund bes bestehenben Tarifs. Baiern und Burtemberg lehnten (Aug.) ben Beitritt jum Bertrage ab; Bannover fchien bas Gleiche zu beabfichtigen; Darmftadt und Raffau wiefen, freilich im offenen Gegenfat zu ihrer Bollsvertretung, ben Bertrag gleichfalls jurud. Der beutsche Sandelstag, ber im Mai 1861 jum erftenmal in Beibelberg gufammengetreten mar, und jest im Oct. 1862 fich zu Munchen versammelte. fprach fich trop ftarten ofterr. und bair. Bugugs mit kleiner Majorität für ben Bertrag aus. mahrend die großbeutsche Bersammlung in Frantfurt a. Dt. fast einmuthig für die Ablehnung votirte. Preugen erklärte ben opponirenden Regierungen, es werbe die Ablehnung bes Bertrags augleich als bie Erklurung betrachten, ben Bollverein mit Breufen nicht lunger fortaufeben.

Rächst diefer allgemeinsten Angelegenheit nahm nichts so sehr die Theilnahme in Anspruch. wie der inzwischen in Preugen ausgebrochene Berfassungsconflict. Unverkennbar mar die polit. Dumpfheit ber Reactionszeit überall gewichen. In den Rammern und Parteien nicht allein, fonbern allerwarte, in Sanger ., Turner - und Schutenverbindungen, gab fich ein frifcherer Tricb öffentlichen Lebens tund. Auch hatte bie Sache des Fortschritts in Rurheffen einen bentwilrdigen Sieg erfochten. In hannover nahm die ftarre Reactionspolitit über firchlichen Conslicten ihren ersten Ruckug, und in Hessen-Darmstadt siegte die liberale Bartei entscheidend bei ben neuen Bahlen. In Baben begann eine freifinnige Regierung eine Reihe freifinniger Drganisationen (Gewerbefreiheit, Freizugigleit, Judenemancipation, Gerichtsverfaffung, volksthumliche Berwaltung, Schulreform) ins Leben zu führen. Selbst in Desterreich schien sich, ungeachtet aller finanziellen Bebrangniffe und bes fortbauernd ungeloften Berbaltniffes ju Ungarn, die neue constitutionelle Ordnung ju befestigen. Rur in Breufen brobte bie Militarfrage bas junge Berfaffungsleben auf eine harte Probe zu stellen. Die Regierung hatte bem Beschluffe der letten Session, die Militärforderung ale eine außerordentliche zu bewilligen, eine befinitive Deutung gegeben und ichien entichloffen, von ber einmal begonnenen Umgestaltung nicht mehr abzugehen. Das Ergebnif ber Wahlen freilich wich bavon weit ab. Die Berhältniffe, unter welchen ber Landtag im Jan. 1862 eröffnet marb, gaben barum wenig Aussicht auf friedliche Ansgleichung. Die Frage ber Specialistrung des Budgets gab ben Anlaß zu

bem Bruche, inbem gegen bie bestimmte Erflarung bes Ministeriums ein bezüglicher Antrag Sagen's (6. Marg) im Abgeordnetenhause angenommen ward. Die Rammer ward (11. Marg) aufgelöst. Wenige Tage später trat aber auch das schwererschütterte Ministerium Auerswald-Schwerin-Batow jurid, und von ber Beybt und von Roon bilbeten mit Graf Igenplis, von Rühler, Graf Lippe, von Jagow die neue confervative Berwaltung. Indessen bie neuen Bablen brachten nur den Mittelparteien Riederlagen, und die Opposition erschien, als der Landtag 19. Dai 1862 eröffnet ward, mindestens in gleicher Starte. Gine an den Ronig gerichtete Abresse fand ungnäbige Aufnahme; bie Berathung bes Militäretats bilbete ben Brennpunkt der gangen Seffion. In der Berhandlung, die im Sept. ftattfand, lehnte das haus der Abgeordneten das geforderte Militärbudget und damit die Reorganisation mit großer Mehrheit ab. Jest ward (24. Sept.) Bismard (f. d.) in das Ministerium berufen, um turz nachher ben Borfits und die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten zu übernehmen. Gleich die ersten Berhandlungen schoben die Aussicht auf eine Ausgleichung noch mehr in die Ferne. Die Regierung suchte sich für ihre Behanblung ber Bubgeifrage auf das Herrenhaus zu flüten, bie Abgeordneten erflarten aber beffen Befchluß für nichtig. Es war ber lette Act vor bem Schluffe ber Seffion (13. Oct. 1862). Außer strengen Magregeln, welche bie Regierung gegen Dieliebige verhängte, murben nun von feiten ber feubalen Partei Loyalitatebeputationen an ben Konig in Bewegung gefett, um ben Ginbrud zu erweden, als vertrete bas Sans ber Abgeordneten nicht die Stimme bes Bolle. Die neue Seffion, 10. Jan. 1863 eröffnet, zeigte übrigens bie Lage nicht verandert. Gine Abreffe bes Abgeordnetenhaufes, welche in fcharfen Zügen die Befchwerben des Landes darlegte, ward vom König persönlich nicht angenommen und, nachdem fie ihm übersendet worden, mit einem abweisenden, nicht contrasignirten Schreiben beantwortet. Die lonale Ansprache des Herrenhaufes bagegen wurde in den gewöhnlichen Formen entgegengenommen. Außer ber poln. Berwidelung, in welcher bie mit Rugland gefchloffene geheime Convention vom 8. Febr. 1863 reichen Stoff zu erregten Berhanblungen bot, war es wieder die Budgetfrage und die Reorganisation der Armee, um welche fich ber ganze parlamentarische Rampf bewegte. Eine Gefetesvorlage über die Wehrpflicht hielt die Bermehrung ber jährlich auszuhebenden Refruten und die breijährige Dienstzeit fest. Ebenfo waren, ungeachtet ber Abstimmungen bes vorigen Landtags, die abgelehnten Bubgetpoften von ber Regierung verausgabt worden. Die Berhandlungen über Bolen und die Februarconvention, in benen der Ministerpräfibent mit provocirender Scharfe gegen die Rammer aufgetreten, hatten fchon die Hoffnung auf eine Berftundigung fehr herabgebrudt, zumal die Regierung auch selbst in Rebenpunkten keine Neigung bes Entgegenkommens zeigte. Bon ben Ausschüssen bes Abgeordnetenhaufes wurde benn auch die Ablehnung bes Gefetes über die Behrpflicht wie ber Forberung für die Reorganisation beantragt. Während der Debatte über die Gesesvorlage tam es bann ju einem Conflict zwischen bem Rriegsminister und bem Brafibenten ber Berfammlung über bie Grenzen ber Disciplinargewalt, die ber lettern gegen Minister zuständen. Das Staatsministerinm und der König selbst traten in diesen Streit ein. Das Haus beschloß eine neue Abreffe an ben Ronig, erhielt aber einen noch icharfer ablehnenben Beicheib ale fruher. Am 27. Mai 1863 wurde die Seffion gefchloffen. Gine Bregordonnang bom 1. Juni, welche das System der Berwarnungen einführte und die Entscheidung darüber den Berwaltungsbehörden in die Hand legte, und mehrfache Magregelungen folgten den Abgeordneten nach, während diefe felbst in ihren heimischen Bezirken mit Ovationen empfangen wurden. Auch zeigte fich balb, bag bie Longlitätsbeputationen bie Stimmung bes Landes nicht repräfentirten. Als die Regierung im Herbst die Kammer aufs neue auflöste, kehrten die Oppositionsparteien in gleicher Stärke zurück.

Die Fortbauer biefer peinlichen Zustände mochte Desterreich Muth machen, einen merkwiltbigen Schritt in der deutschen Berfassungsfrage zu thun. Der Bersuch, eine Delegirtenversammlung einzuberusen zur Berathung von Civilproces und Obligationenrecht war gescheitert; auch der Bundestag hatte den Antrag (22. Jan. 1863) mit kleiner Mehrheit abgelehnt. Aber eine bittere Spannung namentlich zwischen Desterreich und Preusen war geblieben, welcher eine vielbesprochene Circulardepesche Bismard's einen bezeichnehen Ausbruck gab. So reiste der Plan der österr. Regierung, die Bundesresorm in größerm Maßstabe anzugreisen. Anfang Aug. 1863 ind Kaiser Franz Joseph sämmtliche Fürsten des Bundes zu einem Conzess nach Frankfurt, der 17. Aug. wirklich eröffnet ward. Außer einigen kleinern Fürsten sehlte vor allen der König von Preusen, der auch wiederholtem Drängen unzugänglich blieb. Der von Desterreich vorgelegte Entwurf einer Resormacte erweiterte zunächst den Zweck des

Bundes über die Grenze der bisher nur flaatenbundlichen Bereinigung, schuf ein Directorium, bem außer Defterreich, Breugen und Baiern noch zwei fleinere Fürften angehören follten, einen Bundesrath, der die bisherige Bundesversammlung erfette und in dem, wie im Directorium, Defterreich ben Borfit führte. Für die auswärtige Bolitit und bas Rriegs- und Friedensrecht war bem Directorium ein weiter Spielraum eingeränmt, wie auch in den Fragen ber Befeggebung und ber Sorge für einnere Sicherheit». Ueberhaupt trat in dem Entwurfe bas Bemuben, Defterreich bas leitende Uebergewicht ju fchaffen, ebenfo fichtbar hervor wie die Tenbeng, die Wirtung der Centralorgane auf bas innere Berfaffungeleben gu verftarten. Gine Bersammlung von 300 Bunbesabgeordneten (je 75 aus Defterreich und Preugen, 150 aus ben übrigen Landern), bon ben privilegirten und ben Bahlkammern gewählt, follte alle brei Jahre im Mai zusammenkommen und bei der Gesetgebung eine beschließende Mitwirkung, im übrigen auch in Finangfragen eine beschränkte Competenz haben. Nach jeber Seffion follte in ber Regel eine Fürstenversammlung zusammentreten; auch war bie Berftellung eines Bunbesgerichts in Aussicht genommen. Satte anfangs ber Entschlug und die Initiative ber Reform in einem großen Theile von D. Freude und Theilnahme erwedt, fo mugigte fich boch biefe Stimmung bei genauer Betrachtung bes einzelnen. Richt wenig trug bagu ber 21. Aug. gleichfalls in Frankfurt zusammentretende Abgeordnetentag bei, ber zwar die Initiative ber Regierungen nicht gurudwies, aber in einer eingebenden Rritit bes ofterr. Entwurfs beffen Mangel und Gefahren für die Einheit wie für die Freiheit nachwies. Die Fürstenversammlung selbst erhöhte nur biefe Bebenten. Rur Baben und Beimar vertraten in berfelben confequent bie nationalen Forberungen; die Mehrheit war eher geneigt, den Entwurf abzumindern. Als (1. Sept.) ber Congreß geschloffen und ber amendirte Entwurf verkundet wurde, erschien barum die Lebenefähigfeit und Bopularitat ber Reformacte bereits fehr zweifelhaft, und bie Urheber felbft mochten taum mehr hoffen, bas Bert ohne und gegen Breugen ins Leben ju führen. Die verfciebenen liberalen Fractionen erflärten fich immer entschiebener bagegen, nur ber aReformverein» trat eifrig bafür ein.

Inzwischen gedieh eine große praktische Angelegenheit zur Reife, woran fich die nationale Thatfraft der deutschen Regierungen erproben tonnte. Die schlesm.-holstein. Frage war mabrend bes verfloffenen Jahrzehnts ungeloft geblieben. Danemart hatte nicht allein die Berabrebungen von 1852, für welche es bas Londoner Prototoll erlangt, nicht erfüllt, sondern auch namentlich in Schleswig ein Shstem von Gewaltthätigkeit und Demoralisation gegen die beutsche Bevölterung ine Wert gefett, bas jeben Gebanten an Berfohnung ausschloß. Aber auch Solftein mußte feine Rechte und Intereffen sowol burch die Berordnung vom Juni 1854 über die holft. Angelegenheiten als durch bie Gesammtflaatsverfaffung vom Oct. 1855 verlett feben, und fprach es, wiewol fruchtlos, burch bas Organ feiner Stunbeversammlung aus. Go waren benn auch die beiben deutschen Großmächte, welche die Berabredungen von 1851 und 1852 getroffen, bereits im Laufe des Jahres 1856 im Falle, fich bei Danemart über Richterfüllung der eingegangenen Berpflichtungen zu beschweren. Dänemark ftrebte, theils durch Ausslüchte die Sache hinzuziehen, theils bie auswärtigen Grofimachte für fein Intereffe zu gewinnen und bie Frage als eine europäische hinzustellen. Als inbeffen Desterreich und Preußen darauf hinwiesen, die Angelegenheit an den Bund zu bringen, verfprach man in Ropenhagen, den holstein. Ständen einen revidirten Berfaffungsentwurf vorzulegen, damit fich dieselben frei und ungehindert über die Abgrenzung ihrer ftundischen Competenz außern tonnten. Die im Aug. 1857 berufene Stundeversammlung vermochte jedoch auf die bun. Borfchluge nicht einzugehen, und fo tam bie Angelegenheit doch wieder an ben Bund, an welchen fich auch bereits die Ritter- und Landfcaft von Lauenburg beschwerend gewandt hatte. Im Febr. 1858 erflärte ber Bunbestag, daß er die dan. Berordnungen von 1854 und 1856 nicht als in verfaffungsmäßiger Wirkamkeit bestehend anerkenne, auch die Gesammtstaatsverfassung mit den Grundsäten des Bundesrechts nicht vereinbar finde, überhaupt in ben feither erlaffenen Gefeten und Anordnungen bie Beachtung ber 1851 und 1852 eingegangenen Berpflichtung vermiffe. Demgemäß wurde Danemart aufgefordert, einen Zustand herzustellen, ber ben Bundesgefeten und ben frühern Zufagen entfpreche. Die ban. Regierung fuchte theils burch willfürliche Auslegung bem Bundesbefchluffe die Spite abzubrechen, theils mit neuen Ausslüchten Zeit zu gewinnen, und fah fich hierin durch die matte Haltung der Mehrheit am Bunde einigermaßen unterftützt. Diefelbe wies zwar auf Szecution gegen Dänemark hin, suchte aber sichtlich der Rothwendigkeit eines folden Berfahrens fich zu entziehen. Indem Danemart (Rob. 1858) die Gesammtstaatsverfassung für Holstein und Lauenburg außer Araft sette und einen Theil der angesochtenen Ber-

ordnungen aufhob, glaubte es fich mit bem Bunde abgefunden zu haben und erklärte augleich ben enrop. Machten, bag es bamit an bie auferfte Grenze ber nachgiebigfeit gegangen fei. Der Bund wollte aber den Ausgang ber Berhandlung mit ben auf Jan. 1859 einberufenen bolftein. Ständen abwarten, ehe er weitere Magregeln ergriff. Die Stände rügten bie Berfaffungewidrigteit bee Berfahrens gegen Solftein, berührten ben Sprachenzwang in Schlesmig und bie Aufhebung ber legislativen und adminiftrativen Berbindung Solfteins und Schleswigs und begehrten Gleichberechtigung und Gelbftanbigfeit für alle Theile ber Monarchie. Die Regierung wies die Antrage gurud, erflarte, die Stande hatten ihre Competeng überfchritten, und fcbloß die Berfammlung. Inzwischen war der Umschwung in Preugen eingetreten, ber eine energischere Behandlung ber Sache hoffen ließ, und auch im beutschen Bolte regte fich wieder ein frifcheres Intereffe fur bie Bergogthumer. In Schleswig, beffen Stunde im Jan. 1860 zusammentraten, war es trot aller vieljährigen Dishandlung nicht gelungen, bas beutsche Element ju überwältigen; in ber Standeverfammlung überwog baffelbe völlig. Es wurden Gewaltthätigfeiten bes bestehenben Regiments, ber rechtlofe Buftand, bie Auflösung ber Berbindung mit holftein, die nationale Unterbrudung nachbrudlich zur Sprache gebracht und gegen die Einverleibungegelüfte Broteft eingelegt. Die Antwort ber Regierung bestand in ber Auflösung (Marz) ber Bersammlung und in gehässigen perfonlichen Berfolgungen. Selbst bie Unterzeichnung von Betitionen warb mit hoben Gelb- und Freiheiteftrafen belegt, bas Finanggefet für die Gesammtmonarchie ohne ftanbische Bustimmung in Bollzug gesetzt (Juli). Der Deutsche Bund hatte unterbeffen in einem neuen Befchluft (8. Mar) 1860) auf bie Erfüllung ber Bufagen von 1851 und 1852 gebrungen, und bie beutschen Stanbebersammlungen, namentlich auch bas preuß. Abgeordnetenhaus, erhoben fich nachbrudlich für die Rechte ber Bergogthumer. Es schien, als werbe es biesmal zu ber seit Sommer 1858 brobenben Execution wirtlich tommen. Benigstens beutete ein Bunbesbefchlug bom 7. Febr. 1861 barauf bin, bas Executionsverfahren wieber aufzunehmen, wenn Danemart nicht binnen fechs Bochen in vollkommen sichernder Weise den Forderungen des Bundes Genüge leiste. Ehe die Frist ablief, wußte aber Danemart abermals ben aufgehobenen Arm bes Bunbes aufzuhalten. Es legte ben holftein. Ständen ben neuen Entwurf einer Gefammtftaateverfaffung und einen Gefetentwurf über die proviforische Stellung holfteins zu ber Besammtmonarchie vor. Beibe Borlagen wurben freilich einstimmig von ber Berfammlung abgelehnt, allein ber Bund hatte bie Execution fuspendirt. Damit schließlich boch nicht mit der Execution Ernst gemacht werbe, erklärte sich dann Dänemark (Juli 1861) bereit, den Beitrag Holfteins zum gemeinschaftlichen Budget für das laufende Jahr auf die Summe zu ermäßigen, die im Normalbudget von 1856 festgefest war, welche Magregel bann bie förmliche Bertagung ber Execution zur Folge hatte.

Indessen war doch die holstein=lauenburgische Angelegenheit, wie sie am Bunde hieß, allmählich wieder zur schleswig-holsteinischen erwachsen und damit ber Kern ber Streitfrage wieber berührt worden. Nicht nur die preuß, Rammer, auch das Ministerium hatte die Berhältniffe Schleswigs, ungeachtet ber Berwahrungen Danemarts, in ben Rreis ber Erörterung gezogen. Wenn fich auch ber Bund nur auf die Berhältniffe holftein-Lauenburge beschräntte, ward boch in ben Erflärungen Desterreichs und Breufens nach Ropenhagen feit Enbe 1861 nachbrücklicher baran erinnert, daß Danemart in den Berabredungen von 1851 und 1852 auch bestimmte Berpflichtungen in Bezug auf Schleswig und bessen Berbindung mit Holstein eingegangen ware. Ein Berfuch, ben England bamals machte (1862), gerabe über Schleswig ein vermittelndes Uebereintommen zu treffen, fand wol bei Defterreich und Preugen Gebor, felbst bei Rufland Unterftutung, aber nicht bei Danemart. Die Aufrechterhaltung ber gemeinfamen Berfaffung filr bas Ronigreich und Schleswig, bieg es in ber Erwiderung, fei eine Frage über Leben und Tod für Danemart. Wer den Borgangen und diplomatifchen Berhandlungen in Ropenhagen folgte, tonnte allerdinge nicht baran zweifeln, bag bie Sache bort fo angefehen wurde, und bag die herrichende Bartei in Danemart, felbft der diplomatifchen Rreuge und Querzüge mube, die Sache zur gewaltfamen Entscheidung treiben würde. Die Eiderdanenpartei agitirte wieber lebhafter für die Einverleibung Schleswigs, wiewol felbst die europ. Großmächte und zulest noch England dies für unzuläffig erklart hatten. 3m dan. Landsthing warb (Jan. 1863) ein Antrag in ber Richtung gestellt und burch Boltsbemonstrationen ber Cafinopartei unterftutt. Die Frucht mar ein Batent vom 30. Marg 1863, welches Dols ftein aus der Gemeinsamteit mit der Gefammtmonarchie aneschied, bas Normalbudget von 1856 jum befinitiven erhob und nur für die barüber hinausgehenden Forderungen die Bustimmung der Stunde für nothwendig erklarte. Diefer Magregel folgte die Errichtung einer holftein. Landesregierung in Blon; polit. Berfammlungen wurden zugleich verboten. Gleichwol regte sich in Holstein und in Schleswig der Biberstand, und Desterreich und Breugen legten Protest ein. Der Bund forderte (9. Juli) die ban. Regierung auf, bas Patent aufzuheben, wibrigenfalls er fich genothigt febe, bas bereits 12. Aug. 1858 eingeleitete Executionsverfahren wieber aufznnehmen und in Betreff Schleswigs alle geeigneten Mittel zur Geltenbmachung ber Rechte beffelben in Unwendung ju bringen. Danemart gab biefer Aufforberung teine Folge, vielmehr zeigten alle seine Schritte, daß es die Dinge zum Bruch treiben wolle. "Unfer Entschluß», sagt eine Circularbepesche Hall's vom 3. Sept., «ift beswegen lange gefaßt, und ich habe allen Grund zu glauben, daß wir nicht auf unfere eigenen Hulfsmittel beschränkt fein werben.» Go befchlog benn ber Bunbestag bie Ginleitung bes Executionsverfahrens (1. Oct.), und Danemart die Ginverleibung Schleswigs. Um 13. Nov. 1863 ward die zu diefem 3med vorgelegte neue Berfassung für Danemart-Schleswig vom dan. Reichsrath beschloffen und ihre Einführung auf den 1. Jan. 1864 festgesett. Für Holstein ward gleichzeitig, als bürftige Conceffion, bie ftanbifche Buftimmung jum gangen Bubget verfprochen, aber jugleich follte Schleswig auf immer bavon getrennt sein. Zwei Tage, nachbem biefer lette Schritt auf ber seit dem offenen Briefe von 1846 betretenen Bahn erfolgt, starb König Friedrich VII. (15. Rov.),

und mit ihm erlosch ber Mannesstamm ber Königelinie. In Dänemark bestieg nun nach bem Londoner Bertrage Christian IX. den Thron, der alsbald die neue Berfassung und damit die Einverleibung Schleswigs proclamiren (18. Rov. 1863) mußte. Auf die Bergogthumer erhob aber der bisherige Erbpring von Augustenburg als Bergog Friedrich VIII. Anspruch. Bahrend fich in Schleswig und in Bolftein ber Biberspruch gegen die Erbfolge des Londoner Brototolls regte und in Holstein sofort Rörperschaften und einzelne ben Gib verweigerten, wurde auch im übrigen D. vom Bolle und von einzelnen Regierungen die Bebeutung des Moments rasch und rührig ergriffen. Die versammelten Rammern, der Nationalberein, Die bebeutenoften Stabte fprachen fich fofort für bas Recht ber Bergogthumer aus. Die thuring. Regierungen, Baben, Braunschweig erkannten ben Herzog Friedrich an. München veranlaßte bie Rücklehr bes in Rom weilenden Königs. In Nürnberg traten (6. Dec.) die Führer ber bisher fich befampfenden Barteien, Großbeutiche und Anhanger bes preuß.-beutschen Bundesstaats, zusammen, um ein gemeinsames Bandeln in dieser Frage vorzubereiten. Rur die Regierungen Desterreichs und Preugens, nun nach allen Zerwürfniffen mit einemmal geeinigt, verhielten sich ablehnenb gegen bies Drangen. Sie erklärten, bas Lonboner Prototoll nach wie vor anzuertennen und alles Recht D.s auf Holftein und Schleswig auf die Berabredungen von 1851 und 1852 zu stützen. Damit der Bundestag nicht dem Drucke ber Agitation nachgebe, wurden in identischen Noten fast brobend die einzelnen Regierungen aufgeforbert, lediglich die schon früher beschloffene Execution ins Wert zu sehen, nicht, wie der Ausfougantrag am Bunde vorschlug, nunmehr Magregeln agum Schute aller Rechte, beren Babrung bem Deutschen Bunde unter ben gegenwärtigen Berhältniffen obliegt, fofort in Bollaug gu setzen». Mit acht gegen sieben Stimmen wurde am 7. Dec. 1863 vom Bundestage die Erecution beschloffen, wie fie Desterreich und Preugen gewünscht hatten. Indeffen wuchs aber bie Agitation, und überall bilbeten sich Ausschüsse und Bereine für Schleswig-Holstein. Am 21. Dec. verfammelten fich in Frankfurt gegen 500 Mitglieber beutscher Landesvertretungen und erklurten fich einmuthig für bie Loslöfung ber Bergogthumer von Danemart, für bie Richtigfeit bes Londoner Bertrags, den weder die Bolksvertretung, noch die Agnaten, noch der Bund anerkannt, und für bas Erbfolgerecht Bergog Friedrich's VIII. Ein Ausschuß von 36 Mitgliebern, ben die Berfammlung mahlte, follte ben Mittelpunkt ber gefetlichen Thatigfeit bes beutfchen Bolls in biefer Frage bilben. Einen Tag fpater traten in Samburg bie Mitglieder der holftein. Ständeberfammlung zusammen und erflärten sich, mit Ausnahme einer fleinen Minberheit, für bie Rechte der Herzogthumer und Herzog Friedrich's. Am 23. Dec. überschritten die Bundestruppen, zunächst Sachsen und hannoveraner, die Grenze holsteins. Auch die Execution murbe jest mehr, als fle nach ber Abficht ber Dehrheit bom 7. Dec. fein follte. Gie diente gunachft bazu, Solstein frei zu machen und überall Demonftrationen für Berzog Friedrich hervorzurufen. Die Universität Kiel ging voran; eine große Bolksversammlung in Elmshorn (27. Dec.) sprach fich in gleichem Sinne aus und sofort alle bedeutenden Städte und Ortschaften, sobald ber Einmarich der Bundestruppen erfolgt war. Am 30. Dec. 1863 traf der Herzog Friedrich felbst in Ricl ein. Die beutschen Großmächte verhehlten nicht ihr Misvergnügen gegen biese Bendung; sie dachten an Magregeln gegen den Berzog Friedrich und gegen den Sechsundbreißiger-Ausschuß der deutschen Abgeordnetenversammlung. In Breußen ward der Antrag des Abgeordnetenhaufes auf Rudtritt vom Londoner Protofoll (27. Dec.) ablehnend beantwortet und wieberholt betont, daß alles Recht D.s auf Schleswig von den Berabrebungen von 1851 und 1852 abhange. Der preuß. Premierminifter erflarte, es handle fich hier nicht um Rechts-, fondern um Machtfragen; der Bund sei hier nicht competent und Preußen könne sich von demfelben nicht majorifiren laffen. Das Ausland ließ inzwischen seine Stimme auch vernehmen. England hatte fich bergebens bemuht, burch die Sendung bes Lord Wobehouse ben Frieben au permitteln. Es fuchte jest burch jubringliche und plumpe biplomatifche Roten auf die Stimmung ber beutschen Regierungen gu wirten, erreichte aber vielmehr ben entgegengesehten Zwed. Frantreich, seit Englands Zurlichaltung in der poln. Berwickelung verdroffen, widerstand jest allen Zumuthungen von London aus, benahm ben Danen bie hoffnung auf Gulfe und zeigte fich in feinen biplomatifden Eröffnungen an bie beutschen Regierungen ben Rechtsanspruchen D.s mehr geneigt als bem cohumuchtigen Werke» bes Londoner Bertrags (Jan. 1864). Am Bunbe hatten Defterreich und Preugen bor Schlug bes Jahres ben Antrag gestellt, auf Grund ber Bereinbarungen von 1851 und 1852 Schleswig in Pfand zu nehmen. Als am 14. Jan. 1864 der Antrag mit 11 gegen 5 Stimmen abgelehnt war, erklärten die beiden Großmächte, baf fie nun, in Anbetracht ihrer Stellung und ber Dringlichteit ber Sache, die Angelegenheit in ihre eigenen Hände nehmen mußten. Das rief zwar Berwahrungen von seiten der Bundesmehrheit hervor, aber die beiben «Bormachte», wie ein wiener Blatt Desterreich und Breugen bamals nannte, lieken fich baburch nicht beirren, ihren besondern Weg zu gehen und ber Majorifirung burch ben Bund thatfachlich entgegenzutreten. Bon Danemart verlangten fie (26. Jan. 1864) die Aufhebung der Berfaffung bom vorigen November, und falls diefelbe nicht fofort erfolge, war mit Abbruch ber biplomatischen Beziehungen gebroht. Als die Danen die Forberung ablehnten, rudten die Desterreicher und Preugen, ohne fich weiter mit ben betreffenden Regierungen ober ben Bundescommiffaren ju verftandigen, rafch vor. Die Erecutionstruppen bes Bundes gaben Raum für ben Durchmarich burch holftein, und ber Bund hieß bie vollenbete Thatfache gut. Balb barauf wurde auch Altona, Neumunster und Riel von ben öfterr.-preuß. Truppen befett, ohne daß der Bund im Stande war, dies zu hindern oder eine Aenderung zu bewirken. Ein Berfuch, die mittlern und fleinern Staaten zu gemeinsamem Berfahren gegen die Eigenmachtigteit Defterreichs und Preugens zu vereinigen, blieb erfolglos. Die beshalb (Febr. 1864) in Burzburg gehaltene Berathung hatte keinen praktischen Erfolg und machte es selbst zweifelhaft, ob die Dehrheit am Bunde noch ficher fei. Bielmehr zeigte fich am Bundestage die größte Berfahrenheit. Beber gelang es ben mittlern und fleinern Regierungen, einen bestimmten Ausfpruch über die Erbfolge, über die Anertennung Bergog Friedrich's und die Berufung der Stunde ju erzielen, noch maren auch Defterreich und Preugen ber Dehrheit ficher, wiewol ber Drud ber beiden Dachte einzelne, wie Hannover und Rurheffen, fichtbar zur Nachgiebigfeit stimmte. Es ergab fich hieraus die völlige Unfruchtbarteit und die Lahmung aller Thatigfeit des Bundestags, beffen Autorität burch biefe Borgunge ohnebies tief erschüttert war.

Inzwischen fand in dem Auftreten Desterreichs und Preugens eine entscheidende und folgenreiche Benbung fatt. Während noch in ber zweiten Salfte Jan. 1864 ber Borichlag einer Bersonalunion ber Bergogthumer mit Danemart als Brogramm ber beiben Grogmachte aufgeftellt warb, überwog feit Enbe bes Monats ber Entschluß zu ernftem friegerischen Borgeben, bas von felbst alle jene halben Magregeln und Austunftsmittel beseitigen mußte. Am 30. Jan. verlangte Brangel, der Oberbefehlshaber ber Defterreicher und Preugen, die Raumung Schloswigs, welche die Danen verweigerten. Am 1. Febr. ward fodann die Grenze überschritten. Die Desterreicher rucken auf Schleswig und drangten nach den glücklichen Gesechten bei Jagel und **Abnigsberg (3. Febr.) gegen das Danewert vor; die Breußen beschäftigten den Feind bei Missunde** (2. Febr.) und bereiteten den Uebergang über die Schlei vor. Am 5. Febr. räumten die Danen das Danewert. Schleswig ward befest, die Schlei überschritten, die dan. Armer nach einem Mutigen Rudzugegefecht bei Overfee (6. Febr.) jum Rudzuge in die Stellung von Duppel genothigt. Mit Ausnahme biefer Bosition und ber Infel Alfen hatten bie Berbündeten binnen wenigen Tagen ganz Schlesmig befest, und ihre Bortruppen maren bis nach Butland borge**schoben. Gleich** mit dem Einmarsch der Sieger begann auch hier die Bevöllerung sich für Herzog Friedrich auszusprechen, mahrend die preuß.-öfterr. Civilcommiffare die gehäffigsten Magregeln und Berfonen, die an die letten 12 I. erinnerten, sofort beseitigten. Die Dänen beharrten gleichwol in ber Bolitit bes Wiberftands, nahmen beutiche Schiffe und concentrirten ihre Rraft auf den Widerstand bei Duppel und Alfen. Aber weber gur See noch zu Land hatten fie irgendeinen Gefolg. Am 16. Marz nahmen die Prengen die Infel Femern; 17. bestand ein Theil

ber preuß. Flotte nicht weit von Artona ein rühmliches Gefecht gegen überlegene ban. Schiffe: vier Bochen fpater (18. April) erftitrmten die Breugen die Schangen von Duppel. Ingwischen war ber Blan einer Friedensverhandlung gereift, bem fich die Danen nach ben letten Borgangen nicht mehr wiberfetten. Done bestimmte Bafis eröffnete man 25. April ju London bie Friedensconfereng. Auch die nationale Bewegung hatte unter bem Gindrude ber jungften Ereigniffe einen frifden Aufschwung genommen. Um Oftern, meiftens am 28. Marg, fanden Bunderte von Bolleversammlungen flatt, die fich für die Gelbständigkeit und bas Gelbstbestimmungerecht ber Bergogthumer aussprachen. Ale bie Confereng zusammentrat, erfolgte ein von ben meiften Mitgliebern beutscher Bollsvertretungen unterzeichneter Brotest für Die Gelbstandigfeit ber Berzogthümer und das Erbrecht des Berzogs Friedrich sowie gegen jede Berfügung über die Lander ohne ihre Mitwirfung und Zustimmung. Auf ben Londoner Conferengen, wo neben Desterreich und Breugen auch ber Deutsche Bund (burch ben fachf. Staatsminister von Beuft) vertreten war, tam es jeboch zu teiner Ginigung. Das Londoner Prototoll erwies fich balb als unhaltbar. Die Berfonalunion fand auf teiner Seite Sympathie, und auch über eine Theilung Schleswigs vermochte man fich nicht zu einigen. So trat immer unvermeiblicher bie Trennung und Die Selbständigfeit ber Bergogthumer ale bie einzige Lofung in ben Borbergrund, und nach ber Saltung ju urtheilen, welche ju Enbe Dai felbft Defterreich und Breugen einhielten, ichien biefes Programm mit ber Anerkennung Bergog Friedrich's auch auf diefer Seite keine Oppofition mehr zu finden. Roch bor ber Baffenruhe, die auf Grundlage bes gegenseitigen Befitftandes zu Anfang Dai abgefchloffen und fpater bis 26. Juni verlangert marb, hatten die Danen gang Butland nebft Fribericia preisgegeben und fich auf die Infeln gurudgezogen. Als die Conferengen fruchtlos geenbet, begannen fofort die Feinbfeligfeiten. Am 29. Juni überfcritten bie Breufen ben Alfener Sund, schlugen die Danen aus ihren Stellungen zurud und besetten Alsen. Es war die entscheidende Baffenthat. Auch für Fünen mußten die Danen das Gleiche fürchten, und weitere Gulfe hatten fie nicht zu hoffen. Die Erwartung, bag England an bem Rampfe theilnehmen werde, hatte fich noch bor Ende ber Conferengen als eitel erwiefen. Es blieb baber Danemart nichts übrig, ale ben Frieden ju fuchen. Am 15. Juli warb von Defterreich und Breugen ein Baffenstillstand gewährt, dem fofort eine Unterhandlung über Friedenspräliminarien folgen follte. Nachdem diefelbe 26. Juli in Wien eröffnet worden, warb baselbst 1. August ein Bertrag unterzeichnet, in welchem Dänemark die Herzogthümer Schlesmig, Solftein und Lauenburg an Defterreich und Breufen abtrat. Der Friede, beffen Unterzeichnung 30. Oct. 1864 zu Wien erfolgte, stimmte mit diefer Bafis überein, nur ftellte berfelbe, da Dänemark für Abtretung seiner Enclaven einen Ersatz in Nordschleswig erhalten sollte, die tunftige Grenze genauer fest. Die Kriegstoften hatten die Herzogthumer an Defterreich und Breufen au gablen; ihr Antheil an ber Staatsichulb mar auf 29 Mill. Thir. ban. festgefest.

Bar fo bie Unabhängigfeit Schleswig- holfteins von Danemart ehrenvoll burchgefochten, fo lag gleichwol bas kunftige Schickfal ber Berzogthumer noch im Dunkel. Bahrend bie populare Stimme in D. und ben Bergogthilmern dem Bergog von Augustenburg zugewandt blieb, hatte fich noch vor dem Ende des Kriegs, auf angebliche alte Rechte und einen ruff. Berzicht geftütt, Olbenburg ale Pratenbent erhoben und feine Anfprüche auch beim Bunde begrundet. Reben biefen ftreitenden Bratendenten trat nun auch fichtbar bas Bemühen Preugens hervor, bie Berzogthumer für fich zu erwerben. Zwischen ben beiben Grogmachten und ben Mittelftaaten blieb das Berhältniß gespannt wie zuvor. Erst waren (Juli 1864) in Rendsburg Reibungen mit ben Executionstruppen entstanden, die Breugen jum Ginmarich bewogen; bann entstand nach bem Friedensabichluß ein neuer Conflict. Breugen fab die Aufgabe ber Erecution als beendigt an und forberte ben Rudmarich ber hannoveraner und Sachien. Auf ber andern Seite wollte man erft einen Bundesbeschluß abwarten. Es tam zu hipigen diplomatischen Erörterungen, die jedoch mit dem raschen Abmarsch ber Executionstruppen endigten. Die Allianz Defterreichs und Breugens, beren Folge bie Donmacht und Berabbrudung bes Bundes, fchien zwar mit Rechberg's Rudtritt (Ende Oct.) und ber Ernennung bes Grafen Mensborff zu beffen Nachfolger eine Loderung zu erfahren, doch war Desterreiche Situation nicht so beschaffen, baß es die preuß. Allianz leichthin miffen konnte, auch wenn es fich baburch beengt fuhlte. Seine Stellung in Italien blieb nach wie vor eine gespannte, und auch mit Ungarn war teine Berftunbigung hergestellt. Die finanzielle Lage ließ noch immer nicht bie Berftellung bes Gleich= gewichte zwischen Ginnahmen und Ausgaben abfeben, mabrend fich in ben innern Reformen mehrfach eine Stodung tundgab. Das Disbehagen barüber fprach fich benn auch in bem 14. Nov. 1864 eröffneten Reicherathe aus, ber bie aufere wie die innere Bolitit einer icharfen

Britik unterzog. Inzwischen pflog Desterreich mit Breußen über bas Schickal ber Elbherzogthumer Berhandlungen, Die fich von Monat zu Monat hinzogen. Breugen fprach (Febr. 1865) feine Forberungen bezüglich ber Bergogthumer aus, aber Defterreich mochte barauf nicht eingeben. Um in ber Sache die Bundesverhandlungen wieder aufzunehmen, ftellten balb barauf (27. Märg) Baiern, Sachsen und Großherzogthum Gessen am Bundestage ben Antrag, es moge Defterreich und Preugen gefallen, holftein bem Bergog Friedrich von Augustenburg in eigene Bermaltung zu geben und über ihre im Betreff Lauenburge getroffene Bereinbarung ber Bundesversammlung Eröffnung zu machen. Der Antrag, mit Buftimmung Defterreichs geftellt, von Preugen als eine Ueberfdreitung ber Befugnig bes Bundestags abgewiesen, marb 6. April 1865 mit neun gegen feche Stimmen angenommen, hatte aber keine andere Folge, als daß bie Ohnmacht bes Bundes fich aufs neue barlegte. Am Tage vor ber Abstimmung am Bunde (5. April) hatte ber preuß. Kriegsminister bei Gelegenheit außerorbentlicher Gelbforderungen für die Flotte im Abgeordnetenhaufe die Erflarung gegeben, daß Breugen entichloffen fei, im Befit bes hafens von Riel zu bleiben, und daß ein Theil bes Gelbes zur Begrundung und Befestigung bes hafenetabliffements in ber Rieler Bucht verwendet werben folle. Diefe vorgreifenbe Erklärung rief von feiten Defterreichs, als Mitbefiger ber Bergogthumer, Reclamationen hervor, welche bas Borgeben Breugens für ben Augenblid ju hindern ichienen. Im ganzen ward jedoch an der Lage der Dinge nichts geandert. (S. Schleswig-Holftein.)

Reben außern Erfolgen und gunftiger finanzieller Lage hatte indeft Breuken nach wie vor bie Fortbauer bes Conflicts im Innern zu beklagen. Die Seffion von 1863-64 hatte fo wenig zu einer Berftanbigung bes Abgeordnetenhauses mit ber Regierung geführt wie bie fruhern. Die Kosten für die Armeeorganisation wurden ebenso wenig bewilligt wie die Anleihe bon 12 Mill. für bie Durchführung einer noch untlaren Politit, ber gegenüber bie Boltevertretung ihr Mistrauen nicht verhehlte. Auch wiederholte fich ber Berfuch des Berrenhauses, das Budget der Regierung zu bewilligen und die Berwahrung der Abgeordnetenkammer dagegen. Gin Gefet, welches die militärische Dienstpflicht im Sinne der Armeereorganisation regeln follte, warb gleichfalls verworfen. So erfolgte nach fruchtlofen Debatten am 25. Jan. 1864 ber Schluß ber Selfion. In ber neueröffneten Selfion (Jan. bis Juni 1865) gab fich zwar auf beiben Seiten bas Befühl tund, daß ein Abschluß des langen Conflicts dringend wünschenswerth fei, allein die Regierung verharrte in der Militär- und der Budgetfrage auf ihrem frühern Standpunkte, und die Gegenfage und Schwierigkeiten der vorigen Jahre traten aufs neue herbor. Das Abgeordnetenhaus verwarf unter fcharffter Beurtheilung ber Regierungspolitit (Mai und Juni) bie brei hauptfächlichsten Gefesvorlagen, die Marineanleihe, die Militarnovelle und bas Regierungsbudget. Dagegen war es ber Regierung gelungen, nach außen hin, auf bem handelspolitischen Gebiete, große und tiefgreifende Erfolge zu erringen. 3m 3. 1863 hatten die Dinge den Anschein genommen, als werde es im Bollverein jum Bruch tommen. Baiern und die gleichgefinnten Staaten wollten erft die Unterhandlung mit Defterreich erledigt wiffen, ehe fie dem frang. Handelevertrag zustimmten; Preugen forderte vor allem die Reconstruirung bes Zollvereins. Baiern entwarf (Juni 1863) vorläufige Punktationen und hielt mit Hannover, Burtemberg, ben beiben Beffen, Raffan Conberconferengen in Munchen, beren Ergebnig die wiederholte Forberung vorgangiger Unterhandlungen mit Desterreich war. Die Generals conferengen des Bollvereins, im Friihjahr 1863 ju München, im Nov. ju Berlin gehalten, führten gleichfalls zu teiner Berftanbigung; am Schluß bes Jahres fchien nichts ficherer als bie Kündigung des Zollvereins. Auch die Unterhandlungen, die Breußen mit Desterreich pflog, führten nicht zur Ausgleichung. Dennoch gelang es Preußen, im Laufe des 3. 1865 erst Sachsen, die thüring. Staaten, Baden, Kurheffen, Braunschweig, Olbenburg, Frankfurt, dann auch hannover zu einer Bieberherstellung bes Bollvereins auf ben neuen Grundlagen zu vereinigen und dadurch endlich end Baiern, Bürtemberg, Beffen - Darmftabt und Raffau zu bestimmen, baf fie noch vor ber feftgeftellten Frift (1. Oct.) ihren Beitritt ertlarten. Nachbem fo ber Bollverein reconstituirt, wurden noch mit Frankreich einzelne Mobistcationen verabredet und die Einführung der neuen Tarife auf 1. Juli 1865 festgestellt. Run begannen neue Unterhandlungen mit Desterreich, bie endlich nach langem Rampfe 11. April 1865 gur Unterzeichnung eines Sandelsvertrags zwifchen Defterreich und bem Bollverein führten, welcher bem frühern Bertrage von 1853 im wesentlichen nachgebilbet war. Hieran reihten sich auf die neuen Grundlagen basirte Unterhandlungen des Zollvereins mit den auswärtigen Staaten, die zunächst (Mai 1865) jur Abichließung von Sanbelevertragen mit Belgien und England gebieben. (G. Boll= Derein.) Gine neue wirthichaftliche Epoche mar bamit für D. angebrochen.

Literatur gur beutichen Gefcichte. Die früheften Nachrichten über D. und bie Deutfcen finden fich beiläufig und vereinzelt bei Griechen und Romern, bei Cafar, Bellejus, Dio Caffins. Nur Tacitus gibt in feiner aGormanian ein umfaffenbes und intereffantes Bilb von ben bamaligen Buftanben ber Deutschen. Ueber einzelne beutsche Bollerftamme im frühen Mittelalter find bann reichhaltige Quellen bes Jordanes "Gefchichte ber Gothen », Gregor's von Tours «Geschichte ber Franken» und bes Baulus Diatonus «Geschichte ber Longobarben». Die Reihe ber eigentlichen beutschen Quellenschriftsteller beginnt unter Rarl b. Gr. In ben Gefchichtswerten biefer Zeit bis binab jum 10. Jahrh. treten vornehmlich zwei Richtungen, bie annalistifche und bie biographische, in ben Borbergrund. Die annalistische Aufzeichnung entsprang aus fehr bescheidenen Anfangen. Durch die Miffion veranlagt, murben in ben Rloftern turze Aufzeichnungen histor. Inhalts in die Jahresbücher eingetragen. Aus diefen dürftigen Notigen erwuche allmählich die Bereinigung verschiebener Rachrichten zu einem geschichtlichen Ganzen. Das Bebeutenbste, welches bie altere Zeit in biefer Art hervorgebracht, sind bie Annalen Eginharb's (f. b.); fie find mit ausgebreiteter Renntniß ber geschichtlichen Berhaltniffe und mit hiftor. Berftanbnig ausgearbeitet. Eginhard ift es zugleich, welcher ber biographischen Darftellung ein erftes fruhes Borbild geliefert hat. Im allgemeinen theilte fich bie biographische Erzählung dem Stoffe nach in weltliche und firchliche; in der ersten Gattung hat Eginhard eine Reihe Nachahmer gefunden. Thegan, Chorbifchof von Trier, fchrieb eine «Vita Hludowici imperatoris» bis 835 in annalistischer Form, welche aber der «Vita» beffelben Raifers von der Band eines Unbefannten nachsteht. Rithard's, eines Entels Rarl's d. Gr., vier Bucher a Geschichten über bie Streitigfeiten Ludwig's bes Frommen» bis 843 tommen Eginhard's Werte naber. Unter den firchlichen Biographien, die an Bahl die weltlichen weit übertreffen, steht die «Vita Bonifacii» vom Breebnter Bilibalb, 754 verfaßt, ben übrigen an Alter voran; fast in gleiche Beit fallt die «Vita S. Galli» (um 771). Hiftorisch werthvoll find ferner die «Vita Sturmi» bes fulbaer Monche Eigil, geft. 822; bie «Vita Liudgeri», Bifchofe von Münfter, geft. 809, gleich nach feinem Tobe von Altfrib; die «Vita S. Willehadi», Bifchofs von Bremen, von Ansgar, geft. 865; die «Vita S. Ansgarii», von Rimbert, geft. 888. Eine besondere Gruppe bilben noch einige Werke in metrischer Abfassung, wie bes Poeta Saxo Werk aDe gestis Caroli Magni» und bes Ermolbus Nigellus (bes Zeitgenoffen Ludwig's bes Frommen) «Carmen elegiacum in honorem Hludowici imperatoris», beren geschichtlicher Gehalt ben bichterischen überwiegt. Bom 10. Jahrh. ab tritt die bis dabin fo beliebte kirchliche Biographie in den Hintergrund, und die wenigen Werke dieser Gattung nehmen mit nur geringen Ausnahmen mehr einen erbaulichen Charatter an. Auch bie Annalen, obgleich in manchen Klöftern noch fortgeführt, verlieren immer mehr ihre Bedeutung für die Geschichtsforschung, da an ihre Stelle Gefchichtswerte meift unter bem Namen von Chroniten treten, von benen viele an Reichthum des histor. Stoffs bei volltommener Bewältigung und Durchbringung besselben die Werte der borhergehenden Jahrhunderte übertreffen. Mit bem 12. Jahrh, erfcheinen auch Chroniten in beutscher Sprache, fast sammtlich gereimt, bei benen jeboch, ba ihr histor. Gehalt gering ift, mehr ihre poetische Geltung in Frage tommt.

Aus der Zeit der fächs. Kaifer find drei Schriftsteller als besonders wichtig hervorzuheben. Lindprand, Bifchof von Cremona, angeblich um 971 geftorben, fchrieb in einer lebendigen, etwas incorrecten Sprache «De robus gostis Ottonis Magni imperatoris», eine «Relatio de legatione Constantinopolitana und bie «Antapodosis», feche Blicher über die Begebenheiten seiner Zeit. An Correctheit der Sprache, Ruhe und Klarheit der Darstellung übertrifft ihn bei weitem Wibukind (f. b.) von Korvei, angeblich geft. vor 1004, ber in brei Büchern die Thaten Beinrich's I. und Otto's I. bis 973 verfolgte. Dietmar's (f. b.) von Merfeburg, geft. 1019, «Chronicon» bilbet eine Sauptquelle für die Gefchichte bes Ronigreichs Sachfen und ber flam. Gegenben über ber Elbe. Bon ben wenigen Biographien verdienen aufgeführt zu werben bie «Vita Brunonis», Erzbischofe von Köln, von Ruotger 967 abgefaßt, und die poetische «Panegyris» ber Ottonen von ber Ronne Roswitha (f. b.) ju Ganbersheim. Unter ben falifchen Kaifern nimmt Lambert von Hersfelb mit feinen Annalen (bis 1077) eine hervorragende Stellung ein, wenn auch seine Unparteilichkeit in der Regel überschätzt worden ist. Derfelben Zeit gehört Hermann von Reichenau (Contractus), gest. 1054, an, bessen «Chronicon» burch Bleiß und Genauigkeit unter ben großen Beltchroniken eine ber erften Stellen einnimmt. Ferner Abam von Bremen (f. b.), bessen «Gosta Pontificum Hammenburgensium» (788— 1072) nicht nur eine fleißige und lebendige Darstellung der Geschichte seiner Zeit, soweit der Norden D.s damit verflochten war, sondern auch fehr werthvolle Mittheilungen über ben

Digitized by Google

baltischen Rorden enthalten. Unter ben Biographen ber frant. Zeit ift Bippo, ber Darfteller Konrad's II., zu nennen. Außerdem gehören in diefelbe Beriode Cosmas von Brag (f. b.), geft. 1125, mit feinem aChronicon Bohemorum» und ber Berfasser bes ersten Theils vom aChronicon Urspergensen (bie 1126). Unter ben Weltchronifen biefer fputern frunt. Zeit nimmt bie erfte Stelle die von Effehard (gest. nach 1125) ein, in forgfältiger Sammlung und Bearbeis tung bas bedeutenbfte Bert diefer Art. Ginen gleich gludlichen Fortgang hatte bie Befchicht= schreibung unter ber thatenreichen Regierung ber Hohenstaufen. Otto von Freifing (f. b.) mit feinem aChronicon» bis 1153, fortgefest von Otto von St. -Blafien, Belmolb (f. b.) mit feinem aChronicon Slavorum» bis 1170, fortgefest von Arnold von Litbed, Albert von Stade, geft. nach 1260, und ber Betersberger Mönch in bem «Chronicon Montis Sereni», 1124-1255, find die vorzüglichsten Historiter der hohenstaufischen Zeit. Mehrere schrieben das Leben Raifer Friedrich's I.; das von Otto von Freifing verfaßte und von Ragewin (Radevicus) fortgefette ift ben andern vorzuziehen. Poetisch behandelte die Thaten beffelben Gunther in feinem Ligurinus, seu de rebus gestis Friderici I.» mit Gefchid und Talent. Daran reihen fich gablreiche Annalen und Chroniten ans ben verschiebenften Theilen D.s, bie entgegen= gefesten Standpunkte und Parteirichtungen ber Beit vertretenb. Geit den Beiten bee Interregnum fant bie Gefchichtschreibung von ihrem Bobepuntte immer tiefer herab; bis jum 15. Jahrh. bin gibt es von allgemeinern Geschichtswerten nur wenige, bie außer in Bezug auf ihren Inhalt noch in anderer Binficht genannt zu werben verbienten. Go etwa Beinrich's von Rebborf «Chronicon» von 1295 - 1363, Beinrich's von Bereford (geft. 1370) Schrift "De temporibus memorabilibus", bes Gobelinus Berfona (gest. 1420) "Cosmodromium", Herm. Corner's «Chronicon» bis 1435 und Werner Rolevint's «Fasciculus temporum». Bon Werth find noch einige Special - und Städtechroniten, welche feit Anfang bes 14. Jahrh. gum Borichein tamen und, weil fie gewöhnlich über bie gestedten Grengen hinausgeben, gunt Theil allgemeineres hiftor. Intereffe befiten. Dies gilt unter andern von Ottokar's von Horned a Defterr .- fleirifcher Chronit, um 1300 in beutschen Reimen verfaßt, Jaf. Twinger's von Ronigshofen "Effaffifcher Chronit", um 1386, und Johannes Rothe's "Thirring. Chronit, um 1442 abgefaßt. Bon ben Stubtechroniten zeichnen fich aus bie Elimburger Chronit, des 3oh. Gensbein, geft. 1402; die 1385 bom Minoritenlesemeister Detmer begonnene «Lubifche Chronit » und die noch ungebructe, 1451 im Auftrage bes Rathe von Beter Beder gefchriebene «Chronit von Berbst», letstere beibe in plattbeutscher Sprache. Bor allem aber sind reich an mannichfaltigstem Stoff die Chroniten Nurnberge (herausg. von Begel, Bb. 1-3, Lpg. 1861-64). Bgl. Dahlmann, «Quellenfunde ber beutschen Geschichte» (2. Aufl., Gött. 1838); Battenbach, a D.s Geschichtsquellen im Mittelalter» (Berl. 1858).

Schon im 15. Jahrh. begann man Quellenschriftsteller ber alteren Zeit zu sammeln und im Drud ju veröffentlichen. Bor 1474 erschien bereits ein Theil ber Ursperger Chronit; dann folgten (1501) bie Werke ber Rosmitha und feit 1515 Jordanes, Baulus Diatonus und Otto von Freising. Daran reihten sich die Werte Sginhard's (1521) und eine Ausgabe Widufind's u. f. w. von Martin Frecht (Bafel 1532); dann folgten die «Germanicarum rerum quatuor chronographi» von Sim. Schardins (Frankf. 1566); das «Historicorum opus» von Sim. Schardius (Bafel 1574; 2. Mufl., Gieß. 1673); die Sammlungen von Reiner Reineccius (Frankf. 1577-81), Joh. Bistorius (3 Bbe., Frankf. 1583-1607; 3. Aufl., von Struve, Regensb. 1726), Reuber (Frantf. 1584; 3. Aufl., 1726), Chr. Urftifius (2 Bbe., Frantf. 1585; 2. Aufl., 1670), Marq. Freher (3 Bbe., Frankf. 1600—11; 3. Aufl., bon Strube, Strasb. 1717); bie a Rerum Alamannicarum scriptores aliquot vetusti» von Melch. Goldast (3 Bde., Frantf. 1606; 3. Aufl., von Sendenberg, Frantf. 1730); des Aeneas Sylvius a Historia rerum Friderici III. imperatoris » und anderes von J. G. Aulpis (Strasb. 1685; unter neuem Titel: «Scriptores rerum Germanicarum» von Joh. Schilter, Strasb. 1702); die a Scriptores rerum Germanicarum» von H. Meibom (3 Bde., Helmst. 1688), von 3. M. Beineccius und 3. G. Leudfelb (Frantf. 1707); «Corpus historicorum medii aevi» von S. S. S. Eccard (2 Bbe., Lpz. 1723) und die «Vindemiae literariae, seu veterum monumentorum collectios von I. F. Schannat (2 Bbe., Fulba 1723—24). Hierzu kommen noch einige Sammlungen mit speciellem Titel, wie die «Scriptores rerum Germanicarum septentrionaliums von Erp. Lindenbrog (Frankf. 1609; 2. Aufl., von J. Alb. Fabricius, Hamb. 1706); die «Scriptores rerum Brunsvicensium» von Leibnig (3 Bde., Hannov. 1707—11) und beffen a Accessiones historicaen (2 Bbe., Lpg. 1698, 2. Aufl. unter bem Titel: a Scrip-

Digitized by Google

tores rerum Germanicarum», Hannet. 1700), und die «Scriptores rerum Germanicarum

praecipue Saxonicarum» von J. B. Menden (3 Bbe., Lpg. 1728-30).

Rachbem ichon Manner wie Robler, Graufe, Joh. von Müller u. a. ben Blan zu einer fritischen Sammlung ber beutschen Quellenschriftsteller gefaßt, bilbete fich auf Anregung bes preuß. Staatsministers von Stein 20. Jan. 1819 zu Frankfurt a. M. eine a Gesellschaft für D.s ältere Geschichtstunde», die das frühere Borhaben endlich glücklich ins Werk setzte. Nach bem festgefesten Blane wird bas Werk in fünf hauptabtheilungen zerfallen: 1) Scriptores, 2) Leges, 3) Diplomata, 4) Epistolae und 5) Antiquitates. Die Redaction des Werks ward B. B. Bert (f. b.) ibertragen, ber bisher ber Berausgabe eine ununterbrochene Thatigfeit gewibmet hat. Bis 1865 maren als «Monumenta Germaniae historica inde ab anno Christi 500 usque ad annum 1500» (Sannov. 1826 fg.) 18 Bande erschienen, von benen 15 gur Abtheilung der Scriptores und 3 zu der der Leges gehörten. Ginzelne wichtigere Schriftsteller gab Bert unter bem Titel «Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum» (Hannov. 1839 fg.) noch in befondern Abbruden heraus. Als Borarbeit zu ber britten Abtheilung, ben Diplomata, hat Böhmer (f. b.) eine Reihe von Urkunden und Regesten der Raiferzeit bearbeitet. Zugleich sammelte Böhmer in den «Fontes rerum Germanicarum» (3 Bde., Stuttg. 1843-51) fowie neuerdings Jaffé in ber «Bibliotheca rerum Germanicarum» (Bb. 1 u. 2, Berl. 1864—65) beutsche Schriftsteller bes Mittelalters. Neben den aMonumenta» erscheint bas «Archiv ber Gefellschaft für altere beutsche Geschichtstunde» (Bb. 1-4, herausg. bon Büchler, Dümge und Fichard, Frankf. 1820—22; Bb. 5—11, von Pers, Hannov. 1824— 58), in welchem Untersuchungen über einzelne Schriftsteller nebst Berzeichnissen von Handschriften u. f. w. niedergelegt find. Der burch big Thatigfeit der frantfurter Gefellichaft in gang D. neuerwachte Gifer für baterlanbifche Gefchichtsforfcung rief balb eine Angabl fpecieller Distorischer Bereine (f. b.) hervor, die sich einestheils die Sammlung, anderntheils die Rutbarmachung bes gefammten Materials für bie Geschichte einzelner Brobingen und Gaue jum Biele setten. Eine lebhaftere Berbindung unter benfelben suchte schon früher B. Wigand durch seine «Jahrbücher ber Bereine für Geschichte und Alterthumstunde» (12 hefte, Lemgo 1831— 32) ju bermitteln; bon 1845 - 48 erhielten fie in Schmibt's a Zeitschrift für Geschichte», seit 1859 in Spbel's «Histor. Zeitschrift» (Bb. 1—13, Münch. 1859—65) ein tritisches Organ. Ein naheres Bufammentreten und gemeinsameres Wirten ber 70, in allen gandern beuticher Bunge blübenden Bereine fuchten bie Berfammlungen ber Germanisten 24. Gept. 1846 gu Frankfurt a. M. und 27. Sept. 1847 ju Lübed anzubahnen. Gin in diefer Absicht zu Frankfurt 1847 constituirter "Berein ber beutschen Geschichtsforscher" bestimmte als bie erften Arbeiten bie Berausgabe ber Reichstagsacten, ein Berzeichniß ber fammtlichen alten Ortsnamen D.s bis 1500 und eine Sammlung beutscher Retrologien. Gin anderes Unternehmen des genannten Bereins, die von Pert, I. Grimm, Lachmann, Ranke und Ritter herausge= gebenen a Wefchichtscher ber beutichen Borgeit in beuticher Bearbeitung» (Lief. 1-45, Berl. 1846 — 64), schreitet rasch vorwärts. Unter den Ausspicien des verstorbenen Königs Max II. von Baiern ward feit 1858 eine hiftor. Commission gebildet und botirt, ber bie namhaftesten Biftoriter angehörten und bie fich eine Reibe von umfaffenben Aufgaben gestellt hat. Die Berausgabe ber beutschen Städtechroniten im Mittelalter hat mit benen Rurnberge 1862 begonnen. Die Cbition ber Reichstagsacten und ber hanfeatischen Recesse fowie bie Sammlung geschichtlich merkwürdiger Correspondenzen aus dem 16. und 17. Jahrh. find vorbereitet.

Bon den neuern Bearbeitungen der deutschen Geschichte sind zu nennen: Menzel, «Geschichte der Deutschen» (8 Bbe., 1815—22), dis zum 16. Jahrh. reichend; dessen Reuere Geschichte der Deutschen» (12 Bbe., Brest. 1826—48), dis 1815 fortgesetzt; Luden, «Geschichte des deutschen Bolts» (12 Bde., Gotha 1825—39), nur dis zum 13. Jahrh.; Pfister, «Geschichte der Deutschen» (5 Bde., Hamb. 1829—35; dis 1830 fortgesetzt von Bitlau, ebend. 1842); Wirth, «Geschichte der Deutschen» (4 Bde., Emmish. 1842—45; 4. Ausl., sortgesetzt von Zimmermann, Stuttg. 1860—63); R. A. Meher, «Deutsche Geschichte» (2 Bde., Lpz. 1858); Giesebrecht, «Geschichte der deutschen Kaiserzeit» (Bd. 1—3, Braunschw. 1855—62; 3. Ausl., 1862 fg.); Souchan, «Geschichte der deutschen Monarchie» (4 Bde., Franks. 1861—62); Eichhorn, «Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte» (4 Bde., 5. Ausl., Stuttg. 1845—47); Waiß, «Deutsche Verschlichte von Jak. und Joh. Falle u. a. in «Deutsches Leben. Eine Sammlung abgeschlossene Schlberungen aus der deutschen Geschichte, mit besonderer Berücksichtigung der Culturgeschichte» (Lpz. 1858 fg.). Bon Werken über einzelne Berioden

ber bentichen Gefchichte find hervorzuheben: 1) Beit vor Rarl b. Gr.: 3. Grimm, «Gefchichte der deutschen Sprachen (2 Bbe., Lpg. 1844; 2. Aufl. 1853); Zeuß, «Die Deutschen und die Rachbarftammen (Münch. 1837); F. Müller, « Die beutschen Boller und ihre Fürsten» (36. 1-4, Berl. 1840-47); Rettberg, & Rirchengeschichte D.6 » (Bb. 1 n. 2. Gott. 1845-47); Ballmann, « Die Geschichte ber Bollermanberung » (Bb. 1 u. 2, Beimar 1862-64). 2) Bom Bertrag ju Berdun bis auf Rudolf von Sabsburg: Dimmler, a Gefchichte bes oftfrant. Reichs " (Bb. 1 u. 2, Berl. 1862-64); Bend, a Das frant. Reich nach bem Bertrage zu Berdun» (Epz. 1851); Gfrorer, a Gefchichte ber oft- und weftfrant. Rarolinger» (2 Bbe., Freiburg 1848); Rante, «Jahrbucher bes Deutschen Reichs unter bem fachf. Saufe» (Bb. 1-3, Abth. 1, Berl. 1837-39); Stenzel, «Gefchichte ber frant. Raifer» (2 Bbe., Lpz. 1827); Gervais, "Bolit. Gefchichten D.s unter ben Raifern Beinrich V. und Lothar III.» (2 Bbe., Lpz. 1841—42); F. von Raumer, «Geschichte der Hohenstaufen und ihrer Zeit» (3. Aufl., 6 Bbe., Lpz. 1857-58); Barthold, «Gefchichte ber beutschen Stubte» (4 Bbe., Lpz. 1850-52); die monographischen Arbeiten von Jaffe über die Geschichte Ronrad's III. (Berl. 1843), von Abel itber Philipp ben Hohenstaufen (Berl. 1852), von Wintelmann (Berlin 1863) und von Schirrmacher über Friedrich II. (3 Bbe., Gott. 1859 - 61), von Hurter über Bapft Innocenz III. (4 Bbe., Hamb. 1834 — 42), von Lorenz über bie beutsche Geschichte im 13. und 14. Jahrh. (Bb. 1, Lpz. 1863). 3) Ueber bie Zeit von Rubolf von Sabsburg bis zur Reformation: Donniges, a Geschichte des beutschen Raiserthums im 14. Jahrh.» (Berl. 1841); Afchbach, «Geschichte Raifer Sigismund's» (4 Bbe., Samb. 1838—42); Chmel, & Geschichte Raiser Friedrich's IV.» (2 Bbe., Hamb. 1840—43); Unger, & Geschichte ber beutschen Lanbstände» (2 Bbe., Gött. 1844); Kopp, & Geschichte ber eidgenöffifchen Bunden (Bb. 1-5, Berl. 1845-63). 4) Bon ber Reformation bis jum Beffälischen Frieden: Rante, «Deutsche Geschichte im Zeitalter ber Reformation» (6 Bbc., Berl. 1839 — 47); Hagen, «D.8 literarifche und religible Berhältniffe im Reformationsgeitalter» (3 Bbe., Erl. 1841-44); Buchholg, «Gefchichte Ferbinand's I.» (6 Bbe., Bien 1835); Barthold, Gefchichte bes großen beutschen Rriegen (2 Bbe., Stuttg. 1842-43); Ginbely, "Andolf II. und feine Zeito (2 Bbe., Prag 1862-63); hurter, "Geschichte Raiser Ferdinand's II.» (10 Bbe., Schaffh. 1851-62); Dronfen, "Geschichte ber preng. Bolitit's (Bb. 1-3, Berl. 1855-62). 5) Ucber die Zeit vom Befffalischen Frieden bis jur Errichtung bes Deutschen Bunbes: außer Schloffer's a Wefchichte bes 18. Jahrh.», ben Berken von Stenzel und Ranke über die Geschichte des preuß. Staats und den Arbeiten von Breuf über Friedrich b. Gr., Arneth, "Bring Eugen von Savogen" (3 Bbe., Wien 1858-59) und aMaria Theresia» (Bb. 1, Wien 1863); Huschberg, aDie drei Kriegsjahre 1756, 1757 und 1758 in D.» (Lpg. 1856); Stuhr, «Gefchichte bes Siebenjährigen Rriege» (2 Bbe., Berl. 1841); Dohm, a Denkwürdigkeiten ober Beitrage gur Geschichte von 1778-1806» (5 Bbe., Lemgo 1814—19); Perthes, «Das beutsche Staatsleben vor der Revolution» (Bamb. 1845); bon Soff, «Das Deutsche Reich bor ber Frangofischen Revolution» (2 Bbe., Gotha 1801-5); Sauffer, « Dentsche Geschichte vom Tode Friedrich's b. Gr. bis gur Grundung bes Deutschen Bundes» (4 Bbe., Berl. 1854-57; 3. Aufl., 1861-63); von Sybel, a Geschichte ber Revolutionszeit 1789—95» (3 Bbe., 2. Aufl., Düsselb. 1859— 61); Lancizolle, alleberficht ber beutschen Territorialverhältniffe» (Berl. 1830); Lucchefini, «Gefchichte des Rheinbundes» (3 Bbe., Lpz. 1821—23); die biographischen Werke von Berk itber den Minister von Stein (6 Bbe., Berl. 1849-55, "Aus Stein's Leben", 2 Bbc., Berl. 1856) und über Gneisenau (Bb. 1, Berl. 1864), sowie von Dropsen über Port (3 Bbe., Berl. 1851-52; neue Aufl., 2 Bbe., Berl. 1854); bie Berle von Dropfen (2 Bbe., Riel 1846-47) und Beitfe (3 Bbe., 3. Aufl., Berl. 1863-64) über bie beutfchen Freiheitefriege. 6) Ueber die Ereignisse der neuern Zeit: Welder, aUrkunden über den Rechtszustand ber deutschen Ration» (Manh. 1845); Dropfen, « Die Berhandlungen bes Berfaffungsausschusses der Deutschen Nationalversammlung» (2 Bde., Lpz. 1849); Jürgens, "Bur Gefchichte bes beutschen Berfaffungewerten (2 Bbe., Braunschw. 1850); Saym, "Die Dentsche Nationalversammlung » (3 Bbe., Frankf. u. Berl. 1849 — 50); Aegibi, «Aus bem 3. 1819» (2. Aufl., Hamb. 1861) und «Die Schlugacte der wiener Ministerialconferenzen» (Berl. 1860); Ilje, a Geschichte ber beutschen Bundesversammlung» (3 Bbe., Marb. 1860--62), "Geschichte der polit. Untersuchungen " (Frankf. 1860) und "Prototolle ber beutschen Ministerialconferenzen zu Wien 1819 und 1820» (Frantf. 1861).

Deutscher Befreinngefrieg, f. Ruffifd-Deutscher Rrieg.

Dentider Bund und Bundestag, f. Deutschland (geographifch = ftatiftifch).

Deutsche Bundesfestungen, f. Bundesfestungen.

Deutsche Gifenbahnen. Bei ber Anlage ber beutschen Gifenbahnen maren bom Anfang an weber handelspolit. noch militärische Rudfichten maggebend, fondern, wie bice bei ber volit. Berriffenheit D.s nicht anders möglich, die Sonderintereffen der einzelnen Staaten und Landschaften. Der Bau ber beutschen Gisenbahnen begann mit bem Bau der Budweis-Linzer Pferdeeifenbahn, welche im Berbft 1828 jur größern Balfte und am 1. Aug. 1832 vollständig eröffnet wurde, worauf einige Jahre fpater, am 8. Dec. 1835, die Eröffnung ber erften, freilich febr furgen beutschen Dampfbahn von Nürnberg nach Fürth folgte. 1837 murben turge Streden ber Leipzig - Dresbner Gifenbahn und ber Raifer - Ferbinands-Nordbahn (von Wien nach Bochnia in Galizien) eröffnet; 1838 die Bahnen von Berlin nach Potsbam, von Braunschweig nach Wolfenbuttel (erste beutsche Staatsbahn) und (theilweise) von Duffeldorf nach Elberfeld. Die erste größere Dampsbahn in D., welche zur Bollendung gelangte, war die am 7. April 1839 in ganger Lange eröffnete Bahn von Leipzig nach Dreeben. Enbe 1840 maren jeboch fchon iiber 100 M. Gifenbahn im Betriebe. Seitbem hat fich bas beutsche Gifenbahnnet in einer wahrhaft ftaunenswerthen Beife ausgebehnt und ausgebilbet, und am Schluffe bes 3. 1864 wurden in D. (einschließlich ber gangen preuß. Monarchie, aber ohne die nichtbeutschen Brovingen Desterreichs) etwa 2218 M. in 29 Bunbesftaaten befahren. Bon biefen enthielten Breugen 802, Defterreich (ohne bie außerbeutschen Gebiete) 428, Baiern 305, Sannover 106. Sachsen 99, Baden 78½, Würtemberg 74½, Kurhessen 44½, Hessen-Darmstadt 42½, Medlenburg-Schwerin 421/3, Naffau 35, Holftein und Lauenburg 341/2, Braunfchweig 203/4, Luxemburg-Limburg 21 1/2, Anhalt 18, Sachsen-Meiningen 13, Sachsen-Weimar und Sachsen-Koburg - Gotha je 12½, Bremen, Hamburg und Lübed zusammen 6½, Sachsen-Altenburg über 5, Franksurt a. M. 6¾, Oldenburg 4¼, Schaumburg -Lippe 3¼, beide Reuß etwa 2 M., Beffen - homburg fast 1 M. Nur folgende fleinere feche Bunbesftaaten hatten Ende 1864 noch gar feine Gifenbahn: Medlenburg - Strelit (wo jeboch die Berftellung einer Bahn in Aussicht ftand), beibe Schwarzburg, Lippe, Balbed und Liechtenstein.

Gegenwärtig kann das deutsche Eisenbahnnet in der Hamptsache als vollendet betrachtet werden; man ist jedoch noch damit beschäftigt, durch Concurrenzbahnen möglichst kurze und gerade Linien herzustellen. Bon den dahin abzielenden, Ansang 1865 im Bau begriffenen Bahnen sind vorzugsweise zu nennen: die von Innsbruck nach Bozen (Brennerbahn), von Herlasgrün über Eger nach Weiden in Baiern (zur Abkürzung des Wegs von Leipzig nach München), von Bebra in Hessen nach Hanau (zur Abkürzung des Wegs von Leipzig nach Frankfurt a. M.), von Halle über Nordhausen nach Kassel, von Lübeck nach Hamburg, von Berlin nach Görlitz und nach Küstrin, und von München über Ingolstadt nach Gunzenhausen und Pleinfeld. Unter die ernstlich projectirten Bahnen gehörten Ansang 1865: die von Trier nach Köln, von Köln nach Soest, von Hamburg über Bremen, Osnabrück, Münster und Wesel nach Benloo (resp. Paris), von Berlin nach Braunschweig, von Belgard nach Dirschau (preuß. Nordbahn) und von Stoderau über Budweis nach Bilsen. Anlangend das Berhültniß zum Flächeninhalt kommen auf 1 M. Eisendahn etwa 6 D.-M., sast genau wie in Frankreich, während in Belgien schon auf 2, in Großbritannien und Irland auf  $2^{1}/_{4}$ , in Sachsen auf  $2^{3}/_{4}$ , in Braunschweig auf  $3^{1}/_{2}$ , in Baden auf  $3^{3}/_{4}$ , in Hessen auf nicht ganz 4 D.-M.

1 M. Gifenbahn tommt.

Von der oben angegebenen Länge (2218 M.) der deutschen Eisenbahnen waren Ende des 3. 1864 etwa 1397 M. Privatbahnen und 821 M. Staatsbahnen. Die letztern (bei denen auch zwei auf landesherrl. Kosten gebaute Bahnen in Medlendurg-Schwerin und Schaumburg-Lippe mit gerechnet) waren im Besitz solgender 16 Staaten: Prenßen mit 222, Baiern mit 166, Hannover (nebst Bremen und Schaumburg-Lippe) mit 112, Sachsen mit 71, Baben mit 77 (incl. 4 M. auf Schweizergebiet), Würtemberg mit 75½, Braunschweig mit 27, Nassau mit 25½, Kurhessen mit 18½, Hessen wit 15, Medlendurg-Schwerin mit 11½ M. Der Rest kam auf Anhalt, Sachsen-Gotha und Franksurt a. M. Die sämmtlichen, Ende 1864 in Betrieb gesetzen und zum Personentransport dienenden deutschen Privatbahnen waren (abgesehen von einigen kleinen Zweig und Kohlenbahnen) im Besitz von 54 Actiengesellschaften und einigen Stadtgemeinden. Bon den Actienbahnen kamen 21 auf Preußen, 12 auf die andern nordbeutschen Staaten (incl. Luxemburg), 10 auf die deutschen Provinzen Desterreichs, 11 auf Südwestbeutschland. Die nominellen Anlagekapitale dieser und einiger noch nicht ers

öffneter Actienbahnen betrugen in runder Summe über 1000 Mill. Thir., wovon die kleinere Hölfte in Stammactien und die größere in Anleihen. Ein Theil dieser Actienbahnen hatte jedoch keine eigene Betriebsverwaltung, sondern ward theils von den betreffenden Staaten, theils von den Directionen anderer Privatbahnen verwaltet. Dasselbe war auch der Fall mit denzienigen Privatbahnen (sechs Zweigbahnen in Baiern und eine in Baden), welche nicht von Actiengesellschaften, sondern von Stadtgemeinden u. s. w. gebaut wurden. Das Ende 1862 verwendete Anlagekapital sämmtlicher Staatsbahnen betrug 380 Mill. Thir. Die Baukosten sür 1 M. Eisenbahn sind in D. im Durchschnitt zu 500000 Thir. anzunehmen. Bei einigen Bahnen (der österr. Süblichen Staatsbahn von Wien nach Triest, der Zittau-Reichenberger, Damburg-Bergedorfer und Rhein-Rahe-Eisenbahn) haben dieselben 1 Mill. Thir. überstiegen, dagegen bei einigen andern (Köthen-Bernburg, Glücksstabt-Elmshorn, Rendsburg-Reuminster, Reisse-Vieg, Oppeln-Tarnowis und Kürnberg-Fürth, sowie bei den Pferdebahnen) noch keine Viertelmillion erreicht.

Auf sämmtlichen beutschen und österr. Privateisenbahnen (von den letztern liegen drei, im Besits ebenso vieler Actiengesellschaften besindliche ganz, drei aber theilweise außerhalb des dentschen Bundesgediets) wurden 1863 über 49½ Mill. Personen und 629 Mill. Etr. Güter befördert; die Brutto-Einnahme betrug gegen 100¾ Mill. Thlr., die Netto-Einnahme etwa halb so viel, da im Durchschnitt 50 Broc. der Roheinnahme auf Betriebssossen zu rechnen sind. Die durchschnittliche Dividende der Eisenbahnactien beträgt etwa 6½ Broc. Im I. 1863 gaben von 60 deutschen und österr. Actienbahnen 14 eine Dividende von 10 oder mehr, ja sogar 2 von 20 oder mehr, 23 von 5—10, 17 von 1—5 Broc., 6 Bahnen aber gar keine Dividende. Bei 8 dieser Bahnen konnte freilich die Dividende nur infolge der gewährten Zinsengarantie in der bezeichneten Höhe gezahlt werden. Eine solche Garantie ist überhaupt 15 Bahnen (worunter 5 österreichische, 5 preußische und 3 bairische) von der betreffenden Regierung gewährt worden. Auf den Staatseisendahnen (ohne die nassauische) wurden 1863 befördert gegen 26 Mill. Personen und 251¾ Mill. Etr., eingenommen aber 42⅓ Mill. Thir. Demnach war im I. 1863 die jährliche Gesammtsrequenz sämmtlicher deutscher und österr. Eisenbahnen auf mindestens 75 Mill. Personen und 900 Mill. Etr., dieter, die Brutto-Einnahme

auf 140-145 Mill. Thir. geftiegen.

Anfcluffe an die Bahnen der Nachbarlander hatten die deutschen Bahnen Ende 1864 an folgenden 24 Puntten: 1) an Holland bei Emmerich und Zewengar (in ber nächsten Zeit auch awifchen Salabergen-Almelo, Rleve-Rymmegen und bei Benloo); 2) an Belgien bei Berbesthal, Mastricht und Luxemburg-Arlon (bemnächst auch zwischen Diekirch und Spaa); 3) an Frankreich bei Luxemburg, Forbach, Beigenburg und Rehl-Strasburg; 4) an die Schweiz bei Basel, Baldehut und Schaffhaufen; 5) an bas öfterr. Italien zwijchen Bozen-Berona (bei Ala) und Görg-Ubine; 6) an Ungarn und Aroatien an fünf Bunkten in ber Richtung auf Agram, Kanisa, Debenburg, Brud und Presburg; 7) an Galizien bei Oswiecim und Myslowit; 8) an Bolen und Rugland bei Rattowit, Otloczyn (zwischen Thorn-Lowicz) und Cydtuhnen; 9) an Schleswig bei Rendeburg. Dazu tamen noch folgende Wasseranschluffe: 1) an die Nordsee bei Emden und Geestemunde, resp. Bremerhaven, wozu man auch Hamburg und Glücktadt rechnen kann; 2) an die Oftsee bei Riel, Wismar, Roftod, Stralfund, Bolgaft, Rolberg, Danzig und Ronigs's berg (refp. Pillau); 3) an das Abriatische Meer bei Trieft; 4) an den Bodensee bei Konstanz, Friedrichshafen und Lindau. Die bedeutenbsten Anotenpunkte, von benen in vier oder mehr Richtungen Bahnen ausliefen, waren: Berlin (5), Breslau, Köln (5), Frankfurt a. M. (6), Leipzig (5), Mainz (6), München und Wien. Unter ben breifachen Anotenpunkten ftanden Bannoper und Stuttgart obenan.

Sämmtliche bentsche und österr. Eisenbahnen für Personentransport (nur mit Ausnahme ber luxemb. Bahn, ber Presburg-Thrnauer Bahn und einiger kleiner Zweigbahnen) bilden seit 1847 einen Berein, welchem sich später auch die Directionen der niederländ. Rhein-Eisenbahngesellschaft, der Lüttich-Wastrichter, der Warschau-Wiener und der Warschau-Bromberger Eisenbahn angeschlossen haben. Diesem Berein gehörten im I. 1864 66 Verwaltungen an, nämlich 20 Staats- und 46 Privatverwaltungen. Die gesammte Betriebslänge sämmtlicher Bereinsbahnen betrug Ansang 1865 2842 preuß. M. Außerdem haben sich viele Eisenbahnen zur Erleichterung des gemeinschaftlichen Berkehrs zu Eisenbahnverbänden vereinigt. Bon diesen Berbänden bestanden Ansang 1865 vier große: der nordbeutsche (mit einer jährlichen Abrechnungssumme von eirca 7½ Mill. Thir.), der mittelbeutsche, westdeutsche und sübdentsche, sowie mehrere keinere: der rheinisch-thüringische, hannoverisch-bairische und west-

fälische. Bu bemerken ift hierbei, daß sämmtliche bentsche Sisenbahnen diefelbe Spurweite haben, nämlich 4 F. 8½ Boll engl., nachbem die früher in Baben bestehende um 6½ Boll größere Spurweite aufgegeben und 1855 mit der auf allen übrigen Bahnen bestehenden in Uebereinstimmung gebracht worden ift, sodaß die Locomotiven und Wagen ohne hinderniß von einer

beutschen Bahn auf jede andere übergeben tonnen.

Auf fammtlichen beutschen Gifenbahnen, mit Ausnahme ber Bahn von Ling nach Budweis, der nur jum Gutertransport bienenden Bahn von Rottbus bis Gopat am Schwielungsee, ber kleinen Aweigbahn von Fröttstebt nach Waltershausen und eines Theiles der Buschtehrader Gifenbahn, gefchieht ber Transport burch Dampftraft. Enbe 1863 waren auf ben beutschen und öfterr. Bahnen etwa 4560 Locomotiven im Gange, welche bis auf einen fehr fleinen Bruchtheil (etwa ein Achtel) aus beutschen Maschinensabriken hervorgingen, von benen wieder die Borfig'sche in Berlin beinahe ben britten Theil ber Gesammtzahl lieferte. Im Bergleich zu ben engl., franz. und amerik. Eisenbahnen sind folgende Eigenschaften als Charakterzüge bes deutschen Gisenbahnwesens anzusehen: magige Fahrgefcwindigkeit, aber große Sicherheit in allen Dienstzweigen, Clegang und Bequemlichfeit ber Baffagierwagen (von benen viele, und 3war fast fämmtlich preußische Bahnen vier Rlaffen enthalten), große Ausbehnung der Stationen, forgfame Ausführung bes Oberbaues und hohe Lage ber Bahnlinien im Terrain, fodaß mehr Bruden und Damme als Tunnels und Ginfcnitte vortommen. Mit doppeltem Geleife war Anfang 1865 nur etwa der vierte Theil aller beutschen und öfterr. Gisenbahnen versehen. Bie groß die Sicherheit des Personentransports in D. ist, geht daraus hervor, daß 1862 auf fammtlichen beutschen Bereinsbahnen nur feche Reisende beschäbigt und zwei (lediglich burch

eigene Schulb) getobtet murben.

Deutiche Kunft. Dem german. Bolte fiel bie große culturgeschichtliche Aufgabe zu, ber Trager bes driftl. Princips zu werben, und in biefer Richtung mußte es auch bie Fortbilbung der Runft, im engern Sinne der Bau- und bilbenden Runft aufnehmen. Als bas Christenthum und die german. Nationalität die Weltbühne betraten, war indessen schon der Berfall auch der letten Blute antiker Kunft, wie fie fich in der Raiserzeit außerte, eingetreten. Bom Chriftenthume erfüllt, die bilbnerische Darftellung des Gottes als specifisch heidnisch meibend, mandte sich ber german. Beist zunächst bazu, sich Gebäube für seinen Gottesbienst zu schaffen. Man bediente sich anfangs, dem ersten Bedürfnisse genügend, einfach der durch die Römer überlicferten Bafilikenform. (S. Christliche Runst.) Die großartigen Bauunternehmungen Karl's d. Gr., besonders in Aachen, lehnten sich noch nachahmend an die altchristl. Borbilder in Italien an. Gine wefentliche Fortbilbung biefer einfachern Clemente begann erft im 10. Jahrh. in der Entwidelung des fog. romanischen Stils (f. Baukunft), deffen Schwerpunkt, was feine Ausbildung betrifft, in Deutschland liegt und in die Zeit vom Gintritt des fachs. Berrichergefchlechts bie jum Ausgange ber Hobenftaufen fallt. Das 10. Jahrh. charatterifirt fich aunächst als die Zeit ber Uebergange, Bersuche und Einleitungen, bas 11. fobann als die Zeit ber ersten großartigen Entfaltung ber Runft bes roman. Stils. Das Bauwert ichafft fich du einem fester in fich zusammenhängenden Ganzen nach den Bedürfniffen bes Cultus um. Bedeutend find die Monumente des Nieder- und Mittelrheins, die Dome zu Trier, Mainz, Speier, in Cachfen ber ju St.-Michael in hilbesheim, ber Dom von Gostar, bie Schloftirche ju Queblinburg. 3m 12. Jahrh. bilbet bie beutsche Architektur bas bauliche Detail und bie Des oration um, welches fich im Aeugern durch das System der Bogenfriese und Lissenen tundthut. Das durchgeführte Wölbungsspstem tommt zunächst vereinzelt, durchgängig in Westfalen zur Anwendung, bis es gegen bas Ende ber Periode bie flache Dede gang verbrangt und fich jum Areuzgewölbspftem ausbilbet. Der Spigbogen bringt icon in bas Innere ein und findet in fortichreitend erhöhtem Mage Anwendung. Bon den vorhandenen Denkmalern ift bas bebeu= tungsvollste Werk für die erste künstlerische Gestaltung des Krenzgewölbebaues die Abteikirche zu Laach (1110-1156). Der Dom zu Worms wurde schon zu Anfang bes 12. Jahrh. gebaut, aber erst in der Schlußepoche des roman. Stils vollendet. In Franken erscheint noch der schlichte Bafilitenbau ohne Gewölbe als vorherrichenb. Die fachf. Architettur bes 12. Jahrh. folgt faft ausschließlich bem reinen Bafilitensustem, theils mit Saulen, theils mit Pfeilern. In ben ofterr. Landen sind St. - Peter zu Salzburg, die Dome zu Seklau und Gurk großartige Basilikaanlagen; in Schlefien ber Dom ju Breslau. In ben flachen Nordlanden herricht ftatt bes Saufteins ber Badftein, und bas frühefte ber in folder Art ausgefithrten Monumente ift ber Dom zu Lübed. Deutschland ift reich an Bauten ber fpatroman. Epoche, vorzüglich bas Gebiet von Roln nebst ben angrenzenden Diftricten (Roln, Beifterbach, Brauweiler, ber Münfter

von Bonn, Roblenz, Andernach u. f. w.). Auch ber Umbau bes Doms von Trier gehört biefer Beit an. Am Mittelrhein fallen in biefe Epoche bie flingern Theile ber Dome bon Speier. Worms und Mainz. In den westfäl. Bauten melbet fich ber Spithogen (Dom zu Münfter n. f. w.); auch in ben fachf. Bauten tritt er ale charatteriftisches Glement hingu. Der bilb= nerische Trieb diefer Zeiten wird von ber vorherrichenden Baufunft gurlidgebrangt. Doch finbet ein lebhafter Anftof in ber Regierungsepoche Raifer Beinrich's II. fatt, ber Brachtarbeiten gur Ausstattung geistlicher Stiftungen veranstaltete. Um Bischof Bernward sammeln sich tilchtige Rrafte; von ihm batiren die Erzthuren am Dome ju Hilbesheim und die eherne Saule im Dome. Diefe Arbeiten zeigen bei primitivem Standpunkt ber Darstellung einen großen Ernst bes kunftlerifchen Gebankens. Aus bem Anfang bes 12. Jahrh, reihen fich bie Thorflügel zu Angeburg und Gnefen an. In biefelbe Beit ift bas erfte bebeutenbere Dentmal beutfcher Steinfenlptur gu feten: bas große Relief an ben Exterfteinen bei horn in Bestfalen. Die Malerei legt fich in Banbbildern (Soeft, Schwarz-Rheinborf) und Miniaturen aus. In der letten Beriode bes roman. Stile fonimt die bilbenbe Runft gu einer freiern Entfaltung ihrer Rraft. Die wundervollen Sculpturen zu Wechselburg (Rangel, Altar) und Freiberg (Golbene Pforte) am Ende bes 12. Jahrh. find von hochfter Bebeutung. Auch in der Malerei herrscht eine umfaffende, fehr gehaltreiche Thatigfeit, von ber die Miniaturen in den Sanbichriften ber Bibliotheten (zu Bamberg, Stuttgart, Berlin, München, Beidelberg) sowie die Wandmalereien in den nieberrhein. Gegenden und Westfalen, den sach Landen und Subbentschland zeugen.

In der Gothit, Die fodann auftritt, gelangt der allgemeine mittelalterliche Beift im Begenfat gegen die vollsthumlichen Befonderheiten zur fünftlerifchen Geftalt. Immer noch herricht Die Baufunft por, gehrt Die beiben anbern Runfte auf, fpricht in ber vollenbeten Ansbilbung bee Spithogenftile ben von einer muchtigen hierarchie auf bas Benfeits gewiefenen religiöfen Sinn aus. Der goth. Stil hebt die Horizontallinie gur Berticale in die Bohe, concentrirt alle Laft ber Gewölbe in die Kraft ber Pfeiler, flart baburch bie Banbe zu großen, lichten Fenftern, faßt an der Bestfaçade im Thurmbau, den er ausbildet, alle seine Kraft auf einmal gusammen und weift burch bie Thurme am energischsten nach oben, was ohnehin am gangen Bau burch die Zuspitzung jedes Gliedes zu einer Fiale geschieht. Deutschland nahm ben neuen Stil spät und zögernd auf, gab ihm aber bafür die consequenteste Entwicklung und Durchbildung. Man unterscheidet brei Epochen biefes Stile: ben ftrengen, ben freien, ben blübenden; ober nach ber Beit: ben bes 13., bes 14. und bes 15. Jahrh. Der strenge ist spärlicher in Deutschland vertreten, aber ber freie hat fich gerade bier jur fcbonften Bereinigung von Anmuth und Sobeit ausgebilbet. Denn immer noch war Deutschland burchaus an ber Spige ber architettonischen Bewegung, und feine Baumeister wurden nach Italien und Spanien gerufen. Der blubenbe Stil hält fich in Deutschland in ruhiger Mitte, fleigert fich nicht zur uppigen Berschwendung noch jur völligen Anflöfung ber Formenwelt in ein phantaftifches Spiel, wie in England. Die Dentmaler fonbern fich in bie beiben Gruppen ber Saustein- und Badfteinbauten. Lettere im nörbl. Tieflande, in den Riftenländern, Breugen (Rolberg, Danzig), Bommern (Stralfund), Medlenburg (Rostod, Wismar, Doberan), den branbenb. Marken (Branbenburg), westlich vom Niederrhein bis nach hannover, Lübed. An haufteinbanten find zu nennen: die Dunfter zu Freiburg, Strasburg (Erwin von Steinbach), Regensburg, Prag, Kuttenberg, der Dom zu Meißen, Die nurnberger Rirchen St. - Loren; und Gebalb, ber Stephansbom in Wien, die Liebfrauenfirche zu Münster, die Marktirche in Halle. Seinen Bobepunkt erreicht der Stil in dem Dome von Köln. Die Sculptur wird in der frühgoth. Zeit von der Baufunst nur spärlich zugelassen. Bon allen Kirchensculpturen ragen herbor die Arbeiten im Westchor zu Naumburg (Erucifix, Fries mit Baffionsscenen n. f. w.). Als mertwürdigftes Dentmal felbständiger fruhgoth. Blaftit fteht bie Reiterstatue Raifer Otto's I. auf bem Alten Martte zu Magbeburg. In ber fpatern goth. Beit britidt bie Begemonie ber Architektur bei maffenhaftem Gebrauch auf ben Stil ber ihr helfenden Sculptur. Bon felbständigen Werten find außer ben ungahligen Grabbentmalern, von benen befonders ber Dom in Mainz eine reiche Sammlung enthält, zu nennen: ber Schöne Brunnen zu Nürnberg, bie Reiterftatue bes beil. Georg in Brag (Martin und Georg bon Clufenbach). In ber zweiten Balfte des 14. Jahrh. beginnen bie Altarfchreine als tunftlerifc bedeutende Berte hervorzutreten.

Der Malerei boten bie aufgelösten Bunde ber goth. Kirche teine großen Flächen bax. Dafür warf sie sich auf die Fenster und schmudte diese durch die Technit der Glasmalerei, zunächst mit vorwiegend decorativem Zweck. Die Miniaturmalerei beginnt die Handschriften deutscher Dichtung zu illustriren (Gottsried's «Tristan» in München u. s. w.). Die Malerei geht von Band und Buch auf die Tafel über, und die erfte namhafte deutsche Malerschule ift die von Böhmen in Brag, welche im 14. Jahrh. unter ber Regierung von Karl IV. in Blüte ftand. Als hauptmeister gelten Kundze und Theodorich von Brag, Nitolaus Wurmser von Strasburg. Eine zweite bebentenbe Schule luft fich um die Mitte des 14. Jahrh.e in Nitrnberg nachweisen, obwol man feine Namen fennt. Das plaftifche Element herricht bier wesentlich vor. Das malerifche Element dagegen tritt auf in der dritten und bedeutenoften Schule, ber von Röln (Ende bes 14. und Anfang bes 15. Jahrh.). Hauptmeister find Wilhelm Berle und Stephan Lochner. Die Werke ber Schule vereinen fromme Berginnigkeit und Anmuth bes Ausbrude mit Schonheit, Klarheit und Schmelz ber Farben und Weichheit bes Bortrags. Als bas hauptwert gilt bas fog. Kölner Dombilb (1426). Aber bie hohe Bollenbung der Architektur bes goth. Stils in Deutschland hatte bier ein langeres Festhalten an bemfelben Stile auch in ber bilbenben Runst zur Folge. Die moderne Richtung in ber beutschen Malerei entwickelte fich zunächst unter bem Ginfluffe ber unter ben Brubern van Chet fo glangend hervorgetretenen Flanbrifden Schule. Dies gilt besonders von den niederdeutschen Schulen zu Calcar (zweite Balfte des 15. Jahrh.) und in Bestfalen. Freier halten fich Die oberbeutschen Schulen, beren Deifter weniger auf ben flandr. Realismus, auf die miniaturartige Bollendung der Nebendinge ausgehen, auch die Lanbichaft und ben architettonischen Brofpect nicht eben pflegen, bafür aber bie sittlichen und gemuthlichen Beziehungen reiner und flarer aussprechen, mehr Intensivität bes Ausbruck haben. Diese Schulen waren die zu Ulm (Barth. Zeitblom, Martin Schongauer), zu Augeburg, beginnend mit holbein, dem Bater, die frant. Schule, die mit Michel Bohlgemuth anfängt und ihre Spite in Albrecht Dürer (f. b.) findet. Neben diesem ift Bans holbein ber Jungere (f. b.) als ber größte beutsche Maler zu nennen. Bu Durer's besten Genoffen und Schülern gehoren Sans Burgtmair, Sans Rulmbach, Sans Schäuffelin, die beiden Behaim, Glodendon, Altborfer, Matth. Grunewald, Beinr. Albegrever. Die Richtung ber frant. Schule verbreitcte fich nach Sachfen burch Lutas Cranach (f. b.). Rupferftich und Bolgichnitt bilbeten fich aus und forgten für Berbreitung ber Runftwerte. In ber Bilbhauerei blühten ju Murnberg in jener Beit bie Deifter Abam Rraft, Beit Stoß, Beter Bifder. Im nordl. Deutschland wirkte Sans Briiggemann, berühmt durch seinen herrlichen Schnitzaltar im Dome zu Schleswig.

Die altbeutiche Runft, unter welchem Ramen man im allgemeinen die Runftleiftungen bis etwa jum Gintritt ber Kirchenreformation zusammenzufaffen pflegt, hatte ihre wesentliche Aufgabe bollbracht, bas Ibeal ber chriftl. Bautunft in die Erscheinung zu arbeiten. Wie borgiiglich, namentlich wie tieffinnig und vielfeitig aber auch ihre Leistungen in ben bilbenden Künsten babei gemefen, fo mar boch ingwischen bie Berwirklichung bes Ibeals ber driftl. Sculptur und Malerei bem italischen Runftgeifte zugefallen. Bugleich entstand in Italien um die Mitte bes 15. Jahrh. in ber Bautunft, in Anlehnung an ben antit-romifchen, ber Renaiffanceftil. Deutschland nahm feitdem eine lange Zeit, besonders von der Mitte des 16. Jahrh. bis zur Mitte bes 18., nur einen geringen Untheil an ber Fortentwidelung ber Runft. Die Rirchenreformation mit bem Dreifigjährigen Kriege im Gefolge war ber Runft nicht gunftig. Der fich über gang Europa verbreitende Renaiffancestil und feine Ausartung, ber Rococostil, brangen nur langsam auch in Deutschland ein. Bu bem Tüchtigern, bas in jener wenig fruchtbaren Zeit aus beutschem Geiste entsprang, gehören an Renaiffancebauten das Belvedere gu Brag, ber Dtto-Beinrich=Bau im Beibelberger Schloß (1556-59), die Rirche St. = Michael ju Min= chen (1589), das Nürnberger Rathhaus (1616-19) von Holzschuher, das Zeughaus in Berlin (1685-95) von Nering und be Bobt, bas fonigl. Schloft bafelbft (1699-1706) von Andreas Schlüter (f. b.), der als der größte Künstler seiner Zeit hervorragt und als solcher auch ale Bilbhauer gilt. Gin bebeutenber Beitgenoffe von ihm ift in ber Architettur Fischer von Erlach, ber in Wien wirkte. Reumann baute (1720-44) die fürstbischöft. Residenz in Bitrz= burg, von Anobelsborf führte bie Bauten Friedrich's b. Gr. mit reinerem Schönheitssinn aus. als es die Zeit und felbst Friedrich erlaubte. Bon Rococobauten ift der Zwinger in Dresben (Böpelmann) eins ber Hauptbeispiele. In ber Bilbhauerei fann neben Schlüter mit Ehren Ra= fael Donner von Wien genannt werben, in der Malerei Joachim von Sanbrart (1606-88). Im 18. Jahrh. zeichnen fich als beutsche Maler aus: B. Denner (f. b.), Dietrich, ein hand= fertiger Nachahmer fremder Darstellungsweisen, A. R. Mengs (f. b.), ber an der Pforte ber Biebergeburt fteht, aber aus bem Streben eines einheitlichen Eflekticismus nicht heraustam. 3m Zeitalter Ludwig's XIV. hatte Frankreich bas Brincipat in den Künsten und lehrte die Bege des Berfalls mit Methode gehen. Die Kunst trat in den Dienst des absoluten Königthums. Ihre ganzliche Ausartung verbreitete fich von dort und von Italien aus über ganz Europa.

Digitized by Google

hier nun war es wieber die deutsche Bollstraft, welche aus ber Unwahrheit des Rococofils herausführen follte. Bei diefem Procefi, ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts begann, gingen bie Dichtkunft und Dufit voran, ihnen folgten bie beiden bilbenden Runfte, den Schluß machte bie Bautunft. Der Charafter ber Bewegung ift: Befreiung von ber aufgebrungenen Unnatur, Studium der griech. Antike, die, eine Berherrlichung der durch den Geift gegangenen Natur, mit bem ichonften weltlichen Ginn die Ratur idealifirt. Dann wendet fich bie Bewegung bon ber Natur in die Tiefe bes Gemithe, die Myftit und Romantit des Mittelaltere gurud. bis die neueste Zeit die Bereinigung beider Brincipien ju erftreben fich aufchidt. Diefen Beg burch ben Clafficismus und Romanticismus nehmen in Deutschland alle Runfte. Für bie bilbenben Kunfte ift Windelmann (f. b.) mit feinem energifchen hinweis auf die griech. Runft Bahnbrecher, und ihm zur Seite steht Leffing. In hinficht auf bie Ausübung ift es in ber Malerei Carftens (f. b.), ber zuerst die alte Griechenform mit der Fulle beutschen Geistes erwarmte. Bu feinen Mitftrebenben und Radsfolgern gehören Joseph Roch, E. von Bachter, Gottlieb Schid. Thormalbfen (f. b.), ber Carftens feinen Lehrer nennt, vollzog bie Regeneration in der Blastik. Derfelbe ließ die für die heutige Sculptur so wichtige Frage der gemäßen Darftellung ber Porträtstatue ungeloft, wofür erft G. Schabow (f. b.) in gesundem, auf die Natur gerichtetem Geifte bas Brincip aufstellte. Inzwischen außerte bie Romantische Schule ber Dichtkunft ihren tiefen Einfluß auf die bilbende Kunft. Friedrich Schlegel, der Hanptvertreter jener Schule, bestimmte die Gebrüber Boifferee (f. b.) zu ben großartigsten Sammlungen ber altbeutschen Kunstwerke. In der ausübenden Kunst tritt als eine merkwürdige Figur ber hamburger Maler Bh. Runge (f. b.) hervor. Ale die eigentlichen Baupter ber romantischen Malerfchule aber find zu nennen: Overbed, Beit und Cornelius. Der Schauplat ihrer Thatigfeit ift Rom, bas überhaupt aufs neue die hohe Schule für die Runftler wurde. Overbect wandte fich mit andern Genoffen bahin, von ber wiener Atabemie wegen ihres Enthusiasmus für das deutsche Mittelalter verwiesen. Außerdem fandte Deutschland 3. Schnorr (f. b.) und 2B. Schadow (f. b.) nach Rom. An die Namen biefer Klinstler knüpft sich nach ihrer Rückfehr ine Baterland die Beiterentwidelung ber beutschen Runft.

In der Bautunft tehrte Deutschland zwar am spätesten, dann aber in ticfer Auffassung und richtiger Beise zur Antike zurud, besonders nachdem die antiquarische Thätigkeit der Englander Die griech. Baufunft ins Licht gestellt hatte. Diese That fnupft fich an ben Namen R. F. Schinfel (f. b.), ju beffen hervorragenbften Schülern Berfius, Botticher, Anoblauch, Strack, Stüler u. a. gehören. In ber Gothik, als bem pragnantesten Ausbruck bes romantischen Mittelalters, verharrte man besonders am Rhein. Man ging darin so weit, daß man teine Runft gelten laffen wollte ale die des 13. Jahrh. In der Malerei blieben ber religios= romantifchen Richtung, welche zu ber Runft und Art bee Fiefole (baber die Bezeir' - 1g: Brarafaeliten) jurudführt, getreu: Fr. Dverbed, ber in Rom geblieben ift, Ph. Beit, ber fich nach Frankfurt wandte, und in dessen Fußstapfen Ed. Steinle trat, Joseph Führich, der in Wien an ber Spipe ber religiösen Schule fteht. Cornelius (f. b.) bagegen arbeitete fich aus ber romantisch-religiöfen Richtung heraus. Derfelbe neigt mehr gur Form als gur Farbe, mehr gur Erhabenheit als zur Anmuth, fodaß in ihm die Bereinigung des Claffifchen und Romantischen nach Ausbrud ringt. Diefer Anlage tamen ber Sinn und die Ibeen bes Königs Ludwig I. von Baiern entgegen, der, für das Classifche begeistert, zugleich eine innige Liebe für deutsche Runft und Art hegte. Rachbem er fcon als Kronpring ber ausübenden Runft Gelegenheit gur Ents faltung gegeben, murbe mit feinem Regierungsantritt München ber Schauplat ber umfaf-

fendften Runftthätigfeit.

Die hiermit erstehende Münchener Schule hat in allen bis dahin ausgebildeten Baustilen Gotteshäuser und Staatsgebäude, ja Bauwerke mit rein idealen Zweden (Walhalla bei Regensburg, Ruhmeshalle bei Kehlheim) geschaffen. Klenze, Gärtner, Ziebland, Ohlmüller waren die vorzüglichsten Baumeister. Auch Restaurationen alter und schöner Kirchen wurden vorgenommen. Zudem schmüdte man die Wände mit dem reichen Inhalt der Religion (H. Heß, Schrausdosph, Koch, Müller) und der Geschichte aus. Es entstaud in der Ludwigskirche zu München, die eigens dazu erbaut war, den Raum für die dilbliche Darstellung der That des Christensthums abzugeben, das größte Gemälde der Welt: Cornelius' Jüngstes Gericht. Selbst für landschaftliche Fresten sand sich Raum (Rottmann). Außerdem veranlaßte König Ludwig, als Freund der Dichtlunst, die malerische Darstellung der deutschen Hebensagen, namentlich des Ribelungenliedes, und zwar durch Schnorr, der sich, wie Cornelius, aus der romantische religiösen Richtung herausarbeitete. Durch alle diese Schöpfungen wurde Deutschland, zunächst

München, die Pflegestätte der Frescomalerei (f. d.), und der erfinderische Geist der Deutschen legte dieser Malart noch diejenigen Bollsommenheiten bei, welche ihr dis dahin sehlten. Auch ist der Glasmalerei zu erwähnen, welcher durch eine eigene Anstalt ein großartiger Aufschwung unter Ainmiller's tüchtiger Leitung möglich gemacht ward. Die Sculptur war besonders in Schwanthaler's (f. d.) vielbeschäftigter Werkstatt vertreten. Man kann letztern den romantischen Nachsolger von Thorwaldsen nennen. So vielfach ihn auch die Aufgaben in der antiken Welt hielten, ersaste er doch wärmer die Stoffe aus dem Mittelalter, und was er nicht in seinen Kunstwerken an Romantik einströmen lassen konnte, dem suchte er im Leben Ausdruck zu geben.

Die Duffelborfer Schule, welche mit dem als Lehrer fo hochbegabten und wirkfamen Wilhelm Schabow 1826 ihren Aufschwung begann, gab besonders zwei Seiten bes beutschen Charaftere ben fünftlerifchen Ausbrud: ber Sentimentalität und bem humor. Im volltommenen Besit von allem, was die Malertechnit betrifft, Reinheit, Glut, Frifche, leuchtendem Salbbuntel, Zauber ber Carnation u. f. w., gingen die Rünftler doch im wefentlichen nicht, wie es inzwischen in Frankreich und Belgien geschah, auf die Quelle großer Stoffe, auf die Geschichte felbft los. Bum Theil murzelten fie noch, wie ber Meifter Schadow felbft, im Mythifchen, beffen Darftellung letterer burch symbolische Buthaten zu vertiefen suchte, burch welche bie Bilber, aus ihrer naivetat geriffen, ausbrudliche Glaubensbetenntniffe murben. Bum Theil nahm man die Stoffe aus der hand ber Poesie entgegen und malte Scenen nach den Dramen und Balladen ber Dichter; zum Theil auch legte man feine Sehnfucht und Melancholie in landschaftlichen Darstellungen nieder. Leffing, der ebenfalls in der Landschaft bedeutend, trat (1830) mit bem Trauernden Konigspaar, Bendemann (1882) mit ben Trauernden Juden hervor. Silbebrandt und Subner cultivirten bie Dichterftoffe. A. Schröbter reprafentirte ben Sumor. Sohn glänzte als Porträt- und Situationsmaler. In ihren neuern Werken erst hat die Düsseldorfer Schule fich der eigentlichen Geschichtsmalerei zugewendet, und zwar namentlich durch Leffling's großartige Schöpfungen aus ber Befchichte ber Reformation. Andere echte Profan-Siftorienmaler find Alfr. Rethel und Em. Leute, mahrend Deger, gang ber religiöfen Richtung ergeben, auf diefem Bebiete das Bochfte leiftete. Das hiftor. Genre (Camphaufen), bas Genrebild (Jordan, Hafenclever, Tibemand u. f. w.), die Landschaft (Achenbach, Gude u. f. w.) haben fich frei und zu großer Bollfommenheit entwidelt. Bon Duffelborf manbte fich Bendemann 1837 nach Dreeben, wo er Gelegenheit erhielt, im Ronigeschloffe großartige geschichtliche Fresten zu malen. Zugleich mit ihm gingen 3. Sübner und ber Dichter-Maler Reinick, und 1846 folgte auch Schnorr, ber hier als fein Sauptwert 240 Zeichnungen zur Bibel lieferte, bie in' Bolg gefchnitten murben. Unter 2. Richter als Beichner und A. Gaber und B. Burfner als Formfchneiber erblühten in Dresben tüchtige Schulen ber Holzschneibekunst, während die Architektur Gemper vertrat, ber einer ebeln Renaiffance hulbigt. In ber Bilbhauerei trat Rietschel (f. b.) ale Sauptmeifter auf. Neben ibm behauptete Sahnel, in gemäßigter Beife auf bie Untite zurlidgebend, einen ausgezeichneten Rang. Gine Berliner Malerschule feit ber Biebergeburt ber Kunfte hat fich nicht gebilbet; nur ale Anfat bagu find bie Bestrebungen Bach's zu bezeichnen. Dagegen entwickelte fich in Berlin bie bebeutenbfte Bilbhauerichule ber mobernen Zeit, als beren Stifter Rauch (f. b.) anzusehen, welcher bas classische und romantische, bas ibeale und realistische Clement vereinigte. Rauch hat mehr als 200 Schuler gebilbet, unter benen Rietschel obenan fteht. Außerdem find von seinen Schülern zu nennen: Drate, Rig, Schiefelbein, Schadow, Blafer, A. Bolff, Saagen u. a. 3m 3. 1841 murbe Cornelius nach Berlin berufen, wo er fur bas beabsichtigte Campofanto feine berühmten Cartons fouf. Gein Schüler Raulbach, ein Künstler von ungemeiner Thätigkeit, zierte das Museum mit Fresten, bie als religios-hiftor. Cyflus zu bezeichnen find.

Ein zusammensassender Blid auf die deutsche Kunst der Gegenwart zeigt zunächst in der Bautunft, daß alle Elemente, welche Schinkel in sich vereinigte, unter dem gesteigerten technischen Bermögen ihren besondern Ausbruck erhalten. Im Geiste der reinen Antike wird wenig mehr geschaffen. Für den Kirchendan hält sich das roman, und das goth. Element die Wage. Hübsch in Baden ging auf die Formen der altchriftl. Basiliten zurück, die er bei prot. und kath. Kirchen zur Anwendung brachte, während Eisenlohr in seinen bad. Bauten einen edeln roman. Stil mit den modernen Bedürfnissen in Einklang zu bringen wußte. Als einer der vorzüglichsten Gothiker muß Schmidt in Wien genannt werden. Auch in Berlin wurden neben italienisch-romanischen goth. Kirchen gebaut. In Wien hat Ferst in der Botiv-Kirche einen goth. Bau unternommen, während Hansen baselbst in dem riesigen Arsenalbau den roman. Stil anwandte. Sonst gilt gegenwärtig für öffentliche Gebäude meistens der Renals-

fanceftil (Borfe in Wien bon Ferftl, in Berlin bon Sitig), beffen Saubtvertreter Gember (Theater und Museum in Dreeden) ift. 3m Privatbau geht Sitzig bis an die Grenzen einer reichen Renaissance, ohne Schönheitefinn ju verleugnen. Die Frage nach ber Butunftetunft ift jugleich in ber Dufit und ber Architettur in Dentschland hervorgetreten. In Dilinchen, wo auch Ronig Maximilian ber Bautunft seine besondere Gunft zuwandte, wurde ber Bauftil der Butunft bei Gelegenheit ber Concurreng für bas Athenaum formlich begehrt. Die nicht aludlichen Berfuche ber Maximiliansftrage tonnen als Experimente gelten, Neues ju finden. Die Sculptur hat in Duffeldorf seit 1854 mit Wittig an der Spite eine neue Schule erhalten. In dieser Runft gelangte auf dem Gebiete der Porträtstatue der Realismus zu seinem Rechte. Schadow beutete an, Rauch folgte, Rietschel vollendete in biefer Beziehung. Alle brei aber halten zugleich an einem ebeln Idealismus foft. Reuerdings fcheint aber die Sculptur ber Renaiffance und bamit bie Butunftstunft an bie Reihe gu tommen, welches fo viel fagen will als: ftarte hinneigung jum Malerischen. Die mit vielem Talent ausgeführten und mit lautem Beifall aufgenommenen Arbeiten von R. Begas zeugen bafür. Der monumentalen Malerei wurden in München burch die Bauten Rönig Maximilian's bie größten und meiften Aufgaben gestellt, und auch im Arsenalbau ju Wien geschah ein Gleiches. In Duffelborf forgt ber Rheinisch = Westfälische Kunftverein, ber bebeutenbste in Deutschland, für monumentale Aufgaben. Die Tafelmalerei betreffend, fo besteht für die Bflege ber biftor. Runft eine besondere Berbindung in Deutschland, während die zahlreichen Kunftvereine mit ihren Ausstellungen, auf benen Lanbichaft, Geure und Portrat vorzuherrichen pflegen, auf biefem Gebiete vermittelnb mifchen Runfiler und Bublitum wirten. Neue Lehrschulen entstanden in Karlerube (1854) und in Weimar (1860). Zahlreiche Bereine und Gefellschaften lassen fich die Runde der Borzeit deutscher Runft und die Erhaltung ihrer Denkmaler angelegen fein.

Deutsche Literatur. Obicon aus ber Zeit vor ber Bolterwanberung tein schriftliches Denkmal in beutscher Sprache auf die Nachwelt gekommen ift, fo miffen wir boch aus ber "Gormania" bes Tacitus und andern Andeutungen, daß fich, bei größter Sitteneinfachheit und gänzlichem Mangel an wissenschaftlicher Bilbung, schon friih bei ben Germanen bas natürliche poetische Gefühl in verschiedenen Formen geltend machte und bereits im 1. Jahrh. unferer Beitrechnung in Deutschland epische Lieber gefungen wurden. Es werben Gefange erwähnt ju Chren bes erbgeborenen Nationalgottes Tuisco, beffen Gohnes Mannus und beffen brei Söhnen. Diese Dichtungen waren wefentlich mytholog. Art. Auch lebte in geschichtlichen Gefangen bas Andenten bes Arminius und anderer Bolfshelben fort. Bor bem Beginne ber Schlacht wurde ein Gesang angestimmt (Barbitus genannt nach bem Schilbe saltnordisch bardhij, ben fie zur Berftarfung des Rlanges bor ben Dlund hielten), andere frohe Gefange bei festlichen Belagen, und in beiben burfen wir bie erften Anfange lprifcher Dichtung finden. Bahrend es an fichern Rachrichten über bie Sagen fehlt, welche bei ben einzelnen Stammen dichterische Westalt gewannen, ift es taum noch zweifelhaft, bag bis in biefe alteste Beit als allgemeines deutsches Bollseigenthum die Entstehung der Siegfriedslage und der Thiersage zurudreicht. Bene, urfprünglich mutholog. Beschaffenheit, wurde schon früh und zu verschiedenen Beiten mit gefchichtlichen Elementen berfett; biefe, in ihrer Entftehung burchaus nicht fatirifcher Richtung, batte ben Fuchs Reinede und ben Wolf Isengrim zu ihren Saupthelben. Es läßt fich für biefe altefte Beit nur eine munbliche Ueberlieferung bes poetischen Inhalts unter fortwährenden Umgeftaltungen ber Form annehmen. Gine abgefchloffene Gangertafte gab es nicht; irrthumlich hat man die celtischen Barben (f. b.) nach Deutschland verfeten wollen.

Die Bölkerwanderung verdrängte fast alle deutschen Stämme aus ihren frühern Sitzen, vernichtete viele von ihnen gänzlich. So verschwanden auch die alten poetischen Stoffe zum Theil, zum Theil wurden sie umgestaltet durch Beimischung neuer geschichtlicher Elemente aus den Zeiten der Bölkerwanderung selbst. Ramentlich waren es die Gestalten des Attila, des großen Ofigothenkönigs Theodorich und die des ersten Burgundenkönigs Günther, welche aufs innigste in die mytholog. Grundzüge der Siegfriedssage hineinverwebt wurden. Die Bölkerwanderung brachte aber auch das Christenthum und die mit demselben bereits engverbundene griech.-röm. Bildung an die deutschen Bölkerschaften heran, und beide übten den mächtigsten Einfluß auf die Aufänge der deutschen Literatur. Indem nämlich die christl. Priesster die alten Bolksgesänge als eine Hauptstütze des Heidenthums aufs eifrigste versolgten und zu vertilgen strebten, waren sie zugleich darauf bedacht, einen Ersat für dieselben zu schaffen, und riesen daburch eine deutsche Dichtungsweise hervor, deren Inhalt durchaus von christlichskischen Ideen getragen und erfüllt ist, deren Kunstsorm die röm. Dichter im allgemeinen

jum Borbild nahm, ohne fie natürlich im einzelnen nachahmen zu konnen. Nachdem in ben neuentstandenen german. Staaten das Chriftenthum überall Staatsfirche geworden mar, wandten fich bie Bofe, an benen ber Rlerus als ber gebilbetfte Stand feiner Beit einen in jeder Beziehung überwiegenben Ginflug befag, entichieden ber neuen geiftlichen Runftpoefie gu, und basselbe mußte fast bei jedem der Fall sein, der höhere Bildung besaß oder erstrebte, da diese nur in ben bon Beiftlichen geleiteten Klofterschulen erworben werden tonnte, wie fie namentlich burch Bonifacius und bie erften Rarolinger in St. = Gallen, in Maing und befonbers in Fulba unter Brabanus Maurus errichtet waren. Reben diefer geiftlichen Runftpoefie lebte in ber bilbungelosen Boltsmenge bie uralte Boltspoesie fort; boch wurden aus ihr die entschieden heidnischen Buge allmählich entfernt, welche bei tieferm Eindringen des Christenthums in die Bemuther auch aus dem Bolfsbewußtfein fcmanden. Buerft unter allen beutschen Bolfern empfanben ben Ginfluf bes Chriftenthums und ber rom. Bilbung bie Gothen, beim Beginn ber Bölterwanderung an ber untern Donau feghaft. Ihr Bifchof Ulfilas (f. b.), 348-388, übersette einen großen Theil ber Bibel in bas Gothifche. Bedeutende Theile biefes Berks haben fich erhalten und find, außer unbeträchtlichen Bruchstüden, das einzige Denkmal ber goth. Mundart, welche bald mit bem Bolte felbft in den Sturmen ber Beit unterging. (S.

Deutiche Sprache.)

Erfte Beriode: Die althochbeutsche Zeit, von Karl b. Gr. bis zu Anfang bes 12. Jahrh .-Die Sinwirtung des Chriftenthums und der griech. - rom. Bildung auf die Entwickelung des deutschen Bollegeistes und die Trennung der Bollspoefie und der Runftpoefie begann allgemein durchgreifend erst seit Karl d. Gr. So sehr dieser Fürst einerseits deutsches Bollsthum ehrte, bie beutsche Sprache auszubilden bemüht war, alte beutsche Bollsgefänge sammelte, so brang boch zugleich mit feiner gewaltsamen Ginführung des Chriftenthums eine auf fremblandischer Grundlage beruhende Bilbung bei ben beborzugten Stanben mehr und mehr ein, und in noch höherm Grade war dies der Fall unter seinen nächsten Nachfolgern. Erst die Trennung des eigentlichen Deutschland von bem burch und burch romanisirten Frankreich lich bie eigentthumlich beutiche Geifterichtung fich wieber etwas freier entfalten. Bon Berten althochbeutfcher Bollspoefie, beren Reichthum bie in bie lat. Gefchichtswerte bes Gothen Jornanbes und bes Longobarben Baulus Diatonus verwebten Sagenstoffe ahnen laffen, ift uns tein vollstanbiges erhalten, ba hier mundliche Ueberlieferung immer noch bie Regel blieb. Doch verbienen Erwähnung die nach ihrem Fundort fo genannten aMerfeburger Gedichten, Bauberfpruche, beren Entstehung, gleich bem Biener «Schlummerlieb», unbedingt ber heibnischen Beit angehört, und bas abilbebrandelieb» (f. b.), im Anfange bes 9. Jahrh. niebergefchrieben. Gie find in alliterirender Form verfaßt. Merkwiltdig ist es, daß in diefer Zeit schon Stoffe der Bollepoefie in lat. Sprache bearbeitet wurden. Go ber aWaltharius manufortis», von einem Mondy in St.-Ballen um bas 3. 1000, welcher einen Abschnitt aus ben mit ber Siegfriebsfage verfchmolzenen Sagen von Attila und bem Burgundenkönig Gunther behandelt; fo bic «Ecbasis», ber «Isengrimus» und ber «Ronardus», welche fanimtlich ber Thierfage angehören. Der geiftlichen Runftpoefie gehört gang entschieben an bie «Rrift» betitelte Evangelienharmonie bes weißenburger Monchs Otfried, etwa aus bem 3. 868, bas alteste gereimte Ge= bicht in beutscher Sprache. Roch alter ift bas unter bem Ramen bes a Weffobrunner Gebets» bekannte Bruchstud eines driftlich-religiösen Gebichts, und wol auch ein Fragment über bas Bungfte Gericht, aMuspilli» betitelt. Gine eigenthumliche Erscheinung ift die mit dem «Krift» ungeführ gleichzeitige Evangelienharmonie in niederbeutscher Sprache, « Heliaud », baburch, bağ hier ber christl. Stoff in streng vollsmäßiger Beife bearbeitet auftritt. Das «Ludwigs» lieds bagegen feiert einen Sieg Ludwig's III. von Frankreich über die Normannen bei Saucourt 881, in der Auffaffung eines Beiftlichen und in tunftmäßiger Form. Die beutiche Brofa biefes Beitraums beschränkt fich auf die Uebersepung religiöfer und wiffenschaftlicher, namentlich philos. Werte aus bem Griechischen und Lateinischen, welche in Rloftern, befonbere in St.-Gallen, entftanden, auf tatechetische Stude und firchliche Formeln. Roch weit burftiger als aus ber farolingischen Beit find bie Ueberrefte und bie Rachrichten über bie beutsche Literatur aus ben Zeiten ber fachf. und ber frant. Raifer. Zwar hören wir von Sagen, die fich über Dtto b. Gr., Bergog Ernft von Baiern, Graf hoper von Mansfeld gebilbet hatten, aber ohne bag Raberes barüber erhalten ware. Dagegen befigen wir ein halb beutfches, halb lat. Lobgebicht geiftlichen Ursprungs auf Dito b. Gr., und unter bem Ramen «Merigarto» bas Bruchftud einer Weltbeschreibung aus bem 11. Jahrh. Bebeutend an Zahl und jum Theil auch an innerm Berth find die Geschichtswerke, welche mabrend biefes Zeitraums von Deutschen,

meift an ben Greigniffen felbft nahe betheiligten Mannern, verfaßt wurden; diefelben find aber

burdweg in lat. Sprache gefchrieben.

Gine wefentliche Umgestaltung in ber Stromung bes beutschen Bolfegeiftes machte fich icon gegen bas Ende diefes Zeitraums geltend, wenn fie fich auch erft in ben literarifchen Erzeugniffen ber folgenden Beriobe entschieden aussprach. Je festere Burgeln bas Chriftenthum in bem beutschen Bolle folug und bei ihm eine innerliche Beimat fand, wie bei feinem andern Bolte, besto mehr wurde bie deutsche Gesammtbilbung eine wefentlich, wenn auch unbewufit, auf driftl. Grundfagen beruhende, und diefer Beift burchbrang auch die gange beutsche Literatur, ohne daß es bazu fpeciell geiftlicher Leitung und Ueberwachung bedurfte. 3m Gegentheil, bie Ausartung ber paffil. Rirche und bes Klerns, die Dishelligfeiten, welche zwischen jener und ber beutsch-faisert. Gewalt ausbrachen und unter Beinrich IV. einen schrecklichen Sobepunkt erreichten, entfrembeten die Menge bes Bolle ber geiftlichen Berrichaft und legten ichon früh den Grund zu den spätern resormatorischen Ideen. Die von Karl d. Gr. hauptsächlich gegrundeten und von einzelnen feiner Nachfolger gepflegten Bilbungsanstalten waren dem weltlichen Sinne ber Beiftlichkeit und ben häufigen innern Unruhen in Deutschland erlegen, und es wurde fo geistige Bilbung immer mehr bas Eigenthum einzelner burch Geburt, Geift ober Glud bevorzugter Manner, ber Gegenfat zwischen ihrer Bilbung und ber Robeit ber Maffen, bie zugleich mehr und mehr ber vollständigsten Leibeigenfchaft verfielen, aber immer ichroffer. Die Bolfspoefie, das Sigenthum der Massen, gericth in Berfall und Misachtung. Dagegen hatten fich feit Beinrich I. ein Ritterftand und ein Burgerthum zu bilben begonnen, von welchen ber erftere gahlreiche Borguge genog, das lettere fie mehr und mehr erftrebte. Stutte fich jener neben ber Gewalt auf Lebenserfahrung und eine Gewandtheit, die auf Deereszügen in ferne Länder, nach Italien, dann in das Morgenland erworben waren, fo gaben diefem Betriebsamkeit, Gewerbfleiß und sittlicher Ernft einen tuchtigen Balt. Für bichterifche Thatigfeit boten die burgerlichen Berhaltniffe noch wenig Anregung; besto mehr war bies ber Fall bei ben Rittern, beren Phantafie aus einer abenteuervollen Lebensweise reiche Nahrung zog und veredelt wurde durch religiofe Gesinnung, burch, wenigstens in ber Theorie, garte Frauenliebe und burch oft mit bem Blute besiegelte Lehnstreue. Dies wurden die leitenden Ideen einer neuen Kunftpoefie, welche nun an die Stelle der bisher ausschließlich geiftlichen Richtung berfelben trat.

Zweite Periode: Die mittelhochdeutsche Zeit, von den Hohenstaufen bis zur Mitte bes 14. Jahrh. — Die Zeit der Hohenstaufen, wiewol in ihrem Ausgange traurig für das Gefchlecht felbst und für ganz Deutschland, war doch glanzvoll genug, um einen poetischen Schimmer nicht nur um jenes Fürstenhaus zu verbreiten, sondern auch unter den Deutschen vielfache poetische Thätigkeit anzuregen, zumal fie eigentlich die ersten beutschen Fürsten waren, welche mit feinerm Berfländniß die schönen Künste begünstigten, pflegten und zum Theil selbst ausübten. Die fortwährenben, wenn auch nicht immer fiegreichen, doch ruhmvollen Ariege, welche die Staufenkaifer namentlich in Italien führten, erhielten die deutsche Ritterschaft wie in leiblicher, so auch in geistiger Aufregung und brachten sie mit den fremden Böllern in mannichfaltige Berlihrung. Roch wirtungereicher zeigten fich bie Areuzzüge. In begeisterter, ja ichwärmerischer Stimmung ausziehend, waren die Kreuxfahrer doppelt empfänglich für die üppige, farbenreiche Natur des Morgenlandes, für die abweichenben Sitten und die wenigstens theilweife feine Bilbung ber bortigen Boller, für die ganze Marchenwelt, die man von alters her in den Balmenwälbern Afiens verborgen glaubte, und welche die abentenervolle Wirklichkeit kaum Litgen strafte. Ueberbies führten biefe Züge zur engsten Gemeinsamkeit mit dem Kern der engl., franz., span., ital. Ritterschaft, die an äußerm Glanze, seiner Sitte und Weltbildung der deutschen entschieden überlegen war. Alle erlebten Wunder steigerten sich noch in dem Munde der Rückehrenden und erweckten bei ben Zurückgebliebenen die Sehnsucht, wenigstens in dichterischem Abbilbe Aehnliches zu genießen. Go bilbete fich bie beutsche Ritterschaft ebenfalls zu einem in fich abgefchloffenen Stande ober vielmehr Orden aus, der alles höhere Beiftesleben in Deutschland beherrichte. Bie häufig auch die Birklichkeit dem nicht entsprechen mochte, so wurde dies Ritterthum boch in ber Ibee, wie fle fich poetifch wiberspiegelte, burchaus von höherm Gefühle getragen. Gottesbienst, Herrendienst und Frauendienst waren die drei Ideale desselben, um deren, nicht um der eigenen Ehre willen der Ritter auf Abenteuer auszog. Was aber diesem Ritterthume im allgemeinen abging, war das Gefühl für Nationalität, an die fich basselbe nirgends entschieden auschloß. Dieses ibeale Ritterthum wurde in ber Kunstpoesie jenes Zeitraums bie ebenso ausschließlich herrschende Idee, als es früher die christlich-kirchliche gewesen war, und von ber mittelalterlichen Bezeichnung für zarte Frauenliebe heißt biefe ganze poetifche Gattung

Minnefang, welche Benennung im engern Sinne wieder befonders auf die ritterliche Lyrit angemandt wirb. Da biefe Dichtweife an ben beutschen Sofen, besonders bei Landgraf Bermann von Thuringen (geft. 1216) und Leopold VII. von Defterreich (geft. 1230) Schut und Pflege fand, so nennt man fie auch boffice Boefie. Bu ihren zahlreichen epifchen Dichtungen wurden Die Stoffe fast ausnahmelos bem Auslande entlehnt; benn bie alteinheimischen Belbenfagen entsprachen meber hinreichend ben ritterlichen Ideen diefer Zeit, noch tonnten fie auf die Dauer bem Zwede phantaftifcher Unterhaltung, bem die Poefie mehr und mehr zu bienen begann, gentigen. In Frantreich maren umfaffenbe Ritterepopeen langft vorhauben, Die bort theils aus einheimifchen, theils aus brit., fubeurop. und felbft morgenland. Quellen gefchöpft waren; biefe begannen die ritterlichen Ganger in Deutschland mit großerer ober geringerer Freiheit nachzuahmen. Gleichzeitig ließen fich biefelben vielfach in Ihrifden Beifen vernohmen, die auch jum Theil die Lieder der nordfrang. Trouderes und der fühfrang. Troubadours jum Borbilbe hatten. Ausgeübt murbe biefe bichterische Thatigfeit sowol von Mannern ritterlichen Standes, welche bann Berren, als burgerlichen Standes, welche Meifter genannt werben. Diefe Dichter jogen von Burg ju Burg, von Gof ju Gof und erwarben fich hier burch reiche Befchente, die ihnen ihre Befunge eintrugen, ihren Lebensunterhalt, und beshalb preifen fie auch an ben Filirsten ihrer Zeit teine Zugend so fehr als die Milbe, d. h. die Freigebigkeit. Mit diesem Ginbringen frember Dichtftoffe und Dichtweisen wurde die alte beutsche vollsmäßige Boefie, die im Beginne diefes Zeitraums so schon erblüht war, mehr und mehr in den Hintergrund verwiesen und fand bei ben höhern Ständen immer geringere Theilnahme. Nur ber Bürgerstand hegte sie in treuem Herzen und forgte für ihre Erhaltung und Erneuerung, als

die Ritterpoefie langft berichwunden und vergeffen mar. Bas die einzelnen aus diesem Zeitraum uns erhaltenen Dichtwerke betrifft, so sind auf bem Gebiete ber vollemäßigen Boefie bie beiben großen Epopoen: bas « Nibelungenlieb» (f. b.) und die a Gubruns (f. b.), zu erwähnen. Beibe Dichtungen find sowol in afthetischer als in nationaler Beziehung zu ben größten Rleinobien bes beutschen Bolts zu gublen. Beitere Bearbeitungen von einzelnen Abschnitten der altdeutschen Beldensage (f. b.), die zum Theil nur in der veranderten Gestalt der nächstfolgenden Jahrhunderte erhalten find, geben fast alle burch Mangel an kilnstlerischem Werthe Zeugniß von dem Berfall, der sich der Bollspoesie schon in biefem Beitraum bemachtigt hatte. Für den Ginfluß, ben bas Ritterthum und bie Kreuzzüge auch auf biese Stoffe ausübten, spricht eine Reihe von Gebichten, welche bie Sagen von Dietrich von Bern, b. h. Theodorich bem Ofigothen, mit ben fpatern Kampfen in der Lombarbei, im griech. Kaiferthum und im Morgenlande verfepen. Bon beutschen Bearbeitungen der Thier= fage ift aus diefem Zeitraum nur wenig erhalten, barunter «Reinhart Fuche» von Beinrich bem Glichefare, einem Elfaffer; von vollethumlicher Lyrit geboren bierher bie Strophen bes Rurnberger, die Lieder Dietmar's von Eift und die Sprüche Spervogel's. Dem vollständig ausgebilbeten ritterlichen Runftepos gingen in ber erften Salfte bes 12. Jahrh. verschiebene Dichtungen voraus, die dem Charakter der Bolkspoeste noch ziemlich nahe stehen, obgleich ste ihre Stoffe icon aus ber Fremde erhalten hatten. Go bie "Raiferchronit" und bas "Annolied". wundersame Berknüpfungen geschichtlicher, sagenhafter und legenbenartiger Erzählungen zu je einem Gangen; eine Bearbeitung ber gur Sage geworbenen Gefchichte Alexander's b. Gr. bon einem Pfaffen Lamprecht, über beffen Perfon fichere Rachrichten fehlen; das aRolandelieb, ein Theil tarolingischer Sage vom Pfaffen Konrad. Als Bater bes eigentlichen Ritterepos gilt Berr Beinrich vom Belbete (f. b.), ber zwischen 1184 und 1190 in feiner «Eneit» nach franz. Borbilde die Aeneassage so bearbeitete, daß er fle ganz und gar in Geist und Wesen des mittelalterlichen Ritterthums überfette. Unter feinen überaus zahlreichen Rachfolgern ragen als Geister des ersten Ranges hervor: Herr Hartmann (f. b.), Dienstmann zu Aus um 1200, ein lieblicher, milber Dichter; Berr Wolfram von Efchenbach (f. b.), um 1228 geftorben, ber ernsteste, tieffinnigfte, eigenthumlichfte, beutschefte aller biefer Dichter; Meifter Gottfrieb von Strasburg (f. b.), etwas junger als Wolfram, eine burch und burch poetische Natur und Meifter ber Form wie tein zweiter. Bon ben übrigen Dichtern verdient noch Meifter Konrad von Burgburg (f. b.), um 1280, Erwähnung wegen ber Runftfertigkeit, mit welcher in feinen zahlreichen Dichtungen Sprache und Beremag behandelt find.

Die ganze Fille der hierher gehörigen Dichtungen läßt sich am leichtesten an den verschiesbenen Stoffen, welche für dieselben benutt wurden, übersehen. Bon antiten Stoffen wurden, aber durchaus in unbewußter mittelalterlicher Travestirung, wiederholt bearbeitet der Trojanische Krieg und die Alexandersage. Der Sagentreis von Karl b. Gr. stellte nach franz. Borbilbern

und in burchaus ungeschichtlicher Beife ben Belben theils als Borfechter bes Chriftenthums. theils als Lehnsherrn im Rampfe gegen feine Dienstmannen, alfo in zwei Sauptbeziehungen bes Ritterlebens bar. Die eigenthumlichsten Schöpfungen bes Ritterthums find bie Sagen von Artus (f. b.) und ber Tafelrunde (f. b.) und bie vom Beiligen Graal (f. b.), von benen bie aweite ftete in Berbindung mit der erften erfcheint. Die Artusfage ift bas vollftandigfte Bilb des weltlichen Ritterthums und schilbert die Abenteuer, welche der altbritische sagenhafte Ronia Artus und die an feiner Tafelrunde vereinigten Ritter als hochfte Zierden ihres Orbens befteben. Beit tieffinniger, recht eigentlich romantisch ift die Sage bom Beiligen Graal, welche zunächst aus Spanien, in ihren erften Anfängen aber theilweise aus bem Morgenlande ftammt. Der Busammenhang ber ursprünglich voneinander gang unabhängigen Graals - und Artusfage wird fo vermittelt, bag die Ritter von der Tafelrunde bei ihren Fahrten das Auffuchen bes Graals zum letten Zwed haben. Erft fpatere Bearbeiter verfeten biefe Sage gang ober theilweise auf beutschen Boben und verschmelzen fle mit einheimischer Sage und Geschichte; fo im «Lohengrin», von einem unbekannten Berfaffer. Die Graalsfage behandelt die geiftliche Seite bes Ritterthums, nub alle beffern Bearbeitungen berfelben find als afcetisch-religibfe Allegorien anzusehen. Am bentlichsten tritt dies hervor in dem vollendetsten aller Graals= gebichte, bem tieferuften «Parcival» von Bolfram von Efchenbach; von einem andern, nabe= verwandten Epos «Titurel» hat berfelbe nur ein kleines Fragment vollendet. Das Hauptgedicht der weltlichen Artussage ist Gottfried's von Strasburg «Tristan und Isolde», eine der reichsten und lebensvollsten poetischen Berherrlichungen irbischer Liebe, die es gibt. Auch geschichtliche Stoffe wurden von diefen Dichtern in epischer Form behandelt, und zwar theils als umfassende Beltchroniten voll fabelhafter Beimischungen, theils als Darstellungen ber Zeitgeschichte. So die «Reimchronit» von Ottokar aus Steiermark, welche für die österr.-steierische Geschichte von 1250—1309 eine nicht unwichtige Quelle ift, und ber "Frauendienst" bon Ulrich von Lichtenstein um 1250, ber bes Dichters eigenes Leben unter Beifilgung vieler lyrischer Gebichte schilbert. Als meist freie Schöpfungen sind zahlreiche poetische Erzählungen ernsten und heitern Inhalts zu betrachten, welche zu ben größern Epopoen in etwa gleichem Berhaltniß fteben wie die Novelle jum Roman; unter ihnen befindet fich die fconfte Arbeit Hartmann's zu Aue, nämlich «Der arme Heinrich». Gine besondere Gattung bilben enblich Die großentheils von Beiftlichen verfaßten Legenden und legendenartigen Erzählungen, deren Stoff der Bibel, den Beiligengeschichten und andern Quellen entlehnt ift. Alle diese chifchen Dichtungen find mit wenigen Ausnahmen in ben fog. «turzen Reimpaaren» abgefaßt, jenem aus ber alten Langzeile entstanbenen, ju epischer Darftellung vorzüglich geeigneten Beremag bon zwei je viermal gehobenen und burch ben Reim verbundenen Zeilen.

Mannichfaltiger und kunstvoller ift die Form ber ritterlichen Lyrik ober bes Minnegefanges im engern Sinne, ba ce hier als Regel galt, bag ber Dichter mit bem Liebe auch bie Singweise erfand, und jedes Lied auch eine neugebaute Strophe, «Ton» genannt, erheischte. Der Hauptinhalt diefer Dichtungen ist die Liebe oder Minne in den mannichfaltigsten Auffassungen, für welche die Gesete des Ritterthums bestimmte conventionelle Rormen aufgestellt hatten, 3. B. daß nie der Rame der Geliebten genannt werden durfte. Außerdem find besonders zahlreich Raturlieber und Bilber, alle Jahreszeiten umfaffend; feltener find Rriegs-, Jagb- und Trinflieder; ebenfalls felten die Licber, welche die offentlichen Angelegenheiten ber Beit jum Gegenstande haben. Wo bies aber der Fall ift, geschieht es immer, was das Weltliche betrifft, in ftreng nationalem und dem Bapftthum gegenüber in reformatorischem Sinne. Die Lieber ber überaus gahlreichen Minnefanger (f. b.) wurben fcon im Mittelalter zu größern Sammlungen vereinigt. Unbedingt der erfte Rang unter allen diefen Liederdichtern gebührt burch Bohllaut, tiefen poetischen Gehalt, Bielseitigkeit und wurdige Gefinnung sowie burch die Bahl ber erhaltenen Lieber Walther von ber Bogelweide (f. b.). Ihm zunachst fteht an Innigfeit, feelenvoller Tiefe und fufem Bohllaut Reimar ber Alte. Durch Frifche, zuweilen berb voltemäßige Gigenthumlichkeit ausgezeichnet find bie Reihen und Tangweisen Reibhart's von Reuenthal (f. b.), welche bas bauerliche Leben und Treiben und ben Bertehr ber Ritter mit den Dorfschönheiten fchilbern. Wie schon viele ber ritterlichen Epopoen fich burch symbolische Auffaffung und allegorische Deutung ihrer Stoffe bem Lehrgebichte nabern, fo bilbete fich auch eine ziemlich umfassende eigentlich bidattische Dichtweise namentlich in der zweiten Hälfte diefes Zeitraums aus. Diefe umfangreichen Gedichte bestehen jum Theil in einfacher Aneinanderreihung voltsthumlicher Sittenspruche und Beisheitsspruche; fo "Freibant's Befcheibenheit» aus bem 3. 1229. Das große Ansehen, in bem bies Buch lange Zeit ftanb, verschaffte. ihm ben Beinamen ber aweltlichen Bibel». Andere bidaktische Gebichte bilben ein shstematisch burchgeführtes Ganzes; so ber aBelsche Gast» von Thomasin von Berclar aus Friaul (1216). Wieber andere kleiden ihre Lehren in die Form der Erzählung oder des Zwiegesprächs ein. Auch die Fabel wird bereits geübt; ihrer hundert enthält der aGelstein von Boner (s. d.). Auch jeine selbständige deutsche Prosa begann sich in diesem Zeitraum zu entwickln, welche entweder unter geistlichem Einslusse kann siehn bedürfnisse des praktischen Ledens diente. Neben Uebersehungen geistlicher Schriften sinden wir freie und vollsthümliche Predigten, unter denen die des Bruders Berthold von Regensburg (s. d.) die werthvollsten sind. Die deutsche Sprache begann in öffentlichen Urkunden und Gesetdüchern an die Stelle der lateinischen zu treten. Friedrich II. erließ 1235 einen Landsrieden, 1236 einen Reichsabschied in deutscher Sprache. Außer einzelnen Stadtrechten u. dgl. entstanden zwei umsassend Gesetssammlungen: der aSachsenspiegel» (s. d.) von dem sächs. Ritter Eike von Repgow, um 1230, und der aSchwabenspiegel» (s. d.), gegen 1276.

So reich und glänzend die Blitte war, beren sich die ritterliche Poesie in diesem Zeitraum erfreute, fo turg mar boch die Dauer berfelben, ber ein rafcher und völliger Berfall folgte. Die Beiten bes Interregnums hatten bie augerste Berwilberung aller sittlichen und burgerlichen Berhältnisse zur Folge, welche unter sehr wenigen der nächstsolgenden Kaiser irgendeinige Abbulfe fand, und fo verlor fich nothwendig ber Ginn für Pflege und Ausübung fconer Runfte. Das in Robeit und Rauberei entartete Ritterthum vermochte feine Bilber ibealer Berrlichkeit mehr hervorzubringen, noch bie vorhandenen zu würdigen. Aber auch abgesehen von biefen außern hemmniffen, trug bie bofifche Boefle ben Reim rafchen Berfalls in fich. Die ritterlichen Epopoen mußten ben Rreis von Abenteuern, aus beren Aufgablung fie bestanden, balb erschöpfen und tonnten somit ben Reig ber Reuheit nicht langer bieten, ben man von berartigen Erzeugniffen verlangte; mit dem absterbenden Ritterthum verlor fich auch bas Intereffe an beffen dichterischer Berherrlichung. Die ritterliche Lyrit wurde burch die Forderung, ju neuen Liebern ftete neue Formen ju fchaffen, balb bon ber Runft jur Kunftelei fortgeriffen, indem fie Beromage von einer Ausbehnung und Rünftlichkeit schuf, die mit wahrer dichterischer Schönheit nicht bestehen tonnten. Der Ibeentreis, in dem fie fich bewegte, mar an fich ein ziemlich enger und burch mancherlei conventionelle Gefete noch mehr beschräntt, fobag auch hier eine lebens- und kunftvolle Fortentwidelung unmöglich wurde. Es kam hinzu, daß die von ben Rittern und herren vernachläffigte Poefie mehr und mehr bem Bürgerftanbe anbeimfiel, welcher bei allen burgerlichen und hauslichen Tugenben boch weber bie Bilbung, noch ben freien Blid, noch endlich nur bie Beit hatte, ihr eine mahrhaft fünftlerifche Thatigfeit gu= zuwenden, und daburch das freie Geistesspiel zu handwertsmäßiger Arbeit herabzog. So kam es, bag am Enbe biefes Beitraums bie beutiche Literatur nach herrlicher, aber furger Blute bie fünftlerifche Bollendung ber Form ebenfo wie ben leitenden Gehalt höherer Ibeen auf lange Beit verloren hatte.

Dritte Periode: Das Reformationszeitalter bis zum Ende des 16. Jahrh. — Die öffent= lichen Buftanbe in Deutschland entbehrten bor ber Reformation alles beffen, mas ber nationalen Dichtung hatte forberlich fein konnen: nach außen gefchah nichts Ruhmwtirbiges und Anregendes mehr, im Innern herrschten Rechtlosigfeit und Faustrecht. Ramentlich waren es bie beiben bevorrechteten Stände, Geistlichkeit und Abel, die an Ansehen und allgemeinem Einfluß, zugleich auch an geistiger und sittlicher Bilbung mehr und mehr verloren. Ihnen gegenüber erhob fich zu gesteigerter Tüchtigfeit und Bebeutfamteit ber Burgerftanb. Sauptfächlich aus feiner Mitte gingen in ber zweiten Salfte bes 15. Jahrh., als bie Eroberung Rouftantinopele burch die Türken ber Entwidelung ber Biffenschaften, namentlich ber Alterthumewiffenfchaft, im Abendlande neues Leben verlichen hatte, ein gang neuer Stand, ber ber Belehrten herbor. Bei ben beutschen Fürsten, mit fast einziger Ausnahme Maximilian's I., fand die beimische Literatur feinerlei Aufmunterung; Abel und Geiftlichfeit entfagten fast aller thatigen Theilnahme an berfelben. So ging diefelbe in die Pflege des Bürgerstandes über. Hier wurde ste allerdings mit Gifer und Gewiffenhaftigkeit beforgt, gewann auch baburch wieder an Bollsthumlichteit, die der ritterlichen Dichtung des vorhergehenden Zeitraums gefehlt hatte; zugleich aber blifte fle die ibeale Richtung ein und verlor fich in handwertsmäßigem Formalismus, vermischt mit etwas hausbadener Rudficht auf sittliche Belehrung. Diese burgerliche Dichtung, welche jest an die Stelle ber zuerft geiftlichen, bann ritterlichen Runftpoefie tritt, führt ben ausschließlichen Ramen bes aMeistergefangen im Gegenfat gegen ben fruhern Minnegefang. Der vielseitigste und gefündeste Bertreter biefer burgerlichen Dichtung ist hans Sachs. Der

nenentstandene Gelehrtenstand endlich, berufen Lehrer des Bolls zu sein, vertiefte sich so in die frischerschlossen Schätze griech. und röm. Beisheit, daß sich die meisten Mitglieder desselleben von der vaterländischen Sprache und Literatur entschieden abwandten. Wol wurde hier und da ein antiter Classisten Schriften lateinisch zu schreiben, sondern auch ihr etwaiges dichterisches Talent in dieser Sprache anzuwenden. So vermochten sich die zur Resormation nur wenige Zweige deutscher Dichtung in irgendeiniger Blüte zu erhalten; die meisten versanten in Undedeutendheit oder Roheit. Ein gleicher Berfall tam auch über die Sprache selbst, die aller grammatischen Regelrechtigkeit und stillstischen Ausbildung verlustig ging. Indem sich jedoch der Bürgerstand zu größerer Bedeutung und größerm Bohlstande erhob, eignete er sich (durch die Ersndung der Buchdruckerlunst wesentlich gefördert) zugleich eine höhere Berstandesbildung an, und diese hinwiederum hatte eine auffallend rasche Entwickelung der deutschen Prosa an äuserm Umfang und innerm Gehalt zur Folge.

In solche Buftande nun fiel das welterschütternde Ereigniß ber Reformation. Das grundbeutsche Befen Luther's hatte junachft jur Folge, daß biefer auch für bie beutsche Sprache ein Reformator wurde. Bon seinen Schriften, namentlich von seiner Bibelübersetzung geht die neuhochdeutsche Sprachbildung als maggebend für die beutsche Schriftsprache aus, die in allen ihren Sauptzügen noch unferer jegigen Sprache nachfte Grundlage bilbet, anfange jedoch mehr in ber Brofa als in gebundener Rede Anwendung fand, und nur ba zu rafcher Geltung tam, wo die Kirchenveranderung felbst angenommen wurde, mahrend fie in den Theilen von Deutschland, welche der alten Kirche treu blieben, erft ein Jahrhundert fpater zur Herrschaft gelangte. Im übrigen war die unmittelbare Förderung, welche die deutsche Literatur von der Reformation empfing, nur eine geringe. Die allgemeine Aufmerksamteit war ben ernsteften Fragen und ben verwickeltsten Rampfen viel zu fehr zugewendet, als bag viel Zeit und Sinn für beitere Spiele bes Beiftes hatte übrigbleiben konnen. Zwar mar bie Menge ber belehrenben, polemifirenben und fatirifden Schriften unenblich groß, welche burch ben Rirchenftreit in Berfen fowel ale in Brofa hervorgerufen murben, aber ber bestimmte Zwed brangte bas allgemein Menschliche und beffen reinen Ausbrud in ben hintergrund. Rur Gine große Errungenschaft, biese aber auch von unschätzbarem Berthe, besitzen wir als poetische Frucht ber Reformation: bas prot. Kirchenlied, welches erft bann entstehen tonnte, aber auch entstehen mußte, als jeder einzelne fich wieder als freies und gleichberechtigtes Mitglied ber driftl. Gemeinde fühlte und biefes Gefühl ber Gemeinsamkeit fich inmitten bes Rampfes in ben grofartigsten Beifen aussprach. Aber bas Blütenalter ber Reformationszeit war ein rasch vorüberziehendes. Mit Luther's Tobe brach nicht blos der blutige Rampf um religible Fragen aus, sondern auch die Erbrterung burch Bort und Schrift horte auf Boltsfache ju fein und wurde lediglich jum Gegenstande wiberwartiger Begante unter pebantifch gelehrten und eigenfinnigen Schultheologen gemacht. Die Schuld lag hier zum bei weitem größten Theile auf feiten ber prot. Theologen, die endlofe Wortklaubereien und Spitfindigteiten bem Beile ber Kirche und bes Bolts vorzogen. Das Bolt zog fich von der im grofartigsten Sinne begonnenen Bewegung gurud. Das äußere Elend innerer Ariege tam bingu, und fo verfant bie vollsthumliche Dichtung immer mehr in geistige Armuth, Berwilberung und folglich auch in Berachtung, mahrend fich für die gebilbeten Stunde, beren geiftige Leitung ber erclufive Gelehrtenftand mehr und mehr übernahm, eine

Die alten Stoffe der beutschen Helbensage und die verschiedenen Zweige des ritterlichen Runftepos, welche jest von denselben meist ungeschicken Händen bearbeitet wurden, erscheinen theils in kleinern Gedichten, die mancherlei Umänderungen und oft burleste Zusätze enthielten, oder die ganzen Sagenkreise wurden ühnlich wie bei den chklischen Dichtern der Griechen in ebenso umfassenden als leblosen und langweiligen Dichtungen behandelt: so die deutsche helbensage im sog. "Helbenbuch Raspar's von der Rhön um 1472. Sinen verunglückten Bersuch zur Wiederbelebung des ritterlichen Epos machte Maximilian I., als er durch Melchior Pfinzing aus Nürnderg die Abenteuer seines eigenen Jugendlebens in dem «Teurdant» 1517 bearbeiten sieß, welches Werk aber aus einer ununterbrochenen Reihe von frostigen und sich wiederholenden Allegorien nicht heranstommt. Diesem Werk zur Seite steht, ebenfalls vom Kaiser veranlaßt, ein Prosaroman ähnlichen Inhalts und gleicher Behandlungsweise, der «Weißtungs von Marx Treizsarwein von Chrentreiz (1512). In allem jedoch, was sich als epische

gang neue Runftrichtung ohne alle nationale Antnitpfung, ohne burchgebilbeten Gefchmad und

Digitized by Google

ohne innere Lebensfähigfeit entwickelte.

Boefie gibt, herricht die Reigung jum Dibaktischen und zur allegorischen Form entschieben bor. So erfcheint die altdeutsche Thierfage jett in bem niederdeutschen «Reinete Bos» mit burchgebends fatirifcher Farbung; eine Nachahmung beffelben und zugleich ber homerifchen Batrachompomachie ift der "Froschmeuseler" von Georg Rollenhagen (1542-1609). Roch entschiedener tritt bas humoriftisch Lehrhafte hervor in bes gelehrten Sebaftian Brant (f. b.) aus Strasburg (1458-1521) feinerzeit febr beliebtem eRarrenschiff». Ebenfalls auf fitt. liche Belehrung abgefehen, aber babei boch reich an wahrhaft bichterifch - plaftifcher Gestaltung einzelner Figuren und ganger Situationen, aus einer ebenfo reichen als manuichfaltigen Letture gefcopft und boch lebensvoll gezeichnet find bie poetifchen Erzählungen bes nurnberger Schuhmachers Bans Sachs (f. b.). Durch und burch ein beutscher Burger, feuriger Anhanger ber Reformation, von unglaublicher Fruchtbarkeit, ift er unbebingt ber größte Dichter feiner Beit, ben nur bie allgemeinen Dangel berfelben an freierm und höherm Auffluge bemmten. epischen Dichtungen haben wir von ihm «Schwante», «Gefchichten» und «Fabeln». Auch in bie epische Boefie brang bie prosaische Form in biesem Zeitraume mit Macht ein und grundete fo die Gattungen des Romans und der Rovelle. Es entstanden eine Menge sog. «Boltsbücher», theils Auflösungen alterer epischer Gebichte, theils Marchen und Anerbotensammlungen. Schopfer des eigentlichen Romans ift Johann Fischart (f. b.), ber fich in feinen gabireichen Schriften als unübertroffener, witreicher Sprachbilbner und als scharfer Satiriter zeigt.

Unter ben Iprifchen Gebichten bieses Zeitraums find biejenigen nicht ohne Werth, welche, ber mobernen Ballabe ahnlich, gefchichtliche Stoffe in Lieberform erzählen; fo bas Lieb auf bie Schlacht bei Sempach (1386), bas Glarnerlieb (1388) und bie "Burgund. Kriegslieber" Beit Weber's aus Freiburg i. Br. (1476). Beit gahlreicher treten bie vielen echt vollsthitmlichen Liebes=, Wander=, Trink=, Solbaten= und Jägerlieber auf, die in oft rauher Form einen traftigen Rern naturwuchsiger Bollspoefie enthalten. Ihnen gegenüber fteht die burgerliche Runftlprit, ber eigentliche Meistergefang. Derfelbe entwickelte fich aus bem ritterlichen Minnegefang, ale biefer mehr und mehr in bas Burgerthum überging. Diefer Uebergangsperiode gehoren namentlich fcon Beinrich von Meigen, genannt Frauenlob (geft. 1317 in Mainz), ber Schmieb Regenbogen, Meister Muscatblut, Beter Suchenwirt, ein Defterreicher, beibe lettere nach 1350, an. Als folche Dichtweise mehr und mehr in den freien Reichsstädten bes fühl. Deutschland einheimisch wurde, nahm fie, wie jede gewerbliche Thatigkeit, firenge Runftform an. Bon eigentlichen Deistergefangen wurde nur wenig gebruckt. Auch alle gebrudten Sachen von Bane Sache find folche, die er gang unabhungig von feiner fonftigen Ebeilnahme an ber nurnberger Singfcule gebichtet hat. Bon feinen lyrifchen Arbeiten zeichnet fich gang besonders fein Lob Luther's: «Die wittenbergisch Rachtigall», aus. Die einzig bollenbete Blute ber Iprifchen Boefle bleibt aber in biefem Zeitraum bas prot. Rirchenlieb, fein Schöpfer Luther, beffen «Gin' feste Burg» mit der Geschichte bes Protestantismus unauflöslich verbunden ift. In seine Fußstapfen traten unter andern Mitolaus Decius um 1524, zulett Prediger in Stettin, gest. 1541; Nitolaus Hermann (f. b.); Nitolaus Selneccer, 1532—92, geb. in hersbrud bei Nürnberg, geft. als Professor in Leipzig; Bartholomaus Ringwalb (f. b.) aus ber Mart Brandenburg; Philipp Nicolai, 1556—1608, geb. im Balbedifchen, geft. als Bastor in Hamburg. Wit dem Zurudtreten der reformatorischen Thätigkeit aus dem Bolksleben begann aber auch diese poetische Quelle zu stocken und zu verstegen. Lyrisch ber Form nach ift auch die Mehrzahl ber polemischen und fatirifchen Schriften, welche in gebunbener Rebe mit ber Reformation auftauchten. Muf feiten bes Protestantismus war hier ber tithnfte Borfechter Ritter Ulrich von hutten. Die Mehrzahl seiner Schriften ist jedoch lateinisch geschrieben; viele derselben sind auch in prosaischer Form verfaßt. Bortampfer der tath. Partei war Thomas Murner (f. b.) aus Strasburg, ein Franciscanermond, vollsmäßig berb, aber wißig und talentvoll. Die rein bidaktische Boeste wird hauptsächlich burch Fabeln vertreten, als deren Berfasser neben Hans Sachs noch Burthard Waldis aus Hessen um 1550 zu nennen ift. Längere lehrhafte Gebichte befiten wir von dem fcon genannten Ringwald, die aber feinen Rirchenliebern merklich nachstehen.

Eine wesentlich neue Erscheinung biese Zeitraums ist ber Anfang bes beutschen Dramas. Zwar hatte schon gegen Ende bes 10. Jahrh. eine Aebtissin von Gandersheim, Roswitha (s. b.), Dramen geschrieben und von ihren Nonnen aufführen lassen; dieselben waren aber lateinisch und nur christl. Parodien der Lustspiele des Terentius, verdienen also nur als ein gelehrtes Curiosum Erwähnung. Festliche Aufzüge, die in verschiedenen Bermummungen bestimmte Ibeen ober Ereignisse veranschaulichten, waren auch in Deutschland von alters her in

Gebrauch und mögen fich schon an beidnische Feste angeschlossen haben. Als biefe mit Ginführung des Chriftenthums verdrängt wurden, suchte die Geiftlichkeit einen Erfat in ihrem Sinne ju fchaffen, indem fie abnliche Feierlichkeiten an driftl. Rirchenfefte anschloft. wurden biblische, namentlich neutestamentliche Erzählungen, am häufigsten die Leidensgeschichte, fcon fruh von lebenden Berfonen bargestellt; doch waren diese Darstellungen von Borten gar nicht oder sparsam begleitet. Allmählich gewann bas Wort mehr und mehr Raum. Es wurde ber biblifche Text erst unverändert vorgetragen, dann mit Zufäten begleitet oder felbst zu einer Art von bramatischem Wechselgespräch verarbeitet. Der geistliche Ginfluß zeigte fich barin, daß diefe Texte gang oder vorherrschend lateinisch waren, auch wurden fie häufiger gesungen als gesprochen. Bon eigentlich bichterischer Thätigkeit war babei noch nicht bie Rebe. Ginen Fortfchritt gegen biefe kunftlosen Anfänge bilben schon die ageistlichen Spiele» ober aMpfterien» (f. b.) des spätern Mittelalters, in benen die biblischen Stoffe gum Theil freierer Bearbeitung unterliegen. Dabin geboren bas altefte beutsche Paffionsspiel, bas Spiel von ben 10 Jungfranen (1322), und bas fog. "Alefelber Baffionsspiel", welches jeboch erft gegen Enbe bes 15. Jahrh. niedergeschrieben ift. Noch mehr felbständige Thätigkeit beweifen bramatisirte Legenden aus dem 14. Jahrh. und die dramatifirte Geschichte der sog. Päpstin Johanna, das «Spiel von Frau Jutten», ale beffen Berfaffer ein Geiftlicher, Theoberich Scharnberg (1480), genannt wirb. Aufgeführt wurden diese geistlichen Dramen in Rirchen und auf öffentlichen Blaben, und dauerten oft mehrere Tage, wie fie fich noch jett in dem oberbair. Dorfe Oberammergan erhalten haben. Ginen anbern Unlauf nahm bas Drama von weltlicher Seite ber in ben Faftnachtsfpielen, deren Urfprung fich in uralten Mummenfchangen, Festtangen und Rirchweibspäßen u. dal. verlieren bürfte. Allmählich wurde auch bei biesen Absichtlichkeit und eine Art von Runft ober wenigstens Borbereitung üblich und bamit bas gesprochene Wort mehr und mehr zur Sauptfache. Dies geschah etwa um die Mitte bes 15. Jahrh. Die früher regellofen Possen wichen jest Bilbern aus dem Leben des Bolks, die bald eine mehr ernst belehrende, bald eine mehr fatirifche Fürbung in polit. ober firchlicher Richtung erhielten. Die hauptfache blieb aber boch der ausgelaffen possenhafte Inhalt, der sich in derben, oft sehr schmuzigen Witzen aussprach und meift mit noch berbern Brugeln endete. Die Aufführung gefchah meift improvifirt, fast ohne alle fcenische Buruftung, burch jungere Burger, wie fie fich in Berbergen ober gaftfreien Saufern zu icherzhafter Gefelligfeit zusammenfanden. Der Sauptherd biefer Faftnachtespiele icheint nurnberg gewesen zu fein; wenigstens lebten bort bie erften namhaften Berfaffer, von denen derartige Stücke erhalten find, Hans Rofenblüt, um 1450, und wenig später ber Barbier und Meisterfänger Hans Folz aus Worms. Dramatische Berwickelung u. bgl. ift in biefen Arbeiten nicht vorhanden, vielmehr bestehen fie nur in einer ziemlich willfürlichen Reihe von Unterredungen, die fich etwa um einen Rechtsftreit ober um eine allgemeine Bahrbeit breben. Gine Bermifchung geiftlicher und weltlicher Richtung mar es, wenn in ben Paufen geiftlicher Spiele berbtomifche Berfonen ihr Befen trieben.

Berhältnißmäßig bebeutenden Aufschwung nahm das deutsche Drama im 16. Jahrh., der unter andern Umständen eine mahrhaft nationale Entwidelung besselben hätte nach fich ziehen tonnen. Die Luftspiele des Terenz wurden feit 1486 mehrfach überfett, und ihnen entnahm man bie Forberung einer aufammenhängenden, abgeschloffenen Sandlung und einer regelmäßigen Eintheilung. Auch begann man Tragöbien und Komöbien, freilich nur nach bem traurigen ober luftigen Ausgang, ju unterscheiben. Freilich übten auch hier die einsichtsvollsten Manner ihre Kunst in lat. Sprache; so der reichbegabte Nikodemus Frischlin (f. d.). Doch wandte sich der gelehrte Schulmann Paul Rebhun (1564—1613) auch dem deutschen Drama mit Erfolg au. Das Bedeutenofte aber leiftete auch in diesem Fache, dem er fich besonders in seinen spätern Jahren hingab, Bans Sachs. In bialogischer Form, aber nicht zu bem Zwed ber Aufführung fdrieb er gablreiche bibattifche Bebichte unter bem Namen «Rampfgefprache». Noch gablreicher find feine «Tragobien», «Romobien» und «Fastnachtespiele». Sier, namentlich in ben lettern, findet sich nicht nur ein höchst lebendiger Dialog, sondern auch eine geschickte Auswahl einzels ner, wirklich bramatischer Situationen und ein Anfang von Charakterzeichnung; nur von Kinftlerischer Anlage und Berwickelung ber gangen handlung ift noch feine Rebe. Go mannich= faltig feine Stoffe find, die er ber Bibel, Ueberfepungen der Griechen und Romer, mittelalter= lichen Dichtungen und Chroniten, endlich bem unmittelbaren Bolteleben entnimmt, hat er fie boch durchweg in echt beutscher Auffassung wiedergegeben. Go marb ein Grund gelegt, auf bem fich ein nationales Drama funftgerecht hatte aufbauen laffen, wenn nicht fremde Ginfluffe ftorend,

Digitized by Google

bann sogar zerstörend eingegriffen hätten. Während die bramatischen Aufsührungen bisher noch in den Händen des Bolls selbst blieben und von ihm zu eigener Belustigung auf offenem Markte, in Rathhäusern, Schulsälen und andern großen Räumen veranstaltet wurden, sinden wir gegen Ende des 16. Jahrh. die ersten Spuren berufsmäßiger Schauspieler. Schon ihr Rame, «Englische Komödianten» beutet auf fremde Hertunft, und so führten sie auch Stücke ein, die tunstmäßiger, inhaltsreicher, aber zugleich fremdartig waren. Ihre Einwirkung macht sich sehon bei dem nächsten debeutenden Nachfolger des Hans Sachs geltend, bei dem nürnberger Notar Jasob Ahrer (s. d.), der dis etwa 1618 lebte, und noch deutlicher bei Heinrich Julius, Serzog zu Braunschweig und Lünedurg (1564—1613), der einer der ersten deutschen Kürsten war, die sich Komödianten hielten, und bessen durchweg in Brosa geschriebene Schauspiele eine

neue Beriode bes beutschen Dramas einleiten. Wenn auch nicht an Umfang, fo boch an Gehalt burfte bie beutsche Brosa biefer Zeit ber Boeste überlegen sein. Schon vor der Reformation entwidelte fich eine geschichtliche Darftellung, die über die durre Aufzählung einzelner Thatfachen hinausgeht: fo die aClfaffische Chronil's von Jalob Twinger von Rönigshofen (1346—1420), und die «Burgund. Ariege» von Diebold Schilling in Bern (1480). Bie epische Dichtungen vielfach in profaischer Form auftraten, ift schon erwähnt. Biel tiefer gebend war die Birtung ber fog. Myftiter, welche in belehrenden Abhandlungen und in Bredigten der Reformation infofern vorarbeiteten, als fe im Gegenfate ber tath. Bertheiligfeit Beiligung bes innern Menfchen verlangten. Als Meister des Worts steht unter ihnen da der Dominicaner Johann Tauler aus Strasburg ober Röln (1294—1361); anderer Art find die derb vollsthümlichen Predigten Geiler's von Raifersberg aus Schaffhausen (1445—1510), der unter anderm über S. Brant's «Narrenschiff» predigte; hierher gebort auch «Die deutsche Theologia», unbefannten Berfaffers, welche Luther 1518 herausgab. Noch weit muchtiger warb die deutsche Prosa mit der Reformation, wozu achlreiche Uebersetzungen aus alten Classitern nicht wenig beitrugen. hier fteht obenan Luther felbst, der durch seine Bibelübersetzung, seine Predigten und zahlreiche Flugschriften auch auf bie Entwidelung ber Literatur einen unermeglichen Ginflug auslibte; ihm zur Seite, jeboch in formeller Beziehung weit unentwidelter, fteben Ulrich bon hutten und Ulrich Zwingli. Gin gang neues Bebiet für die beutsche Sprache eroberte Albrecht Durer (f. b.). Mit schöpferischer Genialität behandelte die Sprache ber icon erwähnte Johann Fischart. Als Geschichtschreiber, beren Berte burch ungefünftelte Naivetat und gefunde Rraft noch jest einen eigenen Reig ausüben, ermahnen wir: Johann Thurmapr, genannt Aventinus, aus Abensberg in Baiern (1477—1534); Sebastian Frank aus Donauwörth (1500—45); Aegibius Tschubi aus Glarus (1505 - 72). Beniger tunftlerifchen Berth hat die fonst interessante Selbstbiographie des Ritters Gob von Berlichingen. Aeußerst wichtig hingegen für die Geschichte der Sprache und des Bollsgeistes find die «Auslegungen deutscher Sprichwörter» durch Johann Agricola (f. b.) aus Eisleben. Auch die frühesten Grammatiken ber beutschen Sprache, für beren alteste die von Balentin Idelfamer um 1522 gilt, fallen in biefen Zeitraum.

Mit dem Abschluß bes 16. Jahrh. beginnt die neue Zeit der deutschen Literatur, die sich von allen alten Ueberlieferungen und Anknüpfungen mehr und mehr lossagt und unter pedantischer Zucht eine ganz neue Schule durchzumachen, den Ginfluß fremder Literaturen zu überwinden hat, ehe sie sich unter Beihülfe der literarischen Kritik zu neuer Blüte und höchster

Bollenbung zu erheben vermag.

Bierte Periode: Bom Anfang des 17. Jahrh, die zum zweiten Biertel des 18. Jahrh. — Der Einfluß, den der Gelehrtenstand seit dem 16. Jahrh. auf die allgemeine Bildung auszuüben begonnen hatte, steigerte sich je länger besto mehr. Die Theologen gelangten durch die
fortwährenden religiösen Streitigseiten, die den wichtigsten Staatsangelegenheiten gleichgestellt
wurden, zum größten Ansehen im Staat und an den Hösen; nicht minder die Rechtsgelehrten,
welche allein den stets verwickelten polit. Berhältnissen gewachsen schienen. So wurde eine gelehrte Erziehung für die Fürsten und den Abel unentbehrlich, und es entwickelte sich als Ideal
aller Bildung eine Polyhistorie, die ebenso massenhaft reich an positiven Renntnissen aus allen
Fächern menschlichen Wissens, als arm an befruchtenden und belebenden Ideen war. Ein
Hanptvertreter derselben war Daniel Morhof aus Wismar (1639—91), zuleht Prosession in
Riel, der unter vielem andern auch über die deutsche Sprache und Literatur schrieb. Ein in
Wahrheit wissenschaftlicher Geist entsproß diesem todten Wissen erst gegen Ende dieses Zeitraums durch Anregung Gottsried von Leidnig' (s. d.). Seine theils lat., theils franz. Schriften,
welche sich über Philosophie, Geschichte und Politit erstrecken, übten einen außerordentlichen

Einfluß, ber sich unter anderm in Stiftung der berliner Aademie der Wissenschaften (1700) anssprach. Systematisch durchgesührt wurde seine Philosophie in streng mathem. Methode durch Christian von Wolf (s. b.) aus Breslau. Noch vor diesem wirkte für Popularistrung der Wissenschaft, der er den Gebrauch der deutschen Sprache erschloß, Christian Thomasius (s. b.) aus Leipzig (1655—1728), zuleht Prosesson der Rechte in Halle. Derselbe schrieb die erste deutsche Monatsschrift und setze das Aushören der Hechte in Halle. Derselbe schrieb die erste deutsche Monatsschrift und setze das Aushören der Hechte und Jugeneigten Männer, aber ebenso wie sie letztgenannten, einem ausgeklärten Rationalismus zugeneigten Männer, aber ebenso wie sie im Segensatz gegen die verknöcherte Buchstaben- und Hostheologie wirkten gleichzeitig die Pietisten durch Ausstrickung eines innerlich religiösen Lebens. Als Borläuser derselben ist Ishann Arndt (1555—1621), Berfasser verweiten Bücher vom wahren Christenthum» und des Aaradiesgärtlein, zu betrachten. Bestimmter sprach sich diese Richtung aus in Philipp Ialob Spener (1635—1705), zuleht Probst in Berlin, und August Hermann France (1663—

1727), Stifter bes hallifchen Baifenhaufes.

Bevor aber dieses gereinigte Geistesleben keimte, hatte Deutschland bas Elend bes Dreifigjährigen Kriege zu bestehen. Berwüftung, Entvollerung, allgemeine Berarmung waren nur bie handgreiftichsten Folgen besselben; ber neuerweckte Religionshaß hatte in manchen Gegenben tiefeinschneibende Spaltungen, in andern gewaltfame Unterbrudung ber bereits herrichenben Reformation gur Folge. Inbem bie Ginbeit und Ginigfeit des Deutschen Reichs fast gang verloren ging, gewannen bie einzelnen Fürsten eine Landeshoheit, bie fie zu völliger Beseitigung aller Bollerechte und willfürlicher Ausbeutung ber Landesfrafte misbrauchten, bamit aber auch bie Durchführung geregelter Gesetzgebung und Berwaltung herbeiftihrten. Das Berberblichste von allem war indeg der Einflug des Auslandes, ber fich aller Lebenstreife bemidchtigte. An ben beutschen Sofen suchte man ben Glang von Berfailles nachzuäffen, ohne boch bie Robeit mangelhafter und einseitiger Bilbung los werben zu konnen. Der beutsche Abel und ein großer Theil des bem Abel naheftehenben Gelehrtenftandes mußten bem Beifpiel der Fürften folgen. Weite Reifen wurden ein wefentlicher Beftandtheil hoherer Bilbung; auf ital. und nieberland. Universitäten erwarb man fich gelehrtes Wiffen, in London, Madrib, bor allem aber in Paris und Berfailles fog. Weltbilbung, die in Berachtung der vaterländischen Zucht, Sitte, Tracht und Sprache bestand. Alles, was nicht zu ben bevorzugten Stunden gehörte, lag in tiefster Berachtung und meist grenzenlofem Elend, bas mit fittlicher Berfunkenheit Sand in Sand ging. Bei biefem Zustande des öffentlichen Lebens trat der Gegensatz zwischen der Literatur der gebilbeten und ber ber niebern Stande, zwischen Runftpoeffe und Bollspoeffe, ben bas Reformationszeitalter einigermaßen gemilbert hatte, greller als je hervor. Die Boltspoefie biefes Zeitraums hat nur wenig Nennenswerthes aufzuweisen; ftatt epischer Dichtungen bienten bie zahlreichen profaifchen Bollebucher, in benen die fruger genannten Stoffe immer wieder neu verarbeitet, aber meist in bas Robe herabgezogen wurden. Rur Gin großer vollsthümlicher Roman stammt aus biefer Zeit, ber a Simpliciffimus, von Chriftoph von Grimmelshaufen (1625-76), ein treues Bilb bes Buftanbes und ber Entsittlichung, welche fich im Dreifigiahrigen Ariege unter Bürgern und Bauern verbreitet hatte. Das Boltslied erhielt fich in lebenbiger Ausbilbung, bie aber auch das Bilb ber Zeit an fich trägt. Kriegelieder herrschen vor; hiftor. Lieder, oft als fliegende Blatter mit Solgichnitten gebruckt, wurden ftatt Zeitungen verbreitet; mit feltenen Ausnahmen aber ift auch ber ternhafteste Inhalt in äußerst rohe Form gegoffen. Rur bas Kirchenlied erhob fich als Troft im Unglud zu neuer Blüte, und hier steht ebenbürtig neben Luther Paul Gerhardt (f. b.) aus Grafenhainichen. Wie fich in Luther's Rirchenliebern ber furchtlofefte Rampfesmuth, fo fpricht fich in benen Gerhardt's der chriftl. Muth des Dulbere in tieffter Innigkeit und in für seine Zeit vollendeter Form aus. Unter seinen 120 Liebern befinden sich «Besiehl du deine Wege» und «O Haupt voll Blut und Wunden». Neben Gerhardt verdienen genannt zu werden: Johann Beermann aus Rauben in Schleften (1585-1647), Beiftlicher, ber alles Elend bes Dreifigjahrigen Rriegs in bollfter Schwere ertrug (a Herzliebster Jefu, was hast du verbrochen », «D Gott, du frommer Gott»); Louise Henriette von Brandenburg, Gemablin des Großen Aurfürsten, geborene Bringeffin von Dranien (1627-67) («Jesus meine Zuversicht»); Johann Rift aus Pinneberg (1607-67), Pfarrer zu Bebel an ber Elbe, beffen literarifche Betriebsamteit und zahlreiche bibaktische und weltlichlprifche Gebichte werthlos find im Bergleich ju feinen Kirchenliebern (abilf, Berr Jefu, lag gelingen» und "Werde munter, mein Gemüthe»); Joachim Reander oder Neumann aus Bremen (1610-80), Prediger in feiner Baterstadt, am ersten mit Gerhardt zu bergleichen («Lobe den Herrn, den mächtigen König der Chren», «Wie fleucht dahin des Menschen Zeit»);

Digitized by Google

Sottfried Arnold aus Annaberg (1665—1714), auch als Kirchenhistorifer und Ascet in Spener'schem Sinne bedeutend («D Durchbrecher aller Bande», «Herzog unsere Seligkeiten»); Bolfgang Deßler aus Rürnberg (1660—1722), Lehrer daselbst («Wie wohl ist mir, o Freund der Seelen»). Biel minder volksthümlich sind wegen ihrer Hinneigung zu bilderspielender Mystik Christian Knorr von Rosenroth aus Altrauden in Schlessen (1636—89), zusletzt Kanzler in Sulzbach («Morgenglanz der Ewigkeit»), und Iohann Schessler, genannt Angelus Silesius aus Breslau (1624—77), der ansangs Arzt, dann katholisch und Priester

wurde (aDir nach, fpricht Chriftus unfer Beld»). Das vollsmäßige Drama erlebte zunächst bie Beranderung, daß es fast durchaus in die Sande bernfomakiger, meist wandernder Schauspieler überging, denen außerlich und innerlich gewöhnlich nur geringe Bulfsmittel ju Gebote ftanden, und die ben Berluft nicht aufwogen, bag bie bramatifche Dichtung und Darftellung aus dem engen Zusammenhange mit dem Boltsleben heraustam. Gebruckt wurde von den eigentlichen Bolksschauspielen wenig, da die Thcaterdirectoren sich ihr Repertoire durch handschriftliche Ausbewahrung zu sichern suchten, viele Stücke auch gar nicht in vollständiger Ausführung, fondern nur in Scenarien vorhanden waren, nach welchen bie Schauspieler im einzelnen Falle extemporirten. Stoffe biefer Schauspiele maren zum Theil noch biblische Erzählungen, ferner alte Bolkssagen, die man aber stets mehr oder weniger in das Riedrig-Romifche herabzog, Fastnachtsspiele febr berber Art. Auch geschicht= liche und rein erdichtete Stoffe wurden dramatisch behandelt, namentlich für das Trauerspiel, indem die gräßliche Zeit auch die Neigung für schaudererregende Darstellungen nährte; doch auch in ihnen vermigte man die tomische Berson unter bem Ramen Sanswurft, Bidelhering, Barletin u. f. w. ungern. Befondere berühmte Schaufpielergefellichaften maren die von Magifter Johann Beltheim, ber von 1669-94 besonders zwischen Rurnberg, Breslau, Berlin und hamburg umherzog, und Joseph Anton Stranigth, geb. in Schweidnig um 1675, geft. als Director des Rarntnerthor-Theaters in Wien 1727. Ersterer naberte fich ben Bofen und gab geregeltere Darftellungen, letterer fette gahlreiche Bollsichauspiele aus ben verschiebenften Quellen mit mehr Befchid und Birtung als bichterifcher Runft gusammen. Uebrigens arbeiteten auch manche fouft ber Runftpoeffe hulbigende Belehrte für bas vollsmäßige Luftfpiel. So vornehmlich Andreas Gruphius, Christian Beise (1642—1708) aus Zittau, Rector bafelbft, ber burch zahlreiche Dramen, die Bebanterei und Genialität aufs wunderlichste mifchen, mit großem Ernft die Bebung diefer Dichtart bezwedte; Johann Georg Schoch aus Leipzig, Burift in Naumburg a. b. S. («Comoedia vom Studentenleben», 1688); Chriftian Friedrich Henrici aus Stolpen, Steuerbeamter in Leipzig (1700—64). Gegen Ende dieses Zeitraums verschmolzen Bollebrama und Aunstbrama mehr und mehr, ba bie Erbauung großer Schaufpielhäuser und die Einrichtung bleibender Gesellschaften ein immer gemischteres Bublikum heranzogen; zugleich wurden äußerer Glanz, Decorationen und Maschinerien mehr und mehr zur Hauptsache, und das recitirende Schauspiel durch Oper und Ballet verdrängt.

Die Kunstpoesie des 17. Jahrh. stand mit der gelehrten Bilbung in engster Berbindung und wurde meift von Gelehrten gepflegt. Dies hatte wenigstens die gute Folge, daß die bei ben höhern Standen verachtete Dichtung wieder zu Achtung gelangte und felbst hochgestellte Manner fich ihr widmeten. Diefe Theilnahme außerte fich zunächft in zahlreichen Gefellschaften für beutsche Sprache und Poesse. Zweck derfelben war Reinerhaltung der Sprache und Ausbildung ihrer poetischen Anwendung. Bedeutender Nuten zeigte sich davon nicht, da Spielereien mit Ordenszeichen und symbolischen Zeichen eine fehr große Rolle in jenen Ge= fellschaften fpielten, vornehme Protection gegen Burgerliche und friechenbe Schmeichelei gegen Sochstehende herrschender Con wurden. Bu den angesehensten Bereinen derart gehorte bie Fruchtbringende Gefellschaft oder der Palmenorden (1670—80), von Kaspar von Teutleben in Beimar gegründet, von fächs. und anhaltin. Fürsten gefördert. Die Deutschgesinnte Genoffenichaft, bon Philipp von Befen 1643 gegrundet, übertrieb ben fprachlichen Burismus. Der Gefronte Blumenorben ober bie hirten an ber Begnit, bon harsborfer und Clajus in Nürnberg 1644 gestiftet, war bichterisch thätig, aber in einseitig spielender Richtung. Schon ein Borlaufer fpaterer wiffenschaftlicher Bereine war die von B. G. Menden in Leipzig 1697 gestiftete Poetifche Gefellichaft. Außerdem zeigte fich ber Ginflug ber herrschenden Gelehr= samkeit in dem unbedingten Anschluß an frembländische Borbilder. Zunächst sollten die griech. und rom. Classifer nachgeahmt werden, ohne dag man über das Buchstabenverständnift berselben erheblich hinaustam, welches man hauptsächlich aus den Lehren der in ihrer Art großen holland. Philologen entnahm. Gang richtig erkannte man, daß die ital. und franz. Poefie auf einer weit höhern Stufe ununterbrochener Entwidelung ftande als die beutfche, irrte aber, wenn man glanbte, beren Borzüge ohne weiteres auch ber heimischen einimpfen ju konnen, welche einen wefentlich anbern Bilbungsgang burchgemacht hatte und nach ber Bernachläffigung ber letten Jahrhunderte burchaus nicht geschickt war, die bort vorhandenen Ideen und Formen umpermittelt fo aufgunehmen, baf fie bier innere Babrheit, Leben und Anmuth gewinnen tonnten. Go entftand eine Dichtweife, welche einen ihr innerlich fremden Gebantengehalt mit einer bem Austande ungeschickt nachgeahmten Form umhülte und deshalb nothwendig zu immer ärgerer Uebertreibung, ja Caricatur ausarten mußte. Man ahmte die fünftlichen Formen nach, in welche die lyrische Boesie des Südens sich keidet, ohne deren Wohllaut und Sprachgewandtheit irgend erreichen zu tonnen. Ans Franfreich aber entlehnte man ben für die beutsche Sprache burchaus ungeeigneten Alexandriner, ber balb in allen Dichtarten, mit Ausschluß bes eigentlichen Liebes, alle andern Bersmage völlig berbrungte. Enblich lag es in bem Wefen biefer gangen gelehrten Dichtung, bag nicht Gefühl und Phantafie ihre Quelle maren, sondern nuchterne Reflerion und verftandesmäßige Ruhle bes Urtheils; nicht bem innern Triebe bichterifchen Dranges entsprang fie, fondern meift außerm Anfloge. So überwog auch jest ber lehrhafte Charatter, nur nicht wie früher der religiös-fittliche, sondern ein rationalistisch-schulmeisterlicher. Die Inrifche Boefte aber beschräntte fich größtentheils auf bas Gelegenheitegebicht im engften Sinne, welches Geburten, Sochzeiten und Todesfülle befang und burch mubfamen Bortwis ben bichterischen Gehalt erfeten mußte.

Borläufer der neuen poetischen Richtung waren Friedrich von Spee (1592 - 1635), ein gelehrter Jefuit, und Georg Rubolf Wedherlin aus Stuttgart (1584—1651). Spee (f. b.), ber einzige bedeutende tath. Dichter biefer Beit, benutte feine gelehrte Bilbung zu tunftvoller und boch einfacher Behandlung ber Form, in welcher er feine tieffinnigen religiöfen Lieber, gefammelt unter bem Titel «Trup-Nachtigall», abfaßte. Wedherlin (f. b.), burch wichtige Amtsthätigkeit und langen Aufenthalt in England gefräftigt, wandte fünftliche Formen, wie das Sonett, querft an. In etwas ungelenter Form fpricht er ernfte und fraftige Gebanten, namentlich auch eine bamale feltene vaterlanbifche Befinnung aus. Der eigentlich epochemachenbe Dichter für biefe Zeit und auch weiterhin von mächtiger Nachwirtung ist der Schlesier Martin Opis (f. b.) von Boberfelb (1597—1639). Opig war durchaus teine reiche und eigenthümliche Dichternatur, da auch in ihm die nüchterne Reflexion die Oberhand hatte. Dennoch hat er fich die bleibenoften Berbienfte um die deutsche Literatur erworben. Er vollendete die von Luther begonnene Reform ber bentichen Sprache, indem er ihr durch die Bunft, welche er auch bei der tath. Partei durch seinen Anschluß an dieselbe sich erworben hatte, den Eingang in die ihr bisher verschlossenen fath. Landestheile eröffnete und ben von Luther faft nur für die profaifche Darftellung praftifc gemachten Anfang fustematifch und burchgreifend auch auf die Dichtung übertrug. Namentlich ftellte er querft wieder fefte Befete für Rhythmus und Beremag auf, bie in ben letten Jahrhunberten nur in mechanischer Gilbenzählung bestanden hatten. Diefe Grundlage ber noch jest gultigen beutfchen Metrit und Profodit enthalt fein Buchlein «Bon ber Teutfchen Boeteren». Dpit' eigene Dichtungen, für ihre Beit Mufter fprachlicher und logischer Regelrechtigfeit, umfaffen bie verschiebenften Gattungen. Unter feinen großern Berten, bie alle eine bibattifche Richtung haben, ift ber «Befuvins » bas erfte beschreibende Bebicht in beutscher Sprace. Die meifte innere Wahrheit enthalten, weil dem wirklichen Leben ber Beit entnommen, die «Trostgedichte in Widerwärtigkeit des Kriegs». Seine zahlreichen lyrischen Gedichte weltlichen und geiftlichen Inhalts, « Boetische Balber» überschrieben, barunter viele Gelegenheitsgebichte, enthalten nur wenig jest noch Geniegbares. Für bas Drama lieferte er bas erfte beutiche Singfpiel «Dafne» und Ueberfetungen aus Sophofles und Seneca, wie er auch fonft noch Berschiebenes aus verschiebenen Sprachen übertrug. Opiti' vielseitige Thätigkeit wirkte auf feine Zeitgenoffen außerft anregend; namentlich mar es bas oftl. und norboftl. Deutschland, wo fie Anklang fand. Es zog fich fo die durch die Reformation nach Mittelbeutschland verlegte literarische Thätigkeit immer mehr, aber nicht zum Bortheil der Boesie, nach dem Osten und Norden: Schlesien, die Marken, Breußen, Hamburg wurden für längere Zeit ihre Hauptsike.

Alle die Dichter, welche ihre Thätigkeit im unmittelbaren Anschluß an Opis ithten, befaßt man unter dem Namen der Ersten schles. Dichterschule. Bon ihnen erwähnen wir: Paul Flemming (f. d.), der ausschließlich Lyriker war und der nilchternen Form seines Borbildes Leben und Wärme einhauchte wie kein anderer Dichter seiner Zeit. Außer schlen Sonetten und einem Gedicht auf Gustav Adolps Tod ist besonders nennenswerth sein Kirchenlied: «In allen meinen Thaten». Andreas Gryphius (f. d.) hat neben weniger bedeutenden lyrischen Gedichten

durch seine Dramen dieser Dichtart ihren weitern Entwidelungsgang vorgezeichnet. Seine fünf Trauerfpiele haben querft bie feste Gintheilung in fünf Aufguge, führen bas noch jest herrschende tragifche Bathos ein und ertennen, mit einziger Ausnahme von «Carbenio und Celinde», einer Art pon burgerlichem Trauerfpiel, nur fürfil. Berfonen und ihnen entfprechende Banblungen ale tragifchen Stoff an; eine Art von Chor, welche er anwandte, fand nur vorübergebend Radiabmung. Burbe, Rraft und wirflich brambtifche Anlage find biefen Studen nicht abzufprechen. Roch höher fteben feine Luftspiele aBeter Squenge, in welchem bie Episobe aus Shatspeare's «Sommernachtstraum» aus britter Band verarbeitet ift, und "Borribilicribrifar"; beibe find reich an echtem Wit und humor und frifche Sitten- und Lebensbilder ihrer Zeit. Bortrefflich aber ift das in fchlef. Mundart und Profa gefdriebene Scherzspiel aDie geliebte Dornrose » (1660). Für bas Trauerspiel ift ber von Graphius ausgehende Einfluß bis auf die Gegenwart vielfach maßgebend geblieben; im Luftspiel hat er aber weniger Rachfolger gefunden. Friedrich bon Logan (f. 8.) aus Schlefien beschränfte fich auf bas Epigramm, bas er in großer Fulle ju fcarfer Buchtigung feiner Beitgenoffen, namentlich in Bezug auf ben Berfall vaterlanbifcher Sitte und Gesinnung ausbeutete. In Königsberg in Preußen fand Opit gelehrige Schüler an Simon Dach (f. b.) aus Memel, Professor ber Dichttunft («D wie selig feib ihr boch, ihr Tobten» und «Aennchen von Tharau»), und bem Organisten Heinrich Albert aus bem reng. Boigtlande (von ihm : «Gott bes himmels und ber Erben»). In Beimar wirfte in gleichem Sinne ber vielseitige Georg Neumark aus Mühlhausen (von ihm: «Wer nur ben lieben Gott läßt walten»). Gleichzeitige Dichter, die zwar in formeller Beziehung auch meift Opit' Ginfluß fich unterworfen zeigten, ihre Stoffe aber felbständiger mahlten und behandelten, find: Jatob Schwieger, genannt Philibor ber Dorferer, aus Altona, beffen unstetes Leben etwa zwischen 1630 und 1670 fallt. Außer ben feurigsten Liebesliedern diefer ganzen Zeit hat er heitere Schauspiele geschrieben, die fich burch ihre ital. und span. Mustern nachgebilbete Intrigue auszeichnen. 3. Rift wurde ichon bei ben Rirchenliebern ermahnt. Philipp von Zefen aus Briorau bei Deffau, julett in hamburg (1619 - 89), ein außerft thatiger Literat, fuchte bie beutsche Sprache auf oft lächerliche Beife von Fremdwörtern zu reinigen, ftiftete Gefellfcaften für biefen Zwed und bethätigte ihn burch zahlreiche fprachwiffenschaftliche Bucher, Gedichte und Romane. Diesen schließen sich noch an zwei merkwurdige Satiriker: Hans Wilmfen Lauremberg aus Rostod, zulest Professor in Sorve (1591 — 1659), von dem wir Bier Scherzgebichten in plattbeutscher Sprache voll Kraft, Wit und lebenbiger Sittenschilberung besitzen, und Ioachim Rachel, geb. 1618 zu Lunden in Friesland, gest. 1669 als Rector in Schleswig, beffen ernfte und ftrenge Satiren tunftgerecht im Opis'ichen Stile geschrieben find und diefe Dichtgattung querft in die neuere Runftpoeffe eingeführt haben.

Bahrend fo einzelne Dichter die von Opit empfangene Anregung in felbständiger Beife verarbeiteten, fanden fich auch balb gange Benoffenschaften ober Richtungen, welche in eine mehr oder minder umfaffende Opposition gegen die Erfte fchlef. Dichterschule traten, babei aber boch ben fprachlichen Fortschritt berfelben im gangen beibehielten. Buerft geschach bies bon feiten bes obengenannten Blumenordens ober ber fog. Begnitichafer in Nurnberg. Die poetische Fülle, welche diese Schäfer an Opit vermißten, suchten fie durch die geziertesten Spielereien, befonders nach ital. Borbilbern, zu erfeten, mit benen fie vielfach eine erfünstelte Gentimentalität verbanden. Ihre Birtfamteit fand im gangen wenig Antlang und hatte auch taum irgenbeine namhafte Leistung aufzuweisen. Erfolgreicher zeigte fich bie Thatigteit ber Zweiten folef. Dichterfcule, beren Baupter Die gelehrten Buriften Chriftian Sofmann von Sofmannswalbau (1618-79) aus Breslau und Daniel Kaspar von Lohenstein aus Rimptsch (1635-83) waren. Auch fie erkannten in ber Ersten schlef. Dichterschule, beren Berbienfte fie fonft febr hoch anschlugen, den Mangel an schöpferischer Phantafie; ihnen selbst aber ging diefelbe ebenfalls ganz und gar ab, und indem sie diese erzwingen zu können glaubten, geriethen sie auf die ärosten Abwege. Hofmannswalbau (f. b.), fast nur als lyrifcher Dichter thätig, gefiel sich in Anhäufung bon geschraubten und gesuchten Bilbern und meinte feine weltlichen Gebichte burch bie unverhulltefte Schlupfrigfeit und fittlichen Schmuz zu wurzen, ber um fo wibriger ift, ba er, feinem Charafter eigentlich fremb, als etwas Gemachtes erscheint. Lobenstein (f. b.) schrieb außer lyrifchen Gebichten feche Trauerfpiele, die fich in allen Aeuferlichkeiten benen von A. Gruphius anschließen, an schwülftiger Darftellung aber noch über Hofmannswaldau hinausgehen und ohne künstlerische Anordnung oder Charakterzeichnung das Aeußerste von brutaler Roheit und Buchtlofigkeit auf die Buhne bringen. Ein außerft umfangreicher Roman deffelben Berfaffers, "Arminius und Thusnelba", ist freier von ben Fehlern feiner Dramen. Go verschroben war

aber bereits die Richtung ber Zeit, daß der «Lobenstein'sche Schwulft» bis in bas 18. Jahrh. binein burchaus jum guten Geschmad gehörte. Zahlreiche lyrifche und bramatifche Dichter untergeordneten Ranges ließen ihrer unfaubern und überreigten Phantafte ben Bügel fchießen und verwirrten fo bas öffentliche Urtheil immer mehr. Roch fclimmer wurde bies, als bie jog. agalanten Sprache Dobe wurde, welche barin bestand, jeden beutschen Sat mit frang., ital., auch wol fpan. und fonftigen fremben Worten und Rebensarten ju fpiden. Am argften war bies Unwesen in ber fehr umfangreichen Romanliteratur. Noch verhaltnigmäßig rein und einfach ift bie Darftellung in ben alteften hiftor. Homanen von Andreas Beinrich Bucholb aus Schöningen, hofprediger in Braunfdweig (1607-71), «hercules und Balisca», «her'= culiscus und herculadisla»; von Anton Ulrich von Braunschweig (1633-1714), & Die Sprerin Aramena", "Die rom. Octavia", welche alle einen enormen Umfang haben. Schon gang im Lobenstein'ichen Geschmad ichrieb Beinrich Anfelm von Ziegler und Klipphausen aus ber Laufit (1633 - 97) feine ungeheuerliche alflatifche Banife, ober blutiges, boch muthiges Begur. Roch arger maren bie gahlreichen «galanten» Romane ber gemeinften Art, ein großer Theil ber andbinfonaben», bie nach bes Englanders Defoe Borbild fabricirt murben, und bie ben «Simpliciffimus» roh nachahmenben Schelmenromane. Wol fanden diefe und andere Gebrechen der Zeit auch Biberfacher, z. B. an Sans Michael Mofcherofch aus bem Sanauischen (1600-69), beffen «Bunderliche und mahrhafte Gefichte Philander's von Sittemalb » bie umfassendste prosaische Satire des Jahrhunderts ist, und an Johann Balthafar Schuppins aus Giegen, zulest Prediger in hamburg (1610-61); aber ihre Stimmen vermochten nicht burchzudringen, und wo man fich thatfächlich einer etwas reinern Dichtweise zuwandte, ba tam man über platte und mafferige Reimereien nicht hinaus. Go gerieth bas Rirchenlied gegen Enbe bes Zeitraums burch Abschwächung bes firchlich-religiöfen Beiftes in Berfall, wie er fich fcon bei Benjamin Schmolfe (1672—1737) und Erdmann Reumeister (1671—1756), zeigt.

Eine schwache Nachahmung franz. Hofgeschmads war die officielle Hofpoeste, welche gegen bas Ende des 17. Jahrh. vorzugsweise in Berlin und Dresben auftam. Das eigentliche Drama war hier und an andern Sofen burch die Oper und bas Ballet fast gang verbrangt, welche lettern besonders glanzend, häufig in franz. und ital. Sprache, an dem brannschw. Hofe burch einen vielgewandten Maîtro do plaisir, &. Chr. Breffand, in Scene gefett murben. Dagegen ließ man gern zu feierlichen Gelegenheiten poetische Feststimmen hören ober gesellige Bergnugungen bes hofe, die fog. « Wirthfchaften », mit folden begleiten, die mitten in den fteifen Etilettenton oft genug die ichlupfrigsten Anspielungen mischten. Deifter in folden Anspielungen waren F. R. L. von Canit aus Berlin, preuß. Geh. Staaterath (1654-99), ber fich aber auch in geiftlichen Liebern, poetischen Briefen und Satiren gu freiem bichterischem Schaffen wohl befähigt zeigt; Johann von Beffer aus Rurland (1654-1729), Ceremonienmeifter in Berlin, bann in Dreeben; beffen Nachfolger an letterm Sofe Ulrich von Ronig aus Eflingen (1688—1744); am Hofe zu Ansbach Benjamin Renfirch aus bem poln. Schlesten (1665 — 1729). Erst ganz gegen Enbe bes Zeitraums erhob fich in Hamburg förmliche Einsprache gegen ben herrichenben Ungeschmad, und ber Spigrammatiter Christian Bernite (um 1700 in Hamburg) geiselte in seiner Sammlung von Sinngebichten den Lohenstein'schen Gefcmad aufe fcarffte. Indem zwei ber robeften und vielfcreibenbften Lobensteinianer, Boftel und hunold, genannt Menantes, bagegen auftraten, entspann fich eine literarische Febbe, bie als erfter Anfang ber balb fo machtigen afthetifchen Rritit gelten tann. Schlieglich find noch zwei Dichter ale Borboten einer beffern Beit zu erwähnen, welche in ihrer Beit ziemlich allein ftanden : Barthold Beinrich Brodes (f. b.) aus hamburg und Johann Christian Gunther (f. b.). Letterer befaß eine mahrhaft bichterifche Ratur, vertam aber ale ein unverstandener Borlaufer beffen, was fich ein halbes Jahrhundert später erst verwirklichen sollte.

Die missenschaftliche beutsche Prosa bieses Zeitraums blieb von den Einstüssen ber herrschenden Richtungen nicht unberührt, indem sie zwischen steisgelehrtem Bedantismus und schwülsstiger Schönrednerei hin- und herschwankte, auch an der Entstellung durch eingemischte Fremdwörter theilnahm und erst spat den günstigen Einsluß der in der Einleitung zu dieser Periode genannten Philosophen und Theologen empfand. Iohann Jakob Mascov (f. d.), in seiner «Geschichte ver Deutschen», und Heinrich Graf von Bünau (f. d.), in seiner «Teutschen Kaiser- und Reichschistorie» förderten mehr die geschichtliche Forschung als die Geschichtschung. Hauptwerke sind in Bezug auf Geschichtschung der unter besonderer kaiserl. Gensur erschienene «Spiegel der Ehren des Erzhauses Desterreich» von Sigmund von Birsen (f. d.), oder Betulius und die «Kirchen- und Regerhistorie» von Gottsried Arnold. Als

eine ber ersten lesbaren Reisebeschreibungen ist die zu erwähnen, welche Abam Olearius von ber holstein. Gesandtschaftsreise nach Bersien versaßte, an der auch Baul Flemming theilnahm. Durchaus eigenthümlich als philos.-religiöser Stilist in bilberreicher Sprache ist der görliger Schuhmacher und Theosoph Jakob Böhme (s. d.). Als Asceten und geistliche Redner sind die schuhmacher und Theosoph Jakob Böhme (s. d.). Als Asceten und geistliche Redner sind die schon erwähnten J. Arndt, B. J. Spener, A. H. France zu nennen, denen sich endlich noch als einsame und seltsame kath. Größe Ulrich Megerle, bekannter als Bater Abraham (s. d.) a Santa-Clara anschließt. Die reichen Talente, die letzterer in den verschiedensten Schriften, Predigten, Romanen, Satiren u. s. w. ossendart, sind zu einer harmonischen Durchbildung nicht gelangt, weshalb sich Kraft, Klarheit, echter Bitz mit geschmackloser Possenrißerei, verzerrter und spielender Darstellung mischen. Die deutsche Sprache selbst wurde vielsach in Grammatiken, Anleitungen zur Poetik, Rhetorik, zum Briefstiel u. dgl. behandelt; das Hauptwert bilbet Ausstückliche Arbeit von der deutschen Hauptsprache», von Justus Georg Schottel aus Eimbed, Prinzenerzieher und Consistorialrath in Wolfenbüttel (1612—76). Eine reichshaltige Sammlung sind «Der Deutschen schaffinnige, kluge Sprüche, Apophthegmata ges

nannt», von Julius Wilhelm Zindgref (1591-1635).

Fünfte Beriode: Bon ber Mitte bes 18. Jahrh. bis jum 3. 1830. — In ihren Anfängen ziemlich gleichzeitig mit ben lettgenannten Dichtern bes vorhergehenden Zeitraums, erstanben zwei lprifch-bibattifche Dichter, welche, ohne fich an tritifchen Rampfen felbst zu betheiligen, boch burch ihre Thatigteit benfelben Gegenfas barlegten, ber balb auch theoretifch behanbelt wurde. Der eine, Friedrich von Hageborn (f. b.), 1708—54, schrieb Lieder, Fabeln und poetische Erzählungen, in benen er zuerft bie franz. Dichtweise mit Freiheit und Gefchmad nachahmte, bie Form anmuthig veredelte, eine heitere Lebensanficht niederlegte. Der andere, Albrecht von Hallex (f. b.), 1708—77, einer der gelehrteften Männer feiner Zeit, Schöpfer der Physiologie, war als Dichter burchaus ernft, ja ftreng, fein Borbild, außer ben Alten, Die Englander. Außer Dben, Liebern und polit. Romanen verfaßte er bas große beschreibenbe und lehrenbe Bebicht: «Die Alpen». Sittliche Burbe und außerst forgfam behandelte Form charafterifiren feine Dichtungen. Diefe beiben Manner find die Borlaufer und gleichsam Wegweiser ber udchsten Zeit. Die von Chr. von Bolf ausgebilbete Leibniz'iche Bhilosophie führte zu reinerer Auffassung und Burbigung auch ber Boefie. Der mehr und mehr fich entwidelnbe Journalismus verbreitete diefelbe in immer weitern Rreifen; zugleich aber machten fich zwei hauptrichtungen geltend, vertreten einerseits burch Gottsched in Leipzig, andererseits durch die Schweizer Bobmer und Breitinger. Johann Chriftoph Gottiched (f. b.), 1700-66, gebilbet burch bie Bolfiche Bbilosophie, besag fehr vielseitige Renntnisse, die er, von nicht geringer Eitelkeit und Herrschlucht getrieben, gang vorzugsweise ber beutschen Literatur zuwandte. Unterstütt burch verschiebene Beitschriften, Die theils von ihm felbft, theils von feinen Anhangern berausgegeben murben, erlangten feine gablreichen Lehrbucher, 3. B. Die «Kritifche Dichttunft», Die «Rebetunft», Die «Deutsche Sprachtunft», eine außerft einflugreiche Berbreitung und verschafften ihrem Berfaffer ein Anfehen, wie es bis bahin taum ein einzelner Gelehrter in Deutschland befeffen hatte. Sein Ziel war im wesentlichen basselbe, wie es ein Jahrhunbert früher Opis im Auge gehabt hatte: regelrechte Rüchternheit, wafferhelle Rlarheit, peinliche Genauigkeit in Beobachtung conventioneller Formen stellte er als die höchsten Anforderungen an die Boeste hin. Borbild wa= ren ihm die classischen Dichter Frankreichs und die fie nachahmenden Englander. Gang befondere Aufmerkfamkeit widmete er dem Drama, wobei er an der Schauspielbirectorin Karoline Reuber (f. b.) wirtfame Billfe fanb. An die Stelle ber gludlich verbrangten Dper und bes aus dem Luftspiel vertriebenen hanswurfts setzte er als Muster des Trauerspiels seinen «Sterbenben Cato», ber von 1732-57 gehn Auflagen erlebte. Durch Driginalarbeiten und Uebersetzungen unterftützte ihn feine geiftreiche Frau, Luife Abelgunde Bictorie geb. Rulmus aus Danzig (1713-62). Weniger versuchte und vermochte er seine Reformplane auf epischem Gebiet geltend zu machen, da das Helbengedicht «Hermann» von Christoph Otto von Schönaich aus Amtig in der Niederlaufit (1725-1807) tros Gottfched's Lobpreifungen und Schonaich's feierlicher Dichterfronung bei allen Unbefangenen nur Gelachter erregte. Es tam bingu, daß Gottscheb, burch raschen Beifall verwöhnt, in einem Grabe anmaßend wurde und auf bem literarischen Gebiet dictatorisch versuhr, der vielsach abstieß und verlette. Dennoch sind seine großen Berdienste nicht zu verkennen. Abgefehen bavon, bag auch er, wie Opit, die Befchaftigung mit vaterländischer Literatur außerlich ju Chren brachte, fo mar es wesentlich fein Wert, daß der bisher herrschende Lohenstein'sche Geschmack in seiner ganzen Werthlosigkeit erkannt wurde. Er reinigte die Sprache, unterwarf die Poeste, namentlich in formaler Beziehung, wieber ben Forberungen und Gefeten bes gesunden Menschenverstandes, und schuf so den Boden, auf welchem eine neue poetische Blüte aufleimen konnte. Seine Einseitigkeit, vermöge deren er glaubte, diese Blüte selbst schon in seinen und seiner Anhanger wässerig-glatten Reimereien

barzustellen, fand bald genug Wiberspruch.

Johann Jakob Bodmer (f. d.), 1698—1783, und Johann Jakob Breitinger (f. d.), 1701— 76, beibe als Dichter unbedeutend, gaben feit 1721 ein moralifch-afthetisches Wochenblatt: «Die Discurse ber Maler», heraus, in welchem fie bor ber Rachahmung ber frang. Dichter warnten, auf engl. Borbilber, namentlich Milton, hinwiesen, überhaupt ftatt einer abgezirkelten Korm, in beren Berachtung fie fo weit gingen, bak fie ben Reim ganz und gar verwarfen, einen belebten, fraftigen, fittlich = gediegenen Inhalt als bas Wefen ber Boefie bezeichneten, wobei fie freilich vielfach fehlten, indem fie g. B. geneigt maren, die Fabel wegen ihres fittlichen Ameds als die vollendetfte Dichtgattung anzuerfennen, und bas Epos, fowie Gottfcheb bas Drama, bevorzugten. Natürlich traten so die Schweizer in entschiedenen Gegensatz gegen Gottfce's Schule, und bas anfangs gegenseitig anertennenbe Berhaltnig verwandelte fich bald in die bitterfte Feindseligkeit, welche um 1740 ihren Höhepunkt erreichte und in zahlreichen Streitschriften sich Luft machte. Aus biesem, für die Fortentwickelung der deutschen Literatur äußerst folgenreichen Streite gingen die Schweizer für ben Augenblid infofern als Sieger hervor, als Gottsched's bisher ungebührlich gehandhabte Dictatur plöglich gebrochen ward und alles, was unter feinen frühern Schülern etwas werth war, fich nach und nach von ihm emancipirte. In der That aber konnte keiner der beiben Barteien der Sieg bleiben, da beide in Einseitigteiten und Borurtheilen burch die hitze bes Streits nur immer befangener wurden. Der Erfolg jedoch blieb, daß bas Richtige von beiben Seiten neu aufgefaßt und zu einem Bangen verarbeitet murbe. Dies gefchah durch die Schöpfung einer gang neuen Biffenschaft, ber Aefthetit, als beren Begrunder Alexander Gottlieb Baumgarten (f. b.) anzusehen ift. Auf feinen Grundlagen baute zunächst ber hallische Professor Georg Friedrich Meier (1718-77) fort.

Unterbessen hatte man in verschiedenen Dichtertreisen angefangen, thatsächliche Früchte jenes literarischen Kampses aufzuweisen. Einzeln steht ber geistvolle Satiriker und treffliche Profaift Christian Ludwig Liscow (f. d.), 1701—60, da in seinem Kampfe gegen flaches Literatenthum. Größere Genoffenichaften maren bie Sachfische Schule, bestehend aus ehemaligen Schülern Gottsches, welche allmählich freiere Bahnen einschlugen: Unter ihnen steht obenan ber gemuthreiche Christian Fürchtegott Gellert (f. b.), ber fich burch feine geiftlichen Lieber, die werthvollsten des ganzen Jahrhunderts, unendliche Berdieuste, namentlich auch um das kath. Deutschland erwarb, ale Fabelbichter noch jest unerreicht ift, weniger aber im Drama und Roman leistete. Ferner der harmlose Satiriser und annuthige Briefschreiber Gottlieb Wils-helm Rabener (f. d.); Johann Elias Schlegel (f. d.), der das Drama von Gottsched's Fesseln befreite; Friedrich Bilhelm Zacharia (f. b.), ber bas tomifche Epos in Deutschland einburgerte; Iohann Andreas Cramer (f. d.), Berfasser werthvoller Kirchenlieder, auch als Brofaist bedeutend; Abraham Gotthelf Räftner (f. b.), scharffinniger Epigrammatiker, und Rarl Christian Gartner (f. b.), ber, felbst weniger Dichter, fich als Krititer und Ordner wefentliche Berbienfte um die Werte seiner Freunde erwarb. Nicht zu übersehen ist, daß diese Männer, fast alle Boglinge der fächs. Fürstenschulen, das stärkste Zeugniß für den Werth und die Einwirkung der altclaffischen Studien ablegen. Bereinigungepunkt biefer Dichter waren feit 1744 bie von Gartner herausgegebenen Beitrage jum Bergnugen bes Berftandes und Bites» (gewöhnlich »Bremer Beitrage» genannt), welche Zeitschrift eine gemäßigte Opposition gegen Gotticheb's Schule machte. Correcte Einfachheit, anmuthige Naturwahrheit und sittliche Reinheit ist ihnen allen eigen. Da biefe Manner nach ihrer Universitätszeit weit über Deutschland fich vertheilten, jum Theil fich fpater an bem Carolinum in Braunfchweig zusammenfanden, fo verbreitete fich baburch auch ihre geistige Richtung weithin.

Ein anderer Areis, die Hallische Schule, ging in ähnlicher Beise von den Schweizern aus, wie die sächsische von Gottsched. Unmittelbare Schüler der obengenannten hallischen Aesthetiter waren: Samuel Gotthold Lange aus Halle, Pfarrer in Laublingen (1711—81), und Jakob Immanuel Phra aus Kottbus, Conrector in Berlin (1715—44). Beide waren in Deutschland die ersten entschiedenen Versechter der schweiz. Grundsätze gegen Gottsched; wichtiger als ihre eigene Thätigkeit blieb jedoch die Anregung, die jüngere Zeitgenossen von ihnen empfingen. Letzteres gilt besonders von Johann Wilhelm Ludwig Gleim (s. d.). Die eigene dichterische Thätigkeit desselben, Lieder, Oden, poetische Vriefe, Lehrgedichte u. s. w. umfassend, ist jetzt die auf die echt vollsthümlichen a Preuß. Kriegslieder von einem Grenadiers vergessen.

Mertwürbig wußte fich Gleim bis in fein hohes Alter mit jeber neuen Richtung, welche bie beutsche Boeffe annahm, ju verftandigen, und unermublich blieb er in Forberung und reichlichster Unterftützung jugendlicher Talente. Schon auf ber Universität in halle schloffen fich ihm an: Iohann Beter Uz (f. b.) und Iohann Nifolaus Göt (f. b.). Ihre dauernde Freundfcaft, beren Kreife fich mehr und mehr erweiterten, gab Anlaß zu zahlreichen poetischen Spi-steln, in denen der Cultus der Freundschaft oft auf die Spige getrieben wird. Sonst gingen aus biefem Areife noch leichte heitere Lieber und poetische Lehren eines anmuthigen Lebensgenuffes hervor, wie überhaupt frang. Bilbung und heitere Weltanfchauung in ihm borberrichten. Dichterifches von bleibenbem Berthe leifteten erft fpatere Angehörige bes geiftig fortwährend verbundenen Kreises, der in Halberstadt seinen Mittelpunkt hatte. So Ewald Christian von Reift (f. b.), beffen Lieber, Dben und Elegien von garten und innigen Befühlen, lebhafter Freude an der Natur erfüllt find, die großartiger fein Sauptgebicht, ber "Frühling", ausspricht. Rarl Wilhelm Ramler (f. b.) ahmte in feinen zahlreichen Dben bie antiken Bersmaße in noch nicht bagewesener Meisterschaft nach und machte fle zum Ausbruck eines lebhaften preuß. Patriotismus. Auch die aus armfeligen Berhältniffen emporftrebende Anna Luife Rarfch (f. b.) geborte biefem Rreife an, bem noch ein geiftesverwandter Spatling in Christoph August Tiedge (f. b.) und beffen vielgelefener altrania» erwuchs. Als verwandt diefem Rreife moge hier auch ber Jonlenbichter Salomon Gefiner (f. b.) genannt werben.

Der Rampf zwischen Gottsched und ben Schweizern hatte bas allgemeine Interesse ber gebilbeten Stände auf die literarische Bewegung hingelenkt und das Bedürfniß nach bessern Zuftanben gewedt; bie bieber genannten Dichter waren bedeutend genug, um einem reinern Befomad und bem Berftanbniffe echter Boefie wieder Gingang ju verschaffen. Bablreiche Zeit= fcriften gaben fortmährend forbernbe Anregung. Zugleich mar bie Biffenschaft über bie tobte Bolyhistorie bes 17. Jahrh. hinausgegangen; großentheils war bies das Berdienst ber 1737 gegrunbeten Universität Göttingen. Bahrend es bier nicht an Mannern von ber umfaffenbften Gelehrfamkeit, wie A. von Saller, fehlte, betrachtete man boch nicht die Abrichtung für irgenbeinen prattischen Beruf als Hauptsache, sonbern man vergeistigte die Biffenschaft zu allgemein menfchlicher Bilbung. Bor allem war es bie Alterthumswiffenschaft, welche fich nicht mehr auf Grammatik und bürre Worterklärung beschränkte, sondern, indem sie das Leben und die Kunft ber Alten in ihren Bereich jog, für geistige Aufflarung wirfte. Meifter berfelben in ihrer neuen Gestalt waren Johann Joachim Windelmann (f. b.) und fpater Chriftian Gottlob Benne (f. b.). Diefer neue wiffenschaftliche Geift ging balb auch auf andere Univerfitaten und felbst in die Symnasten über und murbe unterftutt burch die freiere Erhebung ber theol. Wiffenschaft, zu welcher Johann David Michaelis (f. b.) in Göttingen, Johann Calomon Semler (f. b.) in Salle ben Grund legten. Gin wefentliches Moment bes frifchen Beifteslebens mar es auch, bag feit bem Regierungsantritt Friedrich's II. von Preugen ben Deutschen endlich wieder ein Begenftand patriotischen Stolzes und patriotischer Bewunderung geboten warb. Faft gleichzeitig ftanben nicht nur zwei echte Dichter in Deutschland auf, fonbern biefe fanden auch ein Bublitum, welches ihnen burch ben lebhafteften Beifall Muth Bu fortgesettem Schaffen verlieh und jungere Talente gur nacheiferung ermuthigte. Gin nicht geringeres Glud mar es, bag Rlopftod (f. b.) und Wieland (f. b.) in fich felbft zwei wefentlich verschiebene Richtungen ale berechtigt und anregend barftellten. Gin Bufall machte einige Freunde, die dem fachf. Dichtertreise angehörten, mit ben brei ersten Gefangen bes «Deffiae» befannt, welche nun in ben « Bremer Beitragen » 1748 zuerft erschienen und schnell ungemeines Auffehen erregten; bas gange Wert wurde nach mehrern Unterbrechungen erft 1773 vollendet. Den erften Gefängen bes aMeffias» folgten balb bie fconften Dben Klopftod's, feine geiftlichen Lieder, fpater brei biblifche Trauerspiele, ebenfo viele baterlandifche Schaufpiele unter bem Namen "Barbiete", profaische Schriften über beutsche Rechtschreibung und Gram. matit, endlich bie Deutsche Gelehrtenrepublito.

Das Große an Klopstod ist vornehmlich, bag er nichts als beutscher Dichter sein wollte, baß er die poetische Form und Sprache wundersam hob und vervollsommnete, und daß alle seine Dichtungen von den großartigsten Grundgedanken erfüllt und getragen waren. Drei Ideen namentlich sprach er zuerst wieder mit längstverschollener Kraft aus: die der Religion, der Baterlandsliede und der Berehrung des griech.-röm. Geistes; aber auch für die Natur, für die Freundschaft und die Liebe hatte er ein offenes Herz. Während es allerdings nicht an Gegnern seiner Dichtweise, namentlich unter den Anhängern der absterbenden Gottsched'schen Schule, sehlte, die sich in Schmäh- und Spottschriften ergossen, riß das richtige Gesühl, daß hier eine

gewaltige Kraft ber vaterländischen Poefie neue Wirbe verlieh, die Mehrheit zur lauteften Begeifterung bin. Für bie Gegenwart haben Rlopftod's Dben, beren Berftanbnig grammatifche Dunkelheit und eine ziemlich willturlich geschaffene nordisch-beutsche Mythologie febr erschweren, ebenfo auch ber aMefftas, ber uns nach Stoff und Behandlung afthetifch fern liegt, wenig Anziehendes mehr; aber baburch wird bas Berbienst, welches Rlopstod als sittlicher und äfthetischer Lehrer seiner Zeit hatte, nicht vermindert. Alopstock fand natürlich nicht wenige Rachahmer. Im Epos bie Berfaffer bon aBatriarciben» alttestamentlichen Stoffes, beren feine ihrem Borbild nahe tam; in ber Dbe zeichneten fich aus Michael Denis (f. b.) und Karl Friedrich Kretschmann (f. b.). Weit wichtiger als biese directe Nachabmung war die allgemeine Bewegung ber Geifter, welche von Rlopftod ausging und ber beutschen Literatur eine bisher vermißte Burbe, Ernft, Bahrheit und Richtung auf bas Baterlandifche gab. Chriftoph Martin Bieland taftete fcon auf ber Schule in Rlofter Bergen und in Tubingen in buntelm poetischen Drange nach verschiedenen Stoffen umber. Durch Rlopftod angeregt, versuchte er fich in patriotischen und religibfen Epopoen, tam hierdurch mit Bodmer in Berührung und lebte bis 1759 theils in Burich, theils in Bern, wo er fich eine umfaffende Kenntnif ber verschiebenen Literaturen und eine Lebenserfahrung erwarb, die sein poetisches Talent auf die ihm gemäße Richtung hinwiefen. Seinen eigentlichen Dichterberuf erfaßte Bieland erft bann, nachdem er eine Difchung von altgriech, und neufrang. Bilbung in fich aufgenommen hatte, beren Resultat für ihn eine bisher in Deutschland unbefannte Anmuth, Gewandtheit und Leichtigkeit der Darstellung und eine lebensfrohe Weltweisheit war, die er in Bersen und in Prosa, in der Cleinen Erzählung, im Spos, im Roman und im Lehrgedicht gleichmäßig aussprach. Zugleich führte er der deutschen Literatur eine Menge neue Stoffe zu, indem er einerfeits ben Beift bes Alterthums in modernem, etwas frangofifch jugeschnittenem Gewande dem allgemeinen Geschmad munbrecht machte: so in dem komischen Roman «Die Abberiten » und in ben mit Lebensphilosophie verfetten Romanen a Agathon », a Beregrinus Broteus», «Ariftipp». Noch wichtiger war es, bag er bas Mittelalter als bichterische Fundgrube entbeckte und so ber Romantik vorarbeitete: dies nämlich im «Neuen Amadis» und seinem vollenbetften Berte, «Dberon». Ginen eigenen Reig aller diefer Berte bilbet eine feine Gronie, welche fle überall burchbringt. : Neben den genannten Werken verfaßte er zahlreiche, jum Theil allerliebste Erzählungen fleinern Umfangs in poetifcher Form, lehrhafte hiftor. Romane in morgenland. Einkleidung, Gefprache, lprifche und bramatifche Dichtungen, welche beiden lettern ohne große Bebeutung find. Seine jeden Stoff aufnehmende und weiterfördernde Ratur zeigte fich auch in zahlreichen geschmadvollen Uebersetzungen, barunter Borag, Lucian, Cicero und bei weitem am wirfungereichsten bie erfte Berbeutschung Shaffpeare's (1764 66), die später Eschenburg vollendete. Auch für Bermittelung ber verschiedenen literarischen Bestrebungen war Bieland bei seinem wohlwollenden und bulbsamen Geifte außerft thatig burch seine Monateschrift «Der Teutsche Merkur» (1773-1810). Wieland war weit entfernt von der Bitrbe Rlopftod's, aber er bewahrte durch Anmuth, Bielfeitigkeit und Beweglichteit vor der einseitigen Erhabenheit und der oft dunkeln Tieffinnigkeit, welche eine undebingte Herrichaft bes Klopftod'ichen Geschmads zur Folge gehabt haben würde. Er wies auf ungahlige neue Stoffe und neue ober boch vergeffene Formen bin, und war es fo, ber ben neuen, durch Ropftod gewedten Beift in Flug brachte und eine allfeitige Ausbildung der beutfchen Poefie möglich machte. Auch er fand gablreiche Nachahmer, von benen jedoch teiner fich mit Bieland's umfaffenbem Geifte meffen tann, indem fie entweder feine freine Ironie zu grober Traveftie herabzogen, wie Aloys Blumauer (f. b.), ober nicht über mechanische Berarbeitung ihrer Stoffe hinaustamen, wie bie gablreichen Berfaffer von Rittergedichten, g. B. Johann Baptift von Alxinger (f. b.), ober Wieland's spielende Anmuth in lufterne Frivolität entstellten, wovon felbst ber fonst auch echt beutsch gemuthliche Berfaffer ber aReise in die mittäglichen Provinzen von Frankreich», Morit August von Thummel (f. b.), nicht freizusprechen ift.

Daß aber Klopstock's und Wieland's poetisches Schaffen nicht unfruchtbar blieb, sonbern die erste Stufe zu weit höherer Bollendung wurde, ist ganz eigentlich Gotthold Ephraim Lesting's (s. d.) unsterdliches Berdienst, indem seine Kritik das begründete und zum Gesetze erhob, was jene, durch poetische Anlage geseitet, praktisch versucht hatten. Bon Lessing gilt es wie von wenigen Menschen, daß sein ganzes Leben der rückstossesten, uneigennützigsten, unermitälichten Erforschung der Wahrheit gewidmet war. Als Dichter schlug er sich selbst gering an, und doch wirde sein Dichterruhm hinreichen, ihn groß zu nachen, wäre nicht sein Ruhm als Kritiker noch bedeutend größer. Seine «Miß Sara Sampson» (1755) war das erste bürger-

liche Trauerspiel in Deutschland nach engl. Borbilbe, und noch vollendeter bilbete er diefe Dichtart in "Emilia Galotti" aus. "Minna von Barnhelm" begrundete ein beutschnationales Lustspiel, welches nur zu wenig Nachfolger gefunden hat. «Rathan der Weise» schuf ein bidattifches Drama und führte zugleich ben fünffüßigen Jambus als bramatisches Bersmaß ein. Alle brei Berte brachen entschieben mit bem frang. Ginfluft, gaben bas erfte Beispiel von inbivibueller Charafterzeichnung und feiner Anlage der Handlung: fie blieben lange Zeit Dufterftude, gegen welche Leffing's Jugenbarbeiten in biefem Fache verfdwinden. Unter feinen Liebern, die alle feiner Jugend angehören, ift manches Anmuthige, nichts Grogartiges; bedeutender find feine Fabeln und Spigramme, welchen er scharffinnige Abhandlungen über bas Befen beider Dichtungsarten beifligte. Die eigenkliche Größe Leffing's aber liegt in feiner Rritik. Er befaß gang bie umfaffende, ungeheure Gelehrfamteit, welche bas Ibeal bes vorhergebenben Beitraums gewesen mar; aber indem er felbst bie Richtigkeit bes tobten, maffenhaften Biffens aussprach, fturzte er für immer bie herrschaft und bas Ansehen jener Bolyhistorie und bernichtete die letten Bertreter berfelben, g. B. ben anmaglichen und frwolen Philologen Chriftian Abolf Rlog (f. b.) in Balle, burch alle Arten einer ichonungelofen Rritit, Die er ebenfo gegen bas Philisterthum auf andern Gebieten, gegen bie Ueberreste bes Gottscheinnismus, gegen einseitige Berehrer ber Schweizer, gegen bie berrottete Orthodoxie u. f. w. anwandte. Bon unendlicher Bichtigkeit für die Neugestaltung ber Alterthumswiffenschaft maren seine zum Theil unter Windelmann's Ginfluß entftanbenen Schriften « Laotoon, ober über bie Grenzen ber Malerei und Boefien (1766), Briefe antiquarifchen Inhalten (1768), und bie meifterhafte Abhandlung «Wie die Alten den Tod gebildet» (1769), welche alle aber zugleich reich find an ben fruchtbarften afthetischen Grundgebanten.

Die beutsche Dichtung, welche durch Rlopstod und Wieland eine besondere Neigung für das Epische erhalten hatte, ohne auf diesem Gebiet schöpferisch wirken zu können, wies Lessing mit aller Entschiedenheit auf das Drama hin. Einen unendlichen Schatz der seinsten Bemerkungen enthält seine Camburgische Dramaturgie» (1767—68), welche der Nachahmung der Franzosen für immer ein Ende machte und zuerst Shakspeare's ganze Bedeutung zur Geltung brachte. Viele andere Fächer des Wissens bereicherten die Forschungen, welche er in den Schätzen der wolfenbütteler Bibliothet anstellte. Das meiste Aussehn darunter machten die von Lessing 1774 herausgegebenen Cragmente des wolfenbüttelschen Ungenannten», deren Berfasser, ein Borläufer des spätern Rationalismus, der hamburger Prosessor hermann Samuel Reimarus (1694—1768) ist. Durch sie wurde Lessing in dittere Streitigkeiten mit dem craß orthodogen hamburger Hauptastor Iohann Melchior Goeze (f. d.) verwickelt, welchen wir seine polemischen Aussätz, Anti – Goeze», aber auch den Authan verdanken und, als eine der reichsten Frückte seines Geistes, die theol.-philos. Erziehung des Menschengeschlechts» (1780). Auch abgesehen von dem Inhalt, sind alle diese Werke Meisterstücke einer prosaischen Darstellung, welche mit der größten Klarheit und Einfachheit classische Schönheit verbindet.

Leffing ift ber eigentliche Befreier bes beutschen Geiftes, ber Chorführer ber neuen Rationalliteratur, welche ben Jahrhunderte alten Gegenfat zwifden Runftpoefie und Boltspoefie mbg= lichst auszugleichen bemüht war. Auch unter seinen Freunden und Genoffen gab es folche, Die bem Fluge feines Beiftes nicht zu folgen vermochten, fonbern auf halbem Wege fteben blieben; so namentlich die sog. «Bopular-Philosophen», welche die allgemeine Erkenntniß höherer Wahrheiten nicht besser fördern zu können glaubten, als indem sie nur den gesunden Menschenberstand als Erkenntnigquelle anerkannten. Ihr geiftvollstes Saupt war Moses Menbelssohn (f. b.). Diefem foloffen fich eng an Johann Georg Sulzer (f. b.), als Aefthetiter burch feine aTheorie der schönen Runfte» bedeutend, Thomas Abbt (f. b.), trefflicher Brofaift, und ber Buchhandler Friedrich Nicolai (f. b.) in Berlin, der anfangs an Leffing's und Mendelssohn's literarisch= kritischen Arbeiten theilnahm, spater aber sich mehr und mehr in vorgefaßten Meinungen festfette und bei außerordentlicher Betriebsamkeit in Romanen, Reifebeschreibungen, Satiren, besonders in ber von ihm redigirten «Allgemeinen beutschen Bibliothet» (1765—1805), jeben neuen Ibeenauffdmung befampfte. Auf wohlwollende und vielfach belehrende Beife mirkten in aufklärendem Sinne Johann Jakob Engel (f. b.), der kleine Dramen, Romane, theoretische Schriften u. f. w., bas Beste in feinem «Philosoph für die Welt», verfaßte, und Christian Garve (f. d.), der zahlreiche kleine Auffätze, Uebersetzungen alter Classiker und treffliche Briefe schrieb. Ihnen schlossen sich bann wieder als Ausartung nüchterne Auftlarer namentlich auf theol. Ge= biete an, unter benen sich Rarl Friedrich Bahrbt (f. b.) burch fein abenteuerliches Leben und seine frivolen Angriffe auf die bestehende Kirchenlehre einen Ramen machte. Auf dramatischem

Bebiete theilten Leffing's Streben, theilweise burch ibn angeregt, Johann Friedrich von Eronegt (f. b.), Joachim Bilhelm von Brame (f. b.), Beinrich Bilhelm von Gerftenberg (f. b.), Johann Anton Leifewit (f. b.), bor allen Chriftian Felix Beife (f. b.), ber, Leffing's Univerfitatefreund und Theilnehmer feiner früheften bramatifchen Berfuche, fpater felbftandiger, boch ohne großen Erfolg die Gefete bes frang. und bes engl. Dramas in feinen Berarbeitungen Shaffpeare'ider Dramen ju bermitteln fuchte, auch Opern und Lyrifches bichtete, fein Sauptverdienst aber fich badurch erwarb, bag fein berühmter aRinderfreund» ben Grund legte au ber gangen modernen Jugenbliteratur. Die gleichzeitige wiffenfcaftliche Brofa haftete awar noch vielfach an bem alten Schlendrian; doch erhoben fich fast in allen Fachern außer ben ichon genannten Gelehrten einzelne Manner, bie ben neuen beffern Geift in jeber Beife fortbildeten. So als historiter Justus Möfer (f. b.) ans Osnabrild, einer ber wenigen Manger, die durch die engfte Berbindung eines gebiegenen Charafters mit großen Renntniffen außerft fegendreich wirtten, und ber fich befonders bie fittliche und geiftige Bebung bes Bolts burch feine « Batriotischen Phantasten » angelegen sein ließ. Ferner als vielwirkenber Geschichtfdreiber ber wittenberger Brofeffor Johann Matthias Schrödh (f. b.); fobann ber ebenfalls als Geschichtschreiber und Bublicift ausgezeichnete August Ludwig Schlözer (f. b.). Gin freis finniger Bolititer voll Energie und scharfem Wit war Friedrich Karl von Moser (f. b.) aus Stuttgart. Als populare Theologen find bertihmt ber fcmarmerifche Dichter ber Britbergemeinde Ritolans Ludwig, Graf von Zinzendorf (f. b.); ber Redner und Rirchenhistoriter Johann Lorenz von Mosheim (f. b.); Johann Friedrich Wilhelm Jerufalem (f. b.), hochverdient

um bas bentiche Erziehungswefen; Johann Joachim Spalbing (f. b.).

Die gewaltige literarische Thätigkeit rief gegen bas 3. 1770 eine allgemeine Gärung ber Beifter hervor, welche nicht blos bie gelehrt Gebilbeten, fondern auch ben bohern Burgerftand berührte. Auch die seit langer Zeit für die Nationalliteratur taum vorhandenen sübbeutschen Gegenden, Schwaben und Desterreich, wo Joseph's II. reformatorischer Geist Hoffnung und Leben erwedte, betheiligten fich wieber an berfelben. Die ganze Bewegung marf fich aber um fo ausschlieklicher auf das äfthetische Gebiet, je weniger ein öffentliches polit. Leben vorhanden war. Das rafch erftartte Gefühl für beutiche Bollsthumlichteit fand einen fast leibenichaftlich poetifchen Ausbrud. Jugenbliche Talente wurden bie Stimmführer und marfen rudfichtelos alle bisher gultigen Schranten nieber. Diefes titanifche Ringen nach oft nur untlar ertannten Ibealen bezeichnet bie Sturm - und Drangperiode, welche, bis etwa 1790 reichend, eine vollftundige literarifche Revolution einschließt. An ihrem Gingange fteht ber a Göttinger Dichterbund» ober «Hainbund». Heinrich Christian Boie (f. b.), selbst wenig bichterisch thatig, fammelte um fich einen Rreis jungerer Studenten, beren bichterifches Schaffen in bem erften beutschen aMufenalmanach» feit 1770 niebergelegt wurde. Als leibenschaftliche Berehrer Rlopftod's begeifterten fle fich in ihren Jugendarbeiten namentlich für beutsches Bolfethum, gingen aber später in ben verschiebenften Richtungen auseinander. Das größte Talent biefes Kreifes war der etwas altere Gottfried August Burger (f. b.). Eine ruhelose Natur, stets von Leiben= schaften hingeriffen, tam er nie zu ruhiger Bollenbung, leistete aber bennoch wahrhaft Grokes in der Ballade und Romanze, in der er zuerft den echten Bollston mit ungeheuerer Wirtung anschlug, ebenso im Liebe. Ferner gehören hierher der milbe, fentimentale Ludwig Beinrich Christoph Bolty (f. b.), und ber ternig-berbe Johann Beinrich Bog (f. b.). Der lettere, ausgezeichnet als Ueberseter namentlich bes homer, halt fich in seinen eigenen Dichtungen an die treueste Naturwahrheit; das Gelungenste unter benfelben ift feine Ibylle «Luife». In spätern Jahren trat fein nuchterner Berstand allem, was ihm unflare Schwärmerei schien, mit harte entgegen. Bon andern hierher gehörigen Dichtern bilbete Johann Martin Miller (f.b.) später besonders den fentimentalen Roman aus, deren berühmtester sein «Siegwart». Ehristian Graf zu Stolberg (f. b.) und sein Bruder Friedrich Leopold, später eifriger Katholik, schrieben gablreiche Lieber voll schwärmerischem Patriotismus und Trauerspiele in antiker Form. Zwar nicht äußerlich jenem Kreise angehörig, steht ihm doch geistig nahe Matthias Claudius (f. b.). Als Liederbichter und vollsmäßig belehrender Brofaist in seinem «Wandsbeder Boten» entfaltete er eine feltene Fille von driftl. Innigfeit, tiefem Gefühl und gutmuthigem humor; viele feiner Lieber gingen in bas Bolt über. Unterbeffen war, vielfach angeregt burch ben geiftvollen, aber oft bunteln, balb humoriftifchen, balb tiefernften Philosophen Johann Georg Samann (f. b.), den Magus aus dem Norden» (1730-88), als Lehrer Deutschlands aufgetreten Johann Gottfried von Herber (f. b.). Mit Recht ber Berkundiger ber humanität genannt, führte er burch literarhistor. und fritische Schriften und burch Neubelebung werthvoller Dichtungen zur

Ertenntnig ber Natur - und Bollspoefie gurud, beren Erforbernig ebenfo fehr geniale Driginalität als individuelle Nationalität ift. In biefem Sinne sammelte Berber in feinen «Stimmen ber Boller» Bollslieder aller Boller und Zeiten und bearbeitete bie altspan. Romangen pom «Cib». Seine eigenen Dichtungen, treffliche Legenben, geiftliche Lieber, poetifch reiche Rabeln und Baramythien, tragen burchweg ben Charafter fittlicher und religiofer Belehrung bei wurdig fowungvoller Form an fich. Roch weit hoher fteht er in feinen profaischen Berten. ba er bier alle mahrhaft bilbenben Disciplinen umfagt und mit ebenfo großer Scharfe bes Urtheils als liebevoller Bertiefung in ben Gegenftand überall neue anregende Gefichtspunkte ber-Unmittelbar auf die Entwidelung ber gleichzeitigen Nationalliteratur wirkten feine afroamente über die neuere beutsche Literatur» (1767) und die aRritischen Wälber» (1769), wieße im Anschluß an Leffing's Arbeiten ber freien und nationalen Richtung machtig bas Wort rebeten. Seine aBeen gur Philosophie ber Beschichte ber Denschheits (1784-91) legten zu einer neuen Biffenschaft ben Grund. Als Theolog halt er fest am Geifte bes Chriftenthums, erhebt er fich über ben tobten Buchftaben, tampft ebenfo gegen feichte Aufflarer wie gegen farre Orthodoxie; fo in feinen Predigten und ben Briefen, bas Studium ber Theologie Roch allgemeiner haben bie a Briefe gur Beforberung ber humanitat » betreffend» (1780). (1793-97) Menichenbilbung jum Biel. Berber gehört zu ben großen Geiftern, beren 3been in die Gefammtbilbung ihrer und ber folgenden Zeit aufgenommen find und einen wesentlichen Theil derfelben auch da ausmachen, wo seine eigenen Schriften wenig oder nicht gelesen werden.

Genährt und befruchtet burch alles Große, was bem Beginn ber eigenen Thatigkeit kurg vorausgegangen war, und zugleich burchweg auf eigener Beiftesgroße rubend, fteht ber größte Name ba, welchen die beutsche Nationalliteratur aufznweisen hat, ber größte, weil tein anderer Mann fo weite Bebiete geistigen Lebens felbständig ichaffend umfaßt, keiner einen fo ungemeffenen Ginfluft auf Beitgenoffen und Nachgeborene geubt bat, Johann Bolfgang von Goethe (f. b.). Entwidelt unter gunftigen, allfeitig bilbenben und anregenden Berhaltniffen, blieb ihm taum irgendein Zweig ber Biffenschaft und ber Runft noch irgendeine Anschauung und Erfahrung bes Lebens fremb. Schon als Student zu Leipzig beschäftigte er fich mit Iprifchen und bramatifchen Dichtungen und gewöhnte fich, jebe tiefe Erregung feines Innern burch poetifche Geftaltung abzuschliegen und fich fo über biefelbe zu erheben. Infofern wird Goethe mit Recht ein subjectiver Dichter genannt, indem er in jeber Dichtung einen Theil feines eigenen Gelbst niederlegte. Da er aber biefes Gelbst bollständig außer fich zu feten weiß, ba er bie reiche Fulle feines erfahrungsvollen Lebens in freiefter Geftaltung in allen feinen Berten wiebergibt, ba er nie von einer abstracten Ibee ausgeht, sondern solche nur als das unabsichtliche Enbresultat fichtbar werden läßt: so ift er mit gleichem Recht als objectiver Dichter ber realen Bahrheit und bes wirklichen Lebens ju bezeichnen. Gein leibenschaftlich und unftet mogenber Drang nach poetischem Schaffen erhielt eine festere Richtung querft in Strasburg, wo naherer Umgang mit Berber's flarem, fritischem Berstand magigend und ordnend auf ihn einwirkte. Indem er sich viel mit den großen dichterischen Raturkräften Homer, Offian und Shatfpeare beschäftigte, zugleich burch Betrachtung ber altbeutschen Runft und ben früben Einfluß Rlopftod's für beutsches Boltsthum begeistert wurde, entstand als fein erftes großes Dichtwerk a Got von Berlichingen » (1773), formlos, aber voll ursprünglicher Kraft und Frische. Bald folgten 1774 bie aleiden des jungen Werther», der leidenschaftliche Ausbruck jugenblicher Sentimentalität und bes Ringens nach geistiger Ungebundenheit. Gleichzeitig entftanben bie feelenvollften und wohllautenbsten Lieber und Ballaben, welche bie beutiche Literatur aufguweisen hat. Indem er fich an den von 3. G. Schloffer feit 1772 herausgegebenen «Frankfurter gelehrten Anzeigen» betheiligte, übte er auch theoretifche Rritit gegen alles Ueberlieferte und jedes conventionelle Gefet in ber Literatur, wurde fich aber eben baburch ber höhern Gesete, denen auch er sich zu beugen habe, mehr und mehr bewußt. So unternahm er zwar in ben nächsten Jahren zahlreiche Dichtungen, vollendete jedoch, in Weimar auch burch Geschäftes und Hofleben abgezogen, nur wenig Umfangreiches. Zahlreich waren bie Genoffen, die fich ihm auf diefem Wege anschloffen, ohne fpater wieder ben Beg ju formeller Schonheit zurudfinden zu können. Der Kritiker biefer «Sturm= und Dranggenossen», für Goethe ein unschätzbarer Rathgeber, war Johann Beinrich Merc (f. b.) aus Darmftabt, ein vielfeitig thätiger, scharfer Ropf. Um grellften zeigte fich bie Zerfahrenheit, zu welcher jene Richtung ungezügelt führen mußte, in bem genialen, aber icon früh bem Wahnstun nahen, später ganz verfallenen Livlander Jatob Michael Reinhold Leng (f. b.) und feinen fragenhaften Dramen. Aehnlichem Schidfal entging burch sittliche Rraft und gestählten Charafter Friedrich Maximilian von Klinger (f. b.), ber in Schauspielen und Romanen («Faust's Leben, Thaten und Hallenschert») anfangs die ganze Ueberschwenglichteit seiner Jugend, später die bitterste Menschenverachtung anssprach. Wegen Mangel an sittlicher Kraft brachte bagegen Christian Friedrich Daniel Schubart (f. b.) sein reiches Talent nie zu harmonischer Ausbildung. Durch Hinswendung auf die Natur und beren Schilberung wurde von ähnlicher Richtung aus der Maler Friedrich Müller (f. b.) ein Borläuser ber spätern Romantik. Auch Schiller künpste in seinen brei ersten Trauerspielen und seinen frühesten lyrischen Dichtungen noch nachträglich seinen Antheil an der Sturms und Drangperiode selbständig durch. Ausgerhalb der eigentlichen Dichtung ofsenbarte sich der revolutionäre Umschwung der Ideen in der Theologie namentlich an dem schwärmerischen und eiteln Iohann Kaspar Lavater (f. b.) aus Zürich, 1741—1801, am bekanntesten durch seine «Physiognomischen Fragmente»; in der Pädagogik an dem geistreichen, aber unpraktischen Philanthropen Iohann Bernhard Basedow (f. b.), 1723—90, und dem ruhiger verständigen Ioachim Heinrich Campe (f. b.), 1746—1818, der sich namhaste Berbienste um die wissenschaftliche Behandlung der beutschen Sprache, größere noch durch seine zahlreichen Ingendsschriften («Robinson der Iüngere») erward.

Buhrend die Wogen der einmal aufgeregten literarischen Bewegung noch hoch schlugen, ging Goethe 1786 nach Italien, hauptsächlich getrieben von dem Drange nach innerer Sammlung. Er vertiefte sich dort in die reiche Natur und das bunte Bollsleben. Ernstes Studium der vollendetsten Werte der antiken Plastik und der ital. Malerschulen lehrte ihn auch für die Poesie den Werth der Form wieder richtiger würdigen, wovon sich die Früchte bald in «Egmont», «Iphigenia» und «Tasso» zeigten und seine ganze sernere Thätigkeit durchdrangen. Wenige Jahre nach seiner Rückehr trat er bei zufälligem Zusammentressen in nähern Verkehr mit dem sast vermiedenen Schiller, und es entstand seit 1794 zwischen ihnen ein dauernd insniger Freundschaftsbund, der durch stitliche Schönheit und die herrlichsten Früchte gemein-

famen Birtens ausgezeichnet bafteht.

Bei Friedrich von Schiller (f. b.) war es außer ber Zeitbewegung noch perfonlicher, feinem angeborenen Ibealismus boppelt uncrträglicher Drud, ber ibn in feinen Jugenbarbeiten ("Raubern, a Fiescon, a Cabale und Lieben) jur icharfften, die Grenzen bes Schonen und Bahren oft überschreitenden Opposition gegen jebe Art von außerm Zwang, jede glanzend ilbertlinchte Unfittlichteit, jebe heuchlerische Unwahrheit trieb. Balb überzeugten ihn ernftere Studien ber Gefchichte und Philosophie, bag bie Boefle nicht unmittelbar mit ben Dieftanben ber Aufenwelt ju tampfen habe, und fo legte er feinen reinen Ibealismus, außer in lyrifchen Gebichten, im aDon Carlos» (1787) nieber, beffen fünftlerifcher Bollenbung nur bie unterbrochene Arbeit einigen Eintrag that. Gerade als Goethe und Schiller fich einander zu nähern begannen, gelangte die tritische Philosophie Immanuel Rant's (f. b.) jur Anerkennung. Schiller widmete ihr bas anftefte Studium, und feine fleinen Auffate enthalten meiftentheils eine Anwendung berfelben auf Geschichte und Aesthetit. In specieller, aber großartiger Anwenbung auf die Alterthumswiffenschaft wirften in gleichem Ginne Friedrich August Bolf (f. b.), und fpater Gottfried Hermann (f. b.), fodaß auch die Ertenntniß des Alterthums von neuem bedeutfam in bie allgemeine beutsche Bilbung eingriff. Goethe hielt fich perfonlich von fpstematischer Philosophie fern, ohne fich jedoch ihren Strömungen ganz entziehen zu konnen. Bu diefen Ginwirfungen tam endlich noch die machtigfte ber Frangofifchen Revolution hingu. Bahrend Soethe fich von Anfang an abwehrend gegen dieselbe verhielt, knupfte die Mehrzahl des deutfchen Bolls, fnupften feine ebelften Baupter bie ichonften hoffnungen an ihren Beginn: fo Schiller felbft, fo bis zur Aufopferung ber geiftvolle Raturforfcher und treffliche Brofaift 30hann Georg Abam Forster (f. b.), 1754—94. Im allgemeinen jedoch äußerte sich, bei bem immer noch vorherrichend afthetischen Intereffe fowie bei bem Umfallage, welchen bie zerftbrende Birkung ber Revolution in ber öffentlichen Stimmung hervorbrachte, ber Ginfluß ber Ereigniffe nur in untergeordneten Schichten ber beutschen Literatur: erft allmählich bilbete fich and in Deutschland eine gehaltreiche Bubliciftit aus. Defto Bollenbeteres rief in ben nachften Jahren Boethe's und Schiller's bichterifches Birten hervor. Der erstere baute bas beitere Singfpiel mit Borliebe an, verfaßte gahlreiche lprifche Dichtungen, besondere feine schönsten Balladen, ben Roman aBilhelm Deifter's Lehrjahre» (1796) und bas Epos a hermann und Dorothea» (1797), das als die volltommenste Bereinigung von Kunft = und Boltspoesie gelten tann. Schiller schuf in diefer Zeit die ganze Reihe feiner großartigen Balladen im regsten Betteifer mit Goethe, und seine reifsten Dramen: «Ballenftein» (1799), a Maria Stuart»

(1800), «Jungfrau von Orleans» (1801), "Braut von Meffina» (1803), "Wilhelm Tell" (1804). hier erschien jum ersten mal bie Schaubuhne als Erziehungsanstalt für Sitte und Gefchmad bes Bolts, wurden bie bodiften Ibeale, Die ernfteften Lehren ber Gefchichte in binreißender Form bem gangen Bolle bor Augen gestellt. Beiben Dannern gemeinfam maren, aufer einigen journalistischen Unternehmungen, die «Xenien» (1796), ein epigrammatischer Rachflang jugendlichen Uebermuthe, aber geftlitt auf die Reife mannlichen Urtheils. Bon Schiller's frühem Tobe aufs tieffte ergriffen, wandte fich Goethe feitdem von dichterischem Schaffen thehr und mehr ab. Zwar erschienen noch 1809 die "Bahlverwandtschaften », eroberte er im a Bestöstlichen Divan» 1819 ein ganz neues Gebiet für die Lyrik, schloß er das größte Bert feines ganzen Lebens, ben «Fauft», ab und ermubete nicht im Bervorbringen Meinerer Gedichte: im ganzen aber widmete er fich jest mehr ber Kunstbetrachtung, ber Natur= wissenschaft und ber ergahlenben Darftellung, als beren Meisterwert a Babrheit und Dichtung» basteht. Goethe und Schiller haben die deutsche Literatur in allen Theilen der Erbe zu einer geehrten erhoben, und indem fie felbft, namentlich ber vielfeitigere Goethe, feine Regung bes menschlichen Beiftes, wann und wo biefelbe auch aufgetaucht, überfahen, haben fie ber beutschen Nationalliteratur ben Charafter einer Beltliteratur aufgeprägt, wie fie tein anderes Bolt aufzuweisen hat, ohne boch bas Eigenthümliche bes beutschen Bollsthums irgend zu beeintrachtigen. Durch fie ift ber frubere Gegenfat zwischen Runft- und Bollspoefie fo weit als möglich ausgetilgt. Sie haben baburch bie Gefammtbilbung Deutschlands auf eine Stufe gehoben, von der man bei ihrem Auftreten teine Ahnung haben konnte; sie find bis auf den heutigen Tag fo maßgebend für den weitern Berlauf der deutschen Literatur geblieben, daß berfelbe fast in jedem neuen Schriftsteller nachweisbar ift, und alle andern als Epigonen jener größten Deifter zu betrachten find.

Neben biesem höchsten Aufschwunge fehlte es freilich auch fortwährend nicht an Schriftftellern, die bem ungebilbeten Gefchmade ber Maffen hulbigten und beren Beifall in bobem Dage gewannen. Goethe und Schiller felbst gaben, wenn auch ohne Absicht, die Beranlaffung zu folchen Richtungen. «Göt von Berlichingen» und die «Räuber» wurden die Quelle end= loser Ritter- und Räuberdramen und Romane. Derartige Dramatiker waren Franz Marius von Babo (f. b.) und ber fpater als Novellift und Befchichtichreiber verbienftvolle Johann Beinrich Daniel Bichotte (f. b.), 1771-1848, mit feinem a Aballino ». Der erfte große Räuberroman, «Rinalbo Rinalbini», erschien 1797 von Christian August Bulpius (f. b.), welcher dann fabritmäßige Nachahmer fand an Chriftian Beinrich Spieß und Rarl Gottlob Cramer. Schiller's lyrifchen Gebichten eiferten mit ungleich fcmacherer Rraft und fentimentaler Gefühleschwärmerei nach Friedrich von Matthiffon (f. b.), 1761-1829, und Johann Saubenz von Salis-Seewis (f. b.), 1762—1834. Beistvolle, aber excentrische Kunstromane fchrieb Johann Jatob Bilhelm Beinfe (f. b.), 1749-1803, mahrend ber tomifche Sittenroman von Johann Gottwerth Müller (f. b.) ausgebilbet murbe. Im Drama producirte ber große Schauspieler August Wilhelm Iffland (f. b.) zwar nach Schiller, aber ohne beffen großartige Idealität, fehr buhnengerechte, ruhrende burgerliche Schaufpiele. Gin viel größeres Talent, aber ohne sittlichen Balt, befaß August von Rogebue (f. b.), von beffen gablreichen Schauspielen die Luftspiele immer noch ju bem Beffern gehoren, mas die beutsche Literatur

hierin aufzuweisen bat.

Der bebeutenbste unter den damaligen Schriftsellern, welche eine isolirte Stellung einnahmen, war der geniale Humorist Jean Paul Friedrich Richter (s. d.), gewöhnlich Jean Paul genannt, als dessen Borläuser, namentlich in den baroden Bunderlichkeiten des Stils und der Composition, Theodor Gottsried von Hippel (s. d.) zu betrachten ist. Jean Paul gehört zu den geistigen Größen der deutschen Nation, odwol seinen Schriften die künklerische Bollendung der Horn seint. Seine humane und große Gesinnung, seine eble Begeisterung sitr das sittliche Ibeal, der unerschöpscliche Reichthum seiner Phantasie und seines Humors, die ihm zuströmende Gedanken- und Bildersülle, sein wenn auch disweilen gesuchter, doch meistens schlagender Witzschaften Borzüge, welche bei weitem seine Fehler, den oft geschmacklosen Stil, die gestaltlose Sentimentalität und den Mangel an Ersindung überwiegen. Namentlich sind seine Ihnlen: «Buz», «Die Flegesjahre», «Fibel», von unsübertrossenen Reiz. Doch auch in seinen größern Romaenen, wie im «Titan», sindet sich ein glänzender Schwung der Darstellung. Jean Paul ist oft mit jener neuen Dichterschule in Berbindung gebracht worden, welche sich am Ansange des Jahrhunderts unter dem Namen der Romantischen bildete. Doch aur seine Abneigung gegen die geschlossen kunstsen und sein Gegensan gegen die antike Bildung weisen auf dieselbe hin;

Digitized by Google

in feinem fittlichen Ernft fteht er ihrer meift haltlofen Ironie, in feiner Borliebe für moderne Stoffe ihrem auf bas Mittelalter jurudgewendeten Sinn fremb gegenüber. Größern Ginfluß auf bie Bilbung ber Schule übten bagegen zwei Philosophen aus, Johann Gottlich Gichte (f. d.) und Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling (f. b.), ber erftere burch feine Theorie des weltfchöpferifchen Ich, welche die Romantifer in ihrer Lehre von der freispielenden Ironie auf den Ropf ftellten, letterer durch die geniale Form feiner Inspirationen, durch feine Bertiefung in das Raturleben und durch seine Berherrlichung der Kunft. Die Romantiter wandten fich gegen unfere Claffiter, namentlich gegen Schiller, verurtheilten bie Borliebe für bas Antite als nichtigen Aberglauben, suchten burch bie Naturwüchsigkeit Chakspeare's bie classische Form zu fprengen und durch die roman. Literaturen unferer Lhrit fpielerische und üppige Formen, unferer gangen Boefie einen tatholifirenben Beift einzuimpfen. Das Mittelalter mit feiner Glanbigkeit, seinem Ritterthum, seiner Weltpoesie, seinen Legenben, Märchen und Sagen wurde bie Sauptstoffquelle ihrer Dichtung. Doch indem fie mit gutem Recht eine volksthumliche Berjungung unserer Literatur aus dem nationalen Geiste anstrebten, die für die Wissenschaft später so fruchtbringende Unregungen jum Studium des beutschen Alterthums und ju ben Bechfelwirkungen einer Weltliteratur gaben, schäbigten sie wieder ben Fortschritt ber Dichtkunst burch die falsche Auffassung des Bollsthümlichen, durch ihre dem Zeitgeist abgewendeten Tendenzen, burch die Formlosigkeit ihrer eigenen Dichtungen und durch die barode Willfür der zu harmonischen Schöpfungen unfähigen Ironie. Die Doctrinare ber Schule, welche bas Programm berfelben entwarfen, und ihre Apostel maren bie Brüber August Bilbelm von Schlegel (f. d.) und Friedrich von Schlegel (f. b.), letterer in feinen Wandlungen an sich felbst bie Buntheit ihrer Standpuufte zur Schau tragend. Das «Athenaum» und die «Europa» waren bie journalistischen Organe diefer Wirksamkeit, die symbolische und chriftl. Runft, die Urpoeste, bie neue Mythologie, der religiofe Cultus der Sinnlichfeit und die driftl. Philosophie ihre wechselnden Stichwörter. Berbienstlich als Ucberfeter, in ber Lyrit nur gludlich als Nachahmer fremblanbifcher Formen, im Drama fcullerhaft, haben bie Bruber Schlegel vorzüglich burch die Recheit ihrer Anregungen und burch die Große ber von ihnen eröffneten Berfpectiven gewirkt. In den Sündenfall der Romantischen Schule, wie er sich in Friedrich Schlegel's «Lucinde», einem die Wolluft verherrlichenden Romane, aussprach, murbe Friedrich Schleiermacher (f. d.) mitverstridt, der feinste Dialettiter unter ben beutschen Theologen, der Schuler Platen's und der Apostel des Johanneischen Christenthums, während Friedrich Solger (f. b.) im «Erwin» der romantischen Fronie eine tiefere wissenschaftliche Begründung zu geben versuchte.

Der Brophet ber Romantischen Schule war Friedrich von Harbenberg (f. b.), genannt Rovalis, der Berfasser des «Heinrich von Ofterbingen», ein schwunghafter Mystiker, der die «blaue Blume» 2nm Symbol ber Romantik machte. Der namhafteste Dichter derselben ist Ludwig Tieck . (f. d.), geb. 1773, aus ber claffifchen Zeit hineinragend bis in die moderne, ber Romantit abgewendete Gegenwart, in ber Lyrit gefchmadverberbend und ungeniegbar, im Marchenund Sagendrama formlos und ungeheuerlich, bei vielen glanzenden, innigen und witigen Ginzelnheiten bizarr, wenn auch geistreich in der phantastisch-satirischen Komödie, in den frühern Romanen wuft und finnlich, obgleich fesselnd burch phantasievolle Darftellung, in den fpatern Rovellen ein Meister feiner Fronie und Satire gegenüber mannichfachen Auswüchsen bes modernen Lebens, verdienftlich als Ueberfeger und Erläuterer Shatfpeare's, als grundlicher und tiefeinschneidender bramaturgischer Kritifer, aber unfähig, Schiller's Größe und wahrhafte Boltsthumlichteit zu begreifen, ohne Instinct für bas Wefen und die Anforderungen bes mobernen Theaters, hochgestellt von ben Beitgenoffen, vergöttert von feinen Jungern, doch in feis nen Sauptwerten berichollen für die Gegenwart. Neben ihm bilben die Bhalang ber Romantischen Schule Clemens Brentano (f. b.), ein mächtiger, im Drama und Spos nach großen Bielen ftrebenber Dichtergeift, gebankenreich, aber unklar, mehr grotest als groß, nachhaltig wirkend nur in volksthumlicher Erzählung und inniger Liederdichtung; Ernft Theodor Amadeus Doffmann (f. b.), Bertreter bes Fragenhaften und Gespenstigen bei tuchtiger realistischer Darfiellung und bei scharfem Blid für Menschen- und Thierleben; Achim von Arnim (f. b.), von edlerm Aufschwung in ben aRronenwächtern», fonft in Roman und Drama bigarr und verschnörkelt; Friedrich de la Motte-Fouque (f. b.), alterthümlich und nordisch=reckenhaft, ein Sanger im veralteten Minneton, nur in feiner aUndines von poetischem Reig. Der bedeutradfte bramatifche Dichter ber Schule ift Beinrich von Rleift (f. b.), beffen Schauspiele erft nach feinem Tode zur Aufführung tamen, von ber Gegenwart anerfannt und oft überfchatt,

von großem, ursprünglichem Talent, boch burch einen tranthaften Bug bes Deutens und Sublens gehemmt, neben fraftiger Gestaltung oft von ichwächlichster Empfindung, bei großen Tenbengen oft von fleinlichster Motivirung. Gin liebenswürdiger Freischarler ber Romantit ift Joseph von Gichenborff (f. b.), meifterhaft im innigen Liebe, anmuthend in der reinen Ergablung, unerquidlich in einseitiger Bolemit literarifcher Tenbengichriften. Etwas ferner fteht ber Schule ber frang. Emigrant, Naturforscher und Weltumfegler Abalbert von Chamiffo (f. b.) mit Bebichten von martigem Geprage ober brollig - fchalthafter Farbung. Auch bie muftifche Schidfalstragobie Bacharias Werner's (f. b.) lehnt fich an die Romantit an, während ihre fpatern Ausläufer, die fentimentalen Schicfalsftude houwald's (f. b.), des fonft als Rritifer bekanntern Abolf Müllner (f. b.) criminaliftifch geartete «Schuld» und Grillparzer's (f. b.) gespenftige aUhnfraus nur noch im lodern Bufammenhange mit ben Tenbengen ber Schule fteben. Grillparger zeigte fpater, namentlich in feiner «Sappho» und aMebea» einen Abel ber Form, ber ihn unfern Claffitern am nachften ftellt. Den Uebergang von ben Dichtern ju ben Bhilofophen ber Romantit bilbet Benrich Steffens (f. b.), Phyfiter, Anthropolog und Novellift, als Denter enthustaftifch, als Dichter farbenreich in Romanchtlen, die fich burch Jahrhunderte hinziehen, ober polemisch gegen die Zeitrichtung und ihre Sunden, wie auch in seiner Autobio-graphie und seinen theol. Tenbenzschriften. Gotthilf Heinrich von Schubert (s. d.), der Apostel ber Nachtfeiten der Natur und der Geisterwelt, Franz Laver von Baader (f. b.), ein bedeutenber speculativer Ropf aus ber Schule Jatob Bohme's, von mystischer Tiefe und blitartigen Bedankenausstrahlungen, ber Bobepriefter ber Magie, brachten, wie Steffens, romantifche Tenbengen auf bem Gebiete ber Philosophie zur Geltung, mahrend ber polit. Agitator Joseph Borres (f. b.), nach ben glübenden Barteifchriften feiner Jugend, eine Bolitit mit myftifchen Beltperspectiven trieb, Urweltliches und Mobernes phantaftifch vermifchte und fich julest gang in ben Schos ber Rirche gurudzog, ale beren begeisterter Anwalt er gegenüber bem Staate und ben Deutschfatholiten auftrat. In Gorres fchliegen fich bie polit. Romantiter an, ber frivole Lebemann und ftiliftifche Claffiter ber Reaction, Friedrich von Gent (f. b.), ber Bertreter bes theol. Staats, Abam Müller (f. b.), ber Restaurator ber Staatswiffenschaft, Karl Ludwig von Baller (f. b.), Beinrich Leo (f. b.), in Gefchichte und Bolemit ber Bertreter bes Radicalismus der Rudschrittspartei, und Julius Stahl (f. d.), der Apostel der allmkehr der Biffenschaft», ber Systematiter bes theol. Rechts, in Preugen lange Zeit hindurch ber Bortampfer ber feubalen Bartei.

Benn die Consequenzen der Romantit auf polit. Gebiete unerquicklich und einer gefunden Entwidelung wenig förberlich waren, so erwiesen sich ihre Anregungen besto fruchtbringender für die german. und univerfelle Philologie. Die Brilder Jatob Grimm und Bilhelm Grimm (f. b.) fcufen die deutsche Sprachwiffenschaft und Alterthumsforfcung, welche feitbem jablreiche Bluten trieb. Neben ihnen find Friedrich Beinrich von ber hagen, Georg Friedrich Benede, Rarl Lachmann, Morit Saupt und Frang Pfeiffer als bie hervorragenoften Forberer biefer Wiffenschaft zu nennen. Die vergleichenbe Sprachwiffenschaft wurde burch bie Leiftungen Bilhelm bon humbolbt's (f. b.), eines afthetifch feinfühlenden, politifch freibentenben, vielfeitig gebildeten Gelehrten und Staatsmanne, und durch Frang Bopp zu einer mafigebenben Bedeutung erhoben, mahrend die orient. Studien, nach dem Borgange der Schlegel, durch Bopp, Rofen, Bohlen, Laffen, hammer, Emalb, Brodhaus u. a. an Bertiefung und Geltung gemannen. Die Uebersetungen und Aneignungen aus ben verschiebenften Literaturen bilbeten, burch formgewandte Talente gepflegt, innerhalb ber beutschen eine fich ftets weiter ausbreitende Stro-Ramentlich schloß fich an Tied und die Schlegel eine lange Reihe von Shatspeare-Krititern an, mahrend eine Uebersetzung bes Briten bie andere verdrängte. Die orient. Lyrit, welcher auch noch Goethe im "Bestöftl. Divan" hulbigte, fcopfte ihre Begeifterung aus ben indischen, perf., arab. und turt. Dichtern. Ihr Chorführer ift Friedrich Rudert (f. b.). Dit einer umfassenben Sprachkenntniß und ebenso seltenen Sprachbeherrschung ausgerüftet, hat sich berfelbe in allen möglichen fprifchen Formen und Tonen versucht, von dem garteften Liebeslied bis zu ben tunstreichen Ghaselen und Matamen bes Orients, hat ebenbaher erzählende Gedichte größern und fleinern Umfangs entlehnt und als ernstestttlicher Lehrbichter ruhige Berfentung in die Gottheit gepredigt. Nächst ihm sind als treffliche Rachbichter orient. Muster. meistens mit der polemischen Tendenz, die Lebensweisheit des Oftens als eine Lehre des Lebensgenuffes ber abenbland. Afcefe gegenüberzustellen, Daumer, Bobenftebt, auch ale Ueberfeger aus dem Ruffifden und Englischen hervorragend, Julins hammer u. a. ju nennen. Wenn bie Rachwirtungen ber Romantit auf biefen Gebieten fich bis in bie neueste Zeit verfolgen lassen, so hat auch die Erwedung bes Nationalgesühls, welche zu den Berdiensten dieser Schule gezählt werden muß, einen oft energisch hervortretenden und nachhaltigen Einsluß auf die gesammte spätere deutsche Literatur ausgelibt. Schon Heinrich von Aleist hatte in begeisterter Lyrit den patriotischen Gesühlen des damals untersochten Baterlandes Ausbruck gegeben. Ihren Höhepunkt erreichte die patriotische Lyrit zur Zeit der Befreiungskriege. Es genügt, an Theodor Körner (s. d.), Ernst Morit Arndt (s. d.), einen energischen Geist von ausbauerndem Haß gegen das Franzosenthum, an den in classischer Dbenform dichtenden Friedrich August von Stägemann (s. d.) und den von mittelalterlicher Kaiserromantik befangenen Max von Schenkendorf (s. d.) zu erinnern. An diese patriotische Lyrik schließt sich Ludwig Uhland (s. d.) mit einigen herrlichen Gedichten an, der Gründer der Schwäbischen Dichterschule, in Lied und Ballade Kar und kräftig, von gediegener Meisterschaft, doch ohne dramatische Energie in seinen Schauspielen. Nächst ihm sind der Ludwig kald der Lyrik mehr dilettantische Gustav Schwad (s. d.), der joviale Geisterseher Justinus Kerner (s. d.), der bald wehmtithige, dalb derd-humoristische Klänge anschlägt, Ednard Mörike (s. d.), ein reicherer Dichtergeist von großer Feinheit der Empfindung, doch nicht frei von Anklängen der modernen Berrissenkit, und Gustav Bsizer

(f. b.), voll, aber etwas breit im Schiller'ichen Schwung austonenb, zu nennen.

Im gangen jeboch ilbte ber Aufschwung ber Befreiungefriege feinen nachhaltig erhebenben Einfing auf die beutsche Literatur. 3m Gegentheil, die Schwille der polit. Reaction laftete auf den Gemüthern, der Sinn für das Flache und Triviale überwog. In der Lyrik herrschte eine fentimentale Stimmung, Tiebge's (f. b.) «Urania» war ein Lieblingsbuch bes gebilbeten Bublitums, Dahlmann's und Müchler's Gelegenheitsgebichte verbreiteten fich in weiteften Areifen. Bon den Erzählern war mehr noch als ber phantafievolle van der Belde, als ber fruchtbare A. A. F. von Wisleben, genannt von Tromlis, Rarl Beun beliebt, ber unter bem Antornamen Clauren in zahlreichen Romanen auf die geheime Lüsternheit der Menge speculirte. Die gegen diefen schlechten Geschmad eintretende Reaction, als beren hauptvorkumpfer Wilhelm Sauff (f. b.) zu betrachten, brachte es nicht zu einer burchgreifenden Geltung. Der ernftere Sinn, ber fich fünftlerifden Bestrebungen gewendete, wurde burch die Breitspurigfeit ber Epen eines Labislaus Byrter gurudgefdredt und fand in ben romantifden Dichtungen eines Ernft Schulze (f. b.) boch nur eine theilweise Befriedigung. Wer aber einer gefündern Unterhaltung literatur nachftrebte, war an bie farbenreichen Romane von Rarl Spinbler (f. b.), an die mit Glud in die Fußstapfen Walter Scott's tretenden Erstlingswerte von Bilibald Alexis (f. Baring) und allenfalls an eine Raroline Bichler gewiesen. Auf ber Bithne herrschte neben ben Schicfaletragoben Ernft Raupach (f. b.), in Trauerfpiel und Luftfpiel buhnengewandt, nicht ohne bichterischen Sauch, doch ohne ben geistigen Rerb tieferer Weltanschauung. Er beherrichte lange Beit fast ausschließlich bas berliner hoftheater, namentlich mit seinen hoben-Staufentragodien. Auf fubdeutschen Buhnen machte ihm Joseph Freiherr von Auffenberg ben Borrang ftreitig, ein Dramatiker von ibealem Streben, von Schwung und Kraft ber Bhantafie, boch ebenfalls ohne originelle Tiefe, und babei zerfloffen und maßlos, ohne künstlerische Beschränkung. Rarl Immermann (f. b.) krankte in seinen ersten Dramen an der Shaksvearomanie; auch spater vermochte sein ernfter, auf bas Tuchtige und Burbige gewendeter Ginn nie die Sprodheit bes Ausbruck zu überwinden. In feinen Romanen, besonders in bem fatirischen aMunchhaufen», gebort er als ein in vieler Binficht tonangebenber Dichter bereits ber Begenwart an. Den Uebergang zu dieser bildet einer ber formvollendetsten beutschen Boeten, August Graf von Blaten (f. b.), meisterhaft in ber aristophanischen Literaturkombbie, in Sonett und Dbe, die aber bei ihm an allzu gekunstelter metrifcher und ftrophischer Bilbung leibet, im energifchen polit. Liebe, doch ohne Erfindungs - und Gestaltungefraft in Drama und Epos.

Die deutsche missenschaftliche Brosa machte in diesem Zeitraume großartige Fortschritte. In der Seschichtschreibung galt lange als Muster Iohannes von Müller (s.d.), dessen manieriter Stil jest nur noch wenige Bewunderer sindet. An ihn lehnten sich an: Arnold Hermann Ludwig Heren und Ludwig Wachler. Oberstächlich in seinen Darstellungen erscheint Karl Ludwig Woltmann, während Friedrich von Ranmer (s. d.) tiesere Duclenforschung mit Formengewandtheit verbindet. Als Stifter der kritischen Schule ist Georg Niebuhr (s. d.) anzusehen, während Friedrich Christoph Schlosser (s. d.) durch die Unbestechlichkeit seiner Gestinnung und seines Berstandes, und durch die Frische und Schlichtheit seiner Darstellung wirkte. Als Biograph zeichnet sich Barnhagen von Ense (s. d.) aus, ein seinsninger Meister des Stils, vielseitig gebildet und bis zu seinem Tode anregend nach allen Seiten hin. In der Darstellung der Ratur und des Böllerlebens ist unerreicht der größte Gelehrte des Jahrhunderts, die

Bierbe und ber Stolz von Europa, Alexander von Humboldt (f. b.). Als Kanzelrebner zeichnen sich neben Schleiermacher Franz Bollmar Reinhard, Johann heinrich Bernhard Dräfele, Klaus harms aus. Die Alterthumswiffenschaft fand fortwährend eifrige Pflege; ihre allgemein bilbende Seite hoben namentlich hervor August Boch (f. b.) und Otfried Müller (f. b.). Die Erziehungstunft erfuhr eine völlige Umgestaltung zur Boltsbildung durch heinrich Bestalozzi (f. b.). Die literarische Kritik erhob sich gegen Ende dieses Zeitraums aus lang-jähriger Schlafsheit zu neuem Leben und bereitete die Bewegungen der solgenden Zeit vor. Doch wenn auch die hauptvertreter derselben bereits vor 1830 wirksam waren, so gehoren

fie boch bem gangen geiftigen Bufammenhange nach ber Gegenwart an. Sechste Beriobe: Die Literatur der Gegenwart. — Seit der Julirevolution von 1830 datirt die jungfte, noch nicht abgeschloffene Epoche unserer Literatur, über welche die Urtheile ber Zeitgenoffen weit auseinandergehen, die aber mindestens einen, auch bei den einzelnen Autoren nachzuweisenben Entwidelungsgang von garenber Tenbenzpoefie zu kunftlerisch abgeschlossenen Schöpfungen aufzeigt. Mit biefer formlosen, in Brosa und Bers polemischen, burfchilos - reformatorischen Tenbengpoefte mar bas erfte Jahrzehnt von 1830-40 erfüllt, ohne in feinem bunkeln Drange fich immer bes rechten Wegs bewußt zu fein, bas Jahrzehnt ber «jungbeutschen» Bewegung. Bon den aus früherer Beit berüberwirkenden Ginfluffen ftand in erfter Linie die Philosophie Georg Bilhelm Friedrich Degel's (f. b.), die durch ihre alle Bebiete des Wiffens beherrschende Systematit und Dialettit, namentlich aber durch ihre Theorie ber fortichreitenben geschichtlichen Entwidelung eine bie ganze Wiffenschaft umgeftaltenbe Macht wurde und in vieler Sinficht die Weltanschauung des Zeitalters bestimmte. Schule ging nach ben verschiedensten Richtungen auseinander. Die Althegelianer fuchten bas Syftem mit ber Theologie und mit bem bestehenben Staate zu verfohnen. Das Centrum ber Schule, beffen Bertreter ber geiftvolle, vielseitige, namentlich als Aefthetiker ausgezeichnete Rarl Rofentrang (f. b.) ift, naberte fich in manchen Zugeftundniffen ber Linten, welche fich um bie «Ballifden», fpater « Deutschen Sahrbucher» gruppirte. Als die Filhrer berfelben traten David Strauß (f. b.), Meifter einer einschneibenden theol. Rritit im aleben Icfu», in feinen Streitschriften und Biographien an Lessing's Rlarheit und Scharfe erinnernd, bann ber fclagtraftige und lebensfrifche Berfaffer bes a Befens bes Chriftenthums», Lubwig Feuerbach, und ber noch feder zugreifende Arnold Ruge (f. b.) auf. Geringern Ginflug als bas Begel'iche Shftem übte auf die Zeitgenoffen die Philosophie Johann Friedrich Herbart's (f. b.) aus, welche sich auf Erklärung und Erläuterung der Erfahrungsbegriffe beschränkte, die Psychologie mathematifch zu begrunden fuchte und in der praftifchen Philosophie die Sthit der Aesthetit unterordnete. Sbenfo ist Rarl Christian Friedrich Rrause's (f. d.) von echt humanem Geist durchbrungene und die Freiheit der Affociation als bas sociale Princip der Zufunft verkundigende

Rächst ber Begel'schen Bhilosophie übten einzelne originelle Frauenerscheinungen, Rabel, Barnhagen von Enfe's Gattin, und Bettina von Arnim, burch ihren Emancipationsbrang, welchen jene in sibyllinischen Oratelspruchen von paradorer Bragnang, diese in dithyrambiichen Erguffen von religions - ichopferischem Schwunge verfundet hatte, auf die Bewegung ber jungern Beifter großen Ginfluß aus, der fpater burch bas Auftreten einer fo fühnen und hochbegabten franz. Schriftstellerin wie Georges Sand mächtig verstärkt wurde. Die Opposition bes parifer Liberalismus gegen bas Königthum ber Bourbons, die in ber Julirevolution culminirte, entflammte einzelne Beifter, wie Ludwig Borne (f. b.), zu icharfer Rritit beutscher Misstände und zu einer Beleuchtung ber literarifden Zustände vom Standpuntte polit.-freier Tendenz, mahrend Bolfgang Menzel (f. b.) noch respectlofer unfere Claffiter mit dem Dagftabe eines beutschtümelnden Batriotismus und einer engherzigen Moral maß. Genial zerfetend und doch von wunderbarer Innigkeit erklangen die Lieder Heinrich Beine's (f. b.) wie ein Wedruf in die schwachselig eingeschläferte Lyrit, während seine Reisebilder und seine Brosa= schriften mit schlagendem Bis das deutsche Spiegburgerthum geiselten. Gegenüber dem ein= tonigen Jambendrama bezeichnen die gleiche Reaction die wuft-genialen Dramen Christian Grabbe's (f. b.), die, reich an großen, doch noch mehr an grotesten Zügen, die Richtung ber modernen Runftbramatit begründeten, ohne indeg auf die Buhne gu bringen. Unter folder Constellation ber literarischen Gestirne erstand bas « Junge Deutschland », als ber elettrische Shlag ber Julirevolution Europa erschüttert und mit polit. Zufunfteträumen erfüllt hatte. Die Aufregung und Unruhe der Zeit bulbeten teine tunftlerifch geschloffenen Schöpfungen, bas Feuilleton trat in ben Borbergrund, Reisebilder nach dem brillanten Muster eines Filrsten

Urwesenlehre in ihren Unregungen auf engere Rreife beschräntt geblieben.

Budler-Mustan (f. b.), Bubliftit, Novelliftit, Kritit bilbeten die Form für einen gegen Staat und Rirche, Gefellichaft und Sitte polemischen Inhalt. Ein Berbot bes beutschen Bunbestags 1835 bezeichnete eine Gruppe von Schriftftellern als zusammengehörig und gab bem Begriff des Jungen Deutschland eine officielle Bestimmtheit. Die Hauptvertreter beffelben find Karl Snytow (f. b.), Beinrich Laube (f. b.), Guftav Ruhne (f. b.), Theodor Mundt (f. b.) und Audolf Wienbarg (f. b.). Letterer verrieth ein tüchtiges, kritisches Talent, boch ift er allzu frilh verftummt. Theodor Mundt wirfte anregend auf ben verschiedenften Bebieten, boch hat er burch Bielfdreiberei feine urfprünglich nicht gering ju achtenbe Begabung verflacht. Guftab Rühne, ale Rovellift und Rrititer elegant und geistvoll, hat mit feinen feinempfundenen Schöpfungen einen finnigen Lefertreis erfreut, ohne es zu jenen burchgreifenden Birfungen bringen zu konnen, burch welche Rarl Guttow und Beinrich Laube ale bie productivften Arafte ber Schule bis in die jungfte Beit einen fich ftets erneuernben und nachhaltigen Ginflug ausübten. Rarl Guttow, ein feinorganifirtes, vielfeitiges Talent, voll von Inftinct für die Aufgaben bes mobernen Geistes, von glanzenber Dialektik und bebeutsamen Berspectiven, ruhrig und ftrebfam, eroberte 1839 burch feinen a Richard Sabage » ber mobernen Richtung bas beutsche Theater, welchem er fpater zahlreiche Schöpfungen ichentte. In feinen zwei großen Beitromanen, «Die Ritter bom Beifte» und «Der Bauberer von Rom», zeigte Guptom eine bedeutfamen Aufgaben gewachfene Rraft und Ausbauer ber Darftellung, eine Gestalten ichaffende Phantafie, und wenn auch bas eigentliche Erzählungstalent gegen bie geiftige Bebeutung biefer großartigen, bas ganze moderne prot. und tath. Leben barftellenden Culturgemulbe guriidtritt, fo bleiben fie immerhin die hervorragenbsten Romanschöpfungen ber Gegenwart. Beinrich Laube, ein frifches und gewandtes Talent, Meifter bes Stils in ebenfo lebensvoller wie ftiliftifch gefeilter Brofa, hat mit mehrern Dramen nachhaltige Buhnenerfolge errungen. In seinem großen Roman «Der beutsche Krieg» unternahm er ein umfassendes Gemälde ber Spoche bes Dreifigjahrigen Rriegs, welches eine angetrubte Frifche ber Erfindung und Darftellung athmet. Als ein Nachzügler bes Jungen Deutschland muß Gustab Frentag (f. b.) in feinen ersten Dramen «Balentine» und aBalbemar» betrachtet werben, während er in feinen Romanen « Goll und Saben » und « Die verlorene Sandichrift » eine neue Richtung einschlug und den realistischen Roman nach dem Borbilde der engl. Humoristen mit einem in Deutschland seltenen Erfolge ausbaute. Ebenso vielseitig, in Kritit, Drama und Roman thatig und überdies als Ihrischer Dichter anerkannt, erscheint Robert Brut (f. b.), eine tüchtige und gediegene Natur, fcwunghaft in ber Lyrit und bon behaglichem humor in Satire und Roman. Ebenfalls von vielseitiger Beweglichkeit und geistiger Bebeutung find die Leiftungen und Schöpfungen Rubolf Gottschall's (f. b.), ber zuerft mit polit. Gebichten auftrat, bann in feiner "Böttin" und feinem Beno" größere epifche Dichtungen von frifcher Rraft und lebenbiger Bhantafte fchuf, babei aber auch als Dramatiler in Trauerspiel und Luftspiel eine große Broduckivität entwickelte; als Literarhiftoriker und in feiner «Poetik» betont er mit aller Entschiebenheit das moderne Princip. An die Grabbe'sche Richtung knupfte Friedrich Hebbel (f. b.) an, ein Dramatiker von kuhnen und großen Intentionen, von energischem Gepräge bes Ausdrucks und von sicherer Consequenz dramatischer Motivirung, aber paradox in der Wahl der Stoffe und in ihrer Ausführung oft fchroff und verlepend. Als Lyriter ift Bebbel gebantenreich in einer oft prägnanten, oft herben Form.

Während diese Autoren durch ihre, alle Gebiete ber Literatur beherrschende Wirksamkeit, burch die Bereinigung von Theorie und Praxis an die Traditionen unserer classischen Spoche anknüpften, fanden auch die einzelnen Dichtgattungen hervorragende Pflege. Namentlich darf die Blüte der modernen Lyrit sich kühn mit der Lyrit des 18. Jahrh. messen. An die patriotische Lyrit schloß sich zunächst nach der Julirevolution die österreichische an, welche den jugendslichen Schwung freiheitlicher Begeisterung athmete. In glänzendem Bilderreichtum, oft dithyrambisch, oft naiv eröffnete die Muse des Grasen Karl Alexander von Auersperg (f. b.), der unter dem Dichternamen Anastasius Grün auftrat, den Reigen dieser Lyrit. Ihm folgte Nimbsch von Strehlenau (f. d.), genannt Nikolaus Lenau, ein großer elegischer Boet, von nunachahmlichem Reiz schwermüthiger Weltbetrachtung. Der seurige Ungar Karl Beck, die böhm. Dichter Moris Hartmann und Alfred Meisner, alle drei die in die neueste Zeit thätig, Hartmann in Spos und Novelle von maßvoll künstlerischer Haltung, Meisner in Drama und Roman von regster Phantasie und moderner Tendenz, knüpfen, auch wo sie eine oppositionelle Richtung vertreten, oft an ihre österr. Heimat an. Mit der Thronbesteigung des Königs Triedrich Wilhelm IV. von Preußen gewannen die polit. Tendenzen eine bestimmtere Form,

bie polit. Lyrit einen bestimmtern Inhalt. Beranger, Abrucr und Blaten wirkten auf die Lyrit Georg Berwegh's (f. b.) ein, ber unter ber Jugend großen Enthusiasmus erregte und einen Triumpfzug burch gang Deutschland hielt. Ihm foloffen fich an: Brut, Soffmann bon Fallersleben, ein vollsthumlicher Liederdichter, Franz Dingelstedt, der geistreichste und formgewandtefte von diefen Boeten, auch in Novelle und Drama thatig, fpater als Buhnenleiter und Prafibent der Schillerstiftung von forderlichstem Ginflug auf Theater und Literatur, bann in feiner letten Epoche Ferbinand Freiligrath (f. b.), ber bei feinem ersten Auftreten durch den Phantastereichthum und die Birtuosität der Darstellung in exotischen Gedichten großes Aufsehen erregte, in feinen spätern bei revolutionarer Erhitzung boch eine bedeutende Rraft anfchaulicher Schilberung zeigte. Die fruhverftorbenen fchlef. Dichter traten ebenfalls mehr ober meniger in die Fußstapfen der polit. Lyrik: Morit Graf Strachwit, von großem Abel der Form bei ritterlich feudaler und boch für Deutschland glühender Gesinnung, Alfred von Sallet, gebiegen, charaftervoll und gefinnungstüchtig in Gedichten und in bem Laienevangelium, Georg von Hauenschild, genannt Max Baldau, reichbegabt und hochgebildet, formgewandt in Canzonen und poetischen Erzählungen, jeanpaulifirend in geiftreichen Romanen. Ginzelne polit. Rlange fclug auch Emanuel Geibel (f. b.) an, Deutschlands beliebtester und productivster Lieberbichter, auch trefflicher Situationsmaler, in ber Form nach classischer Bollenbung ftrebend. Er war das Haupt des poetischen Areises, der sich um den König Max von Baiern verfammelte, bem lange Beit Dingelftebt, bann Bobenftebt und Baul Bepfe angeborten, letterer ein feiner Novellist und akademisch geschulter poetischer Erzähler, im Drama zwischen bilettantifcher Runftbichtung und effectvoll holgfcnittartiger Bollebichtung ichwantenb. Geibel führte auch Hermann Lingg in die Literatur ein, einen düstern Clegiter wie Lenau, nur mit weltgeschichtlichen Berspectiven. Gine mehr vereinsante Stellung nimmt ber Dichter bes Caienbreviers, Leopold Schefer (f. b.), ein, in feinen Gebichten lehrhaft und anatreontisch nach orient. und claffischen Duftern, in seinen Novellen traumhaft phantaftisch, Bertreter einer pantheistifchen Beltanschauung. Ebenso isolirt freht Wilhelm Jorban, philosophisch bebeutend im «Demiurgos», babei nach fünftlerifden Bielen ftrebend. Bon ben epifth-lyrifden Dich-tern find noch hervorzuheben Gottfried Rintel, befannt durch revolutionare Thatigleit, in fenen Werten harmonifch und finnig; Defar von Redwit, ber mit feinem fanatifchen Gebicht "Amaranth" großes Aufsehen erregte, seitbem aber in seinen Dramen eine gemäßigtere Richtung einschlung; Otto Roquette, beffen Sauptwert die schalthafte Erzählung a Balbmeifters Brautfahrt » ift, goethistrend in feinen Gedichten; ber Bertreter bes preug. Patriotismus, Christian Friedrich Scherenberg, bei Mangel an kunftlerifcher Feile boch oft von schlagender Redheit bes bilblichen Ausbrucks, und ber productive, formgewandte Abolf Bottger. Bon gefelligen und gemuthlichen Lieberbichtern find hervorzuheben ber auch im Drama, im Runftlerund Bolteroman burch Gemuthefrische anziehende Rarl von Holtet, August Ropisch, Robert Reinid u. f. w. Unter ben Dichterinnen nimmt Annette Freiin von Drofte-Billshoff burch originelles Darftellungstalent den erften Rang ein.

Außer Gutlow, Laube, Bebbel, Brut, Gottichall und Frentag find noch mehrere, auf ben beutschen Repertoiren eingebürgerte Dramatiker zu nennen. Bedeutenber, burch bichterische Mittel errungener Erfolge barf sich Graf Munch = Bellinghausen (f. b.), genannt Friedrich Balm, feit brei Jahrzehnten ruhmen. Seine befanntesten altesten Dramen, a Grifelbiso und Der Sohn ber Wildnig, hatten große lyrifche Schonheiten, doch einen fcmachlich-fentimentalen Bug. Bober fteht burch patriotischen Schwung und energische Charafteriftit a Der Fechter bon Ravenna». Minder erfolgreich maren bie Dramen von Julius Mofen, ber fich auch Dagegen errang als gebiegener Lyriter hervorgethan, trot ihres bichterischen Schwungs. einen über Deutschland hinausreichenben Erfolg Samuel Mosenthal mit seiner «Deborah». Der Bebbel-Grabbe'ichen Richtung foloffen fich an Otto Ludwig, energisch in Charafterbarftellung und bramatischem Musbrud, boch verschroben in ber Composition, Robert Griepenterl, J. L. Rlein u. a. Gin glanzendes Effectstild mar Brachvogel's a Narcig ». Bertreterin ber Buhnenproduction ohne fünftlerifche Biele fteht die überaus productive Charlotte Birch-Pfeiffer ba. Ihr ichließen fich als Pfleger bes Conversationsstude bor in buhnenwirtfamen Erfindungen und Combinationen geschickte Roberich Benedix, Eduard Bauernfelb, ein Meifter witigen Dialogs, die Nachfolger Rogebue's im teden Burf ber Composition, Karl Töpfer, Rarl Blum u. a. an. Den feinern Salonton trafen namentlich Feobor Behl und Buftav ju Butlit, welcher lettere auch im ernftern Drama ein ichatenswertiges Talent befundete. Einer Biedergeburt ebenso beburftig wie fabig ift bie beutfche Boffd, bie bei aller Berwilberung Reime einer beffern Zutunft in fich trägt. Doch kann biese Wiebergeburt nur in moberner Form, nicht burch Anlehnung an bas aristophanische Muster vor fich geben.

Die Romanbichtung ber jungften Beit fpiegelt bie verschiedenften Tendengen und Richtungen wiber. Ihre Bedeutung ift bei ber in Deutschland herrschenden Lefemuth nicht zu unterfcagen. Die Daffe des taum verarbeiteten Robftoffe brobt indeg die beffern Dufter au verbrangen. Der moderne Culturroman, von Gutlow, Frentag und Brut mit fünftlerifchen Tendenzen angebaut, wurde ebenso tüchtig durch ben feinen Charafter= und Sittenmaler Levin Schuding (f. b.), burch Fanny Lewalb (f. b.), Robert Gifete (f. b.) n. a. vertreten. Dem Salouroman, mit glänzender Birtuofität von Alexander Freiherrn von Sternberg (f. d.), mit poetischem Reiz, boch capricios nach Inhalt und Form von der zwieht ins ultramontane Lager übergegangenen Grafin 3ba hahn-hahn behandelt, trat ber Bolferoman gegenüber, bie realistische Dorfgeschichte, oft poefielos, oft tokett, boch als Reaction gegen bie Ueberschwenglichteiten des Salons nicht ohne gutes Recht. In berb-praktischem Sinne bauerlicher Moral bilbete ihn Jeremias Gotthelf (f. Bigins) aus, mahrend Auerbach (f. b.) ihm mancherlei glangende Lichter ber Empfindung und Reflexion auffette. Der hiftor. Roman, für den Lanbe ein tuchtiges Mufter aufgestellt, wurde burch Bilibald Alexis, ben Balter Scott der Mark Brandenburg, und durch den geistwollen Beinrich Roenig (f. b.) in kunftlerischer Beise behandelt. Wennschon früher bei Spindler und Ludwig Storch bas Stoffartige überwog, fo findet dice in noch erhöhtem Grabe in bem modernen Memoirenroman statt, als beffen Hauptvertreterin die kede, productive Luise Mühlbach gelten kann, welche ben von Frau von Baalzow noch funftlerisch gepflegten biftor. Roman ber principlosen Berwilderung preisgab und zahlreiche Rachfolger fand. Auch Brachvogel fchließt fich in feinen Romanen biefer Richtung an. Die rohe Difchung bes Geschichtlichen und frei Erfundenen ift nur barauf berechnet, ben Beißhunger bes Lefepublikums zu befriedigen. Als eine befondere Gattung tann ber fremblanbifche Reife- und Seeroman gelten, beffen genialfter Bertreter Charles Sealsfielb (f. b.) ift.

Der in den zahlreichen Ausläufern des Leihbibliothekenromans entarteten Brofa trat eine gebiegene wiffenicaftliche Brofa gegenüber. Der Philosoph Arthur Schopenhauer (f. b.), ein geiftvoller Bertreter bes Beffimismus, ift Deifter eines Haren und fcharfen Stils. Unfere Sistoriter hielten fich nicht alle von Anklangen an die geschraubte Burbe eines Johannes von Miller frei. Dies gilt von Friedrich Dahlmann (f. b.), von Johann Guftav Dropfen (f. b.) und von Gottfried Georg Gervinus (f. d.), deffen «Geschichte des 19. Jahrh.» burch Gründlichkeit und Lebenbigkeit ber Darftellung einen hervorragenden Rang behauptet. Ausgezeichnet burch feinen Pragmatismus ift Leopold Ranke (f. b.) und einer ber grundlichften Forfcher Georg Beinrich Berty (f. b.). Außerdem find der frifche und energische Theodor Mommfen (f. b.), Beinrich von Sybel (f. b.), ber die Frangofifche Revolution in ganglich neuem Lichte barftellte, Max Dunder (f. b.), ber warmlebendige und geistvolle historiter bes Alterthums, Ludwig Sauffer (f. b.), Bilbelm Giefebrecht (f. b.), Beinrich Beiste u. a. ju nennen. Mit bem Aufschwunge ber Geschichtschreibung hangt bie Entwidelung einer gebil-beten Bubliciftit gusammen. Ebenfo bedeutend regte und fleigerte fich bas Streben, die großen Resultate ber naturwissenschaftlichen Forschungen unserer Zeit in die allgemeine Bilbung aufzunehmen und zu höherer und geläuterter Lebensanschauung zu verarbeiten. Ginen mächtigen Anftog hierzu gab Alexander von humbolbt burch bie «Anfichten ber Ratur» und ben «Rosmoso. Auf Bopulariftrung ber Naturwiffenschaften wirtten gang befondere Lorenz Dien, Rarl Friedrich Burdach, ber große Chemiter Juftus Freiherr von Liebig, C. G. Carus, Bernhard Sotta, D. J. Schleiben, hermann Burmeifter, C. A. Rogmägler u. a. Gine forgfältigere Beachtung fand endlich auch feit langerer Zeit die früher ganglich vernachläffigte Boltoliteratur. Die Journalistif litt unter ben Ginfluffen ber Revolutionsjahre; gegenwartig erfreuen fic die illustrirten Unterhaltungsblätter der weitesten Berbreitung. Ungeachtet der ausgezeich= neten afthetischen Leiftungen Friedrich Bischer's (f. d.), ber geschmactvollen Schriften Morits Carriere's und der nicht unwichtigen Forfchungen Abolf Zeifing's, benen fich auf bramaturgifchem Gebiete Theobor Roticher aufchlieft, leibet bie literarifche Kritit an Berfplitterung und lagt einen tonangebenden Mittelpuntt vermiffen. Im gangen aber zeigt bie beutsche Literatur ber Gegenwart einen erfreulichen Aufschwung, große Rührigfeit nach allen Richtungen hin und einen Kreis hervorragender Talente.

Unter ben neuern Darstellungen ber Geschichte ber beutschen Rationalliteratur find hervoraubeben: Bachler, Borlefungen über bie Geschichte ber beutschen Rationalliteraturs (2 Bbe., Frankf. 1818-19; 2. Aufl. 1834); Roberstein, «Grundrig ber beutschen Nationalliteratur» (Lpg. 1827; 4. Aufl., Bb. 1-3, Lpg. 1845-65); Gervinus, a Gefchichte ber poetischen Nationalliteratur der Deutschen» (5 Bbe., Lp3. 1835 -42; 4. Aufl. 1853); Bilmar, «Borlefungen über bie Geschichte ber beutschen Nationalliteraturs (Marb. 1847; 10. Ausl. 1864); Badernagel, « Befchichte ber beutschen Literatur» (Bafel 1851 fg.); Bobete, « Grundrig zur Befchichte ber beutschen Dichtung» (Bb. 1-3, Dresb. 1860 fg.); Rurg, «Geschichte ber beutschen Literatur » (3 Bde., Lpg. 1851-59; 4. Aufl., 1863-64); Cholevine, a Gefchichte ber beutschen Boefle nach ihren antiken Elementen» (2 Bbe., Lpz. 1854-56). Die beutsche Literatur ber neuern und neueften Beit insbefondere behandeln: Gruppe, « Gefchichte ber beutfchen Boefle in ben letten brei Jahrhunderten» (Bb. 1, Münch. 1865); löbell, «Die Entwidelung ber deutfchen Poefie von Rlopftod's erftem Auftreten bis zu Goethe's Toben (Bb. 1-3, Braunfchm. 1856 — 65); Hillebrand, "Die beutsche Nationalliteratur bes 18. Jahrh." (3 Bbe., Gotha 1845 — 47); Bettner, «Literaturgeschichte bes 18. Jahrh.» (Thl. 3, Buch 1 u. 2, Braunschw. 1862-64); Julian Schmidt, "Geschichte ber beutschen Literatur im 19. Jahrh." (2 Bbe., Lpg. 1853; 4. Aufl., 3 Bbe., 1858) und a Gefchichte bes geiftigen Lebens in Deutschland von Leibnig bis auf Leffing's Tod» (2 Bbe., Lpz. 1861 - 64); Gottfcall, a Gefchichte ber beutfchen Nationalliteratur in ber erften Salfte bes 19. Jahrh.» (2 Bbe., Breel. 1855; 2. Aufl., 3 Bbe., 1860); Brut, «Die beutsche Literatur ber Gegenwart» (2 Bbe.; 2. Aufl. Lpz. 1860). Deutsches Meer, f. Norbfee.

Dentiche Mundarten. Den ersten Spuren eines Auseinandergehens der Laute in der beutschen Sprache begegnen wir in ben burch rom. Schriftfteller iberlieferten Gigennamen. Wir finden 3. B. die cherustischen Fürsten aus der Familie des Arminius Segimerus, Inguiomerus, Actumerus neben ben freilich um 300 3. spätern Alemannenkönigen Chrobomarius, Babomarius (vom goth. merjan: verklindigen; goth. mers, althochbeutich mari, neuhochbeutich mare: berühmt); ferner aus berfelben derustifden Familie einen Chariomerus, neben bem Alemannenkönige Bariobaubus (vom goth. harjis, althochdeutsch hari: bas Beer): also bereits anhebende Unterschiede in Bocalen und Confonanten bei zwei Bollerschaften, von benen bie eine fpater entichieben bem nieberbeutichen, Die andere bem hochbeutichen Sprachgebiete jugeborte. Durchgreifend weichen fodann von allen biefen Eigennamen die Lautverhaltniffe der burch Ulfilas (um 370) in die Literatur tretenden goth. Sprache ab, indem fammtliche stumme Consonanten nach dem Gefete der Lautverschiebung (f. d.) um eine Stufe fortgerlicht find, und fogar innerhalb ber goth. Sprache laffen fich wieber munbartliche Farbungen unterscheiben. Mit bem 7. Jahrh. beginnen barauf die erhaltenen Sprachbenkmaler ber übrigen beutschen Stumme, aus benen fich junachft bie Trennung fammtlicher beutscher Bollerschaften in zwei große Sprachgebiete, bas oberbeutiche und bas nieberbeutiche, als vollenbete Thatfache ergibt. Gigenthumlich bem Oberbeutschen zeigt fich bie Bollenbung ber Lautverschiebung burch Fortruden ber flummen Confonanten auf die britte Stufe, die Borliebe für vollere, hartere Laute und bas Ueberwiegen ber tieferliegenben Sprachorgane, Bruft und Rehle; mahrend die nieberbeutschen Dialette auf der zweiten (goth.) Confonantstufe verharren, breitere und weichere Laute lieben und die Borberorgane borherrichen laffen. Die geogr. Grenze zwischen beiben Sprachgebieten icheint foon bamale die heutige Linie, von der Muubung ber Ruhr und Sieg in ben Rhein bie jum Barge, ziemlich eingehalten zu haben. Bur oberdeutschen Sprachgestaltung gehörten bie Alemannen (Schwaben), Baiern und Langobarben; zur nieberbeutschen bie Beftfalen, Sachsen, Friesen, Gothen und Standinavier. Bermittelnd zwischen beiden standen die auf der Sprachgrenze wohnenden heffen und Thuringer und die vom Niederrhein aufwärts gezogenen Franfen. Unficher ift noch die Ginreihung ber Burgunder, beren Sprache nach ben wenigen erhaltenen Eigennamen und Gloffen dem Gothischen naber gestanden haben mag ale bem Soch= beutschen; doch können fle in den spätern Sigen des Bolls (von der westl. Schweiz hinein nach Frankreich) bebeutende hochbeutsche Einflüsse erfahren haben. Ueber der weitern Entwickelung ber Munbarten bieser Stumme waltete ein fehr verschiebenes Schickfal. Bang zu Grunde gingen außer ben Gothen und Burgundern auch bie Langobarben, ohne andere Sprachrefte gu hinterlaffen als einige Eigennamen und spärliche Gloffen. Dagegen traten die Standinavier und die Friefen ganz aus dem Areise der gemeinen niederdeutschen Form heraus und schufen sich eine eigene Literatur und Schriftsprache. Doch erzeugte die frief. Sprache (f. Friefen) nur weniges und fant fpater wieder zu einer auch geographisch in immer engere Grenzen gebrangten Mundart herab. Die Sprache ber Standinavier entfaltete gunachft in Norwegen und auf 39land eine reiche und bedeutungsvolle Literatur (die fog. altnordische oder isländische), während

fich etwas fpater in Schweben und in Danemart zwei neue Schriftsprachen, die banische und bie schwedische, entwidelten. Ferner erwuchs aus einem andern schwachen niederdeutschen Zweige ber gewaltige Baum einer Weltsprache, der englischen. Endlich ging noch eine selbständige Literatur- und Schriftsprache aus der niederdeutschen hervor, die niederländische, welche sich später in zwei wenig unterschiedene Zweige, das Blämische und das Hollandische, spaltete.

Die übrigen, im eigentlichen Deutschland berharrenden Stämme anberten nun awar feit ber karolingischen Beit ihre Sige im wesentlichen nicht mehr, aber wol keiner mochte felbst bamale feine urfprüngliche Mundart noch rein und ungetrübt besiten. Denn burch bie gewaltige Bewegung ber vorangegangenen Jahrhunderte hatten fich alle Bollerverhaltniffe fo vielfach verschoben, daß die Benennungen Alemannen, Franten u. f. w. neben bem herrschenden und wol auch ber Bahl nach überwiegenden Bestandtheile ber Bevolkerung nun nothwendig auch bie vielen fleinern, in ber Gefchichte berichollenen Stumme und Die gurudgebliebenen Refte ber frithern Bewohner unter fich begreifen mußten. Dem entsprechend zeigen auch die Sprachbentmaler Oberbeutschlands in ber althochbeutschen Beriobe gwar eine reiche Fille bialettischer Berfchiebenheiten, aber boch auch wieder so zahlreiche, so mannichsach sich treuzende, so unmerklich verfließende Uebergange, bag es ber Grammatit noch nicht gelungen ift, bie unterfcheibenben Mertmale ber einzelnen Dialette vollftandig zu gewinnen und ihre gegenseitigen Grenzen femuftellen. Um einige fichere Beifpiele anzuführen, vertritt ben frant. Dialett bes 8. Jahrh. die Uebersehung der Abhandlung Isidor's «Do nativitato domini»; den bairischen des 9. Sahrh. das Gedicht «Muspilli»; den alemannischen des 8. Jahrh. die sanctgallische Ueberfetung der Benedictinerregel und eine Interlinearversion Ambrofischer hymnen, und den fcon ziemlich abgeschliffenen und verblagten alemannischen Dialett des 11. Jahrh. eine Reihe von Uebersetzungen aus der Feder sanctgallischer Mönche, namentlich Notter's. Das bedeutenbfte Bert bes Zeitraums bagegen, bas Evangelienbuch Offried's, zeigt eine zwar in ber Grundlage oberdeutsche, aber burch niederdeutschen Einfluß weicher und wohllautender geftimmte Sprache, also eine Mischung alemannischer und frant. Elemente, zu benen vielleicht noch burgunbifches getreten fein mag. Much bas Mittelland Beffen hat ein unfchatbares Dentmal aufzuweisen im Silbebrandeliebe. Der nieberbeutschen Mundart endlich, über beren beibe Zweige, ben westfälischen und fächsischen, in dieser Periode anderweite Quellen fehlen, gehört ber "Beliand" (f. b.) an, bem man bas Minsterland als Beimat anweisen barf.

Reiner deutschen Mundart war es in dieser ersten Periode gelungen, Werke aufzustellen, welche ihr die herrschaft über andere Dialette verschaft hatten. Bielmehr waltet in jedem ber erhaltenen Denkmäler die Mundart des Berfassers oder auch des Schreibers, die nicht nur nach Ort, fonbern auch nach Beit eine verschiebene mar. Dabei verblieb es im großen und ganzen auch in der mittelhochdeutschen Periode, denn das dis vor kurzem behauptete und allgemein geglaubte Uebergewicht, bas bie schwäb. Mundart während der Regierung der Staufen über die andern oberdeutschen Dialette foll gehabt haben, hat in Wahrheit niemals bestanden. Zwar waren, nachdem die deutsche Sprache im Laufe der Jahrhunderte den Reichthum an Lauten mehr und mehr eingebüßt und namentlich hier mehr, bort weniger die alten tonenden Flexionsvocale a o u durchweg zu o abgeschwächt hatte, die Unterschiede zwischen den einzelnen beutschen Mundarten nicht mehr fo groß wie früher, aber völlig wurden fie niemals aufgehoben, und vollends von einer Herrschaft bes Schwäbischen tann teine Rebe fein. (Bgl. Pfeiffer, a Ueber Befen und Bilbung ber höfischen Sprache in mittelhochbeutscher Beit», Wien 1861.) Gine merhvurbige und folgenreiche Beranderung vollzog fich von ber Mitte bes 13. Jahrh. an in der bair. - ofterr. Munbart, indem hier f ju ei, u und ou ju au, iu zu eu und fpater, durch die regensburger Reichstage und die kaiferl. Kanglei an Ausbreitung gewinnend, die

Bauptgrundlage murben für die Bilbung ber neuhochbeutschen Schriftsprache.

Die niederdeutsche Sprache schien ihre beste Kraft an die aus ihr hervorgegangenen und zu voller Selbständigkeit erwachsenen Literatursprachen, die angelsächsische (engl.), niederländische und die standinavischen, abgegeben zu haben. Was von ihr im engern Sinne deutsch geblieben war, die schlechthin so genannten niederdeutschen Mundarten, standen an Zahl und Gehalt ihrer Erzengnisse weit hinter der oberdeutschen Fülle zurück. Daß ste auf das Oberdeutsche irgend erheblichen Einsluß geübt, ist schon aus diesem Grunde unwahrscheinlich und kaum nachzuweisen. Wol aber sand das Umgekehrte statt, und hier war die Einwirkung eine starke und nachhaltige. Recht anschaulich zeigt sich die überlegene Macht des Oberdeutschen gerade an dem wichtigsten und am meisten verbreiteten niederdeutschen Werke, dem im 13. Jahrh. verfasten Sachsenspiegel (s. d.). Dieser wurde nicht nur bald nach seiner Entstehung ins Ober-

fächstische umgeschrieben, sondern erlangte gerade in dieser neuen Gestalt den größern Beisall. Borzugsweise dem Sachsenspiegel und den zahlreichen andern sich daranknüpsenden Rechtsbüchern, welche in den magdeburgischen, meißnischen und schles. Ländern entstanden und die nach dem westpreuß. Culm sich hinzogen, verdankte die obersächs. Mundart ihre wachsende Ausbildung und Berbreitung, durch die sie sprache Luther's abzugeden. Mit Luther aber erlosch die Geltung der Dialette für die Streatur und die höhern Bildungskreise. Sehr bald wichen vor der nenen hochdeutschen Schriftsprache die oberbeutschen Dialette zurück, und auch die niederbeutschen, welche ihr ferner standen, überließen ihr allnählich die Alleinherrschaft in Literatur, Kirche und Schule.

Benn von da ab Schriftsteller fich ber Dialette bebienten, fo geschah bas mit bestimmtem Bewußtsein und in der Absicht, bestimmte Birkungen zu erreichen. Als eins ber frlihesten Beispiele mag Andreas Gryphins gelten, ber (1660) sein Lustspiel: «Das verliebte Gespenft», mit einer bramatifirten Ibylle: «Die geliebte Dornrose», in schlef. Dialette burchwebte, nachdem icon in ben 3. 1593-94 Bergog Seinrich Julius von Braunfchweig in seinen Stüden Bauern und Lustigmacher sich des schwäb., thüring., niedersächs. Dialekts hatte bebienen laffen. Baufiger wurben bie Berfuche in ben verschiebenen Munbarten, und felbst umfaffenbere Sammlungen munbartlicher Gebichte erschienen in nicht geringer Anzahl, feit in der letten Balfte des 18. Jahrh. alle Dichtgattungen in der hochdeutschen Literatur sich entfaltet hatten. Aber nur wenige Schriftsteller vermochten in munbartlicher Faffung Befriebigenbes zu erreichen. Das Bochfte in biefer Darftellung gelang bem liebenswürdigen Bebel in seinen «Alemannischen Gebichten». Rächst ihm zeichnen sich aus Franz Robell, ber sich in ber bair. wie ber pfalz. Mundart mit gleicher Gewandtheit bewegt, und Frang Stelzhamer, ber mehrere Gebichtsammlungen in oberöfterr. Munbart veröffentlicht hat. Unter ben Dichtern, welche fich bes Nieberbeutschen bebienten, haben fich in jungfter Beit besonbers Rlaus Groth und Frit Reuter einen geachteten Namen erworben. Bon andern Bersuchen in deutschen Mundarten find noch befonders hervorzuheben: bie bair. Stude in Bucher's & Berten's (6 Bbe., Münch. 1819 — 22), Grubel's "Gebichte in nürnberger Mundart", G. Dan. Arnold's Luftfpiel «Der Bfingstmontag» in ftrasburger Dialett; Die frantfurter Localpoffen von R. Malf und B. Sauerwein; die Dichtungen Castelli's und Seidl's in niederöfterr., die Raltenbrunner's und Schloffer's in oberofterr. Mundart; Boltei's «Schleftiche Gebichten; bie Schriften und Boeften von Sebaft. Sqiler und C. Beigmann in fcmab. Dialett; Ufteri's . Gebichte in gurcherischer Mundart»; endlich bie Gebichte Bornemann's in markischer und die Bredigten Jobst Sadmann's in talenbergifcher Mundart. Gin Berzeichniß niederdeutscher Berte lieferte Scheller in ber «Bucherfunde ber faffifch = niederbeutschen Sprache« (Braunfdm. 1826).

Eine vorurtheilsfreie, allfeitige und begründete Bürbigung ber Mundarten warb erft möglich burch die junge Biffenschaft ber beutschen Philologie. Rur die hiftor. Grammatit tonnte bie Rathfel ber munbartlichen Formen und Bortbebeutungen mit Erfolg gu lofen fuchen und aus bem bier noch vorhandenen ursprünglichen Leben manche Lude ber altern und neuern Schriftsprache erganzen, manche verdunkelte Beziehung wieder aufhellen; nur die deutsche Alterthumswiffenschaft konnte jene zahlreichen Golbkbrner entbeden und verwerthen, welche oft aus grauestem Alterthume ber fich unter diefer unscheinbaren Bulle erhalten hatten. Wie lohnend folde Studien find, hat icon fruber, feit 1821, Schmeller bewiesen in feiner mufterhaften grammatifchen und lexitalischen Behandlung ber bair. Mundarten. Rachft ben bair. haben die schweiz. Mundarten fleißige Bearbeitung erfahren durch Stalder («Bersuch eines schweiz. Idiotitona, 2 Bbe., Aarau 1812; «Die Landessprachen der Schweiz», Aarau 1819) und Tobler (auppenzellischer Sprachschap», Burich 1837). Für die übrigen Mundarten sind unter ben altern Berten als noch unentbehrlich hervorzuheben: «Das westerwalbische Ibiotiton» von R. Ch. L. Schmidt (Hadamar und Herborn 1800); Reinwald's a hennebergisches Ibiotiton» (2 Bbe., Berl. und Stettin 1793—1801); J. Ch. Schmid's "Berfuch eines schwäb. Idiotikon» (Berk. und Stettin 1795) und «Schwäb. Wörterbuch» (Stuttg. 1845); Höfer's «Stymolog. Wörterbuch ber in Desterreich üblichen Mundart» (3 Bbe., Ling 1815) und «Die Boltesprache in Desterreich, vorzitglich ob ber Enne" (Bien 1800); ber aBersuch eines bremisch-niedersächs. Wörterbuchs» (5 Bbe., Brem. 1767—71); Schütze's «Holstein. Biotifon (3 Bbc., Hamb. 1800-2); Richey's «Idioticon Hamburgense» (Hamb. 1755); Ritter's «Grammatit ber medlenb. plattbeutschen Munbart » (Roft. 1832); Dahnert's «Plattbeutsches Börterbuch» (Stralf. 1781) und Strodtmann's «Idioticon Osnabrugense»

(Lpg. und Altona 1756). Bon neuern Arbeiten find zu nennen: a Schwäb. - augeburgisches Berterbuch von Birlinger (Münch. 1864); «Tirolifches Ibiotifon» von Schöpf (Innebr. 1865); «Karntifches Borterbuch» bon Lerer (Lpg. 1862); "Beitrage zu einem fchlef. Worterbuch » von Beinhold (Bien 1855); aBbrterbuch ber niederdeutschen Munbart ber Fürftenthumer Göttingen und Grubenhagen » von Schambach (Sannov. 1858); aBorterbuch ber altmärkifch-plattbeutschen Mundart» von Danneil (Salzwedel 1859); «Oftfrief. Börterbuch» von Stürenberg (Aurich 1857); "Die norbfrief. Mundart nach ber föhringer und amrumer Munbart » von Johansen (Riel 1862). Endlich bie vortreffliche Zeitschrift von Frommann: "Die beutschen Munbarten" (Nürnb. n. Nördl., 6 Jahrg., 1854-59). Auch Arbeiten, bie fich über fammtliche ober- ober niederdeutsche Mundarten, wie auch über beiberlei Dialette zugleich verbreiteten, hatte man früher bereits versucht, sowol in theoretischer Fassung als in Geftalt bon Ibiotiten und Quellensammlungen. Gegenwärtig haben fie faft nur noch Werth burch die mitgetheilten Proben. So die Werke von Fulda, Kinderling und Rablof. Alle frühern Sammlungen übertrifft an Bollftanbigfeit bas noch unvollendete Wert Firmenich's, a Germaniens Bollerstimmen» (Bb. 1-3, Berl. 1843-64). Die Literatur ber beutschen Mundarten fiellten zusammen hoffmann von Fallereleben in feiner «Deutschen Bhilologie» (Berl. 1836) und Tromel (Salle 1854). Berfuche, fammtliche beutsche Mundarten nach ihrer Berbreitung graphifch barguftellen, find Riepert's "Mationalitätsfarte von Deutschland" (Weim. 1848), Bernhardi's «Sprachfarte von Dentschland» (Raffel 1843; 2. Aufl. 1849) und die Karten von Berghaus in bessen a Physikalischer Atlas» (Abth. 8, Gotha 1852). Zwar ist es gelungen, die Sprachgrenze gegen die fremden Bungen überall bin mit Benauigfeit zu bestimmen, doch wird eine Abgrenzung der Mundarten im Innern des Sprachgebiets erst nach ge-

nauern Ginzelforschungen möglich fein.

Das Gesammtgebiet bes Dberbeutschen scheibet fich fehr bestimmt in zwei Salften, eine rein oberbeutsche, welche wir die fübdeutsche nennen wollen, und eine mitteldeutsche, die bei wesentlich oberbentschem Charafter boch mehr ober minber starke Sinmischung nieberbeutscher Elemente zeigt. Als Grenze beiber Galften tann man fich etwa eine burch Rarleruhe und Regensburg gelegte, westlich bis an die Bogefen, bitlich bis an den Bohmerwald verlängerte gerade Linie benten. Unter ben subdeutschen Mundarten nun zeigt die alteste Gestalt die alemannische, ausgebehnt über die deutsche Schweiz, Borarlberg, Baben und Elfaß (zwischen Schwarzwald und Bogefen) bis nördlich gegen Raftadt und Hagenau. Am alterthümlichsten und rauheften lautet fic in der Schweiz, am meiften durch fremde und neue Bestandtheile gestort in und um Strasburg. Deftlich von ihr reicht bis an ben lech mit etwas jungern Bilbungen bie fchmab. Mundart. Bieberum öftlich breitet fich die bair. Mundart vom Lech bis über die Grenze Ungarns, gleich ber ober = und niederfächstichen ihre große Ausbehnung bem Umstande verdankenb, daß bei Der Biebereroberung ofil. Lander nicht Deutsche unterworfen murben, beren abweichenbe Rebeform bie Mundart geftort haben murbe, fondern Glamen, beren fremde Sprache ohne fonderliche Rudwirkung erlosch. In einzelnen Bunkten scheibet sich bas Bairische von ber österr. Sprachweise. Roch geboren zu den fubdeutschen Mundarten einige Gemeinden mit etwa 7000 E. füblich vom Monte-Rofa, mahrscheinlich einst burch ben Golbbergbau borthin geführt, bem Ursprunge nach vielleicht Burgunder und jest zum alemannischen Dialette zu rechnen; ferner in ben venedischen Alpen die fog. 13 Communen mit ungefähr 9000 E., von denen noch gegen 1800 die deutsche Sprache auch zumehäuslichen Gebrauche reden, und die 7 Communen mit 30000 Seelen, beibe möglicherweise einft burch ben Gilber - und Rupferbau der Bischöfe von Trient in diese Gegend gebracht und in ihrem gegenwärtigen Dialette bem Bochbeutschen bes 12. und 13. Jahrh. noch ziemlich nahestehenb. Endlich wohnen auf einer Sprachinsel mit bem Hauptorte Gottschee im wendischen Krain unter Laibach gegen 23000 Deutsche, wahrscheinlich Rachtommen von Colonisten freisingischer Rlofterguter. oberdeutsch, sondern mit niederbeutschen Bestandtheilen vielfach gemifcht, ift die Sprache ber von Ginmanberern verschiebener Zeiten und Gegenden abstammenden Deutschen ober ben fog. Sachsen in Siebenburgen, die auf 195 D .- M. jufammen etwa 250000 Seelen betragen, und ahnlich auch ber Dialett von etwa 50000 Deutschen in ber Zips, welche wahrscheinlich von Bergleuten abstammen, die feit dem 12. Jahrh. eingewandert fein mögen. Bgl. Schott, a Die beutschen Colonien in Biemont's (Stuttg. 1842); Schmeller, a Cimbrifches Borterbuch's (Bien 1855); Schröer, Beitrag zu einem Borterbuche ber beutschen Mundarten bes ungar. Berglandes, (Bien 1858 - 59), und Berfuch einer Darftellung ber beutschen Mundarten des ungar. Berglandes, (Wien 1864).

Die Grenzlinie zwischen den mittel = und niederbeutschen Mundarten wird ungefähr durch folgende Buntte bestimmt: Machen, Bonn, Raffel, Nordhaufen (mit der vorgeschobenen oberbeutschen Sprachinsel Klausthal), Kalbe, Deffau, Wittenberg, Lübben, Kroffen, Meseris. Im Beften biefes Gebiets, namentlich gegen ben Rhein bin, wo einft gahlreiche fleinere und grofere Stämme in langen Wanberungen und Rampfen burcheinanbergeworfen wurden, herricht bie buntefte Mannichfaltigkeit ber Dialekte, fobag es bei bem Mangel an Gingelforschungen hier noch burchaus unthunlich ift, charatteriftische Mertmale und fichere Begrenzungen aufzustellen. Deutlich aber wird bas Gange burch Thuringerwald und Erzgebirge in zwei Sauptmundarten gefchieben, eine öftliche, bie oberfachfifche, und eine westliche, welche bie frantifche genannt und wieberum in Dft = und Beftfrantifch gefonbert werben mag. Dft = und Beftfrantifch icheibet fich etwas öftlich ber Regnit, ungefahr in ber Michtung von Gichftabt nach bem Fichtelgebirge. Das Offrantische, dem in Baiern bas Nabgebiet, in Bohmen bas obere Egerthal und vielleicht in Schleften bas Riefengebirge gugebort, fteht ben fubbeutichen Dialetten naber und bleibt freier von nieberdeutschen Ginfluffen, weil es von biefen burch bas zwischenliegende Oberfachsische ge= trennt ift. Die oberfachf. Mundart hat fich von Thuringen und Meißen mit der Eroberung ber Glamenlanber oftwarts bis über ben Grengfaum bes Groftberzogthums Bofen ausgebehnt. Slawifch geblieben find in diefen öftl. Strichen bas Reffelland von Böhmen, der größte Theil von Mahren, die oftl. Salfte von Oberschlesten und die Sprachinfel der Wenden in der Laufit, langs ber Spree von Baugen bis Ludan. Wegen biefes gleichmäßigen Fortichreitens über bas Bebiet einer fremden Sprache bin erfuhr bas Dberfachfliche auch nur geringe Abweichungen, bie fich meift auf höhere ober tiefere, vollere ober bunnere Aussprache ber Bocale und im Often (burch flaw. Farbung) einiger Confonanten befchränten. Im Bau und ben Lautverhältniffen ift die oberfächf. Mundart durchaus oberbeutsch.

Das übrige beutsche Flach - und Tiefland gehört der niederdeutschen Sprache, deren charatteristisches Mertmal die zweite Stufe der Lautverschiedung ift. (S. Deutsche Sprache.) Beil ihr die Mehrzahl der afpirirten Confonanten und der Doppelvocale abgeht, klingt fie zwar weicher als das Oberdeutsche, ist auch für syntaktischen Gebrauch hinreichend ausgerüftet, aber fle tann bie Rraft, das Rernhafte, ben mannichfaltigen Bechfel bes Oberdeutschen nicht er= reichen. In ben Stabten wird fle meift burch Ginfluffe ber hochbeutschen Schriftsprache ent= ftellt, und auch ihre reinen Dialette verlaufen, wegen ber gleichen Armuth an Lauten, weit mehr ineinander als die hochdeutschen. Borzugsweise heben fich zwei hauptglieder heraus, ber nieberfachs. und ber westfal. Dialett. Bener hat feinen Bauptfit im Norben ber Elbe, in Solftein, und geht öftlich ziemlich rein bis burch Branbenburg und Bommern; im Sannoverifden und Braunfdweigifden aber beginnt icon Westfälisches fich einzumischen. Die öftl. Grenze läuft hinter Thorn, Graudenz, Raftenburg, Infterburg bie Labiau; linke ber Beichfel aber gieht fich, bas Riederbeutsche burchbrechend, ein flam. Strich wechselnder Breite von Bofen bis an die Oftfeefufte. Entichieben westfal. Dialett herricht vom Beften ber Riebermefer bis gegen ben Rhein bin. Außerdem besteht noch ein fleines, durch Julich, Roln, Elberfeld, Befel bestimmtes Gebiet (benn Kleve zählt bereits zur holland. Sprache), das niederrheinische, beffen Mundart fcon im 13. Jahrh. feinen gunftigen Gindrud machte. Diefe Mundart befieht aus einem unerfreulichen Gemisch ober- und niederbeutscher Laute und Formen, wozu noch niederland. Einfluß tritt; felbst ihr Bau gehört weber der einen noch der andern Mundart entschieden au. Die nieberland. Dialette Belgiens und Sollands sowie die kummerlichen Refte bes Friefischen im Nordwesten Hollands, im saterländischen Moore westlich von Olbenburg und in Schleswig bürfen bei bem ganz abweichenden Gange, ben jene Sprachen schon seit dem Mittelalter genommen haben, nicht mehr zum deutschen Sprachgebiete gerechnet werden.

Dentsche Musit. Das tiesbewegte und bem Ibealen zugewandte Gemüthsleben des Deutsschen verleiht ihm eine besondere Borliebe und Befähigung für den musitalischen Ausbruck und prägt auch seinen Leistungen in dieser Runst einen eigenthümlichen Charakter des Ernstes, der Tiefe sowie der wunderbarsten Mannichsaltigkeit und Universalität auf. Mit der Berbreitung des Christenthums, das diesen Bug des deutschen Gemüths nur noch mehr erschloß, begann das her auch in Deutschland schon entschieden die kinstlerische Ausbildung der Musik, und zwar natürlich der Kirchenmusik. Borzüglich förderte Rhabanus Maurus, ein Schüler Alcuin's, von 813 an Abt zu Fulda, den Kirchengesang ungemein. Einer seiner Schüler, Johannes, ein Mönch zu Fulda, soll unter den Deutschen zuerst Kirchengesang zu lehren. Die bedeutendsten der Mrt hatte man zu Sichstädt, Würzburg, Reichenau, hirschau, St.-Gallen, Trier, Regens-

burg, Rorvei, besonders aber in Fulba, wo bas bortige gelehrte Rlofter eine Art Missionsanstalt geworben war. Ift auch fein gultiges Zeugniß von ber innern Beschaffenheit ber bamaligen Mufik vorhanden, so steht es doch fest, daß die Musik schon in jener Zeit in Deutschland mit Liebe gepflegt wurde. Gelbst Justrumente der verschiedensten Arten gebrauchte man im 9. Jahrh. in jenen Rirchen und Abteien, und Papft Johannes VIII. (872 - 880) fand fich bewogen, ben Bifchof Sanno von Freifing in Baiern ju bitten, er moge ihm eine gute Orgel und einen Rünftler, ber fie im Stanbe halten und fpielen konne, nach Rom fenden. Obgleich nach fath. Ritus nicht die Gemeinde, sondern der Briefter und ber ihm jugeordnete Chor die Defgefange auszuführen hat, war boch von jeher in deutschen Gemeinden die Reigung jum Gefang fo groß, bag ber Alerus barauf einging, beutsche Lieber mahrend bes Gottesbienftes ober bei Broceffionen anftimmen zu laffen. Dan befitt baber aus bem 8. bis Anfang bes 16. Jahrh. weit über 100 folder beuticher Rirchenlieber, die früher nach Bollsmelobien gefungen wurben, und es ift nicht zu bezweifeln, daß dies nur der fleinste Theil derfelben. Durch folche Theilnahme an ber Tonfunft wurde mancher bentenbe Ropf angeregt, ben Gefegen biefer Runft immer weiter nachzuspuren. Man hatte die Werte über die griech. Musit wieder aufgefunden und ftubirte fle; man beobachtete die Rünftler anderer Nationen und bemuhte fich, bas Gute nachzuahmen; man fuchte eine musikalische Schriftsprache festzusepen und gelangte auf manchem Brrpfabe auf die noch jest gebräuchliche Notenform. Man fette verschiedene Tone harmonifch zusammen und beobachtete ihre Wirtungen auf bas Gehor. Theoretische Gage murben aufgeftellt, und im 15. Jahrh. treten ichon, neben ben berühmteften anderer Rationen, beutsche Tonfeter, wie Beinr. Faac, Abam be Fulba, Stephan Mahu u. a., mit den fünstlichsten mehrstimmigen Berten filt die Rirche hervor. Bu Anfang bee 16. Jahrh. gewahrt man ichon bie beutschen Tonfeter in Menge, und hunderte von Figuralwerten für die Rirche murben burch ben Notenbrud verbreitet. Diefe Erfindung Betrucci's gu Benedig war taum (1503) ins Leben

getreten, als fie auch Beter Schöffer in Mainz 1511 trefflich nachahmte.

Dbichon fich die Gemeinde, wie erwähnt, gern am Rirchengefang betheiligte, fo faben bies boch bie Bifchofe nicht gern und suchten ben mufitalischen Sinn burch tunftliche Figuralgefange, von gebildeten Sangerchoren ausgeführt, zu beschränken. Dieses den Gemeinden auferlegte Schweigen scheint mit eine ber Ursachen gewesen ju fein, daß die Rirchenreformation bes 16. Jahrh. fo rafden Gingang fand. Luther ertannte bie Gewalt und Rraft bee Gemeinbegefange und raumte ihm bei Ginrichtung bes Gottesbienftes eine wichtige Stelle ein. Richt nur nach ber Bredigt, fondern bei dem Beginn des Gottesdienstes, dann bei der Abendmahlsfeier ordnete er Befange an, die er theile felbst bichtete, theile nach alten lat. Gefangen bearbeitete, ober zu benen er seinen Freunden Beranlaffung gab. Ebenfo forgte er für fcmunghafte Melodien, fchrieb felbst ähnliche, ließ andere von berühmten Männern fegen und benutte auch nicht felten allgemein bekannte Boltsweisen. Go erhielt die prot. Kirche durch ihn gleich im Anfang einen Heinen Schat von Gefängen, ber fich im Laufe des 16. Jahrh. noch fehr anfehulich vermehrte. In bem Rirchenliebe mit feinen unverganglichen Melobien tann tein Bolt ber Erbe mit bem beutschen sich vergleichen; es steht barin einzig ba. Doch auch die Figuralmusit wurde vom Protestantismus gepflegt. Ihr angehörige Tonfeper fcufen Berte, Die fich mit bem Schönften, was im Schofe bes Ratholicismus hervorgebracht warb, felbft Baleftrina's Schöpfungen nicht ausgenommen, hinfichtlich bes Ausbrucks, ber Runft und ber Erfindung meffen können. Unter bie große Menge berühmter Meister gablen B. Schut, 3. Schein, M. Bulpins, S. Bratorius, J. Eccard und S. Grimm. In manchen prot. Städten, 3. B. in Magdeburg (1530), Leipzig (1536), Stettin u. f. w., errichtete man Anstalten, in benen begabte Anaben außer bem Schulunterricht auch gründlichen Unterricht im Gefange erhielten, welche Institute sich jum Theil bis jest erhalten haben. Das hohe Intereffe für ben Rirchengesang, bas fich inebesonbere im 16. Jahrh. fo lebendig zeigte, erhielt fich felbst mahrenb bes verheerenden Dreifigjährigen Rriege im 17. Jahrh., und eine große Angahl Dichter und Tonfeter forberten fortwährend Reues ju Tage. Doch die Rraft und bas Feuer, welches früher bie Lieber und Beifen enthielten, begann bereits zu mangeln und tehrte auch, aus tieferliegen-ben Gründen, nicht wieder zurud, wenn auch im 18. und 19. Jahrh. einzelne Meister, in jenem ein Joh. Seb. Bach, in diesem ein F. Mendelssohn-Bartholdy und mit ihnen einigc andere, noch Bebeutendes, ja in ihrer Art Unvergleichliches leifteten. Bas in biefer Beziehung bon ber Rirchenmufit ber Protestanten gilt, muß ebenfalls auch von ber Dufit in ber tath. Rirche gefagt werben. hier ertonen schon seit lange nicht mehr die vieltonigen hymnen ber großen Meifter vom Sangerchor herab; eine laute Instrumentalmufit ift an ihre Stelle getreten,

bie sich in Erfindung und Ausschurung mit der frühern Kirchenmust nicht vergleichen läßt. Der Gomeindegesang, insoweit er zur Anwendung tommt, liegt nicht minder danieder. Fast gleichzeitig mit Luther's Einführung des Kirchengesanges stimmten auch die Brüdergemeinden in Böhmen und Mähren deutsche Lieder an, von denen manche in die prot. Kirche aufgenommen wurden, wie jene auch wiederum solche von dieser entlehnten. Auch die reform. Gemeinde entschloß sich in Deutschland noch im 16. Jahrh. zum deutschen Gesang. Doch begnügte sie sich lange Zeit mit einer deutschen Uebersetzung der Psalmen, welche Marot und Beza sür Frankreich (1512) gedichtet und Goudimel mit Melodien, zum Theil dem Bollsmunde entslehnt, geschmudt hatte.

Bas die Ausgangspuntte ber nationalen Dufit betrifft, wie fie fich außerhalb ber Rirche entwidelte, fo ift gewiß, daß die alten Deutschen fcon febr fruh Lobgefange auf ihre Belben und Ariegegefänge hatten. Rachrichten über die Melodien biefer Gefänge fehlen ganglich. Rur hinfichtlich ber Instrumente läßt fich anführen, bag ihre Briefter eine Art von Barfe fpielten. Außerbem bediente man fich bei Leichenbegangniffen, Opfern, im Ariege u. f. w. ber Cymbeln, Schellen, einer Art Trompete, ber Trommeln, überhaupt ftartionender Rlangwertzeuge, wie man fie bei allen uncultivirten Bolfern gleichmäßig findet. Dem Stoffe nach zerfielen bie alten Bolfegefange hauptfächlich in Minne- ober Liebeslieber, Spottlieber, Lob- und Chrenlieber, Trinflieber und Schlacht - und Siegesgefünge. Daß folde Lieber nicht blos gesprochen, fondern unter Begleitung eines Instruments gesungen wurden, läßt sich daraus schließen, weil außer der Orgel auch andere Instrumente, die sich mit der Singstimme gut vereinigten, zeitig in Aufnahme tamen. Man tannte außer ber Barfe eine Art Bioline (Fiebel), Leier, Laute, Manbora, Flote u. bgl. Rlangwertzeuge, welche wol meiftens bem Auslande entlehnt wurden. Durch die rafche Ausbildung bes Rirchengefangs, durch die Berbefferung der Sprache und die Anwendung wohltlingender Instrumente murde der Gifer zur Tontunft in Deutschland immer reger und lebendiger. Es widmeten fich fcon manche allein der Runft und erwarben ihren Unterhalt, bon Drt zu Drt ziehend, als mandernde Spielleute burch Gefange beitern und ernften Inhalts. Die Bornehmsten bes Landes hielten es nicht unter ihrer Burbe, fich täglich mit ber Runft zu beschäftigen. Ja bie Talentvollsten unter ihnen vereinigten fich unter bem Namen ber Minnefanger und forberten fich gegenseitig auf Sang und Rlang beraus, wie man noch aus ben Rachrichten über den Sangerfrieg auf ber Wartburg (1206) erfieht. Bu berfelben Beit laffen fich auch schon Spuren von einer Art Drchester gewahren, wie aus den 12 Engelsgeftalten an bem Dom ju Roln zu erfeben ift. Schon werben einzelne genannt, g. B. ber Martgraf bon Meißen, Meister Ronrad u. a., welche fich als Sanger und Instrumentiften bor andern auszeichnen. Gobann ordnete man auch die außere Stellung der Dufiter, die, ber Beitfitte gemäß, eine Bunft bilbeten.

3m 14. Jahrh. wurde in Bien ein Ober-Spielgrafenamt errichtet, unter beffen Gerichtebarteit die Mimen, Biftrionen und Mufiter von gang Defterreich ftanben; biefe Ginrichtung bestand bis 1782. Wie die Fürsten und Ritter, fo traten die Bürger in Ulm, Strasburg, Nürnberg und andern Orten gufammen und übten fich in der Runft bes Gefangs. Gie nannten fich Meifterfanger, beobachteten ftreng ihre angeblich von Raifer Dito I. bestätigten Gefete, und aus ihrer Mitte erstand ber fruchtbare Sans Sachs. Immer gablreicher treten von nun an Runftler hervor, die fich einen berühmten Namen zu erwerben wußten, z. B. Bernhard (1470), ausgezeichneter Orgelspieler und Erfinber des Bedals an derselben ; B. Hofhaimer, ebenfalls großer Deister im Orgelfpiel; Artus, ein Lautenspieler; Konrad Baulmann (1473), blindgeboren, trefflich auf ber Orgel, Bioline, Flote, Bither und Trompete, u. f. w. Durch die Erfinbung bes Notenbrucks gewann bie Runft noch einen höhern Aufschwung. Fast in allen großen und kleinen Städten entstanden im 16. Jahrh. Notendruckereien, welche aber kaum das Berlangen nach Musitalien zu befriedigen im Stande waren. Die Instrumentalmusit gewann jest fcon eine Art von Selbständigkeit, und ein Klavier und eine Laute durften in keinem gebilbeten Hause fehlen. Auf biefe Instrumente murben zunächst Bocalwerte übertragen, benn auch ber Tanz war ja früher immer ein munteres Lieb gewesen. Mit ben übrigen Inftrumenten, welche nun sehr zahlreich und dem Umfange wie dem Klange nach sehr verbessert auftraten, wurden kleine Tonfage ausgeführt, um die aufgekommenen Schauspiele zu eröffnen ober einzelne Scenen insbefondere zu beleben. Ginige der berühmtesten Tonmeister, welche in jenem Jahrhundert glunzten, sind Lubw. Senss, Joh. Walther, Hulberich Brütel, Thomas Stolzer, Orl. Lassus, H. 2. haßler. Die immer innigere Berbindung Deutschlands mit dem Auslande hatte für die Contunft jur Folge, daß alles, was in Italien und Frantreich in Aufnahme tam, auch balb

nach Deutschland brang und in eigenthumlicher Gestaltung und Berarbeitung heimisch wurde. So fand das Kirchenconcert wie das Madrigal hier sogleich eine Stätte, nicht weniger die

beliebte frang. Suite, und gang befondere große Theilnahme die Oper.

Diefes blendende Schauspiel der Oper, welches zwar nicht die Deutschen überraschen konnte, ba in ihren bramatischen Berten die Mufit ebenfalls schon bingugezogen worden war und man sogar im 16. Jahrh. schon vollständige Singspiele (z. B. von Ahrer) aufgeführt hatte, erregte boch bas lebenbigfte Intereffe, befonbers an ben bamals fo glangenben Bofen. Als bie erfte beutsche Oper wird « Dafne » genannt, die, gedichtet von M. Dpis und componirt von H. Schütz- bei ber Bermählung Georg's II. von heffen 1627 in Torgau aufgeführt wurde. Der nachte Berfuch ward zu Nürnberg 1643 mit bem Freudenspiel «Seelewig», gedichtet von Hareborfer und componirt von 3. G. Staben, gemacht. Zugleich erfchien auch mit feenhafter Ausschmudung die echt ital. Oper «L'Egisto» zu Wien, welche ber berühmte Francesco Cavalli für Benedigs Buhne gesetzt hatte. Die Wirtung ber Opern für die Ausbildung ber Tontunft konnte nicht ohne bebeutende Folgen bleiben. Man begnügte fich nicht mit einer einfachen Nachahmung derfelben, beschränkte sich auch nicht auf die vorhandenen Mittel, sondern holte mit großen Roften Componisten und Ganger (Caftraten) aus Italien herbei, und bas Frembartige ber Leiftung und Erscheinung, das melodische Talent und die große Birtuosität sicherte diefen Ausländern den allgemeinften Beifall. Deutsche Tonsetzer, wollten fie mit den italienischen concurriren, mußten ihre Werte nach jenen modeln. Ginigen gelang bies fo, bag fie noch jest mit Chren genannt werden, g. B. Frant, Telemann, bor allen Reinhard Reifer, ber nach und nach über 100 Opern für Braunschweig und hamburg schrieb. Auch Sanger und Sangerinnen mußten, wenn auch mit einer ausgezeichneten Stimme begabt, boch unendlichen Fleiß barauf verwenden, den Italienern zu gleichen, und auch hier find einige zu nennen, g. B. eine Conradi (1700, nachherige Grafin Grugemfta), eine Raifer, die das Bublitum ju entzuden vermochten. Doch diefe Art von fünftlerifchem Bettfampf unter ben Sangern führte nicht nur biefe, fondern auch die Inftrumentaliften gur reinen Birtuofitat. Der Geift murbe verbrangt und Rehl- und Fingerfertigkeit als Ziel alles Strebens anerkannt; benn auch bie Spieler fuchten bie zierlichen Figuren, glanzenden Roulaben, unenblich langen Triller u. bgl. auf ihren Instrumenten nachzuahmen. Indem ihnen bies balb auf ben meisten Instrumenten gelang, verschwand das sinnige Tonstild und das einfache Lieb, was sonst erfreute und ergötzte, unter ben mannichfachsten Baffagen und musikalischen Spielereien. Es schien mit ber Ginführung der Oper der ruhige, folide Charafter, welcher ber beutschen Mufit inebesondere eigen mar, verloren gegangen, und die fog. «galanten» Tonwerte, die in jener Zeit entftanden, konnen nur ausnahmsweise mit ben erhabenen und boch so innigen ber frühern Beit berglichen werben. Nur ein Johann Sebastian Bach erstand noch neben einem Georg Friedrich Handel, ber aber Deutschland mit England vertauschte, am Ende des 17. Jahrh. Aber gerade Bach's Riefengröße in der Runft mußte den ihn umgebenden Zwergen, die fich nur auf der Dberfluche gu bewegen wußten, frembartig, ja abichredend ericheinen. Nur einige feiner beften Schüler, Rrebs, Rirnberger, und ein einziger seiner gahlreichen Sohne, Friedemann Bach, verftanden ihn jum Theil ju wurdigen, waren aber nicht im Stande, der Berflachung, die fich übrigens auch in ber Boefie, Malerei u. f. w. außerte, Ginhalt zu thun. Deutschlands weltliche Dufit lag, wie die firchliche, bis in die Mitte des 18. Jahrh. tief verfunten, und theilnahmlos mochten jest wol Taufende auf biefe Runst bliden, die früher in Frende und Leid sich mit ihr beschäftigten und durch fie Genuß und Erhebung fanden. Charafteriftifch ift, daß in den fammtlichen beutschen Opern, die in hamburg von 1690-1720 aufgeführt wurden, die Sanger bie Arien und Duetten theils in ital., theils in frang. Sprache vortragen mußten. Der Notenbrud, bis um 1650 so trefflich, war so in Bergeffenheit gefommen, bag um 1730 in ben Hauptstädten Deutschlands, 3. B. Leipzig, Hamburg, nicht die einfachsten Beispiele in theoretifchen Werten vollständig dargestellt werden tonnten. Bach mußte felbft ben Griffel gur Sand nehmen, um mubfam ein halbes Dugend feiner bem Umfange nach fleinften Compositionen zu veröffentlichen. Wie vor Erfindung ber Buchbrudertunft ging ein Tonwert abschriftlich aus einer hand in die andere. Trop biefes Berfalls ber beutschen Musit trat im Beginn bes 18. Jahrh. ein für die Conkunft bebeutendes Ereigniß durch die Erfindung ber eigentlichen Alaviersonate ein, die Joh. Auhnau in Leipzig 1700 zuerst bekannt machte. Wie jener Meister sogleich bas Richtige fand, erhellt baraus, daß noch heute diese Form gilt, die sich auch auf bas Trio, Quartett, Quintett, ja selbst die große Symphonie erstreckt. Desgleichen bearbeitete

Sebaftian Bach bie Fuge für die Orgel und bas Rlavier fo tieffinnig und geiftreich, wie vor

und nach ihm in biefer Gattung nie geschah.

Mit dem Wieberaufblühen des beutschen Geiftes in Boefie und Literatur feben wir endlich auch die Tontunft wieder ju neuem Leben ermachen. Schon in ber zweiten Salfte bes vorigen Jahrhunderte entftanden Schöpfungen, welche über die Werte des Auslandes groffartig hervorragten, und diefes Berhaltnif ift bis in die neuefte Zeit geblieben. Es fchien eine neue Rraft über bie Rünftler gekommen, und bedeutende und fruchtbare Talente erstanden fast gleichzeitig. Ein J. A. Baffe und S. Graun fchufen für Italien wie für Deutschland Opern, und Mogart und Glud waren berufen, Werke biefer Gattung zu bieten, die in ganz Europa widertonen follten. R. Bh. G. Bach fchrieb bie erften Symphonien; Joseph Bayon trat auf und ließ bie Instrumente in Tonen sprechen. 80 Quartetten und Symphonien, von ihm mit Leichtigleit entworfen, wurden dem Auslande geboten, um Deutschlands neue Runft würdigen zu tonnen. Nicht minder ward jest einer großen Anzahl von Sangern, z. B. ber Mara, einem Raff, Fischer u. f. w., die Achtung und ber Ruhm bes Auslandes gutheil. Manches blubte nun wieber neu auf, was fast verloren fchien; unter anderm bas Lieb im Bollston, in beffen Erfindung 3. A. Hiller, Schulz, Reichardt und andere fehr glücklich waren. Der Notendruck, den ber kunftsinnige Breittopf (f. b.) in großer Bolltommenheit aufs neue anwendete, trug bagu bei, bas Lieb zu einem Gemeingut zu machen. Neue Erfindungen traten hinzu, um ben Reiz und die Bopularität der musikalischen Kunst noch mehr zu erhöhen. So das vierhündige Spiel auf bem Rlavier, das aus der Suite entstandeue Divertimento und insbesondere das Singspiel oder die tomische Oper, die, von 3. A. hiller um 1760 eingeführt, um 1790 durch die trofflichen Werke eines Dittersborf, vor allen Mogart's in beffen «Entführung» den Culminationspuntt erreichte. Unter bie Rorpphäen ber musikalischen Runftepoche Deutschlands im 19. Jahrh. zählen: E. van Beethoven, R. M. von Weber, L. Spohr, F. Mendelssohn-Bartholdy, Franz Schubert, R. Schumann, Meyerbeer und viele andere Meister, deren Tonwerke, ebenso melobien - ale geiftreich, fich itber alle Boller ber civilifirten Belt verbreitet haben. Die beutiche mufitalifche Gegenwart durchzieht eine Parteifpaltung, hervorgerufen durch die Principien, welche Richard Wagner (f. b.) feit 1849 in seinen Schriften bargelegt und in seinen Musitbramen (alohengrin», «Triftan und Isolbe», «Die Nibelungen» u. f. m.) nach Dichtung wie nach Composition auszuführen gesucht bat. Bagner forbert für fein aRunftwert ber Butunft» bas Zusammenwirten aller einzelnen Runfte, ber Architektur, Malerei, Poefie, Mufit und Tangkunft, und zwar sollen diese aufhören Selbstzwed zu sein und sich als bloße Mittel bes Ausbruds zu einer « Alltunft » zusammenschließen. Er verwirft bemnach nicht nur bie Oper überhaupt, wie fle fich bisher entwidelt hat, fondern auch die Gelbständigkeit bes mufitalifden Ausbrucks und verlangt, bag im «Mufitbrama» bie musitalische Aussichrung unbedingt aus bem poetischen Inhalt hervorgeben und nichts anderes geben foll als diesen. Um bem aRunftwert ber Butunft », ju bem bie Broductionen Wagner's nach beffen eigener Erffarung nur einzelne Baufteine bilben, Boben zu verschaffen, einigten fich beffen Anhanger zu einer Schule, an beren Spite Frang Lifgt (f. b.) ftebt, und bie in ber leipziger «Neuen Zeitschrift für Musit» ihr Bauptorgan hat. Lifgt felbft fuchte bas, was ihm von ben Bagner'schen Brincipien geeignet erschien, auf die Inftrumentalmufit überzutragen, und auf biefe Beife find feine «Symphonifchen Dichtungen» entftanden, bei benen aber auch viel Berliog'fcher Ginflug porfclagt. Die Tonklinftler biefer Richtung, die fich früher «Butunftomusiter» nannten, haben fpater ibrer Schule den Namen der «neudeutschen» beigelegt.

Dem Scharffinn ber Deutschen ift es überdies gelungen, das gediegenfte Harmoniespstem, bearbeitet von Fux, Mattheson, Kirnberger, Marpurg u. a., aufzustellen. Desgleichen erwarb sich ein Deutscher, Chladni, das Berdienst, eine Lehre des Klangs (Atustit) zu begründen. Sbenso brachten es Deutsche dahin, im Ban aller und jeder Instrumente das Ausgezeichneiste

und Zwedmäßigfte ju liefern.

Deutsche Mythologie ift die Wissenschaft von den religiösen Meinungen und Gebräuchen der heidnischen Deutschen. So wie zwischen diesen und den Nordgermanen (Standinaviern) eine genaue Stammberwandtschaft besteht, so stimmt auch der deutsche und der standinad. Deisdenglaube in der Grundlage und sehr vielen Einzelheiten überein. Indeß hat die Trennung der Bölter Eigenthümlichkeiten auch im Religiösen erzeugt, sodaß deutsche und standinad. Mythoslogie zwar sich ergänzende, aber nicht völlig sich deckende Ergebnisse liefern. Die standinad. Mythologie hat den großen Bortheil unendlich reicherer Quellen; die deutsche schöpft aus einzelnen Angaben der Römer, aus den mittelalterlichen Kirchen- und Profanhistoritern und aus

ben noch lebenden Sagen, Märchen und Gebräuchen. Der Aufbau der deutschen Mythologie ift eines der großen Berdienste Jakob Grimm's. Bor ihm nahm man Halbwahres ober gang Falsches für beutschen Mythus, oder leugnete überhaupt die Existenz eines ausgebildeten Glaubens.

Die Deutschen verehrten in den Jahrhunderten des heidenthums, welche wir übersehen, dieselben Hauptgottheiten wie die Standinavier. Die erste Stelle behauptete Wuotan oder, wie die Riederbeutschen ihn aussprachen, Wodan, der nordische Odin. Die Römer deuteten ihn als Mercurius, was die mittelalterlichen Schriftseller beibehielten. Wuotan war Luft- und himmelsgott, demnach auch Gebieter über das Gedeihen der Erde. Zur Wintersonnenwende und nach der Ernte beging man seine Hauptseste, an denen der kinstige Jahrsegen ersleht und sitr den verliehenen gedankt ward. Als Wettergott beherrschte er auch den Sturm des Kriegs und hatte Frende an brausender Jagd. Man stellte sich ihn vor als mächtige Gestalt im weiten bunkeln Mantel, unter breitem Hute, reitend auf weißem Rosse. In den Sagen von den bergentrücken Königen und Helden, von künstigen großen Schlachten, von dem Wilden Heere und der Wilden Jagd, in den Weihnacht-, Fasten- und Erntegebräuchen leben die Erinnerungen an Wnotan noch am meisten sort. Sein Name selbst klingt im Schwäbischen als Muotes

Beern und bem nieberfächs. Namen bes wilben Jagers «Wood» noch nach.

Bon fehr alter und tiefer Bedeutung ift neben Buotan Donar, fachfifch Thunar, ber norbifche Thor. Bir haben ihn wahrfcheinlich in bem Hercules des Tacitus zu fuchen; die Spätern übertrugen ihn burch Jupiter. Es ist der Gewitter- ober Donnergott; als Waffe führt er den hammer ober Donnerkeil. Aus der befruchtenden Birkung bes Gewitters folgt Donar's Gigenschaft als Chegott, als Schützer des Biehstandes und Felbbaues. Ihm war die Eiche und die Eberesche heilig; von den Thieren der Bar, der Bod und einige fleine, welche durch ihre rothe Farbe zum Gewitter in Bezug gebracht wurden, wie das Eichhörnchen und das Rothfcmangchen. Die Donnersberge waren vielleicht Stätten feines Cultus. Der britte große beutsche Gott wird von Tacitus als Mars genommen, sein beutscher Name war nach ben Böllerschaften verschieden. Die Schwaben hießen ihn Zin, die Sachsen Din, was jum norbifchen Thr ftimmt. Die Baiern nannten ihn Eru; ein anderer füchs. Name war Sarnot. Noch heute tritt ber landschaftliche Unterschied hervor, indem die Baiern und Defterreicher ben britten Bochentag (dies Martis) Erchtag (Eritag in älterer Form), die Schwaben und Schweizer aber Ziestag (mit Rasalirung Zinstag) nennen; unser Dienstag ist aus nieberbeutschem Ticsbag, Tivesbay (engl. Tuesbay, frief. Tysbei) verberbt. Schon die rom. Deutung zeigt ihn als Kriegegott, fein Symbol mar bas Schwert. In ber triegerifchen Beriode ber Bermanen hat fein Enltus jedenfalls fehr geblüht. Rach ber Grundbedeutung feines Ramens, ber mit bem griech. Zsuc verwandt ift, war er ursprünglich himmelsgott. Bon einem dem nordischen Frehr entsprechenden Gotte Fro haben wir teine ganz fichern Spuren erhalten. Dagegen bewies ber eine merfeburger Spruch ben Cultus bes Balbur, der zugleich Phol hieß, für Deutschland, im besonbern für Thüringen. Wir schließen aus erhaltenen Sagen, daß er ein friegerischer junger Gott mar; ob zugleich Frühlingsgott, ift nicht zu entscheiben. Rach norbischer Dinthe hatte Balbux einen Sohn Forseti; berselbe ward als Fosite auf ber fries. Insel Helgoland verehrt, die davon Kostesland hieß. Das find die bis heute mit Namen bekannten deutschen Götter.

Unter ben weiblichen Gottheiten tritt liberwiegend eine große mutterliche Göttin hervor, die verschiedene Ramen führte, aber ein und diefelbe Gestalt ist. Tacitus hat ihre Berehrung unter bem Namen Nerthus (Bertha ift willfürliche Berftimmelung eines Philologen bes 16. Jahrh.) bei den Oftseevöllern lebendig geschildert; ihr Stammheiligthum lag dort auf einer Infel, unter der man Rigen oder Femern zu fuchen haben wird. Den Binnenvöllern war sie aber nicht minder befannt. Die Mittheilung bes Tacitus über die Berehrung ber Ifis bei einem Theil der Sweben ift auf fie zu beziehen. Dier war ein Schiff ihr Symbol, wie an der Rufte ber Wagen und wie anderwärts der Pflug. Gedacht ward fie als mutterlich forgende, über haus und Feld machende, die Che fchirmende, die Rinder gebende und butende Böttin, die auch über die buntle Seite, die Belt ber Todten, gebietet. Sie mar glanzend, daher bei den Baiern Perchta genannt, hold, daher Holda (Holle) bei den Franken, Beffen und Thuringern, frei und freundlich, daber bei ben Niederdeutschen Fria ober Frigg geheißen. Diefe Ramen leben noch beute in jenen Lanbichaften in ben verblichenen Erinnerungen fort. Bie die nordifche Mythe Frigg als Gemahlin Dbin's zeigt, fo fpricht ber niederbeutsche Bauer noch von Fru, Fride ober Frede als Gattin bes wilben Jagers Bob, und von Medlenburg und Bommern zieht fich burch bie Marten bis zum Barz ihr Name Fru Gobe. Auch ihr in ber Utermark und im Havellande herrschender Name Fru Harte ist uralt. Die Sage von der Beißen Frau bewahrt einen bedeutsamen Mythus von dieser Göttin. Der merseburger Zaubersspruch, der sie Fria nennt, gibt ihr eine Schwester Bolla, dem Namen nach eine Göttin der Fülle ober des Reichthums; in Standinavien war sie Dienerin der Frigg. Aus denselben Bersen lernten wir die Göttinnen Sunna, die Sonne, und ihre Schwester Sinthgunt kennen. Lettere ist als Gestirngöttin zu nehmen. Außerdem kannten auch die Deutschen jene Schickslassgöttinnen, welche die Standinavier Nornen hießen. Besonders süddeutsche Sagen erzählen viel auf uralter Grundlage von den drei schicksalkündenden Schwestern, deren zwei weiß und gut sind, während die dritte böse und halbschwarz erscheint. Der Glaube an die Schwans und Schlachtjungfrauen wurzelte in Deutschland ebenso tief, als in Standinavien der an die Baltysrien. Sie hießen in Deutschland unter anderm Idis und sind mit der Heldensage start verweht.

Der untere Götterstaat bestand aus Riefen, Elben und Zwergen. Die Riefen find jum Theil die ältesten Berkörperungen der rohen Naturgewalten in Luft, Wasser, Feuer und Erde. Späterhin ftehen fie als ein vertommenes Gefchlecht ben herrschen Göttern gegentiber. In ber Bollsfage find fie noch wohl bekannt. Elbe und Zwerge find verwandt. Die Elben herrfchen in ber Luft zumal, ferner im Baffer fowie in Feld, Bald und im Saufe; die Zwerge malten in ben Bergen und im Schofe ber Erbe. Die Elbe (nieberbeutich Elven) bachte man fich glanzend, fcon und verführerisch, die Zwerge buntel, haftlich und misgeftaltet. Beide Gefchlechter konnen burch befonbere Krafte ben Menfchen nitzen ober ichaben und fiehen gerne im Bertehr mit benfelben. Bon bem beutschen Schöpfungemythus hat fich fast nichts erhalten. Die Entstehung ber Menschen aus Bäumen läßt fich vermuthen. Gine große Flut ale Beginn einer neuen Beriode glaubten auch die heidnischen Deutschen. Der in Standinavien fehr ausgebilbete Glaube an ben Untergang ber bestehenden Welt und Götterorbnung burch einen Weltbrand ift, nach manchem ju schließen, auch ben Deutschen gemein gewesen. Der Beroenglaube war auf bem Festlande ausgebildeter als im Norden. Namentlich nach Auflofung bes Beibenthume flüchteten fich bie göttlichen Geftalten in Die fagenhaften Belben. Bas von Dietrich von Bern, von Siegfried und ben Nibelungen gefungen und gefagt marb, beruft nicht zum geringsten Theil auf mythischem Grunde. Die religiofen Ueberzeugungen burchbrangen bas ganze Leben unfers Bolts und fanden in ausgebildeten Gebräuchen ihren Ausbruck. Das öffentliche und bas hausliche Leben war reich an Uebungen bes Cultus. Bu beftimmten Beiten bes Jahres wurden große Feste begangen, die aus dem Naturleben entsprangen: Mittwinter und Mittfommer, ben Beginn ber Felbbestellung und die Ernte, den erften Austrieb bes Biehe verherrlichten Feierlichkeiten, die aus Opfer, Lied und Aufzug gebildet murden. Die eigentliche Cultusftatte lag in geweihten Bainen, in benen bie Symbole ber Botter aufbewahrt wurden. An Bergen, an gewiffen Quellen und Gemaffern haftete auch eine befondere religiofe Berehrung. Tiefe bee Bemuthe, lebhafte geistige Auffaffung, finniges Naturgefühl leuchten noch aus ben Trummern unfere Beidenthums hervor, bas feineswegs wuft und rob mar, fo wenig es an fittlicher und bilbenber Rraft dem Christenthum fich irgend vergleichen tonnte.

Eine Fundgrube für deutsche Mythologie bleibt das grundlegende Werk Jatob Grimm's: «Deutsche Mythologie» (Gött. 1835; 3. Aust. 1854). Ein popularistrender Auszug daraus ist Wolf's «Deutsche Götterlehre» (Gött. 1852). Selbständige Bearbeitungen gaben B. Müller, «Geschichte und System der altdeutschen Religion» (Gött. 1844); Simrod, «Handbuch der beutschen Wythologie» (Bonn 1855; 2. Aust. 1864), und Mannhardt, «Die Götterwelt der beutschen und nordischen Bölfer» (Berl. 1860). Manchen neuen, aber nicht durchaus sichern Stoff brachten Wolf's «Beiträge zur deutschen Mythologie» (2 Bde., Gött. 1852—54). Bon Bedeutung sind die Untersuchungen Abalbert Kuhn's, der die vergleichende Mythenforschung mit Stud pflegt. Unter den zahlreichen Sagensammlungen zeichnen sich die von Kuhn, zum Theil mit Schwart veranstalteten durch Sorgfalt und lehrreiche Anmerkungen aus. Ueber den Werth der noch lebendigen Bolfsübersieferungen gibt Ausschluß Schwart, «Der heutige Bolfsglaube

und bas alte Beibenthum» (Berl. 1862).

Dentiche Philologie, f. Deutsche Sprache.

Dentsche Philosophie. Die deutsche Nation hat in verschiedenen Zeitaltern einen selbstethätigen Antheil an der Entwickelung der Philosophie genommen, vorzüglich aber in der letzten, durch Kant eröffneten Beriode. Denn die durch Kant bewirkte völlige Umwälzung der philos. Studien mit allen ihren weitern Folgen ist ganz auf beutscher Erde vorgegangen, und es hat sich infolge dessen ein träftiges und erfolgreiches Interesse an der Weiterbildung der philos. Studien vorzugsweise in Deutschland geltend gemacht. Der Aufschwung der philos. Bildung

in Deutschland hat babei in einem engen Busammenhange gestanden mit bem Aufschwunge ber ganzen beutschen Literatur in der zweiten Gälfte des 18. Jahrh. Die großen Dichter selbst haben zugleich thätigen Antheil an der philos. Arbeit genommen und als naturgemäße Bermittler zwischen den philos. Ibeenkreisen und dem öffentlichen Bollsbewußtsein gewielt, in ahnelicher Art, wie es einst im griech. Alterthum, und zwar zur Zeit seiner höchsten geistigen Blüte,

der Fall gewesen war.

Bereits in frühern Jahrhunderten wurde zu zwei verschiebenen malen von beutscher Seite her die Initiative zu philos. Arbeiten von bebeutender Art ergriffen, in der scholastischen Zeit durch Albert d. Gr. (s. d.), im Resormationszeitalter durch Paracelsus (s. d.). Albert leistete der ursprünglich nur auf theol. Boden stehenden Scholastis den Dienst einer Erweiterung ihres Sesichtstreises, indem er zuerst, bewogen durch sein Studium der arab. Philosophen, den von diesen gepstegten Aristoteles, verbunden mit den von ihnen getriebenen Natürstudien, in sie einstührte, und dadurch seinem Schüler Thomas von Aquin den Weg zu höhern Leistungen ebnete. Paracelsus begann drei Jahrhunderte später nehst Agrippa von Nettesheim (s. d.) eine neue Art von Naturphilosophie, in welcher die ersten Aräfte eines freiern und von der Scholastit hinwegstrebenden Philosophirens sich regten, welche hernach in Deutschland durch Jakob Böhme, in Italien durch Giordano Bruno und Campanella größere Ersolge errangen, obwol die ganze Richtung eine abenteuernde, im Ringen nach unklaren Zielen befangene blieb, im Gegensatzur Scholastik, welche bei großer Klarheit und Gedankenschlafter, aber ohne innere Selbständigseit, nur den Ideenreichthum des Alterthums combinatorisch verwerthete, ohne denselben zu vermehren oder wesentlich zu verändern.

Satte demnach in den frühern Berioden das philof. Deutschland zweimal die Rolle bes Anregers ober Anftifters neuer Zeitrichtungen übernommen, fo blieb es hingegen in ber nun folgenden Periode ber großen speculativen Erfolge anfangs am längsten zuritd. Die bahn= brechenden Arbeiten des Bacon (f. d.) de Bernlam, Hobbes und Lode (f. d.) einerfeits, des Descartes (f. b.) und Spinoza (f. b.) andererseits erwarben fich in Deutschland verhältnißmößig nur einen geringen Ginfluß. Erft mit Leibnig (f. b.) und Chriftian Bolf (f. b.) murbe es anders. Diefe beiben Manner erganzten fich in ihrer gemeinsamen Einwirtung auf die Nation gleichsam zu Giner Berson. Denn Leibnig felbst gab von feinem tiefgebachten und originellen System nichts weiter als die Grundgebanten in Form genialer Sppothefen, wogegen fein Schüler Wolf daffelbe Syftem (freilich mit einigen bedeutenden Abanderungen) zu einem weitschicktigen enchklopab. Wissenschaftsbau nach der Methode eines strengen und in allen Theilen abgeschloffenen logischen Dogmatismus erweiterte. Ihm daher gebührt der Ruhm, das felbftandige philof. Studium nach ichulmäßiger Methode in Deutschland beimisch gemacht du haben. Bahrend seine exoterischen Schriften als Mittel allgemeiner Bilbung und Aufflarung tief in das Boll eindrangen, bilbete fich um ihn her ein großer efoterifcher Kreis von Schillern und Nachfolgern. Zugleich gewann fich aber auch bie bon engl. und frang. Seite berandringende fenfualiftifche Philosophie des 18. Jahrh. Interesse und Beifall, jedoch nicht in bem Grade, daß dadurch eine entschiedene Gegenströmung gegen den Geist des herrschenden Systems erregt worden ware; sondern man fuchte lieber entweder auf eklektische Art verschiedene Denkweisen miteinander zu vermitteln, oder nach perfonlichem Bedurfniß fich felbft nach neuen Wegen des Denkens umzusehen in einem an keine besondere Schule gebundenen Bahrheits= streben, wie es Herber, Lessing, Menbelssohn, Lambert, F. H. Jacobi und andere trefsliche Männer zu erkennen gaben. Dabei warf fich ein ganz besonderer Eifer auf das Studium ber empirischen Psychologie, welcher die Arbeiten eines S. S. Reimarus (f. b.), Tetens, Feber, Platner, Morit, G. E. Schulze u. a. auf diesem Felbe hervorrief. Es war bas Zeitalter überhandnehmender Aufklärung in Deutschland, wo die philos. Gedanken im allgemeinen zwar nicht weit in die Tiefe gingen, dagegen durch eine besto weitere Berbreitung einfacher und faglicher Grundfape fchlichter Bernunft bas beutsche Boll auf bie tiefergebenbe und burchgreifende Reform vorbereiteten, welche nun bevorftand.

Hatte Bolf ben Sinn für philos. Auftlarung allgemein zu weden gewußt, so verstand Immanuel Rant (f. d.), benselben bis zur äußersten Anstrengung hinaufzuspannen in einer philos. Bewegung, von welcher zugleich der ganze Umtreis der übrigen Wissenschaften mit ergriffen wurde. Kant theilte die Grundbestrebungen seines Zeitalters, welche auf Selbständigteit der wiffenschaftlichen Forschung, Befreiung von Aberglauben, Anerkennung der Menschenwürde in allen Bersonen, humanismus und Weltbürgerthum gingen, aber gab ihnen einen verschärften Ausdruck durch Reinigung der Metaphysit von dogmatischen Blendwerken, durch

Digitized by Google

Reinigung ber Moral von Gubamonismus, befonders aber baburch, bag er bie Grunbfate philof. Moral gur höchften Richtschnur aller menschlichen Bestrebungen erhob und baburch ber Bhilosophie eine prattifche und weltburgerliche Bedeutung ficherte, welche weit über bic bieber ihr zugefchriebene blos fculmäßige und theoretische hinausging. Rant ftrebte, fein Bolt gu einem wirtlich aufgetlarten, b. h. felbftthatig philosophirenden gu erheben, und die Bhilofophie in eine enge Berbindung mit bem Leben ju feten. Daburch, bag er alle bochften Ibeen ber Bernunft aus bem theoretischen Gebiete hinweg in bas prattifche verlegte, gewann er in jenem ben Raum zu einer von allen bisherigen Borurtheilen befreiten Erfenntniftheorie, welche bis zu ben letten Tiefen bes theoretischen Biffens vordrang, indem fle ben Erzeugungsproceg unserer fammtlichen Ertenntniffe bis in feine letten Triebfebern hinein bloslegte. Rant's Sauptwerte, welche von 1781 an in ziemlich rafcher Folge erschienen, verbreiteten fich zwar über fammtliche Zweige ber Philosophie mit einer gemiffen Allfeitigkeit und Bollständigkeit, aber nur als «Rrititen», b. h. vereinzelte grundlegende tritifche Untersuchungen für einen guttinftigen philos. Neubau. Daber trat nun ale bas erfte Bedurfnig für die weiterftrebenden Schiller Rant's bervor die vermifte Berknitpfung der vereinzelten Theile diefer Philosophie in ein gefchloffenes Spftem, verbunden mit einer fculmäßigen Methode zur Mittheilung beffelben. Nachdem Karl Leonhard Reinhold mit Entschiedenheit auf Diefes Ziel hingewiesen, war es 3. G. Fichte (f. b.), welcher mit bem erfolgreichsten Streben zu seiner Erreichung voranging, indem er das Ich als den Bereinigungspunkt ber theoretischen mit der praktischen Bernunft aufstellte und ans biesem Princip in seiner Biffenschaftslehre sowol ben vollstänbigen Erkenntnißproceß als auch vermöge beffelben die verschiedenen Existenakreise des Weltalls ableitete. Im Ich find Wissen und Sein basselbe; es ist baber sowol Princip für bas Sein wie für bas Ertennen, und die Ratur ift eine in die Aeugerlichteit getretene Bervorbringung feiner anschauenden Thätigkeit. Mit dieser consequenten und durchschlagenden Berarbeitung der Rant'= schen Grunblage gewann bas Feuer ber neuen Dentweise seine höchste Zündkraft. Im Fichte'fchen Ibealismus bekamen die weiterstrebenden Kräfte ihren Mittelpunkt, von wo aus fie ihre Reformplane verfolgten. Diefelben erstrecken sich nicht nur auf alle Theile der philos. Wiffen= fcaft, fonbern auch zugleich mit auf die Felber bes erfahrungemußigen Wiffens. Es follte eine neue Naturphilosophie bem Empirismus ber blos beobachtenden und rechnenden Naturforfchung leitend und wertführend zur Seite treten; es follten fich bie hiftor. Biffenfchaften aus einem oberflächlichen Bragmatismus zu einer Philosophie ber Geschichte vertiefen; es follte bie Dogmatik bes veralteten Kirchenglaubens zu einer speculativen Woraltheologie umgeschmol= gen und verjungt werben; es follte bie Ibee eines nach Freiheitsprincipien fich aus bem Bolte heraus entwickelnden Staatsorganismus an die Stelle der Staatsmaschine und des Bolizeistaats treten; es follte bas Erziehungsmefen nach bem Princip einer Selbstentwidelung ber Lernenben geregelt werben; es fouten auch Sprachwiffenschaft, Mathematit und überhaupt alle wiffen= schaftlichen Fächer ihre Befruchtungen durch den neueröffneten Ideenquell empfangen.

Lag es nun auch in ber Natur ber Sache, bag vieles von biefen fühnen Blanen beim erften. mit ungulanglichen Borbereitungen gemachten Anlaufe fcheitern mußte, fo ift boch auch manches bavon fast über Erwarten gelungen, und es haben die Unternehmungen auch felbst auf ben Gebieten, wo fie vorläufig icheiterten, eine fruchtbare Aufregung zur Discuffton ichlummernder Brobleme und früher überfebener Schwierigkeiten mach gerufen. Diefe Bewegungen, welche in ihrem Rampfe mit von Neib und haß erglübenden Gegnern mehrere Jahrzehnte hindurch die allgemeine Aufmerksamkeit in einer beinahe fieberhaft gespannten Weife in Anfpruch nahmen, find an die Namen Schelling's (f. b.) und Hegel's (f. d.) geknüpft. Während ber jugenbliche Schelling neben feinen eigenen Arbeiten unermublich andere zu felbständigen Unternehmungen ahnlicher Art anfeuerte, bereitete Begel einen methobischen Blan vor, zufolge beffen fich bie burch allerlei Brrfahrten immer mehr zerstreuten einzelnen Arbeiter aufs neue, wenn fie wollten, unter die reinen Brincipien ber Fichte'ichen Biffenichaftelebre gurudverfammeln konnten. An bem unter bem Namen ber Naturphilosophie bekannten Aufschwunge bes philos. Deutens burch Schelling nahmen Steffens (f. b.), Dien (f. b.), G. D. Schubert (f. b.), J. J. Bagner (f. b.), J. C. F. Kraufe (f. b.) und viele andere ale mitstrebenbe Benoffen im engern Sinne Antheil, benen bann wieber in &. Schleiermacher (f. b.), F. von Baaber (f. b.), Efchenmaier, Friedrich Schlegel, Görres u. a. Mitgenoffen im weitern Sinne gegenübertraten, welche ebenfalls nach ahnlichem Biele ftrebten, aber mit Betampfung ber Schelling's fchen Lehre felbft. Um feine Dentweise schneller verständlich und leichter anwendbar zu machen, wich Schelling von ber ichwierigen Art der Deduction in der Fichte'ichen Wiffenichaftelebre

ab und gab feiner Lehre unter bem Namen ber Ibentitatsphilosophie eine fich an ben Spinogismus anschließende Form. Unter der Ibentität verftand er bas absolute Wefen ale bie Boentitat bes Ibealen und Realen, bes Subjects und Objects, bes Geiftes und ber Natur, beffen Erkenntnig nicht burch ein discurfives Raisonnement, sondern rein a priori, d. h. auf intuitivem Wege durch intellectuelle Anschauung gewonnen wird. Hegel hingegen verarbeitete ben gangen, in ber Periode ber Naturphilosophie gewonnenen Ibeenreichthum in ein geschloffenes und fireng gegliebertes Banges nach bialettischer Methobe, welche barin befteht, bag bie Gefetze des Dentens auch zugleich für die Gefetze des Seins erfannt, und baber die Entwidelungsprocesse bes Seins aus ben Entwidelungsgeseten bes Denkens abgeleitet werben. Rach ben beiben großen Spharen ber Existenz, ber objectiven und subjectiven, zerfällt biefes Shstem in eine Philosophie ber Natur und bes Geiftes, welche beibe in ber Logit ale ber Wiffenschaft bes uniberfellen Dentproceffes ihre gemeinschaftliche Begrundung finden. Mit Sorgfalt und Umficht bestimmte Begel in biefem enchklopab. Grundrig für eine jebe Wiffenschaft den ihr gebührenben Plat, damit seine Schule sich planmäßig in die weitere Ausarbeitung bes einzelnen theile. So haben die speculative Theologie gefördert Daub und Marheineke, sodann K. Chr. Baur, Batte und D. F. Strauß, die Politik Gans und A. Ruge, die Aesthetik Hotho und &. Th. Bifcher, die Geschichte ber Philosophie Feuerbach, Beller und Runo Fischer, die Binchologie Rofentrang und Erbmann, bie Ethit Michelet u. f. w. hierburch erhob fich bie Begel'iche Schule nach bem Tobe ihres Stifters (1831) zur tonangebenden Dacht im Bereiche der philos. Studien überhaupt.

Dabei wurde burch die Einsprache sehr entschiedener Gegner der Wetteifer zum Beiterforschen wach erhalten und Stillstand verhütet. In erster Linie durch die Gefühlsphilosophie
von F. H. Jacobi (s. d.), welche anfangs eine durchgängige Bolemit gegen den ganzen Kantianismus unterhielt, hernach aber in eine synkretistische Berbindung mit der ältern Kant'schen
Schule einging in Fries (s. d.) und Bouterwet (s. d.); zweitens durch die Philosophie von
J. F. Herbart (s. d.), welcher auf originelle Art sich einen Rückweg zu den Grundsäsen der Leibniz'schen Monadologie bahnte und dabei das durch die Kant'sche Umwälzung in den Hintergrund gedrängte Studium der empirischen Psychologie aufs neue zu Ehren brachte, wodurch
der Anstoh zu mancherlei neuen Bersuchen in dieser Wissenschaft gegeben wurde, die zum
Theil auch wieder gegen Herbart selbst eine polemische Wendung nahmen (E. Benete, Loge,
Wais, Fechner u. a.); brittens durch sonschopen-

hauer (f. b.), Erenbelenburg (f. b.), A. Gunther (f. b.) und viele andere.

Beit mehr aber, als burch die Bolemit biefer Gegner, wurde einer zu einseitigen Berrfcaft ber Begel'ichen Schule vorgebeugt burch ben in ihrem Innern entstandenen Zwiespalt zwischen einer rechten und linken Seite berselben, wovon die erstere die strenge Grundlage des Syftems als eine unveranderliche festhielt, während die lettere biefelbe wesentlich veranderte, an die Stelle des Idealismus eine Art von fublimirtem Materialismus treten ließ, auch die Methobe bes Softems nicht mehr beobachtete, fonbern baffelbe nur noch als ein Aufflarungsmittel im Sinne alterer Bopularphilosophien verbrauchte (L. Feuerbach, A. Ruge, Moad). Bon biefer Seite ber entstanben Uebergunge in ben wirflichen Materialismus, wie er von Moleschott, Buchner, Czolbe und R. Bogt vertreten wurde. Endlich erzeugte ber Rampf mit ben naturalistifchen Richtungen innerhalb ber Begel'schen Schule eine Reihe von jungern Shitemen, welche mit einer gewiffen freiern Unlehnung an die bialettifche Methode Begel's im übrigen ihre eigenen Wege gingen (Chr. S. Weiße, J. S. Fichte, Chalpbaus, R. Ph. Fijcher u. a.). Die nächste Frucht biefer Zerwürfnisse war, baß bas früher so lebhaft gewesene Interesse bes großen Bublitums an ber Entwidelung ber Philosophie allmublich erfaltete. Doch ift hiermit keineswegs eine Ermattung ber Philosophie in ihren wissenschaftlichen Arbeiten verbunden gewefen. Bielmehr hat auch in neuester Zeit die Speculation mit aller Anstrengung fortgearbeitet, vor allem aber fich die Aufgabe gestellt, die in den öffentlichen Rugen verwendbaren Früchte der großen Rant'schen Reform, feien diefelben nun an einem nahen ober entlegenen Zweige biefes vielästigen Baums gewachsen, bem allgemeinen Bewußtsein, für beffen Auftlarung und Belehrung fie bestimmt find, immer zugänglicher, faßlicher und anwendbarer zu machen. Ueber die Literatur f. Philosophie.

Deutsches Recht. Obwol manche als beutsches Recht bas Recht bes gesammten german. Bollsftammes aufehen und barunter namentlich auch bie Rechte ber fandinab. und angelsächs. Boller, ber altern normann. und beutschen Elemente in Frankreich und Italien, ingleichen bie Sanungen mit begreifen, welche ber Handel und Berkehr zwischen ben Bevölkerungen von

driftl. = german. Bilbung feit dem 12. Jahrh. entwidelt hat, fo bezeichnet man boch gewöhnlicher als beutiches Recht bas burch Deutiche in Deutschland bervorgebrachte und ben bafelbft miteingebürgerten fremben Rechten gegenüberstehende. Der Sat, daß die Rechte eines Bolls beffen ftaatlichen und gefellschaftlichen Buftand, beffen Sitten und Intereffen, beffen Berfall und Erneuerung widerspiegeln, findet in Deutschland feine unwidersprechliche Beftätigung. Bei bem ersten Aufammentreffen ber Romer mit ben vereinzelten Stummen und Gemeinden ber Deutschen befanden sich letztere schon im Befitz einer gewiffen Gesittung. Gie bauten bas Land (was trop ber widersprechenden Angaben bei Cafar und Tacitus über die Art ber Aedervertheilung auf privates Grundeigenthum schließen läßt), verstanden die nöthigsten Sandwerke, tauschten und hatten Obrigkeiten und Bersammlungen, welche jedoch Blutrache und Selbsthülfe bei ihrer Gerichtspflege nicht ausschlossen. In Ermangelung von Gefeten waren Bertommen und Sitte maggebend, die auch ben Unfreien nicht jum blogen Sachenmenschen berabfinken ließen. Bezeichnend ift noch für bas Recht jener altern Zeit bie Unverleglichkeit ber regelmäßig monogamifchen Che, die enge Berbindung ber Blutofreunde, die Saufung ber formalen Erforderniffe bei wichtigen Acten, um beren Zweck symbolifch zu verfinnlichen, und bie Seltenheit peinlicher Strafen, indem Berbrechen gewöhnlich nur burch Dahingabe bon Berthftuden (compositio) gebugt werden. Gine öffentliche, wiewol nicht erschöpfende und völlig getreue Firirung biefer Rechtsgewohnheiten erfolgte erft, nachbem bie wichtigsten Stumme bas Königthum angenommen und theils german. Reiche auf den Trümmern der röm. Weltherrschaft errichtet, theils die Hegemonie der Franken anerkannt hatten. Es entstanden so vom 5. bis zum 9. Jahrh. unserer Zeitrechnung die in unbeholsenem Latein niedergeschriebenen Logos populorum oder Bollsrechte, unter denen die Gesetze der salischen und ripuarischen Franten, ber Alemannen und Baiern befonbers hervortreten. (S. Germanifche Bolterechte.) In ihrer Eigenschaft als von jedem Stamme felbst erzeugtes, nicht zugewährtes Recht bilbeten bie loges populorum tein territoriales, in bestimmte außere Grenzen der Gultigkeit eingeschloffenes Gefet, fondern ein Privilegium der betreffenden Stämme, welches jedem Mitgliede berselben allenthalben hin folgte, sodaß der Franke auch außerhalb seiner heimischen Sitze nach frant., der Sachse nach sachs. Rechte beurtheilt wurde (Persönlichkeit des Rechts). Als eigentliche Gefete, b. h. als für bas ganze Reich berechnete Erlaffe einer ihrer Macht und Zwede bewußten Staatsgewalt, find erft die Capitularien (f. b.) der frant. Konige, besonders Rarl's b. Gr., anzusehen. Sie beschäftigen fich überwiegend mit bem öffentlichen Rechte, ber Berwaltung und der Kirche, alfo mit Berhaltniffen, die das Bolt in seinem unmittelbaren Dabinleben nicht geschaffen. Nur einzelne berfelben berfahren mit Abanberungen ber fonft fortgeltenben Bollerechte, g. B. mit Erfetzung von Compositionen burch Criminalftrafen, maren aber bann nur fo lange aufrecht zu erhalten, ale die Aufficht einer machtigen Centralgewalt ober bas Entgegentommen ber Gerichtsgemeinden ihre Anwendung ficherte.

Mit bem Berfalle ber farolingischen Monarchie vertam wieber bie vielversprechende Unlage eines beutschen Einheitsftaats, und aller äußere Glanz, in welchem Reich und Königthum unter ben fachf., frant. und fcwab. Raifern ftrahlte, vermochte nicht die innere Machtlofigfeit und ben felbstischen Gigenwillen ber untern Elemente zu verbergen. Aus ber frant. Rriegsverfaffung, welche bas Maffenaufgebot (ben Beerbann) burch ausgewählte, mittels Landberleihungen belohnte und besonders vereibete Haustruppen bes Königs und ber Fürsten zu verstarten fuchte, hatte fich nämlich, in Deutschland etwas fpater als in Frankreich und Italien, bas Fendalwesen entwidelt. Den Staatszweden follte nicht mehr durch die freie hingebung aller unter ber Führung von beliebigen Bertrauensmännern bes Reichsoberhaupts, fonbern durch privatrechtlich bestimmte, nothwendige Zwischenunternehmer genügt werben, welche ben öffentlichen Dienft als ein Familien- ober Stiftungseigenthum ausnutten. Die Untergebenen solcher Mittelspersonen konnten ihre Leistungen wieder als Entgelt für die Bertretung im Reichsbienste, für Gerichtspflege und Friedensbewahrung ober für Landbewilligungen feststellen, ja jum Theil gegen weiter abwärts Befindliche bas nämliche Berhaltniß begründen, sobaf in feltsamer Bereinigung des öffentlichen und privaten Rechts das gemeine Wesen aus einem verichlungenen Suftem eigensuniger Privilegien bestand. Wenn es icon einer über ben Dingen stehenden Regierung und Gesetzgebung hatte schwer fallen muffen, der raschen gesellschaftlichen Wandlung zu folgen, welche fich im Mittelalter burch bas Empormachfen ber Stabte, bie Entfaltung von Handel und Gewerbe und die noch heute nachwirkende Scheidung ber Stande nach Beruf und Lebensweise vollzog, fo mußte bies innerhalb jener wiberspenftigen, die territoriale Theilung Deutschlands herbeiführenden Berfaffung noch weniger zu erreichen fein-

Bebes Blieb in ben Rreifen, welche ben Mittelpuntt bes Reichs concentrifch umgaben, fuchte fic bie ihm aufagenden Bebingungen gu fichern, und bie Rechtebilbung erfolgte burch ein mehr ober weniger freies Pactiren ober burch Gemahrleiftung inftinctiver Ansprüche mittels bes Bertommens. Der Entftehung von Rechtsgewohnheiten war forberlich, daß im Gericht ber Borfitzende bios die Berhanblung leitete, das Urtheil aber von Schöffen aus den Rechtsgenoffen ber Betheiligten gefunden ober auf sonstige Anfrage "gewiesen" wurde. So gewähren benn bie Rechtsquellen bes Mittelalters ben Anblid bes bunteften Particularismus. Reben den in Landrechte sich umwandelnden Bollsrechten gibt es mannichfaltige Stabts, Lehns, Hof- und Dienstrechte, beren anfangs zerstreute ober nur aus ber Ueberlieferung mittels fog. a Beisthumer» bezengte Bestandtheile weiterhin gesammelt und theilweise von ben Lehnspher Schutherren ausbrudlich bestätigt werben. Daran, baf bie erwählten Oberhaupter ber Ration auf die Gefetgebung nicht verzichtet, erinnerten wenigstens einzelne lehn-, ftraf- und polizeirechtliche Erlaffe sowie die alandfrieden», burch welche die Raifer von Zeit zu Zeit bem Diebrauch bes Fehberechts zu fteuern suchten. Wenn bennoch in jener Bielheit von Sonberrechten eine bemertenswerthe Uebereinstimmung herricht, fo erflurt fich bies aus ber Bleichheit ber Bollbart und ber Bustande, rudfichtlich ber Stadtrechte im besondern aus bem Berfahren, daß itingere Städte entweder gleich bei der Griindung mit der Berfassung einer altern Stadt bewidmet wurden, ober fich die bortigen Rechte felbstundig jum Muster nahmen und in zweifelhaften Fällen, ober wenn fich das Bedürfniß einer Fortbildung herausstellte, bei der Mutterfact als ihrem «Oberhofe» bie nöthige Belehrung suchten. Auf biese Weise erlangten 2. B. die Stadtrechte von Köln, Freiburg, Lübed, Hamburg, in Sachsen und Schleften das von Magdeburg eine weithin reichende Gultigkeit. Die Aehnlichkeit ber Stammes - ober Lanbrechte erklärt es auch, weshalb die vor 1235 erschienene Schrift eines anhalt. Landgerichtsschöffen, Gite von Repgow, welche eine Art bogmatischer Ueberficht bes fachf. Rechts zu geben versuchte, bon ben Zeitgenoffen als Formulirung ber allen gemeinfamen Rechtsbegriffe angefehen wurde. Diefes unter dem Ramen Sachsenspiegel (f. b.) weitverbreitete Compendium diente bereits im 13. Jahrh. als Unterlage für ausgebehntere umfchreibenbe Bearbeitungen, unter benen ber Schwabenspiegel (f. b.) vorzugeweise zu nennen ift. Die Art ber gerichtlichen Benutung veranschaulicht ein besonderes Rechtsgangbuch, ber "Richtsteig". Dit den Stadtrechten bringen ben Sachsenspiegel in Berbindung bas « Sachfische Weichbild » und bas « Rechtsbuch nach Diftinctionen», mahrend sich bas «Rleine Raiferrecht», bas «Landrecht für Freysing» und bas «Rechtebuch Ruprecht's von Frenfing» an den Schwabenspiegel anschließen.

Das in diefer Fulle von Materialien und überdies in zahlreichen Urfunden vor uns ausgebreitete reindeutsche Recht ift balb Zielscheibe wegwerfender Kritit, balb Gegenstand romantischer Bewunderung gewesen. Gine staats- und gesellschaftstundige Wiffenschaft, wie fie die Renzeit hervorgebracht, muß fich gegen beibes aussprechen. Wer von jener Beriobe feinen vorgreifenden Fortschritt verlangt, wird auch rohe Institutionen, wie Fehden und Gottesurtheile, besgleichen die Unbeholfenheit der alten Rechte erkarlich finden, daneben aber bei allem Abschen por Zuständen und Berhältnissen, an benen sich nur ein selbstsüchtiger Legitimismus erfrent, das Eble, Einsichtige und Zukunftsvolle in den Satungen der Borfahren heransertennen. Bemertenswerth ift namentlich bas barin hervortretenbe Gefühl ber Denfchenwürde und der geheime Zug, fich der Unfreiheit allmählich zu entledigen. Gine Proclamation der Menfchenrechte findet sich bereits im Sachsenspiegel, der gerade in jener Zeit, wo der neue Lehnsadel auf Roften ber Landbevollerung Stellung zu nehmen wußte und die Rirche noch Borige befaß, alle Leibeigenschaft von Zwang, Gefängniß und unrechter Gewalt ausgehen läßt. Diefem Sinne entspricht nicht nur ber Grundsat, bag ben Geringern die Laft mit einer Gegenleistung, die Beschwerde mit einer Ergöglichkeit zu vergelten sei (was den «Dorsweisthümern» und "Bauernsprachen" einen so anmuthenden Ton der Befriedigung und des schwanthaften Behagens verleiht), fondern auch das System, welches die Unfreien durch eine Reihe von immer höhern Awischenzuständen hindurchgehen und zulett mit ihrem Gute frei werden läßt. Bor bem rom. Familienrechte hat bas beutsche unbestritten ben Borzug sittlicher Beredlung. An bie Stelle der fflavenhälterischen Sausgewalt des Familienoberhaupts sett es ein pflichtmäßiges Schutrecht (Mundium). Die Chefrau ift bem Manne zur Seite ftehende Wirthin, nicht wie bei den verfeinerten Römern kostspielige Hausgenossin, der eine mistrauisch bewachte Mitgift den Anspruch auf Absonderung sichert. Spatere Stadt- und Brovinzialrechte bringen sogar die ebeliche Gutergemeinschaft und die Mitverpflichtung ber Frau für die Schulben bee Haufes jur Geltung. Bahrend bas rom. Recht bie Rinder ber erften Che für ben Fall ber Bieberverheirathung ihres Barens mittels angftlicher Borbehalte gegen ftiefalterliche Gelbstfucht zu fcitigen ftrebt, ftellen in Deutschland zweite Gatten mittels ber Ginkindschaft bie Borkinder ihrem eigenen Fleifch und Blute gleich. Gine Universalfucceffion auf ben Tobesfall in ber Beife, bag ber Erbe ben Nachlag als ein Ganges übernimmt und ben Berftorbenen in jeber vermögenerechtlichen Beziehung vertritt, ift bem beutschen Recht fremb. Daffelbe vertheilt bie Gitter nach ihrer verschiebenen rechtlichen ober wirthschaftlichen Bestimmung, und bie Erben haben für bie Schulden ber unzulänglich befundenen hinterlaffenschaft nicht aus eigenen Mitteln aufzutommen. Beil Gemeindeberechtigung und heerbannpflicht mit bem Grundeigenthume aufanmenhing und beffen Bewirthichaftung größere Kraft beaufprucht, geht ber unbewegliche Besit auf ben Mannstamm über, währenb Hausrath und Schnud an bie Tochter ober fonftigen weiblichen Berwandten gelangen. Dabei find ber Bitme besondere Gebithrniffe borbehalten. Den Sinfiechenben und Sterbenben entlodte Teftamente tonnten trop jahrhunbertelanger Bemühungen bes Klerus teine Geltung erlangen; nur wer noch gewiffe Kraftproben bestand, g. B. ein Pferd ohne Gulfe bestieg, burfte Bergabungen auf ben Todcefall mittele Erbvertrage vornehmen. Un die Berleitung bes beutschen Rechts aus ben Auschanungen und Bebürfniffen einer ursprünglich nur aderbauenden Bevölkerung erinnert bas Beftreben, einen bem Eigenthumer und seiner Familie nicht zu entreißenden Grundbefit berguftellen. Das in bemfelben Gefchlechte weiter vererbte Gut tonnte nur mit Buftimmung ber Blutsfreunde, vor ber ganzen Gerichtsgemeinde (wie überhaupt bei Ueberlaffung von Grund und Boden), unter umftanblichen Feierlichfeiten beraugert werben. Gin Gigenthumsermerb im Wege ber Erfitzung binnen bestimmter fürzerer Zeit mar unbentbar, ba bas beutsche Recht keine berartige Acquisitiv-, fonbern nur eine Erstinctivverjährung, bas «Sichverschweigen an feinem Rechte», und auferbem blos bas unvorbentliche Bertommen anertennt. (S. Berjährung.) Pfand -, Renten - und Obereigenthumerechte an Grundstuden fowie Renten gemahrende Schutherrlichkeit (Bogtei) und Berichtebarteit itber bestimmte Begirte tounten ebenfalls wie Immobilien nur durch öffentliche Einweisung in den Genug des Rechts (Gewere) erworben ober weiter übertragen werben. Dieraus hat fich in ber Folge bie für ben Crebit fo wichtige Ginrichtung ber Grund- und Sppothetenbucher entwidelt. Umgefehrt mar binfichtlich ber beweglichen Sachen bem Bertehre teine Feffel angelegt, vielmehr ihr unbefehener Erwerb baburch gebilligt, daß eine wiberrechtlich veräußerte (nur nicht gestohlene ober geraubte) Mobilie bei dem dritten gutgläubigen Besitzer nicht vindicirt werden burfte. Am spärlichsten findet fich bas Recht ber Bertrage (Gebinge) bebacht, weil bie Bestimmung bes Inhalts ber Bertrage Sache bes Beliebens ber Contrabenten war.

Innerhalb der höhern Lebensformen, wie fle fich in den Städten und den beffer verwalteten Territorien seit bem 14. Jahrh. entwidelten, begann enblich ber Staatsbegriff wieber aufguleben, ohne bag bie Rechte bes Mittelaltere fich fofort entfprechend gu erheben und ben Charafter von Sonderrechten abzustreifen vermochten. Aber auch diese Beriode würde ihren Rechtsbebarf formulirt und die Mittel der Befriedigung aus sich selbst hervorgearbeitet haben, wenn nicht bas fertige rom. Recht gur Band gewesen ware. In Italien waren bie rom. Be= sepe vermöge ber obengebachten Perfonlichkeit ber Rechte nie völlig verloren gegangen. Der siegreiche Germane hatte baselbst sein heimatliches, longobard. ober frant. Gefet bewahrt und die beflegten Romanen nach ihrem Bertommen fortleben laffen. Diefe Ueberlieferung gelangte aber jur allgemeinen herrichaft, ale im 12. Jahrh. Die Juftinianeischen Rechtebucher aufgefunden und durch die Universitätsvortrage zu Bologna wieder aufgefchloffen wurden. Bon ben Deutschen wandten fich die Raifer Friedrich I. und II. fofort bem neuen Lichte gu. In Anschluß an die verbreitete Auffaffung des Römischen Reichs als eines von der Gottheit auf bie Welt gelegten Berricheramte, bas feit Rarl b. Gr. von ben beutschen Ronigen verwaltet werbe, ließ fich bas rom. Recht als alteftes Weisthum tiber bie in ber gangen Chriftenbeit geltenden Ordnungen und über die unbegrenzte Machtvollfommenheit des Raifers ausgeben. Es war aber nicht allein die taiferl. Borliebe, welche biefem Rechte die Bahn brach, fondern and der Ginfluß der jest zum erften mal fich hervorthuenden humanistischen Gelehrsamkeit. Bunge Deutsche welche auf den ital. Universitäten bie neue Lehre in sich aufgenommen, wuß= ten dieselbe mit um fo größerm Erfolge jur Geltung zu bringen, als fie angefichts ber ba-maligen organisatorischen Rathlosigteit auf die unwiderlegbaren Borzuge bes rom. Rechts hinweisen konnten. Die Justinianeische Sammlung offenbarte den ganzen Mechanismus eines in fich fertigen Großstaats und einen Rechtsvorrath, ber nicht blos von einer bewußten Politit geschaffen, sondern mehr noch burch die fchöpferische Logit einer glanzenden Doctrin

befruchtet mar. Go fagten bie Berkundiger ber agefchriebenen », ber akaiferlichen und gemeinen Rechte» im Rathe ber Fürften und ber Stabte, auf ben Universitäten und in ben Berichten festen Bug. Die Schöffen wichen bor ihrer Undulbsamteit, und. die heimischen Gewohnheiten fanten, wo fie nicht völlig verdrängt ober entstellt wurden, zu particularen Ausnahmebestimmungen herab. Die Anficht, welche bas taiferliche Recht als weltliche Ordnung au einem Bestandtheile bes "Reiche" machte, verlieh aber auch bem Ranonischen Rechte (f. b.) feine Anfpriiche auf Gemeingültigkeit, ba es von der Kirche und bem geistlichen Oberhaupte ber Chriftenheit ausging. Bu einer vollständigen und unverkummerten Geltung gelangten indef bie fremben Rechte nie. Sie standen eben in Beziehung zu einer Centralgewalt, welche ihre Erlaffe nur so weit durchführen konnte, als ber gute Wille der Reichsftunde bazu behülflich war. Außerbem wurden fie bei ber Anwendung theils unbewußt in deutschem Ginne ausgelegt, theile planmagig bem Zeitbedürfniffe anbequemt. hierdurch tam es, bag nicht bas Corpus juris (f. b.), fonbern eigentlich mehr bas germanifirte rom. Recht, wie es in ben Schriften ber Gloffatoren und ber nachfolgenben Braktiter vorgetragen mar, als gemeines Recht galt. Desgleichen konnten bie Raifer mit Rath und Zustimmung ber Reichsstände neue Rechte aufrichten, und fo verfahren Reichsgefete, wie die Golbene Bulle 1356, bie Rammergerichteordnungen 1495 und 1555, die Notariatsordnung 1512, die peinliche Halsgerichtsordnung 1532, die Reichspolizeiordnungen 1530, 1548, 1577, der jungste Reichsabschied 1654, mit burchgreifenden Abanberungen bes Staats-, Proceg- und Strafrechts. Noch weitern Ginschränkungen ward bas gemeine Recht in ben einzelnen Territorien burch die Landesgefetzgebung und infolge ber Beharrlichkeit unterworfen, mit welcher die Brazis gewiffe rein beutsche Inftitutionen fortbehauptete, wie g. B. Die gerichtliche Mitwirtung bei Beraugerung und Berpfanbung von Grunbftuden, Die Ordnungen für bauerliche Befitverhaltniffe, Die Bormundichaft, ein abweichendes Erbrecht, bin und wieder felbft die eheliche Gutergemeinschaft. Außerdem bilbeten sich auch neben und nach der Aufnahme des röm. Rechts neue Satzungen befondere für folche Berhultniffe und Buftande, die, wie das Lehn- und Bergwefen, der Bechfelund fonstige Handelsverkehr, ben Römern entweder unbekannt waren ober bei diefen eine andere Bebentung hatten. Alle biefe Dilberungen ber Befdwerben, welche fich fonft infolge bes Einbringens eines fremben, für gang andere Beiten bestimmten Gefetes ergeben hatten, bergrößerten aber wieder ben Disftand, bag bie größte Dehrzahl ber Burger ihr Recht aus ber berworrenen Menge von örtlichen Statuten, Landes- und Reichsgeseten, ben in frember Sprache redenden Corpus juris civilis und canonici und bem vielfach bestrittenen Inhalte einer fast unübersehbaren Literatur nicht berausfinden tonnte, sondern es wie ein unbegriffenes Berhangnif von ben gelehrten Juriften flumm entgegennehmen mußte. Erft bas 18. Jahrh. berftand bie Forberung, bag bas Recht jebermann zugunglich fein muffe. Der Codex Maximilianous (1756) ftellte bas gemeine Recht in beutscher Sprache für Baiern zusammen. In Breuken entstand 1793 und 1794 unter bem Ginfluffe reformatorischer Theorien ein eigenes gemeines Recht, und die Rheinlande wußten den Code Napoléon, welchen die vorübergehende Herrichaft ber Franzosen im Anfange dieses Jahrhunderts daselbst eingebürgert, als werthvollen Rachlag fortzubehaupten. Andern Staaten brachte die Reuzeit außer einer Bielheit von Einzelgefeten wenigstens vollständige Gesetbucher über Strafrecht und Strafproceg, hier und ba fcon über bas Civilrecht und bas burgerliche Rechtsverfahren. Das Unfertige unferer öffentlichen Bustande wird freilich burch berartige Cobificationen insofern bloggelegt, als fie bas jetige beutiche Rechtebewußtfein gwar in fachgemager Allgemeinheit, aber lediglich gur Befriedigung des particulariftifchen Bebarfs ausbruden. hiermit erwerben fich biefe legislativen Schöpfungen wenigstens bas Berbienft, bag fie bas Bedürfnig einer einzigen beutichen Befetgebung far machen. Die Allgemeine Bechfelordnung vom 26. Nov. 1848 und bas 1861 vollendete, in den meisten Bundesstaaten bereits publicirte «Allgemeine deutsche handelsgefetbuch» find als erfte Früchte biefer Ertenntnig zu betrachten. Bgl. die Darftellungen ber deutschen Staats- und Rechtsgeschichte von Gichorn, Philipps, Bopft, Walter.

Deutsches Reich. Das Deutsche Reich erwuchs aus dem frünt. Königthum der Karolinger und der Wiederherstellung der abendländ.-röm. Kaiserwürde, die im I. 800 auf die Person Karl's d. Gr. übertragen ward. Das Kömische Reich und seine Ideen wirkten auch auf die neue german. Welt noch müchtig genug, um die Herstellung eines Oberhaupts über die ganze abendländ. Christenheit hervorzurusen. Der Berfall der karolingischen Herrschaft führte auch den Verfall des christl.-röm. Kaiserthums mit sich, während sich aus der Ländermasse von Karl's d. Gr. Reich die einzelnen Gebiete (westfrünkische, lotharingische, ostfrünkische u. s. w.)

schieben. Das Raiferthum verlor feine Bebeutung; ein beutsches Königthum war erft im Werben begriffen. Beinrich I. (f. b.) verftand es, bas beutsche Bebiet ju fchirmen gegen Slawen, Magharen, Danen und Bestfranten, und alle beutschen Stamme gu vereinigen ju einem Reiche, bas nun allmählich bem Ramen und ber That nach aus einem oftfrantischen zu einem beutschen warb. Nach ber Begrundung biefer Macht erwachten bie alten Erinnerungen an bas Raiferthum mit neuer Sturte, und Otto I. (f. b.) ward beffen Bieberhersteller im Sinne Rarl's b. Gr. Bard auch bas Berhaltnif balb Gegenstand bes Streits, in welchem bie Raiferfrone und beren Uebertragung fich zur rom. Kirche befand, fo wurde es boch flillschweigenb anerkannter Grundfat, daß ber beutsche Ronig bas nächste Anrecht auf die Erwerbung ber rom. Kaifertrone habe. Durch die Bahl ber beutschen Fürsten erlangte er nur die Ronigswürbe und ben fonigl. Namen; wenn ibn bann (wie ber Sachfenfpiegel fagt) ber Bapft weiht, so hat er die Reichsgewalt und den kaiserl. Namen. So war das Deutsche Reich unzertrennlich mit bem Römifchen Reiche verbunden und bilbete baber bas «Geilige Romifche Reich beutscher Nation». Der etwa noch bei Lebzeiten des Raifers gewählte Nachfolger führte den Titel bes Römifchen Ronigs (querft Raifer Friedrich's II. Cohn Beinrich). Bahrend im Laufe bes Mittelaltere die Raiferfrone burch einen Romergug erworben ward, und Konige, die bies unterließen, auch nicht als Raifer bezeichnet wurden, hörte nach ber Mitte bes 15. Jahrh. Diefe Sitte auf. Dhne Zweifel in Zusammenhang mit ben altrom. Symbolen fteht auch ber im 11. Jahrh. auftauchende Gebrauch, ben Abler (f. b.) auf bem beutichen Reicheflegel anzuwen-

ben. (G. Deutschlanb.)

Dentiche Ritter ober Dentscher Orben, auch Deutsche Herren nannte fich ber zur Beit ber Krenzzuge entstandene britte chriftl. Ritterorben. Nachbem ichon um 1128 ein Deuticher in Berufalem, gerührt von bem Glende fo mancher hülflofer beutscher Bilgrime, ein Bospital nebft Bethaus gegrundet und andere Deutsche jur Bartung und Pflege ihrer Rranten fich mit ihm vereinigt hatten, traten 1190 mabrend ber Belagerung von Acca einige Burger aus Bremen und Lubed, bie unter bem Grafen Abolf von Solftein nach bem Beiligen Lande gezogen maren, mit ben Britbern bes hospitale in ber Abficht gusammen, nach bem Borbilbe ber Johanniter und ber Templer einen Ritterorden mit bem boppelten Zwede ber Pflege und Wartung erfrankter Bilgrime und ber Bertheibigung bes Beiligen Landes burch Rampf und Schwert zu grunden. Der Plan erhielt ben Beifall bes Berzoge Friedrich von Schwaben, ber alebald bie Stiftung bee Orbens befchloß, welcher auch ichon bas Jahr barauf bie Bestätigung des Papftes Clemens' III. und Raifer Beinrich's VI. erlangte. Acca murbe. nachbem es erobert, die erfte Beimat des Ordens; zugleich erhielt berfelbe durch papftl. Beftätigung gleiche Rechte mit ben Templern und Johannitern. Seine Mitglieber follten einen weißen Mantel mit ichwarzem Rreuze ale Orbenetleib tragen und fich Brüber bes Sospitals ber Deutschen nennen. Rur Manner beutscher Geburt, bon freiem, ebelm Stamme follten aufgenommen werben. Seiner boppelten Bestimmung nach hatte ber Orden zwei Rlaffen von Mitgliebern, Ritter und Barmherzige Brüber, zu benen erst nach etwa 30 J. zur Beforgung bes Gottesbienftes auch Briefter hinzugefügt wurden. Erft fpater, um 1221, tamen noch, abnlich ben Freres servants d'armes bei den beiden anbern Orden, die fog. Salbbrüber bingu, die, aus nichtabelichem Geschlechte gewählt, jum Theil in ihren weltlichen Berhaltniffen fortleben burften. Der erfte Orbensmeifter bes Deutschen Orbens war Beinrich Balpot von Baffenheim, ein Ritter aus ben Rheinlanden. Zwar befestigte fich unter ihm und feinen beiben Rachfolgern, Otto von Rerpen und hermann Barth, ber Orben, aber machtig und einflugreich wurde berfelbe erft unter bem vierten Orbensmeister, Bermann von Salza (f. b.). Diefer, burch bas Bertrauen bes Papftes und bes Raifers Friedrich II. gleich fehr geehrt, von dem lettern für fich und feine Nachfolger im Meisteramte zum Reichsfürsten erhoben, wußte bem Orden großes Ansehen zu verschaffen und beffen Gintommen und Befigungen fo bedeutend gu machen, bag die lettern balb über gang Deutschland bis nach Ungarn, Italien und Sicilien fich erstredten. Salza war es auch, an ben ber Bergog Konrad von Masovien sich mit ber Bitte um Billfe gegen die beibnischen Preugen wendete. Auf Betrieb des Bapftes und nach erhaltener Zusicherung eines bestimmten Landstrichs, des Culmerlandes, als Wohnplayes des Ordens, sendete Salza dem Herzoge den Landmeister Hermann Ball mit einer Anzahl Ordensritter und Anappen, die 1230 den blutigen Rampf gegen die Urbewohner Breugens begannen, ber, nachbem fie sich 1237 mit bem Orben ber Schwertbrüber (f. b.) in Livland vereinigt, 1283 mit ber Bestegung und Befehrung ber Preugen endigte.

hierauf begann ber Orden 1284 ben Krieg mit Litauen, ber fich langer als ein Jahr-

bunbert hingog. In biefer Beit waren die berühmteften Großmeifter Meinhard von Querfurt, welchem unter anderm bas Land Breugen die Eindämmung der Weichsel und Nogat verbankt, Siegfried von Feuchtwangen, ber 1309 die Regierung des Ordens nach Marienburg verlegte, und Weinrich von Aniprobe, ber am langften und gludlichsten regierte (1351 - 82) und in ber Schlacht bei Rubau 1370 bie Litauer befiegte und jum Frieden zwang. Er zog gelehrte Manner aus Deutschland an feinen Sof, ließ burch fie die Orbensbruder unterrichten und stiftete in jedem Dorfe von 60 Bauern eine Schule, und zu Marienburg und Königsberg gelehrte Schulen. Auch grundete er einen im Auslande berühmten Gerichtshof und beforberte Sandel und Gewerbe. Unter feiner und feines nachfolgers Regierung hatte ber Orben ben bochften Gipfel feiner Macht erreicht. Seine Besitzungen erftrecten fich von ber Dber bis zum Finnischen Meerbufen, und seine Ginkunfte wurden auf 800000 Mark berechnet. Balb nach biefer Reit begann ber Berfall bes Orbens, ber besonders burch bie Schlacht bei Tannenberg (1410) gegen die Bolen, in welcher 40000 Mann vom Orbensheere fielen, noch mehr aber burch Schwelgerei, Berichwendung und die im Orden entstandenen Barteiungen und Zwistigfeiten beschleunigt murbe. Der Abel und bie Stubte bes Landes benutten Die Schwache ber Regierung, um fich ber immer brudenber geworbenen Berrichaft bes Orbens zu entziehen, und unterwarfen fich bem Schute Rafimir's IL von Bolen, infolge beffen ein 13jahriger verheerender und blutiggraufamer Krieg (1454—66) entstand, welcher damit endigte, daß der Sochmeister Ludwig von Erlichshaufen im Frieden zu Neffan Westpreußen an Bolen abtreten und Bolens Lehnshoheit anerkennen mußte. Um durch die Familienverbindungen dem Orden Bulfe gegen Bolen ju verschaffen, muhlten nun bie Ritter beutsche Fürften ju Bochmeiftern. So wurde 1511 Albrecht (f. b.) von Brandenburg gewählt, ber nach einem unglücklichen Rriege mit Ronig Sigismund von Bolen 1525 bas Ordensland Breugen in ein von Bolen Lehnbares und in seiner Familie erbliches Berzogthum verwandelte. Seit 1527 hatte der Hochmeifter feinen Hauptsitz zu Mergentheim in Schwaben und war geiftlicher Reichsfürst. Die 11 Balleien aber, Probingen bes Orbens, unter benen Mergentheim mit 32000 E. auf 10 D.=M. die bedeutendste, hatten einen Gesammtflächeninhalt von 40 D.=M. mit 88000 E. und waren in Comthureien abgetheilt, benen ein Landcomthur vorstand, lagen aber in verfciebenen Landern zerstreut. Durch den Presburger Frieden erhielt 1805 ber Raifer bon Defterreich die Wirde, Rechte und Ginfunfte eines Grofmeisters bes Deutschen Orbens. Dbichon nun der Orden von Napoleon 24. April 1809 ju Regensburg aufgehoben murbe, und beffen Guter ben Fürften anheimfielen, in beren Gebiet bieselben lagen, fo führten bod öfterr. Erzherzoge (feit bem Tobe bes Erzherzogs Maximilian [1. Juni 1863] ber Erzherzog Bilbelm) ben Titel als Grofmeifter bes Deutschen Orbens im Raiserthume Defterreich fort. Bal. Boigt, a Geschichte bes Deutschen Ritterordens » (2 Bbe., Königsb. 1857--59) und beffen Werke über die Geschichte Preugens.

Dentsche Sprache. Die ältesten Denkmäler ber beutschen Sprache, welche nebst ben übrigen german. Sprachen einen Zweig bes großen indogerman. ober indoeurop. Sprachstammes bilbet, bestehen bis herab auf die Zeiten der Böllerwanderung nur in Eigennamen, welche röm. und griech. Schriftsteller ausbewahrt haben. Obschon die alten Germanen im 1. Jahrh. unserer Zeitrechnung nach den Berichten des Tacitus bereits nationale Gefänge besaßen, so ist davon doch schriftlich nichts auf die Nachwelt gekommen, da sie ihre Schrift, die Rumen (f. d.), nur in sehr beschränktem Waße, zu geheimnisvollem Gebrauch sür Los und Weissaung, benutzten, ihren Gesängen aber nur die mündliche Ueberlieserung vergönnten. Die Form jener Orts- und Personennamen zeigt die deutsche Sprache schon ziemlich weit in lebendiger Entwicklung vorgeschritten, ither den Abschluß der Flexionen hinaus, die zur Angleichung und Schwächung der Bocale und die zum Beginn einer mundartlichen, von da ab stets entschiedener

fich ausbilbenden Trennung in zwei Balften, eine ober- und eine niederbeutsche.

Unter allen beutschen Stummen ber ebelste waren bie Gothen (f. b.). Wie sie burch eigene Bilbung hervorragten, zeigten sie sich auch anerkennenb und empfänglich für griech, und röm. Biffenschaft und Kunft und handelten eben beshalb später am milbesten und gerechtesten gegen die Bestegten. Schon im 3. Jahrh. dem christl. Glauben gewonnen, wagte bereits im 4. ihr Bischof Ulfilas die Lösung der gewaltigen Aufgabe einer vollständigen Bibelübersetzung. Borbereitet freilich war die Sprache, denn die Gothen besaßen nicht nur eine Reihe auf die Gesschichte ihres Stammes bezüglicher und mündlich sortgepflanzter Helbenlieder, sondern sogar, wie Jornandes berichtet, auch geschriebene Gesetz vielleicht richtiger Spruchgedichte sittelichen und polit. Inhalts; vorbereitet war auch der Uebersetz durch seine Kenntniß und Fertigs

feit in ber griech, und lat. Sprache. Dennoch bleibt es bewundernswerth, mit welcher Meisterschaft er sich seiner Aufgabe entlebigte. So weise und geschickt er das Alphabet der morgenland. Kirchensprache, bas griechische, ben Lauten ber goth. Sprache anpafte, indem er es theils aus bem Lateinischen, theils aus ben alten Runenzeichen ergunzte, ebenso gewandt wußte er auch dem griech. Texte zu folgen, ohne (fo viel wir wenigstens beurtheilen können) bei der höchsten Treue feiner Sprache Gewalt anzuthun. So war wie mit Einem Schlage eine mustergultige Brosa geschaffen, welche auch in anbern Schriften theol., histor. und geogr. Inhalts Anwenbung fand. Zwar ist von biefer Literatur nur wenig auf uns getommen: ein ziemlicher Theil bes Neuen Testaments nebst geringen Trümmern aus bem Alten und ein Bruchstück einer paraphrasirten Evangelienharmonie (alles Erhaltene zusammengefaßt nebst Wörterbuch und Grammatit in ben Ausgaben bes Ulfilas von von ber Gabelent und Lobe, 2 Bbe., Lpg. 1843-46, und von Stamm, Baberb. 1858; Gloffar allein von E. Schulze, Magbeb. 1848); aber biefes Benige reicht aus, um die gange herrlichteit und Eigenthumlichteit ber Sprache ertennen gu laffen. Wir feben fie hier ausgestattet mit bem icoppferifchen Reichthum einer aus fich gebilbeten Ursprache, mit einer Fulle von Burgeln und großer, aber geregelter Mannichfaltigfeit in Bortbiegungen, Ableitungen und Bufammenfetzungen. Die furgen urfprunglichen Bocale a. i, u herrschen noch bor, und die itbrigen vocalischen wie consonantischen Laute find meift noch in ungetrübter Reinheit erhalten, wie überhaupt die meisten goth. Formen fich durch Rlarheit, Durchstätigkeit und Bestimmtheit auszeichnen; noch werden burch befondere Cafusenbungen Nominativ, Accusativ und Bocativ auseinandergehalten, noch unterscheiben sich Dual und Plural, noch gibt es Formen für bas Baffiv. Daburch wird zugleich ein freierer und leichterer Sathau möglich, ber fich bem griech. Borbilbe ungezwungen anschmiegt. Zwar hat auch bie goth. Sprache, wie alle germanischen, nur zwei Zeiten für bas Berbum, Brafens und Brateritum, bagegen aber befitt fie, gleichfam gur Bergutung, einen wunderfamen, wohllautenden und ftreng gefetmäßigen Bocalwechfel, den Ablaut (f. b.), ber nicht allein in der Burgel felbft maltend die starte Conjugation beherrscht, sondern alle Flexions- und Ableitungsverhältnisse durchbringt. Eine anbere charafteriftifche Eigenschaft ber goth. wie ber german. Sprachen überhaupt ist die schwache Biegungsform, welche bereits in dieser Zeit neben der altern starten und gleich ihr in mehr als einer Bestaltung vollständig ausgebilbet erfceint. Sie umfaßt eine bedeutende Bahl von Saupt- und Zeitwörtern und tommt ben Beiwortern zugleich mit ber ftarten gu. Auch fie ift in ben verwandten Sprachen minder volltommen entwidelt und noch gegenwärtig in der beutschen nicht nur erhalten, fondern (dies aber freilich jum Rachtheil) felbft auf eine größere Anzahl von Worten ausgebehnt. Eigenthümlich ift endlich ber goth. und allen andern beutschen Sprachen ein gleichmäßiges Fortruden ber ftummen Confonanten, bie Lautverschiebung. Auch mundartliche Abweichungen begegnen in ben erhaltenen Resten ber goth. Sprache, boch nur in beschränttem Dage. Auffallenber bagegen zeigt fich bereits bier bie ben Deutschen eigenthümliche Nachgiebigkeit gegen bas Auslandische in einer nicht geringen Anzahl von Wörtern, welche die Gothen entlehnt haben aus ben Sprachen ber hunnen, Glawen, Griechen und Römer, mit benen fle auf ihren Banberungen in langere Berührung gekommen maren.

Ungefähr in berfelben Zeit, als Ulfilas bie Bibel liberfette, erfolgte ber Ginbruch ber Hunnen in Europa, und mit ihm eine neue allgemeine Bewegung ber beutschen Bollerschaften, welche nun, die Gub- und Befigrenze durchbrechend, bas Beftromifche Reich überfluteten. Dit ber Berbreitung über ben Raum, binnen welchem fle ihre weltgeschichtliche Bestimmung, bie Grundlage einer neuen und höhern europ. Bilbung zu werben, erfüllen follten, erwuchs ihnen zwar zugleich aus ben gewaltigen Rampfen eine große Fille epifchen Stoffs, aber zur Geftaltung und Aufzeichnung geistiger Schöpfungen blieb ihnen jett noch taum bie Duge. Ueberbies gingen gerabe bie ebelften Stumme jenfeit ber rom. Grenzen balb vollig unter, und bie andern beugten sich der noch weit überlegenen Macht der alten lat. Bildung. Fremde Priefter, welche die Sprache ihrer neuen herren als barbarifch verachteten, ihre Boefie als heidnischen Greuel verabscheuten, brachten ihnen mit bem Chriftenthume lat. Rirchensprache, und bas ausgebilbete Staats- und Rechtswesen in den eroberten Brovinzen nöthigte Latein auf als Rechts- und Hofsprache. So mußte jenseit des Rheins und der Alpen dentsche Sprache und mit ihr das deutsche Bolksthum wol bald verschwinden; doch erstarb dieses nicht eben ganzlich, sondern wandelte sich vielmehr um in einen fehr wesentlichen Bestandtheil des neuen roman. Lebens, beffen Spuren bie romanischen Sprachen (f. b.) noch jest beutlich zeigen. Den Angelfachsen (f. b.) allein ge= lang es, ihre Sprache und Bollsthumlichkeit ju retten. Es blieb mithin ber Beftand und bie Fortbildung ber beutschen Sprache im wesentlichen auf bie schon früher von german. Bölkern

bewohnten Lander beschränft; und wie wir in der polit. Gefchichte gunachst nur eine fcharfere und junehmende Sonderung ber Stumme gewahren, fo zerklüftet fich auch die Sprache in immer jablreichere und tiefer gefchiedene Dialette, welche fich im eigentlichen Deutschland unter die beiben uralten Sauptbialette, ben hochbeutschen und ben niederdeutschen, gruppirten, von benen jener alsbald die Oberhand erlangte und behauptete. Der Zeitraum feiner alteften, aus fdriftlichen Dentmälern und betannten Geftaltung, die althochbeutiche Beriode, reicht von ber Festigung der frant. Berrichaft in Oberdeutschland bis jum Beginne der Kreuzzüge, ober bom 6. bis gu Ende bes 11. Jahrh., und wird vorherrichend burch bie Thatigkeit ber Geiftlichen bedingt. Bgl. R. von Rammer, «Die Ginwirfung des Christenthums auf die althochdeutsche Sprachen (Stuttg. 1845).

In ber ersten Hälfte dieses Zeitraums, während des 6., 7. und 8. Jahrh., bilbete das Betehrungewert ben Mittelpuntt, und bie meiften erhaltenen Refte fteben ju ihm in engfter Beziehung. Sie beschränten sich auf bas Allernothblirftigste, auf Ratechisnusformeln für bas Bedürfnig ber Laien und auf zahlreiche Gloffen, mit beren Gulfe ausländische Glaubensboten beutsch und die heranwachsende eingeborene Geistlichkeit lateinisch zu lernen versuchte. Gleichem firchlichen Zwede bienten auch Interlinearverfionen und Uebersepungen. Die Brebigt war theils ber niedern Geiftlickeit verboten und nur den Bischpfen vorbehalten, theils überhaupt in beutscher Sprache noch kaum möglich, weil selbst der Zuhörer, allein an epischen Gesang gewöhnt, einem langern profaifchen Bortrage wol fchwerlich fchon hatte folgen tonnen. Gegen biefen epischen Gefang aber richtete fich wegen seines heibnischen Inhalts ber Eifer ber Betehrer, und auch die einheimische Schrift erfuhr gleiche Berfolgung, weil sie ja vorzugsweise heidnischem Brauche diente. Es gelang, nicht nur die Runen durch das late Alphabet zu verbrängen, sonbern felbst die uralte Bezeichnung rizan (reißen, riten, vom Ginfchneiben in Holz ober Rinbe, engl. to write) auszurotten und an ihre Stelle das Fremdwort scriban (lat. scribere) mit fo nachbrudlichem Erfolge zu fegen, bag bies fogar bie ftarte Biegungsform bes vertilgten an-

nahm (rîz, reiz, gerizzen: scrîbe, screip, gescriben).

Karl's d. Gr. gewaltige Perfönlichkeit übte nicht nur auf bas Staatsleben einen mächtigen Einfluß, sondern auch auf beutsche Wiffenschaft, Runft, Sprache und Literatur. Um bie Ginführung deutscher Predigt bemühte er sich zwar, wie es scheint, erfolglos, und das Latein blieb auch noch Staats- und Rechtssprache; doch begann das Deutsche in gerichtlichen Handlungen jetzt wenigstens wieder Fuß zu fassen, und ber neueröffnete Zugang zur antiten Literatur und Runft erweiterte ben Gefichtetreis überhaupt. Des Raifers bewußte Liebe zur Mutterfprache, welche fich unter anderm in bem eigenen erften Berfuche einer beutschen Grammatit und in ber Sammlung alter epischer Lieder kundgab, trug ferner wesentlich dazu bei, die Stellung der Beiftlichen gur beutiden Dichtung babin ju anbern, bag fie ihr von ba ab wenigstene nicht mehr burchaus feindselig und abweisend gegenübertraten, was sogleich unter ber Regierung feines Sohnes und unmittelbaren Rachfolgers von größter Wichtigkeit wurde. Während namlich Ludwig der Fromme fo wenig befähigt war, des Baters Streben zu begreifen, geschweige fortzuseten, daß ex felbst die in der Jugend gelernten deutschen epischen Lieder verachtete und verwarf und nur geiftliche Dichtung berudfichtigte, mar es gerabe ein Geiftlicher, Grabanus Maurus (f. b.), welcher burch seine folgenreiche Wirtsamleit als Borfteber ber bamals berühmteften und besuchteften Riofterschule zu Fulba und fpater als Erzbischof von Mainz Liebe und Studium der Muttersprache erhielt, verbreitete und in mehrern Klöstern für die Dauer begriinbete. Bon sehr wesentlichem Rupen wurde später der wissenschaftlichen Sprachforschung namentlich die durch ihn eingeführte peinliche Genauigkeit der Schreiber, welche nun die einzelnen Wörter fogar mit forgfältigen Accenten und Quantitätszeichen verfahen.

In diese Zeit fallen zwei Ereignisse, welche für die fernere Entwidelung der deutschen Sprache von bestimmender Bichtigkeit wurden. Das erfte war die Theilung bes Reichs im Bertrage von Berdun (843), durch welche die nationale Trennung Deutschlands von dem bereits romanistrten überrhein. Frankenreiche auch ihre polit. Bestätigung erhielt und die beutsche Sprache in ber Beimat vor bem zweiten brobenben Feinbe, vor roman. hoffprache, gerettet wurde, bie ihr in Berbindung mit der lat. Kirchen- und Gelehrtensprache leicht allzu übermächtig hatte werden konnen. Das zweite Ereignig vollzog fich innerhalb ber poetischen Form selbst, welche jest die Alliteration entschieben gegen ben in ber lat. Rirchendichtung üblichen Enbreim vertaufchte und bamit zugleich bie vierzeilige Strophe herübernahm, beren einzelne Berfe fich wieberum auch in die vier bort gebräuchlichen Sebungen um fo williger fügten, als ichon unter ber Herrschaft der Alliteration ber beutsche Bers sich ben vier Hebungen augenscheinlich qu-

geneigt hatte. In allen wefentlichen Eigenschaften bereits fest begrundet, tritt uns biefe nene form fogleich in Otfrieb's Bearbeitung ber evang. Geschichte entgegen. Obicon von geringem bichterifchen Werthe und anscheinend nur in einem fleinen, aber gemahlten Rreife verbreitet, hat bice Wert doch ohne Zweifel einen bedeutenden Ginflug auf die Befeftigung ber neuen poetifchen Form geübt. Es können aber die Wirkungen biefer neuen Reimweise gar nicht hoch genug angefchlagen werden. Der Alliteration nämlich, weil fie auf den Anfangebuchftaben berjenigen Worte ruht, welchen der höchfte grammatifche und logische Werth im Berfe zukommt, fteht nur ein fehr geringer Borrath von Reimwörtern zu Gebote; es ift alfo die Gefahr unvermeiblich, daß fich eine bebeutende Angahl feststehender Rebensarten bilde, welche, zumal bei ihrem Uebergewichte im Sate, nicht nur die freie Bewegung des Gedankens aufheben, fondern feinen Inhalt felbst verkummern, mithin die Dichtkunst zur Armuth und Erstarrung führen muffen, wie es ber nordischen Boefie auch wirflich begegnet ift. Der Endreim bagegen gestattet einerfeits bie freieste Entwidelung und Bewegung bes Gebautens, fest ihm aber zugleich auch andererfeits eine nothwendige Schrante, welche jedoch wiederum den mannichfaltigften Bechfel bulbet und die unendliche Menge poetischer Formgestaltungen erlaubt, die wir im Berlaufe der deutschen Dichtung wie taum bei irgendeinem andern Bolte bewundern.

Unter ben Raifern aus dem sächs. Hause bestand wiederum, wie unter Karl d. Gr., Einfluß südländischer Bildung, und neben den Rlosterschulen eröffneten nun Domschulen auch den Laien den Zugang zu classischer Gelehrsankeit. Die Folge war, daß Hof- und Rlosterdichtung, ebenso wie die Geschichtschreidung, nur in lat. Sprache, doch mit erheblichem Geschicht geübt wurden. Selbst Stoffe der heidnischen Helden = und Thiersage wurden von den Mönchen jetzt gern in lat. Gewand gekleidet. Die Dichtung in deutschre Sprache aber blieb gänzlich dem Bolke überlassen. Nur die deutsche Prosa, die bereits unter den Karolingern sich zu heben besonnen hatte, fand Pflege in den Klöstern als ein nothwendiges Mittel des Unterrichts. Namentlich lieferten die Mönche zu St.-Gallen (unter ihnen hervorragend Notter III. Labeo, deshalb auch Teutonicus genannt) eine ganze Reihe von Uebersetzungen und Erläuterungen, die sich vor allen gleichzeitigen Erzeugnissen ühnlicher Art sehr vortheilhaft auszeichnen; und auch die deutsche Predigt ließ sich num wieder vernehmen, um seitdem keine Unterbrechung mehr zu ersahren. Trauriger stand es um Literatur, Bildung und Sprache in der sehdereichen Zeit der frünk. Kaiser, wo die Schulen so tief versielen, daß selbst die Geistlichen höhere Bildung in

Frantreich auffuchen mußten.

In engster Beziehung jum Gange ber Literatur bewegte fich auch ber Berlauf ber Sprachwandlung. Bahrend die niederdeutsche Sprache, welche auch nur wenig Schriftwerke erzeugte, darunter freilich ben Heliand (f. d.), im ganzen auf der frühern german.- goth. Lautstufe verharrte, war die hochbeutsche um ein Bebeutenbes barüber hinausgegangen. Ihre flummen Consonanten waren in der Lautverschiebung um einen Schritt weiter geruckt, sodaß die german.= goth. Tenuis in Afpriration, die frühere Afpiration in Media, die altere Media in Tennis umgewandelt erschien, z. B. goth. kalds (falt), althochbeutsch chalt; goth. brothar, althochbeutich pruoder; boch gelangte biefer Wechfel nur in ber ftrengsten althochbeutichen Munbart, ber alemannifchen, zu ganz entschiedener Geltung. Unter ben Bocalen griffen Lautschwächun= gen und Angleichungen weiter um fich und vermehrten deren Angahl burch Umlaute und Eriis bungen. An die Stelle ber drei turgen goth. Bocale (a, i, u) riidten feche althochbeutsche (a, e, ö, i, o, u); zu den beiden ursprünglichen Längen (ê, ô) traten nun noch brei andere hinzu (a, î, û); und mahrend die goth. Sprache auf vier Doppellaute (ai, au, ei, iu) beschränkt war, entwidelte die althochbeutsche beren eine fehr bedeutende Fille, die aber freilich nicht alle zu gleicher Zeit und in sammtlichen Dialetten gebraucht wurden. Go war die althochbeutiche Sprache zwar an Lauten bedeutend reicher geworden, aber an Flexionen hatte fie verloren. Bocatib, Dual und Baffiv maren fast ganglich verschwunden, ber Accusativ dem Nominativ gleich geworden, die Reduplication zu einer Berwandlung des Wurzelvocals in in zusammengefchrumpft (8. B. goth. halda, haihald, althochbeutich haltu, hialt, neuhochbeutich halte, hielt). Rur ein Casus, als Ablativ ober Inftrumentalis aufzufaffen, hat sich in ber althochbeutschen und altsächs. Sprache lebendiger erhalten als in fämnitlichen übrigen deutschen Sprachen, und seine Trümmer reichen bis auf uns herab. In der Wortbildung waltete Fülle und Gelenkigkeit; zahlreiche neue Ausbrücke, besonders Abstracta, wurden burch das Bedürfniß hervorgerufen, ben Begriffen ber driftl. Lehre Ausbrud zu verleihen. Auch ber Capbau bemegte sich frei und verständlich; nur wenig stand er hinter der Fähigkeit der goth. und clafsischen Rede Burud. Bur vollsten Entwidelung ihrer Borguge mar bie althochbeutsche Sprache fast jugleich

mit der Literatur gegen das karolingische Zeitalter hin gelangt; doch schon im 9. Jahrh. begannen die Berluste. Es ersuhren die Wurzeln Eindusse durch das Schwinden der Afpiraten in den Anlauten al, hn, hr, hw (3. B. goth. hlaupan, althochdeutsch hlaufan, später lousan, neuhochdeutsch lausen), und noch mehr die Endungen, deren Bocale sich theils in ein unbetontes o abschwächten, theils ganz verloren gingen und auch Consonanten mit fortnahmen. Wit dem 10. Jahrh. hatte die frühere wohllautende Fülle eintöniger Berartung oder regelloser Berwilde-

rung ben Blat überlaffen.

Reues Leben zündeten in der Nation und damit auch in Literatur und Sprache die Kreuzzüge und der staufischen Raiser ruhmvolle Herrschaft. Wit ihnen hob der mittelhochbeutsche Zeitraum an, welcher bis an die Reformation herabreicht. Bereits im 11. Jahrh. hatten im Silboften bes Reichs, in Defterreich, Steiermart, Karnten, Geiftliche angefangen biblifche und tirchliche Stoffe zu bearbeiten in einer Form, die fich zwar an die otfriedische viermal gehobene Reimzeile anlehnt, sich aber doch in Bezug auf die Zahl der Hebungen mit berfelben Freiheit bewegt wie die alt- und angelfachf. Dichtung. Aber neben diefen, wenn auch frifchen, boch vielfach noch unbeholfenen, auch die altern Dialettformen bes 11. Jahrh. fefthaltenden Bersuchen erhob fich schon um die Mitte bes 12. Jahrh. und ziemlich in benfelben Landstrichen ber freier gewordene Geist auch zu den ersten Bersuchen in ber Lyrik, welche fest an die altere Boltsepit lehnen und mit diefer fich in Darftellung und Ausbrud noch vielfach berühren. Damit augleich trat aber auch ber gebilbete Laienstand, alfo nach bamaligen Bilbungeverhält= niffen der eben gum Ritterthum übergebende Abel, in die Literatur und gab ihr binnen wenig Jahrzehnten ein durchaus verändertes Gepräge. Wiege und Herd des Ritterthums und, nebst ber Champagne, auch bas Sauptland ber eben in voller Blüte ftehenden altfrang. Boefie mar Flandern. An feiner Grenze, am Rieberrhein, und unter feinem bestimmenden Ginfluffe entmidelte fich gegen Enbe bes 12. Jahrh. Die mittelhochbeutsche Poefte mit überraschenber Schnelligkeit jur Bollenbung; und eben bort, wo einft auch der Rame ber Germanen aufgekommen war, gelangte jest der Ausdruck abeutsch» zur allgemein gültigen und ehrenvollen Bezeichnung ber Gefammtfprache und bes Gefammtvolts. Balb erschollen Sof und Rlofter von beutscher Dichtung und beutschem Gesange. Spielleute und Fahrende trugen die neue Runft, die unter den Sanden des Abels aus einer gelehrten zu einer höfischen wurde, über bas ganze hochdentsche Sprachgebiet, ja weiter hinaus auf niederdeutschen Boden und selbst über die Grenzen des Reichs. Mit den Raifern zog fie fogar nach Sicilien und erwedte bort die ital. Lyrik. Fürsten und Herren schützten, beförberten und übten fie. Namentlich zeichneten sich aus die Höfe Belf's VI., des freigebigen Baiernherzogs zu Memmingen, Berthold's V., Herzogs bon Babringen gu Freiburg, und besondere bes thuring. Landgrafen Bermann gu Gifenach und bes öfterr. Bergogs Leopold VII. zu Wien, an welchem lettern Orte auch die vollemäßigere Dichtung Bflege fand. Es gedieh zur Bollendung nach franz. Mufter und von franz. Stoffen, boch in ber heimischen Form bes ftrophenlos fortschreitenden, viermal gehobenen Berfes bie Spopoe durch heinrich vom Belbeten und bie brei großen Meifter, welche allen übrigen ein Borbild wurden, ben klaren hartmann von Aue, ben fprachgemandten Gottfried von Strasburg, den tieffinnigen Bolfram von Efchenbach. Die Lyriter, unter denen Walther von der Bogelweide die erste Stelle behauptet, lernten von den Franzosen den kunstmäßigen Gebrauch ber breitheiligen Strophe, welche ber Grundform bes uralten beutschen alliterirenben Berfes entsprach, und mancherlei Ginzelheiten in Stoff und Form; boch verwandelten fie alles in echtes beutsches Eigenthum, an Reichthum bes Inhalts und ber Formen ihre Meifter balb weit übertreffend. Auch bas alte Bolisepos marb unter bem Ginfluffe ber höfischen Runft umgebilbet und gelangte in Desterreich zu ber uns jest im Ribelungenliebe vorliegenden Gestalt.

Daß biese gewaltige geistige Bewegung, die badurch bewirkte Umgestaltung des socialen Lebens, insbesondere aber die rege Theilnahme, welche die höchsten Stände der Boesie und Literatur zuwandten, auch auf die Sprache nicht ohne mächtigen Einfluß blieb, läßt sich erwarten. In der That entwickelte sich neben der hösischen Kunst und Dichtung, deren Blüte dis zur Mitte des 13. Jahrh. andauerte, ebenso rasch und gleichen Schrittes eine hösische Sprache; denn es kann nicht sehlen, daß in gebildeter Gesellschaft, inmitten eines lebhasten geistigen Berstehrs, eine Sprache zu rascher leichter Rede mehr und mehr geschickt und ausgebildet, aber gleichzeitig und eben dadurch auch abgeschliffen wird: sie verliert an Alterthümlichseit, an sinnslicher Araft und an Wohlklang, aber sie gewinnt an Geschmeidigkeit und Beweglichkeit des Tons und des Ausdrucks. Diese Wandlungen erlitt die deutsche Sprache in diesem Zeitraum;

Digitized by Google

fie erhob sich aus ber Berwilberung bes 11. Jahrh. zur Hofsprache, beren Wefen, gegeniiber ben Bolksmundarten, barin besteht, daß sie in den Flexionen das Alterthümliche abgestreift und ein gleichmäßiges mobernes Gepräge angenommen hat. In ben Burzelfilben bagegen lebte noch die frische Mannichsaltigkeit kurzer und langer, einfacher und diphthongischer Bocale fort, und burch bas Bunehmen ber Umlaute war ftets ein größerer Reichthum weicherer Tone binaugetreten. Auch die Confonanten wurden milber. Nachdem fie in der althochbentichen Sprache bie britte und leste mögliche Stufe ber Lautverschiebung erreicht hatten, beharrten fie in ber mittelhochbeutschen entweber auf biefer, ober wichen auch um einen Schritt guritd. Anlantenbes p und k wandelte sich in b und g, hinter den Liquiden ging t gern über in d, und nur bie Auslaute verlangten burchaus harte Buchftaben, p, c, t, f, ch. Baren endlich fcon im 11. Jahrh. die vollern Bocale der Bor-, Ableitunge- und Flexionefilben in o abgeschwächt worden, fo blieb dies a boch jest noch in vielen Fällen tieftonig, mahrend es im Reuhochbeutschen überall gänzlich tonlos wurde. Diese Bestimmtheit nun der Laute bei so großer Mannichfaltigleit erlaubte und begunftigte einen bochft vollendeten, feinen und ftrengen Befeten unterworfenen Bersbau. Befentlich wirtte zwar auch auf diesen franz. Borbild, aber seine Grundfase blieben echt deutsch. Richt bie Zählung ber Silben wurde oberftes Geses, obichon bas welfche Mufter und namentlich auch die Melodie ber gefungenen lyrifchen Strophe barauf binwies, fondern noch behauptete ber Accent (die Bebungen) bas Uebergewicht, und neben ihm beanspruchte die Quantität ihr Recht. In strophenloser Dichtung galten beide allein; noch burfte bort bie Sentung fehlen ober in festbestimmten Fallen auch zweifilbig fein, boch nur mit bem Tonwerthe einer Gilbe. Gin genaueres Festhalten ber Gilbengabl erforberte freilich bie strophische lyrische Dichtung und tonnte ber Sentungen minder entbehren. Erft bei ben Spätern erlangte die regelmäßig gezählte Folge von hebungen und Senkungen in jeder Bortragsweise bas Uebergemicht, zum Schaben bes Berfes, ber baburch von ausbruckvollem, rhnthmifdem Bechfel jur Eintonigfeit berabfant. Der Reim warb zu einer Genauigfeit und Reinheit ausgebildet und mit einer Strenge gehandhabt, die feiner der spätern Dichter, felbft nicht in unfern Tagen, wieber erreicht hat, und in der lyrischen Strophe entfaltete fich eine folche Mannichfaltigfeit und Fulle bes Baues, wie fie tein anderes Bolt aufweisen tann, und gegen welche ber neuhochbeutsche scheinbare Reichthum als traurige Dürftigkeit erscheint. Entsprechend biefer Bollenbung ber bichterifchen Form war auch ber Sathau leicht und angemeffen, boch fcon im Bechfel ber Bewegung burch Artitel, Für-, Füge- und Bindewörter beeintruchtigt, bie bem Berlufte ber vollern Flexionen jum Erfate bienen mußten. Auch frang. Wortfügungen, Gallicismen, brangen ein und erhielten fich in ber Sprache, mahrend die blogen franz. Wörter, welche der Modeton bamals häufig einmischte, später wieder ausgestoßen wurden. Der Wortreichthum wuchs natürlich auch burch neue Ableitung und Zusammensetzung, mehr aber gewann die Bortbebeutung und Wortfügung mit ber zunehmenden Feinheit ber Rebe; freilich schwand bagegen auch immer mehr das Bewußtsein von dem etymologischen Gehalte der Worte und dem Sinne der Formen.

Mit bem Untergange ber Hobenstaufen erlosch bes Reiches Berrlichkeit, bas böfische Leben. bie höfische Kunst. Was davon noch übrig war, flüchtete an die Grenzen des Reichs, ja selbst barüber hinaus, nach Belgien, Böhmen, Danemart. Der lette höfische Dichter, Ronrad von Birgburg, einer beffern Zeit witrdig, ftarb 1287. Lehrhafte Dichtung und die im 13. Jahrh. surildgebrungte Brofa traten nun wiederum in ben Borbergrund. 3m 14. und 15. Jahrh. endlich tam die von dem Abel aufgegebene Runft ganglich in die Bande ber niebern Stande, vorzugeweise ber Bürger, welche fie nach ihrer Beife liebevoll, aber handwertemäßig pflegten, als Berolds- und Geschichtung, ale Deiftergefang, ale Bolts- und Bantelfangerlieb, ale geiftliches Drama ober Fastnachtespiel. Daneben gingen in profaifcher Gintleibung Erbauungeschriften, Chroniten und Rechtsbucher. Gin buntes, geschäftiges Treiben, aber ohne höhere Idee, ohne Mittelpunkt und Gefet! Rur bie frommen und finnigen Dominicaner bes 14. Jahrh., befannt unter bem Ramen Myftifer, welche mit ihrer halb fpeculativen, halb praktischen und erhaulichen Religionsphilosophie die Thatigkeit ber Franciscanerprediger bes 13. Jahrh. fortfetten und später auch auf Luther Ginfluß übten, machen eine wohlthuende und auch bie Sprachentwickelung fördernde Ausnahme. Im ganzen aber murbe auch die Sprache in ben allgemeinen Berfall gezogen. Die Mannichfaltigfeit ber Quantitäteverhältniffe fcwanb; aus dem Nordoften tam der Grundfat, alle betonten Rurgen vor einfachen Confonanten lang zu sprechen (z. B. väter, löben, mir, jest Bâter, loben, mîr), und das auslautende e wurde tonlos und bemzufolge auch abgeworfen. Die Trübung und Berbunkelung der Bocale griff

weiter um fich. Jeber Confonant war nun im Auslaute gerecht; f und f galten im Auslaute ober ber Berboppelung gleich (missetat, wizzentlich, glas, daz, jest: wiffentlich, bas); bie Anlante fl, fm, fn, fm wurden burch gutretende Spiration ju fch, fchm, fchn (alagen: schlägen; swimmen: schwimmen; sniden: schneiben; sloz: schlog); selbst sp begann in scho überaugehen, obicon es (wie ft) in ber Schrift fich bis heute erhalten hat (sprechen: fchprechen). Richt minder litten Flerion und Satbau. Biele Feinheiten und Benauigkeiten gingen berloren. Mit bem Schwinden ber hoffprache erlangten wieberum die Bolfsmundarten bas Uebergewicht, die im 13. Jahrh. nur in Bredigten, Erbauungeschriften und Bollebichtungen Ginflug geiibt hatten. Gleichen Schritt mit biefer fteigenben Berwirrung hielt die Rechtschreibung, welche gulett in volltommene Bugellofigfeit ausartete. Auch eine febr große Menge von Worten tam bei biefer Berwilberung ber Sprache jum Borichein, meift rober und nieberer Art, Die fruber unerhort maren und fich in ber Folge auch größtentheils wieber aus ber Schriftsprache verloren. In ber Beretunft endlich führte die Storung ber Quantitateverhaltniffe zu einer zwiefachen Robeit. In den vollsmäßigen Gebichten nämlich beobachtete man zuletzt nur noch die Bauptaccente, ohne weiter auf die Bahl der minder betonten Silben Rudficht zu nehmen, welche die Sentungen bilbeten; in den fculgerechten und meifterfängerischen Dichtungen bagegen gahlte man blos bie Gilben, mit ganglicher Bernachläffigung bes Accente und ber Quantitat. Auf Reinheit bes Reims achtete niemanb mehr.

Alle die bekannten Ereigniffe, welche den Sintritt der neuern Zeit vorbereiteten, hatten zwar auch in Deutschland begonnen die Beister zu erregen: auf die beutsche Literatur und Sprache aber waren fie ohne entscheidenben Ginflug geblieben. Da tam Luther (f. b.) mit der Bibelübersetzung, einem Berte von der höchsten Bedeutung, bas er unermudet, in breiundzwanzigjähriger Urbeit, bis an fein Lebensende verbefferte. Gein Werk fteht wie ein Angelstern da in ber beutschen Literatur und Sprache. Bieles und Treffliches hat er außerbem gefchrieben, herrliche Lieber hat er gedichtet, aber an die Bibel reicht das andere nicht. Durchdrungen von dem Wunsche, allen verftandlich und beutlich zu werben, legte er keine bestimmte Munbart, auch nicht bie ihm angeborene, ju Grunde, fonbern muhlte hierzu mit bewunderungswürdiger Ginficht bie Kangleifprache, wie fie fich im 15. Jahrh. bei ben Reichstageverhandlungen und am taiferl. wie am kurfürstl. sächs. Hofe heransgebildet hatte. «Ich habe keine gewisse sonderliche eigene Sprache im Deutschen», fagt er hieritber, afondern brauche ber gemeinen beutschen Sprache, baß mich beibe, Ober- und Niederlander, verstehen mögen. Ich rede nach ber fachf. Kanglei, welcher nachfolgen alle Fürften und Konige in Deutschland. Kaifer Maximilian und Kurfürft Friedrich haben im Römischen Reich bie beutschen Sprachen also in eine gewisse Sprache gezogen.» Diese Sprache nun bilbete er weiter aus bem frischen Leben herans, indem er fleißig aufmertte, wie Leute von beiden Befchlechtern und den verschiedenften Berufetreifen, die nicht unter bem Einfinste fremdländischer Schul- und Sprachbilbung ftanden, bachten und fprachen. Aber mit poetischem Sinne und musikalisch gebildetem Dhre faßte er ihre Rebe auf und strebte nach immer größerer Bollenbung. Beraltete, uneble und triviale Ausbrude merzte er in ben fpatern Druden immer forgfältiger aus, mangelhafte Bezeichnungen und Wendungen erfette er durch beffere, unbeholfenen Sathau richtete er leichter und wohllautender ein, ohne jedoch ber Araft, Lebendigkeit und Wahrhaftigkeit bes Ausbruds Abbruch zu thun; felbst die Orthographie führte er immer erfolgreicher auf Einfachheit, Sparfamteit und Gefetmäßigkeit zurud. Nicht buchstäbliche Mavische Treue war sein Ziel, aber gewiffenhaftes Festhalten und Wiedergeben des Sinnes: baber große Deutlichfeit im Satbau und bei aller Ginfacheit doch reiche Mannichfaltigkeit in Benbungen und Ausdrücken, und wo die Gelegenheit sich darbot, ungefuchte Kurze. Am 21. Sept. 1522 war, nach verschiebenen Uebersetzungsversuchen kleinerer Stude, bas Reue Testament zuerst erschienen, 1534 folgte die ganze Bibel und 1545 die lette (zehnte ober elfte) echte, von Luther felbft beforgte Musgabe des Gefammtwerts, ungerechnet die gablreichen Auflagen bes Reuen Testaments und anderer einzelner Bucher fowie die Menge ber Nachbrude. In den ersten dieser Nachbrude hatten die oberdeutschen Buchhandler noch die Nothwendigkeit gefühlt, einzelne Ausbrude zu andern ober zu erklaren; balb aber waren folche Gulfemittel bes Berftanbniffes ganglich überfluffig geworden. Die Niederdeutschen bedurften anfangs freilich noch einer Uebersetzung in ihre Munbart. Das Reue Testament erschien in folcher Gestalt zuerst 1523, die gunze Bibel 1534; boch tanm volle hundert Jahre dauerte dieses Bedürfniß, benn foon 1622 ward die lette niederdeutsche Bibel zu Lüneburg gebruckt. Go hatte Luther's Sprache bie herrschaft über gang Deutschland errungen, und feine Bibel erfette nicht nur ben

Mangel einer tonangebenden Hauptftadt: sie ward weit mehr, sie ward die Quelle, aus ber alle nachfolgenden bedeutendern Schrifteller bewußt ober unbewußt einen großen, wesentlichen Theil ihrer Sprachbildung schöpften, und aus ihr ging ber in Agenden, Gesang-, Gebetund andern Büchern kirchlichen Zwecks gebrauchte Stil nicht nur der prot., sondern aller Confessionen der gesammten deutsche Kirche hervor. Bgl. Hopf, aBürdigung der Luther'schen Bibelverbeutschung» (Nürnb. 1847).

Reiner ber Beitgenoffen erreichte Luther in Sprache und Darftellung; boch traten einzelne ihm nabe, und viele bilbeten sich nach ihm. Wenn auch nicht Werke von besonderm Runftwerthe zu Tage kamen, fo zeigte fich doch ein anziehendes Streben und Treiben mannichfach abgeftufter Rrafte, Talente und Reigungen, und aus bem bunten Gewimmel von Schriften und Schriftchen in Profa und Berfen, welche bie Bewegung ber Reformation begleiteten, spricht burchgebends ein frisches Leben, ein offener, auf die unmittelbare Gegenwart und bas Praktifche gerichteter Blid. Hutten's scharftantige Zornsprache, Hans Sachs' redselige Ginfalt, Murner's urwitchsiger Big: fle alle schlagen fast ber Aefthetit ins Geficht, aber fie reizen durch gleiche ftrogende Gesundheit. Doch im schroffen Gegensat hierzu fteht die lette Salfte jenes Jahrhunderts mit ihrer Leere und Frostigkeit. Den Theologen war das taum erweckte Evangelium wieder abhanden getommen; ftatt es dem Bolte zu verkundigen, haberten fie in rohem, wiberlichem Bezante und mit gehäffiger Berfolgungefucht um Dogmen und verscheuchten von ben Universitäten die Wiffenschaften und die nach höherer Bilbung strebenden Tunglinge. Die humanisten fahen vornehm auf ihre Muttersprache und auf bas gemeine, nur biefe verftebende Bolt herab und tigelten felbfigefällig ihre Gitelteit mit zierlich gebrehten lat. Phrafen. Die Juristen wanderten nach Frankreich, um dort die "elegante" Jurisprudenz zu bewundern. Die prot. Höfe suchten in ber Bebrungnig bes Schmaltalbischen Ariege und feiner Folgen gleichfalls Bulfe bei den franz. Ronigen und öffneten, namentlich bie reform. Pfalzer und Beffen, bem zugleich mit bem Calvinismus herüberftromenben Gifte welfcher Sitten und Schriften Thür und Thor. Der kaiferl. Hof gab span. Einfluß willig Raum. Und bas Bolt, bas war von allen fo febr vergeffen und verlaffen, daß felbst feine Liedertraft nachließ und vor ben mit ber welfchen Mufit einbringenden Gefellichafteliedern gurudwich. Gin tiefer Rig begann bie Gefellichaft in zwei Lager zu scheiben und flaffte in ben folgenden Jahrhunderten nur weiter und weiter auf. Die höhern Stunde pflegten nun ihre eigene, auf gelehrte Bortenntniffe geftutte Bilbung, ihre eigene, baburch bedingte Anschauunge- und Dentweise, ihre eigenen Bunfche und Neigungen, ihre eigenen, jum Theil toftfpieligen Genüffe und Bergnügungen. Rur bas geiftliche Lied gemahrte noch auf langere Beit ein gemeinschaftliches Band, und nur in ihm lebte jest noch ein Nachhall von Luther's Sprache.

Einer jeboch ragt muchtig hervor auf ber Grenze bes 16. Jahrh., als Stern erfter Größe leuchtend am himmel ber beutschen Literatur: Johann Fischart (f. b.), ein Mann, vorzugeweise berufen, ber Beit als Satiriter ben Spiegel vorzuhalten. Er that es mit vollendeter Meisterschaft, mit unübertrefflicher Laune und Romit und mit einer herrschaft über die Sprache, wie fie nach ihm burch beinahe zwei volle Jahrhunderte niemand erreichte. In ihm war alles, was einst bas alte Beilige Römische Reich in Ernft und Scherz, in Trauer und Luft bewegt hatte, gleichsam noch einmal zu höherer Berklarung gesammelt, wie in verglühender Abendsonne. Raum 30 I. nach seinem Tode ward er von dem jungen Dichtergeschlechte als veraltet beiseitegeschoben und vergeffen. Denn eine neue Runft mußte wol entsteben, weil die fortrudende gangliche Umgestaltung bes Staats = und Gefellschaftslebens eines Ausbruck in ber Literatur bedurfte. Aber ebenso nothwendig mußte dieses Neue jundchst und noch auf lange bin nur mehr ein Meugerliches und Fremdes fein, fein frifches, von innen heraus felbständig treibendes Leben, da durch das ganze 17. und bis tief ins 18. Jahrh. hinein die negativen Clemente, die zersetzenden, tilgenden und niederbrückenden Kräfte und die Macht bes Auslandes in den polit. wie socialen Berhaltniffen das Uebergewicht behaupteten. Für biefes also geartete literarifche Bedurfnig bie entfprechende und icon feit Jahren taftend gefuchte Form ju finden, gelang bem Schlefier Martin Dpit, einem Manne, ber zwar an bichterifcher Begabung felbst hinter manchem Zeitgenoffen zurudstand, an kluger Gewandtheit aber fie alle übertraf. Indem er nämlich die deutsche Berekunft zu gleicher eleganter Correctheit erheben wollte, als seine Mufter (ber neulat. Dichter Beinfine, ber neulat. Muftern folgende Ronfard nebft Schule und die Boetif des Scaliger) darboten, führte er mit sicherm und feinem Gefühle den Bers unter bas Gefet abwechseinder Bebung und Senkung zurud und lehrte die Sprache fo brauden, baß fie mit Beachtung ber bollen und reinen, burch Luther erlangten Ausbilbung fic

leicht und wohllautend in den Rhythmus fügte. Nur vertauschte er dabei den für die jetige Sprachniedersetzung allerdings nicht mehr geeigneten viermal gehobenen Bers der mittelhochbeutschen Spopoe gegen den womöglich noch schlechtern, aus seinen Borbildern herübergenom-

menen Alexandriner, ber nachher über ein Jahrhundert bie Berrichaft behauptete.

Bie Dpit bie Reinheit ber beutschen Sprache für ben Dichtergebrauch ju mahren suchte, so bilbeten sich auch ziemlich um bieselbe Zeit mehrere Gesellschaften mit dem offen hingestellten Amede, die Muttersprache gegen die auf allen Wegen immer machtiger hereinbringende Auslanderei zu fcuten. Die altefte, angesehenfte und wirksamfte unter ihnen mar die Fruchtbringende Gefellschaft oder ber Balmenorden, gestiftet 1617 ju Weimar und bis 1650 geleitet von bem trefflichen Fürsten Lubwig von Anhalt. Sie hob das Ansehen der neuen Kunftpoefie, brachte fie dem Abel nahe und spornte ju bohern Leiftungen, indem fie die Saupter beffelben unter ihre vorzugeweise aus Fürsten und abelichen Berren bestehenden Mitglieder aufnahm. Auch veranlagte und forderte fie unmittelbare Beftrebungen für die Sprachwiffenschaft, wie die gelehrten grammatischen Werke bes fleißigen Forschers Juftus Georg Schottel, beffen «Ausführliche Arbeit von der Deutschen Haubtsprache» (Braunschw. 1663), sodann die mehr für den praktischen Gebrauch berechnete «Sprachlehre» und «Rechtschreibung» des Chr. Gueins. Selbst auf Universitäten und Schulen fand burch Opit' Freunde und Bewunderer Unterricht in deutscher Sprache und Berstunft eine Stätte. Aber das alles tonnte den Berfall ber Literatur und Sprache nicht hemmen. Der Dreifigjährige Krieg vollendete bas Uebel; er befestigte ben Ginflug ber Fremben auf Deutschland gulett gar burch Bertrag und Gefet. Die Manner, beren Jugend bor ben Anfang bes Rriegs gefallen mar, zeigten boch in ber Mehrzahl eine ehrenwerthe Gefinnung, ein Gefühl für Anftand und Schicklichkeit und eine treue Liebe jum Baterlande, beffen Unglud fie tief und oft herzrührend betlagten; aber im Berlaufe bes Priegs war ein neues zucht- und schamloses Geschlecht aufgewachsen, bas in feiler Schmeichelei vor Fürsten und Gönnern troch und mit Behagen sich im Schmuze wälzte. Die Kunft wurde zum blogen Spielwert mußiger Stunden, zum Zeitvertreibe herabgebrudt. Da große Ibeen mangelten, die Erfte folef. Schule aber boch überboten werben follte, gerieth bie zweite in ichwillftige Uebertreibung, in hohles, felbst bie wenigen tuchtigen Geister anfrantelndes Phrasengeton, welches die Sprache vergiftete und lügen lehrte. Schon aber brach ein neuer Morgenstrahl hervor, noch ehe bas Jahrhundert gang gur Reige ging, als der Große Rurfürft von Brandenburg für innern und äußern Frieden wirtte. Bald folgte burch Friedrich I. Die Grundung ber Universität Salle, wo Thomafius burch Lehre und Schrift in beutfcher Sprache die Biffenfchaften mit bem Leben in Bechfelwirkung ju fegen fuchte und auch bie Mehrzahl seiner Collegen zum Gebrauch berfelben in ihren Borträgen bewog. Durch Leibnig und Bolf, durch Spener und France tam neues Leben in Philosophie und Theologie, bie jest auch wieber nach verftanbiger Darftellung in beutscher Sprache trachteten. Go erhob fich zuerst die lehrende Profa von ihrer durch das ganze 17. Jahrh. mit wenigen Ausnahmen bestandenen traurigen Bernachlässigung und Berkummerung. In Leipzig war unterbeg Gottfcheb zu großem Unfeben gelangt, ein Mann, ber mit mäßigem Berftanbe und nicht geringer Eitelkeit, aber mit bestem Willen und raftlosem Gifer bas Ziel verfolgte, die beutsche Sprache in einer nach festen Regeln bestimmten Gestalt zum allein gultigen Mittel schriftlicher wie mundlicher Mittheilung für alle Gebilbeten bes Baterlandes zu machen. Als Borbilb biente ihm aber wiederum bas Ausland, die feiner trodnen Berftundigfeit fo gang gufagende correcte Nüchternheit ber französischen fog. Classiter und die Thätigkeit der parifer Atademie. Für die Erreichung feines Zweds feste er alle Gulfsmittel in Bewegung. Er betampfte die fcwilftige Manier ber Zweiten schles. Schule und ebenso sehr die platte Natürlichkeit und Ungezwungenheit ihrer an Chriftian Beife fich lehnenden Gegner, erläuterte feine Ibeen in Lehr- und Schulbuchern, benutte gu ihrer Berbreitung eine fehr ausgebehnte Correspondeng und weitverzweigte perfonliche Berbindungen, stellte Muster auf in Uebersetzungen und eignen Erzeugniffen, jog Schuler heran, die in feinem Sinne fchriftftellern follten, ergriff die feit Thomafius in Anwendung getommene Form der Zeit = und Wochenschriften, um auch auf den der Literatur noch ferner ftebenden Mittelstand zu wirken, und behnte feine theoretischen Studien felbst bis auf die altbeutsche Literatur aus. Wie febr er nun auch über die Richtigkeit des Zieles und ben Berth ber Mittel fich taufchte, immerhin bleibt ihm bas Berbienft, zuerft die 3bee einer deutschen Gesammtliteratur gesaßt und der bevorstehenden Erhebung der Literatur und Sprache wesentlich vorgearbeitet zu haben.

Etwas nüher schon tamen ber Wahrheit in verschiebenen wichtigen Bunkten ber Theorie

bie Schweizer Bodmer und Breitinger. Sie wiesen endlich wieder auf die über alle Regeln binausliegende Unmittelbarteit der Boefie, auf angeborene Dichttraft und verlangten für bie Dichtung eine große Aufgabe, einen lebenbigen Inhalt. Ihre Forderung ging rafch in Erfüllung. Rach Brodes, Baller, Bageborn nahm ploplich Rlopftod feinen erhabenen Dichterflug und fchuf, aus Luther's Quelle genährt, mit Einem Schlage eine neue, wahrhaft poetische Diction (1748). Und was ihm im Rausche ber Begeisterung gelungen war, was er selbst (in einem Auffate über bie poetische Sprache 1758) noch nicht gang zu begreifen wußte, bas brachte Berber jum flaren Bewußtfein in feinen «Fragmenten jur beutichen Literatur» (1767), die iiberhaupt den Geist und Charalter der deutschen Sprache in einer Weise beleuchteten, von ber man bis bahin tein Beifpiel gefehen hatte. Nachbem nun zu gleicher Beit burch Leffing auch die Profa befreit und geabelt worden mar, eilte die Sprache, unaufhaltsam fortschreitenb, ber höchsten Beredlung und Bollendung entgegen. Bie rafch ihre Krufte und ihre Befähigung wuchsen, zeigen bis auf einen gewiffen Grab recht anschaulich bie Schriften bes fremben Ginfluffen leicht nachgebenben Gifete. Gelbft erneutes Anlehnen an die verschiedenen neuern und ältern ausländischen Literaturen gefährdete jest nicht mehr weber Sprache noch Literatur, ba beibe in sich hinreichend erstartt waren, um bas Fremde mit der Kraft des eigenen Lebens zu burchbringen. Go ftanben nun Boefie und Brofa nebeneinanber in bochfter Blute, was gu keiner frühern Beit unferer Literatur ber Fall gewesen war, ja fie wurden (eine nicht minder neue Erfcheinung) beibe zugleich von einem und bemfelben Manne und beibe in ihren verfchiebenen Gattungen, als Lyrit, als Drama, als Erzählung, als Abhandlung mit gleicher Meisterfchaft geubt: von Goethe und von Schiller. Die Sprache zeigte fich jeber Anforderung gewachfen: fie folgte ber Speculation in ihre Sohen, ber Dopftit in ihre Tiefen, gab jede Gemuthebewegung, jebe Regung ber Leibenschaft mit feinster, treffenbfter Ruancirung wieber, fobalb ein Meifter ihre Tone hervorlodte. Es ichien bas Sochfte erreicht, und boch ward noch ein Boberes verlangt: Die Romantifer wollten hinaus über Goethe und Schiller. Und in ber That, fie fanden noch eine Steigerung, aber freilich nur ba, wo fie noch gulaffig war, eine einfeitige, eine theilweise, über ber bas bereits zur Bollenbung Gebiebene ihren Banden wieder entschlupfte; benn bas Bange mar ihren überichätten Rraften boch zu machtig.

Der Anfang ber neuhochbeutschen Beriobe hatte seine unberwüftliche Rraft gewonnen aus und an ber Bibel; die Bollenbung schöpfte einen großen, fehr wesentlichen Theil ber ihrigen aus ben Alten. Es nahrte fich aber die Literatur bes 18. Jahrh. nicht blos an ben Gebanten und ben in plaftifchen Formen auftretenben Runftibeen ber Griechen und Romer: fie lernte auch unnittelbar bon ihren Formen ber Rebe, indem fie biefe in beutscher Sprache nachzubilben fich bemubte. So ward, was Opis schon früher mit unzureichenden Mitteln und ohne Rachfolger versucht hatte, jest Bog ber Urheber einer neuen Uebersetungetunft, die ber Sprache neben berfdwindenden Nachtheilen unermeflichen Gewinn brachte. Und bie Fortfetung biefer Bestrebung nebst dem, was baran sich knupfte, war bas Hauptverdienst der Romantiter. Den groffen unmittelbar vorangebenden Meiftern an eigener Schöpfertraft weit nachftebenb, vermochten fie boch gleich ihnen bas Schone zu fühlen, ja noch mehr, zu begreifen und in jeber Geftalt zu ertennen; und in bem Beftreben, auch andern folche Ertenntnig zu vermitteln, übten fie eine meifterhafte positive Rritit und eine ebenfo meifterhafte, alle bisberigen beimifchen wie ausländischen Leiftungen weit hinter fich zurücklaffende Uebersetzungekunft, welche bie Sprache bis an die Grenze des Möglichen führte. Dadurch vollendeten fie den Kreis der dem beutschen Charafter von Natur vorgestedten und dem Brincipe nach bereits in den Meistern der Literatur waltenden tosmopolitischen Bilbung, indem fle nicht weniger als alles Erreichbare in den Begirt ihrer Birtfamteit zogen. Zugleich aber wandten fie fich rudwarts nach bem Mittelpuntte, Literatur, Sprache, Runft, Glauben und Wiffenschaft ber eigenen beutschen Bergangenheit zuerft wieder an das lebendige Bewuftfein ber Gegenwart antnupfend. Wie vielfach fie nun auch in ihrer Anpreifung des Mittelalters das Dag überschritten, fie wedten die Liebe, den Ginn für bes Baterlandes große Bergangenheit, und unter dem Drude der Fremdherrschaft, unter dem begeisternden Aufschwunge der Freiheitstriege erwuchs aus ihren Anregungen eine neue Wiffenfcaft, die beutsche Philologie.

Ein so langer und ereignißreicher Weg ber Literatur von Luther bis Goethe mußte auch auf die Sprache tiefgreifende Wirkung üben und hat fie geübt, obschon eine Dichtung aus der Resormationszeit unserm Berständniffe von seiten der Sprache höchst wahrscheinlich näher steht, als den obersächs. Zeitgenoffen Luther's ein Gedicht etwa aus dem Anfange des 14. Jahrh. stehen mochte. Der Grund dieser Erscheinung liegt darin, daß das sprachliche Material, die

Wörter und Wortsormen nur eine verhältnismäßig geringe, langsam und in derselben Richtung fortschreitende Beränderung ersuhren. Denn wenn auch eine Anzahl von Wörtern veraltete, andere aus den Dialekten in die Schriftsprache nachrückten, andere durch neue Ableitungen oder Zusammensetungen entstanden, auch wol aus fremden Sprachen entschnt wurden, andere endlich ihre Bedeutung änderten; und wenn ferner die Umlante und Brechungen zunahmen, die Endungen sich weiter abschliffen, die Hüsswörter größern Spielraum erlangten: so ist das doch nur eine Fortsetung genau desselben Ganges, den wir auch schon in der Textgeschichte der Luther'schen Bibesübersetung von 1522—45 bemerken. Ja diese Uebersetung selbst trat einer raschern Sprachwandlung hemmend entgegen, da sie bei ihrem innern Werthe, ihrem kirchlichen Ansehen und ihrer ungeheuern Berbreitung den Protestanten, welche dis nach der Mitte des 18. Jahrh. saß ganz allein literarisch wirkten, mustergültig blied und immer wieder die Quelle wurde, aus der sie ihre Sprache und ihren Stil erfrischten. Desto entschiedener dagegen tritt die Beränderung und der Fortschritt zu Tage in dem Gebrauche dieses Materials, in dem, was die Schwiststeller mit denselben Elementen erreichen lernten und lehrten.

Die Dichter bes 17. Jahrh. brachten es, trot gablreicher Poetiten und obgleich fie alles Ernftes minbeftens ben Birgil erreicht zu haben glaubten, boch nicht einmal zu einer wirklich poctifchen Diction. Denn Opit' poetischer Stil war taum etwas mehr als eine in Metrum und Reim gekleidete correcte Profa, und die Zweite fchlef. Schule, welcher eine Ahnung von den höhern Anforderungen ber Boefie aufdammerte, flieg aus Mangel innerer erhebender Rraft auf bie Stelzen abenteuerlicher Bufammenfepungen, Kraftausbrude, malenber Beimorter und Worthäufungen, worauf dann Chriftian Weife und die «galanten» Poeten, nach dem natürlichen Gefet bes Begenftofes, allen Unterfcieb bes poctifchen und profaifchen Stile leugneten und eine möglicht einfache Redeweife als höchstes Erfordernig aufstellten. Die Brofa bagegen verlor fich entweder in unerträgliche Breite, ober haschte nach bem Flitter ausländischer Worte und Wendungen, gegen welchen buntichedigen Stil bann wieber Philipp von Befen und feine Sprachgefellschaft fich auflehnten, mit puriftifchem Gifer nach ber anbern Seite bin ausschweis fenb. Doch war burch biefe Bemuhungen wenigstens so viel erreicht worden, daß die Sprache fich ju Anfang bes 18. Jahrh. mit ungezwungener Gelentigfeit in alle bamale gebrauchten Formen fügte und felbst höhern Auforberungen zu folgen weber burch Schwerfälligkeit noch Sprobigfeit gehindert murde. In Diefem Buftande verharrte fie bis gegen die Ditte bes 18. Jahrh. und gewann wol gar noch, wenn nicht an Würbe, so boch an Deutlichkeit, da die gunehmenbe Bahl ber Schriftsteller auch einen größern Leferfreis wünschte und fich beshalb mehr als anvor an bie gelehrter Bilbung ermangelnben Mittelflaffen wendete, befonders in ber Form moralischer Wochenschriften, die den engl. «Spectator» zum Muster nahmen und auch auf Leferinnen rechneten.

Schon im 17. und dem beginnenden 18. Jahrh. hatten einzelne Männer, wie Golbast, Junius, Schilter, Scherz, Eccard, theils aus Liebhaberei, theils burch bas prattifche Beburfniß ber Rechtswiffenschaft getrieben, die Duellen der beutschen mittelalterlichen Literatur aufgesucht, perschiedene poetische und prosaische Erzeugnisse derfelben herausgegeben und mit gelehrten Erläuterungen begleitet, auch Wörterblicher über die alte Sprache anzulegen begonnen. Reben ihnen ging die beutfche Grammatit, junachft nur auf bas Beburfnig ber neuhochbentichen Sprache gerichtet, anbebend mit Bal. Idelfamer's « Teutscher Grammatita » um 1522, auf Luther's Schriften weiter gebaut burch 3. Clajus' «Grammatica Germanicae linguae» (Lpz. 1578; lette Ausg., Rurnb. und Brag 1720), bann fortgeführt burch Gueint und Schottel und bas vielgebrauchte Schulbuch 3. Böbiter's, « Grundfage ber beutschen Sprache» (Cölln a. b. Spree 1690; julest Berl. 1746). Beibe Richtungen wurden in Gottiched's Zeit mit erneutem Gifer wieder aufgenommen und feitbem ununterbrochen fortgefett; aber fie blieben noch unvermittelt, weil die Grammatit bei ihrem beschräntten Ziele beharrte, nur die neuhochdeutsche Sprache in feste Regeln zu fassen. Bgl. Reichard, «Bersuch einer Historie der deutschen Sprachtunft » (Bamb. 1747). Für bie mittelalterlichen Sprachbenkmäler wirften Gotticheb felbft, Bodmer und Breitinger, welche bie Minnefanger und die Nibelungen aus ber Bergeffenheit hervorzogen; Ch. S. Müller burch Berausgabe ber bebeutendften Epopoen («Eneib», "Barcival", "Triftan", "Iwein"); Dberlin ale fleißiger Berausgeber bes Scherz'ichen altbeutiden Gloffars; ferner Dichaeler, Abelung, Sichenburg, Grater, Reinwalb, Bahn u. a. Die neuhochbeutsche Grammatit und Lexitographie erfuhr fleißige Bearbeitung burch Gotticheb, Abelung, Campe. Schon Möfer, Leffing, Klopftod, Berber, Wieland waren auch auf die altere Literatur und Sprache vielfach eingegangen; eine gerechtere und tiefere Burbigung aber erfuhr fie erst durch die Romantiker Tieck, Schlegel, Görres, Arnim und Brentano, und zugleich setten sich Männer wie Docen, Busching, von der Hagen das Studium der altdeutschen Literatur

und Sprache zu einer Bauptaufgabe ihres Lebens.

Bum Range einer Biffenfchaft murbe bie beutiche Bhilologie erhoben fogleich nach bem Enbe ber Freiheitefriege burch Benede, die Bruber Grimm und Lachmann. Benede (f. b.) begründete das philol. Berständnig der mittelhochdeutschen Literatur. Er hob an mit dem genauesten Studium einzelner Dichter und gelangte endlich zur herrschaft über ben mittelhochbeutschen Bortichat, ben er bis in bie feinsten Schattirungen ber Bortbebeutungen barlegt im «Wörterbuch zu Hartmann's Iwein» (Gött. 1835). Sein großartig angelegtes aMittelhochsbeutsches Wörterbuch» (3 Bbe., Lpz. 1847—64) blieb nur Entwurf, bessen Ausführung, zum Theil im Berein mit Barnde, fpater Bilh. Muller übernahm. Die Brüber Jatob und Wilh. Grimm (f. b.) umfagten bas Gange ber beutichen Bhilologie, brachen Bahn nach allen Seiten bin und fchufen ben meiften Disciplinen berfelben fichere Grundlagen. Rach ben neuen Grundfaten ber Sprachvergleichung, welche Bopp gleichzeitig auf die indogerman. Sprachen überhaupt in Anwendung brachte, gab Jafob Grimm in feiner « Deutfchen Grammatit" (Bb. 1. Bött. 1810; 3. Aufl., 1840; Bb. 2-4, 1826-37) mit umfaffender Gelehrfamteit und meisterhafter Alarheit eine Geschichte ber Wortwandlung und des einfachen Sates burch sämmtliche Zeiträume aller german. Sprachen. Nun erst war wirkliches wiffenschaftliches Begreifen ber Sprache möglich, und das von hier ausstrahlende Licht verbreitete über das ganze Gebiet bes german. Lebens eine folche Belle, daß dem forschenden Auge fich überall Thatsachen und nachweisbarer Zusammenhang barboten, wo zuvor taum Uhnungen erlaubt waren ober gang undurchbringliches Duntel herrichte. Es traten berbor bie Berhaltniffe und Buftanbe ber alten Bolfestämme (Gefchichte ber beutschen Sprachen, 2 Bbe., Lpz. 1848; 2. Aufl. 1853), ber alte Götterglaube (« Deutsche Mythologie », Gott. 1835; 3. Aufl. 1854), bie Anfange unb nralten Grundfate bee Rechte (a Deutsche Rechtsalterthumer», Gott. 1828). Beiter fchreitenb in bas Bebiet der Literatur, erörterte Bilh. Grimm die Anfänge der Schrift («Deutsche Runen», Gott. 1821), die Bergweigung und Gestaltung bes Bolfsepos («Deutsche Belbenfage», Bött. 1829), Jat. Grimm die Thierfage ("Reinhart Fuchs", Berl. 1834), und beibe in gablreichen Ausgaben und Abhandlungen die verfchiedenften Aufgaben ber beutichen Philologie. Selbst das Unscheinbarste gewann unter den Händen dieser Brüder Leben und hohe Bedeutung, wie die Bollssagen und die Marchen. hierzu tommt noch das «Deutsche Borterbuch» (fortgeführt von Hilbebrand und Weigand, Bb. 1-4, Lpz. 1852 - 65), das der Thätigfeit beider bie Rrone aufgefett haben murbe, wenn es nicht burch ihren Tob unterbrochen worben mare. Lachmann (f. b.) wandte bie an ber claffifchen Philologie gelernten Grundfate ber Kritik auf Die beutiche an, ftellte die Meisterwerte ber mittelhochbeutschen Literatur in bem Glange urfpriinglicher Reinheit her und entbecte auf histor. Wege bie Grunbfate ber Metrit nebst ihren bem Bange ber Sprache folgenben Abwandlungen, mahrend bie theoretifchen Bemuhungen von Rlopftod feit 1756, Morit' «Berfuch einer beutschen Profodie» (Berl. 1786) und Bog' «Beitmeffang ber beutschen Sprache» (Ronigeb. 1802; 2. Aufl. 1831) gescheitert waren, weil fie im neuhochbeutschen Bebiete allein und im Bahne ber Quantität befangen blieben. Satten boch felbft Goethe und Schiller nicht zu klarer Einficht über ihr eigenes metrisches Berhalten gelangen konnen, und ohne andere theoretische Gulfsmittel als bas Buch von Moris fich faft ganglich nur auf ihr Gefühl verlaffen muffen.

Bahlreiche Mit- und Rachstrebende führten die neue Wissenschaft rüftig und erfolgreich weiter. Den goth. Wortschaß sammelten und erläuterten, außer den schon genannten Gabelents und löbe, Schulze, Stamm, L. Diesendach; den altsächsischen J. A. Schmeller im Glossa zum "Heliand» (1840); den angelsächsischen Ettmüller und Grein; den althochdeutschen Grafs (Althochdeutscher Sprachschaß, 6 Bde., Berl. 1834—42; alphabetischer Index von Maßmann, 1846); den mittelhochdeutschen, außer den schon erwähnten B. Müller und Zarnde, Ziemann ("Mittelhochdeutsches Wörterbuch, Dueblind. u. Lpz. 1837). Gine compendiöse, musterhaft angelegte lezitalische Arbeit ist B. Wadernagel's "Wörterbuch zum altdeutschen Lese buch " (zweite Bearbeitung, Berl. 1861). Unter den neuhochdeutschen Wörterbüchern sind neben den Werten der Brüder Grimm zu nennen: Sanders" "Wörterbuch der beutschen Sprachen (2 Bde., Lpz. 1860—65), Weigand's "Deutsches Wörterbuch» (3 Bde., Wieß. 1857—65) und desselben "Börterbuch der beutschen Synonymen» (2. Aust., 3 Bde., Mainz 1852). 3. Grimm's grammatische Entdeungen verschmolzen mit den Erzebnissen anderer Forscher und dem Erzetrage eigener Studien: R. W. L. Hels (j. b.), Rumpelt ("Deutsche Grammatit», Bb. 1, Berl.

1860), Benne («Rurze Grammatit ber altgerman. Sprachftamme», 186. 1, Paberb. 1862). Diefelben nach ber neuern Zeit hin zu erganzen waren bemuht: Rehrrein in feiner a Grammatik der deutschen Sprache des 15. bis 17. Jahrh.» (3 Thle., Lpz. 1854) und Bernaleken in ber « Deutschen Syntax » (2 Bbe., Wien 1861-63). In weiterm Fortschritt suchten bie Bebeutungen und Urfachen ber grammatischen Erscheinungen aufzuhellen Goldmann; (alleber ben Umlaut», Rarler. 1843; «Ueber ben Ablaut», Rarler. 1844), Jacobi («Beitrage zur beutschen Grammatit», Berl. 1843, und «Untersuchungen über bie Bilbung ber Romina», Bb. 1, Bredl. 1848) und Leo Meyer (a lleber bie Flexion ber Abjectiva im Deutschen », Berl. 1863). Gleichfalls in mehr ober minber felbständiger Bearbeitung faßten die Ergebniffe der neuen Sprachwiffenschaft für den Gebrauch der Gebildeten zusammen Göginger (a Die beutiche Sprace und ihre Literatur», 3 Bbe., Stuttg. 1836) und Schleicher («Die beutiche Sprachen, Stuttg. 1860). Auf einem bem historischen entgegengefetten Bege, von feiten ber Logit her, suchten in die Grammatit einzubringen: R. F. Beder, Herling («Syntax ber deutschen Sprace, 2 Bbe., Frantf. 1830—32) und Schmitthenner, ohne indeg andere als vorübergehende Erfolge zu erringen. Als belebende Mittelpunkte auch für die Sprachforfcung bienen Saupt's "Beitfchrift für beutsches Alterthum" (Bb. 1-12, Lpg. u. Berl. 1841—64) und Franz Pfeiffer's «Germania» (Bb. 1—10, Stuttg. u. Wien 1856—65). Die gewonnene fichere Ausbeute für ben Bebrauch ber hohen und niebern Schulen und ihrer Lehrer hat R. A. Sahn in einer Reihe grammatischer Arbeiten zu verwerthen gefucht. Bielfache Bereicherung endlich erhielt die beutsche Sprachforschung burch die auf bem Gesammtgebiet der Linguistit ober bem indogerman. Felbe fich bewegenden Untersuchungen von 28. von humboldt, Bopp, Pott, Ruhn, Leo Meyer, Schleicher u. a.' Auch ein eigenes Organ hat der lebhafte Betrieb dieser Studien in Kuhu's «Zeitschrift für vergleichende Sprachsorschung» (Berl. 1851 fg.) hervorgerufen. Die Herausgabe und Erflärung altbeutscher Literaturwerke förberten außer den weiter oben Genannten: Bartich, Bech, Bechstein, Diemer, Ettmüller, Frommann, Sahn, Saupt, Domeber, Soffmann bon Fallereleben, Bolymann, bon Reller, Freiherr von Lagberg, Magmann, Mone, Müllenhoff, B. Müller, Franz Pfeiffer, Rieger, Beinrich Rudert, Schabe , Simrod , Bilmar, B. Wadernagel , Barnde, Bingerle u. a. Bur Einführung in die Renutniß der ältern Literatur und Sprache dienen R. Göbele's «Deutsche Dichtung im Mittelalter» (Hannov. 1854) und eine große Anzahl von Lesebilchern, von beuen hier bas a Mittelhochbentiche Elementarbuch » von Schabel und Rohlrausch (Lüneb. 1850), Schabe's "Altbeutsches Lesebuch " (Bb. 1, Halle 1862) und Ph. Wadernagel's "Ebelsteine beutscher Dichtung und Weisheit» (2. Ausg., Erl. 1857) genannt sein mögen. Für die neuere lieferte fehr reichhaltige und gründliche Zusammenstellungen Göbeke in ben «Elf Büchern-beutfcher Dichtung» (2 Bbe., Lpz. 1849) und «Deutschlands Dichter von 1813 — 43» (Hannov. 1844); über die ganze Literatur aber reichen das Lefebuch von Frommann und Häuffer (2 Bbe., Beibelb. 1847), die « Deutsche Literaturgeschichte in Biographien und Broben » von Scholl (3. Aufl., 2 Bbe., Stuttg. 1852—55), die «Denkmäler der deutschen Sprache» von Pischon (6 Thie., Berl. 1838-51) und, an Werth obenanstehend, bas Lefebuch von W. Wadernagel (3 Bbe., 4. Aufl., Baf. 1859 fg.). Eine ziemlich vollständige Bibliographie ber Literaturgefchichte und Grammatit von ben alteften Zeiten bis 1836 gibt hoffmann's von Fallereleben «Die beutsche Bhilologie im Grundriffe» (Breel. 1836). Die Geschichte ber beutschen Sprache behandelten am besten Roberstein in feinem a Grundriß ber Geschichte ber beutschen Rationalliteratur» und B. Badernagel in seiner «Geschichte ber beutschen Literatur» (Bas. 1848 fg.). Die unentbehrlichfte Grundlage endlich für bas Studium ber neuhochdeutschen Beriode fcuf in trefflichfter Beife Rarl Hartwig Gregor Freiherr von Meufebach (f. b.), indem er mit raftlofem Eifer, vollendeter Sachkenntnig und febr bedeutenden Roften alle ihm erreichbaren Werke und beren verschiedene Ausgaben zusammenbrachte, die für die deutsche Literatur und Sprache von Erfindung ber Buchbrudertunft bis herab auf Goethe irgendwelche Bedeutung haben. Diefe unschatbare, an innerm Behalt und außerer Bollftanbigfeit einzig baftebenbe Sammlung ift in den Besitz der königl. Bibliothek zu Berlin gelangt.

Deutsches Theater. Wie in Griechenland hatte das Theater der Abenbländer seinen Ursprung in den dramatischen Formen des Gottesdienstes. Die christl. Kirche gestaltete allmählich alle Handtmomente der Erlösungsgeschichte zu dramatischen Darstellungen, welche die Priester in der Kirche aussührten. Bis zum 12. Jahrh. waren, auch in Deutschland, die Kirchenfeste des ganzen Ichres schon durch solche dramatische Beranschaulichungen der Geheimnisse Erlösungswerts geschmüdt. Für diese Mysterien (f. d.), wie man sie deshalb nannte, wurde

bei ihrer weitern Ausbilbung ber Raum in ber Kirche zu eng; bie lat. Sprache, beren man sich babei sowie bes recitativischen Ritualgesanges bebiente, genügte bem populären Berständnisse nicht. Man schlug baher die Mysterienbühne auf Kirch- und Alosterhösen, bald auch auf Straßen und Plätzen ber Stäbte auf, und die lat. Sprache wurde nur noch für die Bibelworte, welche Christus, die Apostel, Engel, heiligen und Gott Bater zu sprechen hatten, beibehalten. Auch komische Elemente mischten sich diesen Kirchenspielen bei, wozu nicht nur der in den Passionsspielen erscheinende Quacksalber mit Frau und Knecht (der erste Lustigmacher), sondern auch die Tensel dienten. Das Personal dieser oft pomphaften Mysterienausstührungen wuchs zu zeiten auf niehrere Hunderte. Die Geistlichen, immer Bersasser der Gebichte, bewahrten sich die Kollen der heil. Personen, wogegen die possenhaften nicht selten, der größern Wirkung wegen, in die Hände sahrender Gauller und Possenreißer gelegt wurden. So bekam dies geistliche Drama die zum Beginn der Reformation eine Ausbildung, deren Bedeutung lange unterschäft worden ist, und die erst neuerdings durch die von Mone und andern geförderte Bekanntmachung der alten Handschriften ins Licht zu treten beginnt.

Neben biefen geiftlichen Schauspielen entstanden andere, vollsthumlich-tomifcher Gattung, ebenfalls nicht ohne firchliche Beranlaffung, nämlich in ber Fastenzeit. Mummereien, poffenhafte und fatirifche Aufzitge mit Dialogen, Spottliebern auf Tagesbegebenheiten ober betannte Bersonen waren (wie in Griechenland die Phallusaufzüge bei den Dionpsossesten die Quelle ber antifen Romödie) bie Anlaffe zu ben Fastnachtspielen, welche in ben belebten Stabten, namentlich in Nitrnberg und Augsburg fich ausbilbeten. Anfangs aus bem Stegreif von jungen Sandwertern gehalten, entstanben unter biefen nach und nach Dichter, und es bilbeten fich förmliche Zünfte der Fastnachtspieler, die sich später mit denen der Meistersänger verbanden. Welcher Art ihre Spiele waren, zeigen die gebrucken von Rosenplüt, Bolz, Brobst und Hans Sachs. Der lettere führte die Blütezeit des mittelalterlichen Bollsbramas und die Anfänge des eigentlich dramatischen Lebens barin berbei. Bahrend die Mofterien und die aus ihnen bervorgegangenen Moralitäten (f. b.) nur rebende und bewegte Bilber, die altern Fastnachtspiele nur Gefprache in mastenhaften Erscheinungen boten, ging in Bans Sache' Gebichten ber erfte Keim der individuellen Menschendarstellung auf, welche er auch, über die enge Grenze des Fastnachtipiels hinaus, auf bas ganze große Gebiet ber beiligen und profanen Befchichte anwies. Diefer Bobenpunkt ber Entwickelung bes bilettantischen Bolksichauspiels ift auch burch die Erbanung ber ersten deutschen Nationaltheater merkwürdig. Bieher war auf leichterrichteten Bühnen, in Birthehaufern, Rathhausfalen u. f. w. gefpielt worben; 1540 aber erbaute bie Runft der Meisterfanger und Fastnachtspieler in Nürnberg ein eigenes Theater, ein Beispiel, welches 1552 in Augsburg nachgeahmt murbe.

Der Gelehrtenstand bethätigte seinen Antheil am Drama durch die Schulsomödien, welche zu Ende des 15. Jahrh. zuerst zur Uebung der lat. Sprache eingeführt wurden. Man wählte zunächst Stücke von Plautus und Terenz dazu, bildete ihnen aber bald neue nach, wobei Männer wie Reuchlin, Frischlin, Celtes u. a. thätig waren. Die Resormationsstreitigkeiten, welche die Fastnachtspiele zu ausgiedigen Angrissen gegen Bapst und Klerisei antrieben, veranlaßten die Schulsomödie, um so mehr sich in die Controverse zu mischen und, um sich geneinverständslich zu machen, die deutsche Sprache einzussishen. In der zweiten Hälfte des 16. Jahrh. dehneten diese Schulsomödien, besonders in Thüringen, Sachsen, Schlesien, sich gleich den Mysterien auf eine massenhafte Theilnahme der Bürgerschaft aus. Man wählte mit Borliebe alttestamentsliche Stosse dazu, und so entstanden auch protestantische, ein und zwei Tage lange große Bollsschauspiele. Außerdem stifteten die Studenten an Universitäten geschlossene Corporationen sür Schauspielausstührungen; ebenso spielten die Bürger der Städte, ja sogar die Bauern, besonders in den Alpenländern, heilige und Profantomödien, oft mit wahrer Leidenschaft.

Das tirchliche Drama selbst, durch die Reformationstämpse ins Stoden gerathen, lebte in ben Jesuitenspielen wieder auf. In den Sälen und Höfen der Jesuitenstifte, selbst wieder auf offener Straße (wie 1597 in München zur Weihung der Michaelstirche) errichteten die frommen Bäter ihre Bühnen, die sie mit allen blendenden Mitteln des Decorations- und Maschinen-wesens, allem Reiz der Oper ausstatteten, welche in Italien während der letzten Jahrzehnte des 16. Jahrh. ausgebildet wurde.

Bährend so, bis zum Dreißigjährigen Kriege, biefe von Geiftlichen, Gelehrten, Studenten, Schülern, Bürgern und Bauern gepflegten Dilettantenschauspiele die deutsche Dramatik repräsientirten, gewannen vereinzelte Banden wandernder Berufsschauspieler allmählich an Bedeutung. Es hatten beren schon zu Ende bes 16. Jahrh. unter dem Namen der «Niederländer» bei Mas

giftraten und Böfen gute Aufnahme gefunden; Anfang des 17. Jahrh, erschienen sie unter bem Ramen ber «englischen» oft auch «engl. und niederländ. Komöbianten». Mochten es anfangs wirklich Leute ans jenen Lanbern fein, ober mochten fie fich nur die Stude und die Spielmeife ber in jenen Ländern viel ausgebildetern Theater zu Nute gemacht haben; genug, fie brachten eine ungewohnte Bewegung in bas theatralifche Leben, wie bies besonders die bavon ergriffenen Stude Jatob Aprer's beutlich tundgeben. Rach Beendigung bes Dreifigjahrigen Kriegs aber übernahmen diese Banderbühnen die Entwickelung des deutschen Theaters vollständig. Welder Art bie Spiele biefer fog. englischen Romobianten maren, ift aus einer 1624 in Drud erfchienenen Sammlung ihrer Stude («Engl. Romobien und Tragobien») zu erfeben. Der größte Theil bes Textes, namentlich in den tomischen Rollen, ift der Extemporation der Schaufpieler augenfcheinlich nachgeschrieben. Die Darftellungeweise muß zwischen bofifcher, graziofer Bierlichfeit und jener wilben, haarstraubenden engl. Manier, welche Shaffpeare im " Samlet » geifelt, gefdwantt, die freche Musgelaffenbeit ber Boffenreiger alle Borftellungen übertroffen haben, welche die heutige Welt sich davon machen kann. Unter diesen Komödiantenbanden geichneten fich bald folche aus, welche theilweife aus Studenten bestanden, die, burch die Univerfitatespiele angeregt, fich eine Zeit lang dem kiinstlerischen Banberleben ergaben. Wenngleich nun das Romobiantenwefen durch vollständig junftmäßige Ginrichtungen, durch die Leitung eines fachverständigen Principals, auch Romödiantenmeister genannt, eine innere feste Ordnung und eine feste, wiewol mehr handwertemagige als tunftlerifche Regel befag, auch burch ben Butritt der Studenten eine gebilbetere und achtungewerthere haltung gewanu, fo vermochte bies boch nicht die Theilnahme der in diefer Beriode berühmten Dichter DR. Dpig, Graphius, Lobenftein ber Boltebuhne jugumenben. Ihre Gebichte, nach fremblanbifden und vorzeitlichen Duftern, mit gelehrter Bratenfion entstanden, ohne Rudficht auf ben vollethilmlichen Geift und Gefdmad, tonnten feinen Ginflug auf das Theater ausilben. Schon ber Mangel eines Spagmachers in ihren Studen, ber bem Bolte felbst in ben Musterien unentbehrlich geworden war, um ben Sinn zur Empfänglichkeit bes Ernftes wieder zu erfrifchen, machte die Tragobien ans der Schlefischen Schule unpraktisch. Großevolksthumliche Dichter, wie Shakspeare, Lope de Bega, Calberon, hatten ben Bossenreißer fast in keinem ihrer ernsten Stude fehlen lassen; ja Shatipeare hatte ihn tieffinnig und poetisch zu behandeln gewußt. Deutschland hingegen war burch feinen Dichter von mahrhaft bramatifcher Rraft und echt poetifchem, vollethumlichem Beifte begludt; unfere gelehrten Boeten erichufen nur bas unfruchtbare Bucherbrama und riffen bie tiefe Spaltung awischen der Dicht- und Schauspielkunst auf, welche der Entwickelung des deutfchen Theaters bis auf die neueste Zeit tief verderblich geworden ift. Der Erfindungstraft der Schauspieler blieb bemnach bis ins 18. Jahrh, hauptfächlich bas beutsche Drama überlaffen, beffen Stoffe aus bem Alten Testamente, bem Belbenbuche und aus ber reichen bramatifchen Literatur der Spanier, auch der Franzosen entlehnt, mit abenteuerlichen, Zauber-, Schreckensund Blutfcenen, mytholog. und allegorifchen Berfonen, Gefängen und Tangen bereichert waren und die fog. Hauptaction des Abends hergaben. Diefelben murben fpater auch zu befferer Empfehlung Saupt - und Staatsactionen genannt. In ihnen durfte der Boffenreißer nicht fehlen, ber in ben nachfpielen bie Hauptperfon mar, bas Recht ber zügellofeften Improvifation genoß und seinen alten Ramen Sans Burft (f. b.) wie seine Gestalt aufs mannichfachste veranderte. Jan Boffet, Bidelhering, Curtifan und Barletin find bavon die befannteften. Die wufte Berworrenheit biefer Beriobe wurde nicht wenig burch den Ginfluß ber Oper (f. b.) vermehrt, die feit Anfang des 18. Jahrh. von ben Sofen verschwenderifch gepflegt warb, und der man bald auch in den bedeutenosten Städten, wie in Nürnberg, Augsburg, Hamburg, Leipzig, Königsberg n. f. w., eigene Theater erbaute. An ben Höfen verbrängte die ital. Oper balb bie beutsche, welche indeffen burch Dichter wie Boftel, Breffand, Hunold, Ronig, und Componiften wie Theil, Ranfer, Telemann, Beffe, Banbel befonders in hamburg eine merkwürdige Bebeutung gewann. Bu Anfang bes 18. Jahrh, aber ging fie an ber Ueberbietung aller ber Runfimittel zu Grunde, welche ber finnliche Reig ber Mufit nicht nur, fondern auch bes Decorations- und Maschinenwesens der nun ital. Bühneneinrichtung barbot.

Den vortheilhaftesten Einfluß auf die Entwickelung des deutschen Theaters hatte im 17. Jahrh. die kursächs. Komödiantenbande des Magisters Belthem, welche nicht nur die Improvisation aufs höchste trieb, sondern auch die charakteristische Schauspielkunst durch Benutung der Molière'schen Komödien förderte. Ans dieser sog, berühmten Bande erwuchs der Stammsbaum derzenigen Bandertruppen, welche einen bessern Geschmack zum Durchbruch brachten. Unter ihnen zeichnete sich die der Karoline Neuber (f. d.) besonders aus, welche die besten Ta-

lente, unter ihnen Rohlhardt, vereinigte und 1727 in Leipzig die Darftellung regelmäßiger. memorirter Alexandrinertragobien von Corneille und Racine begann. Die beharrliche Ausbauer bei diesem Unternehmen, von Gottscheb (f. b.) angelegentlich unterftütt, führte eine vollstanbige Reform bes Theaters herbei und brachte eine neue Regel, wenngleich eine frembländische, in die deutsche Schauspieltunst. Der gelehrten Dichter wandten sich nun mehrere dem Theater Bu, felbft ber fromme Gellert. Bolberg's berbe Charafteriftit hielt ben affectirten Schaferfpielen das Gegengewicht, und des jungen Leffing bramatifche Erstlinge wurden von Raroline Neuber ebenfalls ins Buhnenleben eingeführt. Wenngleich fie ber improvisirten Stude noch nicht gang entbehren tonnte, namentlich ber Burlesten nicht, fo fprach fie boch, auf Gotticheb's Antrieb, ihr Berbammungeurtheil offen über die typifche Daste bes Boffenreifere und feine privilegirte Entartung aus, indem fie 1737 auf ihrem leipziger Theater in einem von ihr gebichteten Gelegenheitespiele ben Barlefin öffentlich verbrannte. Go angefochten bies Auto be Be auch wurde, felbst von bedeutenden Stimmen, wie Lessing und Mofer, so bewirkte das Beifpiel ber Neuber bennoch, daß bis 1750 ber Harletin in Nordbeutschland verschwand und nur aufgefchriebene Stude aufgeführt wurden. Biel fputer gelang bas in Subbeutschland, namentlich in Wien, wo ber humor ber alten Fastnachtspiele tiefe Burzeln in bas Boltsleben geschlagen hatte. hier hatte ber Schauspieler Stranitth feit 1708 bas erfte stabile Bollstheater errichtet, bem Boffenreißer, ben er spielte, ben alten Namen hans Wurft zurückgegeben und ihn in dauernde Gunft bei feinem Bublitum gefett, die auch fein Nachfolger Brehauser zu erhalten verftand. Gine gludliche Bereinigung von Talenten brachte bier bie Stegreifburleste zu ihrer eigenthümlichen Bollommenheit, gestaltete die Hauptaction zur Zauber- und Maschinenkomöbie, bilbete die Lieberposse aus und ließ den Hanswurft, als auch hier sein Einerlei zu ermüben anfing, in neuen Gestalten, als Bernarbon, Jaderl, Leopolbel, Lipperl, Burlin u. f. w. erscheinen. Der erste Berfuch, welcher 1747 mit einem studirten Stude gemacht murbe, entzündete einen heftigen Widerstreit der Stegreifspieler gegen diese Neuerung, der 23 3. lang an ein und berfelben Bühne mit allen Waffen der Erfindungstraft und der Intrigue geführt wurde, bis Maria Theresta sich des guten Geschmack mit Entschiedenheit annahm, der Professor Sonnenfels leitenben Ginfluß gewann und bie Improvifation auch bom wiener Theater verbannt wurde.

In Nordbeutschland hatte indeß die Nachahmung der franz. Kunst bei der Schönemann'fcen und Roch'ichen Truppe fortgewirft. Das conventionelle Bathos, die tangmeisterliche Zierlichteit wurden durch die rührende Komödie der Franzosen, durch die Familienstücke der Eng= lander zur Natürlichkeit bes bürgerlichen Dramas hingeleitet, für welches auch Leffing fich, als eine dem deutschen Theater natürliche und angemessene Gattung, durch seine «Wiß Sarah Sampfon» 1766 erflarte. Der machtige Ginfluft feiner Kritit wie feiner fpatern bramatifchen Bebichte manbte von hier an bas beutsche Theater vom frang. Ginflusse ab, verwies es auf Shatspeare und auf die Entfaltung eigener nationaler Dichtertraft, gab damit der Schauspieltunft den Mafftab einer edeln Natürlichkeit an und brachte fo bas deutsche Theater jum Bewußtsein nationaler Sigenthumlichteit. Benn ichauspielerische Talente wie die Frauen Neuber, Henfel-Sepler, Brandes, wie Roch, Brudner u. a. in ber franz. Manier glanzten, fo brang bagegen aus biefer Ronrad Edhof zu unabhangiger Meifterschaft hindurch und errang fich ben Namen bes Baters ber beutschen Schauspieltunft. Unter seinem und bes lebenswarmen Adermann Einfluß erstand in Hamburg die naturtreue, echt deutsche Schule in Lessing's Geifte. Hier wurde auch 1767 der erfte, freilich verunglichte Berfuch gemacht, ein Rational-theater zu gründen, wobei Leffing's « Dramaturgie» entstand. Große Talente erwuchsen hier in F. L. Schröber, Brodmann, Reinede, ben Schwestern Adermann und ber Frau Sacco. Schröber, welcher von 1771-80 das Theater feiner Mutter leitete, erwarb sich das folgenreiche Berbienft, Shatfpeare auf ber beutschen Buhne beimifch ju machen. Er verpflanzte bie hamburger Schule, im Berein mit Brodmann und Frau Sacco, nach Wien und gewann ihr bie Schwestern Jaquet und andere jungere Talente. Reinede machte diese Schule in seiner Leitung ber turfachf. Gefellschaft geltend. Roch, ber von 1771 an in Berlin mit bem beffern Geschmad burchgebrungen mar, cultivirte bie Oper, welche gegen 1750, anfange als Lieberspiel, wieber erstanden war und fich mit Compositionen von Schweiger, Hiller, Pittersdorf, Salieri n. a. immer größere Gunst gewann. Edhof, ber bei ber Seyler'schen Truppe die kunftlerische Autorität behauptete, birigirte noch in feinen brei letten Lebensjahren bas 1775 errichtete Softheater ju Gotha.

Bon biefem Momente datirt eine große Beränderung der Theaterverhältniffe. Bis bahin waren es Schauspielerprincipale, die alten Komöbiantenmeister, seltener andere Beivatunter-

nehmer, unter ihnen auch Cavaliere, wie in Wien und München, welche an der Spipe der Theaterunternehmungen franden, benen die Bofe nur zeitweilige Unterstützung und Oberaufficht zuwandten; bon nun an aber begannen bie Fürften (weshalb man fie lungft von allen Seiten her bestürmt hatte) ital. Oper und franz. Komödie abzuschaffen und beutsches Theater in ihrem unmittelbaren Schute zu unterhalten. Diefe Beranderung wirkte um fo vortheilhafter, als die Runft badurch vom Erwerbe unabhangig gemacht, boch aber ber tunftverftanbigen Leitung noch nicht entzogen wurde, indem überall fünstlerische Capacitäten an die Spite ber Thätigleit gestellt blieben. Raifer Joseph II., welcher 1776 bas wiener Schauspiel übernahm und ihm den Titel eines Nationaltheaters mit der musterhaften Bestimmung gab, es solle nur Berbreitung bes guten Gefdmads und gur Beredlung ber Sitten wirten, machte bie Ginsetzung der kunftlerischen Borstände von der Wahl der Theatermitglieder abhängig, wonach bald ein Ausschuß von Schauspielern, balb einzelne, wie Stephanie, bann Brodmann, die Direction führten. Dalberg, welcher 1779 in Manheim ein kurfürftl. Rationaltheater gründete, aboptirte die Josephinische Organisation, und diese junge Buhne, der die besten Talente des bald nach Edhol's Tobe wieber aufgelöften gothaer Boftheaters, unter ihnen Beil, Iffland und Bed, beitraten, wurde zu einer neuen Schulstätte, als beren Haupt Iffland zu betrachten ist.

Indessen wuchs die Kunst auch an poetischer Kraft. Goethe's «Göts von Berlichingen» gab ber Natürlichkeitsrichtung einen solchen Nachbruck, daß badurch bei den Aufsührungen in Berlin und Hamburg 1773 eine entschieden Reform des Theaterapparats, besonders des Costüms, zu Gunsten der histor. Treue herbeigeführt wurde. Klinger's und Lenz' Gedichte, Gerstenderg's ugolino», Schiller's anäuber», afiesto» und aCadale und Liebe» hoben das Theater auf die höchste Woge der Bewegung, die der revolutionäre Geist jener Epoche auch der literarischen Sturm- und Orangperiode der Kunst mittheilte. Während Goethe's aGöts» ein langes Gesolge von Ritterstücken nach sich zog, worin Bado und Mayer sich auszeichneten, wurde das bürgerliche Orama, nach Lessing's Borbilde, besonders von Schröber, Gotter, Gemmingen und Issand angebaut. Immer mehr der Shakspeare'schen Stücke wurden dem deutschen Repertoire, die brauchbaren französischen in deutschen Formen (nationalistrt nannte man es) gewonnen. Das deutsche Theater hatte damals mehr als je vorher oder später ein Nationalstrama. Reichlich strömte die dichterische Production; Schauspieltalente, wie sie später nicht übertrossen. Die Dichter such durch bas engste Einverständniß mit der Schauspieltunst, und die Oper erhielt durch Gluck's und

Mozart's Werke ihre hochfte Bedeutung.

Die nationale Glanzepoche verfiel durch die schnelle Entartung der beiden echt deutschen Gattungen : bes burgerlichen Dramas und bes Ritterbramas. Diefes verfant in brutale Derbheit und faustrechtliche Barbarei, jenes in platte Alltäglichkeit und falsche Empfindsamkeit, welcher lettern Kotebue mit «Menschenhaß und Reue» 1789 bie Bahn brach. Das gefährliche Talent dieses Schriftstellers beherrschte sodann wol ein Bierteljahrhundert lang das Repertoire. Anftatt nun aber ber Berirrung bes beutschen Dramas mit ber Durchbringung eines neuen höhern Beiftes zu fteuern, wurden bie vollsthumlichen Gattungen abermals aufgegeben, und bie ibealistische Reaction ber beiben größten beutschen Dichter verlieh bem Theater eine wöllig veranderte Richtung. Goethe hatte die Direction bes 1791 errichteten weimarischen Hoftheaters übernommen. Bald wandte auch Schiller demfelben feine belebende Theilnahme zu, und von Beimar ging nunmehr eine neue Schule ber Dicht- und Schauspielkunft aus, welche ihr entscheidendes Ansehen mit der Aufführung von Schiller's Wallenstein-Trilogie, vom Dct. 1798 bis April 1799, vollenbete. Was Schröber auch mahrend feiner zweiten hamburger Direction, 1785 — 98, ber Dichter Engel als Director des 1786 in Berlin errichteten knigl. Rationaltheaters, Iffland in Manheim und seit 1796 in Berlin, Rhode in Breslau, Babo in München, Brodmann in Wien, Liebich in Prag für die Naturtreue gewirkt, sollte nun feine Geltung verlieren. Der poetische Gebanke und seine schöne Form, die Ausbilbung des Berfes, das Streben nach dem griech. Ideal, die Neigung zu ausländischen Mustern trat überwiegend hervor. Der Leitung wie den Werken der weimarischen Dichterfreunde verdankt das deutsche Theater ohne Zweifel all feinen Abel, feine Burde und Schönheit, bie es ben Buhnen ber andern Nationen gleichgestellt hat; ber bominirende Ginfluß aber ber weimarischen Schule follte (wie Ludwig Tieck schon bamals prophezeite) wesentlich zur innern Aushöhlung ber dra= matischen Kunst, zu dem Bersiegen ihrer gesunden und nationalen Araft beitragen. Die Nach= ahmer Schiller's, die weder die Tiefe feines Beiftes noch feine bramatische Kraft befagen, brachten eine Flut von hohlen Declamationsstuden voll Berstunsteleien und rhetorischen Parabestellen auf bie Buhne. Auf Goethe's «Iphigenia», «Taffo» und anatürliche Tochter» gestillt, follte alles, mas poetisch mar, ober fich fo geberbete, auch für bramatisch gelten. So wurden ber Schaufpieltunft eine Menge von Gedichten aufgebrangt, ber fie tein bramatifc lebendiges Blut einzuflößen vermochte, und worüber sie in unnatürlich pretiösen Declamationsaciang und affectirt-ideale Darftellungsweise gerieth, zu welcher Boethe's Schule birect Anlaß gegeben hatte, weil sie nicht wie die hamburger Schule auf natürlich lebendige Menschenbarftellung ausgegangen, fondern fich auf einen würdigen und harmonischen Formalismus befchränkt hatte. Beinrich von Rleift's Kraftgenie konnte nur fpat und in Berftummelungen fich geltend machen; Zacharias Berner drang mit ber in Schiller's «Braut von Meffina» angereaten Schicksalbibee in feinem «Bierundzwanzigsten Februar» noch bestimmter in bas moberne Drama; Müllner's aSchuld» schmudte fie mit ben beliebt geworbenen fpan. Formen und bem tranthaften Reig ber bamaligen neuromantischen Mobestimmung, von welcher felbst Grillparger's blühendes Talent in feiner aUhnfraus fortgeriffen wurde. Die falfche Sentimentalität diefer Richtung verlief fich in Houwald, die conventionell fpan., blos theatralifche Ausbrudsweise in Dichtern wie E. Schenk. Go traurig wendete sich bas Geschick bes beutschen Theaters, seit bie von Leffing eingeschlagene nationale Richtung verlaffen worden, bag feine Dichter, beren feine Nation feit Shaffpeare und Calberon in einer 25 jahrigen Epoche fo viele und fo hochbegabte besessen hat, bennoch fast alle bie bramatische Runft auf Abwege führen mußten. Das Luftspiel blieb in ber von Robebue verfolgten Bahn und gewann die Rraft ber Charafteriftit, auf die es burch Leffing's «Minna» berwiesen worben, nicht wieber. Rur ber Reig ber Gituation und einer witigen Sprache galten als feine vornehmften Stuten. Die voltsthumliche Posse aber hatte in Wien ihr gesundes und reiches Leben, besonders auf dem seit 1781 errichteten Leopolbstädter Theater fort und fort entfaltet und von dem Rasperl Laroche bis zu bem Staberl Ignaz Schufter und bem genialen Raimund eine Rette mertwurdiger Talente befeffen.

Die Sinbuffe, welche das beutsche Theater an lebenswarmer Kernhaftigkeit erlitt, mehrte fich in dem Mage, als die großen Talente der naturtreuen Schule ftarben oder altersschwach wurben. Manner wie Schröber, Fled, Beil, Iffland, Schwarz, Befcort, Roch = Edardt, Beidmann, Brodmann, Lange, Ochsenheimer, Chrift, Opis, Liebich, Frauen wie bie Ungelmann-Bethmann, Abamberger, Renner u. a. opferten ber iconen Form noch nichts von ber innern Bahrheit auf. Große, in der idealistischen Beriode erwachsene Talente, wie Eflair, Sophie Schröber und bas Wolff'sche Chepaar, wußten allerdings die Kraft ber Rhetorit mit inniger Lebenswärme oder mit anmuthsvollem Geiste zu durchdringen, und die geniale, in unserer Runftgeschichte einzige Schöpfungetraft Ludwig Devrient's lehrte, zu welcher felbständigen Lebendigfeit ber Schaufpieler jede Dichteraufgabe auszubringen vermoge, ohne ihr boch untren Bu werden. Bare jest nur burch geeignete Ginrichtungen geforgt worden, baf bie allgemeine Bilbung bes Schauspielerstandes nicht hinter ihren so weit vorgeschrittenen Aufgaben zurudgeblieben, daß die innere Harmonie der künstlerischen Thätigkeit erhalten worden, so hätte die Klage über ben Berfall des deutschen Theaters nicht so allgemein verlauten können. Diese Erforberniffe wurden indeffen bei der veränderten Organisation, welche die tonangebenden Bühnen, bie hoftheater, allmählich erhielten, aus ben Augen gelaffen. Die reichlichern Gelbmittel, welche bie Bofe ihren Buhnen zuwandten, behnten nach und nach die Berantwortung ber Intenbanten über ben gangen Umfang ber theatralifchen Leiftungen aus. Bornehmlich bemachtigte fich bie 1815 begonnene berliner Theaterverwaltung bes kunstfinnigen Grafen von Brithl gang ber Leitung der fünftlerischen Angelegenheiten. Da Bruhl bie Erbichaft ber Iffland'ichen Schöpfung übernommen, ber Intendang bie reichsten Mittel geboten waren, in Decoration und besonders im Coftum ungewohnten Glang und spstematische histor. Treue zu entfalten, so empfahl sich biese Führung in ben ersten Jahren außerordentlich und gab den Anstoß zu einer allgemeinen Beranderung in ber Organisation ber Theaterangelegenheiten. Der Name «Nationaltheater» machte überall bem aboftheater» Blat. Die fünftlerischen Capacitaten wurden fast überall von der Leitung ber fünftlerischen Angelegenheiten entfernt, und die Bofintenbanten, Kammerherren, Hofmarschälle, Oberstall = und Oberjägermeister, Offiziere u. f. w. zugleich zu künstlerischen Directoren erhoben. Das braunschweig. Hoftheater unter Aug. Klingemann, bas hannoverische unter Franz von Solbein, bas taffeler unter Feige machten hiervon eine Zeit lang, bas wiener Burgtheater aber unausgefest eine ruhmliche Ausnahme. hier war ber richtige Grundsatz bes Kaisers Joseph: bag die Kunst von Künstlern geleitet werben muffe, niemals aufgegeben worden. Man war nur in ber Bahl von ben Schaufpielern zu den Schauspielbichtern übergegangen, unter denen Schrepvogel (West) von 1814-32 das Burgtheater zu seiner Musterhaftigkeit emporbrachte, wobei die vollstündige Trennung von der Oper 1821 ein wichtiges Moment abgad. An allen übrigen Hoftheatern nahm das Burean die künstlerische Leitung an sich. Die natürliche Folge war, daß die künstlerischen Borstände zu bloßen ausstührenden Beamten herabgedrückt wurden und die ausgezeichnetsten Künstler sich zu bieser Stellung nicht mehr hergeben mochten, oder es nur thaten, um ihren persönlichen Bortheil zu fördern, ost gegen den Bortheil des Instituts. Darüber versiel die künstlerische Zucht, der innere Zusammenhang, die Harmonie der Darstellungen. Der junge künstlerische Rachwuchs wurde nicht mehr hinzugebildet; ein jeder war sich selbst überlassen und suchte sich sint sich geltend zu machen. Der genossenschaftliche Geist, die Hingebung aller an den einen gemeinsamen Zweck verstlichtigte sich vollständig. Das selbstsüchtige Sonderinteresse begann zu dominiren und erschuf sich die Bereinzelung der Effecte, das Birtuosenspiel unserer Tage.

An dichterischer Nahrung litt auch in dieser Beriode bas Theater nicht Mangel. Raupach beherrschte von 1824 an bas Repertoire über zehn Jahre burch überreiche Production und erwarb fich wenigstens bas unlengbare Berbienft, beutsche Art und beutsche Intereffen gegen ben überflutenben Schwall ber parifer Erzeugniffe eine Zeit lang gehalten zu haben. Grillvarzer und feine Rachfolger Friedrich Balm, M. Beer, Houwald, felbst 3mmermann wirkten noch unter bem Einfluffe ber fpan. Dramatiler fort. Die burgerlichen Stude ber Bringeffin Amalie bon Sachsen, Benedig' und Eduard Debrient's erwedten bem Familienbrama wieber Intereffe. Boltei's Bemuben, ein beutsches Lieberspiel ju fchaffen, bie Luftspiele Schall's und Bauernfeld's, ber echt poetische Humor in Raimund's vollsthümlichen Bossen, diese und noch viele andere anerkennenswerthe Arbeiten erhielten die hoffnung auf gebeihliche Entwickelung bes Rationalbramas. Bu tief hatte aber ichon wieber ber frang. Ginfluß gegriffen, und ein wahrer Schwarm melobramatifcher Schauerftide, von Luftfpielen, ebenfo flach ale gefchictt gearbeitet, oft tief unfittlich in ihrer Tendenz, bebedte bas beutsche Repertoire. Bas Ropebue den Franzosen geschickt abgelernt hatte, machte eine Menge von deutschen Autoren fich zu Rupe. Clauren errang bamit eine flüchtige Celebritat, und Frau Birch = Pfeiffer hat burch ihre Geschicklichkeit in der dramatischen Dekonomie das Repertoire der Reuzeit gutentheils in Bestip genommen, freilich aber daburch vielem Französischen ben Blat abgeschnitten. Indessen gab die Wendung, welche bas europ. Leben mit bem 3. 1830 nahm, bas beutsche Theater nur um fo mehr bem Giufinffe bes frang. Geiftes bin. Talent - und geiftvolle Schriftsteller, wie Guttow und Lanbe, mußten fich biefem Ginfluffe nicht zu entziehen. Die ebenfo überreigte ale begeisterungelofe Beitftimmung, die egoistifche Tendeng, bas Bafchen nach perfonlicher Auszeichnung um jeden Preis hat auch bas Theater toblich angestedt. Die Dichter haben bie polit. Tagesbebatte, die neuen focialen Doctrinen ber Schaufpieltunft jum Inhalt ihrer Aufgaben bargeboten und biefe Runft baburch zur bloßen Trägerin frappanter Phrafen gemacht. In dem Jagen nach Effect, nach dem Ueberraschenden, Bitanten, Grellen, noch nicht Dagewefenen haben Dichter und Schaufpieler fich ju überbieten gefucht. Die bebeutenoften Schauspielertalente biefer Epoche, Sepbelmann und Emil Devrient, übten, mit fehr verschiebenen Mitteln, boch einen ahnlichen, weitreichenden Ginfluß aus, ber fich an ben hervorragenbsten Capacitäten ber Renzeit, an Dawison, Saafe, Marie Seebach, Friederite Gogmann erweisen follte. Auch die Oper trug nicht wenig zur Berwirrung des Geschmads bei. Spontini's gewaltfam leidenschaftlicher Ausbrud mußte auf die neuesten Operncompositionen nach ihm einwirken. Dit Roffini war ber verweichlichenbe Reiz ber uppigen ital. Melodie wieber ju uns gebrungen, und Beethopen's, Beber's, Spohr's, Marfdiner's und Menbelsfohn's Meifterwerte vermochten biese Sinfluffe nicht zu neutralifiren. Enblich hatte fich eine ueue Richtung in ber Benutzung und möglichften Steigerung aller frühern Effecte anfgethan, bie Meherbeer mit ficherm Tatte und allgemeinem Erfolge ansgebilbet. Die luxurible Bflege bes Ballets hatte außerdem keinen geringen Theil baran, daß finnliche Berweichlichung und Ueberreizung, daß Brunt und Pracht ber außern Ausstattung bie innere Schtheit ber Runft verringerten. Die nationale Bewegung bes J. 1848 follte keine veranberte Richtung hierin hervorbringen; fogar ließ bie seitbem immer auffallender wachsende Bahl der Bühnen die industrielle Richtung ihres Betriebes immer entichiebener bervortreten. Schauluft und Ueppigfeit, Gier nach Nenem, Zeitvertreib burch inhaltlose, von aller bramatischen Erfindung bare, fittenlose Boffen schienen bas deutsche Theater gang in ihren Dienst nehmen zu wollen. Dag aber biefer allgemeine Buftand wefentlich in bem Mangel an fachgemäßer Organisation bes Buhnenwefens feinen Grund hat, beweist der beffere Zustand der wenigen Theater, welche fich, von den frivolen Forderungen des Tages unabhängig, unter principieller fünftlerifcher Führung erhalten. Aus ber Bahl ber meistens geschiedten Schriftsteller, welche sich ben Gelüsten bes großen Publikums bienstbar gemacht haben, erhoben sich immer noch Dichter von ebler und selbstündiger Gesunung, wie Hebbel, Frentag, Otto Ludwig, welche durch die seit 1845 theilweise eingeführte Tantième, als Dichtersold, weber hervorgerusen noch gestützt worden sind. Das Dreigestirn unserer großen classischen Dichter, Lessing, Goethe, Schiller, wird von jedem deutschen Theaterpublikum unbedingt verehrt, und der Shakspearecultus hat gerade in den letzten Iahrzehnten, inmitten des wüssesten Theatergetriedes, den höchsten Grad erreicht. Auch auf dem Operngediete hat sich, durch die triviale Essectioned, der Geschmad sitr unsere großen Tonkünstler, für die ernste Bedeutung auch dieser vorherrschend sinnlich wirkenden Kunstgattung erhalten. An darstellenden Talenten ist Deutschland reicher als irgendein anderes Land Europas. Die Mittel also sind alle vorhanden, unserm Baterlande ein Theater zu schaffen, welches bessen eigentlicher Bestimmung und dem Bildungsstande der Nation entspricht. Was geschehen müßte, um dies Ziel zu erreichen, ist dies in die neueste Zeit immer allgemeiner erkannt und ausgesprochen worden: es ist die Errichtung von Theaterschulen, staatliche Regelung und Peaussichtigung der bürgerslichen Berhältnisse der Theateranstalten, künstlerische Führung bersetzen.

Deutscher Bollverein, f. Bollverein.

Deut (lat. Tuitium), eine alte befestigte Stadt am rechten Ufer bes Rhein, liegt Roln gegenüber und ift mit diefem durch eine Schiffbrude, feit 1859 aber auch durch eine 1312 F. lange eiserne Gitterbrude verbunden. Die in neuerer Zeit burch mehrere betachirte Forts erweiterten Festungswerte bilben ben Brudentopf jur Festung Koln. Unter ben Bauwerten ber Stadt find die alte St. - Beribertustirche mit einem merkwurdigen roman. Reliquienschrein, die neue fcone prot. Rirche und die Cavalerietaferne hervorzuheben. Neuerdings hat ber Ort auch viele hübsche Brivatgebaube erhalten. D. gablt etwa 8000 (7624 im Dec. 1861) Civileinwohner, welche namentlich fehr lebhaften Sanbel treiben. Unter ben Fabritanlagen befinden fich eine Gasfabrit, eine Porzellanmanufactur, eine Gifengiegerei, eine bedeutende Maschinen - und Wagenfabrit. Auch besteht zu D. eine große Artilleriewerkstätte. Im Osten ber Stadt ift in neuerer Zeit aus einer Wallfahrtstapelle mit wenigen Saufern bie ausgebehnte Borftabt Ralt entstanben, die an 3000 E. zählt und viele Fabriten umschließt. Bu lettern gehören die große chem. Fabrit von Borfter und Gruneberg und die Fabrit für Bergwerterequisiten von Sievers u. Comp. D. mit Rall bilbet ben Hauptvergnugungsort für bie Rölner. Das alte Caftell in D. wurde 1002 bon bem Erzbischof Beribert bon Roln in ein Benedictinerkloster umgewandelt, das Berühmtheit erlangte. Später erbauten sich die Bögte dieses Rlofters, die Grafen von Berg, ein Schloß, von welchem aus fie die Gegend beunruhigten. 1230 erhielten bie Bürger von D. bom tolnischen Erzbischof bas Recht, die Stadt zu befestigen, welche 1240 zwischen ben Grafen von Berg und dem Erzbischof getheilt ward. Seitbem 1242 die Festungswerte burch ben Erzbifchof mit Sulfe ber Stadt Roln niedergelegt wurden, blieb D. eine lange Beit ber Bantapfel zwifchen Berg, Rurtoln und ber Stadt Roln. Bulett tam es in den alleinigen Befitz bes nach Bonn ausgewanderten Kurfürsten und fah sich von der gegenüberliegenden Nebenbuhlerin eifersüchtig bewacht. Es erfuhr daher auch , mehrfache Berwüftungen. 1376 wurde es von den Kölnern in Brand gesteckt, 1445 burch den Herzog Johann I von Kleve und 1583 durch die Truppen des Erzbischofs Gebhard von Köln. Auch im Dreißigjährigen Kriege hatte es viel zu leiden. Nach dem Nimwegener Frieben wurden 1678 die Festungswerke geschleift, die es erst 1816 wieder erhielt. D. hat in den letten Jahren burch die Röln-Mindener Gifenbahn, welche hier beginnt, neue Wichtigfeit erlangt.

Deutsta nannte Thunberg zu Ehren bes nieberland. Botaniters Deuts eine zur 10. Klaffe bes Linne'schen Shstems und zur Familie ber Philabelpheen gehörende Sattung japan. Sträuscher, beren Zweige und gegenständige Blätter mit rauhen Sternhaaren bedeckt sind, und beren in elegante Sträuße gestellte Blüten einen glodenförmigen, fünfzähnigen Kelch, fünf weiße Blumenblätter, zehn Staubgefäße mit banbförmigen, weißem Staubsaben und einem dreis die vierfächerigen Fruchttnoten mit keulenförmiger Narbe besigen. Die Frucht ist eine lederige, wielsamige Kapsel. Zwar erst seit 1833 in Europa eingeführt, sind die Deutsien doch bereits allgemein verbreitete Zierpslanzen; insbesondere wird D. scadra Thbg., ein dis 6 F. hoher Strauch mit ovalen, zugespitzten, gezähnelten Blättern, sowol als Topfgewichs als im freien Lande sehr häusig cultivirt. Sie werden am leichtesten durch Absenter oder Stecklinge vermehrt.

Devalvation (neulat.). Da ber Werth alles Eigenthums, alle Räufe, Berkaufe, Darlehne u. f. w. in Gelb ober Münze geschätzt ober gemacht werben, so kann keine Berabsetung bes Werths ber Münzen stattfinden, ohne diese Schätzungen und Berbindlichkeiten zu andern

und ben einen Theil auf Rosten bes anbern zu bereichern. Dennoch ift nichts mehr geanbert worben als ber Werth ber Mingen. Die Beranlaffung bagu gab, bag man bas Mingrecht als eine Finanzquelle betrachtete; ferner die Preiserhöhung ber auszupragenden Detalle, die bobern Bragungetoften und ber geringere Müngfuß bes Nachbarlanbes. Der erftere Grund maltete hanptfächlich in frühern Zeiten bor, wo die Fürften, um fich aus finanziellen Berlegenheiten gu belfen, auf die Müngen einen höhern Werth feten liegen, ale diefen ber innere Behalt gab. Dbicon indeg bas Steigen ber Breife, welches unausbleiblich nach einer jeben Rebuction bes innern Gehalts einer Munge folgt, und die badurch herbeigeführte Berrlittung alles Bertehrs bas Bolt langft enttäufchen und die Regierungen lehren mußte, daß es beffer fei, die Münzwährung unverändert beizubehalten, so haben doch erst die gesteigerte Civilifation, die Renntniffe und Mittel, welche bas Bublitum felbst erlangt, Brufungen anzustellen, forvie die Dacht ber öffentlichen Deinung folches zu verhindern vermocht. Will man aber gu einem guten Müngfpfteme gurudfehren, fo gibt es nur zwei Bege, um bie Reform einzuleiten: entweder man muß die geringhaltigen Münzen einschmelzen, ober ihnen einen geringern Berth im Bertehre beilegen. Diefe Reduction des Berthe heißt D. Es zieht diefelbe ben Befigern folder Mungen einen Berluft bon bem Betrage gu, ber fich burch die Bergleichung des frühern Werths mit dem reducirten ergibt, wofern die Regierung die devalvirten Münzen nicht für ben frühern Berth eintauscht und zu bem reducirten wieber ausgibt, wozu fie berpflichtet ift. Andere Grunde ale Rudtehr zu einem beffern Munzspftem konnen zu teiner D. Anlag geben, weil bann bie fruhern Mungen beffer ale bie neuen finb. Söchstens könnte eine D. ber Münzen noch stattfinden, wenn lettere fich abgenutt haben und die Regierung burch beren Ginfchmelzen viel verlieren wurde. Allein dies verträgt fich ebenfalls mit bem gegenwartigen Stande der Civilifation nicht, welcher fchlechterbings verlangt, daß die Regierung wie ben innern Gehalt, fo auch bas Gewicht gewähre und die abgenutten gegen vollwichtige umtaufche. Bas endlich die D. fremder Münzsorten anlangt, so ift solche eine fehr weise Magregel, wenn fie sich auf Münzen bezieht, die ihren Rennwerth nicht wirklich besitzen und auch noch nicht im Lande eingeführt find. Dagegen zeigt es von großer Nachläffigfeit ber Regierung, wenn fie fich zu einer folchen Dagregel veranlagt fieht in Bezichung auf folche Dungen, die bereits beträchtlich in Umlauf getommen. Gine Berpflichtung, folche frembe Mungen einzuzichen, tann freilich teiner Regierung beigemeffen werden.

Devant (Paul Louis Isidor), belg. Staatsmann, geb. zu Britgge 20. April 1801, trat nach vollendeten Studien die advocatorische Laufbahn zu Lüttich an und nahm lebhaften Untheil an der polit. Befreiung feines Baterlandes. 1824 fcblog er mit Lebeau und Rogier die enge Berbindung, aus welcher nach ber Revolution die fog. boctrinare Bartei hervorging, die bas Gefchid bes jungen Staats anfangs nach innen und nach außen leitete. Bahrenb Lebeau und Rogier prattifch ben Weg verfolgten, wurde D. ber Leiter bes polit. Gebantens. In bem gemeinschaftlich geleiteten lutticher Oppositioneblatte « Politique » (Fortsetzung bee 1824 gegrundeten a Mathieu Laonsborgh ») brachte er die Ibee der Bereinigung der tath. mit ber liberalen Partei in Anregung, die, nachdem sie erfolgt, vorzugsweise den Sturz des Hauses Dranien herbeiführte. Während ber Revolution wurde er von feiner Baterstadt Brügge in ben Congreß geschickt und bekampfte baselbst die republikanischen Tenbenzen. Im Sinne ber constitutionellen Monarchie half er auch die Berfassung entwerfen. Als nach dem Anschlusse Nothomb's die Doctrinars von dem Regenten Surlet de Cholier ins Ministerium berufen wurden, ward D. im Marg 1831 Staatsminister ohne Portefeuille. Im Mai beffelben Jahres verhandelte er mit bem Bringen Leopold und nahm an ber Confereng zu London theil, wo er wesentlich für Befeitigung ber Schwierigkeiten wirkte, welche fich bem Bringen bei ber Unnahme ber belg. Krone entgegenstellten. Nach ber Ginfetzung bes Könige zog er fich von ben Gefchäften, bis auf feine Thatigkeit als Rammermitglieb, zurud; auch verweigerte er jebe Betheiligung an der öffentlichen Berwaltung, als sich seine polit. Freunde 1832, 1840 und endlich 1847, nach bem entichiebenen Salle feiner tath. Gegner, wieber am Staateruber befanben. Gleichzeitig mit bem Auftommen bes Ministeriums Lebeau-Rogier (1840) grundete D. die für den Liberalismus tonangebende «Revue nationale», deren talentvoll geführte Redaction ihm eine Zeit lang bas Stichwort eines unfichtbaren Confeilsprafibenten eintrug. Geinen Git in der Rammer, als Deputirter von Brügge, behielt er ununterbrochen bis zu den Juniwahlen 1863, bei denen er nach heistem Rampf den Ratholiken erlag. Seitdem ist er ganz vom polit. Schauplat zurudgetreten. Seine publiciftifchen Arbeiten und feine rednerische Begabung er-

Digitized by Google

warden ihm 1846 die Ehre eines Mitglieds der Belgischen Alabemie. D.' Berdienst als Stuatsmann besteht hauptsächlich in dem Ernst des Stredens, verbunden mit der Wirde und

befonnenen Ruhe bes Auftretens.

Deventer, gewöhnlich Demter (lat. Davontria), eine alterthümliche, aber faubere Stabt und Geftung fowie Sauptort eines Berichtsbezirfs in ber nieberland. Proving Dveryffel auf ber Grenze von Gelbern, 3% Dt. füblich von Zwolle, am rechten Ufer ber Pffel, iber welche bier eine Schiffbrude führt, und an ber Mündung ber Schipbeet gelegen, ift mit von Coohorn und foater bon ben Frangofen verbefferten Fortificationen berfeben, geborte zu ben Banfeftähten und wurde im 16. Jahrh. nach Antwerpen und Amsterdam als britte Hanbelsstadt Bollands betrachtet. Die Stadt hatte mehrfach burch Rriege und Belagerungen gn leiben, ift aber noch ein fehr wohlhabender Ort mit (1863) 17257 E. Die wichtigften Baulichfeiten find : die reform. Haupt- ober St.-Lebninustirche, die größte der Proving, ein ftattlicher Bau mit febr fconen Glasmalereien, einer neuen prachtvollen Orgel, einem hoben Thurm und einer fehr alten Arppta; die Broerefirche (eine der zwei tatholischen) mit drei merkwürdigen, der Sage nach vom beil. Lebuinus gefchriebenen Evangelienbildern; bas große Rathhaus mit einigen fconen Gemalben; auf bem Brint, bem größten ber bier öffentlichen Blate, bas goth. Bagegebaube; bas Arfenal, bas Juftig - und haftgebanbe und bie neugebaute Cavalerietaferne, die schönfte und zweckmußigste des Ronigreichs. D. besut viele wiffenschaftliche An-Ralten. Es befindet fich bafelbft ein Symnastum, eine bobere Burgerfcule, in welche feit 1864 bas 1630 geftiftete Athenaum verwandelt wurde, eine Sandwerter -, eine Beichen - und Bau-, eine Mufit-, eine Symnaftit- und Fechtschule. Ferner befteht eine Bibliothet, eine Sternwarte, eine Sammlung phyfit. Inftrumente, eine Gefellschaft für Chemie und Naturwiffenschaften. Auch viele Wohlthätigkeitsanstalten find borhanden, namentlich Stiftungen für alte Leute, ein Krantenhaus sowie eine Irrenanstalt. Erheblich ift bie Industrie ber Stadt. Es besteht unter anderm eine Winigl. Teppichfabrit, beren ben smyrnaer Teppichen ühnliche Erzeugniffe europ. Ruf haben, eine bedeutenbe Eifengießerei, eine Fabrit für Stridwaaren und eine Armenarbeitsanftalt mit 500 Arbeitern (480 Beibern). Auch treibt D. bebeutenben Sandel mit Getreide, Bieh, Leinwand, Schinken und Butter. Eigenthümlich und in ganz Bolland beruhmt ift ber Deventertuchen, eine Art Honigfuchen, wovon 1861 an 231522 Bfb. ausgeführt wurden, und von dem fünf Fabriten 350000 Stud liefern tonnen. D. wurde 778 bon ben Sachfen zerstört, 883 von ben Rormannen verheert, 1123 ale faiferl. Feste vom Sachsenberzog Lothar und vom Bifchof Dietrich von Miinster belagert, aber vom Raifer Beinrich V. entfest. Es war im Mittelalter eine freie Reiche- und hanfestabt und tam, nachbem bie Bifchefe von Utrecht ichon langere Beit einige Sobeiterechte ausgelibt, 1528 an Rarl V. Unter Ronig Bhilipp II. wurde hier 1559 ein Bisthum errichtet, bas aber nur bis 1591 beftand, wo ber Bring Mority von Oranien die Stadt den Spaniern, in deren Bunde fie burch ben Berrath bes Commandanten Stanley 1589 gefallen war, wieder entrig. Seitbem blieb D. mit ben freien nieberland. Provingen als hauptftabt von Overpffel verbunden, welche Blirbe es erft in neuerer Beit an Zwolle abtrat.

Debise, aus dem mittellat. diviss, d. i. Abzeichnung, heißt ein durch ein Sinnbild (s. b.) ansgedrücker und dargestellter Wahlspruch. Dergleichen Wahlsprüche gingen aus den Sinnbildern felbst hervor, benen später der größern Deudlichteit wegen Aufschriften beigefägt wurden. Die D. bestehen aus zwei Theilen, einer sinnbildlichen Figur, welche man den Körper, und einem beigefügten Wahlspruche, den man die Seele der D. nennt. Schon in des Aeschip-los Tragödie «Die sieden Belden vor Theben» erscheinen alle diese Helden mit D. auf ihren Schilden, und ein Gleiches erzählt Xenophon von den Schilden der Lacedämonier und Sichonier. Im Mittelalter wurden die D. auf den Wappenschilden zur förmlichen Sitte, und in dem Ritterthume selbst lag es, daß nachher auch die Galanterie zu angenehmen Schneicheleien sich ihrer bediente. Bei Festen aller Art sah man sie auf Triumphvogen, Fahnen und Tapeten wie auf Schissen. Besonders häusig wurden sie später an Gebäuden, z. B. an Thüren und Decken, in Italien, Frankreich, Deutschland u. s. w. angebracht. In der neuesten Zeit hat sich ber Gebrauch sast berloren, wenigstens in seiner ursprünglichen Weise. Bgl. Radowis,

Die D. und Motto bes fpatern Diftelalters» (Stuttg. 1850).

Devolution (lat.) heißt in der Rechtsfprache ber in gewiffen fallen traft des Gefetes eintretende Uebergang eines Rechts oder Besiththums auf einen andern. Im Rirchenrechte berefteht man unter D. die Besugnis der höhern Behorde, des Bischofs oder des Confistoriums, eine erledigte geistliche Stelle, beren Besetung von dem Inhaber des Patronatsrechts ver-

fäumt ober hinfichtlich welcher etwas versehen worden war, nach einer gewissen Frist in dem einzelnen Falle zu vergeben. Rücksichtlich der Bischofssitz ninmt in gleicher Weise der Papst das Besetungsrecht in Anspruch, wenn sich das Domkapitel nach der Erledigung des Bischums über die Wahl eines Rachfolgers nicht einigt. Appellationen bewirten eine D. der Besetungste, in einem Rechtsstreite zu erkennen, von der antern Instanz auf die höhere. Im Civilzrechte bezeichnet man mit D. das früher an mehrern Orten, namentlich in Oberdentschland, bestehende Recht, wonach bei dem Tode des einen Schegatten das Eigenthum an dem beiben Gatten gemeinschaftlichen Bermögen auf die Rinder überging (den Rindern «derfangen» ward, daher auch Berfangens das der auch Berfangens den Rießbrauch davon behielt. Kraft dieses Rechts der D. beanspruchte Ludwig XIV. nach dem Tode seines Schwagers Philipp IV. von Spanien, daß von der span. Erbschaft die burgund. Grenzlande an seine Gemahlin fallen sollten. Nach zweizähriger Borbereitung besetzt er im Wai 1667 diese Lande und erlangte auch im Aachener Frieden (s. d.) vom 2. Mai 1668 wichtige Gebietsvergrößerungen.

Devonisches System (Devonian system ober obere Granwade) wurde zuerst in England eine sehr mächtige Schichtengruppe in der Reihe der sedimentaren Gesteine genannt, welche dort auf dem Silurischen System (s. d.) ruht und dieses von der Steinkohlengruppe trennt. Ein Theil dieser devonischen Ablagerungen war früher unter dem Namen old-rod-sandstone bekannt, bessen Schichten in Herefordshire eine Gesammtmächtigkeit von 10000 F. erreichen. Da aber die gleichzeitigen Bildungen in Devonshire, Cornwall und andern Gegenden Englands vorherrschend aus Thonschiefer bestehen und zur Granwade gerechnet wurden, so hielt Murchison eine Aenderung des sich auf rothen Sandstein beziehenden Namens sur nötzig, und diese Aenderung wurde um so bereitwilliger auch in Deutschland und Frankreich ausgenommen, als sich bald zeigte, daß auch ein sehr großer Theil der continentalen Granwadengebiete dem Devonischen System entspricht, so z. B. die am Rhein, Harz und Thüringerwalde.

Devonport, Municipalftabt und Parlamentsborough in der engl. Grafschaft Devon, durch Stonehouse von Plymouth (f. d.) getrennt, bildet mit diesem ein Ganzes und war dis 1824 als Plymouth-Dod bekannt. Die Stadt ist regelmäßig besestigt und wird durch die Festung Mount-Bise zwischen ihr und dem Hasen und durch zwei Forts gegen die See vertheidigt. Als Sip der Militürbehörden enthält D. große Kasernen, ein großartiges Seearsenal, welches 75 Acres bedeckt und alles umfaßt, was zum Bau und zur Ausrüstung von Kriegsschiffen nöthig ist, und außerdem bei Kedham große Schiffswerste. Die Stadt zählt 50440 E. (Stone-house 14343 und Plymouth 62599), hat sieben Kirchen, ein Stadthans, eine Lateinische

Schule, ein Sandwerkerinstitut, eine Bibliothet und ein fleines Theater. Devonibire ober Devon, eine Graffchaft in bem fitowestl. Theile Englands, zwifchen dem Meere im R. und G., Somerfet und Dorfet im D., Cornwall im B. gelegen und 122 Q..-M. umfastend, nuch Portshire die größte, ist von ben höchsten Massen des Devonischen ober Cornifgen Gebirgezugs erfüllt, von niedrigen, breiten und flachen Berg- und Sügelreiben und Gruppen, Die aber von tiefen, engen, fpaltenahnlichen Thalern ober Coombe mit fentrechten Banben burchfurcht find. Am bochften und rauheften ift, zwifchen Ereier und Blimouth, bas aus Granit bestehende Tafelland Dartmoor-Forest, ein unregelmußiges, wowegfames, theils mit Felstellmmern, theils mit weichen Sumpf- und Moorgrunden bedecktes, im Deo-Tor 1923, im Sigh-Wilbuys 1913 &. hoch auffteigendes Plateau von 22 D.-M. Am fleilften fallt biefes Platean gegen D. und S. nach ber Rufte bes Britifchen Ranals ab, welche von hohen, treffliche Bafen und Rheben bilbenben Feldriffen eingeschloffen ift. Bor ben rauben Rordwinden gefchutt, treten bier fruchtbare Streden, South-Bams genannt, mit uppigem Pflanzenwuchs auf, die ber Umgegend von Exeter, in bem tiefen und warmen Exthal, und von Sidmouth (mo felbft bie Myrte im Freien gebeiht) ben Ramen ber awefil. Garien Englandsa erworben haben. Ift ber 2B. mit feinen Moorgrunden ranh und ungesund, ber D. ronumtifch, der S. fruchtbar und wie bas Innere milb und gesund, so zeigt fich dagegen der R. and RD. mit feinen trodenen Gand- und Bribeftreden fencht und unfreundlich. Unter ben Stuffen find bie namhafteften ber Dart, Teign, Tamer und Er, welche in ben Kanal fallen, und ber Taw mit bem Torribge, ber in die Bai von Briftol fich ergießt. Die Berge enthalten guhlreiche Metallabern and liefern namentlich Zinn (wie nur noch die in Cornwall), Kupfer (aber 35280 Tons fahrtich), Zintera, Mangan- und Gisenera, Blei, Siber (58000 Ungen) some Steintohlen, Baufteine, Schiefer und befonders Borzellanerbe und andere Thonarten. Mineralquellen

21\*

gibt es zu Gubbs-Wall bei Cleave, zu Bella - Marsh, Issington, Broof und Bamptow. Das Bstanzenreich liesert Getreibe, Hülsenfrüchte, Hanf und Obst, aus welchem letztern viel Cider bereitet wird. Obschon aber weber Aderbau noch Biehzucht vernachlässigt wird, stehen boch Bergbau und Hittenbetrieb obenan. Dagegen sehlt es an Fadrisen, oder vielmehr ist die früher blühende Tuch- und Spitzenmanusactur zurüczgegangen; außer den gewöhnlichen Gewerben sind nur die Eisensabrisation und der Schisson noch erwähnenswerth. 1861 gab es 16 Woll- und 4 Seidensabrisen, 1 Flachs- und 5 Worstedspinnereien. Die Grafschaft D. ist in 33 Hundreds mit 465 Kirchspielen und in 20 Districte eingetheilt, in welchen 1861 zusammen 584373 E. gezählt wurden. Sie schist 4 Abgeordnete ins Parlament, 18 andere werden von 10 Städten geschickt. Die Hauptstadt ist Exeter (f. d.). Andere bedeutendere Städte sind Phymouth (f. d.), das mit ihm verbundene Devonport (s. d.) und Dartmouth (s. d.).

Devonshire ober Devon hat seit König Beinrich I. mehrern engl. Gefchlechtern ben Grafen- und Bergogstitel gegeben. Der erfte Graf von D. war Richard be Rebvers, zu Anfang bes 12. Jahrh., beffen Entelin Samife fich mit Reginald be Courtenay, Abtonimling der alten frang. Familie biefes Namens, vermählte und ben Grafentitel auf ihren Gatten übertrug. Die Rriege ber Rothen und Beigen Rofe wurden auch ben Courtenans verberblich. Thomas, ber sechste Graf von D., ward 1466 hingerichtet; sein Bruder und Nachsolger, John, fiel 14. April 1471 bei Tewtesbury. Die Familie ward geachtet und aller ihrer Titel und Guter für verlustig ertlärt. Nach ber Schlacht von Bosworth ernannte jedoch Beinrich VII. ben aus einer Seitenlinie ftammenben Edward Courtenay 1485 jum Grafen bon D. Deffen Entel henry war aufange ein Gunftling Beinrich's VIII., ber ihn 1525 jum Marquis von Ereter erhob, am 9. Jan. 1531 aber hinrichten ließ. Gein Cohn Coward ward nach ber Thronbesteigung Maria's wieber als Graf von Devon ober D. anerfannt und follte erft bie Konigin felbft, dann ihre Schwester Elifabeth heirathen, starb aber unverehelicht 4. Oct. 1556 zu Padua, worauf der Titel als erloschen betrachtet und erft an Charles Blount, Lord Mountjon, bann an bas haus Cavenbifh verliehen murbe. Gin weitläufiger Bermandter bes letten Grafen, Sir Philip Courtenan auf Bowberham-Caftle, pflanzte jedoch bas Gefchlecht fort, und ein Nachkomme von ihm, William, wurde 1762 zum Biscount Courtenay ernannt. Nachdem es sich aus bem von Maria unterm 3. Gept. 1553 an Ebward Courtenan verliebenen Batent ergeben hatte, daß die Würde eines Grafen von Devon auch auf die Collateralerben in männlicher Linie ausgebehnt worden, fette bas Dberhaus burch Befclug vom 15. Marg 1831 bie Familie Courtenan in ihre alte Burbe wieber ein. Der jegige Graf, Billiam Reginald, geb. 14. April 1807, folgte feinem Bater 1859 in ber Becrage.

Bon der Familie Cavendish (f. b.) war William, Baron Cavendish von Hardwid, gest. 1625, ber erfte, ber 1618 von König Jatob I. ben Titel eines Grafen von D. erhielt. -Sein Urentel Billiam, vierter Graf von D., Lord-Lieutenant ber Graffchaft Derby, mar einer ber engl. Grofen, Die fich eifrig fur ben Bringen von Dranien erflarten, wofür ibn Ronig Wilhelm III. 1694 jum Marquis von Bartington und Bergog von D. erhob. Es geniegen feitdem die D. in England großes Anfeben, bas fich allerdings weniger auf geschichtliche Berbienfte als auf Befit von Burben und unermegliche Reichthumer grundet. Der erfte Bergog, der als Oberhofmeister der Königin Anna 18. Aug. 1707 starb, erzeugte in der Che mit Maria Butler, der Tochter bes Berzogs von Ormond, Die Göhne William, Benry und James. -William folgte dem Bater als zweiter Berzog von D. und auch in der Hofwilrde, die feitbem in diefer Familie fast erblich ward. Er starb 15. Juni 1729 und hinterließ aus feiner Che mit Rachel Ruffell, ber Tochter bes enthaupteten Lord William Ruffell, brei Gohne, von benen ber jüngfte, Charles, ber Bater bes berühmten Chemitere Benry Cavenbiff (f. b.) wurbe. - Der altefte Sohn, Billiam, geb. 1698, britter Bergog von D., war 1736-45 Bicetonig von Irland, Lord-Lieutenant von Derbyshire, und ftarb 5. Dec. 1755. - Sein ältefter Sohn, Billiam, vierter Bergog von D., geb. 1720, murbe 1754 Lord-Lieutenant ber Graffchaft Cort in Irland, 1755 Bicetonig von Irland, 1756 erfter Commisfar des Schatamtes und Lord-Lieutenant von Derbyshire, 1757 auch Dberfammerherr, welche Burbe er jeboch unter bem Ministerium Bute nieberlegte, und ftarb 28. Gept. 1764 gu Spaa. Infolge feiner Bermahlung mit Charlotte Bople, bes Grafen von Burlington einziger Tochter, hinterließ er ein toloffales Bermögen. — Der altefte Sohn aus biefer Che, Billiam, fünf. ter Bergog von D., geb. 14. Dec. 1748, blieb, wie die gange Familie, den Bhige treu und befand sich baher während des größten Theils der Regierung Georg's III. in der Opposition. Er starb 29. Juli 1811. — Seine erste Gemahlin war Georgiana, die Tochter des Grafen

Spencer, geb. 9. Juni 1757, die ebenfo fehr burch Schönheit und Liebenswürdigkeit wie durch Geift und Bilbung glangte. Bei großer Theilnahme an ben polit. Angelegenheiten und umgeben bon ben Berftreuungen ber bornehmen Welt, erhielt fie fich boch ben Charatter reiner Beiblichkeit. Sie war bewandert in der Geschichte und Literatur und besaß selbst poetisches Talent. Reben mehrern anbern Erzeugniffen ihrer Dufe fchrieb fie auf einer Reife in bie Schweiz ein Gebicht, worin fie ben Uebergang über ben St.-Gottharb fculberte, und bas fich burch Reinheit und Elegang ber Form sowie durch lebhafte Bhantafie auszeichnete. Mit einer frang. Ueberfetung wurde baffelbe von Delille (Par. 1802) herausgegeben. Gie ftarb 30. Marz 1806. — Des fünften Bergogs von D. zweite Gemablin, Elifabeth Berben, bie Tochter bes vierten Grafen von Briftol, war zuerft mit einem herrn Foster verheirathet, bem fle zwei Kinder gebar, und mit bes Bergogs erster Gemablin eng befreundet. Als eine Frau von Geift, Bilbung und feltener Liebenswürdigfeit hatte fie großen Ginfing auf mehrere hervorragende Berfönlichkeiten und durch diefe auf die polit. Angelegenheiten. 1815 verließ fie inbeß nach ärgerlichen Familienauftritten London und wendete sich nach Rom, wo ihr Haus balb ber Sammelplat aller ausgezeichneten Manner, befonders ber Runftler und Gelehrten wurde. Sie ließ die Ueberfetung ber aneiben bes Birgil von Annibale Caro mit einer Reibe bon ben ausgezeichnetften Runftlern entworfener Rupferftiche in 150 Exemplaren bruden (2 Bbe., 1818), die sie an Freunde, Fürsten und große Bibliotheten verschenkte. Auf gleiche Beife erfchienen burch fie bie Mustrationen ber funften Satire bes Borag und bes Gebichts ihrer Freundin Georgiana. Der Tod überraschte die Berzogin 30. März 1824, als fie mit ben Muftrationen zum Dante befchäftigt war. - Billiam Spencer Cavenbifh, fecheter Bergog von D., Marquis von hartington und Baron Clifford von Lanesborough, Lord-Lientenant von Derbyfhire, geb. 21. Mai 1790, gelangte nach bes Batere Tobe zur Beerswürde und gablte im Oberhause gn ben Sauptern ber Whigs. 1826 warb er als außerorbentlicher Botichafter nach Rufland gefandt, um ber Krönung bes Raifere Ritolaus beizuwohnen. Bout Dai 1827 bis Febr. 1828 und jum zweiten mal 1830-34 belleidete er bas Amt eines Lord-Rummerers und stimmte für die Reformbill. Auf feinen Reifen burch Deutschland und Frantreich erregte er burch Glang und burch fein lebhaftes Intereffe für Runft und Wiffenfchaft Aufmertfamteit. Seine Runftsammlungen gehörten zu ben ausgezeichnetsten in England. Ginzig in ihrer Art waren seine Treibhäuser in Chatsworth, die unter Leitung des berühmten Baxton (f. b.) erbant wurden. — Da er wegen gewiffer, angeblich mit seiner Geburt verknüpfter Umstände unbermählt geblieben war, fo folgte ihm nach feinem Tode, 18. Jan. 1858, als fiebenter Bergog bon D. fein Better Billiam Cavendifh, Graf bon Burlington, ber Entel Lord George Cavendist's, eines jüngern Sohns des vierten Herzogs, der 1831 die Grafenwitrbe erhalten hatte. Derfelbe wurde 27. April 1808 geboren, studirte auf der Universität Cambridge, die er 1829-30 im Unterhause vertrat, und war nachher Barlamentemitglied für Nord - Derbufbire, bis er 1834 beim Ableben feines Grofvaters ins Dberhaus gelangte. Bon ber Universität London, zu beren Gründung er durch Rath und That beigetragen, mar er 1836 jum Rangler ermählt worben, welche Stellung er 20 3. hindurch, bie 1856, einnahm. Sein altefter Sohn, Spencer Compton Cavendifh, Marquis von Bartington, geb. 1833, Parlamentemitglieb für Nord - Lancashire, veranlagte burch fein 7. Juni 1859 beantragtes Mistrauensvotum ben Sturg bes Minifteriums Derby und erhielt unter Balmerfton bas Amt eines Unterstaatssecretärs im Kriegsbepartement.

Devotion hieß bei ben Alten ber feierliche Act, wenn jemand zum Bohle bes Staats ober eines andern sich durch einen freiwilligen Tob den unterirdischen Göttern weihte, wie dies z. B. Marcus Curtius (s. d.), Publius Decius (s. d.) Mus und sein gleichnamiger Sohn thaten, was stets unter großen Feierlichkeiten geschah. Mit der D. stand die Execuation feindlicher Staaten, Städte, Heere oder einzelner Personen, über welche die Priester Berwlinschungen aussprachen, und die Evocation ober die Aufsorderung an den Schutzgott einer Stadt, dieselbe zu verlassen und überzugehen, in Berbindung. Solche Evocationen fanden z. B. bei Gabii, Beji, Korinth und Karthago statt. In religiöser Beziehung hat der Ausbruck D. den Begriff der Weihe behalten, daher bedeutet D. in der Kirchensprache jede Art der Ausdreckung als Ausdruck eines religiösen Gesühls zur Berehrung Gottes oder (in der kath. Kirche) der heiligen, oder auch ein Gelübbe. Im gewöhnlichen Leben verbindet man mit der Bezeichnung de vot nicht selten die Bedeutung von Frömmelei, Andüchtelei oder wol auch von Unterwürsigkeit gegen Höhere.

Devrient (Ludw.), unter ben beutschen Schauspielern neuerer Zeit ber genialfte, geb. 15. Dec. 1784 gu Berlin, fah fich von seinem Bater, einem Seibenhanbler, für ben Rauf-

Berfuche, fich ber vaterlichen Gewalt zu entziehen. Bahrend eines Aufenthalts in Leipzig burd Dafenbeimer's Spiel machtig ergriffen, begab er fich zu ber manbernben Schaufpielertruppe bes Directors Lange (eigentlich Babe) und betrat 1802 in Gera jum erften mal bie Bühme unter bem Ramen Bergberg ale Bote in ber Braut von Meffinan. Spater gog er mit biefer Truppe in mehrern fachf. Stabten umber, bis er in Deffau ein festeres Engagement

erhielt, Schon hier fand er vielen Beifall, fo wenig er fich felbft genugte, auch ber Genug fpiritubler Getrante und bie bamit verbundene ungeregelte Lebensweife fein Leben bereits verbiffterten. Das Beriprechen feines Baters, ihm Bergeihung ju gewähren und feine Schulben gu bezahlen, wenn er in bas väterliche Daus gurlidlehren wollte, machte ihn fcmankenb. Dach ber Buchhandler C. F. Kung (3. Fund) in Bamberg bestimmte ihn burch feinen freundschaftlichen Rath, bei der Buhne zu bleiben, der er mit feinem ganzen Wesen so innig angeborte. 1807 berheirathete er fich mit Margarethe Reefe, ber Tochter bes Componisten und Concert. meiftere bei ber hoftapelle in Deffan, die ihm jedoch bereits nach einem Jahre burch ben Tob entriffen wurde. Ginige Jahre nachher burch britdenbe Schulben genothigt, fich beimlich gu entfernen, begab er fich zu ber Bubne in Breslau, wo er fortwährend mit bem größten Beifall fpielte. In Brestau lernte ibn Iffland tennen und als Nebenbubler feines Ruhms fürchten. Doch mar Iffland, im Borgefithl feines Tobes, uneigennlitig genug, ben Rebenbuhler fitt bie berliner Buhne ju gewinnen, ba er D. für ben einzigen Schauspieler hielt, ber ihn erfetzen konnte. 1815 betrat D. in ber Rolle bed Frang Moor jum erften mal die berliner Buhne und wurde und blieb von nun an ber gefeierte Liebling bes Bubliftums. Bu früh fitr bie Rung farb er 30. Det. 1832. Rächtlicher, burch humer und Genielität gewürzter Bertehr mit gleichgefinnten Freunden, wie E. T. A. hoffmann und andern, hatte ihm ben Genug geiftiger Getraub im Uebermaß jum Bedürfniß gemacht und feinen Rorper gerrittet. Er wurde nicht blos als großer Lünftler bewundert, sondern auch als ein fast bis zur Lindlichkeit gutmuthiger und naiver, leichtbewegter Menfch geliebt. Als Schauspieler fteht D. einzig ba, indem bei ihm die Inspiration bei meitem mächtiger war als die bloge Reslexion und das Stubium, wodurch er ben Gegenfat gegen Iffland und jungere Schaufpieler von Bedeutung, wie Subbelmann, bilbet, und indem ein urfprünglicher poetifcher Sumor feine Leiftungen von innen heraus verkarte. Er war eine bamonifche Rünftlernatur, und biefes Damonifche prägte fich auch in feiner gefammten außern Erfcheinung, im feiner Gefichtsbilbung, feinem Organe aufs froppantefte aus, bie, wie feine gange Auffassungegabe, feine Mimit und Declamation, mehr charafteriftisch ergreifend wirften, als in ibealem Ginne icon gu nennen waren. Jeber Moment erschien bei ihm als That und als bas Heraustreten eines innern geistigen Lebens; er erlebte bas, was er darftellte, und zwang somit bas Publitum, bas Dargestellte mitzuerleben. Biele Rollen hat er gleichsam erft neu erschaffen und ift barin ein unerreichtes Borbild geworden, fodas man feinen Rachabmern bochftens bie Copirfertigfeit, nicht bas mefprüngliche Schaffungstalent nachruhmen tann. Das höchfte Romische wie bas höchfte Tragische, aber auch bas swifden beiben Extremen liegende Gemuthlich-humoriftifche, infefern es nur bem charalteristischen, nicht bem ibealen Genre angehörte, gelang ihm gleich ansgezeichnet. Er war geschaffen nicht für bas blos Beroifch - Declamatorifche, fonbern für bas mehr rein Menfchliche, welches über die platte Wirklichkeit hinausreicht und entweber ein Berfinten in bas Damonifch - Pfychifche ober ein Ueberspringen in bas Gebiet ber phontoftischen humoristif nothig ober möglich macht. Daber wurde er Norm für viele Shatfpeare'fche Figuren, für Shylod, Lear, Richard III., Mercutio, Falfbaff; Borbild für Franz Woor, ben Mohren in «Hiesco», Schewa, Lorenz Rindlein und eine Menge Meiner Charottereollen, die erft burch ihn Leben und Bedeutung erhielten. Bgl. 3. Fund, allies bem Leben zweier Schaufpieler: 3fflanb's und D.'s. (Ly. 1838). Gine treffliche Schilberung von D.'s Eigenthilmlichkeit findet fich in bem zweiten Band van holtei's Roman «Die Bagabunben». Deurient (Karl Aug.), ausgezeichneter beutscher Schauspieler, ber Reffe bes vorigen, geb. 5. April 1798 zu Berlin, war, wie fein Oheim und feine Brüber, für ben Raufmannsfand bestimmt. Rachbem er ben Felbang von 1815 mitgemacht, bebutirte er 1819 in Breumschweig und erhielt 1822 ein Engagement an ber Buhne in Dresben, me er 1823 mit ber bertihmten Sangerin Wilhelmine Schröber (f. Schröber-Debrient) eine Che einging, Die jeboch 1828 wieder aufgeloft murbe. Seit 1839 Meitglied ber Bofbuhne gu Bannover, wandte er fich mit großem Erfolge bem altern Belben - und Charalterfach ju. Gein altefter Gobn, Friedrich D., betrat 1845 in Detmold die Blifine und wurde 1848 am wiener Burgtheater

Digitized by Google

angeftellt. Er verließ jedoch baffelbe 1852 und wandte fich einem unrubigen Banberleben m, während beffen er in Frankfurt a. Mr. und Sannover, bann bis 1864 in Biesbaden einen langern Aufenthalt nahm. Er hat die ausgezeichnete Begabung feines Baters geerbt und ift ilberall mit Erfolg aufgetreten. - Philipp Conard D., ber jüngere Bruber von Rarl August D., ebenfalls ein trefflicher Schauspieler, zugleich ausgezeichnet burch grundliche wissenschaftliche Bilbung, ale Dramenbichter und bramaturgifcher Schriftfteller, geb. 11. Aug. 1801, war fruher ein tuchtig gefculter Baritonfanger, wibmete fich aber fpater bem recitirenben Rollenfache, in welchem er tiefes Stubium, ebles Streben, Berftanb und Correctheit, boch weniger Feuer ber Begeifterung befundete. Seit 1819 Mitglied ber berliner Bofbuhne, folgte er 1844 einem wieberholten Rufe jur Führung ber Oberregie ber bresbener Sofbuhne. Ungendtet bes bebeutenben Erfolgs, welchen feine, befonders auf bie Bangbeit und Abrundung ber Darftellungen gerichteten Bemühungen hatten, bewogen ihn icon 1846 Conflicte mit ben verfönlichen Intereffen feines jungern Brubers, dies Amt niebergulegen und fich auf die Darftellung feiner Charafterrollen zu beschräuten, in benen er sein eigenthümliches Talent erft zu voller Entwidelung brachte. In biefer Epoche erwarb er fich namentlich auch burch feine fchriftftellerifche Thatigleit große Anerkennung. Er verfaßte bie Stiide «Das graue Mann-lein», «Die Gunft des Augenblichs», «Die Berirrungen», «Der Fabrikant», «Treue Liebe», bie zwar ein hohes poetisches Interesse nicht beanspruchen, aber boch theatralischen Werth haben. Unter seinen Operntexten, deren er mehrere schrieb, gewann «Hans Beiling» an fich wie durch Marschner's ausprechende Duft ben meisten Beifall. Bebeutenberes leiftete er in feinen bramaturgifchen Schriften. Bu biefen geboren bie Briefe aus Parien (Berl. 1840), welche intereffente Rotigen und feine Beobachtungen enthalten; die Schrift «Ueber bie Grunbung einer Theaterschule» (Berl. 1840), die werthvolle, freilich bisjest unbenutte Befehrungen barbietet; ferner « Das Rationaltheater bes neuen Deutschland » (Lpg. 1848), eine umfaffendere Reformschrift voll trefflicher Ibeen. Bur Geschichte der Schauspieltunft fchrieb er Das Baffionsspiel in Oberammergau» (Ppg. 1851) und die « Geschichte ber beutschen Schanspielfunft » (Bb. 1-4, Lpg. 1848-61), fein Sauptwert, bas mit Recht bie allgemeinfte Anertennung fand. Gine Sammlung feiner a Dramatifchen und bramaturgifchen Schriften» (8 Bbe., Lpg. 1846-61) hat er felbst veranftaltet. 1852 folgte D. einem Rufe jur Reorganisation und Direction bes Softheaters in Rarleruhe, welcher Aufgabe er fich in muftergultiger Beife entledigte. Sein jungfter Sohn, Otto D., betrat 1856 in Rarleruhe Die Bithne, versuchte fich bann feit 1858 in Stuttgart, Berlin und Leipzig und tehrte 1863 nach Rarieruhe gurud, wo er fich als Rünftler in ber Richtung feines Batere betunbet. -Buftan Emil D., der britte und jungfte ber Britber, einer ber bebeutenbften Schaufpieler ber Gegenwart, geb. 4. Sept. 1803, begann seine theatralische Laufbahn 1821 in Braunfcweig ale Schaufpieler und Baritonist und ging dann im nächsten Jahre nach Bremen, 1828 nach Leipzig, wo er fich 1825 mit Dorothea Bohler (geb. 1805 ju Raffel) bermöhlte, Die im fentimentalen und naiven Rollenfache eine feltene Bahrheit, Innigfeit und humoristische Frische zeigte. D. gab um biese Zeit die Thätigkeit in der Oper auf und widmete fich gang bem jugendlichen Jache, bas er feitbem bis in fein boberes Alter beibehalten hat. Rachbem er 1828 Leipzig verlaffen, spielte er erft in Magbeburg, dann 1829 in hamburg. Seit 1831 geborte er bem hoftheater ju Dresben (in letterer Zeit als Ehrenmitglieb) an. 1842 trennte fich feine Gattin von ihm und verließ die Buhne. D. hat auf alljuhrlichen Gaffpielzugen die größten und bauernoften Erfolge gehabt. Er ift ein Rünftler, ber mit fcb. nen Raturmitteln eine harmonische Durchbilbung vereinigt, und beffen gange Erscheinung ben Charatter bes Boblgefälligen, Cheln, ja Boetifchen trägt.

De Bette (Bilh. Martin Leberecht), ein verdienter deutscher Theolog, geb. 14. Jan. 1780 zu Ulla bei Weimar, besuchte seit 1796 das Gymnassum in letzterer Stadt und bezog 1799 die Universität zu Iena, wo er sich theol. Studien widmete und 1805 als Privatdocent habilitirte. 1807 ging er als außerord. Prosessor der Philosophie nach Heidelberg, wo er 1809 eine ord. Prosessor der Theologie erhielt. Im I. 1810 stedete er in gleicher Stellung nach Berlin über. Insolge eines Trostschreibens, das er an die Mutter Karl Sand's, des Mörders von Kotsebne, gerichtet hatte, und in dem man eine Entschuldigung des Mordes sinden wollte, erhielt er 1819 die Entsassung von seinem Lehraunte. Nachdem er einige Zeit in Beimar verlebt, ward er von der Gemeinde der Katharinentirche zu Braunschweig einstimmig zum zweiten Prediger erwählt, während die Landesregierung wiederholt die Bestätigung dieser Bahl versagte. Er solgte hierauf einem Ause als Prosessor der Theologie an die Universität zu Basel, wo er sich sowol als

Digitized by Google

akabemifcher Lehrer wie als Ranzelrebner balb die allgemeinste Achtung erwarb, 1829 zum Mitglieb bes Erziehungerathe gewählt und mit bem Bürgerrecht beschenkt murbe. Er ftarb bafelbft 16. Juni 1849. Seinen wiffenschaftlichen Ruf begrunbete D. burch eine Reihe von exegetifchen und biblifch - tritifchen Arbeiten, in benen er nicht nur eine umfaffenbe Gelehrfamteit, fonbern auch eine von bogmatischen Feffeln freie Dentweise und philos. Scharffinn bekundete. Dabin gehören junachft die aBeitrage jur Ginleitung in bas Alte Teftament's (2 Bbe., Salle 1806-7), bann bas «Lehrbuch ber hebr.-jub. Archäologie» (Lpz. 1814; 4. Aufl., von Räbiger, 1864), ber «Commentar über die Pfalmen» (Beidelb. 1811; 5. Aufl. 1856) und bas alehrbuch ber hiftor.-fritischen Ginleitung in die Bibel Alten und Reuen Teftaments» (2 Bbe., Berl. 1817-26; 6. Aufl., 1852-60). Diefen vielverbreiteten Werken reihte fich fpater noch an ein «Rurzgefastes eregetisches Handbuch zum Neuen Testamente» (5 Bbe. in 11 Thln., Lpz. 1839 -49), beffen einzelne Abtheilungen bereits in wiederholten Auflagen und Reubearbeitungen erschienen find. Bei ber systematischen Darstellung seiner Theologie ging D. von bem philos. System feines Freundes Fries aus, wie dies besonders sein «Lehrbuch der christl. Dogmatit» (2 Bbe., Berl. 1813-16; 3. Aufl., 1831-40) befundet. Die chriftl. Ethil behandelte er in ben Schriften aChriftl. Sittenlehre» (3 Bbe., Berl. 1819-21), aBorlefungen über bie Sittenlehre» (2 Bbe., Berl. 1823) und «Lehrbuch ber chriftl. Sittenlehre» (Berl. 1833). Bon seinen übrigen Schriften find, außer einigen Sammlungen von Predigten und ben «Opuscula theologica» (Berl. 1830), noch die beiben romanartigen, ihrerzeit vielgelesenen Berke «Theobor, ober die Beige bes Zweislers» (2 Bbe., Berl. 1822; 2. Aufl. 1828) und « Beinrich Meldthal, ober Bilbung und Gemeingeift» (2 Bbe., Berl. 1829) hervorzuheben.

Derippus (Bublius herennins), ein nicht unbebeutender griech. Geschichtschreiber aus dem 3. Jahrh. n. Chr., gelangte in Athen zu den höchsten Ehrenstellen und zeichnete sich namentlich 269 als Feldherr aus, indem er die siegreich eingedrungenen Gothen aufs haupt schling. Bon seinen histor. Schriften, unter denen besonders ein Abrif der ganzen Geschichte die auf seine Zeit und die «Scythica», eine Beschreibung des schhischen Kriegs, geschätzt waren, sind nur noch Bruchstide vorhanden, welche Nieduhr im «Corpus scriptorum Byzantinorum» (Bd. 1, Bonn 1829) zusammengestellt hat. — Ein anderer D., ein Schüler des Jamblichus, um 335 n. Chr., schrieb Erläuterungen zum Aristoteles, die wir nur noch theilweise aus einer lat. Ueber-

fetung bee Felicianus (Bar. 1549) fennen.

Dertrin ift ein dem arab. Gummi ähnlicher Körper, ber fich aus bem Sturkemehl burch bie Ginwirtung von verdünnten Gauren ober von Diaftafe (f. b.) auf baffelbe, ober burch Erwarmen bes Startemehls bilbet. Das D. erfcheint in reinem Zustande als eine farblofe Daffe; meift ift es aber gelblich gefarbt. Es ift leicht in taltem wie in warmem Baffer loslich und bilbet eine schleimige Lösung, welche die Eigenschaft bat, ben polarifirten Lichtstrahl nach rechts (lat. dexter) ju breben, baber ber Rame D. Bon Starte unterscheibet fich bas D. hauptfächlich badurch, daß es durch Zusat von Jodiosung nicht blau gefärbt wird. In Weingeist ist es nicht löslich. Das durch Rösten des Startemehls bargestellte unreine D. wird Startegummi ober Leiokom genannt. Bon Salpeterfäure wird das D. in Dralfaure, von verdünnter Schwefelfaure in Traubenguder verwandelt. Auf diefem Bege werben jest aus D. bebeutende Quantitäten Traubenzuder zum Gallifiren ber Beine fabritmäßig bargeftellt. Gin zuderhaltiges D., bas man burch die Ginwirfung von Gerstenmals auf mit Baffer angerührte Starte erbalt, und bas im Sandel in Geftalt einer firupbiden Fluffigfeit vortommt, wird hauptfachlich in Frankreich in ber feinen Backerei und in ber Bierfabrikation angewendet. Das burch die Einwirfung ber Barme ober ber berbunnten Sauren auf Starte erhaltene D. braucht man als Surrogat für bas ungleich theuerere arab. Gummi jum Appretiren für Gewebe, als Schlichte, als Berbidungsmittel ber Beigen in ber Druderei auf Seibe und Bolle, als Munbleim u. f. w. In neuerer Zeit hat es auch als Heftmittel beim Berbinden in der Chirurgie Anwendung erhalten.

Dhamalagiri, f. Simalaja.

Diabas ift ein zu ben Grünsteinen gehörendes Eruptivgestein. Dasselbe besteht aus einem krystallinischen Gemenge von Byrozen und Feldspat meist mit etwas Chlorit, welcher demselben eine dunkelgrüne Härdung gibt. Die darin enthaltene Feldspatspecies ist meist Oligoklas, zu-weilen aber auch Labrador oder Anorthit, die Byrozenspecies ist in der Regel Hyperselsen, zu-weilen aber auch Augit. Wenn die körnige Textur in die dichte übergeht, sodaß man die einzelnen Gemengtheile nicht mehr unterscheiden kann, dann nennt man das Gestein Aphanit (s. d.).

Diabetes, Sarnruhr ober Polyuria (Bietharnen) nennt man eine Krantheit, bei welcher bie Befallenen bebentenbe, bas gewöhnliche Maß oft unglaublich übersteigenbe Mengen von Sarn entleeren. Gewöhnlich ift bamit heftiger Durft (Durftsucht, Polydipsia) verbunden, als Folge bes übermäßigen Bafferverluftes. Die meiften echten und wiffenschaftlich beobachteten Falle von harnruhr gehoren ber Buder- ober honigharnruhr (Diabetes mellitus, Glycosuria) an. Hier wird mit dem reichlich fließenden Urin fortwährend ein Zucker (Harnzucker, dem Traubenguder chemifch gleich) entleert. Die Urfache biefes Uebels ift noch nicht gentigend erforfcht. Berfagt man bem Diabetiter alle zuderhaltige ober zuderbilbenbe (mehlige, fchleimige) Roft, so bort er auch auf, Buder mit dem Harn zu verlieren. Wichtig ist für den Arzt und Laien, fich bas außere Bild ber Krankheit einzuprägen, ba bies Uebel oft unerkannt bleibt. Solche Arante werben ohne nachweisbare Urfache immer blaffer, traftlofer und magerer, trosbem bag fie reichlich effen und auffällig viel trinfen. Ihr Athem wird eigenthumlich riechend, ihr Zahnsleifch geschwollen und aufgelodert, ihre haut troden und schilferig, ihre Stimmung trübe; ihre Geschlechtsverrichtungen liegen oft ganz barnieder. Man tann die Krantheit einige Zeit lang in Schrauten halten, wenn man den Kranten die zuckerige und mehlige Roft entzieht und fie vorzugeweise mit Fleifchspeifen, Giern u. bgl. fowie mit bem zu biesem Zwed erfundenen Aleberbrot ernährt. Außer möglichst animalischer Rost ist besonders wichtig, daß man die Haut bethätige, durch Flanellkleibung auf dem bloßen Leib, häufige warme Baber, Thermalbaber, Schwefelbaber u. bgl. Bor gewaltsamen Curen mit eingreifenden Arzneimitteln müssen sich solche Kranke durchaus hüten.

Diadem (griech.) hieß die aus Seibe, Wolle oder Garn gefertigte Stirnbinde, welche im Alterthume ben Königen oder Fürsten zum Schmud diente. Sie war schmal und nur in der Mitte über der Stirn breiter. Das D. der ägypt. Gottheiten und Könige war mit dem Symbol der heiligen Schlange versehen. Das bacchische D., gewöhnlich Kredemnon genannt, das man oft an antiken Darstellungen, zumal des indischen Bacchus, sieht, bestand aus einer die Stirn und Schläse umwindenden gesalteten Binde, hinten geknüpft, mit herabhängenden Enden. Bei den Persern war das D. um die Tiara oder den Turban geschlungen und von blauer Farbe, mit Weiß durchwirft. Die ersten röm. Kaiser enthielten sich dieses Schmuck, um nicht dem Bolke zu missallen, da er an die verhaßte Königswürde erinnerte. Erst Diocletian sührte das D. wieder ein, und Konstantin d. Gr. schmückte es noch mehr aus. Seit dieser Zeit wurde es mit einer einsachen oder doppelten Reihe von Persen und Edelsteinen verziert. Auch Königinnen sindet man auf Münzen mit D. und Schleier abgebildet. Durch die Kronen

wurde es endlich berbrangt.

Diabochen (vom griech, diadochos, b. i. Nachfolger, Erbfolger, Stellvertreter) hießen bei ben fpatern griech, und ben rom. Gefchichtschreibern bie Felbherren Alexander's b. Gr., welche fich nach dem Tobe bes Ronigs in beffen Beltreich theilten. Antipater behielt Macedonien und Griechenland, Lysimachus Thrazien und einen Theil Rleinasiens, Btolemaus Aegypten, Seleutus Babylonien und die öftl. angrenzenden Länder, und Antigonus das übrige Borberaften. Nach blutigen Rampfen ber D. untereinander um die Oberherrschaft und die Erweiterung bes Befiges, welche 22 3. mahrten und ihren vorläufigen Abichlug mit dem Untergange bes Antigonus in ber Schlacht bei Ipsos (301) erhielten, bilbete fich ein neues, auf griech: Bilbung begründetes System von Staaten, welche man unter dem Ramen der hellenistischen zusammenzufassen pflegt. Die wichtigsten barunter waren Aegypten unter ber Opnaftie ber Btolemäer (f. b.), Sprien unter ben Seleuciben (f. b.) und Macedonien (f. b.) unter ben Nachkommen bes Antigonus Gonatas, ju benen nach bem Tobe bes Lyfimachus in ber Schlacht von Aurupedion (282 v. Chr.) noch das Reich von Pergamum (f. d.) unter der Herrschaft ber Attaliben tam. Rachbem Macedonien bereits 148 und Pergamum 133 v. Chr. bem Romis schen Reiche einverleibt worden, hatten später auch Sprien (64) und Aeghpten (30 v. Chr.) baffelbe Schicffal. Bgl. Dropfen, «Geschichte bes Dellenisnus» (2 Bbe., Samb. 1836-43).

Diagnose (griech.) bebeutet überhaupt die Ertenntniß eines Gegenstandes durch Unterscheidung von andern ihm ähnlichen, daher die Sammlung der charafteristischen Merkmale einer Sache und die daraus hervorgehende Bestimmung der Gattung und Art, zu welcher dieselbe gehört. So stellt man in der Naturtunde die D. über ein Thier, eine Pflanze, ein Mineral, d. h. man faßt die allgemeinen und die eigenthümlichen Merkmale eines solchen Naturproducts zusammen, um durch die stich daraus ergebenden Aehnlichkeiten und Berschiesenheiten in Bezug auf Gegenstände derselben Art in den Stand gesetz zu werden, die Klasse, hamilie, Gattung und Art des zu untersuchenden zu bestimmen. Biele wichtige Hauptwerke in der Naturgeschichte (z. B. Linne's oder Sprengel's a Systema vogetabilium ») bestehen sast nur aus einer Sammlung der Diagnosen, d. h. der in Worte gesasten Unterschiede der

Naturwesen. Bon besonderer Wichtigkeit ist die D. in der Heistunde, wo sie dazu dient, eine Krankheit von andern ähnlichen Krankheiten zu unterscheiden und auf diese Unterscheidung das richtige Heikversahren zu gründen. Sie solgt hier aus den Symptomen (s. d.), besonders aus den so, physik. Zeichen (Auscultation, Vercussion u. s. w.), aus dem Berlauf des Uedels, den vorausgegangenen Umständen, der Körperconstitution u. s. w., und beruht auf dem durch Erschrung sowol als durch Schlüsse wahrscheinlich gemachten Zusammenhange zwischen diesen Umständen. Oft ist es sehr schwierig, ja zuweiten, besonders im Ansange der Krankheiten, unmöglich, die richtige D. zu stellen, wo dann der Arzt darauf angewiesen ist, nur nach den vorliegenden Krankheitstäusserungen zu handeln, um nicht durch eine voreilig gestellte D. vielleicht zu einem unangemessen Verlieben Bersahren verleitet zu werden. Die Wissenschaft, welche die Kunst lehrt, Krankheiten richtig zu erkennen, nennt man Diagnostit; sie ist ein Theil der medic. Zeichenlehre (Semistit).

Wedgenstelle beist in der ebenen Geometrie eine gerade Linie, welche zwei gegenitderstehende Eden einer geradlinigen Figur verdindet. Das Dreied hat keine D., das Biered zwei, das Fünsed stünsen Figur zu sinden, zieht man von der Seitenzahl derselben drei ab, multiplicirt den Rest mit der Seitenzahl selhst und nimmt vom Product die Hälfte; so erhält man z. B. beim Geshoed  $\frac{3 \times 6}{2} = 9$ . Will man die Diagonalen so ziehen, daß sie einander nicht schneiden, so kann umm immer nur drei weniger als die Figur Seiten hat, ziehen, sie mögen nun alle von einer Schausgehen oder nicht. — In der Stereo metrie versieht man unter der D. eines eckgen Körpers oder Polycders eine solche gerade Linie, welche zwei Eden eines Körpers verdindet, aber weder mit einer Kante noch mit der D. einer Seitenstäche zusammenfällt. Um die Anzahl der Diagonalen eines Körpers zu sinden, zieht man von der Zahl der Eden dessehen eins ab, multiplicirt den Rest mit der Zahl der Eden selbst und halbirt das Product; von der sechaltenen Zahl zieht man erstens die Zahl sämmtlicher Kanten, zweitens die der Diagonalen stämmtlicher Seitenstächen ab. Dies gibt z. B. beim Witrsel  $\frac{7 \times 8}{2}$  — 12 — 6 × 2 = 28 — 12 — 12 = 4 Diagonalen.

Diagoras aus Melos, ein griech. Philosoph im 5. Jahrh. v. Chr., nach einigen ein Freigelaffener und Schüler des Demokrit (f. d.), soll anfangs Dithyrambendichter gewesen und durch die Erfahrung, daß dem Berbrechen nicht immer sogleich die Etrafe auf dem Fuße solgte, zur Gottesleugnung verleitet worden sein. Wegen eines Gedichts, in welchem er seinen Atheismus darstellte, wurde von den Athensenfern ein Preis auf seinen Kopf gesetzt, woshalb

er Athen, wo er bis babin gelebt hatte, verlief.

Dingramm (griech.) bezeichnet eine Figur ober geometr. Zeichnung, welche zum Beweise eines Lehrsaues ober zur Wsung einer Aufgase angewendet wird, bann einen Entwurf ober Abrif überhaupt. Sonft bezeichnete man bamit in ber Mufit das Liniensuffem ober die Borzeichnung ber Tonleiter, zuweilen auch die Partitur. — In ber Mitteriengnosis der Ophiten bedeutet D. die Zeichnung der Weltkreise, in denen der blie Geift herricht, und aus benen die Geifter oder Lichttheile durch Christus zurückgeführt werden. Es galt nicht nur als Symbol der ophitischen Lehre, sondern auch als magisches Mittel, das unter gewissen myftischen Gebeten gebraucht wurde. Als solches ift es dann wol, wie die Abraraskeine, anch bei

nichtgnoftifchen Parteien zur Anwendung gefommen.

Diakunische Linien entstehen bei der Brechung des Lichtes durch startgewöldte Brenngläfer (f. d.). Lüft man durch eine runde Deffnung im Fensterladen in ein verdunkeltes Jimmer ein Bündel Sonnenstrahlen eintreten, indem man zugleich den Gang dieses Strahlendindels in der Luft durch aufgewirbelten Staub oder Tabacksqualm recht sichtbar macht, und stellt man dann in den Weg der Strahlen ein schwachgekrümmtes Brennglas, so gehen die Strahlen nach dem Durchgange durch das Glas nicht mehr als ein gerades chlindrisches Bündel weiter, sondern ste laufen alle trichterfürmig nach dem um die Brennweite (f. d.) vom Glase abstehenden Brennpunkte hin. Nimmt man jedoch ein startgekrümmtes Brennglas von kurzer Brennweite, so laufen die in der Nähe des Glasrandes hindurchgegangenen Strahlen nach einem näher am Glase liegenden Punkt zu als die durch die Mitte des Brennglases gegangenen, und badurch gewinnt der Strahlentrichter etwa die Gestalt einer chines. Thurmspiese oder eines Beltdaches mit einwärts geschweisten Contouren. Diese Contouren nennt man Diakunstische Linien. Bei der Spiegelung des Lichtes auf flarkgekrämmten Hohlspiegeln entstehen die, ganz ähnlichen, katakaustischen Linien.

Diatel, Diach plon (emplastrum), heißen in der Heiltunde gewisse Bleipstafter. Das einfache sder weiße D. besteht nur aus Blei und Del (Bleiseise) und hat daher keine reizenden Eigenschaften. Hingegen das zusammengesette oder gelbe D. enthält scharfe Harze und dient dazu, vorhandene Entzündungen zu steigern und in eiterige Schmelzung überzusühren, besonders Schwäre (Furunkelu) zu reisen und Abscesse zu öffnen. Beide Arten werden von Laien oft werwechselt.

Diatonen, b. i. Diener, hießen in der apostolischen Beit die Gemeindebeamten, welche mit Enfammlung und Bertheilung ber Opfergaben und mit ber firchlichen Pflege ber Armen und Lranten beauftragt waren. Diefe Bestimmung ber D. wurde noch auf bem Concilium Ernllanum 692 anertannt. Rach ber Apostelgeschichte wählte bie Gemeinbe zu Jernsalem ihrer fieben, von benen einzelne, wie Bhilippus, allerbings auch lehrten und tauften, boch nur, weil fie angleich Evangeliften waren. Die Bahl von fieben D. wurde nachmals fast in allen Gemeinden beibehalten. Indeg betamen die D. icon im 2. Jahrh. noch andere amtliche Gefcafte, die fpater den niedern Rirchenamtern jugetheilt wurden; als Bertraute und Gelfer ber Bischöfe erlangten fie selbst Ansehen und Bebeutung. Im 3. Jahrh. erweiterte fich ihr Birkungskreis fa, daß die Theilung der Geschäfte unter einen Archidiakonus (f. d.) und mehrere D. und Subdiatonen nothig wurde. Run burften Die D. beim Abendmahl Brot und Bein ansspenden, aber nicht felbit consecriren. Sie hatten die Oblationen und Gefchente für ben Blichof in Empfang zu nehmen, die heiligen Gerathe zu vermahren, beim Gottesbienfte bie einleitenden Formeln, g. B. bas Oremus (Lagt uns beten) und bas Sursum corda (Die Bergen in die Hoh') u. f. w., abzusingen, die Ordnung zu ilberwachen, die Aufficht ilber die kirchlichen Unterbeamten und über die Sitten der Gemeindeglieder zu führen, durften in manchen Fällen mit Erlaubnig bes Bifchofs predigen und taufen, auch Bugende in die Rirchengemeinschaft aufnehmen. Die Aemter ber Archibiakonen und D. geborten ichon in ber alten Kirche, bas ber Subdiatonen bagegen erft feit bem 12. Jahrh. ju ben höhern Beihen (Ordines majores). Bei ber Orbination werden ben D. bie heiligen Gefäge als Symbol ihrer fünftigen Amtsthatigleit bargereicht. Die ihnen eigenthumliche Aleibung ift bie Dalmatica und Stola. Die D. ober Belfer in ber evang.-luth. Rirche find nur ber augern Rangstellung nach von ben «Bastoren» unterschieden; sie verrichten alle geistlichen Handlungen, besonders auch das Taufen und Giufegnen ber Chen. Bei ben Maroniten (f. b.) gehören die D. bem weltlichen Stanbe an; fie verwalten die Gintunfte ber Rirche, legen Streitigfeiten bei und führen auch die Unterhandlungen mit den Türken für die Zahlung der Abgaben.

Dialoniffinnen (ancillae, ministrae, episcopae, presbyterae), d. i. Dienerinnen, waren in ber altkath. Rirche Gehülfinnen an ber Kirche ober in ber Gemeinde und begegnen uns Buerft Rom. 16, 1 und im erften Timothensbrief. Gie ftanden ben D. jur Scite, wiesen in ben Berfammlungen ben Frauen ben Blat an, leifteten bei ber Taufe von Berfonen ihres Befclechte Bulfe, belehrten folche Täuflinge über die bei ber Taufe zu gebenden Antworten und bas zu beobachtende Berhalten, richteten die Agapen zu und pflegten Kraute. 3m 3. Jahrh. gehörte es auch zu ihren Pflichten, frembe Frauen zu pflegen, gefangene Chriftinnen im Rerter au besuchen. In ber erften Beit wurden fle burch die Ordination, wie fle bei ben Beiftlichen stattsaud, zum Amte eingeweiht; späterhin begnügte man sich mit einer Weihe burch geeignete Gebete ohne Handauslegung. Bis in das 4. Jahrh. mußten die D. entweder Jungfrauen ober Witwen, die nur einmal verheirathet waren, und 60 I. alt sein; seit dem Concil von Chalcebon war bas Alter auf 40 3. bestimmt. Ihre Gehülfinnen hießen Subbiakonissinnen. Seit bem 6. Jahrh. hörte bas Anit ber D. auf; in ber kath. und prot. Kirche hat es fich inbeß in veranberter Gestalt erhalten. In ben Rlöstern führen jett bie Ronnen, welche ben Altar zu beforgen haben, ben Ramen D.; in dem reform. Theile der Riederlande heißen altere Frauen D., welche die Bflege von Böchnerinnen und armen Frauen übernommen haben. Nach dem Mufter ber Barmherzigen Schwestern ber tath. Rirche hat ber Baftor Fliedner (f. b.) in Raiferswerth eine Diakonissinnenanstalt gegründet (1836), beren Glieber sich vorzugsweise mit Arautenpflege beschäftigen. Seitbem find abuliche evang. Diakonissennstalten zu Dresben (1842), Ludmigeluft (1847), Breslau (1850), Stuttgart (1855) und besonders zu Berlin (1847, mit bem großen Krantenhaufe «Bethanien» und ber Dagbeherberge «Marthashof») entftanden, deren Schwestern fich durch aufopfernde Thatigfeit große Berbienfte erworben haben,

jo 3. B. noch im 3. 1864 mabrend bes Rriegs in Schleswig - Solftein.

Dialett ober Mund art ift die befondere Gestaltung, welche die allgemeine Sprache eines iber ansgebehnte Landstriche verbreiteten Bolls bei bessen verschiedenen Stämmen annimmt. Je weiter also die Sonderung der Stämme vorrudt, je schärfer sie einander gegenübertreten,

je mehr ihre Lebensverhältniffe fich eigenthümlich gestalten, besto entschiedener und abweichender werden fich die Mundarten herausbilben. Und wenn die Bollszahl der einzelnen Stämme bebeutender anwächst und auch fie fich ihrerfeits wieber über größere Raume ausbehnen, wird innerhalb ihres Kreifes berfelbe Borgang fich wiederholen, wird die Mundart fich in Zweige fpalten, fobag gulett eine unenbliche Beriplitterung erfolgen mußte, wenn nicht bie gufammenhaltenben Ginfluffe ber fleigenben gemeinschaftlichen Cultur mit zunehmenber Dacht entgegengefette Wirkung übten. Wie aber einzelne Stamme rafcher und vielfeitiger fich entwideln, anbere zurudbleiben ober gar wieder von erreichter Bohe herabfinten, fo werden auch die Mundarten gang entsprechenbe Erscheinungen zeigen. Es fann nun ferner eine Munbart auch bie Berricaft gewinnen über eine ober mehrere andere, durch verschiedene Ginfluffe, unter benen bie Macht der Boefie, zumal wenn außere gunftige Berhaltniffe hinzutreten, bei weitem bas Uebergewicht behauptet. Befellt fich endlich ju ilberlegenen Leiftungen ber Rebe und befonbers ber Dichttunst die festhaltende Bulfe der Schrift, so entsteht eine Schriftsprache, deren Geltung genau fo weit und fo lange reicht, ale bie burch ihre Bermittelung getragene Literatur Anertennung findet. Mithin wird nicht gerade immer die an fich vollfommenfte Mundart oder die bes mächtigften Stammes fich jur Schriftsprache erheben, und biese wieberum ihren Blat ranmen milffen, fobalb bie Erzeugniffe eines anbern D. überwiegenden Beifall erhalten. Gewinnen aber Schriftbentmaler burch Inhalt und Form bes Inhalts bauernbe Bunft, foliegen andere Berte allgemeiner Bedeutung in gleicher Sprache fich an, und tritt gar noch die Berbreitung burch ben Druck hingu, dann erhalt biefe Sprache feste und beständige Geltung für ben gefammten fowol fchriftlichen als munblichen bobern Berkehr. Damit aber andert fie nothwendig auch ihren Charafter und tritt zu allen D., auch zu dem, aus welchem sie hervorgegangen ist, in einen natürlichen Gegenfat. Denn bie Schriftsprache bient hohern 3been, hobern 3weden, höhern Bilbungstreisen. Es überwiegt also bei ihr die Herrschaft bes Gebankens und ber Sitte ben gurlidtretenben finnlichen Bestandtheil bei weitem, und wie fie bemgemag an Abel, Burbe, Bestimmtheit, Gefügigkeit gewinnt, verliert sie andererseits an Formenreichthum und zutraulicher Natürlichkeit. Ihr gegenüber können die D. nur Einbuße erleiden. Sie erhalten fich awar oft noch ziemlich lange felbst im Munbe ber boher Gebilbeten, aber bann nur für bie Bebürfniffe bes täglichen Berkehrs und getrübt burch Einfluffe ber Schriftsprache. Allmablich finten fle indeffen immer mehr in ben Alleinbefit ber niebern Kreife hinab und bewahren awar auch hier noch Reste ber alten, in der Schriftsprache bereits erloschenen Formenfülle, aber ohne die Freiheit der Fortbilbung, ohne die Befruchtung tieferer Gebanken; und neben manchen einzelnen lieblichen und zierlichen Ausbruden ober Rebeweifen herricht boch bas Platte und Grobe vor. Doch hört, folange eine Sprache überhaupt lebt, d. h. gesprochen wird, die Wechselbeziehung zwischen ber Schriftsprache und den Mundarten nicht auf, am wenigsten im mundlichen Sprachgebranche. Die Unterschiebe nun ber einzelnen Mundarten untereinander und bon der Schriftsprache lassen fich in vier Hauptpunkten zusammenfassen. Das erfte find die Lautverhaltnisse, die Abweichungen in den Bocalen und Consonanten, deren unendliche Mannichfaltigkeit zu bezeichnen alle Alphabete ber Welt nicht ausreichen. Dhne Einfluß auf die schriftliche Darstellung, machen sie in mündlicher Rebe sich häufig wider Willen und Wiffen bes Sprechenden geltend. Go möchte es 3. B. bem Ronigsberger und bem Buricher fcmer werben, das hochdeutsche agleich» so auszusprechen, daß ein feines Ohr keinen Unterschied, keinen Anklang ber Beimat heraushörte. Zweitens hat jebe Mundart ihre grammatischen Eigenthumlichkeiten, also charakteriflische Formen ber Wortwandlung und Ableitung, Eigenheiten im Gebrauch ber Bulfeworter, abweichenbe Auffassung bes Geschlechte, also &. B. alemannifch: i bi gst (ich bin gewesen), pommerisch: be was waft (er war gewesen), schlesisch: leteln (lengnen), bairifch: feide were wöllt (feiet, wer ihr wollt), ferner öfterreichifch-bairifch: ber Butter, bas Teller. Ausbrücke biefer Art bürfen in die Schriftsprache keinen Eingang finden, begegnen auch nur felten im Munde ber Gebilbeten. Anbere verhalt es fich mit bem britten unterscheibenben Merkmale, mit bem nunbartlichen Wortvorrathe ober ben fog. Provinzialismen. Oft ist es rein zufällig, wenn mundartliche Worte vom Schriftgebrauche ausgeschloffen geblieben (wie z. B. bas oberbeutsche ræze, scharf) ober burch andere verbrüngt worden sind (wie 3. B. ber ober bas Gebinge burch: die Hoffnung). Manche wurden schon früher mit Glud zur Bereicherung ber Schriftsprache aufgenommen (wie z. B. ausgattern burch Leffing); andere konnen noch täglich Eingang finden, und in mündlicher Rebe wird felbst ber ftreng hochdeutsch Gewöhnte ihrer nicht immer entrathen konnen : freilich aber durfen fie nur mit Dag und Tatt gebraucht werben. Biertens endlich unterscheiben fich bie D. ber verschiebenen Lanbichaften

burch die Modulation des Tons, der z. B. bei den Oberdeutschen sehr start hervortritt, woshalb ihnen von den Norddeutschen «das Singen» vorgeworsen wird. Auf die schriftliche Darstellung hat dieser Sprachgesang natürlich durchaus gar teinen Einstluß; in der mündlichen Rede aber verräth er neben den mundartlichen Lauterscheinungen sehr häusig die Heimat des Sprechenden. Im Gegensat zu dem Deutschen hat die griech. Sprache die D. der einzelnen Bollsstämme rein und für besondere Dichtungsarten verschieden und trefslich ausgebildet, die F. Jacobs in seiner Rede « Ueber einen Borzug der griech. Sprache in dem Gedrauche ihrer Mundarten» («Bermischte Schriften», Bd. 3, Lpz. 1820) scharsstünig und geistreich charatteristrt hat. In neuerer Zeit hat die histor. Sprachschle dem Studium der D. eine größere Ausmertsamkeit zugewendet. Bgl. Deutsche Mundarten (f. d.), Englische, Französische, Griechische u. s. w. Sprache. Bom D. ist der Jargon (s. d.) zu unterscheiden.

Dialettit, feiner griech. Ableitung nach die Runft ber Unterredung und Gefprächführung, bezeichnete in dem Sprachgebrauche ber Philosophie anfange die Runft eines regelmäßigen miffenschaftlichen Berfahrens mit Begriffen. In biefem Ginne ift bie D. bem Plato bie Methobe bes fpeculativen Dentens, welches feinen Gegenstand in reinen Begriffen vollständig burchbringt. Schon Aristoteles verließ aber diese Bedeutung des Worts, indem er wissenschaftliche Schlüsse von bialettischen unterschied und unter lettern bloke Wahrscheinlichkeitsschlüsse verstand. All= mablich bilbete fich ber Sprachgebrauch babin um, bag man unter D. die Runft bes logifchen Scheins, die Fertigkeit, den Geguer durch die falsche Anwendung logischer Formen, versteckte Fehlichluffe u. f. w. ju taufchen, verftand. Das Dialettifche wurde baber gleichbedeutend mit bem Sophistischen. hierauf grundet fich ber Sprachgebrauch Rant's, wenn er 3. B. von einer transscendentalen D. fpricht, als einem icheinbaren Widerstreit der Bernunft mit fich felbst in Beziehung auf alle Fragen, welche die Welt als Ganges und bas Geschehen in ihr betreffen. (S. Antinomie.) Indeß ift man in neuerer Zeit zu der ursprünglichen Bedeutung des Borts wieder zursidgekehrt; namentlich hat der Begriff ber D. und des Dialektischen in der Begel'fchen Bhilofophie bie größte und umfaffenbfte Bedeutung gewonnen. Er ift bier nämlich zur Bezeichnung einer speculativen Methode geworden, welche in die Gegenstände ihrer Erkenntniß dadurch eindringt, daß sie die Grundgesetze ihrer wesentlichen Entstehung, welche mit den Grundgefeten bes Dentens und ber Begriffbilbung gufammenfallen, jum Bewugtfein bringt. Diefes geschieht baburch, daß in einem jeden Erkenntnigbegriff, und bamit zugleich in jedem ihm entsprechenben Gegenstande, diejenigen innern Widersprüche aufgewiesen werben, welche ihn zu einem endlichen oder beschräukten herabsehen und dadurch höhere Stusen der Begriffsbilbung, und ihnen entsprechend bobere Stufen ber Befenentwidelung, forbern und in Ausficht ftellen. Beil nun bas Dialettifche an ben Begriffen ben Charafter ihrer aufsteigenben Fortbewegung im Denten bezeichnet, fo find die dialettischen unter den Begriffen vorzugeweise bie ber Uebergangsftufen, an denen die Widersprüche, welche bem Denten teine Ruhe gestatten, am beutlichsten zu Tage tommen, wie z. B. ber Begriff bes Werbens, ber Grenze, ber Erfcheis nung u. bgl. Daber ift ein bialettifcher Begriff immer ein folder, ber burch innere Biderfpruche eine Aufgabe fürs Denten in fich birgt. Je weniger bas Denten fich die innern Biberfpriiche und Untlarheiten feiner Begriffe gubedt, je gefliffentlicher es fie hervorhebt und je fcarfer ce fie biscutirt, desto tiefer dringt es überall ein, wogegen die Stumpsheit des Denkens darin besteht, bie Biberspruche, in denen feine Begriffe befangen find, nicht zu merken. Auch Schleiermacher hat die «Dialekith» (herausg. von Jonas, Berl. 1830) im Sinne einer Architektonik alles Wiffens ober eines allgemeinen Organon für das richtige wissenschaftliche Berfahren behandelt.

Dialog bebeutet mündliche Unterredung zwischen mehrern Personen; dialogisten, etwas in die Gesprächssorm einkleiden. Die Philosophen der Alten, besonders die Griechen, liebten diese Darstellungssorm und bedienten sich ihrer zur Mittheilung ihrer Untersuchungen über wissenschaftliche Gegenstände. Der sog. So tratische D. ist ein in Fragen und Antworten dergestalt eingekleidetes Gespräch, daß der Befragte durch die Fragen bestimmt wird, diesenigen Borstellungen selbst zu entwickeln, welche der Fragende in ihm hervordringen will, und die philosophischen D. des Plato sind gleichsam philos. Dramen, welche die Sostratische Untersuchungsweise auf Gegenstände der Speculation anwenden. Gegenwärtig dient der D. mehr sur den mündlichen Unterricht; der philosophische D. dagegen scheint für die gegenwärtige Gestalt der Bissenschaften minder zweckmäßig zu sein. Bon den Neuern bearbeiteten denselben unter den Deutschen Erasmus von Rotterdam, später Lessing, Moses Mendelssohn, Engel, herder, Klünger, A. G. Meißner, Jacobi, Schelling und Solger. Im tomischen und satirischen D. ahmte Wieland den Satiriter Lucian glüdlich nach. Unter den Italienern haben sich in dieser

Form Betearca in seinem Buche «Do vora sapientia», Macchiavelli, Gelli, Algarotti und Gasp. Gozzi ausgezeichnet, bei den Franzosen Malebranche, Henston und Kontenelle, die den Lucian nachahmten. Unter den Engländern folgten G. Berkelen und Rich. Hurd dem Plato, James Harris dem Cicero. Der tunsigemäße D. fordert Reichthum an Ideen, Lebendigseit der Eindildungstraft und Gewandtheit des Geistes in gleich hohem Grade. Gehen die Gedanken durch Entschliffe in That über, sodaß das Gesprüch Handlung bewirft, so entsteht das eigentlich Oramatische, wobei in dem Gedankengange lebendige Bewegung und Spannung auf den Ausgang herrscht. Im Orama wird der D. im engern Sinne dem Monolog entgegengeset,

und im Singfpiele ben Singftuden, wo er bann bie Rebepartien bebeutet. Diamagnetismus nennt man die eigenthumliche Ginwirfung von Magneten auf alle nichtmagnetifchen Stoffe. Schon feit bem Enbe bes borigen Jahrhunderts tannte man burch bes frang. Bhufillers Coulomb Untersuchungen einige bierbergebbrige Thatfachen, jeboch nur febr unvolltommen. Erft nachbem man burch Sulfe galvanifeber Elettricität febr farte Mugnete (Elettromagnete) herstellen gelernt hatte, mar bie Doglichteit gegeben, bie biamagnetifden Ericheinungen genauer mahrnehmen und ftubiren zu konnen. Sauptfachlich verbantt man ihre Kenntnift den in das I. 1845 fallenden Beröffentlichungen des berithmten Engländers Karadan. Doch hat auch der deutsche Physiker Plücker wichtige Aufschluffe über das Wesen dieser Erscheis nungen gegeben. Nübert man einem Bole eines Magneten irgendein Stildchen eines Stoffes badurch, daß man das Stückhen in der Nähe des Magnetpoles an einem feinen Faden aufhüngt, so wird bas Aufgehangte, wenn es ein Stud Eifen, fraftig von dem Magnetpole angezogen. Auch Ridel und Robalt werben angezogen, aber bedentend fdmacher, und noch viel fdmacher geschicht dies mit Blatin, Mangan, Chrom, Cer, Titan, Balladium und Osmium. Diese Stoffe nennt man «magnetische». Alle andern Stoffe aber werden, neben einem Magnetpole aufgehängt, nicht angerogen, sonbern abgestofen; man nennt fle «biamagnetische» Stoffe ober «Diamagnetica». Befonders auffallend läßt fich bie biamagnetische Abftogung bann zeigen, wenn man ein Stäbchen aus irgenbeinem Stoffe an einem feinen Faben fo in seiner Witte aushängt, daß es horizontal schwebt, und es bann zwischen die beiben nach aufwärts gekehrten Pole eines aufwarteftebenden, bufeifenformig gebogenen Magnets bringt. Ift bas Stubchen aus magnetischem Stoffe, so stellt es flet so, daß es feine beiden Enden nach den Magnetpolen hinkehrt; ift es aber ein Diamagneticum, fo breht es fich fo, bag es grade quer auf ber Berbindungelinie ber beiben Magnetpole fteht. Die erfte Lage nennt man agrial», die andere adquatorial». Befonbere ftart biamagnetisch zeigen fich Wismut, Antimon, Phosphor und fieselborfaures Bleioryb (bas fog. Farabay'iche ichwere Glas), boch auch alle anbern nichtmagnetischen Rurper, wie ein Studden Bolg, Dustelfleifch, Brot, Doft u. f. w. zeigen D. Bon den Fluffigfeiten ift befonders ber Schwefeltohlenstoff ftart biamagnetisch, etwas fcmächer Wasser, Altohol, Aether, Samefelfaure u. f. w. Die Bafe find ebenfalls biamagnetifch, am fcmachften bas Sauerftoffgas. Auch eine Rerzenflamme wird von einem traftigen Dagnetpole abgeftogen und gleichfam beiseitegeblasen. Auch auf bas polarisirte Licht wirken Magnete biamagnetisch. Ueber ben eigentlichen Grund ber biamagnetischen Abftogungen find bie Meinungen ber Bhufiter noch febr getheilt. Es find verfchiedene Theorien baritber aufgestellt worden von Faraday, Bantel, Reich, Thuball und Weber.

Diamant ober Demant, ber werthvollste unter ben Gbelfteinen, erscheint in Ottaebern, Rhombendobefaebern und Tetraebern, meift mit gerundeten Ranten und Flachen, auch in rundlichen Rörnern, und ift farblos und mafferhell, auch weiß, grau, gelb, grun, braun, feltener orange, roth, blan ober fcmarglich, febr lebhaft glangend und burchfichtig, zuweilen nur halbburchfichtig. In ber Richtung ber Ottaeberflächen finbet fich beutlicher Blatterburchgang. Er ift ber harteste aller Mineraltorper und wird durch Reiben pofitiv elettrisch. Sein specifisches Gewicht ift = 3,55. Er findet fich in anfgeschwemmtem Lande, besonders im Sande der Flüffe und im Thon, oft unmittelbar unter der Dammerde, in Brafilien (wo er 1728 entbedt wurde) und Oftindien bei Bisapur und Goltonda (wo aber das Ertrügnif sehr abgenommen hat), auf Borneo und im Ural, wo man ben ersten 1829 auffand; die schönsten finden fich in Oftinbien. In feiner chem. Ratur weicht ber D. von allen andern Ebeifteinen wefentlich ab, indem er nicht wie diese aus erdigen Substanzen besteht, sondern reiner Rohlenftoff ift, weshalb er auch in ftarter Bluthige unter Butritt ber Luft ohne Rudftand verbrennt und babei in tohlenfaures Gas verwandelt wird. Die Knuft D. mit Diamantpulver auf umlaufenden eifernen Scheiben ju foleifen, wurde um 1456 von Louis van Berguem aus Brügge erfunden; vorher wurden fle in ihrer natürlichen Gestalt gefaßt und Spipsteine genannt; jest wird auch Demantspat (Corund) zum Schleifen der D. verwendet. Man schleift diefelben in fehr verfchiedenen Formen, ju Brillanten, Rofetten, Tafelfteinen, Diafteinen u. f. m., bon benen aber ber erfte ber theuerfte Schnitt ift und ben D. in ber größten Schönheit erscheinen litst. Außerbem werben die geschliffenen D. bei übrigens gleicher Beschaffenbeit auch befto theuerer, je mehr fie Facetten haben. Die Rofetten haben eine platte Grunbfläche, über welche fich zwei Reihen triangularer Facetten erheben, von benen bie feche oberften, die Stern= facetten genannt, in eine Spipe gufammenlanfen. Der Briffant lußt fich als zwei abgefinmpfte Regel vorftellen, beren Grunbflachen gufammenftogen. Der obere Regel, welcher nach ber Faffung des Steins fichtbar bleibt, beißt die Krone ober ber Pavillon; ber untere hingegen die Enlaffe. Die Flace ber Arone nennt man bie Tafel und die ber Culaffe die Calette. Die Brillanten, von ber Krone aus betrachtet, find entweber vieredig, rund ober oval. Faft ein= ziger Sip der Diamantichleiferei ift Amfterdam, wo fünf große Schleifereien mit mehr als 800 Millen (Schleifscheiben) gegen 3000 Arbeiter beschäftigen und juhrlich 250000 bis 300000 Rarat (103 bis 123 Bfd.) roher D. bearbeiten follen. Reine, vollfommen burchfichtige D. braucht man zum Schmude, ale Ringsteine, ober um andere Ringsteine, Saphire, Smaragbe u. f. w., bamit zu tarmefiren ober einzufaffen. Farbe, Reinheit, Durchfichtigkeit, Bollendung bes Schnitts und Große bebingen ben Werth ber D. Die unreinen benutt man jum Glasschneiben, wozu bie roben Rryftalle mit zugerundeten feilformigen Ranten gebraucht merben, jum Graviren, jum Bohren ber Ebelfteine; auch werden biefelben ju Bniver geftogen, welches Dia mantborb heißt und zum Schleifen von D. und andern harten Gbelfteinen bient. Gefcichtlich merkwürdig ift ber Sancy'sche D., der aus Indien tam und ungeftihr seit 4 Jahrh. in Europa ift. Der erfte Befiger mar Rarl ber Ruhne. Er trug ihn in der Schlacht bei Rancy, wo er fiel. Ein fdweiz. Solbat fand ben D. und vertaufte ihn für einen Gulben an einen Beifilichen. 1489 tam er an Anton, König von Portugal, ber ihn aus Gelbnoth für 100000 Fre. an einen Frangofen vertaufte, durch ben er an Sanch tam, bon welchem er ben Ramen erhalten hat. Als Sauch als Gesandter nach Solothurn ging, besahl ihm König Heinrich III., ihm als Bfand jenen D. ju fchiden. Der Diener, welcher ihn überbringen follte, murbe aber unterwegs angefallen und ermorbet, nachbem er ben D. verschludt hatte. Sancy ließ ben Leichnam öffnen und fand ben Ebelftein im Magen. Jatob II. bon England befag biefen D. 1688, als er nach Frantreich tam. Spater mar er im Befite Lubwig's XIV. und Lubwig's XV., ber ihn bei feiner Kronung trug. 1835 murbe er für 1/2 Mill. Rubel von dem Oberjägermeifter bes Raifers von Rufland, Fürst Paul Demidow, ertauft, 1836 aber in Paris für 625000 Frs. wieber bertauft. Er hat die Geftalt einer Birne, wiegt 53 1/2 Rarat und ift bom reinften Baffer. Andere große D. find der Braganza, der 1741 in Brafilien aufgefunden wurde, 1680 Karat ober 12 1/2 Unzen wiegt und noch nicht geschliffen ist, aber nur ein weißer Copas sein soll; der des Grogmogule, 279 Karat schwer und fast von der Größe eines halben Buhnereies; ber Koh-inoor (Berg bes Lichts), auf 3 Mill. Rupien geschätt, im Besite bes Rabschaft von Labore, jest ber Ronigin Bictoria von England; ber Orlow, urfprunglich bas Auge einer Brahmaftatue in Indien und 1775 filr die Raijerin Ratharina II. in Amfterdam angefauft, und ein anderer im ruff. Reichsscepter; ber Regent ober Bitt, so genannt, weil er burch ben Englanber Bitt bem Regenten, Berzog von Orleans, vertauft wurbe, fpater im Beflie Napoleon's und gegenwartig, feitbem ihn die Breugen in ber Schlacht bei Baterloo erobert, im preug. Rronfchate; ein D. im Besite bes Saufes Desterreich, und ber bes Bergogs von Toscana. Ueber bie Schätzung bes Werths ber D. finben mehrfache Abweichungen unter ben Juwelieren und auch unter ben Schriftftellern ftatt; man fann aber im allgemeinen ungeführ ben Berth eines Rarat (etwa fo viel als 31/2 Gran Medicinalgewicht) bei einem jum Schnitte tauglichen roben D. im Durchfcnittspreise auf etwa 14 Thir. und bei einem geschliffenen (Brillant) auf 56 Thir. feten. Der Preis schwerer Steine wird nach ber gewöhnlichen Regel baburch bestimmt, bag man die Bahl Rarate, welche ber Stein wiegt, mit fich felbst und bas Probuct mit bem Preise eines Karats multiplicirt; fobaß ein 2=, 3=, 4=, 10 faratiger D. bas 4=, 9=, 16=, 100 fache eines Ikaratigen von derselben Schonheit koftet. Ueber 20 Karat hinans werden jedoch bie fo fich ergebenden Preise völlig imaginar, weil zu fehr theueren Stilden fich wenig Ranfer finben. Berfälschungen ber D. find die fog. halben Brillanten, bei benen an bas echte Obertheil ein Untertheil von andern Steinen mit Mastir angektebt ift. Schwach geglubte Saphire, Sya-cinthe und Topase werden nicht selten fitr D. ausgegeben, doch find bie beiben erften schwerer als echter D., und ber lettere wird durch Erwärmen elettrifch, was bei bem D. nicht fattfindet. Bergfrhstalle und durch Straß nachgeahmte D. find weit leichter und minder hart und

glänzend. Das beste Kennzeichen für echte D. ist jedoch immer die Härte; ein echter D. darf weder von Schmirgel noch von einem andern Körper außer seinem eignen Pulver angegriffen werden. Die Erfahrung, daß der D. aus nichts als Kohlenstoff besteht, läßt es als möglich erscheinen, benselben auf künstlichem Wege zu bilden, indem es sich hierzu einsach darum handeln würde, eine sehr allgemein verbreitete Substanz (Rohlenstoff) in den krystallinischen Zustand zu versehen. Die desfallsigen Bemühungen haben jedoch noch kein praktisch brauchbares Resultat geliefert; es hat z. B. allerdings Despretz zu Paris 1853 durch langsame Verslüchtigung von Zuderkohle mittels Elektricität oktaedrische Krystalle erhalten, welche die Eigenschaften bes D. zu zeigen schienen, dieselben waren aber so klein, daß sie nur durch das Mikrostop wahrgenommen werden konnten, und ihre Darstellung nahm mehr als einen Monat in Anspruch.

Diamante (Juan Bautista), ein fehr beliebter und vollsmäßiger fpan. Theaterdichter, von beffen Lebensumftanden man aber nur weiß, daß er um die Mitte bes 17. Jahrh. blubte, Ritter bes Orbens bes heil. Johannes von Berufalem mar und gegen Ende biefes Jahrhunberte in religiofer Burfidgezogenheit ftarb. Gin Theil feiner bramatifchen Berte erfchien ju Mabrid 1670 und 1674 in zwei Quartbanben. Außerbem find von ihm vorhanden noch mehrere Komödien in Einzeldrucken, in Sammlungen und auch bisjett noch ungebruckte. Dbwol bei feinem Auftreten fcon Calberon die fpan. Buhne beherrichte und baber auch D. fcon viel von beffen Manier angenommen hat, fo find boch gerade feine beften Stude noch im Geiste Lope de Bega's gedichtet. D. liebt es auch, gleich biefem, feine Stoffe aus bem Bolteleben, der Bolfsfage und ber Nationalgeschichte zu mahlen und ihnen einen vollsmäßigen Ton zu geben. So liegen Sagen aus bem Leben bes Nationalhelben, des Cid, zweien seiner am berühmtesten geworbenen Stude ju Grunde, wovon bas eine, «El honrador de su padre», bie Bietat bes Cib gegen feinen Bater jum Gegenstande hat und noch baburch mertwürdig geworden ift, daß ganze Scenen fo genau, ja wortlich mit Corneille's «Cib» zusammenstimmen, bagegen auch beibe an benfelben Stellen von ihrem gemeinfamen altern Borbilbe, Gaillen be Caftro's «Mocedades del Cid», fo gleichmäßig abweichen, bag nothwendig einer bes andern Nachahmer ober vielmehr Ueberfetzer gewesen sein mußte. Diese Streitfrage ward früher faft allgemein und noch in neuester Zeit von franz. Kritikern natürlich zu Gunften Corneille's entschieben. Doch hat neuerbings Schad aus innern Gründen mit vollem Recht auch in biesen Partien bes aCid» Corneille für ben Nachtreter bes Spaniers erflart. Das anbere Stud D.'s vom Cid behandelt beffen Thaten bei der Belagerung von Zamora («El cerco de Zamora»). Noch verdienen ermähnt zu werden D.'s «Maria Stuart» und «Die Jubin von Toledo». Er dichtete auch mehrere geistliche Schauspiele, wie z. B. «Die heil. Theresia» und a Magdalena de Roman, und eine Art von Singspielen (Zarzuelas), unter benen aMipheus und Arethusa» am beliebtesten geworden ift.

Diameier, f. Durchmeffer.

Diana, eine altital. Licht = und insbefondere Mondgöttin (urfprünglich die weibliche Seite bes Licht- und Sonnengottes Janus), bie von verschiebenen ital. Böllerschaften, namentlich von ben Aequern und Latinern verehrt wurde. Ihre angefehensten Cultstätten waren ein beil. Hain am See von Nemi, wo neben ihr ein mannlicher Damon Birbius (fpater mit bem griech. Sippolytos verschmolzen) verehrt ward, und ber von Servius Tullius gestiftete Tempel auf dem Aventinischen Hügel in Rom, ein gemeinsames Bundesheiligthum der Latiner. Wie andere ital. Gottheiten wurde dann auch D. mit einer griechischen ibentificirt: mit der Artemis, deren Cult zugleich mit dem ihres Bruders Apollon (f. b.) frühzeitig in Rom Eingang fand. Auch biefe, nach ber allgemeinen Trabition eine Tochter bes Beus und ber Leto, nach mystischer Geheimlehre eine Tochter ber Demeter bon Beus ober Bofeibon, ift urfprünglich Mondgöttin, baher fie, wie alle Lichtgottheiten, Bogen und Pfeile, als Göttin des nächtlichen Lichts insbesondere die Fadel ale Attribut hat und, mit Rudficht auf die Unfruchtbarteit bes Mondlichtes, ale Jungfrau aufgefaßt wird. In manchen Theilen Griechenlands, wie besonders in Artabien und in Aetolien, ift fie jedoch eine besonders in Balbern und in Miliffen und Quellen wirkfame, fchaffende Naturgottheit überhaupt, die Gefährtin ber Nymphen, an benen fie (wie in der Sage von der arkabischen Rallifto, die ursprünglich mit ber auch unter bem Beinamen Ralliste, "die Schönste", verehrten Göttin identisch ist) jede Berletung der Reuschheit ftreng beftraft, die Schutgöttin ber Jäger (baber Claphebolos, abie Birfchichiehende», benannt), aber auch die Hegerin und Pflegerin des Wildes. In Gemeinschaft mit Apollon tritt sie als Rächerin bes Uebermuthe und ber Ueberhebung über bie ben Menfchen von ben Göttern geftectten Schranten auf, wie bei ber Töbtung ber Kinder ber Niobe, ber Chione, des Tityos und bes

Orion. Bie Apollon rafft fie burch einen Pfeilschuß die Menschen, besonders Frauen und Jungfrauen, ploglich aus bem Leben hinweg und fendet auch Senchen unter Menfchen und Thiere. Die bildende Runft stellt fie in folanter aber traftiger Gestalt, mit jungfraulich-herben Rorperformen, im Ausbrud bes Antliges bem Apollon abnlich bar. Ale Jagerin erfcheint fie gewöhnlich in bis über bie Anie aufgefchurztem Gewande, im rafchen Bormartefchreiten begriffen, haufig von einer Birfdfuh begleitet (fo bie berühmte Artemis von Berfailles, jest im Loubre); wenn fie die Fadeln tragt, ift fie meift langbefleibet. Bon ber griech. Artemis urfprünglich verschieden, aber frühzeitig mit ihr verfchmolzen ift bie taurifche und bie ephefifche Artemis, zwei altafiat. Gottheiten ber zeugenden Raturfraft. Die erftere, beren Beimat Rappadocien und ber Bontos ift, wurde hauptfachlich in Brauron in Attita, wohin Iphigenia, die Schwester bes Orestes (urfprünglich ein Beiname ber azeugungeträftigen» Göttin felbst) ihr Bilb aus bem taurischen Chersones gebracht haben follte, als Artemis Brauronia ober Tauropolos, in Sparta als Artemis Orthia, in Unteritalien als Artemis Phatelitis verehrt, überall mit Gebrauchen, in welchen fich noch beutliche Spuren alter Menfchenopfer erhalten hatten. Die ephefische Artemis, beren von verschnittenen Brieftern und Tempelftlavinnen (Bierobulen) bedienter, angeblich von den Amazonen gegründeter Tempel eine der angefehenften Cultftatten Rleinafiens war, wurde als langlich - vierediger Pfeiler mit Frauentopf und gahlreichen weiblichen Bruften bargeftellt. Auch bie urfprünglich ben arifchen Bolterichaften bes innern Afien, ben Berfern, Battrern, Mebern und Armeniern, angehörige Gottin Anahita murbe in ben gricch. Gegenden Rleinasiens vielfach als Berfische Artemis oder Anattis verehrt.

Diann, ber 78. Planetoid, 1863 entbedt und noch wenig bekannt. Nach den von Spengler in Berlin berechneten Elementen ist seine mittlere Entsernung von der Sonne 52 Mill. M., was sich um 10½ Mill. ins Wehr oder Weniger ändern kann. Dagegen ist die Neigung der Bahn nur mäßig. Die wahre Umlaufszeit ist 1552 Tage 6 St., die synodische 477 Tage 16 St. Die mittlere Erleuchtung durch die Sonne ist gleich 1/6 von der Grbe oder 0,167; sie kann auf 0,202 steigen und bis 0,140 sinken. Ihr wahrer Durchmesser dürste etwa 5 geogr. M. betragen.

Diaphan (griech.) heißt fo viel als transparent oder burchfcheinend und tommt in einigen erwähnenswerthen Busammenfetungen bor. So werben Diaphanbilber folche bilbliche Darftellungen genannt, welche beim hindurchsehen gegen helles Licht ihre Effecte zeigen. Streng genommen trifft bies bei Glasgemalben auf Fenftern u. bgl. zu; gewöhnlich aber bezeichnet man mit jenem Ramen Nachahmungen derfelben, bestehend in illuminirten oder buntfarbig gebrudten Lithographien, welche mittels eines flaren Firniffes (Diaphanlad) burchicheinenb gemacht und auf eine Glastafel ober zwischen zwei Glastafeln geklebt find. Auch bie Lithophanien ober Borzellan-Lichtbilber (unglafirte Borzellanplatten, auf welchen burch bie ungleiche Dide verschiedener Stellen figurliche ober landschaftliche Zeichnungen mit Licht und Schatten erfcheinen) fommen zuweilen unter ber Benennung Diaphanbilber bor. Diaphanrabirungen, ben von Rupfer abgebruckten rabirten Zeichnungen ahnlich, find ein Erzeugniß ber Photographie, wozu man auf einer mit Aeggrund überzogenen und burch Anräuchern geschwärzten Glasplatte beliebig mit der Radirnadel in den Ueberzug zeichnet, um durch die Striche das Glas zu entblößen, und bann diefe Blatte, auf photographisch praparirtem Bapier liegend, bem Tageslichte aussett, sodaß die Radirung ebenso copirt wird wie das negative Glasbild einer gewöhnlichen Photographie. Diaphanometer ift ein von Sauffure angegebener Apparat genannt worden, mittele beffen die Grade der Durchfichtigkeit der atmofpharischen Luft verglichen werden follen.

Diaphora (griech.), eigentlich bie Berfchiebenheit, ift eine rhetorische Figur, bie barin befteht, bag in einem Save baffelbe Wort mit verschiebener Bebeutung wieberholt wirb, z. B.: «Die Geschichte kennt kaum einen größern Bosewicht als biesen Menschen, wenn man ihn noch

einen Menschen nennen will.»

Diarbett, arab. Amib, türk. Kara-Amib, bie feste Hauptstadt bes gleichnamigen Sialets im türk. Asien, liegt 45 M. im ND. von Aleppo, ebenso weit im NW. von Wossul in
einer 1800—2200 F. hohen, von einem weiten Kranze mächtiger Berge umschlossenen und
wegen ihrer Fruchtbarkeit altberühmten Hochebene sehr pittorest auf einer über 100 F. hohen
basaltischen Felsmasse, welche steil zu dem nur 600 F. entsernten rechten User des hier 150—
160 Schritt breiten und von einer Steinbrücke überspannten Tigris abfällt und von einer
Menge grünender Baumgärten umgeben wird. Terrassensig steigen die Häuser übereinander auf, umgeben von einer hohen und starten, aus schwarzen Basaltquadern aufgeführten
Mauer, die durch 72 Thürme vertheidigt wird und an vielen Stellen mit kufischen, arab.

Digitized by Google

und andern Inschriften und ausgehauenen Thiergestalten geschmudt ift. Am Norbenbe ber Stadt, bie 1 Dt. im Umfang bat, burch eine besondere Mauer gefchieden, erhebt fich bie Feste Itich=Raleh auf jahem Felsabhange über dem Fluffe, ebenfalls aus Bafalt erbaut. Stadt- und Festungsmauern find mahricheinlich rom. Urfprungs und bon bewunderungewürdiger Saltbarteit. In fcharfem Gegenfat zu bem grofartigen Meugern fteht bas Innere ber Stabt, bie außer ber Großen Dofchee, welche friiher bie driftl. Sauptfirche gewesen sein foll, und bem Rhan, in welchem die Garnison liegt, tein einziges schones Gebaube besitzt. D. hat 9 Lirchen, 25 Mofcheen und viele Baber. Die Bazars find mit ben Beburfniffen ber einheimischen Bevölkerung reichlich versehen und die Lebensmittel billig. Die Sommer find heiß, die Winter talt, fodag ber Tigris oft gang zufriert. Sumpffieber in allen Formen, Augenentzündungen und bie Aleppobeule find berricenbe Krantheiten. Früher mar D. eine ber blübenbften Stabte ber Türkei, die 1750 an 400000 E. gezählt haben foll. Die Misjahre 1756 und 1757, wo ein großer Theil ber Bevölkerung burch Rulte, Bunger und Beft umtam, brachten bie Stabt herab, und erft neuerbings hat wieder eine Zunahme bes Wohlftanbs und ber Bevollerungs= gabl ftattgefunden. Die Bublung von 1856 ergab 27424 E., barunter 12468 Mohammebaner, 10479 Armenier u. f. w. 1861 gab man bem Reisenben Schläfli 45000 E. an. D. ift ber Gip mehrerer Patriarchen, Bijcofe und anderer driftl. Rirchenhaupter sowie eines frang, und eines engl. Confularagenten. Wenn auch nicht an ber großen mesopotam. Raravanenftrafe gelegen, nimmt boch bie Stadt als Berbinbungsglied zwischen Anatolien und Defopotamien eine wichtige Stellung im orient. Sanbel ein. Gie ift ber Sammelpunkt aller Reifenben und Regierungsbeamten, die von Konstantinopel nach Mofful und Bagbab zieben, und wird, wenn ber Berkehr in ber fublichern Bufte burch bie arab. Bebuinen gestört, von vielen Karavanen berührt, wo man bann bie Waaren auf Schlauchflößen ben Tigris abwarts beforbert. Die Fabritate D.s find zwar größtentheils burch europ. Manufacturen verdrängt, haben aber immer noch eine gewisse Bedeutung. Namentlich fabricirt man noch gelben und rothen Maroquin, Baumwoll- und Seibenstoffe, tupferne Gefäse, Pfeifentopfe und Sebils. D. ift an ber Stelle bes alten Amida erbaut, welches, seit etwa 230 rom. Colonie, schon feit 325 als chriftl. Bischoffit genannt, im 4. Jahrh. von Kaifer Konstantinus erweitert und befestigt wurde. Rachbem bie Stadt die wechselvollften Schichsale erfahren, war fie ein Jahrhundert hindurch Sie ber turkomanischen Orlokidendynastie, welche sie 1183 an Saladin und 1232 an beffen Reffen Mulat al Ramel von Aegypten verlor. Seit 1375 gehörte fie ber Turkomanendynastie vom Schwarzen Hammel. Rachdem fie 1394 von Timur erobert und verheert worden, tam fie nach beffen Tobe (1405) an die Turkomanen vom Beigen Sammel, denen fle 1507 vom Schah Ismael Sofi von Perfien entriffen wurde. Im Oct. 1515 eroberte Sultan Selim I. die Stadt, feit welcher Zeit fie unter turt. Scepter verblieb. Das Ejalet D., früher auch Sjalet Rurbistan genannt, umfaßt den westl. Theil des türk. Kurdistan (f. b.), insbesondere bas obere Gebiet bes Tigris (ohne das Quelland) bis über die Stadt Dichesireh-Ibn-Omar hinaus, nebst Bezirten Armeniens und bes nördl. Mesopotamien, wird größtentheils von Kurden bewohnt, bie theile als Romaden umberschweifen, theils anfässig find wie die Türken, Armenier und anbere Christen, und auflte 1856 in 34 Rafas (Diftricten) mit 1244 Gemeinben 266496 E., barunter 198680 Mohammebaner, 51235 Armenier, 7224 Jakobiten, gukerdem Chalbäer, Griechen und andere Chriften, 570 Inden, 1112 Zigenner, 4119 Jagiden u. f. w.

Diatelis (griech.) nennt man die Auflösung eines Diphthongen in zwei einfache Bocale, z. B. Orphous in Orphöus, oder die Berwandlung des j und v in die entsprechenden Bocale, z. B. silus statt silvs, Trois statt Trojs. Auch bezeichnet man mit dem Namen D. überhaupt die Trennung zweier Bocale, die einen Diphthong bilden sollten oder könnten, indem man über den zweiten derselben zwei Bunkte setzt, die daher Puncts disorosoos oder Trennungspunkte genannt werden, z. B. söris (der Lust), zum Unterschiede von soris (des Erzes).

Diarrhoe, f. Durchfall.

Dias (Antonio Gonçalves), ein ausgezeichneter brafilian. Dichter, geb. 1823 zu Carias in der brafilian. Provinz Maranhao, warb noch fehr jung von feiner Familie nach Bortugal geschickt, wo er wissenschaftliche Bildung erhielt und sich auf der Universität zu Coimbra der Rechtswissenschaft widmete. Schon unter seinen Studiengenossen that er sich durch Geist und poetisches Talent hervor. Nach seiner Rückehr nach Brasilien ward er Staatsanwalt zu Maranhao, entsagte aber nach kurzer Zeit dieser Stellung, um sich zu Rio-Janeiro frei seiner Neisgung für Poesse und literarische Beschäftigung hinzugeben. Er betheiligte sich mehrsach an Zeitschriften, besonders im Interesse des Theaters, und trat selbst mit einem Drama auf. Seinen

Ruf als Dichter begründeten jedoch die «Primeiros cantos» (Rio-de-Janeiro 1846), die der jungen literarifden Entwidelung feines Baterlandes einen neuen Impule verliehen. Dierauf aum Lehrstuhl für brafilian. Geschichte in Rio-Janeiro berufen, fandte ihn bie Regierung 1850 nach Europa, um die miffenschaftlichen Anftalten Deutschlands und Frankreiche tennen ju lernen. Rachbem D. eine Reihe von Jahren besonders in Deutschland verweilt, wo er auch mehrere feiner Berte veröffentlichte, tehrte er 1858 nach Brafilien jurud. hier marb er ale hiftorifer und Ethnograph ber Befellichaft bon Belehrten beigegeben, welche auf Roften ber Regierung bie Brobing Ceara und bie Uferlandichaften bes Amagonenstrome zu bereifen hatte. Doch fand er fich burch die Befchwerden biefer Erpedition fo angegriffen, bag er 1862 jur Bieberherstellung seiner Gesundheit abermals nach Europa reiste. Er lebte erft in Dresben und Teplis, ben Winter 1863-64 in Liffabon, bann in Savoyen, Ems und Paris. hinfälliger als jubor, schiffte er fich im Sept. 1864 wieber nach Brafilien ein, ftarb aber auf biefer Reife furz por bem Momente, wo das Schiff angefichts ber Rufte von Maranhao Schiffbruch litt. D. hatte sich mit der frang., engl. und deutschen Literatur vertraut gemacht und ift als ber bedeutenbste Lyriker zu bezeichnen, welchen Brafilien bisher aufzuweisen hat. Er verstand es, eine ftarkausgeprägte Subjectivität mit einer burchaus nationalen Farbung zu vereinigen und feine fcwung= vollen Auffassungen boch in ebler Ginfachheit, feine vaterlandischen Schilberungen im vollemäßigen Balladenton, seine erotischen Tandeleien in vollendet musikalischen Rhythmen auszuiprechen. Gine Gefammtausgabe feiner lyrifchen Boefie, welche außer ben ermähnten «Primeiros cantos» auch die «Segundos cantos» (1848) und «Ultimos cantos» (1851) umfaßt, hat er in Deutschland (unter dem Titel «Cantos», 4. Aufl., 2 Bbe., Lpg. 1865) selbst veranstaltet. Bon feinen übrigen Berten find noch die vier erften Gefange eines amerit. Epos: aOs Tymbiras» (Lpz. 1857) und das «Diccionario da lingua Tupy» (Lpz. 1858) hervorzuheben.

Diafpora (griech.; b. i. Ausstrenung, Zerstrenung) heißt in ber Sprache ber hellenistischen Juben und des Neuen Testaments zunächst die Gesammtheit der seit den Zeiten des Babylonischen Exils außerhalb Balästinas unter den heidnischen Böltern, besonders in Aegypten und Kleinasten zerstreut lebenden Juden, wurde aber im 1. Jahrh. unserer Zeitrechnung auch von den Judenchristen auf die außerhalb der bereits geschlossenen Gemeinden des Heiligen Landes zerstreut lebenden Glaubensgenossen übertragen. In neuerer Zeit wurde diese Bezeichnung von den Herrnhutern wieder in Aufnahme gebracht, welche unter D. alle außerhalb der Muttergemeinde Herrnhut wohnenden Glieder der Brüdergemeinen zusammensassen. Gegenwärtig wird das Wort auch vielsach zur gemeinsamen Bezeichnung der in kath. Ländern und anderwärts

gerftreut lebenben prot. Bemeinden gebraucht.

Diastase, Diastas, nennt man einen eigenthümlichen, von Bersoz und Bayen 1833 in der gekeimten Gerste, dem Malze, entbeckten Stoff, in welchem derfelbe durch den Reimungsproces und während diffelben gebildet wird. Später hat man die D. auch in anderm gekeimten Getreide gefunden; ferner in den gekeimten Kartosseln, in den Knollen von Ailauthus glandulosa u. s. w. Obwol man die D. noch nicht im reinen Zustande kennt, so weiße man doch, daß sie eigenthümliche Wirkung auf das Stärkemehl ausübt. Die D., wie sie bissetzt dargestellt worden, ist ein weißer, sesten, in absolutem Weingeist unlöslicher, dagegen in Wasser löslicher Stoff, von dem schon ein Theil hinreicht, um 2000 Theile Stärkemehl zuerst in Dextrin und sodann bei 75° C. in Zucker zu verwandeln. Im seuchten Zustande zersetzt sie sich schnell bei 90°. In pflanzenphysiol. Beziehung erscheint die D. von großer Wichtigkeit, indem sie durch die Umwandlung der Stärke in Zucker dem Pflanzenembryo Nahrung zusührt. In gewerblicher Hinscht hat sie Bedeutung, weil auf ihrer Bilbung die Theorie für die Darstellung des Biers, Branntweins und anderer Spirituosen beruht.

Diaftole, auch Ettafis (griech.), eigentlich bas Auseinanberziehen, heißt in ber Berstunst die durch die Kraft des rhythmischen Accents bewirkte Dehnung oder Berlangerung einer turzen Silbe zu Anfang eines Worts, im Gegensate zur Systole oder Berkurzung einer langen Silbe. In der griech. Grammatit aber nennt man D. dasjenige Zeichen ('), welches zur Trennung enklitisch zusammenhängender Wörtchen dient, damit diese nicht mit andern gleichlauten-

ben vermechfelt werben fonnen.

Diat (vom griech, diaita) heißt eigentlich Lebensweise, boch versieht man barunter insbesondere die gesundheitsgemäße Lebensweise, und entsprechend unter Diatetit die Lehre ober Kunft, gesundheitsgemäß zu leben. Sehr häusig wird jedoch die Bedeutung des Wortes D. noch enger gesaßt und barunter nur der gesundheitsgemäße Gebrauch der Speisen und Ge-

trante, und unter Diatetit die Anweifung zu einem folden verftanden. Bir nehmen bas Bort ebenfalls in diesem engern Sinne, weil es im weitern ziemlich gleichbebeutend mit Shgieine (f. b.) ift, also Gefundheitspflege überhaupt bebeutet. Es fragt fich, wie, wie oft, wie viel und was man effen folle. Die Antwort wird felbst für Gesunde je nach bem Lebensalter, bem Befolecht, bem Berufe, ber Constitution, bem Wohnort und ber Jahreszeit verfchieben ausfallen : für Kranke aber werden je nach der Art der Krankheit ganz besondere Borschriften nöthig sein. Bas bas Wie betrifft, fo ift einzuschärfen, daß man langsam effe und alles gehörig flein taue. Ginerfeits ift es nothwendig, daß die Speifen sich recht innig mit bem Speichel mifchen, welcher eine höchst wichtige Rolle bei der Berdauung spielt, insofern er die Eigenschaft hat, Stürkemehl in Dextrin und Zuder zu verwandeln, in welcher Form es allein ins Blut gelangen und nahrhaft werben tann. Alles Gebad und alle Mehlspeisen aber enthalten Starkemehl. Anbererfeits ist bas langere Kauen auch nöthig, um die Speifen gehörig zu zerkleinern, weil größere Stude bon ben Berbauungsfäften bes Dagens und Darms nicht vollständig aufgeloft werben konnen, baher theilweife unverdaut wieder abgehen, nachdem fie überdies den Magen und Darm beläftigt und nur allzu oft Berbauungsstörungen veranlaßt haben. Wer keine gefunden Zähne hat, muß alles vor dem Effen gehörig klein schneiden und wenigstens so lange kauen, bis der Biffen gehörig eingespeichelt ift. Man foll nicht effen, mahrend man lieft ober fonft etwas nebenbei thut, weil man bann fich stets übereilt; auch ist es unzwecknößig, kurz vor ober kurz nach bem Effen anstrengende Arbeit zu berrichten ober rafch zu geben. Gin Mittagefchläfchen paßt nur für kleine Rinder und bejahrte Leute, die übrigen follen nach bem Effen einige Beit ruben, aber nicht fchlafen. Dan effe nicht zu beiß und nicht zu talt, am wenigsten bas eine rafch hinter bem andern; beibes verdirbt bie Bahne und überreizt ben Magen. Für Erwach= fene, welche teine fehr auftrengende Beschäftigung haben, genügen neben einem leichten Frühftiid, welches balb nach bem Aufftehen zu nehmen ift, zwei Sauptmablzeiten, wobei es ziemlich gleichgültig ift, ob die größere gegen Mittag ober gegen Abend genommen wird. Später als 3 ober höchstens 2 St. vor dem Schlafengehen foll man nicht effen. Rinder, welche noch im Bachfen find, bejahrte Leute, Schmache und folche, welche anftrengende Arbeit zu verrichten haben, sei sie körperlich oder geistig, thun gut, zwischen Frühstud und Mittagessen sowie zwifchen biefem und bem Abendeffen noch einen leichten Imbig zu nehmen. Bor bem Effen rauche man nicht Taback, weil man sich baburch, wie burch vieles Rauchen überhaupt, leicht ben Appetit verdirbt. Ferner effe man nicht zu viel. Die Regel, bag man aufboren folle, wenn es am besten schmedt, ist selbstverständlich übertrieben, aber man soll doch nie so lange effen, bis man fühlt, daß man nichts mehr effen tann, sondern vorher abbrechen. Wenn man nach bem Effen fich voll fliblt, ober gar eine unbehagliche Spannung des Unterleibs empfindet, tann man ficher fein, bag man mehr gegeffen hat, ale gut war. Bu viel effen beluftigt nicht nur, sondern verdirbt mit der Zeit sicher den Magen, hat auch oft acute Krankheiten des Magens ober des Darms und dronische Krantheiten der Unterleibsorgane überhaupt zur Folge. Selbstverftandlich hat man fich befonders bei ben schwerverbaulichen und blabenben Speisen vor dem Uebermaß zu hüten. Magere sind oft ber Meinung, daß fie durch übermäßiges Effen eine Rorperzunahme erzwingen tonnen, erreichen bamit aber meift bas gerade Gegentheil, weil fie ihre Berdauungsorgane überanftrengen. Ebenfo wenig trinke man zu viel während bes Effens, und mare es auch nur Baffer, benn baburch werben bie Berbauungsfafte au febr berbunnt, um noch gehörig auf die genoffenen Speifen einwirken zu konnen.

Was die Nahrungsmittel (f. b.) betrifft, so ist für das Säuglingsalter die Muttermilch und im Nothfalle Thiermilch die naturgemäßeste Nahrung, erst gegen das Ende des ersten Jahres soll man Fleischbrühe und mehlhaltige Speisen geben. (S. Auffüttern.) Im Kindesalter und in der Iugend, solange der Körper noch wächst, ist wegen des Wachsthums und wegen des größern Bedürfnisses nach Bewegung (welches man nicht unterdrücken soll) das Nahrungsbedürfnis verhältnismäßig groß; gleichwol dürfen nicht allzu viel Fleisch= oder Eierspeisen gegeben, und außerdem müssen starte Gewürze, alle geistigen Getränke, Kaffee und Thee gemieden werden. Insbesondere ist die Unstite zu verdammen, welche den Kindern von früh auf Kaffee gestattet. Leichtverdauliche grüne Gemüse und Obst sind den Kindern sehr zuträglich, viel Zuderbackwerk und Kartosseln schäblich. Als Getränke diene Wasser oder Wasser mit Fruchtsästen (Limonaden) sowie Milch. Bejahrte Leute haben sich vorzugsweise an Fleisch und leichte Eierspeisen sowie leichtes, zuderreiches, grünes Gemüse (Möhren, Pastinaken, Schoten n. s. w.) zu halten, dagegen settes, gepökeltes und geräuchertes Fleisch, schweres Brot, sette Wehlspeisen, Hülsensfrüchte, blühende grüne Gemüse (Kraut, Kohl) zu meiden. Dagegen ist ihnen mäßiges Geschren, blühende grüne Gemüse (Kraut, Kohl) zu meiden.

341

witte, fruftiges Bier, guter Bein, Raffee und Thee, wohl ju merten muffig genoffen, meift febr zuträglich, weil die fchlaffer gewordenen Berbauungeorgane eine etwas reizendere Roft verlangen. Im mittlern Alter ift die Auswahl ber erlaubten Speisen am größten, boch machen anch hier die Constitution und das Geschlecht besondere Rücksichten nöthig. Männer bedürfen im allgemeinen eine kräftigere und reichlichere Roft als Franen, doch haben sich vollblütige, leicht erregbare und zu Blutwallungen geneigte Raturen, Männer sowol als Frauen, vor zu reichlicher Roft und bor erhitgenden Speifen und Getranten ju buten. Stubenfiger, ju Berftopfung und Bamorrhoiben Beneigte muffen fich bor ichwerberbaulichen, blabenben Speifen huten, besonders vor Sulfenfrüchten, Gurten, Rohl, Rraut, fcwerem und neubadenem Brote, fettem, zu ftart geräuchertem ober gepoteltem Bleische, fetten Dehlspeifen, harten Giern, Rafe, ftarten Spirituofen u. f. w. Wer jum Didwerden neigt, hat besonders fette, mehl- und auderhaltige Speifen gu meiben. Wer bagegen anftrengenbe Arbeit, befonbers im Freien, gu verrichten hat, barf ungestraft die schwerern Speisen mablen, und ihm, aber auch nur ihm ift ber Genug von etwas Branntwein im Winter und bei tühler ober feuchter Witterung zuträglich. Wer bagegen vorzugsweife geistige Beschäftigung hat, bedarf zwar eine ebenso nahrhafte, aber eine leichtverbauliche Roft, alfo gebratenes Fleifch, Gierfpeifen, leichte Gemufe und leichtes Brot. Es ift durchaus ein Borurtheil, daß lebhafte geistige Thätigkeit den Körper nicht anftrenge und das Nahrungsbedürfniß nicht steigere. Im Winter bedarf man, weil der Rörper mehr Barme erzeugen nug, eine reichlichere und fraftigere Roft als im Sommer. Besonbers feste Speisen und Spirituosen find im Winter viel angemeffener als im Sommer. Daber ift auch für Rordlander bie animalische Roft, Fleisch, Fett, Milch und Gier, ein viel größeres Bedürfniß als filt Sublander, welche mit vegetabilischer Rost ausreichen und sich dabei wohler befinden. Es hat auch ber aus bem Rorben nach bem Guben Ueberfiedelnde fich hiernach ju richten und Fleischseisen nur sehr mäßig, Spirituosen gar nicht mehr zu genießen, dagegen aber auch fich ju hitten, daß er nicht ju rafch feine Lebensweise vollständig andere ober die von den Einheimischen ungestraft in großer Menge genoffenen Gubfruchte andere ale fehr maßig genieße.

Dieten nennt man die nach Tagen berechnete Entschädigung sür geleistete außerordentliche Dienste, Tagegelder. Sie werden theils an nicht dauernd angestellte, sondern nur zeitweise bei Behörden beschäftigte Personen, sog. Diätarien, gezahlt, theils an wirkliche Beamte neben dem Gehalt, wenn denselben außerordentliche Arbeiten, bei denen Reisen, Ausenthalt an andern Orten, Bersäumnisse und Kosten vordommen, übertragen werden. D. empfangen auch die Reisenden von Kausseluten, Fabrikanten u. s. w. Ferner werden durch D. und Tagegelder den Abgeordneten zu den gesetzgebenden Bersammlungen die Rosten ersetzt, welche ihnen durch den Ausenthalt an dem Bersammlungsort des Landtages entstehen. Die D. der Landtagsmitglieder machen es möglich, daß auch Personen zu Abgeordneten gewählt werden können, welche zwar durch Tüchtigkeit ausgezeichnet sind, aber beträchtliche Geldopfer nicht zu bringen vermögen. Endlich bezeichnet im polit. Sprachgebrauch Diät (franz. la diebe) auch den Reichs-

und Landtag sowie die Seffionszeit bes Landtags, die Landtagsperiode.

Diatherman neunt man diejenigen Stoffe, welche die Warmestrahlen durch sich hindurchlaffen, und diese Eigenschaft felbst neunt man Diathermanität ober Diathermanfie. Diese Ausbrücke wurden zuerst von dem ital. Physiter Melloni angewendet, welcher sehr viele Untersuchungen über diesen Gegenstand angestellt hat. Die Diathermanität ist für einen Stoff in Bezug auf die Wärme dasselbe, was die Diaphanität (Durchstäckiest) in Bezug auf das Licht ift. Aber nicht alle Körper, welche für bas Licht biaphan find, find auch in gleicher Weise biatherman. So find 3. B. Luft, Steinfalz, Glas, Alaun und Gis für das Licht außerft biaphan, aber ihre Diathermansie ist ungemein verfcieben. So lugt die Luft von den Barmestrahlen, welche von einer gutbrennenben Lampe ausgehen, alle (100 Broc.) ungeschwächt hinburch, Steinfalz 92 Broc., farblofes Glas nur gegen 40 Broc., Alaun 9 Broc., Eis 6 Broc., während schwarzes, also für das Licht undurchsichtiges Glas noch 26 Broc. Wärmestrahlen hindurchläßt. Stoffe, welche wenig ober gar teine Warmestrahlen durchlaffen, heißen ather-Bollte man ein Brennglas conftruiren, welches bie Barmestrahlen möglichst ungefowacht burchläßt, fo burfte man baffelbe nach ben obigen Angaben nicht aus Glas, fondern aus Steinfalz schleifen. Die Wärmestrahlen, welche von verschieben gearteten heißen Dingen ausgehen, werben von einem biathermanen Stoffe nicht gleich gut durchgelaffen. Es läßt fich bies baburch erklären, bag man den unsichtbaren Barmestrahlen auch gewiffe verschiebene Farbung zuschreibt wie den Lichtstrahlen. Man nennt dies Wärmefärbung oder Thermochrofe. Egl. McCloni, «La thermochrose, ou la coloration calorifique» (Neap. 1850).

Diatonisch heißt eine Fortschreitung durch solche Stufen ber Tonleiter, die aus fünf ganzen und zwei halben Tönen bestieht. Die Griechen bezeichneten mit diesem Worte das erste ihrer drei Klanggeschlechter, und es bestand bei ihnen aus einem halben und zwei ganzen Tönen: hcdo — ofga. Dieses Klanggeschlecht ist das einzige, das, ohne seine Ratur zu verändern, aus der griech. in die abendländ. Musst übergetragen worden ist. Den Noten vorgezeichnete Bersseungszeichen verändern die diatonische Eigenschaft nicht, solange die Welodie durch die bestimmiten ganzen und halben Tone fortschreitet; daher sind die Tonsolgen eis, dis, eis, sis oder gos, as, d, e ebens wol diatonisch als die Tonsolge cdos.

Diatribe (griech.) bebeutet urfprünglich eine gelehrte Unterhaltung, eine gelehrte Schrift, namentlich eine Ghulfchrift. Der neuere Sprachgebrauch aber verknüpft bamit ben Begriff

einer in bittern Ausbruden verfagten, befondere literarifch-fritischen Schmabfchrift.

Diaz (Bartolommeo), ein portug. Ebelmann am hofe Konig Johann's II., hatte burch frühzeitige Studien und durch ben Umgang mit wissenschaftlich gebildeten Munern, besonders mit bem beutschen Rosmographen Mart. Behaim (f. b.), einen fo großen Ramen fich erworben, bag er unter bie beften Rautiter feiner Zeit gerechnet wurde. Bom Konige beauftragt, mit zwei Fahrzeugen bie Entbedungen früherer portug. Geefahrer an ber afrit. Bestäufte zu verfolgen, erreichte er balb bie Grenze bes bekannten Gebiets und ging jenseit berselben (25° 50' fübl. Br.) Buerft an bas Land, um von biefem Befit ju ergreifen. Rachbem er noch an andern Orten gelandet und von einem feiner Schiffe verlaffen worben war, umfegelte er, ohne es zu ahnen, die Subspies Afrikas und fand in der Mündung eines großen Flusses, den er Rio del Infante nannte (ber Große Fischfluß), einen Anterplat. Gin Sturm vertrieb ihn und warf ihn in ber Nahe bon Bort Elizabeth an bas Land, wo er fein zweites Fahrzeug, beffen Bemannung faft gang bon ben Schwarzen erichlagen worden, wieberfand. Jest erft ertannte er bas Borgebirge und nannte es jum Anbenten an das Erlittene Cabo de todos los tormientos, ein Name, den ber Ronig fpater in Cabo de buena esperanza, b. i. Cap ber guten hoffnung, abunberte. Rach Liffabon heimgelehrt, wo er im Dec. 1487 anlangte, wurde er mit Ehrenbezeigungen überhäuft. Bald aber fah er ben Seefahrer Basco be Gama (f. b.) fich vorgezogen und mußte bie Demuthigung erfahren, unter biefem 1497 gu befehligen. 208 Basco be Gama ibn bei bem Borgebirge Mina nach Bortugal jurudichiatte, fchloß er fich ber Fahrt bes Entbeders von Brafilien, Cabral (f. b.), an, fand aber 29. Mai 1500 mit vier Schiffen aus ber Flotte nebst fammtlicher Mannschaft in ber Sturmflut sein Grab. Camoens hat in einer Stelle ber «Luftabe» D.' Berbienfte veremigt.

Dibbin (Charles), als Componift, Theaterbichter und Schauspieler in London zu seiner Zeit rühmlichst bekannt, war in Sonthampton um 1745 geboren und jebenfalls ein ungemein fruchtbares Talent. Er fchrieb gegen 100 Operetten, Pantonimen u. bgl. und eine große Angahl Lieber, unter benen feine Seemannslieber (aBea songen; neuefte Ausgabe mit Zeichnumgen von Cruitshant, Lond. 1861) hauptfächlich Beifall fanden. Das Singspiel a The Quaker» (1777) wird noch jest gern gesehen. Eine gründliche Bilbung ging ihm indeß ab, und bie Art und Weife, wie er in einer Reifebefchreibung («Musical tour») über Runft und Rlinftler fpricht, beweift, daß ihm überhaupt der Sinn für gediegene Runft mangelte. Biel Glud machten feine beclamatorifch - musitalifchen Unterhaltungen ("Readings and Music"), bie er in einem Saale hielt, bem er ben Ramen Sanssouci gab. Trop ber ihm vom Bublifum erwiesenen Sunft und mehrmaliger Unterstützung von feiten der Regierung ftarb er 25. April 1814 in großer Dürftigfeit. Außer feinen Compositionen schrieb er eine a History of the English stages (5 Bbe., Lond. 1795), «Professional life» (2 Bbe., Lond. 1802) und viele Schaufviele und Romane. -Bon feinen beiben Sohnen, Charles (geft. 1833) und Thomas, machte fich namentlich lete terer als Theater - und Gelegenheitsbichter befannt. 1771 geboren, trat er fcon in feinem vierten Jahre in Kinderrollen auf, fpielte erft in der Proving und dann in London, und ward 1799 am Covent-Garden-Theater angestellt, für welches er unzählige Stüde, Melodramen, Boffen, Singspiele u. f. w. fchrieb, von welchen «The cabinet» bas bekanntefte ift. Seine Bantomime «Mother goose» brachte ber Theatertasse 20000 Pfb. St., «The highmettled racer» gegen 13000 Bfb. St. ein. Außerdem foll er iber 1000 Lieber gedichtet haben. Dennoch

ftarb er, wie fein Bater, in Armuth 16. Gept. 1841.

Dibbin (Thomas Frognall), einer ber berühmtesten neuern Bibliographen, Neffe von Charles D., geb. zu Kenfington 1776, studirte, in Eton vorgebildet, zu Cambridge Theologie und wurde 1804 als anglitanischer Geistlicher ordinirt. Nachdem er schon 1797 die «Analysis of the first volume of Blackstone's Commentaries» und «Poems» veröffentlicht, hielt er 1806—8

im fönigl. Inflitut an Condon «Lectures on the rise and progress of English literature». Ale Bibliograph versuchte sich D. zuerst in ber «Introduction to the knowledge of rare and valuable editions of the Greek and Latin classics» (Glocester 1802; 4. Anfl., 2 Bbe., Lond. 1827), welcher ein «Specimen bibliothecae Britannicae» (Lond. 1808) folgte. Ein Gedicht aBibliography» (Lond. 1812) blieb unbollendet. Dehr Aufmerksamkeit erregte, auch burch glanzende Ausstattung, sein Wert «Bibliomania, or book-madness» (Lond. 1809), bas er in ber zweiten Anflage (1811) völlig umarbeitete. Gleichzeitig gab er Robinfon's engl. Ueberfeyung von des Kanzlers Thomas Morus «Utopia» (3 Bbe., Lond. 1809) mit zahlreichen Anmertungen und ichbnen Solsichnitten beraus. Roch großeres Auffeben machten feine reichausgeftatteten, aber nicht bollendeten, auf etwa acht Bande berechneten «Typographical antiquities» (4 Bbe., Lond. 1810—19) und feine mit Holzschnitten und Facsimiles gezierte «Bibliotheca Spenceriana» (4 Bbe., Lond. 1814-15), die durch die «Aedes Althorpianae» (Lond. 1821), ein Berzeichniß ber Runftichate im Schloffe Althorp, bem Stammfit ber Familie Spencer, erganzt wurde. And fein "Bibliographical Decameron" (3 Bbe., Lond. 1817), gleichfalls mit einer Menge ber trefflichsten Bolgichnitte und Rupferfliche geziert und eine ber vollenbetften Meisterwerke ber Buchbrudertunft, ift reich an intereffanten bibliogr. Anetboten, murbe aber anfangs bes bestechenden Meugern wegen überschatt. 1818 unternahm D. in Begleitung bes gefchidten Zeichners George Lewis eine Reife burch Frankreich und bas fübl. Deutschland, beren Defdreibung: «A bibliographical, antiquarian and picturesque tour in France and Germany» (3 Bbe., Lond. 1821), fich burch thpogr. und artiflischen Lurus auszeichnet. Gegen Licquet, ber in ber Ueberfetjung biefes Berts (Bar. 1821) viele Brrthtimer berichtigte, fowie gegen Erapelet and andere Beurtheiler beffelben tampfte D. fehr heftig an in der zweiten Ausgabe (Lond. 1829); doch lößt sich leugnen, daß D. ohne Auswahl, häufig auch ohne Befchmad gearbeitet hat, und bag feine bibliogr. Mittheilungen weber immer nen noch gang zuverläffig find. 1836 trat er zu ühnlichen Zweden eine Reife burch bas nordl. England und einen Theil von Schottland an, beren Refultate unter bem Titel «A bibliographical, antiquarian and picturesque tour in the northern counties of England and Scotland» (20nb. 1838) erfdienen. Er war zulett fonigl. Raplan und Inhaber ber Bfrunde von St.-Mary's, gerieth aber, trot feiner bebeutenben Ginfunfte, burch bie Roften, in welche ibn feine Bucherliebhaberei verwidelte, in bedrüngte Umftunde. Er ftarb 18. Rov. 1847. D. war ber Gründer bes berühmten Ropburgh-Club. Seine a Rominiscences of a literary life» (2 Bbe., Lond. 1836) enthalten viele Notigen itber die literarifden Buftande Englands im erften Biertel biefes Jahrhunderts.

Dicaarches (griech. Dikaiarchos) aus Meffana, ein griech. Philosoph, ber ungefähr 300 v. Chr. lebte, schloß sich ber Lehre bes Aristoteles an, die er vorzugsweise in Beziehung auf die Psychologie entwickelte. Er leugnete nämlich, daß bem geistigen Leben ein eigenthümliches reelles Princip zu Grunde liege, und erklärte es für eine bloße Stimmung des Körpers. Die

Fragmente feiner Schriften gab Fuhr (Darmft. 1841) heraus.

Dicasterium oder Spruchcollegium heißt eine Genossenschaft von Rechtsgelehrten, welche teine bestimmte Instanz für einen gewissen Bezirk bilvet, sondern blos im Auftrage und auf Ersuchen anderer Gerichte oder auch Privaten Rechtssprüche fällt. Dergleichen waren sonst die Schöppenstithte und Juristensacultäten in Deutschland. Nach dem Ausbeben oder Eingehen der erstern und nach der Beschräntung, welche hinsichtlich der letztern infolge von Bundes-beschlässen eingetreten, ist die Zahl der Dicasterien und noch mehr ihr Wirkungstreis gegen früher sehr verringert.

Didjroit, Cordierit ober Jolith, ist ein Mineral, welches wesentlich aus Riefel., Thon- und Talkerbe besteht. Dasselbe trystallisitrt rhombisch, sindet sich aber häusiger nicht trystallisitrt. Seine Färdung schwankt zwischen hellblau, dunkelblau, hellgelb, dunkelgelb und braun. Wenn es durchscheinend ist, so zeigt es nach verschiedenen Richtungen verschiedene Farben, daher sein Name. Es ist hart, aber nicht schwer. Der D. bildet zuweilen einen Ge-

mengtheil ganger Gesteinsmaffen, fo g. B. in bem banach benannten Dichroitgneis.

Dichtigkeit. Unter D., welche dem sperifischen Gewicht proportional ist, versteht man das Berhältniß zwischen ben Mengen der Materie, welche in dem gleichen Bolumen zweier verschiedener Körper vorhanden sind und durch das Gewicht berfelben bestimmt werden. Lange Zeit hielt man das Platin, welches ungefähr 21mal so schwer ist als Wasser dei gleichem Bolumen, sitr den dichtesten Kprper; allein 1833 machte Breithaupt in Freiberg die Entdeckung, daß das gediegene Irid etwa 23mal schwerer als Wasser ist. Der mindest dichte oder dünnste Körper ist das Wasserstoffgas, welches ungefähr 14½mal so dünn ift als atmosphärische Luft,

während diese selbst etwa 770mal bunner ift als Wasser. Wärme bewirkt vermöge ihrer ausbehnenden Eigenschaft Berminderung, Kälte Vermehrung der D., wie sich benn z. B. die D.
des reinen Wassers beim Frostpunkt zur D. desselben beim Siedepunkt nahe wie 100 zu 96,
und die D. des reinen Alsohols bei 0° zur D. bei 56° R. wie 100 zu 93 verhält.

Dichtfunft, f. Poefic.

Didens (Charles), früher unter bem Bfeudonym Bog, ber erfte ber jest lebenden humoriftifchen Rovelliften Englands, murbe 7. Febr. 1812 ju Bortsmouth geboren. In Condon und Chatham erzogen, wo fein Bater bei ber Marine eine Anftellung hatte, zeichnete fich D. schon als Anabe burch Lernbegier und eifriges Lesen ber vaterländischen Novellisten und Dramatifer aus. Nicht fehr bemittelt, mußte er früh auf Erwerb benten und ging baber bei einem Abvocaten in Dienfte, wo er Belegenheit hatte, Bollsscenen ju ftubiren. Nach eblerer Nahrung burftend, machte er barauf zwei Jahre im Britifchen Mufeum literarifche Studien und begann feine fcriftstellerifche Laufbahn als Reporter, murde aber balb zur Mitrebaction bes «Parlamentespiegel» und später zur thätigsten Mitarbeit an der «Morning Chronicle» gegogen. In letterer veröffentlichte er querft bie turgen Stiggen, in benen er bas bunte Treiben ber Hauptstadt in scharfen Umrissen zeigte, und die er gefammelt als «Sketches of London» (2 Bbe., 1836-37) mit Zeichnungen von Cruitfhant herausgab. Balb barauf erschienen feine aPickwick papersn, mochentlich in Beften (1837-38), burch welche er fich in die Reihe der tonangebenden Novellisten Englands aufschwang, indem er eine ursprüngliche Kraft ent= widelte, bie in fich felbft und bem reichen Bolteleben Quell, Nahrung und Mufter fand, und es mit einer Scharfe der Anschauungetraft schilberte, die nur von feiner harmlosen Gemuthlichteit überboten warb. Mit ihnen war D.' Ruhm begründet, und feine nachfolgenden Romane, «Oliver Twist», «Nicholas Nickleby», «Master Humphrey's clock» (1840), «Barnaby Rudgen (1841) und "Martin Chuzzlewit" (1843-44), wiewol fünftlerifch ausgebilbeter als in sich abgeschlossene Dichtungen, konnten zu jenem nichts hinzufügen. Ein neues Genre bilbeten die bon D. fo genannten Beihnachteschriften, mit benen er feit 1843 auftrat, und in welchen er einen phantastischen Hintergrund mit einem moralischen Zwed verband. Auf «Christmas carol» folgten «Chimes» (1844), «Cricket on the hearth» (1845) und «Battle of life» (1846), wor= auf er wieder ein größeres Werk in heften, «Dombey and son», begann, welches 1848 vollendet wurde. Seine «Notes on America» (1842), die Frucht einer Reife babin, voll fcarfer, geiftvoller Anschauung, tonnten boch nicht die warme Theilnahme wie seine Romane finden, weil der fprobe Stoff den Dichter nicht mit dem humor begeisterte, ben ihm fein Altengland auf jedem Schritte liefert. Auch in seinen «Pioturos from Italy» (1846) muß man weniger eine eigentliche Reisebeschreibung als eine Reihe von Darstellungen suchen, in welchen die Subjectivität des Berfassers in anziehender Beise hervortritt. Sie erschienen zuerst theilweise in den «Daily News», einer von D. in Berbindung mit bem altern Dilte und anbern gegrundeten polit. Zeitung, welche die Intereffen der entschieden liberalen Partei verfechten follte, von der fich aber D. bald zurüdzeg, um 1850 bie Herausgabe einer Wochenschrift, «Household Words», zu unternehmen, welche den Zweck hatte, Unterhaltung mit Belehrung zu verbinden. Auch diefe fand großen Anklang und murbe von ihm bis 1859 fortgefest, wo er eine neue, «All the Year round», an ihre Stelle treten lich. Außerdem schrich er die ausbrücklich für Kinder bestimmte «A Child's History of England» (3 Bbe., 1852 — 53) und nahm eifrigen Antheil an der Literary Guild, einer 1851 gestifteten Unftalt jum Beften alterefchmacher Literaten und Runftler. In ben von berfelben in den vornehmsten Städten Englands gegebenen theatralischen Darstellungen entwidelte D. ein bedeutendes dramatifches Talent und hat fich in ben öffentlichen Sigungen biefes Bereins auch als fertiger Rebner gezeigt. Im Fache bes Romans erschienen von ihm in biefer Beit «David Copperfield» (1849-50), «Bleak House» (1853) und «Little Dorrit» (1856), die bei trefflichen Ginzelheiten fich taum auf ber Bohe feiner Erftlingswerte erhielten, wogegen die «Tale of two cities» (1859), in der er die Französische Revolution zum Thema wählte, wieber bie gange Frifche und Rraft zeigte, wie man fie fruher an ihm gewohnt war. The folgten die Romane «Great expectations» (1861) und «Our mutual friend» (1864 fg.). Bon feinen alljährlich fortgefesten Beihnachtebuchern ift 1864 aMrs. Lirriper's legacy» er= fcienen. D. ift ber Gegenfat ju Bulmer. Er liebt nicht die Reflexionen; alles verkorpert fich; Gebante, Gefühl, Big werben Gleifch, Blut und Anochen. Alle feine Stoffe find vollethumlich, jedem verständlich, und es haben diese ersten Bolkeromane, wie fie England noch nicht besessen, ebenso belehrend als unterhaltend, auch einen moralischen Einfluß auf alle Stände gewonnen. Mit den charakteristischen, freilich auch carikirten Mustrationen von Erniksbank und

Bhiz (H. R. Browne) find sie in zahllosen Abbruden in England und Amerika verbreitet, in Nachbruden und Uebersetzungen aber in Deutschland und über ganz Europa. Seit Anfang

1865 ift D. mit einer Bollsausgabe feiner fammtlichen Schriften beschäftigt.

Didhäuter ober Bielhufer (Pachydormata ober Multungula) heißt eine bedeutende Dronung meift großer und plumper Saugethiere, beren ichwerfalliger Rumpf auf biden, verhaltnißmäßig turgen, maffiven Fugen ruht, beren Beben mit ihrem Endgliede in hornigen hufen fteden und einzig die Erde beruhren. Die Zahl ber Zehen wechselt infofern, als fünf bis awei Behen ben Boden berühren tonnen; in letterm Falle finden fich aber ftets noch rudimentare Beben, fog. Aftertiauen, die in einiger Bobe liber bem Boben fcweben und benen ftets unverfcmolgene Knochen in der Mittelhand und bem Mittelfuße entsprechen. Ueberall dienen bie Rufe nur zum Behen, nie zum Festhalten, Alettern ober Graben, aber nichtsbestoweniger finden fich in ben außern Formen fehr viele Berschiedenheiten vom faulenformigen Fuße bes Elefanten bis zum gespaltenen Bufe des Schweines. Auch bas Zahnspftem ift außerorbentlich wechselvoll und nur infofern übereinstimmenb, als meift alle brei Arten bon Bahnen, Schneibe-, Ca- und Backahne, vorkommen, beren Ausbildung aber in allen möglichen Formen spielt. Die Haut ist meist bid, fest, schwielig ober faltig und meist nur mit steifen Borsten befest. Es find meift stumpffinnige, phlegmatische Thiere ohne große Intelligenz, die Sumpf und Baffer lieben, von Burgeln, Früchten und Blattern leben, wenig gahmbar find und bei gewiffen Anlaffen in fürchterliche Buth gerathen, die fie bann zu hochft gefährlichen Feinden des Menfchen machen tann. Die jest eriftirenben Then ber Didhauter fcheinen auf ben erften Blid wenig Berwandtichaft zueinander zu haben, werden aber durch eine Menge von ausgestorbenen Gattungen theils unter fich, theils mit ben Biebertauern, Ginhufern und ben Geetuben enger verfnüpft. Die vorzüglichften Familien biefer Ordnung find die Schweine, die Fluftpferbe, Rashörner, Rlippbachfe, Tapire und Elefanten.

Dielytra nannte Decandolle wegen ber mit zwei facformigen Berlangerungen verfebenen Blume eine Pflanzengattung aus ber 17. Rlaffe, 2. Orbnung, bes Linne'ichen Syftems und aus der Familie der Fumariaceen, welche aus perennirenden Kräutern Nordameritas und des nordöftl. Afien besteht. Es find überaus schönblühende Bflanzen mit knolligen Wurzelstoden, faftvollen Stengeln, handformig zertheilten und zerfchlitten Blattern und traubig angeordneten Blüten, welche aus zwei hinfälligen Relchblättchen und vier Blumenblättern bestehen. Bon biefen laufen die beiden außern nach unten in einen einwarts gefrummten, fachformigen Sporn aus; zwischen ihnen befinden sich die vier bis fechs Staubgefuße. Die Frucht ift eine mehrsamige Schote. Besonders bemerkenswerth ift D. spectabilis Dec. que bem nördl. China und angrengenben Sibirien, welche, obwol erft 1810 entbedt, bereite eine allgemein verbreitete Bierpflanze geworben ift, bie im April und Dai unfere Garten mit ihren langen, überhangenben Trauben purpurrother, hangender Blumen in anmuthigster Beife fcmuidt und prachtige Gruppen bilbet. Die eigenthümliche Form ber eleganten Blumen hat die Bolksnamen Bangendes Berg, Getheiltes Berg, Jungfernherz veranlagt. Gie wie auch die anbern Arten halten im Freien aus und bedurfen nur einer Laubbededung muhrend bes Winters. Sie lieben einen sonnigen Standort, leichten nahrhaften Boden und lassen sich durch Zerthei-

lung ber Stöde leicht vermehren.

Dietamaus, Diptam, heißt eine zur 1. Ordnung, 10. Klaffe, des Linne'schen Systems und jur Familie ber Antaceen geborende Pflanzengattung, beren Arten fich burch einen turgen fünftheiligen Kelch, fünf genagelte, etwas ungleiche Blumenblätter, zehn Staubgefäße mit nach oben höckerig - brufigen Staubfäben, und durch fünf am Grunde zusammengewachsene, ein- bis breifamige Rapfeln auszeichnen. Die befanntefte Art ift ber Gemeine Diptam (D. albus), welcher auf sonnigen Bergen und Felfen und in trodenen Bergwälbern bes fübl. und mittlern Europa besondere auf Raltboben machft, auch häufig in Garten ale Zierpflanze gezogen wird und ausbauernd ift. Der 11/2 bis 3 F. hohe, gang aftlofe Stengel trugt einige brei- bis fünfpaarige Blätter mit oval - elliptischen Blüttchen und endet in eine schöne, aufrechte, 10- bis 20blütige, mit vielen rothbraunen Drüfen bedeckte Traube von ansehnlichen rosenrothen und bunfler geaberten, feltener weißen Blumen. Die Bflanze verbreitet burch ihre zahlreichen Delbrufen einen farten Geruch und haucht zur Blutezeit bei trodener heißer Witterung eine folche Menge atherischen Dels aus, daß man an trocenen warmen Sommerabenden die Atmosphäre um die Bflanze durch ein unter dieselbe gehaltenes brennendes Licht auf einmal entzunden kann. Die bide, weiße, fehr bitter schmedende Burgel war in der Beiltunde unter dem Ramen Dip. tam - ober Spechtwurgel (Radix Dictamni ober Diptamni ober Fraxinellae) gebräuchlich

und früher als ein fraftiges, tonisch-reizendes Mittel sehr berlihmt, ist aber jest kaum noch in Gebrauch. Sie enthält außer Stärkemehl und Wachs auch Stearin, ein in Aether, Alkohol und atherischen Delen lösliches Balfamharz, einen braunlichgelben Farbestoff, eine städloff-

haltige Substanz, Extractivstoff und Spuren eines atherifchen Dels.

Dictator hieß in ber altesten Zeit ber oberfte Magiftrat bes lat. Bunbesftaats und fpater, noch unter ber rom. herrichaft, ber Burgervorsteher in manchen laf. Stubten. 3m rom. Freistaate mar D. (vordem auch magister populi) ber Name eines Magistrats, ber nicht zu ben jahrlich gewählten geborte, fondern nur in außerorbentlichen Fallen eintrat. Namentlich gefchah bies, wenn außere ober innere Befahren ben Staat bebrobten, fodag es rathfam ichien, die hochfte vollziehende Gewalt möglichft unbeschränkt in die Bande eines Ginzigen zu legen. Die Bestimmung, ob die Zeitereigniffe ein berartiges absolutes Regiment erforderten, hing von dem Senat ab, welcher bann entweder ben zu Ernennenden bezeichnete und nur ber Form halber von den Confuln mahlen ließ, oder auch die Bahl den Confuen anheimgab. Es tonnte baburch die Ariftofratie nach bem Emportommen ber Blebe wenigstens in bewegten Zeiten das Gemeinwesen nach ihrem Sinne lenken, wie denn gleich die Ernennung bes ersten D., Titus Lartius, 501 v. Chr., eine Ginschuchterung ber Demofratie bezwectte. Wenn ber D. reipublicae gerundae causa, d. h. zur gesammten Leitung bee Staats, eingesett war, fo ftanben felbst die Confuln unter ihm. Es waren ihm beshalb 24 Lictoren zugetheilt, und gegen feine Anordnungen fand anfangs nicht einmal Berufung an bas Bolt ftatt, wiewol hicrin später eine Aenberung eintrat. Seinen Behülfen und, wenn nöthig, Stellvertreter, ben magister equitum, b. i. Befehlshaber ber Reiterei, mahlte ber D. felbft. Befchrantt mar letterer nur infofern, als er hinfichtlich ber Berwendung öffentlicher Gelber bom Senat abhing, Italien nicht verlaffen und innerhalb der Stadt ohne besondere Erlaubnif kein Pferd besteigen durfte, damit feine Gewalt nicht zu fehr an die der Konige erinnerte. Auch konnte er nach Nieberlegung bes Amts wegen feiner Sandlungen verantwortlich gemacht werben. Zuweilen wurden auch zur Beforgung eines einzelnen Anftrags D. erwählt, theils aus religibfen Gründen, theils weil ber regelmäßige Magiftrat behindert war, g. B. jum Ginfchlagen bes Jahresnagels in bem capitolinischen Inpitertempel (clavi figendi causa), zur Haltung ber Bahlcomitien u. f. w. Gie bantten nach Bollziehung bes Auftrags fogleich ab. Die erfterwähnten D. follten langftens feche Monate im Amte bleiben, doch legten auch fie ihre Gewalt früher nieber, fobald fie ihre Bestimmung erfüllt hatten. Beiterhin tonnten auch Blebejer gur Dictatur gelangen, und Cajus Marcius Rutilus war ber erste D. bieses Standes. Als letster D. jur Leitung bes gesammten Staats finbet fich Marcus Innius Bera verzeichnet, beffen Ernennung 216 v. Chr. nach ber Schlacht bei Canna erfolgte. Bur andere Geschäfte tommt nach 202 ebenfalls tein D. mehr vor, bis 120 3. fpater, 82 v. Chr., Cornelius Sulla (f. b.) fich burch einen Interrer in ben Comitien bie Dictatur zur Einrichtung bes Staats (reipublicae constituendas causa) übertragen ließ, die er 3 J. nachher freiwillig niederlegte. Aber diese, wie die auf gleiche Weise bezeichnete Dictatur Julius Cafar's in ben 3. 47, 45 und 44, mar in ber form jum Theil, im Wefen ganglich von ber alten Dictatur verschieben und in ber That nur ein Ettel für die fo gut wie unbeschräntte Gewalt beider Manner. Rach Cafar's Tode ward die Dictatur durch Antonius für immer aufgehoben, und Octavian schlug fie aus, als fie ihm bas Boll wieder antrug. Bentzutage berfieht man unter Dictatur und bictatorifder Gewalt überhaupt eine in ihren Befugniffen gang oder boch größtentheils unbeschränkte, nicht auf dem regelmäßigen Staatsrechte beruhende Macht, welche fich über die verfaffungemäßigen Mutoritäten ftellt.

Diction bezeichnet im allgemeinen in grammatischer Sinfict die befondere Ausbruckweise, in ber Rhetorit aber die besondere Art ber Darftellung ber Gebanken burch die Rebe. Sie unterscheidet fich vom Stil (f. b.) insofern, als fie mehr auf bem Ausbrucke ber Gebanken und Empfindungen und ber Bahl ber Ausbruck, letterer aber auf ihrer logischen und syntaktischen

Berbindung beruht.

Dibatit (griech.), b. i. Unterrichtslehre ober Unterrichtswissenschaft, heißt ber Theil ber Erziehungslehre, welcher die Gesetze und Regeln für den Unterricht darlegt. Da sich bei dem Unterrichte brei Momente unterscheiden lassen, nämlich Zweck, Wittel und Methode, so umsfaßt die D. die Lehre von dem Zwecke, den Mitteln des Unterrichts oder dem Unterrichtsstoffes, und der Rethode. Daher ist sie der Methodit als einem ihrer Haupttheile übergeordnet, wähsrend sie selbst einen Haupttheil der Pädagogit ausmacht.

Dibattifche Boefie, f. Lehrgebicht.

Dibastalien hießen bei ben Griechen theils die Sinubungen und Ansführungen eines theatralischen Studs ober Chors, theils die Stude selbst, gewöhnlich aber die Berzeichnisse ber aufgeführten Dramen, mit Angabe der Berfasser, der Zeit und des Erfolgs, mit welchem sie aufgeführt wurden. Diese Berzeichnisse wurden später in besondern Schriften gesammelt und wahrscheinlich mit eigenen Bemertungen und Erläuterungen der Sammler begleitet. Der erste, ber eine solche Schrift verfaste, war Aristoteles, dem bald andere, wie Dikarchos, Rallimachos, Eratosthenes u. s. w., folgten. Doch sind diese Schriften sämmtlich untergegangen, obwol sie von den spätern Grammatikern und Scholiasten in den Inhaltsverzeichnissen der alten Tragöbien und Komödien noch benutt worden. Auch bei den Römern wurden derzleichen Berzeichnisse, besonders von Attius, angesertigt, wie die Angaben vor den Lussspielen des Terenz beutlich zeigen.

Diderot (Denis), einer ber berühmtesten unter ben frang. Encyklopabiften, geb. 5. Oct. 1713 zu Langres in Champagne, wurde bei ben Jesuiten erzogen und erhielt die Consur. Da er aber bem geiftlichen Stanbe abgeneigt, beftimmte ibn fein Bater für bie jurift. Laufbabn und übergab ibn ber Leitung eines parifer Anwalts. Doch D. beschäftigte fich lieber mit ben fchonen Wiffenschaften, und felbst ber Unwille bes Baters machte ihn nicht irre. Dit Effer legte er fich zugleich auf Mathematit, Phyfit und Philosophie und erwarb fich balb unter ben glangenben Geistern von Paris einen Namen. Den Grund zu feinem Ruhme legte er burch bie «Pensées philosophiques» (Par. 1746), später unter dem Titel «Etrennes aux esprits forts» wieder abgedruckt, eine gegen die christl. Religion gerichtete Flugschrift, die durch Beichluß bes Barlaments vom Scharfrichter verbrannt wurde. Die aLettres aur les aveugles à l'usage de ceux qui voient» (Lond. 1749) zogen ihm wegen einiger Stellen, die Madame Dupre und Dt. de Reanmur übelnahmen, ein Jahr Gefängniß im Thurme gu Bincennes gu. Gleichzeitig mit ber ersten Schrift hatte er im Berein mit Eibous und Touffgint ein «Dictionnaire universel de médecine» (6 Bbe., Par. 1746) herausgegeben. Der Beifall, mit welchem biefes mangelhafte Bert aufgenommen wurde, brachte ihn auf ben Gebanten, ein enchtlopabisches Lexison herauszugeben, zu bessen Aussührung er sich 1751 mit Daubenton, Rousseau, Marmontel, Leblond, Lemonnier und b'Alembert vereinigte. D. felbft unterzog fich ber Ausarbeitung aller in die Runfte und bas Bewerbwefen einschlagender Artitel. (G. Enchlopabie.) Der Bewinn ber 20jährigen Anstrengung mar aber bei feiner wenig geordneten Saushaltung fo unbebeutenb, bag er fich genothigt fah, feine Bibliothet ju veraugern. Die Raiferin von Ruffland taufte fie für 500000 Livres, tiberließ fle ihm aber zum Gebrauch auf Lebenszeit. Auf ihre Ginladung ging D. nach Betereburg, miefiel jedoch burch ein zweideutiges Duatrain, fobag er balb wieber abreifte. Während er mit ber «Encyclopedie» befchaftigt mar und viele Unannehmlichkeiten, die den Druck berfelben oft jahrelang hemmten, zu erfahren hatte, machte er fich jugleich ale Romanfchriftsteller und Luftspielbichter befannt burch ben finnreichen, aber fchlipfrigen Roman «Les bijoux indiscrets» und die beiben Luftspiele «Le fils naturel» (1757) und «Le père de famille» (1758), welche lettern als «Théâtre de D.» (2 Bbe., Par. 1758; beutsch von Leffing, 2 Bbe., Berl. 1781) erschienen. Außerdem schrieb er eine Menge philos. afihetischer Berte. D. ftarb 31. Juli 1784. Seine Freunde fchilbern ihn ale einen offenen, uneigennutzigen, biebern Mann; feine Feinde legen ihm hinterlift und Gigennut jur Laft. Benigftens mar er fehr empfindlich. Borzuglich mar es biefer Charafterfehler, welcher die Spannung mit Rouffeau, gewiß feinem aufrichtigsten Freunde, herbeiführte, den er hierauf in verschiebenen Schriften mishandelte. Ans D.'s Nachlaffe erschienen sein «Essai sur la peinture» (bentsch von Cramer, 2 Bbe., Riga 1797); ein schon 1772 gefdriebener Dithyramb «Abdication d'un roi de la feve», welcher augerft bemofratifche Gefinnungen verrath, und die Romane «La roligiouse» (beutsch von Cramer, 2 Bbe., Berl. 1792), «Jacques le fataliste et son maître» (beutsch pon Mylius, 2 Bbe., Berl. 1792) und "Rameau's Reffe", ben Goethe übersetzte (Lpz. 1815), noch ehe bas Original erschien. D.'s Stil hat nicht die flufftge Rlarheit und Schönheit des Rouffeau'fchen; er wollte die Runft bes Schreibens zur Schan tragen, fiel leicht ins Declamatorifche und hafchte nach Effecten. Dagegen bachte er fcharf und mar im Urtheilen außerorbentlich gewandt. Befonbere war es ihm um Ausbreitung ber naturalistischen, die Moral auf die Anlagen der Menschennatur grunbenben Anfichten, welche bas 18. Jahrh. erzeugt hatte, zu thun. In ber Poefie verbreitete er bie Richtung bes moralifc Rubrenden und ber angenehmen Ratirlichfeit. Doch mehr als feine Darftellungsgabe in Schriften wird von ben Beitgenoffen feine firomende, hinreigende Beredfamteit im Gespräche gerühmt. Gine vollständige Ausgabe feiner Werte mit einer Ginleitung beforgte Raigeon (15 Bbe., Bar. 1798 u. öfter). Gine andere erfchien 1821 (22 Bbe., Bar.),

Digitized by Google

ber sich die «Correspondance littéraire, philosophique et critique de Grimm et D.» (15 Bbe., Par. 1829), die viel vollständiger und besser geordnet ist als in der frühern Ausgabe, nament-lich alle von der Censur unter Napoleon gestrichenen Stellen enthält, und die «Mémoires et correspondance et ouvrages inédits de D.» (4 Bbe., Par. 1830—32) anschlossen. Interessante Beiträge zu D.'s Biographie enthalten auch seiner Tochter, der Madame de Bandenis, «Mémoires pour servir à l'histoire de la vie et des ouvrages de seu D.»

Dibs ober Elissa, ber Sage nach bie Grünberin von Karthago, war die Tochter eines Königs von Thrus, ben einige Agenor ober Belus, andere Mutgo ober Matgines nennen. Sein Nachfolger Phymalion, ber Bruder ber D., ermordete den Gatten und Oheim derselben, einen Priester des Hercules, Acerdas, bei Birgil Sichäus genannt. Mit den Schäten des Sichäus, die der Mörder vergebens gesucht hatte, und begleitet von vielen Thriern, entsloh D. hierauf zu Schiffe, um einen neuen Wohnsitz zu suchen. Sie landete in Afrika, unweit der schon bestehenden phöniz. Pflanzstadt Utika, und baute auf dem Boden, den sie von dem numidischen Könige Hiardas gekaust hatte, eine Burg Bhrsa (das Fell). Die griech. Bedeutung dieses Worts veranlaßte die Griechen zu der Sage, D. habe so viel kand gekaust, als mit einer Rindshaut belegt werden könne, dann aber listig die Haut in dünne Streisen zerschnitten und damit einen weiten Raum umgrenzt. An die Burg schloß sie hierauf die Stadt Karthago (s. d.) an. Hier ward D. nach ihrem Tode göttlich verehrt, den sie, um dem Begehren des Hiardas zu entgehen, sich selbst auf dem Scheiterhausen gab. Birgil läßt, wie es schon vor ihm Nävius gesthan, den Aeneas zur D. kommen und gibt dessen Untreue als die Ursache ihres Todes an.

Didot, eine franz. Buchbrucker = und Buchhänblerfamilie, die fich burch den großartigen Sinn in Betreibung ihrer Runft und ihres Gewerbes und burch die vielen und iconen Berfe, bie aus ihren Breffen hervorgingen, einen Namen erworben. Ahnherr berfelben mar François D., geb. 1689 ju Baris, geft. 2. Nov. 1757, von beffen elf Kindern François Ambroife und Bierre François die von ihm in Paris begrundete Buckbruckerei und Buchhandlung fortführten. — François Ambroife D., geb. 1730, vervolltommnete die Schriftschneide- und Schriftgiefekunft, sodaß aus feiner Schriftgießerei die schönsten Thpen hervorgingen, die man bis bahin in Frankreich gesehen. Nach vielfachen Bersuchen gab er 1777 ber Buchbruckerpresse eine vollfommenere Einrichtung, und ihm gebührt die ihm mit Unrecht von dem Buchdrucker Anisson Duperron streitig gemachte Erfindung der Pressen mit Ginem Zuge. Auch war er bemubt, in ben frang. Papiermublen eine verbefferte Bereitungsart bes Dructpapiere einzuführen, und ber erste in Frankreich, ber auf bas nach seinen Angaben verfertigte Belinpapier bruckte. Unter ben aus feinen Preffen hervorgegangenen Werten, die jum Theil thpogr. Geltenheiten geworben, zeichnen fich aus die Ausgabe bes Longus (2 Bbe., 1778), Taffo's "Gerusalemme Hborata» (2 Bbe., 1784-86) und Bitaube's frang. Ueberfegung bes homer (12 Bbe., 1787-88). Auf Correctheit bes Textes feiner Dructwerke wenbete er bie größte Sorgfalt. Er ftarb 10. Juli 1804. — Sein Bruder Pierre François D., geb. 1732, übernahm das vaterliche Buchbandlergeschäft und ertaufte fpater auch eine Buchbruderei. Er hat ebenfalls zu ben Fortschritten ber Buchbrudertunft, insbesonbere ber Schriftgieferei beigetragen und fich um Berbefferung ber Bapierfabritation in feiner Bapierfabrit zu Effonne Berbienfte erworben. Unter ben aus feiner Officin hervorgegangenen Drucken ift Fénélon's «Télémaque» (2 Bbe., 1785) hervorzuheben. Er ftarb 7. Dec. 1795. — Pierre D., ber Aeltere, ein Sohn François Ambroife D.'s, geb. 1760, übernahm 1789 von feinem Bater bie Druderei. Er ftrebte nach dem Ruhme, Frankreichs Bodoni (f. b.) zu werden, und faßte 1795 den Blan zu Prachtausgaben classischer Schriftsteller in Folio. Er fceute keine Kosten, Diefelben mit allem Glanze und allen Zierden der zeichnenden Runft, wogn er die erften Deifter berief, auszustatten, und opferte felbst einen Theil seines Bermögens. Seine Folioausgaben des Birgil (1798) und des Horaz (1799) waren diefer Anstrengungen würdig, noch mehr aber die des Racine (3 Bbe., 1801 — 5). Unter den andern aus seinen Pressen hervorgegangenen Werken sind besonders Enfontaine's «Fables» (2 Bbc., 1802), Denon's «Voyage dans la Basse- et la Haute-Égypte» (2 Bbe., 1802), Bisconti's «Iconographie grecque» (3 Bbe., 1808 und 1811) und bessen «Iconographie romaine» (3 Bbe., 1817-26, 1818-27) hervorzuheben. Der Berbefferung ber Lettern wibmete er mehrjährige Unftrengungen. Mit gang neuen, von ihm angegebenen Schriftarten brudte er Boileau's «Oeuvres» (5 Bbe., 1815) und Boltnire's «Henriade» (1819). Auf die Correctheit und Reinheit des Textes, auf volltommene Gleichheit in ber Drthographie wendete er nicht geringere Sorgfalt als auf thpogr. Schönheit. Auch als Literator hat er fich befannt gemacht, und unter mehrern Schriften, die er zum Theil gemeinschaftlich

mit feinem Bruber Firmin fchrieb, ift ber a Essai de fables nouvelles» (1786) megen ber gablreichen Anmertungen für die Geschichte ber Buchbrudertunft wichtig. Er lieferte auch metrifche Ueberfetungen des erften Buchs ber Horagischen Oben (1796) und eines Fragments ber Aeneis. Bor den Ausgaben bes Birgil und Horag ftehen lat. Borreben von ihm. Er ftarb 31. Dec. 1853. Sein Sohn, Jules D., übernahm nach ihm bas Geschäft und hat ebenfalls eine Reihe großer und prachtvoll ausgestatteter Werte erscheinen laffen. — Firmin D., ber Bruber bes Bierre D., geb. 1764, erhielt von feinem Bater 1789 bie Leitung ber Schriftgießerei, die er bald vielfach bereicherte. Spater legte auch er eine eigene Buchbruckerei an. Mis er, im Begriff Callet's Logarithmen ju bruden, auf Mittel fann, den bei dem Gebrauche beweglicher Lettern oft vorkommenden Rachtheilen abzuhelfen, kam er auf ein neues Berfahren im Stereotypenbrud, ben er bei biefem Berte anwenbete. Unter ben Berten feiner Breffe geichnen fich aus Souza Botelho's Ausgabe ber «Lufiade» bes Camoens (1817) und Daunou's Ausgabe ber «Henriade» (1819). Er hat mehreres aus bem Griechischen und Lateinischen überfett und fchrieb auch bie Tragobien «La reine de Portugal» und «La mort de Hannibal». 1827 trat er fein Geschäft seinem Sohne ab und widmete fich nun dem öffentlichen Leben. Als Deputirter gehörte er zu ben 221, die 1830 gegen die Juliordonnanzen protestirten. Er ftarb 24. April 1836. — Benri D., der ältefte Sohn Bierre François D.'s, geb. 1765, geft. 1852, zeichnete fich ichon fruh als Schriftichneiber aus und vervolltommnete bas Giefen ber Lettern auch burch Erfindung eines neuen Giefinstruments. Sein Bruber D. Saint-Leger, welcher die Bapierfabrit ju Effonne leitete, erfand bas Bapier ohne Enbe. Gin dritter Bruder, D. Jeune, sette die Druderei seines Baters fort. — Ambroife Firmin D., der Sohn Firmin D.'s, geb. 20. Dec. 1790, wibmete fich namentlich unter Rorais bem Studium ber alten Sprachen, machte bann eine Reife burch Griechenland, Balaftina und Rleinafien, über bie er in ben «Notes d'un voyage dans le Levant en 1816 et 1817» Mittheilungen gab, und war bann eine Zeit lang bei ber Gefanbtichaft in Ronftantinopel. Spater trat er in bas großartige Geschäft seines Baters, bas er 1827 übernahm. Sein Bruder, Spacinthe Firmin D., geb. 11. Marg 1794, ift Theilhaber bes Befchafts; ein zweiter Bruber, Frederic Firmin D., geb. 1799, welcher der Bapierfabrik des Baters zu Mesnil bei Dreur vorstand, starb 1836 wenige Tage vor feinem Bater. Gegenwärtig find auch Paul D. und Alfred Firmin D., die Sohne von Ambroife und Hyacinthe, Theilhaber bes Gefchäfts. Unter ben vielen neuern Unternehmungen bes D.'schen Geschäfts (Firmin Didot freres, fils et Cie) sind hervorzuheben: die «Bibliothèque française», die «Collection des classiques français», «Bibliothèque des auteurs grecs», bie neue Ausgabe bes «Thesaurus Graecae linguae» von Stephanus, die des «Glossarium mediae et infimae latinitatis» von Dufresne, und die «Nouvelle biographie générale». Bgl. Werdet, «Etudes bibliographiques sur la famille des D.» (Par. 1864).

Dibron (Abolphe Napoléon), franz. Archäolog, geb. 13. März 1806 zu hautvillers (Depart. Marne), beschäftigte fich feit 1830, auf B. Sugo's Anrathen, mit den firchlichen Runftalterthumern bes Mittelalters und widmete fich nachher ausschliegend bem Studium berfelben. Bahrend frilher die altfrang. Runftgefchichte nur mit Gleichgültigkeit behandelt worden, murbe fie von ihm mit Liebe und Begeisterung bargeftellt, und bie mittelalterlichen Runftwerte, in welchen man vorher nur bie Erzeugniffe barbarifcher Gefchmadlofigfeit fah, erschienen ihm als herrliche Dentmale hoher Cultur. Er war nicht fowol ein Apostel ber Romantit, als vielmehr ihr geharnischter Ritter. Besonbers wandte er sich nachbrücklich gegen die in der Franzöfifchen Atademie herrichenben Bertreter ber claffifchen Kunftarchaologie, ging aber babei vielleicht zu scharf zu Werke. Reisen in ber Normandie, im Centrum und Suben Frantreiche, nach Griechenland, Deutschland, England, Spanien und Italien erweiterten feine Runftanfchauungen in umfaffendem Mage, und das gewonnene Ergebniß feiner neuen Einsichten und Renntniffe wurde von ihm rafch und kuhn auf bie mittelalterliche Runftarchaologie angewandt. Nach feiner Deinung ift das 13. Jahrh. die Zeit, wo ber driftl. Geift in ben berichiedenften Bebieten menichlicher Biffenfchaft und Kunft bas Söchste und Musterhaftefte bervorgebracht hat. 1835 ernannte ibn Guizot zum Secretar bes abiftor. Comité ber Runfte und Dentmalen, beffen febr gefchuttes «Bulletin archeologique» (1840-47) gang von ihm abgefaßt wurde. Bon 1836-43 hielt er bffentliche Borlefungen über Rationalarchaologie an ber großen parifer Bibliothek. 1844 stiftete er die «Annales archéologiques», das Hauptorgan der romantischen Runftarchaologie, welches er feitbem ununterbrochen leitete. Benn er auch feine Berbienfte mit andern theilt, tommen ihm doch die Forschungen über altchriftl. Itonographie ausschließend

zu. Eine Frucht hiervon war die aHistoire de Diou, iconographie des personnes divines» (Bar. 1843, mit Holzschnitten) und das aManuel d'iconographie chrétienne grecque et latine» (Bar. 1845), zwei Schriften, die wesentlich dazu beigetragen haben, in den über Wiederscherstellung und Ausbesserung früherer Denkmale herrschenden Ansichten eine ersolgreiche Aenderung zu bewirken. Zu gleichem Behuf gründete D. 1845 einen speciellen Berlag für archäol. Werke, 1849 eine Manusactur für gemalte Kirchensenster, 1858 eine Fabrik von Bronzen und Golbschmiedearbeiten in mittelasterlichem Stil. Bon D.'s sonstigen Schriften sind noch die alconographie des chapiteaux du palais ducal de Venise» (Bened. 1857) und aManuel des objets de bronze et d'orsévreries (mit Burges, Par. 1859) zu nennen.

Dibum, ein von Mosander 1839 entbecktes seltenes Mctall, bessen Dryd in Berbindung mit den Oryden zweier andern Metalle, des Cers und des Lanthans, in verschiedenen Mineralien, wie in Cerit, Gadolinit, Orthit, Allanit, Pttrocerit u. s. w. vorkommt. Die Salze

beffelben find von amethystrother Farbe. Unwendungen hat es nicht.

Dibimus, ein berühmter alexandrinischer Grammatiter, ans der Schule des Ariftarchos, lebte im Zeitalter des Julius Cafar ober Augustus und foll gegen 4000 Schriften verfaßt haben, daher er auch infolge seines wahrhaft eisernen Fleißes den Beinamen Chalkenteros erhielt. Seine Thätigkeit erstreckte sich auf die Kritik und Erklärung der altern griech. Dichter und Prosaiker, wie des Demosthenes, namentlich aber auf eine genaue Durchsicht der von Aristarchos bereits unternommenen Textrecenston der Homerischen Gedichte. Doch besitzen wir

nur noch einige burftige Bruchftude feiner fchriftftellerifchen Birtfamteit.

Die (Dea Vocontiorum), die Hauptstadt eines Arrondissements im franz. Depart. Drome in ber Dauphiné, liegt malerifch in bem anmuthigen, von wilden Bergen umschlossenen, an ber Nordgrenze ber Olivencultur gelegenen Thale ber Drome, welches reich an Getreibe und Früchten jeber Art ift, befonders an vortrefflichem weißen Mustatweine (Clairette de Die). Der Ort ift alterthumlich gebaut, Sitz eines Tribunals erfter Inftanz und eines prot. Confistoriums und aublt 8874 E., welche starke Seibenzucht, Wein- und Welonenban treiben, sich mit Bapier-, Leber- und Tuchfabritation fowie mit Seibenweberei beschäftigen und mit ihren Fabrikaten, mit Wein, Holz und Bieh, befonders mit Maulthieren handeln. D. hat eine 1863 restaurirte Ratbedrale mit fconen Granitsaulen eines antiten Cybeletempels und eine prot. Rirche, einen ehemals bischöft. Balaft, Refte einer antiten Bafferleitung und auf bem Bege nach Sap einen wohlerhaltenen Triumphbogen, la Porte St.-Marcel genannt. Bor der Aufhebung des Edicts von Nantes (1685) hatten hier die Calvinisten eine Universität, mußten aber in ben Religionstriegen bes 16. Jahrh. viel leiben. In ber Umgegend von D. finden fich Bergfrostalle und mehrere Mineralquellen. Bei bem Dorfe St.-Iulien-en-Quint liegt ber Berg Fordumies mit einer merkwürdigen Gisgrotte; bei dem Berg Solore eine große Tropfficinhöhle, und in ber Entfernung einiger Stunden ber fog. unersteigliche Berg (Montagne inaccessible) und ber Mont - Aiguille, welcher lettere bie Form einer umgefturzten Byramibe hat. Beibe werben zu ben fleben Bunbern ber Dauphine gerechnet. - Saint=Die ober Saint= Dien (St. Diez), Stadt im franz. Depart. Bogefen in Lothringen, an der Meurthe, in einem herrlichen Thale am Fuße bes Ornion, ift der Hauptort eines Arrondiffements und Sip eines Bifchofe, eines Gerichtshofs und einer Gewerbetammer. Die Stadt hat eine alte Domfirche, ein Seminar fitr Geiftliche, ein Communal-College, eine öffentliche Bibliothet und 9554 E., welche fich mit Beberei von Baumwollmaaren und Teppichen, mit Baumwollspinnerei, Gerberei, Färberei, Buchbruderei und Bierbrauerei boschäftigen und starten Handel mit Getreibe, Sola, Bieh, Lein, Sanf, turgen Baaren u. f. w. treiben. 1625 wurde die hier befindliche berühmte abeliche Abtei aus dem 6. Jahrh., welcher die Stadt ihren Ursprung verbankt, und beren Brior Banft Leo IX. mar, in ein Stift umgewandelt und 1776 in ein Bisthum, welchem Ronig Stanislaus Lefzezoniti bie Grafichaft Diez und bas Bermögen einiger eingezogener Klöster überließ. Ebenderfelbe forgte nach dem Brande der Stadt 1756 für deren Anfbau, errichtete Wohlthatigfeits- und Bilbungsanstalten, legte Ranale und Springbrunnen an, und feitbem hat fich ber Ort weiter verschöuert. In der Umgegend finden fich drei Mineralquellen, Marmorbruche, Rupfer- und Gifenminen. Bei D. und bem Dorfe Ste.-Marguerite fiegten 10. Jan. 1814 die Baiern unter Deroy tiber die Franzosen unter Héritier und Duhesme.

Diebitsch-Saballauflij (Hans Karl Friedr. Ant. von Diebitsch und Narden, Graf), ruff. Felbherr, geb. 13. Mai 1785 auf bem Rittergute Großleippe in Schlesten, erhielt seine Bilbung seit 1797 in bem Cabettenhause zu Berlin, nahm aber 1801 seine Entlassung aus preuß. Diensten, um in ruffische zu treten, in welchen sein Bater Hans Chrenfried von D.,

frifter Major und Abjutant Friedrich's b. Gr., damals als Generalmajor angestellt war. Er trat in bas Semenow'iche Garberegiment, mit bem er ben Felbzug von 1805 mitmachte. Bei Aufterlit wurde er in die rechte hand verwundet und nach der Schlacht von Friedland außer der Reihe jum hauptmann beforbert. Die Waffenruhe bis 1812 benutte er ju feiner Ausbildung in ben Rriegewiffenschaften. 1812 tam er als Oberquartiermeifter jum Bittgenftein'ichen Corps und zeichnete fich vornehmlich bei ber Biebereinnahme von Pologt aus, worauf er jum Generalmajor flieg. Mit Port, ben er in geheimer Unterredung jum Abfall von Napoleon vermochte, rudte er in Berlin ein. Nach ber Schlacht bei Lugen wurde er ju Barclay be Tolly's Armeecorps nach Schleffen verfest und war bei bem Abichluffe bes Bertrags ju Reis chenbach 14. Juni 1813 thatig. Er hatte Theil an ben Schlachten bei Dreeben, Rulm und bei Leipzig, mach ber ihn ber Raifer jum Generallieutenant erhob. In bem 22. Marz 1814 gehaltenen Rriegerath fprach er fich mit Nachbrud für ben Marich auf Baris aus. Rach bem Frieden vermählte er fich 1815 mit einer Nichte bes Fürften Barclan be Tolly, die aber frühzeitig farb. Bei Rapoleon's Rildfehr von Elba fenbete ihn Alexander vom Congresse zu Wien als Chef des Generalstabs zur ersten Armee, bis er ihn wieder als Generaladjutaut zu sich berief. 1822 wurde D. Chef bes großen Generalstabes. Er begleitete ben Raifer auf ber Reife nach Taganrog und fah ihn bier fterben. Much Ritolaus fchentte D. fein Bertrauen und verlieh ihm die Grafenwürde. Im türk Feldzuge von 1829 übernahm er ben Oberbefehl, folug 11. Juni ben Grofibegier bei Aulemtscha und überschritt ben Ballan, weshalb er ben Beinamen Sabaltauftij und den Feldmarschallsstab erhielt. Am 14. Sept. 1829 schloß er in Abrianopel Frieden. Nach Ausbruch ber poln. Revolution wurde ihm der Oberbefehl über bas ruff. Beer von neuem anvertraut. Am 6. Febr. 1831 rudte er in Bolen ein; boch fein gewohntes Glud schien bier von ihm gewichen. Balb nach ber Schlacht bei Oftrolenta verlegte er fein hauptquartier nach Rieczewo bei Bultust, wo er, in ber Racht vorher von ber Cholera befallen, am Morgen bes 10. Juni 1831 ftarb, nachbem foeben ber Graf Orlow aus Petersburg angelangt war, um die Lage ber Dinge an Ort und Stelle ju unterfuchen. Bgl. Belmont, «Graf D.-S.» (Drest. 1830) und Bantysch-Ramenstij's «Biographien ber ruff. Felbmarfcalles (4. 86., Betereb. 1841).

Diebsinfeln, f. Labronen.

Diebftahl beißt bie Aneignung von fremden beweglichen Sachen zu bem 3med unerlaubter Bereicherung, ohne daß, wie bei bem Raube, Gewalt wiber die Berfon bes Inhabers jum Befitze verhilft. Bon der Unterschlagung unterscheibet fich der D. badurch, daß das Object des Berbrechens dem Thater nicht bereits anvertraut gewefen ift. Obichon fich Beispiele von Befengebungen vorfinden, bie ben D. nach Umftanden gestatteten (fo bie Lyturgifche in Sparta) ober ben Dieb nur ju mehrfacher Entschädigung bes Beftohlenen anhalten, fo enticheiben fich doch die meisten Rechte für eine öffentliche Bestrafung. Selbst das röm. Recht, das jede habfüchtige Beeintrachtigung eines fremben Befites, alfo außer bem eigentlichen D. auch bie wiberrechtliche Benutung, die Unterschlagung, früher felbft den Raub, unter den Begriff des furtum ftellte und ben Urheber für bie Regel blos zur Erstattung bes mehrfachen Berthe an ben Berletten anhielt, bedrohte wenigstens gewiffe ausgezeichnete Formen bes furtum, wie die Beraubung noch unangetretener Erbschaften und bon Grabftatten, ben bei Racht ober mittels Einbruchs ober Einsteigen (Directariat), an Bieh auf ber Weibe (Abigeat), an ben Sachen ber Badenden ober an öffentlichen Gelbern verübten D., ingleichen wenn fich ber Dieb gu feiner perfonlichen Sicherheit bewaffnet hatte, mit schweren Strafen und verstattete späterhin ben Antrag auf criminelle Ahndung wegen jeber Art bon furtum. Am ftrengsten find die alten beutschen Rechte, welche ben D. als ein feiges und verächtliches Berbrechen aufehen, beshalb ober, mahrend fie felbft ben Tobtichlager mit Buffe fich lofen laffen, gegen Diebe mit Leis bes- oder Lebensftrafen verfahren. Die Bebrohungen ber öffentlichen Sicherheit durch allerlei fahrendes Bolt und die Organisation, welche besonders feit dem Auftreten der Zigeuner in den Arieg gegen die Gefellschaft tam, bestärtten nur biefe Strenge bes Urtheils, und wenn auch die Carolina (f. b.) ben atteinen D.» bei einem Werthe unter 5 Fl. blos bürgerlich burch boppelten Erfat und eine Gelbbufe bestraft wiffen will, fo ftellt fie boch für ben großen, ben wiederholten oder mit Steigen, Brechen oder Baffen verübten D. fowie für den Kirchenraub (f. b.) gleich Leibes- und Lebensstrafen in Aussicht, welche erst die Praxis durch Freiheitsftrafen erfette. Die neuern beutschen Gesetgebungen geben ebenfalls bem Grundfate, bag bie Berfolgung von Ansprüchen wegen Bermögensbeeintrachtigung Sache bes Berletten fei, hinfichtlich bes D. in der Regel keine Statt. Gewöhnlich erklären fie nur Entwendungen durch

nahe Angehörige bes Bestohleuen (Familienbiebstahl, Entfremdung, amotio) ober Entwendungen bon eß- und trintbaren Gegenständen zum unmittelbaren Genuß (Bictualiendiebstabl) fitz bloke Antragsvergehen (f. b.), laffen aber in anbern Fällen Berfolgung von Amts wegen eintreten. Gegenwartig gieht ber D. meistens einsache ober geschürfte Freiheiteftrafen nach fich, lettere besonders, wenn bas Berbrechen durch erschwerende Umftande zu einem ausgezeichneten ober qualificirten wirb. Es tommen bier in Betracht: die Gigenfchaft ber entwenbeten Sachen, namentlich wenn biefelben, wie Bestandtheile öffentlicher Sammlungen, Bleichstüde, landwirthfcaftliches Gerath, Bieb auf der Beibe, burch Baffer- ober Feuersnoth geführdetes Gigenthum, unter ben Schutz ber bffentlichen Treue gestellt find; ferner bie Beiligfeit bee Ortes, wo bie Entwendung erfolgte (Gotteshäufer, Grabftatten); Die Berfonlichfeit Des Urhebers, wenn berselbe das Leben auf fremde Rosten zu seinem Beruf macht; eine Zeit, wo die Aufficht über das Eigenthum erschwert ift (Meg- und Marktbiebstähle, nachtlicher D.); bie befonders gefährliche Art ber Berühung (in Berbindung mit mehrern, mittele Rachfchluffele, burch Ginfchleichen, Einsteigen, Einbrechen). Wenn ein mit Wassen versehener Dieb bei dem Betretenwerden davon Gebrauch macht, so verwirkt er schwere Zuchthausstrafe und, bafern die von ihm angewendete Gewalt ben Tob eines Menschen herbeiführt, bas Leben. Mit noch größerer Barte tritt ber franz. Code penal bem D. entgegen, und wenn auch bas Gefet vom 28. April 1832 bie gebutten Tobesstrafen burch lebenslängliche Zwangsarbeit ersett und ba, wo ber Codo Galerenstrafe auf Lebenszeit broht, nur zeitliche Zwangsarbeit eintreten luft, fo ift bamit bie unverhaltnißmußige Strenge noch wenig gemilbert. Das engl. Recht hat ebenfalls harte Strafbestimmungen. Doch werben bie gestohlenen Sachen meift fehr niebrig geschätzt, was bei ber Straf-

ausmeffung zugute tommt.

Diefenbach (Lorenz), ausgezeichneter beutscher Sprachforscher und Ethnolog, geb. 29. Just 1806 gu Oftheim im Großherzogthum Beffen, wo fein Bater, Johann Georg D. (geb. 1757, gest. 8. Dec. 1831), seinerzeit als freisinniger theol. Schriftsteller bekannt, als Prebigex wirkte, wurde von letterm ichon in frühester Jugend in Sprachen unterrichtet und von feiner Mutter in das clafsische Alterthum eingeführt. Bereits im 15. 3. bezog er die Universität Giefen, um fich hier theol. und philol. Studien ju mibmen. Bevor er bafelbft promovirte, beschäftigte er sich in Frankfurt a. M. mit Musik und lebenden Sprachen. Rach mannichkachen Wanderungen und Schicffalen lebte er 12 3. hindurch als Pfarrer und Bibliothetar ju Solms-Laubach, wo er einen großen Theil feiner Thatigfeit ber Bolfebilbung zuwandte. Behufs feiner wissenschaftlichen, besonders sprachlichen Studien unternahm er von dort aus mehrere Reisen und legte endlich feine Stelle gang nieber. Er lebte bierauf an verschiebenen Orten Deutschlande und besuchte auch die Schweig, Belgien und Frankreich. 1845 trat er ju Offenbach ju ber von ihm dafelbft mitbegrundeten beutschlath. Bemeinde über. Lettere Stadt ertheilte ihm 1848 das Chrenbürgerrecht und fandte ihn in das Borparlament nach Frankfurt a. M. Ex nahm nun feinen bleibenden Bohnfit in Frantfurt a. Dt., wo er 1865 gum zweiten Stadtbibliothekar ernannt ward. D.'s literarische Thatigkeit ift eine ungemein vielseitige. Seinen Ruf als Sprachforscher begrundete er bereits mit den Schriften a Ueber Die roman. Schriftfprachen » (Gieß. 1837), « Ueber Leben, Geschichte und Sprache » (Gieß. 1835) und alleber eine mittelhochbeutsche Bearbeitung ber Sage von Barlaam und Josaphat » (Gieg. 1836). Seine Hauptwerke find: die a Coltica » (3 Bbe., Stuttg. 1839 — 42), benen fich spater die «Origines Europaeae» (Frantf. 1861) anschloffen, ferner bas «Bergleichenbe Borterbuch ber goth. Sprachen (2 Bbe., Frantf. 1846-51) und die «Borfchule der Bolferkunde und der Bil-bungsgeschichten (Frantf. 1864). hierzu tommen noch die «Pragmatifche beutsche Sprachlehren (Stuttg. 1847; 2. Aufl. 1854) und das schätbare «Glossarium latino-germanicum mediae et infimae aetatis» (Frantf. 1857), welches ein Supplement zu bem Werte bes Ducange bilbet. Muger gabireichen gerftreuten wiffenschaftlichen, fritischen und polit. Auffagen und religiofen, jum Theil ben Deutschlatholicismus betreffenben Gelegenheitefdriften bat D. auch eine Reihe belletriftifcher Werte veröffentlicht. Dahin geboren: « Bebichte» (2 Bbe., Gieß. 1840-41), a Novellen» (2 Cyflen, Lpz. 1856-65) und mehrere Romane, wie a Die Ariftokratie» (Frankf. 1843), «Ein Pilger und seine Genoffen» (Frankf. 1851), «Eschenburg und Efchenhof" (Frankf. 1851) und «Der Bertauschte» (Lpz. 1858).

Dieffenbach (Joh. Friedr.), einer ber berühmtesten Wundarzte ber neuern Zeit, geb. 1. Febr. 1794 zu Königsberg, erhielt seine Erziehung zu Rostod und studirte seit 1810 erft auf der Universität dieser Stadt, dann zu Greifswald Theologie. Nachdem er 1813 als Freiwilliger am Befreiungstriege theilgenommen, kehrte er anfangs wieder zu seinen theol. Studien zurud,

pentaufchte aber diefolben 1816 mit ben mehirinischen, unter benen ihn vorzfiglich bie Shirurgie mibrad. Er widmate fich letterer erft in Ronigsberg, bann feit 1820 unter Balther in Bonn. Rach Balleabung feiner Studien promovirte er 1822 in Burgburg und ging bann nach Berkin, wo fein operatives Talent balb allgemeine Anerkennung fanb. 1880 wurde er birigirender Bundarzt an ber Charite, 1932 außerorb., 1840 orb. Professor und Director ber chirirgifchen Rlinit. Rachbem er schon seit 1845 mehrfach gelitten, erzilte ihn ber Tob 11. Rob. 1847 mitten unter feinen Schülern. Reben ber eminenten Fertigleit, mit melcher D. bei ben gewöhnlichen Operationen bas Meffer handhabte, betundete er auch fein chirurgis fches Benie burch Berbefferung vieler alter und Erfindung mancher neuer Berfahrungeweifen, die besonders in das Gebiet der bilbenden und ersependen Wundarzneitunft gehören, wie bie Tünftliche Bildung von Rafen, Lippen, Augenlidern, Bangen u. f. w., ber Minstelfcnitt bei Schielenden, bei Stammelnben. Dabei war er eifrig bemilht, die Technit fo viel als moglich zu vereinfachen. Bon feinen Schriften verdienen hervorgehoben zu werden: «Chirurgische Erfahrungens (4 Abtheilungen, Berl. 1829 - 34); Die Fortfepung bes Scheel'ichen Berts: a Die Transfusion des Blutes und die Ginsprigung der Arzneien in die Aberno (Berl. 1828); alleber die Durchschneidung ber Sehnen und Musteln » (Berl. 1841); a Die Beilung bes Stotterns» (Berl. 1841); «Die operafive Chirurgie» (2 Bbe., Lp3. 1844-48), sein Sauptwert, bas mehrfach überfest murbe; Der Aether gegen ben Schmerg» (Berl. 1847). Seine «Chirurgifchen Bortrage» wurden von Meyer (Berl. 1840) und frangofifch von Philipp (Berl. 1840) herausgegeben. D.'s Wirksamkeit im Lehrfache wurde von seiner burchaus praktischen Richtung, die einer ftrengern wiffenschaftlichen Saltung in ben Weg trat, vielfach beschräntt; boch waren die prattifchen Bemerkungen, die er mit feinen Operationen verband, für den Buhörer von entschiedenem Berthe. — Ein Berwandter D.'s, Ernft D., geb. 7. Jan. 1811 zu Giegen, bereifte feit 1839 Reufeeland und habilitirte fich später zu Giegen, mo er 1850 eine außerord. Profeffur der Geologie erhielt, aber 1. Oct. 1855 ftarb. Literarifch hat er fich befondere burch die «Travels in New-Scaland» (2 Bbe., Lond. 1843) und die deutsche Bearbeitung von De la Beche's «Borschule ber Geologie» (Braunschw. 1853) bekannt gemacht.

Diegs Robriguez, engl. Robriguez-Island, die bstlichste ber im Indischen Ocean willich von Madagastar gelegenen Mascarenhas-Inseln, etwa 75 M. östlich von Mauritius (Isle de France) entsernt und wie dieses den Briten gehörig, 4½ M. lang, taum 1 M. breit, in der Entsernung von ¾ M. ganz mit einem Aranz von Korallenselsen umgeben, hat eine ansmithig mit Hügeln und Thälern wechselnde, durch Bäche reichlich bewässerte Oberstäche, zum Theil sehr fruchtbaren Boden, der Reis, Mais und Weizen sowie tropische Früchte hervorbringt, ein mildes, außerordentlich gesundes Klima, aber zur Regenzeit häusige und oft monatesang anhaltende Stürme. Die Fauna ist im ganzen sehr dürstig, doch gibt es vorzügliche Austern und Schildtröten in großer Menge, und die Ratten sind so häusig, daß sie eine Landplage bilden. Die Bewahner sind, wie auf den kleinen Rachbareilanden, Austebler aus Mauritius. Ihre Zahl stieg in den I. 1843—51 von 250 auf 1190 und belief sich 1861 auf 1569. Auf der Nordseite besindet sich ein geräumiger und sicherer Hafen, wo Ostindiensahrer Lebensmittel und Erseischungen einnehmen. Die Insel wurde 1645 von den Bortugiesen entbect, kam später an die Hollünder, dann an die Franzosen. Die Engländer nahmen sie 1810

ben Franzofen ab und behaupteten fie auch im Parifer Frieden von 1814.

Diel (Aug. Friedr. Abrian), einer der verdientesten Förderer der Obstbaumzucht in Deutschland, geb. 4. Febr. 1756 zu Gladenbach in Oberhessen, widmete sich zu Gießen und Strasburg medic. Studien und ward, nachdem er 1780 promodirt, 1782 Amisphysikus zu Gladenbach. 1790 vertauschte er diese Stellung mit der eines Physikus zu Dietz und Brunnenarztes zu Ems, von der er sich 1830 entbinden ließ. Zum nassauschen Geheimrath ernannt, starb er 21. April 1839. D. hat mehrere medic. und balneologische Schristen (über Bad Ems) verössentlicht. Sein Hauptverdienst aber besteht in seinen pomologischen Werten, die meistentseils anch sit die Gegenwart noch ihren großen Werth behaupten. Dahin gehören: der a Bersnch einer systematischen Beschreibung der in Deutschland gewöhnlichen Kernobstsorten» (21 Bochn., Frants. 1799—1819), die «Systematische Beschreibung der in Deutschland vorhandenen Kernobstsorten» (6 Bde., Stuttg. u. Tüb. 1821—32) und das «Systematische Berzeichniß der vorzüglichsten, in Deutschland vorhandenen Obstsorten» (Frants. 1818; Fortschung 1 u. 2, Lyz. 1829—33). Die von ihm ausgestellte Klassiscation der Obstsorten hat allgemeine Annahme gefunden.

Digitized by Google

Dienenbe Briber heifen biejonigen, welche bie jum gewöhnlichen Leben nitthigen Gofchufte für die Bewohner eines Mänchellofters beforzen; in Ronnentlöftern wird ihre Stelle burch bienenbe Schwestern vertreten. Sie stehen ben Laienbritbern gleich. In ben geiftlichen Aitterorden bes Mittelalters nannte man hauptfüchlich die als gemeine Goldaten Rum-

pfenben bienenbe Britber.

Dienstag, ber Rame bes zweiten Wochentags, hat nichts mit bem Worte «Dienste zu thmn, sondern ist durch Einschaltung eines n aus der in Mitteldeutschland noch gegenwärtig iblichen Form Diestag (angelsächs. Twesdäg, altfries. Tysdei, altnord. Tysdage) entstanden und bedeutet demgemäß: der dem Kriegs- und Siegesgott der alten heidnischen Deutschen, dem Zio (altnord. Tyr), geweihte Tag. Daher and die lat. Benennung: Dies Martis. Unmittelbar an die lantverschodene althochdeutsche Rumenssorm Zio (im Genitiv Ziwes) lehnt sich die noch in oberdeutschen Mundarten gedräuchliche Form Zistag, Zistig. Bei den Baiern führte der Kriegsgott den Namen Er, weshalb auch der D. dort seit den frithesten Zwiten die auf die Gegenwart herad Erchtag oder Ertag heißt.

Dienstboten, f. Gefinde.

Dienstmanninstitute. In allen volkreichern Stübten stellt sich bei einem großen Theil ber Ginwohner bas Beburfnig heraus, zu jeber Zeit Berfonen zur hand zu haben, welche gegen mäßige Entschädigung Botengange machen, fleinere Laften transportiven und in und auffer bem Saufe Arbeiten, zu benen befonbere Gefchitlichkeiten nicht erforberlich find, verrichten. Dies Bedürfniß wurde in fruberer Zeit, freilich in fehr unvollommener Beife, baburch befriedigt, daß einzelne Personen, wenn fle nicht anderweit beschäftigt waren, an den Eden belebter Strafen, auf ben Martten, in ber Rahe ber Boften u. f. w. fich aufftellten und bie bezeichneten Dienftleiftungen übernahmen. Aber biefe Commiffionare, Edenfteber u. f. w. waren in der Regel nur in einer nicht ausreichenden Zahl vorhanden, stellten oft unangemeffene Forberungen und boten teine Garantien. Infolge beffen hat man neuerdings in vielen Stubten D. errichtet. Die Inhaber berfelben nehmen Berfonen, fog. Dienstmanner, an, welche bem Publitum für bie bezeichneten Dienfte zur Berfitgung fteben. Diefelben tragen einen gleiche mußigen Anzug, an welchem fie fich leicht erkennen laffen, bewegen fith burch bie Straffen, sodaß sie beguem aufgefunden werben konnen, und führen eine Rummer, die sich auch auf den von ihnen über die gezahlte Entschädigung auszuliefernden gebruckten Quittungen befindet. Die Entschädigung felbft ift durch eine Care festgestellt. In biefer Beife wird eine ftrenge Controle ermöglicht, welche es gestattet, daß die Dienstmänner selbst mit Neinen Einkäusen, Austragung von Badeten von magigem Berth u. f. w. ohne Gefahr beauftragt werben tonnen. Fast überall stehen die D. unter ber Aufsicht der Ortspolizei, welche die Institute felbst conceffionirt, für ihre Einrichtung bestimmte Normen festsett, die Taxen genehmigt und barüber wacht, bag unguberluffige und bestrafte Berfonen ale Dienstmanner nicht angestellt merben. In biefer Beife find die D. ju einer nütlichen Einrichtung für größere Stubte geworben.

Diepenbed (Abraham von), ein ausgezeichneter niederländ. Maler, Schüler von Rubens, wurde wahrscheinlich 1607 zu Herzogenbusch geboren und widmete sich anklinglich ausschließlich ber Glasmalerei, in welcher Runft er burch hiftor. und biblifche Barftellungen von trefflicher Ausführung ben Ruhm bes erften Glasmalers feiner Beit erlangte. Gein Sanbiwert auf diesem Gebiete find bie Fenftet ber Rirche ber Minimen gu Antwerpen, welche 40 Bilber ans bem Leben des heil. Franciscus von Baula enthielten, die fich jett aber in England befinben. Das häufige Springen ber Glastafeln, welches er nicht zu überwinden wußte, verleidete ihm indeffen die Boschäftigung mit ber Glasmalerei und führte ihn in die Schule von Rubens, beffen fpatere Beife er bann in ber Delmalerei, vielleicht am treuesten, wiederzugeben lewate. Rach einem kurzen Aufenthalte in Italien erwählte ihn 1641 bie Alabemie zu Antwerpen zu ihrem Borfteher. D. malte auch sehr viel und mit besonderm Geschick auf Tapeten und Zimmergetufel. Zulest zeichnete er fast nur, und zwar, indem er die Umriffe mit der Beber 30g, fie leicht übertuschte, ben Schatten mit ber Feber und weiße Erhöhungen mit bem Binfel hineintrug. Dergleichen fertigte er für Buchhanbler und zu fonst allerlei prattifchem Gebrauch. Nach biefen Zeichnungen wurde auch gestochen. Als bebentenostes Rupferwert, nach ihnen gefertigt, erschien 1655 zu Baris der «Tempel der Musen». Die darin enthaltenen, zum:Theil and von D. gemalten Bilber waren ans dem Cabinet Favernau genommen. Der Abbe Darolles lieferte hierzu ben Text, die vorzüglichsten Stecher ber Beit bie Aupfex, beren bas Werk 59 enthielt. Diese Originalausgabe ift nicht mit ber 1735 ju Amfterbam in 60 Blattern erschienenen, etwas veranderten Ausgabe von B. Bicart ju verwechfeln. Bon feinen Del=

gemalben find anzuflihren: die Copie ber Blubend'fchen Krenzabnahme in der Caftorfitche zu Roblenz, eine Madonna mit dem Rinde und der Glifabeth sowie eine Clolia mit ihren Gofährk tinnen ilder die Tiber fetend, lettere beide im Museum zu Berlin. D. starb 1675.

Diepenbrod (Meldjior, Freiherr von), Furftbifchof von Breetan, geb. 6. Jan. 1798 gu Bocholt in Weftfalen, trat als Zögling ber Militärschile gu Bonn 1814 in bas von feinem Bater, bem fürftl. falm-falmifchen hoffammerbirector von D., errichtete Landwehmataillon und focht als Lieutenaut in biefem bie beutschen Freiheitskunpfe mit. Nach bem Frieden von 1815 lebte er eine Zeit lang im alterlichen Haufe und lernte hier den nachmaligen Bischof Sailer, einen Freund feines Baters, tennen. Er folgte biefem 1818 auf die Universität Lanbshut, wo er zunächst kameralistischen Studien oblag, fich aber bald mit voller Seele ber Theologie suwandte. Bei Sailer's Eintritt in bas Domlapitel ju Regensburg begleitete er ibn borthin und empfing hier 27. Dec. 1828 die Priesterweihe. Als Galler Bifchof ju Regensburg geworden, wirkte D. erst als bischoffl. Secretur, seit 25. Febr. 1830 als Domkapitular, in feltener harmonie ber Gefinnung mit Sailer, und verwaltete, feit 11. Febr. 1835 Dombechant, nuter des lettern Rachfolger mit vieler Umficht bas regensburger General. vicariat. Die 15. Jan. 1845 auf ihn gefallene Bahl jum Fürftbifchof zu Brestau erhielt burch papfil. Breve vom 21. April bie Beftatigung, worauf D. 8. Juni vom Carbinal und Fürsterzbifchof Friedrich, Fliesten von Schwarzenberg, zu Salzburg confecciet und 27. Juni 1845 als Fürstischof zu Brestau inthronisirt wurde. Ein Breve vom 24. Oct. 1849 ernannte ihn zum proviforifchen apostolischen Delegaten für die Wuigl, preuß. Armeen, und im geheimen Confistorium vom 30. Sept. 1850 wurde er von Pins IX. jur Carbinalswürde erhoben. Doch ftarb er bereits 20. 3an. 1852. Der Chirtenbrief» (Breslau 1845), welchen er bei bem Antritte feines bischöft. Amtes erließ, murbe in vielen Auflagen verbreitet und in mehrere Sprachen iberfest. Außer von feinem Wirten als Rirchenflirft, bas infolge ber beutschlath. Bewegung einerfeits, ber Umgestaltung ber Berhaltniffe zwifchen Rirche und Staat in Preugen anbererfeits mit vielfachen Schwierigleiten und Berwidelungen verbunden war, hat fich D. in mehrern Schriften, wie «Beiftlicher Blumenftraufi» (Regeneb. 1826; 3. Auft. 1854), und den Uebertragungen mehrerer Werke bes blum. Dichters hendrit Conscience («Blum. Stilleben», 3. Anfl., Regensb. 1849) als Renner und Freund ber neuern Sprachen und Literaturen bethätigt. Bon seinen sonstigen Arbeiten verdient noch die über «Beinrich Suso's, genannt Amanbus, Leben und Schriften» (2. Aufl., Regensb. 1837) besondere Erwähnung. Seine Bredigten nehmen in der tath. homiletischen Literatur eine vorzügliche Stelle ein. Eine Biographie D.'s hat dessen Amtonachfolger Fürstbischof Förster (Breslan 1859) geliefert.

Diepholz, eine Graffchaft von 11 1/2 D. : Mt. in der hannob. Landbroftei Hannaver, begrenzt von der Graffchaft Soga, von olbenb. und preuß. Gebiete, eine Chene zu beiben Seiten der aus dem an der Sudwefigrenze gelegenen Dummerfee fliegenden Bunte, befteht großentheils aus Moor ., Corf - und Beibeftreden, und hat nur hier und ba Bauf ., Flachs ., Rartoffel - und Getreibefelber und in ber Gegend bes Gees fette Beiben. Die 20669 E., bie in 33 Gemeinden (barunter 5 Floden) wohnen, treiben, außer Bieh- besanders Gänsezucht, Aderban, namentlich aber starken Flachsbau, und beschäftigen sich hauptsächlich mit Leinweberei. Biefe ber urmern Bewohner find genöthigt, während bes Sommers in Holland durch Torfstechen, Moorgraben und heumachen ihren Unterhalt zu verbienen, was man bas «hollandsgeben nennt. Nach bem Auskerben ber Grafen von D. tam bas Landen 1585 an bie Cellifche, 1679 an die Kalenbergische Linie des brannschw.-lüneburg. Hauses und, nachdem es 1806-10 einen Theil bes westfäll. Depart. Aller, bann bes frang. Depart. Wefermündungen und Oberems gebilbet, 1814 an Hannover. Unr die Amtsbogtei Auburg gehörte feit 1585 gn Beffen - Raffel, wurde aber 1816 gurudgegeben. Die Graffchaft bilbet feit 1859 ein einziges Amt, mit bem hauptort und Muntefit Diepholz, ein Martifleden, ber an ber hunte, 7 DR. im NRD. von Denabriid liegt, von weitläufigen Mooren umgeben ift und mit bent angrenzenden Fleden Billenberg 2411 E. gabit. Es befinden fich in D. eine Bolltragenfabrit, eine Linnenleggeanstalt, Boll - und Leinewebereien. Rur 3/4 DR. im RD. von D. liegt an ber Hunte bas Bfarrborf Marienbrebber mit einer bas Erbbegrabnig ber Grafen von D. enthaltenben Kirche. Lemforde, ein Markifleden unweit des Dummerfees, 1% M. im G. von D., zählt 823 E. und hat eine Linnenlegge, eine Sohlleber- und eine Tabackfabrit, bebeutenbe Ganfezucht und Steinbriiche.

Dieppe, fefter Seehafen vierter Rlaffe und Sauptftabt eines Arronbiffements im frang.

An T

Depart. Rieber-Seine (Rormandie), an ber Gifenbahn, im Statergrunde einer Bucht bes Ranals gelegen, in welche bas Flüßchen Arques munbet, ift ber Gip eines Tribunals erster Inftang, eines Sandelsgerichts und einer Sandelstammer, bat ein Communafcollege und eine Sybrographische sowie eine Schule für Spitzenmanufactur, eine öffentliche Bibliothet. Der Ort zühlt 20187 E., welche fterten Beringsfang, auch Stockfich- und andern Fischfang betreiben, ausgezeichnet ichone Elfenbeinmaaren verfertigen, Schiffbau, Spiten - und Uhrmanufacturen, Bottchereien, Tau-, Anter- und andere Fabriten fowie ansehnliche Sandelsgeschäfte mit Fifchen, Austern, Delfaat, Bolz, Dehl, Wein u. f. w. unterhalten. Die Stadt fteht auch burch regelmäßige Dampfichiffahrt in lebenbigem Bertehr mit England, beffen Rufte ein fcharfes Auge von den höchsten Bunkten der Stadt erblicken kann. Ausgezeichnet ist D. durch seine reichen Austernparts, in benen jahrlich über 100000 Etr. Austern gemaftet werden, besonders aber durch die seit 1822 in Aufnahme getommenen Seebader, deren Wirtsamteit, verbunden mit vortrefflichen Ginrichtungen und geschmadvollen Anlagen, alljährlich eine große Menge babe = und bergnitgungelustiger Frember herbeigieht. Die Stadt befitet viele Springbrunnen, mehrere öffentliche Plage, beren größter feit 1844 mit bem bronzenen Standbilde bes Abmirale Duqueene geziert ift, vier Rirchen, mobei eine protestantische, zwei hospitaler, eine Borfe, fcone Rais und Bromenaden. Die febenswertheften Gebaube find Die Rirche St .-Remn mit machtigen Saulen und einer reichverzierten Marientapelle; Die febr grofe Rirche St. - Jacques in altgoth. Stil, mit einem fehr fchonen hohen Thurme und einer ausgezeichneten Aussicht von der Blattform. Das 1433 erbaute alterthumliche fefte Schloft mit Thurmen und Bastionen beherrscht, malerisch auf hohem Feldufer sich erhebend, die Stadt, das Thal und bas Meer. Der vortreffliche hafen, von zwei schönen Dammen und ummauerten Kais umschlossen, durch ein festes Schloß und eine Citabelle gedeckt, ist nur für Rausfahrer Derfelbe tann 200 Schiffe und ebenso viele Schifferboote aufnehmen. Beftlich bem alten Schlosse gegenüber und mit ber Stabt burch eine über das Flüschen Arques geführte steinerne Brilde von sieben Bogen verbunden, liegt die Fischervorstadt Bollet, unansehnlich durch ihre größtentheils aus Feuerstein zusammengesetzten Häuserchen, aber interessant burch die Gigenthitmlichkeit ihrer Bewohner, welche fich in Sprache, Tracht und Sitten wefentlich von bem übrigen Boll ber Lanbichaft Caur (Ober-Rormanbie) untericheiben und vielleicht Abtommlinge jener Sachsen find, die fich in der merovingischen Beit vielfach an der frang. Rufte anflebelten. D. tritt in ber Gefchichte erft 1195 auf und war feit ber Mitte bes 14. Jahrh., anfangs unter engl., bann unter franz. Hoheit, als See- und Handelsplat berühmt und machtig. Bor ber Entstehung von Bavre bas bedeutenbste franz. Gechandels-Entrepot am Ranal, erreichte es feine bochfte Blite unter Frang L. In ben Sugenottentriegen biente es ben Brotestanten zum Bollwert. Die Blüte D.s fant mit Aufhebung bes Sbicts von Nautes (1685) und murde 17. Juli 1694 burch bas Bombardement ber Englander und Sollander, beren Flotte 1690 auf ber Höhe von D. burch Tourville gefchlagen worden war, völlig vernichtet. Zwar marb bie Stadt nach bem Frieden von Ryswift auf tonigl. Befehl wieder aufgebaut; aber ben hoben Unternehmungsgeift ihrer Bürger, welcher mit ben hugenotten ausgewandert war, tonnte man nicht wieder hervorrufen.

Dieringer (Franz Xaver), verdienter tath. Theolog, geb. 22. Aug. 1811 zu Rangenbingen im ebemaligen Fürstenthum Sobengollern - Bechingen, erhielt feine Gunnafialbilbung in Gigmaringen und Ronftanz und machte seine theol. Studien unter Möhler in Tubingen. Im Herbst 1835 in Freiburg i. Br. zum Priester geweicht, wurde er sogleich au bem bortigen Seminar als Lehrer ber geiftlichen Beredtsamleit und Bibliothelar augestellt, folgte aber 1840 einem Rufe als Professor ber bogmatischen Theologie an bem bischoft. Seminar zu Speier und als Lehrer der Religionsphilofophie an dem königl. Lyceum daselbst. 1843 wurde er als ord. Professor an die kath.-theol. Facultät zu Bonn berusen, wo auf seine Beranlassung ein akade= mischer Gottesbienst und ein homiletisch-latechetisches Seminar für Ratholiten eingerichtet und D. felbst zum Director bes lettern und zum Universitätsprediger ernannt wurde. Spater wurde er auch geiftlicher Rath bes Erzbifchofs von Roln und Domtapitular. Geine literarifche Thatigkeit eröffnete er zu Freiburg mit Abhandlungen in die tübinger «Theol. Quartalschrift» und bann im aRatholit", ben er fpater, querft mit bem Bifchof Beis gemeinschaftlich, bann eine Reit lang allein redigirte. In Bonn gründete und leitete er die «Kath. Monatoschrift für Wiffenschaft und Runft», die nur einige Jahre beftand. Seine hauptwerte find aSptem ber gottlichen Thaten des Christenthums n (2 Bbe., Maing 1841; 2. Aufl. 1857), bas «Lehrbuch ber kath. Dogmatik» (Mainz 1847; 4. Aufl. 1858) und « Das Epistelbuch ber kath.

Rirche theologisch erklärto (3 Bbe., Mainz 1863). Hierzu kommen noch a Kanzelvorträge an gebilbete Ratholiten » (2 Bbe., Maing 1844) und « Der heil. Borromaus und die Rirchenverbefferung feiner Zeit » (Kiln 1848). Auch hat D. die bogmatischen Artikel zu Afchbach's

«Rirchenlexiton» bearbeitet.

Diervilla, von Tournefort jur Erinnerung an einen franz. Arzt benannte Gattung affat. und nordamerit. Sträucher aus ber 5. Rlaffe, 1. Ordnung, bes Linne'fchen Syftems und ber Familie der Lonicereen. Ihre Arten besitzen gegenständige, unzertheilte, meift gangrandige Blütter und in gabeltheilige Trugdolben gestellte Blüten, aus benen fich eine vielfamige zweis facherige, leberige, trodene Beere entwidelt. Die Blitten befteben aus einem langlichen, fünftheiligen, am Grunde mit zwei fleinen Dedblättichen verfehenen Reld und einer breimal langern, trichterformigen Blumentrone mit fünffpaltigem Saum. Die befanntefte Art ift D. canadonsis Willd., mit achselftandigen Trugbolben gelber Blumen, ein kleiner, häufig bei uns im freien Lanbe angebauter und fogar icon hier und ba zu Bobenfchutholz forstwirthichaftlich angewenbeter Strauch mit frautigen Aesten und Zweigen. Roch fcbonere Arten find bie purpurroth blithende D. grandiflora Zucc. und die rosenrothe D. rosea Lindl., aus Japan und China.

Dies, ber Tag, besonders auch ber Gerichtstag ober Termin, murbe bei ben Romern und in fpaterer Zeit in gewiffen Insammenfetjungen, Rebensarten und Formeln gebraucht, beren man fich haufig noch gegenwartig bebient. Go bezeichnete man im rom. Staateleben mit dies ater einen folden Tag, an welchem bem Staate irgenbein Unfall begegnete. Dergleichen Unglitchtage, an benen man nicht leicht etwas Wichtiges unternahm, hießen auch dies religiosi ober nefasti. Dahin gehörte vorzitglich ber dies Alliensis, b. i. ber 18. Juli, an welchem bie Romer an ber Alia im Sabinerlande burch bie Gallier eine furchtbare Nieberlage (390 v. Chr.) exlitten. In ber Heilkunde wird dies criticus ber entscheibende Tag ber Krankheit genannt. In ber Kirchlichen Sprache bebeutet dies lucis, b. h. ber Tag bes Lichts, Oftern; dies salutaris, Tag bes Beile, ben Charfreitag. Außerbem findet man oft a die, b. i. von bem Tage an; ad dies vitae, auf Lebenszeit; die hodierno, heutigen Tages, und fprichwörtlich dies diem docet,

ein Tag belehrt ben anbern.

**Mes trae heißt** nach ben Anfangsworten der lat. Hymnus auf das Weltgericht, dem wegen ber Grofartigfeit ber barin niebergelegten Ibeen und wegen ber Wahrheit und ber Barme ber Empfindung, die fich in ihm ausspricht, schon frithzeitig in dem liturgischen Rituale der Rirche eine bestimmte Stelle angewiesen wurde. Unstreitig ftammt berfelbe aus bem 13. Jahrh. und tann bemnach weber von Gregor b. Gr. (geft. 604), noch von heil. Bernhard von Clairvaux (geft. 1153) berfaßt fein. Andere haben ihn ben Dominicanern Umbertus und Frangipani, die fich im 13. Jahrh. ale Rirchenliederdichter herborthaten, beigelegt. Die meiste Wahr**scheinlichkei**t aber hat es, baß er von bem Franciscaner Thomas von Celano herrlihre, ber zu Celano im jenfeitigen Abruzzo geboren, 1221 Custos ber Minoritenconvente zu Mainz, Worms und Köln war, 1230 nach Italien zurücklehrte und um 1255 gestorben zu fein scheint. Wann ber humne querft von ber Rirche aufgenommen worben fei, Die ihn als Sequeng (f. b.) bem Requiem in der Messe anreihte, lust sich nicht genau bestimmen; doch ist es jedenfalls schon vor 1385 gefchehen. Bei biefer Gelegenheit wurden im Texte mehrere Beranderungen vorgenommen, der Anfang weggelaffen und bagegen einige Berfe von Felix Bammerlin, geb. 1389, ben man ebenfalls für ben Berfaffer bes gangen Hymnus gehalten hat, hinzugefligt. In biefer veranberten Form wurde er auch in bas rom. Miffale, welches infolge bes Tribentiner Concils 1567 erschien, aufgenommen und von der rom. Rirche noch jetzt gebraucht. Der ursprüngliche Text fcheint ber zu fein, ber fich in ber Kirche bes heil. Franciscus zu Mantua auf einer Marmorplatte eingegraben findet. Frühzeitig und sehr häufig wurde er mit mehr ober weniger Treue ine Dentiche überfest; namentlich geschah bice von Ringwaldt, Gryphius, Biller, Clodins, A. W. Schlegel, Fichte, Follen, Beffenberg, Swoboba, Harms, Bunfen, Knapp, Daniel u. a. Unter ben Compositionen fteben bie von Baleftrina, Durante, Bergolese, Saybn, Cherubini, befonders aber Mozart (im «Requiem») voran. Bgl. Lisco, «Dies irae, Hunnus auf bas Weltgericht» (Berl. 1840).

Dieffenhofen, Stadt im Canton Thurgan auf einer Anhöhe am Rhein, die nördlichste Stadt der Schweiz, mit meist freundlichen und geräumigen Straßen. Der Ort zählt 1599 E., hat mehrere Fabriken, zwei Bierbrauereien und unterhült einen wichtigen Bieh- und Weinhanbel. 3m Mittelalter war D. eine Befitnng ber Grafen von Ahburg, nach beren Aussterben es an Defterreich fiel: Dem Baufe Defterreich 1460 burch bie Schweizer entriffen, blieb es feitdem bei der schweiz. Eidgenoffenschaft und zwar abhangig von ben acht alten Orten und



Schaffhaufen, bis es 1798 mit bem Canton Thurgan vereinigt wurde. In der Rähe von D., fanden 1799 mehrere Gefechte der Franzofen mit den verbündeten Desterreichern und Russen katt, infolge deren sich die Franzosen zum Rückzuge über den Abein genöthigt sahen.

Diest, Stadt und Festung in der belg. Provinz Brabant, in einer reichen Segend auf beiben Seiten der Demer, bestitt mehrere Kirchen und Alöster, Hospitäler und mildthätige Anstalten, eine Mittelschule, ein städtisches Symnasium und eine Zeichenschule, und abst 7537 E., welche Hitte, Leder und Strümpse verfertigen und sehr bedeutende, das vielverbreitete Diester Vier producirende Brauereien und Brennereien unterhalten. In der Hauptliche besindet sich ein Grabmal des 1618 gestorbenen Sohnes Wilhelm's des Schweigsamen. Im Mittelalter war die Stadt das Besiththum der Herren von D., nach deren Aussterden sie durch Heirath an den Grasen Joh. von Nassau-Saarbrücken und nach dessen Aussterden sie durch Heirath an dem Grasen Joh. von Nassau-Saarbrücken und nach dessen Tode 1472 an Wilhelm, Herzog von Billich, kam. Dieser überließ sie 1499 durch Tausch an Engelbert von Nassau, Stammvater der Linie von Oranien, bei der sie dis zu König Wilhelm's III. Tode 1702 verblieb. Nach mehrsachem Streite mit Friedrich L von Breußen, der auf D. Anspruch machte, wurde sie endlich mit den übrigen oranischen Sütern und Wätrden dem deutschen Zweige Nassau-Dies zuerkannt. An der Stelle der alten Wälle und Mauern erhebt sich seit 1838 eine großautige Festung als Ber-

theibigungspuntt gegen bie nordl. Grenze.

Diesterweg (Friedr. Abolf Wilh.), ein besonders um ben Bollsunterricht hochperdienter Schulmann, geb. 29. Oct. 1790 ju Giegen, ftubirte auf ben Universitäten Berborn und Tilbingen Theologie, Philosophie, Mathematik und Naturwissenschaften, und ging hierauf 1810 als Saus- und Privatlehrer nach Manheim. 1811 murbe er zweiter Lehrer ber Secundarfchule in Worms, 1813 Lehrer an der Musterschule in Frankfurt a. M., 1818 zweiter Rector an ber Lateinischen Schule in Elberfelb und 1820 Director bes Schullehrerseminars in Mors, wo er feinen Ruf ale Lehrer, Babagog und Schriftfteller begrundete. 1832 folgte D. einem Rufe als Director bes Seminars für Stabtichulen nach Berlin, wo er trop machtiger Gegenftrebungen ununterbrochen wirkte, bis er enblich 1847 vom Ministerium Gichhorn außer Activität gefetzt und 1850 befinitiv quiescirt ward. Seitdem lebte er als Privatmann in Berlin. D.'s Thütigleit war von Anfang an hauptsächlich auf Bilbung tüchtiger Lehrer und zeitgeniche Reformen ber Schule und ber Babagogit gerichtet. Davon zeugen feine vielfachen Schulfchriften, unter anbern bie aRheinischen Blatter für Erziehung und Unterricht» (feit 1827) und fein mit andern bearbeiteter «Wegweiser zur Bildung für deutsche Lehrer» (2 Bde., 4. Aufl., Essen 1851). Was D. in Betreff ber Fortbildung ber Dethobe prattifch geleiftet, läßt namentlich fein alehrbuch ber mathem. Geographie und popularen himmelstunde» (6. Aufl., Berl. 1860) erfennen. Häufig befchritt er das Feld der Polemit, sowol gegen die Beherrschung der Schule burch die Kirche, als gegen einzelne Ansichten und Richtungen auf dem praftischen Gebiete des Unterrichts, wie z. B. gegen die wechselseitige Schuleinrichtung und die jetige Gestalt der deutschen Universitäten. Infolge biefer Schriften, Die mit leibenschaftlichem Gifer abgefaßt find, wurde D. in heftige Handel und Stroitigkeiten vermidelt. Seine pabagogischen Ueberzeugungen stellen ihn auf ben Standpunkt Rouffeau's, Bestaloggi's und ber Schulreformen ber neuern Zeit. Um die Wiedererwedung der fast vergessenen Ideen Pestalozzi's hat er fich durch ben erfolgreichen Aufruf jur 100juhrigen Geburtsfeier bes Genannten (12. Jan. 1846), burch melche viele Stiftungen ju Beftaloggi's Anbeuten veranlagt murben, ein anertauntes Berbienft erworben. Seit feiner Entlaffung feste D. feine Beftrebungen für Selbständigkeit der Schule, für Leitung berfelben nur burch Fachtundige, für Erziehung bes Menfchen zu Selbstbestimmung und Freiheit nach ben Grunbfagen bes humanismus um fo thatiger fort. In feinem «Jahrbuch für Lehrer» (Bb. 1—15, Berl. 1851—65) sucht er die Unverträglichkeit der Grundfase ber modernen Babagogit und Schule mit ben Kirchenlehren nachzuweisen und strebt zu gleider Beit gegen die Richtung an, welche die fog. Innere Miffion in neuester Beit genommen hat. Namentlich find es die 1854 erlaffenen brei preuß. Schulregulative, die er feit 1856 nicht blos in Flugschriften und Journalartiteln, fondern auch feit 1858 als Abgeordneter im Abgeordnetenhause betampfte. Bon D.'s zahlreichen Schriften find, außer ben genatuten, noch hervorzuheben: « Leitfaben für ben Unterricht in ber Formen- und Größenlehre » (3. Aufl., Elberf. 1836), «Praktischer Lehrgang für den Unterricht in der deutschen Sprache» (Thl. 1, 6. Aufl., Gütersloh 1863; Thl. 2 u. 3, 5. Aufl. 1868), a Praktisches Rechenbuch für Elementar- und höhere Bürgerschulen», in Berbindung mit Henser (Thl. 1, 21. Auß;, Giltereloh 1865; Thl. 2, 11. Aufl. 1861; Th. 3, 4. Aufl. 1860), nebst den bazugehörigen «Auflbsungen » (5. Aufl., Guterstob 1864); ferner a Methodisches Handbuch für den Gesammtunterritht in Neihnen», obenfalls in Berbinbung mit henser (2 Bbe., 6. Aufl., Gittereish 1964), und die Elementar-Gesmetrie» (2. Anfl., Frank. 1864). --- D.'s älterer Bruder, Welhelm Abolf D., geb. 27. Nov. 1782 zu Siegen, heit 1819 Professor an der Universität zu Bonn, gest. daselbst 13. Inni 1835, hat sich als Mathematiker einen Ramen erworden.

Dieterici (Karl Friedr. Bill.), verbienter deutscher Statistiker und Nationalösenom, geb. 28. Ang. 1790 au Berlin, begann 1809 feine Studien auf ber Universität Ronigsberg und feste biefelben 1812 zu Berlin fort, wohin er als Erzieher im Banfe bes Staatsministers von Liewis gelangt war. Er widmete fich unter Savigny, Gichhern und Rube jurift. und biftor. Subien und tam ju Joh. Gottfr. Doffmann in mabe Beziehung. Rachbem er hierauf die Felbginge von 1818 - 15 erft ale Ingemeur-Geograph, bann als Offizier ber Armee im Sauptquartiere Blitcher's mitgemacht, wurde er Referendar bei der berliner, 1816 Affessor und 1818 Regierungsrath bei ber potsbamer Regierung. 1820 ward er burch ben Minister Altenstein ale Stiffarbeiter im Gultusminifterium berufen und flieg 1823 jum Geh. Regierungerath und bertragenben Rath, 1881 jum Geh. Dbetregierungerath. Dit Beibehaltung feiner Stellung im Minifterium erhielt D. 1884 eine orb. Profeffer für bie Staatswiffenfchaften an ber berliner Universität und 1844, nach bem Austritte Hoffmann's, auch die Direction des Statistischen Bureau. Spater jum Birtlichen Geb. Dberregierungerath beforbert, wirfte er in jenen Stellungen bis an feinen Tob, welcher 29. Juli 1859 erfolgte. D.'s erfte Schrift von Bedeutung war a Die Balbenfer und ihre Berhultniffe jum brandenb. - preuß. Staat » (Berl. 1831), ber fic eine «Gefchichtliche und ftatift. Ueberficht ber Universitäten im preuß. Staaten (Berl. 1836) anfchloß. Sein literarifcher Ruf grundete fich jedoch vorzugeweise auf seine ftatift. Arbeiten, durch die er die Biffenfchaft wefentlich forderte. Dahin gehoren vor allem die «Statift. Ueberficht ber wichtigften Gegenftunde bes Bertehrs und Berbrauchs im preuß. Staate und im bentichen Bellverbande» (Berl. 1888; Fortsehung 1 -- 5, 1841 -- 53) und «Der Bollswohlfand im preuß. Staate» (Berl. 1846; auch ins Frangöfische übertragen). Als Director bes Statiftifden Bureau veröffenflichte er bie e Tabellen und Radrichten über ben preuf. Staats (feit 1851) und die «Mittheilungen des Statistischen Burean» (feit 1848). In den «Tabellen », die in der preuß. Berwaltung als die fog. « Blaublicher » bekannt find, hat D. den eigentlichen Grund für die Entwidelung der amtlichen und Berwaltungeftatiftil Breugens gelegt. Den Schlufftein feiner gefammten Wirtfamteit follte bas Canbbuch ber Statistit bes preuß. Staats», fortgeführt von feinem Sohne Rarl D. (Berl. 1861), bilben, an beffen Bollenbung ihn jedoch ber Tob hinderte. Als Mitglied ber berliner Alabemie (feit 1847) und anberer gelehrten Gefellschaften hat er auch eine Reihe nationalolonomischer und ftatift. Abhandlungen fitt beren Dentichriften geliefert.

Dieterici (Friedr.), befannt als Orientalift, der altefte Gobn des vorigen, geb. 6. Juli 1821 ju Berlin, ftubirte ju Balle und Berlin Theologie, wibmete fich aber fpater unter 986. biger in Halle und Meischer in Leipzig ausschließlich dem Studium der orient. Sprachen. Rachbem er sich 1846 in Berlin habilitirt, wandte er sich Anfang 1847 über London, Paris und Marfeille nach bem Drient, wo er jundchft in Rairo iber ein Jahr lang ben Unterricht eines gelehrten Schrithe im Arabifchen genog. Gobann befuchte er Oberaghpten, ben Sinai, Jernfalem und Damastus und fehrte über Ronftantinopel, Athen und Trieft nach Deutschland gurud. Geit 1860 lehrt er ale auferord. Professor an ber Universität gu Berlin. **Als Drientalist hat sich D. verzugsweise um die grad. Sprache und Literatur verdient gewacht.** Rachbem er die Schrift aMutanabbi und Seifebbaula» (Lpg. 1847) veröffentlicht, gab er zuundift ben arab. Text ber alligyah» (Lpg. 1851), einer arab. Driginalgrammatit mit bem Commentar bes Iba-Mil, bann eine bentiche Ueberfettung (Lpz. 1852) berfelben heraus. Diefen Werten folgten die Ausgabe der Werte des Mutanabbi, des berlihmtesten Aunstdichters der Araber, mit dem Commentar des Al-Wahidi (Berl. 1858—61), und mehrere Beiträge zur Renntuif der Philosophie der Araber des 10. Jahrh., wie a Thier und Mensch, ein philos. Marchen» (Berk. 1858), «Die Naturanschammig und Naturwissenschaft ber Araber» (Berk. 1861) und «Die propileutifchen Studien ber Aruber» (Berl. 1865). Unter seinen fonfligen literarischen Arbeiten sind noch «Chrestomathie Ottomane» (Berl. 1854) und «Reisebilber

ans bein Morgentanden (2 Bbe., Berl. 1858) hervorzuheben.

Dietmar der Diebmar, eigentlich Thietmar, Bifchof von Merfeburg, wurde 25. Iuli 976, wie es scheint, zu Hibesheim geboren. Sein Bater war Siegfried, Graf von Wallbed, geft. 990, ein Brader des stäths. Markgrafen Lothar und naher Berwandter des Kuisers, seine Mutter vine geborene Genfin von Stade. Er exhieft eine sorgfüllige Erziehung theils im alterlichen Baufe, theils in der Rlofterschule gn Dueblinduteg, bann im Johannistisfter gu Magbeburg unter dem Abt Rigbag und bem Philosophen Gebbo. Rachber tam er in bas Bombaftel m Magbeburg, und 1002 wurde er Bropft des von seinem Großvater gestisteten Alosters Ballbed. Mit bem Erzbifchof Tagino von Magbeburg, ber fein großer Gonner war, wohnte er unter anderm 1907 dem Feldzuge gogen den Bergeg Bolefiam von Bolen bei. Auf Cagino's Empfehlung beim König Heinrich erhielt er nach Wigbert's Tode bas Bisthum Mexfeburg und am 24. April 1009 bie Beihe. Seitbem mar er hanfig in ber Umgebung bes Ronigs, auch nahm er perfonlich theil an einigen Feldzitgen gegen die Slawen. Er farb 1. Dec. 1019. D. hat fich große Berdienfte um das Bisthum Merfeburg erworben; boch ein bei weitem großeres burch die Abfassung seines «Chronicon», das in acht Bitchern die Geschickte vom I. 908 bis zu Ende des Aug. 1018 erzählt und vollständig erhalten ift. Für die rande, fcwillftige Sprache und die durchweg fich zeigende Bundergläubigfeit entschäbigen vollfommen die Reich= haltigkeit und glückliche Auswahl bes histor. Stoffs und die unverkennbare Wahrhaftigkeit des Das Bert bilbet die Sauptquelle für die Geschichte ber flaw. Gegenden iber ber Die besten Ausgaben haben Bagner (Rurnb. 1807) und bor allem Lappenberg in Perty' «Monumenta Germaniae historica» (Bb. 3, Hannet. 1839) geliefert. Eine bentsche

Uebersetzung besorgte Laurent (Berl. 1848).

Dietrich (Christian Wilh, Erust), auch Dietrien, ein im 18. Jahrh. fehr geschützter beutscher Maler, wurde zu Beimar 30. Oct. 1712 geboren. Er lernte die Ansangsgrunde ber Runft bei feinem Bater und bilbete fich fpater in Droeben unter bem Laubichaftemaler A. Thiele. Dort erregte er hald Aufmerkfamkeit und fand au dem Grafen Brithl einen Forberer und Befchuter. In feinem 30, 3. bereifte er auf finigl. Roften Italien. Borgliglich ftubirte er in Rom und Benedig, und zwar weniger gerabe die Italiener als vielmehr bie niederland. Meister, vor allen Rembraudt, Oftade und Boelenburg. In der Rachahmung bes querfigenannten besonders leiftete er Treffliches, wie er benn überhaupt ein eigenes Tofent befaß, die Malweise anderer Meister wiederzugeben. Rach feiner Rikatehr nach Dresben wurde er Hofmaler, dann Professor an der Atademie. Seine Gemalbe waren febr gefucht, und feine unermublich thatige Sand tonute taum ben Auforderungen genigen, Die an ihn ergingen. Um felbständigsten und fruchtbarften ericheint feine Thatigkeit im Fache ber Land. schaft. D. ging von der franz.=theatralischen Manier seiner Zeitgenoffen ab und bestrebte fich, die Runft auf die Bahn der Ratur und ber großen Deifter wieder guruckzuführen, blieb indeg ebenfalls nicht frei von Manier. Außer feinen Gemalben hat er auch eine betrachtliche Angahl radirter Blätter geliefert. Er farb 24. April 1774. Dresben besitt von seinen Arbeiten die reichhaltigste Sammlung an Gemälden (84) und an handzeichnungen mehrere hundert. Seine nachgelaffenen Aupfexplatten, 82 an der Zahl, wurden von feinen Erben berausgegeben. Eine Anzahl feiner handzeichnungen u. f. w. gab Ch. Dito in Leipzig 1810 in Rreibemanier auf Stein heraus. Wille, Darnftebt, A. Bingg, Beirotter, Levaffeur und viele andere haben nach ihm geftochen. Bgl. Lind, «Monographie der von D. rabirten, gefchabten und in Dolg geschnittenen malerischen Borftellungen» (Berl. 1846).

Dietrich der Bedräugte, Markgraf von Meißen, der zweite Sohn des Markgrafen Otto bes Reichen (f. b.) und hebwig's, einer Tochter bes Marigrafen Albrecht bes Buren von Branbenburg, wurde mit feinem altern Bruber, dem nachmaligen Markgrafen Albrecht bem Stolzen (f. b.) baburch entzweit, daß feine Mutter den Bater gegen deffen bereits ausgesprochenen Willen bestimmte, die Erbfolge bahin abzuändern, daß D. die Markgraffchaft Weißen, Albrecht dagegen, obschon der altere Sohn, die Grafichaft Beigenfels erhalte. Nachdem nun Albrecht ben Bater mit Gewalt gezwungen hatte, die ursprituglich beabsichtigte Erbfolgeordnung wiederherzustellen, und ihm 1190 in der Markgraffchaft Meißen gefolgt war, D. aber auf das Bersprechen kröftigen Beistauds mit des Landgrafen Hermann I. von Thuringen häklicher Tochter, Juita, fich verlobt hatte, benutite Albrecht letteres als Bormand, 1194 ben Bruber mit Kring gu überziehen, ber ihn, von hermann unterftugt, jurudichlug, auch, ale Albrecht im Rriege mit hermann nur burch die Flucht ber Gefangenicaft entging und nach Italien eilte, um bort ben Kaifer wegen seines Landfriedenbruchs zu versähnen, nichts gegen ihn unternahm, sondern vielmehr 1195 eine Wallfahrt nach Baläftina machte. Während biefer Reife ftarb Albrecht kinderlas, und D. war unbezweifelt beffen Rachfolger. Doch Beinrich VI., ben es fcon lange nach der Markgraffchaft Meißen wegen ber reichen Bergwerte gelüftet, nahm biefelbe fofort in Befte, sodaß D. nur berkleibet im Spatherbft 1196 in die Heimat gurunklehren und erft nach bes Kaifers Tobe 1197 sich mit Gemalt der Wassen in den Besit seines Erbes setzen konnte. Du

dem Antipfe bei Gegenkinige Philipp' von Sifnaben und Otto von Braunschausig stand D. auf Philipp's Seite. Rach dem Tode desselben sonder er sich zwar mit Otto aus, siel aber auch wieder von ihm ab und wendese sich den Pohenstausen zu. Biel Gerdruß hatte er mit den Leipz zigern, mit denen er sich zunächst wegen des Baues des Chomasklosters 1212 verseindete. Nachdem sie Mönche ebenfalls nicht hold war, zum Aufstand vereinigt hatten, delagerte er
1217 Leipzig, aber vergedens, sodaß er sich gern zu dem Bergleich verstand, den der Erzbischof Albrecht zu Magdeburg, der ihm gleichfalls viel zu schaffen machte, zwischen ihm und den Empörern zu Stande brachte. Doch D. hatte dem Anstage an nicht die Absicht, deuselben länger zu halten, als er es für gut besand; durch bist dennächtigte er sich im solgenden Inhre Leipzigs, ließ die Stadtmanern niederreißen und drei Burgen anlegen, um die Bürger im Zaume zu halten, die er gleich dem Abel mit harten Strasen belegte. Auf solche Weise konnte aber der Daß seiner Unterthanen gegen ihn sich nur mehren, und wol mag der Berdacht nicht unbegründet sein, daß auf Anstisten der Leipziger und des Abels ihm durch seinen Leibarzt Gist beigebracht worden sei, an dem er 17. Febr. 1221-stand: Bon seinen Söhnen solgte ihm in der Regierung der stüngste, Heinrich der Erlauchte (f. b.).

Dietrich von Bern ift ber Rame, unter welchem ber Oftgothenkonig Theodorich b. Gr. in bie beutiche Belbenfage verflochten ericheint. Unter Bern ober Welfch-Bern ift beffen Sanptfadt Berona zu berftehen. Schon im 7. Jahrh: war er gum helben eines wuchrscheinlich felbftanbigen Sagentreifes geworden. Benig später wurde er ganzlich mit den Sagen von Attila ober Epel in Berbindung gebracht. Diernach foll D. vor Ottacher (Dboater) ober Ermanarich aus Italien gefioben fein, mit feinen Mannen, namentlich bem alten Silbebrand, bei Enel gaftliche Aufnahme gefunden, nach vielen Jahren aber fich wieber in Befit feines Reichs gefett haben. Die geschichtliche Bertilgung des burgund. Rönigshauses durch Attila hatte zur Folge, baß wie Epel felbst, fo auch D. in die burgund. und in die frant. Siegfriedsfage verflochten wurde, und fo erscheint er, mie sichtlicher Borliebe behandelt, im zweiten Theile der Nibelungen an Epel's Sofe. Ueberhaupt ragt D. als ber treuefte, befchelbenfte und boch jugleich ber gemaltigfte über alle Sagenhelben empot, ale eigentlicher beutscher Bolfehelb, von dem fpat noch bie Bauern singen und sagen. So ist er allmählich ber Herr und Mittelpunkt ber beutschen Gelbenfage geworben, und als foliher erfcheint er in zahlreichen felbftanbigen Dichtungen. Sochft wahricheinlich bas Fragment einer folden ift bas abitbebranbelieb» ans bem 8. Jahrh. Sonft befitzen wir nur fpate Bearbeitungen biefer Sagen, 3. B. & Eden Ausfahrt : (13. Jahrh.), «Schlacht vor Raben» (Ravenna) aus bem 13. Jahrh., «Alphart's Tob» (13. Jahrh.), «Bwerg

Laurin, ober ber Mofengarten», «D.'s Ahnen», «D.'s erfte Ausfahrt», «D.'s Flucht» u. a.

Dietrichftein, ein altes graft., in einer Linie fpater fürftt. Gefchlecht, bas aus Rarnten ftammite, befonders in Bohmen, Mahren und Niederöfferreich reich begütert war und mehrere im öffentlichen Leben ausgezeichnete Münner zählte. Das Geschlecht zerfiel im 16. Jahrh. in zwei Bauptlinien, die Weichselstätt - Rabenfteinische und die Bollenburg - Fintenfteinische. ---Sigismund von D., Gründer der hollenburgijchen Hauptlinie, geb. 1484, geft. 20. Mai 1540, war ein Liebling Maximilian's I. und focht mit Auszeichnung an ber Geite Georg's von Frindsberg, Rubolf's von Anhalt und Banard's gegen die Benetianer. Maximilian erhob ihn 1514 in den Freiherrnftand und befahl, daß berfelbe in einem Grabe mit ihm, zu feinen Füßen beigefetzt werden folle. Zu Graz stiftete D. 1517 ben Orben des heil. Christoph wider das Lafter des Trinkens und ffindens. Mehrmals tampfte er in den damals ansbrechenden Bauernunruhen. Geine beiben Aleften Sohne Sigmund Georg von D. (geft. 1593) und Karl von D., wendeten fich bem Protestantismus ju, ber britte, Abam von D., blieb Ratholit. Der letiere und Sigmund Georg theilten die Hollenburgische Hauptkinie in zwei Arfte, den altern Bollenburgiften ober Defterreichifden, ber 1651 in ben Reichsgrafenstand erhoben warb und 1684 die Reichefürftenwurde ethielt, aber 1825 im Manneoftamm erlofch, und ben Ritolsburgifden ober fürfil. Mft. - Der Begrunder bes lettern, ber genannte Abam bon D., geb. 7. Det. 1527, ber fich nach ber 1575 von ihm erworbenen herrschaft Rifolsburg D. Ritoleburg nannte, galt ale einer ber bebeutenbften Staatsmänner feiner Zeit. Er war. bei bem Baffauer Bertrage von 1862 und bei bem Religionsfrieden zu Augsburg von 1858 mit thutig. Auch befand er fich aweimal ale Botfchafter bes Raifere Maximilian II. am hofe Philipp's II., und sein Bericht über das anglittliche Ende des Jufanten Don Carlos ist vielleicht das Anverläffigste und Freimlithigste; was man ilber jene Begebenheit tennt. Some frührer Conbung: 1561: nach Rom an Pine IV., bem ber bulbfame Maximilian II. vorfchlug,

aux Berblitung bintiger Meinungstriege falle bie Rieche in ben öfferer Lanben auch best Laien ben Genufi bes Abenbmahls in beiben Gestatten zugestehen und ben Colibat aufhaben, blieb erfolglos. Auf feinem Schloffe zu Ritolsburg midmete fich D. ben Wiffenschaften. Er fcbrieb über die Erblichkeit der ungar. Arone und führte mit seinem Freunde hugo Blotius, erstem Borfteber ber taiferl. Bibliothet, einen vertrauten Briefwechfel über die intereffanteften Genenftanbe bes Alterthums und ber bamaligen Zeitgeschichte. Auch war er ber Lehrer Raifer Ruboff's II., ber feine Linie 1587 in ben Grafenftand erhob. Abam ftarb 5. Febr. 1590. -Sein Sohn, Frang von D., Cardinal, Bifchof ju Dimity und Statthalter in Mabren, geb. au Mabrib 22. Aug. 1570, war Gefandter in Rom, bann Botfchafter an mehrern Bofen, endlich Brafibent bes taiferl. Staatsraths. Stanbhaft verweigente er die Ausbehnung bes Majestätsbriefs und ber Toleranz auf Mähren, Schlug burch eigene Rraft ben ungar. Rebellen Bocetan aus Mahren hinaus, wurde aber fpater von ben mabrifchen Insurgenten geachtet. Als nach Tilly's und Ballenstein's Siege auf dem Weißen Berge (1620) Böhmen dem Kaiser Ferdinand II. wieber unterworfen wurde, unterbrudte D. den Protestantismus in Mahren. Durch Ferbinand U. ward D. 1632 nach Erwerbung ber Herrschaften Leipnit und Weißlirch, bie ihm ber Raifer fcentte, und ber Herrschaften Ranit, Bolna, Steinabrunn, Libachowitz n. f. w., bie er ertaufte, in ben Reichsfürstenstand erhoben, mit bem Rechte, biefe Burbe auf einen von ihm erwählten Sprößling feines Gefchlechts zu vererben. Der Cardinal ftarb zu Britinn 19. Sept. 1636, und die Befigungen beffelben fowie die Fürstenwürde tamen burch Teftament als Fibeicommiß an feinen Reffen Maximilian von D., ber vom Raifer bestätigt und als Berfonalift mit Biriffimme in ben Reichsfürstenrath aufgenommen wurde. — Fürft Franz Joseph von D., ein Urentel bes vorigen, geb. 28. April 1767, biente friiher in ber ofterr. Armee, warb aber nachher ju biplomatifchen Senbungen nach Petersburg, Berlin und München verwandt und fchlog mit Moreau ben Bareborfer Baffenftillftand ab. Nach bem Frieden von Campo Formio verließ er 1797 die biplomatifche Laufbahn, nach bem Limeviller Frieden 1801 auch die militärische. 1809 wurde er Dberhofmeifter des Erzbergegs Frang, nachherigen Bergogs von Mobena. Godann wirtte er als hofcommiffar in bem bom Feinde befesten Theile Galigiens, wo er bis jum Wiener Frieden blieb. Er refibirte theils in Wien, theils auf seinem prächtigen Schlosse Nikolsburg und starb 8. Juli 1854. — Graf Morit von D., des vorigen jüngerer Bruder, geb. 19. Febr. 1775, war 1798 Abjutant Mad's, bes Generaliffinus bes neapolit. Heeres, und wurde mit diefem als Gefangener nach Paris abgeführt. Auch versah er ben Abjutantendienst bei Mad 1805 bei Ulm. 1815 wurde er Oberhofmeister bes Bergogs von Reichstadt. Spater belleibete er mehrere bobere Sofumter, bis er im Dec. 1848 in den Ruhestand trat. Er ftarb 27. Aug. 1864. Durch Familienvertrag leistete er fcon 1862 Bergicht auf ben ihm nach bem Tobe feines Bruberssobnes, bes Fürsten Joseph von D. (gest. 10. Juli 1858), gebührenden Fürstentitel und auf die Succefston in den fürstl. Fideicommissen. Wit dem Grafen Morit erlosch auch die Rikolsburger ober fürftl. Linie bes Saufes im Mannesftamm. - Die zweite Sauptlinie bes Gefchlechts, Die Grafen D.-Beichselftätt-Rabenstein, blühte bis auf neuere Zeit berab in zwei Speciallinien. die aber 1859 und 1861 ebenfalls ausgestorben sind.

Dietfc ober Dietfc, eine Runftlerfamilie zu Ritenberg, Die fich im 18. Jahrh. mannichfachen Ruhme erfreute. Das Baupt ber Familie war Johann Ifrael D., geb. 1681, geft. 1754. Derfelbe hatte feche Sohne und vier Tochter, die fich größtentheils der Malerei widmeten. Die Sohne waren jumeift im Fache ber Lanbichaft thatig; unter ihnen zeichnete fich befondere aus Johann Chriftoph D., geb. 1710, geft. 1769. Den meiften Ruhm jeboch erwarben bie beiden den Bater überlebenden Löchter, die mit großem Geschick und Fleiß fleinere Raturgegenftunde mit Bafferfarben zu malen wußten. Barbara Regina D., geb. 1706, geft. 1783, malte besonders Blumen und Bogel, die außerordeutlich gefucht waren. Rach ihren Darftellungen inländifcher Bogel erfchien ein in Rupfer gestochenes und fauber colorietes Bert (Nitenb. 1770 — 75). Sie erhielt den Ruf als Cabinetsmalerin an mehrere Höfe, tonnte sich jedoch nie entfoliegen, ihre freie Eriftens aufzugeben. Margaretha Barbara D., geb. 1726, geft. .1795, malte ahnliche Gegenftande und ftach bergleichen auch mit eigener Sand gefchicht in Rupfer. In folder Art gab fie ein großes Bert, bie Stauben und Baume ber Umgegend von Ritrnberg in illuminirten Rupferftichen, mit Text von Schreber, heraus. Anch noch eine britte Rünftlerin derfelben Familie, Sufanna Maria D., eine Tochter Joh. Christoph D.'s, erwarb fich in abulichen Darftellungen einen Ramen.

Dietfch (Beinrich Rubolf), verbienter Philolog und Schulmann, geb. 16. Mang 1814 30

Mblan im fachf: Boigtlande, befuchte 1824-82 bas Stiftegumafinm ju Beis und ftubirte hann bis 1886 zu Leipzig nuter Gottfrieb Hermann's Leitum Philologie. Oftern 1886 trat er in das pabagogische Seminar zu Halle und wurde sofort als Hilfslehrer an der Lateinischen Schule im Waisenhause beschäftigt. Rachdem er hierauf seit Anfang 1837 als Lehrer am Ghunnafium zu Hilbburghausen gewirft, ging er 1840 als Oberlehrer an die thnigt. Landesschule au Grimma, wo er allmählich jum vierten Brofeffor und Rlaffenlehrer ber Gecunda aufrlickte. Seit Michaelis 1861 ist er Director bes Symnosiums und der damit verbundenen Realichule zu Blauen. D. genießt den Ruf eines ebenfo gelehrten Philologen als gediegenen praktifchen Schulmanns. Bon seinen wissenschaftlichen Arbeiten ift besouders die kritische Ausgabe des Salluft (2 Bbe., Lpg. 1859) hervorzuheben, welcher fich zwei erklärende (2 Bbe., Lpg. 1848 u. 1864 fg.) und eine Textansgabe (3. Aufl., Epg. 1860) Diefes Schriftstellers anfchließen. Auch bat er für die Teubner'sche Sammlung fehr branchbare Handausgaben des Cornelius Repos (Lpg. 1850 u. 1863), Eutrop (Lpg. 1849) und Herodot (2 Bbe., Lpg. 1850) geliefert. Bon feinen kleinern philol. Schriften ift außerbem noch ber a Berfuch tiber Thukpibes» (Lbg. 1856) hervorzuheben. Durch feinen Beruf als Lehrer, mehr aber noch durch feine Auffaffung ber Bhilologie als eines Theils der Geschichte, wurde D. auch zu ernstern hifter. Studien geführt, als beren prattifche Ergebniffe fein a Lehrbuch ber Gefchichten (3 Bbe., Lpz. 1847-51; 2. Aufl. 1863 fg.) und ber « Grundrig der Geschichten (3 Thle., Chy. 1854; 5. Aufl. 1865) erfchienen. Beibe Bucher find als vorzügliche Lehrmittel enertannt und vielfach auf ben Gum= nafien, befonders des mittlern und nordl. Deutschland, eingeführt. Ginen Beitrag gur fachf. Befchichte hat D. in ber Schrift « Das Leben Bergog Albrecht's bes Beherzten » (Grimma 1843) geliefert. Rach Jahn's Tobe übernahm er die Mitrebaction der «Jahrbücher für Bhilologie und Pabagogit, ber er fich bis 1862 ununterbrochen widmete.

Diet, Diez, Stadt im Berzogthum Nassau, Hauptort eines Amtes (3,2 D. 2 M. mit 17949 G. Ende 1861) im hofgerichtsbegirt Dillenburg, 43/4 M. im MMB. von Wiesbaben, an ber Gifenbahn und an ber bier fchiffbaren Lahn gelegen, beren alte, mertwürdige Steinbrude die Altstadt mit der regelmäßig gebauten, faubern Reustadt verbindet. Der Ort hat zwei evang. Pfarrfirchen, eine Realschule, ein Dospital, ein altes, fehr weitläufiges Bergfcloß, bas als Ruchthaus benutt wird, eine von ben Büchtlingen betriebene Marmorfchleiferei und gablt 3069 E., welche Lobgerbereien, Gips-, Del- und Getreibemühlen fowie Wollmartte unterbalten und Rornhandel und ausgezeichneten Obstbau treiben. In der Rabe von D. liegen bas 1676 erbaute, ju zeiten vom Berzog von Raffau bewohnte Schlof Dranienftein mit fconnen Gartemanlagen und bie Dörfer Fachingen und Geilnau mit ihren Mineralbrunnen. D., fonft Theodiffa genaunt, wurde von Rarl d. Gr. 790 dem Klofter Priim geschenkt; später erscheint es im Befite eigener Grafen, unter welchen es 1280 eine Collegiatfirche und 1329 stäbtische Rechte exhielt. Durch Berheirathung tam es an das Hans Raffau, das in einer feiner Linien Raffau-Diet fich nannte. Diefe Linie wurde fpater in ben Fürftenftand erhoben, erhielt bie Erbftatthalterfchaft in Solland und trägt gegenwärtig bie niederland. Rönigetrane, mabrend bas Filrstenthum D., welches in 3 Aemtern 13 Kirchspiele mit 69 Ortschaften und Sofen ent-

balt, bei bem Bergogthum Raffau geblieben ift.

Diets (Febox), ausgezeichneter Historien - und Schlachtenmaler der Gegenwaxt, wurde 1813 zn Reuenstetten im Badischen geboren und begann seine Studien auf dem Polytechnikum in Karleruhe (1827—32), bis fein Hang zur Malerei so überwiegend wurde, daß er sich ganz ber Runft bingab. Nachbem er Bferbeftubien unter Rung gemacht, ging er 1833 auf bie munchener Alabemie, wo er balb unter Philipp Foly bei ber Ausschmildung ber neuen Resideng befchaftigt wurde. Bu ben erften bedeutenbern Bilbern, mit benen er nach feiner Rudtehr nach Karlsruße selbständig auftrat, gehört der Tod von Max Piccolonini. Das Wert erhielt in Rarleruhe ben erften Breis und wurde fitr die dortige Galerie erworben. Die Rriegsthaten und bas Rriegeleben bes 17. Jahrh. find bas Lieblingsgebiet bes Rünftlers geblieben. Anf einer größern Leinwand schilderte D. das Schlachtfeld bei Lützen mit dem Fall Guftav Abolf's und Pappenheim's. Auf Beftellung bes Groffbergogs von Baben veranfchaulichte er (1837) ben Antheil, ben Markgraf Lubwig von Baden unter Johann Sobiesti an dem Siege über bie Türken vor Bien hatte. Ebenfa ftellte er in bemfelben Auftrage bie glanzenbe Baffenthat bes bab. Leibgrenabierregiments bei der Erstürmung des Montmartre 1814 dar. In Minchen, wohin er 1848 übersiedelte, malte er junachst bie Belbeuthat der Pforzheimer im Dreißigjährigen Kriege. Selbst ein tuchtiger Reiter, lebhaft und ein Freund des Kriegerlebens, machte er 1848 ben Feldzug in Schleswig mit. Ale Frucht bavon erschien 1850

ein Album von neun Bluttern mit Darftellungen bes Erlebten, wihrend er bie Explofion bes ban. Linienfchiffe Chriftian VIII. auf einem großern Bilbe jur Anfchauung brachte. Auffeben erregte bas 1853 vollenbete Gemalbe « Die nadftliche Beerfchau » nach Beblie' bekanntem Gebichte. Da es zu fpat zum parifer Salon gelangte, wurde das Bilb befonders ausgestellt und bom Raifer fofort angefauft. Das Schlachtfeld bei Leipzig, Bliicher's Rheinlibergang find großere Gemalbe aus ber Beit ber Befreinngefriege, die nicht ohne einen Ing von Symbolit in ber Composition. Ale ein fite bie farteruher Galerie gemaltes Wert ift auch bie Berftorung bes alten Schloffes von Beibelberg burch General Melac ju nennen. Filte bas Athenaum in Milnchen lieferte er bie Erftitrmung von Belgrad durch Max Emanuel, Gin anberes größeres Bilb (1858) ftellt die Ronigin Eleonore von Schweben am Sarge Onflab Abolf's bar. Gine große Lebhaftigteit ber Darftellung, Frifche ber Auffassung und Reichthum ber Motive find den Bilbern des Runftlers eigen. D. hat fich wie um die erfte große allgemeine biftor. Ausstellung in Minchen 1858, fo auch um bas Buftanbetommen und bie Birtfamteit ber beutfchen «Runftgenoffenichaft» viele Berbienfte erworben. Reuerbings bat er feinen Bohnfit wieber in Karlernhe genommen.

Diez (Friedr. Christian), der Begrunder der toman. Philologie, geb. 15. Marz 1794 zu Gießen, besuchte das Gymnastum feiner Baterfadt und widmete fich feit Oftern 1811 auf der bortigen Universität, besonders unter F. G. Welder's Leitung, bem Studium ber claffifchen Bilologie. Nachbem er 1813 als Freiwilliger in einem heff. Freicorps an bem Feldzuge nach Frantreich theilgenommen, wandte er sich ber Jurisprudenz, 1816 aber dem Studium ber neuern Sprachen und Liternturen gu, bas er in Gottingen fortfette. Durch Goethe, ben er im Frühjahr 1818 zu Jena befuchte, ward er veranlaßt, fich besonders ber alten probenzalifchen Sprache und Poefle zu widmen. Er lebte hierauf ben größten Theil ber Jahre 1819 und 1820 als Hauslehrer in Utrecht und privatisirte dann zu Gießen, bis er sich 1820 als Pribatbocent in Bonn niederließ, wo er 1823 eine außerord., 1830 eine ord. Professur erhielt und feitbem ununterbrochen gewirft hat. Schon D.' erfte Schriften, die aultfpan. Romanzen» (Berl. 1821) und die «Beiträge zur Kenntniß der roman. Boesie» (Berl. 1825; franz. bon Roifin unter bem Titel «Essai sur les cours d'amour», Par. 1842) fanden allgemeinen Beifall. Seinen literarischen Ruf begründete er durch «Die Poesse der Troubadours» (Zwidau 1826; franz. von Roifin, Bar. 1845) und Ceben und Wirfen ber Troubabours » (Zwiden 1829), zwei Werke, welche fike das wiffenfchaftliche Studium der roman. Literaturen bahnbrechend wurden. Roch bedeutender wirkten in dieser Beziehung feine beiden Hauptarbeiten, bie "Grammatit ber roman. Sprachen" (3 Bbe., Bonn 1886-42; neue Bearbeitung 1850-60) und das «Etymologische Wörterbuch der roman. Sprachen» (Bonn 1853; 2. Aufl., 2 Bbe., 1861-62), die von den roman. Bollern felbft ale grundlegende Meifterwerte anerkannt worden find. Die Grammatik wurde theilweife ins Französische von G. Paris (Par. 1868) und ins Englische (von Capley, Lond. 1863) überfett. Außer vielen gehaltreichen Beitrugen zu ben berliner «Jahrbuchern für wiffenschaftliche Kritit", Haupt's "Zeitschrift für beutsches Alterthum" und anbern periodifchen Schriften, veröffentlichte D. noch Altroman. Sprachdenkmale» (Bonn 1846), "Zwei altroman. Gebichten (Bonn 1852) und alleber Die erfte portug. Runft- und Bofpoeffe» (Bonn 1863).

Diezmann ober Dietrich ber Tüngere, Landgraf von Thüringen, der Sohn Albrecht's des Unartigen und Margarethe's, ber Tochter Raifer Friedrich's II., geb. um 1260, wurde, nachbem lettere 1270 infolge ber Buneigung ihres Gatten ju Runigunde von Gifenberg hatte . fluchten muffen, nebft feinem Bruber, Friedrich bem Gebiffenen, burch feinen Oheim, Dietrich von Landsberg, von der Wartburg abgeholt und forgfam an beffen Hofe erzogen. Mit feinem Bruber in ben unaufhörkichen Rampf gegen ben Bater verwidelt, gelangte er junachst 1279 in ben Befit bes Pleignerlandes; 1288, nach Beinrich's bes Erlauchten Tobe, erhielt er bie Markgraffchaft Lanfitz und 1291, nach bem Tobe Friedrich Tutta's, bas Ofterland. Bebeutungevoller fritt er erft furz vor feinem Tobe auf, als 1307 ber Ronig Albrecht mit einem bedeutenden heere, namentlich Schwaben, Baiern und Rheinlandern, in das Ofterland einbrach, wo es nun galt, die Gelbftundigleit Meigens, Thuringens und des Ofterlandes unter ben angestammten Stirften aufrecht zu erhalten. Dit seinem Bruber Friedrich zog er an ber Spipe feiner Getreuen, ber bewaffneten Blirger und Bnuern, und unterfiligt von braunfcmeig. Reiterhaufen, von Leipzig ans ben bei Linka gelagerten Feinden entgegen, wo es 81. Mai 1307 jur Schlacht tam, in ber Albrecht bie bollftunbigfte Nieberlage erlitt. Nachbem hierauf D. noch den Abt von Begau, ber die Raiferlichen unterfilitt, durch Rieberbrennung des Riefters

gezüchtigt, kehrte er nach Leipzig zurud, wo er 1307 eines nativiliden Tobes, wehrscheinlich 10. Dec., ftarb. Nach einer fpätern Sage aber wurde er in der Thomastirche ermorbet, und zwar durch einen gewissen Philipp von Rassau. Seine Neberreste wurden in der Kirche ber Dominicaner zu St.-Pauli beigesetzt. Ein neues Denkmal, in Sandstein gearbeitet von Rietschel, ließ ihm der Lönig Friedrich August von Sachsen 1841 errichten.

Diffamation heißt im allgemeinen die Berbreitung einer itbeln Nachrede gegen jemand. In der Rechtssprache versicht man darunter speciell die gegen andere ausgesprochene Bertihmung, an einen dritten eine Forderung zu haben, auf welche hin diesem dritten (dem Diffamaten) gestattet ist, den sich Bertihmenden (den Diffamanten) zur Anstellung einer Klage gerichtlich zu veranlassen. Wegen beleidigender Nachrede anderer Art tritt der Schup der Straf-

gefete über Injurien und Berleumbungen ein.

Differentialrechnung, ein fehr wichtiger Theil ber Analysis bes Unenblichen, worin aus ber Relation veranderlicher Großen, die auf irgendeine Art voneinander abhangen, die Relation ihrer unenblich fleinen Beranderungen oder Differenzen bestimmt wird. Wenn zwei Größen, 3. B. x und y, die durch eine Gleichung ober Relation verbunden find, von denen daber eine, 3. B. y, als Function der andern, x, angefehen werden tann, fich um (die Differenzen) 🛆 x und Ay vermehren, fo ift Ay ebenfalls eine Function von Ax, und jedem beliebigen Werthe ber einen Differenz entspricht ein bestimmter Werth ber andern. Nimmt man die eine als unenblich klein an, fo wird es auch bie andere fein, und beibe heißen bann Differentiale, ihr Quotient aber heißt Differentialquotient. Der lettere ift zugleich berjenige Berth, dem fich ber Quotient ber zusammengehörigen Differenzen, z. B.  $\frac{\Delta}{\Delta x}$ , wenn y als Function von x betrachtet wird, immer mehr nähert, je kleiner die eine Differenz, im angegebenen Falle  $\Delta x$ , genommen wird, und ben er erst dann erreicht, wenn biese Differenz als null ober verschwinbend klein angesehen wird. Die Beschaffenheit bes Differentialquotienten ist charakteristisch für bie Function, aus der er entstanden ist; man kann bager auch aus ihm auf diese Function selbst fchließen ober biefe herleiten, womit fich bie Integralrechnung beschäftigt. Die Erfinbung ber D. machte Epoche in ber Beschichte ber Mathematit. Gie fallt in bas lepte Drittel bes 17. Jahrh. und wurde faft gleichzeitig von zwei ber größten Geifter aller Zeiten gemacht, von Newton, ber seine Methode bie Methode ber Fluxionen nannte und burch Geometrie und allgemeine Bewegungslehre barauf gekommen war, und von Leibniz, der burch die Betrachtung der Unterfciebe und Gummen in ben Reihen ber Bahlgrößen auf feine D. geleitet murbe. Beibe Belehrte machten fich gegenseitig die Ehre ber Erfindung ftreitig, und die Gefchichte ber Biffenschaften hat nur wenig Beispicle eines gleich langen, gleich hartnädig und heftig geführten gelehrten Streits aufzuweisen; gewiß ift, bag beibe völlig unabhangig und auf vollig verfchiebenen Begen ihre im wefentlichen übereinstimmenben Methoben fanden, Rewton jedoch viel friffer; gleichwol wurde Leibnig fast burchgebende als Erfinder ber neuen Rechnung angeseben und biefe auch nach ihm die Leibnig'sche Rechnung genannt, ja fie wurde in ber ihr von Leibnig gegebenen Form, welche jebenfalls ben Borgng verbient, felbft in England früher als Newton's Fluxionenmethobe bekannt. Balb nach ihrer Erfindung wurde die D. von den Brudern Jakob und Joh. Bernoulli weiter ausgebilbet; fpater bon Guler, Maclaurin, Taylor u. a.

Differentialzolle, Differentialzollfpstem. Das Borurtheil, daß ein Staat burch niedrige Einfuhrzolle oder gangliche Sinfuhrfreiheit in erfter Linie nicht feine eigenen Angehörigen als Raufleute und Berbraucher von Einfuhrartiteln, fondern diejenigen auswärtigen Erzeuger, Bertaufer und Berfrachter begtinftige, welche bie Berforgung bes fraglichen Staats wit den betreffenden Ginfnhrartikeln beschaffen, hat, namentlich feit das Mercantilspftem die Aufmertfamkeit ber Regierungen mehr bem auswärtigen Banbel zuwandte, vielerorten bazu geführt, theils folche angebliche ansichliefliche Begünstigungen als Ranfpreis für die Erlangung ähnlicher Begunstigungen im Anslande, theils die Berfagung jener Begunstigungen als Repreffibmafregel anzuwenden, theils auch nur ben Raufteuten bes eigenen Landes mufigere Bolle ober Bollfreiheit zuzugestehen, die Einfuhr durch Frembe aber allgemein höher zu belasten. So entftanden mitunter die verwideltsten und unnatlirlichsten Einfuhrzollspfteme, jumal auch noch andere Motive, 3. B. das der Begünstigung des directen Handels vor dem Zwischenhandel, bas der Begünstigung der Einfuhr auf nationalen gegen die auf fremden Schiffen u. J. w., Unterfchiebe und Abftufungen in ber Ginfuhrberzollung herbeiführten. Ge bestanben bemnach in manchen Ländern neben dem fog. allgemeinen Tarif, ber aber bei Zunahme ber Berwicketung bes Differentialzollfpftems balb überhaupt taum mehr rein zur Anwendung tam, befondere Tarife mit balb höhern, bald niedrigern Gugen für verschiebene fremde Staaten; befondere Lavife für bie birecte und für bie inbirecte Ginfuhr aus biefen Staaten, befondere für bie Ginfuhr unter nationaler ober frember Flagge, befondere fitt die Ginfuhr von Gittern aus ben Colonien nach dem Mutterlande ut. f. w. Roch heutigentuge gewährt die frang. Bollgefetgebung bas Bilb eines völlig ausgebildeten und complicirten Differentialzollfpftems. Allein Die neuen Banbelevertrage, beren Reihe burch ben englisch-frangofischen bom 3. 1861 eröffnet wurde, befeitigen bas Differentialspftem in Europa Schritt fitr Schritt, und in Frankreich felbft erfaunte man immer niehr bie Abetwiegenben Rachtheile eines folden Suftems, welches bie Confumenten verhindert, die Mittel zur Befriedigung ihrer Bedurfniffe fich von ba zu verschaffen, wo diefelben am billigsten und besten zu haben find, und welches, wenn es bie einheimischen Importeurs und Rheber bor frember Concurren, fchitt, boch beren Rraft und Regfamteit banieberhalt und ihnen unverbiente Gewinfte auf Roften ber Confumenten gewährt. Das Differentialzollsustem legt bem handel größere Fesseln an, als dies selbst burch hohe, aber gleichmäßige Bollbelaftungen gefchieht, hat fich auch finanziell noch überall als schlecht erwiefen und steht mit ben wirthschaftlichen Anschauungen unserer Beit im offensten Wiberfpruch. Der Zollverein hat nur gang vereinzelt D. erhoben, und in ber letten Zeit hat er nur Desterreich bifferentielle Begunftigungen gewährt.

Differenz, b. i. Unterschieb, heißt in ber Mathematit biejenige Größe, welche burch Subtraction zweier gleichartiger Größen voneinander erhalten wird. Wird eine Neinere Größe von
einer größern abgezogen ober weggenommen, so zeigt die D. au, um wie viel die letztere größer
als die erstere ift. hat man eine Reihe Zahlen, von denen man immer zwei auseinandersolgende
voneinander abzieht, so kann mau aus dieser Differenzenreihe eine neue, aus dieser eine
britte u. s. w., bilden und so erhält man nach und nach die ersten, zweiten, dritten Differenzen
ber ursprünglichen Reihe. Z. B. von der Reihe 4, 7, 11, 18, 31, 54, 92, 151 sind die ersten
Differenzen 3, 4, 7, 13, 23, 38, 59; die zweiten 1, 3, 6, 10, 15, 21; die dritten 2, 3, 4, 5,
6 u. s. w. In der Analysis versteht man unter der D. irgendeiner Function einer veränderlichen Größe oder mehrerer solcher Größen diesenige Beränderung der Function, welche eintritt,
wenn die veränderliche Größe oder jede derselben um einen beliedigen Theil vermehrt oder dermindert wird. Diesenige Rechnung, wodurch der Zusammenhaug zwischen den Differenzen der
veränderlichen Größen und ihrer Functionen bestimmt wird, heißt die Differenzen zenrechnung.

Differenzzeschäft heißt bas im handel mit, der Speculation besonders zugünglichen Baarren, wie Getreide, Spiritus, Del, Baumwolle u. s. w., sowie im handel mit Staatspapieren, Actien und andern Effecten häusig vorkommende Geschäft, bei welchem es auf Lieferung und Empfang des Kansobjects gar nicht abgeschen ist, sondern lediglich auf den Gewinn am Preise. Der Känser und der Bertäuser kommen hierbei überein, daß letzterer nicht zu liefern, ersterer nicht den ganzen Kauspreis zu zahlen braucht, sondern daß es beiden freisteht, statt Lieferung und beziehentlich Preiszahlung nur den Unterschied zu bezahlen, der zwischen dem jetzigen und dem zu einem gewissen spätern Texmine notirten Preise sich ergeben wird. Die Börsenpraxis hat unzühlige Arten des Differenz- (oder auch Prämien-)Geschäfts ausgebildet. So das einsche Prämiengeschäft; das Bweiprämiengeschäft, das Wandelgeschäft, das Stellgeschäft, das Bandelgeschäft, der Schluß auf sest und offen u. s. w. Man hat sich gewöhnt, das D. als vollswirthschaftlich nachtheilig, als gemeinschählich, unstitlich u. s. w. zu verurtheilen, daher dasselbe auch durch Berdote zu hindern gesucht. Die Grenze zwischen der erlaubten und der unerlaubten kausmännischen Speculation ist jedoch schwer zu ziehen. Ehemals hielt man auch den sog. Koruwucher, das Zinsennehmen u. s. w. sür schölich und unworalisch.

Diffesson beift die Sandlung, wodurch jemand im Civilproces eine augeblich von ihm, seinem Stellvertreter ober Rechtsvorgänger herrithrende Privaturtunde als ihn nichts angehend bezeichnet, baber Diffessionseib der Gib, burch welchen er die Urkunde dem Inhalt

und ber Unterschrift nach abidiwort.

Diffusion nennt man ben Borgang, burch welchen, ohne wahrnehmbare außere Ursache, heterogene, nebeneinandergelagerte, luftsörmige ober flüssige oder auch aufgelöste seise Stoffe sich mehr oder weniger gleichmäßig verwischen. Um einsachsten, aber auch am überraschendsten sind die schon von Dalton beobachteten Berhältnisse bei der D. der Gase. Füllt man zwei Räume mit verschiedenen Gasen, z. B. mit Rohlensäure und Wasserloffgas, und stellt dann eine Berbindung zwischen beiden her, so wird, wenn auch der Raum mit der mehr als 20mal schwerern Rohlensüure unten, der mit dem Wasserloffgas darüber befindlich ift, doch dies lettere herab- und die Kohlensäure emporsteigen, dis nach turzer Zeit die beiden Gase in beiden Räumen ganz gleichmäßig gemischt sind. Diese Berhältnisse sind bichtig im Haushalt der

Ratur, benn so geschieht es, bag wenn z. B. in einem Zimmer der Luft Sauerstoff entzogen wirb, an die Stelle beffelben nicht etwa atmosphärische Luft, fondern wieber blos Sanerftoff hereindiffundirt. Auch wenn die Gafe nicht burch eine Deffnung birect miteinander communiciren konnen, fonbern burch eine porbfe Scheibewand von Gips, Graphit, Rort u. bgl. voneinander getrennt find, biffundiren sie ineinander, aber danu verschieden schnell, und zwar im umgetehrten Berhaltnig ber Quabratwurzeln ihrer fpecififchen Gewichte, fobag ein Gas, welches 16mal leichter wäre als ein anberes, 4mal schneller biffundiren würde als bies anbere. Auch verschiebenartige, nebeneinandergetagerte Flüffigkeiten und Auflösungen zeigen D. ineinander. Gieft man g. B. in ein halb mit Baffer gefitttes Gefüß mit großer Borficht Beingeift, fo bleibt berfelbe zwar, wie die verfchiebene Lichtbrechung zeigt, anfangs über bem Baffer fcwimmen, allmählich tritt aber gang bon felbft vollftanbige Difchung und D. ein. Intereffant und praktifch wichtig ift ber als Endosmofe (f. b.) bezeichnete Fall ber D., wenn die beiben Muffigleiten burch porose Scheibewände, wie thierifche Membranen, Bergamentpapier, gebrannte, unglafirte Thonwunde n. f. w. voneinander getrennt find. Man tann nach Thomas Graham's Unterfuchungen über diefen Gegenstand alle Flüffigkeiten in Bezug auf ihre Diffufibilität in zwei Rtaffen theilen. Die ber erften Rlaffe, welche burch porbfe Scheibemanbe biffundiren tonnen, nennt man Rryftalloibe. Bu ihnen gehoren Baffer, alle Auflöfungen von truftallifirbaren Salzen, von Rohrzuder n. f. w. Die ber zweiten Rlaffe, welche nicht biffunbiren tonnen, nennt man Colloide, und zu ihr gehoren alle nichttrystallistrenden, fchleimigen, gelatinirenben Fluffigfeiten, wie Eiweiß, Gummi, Leim, Bectin, Riefelfaure, Zinnfaure u. f. w. Graham hat hierauf eine befondere Art der chem. Analyfe, die Dialyfe, gegründet. Der bazu nöthige Apparat (Dialbfator) befteht aus einem Guttaperchatrog mit Bergamentpapierboben. In den Trog gießt man bas Gemijch eines Arpftalloide und eines Colloide und lagt ihn bann auf einem größern Gefäß mit Baffer fcwimmen. Das Arbstalloid diffundirt burch bas Bapier in bas Baffer, bas Colloid bleibt im Troge zurud.

Digesten, ber aus ber Art ber Bearbeitung entnommene Name desselben Theils bes Corpus juris civilis, ber jett unter ber Bezeichnung Panbetten (f. b.) verstanden wird. Dieser Name war früher ber gebräuchlichere, und daher ist auch die Abkürzung D. oder Dig. in den lat. Ci-

taten von Banbettenftellen zu erflären.

Digeflion ober Digeriren ist eine chem.-technische Operation, welche barin besteht, daß man einen Stoff mit einer Flüssigseit übergießt und diefelbe bei gelinder Wärme auf ihn wirten läßt. Man gewinnt auf diese Beise Tincturen, Effenzen, Elivire n. s. w. — In der heilfund e bezeichnet D. die Berdauung (f. b.), und Digestivmittel (Digestiva) sind solche Heilunttel, welche die Berdauung, beziehentlich Auslösung der im Magen und Darmtanal besindlichen Stoffe (3. B. Nahrungsmittel, Schleim, Krantheitsproducte) befördern. Zu diesen Digestivmitteln gehört das Wasser (besonders das heißwarme), das Rochsalz ober Salmiat, das doppeltohlensaure Natron, das essigsaure Kali ober Natron, das Bransepulver, das neutrale weinsaure Kali u. s. w. In der Chirurgie heißen Digestivsalben gewisse eiterungverbessernde, balsamisch harzige Berbandsalben. Das Unguentum digestivum der Apotheten besteht aus venet. Terpentin, Sidotter, Baumöl, Myrrhe und Alos.

Digitalis, f. Fingerhut.

Digne, Hauptstabt bes franz. Depart. Nieberalpen in ber Provence, in einem wilden, zerrissenen Alpenthale, welches nur in ben nächsten Umgebungen ber Stadt angebaut, mit Obstgärten und niedlichen Landhäusern (Bastiden) besetzt ist, liegt, unregelmäßig gebaut und mit von Thürmen stankirten Mauern umgeben, am linken User der reißenden Bleone, die mit Ungestüm über Felsen und hohe Berge herabstürzt, oft das ganze, ½ St. breite Thal überschwemmt und in die Durance fällt. D. ist der Sis der Departementalbehörden, eines Trisbunals erster Instanz und eines Bischofs, hat ein Communalcollege, ein theol. Seminar, ein Lehrerinnenseminar, eine Acerdaugesellschaft, eine Keine öffentliche Bibliothet und 5344 E., die hauptsächlich Färbereien, Tuch- und Hutmanusachnren unterhalten, bedeutenden Handel mit gedörrten und eingemachten Früchten, namentlich mit entsernten Pflaumen, sowie mit Wein, Honig, Wachs, Ziegensellen und Wessen, namentlich mit entsernten Pflaumen, sowie mit Wein, Honig, Wachs, Ziegensellen und Wessen treiben und auch aus dem starten Besuch der benachbarten warmen Schweselbäder (von 38° R.) Erwerd ziehen. Napoleon erließ von D. aus seine Proclamation vom 4. März 1815. In der Umgegend sind der 3558 F. hohe Berg Cheval-Blanc mit seiner wilden, steinigen und öben Natur, das schloß Malijay und der 2030 E. zühlende Fleden Les Weses bemerkenswerth, bessen einen champaguersartigen Geschmack hat und sehr geschätzt wird.

Dignitare, vom lat. dignitas, b. i. Burbe, beißen inebefondere die Inhaber von augefebenen Bof- und Rirchenstellen. Der Begriff ber Dignitat im allgemeinen ober berjenigen öffentlichen Würde, die man vorzugsweise als solche anerkannt, ift nach Zeit und Bolkscharakter höchst verschieben. Im Alterthume fiel gewöhnlich die öffentliche Würde mit dem Cultus und ben höchsten Aemtern zusammen. Dagegen schuf die Rachahmung morgenland. Soffart, welche ben Inhaber bes Throns burch eine jablreiche, auf verschiebene Rangftufen vertheilte Umgebung absonderte, innerhalb des rom. - byzant. Raiserthums eine Menge von Sofwürden und Burbentragern, die ebenso wandelbar waren als bas Berricherthum felbst, und beren Nachahmung in den spätern Reichen, namentlich in der frant. Monarchie, unverteunbar ift. Die fich jur weltlichen Macht ausbilbenbe Rirche brachte auch biefes Berhaltnif in eine fefte Regel. Nach dem tanonischen Rechte heißen die Kirchenwurden, mit denen die wirkliche außere Kirchengewalt verbunden, Dignitäten, und ihre Inhaber D. oder Prälaten. Die Stufenordnung geht hierbei von ben Bifchofen herab bis zu den Borftehern der Stifter und Klöfter. Die Bifchöfe der Anglikanischen Lirche haben die nämliche kirchenrechtliche Stellung beibehalten; die fog. Bifcofe und Bralaten ber beutich - prot. Rirchen, in benen feinerlei bierarchifche Blieberung stattfinden kann, stehen diesem Berhältnisse ganzlich fern. D. waren auch die Grogmeifter und Comthure ber geiftlichen Ritterorden und bie Bürdentrager an ben ebenfalls mit der Rirche zusammenhungenden Universitäten. Bas bie Reichs- und Hofwurben ber weltlichen Reiche betrifft, fo ist in ihnen bas Bilb eines alten herrenhofs nicht zu vertennen. Die Schalte ober Anechte, die in ihrem Dienftverhaltniffe die innere und außere Wirthschaft beforgten, nahmen mit dem Befite- und Herrscherthum ihrer Gebieter an Ginfluß und Ansehen zu und wurden allmählich aus ursprünglichen Dienern zu Kronbeamten. Am beutschen Kaiferhose bekleibeten die ersten Reichsfürsten das Amt eines Rammerers, Mundschenks, Truchsch, Marschalls u. f. w. Die Bereinigung von Hof- und Staatsbienst mußte mit ber Entwidelung bes modernen Staats, ber von seinen Beamten Selbständigkeit, Geschäftsbildung und Berantwortlichkeit verlangt, verschwinden. Mit Ausnahme der Türkei, wo die Hof- und Reichsverwaltung noch zusammenfällt, ist gegenwärtig selbst in den absoluten Monarchien der Hofdienst mit feinen Dignitäten von bem Staatsbienste völlig getrennt, und die D. ober Reichswürbenträger und Kronbeamten sind eigentlich nur die Ceremonienmeister bei öffentlichen Hofund Staatsacten. Napoleon I. stellte nach dem Muster des Hofs in Turin die Reichswürden in Frankreich vorlibergehend wieder her.

Digression ober Clongation heißt in der Aftronomie der Binkelabstand der zwei untern Planeten Mercur und Benus von der Sonne, wie er von der Erde aus erscheint. Dieser Abstand kann bei Mercur bis 28°, bei der Benus aber bis 48° gehen. Er ist immer dann am größten, wenn die Gesichtslinie, d. h. die Linie von dem Auge des Beodachters zum Planeten, eine Tangente an die Bahn des Planeten ist, oder auf derzenigen Linie, welche die Sonne mit dem Planeten verbindet, senkecht sieht. Benus ist dann immer etwa 47° bis 48° von der Sonne entsernt, Mercur aber im Durchschnitt nur 23°, zuweilen sogar nur 18°, zuweilen aber auch 28°; und dies ist die absolut größte D., welche bei diesem Planeten beodachtet wird. Der Grund, warum der Winkelabstand des Mercur von der Sonne in der angegebenen Stellung zu verschiedenen Beiten so verschieden ist, liegt darin, daß die Bahn desselben von einem Kreise sehr bedeutend abweicht, er also zu verschiedenen Beiten eine sehr verschiedene wirkliche Entsernung von der Sonne hat, während die Bahn der Benus einem Kreise sehr nahe kommt. — In der Redetunst bezeichnet man durch D. eine Abschweisung auf einen andern Gegenstand,

ber mit bem eigentlich zu behandelnden nur in entfernter Berbindung ftebt.

Dijon, die Hauptstadt des franz. Depart. Côte-d'Or, sonst des herzogthums Burgund, am östl. Fuß der Côte-d'Or, in einer weiten fruchtbaren Ebene, am Zusammensluß der Ouche und des Suzon, an dem Burgunder- oder Côte-d'Or-Ranal, welcher das Saone-Rhone-Bebiet mit dem der Seine verbindet, sowie an der großen Straße von Paris nach Genf und an der Eisenbahn von Paris nach Lyon, ist Sit eines Bischofs, bessen Rirchsprengel das Departement bildet, eines Appellationshofs für drei Departements, eines Aribunals erster Instanz, eines Assender gerichten, der Freundliche Erger Instanz, eines Afstenden. Die Stadt ist gut gebaut, hat schone breite Straßen und viele ausehnliche Däuser, 15 Plätze, zahlreiche Fontainen sowie schöne Mauern, bepflanzte Wälle, freundliche Umgebungen und herrliche öffentliche Spaziergänge. Unter den öffentlichen Gebäuden zeichnen sich aus: die im 12. Jahrh. in goth. Stil erbaute Rathedrale St.-Benigne, eine der schönsten Kirchen Frankreichs, 213 F. lang, 87 F. breit und 84 F. hoch, mit einem noch 210 F. höhern,

fühnen Thurme, einem ichonen Bortale und prachtigen Maufoleen, g. B. ber Bergoge Bhilipp bes Ruhnen, Johann bes Unerschrodenen u. a.; die Rirche Rotre-Dame, von 1252-1334erbaut, mit einem ausgezeichnet fconen Portale und einer von Dubois herrlich in Stein gehauenen Gruppe ber himmelfahrt Maria; die Rirche St.=Michel aus bem 16. Jahrh., mit einem schönen Basrelief des Letzten Gerichts und einem prächtigen Portale von Hugo Sambin; das St. - Annenhospital mit einer ausgezeichneten Ruppel; bas trefflich eingerichtete allgemeine ober große hospital; das feste Schloß ober die fog. Citabelle, von Ludwig XI. begonnen und unter Ludwig XII. 1513 vollendet, aber mit seinen Wallen und Bastionen in Ruinen versintend und mehr als Staatsgefängnig bienenb; ber Palaft ber Generalstaaten, auch Ronigswohnung genannt, an bem in Sufeifenform bavor ausgebreiteten Bauptplat ber Stadt; bas herzogl. Residenzschloß, 1367 von Philipp dem Kühnen begonnen und von Karl dem Kühnen pollendet, 1592 abgebrannt, bann zu Gunsten ber Brinzen von Condé, die erbliche Gouverneurs bon D. waren, wiederhergestellt und 1784 bollendet, fpater der Chrenlegion überlaffen, ein weitläufiges Gebaube, bas in seinen Galen ein naturhiftor. Museum und ein reiches Archiv birgt; ferner ber große alte Justigpalast, bas Bräfecturgebaube, bas 1843 an ber Stelle ber alten Kartause erbaute Irrenhaus und bas neue Schauspielhaus. Die Zahl ber Einwohner beläuft sich mit Ginschluß ber Borstäbte auf 37074. Diesetben unterhalten bedeutende Fabriten und Manufacturen in Woll- und Baumwollzeugen, in Leber, befonders auch in Senf und Bache, betreiben Bein- und Gartenbau sowie Blumenzucht und betrachtlichen Bein-, Brobucten= und Fabritatenhandel. D. hat von jeher Runft und Biffenschaft gepflegt und befitt eine Alabemie ber Runfte und Biffenschaften (1725 errichtet und 1740 von Ludwig XV. beftätigt), eine Universitätsakabomie für fünf Departements mit brei Facultäten, ein kaiferl. Lyceum, eine Mediciner = und Pharmaceutenschule, ein theol. und ein Lehrerseminar, eine Runft- und eine Musitschule, eine Gewerbeschule, eine Schammenschule u. f. w., eine Aderbaugefellichaft und gablreiche gelehrte Befellichaften, eine Bibliothet von 52000 Banden und 900 Manuscripten, einen botan. Garten, ein Observatorium, eine Bilbergalerie, eine reiche Kupserflichsammlung, eine numismatische Sammlung, ein Museum alter und neuer Monumente, reichhaltige Archive u. f. w. Die Umgegend ber Stadt heißt Le Dijonnais. D., schon unter ben Römern ein befestigter Ort (Dibio oder Divio), ist historisch merkwürdig durch die zwei Rirchenversammlungen von 1075 und 1199. Als Lehn bes Bischofs von Langres tam ber Ort an die Grafen von D., die 1107 ausstarben. Dann fiel D. an die Bergoge von Burgund, erhielt 1182 Stadtrechte und ward beren Residenz. Nach Rarl's bes Rühnen Tob (1477) fiel es an den König Ludwig XI., der hier das Parlament von Burgund errichtete.

Dite, die Göttin der Gerechtigfeit, die Tochter bes Beus und der Themis. In ihr ift der Begriff der Gerechtigfeit, insofern fie im Gerichtshofe maltet, personificirt, mabrend Themis

mehr bas bestehende Recht, bas auf Sitte, Gebrauch und Befet beruht, barftellt.

Ditotpledonen oder Ditotyleen (zweisamenlappige Bflangen) heißen Gewächse, beren Reim in der Regel mit zwei einander entgegengesetzten, selten mit mehrern und dann quirlober wirtelformig gestellten Samenlappen (Kotylebonen) verfeben ift. Letteres ift 3. B. bei bem Hornblatt (Ceratophyllum) ber Fall, besgleichen bei ben Tannen, Fichten, Riefern und andern Nabelhölzern; boch rechnet man die Nabelhölzer richtiger gar nicht zu den D., indem fie offenbar einer eigenthumlichen, zwischen ben Afotylebonen (f. b.) und Rotylebonen (f. b.) ftehenden Abtheilung des Gewächsreichs angehören. (S. Bumnofpermen.) Die Entscheibung, ob eine Pflanze ber Gruppe ber D. ober berjenigen ber Monototylebonen (f. b.) angehöre, ift nicht immer gang leicht, indem bisweilen auch nur ein einziger Samenlappen vorhanden ift, wie bei mehrern zur Untergattung Bulbocapnos gehörenden Arten bes Lerchensporns (Corydalis), ober bie Samenlappen ganglich fehlen, wie bei ber Flachsfeibe (Cuscuta), ober ber Reim im Samen noch fo unausgebildet liegt, daß er, wie z. B. bei Dhnblatt (Monotropa), nur erft aus einem Baar Zellen besteht. Daher find außerbem die Tracht (babitus) der Pflanze, die anatom. Beschaffenheit bes Stengels und ihre Bachsthumsverhältniffe zu berucksichtigen. Das Burzelchen des Keims verlangert sich bei den D. meist geradezu zur Burzel der Bslanze selbst, weshalb Richard biefe Gemächse Außenwurzler (Exorhizae) nannte. Der Stengel, ber gewöhnlich mehr ober minder aftig ift, ericheint auf bem Querichnitt aus in einen Rreis gestellten Gefäßbundeln zusammengesett, welche, durch Markftrahlen geschieden, nach außen von ber Rinde umgeben find und in ihrem Mittelpuntte bas Mart einschließen. Das Bachsthum folder ausbauernder Stengel (Stämme) in ber Dide erfolgt in der Art, daß zwischen bem

Digitized by Google

jüngsten Kinge bes Gefäßbünbestreises (Splint) und ber Kinde sich alljährlich ein neuer Gefäßbünbestring erzengt und so ber Stengel im Umfange, an Dide zunimmt. Decandolle hat bieses Bachsthumsverhältnisse wegen die D. Exogonas (Umwüchsige) genannt, allein die Zunahme in die Dide geschieht bei den Monosotyledonen ebenfalls im Umfange und nicht in der Achse, wie Decandolle meinte. Unter den äußern Kennzeichen fällt auf, daß die D. mannichsache Blattstellungen haben und ihre Blätter gewöhnlich siedernervig sind; die Monosotyledonen haben hingegen meist abwechselnd gestellte und parallelnervige Blätter. Auch ist der Bau der Blütenhüllen und selbst der Befruchtungsorgane in der Regel zusammengesester bei den D., welche deswegen als vollkommenere Gewächse gelten, sowie sie auch hinsichtlich ihrer Zahl die bei weitem vorherrschenden sind. In ihren Blütentheilen herrscht die Fünstahl vor J. B. 5, 10, 15, 20 u. s. w. Staubgefäße, Blumenblätter u. s. w.). Weil die D. nicht immer blos zwei Samenlappen, sondern auch, wiewol selten, mehrere derselben haben, und die Kotyledonen sast immer eine blattartige Gestalt und Beschaffenheit besten, so gab Reichenbach biesen Gewächsen den Namen Blattseimer (Phylloblastae).

Dikths von Kreta, der Gefährte des Idomeneus vor Troja; soll die Begebenheiten dieses Kriegs in Form eines Tagebuchs aufgezeichnet haben, das angeblich in seinem Grabe zur Zeit des Kaisers Nero aufgefunden wurde, aber wahrscheinlich einen gewissen Prazis oder Euprazides, der in der zweiten Hälfte des 1. Jahrh. gelebt haben mag, zum Berfasser hat. Das Werf erregte großes Ausseh, wurde von einem weiter nicht besannten Römer, Luc. Septimius, der wahrscheinlich zu Ende des 3. und zu Ansange des 4. Jahrh. lebte, ins Lateinische übersetz und vielsach, namentlich von den spätern Byzantinern, benutzt, die es auf einmal im 15. Jahrh. verschwand. Die erwähnte lat. Uebersetzung aber, die den Titel «Do bello Trojano» sührt, hat sich erhalten und scheint nach den anderwärts erhaltenen Fragmenten des Originals und den zahlereichen Gräcismen eine ziemlich treue Uebertragung zu sein. Früher erschien dieselbe immer zussammen mit der Schrift des Dares (s. d.). Die beste Ausgabe hat Dederich (Bonn 1833) geliefert.

Dilation, Aufschub, franz. delai, bezeichnet in ber Rechtssprache sowol die zu einem rechtlichen Acte gewährte Frist als die auf Ansuchen vom Gericht bewilligte Berlängerung einer laufenden Frist. Unter den Fristen heißen dilatorische solche, deren Richtwahrnehmung den Berlust des gerichtlichen Acts, zu bessen Bornahme die Frist gesetzt ist, nicht zur Folge hat. Ebenso ist die dilatorische Ladung ein Befehl zum Erscheinen an einem bestimmten Terminstage, wo wiederum das Außenbleiben nur zur Erstattung der Kosten der Borladung und des angesetzten Termins verpflichtet. Entgegengesetzt sind die peremtorischen Fristen und

Labungen. (G. Citation.)

Dilemma (griech.), eigentlich zweitheilige Annahme, nennt man in der Logik eine Schlußart, in welcher der Obersat ein hypothetisches Borderglied und ein disjunctives hinterglied hat, im Untersat aber die in dieser Disjunction enthaltenen Fälle oder Folgen und somit auch im Schlußsate das Vorderglied oder die Voraussetzung aufgehoben werden. Es wird beshalb ein solcher Schluß auch ein aufhebender und seiner Verfänglichkeit wegen ein gehörnter (cornutus syllogismus) genannt, weil er gleichsam den Segner zwischen die Hörner des D. nimmt. Bei demselben müssen, wenn er richtig sein soll, die Fälle, die in dem disjunctiven hinterglied enthalten sind, vollständig sein und sich wirklich ausschließen, mit dem Vordergliede nothwendig verknüpft sein und mit Grund aufgehoben werden. Wegen dieser verschiedenen Erfordernisse, welche sich nicht immer sogleich übersehen lassen, ist diese versängliche Schlußweise von jeher zu Sophismen gemisbraucht worden.

Dilettant, vom ital. dilettare, b. h. lieben, nennt man jeben, ber fich für eine Runft ober Biffenschaft besonders intereffirt, ohne jedoch biefelbe zu feinem Hauptgeschäfte, zum Gegen-ftanbe eines erschöpfenden Studiums zu machen. Der Dilettantismus ift ber Meister- und

Rennerschaft entgegengesett, aber bon ber Stumperei zu unterscheiben.

Dille (Sir Charles Wentworth), ein durch seine Förderung gemeinnütziger Unternehmungen bekannter Engländer, ift der Sohn Charles Wentworth D.'s (geb. 8. Dec. 1789, gest. 10. Aug. 1864), der sich als Perausgeber altengl. Dramen (6 Bbe., Lond. 1814), dann seit 1830 als Redacteur des literarischen Journals «Athonaeum» und Mitbegründer der aDaily Nows» (1846) einen Namen erward. Der jüngere D. wurde 18. Febr. 1810 in London geboren, besuchte die 1826 die Westminsterschule und ging dann mit seinem Bater nach Italien. Seit 1828 widmete er sich zu Cambridge dem Studium der Rechte. Indessen gab er den Gedanken, als Abvocat zu prakticiren, auf, um seinen Bater in der Leitung des «Athonaeum» zu unterstützen, und trug nicht wenig zur Hebung diese Journals bei. Ein aus-

reichenbes Brivatvermögen erlaubte ihm, fich ungehindert feiner Reigung für Wiffenfchaft und Runft hinzugeben. Seit 1844 ein thatiges Mitglied der Society of Arts, faßte er mit einigen Freunden den Plan, die Gewerbequestellungen auf engl. Boben gu verpflanzen. Gin Agent ward nach ben Fabriffiadten Englands abgefertigt, um die Anflichten ber Induftriellen über biefen Gegenstand zu erfahren, die fich aber teineswege gunftig zeigten. Ohne fich hierdurch abschreden zu laffen, sette D. mit feinen Freunden Cole und Ruffell biefe Beftrebungen fort und legte ben Entwurf bem Bringen Albert, Prafibenten ber Society of Aris, por, unter bef. fen Auspicien 1847 die erste Ausstellung brit. Habritate in den Sälen der Gesellschaft statifand. In den folgenden Jahren wiederholte man den Berfuch, und mit folchem Erfolg, bag man endlich jur Berwirklichung bes grofartigen Gebankens einer Weltinduftrieausstellung (1851) fchreiten tounte, bei ber D. als Mitglied des Executivcomité fungirte. Die glanzenden Refultate derfelben riefen bald ein abnliches Unternehmen in Frankreich hervor, bei welchem D. gleichfalls mit Rath und That behülflich war. Als man 1861 eine zweite große Kunstund Industrieausstellung in London, die sog. International Exhibition, in Angriff nahm, geborte D. zu ben fünf königl. Commiffaren, benen ihre Leitung anvertrant wurde. Nachbem er früher die Ritterwürde sowie jede pecuniäre Entschädigung für seine Bemühungen ausgeschlagen, warb ihm 1862 ber Baronetstitel verlieben.

Dill, f. Anethum.

Dillenburg, Stadt im Herzogthum Rassau und Hauptort eines durch seinen Bergban und Hittenbetrieb fich auszeichnenden Amtes (4,5 Q. - M. mit 17862 E.), hoch im Westerwald, 10 M. im R. von Wiesbaden, an der Cifenbahn und an dem Lahnzufluß Dill gelegen, ist der Sis des zweiten Hof= und Appellationsgerichts (für 14 Aemter) sowie eines Criminalgerichts, Affisenhofs und einer Domanial-Bergverwaltung. Der Ort hat 2971 E., ein Schloß, zwei evang. Pfarrfirchen, ein Babagogium, mit dem feit 1858 eine Bergschule verbunden ift, zwei Ricklmetall - und zwei Kupferhittten sowie eine Schneidemühle. Außerdem ziehen die Bewohner ihren Erwerb aus Wollzeugweberei, Gerberei und aus dem Bertehr auf der hier durchgebenden Straße aus den siegenschen Bergwerten nach Weglar und Frankfurt a. M. D. entstand gegen die Mitte des 13. Jahrh. aus dem Anbau um die Bergfefte gleiches Namens, welche nachher bie Resibeng einer besondern, banach sich nennenden fürftl. Linie bes hauses Naffau wurde. Bei dem Aussterben dieser Linie tamen 1789 Stadt und Land an Raffau-Dietz. D. wurde in der Racht vom 7. zum 8. Jan. 1760 von Ferdinand von Braunschweig überrumpelt und daselbst ein franz. Schweizerregiment gefangen genommen. In bemfelben Jahre ward die Bergfeste, auf welcher Wilhelm von Dranien 1533 und sein Sohn Morit 1567 geboren wurden, von den Franzosen erobert und später geschleift. 1806 durch Rapoleon zum Großherzogthum Berg gefchlagen, war nun D. ber Hauptort bes Sieg-Departements, bis 略 1814 wieder an Naffau fiel, nachdem 20. Dec. 1813 die Allierten zu D. eine Conbention mit biefem Baufe gefchloffen batten.

Dillingen, eine gewerbreiche Stadt im bair. Kreise Schwaben - Neuburg, Hauptort eines Bermaltungsbezirfe (12,5 Q.-M. mit 45661 E.), Sip bes Bezirfeamte und eines Landgerichts, liegt 5½ M. im RNB. von Augsburg, in einer freundlichen Gegend am linken Ufer der hier überbrückten Donau. Die Stadt hat ein königl. Schloß (bie ehemalige Residenz ber Bischöfe von Augeburg), eine königl. Studienanstalt (Ghmnaftum und Lateinische Schule) mit einer Bibliothel von 75000 Bänden, eine Bfarr- und vier Filialfirchen, ein Kapuzinerkloster, ein Franciscaner-Nonnenklofter, eine (Brivat-) Taubstummenanstalt sowie zahlreiche Wohlthätigkeitsanstalten, und zählt 5144 E., welche mancherlei städtische Gewerbe, Schiffbau und lebhafte Schiffahrt, Biehzucht, Betreibe-, Sopfen- und Doftbau treiben. Die hier vom Bischof von Augeburg, Otto von Ernchseß, 1549 gestiftete Univerfität, welche 1564-1773 in ben Sanden der Jefuiten als Haupisit ber Polemit gegen den Protestantismus galt, wurde 1804 aufgehoben und in ein Lyceum verwandelt. Das 1823 gegründete tathol. Gymnafium verlegte man 1840 nach Lauingen, wo feit 1855 eine Seminarschnie mit bemfelben verbunden ift. In der Nähe befindet fich ber nach Lauingen führende Rarolinentanal, welcher 6800 F. lang, 30 F. breit und 6-10 F. tief ift und die Donaufahrt bedeutend abfürzt. Im Mittelalter resibirten zu D. die Grafen gleiches Ramens. 955 murbe Sugobald, ber Bater bes aus ber Schlacht auf bem Lechfelde befannten beil. Ulrich, Bifchofe von Augeburg, herr von Wittis= lingen, vom Raifer Otto I. mit der Graffchaft D. und Ryburg belehnt. Graf Hartmann von D. feste 1258 feinen Sohn hartmann, Bifchof von Augeburg, jum Erben feiner Guter ein, ber sie bei seinem Tobe 1286 an das Hochstift abtrat. Seit bieser Zeit war D. Residenz des Bischofs von Augsburg, mit bessen weltlichem Besitzthum die Stadt 1803 durch den Reichsteputationshauptschluß an Baiern kam. Die Stadt wurde 1632 und 1648 von den Schweben, 1702 von den Desterreichern, 18. Juni 1800 von den Franzosen eingenommen.

Dillmann (Chriftian Friedr. August), einer ber berdientoften beutschen Drientalisten, geb. 25. April 1823 zu Blingen, einem Dorfe in Burtemberg nahe ber bab. Grenze, erhielt feine Shmnasialbildung zu Stuttgart und Schönthal und widmete sich dann 1840-45 zu Tiibingen philof., theol. und, befonders unter Ewald, orient. Studien. Nachdem er 1845-46 als Pfarrgehülfe gewirft, unternahm er 1846-48 wiffenschaftliche Reisen nach Paris, London und Orford, um die bortigen Schate für morgenland. Literatur kennen gu lernen and ju benuten. Rach feiner Rudtehr im Commer 1848 murbe er Repetent am theol. Seminar in Elibingen und habilitirte fich bann im Berbst 1852 als Privatbocent für altteftamentliche Eregefe und orient. Sprachen. Bereits im folgenden Jahre erhielt er eine aufferord. Professur. Doch folgte er im Herbst 1854 einem Ruf nach Riel, um hier Dishausen's Stelle, erst als außerordentlicher, seit Anfang 1860 aber als ord. Professor ber orient. Sprachen zu ersetzen. Im April 1864 ging er fodann als ord. Professor der alttestamentlichen Eregese nach Giefen. Sein Ruf als Gelehrter grundet fich vorzugeweise auf feine Arbeiten im Fache ber orient. Literatur. Gang befonders mar es fein Beftreben, die feit langer Beit vernachluffigte äthiop. Sprache, als die vierte Hauptsprache des semit. Stammes, wieder zu wissenschaftlicher Burbigung zu bringen. Nachdem er 1847 und 1848 die wissenschaftlichen Kataloge ber athiop. Handichriften in den reichen Bibliotheten an London und Orford für den Druck ausgearbeitet hatte, fchritt er gur Berausgabe von Texten und Ueberfetzungen folder athiop. Berte, welche für die Biffenschaft bes Abendlandes bas meifte Intereffe gewähren. Dahin gebort gunachft bas «Buch Benoch», auf beffen Tertausgabe (Lpg. 1851) er eine beutsche Uebersetung mit Erflärung (Epz. 1853) folgen ließ. hieran reiht fich bas "Buch ber Jubilaen" ober bie «Rleine Genefie", die er erft in Swald's a Jahrbuch ber biblifchen Wiffenschaft» (Bb. 2 u. 3, Gött. 1849 — 51) in dentscher Ucbersetzung, später auch (Lpz. 1859) im athiop. Original betannt machte. Ferner find zu nennen das "Buch Abam", bas bisher nur in einer Ueberfetjung (in Ewald's "Jahrbuch", Bb. 5, Gött. 1853) vorliegt, und die Textausgabe ber alten athiop. Ueberfegung bes Alten Testaments, von welcher ber erfte Band, ben Octatcuch (Epp. 1853-55) umfaffend, vollständig erschienen ist und der zweite 1861 mit der ersten Lieferung (Bucher der Könige) begonnen hat. hieran schließen fich noch die «Grammatit der athiop. Sprache» (Apg. 1857) und bas «Lexicon linguae aethiopicae» (Apg. 1865), zwei Werte, welche ihren Gegenstand ftreng miffenschaftlich behandeln und zu den vorzuglichsten Arbeiten gehören, Die in neuester Zeit auf bem Gebicte ber orient. Sprachentunde erschienen find.

Diluvium, Diluvialgebilde. Die letten, neuesten vorhiftor. Ablagerungen bes Deeres, welche eine bedeutende Ausbreitung besiten und beshalb gang andere Niveauverhaltniffe zwischen Waster und Land vorausseyen als die gegenwärtigen, nennt man Diluvialgebilde. Sie bestehen meift aus lodern und nicht fehr deutlich geschichteten Anhäufungen von Lehm, Sand, Ries, Gefchieben und großen Felebloden (f. Erratifche Blode), in benen verhaltnißmäßig gegen altere Ablagerungen nur wenig organische Refte gefunden werben, die meift von ausgestorbenen Säugethierarten (Mammuth, Rhinoceros, Pferd u. f. w.) und von Land und Sußwassermollusten herrühren. Dergleichen Ablagerungen bebeden z. B. den größten Theil bes norbbeutichen Tieflanbes, Danemarts, ber Rieberlanbe und bes flachen europ. Rufflanb. Sie verbreiten sich aber von da aus auch filblich in die Buchten und Bertiefungen des Gebirgs= landes, in welchem fie zuweilen bis zu bem Niveau bon 1000 F. über bem Meeresfpiegel auffteigen. Diefelben Erscheinungen wiederholen fich, nur nicht fo zusammenhängend als in ber großen europ. Tiefebene, auch in den meisten übrigen Landern Curopas, und ebenso auch in andern Belttheilen. Befonders in Sibirien und in Nordamerita bat man gang analoge Ablagerungen aufgefunden. Da biefe Ablagerungen jedenfalls durch Waffer gebildet find, fo muß man annehmen, daß bamale ein großer Theil ber gegenwärtigen Festlander (in Europa fast alle Gegenden, die fich nicht ilber 1000 F. erheben) vom Meere bedeckt war. Der auffallende Mangel an Ueberresten von Meerthieren in den Diluvialbildungen deutet zugleich an, daß diese Meeresbededung nur eine verhaltnigmäßig fchnell vorübergebende gewefen fei, fodaß vorzugsweife nur von den vorher auf dem Lande vorhandenen oder von den durch Flüffe eingeschwemmten Thieren und Pflanzen Ucberrefte bededt und eingehullt wurden. Dan hat deshalb biefe ohnehin nicht febr beutlich geschichteten Ablagerungen einer plöglich eingetretenen und nachher

ebenfo fonell wieder abgelaufenen Ueberflutung zugefdrieben, welche eben beshalb D. genannt wurde. Wenn man gleichzeitig biefe flut mit ber bei vielen alten Bolfern trabitionellen großen Flut (Sündflut, Deukalionsflut u. f. w.) in Berbindung zu bringen suchte, so hat sich boch bisher flets ergeben, daß das D. der Geologen alter fein mitfe als jede traditionelle Flut, obwol in ben Diluvialgebilben gang neuerlich Spuren ober Ueberrefte von Menichen und Steinwaffen aufgefunden worden find, jufammen mit mancherlei Reften von ausgestorbenen Thierarten. Die Ursache ber Diluvialflut ist in fehr verschiedenen Umständen gefucht, bisjest aber noch nicht speciell festgestellt worden. Die frühern Erklärungen durch aftron. Uenberung ber angiehenden Rrafte, ber Lage bes Schwerpuntte ber Erbe, ihrer Arenftellung n. f. w. find als unbefriedigend und unhaltbar aufgegeben und verworfen worden. Die Mehrzahl der Geologen ift jest der Ansicht, daß jedenfalls auch für diese großartige Aenderung in der Bertheilung von Baffer und Land, wie für alle frühern, die Urfache wefentlich in Bebungen und Senkungen der festen Erdtruste zu suchen sei. Sie find aber getheilter Meinung darüber, ob die bon Diluvialgebilden bedecten Landftriche einer ziemlich gleichmäßigen Gentung (alfo Ueberflutung) und barauffolgenben Erhebung (alfo Trockenlegung) unterworfen gewesen feien, ober ob eine plobliche Anschwellung bes Baffers, vorzugeweife in ber nordl. hemisphare, burch Erhebung eines neuen Landtheils, etwa Standinaviens, hervorgebracht sei ober endlich, ob der Ablauf der Gewäffer von den vorher unter diefelben versenkten Landtheilen durch eine großartige Sentung des Meeresbodens im Stillen Ocean bewirft fei, wofür fich allerdings manche Thatsachen anführen lassen. Bebenfalls muß ber Transport ber großen fremblänbischen Steinblöcke babei auf Rechnung bes Eifes geschrieben werden.

Dimension ober Abmeffung ist eine Linie, nach welcher die Ausbehnung einer geometrischen ober Raumgröße gemessen werben kann, ober kürzer die Richtung der Ausbehnung einer solchen Größe. Eine Linie, sie sei gerade ober krumm, ist nur nach einer D. oder Richtung (Länge genannt) ausgedehnt, eine Fläche nach zwei D., nämlich Länge und Breite, ein Körper nach drei D., indem zur Länge und Breite noch die Höhe oder Tiefe, auch Dicke genannt, hinzukommt. Mehr als diese drei D. der Ausdehnung gibt es nicht. In dem (geometr.) Körper kann man durch jeden Punkt drei Linien ziehen, deren jede auf den andern beiden senkrecht steht; in einer Fläche dagegen durch jeden Punkt nur zwei auseinander senkrechte, gerade oder krumme Linien. In der Algebra und Analysis versteht man unter den D. einer ganzen Buchstabengröße die Anzahl ihrer Buchstabenfactoren; z. B. abcd hat vier D. Bei einer gebrochenen Größe muß man die D. des Kenners von denen des Zählers abziehen, z. B. abc hat zwei D. Haben beide gleich viele, so ist der Bruch einer Größe von Null D., z. B. abc jet werner mehr D., so ist die Anzahl der D. des Bruchs negativ, z. B. bei ab ist ste — 1.

Diminutivum, richtiger Deminutivum (vom lat. deminuere, verkleinern, verminbern), heißt in der Sprachlehre ein Wort, deffen Grundbegriff durch eine formelle, meist in Anfügung bestimmter Wortbildungselemente bestehende Beränderung etwas von seiner vollen Kraft verliert, fei es um etwas Rleines ober Jugendliches, ober auch etwas Geringes ober Berachtliches zu bezeichnen. Sofern bieses in Ernst ober Scherz, aus Mitleid ober Spott, mit zutrau-Licher Liebe oder schneichelnder Furcht geschehen kann, wird auch die blos verkleinernde Bedeutung ber Diminutiva in mannichfaltigfter Beife gefarbt und fchattirt. Gine besondere Art von Diminutiven find die fog. Rofeformen (hypocoristica), die befondere von Berfonennamen gebildet werben. Bie faft in allen indogerman. Sprachen, fo bienen auch im Deutschen zur außerlichen Bezeichnung ber Diminution vorzugsweise die Laute 1 und k, denen sich in zweiter Reihe noch n und i zugesellen. Im Althochdeutschen lautete die Diminutivendung für Substantiva -ili (für Namen -ilo und -iko, -icho), was sich im Mittelhochbeutschen einerseits zu -ol abschwächte, andererseits 311 -lî und -lîn erweiterte. Die Diminutiva auf -lîn, neuhochdeutsch -lein, blieben bis gegen das Ende des 17. Jahrh. herab in der Schriftsprache vorherrschend, und Luther bediente sich in seiner Bibelüberfetung nur biefer Formen (Rindlein, Manblein, Mannlein u. f. w.); feit jener Zeit haben jedoch die Diminutiva auf -chon die Oberhand gewonnen, fodaß gegenwärtig die Bildungen auf -lein für unfer Sprachgefilhl etwas Feierliches, Poetisches au sich haben und aus der gewöhnlichen Profa fast ganz verschwunden find. Jenes -chen gehört ursprünglich nur den nieberbeutschen Mundarten an, in benen es in früherer Zeit -kin, gegenwärtig meist -kon lautet. An diesen Diminutivendungen scheiden sich öfter sehr scharf die einzelnen deutschen Mundarten; während 3. B. das Frantische nur mit -le diminuirt, tennt bas Thuringische nur -cho. Die Schweizer bilben auch Diminutiva mit blogem -i (3. B. augi aus Auge); die Rieberlander verkleinern meist mit -jo ober -tjo. Bei Eigennannen fand in althochdeutscher Zeit sehr oft Otminution mit hyposoristischer Bedeutung durch Berkürzung des Namens und Anfügung eines z statt, wie Friz aus Friedrich, Diez aus Dietrich, Luz aus Ludwig, Sinz und Kunz aus Heinrich und Konrad u. s. w. Die ursprünglich patronymischen Endungen -ing und -ling werden auch zur Bildung von Diminutiven gebraucht, erstere dialektisch besonders in Pommern und Mecklenburg, letztere in der Schriftsprache, jedoch jetzt sast nur in spöttischem Sinne (z. B. Witzling, Dichterling). In der Regel sindet Diminution nur dei Substantiven und Personennanen statt, doch zeigt sich bieselbe auch in der Bildung von Zeitwörtern (z. B. lächeln, spötteln, witzeln u. dgl.) und im trauslichen Berkehr des Lebens wol auch dei Abjectiv und Pronomen (z. B. duli, duchen). Der Reichthum des Deutschen mod auch bei Abjectiv und Pronomen (z. B. duli, duchen). Der Reichthum des Deutschen an Diminutivdildungen wird jedoch noch weit übertrossen den des Italienischen und der slaw. Sprachen, insbesondere des Bolnischen. Im Italienischen (im geringern Grade auch in den übrigen roman. Sprachen) hat sich als Gegensas zu der vermindernden auch eine eigenthümliche verstärkende Form (Augmentativum) entwiellt, die nicht blos das Große, sondern häusig das Gemeine, Plumpe bezeichnet. Durch Mischung und Berbindung diminutiver mit augmentativen Sprache möglich sind,

Dimorphie, Dimorphismus, bezeichnet die Eigenschaft mehrerer Substanzen, in zwei verschiedenen, nicht auseinander ableitbaren Arhstallsormen zu trystallsiren. Das Entstehen der einen oder andern Arnstallsorm hängt vorzugsmeise von der Temperatur während des Erstarrens ab. Solche dimorphe Substanzen sind z. B. der Schwefel, der kohlensaure Ralk, das

Quedfilberiobib u. f. m.

Dinan, Hauptstadt eines Arrondissements im franz. Depart. Côtes-du-Nord in der Bretague, am linten Ufer ber Rance und an ber Mündung bes Ranals ber 3le und Rance, mit einem Bafen, der Schiffe bon 70-90 Tonnen aufnimmt und zur Flutzeit mit dem von St.= Malo in Berbindung steht, hat ein Communalcollége, ein Irrenhaus und zühlt 8089 E., welche ftarten Flachsbau treiben und viel Flancll-, Leinwand-, Segeltuch- und Baumwollstoffe fertigen, auch Leber-, Fabence-, Runtelrubenzuckerfabriten, hanfspinnereien und Salgraffinerien sowie berühmte Leinwand- und Zwirnmartte unterhalten. Außerbem blüht ber handel mit Getreibe, trefflichem Ciber, Butter, Leber, Bache, Bonig, Unschlitt, Mineralwäffern u. f. w. Die Stadt ift fehr alt und größtentheils schlecht gebaut, mit engen, finstern und frummen Strafen und bon hohen, biden Mauern umichloffen, welche jest mit Garten bebedt und von ichonen Bromenaden, einem Berte des hier geborenen Siftoriters Duclos, umgeben find. Ihr um 1300 erbautes festes Schloff, welches bie Stadt beherricht und im Mittelalter ben Bergogen von Bretagne jum Bohnfit und meift zur Abhaltung der Landtage biente, wird jest als Gefangniß benutt und gewährt von feinen Zinnen aus eine herrliche Fernsicht. Der Rlay Bertrand's bu Guesclin, ein Theil des Turnierplates, auf dem der Held 1359 mit dem engl. Ritter Contorbie kämpfte, ist seit 1823 mit seinem Standbilbe geziert; sein Herz ist in der außerlich sehr fconen goth. Rirche St. - Saubeur beigefest. Rur eine Biertelftunde bor ber Stadt liegt in einem reizenden Thale ber feit undenklicher Beit berühmte, nach einem alten Schlof Conniniais benannte eisenhaltige Sauerbrunnen nut einem kalten Mineralbabe. 2 St. entfernt, auf den feit 1802 aufgegrabenen Ruinen des Hauptorts der alten Curiosolitae, liegt die Bemeinde Corfeul, mit 3174 E., auf beren Felbern noch alte Geräthschaften, rom. Münzeu, bie Refte eines Marstempels u. f. w. fich vorfinden.

Dinant, eine der ältesten Städte Belgiens, in der Provinz Namur, an der Maas, mit 7266 E., hat eine eigenthümliche Lage, indem sie zwischen steilen Kalksteinselsen, auf deren Scheitel ein sestes Schloß steht, und der Maas eingeklemmt liegt, sodaß nur eine einzige schmale Straße besteht, die sich nur einmal zu einem kleinen Marktplatz erweitert. Die ganze Felsenwand ist in Terrassen eingetheilt, und jedes Haus hat auf der hinter ihm liegenden Terrasse seinen Garten. Der Andlick, den diese bis unter die Festungsmauern hinauf mit Blumen und Obstspalieren bedeckte Felsenwand gewährt, ist wahrhaft zauberisch. Auch die Umgebungen von D. sind reich an malerischen Ansichten und mit Landhäusern bestet. Schöne Promenaden ziehen sich an der Maas entlang, sühren nach dem Schlosse von Walsin, der Abtei Bautsor, der Grotte und dem Schlosse von Frehr und zum Bahardselsen. Die Stadt hat eine einzige goth. Kirche, ein Zellengesängniß, ein städtisches Shmnastum, einen Gerichtshof erster Instanz und mehrere Hospitäler. Es besinden sich daselbst eine Glashütte, Papiermühle, Marmorsäge, Gerbereien, Getreide- und Delmühlen, Karten-, Messer-, Eisen- und Kupserwaarensabriten; auch treiden die Bewohner lebhaften Handel mit den genannten Fabrilaten

fowie mit den in der Rahe gegrabenen Bausteinen und mit Marmor. Berühmt sind die Dinanter Kuchen, aus Speltmehl und Honig gebacken. Die jetzige Festung wurde 1815 an der Stelle des 1690 von den Franzosen geschleiften Schlosses gebant. Geschichtlich berühmt ist die Betwüstung der Stadt durch den Herzog Philipp von Burgund im Kriege gegen Ludwig XI. (1466), ferner der Sturm des Herzogs von Nevers (1554) im Dienste Heinrich's II. gegen

Raifer Rarl V. 1675 ward fle abermals von ben Frangofen genommen.

Dinarchus, ber lette ber zehn attischen Redner, ein nicht ungeschicker Nachahmer bes Demosthenes, war um 361 v. Chr. zu Korinth geboren. Er studirte zu Athen, wo er seine Ingendichtre verlebte, eifrig Beredsamkeit und versertigte später, weil er als Fremder nicht selbst auftreten durfte, für andere Reden, was ihm einen bedeutenden Gewinn brachte. Nach dem Sturze des Demetrius Phalereus, mit dem er schon frühzeitig in freundschaftlichen Berschlichen frand, wurde auch er verbannt und begab sich 307 v. Chr. nach Chalkis auf Eudva. Rach Berlauf von 15 I. durste er jedoch wieder nach Athen zurücksehen, wo er noch im hohen Alter in einen Proceh gegen einen gewissen Propenos, der ihn um sein Bermögen gebracht hatte, verwickelt wurde. Bon seinen 60 Reden haben sich nur drei erhalten, die in den Samm-

lungen ber «Oratores Attici» flehen.

Dinborf (Wilh.), namhafter Philolog und Kritifer, geb. 21. Jan. 1802 zu Leipzig, wo fein Bater, Gottlieb 3mmannel D. (geb. 10. Aug. 1755 gu Rotta bei Wittenberg, geft. 19. Dec. 1812), Brofeffor ber hebraifchen, bann ber orient. Sprachen mar, befuchte bon 1810-17 bie Thomasfchule und bezog, erft 15 3. alt, die Universität daselbst, um fich unter Bermaren und Bed hauptfachlich ben claffifchen Studien zu wibmen. 1819 begann er feine schriftftellerische Thatigkeit burch Fortfetzung ber bon Bed begonnenen Commentarien = und Scholienbande der Invernizzi'schen Ausgabe des Aristophanes, der bald eine kleinere, vorzüglich für ben atabemifchen Gebrauch berechnete Bearbeitung beffelben Dichters (Lpg. 1820-28) folgte. Rachbem er 1828 die Brofeffur ber Literaturgeschichte an ber Universität feiner Baterftabt erhalten, begann er 1830 mit Beifall einen Kreis von Borlefungen, boch entfagte er nach drei Jahren freiwillig auf langere Zeit dieser Birkfamkeit, um sich dem damals im Verein mit feinem jungern Bruder, Ludwig D. (geb. 3. Jan. 1805), ber fich ebenfalls burch mehrere fritische Ausgaben bes Xenophon und des Diodorus Siculus sowie des Pausanias, des Dio Caffins, ber Chronographie des Joannes Malalas und des Chronicon Paschale ruhmlichft befannt gemacht hat, und mit hafe in Paris begonnenen großen Unternehmen einer neuen Bearbeitung bon Stephanus' «Thesaurus linguae Graecae» ungestörter wibmen ju tonnen. Unter seinen übrigen sehr zahlreichen Werken find befonders hervorzuheben die mit Benutzung wichtiger Handschriften veranstalteten Ausgaben des Demosthenes (9 Bbe., Drf. 1846-51), Ariftides, Athenaos, Themistios, Brotop, Spiphanius, Spncellus und ber griech. Scholiasten zu den brei Tragitern fowie zu Aristophanes, Demosthenes und Aeschines (zusammen 12 Bbe., Orf. 1838—65); die «Poetas scenici Grasci» mit den Fragmenten (Lpz. u. Lond. 1830; 2. Aufl., Orf. 1851), von benen ein Abbruck in feche Banben (Orf. 1832-35 und zum Theil in 2. Aufl. ebend. 1849 — 51) mit wesentlichen Beranderungen im Texte und in ben Fragmenten bes Aefchplus, Sophofles und Ariftophanes erschien; ferner ber gebiegene Commentar zu ben brei griech. Tragifern und zu Aristophanes (7 Bbe., Orf. 1836-42), in welchem bas für Rritit und Erklarung jener Dichter bisher Geleistete bunbig und vollständig zusammengestellt ist, nebst einem die Silbenmaße erlänternden Werke «Metra Aeschyli, Sophoclis, Euripidis et Aristophanis» (Orf. 1842); endlich die Ausgaben des Sopholles, Aristophanes, Lucian und Josephus in der Didot'schen «Bibliothèque des classiques grecs». In allen biefen Berken und Ausgaben hat D. außerordentliche Belefenheit, tiefe Gelehrsamkeit, Schürfe bes Urtheils sowie feinen Takt und Geschmack bewährt.

Ding ober Substanz, im Gegensatz zu Eigenschaft ober Accibens, bezeichnet alles, was innerhalb ber wechselnben Thatsachen ber Erfahrung als beren bleibende Unterlage beharrt. Ding-an-sich nach Kantischer Terminologie ist die Bezeichnung für das D. als solches, abgesehen von den Sigenschaften, welche ihm nur beziehungsweise zusommen, wie z. B. Farbe in Beziehung auf die Art, wie es die Lichtwellen zurückwirft; Bewegung in Beziehung auf die Gegenstände, gegen welche es seine Lage verändert u. dgl. Weil nun nach Kant alle erkenn-baren Sigenschaften an den Dingen überhaupt von folder Art sind, so erklärte er die Dinge an sich für unerkennbar, und unsere Erkenntnis der Dinge für ein Erzeugnist unserer erkennenden Bermögen. Fichte, Schekling und hegel gingen auf diesem Untersuchungswege noch einen Schritt weiter, indem sie die Existenz von Dingen an sich völlig leugneten, und an ihre Stelle geradezu

bie beukenden und anschanenden Thätigkeiten einer absoluten Intelligenz treten ließen, an denen die endlichen Geister als Organe des allgemeinen Geistes mit theilnehmen. Im Gegensatzu dieser idealistischen Theorie sieht der Materialismus die Dinge an sich in den chem. Stoffen. Eine dritte Stellung in dieser Sache nehmen unter den Philosophen diejenigen ein, welche die Dinge an sich zwar sier vorhanden und erkenndar, aber nicht sür materieller, sondern sür seelenhafter Beschaffenheit halten, wie z. B. unter den Neuern Herbart, unter den Aeltern Leibniz. Man pflegt Systeme von der letztern Art, welche zwischen dem Idealismus und Materialismus in der Mitte stehen, als Systeme des Realismus zu bezeichnen. Sie theilen mit dem Idealismus die Tendenz einer Bergeistigung der Materie, aber mit dem Materialismus den Glauben an die Ursprünglichkeit und Einsacheit der ihr zu Grunde liegenden sesten Daseinspunkte, welche nach idealissischen Urkräfte von allgemeiner Natur, welche dem Leben des Ganzen angehören.

Ding (nieberbeutsch Thing) hieß ehebem und in einigen Gegenden Deutschlands und in Standinavien zum Theil noch gegenwärtig eine Bolleversammlung, eine Gerichteversammlung ober bas Bericht felbft. Es tomut biefes Bort in ben verfchiebenften Bufammenfetungen por, wie z. B. Landbing, Goding, Burgbing, Boigtbing, Bolksthing, Storthing n. f. w. Tageding ober Teibing nannte man bie auf einen bestimmten Tag angefeste gerichtliche Berhandlung (baher bas Wort «vertheibigen») u. f. w. Echtes D. nannte man eine Hauptversammlung, zu welcher alle Dingpflichtigen, b. h. alle Freien, während zu bem Nachbing nur bie Betheiligten sich einfinden mußten. Ferner unterschied man bas ungebotene D., welches fast alleuthalben breimal bes Jahres zu gewiffen Zeiten, jedoch auch nicht ohne vorhergegangene Auslegung, b. h. Labung, gehegt, b. h. gehalten wurde, von dem außerordentlichen D. Dirfes lettere wird zuweilen auch Botbing genannt, welcher Ausbrud fo viel als Bugbing, b. h. ein folches, welches bei Strafe besucht werden muß, bebeutet. Der Drt, wo in ber Regel die Berjammlung ober bas Gericht gehalten murbe, die fog. Dingstette, mar von den heidnischen Zeiten ber ein Opferplat unter freiem himmel auf einem hügel, und zwar häufig unter einem heilig gehaltenen Baume, beffen Stelle fpater, ale die Bedeutung langft verloren, aber ber Brauch geblieben, in Stäbten bie hier und ba noch erhaltene Rolandsfäule vertrat. hier ftand ber fog. Dingftubl, eine Bezeichnung, welche fpater für bas Gericht felbst gebraucht warb. Das Bort D. gehört zu einem verloren gegangenen Berbum dinkan, mit Worten erheben, etwas als wichtig

befprechen, und bedeutet baber urfprünglich: Befprechung einer wichtigen Gache.

Dingelstedt (Franz), namhafter beutscher Dichter, geb. 30. Juni 1814 zu Halsborf in Oberheffen, verlebte seine Jugend in Rinteln und ftudirte bann 1831-34 Theologie und Philologie zu Marburg, beschäftigte fich aber baneben auch vielfach mit ben nenern Sprachen und Literaturen. Nachdem er einige Zeit als Lehrer an einer Erziehungsanstalt in Ricklingen bei Hannover gewirkt, erhielt er 1836 eine Anstellung am Gymnafium zu Kassel, sab sich jedoch wegen einiger misliebiger Gedichte nach Fulda verfett, wo er 1841 feine Entlassung nahm. In ben nachsten Jahren hielt fich D. theils in Augsburg auf, wo er für die "Allgemeine Zeitung . literarifch - afthetische Auffate fchrieb, theils machte er Reifen nach Baris. London, Holland und Belgien. Bon Wien aus beabsichtigte er sich nach dem Orient zu wenben, als ihn 1843 ber König von Bürtemberg als hofrath und Bibliothetar nach Stuttgart berief. 1850 ging er als Intenbant des Hoftheaters nach München, wo er eine große bramaturgifche Thätigkeit entwidelte, aber im Jan. 1857 ploplich feines Amtes enthoben marb. Dagegen erhielt er alsbalb einen Ruf als Generalintenbant bes hoftheaters und ber hoftapelle nach Weimar, welche Stellung er im herbst 1857 antrat. Schon seit 1838 mar D. als Lyrifer und Novellift aufgetreten, ohne besonderes Aufsehen zu erregen. Erst die «Lieder eines tosmopolit. Nachtwächters» (Hamb. 1840; 2. Aufl. 1842) machten, obschon sie anonym erschienen, seinen Ramen betannt und wiesen ihm einen Plat unter ben polit. Dichtern jener Zeit an. Bebeutenber als Lyrifer zeigte er sich jedoch in seinen «Gebichten» (Stuttg. 1845; neue Aufl. 1858), welche neben üppigen Schilberungen die zartesten Gefühlsäußerungen, neben epigrammatifch zugespitten Reflexionen reiche poetische Gemalbe enthalten und in der Form eine Goethe'iche Elegang und Grazie betunden. Gine neue Sammlung von Zeitgebichten: «Nacht und Morgen» (Stuttg. 1851), enthält im einzelnen vieles Schöne und manches schlagende Spigramm. Weniger bekannt find D.'s novellistische Arbeiten und Reisebilder, die sich durch Beift, Talent für feine Zeichnung und Formgewandtheit auszeichnen. Dabin gehören ber Roman allnter der Erden (2 Thle., Lpz. 1840), bann bas Beptameron» (2 Bbe., Magdeb. 1841), «Sieben friedliche Erzählungen» (2 Bbe., Stuttg. 1844) und bas «Rovellenbuch»

(Lpz. 1856) fowie bas «Wanderbuch» (L Thie., Lpz. 1839-—43) und «Jusqu'à la mor. Erinnerungen aus halland» (Lpg. 1847). Seinen Ruf als bramatifcher Dichter begrundete er mit dem Trauerspiel «Das haus bes Barnevelbt» (1850), bas fich namentlich burch kiinftlerifche Saltung und edle Ginfacheit charafterifirt. Bon feinen übrigen bramatifchen Leiftungen find die Bearbeitungen cluffischer Stude bes Auslandes hervorzuheben, von denen namentlich bas «Wintermarchen» nach Shaffpeare (1869), «Der Geizige» nach Molière (1858) und eGin toller Tag» nach Beaumarchais (1862) Glud machten. Den Bearbeitungen bes Churm» und des «Pacbeth» (in den «Shakspeare-Studien», Besth 1858) ließ er auch die sieben Köniasbramen bes großen engl. Dichters folgen. Als Theaterintendant zu München nib Beimar führte D. mehrere Unternehmungen burch, die viel Anerkennung fanden. Go bas große Gefammtgaftfpiel zu München 1854, welches bie erften bramatifchen Rünftler Dentfchlands zu 12 Muftervorftellungen Leffing'icher, Schiller'icher und Goethe'icher Stude vereinigte, und bie erfte vollständige und im Zusammenhang vorgeführte Galerie der hiftor. Dramen Shalfveare's gu Beimar im April 1864. D. bermählte fich 1840 mit Jenny Luper (geb. 4. Marg 1818 zu Prag), die 1835—43 k. k. Kammerfängerin und Sängerin am Hofoperntheater zu Wien war und auf ben Buhnen Deutschlands wie auch in Italien und England als vorzügliche Sopranfängerin vielen Beifall gefunden bat.

Dingliches Recht, f. Sachenrecht.

Dingo, Barragat (Canis Dingo), heißt eine eigenthümliche, wilbe Hunbeart Auftraliens, die durch das lichte, an den Seiten oft schwarzgesprenkelte Roth des Felles, den sehr buschigen, aber kürzern Schwanz, die spise Schnauze und die stehenden Kleinen Ohren an den Fuchs erinnert, aber weit größer und kräftiger als dieser ist, sodaß der D. seiner Gestalt nach eher den starken Bindhunden nahe kommt. Er verdirgt sich tagsüber und geht nur nachts auf Raub aus, meist einzeln, selten samilienweise, nie in Scharen, wie andere wilde Hunde. Früher jagten die D. vorzugsweise die Ränguruhs und andere wilde Thiere Australiens; jest sind ste besonders den Heerden der Schase nicht weniger gefährlich als in der Alten Welt der Wolf. Die Haushunde hassen den D. grimmig und verfolgen ihn mit Wuth. Die Ansiedler suchen ihn auf jede Weise, meist mit Gift zu vertilgen; seiner Schlauheit wegen bringt man ihn selten zum Schusse. Seine Zähmung ist noch nicht gelungen. Er ist, wie der Wolf, eine Stammart, die schon mit ausgestorbenen Thierarten in Australien lebte, und kein verwilderter Haushund.

Dinkel heißen einige Getreidearten, welche eine besondere Abtheilung der Weizengattung bilben, die fich von den eigentlichen Beigenarten badurch unterscheibet, bag bie Spindel ber lodern Aehre beim Drefchen in die einzelnen Glieder gerbricht, die Rlappen an der Spipe breit und gerade abgestutt und die Rorner von den Spelzen fo fest umschlossen find, bag fie burch bas Dreichen nicht von ben Spelzen befreit werben, fondern erft auf ber Mühle befonbers geschält (gerollt) werden muffen, wozu eine besondere Mühleinrichtung erforderlich ift. Man baut D. vorzüglich in Gubbeutschland, Frantreich, Italien und in ber Schweiz. Die berbreitetfte und michtigfte Urt ift ber gemeine Dintelweigen ober Spelg (Triticum Spolta L.), welcher eine lange vierkantige Aehre mit brei- bis vierblutigen, meift nur zwei, felten brei Rorner hervorbringenden Aehrchen hat. Derfelbe erfordert guten Boben und eine warme Lage, und wird meistentheils über Binter und nur zuweilen über Commer ausgefaet, wobei man bie Körner, da sie mit den umgebenden Spelzen ausgesäet und mit der Egge nicht tief genug unter bie Erbe gebracht werben konnen, gewöhnlich unterpflügt. Schon ben Romern war ber D. bekannt, welche ihn Ador nannten. Seine eigentliche Heimat scheint Bersien zu sein. Der D. kommt in mehrern Abarten vor, begrannt und grannenlos, tahl ober behaart; die Aehre ift zur Reife weiß, roth, braun, bläulich ober schwarz gefärbt. Als bie ergiebigste und vorzüglichste Sorte wird der weiße Kolbenspelz (weißer grannenloser D.) am allgemeinsten angebaut. Der D. ift dem Körner- oder Schmierbrande weniger ausgeset als der gemeine Weizen. Auch gibt er ein feineres und weißeres Mehl. Als Sandelsartifel wird bas Dintelmehl unter bem Namen Nürnberger und Frankfurter Kraftmehl versendet. Borzüglich wird es zur Bereitung von Dehlfpeifen und gur feinen Beigbaderei verwendet, fonft aber auch gur Startebereitung und zur Bierbrauerei benutt. Die noch unreifen grunen Rorner bes D. werben in Gubbeutschland, nachdem fie im Badofen geborrt, bann gebrofchen und auf ber Duble geschält worden find, unter bem Namen agruner Rern» bertauft und zu Suppen verbraucht. Nächft bem Spelz wird ber Reisbintel, Emmer ober bas Zweitorn (Triticum dicoccum L., Trit. amyleum Ser.) am meisten gebaut. Derselbe unterscheibet fich vom Spels durch die zusammengebrudte zweizeilige Aehre mit vierblutigen, immer nur zwei Rorner erzeugenden Aehrchen. Ge

(Palapteryx, Apterornis) unterschieben.

gibt von ihm nur begrannte Sorten mit verschieben gefärbten Spelzen (weißer, rother, brauner, schwarzer Emmer). Er wird ebensalls als Sommer und Winterfrucht gebaut. Die britte, wenig (sast nur in Thüringen) cultivirte Art ist der Pferbedinkel oder das Einkorn, mit schmächtiger, zusammengedrückter, zweizeiliger Aehre, welche aus meist dreiblütigen, aber fast immer nur Ein reises Korn hervordringenden, stels begrannten Aehrchen besteht. Er wird vorzzugsweise als Winterfrucht gebaut. Seine kleinen, dräunlichen Körner liefern ein vortrefsliches Futter für Gestügel und Rindvieh, auch bereitet man aus ihnen gute Gräupen, welche eine röthliche Farbe haben. Das Mehl ist gelblich und gibt ein braunes Brot.

Dintelebuhl, eine mit Mauern und Thurmen umgebene, gewerbreiche Stabt im bair. Rreife Mittelfranten, 41/2 DR. im GB. von Ansbach, an ber Wernit im fruchtbaren Birngrunde, unweit der Grenze zwischen Baiern und Burtemberg, bildet einen eigenen Stadtbezirk von 0.20 D.-M. mit 5058 E., und ift ber Hauptort des nach ihr benannten Berwaltungsbezirts (7,2 Q.-M. mit 25284 E.), Sit bes Bezirtsamtes, eines Stabt - und Landgerichts fowie eines tath, und eines prot. Diatonats. Die Stadt befitt eine tath, und eine fcbone prot. Saupttirche, eine vollständige Lateinische Schule, ein Institut der armen Schulschwestern, eine Kinderbewahranstalt und viele milbe Stiftungen. Die Bevölkerung unterhält Fabriten für Striimpfe, Sandicube, Bute, Arrasgarn und Papierfteintafeln, fowie gute Gerbereien und Farbereien, und betreibt baneben Brauerei, Gartenbau und Landwirthfchaft, befondere aber ftarte Bieh= necht. D. foll einer ber alteften Orte Frantens fein und wurde fchon unter Beinrich I. befestigt. 1305 erhielt es gleiche Rechte mit Ulm und wurde 1851 gur Reichsstadt erhoben, bie jum Schwäbischen Kreise gehörte. Bahrend bes Dreifigjahrigen Rriege hatte es burch bie Schweben wie durch die faiferl. Truppen viel zu leiden. Auch religiöfe Parteiungen untergruben lange Zeit Ordnung und Bohlstand der Stadt, bis endlich durch Kaifer und Reich eine Gleichstellung ber Protestanten mit ben Ratholiten erfolgte. 1802 berlor bie Stadt bie Reichsunmittelbarkeit und kam an Aurbaiern, 1804 an das preuß. Fürstenthum Ansbach und 1806 wieber an Baiern.

Dinstnis hat ber engl. Naturforscher Owen eine Sattung tolosfaler, zum Fliegen unfühiger Bögel genannt, beren Knochen man an vielen Orten in Neu-Seeland hausenweise sindet,
und die offenbar noch mit dem Menschen bort lebten, jetzt aber günzlich ansgerottet scheinen.
Die größten Arten dieser gewaltigen Bögel wurden dis 12 F. hoch und waren unter dem
Namen Moa den Insulanern bekannt, deren Heldengesänge noch Kämpfe ihrer Borältern mit
ben Riesenwögeln zum Gegenstande haben. Der Schübel und besonders die Hirnhöhle war
klein, flach, das Thier also wahrscheinlich sehr stupid, der Schnabel kräftig, demjenigen des
Strauß ähnlich; der Hals lang; das Brustbein klein, gewöldt, ohne Kamm; die Flügel ganz
verkimmert; die Füße dreis die fünfzehig, sehr hoch, masst und schwer. Der ganze Habitus
des Stelets reiht sich an die straußartigen Lansvögel, den Kiwisiwi (Apteryx) und die Trappen
an. Außer sieben eigentlichen Dinornisarten hat man auch noch mehrere ähnliche Gattungen

Dinotherium nannte Raup eine fehr intereffante vorweltliche Säugethiergattung, von welder ein Schabel in ben tertiaren Bobenfchichten bei Eppelsheim unweit Maing gefunden murbe, ber 3 F. in die Lange maß. Stoß- und besonders Backgune des Thieres sind sehr hanfig in allen mitteltertiaren Schichten Deutschlands, bie bem Eppelsheimer Sande entsprechen, allein ein vollständiges Stelet ift nirgends gefunden worden. Die Rafenbeine fehlen ganglich, und bie Stirnbeine find verkurgt, fodag auf bem Schabel eine ungeheuere Brube fich findet; Die Schlafengruben find fehr groß; bie Augenhohlen Hein. Scheide - und Edanne fehlen im Dbertiefer; bie Backuhne find mit einem queren dachartigen Doppeljoche wie beim Tapir versehen, weshalb auch Cuvier biese isolirt gefundenen Buhne einem kolossalen Tapir zuschrieb. Der Untertiefer ist völlig abweichend von jeder bekannten Schädelform gebilbet, indem die beiden Bordergahne beffelben ungeheuer groß, ganglich nach unten gerichtet und zugleich ein wenig rudwarts gebogen find. Das gange Thier muß nach ber Grofe bes Ropfes im Bergleich mit anbern betannten großen Saugethieren mindestens 15 F. lang gewesen fein. Bon mehrern Raturforschern wird das D. für ein Landthier gehalten, das in Gestalt dem Tapir ühnlich geweser sei, während andere es für ein Wasserthier ansehen, welches dem Walrosse und Wanati ähnlich gebaut gewesen sein möchte. Seine Rahrung muß aus Pflanzen bestanden haben.

Dinter (Guft. Friedr.), einer der berühmtesten Schulmanner ber neuern Zeit, geb. 29. Febr. 1760 ju Borna, Sohn eines Gerichtsbirectors, gebildet auf der Fürstenschule zu Grimma und seit 1780 auf der Universität zu Leipzig, feit 1787 Baftor zu Kitscher bei Borna, bereitete

ichon bamals junge Leute zu Landschullehrern bor und tam 1797 als Director bes Schuls lehrerfeminars nach Friebrichstadt = Dresben. 1807 vertaufchte er biefe Stelle mit bem Baforate ju Gornit bei Borna, wurde 1816 Doctor ber Theologie und preug. Confistorial - und Schulrath zu Königsberg, 1822 Professor ber Theologie daselbst. Er starb 29. Mai 1831. D. befaß bei unermiblichem fleiße die Gabe vorzitglicher Rlarheit und fteter Berücksichtigung des Braktischen beim Unterrichte, und hat sich sowol burch ben als Prediger und Lehrer mund= lich ausgestreuten Samen wie burch feine Schriften um die Bilbung vieler Lanbschullehrer, besonders im Ronigreiche Sachsen, unbeftrittene und bleibende Berbienfte erworben. Das Geminar in Dresben ftand unter feiner Leitung in hoher Blute. Dur fein prattifcher Ginn machte es ihm möglich, feinem Amte in Königsberg, bas eine feltsame Zusammensehung ber verschiebenartigsten Geschäfte mar, mit ausgezeichnetem Erfolge vorzusteben. Am bebeutenb= ften wirkte er als Schriftfteller. Alle feine Werte benrtunden ben hellsehenden, prattifchen Bollslehrer; fie find insgesammt zu Reuftadt an der Orla erschienen, zum großen Theile ohne feinen Namen, und umfaffen meift Gegenstände ber Unterrichtstunft, bes theoretischen und praktischen Schulwesens und der Bollsbildung überhaupt. Er begann feine schriftstellerische Laufbahn mit bem «Erklarenben und erganzenben Auszuge aus bem bresbener Ratechismus" (1800) und dem aRatechismus mit beigefügten Sprucherklärungen» (1801). Diefen folgten: «Die vorziiglichsten Regeln ber Ratechetit» (zuerft 1802); «Rleine Reben an fünftige Boltsschullehrer » (4 Bbe., 1803—5 u. öfter); «Die vorzüglichsten Regeln ber Babagogik, Methobik und Schulmeisterflugheit » (zuerft 1806); «Anweifung jum Gebrauche ber Bibel in Boltsfchulen» (3 Bbe., 1814—15 u. öfter); «Malvina, ein Buch für Mütter» (1819 u. öfter); «Unterrebungen über die zwei ersten Hauptstude bes Lutherischen Katechismus» (9 Bbe.); « Unterredungen über bie vier lepten Hauptftilde bes Lutherischen Ratechismus » (4 Bbe.); «Borarbeiten für Lehrer in Bürger- und Landschulen» (2 Bbe.); «Religionegefchichte»; «Rechnungsaufgaben»; «Schulgebete zu allen Jahreszeiten»; «Gebuchtnifübungen» und mehrere andere Schulfdriften. Auch feine mehrfachen Bredigtfammlungen bieten höchft Schatenewerthes. Sein hauptwert, Die «Schullehrerbibel » (bas aRene Teftament », 4 Bbe., 1825; 4. Aufl. 1841-43; das a Alte Teftament», 5 Bbe., 1826-28; 2. Aufl. 1833-37), erfuhr nicht nur von ftreng firchlicher, fondern auch von wiffenschaftlicher Seite vielfache Anfechtungen. Ungeachtet bes auch bier fich zeigenben religiöfen Sinnes und praftifchen Taftes ift biefe Arbeit D.'s vielleicht feine am wenigsten gentlgenbe. Seine «Bibel als Erbauungsbuch» wurde von Brodmann und Fifcher fortgefest (5 Bbe., 1831-93). Seine «Sammtlichen Schriften» gab Bilbelm in vier Abtheilungen (1841 fg.) heraus. Die erfte Abtheilung enthalt a Eregetifche Berte» (12 Bde., 1841-48), die zweite «Katechetische Berte» (16 Bde., 1840-44), die britte a Babagogische Schriften» (9 Bde., 1840-45), die vierte allsetische Werte» (5 Bde., 1844-51). Bgl. aD.'s Leben, von ihm felbst beschrieben» (3. Aufl., Planen 1860).

Die, wegen seiner außerorbentlichen Wohlrebenheit Chrysostomus, b. i. Goldmund, und wegen seines vertrauten Verhältnisses zu Nerva auch Coccejanus genannt, ein griech. Rhetor um 94—117 n. Chr., war zu Brusa in Bithynien aus einer angesehenen Familie geboren. Er beschäftigte sich seiher mit der praktischen Philosophie, die er namentlich auf Staat und Leben anzuwenden suchte, bildete sich auf Reisen und verlebte die übrige Zeit zu Rom, hochgeachtet von allen. Wir bestigen von ihm noch 80 Declamationen oder Aufsätze moralischen, polit. und philos. Inhalts, in denen viele Bruchstücke aus alten griech. Dichtern uns erhalten und mehrere Abschnitte der Mythologie und Alterthümer erläutert sind. Die Sprache ist den besten attischen Mustern glücklich nachgebildet; überall athmet eine reine Gesinnung und zuweilen ein satirischer Geist. Unter den ältern Ausgaben sind die von Morell (Par. 1604 u. 1624) und Ernestine Christine Reiste (2 Bde., Lyz. 1784) hervorzuheben. In neuerer Zeit hat Emperins eine kritische Ausgabe mit vollständigem Apparat (Braunschw. 1844) und

L. Dindorf eine Handausgabe (2 Bde., Lpz. 1857) geliefert.

Die Caffins, eigentlich Caffins Dio, ein griech. Geschichtschreiber, geb. zu Nicka in Bithynien um 155 n. Ehr., bilbete sich nach ben besten attischen Mustern, erhielt später bas röm. Bürgerrecht, da sein Bater röm. Senator war, und begann in Italien unter Commodus 186—192 seine öffentliche Laufbahn. Er gelangte unter ben folgenden Kaisern Pertinax und Caracalla zu den höchsten Ehrenämtern in Rom, wurde unter Macrinus 221 Consul, mußte aber unter Septimius Severus, obgleich ihn dieser persönlich hochschiete, 229 Rom sir immer meiden, da die über seine Strenge ausgebrachten Prätorianer seinen Tod verlangten, und scheint ben Rest seiner Tage in Campanien verlebt zu haben. Sein Geschichtswerk, dem er 22 J.

widmete, enthält in 80 Büchern, von benen aber nur das 37. bis 54. und das 56. bis 60. vollständig, das 36. und 55. theilweise, von den übrigen blos Bruchstücke, außerdem das 35. die 80. im Auszuge des Joannes Kiphilinos, eines byzant. Mönchs im 11. Jahrh., vorhanden sind, die röm. Geschichte von der Gründung Roms dis 229 n. Chr. D. besitzt das Berdienst, die Begebenheiten chronologisch geordnet zu haben, und er ist die einzige zuderlässige Quelle über die Geschichte seiner Zeit. Seine Fehler sind Parteilichkeit gegen die großen Männer der frühern röm. Geschichte, Aberglaube, Schweichelei gegen mächtige Zeitgenossen Männer der frühern röm. Geschichte, Aberglaube, Schweichelei gegen mächtige Zeitgenossen und im Stile ein der Geschichtschweiden nicht angemessener rhetorischer Schwad. Unter den Ausgaben verdient die von 3. A. Fabricius und Reimarus (2 Bbe., Hamb. 1751—52; neu bearbeitet von Sturz, 9 Bbe., Lpz. 1824—36) den Borzug. Neuere Handusgaben veranstalteten 3. Bester (2 Bbe., Lpz. 1849) und L. Dindorf (4 Bbe., Lpz. 1864). Deutsche Uebersetzungen lieserten Wagner (5 Bbe., Fransf. 1783—96), Penzel (2 Bbe., Lpz. 1786—1818), Lorenz (4 Bbe., Jena 1826) und Tasel (16 Bbe., Stuttg. 1831—44).

Diocefe (griech, dioikesis) findet fich fcon bei Cicero als eigenthumliche Bezeichnung von Diftricten in Kleinafien. Gine weitergebende Bebeutung erhielt bas Bort, als es unter Ronstantin b. Gr. bei der Eintheilung des Römischen Reiche, die diefer vornahm, zur Benenuung der Haupttheile, die wieder in Provinzen zerfielen, angewendet ward. Um die Mitte des 5. Jahrh. beftand bemgemäß bas Römische Reich aus folgenden Diöcefen: Drient, Negypten, Afien, Bontus und Thrazien unter bem Brafect bes Morgenlandes; Macedonien und Dacien unter bem Brafect Illyriens; Italien, das westl. Illyrien und Afrika unter dem Bräfect Italiens, und Gallien, hispanien und Britannien unter dem Präfect Salliens. Ein Theil der Diöcesen Usien und Afrika sowie Achaja in Macedonien standen unter Broconfuln, die D. Drient unter einem Comes, Aegypten unter einem Brafect; bie Statthalter ber übrigen Discesen hießen Bicarii. Die Brobingen standen unter Rectoren, von denen vier den confularischen Titel führten, andere Brafibes, auch Correctoren hießen. Bon Ronftantin b. Gr., ber die driftl. Religion gur Staatereligion erhob und die Berfassung der driftl. Kirche zuerst fester begrundete, wurde ber Name D. auch auf die Kirchsprengel übertragen. Man bezeichnete damals mit dem Worte die Gefammtheit berjenigen Gemeinden, welche unter ber obersten Aufsicht und Leitung eines Erzbifchofe, fpaterhin aber auch eines Bifchofe ftanben. Früher nannte man die D. des Bifchofe Barochie. Noch gegenwärtig beißt D. in ber tath. Kirche ein Landesbezirt, ber in firchlichen Angelegenheiten der Berichtsbarkeit eines Erzbischofs ober Bischofs unterworfen ift, bei ben Brotestanten aber ein Complex von Pfarreien, welche unter Aufsicht eines Superintendenten ober Detans fteben. - Diocefan beift nicht nur berjenige Beiftliche, welcher an einem Orte bie bifcoff. Berichtsbarteit itbt, fondern auch jedes zu einer D. gehörende Glied einer Rirche. Gin Concil, bas von ber Gefammtfirche einer D. gehalten murbe oder wird, heißt Diocefan concil.

Diocletianus (Cajus Aurelius Balerius), mit dem Beinamen Jobius, war in Dalmatien in nieberm Stande geboren, schwang sich im Kriegsbienste empor und wurde nach bem Tobe bes Kaisers Carus und seines Sohnes Numerianus 28. Aug. 284 zu Chalcedon vom Heere zum röm. Raifer ausgerufen. Der Aufstand der Baganden in Gallien und die Gefahr, die von den beutschen Bollern brohte, bewogen ibn, ben Maximianus (Berculius), einen tüchtigen Felbherrn, unter dem Titel eines Cafars, bann, als berfelbe flegreich gewesen, 286 als Augustus jum Mitregenten zu erheben. Die Bedrangniß, in ber fich bas Romifche Reich theils burch Emporungen in ben Provingen, theile burch die Ginfalle ber Germanen und Berfer befand, ichien eine Bermehrung der Regierungsgewalten rathfam zu machen. Daber ernannten die beiden herrscher 292 ben Galerius Maximianus und Constantius Chlorus zu Cafaren und nahmen, zuerft unter den Raifern, eine Theilung bes Staatsgebiets vor, fodag Maximian Afrika und Italien, Constantius das Land über den Alpen, Galerius Illyricum bis zum Pontus, D. das übrige erhielt. Der lettere unterwarf 296 ben Achillens, ber fich bie Berrichaft über Aegypten angemaßt hatte, und töbtete ihn nach ber Eroberung von Alexandria. Währendbeffen hatte Conftantius Britannien wieder unterworfen, Galerius gegen ben Berfertonig Rarfes anfangs ungludlich, bann flegreich gefampft, fodag in bem Frieben, ben er und D. 297 mit Narfes schlossen, die Grenzen des Reichs über den Tigris hinaus erweitert wurden; auch in Afrika ward burch Maximian die Empörung unterdrückt und hierauf von beiden Kaifern 303 ein glanzender Triumph gefeiert. Freiwillig nach einigen, nach andern auf bas Andringen bes Galerius, legte D., wie es auch Maximian in Mailand that, am 1. Mai 305 in Nitomedia die Herrschaft nieder und lebte hierauf auf seinen Gütern bei Salonä in Dalmatien, wo er um 313 ftarb. Unter der Regierung des D. wurden die republikanischen Formen vollends beseitigt, die laiferl. Herrschaft auch durch die Bracht ihrer Erscheinung, durch die Sitte der Aboration, die D. statt der Salutation einführte, dem orient. Despotismus genähert. Eine

granfame Chriftenverfolgung ging auf D.' Befehl 303 von Nitomedia aus.

Dioborus, ein berühmter Geschichtschreiber unter Julius Cafar und August, mar aus Argprion in Sicilien geburtig und wurde beshalb Siculus genannt. Um feinem Geschichtswerte, an welchem er 30 3. arbeitete, die möglichfte Bollftandigleit und Genauigfeit zu geben, bereifte er einen großen Theil Europas und Afiens. Doch ift der größte Theil biefes Werts, bas er « hifterische Bibliothet'» nannte, und in welchem er bie pragmatische Behandlung mit ber rhetorifchen nach bem Dufter bes Theopompos und Ephoros verband, verloren gegangen. Es bestand aus 40 Buchern, war fehr genau abgesaßt und enthielt die Geschichte fast aller Biller ber Erbe bis jum 3.60 v. Chr. Wir besitzen davon nur die Blicher 1-5 und 11-20 bollftanbig, nub bedeutenbe Bruchftude in ben bygant. Siftorifern, ben Ercerptenfammlungen bes Konstantinus Borphprogenneta und ben vaticanischen Fragmenten, welche Angelo Mai (neue Ausg. von L. Dinborf, Lpg. 1828) heransgegeben hat. Obgleich D. weber in der Behandlung seines Stoffs noch in der Darstellung und Sprache Muster ist, so hat er boch für die Alterthumsforichung bei bem Berlufte fo vieler hifter. Quellen einen bedeutenben Berth. Unter ben Ansgaben find hervorzuheben: die von Beffeling (mit reichhaltigem Commentar, 2 Bbe., Amft. 1746), von L. Dindorf (mit tritischen Anmertungen, 4 Bbe., Epz. 1826; mit ben Anmerkungen ber frühern Erflärer, 5 Bbe., Lpg. 1828-32; Bandausgabe, 2 Bbe., Bar. 1842 --- 44) und von 3. Beffer (4 Bbe., Lpg. 1853 --- 54). Uebersetungen haben Stroth und Kaltwaffer (6 Bbe., Frantf. 1782-87) und Burm (14 Bbe., Stuttg. 1826) geliefert.

Diogenes von Apollonia, einer Stadt in Kreta, auch der Phhilter genannt, lebte im 5. Jahrh. v. Chr. zu Athen und gehört zur ionischen Philosophenschule. Er hielt, wie Anaximenes, die Luft für den Urstoff, verband aber mit ihr oder fand in ihr das intellectuelle Princip. So hielt er alles für Modificationen der Luft und erklärte auch die menschliche Seele für ein feines luftartiges Besen. Die Fragmente seiner Schriften hat Panzerbieter (Lpz. 1830) gesammelt. Bgl. Schleiermacher, alleber D. von Apollonia» in den aBermischten Schriften» (Bb. 2).

Diogenes aus Sinope, einer Stadt in Baphlagonien, am Schwarzen Meere, ber beruhmtefte unter allen cynifchen Philosophen, bei welchem bie Lehre fich gang in Lebensweise verlor, mar 414 b. Chr. geboren. Ale er mit feinem Bater, ben man ber Dungverfalfchung angeklagt hatte, aus seinem Geburtsorte verbannt wurde, ging er nach Athen, wo ihn Antisthenes (f. b.) nach unablässigem Andringen als Schüler annahm. Sehr balb in feinen Grundfaten noch weiter gehend als fein Lehrer, verachtete er nicht nur gleich diesem alles philos. Biffen, unter unabläffigem freimilthigem Gifern gegen bas Sittenverderbnif feiner Zeit, fonbern zeigte zugleich an fich felbst die übertriebenfte Unwendung feiner moralischen Lehren. Bahrend ber finstere Ernst feines Lehrers missiel, verstand es D., mit Beiterkeit und berbem Bit seinen Beitgenoffen ihre Thorheiten ju zeigen. Er lehrte, ber Beife muffe, um gludlich ju fein, fich unabhängig bom Glude, bon ben Denfchen und bon fich felbst zu erhalten fuchen; zu bem Ende muffe er Reichthum, Ansehen, Ehre, Kilinfte und Wiffenschaften und alle Annehmlichkeiten des Lebens verachten. Um feinen Beitgenoffen ein Muster chnifcher Tugend zu geben, die ihm als Uebung in der Entbehrung erschien, unterzog er sich den härtesten Brufungen und rift sich von jedem Zwange los. Er ging ohne Schuhe, mit einem langen Barte, einen Stod in ber Sand und einen Querfad auf ber Schulter, in Athen einher und hatte oft fein bestimmtes Obbach, woher die Sage von seinem Aufenthalte in der Tonne entsprang. Allen Ungemächlichfeiten der Witterung bot er Trop und ertrug Spott und Schimpf des Bolles mit der größten Rube. Die schonte er die Thorheiten der Menschen; laut sprach er gegen alle Laster und Disbrauche und bediente fich babei ber Satire und Ironie. Daher existiren von ihm Anelboten in Menge, die aber wol jum Theil erdichtet find. Auf einer Reise nach ber Insel Aegina wurde er von Seeraubern gefangen und als Stlave nach Kreta an den Korinther Xeniades verkauft, der ihn aber freiließ und ihm die Erziehung feiner Kinder übertrug. Hierauf lebte er im Sommer gewöhnlich zu Korinth, im Winter zu Athen. Am erstern Orte war es, wie die Sage erzählt, wo Alexander ihn in der Sonne gelagert fand und, verwundert über die Gleichgültigkeit, mit welcher der zerlumpte Bettler feiner nicht zu achten schien, sich in ein Gespräch mit ihm einließ und ihm zuletzt die Erlaubniß gab, fich eine Gnade auszubitten. « Ich verlange weiter nichts, antwortete D., aals bag du mir aus der Sonne gehft." Erstaunt über biefen Beweis höchfter Genügsamteit, foll ber Ronig ausgerufen haben: « Bare ich nicht Alexander, fo wunschte ich D. zu fein.» Gin anbermal ging er am hellen Mittage mit einer Laterne in Athen. Anf die Frage, was er suche, antwortete er: «Ich suche Menschen.» Bei den Spartauern glaubte er die meiste Anlage zu solchen Menschen zu sinden, wie er sie wünschte. Dasher sagte er einst: «Menschen habe ich nirgends gesehen, aber doch Kinder zu Lacedämon.» Sotrates soll einmal zu ihm gesagt haben: «Ich demerke deine Sitelteit durch die Löcher deines zerrissenen Mantels.» D. starb 324 v. Chr. Die unter seinem Ramen vorhandenen Briefe sind später untergeschoben worden; wahrscheinlich ift es, daß er gar nichts geschrieben hat.

Diogenes von Laërte in Eilicien, deshalb Laërtius genannt, lebte wahrscheinlich in ber ersten Hälfte des 3. Jahrh. n. Chr. Sein griech. Wert «Do vitis, dogmatidus et apophthogmatidus clarorum virorum», in 10 Büchern, ist zwar nur eine Compilation, aber doch für die Seschichte der Philosophie von Wichtigkeit. D. erzählt darin, obgleich mit wenig Ordnung, Wahl und Bollständigteit, die Lebensumstände der griech. Philosophen, am umständlichsten das Leben des Epitur. Es wurde in neuerer Zeit mit tritischen Bemerkungen und der lat. Uebersetzung des Ambrosius von Hübner (3 Bde., Lpz. 1829) und von Cobet (Par. 1850)

herausgegeben und von Snell ins Dentiche überfest (2 Bbe., Gieg. 1806).

Diomedes, ber Sohn bes Ares und ber Kyrene, war König ber Bistonen in Thrazien. Er fütterte feine vier Roffe, Lampos, Deinos, Kanthos und Bobarges, mit Menschenfleifch, weshalb er vom Berafles auf bes Eurystheus Befehl getöbtet wurbe. -- Ein anderer D., ber Sohn bes Tybeus und ber Detpyle, Gemahl ber Aegialeia, nach Abraftos Rönig von Argos, war einer ber tapferften Belben vor Troja, ber fcon mit ben Epigonen gegen Theben jog. Bor Troja verwundete er unter dem Beiftand der Athene fogar den Ares und die Aphrodite. Bei ben Leichenspielen bes Patroklos trug er einen Breis bavon. Mit Obyffens holte er ben Philottetes und die zur Eroberung von Troja nothwendigen Geschoffe des Heratles von der Insel Lemnos; auch raubte er die Bferde bes Rhefos und befand fich mit in bem bolgernen Pferde. Ebenso ausgezeichnet war er in Rathsversammlungen; namentlich hintertrieb er Agamemnon's Borschlag, Troja unverrichteter Sache zu verlassen. Nach seiner Rücksehr von Troja sand er feine Gemahlin in ehebrecherischem Umgange, mußte infolge deffen flieben und ging nach Aetolien. Bon ba tam er nach Apulien, wo er bes Königs Daunos Tochter Euippe heirathete und mit dieser zwei Sohne, Diomedes und Amphinomos, zengte. Ueber seinen Tod find verschiebene Erzählungen vorhanden. Nach Antoninus Liberalis ftarb er unter den Dauniern und wurde auf ber nach ihm benannten Insel beerdigt; nach Tzetzes ward er von Daunos ermordet; nach andern verschwand er auf einer ber biomebischen Infeln, während feine um ihn trauernden Gefährten in Bogel verwandelt wurden. In Italien ward er für ben Grunder mehrerer Stäbte gehalten und als Gott verehrt.

Dion, ein Sprakufer aus angesehenem und begutertem Geschlechte, wurde wegen feiner Tilchtigkeit in Staats- und Kriegsgeschäften von Dionhsius bem Aeltern, dem er verschwägert, hochgeschatt. Als der jungere Dionpfius jur Berrichaft tam, wollte D., felbft von den Legren ber Philosophie bes Buthagoras und Plato, beffen Freund und Schüler er mar, innig burchbrungen, durch fie die Sinnes- und handlungeweise des Dionyfins jum Beffern leiten. Aber die Absicht mislang durch seine Feinde, die Schmeichler des Thrannen, und D. mußte als Berkannter 366 nach Griechenland gehen, wo er durch feine schöne Gestalt wie durch die Trefflichkeit seines Geistes und Herzens sich überall Achtung und Liebe erwarb. Die Nachricht, baß der Tyrann seine Gitter eingezogen, seine Gattin Arete zur Heirath mit einem Glinstling gezwungen habe und feinen Sohn burch bofe Gefährten zu verberben fuche, bewog den D. zur Rudtehr. Mit 800 Kriegern landete er 357 in Sicilien; fein Heer mehrte fich fchnell und Snratus öffnete ihm bereitwillig die Thore. Dionpfins eilte aus Italien, wo er gerade war, zurud in die Burg von Sprakus, beren Befatzung ihm treu geblieben war. Rach einem vergeblichen Bersuch, die herrschaft wiederzugewinnen, entfagte er ihr und floh mit feinen Schätzen nach Italien. Doch auch D. ward balb barauf burch bas ungerechte Mistrauen seiner Mitbürger genöthigt, aus Syrakus zu weichen. Als aber innere Unruhen ausbrachen und Apollofrates, bes Dionyfius Sohn, bie Stadt von ber Burg aus hart bebrängte, murbe D. von Leontini, wohin er fich begeben hatte, zur Rettung herbeigerufen. Die Burg ergab fich ihm. Bevor er aber bem Staate die aristofratische Regierungsform, die er beabsichtigte, und beren Begner Beraflides er tobten ließ, hatte geben Winnen, wurde er burch feinen verratherifden Freund, ben Athener Ralippos, 853 ermorbet. Biographien bes D. find von Plutarch und Cornelius Repos vorhanden.

Diouaea nannte Linné eine zur 5. Rlaffe, 1. Ordnung, feines Shstems und zur Familie ber Oroferaceen gehörige Pflanzengattung, welche einen fünftheiligen Relch, fünf Blumen-

Matter, 10 — 20 Staubgefäße und einen Griffel mit fünf eng zusammengeneigten Narben besitzt. Die Frucht ist eine einfächerige, mehrsamige Rapsel. Man tennt nur eine Art: die gewöhnliche Kliegenklappe ober Fliegenfalle der Benus (D. muscipula), welche an sumpfigen Stellen bes warmern Nordamerita, befonders in Florida, machft, ausbauernd und burch bie Reigharfeit ber Blätter ausgezeichnet ift. Sie hat in ber Tracht viel Aehnlichkeit mit dem rundblätterigen Sonnenthau (Drosera rotundifolia). Alle Blätter find wurzelftundig, und aus ber Blätterrofette erhebt sich ein etwa 6 Zoll hoher blattloser Schaft, der in eine Dolbentraube von weißen Blumen enbet. Der verlängerte, breitgeflügelte Blattftiel trägt auf feiner Spipe eine runbliche, an beiben Enden breit ausgeschnittene, am Rande mit langen, fteifen Borften befeste Blattscheibe, welche oberseits mit vielen kleinen Drufen beset ift und bei jeder Berührung sich nach oben wie zwei Rlappen zusammenschlägt. Sett fich nun ein Infett, z. B. eine Fliege, auf bie Dberfläche eines Blattes, um ben Saft ber Drufen zu genießen, fo klappt baffelbe fogleich in ber Mitte von beiben Seiten gufammen und fangt bas Infett, indem bie Randborften, welche sich dabei aufwärts emporrichten, sich treuzen und so bem Infette jeden Ausweg versperren, bevor bas Blatt noch bas Infett festklemmt. Erft wenn bas Infett tobt ift ober wenn es sich ruhig verhalt und also burch seine Bewegungen bas Blatt nicht mehr reigt, öffnet fich biefes wieber. Daß die Pflanze die gefangenen Infekten aussauge und sich so von ihnen nähre, ist eine Fabel. Ebenso wenig trägt bie Blattoberfläche Stacheln, welche bas Infett fpiegen ober gar gerfleischen follen, wie man meinte. Bei uns wird biefe Pflange baufig im Gemachehause gezogen. Sie verlangt feuchte Erde, halb Lehm-, halb Torferde, über berfelben eine Decte von lebendigem Moos, darunter ein Gemenge von Moos und Steinen und feuchte Luft. Kann

man ihr folde nicht verfchaffen, fo muß man eine Glasglode über fie ftellen.

Dip nuffus ber Aeltere fcwang fich aus nieberm Stande zum Felbherrn und um 406 b. Chr. zum Thrannen von Spratus empor. Die Agrigentiner flagten nämlich nach ber Eroberung ihrer Stadt durch die Rarthager den fprakufanischen Felbherrn ber Berratherei an. D. unterflügte ihre Rlage und brachte es babin, daß das erzürnte Bolt andere Beerführer mablte, unter benen er felbft mar. Balb aber mußte er auch biefe zu verbachtigen und marb zum Dberfeldberrn ernannt. Als folder erlangte er, mit Bulfe ber gewonnenen Truppen, in feinem 25. 3. Die Tyrannis (Gewaltherrschaft), in der er fich durch Bermählung mit der Tochter des angesehenen hermotrates und nach beren Tode mit Dion's Schwester Aristomache befestigte. Nachbem er mehrere Emporungen graufam unterbrückt, auch mehrere andere griech. Stabte Siciliens unterworfen hatte, ruftete er fich ju einem großen Kriege gegen bie Rarthager. Das Baffenglud, bas ihn anfangs begunftigte, wenbete fich aber balb zu feinem nachtheil. Schon wurde er von Similto 396 in Spratus felbst belagert, als die Best unter den Feinden große Berheerungen anrichtete. D. griff die baburch muthlos geworbenen Rarthager ju Baffer und zu Lande an und trug einen vollständigen Sieg bavon, bem bald ein vortheilhafter Friede folgte. Auf seinem Felbauge in Unteritalien eroberte er 387 nach elfmonatlicher Belagerung bie Stadt Rhegium, die er ichon fruber mehrmals vergebens angegriffen hatte, und gegen beren Bewohner er nun aufs graufamfte verfuhr. Seitbem übte er auf die griech. Stäbte Unteritaliens bebeutenben Einfluß, und feine Flotten herrschten auf ben Italien umgebenben Meeren. Nicht minder als im Kriege wollte er auch als Dichter glunzen. Er wagte es sogar, bei den Olympifchen Spielen um den Breis zu ringen, und schidte zu bem Ende 388 eine Gesandtichaft und Die besten Sanger babin, die feine Gebichte vortragen follten, aber trop ihrer Runft es nicht verhindern tonnten, dag der Dichter aufs ichimpflichste verhöhnt wurde. Doch ward diefer baburch nicht entmuthigt und pflegte bie Dichter und Belehrten, bie in Spratus fich aufhielten, burch Borlefung feiner Berfe zu peinigen. 3m 3. 368 fing er einen neuen, ben vierten Rrieg mit den Rarthagern an, um fie gang aus Sicilien zu vertreiben, ftarb aber, bevor er feine Abficht erreichen tonnte, 367. Auf die Nachricht, daß einem seiner Trauerspiele zu Athen der Breis zuerkannt worden, hatte er prachtige Gastmabler veranstaltet und fich, ber fonft mäßig gewesen fein foll, bei denfelben jo übernommen, daß er trant ward; die Aerzte gaben ibm, auf Anstiften feines Sohns Dionhstus, einen Erant, ber ihn nicht wieder erwachen ließ. Unmenschliche Graufamteit, die burch ein peinigendes Distrauen, bas er felbst gegen feine nächsten Angehörigen hegte, immer gesteigert ward, beflect bas Andenten des D., dem übrigens polit. Klugheit und unermubliche Thatigfeit im Staate - und Rriegewefen nicht abgesprochen werden burfen.

Dionyfins ber Jüngere, bes vorhergehenden Sohn, in der Erziehung gestissentlich versnachlässigt, feierte den Antritt der Herrschaft nach seines Baters Tode durch schweisgerische Feste, die 90 Tage dauerten. Dion (s. d.) versuchte ihn durch Plato's Lehre und Umgang zum Beffern zu führen; ber Geschichtschreiber Philistus und Aristipp, am meisten aber bes D. Naturell vereitelten einen bauernden Ersolg. Bon Dion 357 aus Syrakus verjagt, floh D. nach kotri in Unteritalien. Zum Dank für die gastfreundliche Aufnahme bemächtigte er sich hier der Gewaltherrschaft und übte sie frevelhaft. Im J. 346 gelang es ihm, sich wieder in den Besitz von Syrakus zu setzen. Seine Grausamkeit aber trieb die Bürger, sich an Hiktas, Tyrannen zu Leontini, und an die Korinther um Hilse zu wenden. Timoleon (s. d.) wurde von den letztern gesendet; er schlug 343 den Hiktas, der die Gelegenheit benutzen wollte, sich selbst zum Herrn von Syrakus zu machen. D., der die Burg innehatte, ergab sich ihm und ward nach Korinth gebracht, wo er, nachdem er seine Reichthümer verschwendet hatte, sein Leben durch Unterrichtgeben erhalten haben soll und in Armuth starb.

Dionyfins von Salitarnaß in Rarien, ein gelehrter Runftrichter und Lehrer ber Berebfamteit, tam etwa 31 v. Chr. nach Rom und fchrieb zur Belehrung feiner Landsleute eine rom. Archäologie in 20 Büchern, worin er die ältere Geschichte und Berfaffung Roms bis zum erften Bunifchen Krieg ergablte. Bir befiten bavon bie neun erften Bucher in ihrer urfprunglichen Gestalt, die zwei folgenden größtentheils vollständig und von den übrigen einige Bruchstücke. Herausgegeben wurden die erstern von Henr. Stephanus (Bar. 1546), Sylburg (Frantf. 1586), Subfon (2 Bbe., Orf. 1704), Reiste (6 Bbe., Lpg. 1774-77) und Riefling (Bb. 1, Lpz. 1860), und ins Deutsche überfett von Benzler (2 Bbe., Lemgo 1771-72) und Schaller (4 Bbe., Stuttg. 1827). Gine Cammlung ber Bruchftiide aus ben verloren gegangenen Biichern gab Angelo Mai aus ambrofianischen Handschriften heraus (Mail. 1816; Frantf. 1817), beren Echtheit jedoch bon Riebuhr fpater bestritten murbe. Des D. 22jahriger Aufenthalt in Rom, fein Umgang mit ben gelehrteften Romern und bie Benutung ber altern Annalisten machen ihn für ben tritifchen Geschichtsforscher fehr wichtig, und feine rheterische Behandlung der Geschichte hat sehr bedeutenden Einfluß auf die Darstellung der röm. Sagengeschichte gehabt. Auch ale fritisch-afthetischer Schriftfteller bat D. einigen Berth, boch bedürfen bie hierhergehörigen Berke einer keitischen Sichtung. Richt unwichtig ist namentlich seine a Censura voterum scriptorum», worin die vorziiglichsten griech. Dichter, Geschichtschreiber, Bhilosophen und Redner beurtheilt werden (herausgeg, von Krüger in «Dionysii historiographica», halle 1823). Die «Ars rhetorica», herausgegeben von Schott (Lpz. 1804), gehört wol nur jum Theil bem D. und ift in ihrer gegenwärtigen Faffung mahricheinlich aus bem 3. Jahrh. n. Chr. Seine Schrift De compositione verborum» gaben Schäfer (Lpg. 1809)

und Göller (Bena 1815) heraus. Dionyfins Areopagita, so genannt, weil er Beisitger des Areopagos zu Athen war, befonbere mertwürdig wegen ber ihm beigelegten Schriften und als vermeinter Schutheiliger von Frantreich, wurde um Die Mitte bes 1. Jahrh. burch ben Apostel Baulus zum Christenthume betehrt und foll ale erfter driftl. Bifchof ju Athen ben Martyrertod erlitten haben. Die unter feinem Namen befannten Schriften (herausgeg. von Corberius, 2 Bbe., Bened. 1755 - 56; Briren 1854) über die himmlische Hierarchie, die Namen Gottes, die kirchliche Hierarchie und bie myftifche Theologie, nebft zwölf Briefen, die inegefammt burch Stil, Inhalt und biftor. Bezichungen einen Berfaffer verrathen, ber nicht vor Enbe bes 5. Jahrh. gelebt haben tann, tamen erft im 6. Jahrh. zum Borichein. Blenbenbe neuplatonifche Bhantafien über bas gottliche Befen und die Ordnungen der Engel und feligen Geister, glanzvolle Schilberungen der Ceremonien bes fath. Cultus, Berberrlichungen ber hierarchie, Lobpreifungen bes Dionchslebens und muftifche Deutungen ber Rirchenlehre gaben ihnen einen hoben Reig, insbefondere filr bie griech. Mönche, beren Geistesrichtung eine mehr contemplative war. Rach neuerer Bermuthung find sie das Werk eines christl. Platonikers, der in Opposition gegen den noch nicht völlig verfdmunbenen Gnofticismus bie bionpfifchen Mufterien in Formeln, Begriffen und Ginrichtungen auf das Chriftenthum anzuwenden versuchte. In Frankreich, wo ein D. im 3. Jahrh. bie driftl. Gemeinde zu Baris gestiftet hatte, wurden fle im 9. Jahrh. begierig aufgenommen und aus diefem D., burch bie Fiction des Abts Hilbuin, D. ber Areopagit gemacht, um bas Alter ber Gallitanischen Rirche bis in bas 1. Jahrh, hinaufruden und einen unmittelbaren Schüler ber Apostel und Marthrer als Schutheiligen bes Reichs verehren zu konnen. Der Gebrauch biefer namentlich von Johannes Erigena auf Befehl Karl's bes Rablen in bas Lateinische übersetten Schriften bes D. gab auch bem Moncheleben in der abendlund. Rirche neuen Schwung und zur Entwidelung ber mpftifchen Theologie ben erften Anftok. Das Rlofter St .- Denis bei Baris, urfprunglich bem Stifter bes Chriftenthums in Baris; nun bem Areopagiten D. gewidmet, ftritt fich im 11. Jahrh. mit bem Rlofter St. Emmeran in Regensburg

über die Echtheit der Gebeine des D., die beide zu befitzen meinten und vom Papfte anerkennen ließen. Ins Deutsche wurden des D. Schriften von Engelhardt übersett (2 Bbe., Sulzb.

1823). Bgl. Bogt, a Neuplatonismus und Christenthum» (Berl. 1836).

Dionyins Exigins, b. i. der Kleine oder Geringe, wie er sich aus Bescheidenheit nannte, von Geburt ein Schihe, lebte um 530 n. Chr. als Abt in Rom und starb um 556. Die nach ihm benannte Dionysische Zeitrechnung, die Aera von Christi Geburt, nach welcher insebesondere seit dem 8. Jahrh. immer allgemeiner in der Christenheit gezählt wurde, war im wessentlichen schon 465 von Bictorinus oder Bictorius von Aquitanien aufgestellt worden, und D. hat eigentlich nur den Ansang derselben vom Todesjahre Christi auf dessen Geburtsjahr verlegt. Ihm zusolge wird die Geburt Christi 754 der Barronischen Aera angenommen. Daß er aber das Geburtsjahr Christi mindestens vier Jahre zu spät angesetzt habe, ist mit Beziehung auf Matth. 2, 1—19 und den nach Iosephus 750 erfolgten Tod des Herodes schon früher und neuerdings namentlich von Ibeler dargethan worden. (S. Aera.) Schnellern Beisall als diese Zeitrechnung sand des D. Sammlung der sog. apostolischen Kanones, Concilienbeschlüsse und amtlichen Briefe röm. Bischöse, die unter dem Ramen der Decretalen (s. d.) zu großem Anssehn gelangte. D. war, wie sein Freund Cassodorus ihm nachrühmt, ein guter lat. Stilist und Kenner der griech. Sprache, aus der er vieles übersetze.

Disubsius Beriegetes, aus Charax am Arabischen Meerbusen gebürtig, lebte zur Zeit bes Augustus und schrieb unter bem Titel «Periogosis» ein noch vorhandenes geogr. Lehrgedicht in Hexametern, in einer reinen, gewählten und fließenden Sprache. Dieses Gedicht wurde von Eustathius in einem gelehrten und werthvollen Commentar erläutert und von Avienus und Priscian in die lat. Sprache metrisch übertragen. Die besten Ausgaben lieserten Bassow (Lyz. 1825) und Vernhardy in den «Geographi Graeci minores» (Bd. 1, Lyz. 1828),

eine Uebersepung Brebow in ben anachgelaffenen Schriften» (Brest. 1826).

Dionyjos, f. Bacchus.

Diophantus, einer ber ausgezeichnetsten griech. Mathematiter, ber nach einigen um 160 n. Ehr., nach andern um 360 n. Ehr. in Alexandrien lebte. Man rühmt ihn gewöhnlich als ben Ersinder der Algebra; allein er selbst fagt, daß diese Wiffenschaft schon vor ihm bekannt war. Doch ist er ber älteste unter den Schriftstellern über Algebra, deren Werke auf uns gestommen sind. Er beschäftigte sich vorzüglich mit der sog, unbestimmten Analysis oder mit solchen Aufgaben, die mehr unbekannte Größen als Gleichungen enthalten. Bon seinem schätzbaren Werke «Arithmotica», in 13 Büchern, sind nur die sechs ersten und ein Theil des siedenten erhalten, die übrigen aber verloren gegangen. Die besten Ausgaben besorgten Bachet (Par. 1621) und Fermat (Toulouse 1670); ins Deutsche wurde es übersetzt von Schulz (Berl. 1821). Seine Schrift «Do numeris polygonis» hat Poselger (Ppz. 1810) ins Deutsche übertragen.

Diopterlineal ist ein Lineal aus Messing, an bessen zwei Metallplatten senkrecht errichtet sind, welche seine eingebohrte löcher ober eine seine Rite zum Durchsehen enthalten, um einen bestimmten Gegenstand genau ins Auge zu sassen. Diese löcher und Riten, häusig auch die sie enthaltenden Metallplatten selbst, heißen Dioptern oder Absehn. Die beiden Metallplatten sind entweder auf dem Lineal sest, oder mit Charnieren zum Umlegen, zuweilen auch mit Schrauben und Zapsen, um sie abnehmen zu können, versehen. Die eine davon dient als Oculardiopter unmittelbar zum Durchsehen. Die andere, Objectivdiopter genannt, ist mit einem seinen, senkrecht ausgespannten Faden oder Pferdehaar versehen, der die Mitte des visitren Gegenstandes durchschen muß. Ost kann jede Diopter zugleich als Ocularund als Objectivdiopter dienen. Zuweilen ist das Loch zum Bistren in einer Platte angebracht, die sich an der Oculardiopter auf- und niederschieden läßt.

Disptrik (griech.) heißt berjenige Theil ber Optik (f. b.) ober Lehre vom Lichte, welcher von ber Brechung des Lichts ober von dem Uebergange desselben aus einem durchsichtigen Körper in einem andern, insbesondere von der Brechung in Linsengläsern handelt. Der vorzüglichste Theil der D. ist die Theorie der Fernröhre (f. b.) und Mikrostope (f. b.), sofern diese beiden

Instrumente nur Linsen von Glas, aber teine Spiegel enthalten.

Diorama heißt ein Gemälbe, worin die Aenderungen der Beleuchtung, welche die verschiedenen Tageszeiten, die zunehmende und abnehmende Tageshelle in den dargestellten Gegenständen, Gegenden u. f. w. hervorbringen, künstlich nachgeahmt werden, wodurch die Täuschung des Beschauers um vieles erhöht und eine größere Natürlichkeit der Darstellung erzielt werden kann. In einigen Fällen ist damit das Berschwinden und Sichtbarwerden von Figuren ber-

Digitized by Google

bunden. Der franz. Maler Daguerre (f. b.), nachmals als Erfinder der Lichtbilder noch berühmter geworden, hat auch 1822 das D. erfunden, das später von Gropius in Berlin so bedeutend vervollsommnet wurde, daß seine Schaustellungen zu den Sehenswürdigkeiten der Residenz zählten, die der Apparat 1851 nach Betersburg ging. Das Wesenswürdigkeiten der Residenz zählten, daß die Bilderstäche auf beiden Seiten bemalt und sowol durch zurückgeworsenes als durch hindurchgehendes Licht beleuchtet wird, indem das Bild auf der Borderseite (der erste oder hellere Effect) das Licht von vorn, und zwar möglichst von oben, das Bild auf der Rückseite aber (ber zweite oder dunklere Effect) von hinten durch verticale Fenster erhält; die letztern müssen geschlossen während das erste Bild betrachtet wird. Dadurch, daß man das Tageslicht durch sarbige Gläser gehen läßt, kann man ihm einen beliebigen Farbenton geben, z. B. den rothen, welcher der Morgen – und Abendröthe entspricht. Bon Wichtigkeit ist, daß man sich eines sehr durchsichtigen Stossen, den Gewebe möglichst gleichmäßig sein muß. Die Beistügung gewissen, mit dem dargestellten Gegenstande in Berbindung stehender Töne, z. B. Geläute, Rauschen des Windes u. s. w., ist zwar unwesentlich, kann aber dazu beitragen, den Zwes einer erhöhten Täuschung zu erreichen.

Diorit ist eine besondere Art des Grünsteins benannt worden, welche aus einem trystallinischen Gemenge von Feldspat (gewöhnlich Oligotlas) und Hornblende besteht, während ein anberer Grünstein, der aus Feldspat und Augit zusammengesett ist, die Benennung Diadas (f. b.)
erhalten hat. Beide sind oft schwer voneinander zu unterscheiden. Nehmen diese Gesteine einen
dichten Zustand an, dann ist eine solche Unterscheidung überhaupt nicht mehr möglich, und man
hat deshalb für diesen Zustand die besondere Benennung Aphanit eingesührt. Alle drei sind
Grünsteine genannt worden, weil sie eine vorherrschend grünliche Färdung zeigen, die theils
von der Hornblende, theils von beigemengtem Chlorit herzurühren scheint. Dioritporphyr
ist nur eine porphyrartige Barietät des D. Alle diese Grünsteine gehören zu den plutonischen,
b. h. in der Tiese erstarrten Eruptivgesteinen, und sie sinden sich ganz besonders häusig als

Durchfetjungen ber alteften fedimentaren Ablagerungen.

Diencoren, eine von Plumier jum Andenken an den berühmten griech. Arzt Dioskoribes benannte Pflanzengattung aus ber 6. Ordnung ber 22. Rlaffe bes Linne'schen Spftems, welche an ber Abtheilung ber Monokotylebonen gehört und mit einigen andern Gattungen eine besonbere Familie (Dioscoreas) bilbet. Ihre zahlreichen Arten sind perennirende Schlingpflanzen ber Tropengegenden mit knolligen Wurzeln, windenden oder mit Sulfe von Ranken Kletternden Stengeln, abwechselnd gestellten, gestielten, nervenreichen, bergformigen, seltener gufammengefetten Blattern und fleinen, unscheinbaren, in einfache ober jusammengesette Aehren ober Trauben gestellten Blüten, welche ein sechstheiliges, weißliches Berigon befigen. Die mannlichen Bluten enthalten feche pfriemenformige Staubfaben, Die weiblichen einen unterftandigen Kruchtknoten mit brei Griffeln; die Frucht ist eine breifächerige, breikantige, sechs slachgebrücke, geflügelte Samen einschließenbe Rapfel. Die großen, fleischigen, mehlreichen Anollen mehrerer ursprünglich asiat. Arten (von D. sativa, alata, bulbisera, oppositisolia, triphylla, pentaphylla L. u. a.) werden unter ben Namen Pamswurzeln ober Ignamen in den Tropenländern allgemein als Rahrungsmittel, ähnlich wie bei uns die Kartoffel, benutt und daher jene Arten häufig angebaut. In neuester Zeit hat man auch in Deutschland einige Arten, namentlich D. alata und sativa, anzubauen versucht, doch meift ohne ben gewünschten Erfolg. Die Anollen ber erstgenannten, vorzugeweise im tropischen Amerita und auf ben Subseeinfeln cultivirten Art werben mehrere Bfund fcmer und find oft handformig geftaltet, die baraus berbortommenben Stengel geflügelt. Die in Oftindien und ben Ruftengegenben bes tropifchen Afrika gebaute D. sativa hat unregelmäßig geformte Knollen und stielrunde Stengel. Alle Damswurzeln enthalten viel Stärkemehl und Rleberftoff und find beshalb fehr nahrhaft; manche, wie die Anollen von D. triphylla, befigen aber auch einen bittern und fehr scharfen Stoff, ber erft durch Ausziehen mit Waffer ober burch Rochen und Roften entfernt werben muß, bevor fie genoffen werben konnen. Die Pams halten fich lange und find beshalb als Mundvorrath auf Schiffen gesucht.

Diostorides (Pebanius ober Bedacius), ein griech. Arzt, geb. zu Anazarba oder Anazarbus (Cafarea Augusta) in Cilicien im 1. Jahrh. n. Chr., durchreiste im Gefolge röm. Kriegsheere, wahrscheinlich als Arzt, viele Länder und sammelte dabei für die Kräuterkunde einen großen Schatz von Beobachtungen und Kenntnissen ein. In seinem Werte «Do matoria medica» behandelte er alle damals bekannten Arzneistoffe und deren Wirkungen nach empirischen und humoralpathol. Grundsätzen. Bon geringerer Bedentung und zweiselhaft hinslatich ihres Ursprungs sind zwei andere Werke, die seinen Namen tragen, nämlich «Aloxipharmaca», von den Gisten und deren Gegengisten, und «Euporista», von den leicht zu erhaltenden Heilmiteteln. Fast 17 Jahrh. hindurch behanptete D. eine ziemlich unbestrittene Autorität in der Bostanif und Arzneimittellehre, und noch gegenwärtig gilt er als solche bei den Orientalen. Die

beste Ausgabe hat Sprengel (2 Bbe., Lpz. 1829 - 30) geliefert.

Diosturen, d. i. Söhne des Zeus, heißen Kastor und Bolybeutes (lat. Bollux), die 3millingefohne ber Leba, auch Tynbariben genannt, weil bei homer Tynbareos ale ihr Bater angeführt wirb. Rach fpaterer Sage hat Kaftor ben Thnbareos, Bolybeutes ben Zeus jum Bater, baber jener fterblich, diefer aber unfterblich ift. Besonders gebenkt die Sage ihres Buge gegen Thefene, um ihre Schwester Belena aus beffen Banben gu befreien, ihrer Theilnahme am Argonautenzuge, wobei fich mabrend eines heftigen Sturms Sterne auf ihren Banpteen zeigten, und an ber Jago bes talpbonifchen Ebers; ferner ihres Rampfes mit ben Söhnen bes Aphareus, Lynkeus und Ibas, in welchem Raftor getöbtet wird, Bolybeukes aber ben Lynteus burchbohrt. Beus wollte ben Polybeutes, nachbem er felbst ben 3bas mit bem Blitsstrahle erschlagen hatte, in den himmel verfeten; da jedoch diefer ohne Kaftor zu leben und daher die Unfterblichkeit anzunehmen fich weigerte, fo gestattete Beus beiben, einen Tag in ber Oberwelt, ben andern in der Unterwelt zuzubringen. Beibe find urfprünglich Götter bes im Bechfel von Tag und Nacht, Morgenftern und Abenbstern ericheinenben Simmelelichte, bann befonders auch Schutgötter der Schiffahrt und der Gastfreundschaft, und so wurden sie als Götter in verschiebenen Wegenben Griechenlands, befonders in Athen (wo fie Anates, b. b. herrscher, genannt wurden und ihr Tempel Anakeion, herrscherhaus, hieß) und in Sparta verehrt. Dargeftellt werben fie in bollig tabellofer Jugendgeftalt mit bem fast nie fehlenben Attribut ber Salbeiform ihrer Bute, ober mit auf bem Binterhaupt anliegendem, um Stirn und Schläfe mit ftarten Loden hervortretenbem Baar, in ber Regel neben ihren Roffen ftebend. Das betanntefte unter den fie barftellenben Bilbwerten find bie Roloffe von Monte-Cavallo auf bem Quirinal in Rom. Die Unterfcheibung bes Faufttampfers Bolpbeules und bes Raftor im ritterlichen Coftum findet fich nur ba, wo fie in heroifcher Umgebung bargeftellt werben. Auf Müngen, besonders auf rom. Denaren, erfcheinen fle als Reiter mit Balmen in ben Sanben.

Dissma L., Hauptgattung ber Familie ber Diosmaceen, welche zur 5. Klasse, 1. Ordnung, bes Linne'schen Systems gehört, und beren Arten, sämmtlich Sträucher vom Borgebirge
ber guten Hoffnung, wegen bes aromatischen Wohlgeruchs, ben ihre brüsig punktirten Blätter
aushanchen, bei uns ben Namen Göttergeruch erhalten haben. Sie sind Gewächshauspflanzen mit endständigen, gehäuften Blüten, welche aus einem fünftheiligen, mit dem fünflappigen Blütenboden verwachsenen Kelch und fünf weißen Blumenblättern bestehen und eine
fünftnöpsige Kapsel hervorbringen. Am häusigsten cultivirt wird D. dirsuta Thundg., ein bis
6 F. hoher Strauch mit zottigen Blättern und boldigen Blüten. Wichtiger ift die Gattung

Barosma (f. b.), beren Arten früher zu D. gezogen wurden.

Diapyres, Dattelpflaume, eine fcon ben alten Briechen befannte Bflangengattung aus ber 22. Rlaffe bes Linne'schen Systems und ber Familie ber Ebenaceen (Ebenholzgewächse), beren ber Mehrzahl nach zwischen ben Benbefreifen machfenbe Arten Straucher und Baume find, welche fich durch ein fehr hartes Holz auszeichnen. Gie haben abwechselnbe, zweizeilig angeordnete, langliche und gangrandige Blatter und blattwinkelftandige, gehauft ftehende, eingefchlechtige Blüten mit glodig-fünflappiger Blumentrone. Die mannlichen Blüten befiten einen glodigen fünfzähnigen Relch und acht Stanbgefäße, die weiblichen einen vierspaltigen Kelch und einen kugeligen, fünf pfriemenförmige Griffel tragenden Fruchtknoten, aus welchem fich eine am Grunde von bem vertrodneten Reich umbullte Beere entwidelt. Die befanntefte Art ift D. Lotus L., ein in Norbafrita und bem Orient wild vorkommender, in Subeuropa hier und da angebauter und verwilberter, oft stattlicher Baum mit graugrünem Holz, eilanzettförmigen, fpipen, feinbehaarten Blättern, fleinen grünlichen Blüten und bläulichschwarzen, einer fleinen Rirfche gleichen, egbaren Beeren. Diefe Beeren find, wenn fie langere Zeit gelegen ober einen Frost erlitten haben, wohlschmeckend; fie werden theils roh gegeffen, theils bereitet man aus ihnen eine Art von Wein. Biel größere und füßere Früchte liefert ber in China und Japan wachsende D. Kali L. Fil. Seine Beeren haben die Größe einer Pflaume und eine gelbe Farbe. Auch in Amerika gibt es Arten dieser Gattung. Bekannt ift D. virginiana L., die Berfimon= pflaume, ein bis 60 F. hoher Baum mit herben Früchten, welche einen vortrefflichen Branntwein liefern und auch zu Ruchen benutt werben. Seine fehr bittere Rinde bient in Rordamerika als Mittel gegen Diarrhöe und Wechselsteber. Eine andere oftind., besonders auf Ceplon häusig vorkommende Art, D. Ebenum Rotz., liefert das Ebenholz. Dieselbe wird über 40 F. hoch, hat eine dunkelschwarze Rinde, eiförmige, fast lederartige Blätter, weiße Blüten und graubraune, olivenartige Früchte. Sein tiefschwarzes, feines, hartes und schweres Holz ist bekanntlich als Möbelholz fehr geschätzt und wird wegen seines hohen Preises von den Tischlern häusig betrüglicherweise durch das schwärzliche Kernholz des Bohnenbaums (f. Cytisus) ersetzt. Auch andere Diosphrosarten liefern Ebenholz.

Diphtheritis heißt in ber Medicin diejenige Form von Entzundung, bei welcher ein branbiger Berfall bes Gewebs ber entzundeten Theile eintritt. Indem nämlich aus ben feinften Blutgefäßchen eine ber Organisation unfähige Masse ausschwitzt und bas entzundete Gewebe burchtrankt, wird zugleich die Lebensfähigkeit bes lettern vernichtet, fodag es erweicht und gerfallt. In neuester Zeit nennt man D. im engern Sinne eine anftedenbe ober wenigstens epibemifche Krantheit, welche fich hauptfachlich burch eine biphtheritifche Entzundung ber Schleinihaut bes Schlundes und Reblfopfe verrath. Das eigentliche Befen biefer auch unter bem Ranien ber bosartigen Manbelbraune befannten Krantheit ift noch unbefannt, boch fcheint feincewege die Entzundung ber ermahnten Theile an fich bie Rrantheit auszumachen, vielmehr berfelben eine tiefgreifende Störung bes gangen Organismus zu Grunde zu liegen. Die Krantheit beginnt mit Fieber, Schlingbefdwerben und weißlichen, fich ziemlich fcnell ausbreitenden Auflagerungen auf die Schleimhaut der Mandeln und des Rachens. Diefe weißlichen Fleden laffen fich nicht wegftreichen und, wenn man fie gewaltfam entfernt, bleibt eine wunde Stelle zurud. Sich felbst überlaffen, zerfallen fie ober lofen fich ab und hinterlaffen ein Gefchwür. Pflanzt fich bie Entzundung und die Bilbung biefer Auflagerungen bis auf ben Rehltopf fort, fo tritt balb völlige Stimmlofigfeit und bei fleinen Rindern leicht Erstidung Aber auch durch allgemeine Erschöpfung ber Lebensfrafte tann die Rrantheit tobten. Saufig bleiben langbauernbe, aber faft immer heilenbe, mehr ober weniger bebeutenbe Labmungen, inebefondere ber Sprachorgane und ber Beine, zurud.

Diphthong, b. i. Doppellauter, heißt in ber Grammatit ein Laut, ber aus zwei verschiebenen Bocalen zusammengesetzt ift und verbunden ausgesprochen wird, wie au, ei, eu, äu, ai. Irrig rechnete man früher hierzu auch die getribten, durch Umlaut (f. d.) entstandenen Bocale ä, ö, ii. D. sind nie wurzelhaft in der Sprache vorhanden, sondern entweder Umbildungen

urfprünglich einfacher Bocale, ober burch unterbriidte Confonanten entstanben.

Diplom (zunächst vom lat. diploma) bezeichnete seiner griech. Abstammung nach bei ben Momern gegen Enbe ber Republit und befonbere mabrend ber Raiferzeit ein aus zwei Bluttern Bufammengelegtes von ben Raifern felbft ober höhern Staatsbeamten ausgefertigtes Schreiben, burch welches einzelnen Berfonen gemiffe Borrechte ober Bortheile zuertheilt wurden. Jusbefondere fithrten biefen Ramen bie Empfehlungeschreiben, burch welche Rurieren und andern Berfonen, die im öffentlichen Auftrage reiften, auf ben Stationen die nothigen Beforderungs= mittel und Reisebedurfniffe gur Berfügung gestellt murben. Im Mittelalter verschwand bas Bort ganglich aus ber Gefchaftesprache, denn die Urfunden, deren miffenschaftlicher Bearbeitung fpater die Diplomatit (f. b.) ihren Ramen verdantte, wurden damals mit ben Namen charta, pagina, literao u. f. w. bezeichnet. Erft bei den Streitigfeiten über die Echtheit ein= zelner Urfunden im 17. Jahrh. fam bas Wort wieder in Gebrauch, worauf es von Mabillon durch beffen Bert «Do re diplomatica» in den wiffenschaftlichen Sprachgebrauch und von Joachim in die beutsche Sprache eingeführt wurde. Mabillon verftand unter diploma alle amtlichen, geschichtlichen Aufzeichnungen, insbefondere aus alterer Beit. Da er aber in feinem Berte porzugeweife nur von königlichen D. gehandelt hatte, fo gab dies fpater Beranlaffung, um Ausfertigungen ber Ronige und Raifer als diplomata ju betrachten, die Ausfertigungen ber Bapfte aber bullao, Die geringerer Berfonen geiftlichen und weltlichen Standes literao ju Andere wollten ben Begriff bee D. auf mit einem öffentlichen Siegel versehene Schriften, andere auf Schriften etwa bis zu Ende des 15. Jahrh., noch andere auf Perganientschriften beschräntt miffen. Seitbem die Diplomatif in beutscher Sprache bearbeitet und für diploma bas Bort Urtunde eingeführt wurde, erweiterte fich wieder ber Begriff bes Bortes D. ober Urtunde, jedoch in fo fchwantender und ungehöriger Beife, baf g. B. nach Gatterer's Definition fich fast alles Gefchriebene als diplomata wurde betrachten laffen. Die wissenschaftlich geschulten Archivare ber jungften Beit befchranten jedoch ben Begriff ber Urtunde (wofür nur noch felten bas Wort D. gebraucht wird) auf diejenigen im Wege ber Gefchafteführung entstanbenen Schriften, welche zur Erinnerung ober Beglaubigung irgenbeines

Befchluffes ober Borgangs von seiten der dabei Betheiligten abstätlich und beweiskräftig aufgesett sind. Alle übrigen, in unsern Archiven niedergelegten Schriftstüde werden dann unter dem Namen Acten zusammengesaßt. Zu letztern gehören somit auch die wichtigen Aufzeichnungen über Beste, Dienste, Rechts- und Personalverhältnisse, als z. B. die Schenkungsbücher (Codices traditionum), die Heberollen, die Sale, Lagere, Grunde und Flurbücher, die Beisthümer, Wälküren, Marktrechte u. dal. sowie auch die Kalendarien und Nekrologien. Das Wort D. selbst hat sich gegenwärtig nur in beschränkterer Bedeutung für Abelsbriefe sowie sür die Urkunden über Ertheilung akademischer Würden, die Aufnahme in gelehrte Gesells

schaften u. f. w. in Gebrauch erhalten. Diplomatie. Mit diesem Namen pflegt man bald die Runft und Wiffenschaft vollerrecht= licher Bertretung und internationalen Berkehrs, balb ben Beruf, balb auch ben Wechfelverkehr felbft zwifchen Bollern und Staaten zu bezeichnen. Der Name gehort ben modernen Beiten an, die Sache ift alt. Schon die Republiken des claffifchen Alterthums haben in der fortgefcrittenen Beriode ihrer polit. Entwidelung bie Mittel bes gegenseitigen Bertehre zwischen Staaten und Bollern ausgebilbet und zu einem gewiffen Grabe ber Bolltommenheit geführt. Die Geschichte bes Beloponnesischen Rriegs, felbst bie Zeiten bes Berfalls von Bellas, in benen 3. B. ein Konig Phrrhus mit feinem feinen biplomatischen Meister Cineas die Romer zu besiegen bachte, bieten so gut Belege bafür wie bie Geschichte ber Römer, beren biplomatische Runft oft nicht minder durch Geschmeidigkeit als durch gebieterischen Trot ausgezeichnet war. Auch bas Mittelalter hatte feine Diplomatenfcule, auf die ein Theil bes altrom. Geiftes übergegangen schien, in der röm. Kirche, und selbst der Feudalstaat entlehnte feine Meister auf diefem Gebiete bem Rreife bes Rlerus. Der Berfall bes Mittelalters mar burch bie regere Entwidelung ber einzelnen Staatenförper, burch ihre felbständige polit. Gestaltung, durch bas fcarfere Bervortreten ihrer gesonderten Intereffen bezeichnet, und aus ber mittelalterlichen Allgemeinheit wuchs die staatliche Bielheit und Mannichfaltigkeit hervor, welche die Grundlage ber modernen polit. Ordnung bilbet. In bem Berhaltnig, ale biefer Umfdwung eintrat, murbe es auch wichtiger, sowol über die Zustände und Bewegungen im Innern der verschiedenen Staaten, ale auch über ihre gegenseitigen Beziehungen in genauer und ununterbrochener Rennt= niß zu bleiben. Das einfachere Geschäft, alte Pergamente ober Diplome (f. b.) zu entziffern und mit ber Diplomatit (f. b.) genau vertraut zu fein (mas ber D. ben Namen gegeben bat), reichte nun nicht mehr aus, fondern der Rreis der Anforderungen an die D. ward ungemein erweitert. Schon im Laufe des 15. Jahrh. ist der Umschwung in der D., gleichzeitig mit dem all= gemeinen Umfcwung der Berhaltniffe, bemertbar. Bon Italien, wo die claffifche Bilbung ihre erften machtigen Birfungen geaußert, breitet fich ber Geift biefer neuen ftaatsmannischen Runft der Unterhandlung und Bertretung aus und griindet feine Schule auf dem ganzen Festlande, am erfolgreichsten in dem Kreise mächtiger Praxis, beren Träger Karl V. und seine Politik war.

Gibt es einerseits eine Wiffenschaft ber D., die als Bulfszweige bas Studium bes Staatsund Bolferrechts, ber Bolitit, Statistit und Geschichte enthält, fo liegt doch auf ber anbern Seite die wesentliche Bedingung diplomatischen Erfolgs in jener Kunft, seinen Zweck zu erreichen, die man aus blos wiffenschaftlichen Studien fich nie erwerben mag. Die feine pfpchol. Tattit, die es verfteht, Menfchen ju gewinnen und ju leiten, Rafcheit und Ausbauer, Geschmeidigkeit und Bahigkeit werben nicht erlernt, fondern angeboren und im Leben felbst ausgebildet. Jene steifen Formen, die prätentiöse Etikette, die endlosen Streitigkeiten und alle die Aleinlichfeiten des Borrangs, die so viel Mühe und Aunst der Diplomaten des 17. Jahrh. in Anspruch nahmen, und durch die jene D. heute lächerlich erscheinen kann, waren für die großen Diplomaten jener Zeit fehr wohlerwogene und fehr geschickt gebrauchte Mittel zum Zwecke. Diefelben wurden nicht erft burch den Wiener Congreg, der nur ein vorübergehendes Auskunftsmittel anwendete, auch nicht burch bie neuen Bestimmungen bes Aachener Congresses über die Gefandtenklassen, die darauf sehr wenig Bezug haben, beseitigt. Ein freierer Geist des socialen Lebens und das Anftommen anderer Mittel für diefelben Zwede hatten fie ichon friiher entfernt oder doch auf die kleinlichen Angelegenheiten kleinlicher Geifter beschränkt, und namentlich hatte die Zeit Friedrich's II. hierbei das meiste gethan. Dagegen griffen im 18. Jahrh. manche andere, icon vorher in einigen Fallen gebrauchte Richtungen offener und allgemeiner um sich, welche gleichfalls der D. viel üble Rachrede zuzogen. Sie hatte einer Politik zu dienen, die mehr persönlich und auf den Augenblick berechnet als von bleibenden Grundsätzen und tiesen Been getragen war; zur Mobe geworbene Eroberungs- und Arrondirungssucht beherrschte die Staaten, und mit der Moral der Mittel ward es nicht genau genommen. Die D. berfuhr in gleichem Geiste. Die Französische Revolution brachte einen rauhen und tropigen Ton in die diplomatischen Berhandlungen, der sich zum guten Theil auch in Napoleon's internationalem Berkehr erhielt, während sich nicht leugnen läßt, daß die alte diplomatische Schule dem großen

Rriegefiteften manchen geschickten Schachzug abgewonnen bat.

Man betrachtet die D. wesentlich als Sache der vornehmern Gesellschaftstreise, und die Erfahrung fpricht auch im gangen bafür. Schon unter ben griech. Staaten war bas ariftotratifche Sparta in ben außern Angelegenheiten ebenfo erfolgreich wie das bemofratifche Athen ungludlich. Unter allen Staaten bes Alterthums handelte Rom gegen außen am glücklichsten, und hier war ber Sits aller aufern Bolitit im Senate. Derfelbe Gegenfat, wie im Alterthum zwischen Sparta und Athen, findet fich, mit benfelben Folgen, im ital. Mittelalter zwifchen Benedig und Genua. In der Schweiz haben die Patricier von Zürich und Bern fich jahrhundertelang in der außern Bolitit eine Achtung bewahrt, die ihren nachfolgern nicht zutheil geworden ift. In England sind die auswärtigen Angelegenheiten ebenso das Monopol des Oberhauses und der Bairie, wie bie Finangfachen bas bes Unterhaufes. Der größte Diplomat bes revolutionaren Frankreichs (Tallehrand) war auch ber lette grand seignour. Auf dem Festlande find außerdem besonders die Diplomaten Rußlands, die meist, und Desterreichs, die so gut wie sämmtlich aus der Aristofratie gewählt werden, berühmt. Es liegt bies nicht allein in den Künsten außerer Repräsontation, ber feinen Lebenssitte und gesellschaftlichen Tournure, bie in jenen Rreisen leichter und sicherer erworben wird, sondern es hängt auch mit der Bererbung bestimmter Grundsätze und Ueberlieferungen, mit dem Gefühl unabhängiger hoher Stellung und mit der daburch beding= ten Sicherheit in ber großen Belt gusammen. Dibglich, bag biefes faft ausschließliche Privilegium ber höhern Klaffen ber Gefellschaft mit zu ber Impopularität beiträgt, welche auf ber D. im allgemeinen ruht; aber es richtet fich boch auch ein guter Theil biefer Abneigung mehr gegen ben Muffiggang und bie Mittelmäßigfeit, bie in vielen Rreifen continentaler D. eine Buflucht findet. Die Aufgabe bes Diplomaten ber Gegenwart ift in mancher Sinficht vereinfacht, infofern die Bolitit nicht mehr so ausschließlich wie früher persouliche und höfische Angelegenheiten betrifft, insofern bie Deffentlichkeit, die parlamentarischen Institutionen auf die Bebeutung des diplomatischen Berkehrs machtig eingewirft haben. Allein auf der andern Seite ift bie Aufgabe ber D. fchwieriger und ernfter geworben. Außer ber Renntnig bes Staatsrechts, der polit. Lage und Barteien im Innern der Staaten ift eine genaue Einsicht in die wirthschaftlichen und nationalen Intereffen und beren Statiftit unentbehrlich. Der höhere Diplomat muß gegenwärtig mitten im Strome ber geiftigen Bewegung fteben; er muß die großen Fragen ber innern Politit, der Nationalötonomie, des socialen Lebens in ihrer ganzen Bedeutung zu würbigen und zu beherrichen wiffen. Golde Biffenschaft wird aber wieder nicht allein in der Schule, fonbern hauptfächlich auch in ber großen Bewegung bes Lebens erworben und geübt. Einen Theil der völkerrechtlichen Bestimmungen, speciell das Gesandtschaftsrecht mit einigen Rotizen über Berkommliches und einigen Rlugheitsregeln hat man in befondern Werken zusammengestellt. Dahin gehören: Bicquesort, «L'ambassadeur et ses sonctions» (2 Bbe., Bar. 1764); (Graf Garben) «Traité complet de diplomatie par un ancien ministre» (3 Bbe., Par. 1833); Binter, «Système de la diplomatie» (Berl. 1830); Martens, «Guide diplomatique» (2 Bbe., 4. Aufl., Lpg. 1851). Sammlungen biplomatifcher Actenftude veröffentlichten unter andern die beiden Martens (f. b.). Die Zeitgeschichte behandeln Ampot's «Archives diplomatiques» (feit 1861) und bas «Staatsarchiv» von Aegibi und Rlauholb (feit 1862).

Diplomatil ift diejenige histor. Hülfswissenschaft, welche die Documente oder die im Geschäftswege entstandenen Schriftstüde früherer Zeiten verstehen, beurtheilen und gebrauchen lehrt. Ihren Namen erhielt sie von der wichtigsten und schwierigsten Klasse dieser Documente, den Diplomen (f. d.) oder Urkunden, an denen sie auch zur Wissenschaft sich herandildete und allmählich die gegenwärtige Ausbehuung und Bedeutung ihres Begriffs erreichte. Man hatte zwar schon seit dem Ansange des 16. Jahrh. geschichtlichen Werten Urkunden beigegeben; größere Bedeutung erlangten dieselben jedoch erst dei Gelegenheit der vielsachen, während des 17. Jahrh. in Deutschland erörterten staats – und fürstenrechtlichen Streitfragen. Nachdem von Leuber, Conring u. a. einige Grundsätze der D. nachgewiesen, machte der belg. Jesuit Dan. Papebroch den ersten Bersuch einer wissenschaftlichen Behandlung der Urkunden und saste die Ergebnisse seiner Forschung in einer Abhandlung zusammen, welche dem 2. Bande der «Aota Sanctorum Aprilis» (1675) beigegeben ist. Der Umstand, daß hier beiläusig auch die Echtheit von mehrern alten und sehr wichtigen Urkunden der Benedictiner angezweiselt worden war, veranlaste den gelehrten Benedictiner Mabillon, mit seinem berühnten Werte «Do re diplomatica» (Par.

1681; mit Supplementen, Bar. 1704; 2 Bbe., Reap. 1789) zu antworten, bas ber neuen Biffenschaft ben Namen verlieh und beren eigentliche Grundlage wurde, ohne jeboch eine fuftematische Behandlung berfelben zu geben ober auch nur zu beabsichtigen. Nach Dabillon erfuhren auf lange Beit bin nur die einzelnen Theile ber D. entweder gang neue Begrundung ober weitere Ausführung und Bereicherung. Go erweiterte ber Englander Mabor bie formeltunde, brach Beineccius der Siegelfunde neue Bahn, und behandelte von Beffel, der Abt bes Rlofters Gottweih, die Specialdiplomatit der beutschen Ronige und Raifer von Ronrad I. bis Friedrich II. und begründete namentlich die biplomatische Geographie Deutschlands. Des letstern berühmtes «Chronicon Gotwicense» (2 Bbe., 1732) wurde durch die diplomatischen Werte Heumann's (1745-53) gewiffermagen erganzt. In Frankreich fügte Montfaucon bie griech. Schriftfunde und Charpentier Die Renntniß ber Tironischen Roten hingu, benen die von Baring und Walther mit großem Fleige gesammelten Buchstabenproben und Abfurgungen ber lat. Schrift fich erganzend aufchloffen. In Deutschland ward bie D. auch unter bie Begenftunde des Univerfitatsunterrichts aufgenommen und zu diefem Behufe von Echard (1742) und Joadim (1748) in Compendien gebracht. Dit viel reichern Gulfsmitteln, aber im wefentlichen wieber von Dabillon's Standpuntte aus behanbelten gleichfalls zwei Benedictiner, Taffin und Touftain, aufs neue die D. fehr ausführlich in bem noch immer unentbehrlichen «Nouveau traité de diplomatique» (6 Bbe., Bar. 1750-65; deutsch von Abelung und Rubolf, 9 Bbe., Erf. 1759-69), mahrend brei andere Benedictiner, Datine, Durand und Clemencet, in ber « Art de vérifier les dates» (1750) für die histor. und diplomatische Chronologie eine treffliche Grundlage fcufen. Gine fustematische Fassung ber D. versuchte zuerft, jedoch mit geringem Glitde, Gatterer feit 1765, dann mit etwas mehr Erfolg Gruber (1783) und Zinkernagel (1800). Eine größere Umgestaltung würde jebenfalls Schönemann herbeigeführt haben, wenn nicht biffen aBerfind eines vollftanbigen Suftems ber D.» (2 Bbe., Bamb. 1800-1) wegen des fruhen Todes des Berfaffers unvollendet geblieben mare. Seitbem murde die D., die übrigens infolge ber polit. Umgeftaltungen in Deutschland viel an ihrer praftifchen Bebeutung für die Entscheidung von Rechtsfragen verlor, nicht wieder in allgemeinen, das Ganze umfaffenden Lehrbüchern bearbeitet. Dagegen fant fie feitbem nach einer anbern Seite hin fruchtbare Bflege in der Berwaltung und Nutbarmachung der Archive, welches beides nun mehr und mehr nach richtigen wiffenschaftlichen Grundfägen gefcab. Unter bie Früchte biefer Studien und Arbeiten find namentlich die ausgezeichneten Urkundensammlungen und Regesten zu rechnen, mit benen Böhmer, Raumer, Riebel, Scriba, Erhard, Lifch, Lacomblet, Boigt, Chinel, Brudner, Hobenberg, Gersborf u. a. die Grundlagen für das vaterländische Geschichtsstudium mehrten. Daneben wurden auch einzelne Zweige ber D., wie die Schriftkunde burch Ropp und andere, die Chronologie burch Rornid, Die Sphragistit und Beralbit burch Melly, Bernd u. a. geforbert, während mehrere Zeitschriften, wie das Perp'sche «Archiv für altere deutsche Geschichtstunde», bie "Zeitschrift für Archivlunde, D. und Geschichte" von Höfer, Erhard und von Medem (1832—35) und die «Zeitschrift für die Archive Deutschlands» von Friedemann (1846—53) ben fortlebenben Sinn für bas Bange ber Wiffenschaft befunden. (G. Archiv.)

Dipobie, b. i. Doppelfuß, auch Sygne, heißt in ber Metrit die Berbindung zweier Berefuße zu einem Beregliede, wie der doppelte Jambe ober Dijambus (\_\_\_\_); auch bezeichnet man bamit bas Meffen ober Lefen ber Berfe nach zwei Fugen, baber man einen Bere

dipodifch, d. i. nach zwei Füßen, abtheilt.

Dippel (Ioh. Konr.), ein Schwärmer, geb. auf bem Schlosse Frankenstein bei Darmstadt 10. Aug. 1673, studirte zu Gießen anfangs Theologie, dann Medicin und Inrisprudenz, weil er die Fesseln der Orthodoxie nicht ertragen konnte. Rachmals irrte er in verschiedenen Gegenzben Deutschlands und in Holland umber, hielt zu Strasburg Borlesungen und ging endlich nach Dänemark. Hier ließ er seinen Haß gegen die Geistlichkeit so zügellos aus, daß er auf Bornholm gefangen gesetzt wurde. Als er wieder loskam, begab er sich nach Schweden, wo er sich durch glückliche Curen ein solches Ansehen erward, daß ihn der König in einer schweren Krankheit nach Stockholm berief. Auf dringendes Ansuchen der Geistlichkeit mußte er indeß anch Schweden dald wieder verlassen, ging dann nach Berledurg und starb 25. April 1734 ganz plötzlich auf dem Schosse werlassen. Das Wesen seiner Schwärmerei, zu welcher ihm die Lektüre Spener'scher Schriften die erste Anregung gegeben, bestand darin, daß er die Religion blos in Liebe und Selbstverleugnung setzte und deshalb eine Menge Dogmen als indisserent verwarf und verspottete. Uebrigens besaß er gelehrte Kenntnisse, auch in der Chemie. Er war der Ersinder des ätherischen Thieröls und gab Beranlassung zur Entdedung des

Berlinerblau. Seine zahlreichen Schriften gab er unter bem Namen Christianus Demo= kritus herans. Bgl. die Biographien D.'s von Adermann (Lpz. 1781) und von Buchner im ahistor. Tafchenbuch (Jahrg. 1858).

Diptam (Bflanzengattung), f. Dictamnus.

Dipteren ober Zweiflügler machen eine Ordnung ber Infelten von ziemlichem Umfange aus, welche fich burch ben Mangel ber Binterflügel auszeichnet, an beren Stelle bie fog. Schwingfolbeben treten, b. h. feine, born gu einem Anopf verdidte Stiele, welche entweder freiftehen ober von einer Schuppe bedectt find. Die Borderflügel find fast ftete vorhanden, tonnen jeboch zuweilen wegen ihrer Aleinheit nicht zum Fliegen gebraucht werben; höchst felten fehlen fie ganglich. Die Mundtheile find jum Saugen eingerichtet und bilben einen fleischigen ober etwas hornigen Schöpfruffel, ber in einem fleischigen Rand enbet, fich fnieformig einknickt und in eine Grube gurudgezogen werden tann. Diefen Ruffel bat man ale eine gur Rinne berlangerte und von ber Oberlippe bedectte Unterlippe ju betrachten. Auf feiner Rinne bewegen sich die fabenförmigen oft zum Stechen tauglichen Ober- und Unterkiefer und die Zunge. Füße find feche vorhanden, welche im gangen wie bei ben andern Infetten beschaffen find. Die hierher gehörigen Infetten, worunter bie Schnaten, Muden, Fliegen und Flohe zu nennen find, haben geringere Grofe, benn nur fehr wenige erreichen die Lange eines halben Bolls, wol aber find viele jo ungemein tlein, daß fie nur unter einem ftarten Bergrößerungsglafe beutlich erfannt werden konnen. Ungemein groß ift die Fruchtbarkeit ber Zweiflügler. Dan hat 3. B. berechnet, daß von einer einzigen weiblichen Schmeißfliege, welche im April 80 Gier legt, während eines Sommers eine Rachkommenschaft von 8000 Mill. Individuen entstehen konne. Alle befigen eine volltommene Metamorphofe, indem aus bem Gi zuerft eine gewöhnlich fuflofe Larve, hier Made genannt, hervortritt, die sich nieist von faulenden Stoffen, selten auch vom Raube nahrt. Diefe Dabe verpuppt fich fpater, meift in Gestalt eines Tonnchens ober frafchens mit auffpringenbem Dedel. Diefe Tonnchenpuppen find gewöhnlich, im Berhaltniß gur Dabe wie jur baraus ausschlüpfenden Fliege, fehr enge und flein. Die volltommenen Infetten werben ben Menfchen theils burch ihre Menge und Bubringlichkeit, theils burch fchmerzhafte Stiche, welche fie verursachen, theile burch ben Schaben, welchen fie ben Felbfrüchten zufügen, fehr laftig, andererfeits befeitigen aber auch ihre Larben eine Menge faulender Ueberrefte und machen ftehende Gemuffer unschäblich, indem fie die fremben Beimischungen oder die Broducte der angehenden Berfetung verzehren.

Dipteryx nannte Schreber eine im tropischen Sudamerita heimische Baumgattung aus ber 17. Rlaffe bes Linne'schen Systems, welche zu ber Familie ber Schmetterlingeblütler gehört und die wohlriechenden Tonkabohnen liefert. Ihre wenigen Arten haben gefiederte Blätter, traubig angeordnete Blüten mit treifelförmigem fünfzipfelichem Kelch, deffen beide obern Zipfel groß und flügelförmig find (baber ber Rame D., Doppelflügel), und laugliche, einfamige Steinfrüchte. Lettere enthalten einen einzigen Samen mit harter Schale, die Tonkabohne (Faba ober Semen Tonco). Man unterscheibet im Banbel zwei Sorten, die hollanbifchen und englischen Tontabohnen. Erstere tommen von der in den Balbern Guianas wachsenden D. odorata Willd., einem ftattlichen, 60-80 f. hoch werbenden Baume mit grauweißer, glatter Rinde, fußlangen Blattern, beren Blattstiel geflügelt ift, endständigen Blutenrispen, rothlichen Relchflügeln, violetten Blumenblättern und ovallänglichen Steinfrüchten; letztere follen von ber in Canenne einheimischen D. oppositisolia Willd. herrühren. Die holland. Tontabohnen find länglich, etwas plattgebrudt, bis 2 Boll lang, mit neprungeliger fchwarger Saut bebedt, gewürzhaft wohlriechend und aromatisch bitter, etwas fcharf fcmedend, die englischen kleiner. Ihr Bohlgeruch und gewürzhafter Gefchmack rithrt von einem eigenthuulichen, oft amifchen ber Samenichale und ben Kothlebonen austruftallifirten Stoffe ber, bem Cumarin (f. b.), auch Tontafaure genannt. Man benutt die Bohnen, namentlich in Amerita, als fcmeißtreibendes und reizendes Mittel, bei uns jedoch mehr dazu, dem Schnupftabad einen

aromatischen Wohlgeruch zu verleihen.

Dipthichon nannten bie Griechen bie aus zwei zusammengelegten Blättern bestehenbe Schreibtafel, beren ste sich zum häuslichen Gebrauch bebienten. Bestanden diese Schreibtaseln aus drei und mehrern Blättern, so nannte man sie Tripthicha, Bolhpthicha u. s. w. Sie waren ursprünglich aus Holz gefertigt, das man mit Wachs überzog. Silberne, goldene und elsensbeinerne wurden erst unter den Römern gewöhnlich, und der steigende Luxus schmückte sie mit Darstellungen berühmter Personen und Gegenstände, auch mit erklärenden Inschriften. Prästoren, Aedilen und Consuln bedienten sich ihrer zu öffentlichen Geschenken, die solches nur

ben lettern noch gestattet wurde. Frühzeitig fanden die Diptycha auch Eingang in die christl. Kirche, wo man zunächst die Namen der Reugetausten, dann der Kaiser, Bischöfe, Märtyrer, und Bekenner, für die man bei dem Gottesdienste betete, sowie der Berstorbenen, endlich auch der Wohlthäter der Kirche, der Begründer von Kirchen nehst ihren Gemahlinnen und Kindern, der Aebte und Borsteher der Kirchen eintrug, und die man seit dem 5. Jahrh. ebenfalls mit den Bildniffen Christi und der Maria sowie anderer Heiligen verzierte. So entstanden allmählich in den christl. Diptychen ganze Reihensolgen der Kaiser, Bischöfe u. s. w. Insbesondere aber sind diese Diptychen als die Denknäler kundiger Zeitgenossen von Wichtigkeit sür die Genealogie und gewissermaßen als die erste Form der Geschlechtstaseln zu betrachten. Später traten an die Stelle dieser Diptychen die Rekrologien; doch erhielten sie sich auch noch

lange neben benfelben. Directorium, ber gewöhnliche Name für ben oberften Berwaltungeforper einer Anftalt ober Gefellichaft, hieß in ber erften Frangofifchen Republit bie oberfte Regierungsbehorbe gufolge ber Constitution bom Jahre III (1795). Mit bem Sturge ber Schreckensherrichaft hatten im Nationalconvente die gemäßigten Republikaner mit den Constitutionellen vom 3. 1791 die Oberhand erhalten, welche nun durch eine feste Staatsorganisation die Revolution zu schließen gebachten. Gin Conventsausichuß mußte im Sommer bes 3. III eine neue Constitution entwerfen. Rach berfelben ward die vollziehende Staatsgewalt einem D. von fünf Bliebern übertragen, bem jur Seite ein verantwortliches Ministerium ftanb. Die gefetgebenbe Gewalt übten zwei Rathe: ber Rath ber Fünfhundert, der die Gesetze vorschlug, und dessen Glieder weniaftens 30 3. alt waren, und ber Rath ber Alten, ber die Gefete bestätigte und 250 Glieber gablte, welche Familienvater und wenigstene 40 3. alt fein mußten. Beibe Rathe ergangten fich jährlich jum britten, bas D. jum fünften Theile. An jedem 1. Prairial (20. Mai) traten bie munbigen, minbestens ben Werth breier Arbeitstage steuernben Burger in Urversammlungen aufammen und mahlten die Bahlversammlungen. Diefe ernannten am 20. Prairial (8. Juni) bie Rathe, die bann die Directoren beriefen. Die große Bollemaffe fah diefer Reorganisation faft theilnahmlos gu. Die bigigen Demofraten waren in ben Aufftanden feit bem 9. Thermibor vernichtet worden; ftatt ihrer traten, bei ber gegenrevolutionaren Stimmung, die Royalisten mit großem Erfolge hervor. Um biefer Partei bie Bahlen nicht gang preiszugeben, befchloß ber Convent, die gesetgebenben Rathe fur bas erfte mal ju zwei Drittheilen aus seiner eigenen Mitte zu bilben und nur bas eine Drittheil ber Boltsmahl zu überlaffen. Diefe Magregel hatte ben royalistischen Aufstand Bom 13. Benbemiaire (4. Oct.) zur Folge. Nachbem ber Convent am Tage borber feine Dictatur niebergelegt, trat enblich 5. Brumaire bes 3. IV (26. Oct. 1795) die Directorialverfassung in Wirksamkeit. Richt ohne Umtriebe murben Barras (f. b.), Rewbell, Lareveillere, Letourneur und Carnot (f. b.) ins D. berufen. Sie begannen mit Muth ihr fchweres Amt in ben leeren Wänben bes Balaftes Luxembourg. Nicht nur die finanzielle, fondern auch die militärische Lage Frankreichs war fehr mislich. Das Land vom Rhein her ftand offen, in ber Bendee wuthete ber Burgerfrieg, bie Ruften Frant-reiche und Hollands waren von ben Englandern bebroht, die Armee in Italien befand fich in ber traurigften Berfaffung. Carnot entwarf einen großartigen Rriegsplan, ber bie reorganifirten Beere in das Berg ber öfterr. Monarchie werfen follte. Bonaparte erhielt ben Befehl in Italien, Jourdan blieb bei ber Armee ber Maas und Sambre, Moreau trat an die Spige der Rheinarmee, Hoche unterwarf die Bendée. Diefe Thätigkeit des D. nach außen wurde aber unterbrochen burch bie Barteiumtriebe im Innern. Die Demofraten hatten fich unter bem Communisten Babeuf (f. b.) zusammengerottet und waren entschlossen, die Berfaffung von 1793 wieder einzuführen. Nachbem das D. 21. Floreal bes 3. IV (10. Mai 1796) bie Saupter der Berfchworenen hatte verhaften laffen, griff diese Partei in der Nacht des 23. Fructibor (9. Sept.) die Truppen im Lager zu Grenelle an. Während das D. einen ähnlichen Berfuch ber Ronalisten auf die Truppen mit Gefängnig bestrafte, mußten die Demofraten burch Tobesurtheile und Berbannung buffen. Diefe Mägigung machte bie Royaliften nur um fo tuhner; fie beherrichten die Wahlen in allen Brobingen und untergruben bas Bertrauen zur Regierung fo, daß diefelbe allmählich ihre Stute in bem Beere fuchen mußte. Die 1. Brairial bes 3. V (20. Mai 1797) erganzten Rathe zeigten fich völlig ronalistifch; fie ernanuten bie Royaliften Bichegru und Barbe = Marbois zu ihren Brafibenten, beriefen den royalistischen François Barthelemh (f. b.) ftatt Letourneux ins D. und verlangten die Einstellung bes Kriegs und die Entwaffnung bes Beeres. Diefer brobenbe Zustand vereinigte die Constitutionellen bon 1791 mit ber Bartei bes D. Es tam ber Club Salm ju Stande, ber bem Club Clichn, bem Bereinigungsorte ber royalistischen Räthe, entgegengesett wurde. Ueberdies ließ das D. Regimenter von der Maas- und Sambrearmee in die Nähe von Paris rücken. Der streng verfassungsmäßige Carnot und der royalistische Barthélemy waren mit dieser Entschlossenheit ihrer Collegen nicht zufrieden; sie warfen sich zu Bermittlern zwischen den Räthen und der Majorität des D. auf; die Räthe Barras, Rewbell und Lareveillere wiesen jedoch die Bermittelung entschieden zurück. Die Armee mußte auf ihre Beranlassung Abressen an die Räthe richten, und die herbeigerusenen Truppen besetzen Bersailles, Meudon und Bincennes. Die Räthe ihrerseits schlossen die constitutionellen Clubs, stellten ihre Garde, über die bisher das D. versigte, unter royalistische Ansührer und beschlossen auf Bichegru's Rath die Hersellung der Nationalgarde. Der General Wilde schlossen fogar in der Situng vom 17. Fructidor (3. Sept. 1797) vor, daß man am nächsten Tage die Constitution und die Regierung offen durch einen Ausstand vernichten solle. Dieser Borschlag fand Beisall und war für die drei Directoren

das Zeichen zum Angriffe. In der Nacht bom 17. jum 18. Fructidor ließen die drei Directoren die Truppen unter bem Befehle Augereau's in Baris einrüden, gegen Worgen bie Tuilerien, ben Berfammlungsort ber Rathe, befegen, bie gegenwärtigen Generale, Bichegru, Willot und ben Commandanten ber Garde, Ramel, die Inspectoren ber Sale sowie die entschiedenen Royalisten unter den herbeieilenden Rathen verhaften. Das erwachende Baris staunte über die nächtlich vollzogene Revolution und verhielt fich als Zuschauer. Am Nachmittage rechtfertigten die brei Directoren ben Gewaltstreich vor ben gelichteten Rathen und erlangten auf ber Stelle ein umfassendes Berbannungsbecret. Der Oftracismus war an die Stelle des Hallbeils getreten. Aus dem Rathe der Fünfhundert wurden 41, aus dem der Alten 11 Mitglieder, aus dem D. die Dinorität Carnot und Barthelemy, außerdem mehrere Beamte, Generale, vornehme Royaliften und 35 Journalredacteure verbannt. Die Niederlage ber Bartei war vollständig. Der Friede von Campo - Formio ficherte turz darauf der Frangofischen Republik die eroberten Brovingen; alle ihre Feinde legten bis auf England die Waffen nieder. Da indeß das D. die Entwaffnung ber heere fürchtete, fchidte es ben ehrgeizigen und abfichtsvollen General Bonaparte nach Aegypten, beffen Eroberung ben Angriff auf bas brit. Indien einleiten follte. Es ließ ferner die Schweiz, ben Berd royalistischer Umtriebe, überziehen und zwang diesem Lande die franz. Berfassung auf; auch aus bem Rirchenftaate wurde eine Republit geschaffen. Die Gewalt bes D. schien jest unermeglich; die Helvetische, Batavische, Ligurische, Cisalpinische und Romische Republit, alle waren die Schattenkörper des mächtigen Frankreich. Allein bas D. hatte mit ber Berfaffungeverletjung fein inneres Gewicht verloren. Die bisher gleichgültigen Daffen faben fich einer neuen Dictatur unterworfen, und die wieder erftartte Partei der alten Republitaner wollte von der Politit des D. nichts wiffen. Die Wahlen vom Floreal des J. VI (Mai 1798), die außerordentlicherweise die Räthe um 437 Mitglieder erganzen sollten, waren ganz im Sinne ber alten Republitaner ausgefallen. Das D., an Gewaltstreiche gewöhnt, wagte 22. Floreal bie meisten biefer Bablen zu annulliren, und feine Bereinzelung und Ohnmacht ward hiermit vollständig. Ueberdies waren die Directoren Merlin de Douai und Treilhard, die für die Berbannten eingetreten, keine Staatsmänner; Rewbell, die einzige Stütze bes D., befaß die Thattraft, nicht aber bas Genie eines Staatslenkers; Lareveillere war beistischer Schwärmer; Barras begrub fich in einem vergnüglichen Leben. Roch während des Congreffes ju Raftadt hatte fich England mit Rugland und Defterreich aufs neue jum Rampfe gegen die Französische Republik verbunden, und die Creignisse sollten alebald die volle Schwäche des D. aufdecken. Die ungemeine Thätigkeit, mit welcher bas D. ben Berbundeten 200000 Mann bas erfte mal gefetlich ausgehobener Republikaner entgegenzustellen fuchte, konnte nicht verhindern, daß die Feinde von drei Seiten Frankreich mit einer Invasion bedrohten. Moreau und Macdonald murden in Italien geschlagen, Jourdan am Oberrhein hart bedrängt; zugleich landete der Herzog von York mit einer Armee in Holland, und in der Bendée erhoben sich die Royalisten. Inmitten bieser übeln Lage erfolgten die Bahlen bes 3. VII (1799), und ste fielen ganz republikanisch aus. Die Räthe, nachdem fie an Rewbell's Stelle den der Constitution feindlich gefinnten Sieves (f. b.) ins D. gerufen, erklärten fich in Permanenz und for-berten Rechenschaft über die Lage der Republik. Treilhard mußte angeblich eines Formfehlers wegen bem Erjuftizminister Gobier im Amte Blat machen, Merlin und Lareveillere aber ihre Stellen auf bas Drangen ber Rathe freiwillig niederlegen. Barras, ber feine Collegen verlaffen, hielt die Republit für verloren und trat mit ben Bourbons in Unterhandlung. Die Radicalen benutten den Sieg und brachten den General Moulins, die Gemäßigten Roger

Ducos ins D. Alles dies fiel 30. Prairial (18. Juni) vor; jeder der großen Staatstörper hatte nun die Constitution verletzt und dieselbe dem Untergange geweiht. Nach der Katastrophe trat Sieyes auf und suchte die Berfassung und die Regierung vollends zu untergraden; er selbst hatte eine sehr kunstvolle Constitution entworsen, mit deren Sinsührung er die Republik zu sichern gedachte. Sieyes zögerte nur mit dem Staatsstreiche, weil ihm ein tauglicher General dasitr fehlte. Plötzlich landete 17. Bendemiaire des J. VIII (8. Oct. 1799) zu Frejus der General Bonaparte aus Aegypten, der ebenfalls entschlossen war, die Berfassung zu stiltzen. Sieyes verband sich mit demselben 15. Brumaire, und drei Tage später, 18. Brumaire (f. d.), wurde die Republit die Beute eines kühnen und glücklichen Soldaten. (S. Napoleon I.)

Diridlet (Beter Gustav Lejeune), einer ber ansgezeichnetsten Mathematiter unferer Zeit, geb. 11. Febr. 1805 zu Düren, ging nach vollendetem Gymnafialcurfus 1822 nach Baris, wo er hauptfächlich feine Studien machte und burch feinen Aufenthalt im haufe bes Generals Hon mit den bedeutendsten Mathematikern Frankreichs in nähere Berbindung kam. Bon dem Mathematiler Fourier in seiner hohen wissenschaftlichen Befähigung erkannt und an Alexander von humboldt empfohlen, wurde er auf des lettern Beranlaffung nach Preugen berufen. Nachbem er feit 1827 als Docent zu Breslau gewirkt, siebelte er 1829 nach Berlin über, wo er au der Allgemeinen Kriegsschule lehrte und 1831 eine außerord., 1839 eine ord. Brofessur ber Mathematik an der Universität erhielt. Rach Gauß' Tode übernahm er 1855 die Professur ber höhern Mathematik an der Universität zu Göttingen, wo er im Berbst desselben Jahres feine Borlefungen begann. Doch ftarb er schon 5. Mai 1859. D. war unter allen bentichen Mathematitern wol ber einzige, welcher bie bon Gauf unbollenbet hinterlaffenen Arbeiten zu einem gludlichen Abschluffe zu bringen vermocht hatte. Obgleich feine eigenen Unterfuchungen in fpaterer Beit das gefammte Gebiet ber mathem. Biffenschaften umfaßten, fo find cs insbefondere boch zwei Disciplinen, die er mit besonderer Borliebe pflegte: Die für die mathem. Phyfit fo wichtige Theorie der partiellen Differentialgleichungen der periodischen Reihen und bestimmten Integrale, sowie die Theorie der Zahlen, der abstracteste und höchste Theil ber Mathematik. Die Ergebnisse seiner Untersuchungen, durch welche die Wissenschaft um ein Besentliches gefördert worden, hat D. in einer Reihe von Abhandlungen niedergelegt, die theils in Crelle's «Journal für Mathematil», theils in den «Abhanblungen» der berliner Atabemie (ber er seit 1832 als Mitglied angehörte) enthalten. D. war mit einer Schwester

Mendelssohn = Bartholdy's vermählt, die jedoch schon vor ihm 1858 starb.

Dirschan (poln. Szczewo), Stadt im Kreise Stargard des Regierungsbezirts Danzig in ber Provinz Preußen, am linken Ufer ber Beichsel und an ber Oftbahn, 4,2 M. im GOD. von Danzig und 2,3 M. im NW. von Marienburg gelegen, zählt (1864) 6374 E. und hat eine ebang, und eine tath. Rirche, eine Mittelschule, eine große Daschinenbauanstalt und nichrere Gifen= und Blechmaarenfabriten, Gerbereien, Mühlenbetrieb, Solzhandel und befuchte Biehmartte. Die Gifenbahn wird über bie Beichfel burch eine fog. Gitterbrude geführt, welche zu den großartigsten Brüdenbauten der Welt gehört und um so bewunderungswürdiger ift, ale für ihre Errichtung bie größten natürlichen Schwierigfeiten gu überwinden maren Der Bau begann im Frühjahr 1850 und wurde in einem Zeitraume von sieben Jahren vollenbet und zwar, ebenfo wie die herrliche Nogatbrude bei Marienburg (f. d.), unter ber Leitung bes Bauraths Lenge und bes genialen Architetten Sching aus ber Schweiz. Die Brude ift 2668 F. lang und hat, außer ben zwei Uferpfeilern, beren jeber 981/2 F. breit und mit tafemattirten Gewölben, Schieficharten u. f. w. verschen ift, fünf Strompfeiler, von benen zwei im eigentlichen Strombette stehen, und sechs Deffnungen, jede von 386 F. Weite im Lichten. Die Mittelpfeiler, fast in Gestalt von Schiffen gebaut, find 81 F. lang, 31 F. breit. Jeber ber fieben Pfeiler hat zwei Thurme, deren Zinnenbededung und Mauerkrönung aus Granit bestehen. Die Pfeiler find bom niedrigsten Bafferftande 35 F. hoch; ber hochfte Bafferftand bleibt noch 12 F. unterhalb der Brücke. Die Wände der vierseitigen Eisenröhre, welche aus Gittern von geschmiedetem und gewalztem Sisen bestehen, und zwischen welchen ber Wagenzug hindurchfährt, fteben 21 F. boneinander und find 37% & hoch. Für die burchgehenden Schiffe tonnte der Brilde keine Durchlagöffnung gegeben werben. Um die Masten der durchpassirenden Schiffe ausheben und wieder einsetzen zu können, sind einfache Krahne an der Ober- und Unterftromseite ber Brude errichtet. In der Mitte der Brudenbahn führt über Langschwellen das Gisenbahngleis, gu beiben Seiten bavon, mit Bohlen quergebedt, eine Bahn für gewöhnliches Fuhrwert, Die von ben Gittern burch einen erhöhten schmalen Fußsteig für die Fuhrleute getrennt ift. Diefe beiben Seitenbahnen für Fuhrwerte find nur 5 F. 2 Boll breit, weshalb häufig Beschädigungen porkommen. Nachts wird die Brücke mit Gas erleuchtet. Die Brückeneingunge find durch Hautreliefs gefchmudt. Bgl. «Die Gitterbruden ber Beichfel» in «Unfere Zeit» (Bb. 3, Lp2. 1859).

Discant, s. Sopran. Disciplin (lat.) heißt zunächst der Theil der Erziehung, welcher sich auf das Handeln bezieht und Gewöhnung ber Böglinge an Gehorfam und Bleiß jum 3mede hat, bann aber auch die Bucht felbst. - In ben positiven Religionen wird die D. ber Doctrin ober ben Glaubenolehren und bem Unterrichte in benfelben entgegengefest und begreift bie Rirchengucht, b. i. bie Aufficht über bie Rirchenglieber, in Beziehung auf gottesbienftliche ober auch auf religionswidrige Handlungen. Da man im Mittelalter das Geifeln in der chriftl. Rirche als ein Mittel ber D. anfah, fo ward auch für dieses der Name D. gebraucht. — In dem miffenschaftlichen Bebiete nennt man D. jedes besondere Fach oder eine besondere Biffenschaft. - Dannegucht ober D. bezeichnet im Militarmefen bie Bewöhnung ber Solbaten jum unbebingten Behorfam. Gine ftrenge D. ift ber Grundpfeiler jeber guten Behrverfaffung; am ftrengften mar fie bei ben Romern. Der Berfall ber D. hat überall auch ben Berfall bes Rriegewesens berbeigeführt. Disciplinarftrafen find folde, welche von militarifden Borgefetten ohne richterlichen Spruch berhangt werben tonnen.

Disciplinargewalt. Weber die Strafgewalt des Staats noch die polizeiliche reicht in

allen Fallen und für alle Kreife ber burgerlichen Gefellschaft fo weit, ale bie Fürforge bes Staats für Aufrechterhaltung ber Ordnung gehen foll. Namentlich bleibt für gewiffe, in fich felbst wieder abgegrenzte Rreife eine Oberanfficht nothig, die ohne die Befugniß zur Berhangung bon Strafen nicht wirtfam fein fann. Aber biefe Befugnif fann aus Rudficht auf bie befondern Berhaltniffe jener Kreife und auf ben Bereich ihrer Birtfamteit nicht an alle bie Boraussetzungen gebunden fein, unter benen bie allgemeine Strafgewalt bes Staats fich zu realifiren hat. hieraus entsteht ber Begriff ber D. Diefelbe hat ben Zwed, Die Disciplin aufrecht zu erhalten und tritt ein bei ber Staatsverwaltung in dem Berhaltniffe bes Borgefetzten zu ben Untergebenen im Staatsbienste, bei einzelnen öffentlichen Inftituten, bei ben Unterrichtsauftalten; ferner analog ber Staatsverwaltung auch bei ber Gemeinbeverwaltung und hinfichtlich ber geiftlichen Obern im Berhältniß zu ben ihnen untergebenen Geiftlichen. Da bie D. überall nur auf besondern Berhaltniffen beruht, fo muffen ihre Grenzen auch möglichst scharf und eng gezogen fein, um bem Diebrauch ber Gewalt vorzubeugen. Die unter die D. fallen= ben Wesetwidrigkeiten werben, insofern es fich nicht blos um Magregeln wegen fcon anderweit erfolgter Strafverhangung (3. B. um Amteentfegung nach erfolgter gerichtlicher Bestrafung eines gemeinen Berbrechens wegen) handelt, Disciplinarvergehen genannt und gehören größtentheils zu ben Amtevergeben. Die Strafen, welche auf Grund ber D. festgefest werben, heifen Disciplinarstrafen. Diese bestehen in Warnung, Berweis, Gelbstrafe bis zu einem gewiffen Betrage, in einzelnen Fällen auch in Gefängnifftrafe, unfreiwilliger Berfepung bes Beamten an einen andern Ort mit ober ohne Erstattung ber baburch entstehenden Umzugstoften, Amtofuspenfion auf bestimmte Beit mit ganglicher ober theilweifer Entziehung bes Diensteinkommens, und in Dienstentlassung mit und ohne Bension. Die geringern Strafen können in der Regel von den Borgefetten ohne formliches Berfahren gegen den Untergebenen feftgefest werben, und es ift bann nur die Befdwerde bei ber übergeordneten Beborde guluffig. Bei den schwerern Strasen muß dagegen ein sog. Disciplinarverfahren eintreten. Dasselbe wird burch Gefete geregelt, welche bas Rahre festfeten über bie enticheibenbe Behorbe, ben Disciplinarhof, und die Formen, in welchen die Thatsachen festgestellt, die Bertheidigung bes Angeklagten entgegengenommen, bas Urtheil ausgesprochen und die etwaige Appellation an die höhere Instanz eingelegt wird. Am wenigsten pflegt die D. durch solche den Untergebenen fcuipende Formen beim Militar eingeengt zu fein, und auch die geiftlichen Obern ber kath. Kirche, namentlich bie Saupter ber Orden und Klöfter, üben die D. fast frei aus. Dagegen können gegen Richter, beren Unabhängigkeit bie erfte Bebingung einer guten Rechtspflege ift, felbft die geringften Disciplinarftrafen, wie Warnung und Berweis, in der Regel

nur burch einen formlichen Urtheilespruch eines hohern, mit einer größern Bahl von Richtern befetten Gerichtshofs erkannt werden. Die Disciplinarhöfe ber Berwaltungsbeamten pflegen aus Berwaltungsbeamten zusammengesett zu werben, und die zweite und lette Inftang ift hier oft (wie 3. B. in Breugen) bie bochfte Berwaltungsbehörbe, bas Staatsministerium. Die Un-Nage erhebt ein Regierungsanwalt, und der Angeklagte darf sich mündlich vertheidigen oder vertheidigen laffen. Es ift ein fehr ungunftiges Zeichen für eine Berwaltung, wenn haufig Disciplinarstrafen festgesett werben muffen. Am meisten haben fich aber die Staatsbehorben bavor zu hüten, daß die D. zu polit. Berfolgungen misbraucht wird. Eine D. besitzt auch ber Director eines Gefängnisses über die Gefangenen, die Behörde eines Hospials über die Hospiataliten, welche die Hausordnung nicht beachten, der Lehrherr gegen den Lehrling, der Borsteher einer Schule tiber die Schüler u. s. w. Selbst das Züchtigungsrecht der Aeltern in Bezug auf ihre Kinder ist mit der D. verwandt.

Disconto (ital. sconto, franz. escompte) oder Discont heißt der bei der Auszahlung einer Schuld gemachte Abzug am Neunbetrage. Saufig tommen folche Abzüge bor bei Anfäufen von Forderungen durch britte. Dft aber bezahlt auch ber Schulbner felbst feine Schuld mit einem D. Benn g. B. ber Bechfelfculbner feine Bechfel einloft, ebe fie fallig find, fo berechnet er sich bafür einen D. Am gebräuchlichsten ist die Bezeichnung für diejenigen Abzüge, welche bei Auszahlungen, beziehentlich Antaufen von fpater fälligen Schuldtiteln, besonders Bechfeln, gemacht werben. hier ift ber D. eigentlich nur vorweg in Abzug gebrachter Bins. Bei Darlehnen gegen Wechsel wird ber D., wenn man folchen hier überhaupt berechnet, vom Glänbiger felbst in Abzug gebracht. Am häufigsten ift ber D. in Anwendung bei Schulden, welche in turgen Fristen fällig sind, und zwar besonders bei Wechselschulden. Discontirung (Escomptirung) oder Discontogefchäft wird daher auch fast ausschließlich als technischer Ausdrud im Bechfelgeschäft angewendet, und D. bebeutet in der Regel fo viel wie Bine für Bechfelfculben. Discontirte Papiere ober schlechtweg Disconten ift bemnach eine andere Bezeichnung für Bechsel, Discontirer, Disconthunser sind Geschäftsleute und beziehentlich Bankhäufer, welche gewerbsmäßig Bechsel discontiren. Das Discontiren ift eine Folge bes Ueberhandnehmens von Käufen gegen Accept, ber ausgedehnten Creditwirthschaft. Der Berfäufer gieht auf ben Raufer einen Bechfel für ben Betrag bes Raufpreifes auf die Zeit ber Stundung des lettern. Durch Discontirenlaffen diefes Wechfels vermag er fich alsbald Gelb zu verschaffen. Selbst hoben D. zahlt er gern, wenn er nur zur Fortsetzung seines Geschäfts, z. B. Bu augenblidlichen gunftigen Ginfaufen, möglichft balb wieber iber fein Rapital bisponiren tann. Man erfieht hierans, wie unenblich wichtig bas Institut ber Discontirung für die gefammte Boltswirthschaft ift. Die Bestimmgrunde für die Bohe bes Binfes find im wefentlichen auch bie Bestimmgrunde für bie Gobe bes D. Aber ber burchfcnittliche landebubliche Binsfuß ift für langere Berioden meift hoher als ber burchfchuittliche D.; ber Discontcurs schwantt stärter als ber Zinsfuß und ift bon Land zu Land weniger gleichartig als biefer. Dies alles erklärt fich aus ber Eigenthümlichkeit ber vorzugsweise zur Discontirung verwandten Rapitalien und aus bem rafchen Bechfel, welchem unter bem Ginfluffe veranberter Conjuncturen Angebot und Nachfrage bei der Discontirung unterworfen find. An manchen Handelsplätzen werden die Breise der Waaren unter der Boraussetzung der Gewährung einer usancemäßigen Crebitfrift notirt, und es tommt bann für ben Fall gleich baarer Zahlung ein ebenfalls ufancemäßig normirter Discontofat in Abrechnung. Ueber Discontobanten, f. Banten.

Disentis ober Diffentis, ein Dorf im Grauen Bunde des schweiz. Cantons Graubündten, 3471 F. über dem Meere, am linken Ufer des Borderrheins, mit dem sich hier der Medelser- oder Mittelrhein vereinigt, hat (Ende 1860) 1224 roman. und meist arme E. Das dasige Benedictineitischer wurde 614 durch den schott. Mönch Siegbert, einen Schiller des heil. Columbanus, gegründet. Bon hier aus verbreitete sich das Christenthum durch die Thäster Graubündtens, weshalb auch der Abt des Klosters die Herrschaft über den ganzen Bezirf und das Urserenthal, ja später den Titel eines Reichsfürsten erhielt, den er dis zur Auslösung des Deutschen Reichs sührte. Während des franz. Kevolutionstriegs wurde hier 1799 eine franz. Grenadiercompagnie von graubündtner Schützen übersallen und niedergemacht. Aus Rache dafür stedten die Franzosen im Mai 1799 den Ort und die Klostergebäude in Brand, wobei eine merkwürdige Sammlung von sehr alten Handschriften zu Grunde ging.

Disjunction (Trennung, Entgegensetung) heißt in der Logit das Berhältniß des Gegensates. Entgegengesett ist nur das, was zugleich einen gemeinsamen Beziehungspunkt hat; daber heißen disjuncte Begriffe diejenigen, welche als einander entgegengesette in dem Umsang eines dritten höhern Begriffs coordinirt sind, also die Arten eines Gattungsbegriffs. Das Berhältniß der D. ist daher die logische Grundlage der Eintheilung. Disjunctive Urtheile sind solche, beren Brüdicate disjunctive Begriffe enthalten; ihre Formel ist: A ist entweder Boder C. Die durch Entweder — Oder (die disjunctiven Partikeln) bezeichneten Glieder heißen die Trennungsstücke inte bestimmte Ausstellung des einen Trennungsstücks etwas über das andere

entscheibet. Seine Form ift:

A ist entweder B ober C. Nun ist A, B, | Nun ist A nicht B, also ist A nicht C. | also ist A, C.

Hierbei gilt, wenn die D. vollständig ist, der Schluß von der Setzung des einen auf die Aufhebung des andern sowie von der Aushebung des einen auf die Setzung des andern.

Distus hieß die steinerne ober metallene, in der Mitte, wo ein gewöhnlich lederner Handsgriff angebracht war, stärkere, nach dem Umkreise flacher ablaufende Bursschiebe, welche zu ghmnastischer Uebung bei den Griechen von uralter Zeit her in Gebrauch war. Mit dem D. töbtete der Sage nach Apollo den Hacinth; im Homer wird das Diskuswersen oft erwähnt, und in den Olympischen Spielen bildete es nebst dem Lauf-, Sprung-, Ring- und Faustlampse das sog. Pentathlon (Fünstamps). Bon den Griechen kam das Diskuswersen zu den Römern, die es in der Kaiserzeit gern übten. Diskuswerser wurden oft von Künstlern in Statuen dargestellt, unter denen die des Myron, von der, wie es scheint, antike Nachbildungen sich erhalten haben, die berühmteste war.

Dismembration (Bobenzerstudelung) nennt man bie Bertheilung ber Grundstude in fleinere Parcellen im Gegenfat zur Erhaltung größerer gefchloffener Guter. Schon im 18. Jahrb. begann die Behandlung der Frage, ob die D. vom technisch - blonomischen Standpunkte gu empfehlen fei; ihre andern Seiten, die politische, sociale und vollewirthschaftliche, tamen erft fpater zur Erörterung. Bei Löfung ber Dismembrationsfrage ift vor allem baran festzuhalten, baß, folange man Begriff und Wefen bes vollen, reinen und uneingefchrantten Gigenthums anerkennt, bie Befugniß ber Grundbesiter, die ihnen gehörigen Bodenantheile ju gerftudeln, nicht angefochten werben fann. Auf biefen Standpuntt stellte fich auch, wenngleich Sitte, Bertommen und Culturinteresse an manchen Orten auf die Erhaltung größerer Besitzungen hinwirften, bas altefte beutsche Recht, und erft im Mittelalter, als bie Buftanbe bes Feubalismus fich entwickelten und die frühern Freien größtentheils zu Borigen und hinterfassen herabsanken, entstanden die Berbote und Befdrantungen ber Gutertheilung, welche die neuere Beit wieder gu heseitigen strebt. Die Gründe, welche gegen die D. gewöhnlich, und zwar angeblich vom Standpuntt bes Staatswohls angeführt werben, find etwa folgende: Die unbeschräntte Freiheit ber D. bringt es, je zahlreicher bie Bevollerung bes Lanbes ift, besto schneller bahin, baf maffenhaft kleine Güter entstehen, welche ihren Besther nicht mehr allein zu ernähren vermögen. Es entsteht ein Stand von keinen Bauern, der sich in guten Jahren kaum durchbringt, in schlechten verarmt. Die kleinen Gliter werden dann mit unerträglichen Schulben belaftet und wechseln häufig ihre Eigenthümer. Es entwidelt fich ein schnell und unaufhaltsam anwachsendes ländliches Proleta= riat, bas, gleich bem fleinen Sandwerter, feine Gelbständigkeit einbuft. Nur zu leicht bilbet fich auch Uebervollerung aus. Der Bauernstand soll der confervative Stand des Staats fein, aber burch bie Bobenzerstückelung verliert er diefen Charakter und wendet fich, weil er leidet und feine Lage nicht zu verbeffern weiß, revolutionären und focialistischen Ideen zu. Außerdem ist vom tednisch - otonomischen Standpuntte gegen die D. einzuwenden, bag fleinere Gliter nicht bas leiften konnen, mas größern Gutern möglich ift. Betreibebau und Biebaucht verlangen große Bitter, welche, mit fleinern Gutern verglichen, mehr Reinertrag abwerfen, weil fie verhaltnigmaßig weniger Arbeits- und Gespannfrafte bedurfen, Maschinen zu nuten vermögen und neuere verbefferte Systeme bes Aderbaues anwenben tonnen. Augerbem liefern fie ber ftabtifchen und industriellen Bevölkerung mehr Nahrungsstoffe als die kleinern Güter, deren Inhaber die Broducte meift felbft verbrauchen. Diefen Ausstellungen gegenüber tann man junachst fragen, ob fie, felbft wenn fie vollständig begründet, bas Recht gewähren wurden, bas Eigenthum zu befchränten, und man muß biefe Frage unbedingt aus benfelben Grunden verneinen, welche auch ber Regelung des wirthichaftlichen Lebens burch Wefete entgegensteben. Außerdem ift aber Folgendes ju ermagen: Da, wo größere Buter bestehen und funftlich erhalten werben, ift zwar ein bermögenber Bauernstand vorhanben, neben bemfelben aber ein zahlreiches Broletariat von Anechten und Tagelöhnern, bas nicht einmal die hoffnung hat, fich durch Fleiß und Energie emporzuarbeiten, bas alfo Ibeen, welche bie bestehenden Buftande umzusturgen fuchen, fehr zugunglich ift. Ein großer Theil davon, und zwar der bessere, strömt, sobald man ihn nicht durch Zwang hindert, in die Städte und überfüllt diese mit Arbeitern, welche nichts als ihre Körperkraft zu verwenden haben. Der fleinere Befit fcafft bagegen eine große Bahl riihriger, tuchtiger Menfchen, bie fortwährend nach Ausbehnung ihres Besitzes streben und ihr Eigenthum an Grund und Boben auch wirklich leicht vermehren konnen. Wenn biefelben fich zugleich induftriellen Befchaf= tigungen hingeben, ober wenn Fabritarbeiter und Sandwerter nebenbei einen fleinen landlichen

Befit ansbeuten, fo ift bies tein Nachtheil, fonbern ein Bortheil. Der größere Beftt ift ferner nur bann aufrecht zu erhalten, wenn bas Erbrecht ber Rinder in ber Weise regulirt wird, bag ber Grundbefit ftete in einer Sand bleiben muß, und wenn die Guter nur in einem gewiffen Grabe mit Schulben belaftet werben burfen. Beibes hat aber große, leicht ertennbare Rachtheile gur Mancher Befitzer tann wegen Mangel an Mitteln seinen gangen Grundbesit nicht ausreichend nuten, und die Parcellirung führt bann bahin, daß fowol die Parcelle als ber abgetrennte Reft beffer bewirthichaftet werden. Endlich gewährt ber fleinere Befit bei fleifiger Bearbeitung einen größern Robertrag und tann weit mehr Menfchen ernahren als ber größere gefchloffener Guter. Aus biefen und andern Grunden fteht auch der fleinere Grundbefit bei Bertaufen ftets in verhaltnifmagig boberm Breife. Belde Bortheile bie D. gemabrt, haben ngmentlich Frankreich und Preugen erfahren, welches lettere die unbedingte Freiheit ber D. 1811 einfüthrte. In beiden Landern ift die Befchrantung berfelben nach ben gemachten Erfah= rungen unmöglich, und nur die Unhanger bes feubalen Spftems versuchen es noch aus polit. Grunden fitr fie aufzutreten. Dagegen zeigt Medlenburg beutlich, wohin bie Berhinderung ber Gütertheilung führt. Daß diese Theilung auch ihre Nachtheile haben tann, soll nicht abgeleugnet werben: fie ift nicht überall möglich und zwedmäßig. Aber abgesehen bavon, bag es unzulaffig, die D. gefetlich zu reguliren, weil es z. B. ganz unmöglich, ein Minimum ber Theilftude für alle fehr verfchiebenen Dertlichteiten und mit Rudficht auf bie voneinander abweichenden Betriebsweisen beim Landbau festzuseten, corrigirt sich dieselbe auch von felbst. **Bo fie nicht** zwedinäßig, wird fie nicht stattfinden; das Interesse der Grundbesiger stemmt sich bann gegen fie und läft fie nicht auftommen. In Breufen, wo, wie erwähnt, die D. schon fo lange besteht, gibt es noch eine fehr große Bahl großerer und felbst gang großer Guter, und fortwährend werden in einzelnen Gegenden fleinere zufammengelegt. Done jedes Bebenten tann baber ber Staat die Regelung biefes wie aller volkswirthichaftlichen Berhaltniffe ber freien Entmidelung bes Bertehre überlaffen. Jebes Ginfchreiten bringt ben Staat in die Lage, nicht nur das Eigenthumsrecht, fondern auch die wichtigsten Interessen der Staatsbürger schwer zu verletzen.

Disparat (lat.) werben je zwei Begriffe genannt, welche unter keinem gemeinschaftlichen höhern Gattungsbegriffe stehen, baher keine unmittelbaren Bergleichungspunkte bieten, im Gegensate zu comparaten Begriffen, bei benen biefes der Fall ist. So z. B. begegnen sich Gelb und Grün als miteinander vergleichbar oder comparat im Begriffe der Farbe, Quinte und Quarte als vergleichbar im Begriffe des Tonintervalls, während bei disparaten Begriffen kein solcher Zusammenhang ist, wie bei Gelb und Quinte, oder Gelb und Lang u. dgl. Disparate Urtheile sind solche, deren Subjecte disparate Begriffe sind. Disparate Aufgaben sind die, deren Lösungen nicht unter dieselbe Methode sallen, z. B. Aufgaben der Politik und der Geometrie.

Dispensation heißt die Aussebung ober Modification eines verbietenden Gesetzes für einen einzelnen Fall, welche von der höchsten Gewalt ausgeht. In der Kirchensprache bezeichnet das Wort vorzugsweise die Entbindung von einer kirchlichen Borschrift, z. B. des Fastens, der Richtverheirathung. Die D. ist hier ein Recht der geistlichen Oberbehörden, in der kath. Kirche des Bischofs ober Erzbischofs, in wichtigen Fällen des Papstes, dei den Protestanten ein Recht der Constituen oder selbst des Landesherrn, oder, wenn dieser katholisch ist, ein Recht der mit der Berwaltung der evang. Kirchenangelegenheiten beauftragten Ministerien. Beispiele der D. in weltlichen Sachen bieten namentlich die Begnadigung (f. d.) und die Niederschlagung eines Strafversahrens.

Dispensatorium, f. Pharmatopoe.

Disperfion ober Farbenzerstreuung tritt ein, wenn ein Strahl weißen Lichtes schräg auf die Oberstäche von Wasser, Glas ober irgendeinem andern lichtbrechenden Stoff füllt. Der Strahl, welcher in das Wasser u. s. w. eindringt, wird abgelenkt, zugleich aber auch zu einem fächersörmigen, regendogensarbigen Strahlenbündel auseinandergebrochen, «dispergirt». Der am wenigsten abgelenkte Aand des Strahlenbündels erscheint roth, darauf solgt eine orange, gelbe, grüne, blaue Färbung dis zum am meisten abgelenkten Nande des Bündels, welcher violett erscheint. Bon der Breite des Strahlenbündels bei gleicher Schräge des einfallenden Strahles hängt die Größe der D. ab. Beim Wasser ist die D. schwach, stärker beim Glase, besonders stark, wenn das Glas bleihaltig ist (Flintglas, Straß, künstliche Diamanten). Sehr groß ist auch die Farbenzerstreuung beim Diamant.

Disposition (lat.), ein Wort von vielsacher Anwendung, bedeutet zunächst so viel wie Anerdnung, Einrichtung, Berfügung; daher eine D. treffen oder etwas zur D. (Berfügung, freiem Gebrauch) stellen. Ferner bezeichnet D. die fürperliche oder geistige Anlage, Geneigtheit eines Menfchen für etwas, 3. B. für eine Rrantheit ober eine bestimmte Thatigfeit. Enblich heißt D. auch fo viel wie Entwurf für ein Unternehmen, für eine Rebe, Predigt u. bgl. — Go bezeichnet man namentlich in ber Militärsprache mit D. ben Entwurf zu einem friegerischen Unternehmen, mag es eine Aufftellung, ein Marich ober ein Gefecht fein. Gine folde D. muß enthalten: den 3med ber Unternehmung, die Starte ber bagu bestimmten Truppen, ihre Gintheilung, die Aufgabe jedes einzelnen Theiles, das allgemeine Berhalten bei mahricheinlich ein= tretenben Fallen, Die Rudzugelinie ober in welcher Beife ber Sieg zu benuten ift, Die Angabe, wo der Commandirende zu finden: alles dies klar, bestimmt und kurz ausgesprochen. — In ber taufmannifchen Sprache wird D. häufig im Sinne von Berfugung gebraucht; baber bieponiren: verfügen; bisponibel: verfügbar, g. B. bisponible Gelber. Dispositionegut ift eine folche Baare, welche ber Besteller nicht annimmt, fonbern wegen geringer Beschaffenheit, verspäteter Lieferung ober aus andern Gründen zur Berfügung (Disposition) bes Bertaufere (Absendere) laft. Dieponent ober Gefchafteführer, Factor, Procuratrager, Procurift heißt ber jur Befchaftefilhrung eines Banbelshaufes ober einer Bewerbegefellichaft fcriftlich Bevollmächtigte. (S. Procura.) - Im jurift. Sinne ift Dispositionefahigteit die Fuhigfeit, fich burch Bertrage und Bechfel zu verpflichten. Es entbehren diefer Fahigfeit Minberjährige, Beiftestrante und erklarte Berichwender, überhaupt alle unter Bornundichaft ftebende Berfonen. — In ber Medicin nennt man D. biejenige Eigenthumlichteit bes menfchlichen Drganismus, vermöge beren er zu gewiffen Ertrantungen vorzugeweise geneigt ift. Die D. bilbet alfo gewissernagen die entferntere Ursache ber Krantheit, welche lettere jedoch erft ausbricht, wenn noch eine veranlaffende oder Gelegenheiteursache hinzukommt. Man untericheibet eine allgemeine und eine befonbere Rrantheitsbisposition. Bon erfterer fpricht man, wenn eine Reigung bes Körpers gur Erfrantung überhaupt borhanden ift, und wenn jebe beliebige Schublichteit leichter ale bei andern eine Krantheit veranlaft. Befondere D. findet ftatt, wenn sich (und zwar auch bei fonst fraftigen und widerstandsfähigen Naturen) nur zu einer ober einigen wenigen Krantheiten besondere Anlage zeigt. Im zarten Kindesalter und im hohen Greisenalter herrscht eine allgemeine D. zu vielerlei Krankheiten; im mittleren Lebensalter überwiegen die befondern Dispositionen. Dabei ift nicht ausgeschloffen, daß Rinder und Greife für manche Krankheiten, für welche bas mittle Alter D. hat, wenig ober keine Anlagen zeigen. Das Wefen ber D. ist in ben meisten Fallen nicht genau anzugeben. Wenn z. B. Greife eine befondere D. zu Knochenbrüchen zeigen, fo erklart fich dies leicht aus der größern Brüchigkeit ihrer Anochen, wenn aber Rinder zu croupofer Entzundung bes Rehltopfes und ber Luftrobre, Leute im fraftigen Alter zu ebenfolcher Entzundung ber Lungen befonders bisponirt find, fo ift uns dies völlig rathfelhaft. Die D. ift entweder angeboren und bann oft erblich (3. B. die D. gur Lungenfdwindfucht), ober erworben infolge fcbablicher Gewohnheiten, ungunftiger Lebensverhältnisse u. f. w.

Disputa ift ber Name bes ersten großen, burch Reller's meisterhaften Aupferstich (1860) in weitern Areifen befannt gewordenen Frescobilbes, welches Rafael, als er unter Bapft Inlius II. 1508 nach Rom berufen marb, in ben Stanzen bes Baticans ausführte. Das Bilb fcmudt eine Band ber fog. Camera bella Segnatura, wo es gemeinschaftlich mit ber Schule von Athen, bem Barnag und brei fleinern Bilbern ben vier allegorifden Dedengemalben ber Theologie, Philosophie, Poefie und Juxisprudenz entspricht. Basari beschreibt das Gemälbe alfo: «Rafael malte einen himmel mit Chriftus und ber Beiligen Jungfrau, Johannes dem Täufer, ben Aposteln, ben Evangelisten und Märthrern auf bem Gewölbe, mit Gott Bater, ber auf alle ben Beiligen Beift herabsenbet, befonbere aber auf eine unenbliche Bahl von Beiligen, welche unten die Messe schreiben und über die auf bem Altar ftehende Bostie disputiren.» Gegen die alte Benennung D., welche für berartige Darftellungen übrigens fehr gebräuchlich war, haben neuere Runftforfcher Einwand erhoben, indem fie hier bas gange theol. Syftem bes Ratholicismus, unten in der ftreitenden, oben in der triumphirenden Rirche, vertorpert feben. Dit diefer Auffaffung ist benn eine burch nichts unterftute, auf die Spite getriebene Deutungssucht ber einzelnen Gestalten Band in Band gegangen. Springer betont mit Recht mehr als die Deutung einzelner Berfonen nach der Kirchengeschichte den großen Bug der Begeisterung, welcher fle alle vereint. Hermann Grimm sucht nachzuweisen, daß in dem Gemalbe ein ganz bestimmtes Moment, eine wirkliche handlung ausgebrudt fei. Die Berfammlung, unter welcher befonders die vier Kirchenväter Gregorius, hieronymus, Ambrofius und Augustinus nicht du verkennen find, und aus ber Bafari bereits Dominicus, Franciscus, Thomas von Aquino, Bonaventura, Scotus, Niccolo de Bira, Dante, Savonarola nennt, ist im ernsten Aussprechen

über abttliche Dinge begriffen, ale fich auf einmal die Wolfen gertheilen und ber himmel fich aufthut, ber alles fernere Disputiren unnut macht. Es erscheint im Rreise ber Beiligen und Berflärten der thronende Beiland, auf ben der Täufer Johannes weift und den Maria demuthes voll verehrt, über ihm, von gahllosen Engeln umgeben, Gott Bater und ber Beilige Geift. Un= ten blidt alles in Ueberrafchung empor, ber Zweifelnde wird befehrt, ber Glaubende befestigt, ber Brunftige befriedigt. Den Banben entfinten bie Bucher, beren man jest nicht mehr bebarf, wo bas Erforichte, Geahnte, Erfehnte fichtbar bor ben Augen fteht. Auch auf eine intereffante biftor. Beziehung hat Grimm hingewiesen. Die Anfange eines machtigen Gebaudes im Borbergrunde fcheinen die Beterefirche zu bedeuten, beren Bau bamale gerade wieder aufgenommen ward. Papft Anatlet, ber Grunder ber alten Beterebafilita, fteht gefondert im Borbergrunde, um den Reubau gu fegnen. Die fich offenbarende Dreieinigkeit aber ift bas beste Symbol für bie Ibee, diefen größten Tempel der Christenheit ju schaffen.

Disputation (lat.) nennt man einen von zweien ober mehrern zugleich münblich, insbesonbere öffentlich angestellten gelehrten Streit, bei welchem die eine Bartei (ber Opponent) bas au widerlegen fucht, was die andere (ber Respondent ober Defendent) behauptet hat. Solche öffentliche D. waren früher gewöhnlich, entweder als Uebungsmittel bes Dentens und ber Sprache, oder ale Bersuche, über abweichende Meinungen ins Reine zu kommen, ober als Leiftungen zur Erlangung gelehrter, namentlich atabemifcher Burben und Rechte. Daber bie Ausbrücke Inaugural-D., Habilitations-D., Promotions-D. (disputatio pro gradu) u. f. w. In biefer Form hat fich bie Sitte bee öffentlichen Disputirens an ben Universitäten noch er-

halten, obwol fle allmählich auf immer engere Grenzen beschränkt worden ist.

D'Asraeli (Ifaac), engl. Literarbiftorifer, war ber einzige Cohn Benjamin D.'s, eines venet. Raufmanns, ber fich 1748 in England niebergelaffen hatte und von einer jener jub. Familien abstammte, die gegen bas Ende bes 15. Jahrh. burch bie Inquisition aus Spanien vertrieben, im Gebiet ber toleranten Republit Benebig Schut fuchten. 3m Mai 1766 geboren, erhielt Ifaac D. feine erfte Erziehung in ber Schule zu Enfielb, murbe bann nach Amfterbam und Lenden geschickt, wo er die neuern Sprachen und die Claffiter ftubirte, und ging 1786 nach Frankreich, beffen Sprache und Literatur er genau kennen lernte. Nach England zurückgekehrt, fchrieb er einige Gebichte für bas «Gentleman's Magazine» und veröffentlichte 1791 eine «Defence of poetry», die er jedoch felbst unterbrudte. Bon den handelsgeschäften befreit und un Befit eines unabhängigen Bermögens, war er von nun an im Stande, fein langes Leben ber Literatur ju widmen. Sein Lieblingestubium war die Literargeschichte felbft, in welchem Fach er einen dauernden und verdienten Ruf erwarb. Der erfte Band feiner « Curiosities of litorature» erfchien 1791, der zweite einige Jahre fpater und ber britte 1817 (neue Aufl., 2 Bbe., Lond. 1863). Diefem Berte faliefen fich die «Literary miscellanies», «Quarrels of authors» und a Calamities of authors» an, die sich alle durch eine leichte und unterhaltende Darstellungsart auszeichnen und nicht wenig dazu beigetragen haben, die Borliebe für literarbiftor. Forschungen in England zu verbreiten. Biele Jahre lang erwartete man von ihm eine Geschichte der engl. Literatur; feine Aufmertfamteit ward jedoch burch bas Beitalter Rarl's I. abgelentt, über welthes er feine tornistifch gefürbten «Commentaries of the life and reign of Charles I.» (5 Bbe., Cond. 1828 - 31) fchrieb, die ihm von der Universität Oxford den Chrengrad eines Doctors ber Rechte erwarben. Der so aufgegebene Blan wurde zum Theil durch die «Amenities of literature» (3 Bbe., Conb. 1841) erfest, die er mit Gulfe feiner Tochter vollenbete, obgleich er unterbeffen erblindet mar. Diefes Unglud befiel ihn 1839. D. ftarb auf feinem Canbfige Brabenham-Houfe in Budinghamshire 19. Jan. 1848. Seine gesammelten Werke sind (Loud. 1849 — 51 und 1862-63) mit einer Stigge feines Lebens von feinem Sohne herausgegeben worben.

D'Beraeli (Benjamin), ober Dieraeli, Sohn bes vorhergehenden, engl. Schriftsteller, Barlamenteredner und Staatsmann, wurde 21. Dec. 1805 in London geboren. Er war jum Sachwalter bestimmt, mandte fich aber fruh ber Literatur ju und machte fich zuerft burch feinen «Vivian Groy» (5 Bbe., Lond. 1826-27) bekannt, einen glünzend geschriebenen Roman, in welchem sich eine lebhafte, aber ungezügelte Ginbilbungefraft und ein ungewöhnliches Talent für Sittenschilderungen aus der sog. fashionablen Welt fundgab. Weniger bedeutend war ber «Young duke» (3 Bbe., Lond. 1830), wogegen «Contarini Fleming, a psychological autobiography» (4 Bbe., Lond. 1832) bewies, bağ er auch bie Leidenschaften darzustellen und zu analysiren wiffe. Es war um biefe Zeit, daß die Reformbill ganz England in Aufregung brachte, und auch D. warf fich, von einer Reise nach bem Drient zuruchgekehrt, mit Gifer auf

Digitized by Google

bie Bolitit. Bon hume geleitet, folog er fich ber entschieben liberalen Bartei an, trat 1833 als Candibat für Marylebone auf und stellte in feiner bei biefer Belegenheit veröffentlichten Brofchitre «What is bo?» ein gang bemokratifches Glaubensbekenntnig auf, mahrend er qugleich eine «Rovolutionary opick» (Lond. 1834; neue Aufl. 1864) herausgab, die man ihm fpater oft zum Borwurf gemacht hat. Er fiel inbessen mit seiner Bewerbung durch, und diefes Misgefchick fcheint einen Umfchlag in feinen Anfichten bewirtt zu haben. Denn als es ihm 1837 gelang, für Maibstone ins Parlament gewählt zu werden, hatte er fich bereits den Confervativen genähert, die bamals unter Beel mit den Whigs tampften. Bei feinem erften Auftreten im Unterhaufe marb er jedoch in einer Beife empfangen, die einen minder entschloffenen und zuversichtlichen Beift entmuthigt hatte. 1841 marb er Abgeordneter ber Stadt Shremebury und bilbete jest mit Lord John Manners, George Smythe u. a. die fog. Partei des Jungen England, beren Grunbfate er in einer Reihe von Schriften entwickelte, Die burch Stil und Inhalt allgemeine Aufmerkfamkeit erregten. Gigenthümlich erschien barin neben der Apotheofe mittelalterlicher Buftanbe die Berherrlichung ber jub. Ration, die er fcon in einem frühern Roman, «The wondrous tale of Alroy», zum Gegenstande gewählt hatte. Das bedeutendste von diesen Werten ist «Coningsby, or the new generation» (3 Bbe., Lond. 1844). In den folgenden, «Sybil, or the two nations» (3 Bde., Lond. 1845) und a Tancred, or the new crusade » (3 Bbe., Lond. 1847), findet man meift biefelben Ibeen in anderer Form wieber. Unterbeffen mar D. burch unerwartete Umftanbe zu einer michtigen polit. Rolle gelangt. Als Beel bas Schupzollfustem aufgegeben und bie Fahne bes Freihandels aufgepflanzt hatte, warf fich D. neben Lord George Bentind jum Führer der Protectionisten auf, griff Beel, ber in ber Seffion von 1846 die Aufhebung ber Korngolle beantragte, mit allen Bulfsmitteln feiner icharfen und einbringenben Dialettit, feines fcneibenben Wiges und feiner bittern Gronie an, und obgleich er bie Annahme ber Dagregel nicht verhindern tonnte, rettete er boch die Bartei vor ganglicher Zersprengung. Zum Bertreter der Graffchaft Budingham gemablt, erneuerte er auch in ben folgenben Seffionen ben Rampf. Rach bem Ableben Benfind's (1848), bem er in ber Biographie beffelben (Lond. 1851) ein Dentmal feste, mußten fich bie Protectionisten, welche ben ahnen- und besitzlofen D. bisher, trop feiner ihnen ermiefenen Dienste, mit einer gewiffen Burudhaltung behandelt hatten, bagu entschließen, ihn in aller Form als ihren Führer anzuerkennen. In biefer Stellung wußte er zugleich gegen bie Whige, bie Reformer und die Beeliten Fronte zu machen, wobei ihm die von dem Ministerium Ruffell begangenen Fehler allerdings trefflich zu statten tamen. Als baber im Febr. 1852 bas Whigministerium fich befinitiv auflöste, konnte ber Graf Derby nicht umbin, ben Beistand D.'s in Anspruch zu nehmen, welcher als Rangler ber Schapfammer in bas neue Torpcabinet eintrat. Um fich am Ruber zu erhalten, ließ er bas Brotectionsspiftem alsbalb fallen, aber bas von ihm bem Unterhause vorgelegte Budget bewies, daß er zum Finanzminister nicht das rechte Geschick habe, und die Berwerfung beffelben fuhrte icon im Dec. den Sturg feines Ministeriums berbei. Der bald barauf ausbrechende Drientfrieg ließ die Parteistreitigkeiten in den Hintergrund treten, und um nicht ber Rationalfache ju ichaben, mußten bie Tories fogar ihren Gegnern Borschub leisten. Erst nach der Riederlage Palmerston's in der Conspirationsbill gelang es ihnen, im Febr. 1858 fich wieber ber Regierung zu bemachtigen, wobei D. feinen frühern Boften als Schaptanzler einnahm. Seine finanziellen Magregeln hatten biesmal beffern Erfolg, und bas gegenseitige Mistrauen ber Rabicalen und ber Bhigs ficherte ihm eine Zeit lang bie Majorität im Parlament, bis die Ginigung beiber gegen die von ihm eingebrachte, allerdings höchst ungenügende Reformbill ihn im Juni 1859 abermals zum Rücktritt nöthigte. Seitbem fteht er von neuem an ber Spige ber torpiftischen Opposition im Unterhaufe und hat burch bie eifrige Befürwortung religiöfer Intereffen auch bas Bertrauen ber hochtirchlichen Bartei gewonnen, die ihm lange feine Begunftigung ber Inden - Emancipation nicht vergeben tonnte. D. ift einer ber ichlagfertigsten und effectvollsten Barlamenterebner, aber feine Berebsamkeit ift ein Fenerwerk, das nur Funken sprüht und keine Wärme verbreitet. Zum Staatsmann fehlen ihm die praftifchen Renntniffe und ber umfaffende Blid, und auch feine Schriften find burch einen pretentiblen Stil entstellt und bei manchen bestechenden Einzelheiten im Grunde nur Dilettantenarbeit. Bgl. Mill, «D., the author, orator, and statesman» (Lond. 1863).

Diffenters, früher Ronconformisten genannt, heißen in England im weitern Sinne alle nicht zur Staatstirche gehörigen Bersonen, also auch die Römisch Ratholiten, im engern Sinne aber nur die prot. Setten, die sich nicht sowol in Dogma als in Berfassung und Ritus von jener Kirche getrennt haben. Bu diesen gehören erstens die Preschyterianer, die in der

Slaubenslehre mit den Anglikanern beinahe übereinstimmen, aber in der Airchenverwaltung weit auseinandergehen; ferner die Independenten, welche die Hierarchie der Synoden und anderer Kirchenversammlungen ganz perhorrescirten; die sehr zahlreichen Methodisten, die in John Wesley (s. d.) ihren Stifter verehren; und die Baptisten (s. d.). Eine eigenthümliche Doctrin haben die Duäker (s. d.) und die erst in neuerer Zeit aufgetauchten Irvingianer (s. d.). Auch die in England und Amerika zahlreichen Unitarier oder Antitrinitarier (s. d.) werden zu den D. gerechnet. In Hinschip der bürgerlichen Rechte sind die D. seit 1828 den Bekennern der herrschenden Confession vollkommen gleichgestellt, obwol sie noch immer zu den für den Unterhalt der Staatskirche auferlegten Lasten (Zehnten u. s. w.) beisteuern müssen.

Diffidenten biegen ehebem in Bolen alle, die ber herrschenden tath. Religion nicht gugethan waren, aber freie Religionsübung hatten, nämlich Lutheraner, Reformirte, Gricchen, Armenier, mit Ausschluß jedoch ber Wiedertäufer, Socinianer und Quater. Der Ausbruck adissidentes in religione» tommt zuerst in ben Acten ber Warschauer Conföberation von 1573 vor und bezeichnet beibe Religionsparteien, Ratholifen und Evangelische, die einander bamale Dutbung angelobten. Erft feit bem Convocationstage von 1632 gebrauchte man bie Bezeichnung D. allein für Richttatholiten. Roch bei Luther's Lebzeiten hatte die Reformation in Bolen Gingang und unter Sigismund Auguft's Regierung, 1548-72, eine folche Ausbreitung gefunden, bag viele vom Bolte und fogar die Balfte bes Senate und mehr ale bie Salfte bes Abels fich jur prot. ober reform. Rirche befannten. Der Bergleich von Sandomir (Consensus Sandomiriensis) 14. April 1570 verband die Protestanten, Reformirten und Bohmifchen Bruder ju einer auch für polit. Zwede vereinigten Rirche, deren Glieber burch ben 1573 bom Könige beschworenen Religionsfrieden (Pax dissidentium) Den Ratholifen in burgerlichen Rechten gang gleichgefest murben. Unter ber Regierung Sigismund's III., 1586 -1632, führten die Jefuiten und die Streitigfeiten ber D. untereinander eine fchnelle Reaction herbei. Sehr viele, besonders angesehene Familien tehrten zur tath. Kirche zurud, und 1606—20 verloren die D. zwei Drittheile ihrer Kirchen. Rach und nach wurden ihnen ihre mehrmals bestätigten Rechte entzogen, befonders 1717 und 1718 unter August II., wo man ihnen bas Stimmtrecht auf bem Reichstage nahm. Noch fchlimmer erging es ihnen 1733 unter August III.; auf bem Bacificationereichstage von 1736 murbe ein altes Wefet erneuert, vermöge beffen ber König tatholisch sein mußte. Nach ber Thronbesteigung des letten Ronigs Stanislaus August brachten die D. ihre Beschwerden auf dem Reichstage von 1766 an und murben von Rufland, Danemart, Breufen und England unterftutt. Rufland, welches biefe Gelegenheit benutte, seinen Ginfluß auf die poln. Angelegenheiten zu erweitern, nahm fich ihrer besonders an und brachte 1767 einen Bertrag zu Stande, durch den fie der tath. Partei wieder ganglich gleichgestellt wurden; auch bob ber Reichstag von 1768 die ihnen nachtheiligen Schluffe auf. Da aber ber Krieg mit den Gegenconfoberationen ausbrach und bas Reich getheilt murde, fo blieb es einstweilen beim alten, bis die D. 1775 alle frühern Freiheiten wieber erlangten, mit Ausnahme des Rechts auf Senator = und Ministerstellen. Auch bei den spätern Theilungen Bolens behielten die D. mit den Katholiken gleiche Rechte. Bgl. Lukasiewicz, «Gefchichtliche Rachrichten über bie D. in Bofen» (beutsch von Baligfi, Darmft. 1843). In neuester Zeit ift auch in Preußen die Bezeichnung D. der officielle Name fitr fammtliche Kleinern, außerhalb der staatlich anerkannten Kirchen stehenden Religionsparteien, insbefondere für die Deutschfatholiken (f. d.) und Freien Gemeinden (f. d.) geworden.

Disselving Views, f. Rebelbilder.

Dissonanz nennt man in der Musik das Berhältniß zweier oder mehrerer Töne, deren Zusammenklang ein Gefühl des Unbefriedigtseins, eine Unruhe hervorruft. Speciell versteht die Harmonielehre unter D. auch die Töne eines Intervalls oder Accords, welche in ihrer Eigenschaft als sog. «strebende» Töne (d. h. Töne, welche eine bestimmte Fortschreitung eine Stufe auf – oder abwärts verlangen) eben jenes Gefühl des Undefriedigtseins verursachen und zu einer Auslösung drängen. Dissonazen sind die Secunde, Septime und None in der diatonischen Tonreihe und alle übermäßigen und verminderten Intervallen. Man trennt dieselben in wesentliche, d. h. solche, welche Glieder eines Accordes sind, und in zufällige, d. h. jene, die nur durch besondere Umstände in einem Zusammenklang eine Stelle erhalten. In Ansehung des praktischen Gebrauchs der Dissonazen kommt theils die richtige grammatische Behandlung, theils ihre zweckmäßige äshetische Anwendung in Betracht. Die Bordereitung, Bindung, Ausstäugung und Vermeidung der Berboppelung der D. sehrt die Theorie; der zweckmäßige Sebrauch

derfelben hängt jedoch von dem Talent des Tonsetzers ab. Während gegenwärtig alle Arten Dissonanzen fortwährend vorgeführt werden, benutzten die classischen Weister der Borzeit nur einige derselben, waren überhaupt mit diesem Reizmittel äußerst haushälterisch, erzielten aber gerade infolge einer wahrhaft ästhetischen Anwendung der D. die großartigste Wirkung.

Diftanzmeffer. In der Feldmeftunft ift es oft unthunlich, den Abstand, die Diftanz, amifchen zwei gegebenen Buntten birect mit Rette ober Defftab zu meffen, und obwol meift auf Umwegen eine indirecte Deffung bewertstelligt werden tann, fo bleibt boch ein furgeres Berfahren erwiinscht, zumal wenn die größte Genauigkeit nicht erforbert wird. Für folche Fälle bient der D., namentlich der am meisten gebräuchliche von Fraunhofer und Reichenbach, welcher in einem eigenthumlich vorgerichteten Fernrohre und ber bazugehörigen Diftanglatte besteht. Im Fernrohre find horizontal, einer über bem andern, zwei feine Faben aufgespannt. Auf der Stelle, deren Entfernung vom Standorte bes Fernrohrs bestimmt werden foll, wird die Diftanglatte aufgestellt, eine bolgerne Latte mit geborig beschaffener Gintheilung, von welcher zwei Buntte burch die Faben bes Fernrohrs (beim hindurchsehen burch letteres) gebect werden, nämlich ber Rullpuntt und ein zweiter Buntt, neben welchem bann ohne weiteres bie Große ber Diftang auf ber Scala abgelefen werben tann. Anbere Arten von D. wurden burch Brander in Augsburg, Stampfer in Wien, Romershaufen u. f. w. angegeben. Militardienst im Felbe ift bas Aufstellen einer Diftanglatte meift nicht guluffig, wie wenn etwa die Entfernung einer feindlichen Truppenabtheilung u. dgl. bestimmt werden foll. hier muß das Fernrohr allein als D. dienen, was unter der Boraussetzung möglich ist, daß man die Höhe des beobachteten Objects kennt (wie es z. B. mit der Mannshöhe annähernd genug der

Fall ift); boch Varf eine große Genauigkeit hier noch weniger erwartet werden.

Diftel wird in der Sprache bes Bolts fast jedes stachelige ober bornige Kraut genannt, besonders wenn es topfformig angeordnete Blüten befitt. In ber Biffenschaft bagegen verfteht man unter Difteln eine Anzahl Gattungen aus ber 19. Rlaffe bes Linne'ichen Shftems oder aus der Familie der Compositen, Abtheilung der Cynareen, besonders die Arten der Sat= tungen Carduus, Cirsium und Onopordon, welche, obwol einander nache verwandt, fich doch wesentlich voneinander unterscheiden. Alle drei stimmen darin überein, daß ihre Blüten= topfe eine dachziegelschuppige Rorbhulle befigen, beren Schuppen häufig in Dornen endigen, lauter röhrige Zwitter =, felten zweihäufige Blüten enthalten, die auf einem borftigen Frucht= boden stehen und auf den Früchtchen einen haarigen, zuletzt abfallenden Bappus tragen, deffen Baare am Grunde in einen Ring vermachsen find. Gewöhnlich find die Bluten purpurroth, feltener weiß ober gelblich; meistens buften fie nach Bifam. Bei ben Gattungen Carduus und Cirsium find die Früchte auf bem Querfchnitt rund ober zusammengebrudt, bei Carduus mit einem aus einfachen, bei Cirsium mit einem aus feberigen haaren bestehenben Bappus verfeben. Bur Gattung Carduus gehört bie bei uns häufig auf Biehweiben und an Begen machfenbe nidenbe Diftel (Carduus nutans L.) mit großen, überhangenden, rothen Blütentopfen, beren mittlere Bullblatter gurudgefnidt find. Gie ift in neuerer Zeit als ein vorzugliches Mittel gegen Wassersucht empsohlen worden. Bur Gattung Cirsium, beren Arten man Krasbifteln genannt hat, gehört bie Aderfratbiftel (Cirsium arvense), welche zweihäusige Blüten und kriechende Wurzeln besitzt und auf Acctern ein sehr lästiges Unkraut ist, und die Gemüsekratzbistel (Cirsium oleraceum), die sich durch gelbliche, mit großen gelblichen Dectblättern umhullte Blutentopfe tenntlich macht, und beren junge Blatter in manchen Gegenden als Gemuife benutt werben. Bon diesen beiden Gattungen ift die Gattung Krebsbiftel ober Efelsbiftel (Onopordon L.) burch ben tief = und großwabigen borftenlofen Blütenboden unterschieden. Zu ihr gehört die bei une häufige gemeine Rrebediftel (Onopordon Acanthium), welche fich durch die großen elliptischen Blätter und ben breitgeflügelten Stengel auszeichnet. Ihre junge fleischige Burzel und die geschälten, noch garten Stengel werden in manchen Gegenden nach Art der Cardonen gegessen. Der ausgepreßte Saft des Krautes galt sonst für heilsam bei frebeartigen Geschwüren und Sautausschlägen. Die Gattung Marien biftel (Silybum), Die burch einbrüberig vermachsen Staubfaben unterschieben wirb, und bie Battung Rugelbiftel (Echinops), welche einer andern Abtheilung ber Compositen als die übrigen angeführten Sat= tungen angehört, finden fich bei une oft ale Decorationepflangen in Garten vor. Gine Art ber erstern Gattung, Silybum Marianum Gartn., welche fich in Sitbeuropa als Untraut wild findet, Beichnet fich durch die großen, glanzenden, grunen und mildweiß geflecten Blatter und bie großen Ropfe, deren Bullschuppen in lange Dornen auslaufen, aus und ift baber ein überaus prächtiges Gemache. Die Rugelbisteln haben alle blaue ober blaulichweife Blumen.

Difteli (Martin), einer der genialsten Caricaturenzeichner der neuern Zeit, wurde 1. Mai 1802 ju Diten im Ranton Solothurn geboren. Bum Staatebienfte bestimmt, widmete er fich in Luzern den Studien und bezog bann die Universtät zu Jena. Schon an beiden Orten hatte er fich burch Caricaturen auf öffentliche und perfonliche Berhaltniffe einen Namen gemacht. Amei große Darftellungen berart, die er mit bem Tintenruhrer auf die Bande bes Carcers in Jena malte, und die den tomisch behandelten Raub der Sabinerinnen und Marius als alten Studiofus auf den Trummern von Karthago jum Gegenstand hatten, erregten folches Auffehen, bag bas Carcer auf Befehl bes Großherzogs, um biefe Zeichnungen zu erhalten, geschloffen ward. Spater zeichnete er fich burch bebeutende fünftlerifche Leiftungen aus. Seine bilblichen Darftellungen zu Fröhlich's «Fabeln» find, von dem naivsten und zugleich echt tiinftlerifden humor belebt, mahre Deifterftude ihres Fache. Gobann manbte er fich befonbers ber polit. Caricatur zu und lieferte auch barin viel Ergösliches, was freilich gegen manche bestehende Berhaltniffe start anstoßen mochte. In diesem Betracht ist vornehmlich der von ihm feit 1839 in Solothurn herausgegebene «Schweiz. Bilberkalender» hervorzuheben, der noch nach feinem Tobe aus feinem Nachlaffe ausgestattet wurde. 1841 lieferte D. 16 rabirte Blatter zu ben in Solothurn erschienenen Abenteuern bes Freiherrn von Münchhausen. Er starb in der Blüte seiner Jahre 18. März 1844 zu Solothurn. Bgl. Hartmann, «Martin D. Ein Künftlerleben» (Soloth. 1861).

Diftelorden, ein bem heil. Andreas gewidmeter schott. Orben, ber angeblich 787 burch Achajus und Hungus, Rönige ber Picten und Scoten, zur Erinnerung an einen Sieg gestiftet wurde, ben fie bem beil. Unbreas zu verbanten glaubten. Diefer Sage gegenüber fteht feft, bag ber fcott. König Jatob V. ben Orden 1540 ftiftete. Derfelbe follte aus zwölf Rittern bestehen und feine Feierlichkeiten in ber Andreaskirche zu Sbinburgh begehen. Nachbem ber Orben langere Zeit in Bergessenheit gerathen war, warb er im Mai 1687 von Iakob II. wieder erneuert. Wit der Bertreibung Iakob's verfiel er nochmals, wurde jedoch 31. Dec. 1703 von der Lisnigin Anna wiederhergestellt und im Febr. 1715 burch Georg I. bestätigt. Dieser veränderte bie Statuten, behielt aber die Zwölfzahl ber Ritter bei, welche immer ichottifche ober mit Schott= land in Berbindung ftebende Bairs find, und ordnete die juhrliche Feier eines Ordensfestes am 30. Rov. an. Die Ritter tragen an bunkelgrünem, über die linke Schulter geschlungenem Bande ein eirundes golbenes Schildchen, auf welchem der heil. Andreas in blauer Kleidung hinter einem Martyrertreuze fteht, bas er festhält; fobann auf ber Bruft einen Stern, bestehend aus einem weißen, mit Gold eingefaßten Areuze, zwischen beffen Theilen filberne Flammen ftrahlen, und auf welchem ein rundes goldenes Schilb mit dem Bilbe einer blühenden Diftel in grunem Felbe liegt. Auf beiden Ordenszeichen befindet fich die Ordensdevise: Nemo me impune lacossit. Bei Feierlichkeiten tragen die Ritter eine eigene Ordenstracht. Als Beamte des Ordens fungiren ein Dekan, ein Secretär, ein Wappenkönig und ein Grünstab (usher of the green rod).

Distichon heißt ein zweizeiliger Bere, vorzugsweise ein aus einem herameter und Pentameter bestehendes metrisches Zeilenpaar. Go z. B. Schiller's Distichon auf das Distichon:

Im Berameter fteigt bes Springquells fluffige Saule, Im Bentameter brauf fallt fie melobifch herab.

Da fich ber Erguß der Empfindung in dem fortströmenden Herameter, die Mäßigung in dem mit fast zwei gleichen Einschnitten versehenen hemmenden Bentameter sehr lebendig abschildert, so ist dies Bersmaß ohne Zweisel die passendste Form für die Elegie (s. d.) und wurde deshalb auch das elegische Bersmaß genannt. Zugleich ist das Distichon zur lieblichen Einsassung einzelner kleiner Gemälde von Gedanken und Empfindungen geeignet, daher Griechen und Römer sur ihre Epigramme fast ausschließlich diese Form wählten, worin die Deutschen nachsolgten. Besonders bekannt ist unter dem Namen «Disticha» eine Reihe lat. Sittensprüche, die einem

gewiffen Cato (f. b.) jugefchrieben werben.

Diftomen, Doppellöcher, nennt man eine äußerst artenreiche, über 200 Arten zühslende Gattung schmarotender Saugwürmer, die im Menschen und den höhern Wirbelthieren hänsig vorkommen, und von welchen der sehr verbreitete Leberegel der Schafe (Distoma hepaticum) am genauesten bekannt ist. Die D. haben als auszeichnenden Charakter zwei Saugnäpse; einen vordern, der zugleich Mund ist und einen hintern, der meist etwa in der Mitte der Bauchsläche, nie wie beim Blutegel ganz am hintern Ende steht, und undurchbohrt ist. Der Darm endet blind und ist meist gegabelt, sodaß die Aeste den großen Bauchnapf umfassen; häusig sind diese Seitenäste noch baumartig verzweigt. Fast alle D. sind Zwitter mit sehr complicirten Geschlechtswerkzeugen, die sich indes getrennt nach außen öffnen; nur einige sind



getrennten Befchlechts. Sie pflanzen fich burch hartschalige Gier fort, aus benen bochft mert. würdige Bebilbe (Reimschläuche oder fog. Ammen) hervorgehen, die fich befonders häufig in Beichthieren finden. In diesen bald mehr bald minder hoch organisirten Keimschläuchen (einige berfelben haben einen Darm und gleichen Würmern, andere scheinen nur hohle, contractile Schläuche) entftehen nun burch Anospung eine Ungahl von Jungen, Die ben unentwickelten Körper eines Doppelloches haben, häufig aber mit Stacheltrunzen ober einem Munbstachel bewaffnet find, und außerbem einen langen Schwanzanhang besitzen, ber gewöhnlich zum Schwimmen bienen tann. Diefe Jungen, Die man Cercarien genannt und früher ale felbständige Thiere angefehen hat, brechen aus bem Reimschlauche und bem Wohnthiere aus und schwärmen eine Zeit lang im Waffer umher. Bulett bohren fie fich in andere Bafferthiere, z. B. Infettenlarven ein, verlieren bei diefer Ginbohrung ben Schwang und tapfeln fich in bem neuen Bohnthiere ein, wo fie ihrer Entwidelung ju gefchlechtereifen Befen harren. Sobald bas Bohnthier von einem andern Thiere gefreffen und die Kapfel im Magen besselben verdaut ift, wird bas geschlechtereife Doppelloch frei und niftet fich bei bem neuen Wohnthiere ein. Ge verfteht fich von felbst, bag viele Mobificationen biefer Bergange ftattfinden, im allgemeinen kann man aber ale Regel aufstellen, bag jebes D. in feinem Lebenstreislauf brei Wohnthiere burchwandern muß, bie es in verichiebenen Buftanben, ale Reinichlauch, eingekapfelte Cercarie ober Buppe und gefchlechtereifes Thier bewohnt. Der Leberegel (D. hopaticum), ber in ben Gallengungen ber Schafe oft fo maffenweise vorkommt, dag er tobliche Rrantheiten verurfacht, und ber Lanzenegel (D. lanceolatum), der bei dem Rinde vorkommt, find auch nicht ganz felten beim Menschen zu finden. In Aegypten hat man neuerdings eine fehr gefährliche, zweigeschlechtige Art beim Menfchen in ben Blutgefägen bes Unterleibes, befondere ber Pfortaber, gefunden, das blutlebige Doppelloch (D. haematobium), das häufig ben Tod durch Berblutung herbeiführt. Wie biefe Schmaroper in ben Menfchen gelangen, ift zur Zeit noch nicht mit

Sicherheit nachgewiesen.

Dithmarichen, auch Ditmarfen, b. h. Deutsche Marschen, der westlichste Theil des Bergogthums Solftein, bilbete im german. Alterthum einen Theil von Nordalbingien ober Sachsen jenseit der Elbe und ift besonders merkwürdig, weil in dem daselbst wohnenden fachs. Bolfostamme das german. Alterthum sich bis auf die Gegenwart erhalten hat. Das Land ist von ber Elbe, Giefelau, Giber und Nordfee begrenzt und muß burch Deiche vor Ueberschwemmungen geschütt werben. Der Flächeninhalt beträgt 231/2 D. = DR., die Bahl ber Bewohner (1861) 72452. Das Land besteht meift aus fruchtbarem Marfchboben, ber fich mehr gur Biehzucht als zum Acterbau eignet; mannichfache Kanäle zur Entwässerung durchziehen daffelbe und erschweren den Angriff. Es ift in zwei «Landschaften» getheilt, Norderdithmarschen (101/4 D. = M. mit 34302 E.) mit bem Hauptort bes ganzen Landes, Beibe, und Sitber= bithmarfchen (131/4 D. = M. mit 38150 E.), wo Melborf, Bemmingstadt und Brunsbuttel die ansehnlichsten Drte sind. Bur Zeit Karl's b. Gr. standen die D. unter Abbio ober Albion, bem Kampfgenoffen Wittekind's. Seit 804 bilbeten fie einen Gau (Thiatmaresgaho) des großen Frankenreiche und waren (nach Dahlmann) von Anfang an ein Theil der mahrschein= lich schon von Karl d. Gr. zum Schutze der Elbmündungen gegen die Normannen gegründeten Graffchaft Stade, d. h. beider Gestade (Comitatus utriusque ripae). Rach andern wurde biefelbe erft 921 von Ronig Beinrich I. gegründet. Als an die Grafen feit 1056 die Martgraffchaft Nordsachsen oder Salzwedel tam, nannten fie fich Markgrafen auch in Beziehung auf Stabe. Mehrere biefer Grafen wurden von den Bewohnern der D., ben Dithmarfen, erschlagen, so auch 1144 Graf Rudolf II. Hierauf verheerte ber Sachseuherzog Beinrich der Löwe das Land und fette 1148 einen eigenen Grafen von D. (Reinholb) ein, nach deffen Tobe Kaifer Friedrich I. das Land an das Erzstift Bremen gab. Die Dithmarsen benutten nun ihre größere Freiheit zur Bertreibung bes Abels, und als fie infolge beffen von dem Erzbischof bedrückt wurden, begaben fie sich unter dem Borbehalt ihrer alten Freiheiten unter ben Schutz des Bischofs von Schleswig und des Königs von Danemark. In der Schlacht von Bornhövede (1227) fielen sie aber von den Dänen ab und traten wieder in das alte Berhaltniß zum Erzstift Bremen, unter bessen Schut fie eine Art Freistaat bildeten, der durch seine Räubereien den Nachbarn lange Zeit sehr gefährlich war. In langwierigen Rämpfen mit ben Grafen von Solftein vertheibigten fie ihre Freiheit auf bas nachbrudlichfte. 1474 erhob Kaiser Friedrich III. die Lande Holstein, Stormarn und D. zu einem Herzogthum und belehnte damit ben Konig von Danemart, Christian I. Indeß zur herrschaft über Die D. gelangte Christian felbst burch biefen taiferl. Act nicht. Um bas Land unter feine Botmäßigkeit

au bringen, jog fein Cohn, König Johann, 1500 mit einem 30000 Mann ftarten Beere aus. eroberte auch Meldorf und ließ alle Ginwohner, die fich ihm feindlich gegenübergestellt, erwürgen. Die Dithmarfen, hierüber nur noch mehr erbittert, zogen fich zurud, marfen eine Schanze auf, mahlten fich einen unter ihnen, Wolf Ifebrand, zum Führer und gelobten ein= ander, indem fie ihre Fahne einer reinen Jungfrau, der Elfe aus bem Dorfe Dibenwörben, anbertrauten, an diefer Stelle ju fiegen ober zu fterben. Als am andern Tage (17. Febr.) bie 30000 Mann bes Könige heranzogen und bie Schanze angriffen, fanden fie tapfern Biberftand. Immer zahlreicher fammelten fich bie Bauern, trieben die Feinde in die Morafte und öffneten endlich die Schleusen, sodaß alles überschwemmt ward und das königl. Deer, des Terrains untundig, in die Graben und Tiefen fturgte und ertrant. Ronig Johann rettete fich nur durch die fonellfte Flucht. Auch die ban. Reichsfahne wurde von ben Dithmarfen erbeutet, bie fie nachher ber Elfe zu Ehren in ber Rirche ihres Geburtsorts Dibenworben aufhingen. Bon biefer Beit an blieben bie Dithmarfen, die feit 1532 die Reformation durchgeführt, im ungeftorten Genuffe ihrer Freiheit. Als aber Friedrich II. von Danemart gur Regierung tam, begann aufs neue 1559 ber Eroberungstrieg gegen biefelben. Mit einem großen Beere zog er gegen fle, umging ihre Schanzen, führte fie durch verstellte Angriffe irre, und da fie unterein= ander uneine waren und fich theilten, wurden die Baufen berfelben einzeln gefchlagen, zulest bei Beibe, wo die Tapfersten unter Bauer Rhobe, des alten Ruhms würdig, ftritten. Rach biefen Niederlagen mußten fie fich bem Konig ber Danen, jedoch auf glimpfliche Bedingungen, unterwerfen. D. hat sein eigenes Recht, genannt bas Dithmarfische Landbuch, welches 1321 von 48 Richtern entworfen, 1447 abgeandert, 1497 guerft gedrudt, 1567 verbeffert und gulest zu Gludftadt 1711 neu aufgelegt murde. Beglaubigte Nachrichten und Ueberlieferungen zur Geschichte D.s verbankt man Joh. Abolfi, genannt Neocorus (geb. 1559, gest. 1629 als Prediger auf Bitfum). Seine in nieberfachf. Sprache gefchriebene «Chronit bes Landes D.» ward in der Urschrift mit 23 Abhandlungen von Dahlmann (2 Bbe., Riel 1827) herausgegeben. Gin allrtunbenbuch zur Befchichte bes Lanbes D.» (Altona 1834) und eine «Sammlung altdithmarscher Rechtsquellen» (Altona 1842) gab Michelsen heraus.

Dithprambus, ein Beiname des Bacchus von ungewisser Ableitung und Bebeutung, wurde dann eine in Athen besonders ausgebildete Gattung der Ihrischen Boesie im höchsten und kühnsten Stil genannt, die jedoch bald in Schwulst und Unnatur ausartete. Der D. wurde von Chören, ansangs zu Shren des Bacchus, dann auch anderer Götter, gesungen, erst antisstrophisch, dann monostrophisch, immer in phrygischer Weise. Als Ersinder wird Arion (f. d.),

um 620 v. Chr., angefiihrt.

Ditters von Dittersdorf (Rarl), ein vorzüglicher beutscher Componist, geb. 2. Nov. 1739 311 Wien von bürgerlichen Aeltern, entwickelte fchon frühzeitig auf der Bioline musikalisches Ta= lent, fodaß ihn der General-Feldzeugmeister Prinz Joseph von Hilbburghausen als Kammerknaben ins Haus nahm und ihn von Trani auf der Bioline, vom Hofkapellmeister Bono in ber Composition weiter ausbilben ließ. 1760 erhielt er Anstellung im Soforchefter, reifte bann 1761 mit Glud nach Italien, verließ aber 1765 ben faiferl. Dienft, um beim Bifchof von Grofwardein als Rapellbirector einzutreten. Fünf Jahre blieb er in biefer Stellung, mahrend welcher Beit er feine ersten Opern und Oratorien componirte. 1770 ging er an ben Sof des Fürstbifchofe von Breslau, Grafen Schafgotich, der damals zu Johannisberg in Schleflen refibirte. Diefer verschaffte ihm vom Bapft ben Orben bes Golbenen Sporns (1770), verlieh ihm zugleich den Bosten eines Forstmeisters des Fürstenthums Neiße und wirkte ihm auch 1773 ein Abelspatent (mit bem Bräbicat von Dittersborf) aus. So zu Johannisberg in glücklichen Berhaltniffen lebend, componirte D. eifrig für die Privattapelle und bas Theater feines Patrons, machte auch zu verschiebenen Zeiten Reifen nach Wien und Berlin behufs Aufführung feiner Werke. In dieser Zeit schuf er die durch Erfindung, Laune und Gewandtheit in der musi= falifchen Declamation ausgezeichneten tomifchen Opern «Doctor und Apothefer», «Bieronymus Anider», «Das rothe Kappchen», sowie die Dratorien «Esther» und «Hiob» und viele Instrumentalfachen. Rach dem Tode des Fürstbijchofe (1795) gerieth D. burch Dienstentlaffung und Bichtleiben in außere Bebrangniffe. Gin Freiherr von Stillfried nahm ihn und feine Familie gu fich auf die Herrschaft Rothlhotta (bei Neuhaus in Böhmen), wo er 1. Oct. 1799 sein Leben befchloß, zwei Tage nach Bollenbung feiner «Gelbstbiographie» (Lpz. 1801), die er feinem Sohne in bie Feber bictirt hatte. D. war ein fehr fruchtbarer Componist und hat mehr ale 30 Dpern (beutsch und italienifch), gegen 60 Symphonien, verschiebene Dratorien und Cantaten, gahlreiche Sachen für Bioline und andere Instrumente, Streichquartette u. f. w. hinterlaffen.

Din (im Sanstrit Dwipa, b. h. Insel), eine nur 0,56 D.-M. große portug. Insel an ber sübl. Küste von Guzerate in Ostindien, mit 10—11000 E., war sonst sehr berühmt wegen des überreichen Tempels des Mahabeva, der 1024 durch Mahmud von Ghasna geplündert und zerstört wurde. Bald nachdem die Portugiesen den Seeweg nach Indien entdeckt hatten, wurde von diesen die Wichtigkeit dieses Punktes erkannt. Sie griffen die Insel 1515 an, jedoch vergebens. Erst 20 I. später gestattete ihnen der Sultan Bahadan-Schah von Guzerate, dem sie gegen den Großmogul von Delhi beigestanden, dieselbe zu besestigen. Zwar suchten nachmals wiederholt indische Fürsten die Portugiesen aus der wichtigen Bestigung zu vertreiben, allein diese behaupteten sich, und so wurde die Insel einer der blühendsten Handelspläte Ostindiens. 1670 gelang es den Arabern, von Massat aus die Insel zu verheeren, und seitdem sank dieselbe bei der Ohnmacht Portugals mehr und mehr von ihrer Handelsgröße herab. Gegenwärtig hat sie nur Trümmer von Kirchen und Klöstern sowie meist verfallene Festungswerke auszuweisen. Doch kann die Insel wegen ihres trefslichen Hafens und ihrer günstigen Lage leicht wieder von Bedeutung werden. Die Stadt D. liegt am östl. Ende der Insel, ist befestigt und Sis des portug. Gouverneurs, der dem Generalgouverneur von Goa untergeordnet.

Divan ober Dîwan, ein pers. Wort, bedeutet sowol ein Kataster, Steuerverzeichniß und überhaupt ein Convolut Rechnungen über öffentliche Angelegenheiten, als auch eine Sammlung von Gedichten, welche gewöhnlich von einem und demselben Berfasser sind. Besonders bezeichnen die Perser und Türken die Liedersammlungen ihrer Dichter durch D. Goethe trug diesen Namen durch seinen «Bestösstlichen D.» auch in die deutsche Literatur über. — Dann bedeutet D. auch eine jede administrative Behörde. In Konstantinopel führt vorzugsweise der geheime Rath des Sultan, der unter dem Borsitze des Großveziers aus dem Scheith-ul-Islam, den Ministern und dem Bräsidenten des Staatsraths besteht, den Namen D. — Endlich ist D. auch der Name für das Prachtzimmer, welches man in der Türkei in allen Palästen und in den Wohnungen reicher Brivatpersonen sindet. An den Wänden dieser Zimmer entlang stehen niedrige Sophas, mit kostdaren Teppichen bedeckt und mit vielen gestickten Kissen versehen. Auf benselben psiegt der Herr des Hauses zu ruhen und die Besuche entgegenzunehmen. Bom Orient

ift bas Wort auch in bas Abendland zur Bezeichnung einer Art Gofa übergegangen.

Divergenz (lat.), das Auseinanderlaufen, daher diver girend und divergent, sich voneinander entfernend, sigürlich: anderer Meinung sein, ist das Gegentheil von Convergenz (s. d.),
convergirend. In der Geometrie nennt man divergent oder divergirend zwei gerade, sich unmittelbar oder verlängert in einem Bunkte schneidende Linien auf der diesem Punkte entgegengesetten Seite. In der Analysis heißt eine unendliche Reihe divergirend, wenn ihre Glieber immer größer werden, je weiter sie sich vom Anfange oder von einem bestimmten Gliede
entfernen. Reihen dieser Art haben keine Summe in dem Sinne wie convergirende Reihen,
und wenn man ihre auseinandersolgenden Glieder vom ersten an summirt, so ist die sich ergebende Summe von dem Totalwerthe der Reihe oder berjenigen Größe, durch deren Entewickelung die Reihe entstanden ist, desto mehr verschieden, je mehr Glieder genommen werden.
Dahin gehört jede nach steigenden Botenzen einer veränderlichen Größe fortlausende Reihe,
wenn die veränderliche Größe größer als eins angenommen wird. Manche Reihen sind an-

fange convergirend und erft von einem gewiffen Bliede an bivergirend.

Diversion heißt in ber Kriegführung eine strategische Unternehmung, welche ben Feind in anderer Richtung, als wo die Hauptoperationen bewirkt werden sollen, beschäftigt und diese lettern baburch, daß fie einen Theil der feinblichen Streitfräfte ablentt, erleichtert. Was taktisch, d. h. in Bezug auf den unmittelbaren Waffenerfolg im Gefecht, durch Scheinangriff oder bloße Bedrohung eines Punktes erreicht wird, geschieht strategisch, b. h. in Bezug auf die ganze Kriegslage, durch D. Diefe tann entweder durch einen Theil der eigenen oder einer verbunbeten Kriegemacht, welche zu obigem Zwecke verwendet wird, geschehen und ift bann D. im eigentlichen und engern Sinne; ober fie wird felbständig auf einem ganz andern Kriegstheater durch einen neuen Gegner bes Feindes herborgebracht, welcher ihn dort in Anspruch nimmt, was vielleicht durch eine Observationsarmee bewirft wird; ober endlich, fie wird auch schon durch polit. Berwidelungen und Begebenheiten erzeugt, welche den Feind hindern, feine volle Streitfraft auf dem Schauplate, wo der Schwerpunkt des Kriegs liegt, zu entfalten. So war Bonaparte's Armee 1796 in Italien eigentlich nur zu einer D., welche die Operationen in Deutschland begunftigen follte, bestimmt; fie entschied freilich bann ben Krieg. Beim letten Entsagversuche von Mantua machten die Defterreicher an der untern Etich eine D., um den Hauptschlag von Tirol aus zu erleichtern. Der Ginfall ber Schweden 1674 in die Mark zog ben Großen Kurfürsten von ben Frangofen ab. Die Erhebung ber Bendee hatte, gehörig gewürdigt und unterflüt, eine mächtige D. für die Coalirten werden konnen. In neuester Zeit

wirfte als folche Defterreichs haltung in ber orient. Frage.

Dividende heißt ber Antheil bes Gewinns, welchen ber Actionar oder Theilnehmer an einer Unternehmung auf Actien (f. d.) entweder außer ben etwa vorausbestimmten Zinsen oder bieselben inbegriffen nach Maßgabe bes periodischen reinen Ueberschusses der Unternehmung erhält, insoweit berselbe statutenmäßig zur Bertheilung unter die Geschäftstheilhaber bestimmt ist. Der Natur der Sache nach sind die D. steigend oder fallend. Sie werden entweder in einer Summe sür jede Actie oder in Procenten ausgedrückt und meist allährlich ermittelt und berichtigt. Bisweilen werden nur die bei einem Unternehmen an die Actionare zunächst vergüteten sesten D. genannt, und dann bezeichnet man den weitern Gewinnantheil als Sytra oder Superdividende, doch nennt man meist sesten Bins und Superdividende zufammen D. Gewöhnlich werden mit den Actien, sosern dieselben statutenmäßigen Anspruch auf D. haben, entweder neben den Zinscoupons oder ausschließlich Dividendens deine siere Reise von Jahren ausgegeben. Darauf ist verzeichnet, zu welchem Termin und bei welcher Stelle der eben fällige Betrag zu erheben ist. Die fälligen Dividendenscheine wohlaccreditirter Institute werden bisweilen in beschgränktem Maße zur Zahlungsvermittelung ähnlich wie Bapiergeld oder Banknoten verwendet.

Divination (lat.) heißt im allgemeinen so viel als Ahnung ober Borgefühl zukünftiger Ereigniffe. Das Intereffe, welches ber Menich an bem Vorherwiffen bes Bufunftigen hat, verbunden mit dem Mangel wirklicher Renntniffe iber die Urfachen des Zufunftigen, hat zu allen Beiten nicht blos subjective Gemuthezustande, fondern auch augere Ereigniffe und Berhaltniffe ale Borzeichen ober Urfache bes Bufunftigen betrachten laffen, und eben die lettern find es, welche man im fpeciellern Sinne bes Borts unter ber D. verfteht, die im öffentlichen Leben vieler Bolter bes Alterthums, insbesondere ber Römer, eine große Rolle gespielt hat. Bon bem Biden bes Tobtenwurms an, bem Wahrsagen aus bem Fluge ber Bogel und ben Eingeweiben ber Opferthiere bis hinauf zur Berechnung der Horostope und Constellationen streckt sich eine lange Reihe von Mitteln und Methoden, auf welche man ein bivinatorisches Borberfagen grunden zu können glaubte, und in den großen Dtaffen ift das Bertrauen auf folche Anzeichen nur langsam vor dem Lichte der Naturforschung geschwunden. Freilich gibt es auch eine Art D., bie mit jenen phantaftifchen Spielen nichts gemein bat, fonbern welche auf einer rafchen, umsichtigen und eindringenden Combination aller Umstände beruht, die ein zukünftiges Ereigniß mehr ober minder mahrscheinlich machen, und über welche ber Divinirende felbst sich keine genaue Rechenschaft geben tann. In biefem Sinne fpricht man bon ber D. bes Menfchentenners, bes Staatsmanns, bes Felbherrn u. f. w. Dierher gehort auch bie bivinatorifche Rritit, bie auf ber genauesten Bertrautheit mit ber Dent- und Rebeweise eines Schriftstellers beruht, infolge beren ber Krititer oft unmittelbar bas Richtige ober Bahrscheinlichste findet.

Division, b. i. Theilung, heißt die vierte arithm. Grundoperation, welche zum Zwede hat, zu finden, wie viel mal die eine zweier Zahlen, der Divisor, in der andern, dem Dividendus, enthalten ist, oder auch die eine Zahl, den Dividendus, in so viele gleiche Theile zu theilen, als die Einheit in der andern, dem Divisor, enthalten ist, und die Größe eines solchen Theils zu bestimmen. Die Zahl, welche hierbei gefunden wird, heißt der Quotient; sie muß, mit dem Divisor multiplicirt, den Dividendus zum Producte geben. Sind beibe gegebene Zahlen unbenannt, so ist auch der Quotient eine unbenannte Zahl. Dasselbe ist dann der Fall, wenn beide Zahlen benannt sind, in welchem Falle sie aber gleiche Benennung haben müssen, z. B. 4 Thlr. und 20 Thlr. Ist endlich der Divisor eine unbenannte, der Dividendus eine benannte Zahl, so ist der Quotient eine benannte Zahl berselben Benennung, z. B. 20 Thlr. dividirt durch 4 gibt 5 Thir. Damit sind alle Fälle erschöpft; benn mit einer benannten Zahl in eine unbenannte zu dividiren ist nicht möglich. Die Bezeichnung der D. geschieht entweder durch den Doppelpunkt, z. B. 20:4, oder durch einen wagerechten oder schrägen, zwischen Divisor und Dividendus gesetzten Strich, z. B. 20/4. In jenem Falle steht der Dividendus zuerst, vor dem Doppelpunkt, in diesem siber dem Striche; beide Beispiele bedeuten also: 20 dividirt durch 4.

Division bezeichnet in der Militärsprache so viel als eine bestimmte Abtheilung von Truppen. Im Ansange des 18. Jahrh., als die dunnere Stellung eine neue Gliederung der Bataillone nöthig machte, kam dieser Ausdruck für deren Unteradtheilungen (drei oder vier) auf. In einigen Armeen ist das geblieben: eine D. ist zwei Compagnien oder Escadrons stark. Dann wurden auch größere Truppenkörper, gewöhnlich aus zwei Brigaden von gleicher Waffe bestehend, D. genannt. Die Franzosen waren in den Revolutionskriegen die ersten, welche felbständige D. aus allen Wassen zusammenstellten. Die andern Armeen nahmen diese Formation auch an; ihre Zusammensetung ist verschieden. Die D. gewähren den großen Bortheil, als selbständige Heerestheile überall verwendet werden zu können, da sie für alle Terrains und Gesechtsverhältnisse die entsprechenden Truppenelemente und meist auch ihre eigene Abministration haben. — Divisionär heißt der Befehlshaber einer D., gewöhnlich ein Generallieutenant. — Divisionässen waren in Preußen für Porteépéefähnriche zur Borbereitung für das Offiziereramen errichtet, wurden aber 1847 je zwei combinirt und 1859 zu Kriegsschulen (gegens

wärtig vier) 'organisirt. Diron (William Bepworth), engl. Geschichtsforscher und Rrititer, geb. 30. Juni 1821 3u Newton-Heath aus einer alten puritanischen Familie Porkshires, wurde für den Handel beftimmt, wandte fich aber bald bem Studium ber Rechte und literarifchen Bestrebungen zu. Seine ersten Arbeiten erschienen in bem «Prize Magazine» und machten ben Berausgeber bes «Athenseum» auf ihn aufmerkfam, ber ihn für fein Blatt zu gewinnen wußte, bei welchem D. noch jett, seit 1853 als Hauptredacteur, thätig ist. Für die «Daily News» schrieb er 1848 eine Reihe von Auffäten über fociale Fragen, die den engl. Philanthropen ein neues Gebiet öffneten, und zu benen eine Darstellung des londoner Gefängnißwesens gehörte, von der nachher ein be= fonderer Abbrud (aThe London prisons», Lond. 1850) veranstaltet wurde. Diese Untersuchun= gen gaben auch zu einer Biographie bes menschenfreundlichen Howard Anlaß («John Howard, a momoir», Lond. 1849), welche fünf Auflagen erlebte. Ihr folgte bie Lebensbeschreibung Benn's ("William Penn, a biography", Lond. 1850), ein Buch, dem D. hauptfachlich feinen Nuf zu verdanken hat, und in dem er die irrigen Angaben Macaulay's über den berühmten Quäker berichtigt. Balb barauf erhielt er eine Anstellung als Hülfscommissar bei ber großen Industrie-Ausstellung, in welcher Eigenschaft er ganz England burchreifte, um dem Bublitum Zwed und Bedeutung des Unternehmens auseinanderzusetzen. Nachdem er noch eine Flugfchrift, «The French in England» (Lond. 1852), veröffentlicht, in ber er die Grundlofigfeit ber Invasionspanik nachwies, trat er eine Erholungsreise nach dem Continent an, auf der er in ben Bibliotheten von Baris, Benedig und Rom Materialien zu einer Geschichte ber engl. Republit nach gleichzeitigen Quellen und Driginalurtunden fammelte. Gine Episode aus berfelben ift bas Leben Blate's («Robert Blake, admiral and general at sea», Lond. 1852), welches bas Andenken biefes Seehelben wieber auffrischte und ben Anfrog bazu gab, bag ihm mehrfach Monumente errichtet wurden. Die angiehenofte von ben hiftor, Monographien D.'s ist jeboch die «Personal history of Lord Bacon » (Lond. 1861), in der er eine Masse von bisher unbekannten oder vergessenen Thatsachen beigebracht hat, um den Boter der neuern Philosophie von den wider ihn erhobenen Antlagen zu reinigen, die aber freilich mehr den Abvocaten als den unparteiischen Geschichtschreiber verräth. Schätbare Beiträge zur engl. Geschichte bilben die von ihm in den Archiven von Kimbolton-Castle aufgefundenen Documente, bie unter seiner Mitwirkung von bem Herzog von Manchester in bem Werke «Court and society of England from Elizabeth to Anne» (2 Bbe., Lond. 1864) veröffentlicht wurden.

Dizier (Saint-), Stadt im franz. Departement Ober-Marne (Champagne), rechts an der hier schiffbar werdenden Marne, 2,7 M. im N. von Bass, an der Eisenbahn, anmuthig gelegen und gut gebaut, hat ein geistliches Collegium, eine Handelstammer, das Departements-Irrenhaus, ein neues Aathhaus und Ruinen eines alten Schlosses, zühlt 8077 E. und ist ein belebter Industrie= und Handelsort. Es besinden sich hier Hohdsen, Cisenhütten, Nagelschmieden, Baumwollwebereien, Manusacturen sür Siebe und Anopsmacherwaaren. Bedeutend ist auch der Schissbau und der Pandel mit Eisenwaaren, Bauholz, Getreide und Mühlsteinen. D. hieß im Mittelalter St.=Desiderii, weil hier der von den Bandalen erschlagene Vischof Desiderius von Langres begraden sein sollte. Die Stadt war früher eine stark und sehr wichtige Festung.
1544 behauptete sie sich sechs Wochen lang gegen Kaiser Karl V. und wurde erst durch Ueberlistung des Gouderneurs zur Capitusation gebracht. Am 25. Jan. 1814 griff der russ. General Fürst Tscherbatow die Franzosen hier an und tried sie auf Vitry zurück. Dagegen schlugen letztere unter Milhaub 27. Jan. den Grafen Landsol aus der Stadt. Am 30. Jan. wurde
dieselbe von den Preußen unter Port der Franz. Division Lagrange entrissen, dagegen 26. März

vom Marschall Dubinot, nach Besiegung Wingingerobe's, erstürmt.

Dlugosz (Jan), lat. Longinus, ein poln. Historifer, wurde 1415 in Brzeznica geboren und erhielt feine Ausbildung auf der frakaner Akademie. Er trat in den geistlichen Stand und wurde zum Domherrn bei der frakaner Kathedrale ernannt. Als solcher entsaltete er eine besondere Geschicklichkeit bei polit. Unterhandlungen, sodaß ihm der König Kastmir IV. oft die wichtigsten diplomatischen Sendungen anvertrante. Nachdem er kurz zuvor zum Erzdischof von Lemberg ernannt worden war, starb er 1480. Zur Absassing seiner Geschichte von Polen (heransg. von van Huhssen, 2 Bde., Lpz. 1711—12) veranlaßte ihn sein Gönner, der Bischof Zbigniew. Die ersten Bücher derselben haben geringern Werth; unschäßbar dagegen sind die letzten brei Bücher, die von 1386—1480 reichen, in welchen D. theils nach gleichzeitigen Documenten, theils nach eigenen Erlebnissen Zeit schilbert. Sein «Libor bonossiorum diosecesis Cracovionsis» wurde erst in jüngster Zeit (3 Bde., Krat. 1863—64) herausgegeben.

Dmitrewitij (3man Afanaffjewitfch), einer ber erften und berühmteften ruff. Schaufpieler, war ber Sohn bes Geistlichen Narysow - Djatonow im Gouvernement Jaroslaml, wo er 23. Febr. (a. St.) 1736 geboren wurde. Seine Erziehung erhielt er im Seminarium zu Jaroslawl und feste fie bei bem Raplan bes bamals in jener Stabt internirten Bergogs Biron von Rurland fort. Als Bedor Woltow 1748 fein Privattheater anlegte, übernahm ber 12jährige Geminarift die Beiberrollen, die er auch in der erften Zeit ber Berlegung beffelben nach Betereburg fpielte. Bier erwarb er fich bie besondere Bunft ber Raiferin Elifabeth, auf beren Befehl er ben Namen D. annahm. Rach bem Tobe Wolfow's 1763 zum Director bes ruff. Theaters ernannt, gab ihm eine Reife ine Musland Gelegenheit, fich unter ber Leitung Garrid's und Lefain's in feiner Kunst zu vervollsommnen, und nach seiner Rückehr war er über 20 3. lang ber Liebling bes petersburger Bublitums. Kränklichkeitshalber nahm er 1787 mit ansehnlicher Benfion ben Abschied, trat aber noch mehrmals gelegentlich auf, zulest 1812 im patriotischen Schauspiel «Die allgemeine Bewaffnung». Seine Hauptrollen maren ber falsche Demetrius in Sumarotow's Trauerspiel gleiches Namens, Sinaw in bessen «Sinaw und Truwor», Rofflaw im gleichnamigen Trauerspiel Anjafhnin's, Drosman in Boltaire's «Baire» u. a. Auch im Luftspiel glanzte er und fchrieb ober übersette selbst mehrere Theaterstücke. Bon seinen übrigen literarifchen Arbeiten, wegen beren er zum Mitglieb ber ruff. Akabemie erwählt wurde, ift eine Lobrebe auf Sumarotow (Betereb. 1807) ju nennen. Seine Gattin, aus ber vornehmen Familie Duffin - Bufchtin, die aus Liebe zu ihm auf die Buhne ging, war ebenfalls eine vorzügliche Schauspielerin. D. ftarb in Betersburg am 28. (16.) Aug. 1821.

Dmitriem (Iman Imanowitsch), ruff. Justizminister und Dichter ber Karamfin'schen Beriobe, geb. 21. Sept. 1760 im Gouvernement Simbiret auf bem Bute feines Baters, befuchte bis zum 12. 3. Privatanstalten zu Kasan und zu Simbirst. Als aber die durch Bugatichew veranlagten Unruhen ben Bater nöthigten, mit dem Sohne zu flüchten, tam ber bamals 14jahrige D. behufe feiner Ausbildung nach Betersburg in bie Schule bes Semenom'ichen Garberegimente. Balb trat er in ben activen Dienft, verließ aber ben Rriegebienft beim Regierungeantritte bes Raifere Paul und erhielt feinen Abichied im Range eines Dberften. Darauf verwaltete er das Amt eines Oberprocurators im Senat, nahm aber auch hier fehr balb feine Entlassung mit dem Titel als Geheimrath. Unter Kaifer Alexander trat er von neuem in ben Civildienst und stieg 1810 bis zum Minister ber Justiz, zog sich jedoch nach vierjähriger Bermaltung biefes Bostens abermals in bas Brivatleben zurud. Er ftarb zu Mostau 15. Oct. 1837 und hinterließ eine reiche Bücherfammlung und viele Runstwerke. In der Literatur kämpfte D. im Berein mit Karamfin gegen die Unbanger bes Altflawischen an, und mit diesem feinem Freunde wurde er der Gründer einer neuen freiern Beriode in Sprache und Literatureutwicelung. Biele feiner leicht fingbaren Lieber find in bas Bolt eingebrungen; besondere Auszeich= nung berdient fein epifchelhrifches Gebicht "Jermat". Auch lieferte er Fabeln in Lafontaine'fcher Beise (meistens Uebersetzungen nach Lafontaine, Florian und Arnault) und Satiren, die zu ben besten geboren, welche bie ruff. Literatur jener Zeit aufzuweisen hat. Geine fammtlichen Schriften wurden seit 1795 fünfmal in Mostau aufgelegt. In der sechsten Auflage (Petersb. 1823) kürzte er die frühern drei starten Bande felbst in zwei schwache ab. Seine letten Lebensjahre verwendete er auf Abfassung seiner Memoiren, die jedoch nur zum Theil im «Moskwitjanin» veröffentlicht wurden. Eine neue Ausgabe seiner Fabeln erschien 1838 zu Mostau.

Dujepr, im Alterthum Borysthenes, später Danapris, nach ber Wolga und ber Donau ber größte Strom Europas, nach jener ber bebeutendste Rußlands, entspringt in einer waldigen Sumpfgegend bei dem Dorfe Onjeprowo im Kreise Bjeloi am fühl. Fuße des Wolschonstischen Waldplateau des rust. Gouvernements Smolenst, 20 M. im SSD. der Wolgasquelle. Sein oberer Lauf ist sehr kurz; schon bei Dorogodush verläßt er das wellensörmige Gelände seiner Quellgegend. In seinem mittlern Laufe sließt er die unterhalb Smolenst zwischen markirten Uferhöhen westwärts, dann aber von Orsha an südwärts in einem wiesenreichen

Thale über Mohilew burch weite, unüberfehbare Tiefebenen, die fruchtbarften Fluren Rufilands, bis Riem. Unterhalb dieser Stadt durchbricht er in süböstl. Richtung und in Zickacklauf in einem von fteilen Ufern begleiteten Felsbett bas trodene und baumlofe Steppenplateau ber Utraine mit Bafferfallen oder vielmehr Stromfchnellen, welche ichon zwischen Kremenczug und Jekaterinoslaw durch 17 Sabori oder Perebori (Banbe), b. h. den Flug nicht ganz in ber Quere burchschneibenbe, aber bie Strömung nach bem einen Ufer brangenbe Felsenriffe angekunbigt, weiterhin zwischen Lotsmantfaja, Ramenta und Ritschfas 10 M. weit als eigentliche Schnellen ober Borogi (Schwellen, Behre) auftreten, bei benen eine berühmte Lootfengunft besteht. Der Strom raufcht reifend und ichaumend über ungahlige Feleblode und fallt auf biefer Strede etwa 130 f. Bon Alexanbrowst an verläßt er die utrainische Granitplatte und burchstromt, gegen Gubmeft gewendet, in feinem untern Laufe die tiefen Grasebenen bes Ruften= landes am Schwarzen Meere in einem breiten Bette und in vielen Armen, ohne aber ein Deltaland zu bilben. Bei Cherson erweitert er sich zu einem 1-5 M. breiten Liman, und zwischen Dezatow und Rinburn ergießt er fich mittele eines nur fchmalen Baffes nach einem Laufe von 270 M. in bas Schwarze Meer. Schiffbar wird er schon bei Dorogobush; bagegen wird die Beschiffung später durch die Borogi abwärts erschwert, auswärts unmöglich gemacht, auch durch bie Seichtigkeit bes Limans gehemmt, ber im Sommer oft nur 6-7 F. Tiefe hat. Mit Dampfboten wird der D. oberhalb der Borogi feit 1838 befahren. Bedeutende Nebenfluffe erweitern bas Gebiet bes D. auf 10600 D. - Die wichtigsten find rechts ber Drug, die Bereszina, ber Brappiec oder Bripet mit ber Bina und Jafiolda, ber Teterem, ber Rofi, ber Ingules und ber Bug (f. b.), links die Sofha, die 120 M. lange Desna, die Sula, der Bfiol, die Borefla und die Samara. Der Brzypiec führt dem D. den ungeheuern Bafferreichthum der litauischen Sumpfniederungen, ber Rofitnofumpfe u. f. w. ju. Der Bereszinakanal führt aus ber obern Bereszina über Lepel in die Ula, einen Nebenflug ber Duna; ber Dginskitanal verbindet die Jafiolda mit der Schtichara und fo ben D. mit dem Niemen, und ber Konigefanal die Bina mit der Muchawica, einem Zufluß bes Beichselbug. Go fteht ber D. in fahrbarer Berbinbung mit ber Diina, bem Niemen und ber Beichsel, bas Schwarze Meer mit ber Oftfee. Nachft ber Bolga ift ber D. auch hinfichtlich bes auf ihm und feinen Nebenflüffen ftattfindenden Berfehre ber bebeutenbfte Strom Ruflande. Die Bauptfifchereien bes Strome (Store, Barfche, Belugen u. f. w., im Berbste besonders Beringe) liegen an feiner Mündung.

Dujeste, im Alterthum Thras, einer ber größern Ströme bes europ. Rußland, 110 M. lang, entspringt in Galizien am Nordabhange des karpatischen Waldgebirgs und bildet bis Sambor ein kurzes Querthal des genannten Gebirgs, indem er die niedrigen Bergmassen deselben in einem breiten Thale ohne weitere Hemmung durchbricht. Ruhigen Laufs und ohne steile User strömt er dann auf dem 8—900 F. hohen Scheitel der ukrainisch-karpatischen Landböbe durch Wälder und Fruchtebenen die Mohilew. Bon hier an die Dudossary hat er sehr starkes Gefälle, und in der Stromschnelle (Woroti) von Jampol fällt er von der Höhe herab und gräbt sich sehrt, das mit Felsblöden übersät ist, tief und steil ein. Langsam und ungehindert durchströmt er hierauf die niedrige Steppenstäche Sübrußlands, die er bei Alzerman sich in das Schwarze Meer ergickt. An seiner Mündung bildet er einen unbedeutenden Liman von geringer Tiese. Sein Gebiet umfaßt, ganz entsprechend seiner geringen Stromentwicklung, nur 1500 Q.-M. Es schlen ihm daher auch mit Ausnahme des Stry bedeutende Kebenstüssen. Die Schiffbarkeit des D. ist sehr beschränkt; nur dei hohem Wasserstande können kleinere Seeschiffe die Bender stromauswärts sahren. Hür kleinere Fahrzeuge ist er zu allen Jahreszeiten, sür größere dagegen nur bei hohem Wasserstande von Sambor abwärts zu

befahren. Bebeutenbe Fischerei findet nur im Liman ftatt.

Dobberan, Doberan, im Großherzogthume Medlenburg-Schwerin, eines ber befuchteften Oftseebäber und das älteste Seebad in Deutschland, wurde 1793 auf Befehl des Herzogs Friedrich Franz unter der Leitung des Arztes S. von Bogel eingerichtet. Es liegt 23/4 M. im NW. von Rostod, unmittelbar an der See auf dem fog. Deiligen Damme, einem hohen, sich weit ins Meer hinauserstreckenden, dis 1000 F. breiten und 12—17 F. hohen Walle von eigenthümlich gefärdten und gebildeten Steinen, welche der Sage nach in einer Nacht von dem Meere ausgeworfen sein sollen. Wenige Schritte von diesem Damme sinden die Badenden in dem hellen Meerwasser auf reinem Sandgrunde die gehörige Tiese. Zu dem ältern Badehause, welchem das Seewasser durch Pumpen und Röhren zugeführt wird, und das Vorrichtungen zu Bädern verschiedener Art und Temperatur enthält, wurden in neuerer Zeit noch mehrere schöne Nebengebäude zur Aufnahme von Eurgästen hinzugesügt. Indessen hat der

Ort seit bem Tobe bes Großherzogs Paul Friedrich (1842) fehr an Frequenz verloren. Das Seemaffer befint hier, ba tein bedeutender fluß in ber Rabe mundet, einen beträchtlichern Gehalt an feften Bestandtheilen ale in ben meiften übrigen Oftfeebabern. Empfohlen werben bie Seebaber D.s in allen ben Fällen, in benen bas Seebab überhaupt von Rugen ift, nur bag bier megen bes in Bergleich mit ben Babern ber Norbfee, bes Mittellandischen Meeres u. f. w. geringern Salzgehalts und Wellenschlags die Beranderungen im Zustande bes Kranten weniger ftürmisch herbeigeführt werden als in jenen, weshalb es auch besonders schwächern und reiz-baren Naturen besommt. Außerdem hat D. drei Mineralquellen, eine Stahl-, eine Schwefelund eine Solquelle, bon benen gegenwärtig nur bie erftere benutt wirb. Die befte Babezeit beginnt in ber Mitte bes Juli und bauert bis Ende September. — Der 3/4 M. vom Babe entfernt in angenehmer Begend liegende Marttfleden D. hat (1862) 4009 E., ein großherzogl. Schloß mit einem prachtvollen Garten, ein Schaufpielhaus, einen Concertfaal und andere ben Bergnitgungen gewihmete Gebaube. Die Rirche bafelbft, 1232 vollendet und urfprünglich im Runbbogenstil errichtet, um 1350 jedoch ganglich umgebaut, ift wegen ihres prachtvollen Innern eine ber beachtenswerthesten Rorbbeutschlands. Angebaut ift bie uralte Biilowkapelle und die Grabkapelle der alten Herzoge von Mecklenburg mit dem Denkmal des Bergogs Friedrich Franz und vielen andern Monumenten. Das von Pribiflam II. 1173 gegrundete Ciftercienferflofter, ju welchem wegen einer blutenden Softie und mancherlei Reli= quien fehr viele Ballfahrten stattfanden, wurde 1552 facularifirt, später in ein fürstl. Jagdschloß verwandelt und ift jett Ruine. Bgl. «Beschreibung von D.» (Wismar 1857). Döbel (Leuciscus dobula), auch Breitfisch ober Alten genannt, ein fehr gemeiner

Dibel (Leuciscus dobula), auch Breitfisch ober Alten genannt, ein sehr gemeiner Sußwassersich aus ber Karpfensamilie und zu ben eigentlichen Weißsischen gehörend. Der Ropf ist breit, gewöldt; ber Rücken rund, braun ober schwarzgrin; die Seiten gelblich; Afterund Bauchstossen roth, die andern Flossen schwarzlich. Er wird die zu 2 F. lang und in seltenen Fällen die 9 Pfb. schwer, lebt in der Jugend von Witrmern und Insetten, später selbst von Neinen Fischen, Krebsen und Froschen und hat ein kurzes, weißes, mit reichlichen Gräten gespicktes, mageres Fleisch, weswegen er auch niehr als Hutter für andere Fische denn als

Speife für ben Menfchen gefchätt ift.

Dübereiner (Joh. Bolfgang), berdienter deutscher Chemiter, geb. 15. Dec. 1780 auf Rittergut Bug bei hof, lernte, mit einer nur fehr burftigen Schulbilbung ausgeruftet, feit 1795 zu Münchberg als Apotheter und beschäftigte fich bann seit 1799 zu Karleruhe mit ber pharmaceutifchen Bragie. Um die Luden feines Biffene auszufullen, widmete er fich in feinen Mußestunden eifrig philof., botan., mineralog. und vor allem chem. Studien. Auf Beranlaffung feiner Bermandten begrundete er zwar 1803 in feiner Beimat eine demifch = technische Fabrit, mußte diefelbe aber nach zwei Jahren wieder aufgeben. Er lebte hierauf ausschließlich chem. Studien und Arbeiten, bis er 1810 einem Rufe als Professor ber Chemie, Pharmacie und Technologie nach Jena Folge leiftete. In biefer Stellung wirfte er bis zu feinem Tobe, ber 24. Mary 1849 erfolgte. Unter feinen vielfachen Entbedungen erregte bie ber Entzundlichfeit bes Platins und die Anwendung hierbon zur Conftruction ber Blatinfeuerzeuge u. bgl. das meifte Auffehen. Seine altern Entbedungen find größtentheils in Gehler's «Journal ber Chemie, Phyfit und Mineralogie», die neuern in Schweigger's «Journal für Chemie und Physita, im aurchiv der Pharmacien und in felbständigen Schriften enthalten, unter benen bie «Zur pneumat. Chemie» (5 Bde., Jena 1821—25), «Zur Gärungschemic» (Jena 1822; 2. Aufl. 1844), «Ueber neuentbectte, höchst merkwitrdige Eigenschaften des Platins u. s. w.» (Jena 1824), «Beiträge zur physik. Chemie» (Geft 1 — 3, Jena 1824 — 36) und «Zur Chemie des Platins» (Stuttg. 1836) bie vorzüglichsten sind. Auch seine Lehrbücher der Chemie waren ihrerzeit geschätt. Balb nach Uebernahme feines Lehramte in Jena trat D. in nähere Beziehungen zu bem Großherzog Rarl August von Beimar und zu Goethe, wie deren Briefe (herausg. von Schabe, Weim. 1856) an D. bekunden. Mit seinem Sohne, Franz D., der fich unter anderm durch eine « Rameralchemie » (Deff. 1851) literarisch bekannt gemacht, gab er ein «Deutsches Apothekerbuch» (3 Bbe., Stuttg. 1840-44) heraus.

Dobota, Comitat im Größfürstenthume Siebenbürgen (Desterreich), nördlich an das Innersigolnoter, östlich an das Kolosaer und Thordaer, süblich an das Kolosaer Comitat und westlich an Ungarn (bas Kragnaer und Mittelfzolnoter Comitat) grenzend, durchzieht in einem langen Streifen fast ganz Siebenbürgen, mährend seine Breite an manchen Stellen nur 1, nirgends mehr als 3 M. beträgt. Der Boden ist durchgehends gebirgig, das Klima infolge der großen Flächenausbehnung sehr verschieben, aber vorherrschend talt, weshalb auch der Weinbau nur in



einigen fühl. Ortschaften mit Ersolg betrieben wird. Auch ber Aderbau kann wegen des gebirgigen Bobens nicht überall gebeihen; nur die Biehzucht bilbet den Haupterwerbszweig der Einwohner. Außerdem bieten die Flüsse Számos, Sajó, Egregy, Almás und Besterze reichen Fischsang, ebenso der See Hodos, der größte in Siebenbürgen, von einem Flächenraum von 4 O.-M. An Obst, namentlich an Kirschen, die ausgesührt werden, ist das Comitat sehr reich. D. enthält auf 54,86 O.-M. 1 Marktsleden, 173 Dörfer und 2 Prädien. Die Bevölserung zählt (1857) 115780 Seelen, wovon der Nationalität nach etwa vier Fünstel Walachen, über 20000 Magyaren und 2—3000 Sachsen sind. Die Walachen besennen sich zur griech. (meist unirten) Kirche, die Magyaren sind zum größten Theile resorm. Glaubens, die Sachsen gehören der luth. Kirche an. Die Unitarier, welche früher in D. sehr zahlreich waren, sind zest auf 2—300 Seelen zusammengeschnolzen; Israeliten gibt es 400. D. ist in einen obern und untern Kreis und in acht Bezirke getheilt. Hauptort ist der Marktsleden Szék.

Döbrenten (Gabr.), ungar. Schriftsteller und Dichter, geb. 1. Dec. 1786 zu Ragnfzöllös im Comitat Beszprim, bilbete fich auf bem evang. Symnafium zu Debenburg und ging 1806 nach Deutschland, wo er namentlich zu Leipzig philol. und geschichtliche Studien betrieb. Spater nach Siebenbürgen als Erzieher berufen, grundete er baselbst 1810 bas a Siebenburgische Mufeum» (ungarifch), welches auf bie Entwidelung ber magyar. Sprache und Literatur fo bebeutenben Ginflug übte, daß D. in Anerkennung feiner Berbienfte 1817 jum Gerichtstafelbeifiger bes hungaber Comitate ernannt murbe. 1820 ging er nach Befth, wo er mehrere Jahre hindurch als zweiter Commiffar bes ofener Diftricts, als Secretar bes Nationalcafinos, bes landwirthschaftlichen Bereins u. f. w. eine vielfeitige Thatigfeit entwidelte. 3m Rov. 1827 mar er einer ber 22 ungar. Gelehrten, welche ber Balatin nach Dfen berief, um unter Graf Jof. Telety's Borfit ben Plan und die Statuten ber vom Reichstage 1825-27 gestifteten ungar. Atabemie zu entwerfen. Am 20. Febr. 1831 zum Mitglied und Secretar ber Afabenie ernannt, verwaltete er letteres Umt nur bis 1834, wo er baffelbe infolge feiner Ernennung jum erften Reichscommiffar bes ofener Diftricts nieberlegte. Doch übernahm er bie ibm bon ber Afabemie übertragene Rebaction ber allten ungar. Sprachbenkmäler » (3 Bbe., Dfen 1838 - 42) sowie in Gemeinschaft mit Andr. Fan bie Direction bes neuerrichteten ungar. Nationaltheaters. 1841 jum Obercommiffar, 1843 jum f. Rath, außerdem jum Beifiter mehrerer Comitate ernanut, ftarb er 28. Marg 1851 auf feinem Landhaufe in ben ofener Bebirgen. D. wirfte fein ganzes Leben hindurch unermublich für Förberung ber ungar. Sprache und Literatur. Seine gablreichen hiftor. Arbeiten, die er in ben Zeitschriften veröffentlichte, fowie feine Jugenbichriften find bon bleibendem Berthe. Seine fleinern Gebichte, Dben, Epigramme, Elegien u. f. m., die ebenfalls in Zeitschriften erschienen, gehören ungeachtet ihrer oft fcmulftigen Sprache zu ben beffern Erzeugniffen ber ungar. Literatur. Gein "A havas' violaja» ("Alpenveilchen", Besth 1822) wurde ins Deutsche und Italienische, die 1826 erfcienenen «Huszardalok» (« Sufarenlieder») ins Frangofifche überfest. Durch Berausgabe ber «Auslundifchen Buhne» (2 Bbe., Wien 1821-23), besgleichen ber aMeisterwerke Chakfpeare's» (Dfen 1828) erwarb fich D. auch bebeutende Berbienste um die ungar. Buhne.

Dobrowski (Joseph), der Begründer der flaw. Philologie, geb. 17. Aug. 1753 zu Gnermet unweit Raab in Ungarn von böhm. Aeltern, erhielt zu Bischofteinit in Böhmen eine ganz deutsche Erziehung und erlernte erst die böhm. Sprache seit 1763 auf dem Gymnasium zu Deutschbrod. Sobann kam er in bas Iefuitencollegium nach Alattau, und von 1768 an ftubirte er in Brag. 1772 wurde er zu Brunn in ben Jefuitenorden aufgenommen. Nach der Aufhebung beffelben tehrte er nach Brag gurud, um feine theol. Studien fortzusegen, und murbe hier 1776 Erzieher im graft. Roftis'ichen Saufe. Schon fein erfter fchriftftellerifcher Berfuch, «Fragmentum Pragense evangelii S. Marci, vulgo autographi» (Brag 1778), machte ungemeines Auffehen burch bie Fille ber Belehrfamteit, mit welcher er bie Unechtheit biefer angeblichen Urschrift bes Martus nachwies. Durch bie Berausgabe einer Zeitschrift über bohm. und mahr. Literatur (Brag 1780-87) fab er fich zwar in mehrfache Streitigkeiten verwickelt, gewann aber hierdurch auch an Ruf. 1787 ward er Bicerector bes Generalseminariums ju Grabifch bei Olmütz und 1789 wirklicher Rector. Doch schon im Juli 1790, bei Aufhebung ber Generalseminarien ber österr. Monarchie, erfolgte feine Bersetung in Ruhestand. Als Hausfreund 1791 wieder im Roftip'schen Baufe aufgenommen, lehnte er feitbem, die Unabhangigteit vorziehend, jede Anstellung ab. Bur Auffuchung und Brufung ber für Böhmen wichtigen Sanbschriften reifte er 1792 nach Stockholm, Abo, Betereburg und Mostau, 1794 burch Deutschland, Italien und die Schweiz. Rach ber Riidkehr erlitt er 1795 ben erften Anfall

einer Beiftestrankheit, welche fich nach und nach fo fleigerte, daß er 1801 ber Irrenanstalt überliefert werden mußte. Seit 1803 wieder genesen, lebte er abwechselnd im Winter in Prag und im Sommer auf dem Lande, meift auf den Gütern der Grafen Rostis, Sternberg-Manderfcheib und in fpatern Jahren in Chubenit bei bem Grafen Czernin. Während eines Aufent= halts in Brinn ftarb er 6. Jan. 1829. D. ift der wissenschaftliche Begründer der flaw. Philologie, augleich aber auch ein Mitbegrunder ber neuern beutschen Sprachwiffenschaft überhaupt, namentlich indem er die Bermandtichaft der flaw. Sprachen mit ben germanischen sowie mit bem Griechischen und Lateinischen nachwies. Unter feinen zahlreichen Schriften haben bie fprachwiffenschaftlichen bie meifte Bebeutung. Dabin geboren: «Geschichte ber bohm. Sprache und altern Literatur» (Brag 1792; 2. Aufl. 1818); «Die Bilbfamteit ber flam. Sprache» (Brag 1799), eine Ginleitung ju feinem & Deutsch-bohm. Borterbuch v- (2 Bbe., Brag 1802-21), an welchem anch Lefchta, Buchmayer und Santa Antheil hatten; «Lehrgebäube ber bohm. Spraches (Brag 1809; 2. Aufl. 1819; bohmifch bearbeitet von Banta, 2. Aufl., Brag 1831), die erfte und grundlegende wiffenschaftliche Behandlung ber czech. Sprache. Diefen Arbeiten über bas Bohmifche fchliegen fich noch an bie «Glagolitica» (Brag 1807; 2. Aufl., von Santa, 1832); die aInstitutiones linguae slavicae veteris» (Wien 1822), eins seiner Hauptwerse; ber «Entwurf zu einem allgemeinen Etymologikon ber flaw. Sprachen» (Prag 1813; 2. Aufl., von Hanta, 1833), und die beiben Sammelwerte «Slavin» (6 Befte, Brag 1808; 2. Aufl., von Hanta, Brag 1834) und «Slovanta» (2 Befte, Prag 1815). Unter D.'s hiftor. Schriften sind «Chrill und Method» (Brag 1823) und die «Scriptores rerum Bohemicarum» (2 Bde., Brag 1783—84) hervorzuheben. Biele höchst interessante Abhanblungen D.'s sinden sich in den «Abhandlungen der böhm. Gefellschaft der Wiffenschaften» sowie in gelehrten Zeitschriften. D. fchrieb nur deutsch ober lateinisch und war ber Meinung, bag es nicht mehr an ber Beit fei, bohmifch zu fchreiben. Bgl. Balacin, «Jof. D.'s Leben und gelehrtes Birten» (Brag 1833).

Dobrubica (im Alterthum Scythia minor) wird ber nordoftl. zum Gjalet Giliftria gehörige Theil bes türk. Bulgarien genannt, ber burch die Donau von der Walachei und der Moldau getrennt ist und im D. an das Schwarze Meer stößt. Zwischen biesem und ber Donau wird bie D. von einer halbinfelartig von den Borbergen bes Baltan gegen ND. vorfpringenben, vielfach zerschnittenen Bochfläche erfüllt, welche unterhalb Silistria bie nörbl. Bendung des Stroms veranlaßt und theils mit steppenartiger Begetation, theils aber auch mit ausgebehnten Getreibefelbern bebeckt ift. Der nörblichfte Theil bilbet bas fumpfige Deltalanb ber Donau, welches feit bem Frieben von Abrianopel 1829 zu Rufland gehörte, aber im Parifer Frieben 1856 wieber an die Pforte abgetreten wurde. Die Bewohner bes Landes find theils bulgarische Zürken (Zurkomanen), theils Tataren aus Riptschaft und der Krim, welche in Dorfern wohnen, Aderbau, Bieh - und Bienenzucht treiben, thells Osmanen, Griechen, Urmenier und Juben, die fich mit Bandwerten, Fischerei, Salzbereitung und Bandel beschäftigen. Die bedeutenoften Orte find im Norben Bababagh (f. b.), bas bisher als Hauptstadt galt, bie Donauftabte hirfowa, Matfchin, Fattfchi und Tultfcha, im Suben Bafarbschit (f. b.) und Beltichit. Etwa in ber Mitte, zwifchen Tichernawoba an bem Anie ber fich gegen R. wenbenden Donau und bem Seehafen Ruftenbiche (f. b.), die wenig über 7 D. voneinander entfernt liegen, wird die D. von alten röm. Wällen (dem fog. Trajanswall) und feit 1860 von der banubifc-pontischen Gifenbahn burchschnitten. An biefer Bahn ift, ziemlich gleichweit von beiben Endpunkten, feitdem die ganz neue Stadt Medichibieh entstanden. Diefelbe zühlt bereits 20000 E. und ift die Metropole ber Tataren bes Landes, beren Angahl nach bem Orientfriege, besonders feit 1859, durch massenhafte Auswanderung von Stammgenossen aus der Krim bedeutend verftartt wurde. Die D. hat, ungeachtet ber ungunftigen Bobenbeschaffenheit für die Bewegung einer Armee, boch große ftrategische Bichtigfeit, indem fie von R. her ben bequemften Beg nach Konstantinopel barbietet. Diesen schlugen die Russen 1828 mit Erfolg ein. Auch 1854 überschritten sie bei Braila, Galacz und Tultscha 23. März die Donau, eroberten Matschin und nahmen 2. April am Trajanswall Stellung, wodurch die Bedeutung der von Omer-Pascha gewählten und ftartbefestigten Stellung von Widdin und Ralafat aufgehoben wurde. Nach dem Rudzuge der Ruffen über die Donau unternahm im Hochsommer 1854 eine franz. Division unter General Copinaffe einen Bug in die D., auf bem biefes Corps burch ben Mangel an allem Rothwendigen, namentlich an Waffer, durch die Hite und hauptfächlich durch die Cholera, welche sich an ben ungefunben Sumpfstrichen ber Küste unb ber Donau besonbers steigerte, fehr empfindliche Berlufte erlitt.

Dod's (engl.) nennt man kunftliche Wafferbeden zur Aufnahme von Schiffen. Es gibt

fowol naffe als trodene D., bie aber beibe mit irgendeinem Fahrwaffer in Berbinbung fteben. bon bem fie durch zu öffnende Thore (Schleufen) getrennt find. Bei ben naffen D., welche bie Stelle eines hafens vertreten, wird bas Baffer burch biefe Thore mahrend ber Ebbe gurudgehalten, sodaß die darin befindlichen Schiffe zu jeder Zeit von einer Stelle zur andern bewegt werben konnen. Man baut diefe D. ba, wo bie Schiffe mahrend ber Ebbe auf ben Grund gerathen muffen, fodaß fie, befonders wenn fie beladen, großen Schaden leiden murben; bann auch ba, wo die Schiffe wegen mangelnber Tiefe nicht an bas Ufer gelangen und Lofchen und Laben nur zu einer gewissen Beit ber Flut ftattfinden tonnte. Die Schiffe vermogen nur zur Blutzeit in bie D. zu laufen. Die trodenen D. find zum Ausbeffern ober Untersuchen ber Schiffe bestimmt, welche bei hohem Baffer eingelaffen werben. Rach Berhaltniß ber Dertlichkeit strömt entweder das Wasser mit der Ebbe ganz aus dem Dock, worauf die Thore geschlossen werben, ober bas Schliegen geschieht icon vorher, und bas übrigbleibenbe Baffer wird bann mit Dampftraft ausgepumpt. Damit bas Schiff in einem folden trodenen Dod nicht umschlage, wird es überall geftust, und ebenfo fteht es auf einer erhöhten Unterlage (Stapelfloge), um auch Bugang jum Riel zu gewähren. England befitt bie größten naffen D., und es find biefelben fammtlich Actienunternehmungen. Die ersten D. in London waren die Westindischen D., beren Bau 1800 begann, und die 1802 eröffnet wurden; fie find von großen Baarenniederlagen umgeben und umschließen einen Machenraum von 24 Acres. Bon ben fog. London = D. hat bas eine, welches 1805 eröffnet wurde, einen Flüchenraum von 20 Acres, sobag es 500 Schiffe aufnehmen kann; das andere, öftlich von jenem und mit ihm in Berbindung, umschließt 14 Acres; bie Tabacisniederlage beffelben allein umfaßt 4 Acres Land; das Rapital ber Befellschaft beläuft fich auf 2,200000 Bf. St. Die Oftindischen D., 1806 vollendet, bestehen aus einem für die abgebenden Schiffe und aus einem zweiten von 18 Acres Flachenraum für bie ankommenden Schiffe. Die Ratharinenbock zwischen ben London D. und bem Tower, 1828 eröffnet, nehmen einen Raum von 111/2, die fie umgebenden Kais und Niederlagen von 121/2 Acres ein; ber Ranal, welcher aus biefen D. in die Themfe führt, ift 190 F. lang und 45 F. breit; da derfelbe mittels einer Dampfmaschine von 100 Pferdetraft gefüllt oder geleert werben tann, fo vermögen Schiffe von 700 Tonnen gn jeder Beit der Ebbe ober Flut einzulaufen; ber Bau ber Katharinenbock hat 2 Mill. Pfb. St. gekostet. Ausgerdem gibt es in London noch mehrere naffe D. In ber Neuzeit find faft an allen Schiffahrtsplaten bon Bebeutung D. angelegt worden; fo z. B. ift auch ber neue hafen von Bremerhaven ein folches Dod. Das erste trodene Dod in England wurde infolge einer Parlamentsacte von 1708 in Liverpool gebaut, und es verdankt ihm diefe damals noch unbedeutende Stadt ihre jetige Größe. Gegenwärtig befinden sich bergleichen Anstalten bei allen Kriegshäfen der größern Seemuchte. In Karlstrona in Schweden find die prachtvollen D. ganz aus Grauit gefprengt. Aufer ben naffen und trodenen gibt es noch fcmimmenbe D. Diefe find aus Bolg ober Gifen conftruirt und werden da angewendet, wo die Terrainverhaltniffe dem Bau eines festen Dock nicht gunftig find. Es find große, mit Luftfaften verfehene Gebaube, die ebenfalls Schleufenthore haben. Durch Deffnen ber Thore fowie burch Ginftromen von Baffer in die Luftfaften tann man fie bis zu beliebiger Tiefe fenten, um Schiffe barin aufzunehmen. Dann werden bie Thore acfchloffen, eine Dampfmaschine pumpt bas Waffer aus, bas Dod hebt fich und läßt ben Boden bes Schiffes zur Reparatur frei. In Danzig befindet fich ein hölzernes schwimmendes Dock, und in Swinemunde ließ die preug. Regierung 1865 ein eifernes für die Rriegsmarine bauen.

Doctor bebeutet im Lateinischen ursprünglich Lehrer. Eine Art Chrentitel wurde es bereits im 12. Jahrh., wo mehrere Scholastiker mit auszeichnenben rühmenden Beiwörtern diese Benennung erhielten. So wurde Thomas von Aquino Doctor angelicus oder communis, Bonaventura D. seraphicus, Alexander von Hales D. irrestragabilis, Duns Scotus D. subtilis, Roger Baco D. miradilis, Wilhelm Occam D. singularis, Gregorius von Rimini D. authenticus, Joh. Gerson D. christianissimus, Thom. Bradwardin D. profundus, Anton Andreä D. dulcistuus genannt. Nachdem auf den Universitäten das Wort lange Zeit ebenfalls einen Lehrer bezeichnet hatte, wurde daraus der Name einer Würde, zu welcher nur das Collegium der Lehrer selbst erheben oder promoviren konnte. Diese Promotionen kamen gleichsalls im 12. Jahrh. zu Bologna auf, und bald nachher ertheilten die Kaiser den Universitäten ausebrücklich das Recht, unter ihrer Autorität und in ihrem Namen Doctores legum zu ernennen. Diesem Beispiele solgten die Päpste und verliehen in der Absicht, das Studium des kannischen Rechts zu befördern, ihrerseits denselben das Privilegium, Doctores canonum et decretalium zu ernennen. Die Universität zu Paris soll um 1231 zuerst Doctoren der Theologie creirt

haben, worauf alebann auch Doctores medicinae ober physicae, grammaticae, logicae aliarumque artium, auch ber Notariatefunft (notariae) üblich murben. Ge galt biefe Burbe für ben bochften atabemifchen Grab, ju welchem man nur erft nach erfolgter Erlangung bee Bacca= laureate und ber Licentiatenwilrbe aufsteigen tonnte. Uebrigene mar urspriinglich vom 11. bie 13. Jahrh. in Italien und Frankreich Magister (f. b.) und D. ganz gleichbebentend, nur baß besonders der lettere Titel dort sehr bald in großes Ansehen kam. Auf den deutschen Universis täten nannten fich anfangs die Theologen lieber Magistri; boch schon im 14. Jahrh. fügten fie den Titel Doctor mitunter hinzu. 3m Beginn bes 15. Jahrh, bagegen unterschieb man nach dem Beispiele der Universität zu Brag ziemlich confequent Doctores juris und medicinae und Magistri theologiae und philosophiae. In neuerer Zeit ift nach und nach ber Doctortitel allgemein gebrauchlich geworden, fodaß felbst die Philosophen, welche am langften an der Benennung Magister festhielten, in den meiften gandern ihn angenommen haben. Uebrigens vergaben in Deutschland die Raifer früher auch oft felbst die Burde burch ihre Sofpfalge grafen, die freilich oft fehr Unwürdige ju D. creirten. Da die von Hofpfalzgrafen ertheilten Diplome mit angehangtem Siegel in einer Rapfel (bulls) enthalten waren, fo nannte man jum Unterschiede von den schulgerechten (rite promoti) die auf diese Beise Promovirten Bullenboctoren (doctores bullati). Der D. ftand übrigens reichsgesetzlich über ben blogen Abelichen und ift bem Ritter gleich. Die Doctorpromotion, b. h. bie Erhebung jum D., erfolgt durch ben Defan der betreffenden Facultat entweder nach vorher bestandener Brufung (oxamen rigorosum) und nach öffentlicher Bertheibigung einer über einen gelehrten Begenftanb geschriebenen Differtation, oder auch ehrenhalber (honoris causa) blos per diploma (burch Diplom). Die Rangordnung der D. richtet sich nach der ber Facultäten, zu welchen fle gehören. Bu Orford und Cambridge und neuerdings auch auf beutschen Universitäten wurden ausnahmsweise D. der Musik creirt. Auch gelehrten Frauen hat man in einzelnen Fällen die Doctorwurbe ertheilt; fo z. B. ber Dorothea Schlözer in ber philos. Facultat zu Göttingen 1787, der Mariane Charlotte von Siebold in der medicinischen zu Gießen 1817, der Johanna Bhttenbach 1827 in der philosophischen zu Marburg.

Doctrin, vom lat. doctrina, b. i. Biffenschaft, bezeichnet die wiffenschaftliche Begrunbung und Durchführung einer Sache, im Begenfate zu einem augerlichen, auf zufälligen Umftunben, Ginfallen und fubjectiven Ansichten beruhenden Berfahren. Häufig wendet man jedoch den Ausdruck doctrinär, Doctrinarismus im übeln Sinne an, indem man darunter ein pedantifch=fchulmeisterliches, von den gegebenen Berhältniffen abstrahirendes, unpraktisches Ber= fahren versteht. In diesem Sinne ward in Frankreich während der Restauration von der reactionaren hofpartei eine Fraction ber parlamentarifchen Oppofition als Doctrinaires bezeichnet, welche gegen die Politik der Willkür eine vernunftgemäße, wissenschaftliche Staatslehre geltend machen wollte. Diefe Fraction war aus den Salons des Herzogs von Broglie hervorgegangen, hatte in der Rammer Rober-Collard jum Haupte und wurde in der Breffe und den Bollsgesellschaften burch Guizot vertreten. Die Ausbildung des Constitutionalismus auf Grund ber Charte Ludwig's XVIII. war das Lofungswort biefer Männer. Als 1830 Guizot, Broglic und beren jungere Anhanger in bie Regierung eintraten und bamit ihre fruhere Bewegungsund Fortidrittspolitit fich fehr fonell in bie fog. Wiberftandspolitit ummanbelte, fo murbe von da an das Wort zur Bezeichnung biefer polit. Richtung fortgebraucht. Demzufolge pflegt man ale Doctrinare folche Politiker zu nennen, welche von einem scharfformulirten sustematischen Programm ausgehen, das sich jedoch in der Praxis als nicht stichhaltig erweist.

Document (lat.) ist im weitern Sinne jeder körperliche Gegenstand, dessen Borhandensein und Beschaffenheit die Wahrheit einer zu erweisenden Thatsache bestätigen soll. Im engern Sinne versteht man aber unter Documenten lediglich Urkunden oder Schriftstüde (s. Urkundenbeweis), denen dann andere körperliche Beweisstüde, wie Grenzsteine, Wappen, die beschädigte Sache, für welche Ersatz geleistet werden soll, als Monumente gegenübergestellt werden.

Dodd (William), bekannt als Schriftfeller und durch fein Schickfal, wurde 1729 zu Bourn in der engl. Grafschaft Lincoln geboren, wo sein Bater Prediger war. Er widmete sich in Cambridge der Theologie, zeigte große Talente, aber viel Hang zur Regellosigkeit, und trat daselbst schon mit 18 3. als Dichter und Schriftsteller auf, theils aus Eitelkeit, theils um den Aufwand eines leichtstnnigen Lebens zu decken. 1750 verließ er die Universität, begab sich nach London und heirathete dort für den Preis von 1000 Pfb. St. Aussteuer die Maitresse eines Lords. Sein bekümmerter Bater verschaffte ihm 1751 die Bicarstelle zu Westham bei London, wo er durch

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

einnehmendes Wefen und hinreifende Lanzelberebfamkeit fo viel Auffehen machte, baf er mit Beibehaltung feiner Stelle 1753 einen Ruf ale Prediger nach London exhielt. Dier verfant er balb in grengenlofe Berfchwenbung und Unfutlichfeit. Bur Tilgung feiner Schulben legte er eine Erziehungeanstalt an, bie ihn in Bohlftand verfett haben murbe, waren feine Ausfdweifungen nicht mit feinem Glude gewachsen. Rachbem er 1763 vom Grafen Chefterfield jum Bofmeifter feines Aboptivfohns und Erben, Philip Stanhope, erwählt worben, wirkten ihm auch feine Freunde 1765 eine hofpredigerftelle aus. Er verlegte nun feinen Bohnfit gang nach London, bem Tummelplat feiner gebeimen Musfdweifungen, und gab feine Pfarrfielle auf. Unterftütt burch einen Lotteriegewinn, baute er fich eine eigene Rapelle, miethete in Berbinbung mit einem andern eine zweite und machte bei bem Bulaufe, ben feine falbungevollen Prebigten hatten, aus bem Stublaufe einen außerorbentlichen Gewinn. 1772 taufte er fich eine Bfriinde in Budinghamfhire; überdies ernannte ibn fein früherer Bogling jum Saustaplan. Doch bies alles vermochte nicht, feinen hauslichen Berhaltniffen aufzuholfen. Bon Glaubigern bedrängt, idnieb er ber Frau bes Lordfanglers einen ananymen Brief und versprach ihr 1000 Bfb. St., wenn fie bem D. bei ihrem Gemahl eine gewiffe einträgliche Bfrunde verschaffen wollte. Die Entbedung diefer Baunerei brachte ihn um die hofpredigerftelle und feinen Ruf. Der junge Lord Chesterfield fchentte ihm hierauf eine bedeutende Summe Gelb jur Befriedigung feiner Gläubiger; boch D. vergeubete bieselbe auf einer Reise nach Frankreich. Rach seiner Ruckehr verfant er in immer größere Roth und verfiel endlich auf ben Bebanten, fich burch einen fallichen Wechsel von 4000 Bfb. St. auf ben Ramen bes Lord Chefterfielb zu retten. Auch biefer Streich tam zur Entbedung, und ba er bie Flucht verfäumte, warb er ins Gefängnig gewarfen und burch die Jury zum Tode verurtheilt, zugleich aber ber Gnade des Königs anempfohlen. Dbgleich feine vielen und angesehenen Freunde, fein gewesener Bogling, fogar bie Stadt London mit einer Bittschrift von 23000 Unterschriften fich für die Begnabigung verwandten, so wurde bas Urtheil boch vom Geh. Rathe bestätigt und D. 27. Juni 1777 ju Tyburn burch ben Strang hingerichtet. Unter seinen Schriften, woven die «Commentaries on the Old and New Testament» (3 Bbe., Lond. 1770; neue Aufl., 6 Bbe., 1801-3) zu ihrer Beit febr gefchat waren, find die Betrachtungen, die er im Gefängniffe fchrieb, bas Befte. 21s ein feltener Bug mag gelten, daß fich D., bei aller Berworfenheit feines Lebens, ftets als ein aufopfernder, thatiger Menschenfreund bewies. Bgl. Figgerald, «Story of Dr. D.» (Lond. 1865).

Dodecithes nannte Linué eine Pflanzengattung aus ber 5. Klasse, 1. Ordnung, seines Spstems, welche zur Familie der Primulaceen gehört und aus nordamerif. Kräutern mit perennirendem Burzelstode, grundständigen, rosettenförmig angeordneten Blättern und blattlosem, an der Spitze eine einfache Blütendolbe tragenden Stengel besteht. Ihre Blüten sind aus einem sünftheiligen zurückgeschlagenen Kelch und aus einer präsentirtellerförmigen Blumenkrone mit ebenfalls zurückgeschlagenen sünf Abtheilungen zusammengesetz; die Frucht ist eine vielsamige, sünsscherige Rapsel. D. Mosadia L. aus Birginien, mit hängenden, verschiedenfarbigen Blumen und eingeschnitten-gezähnten Blättern, und D. intogrisolia Mich. aus Calisornien, mit lilafarbenen, sast ausfrechten Blumen und ganzrandigen Blättern sind schöne Zierpstanzen, welche im freien Lande aushalten; namentlich die erstgenannte Art wird häusig cultivirt.

Dodeka, im Griechischen ber Rame ber Zahl 12, wird namentlich in den mathem. Wiffenschaften in Zusammensetzungen gebraucht. So nennt man Dobekaeber einen ebenen Rorper bon 12 Seitenflächen; im engern Sinne einen ber fünf regularen Rorper, ber bon 12 regulären Fünfeden eingeschlossen wird und 20 Eden, 30 Kanten, 100 Diagonalen hat. — Dodetaebralzahlen find die Bahlen 1, 20, 84, 220, 455, 816 u. f. w., beren britte Differengen 27 find. - Dobetagon beißt in ber Beometrie ein Zwölfed, in ber Regel ein regulares. — Dodetagonalzahlen find die Bahlen 1, 12, 33, 64, 105, 156 u. f. m., beren zweite Differenzen 10 find. Dabin gehoren alle folde gange Bablen, Die man erhalt, wenn man irgendeine gange Bahl mit ihrem um vier verminderten Fünffachen multiplicirt, 3. B. 105 = 5 × 21. — Dobetabit ober bobetabifches Bahlenfyftem ift basjenige Bahlensystem, bas nicht, wie das gewöhnliche oder bekabische, von 10 ju 10, sondern von 12 ju 12 fortschreitet, sodaß erft 12 Einheiten einer Rlaffe eine Einheit ber nächst höhern Rlaffe ausmachen ober die Einheiten jeder Rlaffe Potenzen von 12 find. Zu dem Gebrauche diefes Syftems, bas bor bem betabifchen in gewiffer Binficht Borguge haben murbe, fehlt es allen bekannten Sprachen an Worten. Ebenso maren zwei neue Zeichen nöthig, um die 10. und 11. Ginheit jeber Klaffe zu bezeichnen und jebe gegebene bekabische Bahl schriftlich auszubrücken. In diesem Syfteme mare 10 fo viel als 12 in bem bekabifchen, ferner 100 fo viel als 122 ober 144, 1000 fo viel als 123 oder 1728, 2349 fo viel als 3945 u. f. w. Werneburg hat die Einführung biefes Sufteme bringend empfohlen, neue Worter und Biffern bafür angegeben und ein Rechenbuch für baffelbe (erfchienen 1060, b. i. nach bem betabifchen Spfteme 1800) herausgegeben.

Däberlein (Ludwig), verdienter Philolog und Schulmann, geb. 19. Dec. 1791 zu Jena, Sohn bes als gelehrter Theolog und popularer Religionslehrer ausgezeichneten Brofeffore Johann Chriftoph D. (geb. 20. Jan. 1745, geft. 2. Dec. 1792), erhielt feine gelehrte Borbilbung ju Windsheim und Schulpforta und wibmete fich bann zu München unter Thierfch, Bu Beibelberg unter Creuzer und Bog, nachher zu Erlangen, wo er promovirte, und zulest in Berlin unter Bolf, Bodh und Buttmann philol. Studien. Bon Berlin aus folgte er 1815 einem Rufe als ord. Professor ber Philologie an die Afabemie nach Bern. Nach vierjähriger Wirtfamteit bafelbft murbe er 1819 als Rector bes neu zu organifirenden Gymnafiums und als zweiter Brofeffor ber Bhilologie an die Universität Erlangen berufen, mo er 1827 unter Belaffung des Studienrectorats jum erften Profeffor ber Philologie und Beredfamteit und Director bes Philologischen Seminars beforbert wurde. Er wirfte ununterbrochen in biefen Lehrämtern, bis er, als Gymnafialdirector feit 1862 emeritirt, 9. Nov. 1863 ftarb. D.'s amtliche Doppelftellung bestimmte auch feine literarische Thatigkeit, die fich theils auf bem Bebiete der Philologie, besonders der Sprachforschung, Rritit und Interpretation, theils auf bem ber Babagogit und Dibattit bewegt. Seine philol.-fritischen Studien erstreckten fich vorzugsweise auf homer, Tacitus und horag. Als vorzuglichste Früchte berfelben find bie Ausgaben ber "Opera" (2 Bbe., Salle 1847) und ber "Germania" (lat. und beutsch, Erl. 1850), bes Tacitus sowie der «Episteln» (lat. und beutsch, 2 Bbe., Lpz. 1856 — 58) und der «Satiren» (Lpg. 1860) bes Borag hervorzuheben. Seine Sauptwerte auf ethmologifch-lexitalifchem Bebiete bilden die alat. Synonymen und Etymologien» (6 Bde., Lpz. 1826 - 38) und bas ahomerifche Gloffarium» (3 Bbe., Erl. 1850-58), benen fich bie a Lat. Wortbilbung » (Lpg. 1838), bas "Sandbuch ber lat. Synonymit" (Ly. 1839; 2. Aufl. 1849) und bas "Handbuch ber lat. Etymologie» (Lpz. 1841) anschlossen. Hierzu kommen noch mehrere für den Gymnastalunterricht bestimmte Schriften. D.'s Schul= und atabemische Festreben, die viele ftiliftifche Borguge befigen, find theilweife in den aneben und Auffagen» (2 Bbe., Erl. 1843-

47) und «Deffentliche Reben» (Frantf. 1860) gesammelt erschienen.

Dobo ober Dubu ober Dronde (Didus ineptus) ift ber Rame eines bereits untergegangenen Bogels aus der Gruppe ber Laufvogel, über beffen fpstematifche Stellung noch immer manche Zweifel herrichen, ba außer einigen Abbildungen bon ihm nur noch wenige Rnochentiberreste in einigen Sammlungen angetroffen werben. Außer ben in mehrern altern Reisebeschreibungen enthaltenen Abbildungen bieses Bogels in rohen Holzschnitten findet sich eine gute Darftellung beffelben vorzüglich auf einem im Britischen Museum zu London befindlichen Delbilbe, bas die Copie eines in Holland nach einem lebenben Cremplare gemalten Driginale ift und mit ber von Bontius, ber von 1627-58 in Batavia ale Argt lebte und bie brauchbarften Nachrichten über ben D. gegeben hat, gegebenen Abbilbung am beften übereinftimmt. Schon Basco de Gama fand auf feiner Erdumschiffung 1497 ben D., und zwar in großer Menge, auf einer an der Oftfufte von Afrita gelegenen Infel, welche beshalb als «Schwaneninsel» in die Rarte eingetragen wurde, weil die Mannichaft ben D. ber außern Aehnlichkeit wegen Schwan nannte, obschon er keine Schwimmfüße hatte. Den einzigen bekannten Wohnfitz des D. bilbeten nämlich die Maskarenen, die 1505 entdeckt wurden, und auf denen auch die folgenden Seefahrer den Bogel gahlreich antrafen. Allein schon nach Berlauf von 125 3. nach Auffindung diefer Meinen Infelgruppe war ber Bogel burch die Menfchen bereits völlig ausgerottet, indem er, unfahig jum Fliegen, im Laufen unbehulflich und bon Natur dumm, feinen Berfolgern leicht zur Beute und um fo cher gejagt wurde, ale fein Fleisch sehr gart und wohlschmedend war. Ein D. reichte zu einer vollständigen Mahlzeit für 25 Mann. Rur noch einmal will ihn Leguat 1691 auf Robriguez gefunden haben, aber feitbem ift er nirgende mehr gefehen worden. Der D. war nach ben Befchreibungen ber altern Seefahrer größer als ber Schwan, fein Körper bick und rund, fein Schnabel lang und hoch, mit langer Bachshaut am Grunde und mit einer bis unter bie Augen reichenben Rachenspalte verfeben, der Obertiefer vorn aufgetrieben und an ber Spige hatenförmig herabgefrummt. Seine Fuße waren furg, fart und vierzehig; ber Hals zeigte eine fropfartige Borragung, und um ben großen Ropf lag eine Hautfalte, in welche er ben Ropf zurudziehen konnte. Lepterer war nebst dem Balfe nur mit weichem Flaum bebedt. Die Flitgel waren außerft flein, ohne fteife

einnehmendes Wefen und hinreifende Langelberebfamteit fo viel Auffehen machte, bag er mit Beibehaltung feiner Stelle 1753 einen Ruf als Brediger nach London erhielt. Bier berfant er balb in grengenlose Berfchwenbung und Unfutlichteit. Bur Tilgung feiner Schulban legte er eine Erziehungeanstalt an, bie ihn in Bohlftand verfett haben murde, maren feine Ausschweis fungen nicht mit feinem Glude gewachfen. Rachbem er 1763 bom Grafen Chefterfielb jum Sofmeifter feines Aboptivfohns und Erben, Philip Stanhope, ermabit worden, wirtten ihm auch feine Freunde 1765 eine hofpredigerftelle aus. Er verlegte nun feinen Wohnfit gang nach London, bem Tummelplat feiner gebeimen Ausschweifungen, und gab feine Pfarrftelle auf. Unterflütt burch einen Lotteriegewinn, baute er fich eine eigene Rapelle, miethete in Berbinbung mit einem andern eine zweite und machte bei dem Bulaufe, den feine falbungevollen Predigten hatten, aus bem Stublziufe einen außerorbentlichen Gewinn. 1772 taufte er fich eine Pfründe in Buefinghamfbire; überbies ernannte ibn fein früherer Bögling zum haustaplan. Dach bies alles vermochte nicht, feinen hauslichen Berhaltniffen aufzuholfen. Bon Glaubigern bebrangt, ichrieb er ber frau bes Lordfanglers einen ananymen Brief und verfprach ihr 1000 Pfb. St., wenn fie bem D. bei ihrem Bemahl eine gewiffe eintrugliche Bfrunde verschaffen wollte. Die Entbedung biefer Gaunerei brachte ihn um bie hofpredigerftelle und feinen Ruf. Der junge Lord Chefterfielb fcentte ihm hierauf eine bedeutende Summe Gelb jur Befriedigung feiner Gläubiger; boch D. vergeubete biefelbe auf einer Reise nach Frankreich. Rach feiner Rudtehr verfant er in immer größere Noth und verfiel endlich auf ben Gebanten, fich burch einen fallichen Wechsel von 4000 Bfb. St. auf ben Namen bes Lord Chefterfielb zu retten. Auch diefer Streich tam jur Entbedung, und ba er bie Flucht verfäumte, warb er ins Gefängnig gewarfen und burch bie Jury jum Tobe verurtheilt, angleich aber ber Gnabe bes Ronigs anempfohlen. Dbgleich feine vielen und angesehenen Freunde, fein geweseuer Bogling, fogar bie Stadt London mit einer Bittidrift von 23000 Unterschriften fich für die Begnadigung verwandten, fo wurde bas Urtheil boch vom Geh. Rathe bestätigt und D. 27. Juni 1777 zu Tyburn burch ben Strang hingerichtet. Unter seinen Schriften, woven die «Commentaries on the Old and New Testament» (3 Bbe., Lond. 1770; neue Aufl., 6 Bbe., 1801-3) ju ihrer Zeit febr gefchat waren, find die Betrachtungen, die er im Gefängniffe fchrieb, das Befte. 216 ein feltener Bug mag gelten, daß fich D., bei aller Berworfenheit feines Lebens, ftets als ein aufopfernder, thatiger Menschenfreund bewies. Bgl. Figgerald, «Story of Dr. D.» (Lond. 1865).

Doderathen nannte Linné eine Pflanzengattung aus ber 5. Klasse, 1. Orbnung, seines Systems, welche zur Familie der Brimulaceen gehört und aus nordamerit. Aräutern mit perennirendem Burzelstode, grundständigen, rosettensörmig angeordneten Blättern und blattlosem, an der Spipe eine einsache Blütendolde tragenden Stengel besteht. Ihre Blüten sind aus einem fünftheiligen zurückgeschlagenen Kelch und aus einer präsentirtellerförmigen Blumenkrone mit ebenfalls zurückgeschlagenen fünf Abtheilungen zusammengesetz; die Frucht ist eine vielsamige, sünssäuges Kapsel. D. Moadia L. aus Birginien, mit hängenden, verschiedenfardigen Blumen und eingeschnitten-gezähnten Blättern, und D. intogrisolia Mich. aus Calisornien, mit lilafardenen, fast aufrechten Blumen und ganzrandigen Blättern sind schöne Zierpflanzen, welche im freien Lande aushalten; namentlich die erstgenannte Art wird häusig cultivirt.

Dodela, im Griechischen ber Name der Zahl 12, wird namentlich in den mathem. Biffenschaften in Zusammensetzungen gebraucht. Go nennt man Dobetaeber einen ebenen Rorper von 12 Seiteuflächen; im engern Sinne einen ber fünf regularen Rörper, ber von 12 regulären Fiinfeden eingeschlossen wirb und 20 Eden, 30 Kanten, 100 Diagonalen hat. — Dobekaëbralzahlen sind die Zahlen 1, 20, 84, 220, 455, 816 u. f. w., beren dritte Differengen 27 find. - Dodetagon beift in der Geometrie ein Zwölfed, in der Regel ein reguläres. — Dobekagonalzahlen find die Zahlen 1, 12, 33, 64, 105, 156 u. f. w., beren zweite Differenzen 10 find. Dahin gehören alle folche ganze Zahlen, die man erhalt, wenn man irgendeine gange Bahl mit ihrem um vier verminderten Funffachen multiplicirt, 3. B. 105 = 5 imes 21. — Dodekabik oder dodekabikales Zahlenkyftem ift basjenige Zahlen= system, bas nicht, wie das gewöhnliche oder bekabische, von 10 zu 10, sondern von 12 zu 12 fortschreitet, sodaß erft 12 Ginheiten einer Rlaffe eine Ginheit ber nächft höhern Rlaffe ausmachen ober die Einheiten jeder Rlaffe Botenzen von 12 find. Bu dem Gebrauche biefes Spftems, das vor dem bekabischen in gewiffer hinficht Borgüge haben würde, fehlt es allen bekannten Sprachen an Borten. Ebenso wären zwei neue Zeichen nöthig, um bie 10. und 11. Einheit jeder Klasse zu bezeichnen und jede gegebene dekabische Bahl schriftlich auszudrücken. In diesem Spfteme mare 10 fo viel als 12 in bem bekabischen, ferner 100 fo viel als 122 ober 144, 1000

so viel als 123 oder 1728, 2349 so viel als 3945 u. s. Werneburg hat die Einführung Diefes Sufteme bringend empfohlen, neue Borter und Biffern bafür angegeben und ein Rechenbuch für baffelbe (erfchienen 1060, b. i. nach bem betabifchen Spfteme 1800) herausgegeben.

Däderlein (Ludwig), verdienter Philolog und Schulmann, geb. 19. Dec. 1791 ju Jena, Sohn bes als gelehrter Theolog und popularer Religionslehrer ausgezeichneten Professors Johann Chriftoph D. (geb. 20. Jan. 1745, geft. 2. Dec. 1792), erhielt feine gelehrte Borbildung zu Windsheim und Schulpforta und widmete fich bann zu München unter Thierfch, zu Heihelberg unter Crenzer und Boß, nachher zu Erlangen, wo er promovirte, und zulest in Berlin unter Wolf, Böch und Buttmann philol. Studien. Bon Berlin aus folgte er 1815 einem Aufe als ord. Professer der Philologie an die Aademie nach Bern. Nach vierjähriger Wirtfamteit bafelbst wurde er 1819 als Rector bes neu zu organifirenden Gymnasiums und als zweiter Brofeffor ber Philologie an die Universität Erlangen berufen, mo er 1827 unter Belaffung des Studienrectorate jum erften Profeffor der Philologie und Beredfamteit und Director des Philologifchen Seminars beforbert murbe. Er wirtte ununterbrochen in biefen Lehrämtern, bie er, ale Gymnafialbirector feit 1862 emeritirt, 9. Nov. 1863 ftarb. D.'s anttliche Doppelftellung bestimmte auch feine literarische Thatigfeit, die fich theile auf dem Bebiete der Philologie, besonders der Sprachforschung, Kritik und Interpretation, theils auf dem ber Babagogit und Dibattit bewegt. Seine philol. - fritifchen Studien erstreckten fich vorzugsweife auf homer, Tacitus und horaz. Als vorziiglichfte Früchte berfelben find bie Ausgaben ber «Opera» (2 Bbe., Salle 1847) und ber «Germania» (lat. und beutsch, Erl. 1850), bes Tacitus sowie ber "Episteln" (lat. und beutsch, 2 Bbe., Lpz. 1856 — 58) und ber "Satiren" (Lpg. 1860) bes Borag hervorzuheben. Seine Sauptwerte auf einmologisch-legifalischem Bebiete bilden die alat. Synonymen und Etymologien» (6 Bbe., Lpz. 1826 — 38) und bas ahomerifche Gloffarium» (3 Bbe., Erl. 1850—58), benen fich bie « Lat. Wortbildung » (Lpz. 1838), bas «Handbuch ber lat. Synonymit» (Lpz. 1839; 2. Aufl. 1849) und bas «Handbuch ber lat. Etymologie » (Lpz. 1841) anschlossen. Hierzu tommen noch mehrere für den Symnastalunterricht bestimmte Schriften. D.'s Schul = und atademische Festreben, die viele ftilistifche Borzüge befitzen, find theilmeife in ben «Reden und Auffatzen» (2 Bde., Erl. 1843-

47) und & Deffentliche Reben » (Frankf. 1860) gesammelt erschienen.

Dodo ober Dubu ober Dronde (Didus ineptus) ift ber Rame eines bereits, untergegangenen Bogels aus ber Gruppe ber Laufvögel, über beffen fpftematifche Stellung noch immer manche Zweifel herrichen, ba außer einigen Abbildungen von ihm nur noch wenige Knochentiberreste in einigen Sammlungen angetroffen werben. Außer den in mehrern ältern Reisebeschreibungen enthaltenen Abbilbungen biefes Bogels in roben Holzschnitten findet sich eine gute Darftellung beffelben vorzüglich auf einem im Britifchen Mufeum zu London befindlichen Delbilbe, das die Copie eines in Holland nach einem lebenden Exemplare gemalten Driginals ift und mit ber von Bontius, ber von 1627-58 in Batavia als Arzt lebte und die brauchbarften Rachrichten über ben D. gegeben hat, gegebenen Abbilbung am beften übereinftimmt. Schon Basco be Gama fand auf feiner Erdumschiffung 1497 ben D., und zwar in großer Menge, auf einer an der Oftflifte von Afrita gelegenen Infel, welche beshalb als «Schwaneninsel» in die Rarte eingetragen wurde, weil die Mannfchaft ben D. ber außern Aehnlichkeit wegen Schwan nannte, obschon er keine Schwimmfüße hatte. Den einzigen bekannten Wohnfitz des D. bildeten nämlich die Maskarenen, die 1505 entbeckt wurden, und auf benen auch bie folgenden Seefahrer ben Bogel gahlreich antrafen. Allein ichon nach Berlauf von 125 J. nach Auffindung biefer Heinen Infelgruppe war ber Bogel burch bie Menfchen bereits völlig ausgerottet, indem er, unfähig jum Fliegen, im Laufen unbehülflich und bon Natur dumm, feinen Berfolgern leicht zur Beute und um fo eher gejagt wurde, als fein Fleifch febr gart und wohlschmedend mar. Ein D. reichte zu einer vollständigen Dahlzeit für 25 Mann. Rur noch einmal will ihn Leguat 1691 auf Robriguez gefunden haben, aber feitdem ift er nirgends mehr gefehen worben. Der D. war nach ben Befchreibungen ber altern Geefahrer größer als ber Schwan, fein Körper bid und rund, fein Schnabel lang und hoch, mit langer Bachshaut am Grunde und mit einer bis unter bie Augen reichenben Rachenspalte verfehen, der Obertiefer vorn aufgetrieben und an ber Spite hatenformig herabgefrummt. Geine Fuße waren kurz, ftark und vierzehig; ber Hals zeigte eine tropfartige Borragung, und um den großen Ropf lag eine hautfalte, in welche er ben Ropf gurudziehen tonnte. Lepterer war nebft dem Salfe nur mit weichem Flaum bebedt. Die Fliigel waren außerft flein, ohne fteife

Schwungfebern und baher zum Fliegen untauglich. Das Gefieber bes D. war grau, an ben Flügeln gelblichgrau; eigentliche Schwanzfebern fehlten. Die schlaffen Febern bes Bürzels

erfchienen gleichfalls grau.

Dodona, der alteste Sit des pelasgischen Zeuscultus, mit einem hochberühmten Drakel, welches von einem beiligen Cichbaum ausging, in beffen Raufchen man bie Stimme bes Gottes felbst zu vernehmen glaubte. Das älteste D., welches die Ilias tennt, lag nach ber Angabe einiger alter Erflarer ber homerifchen Gebichte im innern Theffalien in ber Gegend ber Stadt Stotusa (der dunkeln, d. h. waldreichen); als Priester und Propheten des Gottes daselbst nennt die Rias die amit ungewaschenen Fußen auf der Erbe schlafenden» Seller. Dies theffalifche D. aber ift fruhzeitig verschwunden und verschollen. Schon die Obuffee und bann bie fpatern Schriftwerte ber Griechen tennen nur bas thesprotische D., bas im Innern von Epirus, unterhalb des Tomarosgebirgs am Gestabe der Bambotis Limne (bes jetigen Sees von Jannina), lag. hier beuteten bejahrte Frauen, Beleiades (Tauben) genannt, bas Raufchen ber Wipfel des heiligen Sichbaums und bas Gemurmel eines unter bemfelben entspringenben Quells aus. Dazu kam dann noch eine künstlichere Art von Tönen, die ebenfalls als prophetifch galten, vermittels eherner Becken, welche burch ben Winbhauch von Drahtschnüren berithrt wurden. Gine bon einigen griech. Schriftstellern wiederholte Fiction agopt. Briefter ift die Herleitung des Dodona-Drakels aus dem agppt. Theben. Alexander b. Gr. wollte in D. einen prächtigen Tempel aufführen, wurde aber burch seinen frühen Tob verhindert, diesen Plan ins Wert zu sehen. 220 b. Chr. wurde die von Säulenhallen umgebene, mit zahlreichen Beihgeschenken geschmückte Drakelstätte von dem atolischen Felbherrn Dorimachos geplündert und verwüftet, und feitdem fceint die Bedeutung des Drakels fehr gefunken zu fein; doch bestand es noch bis ins 3. oder bis zum Anfang des 4. Jahrh. n. Chr. fort, bis das Umhauen ber heiligen Giche durch einen illyr. Rauber ihm ein Ende machte. Bgl. Arneth, alleber bas Taubenoratel von D. » (Wien 1840); Lafaulx, « Das pelasgifche Dratel bes Zeus zu D. » (Wirzb. 1841); Gerlach, «Dodona» (Baf. 1859).

Dodwell (Benry), engl. Philolog und Chronolog, geb. zu Dublin 1641, geft. 7. Juni 1711, war feit 1688 Brofeffor der Gefchichte zu Orford, welche Stelle er jedoch deshalb niederlegen mußte, weil er fich weigerte, bem Könige Wilhelm III. ben Gib ber Treue zu leiften, folange ber König Jakob II. ober ein rechtmäßiger Nachkomme besselben lebe. Als er tropbem in das von Jakob's irifchem Parlament erlaffene Aechtungsdecret eingeschlossen wurde, kam er von biefer Anficht gurud, zeigte fich aber fortwährend als einen warmen Bertheibiger hochfirchlicher Theorien. Bon seinen Schriften haben die chronologischen den meisten Werth. — Ed war b D., ein ausgezeichneter engl. Alterthumsforscher, geb. 1767, bereifte 1801-6 Griechenland, wo er vielfache Untersuchungen unternahm, und lebte bann in Italien, wo er zu Rom 13. Mai 1832 flarb. Seine «Classical and topographical tour through Greece» (2 Bbe., Lonb. 1819; beutsch von Sictler, 2 Bbe., Meining. 1821) sowie seine «Cyclopian and Polasgic remains in Greece and Italy» (Lond. 1834) find für das Studium des Alterthums von hohem Werthe. — Des lettern Witwe, Therefe D., lange Zeit die erfte Schönheit Roms, vermählte sich 21. Sept. 1833 mit dem bair. Gesandten zu Rom, Graf Karl von Spaur. Sie ist die Tochter des Grafen Giraud und war für das Rloster bestimmt, zu welchem sie aber wenig Lust hatte und aus dem sie D., der 30 J. älter als sie war, befreite. Seit 1848 spielte fle durch ihre Berbindungen am papstl. Hofe auch eine polit. Rolle. In ihrer Equipage rettete fich Bius IX. verkleidet nach der Ermordung Rossi's aus Rom nach Gaëta. Auch gab sie 1852 eine Schrift über Pius IX. heraus. Am 26. Oct. 1854 wurde sie zum zweitenmal Witwe.

Does (3ak. van ber), berühmter holland. Maler, geb. zu Amsterdam 4. März 1623. Als er seiner Studien halber nach Rom gekommen war, gingen ihm die Subsistenzmittel aus, und schon war er im Begriffe, sich unter die püpstl. Truppen einschreiben zu lassen, als andere Künstler davon hörten, ihm Unterstützung schafften und ihn in die Künstlergesellschaft der Schilberbend aufnahmen, wo er den Beinamen Tambour erhielt. Er malte Thierstücke, besonders Schafe und Ziegen, in landschaftlicher Fassung, und seine Bilder zeichnen sich durch große Tüchtigkeit und Naturwahrheit aus, doch haben seine landschaftlichen Gründe durchgehends etwas Finsteres, Melancholisches. D. starb 17. Nov. 1673. Sein Sohn, Simon van der D., geb. 1653, gest. 1717, wird ebenfalls als Landschafts- und Thiermaler mit Achtung genannt.

Doge (Dux) hieß bie mit Fürstenrang bekleibete oberfte Magistratsperson in ben ehemaligen Republiten Benedig und Genua. In Benedig war diese Burbe uralt. Der Freistaat im nordwestl. Theile bes Abriatischen Golfs besaß ichon zu Anfange bes 8. Jahrh. Dogen, die

von ben Burgern zwar gewählt wurden, aber faft bie Rechte eines abfoluten Monarchen übten. Gegen Ende bes 12. Jahrh. beschräntte eine Staatbreform auch bie Dogenwürbe. Gin ans ben verschiedenen Rlaffen der Burger gemahlter Großer Rath von 470 Bliedern erhielt bie Befetgebende Gewalt. Derfelbe ernannte einen Rleinen Rath von 6 Mitgliebern, ohne bessen Zustimmung ber D. teinen Act ber Berwaltung ausüben burfte. Die Progadi ober Abelichen, die der D. fruher freiwillig zu den Gefchuften zog, wurden ebenfalls zu einer festen Bermaltungebehörbe von 60 Mitgliedern erhoben. Rach biefer neuen Berfaffung verlor auch bas Bolt bas Recht ber Dogenwahl, inbem nun 24 ermahlte Glieber bes Grofen Rathe aus fich 12 Personen mählten, welche die Dogenwahl vollzogen. Sebastian Ziani wurde 1177 als der erste D. nach dieser neuen Berfassung gewählt. Die Weise, wie dieser die Bermählungsfeierlichteit mit dem Meere vollzog, wurde für immer maßgebend. Papft Alexander III., ben er im Streite gegen Raifer Friedrich I. unterftutt, verlieh ihm jum Beichen ber Berrichaft über die Meere einen Ring und die Erlaubniß, eine brennende Rerge, einen Sonnenschirm, Lehnftuhl, Schwert u. f. w. vor fich hertragen zu laffen. Wefentlich murde 1179 bie Gemalt bes D. burch Ginfetung bes Gerichts ber Bierziger, bas nun allein bie bochfte Gerichteinftang bildete, beschränkt; auch setzte man eine Behörde von drei Abvogadori ein, die in Sachen bes Fiscus und bei Amtsbesehungen entschied. Bahrend ber Regierung Jacopo Tiepolo's (1229 49) verkurzte man die Macht des D. weiter durch eine felbständige Polizeibehörde; auch errichtete man bas Tobtengericht, bas nach bem Ableben bes D. feine Regierung und fein Privatleben untersuchen mußte, und zu bem der Große Rath die Richter, fünf Correctoren und brei Inquisitoren ernannte. Um jeden Familieneinfluß abzuschneiben, fithrte 1268 ber Große Rath für die Dogenwahl ein höchst feltsames Bahlverfahren ein, das mit einiger Beranderung bis ans Ende der Republit in Gebrauch blieb. hiernach ward erft nach mehrmaliger, ans geheimer Abstimmung hervorgegangener Bahl von Comités die Dogenwahl vollzogen. Trot ber großen Befdrantung ihres Wirtungetreifes befagen bie D. bamale immer noch machtigen Einfluß, wenn fie den Barteihader zwischen Abel und Burgerthum, die Zerwürfniffe der verfciedenen Behörden und ihre Stellung ale Dberfelbherren flug benutten. Erft gegen Enbe bes 13. Jahrh., als ber Staat völlig in eine Abelsaristofratie verwandelt war, warb von bem herrichenden Abel und den D. felbft, aus Furcht vor dem Uebergewichte einzelner Gefchlechter und Perfonlichleiten, die Dogenwurde zum blogen Reprofentanten ber Staatseinheit herabgesest. So wurde 1268 dem D. ein unabhängiger, aus dem Bürgerstande gewählter Großtanzler beigeordnet. Nachdem Gradenigo (1289—1311) aus haß gegen das müchtige haus Tiepolo, beffen Ginfluß er nach seinem Tobe fürchtete, das berühmte, unter bem Namen ber Schlieftung bes Großen Rathe befannte Gefet eingeführt, bas bie gefetgebenbe und richterliche Gewalt bes Raths in die Bande bestimmter Geschlechter legte, feste er 1310 auch ben Rath ber Zehn ein, ber ohne Berantwortung über allen Gewalten stand und auch bem D. das Urtheil sprechen konnte. Ueberdies hatte ber Große Rath ben D. allmählich in seinem öffentlichen und privatlichen Leben mit den kleinlichsten Schranken umgeben. Go durfte er nur ital. Fürsten seine Erhebung melben, alle Schreiben bes Bapftes und ber Fürsten nicht selbst öffnen, bie Stadt nicht verlaffen, teine auswärtigen Gitter befigen, feine Rinder nicht in auswärtige Häufer verheirathen; auch mußte er zwei Abvogadori als beständige Auffeher bulben, für jedes Berfehen Gelbstrafe erlegen, einen bestimmten Aufwand machen u. f. w. Die Glieder feiner Familie waren von den öffentlichen Aemtern ausgeschlossen. Seine Aleidung, sein Hofftaat und Gefolge waren genau bestimmt, sowie sein targlicher Gehalt. Als Zeichen seiner berzogl. Burbe trug er eine gehörnte Müte. Rach dem Tobe bes Andr. Dandolo, 1354, wurde nach bem Borfchlage ber Correctoren bie Aufficht über ben D. noch infofern gefcharft, als man feinen feche geheimen Rathen die brei Brafibenten des Rathe ber Bierziger, fpater die feche Dinifter hinzuftigte; biefe zusammen bilbeten mit bem D. bie burchlauchtigste Signoria. 1339 mußte man ein Gefet geben, bas bem D. bie Rieberlegung des Amte nicht erlaubte, und 1367 zwang man den Andr. Contarini, indem man ihn als Hochverräther bedrohte, die Würde anzunehmen. Ungeachtet aller Befchränfungen haben viele venetianifche D. eine große unb würdige Rolle gespielt. Mit dem Staate Benedig fiel 1797 auch die Dogenwürde, zulest von 2. Manin bekleibet.

Der Freistaat Genua erhielt 1339 nach einem Siege ber Boltspartei in Simon Boccanera ben ersten D. Er war auf Lebenszeit gewählt und theilte freiwillig seine unumschränkte Gewalt mit 12 Staatsräthen (Anziani), von benen die eine Hälfte aus den Bürgern, die andere aus dem Abel genommen war. Die Schicksale bes Staats nach außen, die Streitigfeiten ber bornehmen Gefchlechter und ber Saber amifchen Bolt und Abel im Innern berurfachten häufige Beranderungen in der Macht, Regierungezeit und Bebeutung ber D. Debrmale murbe die Birbe gang abgefchafft. Erft nachdem 1528 Andr. Doria Genua von ber Berrichaft ber Franzosen befreit, ward eine Berfaffung eingeführt, welche bie Stellung bes D. feftfette, die mit geringer Beranderung bis ans Ende der Republit diefelbe blieb. Die Regierungszeit des D. währte zwei Jahre; feine Bahl gefcah wie zu Benedig nach forgfältigfter Anordnung. Er mufte von Abel und 50 3. alt fein. In bem Großen Rathe von 300 und bem Kleinen von 100 Mitgliedern, die beide die Gefetzgebung übten, hatte er das Recht bes Borfiges und das Beto. Die vollziehende Gewalt libte der D. mit 12 geheimen Ruthen (Governadori) und 8 Procuratoren, barunter bie abgetretenen D. Bahrend feiner Regierung bewohnte er den Staatepalast und war gleichen Ceremonien und Befchrantungen unterworfen wie der zu Benedig. Nachdem die Franzosen 1797 Genua erobert, erfolgte die Berwandlung des alten Staats in die Ligurische Republik, und an die Stelle des D. trat ein Regierungs= birectorium von 5 Mitgliedern. Lepteres wurde 1802 wieder abgefchafft und bafür die Dogenwürde aufe nene hergestellt, die aber schon 1805, mit Ginverleibung ber Ligurischen Republik in bas frang. Raiferreich, filr immer verfdmanb. Der lette D. war Girolamo Duraggo. Die florentinifche Bergogswurde ber Debici follte urfprlinglich eine ber venetinnifchen und genue-

sischen nachgeahmte sein, wurde aber bald eine absolute Gewalt.

Doggen nennt man große, fcwere hunde von gebrungenem, hochft traftigem Ban, mit ftumpfen, breiten Schnauzen, kleinen Schlappohren, ftarkem, aufgerichtetem Schwanze und meist ftraffem Saartleibe. Gie find die traftigften, muthigften Bunde, withend im Rampfe gegen Thiere und Menfchen, die den Berrn mit Aufopferung ihres Lebens vertheidigen, aber ihrer Blumpheit und Schwere sowie bes mangelhaften Geruchs wegen zur Jagd nicht tauglich find. Seit den altesten Zeiten hat man fie befonders geen zu Rampffpielen mit wilden Thieren benutt; jest richtet man die fleinern Arten befonders zur Ratteitjagt ab. Man guichtet manche Abarten. Die bekanntesten find bie eigentlichen Bullenbeißer, Bullboggen (Canis molossus), mit breitem Leib und breiter Bruft, dickem Kopf, kurzer Schnauze, die bei manchen tief ge= fpalten ift, fodaß die Borbergahne fichtbar find, turgen, fehr traftigen Beinen. Gie haben meift einen tudifchen, wilben Blid, find aber treue Bächter und unberwuftliche Rampfer bis zum letsten Athemauge, und von unverfohnlicher Mordluft befeelt. Gine gute Dogge fennt teine Furcht, fte faut ebenso gut ben muthenden Stier wie ben Wolf ober felbst ben Lowen an. Die Spanier benutten früher große D. zu ihren Jagben auf Indianer und Neger. Der Schabel ber echten D. gleicht fehr bemienigen bes Bolfes, bas Bebig ift oft nicht zu unterfcheiben, bie Schnauge aber meift fürzer. Dan glaubt, daß bie D. von ber tibetanifchen Dogge abftammen, die fich aber burch langere Behaarung, buschigen Schwanz und ihre Gemutheart unterscheidet und in Hochasien als Heerdenwächter benutt wird. Dieser Dogge stehen die Bernharbehunde am nachsten, beren echte Raffe jest ausgestorben ift, indem die hunde, welche jest auf den Alpen als solche ausgegeben werden, meist dan. Hunde find, d. h. eine Mischart von Dogge und Windhund. Barry, ber berühmtefte biefer Bernhardshunde, ber im Dufeum von Bern ausgestopft steht, bat eine ziemlich lange Schnanze, biden, schweren Leib, verhältnißmußig turge Fuße, halblanges Rorperhaar und fehr bufchigen Schwang, fobag er fast wie ein Mittelding zwischen einem großen Schäferhunde und einer Dogge erscheint. Der Mops (f. b.) ift eine Dogge in Zwerggestalt.

Dogma (griech.) heißt jede Lehrmeinung, welche als positive Behauptung ausgesprochen wird, fei es, daß fie als Lehrfat bewiefen ift, ober als ein Sat religiöfer Offenbarung geglaubt werden foll. Dogmatismus ober Dogmaticismus, auch bogmatische Methode heißt das fireng wiffenschaftliche Lehrverfahren überhaupt, namentlich dasjenige, bei welchem man, wie in der Mathematit, von Grundfagen ausgeht und aus diefen durch Beweife die Lehrfage ableitet. In diesem Sinne haben alle ftrengen wiffenschaftlichen Untersuchungen die Aufgabe, sich bogmatisch auszubilden. Infofern aber in einzelnen Gebieten der Untersuchung häusig die oberften und allgemeinsten Erklärungsgründe unbekannt find und baber leicht etwas ohne Brüfung als Grundfat und Princip angenommen wird, was nicht bafilr anerkannt werben kann, bezeichnet man burch bas Bort Dogmatismus auch häufig basjenige fehlerhafte Berfahren, welches ohne Britfung und Beweis gewiffe Gate nur als Behauptungen hinftellt. In biefem Sinne hat Rant unter bem Dogmatismus bie unberechtigte Behauptung verstanden, bag es fowol von dem mahren Wefen deffen, was Gegenstand ber Erfahrung ift, als auch von bem, was über alle Erfahrung hinausliegt, eine unmittelbare Erfenntnif aus angeborenen Begriffen gebe, und dem Dogmatismus den Kriticismus (f. b.) entgegengestellt, welcher die angeborenen Begriffe lenguet und babei keine andern Grundbegriffe im Erkennen zufäßt als solche, über deren Urfprung wir durch eine genaue Untersuchung der Natur unseres Erkenninfverundgens eine nähere Gewißheit erlangt haben. Angerdem sieht auf dem Gediete der Bhilosophie dem Dogmationus der Stepticismus (f. b.) entgegen, welcher dem Kriticismus in änstern Zügen verwandt, im Wesen aber völlig entfremdet ist. — Beim lebendigen Unterrick versicht man unter der dog matischen Lehrart eine solche, welche bestimmte Erkentnisse im unnnterbrochenon Zusammenhange mittheilt, im Gegensate zur katechetischen, welche in dialogischer Art die Erkenntnisse aus dem Denkvermögen des Schülers selbst zu entwickeln such.

Dogmatel heißt im allgemeinen die wiffenschaftliche Darftellung und Begründung ber Krchlichen Glaubenstehre. Der Name tommt bon Dogma, was in ber griech. Sprache urfprlinglich foviel als Sayung, Berordnung bedeutete, im firchlichen Sprachgebranche aber von ber firchlich festgestellten, mit normativem Anfehen fitt die Riregenglieder belleibeten Lehre verftanben wird. « Anhänger bes Dogma » hießen baber im firchfichen Alterthume Die Glieber ber allgemeinen Rirche im Unterschiede von ben Baretifern. Im engern Ginne ift Dogma bie Glaubendlebte, baber fcon frubzeitig zwifchen bogmatischen und ethischen Sagen unterschieben wird. (Go fcon Clemens Alexandrinus am Anfang bes 3. Jahrh.) Gofern ber firchfiche Lehrbegriff erft allmablich aus einer Reihe von verfchiebenen Glaubenefagen erwachfen ift, exiftirt bas firchliche Dogma thatfachlich immer nur ale eine Dehrheit einzelner «Dogmen». Daber ging in ber driftl. Rirche fehr balb neben ber bogmenbilbenden Thatigfeit die bogmatiftrende ober bogmenverbindende her. Die einfachfte und altefte Form berfelben war die Infammenftellung ber Hauptfätze der kirchlichen Lehre in der fog. Glaubenbregel, welche bald kürzer, bakd amsfilhrlicher war und in dem fog. Apostolischen Symbole ihren letten Abschluß gesunden het. Beschräufte sich aber die Glaubendregel ebenso wie die spätern Symbole ber allgemeinen Rirche nur auf eine möglichft überfichtliche Anordnung und pracife Darftellung ber arechten Lebre im Gegenfage zu haretischen Deinungen, fo mußte bie theol. Biffenschaft bie einzelnen Dogmen ausführlicher begründen und ihren innern Bufammenhang untereinander nachweifen. Die Beweisführung hatte zu erfolgen auf Grund ber Beiligen Schrift und ber firchlich bereits anertannten Sate, alfo, fofern biefe Anertennung auf allgemeinen Riechenversammilungen erfolgt war, burch Berufung auf bie von benfelben getroffenen Lehrenticheibungen, welche als eingegeben bom Beiligen Geifte betrachtet wurden. Gine wiffenfchaftliche Beweisflihrung im ftrengern Sinne ober eine philof. Begründung ber einzelnen Lehren und ihres Bufammenhangs fchien überflüffig, ja bedenklich, odwol die Kirchenlehrer fammtlich bald bewufft, bald unbewuft philofophirt haben und jebenfalls, fowol was Gebankenerzeugung als was Gebankenverknupfung betrifft, von bem geiftigen Bilbungegrabe ihres Beitaltere überhaupt abfangig maren.

Den ersten, was die formelle Behandlung anbelangt, noch ziemlich unbeholfenen Berfuch einer Darftellung bes gesammten driftl. Lehrbegriffs machte im 3. Jahrh. Drigenes in seiner uns in ber lat. Ueberfetung bes Rufinus erhaltenen Schrift a Ueber bie Grundlehren » («Do principiis»); ihm folgte im 4. Jahrh. Augustinus in ben Schriften «De doctrina christiana», «De fide ac symbolo» und «Enchiridion ad Laurentium». Diese Arbeiten entbehren jedoch noch völlig einer strengern wissenschaftlichen Ordnung. Daffelbe ift in noch boberm Grade ber Sall bei Gennabine von Marfeille (" De dogmatibus ecclesiasticis »), bem afrit. Bischoft Junilius ("De partibus divinae legis") und Isidor von Sevilla ("Sententiae seu de summo bono»), welche im 5. bis 7. Jahrh. lebten und fich fast nur mit Zusammenstellung von claffifchen Ansfprüchen alterer Rirchenlehrer begnugten. In ber griech. Rirche verfagte im 8. Jahrh. Johannes von Damastus die erfte, nach ariftotelifder Methobe fuftematifch georbnete Busammenstellung bes gesammten Borraths firchlicher Lehren (do orthodoxa fide). 3m Abenblande erwachte erst seit dem 11. Jahrh. bas Bebilrfniß, die Dogmen der kath. Rirche in wiffenschaftlichem Zusammenhange zu entwickeln und zu begritnben. Die Autorität ber Kirche selbst galt als unantastbare Borausseyung, bas Resultat also der wissenschlichen Arbeit als ein im voraus gegebenes, aber bie Bertheibigung und Begrindung ber Lehre erfchien als eine ebenfo unabweisbare Forberung ber bentenben Bernunft wie als ein banteneweriher Dienft, ben bie Theologenfchule ber Rirche leiften wollte. Aus diefem Streben, ben « Manben » jum Biffen zu erheben, entwidelte fich bie mittelalterliche Scholaftit (f. b.), die fich jedoch felbft erft ihr Recht auf Eriftenz muhfam erfampfen mußte. Während aber bie Beftrebungen Beter Abalarb's noch von dem firchlichen Bannfpruch ereilt murben, fanden bie «Bententiae» Peter's des Lombarden (gest. 1068) bereits so allgemeinen Beifall, baß balb eine gunze Reihe theol. Lehrer in seine Fußstapfen traten (Sententiarier). Die Scholastik hatte sich mit dem Lomsbarden von der dornenvollen Erörterung einzelner principieller Fragen zu systematischen Darlegungen gewendet, welche bei aller Gebundenheit an die kirchliche Autorität der scharssinnigen Dialektik und selbst der Berschiedenheit theol. Schulen noch Spielraum genug ließ. Die dogmatischen Arbeiten waren theils Commentare zu dem Werke des Lombarden (Sontentiae), oht mit staunenswerther Gelehrsamkeit und schwindelndem Abstractionsvermögen durchgesührt, theils Erörterungen einzelner theol. Hauptpunkte (quasstiones), dalb im Anschluß an die Sentenzen, bald nach beliediger Auswahl (quasstiones quodlibetales). Die philos. Wethode wurde dem Aristoteles entlehnt. Die berühmtesten Systematiker, Albert d. Gr., Alexander von Hales, Thomas von Aquino, Duns Scotus, blühten sämmtlich im 12. Jahrh.; die beiden letzten wurden augleich die Stifter der beiden theol. Hauptschulen der Zeit (Thomisten und Scotisten).

Dit bem 13. Jahrh, beginnt ber allmähliche Berfall ber Scholaftit infolge ber immer flarer hervortretenden Unmöglichkeit, das felbständige wiffenschaftliche Denken mit der unbedingten Gebundenheit an die Kirchliche Autorität zu vereinigen, daher einige der letztern zu Liebe an der Möglichkeit aller sichern Bahrheitserkenntniß überhaupt, andere aber folgerichtig auch an ber Unfehlbarteit bes firchlichen Bahrheitsbefites zu zweifeln wagten. Die Reformation eröffnet auch in ber wiffenschaftlichen Theologie eine neue Epoche. Bahrend ber fich aufe neue in fich felbft aufammenraffende Katholicismus die thomistische Lehre in allen wesentlichen Puntten firchlich fanctionirte und in Bellarmin (gest. 1621) feinen Normalbogmatiker erhielt, verwarf die prot. Theologie die Autorität der Bäter und der Concilien und wollte allein auf die Heilige Schrift sich gründen. Melanchthon's «Loci communes» enthalten in der ersten Ausgabe (1521) nur eine schriftmäßige Darlegung der anthropologischen Dogmen, mit Zurudstellung aller metaphysischen Erörterungen über bas göttliche Wefen. Auch Calvin's «Inflitutionen», welche von der Er= wählungslehre ausgehen, ichlagen eine wesentlich neue Bahn nicht nur ber formellen Behandlung, fondern auch ber Auswahl und Begründung bes Lehrstoffes ein. Indeffen blieb die augerlich gefaßte Schriftautorität auch im Reformationszeitalter ein Hinderniß streng wissenschaftlicher Entwickelung, und da man sich nicht nur von Ansang an an die altsirchlichen Symbole gebunden erklarte, sondern bald auch ben neuaufgestellten Betenntnigschriften der Reformation das Ansehen unverbrüchlich gültiger Lehrnormen zugestand, so kehrte man wesentlich zu ben Grundfaten ber Scholaftit gurud, die benn namentlich von ben luth. Dogmatitern, auch mas bie formelle Behandlung des Stoffes betraf, wieder nachgeahmt wurden. Auch die reform. Kirche hat ihre Scholaftit gehabt, welche, abgefeben von ber bem Calvinismus eigenthumlichen Bertheilung bes Lehrstoffe, fich formell von ber lutherifden in nichts unterfchieb. Gin reform. Theolog, Sam. Marestus (1648), war es auch, ber zuerst den Ramen theologia dogmatica gebrauchte, welcher feit Buddeus auch bei ben Lutheranern die frühern Benennungen loci thoologici, theologia thetica oder positiva verbrängte. Das orthodore Lehrsystem wurde in der luth. Kirche durch Martin Chemnis, Joh. Gerhard, Hutter, König, Calov, Quenstedt, Baier und Hollaz, in der reformirten durch Alftedt, Wendelin, Maccovius, Marestus und Gisb. Boëtius ausgebilbet. Eine freiere Gestaltung ber D., welche Calirt zur Blutezeit ber luth. Scholaftit noch vergeblich versuchte, wurde feit Ende bes 17. Jahrh. burch ben Bietismus (f. b.) angebahnt, der statt auf dogmatische und symbolische Correctheit der Lehre vielmehr auf ihre praktifche Bebeutsamkeit und biblische Einfachheit Gewicht legte. In der reform. Rirche bezeichnete die Föderaltheologie des Coccejus (geft. 1669) den Uebergang von der Scholaftik zu einer mehr biblischen Theologie. Im 18. Jahrh, begann banach überall die Auflösung der alten D. durch die fortgeschrittene Exegese und geschichtliche Kritik in Berbindung mit der durch ben engl. Deismus und bie Bolf'iche Philosophie angebahnten «Aufflarung». Richt blos bie Rationalisten, sondern auch die Supernaturalisten und die zwischen beiden vermittelnden Barteien gaben eine Lehrbestimmung ber alten Symbole und Dogmatiker nach ber andern preis, mahrend fle die einfache Bibellehre, ober was fle dafür hielten, allein gelten laffen wollten. Seiler, Storr, Reinhard, Anapp und Hahn hatten wenigstens die Tendenz, vom symbolischen Lehrbegriff fo viel als möglich zu retten; bagegen fchloffen fich Michaelis, Doberlein, Morus und Cramer vorzugsweise an die Bibellehre an, und Bende, Edermann, Begicheiber und Bretichneiber unterwarfen die Lehren ber Schrift und ber Symbole ber Brufung ber Bernunft. Gine Mittelftellung zwischen den zulestgenannten beiden Richtungen behaupteten Stäudlin, Ammon, Tzschirner und Schott; bie Grundfage ber Rant'ichen Philosophie murben besonbere burch Tieftrunt auf ben prot. Lehrbegriff übergetragen.

Ungleich bebeutsamer ale bie Rant'iche Lehre find bagegen bie philos. Systeme von Schelling und Segel für bie D. geworben. Die bogmatifchen Arbeiten von Daub und Marheinete verfuchten es zuerft, auf Grundlage ber neuern Philosophie die firchliche Borftellung in ben Begriff zu erbeben und badurch die wesentliche Uebereinstimmung ber Philosophie mit bem firchlichen Dogma barzuthun. Sowenig ihnen auch bas lettere wirklich gelang, fo wichtig war ber Fortschritt, ber in ber Befreiung ber bogmatifchen Biffenschaft von jeber aufern Antorität und in ber consequenten Entwidelung ber Glaubenswahrheit aus einem einheitlichen Brincipe lag. Da man aber ebenfo wenig wie früher zwischen Religion und religiöfer Borftellung unterschied, fo tonnte es nicht fehlen, daß bom Begel'ichen Standpuntte aus zulett mit ber ungenügenden firchlichen Borftellungeform auch der gefammte driftl. Glaubeneinhalt felbft auf rein philof. Begriffe zurudgeführt und eben baburch als folcher vollständig aufgehoben murde. Dies ift bie epochemachende Bebeutung ber Strauß'ichen Glaubenelehre. Allein ichon Schleiermacher hatte in feinem Chriftlichen Glauben» jene Zusammenwerfung von Religion und religiöser Borftellung grundlich befampft und in ben Dogmen nur reflezionelle Ausfagen über bie thatfachliche Beftimmtheit des frommen Gelbstbewußtseins erkannt, baber die Aufgabe der Glaubenslehre lediglich diese sei, den Inhalt der christl. Glaubenserfahrung zu beschreiben, während alles, was der Lehrfaffung angehöre, ber icharfften wiffenschaftlichen Rritit unterzogen werben muffe. Das Reue Testament tam auf biefem Standpunkte ebenso wenig wie die Bekenntniffchriften als binbenbe Lehrnorm, sondern nur als urbilbliche Darstellung bes driftl. Gelbstbewußtseins in Betracht. Erft hierburch murbe es möglich, bas prot. Recht ber freien miffenfchaftlichen Forfchung auch in ber D. vollständig jur Geltung zu bringen, ohne doch den unmittelbar religiöfen Glaubenegehalt felbft barüber ju verlieren. Dbwol baber Schleiermacher's eigenes bogmatifches Bert nur erft ben Uebergang ju einer völlig neuen Behandlung der Glaubenelehre barftellt und durch feine oft mehr finnreichen als stichhaltigen Bermittelungen zwischen ber Kirchenlehre und bem wiffenfchaftlichen Bewuftfein ber Gegenwart ber Kritit mehr ale eine, bon Strauf geborig anegebeutete schwache Seite barbot, blieb boch ber Grundgebante feiner Glaubenslehre für die Folgezeit unverloren.

Bunachst freilich hatte bas Auftreten von Strauß die Losung zu einem allgemeinen firchlichen Rudzuge gegeben, und Schleiermacher's Theologie felbst galt nur als bie Bride, auf welcher man aufe bequemfte jum Rirchenglauben jurudfehren ju tonnen meinte. Während noch De Wette, Hase und Rückert den ältern Rationalismus religiös, ästhetisch und philofophifch zu vertiefen fuchten, zogen fich Ritfch und Bed auf die biblifche D. zurud, und die fog. Bermittelungstheologie versuchte Schleiermacher und Begel mit ben Bibel- und ben Betenntniffchriften in Gins zu fegen, wobei es natürlich ohne allerlei Balbheiten und Concefftonen nach allen Seiten bin nicht abging. Die namhaftesten Dogmatiter biefer Richtung find Tweften, Beter Lange, Martenfen und Liebner. Roch enger an bas luth. Dogma fchliegen fich Hofmann und Thomaslus an, während Rahnis sich eine freiere Stellung zu demselben erkämpste, und die reformirte D. von Ebrard zwar sehr autoritätsgläubig, aber sehr wenig calvinisch ist. In Philippi's kirchlicher Glaubenslehre langte fodann die Reactionsbewegung lutherifcherfeits bei der alten Scholastik so vollständig wieder an, als dies überhaupt für einen Menschen des 19. Jahrh. möglich ift. Dagegen haben Chr. S. Beife, Schentel, Rothe und A. Schweizer an die Schleiermacher'sche Unterscheidung von Religion und Dogma wiederangeknüpft und, unbekümmert um bas neuaufgerichtete Autoritätswesen, an ber Fortentwickelung ber firchlichen Lehre auf Grund der religiöfen Erfahrung, aber im Einklange mit der modernen Bildung und Wissenschaft, gearbeitet. Auch die jüngere Hegel'sche Schule lenkte mit Biedermann und Lang in dieselbe Bahn wieder ein. Bei aller Berschiedenheit der genannten Männer ist bei allen das Streben nach Ueberwindung eines äuferlichen Supernaturalismus und bamit jugleich nach einer gründlichern Berföhnung zwischen Glauben und Wissen, als auf dem Standpunkte der Gebunbenheit an ben biblifchen ober fymbolifchen Buchftaben möglich ift, aufs entichiebenfte anzuerkennen. Db man für diefe fich neu herausarbeitenbe, mahrhaft prot. Theologie den Namen D. noch beibehalten ober denfelben hinfort auf die geschichtliche Entwickelung der Kirchenfatungen beschränten will, thut nichts jur Sache. Auch bie in biefen Kreifen neuerdings aufs neue erörterte Frage, ob die Glaubenslehre als objective Wiffenschaft von der chriftl. Beilswahrheit fich zu gestalten ober blos bas fromme Selbstbewußtsein ber evang. Rirche auf seiner gegenwärtigen Entwidelungestufe barzustellen habe, ift nur von formeller Bedeutung, ba man ebenfo wenig auf die Darftellung bes religiöfen Erfahrungsgehalts verzichten als fich ber burch die neuere Bhilofophie gewonnenen Ginfichten bei ber wiffenschaftlichen Neugestaltung ber Glaubenslehre entschlagen kann. Die kath. Kirche ift infolge ihres strengen Autoritätsprincips von den neuern Bewegungen auf dem Gebiete ber D. nut wenig berührt worden. Zu Ansang des gegenwärtigen Jahrhunderts haben allerdings die Gegenfäße des Supernaturalismus und Rationalismus auch auf die kath. Dogmatiket eingewirkt, doch wurden seit der Restauration alle freiern Regungen allmählich wieder unterdrückt. Die Boader'sche Philosophie hat auf die D. geringen Einstuß geübt, die bescheidenen Bersuck der Hermes'schen und Günther'schen Philosophie, das kath. Lehrspstem durch die Speculation neu zu unterbauen, erlagen der papsil. Berdammung. Die namhaftesten Dogmatiker der neuern Zeit sind der geistvolle, das kath. System vielsach idealistrende Möhler, Rlee und der Jesuk Verrone in Rom. Bgl. Herrmann, «Geschächte der protestantischen D. von Melanchthon die Schleiermacher» (Lyz. 1842); Gaß, «Geschächte der protestantische D.» (3 Bde., Berl. 1854—62); Frant, «Geschächte der prot. Theologie» (1. Thl., Lyz. 1862); Heppe, «D. des beutschen Protestantismus im 16. Jahrh.» (3 Bde., Gosha 1857); Schweizer, «Die prot. Centraldogmen in ihrer Entwicklung innerhalb der resown. Kirche» (2 Bde., Jür. 1854—56); Schwarz, «Zur Geschächte der neuern Theo-

logie» (Lpz. 1856; 3. Aufl. 1864). Dogmengefchichte. Die D. ift bie wiffenfchaftliche Darlegung ber chriftl. Glaubenelebre in ihrem gefchichflichen Entwidelungsgange. Das einheitliche Brincip biefer Entwidelung ift bie Ibee bes Dogmas ober ber lehrhaften Auffaffung bes driftl. Beile, wie biefelbe allmählich in ber Rirche fich gebilbet und gum Theil unter langen Gowantungen und innern Rambfen festgestellt hat. Die einzelnen Momente ber drifft. Beiloidee, in einzelnen lehrhaften Aussagen niebergelegt, find die Dogmen, welche ale folche immer nur vereinzelt und jum Theil unter febr berfchiebenartigen Ginfluffen, daber nicht felten einanber widerfprechend, fich ausgebilbet haben. Bur Entstehung ber Dogmen wirkten immer zwei Momente zusammen, bas unmittelbare religible Bewußtsein als folches ober die eigenthilmliche Grundbestimmtheit ber Frommigleit in irgendeiner bestimmten Beziehung, und bie von der jedesmaligen aBeltanfchauung» mehr oder minder abhängige Reflexion iber bie im unmittelbaren Bewußtfein als foldem enthaltene religiofe Erfahrung. Die Beranberung und Fortbilbung ber Dogmen ift baher einerfeite burch bie innere Entwidelung bes religiblen Erfahrungegehalts als folden, andererfeite burch bie Gefammtentwidelung ber geistigen Bilbung einer Zeit überhaupt und bes philos. Dentens insbefondere bedingt. Sofern aber auch in einer und berfelben Zeit nicht blod verfchiebene Formen des frommen Bewußtfeins, fondern auch verschiedene geiftige Richtungen und wiffenfchaftliche Bildungeftufen nebeneinander befteben, muß die D. nicht blos die allmähliche Umgeftaltung, fonbern auch die Mannichfaltigfeit nebeneinander geltend gemachter bogmatifcher Anschaunngen, namentlich fofern fle von verfciebenen Theilfirchen und Geften ausgebilbet worden find, ent= wideln. Bahrend bie D. frilher nur beildufig in ber Dogmatit und besonders in ber Rirchengeschichte abgehandelt wurde (feit Mosheim nannte man fie auch die ainnere Kirchengeschichte»), warb fie in neuerer Beit gu bem Range einer felbftundigen Biffenfchaft erhoben. Gie ift vorzugsweise von Protestanten bearbeitet worden und hat in der kath. Kirche, weil diese in der D. die Einheit des Glaubens geführdet fieht, keine Berechtigung. Nachdem durch Ernesti, Semler, Bed u. a. die Bahn gebrochen war, unternahm die Bearbeitung derfelben in größerer Ausführlichteit querft Miinicher im "Bandbuch ber chriftlichen D. " (4 Bbe., Marb. 1797-1809). Satte diefes Wert die fritifche Prufung und Sichtung bes Stoffs jum Danptzwede, fo verfuchte bemnächst Boumgorten - Crufius in feinem alehrbuch ber D.» (2 Bbe., Jena 1831-32) und in feinem noch überfichtlichern «Compenbium ber chrifflichen D.» (Abth. 1, Lpg. 1840) ben Stoff zu einer geglieberten Einheit zu berarbeiten. Beachtenswerthe Andeutungen zur organifchen Behandlung biefer Biffenfchaft bat Rliefoth in feiner (noch bom Schleiermacher'ichen Standpunkte aus verfaßten) «Einleitung in die D.» (Parchim und Ludwigst. 1839) gegeben. Rach feiner Anficht entwidelt fich bas Dogma, beffen Gegenftunde Gott (Dbject), Denfch (Subject) und Dronung des Beils find, dergestalt, daß eine Seite der chriftl. Wahrheit nach ber anbern ine wiffenschaftliche Bewußtfein tritt und von bemfelben nach und nach in organischer Folge bogmatische Faffung erhalt; ber Beift bes Christenthums ift bas Agens, die Subjecte find die Organe, durch welche jene Entwidelung sich vermittelt. Demnach theilt Kliefoth die D. in brei Perioben, in bie ber griech., ber rom.-tath. und ber prot. Kirche, welche nacheinanber Theologie, Anthropologie und Soteriologie entwidelten, während eine vierte zukunftige wahr= scheinlich die Lehre von der Kirche zum Mittelpunkte haben werde. Jede Periode verläuft in brei Stadien, dem ber Dogmenbilbung, ber fymbolifchen Ginheit und ber Bollendung und Auflöfung. Das erfte Stadium entwidelt, um bas Dogma zu bilben, die einzelnen Artifel beffelben

analytifch, bas zweite faßt fie fynthetifch zusammen, bas britte verarbeitet fie spftematifch. Bur Beit ift noch tein bogmengefchichtliches Wert nach biefen Ibeen Rliefoth's ausgeführt worben. Anker ben bereits ermahnten Schriften find noch bie Lehrbucher von Münscher (Marb. 1811; 4. Aufl. von Neudeder, Raff. 1838), Engelhardt (2 Bbe., Erl. 1839), Pagenbach (2 Bbe., Lpz. 1840-41; 4. Aufl. 1857), Meier (Gieg. 1840) und vor allen von Baur (Tüb. 1847; 2. Aufl. 1858), fowie bie bogmengeschichtlichen Borlefungen von Giefeler (heransg. von Redepenning, Bonn 1855) und Reander (herausg. von Jakobi, 2 Bbe., Berl. 1857) zu erwähnen.

Doble heißt eine zur Gattung Rabe (Corvus) aus der Abtheilung der Regelschnäbler geborige Bogelart, welche im Systeme ben Ramen Dohlenrabe (C. Monodula) führt und unter ben beutschen Rabenarten die fleinste ift, ba fie taum die Groke einer Taube und etwa eine Lange von 13 3. hat. Sie ift schwarz, am Unterleibe fcwarzgrau, am Oberhalse aschgrau und am Grunde bes Salfes beiberfeits mit einem glangend weißgrauen fleden gezeichnet. Gehr felten find weifigeftodte und gang weiße Abarten. Die D. finden fich in Europa und Aften hanfig, wo fie gefellichaftlich niften und befonders gern auf Thirmen und anbern hohen Gebauben wohnen, benn fie halten fich am liebsten in ben größten und vollreichften Stubten auf. Sie find sehr lebhafte, schlaue und muntere Bögel, lernen, wenn ihnen die Zunge gelöst worden ift, einzelne Worte bernehmlich nachsprechen, auch die Tone mancher andern Thiere nachabmen, und nützen vielfach burch die Bertilgung von Infelten, Infeltenlarven, nackten Schneden, Felbmäufen n. dgl., welche ihnen zur Rahrung bienen. Die gezähmten D. haben mit Raben, Elftern und Babern bie Gewohnheit, allerhand glanzende Sachen wegzutragen und gn verfteden, gemein. Die 4-5 Gier ber D. find blangrunlich, fcmarzbrann und afchgrau getupfelt. Die

Reftjungen ahneln im Gefchmade jungen Tauben.

Dohin (Christian Ronr. Wilh. von), ausgezeichneter Staatsmann und Historiker, geb. 3n Lemao 11. Dec. 1751, der Sohn eines prot. Bredigers daselbst, bildete sich auf bem dortigen Symnafium und ftubirte feit 1769 in Leipzig bie Rechte und Gefchichte. Rachher arbeitete er eine Zeit lang unter Basedow zu Altona, wo er sich aber balb missiel, und nahm bann 1773 bie Stelle eines Hofmeisters ber Sohne bes Prinzen Ferbinand, Brubers Friedrich's II., an. Allein schon nach 6 Monaten zog er sich zurück und ging im folgenden Jahre nach Göttingen. Hier grundete er mit Boie bas «Deutsche Museum», zu welchem er auch später, als er die Mitrebaction aufgegeben hatte, noch manche treffliche Beitrage lieferte. 1776 erhielt er bie Brofeffur ber Finanzwiffenfchaft und Statistit am Carolinum zu Braunschweig, worauf ihm 1777 bie Stelle eines Erziehers bei bem zweiten Sohne bes Aronprinzen von Breugen angetragen wurbe. D. ging gwar nach Berlin, erhielt aber bie Stelle nicht. Doch machte er bie nabere Befanntfchaft bes Minifters von Bergberg, auf beffen Empfehlung er bann 1779 als Geh. Archivar und Rriegerath beim Departement ber auswärtigen Angelegenheiten Anstellung erhielt. Sier arbeitete er in beutschen Reichssachen und bilbete sich burch fleißige Benutung bes Saus- und Staatsarchivs zum eigentlichen Staatsmann. Friedrich II. ertheilte D. 1783 ben Charakter eines Bebeimrathe und ernannte ihn 1786 zum flebefchen Directorialgefandten im Beftfälifchen Kreise und zum bevollmächtigen Minister am turkölnischen Hofe, in welcher Stellung ihn Friebrich Wilhelm IL, unter Erhebung in den Abelstand, nach feinem Regierungsantritt bestätigte. Seine Bemithungen zur friedlichen Beilegung ber Unruhen zu Aachen und Lüttich blieben zwar ohne Erfolg, boch bewiefen fie, gleich ber von ihm verfaßten Schrift a Die Lutticher Revolution im J. 1789» (Berl. 1790), wie fehr ihm bas Wohl biefer Länder am Herzen lag. Infolge des Eindringens der Franzosen mußte auch D. im Dec. 1792 aus Köln flüchten. Als Breußen nach dem Bafeler Frieden gur Behauptung der bewaffneten Neutralität ein Beer aufftellte, wurde ihm bie Leitung bes für die Berpflegungsangelegenheit bes Corbons nach Silbesheim 1796 und 1797 berufenen Convents ber nieberfachf., eines Theils ber westfül. und anderer Reichsftande anvertraut. Nach bem Tobe Friedrich Wilhelm's II. ernannte ihn beffen Nachfolger 1797 zu feinem Gefanbten bei bem Friebenscongreffe zu Raftabt neben bem Grafen Görz und dem Freiherrn von Jacobi; jedoch nach bem Ende des Congresses mußte er wieder bas muhfame Berpflegungsgeschäft bes Reutralitätscorbons übernehmen. Hierauf murbe ihm die Organisation der ehemaligen Reichsstadt Goslar und 1804, nach Beendigung bieses Geschäfts, die Prafibentschaft ber eichsfelb-erfurtischen Kriegs- und Domanentammer zu Beiligenstadt übertragen. Im Dec. 1806 begab er fich von feinem Bosten aus mit einer ftunbischen Deputation nach Warschan, wo er von Napoleon bas Berfprechen ber Milberung ber Kriegelasten erlangte und die Zersplitterung des Landes unter zwei franz. Gouvernements abwendete. Durch ben Tilfiter Frieden 1807 als Beamter an bas neue Königreich Bestfalen gebunden,

Digitized by Google

ließ sich D. zur Theilnahme an ber Gesandtschaft nach Paris bestimmen, die ben neuen König begrüßen mußte. Nach seiner Rückehr wurde er im Dec. 1807 zum Staatsrath und schon im Febr. barauf zum westställ. Gesandten am dresbener Hose ernannt. Doch nahm er im April 1810 seine Entlassung und zog sich auf sein Gut Bustleben bei Nordhausen zurück, wo er 29. Mai 1820 starb. Unter D.'s Schristen verdienen Erwähnung: «Geschichte des bair. Erbsolgestreits» (Franks. 1779), alleber den beutschen Fürstendund» (Berl. 1789), besonders aber «Denkwürdigkeiten meiner Zeit» (5 Bbe., Lemgo 1814—19). Egl. Gronau, «Biographie D.'s» (Lemgo 1824).

Dohna, ein altes Dynastengeschlecht, welches schon in ber zweiten Salfte bes 12. Jahrh. mit bem Burggrafthum D. bei Birna in Sachsen belehnt war und bereits im 13. Jahrh, sehr bedeutende Guter befag. Martgraf Wilhelm von Meigen zerftorte 1402 Stadt und Burg D., worauf fich die zahlreichen Glieber der Familie nach Schlesien, der Laufitz und Böhmen wandten. Die beiben noch gegenwärtig blubenben Bauptlinien in Schlesten und in Breufen wurden durch bie beiben Sohne bes in Schlefien beguterten Beinrich von D., Chriftoph und Stanislaus, begrundet. Der Schlefischen Linie gehörte an Graf Abraham II. von D. (ber Urentel bes ermahnten Chriftoph von D.); welcher für einen ber bebeutenbften Staatsmanner feiner Beit galt. Er bereifte mit bem Fürsten Radziwill bas Gelobte Land, ertaufte bie Standesherrschaft Bartenberg, Die er 1600 gu einem Familienfibeicommig nach Erstgeburtsrecht erhob (an bem er auch die Breufische Linie theilnehmen lief), und ftarb 1613. Gein Gobn, Rarl Hannibal von D., geft. 1633, ein gleich eifriger Katholit wie fein Bater, wurde von Raifer Ferdinand II. ju ben wichtigsten Unterhandlungen gebraucht. Der Dichter Opit war Secretar bei ihm. Mit feinem Entel Rarl Bannibal II. erlofc 1711 bie Schlefische Linie. Bis auf biefe Beit nannten fich bie D. ftets nur "Burggrafen und herren zu D." Erft burch Raifer Ferbinand III. 1648 wurden sie in des Beiligen Römischen Reichs Grafenftand erhoben.

Stifter ber Breußischen Linien war ber obenerwähnte Burggraf Stanislaus zu D., ber jur Zeit bes fog. Bundestriege 1454 ale Führer eines Golbnerhaufens bem Dentichen Orben zu Hülfe kam. Seine Nachkommen wandten sich gegen die Mitte des 16. Jahrh. dem Protestantismus zu. Sein Enkel, Fabian von D., geb. 1550, nahm an einem Felbzug bes Königs Stephan von Bolen theil, trat bann in bes Pfalzgrafen Johann Kasimir Dienst, begleitete biefen im Kriege in den Niederlanden und führte zweimal beutsche Bulfsheere, welche bie prot. Fürsten dem Beinrich von Navarra (nachmals Beinrich IV.) nach Frantreich fandten. Nach feiner Rudfehr nach Breuken wurde er vom Kurfürsten Joachim Friedrich zum Oberstburggrafen bon Preugen ernannt. Er ftarb unverehelicht 1622. Bon feines Brubers, bes Grafen Achatius (geft. 1619) Sohnen ftammen die noch blubenben Linien bes Saufes D. ab, und zwar bon Fabian II. (geb. 1577, geft. 1631) die Laudische und Reichertswaldische, von Christoph, dem jüngern, die Schlobitten'sche, Schlodien'sche und Carwinden'sche Linie. Dieser lettern, die 1820 im Mannestamme erlosch, geborte auch die Schwebische Linie an, beren Stifter ber schweb. Generalfeldmarschall Christoph Delphicus von D. (gest. 1668) war. Sein Sohn, ber preuß. Generallieutenant Christoph Friedrich von D. (gest. 1727), und sein Enkel, ber preuß. Generalfeldmarschall Friedrich Lubwig von D. (gest. 1749), erwarben sich beibe großen friegerischen Rubm. A. Die altere (Fabian'sche) Hauptlinie, welche noch in ben beiben Zweigen D.-Laud und D.-Reichertsmalbe besteht, und unter sich ein eigenes Majorat besitst, wird burch die Grafen Friedrich von D., geb. 3. Nov. 1799, Majoratsherr auf Lauck und Obermarichall im Ronigreich Breugen nit bem Brabicat «Excelleng», und Otto von D., geb. 26. April 1802, Majoratsherr auf Reichertsmalbe, vertreten, welche beide erbliche Mit= glieber bes preuß. Herrenhauses find. B. Die jüngere hauptlinie wurde von dem obenerwähn= ten Grafen Chriftoph von D. (geb. 1583, geft. 1637) begründet. Derfelbe mar turpfalz. Geheimrath, Dberkammerherr, zulest Statthalter und Kapitän-General des Fürstenthums Drange, und erwies fich höchft bedeutend in feiner biplomatifden Birtfamteit ale turpfalg. Gefandter in Baris, London, bem Baag, Dresben, Berlin, Benedig, Biemont und Ungarn. Seine Nachkommen stifteten die beiden Speciallinien D.-Schlodien und D.-Schlobitten, welche noch in Blute fteben.

Ahnherr ber Linie D.-Schlobien war Graf Christoph von D.-Schlobien, geb. 1665, gest. 1733, preuß. General ber Infanterie, Wirkl. Geh. Staats- und Kriegsrath, Commanbeur bes aus franz. Emigranten gebilbeten Regiments im Feldzuge gegen Ludwig XIV. Er ist Bersasser aus franz. Emigranten gebilbeten Regiments im Feldzuge gegen Ludwig XIV. Er ist Bersasser (Bers. 1833). Bgl. Boigt, « Des Grasen Christoph von D. Hos- und Gesandtschaftsleben » in Raumer's "Hifter ber folgenben brei Unterlinien: 1) bas haus Schlobien und Car-winden, begründet vom Grafen Karl Florus von D. (gest. 1765), gegenwärtig vertreten durch ben Grafen Karl von D., geb. 29. Sept. 1814, Majoratsherr auf Schlobien und Carwinden und erbliches Mitglieb des preuß. Herrenhauses; 2) das haus Kotzenau, begründet vom Grasen Wilhelm von D., gest. 1749, preuß. Generallieutenant, gegenwärtig reprässentirt von Graf hermann von D., geb. 11. Nov. 1809; 3) das 1833 erloschen Haus D.=Kondehnen, gebildet durch die Nachsommen des Grafen Christoph von D.=Schlodien (geb. 1702), der sich als Generallieutenant in preuß. Diensten im Siebenjährigen Kriege auszeichnete und 1762 starb.

Ahnherr der Linie D.-Schlobitten war Graf Alexander von D., geb. 1661 zu Schloß Coppet am Genferfee, ber Bruber Christoph's, bes Stifters ber Linie D.-Schlobien. Derfelbe wurde 1687 turbrandenb. Generalmajor und Geh. Rriegsrath, 1691 Staatsminifter, 1695 Generallieutenant und später Oberhofmeister bes Kurprinzen, nachmaligen Königs Friebrich Wilhelm I. Seit 1713 Feldmarschall, ftarb er 25. Febr. 1728. — Sein Sohn, Graf Alexander Aemilius von D., Herr auf Schlobitten, war preuß. Generalmajor und starb im Desterreichischen Erbfolgetrieg in der Schlacht bei Soor 30. Sept. 1745 ben Belbentob. -Deffen Entel, Graf Friedrich Ferdinand Alexander von D.-Schlobitten, preug. Staatsminister, geb. 29. Marg 1771, machte in Frankfurt a. b. D., Göttingen und auf ber Handelsschule zu Hamburg seine Studien, ging 1790 in den preuß. Staatsbienst und bewies als Rammerbirector zu Marienwerder in ben 3. 1806 und 1807 entschiedene Energie. 1808 trat er an die Stelle des Ministers von Stein, als diefer auf Rapoleon's Berlangen aus bem preuß. Staatebienft icheiben mußte, und erwarb fich ale Minifter bes Innern burch bie Ausführung vieler, meift schon von Stein vorbereiteter Reformen, z. B. der Städteordnung, der neuen Organifation ber Staatsbehörben u. f. w., große Berbienfte. Schon 1810 fchieb er aus bem Staatsdienste, zog fich auf Schlobitten zurud und lebte hier ausschließlich den Wiffenschaften. Erft 1812 erschien er wieder im öffentlichen Leben und wirkte mit großem Eifer in den Berfammlungen der oftpreuß. Provinzialstände durch feine Beredfamteit zur Erwedung bes Patriotismus. Er gehörte zu ben Mannern, welche die preuß. Landwehr ins Leben riefen. Kurz zuvor hatte ihn ber Ronig zum Civilgouverneur ber Proving Preugen ernannt. Nach Aufhebung diefer Stelle nahm er feit 1814 feinen Aufenthalt wieber in Schlobitten, behielt aber bas burch bas Bertrauen seiner Mitstände ihm übertragene Amt eines Generallanbichaftsbirectors von Oftpreußen, bis cr 21. März 1831 starb. Bgl. Boigt, «Leben D.'s» (Lpz. 1833). — Graf Karl Friebrich Emil von D., Bruber bes vorigen, preuß. Felbmarfcall und Dberfttammerer, geb. 4. Mai 1784, war ein Sohn des Dbermarschalls Grafen zu D., in beffen Saufe Schleiermacher mehrere Jahre als Bauslehrer fungirte. Er trat 1798 in die Armee, zeichnete fich im Feldzuge von 1807 aus und stand später den Männern nahe, die für Preußens und Deutschlands Befreiung vom Frembenjoche wirkten. Als Preußen gegen Enbe 1811 bas Bünbniß mit Frankreich gegen Rugland ichließen niußte, nahm D. nebft anbern preuß. Offizieren ben Abichieb und ging nach Rufland. In ruff. Diensten tampfte er bei Borobino und half die berühmte Convention zwischen Port und Diebitsch (30. Dec. 1812) abschließen. Bei Errichtung ber Russische Deutschen Legion erhielt er deren 2. Husarenregiment, bas er 1813 und 1814 ruhmvoll führte. 1815, nachdem aus ben beiben Hufarenregimentern ber Legion bas preuß. 8. Ulanenregiment gebilbet worben, trat D. als Commandeur beffelben in preug. Dienft gurud, und im Frieben stieg er bann bis 1839 zum commandirenden General bes 2. Armeecorps. 1842 wurde er zum Befehlshaber bes 1. Armeecorps, 1848 bei feinem 50jährigen Dienstjubiläum zum General ber Cavalerie ernannt. Er nahm 1854 ben Abschieb, ben er als Generalfeldmarschall erhielt, und starb den 21. Febr. 1859. Bon seinen Söhnen ist der älteste, Graf Abalbert von D., geb. 7. Juli 1811, preuß. Hoftammerrath und Mitglied ber Hoftammer. — haupt ber Linie D.-Schlobitten ift Graf Richarb von D., geb. 6. April 1807, Majorateherr auf Schlobitten und Bröckelwitz, Schloßhauptmann zu Königsberg und erbliches Mitglied des preuß. Herrenhauses.

Doleten hießen in ber alten Kirche alle Anhänger folcher Lehrmeinungen, welche bie wirkliche Menschheit Christi irgendwie beeinträchtigten. Hatte schon bas philosophirende heibenund Jubenthum die Theophanien und Engelerscheinungen baburch erklärt, baß es die himmlischen momentan ober nur scheinbar Körper annehmen ließ, so wendete dies die christl. Gnosis
auf das in Iesus erschienene Göttliche um so mehr an, je weniger man dieses Göttliche in
enger und wesentlicher Berbindung mit einem materiellen Leibe, als dem Sige des Bosen, sich

benten tonnte. Die Anwendung geschah nun fo, daß man die Menscheit Chrifti entweder für eine awar wirklich irdische, aber nicht zu seinem Wesen gehörige, sondern nur momentan ange= nommene (feinerer Dotetismus), ober, wie Saturnin, blos für Schein, ober, wie die Balentinianer, für einen bom himmel ftammenben, aus atherischem Stoffe gewebten Rorper, nur mit finnlichem Scheine erklärte. Alle haretischen Gnostifer waren feinere ober grobere D., natürlich mit Ausnahme berer, die wie Rarpotrates, Chriftus nur in die Rategorie menfclicher Beifen ftellten, ober ibm, wie Margion, eine gefchichtliche, fittliche Wirtung in ber Menfchenwelt beilegten. Im Anfange bes 3. Jahrh. wird ein gewiffer Julius Caffianus in Alexandria als Stifter einer eigenen Dotetenfette ermähnt, über die wir durch die fog. Philosophumena, nach benen fie eine Abart ber Balentinianer maren, naber unterrichtet find. Eine feinere Art bes Dotetismus findet fich auch außerhalb ber gnoftischen Rreife bei allen, welche in Chriftus entweder nur die irbifche Erfcheinung bes einen gottlichen Befens ober einer zwar von Gott unterschiebenen, aber une in ber einen ober andern Begiehung nicht mefenegleichen Berfonlichfeit anerkennen. Die Rirche nannte in der Folgezeit namentlich diejenigen D., welche die Menschheit Jesu entweder, wie Apollinaris, nicht vollkändig auerkannten, oder, wie Eutyches, durch das Göttliche in ihm gleichsam absorbirt werden ließen. Doch tann fich ftrenggenommen nicht einmal die orthodore Lehre von den zwei Raturen in Chrifti Person botetischer Consequenzen vollig erwehren, ba eine wahre und volle Menschheit uur bei einer wesentlich menschlichen, nicht aber bei einer ewigen gottlichen Berfon, welche nur eine für fich unperfonliche Menfcheit augenommen hat, bentbar ift. Dag übrigens die Johanneifchen Schriften (Evang. 1, 14; 1. Brief 1,1; 4, 9. 0; 2. Brief 7) gegen boletifche Grrthumer polemifiren, ift nur im Intereffe ber Cotheit jener Schriften, aber mit unzureichenben Grunden, geleugnet worden.

Dokinm, officiell Dockum, eine mit Wällen und Gräben umgebene Stadt in der holland. Provinz Friesland, in fruchtbarer Gegend, liegt 2½ M. im ND. von Leeuwarden und 1 M. von der Nordses an der Ee und am Dollumer - Diep, welches die Stadt gegen D. mit dem Lauwersee verdindet und bei der Flut für die größten Seeschiffe sahrdar ist. Sie hat zwei Kirchen, ein schönes, mit einem Thurm und Glodenspiel geziertes Stadthaus, eine Lateinische Schule und 4532 E., welche Schiffbau, Bierbrauerei, Branntweinbrennerei, Töpferei, Cichoriensabrikation sowie Woll-, Rindvieh-, Butter- und Küsehandel treiben. D. ist nach Stavoren der älteste Ort Frieslands. In der Rühe wurde 755 Bonisacius mit mehrern seiner Schüler von den heidnischen Friesen erschlagen. 1572 eroberten die Spanier die Stadt, steckten sie in Brand und ermordeten die meisten Bewohner; 10 I. später gelang es den Riederländern, sich derschen wieder zu bemächtigen, worauf sie ziemlich start besestigt wurde. Die kanalisite Ee verbindet die Stadt mit Leeuwarden. Die dokumer anieuwe Zhlen» sind das größte Schleusenwert der Provinz, eine Schöfung des Hydrotechnikers Wilhelm Lore aus Leeuwarden, dem

hier ein Gebentstein gefest worben ift.

Dold, eine kurze Stoftwaffe mit einem Griff und einer zweischneidigen, zuweilen auch breikantigen, scharfgespitzten Klinge. Bei den Kömern trugen die Centurionen einen D., pugio. Im Mittelalter war der D. ein wesentliches Stud unter den Trutwaffen; bei dem franz. Abel erhielt er den Namen wiséricordo, weil man den im Zweikampse zu Boden gestreckten Gegner, wenn er nicht um Gnade bat, damit zu tödten pslegte. Auch vornehme Frauen trugen in jener Zeit den D., aber nur als Zier, am Gürtel. Später verschwand diese Wasse in Europa für den Kriegsgebrauch, nur Marineossiziere sühren sie noch. Als Mordwasse dagegen florirt der D. (Stilet) noch immer, namentlich im Süden, in Italien und Spanien, wie er auch in Assen (z. B. unter den Walaien, hier Kris genaunt) üblich ist. D. in Stockschen gehören

bei uns zu ben polizeilich verbotenen heimlichen Waffen.
Dolci (Carlo), auch Carlino Dolce, ein berühmter Maler ber Florentinischen Schule, geb. zu Florenz 1616, war ein Schüler bes Jacopo Bignali und starb zu Florenz 1686. Seine Werke, die meist aus Madonnen und Heiligen bestehen, tragen den Charakter an sich, ben des Künstlers Name bezeichnet. Sie sind von gefälliger Sanstheit, sodaß man ihnen sogar, und oft allerdings nicht ohne Grund, charakterlose Weichheit zum Vorwurf gemacht hat. In allen seinen Bildern schimmert jene Furchtsankeit und Schwermuth hindurch, die ihn dis an seinen Tod beherrschte; besonders in seinen Wadonnen hat er sich häusig wiederholt. In hinsicht des auf die Aussührung seiner Werke verwendeten Fleißes nähert er sich den holländ. Meistern. Unter seinen vielen Werken sind berühmtesten: Cäcilie oder die Orgelspielerin, Christus, der das Brot und den Kelch segnet, Herodias mit dem Haupte Iohannes' des Täufers, sämmtlich in Oresden, und in Paris Christus am Delberge.

Dolde heißt in der Botanik eine Bereinigung gestielter Blüten, deren Stiele alle aus dem Ende einer Achse (Zweiges, Stengels, Stiels) nebeneinander auf ziemlich gleicher höhe entspringen. Dabei sind die peripherischen Blüten die ältesten, die centralen die jüngsten, weshald das Ausblühen der einzelnen Blüten in der Richtung vom Rande uach dem Mittelpunkt (centripetal) erfolgt. Man unterscheidet die einfache und zusammengesetze D. Erstere besteht nur aus Blüten, deren Stiele unmittelbar vom Ende einer Achse entspringen (z. B. dei den Prinzeln, Laucharten u. a.), während bei der zusammengesetzen D. vom Ende der Achse zunächst doldiggruppirte Stiele (Strahlen) ausgehen, deren jeder an seinem Ende eine Blütendolde trägt. Die D. ist nacht, wenn sie keine Decklätterhülle besitzt, umhüllt, wenn um den Grund der Blütenstiele oder Strahlen ein Kreis von Decklättern sieht.

Doldengemachie (Umbelliferae) bilben eine große und febr natürliche Bflangenfamilie, bie, mehr als 1000 Arten gublend, vorzugsweise in ben gemußigten Gegenden ber nörbl. Salblugel heimisch ift und viele fehr nutliche Borten- und Adergewächse sowie Beilpflangen enthält. Der Babitus hat bei ber Dehraahl fehr viel Uebereinftimmenbes, indem ber Blutenftand eine gufammengefette Dolbe (f. b.) ift. Ihre fünfmannigen Blitten find gemeiniglich unansehnlich, weiß, feltener gelb, noch feltener roth, mit fünfzähnigem Relche, fünftheiliger Blumentrone, unterftandigem Fruchtnoten und boppeltem Griffel verfeben; die febr eigenthumlich gebildete Frucht besteht aus zwei nicht aufspringenden, einsamigen Theilfrüchten, bie an der innern Seite sich berühren und bafelbst an einem Saulchen befestigt find, von welchem fie fich beim Reifwerben ablofen. Die Dolbenfrucht fpaltet fich baber ber Lange nach, und aroar von unten nach oben in zwei Bulften. Die D. find meist Kruuter, selten Struncher, erlangen oft eine bedeutende Sobe und haben getheilte ober zusammengefente, felten einfache Blätter. Die Mehrzahl enthält in Burzel ober Samen atherisch-ölige ober harzige, bisweilen auch scharfe und narkotische Stoffe. Im letztern Falle sind sie giftig und können bei Berwechselung mit ähnlichen Formen, 3. B. des Schierlings mit der Beterfilie, viel Unheil anrichten, werben aber in der Band der Aerzte zu wichtigen Beilmitteln; im erstern Falle bienen fie als Gewürze und finden einen aufehnlichen Berbrauch, wie Rummel, Anis, Dill, Fenchel, Roriander u. bal. Die Burzel einiger D. wird durch Cultur fleischig und liefert bann Nahrungsmittel ober nütt als Biebfutter, 3. B. Sellerie, Mohrrüben, Baftinate, Aracacha u. f. w. Die fpstematifche Unterscheidung und Charafteristrung ber D. ift auch für geubte Botaniter ziemlich schwierig; Sprengel, Decandolle, Roch u. a. haben biese Gruppe speciell bearbeitet.

Dole, Stadt im franz. Depart. Jura (Franche-Comte), rechts am Doubs, am Rhone-Rhein-Ranal, Ruotenpunkt mehrerer Gifenbahnen, in der durch ihre Coonheit und Fruchtbarkeit ausgezeichneten Gegend Bal b'Amour am Fufie und Abbange einer mit Weingarten bebectten Anhöhe, ift ber hauptort eines Arrondiffements und gahlt 10605 E. Es besteht bier ein Tribunal erster Inkanz und ein Handelsgericht, ein Communalcollege, ein Jesuitencollegium, eine Zeichenschule, eine öffentliche Bibliothet von 36000 Banden und 617 Manuscripten, eine Bilbergalerie, ein Antiquitatencabinet, eine ötonomifche Gefellschaft fowie ein Baifenhaus und eine Irrenanstalt. Unter ben öffentlichen Gebauben zeichnet fich aus bie toloffale Domfirche Rotre-Dame. Die Bewilkerung unterhalt Dobofen und Gifenhutten fowie bebeutende Mehlmühlen, ferner Töpfereien und Gerbereien, Fabriten von Chemitalien, Glas, Rübenzuder u. f. w. und treibt starken Handel mit Rorn und Mehl, desgleichen beträchtlichen Eransit= hanbel zwischen Nord- und Subfrankreich. D. ift ein Entrepot für Wein und andere Getrante, Steinkohlen, Glaswaaren, holz, Futter, Mühl- und Baufteine. Aus ber Römerzeit (Dola Soquanorum) stammen noch bie Reste zweier Wasserleitungen, ein Amphitheater, einige Tempelüberreste und die Straße, welche von Lyon durch D. nach bem Rhein geht. Später war D. die Sauptftadt der Franche-Comté, der Sit des Barlements, von 1423 - 81 einer Universität, und eine farke Festung, welche 1479 von Karl von Amboife für Ludwig XI. erobert, 1636 vom Prinzen Condé vergeblich belagert, 1668 und 1674 von Ludwig XIV. eingenommen und bann geschleift wurde. Am 6. Jan. 1814 forcirten hier die Defterreicher unter Bubna ben Uebergang über den Doubs. In einiger Entfernung von D. finden fich eine Mineralquelle, Marmor- und Mühlsteinbritche.

Dolerit heißt eine basaltähnliche Gesteinsart, welche aus einem trostallinisch-törnigen, mehr ober minder deutlichen, zuweilen sehr feinkörnigen Gemenge von Feldspat oder Nephelin mit Augit und Magneteisen besteht und meist schwarz oder grau ist. Er enthält eingemengt oft Olivin, Leuzit, Glimmer, Eisenkies u. f. w., bildet spisige oder tegelförmige, meist isolirte Berge, öfter saft sentrechte Felswände, tiefe, steile Schluchten, zeigt häusig säulenartige Absonderung

und findet sich z. B. in Norbböhmen, im Obenwalbe, Breisgau, in Schottland u. s. w. Man rechnet ihn zu den vultanischen Felbarten. Aufgelöst bildet er fruchtbare Erde. Enthält der D. Blasenräume, welche entweder leer und mit eisenocherartiger Rinde oder Spalith auf den Bandungen versehen sind, oder Kalkspat, Chalcedon, Opal u. a. umschließen, so nenut man ihn Oolerit-Mandelstein. Benn im D. Nephelin mehr oder minder vorherrscht, so bezeichnet man ihn als Nephelin-Dolerit oder Nephelinfels, welcher z. B. zwischen Tetschen und Aussig in Böhmen, am Löbauer Berg in Sachsen, am Nordabhange des Bogelsberges, am Ratenbuckl im Obenwald u. s. w. vorkommt. Auch die Laven vieler Bultane bestehen aus D. und werden dann Doleritlaven genannt.

Doles (Johann Friedr.), ein verdienter beutscher Kirchencomponist, geb. 1715 zu Steinbach im Herzogthum Meiningen, erhielt in Schlensingen, wo er das Gymnastum besuchte, ben ersten gründlichen Mustunterricht, und wurde dann in Leipzig, wo er Theologie studirte, Joh. Seb. Bach's Schüler in der Composition. 1744 erhielt er das Amt des Cantors in Freiberg, und 1756 kam er als Cantor an die Thomasschule und als Musikbirector an den beiden Hauptlirchen nach Leipzig. Nach treuer Berwaltung dieser Aemter 1789 pensionirt, starb er 8. Febr. 1797. In seinen zahlreichen Compositionen, Messen, Motetten, Psalmen, Cantaten, Chordlen u. s. w. bekundet D. vielen Fluß bei Gründlichkeit und Reinheit des Satzes. Die Tiese sehrers Bach besitzt er jedoch nicht. Sein Sohn, Johann Friedrich D., geb. zu Freiderg 26. Mai 1746, gest. zu Leipzig 16. April 1796, hatte die Rechte studirt und bewährte sich durch Compositionen und im Klavierspiel als einen geschmadvollen Dilettanten.

Dolgorutij, Dolgorutow, eine ber altesten furfil. Familien in Rufland, die ihren Urfprung von Rurit (f. b.) ableitet. Fürst Gregor D. machte fich 1608 burch bie muthvolle Bertheibigung bes festen Dreifaltigkeitsklosters bes heil. Sergij in ber Begend von Moskau wiber bie Bolen berühmt, welche baffelbe 16 Monate lang unter ber Anführung bes Jan Sapieha belagerten. — Dit Marie D. vermählte fich 1624 Michael Feodorowitsch, ber erfte Bar aus bem Baufe Romanow; fie ftarb aber fehr fruh. Jurij D. bampfte 1670 ben Aufrubr Stenka Rafin's und zeichnete fich im Kriege gegen die Bolen aus. Sein Sohn, Dichael D., war Minister und Freund bes Zaren Feodor, altesten Bruders Beter's I. Beibe D., Bater und Sohn, wurden 1682, ale fie Beter I. gegen die revoltirenden Streligen vertheibigten, umgebracht. Jatow D., geb. 1639, geft. 1720, war Senator unter Beter I., ftand bei bemfelben in großem Anfehen und gehörte ju den wenigen, welche bes Baren Born gu bampfen und ibn von Ungerechtigfeiten zurudzuhalten verftanden. Bgl. Tyrtow, «Befchichte bes Fürften Jatom D.» (2 Thle., Most. 1807-8). Bu bem größten Anfeben gelangte bie Familie unter Beter II. Iman D. war der erklärte Günftling bes jungen Monarchen, welcher fich fogar 1729 mit beffen Schwester, Ratharina D., verlobte. Doch an bem jur hochzeit bestimmten Tage ftarb der Raifer, Anna (f. b.) bestieg ben Thron, befreite sich gewaltsam von den Befchrankungen, unter benen ihr ber Staaterath, beffen Baupter Iwan und Bafilij D. waren, bie Krone iibertragen hatte, und es wurde nun die ganze Familie der D. nach Sibirien verwiesen. Neun Jahre nachher verfiel biefelbe ber Rache Biron's (f. b.). Iman und Bafilij wurden zu Nowgorob gerabert, fünf andere auf anbere Beife hingerichtet, Ratharina tam in ein Rlofter, zwei aus ber Familie blieben bie zur Thronbesteigung ber Raiferin Glifabeth auf ber Festung Schliffelburg gefangen. - Bafilij D., geb. 1722, befehligte im ruff. Beere unter Ratharina II. und eroberte 1771 in 15 Tagen die Krim, weshalb er den Beinamen Krimftij erhielt. Er ftarb 10. Febr. 1782. - Jurij D., geb. 13. Nov. 1740, mar ebenfalls unter Ratharina IL General, zeichnete fich in ben Ariegen gegen bie Türken und Bolen burch Tapferkeit und Energie aus und ftarb 20. Nov. 1830. Seine Memoiren erfchienen 1840 in Mostau. - Blabimir D. war 25 J. lang Gefandter Ratharina's II. am Bofe Friedrich's II., beffen Buneigung er fich erwarb. — Dichael D., gleichfalls ausgezeichnet burch Kenntniffe und militarifche Talente, fiel ale Generallieutenant 1808 in Finland. — Iwan Dichailowitfc D., bekannt als Dichter der Dershamin'schen Schule, geb. 18. April 1764, gest. 16. Dec. 1823, wird zu ben ruff. Claffitern gezählt; er beforgte bie lette Ausgabe feiner Berte 1819. Eine neuere Auflage erschien in 2 Banben (Beteteb. 1849). Bgl. Dmitriem, «Kn. J. D. i jewo sotschinenijan (Most. 1863). — Alexei D. war von 1828—33 Justizminister. Ris tolai D., früher Generalgouverneur von Litauen, ftarb 1847 als Generalgouverneur von Rleinrufland. Deffen Bruder, Wasilij D., Generalabjutant und General der Cavalerie, war von 1849 bis 1856 Rriegeminifter und wurde bann Chef ber Genebarmerie und ber britten Abtheilung ber taif. Privattanglei (Polizeiminifter). — Beter Blabimirowitsch D.,

ein Reffe bes in Finland gebliebenen Generals, machte fild zuerst durch eine Geschichte seiner Familie (Skasania o rodje knjasei D.», Beterst. 1840) und eine Sammlung rust. Genealogien (Peterst. 1840—41) bekannt, benen er in franz. Sprache eine a Notice sur les principales familles de la Russie» (Brüssel 1843; 2. Aust., Berl. 1857) solgen ließ, die ihm die Ungnade des Kaisers Rikolaus zuzog. Er wurde nach Wjatka verbannt, erhielt jedoch später die Erlaubniß, nach Petersburg zurüczuschen, wo er sich der Ausarbeitung eines großen rust. Abelslezisons (a Russkaja rodoslownaja kniga», 4 Bde., 1854—57) widmete. Hieraus wandte er sich nach Frankreich und veröffentlichte hier seine a Vérité sur la Russie» (Pax. 1860), die großes Aussend verurtheilt wurde. Zugleich sah er sich in einen Berleumdungsproceß mit dem Fürsten Boronzow verwickelt, der vor dem pariser Gerichtshof geführt ward und sür ihn unglinstig aussiel. Eine Flugschrift, die er über denselben erscheinen ließ, hatte seine Ausweisung aus Frankreich zur Folge. Seitdem lebt er theils in Brüssel, theils in England, wo er unter anderm ala France sous le régime Bonapartiste» (Kond. 1864) herausgab.

Dill (Friedr. Wilh.), ein beutscher Bilbhauer, dessen Arbeiten die innigste Bekanntschaft mit den classischen Werken der alten Kunft bezeugen, geb. in Hilbburghausen 1750, studirte, vom Herzoge Ernst von Gotha unterstützt, seit 1770 in Paris unter Houdon, dann acht Jahre lang in Italien, besonders in Rom, wo Windelmann ihn seiner Aufmerksamkeit würdigte. Sein erstes Wert von Bedeutung war Windelmann's Denkmal im Pantheon zu Rom. Nach seiner Rüdsehr aus Italien erhielt er die Aufsicht über die herzogl. Kunstlammer und die Antikengalerie in Gotha. Hier wurde er Stifter einer Kunstschule, welche unter seiner Leitung vieles Tressliche geleistet hat. Seine bedeutendsten Werte sind die Basreliess in der Reitbahn zu Dessau; eine große Gruppe, Glaube, Liebe und Hossinung, in der Hauptlirche zu Lünedurg; Leibniz' Denkmal zu Hannover und das Kepler's zu Regensburg. D. starb als Prosessiochten Wedailleure und Steinschuer der neuern Zeit. Derselbe wurde 1749 zu Suhl in Thü-

ringen geboren und ftarb dafelbft 15. Dct. 1835.

Dollar (entstanden aus bem beutschen Thaler, nieberland. daler, span. dalera) ift bie Müngeinheit, nach welcher gesetzlich feit bem 2. April 1792 in ben Bereinigten Staaten allgemein gerechnet wird. Als Rechnungsmunze theilt fich ber D. (ber ursprünglich Unit, b. i. Einheit, heißen follte) in 100 Cents; ber Name Mill für 1/1000 bes D. ift nicht in allgemeinen Gebrauch gekommen. Als Münzstud hatte ber D. anfänglich ben Werth bes alten fpan. Biafter, bes fog. Saulenbollar (ba die Saulen bes Bercules auf dem Avers fteben), welcher bis bahin bas hauptfächlichste Zahlmittel in den engl.-amerik. Colonien gebildet hatte. Rach bem Minggefet vom 18. Jan. 1837 wurden der Gilberbollar und feine Theilstude in einer Feinheit von 10 und mit einem Gewichte von 4121/2 engl. Tropgran oder 26,7994 frang. Grammen ausgemungt. Auf bas gegenwärtige beutsche Bereinspfund fein Silber gingen mithin 20,784 Stud, und ber Werth eines folden entsprach somit 1 Thir. 13 Sgr. 31/2 Bf. (preng.) im 30-Thalerfuß oder 2 Fl. 31 1/2 Ar. fübbentscher Währung. Bon Theilstiden wurben 1/2, 1/1, 1/10 (Dimes) und 1/20 D. in Gilber (ebenfalls von %10 Feinheit) ausgemungt, beren Gewicht in dem Berhaltniß ihres Werthe jum ganzen D. ftand. Seit Einführung ber Goldwährung (2. Juni 1853) durch bas Münggesch ber Union vom 21. Febr. 1853 werben ganze Dollarstude in Silber gar nicht mehr, die genannten Theilstude zwar mit dem fruhern gesetzlichen Feingehalt von 1/10, doch mit geringerm Gewicht (ber halbe D. nur zu 192 Tropgran) ausgeprägt, fodaß biefelben ben Charafter ber Scheibemiinze erhalten haben. Es hat der D. in derartigen neuern Münzstuden nur einen Werth von 1 Thir. 10 Sgr. 25% Pf. im 80-Thalerfuß ober von 2 Fl. 203/4 Rr. im 241/2-Gulbenfuße. Die 1850 verordneten und feit 1852 in einem abweichenben Fuße (nur von 3/4 Feinheit) geprägten Dreicentstucke in Silber sind eine wirkliche Scheidemlinze. In Gold wurden von Anfang an Stücke zu 10 und ju 5 D., ober gange und halbe Cagles (b. i. Abler) ausgemungt. Das Gefet von 1837 fügte 2 1/2-Dollarftiide bingu. Beiter tamen 1849 Golbftiide ju 20 und ju 1 D., 1853 noch folche zu 3 D. hingn. Diefe Goldmungen werden feit 1837 in einer gefethlichen Feinheit von ebenfalls /10 geprägt. Auf bas beutsche Bereinspfund Gold tommen 332,308 Goldbollars, von benen das Stud 25,8 Trongran oder 1,8718 Gramme schwer ist. Seit 1861 werden auch Papierbollars von der Bereinigten-Staaten-Regierung ausgegeben, von 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 und 1000 D. und Theilftlide bis ju 3 Cents. Das Bolt nennt biefe fpottweise wegen ihrer

Digitized by Google

grünen Farbe und Rehrseite Greenbads, ober noch weniger höflich Shinplaster. Tropbem bezeichnet dieses einheitliche Bapiergeld einen großen Fortschritt in dem Berkehr des Landes und wird sich deshalb auch nach Beendigung des Kriegs behaupten. Nordameritauer und Eng-

lander nennen auch die berfchiedenen fpan. und amerit. Biafter D.

Dollart, holland. Dollard, ein Meerbusen der Rordsee zwischen Oftfriesland und der holland. Provinz Gröningen, am Ausstusse der Ems,  $4\frac{1}{2}$  M. lang und  $\frac{1}{2}$ —2 M. breit, etwa 6 O.-M. umfassend, entstand zuerst am Christiage 1277 durch eine die Deiche zerstörende Eisslut der Ems und dann insbesondere 1287 aus einem vom Meere verschlungenen Striche Landes, auf welchem zuvor über 50 größere und kleinere Ortschaften, darunter die Stadt Torum, 2 Marktseden, 30—40 Dörser, 3 Klöster und im ganzen 50 Kirchen, gestanden haben sollen, und von dem sich nur die Insel Nessa, das Ressertand genannt, erhalten hat. Inzwischen sind doch dem Meere, besonders an der flachen oftsries. Seite, bedeutende Strecken

Lanbes wieber abgewonnen und burch bauerhafte Ginbeichungen gefichert worden.

Döllinger (Ignaz), berühmter Anatom und Physiolog, geb. 24. Mai 1770 zu Bamberg, wo fein Bater Leibargt bes Fürstbifch 's und Profeffor ber Debicin war, widmete fich erft in feiner Baterstadt, dann zu Würzburg, zulest in Wien und Bavia medic. Studien. Nachdem er 1793 nach Bamberg zurückgefehrt, erwarb er fich hier 1794 die medic. Doctorwittbe und erhielt unmittelbar barauf eine Professur. Rach Aufhebung ber bamberger Universität ging er 1803 als Brofessor ber Anatomie nach Würzburg, wo er zu Schelling in freunbschaftliche Beziehungen trat und burch Wort und Schrift eine neue anatom. philof. Schule begrundete. 1823 fledelte er nach Landshut und 1826 mit der bortigen Universität nach München über, wo er 1837 zum Dbermedicinglrath ernannt ward und 14. Jan. 1841 starb. Seit 1823 ge= hörte er als Nachfolger des berühmten Sömmering der bair. Afademie der Wissenschaften an. In seinem frühern atabemischen und literarischen Wirten, wie 3. B. im «Grundriß der Raturlehre des menfchlichen Organismus» (Bamb. 1805), bekundet fich D. als einen Anhanger der Schelling'schen Naturphilosophie. Seine hervorragende Stellung in der Geschichte der Wiffenschaft gründet fich jedoch vorzugsweise auf seine vergleichend anatom. und physiol. Untersuchun= gen. Namentlich gebührt ihm bas Berbienft, in Deutschland bie Lehre von ber Entwidelung ber organischen Wesen begründet zu haben. Bon D.'s Schriften find noch zu nennen: die «Grundguge ber Physiologien (Thl. 1, Regeneb. 1835); «Ueber ben Berth und die Bebeutung ber vergleichenden Anatomie» (Würzb. 1814); «Beiträge zur Entwickelungsgeschichte bes Gehirns» (Frantf. 1814); Grundzüge ber Entwidelung bes Bell -, Anochen- und Blutfuftemen (Regeneb. 1842). Auch hat er fich um die Berbefferung des Mitroftops verdient gemacht. Eine Bürbigung feiner wiffenschaftlichen Leiftungen hat Walther (Munch. 1842) gegeben.

Döllinger (3oh. 3of. Ignaz), einer ber namhaftesten tath. Theologen ber Gegenwart, ältester Sohn des vorigen, geb. 28. Febr. 1799 zu Bamberg, bildete sich zu Würzburg und Bamberg jum Theologen und wurde 1822 jum Briefter geweiht. Nachbem er hierauf turge Beit ale Raplan zu Oberscheinfelb gewirft, erhielt er bereite 1823 eine Professur am Lyceum ju Afchaffenburg. 1826 siebelte er ale orb. Brofeffor ber Theologie nach München über, wo er 1847 jum Propst des hofstifts St.-Cajetan und hoftapellbirector ernannt warb. D.'s Borlefungen an ber Universität erftredten sich hauptfächlich auf Rirchengeschichte; zeitweise zog er jedoch auch das Kirchenrecht, die Dogmatik und die Religionsphilosophie in sein Bereich. An ben firchlichen Fragen ber Zeit, wie namentlich ber über die gemischten Chen (1838) und über bie Aniebengung der Protestanten (1843), nahm er in mehrern Schriften hervorragenden Antheil. Seit 1845 Abgeordneter der münchener Universität in der Ständeversammlung, vertrat er mit Entschiedenheit die Interessen der kath. Kirche. Im Sept. 1847 erfolgte am Tage ber Einberufung der Stände feine Enthebung von der Professur, womit er auch seines Deputirtenfites verlustig ging. Nachbem er 1848 als Mitglied des Deutschen Parlaments zu Frankfurt getagt, ward er 1849 von einem bair. Wahlfreife wieber in die Abgeordnetentammer gewählt und bald barauf auch vom König Max als Professor reactivirt. 1861 erregten einige Bortrage, welche er in Berbindung mit zwei andern Gelehrten vor einer gemifchten Buhorerschaft hielt, großes Auffehen in Deutschland und barüber hinaus, weil er barin bie Möglichkeit und felbft Bahrscheinlichkeit einer völligen Säcularisirung des Kirchenstaats und die Folgen, die sich daraus für die tath. Kirche ergeben würden, besprach. Die Angriffe und Borwürfe, die er deshalb erfuhr, veranlagten seine Schrift a Rirche und Kirchen, Bapsthum und Kirchenstaat » (1. n. 2. Aufl., Münch. 1861), die rafch einen weiten Leferfreis fand. 1863 berief D. gemeinschaftlich mit haneberg eine Berfammlung tath. Gelehrten, befonbere Theologen, nach München, bie ihn

jum Borfitenden ermählte. Seine hier gehaltene Rebe über die aBergangenheit und Gegenwart ber tath. Theologie » (Münch. 1863) jog ihm in Rom und Deutschland heftige Angriffe ber jefuitischen Bartei zu. In Bezug auf fein wiffenschaftliches Wirten gahlt D. zu ben gelehrteften tath. Theologen Deutschlands. Seinen Ruf hat er insbesondere durch fritische Forfchungen auf dem Gebiet ber Rirchengefchichte begrundet. Bon feinen frubern Berten find hervorzuheben: «Die Lehre von ber Euchariftie in ben drei erften Jahrhunderten» (Maing 1826), das alehrbuch ber Kirchengeschichten (2 Bbe., Regeneb. 1836 - 38; 2. Aufl. 1843) und «Muhammeb's Religion» (Regensb. 1838), welchen «Die Reformation, ihre innere Entwidelung und ihre Birfungen» (3 Bbe., Regensb. 1846-48) und «Luther. Gine Stigge» (Freib. 1851) folgten. Spater erschienen "hippolytus und Rallistus, ober bie rom. Rirche in ber ersten Balfte bes 3. Jahrh." (Regensb. 1854); "Beibenthum und Jubenthum. Borhalle jur Gefchichte bes Chriftenthums" (Regensb. 1857); «Chriftenthum und Rirche in ber Beit ber Grundlegung» (Regensb. 1860). Durch bie Schrift «Die Bapftfabeln bes Mittelalters» (Münch. 1863) hat D. ebenfalls viele Brotefte und Entgegnungen von feiten ber Jesuitenpartei in Rom und Deutschland hervorgerufen. Außerdem find noch feine Rebe (1864) auf Maximilian II. in der bair. Atademie ber Wiffenschaften (ber er feit 1838 angehört) und die Abhandlungen über «Das Raiferthum Karl's d. Gr.» im münchener «Histor. Jahrbuch» (1865) zu erwähnen.

Dollond (John), ausgezeichneter Optiter, Erfinder ber achromat. Fernröhre, geb. 10. Juni 1706 von franz. Aeltern zu London, verlor jung feinen Bater und mar baburch genöthigt, ein Gewerbe ju ergreifen, wiewol feine Reigung ihn von früher Jugend an zu mathem. Studien hintrieb. Des Tags an ben Webstuhl gefeffelt, beschäftigte er fich bei Racht, indem er fich bie Stunden des Schlafe verfürzte, mit feiner Lieblingewiffenschaft und lernte fo die wichtigften Befete ber Optit und Aftronomie fennen. Gein altefter Sohn, Beter D., entichlog fich, Die von seinem Bater mitgetheilten optischen Kenntnisse praktisch anzuwenden und begründete ein optisches Institut. 1752 verband sich sein Bater mit ihm und wendete von da an feinen gangen Fleiß auf die Berbesserung der dioptrischen Fernröhre, wobei er von den ausgezeichnetsten Mathematifern und Physifern seiner Zeit aufgemuntert wurde. Nach einer Reihe umsichtig angeordneter Berfuche in ben 3. 1757 und 1758, ju benen ihn bie Untersuchungen von Rlingenftierna veraulagten, entbedte er bie ungleiche Zerstreuung ber farbigen Lichtstrahlen in verschiebenen brechenben Mitteln und folgerte fofort baraus bie Möglichteit, bioptrifche Fernröhre ju verfertigen, welche Bilber ohne bie fo ftorenben farbigen Ranber zeigten, wofür er von ber tonigl. Societät zu London die Copley'sche Medaille erhielt. Auch gelang es ihm, aus Flintund Crownglas zusammengesette Objectivgläfer zu verfertigen, die den beabsichtigten Zweck erreichten, Die ungleiche Brechbarteit ber Lichtstrahlen corrigirten und beshalb mit bem noch jest üblichen Namen achromatisch (f. b.) bezeichnet wurden. Unstreitig war dies die bedeutenoste Berbefferung, welche bie Fernrohre feit ihrer erften Erfindung erhielten. Rurg vorher jum Mitgliede der königl. Societät ernannt, starb D. 30. Nov. 1761. — Sein Sohn Peter D., geb. 24. Febr. 1731, ber mit feinem jungern Bruber John (gest. 6. Nov. 1804) bas optische Inftitut fortführte und die von bem Bater betretene Bahn weiter verfolgte, ift Berfaffer bee «Account of the discovery of refracting telescopes» (Lond. 1789). Er starb zu Rensington 2. Juli 1820. — George D., Neffe des vorigen, geb. 25. Jan. 1774, gest. 13. Mai 1852, machte fich gleichfalls als Optiter fowie als Berfertiger von vortrefflichen Chronometern bekannt und hat zahlreiche Beiträge zu ben «Philosophical Transactions» und ben «Memoirs» ber londoner aftron. Gesellschaft geliefert.

Dolman, ein Rleidungsstud, welches einen Theil ber ungar. Nationaltracht bildet und in ber Form einer mit Schnuren und vielen Knöpfen befetten Aermeljade auch bis auf neuere

Beit herab in fast allen Armeen von den Sufaren als Uniform getragen wurde.

Dolmen (bretonisch, b. i. Steintische) nennt man in Frankreich eine in den Provinzen der atlantischen Rüfte, namentlich aber in der Bretagne ziemlich zahlreiche Rlasse von Denkmälern aus vorhistor. Zeit, welche im allgemeinen aus drei, vier oder auch mehr aufrecht gestellten, ganz rohen und unbehauenen Steinbloden bestehen, iber welche eine mächtige Steinplatte gelegt ift, sodaß das Ganze das Aussehen eines tolossalen Tisches oder wol auch einer mehr oder minder verschlossenen Steinkammer serhält. Bisweilen ruht die Oberplatte mit dem einen Ende auf der Erde, während das andere durch einen Stein unterstützt wird. In andern Fällen sind sechs, acht oder mehr Steinblode reihenweise einander gegenliber ausgestellt und dann durch oben ibbergelegte Steinplatten verbunden. Manche D. sind durch einen Kreis von aufrecht stehenden

Steinen umgeben. Auch bat man folche Steinbentmaler vielfach innerhalb übergeschütteter Erbhügel aufgefunden, meift in Begleitung von menfchlichen Reften, Baffen aus Stein ober Anochen, Thongefchirr u. bgl. Auf ben brit. Infelu, wo bie D. ebenfalls fehr häufig vortommen, führen fie ben namen Cromleche. Bu ben mertwürdigften berfelben geboren im eigentlichen England Rit's-Coty-Boufe in Rent, Wayland-Smith's-Cafe in Bertibire und Chun-Quoit in Cornwall : ferner in Wales bie im Bart bes Herzogs von Anglesea zu Blas-Newydd, in Schottland ber bei Craigmeddan - Caftle im Kirchfpiel Balbernod (Graffchaft Stirling), enblich in Irland der Broad-Stone in der Graffchaft Antrim, der Cromlech im Phönixpart zu Dublin und ber von Rilternan unweit Dublin. Die Platte ber lettern ruht auf feche Bloden und ift 231/2 F. lang, 17 F. breit, 61/2 F. bid. Unter ben D. auf franz. Boben find hervorzuheben: bie berühmte Bierre Converte in der Rabe von Saumur (im ganzen 64 F. lang, 15 F. breit und 6 F. hoch), die Table be Cefar bei Latmariater in ber Bretagne, die Bierre du Desnit bei Morvilliers, die Pierre de Gargantua bei Toury im Depart. Eure-Loire und die mächtige Steingrabhalle auf ber fleinen Infel Gavrinis im Morbihan u. f. w. Aeltere Archaologen hielten die D. gewöhnlich für Opfertische ober Alture, neuere haben fie mit mehr Bahrscheinlichteit für Grabbentmaler erklart. Für ihre Urheber hat man gewöhnlich die Celten gehalten. Da man jeboch berartige Dentmaler nicht blos in ben Ruftenlandern ber Oftfee, in Rordalbingen, Friesland und ben Niederlanden, sondern auch in den atlantischen Provinzen Spaniens, in Bortugal (wo fle Antas beißen) und neuerbings felbft in Nordafrita (gu hunberten bei Burgug in ber Broving Ronftantine, bei Guiotville unweit Algier u. f. m.) aufgefunden hat, alfo in Begenden, wo nie Celten gewohnt, fo ift ihr celtischer Urfprung neuerdinge fehr angezweifelt worben. Bei ber primitiven Form, welche bie Cromledis und D. allerwarts zeigen, ift es übrigens auch nicht nothwendig, daß fie fammtlich bemfelben Bolte oder auch bemfelben Beitalter entstammen, fondern fie konnen gang verschiedenen, nur auf gleich niedriger Culturftufe ftebenben Boltern angeboren.

Dolomien (Déobat Guy Silvain Tancrèbe Gratet de), Geolog und Mineralog, geb. 24. Juni 1750 ju Dolomien in ber Dauphine, wurde noch als Kind in den Malteferorden aufgenommen und trat mit bem 18. 3. feine Brufungszeit an. Als er im folgenben Jahre im Streite einen Offizier seiner Galere tobtete, murbe er jum Tobe verurtheilt, boch in Betracht feiner Jugend vom Großmeister begnadigt. Er tehrte nach Frankreich zurud und tam nach Det in Garnison, wo er fich ben Studien widmete. Um bies ungeftort zu thun, nahm er feinen Abfchied beim Militar, ging wieder nach Malta und begleitete 1777 ben Bailli Roban nach Bortugal. Im folgenden Jahre bereifte er Spanien, dann Unteritalien und bie Phrenden. Rachdem er 1789 und 1790 die Gebirge Italiens, Tirols und Graubundtens durchforscht, tam er im Mai 1791 nach Frankreich, wo er sich aufs Land zurückzog. Nach bem 9. Thermidor begann er aufs neue geol. Reifen in Frankreich, ftete zu Fuß, den hammer in ber Sand und ben Gad auf bem Ruden. 1796 murbe er jum Ingenieur und Professor und bei Ginrichtung bes Inftitute zu beffen Mitgliebe ernannt. Die Expedition nach Aegypten bot ihm eine willtommene Gelegenheit, diefes Land zu befuchen; allein bald fah er fich durch bie Lage, in welche die Armee in Aegypten gerieth, in Unthatigfeit verfest. 3m Marg 1799 fchiffte er fich wieder nach Frankreich ein; unterwege befam aber bas Fahrzeug einen Led, fobag man nur mit Roth Tarent erreichte. hier behandelte man die Mannschaft als Kriegsgefangene, und als fle endlich freigelaffen werden follte, erkannte man D. und hielt ihn fest. Fast zwei Jahre mußte er in einem ungefunden Gefängniffe Mishandlungen und Entbehrungen aller Art erbulben. Nachbem er 1801 feine Freiheit erlangt, erhielt er zu Baris ben Lehrstuhl ber Mineralogie am Mufeum der Naturgeschichte. Im Berbst 1801 unternahm er eine Reise in die Gebirge der Schweiz, Savohens und der Dauphine, auf welcher er zu Chateauneuf 27. Rov. 1802 starb. Wit ber größten Leidenschaft für die Geologie verband D. alle bazu erforberlichen phyf. und moralifchen Eigenschaften. Er hat gablreiche Denkschriften und wichtige fleinere Schriften geliefert, aber ber Tob verhinderte ibn, feine Anfichten und Beobach= tungen in ein Ganges zusammenzufaffen. Nach ibm ift ber Dolomit (f. b.) benannt.

Dolomit ist die Bezeichnung für ein Gestein und zugleich auch für das Mineral, aus welchem basselbe besteht; doch wird das lettere häufiger Rautenspat genannt. Derfelbe unterscheibet sich vom Kalkstein und Kalkspat durch seinen Talkerdegehalt, d. h. er besteht aus einer Berbindung von tohlensaurem Kalt und Talt, während der Kalkstein und Kalkspat nur aus tohlensaurem Kalt besteht. Infolge davon braust er mit Säuren etwas weniger auf und ist auch etwas specifisch schwerer. Das Gestein D., welches oft kaum vom Kalkstein zu unter-

fceiden ift und durch Abnahme feines Callerbegehalts wirkliche Uebergänge in jenen bilbet, fommt wie biefer in ben sebimentären Ablagerungen jebes Alters und auch noch als trystal-

linisch-torniger D. (Marmor) zwischen ben troftallinischen Schiefergesteinen vor.

Dolus (lat.), ber widerrechtliche Borfay, tommt im Civil- wie Criminalrecht in nächster Beziehung und Gegenüberstellung zu Culpa (f. b.) ober Fahrlässigfeit vor. Die hauptfachlichften Wirfungen bes D. außern fich im Civilrechte bei ber Lehre von ben Bertragen nub bem Schabenerfate. Im Strafrechte heißt D. ber wiberrechtliche, speciell auf bie Begehung eines Berbrechens gerichtete Bille; Die mit einem folden Billen begangenen Berbrechen find baber bolofe Berbrechen. Dieser Wille kann eine verschiebene Richtung, entweber auf das be= ftimmte, wirklich begangene, ober auf biefes ober ein anderes Berbrechen haben. Im lettern Kalle fpricht man von eventuellem D. Einen hiervon verschiebenen fog, indirecten D., ben man frilher vielerfeite annahm und wol auch Culpa dolo determinata nannte, hat die neuere Wiffenfcaft richtiger als eine Berbindung von D. und Culpa erkannt. Man versteht barunter ben Fall, wenn in Berfolgung eines an fich verbrecherischen Zwede (alfo bei vorhandenem D.) fabr-

läffigerweise ein nicht beabsichtigtes schwereres Berbrechen hervorgebracht wirb.

Dom ober Domfirche (mittelhochbentich tuom, bis ins 18. Jahrh. herein gewöhnlich noch Thum, Tum, Thumb gefchrieben) heifen feit ber zweiten Balfte bes Mittelaltere voraugeweise folche Kirchen (Kathebralen), an benen ein Bischof ober Erzbischof der höchste Geiftliche ift, bann aber, jedoch nur im Sprachgebrauche des gewöhnlichen Lebens, auch wichtigere Collegiatfirden, die ein Rapitel mit Brobft und Dechant hatten (3. B. in Stendal und Braunfcweig), ober in benen ber Diocesanbischof felbft theil an ber Beforgung bes öffentlichen Gottesbienftes nahm (A. B. in Erfurt und Salle). In neuerer Zeit hat man ben namen vielfach auch auf bie Bauptfirchen in größern Stabten ausgebehnt, besonders wenn fie fich burch Alterthum und Großartigfeit vor den übrigen gottesbienftlichen Gebäuden auszeichnen. Das Wort tommt in ganz Deutschland vor, vorzugsweise aber im nördlichen und mittlern, während in Theilen des sublichen die Benennung Münfter (aus lat. monasterium, schon im Althochbeutschen des 10. Jahrh. vorkommend) dafür üblich ist (z. B. Münster in Strasburg, Basel, Bern). Der Gebrauch bes Bortes D. im Sinne von Ruppel ober Ruppellirche ift in Deutschland gang modern (erft feit etwa bem letten Biertel bes vorigen Jahrh.) und lehnt fich an bas frang. dome (mittellat. doma, ital. duomo, fpan. dombo) an. Der Urfprung fowol bee beutschen Bortes D. als des franz. dome ift nicht gang flar. Gewöhnlich führt man beibe auf bas lat. domus gurud, welches icon fruh im Mittelalter im Sinne von Gotteshaus vorkommt. Da bas charafteristische Merknal größerer Gotteshäuser (lat. domus) des ältern christl. und roman. Baustils die Ruppel war, so blieb auch für die Zukunft dem franz. dôme die Bedeutung von Ruppel, Ruppelfirche.

Domanen (vom mittellat. domanium; altlat. dominium, b. i. Herrschaft) nennt man biejenigen meift landwirthichaftlich benutten Guter, welche bem Staate gehoren. Gie unterfcieben fich von ben fog. Fiscusgutern, andern im Befit bes Staats befindlichen, aber für . öffentliche Zwede unmittelbar benutten Grunbftuden (Strafen, öffentliche Gebaube aller Art, Sifenbahnen, Safen u. f. w.) daburch, daß fie wefentlich nur ihres pecuniaren Ertrags wegen beibehalten und als reiner Bermogenstheil betrachtet werben, von ben Chatoulle- ober Cabinetegutern aber dadurch, daß biefe reines Privateigenthum bes Fürsten und feiner Familienglieder und in der Regel beren freier Berfugung und Bererbung nach bem gemeinen Brivatrecht unterworfen find. Dage fteben den D., ju benen fie oft auch gezählt werben, bie Rrongitter (gu welchen g. B. bie Schlöffer geboren), ba biefelben infofern ale mirfliches Staatseigenthum gelten, als ihr Befit und ihre Benutung bem jedesmaligen Staatsoberhaupte als folchem zusteht. Die D. muffen in breifacher hinsicht betrachtet werben: in ftaatsrechtlicher, in politischer und in wirthschaftlicher. In einigen Staaten bes Alterthums treffen wir auf ein eigentliches Staatsgut, fofern ein Theil bes Gebiets gerabezu ausgeschieben wurde, damit von seinem Ertrage bas Gemeinwefen erhalten würde. In ben german. Staaten findet fich in den altesten Zeiten wol ein Gemeineigenthum, das von allen Mitgliedern der Gemeinde benutt wurde, aber nicht ein Staatsgut, wie überhaupt kein Staat im heutigen Sinne. Die Gefammtheit gab nicht ihrem Regenten die Dotation zur Bestreitung seiner Bedürfnisse, sondern, umgekehrt, nur der wurde Regent, der aus eigenen Mitteln die Rosten der Auslibung seiner Rechte zu bestreiten vermochte, und es konnte sich baher nicht leicht eine Dynastie erheben, welche nicht auf großes Grundeigenthum gestütt war. Run gefchah es aber, baß folche Dynaftien vertrieben wurden und andere an ihre Stelle traten, die babei auch die Guter ihrer

Digitized by GOOGLE

Borganger an fich jogen. Außerbem warb manches Gut von den Fürsten felbst auf Brivatwegen, manches andere aber ausschließlich burch ihre öffentliche Stellung erworben. Ferner erhielten in beutschen Lanbern bie Fürsten in ihrer Gigenschaft ale Reichebeamte Befigungen angewiefen, welche Eigenthum bes Reichs waren, und die fle nach und nach mit ihren Erbgutern vermischten. Bei der Rirchenreformation und infolge ber Revolutionetriege wurden viele Kirchengüter eingezogen und zu D. gemacht, und biefe konnten nun unmöglich als reines Brivateigenthum des Fürsten ober ber fürstl. Familien betrachtet werden. Endlich pflegte im Kriege der Eroberer die D., die er als mit der Herrschaft verbunden ansah, in Besit zu nehmen, mahrend er auf reines Brivateigenthum, felbst wenn es bas ber fürstl. Familie war, keinen Anfpruch erhob. Dazu tam nun noch, daß die D. von Anfang an nicht nur die Kosten des Unterhalte bes fürftl. Saufes und Bofes geliefert hatten, fondern daß aus ihnen, foweit fie zureichten, itberall ber Staatsaufwand bestritten werben mußte und bie Steuern nur bas Fehlenbe ergangten. Unter diesen Umständen, und bei dem in Braxis und Theorie seit dem Anbrechen der neuern Beit fich immer offener tundgebenden Uebergange der Auffassung der fürftl. Burde aus einem öffentlichen anftatt bes frühern privatrechtlichen Gesichtspuntts, mar es fehr natürlich, daß auch bie rechtliche Eigenschaft ber D. einen von allem anbern Eigenthum verschiebenen, eigenthümlich gemischen Charakter annahm. Man betrachtete nämlich die D. zwar als dem fürstl. Hause auftandig und den regierenden Fürsten als ihren Berwalter und Rugnießer, fie selbst aber doch als von ber Krone ungertrennlich und mit der Berpflichtung gur Lieferung von Beitragen an bie Staatstaffe behaftet. Bei einer folchen, im gangen boch unbestimmten und zweifelhaften Eigenschaft der D. erklärt es sich, daß man fle praktisch nach Lage der Umstände verschieden beurtheilte. Go wurden z. B. bei bem Erlofchen einer Dynaftie in ben mannlichen Erben, wenn die weiblichen Erben auf die D. felbst Anspruch erhoben ober für beren Entziehung wenigstens theilweife Entichabigung verlangten, biefe Anfpruche abgewiefen ober mit verhaltnigmagig geringen Summen abgefunden, mahrend man bei Mediatifirungen, bem entgegen, die D. als Privateigenthum betrachtete und ber in ben Privatstand tretenden Dynastie überließ. Daß man auch barilber viel ftritt, ob diefe ober jene Besitzungen zu ben D. überhaupt zu gablen feien ober nicht, läßt fich leicht benten. Auch gegenwärtig noch finden fich binfichtlich ber D. fehr verfchiedenartige Berhaltniffe. Je mehr ein Regentenhaus von bem Bewuftfein feiner Regentenpflichten erfüllt war, je inniger es beshalb feine Intereffen mit benen bes Lanbes verfcmolz, besto frither wurden alle Besitzungen, welche mehr ober weniger an den Fürsten und feine Familie dauernd geknüpft waren, den D. einverleibt, und desto fester und untrennbarer verbanben fie fich mit bem Staate. In fast allen größern Staaten wurden fo die D. reines Staatsgut, dessen Einkunfte zu allgemeinen Staatszwecken und Staatsbedürfnissen zu verwenben ift, und bas nicht ohne Buftimmung ber Lanbesvertretung und nur gur Befriedigung allgemeiner Staatsbedürfnisse verschuldet oder veräußert werden darf. Selbst Brivatbesitzungen ber Fürsten, welche sie bei ber Thronbesteigung bereits gehabt ober nachträglich erworben, sielen bei ihrem Tode, sobald weder unter Lebendigen noch von Todes wegen über fie verfügt worden war, den D. zu. Anders liegt die Sache in manchen andern, vorzäglich ben kleinern Staaten. Hier sind die D. bald, wenigstens zum Theil, unveräußerliches und unverschuldbares Privateigenthum des fürstl. Hauses, bald zwar Patrimonialgut des Regenten und feiner Familie, aber mit ber Festfetung, bag bie Ginkunfte gum Theil gur Bestreitung ber Staatslaften mit verwendet werden, bald auch, obwol feltener, zwar eine Art von Staategut, aber ausschließlich ober gang vorzugsweise für bie Bedurfniffe bes Saus- und Sofhalts ber fürftl. Berfonen be-durchgeführt werden, desto mehr streben auch die D., da durch die Civilliste für den Fürsten und feine Familie ausreichend geforgt wirb, zur vollständigen Bereinigung mit dem Staatseigenthum hin. Die Folge davon ist, daß ihre Berwaltung in die Bande der Staatsregierung gelangt und von den verantwortlichen Ministern unter der Controle der Bollsvertretung bewirft wird.

Bas die wirthschaftliche Seite der D. betrifft, so habev alle disherigen Erfahrungen gegen die, auch vom theoretischen Standpunkte aus zu verwerfende Selbstbewirthschaftung der D. durch den Staat und bessen Beamte entschieden. Man ist daher fast allgemein zum System der Domänenverpachtung gelangt, welches jedoch ebenfalls unleugbare Schattenseiten an sich trägt. Es kommt nämlich bei der Berpachtung darauf an, nicht nur eine angemessene Pacht zu erzielen, sondern zugleich auch dagegen Borsorge zu treffen, daß die verpachteten D. gegen Erschöpfung und Aussaugng sicher gestellt sind. Beides läßt sich gewöhnlich nur schwer vereinigen. Im Interesse der Erzielung einer höhern Pacht muß die öffentliche Ausdietung er-

folgen; im Intereffe ber Confervirung ber D. aber burfen nur folche Bachter ben Aufchlag empfangen, welche nicht nur burch ihr Rapital, fonbern auch burch andreichenbe Renntnig bes rationellen Birthichaftsbetriebes und durch Tüchtigkeit und Solibität Gemahr für Die Innehaltung ber gestellten Bebingungen geben. Bei ber Auswahl ber Bachter nach biefen Grundfaten find Bevorzugung und Barteilichkeit nicht zu verhindern, und außerdem zeigt bie Erfahrung, daß die Zahl der Bachtluftigen niemals groß ist und die Bachtfumme daher stete niedrig ansfällt. Man hat beshalb vorgefchlagen, die D. entweder ungetrennt oder parcellirt ju veräufern, und bamit nicht nur die Behorben ber Last ber Berwaltung zu entlebigen, sonbern anch eine Angahl neuer Grundeigenthumer zu fchaffen, welche ben allgemeinen Boblftand fowie bie Staatseinklinfte erheblich vermehren. Wenn auch die Staaten in bem, mit ber Bevolterung und bem allgemeinen Boblstanbe wachsenben Berthe ber D. einen Schat für auferorbentliche Ausgaben und Anftrengungen in fclimmen Beiten fich bewahren mogen, fo laft fich boch nicht leugnen, daß biefer Schat Opfer forbert, die feinen Werth aufwiegen, abgefeben babon, bag er bann, wenn er in ungunftigen Zeitverhultniffen gur Berwendung tommen foll, nicht einmal immer gehoben werden tann. Aus denfelben Gründen, welche man für die Befreiung bes Grund und Bobens aus ber Tobten Sand überhaupt geltend macht, werden daher auch die D. schließlich mehr und mehr durch Berkaufe in Brivateigenthum verwandelt und bem Bertehr übergeben werden muffen.

Dombrowski (Jan Henryl), richtiger Dabrowski, poln. General, geb. 29. Aug. 1755 zu Bierfjowice, einem in ber tratauer Wojwobichaft gelegenen Familiengute, verlebte bie Jugenb= jahre in Sachsen, wo fein Bater als turfachs. Dberfter mit seinem Regimente ftanb. Dbgleich in Rameng erzogen und feit 1770 in fachf. Militarbiensten, eilte er 1792 nach Barfchau, als bie Nationalversammlung ausammentrat. Er wohnte bem Feldauge ber Bolen gegen Ruflanb bei und wurde 1793 Bicebrigabier unter dem General Byfgewfti. Bahrend der Infurrection unter Rofciufato (1794) unternahm er bie Unterflütung bes Aufftanbes im Bofenfchen, über ben eine von ihm felbst beutsch verfagte Dentschrift (Bofen 1839; Berl. 1845) eriflirt. Rach Rosciuszto's Gefangennehmung zog er sich zwar sehr geschickt nach Warschau zurück, mußte fich jeboch, nachbem Warfchau von Suworow erfturmt worden, bei Radofance ergeben. Bergebens bot ibm Suworow ruff. Rriegsbienfte an. Ueber Berlin, wo ihm gleiche Antrage von feiten Breuhens gemacht wurden, begab er fich nach Baris. Als hier ber Blan zur Errichtung einer Legion aus exilirten Bolen auftauchte, fendete die Directorialregierung D. jur Ausführung desselben zu Bonaparte nach Italien, und balb strömten auf D.'s Aufruf aus Mailand (1796) bie Bolen von allen Seiten herbei. Unter D.'s Führung nahm die poln. Legion an ben Baffenthaten ber frang. heere in Italien theil, worauf fie 3. Dai 1798 in Rom einzog. Glanzende Beweife feiner Capferkeit gab D. in bem Feldzuge von 1799—1800 unter Gouvion Saint-Chr und Massena, bis ihn eine in den Apenninen erhaltene Wunde auf einige Beit außer Thatigfeit feste. Auf Bonaparte's Befehl bilbete er nach ber Schlacht bei Marengo mit Beibulfe bes Generals Wielhorfti zwei neue poln. Legionen. Doch mit ber Wegnahme von Cafabianca bei Beschiera (13. Jan. 1801) borte feine militärifche Wirtfamteit in Italien auf. Nach bem Frieden von Amiens trat er als Divisionsgeneral in die Dienste der Cisalpinischen Republik. Rach ber Schlacht bei Jena forderte Napoleon ihn und Wybicki auf, den Aufruf (vom 1. Nov. 1806) zum Aufstande an feine Landeleute zu erlaffen, ber von aufferordentlicher Birtung war. Sein Einzug in Barschau an ber Spite zweier poln. Divisionen glich einem Triumphauge. D. betheiligte fich hierauf an ber Belagerung von Dangig. Rach bem Gefechte bei Graubeng nahm er feine Stellung am linten Beichfelufer. Bei Dirfchau und Friedland, mo feine Division viel jum Siege beitrug, murbe er verwundet. 3m Feldzuge von 1809 führte er an ber Spipe von fliegenden Corps mehrere fühne Manover gegen die Defterreicher aus, die Bosen bedrohten. 1812 befehligte er eine ber drei Divisionen des 5. Armeecorps. Auf bem Rudjuge ber frang. Armee trug er an ber Spige feiner Division jur Forberung bes Uebergangs über die Bereszina wesentlich bei. Im Feldzuge von 1813 zeichnete er sich, mit seinen Bolen einen Theil des 7. Armeecorps bilbend, besonders in den Treffen bei Teltow, Groß= beeren und Buterbogt aus. In ben Schlachttagen bei Leipzig tampfte er unter Marfcall Marmont. Rach ber Abbantung Napoleon's tehrte er nach Bolen zurück und wurde 1815 vom Raifer Alexander zum General ber Cavalerie und zum Senator-Bojwoden ber poln. gandftanbe ernannt. Doch icon 1816 jog er fich auf fein Landgut Wina - Gora im Pofenfchen zurud. D. starb 6. Juni 1818. Seine hinterlassene a Histoire des légions polonaises en Italion wurde von Chodzto (2 Bbe., 2. Aufl., Par. 1829) herausgegeben.

Domeuicino, mit seinem eigentlichen Ramen Domenico Zampieri, ein bertthmter Maler ber Schule zu Bologna, wurde baselbst 1581 geboren und bilbete fich zuerst bei Dionus Calvaert, nachher bei ben Caracci. Anfange entwidelte fich fein Talent nur langfam, fobaft er ben Mitschülern zum Gespotte mar; fpater hatte er von ber allgemeinen Mulereifersucht nicht minder zu leiden und behielt nur ben Franc. Albani zum Freunde. Er hatte fich, wie fo manche Maler jener Zeit, auch mit Bautunft beschäftigt und wurde bei einem langern Aufenthalt in Rom pom Bapfte Gregor XV. jum Auffeber ber papftl. Gebaube ernannt. Balaft und Barten ber Billa Albobrandini ju Frascati find nach feinen Angaben eingerichtet. In Reapel, wo er feit 1629 wohnte, verfolgte ihn ber Reib ber Raturaliftenfchule querft mit schlimmen Streichen, indem man ihm die Wände verdarb, auf welchen er malen follte, endlich fogar auf lebensgefährliche Beife. An bem Gifte seiner Reiber foll er auch 1641 geftorben fein, vor Bollendung ber Fresten in der Rapelle del Teforo im Dom, die zu seinen bedeutend= ften Arbeiten gehören. In ben Berten D.'s offenbart fich teine besonders reiche Bhantafie, weshalb auch seine Composition bei großer Regelrichtigkeit doch oft etwas Rüchternes, in den Banden ber Caracci'schen Runftregeln Befangenes hat und auf theatralische Berechnung binbeutet. Dagegen ist das einzelne hier und da von einer reinen, milden Schönheit und Raivetät, wie seit Rafael kaum bei einem andern Klinstler Italiens. Sein berühmtestes Bild, die Communion des heil. Hieronymus (im Batican), ist eine directe, aber im einzelnen bochft anmuthige Nachahmung bes Gemalbes von Agostino Caracci, welches benfelben Gegenftand barftellt. An den Fresten zu San-Luigi in Rom und zu Grottaferrata find weniger die Compositionen ale bie fconen Ginzelheiten, vorzuglich in ben Nebenfiguren, bewundernewerth. Ueberhaupt ift es eine Eigenthumlichteit biefes Meisters, bag er Rebenpersonen, 3. B. bes aufchauenden Bolts u. f. w., mit besonderer Anmuth und vorzüglich feiner Beobachtung bes Lebens zu schilbern verstand. Die höchste Schönheit erreichte D. in dem Leben der Beiligen Jungfrau, im Dom ju Fano, jumal in bem Bilbe ber Bifitation. Bon feinen Staffeleibilbern, welche sich im Colorit nicht über das Niveau der übrigen Bologneser erheben, ist der Johannes in ber Begeisterung (zu Stuttgart) burch ben fconen Müller'schen Stich fehr popular geworden; die Galcrie Borghese enthält seine in anderer Weise vortreffliche Diana mit den Rymphen. Seine Landschaften, meist mit mytholog. Staffage, find wie die des Annibale Caracci mehr großartige Decorationsstlide als Charafterbarftellungen ber Ratur. Doch entbehren fie nicht einer gemiffen Barme und einer ichonen lebendigen Beiterfeit. Man findet beren in ber Billa Lubovici und der Galerie Doria in Rom, im Louvre, in der Bridgewater-Galerie zu London u. f. w.

Domicil (Bohnort) heißt im allgemeinen der Ort, wo jemand sich bleibend aushält. In der Regel steht jeder auch unter den Gesehen und Gerichten seines D.; doch machen die Rechte der einzelnen Staaten sowol in dieser hinsicht manche Ausnahme als auch in Betreff der sich zunächst daranknüpsenden heimatsangehörigkeit. Man unterscheibet in der Jurisprudenz ein domicilium voluntarium, d. i. freiwilliges, selbstgewähltes D., von dem domicilium nocossarium, d. i. nothwendigem D., welches letztere bei den durch ihre antliche Stellung oder sonstige (z. B. militärische) Dienstverhältnisse an einen bestimmten Ort gewiesenen Personen sowie bei den Ehefrauen und Haussinderu, welche das D. des Mannes und Baters theilen, stattsindet.

Im Wegenfat zum D. oder Bohnort fteht ber (vorübergebenbe) Aufenthaltsort.

Dominante (chorda dominans), herrschenber Ton, von den ältern Tonlehrern auch Quinta toni genannt, ist der fünfte Ton der Leiter einer Tonart, insofern derselbe als Grundton, Grundbaß eines Accordes betrachtet wird, und führt den Ramen darum, weil dieser sünste Ton mit seinen Accorden (Dreistängen, Septimen- und Nonenaccorden, insgesammt Dominantaccorde genaunt) nächst der Tonica, dem Grundton und Centralpunkt einer Tonart, vor allen andern Tönen und ihren Accorden in derselben Tonart der bei weitem vorherrschendste ist. Sehr ost gebraucht man das Wort D. auch in einem eingeschränkten Sinne, indem nian darunter vorzugsweise den sünsten Ton der Tonart versteht, welche hauptsächlich einem Tonstücke zu Grunde liegt. Um jedoch diese D. von dersenigen der Tonart zu unterscheiden, in welche ausgewichen ist, so pslegt man diese die konische D. zu nennen. Rächst dem ersten und fünsten Tone ist noch der vierte einer Tonart mit seinem Dreiklang viel gebraucht und vorherrschend. Diesen vierten Ton hat man daher in dieser Beziehung Unter- oder Subdominante genannt, in deren Gegensaße man den sünsten Oberdominante zu nennen pslegt. Ist jedoch von D. schlechtweg die Rede, so versteht man darunter stets den sünsten Ton einer Tonart. Die Unterdominante wird von den ältern Tonlehrern auch Quarta toni genannt.

Domingo, f. San-Domingo.

Dominica ober Dominique, bie größte ber jum brit. Gouvernement Antigua ober ber Leewardinfeln gehörigen Rleinen Antillen in Westindien, zwischen Guadeloupe und Martinique gelegen, 13,6 D. - Dr. groß, wird von vielen vullanifden Bebirgen burchzogen, auf welchen mehrere Fluffe entspringen, und hat treffliche Buchten. Man findet bafelbft Berge bie ju 5650 R. hoch, welche Rauch ausstofen, anbere, aus benen Schwefel hervorgetrieben wirb, wieber andere mit heißen Quellen und Erbolteichen in den Bortiefungen. Das Klima ift feucht und ungesund, ber Boben aber fehr fruchtbar. In ben Thalern gebeihen alle Arten Tropen-gewächse, namentlich Raffee, Buder und Cacao, außerbem Indigo, Baumwolle, Bananen, Bataten, Gemufe und Obft. Die Berge find meift mit Balbungen von Rofenholz und andern toftbaren Holzarten bedeckt. Wild, Gefligel, Schweine, auch wilde Bienen find in Menge vorhanden, und der Fifchfang ift febr ergiebig. Aus ben gahlreichen Solfataren gewinnt man viel Schwefel. Die Bewohner, beren Ungahl fich 1861 auf 25065 belief, bestehen jum großten Theile aus ehemaligen Sflaven und haben meift engl. Sprache und Bilbung angenommen. Unter ben wenigen Weißen befinden fich Rachtoninien ber alten fpan. Bevöllerung, mahrend bie altern Bewohner, die Raraiben, gang verschwunden find. Die öffentlichen Ginnahmen betrngen 1861: 14462, Die Ausgaben 13752 Bfb. St. Die Bahl ber eingelaufenen Schiffe belief fich auf 330 zu 9394 Tonnen, die der ausgelaufenen auf 335 zu 9383 Tonnen. Ausgeführt wurden: 96249 Gallonen Rum, 97489 Kfb. Cacao und 7,151885 Kfb. Zuder. Die Ausfuhr hatte 1863 einen Berth von 73000, die Ginfuhr von 48000 Bfb. St. Seit ber Entbeckung der Infel durch Chrift. Columbus, 3. Nov. 1493 (an einem Sonntage, daber ihr Rame), machten fich fortwährend England und Frantreich ben Befit berfelben ftreitig, bis ber Friede zu Fontainebleau 1762 die Englander als Herren derfelben anerkannte. Im nordamerik. Freiheitefriege eroberten sie die Franzosen unter Bouillé 7. Sept. 1778, mußten fie aber 1783 wieder gurudgeben. Zwar mußte England biefelbe 1802 an Frankreich abtreten; allein burch den Frieden von 1814 murbe es wieder in den Befit derfelben gefetzt. Die wichtigften Orte D.8 find die Hauptstadt Rofeau oder Charlotteville an der Güdwestfüste mit befestigtem Hafen und 6000 E. und der Hafen Portsmouth an der Nordwestfüste. Zwischen D. und den ficinen Gilanden Les Saintes flegte Robnen über die Frangofen unter Graffe 12. April 1782.

Dominicaner ober Bredigermonde (Fratres praedicatores) nennen fich die Glieber bes 1215 ju Toulouse bon Dominicus (Domingo) be Guzman gestifteten Mönchsorbens. Ihr Stifter, geb. 1170 ju Calarvejo in Altcaftilien, hatte fich in feiner Jugend einen hoben Grad wiffenschaftlicher Bilbung angeeignet und wurde 1199 Ranonitus und Archibiaton qu Doma in Caftilien. Als er feit 1205 mit feinem Bifchofe, Diego von Azebes, Gubfrantreich bereifte, um die bortigen Reger (die Albigenfer) zu befehren, fand er, daß ber Mangel an Boltsunterricht und die Bermeltlichung ber Beiftlichteit bie Seftirerei beforbere, und grundete beshalb zur Predigt und Seelsorge für das Bolt diesen Orden, der von Innocenz III. und Honorins III. 1216 bestätigt wurde. Außer der etwas veranderten Regel des heil. Angustinus nahm ber Orden 1219 bie ber Kartaufertracht ahnliche weiße Rleidung mit einem schwarzen Mantel und spitziger Kapuze von gleicher Farbe, 1220 auf dem ersten Generalkapitel bas Gelubbe ber Armuth an. Dominicus ftarb zu Bologna 1221 und wurde von Gregor IX. 1233 tanonifirt. Die fcon 1206 von ihm gestifteten und seit 1218, wo er auch ein Ronnenkloster gu Rom anlegte, weiter ausgebreiteten Dominicanerinnen, welche weiße Rleibung mit schwarzem Mantel und Schleier tragen, folgten berselben Regel, waren aber zugleich zur Arbeit= famfeit verpflichtet. Dazu kam noch eine britte Stiftung (1224, bestätigt 1279), die Ritterfcaft Chrifti, urfprünglich ein Berein von Rittern und Ebelleuten zur triegerischen Betampfung der Reger, der fich nach dem Tode des Stifters in den Orden von der Buffe des heil. Dominicus für beibe Geschlechter vermandelte und den dritten Orden der D. ausmacht, hier wie in andern Orden Tertiarier genannt. Done Gelubbe abzulegen, hatten biese lettern für bie Beobachtung einiger Fasten und Gebete bie Zusicherung großer geistlicher Bortheile und blies ben in ihren bürgerlichen und häuslichen Berhältnissen. Nur einige Congregationen der Dos minicanerinnen des britten Ordens bereinigten fich, befonders in Italien, jum Rlofterleben und wurden wirkliche Ronnen, unter benen bie heil. Katharina von Siena die berühmteste war. Der Glanz apostolischer Armuth, mit dem die D. sich umgaben, die Borrechte, die fie erhielten (namentlich bas Brivileginm, überall zu predigen und Beichte zu hören), und ber Umftand, bag fie bereits 1230 einen theol. Lehrstuhl an ber Universität zu Baris fich ertampft hatten, förberten ihre fcnelle Berbreitung und ihr Anfeben. Rach England verbreiteten fie fich burch ben Bruber Gilbert bu Fresney (1221); ju Orford bofagen fie ihr erftes Aloster. Dier hießen fie



Schwarze Brüber. In Frantreich erhielten fie nach ber Strafe St.-Jakobi zu Paris, wo fie fich zuerst niebergelaffen hatten, ben Ramen Jatobiner. Nicht nur in gang Europa, auch in ben Rifftenlandern von Afien, Afrita und fpater Amerita verbreiteten fich ihre Rlofter und Miffionare. Ihre monarchifche Berfaffung, welche alle Provinzen und Zweige bes Ordens zu einem Bangen unter einem Magistor ordinis berband, ficherte ihre Dauer und ben Bufammenhang ihrer Bestrebungen nach Einfluß auf Rirche und Staat. Durch bie Bredigten wie durch Miffionen machten fie fich im Zeitalter ihrer Stiftung auch bochft gemeinnutig. Dehrere große Gelehrte, wie Albert b. Gr., Thomas von Aquino, ber ihr Rormaltheolog ift, Raimund de Bennaforte u. a., gingen aus ihrer Mitte hervor. Besonders furchtbar wurden die D. als Handhaber ber Inquifition (f. b.), die ihnen zuerft von Gregor IX. 1232, fpater in Spanien, Bortugal und Italien ausschließend übertragen warb. Nachbem fie 1425 die Erlaubniß, Schenfungen anzunehmen, erhalten, entwöhnten fie fich vom Betteln und beschäftigten fich im Genuffe reichlicher Bfrunden mehr mit der Politit und ben theol. Biffenschaften. Seit ihrer Entstehung hatten fie an den Franciscanern (f. b.) Nebenbuhler, und die Streitigkeiten beider Orben erbten fich mit Dipe und Erbitterung in ben Rampfen ber Thomisten und Scotiften bis auf fpatere Reiten fort. Beibe Orben theilten bie Ehre, Rirche und Staaten zu regieren, bis in bas 16. Jahrh. Dann aber wurden fie allmählich durch die Jefuiten aus den Schulen und von ben Bofen verbrängt und auf ihren urfprunglichen Beruf gurudgewiesen. Neues Gewicht erhielten fie burch bas Recht ber Büchercenfur, Die 1620 bem Magifter bes beil. Balaftes ju Rom, ber ftets ein D. ift, übertragen wurde, und was ihnen bie Reformation in Europa entzog, gewann die Thatigfeit ihrer Miffionen in Amerika und Oftindien wieder. Im 18. Jahrh. gahlte ihr Orden über 1000 Monches und Monnenklöfter, die in 45 Provinzen und 12 besondere Congregationen getheilt maren. Bu ben letten gehörten bie Nonnen von ber Anbetung bee beil. Satraments in Marfeille, die Le Quin 1636 mit verschärfter Regel stiftete. Jest blüht ber Dominicanerorden hauptfächlich noch in Desterreich, Frankreich, Italien, in ber Schweiz und in Amerika. Auch die Dominicanerinnen, die ebenfalls in mehrere Congregationen zerfielen, befteben jest noch, wenn auch nur in wenigen Alöstern, in Italien, Frantreich, Belgien, Ungarn, in Baiern (wo fie fich auch mit bem Unterrichte junger Dabchen beschäftigen) und in Amerika.

Domino (ital., b. i. Gerr, insbesondere Geistlicher) hieß früher in İtalien und Spanien bergroße, mit einer Kapuze versehene Wintertragen, welcher von den Geistlichen getragen wurde, um den Oberkörper sowie Kopf und Gesicht gegen die Witterung zu schützen. Später, seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrh., wurde der Name auf den Ueberwurf für Herren und Damen übertragen, der auf Maskeraden an Stelle eines Charaktercostums angelegt wird und gegenswärtig in einem seidenen Mantel, gewöhnlich von schwarzer, disweilen aber auch von blauer,

rother und anderer Farbe besteht.

Domino ift ber Name eines Gesellschaftsspiels, das mit flachen, länglich-vieredigen Steinen (meift aus Elfenbein, Anochen ober Ebenholz) gespielt wirb. Sämmtliche Steine find auf der bunkelpolirten Rehrseite einander durchaus gleich, auf der lichtern Borderseite bagegen, die in zwei Felber getheilt, burch eine verschiedene Anzahl eingelegter Buntte, Augen genannt, genau bon einander unterschieden. Die Zusammenstellung der Augenzahl auf beiben Felbern geht von O an gewöhnlich bis 6 oder 8 aufwärts, sodaß der niedrigste Stein (Blankpasch) auf beiden Kelbern tein Auge, ber nächste auf bem einen teins, auf bem anbern eins u. f. f. zeigt, ber höchste endlich, 3. B. im gewöhnlichen D. bis 6, auf beiben Felbern je feche Augen (Sechspasch) trägt. Demnach hat bas Dominospiel von 0-6 im ganzen 28, bas bis 7 zusammen 36, bas bis 8 im gangen 45 Steine. Das Spiel felbft, woran zwei ober mehrere Berfonen (am beften brei) theilnehmen, beginnt burch Umlegen fammtlicher Steine zu einem burcheinanbergemischten Saufen, aus welchem bann jeber Theilnehmer eine bestimmte Anzahl (gewöhnlich 6) herausnimmt. Der Rest bleibt zum fog. Raufen liegen, was einen Spieler in bem Falle trifft, wenn er in feinem eigenen Steinborrath teinen zum Fortfeten bes Spiele geeigneten Stein findet. Gewöhnlich fest berjenige an, welcher ben bochften Bafch aufweisen tann. An ben ausgefetten Stein fügen fich bann ber Reibe nach Stein für Stein unter ber Bebingung, bafi nur Felber von gleicher Augenzahl aneinanberkommen. Wer zuerst fämmtliche Steine abgefest, ift «Domino» (b. i. Herr) und hat das Spiel gewonnen. Kann aber kein Spieler weiter seten, ohne noch kaufen zu können oder zu wollen, so hat derjenige gewonnen, dessen Augenzahl feiner fammtlichen Steine die geringste ift. Ueber bas Alter bes Dominospiels find fichere Angaben noch nicht ermittelt worden. Das Spiel hat sich von Süben nach Norden, und zwar erft in ber ersten Salfte bes vorigen Jahrhunderts aus Italien nach Frankreich und bann nach

Deutschland verbreitet. Es ist ein Kaffeehausspiel, das namentlich in Italien (Benedig, Mailand) und Frankreich (Paris, vorzüglich Café de l'Opéra und Café de la Régence) mit großer Borliebe gespielt wird. Bei drei Theilnehmern kann das D. zu sehr feinen Berechnungen Anlass geben.

Domitianus (Titus Flavius), ber zweite Sohn bes Titus Flavius Bespafianus und ber Mavia Domitilla, war 24. Oct. 51 n. Chr. in Rom geboren. Ueber seine frühere Jugenb, die er infolge der vielfachen Abwefenheit feines Baters von Rom und des frithen Todes feiner Mutter ohne forgfältige Leitung und Ueberwachung zugebracht zu haben fceint, fehlen uns alle nabern Rachrichten. Als fein Bater jum Raifer ausgerufen worben war und bas Beer beffelben gegen Rom heranrudte, wurde er zugleich mit feinem Ontel, bem Stadtprafecten Flavius Sabinus, auf Befehl bes Bitellius mit Bachen umgeben, und als Sabinus fich mit ihm und feinen Anhangern auf bas Capitol zurudgezogen hatte, entging er nur mit Mühe ber Buth ber anstürmenden Bitellianer (19. Dec. 69). Tage barauf aber, ale bie von Antonius Brinus geführten Truppen bes Bespafian bie Stadt erobert und ben Bitellius erwürgt batten, tam er aus feinem Schlupfwintel hervor und murbe von ben Solbaten als Cafar begruft und in den faiferl. Palaft geleitet. Dit Mucianus, bem Freunde Bespafian's, leitete er bann die Angelegenheiten des Staats bis zur Anfunft feines Baters, wobei er icon mannichfache Broben eines übermäßigen Chrgeizes, ftarter Reigung ju Intriguen und eines unerfättlichen Sanges zur Bolluft gab, bem fpater feine eigene Richte Julia, bie Tochter bes Titus, jum Opfer fiel. Bespaftan hielt ihn, als er felbst die Zügel der Regierung mit fester hand ergriffen hatte, grunbfablich von allen wichtigen Staatsgeschäften fern, wenn er ihm auch mehrmals bas ichen zur blogen Form herabgefunkene Confulat übertrug, sodaß der junge Fürst sich, theils aus Langeweile, theils um den Argwohn feines Baters einzuschläfern, mit Gifer literarifchen Studien und befonders poetischen Bersuchen widmete. Auf Diefe Befchäftigungen fab er jeboch spater mit Berachtung herab. Bahrend feiner Regierung that er für bie Forberung ber Literatur gar nichts, und felbst die ihm in jeder Weife schmeichelnden hofbichter Statius und Martialis fand er nur mit tärglichen Almosen ab. Rach Bespasian's Tode versuchte er, freilich vergeblich, feinen Bruber Titus zu verdrängen, der ihm in feiner Großmuth bollig verzieh und ihn zum Theilnehmer und Nachfolger in ber herrschaft ernannte, welche er 13. Sept. 81, nachbem Titus infolge eines heftigen Fieberanfalls (nicht, wie manche behaupteten, an Gift, bas ihm D. gegeben habe) ploglich gestorben war, wirflich antrat. Seine erften Regierungsjahre find noch burch teines jener Berbrechen beflect, welche bie fpatern fchanben. Bon Ratur weber habfuchtig noch graufam, bermanbte er bebeutenbe Summen auf bie Bieberherstellung öffentlicher Bebaube, erließ eine Art Amneftie, gab fcharfe Gefete gegen Chebruch, Entmannung ber Anaben und ühnliches und führte ftrenge Aufficht über die handlungen ber Beamten. Aber bald führte ibn fein burch die unfreiwillige Burudgezogenheit unter ber Regierung feines Baters noch verftarfter Sang jum Distrauen und Argwohn gegen alle feine Umgebungen, befonders gegen Manner, die irgendwie eine hervorragende Stellung einnahmen, auf Abwege. Er öffnete fein Dhr ben Ginflufterungen ber ichanblichften Angeber und Berleumber (Delatoren), und als nun auch ber von feinem Bater hinterlaffene Schat burch feine gablreichen Bauten, Spenden an bas Bolt und die Soldaten, Spiele u. bgl. erfcopft war, begann er, theils aus Furcht vor angeblichen Gefahren, theils aus Finangnoth, gegen bie angefehenften und vornehmften Manner bes Staats in ber graufamften Beife zu mithen. Zuerft waren es die triegerifchen Erfolge, welche fein Statthalter C. Julius Agricola in Britannien errang, die feine Eifersucht rege machten und ihn, befonders nachdem er felbst auf einem turzen Feldzuge gegen die Chatten (84) keine Lorbern errungen, veranlaßten, den Feldherrn abzurufen, der sich zunächst nur burch Burudgezogenheit von bem Staatsleben vor bem Argwohne bes D. fcutte. Befteigert wurde biefe argwöhnische Befinnung noch burch ben ungludlichen Ausgang bes fcmeren Kriege gegen ben Konig ber Dater, Decebalus (86-91), von bem er nur burch Bahlung einer bedeutenden Gelbsumme und Berpflichtung zu einem jährlichen Tribut ben Frieden ertaufen tonnte, fowie burch ben von C. Antonius Saturninus, bem Statthalter bes obern Germanien, erregten, aber bald unterbrudten Aufftand (Frühjahr 93). Befonders von biefem lettern Zeitpuntte an ift die Regierung bes D. nur noch eine Rette von Billfürlichkeiten und Grausamkeiten, benen die besten Männer des Staats, wie Agricola, Herennius Senecio, Arus lenus Rufticus, Belvidius Briscus u. a., jum Opfer fielen; auch feine eigenen erwachfenen Blutsverwandten raumte er nach der Beise orient. Despoten aus dem Bege. Alls er nun aber auch gegen feine eigenen Freigelaffenen und Sausbiener feine Buth richtete, bilbete fich unter biefen eine Berfcworung gur Ermorbung bes Raifers, an beren Spite Parthenius und Stephanus standen. Der letztere übernahm die Ausstührung des Mordplans und erdolchte nach heftigem Ringen den D. in seinem Schlasgemach 18. Sept. des J. 96. Der Mörder wurde von der Leibwache niedergemacht, der Leichnam des Kaisers aber nach dem Beschlusse des von ihm besonders gehaßten und geknechteten Senats durch die Leichenbestatter für die Armen auf einer gemeinen Bahre aus der Stadt geschafft und von der alten Amme des D., Phyllis, verbrannt. Bgl. Imhof, «T. Flavius D. Ein Beitrag zur Geschichte der röm. Kaiserzeit» (Halle 1857).

Dönnit, eine befestigte Stadt im Großherzogthum Medlenburg -Schwerin, an der Elbe, die hier die Neue Elbe aufnimmt, ist Sitz eines Elbzollants, und hat auf der Citadelle eine Irren = und Psiegeanstalt. Der Ort zählt (1862) 2311 E., welche einige Brennereien und Brauereien unterhalten und Schiffahrt treiben. Das Amt D. umfaßt 3,41 O.=M. und enthält nur Domänen. D. gehörte früher zu Medlenburg-Priegnitz, wurde 1328 an den Markgrasen Ludwig von Schwerin versetzt und 1563 von Herzog Ioh. Albrecht besestigt. Im Dreißigzihrigen Arieg wurde es 19. Dec. 1631 von den Schweden erobert, im Oct. 1635 von den Sachsen unter General Baudiß belagert, aber 22. Oct. durch den Sieg Banér's, der den Sachsen 2000 Todte und 2500 Gesangene kostete, entsetz. Im Aug. 1637 nahm es der brandend. General Litzing. Am 22. Nov. 1638 schlug Banér zwischen D. und Lenzen den sächse Keldmarschall Marazin. Seit Ende Juli 1643 von den Schweden unter Jonson gegen die Kaiserlichen unter Morosini belagert, capitulirte die Feste 3. Oct. Im Sommer 1647 wurde D. wieder von den Sachsen und Kaiserlichen eingenommen. Bon 1719—47 war cs die Residenz des Herzogs Karl Leopold. Am 15. Mai 1809 wurde die von Franzosen beseste Feste von Schill eingenommen und zum Wassenplatz gemacht, schon am 24. Mai aber von den Medlenburgern erstürnt. Am 20. Aug. 1813 sand hier der Elbübergang der hannov.

Jager unter Graf Rielmansegge ftatt.

Domtapitel heißt, zum Unterschiebe von dem Collegiatkapitel an Collegiatstiften (f. b.), bas Rapitel ober Collegium ber Ranonifer, Rapitularen, Stifte- ober Domherren an einer bifchoft. ober erzbischöft. Kirche, bas gewöhnlich aus einem Propft, Dechant, Scholafticus, Cantor, Cuftos und einer Angahl Domherren befteht, befondere von denen bes Bifchofe geschiedene Rechte ubt, diefen in wichtigen Rirchenfachen berathet, in Abwefenheit oder beim Lobe beffelben die Regierung bes Stifte führt, ben neuen Bifchof wählt, und mit Ginfchluß bes Bifchofe bas Doch = ober Domftift bilbet. Die D. gingen aus ber am Bifchofefige functionirenden Bfarrgeiftlichteit hervor, welche an bie Stelle ber frühern Aelteftengemeinde trat und durch Bereinigung in gemeinschaftlichen Wohnhaufern zu einer erbaulichen (fanoni= so mehr wurde der Eintritt in dieselben blos der Pfründen halber von dem Abel gesucht, der fich zulett ber Kapitel fast ausschließend bemächtigte, die Seelforge burftig bezahlten Stellvertretern (Bicaren) überließ, allmählich auch von den regelmäßigen Andachtellbungen (Horafingen) und von der Berpflichtung, am Sipe des Hochftifts zu wohnen (Refidenzhalten), absah und sich nur zu Wahlen ober zur Berathung sonstiger Corporationsangelegenheiten auf besonbers angesetzten Rapiteltagen einfand, im übrigen aber die Domherrnstellen als Sinecuren benutte. Da auf diese Beise viele Stiftungen ihrer firchlichen Bestimmung entfrembet waren, konnte es auch gefchehen, daß Bifchofe und Domherren als folche die Reformation annahmen, und daß die Domstifte z. B. in Sachsen, Breugen, Mecklenburg, oft unter fürftl. Abministratoren, ale Collegien von Bfriindnern fich forterhielten. Das neuere fath. Kirchenrecht hat die D. ihrem frithern Berufe wieder jugeführt, indem es ben Gintritt nicht mehr von der abelichen Beburt (Stiftefähigfeit), fondern von der firchlichen Befähigung abhangig macht.

Domo d'Offola, ein schönes Städtchen im nördlichsten Theile Piemonts, in der ital. Provinz Novara, Hauptort des gleichnamigen Areises, liegt am südöstl. Huße des Simplon, im
obern Cschenthale oder Bal d'Oscella, rechts an der südwärts in den Lago Maggiore fließenden
Tosa oder Toccia, über welche hier eine lange Brilde führt. Der Ort besteht aus einer langen
und ziemlich breiten Hauptstraße, hat (1862) 2587 E. und unterhält einen lebhaften Berkehr. Herrlich ist die Aussicht auf das schöne, weite und fruchtbare Thal, wenn man aus
ben Felsschluchten des Simplon auf der kunstvollen Straße hinabsteigt, und besonders belohnend die Aussicht von dem nahen Calvarienderge, einem besuchten Ballsahrtsorte, welcher
bis zum Gipfel mit kleinen Kapellen besetzt ist. D. ist ein treffliches Standquartier für Ausslüge in die angrenzenden, an großartigen Naturschönseiten reichen Thäler. Das Eschenthal,
in seinem obern Theile auch Bal Formazza genannt, war im 15. Jahrh. streitig zwischen
Mailand und den Schweizern, welche es 1416 eroberten und 1426 die Stadt unter Peter-

mann Rehfig tapfer vertheibigten. Später fiel es an Mailand, 1735 mit bem Gebiete von Rovara an Piemont.

Dompfaffe, f. Gimpel.

Domremy-la-Bucelle, der Geburtsort der Jeanne d'Arc (f. d.), ist ein kleines, freundliches Dorf mit 323 E. im franz. Depart. Bogefen, im Arrondissement und 1½ M. nördlich von Neuschälbau. links an der Maas, über welche hier eine Britde von fünf Bogen führt, 2 M. oberhalb Baucouleurs, in einem reizenden Thale in der Champagne und an der lothring. Grenze. Noch zeigt man daselbst das Geburtshaus der Jeanne d'Arc, welches durch eine Inschrift vom 3. 1461 als solches bezeichnet wird. Dasselbe wurde 1820 auf Besehl der Regierung wieder hergestellt, dicht daneben, nur durch einen kleinen Hof getrennt, eine Freischule für Mädchen erbaut und gleichzeitig vor demselben ein Monument errichtet, dei desse Einweihung 20. Sept. an 15000 Menschen zugegen waren. Es ist eine Fontaine unter einem von vier Pseilern getragenen Fronton mit der kolssalen Marmordüste der Heldin und einer entsprechenden Inschrift. Am 9. Mai 1843 ließ König Ludwig Philipp eine Bronzestatue der Jungfrau, gefertigt nach dem von seiner Tochter, der Prinzessin Maria, gearbeiteten Standbilde derselben, im Innern des Geburtshauses ausstellen. Außerdem besindet sich am Eingange der Dorfstriche, die neu ist, eine kniende Bronzestatue der Jungfrau.

Domschulen oder Stifts dulen hießen im Mittelalter die Schulen, welche bei den Domstiften oder Kathedraltirchen bestanden und von Geistlichen derfelden geleitet wurden. Ihre erste Einrichtung schreibt sich hauptsächlich von Karl d. Gr. her, und wurde erleichtert durch das nach der Regel des Bischoss Chrodegang in Met im 8. Jahrh. eingeführte gemeinschaftsliche Leben der Geistlichen an den Kathedralkirchen. In diesen Schulen lehrte man gewöhnlich nur das Trivium, selten alle sieben freien Künste. Mehrere derselben, z. B. die in Baderborn, Utrecht, Hildesheim und Magdedurg, genossen lange Zeit hindurch eines besondern Rufs. Als um das Jahr 1000 das gemeinschaftliche Leben der Kanoniker nach und nach wieder aufhörte, geriethen auch die D. in Verfall. In einzelnen Städten, wie z. B. Magdedurg, Halbersstadt, Merseburg und Raumburg, führen noch gegenwärtig die Gelehrtenschulen diesen Namen,

ohne daß fich baran eine befondere Bebeutung knilpft.

Dou, im Bortugiesischen Dom, entstanden aus dem lat. dominus, d. h. Herr, ift in Spanien und Portugal der Titel, den alle Abelichen, felbst die Könige und die Prinzen des königl. Hauses ihren Taufnamen vorsetzen. In gleicher Weise führen die vornehmen Frauen in Spa-

nien ben Titel Dona, in Portugal Donna.

Don, bei ben Alten Tunais, nach ber Wolga und bem Dnjepr ber grofte Strom bes europ. Ruffland, beffen Gebiet 10500 D.-M. einnimmt, entspringt im Gouvernement Tula, unweit der Stadt Tula, als ein kleiner Bach bei dem Dorfe Iwanowo, der in den 1900 F. langen Iwansee fließt, und durchströmt in einer Lange von 240 M. mit mehrern Krummungen die Gouvernements Rjafan, Tambom, Woronefch und bas Land ber Donischen Rofaden. Gein oberer Lauf reicht bis Woroneich und liegt gang in niedrigem, ebenem Boben awischen Walbungen und Actersclbern, die eine der Hauptsornkammern des centralen Rußland bilben, somie auch die hier weitverbreiteten Gifenfteinlager biefen Theil bes Stromgebiets gu einem Sauptbistrict ber ruff. Gifen ., Stahl = und Gewehrfabritation machen. Unterhalb Boronefch tritt er in bas niedrige Steppenplateau Sudrufflands, in welchem fein Bett tief eingeschnitten ift, und durch bessen Ralkstein = und Kreidemassen er feinen Durchgang nur nach einer Abweichung gegen Suboften bis zur Staniza Ratschalinstaja findet, wo er sich ber Bolga bis auf 8 Mt. nahert, von biefer burch die fog. Wolgabohe gefchieden, bagegen mit ihr burch eine nach Dubowka führende Bferdebahn verbunden. Sein Unterlauf in fühmestl. Richtung beträgt nur 30 M. Er fließt hier fehr langfam, fein Bett liegt gang in einer Nieberung, welche von ihm alljährlich regelmäßig überschwemmt wirb. Bei Stara - ober Alt = Tichertast ift der D. 1700, unterhalb dis 2500 F. breit. Unterhalb Rostow theilt sich der 15—40 F. tiefe Strom. Der nordl. Arm ober ber Tobte D. (Mertwoi Donez), an welchem bei Nedwidowka neuerdings die Ueberreste der alten Stadt Tanais entdeckt worden, ist der schwächere; der füdliche theilt sich bei Afow (f. d.) in drei Zweige: den eigentlichen D., die Ralantscha und bie Ruturma. Diefe Zweige veräfteln fich wieder in eine Menge fleinere Stromrinnen, welche vor ihrem Ausflug in ben Donfchen Meerbufen ober Golf Taganrog, ben nordöftlichften Winkel des Afomfchen Meeres (f. d.), nur 7, ja felbst nur 3 F. Tiefe haben, immer feichter werden und den Golf selbst mehr und mehr mit ihren Schutt-, Schlamm- und Sandmassen anfüllen. Das ganze Dondelta hat 31/2 M. Breite. Der D. nimmt 80 Rebenfluffe auf,

von welchen die Meschta, der Woronesch, der Choper, die Medwjediza, die Rowsa und der merkwürdige, aus der Einsenkung zwischen dem Kaspischen und Usowschen Meere kommende Manntsch auf der linken Seite, die Sossia und der 120 M. lange Donet oder Kleine D. auf der rechten Seite die wichtigsten sind. Gleichwol ist der D. nicht sehr wasserreich, und seine Schiffbarkeit beginnt erst bei Woronesch bedeutend zu werden, während er weiter auswärts nur mit kleinen Barken besahren werden kann. Auch in seinem untern Laufe erschweren viele seichte Stellen und bloßgelegte Sandbänke im Sommer die Schiffahrt, und ebenso in den Mündungen die bedeutenden Bersandungen. Der untere D. ist überaus sischerich und die Fischerei daher bort von großer Bedeutung. Es gibt daselbst an 2000 Fischpläge.

Donatello, eigentlich Donato bi Betto Barbi, einer ber Wieberhersteller ber Bilb- . hauerkunft in Italien, geb. zu Florenz 1383, gehörte ber Familie Donato an, welche mehrere Belehrte zu ihren Bliebern gahlt und ber Republit Benedig feit ber Mitte bes 16. Jahrh. mehrere Dogen gab. D. war eigentlich fein Jugenbname, ben er im haufe Martelli, mo er erzogen warb, erhalten batte. Der beil. Betrus und ber beil. Martus an ber Dichaelistirche seiner Baterftadt waren feine ersten großen Marmorarbeiten. Sein Lieblingegebilde war bie Statue eines Greifes im Senatorengewande am Glodenthurme biefer Rirche, befannt unter bem Namen Zuccone (Rahltopf). Für die Johannestirche arbeitete er die büßende Magdalena aus Holz; boch übertraf ihn in biefer Runft fein Schuler und Freund Brunelleschi (f. b.). Mit diesem reiste er nach Rom, um burch bas Studium ber Kunstschätze dieser Stadt sich zu vervollkommnen. Nach feiner Rudtehr in die Baterftadt arbeitete er im Auftrage feiner Gonner, des Cosmo und Lorenzo Medici, ein marmornes Denkmal für beren Bater und beffen Gattin, welches burch gefällige Anordnung, finnige Erfindung und Berrlichkeit ber Figuren gleiches Erstaunen erregte. Eine Zierbe ber Dichaelistirche ift fein Marmorbild bes beil. Georg, welches von feinem ber vielen bort aufgestellten übertroffen wirb. Alle feine Schüler verehrten ihn bei all seiner Strenge ale ihren Bater. Unter ihnen zeichneten fich besonders aus: Defiderio da Settignano, Benedetto di Majano, Nanni d'Antonio und D.'s Bruder, Simone. Biel beschäftigte fich D. auch mit Erganzung alter Marmorbilber, was ihm trefflich gelang. Seine gange Richtung brungte ihn auf die Nachahmung ber Antiten, die inbeg von Berbigfeit und mancher Ginfeitigkeit noch keineswege frei war. Fitr feine Arbeiten forberte er febr bobe Breife und tonnte burch nichts mehr aufgebracht werben, als wenn die Befteller handeln wollten; mehrere feiner ichonften Arbeiten gertrummerte er in folcher Aufwallung, wie er benn auch bem fitr ben Dom ju Siena gearbeiteten Johannes ber Täufer, als man ben von ihm geforberten Preis zu hoch fand, die Band abbrach. D. ftarb zu Florenz 1466.

Donatisten heißen die Anhänger des Donatus Magnus, eines numidischen Bischofs, ber 311 bei einer ftreitigen Bifchofsmahl in Rarthago die von einem Traditor, b. h. einem Beiftlichen, welcher während der Berfolgungen die heil. Bucher an heidnische Obrigkeiten ausgeliefert hatte, vollzogene Ordination für ungultig erflarte, beshalb aus ber Gemeinschaft ber tath. Rirche trat und eine eigene Sette stiftete, die um 330 fcon 172 Bischöfe in Nordafrifa zählte. Die D. gingen, wie die Novatianer, von ber Grundibee aus, bag bas Befen der mahren Rirche nach Ephef. 5, 27 in ber Reinheit und Beiligfeit aller einzelnen Glieber berfelben, nicht blos in ber apostolisch stath. Stiftung und Lehre bestehe. Demzufolge ercommunicirten fie einestheils Gefallene und grobe Sünder und nahmen sie nur gegen Wiedertaufe auf, anderntheils machten sie die Gültigkeit der Sakramente von der persönlichen Würdigkeit ihrer Berwalter abhängig. Bahrend ihre tath. Gegner bie Gulfe ber Staatsgewalt guriefen und erhielten, berfochten bie D., obwol vergeblich, ben Grundfat, daß die weltliche Obrigfeit fich in firchliche Streitfragen nicht einmischen burfe. Die gegen fie ergriffenen Zwangsmittel brungten fie endlich zu gewaltfamem Wiberftande. Das von ben Grundherren hartgebrudte numibifche Landvolt, bon ben Gegnern Circumcellionen, b. i. Lanbstreicher, genannt, machte gemeinsame Sache mit ihnen. Sie griffen die taiferl. Truppen um 348 an und zogen 13 3. lang in Mauritanien und Rumidien verheerend umher. Auch fpater vermochte weder die Beredfamteit des Augustinus noch bie Berfolgungsmagregeln bes Raisers Honorius bie Sette zu unterbriiden, und noch um 600 gab es D. Der Arianismus, beffen man fie befculbigte, mag unter ihnen aus haß gegen bie herrichenbe Rirche jum Theil Eingang gefunden haben. Bgl. Ribbed, «Donatus und Au-

Donativgelber, b. i. geschenkte Beisteuer, hießen in vielen beutschen Territorien bie unverhältnißmäßig geringen Beiträge, welche bie Ritterschaft außer ben die Lehnsbienste ablösenden Ritterpferdsgelbern zu den Staatsbedurfnissen bewilligte. Es sollte durch diese Be-

guftinus» (Elberf. 1857).

nennung gegen jeben Schluß auf eine Steuerpflicht bes ritterschaftlichen Grund und Bobens

Bermahrung eingelegt werben.

Donātus (Aelius), ein befannter röm. Grammatiter und Commentator, ber um 355 n. Chr. an Rom lehrte und die Schriften: «De literis, syllabis, pedibus et tonis», «De octo partibus orationis» und «De barbarismo, soloecismo, schematibus et tropis» perfafite, die am besten und vollständigsten von Lindemann im «Corpus grammaticorum Latinorum» (Bb. 1) berausgegeben worden find. Diefe Schriften, welche jufammengenommen ein giemlich vollftandiges Lehrgebaube ber lat. Grammatik bilben, bienten zur Grundlage ber ersten Elementarbucher und im Mittelalter als einziger Leitfaben beim Unterrichte, baber man auch die lat. Grammatit im allgemeinen ben Donat und einen Berftof gegen die gewöhnlichen Regeln berfelben einen Donatichniter nannte. Der Donat war bas erfte ber Bucher, auf welches bie Briefbruder ben Holgbrud anwendeten, und es geboren bie Eremplare folder Donate, wenn and unvollständig, zu ben größten bibliogr. Seltenheiten. Bgl. Sommann « Aeltefte Gefchichte ber Enlographie » in Raumer's « Siftor. Tafchenbuch » (1837). Auferdem fchrieb D. einen «Commentarius in Terentii comoedias», von dem wir aber nur noch einen Auszug zu fünf Komödien besitzen, der in der Ausgabe des Terenz von Klop (2 Bde., Lpz. 1838 — 40) am genanesten wiedergegeben ist. — Bu unterscheiben von D. ist ber spätere Grammatiker Tiberius Claudius D., von bem wir eine in ber Ausgabe bes Birgil von Benne (Bb. 1) abgebructe Biographie biefes Dichters und einige Bruchftide eines Commentars jur alleneis» besitzen.

Douau, bei ben Alten Danubius und im untern Laufe, ber ihnen zuerft befannt mar, Ister genannt, nuchft der Wolga Europas längster und machtigster Strom, der bedeutenofte Flug im Gebiete bes Schwarzen Meeres, bie große Bafferftrage zwifchen ber Mitte und bem Dften bes Erbtheils und hinfichtlich ber Mannichfaltigfeit ber Rationalitäten, ber Brobuctioneverhaltniffe und Culturguftunbe bee bon ihm und feinen Rebenfluffen burchzogenen Gebiets vor allen andern Strömen des Erdballs ausgezeichnet, entsteht im Großherzogthum Baben aus ber Bereinigung ber am Oftabhange bes Schwarzwalbes entspringenben 4-5 M. langen Bache Brege und Brigach. Die Brege oder Bregach hat ihre Quelle 3/4 M. im NB. von Furtwangen in einer Dobe von 2500 F., zwifchen den Bergen Rofect und Brigl. rain, bei ber Martinstapelle, wo ber Sattel ber Wafferscheibe gegen ben nur 6 1/4 M. entfernten Rhein (bei Breifach) 3466 F. hoch liegt, durchfließt das Rapensteinthal und geht über Furtwangen, Böhringen und Guffingen. Etwa 11/2 DR. norböftlicher entspringt am Birgwalbe, 1/2 Mr. im SB. von St.-Beorgen, Die Brigach, flieft über Billingen, bas nur 1/2 Mt. von der Recarquelle liegt, nimmt noch ein Riefel aus dem Schlofgarten von Donaueschingen (f. b.) auf, an welchem hergebrachterweise ber Rame D. haftet, und vereinigt fich mehr unterhalb biefer Stadt in einer weiten sumpfigen Ebene, Die einft ein Seebecken bilbete, mit ber Brege. Die D. ist ber einzige Strom Deutschlands und Mitteleuropas überhaupt, ber in -seiner Hauptrichtung nach Osten läuft, und zwar nicht in der Längenrichtung eines Thales, son bern mehrere große Plateaux und Landbeden burchziehend, welche früher Geen bilbeten und burch Gebirgsztige voneinander getrennt waren. Gewaltige Erdrevolutionen fpalteten biefe Gebirgezüge bis in die Tiefe ber Seen, sodaß diefe abfließen konnten, und die D. ift nun theils in den Gebirgsburchbrüchen, theils in den dazwischenliegenden Landbecken tief eingebettet. Bei Donaueschingen liegt ber Spiegel ber D. noch 2111 F. über bem Meer. Bon Geisingen an (3½ M. im N. von Schaffhausen am Rhein) bis Scheer unterhalb Sigmaringen durchbricht sie rafchen Laufe in einem mit fteilen, zum Theil großartigen Felemanden befetten und vielfach gekrümmten Thale den Jurazug der Rauhen Alp, fließt dann in nordöstl. Richtung, größtentheils in den fog. Donaurieden, geräumigen, moorigen und wiefenreichen Ebenen des oberschwäb. Plateau, am Subfuß der Alp hin zunächst bis Ulm, wo fie 230 F. breit ist und ihr Spiegel 1429 F. über bem Deere liegt. hier wird fie nach Aufnahme der Iller und Berfturfung ihrer Strömung schiffbar und fließt auf dem bair. Plateau, häufig von morastigen Niederungen ober Moofen (f. Donaumoos) begleitet, in oftnordöstl. Richtung über Lauingen, Dillingen, Höchs städt, Donauwörth, Neuburg, Ingolstadt, Bohburg, Kelheim, Regensburg auf der Scheide des Bura und der tertiaren Molaffe, erreicht bei Donaustauf, dem nördlichsten Buntte ihres gangen Laufs, den Bairischen Wald und ftrömt, von demfelben seitwärts gedrängt, über Straubing, Deggendorf bis Paffau, wo fie 650 F. breit ift und ihr Stromspiegel nur noch 867 F. über dem Meere liegt. So weit reicht ihr Oberlauf und ist sie ein Plateaustrom mit dem verhältnißmäßig geringen Gefälle von etwa 11 F. auf die Meile.

Bon Baffau an, wo ihre Baffermaffe burch bie Aufnahme bes machtigen Alpenftroms

Inn auf mehr als bas Doppelte verftartt wirb, beginnt auf öfterreich. Gebiet ihr Uebergang aus bem obern in bas mittlere Stufenland. Auf ihrem Laufe ilber Ling, Grein, 3ps, Dolf, Rrems, Tuln, Rorneuburg und Rlofterneuburg amifchen bem Bohmer-, Greiner- und Manhartswalbe einerfeits und den Abfallen der Norifchen Alpen andererfeits hindurchbrechend, durchfließt fie noch gang im Charatter eines Gebirgsftrome ein aus Felsengen und mehrern feeartigen Beitungen (bas Tulner-Beden ift 3300 F. breit) gebilbetes romantisches Thal in einem 720 — 1200 F. breiten Bett, mit häufig wechselnder Baffertiefe von 6 — 20 F. in ber Stromrinne, oft mehrarmig, anfange in magiger, bann, namentlich zwischen Grein und Krems, in schnellerer Strömung mit einst sehr gefährlichen Strudeln und Wirbeln. Rachdem fle fobann unterhalb Rreme bie lette Bedenerweiterung bie Rlofterneuburg burchraufcht, tritt fie oberhalb Wien, wo ihr Spiegel nur noch 466 F. hoch liegt, in bas Beden ber nieberöfterr. Tiefebene, fobag man bier ben Beginn ihres Unterlaufs annehmen konnte, hatte fie nicht noch zweimal Gebirgeburchbriiche zu machen. Bunachft nämlich find ihr an ber ungar. Grenze bas Leithagebirge im S. (von Fischament an) und bie Ausläufer ber Kleinen Rarpaten im R. (von Theben an der Marchmundung an) vorgelagert. Rachdem fie in jener Chene zahlreiche Berber umschloffen und die Strompforte zwischen Theben und Presburg paffirt, tritt fie in bas Beden ber oberungar. Ebene ein und bilbet bier unter vielen andern Berbern befonders die 16 DR. lange und gegen 3 DR. breite Große, und die 6 DR. lange Rleine Schutt, jene zwifchen ber Neuhausler und Großen, biefe zwifchen ber lettern und ber Rleinen D. gelegen. Bei Komorn wieder zu einem einzigen Strom gesammelt, fließt die D. ostwärts nach Gran, wo fich bas Beden zu fchließen beginnt. Zwischen diefer Stadt und Baizen, bei Bifegrad, burchbricht fie wiederum die von G. herantretenden Boben bes Bakonywaldes und die letten Borberge ber im N. befinblichen Neograber Karpaten. Bei Waizen wendet sie fich sübwärts über Dien = Befth bem Beden ber großen niederungar. Ebene ju, burch beren table, einformige Steppen sie, allmählich in einer Breite von 4800 F. und einer mittlern Tiefe von 25 K., mit geringem Befälle, in unzähligen Schlangenwindungen zwischen niedrigen, ben Sandufern, berpesteten Moorstächen, Schilfdicichten und Sumpfwaldungen, infelreich und vielarmig hinflutet. Erst unterhalb der Draumundung bei Butodar, wo sie sich gegen DSD. wendet, fließt sie wieder, mit Ausnahme ber Strede zwischen Beterwarbein und Gemlin-Belgrab, burch anmuthigere Gegenden, bis zu den Felshöhen des banater Granitgebirgs im N., des ferb. Raltgebirgs im S., welche bas lette Stromthor ber D., bie großartigste Flugenge Europas bilben. Diese erftrect fich unter bem Ramen Cliffura bon ber Gifenbahnftation Baftafch (füblich von Beiftirchen) bis zu dem ferb. Orte Sibb (11/4 M. unterhalb der letten österreich. Ortschaft Alt-Orsova) 16 M. weit als eine vielgewundene, von hohen Bergen eingeschlossene Felsengasse mit abwechfelnder Breite von 3200-495 F. und einer Baffertiefe bis ju 154 F., mit ftartem, aber ungleich bertheiltem Gefalle, an acht berichiebenen Stellen mit querlaufenden Felsbanten und Riffen, mit Stromfcnellen und Stromfeichten, welche die Schiffahrt erschweren, gefährden und bei niedrigem Bafferftande ganglich unterbrechen, namentlich bei bem größten und letten Ratarakt, dem Eisernen Thor (f. b.) nahe oberhalb Sibb.

Bei diefem Endpunkt bes Felfenthors beginnt ber Unterlauf ber D. Diefe ftromt zuerft in vielfach gewundenem Laufe über Turnu-Severin, Rladova und Wibbin gegen G., bann über Nitopoli, Siftova (ben sublichsten Bunkt bes ganzen Laufe), Ruftfchut, Siliftria und Raffova oftwärts in einer Breite von 1800-3000 F., einer Tiefe von 15-20 F. und mit unbedeutendem Gefälle burch bie große Ebene ber Balachei zwifchen meilenweiten Sumpfniederungen, die mit Schilf und Rohr bewachfen und von gablreichen Rebenarmen bes Stroms, von großen Lachen fichenden Waffers und tobten Armen burchfcnitten find. Bei Tichernawoda, nahe unterhalb Raffova, nur 7 M. vom Meere entfernt, verändert die D., von der vorliegenden Platte der Dobrudicha (f. b.) feitwärts gebrängt, plöglich ihre öftl. in eine nördl. Richtung über Sirfova und Braila, theilt fich auch in diefer Stromftrede in ein Labyrinth von Armen und nimmt erst nach der Einmündung bes Sereth bei Galacz wieder ihre frühere Sauptrichtung, worauf sie über Reni und Isattscha fließt und, außer dem Bruth, linte gahlreiche, von den Rebengewäffern gebildete Fluffeen mit fich verbindet. Dberhalb Tulticha endlich beginnt ihr Deltaland, indem fie fich in die brei Hauptarme von Rilia, Sulina und St.-Georg fpaltet, die fich in das Schwarze Deer ergießen, von benen aber jur Zeit nur ber Sulinaarm burchweg schiffbar ift.

Die Entfernung ber Donanquelle von ber Mündung bes Stroms beträgt 220, die Stroms lange 394 D., von benen auf die schwäbische D. von der Bregequelle bis Ulm gegen 35 D.

(auf Baben an 12, auf Bürtemberg 20, auf Hohenzollern 3), auf Baiern 51, auf das Erzscherzogthum Desterreich 49, auf Deutschland also 135, auf Ungarn von Presburg die Orsova 134, auf die ganze österreich. Monarchie 183 (der ganze Mittellauf), auf die türkisch zumän. Strecke 125 M. entfallen. Das Stromgebiet umsaßt 14630 O.=M., wovon 2200 auf Deutschland, etwa 8360 auf die österr. Monarchie kommen. Abgesehen von den klürzern Basserläufen hat die D. 120 Rebenslüsse, darunter 60 größere, von denen 34 als schisser bezeichnet werden. Die namhastesten sind rechts Iuer, Lech, Isar, Irna, Iraun, Enns, Ips, Leitha, Raab, Sarviz, Drau, Save und Morawa; links Wernis, Altmühl, Nab, Regen, Ilz, March, Waag, Reutra, Gran, Cipel, Theiß, Bega, Temes, Altmühl, Nab, Regen, Ilz, March, Waag, Reutra, Gran, Cipel, Theiß, Bega, Temes, Altuta, Schyl, Ardschissen und Lauingen und der Ludwigstanal (s. d.) in Baiern, der Varolinentanal zwischen Dillingen und Lauingen und ber Ludwigstanal (s. d.) in Baiern, der Wien-Reustädter, der Bacser- oder Franzens- und der Begatanal in Ungarn. Bon der Ausstührung eines projectirten danubisch-pontischen Schisselanals zwischen Tschernawoda und Austendsche hat man wegen der Terrainschwierigkeiten Abstand genommen. Die D. ist, wie die meisten ihrer Rebenslüsse, besonders die ungarischen, sehr reich an Fischen, namentlich an Karpsen und Haufen.

Obgleich für die Schiffbarkeit ber D. in neuerer Zeit manches geschehen, ift boch felbft in Deutschland bafur noch viel zu thun tibrig. Das Fahrwaffer beginnt erft bei Ulm, oberhalb welcher Stadt ber Flug nicht einmal zur Flögerei benutt wirb. Die Strede von Ulm nach Donauwörth hat einen fehr ungeregelten Lauf und würde beträchtliche Flußcorrectionen erforbern, um größere Schiffe, besonbers Dampfboote, tragen zu können. Dagegen treibt ber Schifferverein zu Ulm seit fast 300 I. eine eigenthümliche, mit Schiffbau verbundene Schifferei. Es werben breierlei flache, leichte Fahrzeuge (Sauptschiffe, Blutten und Billen) gebaut, mit nach Wien und ber untern D. bestimmten Gutern befrachtet und dort nach Abgebung der Ladung vertauft, weil die Ridcaptt wegen der ftarten Strömung des Fluffes und sonstiger hinberniffe zu theuer kame. Gegenwärtig gehen von Ulm nach Wien jährlich etwa 100 Schiffe mit 60-70000 Etr. Labung. In Baiern, wo Donauwörth, Regensburg und Paffau bie Saupthäfen, hat die Regierung, abgefehen von dem 1806—19 zur Abkürzung der Fahrt zwifchen Lauingen und Dillingen angelegten Rarolinentanal, feit 1838 für Befeitigung ber Schifffahrtshinderniffe, Berftellung ber Leinpfabe, Landungsplate, Bafen u. f. w. an 4,700000 Fl. verwendet und damit fehr gunftige Erfolge erzielt, indem die Befahrung ber 40 DR. langen Stromstrecke von Donauwörth nach Bassau mit Dampsbooten ermöglicht, der Berkehr bedeutend gesteigert und außerdem noch große Landstächen entsumpst und culturfähig gemacht worden find. Noch 1860-61 wurden Correctionsbauten bei Dünzing unterhalb Babburg ausgeführt. In der öfterr. Monarcie, dem eigentlichen Donaustaate, ift für die Berbesserung ber Schiffahrtsftraße Bebeutenbes, wenn auch nicht in hinreichenbent Mage geschehen. Zunächst hat im Erzherzogthum Defterreich ber früher berüchtigte «Wirbel» unterhalb Grein seit den burch Joseph II. bewirtten Sprengungen, namentlich aber burch bie 1845 und 1853 ausgeführten Arbeiten seine Gefahr ganglich verloren, und durch die noch in Aussührung begriffene Aussprengung eines zweiten Fahrtanals sollen auch am «Greiner Strudel» die bisherigen Berzögerungen und Gefahren vollständig beseitigt werden. Für die Durchführung dieser Stromcorrectionen, mit Einschluß der bei Wien im Donaukanal sowie unterhalb Presburg dis zur Einmundung der Raab oberhalb Gonno hergestellten Uferschut- und Dammbauten, hat die öfterr. Regierung von 1818—61 13,550000 Fl. verausgabt. Roch besteht aber an ber fog. Großen D., bem hauptarme bei Wien, bisjett weber ein hafen noch ein geeigneter Lanbungeplat, nach beren Berftellung Bien ber Centralpuntt auch für ben Banbele- und Betreibevertehr auf ber untern D. werben wurde, welcher Bertehr fich gegenwartig in Befth, Baizen, Raab und Biefelburg zerfplittert. Die 10 M. lange Strede von Presburg bis Gondo ift die verwilbertste des ganzen Landes. Aber auch weiter unterhalb bietet die ungar. D. für die gewöhnliche, b. i. Ruber- ober Bugiciffahrt (Gegelschiffahrt finbet neben ber Dampfschiffahrt hier nicht statt) mancherlei Schwierigkeiten, namentlich für die Fahrt stromauswärts, ba unterhalb Besth wegen ber niedrigen Ufer auf weite Streden teine ober nur mangelhafte «Treppelwege» (Leinpfabe) vorhanden find und oft ftatt der Pferde nur Menfchen jum Bieben gebraucht werden können. Infolge beffen ift die Ruberschiffahrt, bas bei weitem wohlfeilste Transportmittel für bas in Ungarn producirte Getreide, fehr in Abnahme begriffen.

Die Hauptschwierigkeiten für ben Berkehr zwischen ber mittlern und untern D. bietet bie Stromftrede Bazias - Sibb mit ihren Stromschen und Stromseichten. Bur Beseitigung

Digitized by Google

berfelben ward icon 1832 unter Raifer Franz eine genaue bybrotechnische Untersuchung ber Relfenbante vorgenommen. Der außerorbentlich geringe Bafferstand im Binter 1883-34 ließ bie Aussprengung einiger Cunetten ju, welche wenigstens bie Bergfahrt für gewöhnliche Ruberschiffe erleichterte. Mit ber Bunahme bes Dampfichiffahrtsvertehre fteigerte fich jeboch auch die Rothwendigkeit einer erleichterten Durchfahrt ber Dampfer burch bas Giferne Thor. und 1847-49 ließ baber bie t. t. Donau - Dampfichiffahrtegefellschaft einige Sprengungen bornehmen und brachte außer ben großen Dampfbooten bon 4-5 f. Tiefgang fleinere mit 21/2-3 F. Tauchung sowie eine Angahl eigens für bie Stromfcnellen conftruirter flacher Dampfer von nur 15-18 Boll nebft Frachtplatten von 8 Boll Tiefgang in Berwendung. Sierdurch murbe jedoch bie mehrmalige Umlabung ber Baffagiere und Frachten bon ben großen auf die fleinern Schiffe und umgetehrt bei Moldova und Drentova fowie die Beiterförberung per Achse nach bem 8 DR. entfernten Turnu-Severin nicht vermieden, sondern nur ber toftspielige Transport per Achse auf eine fürzere Strede reducirt. Bum Zwed einer rabicalen Befeitigung ber Schiffahrtebinberniffe ließ bie ofterr. Regierung bon 1853 bis Ende 1855 neue Untersuchungen anstellen, welche zu bem Ergebniß führten, daß beren gangliche Befeitigung nicht fowol burch Aussprengung eines offenen Fahrtanals im Strombette felbst als burch Umgehung ber Felfenbante mittels eines feitlichen Schiffahrtstanals, und zwar zunachft burch einen Geitentanal oberhalb Gibb auf bem rechten (ferb.) Ufer ju ermöglichen fei. Durch ben Barifer Frieden 1856 trat indef die Angelegenheit ber Unterdonau in ein neues Stabium, und es wurben baber bie weitern Bauarbeiten unterhalb Orfoba eingestellt, fobaf bie Angelegenheit vorderhand in der alten Lage blieb. Die großen Donaudampfer von 5 F. Tiefgang konnen hiernach erft bei einem Wafferstande von wenigstens 81/2 F. über Rull am Begel von Orfova die Fahrten über das Giferne Thor beginnen, welche jedoch felbst bei diesem und noch höherm Bafferftanbe jeberzeit mit großer Gefahr berbunden find. Für gewöhnliche Schiffe ift aber bie Befahrung ber acht Stromfchnellen beinahe unmöglich, und es müffen baber alle Waarensendungen von den Handelsplätzen an der Ober- und Mittelbonau nach den untern Gegenben ber t. t. Donau - Dampfichiffahrtsgefellichaft übergeben werben. In folder Beife bleibt die Entwidelung bes groffen Sanbelsvertehrs mit ber Levante auf bem naturlichften und billigsten Bege unmöglich, und überdies wird jener Gefellschaft ein formliches Monopol gefichert, welches, wie jedes Monopol, bochft nachtheilig wirtt. In bem gangen Stromlauf vom Gifernen Thor abwarts besteht kein Schiffahrtshinderniß im Strombett, außer zunächst unterhalb Tultscha ein Felsenriff, welches jedoch nur bei ungunstiger Windrichtung gefährlich werden tann. Die weitere Fahrt ins Meer burch ben Milnbungsarm von Suling bietet jest ebenfalls feine erheblichen Schwierigfeiten mehr. Segelschiffe gelangen vom Meere bis jum Gifernen Thor, und felbft Seefchiffe bon 16 &. Tiefgang tonnen bom Deere aus 50 DR. weit aufwarts fahren. Um die Beiterbeförderung von Frachtgutern und Baffagieren nach bem Meere abzukitrzen, hat man 1860 von Tichernawoba nach Ruftenbiche (f. b.) eine Gisenbahn angelegt, und außerbem beschäftigt man fich mit bem freilich außerft toftspieligen Broject einer Berlangerung der Theiß-Eisenbahn über Siebenbürgen gegen Galacz ober Tichernawoba, um berfelben den Rang einer Hauptverbindung mit dem Drient zu verschaffen.

Die Begrundung ber Donaudampfichiffahrt ging von Desterreich aus, für welches ber Schiffahrte - und Sandelevertehr auf diefem Bege eine Lebensfrage geworben ift. Gine Actlengesellschaft erwarb 1830 bas zwei Jahre früher an J. Andrews und J. Pritcharb verliehene t. t. Privilegium gur Befchiffung ber D. und ihrer Nebenfluffe mittels Dampfbooten. Schon 1831 eröffnete die Donau-Dampfichiffahrtsgesellschaft ihre Fahrten zwischen Bien und Befth, der lebhafteften Bertehrestrede im ganzen Stromgebiet. 1834 dehnten fich bie Fahrten bis Orfova, 1835 bis Galaez, 1836 bis Konftantinopel aus, mahrend fie ftromaufwärts bis Linz gingen. Bis Anfang 1845 hatte die Gefellschaft den Stand ihrer Dampfboote auf 34 erhöht, beren Fahrten fich auch auf die Seelinien von Konstantinopel nach Smyrna, nach Salonichi und nach Trapezunt erstreckten. Den Berkehr auf den vier Seelinien nebst ben 6 Seeschiffen trat jedoch die Gesellschaft 1845 gegen Bergutung an ben Defterreichischen Lloyd zu Erieft ab, sodaß ihr mit Enbe bes genannten Jahres 28 Dampffchiffe und 46 Schleppschiffe für bie Fahrt von Ling bis Galacz verblieben. Die Dampfichleppschiffahrt war erft 1842 in Bang getommen, wo man 5 Schlepper neben 17 Dampffchiffen beschäftigte. 1851 hatte fich bereits ber Berkehr auf 51 Dampfichiffe, 179 Schlepper und 3191 Fahrten gesteigert. Inzwischen hatten sich auch in Passau, Regensburg und Ulm Kräfte vereinigt, um bie obere D. für Dampfboote fahrbar ju machen. Die 1837 auf Actien gegründete fog.

Wirtembergisch Bairische Dampschiffahrtsanstalt brachte jedoch zuerst nur Fahrten zwischen Regensburg und Linz zu Stande, wo sich dann seit 1838 die Boote der österr. Gesellschaft anschlossen. Für die Stromstrede Ulm Regensburg bildete sich 1841 eine eigene Gesellschaft, die auch seit 1845 die Dampschiffahrt eröffnete, aber ohne dauernden Erfolg. In Baiern wurde 1846 die Donauschiffahrt vom Staate übernommen. Die Königlich Bairische DonausDampsschiffahrtsanstalt sür die Strecke Donauwörth-Linz zühlte 1859 bereits 6 Kemorqueurs und 8 Personenboote sowie 20 Schlepper. Durch Bertrag vom Juli 1862 ging jedoch diese Anstalt an die österr. Gesellschaft über. Letztere besag 1863 bereits 133 Dampsboote nebst 494 Transport und Schleppschiffen, und hatte im Berwaltungsjahr 1862 mit diesen Betriebsmitteln auf der D., Theiß, Drau und Sade zusammen 716858 Personen befördert und 17,434237 Etr. Waaren verfrachtet, ungerechnet einer großen Menge von Vieh, Fuhrwerten, Geldsendungen u. s. w. Die Ruderschiffahrt wird gegenwärtig in Desterreich nur noch mit etwa 500 großen Mutterschiffen von 8000 Etr. und mit 200 kleinern Schiffen (Burtschellen) von 2000 Etr. Ladungsfähigkeit betrieben.

Es erscheint fehr beachtenswerth, bag auf ber D., bem langften und machtigften, einem offenen Meere zugehenden Strome Europas, ber burch feine itber 500 M. langen fchiffbaren Rebenfluffe und Ranale fowie durch feinen Anschluß an ein noch viel weiter verzweigtes Gifenbahnnet ausgebehnte industriereiche Lander mit bem Anotenpuntt bes levantischen Banbels fowie mit Subruffland und ben pontischen hinterlanden in fürzester Richtung verbindet, ber Schiffahrte = und Frachtverkehr bei seinem Austritt über die ofterr. Grenze (bei Orfoba) weit geringer ift als felbft auf ber Elbe und Beichfel am Beginn ihres fchiffbaren Laufes. Die t. t. privilegirte Donau = Dampffchiffahrtegefellschaft, welche durch ein ausschließliches Brivi= legium geschilt war und fich in ben gunftigen Borjahren folib begrundet hatte, erzielte, ungeachtet ihrer hoben Frachttariffage, feinen folden Reinertrag, um bavon bas Anlagefavital vortheilhaft zu verzinfen. Bielmehr hat die Gefellschaft auf Grund bes Garantievertrags vom 23. Mai 1857 und ber vereinbarten Zusatheftimmungen von der Staateverwaltung 1861 als Erträgnifjufchuß die Summe von 776343 fl. ansgezahlt erhalten und beanfpruchte für 1862 ebenso eine Summe von mehr als 1 Mill. Fl. Es erflart fich bies baraus, bag bie Befellschaft bei der Erhaltung des Schiffahrtsverkehrs an den acht Stromschnellen sowie auch auf andern Stromftreden große Berlufte tragen muß, die fie felbst durch ihre hoben Tariffape auf ber mittlern und untern D. nicht wieder auszugleichen vermag. Diefe hohen Frachtfape hindern aber zugleich ben Banbels - und Schiffahrteverfehr, ber fich auf bem machtigen Donauftrome verhaltnigmäßig wenig gehoben bat und im Bergleich jum Bertehr auf anbern, minber anfehnlichen Strömen geradezu als unbedeutend bezeichnet werden tann. Durch diefes Berhaltniß hat der Abfat ber österr. Fabritate in der Türkei ungemein gelitten. Bon den an der untern D. gelegenen Sanbelspläten haben Tultscha, Braila und namentlich Galacz ben lebhafteften Berfonen., Schiffahrte. und Banbelevertehr, die beiben lettern inebefonbere ftarte Betreibeausfuhr. Borbafen für alle ift jest Sulina an ber Munbung bes gleichnamigen Stromarms. Seit bem Drientfriege bat fich die Schiffahrtsbewegung in der untern D. mehr und mehr gesteigert. 1861 liefen 3085 Schiffe mit 548717 Tonnen Bebalt aus ber D. aus. Bon biesen Schiffen waren 204 Dampfer, und zwar 130 österreichische, 39 französische und 35 ruffische (aus Obeffa).

In früherer Zeit war die D. innerhalb Deutschlands noch stürker als der Rhein mit Zöllen belastet, sodaß z. B. in Unterösterreich allein 77 Zollstätten, meist Sigenthum abelicher Geschlechter und verschiedener Gemeinden, bestanden. Erst der Teschener Friede von 1779 bestimmte für Desterreich und Baiern gemeinsame Benutung der D., des Inn und der Salza, und diese Bestimmungen wurden zwischen Staaten im Bertrage vom 14. April 1816 erneuert. Sodann ersolgte zwischen Desterreich und Baiern die Abschließung der Berträge vom 2. Dec. 1851, welche nach dem Grundsate der Gegenseitigkeit den Berkehr auf den Basserstägen der beiden Staaten wesentlich erleichterten, aber das Privilegium der österr. Donauschissfahrtsgesellschaft gegen fremde Concurrenz bestehen ließen. Außerdem räumte 1854 die Türkei, unter deren Oberhoheit die untere D. und deren Nebenssüssen dur den Donaussürstenthümern damals noch standen, den Waaren und Schiffen, die von der obern, nichtsösterreichischen D. kamen, bei ihrer Fahrt auf der untern dieselben Begünstigungen ein, welche die österr. Güter und Schiffe genossen. Dennoch aber blieben noch immer bedeutende Berkersbindernisse bestehen, und namentlich gab der Zustand des Fahrwassers sowie die Be-

handlung ber Baaren und Schiffe auf ber untern, feit alter Beit ber Schiffahrt aller Boller gebffneten und wegen ber Berichiffung von Setreibe, Bolle und andern Brobucten aus Galacz und Braila für alle europ. Banbelestaaten wichtigen Stromabtheilung fortgefest Grund au gerechten Rlagen und Befchwerben. Die Donaumundungen, fcon feit altere ber in traurigem Ruftanbe, gehörten, nachbem bie ruff. Grenze im Frieden von Butareft 1812 bis jum Rilia-, im Bertrage ju Afferman 1816 bis jum Gulina. und im Frieden von Abrianopel 1829 bis gum St. - Georgearm vorgeschoben mar, fammt bem Donaubelta, obwol biefes vertragsmäßig neutrales Gebiet fein follte, boch factifch zu Rugland, welches, wenn auch nicht gefliffentlich, wie man ibm vorwarf, die Berfandung ber Mündungen forderte, indem es nichts gu beren Beseitigung that und liberdies eine brudende Uebermachung ber Schiffahrt eintreten lieg. Gine amifchen Desterreich und Rugland 10. Sept. 1840 gefchloffene Convention, in welcher Abftellung ber Schwierigkeiten an ber Sulinamundung ftipulirt war, anderte nichts, und es ftanb gu befürchten, bag bie Mündung bes hauptstroms von Centraleuropa fich endlich bem Bertehr gunglich verschließen wurde. Die Befreiung ber D. von bem ruff. Zwange war aber für alle, namentlich für Desterreich, ein bringenbes Bedürfnig und bebingte jum großen Theil bes lettern Stellung im Orientfriege. So wurde benn auch diese Befreiung zu einem ber Punkte erhoben, an welche fich bie Beilegung bes Rriegs gegen Ruffland inlipfte. Der Barifer Friebe vom 30. Marg 1856 begrundete für bas Mündungsgebiet ber D. gang neue ftaatsrechtliche Berhaltniffe. Man ging hierbei von bem Grundfate aus, bag bie für ben großen Getreibemartt Europas fo michtige Bafferftrage nicht ferner ber Billfür eines einzelnen Gebieters überlaffen bleiben burfe, und ftellte bie Donaumlindungen unter ben Schut bes europ. Bollerrechte, indem man im Parifer Frieden bie D. in ihrem gesammten Laufe bie jum Ausflug in das Schwarze Meer den Bestimmungen der Wiener-Congreß-Acte (Art. 108-116) über die internationalen Ströme unterwarf und ben Schiffen aller Nationen zugänglich machte. Die zur Erhaltung und Berbesserung ber Schiffahrt erforderlichen Arbeiten sollten auf bem gan= zen Laufe bes Stroms ausgeführt, insbesondere von Isaltscha an die Mündungen bes Stroms bon ben bie Baffage hemmenben hinberniffen befreit, bie zur Sicherung und Erleichterung ber Schiffahrt bafelbft erforberlichen Etabliffemente errichtet und die Flaggen aller Rationen in jeber Beziehung mit voller Gleichheit zugelaffen werben. Es follten ferner auf ber D. feine Abgaben erhoben werden, die fich einzig und allein auf die Thatfache ber Befchiffung bes Fluffes ftütten, noch irgendein Zoll auf die an Bord der Schiffe befindlichen Waaren. Um die Kosten ber Arbeiten an ben Mündungen und ber baselbst nöthigen Etablissements zu becen, follten bestimmte Abgaben, welche bie europ. Mächte festjegen, erhoben werden konnen, aber nur unter ber ausbrudlichen Bebingung, bag in biefer wie in jeder andern Beziehung bie Flaggen aller Nationen auf bem Fluffe mit volltommener Gleichheit behandelt würden. Um biefe Dispositionen zu verwirklichen, wurden zwei Commissionen ernannt: 1) die Europäische Don a ufchiffahrt 8 - Com miffion, aus Delegirten von Frankreich, Großbritannien, Defterreich, Breugen, Rugland, Sardinien und ber Türkei bestehend und mit ber Berftellung ber Schiffbarkeit und Freiheit der Donaumlindungen beauftragt; 2) die permanente Commission ber Donaunferstaaten, bestehend aus Abgeordneten von Desterreich, Baiern, Bürtemberg und ber Titrtei sowie aus Commissarien für die Molbau, Walachei und Gerbien, zur Ausarbeitung ber Schiffahrte- und Strompolizeivorschriften. Erstere Commission trat 4. Rev. 1856 in Galacz zusammen. Lettere begann ihre Birtsamteit 20. Nov. 1856 zu Bien und brachte die Donaufchiffahrte-Acte zu Stande, welche 7. Nov. 1867 unterzeichnet und 9. Jan. 1858 zu Wien ratificirt wurde. Der Parifer Friede rudte ferner die Grenze Ruflands vom Ufer bes nördlichen ober Riliaftroms in bas Innere ber Brobing Beffarabien gurud, indem das beffarab. Donaugebiet der Moldau zugesprochen wurde. Im weitern Berlauf überwies die Conferenz der europ. Mächte 6. Jan. 1857 das Eigenthum des ganzen, frühern Berträgen gemäß neutralen Donaubeltas und ber 5 M. von ber Gulinamundung gelegenen Schlangeninsel der Türkei zu und veränderte dadurch im Interesse der Donauschiffahrt die gesammten polit. und Territorialverhältniffe jener Gebietstheile. Die strategische Bedeutung ber D. ergibt sich schon aus der Menge der an ihr liegenden Festungen, wie Ulm, Ingolstadt, Bassau, Linz, Komorn, Dfen, Peterwardein, Neu-Orsova, Widdin, Nikopoli, Rustschuck, Silistria, Braila, Ismail. In allen großen Bolterbewegungen und Kriegen, von Darius und Alexander, von ber rom. Herrschaft seit August, unter Trajan und Marc Aurel, von ber Bölkerwanderung, von Attila, Karl d. Gr., den Avaren-, Magyaren- und Mongoleneinbrüchen, von den Kreuzzügen, Rudolf von Habsburg, Hunhad und Soliman, vom Brinz Eugen bis herab auf Napoleon,

Koffuth und den letzten Orientkrieg, spielt die D. eine Hauptrolle in der Kriegsgeschichte. Bgl. Rohl, «Die D.» (Triest 1853); die Abhandlungen «Das Donaubelta» und «Die Donaumündungen» in «Unsere Zeit» (Bb. 1, 1857, und Bb. 4, 1860); Wex, «Der Donaustrom als Hauptverkehrsstraße nach dem Orient» in der «Desterr. Revue» (Bb. 3, Wien 1863); Wallace, «Auf der D. von Wien nach Konstantinopel u. s. w.» (Wien 1864); Schmidl, «Die D. von Ulm die Wien» (Ly3. 1858) und «Die D. von Wien bis zur Mündung» (Ly3. 1859).

Donanefdingen, eine freundliche, gutgebaute Stadt in der fürftl. fürstenbergifchen Landgraffchaft Baar, im frühern bab. Seetreife, feit 1864 jum Kreife Billingen geborig, liegt am Busammenfluß ber Brege und Brigach, die nach ihrer Bereinigung und nach der Aufnahme bes im fürftl. Schlofigarten aus einem Bafferbeden emporfprubelnden, in einem unterirbifchen Ranal 100 F. weit geleiteten und früher für die eigentliche Donauquelle ausgegebenen Riefels ben Ramen Donau erhalten. Die Stadt hat ein icones Residenzichlof bes Fürsten von Fürftenberg, mit einer 30000 Banbe starken, seit 1860 burch ben berühmten Bücherschat bes Freiherrn bon Lagberg vermehrten Bibliothet, einer Gemalbe- und einer Rupferflichsammlung, ausgebehnten Detonomiegebäuben, namentlich febenswerthen Marftallen, und einer groffartigen Branerei, fowie mit weitläufigen, burch einen Dentftein Leffing's gegierten Gartenanlagen. Auferbem befitt die Stadt eine fcone Pfarrfirche, ein Opmnaftum, ein ausgezeichnetes Archiv und ein Opernhaus. Die 2866 E. betreiben theile Landwirthschaft, theile ftadtifche Gewerbe. D. kommt schon unter ben Karolingern als Eschingen bor und wurde vom König Arnulf 889 ber Rirche zu Reichenau in Lehn gegeben. Spater war es im Befite eigener Berren, bis es 1488 burch Rauf an die Grafen von Fürstenberg tam, in beren Befit es verblieb. In ber Mabe ber Stadt liegen die Trummer ber im Dreifigjahrigen Rriege gerftorten Burg Fürftenberg, des Stammhanses der Fürsten gleiches Namens.

Donanmoos, auch das Neuburger ober Schrobenhaufer Moos genannt, eine burch ihre Cultivirungsgeschichte berühmt gewordene ebene und kahle, moorige und ungesunde Landftrede auf bem rechten Ufer ber Donau in ben bair. Rreifen Dberbaiern und Schwaben - Neuburg zwischen Neuburg und Ingolftadt, Böttmes und Schrobenhaufen gelegen, bilbet ein großes Dreied, beffen Scheitel gegen Reuburg und beffen Bafis langs ben Scheibehugeln gegen Die Baar (von Bottmes herab gegen Manching) liegt. Geine Lange von Bottmes bis Ingolftadt beträgt beinahe 8 St., feine Breite verschmalert sich oftwarts von 5 bis gu 1/2 St., und fein Umfang mißt 20 St. Es wird von der Donau im N. und NW., den der Baar im S. und SD., von der Sandrach im RD. umschlossen, aber gegen die Stromfurchen der Donau und Baar felbst burch binenartig aufgeworfene Siigelreihen geschieben, auf benen, weil fie von Ueberschwemmungen freibleiben, seit alterer Zeit Reihen von Ortschaften liegen. Die Moorfläche ift von vielen in die Donau ausmundenden Gräben und Gewässern burchzogen, unter benen bas größte, die Schornreiter Ach, zum hauptentwässerungstanal benutt worben, und über welche 122 Bruden führen. Durch die Trodenlegung des Moofes, welche ichon 1796 unter bem Aurfürsten Rarl Theodor begann, murben gegen 4 D. - DR. culturfähigen Bobens gewonnen, auf bem fich 32 Colonien angefiebelt haben. Einige berfelben find zu ansehnlichen Bfarrborfern emporgewachsen, wie Rarlshulb mit 1227 und Karlstron mit 1221 E.

Donaustauf, ein herrlich gelegener Marktfleden bes bair. Kreises Oberpfalz und Regensburg, am linken Ufer der Danau, 1 M. unterhalb Regensburg und 2 M. oberhalb Borth, am Fufie bes Bairifchen Walbes, eine Bestigung bes Fürsten von Thurn und Taxis, bessen 1842 erbautes Sommerresidenzschloß mit schönen Gärten dicht am Ufer liegt, zählt 1191 E. Eine steile Felsenhöhe tront die Trummer des alten, 1634 zerftorten Bergichloffes Stauf. In der Rabe fleht an einer Anhöhe die 1842 in byzant. Stile renovirte Ballfahrteftrice St. - Salvador, und baneben erhebt fich auf einer mäßig steilen Anhohe, bem Brauberge, von den Schloftrummern nur burch eine fcmale Thalfpalte getrennt, 304 F. über bem Donaus spiegel die schon aus weiter Ferne sichtbare, von König Ludwig gegründete Walhalla (f. d.). Das Schlof Stauf murbe zwischen 914 und 930 burch ben Bischof Tuto von Regensburg erbaut, um welches ein Dorf entstand, bas ichon 1065 genannt wird. 3m 10. und 11. Jahrh. war die Burg der Stammfit der mächtigen Familie der Staufer, im 12. Jahrh. eine Fefte bes Bifchofs von Regensburg. Sie wurde 1131 burch Bergog Beinrich ben Stolzen, 1133 bon ben Regensburger Bürgern erobert und bann gefchleift. Balb wieber erbaut, warb fle 1146 von Herzog heinrich Jasomirgott erftilrmt, aber 1159 von heinrich bem Wwen an bas Bisthum gurudgegeben. 3m 14. Jahrh. verpfundete man fie an die Stadt Regensburg, 1348 an Raifer Rarl IV. und 1385 abermals an die Stadt. Endlich ward fie 1486 an Baiern übergeben. Am 11. Jan. 1634 nahmen sie die Schweben unter Bernhard von Weimar, die sie 11. Febr. sprengten. 1715 wurde die freie Reichsherrschaft D. gegen 30000 Fl. von Baiern an das Hochstift Regensburg zurückgegeben, kum nach dessen Sücularistrung 1803 mit Regensburg in den Besitz des Freiherrn von Dalberg, nach dem Wiener Frieden von 1809 aber an Baiern und 1812 unter bair. Hoheit an den Fürsten von Thurn und Taris.

Donauwörth, eine alterthümliche Stadt im bair. Kreise Schwaben=Neuburg, 5% DR. im MRB. von Augeburg, an ber Gifenbahn, linte an ber Donau und ber Miinbung ber Bernit, ist ber Hauptort bes gleichnamigen Berwaltungsbezirks (11,6 D. - M. mit 31024 E.), Sit eines Bezirts-, Land- und Stadtgerichts, eines Stadtcommiffariate, Bauptzollamts u. f. w. fowie nachft Baffau und Regensburg ber wichtigfte bair. Donauhafen. Die Stadt guhlt 3313 E., welche anfehnlichen Obst-, Getreibe-, Flachs-, Banf- und Bopfenbau treiben, beträchtliche Bierbrauerei, einen Boll-, Flache-, Leinwand- und mehrere Biehmarkte und zum Theil auch Frachtfuhrwefen und Schiffahrt auf ber Donau unterhalten. Die ichonen Gebaube ber ehemaligen, 1029 von Mangolb, Grafen von Dillingen, gestifteten Benedictinerabtei jum Beiligen Rreuz, in beren Nebenkapelle fich ber prachtvolle Sarkophag ber herzogin Maria von Brabant befindet, gehören jest bem Fürften von Dettingen - Ballerstein. D. hat ben Namen von ber feit bem Abbruch ber Stadtmauer 1818 ganglich zerstörten, jest außerhalb bes Bahnhofs burch eine Tafel angebeuteten Burg Borth, die 900 von bem Grafen Hupald L von Dillingen erbaut, von bessen Sohne Mangold Mangoldstein genannt und nach dem Aussterben der Nachtommen beffelben 1191 eine Befitzung ber Sohenstaufen wurde. In ber Mitte bes 13. Jahrh. wurde D. der Sit ber Berzoge von Oberbaiern, und hier war es, wo 1256 Berzog Ludwig ber Strenge in ber Raferei grundlofer Gifersucht feine Gemablin Maria von Brabant enthaupten ließ. Bon Gewiffensbiffen gepeinigt, berlegte er fpater feine Refibeng von bier nach München. 1308 verwüftete Albrecht I die Burg, und 1348 ward die Stadt jur Reichestadt erhoben, die jedoch nur nach wechselvollen Rampfen ihre Reichsunmittelbarteit gegen Baiern behauptete. Als 1606 bei einer Proceffion des Abts vom Rlofter jum Beiligen Kreuz derfelbe fammt ben tath. Bewohnern von dem prot. Bobel arg gemishandelt wurde, erklärte der Raifer Rudolf II. die Stadt 3. Aug. 1607 in die Acht und übertrug die Bollziehung bem Berzoge Maximilian von Baiern. Diefer befette 17. Dec. 1607 bie Stadt und behielt fie für bie Roften des Executionszugs fortan im Befity, trot ber Ginfprüche des Schwäbischen Areises. Mannichfache Drangfale erlitt D. auch im Dreifigjährigen Kriege, wo es 27. Marg 1632 von Gustav Abolf dem Herzog von Lauenburg durch Sturm entrissen und 1634 von König Gerdinand erobert ward, sowie im Spanischen Erbfolgetriege, wo an bem itber bem jetigen Bahnhofe gelegenen Schellenberge 2. Juli 1704 die Baiern und Franzosen durch die Kaiferlichen unter bem Brinzen Ludwig von Baben und bem Herzoge Marlborough völlig beslegt wurden. Durch Raiser Joseph I. erhielt D. 1705 seine Reichsunmittelbarkeit zurlick. Doch schon im Frieden von Baben 1714 wurde es wieder an Baiern gegeben, welches auch ben Besty trop der Bemühungen des Schwäbischen Kreises behauptete. Am 6. Oct. 1805 fand bei D. ein Gefecht zwischen ben Franzosen unter Soult und ben Desterreichern unter Mack statt, infolge beffen die lettern zum Rudzuge über die Donau genöthigt wurden.

Donegal, eine der nordwestl. Graffchaften ber irland. Proving Ulfter, wird im D. von ben Graffchaften Londonberry und Tyrone, füblich von Fermanagh und der Donegalbai und westlich und nördlich vom Atlantischen Ocean begrengt, welcher bier außer ber genannten Bai an ben vielfach gerriffenen felfigen Ruften mehrere größere und fleinere Buchten bilbet, unter benen die Swilly- und Fopleseen bie bedeutenbern find. Die Graffchaft ift im R. gebirgig und wird von dem rauben, im Berge Erigal bis 2309 F. auffteigenden Donegalgebirge durchzogen, mit welchem und zwifchen bem fruchtbare Thaler und weites Marfcland mechfeln. Ueberdies gibt es viel muften Boben, bedeutende Torflager und eine Menge fleiner Seen. Unter ben Thalern find Erne und Dern die bedeutenbern, und unter ben Fluffen die Fople, Erne mit einem Bafferfalle, Gen, Glen, Est und der mit Felfen und Klippen umgebene Galt. Der nördlichste Bunkt ift das Borgebirge Malinhead. D. hat ein Areal von 88 D.-M. und zählte 1841 noch 296448, im J. 1851 nur 255158, im J. 1861 nur 236859 E. (wobon 75 Proc. katholisch). Die Bevölkerung hatte also seit 20 J. um 20—21 Broc. abgenommen. Man treibt Biehzucht und Fischerei, zieht namentlich feinwollige Schafe und führt viele Beringe, Stodfifche, Lachfe und Forellen aus. Außerdem wird Garnfpinnerei, Leinwandweberei, Wollstrumpf= wirterei und Branntweinbrennerei betrieben. Blei, ausgezeichneter weißer Marmor, verschiebene Thonarten, Schwefelfies u. f. w. find die Mineralproducte. Die Graffchaft fendet zwei

Abgeordnete in das Parlament. Die Hauptstadt Lifford am Fohle, der zu Londonderry gehörigen Stadt Stradane gegenüber gelegen, ist ein ürmlicher Ort mit nur 500 E., einem Gerichtshof, Gefüngniß und Krankenhause. Kanm 6 M. im SB. von ihr liegt die Marktstadt D. an der Mündung des Est in die Donegalbai, mit einem Hafen, an dessen Kais Schiffe von 12 F. Tiefgang anlegen, fünf Kirchen, den Kesten eines alten Schosses der D'Donnel und eines von diesen im 14. Jahrh. erbauten Franciscanerstosters, einer Schweselquelle in
der Rachbarschaft nehst Badeanstalt und 1516 E. An derselben Bai und der Mündung des
Erne liegt auch die Marktstadt Ballyspannon mit 3183 E.

Dongola bezeichnet im weitern hiftor. Sinne die gegenwärtige agopt. Provinz Nubien (f. b.). Im engern Sinne versteht man unter Dar Dongola (Land D.) nur den mittlern, am Ril gelegenen Theil berfelben, und zwar bas beträchtlich erweiterte Stromthal von bem Lande ber Schaifieh-Araber abwarts bis jum Dar Mahas ober Ambutol (18° nordl. Br., 49° 10' öftl. L.), wo ber Nil einen fübl. Bogen macht, um von feiner fühwestl. in eine nordnordwestl. Richtung überzugehen, bis gegen ben Ort Hannit bin (19° 40' nordl. Br.). Diese Thalftrede ift 80 Mt. lang, meist völlig eben, fruchtbar, zuweilen weit bebaut. Die zahlreichen Strominseln zeichnen sich fämmtlich durch üppige Fruchtbarkeit aus, und wo kein Ackerbau stattfindet, da ericheint fraftiger, durch periodische Sommerregen unterhaltener Baumwuchs. In den nicht angebauten, wuften Landftrichen giebt es Spanen, Lowen und Gazellen, und Rrotobile und Rilpferbe haufen im Strome. Die wichtigften hausthiere find Pferd und Schaf. Die Bewohner, größtentheils Dongolawis (60000 Röpfe), mit brongener Sautfarbe, ausgezeichneter Befichtsform, musterhaftem Körperban und ftartgelodtem, reichem Haupthaar, mit Barabras, Arabern und später eingewanderten Mamlufen und Türken gemischt, treiben neben Biebzucht Aderbau und gewinnen jahrlich eine zwiefache Ernte. Gie betennen fich zum Jolam und leben, fowol von der turk.- agopt. Regierung wie von einheimischen Melike oder Raschefe gebruck, trot bee Reichthums ihres Bobens in ber größten Armuth. In D. concentrirte fich im Mittelalter die Cultur und Macht Rubiens; in fpaterer Zeit hat es wie an Ausbehnung fo an Fruchtbarkeit und Bolksbichtigkeit bedeutend verloren. Im 18. Jahrh. wurden die Einwohner von den fühlicher einheimischen Schaikieh-Arabern, den berühmten Reitern auf Dongolahengken, theils unterbrückt, theils zur Auswanderung gezwungen. 1812 ließen sich die aus Aegupten vertriebenen Mamluken hier nieber und gründeten einen eigenen Staat; aber schon 1820 wurden fle von Ibrahim = Bafcha vertrieben und wandten fich westwarts in die Bufte, wo fie fpurlos verschwunden find. Seitbem ist das Land agyptisch. Sig bes Baschas ift Reu-D. ober Maratab, auch Rasr D. ober El Orbeh genannt, ein blühender Ort, links am Ril, mit einem Caftell, 6000 E. und wohlbefesten Bagars. Der Drt ward von ben Mamluken gegründet, welche bas 16 M. weiter oberhalb rechts am Nil gelegene Alt - D. ober D.-Ab fcus verlassen hatten. Letteres war einst eine bedeutende Handelsstadt und die Capitale Rubiens; gegenwärtig ift es ein armfeliges Dorf, auf einer Anhöhe gelegen. Auch in ber Nahe von Reu-D., auf ber fruchtbaren Infel Argo, haben fich Ruinen altathiop. und agppt. Gebäude, toloffale Statuen u. f. w. gefunden. 4 DR. oberhalb Alt= D. liegt bas ansehnliche Dorf Dabbeh, von wo die Karavanen füdwärts nach Kordofan abgehen.

Don gratult, b. i. freiwilliges Geschent, nannte man die ehemals in Frankreich bei außersordentlichen Beranlaffungen von den Ständen dem Könige als Geschent bewilligte Steuer. Ebenssolche Steuern gab es auch in den öfterr. Niederlanden und in einigen deutschen hochstiften.

Doenhoff, eine alte abeliche Familie, die aus Westfalen (aus der Gegend zwischen hagen und Schwelm) staumt und mit den Schwertbrübern zu Ende des 13. Jahrh. nach Livland und Kurland zog. Bon dort verbreitete sie sich nach Polen und Preußen. Eine Linie derfelben wurde 1632 von Kaifer Ferdinand II. in den Reichsgrafenstand erhoben, und Georg Albrecht von D., Großtanzler von Bolen, erhielt 1637 den Reichsfürstentitel. Die fürstl. Linie erlosch in der Mitte des 18. Jahrh.; von der gräslichen blüht noch das Haus D.-Friedrichstein in Ost-preußen. — August Hermann, Graf von D., gegenwärtig das Haupt dieses Haufes und Bestiger der Friedrichstein'schen Gitter bei Königsberg, wurde zu Potsbam 10. Oct. 1797 geboren. Sein Bater, August Friedr. Philipp, Graf von D., geb. 1763, nahm nach einer längern militärischen Lausbahn 1809 als Oberst und Flügeladzutant des Königs den Abschied, war später Landhosmeister und Landtagsmarschall der Provinz Preußen und starb 7. Mai 1838. Der junge D. bereitete sich von 1812—14 auf dem Collegium Fridericianum zu Königsberg zur Universtätt vor und machte den Feldzug von 1815 als Freiwilliger bei einem Cavallerierregiment mit. Bon 1816—19 besuchte er die Universitäten Königsberg, Göttingen und Peibel-

berg, lebte barauf in der Schweiz und Italien, begann 1821 seine Laufbahn im preuß. Staatsbienft und wurde gunachft im auswärtigen Umte zu Berlin vielfach beschäftigt. Im Berbft 1823 murbe er ber Befanbtichaft in Baris jugeordnet, 1825 jum Legationsfecretar ernannt und nach Mabrib, Anfang 1828 in gleicher Gigenfchaft nach London verfett und balb barauf jum Legationerath beforbert. Bahrend feines fechejahrigen Aufenthalte in England fungirte er einigemal in Abwesenheit des Gefandten, Baron von Bülow, als Geschäftsträger, wurde auch mabrend ber Londoner Conferengen in der belg. Angelegenheit (1830-33) mit verfchiebenen Miffionen nach bem Saag, nach Teplit und Berlin betraut. 3m Berbft 1833 erfolgte feine Ernennung jum Gefandten in Minchen. Sier widmete er fich, im Rampfe mit ber widerftrebenben öfterr. und ultramontanen Bartei, ber Ausführung ber im Jahre vorher geschloffenen Bollvereinsverträge. Noch bei weitem schwieriger wurde feine Stellung zu München burch ben Conflict zwifchen Breußen und Rom und die dadurch veranlagte gewaltsame Entfernung des Erabifchofe von Drofte-Bifchering. Im Fruhjahr 1842 jum Bunbestagegefandten ernannt, bemubte er fich, jedoch erfolglos, den Bundestag zu regerer Thatigkeit im nationalen Sinne und für allgemeine beutsche Zwede zu veranlaffen. Rachbem er im Mai 1848 auf seinen Bunfc abberufen worden, zog er sich auf feine Guter zurud, wurde aber fcon Anfang Sept. beffelben Jahres an bie Spite ber auswärtigen Angelegenheiten im Ministerium Pfuel gestellt, welches Amt er mit Wiberstreben und nur interimistisch annahm. Rach bem Rückritt bes Ministeriums Pfuel 20g sich auch Graf D. wieder ins Brivatleben zurück. Im Febr. 1849 mahlte ihn ber zweite gumbinner Bahlfreis zum Abgeordneten in die Erfte Rammer, bon ber er 1850 in bas Staatenhaus nach Erfurt entfandt wurde. Bei den Reuwahlen im Sommer 1850 abermals jum Mitgliede ber Erften Rammer gewählt, fcblog er fich bier ber gur Rechten gehörigen, aber gemäßigten Partei Jordan an. Nach ber Umwandlung ber Erften Rammer in das Herrenhaus wurde er vom Könige zu bessen erblichem Mitgliebe ernannt. 1861 erhielt Graf D. die Charge eines Dber-Gewandlammerers am preug. Sofe. - Sophie Buliane Friederike, Grafin von D., Tochter bes Majors Grafen Ernst von D., Tante bes vorigen, erregte unter den Hofbamen der Gemahlin König Friedrich Wilhelm's II. von Breuken, als eine Blondine von hervorragender Schönheit und vortreffliche Klavierspielerin, die Aufmertfamkeit bes ber Musik ebenfalls in hohem Mage ergebenen Fürsten. Obwol die Ehe mit ber Königin nicht getrennt war, wurde die Gräfin 11. April 1790 im Schloffe zu Charlottenburg bem Ronige zur linken Sand angetraut. Bor bem Ausbruch bes Rriegs gegen Frankreich ftanb fie an ber Spige ber Friedenspartei, intriguirte viel wider die polit. Reigungen bes Ronigs und murbe im Nov. 1793 bom Bofe berwiesen. Sie ftarb 1826 auf ihren Gutern bei Berneuchen in ber Mart Brandenburg. Die Grafin hatte bem Ronige zwei Rinder, Friedrich Wilhelm und Julie, geboren, die am 28. April 1794 unter dem Ramen eines Grafen und einer Gräfin von Brandenburg in den gräft. Stand erhoben wurden. Julie ftarb 28. Jan. 1848 als Witwe des Herzogs Ferdinand von Anhalt-Köthen. Ihr Bruder, der Graf von Brandenburg (f. b.), wurde befonders bekannt als preuß. Ministerpräsident.

Donizetti (Gaetano), beliebter und fruchtbarer ital. Operncomponift, geb. zu Bergamo 25. Sept. 1798, war von feinem Bater jum Abvocaten bestimmt, entschied sich aber für die Musik. Er ftubirte seit 1815 zu Bologna unter Bilotti und Bater Mattei ben Contrapuntt und tehrte bann mit gahlreichen Compositionsarbeiten nach Bergamo gurud. Berwürfniffe mit feinem Bater veranlagten ihn jedoch jum Gintritt in die öfterr. Armee. Mit feinem Regimente gelangte er alebalb nach Benedig, wo es ihm 1818 und 1819 gelang, feine Erftlingsopern «Enrico di Borgogna» und «Il Falegname di Livonia» auf die Bilhne ju bringen. Der Erfolg, wenn auch nicht vollständig, war wenigstens berart, daß er ihm Protectoren verschaffte, durch beren Ginfluß er vom Militar lostam. D. widmete fich nun der Composition mit folchem Eifer, daß er bis zum 3. 1831, außer ben genannten, 28 Opern schuf, barunter «Olivo e Pasquale », «Le convenienze teatrali », «Il borgomestro di Saardam » (alle que bem 3. 1827), «Gianni di Calais» unt «L'esule di Roma» (1828), «Il castello di Kenilworth» (1829), «Imelda de' Lambertazzi» (1830). Einen wefentlichen Schritt vorwärte that D. 1831 mit der Oper «Anna Bolona», mit welcher er in die Periode seines reifern und weniger leichtfertigen Producirens eintrat und auch außerhalb Italien Ruf gewann. In den nächsten Jahren componirte er unter anderm die Opern «L'elisire d'amore » (1832), « Il furioso », «Parisina», «Torquato Tasso», «Lucrezia Borgia» (alle aus bem 3. 1833), «Gemma di Vergi» (1834). Sodann wandte er sich nach Paris, wo er « Marino Faliero» (1835) zur Aufführung brachte, welches Wert aber neben Bellini's «Buritanern» nicht recht zur Geltung

kam. Dagegen hatte «Lucia di Lammermoor» (ebenfalls 1835) in Neapel ungemeinen Erfolg und brachte ihm die Stelle eines Contrapunttprofessors an der tonigl. Musitschule in Reapel ein. In dieser Zeit entstanden die Opern «Belisario» (1836), «Betly» (1836), «Roberto Devereux» (1837), «Maria di Rudenz» (1838), «Gianni di Parigi» (1839). 1840 trat D. wieber in Baris auf und brachte bafelbft zwei feiner besten Schöpfungen, «La fille du regiment » und «La favorite», sowie eine Umarbeitung bes schon 1838 in Reapel componirten, aber nicht aufgeführten «Poliuto» als «Los martyrs» auf die Bühne. Roch günstiger aufgenommen ward aMaria Padilla» (in Mailand 1841). 1842 befand fich ber unerfcopfliche D. in Bien, wo er infolge ber mit Enthusiasmus aufgenommenen aLinda di Chamounix» ben Titel eines t. f. hoftapellmeiftere erhielt. Auch 1843 tehrte er wieder nach ber öfterr. Sauptstadt zurud, bafelbft aMaria di Rohan» aufführend, nachbem zu Anfang bes genannten Jahres in Paris der reizende «Don Pasquale» verdienten Beifall gefunden hatte. Daffelbe 3. 1843 brachte noch für Paris ben «Dom Sebastion», welcher aber fein Glud machte. Dit «Caterina Cornaro» (Reapel 1844) follte seine Laufbahn beschloffen sein. Zwar begab sich D. mit Blanen für neue Arbeiten wieber nach Wien und Baris, aber fcon Mitte 1845 hatte ihn ber Brr- ober vielmehr Stumpffinn völlig umfangen. Rach vielen vergeblichen Beilversuchen ftarb er an einer Gehirntrantheit 8. April 1848 zu Bergamo. Die Gesammtzahl von D.'s Opern beträgt 64. Rebenbei componirte er aber auch noch verschiebene bramatifche Cantaten, größere und fleinere Rirchensachen, viele Arietten, Canzonetten und Duetten u. f. w. Diefer Fruchtbarteit fteht allerdings nicht immer Solibität und Abel ber Arbeit genilgend zur Seite, und mit Recht tann man fehr vielen feiner Sachen ben Borwurf ber Leichtfertigfeit und Oberflächlichkeit machen. Allein diese Mangel werden fehr häufig aufgewogen burch die Reichhaltigkeit und Schönheit der melodischen Erfindung und durch eine ungemeine dramatische Lebendigkeit, Eigenschaften, die einer Angahl seiner Opern, z. B. «Lucia di Lammermoor», «Lucrozia Borgian, «La favoriten, «Don Pasqualen, «Liebestrant», «Regimentstochter», «Belifar» u. f. w. noch auf langere Zeit eine anziehenbe Wirtung sichern. Bezüglich bes Stile nimmt D. feine Stellung zwischen Roffini und Bellini ein. Er hat die Manieren biefer beiben, ohne birect bon ihnen zu entlehnen, mit Blud zu verfchmelzen gewußt. - Sein Bruber, Giufeppe D., geb. gegen 1797 ju Bergamo, trat als Mufitmeifter in ein ofterr. Regiment und ging bann 1831 nach Konstantinopel, wo er die Wilitärmustt auf europ. Fuß einrichtete und, zu Aemtern und Bitrden gelangt, 10. Febr. 1856 starb. Bon seinen Compositionen sind nur einige Märsche und fleinere Gefangs - und Bianofortefachen burch ben Drud befannt geworben.

Doujon (frang.) hieß urfprünglich ber runde ober vieredige Hauptthurm alter Burgen, ber gewöhnlich als Gefängniß und als letter Zufluchtsort diente. Später wurde der Name auch

auf Citadellen und Bergfestungen übertragen, ohne allgemein zu werden.

Don Inan, eine fagenhafte Berfon, wie der Doctor Fauft (f. b.). Beide find zu Tragern zweier Richtungen geworden, die von Einem Brincip ausgehen, nämlich dem des Ungläubigen, Gottlofen und baber fich felbst Bergötternben ober Berthierenben, bem bes Subjectivismus und bes Egoismus in höchfter Potenz. Bahrend jeboch im Fauft ber german. subjective Ibealismus, die grubelnde Speculation und ber gegen den Glauben protestirende Rationalismus jum Ausbrud tommt, erscheint im Don Juan ber prattifche Realismus bes Romanen, ber raffinirte Sensualismus und ber in Unglauben übergeschlagene blinde Glaube bes entarteten Ratholicismus. Bei aller Ginheit bes Ausgangs- und Endpunits fteben fich aber Fauft und Don Buan, bon entgegengesetten Bolen angezogen, antagonistifch gegenüber, und Fauft hat baber in ber Boefle, Don Juan in ber Dufit feinen Ausbrud gefunden und finden milffen. Das Ibeale in ber Don-Juan-Sage ist bas Leben eines sich bem Sinnenrausch, besonders in der Befriedigung bes mächtigsten sinnlichen Triebes, bes Geschlechtstriebes fo ichrankenlos bingebenden Buftlings, daß er barüber hinaus nichts anerkennt und bas Bewußtfein von dem Ueberstunlichen verliert. So Gott und Sittlichkeit verhöhnend, wird er bis zur finnlichen Bernichtung, zum Mord bes ihn an der Befriedigung seiner Luste hindernden fortgeriffen, indem er wähnt, damit dessen Existenz überhaupt vernichtet zu haben. Theils in frechem Uebermuth, theils ju feiner völligen Beruhigung forbert er sobann bas Beiftige, an beffen Existenz er nicht glaubt, heraus, ihm diefe Exiftenz auf die einzige für ihn gultige Beife, d. i. durch die Sinne wahrnehmbar zu bemonstriren. Als aber bies nun wirklich geschieht, der Geist ihm seine Existenz und seine Macht burch die Belebung und Erscheinung des Steinbildes des Erschlagenen beweist, das er in frechem hohn zu Gast gebeten, und ihn, an die Tafel bes Weltgerichts ladend, zwingt, die Obmacht bes Geistigen und die Richtswurdigkeit einer blos finnlichen, gottund fittenlofen Existenz anzuerkennen, bricht ber Sünder gufammen und verfällt ber Solle, ber emigen Berneinung bes Göttlichen. Diefen ibealen Inhalt hat bie Sage mit autem fina in einer ber uppigsten Stubte ber einstigen Weltmonarchie, in Sevilla, localifirt und burch Ramen bon bortigen altabelichen Gefchlechtern personificirt. Die Sage bezeichnet, boch gang im allgemeinen, ihren Helden als ein Glied bes berühmten Geschlechts Tenorio und nennt ihn Don Juan, läßt ihn aber balb zu ben Zeiten Peter's bes Graufamen, balb zu benen Rarl's V. leben und bas Ziel feiner Gundenlaufbahn barin finden, daß er die Tochter eines Gouverneurs von Sevilla ober eines Comthurs, aus dem Geschlechte ber Ulloa, eutführen und seinen Luften opfern will. Den Bater ber Dame, ber ihm baran hinberlich, ersticht er im Zweikampse, und bringt enblich fogar in die Familiengruft bes Ermordeten im Rlofter von San-Francesco, we er mit frechem Sohn an die jenem errichtete Statue die Ginlabung macht, fein Gaft au fein. Diefer fteinerne Gaft finbet fich nun wirklich ein und zwingt ben Frevler, ihm zu folgen. Don Juan, beffen Gundenmag voll, wird ber Bolle überliefert. Spater vermifchte man bie Sage mit ber bon einem Biffling abnlichen Ramens, Juan be Marana, welcher fich ebenfalls bem Tenfel verfchrieben, zulest aber bekehrt haben und als bugender Monch im Geruche ber Beiligkeit gestorben sein soll. Zuerst wurde die echte Don-Juan-Sage von Gabriel Tellez (Tirso de Molina) bearbeitet in aEl burlador de Sevilla y convidado de piedras (beutsch in Dobrn's «Span. Dramen», Bb. 1, Berl. 1841). Nachbem bas Drama balb nach 1620 auf die ital. Buhne verpflanzt worden, gelangte es mit dem Theatre italien nach Baris und ward hier zuerst von de Billiers als «Le sestin de pierre, ou le fils criminel» (1659) bearbeitet und aufgeführt. Dann folgten Molière's berühmter «Don Juan, ou le fostin do pierre» (1665), bes Schauspielers Dumesnil, genannt Rosimon, aLe festin de pierre, ou l'athée foudroyés (1669) und eine Ueberarbeitung bes Molière'schen von Thom. Corneille. Bit bie engl. Bubne richtete ben Stoff Shadwell in bem «Libertine» (1676) gu. Enbe bes 17. Jahrh. wurde in Spanien felbst bas Stud bes Tellez von Antonio be Zamora überarbeitet auf die Buhne gebracht. Diefe Bearbeitung ift es, welche ben fpatern ital. und Mogart's Oper ju Grunde liegt. Schon au Anfang bes 18. Jahrh, hatte Golboni ben «Giovanni Tenorio, ossia il dissoluto punito» gefchrieben. Um 1765 behandelte Glud ben Stoff als Ballet. Als Oper bearbeitete ihn zuerst Bincenzo Righini im all convitato di pietra, ossia il dissoluto (1777); bas Tertbuch zu Mozart's Composition schrieb (1787) Lorenzo Daponte (f. b.). Durch Mozart wurde die Sage in gang Europa, befonders in Deutschland, vollsthumlich, wenn fie auch hier fcon frither, mahricheinlich nach Molière's Stud, Gegenstand bes Buppentheaters mar. In neuester Beit murde fie ein Lieblingsgegenstand beutscher Runftbichter. Dramatifc bearbeitete fle Grabbe mit ber Faustfage vereint; vereinzelt Braun von Braunthal, Wiese, Sauch, Nitolaus Lenau und Holtei. A. Dumas hat ebenfalls ein Drama «Don Juan de Maranna, ou la chute d'un angoa (1836) geschrieben, besgleichen ber Spanier Zorilla ben Stoff wieber bramatisch in «Don Juan Tenorio» (Mabr. 1844; beutsch von de Bilbe, Lpz. 1850) und bann auch epijd - sprifd in «El desafio del diablo» und «Un testigo de bronce» (1845) bearbeitet. Fast nur den Namen hat Bhron's «Don Juan» mit der Sage gemein. Auch als Roman wurde die Sage in Deutschland und Frankreich (von Merimee und Mallefille) behandelt. Die besten Rachweisungen über die Sage und ihre Bearbeitungen gibt Scheible's akloster» (Bb. 3, Abth. 2, Stuttg. 1846).

Don Zuan d'Austria, f. Johann von Desterreich.

Donna Mantisca, eine 1851 vom hamburger Colonisationsvereine gegritndete deutsche Colonie im nördlichsten Theile der sübdrasilian. Brovinz Sta.-Catharina,  $7^{1}/_{2}$  M. von der Hafenstadt San-Francisco gelegen, wird von den Flüsichen Caroeira und Bucarein bewählert, die sich in die mit der Bai von San-Francisco in Berbindung stehende Lagoa de Saguassie ergießen, aber nur für ganz slacke Fahrzenge schiffbar sind. Der fruchtbare Boden und das tressliche Rlima dieten für deutsche Andwanderer die glinstigsten Bedingungen. Man daut Reis und Zuderrohr, sodann Mais, Mandioca, Bananen, tressliche Rüben, Gemüse, Ananas, Orangen, Kasse sit den eigenen Bedarf, Tadack, Oels und Gespinstpstanzen. Der Biehstand ist wegen Mangels an Beiden nur undedeutend. Die ersten Ansteder waren 118 Deutsche und Schweizer. Ihre Zahl stieg in den I. 1852—56 von 720 auf 1428 und belief sich 1860 bereits auf 2885, darunter 2403 Protestanten und 482 Katholisen. D. unterscheidet sich von den übrigen beutschen Colonien in Brasilien dadurch, daß sich sier nicht ausschließlich ärmere Landleute und Handwerter, sondern auch wohlhabendere Colonisten angestedelt haben, die ihr Beststhum bearbeiten lassen. Insolge dessen hat sich ein Theil der ärmern Einwanderer

als Tagelöhner in ein abhängiges Berhältniß begeben, und viele ber Handwerker haben ihre gewohnte Arbeit dem Feldbau vorgezogen. Dieser Umstand war der Ausdehnung des Andaues nicht günstig, drückte aber den wirthschaftlichen und geselligen Berhältnissen ein mehr europ. Gepräge auf. Die meisten Bodenproducte werden in der Colonie selbst consumirt. Der Centralpunkt der Colonie heißt Joinville, weil der Prinz von Joinville dem Colonisationsverein den Grund und Boden von der Mitgist seiner Gemahlin, der brasilian. Prinzessin Francisca, abgetreten. Am 1. Juni 1857 wurde daselbst der Grundstein zu einer evang. Kirche gelegt. Etwa 12 M. südlicher liegt die Colonie Blumenau (s. d.).

Douner nennt man das der Erscheinung des Blitzes solgende rollende Getöse, welches sich der Entstehung nach dem knissernden Laute des elektrischen Funkens einer Elektristrmaschine vergleichen läßt. Daß der D. erst nach dem Blitze gehört wird, rührt daher, daß das Licht sast angenblicklich zum Auge gelangt, der Schall dagegen einer längern Zeit bedarf, um vom Orte seiner Entstehung zum Ohre zu kommen. Das Rollen des D. entsteht durch eine Zurückwerfung des Schalls von den Wolken und den sessen ist eine Folge davon, daß der Blitz, welcher von einem solchen Anschwellen desselenden dagegen ist eine Folge davon, daß der Blitz, welcher von einem solchen D. begleitet wird, ans mehrern an verschiedenen Stellen zwischen den Wolken überschlagenden Funken gebildet ist, und somit der von diesen in verschiedenen Entsernungen vom Beodachter liegenden Punken fast gleichzeitig ausgehende Schall zu verschiedenen Zeiten das Ohr des Beodachters erreicht. Hauptsächlich hat aber das Rollen sowol wie das Anschwellen des D. seinen Grund in der zickzackseinigen Bahn des Blitzes. Die Regel, daß aus der Anzahl Secunden, welche zwischen Blitz und D. verstreicht, die horizontale Entsernung des Gewitters bestimmt werden könne, ist nicht genau, weil dabei die verticale Erhebung der Gewitterwolken über dem Boden underückschichtigt bleibt.

Donner (Joh. Jak. Christian), bekannt als Ueberseper altclaffischer Dichter, geb. 10. Oct.

1799 zu Krefeld, kam 1807 mit seinen Aeltern nach Stuttgart und besuchte das dortige Ghunafium. Rachbem er 1817-22 ju Gubingen fich philol., philof. und theol. Studien gewidmet, wurde er 1823 Repetent am theol. Stifte bafelbst und 1827 Brofeffor am obern Symnafium zu Ellwangen. 1843 in gleicher Eigenschaft nach Stutigart versett, trat er 1852 in Ruhestand und lebte seitdem zu Stuttgart literarischen Arbeiten. Angeregt durch 3. H. Bofe in Beibelberg und Cong in Tubingen, ftellte fich D. fcon frubzeitig die Aufgabe, die bedeutendften poetischen Berte ber alten Griechen und Romer in ben Beromagen ber Urfchrift in bas Deutsche ju übertragen. Die Reihe seiner Uebersetzungen eröffneten Die Satiren bes Juvenal (1821) und des Berfins (1822), denen er nach einer längern Paufe die «Lufiaden» des Camoens (1833) folgen ließ. Schon diese Arbeiten bekundeten hinlänglich sein Talent als Uebersetzer poetischer Berte. Seinen Ruf auf biefem Gebiete begrundete er jedoch mit ber Uebertragung ber Tragodien bes Sophofies (Beibelb. 1839; 5. Aufl. 1863), welche den Text und die Bersmaße des Originals nicht nur mit großer Treue und Gewandtheit in fließender Sprache wiedergibt, fonbern in ber That als eine Nachbichtung ju betrachten ift. D.'s Ueberfetung mar baber auch die einzige, welche man bei den Aufführungen Sophokleischer Dramen, insbesondere der aAntigone» (feit 1841), zu Grunde legte. Seine Uebertragungen bes Euripibes (3 Bbe.,

Heibelb. 1841 — 53; 2. Aust. 1858 — 59), Aeschilos (2 Bbe., Stuttg. 1854), ber aIliabes (2 Bbe., Stuttg. 1855 — 57; 2. Aust. 1864) und ber aObyffeen (2 Bbe., Stuttg. 1858 — 59) bes Homer, ferner der Lustspiele des Aristophanes (3 Bbe., Lpz. 1861) und der Siegeszgefünge des Pindar (Lpz. 1860) bekunden im allgemeinen dieselben Borzlige. Als minder gelungen werden D.'s Uebersetzungen der Lustspiele des Terenz (2 Bde., Lpz. 1864) und des

Plautus (Bb. 1 n. 2, Lpz. 1864—65) bezeichnet.

Donnerbiichsen nannte man in Deutschland in der ersten Zeit des Geschützwesens alle Geschütze, vorzugsweise die von großem Kaliber. Die Mauren in Spanien hatten die ersten Feuergeschütze schon im 11. Jahrh. und nannten sie Ar-raadat (Donner). Nach ihnen kommen die Spanier, welche die Geschütze Truonos (ebenfalls Donner) nannten. Nach Mitteleuropa sind Geschütze wahrscheinich durch die deutschen Städte gekommen, vielleicht durch die kölnische Flotte, welche 1147 Listaden erobern half. Der Rame dlieb auch hier derselbe, dis die einzels

nen Sattungen ihre besondern Bezeichnungen erhielten.

Donnerteile, auch Donn erpfeile, hat man früher zuweilen, wegen ihrer äußern Gestalt, gewiffe Bersteinerungen genannt, welche jest Belemniten heißen und in die Ordnung der Ce-phalopoden gehören.

Donnerlegion (Legio fulminatrix) findet sich schon in Inschriften aus Nero's Zeit als

Digitized by Google

Beiname ber 12. röm. Legion. Die chriftl. Sage aber leitet ben Namen berselben von folgenber Begebenheit her. Als ber Kaiser Marc Aurel 174 im Kriege gegen die Markomannen und Ouaden von den letztern bei Gran in Ungarn eingeschlossen und sein heer durch die hitze erschöpft war, siel plötzlich ein Regen, der die Kömer erquickte, während ein hagel- und Donnerwetter die Feinde traf, die nun bestegt wurden. Die heidnischen wie die christl. Schriftsteller erzählen diese Begebenheit den Hauptumständen nach übereinstimmend. Nach den erstern aber soll entweder ein ägypt. Zauderer im Gesolge des Kaisers oder das Gebet des Kaisers selbst, nach den christl. Schriftsellern allein das Gebet der Christen, aus welchem die 12. Legion bestanden, die Rettung des Heeres bewirkt haben. Doch das gewöhnlich der ersten apologied des Märtyrers Justinus beigedruckte griech. Schreiben des Kaisers Marc Aurel, welches die Begebenheit im Sinne der christl. Schriftseller erzählt, ist unecht. Auf der zu Rom noch vorhandenen Marmorfäule zu Ehren des Marc Aurel ist jene Rettung des röm. Heeres abgebildet. Wan sinden noch nicht als ein zuverlässiges Zeugniß einer öffentlichen Anerkennung des Antheils der Christen an dieser Begebenheit gelten kann.

Donnersberg heißt die nördlichste Berggruppe des Wasgau in der bair. Pfalz. Der höchste Gipfel besselben ist der Königstuhl, 2100 F., nach andern 2052 F. hoch. Rach dem D. war zur Zeit der Napoleon'schen Herrschaft ein Departement genannt, das ein Areal von 99 D.-M. mit 342000 E. und Mainz zur Hauptstadt hatte und aus den vier Bezirken Mainz, Speier, Kaiserslautern und Zweibrücken bestand. — Denselben Namen D. führt auch der höchste Bunkt des böhm. Mittelgebirgs, der 2646 F. hohe Berg bei Milleschau im Leitnicritzer Kreise des Königreichs Böhmen, gewöhnlich der Milleschauer genannt, der wegen seiner reizenden

Aussicht fehr häufig von Teplit aus besucht wirb.

Donnerstag, engl. Thursday, schweb. Thorsdag, sat. dies Jovis, franz. Jeudi, heißt ber fünfte Wochentag zu Shren des beutschen Gottes Donar ober Thor (f. b.), der als Gott des Firmaments vielsach mit dem röm. Inpiter übereinstinunt. Der Grüne D., im mittelalter-lichen Latein Dies viridium, wird der D. in der Charwoche genannt, entweder weil der gemeine Mann an diesem Tage das erste Grün zu effen pflegte, oder weil der Gottesdienst an diesem

Tage, wie an ben Sonntagen ber Fastenzeit, mit Bf. 23, 2 begonnen wurbe.

Dönniges (Wilhelm, Ritter von), königl. bair. Geh. Legationsrath, geb. 1814 in einem Dorfe bei Stettin, widmete fich ju Bonn und Berlin ftaatewiffenschaftlichen und hiftor. Stubien und begann hierauf staatswiffenschaftliche Borlefungen an der berliner Universität. In ben 3. 1838 und 1839 unternahm er eine wiffenschaftliche Reife nach Italien. hier entbedte er zu Turin bie taiferl. Rathsbucher Beinrich's VII., welche er nach feiner Rudtehr unter bem Titel «Acta Henrici VII.» (2 Bbe., Berl. 1839) herausgab und in einer noch unbollenbeten «Gefcichte bes beutschen Raiferthums im 14. Jahrh.» (2 Thle., Berl. 1841-42) theilweise verarbeitete. Fitr abnliche hiftor. Forschungen war er burch Rante gebilbet, zu beffen «Jahr= bucher bes Deutschen Reichs unter bem fachf. Hausen er bie «Jahrbucher unter ber Berrschaft Raifer Otto's I.» (Berl. 1840) bearbeitete. 1841 crhielt D. eine Professur an der berliner Universität. Um diese Zeit durch Ranke und Sichhorn dem damaligen Kronprinzen, nachberigen Könige Max II. von Baiern empfohlen, folgte er bemfelben 1842 nach München und theilte hier einige Jahre deffen histor. und staatswiffenschaftliche Studien. Zwar sah er sich 1845 durch die damals herrschenden Brincipien des Königs Ludwig veranlagt, München zu verlaffen, boch blieb er ftets in lebhaften Beziehungen zum Kronprinzen Mar, mahrend er zugleich feine rege Theilnahme an den staatswissenschaftlichen Tagesfragen durch viele nationalokonomische und finanzielle Journalarbeiten bethätigte. Eben als fein « Spftem bes freien Bandels und ber Schutzolle» (Berl. 1847) erschienen und «Die beutsche Schiffahrtsacte und die Differentialzöllen (Berl. 1848) unter der Presse war, wurde er im Nov. 1847 wieder als Bibliothetax bes Kronprinzen nach München berufen und ihm bann (April 1848) ber Hofrathstitel sowie bas bair. Indigenat verliehen. Zwei Jahre verbrachte er in der nächsten Umgebung bes nun= mehrigen Königs Mar, auf beffen beutsche Bolitit er in liberal-confervativem Sinne bedeutenben Ginfluß geäußert haben foll. Journalistisch wirkte er in diefer Zeit im Sinne einer beutschen Triarchie, wie benn auch die damaligen bair. Anträge wegen der zukünftigen Berfassung Deutschlands bei ber Centralgewalt und bem Parlament von ihm entworfen (wenn auch nicht redigirt) gewefen sein follen. Bu Reujahr 1851 mit bem Rittertrenz des Michaelsorbens ausgezeichnet, ward D. (31. Jan.) zum Legationssecretär bei bem Bunde mit dem Titel eines Legationsraths ernannt, ging jedoch fofort als zweiter Bevollmächtigter Baierns zu ben Dresbener Conferenzen

ab. Roch im Berbft (5. Dct.) beffelben Jahres erhielt er bie erbetene Entlaffung aus bem Staatsbienft und zugleich als Beweis bes fonigl. Wohlwollens ben Litel als Geh. Legationsrath. In diese Zeit fallt die Berausgabe feiner beutschen Bearbeitung ber a Altschott, und altengl. Bolleballaben» (Münch. 1852). Anch biesmal mar D.' Dienstentlaffung, wie fpater, offenbar nur eine Form. Schon im Aug. 1852 erhielt er bas Amt eines Ministerials rathe im Ministerium bes Auswärtigen, und im Sept. 1853 mar er unter ben erfternannten Mitgliebern bes neugestifteten Maximilianorbens für Biffenfchaft und Runft. Um 8. Gept. 1855 auf fein Ansuchen abermals in Ruhestand versett, wurde er ber bair. Gesandtschaft in Turin attachirt, in welcher Stellung er wol mehr als Bertrauensmann ber bair. Abnigsfamilie benn als Agent ber Regierung thatig war. Als 1859 bie bair. Legation in Turin aufgehoben wurde, blieb deren Archiv seiner Dbhut anvertraut, auch leitete er beffen Fortschaffung. Gobann nahm er feinen Aufenthalt in ber Schweig. Im April 1860 erfolgte feine Erhebung in ben erblichen bair. Ritterftand und im Dai 1862 feine Ernennung jum bair. Gefchaftstrager bei der Regierung der Schweiz. Nach dem Tode des Königs Max führten Familienverhaltniffe bas Ende seiner biplomatischen Stellung herbei. Mit Anfang 1865 zur Disposition gestellt, behielt er indeffen seinen Wohnsit in Genf. Außer reichen Kenntniffen und praktischer Gewandtheit befitt D. beitere und geistreiche Umgangsformen fowie tauftischen Big.

Donofo Cortes (Inan Francisco Maria), Marquis von Balbegamas, berühmter span. Publicift und Rechtsgelehrter, geb. 6. Mai 1809 zu El-Balle in Eftremadura, widmete sich zu Salamanca und Caceres ben philof., zu Sevilla ben juribifchen Studien und wurde 1829, ba er erft 1833 bas vorgeschriebene Alter erreichte, um in bas Gremium des Abvocatenstandes aufgenommen zu werben, Profeffor ber fconen Biffenfchaften an bem Collegium zu Caceres. Als 1832 König Ferdinand VII. schwer erkrankte, und es wahrscheinlich wurde, daß seiner Tochter das Thronfolgerecht bestritten werden würde, eilte er nach La-Granja und bot der Königin-Regentin seine Dienste an. Bei dem bald darauf eintretenden Ministerwechsel überreichte er der Königin eine Denkschrift, worin er das Successionsrecht Isabella's II. als unbestreitbar darzustellen fuchte; doch durfte diese Denkschrift wegen ihrer allzu liberalen Ansichten nicht veröffentlicht werben. Dagegen wurde D. im Febr. 1833 Official im Ministerium ber Gnaden und Justig, im folgenden Jahre wirklicher Secretär der Königin. Im Sept. 1835 erhielt er den Auftrag, im Berein mit dem General Robil bie im Aufruhr befindliche Provinz Eftremadura zum Gehorfam zurückzubringen, was ihm über alles Erwarten gelang. Im Jan. 1836 erhielt er bas Amt eines Sectionschefs im Ministerium ber Gnaden und Juftig, und im Mai wurde er Secretar des Ministerconfeils, auf welchen Bosten er jedoch balb felbst verzichtete. Nachdem infolge bes Aufftandes von La-Granja die Bartei der Eraltabos ans Ruber gefommen, trat D. aus bem öffentlichen Dienft. Bu ben Cortes, bie auf die constituirenden folgten, murde er als Deputirter von ber Provinz Cadiz gewählt. Nachher redigirte er mit Alcala Galiano die Zeitschrift «El piloton, bann einige Zeit bie «Rovistan von Mabrib. Rachbem D. von 1840-43 als Emigrant im Anslande gelebt, kehrte er nach Spanien zurud und wurde zum königl. Rathe ernannt. 1849 befleibete er den Gefandtenposten in Berlin, balb barauf ben in Baris, mo er 3. Mai 1853 starb. Unter seinen Schriften (gesammelt mit Biographie von Tejabo, 5 Bbe., Madr. 1854-55) find besonders zu ermähnen: « Consideraciones sobre la diplomacia, y su influencia en el estado político y social de Europa» (Matr. 1834); «La ley electoral, considerada en su base y en su relacion con el espiritu de nuestras instituciones» (Mabr. 1835); a Lecciones de derecho político» (Mabr. 1837). D. bewies sich nicht nur als vielseitig gebildeten Staatsmann und gelehrten Juriften, fonbern auch als einen der vorzüglichsten Stiliften.

Don Quirote, berühmter Roman des Cervantes (f. b.).

Doppeladier, f. Abler (als Symbol).

Doppelhaten hießen die starten,  $4\frac{1}{2}$ —6 F. langen Feuergewehre, welche bis 16 Loth Blei schossen und auf einem breifüßigen Gestell lagen. Sie wurden im 14. Jahrh. fast zugleich mit den Handröhren erfunden und vorzugsweise im Festungstriege gebraucht, von den Gentern z. B. 1382, in Spanien erst 1447, hier unter der Benennung auledrina. Auch die schweren Handröhre, welche im 16. Jahrh. neben den leichtern Artebusen oder Halen eingeführt wurden und letztere später unter dem Namen Musteten verdrängten, hießen zuerst D. In den Artikeln Raiser Maximilian's II. von 1576 wird verordnet, daß bei zeder Fahne von 400 Knechten 200 Artebusier, darunter 10 mit D., sein sollen.

Doppelfalze nennt man eine Klaffe chem. Berbindungen. In der altern Chemie nahm man an, daß ein Salz aus Saure und Bafis bestehe, fo z. B. das Glauberfalz aus Schwefel-

fäure und ber Basis Natron. Ein Salz, bessen Säure burch zwei verschiedene Basen zu gleicher Zeit gesättigt wäre, wie z. B. im Alaun die Schweselsaure durch Rali und Thonerde, nannte man ein Doppelsalz. Nach den wohlmotivirten Ansichten der neuern Chemie treten Säure und Basis nicht direct zu einem Salze zusammen, sondern es tritt nur das Metall der Basis an die Stelle des Wasserstoffs in der Säure. Demnach entstände ein Doppelsalz dann, wenn in einer Säure der Wasserstoff durch den gleichzeitigen Eintritt zweier verschiedener Metalle verdrängt wird; bei der Bildung des Alauns also durch den Eintritt des in dem Rali und respective der Thonerde enthaltenen Raliums und Aluminiums in die Schweselsaure.

(G. Bafen, Gauren, Galge.) Doppelfterne find Berbindungen zweier ober mehrerer Sterne, die bem gewöhnlichen Beobachter wie ein einziger Stern ericheinen. Da fie fammtlich nur mit Fernröhren, und zwar jum großen Theil nur mit febr guten und ftart vergrößernden, als verfchiedene Sterne ertannt werben konnen, fo war ihre Entbedung erft nach Erfindung ber Fernrohre möglich. Schon Galilei entbedte ihr Dafein und ichlug auch bald barauf bor, fle gur Bestimmung ber jabrlichen Barallage ber Figfterne zu benuten. Lange nach ihm widmeten erft Brabley, Dastelnne und Chriftian Mager ben D. wieber besondere Aufmertfamteit; boch erft Berichel ber Meltere machte in ihrer Ertenntnig bedeutende Fortidritte und gelangte burch anhaltende Beobachtungen zu bochft mertwürdigen Aufschluffen über ihre Ratur. Er besbachtete feit 1778 bis gu feinem Tobe über 500 D., bei benen bie einzelnen Sterne um weniger als 32 Secunden boneinander abstehen, und theilte biefelben, je nachdem der Abstand weniger als 4, zwischen 4 und 8, zwischen 8 und 16, zwischen 16 und 32 Secunden beträgt, in bier Rlaffen. Strube lieferte 1820 einen Ratalog von 441, einen weit reichhaltigern 1827 von 3112 D. Hierzu tamen noch 21 neuentbedte D., nebft 2 fünffachen, 9 vierfachen und 119 breifachen in Struve's «Stellarum duplicum et multiplicum mensurae micrometricae» (Betersb. 1837). Anger Struve ftellten Savary, Ende, South, befonbers Berichel ber Jungere (feit 1834 am fubl. himmel) und Mabler weitere Beobachtungen an, burch welche bie Zahl ber bekannten D. auf mehr ale 6000 gebracht worben ift. Die meiften D. fteben fich wirklich nabe, und es bewegt fich einer (ber Firtrabant) um ben anbern (ben Centralftern). Diefe Urt beift phyfifche ober wirkliche D., im Gegenfat zu ben an Bohl geringern optischen ober fcheinbaren D., welche nur nabe icheinen, weil fie auf berfelben Befichtelinie hintereinander fteben. Bon ben Sternen der brei erften Größen ift fast ber fechete, von benen ber feche erften Größen der gebnte, von benen ber fechsten bis neunten Große nur ber fünfundzwanzigfte, von noch fleinern Sternen erft ber zweiundvierzigfte ein Doppelftern. Benn auch meift ber Nebenftern viel fleiner ift als ber Centralftern (z. B. bei Rigel im Orion, beim Polarftern), fo tommt es boch verhaltniß= mäßig häufig bor, daß die verbundenen Sterne an Belligfeit fast gleich find. Gewöhnlich leuchten beide Sterne auch in einerlei Farbe; viele find von ungleich tiefer Farbe, etwa ber fünfte Theil aber von ungleicher Farbe. Oft find die Farben der zusammengehörigen Sterne in der Art verschieden, daß die eine die Erganzungsfarbe der andern ift. Heligelb mit Blau und Gelb ober Roth mit Blau finden fich am häufigsten; feltener ift Grun mit Blau. In einzelnen Fällen, wenn ber fleinere Stern blau ober gritn erfcheint, mag biefe Farbe nur fubjectiv fein, eine Birtung des Reizes, ben die gelbe oder rothe Farbe des Hauptsterns auf das Auge ausübt. Berschel stellte 1803, nach mehr als 20jähriger Beobachtung, die nunmehr festbegrundete Anficht auf, daß die D. zum größten Theil nichts anderes feien als Sternspfteme, bestehend aus zwei (zuweilen auch mehr) Sternen, die fich in regelmäßigen Bahnen umeinander oder vielmehr um ihren gemeinschaftlichen Schwerpuntt bewegen. Die Bewegungen felbft finben gang nach ben im Planetensuftem berrichenben Gefegen und in elliptifchen Bahnen ftatt; mithin unterliegen auch jene entfernten Beltforper bem Newton'ichen Gefete ber allgemeinen Schwere. Die Umlaufszeit kennt man erft bei den wenigsten genauer; bei 7 im Löwen beträgt fie etwa 1200, bei 5 im Hercules vermuthlich nur 31 3. Die wirkliche Größe der Bahnen ist übrigens bei fast allen gang unbefannt, ba wir ihre Entfernung von der Erde noch fo gut als gar nicht tennen. Gine Folge biefer Bewegung ift, bag manche Sterne jest boppelt erscheinen, die früher immer nur einfach gesehen wurden, umgekehrt aber jest manche D. nicht mehr zerlegt werden konnen. Wenn nämlich bie verlangerte Chene ber Bahn eines Doppelsterns beinahe burch die Erde geht, so muß uns die Bewegung des einen um den andern geradlinig erscheinen, wie bei ben Trabanten bes Jupiter, und bann muß es sich mabrend eines jeden Umlaufs zweimal ereignen, bag bie beiben Sterne fich beden. Der Stern & im Bercules, ben Berichel 1781 als Doppelstern fab, erschien 1802 nur einfach; erft 1826 fab ihn Strube

wieber boppelt. Die Jungfrau war 1836 einfach; 1865 stanben bie beiben Sterne schon wieber 4 Secunden voneinander ab. Uebrigens geben D. von sehr geringem Abstande ein vortreff-

liches Mittel ab, um die Gute von Fernröhren zu prufen.

Dora-Baltea, Nebenfluß bes Bo, in Piemont, ist ein wilder Gebirgsstrom, welcher auf ber Alee-Blanche zwischen bem Montblanc und dem Aleinen St.-Bernhard entsteht und ein bald enges, bald breiteres malerisches Thal (die Landschaft Aosta) durchsließt, das durch seinen Zusammenhang mit verschiedenen Seitenthälern und durch mehrere Bergpässe, die aus demselben nach Savohen und der Schweiz gehen, von großer Wichtigkeit ist. Auf diesem Wege berührt die D. die alte Stadt Aosta und das Städtchen Chatillon, schümtt beim schwierigen Passe von Mont-Jovet und beim Fort Bard vorbei und tritt hierauf unweit Ivrea, wo sie schiffbar wird, in die Seene. Ihre Mündung ist dei Crescentino nach einem Lause von 21 M. Sin schiffbarer Kanal verdindet sie mit der Sessa.

Dornde (Coryphaena) heißen schlanke, langgestredte, schmale Fische aus der Familie der Makrelen, deren Rückenstoffe über dem hohen, zusammengedrücken Kopfe anfängt und die zur starkausgeschniktenen Schwanzslosse reicht. Die Afterstoffe ist lang, die schwalen Bauchstoffen stehen fast unter den säbelförmigen Brustslossen. Die mit kleinen Schuppen bedeckte Haut glänzt im hellsten Goldschimmer, auf dem schwarze Punkte sich auszeichnen; der weite Rachen ist mit Hechelzähnen bewaffnet. Sie sinden sich besonders in wärmern Zonen, vom Mittelmeere an in vielen Arten und jagen besonders gern die sliegenden Fische, dei deren Berfolgung sie blind in das Netz rennen. Auch im übrigen sind sie gierige Räuber, die nach jedem Köber

fcnappen. Das Fleifch ift wenig gefchätt.

Dora d'Iftria nennt fich auf ihren Werten bie Fürstin Belene Rolzow-Maffalfty, eine ber ansgezeichnetften Frauen und geiftvollften Schriftftellerinnen ber Begenwart. Diefelbe ift bie Tochter bes Fitrften Michael Ghita und wurde 22. Jan. 1828 ju Bufarcft geboren. Ihr Bater war eine Zeit lang Minister bes Innern in ber Balachei; ihre beiben Oheime, Gregor IV. und Alexander X. Ghita, standen, der erstere 1822-28, ber lettere 1834 - 42, ale hospodare an ber Spite ber Regierung. Die Fürstin erhielt unter Leitung bes gelehrten Griechen Georg Pappabopulos eine forgfältige Erziehung, welche fich nicht bies auf die Entwidelung ihrer Reigung für ernftere Studien sowie ihrer kunftlerischen Anlagen erftredte, fonbern auch bie Bflege torperlicher Uebungen in ihr Bereich jog. Ihre weitere Ausbildung empfing fie feit 1841 im Auslande, junachft in Dresben, bann in Bien, Benedig und Berlin. Begen Ende 1848 fehrte die junge Fürftin in ihr Baterland gurud, mo fie fich im Febr. 1849 mit bem Fürften Alexander Rolzow = Maffalfty, aus einem ber angefebenften und alteften ruff. Abelsgefchlechter, vermahlte. Rachbem fie mit ihrem Gatten eine Reibe von Jahren in Aufland verbracht, wandte fle fich im April 1855 wieder nach dem westl. Europa, wo fie feitbem meist in ber Schweiz und Italien, zuletzt in Livorno ihren Wohnsit nahm. Außer ben vielfaltigften Renntniffen hat fich D. eine für ihr Gefchlecht ungewöhnliche allgemeine Bilbung angeeignet, bie auf wissenschaftlicher Grundlage und ber Kenntnig mehrerer alter und neuer Sprachen fowie auf freifinniger Anschauung ber firchlich-religibfen und polit. Berhaltniffe Europas beruht. Obgleich morgenland. Chriftin, beurtheilt fie bas Bapftthum mit ber Rlarheit und bem Gelbftbewußtfein des Protestantismus. Als Rumanin befundet fie ben entschiedensten Batriotismus und befennt fich als Feindin eines jeden Despotismus und Abfolntismus. Mit mannlichem Talent und Begeifterung bat fie ihre Anfichten in einer Reihe von Werken ausgesprochen. Go erklart fie in ihrer erften Schrift: «La vie monastique dans l'Eglise orientale» (Bar. 1855; 2. Aufl., Genf 1859) bas Monchthum ber griech, wie ber tath. Kirche für bas hauptfächlichfte Binbernig ber Civilifation im öftl. und fubl. Europa. In ihrem zweiten Berte: «La Suisso allomando» (4 Bbe., Genf 1856; beutsche Driginalausgabe, 3 Bbe., Bur. 1857 - 58), welches unter anderm auch ben Bericht über bie von ihr im Sommer 1855 ausgeführte Besteigung bes Mönch enthält, erörtert fie bie Urfachen, welchen bie beutschen Ibeen ihren machtigen und beherrschenben Ginfluf auf die moberne Civilisation berdanken. In den 3. 1855 und 1856 war fie daneben auch mehrfach für ital. Zeitungen, namentlich aber für bas liberale «Diritto» in Turin thatig. In einer Reihe von Artiteln fprach fie fich über bie polit. und firchlich -religibfen Buftande Italiens mit Sachtenntnig und Entichiebenheit aus. Sie behauptet Stammbermanbtichaft ber Rumanen und Italiener, indem beibe Bölfer Rachtommen ber alten Römer seien, hebt jedoch mit nationalem Gelbstgefühl herbor, bag bie Rumanen bas einzige Bolt rom. Abtunft feien, bas fich von ber Berrichaft bes rom. Bapfithums losgefagt habe. Einige Jahre fpater erfchien die Schrift «Les femmes en Orient»

(2 Bbe., Zür. 1860), in der sie bie Lage des weiblichen Geschlechts im östl. Europa und die Mittel zur Berbesserung derselben bespricht. Derselben reiht sich «Dos sommes par une somme» (2 Bbe., Par. 1864) an, in welchem Werke sie deutsche Gesellschaft der der roman. Böller gegenüberstellt. In den «Excursions en Roumélie et en Morée» (2 Bbe., Zür. 1863) führt sie den Nachweis, daß Griechenland im Alterthum dieselbe Rolle gespielt habe, welche Deutschsland in der modernen Welt einnimmt. In der Schrift «Au dord des lacs helvétiques» (Genf 1864) vereinigt sie eine Anzahl Novellen, die schon vorher in der «Rovue des deux mondes» erschienen waren. Außerdem hat D. viele Beiträge zu den bedeutendsten Journalen Frank-

reiche, Italiens, Belgiens, ber Schweiz und Griechenlands geliefert. Dorat (Claude Jos.), franz. Dichter, geb. 31. Dec. 1734 zu Paris, widmete fich anfangs bem Rechtsftubium, fpater bem Militarftanbe, bis er fich, burch ein anfehnliches Bermogen baju in ben Stand gefett, gang feinem Bange jur Boefie überließ. Er fchrieb Trauerspiele, die aber weniger Beifall fanden, und Beroiden, unter benen feine Reponso d'Abelard à l'Héloise » ihn vorzüglich befannt machte. Beffer gelangen ihm Erzählungen, Lieber und poetische Spifteln, die fich burch leichten Big, finnreiche Bergleichungen, heitere Bilber und alanzenbes Colorit auszeichnen und ein treues Bilb bes franz. Bollscharaftere jener Beit geben, aber ber belebenben Barme und innern Kraft ermangeln und nicht felten in geschmactlose Spielerei ausarten. Die bidaftischen Gedichte ber Engländer veranlaßten ihn, die Theorie der Schauspielfunft in ber Form eines Lehrgebichts: «La declamation theatrale», barzuftellen. Unter seinen Lustspielen sanden « La fointo par amour » und « La célibataire » den meisten Beifall. D. las und liebte die Werte ber beutschen Dichter, wodurch er veranlagt ward, «L'idée de la poésie allemande» ju fchreiben. Auch war er mehrere Jahre Berausgeber bes «Journal des dames». Durch bie Gitelleit, alle feine Schriften mit großer Bracht bruden au laffen, berschwendete er einen bedeutenden Theil feines Bermögens. Er ftarb ju Paris 29. April 1780. Seine fammtlichen Werte find in 20 Banben (Par. 1764-80) erschienen; eine Auswahl berfelben enthalten feine a Oeuvres choisies» (3 Bbe., Bar. 1786 n. öfter).

Dorchester, das röm. Durnovaria, die alterthimsliche, aber gutgebaute Hauptstadt der sübengl. Grafschaft Dorfet, am Frome und an der Eisenbahn, Parlamentsborough und Sig eines Bischofs, zühlt 6823 E. Die Stadt hat ihre einst schwunghafte Wollweberei sast ganz gegen die ebenfalls seit alter Zeit wegen ihrer Bortrefscickleit berühmte Bierbrauerei aufgegeben. Daneben wird bedeutender Handel mit Schafen und Butter getrieben. In der Rähe von D. sindet sich das in England am besten erhaltene, vermuthlich von Agricola erbaute röm. Amphitheater, Manmbury genannt, welches ursprünglich für 12—13000 Personen Platz gehabt haben soll. Außerdem sind in der Umgegend wiele röm. Alterthümer vorhanden sowie die Spuren eines mit dreisachen Wällen und Gräben umgürteten angeblich altbrit. Lagers, jett Maiden-Castle genannt. — D., bei den Kömern Dorciniso civitas, heißt auch ein Dorsmit 925 E. in der engl. Grafschaft Oxford, am Zusammensluß der Thame und Themse, 2 M. im SD. von Oxford. Der Ort besitzt eine durch Glasmalerei sich auszeichnende goth. Kirche und hübsche Grabmonumente. Auf der Ostseite sieht man eine alte Lagerstätte mit

Doppelgraben, jest Dite-Sills genannt. D. war einft auch Bifchofesit.

Dordogne (Duranius), ein rechter Rebenfluß der Garonne im fühmestl. Frankreich, ent= steht im Depart. Puy-de-Dome in 4204 F. Sohe am Mont-Dore, dem höchsten Gipfel des centralen Hochlandes (Auvergne), aus ber Bereinigung ber Dore, beren Quelle 5214 &. boch liegt, und deren Hauptwasserfall die Cascade du Serpent ift, und der Dogne, die 90 F. hoch herabstürzt. Die D. bilbet erst bie Grenze zwischen ben Depart. Buy-be-Dome und Cantal auf ber einen und Corrège auf ber andern Seite, burchftromt bann in westl. Richtung als schiffbarer Flug bie Depart. Lot, Dorbogne und Gironde und ergießt sich nach einem 63 M. langen Laufe unterhalb Bourg in die Garonne, nach welcher Bereinigung die lettere ben Namen Gironde annimmt. Die D. ist 381/4 M. weit aufwarts schiffbar bis Souillac, und Seeschiffe können in ihr bis zur Stadt Libourne 53/4 M. weit aufwärts gelangen. Sie nimmt rechts die Bezère mit der Corrèze und die Isle mit der Dronne (beide schiffbar), links die Cère auf. Nach ihr ift bas Departement D. benannt, bas aus ber Lanbschaft Berigord und Theilen von Agenois, Limoufin und Angoumois besteht. Im R. ift baffelbe von Berzweigungen des Berglandes von Limoufin durchzogen, im S. von den letten Borftufen des Sochlandes von Auvergne erfüllt; Berge und Sügel wechseln mit engen und wenig fruchtbaren Thälern ab. Der fteinige und burre Raltsteinboben ift theils von Sand-, theils von Rreibefelbern, theils von Feuersteinen und mit Ries untermengtem Thon überlagert. Die höherliegenden Gegenden find oft meilenweit mit Beibekraut und Ginfter bebeckt. Reich ift bas Departement an Gifen. And Steinkohlen und Manganery werden gefordert. Bei bem Dorfe Miremont findet fich eine ber größten Tropfsteinhöhlen Europas, Clufeau genannt. Die einzigen schiffbaren Aluffe find die D., Begere und Isle. Das Klima ift mitunter fturmifch und veranberlich, boch im gangen mild, angenehm und fehr gefund. Da ber Boben im Durchschnitt wenig fruchtbar, auch bie Bewohner bei aller Lebhaftigkeit ihres Temperaments am Althergebrachten hangen, fo fteht ber Aderbau nicht eben in hoher Blüte. Der Getreibeertrag von 61 1/2 D.-M. Aderfläche reicht nur mit Bulfe ber Raftanien zur Ernährung bew Einwohner aus. Die Raftanienwälber umfaffen ein Areal von 151/2 Q.-M., die zahlreichen Beinpflanzungen fast 151/2 Q.-M., ber Waldboden 36½ O.=M., das Heide= und Weideland 18 O.=M. Ansehnlich ist neben dem Beinbau die Obstzucht. In den Uferlandschaften baut man Zwiebeln und Knoblauch im großen und consumirt sie in ungeheuerer Menge. Berühnt find die durch ihren Wohlgeruch und Beschmad fich auszeichnenden Truffeln von Berigord, die einen wichtigen Sandelsartitel bilben. In ber Industrie gehört bas Departement zu ben am wenigsten productiven. Am bebeutenbsten ift ber hammerbetrieb, die Messerwaaren- und Bapierfabritation, beren Erzeugnisse nebft Bein (z. B. Bergerac), Branntwein, Obft, Rastanienholz, Trüffeln, Trüffelpasteten, Geflügel, Schinken, Mühl- und andern Steinen die Hauptgegenftande des Ausfuhrhandels bilben. Das Departement ift nach bem ber Gironbe bas größte, gehort aber zu ben wenig bevollerten, benn es jablt auf 167 D.=M. (1861) nur 501687 E. Es hat jur Hauptftabt Berigueux, gerfällt in die fünf Arrondissements Berigueur, Bergerac, Rontron, Niberac und Sarlat, in 47 Cantone und 582 Gemeinden.

Dorbrecht, auch Dortrecht, von ben Bollanbern meiftens abgeklirzt Dort genannt, reiche Handelsstadt der niederländ. Provinz Südholland, die britte des Königreichs, mit (1863) 23552 E., liegt 21/4 M. im SD. von Rotterbam, an ber Maas, auf einer Infel im Biesbosch, welche durch die große Ueberschwemmung von 1421 entstand. Sehenswerth find die große, 330 F. lange und 125 F. breite, 1339 in einfachem Stil erbaute und gut erhaltene reform. Liebfrauen= ober Haupttirche, mit einem auf 56 Pfeilern von Quaberstein ruhenden Wittel= schiff, einem 365 Stufen hohen Thurme, schweren massiven Silbergeräthen u. f. w.; die Augustinerkirche mit mehrern schönen Grabmälern; das prächtige Rathhaus mit gerühmten Gemälben; das schöne Butterhaus, früher Anabaptistenkirche, mit einer Gemälbegalerie; ber Rolveniere-Doelen (Bitrger-Schilgenhaus), in beffen großem, wohlerhaltenem Saale bie berühmte Synode gehalten wurde, während der Saal jest als Schauspiel-, Musit- und Tanzfaal bient; bie mit Glas überbectte Getreibeborfe; bas neue Gebaube ber Barmonia und bie jüngst erneute und vergrößerte Irrenanstalt. D. besitt ein Gymnasium und andere gute Schulen. Der hafen ift geräumig und großen Schiffen zugänglich. Durch Ranale konnen bie Baaren bis an die Magazine in ber Mitte ber Stadt gebracht werden. Ebenso wird ber handel D.s baburch begunstigt, daß sich hier die Maas (Merwe) in drei Arme spaltet. Wichtig ift ber handel mit Aheinweinen und namentlich mit Zimmerholz, bas theils aus ber Oftfee, theils burch Floge auf bem Rhein antommt und nach England, Spanien und Portugal verschifft wird. Auch die Aussuhr von Tabad, Zuder, Getreibe und Linnen sowie der Lachsfang find von Bedeutung. Die Stadt besit viele Sage-, Del-, Getreide- und Cementmublen, Gifen- und Metallgiegereien mit Dampfmaschinen, große Seilerbahnen, Bleichen, Seefalgfiebereien u. f. w. D. wurde 994 gegrundet und gilt ale die altefte Stadt Bollands, beffen alte Grafen hier resibirten. Im Mittelalter war es bie reichste und wichtigste hanbelsstadt bes Landes, flir beffen Geschichte fowie besonders für die ber prot. Rirche fie von großer Bedeutung ift. 1572 wurde hier die erfte Bersammlung der freien Staaten von Holland ge= halten, 1672 ebenda zuerst Bilhelm III. von Dranien zum Statthalter, Dbergeneral und Abmiral von Holland auf Lebenszeit ernannt. Bom 13. Nov. 1618 bis Ende Inni 1619 hielten zu D. die reform. Theologen Hollands und mehrere ausländische unter der Autorität ber Beneralstaaten bie Synobe, beren Beschluffe noch jest in Bolland für bie reform. Rirche gelten. Diefe erflärte bie Arminianer ober Remonstranten für Reper und bestätigte bie belg. Confession nebst dem Heidelberger Katechismus. D. ist der Geburtsort vieler Staatsmänner, Gelehrten und Künstler, unter andern Ary Scheffer's, dem im Mai 1862 ein Standbild errichtet worben ift.

Doré (Baul Gustave), franz. Zeichner und Maler, geb. zu Strasburg im Jan. 1832, tam 1845 nach Paris, wo er, noch sehr jung, für illustrirte Zeitungen und Bucher zu arbeiten Conversations erreibn. Eine Auflage. V.



begann. Das Feuer und bie Leichtigkeit feiner Zeichnung, bas phantaflereiche und energische Enfemble feiner Compositionen erwarben ibm fonell einen popularen Ruf. Seine erstaunliche Broductivität gab fich in Journalen, Albums, Prachtausgaben u. f. w. tund, und babei faud er noch Muge, engl. illuftrirten Blattern Solgftode ju liefern. Rabelais' «Gargantua unb Bantagruel's, Baljac's «Contes drolatiques», bie Sage vom Ewigen Juben, «Le chevalier Jauffre et la belle Brunissenden, Berrault's "Feenmarchen", die "Essais" von Montaigne, Dante's a Bolle », ber a Don Quirote » folgten binnen gehn Jahren (1854-64) in turgen Abftanben aufeinanber, und biefe Leiftungen unterbrachen teineswege bie Lithographien ju bem von ihm und Philipon gestifteten aMuses anglo-français», die taufend Meinern Arbeiten für Buchhandler sowie feine Delbilber und Cartons. Der rafch erworbene Beichnerruhm genügt ibm jeboch nicht und fein ehrgeiziges Streben geht auf Malerei in großem Stil und Mafiftab. Dag ein fo handwerteruftiger Runftler ber maffenhaften Schnellproduction feiner Beit einen ansehnlichen Tribut gezahlt hat, ift natürlich. Dennoch unterfcheiben Erfindung, Farbe, Bewegung, Auffaffung ber Beiten und Dertlichteiten, malerifche Birtung alle feine Beichnungen, und bie fcmachften und flüchtigften bavon laffen noch ben talentvollen Runftler erkennen. D. ift originell. Er hat ein Dichterauge, bas sogleich den Dingen ihre wunderliche Seite abfleht, bie Natur aus einem eigenen, feltenen Reigungswinkel betrachtet und fie auf eine Art, die ihm gang allein angehört, wiedergibt. Db er einen Menfchen, einen Baum, ein Saus zeichnet: er legt immer einen übernatürlichen, ironischen und furchtbaren Accent hinein. Alles, was er macht, hat, sozusagen, etwas Ungeheuerliches, Chaotisches, wo man aus bem Tumult von Licht = und Schattenmaffen unbefannte Belten fich entwirren fühlt. Er trägt in feinem Ropfe eine fleine Belt, und die große wirkliche Belt fteht im Lichte oder Duntel, bas von jener auf biefe fallt. D. copirt nichts; alles aus ber Ratur Angeschaute erhalt in ber Werkstatt seines Beiftes ein eigenthumliches Beprage, ein erwarmenbes Befühl, weshalb auch, bei aller Unorbentlichkeit, Gufertigkeit und nur allgu häufigen Incorrectheit, ein gewaltiges Leben feine geringsten Entwürfe befeelt und biefen ein Intereffe gibt, bas tabellofern, burchgebildetern Berten mangelt. Manierist unstreitig, ist er es jedoch auf so eigenthümliche Weise in allem, was er vornimmt, bag man ibm bie Gunft bes Bublitums gonnen muß.

Dorf bezeichnet eine länbliche Ansiedelung, welche meist auch eine Gemeinde bildet und vorzugsweise ober ausschließlich auf Landwirthschaft angewiesen ist. Hier und da werben die Dörfer auch Landgemeinden genannt. Indeß tommen auch industrielle Dörfer vor, welche oft eine starke Bevölkerung haben. Entstanden sind die Dörfer zum Theil aus den alten Marken, welche sich in mehrere Dorfgemeinden zersplitterten, theils aus ben alten Oberhöfen, theils aus Anflebelungen, welche große Grundbefiger auf ihren Gittern anlegten, ober aus Colonien, welche ber Staat gründete. Dieser verschiedenartige Ursprung ift die Beranlaffung, daß eine gleichmäßige Dorfverfassung in früherer Zeit nicht vorhanden war, und daß fie auch jest noch nicht überall hergestellt ift. In den westl. Theilen Deutschlands, namentlich denen, welche eine Zeit lang unter frang. Berrichaft ftanben, bat fich ber Unterfchied zwifchen Stadt und Land großentheils vermifcht, und man hat fogar für beibe gang gleichartige Gemeindeberfaffungen bergustellen gestrebt. An ber Spitze ber Dorfer steht bort meift ein Gemeindevorsteher (Burgermeifter) und eine Gemeindevertretung. In der preuß. Rheinproving bilben mehrere, für ihre speciellen Angelegenheiten jedoch felbständige, Dorfer in ber Bereinigung eine Burgermeisterei. Im mittlern und öftl. Deutschland find indef Stadt und D. noch ftreng geschieben. Zwar bie fruhern Befege, nach welchen nur einzelne Bandwerter (Schmiebe, Schneiber, Schubflider, Stellmacher u. f. w.) auf den Dörfern ihre Gewerbe treiben durften, sind in den meisten Staaten schon ganz oder theilweise beseitigt. Dagegen besigen die Dörfer fast allgemein noch feine ben gegenwartigen Zeitverhaltniffen entsprechenbe Berfaffung. Un ber Spite ber Bemeinde steht meist der Dorfvorsteher (Schulze), welcher entweder von der Regierung oder noch hdusiger burch die Gemeinde- (Guts-)Herrschaft eingesetzt wird, oder der als Erb- und Lehnschulze, b. h. als Besitzer des Schulzenguts, das Amt des Borstehers zu verwalten befugt und verpflichtet ift. Selten wird der Schulze von der Gemeinde gewählt. Ihm zur Seite stehen bie Schöffen (Gerichtsmanner), mit benen vereinigt er die Angelegenheiten ber Gemeinbe verwaltet. Bei michtigern Angelegenheiten werben bie Befiter ber Bauerguter, nicht aber bie übrigen Einwohner herangezogen. Die Dorfpolizei liegt in ben Banben bes Schulzen. Schulze und Schöffen bilben bas Dorfgericht, welches jedoch bie richterlichen Befugniffe faft verloren hat und nur hier und da noch im Nothfall Acte freiwilliger Gerichtebarkeit aufzunehmen berechtigt ift. In Breugen gilt die Berstellung einer Landgemeindeverfaffung für die bfil. Brovinzen als eine alte und berechtigte Forberung, und auch in den andern deutschen Staaten ist die Regelung der Berhältnisse der Dorfgemeinden im Sinne der größern Selbständigkeit und

ber Selbstverwaltung ein unabweisbares Beburfniß.

Doria, nesprituglich b'Dria, b. i. Kinder der Oria, der Gemahlin Arbuin's von Narbonne (in ber erften Balfte bes 12. Jahrh.), heißt ein altes Abelsgeschlecht in Benua, bas feit bem 12. Jahrh. eine Menge geschichtlicher Berfonlichkeiten gezählt bat. Antonio D., ber 1154 nebft brei andern Patriciern jum Conful gewählt murbe, brachte Genuas Sanbel und Schiffahrt zu hoher Blitte. Beitgenoffen von ihm waren Undrea D., bem erblich ein Theil Siciliens gufiel, und Nicola D., ein treuer Anhanger Raifer Beinrich's V. In ben Rampfen ber Guelfen und Ghibellinen hielten fich bie D. mit wenigen Ausnahmen zu ben letztern und wurden beshalb bon ben Bohenftaufen hoch begunftigt. Dem Berceval D., 1260 Statthalter ber Mart Ancona, bes herzogthums Spoleto und ber Romagna, verdantte ber Konig Manfred feine gludlichen Erfolge gegen ben Bapft. An ben Rumpfen ber genuesifchen Befclechter um die herrschaft nahmen die D. thatigen Antheil. Rach ihrem Siege in Berbindung mit den Spinola über die Grimaldi und Fieschi beherrschte Oberto D. mit einem Spinola ben Staat Benua unumschränkt. Er erhob die genuefische Seemacht zur ersten ihrer Zeit und richtete 2. April 1284 mit feinem Sohne Corrado in ber Seefchlacht bei Deloria die Flotte der Bifaner für immer zu Grunde. Unter Corrado D., ber mit Corrado Spinola ebenfalls die Herrschaft theilte, vernichtete Lamba D. 8. Sept. 1297 die venet. Seemacht unter Dandolo's Befehl. Auch aus den 1306 zwischen den Familien D. und Spinola ausbrechenben blutigen Barteilumpfen gingen bie D. infolge ihres weitverzweigten abibellinifchen Anhange fiegreich hervor. Indeg mahlten boch 1335 bie Genuefer ben Rafael D. und ben Galeotto Spinola wieder ju Rapitanen, Dboardo D. aber erhielt ben Befehl über bie Motte und tampfte fiegreich gegen bie Aragonier. Geit biefer Zeit waren die D. ununterbrochen an ber Spite ber genueftichen Seemacht und glanzen als die größten Seehelben bes 14., 15. und 16. Jahrh. Bahrend Filippo D. 1350 einen verheerenden Bug an die venet. Ruften unternommen, murbe ein Grimalbi in einem Seetreffen gegen bie Benetianer und Aragonier befiegt, fodaß fich Genua ber Schutherrichaft Mailands unterwerfen mußte. Der große Baganini D. fcuttelte aber biefes Joch wieder ab und vernichtete 4. Nov. 1354 nochmals die venet. Flotte. Filippo D. stellte nun die genuesische Macht her, indem er die aragonischen Lanbstriche in Sicilien eroberte und Tripolis mit unermeglichen Schätzen wegnahm. Lucian D. eroberte ben hafen von Zara und lieferte bem Abmiral Bifani 7. Dai 1379 ein Treffen, in welchem bie Benetianer sowie in ber Schlacht bei Bola große Berlufte erlitten. Auch Ambrofio und Bietro D. festen ben Kampf gegen Benedig fort und brachten burch ihre gliidlichen und fuhnen Angriffe bie Debenbublerin bem Untergange nahe. 3lario D. verheirathete 1397 feine Tochter an ben griech. Raifer Emanuel. In ben Rampfen, die gegen Ende bes 14. Jahrh. Genua gerritteten und unter bie Dberherrichaft Frantreichs brachten, fpielten bie D. mit ben Fieschi bie Sauptrolle. 216 1409 bie Frangofen verjagt und bie Mailanber als Oberherren anerkannt murben, erhoben fich beibe Familien gur Befreiung ihres Baterlandes. In allen Kriegen bes 15. Jahrh. erscheinen Mitglieber bes Saufes. Zeitgenoffen bes berühmten Andrea D. (f. b.) waren beffen Better Gianettino D., ber fich burch Tapferleit gegen bie Corfen auszeichnete, aber durch feinen Uebermuth die Berfchwörung Fiesco's (f. b.) herbeiführte und ermordet wurde, und Beronimo D., ein weifer Staatsmann, fpater Carbinal und Inhaber vieler Bisthilmer. Giovanni Andrea D., der Sohn des ermordeten Gianettino, wurde auf Befehl feines berühmten Großoheims Andrea forgfältig gebildet und erlangte ichon als Jungling in Land- und Seefchlachten Ruhm. Bereits 1556 übernahm er ben Oberbefehl über die im Dienfte Bhilipp's II. ftehende genuefifche Flotte. 1560 befehligte er ein fpan. Belagerungsheer vor Tripolis. Nachbem er 1564 eine Seefchlacht unweit Corfica gewonnen, führte er 1570 bie fpan. Flotte, welche ben Benetianern gegen bie Türken zum Entfape von Cypern entgegengeschickt wurde. Nationaleifersucht verzögerte jedoch die Bereinigung ber Flotten, und die Infel ging verloren. Im folgenden Jahre war Giovanni Andrea einer ber Befehlshaber ber Flotte in ber Liga bes Bapftes, Spaniens und Benedigs gegen die Türken, ftellte fich aber burch fein Berhalten in der unter Don Juan d'Auftria gewonnenen berühmten Seeschlacht von Lepanto (7. Oct. 1571) begründetem Tadel bloß. Bon seinem Groß= oheim Andrea erbte D. 1570 bas Fürstenthum Melfi, die Herrschaft Turfi und viele andere Besithitmer im genuesischen, mailanbischen und fardin. Gebiet. Er ftarb 1606 und hinterließ zwei Söhne, von benen Innocenz 1642 als Cardinal starb, während Andrea als letter Sprößling das Geschlecht fortpflanzte. Die Familie D. theilt sich gegenwärtig in mehrere Zweige. Die Linie Andrea's repräsentirt der Fürst D. Pamfili in Rom, Fürst von Melsi und Balmontone, zugleich Erbe der Familie Papst Innocenz' X. und Besitzer des Palastes Andrea D.'s in Genua. Ein Nebenzweig sind die Fürsten von Angri in Neapel. Die D. von Turst, der Zweig Giodanni Andrea's, sind in den Colonna von Paliano aufgegangen. In

Genua blitht ber Zweig Lamba D. in mehrern Linien.

Doria (Andrea), als Belb und Staatsmann einer ber größten Manner feines Jahrhunberts, war 30. Nov. 1468 zu Carrascofa im Genuesischen geboren. Seine Jugend siel in bie Zeit, wo Genua bie Gelbständigkeit an Mailand verloren hatte. Um fich fur eine öffentliche Laufbahn zu bilben, ging er an den hof bes Bergogs Friedrich von Urbino, bamals Mittelpunkt ausgezeichneter Manuer, fpater nach Reapel in die Dieufte Ronig Ferbinanb's, wo er fich ben Ruf eines tüchtigen Kriegers erwarb. Bon einer Ballfahrt nach Jerufalem aurudgetehrt, fand er fein Baterland durch Burgerfrieg zerrüttet und war nun eifrigft bemubt, Die Rube zwischen Bolt und Abel wiederherzustellen. 1518, nach Bertreibung ber Frangofen, erhielt er ben Oberbefehl über bie Baleren, vertrieb die Frangofen vollends aus ben Seeplaten, reinigte ben Golf von Genua von ben Seeraubern und fcwang fich fcnell zu einem berühmten Abmiral empor. 216 Janus Fregofo bie Berfaffung anberte und Genua unter frang. Schutherrichaft ftellte, unterftutte ihn ber bereits einflufreiche D., und bies war nicht ber einzige Barteimechsel feines Lebens. Er trat mit feinen eigenen und ben genuefifchen Schiffen in die Dienste Frang' I. von Frankreich und wurde von bemfelben 1524 jum Admiral ber bereinigten Flotten erhoben, worauf er ben Spaniern bedeutende Berlufte zufügte. Deffenungeachtet behandelten die Frangosen D. mit Geringschätzung, und der Bapft, um den Uebertritt bes wichtigen Bunbesgenoffen gum Raifer zu verhindern, fand es gerathen, benfelben in feine Dienste ju nehmen. Dit feche Galeren erschien nun D. bor bem bon ben Spaniern genommenen Genua, folug ben jum Entfate herbeieilenden taiferl. Bicetonig von Reapel, Lannoh, und vertheibigte mit feiner geringen Macht, mit ber fich die eifersuchtigen Franzofen nicht vereinigen mochten, auch ben wichtigen Safen von Civitavecchia gegen bie Raiferlichen. Endlich, da Clemens VII. nach der Pllinderung Roms 1527 nicht mehr im Stande war, eine Flotte zu halten, wurde Franz I. bewogen, den D. mit acht Galeren wieder in Dienste zu nehmen; zugleich wurden demfelben wichtige Bortheile für Genua und ihm felbst die Statthalterschaft versprochen. D. fab fich balb völlig getäuscht. Er hatte im Jan. 1528 feinen Reffen Philipp mit zehn Galeren zur Unterftilbung der Frangofen vor Reapel gefandt, und biefer foling nicht nur ben Bicetonig Moncaba, fonbern nahm auch viele angefehene Manner gefangen, benen er versichern mußte, daß sie nicht an Frankreich ausgeliefert würden. Franz I. ftellte aber bennoch ein solches Ansinnen an D., und biefer, ber alles Bertrauen zu ben Frangofen verloren hatte, ging pluglich gur Sache Raifer Rarl's V. über, unter ber Bedingung, bag die Selbständigkeit Genuas geachtet werde. D. verjagte nun die Franzosen erft aus Reapel, bann aus Genua. Als Bunbesgenoffe bes Raifers und im Befite ber beften Flotte bamaliger Beit, hatte er sich ohne Mühe zum Herrscher von Genua aufwerfen können; allein er aab das Beispiel feltener Entfagung und befestigte bie Republit im Bereine mit ben angesehensten Bitrgern durch eine neue Berfaffung, die bis jur Auflösung des Staats bestanden hat. Der Raifer ernannte ihn jum Oberbefehlshaber feiner Seefrafte, jum Großtangler bes Rönigreichs Reapel und verlieh ihm bas Filrstenthum Melft und die Berrichaft Turft. hierauf beschäftigte fich D. mit ber Unterbriidung ber turt. Seerauberei und gewann auch 1532 an ben griech. Ruften einen glanzenben Sieg über die turk. Flotte. 1535 leitete er die Eroberung von Tunis burch Karl V., und als 1542 ber Raiser gegen D.'s Rath ein gleiches Unternehmen gegen Algier wagte, rettete er durch feine Thatigfeit die taiferl. Macht bor ganglichem Untergange. Auch D. hatte babei einen Theil seiner Galeron verloren, mar aber bereits 1543 fchon wieber fo ftark gerüftet, daß er den kühnen Barbaroffa von der franz. Flotte vor Nizza abschneiben konnte. Alt und mit Staatsgeschäften überhäuft, nahm D. seinen Reffen Gianettino D. zum Stellvertreter auf ber See an, und biefer rechtfertigte bas Bertrauen als Befehlshaber. Allein als Erbe ber Macht und bes Ansehens seines Oheims erbitterte er burch Uebermuth Burger und Abel, was 3. Jan. 1547 zum Ausbruch ber Berschwörung bes Fiesco (f. b.) führte, welche bie Ermordung aller D. bezweckte. Obichon D. ben Tob feines Reffen betrauerte, vergaß er boch nie bie gewohnte Magigung. Auch jett noch, im hohen Alter, unternahm er perfonlich mehrere Seezuge und verjagte 1554 bie Franzofen aus Corfica. D. ftarb 15. Nov. 1560.

Dorier (griech. Dorieis), ein griech. Bolleftamm, ber feine namentlich im Gegenfate qu ben Joniern (f. b.) scharfausgeprägte Stammeseigenthümlichkeit, die fich hauptsächlich in ber Sprache (borifcher Dialett), in ber Musit und ber mit biefer engvertnüpften borifchen Boefie (borifche Tonart und borifche Lyrit) fowie in ber Baukunft (borifcher Bauftil) zeigt, in feinen frilhesten Bohnsigen im europ. Hellas, am Olympos und Offa in ber theffalischen Landschaft Bestidotis und in der Landschaft Doris (f. b.) am Deta querft entwidelt und bann im Belovonnes, welchen er infolge ber fog. Dorifchen Banberung (auch bie Rudtehr ber Beratliben genannt, weil die Fiihrer der Groberer ihr Gefchlecht auf Beratles zurudführten) zum größern Theile occupirte (bie Landschaften Argolis, Latonien und Meffenien wurden gang borifirt), weiter ausgebildet hat. Bon Argolis und Latonien aus befetten die D. auch einen Theil ber Rufte des fübl. Aleinasien und der davorgelegenen Inseln (die affat. Doris) und einige Inseln bes Aegaifchen Meeres, wie Melos und Thera. Auch auf Areta bilbeten fruhzeifig D. ben Sauptbestandtheil der Bevollerung. Ferner wurden von Korinth und von Latonien aus im westl. Bellas, auf Sicilien und in Unteritalien Colonien gegrundet, die bald zu hoher Blute gelangten; ebenfo von ben boriftrten Degarern am Bosporus, am Bontus Enginus und auf Sicilien. Derjenige Staat, in welchem ber borische Bollscharakter nach allen Seiten hin ant reinsten und volltommenften fich ausprägte, war Sparta, bessen gewöhnlich auf Lyturgos (f. b.) gurudgeführte polit. Einrichtungen bas Dufter einer faft ausschlieflich auf friegerische Duchtigteit abzielenden, alles Individuelle mit eiferner Confequenz ben Zweden bes Gemeinwefens unterordnenden Berfassung barboten. Bgl. D. Müller, «Die D.» (2. Ausg. von Schneibemin, 2 Bbe., Breel. 1844).

Dorigny (Michel), franz. Maler und Aupferstecher, geb. zu St.-Quentin 1617, ein Schüler Simon Bouet's, gest. 1663 als Professor der Aademie zu Paris, zeigte in seinen Arbeiten kühne Aussührung und gute Behandlung des Lichts. Wie sein Lehrer, bessen Werte er äpte, ließ er sich indes manche Zeichnungssehler zu Schulden kommen. — Sein Sohn, Louis D., geb. 1654, ein Schüler Lebrun's, ging später nach Italien und ließ sich in Berona nieder, wo er 1742 starb. — Nicolas D., der zweite Sohn, geb. 1658 zu Paris, der als Aupferstecher den Bater und Bruder übertraf, hielt sich seiner Ausbildung wegen fast 22 I. in Italien auf. Um die Cartons Rasael's zu Hamptoncourt zu stechen, ward er 1711 von Georg I. nach England berusen und wegen der bewiesenen Meisterschaft zum Ritter erhoben. Nach seiner Rücktehr nach Frankreich 1724 wurde er 1725 Mitglied der Akademie in Paris und starb daselbst 1746. Einer seiner vorzüglichsten Stiche außer jenen Cartons ist die Berskung nach Rasael und die Apotheose der heil. Betronilla nach Guercino. Sein Stich ist leicht

und fraftig und die Arbeit mit ber Nabel und bem Grabstichel gludlich verbunden.

Doering (Theodor), einer der ausgezeichnetsten Schauspieler Dentschlands, geb. 9. Jan. 1803 ju Barfchau, mo fein Bater preuff. Salzinfpector mar. Anfange für bas theol. Stubium bestimmt, befuchte er bas Joachimsthalfche Ghunafium zu Berlin, wurde jedoch burch ungludliche Familienverhaltniffe gezwungen, fich bem Sanbelefache guzuwenben. Bon Ginflug für feine fpatere Laufbahn war es, bag er mit bem Borfteber bes berliner Liebhabertheatere Urania bekannt wurde. D.'s öfterer Besuch des Hostheaters, das damals in seiner Blütezeit ftanb, fteigerte allmählich seine Reigung für die Buhne. Nachbem er junachst mit Erfolg in der Urania aufgetreten, widmete er fich ganglich dem Theater und nahm ein Engagement bei ber Gefellschaft bes Directors hurray. Er bebutirte zuerft 1823 in Bromberg, bann in Marienburg, Graubeng, Elbing, Thorn u. f. w. Unter kummerlichen Berhaltniffen wanderte er 1826 ju fuß von Bromberg nach Breslan, wo er bei ber Bieren'ichen Gefellichaft engagirt wurde. hier entwidelte fich fein Talent für tomische Rollen; und nach dem Abgange bes Romitere Bohlbriid übernahm er beffen Fach mit vielem Glud. Bon 1829-37 gaftirte er in Mainz, Manheim, Karleruhe, Hamburg, Brestan und Wien, und zwar nicht nur in tomischen Rollen, sondern auch in ernsten Charatterrollen. Bon dieser Zeit an entwickelte sich sein Ruf mehr und mehr. 1838 wurde er Senbelmann's Nachfolger in Stuttgart; 1841 erhielt er ein Engagement beim Hoftheater in hannover. Nach Sehbelmann's Tobe murbe er 1845 beffen Nachfolger an der berliner Sofbithne. D. ift einer ber feltenen Schauspieler, welche bei ihren Darstellungen ein tiefes Durchbringen ber Rollen mit reicher Bhantafte vereinen. Sein geiftvolles, lebenbiges Spiel wirft ftets anregend und erwarmend auf Gemitth und Beift. Unter feinen Leiftungen fteben obenan Rathan, in welchem er ebenfo unübertroffen ift wie im Fallftaff, ferner Frang Moor, Dephiftopheles, den er mefentlich verschieden von Sepbelmann auffaßt, und Shylod. An diefe fchließen fich als feine bedeutenbsten Rollen: Lear, Schema, Malvolio, Richter Abam (in "Der zerbrochene Krug" von Kleist), Elias Krumm und Bankier Müller, welche letztern beiben Rollen er als vollendete Then geschaffen hat. Bielseitigkeit und zwingende Gewalt seiner Darstellungen, tiefer Sinn für die Erhabenheit der Tragödie wie für den Humor der Komödie, Sicherheit und plastische Kraft der Zeichnung wie des Colorits reihen ihn

ben Meiftern an, welche bie beutsche Schaufpieltunft befeffen hat.

Doris, bie kleinste unter ben felbständigen Landschaften Griechenlands, zwischen Bhocis, Actolien, Lotris und Theffalien, umfaßte bie fubl. Abhange bes Deta, die nordweftlichften bes Barnaffos und bas von beiden eingeschloffene Thal bes Fluffes Bindos. Urfprünglich von Dryopern bewohnt und baher Dryopis genannt, wurde bas Land von den Doriern, ale biefelben von Theffalien aus fübwärts zogen, occupirt, und noch fpater von den übrigen Angehörigen bes Stammes als bas eigentliche Mutterland (Metropolis) beffelben betrachtet. D. hatte vier Stäbte: Erineos, Antinion, Böon und Bindos (Afhphas), die von ben Macedoniern, Aetoliern und andern Bollerschaften nach und nach ganglich zerftort murben, fodaß zur Beit ber Romer nur noch bürftige Trummer bavon übrig waren. — D. hieß auch eine Landschaft in Rleinafien an ber Rufte von Rarien, in welcher die Dorier Mieberlaffungen gegründet hatten. Die feche Sauptftabte berfelben maren zu einem Bunde vereinigt, ber jedoch nie in ber Geschichte als felbständig, fondern immer nur einer größern Dacht untergeordnet erfcheint. Auf bem Borgebirge Triopion bei Anibos feierten biefe Dorier ihre gemeinfamen Bundesfeste, wobei aufer ben gewöhnlichen Rampffpielen auch polit. Gegenstände zur Berathung tamen. - Im heutigen Griechenland bilbet D. eine Eparchie bes Gouvernements (Nomos) Phocis, bie im wefentlichen bas im Alterthum ben Dzolifchen ober weftl. Lotrern geborige Gebiet umfaßt.

Doris, ber 48. Planetoid, entbeckt von Goldschmidt 19. Sept. 1857 (der an demfelben Abend, nur einige Stunden später, noch einen Planetoiden, die Bales, neu entbeckte). Die D. gehört zu den entferntern Planetoiden, denn ihr mittlerer Abstand von der Sonne beträgt 62 Mill. M., der größte 66½, der kleinste 57½. Auch im günstigsten Falle, wenn D. Anfang Dec. in Opposition kommt, steht sie noch 38 Mill. M. von der Erde und erreicht dann kaum die Größe 10½, sonst nur 11-12. Ihr wahrer Durchmesser dürfte 11 M. betragen. Die D. vollendet ihren periodischen Umlauf in 2002 Tagen 17 St., ihren spnodischen in 442 Tagen 1 St. Die Bahn weicht nur wenig vom Kreise ab und ist auch nur mäßig gegen die Ekliptik geneigt; gleichwol bewirkt die Nähe des Jupiter nicht unbedeutende Perturbationen, weshalb schon nach kurzer Zeit neue Elemente bestimmt werden müssen. Bon der Sonne wird sie nur im Berhältnisse O,104 erleuchtet, oder in der Sonnennähe O,113, in der Sonnensferne

0,097, wobei die Erleuchtung ber Erbe gleich 1 gefett ift.

Dorn nennt man in der Botanik einen in eine stechende Spitze auslaufenden, verkürzten Aft. Demgemäß enthält jeder D. auf dem Querschnitt einen Markförper, einen Holz- und Rindenring. Dagegen versteht man unter Stachel ein aus lauter Parenchymzellen bestehen- des, spitzes, stechendes Anhangsorgan der Oberhaut. Ein Stachel läßt sich von der Oberstäche der Pflanze leicht abbrechen, ohne daß dadurch der Pflanze eine wesenkliche Verletzung zugefügt wird; dagegen ist zum Abbrechen eines D. größere Gewalt nöthig, weil derselbe mit dem Holz-körper des Zweiges oder Stammes, an dem er sitt, zusammenhängt. Die Rosen haben Stacheln, die Mispeln D. Im gewöhnlichen Leben pflegen D. und Stachel verwechselt zu werden.

Dorn (Beinrich Ludwig Comund), Componist und Rapellmeister, geb. 14. Rov. 1804 ju Königeberg, widmete fich feit 1823 auf der Universität seiner Baterstadt der Rechtswiffenschaft, verließ aber diefe und gab fich aus Reigung mit Erfolg und größtem Gifer ber Tontunft bin, in welcher er in Berlin burch Ludw. Berger und Bernh. Rlein die bobere Ausbildung erlangte. Shon 1826 kam seine erste Oper aRoland's Anappen», die er auch selbst gedichtet, auf dem Königftabter Theater zu Berlin zur Aufführung und ward mit großem Beifall aufgenommen. 1827 lieferte er die Musit zu dem Melodrama «Der Zauberer und das Ungethüm» und fand bann eine Anstellung als Lehrer an dem von Stöpel errichteten Musikinstitute au Frankfurt a. Mt. Balb folgte er indeffen einem Rufe als Theatermusitoirector nach Ronigeberg. Sier brachte er im Juli 1828 seine zweite, von Holtei gedichtete Oper, «Die Bettlerin», zur Aufführung. Im folgenden Jahre übernahm er die Stelle des Musikbirectors an dem Theater ju Beipzig, wo er auch im Berbft 1831 feine britte, von Bechftein gebichtete Oper, albu Rara», auf die Bühne brachte. Nachdem er 1832 einige Monate provisorisch das Orchester zu hamburg geleitet, trat er in ein Engagement beim Theater in Riga, das er 1833 mit der dortigen städ= tischen Musikbirectorstelle vertauschte. D. erwarb sich um das Musikwesen zu Riga große Berbienste. Er brachte classische Tonwerke für Rirche und Concert zu Gehor, stiftete eine Lieber=

tasel nach bem Muster ber berliner und vereinigte 1836 die Mustifreunde der Ostseeprovinzen zu einem großen Musissest. Außerbem übernahm er gleichzeitig die Direction des Theaterorchesters und führte 1838 seine vierte, allenthalben mit Beisall wiederholte Oper «Der Schöffe von Baris», drei Jahre später die Oper «Das Banner von England» auf. Nach Kreuzer's Abgang von Köln übernahm er daselbst 1843 das Amt eines städtischen Kapellmeisters, als welcher er auch das Theaterorchester dirigirte. Doch gab er schon nach Jahressrift die letztere Stellung auf, um ausschließlich als Concertdirigent und Lehrer für Composition, Gesang und Klavierspiel zu wirken. Als solcher gründete er im Sommer 1845 die Rheinische Musisschließlich. In den I. 1844 und 1847 dirigirte er die Niederrheinischen Musisschland vollständig auf. Nach Otto Nicolai's Tod wurde er 1847 zum königl. preuß. Musisbirector ernannt und dann 1849 als Kapellmeister an das Hoftheater nach Berlin berusen. Hier brachte er 1854 die große Oper «Die Nibelungen» und 1856 die komische Ein Tag in Rußland» auf die Bühne. Mit Directionstalent verdindet D. eine große Berussthätigkeit, wodon zahlreiche Werke seinige sechzig sind den Stich verbreitet) und eine Menge tüchtiger Schüler Zeugniß ablegen.

Dorn (Johannes Albrecht Bernh.), ausgezeichneter Drientalift, geb. 11. Mai 1805 gu Schenerfelb im Berzogthum Roburg, ftubirte in Halle und Leipzig zuerft Theologie, manbte fich aber bald mit entichiebener Borliebe unter Rofenmuller's Leitung bem Studium ber orient. Sprachen zu. Rachbem er fich 1825 zu Leipzig habilitirt, erhielt er bereite 1826 burch Frahn's Bermittelung einen Ruf ale orb. Professor ber morgenland. Sprachen an bie Universität in Chartow, wo er nach einer längern wiffenschaftlichen Reife burch England und Frankreich 1829 sein Amt antrat. Nach sechsichrigem Aufenthalte baselbft wurde er als Professor ber Geschichte und Geographie Afiens an bem orient. Inftitute bes Ministeriums ber auswärtigen Angelegenheiten nach Betersburg berufen, nach Aufhebung dieses Lehrstuhls aber 1843 als Oberbibliothetar ber taiferl. öffentlichen Bibliothet angestellt. Auch erfolgte feine Ernennung gum Director des Afiatischen Museums und jum Mitgliede ber Alabemie ber Biffenschaften. Geine amtliche Stellung veranlagte D. jur Bearbeitung bes «Catalogue des manuscripts et xylographes orientaux » (Betereb. 1852) sowie des Werts « Das Affatische Museum der taisert. Mabennie ber Biffenfchaften» (Betereb. 1846). Seine wiffenfchaftlichen Beftrebungen maren vorzüglich auf Erforschung ber Geschichte und Sprache ber Afghanen sowie auf die Geschichte, Geographie und Sprachen Rantafiens und ber fühl. Ruftenlander bes Raspifchen Deeres gerichtet. In ersterer Beziehung find zu nennen: «Grammatifche Bemerkungen über bie Sprache ber Afghanen» (Betereb. 1840), «Chrestomathy of the Pushtu or Afghan language» (mit Gloffar, Betereb. 1847), und die a History of the Afghans, translated from the Persian of Neamet-Ullah » (2 Bbe., 1829). Die nordl. Provingen Berfiens und ber weftlich angrenzenden Gebiete Raufastens betreffen bie Ausgaben von Schir-eddin's «Geschichte von Taberistan, Rajan und Masenberan» (Betersb. 1850), von Rhondemir's «Geschichte Taberiftans» (Betersb. 1850), von Ali-ben-Schems-eddin's «Rhanisches Geschichtswert» (Betersb. 1857), von Finmeni's « Gefchichte von Gilan» (Betereb. 1858) und a Auszüge aus mohammeb. Schriftftellern über Beichichte und Geographie ber fübl. Ruftenlander bes Raspifchen Meeres, (Betereb. 1858). In ben aBeitragen zur Kenntnig ber iranischen Sprachen» (Bb. 1, Betereb. 1861) veröffentlichte er bie ersten Texte in bem perf. Dialett von Masenderan. Die Jahre 1860 und 1861 verbrachte er auf einer wissenschaftlichen Reise in den Kaukasus, nach Wafenberan und Gilan, von ber er mit einer reichen Ausbeute von Sprachmaterial namentlich für das Masenderanische, Gilanische, Talpsch und Tat und vielen für die Geschichte jener Lanber wichtigen Infchriften gurudtehrte. Außer ben genannten größern Berten hat D. noch viele werthvolle, in ben «Memoires » und «Bulletin » ber petersburger Atabemie gerftreute Beitrage zur Gefchichte, Geographie, Rumismatit, Alterthumstunde und Literaturgefchichte bes mohammeb. Driente fowie jur Erflärung ber Mungen mit Behlevi-Infchriften geliefert.

Dörnberg (Ferdinand Wilh: Raspar, Freiherr von), bekannt durch fein Unternehmen gegen ben König hieronymus Napoleon 1809, geb. 14. April 1768 in haufen bei hersfeld, stammte aus einer alten Familie heffens, und war unter der westfäl. Regierung Oberst der Gardejäger. Empört durch die Bedrickung seines Baterlandes, nährte er die hoffnung, das fremde Joch abzuwerfen, und nahm an den geheimen Einverständnissen theil, die in dieser Absicht durch ganz Deutschland unterhalten wurden. Ein Aufstand in dem Dorfe Walhausen 21. April 1809, welchen zu unterdrücken er abgeschickt wurde, brachte ihn, in der Meinung, daß er seine Truppen leicht überreden werde, auf den kühnen Gedanken, den König hieronymus selbst ge-

Digitized by Google

fangen zu nehmen. Die Solbaten weigerten sich jedoch, ihm Folge zu leisten, und kehrten nach Kassel zurück. Da D., welchem kaum einige hundert Bauern blieben, den Truppen, die gegen ihn geschick wurden, nicht zu widerstehen vermochte, so slüchtete er nach Böhmen, wo er in das vom Herzoge von Braunschweig geworbene Corps trat, während er zu Kassel als Hochverräther zum Tode verurtheilt ward. Er theilte die Unternehmungen und Schickale dieses Corps, die er 1812 in russ. Dienste trat, worauf er im Corps des Grasen Wittgenstein den Krieg gegen Frankreich mitmachte. In dem stegenichen Gesecht dei Lüneburg 2. April 1813 commandirte er gegen Worand. Nach dem Frieden trat er als Generalmajor in hannov. Dienste. Später wurde er Generallieutenant und der hannov. Gesandtschaft zu Petersburg attachirt, wo er von 1842 an den Gesandtschaftsposten bekleidete. Er starb 19. März 1850 zu Kassel.

Dornburg, eine ber altesten fleinern Stabte Thuringens, mit 730 E., im Groffbergogthume Sachfen - Weimar, 2 St. von Jena, am linten Ufer ber Saale auf einem fteilen, 250 F. hohen Felfen bochft malerifch gelegen, ift Sit eines Juftizamts und hat brei großherzogl. Schlöffer, unter benen besonders das neue, 1728-48 erbaute eine romantische Fernficht in bas Saalthal darbietet. D. tommt icon 937 als Stadt vor, und die taiferl. Pfalz bafelbst, bas jegige alte Schloß, war häufig ber Aufenthalt ber fachs. Raifer. Auch wurden hier von diesen mehrere Reichstage gehalten. 1081 fchentte Raifer Scinrich IV. Dic Schlöffer und Stubte D. und Kamburg bem Grafen Biprecht von Groipsch. 1244 war D. im Befitze ber Schenke von Tautenburg und Saaled, und hundert Jahre fpäter kauften es die Grafen von Orlamunde und von Schwarzburg, die es aber schon 1358 an den Landgrafen Friedrich ben Ernfthaften von Thuringen abtreten mußten. 3m 15. Jahrh. tam es an bie Bisthume von Edftäbt, die es 1486 an den Kurfürsten verfauften. Später gehörte es zu der herzogl. Linie von Sachsen-Jena, und als diese ausgestorben, fiel es 1698 an Sachsen-Beimar. — Richt zu verwechseln mit jener Stadt ift bas Pfarrborf D. an ber Elbe im Bergogthume Anhalt, mit 380 E., das vielleicht ebenfalls eine kaiferl. Pfalz war, später einer gräft. Familie gehörte, die sich banach nannte, im 15. Jahrh. an Anhalt verkauft wurde und 1674

der Linie Anhalt=Berbst zufiel, in welcher Beit bas Schloß bafelbft erbaut wurde. Dorner (Isaak Aug.), namhafter prot. Theolog, geb. 20. Juni 1809 zu Reuhausen ob Ed bei Tuttlingen in Würtemberg, wo sein Bater Pfarrer war, erhielt feine Borbilbung zu Tuttlingen, seit 1823 auf dem niedern theol. Seminar zu Maulbronn und studirte seit 1827 au Tübingen neben der Theologie befonders Philosophie. Im Berbst 1832 wurde er Bicar feines Baters in Reuhaufen ob Ed, 1834 Repetent in Tübingen. Nachbem er 1836 bic philof. Doctorwürde erlangt und vorzüglich in der Absicht, die reform. Kirche aus Anschauung kennen zu lernen, eine halbsährige Reise nach Holland und Großbritannien gemacht, wurde er 1838 jum außerord. Brofeffor in Tubingen ernannt. 1839 folgte er einem Rufe nach Ricl als ord. Professor ber Theologie, welches Amt er balb mit ber Stelle eines Brofessors und Confistorialrathe zu Königeberg und 1847 eines Professors und Mitgliede bes toblenzer Confistoriums zu Bonn vertauschte. Seit 1853 lehrt er an der Universität zu Berlin. Als gelehrter Theolog hat D. seine Aufmerkfamkeit besonders driftologischen Forschungen zugewandt. Sein hauptwert in diefer Beziehung ift die auf forgfältigste Quellenforschung begründete «Entwidelungegefchichte ber Lehre von ber Berfon Chrifti » (Stuttg. 1839), welche er fpater einer neuen Bearbeitung (2 Thle. in 4 Bbn., Berl. 1845 — 56) unterwarf. Bon feinen übrigen Arbeiten find noch besonders hervorzuheben: aDer Bietismus, insbesondere in Bürtembergo (Hamb. 1840); «Das Princip unferer Kirche» (Riel 1841); «De oratione Christi eschatologica Matth. 27, 1— 36» (Stuttg. 1844); «Senbschreiben über Reform der evang. Landesfirchen» (Bonn 1848).

Doronicum, Gemewurz, Gamewurzel, Pflanzengattung aus ber 19. Rlasse best Linne'schen Systems und ber Familie ber Compositen, Abtheilung der Corymbiseren, besteht aus perennirenden Kräutern mit didem, oft knolligem Burzelstod, schlanken Stengeln, langegestielten Grundblättern, stengelumfassenden Stammblättern und einzelnstehenden, langgestielten Blütenkördigen mit goldgelben Strahl- und Scheidenblüten. Die Blätter sind herze, eifdrmig oder länglich, meist gekerbt, die Blütenkördigen flach, mit einer aus einer oder einigen Reihen grüner Schuppenblätter gebildeten Kordhülle versehen; die Früchtigen tragen einen haarigen Pappus. Die Arten dieser Gattung wachsen auf settem, steinigem Boden in den Appen und andern Hochgebirgen. Ihre Wurzeln gelten bei den Gebirgsbewohnern für sehr heilkräftig und waren früher officinell, namentlich diesenigen von D. Pardalianchos L., einer häusig zur Zierde in Gärten angebauten Pflanze, welche schon im April zu blüben beginnt.

Dorow (Wilh.), befannt ale antiquarifcher Schriftsteller, geb. 22. Marz 1790 zu Ronigeberg, befuchte die Schule zu Marienburg und widmete fich barauf in feiner Beimat bem Banfache, bis er 1806 in ein taufmannifches Gefchaft eintrat. In ber Absicht, eine andere Thatigfeit au fuchen, verließ er 1811 Ronigsberg und manberte nach Baris, worauf er im Dara 1812 eine Unftellung bei ber preuß. Gefandtichaft erhielt. Im Febr. 1813 trat er in Bredlau als freiwilliger Juger ein und wohnte nun allen Schlachten nach ber Eröffnung bes Felbaugs bei. Bom Staatstanzler harbenberg bereits mehrfach zu diplomatischen Sendungen berwenbet, wurde D. nach ber Ginnahme von Baris jur Centralverwaltung nach Frantfurt gefendet. Rach ber Auflösung bieses Dienstverhältnisses nahm er 1815 seinen Abschied und ging 1816 als preuß. Gefandtichaftsfecretar nach Dresben, 1817 nach Ropenhagen, welchen Boften er jeboch wegen Krantheit niederlegen mußte. Er hielt fich nun zu Bonn auf, wo er bas Dufeum vaterlandifcher Alterthumer grundete, und erhielt bann 1822 mit feiner Ernennung jum Bofrath eine Anstellung im Ministerium bes Auswärtigen. Rach bem Tobe Barbenberg's wurde er mit ber Salfte feines Gehalts in Ruheftand verfest. Dit Unterftutung ber preug. Regierung machte D. 1827 eine Reife nach Italien, wo er Beranlaffung zu bebeutenden Ausgrabungen und Entdeckungen im alten Etrurien gab und die im Mufeum zu Berlin aufgestellte Sammlung etrurischer Alterthümer erwarb. Später mahlte er halle zum Aufenthalte, wo er 16. Dec. 1846 ftarb. Bon feinen Schriften find ju ermahnen: «Opferstätten und Grabhugel ber Germanen und Romer am Rhein» (2 Bbe., Wiesb. 1819-21); «Dentmale german. und rom. Beit in ben rheinisch - weftfall. Brobingen» (2 Bbe., Stuttg. 1823 - 27); «Dentmaler alter Sprache und Runft» (2 Bbe., Bonn u. Berl. 1823-24); «Etrurien und ber Drient u. f. w.» (Seibelb. 1829); «Voyage archéologique dans l'ancienne Etrurie» (Bar. 1829). Aus feiner fehr reichen Autographensammlung veröffentlichte er «Facfimile und Handfcriften» (4 Bde., Berl. 1836-38); ferner "Erlebtes aus ben 3. 1813-20" (2 Bbe., Lpg. 1843), worin jum Theil febr intereffantes Detail enthalten ift; «Briefe berühmter Staatemanners (Lpg. 1844); «Denifchriften und Briefes (5 Bde., Berl. 1836-41).

Dorpat ober Dorpt, ruff. Guriew, eftnifch Tartolin, in ber Statthalterfchaft Livland eftnifchen Antheils, die ansehnlichste und bestaebaute Stabt beffelben am Embach, über ben eine steinerne und eine hölzerne Brücke führt, einst eine ansehnliche Hansastaut und jetzt, nach faft ganglichem Berfalle zu Anfang bes vorigen Jahrhunderts, wieder eine Stadt von 13000 C. mit ziemlich lebhaftem und auch burch Dampfichiffe vermitteltem Bertebr. Gie bat fcbone, meift gerabe, jum Theil bergige Strafen, ba ber 110 &. hohe Domberg und mehrere anbere Sugel theilweise in der Stadt liegen, und vier Kirchen, der Deutschen, Ruffen, Esten und die Universitätstirche. In ben Wintermonaten halt fich bier ein großer Theil bes Landabels auf, ber in D. mehrere ansehnliche Saufer befitt. Die wichtigfte ber hiefigen Anftalten ift bie Univerfitat. Guftav Abolf erhob bas 1630 von ihm errichtete Ghmnaftum zwei Jahre barauf (von Rurnberg aus) jur Universität. Rach 24 jahrigem Bestehen ward fie erft nach Bernau, bann nach Reval, später nach D. zurückverlegt, ohne zur rechten Blüte zu gelangen; 1710 ging sie gang ein. Baul I. befchloft, fie aufs neue zu errichten; boch erft burch Alexander's I. Stiftungsurfunde (12. Dec. 1802) ward bies wirklich ausgeführt. Das Universitätsgebaube fieht auf bem Grunde ber alten fcweb. Marienfirche, ift in einem ebeln und großartigen Stile errichtet und enthalt außer ben Auditorien die meiften Cabinete; nur die Sternwarte, die Anatomie, der botan. Garten und die verschiedenen Rlinifen sowie die Bibliothet haben abgesonderte Locale in ber Stadt und auf bem Domberge. Für lettere ift ein Theil ber alten Domruine ausgebaut, die feit 1596, wo die vom Bischof Bermann 1224 erbaute prachtvolle Domkirche abbrannte, den hochsten Buntt des Berges ziert. Sie hat gegen 80000 Banbe. Die Sternwarte befitt ben alteften ber großen Frauenhofer'fchen Refractoren, und ben einzigen, ber von ihm felbft noch vollendet worden. Das früher mit der Universität verbundene Brofefforeninstitut hat ben übrigen Universitäten bes Reichs gegen 100 Docenten geliefert. Dem trefflichen Fürsten Lieven, langere Zeit hindurch Curator ber Universität, verbankt bas meifte, was jett besteht, seinen blühenden Zustand. Unter ben zu D. wirkenden Professoren haben mehrere, wie der Theolog Kurg, der Aftronom Mädler, der Physiker Kamp, europ. Ruf. Die Zahl der ord. Professoren ist 40, des gesammten Lehrerpersonals 66; Studirende zählt man gegen 650. Mit Ausnahme der Collegien über ruff. Recht werden alle übrigen in deutscher Sprache gehalten. Seit 1846 ift hier auch, unabhängig von der Universität, eine Beterinaranstalt gegründet, an welder brei Brofefforen und mehrere andere Docenten lehren. Unter ben gelehrten und andern gemeinnittigen Anstalten find zu nennen die Livländisch-ökonomische, die schon über 40 3. besteht, und die Gelehrte Estnische Gesellschaft. Die Gründung der Stadt wird in das 3. 1030 gesetzt; Russen waren ihre Erbauer. Der Deutsche Orden entriß ste den Esten 1223 durch Erstürmung des besestigten Dombergs. Sie ward hierauf Sitz eines Bischofs, dessen Balast die Stelle der heutigen Sternwarte einnahm. Nach manchen wechselnz den Schischen eroberte Iwan IV. 1558 die Stadt; der Bischof ward nach Ausland abgesührt und die Berbindung mit der Hans aufgehoben. 1582 kam D. nebst dem größten Theile Livlands an Bolen und 1625 an Schweden; doch gelauste dieses zu keinem ruhigen Besitz der Stadt, die durch Belagerungen und andere Unglückställe immer mehr versiel. Nach der Ersoberung durch Beter d. Gr. wurden sogar sämmtliche Einwohner nach Auslands Innerm abgesührt, und die Stadt stand 13 3. hindurch wüst. 1777 zerstörte sie ein surchtbarer Brand sastharina II. bewogen werden konnten, den Wiederausban zu beginnen.

Dorich (Gadus Callarias) ist eine zur Gattung Schellsich (Gadus) gehörige Fischart aus ber Ordnung der Kehlstoffer. Er hat am Kinn einen Bartsaden, ist graugelb, braun gesteckt, der Oberkiefer länger als der untere, die Schwanzssoffe abgestutzt, und die Seitenlinie verläuft frumm; Rückensloffen sind drei vorhanden. Die Schuppen sind klein, weich und glatt; das Fleisch ist weiß, leicht in Lagen theilbar, schwackhaft und gefund. Es ist daher dieser Fisch ein be-liebter Speisessich, der indessen meist nur frisch gegessen, selten gefalzen oder geräuchert wird. Er sindet sich häusig in der Ostsee, aber selten in der Nordsee, wo dagegen der echte Schellsich (G. aeglosinus) häusig ist. In Norwegen wird der Kabeljau auch D. (Torst) genannt.

Dorfet, eine Graffchaft im fühl. England (im Alterthum Land ber Durotriges), begrenzt im S. von bem Britifchen Ranale, welcher hier die Balbinfeln Burbet und Portland bildet, im B. von ben Graffchaften Devon und Somerfet, im R. von Somerfet und Bilt und im D. von Samp, hat ein Areal von 46 1/2 D. Dr. und 188789 E. in 271 Rirchfpielen. Der Boben, beffen vorherrschendes Gestein die Kreide bilbet, ift im ganzen flach, aber von Reihen niedriger Berge (Downs) durchzogen, welche mit malerischen Steilkuften zum Ranal abfallen und von ben Flüffen Stour, Frome, Bibble, Wen und Brit durchbrochen werben. Wiewol einzelne Striche fehr fruchtbar, bas Rlima ber Graffchaft aukerordentlich mild, fehlt ihm boch ein begründeter Anspruch auf die bertommliche Benennung bes « Gartens von England». Zwischen Blandford und Hampshire erstreckt sich ein beträchtlicher Wald, und Boole ift von ausgebehnten Torfmooren umgeben. Die Bewohner treiben Ader-, Banf- und Flachsbau, Schafzucht und Fischerei sowie Wolls, Hanfs und Leinspinnerei und Weberei und Handel mit ben Canbeserzeugniffen. Burbet liefert ansgezeichnete Topfererbe (1860 an 245800 Tons im Werthe von 43000 Bfb. St.) und Bortland vorzügliche Quabersteine. Die Hauptstadt ist Dorchefter (f. d.). Rachft diefer find die bebeutenoften Orte Boole und Wenmouth, Shaftesbury, Blandford, Sturminster, Bareham, Sherbourne, Beaminster, Bridport und der hafen Lume - Regie. Bon ber Graffchaft felbst werden 3, auferbem von ben Stabten noch 11 Abgeordnete ins Parlament geschickt.

Dorfet war früher ber Titel ber Familien Beaufort (f. b.) und Gren (f. b.); fpater aber wurde er ber Familie Sadville, die von hilbebrand Sadville, einem ber normannifchen bauptlinge, die mit Wilhelm dem Eroberer nach England tamen, abstammte, verliehen. Der erfte Graf von D. war Thomas Sadville, geb. 1536, ber ale Lord Budhurft ine Dberhaus trat. An bem Proceffe bes Bergogs von Norfolt wie an bem ber ungludlichen Maria Stuart nahm er blutigen Antheil. Lord Leicester brachte ihn zwar nachher bei ber Ronigin in Ungnade; boch nach Leicester's Tobe wendete fich ibm Elifabeth, die mit ibm verwandt mar, nur um fo mehr zu, machte ihn zum Ranzler ber Universität Orford und 1598 zum Großschammeister. Rach dem Tode der Königin bemilhte er fich in feiner hohen Stellung für König Jatob I., ber ihn bafür zum Grafen von D. erhob. D. ftarb 1608 und ift der Berfaffer bes befannten « Mirrour of magistrates » (1559), eines erzählenden Gebichts, sowie ber ersten regelrechten engl. Tragobie «Forrex and Porrex», die feit 1565 öftere (von 1590 an unter dem Titel «Gorboduc») gebrudt erschien. — Edward Sadville, Graf von D., Enkel bes vorigen, geb. 1590, wurde unter Jatob I. zu den wichtigsten Staatsgeschäften gebraucht. Bekannt ist er insbefoubere als Bertheibiger bes ber Bestechung angeklagten Kanzlers Bacon von Berulam im Unterhaufe. Als Rarl I., bei dem D. wegen seiner Rechtschaffenheit in großem Ansehen ftand, 1640 nach Schottland reifte, ward er jum Reicheverwefer ernannt. In bem Streite bes Ronige mit der Nation ftand er demfelben erft vermittelnd, dann kämpfend zur Seite. Durch die Hinrichtung des Königs tief erschüttert, ftarb er 1652. — Charles Sadville, Graf von D., bekannt

475

als Dichter und Staatsmann, geb. 1637, stand, ohne ein Ant zu bekleiben, am Hofe Karl's II. in hohem Ansehen. 1665 begleitete er ben Herzog von Pork in ben Krieg gegen die Holländer. Dier dichtete er vor dem großen Seetreffen das auf der engl. Flotte beliebte Lied aTo all you ladies now at land». Unter Jakob II. widersetze er sich energisch den despotischen llebergriffen der Regierung und wurde deshalb seines Postens als Lord-Lieutenant von Susser enthoben. Am Hofe Wilhelm's III., der ihn zu seinem Lord-Kämmerer ernannte, glänzte D. als Schöngeist und Mäcen. Er starb 1706 zu Bath. Seine Gedichte sind gesammelt in Johnson's Ausgabe brit. Dichter (Lond. 1780 u. öster). Lionel Cransseld, des vorigen Sohn, wurde 1720 von Georg I. zum Herzog von D. erhoben. — John George Frederick, Herzog von D., ein Jugendsreund Byron's, gest. 1815, vererbte die Würden des Hauses auf seinen Better, Charles Germain, Biscount Sacville und Baron Bolebroocke, geb. 1767, der unter Georg IV. und Wilhelm IV. das Amt eines Oberstallmeisters besteidete und 29. Juli 1843 ohne Leibeserben verstarb, sodaß der Herzogstitel mit ihm erlosch.

Dorstonia, Linne'sche Pflanzengattung aus der 21. Klasse des Sexualspstems und der Familie der Urticaceen, Abtheilung der Maulbeergewächse (Moreae), deren Arten perennirende Kränter der Tropengegenden sind. Sie bestigen einen knolligen Burzelstod oder kurze Stämme, langgestielte, einsache Blätter und gestielte, achselständige Blütenböden von kuchen- oder scheiben- förmiger Gestalt, welche auf ihrer fleischigen Oberstäche kleine eingeschlechtige Blüten eingesenkt tragen. Die männlichen Blüten bestehen aus zwei die diene eingeschlechtige Blüten eingesenkt tragen. Die männlichen Blüten bestehen aus zwei die der Staubgesäsen, die weiblichen aus einem Fruchtknoten mit seitenständigem Grissel und zweispaltiger Narbe. Aus letztern entwicklische ein kleines Nüßchen. Die Dorstenien haben scharfe und gewürzhaft schunekende Burzeln und gelten in ihrem Baterlande für wirksame Mittel gegen den Bis gistiger Schlangen. Eine westind. Art, D. Contrayorva L., ist officinell. Ihr unter dem Namen Bezoar - oder Gistwurzel in den Handel kommender Burzelstod von gewürzhaft bitterm Geschmad wird als schweistreibendes Mittel angewendet. Die Pflanze hat herzsvringe, siederspaltige, rauhe Blütter und vieredige, unregelmäßig gesappte Blütenböden. Gegenwärtig kommen häusiger die Wurzelsund vieredige, unregelmäßig gesappte Blütenböden. Gegenwärtig kommen häusiger die Wurzels

ftode bon D. brasilionsis L. in ben Bandel.

Dortmund, im Regierungebegirt Arneberg ber preuß. Proving Beftfalen, fruber freie Reichsftadt und Mitglied ber Banfa, gahlt nabe an 28000 E., welche außer Uder- und Bergbau fehr bedeutende Industrie und Handel treiben, sodaß es die angesehenste Stadt Westfalens geworden. D. ift Git bes westfäl. Dberbergamts, des Landrathamts, eines Rreisgerichts, eines Hauptsteueramte und hat ein Gymnafium, welches früher, feit 1543, als eins ber brei westfäl. Archighmnaften eine atabeunische Ginrichtung befaß. Bemertenewerth ift ber combinirte Bahnhof ber Roln-Minbener und ber Bergifch-Martifchen Gifenbahn, einer ber größten bes Continents, mit großartigen Werfstätten und Fabrikanlagen, in welchen über taufend Menschen arbeiten. An ber Bestfeite beffelben liegt eine Sugstahlfabrit. Bang in ber Rabe D.s find eine große Angahl Steintohlengechen in Betrieb, welche mehrere taufenb Bergleute beschäftigen. Die seit 1850 in ben Rohlengebirgen entbecten reichhaltigen Eisensteinlager haben Beranlaffung zur Anlage von mehrern großartigen Güttenwerken, Sohöfen u. bal. gegeben. Die ältere Ge-Schichte D.s, bas im Mittelalter Throtmanni, Trutmanna, Trutmonia, Tromonia, in beutscher Form Trotmunde, Dortmunde hieß, ist sagenhaft ausgeschmüdt. hier soll eine alte Raiserburg Munda, in der der Graf Trutmann, welchen Rarl b. Gr. 788 mit der Graffchaft Dortmund belehnte, seinen Sit hatte, gestanden haben. 800 wurde D. zur Stadt erhoben, und balb nachher foll Rarl b. Gr. ben oberften Stuhl bes weftfal. Freischöffengerichts baselbft geftiftet haben. Beinrich II. hielt in D. 1005 eine Rirchenversammlung und 1016 einen Reichstag. Ueberhaupt war D. jahrhundertelang häufig der Ort der kaiferl. Hofhaltung. Als Friedrich I. baselbst 1180 einen Reichstag hielt, saß er selbst als Stuhlherr zu Gericht; auch Raifer Rarl IV. verweilte hier 1327 langere Zeit. Die Stadt erhielt erst am Ende des 12. Jahrh. Mauern, die in der neuesten Zeit endlich theilweise abgebrochen wurden und ber Anlage bon Promenaden und der Erweiterung des Stadtumfange Raum gegeben haben. Die Befestigung selbst war gut, sodaß sie während des Mittelalters nie eingenommen werden konnte und die Festigkeit D.8 sprichwörtlich wurde. Eine merkwürdige 21monatliche Belagerung hielt D. 1387 und 1388 aus und erkämpfte fich einen ehrenvollen Frieden. Daß die Stadt im 16. Jahrh. 10000 Saufer und gegen 50000 E. gezählt, ift Uebertreibung. Rach bem Dreifigjahrigen Kriege war bie Bevollerung auf 3000 Seelen gefunten. Die Berfaffung mar bis jum 15. Jahrh. rein ariftofratisch; bie Dacht lag allein in ben Sanden ber Patricier, aus benen die 18 Mitglieber des Raths genommen wurden. Um jene Zeit aber wurde infolge einer Revolution die Berfaffung dahin geanbert, daß in ben Rath auch die feche Gilben je ein Mitglied wahlten. 1803 mard D. dem Bringen von Dranien zugetheilt, im Oct. 1806 von franz. Truppen befest und 1. Marg 1808 von Napoleon an ben Großherzog von Berg abgetreten, worauf es ber Hauptort des Ruhrbepartements war. In dem Bertrage vom 31. Mai 1815 entfagte der König der Niederlande diesem Gebiete zu Gunften der Krone Breußen. Das alte Archiv zu D. enthält wichtige Schriften und Urtunden aus ber Zeit, ale hier noch der Hauptfreiftuhl bes Femgerichts ftand, beffen Berfahren fchriftlich war. Gine alte umfangreiche, jest lang= fam hinsterbende Linde (Femlinde genannt) auf dem Bergifch-Martifchen Bahnhofe, jur Seite bes Stationsgebaubes, erinnert mit ben angebrachten Malfteinen aus jener Zeit an bie gang in ber Rage ber Linde abgehaltenen Femgerichte. Rach D. hat ber berühmte Dortmunber Receft feinen Ramen, ber hier 10. Juni 1609 zwischen bem Aurfürsten Johann Sigismund von Brandenburg und bem Pfalzgrafen Philipp Ludwig von Neuburg in Beziehung auf ben Billich-flevefchen Erbfolgeftreit gefchloffen murbe, und bem gemäß beibe Theile bis gur völligen Ausgleichung diefes Streits gemeinschaftlich das fragliche Land in Besit nahmen und verwalten ließen. D. ist Geburtsort von Friedrich Arnold Brodhaus (f. b.), dem Begrunder des Conversatione - Lexiton. 1 St. fiiblich von D., an ber Enifcher und an ber Bergifch - Martifchen Eisenbahn, liegt die Stadt Borbe, mit über 8000 E. und bem bedeutenoften Eisenwerte Deutschlands, ber Hermannshitte, nebst Hohofenanlage, Gigenthum bes hörber Bergwert- und Buttenvereins. Auf diefem Berte und ben verfchiedenen Gifenftein = und Rohlengruben find gegen 5000 Arbeiter beschäftigt. 1340 wurde ber Ort zur Stadt erhoben und bom Grafen Eberhard von der Mart, der hier seine Burgfeste bewohnte, mit Wall und Mauern umgeben, wovon jest noch wenig mehr zu bemerken ist. 3 St. nörblich von D. an der Lippe liegt das Stüdtchen Litnen mit einer ansehnlichen Gisenhütte (Bestfalia) und einer Fabrit von geschnitzten Holzwaaren (Brüning).

Dortrecht, f. Dorbrecht.

Dosen (nach bem holland. doos, dooze) nennt man im allgemeinen Meinere vierectige ober runde Raftchen, fcachtel- ober budfenartige Gefage, welche in ber Regel mehr lang und breit ale hoch find, ftete burch einen mittele Charnier befestigten ober abnehmbaren Dedel verschloffen werden tonnen und zur Aufbewahrung von allerlei trodenen Sachen und Substanzen, wie insbefondere von Schnupf- und Rauchtabad, Zuder, Bonbons u. dgl. dienen. Man fertigt diefelben aus edelm und unedelm Metall, Holz, Porzellan, Alabafter, Serpentin, Glas, Elfenbein und andern fünftlich erzeugten oder eigenthumlich praparirten Materialien. Die Fabrikation der Schnupftabadsbofen ober Tabatieren hat fich feit ber Berbreitung der Sitte des Schnupfens unter allen Schichten der Bevöllerung (mahrend der letten Jahrzehnte bes 16. und ber ersten Salfte bes 17. Jahrh.) zu einem ganz besondern Industriezweige entwickelt. Tabatieren aus Golb, auch wol mit Perlen und Ebelfteinen befest, mit feinemaillirten Bemalben (fog. Dofenftuden) ober auch Spielmerten (Spield ofen) verfeben, maren von jeher ein beliebter Luzusartikel, namentlich zu Chrengeschenken. In neuerer Zeit wird die Berftellung von Tabackbofen aus Papiermache (Mullerdofen ober Stobmaffer'fche D.) fdwunghaft betrieben, und zeichnen fich hierin in Deutschland bie Fabrifen zu Berlin, Braunichweig, Altenburg, Freiberg befondere burch treffliche Ladirung und feine Malereien aus. Die fog. ruff. Tulabofen bestehen aus einer Silbercomposition, in welche fcmarze Figuren mit schwefelfaurem Gilber eingeschmelzt (niellirt) find. Im Elfaß fertigt man in ungeheuerer Menge einfache D. aus Birtenholz, die gewöhnlich eirund find. Die Schottifchen D. bestehen aus fehr fcon ladirtem und mit gegittertem Mufter bemaltem Bolg und haben ein eigenthumliches bolgernes Charnier. In England verfertigt man fabritmafig D. aus fteifgemachtem, gewöhnlich fcwarzgebeiztem und mit Gold ober Silber verziertem Leber. Bu Dberftein an ber Nahe werben D. aus Achat, ju Bbblit im fachf. Erzgebirge aus Serpentin gebreht. Reuerdings hat man auch Seemufcheln von hubicher Farbung und Geftalt zur Berftellung von D. verwendet. Benn man bei mathem. und phyfit. Inftrumenten, g. B. Bafferwagen, Kompaffen, Thermometern u. f. w., von Dofenform fpricht, fo versteht man darunter die Form einer treisrunden Dofe mit besonders aufgefestem Deckel.

Doffi (Doffo), ein berühmter ital. Maler, geb. 1479 in der Rähe von Ferrara, hatte vorauglich ben Bergog Alfons zum Gonner und ward von Ariofto, beffen Bilb er meifterhaft malte, in seinem «Orlando furioso» verewigt. Er starb zu Ferrara 1560. Die ältern Eigenthümlich= keiten ber ferraresischen Schule wußte er zu einer höhern Bollenbung zu entwideln, inbem er fich ben Runftrichtungen seiner großen Beitgenoffen anschloß. Go nuberte er fich in gewiffem Betracht ber Behanblungsweise Tizian's, mit welchem er auch gemeinschaftlich und in Einem Sinne einige Gemächer des Alfonsinischen Schlosses malte. Seine bortigen Bilber stellen Bacchanale mit verschiedenen Spielen von Faunen, Satyrn und Nymphen vor. In andern Bilbern ahmte er Rafael nach. Unter den acht in Dresden befindlichen Gemälden D.'s zeichenet sich der Disput der vier Kirchenlehrer durch genaue Zeichnung, mit eigener Kraft des Colorits und ganz im Tizian'schen Stile, als ein Meisterwert aus. Sein Bruder, Giovanni Battista D., ist zwar weniger berühmt, war aber ein guter Landschafts- und Historienmaler.

Dosten (Bflanzengattung), f. Origanum. Doftojewitij (Fedor), ein durch feine social-polit. Tendenzen bekannter ruff. Schriftsteller, wurde 1822 ju Mostau geboren, wo fein Bater als Arzt beim Marienhospital angestellt war, und tam 1837 nach Betersburg in die Hauptingenieurschule. Er blieb 5 3. in dieser Anstalt und trat dann ale Unterlieutenant in Militardienfte, welche er aber fcon 1842 verließ, um fich ferner literarischer Beschäftigung zu wibmen. Er schloß fich namentlich an Bjelinstij an, beffen Ansichten und Bestrebungen er theilte. Seine Erstlingsarbeit war ein Roman in Briefen, « Die armen Leute » (1846), in welchem er bas Elend bes ruff. Beamten- und Rleinbürgerproletariats in grellen Farben zeichnete, und welcher gleich außerordentliches Auffehen erregte. Es folgten mehrere Novellen, Die jedoch hinter ben Erwartungen guruchlieben, Die fein erfter Berfuch hervorgerufen hatte. Schon 1849 unterbrach ein verhängniftvolles Ereigniß seine literarifche Thatigfeit. Er wurde nebst mehrern Gleichgefinnten focialistischer Umtriebe angeklagt, jum Tode verurtheilt und auf ben Richtplat geführt, wo man ihm die Milberung bes Urtheils zu zehnjähriger Strafarbeit in Sibirien anklindigte. Aus der Strafanstalt ward er 1854 erloft, aber nur um als Gemeiner in die Armce einzutreten, worauf er im Rautafus bis zur Regierung Alexander's II. diente, die ihm (1856) Begnadigung und auf Berwenden seines Schulgenoffen, des Generals Todleben, die Erlaubniß zur Rudfehr erft nach Mostau, bann nach Betersburg brachte. Dier griff er fogleich wieder zur Feber und legte in den «Sapiski is mortwago doman (1858) die Einbrude und Erfahrungen feines fibir. Erile mit erfcutternber Babrheit, aber zugleich mit einer ebeln Anbe und einer seltenen Objectivität, die alle Bitterleit ausschließt, nieber. Nachbem er noch eine Ausgabe feiner frühern Schriften (2 Bbe., Most. 1860) hatte erscheinen lassen, trat er 1861 mit einem umfangreichern Roman «Unitschishennye i Oskorblennye» hervor, der einen ähnlichen Borwurf behandelt, wie ihn Bictor Hugo zur Grundlage seiner «Misórablos» genommen hat. — Sein Bruder Michail D. machte sich gleichfalls in ber ruff. Literatur einen Ramen, unter anberm burch feine Ueberfepung von Schiller's «Don Carlos» (1848) und Goethe's «Reinede Fuchs» (1861). Seine Zeitschrift «Wremja» wurde 1863 wegen eines Artikels über ben poln. Aufftand unterbrückt. Er hatte eine neue, «Epocha», begonnen, als er 22. Juli 1864 ju Bawlowst ftarb.

Dotation ift im Civilrechte bie Aussteuer bei Cheverhaltniffen, ingleichen bie Entschädigung für den Berluft der Gefchlechtsehre, welche eine außerehelich Gefchwängerte von dem Berführer zu empfangen hat. Der rom. Alerus, ber bie Familienbegriffe gern auf die Rirche übertrug, forderte von dem Grunder als geiftlichem Bater einer firchlichen Anftalt, daß derfelbe fein Rind, d. h. die Stiftung, mit den geborigen Mitteln ausstatte, botire. In diesem Sinne spricht man noch gegenwärtig von firchlichen D., von Rirchen = und Pfarrbotalen, besgleichen, unter leber= tragung der nämlichen Bezeichnung auf weltliche Berhältniffe, von D. einer Anstalt, eines Ordens. Bei den Longobarden hießen D. die Grundstude, mit welchen ber Ronig feine Bafallen in eroberten landern belieh. Etwas Achnliches begrundete in neuerer Zeit der Raifer Rapoleon. Er verlieh feinen ausgezeichnetsten Dienern und Generalen die durch Eroberung ihm felbft ober bem frang. Reiche borbehaltenen Guter frember Staaten und nannte diefe Ber-Leihungen D. Dieselben hatten sämmtlich den Charakter von Lehen, und zwar von Majoraten; mit ihnen waren theilweise hobeiterechte verbunden, theilweise bestanden fie aus einem Abelstitel mit einer entsprechenden D. an Renten ober Gütern. Unter die erstern gehörten die förmlichen Bafallenstaaten in Italien: die Herzogthümer Dalmatien, Istrien, Friaul, Belluno, Baffano, Cadore, Trevifo, Feltre, Bicenja, Conegliano, Babua und Rovigo. In biefer Art wurde zuerst 1806 dem Marschall Berthier bas von Preußen abgetretene Fürstenthum Reufhatel verliehen, Talleprand zum Berzog von Benevent, Bernabotte zum Gerzog von Pontecorvo erhoben. Diefelben waren fouverane Fürsten, aber zugleich Bafallen bes Raiferreichs. Marschall Leftbre bagegen erhielt 1807 ben Titel eines Bergogs von Danzig und eine bem entfprechende D. aus den franz. Domanen, und auf gleiche Weife geschah es mit dem Marfchall Davouft, ber erft als Bergog von Auerstäbt, bann als Fürst von Edmubl mit Domanen ausgestattet wurde. Reben den Reichslehen Barma und Piacenza, die keine landesherrlichen Rechte befaßen, besaß theils Napoleon selbst, theils der franz. Staat in allen Theilen Italiens unermessliche Renten und Sitter, mit denen die neuen Fürsten, Grafen, Barone, Ritter und Mitglieder der Ehrenlegion vom Kaiser dotirt wurden. Der Dotirte erhielt darüber dom Brässbenten des Consoil du scoau des titres eine förmliche Belehnungsurfunde, in der seine Rechte und Pflichten, die Erbsolge und der heimfall an den kaiserl. Schatz in Ermangelung männlicher Erben sestgest waren. Ein geheiner Artikel im Pariser Frieden von 1814 hob in den fremsben Ländern diese D. und alle darauf bezüglichen Ansprüche mit Einem Schlage auf.

Dotter (Delpflanze), f. Camelina.

Dotterblume, f. Caltha.

Donai, Donay, feste hauptstabt eines Arrondiffements im frang. Rord = Debartement. 4 DR. füblich von Lille, an ber Norbbahn, ber fchiffbaren Scarpe, bem Ranal be la Senfee ober von D. gelegen , und burch biefe fowie burch anbere Randle und bie Schelbe mit ben meiften Bandelestädten bes Departements und Belgiens verbunden, ift ber Sig eines Appellhofs für zwei Departements, eines Tribunals erster Instang, breier Friedensgerichte und eines Gewerberaths. Unter ben öffentlichen Gebauben zeichnen fich die Liebfrauen-, Die St.-Jakobs- und befonders bie St.-Beterefirche, ber Juftigpalaft, bas Rathhaus und bas Beughaus aus. Es befinden fich hier eine Universitätsatademie für fünf Departements, ein faiferl. Lyceum, eine Rechts- und eine Artilleriefcule, ein Lehrer - und Lehrerinnenseminar, eine Beichenschule, Curfe für Phyfit, Mathematit, Mechanit und Chemie, eine öffentliche Bibliothet von 30-40000 Banden, ein ausgezeichnetes Mufeum für Naturalien, Alterthumer und Gemalde, ein botan. Garten und mehrere andere miffenschaftliche Anftalten fowie Gefellschaften für Aderbau, Medicin, Philharmonic, Riinste und Biffenschaften, die hier mit Gifer gepflegt werben. Als Rriegsplat hat D. eine Artilleriegarnison, ein Bauarsenal, ein Artilleriemagazin (einst Rartäuferklofter), eine großartige kaiferl. Ranonengießerei (an Stelle des ehemaligen Schlosses), eine bombenfeste Kaserne u. f. w. Die Stadt zählt 24486 E., die an der gewerblichen Betriebsamkeit des Departements ben regsten Antheil nehmen, Fabriten von Spipen, glattem und gesticktem Tull, allerlei Fapencewaaren, Del, Buder, Seife, Burften, Mafchinen und Inftrumenten, ferner Baumwollfpinnereien, Eisenhütten, Hohofen, Brauereien und Brennereien, Gerbereien, Salzfiebereien und fünf Buchbrudereien unterhalten und lebhaften Banbel mit eigenen Erzeugniffen sowie mit Korn, Delfaat, allerlei Samen und flandr. Lein treiben, wofür hier eine ber hauptbepots ift. Auch werben bier öftere Ausstellungen von Industrie- und Aunfterzeugniffen veranftaltet. D. geborte im Mittelalter ben Grafen bon Flandern, bann ben Bergogen bon Burgund, nach beren Aussterben es einen Theil ber fpan. Rieberlande bilbete und Gis bes flandr. Barlaments und einer von Ronig Philipp II. 1562 gestifteten Universität war, bie ce unter Ludwig XIV. 1667 von den Franzosen erobert wurde. Zwar ward es 1710 durch den Herzog von Mariborough wieder genommen; allein zwei Jahre fpater mußte es von neuem an Frantreich fich ergeben, dem es burch den Utrechter Frieden 1714 für immer zufiel.

Douane (franz.; ital. dogana, span. und portug. aduana), ein Wort orient. Ursprungs (entstanden durch Umgestaltung aus dem pers.-arab. diwan, das unter anderm auch Rechnungs-buch und Bureau bedeutet), welches seit den Zeiten der Areuzzüge, zunächst in den Seestädten des Mittelmeeres, die bestimmte Bedeutung von Boll oder Mauth erhielt. In Frankreich verssteht man darunter nicht blos das Zollhaus oder Mauthburcau, sondern auch die Gesammtheit der an den Landesgrenzen zur Abwehr der verbotenen Aus- und Einsuhr und zur Erhebung der Zölle getroffenen Sinrichtungen und des ausgestellten Bersonals (Douaniers). In dieser

Bedeutung wird das Wort auch in Deutschland gebraucht. (S. Boll.)

Doubs (Dubis), der bedeutendste Zufluß der Saone und daher Seitenfluß der Rhône, entspringt in dem nach ihm benannten franz. Departement, ¾ M. im SB. und oberhalb Mouthe am Mont-Rizou im Juragebirge in 2930 F. Seehöhe. Bald nach seinem Ursprung nimmt er in seinem gegen ND. gerichteten Lanse links die Taverne, den Abstuß des Remodahsees, auf, erweitert sich alsbald selbst zum Lac de St.-Point, geht über Pontarlier und Morteau und bildet den kleinen Lac de Chaillezon, dann den 89 F. hohen Wasserfall Saut du D. Darauf zieht er von Les Brenets an auf einer weiten Streck die Grenze gegen die Schweiz, wendet sich innerhalb dieses Landes bei St.-Ursanne plöslich nach W., tritt wieder in Frankreich ein und geht hier unterhald St.-Dippolyte, wo er links den forellenreichen Dessauber aufnimmt, durch ein Duerthal nach R. die Audincourt. Hier nimmt er gleich darauf rechts von Montbéliard (Mömpelgard) her die Savoureuse auf, wendet sich dann in seinem

bem obern fast parallelen Unterlaufe nach GB. über Baume-les-Dames und Befançon, über Dôle im Depart. Jura, wo er links bie Loue ausnimmt, und mundet im Depart. Saone-Loire bei bem Dorfe Berbun in 543 F. Seehohe in bie Saone, nach einem vielfach gewundenen Laufe von 60 M. Sein oberes Thal bis gegen Montbéliard ift eng und felfig, oft zwischen fentrechten Felswänden eingeschlossen, bas untere bis Befançon nur hier und ba beengt, worauf es weiter und waldig wird. Der Fluß ift reißend, fart anschwellend und wenig schiffbar. Mittels eines Ranals, der unterhalb Dole an der Saone anfängt und mit Benutzung der 3fl bis Strasburg geführt ift, verbindet er die Rhone mit bem Rhein. — Das Departement D., aus bem größten Theil ber Graffchaft Franche-Comte und ber gangen Graffchaft Mompel= garb aufammengefett, hat ein Areal von 95 D. M. mit 296280 E. Aufer bem D. und feinen genannten Zuflüffen ift noch ber Saonezufluß Dignon an ber Rorbgrenze bemertenswerth. Ueber vier Fünftel ber Bodenflache bestehen aus Gebirgsland bes Jura; boch untericheibet man brei Regionen, bie obere, mittlere und untere. Die erfte ift von Ralffieinfelfen burchschnitten, die gegen GD. hin bis ju Bohen von 2-3000 F., im Mont-Landoz fogar bis 4506 f. und im Mont-b'Dr bis 4617 f. aufsteigen und 6-8 Monate in Schnee gehullt, auf ihren Ruden fast vegetationslos, nur an den fubl. Abhängen mit trefflichen Weiden und Tannenwäldern bebedt find. Man baut hier etwas Gerfte und Bafer; die Saufer ftehen vereinzelt; die Bewohner haben die Reinheit alter Sitten bewahrt. In der milbern Mittelregion gebeiht Roggen und beginnt der Beigenbau, an gunftig gelegenen Stellen die Beincultur; bie Bohen find mit Eichen, Buchen und Tannen bewalbet. Die untere Region ober die Chene, über welche sich die Berge mehr als 900 F. erheben, ist fehr fruchtbar, reich an Rorn und Getreibe, ftart bevollert. Indeg ift auch die Cbene noch vielfach von Sügeln unterbrochen; nur bas rechte Ufer bes D. ift meift flach, und fruchtbare Dammerbe finbet fich fast nur in seinem und dem Thal des Dignon. Die meisten Bochebenen der beiden ersten Regionen find von Gumpfen in ehemaligen Geebeden bebedt. Um gufe ihrer Berge wechseln Geen, große Morafte, ausgebehnte Torfmoore, Sohlen, beren Berfchlingungen unterirbifche Labyrinthe bilben, Gretten, welche natürliche Gisteller bieten, Steintohlenbergwerte und einzelne Mineralquellen miteinanber ab. Das Klima ift veranderlich, regnerifch und fur bie geogr. Breite bes Landes rauh. Der Landbau steht zurück und läßt noch ein Drittel bes Aders brach Runftliche Biefen, Rlee- und Lugernebau fehlen, baber auch wenig Fortschritt int Biehstanbe vorhanden. Doch ist die Rafebereitung nicht unbebeutend. Man rechnet auf Acrland 36,3, auf Beinberge 1,45, Dost- und Gemüsegarten 1, Wiesen 14,5, Walbungen 21,8, Beide= und Beibeland 18,5 Q.=M. Außer Torf gewinnt man Marmor und Bausteine; ber Bergbau ift auf Steinkohlen und besonders auf Eisen gerichtet. Außer der Erzeugung von Eisen und Stahl und ber Berarbeitung von Rupfer find michtige Industriezweige bie Bapierund Leberfabritation, Spinnerei und Beberei, Branntweinbrennerei, Absynthbestillation, Biegelund Gipsbrennerei, am bedeutenosten aber die Uhrmacherei, die neuerdings einen großen Aufschwung genommen hat; 1848 wurden 27622, 1856 schon 160165, 1861 bereits 250457 golbene und filberne Uhren fabricirt. Das Departement hat zur hauptstadt Befançon (f. b.) und gerfällt in die vier Arrondiffemente Befançon, Pontarlier, Baume-les-Dames und Montbeliard, in 27 Cantone und 639 Gemeinden.

Douche nennt man jene Art von Bab, wobei die Flüfsigkeit (tropfbare ober elastifche) mit einer gewissen Gewalt, aber in einen schmalen Strahl verengt, auf einen Theil des Körpers auftrifft. Man unterscheibet Baffer-, Dampf- und Luftbouchen; ferner talte, warme und abwechselnd talt und warme (die fog. schottische) D. Sodann Tropfbouche (das Tropfbad); die fortwährend feine Ueberströmung oder Berieselung (Brrigation); die Regendouche (Regenbad, Staubbad), mit mehr ober weniger starkem Strahl; bie absteigenbe (gewöhnlich von mehr ober weniger hoch herabstürzendem Wasser) und die aufsteigende D. (von unten nach oben getrieben). Lettere erzeugt man entweder (wie bei Kontainen) durch den Druck einer höhern Wassersäule in einem heberartigen Rohr, ober mittels befonderer Maschinen (Alnsopompe, Alnshelice, Hydrollhse, Irrigateur u. dgl.). Man leitet sie balb gegen die Außenfläche des Körpers, balb in innere Bohlen beffelben, befondere in den Mastbarm und in die weiblichen Genitalien hinein, entweder stoßweise oder in continuirlichem Strom (& jet continu). Die D. gehören zu den fraftigften Beilmitteln und find neuerbinge immer mehr an Schugung bei Aergten und Laien gestiegen. Sie wirten auf die Stelle, wo fie auftreffen, mechanisch erschitternd (baber nach Umständen abspitlend, reinigend, zu Thätigkeiten, besonders Contractionen anregend) und nach dem Grad ihrer Temperatur bald das Blut hinwegtreibend, bald herzulodend, daher bald

entzündungsteigernd, bald entzündungswidrig. Als sehr starke Mittel können die D. aber auch sehr leicht schaden, besonders wenn sie von Unbefugten oder im Uebermaß gebraucht werden. Als Beispiele, welche die hohe Heiltraft der D. beweisen, sind zu nennen: die Behandlung der crouposen Augenentzündung Neugeborener mittels des kalten Strahls; die der Leukorrhöen und Metrorrhagien durch täglich mehrmalige aussteigende Kaltwasserduchen; die der stockenden und schmerzhaften Wenstruation durch aussteigende Heiswasserduchen gegen den Uterus; die Heilung sog, kalter Geschwülste und mancher Lähnungen durch die heißen und kalten Wechseldouchen u. s. w.

Douglas, eines ber berühmteften und weitverzweigteften Gefchlechter Schottlands, foll bon einem Prieger abstammen, ber 770 burch feine Tapferteit eine bon bem Scotentonig Sol= vathius gegen Donald, König ber westl. Inseln, gelieferte Schlacht entschied und wegen seiner bunteln Befichtefarbe in celtischer Sprache Dhu glas (ber fcmarge Mann) genannt wurde. Er erhielt zur Belohnung feines Belbenmuths Landereien in ber Graffchaft Lanart. Nach andern ware die Familie flamand. Ursprungs und erft im 12. Jahrh. nach Schottland gefommen. — Sir William D. war ein Gefährte des tapfern Wallace, gerieth 1296 bei der Belagerung von Berwick in engl. Gefangenschaft und focht 1297 in der Schlacht bei Stirling. Sein Sohn James, ber «gute Lord D.», kann als der eigentliche Grinder ber Macht biefes Saufes betrachtet werben. Er verband fich 1306 mit Robert Bruce (f. b.) zur Befreiung Schottlands und erwarb sich durch seine Helbenthaten den Ruf des tapfersten Kriegers seiner Beit. Dem letzten Willen Robert Bruce's gemäß sollte er 1329 das Herz dieses Fürsten nach Palästina bringen. Unterwegs landete er aber in Sevilla, wo der König Alfons im Begriff war, ben Mauren eine Schlacht zu liefern. Bon driftl. Gifer und unwiderstehlicher Rampfluft getrieben, fcolog fich D. den Spaniern an und fiel mit dem größten Theile feines Gefolgs im Treffen. Wegen seiner Berbienste verlieh bas Parlament 1318 seiner Familie die Anwartschaft auf den schott. Thron, was spater die D. in verderbliche Rivalität mit den Stuarts brachte. James D. hinterließ nur zwei natürliche Sohne, von benen ber altere, Sir Billiam D., genannt ber Ritter von Libbesbale, fich ebenfalls in ben Kriegen gegen bie Engländer großen Ruhm erwarb, den er aber durch ben Mord Gir Alexander Ramfan's und burch eine mit Sbuard III. angeknüpfte landesverrätherische Unterhandlung befleckte, wofür er von feinem Better Billiam auf ber Jagb im Ettricfforft 1354 erfchlagen murbe. Der jungere, John D. (geft. 1350), wurde ber Uhnherr ber Grafen von Morton. Die Gitter und Bitrben bes Saufes erbte Archibalb D., ber Bruber von James. Bahrend ber Minberjährigkeit bes Königs David Bruce zum Regenten von Schottland ernannt, verlor er das Leben 1333 in ber Schlacht von Salibon - Sill. Gein Rachfolger, William, erfter Graf D., maß fich in den Feldzügen von 1356 und 1357 mit Ehren gegen Stuard III. von England und ververmehrte seinen Reichthum und Ginflug burch Beirath, indem er fich nacheinander mit den Erbtochtern ber machtigen Grafen von Marr und Angus vermählte. - James, zweiter Graf D., fein Sohn erfter Che, machte nach bem Tode David's II. (1371) Anspruch auf bie Rrone, der er jedoch zu Gunften Robert Stuart's entfagte, welcher ibm bagegen feine Tochter Euphemia zur Gemahlin gab. Er ward 19. Aug. 1388 in dem berühmten Treffen von Otterburne getobtet. Ale britter Graf D. folgte ihm fein Bruber, Archibald ber Grimmige (the Grim), ein ebenso tapferer als wilber Krieger, ber 1400 ftarb. — Archibalb, vierter Graf D., nahm an der Berschwörung gegen den Thronerben David, Herzog von Rothefan, theil, die zu dem Morde diefes Fürsten führte, und war gleichsam zur Strafe biefes Berbrechens, trop bes erblichen Belbenmuths feiner Familie, in allen feinen Unter= nehmungen fo ungludlich, daß er ben Beinamen Tinoman (ber Berlierer) erhielt. 1402 ward er bei Homilbon von Perch gefangen genommen, mit dem er sich gleich barauf gegen Hein= rich IV. von England verband, aber nur, um 1403 bei Shrewebury von neuem in Befangenschaft zu gerathen. In ber Folge führte er Karl VII. von Frankreich eine Gillsmacht von 5000 Schotten zu, worauf ihm diefer das Herzogthum Touraine verlieh. Am 17. Aug. 1424 ward er jeboch von bem engl. Regenten Bebford bei Berneuil gefchlagen und fand in biefem Treffen den Tob. - Archibald, fünfter Graf D., maßte fich mahrend ber langen Minorität Jakob's II. fost königl. Autorität an. Er starb 1439. — William, fechster Graf D., sein Sohn, ward 1440 von bem Rangler Crichton nach Ebinburgh gelockt und dort nebst seinem Bruder David hingerichtet. 3hm folgte sein Oheim, James ber Dide, als fiebenter Graf D., ber ben thatigen und unternehmenden Charafter diefes Gefchlechts nicht befag und ben Mord feines Borgangers ungeracht ließ. Defto größere Energie entwidelte

William, ber nach bem Tobe seines Vaters 1442 ber achte Graf D. wurde. Durch eine Heirath mit seiner Base Margaret, ber einzigen Schwester bes Ermorbeten, brachte er auch ben Theil ber Familiengüter an sich, ber an die weibliche Linie übergegangen war, und zwang Jatob II., ihn zum Generallieutenant ober Statthalter bes Königreichs zu ernennen, in welcher Sigenschaft er dem Monarchen nur den Schatten der Macht ließ. Seiner Bormundschaft überdrüffig, lud ihn Jakob 1452 nach Stirling-Castle ein und erdolchte ihn dort eigenhündig während eines Hossels. Wit ihm sant der Glüdsstern des Hauses. Sein Bruder James, nennter Graf D., griff zu den Wassen und erklärte dem König einen Krieg auf Tod und Leben, ward aber 1455 bestegt und mußte sich nach England flüchten. Seine unermeßlichen Güter wurden consisciet. Als er später 1483 einen Einfall in Schottland versuchte, ward er

fesigenommen und ins Aloster Lindores gestedt, wo er 1488 als Mönch ftarb. Der obenermahnte Billiam, erster Graf D., hatte aus seiner zweiten Che mit Margaret Stewart, Schwester bes Grafen von Angus, einen Sohn, George D., welcher 1389 bie Graffchaft Angus erhielt und fich mit Marie, Tochter Ronig Robert's III., verheirathete. Seine Rachtommen hielten fich zur königl. Partei, wurden nach ber Aechtung ber altern Linie mit einem Theile der Familiengüter belehnt und gelangten zu großem Anfehen. Archibalb D., fünfter Graf Angus, mit dem Beinamen Boll-tho-Cat, erinnerte burch feine Macht und Größe an die alten D. Wie fie, emporte er fich gegen den Ronig (Jatob III.), beffen Liebling Cochrane er 1480 aufhangen ließ, und zu beffen Entthronung er viel beitrug. Zwei bon feinen Gohnen fielen 1513 in der Schlacht bei Flodden, eine Ratastrophe, die er nicht lange überlebte. Der britte war Gavin D., Bischof von Dunkelb, einer ber altesten schott. Dichter, geb. 1474, geft. zu London 1522. Seine befannteften Berte find: «Palace of honour» (1501), ein allegorifches Gedicht ober Regentenspiegel, welches er Jatob IV. widmete; «King Hart», eine bildliche Darftellung bes menschlichen Lebens, zuerft in Binkerton's Sammlung altschott. Be-bichte (Lond. 1788) veröffentlicht; eine 1513 geschriebene Uebersetzung der Aeneibe (Lond. 1553; neue Ausgaben mit bem Leben bes Berfaffers, Cbinb. 1710 und 1839), die, obgleich jest veraltet und jum Theil unverständlich, ju jener Beit für meifterhaft galt. - Gein Reffe Archibalb, fechster Graf Angus, Entel und nachfolger bes fünften, vermählte fich 1514 mit Dargarethe von England, Bitme Jatob's IV., und war eine Zeit lang im Lande großmächtig, wurde aber 1528 geächtet und mußte sich nach England flüchten. Nach dem Tode seines Stieffohns, Jakob's V., kehrte er 1543 in sein Baterland zurud, wo er in alle feine Würben und Gitter wieber eingefest wurde. Er hinterließ nur eine Tochter, Laby Margaret D., Gemahlin des Grafen von Lennoz, dem sie Darnley, den Gemahl der Königin Maria Stuart, gebar. -Der Titel eines Grafen Angus ging baber auf Archibald's Neffen, David, über. Der Bruber deffelben, James D., verheirathete fich mit Elifabeth, Erbin der Grafen von Morton, wurde bon ber Königin Maria jum Rangler ernannt und nahm thatigen Antheil an ben Berfcworungen und Intriguen jener ungludlichen Zeit. 1572 warb er Regent von Schottland während ber Minorität Jatob's VI. und beherrichte bas Reich acht Jahre lang mit fast unumschränkter Gewalt, bis er enblich als Mitschuldiger an dem Morde Darnley's angeklagt, jum Tode verurtheilt und 2. Juni 1581 zu Sbinburgh burch die Maiben, eine Art Guillotine, die er selbst eingeführt, hingerichtet wurde. Sein Neffe, Archibald, achter Graf Angus, folgte ihm auch als Graf von Morton, ftarb aber 1588 kinderlos, worauf die Graffchaft Morton ber Fa-milie D. von Lochleven, Nachkommen ber frühern Grafen, die von Angus aber seinem Better Sir William D. von Glenbervie zusiel. — Dessen Sohn William, Graf Angus, ward 1633 jum Marquis von D. erhoben und gehörte zu ben treuesten Anhängern Karl's I. Sein Urentel Archibalb erhielt in Betracht bes alten Glanzes ber Familie 1703 noch als Kind die Würde eines Bergogs von D., ftarb aber 1761 unvermählt, wodurch ber herzogl. Titel erlofch, während das Marquisat auf den Herzog von Hamilton überging, der von Lord William D., jüngerm Sohne des ersten Marquis, abstammte. (S. Hamilton.) — Der Schwestersohn bes Bergogs von D., Archibalb Stuart, geb. 1748, erbte nach einem langen Proceg bie alten Familiengüter, nahm ben Ramen D. an und warb 1790 als Lord D. von Douglas-Castle zum Beer erhoben. Ihm folgten nacheinander seine drei Söhne, Archibald, Charles und James, die aber alle kinderlos starben, der letzte 6. April 1857.

Dove (Heinr. Wilh.), einer ber bebeutenbsten Physiter ber Gegenwart, geb. 6. Oct. 1803 zu Liegnit, erhielt seine gelehrte Borbilbung auf ber bortigen Ritterakademie und widmete fich seit Oftern 1821 erst zu Breslau, bann seit 1824 zu Berlin mathem. und physikal. Studien.

Digitized by Google

Rachbem er an Berlin promobirt, habititirte er fich Oftern 1826 als Brivatdocent au Königs= berg und erhielt dafelbst im Sommer 1828 eine außerord. Professur, die er Michaelis 1829 mit einer folden in Berlin vertaufchte. hier murbe er 1837 in die Atademie ber Biffen= fcaften aufgenommen und 1845 jum ord. Profeffor befordert. Obgleich fich die wiffenschaftlichen Leistungen D.'s auf das Gebiet der gefammten Physit erstreden, und er auf einzelne Theile berfelben, wie befonders die Lehre von der Glettricität und die optischen Disciplinen, fordernd eingewirft hat, grundet fich doch fein Ruf vorzugeweife auf feine Arbeiten in den Bebieten ber Meteorologie, Atmofpharologie und Rlimatologie, und biefe brei Disciplinen haben überhaupt erft burch ihn ihre mahre wiffenschaftliche Begrundung erfahren. Das von ihm aufgestellte und nach ihm benannte Gefet ber Drehung ber Binde ift für die Erflarung und Berechnung ber mannichfachsten Erscheinungen innerhalb unferer Atmofphare mafigebens geworben. Biele feiner Untersuchungen und Entbedungen hat er in ben "Abhandlungen" ber berliner Atademie, in Poggendorff's «Annalen», in der «Zeitschrift für Erblunde» und andern periodischen Schriften niedergelegt. Unter feine hauptwerte find zu rechnen: aMeteorolog. Untersuchungen» (Berl. 1837); «Ueber bie nichtperiodischen Aenderungen ber Temperaturvertheilung auf ber Oberfläche ber Erbe» (6 Thie., Berl. 1840-59); alleber ben Bufammen= hang der Wärmeveränderungen der Atmosphäre mit der Entwickelung der Pflanzen» (Berl. 1846); «Temperaturtafeln» (Berl. 1848); «Monatsifothermen» (Berl. 1850) und «Berbreitung der Wärme auf der Oberfläche der Erde, dargestellt durch Ifothermen und Isanomalen» (Berl. 1852). Ferner gehören hierher: bie "Monats - und Jahredisothermen in ber Bolarprojection» (Berl. 1864), die «Darstellung ber Wärmeerscheinungen durch fünftägige Mittel» (2 Thle., Berl. 1856 - 63) und «Die Bitterungeerscheinungen bes nordl. Deutschland, 1858-63» (Berl. 1864). Dieran reihen fich noch: «Das Gefet ber Sturme» (Berl. 1857; 2. Aufl. 1861, auch ins Englische und Frangofische übersett) und «Die Sturme ber gemuffigten Bone» (Berl. 1863). Unbern Gebieten ber Physit geboren an: «Ueber Dag und Meffen» (2. Aufl., Berl. 1835); «Unterfuchungen im Gebiete ber Inductioneelektricität» (Berl. 1843); «Darstellung ber Farbenlehre» (Berl. 1853), nebst «Optische Studien» (Berl. 1859) und «Anwendung des Stereoftops um falfches von echtem Bapiergelb ju unterfcheiben» (Berl. 1859). Auf D.'s Betrieb wurde zu Berlin das Königliche Meteorologische Institut ins Leben gerufen, bas unter feiner Leitung fleht und fein Beobachtungsspftem auch auf einen großen Theil des übrigen Deutschland ausbehnt.

Dover, Municipal - und Seestadt in der engl. Grafschaft Rent, an der schmalsten, 24 engl. M. breiten Stelle ber Meerenge von Calais ober D. (Strait of Dover), Frantreich gegenüber gelegen, Parlamenteborough, ift wegen feines belebten hafens, ber zu ben fog. Fünfhafen (Cinque-Ports) gehort, und wegen der Befestigungen mertwürdig, sowie durch feine Seebaber bekannt. Der Ort liegt am Ausgange eines romantischen, von Kreibefelsen umschloffenen Thale und gahlt 25325 E. Die meift kleinen, braun ober olivenfarbig angestrichenen Baufer mit grauen Schieferdachern, Schiebefenstern und verschloffenen Thuren geben ber Stadt ein busteres Ansehen. Sie hat zwei Kirchen, die des heil. Jakob, des Schutheiligen der Seeleute, ein großes, 1216 errichtetes Gebände, und die Marienkirche, welche die Normannen stifteten. Much haben alle Diffentere baselbst Bethäuser. Unter ben öffentlichen Gebäuben zeichnen fich aus das Stadthaus (bis 1834 Maison Dieu), das Hospital, das Schauspielhaus und das Cafino. Der Bafen reicht mitten in die Stadt, leibet aber an Berfandung. Der noch im Bau begriffene Zufluchtshafen wird 374 Acres umfaffen. Seit 50 3. hat fich D. als Uebergangspunkt nach Frankreich fehr gehoben. Täglich findet zwischen D. und Calais ein regelmäßiger Berkehr durch Dampfboote sowie feit 1851 eine submarine Berbindung durch einen elettromagnetifchen Telegraphen ftatt. Auch mit Oftenbe besteht eine regelmäßige Dampffchiffverbindung. Ueber Folfftone und Afhford führt von D. eine 14 M. lange Gifenbahn nach London. Die Kreidelager in ber Nähe haben eine Mächtigkeit von 760 F. Die Höhen von D. fetbst sind zu beiben Seiten ftart befestigt. Die nördliche, 4—500 F. hoch, trägt das von ben Römern erbaute, von den Normannen erweiterte alte Schloß, Dover-Caftle, mit dem von Wilhelm dem Eroberer angelegten Castell und zwei neuern geräumigen Kafernen. Gin scharfes oder bewaffnetes Auge erblickt von hier bei hellem Wetter die Fensterscheiben von Calais. Auf der südwestl. Seite steht bas neue Fort und unweit davon der berühmte Shakspeare-Felsen (Shakspeare-Cliff, bekannt aus des Dichters aftonig Lear»). Dover-Caftle galt feit der Berftartung durch Wilhelm den Eroberer für unüberwindlich; doch wurde es unter Karl I. von einer Neinen Abtheilung des Parlamentsheeres genommen. Als Napoleon von Boulogne aus mit einer Landung in England drohte, sah man sich genöthigt, D. mehr nach den Regeln der neuern Befestigungskunst zu verstärken. Seitdem beherrschen die Werke das ganze Seeufer und werden auf den Anhöhen noch immer verstärkt. Die Werke bedürfen zu ihrer Vertheidigung 6000 Mann, die sämmtlich in bombensesten, theilweise in den Felsen eingehauenen Räumen untergebracht werden können. Die Stadt besitzt 53 eigene Seeschiffe von 3829 Tons und treibt bedeutenden Einfuhrhandel.

Dover'iche Pulver nennt man in der Heilfunde eine Mifchung aus Opium und Ipecacuanhapulver (etwa von jedem 1/4—1 Gran) mit Zucker. Diese Bulver sind ein beliebtes und
bewährtes Mittel gegen Durchfälle, auch als schlafmachendes und schweißbringendes Mittel
iblich. Manche setzen noch ein Abführsalz (schwefelsaures Kali) hinzu, was aber in vielen
Källen nicht paßt. Neuerdings sind die Dover'schen Pulver weniger in Gebrauch als früher.

Dow, Douw ober Dou (Gerarb), einer ber berühmteften holland. Genremaler, geb. au Lepben 17. April 1613, Sohn eines Glasmalers, erhielt feine fünftlerifche Bilbung zulest unter Rembrandt's Leitung. Bon ber effectvoll malerifden Behandlungeweife ber Gegenstände, in welcher bas phantaftifche Genie feines Deifters vorzüglich Genugthuung fuchte, eignete er fich nichts an. Bielmehr wandte er fich in rein felbständiger Entwickelung einer nüchternen, am einzelnen haftenden Betrachtungsweise der Dinge zu, deren überaus forgfame Wiebergabe den Reig wirklicher Poefie erfest. Diefes Berfahren wußte er noch burch harmonische Behandlung und vollendete Durchbilbung bes Bellbuntels ju unterftitgen. Die von ihm gemählten Bormurfe gehören fast ausschließlich dem engen Kreise des Keinbürgerlichen Lebens an. Er schilbert in einfachen, oft nur in einer Person beschloffenen Situationen bas ftille Glud ber Bauslichkeit, des alltäglichen Berkehrs und friedlichen Gewohnheitslebens, das er mit allen den mannichfaltigen Rebenbingen ausstattet, die in Wirklichkeit beffen Behagen und Zierbe bilben. Boraugeweise find es diese Rebendinge, die er mit folder Feinheit und Delicateffe ausführt, baf das Auge mit Wohlgefallen darauf ruht. Charafteristisch für seine Kunst ist, daß er zur Darstellung eines schlichten Befenstils brei volle Tage nöthig gehabt haben foll. Doch verfällt er niemals in Aengstlichkeit ober Befangenheit. Seine Behandlungsweise erscheint vielmehr als Erauf seines innersten Naturells. So soll auch in seiner Wertstatt die ungewöhnlichste Sauberteit geherricht haben. D.'s Bilber, welche icon wegen ihrer fleinen, ben Begenftanben angemeffenen Dimenfion anspruchslos und gewinnend auftreten, wurden bereits zur Beit bes Meifters ungemein gesucht. Gins seiner besten Gemalbe, die wassersitige Frau, gegenwärtig im Louvre zu Paris, ward früher vom Kurfürsten von der Pfalz um 30000 Fl. erkauft. D.'s Berte find gablreich und fast auf allen Galerien zu finden. Er ftarb im Febr. 1675 und binterließ treffliche Schüler, wie Schalten, F. Micris und Megu.

Down, die östlichste Graffchaft der irländ. Brovinz Ulster, zwischen den Grafschaften Louth, Armagh, Antrim und ber Brifchen Gee, welche mit einem Arme, bem Lough Strangford, tief in bas Land eindringt und mit ben Baien von Carlingford und Belfast die Gut- und Rordgrenze und im SD. die Dunbrumbai bilbet. Der Newry flieft gegen G. in die Bai bon Carlingford, ber Ban gegen R. in ben großen Landfee Neagh; beibe find burch einen Ranal miteinander fowie ber in die Bai bon Belfast mundende Lagan burch einen zweiten mit bem Reaghfee verbunden. Die Ruften find meift flach. Der größte Theil ber Graffchaft ift ein fruchtbares Bügelland, nur im SB. erhebt fich bie table Granittette ber Mourneberge, beren höchster Gipfel, der Slebe=Donard, 2615 F. hoch ist. Das Klima zeigt fich gemäßigt und gefund. Man baut wenig Roggen, viel Gerste und Rartoffeln. Außer dem Landbau sind Rahrungszweige: Bieh-, besonders Schafzucht, Fischerei, etwas Bergbau auf Rupfer, Blei und Silber, und Leinweberei. Der Ausfuhrhandel beruht auf Producten der Biebzucht, Gerfte, Beringen, Leinwand und Topfwaaren. Die Graffchaft zerfällt in acht Baronien, hat ein Areal von 45 Q.=M. und zählt (1861) 299866 E., wonach die Bevölkerung in 20 J. 16-17 Broc. abgenommen hat. Die Grafschaft schickt zwei, die Hauptstadt einen Abgeordneten ins Parlament. Der Hauptort ift D. oder Downpatrit, eine Municipalstadt, Barlamentsborough und Bischofssth, an der Eisenbahn, unweit vom Südende des Lough Strangford, am Quoilestug schon gelegen. Der Ort hat vier Rirchen und jahlt 3685 E., welche fich von Leinwandfabritation, Brauerei, Gerberei und Seifensieberei ernähren. In der Nähe liegt die im Sommer starkbesuchte Mineralquelle Saint-Batrid, benaunt nach bent heil. Batricius, dem Apostel Irlands, befsen Gebeine in der angeblich von ihm 432 gegründeten Rathedrale der Stadt ruhen sollen.

Dorologie, ein griech. Bort, bebeutet überhaupt einen Ausruf oder ein Gebet gum Breife

ber Majestät Gottes, wie sie bei Paulus am Schlusse seiner Briese, zuweilen auch mitten in ber Rebe (Röm. 9, 5) sich sinden. Namentlich nannte man so in der christl. Kirche den Lobgesang der Engel (Lut. 2, 14) und den Schluß des Baterunser. Die sog. große D. ist eine weitere Aussührung des Englischen Lobgesangs, welche in der tath. Kirche bei der Abendmahlsseier und am Morgen gesungen wird; sie beginnt mit den Worten «Gloria in excolsis Deo».

Dogy (Reinhart), einer ber gelehrteften Drientaliften ber Gegenwart, geb. 21. Febr. 1820 ju Lenben, aus einer Familie franz. Abtunft, die fich 1647 in Holland niebergelaffen hatte, wibmete fich feit 1837 auf ber Universität feiner Baterstabt philol. und histor., befonders aber unter Beijere orient. Studien. Rachdem er 1844 bie Doctorwürde erworben, erhielt er eine Anstellung bei ber Sammlung orient. Handschriften zu Lepben. Seit 1850 wirkte er an ber dortigen Universität als außerord., feit 1857 als ord. Professor der Geschichte. Seinen Ruf als einer ber gründlichsten Renner bes Arabischen bekundete D. bereits mit seiner ersten umfangreichern Schrift, bem «Dictionnaire détaillé des noms des vêtements chez les Arabes» (Amfterd. 1845), welches vom Niederlandischen Inftitut gefront murbe. Demfelben ließ er eine Reihe von Berten folgen, welche über die Geschichte ber Araber im nordweftl. Afrika und in Spanien mahrend bes Mittelalters ein gang neues Licht verbreiten. Dahin gehören: «Scriptorum Arabum loci de Abbaditis» (3 Bbe., Lenb. 1846-63), die Ausgaben von Abd-ul-Bahid al-Marretoshi's «History of the Almohades» (Lend. 1847), Ibn-Babrun's «Commentaire historique sur le poëme d'Ibn-Abdan» (Lend. 1848), mit Einleitung, Noten, Gloffar und Inder, und von Ibn-Abhari's «Gefchichte Afritas und Spaniens» (3 Bbe., Lepb. 1848-52). Ferner: die «Recherches sur l'histoire et la littérature d'Espagne pendant le moyen-age» (Leyb. 1849; 2., ganzlich umgearbeitete Aufl., 2 Bbe., 1860) und «Al-Makkari. Analectes sur l'histoire et la littérature des Arabes d'Espagne» (mit Dugat, Rrehl und Bright, 2 Bbe., Lend. 1855 — 61); endlich fein eigentliches Hauptwerf, die «Histoire des Musulmans d'Espagne jusqu'à la conquête de l'Andalousie par les Almoravides» (4 Bbe., Leyd. 1861). Bon den übrigen Schriften find, außer dem forgfältig gearbeiteten «Catalogus codicum orientalium bibliothecae Lugduno-Batavae» (2 Bbc., Sept. 1851) unb ben «Notices sur quelques manuscrits arabes» (Lend. 1847 — 51), noch hervorzuheben: «Het Islamisme» (Barl. 1863) und aDie Ifraeliten zu Meffa, (beutsch, Lpz. 1864).

Bracaena, Drachenbaum, mertwiirbige monototyle Baumgattung aus ber 6. Rlaffe, 1. Ordnung, des Linne'ichen Systems und der Familie der Liliengewächse, deren Arten durch bie tropifche und fubtropifche Bone beiber Bemifpharen gerftreut find. Die Drachenbaume haben einen palmenähnlichen Buchs, befonbers jüngere, welche nur eine einfache Blättertrone auf ber Spite ihres malgenförmigen Stammes tragen, bie aus fpiralig angeordneten Schwertblattern gebilbet ift. Bei altern Drachenbaumen erscheint ber Stamm nach oben zu wieberholt gabelförmig zertheilt und jeder Aft am Ende mit einer kleinen Blätterkrone geschmuckt. Die Blüten find quirlig angeordnet in langen verzweigten Rispen, welche aus ben Blätterfronen hervorbrechen. Gie haben ein glodenformiges, fechsspaltiges Berigon, fechs Stanbgefage und einen oberständigen, dreifächerigen Fruchtknoten, der fich ju einer ein = bis breisamigen Beere umgestaltet. Die bekannteste Art ist ber auf ben Canarischen Infeln einheimische Drachenbaum, D. Draco L., welcher zu ben wenigen Gewächsen gehört, die ein scheinbar unbegrenzt hohes Alter erreichen. Weltberühmt ist in dieser Beziehung der Drachenbaum von Orotava auf Teneriffa, deffen Alter gegen ober über 6000 3. geschätzt wird. Rach A. von Humboldt betrug 1799 ber Umfang feines Stammes 42 F., feine Bobe 75 F. In feinem hohlen Innern führt eine Treppe zu einer Plateform hinauf, welche baburch entstanden ift, daß 1819 ein Orkan einen Theil des toloffalen Bipfels abbrach. Noch jest fteht diefer ehrwitrdige Baumriefe unerschüttert und entwidelt alljährlich Blüten und Früchte. Der canarische Drachenbaum hat bis 3 F. lange, blaugrune, am Rande stachelige, starre Blätter, grünlichmeiße Blüten von ber Form der Spargelblüten und gelbgrune Beeren. Aus ben Rindenriffen feines in ber Jugend geringelten, spater mit unebener Borte bedeckten Stammes quillt ein an der Luft erhartendes blutrothes harz, das Drachenblut (f. d.). Ganz ahnliche Gummiharze kommen aber auch von andern Bäumen. Der canarische Drachenbaum wird häufig in unsern Drangeriehäusern und temperirten Häusern cultivirt. In Südeuropa gebeiht er an warmen Pläpen im So gibt es 3. B. einzelne fehr ichone alte Drachenbaume in Cabir und Liffabon. Der Name Drachenbaum (Arbor Draconis), unter welchem dieser Baum bei alten botan. Schriftstellern und schon bei Plinius vorkommt, beruht auf der Fabel, daß er der in einen Baum verwandelte Drache sei, welcher die Aepfel der Hesperiden bewacht habe.

Drache (Drsco), eine Gattung sübasiat. harmloser Sibechsen von geringer Körpergröße, zur Familie der Leguane gehörig, welche auf Bäumen leben, sich von Insetten nähren, höchsstens 1 F. lang, oft aber viel kleiner sind und demnach dem Bilde des mythologischen D. teisneswegs entsprechen. Sie haben einen seitlich zusammengedrückten Rumpf, langen dünnen Schwanz, herabhängenden spitzigen Kehlsack und eingewachsene Zöhne. Merkwürdig ist der Bau ihrer falschen Rippen, die, anstatt sich gegeneinander zu krümmen, horizontal ausgebreitet und mit der Körperhaut dergestalt überzogen sind, daß an beiden Seiten des Körpers eine Flughaut entsteht, die aber nur als Fallschirm beim Springen des Thieres von Baum zu Baum dient. Man kennt über ein Dutzend Arten.

Drache (mythologisch und symbolisch). Der D. spielt in den Sagen und Mythologien faft fammtlicher Culturvollfer eine bedeutende Rolle, und zwar vorzugeweife als Schaphuter. Im griech. Muthus bewacht er bie golbenen Aepfel ber Besperiben, wird von Bercules getöbtet und durch Juno als Sternbild an den nördl. Himmel verfest. In Rolchis behittet er bas Golbene Blies und wird von Jason überwunden. In der classischen Kunst ist seine Darstellung nicht häufig und stets gemäßigt. Das ferne Afien, woher ohne Zweifel die Sage stammt, feltener Afrita, wird ihm als Bohnfit augewiesen. In der nordischen Sage findet ber D. als Mibgardsschlange seine Hauptbedeutung und umspannt als solche bas ganze Erbenrund. In ber altbeutschen Kunst, namentlich ber Ornamentik ber roman. Periode, wird er mit besonderer Borliebe angebracht, gewöhnlich in Schlangen - ober Gibechsenform. Die Kirche verlieh ihm, um feine Darftellung ihren Zweden bienftbar ju machen, bie Bebeutung ber Barabiesfchlange und des Teufels. Rachdem fein Bild lange, und zwar schon bei den alten Griechen, als Schmud des helms und Auszeichnung des Schildes gedient, ward es endlich auch Feldzeichen und Wappenbilb. Es mar bas Beerzeichen ber Dacier, und auch die rom. Raifer bedienten fich beffelben seit Konstantin. In der nordischen Sage ist Sigurd's Helm mit einem D. geschmückt. Die alten Sachsen hatten ihn neben andern als Feldzeichen, Otto IV. auf feinem Fahnenwagen und die engl. Könige feit Wilhelm dem Eroberer im Banier. In der Begleitung des Bapftes erschienen bei öffentlichen Broceffionen Solbaten, die auf einer Lanze bas Drachenbild unter dem Kreuze trugen, Draconarii, welchen Namen auch die Träger der Drachenfahne der röm. Raiser führten. Die Beralbit ber neuern Zeit tennt ben D. als Figur im Schilbe, auf bem Helme und als Schildhalter. In der Numismatit tommt der D. als Münzbild, namentlich auf ben Münzen Chinas und Japans vor.

Dradenbaum, j. Dracaena.

Drachenblut (Sanguis Draconis, Resina Draconis) wird ein bunkelrothes, sprödes, geruch- und geschmackloses Harz genannt, welches sich zu einem rothen Bulver zerreiben läßt und in Alkohol, Aether, ätherischen und setten Delen, ja selbst in Alkalien mehr oder weniger leicht löslich ist. Dieses in früherer Zeit als Heilmittel hochgeschätzte, gegenwärtig aber nur noch zu Firnissen benutzte Harz kommt in mehrern, von ganz verschiedenen Bäumen ber warmen Länder stammenden Sorten in den Handel. Die wichtigsten sind: 1) das canarische D., von Dracaona Draco (s. Dracaona), welches aus unförmlichen, erdigen, braunrothen, zinnoberroth bestäubten Massen besteht; 2) das ostindische D., von Daemonorops Draco Blume, einer in Hinterindien und auf den Molutten einheimischen Palme mit eisörmig-kugeligen, 1 Zoll starken, schuppigen Früchten, aus denen das Harz hervordringt; 3) das amerikanische oder westindische D., von Pterocarpus Draco L. Am verbreitetsten im Handel ist das ostindische, von dem man vier Sorten unterscheidet (D. in Körnern, Kuchen, Stangen und Massen), am berühmtesten das canarische. Das D. enthält settes Del, oral- und phosphorsauren Kalk, Benzossaure und ein eigenthümliches rothes Harz, das man Dracon in genannt hat.

Drachme, eine altgriech. Silbermunze von verschiebenem Werthe, welche die Einheit ber griech. Silbermunzen bilbete, zugleich ein Gewicht war und als Münze eine Gewichtsbrachme Silber repräfentirte. Die D. als Münzeinheit kam bei allen griech. Bölkern in Gebrauch, und zwar gleichmäßig mit der Berbreitung des gemünzten Geldes selbst. Bon Griechenland aus ging die Bestimmung ihres Werths als Handelsmünze auch in die Länder, wo sie nur als Rechnungsmünze Geltung hatte. Der Werth der D. war in den einzelnen griech. Propinzen sehr verschieden; in Aegina hatte sie den größten Werth. Dagegen blieb das Münzschsten basselbe. 6000 D. enthielt das attische Talent, 100 D. die Mina, und 6 Obolen gingen auf die D. Außer den einsachen gab es auch mehrsache D., z. B. die doppelte (Didrachma), die dreisache (Tridrachma) und die viersache (Tetradrachma). Auch die Münz- und Rechnungseinheit des heutigen Griechenland heißt seit 1833 D. Dieselbe wird in 100 Lepta

getheilt und ist eine Silbermünze, von welcher 125,1617 auf das beutsche Bereinspfund fein Sileber gehen, sodaß ihr Werth 7 Sgr. 2<sup>2</sup>/<sub>7</sub> Bf. im 30-Thalerfuße beträgt. In Silber sind ferner Stücke zu 5 D., zu ½ und ¼ D., in Gold Stücke zu 20 und zu 40 D. ausgeprägt. Außerbem ist die D. auch ein Gewicht von verschiedener Schwere. In England und den Bereinigten Staaten von Nordamerika bildet sie den 16. Theil der Handelsgewichtsunze oder ½56 Handelspfund; in der Türkei, wo sie Dirhem heißt, ¼00 der Dka. Als fast allgemeines Apothekerzewicht hat die D. meist 3 Scrupel oder 60 Gran und ist ¼ Unze oder ⅙0 Apothekerpfund.

Dragee nennt man in der Conditorei allerlei mit Zuder überzogene Körner, wie Fenchel-, Anis-, Koriandersamen, Haselnußterne u. dgl. m. Das Berfahren bei Anfertigung dieses Artikels besteht wesentlich darin, daß man die Körner zuerst mit ein wenig Gummiauflösung anseuchtet, dann mit feinzerriedener Stärke bestäudt und endlich mit dider Zuderauflösung überzieht. Alle diese Operationen geschehen in einer kupfernen Pfanne, worin man eine größere Wenge der Körner mit den genannten Substanzen versetzt, deren gehörige Bertheilung durch Schwenken der Pfanne und behutsames Umrühren mit den Fingern dewirkt wird. Schließlich kann der Ueberzug durch besiehige Farben in derselben Beise gefärbt werden. Der sog. Streuzuder gehört gleichfalls hierher; bei demselben besteht der Kern nicht aus Samen, sondern aus

fleinen Budertornchen, die man von gestogenem Butzuder abgesiebt hat.

Dragoman, junächst vom ital. dragomano, welches, wie das beutsche Wort Dolmetscher (sir das im 14. und 15. Jahrh. auch die Form Trutelmann vorkommt), aus dem arab. Worte tordschuman entstanden ist, heißt bei den Europäern im Orient ein Dolmetscher. Der Pforten=D., durch welchen früher die diplomatischen Berhandlungen der europ. Mächte mit dem Divan vermittelt wurden, war dis zu dem griech. Aufstande im J. 1821 ein griech. Christ. Seit jener Zeit wird der Bosten durch Türken besetzt, hat aber bei der Zunahme der Kenntniß europ. Sprachen unter den Pfortendeamten seine ehemalige Wichtigkeit verloren. Auch die fremden Gesandtschaften und Consulate in der Levante halten einen oder mehrere D., durch welche die Verbindung mit der Regierung unterhalten und sowol die polit. und commerziellen Geschäfte als auch die privaten Anliegen der Nationalen besorgt werden. Früher waren diese D. der Regel nach Levantiner. In neuern Zeiten aber haben die meisten Staaten vorgezogen, einheimische Beamte sür diesen wichtigen Posten heranzubilden.

Dragonaden. Als Ludwig XIV. von Frankreich alle Mittel zur Unterbrückung des Protestantismus erschöpft hatte, kam der Minister Louvois auf den Einfall, die Widerspenstigen durch Militärgewalt in den Schos der kath. Kirche zu treiben. Zunächst legte er nach Boitou ein Dragonerregiment und befahl, die Protestanten mit doppelter Einquartierung zu belasten. Allmählich aber behnte er diese Maßregel über das ganze Land aus und erlaubte den Soldaten, die hartnäckigen Bekenner ihrer Religion zu mishandeln und zu plündern. Dieses Bersfahren nannte man Dragonades, La mission bottes und Les conversions par logements.

Dragoner (wahrscheinlich von dem lat. draco, d. i. Drache, als ehemaligem Feldzeichen) sind leichte Reiter, mit Säbeln und Carabinern bewaffnet. Die Arkebusiere zu Pferde des 16. Jahrh. hießen in Frankreich schon dragons; wo keine Insanterie zur Hand war, saßen sie ab und kümpsten zu Fuß. Umgekehrt wurden zuweilen in den ital., niederländ. und franz. Kriegen Arkebusiere oder Musketiere, um sie rasch an entscheidende Bunkte zu bringen, mit Rleppern beritten gemacht. So entstand diese eigenthümliche Truppengattung, welche bald in allen Heeren eingesührt und zum Gesecht zu Fuß wie zu Pferde gebraucht wurde. Allmählich sind aber die D. reine Cavalerie geworden, in Frankreich zur cavalorie de ligne, in den meisten andern Heeren zur leichten Reiterei gehörig. Nur Kaiser Nikolaus von Rußland erneuerte ihre alte Bestimmung, indem er ein Dragonercorps (das 2. Reserve-Cavalerie-Corps) von 8 Regimentern zu 10 Escadronen errichtete, wovon 8 mit Bajonnetgewehren auch zum Insanteriedienst ausgebildet waren. Dem Corps wurden 12 reitende Batterien und 4 Escadronen berittener Bionniere mit 32 Pontons beigegeben, um eine disponible, schnelle Reserve aus allen Wassen zu bilden. Die Idee bewährte sich aber praktisch nicht, und das Corps ist 1856 aufgehoben worden.

Draguignan, die Hauptstadt des franz. Depart. Bar (Brovence), am Fuße des bewaldeten Malmont, in anmuthiger und reicher Gegend, die einem engl. Garten gleicht. Der Ort, alt und von unregelmäßigem Ansehen, ist Sits eines Tribunals erster Instanz, eines Assischen hofes, eines Handle und Friedensgerichts, einer Ackerbau- und Gewerbekammer und hat ein neues Präsecturgebäude, einen Justizpalast, ein Theater, ein Hospital, ein Gefängniß und schone Promenaden. D. besitzt ein Communalcollége, eine Hebammenschule, eine Bibliothet, eine Gemälder, Wünz- und Naturaliensammlung, einen botan. Garten mit vielen crotischen Pflanzen,

eine Gefellschaft für Wiffenschaft und Archäologie und zählt 10082 E., die Feldwirthschaft, Wein = und Gartenbau, Seidenspinnerei, Seifen =, Del =, Branntwein = und Ledersabritation forvie lebhaften Handel mit Wein und Olivenöl treiben. Der Ort ist sehr alt, war früher

start befestigt und unter den Grafen von Provence Git eines Appellhofes.

Draht wird bas nach runden, feltener flachrunden ober platten, auch wol halbmond- und Rernformigen ober noch anbern Formen in die Lange fabenartig ausgebehnte Metall genannt, welches man zu fehr vielen befannten Zweden verwenbet. Ift ber Durchschnitt beffelben freisförmig, fo nennt man ben D. rund, alle anbern Formen aber begreift man unter ber Benennung faconnirter D. Feinheit bes D. nennt man feine Dide, welche von 9-10 Linien bis au der Dide bes garteften haars variirt. Man hat, nach Maggabe des Metalls, Gold-, Gil-Ber-, Blatin-, Kupfer-, Messing-, Tomback-, Eisen- und Stahlbraht u. s. w. Bur Fabrikation bes Gifenbrahts, ber in ben technischen Gewerben am meiften Anwendung findet, eignet fich nur festes, reines, behnbares und zähes Stabeisen, welches vorher zu chlindrischen Stäben ausgeredt fein muß. Diefe Stabe werben mittels einer befonbern Borrichtung burch trichterforznige, von der engern Seite her auf eine kurze Strecke chlindrische Löcher einer Stahlplatte (des Bieheifens) gezogen. Für bie feinften Gold- und Gilberbrahte werben zuweilen ftatt ber Biebeifen gebohrte Ebelfteine (Rubine ober Saphire) angewendet. Diefe Steinlocher find fo bart, bag man durch ein Rubinloch von 0,0033 Boll Durchmeffer einen 170 beutsche DR. langen Silberdraht ohne merkliche Beranderung des Durchmeffers gezogen hat, mahrend ein Stahlziehloch schon bei 8400 F. Drahtlange zu weit wird. Bon bem Durchmeffer ber Deffnungen hängt die Starke oder Dide des D. ab, und es muß der feinste D. durch alle vorhergehenden größern Deffnungen erst burchgegangen sein. Da aber bas Eisen und anderes Metall burch das Ziehen, vermöge der gewaltsamen Berdichtung, sehr steif und hart wird, so muß die daraus entspringende Spröbigfeit von Beit zu Beit burch Ausgluben wieder gehoben werben. Die meift von Clementartraft (Dampf ober Baffer) in Bewegung gefette Borrichtung, welche bas Durchziehen des D. bewirkt, besteht entweder in einer Zange oder einem den D. um sich aufwidelnden Cylinder (einer fog. Biehicheibe); Bangen bienen ftets nur für die dicfften Drabt-gattungen. In neuester Beit wendet man für die groben Gifendrahtsorten bis zu 1/4 Boll herab statt der Zangenzitge Walzwerke an. Ein folches Drahtwalzwerk besteht aus drei in einem Bestell übereinander befindlichen Balgen, welche einander berithren und an ihrer Dberflache halbrunde, aufeinanderpassende Einfchnitte haben, von benen die ersten die größten, die letzten die Neinsten find. Sobald nun die glühende Eifenstange die erste Rinne des obern Baars paffirt, nimmt fle die chlindrische Form derselben an, wird aber zugleich in die zweite Rinne des untern Baars geleitet, wodurch fie etwas fleiner im Durchmeffer gestreckt wird. Go paffirt fie alle Rinnen der Balgen, bis fie die gewiinschte Feinheit erlangt hat. Bur Anfertigung bes Messingbrahls u. s. w. werden ausgewalzte Tafeln in Drahtbander (Zaine ober Regale) zerfcnitten und diefe ju D. ausgezogen. Wird bunner D., nachdem er rundgezogen ift, noch burch ein paar glatte Balzen getrieben und geplättet, so erhält er einen sehr hohen Glanz und heißt bann Lahn. Bergolbeter ober berfilberter D. entfteht, wenn man bor bem Bieben im erstern Falle eine Aupfer- oder Silberstange, im letztern eine Aupferstange plattirt und dann gieht. Cementirter D. entsteht, wenn man die zu ziehende Rupferstange in einem verschloffenen Raume der Einwirkung von Zinkdampfen aussetzt, wodurch sie sich oberflächlich in Tomback oder Meffing verwandelt, mit beffen iconer Farbe bie Babigfeit und Weichheit bes Rupfers bereint ift. Die Kunst, aus Metall bunne Faben zu machen, ift fehr alt; allein biefelben scheinen in den friihesten Zeiten nur durch Rundhammern oder Rundfeilen schmaler Blechstreifchen verfertigt worden zu sein. Später wurde das Metall auf Handziehbänken zu D. geformt, und erst 1351 tommen in Augeburg Drahtzieher und Drahtmüller vor. 1360 mar in Rurnberg eine Drahtmühle; ebenfo 1447 in Breslau und 1506 in Zwidau. 1592 fertigte Friedr. Hagelsheimer, genaunt Deld, in Nürnberg den feinsten Gold- und Silberbraht zum Weben und Stiden.

Drainirung, vom engl. Drain, b. i. Abzug, Ableitungskanal, nennt man die Entwäfferung bes Bobens vermittels unterirdischer Kanäle. Es ift dieses Berfahren als die wichtigste landwirthschaftliche Melioration der Neuzeit zu bezeichnen, zumal offene Gräben nicht nur kotspieliger sind, sondern auch zu viel Raum wegnehmen und Cultur und Ernte in unerträglicher Beise hindern. Die D. ist eine Erfindung der Engländer und wurde schon gegen Ende des dorigen Jahrhunderts so hergestellt, daß man Kanäle anlegte, diese mit groben Steinen, Reisewellen u. dgl. füllte und mit Rasen und Erde wieder bedeckte (Etlington'sches System). Solche Abzüge oder Andauchen waren aber kostspielig und wenig dauerhaft, weil sie sich stets wieder



Bufchlemmten. Man fchlug beshalb enblich ein weiteres Berfahren ein, indem man auf bie Grabenfohle glatte Biegel und auf biefe Soblziegel legte, wodurch ein gewölbter Ranal entftand. ber bei geborigem Gefall ftete offen blieb. Dies leitete über gur D. mittels gebrannter Thonrohren, ber einfachften, zwedmäßigften und billigften Methobe. Die Thonrohren werben, in ber gange bon 1 F., aus gut zubereitetem Thon vermittels einer eigenen Maschine gefertigt. Solcher Drain. rohrenpreffen gibt es verschiebene, unter welchen fich bie Conftructionen von Bhiteheab, Billiams, Ainslie, Scragg, Sachsenberger, Schlidebfen als bie bortheilhafteften ermiefen haben. Die Röhren werben im Ofen, wie Ziegel, gebrannt und fobann auf die vorher forgfältig geebnete Grabenfohle eine bicht an bie andere gelegt, ohne bag bie aneinanderftogenden Fugen feft miteinander verbunden ju fein branchen. In folder Beife ziehen die Rohren bas überschuffige Baffer an und führen es im Gefälle weiter. Die Graben, in welche die Rohren zu liegen tommen, werben mittels eigener Drainwertzeuge in pyramibalifch jugefpipter form angelegt und nach Ginlegung ber Röhren wieder jugeworfen. Gehr viel tommt auf die Richtung ber Drains, auf ihre Entfernung voneinander, auf bas Befalle u. f. w. an, weshalb bas Drainiren Uebung und Sorgfalt erfordert. Die großen Bortheile bes Drainirens find: Es verhütet bas Musfrieren ber Bflanzen im Binter, gestattet im Fruhjahr zeitigere Bestellung, erhöht bie Temperatur bes Bobens und macht fie gleichmäßiger, gewährt ben Bflangen einen fichern Standpunit, erlaubt größere Mannichfaltigfeit bes Anbaues, erleichtert bie Bobenbearbeitung, bermehrt bie Birtfamteit bes Dungers, liefert beffere Ernten an Qualität und Quantitat, verhütet Pflanzentrantheiten, icabliche Ginfluffe ber Atmofpharilien und gestattet endlich Berwendung fcablicher Baffermengen zu nütlichen Zweden. Diefe Bortheile machen begreiflich, bag gegenwärtig das Drainiren mit so bedeutendem Aufwand an Rosten und Arbeit allgemein eingeführt wirb. In England bat man versucht, die gange Berrichtung bes Drainirens burch Maschinen au bewertstelligen. Die altesten berartigen Berkzeuge waren bie fog. Maulwurfspfluge, welche mit einem fegelformigen Schar 2-3 F. tief unter ber Aderfrume Rohren wie Maulwurfsgange auspreften, in welchen, befonbers im ftrengen Thonboben, das Waffer allerbings auf eine Reihe von Jahren hindurch abgeleitet wurde. Diefe Pflüge erfordern aber eine ungeheuere Zugtraft ober werben gar mittels einer auf bem Ader festgeankerten Winde in Bewegung gefest. Gine abnliche Binbe ober auch eine transportable Dampfmafchine treibt ben Drainpflug von Fowler, der sich dadurch auszeichnet, daß er gebrannte Thonröhren, die an einem Tau aufgereiht sind, hinter seinem Schar herlegt, also einen wirklichen Röhrendrain anfertigt. Bgl. Samm, «Ratechismus ber D.» (2. Aufl., Lpg. 1859); Bincent, «Die Drainage, beren Theorie und Praxis» (gekrönte Preisschrift, Lpz. 1854).

Draisine nannte man eine 1817 vom bab. Forstmeister Karl Drais von Sauerbronn (geb. 1785, gest. 12. Dec. 1851) zu Manheim ersundene, von dem Engländer Knight verbesserte Fahrmaschine. Zwei hintereinander laufende Räder verband ein Gestell, auf dem für den Fahrenden ein Sattel nebst Bügel zum Aufstemmen der Arme angedracht war. Die Masschine wurde dewegt, indem der darunf Sitzende seine Füße abwechselnd gegen die Erde stieß. Bei günstigem Wege konnte so 1 M. in der Stunde zurückgelegt werden. Doch war dabei die Anstrengung des Fahrenden größer, als wenn er den Weg laufend zurücklegte, weshalb die Ersindung bald wieder in Bergessenheit gerieth. In neuerer Zeit bauten Engländer ähnliche Waschinen, sog. Pedo motiven, die aber vier Räder hatten und mit zwei Tretschemeln versehen waren, welche der Fahrende zur Unterhaltung der Bewegung abwechselnd niedertreten mußte. Auch diese Maschinen sind wieder in Bergessenheit gerathen. Ein von der ursprünglichen D. verschiedenes, aber ebenso benanntes Fuhrwert wird neuerdings auf Eisenbahnen gebraucht, und die Bediensteten bei Bahnbesichtigungen u. s. w. schnell zu transportiren. Dieses Fuhrwert desseht in einem offenen, vierräderigen, leichten Wagen, der auf den Bahnschienen läuft und von einer oder zwei der darin besindlichen Bersonen mittels Handburbel in Bewegung geset wird.

Drake (Sir Francis), ein berühmter engl. Seemann, ber zuerst die Kartosseln nach Europa brachte, geb. zu Tavistod in Devonshire 1545, war der Sohn eines Matrosen und lernte als Schiffer bei einem Küstensahrer, der auch zuweilen Waaren nach Irland und Frankreich überssührte. Ein Berwandter, Sir John Hawkins, ließ ihm Unterricht ertheilen. Nachdem er eine Reise nach der Küste von Guinea gemacht, erhielt er 1567 den Befehl des Schiffs Judith, besnahm sich in dem unglücklichen Gesechte, welches Hawkins gegen die Spanier in dem Hafen von Beracruz zu bestehen hatte, mit vieler Tapferkeit und entkam mit seinem Fahrzeuge. Die grausame Behandlung der engl. Gefangenen erfüllte ihn mit solchem Hasse gegen die Spanier, daß er auf Wiedervergeltung sann. Er bewirkte zuvörderst zwei Unternehmungen nach West-

indien, die so günstig aussielen, daß man ihm 1572 zu einem Angriff auf die span. - amerit. Sanbelsplate zwei Schiffe anvertraute. Dit benfelben nahm er die Stadt Rombre be Dios mit Sturm, machte ansehnliche Beute, tonnte fich aber nicht behaupten und fegelte baber nach Cartagena. Rachbem er bort viele Schiffe aufgebracht und ben Spaniern zu Beracruz ein großes Baarenmagagin verbrannt, tehrte er zurud und anterte zu Plymouth 9. Aug. 1573. Hierauf ruftete er drei Fregatten auf feine Rosten aus, mit denen er als Freiwilliger in Irland unter ben Befehlen bes Grafen Effer biente. Rach bem Tobe biefes Befchutere legte D. 1576 ber Ronigin Glifabeth einen Blan bor, burch bie Magellanftrage in Die Gubfee ju bringen, um bier bie Spanier anzugreifen, und erhielt burch jene bie Mittel, eine Flotte von funf Schiffen für diefen Zwed auszuruften. Mit diefen ging er 13. Dec. 1577 von Plymouth ab, erreichte 20. Aug. 1578 bie Magellanftrage und tam nach mehrfachen Unfallen 20. Rob. im Angefichte ber Infel Mocha, fublich von Chile, an, wo er feine Flotte zu fammeln gebachte. Beil er aber teine feiner andern Schiffe eintreffen fah, feste er feinen Cure nach Rorden fort, wobei er jebe Gelegenheit wahrnahm, fich fpan. Schiffe zu bemuchtigen und Landungen zu machen. Da feine Mannschaft beutesatt war, folgte er ber Rufte Nordameritas bis zu 48° nordl. Br., weil er hoffte, eine Durchfahrt in den Atlantischen Ocean zu finden. Getäuscht in seiner Erwartung und burch die Ralte genothigt, bis 38° gurudzugeben, nannte er ben Blat, wo er nun feine wiedergefammelten Schiffe ausbefferte, Renalbion. Am 29. Sept. 1579 richtete er feinen Lauf nach ben Molutten und gelangte 4. Nov. nach Ternate. An ber Rufte von Celebes enttam er 9. Jan. 1580 mit genauer Roth bem Schiffbruch, legte bei Java und am Cap ber guten Hoffnung an und anterte 5. Nov. wieder in Plymouth. Am 4. April 1581 tam Elifabeth felbst auf der Themse nach Deptford, wo D.'s Schiff vor Anter lag, speiste bei ihm an Bord, fchlug ihn zum Ritter und billigte alles, was er gethan. Gie übergab ihm ben Befehl über eine Flotte von 25 Schiffen, mit welcher er 15. Sept. 1585 auslief und 16. Nov. vor San-Jago auf ben Infeln bes grünen Borgebirgs fo unerwartet erschien, daß die Stadt fogleich genommen wurde. Bon bort segelte die Expedition nach Westindien, nahm San Domings. Cartagena, zerftörte die Forts ber Spanier in Oftflorida und traf 28. Juli 1586 in Blymouth ein, nachbem fie ben Feinden eine auf 600000 Bfb. St. gefchatte Beute abgenommen. 1587 befehligte er eine Flotte von 30 Segeln, die im Bafen von Cabig eine Abtheilung der beruhmten Armada verbrannte, und 1588 wurde er Biceadmiral unter Lord Effingham, bem er bie span. Flotte vernichten half. Nachher erhielt er bas Commando bes Geschwaders, welches 1589 Don Antonio auf den Thron von Bortugal feten follte; allein diefes Unternehmen icheiterte wegen bes Dieverständniffes zwischen D. und bem General ber Landtruppen. Indessen schlugen D. und Hawkins im Frühjahre 1594 ber Königin eine neue Expedition gegen die Spanier in Westindien vor. Sie machten sich anheischig, einen Theil der Kosten zu tragen, und die Ronigin lieferte die Schiffe. Doch der beabsichtigte Zwed wurde nur theilweise erreicht. Ris de la Hacha und Nombre de Dios wurden zwar verbrannt, aber der Angriff auf Portorico blieb ohne Erfolg, und als auch eine Unternehmung gegen Banama fehlschlug, berfiel D. aus Dismuth in ein schleichendes Fieber, welches fein Leben 5. Jan. 1595 enbete. Bal. Barrow, "Life of D." (Lond. 1843).

Drate (Friedr.), einer der ersten Bilbhauer unserer Zeit, wurde 23. Juni 1805 in Bhrmont geboren. Der Bater, obwol als Mechaniter febr geschickt, lebte in bürftigen Umftanben, daher er fich gern bei feinen Arbeiten vom Sohne hülfreiche Band leiften ließ, ber fo bas Beschäft eines Mechanifers ebenfalls jur Lebensaufgabe nahm. Seine Muffestunden benutte der junge D., um fleine Schnitzreien aus Holz ober Elfenbein auszuführen. Im Alter von 17 3. ging er als Gehülfe zum Mechaniter Breithaupt nach Kaffel. Rachbem er hier vier Sahre gearbeitet, gab ein gefchnitter Chriftustopf, für ben ein Antiquitatenbanbler einen hohen Preis erzielte, seinem Streben die ausschliefliche Richtung auf die Plastit. Durch die nach bem leben mobellirte Bufte eines pyrmonter Bermanbten Rauch's bei biefem empfohlen, fam er nach Berlin, wo er anfangs in fehr dürftigen Berhaltniffen lebte und fich einzig durch nächtlich ausgeführte mechanische Arbeiten erhielt. Rauch gewann ihn aber bald fo lieb, baß er ihn bei sich wohnen und an den Unternehmungen der Werkstatt theilnehmen ließ. Run entstanden auch selbständige Schöpfungen. Die erfte mar eine Madonna mit dem Rinde in Marmor, welche die Raiferin von Rugland taufte. Dann folgten die Gruppe bes fterbenben Kriegers, dem ein Genius den Kranz der Chren zeigt, eine Winzerin in Marmor, die der Rünftler in foloffaler Dimenfion zu wiederholen unternahm. Daneben hatte fich D. vor allem großen Ruhm in der Porträtstatuette erworben. Höchst meisterhaft in Stellung und Ausbruck

find die von seinem Lehrer Rauch, Schinkel und ben beiden humboldt. 1836 bewährte D. feine Gefchidlichteit für bas Portrat an bem toloffalen Standbilde für Juftus Möfer, welches, in Erz ausgeführt, ben Domplay ju Osnabrild giert. Mannichfache fleinere Arbeiten befchaftigten ibn bann neben ber Ausführung ber acht figenben Roloffalfiguren im Beigen Gaale bes Schloffes zu Berlin, welche er 1844 vollendete. Lettere ftellen bie acht Brovingen Breugens por und find unter ben fcmeierigsten Berhaltniffen ber Localität und ber Zeit an Ort und Stelle in Stud meifterhaft gearbeitet. Diefer Aufgabe folgten zwei Roloffalftatuen bes Ronias Friedrich Wilhelm III. in Marmor. Die eine murbe 1845 vollendet, stellt ben Monarchen in Uniform und mit bem Bermelin befleibet bar und ift zu Stettin aufgestellt; bie andere fertigte ber Rünftler mit großer Singebung an ben Gegenstand im Auftrage bon berliner Burgern, bie fie 1850 im Thiergarten aufrichten ließen. Um bas runde Fuggeftell biefer Statue fcblingt fich ein Relief, welches in ibealer Auffaffung Bestalten beiberlei Befchlechte und von jebem Lebensalter in bem heitern Genuf bes Lebens in ber freien Natur gur Anschauung bringt. Diefer reigenden Arbeit folgte die toloffale Gruppe eines Rriegers, bem die Bictoria den Rrang reicht, eine ber acht Gruppen auf ber Schlogbrude zu Berlin. Auch in biefem Werte zeigt fich D.'s gange Eigenthumlichkeit, ben Moment festzuhalten und ihn mit Rraft und Granie augleich burch ben unverbroffenften Fleiß und bie forgfältigfte Durcharbeitung ine Leben treten au laffen. Für Jena arbeitete D., außer ber Koloffalbufte bes Naturforschers Dien, in Erz bie koloffale Statue bes Kurfürsten Johann Friedrich, welche 1858 aufgestellt wurde. Nach Rügen tam die koloffale Marmorstatue des Fürsten Walte-Butbus (1859). Es folgte die koloffale Reiterstatue bes Ronigs Friedrich Wilhelm III. für Roln (1864). In bemfelben Jahre erhielt auch die Borhalle bes Museums in Berlin von feiner Band die unvergleichlich gelungene Marmorftatue feines Lehrers Rauch. Gur Wittenberg, beffen Schloftirchenpforte er ichon fruber mit Statuetten muficirender Anaben in Erz geschmudt hatte, arbeitete er eine Roloffalftatue Delanchthon's. Bugleich vollendete er eine Reiterftatue bes Ronig's Wilhelm I., welche bie große Rheinbrude in Köln zu schmuden bestimmt ift. D. ift ein Kunftler voll Ernft und tiefer Begeisterung für seine Kunft, bem bie unermüblichste Ausbauer bei allem, was er sich vorgesett bat, jur Seite fteht, und ber mit ber Bewalt einer charaftervollen Realität in feinen Schöpfungen ben feinsten Sinn für Schönheit und Anmuth an ben Tag legt.

Drafo (griech. Drafon), aus einer alten athenischen Abelssamilie (Eupatribe), erhielt von seinen Standesgenoffen als Archon im 3. 620 v. Chr. den Auftrag, die bestehenden Rechtssahungen und den Gebrauch der Gerichte aufzuzeichnen. An der Staatssorm selbst änderte diese Aufzeichnung wenig, aber es wurde dadurch der willfürlichen Gerechtigkeitspflege der Archonten ein Ende gemacht, und sie hatte die Einsehung eines besondern, aus 51 Mitgliedern bestehenden Blutgerichtshofs, der Epheten, zur Folge. Die Drasonische Gesetzgebung wirkte heilsam und dauernd auf die polit. Entwickelung Athens; jedoch die außerordentliche Strenge dieser Gesetz, die das geringste Berbrechen, z. B. den Fruchtbiedstahl, ja sogar den Mitsiggang, gleich der Beraubung der Tempel, Mord und Berrath des Baterlandes mit dem Tode bestraft haben sollen, hinderte namentlich bei zunehmender Eultur die Bollstreckung derselben und machte sie so verhaßt, daß Solon (s. d.) beanstragt werden mußte, neue Gesetz abzusassen. Doch hat dieser, wenn auch mit manchen Milderungen, die auf Todtschlag bezüglichen Bestimmungen des D. in seine Gesetz underändert wieder ausgenommen. Es ist uns daher von diesen allein eine nähere Kunde geblieben, während wir über die übrigen Bestimmungen sowie über die Schicksale des D. selbst gar keine oder doch nur sehr unsschere Nachrichten besitzen.

Drama. Das D. tritt bei allen Bölfern immer nur dann hervor, nachdem bereits Epos und Lyrif zu voller Ausbildung gelangt sind. In der That auch ist das D. die höchste Blüte der Poesie; es schließt die äußere Gegenständlichteit der epischen und die innere Gesühlswelt der lyrischen Boesie in gleicher Weise in sich. Das D. hat mit dem Epos das gemein, daß es eine fremde Welt, einen äußern Borgang darstellt. Diesen Borgang erzählt es aber nicht als einen bereits vergangenen: er entfaltet sich vielmehr in lebendiger Gegenwart vor unsern Augen. Die Personen, die dabei betheiligt sind, stellen sich vor uns hin und setzen uns, wie der Lyriker im Gedicht, so hier im Dialog und Monolog, den freien Erguß ihrer Empsindungen und die Motive ihres Thuns und Lassens auseinander. So kommt durch diese Gegenwärtigkeit des Geschehens, mit dem Epos verglichen, in die Welt des D. von vornherein mehr Thätigkeit. Die Welt des Epos ist die von äußern Umständen bestimmte Begebenheit; die Welt des D. dagegen die von innen aus der Charaktereigenthümlichkeit entspringende Handlung. Ja, diese Handlung ist so sehr der innerste Kern des D., daß es von ihr seinen Namen entlehnt hat: das

ariech. Wort δραμα heißt auf beutsch Sandlung. Aus biefem Begriff ber Sandlung entipringen alle bramatischen Gesetze. Das bramatische Sanbeln beschränft fich nicht auf die einface und ftorungelofe Durchführung eines bestimmten Zwede; im D. muß immer ein Rampf aweier Gegenfätze vorhanden sein. Nur durch diesen innern Streit und Widerstreit, der zu seiner enticheibenben Lösung, sei es nun zu einer gludlichen ober ungludlichen, mit innerster Nothwendigfeit hindrungt, unterscheidet fich die bramatifche Bandlung von der epischen Begebenheit. Diese bramatifche Sandlung ift um so tiefer, je tiefer und innerlich nothwendiger bie Begenfate gegeneinander gespannt find. Daber die große sittliche Bebeutung bes D. Das D. ift in Bahrheit die Dialettit ber fittlichen Beltordnung. Dag ber bramatifche Belb, b. h. berjenige, ber burch feine entschiedene Action die ebenso entschiedene Reaction der andern hervorruft, auch fein ganges Sein und Denken oder, wie fich der Sprachgebrauch der Aesthetik ausbruckt, sein ganges fittliches Bathos an feinen 3med feben: ale bas Wollen und Sandeln eines einzelnen bleibt es doch immer nur eine Einfeitigkeit. Als diefe, wenn auch noch fo erhabene Einfeitigkeit unterliegt sie der Macht und Bernunft des Ganzen; die sittliche Bernunft geht siegreich aus allen Angriffen hervor. Bir betrauern ben Untergang bes Belben, ber uns durch feine Größe unfere volle Theilnahme abgewonnen hatte; aber wir freuen uns zugleich barüber, benn bie Macht, ber er unterlegen ist, ist die Unverletzlichkeit der sittlichen Weltordnung. Dies ist es, was Aristoteles im Ange hat, wenn er den Zweck der Tragödie wie des D. überhaupt in die Erregung von Furcht und Mitleib und in Die Reinigung ber Leibenschaft fett. Denn wir feiern im Ausgang biefes bramatischen Kampfes ben höchsten Triumph bes uns innewohnenben Attlichen Geiftes; wir fühlen uns mit ber Welt verfohnt; wir fühlen bie Burbe ber Menschheit in ihrer ganzen Größe.

Das D. ist Boefie, und es versteht fich also von felbst, daß diefe Dialektik der dramatifchen Handlung nicht in metaphysischer Begriffsmäßigkeit erscheinen barf. Diese Dialektit erfceint vielmehr nur als der belebende Herzschlag lebendiger Personen; fle ist Fleisch und Blut geworben, und bas D. ift um fo poetischer, je lebendiger und, fogusagen, perfonlicher die Berfonen find, die diefen dramatifchen Ranupf miteinander tampfen. Als poetisches Runftwert muß baber bas D. vor allem nach finnlicher Illufion ftreben. Dies ift ber Grund, warum bie franz. Theoretiter früherhin ben Kanon ber fog. brei Ginheiten, b. h. die Einheit ber Hand= lung, der Zeit und des Orts, als höchftes Gefet aufstellten. Allein biefe brei Ginheiten liegen weber in ber " Poetit" bes Aristoteles, auf die fich jene Theoretiter beriefen, noch in bem Wesen der Sache oder in den höchsten Mustern der vorhandenen dramatischen Kunstwerte. Die Einheit der Sandlung ift einzig maßgebend; die Ginheit der Zeit und bes Orte find gegen biefe völlig bedeutungslos. Aber die Einheit der Handlung oder vielmehr (da oft auch Doppelhandlungen, die miteinander in Berbindung stehen, wie z. B. in Shakspeare's «König Lear», von höchster Wirkung find) bie Ginheit der Ibee ift unter allen Umftanden unerlaglich. Wo diese nicht vorhanden ift, da bleiben wir auf rein epischem Boden. Die mittelalterlichen Mysterien und die «Chronicled histories» der altengl. Bühne sind solche unreife Anfänge der erst

werbenben Dramatit.

Auf bem Begriffe bes bramatischen Kampfes und bessen enblicher Lösung beruhen auch bie hauptfüchlichsten Gattungsunterschiede ber bramatischen Kunft. Es gibt brei verschiedene Gattungen des D.: die Tragödie, die Komödie und das sog. Schauspiel oder das D. im engern Sinne. Diese Unterschiebe entspringen aus ber Artverschiebenheit ber Zwecke und Interessen, die die tämpfenden Individuen verfechten. Die Tragodie (f. d.) nimmt zu ihrem Helden einen Charatter, ber einen ernften, gebiegenen, ja, wenn man will, einen erhabenen Zwed und Gehalt hat. Der tragische Helb hat für sich immer recht; er verfällt nur dadurch in Unrecht und fittliche Schuld, daß er diefen an fich ganz berechtigten Zwed felbstfüchtig von den ebenso berechtigten Zweden und Intereffen der herrschenden Beltverhaltniffe lobreift. Er muß baber ju Grunde gehen, d. h. seine Schuld bugen, weil ber Zweck des Allgemeinen höher steht als ber Zwed bes Gingelnen. Die Romobie (f. b.) bagegen hat einen Belben, beffen Zwed fcon in fich willkurlich, nichtig und vertehrt ift." Bufall und Willkur fpreizen fich auf, ale waren fte bas Bernunftige und Sittliche; zulett aber verfangen fie fich in ihren eigenen Wiberfpruchen. Sonach gewinnen wir auch hier, indem der komische Held, geprellt und gehänselt, zum Bewußtfein feiner Thorheit tommt, bas Gludegefühl von ber emig fiegreichen Macht ber Bernunft und Wahrheit. So spiegeln erst Tragobie und Romodie zusammengenommen die ganze sittliche Welt ab, indem beide in ihren Motiven auf gleiche Beife von den tiefsten Geheimnissen der menschlichen Bruft ausgehen und die innere Nothwendigkeit des sittlichen Weltlaufs

Bu unbezweifelbarer Anerkennung bringen. Die britte Gattung, bas fog. Schauspiel ober bas D. im engern Sinne, ift baber nur eine fehr untergeordnete und zwitterartige Runftart. Dies Schauspiel geht nicht, wie bie Tragobie und Romobie, in die Tiefe innerer Nothwendigfeit. Es nimmt von ber Tragobie die ernften Zwede und von ber Romobie ben heitern und glitdlichen Ausgang. Inbem es baber feiner Natur nach von Baus aus auf eine leichte und friebliche Lofung hindrangt, ftellt es nicht wirkliche, fondern nur icheinbare, nicht nothwendige, fondern nur jufallige Begenfate einander gegenüber. Der bramatifche Conflict bleibt ein rein äuferer: er bewegt fich nur in borübergehenben Irrungen und Dieverftandniffen. Die Befcichte alfo, bie fich vor une abspielt, ift eine rein perfonliche; fie betrifft nur biefen einzelnen Menfchen, ber zufällig ber Beld bes D. geworben ift; fie ift nicht, wie es die Boefie verlangt, von tiefer und allgemeiner Bebeutung, nicht ein flares Spiegelbild ber Menfcheit. Ein foldies Schauspiel unterhalt nur; es erschüttert und erhebt nicht. In diefen Rreis fallen gumeift jene fog. Conversationestude, die jest auf ber Buhne in fo großer Breite herrschen. Wir burfen uns barüber nicht taufchen, bag wir hier zumeift gang und gar aus bem Bebiete echter Poefie heraustreten, obicon nicht zu leugnen ift, daß diefe Stude für ein Repertoire, bas alle Tage nach Neuigkeiten verlangt, ein Bedürfniß und bamit ein nothwendiges Uebel find. Bgl. A. 2B. von Schlegel, Borlefungen über bramatische Runft und Literatur» (3 Bbe., Beibelb. 1809-11; 2. Aufl. 1817); Bettner, «Das moderne D.» (Braunfchw. 1852); Frentag, «Die Technit

bes D.» (Lpg. 1863); Rlein, «Geschichte bes D.» (Bb. 1 u. 2, Lpg. 1865).

Dramaturgie bezeichnet zunächst die Theorie ber bramatischen Boefie. Da aber die bramatifche Boefle ihrem Wefen nach genau mit der Runft der bramatifchen Darftellung zufammenhängt, fo hat man bas Wort D. bann auch auf die Theorie ber Schauspieltunft (f. b.) angewendet, sobag Schriften, die als bramaturgische bezeichnet werben, bald mehr die bramatische Boesie, bald mehr die Kunst der dramatischen Darstellung, oft aber beide Künste zugleich ju ihrem Gegenstande haben. Wenn wir D. im Sinne der Theorie des Orama nehmen, so ift bie Poetit bes Ariftoteles bie erste D., die gefchrieben worben ift, und alle afthetischen und literarhistor. Lehrbucher und Monographien, die vom Drama handeln, gehören in diese Rlaffe. Rehmen wir aber D. in jenem gemischten Sinne, nach welchem fie Drama und bramatifche Darftellung zugleich umfaßt, fo hat fich biefe hanptfachlich bei ben Deutschen ausgebilbet. Die erste D. diefer Art war die Leffing's, benn von ben «Schilbereien ber Roch'ichen Bubne» tann nicht die Rebe fein. Bas fich an Leffing anlehnte, die Bobe und Claudius («Dramaturgifches Etwas», hamb. 1774), Schint («Dramaturgifche Blätter), Schnibt («Dramaturgifche Aphorismen») und Zimmermann («Dramaturgifche Blätter») find, mit Lessing verglichen, bedeutungslos, wenn auch manches einzelne in ihnen fowie in Iffland's «Theateralmanach" und Schrenvogel-Beft's «Dramaturgischen Auffätzen» nicht ohne Berth ift. Gine neue Beriode beginnt mit Börne's und Tied's «Dramaturgischen Blättern», die, so verschieden fle auch unter fich find, doch beibe bereits in der Beit der verfallenden bramatifchen Boefle wie ber verfallenden Schauspielkunst schreiben und baber (was befonders von Tieck gilt) aus ber Erinnerung ber großen Glanggeit nur um fo tiefer alle einzelnen Feinheiten ber bramatischen Runft herausheben. Diesen haben sich nun in neuerer Zeit Gustow, A. Stahr («Dibenburgische Theaterschau ») und Rotscher (« Dramaturgische Stizzen ») in würdiger Beise angeschloffen. Besonders ift aber auch in neuester Zeit viel für die Theorie der dramatischen Darstellung gethan worden. Nachdem hier namentlich Engel («Ideen zur Mimit») und Thürnagel vorangegangen waren, faßte Roticher in «Die Runft ber bramatifchen Darftellung» (Berl. 1841) die gange Theorie, boch mehr für ben gelehrten Dramaturgen als für den prattifchen Schaufpieler, zusammen. Dagegen hat für Schaufpieler wie für Kenner großen Werth E. Devrient's « Gefchichte ber beutschen Schauspieltunft» (4 Bbe., Lpg. 1846 - 61).

Drammen, Seestadt im norweg. Amte Busterud, liegt in schöner Gegend am nördl. Ende bes Dramsfjord, einem westl. Arme bes Christianiafjord, und an ber Mündung ber furgen, aber sehr wasserreichen und imposanten Dramselv. Der Ort besteht aus den drei durch Wasserläufe voneinandergeschiedenen Städten Bragernäs, Stromsö und Tangen, welche durch Brücken miteinander verbunden find. Die Gefammigahl ber Ginwohner beträgt (1855) 9916. Saupterwerbszweige sind beträchtliche Bierbrauerei, Tabacksfabrikation und Gerberei sowie ein sehr ausgebehnter Handel, der mit 197 eigenen Schiffen von 19647 Commerzlast Tragfähigkeit betrieben wird. D. ist die britte Handelsstadt Norwegens, in Bezug auf den Holzhandel jedoch die erfte. Außer Solz werben noch Bintftein, Bods- und Geehundsfelle sowie Fischereiproducte in größern Mengen ausgeführt. Am bebeutendsten ist ber auswärtige Berkehr des Hafens mit Solland, dann mit Frankreich und England. Auch ber Binnenhandel ift lebhaft. Dit

Chriftiania ist D. durch regelmäßige Dampfichiffahrt verbunden.

Draperie, vom franz. drap, b. i. Tuch, in technolog. hinsicht soviel als Tuchmanusactur, Tuchhandel, nennt man bei den bilbenden Künsten im weitern Sinne jede zur Berzierung dienenbe und vorzugsweise auf dem leichten und reichen Faltenwurfe beruhende Anordnung und Darstellung von Gewändern, Stoffen und Zeugen. Im engern Sinne versteht man darunter, besonders in der Malerei und Bildhauerei, die Bekleidung einer Figur mit einem Gewand.

Drafete (Joh. Beinr. Bernhard), ausgezeichneter beutscher Ranzelrebner, geb. 18. Jan. 1774 zu Braunschweig, befuchte bas Carolinum baselbst und studirte seit 1792 Theologie zu Selmftebt. Rachbem er feit 1795 ju Mölln im Lauenburgifchen, feit 1804 ju Rateburg und feit 1814 ju Bremen geiftliche Aemter belleibet, folgte er 1832 einem Rufe als erfter Brebiger am Dome zu Magbeburg, womit feine Ernennung zum Generalfuperintenbenten ber Proving Sachsen und zum evang. Bijchof verbunden mar. Theile infolge eines Angriffe feiner amtlichen Birtfamteit, theils wegen einer Differeng mit bem magbeburger Magiftrat in Sache des Bastors Sintenis kam er wiederholt um seine Entlassung ein, die ihm auch 1843 bewilligt warb. Seitbem lebte er in Botsbam, wo er zuweilen vor ber fonigl. Familie prebigte. Er starb hier 8. Dec. 1849. D.'s Geist und Beredsamteit charatterifiren vorzüglich bie «Predigten für benkende Berehrer Jesu» (5 Bbe., Lüneb. 1804—12; 5. Aufl., 2 Bbe., 1836). Hieran reihen sich vornehmlich: «Glaube, Liebe und Hoffnung» (Lüneb. 1813; 6. Auft. 1834); a Deutschlands Wiedergeburt, eine Reihe evang. Reben» (3 Bbe., Lub. 1814; 2. Aufl., 2 Bbe., Lüneb. 1818); a Predigten über die letten Schickfale unfere Herrn. (2 Bbe., Lüneb. 1816; 3. Aufl. 1826), nebst aBlide in die letten Lebenstage Jesu» (Lüneb. 1821); aBredigten über freigewählte Abschnitte ber Heiligen Schrift» (4 Bbe., Lüneb. 1817 — 18); «Christus an das Gefchlecht biefer Zeit» (Luneb. 1819; 3. Aufl. 1820); «Gemalbe aus ber Beiligen Schrift» (4 Sammlungen, Lüneb. 1821 — 28); «Bom Reich Gottes» (3 Bbe., Brem. 1830). «Rach= gelaffene Bredigten» von ihm gab fein Sohn, Theod. Heinr. Timoth. D., heraus (2 Bbe., Wagdeb. 1850—51). Wenn man D. den Jean Baul unter den geistlichen Rednern nannte, fo ift bies insofern richtig, als fich bei ihm Fulle ber Bebanten und Befuhle, treffender Big und Barme mit feltener Berrschaft über die Sprache vereinigt finden.

Drastisch (griech.) bezeichnet alles, was start ober träftig wirkt. Drastische Arzneien ober Drastisca nennt man daher in der Medicin besonders die stärkern Abführmittel, wie Aloë, Coloquinten, Gummigutt, manche Metallsalze u. s. w. In der Aesthetit heißen diejenigen Schilberungen ober Darstellungen der redenden oder bilbenden Kunst drastisch, welche von unmittelbar tressender, schlagender Wirkung sind und auch wol den Nebenbegriff der Uebertreibung nicht aussschließen. Der Sprachgebrauch bezeichnet mit dem Worte besonders gern das komisch Wirkende.

Dran ober Drave, einer ber bebeutenbsten Rebenflüsse ber Donau, entspringt auf ber Toblacher Heibe im Busterthale Tirols aus zwei Hauptquellen. Bis zu ihrem Uebergang in bas Herzogthum Kärnten bleibt sie ein unbebeutendes Wasser. Hier aber tritt sie, bei Billach schisser, in ein mehr geöffnetes, niedrigeres Berg- und Hügelland, in welchem nur selten bebeutendere Höhen ihr Thal verengen. Unter ühnlichen Berhältnissen durchsließt sie über Marburg und Friedau die sübl. Steiermart und tritt bei Warasbin in die ungar. Lande, indem sie die Grenze zwischen Ungarn im N., Kroatien und Slawonien im S. bilbet. Auf dieser Strecke durchströmt sie langsamen und gewundenen Laufs theilweise sumpfige Niederungen und fällt als ein breiter, wasserreicher Strom bei Almas unterhalb Esset in die Donau. Ihre Länge beträgt 83 M. Ihre Beschiffung ist von Billach abwärts bedeutend; doch ist die Fahrt von Böltermarkt auswärts burch das starke Gefälle behindert. Unter den zahlreichen Zuslüssen ist der bedeutendste die 56 M. lange reißende Mur, der Hauptsluß von Steiermark, welcher, von Judenburg abwärts schiffbar, über Graz sließt und unterhalb Warasbin mündet.

Drawing-Room (richtiger withdrawing-room, von withdraw, sich zurückziehen) heißt im Englischen das Gemach, wo sich die Familie nach den Mahlzeiten versammelt, und in welchem sie Fremde empfängt. In vornehmen Häusern entspricht es dem, was man auf dem Continent unter dem Namen Salon versteht; aber auch im Mittelstande hat jede einigermaßen auständige Familie ihr D., das mit der deutschen sog. Butstude durchaus nicht zu vergleichen ist, da es zum täglichen Gebrauch und nicht blos zum Staat dient. D. des Königs oder der Königin heißt das Lever, bei welchem die Personen erscheinen, die das Recht haben, dei hofe vorgestellt zu werden; die hierzu nöthige Erlaubniß wird von dem Lord-Kammerheren ertheilt, der über

Die Zuläffigkeit der angemeldeten Bersonen entscheidet.

Drechfeln ober Dreben nennt man die Kunft, einem Körper, welchem, in der Dretbant eingespannt, eine Drehung um feine Achfe mitgetheilt wird, burch Anwendung verschiedener Berkzeuge eine beliebige Form zu geben. Man dreht Metalle, Holz, Schildtrot, Afenbein, Bernstein, Marmor, Alabaster u. dal. Auch die jett so häufig gebrauchten gedrückten Blechwaaren werben ebenfalls auf ber Drehbant gemacht, und bas fog. Rändeln, wodurch auf gedrechfelten Rörpern mit beffinirten Rabchen Bergierungen aufgebrudt werden, gehort auch hierher. Die Drebbante (f. b.) konnen verschiebener Art fein; die fruhern fog. Bippenbante find gegenwartig burch bie mit einem Schwungrade versehenen Drebbante verbrangt. Auf ben gewöhnlichen ein= fachen Drehbunten werden indeß blos Formen zu Wege gebracht, welche allerwärts treisförmige Querschnittegeftalt haben; jur Bervorbringung anderer Formen dienen die fog. Dvalwerte und Baffig- ober Annftbrebbunte. An biefen ift eine Borrichtung angebracht, mittels beren ber au drechselnde Korper während feiner Umbrehung zugleich allerhand excentrische und bin = und hergebende Bewegungen annehmen tann. Auf Diefe Weife tann man elliptische, verschiedentlich ausgezadte, ja fogar vieredige Rorper brechfeln und bie mannichfaltigften Bergierungen bervorbringen. (G. Guillochiren.) Gelbft Bortrate, Gruppen und freiftehenbe Figuren werben gebrechselt. Schon Phibias foll bie Drechslertunft auf Bolg und Elfenbein angewendet haben. Alexander b. Gr., Artaxerres von Berfien und Kaiser Rudolf II. trieben die Drecholertunst zu ihrem Bergnügen. Ebenso mar auch Luther ein fleiftiger Drecheler. Ale Gewerbe wird bas D. gegenwärtig vorzugsweise in Berchtesgaben, Fürth, Geislingen, Gröben in Tirol, Ronigsberg, Reuftabt an der Saide, Nurnberg, St. - Georgen bei Baireuth, Seifen im fachf. Erg-gebirge, Sonnenberg im Meiningenschen, Böblit in Sachsen und an andern Orten betrieben.

Drehbant, eins ber unentbehrlichsten Arbeitsgeräthe für Berarbeitung ber Metalle, bes Bolges u. f. m., indem ohne Bulfe berfelben runde Begenftunde mit einigem Grabe von Benauigkeit in ber Form entweder gar nicht ober nur bei unverhaltnigmäßigem Aufwande von Zeit und Arbeit hergestellt werben konnen. Gin Hauptbestandtheil ber D. ift bie Spindel, eine horizontal im Gestell gelagerte Welle, welche durch Menschen=, Wasser- oder Dampffraft mit= tele Schnur- ober Riemenscheiben ober verzahnter Raber in Umbrehung gefest und mit welcher ber zu bearbeitenbe Rorper verbunden wird, welcher lettere fonach gleichfalls die brebende Bewegung empfängt. Ein fcneibenbes Bertzeug (Drebftahl), welches mahrenbbem angehalten wird, bewirft die Ausbildung ber beabfichtigten Geftalt. Beim Dreben einfacher (3. B. chlinbrifcher ober tonifcher) Korper aus Metall wird, wenn ein höherer Grad von Genauigfeit erforberlich ift, ber Drehftahl nicht mit ber Sand gehalten und geführt, fondern mittele einer mechan. Borrichtung, welche man ben Support nennt. Nach Beblirfnig find bie Drefbante in fehr verschiedener Größe, mit hölzernem ober eisernem Gestell und mit mannichsaltigen Detailconftructionen ausgeführt. Man gebraucht bie D. jum Abbreben, hohlausbreben, Flächenbreben, Bohren, Ranbeln, Schraubenschneiben, Druden hohler Blechforper u. f. w. (G. Drechfeln.) Bum Dreben ber fleinften und garteften Arbeitebeftanbtheile, namentlich in ber Uhrmacherei, wird ftatt der D. der Drehstuhl angewendet, welcher fich von jener nicht nur durch die viel geringere Größe, fondern auch wefentlich baburch unterscheibet, bag die Umdrehung bes Arbeitsftildes von der hand mittels eines fog. Drebbogens hervorgebracht wird und in turgen Abfagen in ihrer Richtung wechfelt, b. h. balb vor-, balb rudwarts gerichtet ift.

Drehbaffe heißt eine Art leichtes Geschütz, bessen man sich zur See bedient. Die D. liegen mit dem Schildzapfen auf Schwanenhälsen, deren Fuß sich um eine Achse oder Spille dreht, sodaß sie nach allen Richtungen sowol horizontal als in der Höhe und Tiese gerichtet werden können. Sie besinden sich gewöhnlich oben auf der Schiffswand am hinter- oder Bordertheil des Fahrzeugs und werden meist nur mit Schrot und Kartätschen geladen, auch nur in der

Nahe bes Feindes gebraucht.

Drehkrunkheit ober Drehfucht (lat. Hydrocophalus hydatidesis, franz. Tournis) ist eine Krankheit, welche ausschließlich nur bei Schafen, und zwar unter diesen vorzugsweise bei Lämmern, am häusigsten in dem Alter von 5—8, seltener noch nach 12 Monaten vordommt und sich, neben andern Zeichen der Betändung, in eigenthümlich drehenden oder sonst ungewöhnlichen, bald lebhaften, bald wieder trägen Bewegungen der Thiere äußert. Man nennt hiernach solche kranke Schafe Dreher, wenn sie öfters im Areise herumtaumeln, die sie niederstützen; Schwindler oder Segler, wenn sie in ihrem Gange hin- und herwanken und dabei die Rase in die Luft emporhalten; Trader oder Würfler, wenn sie eine Strede weit fortlaufen und dann mit dem Ropse vornüber stützen. Die Ursache der Krankheit liegt in einem Bandwurme, Coenurus cerobralis, bessen jugendliche Blasensorm sich in der Schäbelhöhle der Schafe sindet, während

ber ausgebilbete, geschlechtsreife Bandwurm im Darme der Hunde und Wölfe vorkonnnt. Die Eier bes Bandwurms gerathen durch den Koth der Hunde mit dem Grase in den Magen der Schafe, in welchem die Embryonen sich entwickln und sich dis in die Blutgefäse durchlohren, um mittels des Blutstroms in die Schäbelhöhle zu gelangen. Dort setzt sich der Blasenwurm sest, der die Eigenthimlichkeit hat, eine Menge von Bandwurmköpfen als secundure Knospen auf seiner Blase zu treichen und oft eine ungeheuere Größe zu erreichen. Die mit Wasser gestülte, zuweilen über sauszuges Blase bedingt durch ihren Druck auf das Gehirn die Krankheitserscheinungen, die, je nach der gedrückten Hirnstelle, verschieden sind. Die Krankheit gehört zu den schwer heilbaren, und gewöhnlich endet das Thier an Entkrüftung. Das einzige Hülfsmittel, welches aber auch nicht unsehlbar, besteht in der Zerstörung der im Kopfe enthaltenen Wurmblase vermittels des Trokarstichs; allein diese Operation ist mislich. Das Beste bleibt daher das Schlachten des dreihranken Lamms.

Drei ift unter ben Zahlen bie erste, welche Anfang, Mitte und Enbe hat, ober welche von einem Ausgangspunkte durch ein Uebergangsglied zu einem Zielpunkte fortschreitet, und galt als folde in der Bahlenphilosophie der Pythagorder als ein Symbol des volltommenen, bestimmten ober mannlichen Brincips. Aber auch alle biejenigen philos. Susteme, welche nicht in Zahlenverhaltniffen, fondern in den Grundgefeten bes Dentens die Gefete bes Weltalls und ber Erfchaffung aller Dinge fuchten, haben auf bas Schema ber Dreizahl barum immer ein Bewicht legen miffen, weil daffelbe eine nabe Beziehung zu ben brei erften unter ben Grundgefeten bes Dentens zu erkennen gibt. Denn bas Gefet ber Bejahung ober Setung (Thefis) entspricht ber Ginheit als ber Form aller Setzung. Das Gefetz ber Berneinung ober Entgegenfetzung (Antithefis) entspricht ber Zweiheit als ber Form aller Entgegensetzung. Und bas Gefet bes burch die Bereinsetzung ber beiden ersten (Synthesis) ausgeschlossenen Dtitten entspricht der Dreiheit. In biefem Zusammenhange stellt sich bas Fortschreiten bes philos. Denkens nach ber Methode der Dreiheit (der Trias oder des Ternars) leicht als ein natürliches Bedürfniß heraus, wie es in neuerer Beit bei Sichte, Begel und jum Theil auch ichon bei Rant, im Alterthum bei ben Neuplatonikern, insbefondere bei Broklus (f. b.), hervorgetreten ist. Auf einem ähnlichen Denkwege, obgleich in unvollommenerer Ausbildung, befanden sich die Bythagorder, wenn sie aus ber unentichiebenen Eins die Zwei als die gerade oder unvollfommene und die Drei als die ungerade ober vollkommene Zahl sich entwickeln ließen. Auch der alte Orient war solcher Zahlensymbolik voll. Laotfe, ber alteste Philosoph ber Chinefen, behauptete, dag burch bie Gine bie Bwei, burch biefe die Drei, und burch biefe alle Dinge entstanden seien. Die Indier veranschaulichten in ihrer Trimurti (göttlichen Dreieinigkeit) ben Anfang, die Mitte und bas Ende der Dinge, indem Brahma der Schöpfer, Wischnu der Erhalter und Siwa der Zerstörer aller Wefen ift. Dunkler ift die Trinität der Aegypter von Amun, Aneph und Mendes; ferner die der Berfer von Ormuzd, Ahriman und Mithras; die ber Griechen von Uranos, Kronos und Zeus; die ber Standinavier von Niffheim, Muspelheim und Midgart u. f. w. Aber in allen fpiegelt fich zulest immer wieber bas allgemeine Schema von Thefis, Antithefis und Sonthefis, und zwar in febr man= nichfaltigen und entgegengefesten Bendungen, je nachdem daffelbe entweder mehr aus ber phyfifchen, ober ber intellectuellen, ober ber moralifchen Beltfphare herausgelefen murbe. Indem sich die Platoniker im Alterthum der pythagoräischen Zahlenshmbolik bemächtigten, gaben sie der alten Lehre von der weltschöpferischen Trinität zugleich dadurch einen höhern Sinn, daß sie ihr die Trias ber höchsten Bernunftideen ober gottlichen Wefenheiten unterlegten, die Idee bes Bahren als der absoluten Eristenz, die des Bolltommenen als der höchsten Schönheit und Glückfeligkeit, und die des Guten als des höchsten Endzwecks oder Strebeziels. Dabei galt ihnen die höchste Wahrheit für den göttlichen Berstand oder das schöpferische Wort (νούς, λόγος), die höchste Schönheit für das göttliche Leben oder die Weltseele (Zun, Huxy), die innerste Tiese der Gottheit aber für das höchste Gute (ayakov, summum bonum). Diefe platonische Fassung bes göttlichen Ternars hat befonders mit zur Ausgestaltung des christl. Dogmas von der Trinität in den ersten Jahrhunderten der Kirche das Ihrige beigetragen.

Dreibeder heißen die Kriegsschiffe, welche brei mit Geschützen besetzte Dede (Batterien) unter bem Oberbed führen. (S. Dcd.) Sie gehören zu den Linien = oder Schlachtschiften, haben 100—120 Kanonen und 1000—1200 M. Besatzung. Frankreich und England bessitzen die größte Zahl D., die jest sammtlich als Schraubenschiftiffe gebaut, jedoch in der Neuzeit durch Banzerfregatten verdrungt werden. — Dreimafter heißen diejenigen großen Seeschiffe, welche drei Masten führen. Bon den Kauffahrteischiffen gehören hierzu die Bollschiffe, Barken und breimastigen Schoner; von den Kriegsschiffen die Linienschiffe, Fregatten und Corvetten.

Dreied ober Triangel heifit eine von brei Linien (Seiten) eingeschlossene Figur. Nach ber Befchaffenheit ber Seiten tann man bie D. in geradlinige, trummlinige und gemifchtlinige eintheilen, je nachdem fie nur von geraden, oder nur von frummen, oder von geraden und frummen Linien zugleich eingeschloffen werben. Die D. ber lettern Art, wohin g. B. die Rreisausschnitte gehören, bilben keinen besondern Gegenstand der mathem. Betrachtung. Bon den frummlinigen D. werben nur biejenigen besonders betrachtet, beren Seiten Bogen gröfter Rugelfreife find, und welche daber auf der Oberfläche einer Rugel liegen, weshalb fie auch foharifche ober Rugelbreiede heißen. Die gerablinigen D., welche zugleich ebene D. find, bilben einen fehr michtigen Gegenstand der ebenen Geometrie und werden auf doppelte Beife eingetheilt, nämlich nach ber relativen Große ihrer Seiten in gleichseitige, in welchen bie brei Seiten gleich find, gleichschenkelige, in benen nur zwei Seiten gleich find, und ungleichseitige, in benen alle Seiten ungleich find; ferner nach ber Befchaffenheit ihrer Bintel in rechtwinkelige, welche einen rechten und zwei fpige, ftumpfwintelige, welche einen ftumpfen und zwei fpige, und fpigwintelige, welche nur fpite Wintel enthalten. Die beiben letten Rlaffen begreift man auch unter bem Namen fchiefwinkelige D. Die Berechnung ber Seiten und Winkel eines D. aus brei gegebenen, baffelbe bestimmenden Studen lehrt die Trigonometrie (f. b.).

Dreieinigfeit, f. Trinitat.

Dreifelderwirthichaft nennt man basjenige Acterbaufustem, bei welchem sämmtliche zu einem Gute gehörige Felber in brei Schläge (Fluren, Zelgen) abgetheilt und ausschließlich zum Getreibebau bestimmt find. Bei biefem System ift bie Fruchtfolge: 1) Brache (gebungte ober reine), 2) Wintergetreibe, 3) Sommergetreibe. Bann die D. und ob fie in Italien zuerst auftam, ift unficher. Doch entwickelte fich bieselbe als ein bebeutenber Fortschritt aus ber frühesten Art des Aderbaues, der fog. Wechfelwirthschaft. Bei letterer war das ganze dem Andau gewidmete Aderland in zwei Theile getheilt, von benen man einen Theil fo lange benutte, ale er ohne kunftliche Düngung Ernten lieferte, mabrend ber andere, brachliegende Theil inzwischen neue Rrufte fammelte. Mit Ginführung ber D. bienten bagegen fortan zwei Theile bem Anbaue, und nur der dritte lag brach. Rarl d. Gr. förderte in feinem Reiche die sonach weit vortheilhaftere D. durch Ginführung auf ben fiscalifchen Gutern fowie burch gefetliche Anordnungen mit gewohnter Energie, und von ba ab hat fich bieses System bis in die neuere Zeit, ja in manchen Gegenben fogar bis heutigen Tages unverandert erhalten. Schon vor Jahrhunberten stellten fich inbeffen, je mehr bie Bevöllerung anwuchs, bei ber D. große Disstande heraus. Dieselbe vermochte nicht so viel an Brotfrüchten zu produciren, als bei der stärkern Bevöllerung erforderlich, zumal die Brache nicht überall ein, sondern an manchen Orten zwei und drei Jahre dauerte. Es muften baber Balber und Biefen in Aderland umgewandelt werben, und die Folge bavon mar, daß ber Biehstand, für den es an Beide und Seuland zu fehlen begann, sich verminderte. Außerdem eignete sich nicht für alle Gegenden und Wirthschaftebetriebe der Bau von Wintergetreide. So lieferte die D. einen verhaltnismäßig nur geringen Ertrag, jebe andere Cultur, außer Cerealien, blieb ausgefchloffen, die Felber verwucherten in Unfraut und der Biehstand nährte sich kümmerlich. Dennoch hielt man an der D., da ihrer Abschaffung, außer den Borurtheilen des Bolls, die auf dem Boden haftenden Lasten und binglichen Rechte, namentlich auch Weibegerechtigkeiten entgegenstanben. Erst als ber Kleebau auf dem Brachland in Aufnahme tam, und der Kartoffelbau allgemein eingeführt ward, trat eine Aenberung ein. Der beginnende Handelsgewächsbau und die theilweise Separation der Ge= meindeweiden, welche die fog. ewige Beide befeitigte und die Stallfutterung des Rindviches herbeiführte, wirkten gleichfalls ein, bis das Beispiel der Englander Bersuche veranlaßte, welche Die reine Brache als nicht nothwendig herausstellten. Go entstand zuerft die fog. verbefferte D., welche in Mitteldeutschland fehr berbreitet ift und fich für manche Berhaltniffe auch ganz geeignet gezeigt hat, obwol für ben Aderbau im großen die feit etwa 50 3. allgemeiner aufgetommene Fruchtwechselwirthichaft (f. b.) bei weitem vorgezogen werden muß. Lettere erft liefert, was man ichon im Mittelalter in einzelnen Gegenden Italiens aus Erfahrung wußte, ben höchsten Ertrag, da alljährlich die ganze Flur mit den geeigneten Früchten bestellt wird und die Stallfütterung des Biebes vorherricht. Nur verlangt der Fruchtwechsel intelligente Landwirthe, vermehrte Arbeit und vollständige Befreiung bes Bodens von allen Gervituten, und tann baber, wo folche Servitute, wie Beibegerechtigkeiten, Brachzwang u. f. m., noch befteben, die D. nicht verbrängen. Doch muß auch dieses lette hinderniß für die Einführung ber Fruchtwechfelwirthichaft bei bem allgemeinen Bestreben, den Boben frei zu machen, in verhältnißmäßig turzer Zeit schwinden. Wenn man von der D. rühmt, daß fie von der gleichen

Bobenfläche mehr Getreide als andere Wirthschaftsspsteme liefere, weil sie den größten Theil bes aderbaren Landes damit bestelle, so kann das zwar in gewissen Fällen zugegeben werden, indeß kommt es schließlich nicht auf den größern Ertrag an Getreide, sondern auf den größern Ertrag überhaupt an. Selbst die verbesserte Roppelwirthschaft (s. d.) wird in den meisten Fällen der D. vorzuziehen sein, die nur noch da zu empfehlen ist, wo eine intensivere Ackerwirthschaft, der dünnen, wenig consumirenden Bevöllerung wegen, noch nicht nothwendig geworden.

Dreifuß (griech. Tripûs) war ein symbolisches Geräth bes griech. Alterthums, das zuerst in Berbindung mit bacchischen Religionsideen, dann auch in Berbindung mit dem Apollodienst zu Delphi (s. b.) vorkommt und überhaupt als Symbol der Beisflagung sowie göttlicher Herrschaft und Beisheit betrachtet wurde. Bon großer Berühntheit war der belphische D. der Pythia, der aus einem Hohlbeden mit drei aus verschlungenen Schlangen gebildeten Füßen bestand. Sehr alt sind die Sagen von geraubten, geschenkten oder verlorenen Oreisiksen, auf welche sich salt sind bie Sagen von geraubten, geschenkten ober verlorenen Oreisiksen, auf welche sich fast überall Herrscherrechte und andere Ansprüche gründen. Bekannt ist der Oreisiuseraub des Hercules, der auf der dreiseitigen Candelaberbasis in der Antikensammlung zu Oresden dargestellt wird. Bei Homer kommen die Oreisüsse häusig als Kampspreise vor, dann auch als Ehrengeschenke. Nachmals dienten sie, in besonders künstlicher Arbeit und mit Inschriften versehen, als Weihgeschenke in die Tempel. In der christl. Kunst ist der D. Attribut der heil. Jutta.

Dreiflang heißt ein Accord, ber aus einem Grundton, bessen Terz und Quinte gebildet wird. Da die letztern Intervalle durch Erhöhungs- und Erniedrigungszeichen verändert werden können, so stellten die ältern Theoretiker so viele Dreiklänge auf, als die beiden Töne Beränderunzen zu zulassen. Die neuere Lehre kennt hingegen nur solgende: 1) den harten (Dur-) D., bestehend aus einer großen und kleinen Terz: cog; 2) den weichen (Woll-) D., der aus einer kleinen und großen Terz gebildet wird: cosg; 3) den verminderten D., den man aus zwei kleinen Terzen zusammensetzt: cos gos; 4) den übermäßigen, der aus zwei großen Terzen besteht: cogis. Die Umkehrung eines D. kann zweisach seine: 1) wenn der Grundton von dem Baston eine Sexte entsernt ist (Sextenaccord): ogo; 2) wenn dieser mit jenem eine Quarte bildet (Duart- oder Quartsextenaccord): goo. Bersetungen der Terz und Quinte unter sich oder in höhern Octaven bei unveränderter Stellung des Grundtons, desgleichen Berdsppelungen der Töne des D. ändern den Charakter bessellen nicht, und nur hinsichtlich der versetzen Inter-valle spricht man von einer engen, weiten und zerstreuten Lage.

Drei Könige. Die heil. brei Könige sind bas Erzeugniß einer chriftl. Sagenbildung, bie sich an Matth. 2, 1 fg. anschloß. Hier werben nämlich Magier erwähnt, die unter ber Leiztung eines Sterns aus Arabien nach Bethlehem kamen, um ben neugeborenen Meffias anzubeten und ihm Gold, Weihrauch und Mhrrhen barzubringen. Später folgerte man nun aus diesem breisachen Geschenke, daß es beren brei, und aus Psalm 72, 10, Jes. 49, 7, daß es Könige gewesen seien; ja man ging so weit, ihre Namen zu bestimmen und sie Melchior, Kaspar und Balthafar zu nennen. Als die Erstlinge des heidnischen Anslandes, denen die Geburt des Heilands durch eine außerordentliche Sternerscheinung kundgethan worden sei, wurden ste in der Kirche namentlich am Feste der Epiphania (s. d.), das deshalb auch das Fest der heil. drei Könige hieß, erwähnt und geseiert. Im Kalender sind die der Könige als Mohr dargestellt.

Drei Mäuner im feurigen Ofen sind aus bem sagenhaften Berichte des Buchs Daniel (3, 1—80) bekannt. Nach diesem befanden sich unter den mit Daniel (5. d.) Deportirten und am Hofe Nebuladnezar's erzogenen jüd. Jünglingen drei, Namens Anania, Misael und Afaria (oder nach Dan. 1, 7 Sadrach, Mesach und Abednego genannt), die vor einem auf königl. Bessehl errichteten Gögenbilde nicht niederfallen wollten und deshalb gebunden in einen glühenden Ofen geworfen wurden, aber mit Hilfe eines Engels völlig unversehrt blieben. Infolge davon deskannte sich der König in einem Edicte zum Berehrer Jehovah's. In der alexandrinischen Ueberssehung des Daniel sieht außerdem ein Gebet des Afaria und ein Gesang der Drei Männer im Feuer. Beide Stücke sind apoltophisch, aber von Luther übersetzt.

Dreißigjähriger Krieg. Mit diesem Ramen bezeichnet man die Reihe von innern Ersschütterungen, Bürgerfriegen und Einnischungen des Auslandes von 1618—48, deren Berlauf dem deutschen Bolke die schwersten Berluste an territorialer und polit. Macht wie an materieller Bohlfahrt zugefügt hat. Der Religionsfriede von 1555 hatte die kirchliche Zwietracht nicht geschlichtet. Einerseits beschwerten sich die Katholiken über die Einziehung und Säcularistung kirchlicher Stifter, andererseits hatten die Protestanten Klage zu führen über die wills

Conversations - Legiton. Elfte Auflage. V.

kirliche Ausbehnung des landesherrlichen Reformationsrechts, das fich trot bes Religionsfriedens tath. Regierungen gegen Protestanten erlaubten. Der Jefuitenorden mar eifrig bemuht, dies glimmende Feuer zu schliren und die fath. Fürsten zu eifriger Durchführung der gewaltsamen Bekehrungspolitit zu ermuntern. Das Ausland hatte ebenfalls die Hände im Spiel; von Madrid und Rom aus wurde auf die kath., von Holland, England und Frankreich aus auf die prot. Sofe eingewirkt. So war icon ju Ende des 16. Jahrh. bas gange Bffent= liche Leben von firchlichen Sanbeln in Befchlag genommen und auch bereits bei einzelnen An-Miffen bie confessionelle Zwietracht zu offenem Kriege ausgeschlagen. Ginen ftarten Anftok gab bie bonauwörther Angelegenheit (1606 und 1607), indem die reactionseifrige Bartei ber Ratho-Iffen einen unbedeutenden Anlag erft zu gewaltsamer Execution, bann zur Befehrung ber prot. Reichsstadt benutte. Wegen dieser Gewaltschritte traten mehrere prot. Fürsten, an ber Spite Anrflirst Friedrich IV. von der Pfalz, zusammen und schlossen (4. Mai 1608) in dem ansbachfchen Rlofter Ahaufen die Union, die im folgenden Jahre bas Bundnig einer Anzahl tath. Fitrften, unter bem Borfit bes Bergogs Maximilian von Baiern, die Beilige Liga, 10. Juli 1609 ju München, jur Folge hatte. Der julicher Erbstreit hatte faft fcon bamals bie Barteien aneinandergebracht, und Heinrich IV. von Frankreich wurde nur durch seine Ermordung gehindert, feinen großen Umwälzungeplan gegen bas haus habsburg im Bunde mit ben Proteftanten burch bie Gewalt ber Baffen burchzuführen. Indeffen hatten bie Böhmen, die wenigftens zwei Drittheile Protestanten unter fich zählten, die Spaltung im Raiferhause zwischen Rubolf II. und Matthias benutt, um fich von Rubolf in bem fog. Majeftatebriefe vom 11. Juli 1609 eine ziemlich unumschränfte Religionsfreiheit zusichern zu laffen, die auch Matthias bei feinem Regierungsantritt zu bestätigen fich gezwungen fab. Bermoge beffelben murbe ben Stäbten und bem Ritterstande auch bas Recht, prot. Rirchen und Schulen zu banen, geftattet. Als aber in einer fleinen Stadt, Rloftergrab, und in Braunau, unter der Regierung bes Raifers Matthias, die prot. Unterthanen wider den Willen ihrer Gutsherren, des Erzbischofs von Brag und des Abts von Braunau, Kirchen zu bauen anfingen, wurde auf faiserl. Befehl die in Alostergrab erbaute niebergerissen und bie zu Braunau geschlossen. Auf ein Bittschreiben an ben Raifer erfolgte eine harte Antwort; gleichzeitig aber berbreitete fich bas Geriicht, ber Raifer wiffe von der Antwort nichts, fie fei in Brag von den taiferl. Rathen ober Statthaltern abgefaßt worden. Demzufolge brangen, als diese 23. Mai 1618 auf dem Schlosse zu Brag versammelt waren, Abgeordnete ber prot. Landstände, unter Anführung bes Grafen Thurn, bewaffnet in den Saal und verlangten zu wiffen, ob die Rathe Antheil an der Abfaffung des faiferl. Schreibens hatten. Als nun bier im Bin - und Berreben ber Streit fich immer mehr erhitte, warf man zulett die beiden, den Brotestanten ohnehin verhaften Räthe Martinit und Slawata nebst bem Secretur Fabricius Platter zum Fenster hinaus in einer Höhe von 28 Ellen in den trodenen Schloggraben hinab, ohne daß fie bedeutend beschädigt worden waren.

Damit beginnt ber erfte Beitabichnitt ber 30jährigen Rampfe, ber Bohmifche Rrieg. Bahrend die Böhmen die Regierung in die hand nahmen und dem Grafen Thurn den Oberbefehl über bas Beer übertrugen, war für die Macht bes Baufce Babeburg ein Moment ber bebenklichsten Krifis eingetreten. Die Streitkrafte, bie gegen Bohmen aufgeboten murben, waren unzureichend, während fich die Böhmen von den prot. Fürsten der Union und von -Schleften und Mahren aus unterstützt fahen. Die Unterhandlungen, die Raifer Matthias angefnüpft, blieben erfolglos; fein Tob (20. Marg 1619) machte vollends jede Ausfohnung unmöglich. In feinem Erben und Nachfolger, Erzberzog Ferdinand von Steiermart, faben alle Protestanten mit Recht ben eifrigen Bertreter jefuitifcher Bekehrungstenbenzen. So begegnete er benn nicht nur in Böhmen, sondern auch in Desterreich felbst, wo der Protestantismus fein Banpt muchtig erhoben hatte, ben lebhaftesten Antipathien. Mitten in biefen Gefahren gelang es ihm jedoch, den Weg nach dem in Frankfurt ausgeschriebenen Raiserwahltag zu finden, von beffen Ausgang unzweifelhaft bas Schickfal ber habsburgifch-öfterr. Macht abhing. Die Berfuche ber prot. Fürsten, namentlich ber Unirten, ihm einen Gegencandibaten zu stellen, hatten zu keinem Ergebniß geführt; Ferdinand (II.) wurde 28. Aug. zum Raifer gewählt. Inzwischen hatten ihrerseits die Böhmen, nach der formlichen Absetzung Ferdinand's, den Rurfürsten Friedrich V. von der Bfalz, das Saupt der Union, jum Ronig gewählt (19. Aug.); und biefer nahm auch die Bahl im Bertrauen auf die Bulfe ber Union und feines tonigt. Schwiegerbatere Jatob I. von England an. Aber Jatob's Berfonlichteit wiberfprach folden Soffnungen, und die Union ließ sich, ale die Gefahr des gewaltfamen Busammenftoffes nahe ructe, unter franz. Bermittelung jum Frieden mit der Liga bewegen (3. Juli 1620). In Böhmen felbft

fand Friedrich V. als Calvinist und als Fremder wenig eifrige Unterstützung, und sein einziger thatiger Berbunbeter, Bethlen Sabor (f. b.) von Siebenbitrgen, ber mit Thurn vereint Bien bebrangen follte, richtete nichts aus. Inbeffen hatte Raifer Ferdinand fich an feinen Freund und Bermandten, ben hochbegabten und gleichgefinnten Bergog Maximilian von Baiern, gewenbet, ber rafch bie Streitfrufte ber Liga organisirte, fich ber Frennbichaft bes Rurfürsten von Sachsen verficherte und die vorbereitenden Schritte zur Aechtung bes Pfalggrafen that. An ber Spige von 30000 Mann rudte bann, nachbem bie Union fich burch ben Bertrag vom 3. Juli hatte lahmen laffen, Bergog Maximilian im Sommer 1620 nach Oberöfterreich, amang bie bortigen Stande gur Bulbigung und brang, mahrend Sachfen bie Laufit befette und ein fpan. Beer die Rheinpfalz angriff, durch faiferl. Truppen verftartt in Bohmen ein. Die Schlacht bei Brag auf dem Beißen Berge (8. Nov.) entschied die völlige Rieberlage Friedrich's und machte bem Reiche des "Bintertonigs", wie man ibn fpottifch nannte, ein rafches Enbe. Dhne ben Rudhalt irgenbeiner Unterftupung floh ber geachtete Pfalzgraf nach Solland, indeft fich Bohmen einem unerbittlichen Sieger unterwerfen mußte. Gine große Angahl von Urhebern und Beförderern bes Abfalls ward an Leben ober Gutern geftraft, Die Religionefreiheit vernichtet. Zuerst trieb man die Reformirten (1621), dann die Lutheraner (1622) aus dem Lande, führte bie Jefuiten gurlid und verbot spater allen atath. Gottesbienft. Der Majeftatebrief wurde von Ferdinand eigenhändig zerschnitten (1627). Man berechnet, daß 30000 ber gewerbfleifigften Familien und 200 Berrengeschlechter ihr Baterland verließen, um namentlich in Breußen, Sachsen, Holland und der Schweiz Zuflucht zu sinden. Ungefähr für 40 Mill. Buter ber Bertriebenen und Bingerichteten wurden confiscirt. Diefer Gegenreformation in Böhmen folgten bann gleiche Schritte in ben ofterr. Erblanden; inebefondere wurde in Dberöfterreich ber Ratholicismus mit blutiger Strenge wieder durchgeführt.

Rach Beendigung bes bohm. Rampfes wurde die Bfalg der Schauplat des Kriegs. Die Union hatte ihr unrühmliches Dasein damit beschlossen, daß sie sich erst bewegen ließ, das Land bes Anrfürsten von der Pfalz gegen die Spanier ungeschützt zu laffen, bann fich formlich auflofte (Frühjahr 1621). Indeffen folug fich ber Barteiganger Ernft von Mansfeld (f. b.) aus Bohmen burch bie Oberpfalz nach bem Rheine burch, und auch Bergog Christian von Braunfdweig fuchte ben Rrieg burch ben Rrieg ju nahren, mahrend von ben regierenben Fürften nur Markgraf Georg Friedrich von Baden-Durlach bie pfalz. Sache verfocht. Friedrich V. felbst erschien wieber in feinem Lande, und es gelang, bas ligiftifche Beer Tilly's bei Biesloch ju fchlagen (27. April 1622). Zwar wurde furz nachher (6. Mai) ber Martgraf bei Bimpfen, Bergog Chriftian (20. Juni) bei Bochft gefchlagen ; aber gleichwol war bie Gache in ber Bfalg noch nicht verloren, hatte fich nicht ber Bfalggraf burch trügerifche Unterhandlungen, gu beren Bermittler sich sein Schwiegervater Jakob I. hergab, bestimmen lassen, lieber auf Kaiser Ferbinand's II. friedfertige Gefinnung ju vertrauen als auf die Gewalt der Baffen. Er entließ (13. Juli) bie Armee und gab feine Erblande preis. Tilly nahm nun bie pfalg. Plate ein. Die Stäbte wurden verwüstet und geplündert, die berühmte heidelberger Bibliothet ward weggeführt und nachher dem Bapfte geschenkt, die kirchliche Reaction auch in der Pfalz wie aubermarts begonnen. Auf bem Reichstag ju Regensburg wurde bann (6. Marg 1623) trop ber Ginfprache Brandenburgs und Sachfens bem Bfalggrafen die Rurwurde abgefprochen und

Maximilian bon Baiern damit belohnt.

Bar so der Kaiser mit der Liga allenthalben zum Siege gelangt, so lag es jest an ihm, seine Ersolge zu einem weisen Frieden zu benutzen. Aber das unversöhnliche Benehmen gegen die Ueberwundenen, die sortdauernden Reactionen gegen die Protestanten, der Druck der Soldatenherrschaft, die auf einzelnen Theilen Deutschlands lastete, konnten am wenigsten dazu führen. Die friedlichen Borstellungen der diesetzt neutral gebliedenen prot. Fürsten vermachten nicht, einen Wechsel der kaisert. Politik hervorzurusen. Indessen hatten die Emigritten in Holland und England manche vergebliche Anstrengung gemacht, den Kampf sür die pfälz. und prot. Sache zu erneuern, die es endlich gelang, die herrschende Misstimmung in Riedersachsen und die Kriegslust Christian's IV. von Dänemark zu einer Erneuerung des Kriegs zu benutzen. So begann der niedersächsische Kriegs, zu dem England Substdiengelder und Holland Truppen sensche Seitung des Kriegs, zu dem England Substdiengelder und Holland Truppen sensche Keitung des Kriegs, zu dem England Substdiengelder und Holland Truppen sensche hohre Liga und Mansfeld schloß sich an den Kring an. Inzwischen hatte der Krister, um sich ein eigenes, von der Liga und Maximilian unabhängiges Heer zu schaffen, Wallenstein (s. b.) zu seinem Feldherrn ernannt, der nun mit einem selbständig gewordenen Peere von beinahe

40000 Mann, bas fortbauernd muche, bon Bohmen aus nach Rorben fich bewegte. Mans= feld versuchte fich ihm entgegenzustellen; aber bei Dessau (25. April 1626) von Ballenstein's Uebermacht gefchlagen, wendete er fich mit dem Bergoge Johann Ernft von Sachsen - Weimar nach Schleften, Mahren und Ungarn, wohin ihm zu folgen Wallenstein fich gezwungen fab, ohne ibn jedoch zu erreichen. Erft nach Mansfelb's (30. Nob.) und Johann Ernft's (14. Dec.) Tobe und unter großem Berlufte an Mannichaft tehrte Wallenstein burch Schleften nach Rord. beutschland gurud, we indeg Tilly den Ronig Chriftian IV. bei Lutter am Barenberge (27. Mug. 1626) völlig geschlagen und hierauf bes gangen nieberfächs. Rreifes fich bemächtigt hatte. Als Tilly balb hernach auch ben Martgrafen Georg Friedrich von Baben, ber fich ihm mit einem Haufen tapferer Brotestanten entgegenwarf, beslegt hatte, einigten sich die beiben Feldherren dahin, daß Tilly westwärts abzog, da die Hollander Braunschweig bedrohten, Wallenstein aber Medlenburg eroberte und in Jutland eindrang. Bum Bergog von Medlenburg vom Raifer erhoben, unternahm hierauf Ballenstein die Belagerung von Stralfund (Mai bie Juli 1628), das jedoch, von Danemart und Schweben fraftig unterftüht, alle Angriffe muthig abichlug. Am 22. Mai 1629 fchloß er endlich ju Liibed ben Frieden mit Danemart ab. Der Religionsverhältniffe und ber verbundeten Fürsten wurde in demselben nicht gedacht. Christian erhielt bie verlorenen Brobingen gurud, wogegen er versprach, ferner in bie beutschen Angelegenheiten fich nicht zul mischen. Go war auch der danisch-niedersächs. Krieg beendet, und Raiser Ferdinand ftand jest auf bem Sobepuntte feiner Macht. Er hatte fich burch bie Schöpfung bes Ballenstein'schen Heeres aus ber Abhängigkeit von der Liga und Baiern befreit und war im Stande (Febr. 1628), die noch an Maximilian von Baiern für die Kriegstoften verpfändeten oberösterr. Lande einzulösen und Baiern mit pfälz. Bestipungen zu entschädigen. Auch diesen Sieg benutte jedoch Ferdinand nach jefuitischer Eingebung nur zu lirchlichen Reactionen. Er erfüllte jest einen lange gehegten Bunfch ber fanatifchen Befehrungspartei, indem er (6. Marg 1629) bas fog. Restitutionsebict erließ, wonach alle feit bem Baffauer Bertrage von ben Broteftanten eingezogenen mittelbaren Stifter und Rirchenguter ben Ratholiten gurudgegeben, alle unmittelbaren, wider den geistlichen Borbehalt reform. Stifter wieder mit Katholiken befetzt werben, die Reformirten vom Religionsfrieden ausgeschloffen fein follten, und ben tath. Reichsftunden gestattet warb, ihre Unterthanen zu ihrer Religion anzuhalten. Mit Gewalt der Waffen wurde diefes Sbict junachst in allen Reichsstädten, in Augsburg, Ulm, Regensburg, Raufbenern und anderwarts, bollzogen, und auch die Bebiete prot. Fürften fingen an von der Bollziehung bedroht zu werden. Eine folche Magregel, die nicht nur in die bestehenden Rirchenverhalt= niffe aufe feindfeligste eingriff, fondern auch ben Befitftand einer großen Angahl Reichsfürften gefährbete, unternahm der Kaifer in einem Zeitpunkt, wo seine bisherigen Berbündeten selbst, die Liga und Baiern obenan, über sein wachsendes polit. Uebergewicht beforgt und burch Ballenftein's Gewaltthaten und militärisch=revolutionare Absichten beunruhigt waren. Bon biefen und ber frang. Bolitit Richelieu's (f. b.) ging nun ber Rudfchlag aus, ber auf bem regensburger Rurfitrftentage (1630) bie Entfernung Ballenftein's und die Berminberung ber taiferl. Armee veranlafte.

Mitten unter diesen selbstgeschaffenen Schwierigkeiten erstand dem Raiser ein neuer kühner Feind. Gustav Abolf (f. b.) von Schweden landete plötlich mit 15000 Mann auf der Insel Ufebom (24. Juni bis 4. Juli 1630). Durch bie Ausbehnung ber faiferl. Gewaltherrichaft bis ans Baltifche Meer bedentlich gemacht, burch Ballenftein's Unterftugung ber Bolen gereigt, dabei burch ben Sieg bes Ratholicismus in feiner eigenen Exifteng in Schweben gefährbet, unternahm er, nach gludlichen Rriegen gegen Danen, Ruffen und Bolen, ben fuhnen Bug nach Deutschland, an ben fich bie intereffantefte und glangenbfte Beriobe bes Dreifigjabrigen Krieges fnupft. Guftav Abolf, an ber Spipe eines trefflichen, begeisterten Deeres, felbst eine Perfonlichteit ber machtigften und gewinnenbsten Art, tonnte fich wol mit bem Gebanten tragen, nicht nur ben Protestantismus aus feiner Bebrangnig zu retten, fonbern auch in Deutsch= land fich eine herrschaft und Macht aufzurichten, die ihm Schweben nicht zu geben vermochte. Er bertrieb gleich nach feinem Erfcheinen bie faiferl. Befagungen, nothigte ben Bergog Bogis flam XIV. von Bommern ju einem Bundniffe und jur Ginraumung ber Feftung Stettin, und zog hierauf nach Mecklenburg, wo er die geächteten Herzoge in ihren Ländern wiederherstellte. Die Stadt Magdeburg, Landgraf Bilhelm von Beffen-Raffel und bie Bergoge bon Sachsen-Beimar foloffen fich ihm freiwillig an; bagegen fuchten Branbenburg und Sachsen bem Bundniffe auszuweichen, um getrennt von bem Raifer und ben Schweben in einen besondern Bund, beffen Baupt Johann Georg von Sachsen werben wollte, gusammengutreten. Unterbeffen rudte

Guftav Abolf nach Brandenburg vor, brangte Tilly jurid und verlangte vom Aurfürsten von Brandenburg die Festung Spandau, vom Rurfürsten von Sachsen die Uebergabe von Wittenberg. Schon vorher (Jan. 1631) hatte er in bem Bertrag von Barwalbe ein Bunbnif mit ben Frangofen abgefcoloffen, wie es in ben Intereffen feiner Politit lag. Franfreich gablte hiernach Subfibien, ohne boch zur Leitung ber beutschen Dinge zugelaffen zu werben. Gleich= wol war Guftav Abolf's Stellung noch fo wenig befestigt, bag er es nicht magen burfte, bas fdwer bebrangte Magbeburg gu entfeten; und Tilly und Bappenheim (f. b.) erhielten Zeit, bie Stadt zu erobern und zu gerftoren (20. Mai 1631). Doch traten Brandenburg und, von Tilly geangstigt, auch Sachsen enblich in ben Bund mit ben Schweben. Rach Bereinigung ibrer Eruppen gingen bie verbundeten Fürften Tilly entgegen, ber fich, durch ben taiferl. General Grafen bon Fürftenberg verftartt, bei Breitenfeld, in ber Rabe von Leipzig, aufgeftellt hatte. Guftav Abolf erfocht hier über Tilly (17. Sept. 1631) einen glanzenben Sieg, ber bie bair.-ligiftische Dacht fast vernichtete, und jog hierauf durch Thuringen und Franten nach Gubbeutschland, magrend ber Rurfürft von Sachsen mit feinem General Arnim bie Eroberung Bohmens übernahm. Der Ronig eroberte Burgburg und Maing. Er erzwang ben Uebergang über ben Lech, wobei Tilly (15. April 1632) töblich verwundet wurde; er befreite Augeburg und jog mit Friedrich V. am 17. Mai in München ein. Nun zwang bie Roth ben Raifer, Ballenstein unter bemüthigenden Bebingungen und mit unumschränkter Macht wieber jum Feldherrn zu machen. In turzer Zeit hatte diefer ein neues bedeutendes Beer geschaffen, wonnt er die Sachsen aus Bohmen vertrieb und, verstärft burch ben Reft bes bair. Beeres, auf Mürnberg zuzog, wo Gustav Abolf in einem festen Lager verfchanzt ftanb. Drei Monate lang lagerten hier beide Beere ohne Entscheidung einander gegenüber. Ballenstein mandte fich endlich nach Sachfen, und ber Schwebenkonig folgte ibm, um feinen Bundesgenoffen ju retten. Bei Lüpen (16. Rov.) trafen die feindlichen Heere zusammen, Gustav Adolf und Bappenheim fauben den Helbentod, Bernhard von Weimar aber behauptete das Schlachtfeld, während Wallenftein feinen Rudzug nach Böhmen nahm.

Mit bem Tobe bes Schwebenkönigs war bas gange Berbaltniß bes Rampfes geanbert. Der fdweb. Staatstanzler Arel Drenstierna wurde vom fdweb. Reichstage zum Legaten in Deutschland ernannt und trat an die Spipe der Angelegenheiten. Während Gustav Abolf, wie viele Bilge beweisen, an eine herrschaft über Deutschland bachte und baber die Ginmischung ber Frangofen fern hielt, machte fich jett ber Chrgeiz einzelner Führer und Abenteurer geltenb, fobag Deutschland eine Beute fcmeb. und franz. Umtriebe ward. Drenftierna verband junächft die frunt., ichwäh. und rhein. Areife durch ben Beilbronner Bertrag mit Schweben. Die Berjoge Bernhard von Beimar und Georg von Braunschweig-Lüneburg theilten ben Oberbefehl über die Heere. Bernhard zog, nachdem er das ihm zugetheilte Fürstenthum Franken in Lehn genommen, nach Baiern und nach Regensburg, mabrend ber Bergog von Braunfchweig-Luneburg ben Krieg in Nieberbeutschland führte. Wallenstein dagegen betrieb ben Krieg ziemlich läffig und willfahrte bem Berlangen energischen Auftretens nicht, bas von Wien aus an ihn gestellt warb. Rachbem er schon vorher mancherlei Unterhanblungen mit den gegnerischen Wächten angeknüpst, trat er, als in Wien seine Absetzung drohte, mit Sachsen und Frankreich in Ginverständniffe jum Zwed bes Abfalls und ber Cooperation, wurde aber, bevor er ben entscheibenben Schritt zu thun im Stande war, vom Raiser wirklich entsetzt und burch bienstfertige Berkzeuge zu Eger (25. Febr. 1634) ermorbet. Während nun Arnim siegreich nach Schlesten und bann mit Baner in Böhmen vordrang, Bernhard dagegen mit untergeordneten Bügen balb nach Franken, balb nach Schwaben feine Zeit verlor, zog bas kaiferl. Heer an ber Donau herauf, eroberte Regensburg wieder und brachte bem Berzog Bernhard und bem schweb. General horn in der Schlacht bei Nördlingen (6. Sept. 1634) eine schwere Riederlage bei. Da nach biefem Siege bie Defterreicher wieder ungehindert über Deutschland fich ausbreiteten und ihre Berheerungen, namentlich in Beffen, aufe neue begannen, fo fchlog ber Rurfürst bon Sachfen aus Furcht, und weil er ben Schweben abholb war, 1635 gu Brag mit bem Raifer einen Separatfrieden, wodurch er die Laufigen erblich erhielt. Auch Brandenburg neigte fich bem Raifer immer mehr zu, bis ce fich endlich offen zu ihm befannte.

Demaufolge fah Frantreich, beffen Politit bie Ulebermacht bes Raifers nicht wünschen konnte, fich jum offenen thatigen Bunbniffe mit Schweben genöthigt, bas in Gefahr war, zu unterliegen: es begann nun ber frangbfisch = fcmebisch = beutsche Krieg. Anfangs mußte zwar Baner, ber bas ichweb. heer befehligte, vor ben überlegenen Sachsen sich zurudziehen, bestegte sie aber spater bei Obmig (1. Nov. 1635) und brang, burch Torstenson verstärft, in bie Mart Brandenburg, eroberte Bavelberg und bedrohte Berlin. Als ber Rurfürft von Sachfen gur Billfe herbeicilte, mandte Baner fich ebenfo fcnell wieder in beffen Land gurud, bas er ans Rache wegen bes Abfalls furchtbar verheerte. Dann foling er bei Bittftod im Branbenburgifchen (4. Det. 1636) die mit dem taiferl. General Babfelb vereinigten Sachsen völlig, befreite Beffen von ben Defterreichern und brang aufs neue in Sachsen ein, wo er Torgau und Erfurt eroberte und neue fchredliche Berwuftungen eintreten lieg. Bor Gallas' Uebermacht Jog er sich mit schlauer Kriegslift nach Bommern zurück, um alsbald ben Gegner, beffen beer burch Mangel und Senche gefchwächt warb, vor fich ber fiegreich nach Schleffen und Bobmen au treiben. Inbeg hatte auch Bernhard von Beimar, ber im Oct. 1635 burch ben Bertrag au St.-Germain-en-Lape General ber frang. Armee geworben, nach langwierigen Unterhanblungen mit Frantreich über feine Stellung, endlich 1636 ben Rampf eröffnet. Er bertrieb zunächft Gallas und ben Bergog von Lothringen aus bem Elfag, besiegte bie Raiferlichen bei Rheinfelden (3. Marg 1638), eroberte (19. Dec.) bie Sauptfestung Breifach, nachdem er zweimal bie jum Entfat gefchidten taifert. Corps gefchlagen, und ruftete fich jur Bereinigung mit Bauer in Böhmen, als ihn ebenso unerwartet wie rathselhaft (18. Juli 1639) ber Tob traf. Frantreich, froh, feiner los ju fein, mußte burch ichlane Mittel fich in ben Befit feiner Eroberungen und feines Beeres zu feten, und icon wollte Schweben, hierüber misvergnügt, mit Raifer Ferdinand III., der 1637 seinem Bater auf dem Throne gesolgt war, Frieden schließen, als Richelieu noch zu rechter Beit bies binberte. Go entbrannte ber Rrieg aufs nene. Bunachft murbe im Febr. 1640 Baner von bem neuernannten öfterr. Generalissimus, Erzherzog Leopold Bilhelm, bem Biccolomini berathend zur Seite ftand, aus Bohmen nach Sachsen und Thuringen zurudgeworfen. hier aber verftartte er fich wieber burch bas frang.-weimar. heer unter Longueville

und burch braunfdw. und heff. Bulfetruppen.

Unterbeffen hatte fich ber Reichstag ju Regensburg versammelt, auf welchem ber Raifer mit ben lath. Stunden die ordnungsmäßigere Fortfetjung bes Rriegs zu berathen beabsichtigte. Da erfchien ploblich mitten im Binter, im Jan. 1641, Baner mit feinem burch Marfchall Guebriant verstärkten Heere vor Regensburg, und nur unerwartet eintretendes Thauwetter, das die Eisbede ber Donau lofte, vereitelte bie Erfturmung ber Stadt. Baner jog fich burch Bohmen nach Sachsen guritd und ftarb balb (20. Dai 1641) ju halberftabt, infolge feiner Ausschweifungen. An feiner Stelle übernahm Torftenfon ben Oberbefehl. Dbgleich an Banben und Füßen gelähmt, stand boch Torstenson an Schnelligkeit der Bewegungen seinem Borganger nicht nach. Durch Branbenburg und bie Laufit brang er nach Schlefien vor, eroberte Grofglogau und Schweibnit und wollte fich in Mahren festfeten, ale die neugeworbene, 33000 Dann ftarte taiferl. Armee unter bem Erzberzog und Biccolomini gegen ihn anrückte. Geschickt wußte Torftenson über bie Ober nach Kroffen auszuweichen und auf feinem Wege burch bie Lausit nach Sachsen bis Leipzig Berftartung an fich zu ziehen, fodaß, als es bei Breitenfelb unweit Leipzig 2. Nov. 1642 auf bem Siegesfelbe Guftav Abolf's zur Schlacht tam, die Raiferlichen eine furchtbare Nieberlage erlitten. Bährend nun die Geschlagenen nach Böhmen flohen, übermaltigte Torfteufon Leipzig und rudte aufs neue gegen Dahren vor, um ben Raifer in Bien selbst anzugreifen. Aber ebenso unerwartet schnell langte er auch in Schleswig und Solftein an, wo er Chriftian IV. von Danemart, ber, mit bem Raifer verblindet, gegen bie Schweben rustete, zur Flucht nach ben Inseln zwang, worauf Wrangel später (Aug. 1645) bem Könige Chriftian einen harten Frieden aufnöthigte. Dem vom Raifer nachgesenbeten Gallas, ber Torftenfon mit ban. Bulfe einzuschließen brobte, entging letterer anfangs burch kunftliche Märsche, locke ihn bann in Gegenben, wo Hunger und Mangel im Heere eintreten mußten, und trieb endlich ben Rest besselben nach Böhmen. hier vernichtete er balb barauf bei Jantow (6. Marg 1645) bas neu aufgestellte öfterr. heer unter hatfelb und Got und bebrohte im Berein mit Ratoczy, Fürst von Siebenbürgen, die kaiserl. Hauptstadt. Nur der Rückritt Ratoczh's und Torstenson's mislungene Belagerung Brunns retteten biesmal ben Raiser. Aus Mähren gedrängt, zog Torstenson wieber nach Böhmen und nöthigte durch die Waffen Königsmarks ben Kurfürsten von Sachsen im Sept. 1645, dem Prager Frieden zu entsagen, legte aber bald darauf, von Krantheit erschöpft, das Commando nieder, das nunmehr Brangel erhielt.

Nicht so gludlich waren anfangs die Franzosen gewesen. Zwar hatte Guebriant mit dem ehemaligen heere herzog Bernhard's, verstärft durch die heffen, am Niederrhein die Kaiser-lichen bei Kempen geschlagen (Jan. 1642) und war dann nach Franken und Schwaben aufgebrochen, mußte aber vor dem überlegenen Feinde den Rückzug antreten. Auch ein Bersuch im Sommer 1643, nach Würtemberg vorzubringen, blieb vergeblich, bis er durch ein Corps unter

bem Bergog von Enghien verftärft wurde und nun, von neuem vordringend, im Nov. Rottweil einnahm, wobei er jedoch toblich verwundet ward. Der gludliche Ueberfall, ben hathfeld und Merch (unter ihnen ber tapfere Johann von Werth) gleich barauf bei Tuttlingen ausflihrten (24. Rov.), vernichtete einen großen Theil ber ebemals weimarischen Armee und ftellte im Gubweften von Deutschland bas Uebergewicht ber taiferl, und bair. Baffen wieber her. Beber Gnabien noch Turenne waren im Laufe bes folgenben Jahres im Stande, einen nachbaltigen Bortheil zu erringen. Merch behauptete fich gludlich und brachte ben Franzosen mehrfache Berlufte bei. Erft bie Rieberlage bei Allersheim in ber Rabe von Nördlingen, wo Merch (3. Aug. 1645) fiel, veranberte bie Lage, und die Gefahr bes vereinigten Borbringens ber Someben und Franzosen nach Baiern war nun nicht mehr abzuwenden. Im Spatsommer 1646 gingen die bereinigten Deere burch Schwaben nach Baiern bor und nöthigten burch furcht bare Berwüftungen bes Landes ben Kurfürsten von Baiern in dem Ulmer Baffenftillftanbe (14. Dara 1647) jum Abfall vom Raifer. Brangel manbte fich jest flegreich nach Bobmen, während Turenne auch Mainz und Deffen-Darmftadt zum Waffenstillstand nöthigte. Doch bald darauf brach Aurfürst Maximilian ben Bertrag und trat wieber auf die Seite bes Raifers; Berth und Melander, ber neue faiferl. General, vertrieben Brangel aus Bohmen. Turenne tehrte indessen nochmals zurud und vereinigte sich mit Brangel. Melander wurde nun bei Ansmarshaufen unweit Augsburg bestegt (17. Mai 1648) und ber bair. General Gronsfeld über ben Lech zurudgebrängt, sobaß Baiern neuerbings bie ganze Last eines verheerenden Zugs

empfand, mahrend ber Rurfürst nach Salzburg entfloh.

Bu gleicher Zeit war der schweb. General Rönigsmart seinerseits in Böhmen eingebrungen. hatte burch einen nächtlichen Ueberfall die Kleinseite von Prag eingenommen und stand im Begriff, auch die Altstadt anzugreifen, ale die Runde erscholl, daß zu Münster und Denabrud ber Bestfälische Friede (f. b.) abgefchloffen fei. Der greuelvolle Rrieg endete nun burch ein wunberbares Spiel des Zufalls an demfelben Orte (Prag), wo er begonnen. Aber Deutschland lag furchtbar verwüftet und verarmt. Man rechnete, daß 3. B. die Bevölterung Böhmens von 3 Mill. auf 780000 E. gefunten. In ber Rheinpfalz, Die freilich am ärgsten gelitten, war anm Theil nur noch ein Funfzigtheil der Bewohner übrig. In Sachfen tamen allein binnen awei Jahren 900000 Menfchen um. Augsburg hatte ftatt 80000 noch 18000 E. In Baiern waren allein un 3. 1646 über 100 Börfer verbrannt worden. In Beffen gablte man 17 Studte, 47 Schlöffer und 400 Dörfer, die ber Berwüftung preisgegeben waren. Selbst in Niebersachfen, das im Berhältniffe weniger gelitten, waren Stäbte, wie Göttingen, von 1000 auf 500 Bürger herabgefunken; in Nordheim ftanden 300 Saufer menfchenleer. Aderban und Gewerbe lagen banieber, Runfifleiß und Handel waren verschwunden. Dagegen hatte bie Berwilberung der Sitten, die Berderbtheit der Bildung und Sprache mächtig zugenommen. Durch ben Frieden ward zwar die religiöfe Gleichstellung ber brei chriftl. Confessionen anerkannt, aber auch bie polit. Dhumacht Deutschlands bestegelt. 3m Westen ward Frankreichs Uebergewicht verstürkt, im Norben die Macht Schwebens, während Deutschland von den Meeren so aut wie abgesperrt blieb. Die monarchische Gewalt bes beutschen Konigthums verlor vollends alle Bebeutung; bie Leitung aller wichtigen Angelegenheiten wurde in ben Reichstag gelegt, beffen Sinrichtung eine beilfame und rafche Erledigung ber öffentlichen Angelegenheiten beinabe unmöglich machte. Indem die Selbständigkeit der einzelnen Fürsten anerkannt und ihnen fogar das Recht, Berträge mit Auswärtigen zu schließen, eingeräumt ward, erhielt das Deutsche Reich die Form eines lofe zusammenhängenden Staatenbundes, in welchem fogar fremde Mächte, (wie Schweben) einen mitwirkenden Einfluß hatten. Daß der öffentliche Beist der Nation und der bürgerliche Unabhungigkeitssinn in ben 30 J. des Elends und einer wüsten Soldatenherrschaft furchtbar gelitten hatte, war begreislich. Bgl. Schiller, «Geschichte des Dreißigjährigen Kriegen (2 Bbe., Lpg. 1802; fortgefest von Woltmann, 2 Bbe., Lpg. 1808-9); Mengel, «Gefchichte bes Dreißigjährigen Kriegs» (3 Bbe., Bresl. 1835 — 39); Flathe, «Gustav Abolf und der Dreißigjährige Krieg» (4 Bbe., Dreed. 1840-41); Mebold, «Der Dreißigjährige Rrieg» (2 Bbe., Stuttg. 1840); Söltl, «Der Religionefrieg in Deutschland» (3 Bbe., hamb. 1840—43); Barthold, a Geschichte des großen beutschen Kriegs» (2 Bbe., Stuttg. 1842-43); Beilmann, «Ueber bas Ariegswesen im Dreißigjährigen Ariege» (Meiß. 1851); Billerment, «Tilly, ou la guerre de trente ans» (2 Bbc., Bar. u. Tournah 1860; beutsch, Schaffh. 1860); Rlopp, «Tilly im Dreißigjährigen Kriege» (2 Bbe., Stuttg. 1861); Hanser, «Deutschland nach bem Dreißigjährigen Krieger (Lpz. u. Beibelb. 1862).

Dreistimmig nennt man ein Tonftud, bas vom Anfange bis jum Ende aus Harmonien

besteht, in welchen nur brei Töne zugleich erklingen. Da ber Componist auf eine Menge von Reizen und verschiedene Abwechselungen, welche der vierstimmige Satz gewährt, verzichten und bie größte Auswerksamteit auf sangbare Führung der drei Stimmen richten muß, weil auf das Gehör eine jede Dissonaz hier empfindlicher als dort wirkt, so wird diese Schreibart für längere Tonstüde mit Recht für sehr schwierig gehalten. Classische Muster lieferte I. S. Bach in einer großen Anzahl von Choralvorspielen und sechs Orgelsonaten. Weniger Schwierigkeiten bietet ein dreistimmiger Gesang, wenn derselbe harmonisch durch der Mehrstimmigkeit fähige Instrumente oder Orchester unterstützt wird. Ein derartiges Tonstüd heißt Terzett.

Dreizad. Der D. wird in der Mythologie dem Neptun als Symbol der Herrschaft über das Meer beigegeben. Er besteht aus einem Stabe, der an dem einen Ende drei kurze Zinken mit Doppelhaken an den Spitzen enthält, ähnlich dem Fischerwerkzeug (der Fuscina) der Italiener, womit sie große Fische, namentlich den Spada, stechen. Nach der Gewohnheit der griech. Städte, ihre Schutzgötter oder die ihnen eigenthümlichen Attribute auf Münzen zu setzen, erscheint der D. vielsach auf Münzen des Alterthums, z. B. in Sagunt, Trözen u. s. w., so auch auf den Münzen Siciliens, z. B. des Hiero und anderer. Auch stand der D. als Cohorten-

geichen bei ben Romern in Unfeben.

Drenthe, die obefte und am wenigsten bevöllerte Broving bes Ronigreichs ber Rieberlande. begrenzt im D. von Hannover, im N. von Gröningen, im B. von Friestand und im S. von Overyffel, hat ein Areal von 481/2 D.=M. und eine Bevölkerung (Ende 1863) von 102225 Seelen. Der mittlere Theil bes Landes liegt etwa 40 F., in den hochsten Bunkten gegen 48 F. über der Umgebung, zu welcher er nach allen Seiten fanft abfällt, und ist, wie diese, völlig eben. Die Bodenfläche besteht aus großen Beenen (Fennen), Beidefelbern, Torfmooren und mit Steinen vermifchten Sandflächen. Die bebentenbften Beenen find Smilber-Beenen gegen Friesland und das Grenz - und Burtanger Moor an der Ofigrenze. Eigentliche Flusse sind nicht vorhanden, sondern nur Bache und einige fleine Seen. Bur Entwafferung und gur Communication find verschiedene Baarten ober Kanule angelegt. Der Drenthiche Hauptkanal (Hooftvaart) geht von Meppel gegen NRD. in die Gegend von Affen, der Rordwilhelmstanal von bort nach Gröningen. Bon erfterm ziehen fich die hoogeveener Baart und ber Dranjefanal quer burch bas Land, letterer burch bas früher als bbe Beibe berüchtigte Ellersfelb. Dan fucht ben nur mit kummerlicher Beibe bewachsenen Beibeflächen sowie ben Torfmooren immer mehr Terrain für die Cultur abzugewinnen, hauptfächlich burch bas Rafen- und Moorbrennen. Beizen wird in der Proving gar nicht gebaut, sondern nur Roggen, Buchweizen, Safer, Rartoffeln, Riben, Rohl u. dgl. Neben der Biehzucht mit Buttergewinnung ift die Bienengucht von Wichtigkeit, beren Ertrag 1861 fich auf 103937 nieberland. Bfb. Honig und 7860 Bfd. Bachs belief. Einen reichen Schatz bietet ber Torf, beffen Graberei, Transport und Bertauf ein Hauptgeschäft ber im ganzen armlichen Bevölkerung bilbet. 1861 beschäftigte bie Torfgraberei 6440 Berfonen und lieferte 14,411233 Tonnen, und boch liegen noch febr große Torfmoore vollig unberlihrt. Die Industrie ift unbedeutend und befchrankt fich auf Boll-, Lein- und Calicotweberei. Die ganze Provinz bilbet nur einen Gerichtsbezirk, zerfällt in brei Communalbezirte und guhlt 33 Gemeinben, von benen 24 weniger als 3000 E. haben. Die Hauptstadt ist Affen (f. b.). Bebeutender ift bie 6 M. im GEB. von ihr gelegene Stadt Meppel am Zusammenfluß ber haveller Ma, Bold-Ma, hoogeveener Baart und ber Reeft, bie zusammen bas Meppeler Diep, die Berbindungsftrage mit der Buiberfee, bilben. Der Ort hat 7000 E., ein Ghmnaftum, verschiebene aber unbedeutenbe Fabriten, Reperbahnen und Berfte, ftarten Butterhandel und fehr befuchte Martte. Soogeveen, 3 De. im ORD. von Meppel, hat 9600 E., Berfte, Torfgraberei und Torfhandel. Roevorben, 21/2 M. fuböftlicher gelegen, nahe ber hannov. Grenze, war früher eine ftarte, jest unbebeutende Festung und gahlt 2600 E. Gine Mertwiirdigfeit ber Proving find bie fog. Hünengraber, welche fich nirgende in fo großer Angahl vorfinden. 3m Mittelalter gehörte D. als Graffchaft gum Deutschen Reiche, mit der unter Kaifer Heinrich III. die Bifchöfe von Utrecht belehnt wurden. 1522 brachte fie Bergog Rarl von Gelbern an fich; boch fein Nachfolger, ber Bergog von Bulich, mußte fie 1538 an Raifer Rarl V. abtreten, ber fie mit ben Niederlanden vereinigte. Sie riß sich gleichzeitig mit ben übrigen Brovinzen von ber fpan. Herrschaft los, wurde aber wegen ihrer Geringfügigkeit nicht als eine felbständige Proving anerkannt, fondern ftand als eine befondere Landschaft unter bem Schute ber Generalstaaten.

Dreichen nennt man die Arbeit des Gewinnens ber Samen des Getreides und ber Bulfenfruchte. Seit altefter Zeit wird biefe Arbeit auf die verschiebenfte Beife verrichtet, boch icheint bas Auspeitschen mittele Ruthen bie altefte Methobe ju fein. Aber fcon in frubefter Beit benupte man auch die hausthiere bagu, g. B. bei ben Juden die Ochfen. Die Rarthager, Die Romer, bie Megupter, die Sallier berwendeten ju biefem Gefchaft geringelte Balgen ober Schleifen von ftarten Boblen, welche mittels eingeschlagener Steine ober Bapfen rauh gemacht waren. Roch heute ift ber agnpt. Roreg, eine Gattung jener Balzen, in Gebrauch wie vor 3000 3. Auch in Schwaben, Offfriesland, Rurland, Schweben findet man noch Drefchwalzen. Das in allen fühl. Ländern beibehaltene Ausreiten bes Getreibes mit Bferben ift auch in ben Landern ber Dochcultur noch üblich. Sonft ift ber Drefchflegel, Die vervolltommnete Drefchruthe, bisher bas Berathe gewesen, mit welchem ber Landmann ber gemäßigten Bone fein Betreibe aus ben Aehren brachte. Balb wird jeboch biefes uralte Bertzeug nur noch ein hiftor. Inftrument fein, ba es bie Drefchmafchinen verbrangen, wie in Grofbritannien bereits gefchehen. Die erften Berfuche gur Berftellung diefer Mafchine wurden ichon im 18. Jahrh. gemacht. Erft 1786 aber gelang es bem Schotten A. Meille zu Tyningham, eine Drefchmafchine zu conftruiren, welche ben Anforberungen entsprach. Ihr Brincip liegt ben beffern Conftructionen ber Reuzeit zu Grunde. Rur fehr langfam brachen bie Drefchmafchinen fich Bahn. Ihre Berbreitung erregte 1831 in England Aufstände ber ländlichen Bevölkerung, welche nur burch Baffengewalt unterbrudt werben tonnten, nachbem gablreiche Dafchinen gerstört worden. Gerade badurch aber wurde ber Fortschritt in beren Construction muchtig geförbert, und es dauerte nicht lange, fo fanden die Mafchinen überall Gingang. In Deutsch= land gefchah dies allerdings erft feit bem 3. 1851. Gegenwärtig find die Drefchmaschinen bereits fo jum Beburfniß geworden, daß einzelne beutsche Maschinenfabriten beren jährlich Tausende liefern, und das Bermiethen berselben gegen Tantième gilt als ein lucrativer Erwerbezweig. Es gibt viele Arten von Conftructionen, unter welchen bas amerit. und bas fcott. Suftem ben Borrang behaupten. Bei ersterm werben bie Aehren zwischen sentrechten Stiften ausgefclagen, bei letterm burch eine mit Schlagschienen verfehene Trommel, welche gegen einen gerippten Mantel wirtt. Das schott. System ift bas vorzüglichere, auch in Europa am meiften verbreitete. Je nachbem bas Betreibe ber Lange ober ber Quere nach eingelegt wird, unterscheibet man Lang-Dreschmaschinen und Breit- (Bolting) Dreschmaschinen. Erstere gerichlagen bas Strob, lettere erfordern größern Rraftanfwand. Bewegt werben die Drefchmaschinen burch Menschenband, Bugthiere, Baffer und Dampf. Die Bandbreichmaschinen geben der Arbeit mit dem Glegel gegenüber teinen andern Bortheil als den der gleichmäßigen, volltommenen Leiftung. Göpelbrefchmaschinen arbeiten am billigften, weil bie Zugthiere gur Drefchzeit ohnedies nichts zu thun haben. Am machtigften fordern jedoch die größern Rafcinen, welche durch Baffer- ober Dampftraft getrieben werben. Im lettern Falle find fte meift transportabel. Die Drefchmafchinen emancipiren, wie bas Mafchinenwefen überhaupt, ben Menfchen von einer ber mühfamften, gefundheitewibrigften Arbeiten und verrichten dies felbe weit schneller und vollkommener, als jener bies zu thun vermag.

Dresden, die haupt- und Refibengstadt des Königreichs Sachfen, in einer reizenden Thalebene gu beiden Seiten ber Elbe , unter 51° 3' 46" nordl. Br. und 31° 23' 55" öftl. L. gelegen, besteht aus der Altstadt (der eigentlichen Residenz) mit drei Borstädten (der Birnaischen, Gee- und Bilebruffer-Borftabt), am linten Elbufer; aus ber von biefer burch bie Beiferit getrenuten Friedrichstadt, die 1730 an der Stelle des ehemaligen Dorfe Oftra von August IL angelegt wurde; bann aus ber Neuftadt am rechten Elbufer, Die biefen Ramen erft 1730 erhielt, mahrend fie bis dahin Alt-D. hieß; endlich aus ber Antonstadt, die feit 1835 bie fog. Scheunenhofe und die neuen Anbaue auf der Weft-, Rord- und Oftfeite der Reuftadt gu einem vierten Stadttheile verbindet. Seit dem Abbruch der Festungswerke (1817-26) ift D. nach allen Seiten hin offen. Die Stadt hat über 5300 meift durchgangig feuerfest gebaute Baufer, gegen 300 Strafen und Gaffen und 29 freie Blate. Die hauptabern bes Bertehrs find außer den Elbbruden die Schloß-, See- und Pragerftrage, die Bilebruffer und Annenftrage, die Frauen-, Landhaus- und Birnaifche Strafe in ber Altftabt und beren Borftabten; bie Bauptftrafe, bie Grofe Deifiner -, Leipziger-, Baubener- und Schillerftrafe in der Meu- und Antonftadt; endlich die Beiferig-, Schafer- und Friedrichftrage in der Friedrichstadt. Unter ben öffentlichen Bläten find hervorzuheben in den Stadttheilen links der Elbe: der Altmarkt, der Renmarit, der Schlofplay, der Theaterplay, der Antoneplay, der Birnaer-, Dippoldiemalberund Dohnaplat, ber erft 1862 burch Abtragung bes Johannistirchhofs entftandene Johannisplat; ferner in ber Reuftabt ber Bautenerplat, ber Balaisplat und ber Reuftabtermarkt.

An Bauwerten wie an Runftichagen aller Art hat D. einen feltenen Reichthum; mit Be-

jug hierauf ward ihm von Berber ber Beiname bes beutschen Florenz gegeben. Unter ben Rirchen nimmt wegen ihrer architettonischen Schonheit ben erften Blat ein bie Franenfirche, 1726 — 38 von dem genialen Rathszimmermeister Bahr erbaut und bis 1745 von dem Banmeifter Schmidt vollendet, mit einem Ruppelthurm von 335 F. Sohe. Dann folgen bie tath. Rirche, 1737-56 nach dem Blane Gactano Chiaveri's ausgeführt, mit einer berühmten Orgel von Silbermann, 59 Beiligenstatnen von Mattielli, einem großen Altarbild von Rafael Mengs und andern Gemalden für Rapellen und Deden von Mengs, Rotari, Sylvestre, Torelli u. a.; bie evang. Bof- ober Sophienfirche, 1351 - 57 im goth. Stil für bas Rlofter ber Grauen Britder erbaut, ju Ende bes 16. Jahrh. in ihrer jegigen Geftalt von Chriftian's I. Witme vollendet und feit 1864 unter Leitung Arnold's restaurirt; endlich die Kreuglirche, beren Wieberaufbau, nachbem die alte im Bombardement von 1760 zur Ruine geworden, 1764-92 anfänglich nach bes Baumeistere Schmidt, fpater nach einem von Erner theilweife umgeanberten Blane ausgeführt ward, mit einem 314 F. hohen, von Fremden ber Umichau balber häufig besuchten Thurm und einem Altarblatte von Schönau (die Kreuzigung Christi). Die Spragoge wurde 1838-40 nach dem Blane des Professors Gemper im orient. Stil erbaut. Das tonigl. Schloß, ein fehr umfängliches, aber unregelmäßiges Gebäude, von Herzog Georg 1534 umgebaut, von beffen Rachfolgern erweitert und neuerdings auf ber Seite nach bem Brinzenpalais fehr verschönert, trägt einen 353 F. hohen Thurm. Dasselbe bewahrt in der Schloftapelle mehrere werthvolle Gemalde von Reni, A. Caracci, N. Bouffin und Rembrandt; den Thron- und Banketsaal zieren großartige Frescomalereien von Bendemann (f. d.). Das Prinzenpalais, 1715 gebaut, 1755 verschönert und seit 1843 mehrfach verändert und erweitert, enthält unter anderm eine Rapelle mit Werken Torelli's fowie die Secundogenitur-Bibliothek (20000 Bbe.) und wird vom Rronpringen bewohnt. Der Zwinger, 1711 in Angriff genommen, nach bem Plane bes Baumeisters Böpelmann nur ber Borbof eines großartigen Schloffes, ift ein im üppigsten Rococostil ausgeführter Brachtbau, in welchem werthvolle antiquarische und wiffenschaftliche Sammlungen aufbewahrt werben, und beffen vierte, bis 1846 offene Seite seitbem durch das nene Museum geschloffen ift. In seiner Mitte fteht seit 1843 bas eherne Monument König Friedrich August's I., welches in den Sommermonaten über 100 Drangenbäume umgeben. Das Brühl'sche Balais, 1737 von dem Minister Brühl erbaut, war 1813-14 Sit des fremden Gouvernements, biente vom 27. Dec. 1850 bis Mai 1851 zur Abhaltung ber Dresbener Conferengen und ift neuerbings als Wohnung ber Ronigin-Bitwe benutet. Es wird auf feiner nach ber Elbe zu gelegenen Rudfeite von einem auf dem Festungswalle angelegten Garten begrenzt, welcher, feit 1815 vom Schlofplate aus burch eine grofartige Freitreppe zugänglich, die als reizende öffentliche Promenade D.s weitberühmte Brühl'fche Terraffe bilbet und zugleich die Gebaude ber tonigl. Runftatabemie, ber jahrlichen öffentlichen Runftausftellung und bas Belvebere enthält. Besonbere Zierben ber Altftadt D.s find bas Theatergebaube und bas ermahnte Mufeum, beibes geniale Schöpfungen Semper's. Das erftere, unter des Meisters eigener Leitung 1838-41 ausgeführt, trägt als außern Schmuck die Statuen Goethe's, Schiller's, Mozart's, Glud's, Shatfpeare's, Molière's, Ariftophanes' und Sopho-Mes', die erstern vier von Rietschel, die übrigen von Bahnel gearbeitet; ferner in den beiden Seitenfrontons zwei große, gleichfalls von Rietschel gelieferte Gruppen (Dreft von ben Furien verfolgt, und die Mufit, auf einem Abler fich erhebend) und endlich am obern Fries der hinterfeite Bahnel's beruhmten Bacchuszug in Relief. Unbebingt gehort bas 1864 im Innern burchgangig restaurirte bresbener Boftheater ju ben iconsten Deutschlands. Das Dufeum, deffen Bau 1846 von Semper begonnen und bis jur Mairevolution 1849 geleitet, fodann bis 1855 vom Hofbaumeister Arilger vollendet ward, ift im ebelften Renaissancestil aufgeführt und mit dem bereits vorhandenen Zwingerbau in Einklang gebracht. Die dem Zwinger zugewendete Hauptfaçabe wird gefchmudt burch die Statuen Rafael's, Michel Angelo's, Dante's, Durer's, Cornelius', Giotto's, Sans Holbein's, Goethe's, und die Façabe nach dem Theaterplat burch die des Lystppos, Alexander's d. Gr., des Berikles und Phidias, die beiden letzten nebst Giotto, Holbein und Goethe von Rietschel, alle übrigen von Hähnel. Die Decoration des Innern beschränkt sich auf Deckenbilder (von Rolle, Schurig u. a.). In unmittelbarer Rahe des Museums liegt die 1831-83 in großartigem Stile nach Schinkel's Entwurf erbaute Bauptwache, mit einem von fechs ionischen Gaulen getragenen Fronton und ben Statuen der Saxonia und des Mars. Erwähnenswerth find nächstem das 1559 — 65 erbaute, 1740 erweiterte Beughaus, welches in ber Gefchichte ber Mairevolution eine wichtige Rolle fpielte und feitbem mehrfach befestigt worben ift; ferner bas ibm benachbarte Gebaube ber (1864 aufgehobenen) dieurgifch-medic. Alabemie, fruber Die Refibeng bes Bergogs Rarl von Aurland; bas Land- oder Ständehaus, 1773 burch Krubsacius erbaut; bas Posthaus, 1831, und bie Bolytechnische Schule, 1845 errichtet, beibe am Antonsplatz; das mit Thurm versehene, 1864 im Innern umgebaute und erweiterte Rathhaus am Altmarkt, bas konigl. Polizeigebaube (vormals Cofel'sches Balais), das 1859 aufgeführte Superintendenturgebäude; weiter in den Borstübten: das Gartenpalais des Prinzen Georg an der Langenstraffe und das jett dem Könige gehörenbe Gartenpalais bes verstorbenen Bringen Mar an ber Brudenstraße; bas 1842 bom hofbaumeister von Wolframsborf erbaute maffive Drangeriehaus, ausgezeichnet burch feine reiche Façade und Bilbwerke von Hähnel, und das mit mehrern Werken Rietschel's (Sphinze und allegorifche Buften) gezierte Logengebaude, beide an ber Oftraallee gelegen; bas 1838 nach Semper's Plane errichtete Gebaube bes vereinigten Materni-, Brudenhofe- und Bartholomaihospitals (Freibergerstraße) und die 1864 vollendete, mit den Statuen der Saxonia und Bohemia becorirten Abministrations- und Stationsgebäude ber königl. Staatseifenbahnen (Wienerstraße). Einen neuen Schnuck ber Stadt bildet das, von Professor Arnold in goth. Stile errichtete, 1865 noch im Ausbau begriffene neue Bebaube für Die Rrengschule (Dohnaplat). In Neustadt find auszuzeichnen: die Dreikonigekirche, beren 309 F. hoher Thurm 1854-59 nach dem Blane der Landbaumeister Hänel und Marx erbaut worden und mit den von Hähnel gefertigten Statuen der Evangelisten und der heil. drei Könige decorirt ist; die 1853 vom Stadtbaucommiffar Bothen im ital. - byzant. Stile aufgeführte zweithurmige kath. Kirche, über beren Portal sich eine von Sähnel gearbeitete Christussigur erhebt, und in beren Altarnifche Stereochromien auf Goldgrund nach Schnorr'schen Cartons ausgeführt find; ferner bas Blod = und bas Cabettenhaus; ber Jagerhof; bas jest zu wiffenschaftlichen und Annstfammlungen bienenbe, 1715 errichtete, 1730 erweiterte Japanische Balais mit feinem, treffliche Aussichten bietenben Garten; das Rathhaus mit Thurm, und das Gebäude der Realschule. In der Friedrichstadt ist nennenswerth das 1813 während des Waffenstillkandes von Napoleon bewohnte, jest als Stadtfrantenhaus benutte Marcolinifche Balais, beffen großartige Gartenanlagen unter anberm eine Cascabe von Mattielli (Reptun, die Amphitrite bekränzend) enthalten. Unter den öffentlichen Gebäuden der Antonstadt haben nur die des Schlesischen und des Leipziger Bahnhofs sowie das neue, 1865 noch im Ausbau begriffene Schulhaus am Ronigsbruderplat hervorragende Bedeutung. Bon ben vielen in neuerer Beit entftandenen fconen Privathaufern zeichnen fich befondere Oppenheim's Balais (Bürgerwiefe), erbaut bon Semper, bas fog, venetianifche Saus (an ber Elbe), erbaut von Bothen, bas Struve'sche (Pragerstraße), erbaut von Nicolai, das ehemalige, mit trefflichen Relief-Wedaillons gezierte Wohnhaus Rietschel's auf der Langenstraße, das Lehmann'sche Haus (Luttichaustraße), das Bictoriahotel und die Bäufer am Johannisplat aus.

Bon den öffentlichen Denkmalen D.s find außer dem bereits erwähnten Königsmonument im Zwinger hervorzuheben: bas fog. Moritmonument, eine von Kurfürst Angust seinem Bruber Morit gewibmete, am Festungswalle angebrachte Figurengruppe von Sandftein; Die 1736 auf dem Neustädtermartt aufgestellte eherne Reiterstatue August's des Starten; der 1843 auf bem Boftplay nach Semper's Entwurf errichtete Gutschmidt'sche ober Cholerabrunnen mit 64 F. hoher goth. Spipfaule und trefflichen Statuetten von Sandstein; das eherne Standbild Rarl Maria von Weber's (mobellirt von Rietschel), feit 1860 am Theater aufgestellt. Die Statuen bes Königs Friedrich August (für ben Reumarkt) und Theodor Rörner's (für ben Dohnaplat), beide von Sähnel, sowie die für die Freitreppe der Brühl'schen Terraffe bestimmten Sandsteingruppen von Johannes Schilling waren 1865 in Ausführung begriffen. Bur Berbindung zwifchen Alt- und Neuftabt bienen zwei Bruden, beibe Meifterftude ber Baufunft. Die eine, die sog. Alte Brücke, von Jean Baul's Dresbens Triumphbogen» genannt, ist, nachdem bei frühern Beranlassungen mehrere ihrer Bseiler verschüttet worden, immer noch 1380 F. lang, ruht auf 17 Pfeilern mit 16 Bogen und erhielt die gegenwärtige Gestaltung ihres Oberbaues 1727 - 34. Unterhalb berfelben wurde in neuerer Zeit eine zweite, die Marienbrude, 1846-52 erbaut, welche auch jur Berbindung der bohm. und freiberger Gifenbahnen mit der schlesischen und leipziger dient. Sie besteht bei 1442 F. Lange und 54 F. Breite aus 12 Bogen von je 100 Ellen Spannweite und schließt fich am linken Elbufer einem langs ber Friedrichstadt vorüberführenden Biaduct an. Eine britte Elbbrücke, oberhalb der Alten, ist projectirt. Die Berbindung mit ber Friedrichstadt vermitteln brei Beiserigbruden.

Das rege geistige Leben D.s wird durch weltberühmte Sammlungen für Wiffenschaft und Kunft, durch treffliche Lehranstalten aller Art sowie zahlreiche gelehrte Gesellschaften und Ber-

eine für fünftlerifche und gemeinnütige Intereffen geforbert. Die großen Sammlungen für Biffenfchaft und Runft bankt es größtentheils ben beiben Rurfürsten Friedrich August I. und II. (1693 — 1763), welche mit einem ungeheuern Rostenaufwande Kunstschäuse jeder Art für ihre Residenz erwarben. Als die wichtigsten derfelben sind hervorzuheben: 1) Die königl. öffentliche Bibliothet im Japanifchen Balais, mit ungeführ 320000 Banben, 182000 Differtationen, 20000 Lanblarten, 3000 Banbidriften, 2000 Incunabeln, ausgezeichnet burch viele Geltenheiten und besondere Bollftanbigkeit in den Fächern ber Literaturgeschichte, der schöngeistigen Literatur, bes claffifchen Alterthums und ber Geschichte Bolens, Frantreichs, Deutschlands. Bauptbestandtheile find bie prachtvollen Bibliotheten bes Grafen Bunau, welche 1764, und Die bes Ministers Bruhl, welche 1768 angetauft wurde. Bgl. Die Befchreibungen von Cbert (LD2. 1822) und Kallenstein (Dresb. 1839). Gine zweite bebeutenbe Bibliothet ift bie obenerwähnte Secundogenitur-Bibliothek, durch die Kurfürstin Marie Antonie Walpurgis gestiftet, jett dem Prinzen Georg gehörig. Bon andern Bibliotheken find noch zu nennen: die des Königs Friedrich August, namentlich im Fache ber Botanit und ber Rupferwerte ausgezeichnet und jest mit dem Naturhistorischen Musenm vereinigt (9000 Bde.), und die der vormaligen Chirurgisch-Medicinischen Atademie (15000 Bbe.). 2) Das Münzcabinet (ebenfalls im Japanischen Balais), bereits unter Johann Georg II. angelegt, befonders unter König Friedrich August I. durch ein= zelne Seltenheiten und ganze Sammlungen (z. B. Mabai's Groschencabinet, Baumgarten's Dutatencabinet, Auber's Sammlung fachf. Münzen, Reinede's und Birthahn's Sammlung mittelalterlicher Müngen) bereichert und von größter Bedeutung für die fachf. Müngfunde. 3) Die Antikensammlung, in 12 Sälen bes Erbgeschoffes bes Japanischen Balais, außer einigen Denkmalen des ältesten griech. Aunststils (Candelaberbasis von pentelischem Marmor) mehrere treffliche Bildwerte enthaltenb. Das vorzüglichfte ift abgebilbet und befchrieben in Beder's "Augusteum" (2 Bbe., 2. Aufl., Lpg. 1832 - 37, mit 162 Rupfertafeln). Bgl. Hettner, "Die Bildwerte ber königl. Antikensammlung zu D.» (Dreeb. 1856). 4) Die Borzellan= und Gefagfammlung, ebenfalls im Japanifchen Balais, aus mehr als 600000 chronologisch geordneten, für den Technologen und Runstfreund merkvürdigen Stüden von chinef., japan., oftind., franz. und meifinischem Porzellan bestehend. Gine Reihenfolge bes lettern zeigt die Fortschritte ber Fabritation von den ersten Anfängen bis zur jetigen Bollenbung. 5) Die Gemälbegallerie (im Mufeum), unter allen Runftfammlungen D.s bas erfte Rleinob. Diefe enthalt gegen 2000 Bilber und ift am reichsten und ausgezeichnetsten in ber Italienischen und Rieberlandischen Schule. Ans ersterer sind namentlich hervorzuheben: Die Werke von Rafael (Sixtinische Madonna), Correggio (bie heilige Nacht), Tizian (Zinogroschen und Benus), Andrea del Sario (Abraham's Opfer), Paul Beronese, Giulio Romano, Leonardo da Binci, Annibale Caracci, Guido Reni, Carlo Dolci; aus letzterer: die Werke von Rubens, van Dyck, Rembrandt, Snyders, Joh. Breughel, Ruysbael, Wouwerman, Berghem, Dow, Teniers, van der Werff, Oftabe, Potter, Hondekoeter. Unter ben Werken beutscher Meister ist h. Holbein's Madonna die Berle. Mus ber Frangofifchen Schule find mehrere Bilber bon R. Pouffin und bie Landschaften Claube Lorrain's hervorzuheben. Befondere Abtheilungen bilben die Anfichten von D. und andern fächf. Gegenden von Canaletto, Dietrich, Thiele, sowie 188 Miniaturgemalbe. Auch find ber Galerie, als ichasbar für bie Runftgeschichte, feche nach Rafael's Zeichnungen in Wolle gewirkte Teppiche eingefligt. Bgl. Bubner, «Berzeichniß ber Dresbener Galerie» (Dresb. 1856); Lindau, «Dreebener Galeriebuch » (2. Aufl., Dreeb. 1856); Schäfer, «Führer ber tonigl. Gemalbegalerie zu D.» (Dreeb. 1864). Ebenfalls im Mufeum befinden fich 6) bie Sammlung der Kupferstiche und Handzeichnungen, mehr als 350000 Blätter, darunter die sels tenften Stiche und die Bandzeichnungen ber größten Meifter ber Italienifchen, Rieberlandifchen, Frangostischen, Englischen und Deutschen Schule umfassend und in 12 nach histor.=artistischen Gesichtspunkten geordnete Rlaffen eingetheilt; und 7) die Sammlung der Gipsabguffe, hauptsächlich gebilbet aus ben von Rafael Mengs in Italien gemachten Abguffen antiker Bildwerke (baher auch ihre frühere Bezeichnung als: Menge'sches Mufeum) und aus den Abguffen ber Elgin'ichen Marmorbildwerke im Britifchen Mufeum. Bgl. hettner, «Das königt. Mufeum ber Gipsabguffe zu D.» (1857). 8) Das Grune Gewölbe (im königl. Schloß), ein reicher Shat von Ebelsteinen, Perlen und Aunstarbeiten in Gold, Silber, Elfenbein, seit 1832 durch einen Theil ber vormaligen Runftfammer vermehrt. 9) Die Bewehrgalerie (ebenfalls im Schloft), 2080 Stud feltener und ausgezeichneter Gewehre und Waffen von geschichtlichem und artiftiichem Werthe enthaltenb. 10) Das Siftorifche Mufeum (im Zwinger), aus ber ehemaligen Runft- und Rufttammer gebilbet und viele fitr Sittengeschichte und Ethnographie intereffante Segenstände enthaltend. 11) Das Naturhistorische Museum (ebenfalls im Zwinger), bessen frühere Schätze 6. Mai 1849 fast gänzlich ein Raub der Flammen wurden, welches aber seitzbem wieder zu solcher Bedeutung gelangt ist, daß es den ersten derartigen Museen Deutschlands gleich, in einigen Abtheilungen sogar allen andern voransteht. Als besondere Sammlung besteht weiter 12) das Mineralogische Museum, namentlich in seiner geol. Abtheilung ausgezeichnet. Schließlich verdient 13) der Physikalisch-mathematische Salon Erwähnung, welcher, zugleich zu aftron. Beobachtungen benutzt, eine vollständige Sammlung ausgezeichneter mathem. und physik. Instrumente, Apparate und Modelle enthält. Die beiden letztgenannten Sammlungen besinden sich ebenfalls im Zwingergebände.

Die gabtreichen Lehranftalten D.s befinden fich in trefflichem Buftande. Die Stadt hat zwei Gymnafien, die aus dem Mittelalter stammende Kreuzschule mit einem Alumneum für 32 Schüler, und bas in neuerer Beit gestiftete, von 1824-61 mit bem Blochmann - Beggenberger'schen Brivaterziehungsinstitut vereinigt gewesene Bisthum'sche Gymnasium; ferner zwei Realschulen (eine in Reuftabt, bie andere in der Wilsbruffer Borstadt), drei höhere Bürger-, feche Bezirte= und fünf Armenschulen. Daneben bestehen: Die Rathetochterschule, Die Schule ber bohm. Gemeinde, die Garnisonsschule sowie zahlreiche Privatinstitute für Knaben und Madchen, von Bereinen unterhaltene Lehranftalten verschiebener Art, Rrippen, Rinbergarten, Bewahranstalten u. f. w. Für die Ratholiten insbesondere bestehen ein Brogymnaftum, eine Saupt-, amei Pfarriculen, eine Armenschule und bas konigl. Josephinenstift; für Ifraeliten die ifraet. Gemeinbeschule. Hierzu kommen das Findelhaus, das Stadtwaifenhaus, die Kinderbesserungsanstalt, das Bestaloggistift u. f. w. Für Bilbung von Schullehrern wirten zwei Seminare, das königliche zu Friedrichstadt und das 1760 von Freifrau von Fletcher gestiftete und 1825 eröffnete Fletcher'iche auf ber Freibergerftrage; ferner im Gebiete ber höhern technischen Biffenschaften die tonigl. Bolytechnifche Schule, verbunden mit einer Baugewertschule; für bas Militarfach bas tonigl. Cabettenhaus (für Infanterie und Reiterei) und bie Artilleriefcule (Artillerie und Ingenieure); für Dufit und Theater bas (Budor'fche) Conferbatorium und die (Tröftler'sche) Lehranftalt für Tontunft; für die Turntunft die königl. Turnlehrer-Bilbungsanftalt; für bas Banbelsfach bie Banbelslehranftalt.

Unter den Runstinstituten D.s steht obenan die seit 1764 eröffnete königl. Runstakademie. Diefelbe zählt unter ihren in D. wohnhaften Mitgliebern und Chrenmitgliebern viele berühmte Namen, unter andern Schnorr von Carolefeld, Bubner, Bahr, Scholz (Gefchichtefach), Gonne (Genre), Ludw. Richter und Rummer (Landschaft), Sahnel, Schilling, Riet, Donnborf (Bilb-hauerei), Hanel, Nicolai, Arnold, Giefe, Eberhard (Architettur), Gruner, Planer und Burtner (Rupferstecherfunft und Holzschneibekunft). In diefem altberühmten Institute und in seiner musitalischen Rapelle liegt vorzugeweise D.s fortbauernbe Bedeutung für die Runftbilbung. Die tonigl. Rapelle, von Rurfürft Friedrich August I. begründet, ward burch Saffe und Raumann zu einem Stug- und Glanzpunkt ber Tonkunft in Deutschland; Baer mahrte und Weber mehrte ihren alten Ruhm. Gegenwärtig steben ihr Krebs und Riet, jener Richard Wagner's, biefer Reiffiger's Nachfolger, als Leiter vor; unter ihren 70 Mitgliebern find Schubert, Joh. Lauterbach, Seelmann, Grutmacher, Fürstenau die befanntesten Ramen. Das Softheater glanzte früher vorzüglich durch die ital. Oper; erst seit 1817 ward die deutsche Oper eingeführt und im Berlauf von taum zwei Jahrzehnten, hauptfächlich burch den Erfolg der Werte Beber's und die genialen Darstellungen der Schröder-Devrient, zur ausschließlichen Geltung gebracht. Bu ihren derzeitigen Korpphäen gehören Tichatschef, Schnorr von Carolsfeld (des Malers Sohn), Mitterwurzer, die Bürde-Neh, während das Schauspiel durch Emil Devrient, Dettmer, Borth, ingleichen burch bie Baber-Bürt, Berg und Ullrich in hervorragender Beife vertreten ift. Befannt ift bie Romit Raber's. Neben bem hoftheater besitst D. feit 10 3. in ben Räumen des Gewandhaufes unter Direction Negmüller's das fog. Zweite Theater. Auch fehlt es ihm nicht an Privat-Gesellschaftstheatern. Ueberhaupt bethätigt sich mannichfaltig ber durch die obgedachten Anstalten in D. geförberte Sinn für Runft und Wiffenschaft. So unter anderm in den Privatvereinen der Drepfig'schen und der (von R. Schumann gestifteten) Dresbener Singatademie, ferner in einer Menge anderer Gefangvereine (Orpheus, Liebertafel u. f. w.), in bem Tonkunftler- und in dem Orchestervereine; weiter in dem feit 1828 begründeten Runftverein und in den inmitten der Rünffler felbst bestehenden engern Genoffenschaften. Gin Rünftlerhaus, bessen Erbauung 1865 im Werke war, foll lettern und andern Brivatvereinen für ihre Berfammlungen, Bibliotheken u. f. w. Unterkunft fchaffen und zugleich einen Centralpunkt für ben Bertehr ber geiftigen Intereffen bilben. Der Bflege ber Wiffenschaften find gewibmet:

ber Atterthumsverein, die taiferl. Leopoldo- Carolinische Mademie der Ratursorscher, welche seit Dec. 1862 unter Carus' Präsidium ihren Sit in D. genommen hat, die Isis, die Raturwissenschaftliche Gesellschaft, der Berein für Erdtunde, die Gesellschaft für Raturund Heilstunde, der Pädagogische Berein u. s. w. Für Förderung der gewerblichen Interessen sind unter anderm thätig: die Desonomische Gesellschaft, die Flora und der Gärtnerverein, die Europäische Wodenakademie und vor allem der Gewerbeverein.

Der nachhaltigen Regsamleit des letztern und der Rührigkeit des Handelsstandes ist füglich der Aufschwung mit zuzuschreiben, welchen, allerdings durch die vielseitigen Eisenbahnberdindungen der Stadt und die Entwicklung der Elbdampsschiftstfahrt außerordentlich begünstigt, das gewerbliche Leben der Stadt in seinen Hauptrichtungen (Handel, Manusactur- und Habriktütigkeit) seit etwa 1850 genommen hat. Zu den wichtigken Zweigen technischer Betriebsamleit gehören: Gold- und Silberarbeiten, Drechslerwaaren, Muslisssfrumente (eine interessante Specialität dieses Faches bietet Raufmann's akustisches Cabinet), Strohwaaren, Papiertapeten, Walertuch, künstliche Blumen, Bierbrauereien (Wald- und Feldschlösichen); für Chocoladen, Rassechungscher, seine Zuckerwaaren, chem. Producte, Thon- und Lederwaaren, Eisenguß, Spirituosen, Beleuchtungsstosse, Möbel u. s. w. bestehen zum Theil großartige Etablissements. Hoher Blüte erfreut sich die Kunst- und Handelsgärtnerei sowie die Photographie (Hansstangel, Brodmann, Wolfram, Krone u. a.). Dasselbsgärtnerei sowie die Photographie (Hansstangel, Brodmann, Wolfram, Krone u. a.). Dasselbsgärtnerei sowie dem umfänglichen Getreide- und Productenhandel die Producten- und Handelsbörse dient. Mehrere Spar-, Vorschuß- und Creditvereine arbeiten nicht ohne Nutzen der kleinen Geschäftsleute.

Rach ber Bahlung vom 3. Dec. 1864 hatte D. 145124 E.; 1815 gablte man beren nur 50321. Bon erfterer Bahl entfallen 135829 auf bie luth., 990 bie reform., 6970 bie rom .- fath., 320 bie griech .- fath., 180 bie anglitanische und 300 auf bie beutschlath. Confession. Außerbem gibt es 535 Ifraeliten. Für die Lutheraner bestehen vier, für die Ratholiten brei Rirchspiele. In polit. Beziehung bilden die obengenannten vier Stadttheile feit 1837 eine Gemeinde. Der Bedarf bes zugleich bas Armen- und Schulwefen umfaffenden Gemeindehaushalte für 1865 begiffert fich mit ungefähr 430000 Thir. Die ftabtifche Gerichtsbarteit und Sicherheitspolizei find, die erstere 1851, die lettere 1853, an den Staat übergegangen. Die 1825 zuerst versuchte, seit 1828 weitergeführte Gasbeleuchtung ift jett über bie gange Stabt verbreitet. Eine Bafferleitung in Sanbsteinröhren erhielten seit 1838 die Stadttheile links ber Elbe; 1865 war die Anlage einer gang neuen Rupwafferverforgung ber Stadt auf beiben Ufern im Werte. Fitr bie öffentliche Armen- und Krantenpflege wird in D. mit Aufwendung großer Mittel geforgt. Die Armenpflege beanfpruchte, abgefehen von zahlreichen bafür vorhandenen Stiftungsfonds, 1864 bie Summe von über 80000 Thir. Unter ben Krankenanstalten obenan fieht bas Stadtfrantenbaus mit 400 Betten, woneben noch bas tonigl. tath. Arankenstift und die evang. Diakonissenanstalt Aranke aufnehmen. Unter den ürztlichen Brivatinstituten ist die feit 1821 bestehende Struve'sche Anstalt zur Bereitung kunftlicher Mineralwäffer beruhmt. Die Blindenanstalt und bas Tanbftummeninstitut geniefen, jene unter Georgi's, biefes unter Jenke's Leitung, verbienten Ruf.

In seiner Umgebung hat D. eine Menge ber reizendsten Partien, beren Genuß burch Drofchten, Dmnibus, bie gablreichen Dampfichiffe und bie nach allen Richtungen bin ausftrahlenden Gifenbahnen ungemein erleichtert ift. Bon den nabern find bie beliebteften: ber Große Garten, zu welchem von der Bitrgerwiese aus anmuthige, nach Lenue's Entwurf ausgeführte Barlanlagen führen, mit mehrern trefflichen Marmorgruppen, ferner mit dem 1860 auf Actien gegrundeten fehenswitrbigen Boolog. Garten, mit einem Sommertheater und bem in bem tonigl. Palais aufbewahrten Mufeum bes Alterthumsvereins; das Dorf Strehlen mit bes Kronprinzen Billa, bas Dorf Radnit mit Moreau's Dentmal, ber Plauenfche Grund mit ber Felfenkellerbierbrauerei und ber Begerburg, bas mit prächtigen Billen überfäete Weingebirge bis nach Lofdmit, das Dorf Blafewit; von ben entferntern: bie Golbne Bohe, Tharandt, das Paradies in ber Nieberlöfnis, Billnis, Weefenftein, Lodwit. Dem Beranwachsen D.s ju einer Großstadt entsprechend, gestaltet fich unter Mitwirtung bes erheblichen jahrlichen Bufluffes von Fremden aller Rationalitäten, von benen nicht wenige deselbst einen langern Aufenthalt, wol auch gang ihren Bohnfit nehmen, auch fein gefelliges Leben. Goweit fich letteres in gefchloffenen Gefellschaften bewegt, ift bem Fremben ber Butritt gern geftattet. Die Preife ber Lebensbebitrfniffe find im allgemeinen nicht bober als in Berlin, Bien und andern großern Stubten, in vielen Artikeln fogar billiger, 3. B. hinfichtlich ber Bohnung, Fenerung, Belleibung, Dienste löhne. Die jährlichen öffentlichen Schießfeste ber Scheiben- und Bogelschützengesellschaften sind zugleich Bolksfeste; namentlich äußert das achttägige Fest ber letztgenannten Corporation, die sogelwiese, eine weithin reichende Anziehungstraft. Die Localtagespresse ist vorzugsweise burch den «Dresdener Anzeiger» (Amtsblatt der Behörden) und die «Dresdener Nachrichten», die politische durch das «Dresdener Ivurnal» und die «Constitutionelle Zeitung» vertreten.

Bistorisch erwiesen ift die Eriftenz D.s seit 1206; feit 1216 wird es officiell als Stadt bezeichnet. Urfprünglich gehorte es unter bas meißener Stift; boch fiel es ichon fruh ben Martgrafen von Meigen gu. Beinrich ber Erlauchte mablte bie Stadt 1270 gur Refideng. Allein nach beffen Tobe ging D. burch Bertauf an Bengel von Böhmen, fpater an ben Marigrafen Balbemar von Brandenburg über, und erft 1319 warb es bem rechtmäßigen Canbesberrn, Friedrich bem Gebiffenen, gurtidgegeben. Bei ber Theilung zwifchen Ernft und Albert (1485) tam es an die Albertinische Linie und blieb feitbem fast ununterbrochen die Residenz berfelben. Bon da an batirt auch fein allmähliches Emporblühen. Rach einem großen Brande 1491, bor welchem es nicht mehr als etwa 5000 E. zählte, warb es fast von Grund aus nen aufgebant. Georg ber Bartige ließ es 1520-28 befestigen, und Rurfürft Moris verstärtte fpater und erweiterte bie Festungewerte (1547). Die Ginführung ber Reformation geschab 1539 burch Beinrich ben Frommen. August (1558) verfchonerte bie Stadt, gab ihr Bflafter (1559), Strafenfoleusen und baute bas Beughans, ben Jugerhof u. f. w. Seitbem tonnte erft ber prachtliebenbe Johann Georg II. (1666) feiner Resteng großern Glanz schaffen: bas erfte Dpern-, Ball-, Reithaus, ber Große Garten find fein Bert. Allein bie glangenbfte Beriobe feierte D. unter ben beiben August, welche gugleich Lonige von Bolen waren. Immer neue Balafte fliegen in ber Altstadt empor; bie jebige Reuftadt, 1686 niebergebrannt, ward bon August I. 1724 gleichsam neu begründet, und Friedrichstadt 1730 angelegt. Diese Blitte brach ber Siebenjührige Arieg: 1758 brannten die Birnaische und Wilsbruffer Borstabt nieder, das Bombarbement von 1760 aber trug die foredlichste Berwuftung auch in die innere Stadt. Unter Xaver und der im Anfang friedlichen Regierung Friedrich August's heilten die Wunden; Rirchen, Balufte und Saufer erhoben fich aus bem Schutte, und Neubauten vergrößerten und verschinerten die Stadt. 1810 begann die Abtragung der Festungswerte, ward aber mit Ausbruch bes ruff.-franz. Kriege unterbrochen. Die hartesten Prüfungstage brachte bas 3. 1813. Rapoleon wählte D. jum Mittelpuntte feiner Operationen und behauptete fich bier feit ber Schlacht bei Litzen. Seitdem laftete ununterbrochen die Berpflegung des franz. Heeres auf ber Stadt, und nach ber Schlacht bon Baugen murben ihr 20000 Bermundete angeführt. Daneben arbeiteten die Franzosen raftlos an ber Befestigung bes Orts. Die Reuftabt wurde in Bertheidigungezustand gefest, und um die Borftabte ber Altstadt jog fich eine ausgebehnte Berfcangungelinie. Rach bem Baffenftillftanbe überfchritt bie hauptarmee ber Berbunbeten bas Gebirge und rudte gegen D. vor, mahrend Napoleon mit bem größten Theil seiner Streittrafte in Schlefien war. Am 25. Aug. ftanben die Allierten vor ber Stadt, ber Angriff, ber entschieden geglückt ware, wurde aber auf Anlag bes Raifers von Rufland verschoben, und Napoleon, ber ichon am 23. Renntnig bon bem Borritden ber Alliirten erhalten hatte, gewann baburch Beit, mit seinen Garben, dem 6. Corps und dem 1. Cavaleriecorps herangutommen. Auch 26. Aug. wurde der Angriff erft nachmittags befohlen. Diefer Bergng rettete den Franzosen D., das nur von 30000 Mann besetzt war; benn um Mittag war Napoleon schon angekommen und feine Colonnen trafen balb ein. Die Schlacht von D. wurde in vier Angriffscolonnen eröffnet. Rach furger Ranonabe gingen biefe zum Sturm, und obwol bie Breugen nach 6 Uhr in die Pirnaische Borstadt eindrangen und Desterreicher die Schanzen vor dem Freiberger Schlage und bem Moczinsti'schen Garten erfturmten, zwang boch Napoleon, gegen 6 Uhr mit brei ftarten Beeresmaffen zwifchen ben Berfchanzungen vorbrechend, die Berbundeten allmublich zum Rudzug in ihre ersten Stellungen. Am 27. Aug., wo es in Strömen regnete, erneuerten die Alliirten die Schlacht. Napoleon ging jetzt mit seiner ganzen Macht zum Angriff über. Bur Rechten verloren bie Prengen und Ruffen Terrain, im Centrum blieb ber Rampf im Gleichgewicht, aber ber gange linke Flitgel ber Defterreicher wurde burch Murat mit zwei Cavaleriecorps umgangen, und da er durch den tiefen Grund der Beiferis vom Centrum getreunt war, überwilltigt, mobei General Dezlo mit 10000 Mann gefangen murbe. Gegen Mittag war Morean (f. b.) auf ber Bohe von Audnip an der Seite Alexander's durch eine Ranonentugel toblich verwundet worden. Balb barauf hatte Fitrft Schwarzenberg bie Melbung erhalten, daß Bandamme, bei Ronigstein über die Elbe gegangen, die Berbindung mit Bohmen bebrohe, und als auch bie Rieberlage bes linten Fligels befannt wurde, mußte ber Mildaug beschloffen werben, ber auch in ber Nacht angetreten wurde. Dies aber befreite D. freilich nicht von dem Elend des Rriegs. Als Napoleon endlich 7. Oct. die Stadt verließ. blieb Gouvion Saint-Cyr mit 30000 Mann zurück. Die Russen schnitten balb die Zufuhr ab; es trat ber brudenofte Mangel ein. Dit bem hunger muthete zugleich noch bas Nervenfieber unter ben Solbaten und Einwohnern. Endlich (11. Nov. 1813) tam eine Capitulation ju Stande, nach welcher die Befatzung frei abziehen, aber die Baffen ftreden follte. Diese Capitulation ward jedoch vom Fürsten Schwarzenberg verworfen und die Besakung badurch triegs= gefangen. Bom 17. Rov. führte ber ruff. General Guriew ben Oberbefehl in ber Stabt, bie eine ftarte ruff. Befatung erhielt und ber Git ber ruff. Landesverwaltung unter Flirft Repnin murbe. Die Gouvernementalregierung that manches zu D.s Berichonerung: namentlich wurde die schöne Treppe nach der Brühl'schen Terrasse von ihr angelegt. Nach dem Frieben und feit der Rudtehr bes Ronigs Friedrich Angust gewann D. ein immer freundlicheres Ansehen, wozu die Abtragung der Festungswerke, die seit 1817 wieder begann, wesentlich beitrug. Unter Ronig Anton, ber mehrere, bereits unter feinem Borganger begonnene, große Bauten rasch beenben ließ und andere unternahm, hatte die Stadt auf der neustäbter Seite fich bermaßen erweitert, daß man den sog. Neuen Anbau 1835 zu einem selbständigen Stadttheil unter bem Ramen ber Antonftabt vereinigte. Der 9. Sept. 1830 ausgebrochene Aufftand, ber die Beranlassung zur Ertheilung der Kandesconstitution vom 4. Sept. 1831 ward, hatte für D. namentlich die Umgestaltung ber Boligei und die Ginführung ber Stabteordnung gur Folge. Die Regierungen ber Könige Friedrich August und Johann waren bem Aufschwunge ber Stadt besonders fordersam; nicht minder trug die städtische Berwaltung zu ihrer Berschönerung bei. Die Mairevolution von 1849 hinterließ zwar D. neue Ruinen und Berlufte, bie aber vor dem regen Entwidelungstriebe bald wieder verschwanden. (S. Sachfen.) Bgl. Hafche, «Diplomatifche Geschichte D.s» (4 Bbe., Drest. 1816-19); Rlemm, «Chronit ber Stadt D.» (2 Bbe., Dresb. 1832 - 37; Bb. 3, Dresb. 1838); Linban, «Gefchichte ber Stabt D.» (2 Bbe., Dresb. 1857-62); After, a Schilberung ber Rriegsereigniffe in und vor D.» (Dresb. 1844); Balberfee, «Der Rampf in D. im Mai 1849» (Berl. 1849); Montbe, «Der Maiaufftand in D.» (Dresb. 1850); Taggefell, «Tagebuch eines bresbener Burgers» (Dresb. 1852); Gottschalt, aD. und feine Umgebungen» (9. Aufl., Dreeb. 1864).

Dreffur (zunächst vom franz. drossor, mit barbarisch latinisirter Endung) heißt so viel wie Abrichtung und ward sonft für die Retrutenausbildung gebraucht, ift aber jest nur noch für bie Abrichtung ber hunde und Bferbe üblich. Die D. bes Pferbes tann verschiebene Zwede haben: jum gewöhnlichen Reit- und Fahrgebrauch, jum militarifchen Dienft (Campagnepferbe), für die fog. bobere Reittunft und den Circus, für bas Jagbreiten (Steeple-Chafe) und für die Bettrennen. Bebe D. foll babin wirten, bas Bferd mit möglichster Schonung feiner Rrafte für ben bestimmten Bwed brauchbar zu machen. Bur D. gehoren, außer ber un-entbehrlichen Renntnig vom anatom. Bau bes Pferbes, ein ruhiger und fester Sit, leichte Bügelführung, bestimmte Schenkelhülfen und vor allem unermubliche Gebulb. Es hat fehr verschiedene Manieren und Systeme ber D. gegeben von Lenophon's «Pferbebehandlung» an bis zu ben Methoden von Baucher, Raren und Dadame Ifabelle in ber neuesten Zeit. Die Mehrzahl biefer neuern Syfteme gewährt inbeffen nur eine befchränkte Anwendbarkeit, namentlich für die höhern Schulen und die Runftreiterei. Dasjenige Syftem wird ben Borgug verbienen, welches mit möglichster Schonung bes Pferbes am fcnellften jum Biele kommt und fich hierbei nicht an die körperliche und die überlegene geiftige Kraft bes Reiters wendet, sonbern von vornherein den guten Willen des Thieres annimmt und feiner Intelligenz die an baffelbe gestellten Forderungen verständlich ju machen weiß. Unter ben altern beutschen Schriften ift vorzugsweise bas gebiegene Bert von Bünersborf zu beachten, von ben neuern bie von Anbre, Seeger, Seibler, von Krane u. a. Die Franzofen bestien in ihrer Literatur ebenfalls bebeutenbe Werke über D., namentlich von Bluvinel, de la Guerinière, du Paty de Clam, Aubert und Graf d'Aure, mahrend die engl. Literatur nur aus altern Zeiten eine ebenburtige Arbeit bes

Bergoge von Rewcastle aufzuweisen hat.

Dreux, Stadt des franz. Depart. Eure-Loir (Orléannais) in annuthiger und fruchtbarer Gegend an der Blaise und unweit beren Mündung in die Eure, Hauptort eines Arrondissements, Six eines Tribunals erster Instanz, eines Handels- und Friedensgerichts, ist sehr alt, aber ziemlich gut gebaut und wird beherrscht von einer Anhöhe mit den Ruinen der alten Festung der Grasen von D. und den Resten einer 1147 erbauten Kapelle. Der Ort hat eine schöne, aber unvollendete Kirche aus dem 16. Jahrh., ein sehr hohes, halb im goth., halb im Renaissancestil im 16. Jahrh. erbautes Stadthaus und 6940 E., welche Tuch, Wollfosse, Rurzwaaren, Schmuckachen, Iuwelierarbeiten, Kupser-, Blech- und Zinnwaaren sowie Spielssachen fabriciren und sehr lebhaften Productenhandel treiben. D. war im Mittelalter Besitzthum eines gleichnamigen, von Ludwig dem Diden abstammenden Grasengeschlechts und kam nach Aussterben der ältern Linie desselben 1378 durch Kauf an die Krone zurück. Am 19. Dec. 1562 wurde bei D. eine Schlacht zwischen den Katholiten und Hugenotten geliefert, in welcher der Prinz von Condé in Gesangenschaft siel; 1593 wurde ste Stadt von Heinrich IV. nach 14tägiger Belagerung eingenommen. In jüngster Zeit hat D., wo die Mutter des Königs Ludwig Philipp 1815 auf der Plattsorm des Schlosses eine Kapelle in goth.-lombard.-byzant. Stil mit herrlichen Glasmalereien gründete, als Begräbnisort der Familie Orleans ein erzhöhtes Interesse Staufes Orleans ist dieses Erbbegräbnis ausgeschlossen geblieben.

Drepfcod (Alexander), ausgezeichneter Bianofortevirtuos, wurde zu Zad in Böhmen 15. Oct. 1818 geboren. Ansgeruftet mit vielberfprechenden Anlagen und unter der Anleitung eines tüchtigen Lehrers, Ramens 3. Pospijchil, hatte D., taum acht Jahre alt, fich eine fo bebeutenbe Fertigkeit auf bem Bianoforte angeeignet, bag er schon zu dieser Zeit an seinem Geburtsorte wie auch in ber Umgegend in öffentlichen Concerten auftreten tonnte. Um fein Talent völlig auszubilden, übergab der Bater ben 13 jährigen Anaben 2B. Tomafched zu Brag, bei bem er nun vier Jahre prattifchen und theoretischen Studien oblag. Rach zwei bem eigenen Fleiße gewidmeten Jahren trat D. im Dec. 1838 feine erfte Runftreife burch einen großen Theil von Nordbeutschland an und fand überall die ehrenvollfte Anerkennung. Gine Reise nach Rußland von 1840—42 fiel nicht minder günstig aus. Nach seiner Rückehr gab er noch 1842 in Bruffel, Baris und London Concerte, welche Orte er feitbem fowie Bolland, Defterreich, Ungarn u. s. w. wiederholt besuchte. Der Erfolg dieser Kunstreisen war stets ein höchst gunstiger; besonders fand seine Fertigkeit in Octavengangen überall Bewunderung. Als Tonsetzer hat D. mehr als 90 Werke veröffentlicht, die, wenn auch meistens für Birtuosenhände bestimmt, sich boch burch Klarheit, Ebenmaß und schönen Gefang unter vielen andern Compositionen dieser Art auszeichnen und beshalb theilweise populär geworden sind. Seit 1862 wirkt D. als Brofeffor am Conservatorium zu Petersburg, wo er 1865 auch zum Pianisten des Kaifers ernannt wurde. — Raimund D., Bruder bes vorigen, geb. ju Bad 30. Aug. 1824, wurde 1834 in bas Confervatorium der Mufit zu Prag aufgenommen und bilbete fich unter bes Professor Biris Leitung zu einem ber tuchtigsten Biolinfpieler aus. 1844 unternahm er mit feinem Bruber Alexander eine Runftreife burch Deutschland, Belgien und Holland und grundete auf berfelben seinen Ruf als Birtuos. Rachbem er einige Jahre in Prag privatisirt, gab er 1848 mit glanzendem Erfolge Concerte in Brunn, Olmut und Wien. Seit 1859 wirkt er als zweiter Concertmeister und Lehrer an dem Confervatorium der Musik zu Leipzig.

Drehfe (Ioh. Nikol. von), ein ausgezeichneter beutscher Techniker, namentlich bekannt als Erfinder bes Bundnabelgewehrs, geb. 20. Nov. 1787 ju Sommerda, Sohn eines Schloffermeisters, erlangte ichon als Lehrling in ber Berfftatte feines Baters eine hobere Ausbildung und Fertigkeit. Rach Ablauf feiner Lehrzeit arbeitete er feit 1806 in Altenburg und Dresden, 1809—14 aber in Baris, wo es ihm gelang, in ber von Napoleon I. begilnstigten Gewehrsabrik bes helvetifchen Offiziers Pauli Beschäftigung zu finden und somit feinem besondern Interesse für die Technit der Feuerwaffen zu genügen. 1814 fehrte D. nach Sommerda zurud, wo er fich zunächst mit der Anfertigung von Modellen zu Waschinen aller Art beschäftigte, aber auch unter der Firma D. und Kronbiegel ein noch bestehendes Stablissement zur Herstellung von Eisenwaaren auf fog. taltem Bege begründete. Die Berfuche, welche damals mit Umwandlung der Steinfchlöffer an Gewehren zur Bercuffionsziindung gemacht wurden, lenkten auch D.'s Aufmerkfamteit diesem Gegenstande zu, und er errichtete, nachdem er fich vielfach mit der Berstellung von Bündpräparaten für Percussionsgewehre beschäftigt, eine Fabrik für Zündhütchen, die unter der Firma D. und Collenbusch 1824 von der preuß. Regierung ein Patent erhielt. In demfelben Jahre ward auch eine von ihm construirte Dampfmaschine, die statt eines Keffels einen sog. Dampferzeuger befaß, patentirt. Seine Bestrebungen gingen sobann für die nächste Zeit dahin, die von ihm langft gehegte Ibee ber Berlegung bes Bundungsproceffes bei ben Gewehren von außen nach innen sowie die Construction einer die gesammten zum Schuß erforderlichen Theile in sich enthaltenden Batrone zur Ausführung zu bringen. Dies führte ihn 1827 zur Erfindung bes Bundnadelgewehrs, bas jedoch feine Labung von vorn erhielt. Mit Unterftung ber

Digitized by Google

preuft. Regierung, Die er für feine Erfindung intereffirt hatte, arbeitete nun D. unausgefest an ber Bervolltommnung feiner Feuerwaffe, bis ihm nach raftlofen und toftfpieligen Berfuchen enblich 1836 die Berstellung eines von hinten zu labenden Blindnabel- Infanteriegewehrs gelang. Daffelbe wurde 1840, nachdem es fich bei ben angestellten Brufungen in Spanbau und Lübben als vorzüglich erwiefen, in Breugen als Militärwaffe zunächst für die Fufflierbataillone eingeführt. Gleichzeitig erhielt D. die Mittel jur Errichtung einer größern Bewehr- und Bewehrmunitionefabrit, beren Betrieb 1841 begann. Bis 1863 hatte D. bereits 300000 Stud Bündnadelgewehre nebst ben zugehörigen Patronentheilen für die preuß. Armee geliefert. 1865 waren an 1500 Menfchen in ber Fabrit beschäftigt. D. arbeitete inzwischen fort und fort an ber Berbefferung aller Arten bon Feuerwaffen, und es waren auch feine neueften Berfuche, namentlich beziglich ber gezogenen Gefchute, bon Erfolg begleitet. In Anertennung ber Borzüge, welche bas von ihm erfundene Gewehr 1864 im fchlesw. - holft. Ariege bewährte, erhielt er im Jan. 1864 ben preuß. Kronorden britter Rlaffe und wurde 22. Marz 1864 mit feiner Familie in den Abelstand erhoben. Bereits 1846 hatte er den Titel eines Commissionsraths, 1854 den eines Beh. Commiffionerathe nebft bem Rothen Ablerorden britter Rlaffe mit Schleife erhalten. D.'s einziger Sohn, Commissionsrath Franz von D., geb. 2. März 1822, technischer Betriebebirector ber väterlichen Fabrit zu Sommerba, hat ebenfulls Talent und Erfindungegeift befundet.

Driburg, im Mittelalter Iburg, ein Studtchen von 2165 E. im Regierungebezirt Minben der preuß. Probing Beftfalen, im Rreife Borter, 21/2 D. Bftlich von Baberborn und 1/2 DR. von der Eifenbahnstation Bute, in einem fast treisförmigen, etwa 1/2 D.=Mt. großen, von 13 Bergen eingeschloffenen Reffelthal bes Eggegebirge, ift besonbere merkwürdig wegen ber naben, an Roblenfaure febr reichen erbig-falinifchen Gifenquellen, bie nachft ben pormontifchen bie mirtfamsten in Deutschland sind. Die Gegend ist schön, die Luft rein, frisch und stärkend, der Charatter des Babelebens ländlich, die Frequenz aber mäßig. Die Haupt- ober Trintquelle, 1842 neu gefaßt, brobelt beständig. In ihrer Riche find bie Babequelle, ber Dithl-, ber Wiefen- und ber Enifenbrunnen; 1/4 DR. im SD. bie Sater Schwefelquelle, die burch Trantung bes umliegenden Moorgrunds ben zu Schlammbabern benutten Driburger Schwefelmoor bilbet. 1/2 M. im SD. liegt ber Berfter Brunnen mit einem bem felterfer ahnlichen Baffer, bas in ber Umgegend viel getrunken und auch verschickt wird, ähnlich bem wenig davon entfernten Schmechtener Dethbrunnen. Zwischen Berft und Schmechten befindet fich ber Bullerborn, ein von Gas burchhöhlter Moorhugel, ber zu fieben fcheint und überall, wo er irgendwie angestochen wird, die Luft mit Bischen entläßt. Außer der Trinkhalle bestehen ein Babehaus und Tropf-, Dunft-, Dampf- und Schlammbaber. Schone Anpflanzungen, Allcen und Spaziergange machen die gange Gegend fast zu einem Garten. In der Rabe liegen die Ruinen der Iburg, einer alten sächs. Feste, die Karl d. Gr. 775 eroberte und dem Stifte Baberborn ichentte. Die Quellen bei D. waren gwar ichon gu Ende bes 17. Jahrh. betannt, allein erst seit 1782 tamen sie in größere Aufnahme.

Driftströmung ober Treibströmung (engl. Drift ourront) nennt man nach Rennel im Gegenfat zu bem eigentlichen Seeftrom (Stream current) biejenige Meeresströmung, welche blos burch die treibende Kraft (drift) unabläffig in ein und derfelben Richtung und Gegend thätiger Winde auf der Oberfläche des Wassers hervorgebracht wird, daher nur seicht und langfam ist und in keiner andern Richtung laufen kann als in derjenigen, welche der Luftstrom ihr Es findet fich baber im Bereich beiber Paffate eine biefen entsprechende weftliche, sowie im Bereich des zurückehrenden Westpassats eine östl. Strömung. Aber beiberlei D. haben eine geringe Geschwindigkeit, und manche find nur aus schwimmenden Gegenständen, die zufüllig ober zu biefem Zwed absichtlich in ben Bereich ber Strömung tamen, befannt geworben. Auf die eigentliche Meeresftrömung übt ber Wind feinen Ginfluß aus, wenigstens nicht auf die Bauptmaffe, obschon es wol an ihren Rändern der Fall fein kann, wie z. B. neben dem Golfftrom eine bemfelben entgegengesete D. stattfinbet, beren Geschwindigkeit von ber Richtung des Windes und seiner größern ober geringern Kraft beschleunigt ober verzögert wird. Diese Stromung ift schwach, boch tann fie auf 1 Seemeile (1/4 geogr. M.) in ber Stunde anwachsen; bei entgegengefett wehenden Binden tann fie auch ganz und gar gehemmt werden. Drifteis nennt man die fleinern Stude Gis, welche ein mit ber Meeresftromung fcmimmendes Gisfelb umgeben, gleichfam beffen Bortrab bilben, vor ihm ber bas Meer ebnen und fo beffen

zerftörende Wirfung auf bas Gisfeld felbft aufheben.

Drillen nennt man in bem Aderbau bie gleich mit ber Saat bewirkte Reihenftellung ber

Bemachse. Als Erfinder ber Drillwirth ichaft gilt ber engl. Landwirth Jethro Tull, wenn auch bas Berfahren bei öfil. Böllern (3. B. Chinefen) fcon früher bekannt gewefen fein mag. Das D. wird in der neuern Beife der Landwirthschaft auf verschiedene Urt ausgeführt. Entweder wird mit dem Bflug fo geadert, bag bas Land in Furchenfumme gu liegen fommt, woranf man faet, ober bie Furchentamme werden mit dem Baufelpflug bergeftellt. Beffer bagu laft fich noch ber Furchenzieher ober Marqueur fowie die Ringwalze verwenden. In England ftellt man die Saatfurchen mittele des Landpreffere her, eines aus ichweren tonifchen Rabern bestehenden Instruments, das die nothwendigen Rinnen in das lodere Aderland einbrückt. Gewöhnlich übernimmt aber bort die Saemafchine fcon jugleich auch die Reiheustellung ber Bflangen. Die Drilleultur ohne Pferbehadenwirthichaft ift nur in feltenern Fällen lohnenb und anzurathen. In Deutschland hat fie fich bisjest noch nicht vollständig eingeburgert; nur im Sadfrucht- und Delfruchtbau ift fie bier und ba eingeführt. Ihre großen Borguge befteben hauptfächlich in Ersparung von Saatgut, Gleichstellung ber Früchte, Gelegenheit gur Behadung und Reinigung berfelben mittels Befpannwertzeugen, ficherer und leichterer Ernte und enblich höherm Ertrag. Ihrer allgemeinen Einführung entgegen fleht nur die vermehrte Arbeit sowie der Aufwand für neue Geräthe und Maschinen, hanptsächlich jedoch das Borurtheis.

Drillinge, f. Zwillinge.

Drobifch (Morit Heinr.), Mathematiker und Philosoph, geb. 16. Aug. 1802 zu Leipzig, besuchte erft die Nitolaifcule daselbft, bann die Fürftenschule gu Grimma und widmete fich hierauf feit 1820 auf der Universität seiner Baterstadt mathem. und philos. Studien. Er ha= bilitirte sich 1824 in der philos. Facultät, ward 1826 zum außerord. Professor der Bhilosophie, 1827 jum ord. Professor Der Mathematik ernannt und erhielt 1842, nachdem er seit 1832 fortwährend neben mathem. auch philos. Borträge mit Beifall gehalten und 1838 einen Ruf als Lehrer der Philosophie nach Riel abgelehnt hatte, dazu das Pradicat als ord. Professor der Philosophie. Bei ber 1835 begonnenen und 1845 und 1847 fortgeführten und beendigten Reorganisation der sächs. Symnasien wurde er von dem Ministerium des Cultus mit zu Rathe gezogen. Auch gab er zu ber 1846, am 200jährigen Geburtstag Leibniz' erfolgten Begrunbung ber tonigl. sachs. Gefellschaft ber Wiffenschaften bie erfte Beranlaffung. Bon Jugenb auf gleichmäßig von Mathematit und Philosophie angezogen, ftrebte er, ohne beibe Wiffenschaften zu vermischen, die Mathematik mit philos. Gründlichkeit aufzufassen und zu lehren und auf die Probleme der Philosophie den Geist mathem. Alarheit und Strenge überzutragen. Diese Richtung, gewedt burch Lichtenberg's, genahrt burch Rant's Schriften, erhielt fpater ihre beftimmte Ausbildung durch bas Studium der Berte Berbart's, in benen er den Geift eracter Forfchung, Strenge in ber Begrenzung und Entwidelung ber Begriffe, vereinigt mit forgfaltiger Berückfichtigung bes erfahrungsmäßig Gegebenen auf die Philofophie angewendet fand. Ueberzeugt von der vollen Berechtigung biefer Methobik und größtentheils befriedigt durch die baburch erlangten Resultate, ergriff D. in Bortragen und Schriften bas Bort, um für die Burdigung und Anertennung biefer Philosophie ju wirten und zu ihrer Beleuchtung und Fortbilbung beigutragen. Aus biefem Beftreben, welches zugleich ein perfonlich befreundetes Berhältniß zu Herbart herbeiführte und, beharrlich fortgesett, nicht erfolglos war, gingen folgende Schriften hervor: «Beitrage zur Orientirung über Berbart's Spftem der Philosophie» (Ppz. 1834); "Meue Darstellung ber Logit" (Epz. 1836, 3. Aufl. 1863); "Grundlehren ber Religionsphilosophie» (Lpz. 1840); «Empirische Psychologie» (Lpz. 1842); «Erste Grundlehren ber mathem. Rhpchologie» (Lpz. 1850); mehrere akabemische Brogramme und eine Reihe von Abhanblungen in Fichte's "Zeitschrift für Philosophie" und in Allihn's "Zeitschrift für exacte Bhilosophie». Auf feine mathem. Thatigteit beziehen fich: aBhilologie und Mathematit als Gegenstände bes Symnafialunterrichte» (Lpg. 1832); «Grundzüge ber Lehre von ben höhern numerifchen Bleichungen» (Lpg. 1834) fowie mehrere atabemifche Schriften und Abhandlungen in ben Schriften ber Jablonoweti'schen und ber königl. fachf. Gefellschaft ber Biffenschaften.

Drogheba, Parlamentsborough, Municipal- und Seeftadt in ber Graffchaft Leinster, 6 M. nörblich von Dublin, an ber Eisenbahn und an dem schiffbaren von einem 95 F. hohen Eisenbahnviaduet überspannten Bonne, 4/6 M. von bessen duch das Fort Richmond vertheibigten Mündung in die Droghedabai, sowie an dem in den Königstanal führenden Droghedatanal. Die Stadt, dicht zusammengebaut, liegt größtentheils auf dem hohen linken Ufer des Flusses, enthält viele schöne Hänser, aber im R. und S. ärmliche Borstädte und zählt 14703 E. (im Wahlbistrict 18094). Sie ist der Sie eines tath. Erzbischofs, hat 10 Kir-

chen, 5 Klöster, einen Gerichtshof, ein Kranken- und ein Bersorgungshaus, ein Theater, eine Leinwand- und eine Kornhalle. Die Industrie ist nicht unbedeutend. Es gibt Flachsgarnsspinnereien, eine große Eisengießerei mit Dampfmaschinenbauanstalt, Leber- und Tabacksfabriken, Brauereien, Kornmühlen, Seisensiebereien, Lichtziehereien und Salzsiebereien. Zum Hafen, aus welchem Seeschiffe von 300 Tons bis an die Kais gelangen und anlegen können, gehören 49 Schiffe von 5360 Tons. Dampsboote führen die Landesproducte, namentlich Korn, nach Großbritannien; von Whitehaven in Cumberland werden Steinkohlen eingeführt. 1152 wurde zu D. eine berühmte Kirchenversammlung gehalten. In der Nähe der Stadt steht am Bohne der 150 F. hohe Obelisk Oldbridge zum Andenken des Siegs, den 1690 Wilhelm III. ilder die Truppen Jakob's II. ersocht. Auf dem benachbarten Berge Bedras liegt ein Stein in Form eines Nachens, auf dem sich der heil. Dionys nach Frankreich eingeschifft haben soll. Ehedem hieß der Ort Tredagh. 1649 nahm ihn Cromwell mit Sturm ein.

Droguen, Drogueriewaaren oder Apothekerwaaren heißen biejenigen Baaren, welche ihre vorzüglichste Anwendung in der Medicin finden, namentlich die betreffenden Kräuter, Burzeln, Rinden, Harze, Summata, Summiharze, Balfame u. f. w. In einem Theile Südbeutschlands nennt man dieselben Materialwaaren, welcher Ausdruck anderwärts eine abweichende Bedeutung hat. Der Droguen- oder Drogueriewaarenhandel ist ein vielsach abgesondert betriebener wichtiger Geschäftszweig und liefert seine Artikel der Natur der Sache nach hauptsschlich in die Hände der Apotheker, während er ebenso häusig auch einen Kleinverkehr darstellt, in welchem sich das Publikum mit den bezüglichen Baaren viel wohlseiler versorgen kann als aus den Apotheken. Die Anfertigung und der Berkauf von Medicinen auf ärztliche Recepte hin ist den Droguenhändlern oder Droguisten, als ein mit dem der Apotheker concurrirendes Gewerbe, sast überall untersagt, und gewöhnlich auch das Feilhalten gemischer Arzneien überhaupt.

Drohnen, f. Bienen.

Drohung ist die Kundgebung des Borfates einer Rechtsverletzung. Wer durch unberechtigte Bedrohung mit wirklichen Uebeln genöthigt worden ist, seinen Widerstand gegen eine fremde Zumuthung aufzugeben, kann, wenn die Unaussührbarkeit der D. nicht offenbar war, das ihm abgezwungene Rechtsgeschäft wieder rückgängig machen. Im Strafrecht wird derzienige, welcher einen andern durch D. zur Aussührung von Verbrechen bestimmt, als intellectueller Urheber zur Verantwortung gezogen, während die Aussührung dem Thäter wenigstens dann nicht zuzurechnen ist, wenn ihm im Falle des Widerstrebens eine Gesahr sür Leib oder Leben unmittelbar bevorstand. Als Mittel zur Verübung eines Verbrechens gegen die Freiheit erscheint die D. bei Raub, Erpressung, Menschenraub, Entsührung, Nothzucht (hier wieder unter der Beschräntung, daß mit einer gegenwärtigen Gesahr für Leib oder Leben gedroht ist) und dem Landzwange. Das gemeine Recht und neuere Particulargesetzgebungen sogen sogen die Bebrohung mit widerrechtlichen Handlungen zum alleinigen Zweck der Beunruhigung als selbständiges Verbrechen aus. Besonders hervorgehoben sindet sich die anonyme Bebrohung ganzer Ortschaften mit Brandstiftung (Vrandbriese und Vrandzeichen) oder mit Word und Raub (Landzwang im neuern Sinne).

Drome, ein schiffbarer Fluß in ber Dauphiné im füboftl. Frankreich, entspringt beim Dorfe La Batie bes Fonts am Eingange bes Bal be D. auf ben Dauphineer Alpen, fliefit über Die und Crest und mündet zwischen Balence und Montélimart nach einem wegen seines felsigen Bettes zientlich reißenden, unschiffbaren Laufe von fast 16 M. in die Rhone. Das nach ihm benannte Departement D., an der Rhone und auf den letten Borftufen der Cottifchen Alpen, zwischen den Depart. Ifère, Ober- und Niederalpen, Baucluse und Ardeche gelegen und aus dem fübl. Theil ber Dauphine zusammengesett, hat ein Areal von 1181/2 D.=M. und 326684 E. Etwa ber britte Theil gehört ber Rhôneebene an und ist steinig und sandig. Ostwarts steigen die Berge, den drei Gruppen des Bercors, Bentoux und Bolvent zugehörig, amphitheatralifc übereinander auf bis zu einer Sohe von 5 - 8000 F. und barüber und bilben ein Gebirgsland von 21 Thalern, die oft fehr eng und abgeschlossen find und burch die Ifère, D., den Roubion mit dem Jabron und viele andere kleinere Bergströme bewässert werden. An der Rhone herrscht fühl. Klima, und hier gebeihen die Orangen zum Theil unter freiem himmel, ebenso ber Mandel- und Delbaum in Uppiger Fruchtbarkeit, ber Nugbaum, beffen Friichte reiches Del liefern, und der Maulbeerbaum, der die Seidenzucht begunstigt. Auch ist der Weinbau sowie die Melonenzucht wichtig. Beruhmt find der buntle Eremitagemein, bei bem Städtchen Tain an ber Rhone, und bie Melonen und Truffeln von Romans an ber Ifere. Das Gebirge ift theils mit Buchen und Nabelholzwalbungen, theils mit trefflichen Schafweiben bebeckt

und liefert an Metallen hauptsächlich Sisen. Man rechnet auf Aeder gegen  $47^2/s$  O.-M., auf Wiesen  $3^3/s$ , auf Weinland  $4^2/s$ , auf Walbungen  $39^7/10$ , auf heides und Weideland gegen 24 O.-M. In guten Jahren werden an 333000 Hettoliter Wein gewonnen. Die Sinwohner treiben außerdem Bieh-, besonders Schafzucht, und Seidenbau. Die Hauptzweige der Industrie sind Weberei grober Tücher, Seidenspinnerei und Seidenweberei. In zweiter Linie stehen Woll- und Baumwollspinnerei, Manusacturen von Seidenssoffen und gesützter Leinwand, Seilereien, Sassian- und andere Gerbereien, Färbereien, Töpfereien, Del- und Papiersabrisen, Rassinerien u. s. w. Der Handel, begünstigt durch die Rhoneschissfahrt und die Südbahn, bringt bedeutende Mengen von Brenn- und Bauholz, Wein, Seide, Wolle, Rrepp, Colza, Oliven, Mandeln und andere Früchte, Bieh u. s. w. zur Aussuhr. Das Departement hat zur Hauptsstadt Balence (s. d.), zerfällt in die Arrondissements Balence, Montélimart, Die und Ryons, in 29 Cantone und 366 Gemeinden.

Dromedar, f. Ramel.

Dromling, eine malbige Sumpfniederung auf der Grenze von Braunschweig, Bannover und ber preuß. Proving Sachsen (Rreis Salzwedel und Gardelegen im Regierungsbezirt Dagbeburg), hat eine Lange von 5 M. bei mehr ale 1 M. Breite. Die Nieberung wird in nordweftl. Richtung vom Weferzufluß Aller, in füboftlicher vom Elbzufluß Ohre burchfloffen und von vielen Entwässerungsgraben durchzogen, die nach ber Dhre bin abfallen, und unter benen ber Fanggraben bagu bestimmt ift, die Baffer der Aller bei Flutzeit in die Ohre abzuleiten, fodaß alebann eine mahre Theilung ber Gemäffer in einer absoluten Sohe von etwa 200 F. ftattfindet und hier leicht eine Ranalverbindung zwischen dem Elbe - und Befergebiet herzustellen mare. In alter Zeit hatte ber D. eine größere Ausbehnung, und es fetten bie ungahligen Meinen Arme ber Ohre im Fruhjahr bas Land unter Waffer. Auch war ber D. fruher gang ber freien Benutung der benachbarten Dorfer überlaffen. Rachdem aber im 17. Jahrh. Die Grenze zwischen hannover und Preugen bestimmt worden, entwarf Friedrich b. Gr. den Blan, den preug. Antheil entwäffern zu laffen. Doch erft Friedrich Bilbelm II. führte biefen Blan 1788 — 96 aus. Der D. ist sonach größtentheils in Wiesen- und Weibeland verwandelt wor-ben, worin ansehnliche Rinder- und Pferdezucht getrieben und durch hohe Damme die Communication unterhalten wird. Die fog. Dromlinger Bauern führten im Mittelalter und bis auf die neuere Zeit herab manche tuhne That aus. In Rriegszeiten bebrungt, flüchteten fie fich auf die mitten in den Gumpfen liegenden Borfte (mit Gichen bewachfene Blage), von wo aus fie bann ihre Feinde überfielen; 938 eine Abtheilung ber in Sachsen eingefallenen Ungarn.

1632 schlugen fie die Schweden (bei Stendal) und abermals 1642.

Drontheim, norweg. Throndhjem, in alten Beiten Nibaros (b. i. Nib-Mündung) genannt, die Bauptstadt des normeg. Stifts gleiches Namens, ihrer Größe nach die dritte Stadt des Königreichs Norwegen, an ber Minbung bes Nib in ben Drontheimsfjord, einen tief in bas Land eindringenden Meerbufen, der ihr mancherlei Bortheile zum Betrieb eines nicht unbebeutenben Banbels gewährt. Die Stadt ift gut gebaut, hat regelmäßige, fehr breite, burch Gas erleuchtete Straffen, und die fteinernen Gebaube verbrangen nach und nach gesetlich bie hblzernen. Unter ben öffentlichen Gebäuden zeichnen sich aus ber Kongsgaard (b. h. Königspalaft) oder Stiftshof und die alte ehrwürdige Domfirche. Obgleich die lettere nur noch aus einem geringen (bem altesten) Theile ber uralten St. - Dlafskirche besteht, so ist sie boch immer noch bas herrlichste Bentmal mittelalterlicher Baukunft in Norwegen. D. ift ber Sitz bes Stiftsamtmanns, eines Bischofs und eines Bergamts, hat eine Borfe, bie norweg. Reichsbant und eine Brivatbant, mehrere wiffenschaftliche Anftalten, eine Bibliothet und Müngfammlung, ein Mufeum, eine norweg. Gefellichaft ber Wiffenschaften und Runfte (1760 gestiftet) und mehrere Wohlthätigkeitsanstalten, barunter ein Taubstummeninstitut und eine Irrenanstalt. Die Zahl ber Einwohner belief fich 1855 auf 16012. Dieselben treiben vorzugsweise handel und Schifffahrt, womit fich einige Fabritthätigfeit verbindet. Lettere erstredt fich besonders auf Bier-brauerei, Branntweinbrennerei, Tabadsfabritation, Zudersiederei, Maschinen, Seilerwaaren und Schiffbau. Der ausländische Handel, obgleich nicht wie früher blos auf Fischereiproducte beschränkt, doch nicht mehr so bedeutend als sonst und mit dem von Bergen nicht vergleich= bar, führt, größtentheils auf eigenen Schiffen (121 von 5009 Commerglaft Tragfähigfeit), hauptfächlich Fifche und Zimmerholz sowie aus ben benachbarten Buttenwerken Rupfer aus, und zwar Stod- und Klippfifche nach holland., portug., fpan. und ital. Hafen, Beringe vorzugsweise nach ban. und ben beutschen Oftfeehafen, holz jest besonders nach Frankreich, Rupfer meiftens nach Amfterdam, Altona und Ropenhagen. Der inländische, sowol See- als Landhandel, ift fehr beträchtlich, namentlich mit den Nordlanden. Der Hafen von D., mit einer großen und geräumigen Rhebe, ift gut, aber an der Flugmundung etwas feicht. In ihm liegt auf einem Felsen, 1/4 M. von ber Stadt, diese von der Seeseite deckend, die Festung Muntholm, ursprünglich ein Mönchellofter, in späterer Zeit als Staatsgefängniß benutt. Die Umgebungen der Stadt find höchft romantifch. Angelegt und zur Ronigerefidenz bestimmt wurde D. ober Nibaros von Dlaf I. Trygvafon im J. 997. Bom Barl Svend verbrannt. ward die Stadt von Dlaf IL bem Beiligen wiederhergestellt. Geit 1152 mard D. Gis bes Erzbifchofs bes Reichs, und seit Magnus V. (1164) wurden die Könige in der Domkirche ge= falbt und gefrönt. 1524 erflärte Ronig Friedrich I. D. jum Aronungsort des Bahlreiche Norwegen. Da die Baufer ber Stadt meiftens nur von Solz erbaut waren und noch find, fo litt fie wieberholt an verheerenden Branden, fo noch 1827, 1841, 1842 und 1846. — Das Stift D. hat einen Flücheninhalt von 940 D. - M., gablt 205603 E. und gerfüllt in acht Bogteien, von benen zwei im Amte Romsbal und sechs in ben beiden Aemtern Sud- und Nord-D. liegen. Das Amt Süd = D. (Söndre Throndhjem) zählt auf 338,24 D. = W. nur 96318 E.,

das Amt Rord = D. (Nordre Throndhjem) auf 414 D. = M. nur 73571 E.

Droffel (Turdus) ist ber name einer jur Familie ber Pfriemenschnäbler ober eigentlichen Sanger gehörigen Bogelgattung, welche fich baburch auszeichnet, bag ber Lauf langer ale bie Mittelgebe, und die Mundspalte bochftens fo lang ale ber Lauf ift. Die Nafenlocher find ber Schnabelwurzel genähert und eirund; die Bartborsten einzeln stehend, weder lang noch steif; ber Schnabel mittelmäßig lang, gerade, mit fauftgebogener Firfte; das Gefieder weich; die erfte Schwungfeber ber Flügel ift fehr turg, die britte und vierte aber am langften. Die D. bilben eine umfangreiche Gattung, welche über die ganze Erde verbreitet ift. Gie nabren fich von Infetten, Larven, Burmern, Schneden und Beeren, find meift angenehme Sanger, ja mehrere als folche befonders gefchatt, und viele machen wegen ihres faftigen, wohlschmedenden Bleifches, bas icon bei den Romern beliebt mar, einen Sauptgegenstand ber Jagd für Bogel= fteller aus. Die in Deutschland beimischen Arten gieben meift im Binter nach Guben und nisten bei uns oder noch weiter im Norden. Das Reft ift ftete kunftlich, häufig geschlossen. Die vorzüglichsten Arten find: Die Roth = ober Beinbroffel (T. iliacus), die auf bem Buge aus Rorden ober Nordosten im Oct. zu uns kommt, bann weiter nach Guden zieht und in ber Mitte bes Marz in großen Schwarmen nach bem Rorben zurucklehrt. Sie ift unter ben beutichen D. die kleinfte, höchstens 83/4 Boll lang, oben olivenbraun, unten weiß mit olivenbrannen Rieden, an ben untern Flügelbedfedern roftroth, und hat über bem Ange einen beutlichen hellgelben Streif, an beiben Seiten bes Balfes einen dunkelgelben fled. Die Farbung des Beibchens ift matter. Ihr Gefang wird im Norden, wo fie brütet, fehr geschätzt, weshalb fie auch bort Norwegifche Rachtigall beißt; bei uns aber ift ihr Gefang nicht befonders ichon, wenn auch anhaltend. Ihr Fleisch wird unter den D. als das vorzüglichste gerühmt. Die Wistelbrossel (T. viscivorus), auch Biemer, Schnarre ober Großer Rrammetsvogel genannt, ift oben hellolivengrau, am Unterleib weiß und an Rehle und Bruft schwarzbraun geflectt; die untern Flügelbedfebern find weiß, bie obern nebst ben brei augern Schwangfebern an ber Spite weiß gefäumt. Sie niftet in Deutschland überall und ift unter ben beutschen D. die größte, meift 11-111/4 Boll lang. Durch ihre große Borliebe für den Miftelsamen wird fie die Berbreiterin dieser Schmaroperpflanze. Ihr Gesang ist anmuthig und laut, ihr Fleisch wohl= fcmedenb. Die Gingbroffel (T. musious) ober Bippe (f. b.) ift ber vorigen Art febr ähnlich. Die Schwarzbroffel (T. Morula) ober Amfel (f. b.) gehört unter die größten Arten; ebenso bie Ringdroffel (T. torquatus), auch Ringamfel, Schilbamfel ober Schilbbroffel genannt. Lettere mißt 11-113/4 Boll und ift matt braunschwarz gefarbt, mit weißgrauen Feberrandern und an ber Oberbruft mit einem großen, ringfragenahulichen, weißen ober weißlichen Fleden gezeichnet. Zwar bewohnt fie gang Europa, ift aber nirgends gemein und namentlich in Deutschland nicht häufig. Borzuglich liebt fie bergige Balbungen und die Mittelgebirge. 3hr Befang ift unbebeutend, aber ihr gartes Fleifch geschätt. Die Bachholberdroffel (T. pilaris) ift bei uns allgemein unter dem Namen Krammetsvogel (f. b.) befannt. Die Spottbroffel (T. polyglottus), welche in Rorbamerita von ber canad. Grenze an, über Mexico und Benezuela bis Brafilien vorkommt und fich befonders burch einen langen, abgerundeten Schwang ausgeichnet, übertrifft alle andern Bogel burch ihre wahrhaft staunenerregende Fähigkeit, alle nur irgend vernommenen Tone fest zu behalten und taufdend nachzuahmen. Ihr eigener Gefang ift fcon an und für fich nicht unbedeutend; baber gilt fie in Nordamerita ale fehr gefchäpter Stubenvogel, der oft fehr theuer bezahlt wird.

Die Blane Droffel (T. cyanous), auch Blaumerle, Einfamer Spatz genannt, ist ein sibl. Gebirgswogel, ber auf ber Rüste von Afrika, in Griechenland, Spanien, Oberitalien und Tirol, selten in der Schweiz vorkommt und nur auf hohen Gebirgen einsam wohnt; blos in der Fortpslanzungszeit lebt er paarweise. Das Männchen ist schwerz und blau gefäumt; das Weibchen ist braungrau, an der Rehle mit rostbräunlichen, schwarz eingefasten Fleden, Fisse und Schnabel sind dei beiden schwarz und die Mundwinkel gelb. Die Länge beträgt 8—8½ Zoll. Der Gesang der Männchen ist vortresslich und anhaltend und gilt überhaupt sür einen der schönsten Bogelgesunge; deshalb sind sie als Studenvögel sehr geschätzt. Die Stein-drossen der schwarz und die ebenfalls in den Gedirgen des sitol. Europa lebt und nur sehr selten die schles, böhm. und thüring. Gedirge besucht, ist gleichsalls als guter Sänger sehr geschätzt. Doch kommt ihr Gesang dem der vorigen nicht ganz gleich. Sie gehört, wie die blaue D., unter die gelehrigsten Bögel. Das Männchen ist an Kopf und Hals aschtlau, am Unterleide rostroth und an den Flügeln dunkelbraun. Die Länge beträgt 7½—8 Zoll. Wan bringt diese Bögel aus Italien, Tirol u. s. w. auch in die großen Städte Nordbeutschlands.

Drosseladern (vonas jugulars) nennt man die zwei großen, an beiden Seiten des vordern Halfes herablaufenden und sich innerhalb der Brust in die Hohladern einsenkenden Benenstämme. Jede dieser D. zerfällt in eine tieferliegende (intorna) und oberstächliche (extorna). Erstere führt das Blut aus dem Innern des Schädels (insbesondere aus dem Gehirn) herab; lettere mehr aus den dußern Theilen, beziehentlich dem Gesichte. Bei Umschnürung des Halfes (Drosselung) schwellen sie an, und das in ihren Zweigen zurückgehaltene Blut fürdt das Gesicht blauroth und bewirft gefährliche Blutanhäusung im Gehirn: daher ihr Name (jugularo, exdrosselun). In diesen Abern entsteht das sog. Ronnengeräusch blutarmer Personen. Ihr Gestüllsein, Pulstren u. s. w. gibt wichtige Zeichen dei herz und Lungenkrantheiten ab. Ihre Berlezung ift, besonders dei Operationen am Halse, bedenklich, nicht blos wegen des hestigen und so unmittelbar aus dem Gehirn kommenden Blutverlustes, sondern besonders auch, weil sehr leicht, wenn der Berlezte Athem einzieht, durch die offene untere Hälfte der Benen Lust

hereindringt, welche, rafd ine Berg gelangend, augenblidlich tobten fann.

Drofte - Buldhoff (Clemens Mug. bon), beutscher Rirchenrechtslehrer, geb. gu Coesfelb 2. Febr. 1793, ftubirte unter Bermes in Münfter Bhilosophie und Theologie. Er bestimmte fich für ben geistlichen Stand und wirkte 1814—17 ale Lehrer an bem Gymnasium zu Minster. Erst in Berlin, wohin er infolge höherer Beranlassung ging, wendete er sich dem Studium des Rirchenrechts entschiedener gu, entfagte feinem Lehramte zu Munfter und ftubirte hierauf noch einige Beit in Götlingen. Nachbem er die Doctorwürde erlangt, reifte er in höherm Auftrage nach Wien, bon wo aus er über Gegenftanbe aus bem Gebiete ber firchlichen Berwaltung fowie bes ofterr. Unterrichts- und Erziehungswesens nach Berlin Bericht erstattete und zugleich für eigene Forschungen die Archive benutte. Nach feiner Rudtehr habilitirte er fich 1822 in Bonn, wo er 1823 außerord., 1825 orb. Professor wurde. Aufsehen erregte zuerft fein alehrbuch bes Raturrechts und ber Philosophien (Bonn 1823; 2. Aufl. 1831), welchem die Schrift «Ueber bas Raturrecht als eine Quelle bes Rirchenrechts» (Bonn 1822) vorangegangen war, und bem die «Rechtsphilos. Abhanblungen» (Bonn 1824) folgten. Demnächft veröffentlichte er eine "Ginleitung in bas gemeine beutsche Criminalrecht" (Bonn 1826). Gein hauptwert find aber bie & Brundfage bes gemeinen Rirchenrechts ber Ratholiten und Evangelischen in Deutschland» (2 Bbe. in 3 Abibl., Miinft. 1828-33; Bb. 1, 2. Aufl., 1832; Bb. 2, Abthl. 1, von Braun, 1836). D. fchloß fich in feinem Lehrspfteme an Bermes an, fur den er auch 1832 nach beffen Tobe in mehrern fleinen Schriften auftrat. Er ftarb mabrend eines Curaufenthalts zu Wiesbaden 13. Aug. 1832.

Drefte Sillshoff (Annette Clifabeth, Freiin von), eine vorzilgliche beutsche Dichterin, die Coufine des vorigen, geb. 12. Jan. 1798 auf dem Gute Dülshoff bei Münster, erhielt, trantlich und abgeschieden von der Welt, eine ausgezeichnete wissenschaftliche Bildung. Erst seit 1825 lernte sie in Köln und Bonn weitere Kreise ausgezeichneter Männer und Frauen kennen, kehrte aber bald auf das mütterliche Landgut Rischhaus dei Münster zurud, wo sie fast nur den Wissenschaften, der Natur und der Poesie lebte. Wegen zunehmender Kränklichkeit zog ste 1842 auf Schloß Mörsburg am Bodensee zu ihrem Schwager von Laßberg. Sie hatte sich in bessen Rühle eben ein Landgut angekauft, als sie 24. Mai 1848 starb. Ihr Leben war erfüllt von reinster Sittlichkeit, streng kath. Rechtgläubigkeit ohne Fanatismus und rastlosem Borwärtsstreben des Geistes. Es erschienen von ihr a Gebichte» (Stuttg. 1844; 2. Auss. 1861), aus

ihrem Nachlaß «Das geistliche Jahr nebst einem Anhang religiöser Gebichte» (Stutig. 1852; 2. Aufl. 1857) und «Letzte Gaben» (Hannob. 1860). Die Gebichte sind nicht nur von großer Bollendung der Form, sondern sie verbinden weibliche Milbe und poetisch schöferische Kraft in einer Eigenthümlichseit, wie sie so ausgeprägt bei Frauen nirgends zu finden. Die Dichterin entwirft bis in das einzelnste ausgesithrte Bilder des Naturlebens in ihren «Heidebern», greift mit frischen, ja keden Schilderungen in das volle, bewegte Leben hinein und stellt zugleich alle Junigkeit eines ruhigen Gemithslebens dar. Selbst der heitere Humor ist ihr nicht fremd.

Drofte ju Bifchering (Clemens Aug., Freiherr von), Erzbifchof zu Roln, befannt burch feine Streitigkeiten mit ber preuß. Regierung, geb. 22. Jan. 1773 zu Borhelm unweit Münfter, erhielt feine Bilbung theils burch Sauslehrer, theils auf ber Lehranftalt ju Münfter. Rura bor Bollenbung seiner theol. Studien wurde er Domcapitular zu Münfter, und 1798 erfolgte feine Beihe jum Briefter. 1805 jum Generalvicar ber Diocefe Münfter gewählt, übertrug bas Rapitel unter ber frang. Herrschaft 1813 bas Generalvicariat bem von Napoleon befignirten Bischof Ferd. Aug. von Spiegel. Als D. 1815 basselbe wieder übernommen, gerieth er in mehrfache Differengen mit ber preug. Regierung. Unter anberm ließ er ohne Bormiffen bes Curators ben ju Münfter Studirenden verbieten, anderswo theol. Borlefungen ju horen. Namentlich bie Rolgen biefer lettern Magregel bewogen ibn, bas Generalvicariat 1820 niebergulegen. Als fein alterer Bruber 1825 bas Bisthum Münfter erhielt, marb er gu beffen Beibbifchof ernannt. In dieser Stellung wirkte er als Prediger und Berausgeber ascetischer Schriften, bis er 1835 jum Erzbischof zu Roln erwählt und hier im Dai inthronifirt murbe. In dieser Stellung unternahm er Schritte, die alsbald zu heftigen Streitigkeiten führten. Bor allem verweigerte er nicht nur ber Bermes'ichen aBeitschrift für Bhilosophie und tath. Theologies das Imprimatur, fondern ließ auch im Jan. 1837 den Alumnen und Repetenten am Convictorium ju Bonn ben Gebrauch ber Schriften bon Bermes und ben erftern burch bie Beichtväter augleich ben Besuch Bermes'scher Borlefungen verbieten. Er suspendirte fogar bie Brofefforen Achterfelbt (f. b.) und Braun (f. b.) vom Seelforgeramte und forberte von allen, welchen er die Weihe ober ein Amt ertheilen folle, ein schriftliches Gelöbniß auf 18 von ihm aufgestellte Thefen', von benen die 18. ben Recurs an die Regierung ausschloß. Auf die vermittelnben Borfchlage bes Curatore ber Univerfität zu Bonn glaubte D. nicht eingehen zu burfen, fuhr vielmehr fort, auch andere des Hermesianismus verdächtige Männer aus ihren Aemtern zu entfernen. Dazu tam sein Berfahren in Bezug auf die gemischten Chen, das zu bem bor feiner Bahl gegebenen Berfprechen nicht stimmte. Plöglich nämlich erklärte D. im Gept. 1837, er finde die lath. Trauung ohne bas Berfprechen ber fath. Erziehung ber Rinder in Widerspruch mit dem Breve von 1830 und könne fie deshalb nie ohne ein folches Berfprechen gestatten; das Uebereintommen von 1834 fei für ihn nur insoweit normgebenb, ale ce bem Breve gemäß. Bon der Regierung aufgefordert, entweder seine frühere Zusage zu halten oder seine Amtsverrichtungen, wenigstene bis jum Austrage ber Sache in Rom, einzustellen, weigerte er fich beffen aufs bestimmtefte, worauf bann im Nov. feine Abführung nach Minden erfolgte. Sier gab er fich feiner frühern afcetischen Lebensweise bin. Die nachmaligen Unterhandlungen mit ihm behufs feiner Resignation führten unter Mitwirkung bes Papftes endlich babin, dag ber Bischof Geiffel von Speier zum Coadjutor D.s ernannt wurde und die Berwaltung der Erzdiöcese übertam. Rach beffen Einführung erhielt D. 1841 bie Erlaubniß, nach Köln zurüchzukehren. Er nahm jedoch feinen Aufenthalt zu Münfter, wo er 19. Oct. 1845 ftarb. Seine firchlichen Grunbfase hat er bargelegt in bem Schriftden «Ueber bie Religionsfreiheit ber Ratholiten u. f. w.» (Munft. 1817) und in bem größern Berte «Ueber ben Frieden unter ber Rirche und ben Staaten» (Münft. 1843), gegen welches namentlich Marheinete und Ellenborf fchrieben. Much ließ er Bredigten erscheinen.

Drouet (Jean Bapt.), geb. 3. Jan. 1763, Postmeister zu St.-Menehould, erkannte Lubwig XVI. (s. b.), als berselbe aus Frankreich zu fliehen versuchte, an der Aehnlichkeit mit dessen Bildnisse auf ben Assarchen war beranlaßte 21. Jan. 1791 zu Barennes dessen Gesangennahme. Er ward dassür vom Marne-Departement in den Convent gewählt, empfing für seine Dienstleistung 30000 Frs., stimmte dann für den Tod des Königs und entwickelte überhaupt eine wüthende Demagogie. Im Sept. 1793 erhielt er eine Sendung zur Nordarmee. Hier gerieth er, als er im Oct., in Maubeuge von der Armee des Prinzen von Koburg eingeschlossen, mit einigen Dragonern zu entsommen suchte, in Gesangenschaft und wurde nach dem Spielberg in Mähren abgeführt. Um zu entstliehen, sprang er 6. Juli 1794 vom Fenster seines Gesängsnisses herab, brach aber ein Bein und wurde zurückgebracht. Mit Camus, Beurnonville u. a.

wechselte man ihn im Nov. 1795 zu Basel gegen die Herzogin von Angouleme aus, worauf er als ehemaliges Conventsmitglied in den Rath der Fünfhundert trat. In die Berschwörung des Babeuf verwicklt, ward er 1796 gesangen gesetz; doch fand er Gelegenheit zu entsliehen und ging in die Schweiz. Nach seiner Freisprechung vor Gericht kehrte er nach Frankreich zurick, wo er 1799 als Unterpräsect zu Ste.-Menehould angestellt wurde. Wenn es wahr ist, daß er im März 1814 Napoleon nach dem Gesechte von Arcis vom Marsche auf Paris absielt, indem er demselben die Mittheilung machte, daß die zahlreichen Besatungen der sothring. Festungen sich vereinigten, um den Verbündeten in den Rücken zu fallen, so wäre er ein zweites mal der zusällige Bermittler außerordentslicher Ereignisse und Schicksale gewesen. Während der Hundert Tage war er Mitglied der Deputirtenkammer; nach der zweiten Restauration wurde er 1816 als sog. Königsmörder aus Frankreich verbannt. Am 11. April 1824 starb zu Macon in Frankreich ein Mann, der mehrere Jahre daselbst zurückgezogen gelebt und sich Werger genannt hatte; aus seiner Hinterlassenschaft ergab sich, daß es D. gewesen.

Drouet d'Erlon (Jean Baptiste, Graf), franz. Marfchall, geb. 29. Juli 1765 zu Rheims, biente, durch Lift geworben, fünf Jahre in der tonigl. Armee, wurde 1787 verabschiebet und trat 1792 in ein Freiwilligenbataillon. Nachbem er 1793 jum Kapitan und Abjutant bes Generals Lefèbre, 1795 zum Generalabjutant avancirt, als welcher er bie folgenden Feldzüge mitmachte, marb er 1799 Brigabegeneral, 1803 Divifionsgeneral und balb barauf Chef bes Generalftabs beim 10. Corps, 1807 beim Refervecorps und 1809 bei der bair. Armee. Seit 1810 befehligte D. eine Division unter Massena in Spanien, schlug 1811 ben engl. General hill und warf ihn auf Liffabon gurud. 1813 befehligte er auf ber Salbinfel bie Armee bes Centrums und fampfte 1814 unter Soult bei Touloufe. Nach bem Sturze Napoleon's gab ihm Ludwig XVIII. ben Befehl über die 16. Militärdivifion. Allein im Marg 1815 murde er ale Mitfchulbiger eines Aufftandes im Depart. du Rord gefangen gefest. Es ift fpater erwiesen worden, daß D. allerbings bie Seele biefer orleanistifchen Bewegung mar. Bei ber Annaherung Napoleon's benutte er bie Bermirrung, um fich ber Citabelle von Lille, wo er gefangen faft, zu bemächtigen, und erklärte fich mit allen Offizieren feiner Divifton fur ben Raifer, ber ihn zum Bair von Frantreich ernannte und ihm ben Befehl über bas 1. Corps übertrug. Mit diesem hatte D. bei Baterloo ben Sanptangriff auszuführen. Rach ber Capitulation von Baris jog er fich hinter bie Loire gurud, floh aber, burch bie Ordonnang bom 24. Juli geachtet, nach Baiern, wo er in ber Rabe von Baireuth lebte. Jufolge ber Amnestie vom 28. Mai 1825 tehrte er nach Frankreich jurud. Nach ber Inlirevolution 1830 erhielt er ben Befehl der 12. Militärdivision und wirkte 1832 thatig zur Berhaftung ber Bergogin von Berri. Er war bann bom 28. Gebt. 1834 bis 28. Aug. 1835 Generalgouverneur in Algier, übernahm nach feiner Abberufung wieber bie 12. Militärdivision, wurde im Mai 1843 Marschall und ftarb 25. Jan. 1844.

Droupn de l'Bups (Coouard), frang. Staatsmann, Sohn eines reichen Beneraleinnehmers, geb. 19. Rov. 1805 zu Melun im Depart. Seine-Marne, erhielt feine Bilbung im Collége Louis-le-Grand zu Paris und besuchte feit 1823 die Rechtsschule. Er mahlte bann die biplomatifche Laufbahn und begleitete 1830 ben Bergog von Barcourt ale Befandtichaftsattaché nach Mabrid. In ben 3. 1833- 36 war er Gefandtichaftefecretar im Saag, von wo aus er als Geschäftsträger wieber nach Dabrib beforbert wurde. 1840 trat er als Director ber Sandelsangelegenheiten in bas Ministerium bes Auswärtigen, und außerbem ward er 1842 in feinem Beimatsbepartement in die Rammer gewählt. Hier zeigte er sich als Gegner ber Buigot'fchen Politit, fodaß er fein Amt aufgeben mußte. Seitdem blieb er in der Opposition bis zu den Ereigniffen von 1848, unterzeichnete auch die Anklage gegen Buizot und beffen Collegen, wies jedoch die Theilnahme am Reformbanket zurück. Nach der Februarrevolution wählte ihn fein Departement in die Constituante, sobann in die Legislative. Er stimmte in beiden Berfammlungen meift mit der Rechten, und in der Constituante wirkte er auch in gleis chem Sinne als Borfigenber bes Comité für bie auswärtigen Angelegenheiten. Nach ber Bahl Andwig Napoleon's (20. Dec. 1848) jum Präfibenten wurde D. in beffen erstem Cabinet Minister bes Auswärtigen. Als folder unterftutte er wesentlich bie Politit bes Prafibenten gegen die Römische Republik und für die Wiederherstellung der papst. Herrschaft. Rachdem er 2. Juni 1849 sein Portefenille an Tocquebille abgetreten, ging er als Gefandter nach Lonbon, kehrte aber balb wieder jurud und übernahm in bem Uebergangscabinet vom 10. bis 24. Jan. 1851 abermals bas Auswärtige. In diefer Stellung half er ben Staatsftreich vorbereiten, indem er zur Aufhebung des vereinigten Commandos der parifer Nationalgarde und ber 1. Militarbivifion mitwirkte, wodurch bie Nationalverfammlung wehrlos wurde. Rach

bem Staatsstreiche bom 2. Dec. betheiligte sich D. an ber Consultativ-Commission und erhielt dann die Senatorwürde. hierauf trat er 28. Juli 1852 an Turgot's Stelle zum britten mal an die Spite der auswärtigen Angelegenheiten. Der Ausbruch der orientlichen Birren gab ihm jett Belegenheit zur Entwidelung einer bedeutenden biplomatischen Thatigkeit, und namentlich trug er mit gur Begrundung ber Alliang gwischen Frankreich und England bei. Als besonderer Gesandter erschien er auch neben dem Baron Bourquenen im April 1855 auf den Biener Conferengen. Die Geneigtheit, die er hier, in Berbindung mit Lord Ruffell, den Friebenspropositionen Desterreichs bewies, fant jeboch nicht ben Beifall Napoleon's III., und nach seiner Rudtehr fat er sich genothigt, 3. Mai 1855 fein Bortefeuille bem Grafen Balewffi zu überlaffen. D. zog fich auf fein Landgut zurud und gab fogar 1856, als ber Raifer in einer Botichaft an ben Genat biefem Mangel an Initiative vorwarf, auch als Genator feine Entlaffung. Bur Rechtfertigung feines Berhaltens in ber orient. Frage veröffentlichte er nach einiger Zeit die Schrift a Histoire diplomatique de la crise orientale, etc.» (Bruff. und 292. 1858), die viel Intereffe erregte. Als Mitte Oct. 1862 Thouvenel ale Minister bes Auswärtigen feine Entlaffung erhielt, weil er bem Papfte, gegen bes Raifere Abficht, mit Burudziehung ber franz. Truppen aus Rom gebrobt, entfchloß fich D., an beffen Stelle zu treten. Er war als Freund Defterreichs und Berehrer bes Papftes befannt, und man hielt biefen Bortefeuillewechsel ben Ginheitsbestrebungen Italiens äußerft ungunftig. Doch bat D. weber bie hoffnungen ber einen, noch bie Befürchtungen ber anbern gerechtfertigt, fonbern bier, wie

anterwärts, nur die Politit feines Berrichers vertreten.

Drapfen (Joh. Buftav), einer ber namhafteften neuern beutschen Geschichtschreiber, geb. 6. Juli 1808 ju Treptow in Bommern, besuchte bas Gymnaftum zu Stettin und ftubirte feit 1826 zu Berlin Philologie und Alterthumswissenschaft. 1829 übernahm er eine Lehrerstelle am Symnafium jum Grauen Rlofter in Berlin und habilitirte fich 1838 an der bortigen Universität, au welcher er 1835 eine außerorb. Brofessur erhielt. D.'s Studien waren damals porzugeweise ber Geschichte und Literatur bes Alterthums zugewandt, auf welchem Gebiete er fich namentlich als Ueberfeter bes Aefchylus (2 Bbe., Berl. 1832; 2. Aufl. 1841) und bes Aristophanes (3 Bbe., Berl. 1835-38) fowie durch eine «Geschichte Alexander's b. Gr.» (Berl. 1833) und die a Gefchichte des Bellenismus» (2 Bbe., Damb. 1836-43) befannt gemacht hat. Seine fpatere Thatigkeit wandte fich bagegen nichr ber neuern Gefchichte gu. Als Früchte biefer Studien find ju nennen feine "Borlefungen über bie Geschichte ber Freiheitetriege" (2 Thle., Riel 1846), die auch dem größern Lefepublitum bekannt geworden, und das «Leben des Feldmarichalle Grafen Port bon Bartenburg» (3 Bbe., Berl. 1851 - 52; 2. Aufl., 2 Bbe., 1854). Auch einige fleinere Arbeiten (alleber bas Batent vom 3. Febr. 1847» und alleber Breufen und das System ber Großmächte») hangen mit diesen Arbeiten zusammen. 1840 als Professor der Geschichte nach Riel berufen, nahm D. eifrig Antheil an den Bewegungen für Die beutsche Sache in ben Bergogthumern. Die fog. Rieler Abreffe (1844) mar von ihm verfaßt; ebenso nahm er theil an der Absassung der Schrift der neun kieler Professoren über das «Staats- und Erbrecht bes Berzogthums Schleswig» (Riel 1846). Spater fchrieb er noch mit Professor Samwer die auctenmäßige Geschichte ber ban. Bolitit. (1. u. 2. Aufl., Samb. 1850). Ale bie ban. Regierung burch bas Patent vom 28. Jan. 1848 eine ban. Gefammtftaateverfassung in Aussicht stellte, empfahl D. in einer Brofchure ale ben einzig rechtlich möglichen Weg die gemeinsame Berathung ban. und fchleswig-holftein. Bertreter, ein Borfolag, ber freilich bald burch ben rafchen Bang ber Greigniffe und bie in Ropenhagen erfolgte Ummaljung überholt marb. Die infolge biefer Ereigniffe 24. Marg 1848 in Riel eingesette Proviforische Regierung ber Berzogthumer fandte D. nach Frankfurt, um ben Schut des Bundestags anzurufen, und iibertrug ihm bann bie Stelle eines Bertrauensmanns beim Spater von einem fchleswig-holftein. Bezirt jum Abgeordneten ber Deutschen Nationalversammlung gewählt, zählte er zu ben entichiebenften Anhungern ber erbfaiferl. und constitutionellen Bartei. Er war Schriftführer bes Berfassungsausschusses, beffen «Berhand» lungen » (Lpz. 1849) er auch veröffentlichte. 1851 folgte D. einem Rufe als Brofeffor ber Gefchichte nach Jena, siebelte aber 1859 in gleicher Eigenschaft nach Berlin über. Diefer letten Beriobe feiner Birtfamteit gehört bie noch unvollendete «Gefchichte ber preuß. Bolitit" (Bb. 1 — 3, Berl. 1855 — 63) an. Auch begann auf seine Anregung und unter seiner Leitung die Berausgabe der allrtunden und Actenstücke jur Gefchichte des Großen Aurfürsten» (Bb. 1 u. 2, Berl. 1864-65).

Drog (François Navier Joseph), franz. Moralphilosoph, geb. zu Befançon 31. Oct. 1773,

aus einer alten Juristenfamilie, trat 1790 in ein Freiwilligenbataillon bes Doubs und biente bann 3 3. in der Rheinarmee. Rrantheitshalber verließ er jedoch ben Rriegebienft, fette gu Befancon feine Studien fort und erhielt eine Lehrerftelle an ber Centralfchule bes Depart. Doubs. 1803 verlegte er seinen Bohnsit nach Paris. hier machte er fich zuerst befannt burch ben «Essai sur l'art d'être heureux» (Par. 1806; 6. Aufl. 1829; deutich von Blumröber unter bem Titel «Enbamonia», Ilmen. 1826). Dicht weniger Beifall fanden fein a Eloge de Montaigne» (Par. 1812; 3. Aufl. 1815) und der «Essai sur le beau dans les arts» (Bar. 1815). In seinem 50. 3. (1823) schrieb er: «De la philosophie morale, ou des différents systèmes sur la science de la vie » (5. Aufl., Par. 1843), ein Wert, welches ben Monthhon's ichen Breis erhielt und bem Berfaffer die Frangösische Alademie öffnete, in die er 1824 eintrat. In diesem Werke wie in der «Application de la morale à la philosophie et à la politique» (Par. 1825; deutsch bon Blumröber, Ilmen. 1827) und der Har, methodisch und gut gefchriebenen «Économie politique, ou principes de la science des richesses» (Par. 1829) zeigte sich D. als eleganten Literator und als geistreichen Denter. Sein Hauptwert jedoch ist die "Histoire du règne de Louis XVI» (3 Bbe., Bar. 1838-42; beutsch von Luben, 3 Thle., Jena 1842), an ber er 30 3. lang gearbeitet hatte. Das fonft überaus lehrreiche Wert beruht auf ber freilich bebenklichen Boraussehung, daß die Revolution von 1789 und 1790 noch hätte vermieden und gelenkt werden konnen. D. zeigte fich in feinen ersten Schriften als Genfualift und Epikuraer. erhob fich aber allmählich zu reinerer Auffassung und wurde zuletzt guter kath. Chrift. In letzterm Sinne schrieb er: «Pensées sur le Christianisme» (Par. 1842; 6. Aufl. 1844; beutsch von Reithmaier, Straub. 1844), ju bem bie «Aveux d'un philosophe chrétien», worin er feine Jugendfünden bem Bublitum berichtet, einen Anhang bilden. Er ftarb 5. Nov. 1850.

Drog (Bierre Jacquet), berühmter Mechaniter, geb. 28. Juli 1721 gu Lachaur-be-Fonds in Neufchatel, war für den geistlichen Stand bestimmt, verließ aber biefe Bahn und ward Uhr= macher. Ueber gewöhnliche Handwerksarbeit sich erhebend, suchte er bald einzelne Theile bes Uhrwerts zu vervollfommnen; auch gelang es ihm, in ben gewöhnlichen Uhren ein Glocken- und Flotenspiel anzubringen. Seine Bersuche, das Berpetnum-mobile an erfinden, brachten ibn auf andere wichtige Entdedungen. Großes Auffehen erregte besonders fein Schreibautomat, der durch ein im Innern der Figur befindliches Triebwert Sande und Finger bewegte und fcone Buge fcrieb. Seine leste Arbeit war eine aftron. Uhr. Noch ehe er biefe beenden fonnte, ftarb er zu Biel 28. Nov. 1790. — Sein Sohn, Benri Louis Jacquet D., geb. 13. Dct. 1752 zu Lachaur-be-Fonds, beschäftigte fich unter Anleitung bes Baters mit Mechanit. Als Bungling von 22 3. tam er nach Baris, wo unter andern von ihm erfundenen Werten ein flinftlicher Automat großen Beifall fand, barftellend ein junges Mabchen, bas verschiebene Stude auf dem Rlavier fpielte, dem Notenblatte mit Augen und Ropf folgte und nach beendigtem Spiele aufftand und die Gefellichaft grufte. Auch ließ er in Baris durch einen von feinem Bater gebilbeten Gehülfen ein Baar fünftliche Banbe für einen verstummelten Mann machen, ber bamit viele Berrichtungen ber natürlichen Sanbe ausführen tonnte. D. farb 18. Rov. 1791 in Reapel. Seine und feines Baters Automaten wurden nach Amerika geführt. — Jean Pierre D., ein Berwandter des vorigen, geb. zu Luchaux-be-Fonds 1746, machte fich in der letten Halfte bes 18. Jahrh. durch feine Erfindungen für die Minze bekannt. Um 1783 verband er fich mit Boulton in Birmingham zur Prägung ber fämmlichen engl. Rupfermungen. Für die parifer Munge fertigte er eine Bragmafchine, welche von felbst die Platten auf den Prägstempel legte und die geprägten Milnzen von diesem wegschob, auch mittels eines breigetheilten Rings, in welchem bie Blatte beim Bragen lag, jugleich erhabene Schrift oder Bergierung auf dem Rande hervorbrachte, welche Erfindungen, mehr oder minder modificirt, noch jest in Anwendung find. Rach feiner Rudfehr aus England marb er Auffeher der Medaillenmiinze. Er starb 2. März 1823 zu Paris.

Drud nennt man die Wirkung eines ruhenden Körpers, der von einer Kraft zur Bewegung getrieben wird, auf einen ihn berührenden Körper, der dieser Bewegung entgegensteht. Da auch dassenige, was Bewegung hindert, Kraft genannt wird, so muß in dem widerstrebenden Körper ebensals eine Kraft sein, welche die Wirkung jener oder die Bewegung des dridenden Körpers hindert. Diese ist theils die Kraft der Cohäsion (s. d.), theils die Wirkung des Zusammenhangs mit andern undeweglichen Körpern. Man pflegt die bewegenden Kräfte überhaupt durch Gewichte zu messen, die einen gleichen D. hervorbringen. So sagt man, der D. der Luft auf eine Fläche von 1 preuß. D.-F. betrage 2031 Zollpsd., d. i. die Fläche werde von der Luft ebenso start gedrückt, als sie durch das Gewicht von jener Schwere würde gedrückt werden. Uebrigens

pflanzt fich ber D. von einem Theile bes hinderniffes zum andern fort; bei festen Korpern blos nach folden Richtungen, welche mit ber Richtung bee D. felbft gleichlaufen, in tropfbaren und luftförmigen Flüfsigkeiten aber gleichmäßig nach allen Richtungen.

Druden, f. Zeugdruderei. Drudwert heißt eine Mafchine, welche bazu bient, Flüffigkeiten zu einer Höhe emporzutreiben, welche größer als 32 f. ift, bis zu melder Bohe die Fluffigleiten mit ber gewöhnlichen Saugpumpe (f. Bumpe) gehoben werben tonnen. Gin D. besteht aus einer Rohre (Stiefel), welche unterhalb bes Bafferfpiegels ein nach innen gehendes Bentil hat, und in welche feitwarts eine zweite Röhre, bas Steigrohr, einmundet. In bem Stiefel bewegt fich ein maffiver, genau fchließender Rolben auf und ab. Beim Auffteigen des Rolben entsteht unter demfelben ein luft= leerer Raum, in welchen bann burch bas Bentil Baffer fteigt, welches beim Absteigen bes Rolbens in bas Steigrohr getrieben und bort ebenfalls hinter einem Bentile gefangen wird. Um bas rudweise Ausströmen an ber Ausflugöffnung in einen fortwährenben Bafferftrabl zu verwandeln, läßt man bas Baffer burch einen Windteffel geben. Bei ben boppelten (zweifliefeligen) D., wohin 3. B. die großern Feuersprigen gehoren, fleigt ein Rolben auf, mahrend ber andere abwarts geht. Bu ben mertwürdigsten D. ber neuern Zeit gehören bie für bas Salzwert gu Reichenhall in Baiern; die Baffertlinfte ju herrenhaufen in hannover; die jest in Berfall gerathenen berühmten Fontainen zu Marly-le-Roy bei Berfailles. Neuerbings murben auch in Berlin und Botsbam behufs ber Waffertunfte und ju Fenerspripen bedeutende D. augelegt, bei welchen Dampfmaschinen bie Rolben bewegen. Den Ramen D. führt auch eine andere, gang verschiedenartige Maschine, nämlich bas Dingpragmert mit Schraubenspindel und Balancier.

Druden ober Druten (in mittelhochdeutscher Form trate) heißen in der deutschen Wytho= logie weibliche Befen, welche awischen Gottern und Menfchen ftehen, in Balbern, auf Bergen und an Flüffen ihren Aufenthalt haben und fich unfichtbar machen tonnen. Urfprünglich waren fle gute, ben Menfchen wohlwollende Beifter, ahnlich ber Frau Bolbe; nach Ginführung bes Christenthums verwandelten fie fich aber im Bollsglauben zu unholden Befen und wurden als alte, in Balblochern hausende, huglich anzuschauende Beiber, mit Ganfe- ober Schwanenfüßen, turzen grauen haaren u. f. w. gedacht. Der Glaube an die D. ift noch jest in Gudbeutschland, besonders in Baiern, Tirol und Defterreich, ziemlich lebendig. Sie treiben allerlei teuflische Rünfte, erzeugen Alpbruden, würgen fclafenbe Rinber, verfilzen ben Pferben bie Mahnen und Schweife und beläftigen noch in mancherlei Beife Menfchen, Sausthiere und Ruppflangen. Um ihrer Bosheit borgubeugen, bringt man an ben Saufern, Ställen, Biegen u. f. w. einen Drubenfuß (f. b.) ober einen Drubenftein an, b. i. einen fleinen, im Baffer rundgemafchenen Stein mit einem von ber Natur, nicht von Menfchenhand gebilbeten Loche.

Drudenfuß ober Drutenfuß, Bentagon, Bentagramm ober (in ber Beralbit) Bentalpha nennt man ein breifaches, ineinander verschlungenes Dreied, ober ein Funfed, auf beffen Seiten gleichschenkelige Dreiede conftruirt find (c). Der Ursprung biefes muftifchen Beichens verliert fich im grauen Alterthum. Unter ben geheimnifvollen Bahlen und Figuren, in welche die Bythagoraer die Philosophie einschloffen, finden wir es ale Zeichen ber Gefundheit. Aus der Schule der Philosophen ging es in das gemeine Leben über. Häufig erscheint das Pentagramm auf griech. Müngen. Gine hohe Bedeutung erhielt es auch bei ben verschiebenen gnostischen Setten, und als Sinnbild der Pentas erscheint es auf den Abrarasgemmen. Im Mittelalter wurde es bei Zauberformeln gebraucht und follte eine Berrschaft über die Clementargeister ausüben. Den Namen D. (Elfen - ober Alfenfuß) hat es daher erhalten, baf man fich beffelben gegen Beren ober Druben (f. b.) bebiente, und noch gegenwärtig gebraucht ber Aberglaube bieses Zeichen, um die Heren von den Biehställen, Thurschwellen, Wiegen u. f. w. abzuhalten.

Druiden (Druides) ist der Name der Briester bei den celtischen Böltern des alten Gallien und Britannien. In Gallien bilbeten fie zu Cafar's Zeit einen gefchloffenen Stand, teine erbliche Rafte, ber mit dem ber Ritter, dem Abel, die Herrichaft über das übrige Bolt theilte, selbst vom Kriegsbienst und Abgaben befreit war, vermuthlich mehrere Abtheilungen oder Grade in fich schloß, und an beffen Spipe ein oberfter Druibe ftand. Ale Briefter beforgten fie ben Dienft der Gotter, namentlich auch die Opfer an den geweihten Plagen. Aber auch die religiöfe Beheimlehre marb von ihnen bewahrt. Sie übten ferner bie Runft ber Weiffagung und entfcieben als Richter in ben Streitigkeiten zwischen ben einzelnen wie zwischen ben verschiebenen Böllerschaften. Ebenso gehörte ihnen ju bie Beilfunde, die Renntnig ber Gestirne, ber Gintheilung der Zeit, der Schreibkunft, überhaupt alles, was als Wiffenschaft gelten konnte. Ihre

Wissenschaft ward vor dem Bolke geheimgehalten, dem in den Stand Aufzunehmenden aber durch lange währenden Unterricht mitgetheilt. Daß sie ein waltendes Schickfal anerkannt, die Unsterdlichkeit der Seele und deren Banderung nach dem Tode gelehrt haben, sie wol sicher, sowie daß greuelhafter Aberglaube bei ihnen seine Stätte hatte. Mit der Unterwerfung Galliens durch die Kömer hörte ihre polit. Bedeutung auf, wenngleich ihre Wissenschaft von ihnen fortgelehrt ward. Kaiser Claudius hob den druidischen Götterdienst durch Berbot auf; heimlich scheint er aber noch eine Zeit lang gedauert zu haben. Britannien galt bei den Galliern als die eigentliche Heimat des Druidenthums.

Drumann (Rarl Bilh.), verdienter Gefchichts - und Alterthumsforscher, geb. 11. Juni 1786 zu Danstedt bei Balberstadt, erhielt feine wiffenschaftliche Borbilbung im alterlichen Saufe, gulest auf ber Domfdule gu Balberftadt, und ftubirte feit 1805 erft zu Salle, bann au Belmftebt auf ben ausbrudlichen Bunfch feines Baters Theologie, obgleich er fich mehr jur Gefchichte und Alterthumswiffenschaft hingezogen fühlte. Nachbem er eine Zeit lang als Sauslehrer gewirkt und alle Mugestunden bem Studium ber alten Claffiter gewibmet, tehrte er 1810 als Lehrer am Babagogium nach Halle zurück und habilitirte sich auch 1812 an ber bortigen Universität als Privatbocent. 1817 folgte er einem Rufe als außerord. Professor nach Ronigsberg, wo er 1821 bie orb. Profeffur ber Geschichte erhielt. Rach langjährigem Wirken starb er 29. Juli 1861. D. wandte seine Kräfte und seine wissenschaftliche Thätigkeit vorzugsweife bem atabemischen Lehramte zu. Gein hauptwert ift bie «Gefchichte Roms in feinem Uebergange von der republikanischen zur monarchischen Berfaffung, ober Pompejus, Cafar, Cicero und ihre Zeitgenoffen» (Bb. 1-6, Konigeb. 1834-44). Wiewol bie biographische und alphabetische Anordnung des Stoffe ale Diegriff gelten muß und die Darftellung alles Reizes ermangelt, enthält boch bas Werk eine Fülle gründlicher und allseitig erfchöpfender Geschichtsstudien. Gegenüber den herkommlichen und traditionellen Anschauungen hat das Buch neues Licht über die letten Zeiten ber rom. Republit verbreitet und das Urtheil ber mobernen Gefchichtschreiber über bie Barteibaupter Rome begrundet. Unter D.'s übrigen Schriften find noch der «Grundriß der Culturgeschichte» (Königeb. 1847) und «Boni-

facius VIII.» (2 Bde., Königeb. 1852) hervorzuheben. Drummond, berühmtes schott. Geschlecht, leitet seinen Ursprung von einem gewissen Mauritius ab, ber das Schiff commandirte, auf welchem Ebgar Atheling und feine Schwester, die Brinzessin Margaretha, um 1060 von Ungarn nach England zurückehrten. Als Margaretha fich mit Malcolm III. vermählte, begleitete Mauritius fie nach Schottland, wo er fich nieberließ. Bon ihm stammte im elften Gliede Sir John D. von Stobhall, bessen Tochter Annabella die Gemahlin Robert's III. (1390-1406) war, und welche die Aeltermutter ber königl. Familie Stuart und ber meisten europ. Fürstenhäuser ift. Sein altester Sohn, John D., war der Ahnherr ber Lords D. und Grafen von Berth; von dem jungern, Billiam, ftammte ber Dichter Billiam D. von Samthornben (geb. 1585, geft. 1649), ber wegen ber harmonie feiner Berfification mit Spenfer verglichen wird, und beffen « Tears on the death of Moeliades » (1612), ein Elegienchklus auf den Tod des Prinzen Beinrich, Sohn Satob's I., "The wandering Muses, or river Forth feasting" (1617), namentlich aber seine Sonette ihm unter seinen Zeitgenoffen einen hohen Ruf erwarben. Er war ein vertrauter Freund Ben Jonfon's. James D., erster Graf von Berth (gest. 1611), war ber Urgrogvater James D.'s, vierten Grafen von Perth, eines ber Lieblingsminister Jatob's II. 1648 geboren, warb er 1678 Mitglied bes Geheimen Raths und 1684 Rangler von Schottland. Geine Barte und Willfür zogen ihm allgemeinen haß zu, ber durch feinen Uebertritt zum Ratholicismus noch vermehrt wurde. Rach ber Revolution von 1688 fuchte er zu entfliehen, wurde jedoch ergriffen und in Stirling-Castle festgehalten, bis man ihn 1693 gegen einen Revers freiließ. Sodann begab er fich nach Frankreich ju Jatob, der ihn jum Berzog von Berth, Dbertammerherrn, Ritter des Hosenbandordens und Gouverneur des Brinzen von Wales ernannte. Er starb in St.=Germain 11. März 1716. Seine « Letters from James, Earl of Perth, to his sister, the Countess of Errol's (Lond. 1845) murden von ber Camben-Society veröffentlicht. Gein Entel, James D., Bergog von Berth, einer ber eifrigften Anhanger bes Prinzen Karl Eduard, focht tapfer in ben Schlachten von Prestons-Pans (1745) und Culloden (1746), und rettete sich dann mit genauer Noth nach Frankreich, wo er bald darauf starb. — Der Bruder des erften Berzogs von Berth, Billiam D., marb von Jatob II. erft zum Grafen, dann jum Berzog von Melfort erhoben. James D., britter Berzog von Melfort, war ber Bater von Charles Edward D., Herzog von Melfort (geb. 1752), der 9. April 1840 zu Rom als Bralat ber rom. Kirche und apostolischer Protonotarius starb. Gein Reffe, George D., geb. 6. Mai 1807, hatte Gelegenheit, sich der engl. Regierung dienstbar zu erweisen, worauf Die liber feine Borfahren ausgesprochene Acht aufgehoben und er 1853 vom Dberhaufe als Graf von Berth und Melfort anerkannt wurde. — Bon James, zweitem Lord D., ftammte James Lord Maderty (1609), beffen Entel, Billiam D., 1686 jum Biscount Strathallan erhoben warb. Er war ein treuer Diener Rarl's I., focht in Irland und bei Worcester und wanderte bann nach Rufland aus, wo ber Bar Alegei Michailowitsch ibn als Generallieutenant anstellte. Nach ber Restauration fehrte er in fein Baterland gurud, ward Dberbefehlehaber der Truppen in Schottland und starb 1688. Da sein Enkel 1711 kinderlos starb, fo ging ber Titel auf Billiam, ben Nachkommen eines jungern Gohnes bes erften Lords Daberth, über, welcher 1746, fur die Sache ber Stuarts tampfend, bei Culloben ben Tob fand. Der Entel beffelben, James Anbrew John Lawrence Charles D., geb. 1767, ward burch Parlamentsacte vom 3. 1824 wieber in den Titel eines Biscount Strathallan eingefest, in welchem 1851 ihm fein altefter Sohn William Benry, geb. 5. Marg 1810, folgte. -Der jungere Bruder bes bei Culloben gefallenen Biscount Strathallan, Andrew D., murbe ber Griinber bes bekannten Bankierhauses D. in Lonbon. Theilnehmer beffelben mar Benry D., geb. 5. Dec. 1786, Parlamentsmitglied für Beft-Surrey und ein Haupt der Irvingianer, ju beren Beften er einen ansehnlichen Theil feines großen Bermögens verwandte. Unter anderm erbaute er für fie zwei Rirchen und ichrieb zur Bertheibigung ihrer Grundfate ein Bert iber « Revealed religion » (Lond. 1845). Er ftarb 20. Febr. 1860. - Ru einer anbern Linie gehörte ber Archäolog Sir William D., Gefanbter in ber Türkei (1801) und Balermo (1808), gest. zu Rom 29. März 1828.

Drummond'iches Licht, f. Siberallicht.

Druse ist die Bezeichnung für hohlräume in Gesteinen, deren Bande mit krystallisirten Mineralien bedeckt sind. Je nach der Berschiedenheit der die Wände überziehenden Krystalli-

sationen unterscheidet man Quargbrufen, Raltspathrusen u. f. w.

Drufen, eine ber mertwürdigsten Bölterschaften bes Libanon, von welchem Gebirge fie vor-3ugsweise den Süden, wie die Maroniten (f. b.) den Norden, einnehmen. Die ungefähre Gren3= linie des beiderseitigen Gebiets wird burch die Straße von Beirut nach Damaskus gebildet; sübwärts und ostwärts überschreitet das drusische Gebiet den Leontes und behnt sich über die Sochthäler bes Antilibanon und Großen Bermon aus. Ein anderer Drufenstamm wohnt im hanran, wohin im vorigen Jahrhundert 600 Familien übersiedelten, deren Nachkommen, durch spätere Zuzüge verstärkt, eine compacte Bevölkerung bilden. Die ganze Nation kann man auf nicht mehr als 83000 Seelen anschlagen; auch ift fie weit entfernt, bas bezeichnete Gebiet im Libanon und Antilibanon allein auszufüllen; vielmehr leben bie D. in ihren Nordbiftricten vorzüglich mit Maroniten, in den Süddistricten vielfach mit Griechen und Melchiten untermischt, welche in manchen Segenden sogar die Mehrzahl ausmachen. Man rechnet im Libanon 37 und im Antilibanon 69 größere Fleden und Borfer bon rein brufifcher Bevollerung; bie Bahl ber Dörfer von gemischter Bevöllerung beläuft fich allein im Libanon auf 211. Der Name D. wird nicht ohne Fug mit dem alten for. Stamme ber Ituräer in Berbindung ge-aber, wie fo viele andere fyr. Stämme, durch ben Ginfing bes Islam und die arab. Einwanberungen früh seines eigenthümlichen Idioms fich begab und den verwandten arab. Dialekt annahm. Die einheimischen Rachrichten gebenken mehrerer folcher Einwanderungen, namentlich einer aus bem nordl. Hamab, in ben Libanon, auf welche bie meiften Abelsgeschlechter bes Bolle ihren Urfprung gurudführen, sowie berjenigen ber Schehab in ben Antilibanon, welche erft zur Zeit des Atabeg Nur-ed-Din im 12. Jahrh. stattgefunden haben soll. Die Sonderstellung der D. unter den Bevölkerungen Spriens beruht demnach weniger auf ihrem Urfprunge als auf zwei andern Buntten, ihrer Berfassung und ihrer Religion. Was jene betrifft, fo läßt fie fich ale eine Abelerepublit mit gelegentlich an die Spige tretenbem primus inter pares bezeichnen. Die ebeln Familien zerfallen in zwei Rlaffen, biejenige ber Scheiths und diejenige der Emire. Lettere find bie bornehmern, beibe heirathen nur untereinander. In neuern Zeiten ift noch der turt. Titel Beg hinzugekommen, welcher, von osman. Dachthabern einzelnen hervorragenden Individuen ertheilt, auf ben erblichen Familienrang ohne Einfluß geblieben ift. Die feubalen Rechte ber Abelichen, verfchieden von den aus Erbpachten u. dgl. fich herschreibenden Brivatrechten, über die ihnen untergebenen Bauern find jest, wo die Abgabenerhebung für eigene Rechnung ihnen entzogen worden, nur gering und beschränken sich im wefentlichen auf ben Empfang freiwilliger Gaben, wofür wieder officiöser Schntz und Bertretung in Streitfällen geleistet wird; in Ariegszeiten bagegen schart fich die ganze wehrhafte Mann-schaft um die erblichen Führer, welche selbst in fester Glieberung zusammenstehen und fast ohne Ansnahme bei Ariegen gegen die Nachbarvölkerschaften die Ihrigen zum Siege gestihrt haben.

Die Religion ber D. ift eine Gebeimlehre, in ber mohammed. Gnofticismus mit bem Chris ftenthum entlehnten Ibeen und vielleicht fogar Reften for. Raturdienftes vermifcht ift. Das Bolf theilt fich ihr gegenüber in Affal, Biffenbe, Gingeweihte, und Dichahil, Unwiffenbe. Lettere find ber aller religiöfen Ertenntniß ermangelnbe große Saufe; erftere bilben einen bon Bermögen, Rangftufen, ja fogar vom Gefchlecht unabhängigen Orben von verschiebenen Graben, in welchem ber gemeine Bauer mit bem Emir aus ben erften Gefchlechtern gleichberechtigt erscheint. Eigentliche Priester haben die D. nicht, wol aber besondere, der Andacht gewihmete Bebunde, Chalweh oder Rlaufen genannt, in welchen fich auch Sammlungen ihrer heiligen Schriften und ihre Standarten finden, wie zu Ain-Matur und Ballin im Libanon, zu hasbaia und Raschaia im Antilibanon. Als Religionsgenoffenschaft nennen fie fich felbst Muah-hiden, Bekenner der Einheit Gottes. Auf den einigen und reinen Gottesbegriff legt ihr Glaube ein foldes Gewicht, daß fogar Attribute, wie die Allweisheit und die Allgerechtigkeit, der Gottheit nur als Gefchopfe zugestanden werden. Gott ift weder mit der Bernunft zu begreifen, noch mit ben Sinnen zu erfaffen, aber er hat fich wieberholt und, zulett in ber Berfon bes Fatimiden-Rhalifen hatim Biemrillah, in menschlicher Gestalt, nur ohne menschliche Schwachbeit, den Erdenbewohnern geoffenbart und ist als Hakim 411 d. H. oder 1021 n. Chr., um den Glauben feiner Diener auf die Brobe ju ftellen, von der Erde verfcmunden; aber er wird feinerzelt mit Macht und herrlichkeit wiederkommen, um feinen Getreuen bas Reich ber Belt zu verleihen. Jede seiner Menschwerdungen war von einer personlichen Offenbarung seines Erftlingsgefcopfes, der Allweisheit, begleitet, welche gulent als hamza, ber Gobn Ali's, auftrat und in diefer Gestalt den Menfchen die göttlichen Wahrheiten verfündete. Damza ift alfo ber Apostel bes Tembib, ber Ginheitslehre. Bon ber Allweisheit find bie Menfchen erschaffen worden, und gwar in einer bestimmten Bahl, die weber ber Berringerung noch ber Bermehrung fahig ift, indem die Seelen bei dem Ableben eines Leibes in einen neugeborenen andern übergeben. Die Seelen befinden fich also ftets im Zustande ber Banberung, aber fle können je nach ihrer Liebe zur Bahrheit zur höchsten Bolltommenheit aufsteigen, und umgetehrt zur tiefften Entartung nieberfinten. Bolitisch gerfallen bie D. bes Libanon in zwei Barteien, Die Dichumblatieh unter bem Saufe Dichumblat, und die Jezbefieh unter bem Saufe Abu-Ratod; beibe befehden fich gelegentlich in Zeiten außerer Ruhe, laffen aber bei Kriegen die innern Dishelligkeiten fofort fahren. Dehrere eble Familien, g. B. die Reflan, halten fich biefen beiben Abelsverbindungen fern.

Die geschichtliche Erwähnung ber D. ift nur durftig, und felbstrebend tann erft von ihnen bie Rebe fein, nachbem bie Irrlehren Galim's fich im Libanon berbreitet und gur Conglomerirung der Neinen Ration Anlaß gegeben hatten. In der Areuzfahrerzeit, wo die verwandte Sette ber Ismaelier eine fo große Holle fpielte, icheinen fie noch hochft unbedeutend gewesen ju fein. Rach eigenen Rachrichten hatten fie bamale langft erbliche Sauptlinge, und zwar zunachft aus bem edeln Saufe ber Tanuch, welchem um bie Beit bes Mamluten-Sultans Kalaun bas ber Daan folgte. Diefe, von bem Rhalifen Abu-Betr abftammend, murben nachmals bon ben Türken als tributure Fürften bes Gebirgs anerkannt, gelangten im Anfange bes 17. Jahrh. mit Fachr-eb-Din ju großem Ansehen und regierten bis in bas vorige Jahrhundert, wo fie ausftarben. Ihre Burde ging auf die ihnen verwandten Schehab über, welche dieselbe ungefähr 130 3. lang bewahrten, bis ber berühmtefte Dynaft bes Gefchlechts, ber Emir Befchir, ihrer als ägppt. Parteigunger bei ber Wiebereroberung Spriens durch die Pforte verluftig ging. Durch ben Uebertritt Befchir's jum maronitifchen Christenthum war inzwischen diefe Gette fo gehoben worden, daß fie einer blos drufifchen Berwaltung nicht mehr unterstellt werden konnte, und nach blutigen Burgerfriegen unter beiben verwandten Bollerschaften gab die Bforte auf Antrieb der Großinächte einer jeden eine besondere Regierung unter einem einheimischen Kaimatam. Gleichwol ernenerten fich die Rriege, und nach bem Gemetel von 1860 fab fich die Pforte veranlaßt, das einheitliche Regiment bes Gebirgs unter einem chriftl., aber nicht bem einheimischen Abel entnommenen Chef mit bem Titel Bafcha herzustellen. Zugleich wurden Magregeln getroffen, die fendalen Bande in ber Ration, auf welchen ihr Uebergewicht im Kriege beruhte, zu brechen und den Abel seines Sinfluffes zu berauben. Die D. find tapfer, gaftfrei, nüchtern, reinlich und fleißig, aber rachfüchtig und, wo es nationale Intereffen gilt,

rudfichtslos graufam. Bielweiberei ift bei ihnen felten. Ginige Theile ihres Gebiets gehören Bu ben bestangebauten Stellen des Libanon; fie produciren, wie die übrigen Bewohner des Bebirgs, hauptfachlich Cocons und Olivenöl, weniger Bein, Tabad und Cerealien. Bgl. S. be Sach, «Exposé de la religion des Druses» (2 Bbe., Par. 1838); Wilbenbruch, « Einen Blid auf den Libanon» (Berl. 1860); Guys, «La nation Druse» (Par. 1864).

Driffen nennt man eine große Anzahl unter fich wefentlich verschiedener Organe bes thierifchen und menichlichen Korpers, welche ziemlich unpaffend unter biefem Namen zusammengefaßt werben. Bunachft laffen fich zwei große Gruppen von D. unterfcheiben, Die echten ober bie Abfonderungsbrufen und bie unechten ober Blut- und Lymphbrufen. Die Lymphdrufen, fleine, berbe, bohnenformige Organe, werden besondere vom Boltsmunde als D. bezeichnet. Ale Blutbrufen untericheibet man eine Gruppe von größern, ben Lumphbrufen verwandten Organen, welche, wie diefe, eine wefentliche Rolle bei ber Blutbildung fpielen. Es gehören hierher die Milz (f. b.), die Schildbrufe (f. b.), die Thymusbrufe (f. b.). Die echten D. find fammtlich Absonderungsorgane, b. h. es wird in ihnen aus dem Blute eine besondere Flüfsigkeit bereitet, welche durch einen Gang, den Ausführungsgang, abfließt. Diefer Gang milnbet, je nach ber Bestimmung ber Driffe, entweder auf die außere Saut (Schweißbrufen, Talgbrufen, Milchbrufen), ober auf die Schleimhaut, welche ben gefammten Rabrungetanal, von ber Munbhohle bis zum After, austleibet (Schleimbrufen, Speichelbrufen, Magen= und Darmfaftbritfen). Rur zwei D. ergießen ihre Absonberungeflüffigfeit nicht birect auf Haut ober Schleimhaut, sondern zuvor in ein Refervoir, in welchem fich bas Secret anfammelt, um bann von Zeit zu Zeit in Daffe entleert zu werden, bies find die Leber und bas Nierenpaar. Die von der Leber gebildete Galle wird zunächst in der Gallenblase aufgespeichert und von ba burch einen befondern Ranal in ben Darm ergoffen. Gine abnliche Rolle fpielt bie Sarnblase gegenüber ben Nieren, welche ben Barn absondern. Man unterscheibet traubenförmige und schlauchförmige D. Die traubenförmigen bestehen aus keinen Gruppen von Bläschen, welche wie die Beeren einer Traube an einem Stiele fiten, nur daß die Becren fowol als der Stiel hohl find. Mehrere folche Traubchen vereinigen fich, indem ihre Stiele zusammenfließen, zu einem größern Tranbchen, mehrere folche zu einem noch größern, bis endlich alle Stiele in einen großen, d. i. der Ausführungsgang der Drüfe, zusammengeflossen sind. Dag man biefen traubenformigen Bau nicht fogleich von außen erkennt, liegt baran, bag bie einzelnen Lappchen ber Drufe burch faseriges Gewebe fest untereinander vereinigt find und außerbem gewöhnlich die ganze Drufe noch von einer faferigen Rapfel umschloffen ift. Solche traubenförmige D. find die Speichelbrufen, die Schleimdrufen, die Talgdrufen, die Milch= ober Bruftbrufen und in gewissem Sinne auch die Lunge, welche freilich teine Fluffigkeit, fonbern ein Bas, namlich die Roblenfaure, absondert. Die folauchformigen D. besteben aus feinen langen Röhrchen, welche entweder jedes für fich ausmunden (wie die Magenfaft = oder Labbrufen, die Darmfaftbrufen, die Schweißbrufen) ober fich untereinander vereinigen und einen gemeinschaftlichen Ausführungsgang haben (wie die zahlreichen Barntanalchen ber Riere). Entweder verlaufen diefe Röhrchen gerade ober winden fich fnauelformig gufammen (Schweißbrüsen, Harnkanälchen). Sowol die Röhrchen der Schlauchbrüsen als die Bläschen der Traubenbrufen find mit einer einfachen ober mehrfachen Schicht von Bellen ausgetleibet, bem fog. Spithel, welches die Hauptrolle bei der Absonderung (f. d.) spielt. Außerdem ist jedes Röhrchen ober Bladden von einem bichten Rete feinster Meberchen umfponnen. Aus bem biefe Meberchen burchströmenden Blute schwigen gewiffe Stoffe in die Epithelzellen hinüber, werden hier chemisch umgewandelt und gelangen aus ben Röhrchen ober Blaschen burch ben Ausführungsgang ber Drife an den Ort ihrer Bestimmung. Ueber die Drüfenkrankheit, f. Skrophulose.

Drufhina hieß im alten Rufland bie Leibwache ber Groffürsten, bann auch überhaupt eine Heerschar. Die Drufhinen bestanden theils aus Freiwilligen, theils aus Miethlingen, namentlich Bolowzern, Torten und andern Romadenstämmen. Drufhinen nannten fich auch bie Haufen von kiihnen Abenteurern aus Nowgorod und Pftow, welche die Herrichaft biefer kriegerischen Republiken nach ber Dwina und Rama verbreiteten. In den Chroniken verschwindet der Name D. gegen Ende des 15. Jahrh., wo die Autotraten von Mostau eine regelmäßige Armee an die Stelle der bisherigen Freischaren ju fegen begannen. Bei ber bon Alexander I. 1812 angeordneten Boltsbewaffnung wurden je 1000 Mann ber Landwehr, Opoltscherie, zu einer Abtheilung vereinigt, welche den Namen D. erhielt. Derselbe ward bei

ber mahrend des Orientkriegs 1855 erfolgten Einberufung der Landwehr beibehalten.

Drufus ift ber Beiname eines Zweigs bes rom. Gefchlechts ber Livier und einiger Clau-

bier. — Marcus Livius D., burch seine Tochter Großvater des Cato von Utica, war 122 v. Chr., als Cajus Grachus (f. b.) fein zweites Tribnnat befleibete, beffen Amtsgenoffe, zugleich aber fein polit. Gegner mit folchem Erfolg, bag man ihn Befchuter (patronus) bes Senats nannte. Rachbem er 112 v. Chr. Conful gewesen, tampfte er flegreich von feiner Provinz Macedonien aus gegen die Scordister im heutigen Serbien. — Sein Sohn Marcus Livius D., beffen Entelin Livia bes Augustus Gemahlin mar, ausgezeichnet burch Beredfamteit, feurig und fraftig, aber nicht in gleichem Dage befonnen, fand feinen Tob, ale er 91 v. Chr. als Tribun in redlicher Absicht es unternahm, die polit. Gegenfage, die im röm. Staate hervorgetreten maren, zu vermitteln. Um der Zwietracht ein Ende zu machen, die amifchen Senat und Ritterftand herrschte, weil jenem die Berwaltung ber öffentlichen Gerichte burch ben lettern entzogen worden war, brachte D. das Geset in Borschlag, es sollten 300 Ritter in den Cenat gewählt und diefem bann die Berichte gurlidgegeben werben. Dem maren beide Stände zuwider, die Ritter zumal, welche D. burch seinen Antrag, es follte Untersuchung über die Bestechung der frühern Richter angestellt werden, gereizt hatte. Noch größern Widerstand fand fein anderes Gefet, wonach ben ital. Bundesgenoffen bas von ihnen eifrig angestrebte, von Rom hartnädig verweigerte Bürgerrecht gewährt werden sollte. Um es durchaufepen, ließ D. fich zulest in geheimen Bund mit ben Italikern ein; aber ehe es noch zur Entscheidung tam, ließ ihn Quintus Barius im eigenen hause ermorden. Sterbend soll er gerufen haben: "Freunde, wird der Staat je wieder einen Burger haben, wie ich war?" Sein Tod gab das Zeichen zum Ausbruch des Bundesgenoffentriegs. — Nero Claubius D. war ber Cohn bes Tiberius Claudius Nero und ber Livia, von biefer 38 v. Chr. geboren, als fie bereits mit Octavian sich verheirathet hatte, und ber jungere Bruber bes nachmaligen Kaifers Tiberius. Nachdem er dem lettern im J. 13 Rhätien unterworfen hatte, das nun zur röm. Provinz ward, übertrug ihm Augustus die Provinz Gallien, aus welcher er, nach Unterbrückung eines Aufstandes, im I. 12 über den Rhein ging und so die Feldzüge gegen die Germanen eröffnete. Er tampfte gegen die Ufipeter und Sigambrer zwischen ber Sieg und Lippe, schloß mit den Batavern und Friesen Bündniß und fuhr aus dem Lande der erstern auf einem Ranale, durch welchen er den Rhein mit der Pffel vereinigt hatte (die fossa Drusi), mit einer Flotte in die Nordfee, um die Bructerer an ber Eme und die Chauten an ber Befer angugreifen. In bem zweiten Feldzuge im 3. 11 brang er burch bas Gebiet ber Ufipeter, die er unterwarf, und der Sigambrer bie gur Befer bor, fchlug einen leberfall ber verbunbeten german. Bollerichaften zurud und legte an ber Lippe bas Caftell Alijo (f. b.), ein zweites im Lande der Katten an. Als die letztern im J. 10 von den Römern absielen, verheerte D., der nach bem vorigen Feldzuge in Rom triumphirt hatte und zum Proconful ernannt worden war, ihr Land und drang 9 v. Chr., als Conful, durch daffelbe tiefer ins Innere von Germanien ein als irgendein Römer. Bon ber Grenze ber Sueven wendete er fich gegen Norden, durchzog das Land der Cherueter und gelangte bis zur Elbe. hier verfuchte er vergebens den Uebergang, errichtete jedoch Siegeszeichen und trat, wie es heißt, durch die Erscheinung eines riesigen Weibes bewogen, die ihm in lat. Sprache sein nahes Ende geweiffagt, den Ruckung an, auf welchem er, noch ehe er ben Rhein erreicht hatte, infolge eines Sturzes vom Pferbe ftarb, be-Magt von heer und Bolt, beffen Liebe er durch feine Tapferkeit nicht minder ale durch feine Milbe und Freundlichkeit gewonnen hatte. Bon seiner Gemahlin, der schönen und keuschen Antonia, der jungsten Tochter bes Triumvire Antonius, hatte er drei Rinder, Germanicus (f. b.), Claudius (f. b.) und Livilla. — Die Tochter Livilla heirathete, nachbem ihr erfter Gatte Cajus Cafar, bes Augustus Entel, 4 n. Chr. gestorben mar, ben D. Cafar, einzigen Sohn des Kaifers Tiberius, geb. 10 v. Chr., der 14 n. Chr. den Aufstand der Legionen in Pannonien unterbrudte und im 3. 19 ben Marbod (f. b.) nothigte, fein Reich aufzugeben und zu den Römern zu fliehen. Sejanus (f. b.), der ihn haßte und als Tiberius' muthmaßlichen Thronfolger fürchtete, verfilhrte seine Gattin und vergiftete ihn selbst 23 n. Chr.

Dryaden ober Samabryaben heißen in der Mythologie der Griechen die Schutgsttinnen der Bäume, namentlich der Eichen, von denen auch ihr Name entlehnt ift. Sie lebten und ftarben mit den Bäumen, und deshalb hatten die Pfleger der Bäume fich ihres besondern Schutzes zu erfreuen. Nach Einiger Ansicht find unter D. im allgemeinen Baldunmphen, unter

Damadrnaben aber besondere Baumnymphen gu verfteben.

Dryden (John), einflußreicher engl. Dichter, war aus einer angesehenen Familie in ber Grafschaft Northampton 9. Aug. 1631 geboren und empfing seine Bildung auf der Schule Conversations exertion. Eine Auslage. V.



au Westuninfter und der Universität Cambridge. Rach dem Tode feines Baters suchte er fein Forttommen in London unter bem Schute Cromwell's, ben er in den «Heroic stanzas» (1658) verberrlichte, welche durch Glanz der Sprache zuerst die Aufmerksamkeit auf D. lenkten. Raum gber mar bas haus Stuart zurudgefehrt, als er bie Partei bes hofs nahm und in ber «Astraea redux» Karl II. begrüßte. Gegen seine Reigung ward er sobann Schauspieldichter, weil ihm bie Buhne ben reichsten Bewinn versprach. Ale feine fleifig ausgearbeiteten Dramen Beifall gewannen, versuchte er in Berbindung mit Davenant und andern die engl. Buhne nach beftimmten Grundfagen umzugestalten. Doch fand feine Bartei bald lebhafte Gegner, und auch D. felbst gerieth badurch wie durch seinen polit. Bankelmuth in langwierige Streitigkeiten. Empfindlich traf ihn ber Spott bes witigen Bergogs von Budingham, ber in seinem «Rehearsal» ben Reim lächerlich zu machen suchte, ben D. im Trauerspiel einführen wollte. Die Theaterftude D.'s find Erzeugniffe eines feinberechnenben Runftverstandes ohne tieferes poetifches Leben : in feinen Lustspielen spiegelt fich die ganze Sittenlofigkeit des Zeitalters ab. Auch in feinen anbern poetischen Berten zeichnet er fich weniger burch Reichthum der Bhantafie und Tiefe bes Gefühls aus als burch eine außerordentliche Fertigkeit in der Boefle des Stils. So nament= lich in bem hiftor, Gebichte «Annus mirabilis» (1666). Rach Davenant's Tobe 1668 gum Sofdichter ernannt, tam D. in engere Berbindung mit bem Bofe, dem er durch feine gegen bie Whigpartei gerichtete Satire «Absalom and Achitophel» (1681) fowie burch bie noch giftigere aMedal» femeichelte. Das bibattifche Gebicht aReligio laici» (1684) vertheibigte ohne ben Ansbrud mahrer Ueberzeugung bie geoffenbarte Religion. Unter Jatob II. ging D. zur tath. Rirche über und schrieb in biefem Sinne bas allegorische Bebicht «The hind and the panther». Nach Jakob's Entthronung verlor er seine Stellen. In bedrängter Lage dichtete er jetzt einiges, was feinem Ramen ben meiften Ruhm gebracht hat. Dazu gehören feine metrifche Ueberfetung bes Birgil (1697) und Juvenal; bie berühmte Dbe auf ben Cacilientag, «Alexander's feast» (1725 von Sändel componirt); seine «Fables» (1699), poetische Erzählungen nach Chaucer, Boccaccio und andern Dichtern. Um die engl. Kritit machte er sich verdient durch mehrere Abhandlungen und durch die fritischen Borreden zu seinen Schauspielen sowie durch den «Essay on dramatic possy». D. starb 1. Mai 1700 und ward in der Westminster - Abtei begraben. Seine kritischen und prosaischen Werke hat Malone (4 Bbe., Lond. 1800), seine poetischen Todd (4 Bbe., Lond. 1812) und Gilfillan (2 Bbe., Edinb. 1855), seine fammtlichen Schriften B. Scott (18 Bbe., Lond. 1808; 2. Aufl. 1821) herausgegeben.

Dryobālanops nannte Gartner eine zur 16. Klasse bes Linne'schen Systems und zur Familie ber Dipterocarpeen gehörende Baumgattung, von welcher nur eine Art bekannt ist, der auf Borneo und Sumatra wildwachsende oftin dische Kampherbaum, D. Camphora Coled. Es ist dies ein stattlicher Baum bis zu 100 F. höhe, mit fäulenförmigem, weiß oder gelblich berindetem Stamm, abwechselnd stehenden, gestielten, teilig-eisvrmigen, zugespitzten, ganzrandigen, glänzenden Blättern und einzeln stehenden Blüten, welche einen zuletzt glodigen, am Grunde silzigen und in fünf abstehende Flügel ausgewachsenn Kelch und eine ganzblätterige, hinfällige, wiel kleinere Blumenkrone besitzen. Aus dem Fruchtknoten entwickelt sich eine eichelähnliche, holzige, einsamige, nicht aufspringende Frucht. Dieser Baum liefert den Borneo- oder Su-

matratampher. (G. Rampher.)

Dichagatai ist der Name des zweiten Sohnes des Dichingis-Rhan (f. d.), welchem nach dem Tode des Baters die Länder der Liguren, die Kleine und Große Bucharei, die Gegenden am Iliflusse, dann zwischen dem Dschihon und Sihon (Drus und Jazartes) zusielen. Alle diese Länder exhielten deshalb sowie die osttürk. Mundart der Liguren den Namen D. In dieser Mundart sind auch ausgezeichnete histor. Werke geschrieben worden. So die Denkwürdigkeiten des ersten Großmogul Baber, das Jahrbuch des Abulghast u. s. w. Bischbaligh am Ili war der Hauptort dieses Khanats. D. starb 1240; seine Nachkommen behaupteten sich unter mauchersei Wirren und Blutvergießen die auf Timur.

Dschagga, Djaga ober Jagga, ein pittorestes Gebirgstand im bst. Sübafrita, zwischen 3-3½° sübl. Br. und 55½° vist. L., umschließt die zahlreichen sübwärts absließenden Quellstüffe des Rufu (Lufu), der in seinem untern Laufe Bagani heißt und etwa unter 5½° sübl. Br. in den Indischen Ocean mündet, und die höchsten bisjetzt bekaunten Schneeberge Afrikas, den Großen und den Aleinen Kilima-Noschen (Kilima, d. i. Berg), die durch eine 1½ bis 2 M. breite, von N. gegen S. gerichtete Einsenkung getrennt sind. Der erstere, unter 3° 7½′ sübl. Br. und 55° 22′ östl. L. oder 35 M. Wegs im NW. von der Küste bei Mombas und etwa 50 M. direct im SD. des von Speke und Grant für das Quellreservoir

bes Rils gehaltenen Sees Uterewe ober Bictoria-Rhansa gelegen, ift eine Ruppe von 18827 F. Sohe; ber lettere, öftlicher gelegene, gleicht mehr einem fpipen Born und hat eine Bibe von 16119 F. Die Begetationsgrenze liegt in 10360, die Schneegrenze in 15388 F. Hobe. Lestere Grenze fchneidet nur ben beschränften Raum ber beiben hochsten Gipfel ab, benen bie Bedingungen zu einer Gletscherbildung zu fehlen scheinen, von benen aber machtige Lavinen in die tiefeingefentten Thäler herabsturzen. Die Gesteinmassen der Bergriefen, meift Trachpt und Bafalt, beweifen beren vultanifche Natur; die umliegenden Plateaur bestehen ans Glimmerschiefer. Es ift aber ber Rilima-Rofcharo nur ber fublichfte ber gewaltigen Schneeberge in biefem Theile Oftafritas. Man hat von ihm aus gegen R. unter etwa 1° fubl. Br. noch andere Schneehaupter eines mahren Alpenlandes gefehen, barunter ben Mour-Renia ober Rirenia. Die etwa 5 M. lange und ebenfo breite Gebirgemaffe bee Rilima-Abicharo nahrt burch ihre Schneefelber eine Menge rundum von ihr abfließende Ströme und bewirkt unabläffig Nieberschläge aus ber feuchten Atmosphare. hiervon hangt bie Fruchtbarkeit und Ergiebigkeit ber umliegenden Sochebenen von D. ab, beren Sanptnahrungsproduct die Banane bilbet. Das Rlima bes Candes ift milb, in ben hobern Thalern felbst ftreng und talt, aber fehr gefund, ber Boden fruchtbar und in den Thalgründen mit einer träftigen Tropenvegetation befleibet, mahrend unmittelbar barliber in wunderbarem Contrafte fich eine ewige Schneedecte ausbreitet. Die Bewohner von D., die Ba-Dichagga, bei ihren Nachbarn Ba-Ririma ober Ba-Rilema (Bergbewohner) genannt, haben ihre Site in ben am Sub= und Subwestabhange bes Bebirge liegenden Ebenen, in benen fie nicht, wie die übrigen Stamme jener Gegenden, in Dorfern, fondern jeder fur fich auf feinem Grundbefige oder Behofte von Feldbau und Biehzucht leben. Sie haben einen fraftigen Körperbau, find reinlich, thatig, geschickt in Sandarbeiten und ftehen höher ale ihre nachften Rachbarn. Auch bilden fie eine Reihe Heiner despotisch regierter Staaten, unter benen gegenwärtig ber von Mabschame burch seine Macht eine Art Obergewalt über die andern ausübt. Ihre Sprache, bas Ri = Dich agga, ift ein Dialett des großen Sprachstammes, ber fich fublich von ben Balla über gang Afrita bis zu bem Raffernstamm ausbehnt. Zuerst entbedt wurde D. und insbefondere ber Schneegipfel bes Kilima-Abicharo 1848 von dem Diffionar Rebmann, und auch deffen Amtebruder Rrapf fab biefe Berge sowie den Renia 1849 und 1850 zu wiederholten malen. Man bezweifelte zwar, namentlich in England, die Berichte biefer Manner, allein ber beutsche Reifenbe von ber Deden (f. b.) hat jene Aussagen volltommen bestätigt.

Dichaggarnath (nach engl. Schreibart Juggurnauth), indisch Dschagannatha (Weltherr), ober Buri (engl. Booree), die Sauptstadt des Diftricts Churdah ober Buri (44 D.-M. mit 571600 E.) der alten Broving Driffa in ber indobrit. Prafibentschaft Kaltutta, 10 M. im S. von Rattat, an der Subspige bes Mahanadi-Deltas gelegen, das Metta bes Brahmanismus wegen bes bort befindlichen Beiligthums bes Rrifchna, gablt gegen 30000 E. und ift während ber heißen Jahreszeit burch die erfrischenden Subwest-Monsuns einer der angenehm-ften und gesundesten Orte Indiens. Die weite Hauptstraße besteht fast ganz aus heil. Gebauben und dazwifchen liegenden Baunipflanzungen und Garten, die nebft ichonen Teichen auch bie Ginfaffung ber Stadt auf ber Landseite bilben. Am Sudende erhebt sich majestätisch bas Dichagannath-Beiligthum, zu welchem jahrlich an bem großen Marzfeste hunderttaufende von Pilgern aus ganz Indien wallfahrten. Es steht auf einem quadratischen Plate, umgeben mit einer hohen Steinmauer von 611 F. Seitenlänge. Ein hohes Thor führt hinein zu einer Treppe und diese zu einer 20 F. hohen Terrasse, welche eine zweite quabratische Mauer von 418 F. Seitenlänge und 30 F. Sohe umgibt. Auf dieser erhebt sich auf der Basis von 30 F. Duadrat die, wie es scheint, 1198 erbaute Pagode von 170 F. Höhe, nach oben sich verjüngend in Gestalt einer stehenden Gurte oder einer Bischofemüte. Zwischen beiden Dauern haben fast alle indische Gottheiten ihre Tempel von 70-80 F. Sohe, von denen zwei kegelformige befonbere hervortreten. Der öftl. Haupteingang Singh-dwar (Löwenthor) ift zu beiben Seiten mit koloffalen Greifen und andern Gestalten geschmückt; ihm gegenüber trägt eine schöne Basaltsäule das Bild bes Affengottes Hanuman. Der Haupttempel ist bem Krifchna geweiht, zugleich aber auch dem Balarama oder Siwa (Mahabeo) und seiner Schwester und Gattin Sabadhra. Doch ift Arifchua ale Dichagannatha ber Sauptgegenstand ber Berehrnug. Drei 6 F. hohe, hölzerne Blode, jeder oben zu einem ichredlichen Fragengeficht ausgearbeitet, ftellen bie Gotter vor, ein dunkelblauer den Krifchna, ein weißer ben Sima, ein gelber die Sababhra. Jeder Gott besitht einen großen, rohgearbeiteten Bagen (Rath). Der größte, der des Ofchagannath, ift 431/2 F. hoch, mift 34 1/2 F. im Quabrat und fleht auf 16 Rabern, beren jedes 6 1/2 F. im Durchmeffer hat. Bei bem Bagenfeste ober Rath = Dichatra im Marz werden bie Ibole auf ihren Bagen, von benen herab Brahmanen unter dem Beifall ber Menge unzuchtige Gefchichten erzählen und fingen, von Taufenden ber Bilger an Striden nach ihrem benachbarten Landhaufe gefahren. Chemals opferten fich Fanatiter ju Chren ber Gotter, indem fie fich von den Bagenradern gerquetichen ließen. Die Erhaltung ber Tempel wird von einer Bilgerfteuer bestritten.

Dichainas, engl. Jains, Rame einer indifchen Religionssette, f. Indifche Religion. Dichaipur, engl. Inepoor ober Jeppore (fanstrit. Dichajapura), eine ber bebeutenbften Rabichputenfürstenthumer, tributpflichtiger Schutstaat des indobrit. Reiche, im oftl. Rabichaftan, jublt auf 720 Q. = DR. 1,891124 E. Der Boden ift eben, nur im R. und NB. von vereinzelten ober auch gruppirten Felfen um 300 f. überhoht, theils vegetationelofer Sanb mit bewäfferten und fruchtbaren Dafen, theils Gras und Weibeland. Der Commer erreicht eine Site von 40° R. im Schatten, mahrend im Binter vielfach Reif vortommt. Die Bevolferung unterhalt zahlreiche Biebherden, baut Getreibe, Bulfenfruchte, Baumwolle und Tabad, und mitten im Saube reifen in der trodenften Jahreszeit ungeheuere Bafferfürbiffe, ein Labfal für ben verschmachtenben Menschen. Unter ber fehr gemischten Bevolkerung finb am zahlreichsten die Mina ale Aboriginer und die Dichats (f. d.), betriebfame und geschickte Acerbauer. Die Brahmanen finden fich hier häufiger als in bem übrigen Rabichaftan. Der herrichenbe Rabfcputenstamm, 30000 Baffenfühige zählend, leitet feinen Urfprung bom zweiten Cohne Rama's, bes Konigs von Dube, ab. Das Land ift an Lehnsleute (Thature) vertheilt, die fast unabhängig fchalten. Der Landesfürst hat 458395 Pfd. St. Jahredeinklinfte, jahlt 40000 Bfb. St. Schuggelb und hält eine Urmee von 32248 Mann. Die hauptstadt D., 30 M. im B. von Agra, die regelmäßigste und schönste aller hindustäbte, ist von einem Wall und einer Bacfteinmauer mit hohen Thurmen und fieben feften Thoren umgeben, und hat im allgemeinen fcone fteinerne Saufer, zahlreiche Dofcheen und Tempel, eine guterhaltene, aber nicht benutte Sternwarte, eine Citabelle, ein Zeughaus mit Borrichtung jum Giegen und Bohren von Beschüß. In der Mitte der Stadt steht der großartige Residenzpalast mit prachtvollen Gartenanlagen. Gründer der Stadt ift Dichai - Singh, Rabicha bes Landes, berühmter Aftronom und Minister bes Delhitaifers Mohammed (1718-48). Die 1 M. im Norden gelegene ebemalige Landeshauptstadt Amber, nach ber früher ber Staat benannt wurde, und bie als Sis

ber Gelehrsamkeit berühmt mar, ift jest veröbet.

Dichami (Maulana), eigentlich Abd-ur-Rahman-ebn-Achmed, der berühmteste pers. Dichter feiner Beit, geb. 1414, erhielt feinen Beinamen von feiner Beimat Dicham in ber Brobing Khorasan. Der pers. Sultan Abu-Said rief ihn an seinen Hof nach Herat; aber D., ein Anhanger ber Lehren ber Sufi, jog bas beschauliche Leben ben Bergnitgungen bes hofs vor. Noch größeres Ansehen genoß D. bei bem Gultan Goffein-Behadur-Rhan und beffen gelehrtem Begier Mîr-Ali-Schîr. Als er 1492 starb, war die ganze Stadt in Trauer. Der Sultan ließ ihm auf öffentliche Roften ein glanzendes Leichenbegangniß ausrichten. Er war einer ber fruchtbarften Schriftsteller Perfiens und hinterließ über 40 Berte theol., mpftifchen und bichterifchen Inhalts. Aus seinem «Divan» ober ber Sammlung seiner lyrischen Gedichte gab Rudert reiche Auszuge (in ber "Beitschrift für bie Runde bes Morgenlandes"). Gieben feiner anziehenbsten Gedichte epischen und didattischen Inhalts vereinigte er unter bem Titel «Die fie-ben Sterne des großen Baren». Dazu gehören: «Jufuf und Buleicha», eins ber poetifch tiefften Berte ber perf. Sprache, welches Rofenzweig im Original mit deutscher Uebersetzung (Wien 1824) herausgab; die anmuthige Dichtung "Medschnun und Leila" (franz. von Chezp, Bar. 1805; nach berfelben beutsch von Bartmann, 2 Bbe., Amfterb. 1807); «Subhat ul Abrar», b. i. der Rofenfranz ber Gerechten, ein moralisch-bibattifches Gebicht (Ralf. 1811), und ein ahnliches Werk «Tohsat ul Ahrar» (Geschent des Edeln), (herausg. von Falconer, Lond. 1848); das allegorische Epos «Salaman und Absal» (herausg. von Falconer, Lond. 1850); endlich die beiben romantischen Epopoen «Chossan und Schirin» und «Das Buch von den Thaten Alexander's». Sein "Beharistan" ift eine Sammlung von Anekoten, Sittenspruchen, Biographien u. f. w. in Brofa und Berfen (perf. und beutsch von Schlechta-Bffehrd, Wien 1846). Bon feinen profaifchen Werten ift bas berlihmtefte feine Gefchichte bes Myfticismus, «Nasahat ul-ins», d. i. der Hauch ber Menschheit, bas nebst einer systematischen Darstellung der Lehren des Sufismus das Leben von mehrern hundert berühmten Sufis enthält. Sehr geschätt find auch D.'s Briefe (Ralt. 1809). Gine Anzahl von Liebern bes D. hat Widerhaufer («Liebe, Wein und Mancherlei», Lpg. 1855) in das Deutsche übertragen.

Dicamna, engl. Bumna gefchrieben (fanetrit. Jamuna), ber bebeutenbfte, und zwar linte Rebenfluß bes Ganges in hindoftan, ber wie diefer ben Indiern heilig ift und den Ganges von feiner Quelle an westlich und fublich gleichlaufend begleitet. Die D. entspringt in ber Alpenlandschaft Garwal des Himalaya an der Sübwestseite des Oschamnotri-Pics in 10524 F. Bibe, bei ben unter einer machtigen Schneebede aus einer Felsschlucht hervordringenden fieben beigen Quellen Dschamnotri im NW. der Gangesquelle. Durch zahlreiche, zum Theil sie selbst an Baffermaffe übertreffende Alpenwasser (Berai-Ganga, Tonse u. a.) verstärkt, burchraufcht die D. eine Schlucht der Sewalikberge und tritt nach 22 M. reißenden Laufs bei Rabschamahal in 1239 F. Geehohe in die Ebene. Sie fließt bann über Delhi, Mathura, Agra, Atawi und Kalpi und mundet nach einem Gefammtlaufe von 191 M. bei Allahabab in den Ganges, mit biefem bas hindoftanifche Du ab ober Do ab (Zweiftromland, Mefopotamien) einschliegend. An der Mündung ist die D. ziemlich so stark wie ihr Hauptstrom, aber reißender und völlig Mar, mahrend der Ganges tiefer, gelb gefarbt ift und fcmadhafteres Baffer führt. Die D. hat hohe, steile Ufer und zeigt fich oberhalb Delhi wegen vieler Untiefen und Felfen unschiffbar. Rach dem Eintritt in die Ebene theilt fie fich in mehrere Arme und verschiedene, jum Zweck der Bemäfferung angelegte Ranale. Die bedeutenbften Zufliffe ber D. find linke ber Sindon, Siengur und Rhind, rechts vom Malwaplateau her der Tichambal (Chumbul), ber im Maharattenstaate Indore in 1894 F. Seehöhe an der Oschanapawagruppe bes Bindhnagebirgs entspringt und links ben Bunag, rechts ben Parbatti und ben Ginbe aufnimmt, ber Betwa, ber Deffahn und der Rani (Cane).

Dichangel (unrichtig Dichungel, nach engl. Schreibart Jungle), ein Ausbrud, melder aus ben bengal. Steuerrollen in die moderne indobrit. Sprache übergegangen ift und zur Bezeichnung von Bald-, Bufch- und Schilfbidicht bient, wie es fich häufig in Oftindien, namentlich am Rufe bes Bimglaja, in bem 4-6 Dt. breiten Caume bes Tarai findet, ber bon Affam westwärts bis zum Gangeszufluß Dichamna sich erstreckt. Das Land bilbet hier eine Sumpfniederung, bedeckt mit undurchdringlichem Gestritpp und Schilsbickicht, hoger Grasung, Bambus, Bufchwert, baumartigen Schling = und Rletterpflanzen, die fich über ganze Balb = reviere ausbreiten. Die fo beschaffene Niederung ift eine Region ber Fieberluft und ber Rropfe, ber Tummelplat von Hnanen, Luchfen, Tigern, Leoparden, Clefanten, Gbern, vierhörnigen Antilopen, großen Affenscharen, zahlreichen Rubeln von Birfchen, Riefenschlangen u. f. w. Das lange Gras wird in der trockenen Jahreszeit niedergebrannt, um das Raubwild zu verscheuchen und bas Bieh auf ben neuen, fogleich aus ber alten Grafung hervortretenden Sproffen zu weiben. Die Dichangelflora und Fauna hat vieles Eigenthitmliche und bilbet, ba bic feuchte Site bes Terrains felbst vielen fonst nur in ben beißesten Tropengegenben einheimischen Bflanzen und Thieren bas üppigste Gebeihen ermöglicht, eine merkwürdige Fortfetjung ber Tropenwelt bie zu den kublern Wegenden ber Borberge bes himalaja innerhalb der gemußigten Bone.

**Pschats** (engl. 3 at 8 oder 3 aut 8), der fräftigste arische Stamm Hindostans, an kriegeris fchem Sinne den Radichputen ahnlich, in ber Bobencultur benfelben überlegen, umfaßt bermuthlich die Ueberrefte ber Indoscotten ober Geten, die Satas ber Indier und Berfer, welche um 126 v. Chr. das Neubaltrifche Reich überschwemmten, dann um 90 zerstörten und am Indus das Indoscrithische Reich gründeten. Doch schon 56 v. Chr. (Aera Sakabda) schlug sie ber indifche Ronig Biframaditya aus bem Benbichab zurild. Gie wohnten fobann fpater unter bem Namen Jats als Bergstämme im Westen des Indus, wo noch jett im öftl. Beludschiftan D. leben, wurden aber 1024 n. Chr. vom Sultan Mahmud von Ghasna bestegt und 1498 von Timur im Bendschab verfolgt und großentheils ausgerottet. Seitdem waren sie in Indien in Bergessenheit gerathen, bis sie um 1700 aus ihrem damaligen Wohnsite, dem Bahri-Duab im östl. Pendschab, über den Setledsch ostwärts bis an die Dschamna, den linken Nebenfluß des Ganges, vordrangen. Die Großmogule von Delhi gaben ihnen die Erlaubniß, fich in dem awischen jenen beiben Flüssen gelegenen Duab anzusiebeln, wo sie jedoch balb als ein unrnhiges und raubstlichtiges Bolt bie Beifel bes Landes und ihrer eigenen Befchitter murben. Währenb der Berwirrungen und Bürgerfriege nach Aureng-Zepb's Tode (1707) wuchsen Ansehen, Landbefit und Reichthumer der D. ungemein. In der großen Schlacht bei Banniput 1761 trugen fie burch Berrath gu ber Riederlage ber Daharatten bei und erhielten gur Belohnung von Schah Allum die Stadt Agra, deren Besitz sie durch stärkere Befestigung ihrer Hauptseste Bhurtpur ober Bhartpur (6 M. im B. von Agra) ficherten. Diefe Ctabt ward nun bas Afpl aller D., die man aus dem Duab u. f. w. zu vertreiben fuchte. Hier herrschten auch feit= dem ihre felbständigen Sauptlinge, die fich Radschas nannten. Obgleich ursprunglich nur

ein niedriger Stamm der Sudratafte, maßten fich boch bie D. Abstammung von ber Richetris ober Rriegertafte an, ber fie fich allerbings burch ihr friegerisches Befen jugebildet haben. Gelbft bie Rabschputen mußten fie in Respect ju erhalten, und sogar die Briten lernten in ihnen alebald die thatfraftigsten Biberfacher tennen. General Late schloß zwar 1803 ein Kreundschaftsbundniß mit ihnen, aber doch kam es alsbald zum Kriege. Nachdem Lake 1805 Bhartpur mit Sturm genommen, rettete fich ber Rabicha bor ganglichem Untergange burch eine Gelbleiftung. Das Land blühte von neuem auf, bis 1825 burch Abfetzung bes unmunbigen Rabicha und Ermorbung der Regentichaft neuer Zwiefpalt mit ben Briten entftand. General Cambermere erfturmte Bhartpur 17. Jan. 1826, Schleifte die Festung, und ber junge Rabicha wurde unter brit. Schute wieder eingesett. Die Berrichaft umfaßt etwa 235 D.-M. mit 600000 E. Der Fürft hat zur brit. Armee ein Contingent zu ftellen, aber fein Schutsgelb zu zahlen. Seine Ginklinfte betragen 170000 Pfd. St. Die haupt = und Refidengstadt Bhartpur zählt etwa 100000 E. und ist wichtig für den Durchgangshandel, befonders mit Salz aus Rabschputana. Das Land ber D., eine weite Strede westlich an ber Dichamua, ift eine der fruchtbarften und cultivirteften in Sindoftan. Der Dichatbaner geht flete bewaffnet, ift fclant von Geftalt, robuft, tuhn, insolent gegen den Fremdling, ohne Gastfreundschaft. Der Nationalfinn und ber Stolz bes Landvolts, mit feinem Beherricher von gleichem Stamm au fein, läßt ben Drud ber Abgaben gebulbig ertragen. Nachft bem Fürstenthum Bhartpur ift unter den verschiedenen, fammtlich im B. ber Dichamna gelegenen Schutftaaten ber D. ber bedeutenbfte Dholpur (77 D. = D. 550000 E.) mit ber gleichnamigen Dauptftabt am Tschambal, 71/2 M. sitblich von Agra. Andere sind Matschery, Alwar u. f. w. Auch in mehrern Staaten von Rabichputana bilben bie D. einen ansehnlichen Theil ber Bevöllerung, 3. B. in Dichaipur, in Bahawalpur, in Dichobpur ober Marwar.

Dichelal=ed=bin Rumi, ber größte mystifche Dichter ber Berfer, wurde in Balut 1207 geboren. Gein Bater, ein ausgezeichneter Lehrer ber Philosophie und bes Rechts, von bort vertrieben, wanderte nach Konia in Rleinasien aus, wo ihm sein Sohn als Lehrer nachfolgte (1233). Hier wirkte letterer bis zu feinem Tobe in ununterbrochener Thatigkeit, versammelte einen großen Kreis von Schülern um fich und wurde ber Stifter ber Mewlewi, des angesehenften Orbens ber Derwifche. Der Ruhm bes D. grundet fich auf feinen «Divan» ober bie Sammlung feiner lyrifchen Bebichte, Die zu ben fcmungvollften und ideenreichften ber orient. Poefie gehoren. Eine Auswahl gab Rofenzweig (Wien 1837) heraus. Noch berithmter aber ift fein "Mconewi", b. h. bas boppeltgereimte Gebicht, ein Rame, ber vorzugeweise fehr vielen in abulicher Form verfagten Gebichten beigelogt murbe. Diefes umfangreiche Bert, von mehr als 40000 zweizeiligen Strophen, zerfällt in sechs Bücher und ist burchweg moralischen und afcetischen, allegorischen und myftischen Inhalte, fodaß Lehren und Betrachtungen mit Legenben und Erzählungen abwechseln. Der gebilbete Dohammebaner fleht in biefem Gedichte bie bochfte Bollendung eines Erbauungsbuchs, ein Bert, beffen Aufnahme in Seele und Beift ihn ficher ber höchften Seligkeit, numlich bem Ginewerben mit ber Gottheit entgegenführt und ibm als bas Broduct höherer, unmittelbarer Gottesweiße erscheint. Rach diesem nationalen Standpuntte betrachtet, gehört bas «Mesnewi» zu ben bebeutsamften Schöpfungen bes mohammeb. Beiftes, wenn auch der Abenblander an Gebanten und Form vieles auszuseten findet. Gine vollständige Ausgabe bes "Mesnewi" mit türk. Ueberfetung und Commentar erschien in Bulat (6 Bbe., 1836); reiche Broben hat Rofen in beutscher Uebersetzung (Lpz. 1849) gegeben.

Dichidda ober Dichebba, Secstadt und wichtiger Handels- und Durchzugsort an der Westlisse Arabiens, 10 M. im B. von Metsa, dessen Hafen sie ist. Die Stadt erstreckt sich am Rothen Meere hin, am Rande einer dürren, unfruchtbaren Sbene, hat breite, luftige, aber ungepstafterte Straßen mit hohen, gutgebauten, weiß übergipsten Häusern aus Korallens ober Madreporstein und ist auf der Landseite mit einer neuen Mauer umgeben, am Sitdende durch ein Castell mit 10 Kanonen gebeckt. Die Borstädte bestehen nur aus elenden Beduinenhütten. Die Hauptgebäude sind die Residenz des türk. Gouverneurs, das Zolhaus, einige Moschen ohne Bedeutung und mehrere große Khans. Der Hasen wird von kleinen Korallenbänken erzsüllt, und die Einfahrt durch seine drei Eingänge ist nicht ohne Gesahr. Die Umgebung zeigt sich als völlige Wiste. Die Stadt hat keine Accker, keine Gärten, keine eigenen Aussuhrartikel, kein Quellwasser, sondern nur in Cisternen gesammeltes Regenwasser. Die Bevölkerung, die man auf 20—30000 schätzt, besteht aus einem Gemisch von Abkönunlingen der verschiedensten orient. Völker. Die Hadsch oder Bilgerzüge nach Metsa sammeln sich hier aus allen Ländern der mohammed. Welt auf ihrem Hin- und Rückzug, und ihnen verdankt der Ort lediglich seine

Bebeutung. Die zur Ballfahrt anlangenden mohammed. Raufleute machen in D. ihre Gefchafte ab, wie auf einer Borfe. Auch brit. und frang. Raufleute und Confuln befinden fich bier, und D. gilt für einen ber reichften Sanbeleplage ber Türlei. Die Stabt ift bas eigentliche Sanbelsemporium Arabiens, ber Brennpunkt bes gangen handelsverkehrs zwischen biesem Lande und ben gegenüberliegenben Ruften Afritas. Bon Gueg in Aegypten findet ber Bertehr mit ben Safen Bobeiba, Lobeia, Motta, Suafin und Maffaua niemals, mit Jambo felten birect, fondern über D. statt. Auch nach Mozambique, Indien, China und den Malaiifchen Infeln ift ber handel gerichtet. Aus Bombay, Surat und Ralfutta laufen jahrlich an 30 Schiffe ein, mit Fracht von etwa 2 Mill. Thir. Berth. D. ift ber große Martt für bie Berlmutterfchalen, Die fich von Suez bis nach ber Rufte von Berbera finden, fowie für bas D. - Gummi (Arabifches Gummi), bas fich an allen afrit. Ruftenplagen von Guatin bis Berbera und Zeila porfindet und blos beshalb fo heißt, weil es von D. über Aegypten in ben Sandel tommt. Ausgeführt werben außerdem Rorallen, Raffee, Datteln, Mettabalfam, agnpt. Baumwolle, Gifen- und Thonwaaren, Leber u. f. w. Die Ginfuhr bilben Rorn, Reis, Butter, Del, Tabad, Mofchus, Gewürze, Raucherwert, Teatholy, Rotosnuffe, Muffelin, Shawle, Rleiber und Stlaven. D. fteht feit 1840 unter ber Berrichaft ber Türkei. Am 15. Juni 1858 richteten hier die Mohammedaner ein Blutbad unter ben Chriften an, wobei der engl. Biceconful Bage und ber franz. Conful Eveillard ermorbet wurden. Infolge beffen ward 25. Juli die Stadt burch ein breitägiges, 5. Mug. wieberholtes Bombarbement von feiten bes brit. Schiffs Cyclops gezüchtigt, worauf ber turt. Commiffar Ismail-Bafcha elf ber Schuldigen hinrichten ließ.

Diciggetai, Salbefel (Equus homionus), heißt eine prächtige, wilde Pferdeart bes oftl. Mittelafien, befonders ber Bochebenen ber Mongolei. Der Ropf ift etwas efelartig, bie Ohren größer als beim Pferde, aber kleiner als beim Efel und zierlich gestaltet, ber Bals schön rund und proportionirt, die Füße außerordentlich fein und zierlich gebaut, der Schwanz turz und mur quaftenartig am Ende behaart, die Mahne turz, aufgerichtet. Gin fcones Ifabell ift bie Hauptfarbe, die am Bauche und ber Schnauze in Weiß, auf dem Ruden in Duntelbraun übergeht. Die D. leben in Trupps bis ju 20 Stud, meift aus Stuten und Jungen bestehend, Die von einem einzigen Bengfte geführt werden; fle manbern über große Streden, befonbers im Berbfte, find wundervoll fluchtig, fcheu, wachfam und ziehen fich bei der mindeften Gefahr in die Gebirge gurud. Die Bengfte find außerordentlich muthig und tampfluftig. Das Fleifc gilt bei ben Tungufen für einen Lederbiffen; bas Fell wird theuer bezahlt; die Schweifquafte gilt ale Amulet und Beilmittel. Man hat bas fcone Thier in feinem Baterlande nie gegahmt, hat es aber neuerdings nach Europa in die Thiergarten gebracht und mit Efel, Duagga, Bebra und Pferd gefreugt. Die Blenblinge scheinen zur Arbeit tuchtig. Die D. aus reinem Blute bagegen, von welchen ber Pflanzengarten in Paris einen fcbonen Trupp hatte, haben bisjest ben Zahmungeversuchen zum Ginfahren, von benen man fich gunftigen Erfolg verfprach, widerftanden. Man wurde, meint ber berühmte Naturforfcher Ballas, burch ihre Bahmung bie schnellsten und flüchtigsten Jagbklepper erhalten und die Selzucht wesentlich verbessern konnen.

Dichingis = Rhan, eigentlich Temubichin, berühmter mongol. Eroberer, geb. 26. Jan. 1155, war der Sohn bes mongol. Horbenanführers Pefutai, ber unmittelbar nur iber 30-40 Familien gebot und dem Tatarkhan der östl. Tatarei zinsbar war. Die kriegerischen Talente bes Bünglings waren von seinem Lehrer Karakhar so gut ausgebilbet, daß er nach dem Tode des Baters im 13. 3. fcon die Bilgel ber Berrichaft ergreifen tonnte. Die Oberhaupter ber ihm unterworfenen Stämme versuchten gwar, fich feiner Berrichaft zu entziehen, wurden jedoch von ihm unterworfen, wobei er 70 von ihnen in Reffel mit fiebendem Baffer werfen ließ. Gine große Angahl von Stammen vereinigte fich nun wiber ibn, und obgleich häufig fiegreich, fab er boch, daß er ihnen nicht werde widerstehen konnen. Er begab sich in den Schutz des Großthans ber faraitischen Mongolen, Namens Ung ober Bang, ber ihm seine Tochter zur Che gab, wodurch ein Arieg mit einem Nebenbuhler entstand, aus dem jedoch Ung-Rhan mit Silfe Temudichin's flegreich hervorging. Rante ber Reiber erregten aber bald Zwietracht zwischen Temubichin und bem Schwiegervater. Es tam jum Rriege zwischen beiben, und in einer Schlacht (1202) verlor Ung-Rhan mehr als 40000 Mann und auf ber Flucht bas Leben. Einen neuen furchtbaren Gegner fand hierauf der Sieger an Tahan, dem Rhan der naimanschen Tataren. Auch Tahan wurde an den Ufern des Amurstuffes (1203) geschlagen und starb auf ber Flucht, nachbem er alle feine Solbaton bis auf ben letten Mann hatte nieberhauen feben. Diefes Gefecht ficherte bem Sieger Die Dberherrschaft iber einen großen Theil ber Mongolet und ben Befit ber Sauptstadt Rara-Rorum. Bu Anfang bes 3. 1204 hielt Temubicin eine Art von Reichstag in feinem Geburtelande, wo fich Abgeordnete von allen ism unterworfenen Borben einfanden. Diefe nun riefen ihn gum Rhatan oder Flirft ber Fürften ibm Angesichte bes Beeres aus. Bugleich prophezeite ihm ein für heilig gehaltener Schamane, daß er ilber die gange Erde herrichen werde, und befahl ihm, fich fortan nicht mehr Temubichin, fondern Dichingis, ein Bort ungewiffer Bedeutung, ju nennen. Gine burgerliche und militarifche Gefengebung wurde jest von ihm veranstaltet. D. fprach fich fitr ben Glauben an Ginen Bott aus, befannte fich aber ju teiner bestimmten geoffenbarten Religion, fondern blieb treu ber Raturreligion ber tatar. Bollerschaften; babei gestattete er allen anbern Glaubeneformen freie Ausübung, und an feinem Sofe maren alle Manner von Berbienft, ohne Unterfchied des Glaubens, willtommen. Durch die Brophezeiung bei feiner Kronung mar der Beift der Ernppen fo angefeuert worden, daß er fie leicht zu neuen Rriegen führen tonnte. Go marb bas Land ber höher gebildeten Uiguren, im Mittelpuntte ber Tatarei, leicht unterworfen, und D. war nun herr bes größten Theils ber Tatarei. Rachdem fich furz barauf mehrere tatar. Bolfostämme ihm unterworfen hatten, begann er die Eroberung Chinas und ilberftieg 1209 bie Große Mauer. Rach einem fechsjährigen Rriege wurde die hanptftadt Pen-fing, nachmals Be-ting, 1215 mit Sturm genommen, geplündert und größtentheils niedergebrannt und damit Die Eroberung des nördl. China, welches bamals unter der Opnaftie Rin ftand, vollendet. Die Ermorbung der Befandten D.'s an ben Gultan von Rhowaresm (das heutige Rhiwa) durch diesen felbst veranlagte 1218 ben Angriff auf Turteftan mit einem Beere von 700000 Mann. Das erfte Bufammentreffen ber feinblichen Beere war furchtbar, boch unentichieben. Bei bem weitern Bordringen ber Mongolen 1219 leifteten bie Stabte Bothara, Camartand und Rhowarcom ben meisten Widerstand. Sie wurden endlich erstürmt, geplündert, verbrannt, und mehr als 200000 Menfchen tamen babei um. Dabei fand auch bie toftbare Bibliothet von Boffgara ihren Untergang. Sieben Jahre hintereinander war D. mit Morden, Bliludern, Unterjochen beschäftigt und behnte auf diese Beise seine Berrichaft bis an die Ufer des Onjepr aus, nachdem bie Ruffen am Fluffe Ralfa, jest Raleza in ber Statthalterichaft Jefaterinoflaw, unweit Mariupol, 31. Mai 1223 eine große Nieberlage erlitten hatten. In China beabsichtigte er eine Beit lang ben Mord aller Landbewohner, um für eine Menge Menfchen, die nicht zum Rriege taugten, die Rahrung zu ersparen und die Fluren in Biehweiden verwandeln zu konnen. Allein einer seiner Rathe wußte diese Magregel zu beseitigen. Schon hatte er bereits das 60. Lebensjahr überschritten, als er nochmals 1225 in Berson an ber Spipe feiner Beere gegen ben König von Sihia ober Tangut (von den Arabern Schidasku geheißen) zog, der zwei Feiuden der Mongolen eine Buflucht bei fich gestattet hatte und fie nicht ausliefern wollte. Die Wougolen zogen durch die Wüste Gobi im Winter, brangen ins Herz der feinblichen Staaten ein und vernichteten in einer Schlacht auf bem gefrorenen See Kotonor bas feindliche Deer, das 500000 Mann gezählt haben foll. Bald wurde auch die Hauptstadt von Tangut, Ringhia, erobert und hatte mit andern gleiches Schicfal, indem alles mit Feuer und Schwert verheert wurde. Die Gründung einer mongol. Opnaftie über gang China war aber erft dem Entel D.'s vorbehalten. Bei dem Unternehmen gegen Tangut fühlte D. die Annäherung seines Tobes; er berief feine vier rechtmäßigen Sohne, theilte bas Reich unter fie, indem er Ottai zu ihrem haupte ernaunte, und empfahl ihnen vor allem Gintracht. Er ftarb 24. Aug. 1227. Das Dafein diefes Eroberers hatte dem Menschengeschlechte wenigstens 5 — 6 Will. Menschen jedes Alters und Geschlechts getoftet. Dabei hatte er eine ungeheuere Menge von Denkmalen der Runft und toftbaren Sandichriften vernichtet. Er murde mit vielem Bomp zu Tangnt, nicht weit von bem Orte, wo er gestorben mar, nach feinem Bunfche unter einem Baume begraben. Das einzige jett befannte Dentmal D.'s ift eine in ben Ruinen von Rertschinst aufgefundene Granittafel mit einer mongol., von Schmidt in Betereburg entzifferten Infdrift. Diese Tasel hatte D. als Denkmal seiner Eroberung des Königreichs Sartagol, welches unter bem Namen Karafitai bekannter ift, 1219 — 20 aufgerichtet. Bgl. Erdmann, a Temndschin ber Unerschütterliche» (Lpz. 1862).

Dichabpur (engl. Joud pore) ober Marwar, bas größte, wenn auch nicht volkreichste Rabschputen-Fürstenthilmer, tributpflichtiger Schutztaat des indobrit. Reichs, im westl. Rabschaftan, zählt auf 1678 D.-M. 1,783600 E. Der südwestwärts fließende Lohi bildet die Grenze zwischen dem durren, sandigen Rordwesten und dem theils steinigen, theils fruchtbaren Sübosten. An der Oftgrenze erhebt sich das Land zu der Arawallitette 3—4000 F. über das Meer. Der Siben ist eine Reihenfolge langer, bis 1000 F. hoher Felsrücken, und im Westen schen Felshöhen die Rleine und die Große Wiste. Das Klima zeigt sich im Sommer

febr heiß, im Winter tritt Frost ein. D. ist jedoch ein Land ohne Schlamm, Mosquitos und Malaria, außer im Gitdoften, wo zahlreiche Sturzbache in der Regenzeit Berfumpfung berbeiführen. Als Sauptreichthum bes Landes gilt bas Salz, welches aus bem Boben, meift aber aus Ceen, namentlich bem großen Sambharfee, ber zum Theil zu D. gehört, gewonnen wirb. Auch bricht man fconen Marmor, baut auf Gifen, Blei und Alaun, cultivirt Getreibe, Baumwolle u. f. w. und zieht Kamele, Pferbe, Buffel und Rindvieh in Menge. Ueberbies probucirt bie Bevölferung grobe Baumwollzeuge, Flinten, Schwerter und andere Baffen, Leberund Glasmaaren fowie berithinte Drechslerwaaren aus Elfenbein. Den hauptnahrungezweig bildet indeg der Handel, namentlich der Salzhandel. Bon den Bewohnern find fünf Achtel Dichats (f. b.), zwei Achtel Rabschputen. Die übrigen find Brahmanen ober Dschaina, Die bas Marwari, eine bem Bindi verwandte Mundart fprechen. Der Landesherr führt ben Titel Maharadicha, hat ein Jahreseinkommen von 175252 Bfb. St. und gahlt 22300 Bfb. St. Schupgeld. Bur brit. Armce ftellt er bie D.-Legion von 1246 Mann, mahrend fein eigenes Beer 18377 Dann beträgt. Die Sauptstadt D., am Rande einer waldigen, aber zugleich angebauten Ebene und am Gubenbe eines 5 Mt. langen Bohenzuges gelegen und von ber Citabelle mit bem Refidenapalafte überragt, bat einige fchone Tempel und gablt mit ben Borftabten 150000 E. Etwa 8 M. im SSD. von ihr, an bem Knotenpuntt von zwei großen Sandeleftraffen, liegt bie Stadt Balli, ber Sauptmartt von Beft-Rabichaftan mit 50000 E., ein Krongut des Maharabicha, das ihm jährlich 7500 Bfb. St. Zolleinkunfte bringt.

Dichonke (von dschuen im Dochchinesischen, nach der Mundart von Kanton dschonk, b. h. Schiff) ist ein chines. Fahrzeug, welches noch aus der Kindheit der Schiffbaukunst stammt. Die größern chinesischen D. haben 4—500 Tonnen Gehalt, drei Masten ohne Berlängerungen (Stengen), und ebenso viele Segel, die aus Matten gesertigt sind und sich beim Aufziehen in eine Reihe Falten zusammenlegen lassen. Die D. sind leicht und ohne viel Kunst zusammengesügt, sodaß sie schwere See und die Schüsse von schwerem Geschütz nicht ertragen. Ihre Form zeigt sich äußerst plump und schwerfällig. In der Mitte niedrig, gehen sie krumm nach vorn und hinten auswärts. Sie können nicht laviren, sondern nur mit günstigem Winde sahren, daher zwischen China und Singapore oder Java jährlich nur eine Reise hin und zurück machen, weil dort halbjährige Winde (Monsuns) wehen, die nur auf einer Tour günstig sind. Die Kriegs-D. unterscheiden sich von den Handels-D. durch ihre besser und schärfere Bauart. Sie sind vortressliche Segler, hauptsächlich aber nur für die Flüsse und sie Rüsten bestimmt, da sie ebenso wenig schwere See bewältigen können. Jede chinessische D. hat an jeder Seite ihres Bugs ein großes Auge gemalt, weil ohne dieselben das Fahrzeug nach der Meinung der Chi-

nefen nicht feinen Weg finden fann.

Dichut, f. Bute.

Dibuntowifti (Stepan Semenowitich), ruff. Staatsmann und Gelehrter, wurde 5. Jan. 1763 ju Lebedin aus einer alten fleinruff. Familie geboren und empfing feine Erziehung in dem Collegium zu Charkow, wo er folche Fortschritte in der Mathematik und den alten Sprachen machte, daß ihn Katharina II. ins Ausland schickte, um feine Studien zu vollenden. Rach einem siebenjährigen Aufenthalt in England kehrte er über Frankreich und Deutschland 1792 nach Betereburg gurud und wurde jum hofrath und Lehrer der Tochter Raifer Baul's ernannt. Bei ber Reubilbung des ruff. Ministeriums des Innern im I. 1802 erhielt D. das Amt eines Directors im Departement ber Staatswirthichaft und öffentlichen Bauten, welches er ein Bierteljahrhundert hindurch befleidete. Fast alle Reformen, die in diefer Zeit in den wirth= schaftlichen Berhältnissen Ruftlands flattfanden, hat man seiner Einwirtung zu verdanken. Entschiedener Freund der Religionsfreiheit, bewog er Alexander I., die Quäker aus Englaud ju berufen, um die Morafte in der Umgebung von Petersburg auszutrodnen, was jur Befcräntung ber Sterblichkeit nicht wenig beitrug. Die von ihm angebahnte Abschaffung ber Leibeigenschaft scheiterte jedoch an dem Wiberftande bes Abels und der Bureaufratie. Auch als beständiger Secretar ber Dekonomifchen Gefellschaft, zu welchem Boften er 1803 erwählt wurde, entfaltete er eine höchst nütsliche Thatigfeit. Nachdem er fich 1828 mit bem Titel eines Bebeimraths aus dem Staatsbienfte gurudgezogen, ftarb er allgemein geachtet ju Betersburg 15. April 1839. Bon feinen Schriften ift ein im Stil Delille's gehaltenes Lehrgebicht über Gartenbau (2. Aufl., Chartow 1810) und das hauptfächlich von ihm bearbeitete aReue und vollständige System der Landwirthschaft» (15 Bbe., Betereb. 1817) ju nennen. In feinen religiofen Anfichten neigte fich D. ju den Lehren Swebenborg's, von beffen berühmtem Berte "De sultu et amore Dein er eine handschriftliche Uebersepung hinterließ.

**Diongarei,** Dfungarei oder Songarei ift der histor.-ethnogr. Name berjenigen Länber Mittelafiens, welche meift unter ber Berrichaft bes mongol. Stammes ber Dfongaren ober Ralmuden (f. b.) ftanben. Lettere hatten biefen Ramen von deun ober son (links) und gar (Sand) erhalten, weil fie ben linken Flitgel bes mongol. Beeres einnahmen. Bei ben Chinefen heißen fle Eleut ober Delöt (eine Corruption bes mongol. Wortes oirat: verblindet), unter welchem Ramen fie auch burch bie jefuitifchen Miffionare in Europa befannt geworben find. Ralban oder Bufchtu=Rhan, ein Fürst diefes Bolls, suchte in der zweiten Galfte bes 17. Jahrh. die Rolle des Dichingis-Rhan zu erneuern, fich ber Mongolei und gang Mittelaffens zu bemächtigen und felbft nach China vorzubringen. Dier fand er aber in ben Manbichn überlegene Gegner. Ralban und feine Nachfolger wurden in mehrern Schlachten befiegt, und bie Chinefen brangen weit nach Mittelafien bor und befetten nicht nur die eigentliche D. fondern auch die fublich von ihr gelegene Rleine Bucharei ober Ofturteftan mit ben Saupt= ftubten Jarfand und Rafchgar. Beibe Lanber hatten jur Beit ber Blute bas Dfongarenreich gebilbet, bas vom Thjungling- und Belut- bis jum Altai- und Tangnugebirge, vom Balthafchfee bis jum Quellbezirt ber Selenga (vom 35. bis 50.° n. Br. und vom 90. bis 115.° bfil. 2.) reichte und in westoftl. Richtung von bem mächtigen Thianschan ober himmelsgebirge burchzogen wurde. Die Chinefen follen in ihren letten Rampfen mit ben Dfongaren (1756-59) I Mill. Menfchen erwürgt haben ohne Unterschied von Alter und Geschlecht.\* Ein Rest von 20000 Köpfen flüchtete 1758 nach Sibirien und wurde mit ben wolgaifchen Kalmuden vereinigt. Doch ichon 1770 tehrte ber größere Theil berfelben, ben chinef. Druck im heimifchen Lande bem ruff. Joch in ber Frembe vorziehend, in die Beimat gurud, wo man fie, wie die wenigen, welche unter dinef. Herrschaft zurudgeblieben waren, unter die Befehlshaber ber bucharifchen Stabte vertheilte und jum Aderbau zwang. hiermit verfcmanden bie Dfongaren als ein felbständiges Bolt aus ber Gefchichte. Die Chinefen nannten ihre neue Eroberung Si-ju ober Bestland und zertheilten baffelbe in die Brovinzen Thianschan-Belu und Thianschan-Ranlu, b. h. die Nord- und die Sudprovinz des himmelsgebirgs. Lestere ift Turfan (f. b.), erstere die eigentliche D., die aber auch nach ihrem Hauptfluß Provinz Ili genannt wird, wiewol auch beibe gufammen ale Gouvernement Ili bezeichnet werben. Die eigentliche D. erftredt fich vom Thianschan, ale beffen höchfte Gruppe ber Bogbo-Dola gilt, bis jum Altai (von 42 bis 49° n. Br.). Die Weftgrenze gegen Rufland zieht, feitbem bies in neuester Beit feine herrschaft über ben Balthafchfee hinaus erweitert und die Broving Alatan (f. b.) errichtet hat, vom Beftufer bes vom Irtifch burchftromten Saifanfees in fübfühmeftl. Richtung über bas Tarbagataigebirge, ben cieilenfifchen ober biongarifden Matau, ben Strom Bi, ben transilenfischen Alatau bis an ben Ifinful und unmittelbar an die Sauptfette bes Thianschan. Das Land erscheint als eine wenig über 1000 F. erhöhte Platte, die oftwarts allmählich ansteigt und burch aufgesette Gebirgemaffen in mehrere Seebeden und Thalmulben gegliebert wirb. Zwischen diefen Gebirgen tann man aber auf verschiebenen Wegen nach D. jur mongol. Hochfläche vorschreiten, ohne irgendwo eines bebeutenden Anfteigens zu bedürfen ober durch Biften behindert zu werden. Daber icheint bie D. zur hauptstrafe bes Bertehrs zwischen bem chines. und ruff. Reiche bestimmt zu sein. Die ruff. Städtereihe am Irtusch foliefit fich ale Fortfetung an bie am fuß bes Thianfchan gelegene Stubtereihe an, welche icon feit Jahrhunderten ben Raravanen aus China ihre Richtung vorgezeichnet hat. Ohne Zweifel hat bas Thal des gegen W. in den Balthafchfee fließenden Ili, welches der wichtigfte Landestheil ber D. ift, in den verschiedenen Bölterwanderungen Mittelasiens eine Hauptstraße und Hauptstation gebilbet. Seit 1759 haben bie Chinefen bas bamals verheerte und verobete Land durch Militarcolonien von Manbichu, Delöt, Torgot u. f. w., besonders aber durch Berbannte aus China bevöllert, im Thale des Ili die zahlreichen Zuflüffe des Stroms zur Bewäfferung abgeleitet und die Balbungen fünstlich erneuert. Man baut Bein, Reis, Sorghum, Beizen, Mais, Arbufen, Melonen, Bfirfiche, Apritofen, Birnen, Bflaumen und felbft Granaten, die aber im Winter forgfältig geschütt werben muffen. Das Land fteht unter bem Dberbefehlshaber bes gangen Westlandes, ber feinen Gis in ber Bauptftabt Rulbicha ober Bli hat. Unter ihm verwalten besondere Befehlshaber die brei Bezirke Ili im B., Tarbagatai im R. und Rur-fara-uffu im D. 3m nordl. Thelle gegen Sibirien befinden fich 10 Diliturpoften und 30 Rebouten, die von Ralmuden unter chinef. Offizieren vertheidigt werden. Außer der 1760 gegründeten Sauptstadt, die 58 M. öftlich von der ruff. Festung Bernoje und 80 M. im B. des großen chinef. Deforte Urum tft liegt und ein ruff. Confulat befitt, find bedeutende handelsplage: Tichugutichat ober Tarbagatai am Fuße des Tarbagatai,

und Gobbo ober Chobbo an ber Ofigrenze, mit welchem Orte neuerbinge fich ebenfalls ber

ruff. Sandelsvertehr vom Altai aus entwickelt hat.

Du, in der deutschen und eine entsprechende Form derfelben Burzel in allen übrigen indogerman. Sprachen das Fürwort der zweiten Person in der Einzahl, ift als solches auch bie einzig naturgemäße und ursprünglich allein gebrauchte Form der Anrede. Zuerst entfernte sich von diefer Gefemmäßigfeit die fintende Latinitat, und ihr folgend wichen bie neuern europ. Sprachen, unter ihnen am meiften bie beutsche, in verschiedene andere Bezeichnungen aus. Es beginnt diefe Menderung mit einer Berrudung der Bahl bei ber erften Berfon, indem rom. Schriftsteller, fich gleichsam mit ben Lefern zusammenfaffend, statt bes aIch» ein aBir» ge= brauchten. Bas in diefem Falle als eine gemiffe Befcheibenheit gelten durfte, ward barauf jum Ausbrude der Majeftat in dem Geschäftsstile der rom. und byzant. Raifer, von mo es in bie Rangeleien ber goth., frunt. und beutschen Ronige gelangte und spater allmublich auch in bie Schreiben ber Bifchofe, Mebte, Bergoge, Fürsten, Grafen und Freiherren. Entfprechenbe Erhebung der zweiten Berfon in die Mehrzahl für den Gebrauch der Anrede zeigt fich im 6. Jahrh. bei Jornandes erft fpurweise; im 9. Jahrh. aber ift lat. Schriftstellern bas Irgen ber Ronige fcon geläufig, und ju gleicher Zeit irgt auch Otfried in ber Wibmung feiner beutschen Bearbeitung ber Evangelien einen Bifchof. Die beutsche Boefie bes 12. und 13. Jahrh. meibet bas majeftatifche Bir und bas 12. Jahrh. hindurch in Gebichten geiftlichen Inhalts auch bas Ihr, während bei weltlichen und ritterlichen Stoffen selbst bamals schon das Irzen häufig erfcheint. Im gangen gelten für ben mittelhochbeutschen Beitraum folgende Regeln: Es buzen fich Seitenverwandte, Freunde und Gefellen und das niedere Bolt; es irzen fich Cheleute und Liebende, doch leicht in bas vertrauliche Du übergehend. Geirzt werden Frauen, Geiftliche, Fremde, besgleichen Boherstehende, welche ben Geringern Du gurudgeben. Aeltern buzen bie Kinder, und im Gegensate erhält der Bater von Sohn und Tochter Ihr, die Mutter vom Sohne Ihr, von ber Tochter wegen bes traulichern Berhältniffes gewöhnlich Du. Leibenschaftliche Rede braucht nach Erfordern Du ober Ihr, ohne sich streng an die Sitte zu binden. Diefe Berhaltniffe der Anrede blieben bis ins 16. Jahrh, ziemlich unverandert bestehen, nur bag bei bobern Bitrbentragern bas Ihr burch bie überhandnehmenben Titel Majeftat, Gnabe, Strenge, Beisheit u. bgl. etwas beschränkt murbe. Ueber ben Gebrauch bes 16. Jahrh. geben bie fog. Rhetoriten jener Zeit genaue Austunft. Sie erzählen z. B., dag ber Raifer alle Geiftlichen buzt bis an den Bapft; daß alle Ebelleute einander buzen, aber die Bürgerlichen nur mit 3hr anreden. Mit dem Anfange bes 17. Jahrh. fanten, mahricheinlich nach frang. Beifpiel, die Benennungen Herr und Frau zu einem bloßen Höslichkeitszeichen herab und wurden in der Anrede auch häufig mit der dritten Person des Zeitworts verbunden, bis, bei weiterm Umsichgreifen bieser Redeweise, bann mit hinweglassung bes hauptworts, die Fürwörter ber britten Berfon, Er und Sie, auch allein gebraucht wurden und nun die Boflichleit bes Ihr überboten. Gegen den Schluß des 17. Jahrh. endlich erreichte die Berkehrtheit den Gipfel, indem wie ehemals bas 3ch und Du jur Mehrzahl Wir und 3hr, fo jest bas Er jur Mehrgahl Gie gesteigert murbe: eine Barbarei, welche bereits vor ber Mitte bes 18. Jahrh. Die Dberhand gewann, obgleich das Er und Ihr noch lange Zeit daneben gultig blieb, sodaß nun bie Anrede durch die vier Höflichkeitestufen Du, Ihr, Er, Sie aufsteigen konnte. Zwar in die ernste und eble Poesie ist das Sie nur wenig eingebrungen. Günstigere Aufnahme hat Ihr und Er gefunden, wie Goethe's Bermann (aBermann und Dorothea») feine Aeltern irzt, in Bog' alouife» ber Pfarrer ben Schwiegerfohn erzt; aber für allen übrigen Gebrauch in Literatur und Leben hat bas Sie feitbem fast Alleinherrichaft erreicht. Du ift nur vertraulichem Berhaltniffe, der Dichtkunft und der Kirche geblieben; Ihr und Er, stets weiter vor dem Sie gurudweichenb, haftet jest faft nur noch im Gebrauche ber lanblichen Bevollerung.

Dualis ober Dual (vom lat. duo, zwei) heißt in ber Grammatit diejenige Form bes Nomens ober Zeitworts, durch welche man die Zweiheit der Gegenstände, Bersonen u. s. w., oder daß eine Handlung von Zweien ausgeführt werde, bezeichnet. Die Dualform, die in allen Sprachen durch eine breite Fülle der Endungen sich charafteristrt, geht allmählich mit der Schwächung der Lebendigkeit sinnlicher Auffassung verloren und wird dann durch den mehr abstracten, die unendliche Bielheit bezeichnenden Plural ersett. Nur die formal reichsten Sprachen, wie das Saustrit, Altgriechische und Altarabische, wenden den D. vollständig beim Romen und beim Berbum an, während das Hebräsche, wenden sen D. vollständig deim Romen und beim Berbum an, während das Hebräsche ihn nur beim Nomen und auch da meistens nur bei Dingen gebraucht, die von Natur zweisach vorhanden sind, wie Hände, Augen u. s. w. Bon den german. Sprachen hat nur noch das Gothische einen D., aber blos am persönlichen

Fürwort der ersten und zweiten Berson und am Zeitwort. Das Lateinische hat ihn nur in den beiden Worten duo und ambo bewahrt, die eben den Begriff des D. felbst, zwei, bezeichnen.

Bgl. B. von Humboldt, alleber ben Dual» (Berl. 1827).

Dualismus (neulat.) nennt man die philos. Ansicht, welche das Wesen der Dinge auf die Annahme zweier ungleichartiger, ursprünglicher und nicht voneinander abzuleitender Principien zurücksichtet, 3. B. auf die Annahme zweier Grundwesen, eines bosen und guten, wie in der Lehre des Zoroaster, auf die Annahme zweier verschiedener Principien im Menschen oder eines geistigen und eines körperlichen Princips, wie in der Lehre des Descartes. Dem D. des Zoroaster steht entgegen der Monotheismus, welcher das Princip des Guten in der Gottheit erblickt, in dem Bösen aber nicht ein Princip, sondern einen Misbrauch des dem endlichen Geiste von Gott verliehenen freien Willens erkennt. Dem D. des Descartes steht entgegen der Monismus des methodischen Denkens, welches zwischen dem Mechanismus der Naturnothwendigkeit und dem Opnamismus einer freien geistigen Wirksamkeit nicht eine unausstullbare Kluft, sondern eine Stusenleiter organistrender Kräfte annimmt, vermöge deren die Natur aus den ansänglichen Zuständen starrer Gebundenheit in die Zustände immer größerer Selbst-

befreiung emporfteigt.

Duban (Jacques Félix), franz. Architett, geb. 14. Oct. 1797 zu Baris, trat bei Debret als Lehrling ein und besuchte zugleich die Kunftichule, an welcher er 1823 ben großen Preis für das Baufach erwarb. 1824—29 verweilte er in Italien und fludirte hier eifrig die Werke der Antike und der Renaissance. Nach seiner Rücklehr nach Paris wurde er 1834 mit dem Ausbau ber von seinem Lehrer an der Stelle des frühern Heinen Augustinerklosters begonnenen Runftichule beauftragt, welche Aufgabe er nach einem ganz neuen Plane mit Glud und Talent vollzog. Bon allen pariser Staatsbauten jüngerer Zeit ist dieser Bau vielleicht der einzige, dem man auf ben ersten Blid seine Bestimmung anfieht. 1845 besorgte D. die wichtige Restauration bes alten Schloffes in Blois, und balb nachher erhielt er vom Bergoge von Lupnes benfelben Auftrag für bas Schlog von Dampierre. Diefe fehr gelungenen Proben von feiner Gefchicklichkeit für die Wiederherstellung alterer Bauwerte ließen ihn 1848 zum Architetten des Louvre ernennen. Die meisterhafte Urt, wie er an biefem Balaft bie Facabe bes alten Flügels auf ber Fluffeite und das Innere der Apollogalerie dem ursprünglichen Zustande bis zu den geringften Einzelheiten wieder annäherte und in den unvollendet gebliebenen Theilen vervollständigte, wurde allgemein bewundert. Minder gunftige Aufnahme fanden die von ihm ausgeführten neuen Ausschmüdungen bes Calon Carre und Salle des sept cheminées, an welchen man einen für die Bestimmung biefer Raume unangemeffenen Brunt auszufeten hatte. D. ift Ditglied bes Inftitute feit 1854.

Dubarry (Marie Beanne, Gräfin), bekannt als Geliebte Ludwig's XV. von Frankreich, war die Tochter des Steuerbeamten Gomard de Baubernier und 19. Aug. 1746 zu Baucouleurs geboren. Rach bem Tobe bes Baters ihrem Schicfale überlaffen, ward fie fruh bie Bente parifer Libertine. Nachdem fie bei einer Mobehandlerin gearbeitet, tam fie zu ber berfichtigten Gourbon, wo fie wegen ihrer Schönheit und Munterkeit ben Namen l'Ange erhielt. Der Graf Bean D., in bessen Hause sich vornehme Spieler versammelten, nahm sie mit Absicht zu sich, und hier lernte fie der königl. Rammerdiener Lebel tennen, der fie dem fast 60jahrigen Rönige zuführte. Ludwig XV. fand bald so viel Bergnügen an ihr, daß er sie bei sich behielt, ihre Bermählung mit bem Bruber bes Grafen, einem Trunkenbolbe, bewirkte und fie, alles Wiberfpruchs ber Bringeffinnen und ber Bofbamen ungeachtet, 1769 bei Bofe einführte. Der burch die 1764 verftorbene Bompadour gestiegene Minister Choifeul fürchtete indeg den übeln Einfluß berfelben auf den schwachen König so fehr, daß er sie zu fturzen suchte, wodurch er aber nur seinen eigenen Sturz herbeiführte. In die eigentlichen Regierungsangelegenheiten mischte fich die D. nicht, weil fie zu ungebilbet und zu trage mar, auch nichts als bas Bergnügen liebte. Aber die der Politit des Ministere feindfelige Dof- und Briefterpartei gebrauchte ben perfonlichen Ginflug berfelben jur Durchführung ihrer Rante. Aus Gefalligfeit brachte bie D. ben Bergog von Aiguillon ans Ruber und unterftutte benfelben gegen bas Barlament, wodurch fie fich ben haß bes Boltes zuzog, ben fie vielleicht weniger verdiente ale andere. Uebrigens benahm fie sich inmitten ber zahllosen Zänkereien mit Waß und Festigkeit und war bebacht, unter ben Ministern wie unter ben Soflingen Gintracht ju fliften. Ihre Gutmilthigteit wie ihre Berfchwendung maren gleich groß und tofteten bem Schate ungeheuere Summen. Mit der Treue nahm sie es nicht genau; dagegen überwachte fie förmlich die Ausschweifungen des Konigs. Sie verftand benfelben ftete bei guter Laune ju erhalten und hatte nie Berftoftung an fürchten. Als Ludwig XV. sein Ende herannahen sah, ward er für ihre Sicherheit besorgt und besahl ihre Abreise. Rach seinem Tode wurde sie verhaftet und nach einem Kloster bei Meaux gebracht; doch durste sie sehr bald in ihr Schloß bei Marly zurücksehren, wo sie mit großem Glanz ledte. In der ersten Zeit der Revolution ließ man sie ungestört. Als sie aber die Emigranten eifrig unterstützte und mit den Anhängern Brissoris in Berbindung trat, ließ sie Robespierre vor Gericht stellen und 6. Dec. 1793 guillotiniren. Unter allen Frauen, die in der Revolution das Schaffot bestiegen, hat sie den wenigsten Muth bewiesen. Auf dem Wege zum Richtplatze zersloß sie in Thränen, rief das Bolt um Hülfe und Mitleiden an und bat, als sie den Kopf unter das Beil legen sollte: «Monsieur le dourreau, encore un moment.» Die unter ihrem Namen erschienenen «Mémoires» (6 Bde., Par. 1829—30) sind unecht, doch von vielem Interesse.

Dubicza ober Dubitza, auch Türkisch = D. genannt, eine Grenzsestung in TirkischKroatien (Ejalet Bosna) rechts an ber Unna, 1½ M. oberhalb ihrer Mündung in die Save, hat etwa 6000 meist kath. Einwohner. D. gehörte einst dem Iohanniterorden, dann den Herren von Brin. Im 16. und 17. Jahrh. war es wiederholt ein Zankapsel zwischen Desterreich und der Pforte, und 1685 und 1687 wurde es von den Kaiserlichen erstürmt, im Passarviczer Frieden aber 1718 an die Pforte zurüczegeben. Besonders merkwürdig ist D. durch die tapsere Bertheidigung der Türken im I. 1788, die aber doch endlich durch Loudon 26. Aug. 1788 zur Capitulation gezwungen wurden. Dem Türkisch-Dagegenüber liegt das österr. Dubitza, ein Dorf mit 3030 E. (1857), im Bezirk des zweiten Banal-Regiments der kroat. Militärgrenze.

Dubienka, eine kleine Stabt am Bug im poln. Gouvernement Lublin, mit 3065 E., ist historisch badurch merkwürdig geworden, daß hier am 17. Juli 1792 Kosciuszko im offenen Felbe mit 4000 Bolen gegen 18000 Russen soch Extern sielen 4000, von den Bolen nicht mehr als 90 Mann; aber ihr kleiner Hause mußte sich, im Rücken bedroht, zurückziehen.

Dublin, bie volkreichste Grafschaft Irlands, in der Landschaft Leinster, zählte 1861 auf 163, D.=W. 402022 E., wovon 77 Proc. Ratholiten, ohne die Hauptstadt nur 106058, aber mit deren zu ihr gerechneten Borstädten 159289 E. Das Land ist im Süden bergig, im übrigen eine wellensörmige, fruchtbare und vortrefflich angebaute Ebene mit vielen Seebuchten, Küsteneilanden und Leuchtseuern. Bewässerung gewähren der Liffen, Dodder und viele kleine Bäche, Binnenschiffahrt der Königs und der Große Kanal. Der Erwerd der dichten Bevölkerung beruht auf Ader und Gartenbau, Fischerei, Hummer und Austernsang, einiger Biehzucht und Textilweberei. An Mineralien werden Kupfer und Blei, außerdem gute Bausteine (Granit) gewonnen. Die bedeutendsten Fischereibezirke sind Malahide und Howth. Die Grafschaft schieft zwei Abgeordnete in das Parlament, zwei andere die Hauptstadt, zwei die Universität.

Dublin, bie Sauptstadt der gleichnamigen Graffchaft und augleich Irlands, Barlamentsborough und Municipalstabt, Gie bes Bicekonigs, ber Obergerichtshöfe und aller hohen Berwaltungeftellen Irlande fowie bes prot. Brimas und eines tath. Erzbifchofe, eine ber größten und fconften Städte Europas, liegt im hintergrunde ber fast 2 DR. langen und zwischen Sowth-Bill und Dalten 11/2 DR. breiten Dubliner - ober Liffenbai, die im R. von grunen, baumreichen Flächen, im G. von Anhöhen und Balbern begrenzt wird, ringeum aber mit gablreichen Baufern, Landfigen, Dorfern und Fleden befaet ift. Fast freisrund erbaut, von einer fconen Baumallee (Circular-Road) umgeben und durch den Grand- und Royalfanal von ben zahlreichen, zur Grafichaft gerechneten Borftabten getrennt, nimmt die eigentliche Stadt ein Areal von 0,28 deutsche O.-M. ein. Die Sinwohnerzahl innerhalb der Municipalgrenze belief fich 1644 erst auf 8159, 1682 auf 64483, 1728 schon auf 146075, 1821 auf 186276. Seitbem erreichte sie bis 1851 ihr Maximum: 258369. 1861 bagegen zühlte sie nur 249733 Seelen, wovon 194601 Ratholiten maren. Die Borftabte guhlten 1861 auf 0,51 D. = M. 46231 E., barunter 28289 Ratholiten. Der Liffen, von fconen, über 1/2 M. langen Granittais und Uferftragen eingefaßt, von fieben Stein = und zwei Gifenbahnbruden überfpannt, fcheibet die Stadt in einen nordl. Theil mit 6, und einen füblichen mit 14 Rirchfpielen. Der öftl. Stadttheil ift jungern Urfprunge und enthält die iconften Strafen und Gebaube. Der altere Westiheil hat nur in der Nähe des Flusses schöne Häuser, außerdem aber große Kafernen, & fangniffe und Bohlthätigkeiteanstalten. 3m allgemeinen nimmt den GD. und ND. der Reichthum, ben NB. der Mittelftand, ben SB. die Armuth ein. D. hat meift regelmäßige und breite, gutgepflaftette ober macabamifirte, mit Gas erlenchtete Strafen, im gefülligen engl. Stil erbaute Häuser, eine bedeutende Augahl von Prachtgebäuben, Monumenten, großen und geschmadvoll bepflanzten Blagen. Die schönfte Strafe ift Sadville-Street mit dem Generalpostamt, vielen Botele, glanzenden laben und ber 120 f. hohen Relfonfaule. Der größte Blat ift St. = Stephen's = Green (20 Acres) mit ber Reiterftatue Georg's II., ber fconfte Merrion= Square. College-Green, mit ber Reiterftatne Bilhelm's III., an der Bant und der Beffeite ber Universität, läuft in die Dame-Street, die belebtefte Geschäfteftrage, aus. Der Bhenirpart am Bestende der Stadt, der hinfichtlich der Große (2786 preug. Morgen), der Dannich= faltigleit und Schönheit taum feinesgleichen hat, enthalt die gewöhnliche Refidenz des Sicetonige und die Wohnungen der Secretare, einen Exercier- und Baradeplat, ein Militarhospital, eine Conftablertaferne, ein trigonom. Bureau, ein Erziehungshaus für Solbatentinder, einen Boolog. Garten, die 205 f. hohe Bellingtonfaule, den Phonix-Billar u. f. w. Ginen Gegenfat zu biefem Glanze bilden die elenden Saufer und Butten im altesten Stadttheil, die überhaupt eine Borftellung vom irifchen Glend geben. Die merhvürdigften und fconften Bebaude D.s find : bas Schlok (the Castle), urfprunglich eine Festung, ein weitläufiger Bau aus verfciebenen Beiten, Gip ber oberften Landesbeborben, mit ben Staatszimmern bes Bicefonigs, bem Berfammlungsfaal bes Beh. Raths, bem Staatsarchiv (im Birminghamthurm), ber Schatzfammer, dem Zeughaus, der neuen Burgkapelle u. f. w.; die Universität, das Stadthaus, vor bem bie Bilbfaule Georg's I. ftebt, die ehemalige Borfe mit ber Brongeftatue Georg's III., bic Rornborfe, Die jest als Baarenlager benutte Linnenhalle, Die Commercial Builbings mit ber Borfe, Banbelstammer u. f. w.; ferner bie prachtvollen Gebäude der Bant von Irland (ehemale Barlamentehaus), bes Zollhauses, ber vier hohen Gerichtshöfe (Four Courts), bas ftattliche Beneralpoftamt u. a. D. hat 85 prot. Rirchen und Rapellen, 10 fatholifche und 18 Rlofter. Unter den 26 anglitan. Pfarrtirchen zeichnen fich aus: die moderne St.-Georgefirche, bie altehrmurbige Rathebrale St.-Batrid, ein großes goth. Gebaube mit ben Grabmalern bes Dechanten Swift und feiner berühmten Stella, Die gleichfalls fehr alte, in einem Labyrinth bon Bafichen und Troblerbuden verftedte Rathebrale Chrift-Church, die 1824 restaurirte Rirche St.-Michau, mit der Orgel, auf welcher Händel zu spielen pflegte, und mit Grüften, in welchen bie Beigesetten zu Mumien werben.

Ueberaus zahlreich find D.s Bilbungsanstalten. Geit 1320 bestand hier eine Universität, bie aber unter Heinrich VIII. geschlossen wurde. Die jetige protestantische, oder bas Trinity= College, in einem ehemaligen großen Abteigebaube mit zwei Bofen, 1591 von Elifabeth geftiftet, hat eine reiche Bibliothet, eine Rapelle, ein Alterthumsmufeum, ein anatom. Theater, einen botan. Barten, eine Sternwarte, eine Druderei, einen fconen Collegepart, 27 Brofefforen nebst 35 Fellows, 800 Studenten und ein Jahreseinkommen von 64000 Bfb. St. Seit 1832 fchickt diefe Universität zwei Abgeordnete (früher nur einen) ins Barkament. Die 1850 gegrundete Queen's-University steht allen ohne Rudflicht auf religiofe Confession offen. Diefelbe gahlt mit den dazu gehörigen Colleges zu Belfaft, Galway und Cort 60 Brofessoren und wurde 1861 von 685 Studenten (fast ein Drittel Ratholiten) befucht. Außerdem find zu nennen die Roman-Catholic-University in Stephen's-Green, 1854 gestiftet, und die Colleges der Aerzte und Wundarzte (Physicians und Surgeons), welche ebenfalls Diplome ertheilen. Rings-Inn ift eine Schule für Rechtspraktikanten. Mit einer Aderbaufchule in ber Borstadt Glasnevin ist eine Musterwirthschaft verbunden. Außerdem gibt es 11 Arzneischulen meist in Berbindung mit Krankenhäufern, ein Lehrerseminar, eine kath. Missionsanstalt und etwa 200 öffentliche Schulen. Die 1782 gestiftete fonigl. Brifche Alademie der Biffenfchaften besitt ein Museum und eine Bibliothet und läßt ihre «Transactions» und «Proceedings» druden. Die 1749 gegründete Dubliner Gefellschaft für Naturwissenschaften und schöne Künste, in bem 1825 von ihr ertauften Balast bes Bergogs von Leinster, hat Brofessuren, eine Bibliothet, ein Museum, eine Runstsammlung, botan. Garten u. f. w. 3m Gewerbemuseum (Museum of Irish Industry) werden Borlefungen über Raturwissenschaften gehalten. Die kbuigl. Hibernische Atademie (seit 1823) ist ein Kunstverein mit jährlichen Kunstausstellungen. Am 29. Jan. 1859 wurde auch der Grundstein zu einem nationalen Runftmuseum gelegt. Außerdem gibt es in D. fünf medic. Bereine sowie Gesellschaften für Zoologie, Geologie, Chemie, Naturgeschichte, Bharmacie, Statistik, irische Alterthlimer, Aderbau, Gartenbau, Civilingenieure u. f. w. Bedeutend ift die Augahl milber Stiftungen. Go bestehen 19 Rrantenhäuser mit mehr als 2000 Betten, barunter Steeven's Hospital für 300 Krante, bas Swift = oder St. = Patrid = Hospital, bas Kindbettnerinhospital mit einem Garten, der eine Art Baurhall bilbet, das große königl. Hospital in einer chemaligen Johanniterpriorei, ein Invalidenhaus (Kilmainham-Hospital), eine Irren- und zwei Taubstummenanstalten, ein Findelhaus, ein großes Industrichaus (Hauptafpl für alte Leute), mehrere Wuisenhäuser

und Bufluchtsflätten. Außerdem befinden fich in D. vier Kafernen, vier Criminal- und brei Schuldgefängniffe, zwei Zwangsarbeitshäuser u. f. w. Die wichtigsten Bergnitgungsorte find

die brei Theater, die Mufithalle, die Portobello- und die Rotundo-Garten.

Als hafen ber Stadt, ju ber Schiffe von 1400 Tons gelangen konnen, bient ber Liffen mit iconen Rais, Dock und Dammen. Außenhafen find im GD. bas 318 Morgen große Baffin von Ringstown, wohin feit 1834 eine Gifenbahn führt, und im ND. bas 83 Dr. große Baffin bon Somth-Sill mit zwei großen Molen. Der Große und ber Ronigstanal verbinden ben Safen mit bem Shannon im Imnern Irlands. Die Rordbahn führt von D. nach Drogheba. Dunbalt und Belfaft, die Gub - und Westbahn nach Cort, Rillarnen und Tralee, die West-Centralbahn nach Galwah. 1860 gehörten jum hafen 536 Schiffe von 46948 Tons. Der Tonnengehalt ber ein - und ausgelaufenen Schiffe betrug im Bertehr mit bem Auslande 201339, im Ruftenhandel aber 1,711446 Tons, ber Werth ausgeführter brit. Producte 22172 Pfd. St., die Zolleinnahme 994727 Pfd. St. Zur Einfuhr kommen hanptsächlich Bauholz, Dielen, Raffee, Buder, Thee, Tabad, Wein und andere ausländische Broducte. Steintohlen und (jahrlich für 1/4 Did. Bfb. St.) alte Rleiber aus Großbritannien, mogegen beffen Martte von hier Schlachtvieh, Butter, Bolelfleifch und Bier erhalten. Im Bergleich jum Bandel D.e ericheint die Industrie gegenwärtig ohne Bebeutung; es fehlen Wafferfraft und Rohlen. Sonft galt die Stadt als Hauptstapelplat filr irifche Leinwand, wie jest Belfaft, und an 40000 Sande waren mit der Seidenwirkerei beschäftigt. Bon einiger Bedeutung find nur noch die Brauereien, die große Quantitäten Borterbier nach England liefern, die Bhieftybrennereien, die Gifengießerei, Rutschen-, Chemitalien- und Glasfabritation. Die Stadt ift in 15 Bards ober Quartiere getheilt. Die Corporation besteht aus 15 Albermen, beren einer Lord - Mayor ift, und 45 Rathen. Der Lord - Mayor ift Civil - und Militargouverneur ber Stadt, Abmiral ber hafen D. und Balbriggan und Friedensrichter. D., irland. Balla-na-Cleigh, altirisch Ath-Cliath ober Bally-Ath-Cliath (Stabt an der Hürdenfurt), wurde 851 von den Normannen (hier Oftmannen) im Lande Fingal unter bem Namen Dubhlinn, Opvelin ober Diflin, b. h. fcwarzer Bfuhl (von ben Schlammfumpfen an ber Liffenmundung), gegrundet und war feit bem 10. Jahrh. ber Sitz eines normann. Rönigshaufes, bas 948 ben christl. Glauben annahm. Diefe Fürsten wurden zwar von den Iren mehrmals verbrängt, kehrten aber immer wieder gurud und wußten fich trop ber Riederlagen von 978, 999 und 1014 (in ber berühmten Schlacht bei Clontarf) zu behaupten. König Sitric gründete 1038 bas Bisthum D., welches 1214 zum Erzbisthum erhoben warb. Bis zum Ende des 12. Jahrh. gehörte D. abwechselnd bem König Gobred Cowan von Man, ber es 1066 eroberte, ben Rormannen, die es wiedernahmen, und dem König Wac Murrough pon Leinster. 1171 kam es durch Richard von Clare, Grafen von Pembrote, genannt Strongbow, für immer in die Hände der Englander. Am 12. Rob. 1172 hulbigte es bem Ronig Beinrich II. und bilbete bis jum 15. Jahrh. eine besondere Graffchaft. 1487 fand hier Lambert Simnel Beistand gegen Heinrich VII., und 1659 nahm bie Stuart'iche Bartei bas Schloß ein und proclamirte Rarl II. Bis auf D'Connell und die neueste Zeit herab hatte die polit. und kirchliche Opposition Irlands gegen die engl. Regierung gewöhnlich ihren Sauptherd in D.

Dublone (span.), d. i. Doppelte, doppeltes Stud, heißt eine in Spanien und im ehemals span. Amerika ausgeprägte Goldmünze von 2 Bistolen. Der Werth der vor 1848 in Spanien geprägten D. ist 9,816 Thir. in preuß. Friedrichdor zu 5 Thirn.; der Werth der neuern amerikanischen ist meist etwas geringer, aber abweichend. Der Werth des in Spanien seit 1848 geprägten Dudlon de Isadel von 100 Rupferrealen ist nur 6,219 Thir. in preuß. Friedrichdor.

Dilbuer (Friedrich), verdienter Philolog und Aritiker, geb. 21. Dec. 1802 zu Hörfelgau im Gothaischen, besuchte das Gymnasium zu Gotha und widmete sich dann zu Götfelgau im Gothaischen, besuchte das Gymnasium zu Gotha und widmete sich dann zu Götfelgau im Gothaischen unter Mitscherlich, Disser, heeren, D. Miller philol., unter Aranse philos. Studien. Bon 1826—31 wirkte er als Prosessor am Gymnasium zu Gotha, wo er, außer vielen Aussichen in gelehrten Zeitschriften, auch eine ausgezeichnete kritische Ausgabe des Instin (Lyz. 1831) veröffentlichte. Seit längerer Zeit mit den sat. Komitern beschäftigt, legte er seine Stelle nieder, um die in Ralien besindlichen Hauptmanuscripte derselben zu vergleichen. Ehe er sedoch diese Reise antrat, ward er von Firmin Didot nach Paris eingeladen, wo er mit Fix und Sinner an der neuen Ausgabe des aThosaurus» von Stephanus arbeiten sollte. Der Reichthum der pariser Bibliotheken bestimmte ihn, diesen Auf anzunehmen. Als die Redaction des aThosaurus» an Dindorf übergegangen, wendete sich D.'s Hauptausmerksamkeit der von F. Didot begründeten aBibliotheca Grasca» zu. Die bedeutendsten Arbeiten, die diese Biblio-



thet von ihm enthält, sind die fritischen Ausgaben der «Moralia» von Plutarch, des Arrian, Maximus Tyrius, Himerius, die Fragmente einiger Spiler, der «Christus patiens», die Schoslien zu Aristophanes und Theodrit, endlich (1864) die gricch. Anthologie (mit vollständigem fritischem Apparat). In der seit 1855 bei Didot erscheinenden «Bibliotheque elzevirienne» hat D. die Randnoten zu Horaz und Birgil besorgt. Auch an den pariser Ausgaben des Chrysostomus und Augustin hat er großen Antheil gehabt. Besondere Anerkennung verdienen noch die nicht ohne Ersolg gebliedenen Bemühungen D.'s um das franz. Gelehrtenschulwesen. Seit 1842 besorgte er eine große Anzahl neuer, den Fortschritten der Bissenschaft angemessener Schulausgaben der alten Slassister, welche die bisherigen Hillsmittel in den Hintergrund drängten. Die Kritik, welcher er seit 1856 das franz. Unterrichtsspstem bezüglich der alten Sprachen unterwarf, rief eine siebenjährige Polemik, aber auch zugleich manche Veränderungen hervor.

Dubois (Guillaume), Cardinal und frang. Minifter unter der Regentichaft des Bergogs von Orleans, war der Sohn eines Apothekers zu Brive-la-Gaillarde in der Auvergne und da= felbst 6. Sept. 1656 geboren. Ale 13jahriger Anabe tam er nach Baris in das Collegium St.= Michel, wo er fich tüchtige Renntniffe erwarb, und wurde bann Sauslehrer. Durch Befanntichaft mit Saint-Laurent, bem Unterhofmeister bes Bergogs von Chartres, gelangte er in bas Saus bes Berzogs von Orleans, ber ihn fpater jum Lehrer bes jungen Bringen machte. Obichon bon haftlichem Meufern, wußte er fich boch burch ein fluges, gewandtes Betragen wie burch Bis und Anstelligkeit felbst bei ber Berzogin fehr beliebt zu machen und erhielt auch bas unumfdrantte Bertrauen feines Boglings, theils indem er bemfelben Liebe zu ben Biffenichaften einflößte, theile burch weniger ehrenvolle Dienfte. Damit, bag er bie Berheirathung feines Böglinge mit einer natürlichen, aber legitimirten Tochter Ludwig's XIV. nach bem Bunfche bes Ronige und gegen ben Billen ber in ihrem Stolze gefrankten Berzogin - Mutter ju Ctanbe brachte, betrat er bie erste Stufe seiner ungemeffenen Laufbahn. Ludwig XIV. verlieh ihm bafür zunächst die Abtei St.-Just in der Bicardie und erlaubte ihm, um ihm Gelegenheit zur Ausbildung seiner diplomatischen Schlauheit zu geben, nach London zur franz. Gefandtschaft zu geben. D. Inupfte bier wichtige Berbindungen an, insbefonbere mit bem Lord Stanhope, ber ihm fpater förberlich wurde. Nach feiner Rückehr versah er unter dem Titel eines Secretars die Stelle bes Geheimraths und Agenten bes Berzogs von Orlcans, und als biefer 1715 die Regentschaft übernahm, wurde er von diesem gegen die Abmahnungen der einflugreichsten Bersonen, die den Günftling fürchteten, jum Staaterath erhoben. Ale Die Bolitit Des fpan. Dofe, Die der Carbinal Alberoni leitete, ben Regenten in Berlegenheit feste, wies D. auf Die Berbindung mit England hin und erbot fich zum Unterhändler. Hierauf nach London gefendet, brachte er schon 1718, nachbem er fich durch Lord Stanhope am hofe Georg's I. Einfluß zu verschaffen und bie Abneigung besselben gegen ben Regenten zu überwinden gewußt, das Bündniß zwischen England, Frankreich und Holland zu Stande. Bur Belohnung erhielt er vom Regenten bas Dinisterium des Auswärtigen und auf Berwendung des Königs Georg fogar das Erzbisthum von Cambrai. Mit Schlauheit wußte er fich bann auch den Cardinalehut zu verschaffen. 1722 jum Premierminifter erhoben, fing nun fein Ginflug wie fein Chrgeiz an fich fchrankenlos gu äußern. Eine außerorbentliche Geschäftsthätigteit und baneben bie wilbesten Ausschweifungen flihrten ihn jedoch zeitig bem Grabe zu. Er ftarb 10. Aug. 1723 und hinterließ große Reichthumer. D. befaß einen icharfen und thatigen Beift und bewies fich, bei aller Berberbtheit, nie gewaltsam und grausam. Die unter feinem Ramen erschienenen « Momoiros » (4 Bbe., Par. 1829) sind ein zusammengelefenes Machwert.

Du Bois-Neymond (Emil), einer ber namhaftesten Physiologen ber Gegenwart, geb. 7. Nov. 1818 zu Berlin, wo sein Bater als Geh. Regierungsrath und Borstand des Bureau für die Neuenburger Angelegenheiten wirkte, erhielt seine wissenschaftliche Borbildung auf dem bortigen Französischen Gymnasium und begann dann Ostern 1837 das Studium der Theologie. Doch entsagte er letzterer sehr bald, um aus Neigung sich den Naturwissenschaften zu widmen. Nachdem er sich im Sommer 1838 zu Bonn vorzugsweise mit Geologie beschäftigt, studirte er zu Berlin unter Leitung Iohannes Müller's eifrig Anatomie und Physiologie. Bereits 1841 begann er auf den Rath seines Lebens machte. Als erste Früchte derselben erschienen die Abhandlung alleber den sog. Froschstrom und die elektromotorischen Fischen (in Poggenborss aunalen», Iahrg. 1843, Bd. 58) und die Doctordissertation aluxa apud veteres de piscibus electricis extant argumenta» (Berl. 1843). Bollständig theilte D. jedoch die Ergebnisse seiner langiührigen Bersuche erst später in seinem Hauptwerse, den berühmten allnter-

fuchungen über thierische Elektricität» (Bb. 1, Berl. 1848; Bb. 2, Abth. 1, 1849; Abth. 2, 1860) mit, in benen er über bas elettrifche Berhalten der Musteln und Nerven sowie die wich= tigsten Borgange im menfchlichen Korper ein gang neues Licht verbreitete. Auf ben Reifen, Die er 1850 nach Baris, 1852 und 1853 nach London unternahm, wußte er feinen bon frang. und engl. Gelehrten anfänglich angezweifelten Entbedungen bie gebührende Anerkennung ju verschaffen. Bereits 1851 murbe D. in die berliner Atademie der Wiffenschaften erwählt und 1858 an feines Lehrers Johannes Müller Stelle jum orb. Profeffor der Physiologie an der Universität ernannt. D. ift einer ber namhaftesten Bertreter ber fog. Physitalischen Schule ber Physiologie. Rach feinen eigenen Aussprüchen hat die Physiologic die Bestimmung, die Physit und Chemie ber Lebensvorgunge zu fein. Bon feinen übrigen Schriften find noch hervorzuheben: «Gedächtnifrede auf Johannes Müller» (Berl. 1860), «De fibrae muscularis reactione ut chemicis visa est acida, (Berl. 1859) und Befchreibung einiger Borrichtungen und Berfuchemeifen zu elettro-physiol. Zweden» (Berl. 1863).

Dubos (Jean Baptiste), einer der vorztiglichsten franz. Aesthetiker, geb. 1670 zu Beauvais, ftubirte baselbft und zu Paris und murde 1695 in dem Bureau ber auswärtigen Angelegenbeiten unter bem Minister Torcy angestellt, welcher ihm die Beforgung mehrerer wichtiger Befchafte in Deutschland, Italien, Bolland, befonders aber Unterhandlungen mit England übertrug. Auf seinen Reisen sammelte er feine Erfahrungen über die Rünfte, welche er in seinen a Réflexions critiques sur la poésie, la peinture et la musique» (Bar. 1719; 6. Aufl., 3 Bbc., 1755) aufstellte. Bei vielen falfchen Behauptungen erweiterte er boch den engen Gesichtefreis ber franz. Rritif. Die Grundlage seiner Theorie ift ihm bas Beblirfnig bes Menschen, seine Gemütheträfte zu beschäftigen und feine Empfindungen in Thatigfeit zu fegen. Auch ale hiftor. Schriftsteller hat er fich burch bie a Histoire de la ligue de Cambrain (2 Bbe., Bar. 1721) und «Histoire critique de l'établissement de la monarchie française dans les Gaules» (2 28te., Amfterd. 1743) einen Ramen erworben. Bur Belohnung feiner diplomatifchen Dienftleiftungen erhielt er 1723 eine geiftliche Pfrunde, nachbem er bereite 1720 beftandiger Secretar ber Fran-

gösischen Atademie geworden. Er ftarb zu Paris 23. März 1742.

Dubs (Jatob), schweiz. Staatsmann und Jurist, geb. 1822 zu Affoltern am Albis im fcweiz. Canton Zürich, Sohn eines wohlhabenden Landmanns, erhielt feine Borbilbung auf ber Cantonefcule ju Burich und widmete fich auf den Universitäten zu Bern, Beibelberg und Bitrich eingehenden jurift. Studien. Nachdem er einige Zeit die Stelle eines Auditor bei dem Criminalgericht in Bürich bekleibet, begann er 1846 ale außerordentlicher Cantonalverhorrichter feine prattifche Laufbahn. Er wirfte feitbem nacheinander ale Berhörrichter, erfter Staatsanwalt und Director ber Polizei bes Cantons Burich. 1849 ermahlte ihn bas neuerrichtete Bundesgericht jum eibgenössischen Berhörrichter, und fpater ernannte ihn bie Bunbesversammlung zum Mitglied bes Bunbesgerichts felbft und zu beffen Brafibenten. Balb nach seinem Gintritte in die richterliche Laufbahn begann D., schon bamale felbständig, flar und entschieben die Grundfage ber liberalen Bartei vertretend, feine polit. Thatigfeit. Un= mittelbar bor bem Sonberbundfriege 1847 mahlte ihn fein heimatlicher Rreis in ben Großen Rath des Cantons, zu beffen Prafibium er in ber Folge öftere berufen murbe. Gleichzeitig fampfte er ale Journalist mit feinen polit. Freunden zuerst gegen die conservative Partei (1851), später gegen eine focial-bemokratische Fraction. Der Streit mit ber lettern, ber 1854 bei Gelegenheit der Großrathswahlen besonders heftig sich gestaltete, endete mit D.' vollstänbigem Siege. Er murbe bei ber barauffolgenden Erneuerung ber Regierung in diefe gewählt und 1855 als Nachfolger Efcher's jum Regierungsprafibenten, Director bes Erziehungewefens und Mitglied bes Kirchenraths erhoben. D. befleibete biefe Stellung bis 1861. Unter feiner Leitung tam bas Gefet über bas gefammte Unterrichtswesen bes Cantons Zürich und ein revidirtes Gefet über das Kirchenwesen zu Stande. Auch wirkte er zu Gunften der Gisenbahn bon Burich nach Lugern, die bereits die Lieblingsbahn ber Touristenwelt geworden ift. Das Gebiet ber gefammtichweiz. Politit betrat er icon 1849, ale er vom Rreife Burich in ben Nationalrath gewählt wurde, dessen jüngstes Mitglied er damals war, und in welchem er sich an dem Berte der Constituirung der neuen Bundeseinrichtung lebhaft betheiligte. Bereits 1854 erfolgte seine Wahl zum Präsidenten bieser Bersammlung. Einige Zeit darauf trat er jeboch in den Ständerath über, in welchem er bis 1861 verblieb. Auch der Ständerath mählte D. ju feinem Brafibenten und ernannte ibn fast regelmäßig jum erften Mitglied aller wichtigern Commissionen, in welcher Stellung ihm unter anderm die Berichterstattung in der neuen-

Digitized by Google

burger Angelegenheit und ber Savoherfrage oblag. Sein Berhalten in der letztern hatte einen polit. Rampf zur Folge, der zum Bruche mit seinem bisherigen Freunde Stämpsli und dessen Gesinnungsgenossen führte. Dessenungeachtet wurde er nach dem Tode Furrer's 1861 mit großer Mehrheit zum Mitglied bes Bundesraths gewählt, ebenso 1863 bei den Erneuerungswahlen als erstes Mitglied bezeichnet und für das I. 1864 zum schweiz. Bundesprässdenten ernannt. In letzterer Stellung trat er namentlich für den schweiz. franz. Handelsvertrag und die damit verknüpste Iudenemancipation in die Schranken. Als Borstand des Iustzdepartements hat sich D. namentlich um die Ausarbeitung eines schweiz. Handelsgesetzbuchs mit Wechselsvertung verdient gemacht, während er mit seinen Bemühungen, die beständigen Zwistigkeiten zwischen den Cantonen über die Anwendbarkeit des Rechts des heimats- oder Riederlassungscantons in Steuer-, Bormundschafts-, Ehe-, Erbschafts- und Concurssachen durch ein eidgenössisches Geses zu beseitigen, nicht vollständig durchdringen konnte. Als vorzüglichen Iuristen hat er sich auch schon früher, so besonders durch den Entwurf eines Strafgesetzbuchs für den Canton Zürich mit einer erkäuternden Einleitung» (Zür. 1855), betundet, der wegen seiner Eigenthümlichkeiten auch in Deutschland Auswertsamkeit erregt hat.

Du Cange, f. Dufreene (Charles).

Duccio di Buoninfegua, ein Maler von Siena, ber ber Richtung bes Cimabne folgte, welcher als ber Grunder ber neuen Malerei betrachtet ju werden pflegt. D. war ber Sohn, nach andern nur ber Schüler bes Sienefere Segna ober Buoninfegna. Rabere Rachrichten über feinen Ursprung hat man nicht. Rur fo viel ergibt fich aus zuverluffigen Quellen, bag er fcon 1282 ale Meister in Siena anfässig war und 1308 die Anfertigung einer großen Tafel für den Hauptaltar des dortigen Doms übernahm, eine Arbeit, die er zu feinem größten Ruhme 1311 vollendete. Am Tage der Aufstellung wurde das Bilb mit rauschendem Beifall von der Bevollerung begruft und in feierlicher Broceffion unter Glodengeläute nach bem Dom geleitet. Dort befindet ce fich noch jett, aber in Borber- und Rudfeite auseinanbergefagt und an bie Bande bes Chors und der Sakriftet befestigt. Die Borderfeite stellt die Madonna mit bem Kinde dar, von Engeln, Heiligen und den vier Schutpatronen der Stadt umgeben, die Rückeite in 26 kleinen Felbern die Leidensgeschichte Jesu. Es herrscht eine Bollendung in diesen Arbeis ten, wie fie taum für' jene Zeit möglich scheint. Schonheitefinn, tuchtige Composition, neue Motive und eine zugleich rührende und überraschende Bertiefung in den Gegenstand zeigen fie in hohem Mage, ohne freilich die byzant. Borbilber ganz zu verleugnen. Rumohr nimmt das Todesjahr des Künstlers bald nach der Bollendung dieses seines Hauptwerks an. Letzteres ift 1850, von Emil Braun nach Zeichnungen von Franz von Rhoben und von Bart. Bartoccini gestochen, in der Balfte der Driginalgroße ber 26 Bilber herausgegeben worben.

Du Chailln (Baul Belloni), befannt ale Afritareifender, ift ber Sohn eines Frangofen, ber mehrere Jahre im Schute bes 1842 am nörbl. Ufer bes Gabun, im Aequatorialbiftrict bes weftl. Afrita, errichteten frang. Forte Banbel trieb. Dier hatte ber junge D. wenig Belegenheit, fich wiffenschaftlich auszubilben, befto mehr aber, fich bie lebenbige Runbe von Land und Bolt jener Gegenden zu erwerben, indem er die Sprache der Alpongwe erlernte und fich auch einige naturgeschichtliche Renntnisse aneignete. Seit 1851 unternahm er mehrere Reisen landeinwärts in der Nähe des Gabun, besonders an den Flüssen Munda und Muni, und ging mit ben fo gemachten Sammlungen und Erfahrungen 1855 nach Nordamerita, wo er mit der Academy of Natural Sciences zu Philadelphia in Berbindung trat. Bon biefer erhielt er den Auftrag, in bas Innere Afrikas einzudringen, um die Quellen bes Congo gu erforschen und zugleich botan. und zoolog. Untersuchungen anzustellen. Gine Sauptabsicht D.'s war, ben berühmten Gorilla (f. b.), von bem bie Neger ihm Bunderbinge erzählt hatten, tennen zu lernen und zu ichiegen. Während vierjähriger Wanderungen gelang es ihm wirklich, mehrere biefer Thiere zu erlegen, und unter mancherlei Abenteuern bis zu einer Bergkette vorzubringen, welche angeblich parallel mit bem Acquator ben afrit. Continent von Westen nach Often burch= schneidet. Sein Reisebericht, «Explorations and adventures in Equatorial Africa» (Lond. 1861; beutsch Berl. 1862), erregte namentlich in England außerordentliches Aufsehen und machte ihn fonell zu einer ber Beruhmtheiten bes Tages. Doch murben ihm balb von Belehrten wie Gray und Barth Uebertreibungen und fogar Falfchungen nachgewiesen, die ben Werth feiner Entbedungen beeinträchtigten und fie auf ein ziemlich bescheibenes Dag zurückführten. Offenbar war D. zu einer folchen Expedition nicht hinlänglich vorbereitet, und er fuchte ben Mangel an wissenschaftlichen Resultaten durch Schilderungen zu erseben, zu benen er das Material eher aus feiner lebhaften Phantafie als aus der Birklichkeit ichopfte. Seine Angaben können daher nur mit Borficht benutt werben, obgleich ihm das Berdienst einer graphischen und unterhaltenden Darstellung der Natur und Bevölkerung eines bisher wenig bekannten Landstrichs kaum abzusprechen ist. Die zoolog. Sammlungen D.'s sind bem Britischen

Mufeum einverleibt worden.

Duchatel (Charles Marie Tannegui, Graf), franz. Staatsmann, stammte aus einer Abels= familie der Normandie und murde 19. Febr. 1803 ju Paris geboren. Gein Bater, vor ber Revolution in der Berwaltung zu Bordeaux angestellt, wurde burch Bonaparte seit 1801 zu hohen Stellen und Burben befordert; namentlich war feine Gemahlin, eine Tochter bee Senatore Grafen Bapin und burch ihre Schönheit berühmt, Palaftbame ber Raiferin Josephine und bann auch ber Raiferin Marie Louise, ein besonderer Gegenstand ber Aufmertfamteit bes Kaifers. Der junge D. ftubirte bie Rechte, wurde Abvocat und nahm feit 1823 unter bem Schilbe ber boctrinaren Schule thatigen Antheil an bem «Globe» und ber «Rovue frangaise». Bei der Entwidelung feiner Anfichten über Nationalotonomie zeigte er fich als Anhänger der Theorie von Malthus. Sein «Traité de la charité dans les rapports avec l'état moral et le bien-être matériel des classes inférieures de la société» (Bar. 1829; 2. Aufl. 1836), eine Schrift, welche bie Arbeitsamkeit, Sparfamkeit und vorsichtige Begrundung ber Che bem Clende ber niebern Rlaffen entgegenhielt, erregte großes Intereffe. Ale bie Julirevo= Intion die Doctrinare an bas Ruber brachte, ward D. ale Staaterath bem Finangministerium unter Louis beigeordnet. Durch bie Ministerialveranderung bom 11. Oct. 1832 verlor er feinen Bosten, wurde aber bafür als Abgeordneter im Depart. Nieber-Charente in die Rammer gewählt. Die Bertheibigung bee Gefegantrage megen ber amerit. Schulb brachte ihn 1834 als Handelsminister ins Cabinet, aus dem er 1836 mit den übrigen Doctrinars austrat. Als nach bem Streite über bie fpan. Frembenlegion feine Freunde wieber ine Minifterium gerufen wurden, erhielt er bas Portefenille bes Finanzministers und war nach dem abermaligen Rudtritt ber Doctrinars (7. Marz 1837) einer ber hitzigsten Theilnehmer an ber Coalition gegen bas Minifterium Molé. Rach ber Minifterfrifts und Emeute von 1839 ward er, als einer ber liberalern Doctrinars, am 13. Mai in bem vom Marschall Soult gebilbeten Ministerium mit bem Bortefeuille bes Innern bebacht. Am 25. Jan. 1840, bei ber Dotationefrage bes Bergogs von Remours, legte er mit ben übrigen Collegen fein Ant nieder, nahm jedoch fchon 29. Oct. besselben Jahres feinen Blat als Minister bes Innern im Gnizot'schen Cabinet wieber ein, beffen halestarrige Bolitit bie Februarrevolution von 1848 herbeiführte. Seit biefer Rataftrophe jog fich D. ganglich vom polit. Schauplate gurud. Bu erwähnen find bie von ibm heransgegeben a Documents statistiques sur la France» (Bar. 1833), eine umfassende statisti-Geschichte Frankreichs. — Sein Bruber, Napoleon Joseph Bicomte D., geb. zu Paris 3. Aug. 1804, war erst Militar, betrat aber seit 1830 ebenfalls bie polit. Laufbahn. Er war Rammermitglieb, Brafect in mehrern Departements und erhielt 1845 bie Bairswurde. Geit ber Februarrevolution verschwand auch er aus dem öffentlichen Leben.

Duchesue (André), im Lateinifchen Chesnius (Andreas), Duchenius, Quercetanus, ber Bater der Geschichte Frankreichs, wie man ihn genannt hat, wurde zu Isle-Bouchard in Touraine im Mai 1584 geboren und ftudirte zu Loudun und Paris. Bon Jugend auf maren Gefcichte und Geographie feine Lieblingefächer. Durch hohe Gonner, die er fich durch feinen Bleiß erworben, wurde er konigl. Geograph und unter bem Ministerium Richelien's, ber ihm sehr zugethan mar, tonigl. historiograph. Er ftarb 30. Mai 1640 auf eine traurige Beife, indem er auf einer engen Strafe von einem Karren gegen die Mauer gequeticht wurde. Wichtig ist besonders seine Sammlung der «Historiae Francorum scriptores coaetanei ab ipsius gentis origine ad Philippi IV. temporan (5 Bbe., Par. 1636-49), die sein Sohn François D. (geb. 1616, geft. ebenfalls als königl. Hiftoriograph 1693) vom britten Bande an fortführte, und welche noch insbesondere deshalb geschätzt wird, weil sie vieles enthält, was man in Bouquet's Sammlung vergebens fucht. Unter feinen tibrigen zahlreichen Schriften, beren mehrere ebenfalls von feinem Sohne in neuen Auflagen herausgegeben wurden, verdienen noch besonberer Erwähnung: « Historiae Normannorum scriptores antiqui » (Par. 1619), eine Sammlung, welche auf brei Banbe berechnet, von benen aber nur biefer eine erschienen ist; ferner bie «Histoire généalogique de la maison de Montmorency et de Laval» (Bar. 1624), bie «Histoire généalogique de la maison de Vergi» (Bar. 1625) fowie Geschichtswerke über mehrere andere frang. Dynaftengefchlechter. D. war ein fehr fleißiger Arbeiter; mehr als

hundert Folianten foll er noch in Sanbichrift hinterlaffen haben.

35 \*

Duchoborzen (Geisteskämpser) heißt eine Sette in ber russ. Kirche, welche in mancher Beziehung an die Quater erinnert, die Lehre von den Sakramenten idealistisch auffaßt, keine Gotteshäuser und Briefter hat und den Sid sowie den Kriegsdienst für unerlaubt hält. Die D. traten zuerst im Anfang des 18. Jahrh. unter der Regierung Beter's d. Gr. und der Kaiferin Anna in Mostau und andern Städten auf. Unter Katharina II. und Paul I. hatten sie harte Bedritäungen zu erleiden. Alexander I. ordnete eine Untersuchung über sie an; doch nachdem sie ihr Glaubensbekenntniß eingereicht, erlangten sie Duldung und zeichneten sich seitdem durch stillen, undescholtenen Wandel aus. Von 1804 an bewohnten sie hauptsächlich den melitopolitanischen Kreis des Gouvernements Taurien, wohin sie aus dem Innern Außlands sich überstedeln mußten. 1841 wurden sie jedoch nach dem District Achalkalati in Transkautasien versetz, wo ihnen ein 6500 F. über dem Meere gelegenes Hochplateau angewiesen ward, das jest den Namen Duchoborje führt. Hier leben sie, gegen 3000 an der Zahl, in sieden Dörfern, beschäftigen sich meistens mit der Biehzucht und find fast durchgängig wohlhabend.

Ducis (Jean François), franz. bramatischer Dichter, bekannt insbesondere als Bearbeiter mehrerer Shakspeare'scher Stücke, geb. 22. Aug. 1733 zu Bersailles, trat ziemlich spät erst als Dichter auf und vermochte auch nicht sogleich Glück zu machen. Dieses gelang ihm erst, als er Shakspeare's "Hamlet» auf die franz. Bühne brachte, den er dermaßen verwässerte und dem franz. Bolksgeschmacke anpaßte, daß man das Urbild kaum wieder erkennt. Sein Stil ist zuweilen hart, aber ebel und voll Würde. 1778 wurde er Mitglied der Akademie und später Secretär bei dem Grasen von Provence, dem nachmaligen König Ludwig XVIII. Ein treuer Diener der Bourdons, lehnte er unter Napoleon die jährlich 40000 Frs. eintragende Stelle eines Senators ab, zu einer Zeit, wo er sast darben mußte. Während der glänzenden Zeit des Kaiserreichs lebte er in der größten Zurückgezogenheit zu Bersailles. Die Rücksehr Ludwig's XVIII. erheiterte sein Alter. Er stard 31. März 1816. Seinen «Oeuvres« (5 Bde., Par. 1824 u. öster) schließen sich an die «Oeuvres posthumes» (2 Bde., Par. 1826). Bgl. Leron, «Etudes morales et litteraires sur la personne et les écrits de D.» (2. Auss., Par. 1834).

Dudwit (Arnolb), ehemaliger beutscher Reichsminister, geb. 27. Jan. 1802 ju Bremen, wibmete fich bem Raufmannsftande. Nachbem er mehrere Jahre in England und ben Nieberlanden zugebracht, etablirte er sich 1829 in seiner Baterstadt, wo er besonders der Entwickelung ber Weserschiffahrt und ber Einführung ber Dampfschiffahrt seine Aufmerksamkeit widmete. Auch war er bereits zu Gunften der Idee einer deutschen Zolleinheit literarisch thätig. Seit 1841 Mitglied bee Senate feiner Baterftabt, brachte er 14. April 1845 mit Sannover Bertrage über bie Anlage einer Gifenbahn zwifchen Bannover und Bremen, ein Cartel zum Schute ber beiberfeitigen Steuern und eine Uebereintunft zur Schiffbarmachung ber Befer unterhalb Bremen für Geefciffe zu Stande, mahrend gleichzeitig die Berhandlungen wegen einer Berbindung zwischen dem Bollverein und den Nordseeftaaten begannen, die Aufang April 1847 den nicht zur Ausführung gekommenen deutschen Handels- und Schiffahrtsbund zur Folge hatten. In diefer Angelegenheit veröffentlichte D. «Der beutsche Banbels- und Schiffahrtebund» (Brem. 1847). Auf feine Anregung erfolgte auch die Herstellung einer deutsch-amerit. Danupfichiffahrtelinie, wie er denn auch im Frühjahr 1847 mit der amerik. Postverwaltung einen günstigen Bertrag abschloß. Im März 1848 wurde D. zum Borparlament und hier in den Funfzigerausschuß gewählt, in welchem seine Thätigkeit auf Berhinderung extravaganter Beschlüsse gerichtet war. Eine Wahl zur Nationalversamulung lehnte er ab. Im Juni 1848 vom bremischen Senate jum Commiffar für die nach Frankfurt a. M. ausgeschriebene Berathung iber Die beutschen Sandelsverhaltniffe bestimmt, fchrieb er ein "Memorandum, die Boll- und Sandelsverfaffung Deutschlands betreffend» (Brem. 1848). 3m Begriff abzureisen, erhielt er hierauf die Berufung zum Reichsminifter bes Banbels. Er nahm biefes Amt zwar an, allein bie Berhaltniffe verhinderten ihn, die Umgestaltung der deutschen Boll- und Sandelsverfassung, die er ale ein zusammenhängendes Ganzes auffaßte, auch nur auf dem Papiere zu vollenden. Doch ermögs lichte D. die Errichtung einer beutschen Kriegsmarine. Die hierbei zu überwindenden Schwierigfeiten legte er in ber Schrift «Ueber bie Grundung ber beutschen Kriegsmarine» (Brem. 1849) dar. Im Mai 1849 fehrte er in seine Baterstadt zurück und übernahm hier im Sept. 1849 wiederum das bei feiner Bahl jum Reichsminister niedergelegte Amt eines Mitglieds bes Senats. In den 3. 1854-56 leitete D. die Unterhandlungen zur Feststellung bes Berhältniffes Bremens zum Zollverein, welche zum Abschluffe bes Bertrags vom 26. Jan. 1856 führten, nach welchem ein zollvereinsländisches hauptzollamt nebst einer Bollvereinsniederlage in Bremen errichtet wurden. 3m Mai 1857 jum Bürgermeister erwählt, wirkte er in biefer

Stellung bie Ende 1863, worauf er ale Senator wiederum die Leitung der auswärtigen An-

gelegenheiten bes Freiftaate übernahm.

Duclos (Charles Bineau), ausgezeichneter franz. Schriftsteller, geb. 12. Febr. 1704 zu Dinan in Bretagne, tam in früher Jugend nach Baris, wo er feine Anlagen mit Erfolg ausbilbete und fich ber Literatur widmete. Romane gehörten zu feinen erften Leiftungen, und namentlich fand einer berfelben, die «Confossions du comte do \*\*\* (1741), ungemeinen Beifall. Rach feinem ersten geschichtlichen Berte: «Histoire de Louis XI», gab D. «Considérations sur les moeurs de ce siècle» (1749) heraus, in benen er sich als geistreicher und gewandter Charafterzeichner zeigte, sobann als Fortsetzung bieses Werks die «Mémoires pour servir à l'histoire du 18me siècle» (1751). Sein Talent für die Charafteristit bewies er auch in feinem Sauptwerke, den «Mémoires secrets des règnes de Louis XIV et de Louis XV», die er schrieb. nachbem er jum Siftoriographen an Boltaire's Stelle ernannt worben, bie aber erft fpater erschienen (2 Bbe., Bar. 1791; beutsch von huber, 3 Bbe., Berl. 1792-93). Er wurde 1747 Mitglied ber Mademie, als beren Secretar er die Redaction bes «Dictionnaire de l'académie» (1762) zu beforgen hatte. Die Frucht einer Reife, die er 1766 nach Italien machte, find die «Considérations sur l'Italie» (1791; beutich von Schleusner, Jena 1792). D. mar in feinem Umgange berb, übrigens aber weltklug und gewandt und behauptete den Ruf unbestechlicher Rechtlichkeit und Bieberkeit. Er ftarb 26. Marg 1772. Seine «Ouvres complètes » gaben Defeffarts (10 Bbe., Par. 1806), fpäter Belin (3 Bbe., Par. 1821) und Auger (9 Bbe., Bar. 1820) heraus.

Ducos (Roger, Graf), franz. Staatsmann, der nach dem 18. Brumaire mit Bonaparte und Sienes das Confulat bilbete, war 1754 in der Gegend von Bordeaux geboren. Beim Ausbruche ber Revolution Abvocat, tam er 1792 in ben Nationalconvent, stimmte hier zwar für die unbebingte Berurtheilung Ludwig's XVI., hielt fich bann aber in ber Maffe verborgen, fobag er ber Berfolgung ber Parteien entging. Im Jan. 1794 wählte ihn ber Jakobinerclub zu feinem Bräfibenten, wobei er fich als strenger Demokrat benahm. An den Händeln der Häupter nahm er ebenfo wenig Antheil ale am Sturze ber Schredensherrichaft. Unter bem Directorium machte er fich jeboch ale Bertheibiger ber Republit gegen die Umtriebe ber Royaliften bemertbar. Rach ber Kataftrophe vom 18. Fructidor mahlte ihn ein Bezirt von Paris abermals in ben Gefet gebenden Rörper; allein die Bahl ward, ale von den Radicalen betrieben, verworfen. Erft in ben Ereigniffen von 1799 erinnerte fich Barras feiner als eines brauchbaren Wertzeugs und verhalf ihm mit Merlin de Donai ins Directorium. Bei ben Borbereitungen jum Sturze ber Regierung gab fich D. blindlings ben Entwitrfen Siepes' hin, wofür er nach ber Rataftrophe vom 18. Brumaire jum Mitgliede bes proviforifchen Confulats gemacht wurde. Als er bann Lebrun fein Amt überlaffen mußte, ward er ale Biceprafibent in ben Genat verfett und bei Errichtung bes Raiferreichs in ben Grafenstand erhoben, 1815 aber, nach Rapoleon's Ruckfehr, jum Bair ernannt. Nach ber zweiten Restauration mußte D. als fog. Ronigsmörber Frankreich verlaffen. In ber Gegend von Ulm verlor er im Marg 1816 bei bem Umfturg feince Bagens bas leben. D. war einer jener Manner, die wegen ber Mittelmäßigkeit ihres Talents und Charafters von andern brauchbar befunden werden und darum ihr Glud machen. — D. (Ican François), ebenfalls franz. Conventebeputirter, Sohn eines reichen Raufmanns zu Borbeaux, tam 1791 im Alter von 26 3. in die Gefetgebende Berfammlung, bann in den Convent, wo er bie Grundfäge und das Schickfal der Girondisten theilte. In der Anklageacte Amar's begriffen, wurde er 31. Oct. 1793 mit Bergniand und mehrern andern hingerichtet. Befannt ift feine geistreiche Rebe bei bem letten Banket ber Gironbisten in ber Nacht vor ihrer hinrichtung.

Duchétiant (Ebouarb), ein um bas Gefängniß- und Armenwesen verdienter belg. Publicist, Mitglied ber belg. Alabemie, geb. zu Brüssel 29. Juni 1804, betrat nach vollendeter Universitätsbildung die Abvocatenlausbahn in seiner Baterstadt und that sich als Mitarbeiter am brüsseler Oppositionsblatt «Courrier des Pays-Bas» hervor. Ein polit. Bresproceß, ber ihm 1828 ein Jahr Gefängniß einbrachte, verschaffte ihm die Ehre, unter die Märthrer der holländ. Unterdrückung gezählt zu werden. Nach der Revolution, an deren Kämpsen er auch mit der Muskete theilnahm, erhielt er, bereits durch seine 1827 erschienene Schrift gegen die Todesstrase bekannt, die Stelle eines Generalinspectors der belg. Gefängnisse und Wohlthätigsteitsanstalten, welches Amt er 1861 infolge seiner Zerwürfnisse mit der Regierung in Betress ber Abänderung der Wohlthätigkeits-Gesetzgebung freiwillig niederlegte. Einen sehr thätigen Antheil nahm D. an den in neuerer Zeit gegründeten statist. und ösonomischen Congressen. Außerdem hat er sich neuerdings als Generalschriftsührer der Kirchentage in Mecheln bei den

Ultramontanen in hohes Ansehen gebracht. Bon seinen zahlreichen Schriften sind hervorzuheben: «De la condition physique et morale des jeunes ouvriers» (2 Bbe., Brüssel 1843); «Enquête sur la condition des classes ouvrières et sur le travail des ensants dans les manusactures» (3 Bbe., Brüssel 1846); «Mémoire sur le paupérisme des Flandres» (Brüssel 1850); «Rapport sur les colonies agricoles, écoles de résorme, etc.» (Brüssel 1851); «Budgets économiques des classes ouvrières en Belgique» (Brüssel 1855). Reben seiner eifrigen Mitmirfung an der Pönitentiarresorm in Belgien verdient auch seine Schöpfung, die Strafanstalt (École de résorme) für junge Strässlinge zu Ruysselde (Flandern) die rühmlichste Erwähnung.

Ducy (Jan le), ein ausgezeichneter holland. Maler, 1636 im haag geboren, ber sich burch seine trefslichen Darstellungen solbatischen Treibens in Bachthäusern und herbergen einem Balamedes würdig an die Seite stellt, ja ihn nach dem Urtheile seiner Zeitgenossen übertrifft. Eine militärische Lausbahn, der er sich nach dei Baul Botter genossenem Unterrichte in der Malerei widmete, und die ihn dis zum Range eines Hauptmanns führte, gab ihm hinreichende Gelegenbeit, seine Stoffe aus dem Leben zu wählen. Er starb 1671 als Director der Atademie im Haag, nach andern jedoch erst 1672 in dem Feldzuge gegen die Franzosen, den er mit seiner Compagnie mitmachte. D. malte auch Thierstüde in der Beise Potter's; doch erreichte er biesen seinen Meister darin nicht ganz. Dagegen sind seine Zeichnungen, die er in schwarzer und rother Kreide aussuhrte, sehr geschätzt. Unter seinen Kupserstichen, deren er ebenfalls gefertigt hat, zeichnet sich eine Folge von acht Blättern mit Hunden aus, die mit frappanter

Charafteriftit bargeftellt find.

Ducrotan de Blainville (Henri Marie), ausgezeichneter franz. Zoolog und Anatom, geb. 12. Sept. 1778 ju Arques bei Dieppe, tam fruhzeitig nach Paris, wibmete fich bier bem Studium ber Medicin und ber Naturwiffenschaften und erwarb 1810 die medic. Doctorwürde. Durch Cuvier besonders wurde er für Naturgeschichte und vergleichende Anatomie begeistert. 1812 erhielt er bie Stelle bes Professeur = Abjoint ber vergleichenben Zoologie, Anatomie und Bhyfiologie an ber parifer Universität, zugleich auch eine Professur der Naturgeschichte am Athenaum. 1832 murbe er ber nachfolger Cuvier's als Professor ber vergleichenden Anatomie am Museum der Naturgeschichte. D. starb 1. Mai 1850 auf der Eisenbahn von Baris nach Rouen. Seit 1825 mar er Mitglied bes Instituts. D. wirtte für feine Biffenschaft in ber erfolgreichsten Beife nicht blos durch Bilbung zahlreicher Schiller, fondern ganz vorzüglich feit 1809 burch eine lange Reihe von größern Werlen und einzelnen Abhandlungen. Lettere find meist in bem «Journal de physique», bas D. als Hauptrebacteur von 1817-25 leitete, in den von den Brofessoren des Jardin du roi herausgegebenen naturhistor. Sammelwerken, in ben «Annales françaises et étrangères d'anatomie et de physiologie», in bem «Journal» bes Instituts und andern periodischen Schriften enthalten. Bon feinen größern Arbeiten find besonders hervorzuheben: die «Faune française» (90 Lief., Par. 1821 — 30); «De l'organisation des animaux» (Bb. 1, Bar. u. Strasb. 1822); «Cours de physiologie générale et comparée» (3 Bde., Bar. 1833); «Ostéographie» (Bar. 1839 — 49, mit Rupfern). Einzelne Klassen des Thierreichs betreffen die «Notes et additions» zu Grundler's franz. Uebersetung von Bremer's Berte über die Eingeweidewitrmer (2 Bbe., Bar. 1824-37). Außerbem find noch zu nennen das «Manuel de malacologie et de conchyliologie» (Strasb. 1825 - 27) und «Manuel d'actinologie et de zoophytologie» (Par. 1834 — 37, mit 100 Tafeln). Bon den Monographien find die über Ornithorhynchus und Echidna (Bar. 1812), Hirudo (Bar. 1827) und die Belemniten (Strasb. 1827) ziemlich umfangreich.

Dubelsack oder Sach feife, ein gewiß schon ben Hebraern und Griechen bekanntes, bis um das 18. Jahrh, fast in ganz Europa verbreitetes und in verschiedenen Ländern (z. B. Bolen, Schottland, Sicilien, dem sübl. Frankreich u. s. w.) noch heutzutage unter den Landleuten in Gebrauch gebliedenes, jedoch keineswegs lieblich klingendes Blasinstrument. Es besteht aus einem ledernen Schlauch oder Sack, der das Windbehältniß ausmacht. Auf der odern Seite desselben befindet sich eine Röhre, durch welche der Spieler den Wind in den Schlauch blüst, den er vor sich hält, um ihn zugleich mit dem Arme an sich zu drücken und dadurch den Druck der Luft zu vermehren. Auf der entgegengesetzen Seite ist ein der Oboe ähnliches Instrument mit sechs Tonlöchern im Schlauche besessig, welches den Wind aus dem Schlauche erhält und wie ein solches behandelt wird. Nächst diesem sind noch einige in einem tiesen Tone fortklingende Pfeisen, die man Stimmer nannte, an der Seite oder auch oberhalb des Schlauchs des sessigt, welche ebenfalls aus demselben den Wind erhalten. Genaue Abbildungen des D. lieferte schon 1511 und 1528 in Deutschland Virdung und Agricola, und sie dienen zum Beweis, daß

bas Instrument unter die beliebtesten des 15. Jahrh, zu gahlen ist. Bu Anfang des 17. Jahrh. tannte man (nach Prätorius) vier besondere Gattungen desselben, näulich den Bod, die Schäferspfeife, das hummelchen und die Duden, welche sich jedoch nur durch ihre verschiedenen Größen unterschieden. Bu derselben Zeit bedienten sich die Schotten des D. im Kriege anstatt der Tromspeten. Reuere Reisende berichten, daß der Schall des D. bei Schotten ebenso das heimweh hervorruse, wie dei Alpendewohnern der Kuhreigen.

Dubebant (Anrore, Marquise), f. George Sand.

Dubley, Parlamentsborough und Manufacturstabt in der engl. Grafschaft Borcester, auf dem Gebiete von Staffordschire, an der Eisenbahn, 1½ M. im B. von Birmingham, ist ein hitbscher, reinlicher Ort, der außer den Ruinen einer 1161 gestisteten Priorei zwei Hauptlirchen besitzt, von welchen die ältere sehenswerthe Denkmäler und Glasmalereien enthält, die St.- Thomaskirche aber erst 1814 erbaut ward. Die auf einer Anhöhe über der Stadt gelegene Ruine D.-Castle aus der Zeit Heinrich's II. bietet einen Blid auf sieben Grafschaften. D. zählt 44951 E., welche beträchtliche Fabriken in Eisen und Glas unterhalten. Auch werden die benachbarten Steinbrüche, Eisenwerke und Rohlengruben meist von der Stadt aus bearbeitet und vermehren deren Handel, welchem der bei ihr beginnende, in den Grandjunction-Ranal sührende Dudleytanal eine beträchtliche Ausbehnung gewährt. In dem Steinkohlenselbe von D., welches einen großen Reichthum an Eisenerz mit einem Eisengehalte von 20—40 Proc. bessitzt, besinden sich schon gaprelang Millionen Centner Rohlen durch Selbstentzündung in Brand. Die geognostischen Berhältnisse sind hier auf eine höchst interessante Beise aufgeschlossen.

Dudley, engl. Familie, stammt von Sir John Sutton, der um 1320 die Schwester und Erbin John be Commerie's, herrn von D., heirathete, und beffen Cohn, John be Gutton, 1342 als Baron D. ins Oberhaus berufen wurde. John de Sutton, vierter Lord D., war einer ber tapferften Beerführer Beinrich's VI. in den Rriegen ber Beifen und Rothen Rose und erhielt bafike den Hosenbandorden, unterwarf fich aber später Eduard IV. und starb 1482. Er hatte zwei Gohne, Edward und John, von benen ber erfte vor bem Bater ftarb, weshalb Edward's Sohn, John, als fünfter Lord D. folgte. Der zweite, John, machte ben paterlichen Titel D. ju feinem Familiennamen und war ber Uhnherr eines Gefchlechte, bas in ber engl. Gefcichte eine bedeutende Rolle fpielte. - Ehmund D., berühmter Jurift und Minifter Beinrich's VII., ber mit einem anbern Glinftlinge biefes Monarchen, Gir Richard Empfon, burch willfürliche Magregeln aller Urt die tonigl. Schapfammer zu füllen wußte, 30g fich baburch ben Bollshaß zu und wurde nach bem Tobe Beinrich's 1510 hingerichtet. -Deffen Sohn, John D., geb. 1502, erbte von feiner Mutter bas Anrecht auf ben Titel eines Biscount Lisle, zu welchem er 1543 von Beinrich VIII. erhoben warb, beffen Gunft er fich zu erwerben gewußt hatte. Er ward auch zum Grofiadmiral ernannt und leistete in ben Kriegen gegen Schottland und Frankreich gute Dienkte. Bei ber Thronbesteigung Eduard's VI. (1547) ward er jum Grafen von Warwid erhoben, und nachdem es ihm gelungen, den Protector Somerfet (f. b.) ju fturgen, bemachtigte er fich gang bes Bertrauens bes jungen franklichen Ronigs, von dem er den Titel eines Herzogs von Northumberland erhielt, und der auf sein Zureden, mit Uebergehung ber Bringeffinnen Marie und Elifabeth, feine Coufine Laby Jane Grey (f. b.) zur Thronerbin ernannte. Diefe vermählte Northumberland mit feinem jungsten Sohne, Lord Guilford D., und ließ fie nach bem hintritt Sbuard's zur Königin ausrufen. Aber sein Unternehmen mislang, und die Macht des ehrgeizigen Rorthumberland fant noch schneller zusam= men, ale fie emporgeftiegen war. Bon ben Truppen Maria's gefangen genommen und aller seiner Chren und Burben verlustig erkart, enbete er, wie sein Bater, auf dem Schaffot 22. Aug. 1553. Bon seinen fünf Söhnen fielen zwei in ben Ariegen gegen Frankreich; ber britte, Ambrofe D., ward 1561 von Elifabeth in einen Theil der Gitter feines Baters als Graf von Warwick wieder eingefest, ftarb aber 1589 kinderlos. Der vierte, Robert, war der berüchtigte Graf von Leicester (f. b.), und der fünfte, Guilford, wurde mit feiner Gemahlin 1553 hingerichtet. - Leicester hatte von der Lady Sheffield, mit der er fich heimlich vermühlt, einen Sohn, Sir Robert D., geb. 1573 ju Sheen in Surrey, ber nach bem Tobe feines Baters (1588) Renilworth - Caftle und andere Besitzungen beffelben erbte. Da er jeboch bie Rechtmäßigkeit feiner Geburt nicht zu beweifen vermochte, fo entfernte er fich aus England und brachte ben Rest seines Lebens in Italien zu, während seine Güter von Jakob I. confiscirt wurden. Er beschäftigte sich viel mit den Wissenschaften, namentlich der Schiffahrtstunde, der Bautunst und . ber Physit, und schrieb mehrere Werte, wovon das «Arcano del mare» (Flor. 1630) das bekauntofte ift. Kaifer Ferdinand II. verlieh ihm 1620 ben Herzogstitel. Die Stadt Livorno

verbankte ihm zum Theil ihren Flor, indem er den Großherzog von Toscana bewog, sie zum Freihasen zu erklären, einen Molo erbanen ließ und durch seinen Einsluß mehrere engl. Kauf-leute hinzog. Er hatte sich in England mit Alice, Tochter Sir Thomas Leigh's, verehelicht, welche 1644 von Karl I. in Anerkennung des ihrem Gemahl angethanen Unrechts zur Herzog in von D. erhoben wurde. Sie starb 1670 ohne männliche Erben. Dagegen hatte Sir Robert mehrere natürliche Söhne, wovon der älteste, Charles D., nach dem Tode des Baters den Titel Gerzog von Northumberland annahnt.

Der obenermahnte John, fünfter Lord D. (geft. 1487), mar ber Grofvater von John, bem flebenten Lord D., ber, fcmachen Beiftes, fich von feinem Berwandten John D., Bergeg von Northumberland, bereden ließ, ihm das Stammidgloß der Familie, Dudlen = Castle, abzu= treten, meshalb man ihn fpottweise Lord Quondam nannte. Gein Gohn, Gir Edward Gutton, ward jedoch von ber Ronigin Marie 1554 wieder in Dubley-Caftle und ben Titel eines Baron D. eingefest, zeichnete fich in ben Ariegen gegen Schottland aus und ftarb 1586. Deffen Sohn Edward, neunter Lord D., ftarb 1643 ohne mannliche Nachtommenfchaft, worauf Titel und Guter auf feine Entelin Frances, Tochter feines vor ihm gestorbenen Sohnes Ferdinand, übergingen, die fich mit humble Bard, bem Cohne eines reichen Golbidmiede in London, verheirathet hatte, ber 1644 von Rarl I. zum Baron Bard ernannt wurde. Ihr Cohn, Coward, folgte 1670 feinem Bater als Lord Bard und 1697 ber Mutter als Lord D. Deffen Großneffe, John, ward 1763 jum Biscount D. und Bard erhoben und ftarb 1774. - Der Enfel biefes Chelmanns war ber ale Stuatsmann und Belehrter ausgezeichnete John Billiam Barb, Graf von D., geb. 9. Aug. 1781. Nachbem er eine treffliche Erziehung genoffen, trat er icon 1802 für Downton ins Unterhaus, wo er fich balb als Rebner bemertlich machte und in ber Folge eine ber Saupter ber liberal-confervativen Bartei wurde. Am 25. April 1823 folgte er feinem Bater in bem Titel eines Biscount D., ward bei ber Bilbung bes Canning'ichen Ministeriums 30. April 1827 jum Staatsfecretar für bas Auswartige ernannt und im September beffelben Jahres in ben Grafenstand erhoben. Rach bem Gintritt Bellington's (1828) gab er fein Amt auf und lebte feitbem von ben Gefchaften entfernt. Er war ein Mann von mannichfachen Talenten, gründlicher Gelehrfamteit und dem edelften Charafter, aber von einer Ercentricität, die julest in völlige Geifteszerruttung überging. Bulwer hat ihn in seinem «Pelham» unter bem Namen Lord Bincent gezeichnet. Er ftarb 6. Marz 1833 gu Normood. Außer Beitragen gur «Quarterly Review» hat er nur wenig gefchrieben; feine Correspondenz mit dem Bischof von Clandaff (Lond. 1840) enthält Schätenswerthes Material pur Beitgeschichte. Mit ihm erlosch ber Titel D.; die Baronie Bard mit den Familiengutern fiel jedoch einem entfernten Bermandten, bem Geiftlichen Billiam Sumble Bard (geft. 6. Dec. 1835) gu. Diefen beerbte fein Sohn Billiam, geb. 27. Marg 1817, ber fich burch feinen Reichthum und Runftfinn befannt gemacht bat, und ju beffen Gunften ber Titel eines Grafen bon D. 1860 erneuert murbe.

Duell (lat. duellum, von duo, zwei, baher Entzweiung, Zweikampf, Krieg; in ber spätern Form bellum). Die Sitte, burch einen Zweitampf Genugthuung für Beleibigungen gu fuchen, hängt mit ber Bormeinung jufammen, bag bie Mitgliebicaft in gewiffen Gefeufchaftefreifen (wie in dem Abel, dem Offizier - und höhern Beantenstande, ber akademifchen Burgerschaft) eine besondere Standesehre verleihe, beren Fortgenug von ber ungeschmälerten Achtung fanmtlicher Genoffen und bon der Bereitschaft abhange, Diefe gegen jeden Gedanken der Richtanerfennung mit eigener Kraft zu behaupten. Wenn es ber Staatsgewalt auch gelungen ift, bie altgerman. Gewohnheit, fein Recht bor ber Gemeinde ju ertampfen und burch bas Befteben eines Gottesurtheile gleichsam vom himmel herabzuholen, hinfichtlich berjenigen Guter und Forderungen zu bannen, zu welchen schon die Gerichte verhelfen können, so ist boch ein Gleiches in Betreff jener romantischen Chrenansprüche bisher nicht zu ermöglichen gewefen. Allerdings mag ein gerichtliches Ertenntnig ben Beleibiger wegen ber Mengerung feiner Berachtung gwar ftrafen, niemals aber beffen Achtung dem Beleibigten zuwenden. hieraus erflart es fich, wie unter Nationen mit friegerischer Anlage bas Gefühl einer Chrenfränkung in ber «Ausforberung » zu bem Angebote führen tann, burch eine Entfaltung mannlichen Muthes bie Anertennung bee Begnere ju erobern und bamit ben Grundfat ju betennen, bag eine Einbufe an ber Gefundheit ober felbst ber Berluft bee Lebens geringer anzuschlagen fei ale eine Minberung der Ehre. Sucht der Beleibigte in der Beife Genugthunng, daß er den Gegner unter der Aufforderung zur Bertheidigung unmittelbar angreift, fo ist dies eine «Attaque», während ein Zweikanupf, ben beibe Theile in ftillschweigender Uebereinkunft fofort beginnen, «Rencontre»

heißt. Gewöhnlich geht aber bem Beleibiger die Ausforderung durch eine Mittelsperfon (Carteltrager) ju, worauf von ben Parteien ermählte Beiftande (Secundanten) Art, Zeit und Ort bes Rampfes mit bestimmen und bei dem D. für Beobachtung der vereinbarten Bedingungen einstehen. Gine Beigerung, auf die Ausforderung einzugeben, wird als Erflärung bes Beleibigers ausgelegt, daß er keinen Begriff von höherer Ehre habe und eine schimpfliche Behandlung hinnehme, es mare benn, bag ber Geforberte, ohne fich felbft herabzufeten, ben Borfall entschuldigte und eine Chrenerklärung abgabe, ober beibrächte, daß der Ausforderer wegen Un= witrbigfeit biefe Art Genugthuung nicht berlangen burfe. Das D. ward erft jum Berbrechen, als es fich wider das Berbot der Gottesurtheile fortbehauptete und der Folgerung aus dem Wefen des modernen Staats, daß alle Perfonlichteits- und Chrenrechte lediglich in dem Staate ihre Quelle und ihren Schut zu suchen hatten, mit Beharrlichkeit entgegentrat. Doch find bie feit bem 17. Jahrh. bis in bie neuefte Beit in großer Bahl gegen bas D. erlaffenen Gefete über ben Grund seiner Unrechtmäßigfeit und über bie baraus herzuleitende Art und Bobe ber Strafe durchaus nicht einig. Die fruhefte Auffassung, welche darin je nach bem Ausgange einen versuchten oder vollendeten Mord erblidte und banach, sobald einer der Streitenden um bas Leben tam, ben Gegner mit Tobesstrafe belegte, ift eigentlich nur bann berechtigt, wenn ein feiner Waffen Sicherer das D. jur verdeckten Ausführung eines felbständigen mörderischen Borfapes veranlaßt oder gemisbraucht hat. hier liegt aber eben kein eigentliches D. vor, kein Zweitampf, der vermöge scines Zweckes, Achtung zu erringen und fich abgewinnen zu laffen, die alleinige Absicht ber Tödtung von fich weift. Gleiches ift gegen die Ansicht einzuwenden, welche das D. mit der Tödtung eines Einwilligenden in die Berbindung fett. Ebenso wenig paßt die Annahme einer ftrafbaren Bergewaltigung (orimon vis), weil der Angriff bei dem Zweikanpf nach Berabrebung erfolgt und daher tein Berbrechen wiber die Freiheit ausmachen tann. Gegenwärtig wird das D. vielfach als ausgezeichnete Form der widerrechtlichen Selbsthülfe aufgefaßt, wobei man überfieht, daß deren Begriff die Möglichkeit eines wirksamen gerichtlichen Beistandes voraussest, während das D. gerade von der unwiderlegbaren Thatsache ausgeht, daß kein Gericht dem Beleibigten die Achtung des Gegners auszuwirken vermag. Am meisten empfiehlt sich die Anschauung, daß das D. durch die vertragemäßige Preisgebung von Gefundheit und Leben (alfo von Gutern, über welche ber einzelne nicht für subjective Zwecke beliebig verfügen kann) als eine Beleibigung der öffentlichen Moral erscheint, außerdem auch die Bürger der Herrschaft eines, mit der jetigen Staatsraison in Widerspruch stehenden Borurtheils und seiner anmaklichen Bertreter unterwirft und durch die Art seiner Bollziehung den allgemeinen Frieden gefährdet. Sowol der Zweikampf felbst als die denfelben einleitenden und unterftugenden Bandlungen find gegenwärtig meiftens nur mit Wefangnig- ober Festungestrafe bedroht, beren Zeitbauer mit Rücksicht auf die Art des verabredeten Kampfes und den eingetretenen Erfolg bemeffen wird. Der häufige Borbehalt einer gelindern Bestrafung für dem Offizierstand angehörige Duellanten, weil diefe nach dienstlichen Grundfagen einen Ehrenhandel bei Berluft ihrer Stellung mit ben Baffen austragen muffen, bringt bas Befet mit fich felbft in Widerspruch. D. zwischen Studirenden werden, wenn nicht ein schwerer Erfolg das Einschreiten der Criminalbehörden hervorruft, als Disciplinarvergehen geahndet. Neuerdings hat das fog. amerikanische D. großes Aufsehen erregt. Es wird hierbei von den Streitenden um das Leben geloft, und ber, gegen welchen bas Los fallt, ift gehalten, in bestimmter Zeit fich felbft zu töbten. Den Namen eines Zweitampfes verdient ein folches Berfahren ficherlich nicht, fcon weil der Zweifel, ob der Ueberlebende, wenn ihn das Los getroffen, fich ebenfalls getöbtet hatte, ben Begriff bes gleichen Rampfes ansichließt, ingleichen weil fich die vom D. bezwedte Bieberherstellung und Biedergewährung ber vollsten Chrenrechte auf ein Fortleben bezieht und mit einer Selbstmordsalternative nicht vereinigen läßt. Bor bem Gefete murbe ber Ueberlebende nicht als Duellant, sondern als intellectueller Urheber eines Gelbstmorbs zu beurtheilen sein.

Duero, portug. Douro (Durius), einer der Hauptsstüsse der Byrenäischen Halbinsel, entspringt in der Nähle der Laguna de Urbion auf dem Kamme der Montes de Urbion, der altcastilischen Hauptwasserscheitetete, sließt erst gegen S. und SD. über Soria, wendet sich 3 M.
unterhalb dieser Stadt plöslich nach W. und behält diese Richtung mit wenigen Unterbrechungen in seinem Lauf über Aranda (2515 F. hoch), Tordesillas, Toro und Zamora auf der Hochsebene von Altcastissen und Leon bei. Bon Wiranda de Douro bildet der Fluß in südwestl. Richtung 12 M. weit die polit. Grenze zwischen Spanien und Portugal. Sodann beginnt auf portug. Boden, von Torre de Moncorvo an, sein Unterlauf. Indem er sich wieder nach Westen wendet, durchsließt er das Weinland Ober- und Nieder-Douro (s. Alto-Douro) und

mündet bei São-João da Foz 3 M. unterhalb Oporto. Innerhald Spaniens ist er ein fast überall von Steilusern begrenzter, schmaler, aber tieser Fluß, der bei seiner Wassermasse, unsgeachtet des sehr ungleichen Gesüles, leicht seiner ganzen länge nach schiffbar gemacht werden könnte. Bisher wird eine regelmäßige Schiffahrt nur innerhalb Portugal auf ihm betrieben: Um Hasen von Oporto ist der D. 900 F. breit, und unterhalb dieser Stadt erweitert er sich zu einem 3000 F. breiten Bassin. Seine Mündung, von Felshügeln begrenzt, ist nur schmal und wegen einer darinliegenden Sandbank sür Schiffe gesährlich. Doch gehen Seeschiffe mit Hülse der Flut dis Oporto. Der ganze Lauf des D. ist 104 M. lang, sein Stromgebiet 1828 O. - M. groß. Seine wichtigsten Nebenstüsse sind rechts der Bisuerga, Valderaduen, Esla und in Portugal der Sador, Tua und Tamego, links Abaja, Tormes, Agueda und in Portugal der Sador, Tua und Tamego, links Abaja, Tormes, Agueda und in Portugal der Sador

Duett (ital. Duetto) nennt man ein Tonstud für zwei Stimmen (Singstimmen ober Inftrumente), bon benen jebe gleich ber anbern Sauptftimme (obligate Stimme) fein muß. Es ift also bas D. ein Tonftud polyphoner Sagart, im Gegensatz zu der blogen Zweistimmigkeit, bei ber bie eine melobieführende Stimme burch die andere nur harmonisch unterflust, homophonifch secundirt wird. Beim eigentlichen D. ift jebe Stimme individuell entwickelt, und es fest baher zwei Bersonen voraus, bie entweder durch einen Gegenstand gleich- oder ungleichartig angeregt werben. Das gleichartige Empfinden foll aber nicht die Individualität bes Aussprechens, die Selbständigkeit vermiffen laffen, und es foll teine Berfon (ober Stimme) ber anbern untergeordnet ericheinen. Bei ber Ungleichartigfeit ber Empfindung verfteht fich bie Berschiedenheit des Ausdrucks von selbst. Sowol das D. für Sing- als das für Instrumentalstimmen unterliegt gleichmäßig jenen Grundbestimmungen, und es ergibt fich ein Unterschied nur in Binficht auf technische Mittel, Art ber Rlangorgane u. f. w., wie auch beibe Gattungen von ihrem Grundcharatter ber Stimmenfelbständigfeit nichts einbufen durfen, wenn ihnen (was auch geschehen tann) eine Begleitung irgendwelcher Art beigegeben ift. Das Instrumentalbuett wird zur Unterscheidung vom Bocalduett häufig Duo genannt; doch braucht man auch die Benennungen D. und Duo febr oft vermifcht. Das Bocalbuett foll querft um 1600 burch Paolo Quagliati in Rom eingeführt worden fein; feine Ausbildung und Bervolltommnung hat mit ber bes Dratoriums und ber Oper gleichen Schritt gehalten. Um die Mitte bes 17. Jahrh. famen die fog. Kammerduette (Duotti da camera) auf, welche den Opern und Oratorien= duetten entgegengesett waren und also für sich bestehende Tonwerke bilbeten. Sie blieben ziemlich lange in Uebung und nahmen innerhalb ber Bocalmufit ungefähr dieselbe Stellung ein wie in der Instrumentalmusit später das Quartett. Ein hervorragender Meister des Kammerduetts war Agostino Steffani (1655-1730).

Dufaure (Jules Armand Stanislas), franz. Staatsmann und ansgezeichneter Abvocat, geb. 4. Dec. 1798 zu Saujon im Depart. Unter-Charente, fludirte zu Paris die Rechte und ließ sich bann in Bordeaux als Abvocat nieber, in welcher Stellung er alsbald mit großem Erfolg wirkte. 1834 ward er zu Saintes in die Abgeordnetenkammer gewählt, wo er zur liberal - constitutionellen Partei hielt und sich durch Kenntnisse und Unabhängigkeit des Charatters auszeichnete. 1836 zum Staatsrath ernannt, gab er im Sept. beffelben Jahres beim Rücktritt des Ministeriums Thiers seine Entlassung und machte fortan dem Ministerium Molé eine entschiedene Opposition. Bei der Bilbung des Cabinets vom 12. Mai 1839 wurde er Minister der öffentlichen Bauten, verließ aber Diefen Bosten, ale der Antrag wegen der Dotation für ben Bergog von Remours verworfen warb. Seitbem ichwantte er eine Zeit lang zwischen bem linken Centrum und bem ministeriellen Anhang, ftimmte jeboch schließlich in allen Bauptfragen mit ber Opposition und wurde 1844 bas Saupt einer Art von Tiers-Bartie. Indeffen misbilligte er die reformistische Bewegung von 1847 und verweigerte die Theilnahme am Banket bes Chateau = Rouge. Nach ber Februarrevolution von 1848 im Depart. Nieber-Charente in die Nationalversammlung und zum Mitglied des Berfassungsaysschusses gewählt, trat er aufrichtig ber gemäßigten Republit bei und war von Ende Sept. bis 20. Dec. Minifter bes Innern. Als eifriger Anhanger bes Generals Cavaignac bewies fich D. entschieben feinblich gegen die Candidatur Louis Napoleon's und gab nach ber Bahl bes lettern feine Entlassung. Doch übernahm er wieber bas Ministerium bes Innern in bem Cabinet vom 2. Juni 1849, wo er die Meinung der Mitglieder des unter feinem Borfit gestifteten Cercle constitutionnel reprafentirte. Rach ber Entlaffung diefes Cabinets 31. Dct. trat er in die Nationalversammlung zurud und zeigte sich fortan als scharfer Gegner der Bonapartistischen Politik. Mit dem Staatsstreiche vom 2. Dec. verließ D. den polit. Schauplat und nahm zu

Paris die Abvocatur wieder auf, in welcher Stellung er fich durch Rechtschaffenheit und un-

gemeine Rednergabe einen geachteten Ramen erworben hat.

Dufour (Bilh. Beinr.), eidgenöffischer General, geb. 15. Sept. 1787 zu Konftanz, widmete fich zu Genf, bem Beimatsorte feiner Aeltern, vorzugeweise mathem. Studien. Als die Bereinigung Genfe mit bem franz. Raiferreiche erfolgte, trat er 1807 in die Bolytechnifche Schule und wurde 1809 Benieoffizier, in welcher Stellung er ben letten Feldzugen Napoleon's beiwohnte. Noch 1815 wurde er jum Rapitan beforbert und zeichnete fich bei ber Befestigung und Bertheibigung von Grenoble aus. Nach Wiebervereinigung Genfe mit ber Schweiz flieg er bis 1827 jum Dberft im eidgenöffifchen Generalftabe, murbe 1831, als die Schweiz ein Beer unter General Gugier von Brangin aufstellte, Chef des Generalstabs und bald barauf Oberstquartiermeister. D. erwarb sich besondere Berdienste um das eidgenöffische Beerwesen theils als Director ber Militärfchule ju Thun, theils burch feine Triangulirung und topogr. Aufnahme ber Schweiz, aus welcher die « Topogr. Karte der Schweiz» (25 Blatt, 1842-65), ein Meisterwerk ber neuern Rartographie, hervorgegangen ift. 1847 wurde er ale General an die Spite bes zur Bewältigung des Sonderbunds aufgebotenen eidgenössischen Heeres berufen. Soweit es an ihm lag, zeigte fich D. in jeber Beziehung ber ihm ertheilten hochwichtigen Aufgabe gewachfen. Er ging mit der hier boppelt nothwendigen Borficht und Bedachtfamteit gn Berte, bewührte fich als fester Charafter und zeigte gegen die liberwundenen Mitbiltger eine fo kluge als humane Schonung. Die Tagfatung ehrte feine Berbienfte durch Ueberfendung eines Chrenfubels und eines Gefchents von 40000 Schweizerfranten. Auch feine Baterstadt machte ihm die Schenfung eines Grundftude; die Stadt Bern und ber Canton Teffin ertheilten ihm das Chrenburgerrecht. In feinem Rriegsbericht an bie Tagfatung gab D. eine getreue Darftellung bes schweiz. Militärwefens. Die zur Befeitigung ber fühlbar geworbenen Mangel von ihm gemachten Borfchlage, wie 3. B. die Bermehrung ber unverhaltnigmäßig ichwachen Cavalerie burch ein Corps berittener Buiben, find feitbem jum Theil ausgeführt worben. D. trug burch feine tüchtige Führung im Sonderbundefriege nicht nur jur beffern Militärorganisation, fondern überhaupt jum Uebergange ber Schweiz aus bem lodern Staatenbunde in den Bundesstaat mittelbar wefentlich bei. Dennoch hat er fich am polit. Barteienstreite nic lebhaft betheiligt; er gehört ber gemäßigt confervativen Partei an und verlor baburch 1848 bei ben Rabitalen feiner Beimat Genf viel an seiner Bopularität. Der Bundesrath betraute ihn jedoch mehrfach mit Missionen bei Napoleon III., dessen Freundschaft er als Lehrer in Thun gewonnen hatte. Als 1856 wegen Neuenburg ein Krieg mit Preußen bevorstand, war D. wieder zum Oberbefehlshaber des eidgenöffifchen Beeres bestimmt. D. ift Berfaffer mehrerer gefchapter militarwiffenschaftlicher Schriften. Als Zengniß feiner gelehrten friegsgeschichtlichen Forschungen gilt bas «Momoire sur l'artillerie des anciens et sur celle du moyen-âge» (Par. u. Genf 1840). Die neueste Kriegführung behandeln: «Mémorial pour les travaux de guerre» (Genf u. Par. 1820), «De la fortification permanente» (2. Aufl., Genf 1850) und «Lehrbuch ber Taftit für Offiziere aller Waffen» (beutsch, Bur. 1842).

Dufresne (Charles), Sieur Du Cange, baber oft auch blos Ducange genannt, ein ausgezeichneter franz. Gelehrter, geb. 18. Dec. 1610 ju Amiens, aus einer alten ebeln familie der Picardie, erhielt die erste wiffenschaftliche Bildung im Jefuitencollegium feiner Baterstadt. Rachbem er in Orleans die Rechte ftubirt, wurde er 1631 Parlamentsadvocat in Baris, verließ aber fehr bald diefe Laufbahn, um fich in feiner Baterftadt ausschließlich wiffenschaftlichen Studien zu widmen. In Amiens taufte er fich 1645 eine konigl. Schatzmeisterstelle. Als aber dafelbft 1668 die Best ausbrach, verlegte er feinen Wohnsitz nach Paris, wo er auch 23. Oct. 1688 ftarb. D. hat fich burch eine Reihe vorzuglicher hiftor. und philol. Arbeiten für immer den Ruf eines ausgezeichneten Gelehrten gesichert. Seine beiden hauptwerte find : bas a Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis» (3 Bbe., Par. 1678; herausg. von ben Benedictinern, 6 Bbe., Bened. 1733 - 36, und 3 Bbe., Baf. 1762) und bas aGlossarium ad scriptores mediae et infimae graecitatis» (2 Bbe., Par. 1688). Supplemente zu bem erstern Werke lieferte ber Benedictiner Carpentier (4 Bbe., Par. 1766), und einen Auszug baraus unter bem Titel aGlossarium manuale ad scriptores etc.» besorgte Abelung (6 Bbe., Salle 1772 - 84). Gine neue Ausgabe mit ben Bufaten ber Genannten fowie anderer hat Benichel (7 Bbe., Bar. 1840-50) beforgt und Diefenbach ein «Supplementum» (Frankf. 1857) zu berfelben geliefert. Durch beibe Werte, die von großer Gelehrfamteit und bewundernswürdigem Tleige zeugen, hat fich D. wie um bas Studium der Geschichte des Mittels alters, fo insbesondere um bas der Diplomatit ein ausgezeichnetes Berdienst erworben. Unter seinen histor. Werken sind die «Histoire de l'empire de Constantinople sous les empereurs français» (Par. 1657) und die «Historia Byzantina» (Par. 1680) hervorzuheben. Bon großem Werth sind auch seine Ausgaben des Joannes Cinnamus (Par. 1670), des Jonaras (2 Bde., Par. 1686) und des «Chronicon Paschale» (herausg. von Baluze, Par. 1689; Bencd.

1729). Ueber D.'s Leben und Werte hat Feugere (Par. 1852) geschrieben.

Dufresny (Charles Rivière), franz. komischer Dichter, geb. zu Paris 1648, war ein Großenkel der unter dem Namen La belle jardiniere bekannten Bauerin Anet, welche die Reigung Beinrich's IV. auf fich gezogen hatte. Unter fehr ungunstigen Umftanden wußte er fich feinen Weg zu bahnen. Mufit, Zeichentunft, Architektur, Gartenkunft und Boefie waren feine Lieblingsunterhaltungen. Sein Familienverhältnig brachte ihn an ben Hof Ludwig's XIV.; feiner Gewandtheit verdantte er die Anstellung als tonigl. Rammerdiener und spater die Stelle als Auffeher ber touigl. Garten. Er war unter ben frang. Gartentunftlern ber erfte, ber in feinen Anlagen bem engl. Befchmade folgte. Leichtfünnig und verfdmenderifc, verfaufte er feine Stellen für eine mäßige Summe und in ber Folge auch eine von Ludwig XIV. ihm ausgesette Leibrente von 3000 Livres. Ju Bereine mit Regnard, ber ihn aber weit überragte, arbeitete er fobann für bas Theater. Die Entwidelungen seiner Stude find gewöhnlich schwach, der Wit oft matt; dennoch gehören seine Lustspiele, namentlich «L'esprit de contradiction», «Le double veuvage», «Le mariage fait et rompu», zu ben vorzüglichsten Conversationsstücken der Franzosen. 1710 erhielt er durch eine neue Gnade des Königs das Privilegium für ben «Morcure galant», welches er 1713 wieber verfaufte. Auch burch ben Bergog von Drleans erhielt er ein Geschent von 200000 Livres. Nichtsbestoweniger gerieth er in den letten Jahren in Noth. Er starb in Baris 6. Oct. 1724. D.'s Werke erschienen mehrmals gesammelt (6 Bbe., Bar. 1731; 4 Bbe., 1747); eine Auswahl beforgte Auger (2 Bbe., Par. 1810).

Dughet (Caspar), frang. Maler, f. Bouffin (Gasparb).

Dugong (Halicoro cetacea) heißt ein zu ber Familie ber pslanzenfressenen Walthiere ober Seetühe (Sirenia) gehörendes Thier, das den Indischen Archivel, den Persischen Golf und das Rothe Meer bewohnt und dem amerik. Manati entspricht. Der D. wird 8—10 F. lang und hat eine plumpe Fischgestalt nit großer, wagerechter, halbmondförmig ausgerandeter Schwanzsiosse. Die kurzen Brustslossen siehen weit vorn; der runde Kopf hat sehr kleine Augen, kaum bemerkdare Ohröffnungen ohne äußeres Ohr; die wulstige, mit starken Schnurren besetzte Oberlippe hängt über das Maul herab. Ober- und Unterkiefer sind in ihrem vordern Theile stark nach unten gebogen, und im erstern steden zwei stumpse Schneidezähne. Der Rücken ist blaugrau, der Bauch weiß; die dick Haut mit spärlichen Haaren besetzt. Die harmstosen sich von Seepssanzen, die sie förmlich abweiden, und hängen mit rührender Liebe aneinander, sodaß beim Harpuniren eines Gesellschaftsgliedes meist die ganze Familie, ohne sich zur Wehre zu setzen, das Schicksal des Sesangenen theilt. Die Malaien sehen ihm des Felles, Fettes und Fleisches wegen, besonders aber der Zähne halber viel nach, da sie letztere für zauberkräftig in gewissen Krankheiten halten.

Dugnah = Trouin (René), einer ber größten Seehelben Frankreichs, geb. 10. Juni 1673 gu St. - Malo, verließ ale ein Taugenichte 1689 bie Schule zu Caen, wo er fich zum geiftlichen Stande vorbereiten follte, und machte fodann auf einer von feiner Familie ausgerüfteten Fregatte seine erste Seereise. Im folgenden Jahre diente er als Cadet auf einem Schiffe von 28 Ranonen. Durch bringendes Bitten bewog er ben Rapitan beffelben gum Angriffe auf eine 15 Segel ftarte engl. Banbeleflotte, wobei brei Fahrzeuge genommen murben. hierauf vertraute ihm seine Familie eine Fregatte von 14 Ranonen an, mit der er 1691, zufällig an die irland. Rufte getrieben, zwei Fahrzeuge zerftorte. Bur Belohnung für biefe That erhielt er vom Bofe ein Schiff von 18 Kanonen. Mit biefem nahm er, mahrend ber großen Seefchlacht am Cap la Hogue, an ber engl. Rufte zwei Fregatten und feche Rauffahrer und 1693 im Ranale nach fcmerem Rampfe zwei Linienschiffe, jebes von 28 Ranonen. 1694 freuzte er mit einem Linienschiffe von 40 Kanonen an ber holland. Rufte; im Rampfe mit einem engl. Beschwader von sechs Schiffen wurde er verwundet und gefangen. Die Liebe einer jungen Englanderin befreite ihn aus dem Kerker. Nach der Rudtehr nach Frankreich erhielt er fogleich wieder den Befehl über ein königl. Schiff und nahm an der engl. Rufte feche Rauffahrer und dwei Fregatten. 1695 vereinigte er fich mit Beaubriant zu einem Zuge an die irifche Riffte, wo fie brei schwerbeladene Schiffe ber Oftindifchen Compagnie, die zusammen 145 Ranonen an Bord trugen, erbeuteten. Ludwig XIV. empfing hierauf den 21jahrigen Gelben bei Sofe.

Rach turger Raft in ber hauptstadt eilte er in bie fpan. Gemaffer, wo er zwei bolland. Fabre geuge nahm. Mit biefer Beute fegelte er, ohne ertanut zu werden, an der großen engl. Flotte vorüber; ale sich ihm aber eine Fregatte näherte, überwältigte er dieselbe und kehrte damit in den hafen von St.-Louis zurud. 1696 iiberfiel er, nachbem er sieben Monate über ben Tob eines Bruders in düsterer Schwermuth gebrütet, mit brei Schiffen die Flotte von Bilbao und machte unermefliche Beute, die er aber in der folgenden Racht durch einen Sturm wieder verlor. Im folgenden Jahre ward er bafür zum Fregattenkapitan der königl. Flotte ernannt. 1703 gerieth er bei einem bichten Nebel mit zwei Linienschiffen und brei Fregatten in eine holland. Kriegeflotte von 15 großen Schiffen; er begann fogleich einen Rampf, um feinen Fahrzeugen Zeit zur Flucht zu verschaffen, und flog bann mit vollen Segeln aus bem Bereiche ber Feinde, welche That er felbst für fein Deifterftud erklarte. Bon jest an war er ber Schreden ber Sollander und Englander in allen europ. Meeren; bald gerftorte er im hohen Norben bie Gefchwader der Walfischfahrer, bald bebrohte er die engl. Küsten, bald lauerte er den über den Dcean riidtehrenden Sandelsflotten auf. 1707 erhielt er von der frang. Regierung ben Befehl, mit einem mäßigen Gefchwader im Berein mit bem Grafen Forbin bie engl. Flotte, welche bem Erzherzoge von Desterreich, dem Nebenbuhler Philipp's V. von Spanien, Waffen und Lebensmittel zuführte, anzugreifen, und es gelang ben beiben Belben, nicht allein bie 60 Transportidiffe, fonbern auch bie vier großen Rriegeschiffe, welche bie Bebedung bilbeten, theile gu nehmen, theile ju gerftoren. Die Feftungewerte von Rio-de-Janeiro galten bamals für unüberwindlich, und erst 1710 war ein Angriff ber Franzosen unter Duclerc auf diese Stadt Maglich gefcheitert. D. faßte ben Blan, diefen Fleden auszulöfchen, brachte mit Gulfe mehrerer Raufleute eine kleine Flotte zu Stande, erschien im Sept. 1711 in der Bai von Rio-be-Janeiro und hatte nach elf Tagen bas unerhörte Unternehmen vollbracht. 60 Kauffahrer und fünf Kriegsschiffe fielen in seine Bande oder wurden zerstört, und eine Contribution von 610000 Crufabos vermehrte die Beute. Ludwig XIV. erhob hierauf ben Sieger in ben Abelsstand. Bei alledem erhielt jedoch D. nie ein ansehnliches Commando und eine angemessene öffentliche Stellung. Erft ber Bergog von Drleans berief ihn in ben Staatsrath, und Ludwig XV. schickte ihn, ale der-Glanz der franz. Marine schon im Untergange begriffen, mit einer Flotte in die Bemässer ber Levante, um bort bas Ansehen Frankreichs aufrecht zu erhalten. 27. Sept. 1736 im Schofe feiner Familie. 3m Privatleben mar er außerst ftill und einfach; er hinterließ nur ein geringes Bermögen. Seine «Mémoires» murben von Beauchamps (4 Bbe., Par. 1740) herausgegeben.

Duguesclin (Bertrand) ober Du Guesclin, Graf von Longueville, Connetable von Frankreich, einer der ausgezeichnetsten franz. Felbherren der frühern Zeit, wurde aus einer abelichen Familie 1314 in ber Gegend von Rennes geboren. Wie bie meiften Ebelleute bamaliger Beit, wuchs er ohne allen Unterricht auf, zeigte fich aber von Kindheit an für Kampf und Krieg entbrannt. In feinem 17. 3. trug er auf einem Turnier zu Rennes, an bem er ohne Wiffen feines Baters theilnahm, den Preis davon und führte von nun an unabläffig und ftete mit gutem Erfolg bie Waffen. In ben Rriegen unter bem Ronige Johann in ber Bretagne zwischen Karl von Blois und Johann von Montfort hielt er zur Bartei bes erstern und war von ben Englandern fehr gefürchtet. Rachbem ber Ronig Johann 1356 in ber Schlacht bei Boitiere gefangen worben, leiftete D. bem Dauphin, nachherigen Rarl V., bie wichtigften Dienfte. Er eroberte Melun nebft mehrern anbern festen Blaten, machte bie Seine frei und wurde aus Dankbarkeit, nachdem Karl 1364 die Regierung angetreten, zum Gonverneur von Bontorson erhoben. Am 23. Dai beffelben Jahres gewann er bie Schlacht bei Cocherel, burch die er die Burbe eines Grafen von Longueville und Marschalls von der Rormandie erwarb. Am 29. Sept. wurde er in ber Schlacht bei Aurah gefangen, aber gegen ein Löfegelb von 100000 Livres, die ber König, ber Papft und mehrere andere Fürften aufammenfcoffen, wieder freigegeben. hierauf unterstütte er heinrich, Grafen von Trastamare, gegen ben Ronig von Caftilien, Beter ben Graufamen, wurde jeboch von bem Schwarzen Bringen gefchlagen und wieber gefangen. Rachbem er burch eine grofe Summe, ju ber felbft bie Teinbe aus Achtung gegen ihn beitrugen, ausgelöst worden, fette er den Kampf fort und half dem Grafen Traftamare 14. Marg 1369 den Sieg bei Montiel erringen, wodurch berfelbe gur Krone von Castilien gelangte. Aus Erkenntlichkeit machte ihn Heinrich nun zum Grafen von Burgos, Bergog von Molina und Connetable von Castilien. Rarl V. von Frankreich rief ihn jedoch, von den Engländern bedrängt, alsbald jurud und verlieh ihm die Würde eines Connetable von Frankreich. D. eröffnete nun feit 1370 feine Feldzüge gegen die Englander und trug wesentlich dazu bei, daß denselben im Laufe eines Jahrzehnts alle franz. Bestigungen bis auf wenige feste Plätze abgenommen wurden. Als er 1380 Châteauneuf de Randon in Gevaudan belagerte, erkrankte er und starb 3. Jusi 1380. König Karl V. ließ ihn mit großer Pracht zu St. Denis neben seinem eigenen Grabgewölbe beisetzen. Bgl. Guhard de Berville, «Histoire de Bertrand D.» (2 Bde., Par. 1767 u. öster.)

Duilius, ein röm. plebejisches Geschlecht, aus dem namentlich Cajus D. berühmt ift, ber als Consul 260 im ersten Punischen Kriege mit der ersten röm. eigentlichen Kriegessotte den ersten großen Seesieg der Römer bei Myla an der Nordtüste von Sicilien über die Karthaginienser, besonders durch Anwendung der von ihm erfundenen Enterhaken, ersocht. Das Andenken an den Sieg ward, nachdem D. im Triumph in Rom eingezogen war, durch Aufstellung einer mit den Schiffsschnäbeln der eroberten Schiffe gezierten Säule (Columna rostrata)

erhalten. Die noch jest ju Rom befindliche Gaule ift nur eine moberne Nachbilbung.

Duisburg, Kreisstadt im Regierungsbezirk Duffelborf ber preuß. Rheinproving, unweit des Rhein und der Ruhr, welche beibe Fluffe untereinander und mit der Stadt durch den Rhein- und Ruhrkanal verbunden find, ist ein blühender Fabrik- und Handelsort mit 20756 E. Die Fabrikthätigkeit erstredt sich vorzugeweise auf Tabad (1864 murben 65434 Ctr. verfteuert), bann auf Ultramarin, Goba, Schwefelfaure, Chlorfalt, fenerfeste Brobucte', Alaun, blaufaures Rali, Berlinerblau, Stearin, Seife, Dachpappe, Starte. Auch bestehen eine Buckerraffineric (bie 1864 an Rohzuder 41167 Etr. verarbeitete), eine Spinnerei, zwei Webereien, ein Stabliffement für den Ban fester Bruden, ein Blechwalzwerk, brei Maschinenfabriten, brei Hohofenwerte und eine Rupferhütte. Der blühende Handel befchäftigt fich voraugsweise mit Colonialwaaren, Holz und Rohlen. Bon lettern wurden 1864 an 14 Mill. Ctr. jur Ausfuhr auf Schiffen verladen. Der Safen D.e, nachft bem ruhrorter ber größte Blughafen Deutschlands, hat 10500 D. = Ruthen Magazinraum. D. ift ein febr alter Drt, ber ichon unter ben frant. Königen ermahnt wird und freie Reicheftabt mar, bis er 1290 an Rleve und fpater an Brandenburg tam. Die ftattliche St.-Salvatorfirche, feit 1401 erbaut, ift ein schönes Dentmal ber spatern Gothit. Bon bobern Unterrichtsanftalten besteht ju D. ein 1559 gegründetes Gymnafium, das feit 1830 mit einer Realfcule verbunden ift. Die 1655 begründete Universität wurde 1802 (1818) aufgehoben. Die um 1846 gestiftete und mit einem Rettungshause für verwahrlofte Kinder verbundene «Bastoralgehülfenanstalt» bilbet männliche Kranten= und Armenpfleger aus und hat in neuerer Zeit ein Filial in Lintorf errichtet.

Dujardin (Karel), ein holland. Maler, geb. 1640 zu Amsterdam, war ein Schiller von Berghem und ausgezeichnet in Landschaften, Thierstüden und Bambocciaden. Sehr jung ging er nach Italien. Auf der Rückreise machte er zu Lyon bedeutende Schulden, sodaß er, um seine Gläubiger zusrieden zu stellen, sich genöthigt sah, eine reiche, aber schon bejahrte Wirthin zu heirathen, worauf er sich in Amsterdam niederließ. Unter Zurücklassing seiner Frau ging er später wieder nach Rom, wo er mit großem Auswande lebte. Bon da wendete er sich nach Benedig und starb hier 20. Nov. 1678 in der Blüte seines Lebens. Seine Landschaften haben Geist und Harb hier 20. Rov. 1678 in der Blüte seines Lebens. Seine Canbschaften haben Geist und Harb hier 20. Rov. 1678 in der Blüte seine Solorit den träftigen Ton seines Leherers. Seine Stücke sind selten und werden theuer bezahlt. Auch gibt es von ihm eine Samm-

lung von etwa 52 Blatt, die er mit ebenfo viel Geift als Leichtigkeit geatt hat.

Dukaten, eine bekannte Goldmünze, welche 1140 zuerst von Roger II. auf Sicilien geprägt wurde. Den Ramen erhielten die D. nach der Umschrift «Sit tidi, Christe, datus, quem tu regis, iste Ducatus», welche sich auf den ersten sicil. Münzen dieser Gattung sindet. Seit dem 13. Jahrh. wurden sie in Italien vielsach geprägt und namentlich später in Benedig sehr zahlereich; sie hießen hier Zecchini (von Zecca, die Münzstätte). In Deutschland, wo die Reichsmünze ordnung von 1559 den D. als Reichsmünze aufnahm, verdrängte derselbe doch erst weit später den Goldgulden. Nachher wurde der D. sast von allen deutschen Reichsständen und sodann auch von den meisten deutschen Bundesstaaten geprägt. Die meiste Berbreitung erlangten die österr. oder kaiserl. und die holländischen D. Die österreichischen D. waren nach dem sog. Reichsesus ausgemünzt, nach welchem das Stück ein Gewicht von 3,450 franz. Grammen oder 72,65 holländ. As haben und das dazu verwandte Gold 284 Grän (23 Karat 8 Grän) sein sein sollte. 67 D. gingen auf eine kölnische Mart oder 145,27 auf ein Bereinspfund sein Gold. Nach demsselben Fuße prägten, meist die zu dem 3. 1840 herab, unter andern Baden, Baiern, Braunschweig, Franksurt, Hannover, Mecklenburg, Nassan, Preußen (nur die 1787), Sachsen (bis 1838), Würtemberg (bis 1842). Der holländische Dessenschen. Lesterer betrug gesemäßig

23 Raeat 7,104 Gran, in Wirklichkeit jeboch nur 23 Rarat 6 Gran. Die hollanbischen D. wurden in einigen Lanbern mit taum mertlichen fleinen Abweichungen im Stempel ober auch ohne solche nachgeprägt. So namentlich bis auf die neueste Zeit herab in Rufland zu Gunften bes afiat. Handels. D. mit gleichem Feingehalt wurden in Deutschland in Lübeck und Hamburg (wofelbft noch gegenwärtig) ausgemungt. Danemart prugte 1671—1827 Speciesbulaten im Berhaltniß und Berthe ber hamburger, baneben aber auch weit geringere Courantbutaten, von welchen lettern 75 Stud auf bie raube, 85,714 Stud auf bie feine tolnifche Dart gingen bei 252 Gran Feinheit, sodaß ein Courantbutaten tnapp 4/s Speciesbutaten war. Außer in Hamburg werben in Deutschland nur noch in Desterreich (boch nur bis Enbe 1865) D. gepragt. Die ungar. ober fog. Kremniger D. wiegen auch nur 3,490 Grammen, haben aber gebBere (285 Gran) Feinheit als die gewöhnlichen bsterreichischen D. Außer ben einfachen D. wurden auch zwei-, brei- und vierfache (g. B. in Defterreich), fier und da felbst zehnfache, aber auch D. in Theilen bis zu 1/32 D. (bie fog. Linfendutaten, früher in Regensburg) ausgemungt. In Schweben pragt man D. von 3,486 Grammen Gewicht und 23 Rarat 4,40 Gran Feinheit. Die ehemaligen ruffifchen Andreasbutaten (gefetlich 78,648 Stück aus ber kölnischen Mark sein) waren goldene Zweirnbelstüde, die eigentlichen russischen D. früherer Zeit (68 1/3 aus ber tolnifchen Mart fein) etwa 1/2 Proc. geringer als die bfterreichifchen. Bahrend in Defterreich und anderwärts die D. eine wirkliche Landesmunze vorstellen, find fie in Holland bloge Fabritations- ober Handelsmunge, b. h. werden auf Bestellung gemungt. Paffirbutaten heißen biejenigen, welche im geringen Dage zu leicht find und im Waarenhandel noch als voll in Bahlung angenommen werben; in Leipzig rechnet man ihr Gewicht zu 65 hollund. As. Breslauer D. find nicht folche ber Stadt Breslau, sondern überhaupt solche, welche zwar nicht vollwichtig find, aber boch noch bas Gewicht bes fog. Breslauer Steins (eine Klasse Baffirdukatenstein) = 651/2 holland. As der Goldwage besitzen. Man notirte bis auf neuere Zeit einen besondern Curs für diefelben in Leipzig. — Das Dutatengewicht ift ein hier und ba für bie Goldwaaren, namentlich die in ber Feinheit ber D. gearbeiteten, gebrauchliches Gewicht, welches fich auf den D. flütt und in feiner Einheit bas Gewicht bes einfachen D. vorstellt. Diefe Ginheit, gleichfalls D. genannt, wird in 60 Dutaten - As (nicht mit bem holland. 28 zu verwechfeln) ober Dufaten - Gran (wie fie in Defterreich heifen) getheilt. -- Ducato (in der Mehrzahl ducati), Ducato del regno, hieß dis 1860 auch die in Silber ausgeprägte Miinzeinheit bes Königreichs beider Sicilien, welche in 10 Carlini ober 100 Grani getheilt warb, auf Sicilien aber in 100 Bajocchi ober 1000 Biccioli gerfiel. Sein Berth betrug 1 Thir. 4 Sgr. 4 Bf. (preußisch) im 30-Thalerfuße.

Dulla Baß, ein Baß in dem tarpatischen Balbgebirge, zwischen Ungarn und Galizien, über welchen die Straße von Besth und Speries nach Tarnow führt. Die in der Nähe ge-legene freundliche Stadt Dutla, im galiz. Sanoter Kreise, an der Iasielka, zählt (1857) 2277 E., ist Sitz eines Bezirksamts, hat ein Schloß, ein Bernardinerkloster, Tuch - und Linnenweberei und betreibt einen lebhaften Handel mit Ungarweinen. Durch den D. rudte im

Juni 1849 eine Sauptcolonne ber ruff. Armee aus Galigien nach Ungarn ein.

Dulaure (Jacques Antoine), franz. publicistischer und histor. Schriftsteller, geb. zu Elermont in ber Aubergne 3. Dec. 1755, ftubirte anfange Architettur, wendete fich aber bann bem Studium ber Erbtunde gu. Als die Revolution ausbrach, erklarte er fich mit Barme filr diefelbe und wurde vom Depart. Buy-de-Dome im Sept. 1792 als Abgeordneter in den Rationalconvent gewählt, wo er zur Partei ber Gironde gehorte. Rach bem Sturze biefer Partei rettete er fich in die Schweiz, mo er fich burch Zeichnen erhielt. Rach bem 9. Thermidor fehrte er nach Frankreich zurud und ward bann in ben Rath ber Fünfhundert gewählt, wo er fich besonders bem Unterrichtswesen wibmete. Seit ber Errichtung bes Consulats jog er fich von ber Politit jurud. D. ftarb ju Paris 18. Aug. 1835. Unter feinen Schriften find hervorauheben: «Description des principaux lieux de France» (6 Bbe., Bar. 1788—90); «Étrennos à la noblesse» (1790) und andere Schriften gegen den Abel, welche er wieder abbrucken liefi in der «Histoire abrégée des différents cultes» (2 Bdc., 2. Aufl., Par. 1825); «Histoire civile, physique et morale de Paris» (7 Bbe., Bar. 1821; u. öfter; fortgeführt von Lennabier, 8 Bbc., Bar. 1856); «Esquisse historique des principaux événements de la révolution française, depuis la convocation des États-Généraux jusqu'au rétablissement de la maison des Bourbons» (6 Bbe., Par. 1823—25); «Les religieuses de Poitiers, épisode historique» (Par. 1826). Außerdem gab er von 1790 an das Journal «Evangelistes du jour» heraus, bas gegen die Berfasser der «Actos des apôtres» gerichtet war.

Dulcamara, f. Bitterjuß.

Dilleigno, türk. Olgun, slaw. Mkronich, bei ben Alten Olcinium, Hafenstabt im titrk. Ejalet Stutari ober Oberalbanien, unsern ber Bojanamündung ins Abriatische Meer, 4½ M. im SB. von Stutari, hat ein Fort und zählt 7000 E., die mit Del und Bauholz handeln. Der Ort zeichnet sich unter den Küstenstädten Albaniens durch seine starke Handelsflotte aus, die an 3500 Tonnen Tragfähigkeit hat. Historisch ist D. berühmt durch die große Niederlage der Benetianer unter Schulenburg 4. Aug. 1718, deren Belagerungsflotte und Kriegsheer hier durch Secsturm und die Ausfälle der Türken vernichtet wurden.

Dulcinus (Stephanus), der Sohn eines Priefters im Mailändischen, war seit 1291 das eifrigste Mitglied des Ordens der Apostelbrüder oder Apostolici, welche sich zur Aufgabe setzten, im Gegensatz zu dem üppigen Leben des damaligen Klerus, arm und einsach nach dem Muster der Apostel zu leben. Nachdem ihr Stifter Gherardo Segarelli, welcher damit angesangen hatte, daß er im Parmesanischen 1260 seine Güter den Armen schenkte, 1300 als Keper verbrannt worden war, trat D. an die Spitze der Sekte. Er richtete drei Sendschreiben mit Ermahnungen und Weissaungen an die ganze Christenheit, wurde jedoch, da die Weissaungen nicht eingetroffen waren, und nachdem er sich mit seinem bedeutenden Anhange in hartnückiger Gegenwehr vertheidigt hatte, zulet 1307 gefangen und ebensalls als Keper verbrannt. Bgl. F. L. Schlosser, albälard und D.» (Gotha 1807).

Dulbung, f. Tolerang.

Duller (Chuarb), beutscher Dichter und Geschichtschreiber, geb. 8. Nov. 1809 gu Bien, wibmete fich auf ber Universität baselbst philos. und jurift. Studien, beschäftigte sich aber baneben auch icon frubzeitig mit poetischen Berfuchen. Bereits in feinem 17. Jahre fchrieb er fein 1828 nicht ohne Beifall aufgeführtes Drama «Meister Bilgram», welchem 1830 die Tragobie «Der Rache Schwanenlied» folgte. Die feinem freifinnigen Streben ungunftigen öfterr. Berhältniffe veranlagten ihn, nach München zu geben, wo er unter anderm einen Balladentrang «Die Wittelsbacher» (Stuttg. 1831) veröffentlichte. Nachbem er feit 1832 in Trier gelebt, wo er mit Sallet ben innigften Freunbschaftebund ichloß, wandte er fich 1834 nach Frankfurt und 1836 nach Darmstabt, wo er bis 1849 verblieb und an ber beutschfath. Bewegung bervorragenden Antheil nahm. 1849 fiebelte er nach Maing über, wurde bafelbft 1851 Prediger ber deutschlath. Gemeinde, ftarb aber schon 23. Juli 1853 ju Wiesbaben. D. hat als Journalift, Dichter und Geschichtschreiber eine ungewöhnliche Fruchtbarteit entwidelt und fich in allen feinen Schriften als ein warmer Freund bes humanismus befundet. Seine poetischen Berte inebefondere zeugen bon tuchtiger Gefinnung, reicher Phantafie und ziemlicher Sprachgewandtheit, tragen aber ein eigenthumliches fcwarmerifches und reformatorifches Bathos. Seine bebeutenbste Leistung auf lyrischem Gebiet ist «Der Fürst der Liebe» (Lpz. 1842), ein zwar gebankenvolles, aber allzu pathetisches Dichtwerk. Manche anmuthige kleinere Dichtung ent-halten bie «Gesammelte Gebichte» (Berl. 1845). Unter seinen novellistischen Arbeiten find bie histor. Romane aRronen und Retten» (3 Bbe., Stuttg. 1835), aloyola» (3 Bbe., Frankf. 1836 — 37) und «Raifer und Papft» (4 Bbe., Lpz. 1838) am werthvollsten. In späterer Zeit wandte fich D. vorzugeweise ber Geschichtschreibung zu. Sein hauptwert in biefer Beziehung ift bie "Baterlandische Geschichte» (5 Bbe., Frantf. 1852-57), die nach seinem Tobe von Hagen fortgeführt wurde. Sonft sind noch zu nennen: «Geschichte des deutschen Bolls» (Lpz. 1840; 3 Aufl., 2 Bde., Berl. 1845; umgearbeitet von Pierfon, 1861); «Gefchichte der Jefuiten» (Berl. 1845; 3. Aufl. von Rosenthal, Brandenb. 1861); eine Fortsetzung zu Schiller's «Geschichte bes Absalls der Bereinigten Niederlande» (3 Bbe., Roln 1841); «Maria Therefia» (2 Bbe., Wiesb. 1844); «Erzherzog Karl von Desterreich» (Wien 1847); «Die Donauländer» (Lpg. 1839; 3. Aufl. 1848), welche Schrift die fünfte Section des «Malerischen und romans tifchen Deutschland» bilbet.

Dilmen, Standesherrschaft bes Herzogs von Eron im Kreise Roesfeld bes prenß. Regierungsbezirks Miinster in Westfalen, zühlt auf 5½ D.-M. 16000 E. Der Hauptort ist das Städtchen D., 3½ M. im SW. von Miinster, mit dem herzogl. Residenzschloß, drei tath. Kirchen, einem Kloster der Redemptoristen und einem der Barmherzigen Schwestern. Der Ort zählt 3523 E., welche Strumpswirkerei, Färbereien und Eisenwerke unterhalten. Die zweite Stadt der Herrschaft ist Haltern, an der Lippe und Stever, 1¾ M. im SW. von D., mit einem Kloster der Franciscanerinnen und mit 1511 E., welche Woll- und Leinweberei, Färberei, Zeugdruck und Strumpswirkerei treiben. Zwischen beiden liegt das Dorf Sythe oder Siethen (Sithina), wo Pipin 758 die Sachsen schlug. Unter dem Namen Ronne von D.

ift Anna Kathavina Chumerich befannt, ein Bauermidden, welches von Jugend an Bistonarin war, spitter Augustinerin im Agnatuntloster zu Demnebe und in einen langwierigen leibenden Zustand magnetischer Art versiel. Sie ftarb 9. Febr. 1824. Wit ihr stand Clemens Bren-

tane (f. b.) in Beziehung.

Converfations - Levilon. Elite Muflage. V.

Dumas (Alexandre Davy), franz. Divisionsgeneral, geb. 25. Murz 1762 auf San-Domingo, war der natürliche Sohn des Marquis Pailleterte mit einer Negerin. Derselbe trat 1786 als gemeiner Hufav in die franz. Armee, aber schon 1793 hatte et durch perselliche Holdenthaten den Grad dines Divisionsgenerals erlangt und ibernahm das Commando über die Alpenarmee, mit der er die an den Mont-Ceuis vordrang. Im Oct. desselben Jahres nuchte er den Oberbefehl in der Bendse übernehmen, wo ihn seine Mäßigung dei der Regierung in Ungunst drachte. Seit 1795 kampste er in Italien, ging dawn unter Joudert nach Tirol und machte nach dem Frieden von Campo-Formio die Expedition nach Aegypten mit. Auf dem Rückwege an die Kilste Unterliusiens verschlagen, ward er von der neapolit. Regierung längere Zeit in einem frunkten Auster unter Mishandlungen gesangen gehalten, sodaß er, obssehen außerordentliche Kösperstürk auszezeichnet, sitr den Dienst untaugsich wurde. Er starb 26. Kebr. 1806.

Dungs (Micranbre), berühnter frant. Biihnendichter und Nomanschriftfteller. Sohn bes perigen, geb. 24. Juli 1803 ju Billers-Cotterete in ber Bicardie, wurde von feiner verwitweten Matter erzogen, erhult aber in feinem Geburisorte einen nur burftigen Unterricht. Rachbem er einige Beit Schreiber bei einem Notar gewefen, ging er 1823 nach Paris, um bort ein Untertommen gu fuchen. Der General Foy, Freund und Buffengefährte feines Baters, verschaffte ihm, ba er eine schone hand fowieb, eine Copiftenstelle auf bem Secretariat bes Bergogs von Orleans (Lubwig Bhilipp). D. benutte bier feine Muße zu allerlei Lettlire und poetifchen Berfuchen. 1826 gab er einen Band Rovellen heraus und fchrieb mit einigen anbern zusammen ein Bandeville, welches an der Borte St.-Martin mit Erfolg aufgeführt wurde. Die Borftellungen, welche eine ungli Schauspielertruppe 1827 in Paris gab, veranlaßten ihn, sich im bobern brammtifchen Genre zu versuchen, und 1829 ließ er auf dem Theatre-Français fein histor. Drama: «Henri III et sa cour» aufführen. Dieses Stüd ward als ein gelungenes Werk ber neuen romantischen Schule betrachtet und machte großes Aufsehen. Der junge Dichter wurde bom Bergog von Orleans, ber felbft ber erften Borftellung (11. Febr. 1829) beigewohnt, schon am andern Tage jum Bibliothetar ernannt. Rach ber Julirevolution, an ber sich D. betheiligte, wenn auch nicht in dem Mage, wie ihm feine lebhafte Phantafie später vorspiegelte, stieg sein literarischer Ruf nuhr und mehr durch verschiebene, schnell aufeinanderfolgende Dramen: «Charles VII. chez ses grands vassaux» (1831), «Richard d'Arlington» (1881), antony» (1881), aTérésa» (1832) und angèle» (1833). Diefe Werte waren ber exfte glanzende Aufschwung ber romantischen Dramatif und liefen burch alle Unbanbigkeiten der Leidenschaft und Uebertriebenheiten ber Sprache hindurch den müchtigen Bug verspüren, wie er bie Menfchen von 1880 befeelte. Doch artete folche Poefie alebalb bahin aus, burch Darftellung gräßlicher, hoffnungelofer Situationen in bem Bufchauer eine peinliche Seelenaugst, ja oft ben höchsten Etel und Abfchen zu erweden, und verlor damit auch rafc ihre Wirtung. Die nachfolgenden Dramen D.', «Catharins Howard» (1834), «Don Jusa de Maranav (1836), «Paul Jones» (1838) fanden nicht mehr fo großen Beifall und waren auch in jeber Sinficht fdwächer. Dagegen machte er viel Gliid mit einer Reihe von Rombbien, von benen fich a Mademoiselle de Belle-Isle» (1839), aLe mariage sous Louis XV» (1841) und «Les demoiselles de Saint-Cyr» (1843) als Stilde von wirklich bleibenbem Berthe fortwährend auf ber Buhne erhielten. Reben biefer ungemeinen Broductivität auf bramatifchem Gebiete, erwarb sich D. zugleich in andern Literaturgattungen eine hervorragende Stelle unter ben fruchtbarften Schriftstellern feiner Ration. Er fdrieb Romane, Rovellen, Memoiren, Reifebilder, Sittengemälde, Skizzen u. f. w., und da alle diese Sachen ungemein gesielen, so ließ er ber munberbaren Leichtigleit feiner Darftellungs- und Ueberarbeitungsgobe freien Lauf. Diefe Sachen erschienen meist als Fenilletons in den gelesensten Tagesblättern und Zeitschriften, oft brei ober vier zu gleicher Beit in ebenfo viel Journalen, die fich um feine Beitrage itberboten und ihm damals unerhörte Honorare zahlten. Aus der großen Menge folcher, oft fehr bandereichen und vom Publitum gierig verichtungener Broductionen find besonders hervorzuheben: «Les trois monaquotaires» (8 Bbe., Par. 1844), die guerst im alideles erschienen, in welchem sie sich auch während der Jahre 1845 und 1846 unter dem Titel «Vingt ans après» und «La

visomte de Bragelone» noch zu weitern 29 Binden ausbehnten; «Le somte da Monto-Christo» (19 Bde., Bar. 1841—45), der ursprünglich im «Journal des Dédats», und «La reine Margot» (6 Bde., 1845), die zuerst in der «Presse» erschien. Diese drei Werke, die sich auch rasch ins Ausland verbreiteten, verschafften dem Namen des Berkaffers eine außersardentliche Popularität und steigerten sein jährliches Einkommen auf 200000 Frs.

Bei Bofe in Gunft und mit allen Bringen ber Orleans'iden Familie befreundet, begleitete D. 1846 als Historiograph ben Bergog von Montpenfier auf beffen Beirathereife nach Spanien, von wo aus er auch die Rordtiffe Afrikas besuchte. Rach feiner Rieftebe noch Baris erbffnete er ein eigenes Theater (Thoatro bistorique) jur Auffithrung feiner Stille, fittr. welche bie übrigen parifer Schaufpielhaufer teinen binneichenben Spielraum goodbrien. Er arbeitete seine berühntesten Romane zu Schauspielen um und brachte bieselben mit foldem Erfolge zur Anfflihrung, daß er feine außern Gliidsumftanbe, die infolge eines glangenben Sanshalis vielfach ins Abnehmen gelommen waren, wesentlich hütte auferschen Binnen, wenn ihn nicht ber Hereinbruch der Februarrevolution zum Aufgeben seines Thraterunternehmens genötsigt hätte. Da anch zwei Zeitungen, mit benen er in der damaligen Zeitlage eine einflugreiche Rolle zu fpielen hoffte, misglücken, mußte er 1852 aus finanziellen Rückfichten eine Influcht in Belgien fuchen. Rach feiner Rudtehr und Paris gab er 1863 undeinauber wieder Die Journale «Mousquetaire» (1853) und «Monte-Christo» (1857) heraus, die jehoch beibe nur furge Zeit bestanden. Spater betheiligte er sich an Garibaldi's Feldzitgen in Sicilien und Reapel und war auch 1860 einige Monate Director ber Mufeen zu Reapel. Rach turger Beit fcon erschien er jeboch wieder in Paris, wo er in feiner gewohnten fcpriftstellerischen Thatigkeit fortwirtte und aufs neue an die Spipe eines Theaterunternehmens, des Grand theatre parimon in ber Borftabt St.-Antoine, trat. Wenn auch D.' Erzengniffe and louter Zeit nicht mehr dieselbe Anziehungstraft ausüben als früher, so bleibt er boch immer einer ber bedeutenbsten Schriftfteller feiner Beit. Rach feinen eigenen Gingeftandniffen, die ibm die Antlagen ber Journale und die Berurtheilungen ber Gerichte abnothigten, hat er einem groffen Theil ber einter seinem Namen veröffentlichten Schriften gar nicht selbst verfaßt, sonbern: nur concipirt und due gefchnitten. Aber auch hier ift bie Gefchicklichleit und Meifterschaft anzuertennen, womit er ben Materialien, welche ihm von allen Geiten zugetragen wurden, ober bie er fich, vielleicht nicht immer auf gewiffenhafte Beife, aneignete, ben Stempel feiner Eigenthitmlichkeit aufzwortiden wußte. Durch seine dramatischen Arbeiten kam, wenn auch nur vorübergehend, wieder Araft und Leben in die frang. Böhnendicktung, welche matte und platte Rachmung geworden war. In feinen erstern Dramen zeigt er fich indeg mehr in Saltung und Bewogung, beum im Stil als Romantifer. Die tomifche Aber, aus welcher er feine erften Luftspiele schäpfte, verfiegte zwar balb, aber auch feine fpatern Stiide biefer Art gewährten moch immer einen angenehmen Zeitvertreib. Selbst in den letzten, aus seinen Romanen entnommenen Dramen, obgleich nur Reihenfolgen von Conversationen ohne Enbe und Urfache, Anduel ungufammenhangenber, abgeriffener Scenen, zeigt er fich noch immer als ein Dramatifer voll Leben. Wie feine Perfowlichkeiten rühren fich, und mit folcher Awanglofigkeit und Lebendigkeit, daß diese Bewegung bie Bhantafte ergoet und über ben Werth bes Dramas täufcht. Bon D.' Werten find mehrere Gefammtausgaben erschienen; die neueste seines «Theatre complet» hat 1864 begonnen.

Dumas (Alexandre), Sohn des vorigen, ebenfalls franz. Roman - und Theaterdichter, geb. 28. Juli 1824 zu Baris, begann feine literarische Lausbahn als 17jähriger Bingling beim Abgange vom Gymnaflum mit einem Band Gebichte. Rachbem er seinen Bater auf ber Reise nach Spanien und Rordafrita begleitet, schrieb er die eAventures de quatre femmes ot d'un perroquet» (6 Bde., Bar. 1846—47), an benen die poetische Exfindung aufstel. Sich hierauf von der väterlichen Manier abwendend, suchte er feine Erfolge in der Beobachtung und treuen Schilberung nach bem Leben, und flubirte genauer die ihn umgebende Bett, befonders aber die zweideutige. Er trat mit einer Reihe von Romanen, wie «La Damo aux caméliau» (2 Bbc., Bar. 1848), «Le roman d'une femme» (4 Bbc., 1849), «Diane de Lys» (3 Bbc., 1851), «Im dame aux perles» (3 Bbe., 1854) u. f. w. auf, mit benen er feinen Auf nicht blos in Frankreich, fanbern auch im Auslande begründete. Diefe Romane empfehlen fich burch einfachen, natürfichen Stil, bramatifche Situationen und pilante Schilberung eines gewiffen Theils von Paris, der fic von der Rue Breda bis nach der Porte Maillot erftreckt. Gleichzeitig begann D. auch feine Romane ju Theaterftiiden umzudichten. Gleich mit bem erften berfelben, «La dame aux camélias» (1892), in welchem er in mehr rührender als paraborer Weife bas alte Thema von der Chrenrettung der Courtifane behandelte, erntete er den allgemeinften Beifall. Aehnliche Gegenstände behandelte er in «Diane de Lys» (1853) und «Le demi-monde» (1855), während sich «La question d'argent» (1857) auf eine andere wunde Stelle der pariser Gesellschaft, und «Le fils naturel» (1858) auf eine wichtige Frage der Moral und Gesetzebung bezogen. Diese sind Stude hatten das Glid, von einem enthusiassischen Parterre als ebenso viele literarische Begebenheiten ausgenommen und von den Theatertritisern als inhaltsschwere Thesen ervertet zu werden. Iedes derselben erlebte mehr als hundert Worstellungen hintereinander. Weniger Ersolge erzielte er mit «Lo poro prodigued (1859) und «L'ami des sommes» (1864), obgleich anch diese Stude den frühern an Naturwahrheit nicht nachstehen und aus dem Leben gegriffen sind. D.' Dialog knistert von Witzen, in welche sich bligende Sittensprüche mischen. Seine Sprache ist sehr bestimmt, sehr krüftig, ziemlich bilberreich. Dieselbe hat eine ganz moderne Gewitzzigkeit, wie sie dem verwöhnten Geschmad der Pariser zusagt. Doch sehlt allen seinen Arbeiten das Gestühl, etwas Warmes, herzliches, Viederes, das an die Seele greift und den überreizten Rerven ihre Spannung benimmt. Neben seinen Theater-studen hat D. auser den genannten auch noch andere Romane und Novellen geschrieben.

Dumas (Bean Baptifte), ausgezeichneter frang. Chemiter, geb. 15. Juli 1800 ju Alais, war erft Apotheter in feiner Baterftabt, widmete fich aber mit großem Gifer chem. Studien, bie er feit 1821 zu Baris fortfette. Nachbem er feit 1823 als Repetent an ber Bolytechnischen Schule getvirft, erhielt er eine Professur ber Chemie erst am Athenee, bann an ber Serbonne und wurde 1889 Mitglied bes Inftituts. Seine Arbeiten über organische Chemie, seine Sub-Attutionstheorie, die Abhandlungen fiber Atomengewicht, Schwefelather erfuhren die Beachtung von gang Eirropa. D. zeigte fich barin als ein bochft gefchidter Chemiter, zugleich aber auch als geiftreicher, fuhner Denfer und berebter Lehrer. Bahrend ber Regierung Lubwig Philipp's war er Mitglieb bes öffentlichen Unterrichtsraths. Rach ber Revolution von 1848 wurde et vom Rorbbepartement jum Abgeordneten in die Legislative gewählt, wo er mit ber Majoritat flimmte. Im Ministerium von 31. Oct. 1849 übernahm er bas Bortefeuille bes Aderbanes und Handels, das er beim Rildtritte biefes Cabinets im April 1851 wieder niederlegte. Seine Lehrvorträge an der Sorbonne wurden von Binean als «Locons sur la philosophie chimique» (Bar. 1837; bentich von Rammelsberg, Bert. 1839) herausgegeben. Zahlreiche und wichtige Arbeiten von ihm finden fich in den «Annales de l'industrie française et étrangère» somie in ben «Annales des sciences naturelles» unb im «Journal de chimie médicale». Die «Bullotins» und «Momoires» der Afademie enthalten ebenfalls viele von ihm herrührende Mittheilungen und Berichte. Sein Hauptwerk ist: «Traité de chimie appliquée aux arts» (8 Bbe., Bar. 1828 - 45; beutsch bon Buchner, 8 Bbe., Ritrnb. 1844 - 49). Aufferbem ift noch hervorzuheben der «Essai sur la statique chimique des êtres organisés» (Bar. 1841; 2. Aufl. 1843; beutsch von Bieweg, Lpg. 1844).

Dumas (Matthieu, Graf), frang. General, geb. ju Montpellier 23. Dec. 1753, trat friih in die frang. Cavalerie und nahm ale Abjutant Rochambean's an bem nordamerit. Freiheitsfriege theil. Rach seiner Ruckehr wurde er als Major zu militärischen Senbungen in die Lebante und nach Holland gebraucht, und 1788 ward er vortragender Rath im Ariegeministerium, Beim Ausbruche ber Revolution organisirte er mit Lafapette die parifer Nationalgarde und bilbete, 1792 zum Marechal be Camp beförbert, die erste Compagnie reitender Artillerie in Frantreich. Ale Mitglied ber Nationalversammlung rieth er gegen die gewaltsame Bolitit, namentlich gegen ben Rrieg mit Defterreich. Seine Unentbehrlichkeit im Rriegeministerium fcuttete ihn lange bor Berfolgung. Rach ber Auflöfung ber Gefetgebenben Berfammlung verließ er Frankreich, wo er nicht mehr ficher war, und fand eine Freistatt in ber Schweiz. Rach Einfetjung bes Directoriums fehrte er jurud und murbe in ben Rath ber Alten gewählt. Doch als Gemußigter in die Proscription bes 18. Fructidor verwidelt, mußte er fliegen und ging nach hamburg, fpater nach holftein. Der Erfte Conful rief ihn 1800 gurud und bertraute ihm bie Bilbung ber fog. Refervearmee an, mit welcher Bonaparte bie Apen überstieg. D. wurde 1802 Staaterath, als welcher er den Entwurf über die Stiftung der Chrenlegion vor-Bereitete, und 1805 Divifionsgeneral. Rach dem Frieden gab ihn Napoleon feinem Bruber Joseph mit nach Reapel, wo ihn bieser zum Kriegsminister und Grofmarschall bes Palastes ernannte. Er folgte bem Konig auch nach Spanien und war hier Generalabintant ber taiferl. Armee. Der Raifer rief ihn aber balb gurtick, worauf er in gleicher Function bem Feldzuge gegen Defterreich beiwohnte und 12. Juli 1809 ben Baffenftillstand von Znaim abschloß. Im Kriege von 1812 verfah er bas Amt eines Generalintenbanten ber Armee, sowie and

1813, wo er mit der Befatung von Dresden (f. d.) gefangen wurde. Als er 1814 aus der Gefangenschaft zurücklehrte, ernannte ihn Ludwig XVIII. zum Staatsrath, und selbst das Kriegsministerium war ihm zugedacht. Nach der Rücklehr Napoleon's, in welcher er kein Heil stür Frankreich sah, übernahm er doch vom Kaiser die Organisation der mobilen Rationalgarden. Nach der zweiten Restauration ward D. erst 1818 dei der Kriegsverwaltung wieder angestellt und in den Staatsrath berusen, auch zweimal von Decazes auf die Pairsliste geset, aber vom Könige immer gestrichen. Er erhielt 1822 seine Entlassung und trat, nachdem er 1827 in die Kammer gewählt worden, zur Opposition. 1830 gehörte er zu den 221 Deputirten, die durch ihre Adresse die Julirevolution einseiteten. Nach dem Sturze Karl's X. organissete er nochmals mit Lasayette die pariser Nationalgarde und ward zum Besehlshaber aller Nationalgarden von Frankreich ernannt, worauf er 1831 die Pairswürde erhielt. Er starb sast ganz erhlindet 16. Oct. 1837. In der militärischen Literatur hat er sich durch mehrere Werte besannt gemacht, unter denen namentlich der ePrécis des événements militaires, ou ossai distorique sur les campagnes de 1799 à 1814» (19 Bde., Par. 1816—26) herdorzausehen ist. Seine Memoiren von 1770—1836 hat sein Sohn herausgegeben.

Dumbarton, eine subschott. Graffchaft, vormals Leunox genannt, zwischen Berth, Stirling, Lanart, Renfrew und dem Clydebufen ber Brifchen See gelegen, ift 15 D.-M. groß und gabit 52034 E. Die Graffchaft wird von westl. Zweigen bes Grampiangebirgs erfüllt, bie im Beu-Borlich bis 3096 F. über das Meer aufsteigen und meist mit Heide bewachsen sind. Der größte Theil des Landes ift eben, und die Sügel find bis zu den Gipfeln bebaut. Unter ben gabireichen Geen ober Loche ift ber 2 D.-M. große fifchreiche Loch Comond ber größte und iconfte in gang Schottland; er flieft burch ben Leven führente in bie Clybe ab, welche burch den Forth-Clyde-Ranal den Bandel bedeutend forbert. Der Boden, von bem nur 27 Broc. bebaut, und ber nur an ben Seen und Flugufern fruchtbar, bietet im Ueberflug Gifen, Steintoblen, Schiefer- und Baufteine. In großer Menge zieht man Rinder, Schafe und Schweine. Die Berings- und Lachsfischerei ift betruchtlich, auch ziemlich lebhaft ber Manufacturbetrieb in Bolle, Baumwolle und Eisen sowie ber Bergbau auf bieses Metall und Steintoflen. Die Bauptstadt D., an der Gifenbahn, 31/2 M. im NW. von Glasgow, am Leven unweit feiner Miindung, an welcher auf 525 F. hohem Felfen bas alte Schloß fteht, hat 6096 E., bedeutende Glasfabritation, Rattundruderei, Bleichen, Seilerbahnen, Schiffswerfte, lebhaften Jahrmarttevertehr, Sandel vom Flughafen aus und Padetbootverbindung mit Part-Glasgow, Greenod und Glasgow. Das Bergichloß, welches meift als Schliffel ber weftl. Hochlande galt, wurde 1551 den Truppen der Maria Stuart durch Sturm entriffen. Nur 3/2 M. gegen Dsten entfernt liegt bas Dorf Bowling mit Hafen und Schiffbau, und babei bie Ruine bes Schloffes Dunglas auf steilem Felfen sowie bas Dentmal Denry Bell's, ber bie Schiffahrt auf der Clyde eingeführt. Etwa 18/4 D. im WNW. ber Sauptftadt befindet fich an ber Gifenbahn und an der Clyde der Fleden Helensburgh mit 4613 E. und einem Seebad, ein Lieblingsort ber Bewohner von Glasgow. In einer Exclave, 3 1/2 M. bstlich von der Hauptstadt, liegt der Fleden Kirkintilloch mit 6096 E., Handstuhlwebereien, Kattundruckereien, Rallbrennerei und Steinbrüchen.

Dumfries, eine der westl. Grafschaften Subschottlands, umfaßt 51% D.-W. mit (1861) 75878 E. Das Land wird von Zweigen ber Cheviothills burchzogen, ift größtentheils bergig, namentlich im R., und auf weiten Streden mit burrer Beibe, hier und ba mit Moor bebedt. Nur 23 Broc. ber Bobenflache find angebaut. Die Graffchaft wird vom Annan, Rith und Est bemässert, hat milbes, aber feuchtes Klima, an ben Flüssen, die fischreich find, ergiebigen und gutbeftellten Aderboben und auf ben Thalgelanden treffliche Bieb., befonders Schafweiden. Um Fuße bes 2478 F. hohen Hartfell finden sich reiche Steintohlenlager, und hei Moffat Alaunwerte, fowie in dem Leadshill, an der Grenze von Lanart, fleifig betriebene Bleigruben. Auch gewinnt man Kalt, Gips und Bausteine in Menge. Die Einwohner beschäftigen sich mit Feldbau, Biehaucht und Fischerei und besonders mit dem Grubenbau. Die Fabrifinduftrie befdrantt fich auf Woll-, Baumwoll- und Strumpfmaarenfabriten. Die Graffchaft gerfallt in drei Thaler, bas Est-, Nith- und Annanthal. Die Sauptstadt D., Parlamentsborough und Seestabt, 13 M. im SSD. von Glasgow, an mehrern Eisenbahnen und links am schiffbaren Rith gelegen, auf welchem Schiffe von 150 Tons bis zu ihr herauftommen, ift gut gebaut, reinlich und ein lebhafter Handelsplay, der als Hauptstadt von Subschottland gilt. Die Stadt hat mehrere Kirchen und Rapellen ber Diffenters, ein fcones Stabthaus (Mid Tomplo), eine Sandelshalle, eine Mabemie, zwei Bibliotheten, ein Sandwerterinstitut, ein Theater, ein Buchthans und eine Irrenanstalt. Es befindet sich hier ein Obelief zum Andenken des Herzogs von Oneensberri und auf dem Kirchhose der St.-Michaelistirche das Mansoleum des Dichters Robert Burns. Die Zahl der Einwohner beläuft sich auf 12313, welche Baumwoll-, Woll- und Strumpswaaren sertigen, 125 Schiffe von 15286 Tons bestigen und ansehnlichen Küssenhandel treiben. Der Ort ist sehr alt. Am Altar der Mimoritenkirche ermordete-12. Jebr. 1306 Robert Bruce seinen Mitbewerber Comyn den Kothen. 1448 wurde die Stadt von den Engländern eingeäschert, und 1570 hatte sie gleiches Schickal. 1706 verbrannten die Sinwohner die Unionsacte, erstärten sich aber bei der Rebellion 1715 zu Gunsten des Hauses Hannover. Andere bemerkenswerthe Orte sind: Annan, eine Seestadt mit 4620 E., an der Eisenbahn 3½ M. im OSD. von der Hanptstadt in sehr fruchtbarer Gegend gelegen, mit sieben Kirchen, Stadthaus, Marthhalle, Schiffswersten, Singham- und Ledersabriken und bedeutender Kornaussuhr; ferner der Fieden Wosfat, 5¾ M. im R. von Annan, an der Eisenbahn, mit dielbesuchten mutiatischen Schweselgnellen, Erint- und Badeaustalten, und das wegen seiner aschen Vertrau-Green (s. d.).

Dumonceau (Jean Baptifte), Graf von Bergenbael, hollund. Marichall, geb. 6. Nov. 1760 ju Bruffel, bilbete fich, jum Theil in Rom, für bas Bauwefen aus, trat aber bei bem Anfftanbe ber Rieberkanbe gegen Defterreich 1787 ju ben Infurgenten und führte (Juni 1790) ein fleines, aus namurfchen Jagern gebildetes Freicorps. Die fcnelle Unterbrudung ber Insurrection brachte ihn mit vielen feiner Landsleute nach Frankreich, wo er, als 1792 ber Rrieg mit Desterreich ausbrach, die belg. Müchtlinge organistrte und über biefelben als Dberfilieutenant ben Befehl übernahm. Seine ausgezeichnete Tapferteit bei Jemappes und die Berdienfte, die er fich während bes Felbjugs von 1793 erwarb, verschafften ihm ben Grad eines Brigabegenerals. - Nach ber Schlacht bei Fleurus brang er mit Bichegru in Holland bor und wirthe Commandant bom Saag. Die neue Batavifche Republit gab ihm 1795 ben Titel eines Generallieutenants. Im Dai 1797 trat er an bie Spite einer batavifchen Division, welche die Landung in Irland unterftitzen sollte, und schlug 19. Rov. 1799 bei Bergen bie in Solland unter bem Bergoge von Port Eingefallenen Ruffen und Englander. 1800 fichrie D. ein batavifches Corps nach Franken und nahm nach ber Schlacht von Sobenlinden die Citadelle Marienburg bei Biltzburg in Besit. 1805 erhielt er den Auftrag, die batavifche Armee ju organistien; balb aber mußte er jur Armee Bernabotte's an ber Donau ftoffen. Rady der Berwandlung ber Republit in ein Konigreich ward D. vom König Ludwig als Gefanbter nach Baris gefchict, und als ber Rrieg mit Breufen ausbrach, tam er wieber gue holland. Armee. Rachbem er hameln genommen, wendete er fich nach Bremen und erhielt 1807 bie Burbe eines Marfigalls von Solland. Rach dem Feldzuge in Bommern wurde er in ben Staatbrath bernfen, und als er 1809 bie Englanber auf Walcheren gurudgeschlagen, belohnte man ihn im folgenden Jahre mit bem Titel eines Grafen von Bergendael. Dbichon er fich ber Bereinigung Hollands unt Granfreich wiberfette, fo erhob ihn Napoleon bach 1811 gum Grafen bes Raiferreiche und gab ihm bas Commando ber zweiten Militardivifion. 3m Feldjuge von 1813 fampfte er tapfer und geschickt bei Dresben. Bei der lebergabe von Dresben gefangen, tehrte er erft 1814 nach Frankreich zurlid, wo ihn Ludwig XVIII. in feinen Burben bestütigte und ihm bas Commando feiner frithern, in Dezieres ftationirten Militardivision anvertrante, welches er auch nech Rapoleon's Riedlehr von Elba beibehielt. Die zweite Reftauration brachte ign enblich in fein Baterland gurud, wo er vom fühl. Brabant in bie Zweite Rammer gewählt wurde. Gr faub ju Bruffel 29. Dec. 1821.

Dumont (Pierre Stienne Louis), Berbreiter ber Bentham'schen Philosophie, geb. 18. Juli 1759 in Genf, ging, nachbem er seine theol. Studien besedet, 1783 nach Petersburg, wo er eine Predigerstelle übernahm. Obzleich er hier großen Einbruck machte, so verließ er dach schon 1795 Rußland, um in London die Erziehung der Kinder des Lord Shelburne, nachherigen Marquis Lansdowne, zu übernehmen. Seine Talente und Charaftereigenschaften machten ihn bald zum Freunde dieses Ministers, der ihm sint einträgliche Sinecure verschafte. In den ersten Jahren der Französsischen Revolution hielt er stich zu Paris auf, wo er seinem Baterlande Genf sehr mütlich wurde. Under seine Beziehungen zu den Hauptführern der Revolution geben seine Souvenirs zur Miraboau et zur ihn deux premidres ansemblées législatives» (Par. 1832) interessante Ansthelisse. D. hatte an den meisten und besten Arbeiten Mirabeau's des deutenden Anthell, und gar manches hat er ganz ullein geschrieden. Rach kurzer Anwesenheit in Genf ging er 1792:wieder nach England zurück und begann hier Bentham's (s. d.) Ideen zu berarbeiten. So erschene von aTraité de législation civile et pénales (3 Bde., Genf

1802; 2. Aufl. 1820); «Théorie des poines et des récompenses» (2 Bbe., Senf 1810; 3. Aufl. 1825); «Tactique des assemblées législatives» (Genf 1815; 2. Aufl. 1822); «Traité des preuves judiciaires» (2 Bbe., Genf 1823); «De l'organisation judiciaire et de la sodification» (Genf 1828). Durch diese Schriften sind die weitschichtigen und ost ganz ungenieseren Materialien der Bentham'schen Philosophie erst organistre morden. Rach der Restauration kehrte er nach Genf zurück, wo er, seit 1814 Mitglied des Großen Raths, sehr nützlich wirkte. D. starb auf einer Bergnügungsreise nach Italien 30. Sept. 1829 zu Mailand.

Dumont d'Urville (Jules Sébastien César), franz. Contreadmiral, befanut als Weltuntfegler, geb. 23. Mai 1790 zu Conde-fur-Roireau im Depart. Calvados, zeigte von Jugend an bie entichiebenfte Reigung für ben Seebienft. Rachbem er feine Studien in Caen gemacht, trat er in Die frang. Marine als Schiffsfühnrich ein, in ber er 31. Dec. 1840 jum Contreadmiral beforbert murbe. In ben 3. 1819 und 1820 nahm er theil an ber Expedition unter bem Rapitin Gauthier nach ben Ruften bes Archipels und bes Schwargen Meeres. Sierauf machte er 1822 unter bem Rapitan Duperren mit ber Corvette La Coquille feine erfte Reife um die Welt. Bei einer zweiten auf dem Aftrolabe von 1826-29 und einer britten auf der Belee 1834 fithete er bas Commando felbft. Zweimal febeiterte D. an barbarifchen Ruften, an ben Tongainfeln, bann in ber Torresftrage; boch beibemal rettete ibn feine Entichloffenbeit und feemannifche Bewandtheit. 1830 batte er im Auftrage ber Julizegierung bas Schiff au fithren, welches Rarl X. und feine Familie von Cherbourg nach England brachte. Große Berbienfte hat fich D. Durch die Auffuchung ber Spuren Lapeproufe's, die Aufnahme großer Ruftenftreden bon Neufeeland und Renguinen, Die Entdedung gabtreicher Infeln und antarttischer Länder, sowie durch die Durchforschung der Topresftraße und der Coolftraße erworben. Desgleichen trug er viel bei zur Bereicherung ber allgenzinen Spracklunde mie zur Erweiterung ber oceanischen Naturgeschichte, weshalb ihn auch die Geographische Gescllschaft in Paris gu ihrem Prafidenten ernannte. Die Berichte über feine Entdednugereifen veröffentlichte er in den beiden Prachtwerken: «Voyage d'Astrolade» (12 Bde. Text und 6 Abth. Atlas, Bar. 1830 — 39; ber histor. Bericht allein, 5 Bbe., Par. 1832 — 38) und «Voyago au pale aud et dans l'Océanie» (23 Bbe. Tert und 6 Abth. Atlas, Bar. 1841-54). D. verlor, nebft Gattin und Sohn, bas Leben bei bem großen Unfalle auf ber Paris-Berfoiller Gifenbahn 8. Mai 1842.

Dumortier (Charles Barthélemy), Naturforscher, Publicift und Mitglied der belg. Rammer, geb. zu Tournah 1797 aus einer bem Sandelsstande angehörigen Familie, wihmete fich ben Raturwiffenfcaften und bereifte Deutschland, England und Frankreich. Balb nach feiner Ridtehr gefette er fich zu ben Mannern ber belg. Opposition, Er redigirte die bamals an bie Regierung gerichtete erfte Betition um Abbuife ber Befconerben. Als einflufreiches Oppositionsglied wurde er 1829 in die Provinzialstände gewählt. Aurz vor dem Ausbruche der Revolution schrieb er unter dem Namen Belgiess eine Reihe Briefe über den Zustand des Landes, die fich burch Beftigfeit gegen bie Rogierung und ben Affnig ber Nieberlande auszeichneten. In ben Tagen bes Sept. 1880 trat D. on die Spipe ber bewaffneten Bijrgergarben in Cournay wie in der gangen Broving heunegan und zeigte Muth und Entschloffenheit. Der ju Tournay nicht überwiegenben tath. Bartei angehörend, marb er zwar nicht in ben Congres gewählt, wol aber in die erfte verfaffungsmilige Rammer. Sier beffunpfte er heftig die 24 Artitel, in benen die Londoner Conferenz Bolland mehr bewilligte als früher. Als Berichterflatter über die Gemeindeverfaffungegefete trug er auf die anegebehntefte Selbständigkeit ber Brobingen und Gemeinden au. Die Beftigteit, mit ber er die Rieberlagen feiner bemofratifchen Politit hinnahm, verminderte fehr bald seinen polit. Einfing. Mit ber Bieberanregung der belg. Frage gegen bas 3. 1886 nahm aber seine Bopulanität einen neuen Aufschmung, indem er burch Bort und Schrift aufst außerfte gegen bie 24 Artitel aufampfte. Gein leibenschaftliches Berhalten gegen die Liberalen brachte ihn 1847 um ben Deputirtenfit seiner Baterstabt; doch trat er 1848 durch die Waht in Roulers wieder in die Rammer, wo er seitdem beredt und schonungslos gegen die liberale Majonität verfuhr, Auf bem Gebiete ber Botanit ift D. ale geiftreicher Forfcher betannt. Er ftellte in ben «Commentationes botanicae» (Tournay 1822) ein neues Pflanzenfpftem auf, bas jedoch teine allgemeint Aufnahme erfuhr. Außer vielen in Denffchriften gerftreuten Abhandlungen gab er eine e Florula Bolgica » (Tournay 1827) und eine «Sylloge Jungermannidearum Europae indigenarem» (Tournes 1881) herans. Seit 1829 ift er Mitglied der Mademie der Wiffenschaften und seit 1838 der königl. Geschichtscommiffion zu Bruffel. In biefer Eigenschaft bat er auch manche geschätzte Abhandfung auf bem Bebiete ber belg. Literar - und Culturgeschichte geliefert.

Dumburten (Charles François), frang. General, geb. 25. Jan. 1739 ju Cambrat ale ber Sohn eines Rriegscommiffars, trat 1757 in bas Beer, welches ber Raffchall b'Eftrees in Dentschland befehligte, wurde aber bei Rloftercamp gefangen und erft 1761 ausgewechselt. Rach bem Frieden 1763 verabschiebet, bereifte er Corfica, Spanien und Bortugal. Als inzwisthen 1768 Genua die Insel Corfica an Frankreich abgetreten, ward er vom Minister Choisfent, ber seine auf ben Parteitampf in Corfica bezüglichen Plane gelesen, zurückverufen und als Generalabintant bem bartigen Corps beigegeben. Rach feiner Rtidtebr als Dberft erhielt er eine Miffion bei ber poln. Confiberation zu Bar, welcher er Offiziere und Gelb brachte. Er organistete felbft ein Corps, wurde aber von ben Ruffen gefclagen und, ba er überhaupt feine Bollmacht tiberfcritten, von bem neuen Minifter Aiguillon abberufen. Ohne beffen Borwiffen vertrante ihm Lubwig XV. eine geheime Sendung nach Schweben, fcutte ihn aber nicht, als Aiguillon ihn zu Hamburg verhaften und in die Bastille bringen ließ. Gest Ludwig XVI. ließ ihn frei und ernannte ihn 1778 jum Commandanten von Cherbourg, wo ein neuer Bafen angelegt werben follte. Beim Ausbruch ber Revolution Marical be Camp, befannte er fich burch eine Flugidrift zu beren Brincipien, trat zu Baris mit Mirabeau und ben Jatobinern in Berbindung und erhielt eine revolutionare Sendung nach Belgien. Ruchbem er 1790 bie Stelle bes Commanbanten in Rantes verfehen, verband er fich aber 1791 mit ben Gironbiffen und wurde bemynfolge Generallieutenaut, 1792 turge Beit Minister ber auswürtigen Angelegenheiten. Durch ihn ward Ludwig XVI. jur Rriegserflärung gegen Defterreich bestimmt. D. begab fich hierauf ale Divisionsgeneral zur Rorbarmee und übernahm nach Lafavette's Abgang ben Oberbefehl über die Armee bes Centrums. Beim Borbringen ber Berbunbeten nahm er Stellung bei Grandpre, wurde aber burch bie Wegnahme bes Paffes von Lacroix aur Dois umgangen und zum Rudzuge gezwungen. Ale bie Brengen ihrerseits nach ber Kanonabe von Butmy gegen Rellermann ihren Rudzug antraten, wandte fich D. nach den Riederlanden und ichlug 5. und 6. Rob. Die Deflerreicher unter bem Bergoge von Sachfen-Telden bei Jemappes, wodurch Belgien erobert murbe. Schon zeigte fich jeboch ber Convent mistrauifch gegen ibn; er hatte fich mit ben einflugreichsten Weitgliedern überworfen, und man nannte ihn bereits ben General Mont (f. b.). Gewiß fann auch D. auf bie Rettung bes gefangenen Rouige und reifte beshalb nach Baris. Da er aber beffen Sache bertoren fah, gab er fie auf. Den Feldang bon 1793, ber bie Eroberung hollands bezwecke, eröffnete er mit Befchiegung von Mastricht, wurde aber 18. Marz bei Neerwinden vom Bergoge von Sachfen-Roburg vollständig gefchlagen, worauf ein Theil feines Beeres fich auflöfte. Bei allen Parteien verhaßt, feinen blutigen Sturg voransfebend, fafte er jett ben Entichlug, bie Armee gegen ben Convent ju fubren und bie Herrschaft der Bourbons, wahrscheinlich in der Person des jungen Herzogs von Chartres, des fpatern Ronige Ludwig Philipp, ben er mit fich führte, berguftellen. Er unterhaudelte beshalb mit ben Defterreichern und fanbte ben Rriegemimifter Beurnonville, ber mit bier Boliereprafentanten 2. April ericien, um von ihm Rechenschaft zu fordern, als Gefangene ins ofterr. Baupiquartier. Da aber die Truppen, dis auf etwa 1500 Mann, von ihm absielen, sah er fith 4. April 1793 genothigt, mit seinem Stabe und bem Prinzen durch die Schelbe zu ber Bfterr. Armee gu flitchten. Der Convent feste auf feinen Ropf ben Preis von 300000 Livres. Aus dem Gebiete bes Kurfürsten von Köln, dann auch aus England verwiefen, schweifte er nun in der Schweig, Deutschland und Italien umber, bis er in der Rabe von Samburg auf ban. Gebiete, fpater in England eine Buffinchtoftatte fand. Sier erfchienen bon ihm, außer mehrern Streitschriften, die a Momoires du general D.» (Bamb. 1794) und beren Fortfetjung «La vie du général D.» (Hamb. 1794), die vervolkftindigt (4 Bbe., Par. 1822) der «Collection des mémoires relatifs à la révolution française» einverleibt wurden. Rach Frantreich burfte er nie wieber guriftffehren. Er ftarb in ber Rabe von London 14. Marg 1823.

Ding, lettisch Bangawa, ruff. die west. Dwina genannt, einer der bedeutendsten Flüsse Westruflands und des Baltistischem Meergebiets, ift 140 M. lang und umfaßt ein Stromgebiet von 2000 D.-M. Sie entsteht im Kreise Ostaschon des Gonvernements Twer an der Westseite des Wolchonskimaldes, in der Rühe der Bölgaquellen, aus dem kleinen See Owiney, sällt als ein kleiner Bach in den langen Doppessee Ochwat-Shadenje, entsließt demselben als ein der trächtlicher Strom und durchströmt und derührt sieden Gouvernements in einem weiten Bogen. Und der Offina liegen Welish, Spraass, Witchell, Boloczk, Disna, Oryssa, Dunadurg, Valobstadt, Feledrichstadt und Niga, an welchem letztern Orte ste 1500 Schritt dreit wird.

2 M. unterhald dieser Stadt ergießt sie stän bei Dunamünde in den Rigaischen Meerdusser der Offsee. Die Welish sie Guna führdurts von der Landhöhe herab zwischen hahm,

erdigen und waldbedeckten Ufern, dann bis zur Ullamündung längs dam Sibliug-des nardruff. Landrickens. Bon da au dis unterhalb Dünaburg durchschet sie den Rücken nach zeiner ganzen Breite in einem tiesen Bette mit 40 F. hoben Usern, voller Felsblöcke, Strudel-und Stromschnellen, deren man 62 zählt, und welche namentlich bei Oryssa bebeutend sind. Unterhalb Dünaburg beginnt ihr Unterlauf; an die Stelle der Klippen und Felsblöcke treten Bersandungen im Strombett, Ueberschwemmungen der flachen User, Bersumpsungen der nahen Felder. Schon bei Welish wird sie sür größere Schisse saher im Mittel- und Unterlauf ist die Schissakt wegen der Klippen, Strudel und Sandbänke gefährlich. Seeschisse können nur dis Kiga stromanswärts gelangen. D. nimmt links die Lutschöffa, die Ulla und die Disna auf. Durch den Bereszinakanal ist sie mittels der Ulla mit dem Dniepr verbunden.

Diluaburg, Kreisstadt und starte Festung im russ. Gouvernement Witebst, an der Düna (s. d.), 18 M. im SD. von Riga, in dem ehemaligen Polnischen Livland an der Riga-Dünaburger Eisenbahn gelegen, hat dier Kirchen, ein Shmnasium, eine Lancaster- und audere Schulen, ein Arsenal und zählte 1855 nur 11511, 1860 bereits 27112 E., die viel Handel und Schissahrt treiben. Die Stadt hat einen Brückentopf, der sür ein Meisterwert der Fortisication gilt und aus einem einzigen Gebäude von 260 Faden Länge mit sast I kaden dicken Mauern besteht. D. wurde 1277 vom livländ. Ritterorden angelegt, 1576 vom russ. Zaren Iwan IV. erobert und zerstört. Nachdem die Stadt wieder ausgebaut, ward sie den Aussen rissen und blieb nun polnisch bis zur Bereinigung Weißrusstands mit dem Aniserreiche (1772). 1625 und 1655 eroberten sie vorübergehend die Schweden. 1656 die Russen. 1812 bestürmten die Franzosen unter Dudinot 13. und 14. Juli vergeblich den Brückensopf. Am 31. Juli

wurde die Stadt von den Preugen und Frangofen nuter Macdonald eingenommen. . . .

Dillamiinde, eine Festung und der eigenkliche Hasen von Rige im russ. Gouvernement Livland, am linken User der Dilnamindung, gleich hinter dem Einstluß der aus Kurland kommenden Bullers oder Bolderaa, vertheidigt die Mündung der Düna und hat einen gegen \*/4 Werst langen, unter Ratharina II. in die See gebauten Steindamm, dessen Ende den Leuchtsthurm trägt. Hinter diesem Damme besindet sich seit 1852 der auf Kosten des Börsencomité von Niga angelegte großartige Winterhasen. D. selbst ist nur von Soldaten und Arrestanten bewohnt. Es müssen dasselbst die ankommenden Schisse anlegen, ihre Pässe vorzeigen und Zoldbeaute an Bord nehmen. Neben der Festung liegt eine Angahl von Häusern sür die Schisser und Hasenarbeiter und ihr gegenüber die Slobode Bolderaa. D. verdankt seinen Ursprung einem vom Bischof Albert 1201 gegründeten Eistercienserkloster, aus welchem dann ein Ordenssschloß und endlich eine Festung hervorging. Diese wurde 1618 und 1619 von den Schweden, 1700 von den Sachsen, 1703 wieder von den Schweden und 14. Aug. 1710 von den Russer erobert, welchen ste im Frieden 1721 blieb.

Duncan (Abam, Biscount), berühmter brit. Abmiral, geb. 1. Juli 1731, trat 1746 als Mibshipman in ben Seebienst, ward 1755 Lieutenant und 1761 Commandeur des Baliant von 74 Kanonen, welcher unter bem Abmiral Reppel an ber Expedition nach ber Savana theilnahm. 1789 murbe er Contreadmiral und 1793 Biceadmiral, hatte aber wenig Gelegenheit, sich auszuzeichnen, und stand sogar im Begriff, sich ganz zurückzuziehen, als er 1795 zum Dberbefehlshaber der pereinigten engl.-ruff. Escabre in ber Nordfee ernannt warb. Dbgleich durch die Abberufung ber Ruffen gefchwächt, erfocht er 11. Oct. 1797 ben glänzenben Sieg bei Camperdown, wo er ben holland. Abmiral Winter gefangen nahm, und für welchen er zum Biscount mit einer Penflon von 3000 Bfb. St. für sich und seine beiben Rachsolger in der Beerage erhoben murbe. 1799 erhielt er ben Rang eines Abmirals ber Weißen Flagge und ftarb 4. Aug. 1804, nachdem er durch ben Tob seines Bruders die Familiengüter in Perthsbire geerbt hatte. — Duncan-Halbane (Robert Dunbas), des porigen Sohn und Rachfolger, geb. 21. Marz 1785, hielt fich im Oberhaufe zu ben Whigs und ward unter bem Ministerium Gren bei Belegenheit ber Arönung Wilhelm's IV. (1831) jum Grafen von Camperhamm erhoben. Er ftarb git Loudon 22. Dec. 1859. — Gein altefter Gobn, Abam, Biscount D., geb. 25. Marz 1812, ward 1887 für Southampton und 1841 für Bath ins Unterhaus gewählt, wo er fich ber entichieben liberalen Bartei aufchlog. Er ftimmte 1846 für Aufhebung ber Korngelette, dann für Einführung des Ballots und richtete besonders fein Augenmert auf Abschaffung der Fensterstener, die er endlich nach mehrjährigen Anftrengungen in der Geffion von 1851 erreichte. Im Frühlahr 1852 trat er als Wahlcandidat für die Stadt Bury auf, fiel aber hier durch, wogegen er 1854 bas Manbat für Forfarshire erhielt. Nachdem er seinem Bater als Graf von Camperbown gefolgt, hat er an den öffentlichen Angelegenheiten fich wenig betheiligt.

auf bene bortigen Friedrich-Wilhelms Symnastum von 1825 -- 30 gebilbet, stubirte bann m Bonn nit Berlim und promobirte 1834. Wegen Theilnahme an ber Burfchenfchaft in Bonn fab er fich in die damaligen demagogischen Untersuchungen verwickelt und in erster Instanz zu fechsighriger fizstungsskrafe berurtheilt, ward aber nach fechsmonatlicher Haft entlassen. Rach längern Berhanblungen gestinttete man ihm, fich Oftern 1839 zu halle für bas Fach ber Geschichte ju habilitieen. Im Det. 1842 jum außerorb. Professor ernannt, wirtte er felt April 1843 gle Mirebacteur der hallischen «Allgemeinen Literaturzeitung». Im Mai 1848 in die Deutiche Nationalversaumulung gewählt, vertrat er auch fpater bie Stabt Bulle und ben Saalfreis im Boltshaufe zu Erfurt und in ben brei Sipungen ber preuß. Rammer in Berlin bom Mug. 1849 bis Ende Dai 1852. Im Parlament ju Franffurt gehörte D. bem rechten Centrum an, feit bem Gept. 1848 bemt fog. Ausfchuf ber Neun. Er war bei ber Rebaction ber Barlamentscorrespondenz ber Centren betheiligt, und ber Commissionsbericht bes rechten Centrums über bie Bifung ber Oberhauptsfrage hatte ihn zum Berfaffer. In Erfurt ffimmte et nnt ber Parter Bobelschwingh, welche burch Annahme ber von Preußen vorgelegten Unionsverfaffung bie preug. Regierung auf bem bon ihr betretenen Bege gur Ginigung ber Nation unterflüten baburd aber gugleich auch nothigen wollte; an bemfelben feftanhalten. Bon Ditte Juni bie Mitte Dat. 1850 mar D. in Riel und Rendsburg thatig, um bie Unterfillhung ber Herzogthiluner an Gelb und Manufchaft zu betreiben und die Berbindung der Bereine zu unterhalten. In ben breuft. Rammern gehörte er gur Linten. Da bas Minifterium feine Berufung nach Riel wiederholt abwies und ihnt auch die Ernennung zum ord. Brofeffor in Salle verfagte, fo folgte er 1857 einem Bufe nach Bilbingen, wo fich ihm alsbalb eine fehr exfolgreiche alabemifche Wirtfamteit eroffnete. Doch fchieb er bereits im April aus berfelben, um ber Aufforberning bes preng. Deinistexitims Sobengollern Folge zu leiften, welche ibn als Bulfsarbeiter in bas Staatsministeristm berief. Am 3. Juni 1861 wurde er zum vortragenden Rath bes Kronpringen ernannt. D.'s Hauptwert ift die aGefchichte bes Alterthums» (Bb. 1 --- 4, Berl. 1852-57; 3, Aufl. 1864 fg.). Ban seinen übrigen Schriften find noch besonders hervoraubeben: «Origines Germanicae» (Berl. 1840); «Die Arifie ber Reformation» (2pg. 1846); "Bur Gefchichte ber Deutschen Reichsversammlung» (Berl. 1849); "heinrich von Gagern" (Lpg. 1850); «Bier Monate auswärtiger Politit" (Berl. 1851). — Karl D., ber Bater bes vorigen, geb. 25. März 1781, trat 1808 in die Berlagshandlung von G. Boff in Lelpzig und 1806 in die Frolich'sche Buchhandlung zu Berlin. Lettere erwarb er 1809, indem er fich mit humblet affocierte, und führte dieselbe auch seit humblot's Tode (1828) unter der Firma D. und hundlot allein fort. Die Firma gebort zu ben bebeutenbsten Deutschlands; ihr Berlag bewegt fich wefentlich im biftor., mathem., ichonwiffenfchaftlichen und pabagogifchen Gebiet. D. ift flets thatig gewesen für die allgemeinen Angelegenheiten bes beutschen Buchhandels und hat sich in dieser Beziehung große Berdienste erworben. Das Sortimentsgeschäft wurde 1837 abgetrenut und von feinem füngern Sohne, Alexander D., übernommen. Diefer begrundete unter seiner Firma: auch ein neues Berlagsgeschäft, auf welches er fich beschränkte, nachbem bas Sortimentegefchuft 1860 in anbern Befit übergegangen war. Ein britter Sohn, Frang D., übernahm 1850 die 28. Beffer'iche Buchhandlung in Berkin, deren Firma er 1862 in Franz D. ändepte. In feinem Berlagt erscheint die aBolldzeitung». Er vertritt seit Frühjahr 1862 den Balltreis Saarbruden im haufe der preng. Abgeordneten und ift auch ein thatiges Mitglieb bes Deutschen Rationalbereins. Ein vierter Gobn, Bermann D., wirfte feit 1846 als Stadtrath, feit 1856 als Synditus im Magiftrate zu Berlin. Er war 1848 Mitglied der preuß. Rationalpersammelung und vertrat 1858 - 61 bie Stabt Berlin im Baufe ber Abgedebneten. : Duncombe (Thomas Glingsby), radicales Parlamentsmitglieb, war der Gohn des Thomas D-pon Eppenove in Pariffice, eines Bruders bes erften Lord Feversham, und wutbe 1797 gehoren. Als junger Mann diente er kurze Zeit in einem Dragonerregiment, trat aber 1836 file Berthord eine Boxlament und unterflüste mit Eifer: die Reformbill. 1834 ward D. zum exfirm mal fün Tin Gin Ginerie Stadttheil Londons, gewählt, ben er in allen folgenden Barlamenten bis ju feineme Tobe bestreten hat. In ben erften Reihen ber entfchieben liberalen Bartei fumpfenbeiwerfecht er mit unerfchutterlicher Confequeng bie vorgerlichteften bemofratifchen Grundfage, sprach und ftimente für Linebehunng bes Wahlrechts auf die arbeitenben Rlaffen, geheime Abftimmung, Trenmung von Rirche und Staat und Abschaffung aller Rirchenftenern, und machte fich namentlich baburch popular, bag er gegen ben Minifter Graham wegen Eröffnung ber Briefe Magginit's (1844) mit unerbittlicher Schurfe gu Felbe zog. Geine für bie

Dundet (Marinilian Bolfgang); beutfcher Gefchichtscher, geb. ju Beelin 1812; wurde

magyar. Sache bewiesenen Sympathien wurden von den Ungarn burch ein Dankschreiben ansetannt. Während der Anwesenheit Ludwig Rapoleon's in England gehörte D. zu besten vertrautesten Freunden und zeigte sich nachher sies als besten enthustastischer Bezwinderer. Undigens war er troß seiner freisungen polit. Auslichten in gesellschaftlicher Bezwinderer. Undigendeter Aristokrat, ein Freund des Spiels, der Rennbahn und anderer Bergungungen, durch welche er seine Berundsabe fank zernittete. Er stard zu Brighton 18. Nov. 1961. — Arthur D., Better des vonigen und Bruder des gegenwärtigen Loed Feversham, geb. 24. Dai 1806, trat jung in die Maxine und warb 1984 zum Lapitän, 1963 zum Biscobminal bestredet: Entschiedener Conservativer und Protectionist; simmate er 1846 gegen die Ensstitut von Porksire. Unter den kerzen Ministerium Derby 1852 besteibete er den Posten eines Loeds der Admiralität.

Durbas (Six James Whitley Deans-), brit. Abmiral, geb. 4. Dec. 1785, war ber Sohn bes Arates Sames Deans in Rallutta und Reffe bes Genevals Thomas D. Der junge Deans trat 1799 als Bolontar in die Marine, zeichnete fich als Midfhipman bei ber Belagerung von Alexandrien, dem Kampfe der Fregatte Bradina gegen das franz. Linienschiff Duguay-Trouin und der Biolade von Rochefort and und wurde 1805 Lieutenant. Als Befeinsbaber ber bem engl. Gefanbten in Schweben jur Berfligung geftellten Sloop Rojamont nahm er 1807 an ber Bertheibigung von Stralfund und an ber Expedition gegen Ropenhagen theil, wo er hurch bas Blagen einer Bombe verwundet wurde. Weich barauf jum Kapitin emannt, diente er noch mehrere Jahre in der Ostsee, nachbem er 2. April 1808 seine Consine Janet D. geheirathet hatte, die ihm bebentende Guter in Bales ale Mitgift bracite, woburch er fich veranlaßt sah, ihrem Familiennamen den seinigen hinzugnfilgen. Als: Commandeur der Fregatte Phyramus expberte er 20. April 1818 ben franz. Raper Zebra, 18: Febr. 1814 bie Corbette Bille be l'Drient und befand fich bann 1815-19 bei ber Flotte im Mittelmeer. Dit bem Bring-Regent von 120 Ranonen, bem Floggenfchiff bes Abmirals Barter, fegette er 1880 nach bem Tejo, um bei ben bamaligen partug. Birren bie Intereffen Englands wahrzunehmen. Bon 1836—88 war D. als Flaggenkapitän im Hafen von Portsmouth thildig, flieg im Wov. 1841 ann Contreadmiral und wurde 1846 von bem Ministerium Auffell gum Lord ber Abnavalität ernaunt, indem er augleich für bie Stadt Greenwich ins Parlament tam. Enbe 1851 Abernahm er ben Oberbefehl liber die mittellundische Flotte und erhielt, feit 17. Dec. 1852 junt Biceadmirgl aufgerlicht, beim Gintritt ber orient. Berwickelung bie Anweifung, fich mit ber ihm anvertrauten Seemacht ber titrt. Sauptftabt ju nabern, um fie gegen einen Danbftreich ber Russen ju sichern. Er lief in die Bestlabai, dann in den Bospotus und nach der Ratostrophe von Sinope in das Schwarze Meer ein. Nachbem ber Krieg gegen Aufland erklut worden, erschien D. vor Obeffa, gegen welches er 22. April 1854 ein Bombarbement eröffnete, bas jeboch ohne Folgen blieb. An ber Expedition nach ber Arim betheiligte er fich nur ungern, unb sein Berhalten bei der Landung und bei dem Angriff auf Gewastopol am 17. Oct. gab zu bielen Prititen Anlag. Er legte baber im Dec. 1854 bas Commando nieber und tehrte, mit bem Groffrenz des Bathordens becorirt, über Lonftantinopel nach England mittel. Direch Anciennetät avancirte er im Dec. 1857 zum Abmiral ber Blauen, fputer zum Abmiral ber Weißen Magge. Er farb in Bemmouth 3. Oct. 1862. - Gir Richard Gaundere D., ein Gobn bee ersten Bords der Abmiralität, Biscount Melville, wurde 11. April 1809 geboren. Roch sebe jung für ben Marinedienst bestimmt, stieg er fcon 1824 gum Bofttapitein und befehligte 1828—28 bas Linienschiff Worspite von 76 Lauonen, bas refte Pubrzeug dieser Klaffe; weldes eine Reise um die Welt ausstührte. hierauf nahm w 1840 an bem Arlege gegen China theil, mo er fich bei ber Eroberung ber Infel Efchufan berbortint. Brit 1889 berfah er bas Amt eines jüngern Lords der Admiralität und ward 1866 Contrecomiral. Nach der Entlaffung Rapier's erhielt er bas Obertonmande ber Officeflotte und fegelte in April 1885 aus ben Dunen ab. Judeffen verlief ber größte Theil bes Feldzugs phie endicheibeide Operationen, bis fla D. zum Bambardement von Sweaberg entfchloß, welches er vom 9. bis 11: Ang. wit vieler Umficht und nicht ohne Erfolg ausführte, indem er ben Ruffen bebeutenden Sichaben zufligte, während er felbst nur geringen Berluft erlitt. Im Feldzuge von 1856 abernals mit bem Dberbefehl betraut, feste der Friede von Baris feinen weitern Unterfiehnungen ein Biet. 3m Winter 1856-57 commanditte D. ein Geschwader im Ranal und en den Ruften von Portugal, wurde dann wieder Lord der Abmiralität und 1868 Biceadmiral ber Mauen Flagge. Er ftarb plöslich an einem Herzübel zu London 3. Junt 1861.

Dunder, Municipalstadt und Parlamentsborough in der fcott. Graffchaft Forfar, nach

Sinburgh und Glasgow die volkreichste Stadt, nach Leith und Aberdeen der wichtigfte Safue an ber Ritfte Oftschottlands, an dem Dundee-Law, einem chemals befestigten, 500 F. hohen, ifalirten Bilgel, und am abrol. Ufer bes Tanbufens gelegen und pon 4 Gifenbahnen berfibet. bat einen feit 1815 erweiterten, fite bie größten Schiffe gugunglichen hafen mit zwei Doch von 20 Acres Bafferfläche. Die altern Stadttheile um Safen enthalten frumme und enge, bie Renftabt hat gerade und breite Straffen, und in den Borftubten befinden fich elegante Billem Am Rai fieht ein Triumphbogen zur Erinnerung an den Befuch der Königin Bictoria (1844). Auferbem befitt die Stadt ein fchoues, 1748 erbautes Stadthaus mit Churm und Saulenballe, eine Borfe im griech. Stil, außerbem eine Rornborfe, eine Raufmannshalle, ein fcones Rollhaus, über 30 Rirchen und Rapellen, barunter in ber Mibe eines mertwitzbigen, 154 ff. boben goth. Thurmes brei unter einem Dach, ein Rlofter, eine Lateinische Schule, ein Seminar, eine Industrieschule für verwahrlofte Rinber und mehrere andere Lehr- und Bilbungsanftalten; ferner ein großes Arantenhaus, eine Taubstummen- und eine Irrenausialt, ein Waifenhaus, eine Befferungsanftalt, ein Gefüngniß, ein Theater u. f. w. Die Babl der Einwohner flieg von 1851-61 von 78931 auf 90417. D. ist ber Sauptfit ber Leinenindustrie und bee Leinwandhandels von gang Großbritannien. Es befchäftigt in 40 Leinmand-, Drillich-, Segeltuch-, Beuteltuch - und Sactuchfabrilen 25000 Arbeiter, bat große Calanber - und Berpackungsanstalten mit hydraulischen Pressen, außerdem Schiffswerfte, Eisenwerte, Maschinenbanaustalten, Dampfmilhlen und mandjerlei andere Inbuftricanlagen, treibt auch Bifderei und großartigen Sandel. Chebem war D. befestigt und die zweite Stadt von Schottland, und in ihr wurden mehrere Concile und Barkamente gehalten. Unter Sbuard I. ward fie zweimal won ben Engläubern, bann von Ballace und Bruce eingenommen, welcher leptere bas Schlof gerftorte. Unter Richard II. und Ebuard VI. wurde fie erebert und verbraunt. Auch war D. bie erfte fcott. Stadt, welche die Reformation einführte, und zwar mit folchem Gifer, bag man es bas ameite Genf nannte. 1645 murbe fie von Montrofe belagert und ernbert, 1651 von Mont erstürmt und brei Tage lang geplitnbert, wobei ber fechste Theil bar Einwohner unfam. Dunbonalb (Graf), f. Codrane.

Dunen beifen im allgemeinen bie in ber Rabe bes Stranbes aus bem mem Meere berautsgeworfenen Sande fich bilbenben Sandhügel und Sandflächen, inebefondere aber die fandigen Erhöhungen an den Ruften von Flandern zwischen Quntirchen und Riemport und im Depart: Gironde. Die D. find wegen ber Beweglichfeit ihrer Beftanbiheile nicht nur an und fitz fich für die Begetation wenig geeignet, sondern es wird der Sand anch durch den Wind sehr tief landeinwärts getrieben und fo ber fruchtbare Boben verfandet. Durch Anpflangungen ift es jedoch ben Strandbewohnern gelungen, auch die D. zu begreuzen und sie gum Theil nutbar zu machen. Sorgfältige Beobachtungen über Bilbung und Bau ber D. hat Forchhammer veröffentlicht in Leonhard's und Bronn's «Jahrbuch für Minexalogie und Geognofies (1841).

Dunfermline, eine reinliche und blubende Stadt in der fcott. Graffchaft Fife, 51/4 DR. im SB. von Cupar, an der Eisenbahn auf einem hitgel in reizender Gegend gelegen, hat 10 Rirchen, ein Stadthaus, eine Markthalle, ein Gefüngniß und ein Armenhaus, ein Handwerkerinstitut, eine Bibliothel und mehrere Wohlthätigkeitsanstelten. Die Stadt gablt 8402 C., welche sehr bebeutende Manufacturen in Leinwand und Damast sowie Fürbereien, Gerbereien, Seifensiedereien, Lichtziehereien, Tabacksfabriten, Brauereien, Ziegelbrennereien unterhalten, außerdem die benachbarten Steinkohlengruben und großertigen Rallfteinbruche ausbewten und anschnlichen Bandel treiben. Mertwürdig find bie Ruinen bes aften Schloffes, welches Lieblungsfit des Rönigs Malcolm III. im 11. Jahrh. war, und in welchem Rarl L geboren wurde, fowie auch die Triimmer einer von Malcolm III. gegründeten, sehr großen und berichmten Benedictinerabtei, in deren Chor noch das Grab von Robert Bruce (f. d.) zu sehen ift.

Dlinger, Düngung, neunt die neuere Landwirthichafteniffenichaft ben Erfas, welcher bem Boden für die ihm durch den Anbau entzogenen Pflanzenughrungsftoffe geboten wird. Benütt man einen Acter fortwährend zur Bervorbringung von Culturgewächsen, so zeigt, fich allmählich eine Berminderung der Erträge oder der Fruchtbarkeit, bis der Boden endlich völlig unfruchtbar wirb. Der Grund hiervon ift, daß die Pflanze einer bestimmten Quantität von Mineralbestandtheilen zu ihrer vollständigen Entwidelung bedarf und nicht zu vegetiren vermag, wo biefelben fehlen. Diefe wichtigen und nothwendigen Mineralien find aber gerabe in minberer nutbarer Menge im Boben borhanden und werben burch fortgefeste Eruten nach und nach demfelben ganz entzogen, wenn nicht mittlerweile von ergendeiner Seite bafür Erfat geleiftet wird. Die Leiftung biefes Erfages burch ben Landwirth zur richtigen Beit, in gentigenbem Dage

und in Sioffen, welche geeingern Werth haben als die durch die Producte dem Boben entzogenen, bedingt das Wesen der Düngung. Lange Zeit war die Theorie der Düngung völlig planlos und hypothetisch. Die Alten betrachteten zunächst die Brache, die Anhe des Bodens, als eine Erneuerung seiner Kräfte und sodnun den thierischen Mist als directe Nahrung der Pstanzen. Im Mittelatter lehrte Bernard Balissy, der berühmte Ersinder der Favence, daß die Salze Lebensmittel der Begetobilien seine. In 17. Iahry, hielt Pelmont das Wasser, Jethro Tull sein zertheilte Erde, Zink, Dele und Fette, Home den Währnestoff, im 18. Jahry. Münchhausen die Gase, Wallerins Salveter, Del und Erde für die wahre und alleinige Pstanzennahrung. Thaer (1798—1820) vereinigte in seiner Lehre alle frühern Ansichten, verlegte aber den Schwerpunkt in den Kohlenstoff und erklärte den Humus als das Princip der Fruchtbarkeit. Diesem Sape stimmte die ganze rationelle Schule sofort dei, und er ist heute noch in den Angen der Mehrzahl gültig. Liedig war es vordehalten, dies künstliche Lehrgebäude umzustschen (1840) und an seine Stelle ein anderes zu setzen, welches zwar erst nach langen Kümpfen allgemeinere Anertennung sand, aber doch gegenwärtig so weit in sich gesessigt und fertig erscheint, daß selbst die entschiedensten Gegner nar geringstägige Einwände dagegen zu erheben vermögen.

Das Befentliche ber neuen Düngerlehre lautet: Die erften Quellen ber Bflanzennahrung liefert ausschlieflich bie anorganische Ratur. Der Rohlenftoff ber Bflangen ftammt ans ber Atmofphare. Der Humus ift feine birecte Pflanzennahrung, fonbern nur eine andauernde Quelle von Roblenfaure, und jugleich verfieht er bie Gewächfe mit bem unentbehrlichen Stidftoff. Die völlige Entwidelung ber Pflanzen ift abhängig vom Borhandenfein bestimmter Mineralien. Die fitt bie Bflanze mothwendigen Rahrungestoffe find gleichwerthig; wenn einer bavon fehlt, fo' tann fle nicht gebeihen. Wenn ber Boben feine Fruchtbarkeit bauernb bewahren foll, fo mulffen ihm nach turgerer ober langerer Beit bie entzogenen Bobenbestandtheile wieder erfest, b. f. bie Bufammenfepung bes Bobens umft wiederhergeffellt werben. Berfciebene Bflangengattungen beburfen zu ihrer Entwickelung biefelben mineralifchen Rahrungsmittel, aber in ungleichen Mengen ober in ungleichen Beiten. Die zum Bestehen einer Pflanze nothigen Rabrungeftoffe muffen in einer gegebenen Beit jufammenwirten, wenn fie gur bollen Entwidelung in biefer Zeit gelangen foll. Es find alle bie Stoffe als D. zu bezeichnen, welche, wenn fie auf bas Felb gebracht werben, deffen Erträge an Pflanzenmaffe erhöhen. Die Dungmittel wirten theils birect als Rahrungsmittel, theils baburch, daß fie, wie Rochfalz, Chilifalpeter, Ammoniatfalze, die Birtfamteit ber mechan. Bearbeitung verftärten und häufig einen ebenfo gunftigen Ginfluß wie die Bermehrung der Rabrftoffe im Boben ausüben tonnen. In einem fruchtbaren Boben steht bie mechan. Bearbeitung und Düngung in einer bestimmten Beziehung zweinander; beibe ergangen fich in gewiffem Ginne. Die Gegner biefer, falfchlich fo genannten Mineraltheorie fellen ben Stidftoff in die erfte Stelle ber Bflangennahrmittel und find mit Liebig nicht einig iber die Art ber Aufnahme ber lettern burch die Begetabilien.

Stödhardt hat die verschlebenen Düngerarten folgendermaßen eingetheilt: I. Stickstoffreiche D. (treibenbe): 1) Annwoniathaltende Substanzen (febr fcnell treibenb): Ammoniatsalze aller Art, Guano, Urat, Steintohleuruß, gefaulte Thierftoffe (Blut, Fleisch, Wolle), flamanbifcher D., Gaswaffer, gefaulter Urin, Jauchencompoft, gefaulter Stallbünger, befonders von Bferd und Schaf; 2) falpeterattige Gubstangen (schnell treibend): Ralifalpeter, Natron- ober Chilifalpeter, Mofalle aus Salpeterraffinerien, Rallfalpeter ober Mauerfraß, Schntt von alten Lehmmauern, alte Composterbe; 3) leicht gersetbare flidftoffhaltige Gubftangen (ziemlich fcneil treibend): feine Bornfpane, Leim, Sifchguano, Bleifchbrühe, Anochen aufgelöft ober gebumpft und fein gemahlen, Delfuchen aller Art, Matzleime, frifder Urin, Gille; angefaulter Stallbunger, verrotteter Mober ober Teichschlamm, grune, untergepfligte Pflanzen; 4) fcwer zerjepbare ftidftoffhaltige Gubftangen (langfam treibend): Anochenmehl, grob gemahlen, wollene Lumpen, felfcher Stallinift, frifcher Mibber, Torf ober Teichfalamm. II. Roblenftoffreiche Dungmittel (humusbitdend): Strohmist, Stroh, Laub, Schiff, Walbstreu, Sagespane, Grundungung, Mober, Torf, erdige Brunntohle, überhaubt Pflunzenftoffe aller Urt. III. Kalihaltige D. (ftart tremenb): Pottafche, Rulifalpeter, Malzleitne, Urin der Buchtthiere, Golgafche, Laub und Arauter aller Art, Grifnbungung, Baufchutt, Straffentoth, Compost, gebrannter Thon und Lehm, Mergel aller Art. IV. Ratronhaltige D. (meiftens weniger fichtlich wirtenb): Rochfalz, Biebfalz, Chilifalpeter, Natronlauge ber Geifenfleber, Urin, gewiffe Gorten von Dungefalz, Rephelin und einige andere Steinarten, Seifenwaffer, Ruchenfpulicht. V. Phosphorfaurereiche Düngemittel (famenbilbend): Gebrannte Anochen, Anochentohle, Zudertohle, Bhoaphorit, Coprolithen, Apatit, Gitano, robe Anochen, Anochenmehl, thierifche Substanzen aller Urt, Delkuchen, Malsteime, seine Ereremente ber Menschen und Thiere, Stallmist, Urin der steischsfenden Thiere, Holzasche und manche Arten von Mergel, Stroh, Laub. VI. Schweselsaurehaltige D. (theils direct düngend, theils Düngerstoffe conservirend): Sips, Schweselsaure, Eisenvirriol, Schweselschle, manche Sorten von Branntohle, Asche von Steinkohlen, Torf und Branntohle. VII. Kaltreiche D.: Sebrannter Kalt, Kreide, Wergel, Sips, Asche von Brauntohle und Torf, Bauschutt, Teichschlamm, Seisensiederüscherich. VIII. Rieselsreiche D.: Steinkohlenasche wie Aschen aller Art, gewisse Sorten von Kalt und Mergel, Sand, Stroh, Stallbünger. IX. Bodenanssischen D.: Schweselsture, Salzsture, Kalt, Mergel, Humus, Brennen des Moordodens. X. Bodenverbessende D.: Schweselsture, Salzsture, Kalt, Mergel, Humus, Brennen des Moordodens. A. Bodenverbessende. Unter der ungemein reichhaltigen Literatur über die Düngerlehre sind besonders die agriculturchemischen Werte von Liebig (f. b.) und Stöchhardt (f. d.) hervorzuhehen.

Dunin (Mart. von), Erzbischof von Gnefen und Pofen, stammte aus einer augesehenen Familie in Masovien und wurde 11. Nov. 1774 geboren. Seine Ausbildung exhielt er in ber Sefuitenschule ju Rawa, auf dem Symnasium ju Bromberg und feit 1793 im Collogium Germanicum ju Rom. Als Briefter tehrte er 1797 in fein Baterland jurud und murbe 1808 Ranonitus in Gnefen, 1824 in Pofen, gleichzeitig auch Provinzialschulrath. Nach dem Tode bes Erzbifchofs Bolicfi 1829 gum Abminiftrator ber Diocefe, 1831 gum Erzbifchof ermablt, machte er fich um bas Schulweien verbient. Anfang 1837 fühlte er fich burch bie Brazis, Die fich in Bejug auf die Ginfegnung gemischter Chen in Bofen allmählich festgestellt hatte, bemuruhigt, fodag er bei bem Minifterium mit ber Bitte eintam, man moge entweder bas Breve Bins' VIII. auch für feine beiben Diocefen publiciren, ober ihn in Rom um neue Bestimmungen nachfuchen, ober nach ber Bulle Benedict's XIV. von 1748 verfahren laffen. Als ein abfälliger Befcheid erfolgte, unterfagte D. seinen Pfarrern in einem Hirtenbriefe vom 27. Febr. 1838 bie unbedingte Ginfegnung gemischter Chen bei Strafe ber Suspenfion. Infolge bavon burch eine Cabinetsorbre jum Biberrufe jenes hirtenbriefes aufgefordert, erfolgten Berhandlungen, Die fic aber gerichlugen. Nun wurde ber Hirtenbrief burch Ministeriatrescript außer Kraft gefetet und gegen ben Engbischof eine Criminalunterfuchung eingeleitet. Bor Bublication bes Ertenntniffes berief ihn ber Rönig im März 1889 nach Berlin, um noch einmal eine friedliche Ausgleichung zu versuchen. Da jeboch diese nicht zu Stande tam, so wurde ihm 25. April bas Urtheil publicirt, welches auf fechemonatliche Festungsstrafe und Unfähigfeit zu irgendeinem • Amte im preuß. Staate luutete. Zwar erließ ihm der König die Festungsstrafe; allein er ver-wirkte fie aufs neue dadurch, daß er im Oct, eigenmächtig Berlin verließ und nach Bosen zurudlehrte. D. wurde nun nach Rolberg abgeführt und blieb bafelbft in Saft bis jum Aug. 1840, wo ihm Friedrich Bilhelm IV. gegen gewiffe Erflärungen die Rudfehr in feine Diöcefen gestattete. Er wies nun ben Rlerus in einem hirtenbriefe au, bon ber Forberung ber Berfprechungen bei gemischten Chen abzustehen, aber sich auch alles beffen zu enthalten, was folche Chen au billigen icheine. Ein anderer hirtenbrief vom Bebr. 1842 bestimmte, bei bereits eingegangenen gemifchten Chen folle es nach bem Gemuthezustanbe bes tath. Chegatten beurtheilt werben, ob ihm bie Gatramente gu bermeigern feien ober nicht. D, ftarb 26. Dec. 1842.

Duntirgen, frang. Dunterque, fefte Seeftabt und Sauptort eines Arrondiffements im franz. Rord - Departement (Flandern), an der Nordsee, der Eisenbahn und dem Anotenpunkt bes Bergnes-Furnes- und St.-Omer-Ranals gelegen, ift eine ber erften Sanbels- und Fabritstädte Frankreichs, Kriegsplatz britten Ranges, Militär- und Handelshafen, der durch Dampfpacketboote in regelmäßiger Berbindung mit Habre, Rotterdam, London, Hull und (über Tönning und Flensburg) auch mit Betersburg ftebt. Die Stadt guhlt 32113 E. und ift ber Sit eines Eribunals erfter Inftanz, eines Handels- und zweier Friedensgerichte, einer Banbels- und einer Aderhautammer sowie gablreicher Confulate. Sie hat eine taiferl. Sydrographenschule, eine mathem., eine Ban - und Beichenfchule, ein Communalcollége, eine öffentliche Bibliothet, eine Gemaldes und Raturaliensammlung, eine Aderbaus und mehrere gelehrte Gefellschaften. Auch besteht ein Theater, eine Borfe und eine Bant, ein Civil- und ein Militärhospital, ein Departementogefängniß. D. ift fcon gebaut, von breiten, geraden und mit Trottoire verfebenen Strafen durchschnitten. Bon ben öffentlichen Plagen find ber Champ be Mars und ber Plat Jean Bart mit ber 1806 errichteten Statue biefes Geehelben bemerkenswerth. Unter ben Baulichkeiten zeichnen fich aus: bas 1644 erbaute Rathhaus, bie nach bem Dufter bes Bautheon in Rom 1560 umgebaute St.-Cloptirche mit einem 277 F. hohen Thurm und einem 1853 erneuerten berühmten Glodenspiel, die Raserne für 6000 Mann, bas Marinegebäube, die Ranal- und Schleusenbauten. Die Rhebe zeigt sich wegen ihrer Sandbanke schwer zugäng.

1th. Der Safen jeboch ift gut und bietet Rann für 200 Schiffe bis ju 800 Tonnen Eragfähigfeit. D. hat Schiffswerfte, ein großes Entrepot, lebhaften Fifch- und Aufternfang. Es foidt jubrlich viele Soiffe nach Reufunbland und Istand jum Stodfifche, Berings- und Balfifdfang. Reben Fabriten für Fifdernete, Seiler - und Riemerwaaren, Starte, Geife, Leber, EAN, Thonwaaren bestehen Del-, Buder- und Salgraffinerien, Brennerrien und Spinnereien, Biefereien, Ginfalzungs- und Trodungsanftalten für Fifche. Aufer bem Erzeugniffen ber eigenen Industrie führt die Stadt Steintohlen, Delfaat, Delluchen, Leinwand und Bachholberbeeren aus und importirt Colonialwaaren, Bammwolle, Bolle, Garn, Zwien, Sanf, Talg, Erbharg, Getreibe, Salg, Bein und Bolg ans bem Rochen. Set besucht find bie Seebaber, welche die Stadt unterhalt. D. wurde 960 bei ber Rirche des heil. Elon von Grof Balbuin von Flanbern gegrundet, 1388 aber von ben Englanbern verbrannt. Seit 1400 befestigt, war es lange Bett Gegenstand ber Gifersucht zwischen Frankreich, Spanien und England. Um 1540 wurde es burch die Englander ben Spuniern entriffen, 1558 von ben Frangofen erobert, im Frieden aber ben Spaniern gurudgegeben. Der Pring von Conbe nahm es 1646; boch fehr balb entriffen es ben Franzosen wieder die Spanier. Bon neuem 1658 durch Eurenne erebert, erhielten es jufolge gefchloffenen Bertrags die Englander. Ludwig XIV., ber es 1662 um 5 Deill. Livres bon Rarl II. zweitdlaufte, bot alles auf, um diefen Plat unbeawinglich und ben Bafen au einem ber bequemften in Eurspa ju machen. In ben Rriegen awischen England und Frantreich fligten die Freibeuter von D. dem englauch hollaud. Bandel groffen Schaben gu. Diefes und ber machfenbe Mor ber Stabt bewogen England, im Utrechter Brieben von 1713 bie hauptbebingung aufzustellen, bag Frankreich auf eigene Roften biefes Meisterwert ber Kriegebauffunft vernichte. Der Parifer Friede von 1763, ben England vorfchrieb, wieberholte in Rudficht auf D. bie Bedingung bes Friedens zu Utrecht. Allein im Barifer Frieben von 1788 murben jene Artitel anfgehoben. Geitbem ward an ber Bieberherftellung D.s gearbeitet. Im Mug. 1798 machte ber Bergog von Port alle Anftalten, Die Stabt, bie ben Englandern fortrodhrend ein Stein bes Anftofes blieb, wegguntehmen; boch bie untermuthete Annäherung bes Generals Bouchard und ein witthender Ausfall ber Befagerten nothigten ihn, fich unverrichteter Gache gurudzugieben.

Diinnbarm, f. Darm.

Diinnwald (3oh. Heinr., Graf von), faiferl. Generalfeldmarfchall, wurde um 1620 von armen Aeltern zu Dinnwald im Bergifchen geboren, nach welchem Orte er fich fpoter nannte. Er mahlte ben Gofbatenftand und zeichnete beim Reichscontingent fich quetft in ber Schlacht bei St.-Gotthardt in Ungarn 1664 ans, fodaß ber taiferl. Feldhetr Montecuculi fein Augenmert auf ihn richtete. Dierauf trat er in taifert. Dieufte, und fcon 1670 erhielt er bas Commando über ein Ruraffierregiment. 1674 zeichnete er fich außerordentlich im Treffen bei Enfisheim aus. Im folgenden Jahre wurde er bei Dublhaufen gefangen genommen, jedoch fehr balb gegen einen franz. General ausgewechfelt. Rachbem er in ber Schlacht bei Gagbach die Franzosen geschlagen, erhielt er 1675 vom Raifer bas Grafenbiplom. In bem Türkenfriege zum Feldmarschallieutenant ernannt, erwarb er fich neuen Ruhm bei ber Belagerung Biens, indem er namentlich bas turt. Beer vernichten half. Auch 1684 vernichtete er bei Badan ein ihm bei weitem Aberlegenes turt. Heer, indem er ce in einen Moraft trieb. Bei ber Belagerung von Dfen foling er ebenfalls mit geringen Streitfraften ein titel. Corps, welches bie Stadt entfeten wollte. Rach ber Schlacht bei Mohacs mit 10000 Mann gurlidgelaffen, um bas Land groffen ber Donan und Drabe ju beden, begnugte er fich flermit nicht, sondern griff den Feind an, trieb ihn zurild und eroberte ganz Glawonien. Im Feldzuge von 1688 führte er als Generalfelbmarfchall bie Reiterei im Beere bes Bergogs von Lothringen und dedte namentlich die Belagerung von Belgrad. Im folgenden Jahre kämpfte er am Ahein gegen bie Frangofen, und 1691 murbe er wieber gegen bie Eltren in Ungarn gefenbet. hier foll er in der Schlacht bei Salankemen; wo er den linken Fligel befehligte, aus Berbruff, unter einem jüngern Felbherrn, dem Markirafen Ludwig von Baden, zu kämpfen, anfangs nicht in ber angeordneten Beise angegriffen haben. Als jedoch ber Kampf-begonnen, ftritt er mit ber an ihm gewohnten Capferteit und erfturmte, nachbem er ben Feind gefchlagen, beffen Lager. Nach ber Schlacht vor das Ariegsgericht nach Wien befchieden, ftarb er auf ber Reife bahin ju Effet 31. Aug. 1691.

Dunvis und Longueville (Bean, Baftard von Orleans, Graf von), geb. 28. Rov. 1402, war ber natürliche Sohn bes von dem Herzog von Burgund ermordeten Herzogs Ludwig von Orleans, zweiten Sohnes König Karl's V., von feiner Geliebten Mariette d'Enghien, der

Frau bes Ritiers Moret be Cany. Bum Priefter Seftiment, entlief ber feneige Stingling feir nen Lehrern und trat ale hauptmann in die Dienfte bes Daubhin, ber ihn fohr liebgewann umb mit galfteichen Gittern in ber Danphine bofchentte. 1422 mußte er als Beifel für ben mit Rayl VII. unterhandelnben Grafen Richmond an ben Dof von Bretagne geben; worauf er and in ber Gunft bes Ronigs flieg und bon bemfelben mit einer Menge Berrichaften belehnt murbe. Der Baftard von Orleans, wie er fich naunte, rechtfertigte 1427 biefe Bunft, indem er bas von Englandern belagerte Montargis mit geringer Mannfchaft entfeste. Als bie Englander Orleans belagerten, gefulte er fich mit einem fleinen Corps ben Bertheibigern ju und behanptele biefen Blat, bis 1429 bie Jungfrau von Orleans jum Entfat herheieilte. Rach ber Schlacht von Batan (18. Juli 1429) durchzog er mit einem geringen Corps bie von ben Englandern überfcweumten Brobingen und nahm bie felten Blube. Geinem aus ber Befangenichaft mritatehronben Balbbruber, bem Gergog von Drleaus, fiellte er grofimuthig eine Menge Frankliengutes gurud und erhielt bafür bie Graffchaft Dumis, nach ber er fich nun mannte. 1442 vertrieb er ben gefliechteten Talbet von Dieppe, wofilr er mit ber Graffchaft Longueville belohnt warb. Dann übernahm es 1448 ben Befehl in ber Rormanbie und reinigte bis 1450 biefe Proving sowie bis 1455 auch meift Gupenne burch bie Ginnahme aller feften Plate von ben Englandern. Lubwig XI. feficite ihn nach feiner Thronbesteigung 1462 ale Bowbernent nach bem fich an Frankreich ergebenben Genna, beraubte ihn aber birg barauf aus Argwohn and Elfwfucht aller feiner Memter. D. ftellte fich beshalb an bie Spige bes Bunbes Pour le bien public und erhielt in bem Bertrage ju Maur (1465) feine confiscinten Gittek wieber. Er flarb 24. Nov. 1468. Seine Nachkommen, mit wenigen Ausnahmen ausgezeichnete Berfönlichkeiten, fliegen an Wirben und Reichthümern, und fichon sein Entel, François II., wurde bon Ludwig XII. 1505 jum Bergog von Longueville erhoben. Rarl IX. und Lubwig XIV. ertliteten bie D. ju Pringen bes fonigl. Haufes, unterliegen jeboch bie gefeteliche Einregistrirung ber Burbe. Seit Louis L, geft. 1516, waren bie D. auch fonvertine. Fürften von Reufchatel und fpater im Besitze ber Graffchaft Balengin. — Denri II., Bera 20g von Bongneville, Flirft von Reufchatel und Balengin u. f. m., geb. 27. April 1595, war gleich ben Wrigen Großen ein Feind Richellen's. 1687 führte er ein Armeecorps nach Sochburgund und kanufte in ben folgenden Jahren mit vielem Glude in Lotzeingen, im Elfaß, mi Mein und in Italien. Magarin schicke ihn 1645 auf ben Congress nach Minster. . Allein gefrüntt, daß er hier nicht unterhandeln, fondern nur mit feinem Namen und Thaten glangen follte, jog er fich gurud und ließ fich für die chrgeizigen Plane feiner Schwager Conde und Conti gewinnen. Ale aber 1649 bie Unruhen ber Fronde begannen, fucte man. ihn von ber Leitung des Anfftandes zu einfernen, weil man ihm nicht Rühnheit genug gutrante. Mit bem-Frieben vom 11. Marg 1649 fehrte er an ben Dof guritat, wurde zwar 1650 mit feinen Samageen verhaftet, aber burch die Schritte feiner Gemahlin bald freigegeben, worduf er allen polit. Intriguen entfagte. Er ftarb auf feinen Gutern 11. Mai 1663. -Seine Bomabilu zweiter Che war bie aus ben Sanbeln ber Fronde berühmte Anne Geneviève von Bontbon-Conbe, vermäßit 2. Jan. 1642. Schon, geiftreich und tuhn, führte fle ihr Bruber, ber Pring von Conbé, jum Congreffe nach Münfter, wo fie eine wichtige Rolle fpielte und in die polit. Intrigue eingeweiht wurde. Rach bem parifer Anfftande vom 5. Jan. 1649 trat fie an die Spipo der Misvergnitgton und fuchte, nachbem fie ihren Anbeter, ben Pringen Marfillac, und Conti gewonnen, auch ihren Bruber gum Beitritt gu bewegen. In viefer **Rolle war das** Stabthaus ihre Atefibenz, und hier war es auch, wo fie 29. Jan. 1649 von bom Bringen Charles Baris entbunden murbe. Während ber breimonatlichen Blatabe ber Danptftabt ubte die Berzogin ben größten Einfluß ither die Gegner bes Dofs; auf ihrem Bimmer wedifelten die galanten Gefellschaften mit Kriegs. und Friedenbangelegenheiten, und bie Bedingungen bes 11. Marg 1649 unterzeichneten Bertrage wurden bei ihr entworfen. Als 1650 ihre nächsten Bermanbten, die Häupter der Berschmörung, zu Paris verhaftet murben, entlam fie in die Mormandie und gelangte nach vielfachen Abenteuern nach Rotterdam, von wo ste nach Stenay, bem Sauptquartier bes großen Turenne, ging, ben fie für die Partei ber Fronds gewonnen hatte. Hierauf erließ fie ein Manifest gegen ben Sof, verhandelte mit Spanien und andefn auswärtigen Sofen um Sitifetruppen, tugete aber, als ber Sof 1651 bie Gefangenen freigab, nach Paris zurud und unterhandelte num ben Frieden mit Spanien. Als swifcen ihrem Bruber, bem Brinzen Conbe, und ber Königin neue Zerwürfniffe ausbrachen, floh fle mit bemfelben nach bem unruhigen Borbeaux, unterwarf fich aber bier 81. Juli 1653. Durch ben Abfall und Die feindlichen Schritte ihres begunftigten Liebhabers, Larochefoucaulb,

gur Befinnung gebracht, entzog, fie fich nun ber Belt und ftarb 15. April 1679 unter ben hürteften Bugitbungen. Bgl. Billeforce, ala vie de la duchosse de Longuevillen (Bar. 1738: Amsterd. 1739). - Ihr jungerer Sohn, Charles Paris, Herzog von Lougueville, früher unter bem Namen bes Grafen St.-Paul befannt, erhielt nach bem Tobe feiner Bruber bie Bitter und Burben feiner Familie. Er zeichnete fich 1667 im Gelbange noch ben Niederlanden, 1668 in ber Franche-Comte aus und jog nach dem Nachener Frieden bem bebrungten Canbia mit zu Bulfe. Als eine machtige Partei in Bolen ben Konig Wisuiowiecki an entthronen gebachte, trat man auf Cobieffi's Borichlag mit bem Bergeg in Unterhandlungen, um ihm bie poln. Krone aufzusepen. Diefer Plan wurde jedech burch feinen Tob (12. Inni 1672) vernichtet, indem er bei dem Rheinilbergang am Tollhuns ein Obfer feines fühnen Borbringens gegen die Sollander warb. Mit ihm endete der legitime Stamm bes Baftarbs von Orleans. — François von Orleans, Marquis von Rothelin (Rötheln in Schwaben), hinterließ einen natürlichen Gobn, François, Baftarb von Rothelin, ber 1600 ftarb und ber Stifter biefes in ber Gefchichte Frankreichs nicht ungenannten Saufes murbe. Mit Alexander bon Rothelin, ber ale franz. Generallieutengnt 1764 ftarb, enbete auch biese Mobenlinie.

Dung Scotne (Joh.), einer ber berühmteften und einflugreichsten Scholaftiter bes 14. Jahrh. Die Geschichte feines Lebens ift ziemlich unficher. Rach einigen foll er gu Dunfton in Rorthumberland, nach andern zu Dunfe in Gubichattland, ungewiß aber wann, geboren fein. Aus ebelm Geschlechte entsproffen und zu ritterlicher Lebensweise erzogen, trat er frlibzeitig in ben Franciscanerorben und lehrte in Orford mit großem Beifall Theologie und Philosophie. 1301 ober 1304 ging er nach Baris, bem bamaligen Bauptfige ber icholaftifchen Bhilosophie, warb bafelbft Doctor der Theologie und trug burch ben Gifer, mit welchem er bie unbefledte Empfangniß ber Jungfrau Maria gegen Thomas von Aquino vertheibigte er foll 200 Beweise bafür aufgestellt haben) fehr viel bagu bei, daß diese Lehre Glaubensartitel der tath. Rirche wurde. 1308 murbe er nach Roln gur Bestreitung ber Begharben berufen, wo er ploglich, nach einigen im 34., nach andern im 43. Lebensjahre ftarb. Seine Lehre entwidelte er auf dem gemein= famen Boden bes Realismus, jum grafen Theil im Gegenfate gegen Thomas von Aquino, in der roben Form feines Zeitalters mit einem Scharffinn, der fich oft in die spissindigfte · Dialettif verliert und ihm damals den Chrennamen Doctor audtilis eingehracht hat. Die Eigenthümlichteit feiner Lehrmeinungen lüßt fich ohne ein genaueres Eingehen auf die einzelnen Streitpuntte taum bezeichnen; auch find feine gablreichen-Schriften noch nicht hinlanglich bekannt und durchforscht, um darüber ein abschließendes Urtheil fällen zu können. Die berühnteste unter ihnen ift, abgefeben von feinen Commentaren zu ben biblifchen Buchern und ben Schriften des Aristoteles, der in Orford entstandene Commentar au ben Sentengen des Betrus Lomharbus, bus fog. «Opus Oxoniense» sher «Anglicanum», ben welchem bas «Opus Pariniense» eine abgetlirzte Bearbeitung ift. Die hauptausgabe feiner Werte, bie aber bei weitem nicht vollftandig, hat Babbing (12 Bbe., Lyon 1689) beforgt. Die Streitigfeiten zwischen D, und Thomas von Aquins setten fich zwischen ben Scotisten und Thomisten lange Belt fort. Die haupturfache der Erbitterung, mit welcher fie geführt murden, war aber nicht wiffenschaftliches Intereffe, fondern bie Orbenseifersucht zwischen ben Franciscanern und Dominicanern.

Dunftan, ber Beilige, Erzbifchof von Canterbury, murde aus vornehmem engl. Gefchlecht um 925 geboren. Als Blingling tam er an ben hof bes Ronigs Ethelfian, wo er fic burch feine Runstfertigkeiten in Musik und Malerei Neiber zuzog, die ihn vertrieben. Er ergriff nun ben Mönches- und Briefterstand und erregte großes Auffehen durch sein ascetisches Leben in einer Belle, die angeblich 4 F. lang , 2 F. breit und von febr geringer Bobe war. Ronig Cbmund rief ihn ale einen frommen Mann an den hof jurud, wo nun D. in geiftlichen und weltlichen Dingen gu feinem und ber Rirche Bortheil ben größten Ginfluß gewann. Seine Macht wuchs noch unter Ebreb; allein unter Cowin wurde er als ein ftrenger Sittenrichter vertrieben und sein reiches Kloster, bem er als Abt vorstand, zerstört. Er flos nach Gent, wo er burch fein wunderthätiges Leben viel Auffeben erregte. Als fich 957 Ebgar, ber Bruber des Königs, eines Theils des Landes bemachtigte, tehrte D. nach England gurud und wurde zum Bischof von Worcester erhaben. Rach Edwin's Tobe erhielt er 959 duch das Bisthum London und nach bem Tobe feines Freundes, des Bischofs Ddo, das Erzbisthum Canterbury. 960 reifte er nach Rom, wo er vom Bapft Johann XII. fehr hulbvoll aufgenommen murbe. Bie fehr er seine. Stellung zu benupen wußte, zeigen die 48 Klöster, die er stiftete und botirte. Mit Strenge verfuhr er gegen bie Priefter, die nicht ehelos bleiben wollten. In die polit.

Berhaltniffe griff er oft fehr entschieben ein. Rach Ebgar's Tobe sette er 975 gegen ben Billen ber Großen und des Bolls dem Anaben Eduard die Arone auf. Als derselbe nach einigen Jahren von seiner Stiesmutter ermordet wurde, frönte er auch deren Sohn, Ethelred. Wit letzterm scheint er seinen Einfluß verloren zu haben. Er starb 988.

Dunfitreis, f. Atmofphare.

Dinter (Joh. Beinr. Joseph), Philolog und Literarhiftoriter, geb. 12. Juli 1813 gu Rolen, befuchte bas Friedrich-Bilhelms-Gymnafium bafelbft und wibmete fich feit Berbft 1830 au Bonn, besonders nuter Belder und Rate, altelaffischen Studien, welche er im Winter 1833-34 in feiner Baterftabt, feit Oftern 1834 unter Bodh und Lachmann in Berlin fortfeste. Seine besonbere Reigung zu fprachwiffenschaftlichen Forschungen führte ihn bem Stubium bes Sanstrit erft unter Laffen und Schlegel, bann unter Bopp zu, als beffen Früchte a Die Lehre von ber lat. Wortbilbung » (Roln 1836) und «Die Declination ber indogerman. Sprachen» (Roln 1839) erfchienen. Um biefelbe Beit veröffentlichte er auch die Preisschrift a.J. A. de Thon's Leben, Schriften und hifter. Runft (Darmft. 1837), und mit Lersch die Schrift a Do vorsu quem vocant Saturnio» (Bonn 1838), welche diefer Sache eine neue Bahn anwies. Im Sommer 1837 habilitirte fich D. in Bonn für altclassische Literatur, tonnte aber bei mannichfaltigen Dishelligkeiten mit der philos. Facultat eine weitere Beforderung nicht erlangen, fodag er fich 1846 jur Annahme ber Bibliothetarftelle an ber öffentlichen Bibliothet des tath. Gymnaflume feiner Baterftabt entschloß. 1849 erhielt er vom Ministerium in Anerkennung feiner literarifchen Leiftungen ben Titel Profeffor. Bon D.'s philol. Arbeiten find aufer ben genannten noch hervorzuheben: « homer und ber epifche Cyllus» (Roln 1839), «De Zenodoti studiis Homericis» (Gött. 1848), «Aritif und Erflärung ber Horazischen Gebichte» (5 Bbe., Braunschw. 1840-44), "Rettung ber Ariftotelischen Boetit" (Braunschw. 1840). Dieran foloffen fich: "Die rom. Satiriter" (Braunschw. 1846), "Die homerischen Beiwörter des Götter - und Menschengeschlechts» (Gött. 1859) und «Aristarch» (Baderb. 1862). Sine Frucht langjähriger Forschungen ift ferner seine Schulausgabe der Odyssee (Paderb. 1863-64). D.'s literarischer Ruf in weitern Kreisen grundet fich auf seine eingehenden und grundlichen Arbeiten über bie Glangepoche der beutschen Literatur, insbesondere über Goethe, beffen Leben und Werke. Es gehören hierher: «Goethe's Faust in seiner Einheit und Ganzheit» (Köln 1836), «Goethe als Dramatiter» (Epz. 1837), sodann «Zu Goethe's Jubelfeier» (Elberfelb 1849), «Goethe's Prometheus und Bandora» (Epz. 1850) und «Goethe's Faust» (2 Bbe., Lyz. 1850-51, 2. Aufl. 1867), a Goethe's Taffo» (Lpg. 1854), a Goethe's Gos und Egmont» (Braunfdm. 1854), «Die brei alteften Bearbeitungen von Goethe's Iphigenia» (Stuttg. 1854). Hieran foloffen fich als Studien zur Lebensgefchichte des Dichters: « Frauenbilber aus Goethe's Jugendzeit» (Lpz. 1852), "Freundesbilder aus Goethe's Leben» (Lpz. 1853), "Schiller und Goethen (Stuttg. 1859), aGoethe und Rarl Augusts (2 Bbe., Lpz. 1861—65). Auch war D. an ben beiben letten Octavausgaben von Goethe's Werten betheiligt. Für bie weiteften Rreife bestimmt find die allgemein faglichen Gerläuterungen zu ben deutschen Claffiterns (Benigen-Jena 1855), von benen Mitte 1865 bereits a Goethen (14 Bodin.), Rlopftod's a Dbenn (6 Bodn.), Leffing's a Dramen» (6 Ofte.), Wieland's a Dberon», Berber's a Cid» und alegenben», Schiller's alprifche Gebichte» erfchienen maren. Goethe's alprifche Gebichte» hatte D. schon früher besonders (2 Bbe., Elberf. 1858) commentirt. Außerbem veröffentlichte er noch fehr werthvolle ungebruckte Mittheilungen zur Aufhellung ber weimarischen Literaturperiode, wie Briefmechfel zwifchen Goethe und Staatsrath Schulty (Epz. 1853), Briefe von Schiller's Gattin an einen vertrauten Freund» (Lpg. 1856), aMus Berber's Rachlag» (3 Bbe., Lpz. 1856-57), aAus Anebel's Briefwechfel mit feiner Schwester Benriette» (Jena 1858), Bur beutschen Literatur und Geschichten (2 Bbe., Nürnb. 1857-58), Cherder's Reise nach Italien» (Giegen 1859), Bon und an Berber» (3 Bbe., Lpz. 1861-62). Als Dichter hat sich D. anonym in «Abeline. Liebeslieder am Rhein» (Köln 1860) versucht.

Duobectmalmaß nennt man die Eintheilung der Einheiten in zwölf gleiche Theile, z. B. der Ruthe in 12 Fuß, des Fußes in 12 Boll u. f. w. Diefelbe ist namentlich beim Längenmaß die im Leben gewöhnlichste Eintheilungsart und deshalb bequem, weil sich 12 ohne Bruchtheile in 2, 3, 4 and 6 gleiche Theile theilen läßt, obschon es anerkannt ist, daß das Decimalmaß wegen seiner Uebereinstimmung mit unserm dekabischen Zahlenspstem bei weitem den Borzug verdient.

Dupanloup (Felix Antoine Philibert), franz. Pralat, geb. 3. Jan. 1802 zu St. - Felix in Savogen, tam 1810 nach Paris, wo er seine theol. Studien machte und 1825 die Priester-

Digitized by Google

weihe empfing. 1827 murbe er Beichtvater bes Bergogs von Borbeaur, 1828 Ratedismuslebrer ber jungen Bringen von Orleans, und 1835 erfter Pfarrgebilfe an ber Rirde St .-Roch zu Paris, bann 1837 Borfteher bes Rleinen Briefterfeminars. 1841 an bie Gotbonne auf ben Lehrstuhl ber geifflichen Berebfamteit bernfen, hielt er Borlefungen bor einem jahlreichen Aubitorium, nufte aber nach einer fturmifchen Sibung, die er durch feine hoftigen Meufferungen über Boltaire veranlaffte, feinen Curfus einstellen. 1849 wurde D. jum Bifchof von Orleans ernamt, in welcher Stellung er eine außerordentliche Thatigfeit entwidelt bat. Er beforgte neben feinen Antogefchaften and bas Predigen, beauffichtigte ftreng bas Unterrichtswesen seines ganzen Sprengels, ftellte fein Kleines Seminar ben weltlichen Unterrichtsanstalten ale Rival gegenilber, fiftete fogar in feinem Balafte eine Schule und mifchte fich mit feinen Schriften in alle Fragen liber öffentliche Erziehung. Rach der Revolution bon 1848 betheiligte er fich auch an ben verschiebenen polit. und religiofen Streitigleiten mit einer auffallenden Lebhaftigfeit des polemischen Tons. Seine schriftlichen Anweisungen an den Rierus und seine Broschitren über die Lage des Heiligen Stuhls seit dem Ariege von 1889 hatten die Bichtigfeit von Saupt- und Staateactionen. Dit beifpiellofer Sprechfreiheit efferte er von ber Rangel gegen abie von ber Feber eines verruchten Bamphletfcpreibers (E. About) ausgefpienen Berleumbungen» und rügte äußerst herbe in seiner «Lottro à un catholique» (Dec. 1859), die Cophistereien, die flagranten Widerfpruche und handgreiflichen Abernheiten» der anonymen Hugschrift «Lo pape et le congrès», ber allgemein ein hoher Urfprung beigelegt wurde. Wie feine frühern, war jumal auch feine fpatere Brofchitee "La convention du 15 sept. et l'Encyclique du 8 dec. » (Par. 1865) mit vielem Talent abgefaßt. Ihre Beröffentlichung brachte in Frantreich eine erstaunliche Birtung berbor, inbent er bie Giffarung und Berberrlichung bes papfil. Runbichreibens, unter ben bitterften Herftalen Erguiffen, qugleich mit einer einschmeichelnben Beredfamteit zu verfeben und baburch viele Lefer zu gewinnen wußte. Die hauptschriften bes Pralaten behandeln Erziehung und Unterricht. Die wichtigfte fam in brei einzelnen Banben (Par. 1855-57) und unter verfchiedenen Titeln heraus, bie zusammen ein einziges Werk unter dem Gesammttitel «Do l'éducation» bilden. Geine andern Schriften haben speciellen Bezug auf Katechismuslehre und Erbauung. D. wurde 1864 Mitglieb ber Frangofifchen Atademie.

Dupaty (Charles Margnerite Jean Baptifte Mercier), franz. Strafrechtslehrer, geb. 9. Mai 1746 zu Rochelle, war feit 1767 Advocat und fpater Prafibent beim Parlament zu Borbenur. Sein ftrenger Rechtssinn jog ihm gleich anbern die Berfolgung bes Bofs ju, fobag er 1770 ale Staategefangener eingezogen und fputer verwiesen wurde. Erft Lubwig XVI. rief ihn guriid, inbem er ihn zugleich zum Braftbenten bes Barlaments von Borbeaux ernannte. Geine aufgeklärten Grunbfüpe stimmten aber so wenig mit dem verrotteten Beiste seiner Collegen, daß er sich nach schweren Kampfen nach Baris zurktzog, wo er nun wissenschaftlich wirkte. Merkwurdig ift feine Denifchrift, burch welche er 1786 brei unschulbig verurtheilte Burger and Chaumont vom Tobe bes Nade rettete. Seine «Réflexions historiques sur les lois criminelles» (Bar. 1788) flarten bas Publitum über bie Berberblichfeit bes geheimen Gerichteverfahrens und des Misverhältniffes ber Strafen zu den Berbrechen auf. In den anonhm erschienenen «Lettres par l'Italie en 1785» (2 Bbe., Par. 1788; neue Aufl., 3 Bbe., 1835; beutsch von G. Forfter, 2 Bbe., Maing 1789) tritt ber feine Runfttenner mit bem warmen Menschenfreunde gugleich hervor. D. ftarb zu Paris 17. Sept. 1788. - Sein altester Sohn, Louis Charles Benti Mercier D., geb. zu Borbeaux 29. Sept. 1771, ftubirte bie Rechte und war mit 19 3. Abvocat. Infolge bes allgemeinen Aufrufs trat er während ber Revolution als Dragoner in bas republifanifche Beer und wurde bann als geogr. Zeichner angestellt. Seit 1795 widmete er fich gang ber Bilbhauertunft, namentlich unter Lemot's Leitung, von 1804—11 in Rom. 1816 murbe er Mitglieb bes Inftituts und 1823 Brofessor an der Ecole des beauxarts. Seine hauptwerke find der verwundete Philottet, vor dem Schloffe zu Compiegne aufgestellt (1810); Ajar ben Göttern tropend, in ber Galerie b'Orleans (1812); Dreft von ben Furien verfolgt (1814); Kadmus ben tafinlifchen Drachen bekampfend (1819); Benns bor Paris, in der Galerie des Luxemburg (1822). 1816 wurde er beauftragt, die Reiterstatue Ludwig's XIII. zu fertigen. Das Mobell biefer toloffalen Figur war 1821 vollendet, und Cortot fuhrte banach bas marmorne Stanbbilb aus, welches bie Place Royale in Paris ziert. D. ftarb fcon vorher, 12. Rov. 1825. - Louis Emmanuel Félicité Charles Mercier D., des vorigen Bruber, geb. zu Blanquefort in der Gironde 30. Juli 1775, biente querft mit Auszeichnung in ber Marine, erhielt bann eine Anftellung als Gerfartenzeichner, später beim Geniecorps, und wurde zulett einer der beliebtesten und sleißigsten neuern Theaterdichter, dessen kleine Lusstpiele und Baudevilles durch Wit und lebendigen Diakog allgemein gesielen. Seine Oper «Les valets dans l'antichambro» (1808), in welcher die Regierung eine Satire fand, zog ihm eine kurze Berbannung zu. Unter seinen übrigen Leistungen
ist das satirische Gedicht «Les délatours» als ein Zug posit. Redlichseit und ein Wert poetischen Talents vorzüglich bemerkenswerth. 1836 wurde er in die Französische Akademie auf-

genommen. Er farb zu Baris 30. Juli 1851. Duperre (Bictor Guy, Baron), franz. Abuniral und Minister, geb. zu Rochelle 20. Febr. 1775, trat in bie Sanbels -, fpater in bie Kriegemarine und murbe 1796 bon ben Englandern gefangen genommen, aber 1799 ausgewechfelt. Ale 1803 ber Rrieg von neuem ausbrach, ward D. beim Generalftabe ber boulogner Flotille angestellt und machte barauf eine Expedition nach ben Gewäffern Afrikas und Ameritas mit. Mach feiner Rudtunft erhielt er 1806 bas Commando ber Sixene und brachte auf biefem Schiffe Truppen nach Martinique. Auf ber Beimkehr fcuitten engl. Kriegeschiffe vor Lorient im Marg 1808 ibm ben Weg ab; allein es gelang ihm nach einem Rampfe, ber Borb an Borb über eine Stunde bauerte, Die Paffage au erawingen und sich nach der Insel Groix au flüchten, von wo er im Angesichte des Feindes Lorient erreichte. Zum Lohn ernannte ihn Rapoleon jum Kriegofchiffstapitun. Er übernahm nun bas Commando ber Fregatte Bellona, fuhr 1809 von St.= Malo nach 3ele-be-France, freugte fodann im Indischen Meere und bemachtigte fich ber engl. Corvette Bictor, mehrerer Sanbelsfahrzeuge und ber portug. Fregatte Minerva. Am 1. Jan. 1810 fehrte er im Angefichte des engl. Gefchmabers mit feinen Brifen nach biefer Infel gurud. Gin Bierteljahr fpater lief er mit drei Schiffen von nenem aus, nahm zwei große Schiffe der Oftindischen Compagnie, fand aber bei feiner Rudlehr nach Iele be France die Infel von den Englandern blotirt. Biewol er die Blotabe fprennte, begann boch jest ber verftartte Feind einen heftigen Rampf, infolge beffen die Colonie 4. Det. 1810 capituliren mußte. Rach D.'s Rudlehr nach Frantreich gab ihm ber Raiser ben Baronstitel; 1811 ward er Contreadmiral und erhielt ben Befehl über die Seemacht im Mittelländischen Meere. Bu Anfang bes 3. 1812 führte er bas Obercommando über die frang, und ital. Streitfrafte im Abriatifchen Meere. Er war bamit beschäftigt, in dem hafen Benedigs ein Geschwaber zu bilben, als die Ereigniffe von 1813 und 1814 bie Raumung Italiens herbeiführten. Bahrend ber hundert Tage fcutte er Toulon vor den Unternehmungen der zu Marseille gelandeten engl.-ficilischen Truppen. 1818 kehrte er nach den Antillen zurück, um bas Commando ber bortigen franz. Stationen zu übernehmen, das er bis 1821 behielt, und 1823 erhielt er das Commando des Gefchwaders, welches Cabiz belagerte. 1830 war er es, ber die Landung an der algier. Kufte vollführte und zur Einnahme ber hauptstadt Algier viel beitrug. Rachdem er nach der Inlirevolution zum Bair erhoben worden, führte er von 1834 - 36 das Marineportefenille, bas er auch in dem Ministerium vom 29. Oct. 1840 wieder abernahm; doch Kranklichfeit nothigte ihn, feine Entlaffung einzureichen. Er starb zu Paris 2. Nov. 1846.

Dupetit = Thouars (Aristibe Aubert), berühmter franz. Seefahrer, geb. 31. Aug. 1760 gu Boumois bei Sauniur, war erft Offizier in ber Armee, erhielt aber beim Ansbruche bes Kriegs mit England (1778) die langft erwiinschte Gelegenheit, in die Marine zu treten. Er zeichnete stch in den Gesechten in den westind. Gewässern in dem Grade aus, daß er nach dem Frieden von 1788 zum Commandanten bes Ariegsschiffs Tarleton ernannt wurde. Um Lapeprouse auszusuchen und zugleich den Belzhandel auf der Nordwestlüste von Amerika zu betreiben, rüstete er burch Unterzeichnungen ein Schiff aus; boch Unfälle aller Art verfolgten ibn auf biefer Fahrt. Rachdem er, von den Portugiesen gefangen genommen, lange Zeit zu Liffabon im Rerter zugebracht, ging er nach Nordamerita, wo er zwei Bersuche machte, die Nordwestflifte zu Lande zu erreichen. Erst als fich in Frankreich ber Revolutionssturm gelegt, kehrte er zurtick und nahm wieder Seedienfte. Auf bem Zuge nach Aeghpten befehligte er ein Schiff bon 80 Ranonen. Er fab voraus, mas zu befürchten mare, wenn man Relfon's Untunft in ber genommenen Stellung auf der Rhede von Abufir erwarten wollte, und rieth, fogleich unter Segel gu geben. Obichon man feine Stimme nicht beachtete, focht er mit Unerschrodenheit gegen ben Feind und fiel im Rampfe 1. Aug. 1798. — Sein Sohn, Abel D., geb. 3. Aug. 1793, feit Juli 1841 franz. Contreabmiral, machte 1837-39 eine Reife um die Welt auf ber Corvette Benus, errichtete im Einverständniß mit dem Kapitan Bruat bas Brotectorat Frankreichs zu Taiti und nahm später biefe Infel in Besty, als die Konigin Bomare sich gegen Frankreich

erflärt batte. Die Berhaftung und Berbannung bes engl. Confuls Britchard veranlaften bie Abberufung D.'s, ber von ber franz. Regierung desavouirt und bei feiner Ruckehr nach Frankreich von ber Opposition mit Enthusiasmus aufgenommen murbe. Seine Reise ift beschrieben in dem großen Berte «Voyage autour du monde sur la frégate la Vénus, exécuté pendant

les années 1837—39» (10 Bbe. Text und 4 Abth. Atlas, Bar. 1841—49). Dupin (André Marie Jean Jacques), genanut D. der Aeltere, franz. Staatsmann und Rechtsgelehrter, geb. 1. Febr. 1783 zu Barzy im Depart. Nievre, bereitete sich in Paris zum praftifchen Juriften vor und wurde 1806 nach ber Wieberherstellung ber Rechtsschulen als ber erfte Doctor der Rechte promobirt. In Erwartung von Praxis fcrieb er jurift. Sand- und Lehrbücher, Stoppelwerke von gewöhnlichem Wiffen, aber ohne Driginalität. Bur Zeit bes Sturges Rapoleon's und ber erften Reftauration mar er Mitglieb eines Ausschuffes, welcher ernannt worden, um die Gefete des Raiferreichs ju ordnen. 1815 von Chateau-Chinon (Riebre) jum Abgeordneten in die Reprafentantentammer gewählt, fprach er in der geheimen Sigung bom 21. Juni gegen ben Borfdiag, napoleon II. jum Thronfolger auszurufen, und fclug fich ju ber Partei, welche vorgeblich aus Dag gegen Despotismus Rapoleon's Sache fahren ließ. In dieser Zeit veröffentlichte er seine Schrift «Sur la libre desense des accusés» (Bar. 1815), welche, bei ber gebrudten öffentlichen Lage, ihres Freimuths wegen großes Auffehen machte. Infolge beffen ward er mit den beiben Berryer beauftragt, die Bertheidigung bes Marschalls Ren zu führen. Sodann vertheibigte er auch die wegen der Theilnahme an Lavalette's Entweichung angeklagten engl. Offiziere Wilson, Bruce und Hutchinson, die Generale Alix, Savary, Gilly, Caulaincourt u. a. Ueberhaupt war er von 1825—29 ber Abvocat ber liberalen Bartei und verfagte feinem Berfolgten feinen Beiftand. 1819 weigerte er fich, von der Restauration, die ihn zu gewinnen fuchte, die Unterstaatsfecreturftelle im Justizministerium mit dem Titel eines Staatsraths anzunehmen. Seit 1827 trat er von neuem in die Deputirtenkammer und war 1830 Berichterstatter über die Abreffe ber 221. In den Julitagen wohnte er den ersten Zusammenkunften der Deputirten nicht bei und unterschrieb die in den öffentlichen Blättern abgedruckte Protestation so wenig als seine Collegen. Als ber Sieg für das Boll entschieden, eilte er nach Neuilly, um den Herzog von Orleans zu bewegen, die Statthalterschaft anzunehmen. Nach der Julirevolution nahm D. in der Tagespolitit eine neue Stellung ein. Er reprafentirte bie Meinung bes engherzigften Spiegbergerthums, und fein hartnädiges Ankampfen gegen jeben Aufschwung nationaler Begeisterung zog ihm fo fehr ben Barteihaß zu, daß 14. Febr. 1832 eine aufruhrerifche Boltomenge fein Saus befturmte und die Nationalgarde einschreiten mußte. In feiner Schrift «La revolution de 1830» (Bar. 1832) suchte er ben legalen Charafter biefer Revolution nachzuweisen, und bei Gelegenheit der einige Tage vor der Ginsebung des Julitonigthums aufgeworfenen Frage, ob der neue König den Ramen Bhilipp VII. annehmen follte, erflärte er: ber bergog von Orleans fei auf den Thron berufen worden, nicht, «weil» (parceque) er Bourbon, fondern «obgleich» (quoique) er Bourbon sei. Die Regierung ernannte ihn zum Mitgliede des Ministerconseils, zum Bräfibenten des königl. Privatraths, zum Generalprocurator am Caffationshofe und zum Großfreuz der Ehrenlegion. 1832 wurde er in die Französische Alademie aufgenommen; auch die Alabemie ber moralifden und polit. Wiffenschaften machte ihn zu ihrem Mitgliebe. Rachbem bie Regierung über die Emeuten gestegt, trat D. in die Opposition, hielt sich aber stets in folcher Stellung, daß er jeden Augenblick der Regierung die Hand reichen konnte. Die Deputirten= tammer übertrug ihm achtmal die Brafibentenftelle. Er belleibete biefe Stelle auch 24. Febr. 1848 und hatte, foeben darauf gebrungen, die Kammer folle einstimmig die Regentschaft ausrufen, als das Bolt hereinstilirmte und die Deputirten verjagte. In der Constituante war D. Mitglied des Berfassungsausschuffes und stimmte gegen das Zweikammersustem. Bon der Legistativen regelmäßig zum Präsidenten gewählt, erlebte er in dieser Bürde abermals (2. Dec. 1851) die gewaltsame Auflösung des Parlaments. Er hätte sich vielleicht mit der unparla= mentarifden Ordnung ber Dinge vertragen, mare nicht bas Confiscationsbecret gegen bie Familie Orleans erlaffen worden, infolge beffen er als Generalprocurator am Caffationshofe feine Entlassung eingab und sich von allen öffentlichen und amtlichen Geschäften zuruckzog. Seitbem beschäftigte er fich mit jurift. Bublicationen und Landbau. Ale eifriger Anhanger ber sog. gallikanischen Freiheiten sah er fich 1854 in einen Streit mit Montalembert verwidelt, der viel Auffehen machte, und in welchem er bereits kundgab, daß er kein absoluter Gegner ber neuen Ordnung ber Dinge mare. Seine öffentliche Laufbahn fchien ganglich beenbet, ale D. jur Bermunderung aller Barteien 1857 aus ben Banben Napoleon's III. bas

Amt bes Generalprocurators am Cassationshose wieder annahm. In seiner Antrittsrebe vom 28. Nov. motivirte er seinen Schritt mit den Worten: «Ich habe stets Frankreich angehört, aber niemals den Parteien.» Bald barauf ernannte ihn ein taiserl. Decret zum Senator. D. unterstützte fortan mannichsach die kaiserl. Politik sowol durch seine Ersahrungen wie durch sein Rednertalent, namentlich auch 1860 als Bertreter des Gallikanismus gegen den Ultramontanismus. Seine Tüchtigkeit als praktischer Jurist ist allgemein anerkannt und hat ihm früher auch zu einem bedeutenden Bermögen geholfen. Seine sehr zahlreichen jurist. Schriften, meist von geringem Umfange, sind ohne höhere Bedeutung. — D.'s jüngster Bruder, Philippe D., geb. 7. Oct. 1795 zu Barzh, gest. 14. Febr. 1846, war ebenfalls ein ausgezeicheneter Abvocat und Redner.

Dupin (Charles, Baron), franz. Polytechnifer, des vorigen Bruder, geb. 6. Oct. 1784 zu Barzy, erhielt feine Bilbung in der Polytechnischen Schule und half feit 1803 als Marineingenieur die Flotille von Boulogne bauen. Später nach Korfu geschickt, trug er bei zu Errichtung ber ionischen Atademie, an der er Physik und Mechanik lehrte. Nachdem er 1811 Italien bereift, kehrte er im folgenden Jahre nach Frankreich gurud, wo er zahlreiche Memoires an die Alademie der Biffenschaften richtete und am «Journal de l'École polytechnique» mitarbeitete. Er erhob sich gegen die Magregeln der Restauration von 1815 und schrieb in diesem Sinne einige Brofcuren, Die Auffehen machten. Geit 1816 bereifte er Grofibritannien und fammelte hier Documente über die Gee-, Rriege- und Banbelegustande, wodurch er wichtige Berbefferungen in Frantreich veranlaßte. Nach der Rücklehr ward er 1818 Mitglied ber Alabemie ber Wiffenschaften und 1819 Profesor an bem neugestifteten Confervatorium ber Rünfte und Sandwerte. Rach einer zweiten Reife nach England wurde er 1824 gum Baron ernannt. Das Depart. Tarn mablte ihn 1828 jum Abgeordneten in bie Rammer, wo er 1830 bie Abreffe ber 221 unterzeichnete. 1832 nahm ihn auch bie Atabemie der polit, und moralischen Wiffenschaften ale Mitglied auf. In bem breitägigen Ministerium bes Berzogs von Baffano 1834 war D. Marineminister. Nachbem er 1837 jum Pair von Frankreich erhoben worden, hielt er fich als folcher zur gemäßigten Opposition. Nach der Revolution von 1848 wurde er Au Rouen in die Constituante gewählt, wo er ftets mit der Rechten stimmte. Ebenso war er 1849 Mitglieb ber gefetzgebenben Berfammlung, in welcher er slch zur royalistischen Majorität hielt. Der Staatefireich vom 2. Dec. fette feiner öffentlichen Laufbahn vorberhand ein Ziel. Doch wurde er icon im Jan. 1852 jum Senator ernannt. Bei allen polit., wiffenschaftlichen und industriellen Fragen betheiligt, hat D. eine Menge Berichte, Beitruge, Abhandlungen und Auffahe über Geometrie, Seewesen, Boltomoral, Handel, Staatsbauten u. f. w. geschrieben und fich als Beforderer gemeinnutgiger Zwede und Anstalten aller Art gezeigt. Gein hauptmert find die «Voyages dans la Grande-Bretagne en 1816-19» (6 Bbc., Bar. 1820-24, mit Atlas; beutsch Stuttg. 1825), eine umfaffenbe Darftellung ber Borguge und Mängel ber brit. Bermaltung. Auferbem find noch die Werte aGeometrie et mecanique des arts et métiers et des beaux arts » (3 Bbe., Bar. 1825 — 27) unb «Forces productives et commerciales de la France» (2 Bbe., Bar. 1827) ju ermahnen.

Dupont (Jacques Charles), genannt D. De l'Eure, ein ausgezeichneter polit. Charafter Frankreiche, geb. 27. Febr. 1767 zu Neubourg in der Normandie, wurde 1789 Abvocat beim Parlament dieser Provinz, befleidete während der Revolution und des Kaiserreichs die verschiebenften Memter, war auch Mitglied bes Rathe ber Fünfhundert und verfah feit 1811 bas Mut bes Brafibenten am Gerichtshofe ju Rouen. 1813 in ben Gefetgebenden Rorper gewählt, versah er hier die Stelle des Biceprafibenten, als Ludwig XVIII. nach dem Sturze Napoleon's diefe Berfammlung einberief. Bahrend ber hundert Tage trat D. burch Bahl im Depart. Eure in die Reprafentantentammer. Als zweiter Biceprafibent derfelben entwarf er nach ber Schlacht von Waterloo die Berwahrung, in welcher die Bersammlung gegen alle die Unabhängigkeit Frankreichs bedrohenden Mahregeln der Berbundeten protestirte. Er war auch in der Commiffion, welche jene Erflarung ine Lager ber Alliirten bringen follte. hierauf zog er fich in feine Stellung nach Rouen zurud. Balb fandten ihn feine Mitburger wieder in die Rammer, wo er sich 1817 durch oppositionelles Berhalten sein Richteramt verscherzte. 1824 wählte ihn ein Arrondissement von Baris in die Kammer, in welcher er nun stets zur liberalen Minorität gehörte. Nach der Revolution von 1830 erhielt D. das Justizministerium, gab aber schon nach feche Monaten, gleichzeitig mit Lafahette, feine Entlaffung und trat wieder in die Reihen der Opposition. Der Tod seines Neffen Dulong, der 1834 vom General Bugeaud im Duell erschossen wurde, ergriff ihn fo, daß er sein Mandat als Deputirter niederlegte. Bei ben bald

nuchher stattsindenden allgemeinen Wahlen wiedergewählt, trat er abermals in die Kammter, in der ihn auch die Februarrevolution von 1848 antraf. In der Sitzung des 24. Febr., als die Anhänger der Regentschaft die Flucht ergriffen hatten, nahm D. den Prässischentenstuhl ein und beschwichtigte durch sein Ansehen dei dem eingedrungenen Bolle den Tumult insoweit, daß es möglich ward, eine Provisorische Regierung zu ernennen, zu deren Prässenten man ihn aus=rief. Bon Evreux und Paris in die Constituante gewählt, nahm er zwar an den Arbeiten dieser Bersamulung noch einigen Antheil, trat aber seisbem, vom Alter gebeugt, vom öffentlichen Schauplatz ab. Er starb 3. März 1855 auf seinem Landgute Rougepierre in der Rormandie. Seine polit. Freunde nannten ihn den Aristides des franz. Liberalismus, und seine Uneigen=nützisseit leugueten selbst seine Feinde nicht. Doch hat er namentlich in den polit. Katastrophen seit 1848 mehr Ueberzeugungstreue als Thatkraft an den Tag gelegt.

Dupont (Bierre, Graf), genannt D. de l'Etang, frang. Generallieutenant, geb. 14. Juli 1765 ju Chabanais, trat, für die Artillerie gebildet, junachst in die franz. Legion in holland. Diensten und 1791 in die frang. Armee, wo er ale Abfutant des Generals Dillon bei ber Norbarmee angeftellt wurde. Als Dillon im April 1792 auf bem von Dumourieg befohlenen Rudjuge von Tournay ermordet wurde, vertheibigte D. feinen General und ward babei eben= falls fcmer verwundet. Geheilt, ging er bann gur Armee nach Belgien gurud. hier rettete er burch seine Hugen Anordnungen als Offizier bes Stabs Dunfirchen vor bem Ueberfalle Port's und erhielt ben Grad eines Brigabegenerale. 1793 verließ er bas Beer, um fich ben revolutionaren Sturmen zu entziehen, und erschien erft als Borfteber des todogr. Cabinets unter dem Directorium wieder, bas ihn auch jum Director bes Rriegsbepots beforberte. Nach bem 18. Fructidor verlor er feine Aemter auf turge Beit. Rach dem 18. Brumaire, an dem er mitwirkte, zeichnete er fich in Italien in ber Schlacht bei Marengo aus. Als Goutverneur bon Biemont brang er im Oct. 1800 in Tostana ein, wo er eine provisorische Regierung errichtete, und foling bann bie ofterr. Uebermacht nach bem Uebergange iber ben Deincis bei Bogiolo. Rachbem er 1804 vom Raifer in ben Grafenstand erhoben worden, ging er 1805 gur Armee nach Deutschland, wo er bei Ulm mitwirfte. Im Feldzuge von 1806 gegen die Breuffen mar er ebenfalls fehr thatig, und im Juni 1807 trug er burch eine kuhne Bewegung jum Giege bei Friedland bei. 1808 erhielt er das Commando einer Division in Spanien, wo er 23. Juli unter eigenthumlichen Umftunden bei Baylen (f. b.) capitulirte. Napoleon, ber biefen Schlag febr übel empfand, unterwarf ihn einer Untersuchung und hielt ihn bie 1813 gefangen. Erft bei der Rudfehr der Bourbons trat D. wieder in Thatigfeit und übernahm 1814 auf furge Beit bas Kriegsministerium. Er erhielt sobann bas Commando ber 22. Militärdivisition, bas er auch nach bem zweiten Sturze Napoleon's wieder antrat. 1815 wählte ihn bas Depart. Charente in die Deputirtentammer, in der er mit einigen Unterbrechungen feinen Blat bis zur Julis revolution behanptete. Seit 1835 in Ruhestand verfetet, ftarb er 16. Febr. 1838 zu Paris.

Dupont (Bierre), franz. Liederdichter, geb. 23. April 1821 zu Lyon aus einer armen Bandwerkerfamilie, erhielt seinen erften Unterricht bei einem Briefter und seine weitere Goulbildung im Seminar von Largentieres. Da er wenig Reigung zum geiftlichen Stande batte, wurde er nach feinem Abgange bom Seminar Lehrling bei einem Seibenweber, bann Schreiber bei einem Rotar und Commis bei einem Bantier. 1839 ging er nach Baris, wo er zuerft als Dichter mit legitimiftischen Oben in ber «Gazette de France» und ber «Quotidienne» auftrat. Sein Gebicht ales deux anges» (1842) wurde von der Franzossichen Mademie gefront und verschaffte ihm eine Stelle als Gehillfe am «Dictionnaire de l'academie», an beffen Abfaffung er bis 1847 mitarbeitete. Um biefe Zeit hatten ihm fein Lieb «Les booufs» (1846) und fünf andere, unter bem Titel «Les paysans et les paysannes» gesammelte Lieber ober Romangen eine fehr fcnelle Popularität erworben. Spatere Lieber, mo an bie Stelle ber frühern butolischen Erinnerungen socialifische Schwarmereien bes Tages getreten waren, brachten ihn bei ben Decemberereigniffen 1851 in eine schlimme Lage. Er blieb ein halbes Jahr verstedt, wurde aber nachher entbedt und zu siebenjähriger Berbannung nach Lambeffa verurtheilt. Man erwirkte indessen die Begnadigung des Dichters, der seitdem sich nicht mehr mit Politik befaßt hat. D. ist vermittels ber alleinigen Kraft feiner natürlichen Anlagen zugleich Dichter und Componift. Dhne je ben Berebau aus einer Metrit und ben Rotenfas bei einem Confünstler erlernt zu haben, componirt er, gleichsam mit doppelter Inspiration, Arie und Text zu seinen Liebern, die 1848 von ihm felbst mit fcallenber Stimme in den Clubs gefungen und nachher mehrmals gesammelt herausgegeben murben unter ben Titeln «Cahior des chansons»; «La muse populaire»; »Chants et chansons» (1850—54).

Dupont (Bierre Sam.), genannt D. de Remours, befannt als Defonemift und Bbilanthrop, geb, 14. Dec. 1739 ju Baris, mandte fich nach grundlichen claffifchen Stubien jur Rationalitouonie und murbe Anhanger ber öfonomifch sphilauthropifchen Schule, Die Queenan (f. b.) um fich gebilbet hatte. Der Anficht Des Deifters hingegeben, daß die Aderbauer allein Die mahrhaft producirende Rigffe im Staate bilben, redigirte er in diefem Ginne bas Blatt «Les óphómórides du aitoyen». Syftematifch sette er seine Anfichten anseinander in der «Physiooratio, ou constitution naturelle du gouvernement le plus avantageux au genre humain» (2 Bde., Bar. 1768). Bon ber Regierung feiner Thatigteit wegen perfolgt, mußte er ausmandern und kehrte erst nach Frankreich zuruld, als Turgot unter Endwig XVI. Finanzminister murbe, ben er in untergeordneter Stellung unterftubte. Der Sturg Turgot's entfernte ibn ebenfalls von den Geschiften, und er lebte nun den Wiffenschaften, die ihm durch Bergennes ber Auftrag wurde, mit bem engl. Commiffar Button ben Bertrag über bie Unabhangigfeitserklärung der mordamerik. Freistgaten (1783) sowie über einen Handelsvertrag mit England au unterhandeln. Unter Calonne erhielt er das Amt eines Staatsroths. Bei Eröffnung ber Generalstaaten ward er deren Secretär, und für den Amtsbezirk von Remours trat er dann in die Nationalversammung, in der er sich ganz besonders der Finanzsache annahm. Die Anficht, daß bas Geld als Baare einen materiellen Berth haben muffe, verwidelte ihm mit beren, welche für Creitung des Papiergelds flummten, in die heftigften Streitigkeiten. Nach dem Schluffe der Sitzung taufte er eine Druckerei und gab ein Blatt heraus, bas ben Strom ber Revolution hemmen follte. Deshalb ale Reactionar angesehen, mußte er fich seit bem Ang. 1792 auf bem Lande verbergen, wo er feine «Philosophie de l'univers» (3. Aufl., Bar. 1799) facieb. Sein Aufenthalt wurde aber entheat, und nur burch den Fall Robespierre's entging er bem Schaffet. Ein Jahr fpater trat er in den Rath ber Alten und benahm fich gegen bie bemofratische Bartei so heftig, daß er nach dem 18. Fructidor in Nordamerika ein Afol suchen mußte, bis ihn die Revolution vom 18. Drumgire noch einmal in sein Baterland zurücksichrte. Sier ftellte er fich an die Spipe mehrerer gemeinnitziger Anstalten, libernahm bas Dixectorium der Bank der Handelskammer und lebte dabei eifrig einer wissenschaftlichen Thätigkeit. 1814 murbe er jum Secretar ber Brediforischen Regierung, baranf von Ludmig XVIII. jum Stantsrath ernannt. Bei ber Rudfehr Rapoleon's hielt er es für gerathen, nach Amerika zurudzutehren, wo er fich mit feinen Gohnen der Leitung großer induftrieller Unternehmungen wibs mete, die fie am Delaware gegründet hatten. D. ftorb 6. Ang. 1817 mit bem Muhme eines thutigen Menschentreundes. Geine fehr jahlreichen Dentschriften und journalifischen Arbeiten umfaffen alle fragen feiner bemegten Beit.

Düppel, ein Dorf im schleswig-Holftein Gundewit, gegenüber von Sonderburg, ift bürch die neuern Ariegsereignisse in Schleswig-Holstein (s. d.) bemerkenswerth geworben. Am 28. Mai 1848 wurden bier die deutschen Bundestruppen in einem Gesechte mit den Dünen zurückze worsen. Die von den letztern erbauten Düppeler Schanzen wurden sodann 13. April 1849 von den Sachsen und Baiern erftürmt, dann von denselben noch mehr besestigt, aber nach Abzug der Bundestruppen im Sept. 1849 von den Dänen wieder zerstürt. Im Arieze von 1864 hatten dier die Dänen wit allen Mitteln der neuern Besetzigungskunst eine ungemein ftarte Stellung geschaffen, nut einer Frontausbehnung von nur 4000 Schritt, durch 10 Schanzen gedeckt, welche, auf einem Höhentranze augelegt, das ganze vorliegende Terrain beheurschten. Beide Flügel waren dabei an das Meer gesehnt und durch die din. Flotte geschützt, der rechte nach süberdies durch die Batterien auf Alsen unterstützt. Mit dieser Insel selbst war die Berbindung durch einen großen Brückenlopf gesichert. Diese Stellung, durch alle erstunlichen künslichen Hinstitzten hach einer Keihe von Recagnoserrungsgesenkten, sörnlich belagert werden, und wurde endlich nach einer suchtbaren Beschießung am 18. April erstürnt. Die Berschanzungen sind

Dubuis (Charles François), ein ansgezeichneter franz. Gelehrter, geb. 16. Oct. 1742 zu Trie-Château bei Chaumont, ber Sohn eines armen Schulmrifters, tam durch Berwendung in das Collége d'Harcourt, wo er sich so schnell umfassende Renntnisse erwarb, daß er im Alter von 24 J. Lehrer der Metenit am Collége de Listent wurde. Dabei hatte er auch den Rechtscursus durchgemacht und sich Barlamentsadvocat einschreiben lassen. Durch die Bekanntschaft mit Lasande, der ihn der Mathematik und Aftronomic zusuhlerte, gerieth er auf den Ge-

darauf wieder zerftort morben.

banten, die Minthen durch die Aftronomie zu erklären. Nach nichtern Mittheilungen im aJournal des savantes erschien von ihm das «Mémoire sur l'origine des constallations et sur l'explication de la fable par l'astronomie» (Par. 1781). Hierauf wurde er Professor der Beredsumseit am Collége de France, 1788 Mitglied der Mademie der Inschriften, bald barauf Mitgglied der Commission sür den öffentlichen Unterricht. Wiewol er den Stürmen der Revolution
auswich, mußte er doch in den Condent, dann in den Nath der Füusshundert, nach dem 18. Brumaire in den Gesegebenden Körper eintreten. Als ausgezeichneter Lehrer ward er auch in das
Rationalinstitut berusen. Sein großes Wert, das er aus Furcht vor dem Eiser der Frommen
lange nicht zu verössentlichen wagte, ward endlich auf Beranlassung des Clubs der Cordeliers
gedruckt und erschien unter dem Titel «Origins de tous les cultes, ou religion universolles
(12 Bde., Par. 1794, mit Atlas). Auf solche Weise wurde das rein wissenschaftliche Buch zur
Barteisache. Nicht minderes Aussehen erregten seine Denkschriften über Ursprung und Berbreitung der Belasger und den Thiertreis von Dendera. In seinem letzten Werte: «Mémoire explicatif du zodiaque chronologique et mythologique» (Par. 1806), suchte er die Einheit der
astronom. und religiösen Wythen aller alten Böller zu beweisen. D. soll auch 1788 zuerst die
Telegraphen ersunden und Chappe (s. d.) dieselben nur verbessert haben. Er starb auf seinem
Lundgute dei Dijon 29. Sept. 1809.

Dupuptren (Guillaume, Baron), berühmter franz. Wundarzt und Anatom, geb. 6. Oct. 1777 ju Bierre-Buffiere in Saute-Bienne, ftubirte feit 1789 in Baris und wurde 1795 Brofector bei ber mebic. Facultat ju Montpellier. 1801 erhielt er bie Stelle als Oberauffeber ber anatom. Arbeiten in Baris und wurde 1803 zweiter, 1815 erster Bundarzt am Hôtel-Dieu. 1813 erhielt er die Professur der Chirurgie an der medic. Facultät, die 1818 in ein klinisches Lehramt am Hotel-Dien verwandelt wurde. Gleichzeitig nahm ihn die Atabemie als Mitglied auf. Der König ernannte ihn 1823 zu seinem ersten Leibchirurgus, was er auch unter Karl X. blieb. Bereits 1833 in seiner Wirksamkeit burch bie Folgen eines Schlagslusses unterbrochen, ftarb er zu Baris 8. Kebr. 1835. D. besaft einen außerordentlichen Scharffinn in Stellung ber Diagnofen, welche durch seine kühnen und mit überaus großer Gewandtheit ansgeführten Operationen gerechtfertigt wurden, und eine unerschütterliche Rube, die auch den gefährlichsten und brobenbsten Zufällen bei Operationen widerstand. Er ift ber Erfinder mehrerer Operationsmethoben und Instrumente; auch machte er einige Entbedungen in ber pathol. Anatomie. Seiner Tochter, die fich mit dem Grafen von Beaumont vermählte, hinterließ er 8 Mill. Fre. D.'s Schriften betreffen einzelne Gegenstanbe ber Chirurgie und pathol. Anatomie. Ginige seiner Schiller vereinigten sich zur Herausgabe seiner «Legons orales de clinique chirurgicale faites à l'Hôtel-Dieus (4 Bbe., Par. 1830 — 34). Paillard und Marx gaben seinen «Traité théorique et pratique des blessures par armes de guerre» (2 Bbe., Par. 1834) herans. Beibe Bette wurden in mehrere europ. Sprachen überfekt. Bal. Cruveilhier, «Vio do D.» (Bar. 1841).

Duguesne (Abraham, Marquis), einer ber großen Seehelben Frantreichs im 17. Jahrh., wurbe 1610 ju Dieppe geboren und von feinem Bater, einem Schiffelapitan, für bas Geemefen gebildet. Bereits 1637 jog er als Rapitan eines Kriegsschiffs in dem Kriege Frankreichs mit Spamien die öffentliche Aufmerkfamkeit durch die glucklichsten Erfolge auf fich. 1639 leistete er in der Schlacht bei Coruña, 1641 bei Taragona, 1643 auf mehrern Puntten der franz. Macht ausgezeichnete Dienfte. Bahrend ber Minberjuhrigfeit Lubwig's XIV. trat er in fcwoch. Dienfte, mo er den Grad eines Biceabmirals erhielt. Als folder fclug er 1648 bie dan. Flotte bei Gothenburg, und eine Reihe Nieberlagen, die er ber vereinigten dan. und holland. Flotte nacheinander beibrachte, zwangen Danemart 1645 zu bem Frieden von Bromfebro. Rach Frantreich jurtidgetehrt, fand er bie Spanier 1650 jur Unterstützung von Bordeaux bereit, das fich gegen die franz. Regierung erflart hatte. Sofort brachte er aus eigenen Mitteln ein Gefdwaber zusammen und zwang Bordeaux zur Unterwerfung. 1672 und 1673 kömpfte D. gegen Runter und Tromp mit Glud im Ranal und ben nieberland. Gewälfern. Der Aufstand Meffinas gegen bie fpan. Berrichaft rief ihn fobann nach bem Mittelmeere jur Unterftitzung ber Jufurgenten. Mit geringen Streitfraften tampfte er hier gegen die vereinigte Macht Spaniens und Hollands, bis es ihm 1676 gelang, die feinbliche Flotte an der Rufte von Catanea ganzlich zu fchlagen. Ludwig XIV. trug indeffen Bebenken, bem tapfern Biceadmiral, als einem Protestanten, ben höchsten Grad in der Flotte zu geben; er belohnte ihn mit der Besitzung Bouchet bei Etampes und bem Titel eines Marquis. Bei ber Aufhebung bes Ebicts von Rantes wurde D. allein von der allgemeinen Berbannung der Protestanten ausgenommen. Bon 1681-83 3lichtigte er die Ranbstaaten Tripolis und Algier. Seine lette Belbenthat war die Demitthigung Genuas. Er ftarb zu Paris 2. Febr. 1688.

Dur. Mit diesem, ans bem lat. Worte durus (hart) abgefürzten Beiworte bezeichnet man

jest diejenige der beiben Hanpttonarten, in welcher die große Terz des Grundtons herrschend ift, ober in der man von dem Grundtone vermittels der großen Terz aufwärts steigt. Daher iggt man z. B. die Tonart C-dur, Es-dur, D-dur n. s. w. Diesem consorm nennt man einen Breiklang mit großer Terz und reiner Duinte einen Duraccord. Ueber den Ursprung dieser

Bezeichnung f. Doll und Colmifation.

Duran (Augustin), der tuchtigfte und einflufreichfte Kritifer Spaniens, geb. 14. Oct. 1789 gu Mabrid, besuchte bas Gymnasium zu Bergara und widmete fich bann zu Sevilla philof. und jurift. Studien. Rach Beenbigung berfelben ward er zwar 1817 in bas Abvocatencollegium ju Ballabolid aufgenommen, boch tehrte er balb in bas vaterliche Saus jurid, mo er bie humanistischen Studien wieder aufnahm, sich auf Beranlaffung Lifta's mit ber frang., ichott, und felbit Rant'ichen Bilofophie befannt machte und auch auf andern wiffenfchaftlichen Bebieten feine Renntniffe zu erweitern fuchte. Befonders befchaftigte ihn aber bas Stubium ber Gefchichte und Staatswiffenfchaften fowie bas ber franz. Literatur, die gerade bamals die vollständige Berrichaft über ben Befchmad ber gebilbeten Spanier behauptete. In ben Befig eines bebentenben Bermogens gelangt, verwendete er einen betrachtlichen Theil befielben auf Erwerbung von Seltenheiten ber altfpan., befonbers bramatifchen Literatur. Gine Stelle bei ber Generalbirection ber Studien, die er 1821 erhalten, verlor er nach ber Restauration bes Absolutismus 1823 wieder, worauf er bis 1834 privatifirte. In diefem Jahre wurde D. jum Secrettir ber Infpection über bie Drudereien und ben Buchhanbel bes Ronigreichs, bann jum Oberbibliothetar ber Wnigl. Bibliothel ju Mabrib ernannt. Jufolge ber Septemberrevolution von 1840 murbe er suspendirt, trat jedoch 1843 in den frühern Dienst zurück. 1854 zum Director ber Bibliothte erhoben, legte er biefe Stelle jeboch ichon 1855 wieber nieber und wibmete fich ausschließlich feinen Lieblingsflubien, bis er 1. Dec. 1862 flarb. D. hat zwar nicht viel gefchrieben, aber seine tritisch-literarhistor. Arbeiten find einklufreich und epochemachend in der nenesten Entwickelungsgeschichte ber fpan. Nationalliteratur geworden. Schon feine erste Schrift, ber aumnum «Discurso sobre el influjo que ha tenido la critica moderna en la decadencia del teatro antiguo etc.» (Mabr. 1828), bat viel jur nationalern Umgeftaltung ber fpan. Buhne beigetragen. Sbenfo zwedmäßig für Bedung bes nationalgefühls und ber Liebe zur alten vollsthumlichen Boesie wirtte sein «Romancero general» (5 Bde., Mabr. 1828--32), dessen zweite Ausgabe (2. Bec., Mabr. 1849 - 51; auch Bo. 10 und 16 der «Biblioteca de autores ospacoles») ale ein neues Wert zu betrachten ift. Gine Sammlung altfpan. Romobien, Die «Talia española» (Th. 1.--3, Mabr. 1884), begann er mit Tirfo de Molina. Auch als Dichter hat sich D. einen geachteten Namen erworben, vorzüglich durch sein in der Sprache der Dichter bes 15. John, verfificirtes Märchen «Las tres toronjas del vergel de amor» (Mabr. 1856).

Burnno. (Giacomo), ital. Militte und Staatsmann, geb. 1807 zu Mondovi in Biemont, gehört einer sehr angesehenen Familie an, auf beren Wunsch er seit 1824 zu Enrin die Rechte ftubirte und bie Abvocatur ertangte. 1881 mit Broffeeio, Anfosff u. a. an einer polit. Confpiration betheiligt, fluchtete er fich erft nach ber Schweiz, wandte fich aber nach einiger Beit burch Frankreich nach Belgien. Bier trat er mit feinem Bruber Glovanni in bie Frembenlegion des Adjille Murat (fpitter des Oberst Tordo) ein, in der er rasch vom Gemeinen zum Lieutenant avanciste. Im Rov. 1882 schifften fich die Brüder D. mit der Legion zu Oftende nach Bortugal ein, wo fich beibe in ben Rampfen gegen Dom Miguel vielfach auszeichneten. Sobanu gingen sie gegen Enbe 1835 nach Spanien, wo sie sich im Karlistenkeiege auf seiten ber Rünigin ebenfalls tapfer fchlugen. Giacomo, ber bis zum Oberften aufgerückt mar, lebte feit 1841 noch einige Zeit theils in Spanien, theils in Portugal, bis er fich 1848 wieder nach Frankreich begab. Er nohm hier feine frühern hiftor, und polit. Studien wieder auf und veröffentlichte zu Marseille die Schrift: «De la récenion de la peninsule ibérique par une alliance entre les dynasties d'Espagne et de Portugal» (1844). Balb batauf fehrte er nach Biement zurud, wo er von der Polizei mancherlei zu erbulben hatte und feinen Aufenthalt zu Mandowi nehmen mußte. Er verfagte bier die Schrift: «Dolla nazionalità italiana», die er 1846 in Paris jum Drud beforberte. Diefelbe fprach fich im conftitutionell -monarchifchen Sinne für die Ginheit Italiens aus, erlebte in wenigen Bochen fleben Auflagen und übte eine nachhaltige Wirkung. Für ihren Berfaffer hatte fle jedoch bas Berbot ber Ruckehr ins Baterland zur Folge. Als die ital. Bewegung 1847 begann, eilte D. nach Piemont zurück und betheitigte fich an bem nenbegrithbeten Journal aL'Opinione». 1848 jum Generallieutenant erhoben, erhielt er das Commando über die Freiwilligencorps im Norden der Lombardei, mit benen er fich tapfer gegen bie Defterreicher hielt, bis er nach vielen Schwierigkeiten feine Bereinigung mit Larl Albert bewertfielligte. Rach bem Baffenstillftande murbe er in die Bollstammer gewählt, wo er fich als Unbanger bes Sonigs jur Bechten bielt. In der Schlacht bei Rovarn 1849 fand er Rarl Albert als Adjutant jur Seite. Rach bem Regierungsentritte Bictor Emanuel's fchloß fich D. an Cavour an. Als Lamarmora den Oberbefehl über die nach ber Krim bestimmte piemont. Streitmacht erhielt, übernahm D. 31. Dai 1855 bas Kricasminifterium, bas er nach Beendigung bes Feldzugs wieber an jeneu abtreten mußte. Sodann ging er 1856 als farbin: Gefandter nach Louftantinopet, wa er fich bald eine griinbliche Renutniff über die Lage der Dinge verschaffte. Unter anderm fchlog er 1861 einen vortheilhaften Bertrag zwifchen ber Pforte und Italien ab und ermirkte von: erfterer die Anerkennung bes neuen Königreichs. Rach feiner Rückfehr 1862 übernahm er R1. März bas Portefeuille des Answartigen im Ministerium Rataggi, in welchem er bis Mary 1868 werblieb. Seit 1860 ift D. Senator bes Königreichs Italien und feit 1861 General ber Armee. - Gein Bruder Giovanni D. fehrte 1845 als General aus Spanien guritd, trat einige Jichre barauf in die piemont. Armee und kampfte als Divisionsgeneral 1859 bei Paleftro und Solferino. Rachdem er hierauf feit 1860 das Armeecorps von Barma und 1861: auf einige Monate in Neapel befehligt, erhielt er 1862 das Commando das Militärdepurtements Mailand. Siovenni D. ift feit 1860 ebenfalle Senator.

Durango, früher ein Staat, feit 1864 ein Departement Mexicos, der fübwestlichfte Theil ber ehemaligen Intendantschaft D. ober Neu-Biscapa, welche auch bas jetzige Chibuabna und einen Theil von Cohahuila umfaste, bildet den nördl. Theil der Bochebene von Aughuac (f. d.), welcher im allgemeinen wohlbewällerte nub gur Biehaucht mie zum Aderbau geeignete Sochflächen und Sochthaler umfchlieft. Der Rorhoften bes Departements gehört zu ber Batenfente hes Bolfon de Mapinii. Größere Fliffe fehlen. Die bedeutenbsten sind der Riv-Rafas, der dem Contralfee des Bolfon de Mapini aufliefit, der Rio-Eufiacan im 28. und der Rio bel Tunal im G. Das Klima ift, wie die Bobenerhebung, manuichfaltig, im gangen jedoch gefund, die Luft, außer jur Regenzeit, troden, ber Winter talt, nicht frei von Els und Schnee. Die Gebirge sind reich an Metallniederlagen, die aber meist nach wenig bearbeitet und neuerbings in ihrem Ertrage noch febr abgenommen haben. Der Umfang ber Browing wird verichieben, bis zu 2280 D.-M., die Bahl ber Bevällerung auf 156500 Seelen angegeben. Die weiße Einwohnerschaft besteht größtentheiß in ben Nachtonnen von Ginwanderern aus ben gewerbthiltigsten Krovinzen Spaniens (Biscapa, Naveren und Catalanien), die den einfachen und arbeitsamen Sinn ihrer Borfahren bewahrt und nuch ihr. Blut von der Meischung mit indiamischem fehr rein erhalten haben. Die Indianer, deuen es noch eine ziemliche Angabl gibt, leben theils in eigenen, von frühern Miffionaren gefüfteten Ortschaften, thoils fowdrmen fie, von Jagb und Raub lebend, im Lande umber. Die Hauptproduction des Landes bestuhr in den Erzengniffen ber Landwirthschaft, insbesondere ber Biebaucht. Bferbe, Rindvieb, wertreffliche Maulthiere und befonders Schafe werden in beträchtlicher Menge nach den fiblichern Landestheilen ausgeführt. Weigen, Mais und Sillenfruchte, Die fo wie enrop. Garten- und Baumfrüchte gut gebeihen, bant man nur jum eigenen Bedarf. Ansgebehnt bagegen find bie Pflanzungen von Maguen zum Behuf der Destillation von Branntwein (Mexical) fawie die nom Baumpolle am Rio-Rasas für die Fabrilen von Zacatocas und St.-Luis-Botos. Der Handelsbetrieb D.s ist nicht unbedeutend, weil die große Straße von Mexico nach dem Rorden durch D. führt. - Die hauptstadt D. ober Gnabiana, ju Shren best ersten Brufidenten ber mexic. Conföderation (Don Guabelupe Bictoria) auch Ciudade de Birtonia genannt, in 6426 F. Geehöhe auf einer mafferormen, wenig angebauten Bochfläche gelegen, wurde 1559 von Mongo de Bacheco unter dem Bicelbrig Beladco als Militärposten: gegründet, blieb aber lange ein unbedeutender Dri, ber fein Aufblithen erft ber Entbedung ber reichen Minen pon Guarisamen verhankt. Die Stadt ist der Sitz der höchken Behörden der Prodinz und seit 1620 Residenz eines Beschofe, hat eine Kathebrale, mehrere andere Riechen und Rapellen, eine ehemaliges Jefuitencollegium, eine Mitnge, ein hospital, feine bebeutenbe Tabudsfebrit fowie einige andere industrielle Anlagen und jählt etwa 14000 E. In geringer Entfernung liegt der Cerro del Mercado, welcher gang aus Magneteifenstein (mit 65-75 Proc. Gifen) besteht und jest abgebaut wird.

Duraute (Francesco), einer ber größten ital. Tonmeister bes 18. Jahrh., geb. 15. März 1684 zu Frattamaggiore im Königreich Neapel, erhielt zuerft auf dem Conservatorium der Poderi di Giest zu Reapel seine musikalische Ausbildung, wo er den Gaetano Greco zum Lehrer hatte. Nach Ausbeimg dieser Anftalt ging er zum Conservatorium di G. - Onofrio ither, und hier

unterwies ihn Alessandro Scarlatti. Spoter mag en an dieser Anstalt wol selbst ein Lehrant bekleibet haben. 1742 wurde er Kapellnuister und Director des Conservatoriums Sta.-Maria di Loreto zu Neapel, in welcher Stellung er dis zu seinem 13. Ang. 1755 erfalgten Tode verblieb. Ans seiner Schule sind ausgezeichnete Componisten, wie Traetta, Vinei, Jonnelli, Biccinui, Sacchini, Gugsielmi und Paesiello, hervorgegangen. D. hat sass philieslich nur für die Kirche componirt, und seine Sachen zeichnen sich besonders durch Erhabenheit und Reinheit des Stils aus. Die Bibliothet des Conservatoriums zu Paris besitzt die vollständigste Sammelung seiner Arbeiten.

Durazzo (fo von den Italienern, Dratfch von den Türken, Dury vom den Slowen genannt), berühmte Seeftadt bes oberalbanifchen Bezirts Rajama im turt. Gjelet Shetari, 11 M. im S. von Stutari, nördlich von einer weiten Bucht des Abriatischen Meeres, liegt in schöner, aber ungefunder Begend. Die Stadt, von halbverfallenen Mauern umgeben, bat als bemertensmerthe Banwerte einen mit Ranonen befetten Rai am Safenbamm fowie eine 750 T. lange, über die Rüftenfümpfe führende Brude, bietet aber im Bergleich gu frühren Beiten faft nur noch einen Ruinenhaufen bar. Ihre berühmte bygant. Gitgbelle, beren Riefentritmmer von Blatanen beschattet find, hat fie eingebugt, besgleichen ben einft gepriefenen Dafm, ber. foft gang verfandet, ben Seeraubern eine fichere Buflucht gemabrt. Der Barpfch, b. i. ber Sanbel und Bewerbe treibende Stadttheil, welcher fich unterhalb ber Feftungewerte ausbreitet, gubit nur noch einige taufend meift tath. Einwohner. D. ift ber Sit eines tath. Erzbifchofs. Der Sanbel bezieht fich fast nur auf Triest und andere öfterr. Sufen und hat, soweit er auf biefe gerichtet ift, einen Gefammtwerth von jahrlich etwa 1 Mill. Fl. Die Ausfuhr befteht in Bolle, Sirfe, Beigen, Leinsaat, Rohfeibe, Lamme und Widderfellen, Cordnan, Anoppern, Sichenhalz und Blutegeln. D. hieß im Alterthum Epidamnus, war eine 626 b. Chr. unter bem forinth. Kiihrer Phalios im Lande der illyrischen Taulautier gegründete Colonie der Korepräer und gab, eine große und vollreiche Stadt, durch ihren polit. Parteitampf die Berantaffung jum Beloponnefifchen Kriege. Unter ben Romern erhielt fie ben Ramen Dyrnhachium, warb eine rom. Colonie und ein bebeutenber Landungeplat ber Romer von bem 20 M. im GB. entfernten Brundufium her. Im 3. 48 war fie der Sauptwaffenplat des Bompejus, ber bier mit bem Senate von Cafar belagert murbe und diefen zweimal feblug. Die hochfte Blute erreichte die Stadt, als fie zu Ende des 4. Jahrh. zur hauptstadt der byzant. Eparchie Reu-Epirus erhoben murde; auch spater blieb fie dies und zugleich die Sauptstadt im 2B. bes Reichs. Im 3. 481 wurde fie von dem Oftgothen Theodorich, im 10. und 11. Jahrh. wiederholt von ben Bulgaren belagert und bann burch Raifer Michael Dufas als herzogthum bem Mitephoras Bryennios übergeben. Am 18. Det. 1081 fchlug hier ber Moxmanne Aphert Guiscard von Apulien den Raifer Alexius, eroberte 16. Jan. 1082 die Stadt, trat fie aber 1085 wieder ab. Auch 1108 und 1109 wurde fie von Bohemund belagert, 1185 von Ainig Wilhelm von Sicilien erobert. Bei ber Theilung bes byzant. Reichs überließ man 1205 bie Stadt an Benedig, bem fie bie Spiroten wieder entriffen. Durch ein Erbbeben 1273 ganglich zerftort, aber balb wieder erbaut, tam fie 1313 ale Berzogthum an Philipp von Tarent, dann burch Beirath an Navarra. Herzog Rarl III. von D. gelangte 1381 auf den Thron von Reapel. 1502 wurde bie Stadt von den Türken erobert und blieb feithem unter deren Berrichaft.

Durchdringlichkeit, f. Benetrabilität ..

Durchfall ober Diarrhoe neunt man die zu dünnflüssigen und häusig erfolgenden Stuhlentleerungen. Dieselben beruhen meistens auf einer Entzündung der Schleimhaut des Darmstanals, infolge deren eine reichlichere und dünnere Schleimabsonderung eintritt, als gesunderweise stattsindet. Die Entzündung der Schleimhaut mit nur gesteigerter Schleimahsonderung heißt Darmtatarrh. Bei heftigeru, ruhrartigen Entzündungen der Schleimhaut mischen sich dem Schleim Blut und Fetzen des abgestoßenen Darmepithels bei, (S. Ruhr.) Außer der Entzündung tann auch eine mangelhafte Wasseraufsaugung im Darmtanale, eine übermäßige Steigerung der Darmbewegungen, durch welche die Speisen zu rasch durch den Darm getrieben werden, Stockung und Stauung des Blutes im Unterleibe zu binne Stuhlentleerungen zur Folge haben. Die meisten Durchfälle sind Folge von Erkältung (besonders der Füsse und des Unterleibes) oder von Diätsehlern (unreises Obst, schlechtes Bier, Käse, schwerverdausiche Speisen, Uedenfüllungen des Magens, schlechtes Erintwasser über, Käse, schwerverdausiche Speisen, Uedenfüllungen des Magens, schlechtes Erintwasser in. s. w.). Außerdem sind Berstopfungen häusige Staung übergehenden Kothmassen bie im Darme stockenden, sich verhärtenden und in saulige Staung übergehenden Kothmassen reigen die anliegende Darmschleimhaut, sodaß sie sich entzündet und D. veranlaßt. In solchen Källen leistet ein gelindes Absührmittel (Rieinusöl, Rhabarber) gute

Dienfte, wahrend ftopfende Dittel bas Uebel verfolimmern. Durchfalle nach Erfaltung behandelt man am beften durch Warmhalten befonders ber Beine und bes Unterleibes (Flanellbinden), warme, fchleimige Getrante und Suppen (Leinfamenthee, hafergritte und Graupenfchleim, Althee) und Bermeibung aller fonftigen Speifen. Durchfälle infolge von Diatfehlern erforbern diefelben Mittel und zugleich eine noch langere ftrenge Diat. Der Gebrauch scharfer fpiritubfer Mittel ift in folden Fallen gang falfch, weil fie bie burch vertehrte Diat bereits gemishandelte Schleimhaut bes Magens und Darms noch mehr angreifen, während bei Durchfällen nach Erkältung ein Glas heißer Rothwein ober gewürzter Wein eher zu gestatten ist. Sitt bie Entzündung im untern Stud bes Darmes, fo find meift mahrend ber Ausleerungen heftiger Schmerz und Zwangen vorhanden. Dann leiften Alpftiere von getochter Sturte und warme Sigbaber gute Dienfte. Sobalb ein D. langer ale einige Tage anhalt, muß man fich burchaus an einen Arat wenden, weil bem Uebel oft verftedtere Urfachen ju Grunde liegen, ober aber ein an fich ungefährlicher D. bei falfcher Behanblung gefährlich werben tann. Gebe anhaltenbe, b. h. dronifch werbenbe ober haufig wiederfehrenbe Diarrhoe untergrabt bie Befundheit, fei es, bag fie bon tiefern Störungen (Darmgefcmutren u. f. w.) ober nur bon einem deronifchen Ratarrh ber Schleimhant herrührt. Die Behanblung folcher Zuftunde aber tann nur Sache bes Arates fein. Besondere Beobachtung verbienen noch die Durchfälle ber fleinen Rinder, welche haufig von Erbrechen begleitet find (Brechburchfalle). Man laffe fich nicht baburch, bag bas Rind eben gabnt, von einer forgfältigen Behandlung folcher Durchfälle abhalten, benn beftige Durchfalle erleichtern teineswegs bas Bahnen, und ein Rind flirbt an einer fog. Zahndiarrhöe fo leicht wie an einer andern. Man halte den Kindern den Leib warm, gebe ibnen etwas Fenchelthee ober fchleimiges Getrant (Leinfamen, Bafergrute, verdunntes Gimeif). Salt ber D. tropbem an, so muß nicht felten die Amme gewechselt ober bas Rind eine Zeit lang nur mit ben erwähnten schleimigen Getranten ober auch Warmbier genahrt werben. Wirb bas Rind kunstlich aufgezogen, so ist häufig schlechte ober fäuerliche Milch die Ursache ber Diarrhöe.

Durchgang ober ein Borübergang ber untern Planeten, bes Mercur und ber Benus, vor ber Sonnenfcheibe findet ftatt, wenn biefe Blaneten gur Beit, wo fie in geraber Linie gwis fchen ber Erbe und ber Gonne ober in ihrer untern Conjunction fteben, eine fehr geringe Entfernung von der Miptit ober von einem der Anoten ihrer Bahn haben, infolge beren man fie bann mit Feruröhren vor ber Sonnenfcheibe als buntle freisförmige Fleden, weil fie uns in ber untern Conjunction ihre buntle Seite antehren, vorübergiehen fieht. Wenn die Bahnen beiber Planeten mit der Efliptit jufammenfielen, fo mußte diefe Erfcheinung bei jeber untern Conjunction berfelben beobachtet werben, also beim Mercur alle 116 Tage, bei ber Benus alle 19 Monate; ba aber ihre Bahnen gegen die Ebene ber Efliptit geneigt find, so gehen fie zur Zeit ber untern Conjunction meift über ober unter ber Sonne hinweg; nur wenn fie gu biefer Beit gerade einem Rnoten ihrer Bahn fehr nahe finb, geben fle fcheinbar burch bie Sonnenfcheibe. Beim Mercur winnen biefe Durchgange nur im Dai und Nov. flattfirben, weil bie Anoten ber Mercurebahn fo liegen, bag bie Erbe im Anfang jebes biefer beiben Monate burch bie Anotenlinie geht; boch find bie Durchgange im Nov. haufiger als im Mai. Die Durchgange im laufenden Jahrhundert fanden ftatt oder werden ftattfinden in den 3. 1802, 1815, 1822, 1832, 1835, 1845, 1848, 1861, 1868, 1878, 1881, 1891, 1894. Seltener, zugleich aber auch ungleich wichtiger, find bie Durchgange ber Benus, welche fich in Perioden von 8, 1051/2, 1211/2 3. ereignen, und zwar immer um ben 5. Juni und 6. Dec., weil um biefe Zeit bie Erbe burch die Anotenlinie geht. Geit Chrifti Geburt find etwa 30 Durchgange ber Benus votgetommen, barunter aber nur brei beobachtet. Im laufenden Jahrhundert find noch zwei au erwarten: im Dec. 1874 und 1882. Edmund Salley mar es, ber zuerft auf die große Bichtigfeit ber Benusburchgange aufmerkfam machte. Sie geben uns bas sicherfte Mittel, die Barallare (f. b.) ber Conne genau zu bestimmen. Ueber ben D. ber Sterne burch ben Dic= ridian, f. Culmination.

Durchlaucht ift bem lat. Seremitas ober Soremissimus nachgebilbet, welches schon ben röm. Raifern Honorius und Arcadins und nach ihnen ben frant. und goth. Königen beigelegt und stür höher geachtet wurde als «Hoheit» (Colsitudo). Im Deutschen erhielten das Prädicat Durchlanchtig 1375 zuerst die Rufftiften burch Raifer Rarl IV.; seit Raifer Leopold I. wurde dasselbe indes anch andern altsurst. Bersonen, und zwar zuerst 1664 an Würtemberg gegeben, während die andern Durchlanchtig Hochgeboren blieben. Als später das D. immer allgemeiner wurde, erhielten die weltsichen Kursürsten sowie die geistlichen, wenn sie fürstl. Hertunft waren, und auch die Erzherzoge von Desterreich das Prädicat Durchlauch =

tigst. Untereinander gaben sich die alten Fürsten, zusolge gemeinsamen Beschlusse vom 14. Mai 1712, ebenfalls das Brädicat Durchlauchtigs; hinsichtlich der neuen reichsfürstl. Hänster aber veradredeten sie unterm 14. Dec. 1746, denselben auch Durchlauchtig oder Durchlauchtig Hochgeboren zugestehen zu wollen, wosern selbige fortsahren würden, ihnen das Durchlauchtigst und in der Unterschrift Dienstwilligster zu geden. Nachdem mit der Auslösung des Reichsverdandes ein Theil der Fürsten, zu höhern Ehren aufgestiegen, das Prädicat D. den übrigen sonverän gewordenen Hänsern, welche in der neuen Rangliste dem Großherzoge solgten, überlassen hatte, ein anderer aber mediatisirt und deshalb seine hohe Titulatur vielfältig beanstandet worden war, stellte endlich in Beziehung auf die letztern der Bundesbeschluss vom 18. Aug. 1826 ein Rang- und Titelregulativ sest. Demzusolge sollte den mittelbar gewordenen, vormals reichsstänischen sursten aussprach, nur den Häuptern derselben das Prädicat D. gewährt werden. Inzwischen ist dasselber auch selbst den blos erdländischen, nicht zum Reichsstürstenstande gehörigen Fürsten Harbeider Runch, Butdler, Wrede u. a. beigelegt worden. Durchlauchtigst wennt sich auch, wie einesbetem die Republiken Benedig, Genua und Bolen, der Deutsche Bund.

Durchmoffer ober Diameter einer frummen Linie beift in ber Geometrie eine gerabe Linie, welche die Eigenschaft hat, alle unter einem bestimmten Bintel gezogenen parallelen Gehnen zu halbiren. Beim Rreife wie bei ber Ellipfe und ber Sperbel geben alle D. burch ben Mittelpunkt; beim Areife und ber Ellipfe merben fle in biefem halbirt. Nur ber Areis hat aber die Sigenschaft, daß alle seine D. gleich find; jeder derselben halbirt die auf ihm sentrecht ftebenben Gehnen. Das lettere thun bei der Ellipfe nur zwei D., nämlich ber größte und ber Reinfte von allen, welche felbst aufeinander fentrecht fieben und die grofe und fleine Achfe ber Ellipfe genannt werden. Bon ben übrigen D. heißen je zwei, von welchen ber eine bie bem andern parallelen Sehnen halbirt, conjugirte ober zugeordnete D. In der Barabel find alle D. ber Achse parallel. Bon ben trummen Linien höherer Ordnungen haben viele gar kejnen D. And bei Lorpern, und gwar bei folden, bie von trummen Flacen eingeschloffen merben, ift von D. die Rebe. Bei einer Rugel beifft jebe gerabe Linie, welche zwei Buntte ihres Umfangs verbindet und durch den Mittelpunkt geht, ein D.; ebenso bei einem Spharoid ober Ellipfoid. Alle Angelburchmesser sind einander gleich und werden im Mittelpunkt halbirt; bas lettere gilt auch von den D. ber Sphäroibe und Ellipsoide. Unter bem fcheinbaren D. einer Rugel berfteht man ben Bintel, unter welchem ihr D., aus ber Ferne gefehen, und erscheint, oder; genaner ausgebriictt, den größten Winkel, den zwei von einem Puntte aus nach entgegengefesten Seiten einer in ber Entfernung fichtbaren Rugel gezogene Besichtelinien miteinander bilben tonnen. In diefem Sinne ift g. B. bei ben himmeletorpern bon einem fcheinbaren D. die Rede, der defto größer ift, je größer der wirkliche D. eines himmelstörpers, besto Meiner aber, je größer bie Entfernung beffelben ift.

Durchschtigkeit heißt die Eigenschaft ber Körper, dem Lichte den Durchgang zu verstatten. Sie sindet bei verschiedenen Körpern in sehr verschiedenem Grade und in allmählicher Abstufung den volldommener D. oder Wasserhelle, wie beim reinen Wasser, Diamant, Bergkrystall, Glas n. s. w., durch das Halburchsichtige und Durchschienende dis zum Undurchschtigen (Opaten) statt. Aus der Dichtigkeit und chemischen Beschaffenheit eines Körpers läßt sich auf seine D. noch kein Schluß machen; dieselbe hängt nämlich von einer gewissen Fleichartigkeit der Nasse ab, wie sie sich nur bei großen Krystallen und sog, amorphen Körpern, z. B. Glas, und Killssteiten sindet; jede Ausscheidung einzelner abgegreuzter Theile im Innern einer Masse sibrt die D. Gemenge von Wasser und Del erschenn milchig, wasserhaltende Krystalle werden undurchsichtig, wenn sie ihr Wasser an der Luft verlieren (verwittern); Glas wird trübe, wenn es in seiner Wischung eine Aenderung erfährt. Am vollsommensten durchsichtig sind immer fardlose Körper, da gesärdte stets einen bestimmten Theil der Lichtstrahlen absordizen. Aber selbst der durchsichtigste Körper läßt das Licht nicht ohne allen Berlust hindurch, gutpolirtes Spiegelglas z. B. nur etwa 80 Broc., während andererseits gewöhnlich sür undurchsichtig gehaltene Stosse, wie Wetalle in ganz dünnen Schichten (z. B. dünngeschlagene

Golbblattchen) burchfichtig find.

Durchfuchungsrecht (franz. droit de visite et de recherche, engl. right of visitation and search ober searching) neunt man die Befugniß zum Anhalten und zur Untersuchung von Rauffahrteischiffen und andern im Privateigenthum befindlichen Fahrzeugen. Es tann in Höfen und in den Rüffengewässern bes eigenen Landes jederzeit, auch rücksichtlich fremder Rauffahrer, bei Berbacht einer Einschmunggelung von verbotenen Waaren ober gefährlichen Personen, einer

Steuerbefraubation, einer Berletnng ber Quarantitne- ober anderer polizeiticher Borfchriften burch die gewöhnlichen Boll-, Safen- und Bolizeibematen ausgelibt werden. Rriegfithrende Maite nehmen auch bas Recht in Anspruch, burch ihre Ariegofdiffe (Arenger) Rauffahrer auf hober See anzuhalten, um Bewifheit zu erlangen, ob fie als Sigenthum ber betriegten Ration für gute Brife zu erffitren, ober ob wenigstens durch ihre Bestimmung ober Befrachtung bie Gefete ber Reutralität (f. b.) verlett find. Rach dem Bollerrechte wird nämlich bie Zuführung von Relegevorrathen, die Beforderung bon Truppen ober Depefchen fowie bie Durchbrechung einer Blotabe im Intereffe bes Feinbes auch an ben Noutralen geahnbet, und fie mitfien beshalb ben Befehlshabern ber fle unhaltenden Rreuger fowel ihre Schiffspapiere varzeigen, als fich im Falle rines Berbachts bie formliche Unterfregung und, wenn bet Berbacht bierburch nicht befeitigt wirb, die Anfbringung von Schiff und Ladung gefallen laffen. Die Rachtheile, welche biefes D. an fich fcon ber neutralen Rheberei gufügt, wnrben gu Enbe best twrigen und im Anfange bes gegenwärtigen Jahrhundetts noch durch allerlei Uebergriffe gesteigert. Ramentlich fuchte England ben Grundfat wieber hervor, bag außer ber Ariegetoutrebande alles feinbliche Privateigenthum ber Confiscation unterliege. Desgleichen nahm es alle auf fremben Sanbelefchiffen bienenbe Englander obne weiteres ale Matrofen für bie Rriegeflotte bes Lanbes in Anspruch. Biermit ließ fich bas Recht auf Durchfuchung and ber unverbachtigften Schiffe verbinden und ber gefammte Danbel ber Reutralen gum Beften eines engl. Monopole vernichten. Erft bie Bertrage, welche gu Ende bes vorigen Jahrhunderts zur Aufrechthaltung einer felbstbewaffneten Reutralität geschloffen wurden, brachten bie, ichon in ber engl.-portug. Uebereinfunft von 1654 enthaltene Regel afrei Schiff frei Out» wieber in Erinnerung, und die parifer Declaration vom 16. April 1856 fette endlich unter allgemeiner Anertennung feft, bag eine neutrale Flagge bas barunter fegelnde Brivateigenthum mit Ansnahme ber Contrebande bede. Gelbft in Friebentzeiten konnen ber Biraterie verbuchtige Schiffe auf hoher See von jedem Ariegefchiffe durchfucht werben. Die Benuthungen ber engl. Regierung, ein gleiches Recht riidfichtlich aller bes Glavenhandels verblichtigen Fahrzeuge zur Amertennung ju bringen, hatten nicht ben gewiinfchten Erfolg. Einige Staaten zweiten Ranges liefen fich allerbings zu bezüglichen Berträgen bestimmen (Portugal 1810, Solland 1814, Spanien 1817), bei andern hinderte aber ber Berbacht, daß England eine annugliche Seepolizei erfaleichen wolle, im Anfange jebe Berftanbigung. Erft in ben Bertragen vom 80. Rob. 1831 und 22. Mar, 1833 flipulirten Frantreich und England ein berartiges, burch vielfache Sicherungsborbehalte befchranttes, gegenfeitiges D. für die gemeinschaftlich an ber afrit. Rufte aufauftellenden Kreuzer. Gleiches bewilligten einige Keinere Seeffaaten und mitfels Bertrags vom 20. Dec. 1841 die Ubrigen europ. Groffmachte. Mittlerweile hatte aber ber Biberfiand ber norbamerit. Freiftaaten gegen jebes Unffichterecht frember Rriegefchiffe in Friedenszeiten bie öffentliche Meinung Frantreiche umgestimmt, und die Regierung vermochte jenem erweiterten Bertrage nicht beizutreten. Eine neue franz.-engl. Convention vom 29. Mai 1845 enthielt nur bie Berabrebung, bag bie Commanbirenben ber Rreugerftationen auf eigene Berantwortung Schiffe unter ber Flagge bes andern Staats zur Ermittelung ihrer Nationalität ansakten bitrften. Nur wenn hierbei ein Flaggenmisbrauch entbedt wird, ift die weitere Durchfuchung wegen Berbachts des Stlavenhandels zuläffig. Da die Abschaffung der Regerstlaverei in allen civilifirten Staaten bevorfteht, fo bilrfte biefe Art D. aufhoren eine Tagesfrage zu bilben.

Ditren, Kreis- und Fabrisstadt im Regierungsbezirk Aachen ber preuß. Rheinprovinz, liegt am rechten Ufer der Roer und in der Kreuzung der Aachen-Kölner mit der Eiselbahn, und zählt (1864) 10245 meist kath. E. (nur 832 Protestanten und 78 Juden). Die Stadt hat zwei kath. und zwei prot. Kirchen, eine Shnagoge und drei Ronnenköster. Bon höhern Unterrichtsanstalten bestehen daselbst ein kath. Ghmnasium, eine neuerdings begründete Bergschule und seit 1864 auch eine höhere Bürgerschule der prot. Gemeinde. Die 1845 gegründete Blindenanstalt (Elisabeth-Stiftung) wurde 1863 zur provinzialen erweitert. Mit dem Ausschen Werten jährlich 4000—4500 Stück und Papier. Bon ersterm Artikel werden in steben Werten jährlich 4000—4500 Stück producirt. Die vier größten unter den 16 Papierschriken des Orts liefern täglich je 300 Ries Schreide-, 200 Ries Bost- und 120 Ries Seiden-papier. Hierzu kommen drei Etablissements sür Eisenschiern, Maschinentheile u. s. w. mit einer Production von 45,196300 Psb., die Schleicher schribt mit einer täglichen Production von 25000 Psb. in verschiedener Färbung. Die im Wachsen begriffene Flachsspinnenel versche

arbeitet auf 15000 Spulen stiffelich 30000 Err. Flachs. Außerdem besitzt D. woch bedeutentbe Gerbereien, eine Decken- und Besoursteppichsabrit, eine Zinkwalze und sast allein die Fabritation der Filze und Metallgewebe zum Gebrauch der Papiermaschinen. D. hieß zur Zeit der Kömer Marcodurum und foll, wie Kön, seinen Ursprung dem M. Agrippa verdanken. 69 n. Chr. schlug hier Civilis die Ubier, und im sätzenden Jahre wurde der Ort von den Batavern erobert. Die frank Könige hielten zu D. in der zweiten Palste des B. Auhrh. mehrere Kirchenversammlungen und Reichstage. Bon Karl d. Gr. worde der Ort zur Reichstadt erhoben und als solche von Otto III. (1006) und Ruprecht (1407) bestätigt. Der Graf Wilhelm von Jülich erhielt die Stadt vom Kaiser Friedrich II. als Pfand für ein Darlehn von T0000 Mart Silber, worans schließfich die Einverleidung in Ven Berband des Herzogthums Itslich erwuchs, in welchem sie die zur franz. Occupation verblieb. Karl V. belagerte und verbrannte die Stadt nach hartnädiger Bertheidigung 1543. Abermalige Belagerungen erfuhr D. im Dreißigjährigen Kriege 1642 durch den hess. General Graf Ebersiein und 1794 durch die Franzosen unter Marceau.

Ditrer (Albrecht), einer ber bebeutenbsten Riinftler feiner Zeit und Begrifinder ber nenern beutschen Malerei, geb. ju Ritenberg 21: Mai 1471, war ber Sohn eines geschicken Golbfcmiebe gleichen Ramens, ber aus einer beutfchen Colonie in Ungarn einwanderte. Der junge D. genoß ben gewöhnlichen Schulunterricht bamaliger Beit und ward von feinem Bater in beffen Banbwerke unterrichtet. Früh inbeß hatten fich auch fein Talent und feine Reigung zuer Runft entwidelt, und obgleich er im 15. 3. in ber Golbichmiebetunft ausgelernt hatte, entfcieb er fich boch für bie Malerei. Dichael Boffgemuth, bamals ber angefehenfte Maler in Mirmberg, nahm ihn 1486 in die Lehre. Rach Ueberftebung berfelben begab er fich 1490 auf Die Banberfchaft, bon welcher wir nur wiffen, bag fie ihn unter anberm nach Bufel, Rolmat und Strasburg geführt. 1494 fehrte er in die Beimat jurud, wo er, auf Anordnung feines Baters, bes berühmten Mechaniters Bans Frey Tochter Agnes heirathete, die, zwar fcon und ein ansehnliches Beirathsgut mitbringenb, boch von mifrennblichem Befen, in ber Folge ihm fein Leben verbitterte. Reben bem bereits bamals in feiner Baterftabt fabritmäfig, namentlich bon bem genannten Dt. Bohlgemuth fowunghaft betriebenen Gewerbe ber Malerei gelang es bem auf eigenen Wegen fich Bahn brechenben, aus tiefern Grunben einem hobern Biele guftrebenden jungen Runftler anfange fchwer, fich bie nothige Anertennung gu verfchaffen. 1506 ging er mit Unterstittung feines Freundes, bes nitenberger Ratheherrn Billibald Birtheimer, nach Benebig, wo er, angeregt von bem bort in aller Grofartigfeit fich entfaltenben Leben, über ein Jahr verweilte und auf Bestellung ber beutschen Ranfleute für die Bartholomätisfirche eins feiner fconften Gemalbe vollenbete, bie figurenreiche Darftellung bes Rofentrangfestes ber Beiligen Jungfrau, welches Bilb fpater vom Raifer Rubolf getauft und nach Brag verfett wurde, mo es, freilich fehr befchabigt und übermalt, fich noch im Stifte Strabow befindet. Gegen die bisherige Annahme, daß biefe ital. Reife auf feinen Stil teinen Ginfluß gelibt, ift geltend zu machen', daß D., wenn er von feinem echt deutschen Wesen auch nichts einblifte, boch von ber ital. Runft, namentlich von Giovanni Bellini, Die bebeutenbften Ginwirfungen empflug und fie in feinen spätern Schöpfungen ganz unbefangen zu Tage stellte. Auf einem Ausfluge nach Belogna ließ er fich in der geheimen Kunft der Perspective unterrichten. Nachdem er 1507 zuruckgekehrt, betrat er die glanzende Bahn seiner Meisterschaft, die feinen Ruhm unverganglich gemacht. Raifer Daximilian mar einer ber erften, welche ihm Anertennung gollten. Freilich maren bem Oberhaupte bes Deutschen Reichs bie materiellen Mittel fo eng zugemeffen, daß er fith außer Stande fand, den von ihm vielfach in Anfpruch genommenen Rünftler auch nur nothbürftig zu lohnen. 1518 befuchte D. ben Reichstag zu Augeburg, wo er viele Fürften und andere bedeutende Perfonlichteiten in trefflich fliggirten Zeichnungen, die fich erhalten haben, portratirte. In ben 3. 1520 und 1521 unternahm er eine Reife nach ben Rieberlanden, wo er überall mit großen Ehren aufgenommen wurde und für seine Kunstrichtung noch die wichtigsten Ginfluffe empfing. Dbwol, nach Melanchthon's Berichte, ber Künftler felbst klagte, wie ihm nur erft in ber Einfachheit ber natur bie mahre Schönheit aufgegangen fei, und er fich außer Stande fühle, bas hohe Borbild berfelben zu erreichen, zeigte er boch in dem 1526 vollenbeten Doppelbilbe ber vier Apostel (bie fog. vier Temperamente, gegenwärtig in ber Binadrifet zu Winchen, gestochen von A. Reindel), einem Werte, welches den ersten Kunftschöpfungen aller Zeiten an die Seite zu feten ift, daß die Bobe feiner Aunft ihm noch die volle Elasticität gelaffen und er, einmal aufgetfart, bem Ibeale naber zu tommen vermochte als irgendeiner von benen, welchen er bie Anregung ju banten hatte. In ben Rieberlanden hatte D. auch

Digitized by Google

durch Erkültung den Grund zu seiner spätern Rrautheit gelegt, die ihn vorzeitig 6. April 1528, bereits zum Leidwesen von ganz Deutschland, dahinraffte.

Der Schwerpunkt ber D.'ichen Runft liegt in feiner burchaus ungewähnlichen Berfonlichfeit, der rein menfchlichen und ftreng fittlichen Bilbung feines Beiftes, ber Rindlichkeit feines Gemuths und dem Abel ber Befinnung, die fich nicht nur überall in feinen Leiftungen ausfprechen, fondern auch von feinen bebeutenbften Beitgenoffen, wie Birtheimer, Camerarius und Melanchthon, wieberholt bezeugt werden. Die altere Runft brachte ihm wenig entsprechende Formen entgegen, um seine tiefsinnigen Ibeen baxein zu kleiben, und dies ist der Grund, weshalb er in feinen Darftellungen hier und ba von einer gewissen Manier fich nicht frei erhalt. Die Barung bes Reformationszeitalters hatte, fo gewaltig fie auch mar, die verschiedenen, neu in Besit genommenen Bereiche geistiger Bethätigung noch nicht hinreichend geklärt, um in den Anfcauungen, welche D. zu offenbaren sich gebrungen fühlte, die Betheiligung des Gebankens und ber Phantafte völlig zu verschmelzen, wodurch auch ihm ber Bug bes Phantaftischen, ber burch bie gange altere beutsche Runft geht, in merklicher Beife eigen blieb. Für biefe Nachtheile entschäbigen aber bie hingebende Liebe, mit welcher er jeben in Behandlung genommenen Gegenftand jur Bollendung führt, ber unbefangene Ginn, mit welchem er fich ber Gefammibeit ber Belt gegenüberftellt, bas tiefe Berftandnig, welches er für jebe einzelne Ericheinung mitbringt, und ber hohe Beift, mit welchem er allen feinen Unternehmungen ben Stempel unvergänglicher Bebeutsamleit aufdrückt. Zu ben anziehendsten Arbeiten D.'s gehören seine fcon in frühester Beit beginnenden eigenhandigen Bortrate (bie fchonften von 1498 und 1500 in den Uffigien ju Florenz und ber Pinatothet zu Milnchen), welche zeigen, bag D. nicht allein einer ber trefflichften Rünftler und bebeutenbiten Beifter, sondern vielleicht auch ber iconfte Mann feiner Zeit war. Andere vorzugliche Bortrats von feiner Sand find die feines Baters (1497) und feines Lehrers Wohlgemuth (1516), beibe in München, bas bes hieronymus Bolzfcuher, in der Familie gleiches Namens zu Nürnberg (gestochen von Bagner), das des Bürgermeiftere Jatob Duffel (1526) ju Bommerefelben, u. a. Bu feinen vorzuglichften Gemulden gehören, außer ben genannten, die für Jatob Beller in Frankfurt a. Dt. ausgeführte himmelfahrt ber Maria (1509), welche leiber im Schlofibrande gn München 1674 gu Grunde ging; ferner die Darftellung ber heiligen Dreifaltigkeit mit vielen Beiligen und Seligen (1511), gegemärtig in Bien; Abam und Eva in lebensgroßen Figuren (1507), jest ju Madrib, u. f. w. Als umfaffendem Geift genügte D. aber teineswegs die Malerei allein, um feine Bebanten barin auszudruden : er bethätigte fich auch ale Rupferstecher und Zeichner für ben Formschnitt, sogar als Bilbschnitzer in gleich meifterhaften Arbeiten. Den gangen Reichthum feines Talente lernen wir inbef erft aus ber grofen Summe ber erhaltenen Bandzeichnungen kennen, welche in fast allen bebeutendern Sammlungen, vorzüglich aber in der bes verftorbenen Erzherzogs Rarl zu Wien, fich vertheilt finden. Den Rupferftich und Holzschnitt empfing er aus ben Sanben seiner Borganger, wie fie taum die erften Stufen ber Entwidelung überschritten hatten, und erhob fie zu einer Bollendung, die fie nach ihm nur bedingungsweise wieder erhalten haben. Bu feinen vorzüglichsten Rupferftichen gehoren: St. - hieronymus in der Zelle, die Melancholie und Ritter, Tod und Teufel, in welchen er von drei verschiedenen Seiten ber die tiefften Grundlagen bes beutichen Wefens jur Anschauung bringt. Andere, wie Abam und Eva im Barabiefe, St.-Euftachine u. f. w., zeichnen fich, wie die ebengenann= ten, burch die außerste Meisterschaft ber technischen Ausführung aus. Die Behandlungsweise bes D.'Ichen Rupferstiche ist eine überaus garte, der Form fich anschmiegende, einfache Strichlegung. Bu feinen hervorragenoften Golgichnitten gehören: Die Offenbarung des Johannes, 15 Blätter (1498 und 1511); die große Passion, 12 Blätter (1510), die kleine Passion, 37 Blütter (1509), das Leben der Maria, ein Werk voll tiefer Empfindung und zarter Lieblichkeit, 20 Blätter (1510); die Ehrenpforte des Raifers Maximilian, der größte existirende Holzschnitt (1515). Wenn man D. die Erfindung der Aepfunst und des Tondruckes zuschreibt, weist man ihm fälschlich Berbienste zu, beren er neben seinen sonstigen nicht bedarf. Auch als Schriftsteller hat D. sich bethätigt und für seine Zeit maßgebend gewirkt. Sein Werk: «BRderwensung der meffung, mit zirdel ond richtschet, in Linien ebnen onnd gangen corporen» (Ritrnb. 1525 u. öfter) gibt treffliche Borfchriften über Berspective, befonders gur Entwerfung des Schattens der Körper, wozu er eine eigene sinnreiche Maschine in Borschlag brachte. Im allgemeinen brang er barauf, die ganze Malertunst, soweit sie die eigentliche Zeichnung betrifft, auf mathem. Grunde gurudzuführen. Gein Sauptwert aBon menschlicher Proportion u. f. w. » (Rurnb. 1528 u. öfter) wirtte epochemachend, infofern es, gegenüber ber mahrend

bes ganzen Mittelalters systematisch vernachlässigten Formengebung, zum ersten mal mit Nachbrud und Erfolg die äußere Erscheinung in der Kunst geltend machte. D. schrieb auch in Deutschland das erste Buch vom Festungsban: «Etliche vnderricht, zu besestigung der Stett, Schloß, vnd fleden» (Nürnb. 1527); den Schriftzießern zeigte er, wie man mit Hilse der Geometrie die Buchstaden, besonders die Bersalien, nach bestimmtem Berhältnis anoxdnen müsse. Mehrere andere Werke, welche D. versast, sind nicht zum Drud gelangt. In allen aber erward er sich neben seinen bedeutendsten gelehrten Zeitgenossen das Berdienst, auf Reinigung und Bereblung der deutschen Sprache hinzuwirken, worin Pirtheimer ihm beistand. Seine Schriften wurden nicht allein in die lateinische, sondern auch in die meisten neuern Sprachen übersett. Bgl. Heller, «Das Leben und die Werke Albrecht D.'s» (Bb. 2, Lpz. 1831); (Campe's) «Reliquien von D.» (Nürnb. 1828); vor allem aber v. Epe, «Leben und Wirten Albrecht D.'s» (Rörbl. 1860). Bei der Säcularseier seines Todes, 7. April 1828, wurde in seiner Baterstadt der Grundsstein zu D.'s einem Standbilde gelegt, das Rauch modellirte und Burgschmiet in Erz ausstührte.

Durham, eine ber nördlichften Graffchaften Englands, im Bergbaudiftrict, im D. burch Thne und Derwent von Northumberland, im S. barch ben Tees von Portibire getrennt, im 2B. an Cumberland und Beftmoreland und im D. an die Norbfee grengend, hat auf 45,75 D. D. 508666 E. (1861, bagegen 390997 im J. 1851). Der Boben bes Lanbes ist im Rorben und besonders im Besten gebirgig, ziemlich rauh und unfruchtbar, ber oftl. größere Theil mehr eben , fcon und milb. 3m Beften erheben fich Bergweigungen ber Beninifchen Bergtette, bie meift tabl und mit großen Torfmooren und Schafheiben bebect find und im Rilhope Law 2060 F. Sohe erreichen. hier entspringen ber Bear und ber Tees, welche in engen romantischen Thälern bahin rauschen (letterer mit einem 50 F. hohen Wafferfall, bem größten in gang England) und, wie die Tyne, meilenweit fandeinwärts felbst für Seefchiffe fahrbar find. 3m Often erheben fich an der Rufte kuhne Ralkfelfen mit imposanter Ausskät auf das Meer. Den Bauptreichthum des Landes bilben seine Mineralien und insbefondere fein berühmtes Steintohlenfeld, welches mit dem von Northumberland zusammen einen Rohlendistrict von 21,64 Q. = M. bilbet. Die machsende Ausbeute betrug 1861 in 271 Gruben 19,144965 Tonnen (à 20 Ctr.), 1862 an 20 Mill. Tonnen Rohlen, wobon etwa 4 Mill: in 21/4 Mill. Tonnen Coals verwanbelt wurden. Die jahrliche Gifenproduction bes Diftricts fdmantt zwifden 6-700000 Tonnen, wovon die am Blage befindlichen Schmelzhütten 450000 Tonnen confumiren. Die Gießereien am Thne liefern jährlich 50000, die am Tees 100000 Tonnen. Am Thne werden 3000 Tonnen Stahl producirt und um 5500 — 6000 Tonnen Blei in und um Rewcastle geschmolzen. Die Defen am Thne, Bear und Tees liefern jährlich 50 Mill. Glasflaschen, und fünf Gechstel bes im gangen Rönigreich fabricirten Fensterglases tommen aus ber Fabrit von James Bartley in Sunderland. Reben bem ausgebehnten Berg - und Buttenbetrieb befteht auch einiger Aderbau und bebeutenbe Biehzucht. Die turzgehörnte Durhamtuh gibt täglich 24 Quart Milch, bie fich befonders zu Rafebereitung eignet. (Bgl. Rau «Das Durham-Bieh», Stuttg. 1857). Andere Rahrungsquellen gewähren die Benutzung ber Solquellen, Fischerei, Schiffbau, rege Induffrie und beträchtlicher Ausfuhrhandel, namentlich mit Rohlen aus ben Bafen Sunderland und Bearmouth, Seaham, Stockton und South-Shields. Hauptfächlich fabricirt man Eifenund Bleiwaaren, Glas, Papier, Leber, irbenes Gefchirr, Bitriol, Salmiak, Leinwand und Drill. Biele reiche und angefehene engl. Familien haben hier ihre Wohnfite. Bahtreich find bie Gifeubahnen. - Die Sauptstadt D., Barlamenteborough, Municipalftadt und als Bifchofefit City, liegt 56 M. im NNW. von London, an der Eifenbahn, auf einer steilen Anböhe, die auf brei Seiten von bem breifach überbrudten Bear umgeben ift, und an beren Gebange ichone afchwebenbe Garten» und Promenaden fich anlehnen. Alte Ringmauern umgeben ben obern Stadttheil; im Often des Bear liegt ber gut gebaute Stadttheil Elvet. D. ift ber Sit eines prot. Bifchofs ber Erzbibcese Pork, ber an 20000 Pfb. St. Jahreseinnahme hat und in frühern Zeiten die bürgerliche und peinliche Gerichtsbarkeit des Landes (Patrimonium St. Ontaborti) übte, überhaupt wie ein Landesherr schaltete, weshalb die Graffchaft auch Bifhopric ober Bisthum D. hieß. Erft 1832 wurde fein Titel Bfalggraf von D. aufgehoben. Den Gipfel ber Anhöhe kront die große, prächtige Kathebrale, welche im norman. fuchf. Stil 1093—1220 erbaut, im 16. und 17. Jahrh. theilweise von den Fanatikern zerftort, in neuerer Zeit aber restaurirt wurde. Die Kirche ist 470 F. lang, 198 F. breit und im Mittelthurm 208 F. hoch und birgt unter andern die Gebeine des heil. Cuthbert, dem zu Chren fie gegründet wurde, und hinter bem großen Chor noch unversehrt bas Grab bes Beda Benerabilis. Auf berfelben Sohe

fteht etmas gegen Norben das von Wilhelm dem Eroberer erbaute Schloß, lange Zeit Sit des Bifchofs, jest ber Universität, die 1657 von Cromwell gegrlindet wurde. Sie ging wieder ein. ward aber 1832 vom Domtapitel hauptfächlich gur Bilbung von Geiftlichen für die Sochtirche erneuert und 1837 durch Wingl. Brief incorporirt. Die Auftalt steht unter Oberaufsicht bes Bischofs, ift jeboch wegen umzureichender Mittel armfelig. Daran stößt der alte, jest revarirte Thurm und das große vieredige Gebände der Schapkammer nebst der prächtigen Bibliothet. Unter ben öffentlichen Bebauben find noch bemertenswerth bas 1555 erbaute Rathhans guf bem mit einem Springbrunnen gezierten Marktplat, bas 1850 aufgeführte Stadthaus, bas Theater und das Gefellschaftsgebäude, besonders aber das 1821 für etwa 120000 Bfb. St. erbaute Befängnig bei dem Gerichtehofe. D. befitt eine Lateinische Schule, ein Briefterfeminar ber Bochfirche, ein Athenaum, ein Sandwerkerinstitut, eine Correctionsanstalt, ein Kranken- und Berforgungshans und gahlt 14088 E., die Teppiche, Bapier, Bitte, Leber-, Effen- und Meffingwaaren fabriciren und Senf und Bier bereiten. In ber Rabe find Roblengruben und Mineralquellen, und 21/6 DR. im SSB. liegt an der Gifenbahn die Martifiadt Bifhop-Audland mit 8480 E., einer Lateinischen Schule und einem alten Schlog, ber jest gewöhnlichen Refibeng bes Bifchofs von D., nebft werthvoller Gemälbefammlung und einem Bart von 800 Acres. Die Graffchaft foidt vier Abgeordnete in bas Parlament, feche andere foiden bie Stubte, und awar D. und Sunberland (78211 E.) je zwei, Gatesheab (33587 E.), Shielbs (35289 E.) je einen. Andere bedeutende Stubte ber Grafichaft find Darlington (15781 E.) und Stodton-on-Tees (13357 E.). D. felbft ift von ben Angelfachsen gegründet und hieß anfange Dunholm (lat. Dimelmum), murbe 998 Git des hierher verlegten Biethums von Lindisfarne (Bolh-Island, an ber Rufte ber en ber fcott. Grenze liegenden Exclave ber Graffchaft) und 1069 von den Rormannen, 1088 von Rönig Wilhelm wegen Felonie des Bischofs erobert. 1138 wurde dafelbft ein Friede awifchen England und Schottland gefchloffen, am 17. Det. 1346 Schottlands Ronig David Bruce von ber engl. Königin Philippa bei dem nabe im Rorben gelegenen Drt Revills-Crof befiegt und gefangen. 1645 eroberten die Schotten bie Stadt, raumten fle aber ichon im folgenden Jahre.

Durham (Jahn George Lambton, Graf von), engl. Staatsmann, geb. 12. April 1792, ftammte aus einem ichon feit bem 12. Jahrh. in der Graffchaft Durham angeseffenen Befolechte und wurde, ba er bereits 1797 feinen Bater verloren, burch den Stiefvater Charles William Windham erzogen und bann auf ber Schule zu Ston gebilbet. Er biente hierauf in einem hufarenregiment und trat 1813 für seine Grafschaft in bas Unterhaus, wo fcon fein Bater als Whig und Freund von For feine Stimme gegen torpiftische Borurtheile erhoben hatte. Reich und unabhangig, begabt mit flarem Berftande und ebelm Boblwollen, begann er seine Laufbahn mit Festigkeit und Offenheit. 1819 gab ihm die «Manchester massacre» Gelegenheit, die Rechte des Bolks aufs kühnste zu vertheidigen, und zugleich suchte er den polit. Sinn in feiner Proving zu wecken und durch öffentliche Meetings zu befestigen. Im April 1821 war er es, ber im Unterhause einen vollstündigen Blan der Barlamentsreform entwicklite, beffeu Grundglige fpater bei ber vor bas Saus gebrachten Bahlreformbill benutt murben. Bei Auflöfung des Cabinets Lord Goderich's (1828) ward er als Baron D. jum Beer ernannt, und zwei Jahre fputer, bei ber Bilbung eines Ministeriums burch feinen Schwiegervater, ben Grafen Grey, trat er als Lord Siegelbewahrer ins Cabinet. In dieser Stellung nahm er nun 1831 und 1832 ben bebeutenbften Antheil an ber bon ber Regierung vorgelegten Reformbill. Nach dem errungenen Siege mußte indeffen der Unterschied amischen ihm und den gemäßigten Bhigs stärker hervortreten. D. gebachte die Bahn ber Reform weiter zu verfolgen, während die eigentliche Whigpartei die Reformbill als eine Schlugmagregel betrachtete. Done fogleich sein Borteseuille niederzulegen, waren es baher besonders auswärtige Wissionen, denen er sich jest unterzag. Zum Biscount Lambton und Grafen von D. erhoben, ging er im Juni 1832 als außererbentlicher Gefandter nach Betersburg. Durch bas perfonliche Intereffe, bas er bem ruff. Dofe einflößte, zog er sich jeboch, ungeachtet seiner für England günstigen Wirkamkeit, von den Taries Berhöhnung, von den Whigs Reid, von den Radicalen Wisbilligung zn. Rach feiner Rudtehr trat er aus dem Ministerium, machte im Aug. 1833 während der Anwesenheit Ludwig Philipp's eine Reise nach Cherbourg und erhielt 1834 eine Sendung nach Paris, deren Gegenstand die orient. Frage ausmachte. 1835 ging er zum zweiten mal als Botschafter nach Rugland, wo er bis jum Commer 1837 blieb. Ein neuer bebeutenber Birfungefreis fiel ihm nach bem Ausbruche ber canabifchen Unruhen zu, indem er zum Generalgouberneur und Generalkapitan sammtlicher nordamerik. Colonien ernannt wurde. Er sollte nicht nur die Birren des

Augenblick ordnen, sondern auch Borschläge zu einer desinitiven Gekaltung der nordamerik. Berhaltniffe machen, und mit fast unumschruntten Bollmachten burch bie fog. Canada-Acte versehen, langte er 21. Mai 1838 zu Quebec an. Seine Schritte, die alebalb mahlthätig auf die Beruhigung der Colonie wirkten, wurden indessen von seinen Parteiseinden in England scharf bewacht und sogleich in den beiden Häusern der bittersten Kritik unterworfen. Im Juni hatte D. fraft seiner Bollmachten die revolutionaren Häupter in Canada auf unbestimmte Reit nach ber Infel Bermuba verbannt. Diefes Berfahnen ward namentlich angegriffen, und Lood Brougham brachte am 8. Aug. eine Bill vor bas Dberhaus, welche die Magregel zwar entfculdbar, aber für eine Ueberschreitung ber Bollmacht erflärte und auf Annullirung ber Drdonnang autrug. Nach turgem Widerstande von feiten der Minister ging die Bill burch. D., aufs höchfte erbittert, nahm jett feine Entlaffung und langte 30. Nov. 1838 in England an, um feine Bertheibigung por bem Saufe ju führen. Rrunklich und mit ber Ueberzeugung, bag er fast vereinzelt ftebe, jog er fich nun bon ben öffentlichen Befchaften gurud. Er ftarb 28. Juli 1840 ju Cowes auf ber Infel Wight. In Titel und Gittern folgte ihm fein Gobn, George Frederid D'Arcy Lambton, geb. 5. Sept. 1828, welcher 1849 feinen Sit im Dberhaufe einnahm.

Düringsfeld (Ida von), deutsche Schriftstellerin, wurde 12. Nov. 1815 in Militsch, einem nieberichlef. Stabtden, geboren. Bur Bater, aus einem alten olbenb. Geschlechte ftammenb, vertauschte ben hannov. Kriegsbienst mit dem preußischen und erhielt durch ben Einfluß Harbenberg's, seines Dheims, den jezigen adelichen Kamilienuamen. Seine Tochter erhielt in den verschiedenen Meinen Garnisonstädten, in benen ihre Aeltern lebten, nur in ben Clementartenntnissen, in der Musik und im Bolnischen Unterricht, und dies anderte fich nicht wesentlich, als ihr Bater die Bewirthschaftung eines Gutes in Niederschlesten übernahm. Deffenungeachtet regte sich in ihr früh der Drang zu dichterischem Schaffen, der aber erst, als eine Großtante in das Saus trat, Schut und einige Pflege fand und burch beutsche und franz. Letture geforbert wurde. 14 3. alt, brachte sie einige Zeit in Breslau zu, wo fie Italienisch und Englisch lernte. Ein Jahr fpater trat fie mit Theodor Bell in Berbindung, ber nach und nach jahlreiche Beitrage bon ihr in die "Abendzeitung" aufuahm. Gin jahriger Aufenthalt in Dresben forberte ihre Renntniffe in Musit und Sprachen, ihre Beltbilbung und befreundete fie mit Tiedge. Selbständig ließ sie zuerft unter dem Namen Thekla «Gebichte» (Lpz. 1885) und einen Cyklus von Romanzenkränzen (a Der Stern von Andalusien», Lpz. 1838) erscheinen. Eine langwierige Nervenkrankheit unterbrach ihre literarische Thätigkeit, die sie erst mit dem Roman «Schloß Goczyn» (Breel. 1841; 2. Aufl. 1845) neu aufnahm. Seit ihrer Bermählung 1845 mit bem Freiherrn Deto von Reinsberg führte sie mit ihrem Gatten ein literarisches Wanderleben. Nachdem fie die Jahre 1846 — 50 theils in Italien, theils in der Schweiz verbracht, lebte fte bis 1852 in Breslau, dann zwei Jahre in Dalmatien, feit 1854 in Belgien und Frankreich. 1859 mandte fie fich nach Brag und einige Beit barauf nach Dreeben. 3ba bon D. gehört ju ben fruchtbarften Schriftstellerinnen Deutschlands. Ihre erften Berte erschienen anonym; feit 1845 schrieb fie jeboch unter ihrem Familiennamen. Außer bem erwähnten Romane «Schloß Goczynn, ber zu ben besten aus weiblicher Feber zählt, gehören ber Gattung bes Salon- und Familienromans an: «Stizzen aus ber vornehmen Welt» (3 Bbe., Bredl. 1842-45), «Graf Chala" (Berl. 1845), «Efther" (2 Bbe., Bresl. 1854), «Clotilbe" (Berl. 1855), «Milena" (Lpz. 1863), «Die Literaten» (2 Bde., Wien 1863) u. f. w. Histor. Romane sind: aMargaretha von Balois und ihre Zeit» (3 Bbe., Lpz. 1847) und aUntonio Foscarini» (4 Bbe., Stuttg. 1850). Als Dichterin trat Iba von D. in der Liebersammlung aFür Dich» (Brest. 1851; 2. Aufl., Epz. 1865) und in der Märchendichtung «Amimone» (Brest. 1852) auf. In "Bohm. Rofen" (Breel. 1851) und "Lieber aus Toscana" (Dreed. 1855) hat fie mit vielem Glüd czech. und toscan. Boltslieder wiedergegeben. Als Früchte ihrer Reifen erschien eine Reihe von Stizzen, unter denen besonders «Aus Dalmatieu» (3 Bbe., Brag 1855 - 57) werthvoll ift. Während ihres Aufenthalts in Belgien fammelte fie bie Daterialien zu "Bon der Schelde bis zur Maas" (3 Bbe., Lpz. 1861), einem fehr bankenswerthen Berte, in welchem fie ein Befammtbild bes geiftigen Lebens ber Blumen feit 1830 ju geben versucht. In jungfter Zeit hat fie in Gemeinschaft mit ihrem Gatten fich ber Betrachtung bes Sprichworts zugewandt und unter anderm «Das Sprichwort als Kosmopolit» (3 Bbe., Lpz. 1863) veröffentlicht. Iba von D. ift unter ben lebenben Schriftstellerinnen jedenfalls eine ber ftrebsamften, vielfeitigften und eigenthumlichsten. Ihr eleganter Stil hat etwas Bugespittes,

mehr Springendes als Fließendes. In ihren Liebern vereinigt sich Innigkeit und Bahrheit mit wohllautender Form. Ihre Romane erinnern hier und da an die der Frau von Paalzow, unterscheiden sich aber wesentlich von diesen dadurch, daß sie die Ideen der Neuzeit berücksichtigen, soweit es der Gegenstand erlaubt. Roch mehr ist dies in den Schriften der Fall, welche zur Touristenliteratur zu rechnen sind. Dier ift nebst feinen Beobachtungen und schonen Schilderungen das Recht der individuellen Personlichkeit allen Ansprüchen der Berhältnisse und der

Befellicaft gegenüber entschieben in Schutz genommen. Diirtheim ober D. an der Hardt, Stadt im Amtsbezirk Neustadt der bair. Rheinpfalz, 2 M. im G. von Reuftabt, am Oftfuße bes rebenreichen Barbtgebirges und vor bem Gingang bes Thals ber Isenach gelegen, Sit eines Landgerichts, eines Rent ., Forft - und Sauptzollamtes, ift einer ber ansehnlichsten und belebteften Orte der Pfalz, hat brei tath. und einen evang. Bfarrer, ein reiches Dospital, eine Lateinifche Schule und gablt 5560 G., welche neben bebeutenbem Bein - und Felbbau verschiedene Gewerbe, Bein - und Getreibehandel treiben, große Walbungen sowie Steinbriiche besitzen. Sehr besucht ift ber 1494 gegründete Jahramarkt (Wurstmarkt). Zur Stadt gehören ein Eisensäuerling und sieben Solquellen, von denen früher einige auf ber an ber Stelle bes ehemaligen Nonnenkloftere Schönfelb ftebenden Saline D. ober Philippshall benutt murben (1856 lieferte diefelbe an Rochfalg 7394, an Biehfalg 468 und an Dungfalz 954 Ctr.), andere erst später erbohrt worden find, und die zusammen jährlich 8,400000 Kubitf. Sole gaben. Bur Trinkquelle eignet fich vorzüglich der Bleichbrunnen. Außer ben Solbabern zieht vorzüglich die Traubencur im Berbste gahlreiche Gafte herbei. D. ober Thurnigheim war in frithefter Zeit im Befit ber Frankenberzoge aus bem Gefchlechte ber Salier. Raifer Ronrad II. fcentte feine Guter zu D. ber Abtei Limburg, beren Lehnsträger seit 1127 die Grafen von Leiningen waren. Unter diesen ließ Graf Friedrich III. 1260-70 eine Feste bauen, Emich V. umgab 1359-79 ben Ort mit Mauern und Graben und erhob ihn zur Stadt. Diese wurde 1470 vom Kurfürsten Friedrich von der Pfalz erobert, im Dreifigjährigen Krieg von den Spaniern, 1674 und 1688 von den Franzosen geplündert und verheert. Als Resideng ber Grafen von Leiningen erhielt fie 1700 neue Privilegien, bann ein neues Schloß mit Lustgarten und 1780 ein Theater, in welchem der berühmte Iffland selbst dirigirte. 1794 wurde bas Schloß von den Franzosen unter Cuftine zerftört, nachdem fie die Stadt gebrandschapt. Am 15. Juni 1849 fand bier ein Gefecht zwischen ben Breugen und ben Infurgenten ftatt. Rur 1/4 M. im SB. von D. am Eingang in bas Ifenach = ober Dürth ei merthal liegen die stattlichen Trümmer der ehemaligen Benedictinerabtei Limburg, welche von Raifer Konrab II. 12. Juli 1030, an bemfelben Tage, wo er ben Grundstein zum Dom von Speier legte, gegründet, 1504 vom hartenburger Grafen von Leiningen, Emich VIII., erobert und zerftort, 1515-54 burftig wieber aufgebaut, aber 1574 bom Rurfürsten bon ber Pfalz aufgehoben wurde. Etwas über 1/4 M. westlicher liegen die umfangreichen Ruinen ber hartenburg, die um 1200 von den Grafen von Leiningen gegründet, 1510 vollendet und 1794 bon den Franzosen zerstört wurde. Nordöftlich von Limburg umschließt im Umfang von 1/4 DR. ben Scheitel bes Raftanienberge bie Beibenmauer, ein 60-100 F. breiter, 8-12 F. hoher Steinwall, der mit dem Kloster Limburg den Stoff zu Cooper's Roman «Die Heidenmauer und die Benedictiner» geliefert hat.

Durlan, Stadt im bab. Kreise Karleruhe (bis 1864 Mittelrheinkreis), Hauptort eines Amtsbezirks (3,65 Q.-M. mit 27201 E.), an der Pfinz und an der Eisenbahn, ½ M. öftlich von Karlsruhe, wohin eine Pappelallee und ein Kanal führt, und am Fuße des mit Weinpflanzungen bedeckten und in seiner als Rundschau eingerichteten Warte meilenweit sichtbaren Thurmbergs gelegen, hat ein Schloß, die Karlsburg genannt und vom Markgrafen Karl II., beffen steinernes Standbild den Marktplatziert, 1565 als Residenz erbaut, ein Großherzogliches Pabagogium in Berbindung mit einer höhern Bürgerschule, ein kleines Naturaliencabinet, eine Stahlquelle mit einer Babeanstalt (Amalienbab) und zühlt 5617 meist prot. E., welche fich von Feld -, Obst- und Weinbau, Fapence-, Taback- und Cichorienfabrikation, Essigliederci und Brauerei sowie von Handel nähren, fiir welchen namentlich der Fruchtmarkt von Bedeu= tung ist. D. war vor der Erbauung von Karlsruhe (1715) die Haupt- und Residenzstadt der Markgrafen von Baben-D., wurde 1644 von den Weimaranern unter Tupabel erobert, 1688 von den Franzosen nebst dem Schlosse verbrannt und erlangte seitdem seine frühere Blüte nicht wieber. Im Rov. 1846 tam hier die radicale und liberale Partei der bad. Kant= mer zu einer Art Congreß zusammen. Um 25. Juni 1849 fand hier ein mislungener Angriff eines preuß. Landwehrbataillons (Iferlohn) auf die hinter der Pfinz verschanzten bad. Insurgenten ftatt, die aber gleich barauf bas Felb räumten. Das Bataillon hat auf bem Rirchhofe pon D. feinen in Baben 1849 gefallenen Rameraben ein Dentmal feten laffen.

Duroc (Michel), Berzog von Friaul, General des franz. Kaiferreichs, geb. 25. Det. 1772 3n Bont-a-Mouffon, in ber Artilleriefchule ju Chalons gebilbet, manberte als Lieutenant 1792 ans, tehrte aber balb wieder zurud und entging nur mit Milhe der Berhaftung. 1796 tam er als Abjutant des Generals Lespinasse zur ital. Armee, wo er durch Marmont Bonaparte's Abjutant und beim Uebergange über ben Ifongo 1797 jum Bataillonschef befördert murbe. Mit seinem General ging er fobann nach Aegypten und tehrte auch mit ihm nach Frankreich aurud. Rach bem 18. Brumaire fandte ber Erfte Conful D. mit biplomatifchen Auftrugen nach Berlin und mahrend ber Friedensunterhandlungen bon Amiens nach Betersburg, Stodholm und Ropenhagen, wo er überall mit Glitch das Intereffe der franz. Politik vertrat. Rach feiner Ritatunft warb er Divisionsgeneral und bei ber Thronbesteigung Napoleon's Großmarfchall bes Palaftes. Als Liebling bes Raifers befag er beffen volles Bertrauen und hatte Einfluß auf ibn, ben er oft vermittelnb und rechtschaffen benutte. Bahrend bes Borbringens ber frang. Armee nach Bien erhielt D. eine Sendung nach Berlin. Er langte turg por ber Schlacht bei Aufterlit im faiferl. Hauptquartier an und übernahm nach Dubinot's Bermunbung interimiftifc bas Commando ber Grenabiere. 1806 unterzeichnete er nach ber Schlacht bei Bena ben Frieden mit Sachsen, und 1807, nach ber Schlacht bei Friedland, vermittelte er den Baffenstillstand, worauf er vom Raifer zum Berzog von Friaul erhoben wurde. Er begleitete Napoleon in die folgenden Kriege, und leitete nach der Rücklehr aus Rußland 1812 bie Reorganifation ber Garben. Im Feldzuge von 1813 fand er bei Markersborf in ber Oberlaufit auf ber Berfolgung nach ber Schlacht bei Bauten, gang in ber Nabe bes Raifers, 22. Mai 1813 feinen Tob burch eine Ranonentugel, die auch den General Kirchner toblich traf. Napoleon betrauerte ihn ale feinen unerfestichen Freund und feste feiner Tochter noch auf St.-Belena ein bedeutendes Bermachtnig aus.

Durrahirse, Durragras, s. Sorghum.

Durft (Sitis, Dipso). Durch bie Ausscheibungen im thierischen Rorper, namentlich burch die Aushauchungen ber Lungen und die Berbunftung auf der Saut wird, befondere bei trodener Luft, unaufhörlich eine Menge Feuchtigfeit verbraucht, beren Erfat jur Erhaltung bes Lebens unbedingt nöthig ift, baber bas Berlangen, fie durch Trinten zu erfeten. Das Durftgefühl hat feinen Sip in den Nerven der Schlund = und Speiferöhrenschleimhaut und beruht vielleicht auf einer Empfindung bes Trodenwerbens biefer ftets vom Speichel zu befenchtenben Flachen. Gine krankhafte Steigerung bes D. findet statt bei Zuständen, in denen die Lungen- und Hautausbiinstung abnorm erhöht ist; wie bei Fiebern unb Entzündungen, ober welche eine bebeutende Ubsonderung von Flüffigfeiten im Rorper verursachen, wie bei Baffersuchten und Durchfällen; ferner durch einen brtlichen Reiz auf die ebengenannten Schleimhaute, in welchen er fich fühlbar macht, 3. B. bei Reizung bes Schlundes burch gefalzene oder gewitrzte Speifen ober burch ätsende Substanzen, endlich durch bloße Rervenaffectionen. Andauernd gesteigerter tranthafter D., die Durstfucht (Polydipsia), wird besonders bei Diabetes (f. d.) beobachtet. Berminberten D. findet man in einzelnen franthaften Buftanben. Thiere, besonders taltblittige, ertragen den D. weit langer als Menfchen. Es ift befannt, wie lange das Ramel in ber Bufte ohne Baffer bestehen tann, und wie man lebendige Amphibien an Orten eingefchloffen gefunden hat, wo ihnen durchaus tein Baffer zukommen konnte. Auch durch Gewöhnung kann ber D. bermehrt und berminbert werben. Der ungelofchte D. tobtet ben Menfchen fchneller als der Hunger und endet das Leben unter den furchtbarften Qualen, die fich bis zum Bahnfinn fteigern. Ralte Getrante lofden ben D. beffer als warme. Das Ginfaugungsvermögen der haut ist, wenigstens bei schon vorhandenem Baffermangel im Blute, ftart genug, um das Trinken zu erfeten, baber ein Bab ben D. einigermagen ftillt. Bei ben Pflanzen fpricht fich ber D. durch Erschlaffung ihrer Theile (namentlich ber Blätter) aus.

Durutte (Jos. François, Graf), franz. General, geb. 14. Juli 1767, trat 1792 in die franz. Infanterie. Er stieg in den Feldzügen der Republit, meist im Generalstabe fungirenb, schnell empor und war 1803 schon Divistonsgeneral. Im Kriege von 1809 zeichnete er sich unter Prinz Eugen in Italien und bei Raab aus. Dann organisirte er die franz. Ruftenbewaffnung in Nordbeutschland und war 1812 Commandant von Berlin. Rachbem er hierauf zu Warschau die 32. Division der großen Armee formirt hatte, stieß er in Rußland zu den beiben fachf. Divisionen, mit benen er bas 7. Armeecorps unter Reynier bilbete und bem Ende des Feldzugs von 1812 sowie dem von 1813 beiwohnte. Nachdem er bei Baugen tapfer gesochten, versagte seine Division schmählich bei Großbeeren, wo sie die Sachsen im Stich ließ; bei Dennewig dagegen griff sie als Spike des 7. Corps herzhaft an, obgleich dann auch den sächs. Truppen der Hauptkampf blieb. Nach der Schlacht bei Leipzig bildete D.'s Division einen Theil der Arrièregarde und rettete bei Freiburg fast die ganze Artillerie. Im Feldzuge von 1814 setzte er Met in Bertheidigungszustand, das aber nur blokirt wurde. Nach dem Sturze des Kaisers ließ ihm Ludwig XVIII. den Besehl über; die 3. Weilitärdivisson zu Met. Bei Napoleon's Rücksehr erklärte er sich für ihn und erhielt das Commando der 4. Division im Armeecorps Drouet's, mit welchem er bei Belle-Alliance kämpste. Rach der zweiten Restauration nicht wieder angestellt, starb er 18. Aug. 1827 zu Appen, der Heimat seiner Frau.

Durun (Bictor), ein um das franz. Unterrichtsmesen hochwerdienter Gelehrter, geb. 1811 Buris, exhicit feine Bilbung feit 1823 erft auf bem College Ste. Barbe, bann feit 1830 auf der Normalschule. Bereits 1833 ward ihm der Lehrstuhl ber Geschickte am Collège zu Nieims übertragen, ben er jeboch ichon nach einigen Monaten mit ber Professur ber Befchichte am Collége Heinrich's IV. (jest Napoleon) zu Baris vertauschte. Seit dieser Zeit hat fich D. dem histor, und geogr. Unterricht gewidnet und auf denselben besonders durch eine Reihe fehr geschäpter und in vielen Auflagen verbreiteter Lehrbucher einen fördernden Einfluß geübt. Ru diesen Schriften gehören: «Géographie historique de la république romaine et de l'empire» (1838), «Géographie historique du moyen-âge» (1839) unb «Géographie historique de la France jusqu'en 1453» (1840); ferner «Histoire des Romains» (2-286c., 1843---44), «État du monde romain vers les temps de la fondation de l'empire» (1853), «Histoire Sainte d'après la Bible» (1845), «Histoire grecque» (1851) unb «Histoire de France» (3 Bbe., 1852). Seit 1853 gibt er in Hachette's Berlag eine. «Histoire universelle» heraus, bie in etwa 20 verschiedenen histor. Werken die Geschichte der wichtigsten Böller und Staaten umfaßt. In neuerer Zeit trat D. in nähere Beziehungen zu der Berson Rapoleon's III., an bessen Werke über Julius Casar er als Gelehrter Antheil haben soll. Seit 23. Juni 1863 jum Minifter-Staatsfecretar bes offentlichen Unterrichts berufen, erstattete er an ben Raifer einen officiellen Bericht (in der «Statistique de l'instruction primaire pour l'année 1863», Par. 1865) über ben gegenwärtigen Buftand bes Bolfsunterrichte in Frankreich, in welchem er zu beffen Bebung die Ginführung ber Unentgeltlichteit und bes Schulzwangs vorschlug. Diefer Bericht erregte bei ber Bichtigkeit bes Gegenstandes, befonbers für Frantreich, bas allgemeinfte Intereffe, doch fand die Annahme der pon ihm aufgestellten Grundfape an ben Ginfluffen bes Rlerus ein machtiges Sinbernif.

Dufart (Cornelis), ein holland. Maler, geb. zu Harlem 1665, geft. 1704, war ein Schüler bes Abrian van Oftade und malte, wie diefer, Scenen des landlichen Lebens. In Betracht der Energie der Farbe und des Tons tommt er seinem Meister nache; seine Bilder sind daher gesinche, ebenso aber auch die nicht ganz unbedeutende Anzahl seiner Aupferblätter, die er in einer

geiftreich freien Damier behandelte.

Duich (Joh. Jal.), beutscher Dichter, geb. zu Celle 12. Febr. 1725, studirte zu Göttingen neben Theologie besonders schime Wissenschaften und engl. Literatur. Nach beendeter Studienzeit war er mehrere Jahre Hauslehrer und privatisirte dann von 1756 au in Altona, wo er später am Ghmnasium angestellt wurde und den Titel als dän. Justizath erhielt. Er stard zu Altona 18. Dec. 1787. Als Dichter hat er sich vornehmlich in der didattischen Gattung und im konischen Epos versucht. Wit Wahrheit der Gedanken verband er einen gefälligen Bortrag; aber es mangelte ihm eine lebendige Phantasie. Seine Prosa ist in manchen feiner frühern Schriften, z. B. in den aMoralischen Briefen zur Bildung des Herzenso (2 Bee., 1759; 2. Ausl. 1772), geziert und schwisssischen Briefen zur Bildung des Herzenso (2 Bee., 1759; 2. Ausl. 1772), geziert und schwisssische Karl Ferdiner's» (3 Bee., Brest. 1776—80; völlig ungearbeitet unter dem Titel aDer Berlotte-zweier Brünts», 3 Bee., Brest. u. Epz. 1785) und «Die Pupille», die I. G. Mittler nach des Versasser Tode herausgab (Altona 1798), zeichnen such seit durch Berweidung des Unnatürlichen und Schwächlich-Empsindsamen in Chavasteren und Sprache vortheitsaft aus. Bielen Beifall fanden auch seine aBriefe zur Bildung des Geschmacks» (6 The., Epz. 1764—73; 2. Ausl. 1773—79).

Duschan (Stephan), Jar von Serbien, aus bem Hause Nemanja, welches 1192 zur Herrsschaft kam, baher auch Nemanzitsch IX. genannt, regierte 1336—56 und gehört als Kriegsssührer, Regent und Geschgeber zu den berühmtesten Männern der ältern Geschichte Serbiens. Bu seiner Zeit war er der mächtigste Fürst im südöstl. Europa. Die Politik seiner Borganger besolgend, sich immer an diejenige Partei im griech. Reiche zu halten, welche sich dem Hofe ent-

gegenfotte, führte er den ehrgeizigen Pratendenten Johannes Rantakuzenos 1341 auf den griech. Thron und ließ sich bafür von ihm die wichtigsten Stüdte und Landereien abtreten. Bald hieranf mit benefelben in Sader gerathen, eroberte er Macedonien, besiegte die gegen ihn vom Kaifer an Bulfe gerufenen Ungläubigen, die eben in Rleinafien emportommenben osman. Türken, ichlug mit gleichem Glud bie unter Ludwig I. machtig aufftrebenben Ungarn mriid, eroberte Belgrad, entrig Bosnien einem widerfpenftigen Ban und ftellte es unter eigene Bermaltung. Much ließ er fich 1347 von ber Republit Ragufa als Schutherrn anerkennen, brachte einen großen Theil Albaniens unter feine Botmigigfeit, und feine Wojwoben breiteten fich über das gange romäische Gebiet am Wardar und an ber Marigge bis nach Bulgarien hin ans, bus er ebenfalls als eine Proving feines Reichs betruchten burfte. Im Befige einer fo ausgebehnten Macht, nahm er den stolzen Sitel eines Joren an und nannte fich «Raifer der Romder». Auf feinen Dolingen erfcheint er mit ber Beltfagel, über die ein Rreng fich erhebt, in ber Sand. Um auch die geiftliche Macht jedem fremden Ginfing zu entziehen, ließ er die Geiftlichteit feines Reichs auf einer Synode zu Bhera fich einen befondern Batriarchen zum Oberhaupt mublen. Auferbem forberte D. auch machtig bie innere Guttur feines Reiche. Acerbau, Bergbau und Sanbel blugten auf, Rirchen, Risfter, Schlöffer und Beften ftlegen under einheimifchen Bertmeiftern empor. Un die Bervielfattigung von Rirdenbuchern und Rirdengefüngen fnüpfte fich ein Beginn von weltlicher Literatur, die ber Bollsgefang erganzte. Bon D. gibt es auch ein Gefethuch, welches über ben innern Buftanb feines allerbings nur vorübergebenben Beltreiche und über bie bantale erftiegene Stufe ber innern Cultur mertwitebige Auffchluffe gibt. Ein ebler, milder Geift ber Dienfahott weht in bemfelben. In Berbindung mit ber «Prawda Ruskaja» bes ruff. Groffürsten Jaroflam und bem Bifbicger Statut bes poln. Ronige Rafimir bildet ber Cober D.'s die Grundlage und Hauptquelle bes nationalen flaw. Rechts.

Dussmmetard (Alexandre), franz. Archäolog und Kunstsammler, geb. 1779, diente in den Revolutionstriegen als Freiwilliger, vertauschte aber 1801 den Soldatenstand mit dem Eivisdienst, trat in die Rechnungskammer und verband mit dem Amte eines Rechnungskammerraths die Liebhaberei am Sammeln von Kunstsachen und das Studium der Alterhumswissenschung den Haris, welches er seit 1833 bewohnte, dildete er eine ansehnische Sammlung von mittelalterlichen Geräthschaften und Kunstgegenständen und sah sich nach Berlauf einiger Inhre im Stande, das Resultat seiner Forschungen bekannt zu machen. So entstand das Prachtwert ales arts au moyon-ägs» (5 Bbe., Par. 1839—43, mit 110 Aupfern). Das Wert war sast den die er 19. Aug. 1842 zu St.-Clond starb. Das Hotel Clunh wurde nebst den Sammlungen D.'s 1842 vom Staate angekanst und in ein öffentliches Musenm verwandelt. Rachträglich vereinigte man die Ueberreste des alten röm. Badepulastes in der Rue de Laharpe mit dem prächtigen Hotel Clunh und stellte in dem einen dieser Gebände die zu Paris gefundenen Bruchstäde antiter Sculptur, in dem andern die Kanstgegenstände und

Alterthümer bes Mittelalters auf.

Onffet (Joh. Lubw.), berühmter Birtuss auf bem Bianoforte und Componift für biefes Inftrument, geb. zu Czaslau in Bohmen 9. Febr. 1761, zeichnete fich, von feinem Bater, einem tilditigen Organisten, gebildet, fcon frabzeitig ale Rlavier - und Orgelfpieler ans, hatte auch ichon ale junger Menfch in Belgien und holland Organiftenftellen (3. B. in Mecheln und Bergen-op-Boom) inne. 1784 erregte er burch fein Spiel in Berlin und Betereburg Auffehen, lebte bann eine Beit lang beim Fürsten Rarl von Radziwill in Litauen und ging hierauf 1786 ziënt ersten mal nach Baris, von wo ans er auch Italien besuchte. 1788 kehrte er in die franz. Danpiftabt jurud, fab fich aber bald wieber burch ben Ausbruch ber Revolution vertrieben. Er wandte fich nach London, wo er fich verheirathete und mit feinem Schwiegervater eine Merfithundlung gründete, die ihn aber in fo misliche Lage brachte, bag er England 1800 beimlich verlaffen mußte. D. ging junachft nach Samburg, lebte bann in einer vornehmen Famille in holftein und besuchte 1802 nach langer Abwefenheit fein Baterland. In demfelben Cobre zog ihn der mufifliebende Peing Louis Ferbinand von Preugen an fich, nach deffen Tode er 1806 in die Dienste des Fiirften von Ifenburg, 1808 ju Paris in die des Fürften von Tallegrand trat. In bem Saufe bes lettern ftarb er 20. Mary 1812. Di's Rlavierspiel war durch Mang ber Fertigkeit nicht wemger als burch fconen Con und lebensvollen Bortrag von größter Wirkfanfleit. Bon feinen Raviercompositionen find 76 Berte gebruck, Concerte, Gonaten, Trios, Quartette und Quintette sowie zahlreiche fleinere Stilde. Biele berfelben intereffiren noch heute durch Melodienreig, Gefühleinmigleit und Fing ber Darftellung.

Diffeldorf, Sauptstadt bes gleichnamigen Regierungsbezirts ber preuß. Rheinproving

fowie bes ehemaligen Bergogthums Berg, in einer herrlichen Thalebene auf bem rechten Rheinufer gelegen, ift Git ber Regierung und jahlt (3. Dec. 1864) mit bem Beichbilbe 54690 E. (ohne 2818 Mann Militar), barunter 43539 Ratholiten, 10350 Evangelifche, 763 Juben und 38 Diffibenten, Mennoniten u. f. w. Die Stadt, nach dem hier in ben Rhein munbenden Duffelbach benannt, gerfällt in bie Altftabt, Rarlestabt, Neuftabt und bie im Guben neuangebaute Friedrichsftadt. Die Neuftadt murbe 1690-1716 vom Aurfürsten Johann Wilhelm von ber Bfalg angelegt, die Rarloftabt 1787 vom Rurfürsten Rarl Theodor; beibe Stadttheile befteben aus regelmäßigen Biereden. In ben letten Jahrzehnten hat fich D. burch neue Anbaue nach Guben, Often und Norden bin febr erweitert, fodag bie frubern Dorfer Bempelfort, Bill, Derenborf jest mit ber Stadt zusammenbangen und feit 1851 auch fast gang zu berfelben gezogen worben find. Bu ben Sehenswürdigkeiten D.s gehoren bie Collegiat- und hauptpfarrfirche mit ben Grabmalern ber alten Bergoge von Bulich und Berg, unter welchen fich bas marmorne Maufoleum des Bergogs Johann auszeichnet; die prachtvolle, aber etwas liberladene Andreastirche, früher den Jefuiten gehörig; die brongene Reiterftatue des Rurfürften Johann Bilhelm von der Bfalg, welchem D. fein Emportommen verbantt, auf bem Martte; eine zweite marmorne Statue beffelben Rurfürften in ber Mitte bes Schloghofe; bas Antilencabinet und die schöne Sammlung physik. Instrumente. Das alte Schloß, welches beim franz. Bombarbement von 1795 gur Ruine murbe, ift wiederhergestellt, und es befindet fich barin die Dalerakademie. Lettere wurde 1767 von Karl Theodor gestiftet, von Friedrich Wilhelm III. 1822 erneuert und blubte namentlich unter Cornelius' (1822-26) und Schabow's Leitung auf. Seit 1859 fteht die Atabemie unter Benbemann's Direction. Die 1690 in D. gestiftete Bemalbegalerie, die reichfte an Werken von Rubene (bas Jungfte Gericht) und andern großen Meiftern ber Rieberlandischen und Flamanbifchen Schule, fonft die Zierbe ber Stadt, murbe 1805 nach München gebracht. Rur die toftbare Sammlung von etwa 14500 Driginalhandzeichnungen und 24000 Rupferstichen und Gipsabbruden ift jum Gebrauche ber bafigen Runftafademie noch vorhanden, und es ward diefelbe von der rhein. Ritterfchaft 1841 burch Antauf einer Sammlung von Aquarellzeichnungen nach den besten ital. Meistern vermehrt. Die neubegründete ftabtifche Bilbergalerie enthalt einige gute Gemalbe aus ber Duffelborfer Schule (Leffing, Achenbach, Anaus, Schirmer). Außer ber Maleratabemie bestehen zu D. von höhern Unterrichteanstalten noch eine Runft- und Baufchule, ein Gymnafium und eine Realschule. Die werthvolle Stadtbibliothet ift 50000 Bbe. ftart. Die vielen Bohlthätigkeitsauftalten wurden 1865 durch ein evang, und ein tath. Krantenhaus vermehrt. Unter den Bereinen entfaltet der 1828 begrundete Runstverein für die Rheinlande und Westfalen eine große Thatigkeit. In jungfter Beit ift D., besonders feit bem glangenden Gelingen des bafelbft gefeierten 40. Rieberrheinischen Mufitfestes, auch eine Pflegstätte für Mufit geworben. Die Stadt felbft hat eine ftabtifche Rapelle errichtet und eine ftabtifche Tonhalle erbaut. Auch unterhalt bie Stadt ein Theater, beffen Reubau 1865 begonnen hat.

Die Industrie D.s ist fehr ansehnlich. Bedeutend find die Fürbereien, Baumwoll-, Tabad-, Leber -, Wagen -, Tapeten -, Chemitalien - und viele andere Fabriten. Buch - und Runfthandlungen, typographische und artistische Ctablissements find zahlreich. In der Umgebung blüht der Gemufebau; beruhmt ift namentlich ber buffelborfer Genf. Bochft wichtig find ber Speditionsund Zwischenhandel, besonders aber die Rheinschiffahrt. D.s Safen, feit 1829 ein Freihafen, ift einer ber befuchteften am Strome. Sanbel und Induftrie zeigen eine ftetige Fortentwidelung. Der mafferreiche Duffelbach, die offene Lage ber Stadt, die Kreuzung ber verschiebenem Gifenbahnen (Roln-Minbener, Bergifch-Martifche und Machen-Duffelborfer), ber Rhein und bie bisher verhältnißmäßig niedrigen Arbeitslöhne begunstigen die Anlage industrieller Stablissements. Bu manchen wichtigen Berbefferungen im Gebiete bes hanbels und ber Industrie hat der 1859 ins Leben gerufene «Handels- und Gewerbeverein für die Rheinlande und Westfalen», bessen Mittelpunkt D. ift, Beranlaffung gegeben. Zu ber Panbelstammer ift 1861 auch ein eigenes Handelsgericht hinzugekommen. Eine Eifenbahn D.-Rettwig-Welchede-Kassel durch das Ruhrthal und eine flebende Rheinbrude waren 1865 projectirt. Die mit ber tolnischen Gesellschaft vereinigte Dampfschiffahrtsgefellschaft zu D. beführt gegenwärtig mit 15 Schiffen täglich den Rhein, aufwärts bis Mainz, abwärts bis Rotterdam, und die übrigen Rhein-Dampffchifffahrtsgesellschaften haben baselbst ihre Agenturen. Dem heitern Charakter ber Stadt entspricht bas gefellige Leben und Treiben der Bewohner. Befannt find die Festlichkeiten und Mastenaufzüge, welche der Künstlerverein «Walkasten» (begründet 1848) alljährlich veranstaltet. Den öffentlichen Bergnitgen bienen die Golzheimer Beibe, ber Geisler'iche und Beder'iche Garten, ber

Ananasberg im Hopfgarten sowie bas Dorf Duffelthal (mit einer 1819 vom Grafen von der Rede - Bolmarftein gegriindeten Rettungeanstalt für verwahrlofte Rinder). Gine hiftor. Berühmtheit hat ber «Jacobi'sche Garten», fo benannt nach dem Philosophen Friebr. Jacobi, beffen Gaftfreunbicaft bort vielen berühmten Mannern (Goethe, Wieland und Berder) einen angenehmen Aufenthalt gewährte. Derfelbe wurde neuerdings für die ermahnte Rünftlergefellschaft "Maltaften" angetauft. Zu Bilt befindet fich eine Sternwarte und in Pempelfort das Schloß Jügerhof, die Residenz des Fürsten Anton von Hohenzollern-Sigmaringen. D. wurde 1288 zur Stadt erhoben und war später die Residenz des Landesfürsten, der Aufenthaltsort des jülichbergifchen Abele, ber Git ber Runfte und infolge biefer Umftanbe ein vielbesuchter Bergnitgungsort für Fremde. Nachbem bie Bergoge von Bulich, Rleve und Berg ausgestorben, tam D. an die Bfalggrafen von Reuburg und war bann Residenz des Rurfürften Johann Wilhelm von ber Pfalz, bis Beibelberg wieber aufgebaut. 1795 nach einem heftigen Bombarbement bon ben Defterreichern durch Capitulation an die Frangofen übergeben, blieb D. bei Frankreich, bis es im Luneviller Frieden 1801 an Baiern zurückgegeben wurde. Hierauf tam es 1806 zum Herzogthum Berg, dessen Hauptstadt es war, und 1815 mit demselben an Preußen. Der Regierungsbezirt D., ber voltreichste bes preuß. Staats, umfaßt ein Areal von 98,32 D.-M., gablt (1861) 1,115365 E. und gerfallt in die beiden Stadtfreife Elberfelb und Barmen und bie 15 Landfreise Rleve, Rece, Rrefeld, Duisburg, Effen, Mors, Gelbern, Rempen, D., Mett-

mann, Lennep, Solingen, Reuß, Grevenbroich und Glabbach.

Dutens (Louis), franz. Schriftsteller, geb. zu Tours 15. Jan. 1730, wandte fich als Proteftant nach England, um bier fein Forttommen zu fuchen. Er beschäftigte fich anfangs mit Ertheilung von Unterricht, fuchte fich felbst auszubilden und begleitete endlich ben brit. Gefandten Lord Madenzie als Secretar nach Turin, wo er nach des Lords Abreise bis 1762 als Gefchaftsträger blieb. Rach England gurudgefehrt, erhielt er burch bes Lords Bermittelung eine anfehnliche Benfion. Spater übernahm er wieder die gefandtichaftlichen Befchafte in Turin, bis eine reiche Pfründe, die ihm ber Berzog von Northumberland verschaffte, ihn nach England gurudführte. Seitbem machte er mehrere Reifen burch ben größten Theil bon Guropa und auf biefen Bekanntichaft mit den meisten europ. Gelehrten. Er ftarb als brit. Siftoriograph und Mitglied ber Atabemie der Biffenschaften zu London 28. Mai 1812 zu London. Seine Berte beweifen große Bielfeitigfeit und weltmannifche Bewanttheit. Er unternahm die erfte umfaffenbe, wenn auch nicht bollftanbige Ausgabe von Leibnig' Werten (6 Bbe., Genf 1769). In ben «Recherches sur l'origine des découvertes attribuées aux modernes» (2 Bbe., 1766 u. öfter) ftellte er bas Biffen und Erfinden ber Alten bei weitem ju hoch. Sein «Toosin» (Rom 1769), ber bann unter bem Titel «Appel au bon sons» (Lond. 1777) erfchien, enthalt fcarfe Ausfälle gegen Boltaire und Rouffeau. Biel geschichtliches Intereffe hat feine a Histoire de ce qui s'est passé pour le rétablissement d'une régence en Angleterre» (Cont. 1789). Auch fchrieb er mehrere fehr tuchtige Abhandlungen über Numismatik u. f. w. In ben «Considérations théologiques sur les moyens de réunir toutes les églises chrétiennes» (2. Aufl., Bar. 1798) foling er bor, ein Concilium follte eine allgemeine Concordienformel nach ben Befoluffen ber Rirchenversammlungen ber erften feche Jahrhunderte aussprechen. Geine Belefenheit in den Romanen beweift feine «Table genealogique des heros de roman». Allgemeinen Beifall fanden die «Mémoires d'un voyageur qui se repose» (3 Bde., Par. 1806; deutsch, 2 Bbe., Amfterd. 1808). Gin früheres abnliches Bert behandelte die ftanbalofe Chronit bebeutender Manner feiner Zeit. D. fand aber für gut, die Auflage, ehe fie fich bollig berbreitete, vernichten zu laffen.

Duval (Alexandre), franz. Theaterdichter, geb. 6. April 1767 in Rennes, machte im Seebienste ben amerik. Arleg mit und wurde später als Ingenieurgeograph bei dem Kanalbau von Dieppe verwendet, worauf er sich der Baukunst widmete. Als die Revolution ihn aus dieser Laufbahn gebracht, sührte ihn seine Reigung (1791) auf die Bühne. Als Freiwilliger machte er sahnn die ersten Feldzüge des Revolutionskriegs mit. Rachdem er zum Théatre-Français zurücgesehrt, traf ihn das Schickal, mit seinen Collegen ins Gesängniß geworsen zu werden. Nach dem 9. Thermidor in Freiheit geset, widmete er sich nun ganz der Literatur und galt in kurzem sür einen der glücklichsten Lussspiele und Operndichter. Bon seinen vielen Stüden haben sich mehrere auf dem Repertoire erhalten. 1812 wurde er Mitglied der Französischen Alademie und 1830 vom Minister Montalivet zum Conservateur der Bibliothet des Arsenals ernannt. Er starb 10. Jan. 1842. Eine Sammlung seiner Schriften erschien schon 1822 (9 Bde., Par.). — Sein älterer Bruder, Amaury D., ein ausgezeichneter franz. Gelehrter, geb.

28. Jan. 1760 zu Rennes, bilbete fich jum praktifchen Rechtsgelehrten und trat schon im 20. 3. mit Auszeichnung als Rebner im Parlamente von Bretagne auf. Spiter verließ er jeboch biefe Lausbahn, um sich bem biplomerischen Fache zu wihmen, und wurde 1785 Gefandtschaftssecrettir in Reapel. In Italien sammelte er reichen Stoff zu einem Werke über bie Alterthumelinbe. Mis er 1792 in Rom war, erhielt er burch Baffeville, ben bamaligen Gefandten ber frang. Republit, bie Stelle eines Gecrettire. Bei ben geringen Ausfichten, Die fich in ber biplomatifchen Laufbahn zeigten, wendete er fich balb nachher gelehrten Arbeiten zu und begann mit Chamfort, Singuene, San u. a. Die Docade philosophiques, woran er ben thiltigften Antheil nahm. 1807 wurde diese Beitschrift mit bent aMercure de Frances vereinigt, ben D. bis 1816 herausgab. Schon unter dem Directerium wurde er Bureauchef für Biffenfchaft und Runft im Ministerium bes Innern, 1811 Mitglieb bes Juftitute. 1815 verlor er bie erstere Stelle; boch blieb er Mitglieb ber Atabennie ber Infchriften. Er ftarb me Baris 12. Nov. 1838. Seine Schrift «Des sépultures chez les anciens et les modernes» murbe mit dem Breife gefront. Er gab den Tent zu Denon's a Monuments des arts du dessin chez les peuples tant anciens que modernes» (4 Bbt.), zu Battaro's «Paris et ses monuments» (3 Bbc.) und au Roifr/s «Fontaines de Paris, anciennes et nouvelles» (1813), beforgte auch die Ausgaben bes Montaigne (1820) und Scarron (1821) und war ein fleißiger Mitarbeiter an ber «Histoire littéraire de la France».

Dubal (Balentin), ein durch feinen Bilbungsgang mertwürdiger Gelehrter, geb. 12. Jan. 1695 als Gohn eines armen Bauers zu Artonen in ber Champagne, hieß eigentlich Jamerap umb wurde, nachdem er in feinem 10. 3. verwafft, im Alter von 14 3. Dienstlofigfeit halber aus feinem BeburtBorte getrieben. Sungernd, bald auch von ben Blattern befalten, ierte er in bem harten Winter von 1709 auf offenem Felbe umher, bis ber Bewohner einer Ginfiebelei ibn aufnahm. Er theilte nun beffen Lebensweife, ward burch ihn fromm und leente lefen. Hierauf trat er ju Ste.-Anne bei Luneville in ben Dienft von vier unwiffenben Evenniten, Die iben ibre feche Rube zur But übergaben. Ginige Banbe ber Blauen Bibliothet's maren bier feine Letture; zugleich lernte er ohne Anweifung fchreiben, und ein Abrif ber Arithmetit, ber in feine Sande fiel, leitete ihn zuerft auf eenftere Stubien. Um fich Gelb zu Buchern zu verschaffen, machte er Jagb auf bie Chiere bes Walbes, und ber Bertauf feiner Bente verfchaffte ihm nach einigen Monaten ein fleines Bermögen von 40 Thlen. Er fand ein golbenes gestochenes Betschaft und ließ den Fund butty den Prediger bekannt machen. Ein Englander, Ramens Forfter, melbete fich ale Eigenthumer, erhielt baffelbe jeboch nur unter ber Bedingung gurud, bag er D. bas Bappen genau erklätte. Erftaunt, belohnte ihn Forfer fo reichlich, baß feine nach und nach angefchaffte Bibliothel' bis auf 200 Banbe fich vertnehrte. Die Stubien entfrembeten ihn freilich feiner Beerbe, worüber bie Eremiten unwillig wurden. Er fchloft mit benfelben nach einem Streite den Bertrag, wonach fie ihm täglich 2 St. jum Studiren jugestanden, er felbft aber fitt Reibung und Roft ihnen noch 10 J. ju bienen verfprach. Sifriger als je feste D. nun feinen Selbstunterricht in bem Schatten bes Balbes fort. Go von Landfarten umgeben fanden ihn einft die jungen Prinzen von Lothringen! Man machte ihm ben Borfchlag, feine Studien bei ben Jefuiten ju Bont-a-Mouffon fortinfegen; aber er, nahm bas Amerbiemu nur unter ber Bedingung an, bag feine Freiheit baburd nicht befchvantt wurde. In furger Beit machte er fo reißende Fortschritte, daß ber Herzog Leopold 1718 ihn mit fich nach Paris nahm. Nach feiner Rudfehr ernannte ihn Leopold zu feinem Bibliotheter und zum Professor ber Gefchichte an ber Ritterakabemie zu Aneville. Diefe Stelle und ber Unterricht, ben er bort ftudirenden Englandern ertheilte, verschafften ihm die Mittel, feine alte Einsiebelei von Ste.= Anne nen aufbauen zu laffen. Als Lothringen an Frankreich abgetreten worden war, ging er mit der borthin geschafften bergogl. Bibliothet nach Florenz, wo er zehn Sahre wohnte. Kaifer Franz rief ihn als Borfieher der Ming- und Medaillensammlung nach Wien, wo er 13. Sept. 1775 ftarb. Bei aller Gelehrfamteit mar D. außerft befcheiben. Geine «Oeurves » murben von Rody (2 Bbe., Strasb. 1784) herausgegeben. Bgl. Raifer, aleben D.'so (2. Aufl., Rurnb. 1788), jum Theil aus D.'s eigener Sanbidprift bearbeitet.

Dilvete, f. Opvete.

Duwot (Pflanze), f. Equisetum.

Dux (lat., Führer) hieß in ber fpatern rom. Raiferzeit besonbers jeder Befehlshaber eines kleinern, mit ber Bertheibigung einzelner Grenzbiftricte beauftragten heercstheils. Als in ben german. Reichen bes frühern Mittelalters die lat. Sprache officielle Sprache wurde, nannte man die ursprünglich german. herzoge Duces. (G. herzog.)

Dur, Stadt im Saazer Kreise des Königreichs Böhmen, in einer fruchtbaren Ebene, 1 St. stidwestlich von Teplit, zühlt (1857) 2166 E., ist der Sig eines Bezirksamts und hat nambafte Tuch - und Strumpfmanusacturen. Der Ort ist besonders bekannt wegen des dasigen, dem Grasen von Waldstein gehörigen Schlosses, das von einem weitläusigen Parl und reizenden Anlagen umgeben. Das Schloß enthält eine ansehnliche Bibliothet, dei welcher Casanova (s. d.) in seinen letzten Iahren angestellt war, eine Gemäldegalerie und Waffensammlung, ein Runst- und Naturaliencabinet. In einem ber Höfe besindet sich ein schönes Bassin, welches Albrecht von Waldstein, herzog von Friedland, aus Kanonen gießen ließ, die er 1632 den Schweden bei Nürnberg abgenommen hatte. Auch erinnern an diesen manche andere Sehenswilrdigkeiten des Schlosses.

Duhse (Prudens ban), vläm. Dichter, Archivar der Stadt Gent, geb. 1805 zu Dendermonde, gest. zu Gent 13. Rov. 1859. Seine dichterischen Erzeugnisse, sowol epsischer als lyrischer und dramatischer Art, sind außerordentlich zahlreich. Die poetische Fruchtbarkeit und sprudelnde Improdischen D.'s wurden sogar sprickwörtlich. Es gedührt ihm das Berdienst, bei vielem seiner Landsteute die Liebe zur vläm. Muttersprache geweckt und unterhalten zu haben, als sich noch Bornrtheile der verschiedensten Art gegen Wiederbelebung des alten Bolssidioms häusten. Die Aritiker indeln an ihm das Emphatische seiner Darstellung und die allzu holländ., schwersäligere Art seines Saydaues. Ein großer Theil seiner Dichtwerke sind gekrönte Preissschriften verschiedener kiterarischer Bereine. Bieles steht zerstreut in den seit 1840 erschienenen aLetteroessaningen» und dem aNederduytsche Jaarbookjos. Besonderer Erwähnung werth ist noch «Vaderlandsche Poezy» und allet Klawerblads. Später trug D. auch in dem vom Riederländischen Institut veranlaßten Concurs über die Geschichte der niederländ. Poesie seit dem 15. Jahrh. den Preis daven. Auf dem Gebiete der vaterländischen Geschichte hat er manche schähnen vertigen Sängerbundes hat er unter den belg. Schristsellern 1846 am kräftigsten mitgewirkt. Aucz vor seinem Tode wurde ihm von der Regierung der Filmsiahr-

Dreis für blam. Literatur querfannt. Dwernicki (Jos.), poln. General, geb. 14. März 1779 zu Warschau, nahm 1809, nachbenr er bereits in der poln. Legion für Frankreich gesochten, mit einer aus eigenen Mitteln ansgeritfteten Schar freiwilliger Reiter am flegreichen Feldzuge Poniatowfti's in Oftgaligien am Onjeftr theil, wurde barauf Escabronschef und mit feinen freiwilligen Bodoliern bem 15. Manenregimente zugetheilt, mit dem er 1812 nach Rugland ging. Rach ber Schlacht bei Dir tam er jum Corps Dombrowfti's, ber ben fleinen Rrieg bei Mohilew und Bobruift führte. 218 Parteigunger wurde er ichon in biefem Feldzuge burch feine rafchen Unternehmungen ben Ruffen ein farchtbarer Feind. Rach bem Rudzuge über bie Bereszina fam er nach Barfchau gurtid und murbe Major und Commandeur bes neuorganistrten 15. Ulanenregiments. In Dombrowstes Division mainte er ben Gefechten bei Ralifch und Pofen bei. Rach ben Schlachten bei Leipzig und Hanau ward er Offizier ber Ehrenlegion und 1814 bei Baris, nachbem er ben bedentenbften Anthail an ben lepten Thaten ber poln. Reiterei genommen, Oberft. In fein Baterland zurildgefehrt, erhielt D. bas Commando bes 2. Ulanenregiments, bas er auf eine hohe Stufe der Bolltommenheit brachte, und wurde als der altefte Dberft bei ber Aronung bes Raifers Mitolaus jum Brigabegeneral ernannt. Rach Ausbruch der Revolution im I. 1830 wurde ihm die Organisation der 3. Division der Cavalerie übertragen, die er mit gewohnter Schnelligfeit betrieb, fodag er bereits 6. Febr. 1831 mit 10 Escabrons, brei Butaillonen Infanterie und einer leichten Batterie ben fleinen Krieg jur Dedung Warfchaus auf dem rechten Flügel gegen die Ruffen beginnen konnte. Am 14. Febr. traf er bei Stoczet auf bem rechten Weichselufer mit dem General Geismar zusammen und ersocht hier trot der Uebermacht ber Ruffen den erften Sieg tiber dieselben. Noch auf dem Schlachtfelde erhielt er ben Befehl bes Generaliffimus, ben bei Pulawy über die Weichsel gegangenen General Creut fchleunigft anzugreifen. D. ging fofort über bas noch fchwache Eis ber Beichfel gurlid und vereinigte fich mit ben zufammengerafften neuen Truppen des Generals Sierawfti, fand die Avantgarde der Ruffen unter dem Fürsten Adam von Witrtemberg bei Rowawicz, fchlug fie 19. Febr. und zwang ben General Creut, über die Beichsel gurudzugehen. Nach ber Schlacht von Grochom murbe er nach Bolhynien gefandt, um bort ben Aufftand gu organifiren. Da er aber eine talte Aufnahme fand, jog er fich langs ber galizifchen Grenze bin, um nach Bobolien ju tommen, wo er auf früftigere Unterftugung hoffte. Er nahm eine fefte Stellung bei Boremel gegen bas Rubiger'iche Corps, gewann 19. April einige Bortheile,

mußte zwar nachher der Uebermacht weichen, bewerkftelligte jedoch seinen Uebergang über den Styr. Auf den Aufstand in Bodolien im Rücken der Ruffen hoffend, nahm er bei Mokalowka an der galizischen Grenze eine starke Stellung, wurde aber hier von Rübiger mit bedeutenden Streitkräften so eingeschlossen, daß nur der Rückzug nach Galizien ihm offen bliob. Da er seine Bernichtung vor Augen sah, und in der Hoffnung, daß man ihn aus Oesterreich mit den Seinen nach Bolen wieder entlassen werde, trat er 27. April nach Galizien über. Hier wurde seine Torps entwaffnet und mußte kriegsgefangen nach Ungarn ziehen. Er selbst erhielt aft seinen Aufenthalt in Laidach; seit 1832 lebte er theils in Frankreich, theils in England. Eine zu Brüssel (1837) erschienene Kritik seiner Operationen in Bolhynien veranlaßte ihn zu einer aussichrlichen Gegenschrift (Lond. 1837). An den Parteitämpsen der Emigration nahm D. seinen Theil. Noch in späten Jahren verheirathete er sich mit einer Französsen, mit der er 1848 nach Galizien zurücklehrte, wo er im Dec. 1857 zu Lopatyn, einem Laubgute des

Grafen Zamonffi, ftarb. Dwing ober Daming, b. h. bie Doppelte, ift ber größte fchiffbare Strom im nörbl. europ. Ruffland und im nordl. Europa überhaupt und erhielt feinen Ramen, weil er aus zwei fast gleichbebeutenden Quellfluffen, ber Bhtichegba aus Often und ber Suchona aus Beften entsteht, welche nach ihrer Bereinigung unterhalb Ufting-Belifi in einer britten Richtung gegen Nordwesten jum Meere ftromen. Im Lande selbst nimmt man ale Quellftiffe die Suchona und ben Jug an. Jene ift ber 75 M. lange Abfluß bes Rubenstifchen Sees; biefer, 60 M. lang, entquillt bem morastigen Walbplatean bes Uwalli. Nachbem bie D. bie 140 M. lange Bhtichegba aufgenommen, durchströmt fle ungehemnit bas nordeurop. Tiefland, in welchem fie links bie Baga, rechts die Binega aufnimmt. Schon 12 M. vor ihrer Mündung hat fie eine Breite bis zu 1/2 M., und so weit aufwärts steigt and die Flut. Bei Archangelet wird fie 1 Dt. breit und erweitert fich zu einem infelreichen, 5 Dt. breiten Liman, ber in bie Dwinabai bes Beigen Meeres ausläuft. In vier hauptmundungearmen ergießt fich bie D. in das Meer. Unter diesen ift ber bsilichste ber tiefste und schiffbarfte, allein durch eine Barre geschlossen, über welche Ariegeschiffe nur mittels ber Flut gelangen können. Der Lauf ber D. beträgt 216 M., ihr Stromgebiet 6650 Q.-M. und ihr Bafferweg mit Einschluß ber Duellfluffe 425 M. Der Bafferreichthum berfelben ift wegen ber moraftigen, walbreichen Umgebung ihrer Quell- und Rebenfluffe ungemein groß, und zwar zu allen Jahreszeiten, obwol von Mitte Oct. bis Ende April ftarter Frost den Strom mit Eis bedeckt. Die Schiffbarteit ber D. beginnt bereits an ber Quelle ber Suchona. Ihre Berbindung mit der Bolga wird einerfeits mit bem 1807 vollenbeten Ratharinentanal bewirft, welcher aus ber nörbl. Keltma, einem Zusluß der Wytschegda, in die Kama und so in die Wolga führt; andererfeits burch ben Alexander von Burtemberg - ober Rubenstifchen Ranal, ber bie aus bem Beigenfee (Bjelo-Ofero) tommende Schetona bes Wolgagebiets mit dem Rubenstifchen See verbindet.

Dhabit ober Dyabisches System nennt man bas einsachste aller Zahlensussene, in welchem schon zwei Einheiten einer Klasse eine Einheit ber nachstolgenben Klassen bilben. Es gehören bazu nur zwei Ziffern, 1 und 0, während man zu dem betabischen Systeme zehn Ziffern nöthig hat. Die 1 bebeutet in ber D. auf ber ersten Stelle von ber rechten zur linken hand eins, auf der zweiten aber zwei; die 0 dient blos zur Bezeichnung der Stelle, welche die 1 einnimmt; auf der dritten Stelle bedeutet die 1 vier, auf der vierten acht u. s. w. Da größere Zahlen nach dem byadischen Systeme sich nur durch viele Ziffern ausbrücken lassen, so ist das-

felbe für ben Gebrauch nicht geeignet.

Dice (Alexander), engl. Literarhistoriter, ist ber älteste Sohn bes verstorbenen Generals D. von der oftind. Armee und wurde 30. Inni 1797 zu Sbindurgh geboren. Bald nach seiner Geburt gingen seine Aeltern nach Indien, und er blieb unter Aufsicht von Berwandten in Aberbeen zurück. Seine Erziehung erhielt er in der Hochschaft von Stindurgh, wo er besonders in den classischen Sprachen Fortschritte machte; hierauf zog er mit seinen Aeltern nach London und vollendete seine Studien in Oxford. Zum Geistlichen ordinirt, fungirte er als Curate zuerst zu Lanteglos in Cornwall und dann zu Nahland in Suffolt, ließ sich aber 1827 definitiv in London nieder. Seine literarische Lausbahn begann er mit «Soloct translations from Quintus Smyrnaeus», worauf er sich vorzugsweise der Herausgabe älterer engl. Dichter und Schriftsteller widmete. So erschienen nacheinander die Werke von Collins, George Peele (3 Bde.), Robert Greene (2 Bde.), Ichn Webster (4 Bde.), Shirley (6 Bde.), Bentley (3 Bde.), Th. Middleton (5 Bde.), Ichn Stelton, einem bis dahin wenig bekannten Schriststeller aus dem Ansang des 16. Jahrh. (2 Bde.), Beaumont und Fletcher (11 Bde., Lond. 1843 — 45) und

Marlowe (3 Bbe., Lond. 1849 - 50) unter feiner Leitung, mit Bjographien ber Berfaffer und lehrreichen Anmertungen verfeben. Auch die Gedichte von Shatfpeare, Bope (3 Bbe.), Alen= fibe und Beattie gab er für Bickering's «Aldine edition of the poets» heraus. An den gelehrten Bereinen in London nahm er thutigen Antheil und ließ für die Camben-Society das a Nine day's wonder» von Remp, mit einer Einleitung und Roten (Lond. 1840), für bie Chaffpeare-Society ein von ihm aufgefundenes altes Schaufpiel «Timon» (1843), welches möglicherweise dem großen Dichter die erste Idee zu seinem gleichnamigen Drama gegeben hat, sowie ein zweites, «Bir Thomas More», druden. In Berbindung mit Collier, Halliwell und Wright grundete er 1840 die Berch-Society zur Berausgabe von altengl. Balladen, Schauspielen und Gebichten und beforgte für fie ben Drud von Gir Benry Botton's «Pooms» (Lond. 1846), von Borter's «Angry women of Abington» und einigen Gebichten Dranton's. In seinen «Remarks on Collier's and Knight's editions of Shakspeare» (Rond. 1844) bedte er mehrere von ben nenern Commentatoren begangene Irrthümer auf und erklärte sich in «A few notes on Shakspeare» (Lond. 1853) mit Entschiedenheit gegen die von Collier veröffentlichten, angeblich aus der ersten Balfte bes 17. Jahrh. ftammenden Emendationen zu ben Dramen bes großen Dichters. Gin Wert fangjährigen Fleißes ist feine Ansgabe der «Works of Shakspeare» (6 Bbe., Lond. 1853-58), ber er einen zweiten, vielfach verbefferten Abbrud (8 Bbe., Lond. 1864—66) folgen ließ.

Dud (Anton van), einer der berühmtesten nieberland. Portrat- und Historienmaler, geb. 1599 ju Antwerpen, mar ber Sohn bes Glasmalers Franz van D., ber ihn in Gemeinschaft mit ber Mutter, welche bie Lanbichaftsmalerei übte, in ben Anfängen ber Runft unterrichtete. 1610 gab ihn ber Bater zu h. van Balen in die Lehre, wo er bis 1615 blieb. Seine kunstlerifche Bollenbung fuchte er fobann in ber Schule bes B. B. Rubens, in ber er auch fo fcnelle Fortschritte machte, bag ber Meister ihn balb bei Ausführung seiner großen Arbeiten berwenden tonnte. D. eignete fich inbeg anfänglich die Gigenthumlichkeiten feines Lehrere mit jener Uebertreibung an, worin die Ingend sich genng zu thun pflegt, und erst das Studium ber Italiener brachte ihn auf ben von ber Natur ihm vorgeschriebenen Weg. Nach Ausführung einiger felbständiger Gemälde ward er bereits 1618 in die St.-Lutasbritderschaft seiner Baterftabt als Meister eingeschrieben und erlangte balb einen fo ansgebehnten Ruf, bag er 1620 an ben Gof Ronig Jatob's I. nach London berufen ward. Im folgenden Jahre reifte er von England nach Italien, und nachdem er junächst in Genua thatig gewesen, malte er in Rom ben Carbinal Bentivoglio mit foldem Talente, daß diefer fein Befchuter wurde. Danach begab er sich nach Bologna und Benedig, wo er vornehmlich Tizian und Paul Beronese studirte. Ueber Mantua und Rom nach Genua gurudgetehrt, folgte er 1623 bem Rufe bee Bicetonige Bhilibert Emanuel von Savogen nach Balermo, von wo ihn jedoch die ausbrechende Best bald wieder vertrieb. Rach Musführung zahlreicher Berte, namentlich Portrate ital. Grofen, landete er 4. Juli 1625 in Marfeille, befuchte Baris und begab fich nach feiner Baterftadt, mo er feche volle Jahre in angestrengter Arbeit thatig war. Dieverhaltniffe amifchen ihm und feinem Lehrer trübten indeg biefe Beit. Rubens wollte ihm feine alteste Tochter verheirathen; D. fühlte fich mehr zu beren Stiefmutter hingezogen. Go folgte er gern einer Einladung bes Brinzen Friedrich von Oranien nach bem Haag, wo er wiederum viele ange-febene Bersonen malte. 1632 ward er zum zweiten mal nach England berufen, wo Rönig Karl I. ihm einen Jahresgehalt von 200 Pfund aussetzte und ihn auch sonst mit Ehren und Bohlthaten überhäufte. D. warb hier in bas verschwenderische Leben bes hofs gezogen, und fein Haus war der Sammelplat der vornehmen und schöngeistigen Welt. Was jene Zeit an materiellen und afthetischen Geniffen bot, fab man bier in ununterbrochenen Festen vereinigt. Dabei beharrte D. in angestrengteftem Fleife und verzehrte fo feine Rraft und fein Bermogen. Um ihn zu retten, bemirtten Freunde feine Berheirathung mit Marie Ruthwen, ber ichonen, aber armen Tochter bes Grafen Gomrie. Schon aber traten die Aufänge ber Englischen Repolution forend in ben Betrieb ber Lunft. D. begab fich in feine Beimat sowie nach Baris. Da er aber nirgends größere Arbeit fand, tehrte er nach zwei Monaten nach England gurud, wo er bann balb, 9. Dec. 1641, ftarb und mit großer Bracht in ber Paulefirche beigefett wurde. D. fuchte ftatt des Ausbrucks gewaltsamer Affecte, wie fie Rubens liebte, mehr einen weichern, ja fentimentalen Zug in feine Darstellungen zu legen. So malte er gern ruhige, nur burch reiche innere Empfindung bewegte Scenen, die er, wie g. B. ben tobten, von ben Seinen beweinten Chriftus, febr oft wiederholte. Zwei Bilber berart befitt bie antwerpener Mademie, zwei andere die Galerie in München; auch das madriber fowie bas berliner Museum haben bergleichen aufzuweisen. Gin anderer, ebenfalls vielfältig von ihm bargestellter Gegenstand ist das Märtyrerthum des heil. Sebastian. Endlich behandelte er gern die Heilige Familie und entwicklete darin all seine Aumuth und Liebenswitzdigkeit. Beispiele derart sinden sich in den londoner Galerien, im Louvre, in Berlin. Am größten war D. im Porträt, beren man noch jetzt dritthalbhundert von seiner Pand nachweisen zu können glaubt. Er verstand es meisterhaft, den ganzen Habltus der vornehmen Welt mit seiner Charakteristik wiederzugeben, und verdand damit eine krüstige, warme Fürdung. Eine Anzahl vorzüglicher Bildnisse besinder sich im Palast Brignole zu Genua, unter ihnen das des Marchese Brignole selbst, ein großes Reiterbild. Andere zahlreiche Porträts sinden sich in Florenz, Antwerpen, im Louvre, in Madrid, in London u. s. w. Bon den zahlreichen Bildern Karl's L und der königl. Familie ist das des Königs im Louvre das schönste. D. drachte serner einen Eykins von Bildnissen mitlebender Künstler und Aunststreunde zu Stande, welcher 1636 zu Antwerpen unter dem Titel: alcones principum virorum etc. vin Stich erschien. Die vollständigste Sammlung seiner Bildnisse ist die alconographie, ou vies des hammes illustres du 17me sidole (2 Bde., Amsterd. 1759), die aber in den Abdriden mittelmäßig ist. D. hat auch selbst einige jest sehr selter Blätter gesertigt.

Dyer (John), engl. Dichter, geb. 1700 zu Merglaßihn in Bales, studirte anfangs, wendete sich aber dann der Kunst zu. Ohne etwas Ausgezeichnetes zu leisten, durchzog er um des Erwerds willen als Maler das Land, wobei er indes die Natur mit kinstlerischem Auge beobachtete. Ein beschreibendes Gedicht, aGrongar dills (1727), das Denham's aCooper's dills durch Einsachteit der Darstellung, Wärme des Gesühls und reizende Naturschilderung übertrisst, machte ihn zuerst als Dichter bekannt. Später unternahm er eine Reise nach Italien; frünklich zurücksehrend, widmete er sich nun dem geistlichen Stande und erhielt nach und nach mehrere Pfründen. Sein didatische Gedicht über die Wolle und ihre technische Anwendung, aTho sloocos (1754), konnte dei dem widerstrebenden Stoff keinen Eindruck herdordringen. Reicher an einzelnen Schöcheiten ist das Gedicht aTho ruins of Romos (1740). D. starb 24. Juli 1758. Seine aPoomss (Lond. 1761) sind auch in Johnson's Dichtersammlung aufgenommen.

Duhrn (Konrad, Graf von), befannt burch seine parlamentarische Birffamleit, gebort einem alten schles. Geschlechte an und wurde 21. Nov. 1803 zu Reefewip im Kreise Dels geboren. Er besuchte feit 1816 bas reform. Gymnaftum in Breslau, barauf die Ritteratabemie in Liegnig, bezog 1827 bie Universität zu Berlin und begab fich zu feiner weitern Ausbildung noch in demfelben Jahre nach Baris. Im Aug. 1830 von einem längern Aufenthalte in Frantreich und Italien nach Schlesten gurlidgefehrt, widmete er fich ber Landwirthschaft. Als Mitglieb bes landwirthichaftlichen Bereins in Dels redigirte er beffen Berichte, veröffentlichte auf biefem Bege verichiedene eigene Auffane und wurde 1842 jum Generalfecretar, 1843 jum Biceprafibenten bes landwirthichaftlichen Centralvereins für Schleften gewählt. Seit bem Tobe feines Baters Majoratsherr ber Fibeicommigherrichaft Reefewitz, erfolgte 1848 feine Bahl zum Mitgliede bes Laubtags ber Provinz Schlesten. 1847 erhielt er Six und Stimme in ber Berrencurie bes bereinigten Landtags, als beren liberalftes Mitglied er fich bewies. Er fprach für die Gleichstellung der Juden, Aufhebung der Batrimonialgerichtsbarteit, des Salzmonopols, für die Beriodicität des Bereinigten Landtags und mabnte an Preugens beutsche Aufgabe. Seit ben Märztagen von 1848 auf bem zweiten Bereinigten Landtage ber constitutionellen Partei angehörend, wurde er bon diesem jum Abgeordneten für die Deutsche Rationalversammlung und, ale fpater an die Stelle biefer allgemeine Bahlen traten, in Dele und Brieg jum Stellvertreter bes Abgeordneten gewählt. Filr bie beutsche Sache wirfte D. mit Gifer in ben in Dels bamals ericheinenden affreien Blattern» und befampfte bie Octropirung ber preug. Berfaffung. 1849 zum Mitgliede ber Ersten Rammer gewählt, gehörte er zur Opposition und fprach für die Anerkennung ber Deutschen Reichsverfaffung. Nach Anflösung ber Zweiten Rammer warb er vom fechsten breslauer Bahlbegirt in bie neue Zweite Rammer gewählt. Bei ber Berfassungsrevision beantragte er bie Streichung bes Art. 105 (bes Orbonnangen-Baragraphen) und crtiarte fich gegen die Ginfuhrung einer Bairie. Im Rebr. 1850 in bas erfurter Staatenhaus gewählt, zog er feinen Antrag für ein liberaleres Wahlgesetz nach erfolgter Annahme ber Unionsverfassung im ganzen zurück. Nach Schluß bes Parlaments nahm er an den preuß. Kammerverhandlungen von 1850 — 52 theil und gehörte hier ber entschiedenen Linken au. Rur bei wichtigen Fragen bas Wort nehmenb, zeichnete fich D. durch Rlarheit, feinen Bit und Barme der Ueberzeugung aus. Seit 12. Oct. 1854 ift er erbliches Mitglied bes Herrenhauses. Doch hat er erft im Febr. 1861 seinen Sit in demfelben eingenommen. Aus D.'s frühern Jahren rührt seine Tragöbie «Konrabin's Tob».

Dunamik (griech.) heißt in der Physik und angewandten Mathematik der Theil der Wechanit, welcher die Lehre von den Kräften, die jur Bewegung der Körper erforderlich find, behanbelt, im Gegensate zu der Statik (f. b.) ober der Lehre vom Gleichgewichte der Körper. Da nun die Körper, um die es fich in beiben Lehren handelt, in drei verschiedenen Formen, als feste, fluffige und luftformige, bortommen, so hat man hiernach jeden jener beiben Saupttheile ber Mechanit wieber in brei Disciplinen zerlegt. Man untericheibet bemnach in ber D .: 1) die eigentliche D. (auch Geodynamit genannt) ober die Lehre von den Bewegungsfraften ber festen Korper; 2) die Sydrodynamit ober Sydraulit (f. b.) und 3) die Aerobynamit (f. b.) ober Bneumatit. - 3m philof. Sinne ift ber Dynamismus ber Begenfat jum Mechanismus, und es wird unter einem bynamifchen Wirten ber Raturtrafte fein foldes verftanden, welches aus ben blogen Gefegen ber Mechanit ober bes Dynamismus im mathem. Ginn nicht erklarbar ift, wie g. B. bas Berhalten ber entgegengefesten Bole gueinander in Magnetismus, Elettricität und Galbanismus, welche man aus biefem Grunde ben mechan. Rraften (Schwere, Clafticitat u. f. w.) als bynamifehe Rrafte ober Dynamibe entgegenstellt. Beiter gehören zu ben annamischen Kräften bie Triebe ober zweckmäßig wirkenben Kräfte, wie die Gestaltungstriebe, Affimilations- und Generationstriebe fammtlicher Organismen, endlich die Rrafte ber Seele und bes Beiftes, welche unter ben Trieben ben bochften Rang einnehmen. Gine bynamische Naturansicht ift eine folde, welche nicht nur bie bynamischen Rrafte in ber Natur an Wichtigkeit itber bie mechanischen ftellt, fonbern auch in ben letten Bestandtheilen aller Stoffe Erzengnisse gewisser fcoppferischer Grundtrufte erblict, im Gegenfat jur mechan. Naturanficht, welche alle Naturericheinungen als folche lediglich aus ber Figur, Lage und ben wechselnden Berbindungen ber Atome (f. b.) als letter Bestandtheile ber Materie zu erflären unternimmt. Daher fich Atomismus und Dynamismus in der Naturforschung Bueinander verhalten wie der Begriff des nicht gewordenen Borhandenfeins jum Begriff bes unaufhörlichen Werbens alles Borhandenen. In diesem Sinne hat fich die Kantische Philofophie fammt ihren Tochterfostemen von Gichte bis Begel für ben Dynamismus erflart, weil fie ihren Principien nach etwas Enbliches, das nicht Praduct producirender Thatigkeiten fei, für einen undentbaren Begriff halten muß. Die Grundfrafte, welche Rant's Dynamismus an bie Stelle ber Atome fest, betreffen theile ben innern Daffengehalt ber Stoffe, wie bie Rrafte ber Ausbehnung, des Widerstandes, der Clafticität und Cohaffon, theils das Berhalten ber Maffen queinander, wie die Rrafte bes Stoges, ber Schwere u. f. f. Das Berhaltnig ber nichan. Kräfte zu ben Dynamiben gebort zu ben noch wenig aufgetlarten Buntten ber Naturwissenschaft. Bergeblich hat sich immer die atomistische Physik bemubt, die dynamischen Krufte aus ben mechanifchen abguleiten. Bielmehr bat fich umgefehrt bie neuere Chemie burch Untersuchungen über die Affimilation ber Nahrungsmittel im thierifchen Organismus bewogen gefunben, außer bem Stoffwechsel burch Difchung und Scheibung ber Stoffe noch eine babon verschiedene Umwandlung der unorganischen Stoffe in organische durch eine bynamische Contaktwirfung zu vermuthen. Gin mertwürdiger und scharffinniger Berfuch, die D. des Geelenlebens ber mathem. Behandlungeart ber Raturwiffenfchaften angunghern, ift bie in ber mathem. Bindologie Berbart's enthaltene «Statit und Mechanit des Geiftes». Diefelbe hat nicht den Zwed, bie Gefete ber phyfitalifden D. auf ben Geift anzuwenben, fondern umgetehrt die Befete ber geiftigen D. in ihrer bolligen Berschiebenheit von jener zu erläutern, baburch, bag man fie einem anderartigen, jedoch ebenso ftrengen und exacten algebraifchen Calcul zu nuterwerfen sucht.

Dhuamometer oder Kraftmesser nennt man ein Instrument zur Bestimmung des Maßes der zur Bewegung verwendeten Kräfte und in specieller Auwendung der menschlichen und thierischen Muskelträfte. Regnier hat zuerst eine wirklich branchbare Borrichtung dieser Art angegeben, aber nachher sind viele andere, zum Theil auf ganz verschiedene Principien gegründet, zum Borschein gesommen, z. B. von Fresez, White, Lavelage, Hachette, Welter, Prony, Egen, Clair, Hartig, Francis. Eine Hauptrolle spielt der Brems-D. (S. Bremsen.) D., welche die Größe und die Beräuderungen der gemessenen Kraft selbst aufzeichnen, nennt man Dyna-

mometrographen ober Dynamographen.

Dynaft, seiner griech. Ableitung zusolge eigentlich ein Mächtiger, hieß bei den Alten insbesondere ein mit herrschergewalt Begabter, der aber nicht bedeutend genug war, um den Rönigstitel erhalten zu können. Der davon hergeleitete Ausdruck Dynastie bedeutet eine herrschaft, dann aber vorzugsweise eine herrschersamilie, eine Reiche von herrschern aus einem und demselben Geschlechte. Im mittelalterlichen Deutschen Reiche waren Dynasten die «Ebeln herrn» (liberi darones, viri egrogias libertatis), welche die unmittelbare Freiheit unter dem



Reiche für sich und ihre Besitzungen sowie die Reichsstanbschaft behauptet, aber nicht gleich ben Fürsten und andern erblichen Graffchaftsinhabern die Landeshoheit, d. h. alle Regierungszechte an des Kaifers Statt innerhalb eines geschlossenn Territoriums, erlangt hatten. Seit bem 15. Jahrh., wo das Prädicat Herr und Freiherr an Personen des niedern Abels, welche weber Landeshoheit noch Reichsstandschaft besahen, als bloger Titel vergeben wurde, nahmen die alten Ohnasten den gräff. Titel an, und es siel sonach die die bahin zwischen den hochadelichen Fürsten und Grafen einerseits und dem niedern Abel andererseits bestandene Mittelsstufe der Herren oder Ohnasten weg.

Dyrrhachium, f. Durazzo. Dysenterie, f. Ruhr.

Dustrafie (griech.), eigentlich eine uble, fehlerhafte Mifchung, bezeichnet ben verberbten ibeln Juftand ber Safte bes menschlichen Abrpers, wie er burch Arantheiten, z. B. Spphilis, Storbut, Gicht u. f. w., ober burch fehlerhafte Ditt herbeigeführt wird. Daffelbe wird burch

bas Bort Ratodymie ausgebrückt.

Dybete ober Düvete, b. h. Täubchen, von ben lat. Chronitenfchreibern Columbula genannt, geb. 1488 zu Amfterbam, die Tochter ber Sigbrit Bylme, ift bekannt burch ihr Berhaltnif zu bem bun. Konige Chriftian II. und beshalb in Werten ber Dichttunft gefeiert worden. Christian lernte fie in Bergen 1507 fennen, wo fich ihre Mutter ale Schentwirthin niebergelaffen hatte. Sie ergab sich ihm, folgte ihm nach Opolo und nach seiner Thronbesteigung (1513) auch nach Ropenhagen, wo ber Ronig trot feiner Bermublung mit 3fabella, ber Schwester Raiser Rarl's V., sein Berhältniß mit ihr fortsetze und ihrer runkesüchtigen Dutter einen unbegrenzten Ginfluß auf bie Angelegenheiten bes Landes geftattete. Dbgleich nun bie D. felbst fich von jeder Einmischung fern hielt, wurde fie boch von ber Abelspartei gehaßt, sodaß die Bermuthung, ihr ploplicher Tob 1516 fei durch Gift erfolgt, welches ihr der Abel, namentlich bie ftolgen Bermandten bes um bie Liebe ber D. werbenben Schloghauptmanns Torben Dre, in Kirschen beigebracht, fast zur Gewißheit geworden ist. Nach dem Tode der D. brach ber Charafter Christian's in feiner ganzen Wildheit hervor. Er ließ erft Faaburg, ben Schapmeister, hinrichten, weil biefer gedußert, Torben Dre habe mit ber D. gebuhlt, fo= bann aber, angeblich burch eine nächtliche Erscheinung bewogen, diefen felbft. Samfoe, ein ban. Dichter, fchrieb gegen Ende bes 18. Jahrh. ein in Ropenhagen oft aufgeführtes Trauerfpiel «Opveke», welches von Manthen ins Deutsche übersetzt wurde (Altona 1798; neue Aufl., Lpz. 1810). Rovellistifch-historisch behandelte denselben Stoff Münch in seinen «Biographisch» hiftor. Studien», rein novellistisch Schefer und Tromlitz, als histor. Roman der Dane Hauch in "Wilhelm Zabern" und Iba Frick in "Sybrecht Willme" (Dresd. u. Lpz. 1843), als Trauerspiel Margaraff im «Täubchen von Amsterdam» (Lpz. 1839) und Riethoff in der Tragodie «Düvete» (Berl. 1843).

Dzialhnfti (Titus, Graf), poln. Patriot, geb. 1795 in Bosen, begann seine wissenschaftliche Bilbung unter Leitung bes Hofpredigers Theremin in Berlin mit ber griech. Sprache. die neben ber lateinischen fein Lieblingsftudium wurde. Rach Errichtung bes Berzogthums Warschau und der Ernennung seines Baters zum Senator, Wojwoden, bald barauf zum Gefandten bei Rapoleon I., fette er feine Studien in Paris fort. 1812 fehrte er in die Beimat gurud, die er nach bem Ginguge ber Ruffen mit feinen Meltern wieber verließ. Er besuchte nun in Brag bie Bolytechnische Schule unter Gerfiner, mit bem er fpater an ber Stromregulirung ber Donau, Elbe und Moldau arbeitete. Rach bem Barifer Frieden wibmete er fich auf feinen Gutern mit Gifer ber Anordnung feines reichhaltigen Bucherfchates und bes großentheils von feiner Urgrofmutter, ber letten Lefczynfta, und bem Betman Czarneck ererbten Sausardive, wobei er ben Blan faßte, eine nationale Bffentliche Bibliothet gu grunden. Bu diefem Zwede besuchte er die Rlofterbibliotheten Bolens, bereifte Schweben, Danemart, Bohmen, Deutschland und Frankreich, kaufte in Warschau die Awiattowski'iche Bandichriftensammlung, bie er fpater burch bie Wisniemfti'iche bereicherte, und machte burch ben Antauf ber Bücherfammlung Johann Lutafgewicz's und ber gangen Dginfti'fchen feine Bibliothet zu der reich= haltigsten in Bolen. Die unterbeg von Raczonfti gegrundete öffentliche Bibliothet in Bofen veranlaßte jedoch D., die eigene auf feinem Stammfite Kurnit zu belaffen. Mitglied der Gesellschaft der Freunde der Biffenschaften in Barichau, der Literarischen Gesellschaft der Universität in Kratau, forberte er beren Bestrebungen als Schriftsteller, Berleger und Macen. Er schrieb die «Geschichte des Konigs Michael», gab die «Denkwurdigkeiten Kiliuski's», Jaftrgebfti's Wert über ein neues aftron. Inftrument heraus und übertrug bem hiftorifer

Lelewel die Bearbeitung feiner ruffinischen Sanbichriften gur Berausgabe bes alltemischen Statuten, welche später unter bem Titel «Zbior praw Litewskich od roka 1380 do 1529» (Bofen 1841) erfolgte. Beim Ausbruch ber poln. Revolution von 1830 eilte D. nach Barschau, trat als Fremilliger in die posener Legion und war nach der Schlacht bei Dembe als Abjutant Strapnecti's thatig. Rach bem Kriege wibmete er fich auf feinen Gutern in Galtzien der Regulirung der bäuerlichen Berhältniffe. Nachdem er nach neunführiger Sequestration seiner Bestsungen in Bosen auf biefe gurlidgetehrt, wirtte er als Abgeordneter jum Brovinziallandtage, und 1848 war er ber einzige poln. Deputirte auf bem Unionsreichstage in Erfurt. Seit= bem lebte er nur feinen literarifchen Zweden. Namentlich ließ er zwei hiftorisch wichtige Berte «Liber geneseos illustris familiae Schidlovieciorum» und bie «Acta Tomiciana», bruden. 1859 wurde D. in das preuß. Abgeordnetenhaus gewählt. Er ftarb 12. April 1861. — Sein einziger Sohn, Graf Johann D., geb. 1832, vermählt feit 1857 mit Ifabella, Bringeffin Czartoryfti, feit 1862 Mitglied bes preuß. Abgeordnetenhauses, nahm als haupt ber ariftotratifden Partei im preug. Bolen an bem Enbe Jan. 1863 im Ronigreich Bolen ausbrechenden Aufftande gegen die ruff. Herrschaft thatigen Antheil. Durch feine Oberleitung begann im Mary jenes Jahres eine beffer ale bieber geordnete Führung der Buguge bon preuß. Gebiet aus. Gine Saussuchung, bie bei ihm 28. April vorgenommen murbe, brachte jeboch die auf feine Birtfamteit beztiglichen Papiere in die Bunde ber preuß. Bolizei, fodaß er es gerathen fand, fich ber Berhaftung burch feinen Uebertritt zu ben aufftundischen Colonnen im Konigreich Bolen zu entziehen. Bon hier aus begab er fich bann iber Berlin nach Paris, wo er 25. Mai 1863 eintraf. Begen Hochverraths gegen Preußen 22. April 1864 unter Anflage gestellt, wurde D. Ende 1864 in contumaciam jum Tobe verurtheilt.

Dzierzon (Joh.), einer der vorzüglichsten Renner der Bienen und ihrer Bucht, geb. 16. Jan. 1811 zu Lofftowit in Oberfchleften, wo feine Meltern ein kleines Gut bewirthschafteten, tam in seinem 12. 3. nach Breslau, wo er bas Gymnastum besuchte und fich seit 1830 auf der Universität den theol. Studien widmete. Rach Beendigung berselben ward er 1834 ale Sillsgeiftlicher angestellt, jedoch schon 1835 vom fürstbifchöft. Amt als Pfarrer nach Karlsmarkt berufen. In biefer Stellung, obgleich nur fcwach botirt, ift D. feitbem verblieben, weil fie ibm hinreichende Muße zu ber von früher Jugend an mit besonderer Borliebe verfolgten Beobachtung und Pflege ber Bienen gewährt. Rachbem er bereits feit 1845 in ben weitverbreiteten a Frauendorfer Blättern» fowie der a Bienenzeitung» verschiedene Gegenstände der Bienenpflege besprochen hatte, ließ er, von ber preuß. Regierung aufgeforbert, «Theorie und Praxis des neuen Bienenfreundes" (Brieg 1848; Rachtrag, Rordl. 1852) erfcheinen, welchem Werte fpater bie Zeitschrift «Der Bienenfreund aus Schleften » (seit 1854) und fein hauptwert, «Rationelle Bienenzucht» (Brieg 1861), folgten. D. gilt nicht nur für ben gründlichsten Renner ber Naturgefchichte ber Bienen, fondern hat fich auch um die Zucht diefes nütlichen Infetts, befonders burch feine neuen, bochft vortheilhaften Ginrichtungen ber Stode fowie burch Ginfuhrung ber ital. Bienenart bie größten Berbienfte erworben. (G. Bienen.)

**(**§

E, ber fünfte Buchstabe unfers Alphabets und ber zweite in der Reihe der Bocale. Im Griechischen bezeichnet das a stets den leichtesten Bocallaut, da für die Länge desselben Lautes ein besonderer Buchstade existitete (n); im Lateinischen aber und den daraus entstandenen Alphabeten bezeichnet e sowol die Kürze als die Länge des Lautes. Das Gothische besitzt nur den langen d-Laut; im Althochdeutschen erscheint jedoch daneben schon vielsach das turze o. Im Mittelhochdeutschen ist das o der am häusigsten vorkommende Bocal, der sich im Neuhochdeutschen an vielen Stellen bereits vollkommen verslüchtigt hat (z. B. vielsach in den Flezionsendungen). Biele o im Mittel- und Neuhochdeutschen sind einestheils durch Abschwächung der alten volltoneden Bocale in den Flezionsendungen, anderntheils durch Umlaut aus a (in diesem Falle üfter auch seschwieben) oder durch Brechung (s. d.) aus i entstanden. Das gestrochene o wird von den neuern Grammatikern nach Grimm's Borgange gewöhnlich durch sangebentet. Ueber E als Grundton in der Mustel s. Tonarten.

Digitized by Google

Eagle, Golbmitme, f. Abler.

Entl, Graf, engl. Abelstitel, entstanden aus dem dan. Iml, trat seit der Eroberung Englands durch Knut (1016) an die Stelle des dis dahin geboüuchlichen sächs. Enthouman (f. Alberman) und behauptete sich auch unter den Rommannen, ohne durch das franz. Comte verdrängt werden zu können, das jedoch den von den Earls verwaltzten Shires oder Districten den Ramen (Counties) gab. Bis in die Mitte des 14. Jahrh. war E. die höchste Stafe des engl. Abels, wurde aber auf die zweite heundgebrüngt, als Eduard III. seinen Sohn, den Schwarzen Prinzen, 1346 zum Herzog (Duko) von Cornwall, und auf die dritte, als Riechard II. seinen Ginstling Robert de Bere, Grasen von Oxford, 1386 zum Marquis von Oublin ernannte. Gegenwärtig ist der Titel E. eine bloße Standesauszeichnung ohne alle territoriale Gewalt. Ieder E ist zugleich Biscount oder Baron, welcher sog, zweite Titel aus Hölssteit (dy courtesy) seinem ältesten Sohne beigelegt wird. So heißt z. B. der älteste Sohn des Grasen von Derby Lord Stanley, der älteste Sohn des Grasen Russell Biscount Amberley n. s. w. Die jüngern Söhne sichne hen Familiennamen mit dem Prädicat Hono-rable (ehrenwerth), die Töchter aber den Titel Lady vor dem Taufnamen. Der E. selbst wird als Right-Honorable und in amtlichen Zuschriften vom König als allaser sehr treuer und

fehr geliebter Better» angerebet.

Eaftlate (Sir Charles Lock), Prafibent ber londoner Aunftatademie, geb. zu Bimmouth 1793, bilbete fich in London und Baris jum Maler aus und feste dann feit 1817 feine Stubien in Benedig und Rom fort, sich vorzäglich Tizian zum Mufter nehmend, beffen Beise er fehr gliidlich in fich aufnahm, ohne ber eigenen Driginalität zu nahe zu treten. Dennech mußte er bei feinem fpatern Auftreten im Baterlanbe bem Befdmade feiner Landsleute aufangs Conceffionen machen, ebe er fich eines ungetheilten Beifalls erfreuen tonnte. Man war mit feiner Farbung nicht einverstanden, die allerdings die Lebenefraftigfeit der Lizian'fchen nicht erreicht. Dann behagten hiftor. Borwürfe nicht, wie z. B. ber Sparter Babas, ber fich nacht aus bem Babe in die Schlacht flurzt. Go mußte fich E. mehr bem in England beliebten Genrefache zuwenden. Er that es mit großem Erfolge burch eine Reihe von Banditenscenen, welche 2824 entstanden, und benen fich friedlichere Darftellungen aus bem fühl. Bingerleben anschlaffen. Eine Reife burch Griechenland lieferte ibm eine reiche Ausbente ju neugviech. Bollsfcmen. Hierher gehört das schöne Bildniß einer Griechen in Nationaltracht; ferner die griech, Flüchtlinge (ausgestellt 1833). Andere Arbeiten aus biefer Periobe find: die Solle ber Berzweiflung, eine Allegorie nach Spenfer; eine von Räubern angefallene Bauernfamilie; eine andere in der Tracht von Cari u. f. w. Diese Bilber zeigen eine feine Durchführung und eine Kare und tiefe Farbenglut. 1841 mard E. nach München gefandt, um zu unterfuchen, ob bie bort blühende Frescomalerei auch für die neuerbauten engl. Parlamentshäufer anzuwenden Tei, und ob beutsche Maler für biesen Zwed zu bernfen maren. Er sprach fich für bie Amwendung and und begann bann felbst mit fleben andern Malern bie ihm übertragene Ausschmitchung ber Gebäude. Dabei fuhr er fort, die Ausstellungen zu beschicken. So sah man von ehm noch bie Bilger, welche bie heilige Stadt erbliden, eine Beloife, in ber Behandlung gang an die alten Benetianer erinnernd. In neuerer Zeit haben jedoch seine amtlichen Beschäftigungen als Präsibent ber Kunstakabemie (seit 1851) und Director ber Nationalgalerie (seit 1855) ihm wenig Muße zu felbständigen Arbeiten gelassen. E. ist überhaupt ein bentenber Künftler und vielfeitig gebildeter Mann. Als Schriftsteller trat er zuerft mit einer Ueberfetjung ber Goethe'schen "Farbenlehre" (Lond. 1840) auf. Die zweite Auflage bes von feiner Frau überfesten Angler'= fchen «Hanbbuchs der Malerei» begleitete er (1851) mit zahlreichen Amerikungen und gab anch "Materials for a history of oil painting" (Conb. 1847) herand. Reinere Schriften von ihm wurden gesammelt unter bem Titel a Contributions to the literature of the fine arts. (Sond. 1848). - Seine Gattin, Elifabeth E., eine Tochter bes Arzies Righy in Norwich, bat fich burth thre «Letters from the shores of the Baltic» (Lond. 1841; beutith, 202. 1846) infant gemacht, worin fie in anziehender Beife ihren Aufenthalt bei einer nach Eftland verheiratheten Schwester fcilbert, und benen fie "Livonian tales " (Lond. 1646) folgen ließ. 1849 vermublte fie fich mit E., bem fie feitbem in feinen wiffenfchaftlichen und tunftierischen Beftrebungen treu gur Seite fieht. Bon ihren eigenen Berten ift bie von Mre. Buntefim begonnene «History of Our Lord, as exemplified in works of art» (2 Bbc., 20nb. 1964) bas babeutsubfir. Caft=Lothian, schott. Graffcaft, f. Habbington.

Eaft-Meath, auch ichlechthin Meath, Graffwaft ber irland. Brobing Couffer, gwifchen ber Irifchen See, Dublin, Kilbare, Beft-Meath, Louth und Ulfter, umfaßt 42,6 Q.-W. und

antite 1841 noch 183900, 1851 140748 und 1861 nur 110609 E., wobon 93 Proc. bathslift. Das Rand ift faft gang eben, nur bier und ba bugelig, felbft im bochften Buntte, bem Stiede Bacalliagh an der Rordweftgrenze, nur 848 F. hoch. Es wird bewülfert vom Bonne mit bem Machwater, vom Rannywater und Meinern Fliffchen, und ift mit Ausnahme bes Sampfes:Loughhail fehr fruchtbar und reich an guten Biehweiden. Die Einwohner beschäftigen fich mit Aderbau, befonders mit Biehzucht, und führen, meift nach Dublin, Dehl, Dalz, Daftvieh, Butter und Rufe, Leinwand, Sadtuch, Bolle und Raninchenfelle aus. Die hauptbertehreftragen find ber Bonne, der Ronigstanal an ber Subgrenze und die Gifenbahn, welche von Drogheda über Ravan nach Relle flihrt. Die hauptftabt Trim am Bonne ift Sit ber Affisen der Graffchaft, hat 2057 E., eine Lateinische Schule, ein Bucht - und ein Arbeitshaus, Gerberei, Brauerei und Mühlenbetrieb. Es befindet fich hier eine forinth. Saule ju Ehren des Herzogs von Wellington. Der Ort war im 15. Jahrh. Sie des irländ. Barlaments. Sauft find noch zu nennen: Navan, Martiplat am Busaumenfluß bes Bonne und Bladwater, mit 3855 E., einem Gerichtshof, einem Bucht-, Arbeits- und Rrantenhaus fowie einer Lateinischen Schule und einem tath. Seminar, einer großen Flachespinnerei nebst Bapier- und Rorumiblen, Brauerei und Brennerei; ferner Rells, Markistadt am Bladwater und ber Eisenbahn, mit 3225 E., breiten, mit Bäumen bepflanzten Straßen, einem Gerichtshof, Zucht= haus und Lateinischer Schule.

Kan de Cologne ober Rolnisches Baffer. Dbgleich im Gebiete der eigentlichen Bharmacie und Beilmittellehre auch bie Frangofen mit bem Ramen ber Eaux nur wirfliches, über axamatifchen Pflanzentheilen, Blitten u. f. w. abgezogenes Baffer verftehen (z. B. Eau de menthe poivrée, Bfeffermingmaffer, Eau de fleurs de tilleul, Lindenblutenmaffer u. f. m.), hat sich boch, im Zusammenhange mit der franz. Bezeichnung des Branntweins (Eau-do-vio), im Gebiete ber Barfumerien und Riechmittel ber Rame ber Eaux für eine Rlaffe von Flitffigfeiten geltend gemacht, welche Weingeift find, durch Destillation mit Bflanzentorpern ober auch durch unmittelbare Auflösung wohlriechender atherischer Dele und Harze mit mannichfachen Riechftoffen gefchmängert. Biele diefer Caux haben ihren Ramen nach ber Qualität der Riechftoffe, 3. B. das aus fithfranz. Lavendel bereitete Eau do lavande; andere bagegen verdanken ihre Benennungen nur ben Einfällen der Fabritanten, wie Equ de mille fleurs, Eau de la reine u. f. w.; andere endlich knüpfen ihre Namen an die Fabrikationsorte ober bestimmte Eigenmamen, wie Eau de Cologne, Eau de Saxe u. f. w. Um befanntesten hat fich unter allen biefen Barfums das Eau do Cologno ober Kölnische Wasser gemacht, welches zuerst unter diesem Ramen von bem Italiener Johann Baul Feminis in ben letten Jahrzehnten bes 17. Jahrh. au Roln hergestellt und mit Erfolg in ben Sanbel gebracht warb. Bon bemfelben ging bas Geheimniß der Herstellung an «Johann Anton Farina in der Stadt Mailand» über, dessen Rachtommen noch gegenwärtig unter biefer Firma ein blübenbes Gefchaft in Roln befigen. Reben jenem Joh. Ant. Farina begannen jedoch in Röln felbst schon frubzeitig zwei andere Blieder von beffen Familie, «Johann Maria Farina gegenüber bem Julicheplate» (feit 1709) und "Johann Maria Farina in ber Stadt Turin" (feit Mitte bes 18. Jahrh.) ebenfalls Rolnifches Baffer nach ihrer eigenen Busammenftellung ber Ingredienzien zu fabriciren; ihre Saufer bestehen unter biefen Firmen ebenfalls noch fort. Alle fog. Eaux find Auflösungen wohlriechenber atherifcher Dele in Beingeift und werden burch Baffergufat milchig getrubt, obschon es in den meisten Fällen chemisch nicht wohl möglich sein wird, über die Art der aufgelöften Riechftoffe befinitiv zu entscheiben. Jebenfalls ift fo viel gewiß, daß z. B. in ben guten Arten bes Rolnifchen Baffere Bomeranzenblütenöl (Reroliöl) eine hauptrolle fpielt, und baneben Citronenol, Bergamottol, Rosmarinol, Lavendelol u. f. w. vorhanden find. Das Eau de Luce entfernt fich jedoch von der eigentlichen Parfumerie. Daffelbe ift eine milchige Auflösung von athereichem Bernfteinst in Ammonial, von fehr durchbringendem Geruch, daber ale Riech- und Belebungemittel, überhaupt als Nervenmittel in Anwendung, welche Wirtung übrigens auch andere Riechwäffer in milberm Grade haben.

Ebbe und Flut nennt man das ahwechselnde, in ungeführ 24 St. zweimal wiederkehrende Steigen und Fallen des Meerwassers. Das Eintreten der Ebbe erfolgt durch ein erst langsames, hierauf 3 St. lang immer schnelleres, dann aber wieder langsameres Sinken des Bassers, das nach 6½ St. völlig aushört, wo dann der tiefste Wasserstand oder die tiefste Ebbe eingetreten ist und ganze Gegenden am User, die erst mit Wasser bedeut waren, tracken gelegt sind. Rachbam dieser tiefste Stand wenige Minuten gedauert hat, beginnt ein sehr langsames,

bann immer foneller merbenbes Steigen bes Baffers (Mut), bas 3 St. nach bem Aufange am fonellften ift, bann wieber langfamer wirb, bis nach 61/4 St., von der tiefften Ebbe an gerechnet, bas Meer feinen bochften Stand (Bochmeer) erreicht hat. Das Steigen und Rallen geht in unaufhörlichen auf - und niedergebenden Wellen aber Schwingungen von ftatten. Der Unterfchied amifchen bem bochften und tiefften Bafferftande ift nach Beit und Ort febr verfchieben. Solche Meere, die an den meisten Seiten eingeschloffen find, wie die Offee und bas Schwarze Weer, haben keine merkliche Ebbe und Flut, noch weniger also das Kaspische Weer, bas nur als ein großer Landsee zu betrachten ist; im Mittellandischen Meer ist Ebbe und Flut zwar merklich. aber fehr fcmach. Die Beit von einer hohen Flut zur nachften bauert 12 St. 25 Min., baber find zwei foldje Zeitraume etwa 50 Din. langer als ein Tag, und mithin treten Ebbe und fflut an jebem Tage 50 Min. später als am borhergehenben Tage ein, sobaß immer erft nach 14 Tagen Chbe und Flut wieder auf bicfelben Tagesstunden fallen. Demnach verspätet fich bie Blut an jedem Tage fast genau um ebenfo viel ale ber Durchgang (Culmination) bes Monds burch ben Meribian. Diefer Umftand veranlafte Repler, bem Monde einen Ginfluf auf Die Erzengung ber Ebbe und Flut jugufchreiben. Erft Newton gelang es indeft, biefe Erfcheinung aus feiner Theoric ber allgemeinen Gravitation (Schwere) zu erklären, jedoch nur unter gewissen Borausfetungen, welche fpater Laplace fallen ließ und fomit eine vollständige Auflofung gab. Um ben Borgang ber Ebbe und Flut leichter zu begreifen, mag man junachft bie Oberfläche ber Erbe als gang mit Baffer bebedt annehmen. Rach bem Newton'ichen Gravitationsgefete wirten alle materiellen Rorper auf einander, und zwar proportional ihren Daffen und umgetehrt proportional dem Quadrate ihres Abstandes. Auf die Baffertheilchen an der Erdoberfläche wird bemaufolge nicht blos die Maffe ber Erbe, sondern auch die Maffe ber Sonne und bes Monds einwirten, und zwar werden Mond und Sonne an ben verschiebenen Buntten ber Erde, infolge ber Berfchiebenbeit ber Abstanbe, in verschiebener Starte mirten. Steht a. B. bie Sonne gerade über einem Buntte bes Acquators, und zieht man eine Linie bon ber Sonne burch ben Mittelpunkt ber Erbe bis an die von der Sonne abgekehrte Seite berfelben, so werben die in biefer Linie auf ber ber Sonne jugewanbten Seite liegenben Baffertheilchen fturter, bagegen bie auf ber abgewandten Seite liegenden fcwacher angezogen als ber Mittelpuntt ber Erbe. Run besteht bie Bewegung ber Erbe um bie Sonne in einem fortwährenben, burch bie gegenfeitige Anziehung bewirtten Fallen ber Erbe zur Sonne, und nur die vorhandene Tangentialgeschwindigfeit verhindert, bag bie Erbe in ber That jur Sonne fallt. Da auf ber ber Sonne zugewandten Seite der Erde die Wassertheilchen stärker angezogen werden als der Mittelpunkt bes festen Rerns, fo fallen fie rafcher zur Sonne, eilen biefem gemiffermagen voraus und bilben baber eine Erhebung über ber Rugelflache bes Baffers. Auf ber ber Sonne abgewandten Ceite ber Erbe bagegen bleiben bie Baffertheilchen, weil fie fcmacher ale ber Mittelpunkt angezogen werben, etwas zurud und bilben alfo gleichfalls eine Erhebung über bie Augelflüche. Sonach ist also gleichzeitig an den der Sonne zu = und abgewandten Bunkten der Erde Rint, während bie 90° bon biefen abstehenden Gegenden, welche bas Baffer gur Bilbung jener Flutberge lieferten, Ebbe haben. Man erkennt leicht, bag alle unter bemfelben Meridian liegenden Orte gleichzeitig Ebbe und flut haben, aber and, daß die Sohe ber Ebbe und flut bom Aequator nach ben Polen hin abnimmt. In gleicher Beife, wie bie Sonne, wirkt auch ber Mond, und zwar noch ftarter, obwol er viel weniger Maffe ale bie Sonne hat; der Grund liegt barin, daß der Mond der Erde viel näher ift als die Sonne, und baber der Unterschied feiner Wirtungen auf die zu = und abgewandten Puntte der Oberfläche und auf den Mittelpunkt der Erde viel größer ausfällt. Die burch ben Mond bewirtte Flut ift ungefahr 21/2 mal fo groß als die durch die Sonne erzeugte. Bur Zeit des Reu- und Bollmonds fallen Mond und Sonnenflut zusammen, und verftarten also einander, sodaß die Fluten (Springfluten) bann größer werben als zu andern Zeiten. Steht der Mond 90° von der Sonne ab, so fällt die Mondflut mit ber Sonnenebbe', und ebenfo bie Mondebbe mit ber Sonnenflut jufammen, weshalb bic Bluthohen (Rippfluten) bann am fleinften find. Um bochften werden bie Fluten, wenn gur Beit des Neus oder Bollmonds der Mond in seiner Erdnähe und die Sonne im Aequator steht. Da, wie erwähnt, die Mondflut stets viel größer ist als die Sonnenflut, so bestimmt erftere, ob an einem Ort fint ober Ebbe ift; breht fich nun die Erbe um ihre Achse, fo verschieben fich bie Flutberge über die Erbe hin in ber Richtung von Often nach Westen, und ba nach ungefähr 24 St. 50 Min. der Mond für benselben Ort zum Meridian zurückgefehrt ist, so hat innerhalb ber genannten Beit jeber Ort zweimal Flut und zweimal Gobe. Diefer einfache Borgang wird aber wefentlich burch ben Umftand geftort, bag bie Erbe nur ju ungefahr zwei Drittel ihrer Oberfläche mit Waffer bedect ift, und daß die festen Theile die Geschwindigkeit und Richtung ber flutwellen beträchtlich abanbern. Go pflanzen fich die im Atlantischen Ocean erzeug= ten Flutwellen 3. B. gerabe entgegen der borber bezeichneten Richtung burch ben Britifchen Ranal fort und langen am oftl. Ende beffelben ungefahr 6 St. fpater an, ale fie in feiner weftl. Mündung eintreten. Durch biefen Ginflug ber festen Erbmaffen wird es bewirkt, bag an ben Ruften die Zeit der Flut und Ebbe im allgemeinen nicht mit dem Stande des Monds gegen biefelben übereinstimmt. Der Unterschied zwischen ber Culmination bes Monds und bem Gin= tritte ber vollen Flut beifit bie Safenzeit; diefelbe bleibt fich ftete nahe gleich und ihre Renntnig ift für die Schiffahrt (bezüglich des Ein - und Auslanfens der Schiffe in die Häfen) von großer Bichtigfeit. Dringen bie flutwellen vom Meere ans, wo fie nur bie Bohe von wenigen Fugen haben, in einen fich immer mehr verengenden Ranal ein, fo wachfen, weil die in ihnen vorhanbene Kraft auf immer geringere Waffermaffen übertragen wird, die Fluthohen fehr bedeutend, fodaf fle 3. B. in ber Bucht von St. - Malo tiber 50 F. hoch fteigen.

Ebenburtigfeit ift soviel als Gleichheit bes Geburtsftandes. Die Barte gegen die Unfreien, welche als tieferstehende Raffe nur burch bas Mittel des Berrn vor Bericht Recht fanben und gegen Freie weber zeugen noch mit folden eine gultige Che fchließen burften, brachte einen berartigen Bug ber Ueberhebung in die Gefellschaft, bag allmählich, nachbem die german. Bölter das Konigthum angenommen hatten, auch die höhern Klaffen der Freien einen Borzug des Blutes vor den niedern behaupteten und rücksichtlich bestimmter Berhältnisse nur mit Gleichftebenben in Berbindung tommen wollten. Der Eble brauchte fich von bem Gemeinfreien, und diefer wieder, wenn er freien Grundbesit hatte, von dem freien Inhaber eines nur abhängigen Eigenthums nicht mit Rampf ansprechen, nicht durch Zeugniß überweisen ober richten zu lassen. Spebundniffe tonnten aber noch geraume Zeit zwischen diesen verschiedenen Rlaffen mit vollster Birtung eingegangen werden, bis feit dem 12. und 13. Jahrh. infolge der Ausbildung bes Lehnwefens und einer neuen Ständeglieberung nach bem erblichen Berufc auch hierin eine Aenberung eintrat. Obschon nun die baraus sich ergebenden Rangsolgen mehr der Geschichte angehören, fo leitet boch bas bamit in Berbindung ftehenbe Brivatfürstenrecht aus biesem Spfteme ben Grundfat ber, daß die ben vormaligen hohen Reichsadel bilbenden, burch Reichs**standschaft ausgezeic**hneten Familien von Geburtswegen alles überragen und nur untereinander ftanbesmäßige Ehen eingehen konnen. Bu biefen Bochftermahlten geboren bie jegigen beutschen Regentenhaufer und die vormale fonveranen, burch bie Reugestaltung Deutschlands unter bie . Lanbeshoheit gekommenen (mediatifirten oder flanbesherrlichen) Familien. Mitglieder derfelben tonnen burch Beirathen mit abwärts stehenben Berfonen ben Gatten und allen in folchen Chen erzeugten Rindern weder ihren Stand noch Ramen, noch die ihnen zufommenden Regierungsrechte und fonftigen Auszeichnungen mittheilen. Doch fehlt es nicht an frühern Beifpielen bes Gegentheile, namentlich im anhalt. und olbenb. Baufe. Chen bes niebern Abels mit burgerlichen Frauen find als ebenbürtige zu betrachten und gewähren den Abkömmilingen die Standesrechte bes Batere mit Ausnahme ber Fähigfeit jum Gintritt in folche Stiftungen, beren Statut die Mitgliebschaft von dem adelichen Stande fowol ber vaterlichen als ber mitterlichen Borfahren (f. Ahnen) abhängig macht. Bal. Göhrum, «Geschichtliche Darstellung der Lehre von ber E. nach gemeinem bentschen Rechte » (Tib. 1846); Bopfl, «Ueber Misheirathen in ben beutschen regierenben Fürftenhäufern» (Stuttg. 1853).

Ebene heißt in ber Geometrie eine Flache, bie in keinem ihrer Theile gekrummt ist, ober in welcher man von jedem Buntte ju jedem andern Buntte eine gerade Linie, die gang in der Blache liegt, ziehen kann. Gine E. entsteht, wenn fich eine gerade Linie nach einer anbern als ihrer eigenen Richtung bewegt und babei biefelbe Richtung unverandert beibehalt. Zwei E. fchneiben fich immer in einer geraben Linie. Errichtet man auf diefer Linie in irgenbeinem Bunkte berfelben zwei fenkrechte Linien, von benen die eine in der einen und die andere in der andern E. liegt, fo ift ber Bintel biefer fentrechten Linien zugleich ber Wintel ober bie Reigung ber beiben E. Ift biefer Bintel ein rechter, fo fteben beibe E. aufeinander fentrecht.

Ebene bezeichnet in der Geographie, im Gegenfate zum Gebirge, die einfachste Form des Bobenreliefs, nämlich eine mehr ober minber ausgebehnte, horizontale ober geneigte Lanbstrecke ohne alle ober boch mit nur fehr wenig über beren Niveau sich erhebende Erhöhungen ober unter daffelbe tauchende Eintiefungen. Dbaleich aber der Charafter der E. die Horizontalität und Ungebrochenheit ber Oberflächengeftaltung ift, fo unterliegt boch weber bie eine noch bie andere fixeng mathem. Auffassung. Beibe werben burch bie Natur nur annahernd vertreten, und teine E. behanptet in irgend beträchtlichem Umfange eine völlig horizontale und glatte Ober-

flache Der Bechfel zwischen geringen Gintiefungen und Erhabenheiten in ausgebehnten Bügen ruft eine wellenformige E. bervor, gleichfaut bas Bild einer in leichte Bellenbewegung verfesten und fo ploglich erftarrien Wafferfläche. Die E. wird auch ale Flachland bezeichnet, felbst bann noch, wenn ein Land, b. h. ein natürlich abgegrenzter Oberflächenvaum, burch fdmache Gentungen und niedrige Terrainwellen, burch flache Grlinde und fanft anfteigenbe Anbohen und Landrilden, ober burch niedrige Abbrilde und Terraffen, burch Flugbetten. Seebeden, maffererfüllte oder trodene Aushöhlungen oder felbft burch einzelne höhere Berge eine verticale Glieberung erhalt, fobalb biefe verticalen Unterfchiebe ober Bechfel von boch und tief auf ein geringes Mafi-beschränkt bleiben. Der bei weitem größte Theil ber Erdoberfläche hat die Geftalt ber E.; aber man unterscheibet mit Rudficht auf ben verschiebenen Grad ber absoluten Erbebung ber einzelnen E. über bas Riveau bes Meeres zwifchen Tiefebeuen (bei befchranttern Raumverhaltniffen bisweilen auch Nicherungen genannt), die im Ganzen und Großen ihrer Erftredung nur wenig über bem Meereefpiegel erhoben liegen, und focheben en (auch Ta fellanber ober Blateaux), zu benen man um ein Bebeutenberes hinauffteigen muß. Die Tiefebenen bilben bas Tiefland im Begenfat zu bem Sochland, welches nicht nur die Sociebenen, fondern auch bas Gebirgslaud begreift. Diefer Gegenfat ift jedoch nur ein relativer, ba fich ein bestimmtes Dag ber Erhebung nicht angeben lagt, bei welcher eine G. ju ben Tiefebenen ober zu ben Sochebenen zu rechnen ift. Gine vom Meeresrande allmählich felbft bis zu 1000 F. und noch höher auffteigende E. wird ftete ale Tiefebene bezeichnet werden tounen, mahrend man eine ichroff, wenn auch nur bis ju 600 F. fich erhebende E. zu ben Bochebenen (in folden Fallen insbesondere Platten genannt) rechnet. In Landergebieten, wo die Sochebenen in einer Bobe von 6-10000 &. liegen, wird natürlich ber Ausbrud Tiefebene auch noch auf Bobenflachen Unwendung finden, bie bis zu 1200 F. und barüber aufteigen. Im allgemeinen Sprachgebrauch nennt man Blateaux vorzugsweise folde Bobenaufdwellungen, welche auf die Raubeit bes Klimas merklich einwirten, mabrend man die Bezeichnung Sochebene auf bebeutenbere Besammterhebungen größerer Erdräume (d. h. bedeutend in Bezug auf beren allgemeines Relief) beschränft. Die größten Sochebenen find in Afien die Bitfte Gobi, in Afrika die Sahara, bie man fruher für ein Tiefland hielt, und die fubafrit. Mulbe; in Europa die oberfdmab.-bair. und die castilische Hochebene; in Nordamerita die Hochebene von Merico und das Große Westplateau (f. Cordilleras), in Südamerisa das von Quito, welches bis 9000, und bas bes Titicacafees, welches bis 12000 F. emporsteigt. Die Tiefebenen, welche ben itberwiegend größern Raum von ber Landflache ber Erbe einnehmen, beginnen gewöhnlich am Meere, von bem fie fich gang allmählich nach bem Innern erheben. Buweilen finben fie fich auch im Innern, bom Bochlande gleich Beden umfchloffen (bie ofter., ober- und nieberungar., oberrhein., nieberaragon. Tiefebene). Auch finten fic bis unter das Meeresniveau hinab, wie sich dies im Keinen bei den Niederungen Hollands und an den Ruften Schleswigs, am großartigsten in der ausgedehnten uralo-taspischen Erdsenke zeigt, in welcher der Raspisee 78 F. unter bem Spiegel bes Schwarzen Meeres liegt. Die größten Tiefebenen find in Europa Die farmatisch-germanische, die sich von der Schelbe bis an den Ural erstreckt, und die niederungas rische an der Donau-Theiß; in Asien die westsibirische, die von Turan, Hindostun, Ching und das Euphratgebiet; in Amerita die des Mississippi, Orinoco, Amazonas und La Plata; in Australien bie ungemeffenen Raume bes Innern. hinfichtlich ihrer außern Physiognomie weichen, je nach ber geognostischen Beschaffenheit bes Bobens, bes Rlimas, ber Bewäfferung, der Begetationsbetleidung und beren Benutung, die Soch- und Tiefebenen fehr voneinander ab, wenn fie auch beibe, gemaß ber Ginformigteit ihrer Oberftache, eine große Gleichheit in ben übrigen Naturverhaltniffen barbieten. Die außerften Extreme find bie Buften (f. b.), bie fich . vorzugsweise in Afrita und Aften ausbehnen, und die Culturebenen, welche teinem Erbtheile fehlen und dem Boch- und Tieflande angehören. Dazwischen liegen die mehr ober weniger culturfähigen Beiben Europas, wie die von La Mancha in Spanien, Les Landes in Frankreich, die luneburgifche, die jutlandische, die Bufgten Ungarns, die Steppen in Subrufland, Beffibirien, Centralasten und Suban, die Rarroo des Caplands, die Prairien oder Savannen in Nordamerita, die Planos und Pampas in Sudamerita, die Tundren in Nordruftland und Nordstbirien.

Ebenholz. Das echte E. ist sehr hart, etwas brüchig, schwer und von tiefschwarzer Furbe; beim Berbrennen entwicklt es einen eigenthlimlichen, nicht unangenehmen Geruch. Ehebem war er als auflösendes, schweißtreibendes Mittel officinell, jest gebrauchen es vorzüglich die Kunsttischler zum Fourniren. Die Bäume, welche das echte E. liefern, sind Arten der Gattungen Diosppros (f. d.) und Mabo, aus der Familie der Chenaceen und der Gattung Fornasinia aus

ber Fanklie der Leguminosen. Die Atien der ersten beiden Sattungen, welche E. liefern, tommen nur in Oftindien, auf dem Oftindischen Archivel, auf Mudagastar und Mauritius vor, während die letzte Sattung Aethiopien angehört und einen dort Mozzungha genannten Baum mit unpaarig gesiederten Blüttern bildet. Sie haben fämmtlich einen weißlichen Splint, und nur das Kernholz ist schwarz und hart: Außerdem gibt man auch andern schweren Hölzern, welche mehr oder minder schwarzlich, oft auch braun oder anders gesurdt sind und von sehr verschiedenen Bäumen abstammen, den Ramen E. Dahin gehört das treissche E., welches auf olivenfarbenem Grunde schöne braune Abern hat und sehr hart ist; das westind. oder grüne E., welches von der Abripalme (Astrocaryum) tommt.

Chenmaß, f. Symmetrie. Cher, f. Bilbichwein.

Eber (Baul) ober Cherns, einer ber hervorragenbsten Theologen ber Reformationszeit, geb. 8: Rob. 1511 zu Ritingen in Brandenburgisch-Franken, bezog, auf den Schulen zu Ansbach und Mirnberg mohl vorbereitet, 1532 bie Universität Bittenberg, promovirte 1536 jum Dagifter ber Philosophie und begann feit bem folgenden Jahre philof. und exegetische Borlefungen zu halten. Mit feinem Lehrer Melanchthon verfnüpfte ihn frühzeitig ein fo inniges Freundschafteband, daß biefer nicht leicht etwas unternahm, ohne E. um Rath zu fragen. Seine Thatigfeit an ber Universität, an welcher er feit 1544 bie Brofeffur ber lat. Grammatit belleibetel, wurde durch die Schlacht bei Muhlberg unterbrochen. Doch hielt er in Wittenberg felbst mahrend der Belagerung and und nahm im Winterfemester 1547 feine Borlefungen wieber auf. 1557 ward er jum Prebiger an der Schloffirche in Wittenberg und jum Professor ber hebr. Sprache, 1559 nach Bugenhagen's Tobe jum Stadtpfarrer von Wittenberg und Generalfaperintenbenten ernannt. In bemfelben Jahre promobirte er gum Doctor ber Theologie und trat im Mürz 1880 in die theol. Faculkät ein. Rach Melanchthon's Tode war er die Hauptstitze der Melanchthon'schen Schute, Ind aber dafür auch den bittersten Haf der streng luth Bartei auf fein Saupt. Bei allen wichtigen kirchkichen Berhandlungen ber Zeit findet man E. thälig: fo betheiligte er fich 1548 an dem Begauer Convent, 1557 an dem Religionsgesprüche zu Worms, 1569 an bem Colloquium ju Altenburg, welches die innern Rampfe gwifchen ber melanchthonifchen und ber luth. Richtung, freillch erfolglos; ju befchwichtigen fuchte. Benige Monate nach letterm Berfuche wurde ber vielgeprufte Mann 10. Dec. 1569 von allem öffentlicher und hauslichen Leib burch ben Tob befreit. Els Bebentung beruht namentlich in feiner großen pratifchen Thatigteit und in ber mannlichen Standhaftigfeit, mit welcher er bei aller perfonlichen Milbe bie Melanchthon'iche Theologie gegen bie zelotischen Nachbeter Luther's vertheibigte. Bon feinen Schriften ift aufer einer (lat.) «Gefchichte bes jub. Bolls feit ber Rudlehr aus bem Bubylonifchen Eril» (Bittenb. 1548) befonbers feine lat. Bibel (eine Umarbeitung ber Bulgata nach bem Grundtert) und fein allnterricht und Betenntnif vom heil. Salrament bes Leibes und Blutes unfere Berrn Jefu Cheiftin (Wittens. 1502) zu nennen. Auch als gemuthvoller Dichter geiftlicher Lieber hat er fich einen ehrenvollen Ramen gemacht. Bgl. Sirt, aDr. Paul E., ber Schiller, Freund und Amtsgenoffe ber Reformatoren» (Beibelb. 1843); berfelbe, a Paul E., ein Stitt mittenberger Lebens aus ben Jahren 1582-69» (Anst. 1857); Preffel, «Baul. E.» (Elberf. 1862).

Eberhard int Bart, erster Herzog von Burtemberg, wurde 1446 geboren, acht Jahre nach ber Theilung ber würtemb. Bestismigen zwischen seinem Bater, dem Grasen Ludwig dem Aeltern, welcher die uracher, und bessen Bruder, Staf Ulrich, welcher die nausener oder stuttgarter Lime stiftete. Beim frühzeitigen Tode seines Baters und seines ültern Bruders noch minderschivig, übernahm sein Oheim Ulrich die Bormundschaft über ihm Ruum 14 I. alt, entsernte er sich jedoch heimlich aus Bürtemberg, trat gegen seinen Oheim auf und verlangte, daß er ihm selbst die Regierung überlassen solle. Unterstützt vom Kursürsten Friedrich von der Pfalz, seiner Mutter Bruder, sehte er sich auch wirklich in den Beste seines Landes, kimmerte sich aber hernach, roh und wild, wie er wur, nicht um die Berwaltung, sondern ließ andere in seinem Ramen regieren. Eine Andachtsreise, die er nach Palästina machte, bewirkte indes in ihm eine völlige Sinnesänderung, und seine Bermathlung mit der tresslichen Brinzessen von Mantua trug viel bei, ihn darin zu besesständen. In geräuschloser, aber sester Ehätigkeit wirke er nun für das innere Wohl seines Landes. Da man erkannt hatte, wie schied die Theilung sur Land und Familie geworden, vereinigte er endlich beide Hälften wieder zu einem Ganzen durch

ben mit feinem Better, bem jungern Cherhard, 1482 gu Mitnfingen gefchloffenen Bertrag und machte die Untheilbarteit des Landes auf ewige Zeiten zum Landes- und Familiengrundgefets. Um biefem Grundgefet, beffen Garantie Raifer und Reich übernommen hatten, noch mehr Rraft und Festigfeit ju geben, jog er die brei Stanbe, Pralaten, Ritterschaft und Landichaft. gur Berhandlung und übertrug benfelben bie Bewahrung jener Bertrage. In biefen maren namentlich auch Bestimmungen, wodurch er jenes jungern Cberhard, feines muthmaglichen Radfolgers, Fürstengewalt beschräntte. Go murbe er ber Schöpfer ber ftanbifden Berfaffung Bürtembergs. Auch durch die Städteordnungen, die er Stuttgart und Tübingen gab, sowie burch die Stiftung der Universität in letterer Stadt 1477, endlich durch Berftellung ftrenger Bucht und Ordnung in ben Rloftern feines Landes machte er fich vielfach verdient. Dbgleich man ihn felbft, einem Bebote feines Baters gemäß, taum lefen und foreiben gelehrt batte. fühlte er bennoch später ben eblen Drang, sich noch auszubilden. Er ließ sich von Gelehrten, beren Umgang er liebte, manches Wert ber Alten ins Deutsche überseten und fchrieb Mertwürdiges, mas er gelefen und gehört, felbft nieber. E. liebte ben Frieden und trug namentlich als oberfter Sauptmann bes Schwäbischen Bundes viel zur Erhaltung von Ruhe und Orbnung bei; aber wenn feine Chre und bas Wohl bes Staats es verlangten, griff er felbft gegen Machtigere furchtlos zu den Waffen. Auch gegen Raifer und Reich erfillte er feine Pflichten. Diefe Berbienfte erkannte Raifer Maximilian L und erhob ihn ohne fein Suchen und Biffen au Borms 1495 jum herzog und die unter ihm bereits wieder vereinigten Bestungen ber Familie bieffeit des Rhein jum ewig untheilbaren Bergogthum Burtemberg. Rur turge Beit genoß er die neue Birbe; er ftarb bereits im Febr. 1496 finberlos. Bgl. Bfifter, «E. im Bart, erster Herzog in Würtemberg» (Tüb. 1822). Mit ihm ift E., genannt der Greiner, Graf von Burtemberg, nicht zu verwechseln, ber mabrend feiner Regierung, 1343-92, als triegeluftiger Fiirft bem Raifer und ben Reicheftanben febr viel ju fchaffen machte.

Eberhard (Aug. Gottlob), beutscher Schriftsteller, geb. 1769 zu Belzig, begann zwar zu Leipzig das Studium der Theologie, widmete sich aber bald fast ausschließlich der bildenden Runft und poetischen Bersuchen. Seine schriftstellerische Laufbahn begann er jedoch erft feit 1792 mit einer Reihe von Erzählungen, wie «List um List» und «Psop Lasseur's sämmtliche Berke», und zahlreichen Beiträgen zu Beder's «Taschenbuch» und «Erholungen». Inzwischen nach Salle übergesiedelt, erschienen nach und nach von ihm: "Ferdinand Berner, ber arme Flötenspieler» (2 Bbe., Salle 1802; neue Aufl. 1808); aFet-Clof» (Halle 1803); aGefammelte Schriften» (4 Bbe., Lpg. 1803-7); "Feberzeichnungen von Ernft Scherzer" (Halle 1805); «Ischarioth Krall's Lehren und Thaten» (Halle 1807). Auch nachbem E. nach seines Freundes Schiff Tode die Renger'iche Buchhandlung in Halle übernommen, feste er feine literarifche Thatigkeit fort, gab unter andernt mit Lafontaine die Monatsschrift «Salina» (8 Bbe., Halle 1812—16) heraus und übernahm nach Bater's Tobe bie Redaction von beffen «Jahrbuch ber häuslichen Andacht». 1835 verkaufte E. feine Buchhandlung und wandte fich nach hamburg. Eine Reife nach Italien gab ihm Beranlaffung zu dem Berte aItalien, wie es mir erfchienen ift» (2 Bbe., Balle 1839), wobei er es weniger auf eine Befchreibung feiner Reise als auf eine Widerlegung von Nicolai's «Italien, wie es wirklich ift» abgesehen hatte. Zugleich durch diese Reise aufs neue für die Kunst erwärmt, fing er 1840 an als Dilettant Berfuche in Delmalerei zu machen. Rach bem hamburger Brande von 1842 ließ er fich in Dresben nieber, wo er 13. Mai 1845 ftarb. E.'s literarischer Ruf grundet fich auf "Sannchen und die Rüchlein» (Halle 1822; 19. Auft., Lpz. 1862), ein erzählendes Gedicht voller Gemüthlichkeit, bas in viele Sprachen überfest worden ift. Eine größere Dichtung in Berametern: « Der erfte Menfch und die Erbe » (Salle 1828; 2. Aufl. 1834), behandelt die Schöpfung in einfach würdiger haltung und lebendiger Darftellung. Ausgaben feiner aBermischten Gebichte» (2 Bbe., Salle 1833) und feiner a Gesammelten Schriften» (20 Bbe., Salle 1830-31) hat E. felbft veranstaltet. Spater gab er noch Blide auf Tiebge's und Elifa's Lebens (Berl. 1844) heraus.

Eberhard (Joh. Aug.), philos. Schriftsteller, geb. 31. Aug. 1739 zu Halberstadt, studirte in Halle 1756—59 Theologie, wurde hierauf Haustlehrer beim Freiherrn von der Horst und dann Conrector am Symnastum und zweiter Brediger an der Hospitaltirche in seiner Batersstadt. Doch bald legte er seine Aemter nieder und begleitete den Bater seines Zöglings nach Berlin, wo er in Muße den Wissenschaften leben konnte und mit Nicolai und Mendelssohn die engste Freundschaft schloß. Für seine Zukunft besorgt, trat er nachher wieder in den Predigersstand und wurde Prediger bei dem berliner Arbeitshause. Um diese Zeit schrieb er seine Aneuc

Apologie des Solvates» (2 Bbe., Berl. 1772; 3. Auft. 1788). Diefes Wert, das nach Boilfchen Grundfagen bie Rechte ber gefunden Bernunft gegen bie Anmagungen ftrengglaubiger Theologen in Schut nahm, fand allerbings in und anger Deutschland großen Beifall; allein vielen war es anflößig, bag ein Prediger in folder Art über Religionssachen philosophire. Da E. unter folden Umftunden auf eine weitere Beforberung in Berlin nicht rechnen konnte, so nahns er 1774 die Predigerstelle zu Charlottenburg an; boch auch hier machte man wegen feiner Ginfepung Schwierigkeiten, bis biefelbe burch ben ausbrudlichen Befehl Ronig Friebrich's II. erfolgen mußte. hierauf murbe E. 1778 Profeffor ber Philosophie in Balle; infolge ber Berausgabe feiner allgemeinen Theorie bes Dentens und Empfindens Berl. 1776; 2. Aufl. 1786) ward er Mitglied ber Mademie ber Biffenschaften, 1805 Geheiturath und 1808 Doctor ber Theologie. Er ftarb 6. Jan. 1809. Deutschland verehrt ihn als einen flaren, popularen Denter und jugleich als einen angenehmen und unterhaltenben Schriftfteller. Gegen den Auffdwung ber fpeculativen Philosophie, namentlich gegen Rant und fichte, fampfte er in ber letten Beit feines Lebens ohne Erfolg. Bon feinen gahlreichen, in Form wie in ber Sprache musterhaften Schriften find zu erwähnen seine «Sittenlehre der Bernunft» (Berl. 1781; 2. Aufl. 1786); «Borbereitung jur intürlichen Theologie» (halle 1781); «Theorie der schönen Kunfte und Wiffenschaften» (Halle 1783; 3. Aufl. 1790); «Allgemeine Gefchichte ber Philosophie» (Halle 1788; 2. Aufl. 1796); ferner «Amontor» (Berl. 1782); "Hanbbuch ber Aefihetil's (4 Bbe., Salle 1803-5; 2. Aufl. 1807-20); «Geift bes Urchriftenthums» (3 Bbe., Salle 1807-8); aBermifchte Schriften» (2 Bbe., Salle 1784-88). In feinem «Berfuch einer allgemeinen beutschen Synonymit» (6 Bbe., Salle 1795-1802; fortgefest und erweitert von Maag, 12 Bbe., 1818-21, und von Gruber, 6 Bbe., 1826-30) übertraf er alles, was bis dahin geleistet worden war. Auch fein «Synonymisches Handwörterbuch ber beutschen Sprachen (Balle 1802; 12. Aufl., Berl. 1861) fant große Beachtung.

Eberhard (Konrad), Bilbhauer, geb. zu hindelang im Algan 25. Rov. 1768, übte schon in früher Jugend seine Kunft, indem er mit Bruder und Bater Andachtsbilder in seiner Heismat ausstührte. Auf der münchener Alademie, namentlich im Atelier des Koman Boos, und später in Rom, wohin er 1806 vom damaligen Kronprinzen Ludwig von Baiern mit Auftrügen gesandt wurde, bildete er sich weiter ans. Benus mit Amor, jetzt in der Glyptothet, ein sitender Silen mit dem Bacchustnaben, eine Leda sind seine Hauptwerke aus dieser Zeit. Doch sichlte er sich nicht recht heimisch in der classischen Richtung und wendete sich, besonders sett 1816, wo er Prosesso der münchener Alabemie wurde, als eisriger Kathosit der christ. Plastit zu. Das Kelief über dem Portal der Allerheiligentapelle, die Statuen des Erzengels Michael und des heil. Georg am Isarthor, die Grabbenkmale der Bischsse Sailer und Widmann im regensburger Dom gehören dieser Richtung an. Ueberall ist hier die Phantasie der Technit überlegen. Auch in Zeichnungen und Bildern sprach E. seine religiöse Stimmung aus. Er starb 13. Wärz 1859. — Franz E., geb. 1767 zu hindelang, lebte mit dem Bruder im innigsten Einklange, nahm vielsach an dessen Arbeiten theil und schaf kleine Erucifize und Beiser

ligenbilber aus Alabaster. Er starb erblindet 18. Dec. 1836.

Cherrante, f. Artemisia. Ebersborf, eine reußische Berrschaft im Boigtlande, entstand baburch, daß ber 1647 abgetheilte jungfte Aft ber 1535 gestifteten jungern Linie bes Haufes Reuß (f. b.), nämlich ber Aft Reuß - Lobenftein, fich 1678 wieberum fpaltete und fein Gebiet, bie bisherige Berrichaft Lobenstein, bergestalt unter die drei Sohne theilte, daß der altere das Amt und die Stadt Lobenstein, ber mittlere das kurz zuvor erworbene Amt und Schloß Hirschberg, der jüngste aber, Beinrich X., ein aus brei voneinander getrennt liegenden Barcellen gebilbetes Drittheil erhielt. Da in diefem lettern Theile weber eine Stadt noch ein Schloß fich befand, taufte diefer Beinrich X. das dis dahin von der Familie Magwit befessene Dorf und Rittergut E., wo er 1690 ein Schloß erbaute, welches er an feiner Residenz wählte. Als 1711 ber hirschbergische Zweig wieder abstarb, fiel von beffen Landtheile die eine Salfte, namlich bas Studtchen Birfcberg und fleben Dorfer, an E., sodag nun die feitbem in die Aemter E. und hirfchberg abgetheilte Herrschaft etwa 3 D .- M. enthielt. Dagegen blieb bie 1802 burch Abgang bes geraischen Aftes der jungern reußischen Linie erledigte Herrschaft Gera nebst Saalburg und einem Theile ber Pflege Reichenfels ungetheilt in gemeinschaftlichem Befit bes Aftes Schleiz und ber 3weige Lobenftein und E. Rach bem Absterben ber fürfil. Linie Lobenftein in ber graff. Rebenlinie Bu Gelbig 1824 tam fowol bie Specialherricaft Lobenftein als bas andere Biertel ber Gemeinherrichaft Gera an E., beffen Fürft fich feitbem Reng zu Lobenstein und E. nannte. Am

1. Den 1848 legte ber Fürst Heinrich LXXII. (geb. 27. Marz 1797, gest. 17. Jehr. 1858) bie Regierung zu Gunsten des Gemahls seiner Schwester Abetheid, Heinrich LXVII. ans der Linie Schleit nieder, wohrech das Laud mit dem Fürstenthume Reuß der jüngern Linie unter Einem sonveräuen Füssten vereinigt, wurde. In diesem büldet es seitbem dem Berwaltungsbezigk Lobenstein E., der 1861 auf 4,00 A. W. 22831 E. und in den zwei Instigamtern Lobenstein und Hirschery 46 Ortschaften zühlte. In dem erstern Amte liegt der Marktsleden E., 2 M. im SSW. don Schleiz, ehemals Residenz und Sie der Landosbehörden, wie jetzt eines Landvaths- und Bentamts, einer Bandirection und Bezirksstwerreceptur. Außer dem schlössen Schlosse und Rentamts, einer Bandirection und Bezirksstwerreceptur. Außer dem schlössen Schlosse nach Park hat der Ort ein ausschnliches Rathhaus, eine sürstl. Hostliche mit Familiengunft und eine Herrnhutergemeinde nehst Lehr- und Pensionsanstalten für Annken und Mäbchen sowie eine bebeutende sürstl. Musterwirthschaft. Der Fleden zühlt 1201 E., welche Bierbrauerei, Esstglieberei, Ziegelbrennerei und Tabackspabrikation betreiben.

Ebert (Friedr. Abolf), einer der vorzitglichften Bibliothekare und Bibliographen der neuern Beit; geb. 9. Juli 1791 gu Tancha bei Leipzig, verbantte dem Unterrichte feines Baters, ber als Beebiger am Georgenhause zu Leipzig 1807 ftarb, und bem Befuche ber leipziger Mitolaifchule bie erfte Bilbung. Seine burch die väterliche Bibliothet gewechte Liebe gur Literaturund-Bildjerkunde entwickelte sich, indem er von 1806 an einige Jahre lang Amanuensis des Unterbibliothelars ber leipziger Rathsbibliothet war. Seit 1808 ftubirte er unter brudenden Berhaltniffen zu Leipzig und bann turze Brit zu Wittenberg Theologie; boch wendete er fich spater vorzugeweise den hiftor. Studien zu. Rach Bollenbung des atademischen Eursne betheiligte er fich 1813 an ber Reorganisation ber leipziger Universitätsbibliothet und wurde hierauf 1814 Secretar an ber königl. öffentlichen Bibliothel zu Dresden. In diefer Stellung bewies er großen Aleth sowol als Schriftfteller wie im Intereffe ber Bibliothel. Es erschienen von ihm unter anderm aff. Taubmann's Leben und Berbienften (Gifenb. 1814), «Torquato Taffo nach Ginguene bargestellt, mit aussithrlichen Ansgabenverzeichniffen begleitet » (LDz. 1819), «Die Bildung bes Bibliothefarea (Lpz. 1820) und aGefchichte und Befchreibung ber königl. öffentlichen Bibliothet zu Dresbenn (Lpz. 1822). Die Reichhaltigkeit ber bresbner Bibliothel und grundliche Borfubien gaben ihm auch ben Muth, fich an ein «Allgemeines bibliogr. Lexiton» (2 Bbe., Lp3. 1821—30) zu wagen, burch bas er bie beschränktern Anflekten ausländischer Bibliophilie auf ben höhern Standpunkt beutscher Buchertenntnif zu erheben verfuchte. Obgleich bas Wert ber erfte Berfuch biefer Art in Deutschland war, ift boch felbst von seinen Gegnern anerkannt worden, daß er die anskändischen Weuster weit übertroffen hat. 1828 erhielt er den Doppelruf als Derbibliothefar und Brofessen nach Breslau und als bergoglich braunfche. Bibliothefer nach Bolfenbittel, und entfchloft fich, die lettere Stelle angunehmen. Doch bereits im April 1825 murbe er als Bibliothetar nach Dresben gurudberufen. einige Monate barauf zugleich zum Privatbibliothetar des Königs, 1826 zum Hofrath und 1828 jum Oberbibliethetar ernannt. E. fafte ben Beruf bes Bibliothetare in feiner gangen Wirds and Wichtigfeit auf; aber freilich waren seine Ansorderungen oft so hoch gestellt, das nicht viele benfelben zu gentigen vermochten. Wie in Bolfenbittel, fo war er auch wieber in Dresden literarisch sehr thatig. Es erschienen in biefer Zeit von ihm: "Bur Sandschiftenkunde » (2 Bbe., Epz. 1825—27), « Culturperioben bes oberfüchs. Mittelaltors » (Dresd. 1825) und alleberfteferungen gur Gefchichte, Literatur und Runft ber Bor- und Mitwelfes (Bb. 1 und 2, St. 1, Dreed. 1825 - 28). Außerdem lieferte er gabireiche Beitribe gu Reisschriften und encyklopad. Berten. E. fturb 13. Nov. 1834 infolge eines wenige Tage vorher auf ber Bibliothet erlittenen Stunges bom ber Leiter.

Ebert (Joh. Arnold), Dichter und Leberfetzer, befonders engl. Werte, geb. 1723 zu Hung und auf dem dortigen Iohanneum vorgebildet, fand an Hapedorn einen vitterlichen Freund, der ihm auch eine große Liebe zur engl. Sprache einstlüßte, und studiert seit 1748 in Leipzig Theologie. Da die bigote handburger Geistlichteit an einem von ihm verfertigten und vonn Musikvirector Iduner componirten Hochzeitzgedichte großen Austoß nahm, vertauschte er aber, die Schwierigseit einer künstigen geistlichen Austellung erkennend, die Theologie mit den handanistlichen Studien. Er schof sich au gleichzestung erkennend, die Theologie mit den handanistlichen Studien. Er schof sich au gleichzestung erkennend, die Theologie mit den handen nistlichen Studien Verunde, wie Gellect, Eddieset, Bacharia und von Eronegt, an und unden mit Gische und Cramer Antheil an dem allegstugs, einer damals sehr geschätzten Wochenschusstlich und an dem allegstung des Auste Ierusalem wurde er 1748 an dem engegründeren Garolinum zu Braunschlieden als Lehrer der engl. Sprache angestellt und untervichtete zugleich den Erdprissen Karl Wilhelm Verdinand, nachherigen Herzog von Braunschweig, in derselben. Um diese Zeit saste er den

Entichluß, seinen Landsleuten die Werke der besteu engl. Dichter und Schriftseller durch Uebersetungen in Prosa bekannt zu machen. Das Borzüglichste, was er in dieser hinsicht lieserte,
waren Glover's «Leonidas» (1749) und Poung's «Nachtgebanken» (4 Bde., Braumschw. 1760—
71; 2. Aust., 5 Bde, Lpz. 1790—95), deren Uebertragung ihm den Ruhm der Weisterschaft
in der Aberschungskungskunst erwarb. 1753 wurde E. zum ord. Prosesson am Carolinum, später
zum Hofrath ernannt. Er starb 19. März 1795. E. selbst sammelte seine Werke unter dem
Titel «Episteln und vermischte Gedichte» (Hand. 1789), denen nach seinem Tode Eschendurg
einen zweiten Band hinzusügte (1795). Bekannt ist Alopstod's weissagende Ode an ihn.

Ebert (Rarl Egon), namhafter Dichter, geb. 5. Juni 1801 zu Brag, mo fein Bater beeibeter Landesadvocat und fürftl. fürstenbergifcher Bofrath war, erhielt feine miffenschaftliche Bilbung theils burch ben Bater und in ber graff. Lovenburg'ichen Alabemie zu Wien, theils auf ber Universität ju Brag. Bei bem burch literarifche Bilbung ausgezeichneten Fürften Rarl Egon an Fürstenberg wurde er 1825 Bibliothefar und Archivar, 1829 Rath und Archivbirector und 1848 Hofrath. Seit 1833 war er auch bei ber Berwaltung der in Bohmen liegenden Befitzungen bes Fürften als Conferengrath angestellt, in welchem Amte er fich bebeutenbe Berdienste erwarb, fodaß 1854 seine Ernennung zum fürstl. Güteradministrator erfolgte. Seit 1857 auf fein Ansuchen in ben Rubeftand verfett, lebte er feitbem gu Brag feinen poetischen und schriftstellerischen Arbeiten. Als Dichter zeigte fich E. schon frubzeitig außerft productiv, und namentlich verfaßte er gehlreiche Dramen. Ruf erlaugte er jedoch burch seine lyrischen und epischen Leiftungen. Den a Dichtungen» (2 Bbe., Prag 1824; 3. Aufl. 1845), in welchen eine ziemliche Anzahl trefflicher Ballaben und Romangen fich finden, ließ er die größern Berte «Blafta, ein böhmisch-nationales Helbengebicht in drei Buchern» (Prag 1889) und «Das Rloster, idyllische Erzählung in fünf Gefängen» (Stattg. 1833) folgen, die fich burch lyrischen Schwung wie Reinheit und Eleganz ber Sprache auszeichnen. Bon E.'s bramatifchen Arbeiten aus fpaterer Zeit ift namentlich bas Drama & Bretiflam und Intia» (Brag 1835), das feit 1829 befonders in Wien und Brag mit Erfolg aufgeführt wurde, bervorzuheben. Auch «Das Gelubbe» wurde 1864 ju Brag mit Beifall aufgeführt. Als neuere Erzeugniffe feiner Ihrifchen Mufe veröffentlichte G. ben Sonettentrang «Ein Denkural für Rarl Egon, Fürsten zu Fürstenberg» (Prag 1855) und «Fromme Gebanten eines weltlichen Mannes» (Lpz. 1859).

Ebermurz, f. Carlina.

Chioniten wurden feit dem Ende bes 2. Jahrh. Die von ber allgemeinen Rirche als feterifch ansgefchiebenen Jubendriften genannt, welche an ben Bestimmungen bes mofaischen Ceremonialgefetes (namentlich an Befchneibung, Sabbatfeier und Speifegeboten) festhielten, bagegen ben Apostel Banlus und feine gesethesfreie Beibenpredigt sowie die Autorität ber meiften neutestamentlichen Schriften wegen ihrer paulinischen ober vermittelnden Richtung verwarfen. Der Rame ftummt aus bem Bebruifchen und bebeutet in feiner ursprünglichen Form (Ebjonim) die « Urmen», wie fich bie alteften jub. Chriften felbft gu begeichnen pflegten; bie gracifirte Bezeichnung Eblonder ober E. rührte bagegen unzweifelhaft erft von den Gegnern her und tam erft in Umlanf, ale die allgemeine Rirche Das Jubenchriftenthum ale Barefte bereits abgewiesen batte, wogegen die E. fich felbst Nagaruer nannten. So ungenau es daher auch ift, ben Namen Ebionismus bereits für die urchriftl. Beit zu verwenden, so richtig hat die neuere Kritit doch gefeben, wenn fie die Urfprünge beffelben bereits in der urapostolischen Lehre, wie diefelbe im Unterschiebe von Panlus von den Zwälfen festgehalten wurde, ertannte. Auch abgesehen von ber Lehre, daß das mofaifche Gefet auch im Christenthume nach wie vor religiofe Berbindlichkeit habe, lassen sich die meisten, allen ebionitischen Richtungen gemeinsamen Anschauungen, namentlich bie Auffassung Jefu als eines blogen, wenn auch mit dem beil. Geifte gefalbten Menfchen, nur ale bie allefte Gestalt bes palaftinenfifchen Chriftenthums überhaupt betrachten. Der Chionismus ift baber für die fritifche Erforschung bes Urchriftenthums von eingreifender Bichtigkeit. Seine Geschichte ift bei den Litdenhaften Rachrichten freilich ziemlich dunkel. Wie schon in der apostolischen Zeit, so finden sich auch um die Mitte des 2. Jahrh. unter den Indenchriften eine ftrengere und eine milbere Richtung, von welchen die erftere das Gefet auch ben Beibenchriften aufnöthigen, die lettere es ihnen als a Profelyten des Thors» erlaffen und nur fite bie Inden, ale ben eigentlichen Stammt auch ber neuen Meffiasgemeinde, festhalten wollte. Inbeffen verlor biefer Unterschied mit ber firchlichen Bermerfung auch bes milbern Inbenchriftenthums feine prattifche Bebeutung. Gin Theil ging allmählich gang in ber tath. Rirche auf, wogegen die fibrigen nur um so gaber an ihren eigenthümlichen Anschaumgen festbielten. Die innere Entwidelung bes Chionismus ift baber eine fehr burftige gewefen. Reben bem mofaifchen Befet murbe befonders ftreng bie Lehre von ber Einheit Gottes (von ber attilichen «Monarchie») als bas ben Chriften mit ben Juben gemeinsame Centralbogma festgehalten, woraus fich die Unmöglichkeit, ben a Sohn David's, mit ber fortgeschrittenen tath. Rirche in metaphyfifchem Sinne als «Sohn Gottes» angnertennen, von felbft ergab. Der altefte Standpuntt fab in Jefu einfach den Sohn Joseph's und der Maria, auf den bei ber Taufe der Beift Sottes herabtam. Doch fand die Lehre bon ber Geburt aus ber Jungfrau und ber Empfangniß bom beil. Beifte frubzeitig auch in ebionitifchen Rreifen Berbreitung und, wie es fcheint, unter effenischem Ginfluffe auch bie noch fünftlichere Anficht, bag in Jefu ein Engel ober Ergengel, ober auch ber icon in Abam verkörperte, banach ben Erzvätern und bem Dofes offenbarte amahre Brophet' wieder erichienen fei. Auch anderweite Anfchauungen ber Effener, wie bie Bermerfung ber blutigen Opfer und bie Unterscheibung echter und unechter Beftanbtheile im Alten Teftamente, fanden bei ben E. fruhzeitig Eingang. Bon bem neuteftamentlichen Ranon (beffen Bufammenftellung freilich felbft erft im atatholifchen» Intereffe feit Mitte bes 2. Jahrh. erfolgte) erfannten fie nur bas Matthaus-Evangelium, welches bei ihnen in verfchiebenen Recenftonen verbreitet mar, und bie Offenbarung bes Johannes an, mahrend fie gegen Baulus und ben Baulinismus eine burchaus abwehrende Haltung behanpteten. Am längsten erhielt fich der Ebionismus in Rom, Aleinafien und namentlich in Paläftina und Sprien, wo die Judenchriften fast ohne Busammenhang mit ber übrigen Christenheit unberanbert ihre Gigenthumlichfeiten bewahrten, bis fie gegen Enbe bes 4. Jahrh. mit ben «Ratholitern» wieber in häufigere Berührung tamen. Damals unterschieden sich beutlich zwei Parteien, die gemeinen (ober pharie fäifchen) und die effenischen E., welche lettere noch die alten Bohnfite ber Effener am Tobten Meere innehatten. Schon bamals im Aussterben begriffen, verschwanden bie E. im Laufe bes 4. und 5. Jahrh. aus ber Geschichte. Die neuerbings wieder beliebte Unterscheidung von E. und Ragaraern als zwei verfchiebenen chriftl. Getten beruht nur auf einem Disverstandniffe fpaterer Rirchenvater. Bgl. Lipfins, "Bur Quellentritit bes Epiphanios" (Bien 1865).

Choli (Anna de Mendoza, Gilrftin von), war die Tochter bes Bicetonigs von Beru, bes Don Diego Hurtado de Mendoza, und als dessen einzige Erbin Herzogin von Francavilla und Burstin von Melito. Gegen 1535 geboren, hatte sie fich mit dem bereits in höherm Alter ftebenben Rui Gomes be Sylva vermablt, ber ale Gunftling Ronig Bhilipp's II. von Spanien nach einem neapolit. Stubtchen jum Fürsten von E. erhoben worben war. Die junge Sücftin, fchon, wiewol angeblich einäugig, voll Sucht nach Genug und herrschaft, spielte an hofe eine einflugreiche Rolle und war ohne Zweifel ber Mittelpuntt vieler Intriguen. Gewiß ift, bag Don Carlos fie hafite und verachtete, daß Don Juan b'Auftria, der natürliche Gohn Karl's V., nicht zu ihr, sondern zu Maria Mendoza, in einem Liebesverhaltniffe ftand, und baf fie felbft gleichzeitig mit bem Ronige und, ohne beffen Wiffen, mit bem Staatsfecretar Antonio Berez ein ehebrecherisches Leben führte. Mignet («Ant. Perez et Philippe II», Bar. 1845) hat es mahrscheinlich gemacht, daß ber nachherige Bergog von Pastrana ein Sohn Philipp's II. von ber E. war. Der Tob ber Rönigin Elisabeth steigerte ihren Ginfluß. Der Absicht ihres Gemable, sich von ihr scheiden zu lassen, kam fie zuvor. Gine polit. Intrigue führte endlich ihren Sturz herbei. Als Don Juan von den Rieberlanden aus feinen Geheimsecretar Escopedo an den Sof fendete, um feine ehrgeizigen Plane zu verfolgen, und hier Berez ben Absichten Escovedo's ent= gegentrat, brobte biefer, bem Ronige bas Berhaltnif bes Bereg mit ber E. gu verrathen, und that dies allem Anscheine nach wirklich. Philipp beschloß, sich ihrer aller zu entledigen. Er ließ ben ihm politisch verbachtigen Escovedo burch ben vor Berrath beforgten Perez töbten und bie Bermandten bes erftern bann Rage gegen ben lettern ale Morber erheben. Bereg entgog sich ber Berfolgung burch bie Flucht; die Fürstin aber, die ihn zu dem Morde aus Stolz und Furcht angetrieben, und die in den Broceft verwickelt wurde, blieb feitdem bis an ihr unbefanntes Lebensende tief verachtet. Das erhebende Feuer ber Leibenschaft und die tragische Reue, womit Schiller im «Don Carlos» biefe Frau ausgestattet, ist nur durch die Dichtung gerechtfertigt.

Chraer, f. Bebraer.

Ebrard (Joh. Heinr. Aug.), prot. Theolog, geb. 18. Jan. 1818 in Erlangen, wo fein Bater Pastor ber franz.-reform. Colonie war, besuchte bie Lateinische Schule und bas Gymmastum seiner Baterstadt, studirte 1835—39, erft zu Erlangen unter Krafft und Olshausen, später zu Berlin, und habilititte sich, nachdem er zwei Jahre als Hauslehrer verlebt, 1842 zu Erlangen als Privatdocent der Theologie. Oftern 1843 wurde er Repetent, und 1844 folgte er einem Ruse als Professor nach Zürich, von wo er 1847 als ord. Professor der reform. Theologie

nacht Erlangen gurtiellehrte. 1853 murbe er gum Rath am Confifterium gu Speier file bie unirte Rirche ber Bfalz ernannt, boch bevanlagten ihn bie Befangbuchemirren 1861 um Entlaffung von biefer Stelle nachzusuchen. Er lebte feitbem wieher zu Erlangen, mo er an ber Univerfität theol. Borlefungen halt. Unter E.'s zahlreichen wiffenschaftlichen Arbeiten find bie bebeutendsten: «Aritit ber evang. Geschichte» (Frantf. 1842; 2. Aufl. 1850), an welche sich «Das Evangelinm Johannis» (Bur. 1845) aufchließt; bie Erflärungen bes Hebraerbriefs (Königsb. 1850), ber Offenbarung (1853) und ber Briefe bes Johannes (1859) als Forifetungen zu Dishaufen's «Commentar zum Reuen Teftament»; «Christi. Dogmatit» (2 Bbe., Ronigeb. 1851 — 52; 2. Aufl. 1862); Borlefungen über praktifche Theologies (Königeb. 1854); «Sandbuch ber chriftl. Rirchen - und Dogmengeschichte» (Erl. 1865). Sein aReform. Rirchenbuch» (Bitr. 1847) bilbet eine vollständige Sammlung der in ber reform. Rirche eingeführten Rirchengebete und Formulare. Als Rangelrebner befundete fich E. in ben beiben Sammlungen « Das Wort vom Beil » (Bitr. 1849) und « Immanuel » (Speier 1860). An verschiebenen miffenschaftlichen und firchlichen Fragen ber Zeit hat er fich burch eine große Un-3ahl kleinerer Schriften betheiligt. Auch gab er die «Bukunft ber Kirche» (Bür. 1845 — 47) und mit Ball und Trebiranus bie aReform. Rirchenzeitung» (Erl. 1851-53) heraus.

Ebro (lat. Iberus), ein Hauptstrom Spaniens, entspringt in der altcastilischen Provinz Santander auf der Hochterrasse von Reinosa, nicht weit von der Quelle des Duerozuslusses Bifuerga. Abweichend von den übrigen in westl. Richtung dem Atlantischen Ocean zueilenden fvan. Bauptfluffen, lauft ber E. in flibbstl. Richtung durch Altcastilien, Navarra, Aragonien und Catalonien und ergießt fich in bas Mittelmeer. Geine Lange beträgt 90 D. und fein Stromgebiet 1200 D .- D. Bunddift burchfurcht er als rafcher und heller Gebirgeftrom bie boben nordl. Plateaux bes altcaftilischen Tafellandes, tritt bann, nachbem er bie Engpaffe von Borababa und Montes-Claros burchbrochen, als ein ftattlicher Flug in bas obere Ebrobaffin, ein 70 D.-M. grofes, 1300--1000 f. bobes Blateau bes iberifchen Stufenlandes. Nachdem er daffelbe bis unterhalb Logrono in tragem Laufe burchfallungelt, burchbricht er in neuen Stromfchnellen die Bobentumme, welche bas obere Baffin gegen GD. ichliefen. Oberhalb Tubela tritt er in bas untere Ebrobaffin, bie 360 D. DR. große Tieflandsmulde Nieberaragoniens, einst ein Binnenmeer, jest größtentheils ein burres, monotones Steppengebiet. hier bilbet der Bluß große Schlingen und theilt fich bei Saragoffa burch Sandbante in mehrere, im Sommer fehr feichte Arme. Bei Mequinenza, wo er burch Aufnahme bes Segre erft beträchtlich wird, biegt er plöblich gegen S. und burchbricht in gewundenem Laufe den Gebirgewall der nordvalencianischen Terrasse, die ihn zuvor zu einer öftl. Richtung gezwungen. Erft nach dem Austritt aus bem Gebirge, bicht oberhalb Tortofa, wird fein Lauf wieder ruhig, und breit bahinftromend windet er fich burch bie reizende Buerta de Tortofa bis Ampofta. Es beginnt nun bas fonnverbrannte, obe, faft gang aus Flugfand und Sumpf bestehenbe, ither 2 M. ins Meer fich erftredenbe Ebrobelta, welches ber Fluß in zwei verfandeten Armen durchschneibet. Die Breite bes E., im Berhaltniß zum Laufe im ganzen gering, wechselt außerorbentlich, und ebenfo ungleich ift feine Tiefe. Geefchiffe können felbst bei hohem Wasserstande nur bis Tortosa gelangen. Die große Berschiedenheit des Gefalles, die zahlreichen Sandbante des Bettes, ber Berluft des Baffers an die Menge abgeleiteter Bewäfferungsgraben und Ranale in feinem untern Baffin machen es erklärlich, baf ber Blug in feinem untern Laufe, und zwar icon feit Jahrhunderten, ebenso wenig regelmäffig schiffbar ist wie in seinem obern Baffin, wo der Lauf reißend. Das meiste Wasser entzieht ibm ber berühmte Kai ferkanal (Canal imporial) ober Lanal von Aragonien, welchen Kaifer Rarl V. begann. Derfelbe nimmt feinen Anfang 3/2 M. unterhalb Tubela mit einem großartigen Schleufenwert, iberfchreitet, mit großem Lugus gebaut, auf impofanten Brilden mehrere Abgrunde, Thaler und Fluffe und endet beim Rloster Monte-Terero unweit unterhalb Saragoffa, da feine Beiterführung bis Saftago ber Terrainschwierigkeiten wegen unterblieben ift. Außer ber Schiffahrt dient ber prachtige Ranal auch zur Bewälserung einer ausgebehnten Landfläche. Bon Amposta geht fübwärts burch bas Delta nach bem hafen Los Alfaques ber nur 3 Leguas lange San-Carlos-Ranal, der eine für Geefchiffe practicable Bafferstraße berstellen follte, aber lange vernachläffigt wurde. Reuerdings hat eine von der Regierung unterftutte Actiengefellschaft die Ranatistrung des E. bis Saragossa unternommen und bereits groß. tentheils vollendet. 1859 war mit Einschluft des der Schiffahrt wieder eröffneten San-Carlos-Ranals eine Strede von 371/3 M. vollenbet. Die namhaftesten Rebenfluffe bes E. find rechts ber Kalon (Inlon) und Gnabelope, links ber Aragon, Gallego und Segre.

Echalion nannte Richard eine zu ber 21. Klaffe bes Linne'ichen Sufteme und jur Familie ber Aurbisgewächse gehorenbe Bflangengattung, weil bie reife Frucht von feloft ober bei Beruhrung fich vom Grunde ihres Stife elaftisch ablöft und aus dem babnech entftandenen ladie bie ihr Inneres erfillende Flitffigleit fammt bem Gamen in einem Strable aussprist. Die Arten biefer Gattung, lauter fcharfhaarige Kräuter mit gebitfchelten ober tranbigen, blattmintelftanbigen Blitten, find burch die heife und warmere gemäßigte Bone zerstreut. Die gemeinfte Art ift E. Eleterium Rich. (Momordica Elaterium L.), bie fog. Spring-, Sprits- ober Efels gurte. Diefe findet fich häufig als Untraut auf fandigen und talligen Bedern, Schutt u. bgl. in ben Ungebungen bes Mittellanbifchen Meeres und wird bei une bisweilen ale Mertwiltbigfeit in Barten cultivirt. Gie ift eine einjahrige Bflange mit bidem, faftigem, aftigem, auf ber Erbe ausgebreitetem, weichstacheligem Stengel, herzeiformigen, langgeftielten, fcharfhaarigen, unterfeite weißfilgigen, unregelmäßig gegahnten Blattern und giemlich fleinen, neiblicharunen Blitten, von benen bie mannlichen in gestielte Trauben gruppert find, die weiblichen einzeln auf bidem Stil in ben Blattwinkeln fteben. Die langliche, grune, weichftachelige, inwendig breifücherige und vielsamige Frucht erreicht bis 2 Boll Lange und enthalt in ihren Fächern einen schleimigen, grünlichen, sehr bittern Saft, welcher für giftig gilt und eingebitt bas Elatorium (f. b.) liefert. Die Fruchte find unter bem Namen Fructus oucumeris asinini officinell.

Erenst (Johann), ein ausgezeichneter Componist geistlicher und weltlicher Gestinge, geb. 1558 zu Miththausen in Thüringen, erhielt (nach Winterseld) ben ersten Musikunterricht von Joachim von Burgt und wurde dann von 1571—74 zu Mitnehen des berühmten Orlando di Lasso Schuler, mit dem er 1571 auch in Paris gewesen sein soll. 1578 befand er sich in den Diensten Jasob Fugger's zu Augsburg, blied aber nur kurze Beit daselbst und wurde als Bicelapelmeisten und Abjunct des Hosflapellmeisters Th. Riccius nach Königsberg in Preußen berusen. 1599, nach Riccius' Tode, rückte er zu dessen Stule aus, die er 1608 mit der eines kurstikstl. brandend. Kapellmeisters in Berlin vertauschte. Richt lange jedoch blied er in Annte, denn er starb schon 1611. Gebruckt und handschriftlich sind zahlreiche Gestünge von E. verhanden, und es besinden sich in der That köstliche Verlen darunter, besonders in den a Preuß. Festliedern», die er in Gemeinschaft mit Stodäus herausgegeben hat. Nach dem Bargang des berliner Domehors erklingen jeht in den beutschen Gesangvereinen ziemlich durst Eccard'sche Lieder.

Leve dome (lat., b. h. Sieh, welch ein Mensch!), nach Inh. 19, s ber Ansemf des Pilatus, als er Christus nach der Geiselung und Arönung zur Bewegung des Mitleidens dem Bolke vorstellte. In der spätern Kunft bezeichnete man mit dem Andruse auch die Darstellung der Seene felbst, in welcher meistens zur Concentrirung des Eindruds die Person des dormengekönten, bluttriefenden und mit dem Purpurmantel bekleideten Erlösers allein oder, zur Erbhung der Wirtung, in Begleitung zweier Kriegesinechte, meistens in Halbstguren, vorgeführt wurde. Das Ecce domo wird häusiger erst seit dem 15. Jahrh., wo es in der mehr realistischen Kunst gewissermaßen an die Stelle des ältern, mehr typisch gehaltenen Hauptes Christi auf dem Tuche der heil. Beronika tritt. Auch wurde es, im Gegensat zu der stets mehr eine ästhetische Wirkung bezweckenden ital. Kunst, vorzugsweise von den hauptsächlich das religiöse Gestühl in Anspruch nehmenden Deutschen als Borwurf der Bearbeitung gewählt.

Boremocarpus, d. h. Hängefrucht, heißt eine Gattung peruanischer Schlinggenächse aus ber 14. Klasse, 2. Ordnung, des Linne'schen Systems und der Familie der Bignoniaceen, deren Arten gegenständige, zweizählige oder vielsach gesiederte und ransentragende Blätter und schlasse, heren Arten gegenständige, zweizählige oder vielsach gesiederte und ransentragende Blätter und schlasse, heradhängende, den Blättern gegenstberstehende Trauben mit sehr langgestielten Blätten bestieen. Lotzer, meist schön gesormt und prächtig gesärdt, bestehen aus einem großen, sehr weiten, röhrigen oder glodensdrumigen, am Saume in sins spiece Lappen getheilten Relche und einer röhrigen Blumenkrone mit sins nungebogenen, stumpsen Lappen am Saume. And dem don einem steischigen Ringe umgebenen Fruchtsnoten entwickt sich eine zweistspieze, einsächerige, viele linsenstrunge, ringsherum breitgestigelte Samen enthaltende Rapsel. Eine Art, E. acader, mit prachtvollen, glänzend ovangerothen Blumen, ist ein beliedes Ziergemächs unserer Säxten und Gewächshäuser geworden. Dasselbe hält in milder Lage im Freien ans; besser ist es zieden, den Samen in Töpse oder Gubel zu säen und die Pflanze während des Winters ins Zimmer oder Orangeriehaus zu swelsten. Im Frühling sam man sie dann ins freie Land versetzen. Die Pflanze eignet sich tressich vernehren.

Emappement, f. Uhren.

Echelles (Les), ein Dorf von 813 E. im frang. Depart. Savryen, am Rhonegufluß Guiers,

ber die Grenze gegen das Depart. Jere bildet, hat eine militärisch michtige Lage auf der Hauptsstraße von Lyon nach Chamberg und Turin, in einem tiefen Thalkessel (in 780 F. Seehiche), welcher von den Höhen der Großen Kartause, dem Bergrücken de la Grotte, dem Dent du Chat und der durch Rousseus's classische Schilderung berühmt gewordenen Gebirgspartie La Chaille gebildet wird. Der Ort trägt seinen Namen von der schwierigen, ehedem nur mittels Leitern zu dewerktelligenden Passage über tiefe Schluchten und die hohe Felsmaner, welche von dieser Seite Savoyen verschließt. Herzog Emanuel II. ließ hier 1673 die Felsen 100 F. tief und in einer Länge von 1000 Klastern durchhauen und eine Straße anlegen, welche aber außer Gebrauch kam, seitdem das Napoleon'sche Riesenwert, ein in 1591 F. Höhe beginnender, 24 H. hoher und ebenso breiter Tunnel, La Grotte genannt, der den Felsen in einer Länge von 948 F. durchläust, und an den sich eine Bride siber eine tiese Schlucht anschließt, eine bequemere Passage bietet. An der weitern, sehr schönen Hochstraße nach dem 3 M. entfernten Chambery bildet unweit vom Dorse St.-Thibault de Cour (1½ M. von E.) ein von einem sentrechten Felsen herabstürzender Bach einen 150—180 F. hohen Wasserfall.

Enelous (frang.), b. i. Staffeln, heißen die Abtheilungen einer gebrochenen Linie von Truppen, welche fich in gewissem Abstande so folgen, daß sie einander um ihre ganze Frontlänge, auch wol mehr, überflügeln (beborbiren). Sie können auf brei Arten gebilbet werben: 1) von einem Flügel; 2) aus ber Mitte; 3) von beiben Flügeln zugleich. Alle brei Baffengattungen habert diese Formation, welche zum Mankbriren manchen Bortheil gewährt. Sie läßt die Wahl bes Angriffspunites langer frei und erlaubt, ihn zu verlegen, ift also auch zu Demonstrationen gefchidt. Sie geftattet ferner, bie Gefechtefronte zu verandern (besonders zu schrägem Angriff) ober ju verlangern, und bringt anfange gurudgehaltene, frifche Rrafte in ben Rampf. Gin Schelon bedt Flante und Ruden bes andern und tann baffelbe bei ungludlichem Gefecht aufnehmen. Doch ift bas Gingreifen ber einzelnen E. fcmierig und bie Beriplitterung nicht immer ju vermeiben; auch fehlt es bei der Cavalerie der ganzen Formation an intensiver Kraft. Friedrich II. bilbete aus E. eine schiefe Schlachtordnung , z. B. bei Leuthen, indem die Bataillone nach einander vom rechten Flügel mit 50 Schritt Diftance anmarschirten. In Aegypten marschirten die franz. Divisionen en échelon und schlugen so die Angrisse der Mantuken ab. Die Cavalerie gebraucht die Attake in E. vorzüglich gegen Infanterie. Bei der Infanterie kommen E. meift nur in Colonnen vor, und bann zu Angriffsbewegungen. Artillerie echelonirt fich amedmäßig auf Rudzugen, wobei bas hintere, schon placirte Echelon immer bas vorbere ini Abfahren burch fein Feuer bedt.

Edinoiben, f. Geeigel.

Behtwops nannte Linne eine Pflanzengattung ans ber 19. Klasse, 5. Ordnung, seines Shstems und der Familie der Compositen, Abtheilung der Chnareen, weil sie kugelige Blütensstände besitzt, welche vor dem Ausblühen von kurzen Dornen starren und daher einem Igel gleichen. In Deutschland, wo auch einige Arten dieser Gattung wild vorkommen, nennt man dieselben Augeldisteln. Fast alle Arten sind stattliche, ausdauernde Stauden mit straff auserchten Stengeln, meist siederspaltigen, oft dornig gezühnten Blüttern und endständigen Blütenstöpfen, deren Blumen in der Regel eine blaue Farbe haben. Jeder solcher Blütenkopf besteht aus einer Bereinigung von einblütigen Blütenkörbchen (s. Compositen), die aus einer kugeligen oder länglichen Spindel dicht nebeneinander eingesügt und von vielen, dachziegelsörmig angesordneten, in Dornspitzen auslausenden Deckschuppen unnhüllt sind. Die Augeldisteln wachsen der Mehrzahl nach im füdl. Europa, westl. Assen und nördl. Afrika. Einige, wie namentlich E. sphaerocophalus L. und E. exaltatus Schad., beide in Süddeutschland wild vorkommend, werden häusig als Ziergewächse in freiem Lande cultivirt, wo sie gut aushalten und ohne besondere Pflege gebeihen. Alle lassen sich durch Zertheilung der Stöde leicht vermehren.

Echiquier (franz.), das Schachbret ober die Schachbretform (bei den Römern Quincanx), beißt die Aufftellung und Bewegung von Truppen, wo die Abtheilungen des zweiten Treffens auf die Zwischenräume des ersten gerichtet sind, sodaß ein gegenseitiges Durchziehen vorwärts und wäckwärts ungehindert stattsinden kann. Bei der Insanterie ist diese Aufstellung fast überall Rorm, wenn sie sich in zwei Treffen zum Gesecht entwickelt. Diese Formation wird ferner zum Avanciren mit abwechselnden Treffen gebraucht, wobei das zweite, wenn das erste im Gesecht abgelöst werden soll, durch die Intervallen desselben vorgeht. Ebenso wird der Rückzug en schiquier mit abwechselnden Treffen angetreten. Das erste bleibt im Feuer, während das zweite zurtlägeht; wenn dies wieder Fronte gemacht hat, zieht sich das erste durch desse Bwischenräume und gedeckt durch dessen zu und macht dann auf angemessen Entsernung Fronte, um

jenes aufzumehmen. Dies wiederholt sich abwechselnd mit beiden Treffen. Wenn Geschitze babei sind, werden diese auf die Flügel oder bei Cavalerieangriffen, wo die Bataillone Quarré formiren, in die Zwischenräume genommen. Für die Cavalerie war die Schachbretsorm früher auch üblich, selbst zum Gesecht, wobei sie sehr große Intervallen nahm. So noch im Anfange des vorigen Jahrhunderts. Damals aber geschah der Angriff meist nur im Trabe. Jest wird das zweite Treffen zwecknäßiger hinter den Flügeln des ersten in Colonne folgen, und die Cavalerieattate en schlaquier sindet sich nur noch in taktischen Lehrbüchern, nicht mehr auf dem Schlachtselbe, weil nach einem missungenen Angriffe und der ihm folgenden Auflösung bes ersten Treffens das zweite wol keine Intervallen zum hindurchattakiren sinden würde.

Behium, Linne'sche artenreiche Pflanzengattung aus der 5. Klasse, 1. Drbnung, des Sexualspftems und der Familie der Borragineen, besteht aus Kräutern, Halbsträuchern und Sträuchern ber gemäßigten, befonbere marmern gemäßigten Bone beiber Bemifpharen, welche abwechselnbe, ganze und meift auch ganzrandige Blätter und in Keine feitenständige Wideltrauben gestellte Blitten besiten. Diese Bideltrauben find wieder in eine lange, oft rispig verzweigte, endständige Traube geordnet. Stengel, Blätter und Kelche pflegen mit steifen, oft auf einem weißen Boder sitzenden Borstenhaaren bebedt zu fein. Die Blüten sind aus einem röhrigen, fünfspaltigen Relch und einer unregelmäßig-trichterförmigen, oft fast zweilippigen Blumenkrone, aus welcher die fünf ungleichlangen Staubfaben meift weit hervorstehen, aufammengefett. Die Blumenkrone ist am häufigsten blau, feltener weiß, roth ober gelb, die Frucht aus 3-4 einfamigen, harten Nüßchen gebilbet. Unter ben europ. Arten ift E. vulgare L., in Deutschland am häufigsten Nattertopf genannt, die gemeinste. Diese zweijährige Pflanze, beren Stengel und Aefte in lange, malzige Tranben ichon blauer Blumen endigen, machft allenthalben auf fandigen Aedern, Schutt, in Steinbrüchen, an Wegen, Straßendämmen, felfigen Orten u. f. w. und verdiente als Ziergewächs cultivirt zu werden. Die schönften Arten von E. machsen auf ben Canarifchen Infeln, meift Sträucher mit prachtigen Blumen. Diefelben konnen nur im temperirten haufe cultivirt werben und verlangen zu ihrem Gebeihen gute Orangerieerbe und im

Commer ziemlich reichliche Bewäfferung.

Echo ober Biberhall beißt die Burtidwerfung bes Schalls von einer burch die Schall= wellen getroffenen Band ober von einer fonft bagu genitgenben Flache, ale melde felbft bie Wolfen bie auf einen gewiffen Grad bienen konnen, wie g. B. bas Rollen bes Donners jum Theil von feiner Zurudwerfung von ben Wolten herrührt. Damit aber der gurudkehrende Schall auch wieber beutlich an bem Orte, von welchem der Schall ursprünglich ausgegangen ift, bernommen, alfo 3. B. von einem Rufenben ein E. feiner ausgesprochenen Borte gebort werde, muffen folgende Bedingungen erfullt werden. Die Richtung ber Band gegen bie ankommenden Schallstrahlen muß eine fenkrechte fein, benn schiefe Bande werfen den Schall nach einer anbern Richtung ale nach bem Orte feiner Erzeugung gurud. hierdurch entstehen nicht felten E., welche ben Wiberhall bes an einem bestimmten Orte erzeugten Lautes an einem bon ber Stellung ber Band gegen bie Richtung ber Schallstrablen abhängigen Orte vernehmen laffen, wie z. B. zu Genetan bei Rouen. Die zurudwerfende Band muß ferner, besonders wenn bas E. Borte beutlich wiederholen foll, im allgemeinen eben ober fo gefrummt fein, baß fle wie ein hohlspiegel die Schallstrahlen concentrirt; letteres ift nothig, wenn eine fehr weit entfernte Wand noch ein beutliches E. geben foll, weil fonst von den mit der Entfernung fich ausbreitenben Schallstrahlen zu wenige zurlidgelangen. Doch find die Anforderungen an die Ebenheit der Band nicht fehr groß, benn fonft tonnte &. B. ein Balbrand tein E. bilben, wie boch häufig genug geschieht. Die Entfernung ber zurudwerfenden Band muß endlich, wenn bas E. von bem urfpriinglichen Laute fich beutlich trennen foll, minbestens fo groß fein, baß ber Schall jum hin- und Bergange die Zeit braucht, welche für unfer Dor nothig ift, wenn es zwei aufeinanderfolgende Tone beutlich fcheiben foll. Lettere Beit ift ungefahr 1/6 Secunde. Da ber Schall in ruhiger Luft in ber Secunde 1058 F. zurudlegt, fo wird eine minbestens 58 F. entfernte Wand eine Silbe beutlich wiederholen konnen. Denn weil der Schall bei ber angegebenen Geschwindigfeit ben Raum von 58 F. vom Rufenben bis zur Wand in 1/18 Secunde und ebenfo benfelben Raum nochmals rudwärts von ber Band bis jum Dhr bes Rufenden in 1/18 Secunde zurudlegt, so langt er erst 1/9 Secunde nach dem Ausstoßen bes Rufens an bem Orte, bon wo er ausgegangen, wieber an und tann baber bon bem urfprünglichen Ruf beutlich unterschieben werden. Ift die Entfernung fleiner, fo entfteht nur ein undeutlicher Rachhall. Ift aber die Entfernung größer, fo tann das E. fo viel Silben hören laffen (mehrfilbiges E.), ale in ber bis jum Biebertommen bes Schalls erforberlichen Beit gefprochen werben

können. Das E. am Grabmal ber Metella in ber röm. Campagna, welches nach Gassendi einen ganzen Berameter wiederholt, ber etwa 21/2 Secunden zum Aussprechen erfordert, muß baher aus ungeführ 1500 f. Entfernung tommen. Solche E. find felten, weil die gehörige Entfernung der Wand nur felten mit einer zu bem gehörigen Busammenhalten der Schall-ftrahlen erforderlichen Geftaltung zusammenfällt. Befinden fich in ber Richtung bes Schalls mehrere Banbe (Felfen, Mauern u. f. w.) in verschiedener Entfernung, und find die Differengen diefer Entfernung gehörig groß, fo bilbet jede Band ihr E. für fich, und biefe E. werden bann hintereinander ans Dhr gelangen. Die berühmteften E. diefer Art befinden fich bei Rosneath in Schottland, bei Koblenz, auf ber großen Gans bei ber Bastei in ber Sächsischen Schweiz, bei Abersbach in Böhmen u. f. w. Ein ganz ähnlicher Effect entsteht, wenn der Schall auf zwei Bande trifft, Die untereinander einen Bintel machen und bann burch Sin- und Berwerfen ber Schallftrahlen bas E. ahnlich vervielfachen wie z. B. bie Spiegel eines Raleiboftops die Bilber. Der berühmteste Effect diefer Art wird von den beiben Flügeln des Schloffes Simonetta bei Mailand erzeugt, welche einen Bistolenschuß bis 60mal wiederholen. — In ber D nthologie ift E. eine Uhmphe, bon welcher Juno oft, wenn fie ihren Gemahl Jupiter bei den Nymphen ertappen wollte, durch lange Gefpräche hingehalten und fo baran gehindert wurde. Bur Strafe bafür bermanbelte fie biefelbe in einen Fele, boch fo, bag ihr bie Stimme jur Wiederholung des letten Worts, bas fie borte, blieb. Nach andern verliebte fich E. in Narciffus und gramte fich, als biefer ihre Liebe nicht erwiderte, fo fehr, daß fie verschmachtete und nur die Stimme und Gebeine übrig blieben.

Echo (von einigen auch Titania genannt), ber 60. Planetoid, von Ferguson 1860 entbeckt, hat eine Umlaufszeit von 1348 Tagen; feine Entfernung von der Sonne wechselt zwischen 39 und  $56^{1/2}$  Mill. M.; die mittlere ift  $47^{3/4}$  Mill. M. Seine Oppositionen tehren nach je 501 Tagen wieber, und wenn fie gegen Ende Sept. ftattfinden, beträgt bie Entfernung von der Erbe nur 19 Mill. M. In diefer Lage gelingen die Beobachtungen leichter. Außerdem aber ift die Lichtschwäche bes Planeten nachtheilig, und wenn die Opposition in ben Frühling fällt, wo bie Entfernung von ber Erbe 37 Mill. M. beträgt, wird bie Mühe

meist vergeblich fein.

Echjen, Eibechfen, ober Saurier (Saurii) bilben eine Ordnung in der Rlaffe der Lurche ober Reptilien und unterscheiben fich theils durch feste anatom. Rennzeichen, theils schon burch außeres Ansehen von Schilbfroten, Schlangen und Frofchen. Mit Ausnahme weniger Gattungen von fclangenartiger Geftalt, g. B. ber Blinbfchleiche, haben alle außerlich hervortretende Sufe, die, meift vier, fehr felten nur zwei an ber Bahl, bald mehr zum Laufen, beim Chamaleon fogar zum Rlettern, balb zum Schwimmen eingerichtet find. Ihr fast immer etwas langgestreckter Rörper ift mit knochigen Pangern ober mit fehr mannichfach gebilbeten Schuppen und Schilbern, bei einigen mit einer schuppenlosen und geringelten haut bebedt. Die Färbung ift oft fehr lebhaft und bei einigen, den Chamaleonen, einem merkwürdigen Wechsel unterworfen. Die Rörpergröße ift fehr verschieben, indem einige ausländische Arten taum 2 Boll in der Länge messen, Arokodile aber bis 24 F. lang gefunden worden find. Alle sind mit Bahnen verfehen, die aber nur jum Festhalten einer Beute, nicht jum Rauen bienen. Die Structur der Riefer bildet das wesentlichste Unterscheidungszeichen von den Schlangen, mit welchen fie fonft alle anatom. Charaftere gemein haben und eine besondere Gruppe bilden. Bei ben Schlangen find nämlich bie beiben Unterkieferafte vorn am Rinne getrennt, sobag fie feitlich von einander bewegt werden konnen, bei ben Gibechsen bagegen find fie durch feste Bander und Anorpel miteinander verbunden ober felbst ganglich verwachsen. Dit febr wenigen Musnahmen ernähren fie fich nur aus bem Thierreiche; während bie kleinern Arten fich mit Infetten begnügen, find die großen furchtbare Raubthiere. Alle legen Gier, entwideln aber bei bem Fortpflanzungsgefcaft weber Kunsttrieb noch besondere Fürforge für bie Nachsommen, fonbern überlaffen die Ausbrittung ber atmofphärischen Barme. In ben faltern Erbgegenben ift ihre Bahl nicht groß; Deutschland besitzt etwa acht Arten, die mahrend bes Winters in Schlaf berfallen, im Sommer aber fehr beweglich, jedoch unschäblich sind. In Aequatorials ländern erscheinen fie hingegen in großen Mengen und von mannichsachster Gestaltung. Directen Ruten zieht ber Menfch taum von ihnen, boch fchutt man bas Bleifch gewiffer Arten, g. B. ber Tejuechsen und Leguane in Brafilien als Lederbiffen. Man unterscheibet unter ben G. mehrere Banpigruppen, vor allen die Pangerechfen ober Rrotobile (f. b.), die fich burch ihren anatom. Bau ben Schilbfroten anschließen; die Ring elech fen, mit brehrundem, wurm-

Digitized by Google

förmigem Körper, meist ohne Füße, wozu die Doppelschleichen (Amphisbaena) gehören; sowie die eigentlichen Eidechsen (s. b.), zu benen die Schleichen. Chamäleone, Meerzeidechsen, Gedos und Leguane gehören. In der Borwelt waren außer diesen Familien noch andere, jetzt ausgestorbene repräsentirt, welche mannichsaltige Uebergänge dieten. Die Großzechsen (Dinosauria), welche in den jurassischen und kreidigen Schichten vorkommen, waren plumpe Thiere mit kräftigen dichen Füßen und kurzen Zehen. Zu ihnen gehört das Iguanobon, welches in Sübengland gesunden wurde und mindestens 40 F. lang gewesen sein muß. Den abweichendsten Bau von allen zeigen unter den vorweltlichen E. einerseits die Meersbrachen (Enatiosauria), welche zu dem Kopse eines Krotodis den Walfischen ähnliche Flossen besafen, und unter denen besonders zwei Formen besannt sind: die Fischechsen (Ichthyosaurus), mit schnabelsormigen Riefern, dicken, langem Leibe, kurzen Flossenschaften Ropse, langem Schwanze und ohne Hals, und die Schlangendrachen (Plesiosaurus) mit keinem Kopse, langem Schwanzenhalse, kurzem Leib und Schwanz und langen Flossen; sowie audererseits die merkwürdigen Armsen Leibe, weshalb zu den Schnabeltseren, bald zu den Schnabeltseren, washalb zu den

mahrscheinlich wie die Flebermaufe fliegen konnten. Echternach, Stadt und Garnisonort im Canton Remich bes Großherzogthums Luremburg, am rechten Ufer bes Mofelzufluffes Sure ober Sauer und an ber preug. Grenze, bat eine Mittel - und Gewerbefchule fowie eine Aderbaufchule, eine weibliche Erziehungsanftalt, ein hospital ber Barmherzigen Schwestern, eine fcone Pfarrfirche und eine ehemalige Benebictinerabtei, die jest als Raferne bient. Die Stadt gablt (1862) 4025 febr gewerbfleißige E., welche Damaft und Wollzeuge fabriciren, Gerbereien, Debl-, Loh-, Del-, Schneibe- und Gipsmühlen unterhalten und lebhaften Sandel sowie Wein- und Hopfenbau treiben. Auch besteht hier eine Fapencefabrit. Chemals gehörte die Stadt der Benedictinerabtei, deren Abt beuticher Reichsfürft mar, bie aber 1793 von ben Frangofen aufgehoben murbe. Das Alofter bestand icon 698 unter ber geiftlichen Pflege bes berühmten Friefenapostels Billebrord, ber als erfter Abt bezeichnet wird und 739 als Bijchof von Utrecht ftarb. Merkwürdig ift die zu E. alljährlich am Pfingfibienstage ausgeführte Springproceffion ober Proceffion ber fpringenben Beiligen, ein Dantfest für bas Aufhören bes Beitstanges, ber einft im Mittelalter in biefer Gegend herrschte. Die Theilnehmer an ber Feierlichkeit, meift Landleute ber Umgegend, führen nämlich, unter Begleitung ber Geiftlichteit und gabireicher Mustanten, auf ihrem Buge von einer bei ber Stadt befindlichen Biefe bis zur Pfarrfirche die Broceffton in ber Beife aus, baf fie jedesmal nach zwei bormartegethanen Schritten einen Schritt gurudfpringen. 1862 fprangen 9100 Ballfahrer.

Etija, uralte große und wohlhabende Stadt (Ciudad) ber span. Provinz Sevilla in Anbalusien, 6 M. im SB. von Cordova, an der andalusischen Heerstraße und auf zwei selstgen
Anhöhen am linken User des breiten, von hier an schiffbaren Guadalquivirzuslusses Kenil
(Jenil) gelegen, über den eine lange Steinbrücke führt. Der unregelmäßig gebaute Ort besigt
stattliche Gebäude, 6 Pfarrlirchen, 5 Kapellen, 7 Nonnen- und 13 ehemalige Mönchstlöster,
2 Spitäler, 1 Findelhaus und 1 Kaserne. Auch besteht ein hübsches Theater, ein großer,
von Säulengängen umgebener Platz und eine prächtige Promenade am Kenil. E. gilt bei den Andalussern für den heißesten Ort ihres Landes und führt daher den Beinamen El sarton de España (Bratpsanne von Spanien). Die Stadt zählt 23508 E. (mit der Bega 28759 E.),
welche Tuch-, Etamine-, Flanell-, Leinen- und Seidenwebereien, Gerbereien und viele Delmühlen unterhalten. Die Schuhmacherarbeiten E.s gehen durch ganz Spanien. Im Ang.
sindet eine Messe statt. In der Umgegend wird viel Biehzucht getrieben und in dem weiten,
sichen cultivirten Thale des Kenil Baumwolle gebaut. E. ist die röm. Colonie Aftigis oder
Augusta sirma in Baetica, hieß bei den Arabern Estidscha und war früher Bischosses.

Ed (30h. Mayr von), der bekannte Gegner Luther's, wurde 1486 in Ed, einem Orte in Schwaben, geboren, wo sein Bater, Mich. Mayr, Bauer und bann Ammann war. Mit guten Anlagen ausgestattet, erward er sich frühzeitig durch das Studium der Kirchendüter und der Scholastifer eine Gelehrsamkeit und eine Disputirsertigkeit, der nachmals selbst Luther und Melanchthon ihre Anerkennung nicht versagten. Er war Doctor der Theologie, Kanonikus in Eichstädt und Prokanzler der Universität zu Ingolstadt, als er zuerst 1518 gegen Luther's Thesen mit seinen «Obelisci» auftrat, die er angeblich nur privatim auf Berlangen des Bischofs von Sichstädt versasst hatte. Durch diese Schrift in einen Streit mit Karlstadt verwickelt, kam E. im Oct. 1518 zu Augsburg mit Luther überein, die Sache solle durch eine Disputation zu Leipzig

awifchen ihm und Rariftabt gefchlichtet werben, allein feine Sitelfeit verleitete ihn, augleich Luther in den Rampf zu ziehen; indem er im Brogramm zur Disputation mehrere Anfichten Luther's angriff. Die Folge biefes gelehrten Rampfe, ber bom 27. Juni bie 16. Juli 1519 mahrte und E.'s Redefertigfeit, aber auch nur diefe bewundern ließ, war ein heftiger Schriftenwechfel awischen diesem, Luther und Melanchthon. Er verlegerte die Wittenberger ale alutheranero und ging, theils von perfonlichem Baffe, theils von Fugger angetrieben, 1520 nach Rom, um ftrenge Dagregeln gegen biefelben zu erwirten. Dit einer Berbammungebulle gegen Luther und mit bem Auftrage, diefe zu verbreiten, tehrte er zurud, fand jedoch bamit an manchen Orten fo ernften Wiberstand, daß er 3. B. in Leipzig in das Paulinerklofter flüchten mußte. Spater finden wir E. wieber auf bem Reichstage zu Augsburg 1530, wo er gegen ben Berzog Wilhelm von Baiern die mertwürdige Aeugerung that, amit den Rirchenvätern getrane er fich wol die Angeburgifche Confession zu wiberlegen, aber nicht mit ber Schrift». hier nahm er auch an Abfaffung ber tath. Biberlegungefchrift fowie an ben Bereinigungeversuchen theil, die fich an ben Reichstag antnüpften, allein ebenfo fruchtlos blieben, wie die Religionegefprache ju Borms 1540 und zu Regensburg 1541, bei welchen E. ebenfalls gegenwärtig mar. E. ftarb 1543. Die Sucht zu glungen und eine Rolle zu fpielen muß als ber hervorftechenbe Bug feines Charatters bezeichnet werben, nebenbei bielleicht auch Gelbgier; wenigstens fagt Luther: a Joh. E. ift liber mir reich wordens. Bgl. Wiedemann, aDr. Joh. E., Profeffor ber Theologie gu Ingolftabt» (Regeneb. 1865).

Edart, ber Treue, eine Gestalt aus ber Helbenfage und Bersonissication ber beutschen Treue. Lebendige Lieder über ihn haben sich jedoch keine erhalten, und nur die Wistinasaga hat solgenden Zug ausbewahrt. E., ber Meister und Erzieher der beiden Harlunge, Fritel und Imbreck, Brudersstöhne Ermanarich's, erfährt an des letztern Hose, das ihnen von dieser Seite, auf Anstisten des ungetreuen Sidich, ein Uebersall drohe. Er wirft sich auf sein Roß und reitet mit seinem Sohne Tag und Nacht, um, dem Heere voraneilend, die Harlunge zu warnen. Diese wohnen auf ihrer Burg am Rhein, Breisach genannt. Am User des Stromes angelangt, will E. die Hähre nicht erwarten: sie schwimmen, die Rosse nachziehend, über den Rhein. An dieser Eile schon erkennen die Harlunge, daß große Sesahr nache sei. Roch heute wird ein Hügel in Breisach nach ihm Edartsberg genannt, und sein Name ist als Warner sprichwörtlich geworden. Namentlich ist er mit dem Tanhäuser in Berbindung gebracht: er soll vor dem Benusberge die zum Jüngsten Tage sien und alle warnen, die in den Berg gehen wollen.

Edermann (3ob. Beter), befannt burch fein Berhaltnif zu Goethe, geb. 1792 zu Binfen an ber Lube in hannober, machte als Freiwilliger ben Felbaug im Winter 1813 auf 1814 im nördl. Deutschland gegen Davoust mit und erhielt bann 1815 gu hannover eine Anftellung in ber Kriegstanglei. Dbichon 25 3. alt, befuchte er noch bas bortige Gyumafium und wibmete fich, nachbem er 1821 ein Bandden «Gebichte» veröffentlicht, zu Göttingen jurift., aber auch philol. und hiftor. Studien. Im Berbft 1822 wandte er fich wieder nach hannover, bon wo aus er das Manuscript feiner Beitrage zur Poeste» (Stuttg. 1823) an Goethe sandte und hiermit zu diefem in nabere Beziehungen trat. 3m Sommer 1823 tam E. felbft nach Beimar und fand bafelbft burch Goethe, beffen Brivatfecretar er wurde, Unterftugung und Beforderung. 1827 erhielt er von ber Universität Jena bas Doctordiplom, und feit 1829 ertheilte er mehrere Jahre hindurch bem Erbgroßherzoge Unterricht in ber beutschen und engl. Sprache. 1830 unternahm er mit Goethe's Sohne eine Reise nach Italien. Später zum großherzogl. Bofrath und Bibliothetar ber Großberzogin (1838) ernannt, ftarb er 3. Dec. 1854 ju Beimar. Insbefondere bekannt ift E. geworden durch die «Gefpräche mit Goethe» (Thl. 1 u. 2, Lpz. 1836; 2. Ausg. mit Register 1837; Thl. 3, Magdeb. 1848), welche werth. volle Beitrage zur Charafteriftit bes großen Dichters, befonders feiner letten Lebensepoche gewähren. Diefelben find auszugsweise fast in alle europ. Sprachen, ja felbst ins Türkische überfest worben. Angerbem bat E. nach einer testamentarifden Bestimmung Goethe's 1832 und 1833 bie Berausgabe bon beffen nachgelaffenen Schriften beforgt. Gemeinschaftlich mit Riemer beranftaltete er eine Ausgabe bon Goethe's Schriften in zwei Banben (Stuttg. 1837). Die Redaction einer neugeordneten vollständigen Ausgabe ber «Sämmtlichen Werke» Goethe's in 40 Banben befchäftigte ihn 1839-40. Als Dichter war E. unbebeutenb, wie bie vermehrte Ausgabe seiner «Gebichte» (Lpz. 1838) bekundete.

Edernforbe ober Edernföhrbe, Seeftadt im Berzogthum Schleswig, an ber gleiche namigen Offeebucht ober Fohrbe, beren hintergrund bas Winbebper Noer heißt, hat einen ber

besten Hösen bes Landes und eine sehr günstige Lage für den Productenabsat aus den anliegenben konreichen Landschaften Dänisch-Wohld im S. und SD. und Schwansen im N. Der Ort
ist durch eine 146 Ellen lange Brücke mit der kleinen Borstadt verbunden, die sich gegen das
Dorf Bordy hinzieht, und zählt 4400 E., welche Handel und Schiffahrt treiben. Das schon
im 14. Jahrh. vorhandene Stadtrecht von E. wurde 1543 bestätigt; Ehristian IV. eroberte
die Stadt im Frühjahr 1628 gegen die Raiserlichen. Am 7. Dec. 1813 schlug Walmoden hier
die Dänen. Am 5. April 1849 wurden im Hasen von E. das dän. Linienschiff Christian VIII.
und die Fregatte Gesion von den deutschen Strandbatterien beschossen, wobei ersteres aufslog,
letztere sich ergeben mußte. Am 1. Febr. 1864 mußten hier den Kriegsschisse dem Feuer
der preuß. gezogenen Sechspfünder weichen, worauf E. besetzt wurde. Der Hasen von E. ist
neuerdings für den Bau des Rord- und Ostseetanals ins Auge gesast worden.

Edersberg (Christoph Wilhelm), bebeutender ban. Historienmaler, geb. 2. Jan. 1783 in ber Rabe von Apenrade, wibmete fich feit 1803 ber Runft auf ber Afabemie gu Ropenhagen. Atademische Preise von den 3. 1805 und 1809 fetten ihn in den Stand, in Italien und Franfreich mit Fleiß bie alten Meifter ju ftubiren. Das erfte bedeutende Zeugniß bavon legte er 1817 in einer Composition ab, welche Mofes barftellt, wie er bem Rothen Meere nach feinem Durchgange fich ju fchließen befiehlt. Stil, Farbung und Composition bes Bilbes ift gleich ruhmenswerth. Bei feiner Aufnahme in die Atabemie von Ropenhagen (1817), an ber er feitbem als Brofeffor wirkte, widmete er berfelben ein Gemalbe, welches Balbur's Tob nach ber Ebba schilbert und ebenfalls großartig und ausbrucksvoll in ber Composition genannt werben muß. Ein anderes größeres und wirtungsreiches Bilb hat eine Scene aus Dehlenschläger's «Axel und Balburg» jum Gegenstande. Auch ale Portratmaler arbeitete E. mit bielem Glud, wie ein Gemalbe, bas bie konigl. Familie (1821) barftellt, sowie feine Bildniffe von Thorwaldfen, Dehlenschläger u. a. beweisen, welche die Atademie aufbewahrt. Richt minder glangte er als Seemaler, und feine Rhebe von Belfingor, Die 1826 auf Die Ausstellung tam, erregte allgemeine Bewunderung. Er ftarb 22. Juli 1853. E. hat fich ftets ben verschiedenen Darftellungsgebieten, zu benen noch bas ber biblifchen Malerei hinzukommt, zugleich und mit bemfelben Eifer hingegeben. Doch bleiben die hiftorischen feine wichtigsten Gemalbe. Unter diefen find noch befonders zu nennen ein Chilus von vier Bilbern aus ber ban, Gefchichte im Thron-

Edhart, Meister, ein Dominicanermond, mahrscheinlich zu Strasburg geboren und zu

faal zu Kopenhagen und ein anderer im Ritterfaal zu Christiansburg.

Paris im Collegium von St.-Jakob gebildet, von allen fog. Mystikern des Mittelalters weitaus ber bebeutenbfte, ber eigentliche Bater ber beutichen Speculation. Bu Anfang bes 15. Jahrh., 1302 ober 1304, jum Provinzial bes Predigerorbens für Cachsen, fpater zum Generalvicar für Böhmen ernannt, erwarb er fich um die Reformation ber Klöster feines Drbens große Berbienfte, jog fich aber ebenbaburch mächtige Feinde zu. 1310 ward er jum Brovingial ber oberbeutschen Ordensproving erwählt, aber nicht bestätigt. 1320 finden wir ihn, foon ber Reperei verbachtig, ale Prior in Frankfurt, fpater, 1327, ohne ein Chrenamt ju belleiben, ju Roln, wo ihm in ber Person bes Erzbischofe Beinrich ein heftiger und unverfohnlicher Feind erstand, der ihn beim papftl. Stuhl der Regerei offen antlagte, ihn vor ein Inquifitionsgericht zog und feine Berurtheilung durchsette. Diefe erfolgte jedoch erft burch papftl. Bulle 27. Marz 1329, ein ober zwei Jahre nach E.'s Tob. Wenn in biefer Bulle gefagt ift, E. habe vor feinem Ende alle angefochtenen Sate widerrufen, fo ift dies aus bem noch erhaltenen Actenstude vom 13. Febr. 1327 babin zu berichtigen, daß seine Erklarung nicht fowol ein Wiberruf, als vielmehr ein Protest gegen die boswillige Auslegung von aus bem Busammenhang geriffenen Sagen war. Bon E.'s zahlreichen Schriften haben sich nur bie wenigsten zu uns gerettet. Eine forgfältige Sammlung bes Erhaltenen (Prebigten und Tractate), meift aus Handschriften, hat Pfeiffer im zweiten Bande ber aDeutschen Dhititer bes 14. Jahrh.» (Lpg. 1857) geliefert. E. war ein Mann von hochfliegendem, gewaltigem Beifte, ein Denter erften Ranges, beffen Ibeen burch ihre Tiefe und Ruhnheit Bewunderung erregen. Bugleich ift er in hohem Grabe Meister ber Sprache und ber Form und weiß bie schwierigsten Materien mit bewunderungswürdiger Klarheit zu behandeln, sodaß er mit Recht ben besten beutschen Profaisten beigegahlt werben barf. Die Bahl feiner Schuler, barunter Tauler und Sufo, war ebenfo groß als das Ansehen, deffen er in Deutschland mahrend seines Lebens und lange nachher noch genoß, und bas durch feine Berurtheilung teinerlei Einbuße er-

litt. In neuester Zeit war E. und seine Lehre vielsach Gegenstand einzelner Abhandlungen und besonderer Schriften. Bgl. Schmidt in den «Theol. Studien und Kritisen» (1839) und in den «Momoires de l'academie des sciences morales et politiques» (Paris 1847); Martenfen, aMeister E., eine theol. Studie» (Hamb. 1842); Bach, aMeister E., ber Bater ber beutschen

Speculation» (Wien 1864).

Echel (Jos. Hilarius), einer ber größten Numismatiter, geb. zu Enzersfelb in Unterösterreich 13. Jan. 1737, verdankte seine gelehrte Erziehung und Ausbildung den Jesuiten, in deren Orden er später eintrat. Nachdem er in demselben der Reihe nach verschiedene Lehrämter bekleidet hatte, kam er als Lehrer der Beredsamkeit an das Jesuitencollegium nach Wien. Hier war es, wo er, mit der Aussicht über das Münzadinet beauftragt, Geschmad an einem Fache des Wissens gewann, das durch ihn zur Wissenschiert erhoben wurde. Eine Reise nach Italien 1772 besestigte die bereits gewonnenen Anstichten und vermehrte durch das Anschauen der Stücke selbst die ihm bereits eigene Kenntniß der antiken Münzen. Nach seiner Rückehr aus Italien erhielt er in Wien mit der Prosessur der Alterthumskunde die Aussicht durch seine kaiserl. Münzadinet. Er starb zu Wien 17. Mai 1798. Nachdem E. zunächst durch seine Einseitung in die alte Numismatik die Ausmerksamkeit aller Wünzserunde erregt, solgten bald größere Werke, in denen er theils die Ergebnisse siener Forschungen in den Münzadineten Italiens, theils die Seltenheiten des kaiserl. Cadinets in Wien bekannt machte. Das Ergednisse seiner Arbeiten im allgemeinen legte er in der «Dootrina numorum veterum» (8 Bbe., Wien 1792—98) nieder, ein Wert, welches noch gegenwöhlen als unerreicht dasseh, und zu dem

Steinbitchel aus E.'s Nachlaffe «Addenda» (Wien 1826) herausgab.

Edhof (Rourab), bon seinen Zeitgenossen ber beutsche Roscius ober Garrid genannt, wurbe 12. Mug. 1720 ju hamburg aus nieberm Stanbe geboren. Er verließ ben Dienft als Schreiber bei dem schweb. Postcommiffar zu Hamburg, als er auf der Kutsche der Frau Postcommiffarin ale Latai hintenauf fteben follte, und tam nun nach Schwerin zu einem Abvocaten, welcher eine ansehnliche Bibliothet vorzuglich theatralischer Schriften besag. Durch fleifiges Lefen in berfelben ward in E. ber Gebante erwedt, Schanfpieler zu werden, worauf er 1740 zur Schönemann'schen Gesellschaft trat und zu Lüneburg debutirte. Später war er bei Schuch, bann bei Roch in Lübeck und feit 1769 bei Sehler in Hannover. E. ftarb 16. Juni 1778 au Gotha als Mitbirector der bortigen Hofbühne. Dhne ein Muster unter den bamaligen Schaufpielern vor fich zu haben, mußte er alles burch fich felbst und aus fich heraus schaffen, und fo wurde er, indem er seinen Leiftungen den Stempel der Driginalität, ber gründlichsten Charafteristit und der wunderbarsten Naturwahrheit aufbrückte, für alle feine Aunstgenoffen ein Mufter und ber eigentliche Schöpfer ber beutschen Buhnentunft. Gleich ftart im Tragischen wie im Romifchen, besonders in ben Golboni'schen und Molière'schen Studen, wußte er feine körperlichen Fehler, 3. B. seine hohen Schultern, seinen nicht vortheilhaften Bau, feine diden Anochel, ja felbst ben Mangel eines treuen Gebachtniffes so zu verbeden, bag man felten etwas babon gewahr ward. Ungemeine Renntniß bes menschlichen Herzens und der Sitten in jedem Stande, Feuer und Richtigkeit in seiner Declamation, passende Action und treffendes Geberdenspiel erhoben E. zu einem der ersten bramatischen Künftler. Sein Auge war glanzend und jebes Ausbruds fähig, sein Organ von einer Fille und im Born von einer so bonnernden Gewalt, in rührenden Stellen von einer fo herzschmelzenden, die Thränen der Theilnahme unwillfürlich in die Augen lodenden Beichheit und Zartheit und überhaupt von einem Wohllaut, daß, wie Iffland felbst gestand, seinesgleichen nicht wieder gefunden werden konnte. Die competentesten Kunstrichter seiner Zeit, Leffing, Schröber, Meyer, Schink, Iffland, Engel und Rotebue, konnten nicht genug Worte finden, um die wunderbaren Wirkungen seines Spiels zu schilbern. Im Tragischen galt seine tieferschütternbe Darstellung des Oboardo als die Spitze feiner Leistungen. Dabei war E. ftets eifrig bemuht, fich literarisch fortzubilben und mit ben geistigen Entwidelungen der Zeit Schritt zu halten.

Edmihl ober Eggmühl, Pfarrborf im Bezirke Mallersborf bes bair. Areises Nieberbaiern, an ber Großen Laber und ber Straße von Regensburg nach Landshut, 3 St. östlich von Abensberg gelegen, ist durch die Schlacht vom 22. April 1809 benkwürdig geworden. Nachdem der linke Flügel der vor Regensburg genommenen Aufstellung des österr. Heers bei Abensberg (f. d.) geschlagen war, hatte der Erzherzog Karl am 21. eine Stellung dei E., dem Hauptpasse von Regensburg, genommen, von wo er mit vier Armeecorps (Rosenberg, Hohenzollern, Kolowrat und Fürst Liechtenstein) den Sieger von Abensberg im Rücken bedrohte und der Straße nach Donauwörth, das den Besit von Baiern entschied, sich zu bemächtigen hosste. Allein Davoust hielt ihn am 21. durch wiederholte Angrisse auf und täuschte ihn über Napoleon's Operation gegen Landshut, wo der österr. linke Flügel nochmals geschlagen wurde.

Um 22. nachmittags erfchien auf einmal Napoleon, ber Siller's Berfolgung bis über ben Inn Beffieres übertragen hatte, mit ben Corps von Launes, Daffena, ben Burtembergern unter Bandamme und ben Ruraffierbivifionen Ranfouty und St. - Sulpice von ber landebutregensburger Strafe her bem Dorfe E. gegenüber, wo bereits bie Baiern und Davouft im Treffen ftanden. Das würtemb. Corps, bas Rapoleon's Avantgarde bilbete, nahm fogleich bas Dorf Burghaufen und befete linte und rechts ber Beerftrage bie Balbungen, woburch bas Bervorbrechen und ber Aufmarich ber Reiterei erleichtert murbe. hierauf nahm General Seibewit mit zwei bair. Reiterregimentern eine ofterr. Batterie von 16 Ranonen, welche bie Strafe von Landehut wirtfam beftrichen batte. Lannes überflügelte die Defterreicher linke, während fie, von vorn angegriffen, gurudgebrangt wurden. Bei E. hielten fie wieber Stanb; aber fturmend nahm die wurtemb. Infanterie bas Dorf. Balb nachher wurden bie Defterreis cher auch aus bem Balbe, ber Regensburg bedt, vertrieben und in die Ebene geworfen. Die beiben frang. Ritraffierdivifionen, mit ber bair. und würtemb. leichten Cavalerie auf den Flitgein, brachen nun vor und warfen nach einem langen, erbitterten handgemenge, bas fich bis anr Duntelheit fortfette, die öfterr. Reiterei. Daburch ward bie öfterr. Infanterie umflugelt und in Unordnung gebracht, fodaß ber Erzherzog ben Ridgug über bie Donau nach Regensburg antreten mußte. Die Defterreicher, bon benen nur etwa 28000 Mann gegen 65000 Frangofen ins Gefecht tamen, verloren bei E. 6000 Mann und 16 Gefchute; ber Berluft ber Franzosen war bedeutend geringer. Napoleon ernannte Davoust, herzog von Anerstäbt, jum Kürsten von E. Rachdem auch Regensburg genommen war, mußte der österr. General Jellachich München räumen, wohin ber früher vertriebene Rönig von Baiern am 25. zurücksehrte. Zugleich fah ber österr. Oberfeldherr fich aus der Offensive in die Defensive versetzt und mußte fich nach Böhmen zurlictziehen; bem Feinde aber ftand ber Weg nach Wien offen.

Economy, eine Niederlassung am rechten Ohiouser in Beaver-County im Staate Bennssylvanien, etwa 3½ M. nordwestlich von Pittsburg, wurde 1824 von den Rappisten, den Anhängern Georg Rapp's (s. d.) aus Würtemberg, gegründet. Der Ort, freundlich gebaut, hat etwa 200 Häuser, darunter ein schönes Schulhaus und Kirche, und ist sehr wohlhabend geworden durch Woll- und Flanellsubriten, Gerbereien und Obstzucht. Die Rappisten leben hier in Gütergemeinschaft und verwersen die She. Sie sind steißige, sparfame und ruhige Bürger, haben aber seit dem (7. Aug. 1847 ersolgten) Tode Rapp's ihren eigentlichen Mittelpunkt verloren und gehen, wie alle von Schwärmern gegründeten Theobratien, dem Absterben entgegen. Dem am längsten Lebenden wird dereinst das anschnliche Bermögen der Gemeinde zussallen. Wer aus der Gemeinde ausscheidet, erhält nur seine Einlage, nicht aber seine Zinsen und den Mehrwerth zurück. Reue Mitglieder werden erst nach sechsmonatlicher Probe ausgenommen.

Ecoffaise, ein Gesellschaftstanz, welcher in kurzen Touren von einer ziemlich lebhaften Musit im Zweivierteltakt begleitet wird, die gewöhnlich nur aus zwei Reprifen ober Theilen, jede zu acht Takten, besteht. Der E. liegt ein schott. Nationaltanz zu Grunde, welcher im 17. Jahrh. von den franz. Balletmeistern für das Theater umgestaltet und dann in die Salons eingeführt wurde. Bon Frankreich kam er nach Deutschland, wo er früher meist die Bälle ersöffnete, aber gegenwärtig nur noch selten getanzt wird. In seiner ehemaligen Form, wo er mit über die Brust gekreuzten Armen ausgeführt wurde und aus lebendigen, schüttelnden Bewegungen bestand, erinnerte die E. mehr an ihren schott. Ursprung, während sie in ihrer mosdernen Form zu den Contretänzen zählt. Der Ecossaisen und zer, gewöhnlich Schottisch genannt, aus mehrern Theilen bestehend, ein sehr lebhafter Tanz, ist eine Art des Walzers im Zweiverteltakt, welcher in Deutschland große Beliebtheit erlangt hat.

Ecouen, Hecken im Arrandissement Bontoise des franz. Depart. Seine-Dise, liegt 2 M. nördlich von Baris am Abhange eines Hügels und zählt 1282 E., die namentlich Baumwollsund Wollspinnereien unterhalten. Der Ort ist besonders berühmt wegen seines schönen Schlosses. Dasselbe wurde unter Franz I. vom Connetable Anne de Montmorency erbaut und war zulest, die zur ersten Revolution, im Bestis des Hauses Condé. Napoleon gründete im Schlosse eine Erziehungsanstalt für 300 Töchter von Ofstzieren der Ehrenlegion, welche Madame Campan (s. d.) errichtete und sieden Jahre lang verwaltete, die die Anstalt zur Zeit der Restauration aufgehoben und mit der Congregation der Muttergottes zu St. Denis vereinigt wurde. Das Schloß selbst schenkte Ludwig XVIII. seiner Freundin Capla. Später tam es au den letzten Prinzen von Condé. Dieser bestimmte es in seinem Testamente von 1829 zu einer Erziehungsanstalt von Kindern, deren Borältern dem Hause Condé gedient hätten; aber die Regierung Ludwig Philipp's, bessen Sohn, Herzog von Aumale, zum Erden des Brinzen

631

eingesett war, verweigerte hierzu die Concession. Mit den übrigen Gutern der Orleans versiel das Schloß 1852 der Confiscation, wonach daffelbe wieder in eine Erziehungsanstalt der

Ehrenlegion verwandelt murde.

Geraseur heißt ein von dem franz. Chirurgen Chassaignac ersundenes Instrument, welsches zum gewaltsamen Abschnüren trankhafter Theile, insbesondere von Geschwülsten dient, vorausgesetzt, daß dieselben so gestaltet und gelegen sind, daß sie die Umlegung einer Schlinge gestatten. Der E. besteht aus einer stählernen Hillse, welche an einem Ende einen queren Handgriff trägt, während aus dem andern offenen Ende eine aus ziemlich scharftantigen Stahlgliedern gebildete Rette in Form einer Schlinge heraushängt, die um den zu entsernenden Körpertheil gelegt und durch hebelnde Bewegungen des Pandgriffs mit großer Gewalt langsam angezogen werden kann. Auf diese Weise wird der umschlungene Theil langsam abgequetscht, was vor der Operation mit dem Messer den Bortheil hat, daß die Blutgefäße sich durch die Quetschung verschließen und daher die zurückleibende Wunde nicht blutet. Man

entfernt auf biefe Beife besonders die fehr blutreichen Theile.

Ecnador, b. h. Aequator, einer der brei aus ber ehemaligen Republik Columbia (f. b.) gebilbeten Freistaaten Gubameritas, erftredt fich zu beiden Seiten bes Aequators etwa bis 2° nordl. und 6° fubl. Br., zwifchen 52 und 64° westl. L., grenzt im B. an die Gubsee, im R. an Neugranaba, im G. an Bern, im D. an biefe beiben Staaten und Brafilien und hat ein Areal von etwa 9000 D.=M., ohne bas Gebiet von Mainas im Suben bes Amazonenstroms und die über 100 M. im Westen gelegenen Galapagosinseln (f. d.). Der Staat ift überwiegend ein binnenländifcher. Obgleich er eine Ruftenlinie von 91 DR. (mit ben Rrummungen von 191 Dt.) bat, fo wird ber Bortheil biefer Berührung mit bem Meere baburch febr beeintrachtigt, daß die Ruste, abgesehen von dem Golf von Guapaquil, im ganzen einförmig, flach und ohne grofere Fluffe ift, burch welche bas Innere mit ber Gee in Berbinbung gebracht wurbe. Die verticale Glieberung bes Staats ift bagegen bochft mannichfaltig und bietet bebeutenbe Contraste bar. Der größere östl. Theil gehort zu ber masser und malbreichen Tiefebene bes Amazonenstroms, ber auf eine weite Strede die Sudgrenze bilbet; ber westliche ift burch seine Configuration einer ber ausgezeichnetsten Abschnitte bes Bochlandes ber Corbilleras, ber faft 3000 Q. Mt. bebedt. hier wendet fich im fübwestlichsten Theile bes Staats bie mittlere Corbillera von Nordperu, nachdem fie ber Amazonas burchbrochen, zu ber Weftfette, um amifchen 51/2 und 33/4° fubl. Br. ben großen Gebirgefnoten von Lora zu bilben. Derfelbe hat eine mittlere Bohe von 6-7000 F. und steigt in seinen höchsten, doch nie von Schnee bebedten Gipfeln 9500-10300 F. auf. Un bemfelben theilt fich bas Bebirge in zwei von G. gegen R. ftreichende bobe Baralleltetten, die Cordilleras von Quito, welche erft in dem 9500-9900 f. hohen Gebirgetnoten von Los Baftos in Neugranada wieder zusammentreten. Beibe Retten, an 80 M. lang, fast gleichartig gebildet, bullanischer Ratur, rauh, wild und bbe, bon tiefen Schluchten gerfpalten, aber nur bon wenigen Raffen burchfcnitten, gleich fteil, ohne Borftufen und betruchtliche Ausläufer nach 2B. ober D. abfallend, ichließen wie ungeheuere Bergwälle ein großes Längenthal ein. Diefes über 60 M. lange, im Mittel 5 M. breite Hochthal, welches an Ausbehnung, Sohe und hiftor. Intereffe bem bes Titicacafees nur wenig nachfteht, wird burch den Bergknoten von Affuan, ein Trachhtplateau mit einer Baghobe von fast 14570 F., und das Querjoch von Chiffinche ober ben Cerro de Tiupullo, ber 9480 F. abfolute, aber nur 480 F. relative Bohe hat, in brei fleinere, 8-9000 F. hohe Beden getheilt: bie Sochthaler von Cuença, von Tacunga (Riobamba) und von Quito, letteres mit ber gleichnamigen Landeshauptstadt. Bas biefen Bochebenen ben Charafter ber Großarfigkeit gibt, ift bie große Angahl riefiger Schneegipfel (Nevabos) und toloffaler Bultane, welche, nirgende in ben Anden fo bicht gebrangt, namentlich zwischen 2° fübl. und 1° nordl. Breite bie mertwürdige Doppelreihe ber fog. Quitovultane bilben und wie bie Gipfel eines und beffelben Berges auf einem ungeheuern Gewölbe emporftarren, aus welchem balb ber eine, balb ber andere bem unterirdifchen Feuer ben Ausbruch geftattet. Auf ber Oftcorbillera fteben, abgefeben von bem 4 M. oftwarts von ihr abgerückten, 16068 F. hohen Sangai ober Bolcan be Macas, von S. gegen R. folgende Gipfel: ber Capac Urcu ober El Altar 16380 F., ber Bultan Tunguragua 15264 F., der Clanganate 16675 F., der vor allen andern furchtbare Bullan Cotopaxi 17712 K., der Quilindaña 14717 K., der Bullan Sincholagua 15420 K. (nach andern 16160 K.), ber ungeheuere Antisana 17955 F., an welchem die gleichnamige Meierei 12620 F. hoch liegt, ber Bullan Sara- oder Sapai-Urcu in der Seitenkette Guamani 15978 K., der Imbabura bei Ibarra 14666 K. und der Canambe, bessen fcböner, 18330 F. hoher Gipfel,

vom Aequator burchschnitten, ben norböftlichsten Schlufpfeiler bes Bedens von Quito bilbet. In der Westcordillera erheben sich von S. gegen R. ber Cunambai, ber toloffale, 20100 F. hohe Trachythom Chimboraffo (f. b.), ber Bullan Carahuiaraffo ober Carguiaraffo 14700 F. (vor feinem verheerenden Ginfturg vom 19. Juli 1698 bedeutend hoher), ber pyramidale Hiniffa 16300 F. (ber majestätische zweigipfelige Stumpf eines alten Bultans), ber Corazon 14810 F., ber Atacazo 14954, ber berühmte viergipfelige Pichincha 14940 F. (nach andern 14995 F.), ber Cafalagua 15597 F., ber Cotocachi 15420 F., ber steile Pana - Urcu 14717 F. und ber Chiles 14753 F., ber, mit bem Cumbal bermachsen, schon gum Plateau bon Los Baftos gehort. Sehr häufig ift bas Hochland von Erdbeben beimgefucht, die mehrfach von furchtbar gerftorenber Wirfung waren, wie bas von Riobamba 4. Febr. 1797 und bas von Quito 22. Marz 1859. An nutbaren Mineralien fcheint E. nicht eben reich zu fein, wenigstens nicht an ebeln Metallen. Gold kommt fast nur als Waschgold in einigen Zuflüssen des Amazonas, Silber in einigen Theilen ber Oftcordillera und ihren Berzweigungen bor, außerbem Gifen, Blei, Bint- und Rupfererze fowie an einigen Stellen auch Quedfilber. In hydrographischer Beziehung gebort E. bei weitem jum größten Theile bem Gebiete bes Atlantischen Oceans an, und zwar lediglich bem bes Amazonas. In biefen fließen eine Menge, zum Theil 100-200 M. lange und weithin schiffbare Flüsse; so ber Chinchipe, Santiago, Pastassa (mit bem 209 F. hohen prachtvollen Wafferfall von Agonan), ber Tigre und ber Napo, ber größte Flug bes Landes, ber 165 M. lang, 130 Dt. für Dampfer Schiffbar ift. Unbebeutenber, wenn auch jum Theil Schiffbar find die Küstenslüsse im Westen, der Mira, Esmeraldas, Suapaquil, Santiago. Auch Seen hat E.

in Menge, befonders im Often, aber feinen bon größerer Musbehnung.

Das Klima ift gemäß ber Configuration bes Landes überaus mannichfaltig. Die Ebenen im D. ber Andes, größtentheils mit Urwälbern, Fluffen, Seen und Sumpfen bebectt, find febr feucht und heiß, am heißesten das Thal bes Amazonas am Fuße bes Bergknotens von Lora, wo in 1140 ff. Seehohe eine mittlere Temperatur von 23,2° R. herricht. Fast ebenso beif. feucht und darum von bösartigen Fiebern heimgefucht ist die ebenfalls wasserreiche und mit bichten Sumpfwalbungen bebedte Ruftenebene, Die zugleich furchtbaren Regenguffen und ben heftigsten elettrischen Explosionen ausgesett ift. Bon diefen Chenen (Pungas) und ben tiefften Bergichluchten bes Sochlandes mit ihrer oft erftidenden Aequatorialbige erniedrigt fich gegen bas Gebirge hin und in biefem felbst die Temperatur allmählich bis zu ber bes ewigen Schnees, beffen untere Grenze nach humbolbt zwischen 0° und 11/2° fübl. Breite burchschnittlich in ber Bohe von 14530 g. liegt. Die oben Baramos ober Defas (Tafelflachen) auf ben Corbilleren felbft haben ein rauhes Rlima; in ihrer Region fogen Schneefturme und Bewitter felten auch nur einen Tag aus, und an ber qualenden Punatrantheit (Soroché), einer Folge bes geringen Luftbrucks, leiden felbst die Eingeborenen bereits in Höhen von 12—13000 F. Dagegen haben bie Bochebenen zwischen ben beiben Bauptcorbilleras ein fehr gemäßigtes und im ganzen angenehmes Klima, die von Quito eine mittlere Temperatur von 12,1° R. mit Extremen von 4,8° und 17,6° R. Wegen biefes milben Frühlingstlimas hat fich auf biefen mittlern Bergebenen auch bie hauptmaffe ber Bevolkerung E.s zusammengebrängt. Gie bilben mit ihren Bergen und Thalern, Geen und Fluffen, ihren bebauten Gefilben und vollreichen Stabten geradezu eine Welt für sich, eine Culturwelt unter dem Aequator wie nirgends sonstwo auf der Erbe, und auch aus ber Zeit ber Intas finden fich hier noch viele Dentmaler, die Refte von prachtigen Tempeln, Balaften, Babern, Maufoleen in ziemlich guterhaltenem Auftande fowie an ber prachtvollen, von Quito nach Cusco führenben Intaftrafe von Bruden, Wafferleitungen, Raravanferais, festen Burgen u. f. w. Auch in ber Begetation unterscheiben fich biefe gemußigten Bochebenen fehr bestimmt von ben Tiefebenen zu beiben Seiten bes Gebirgs. Bahrend diefe mit riesigen Urwälbern erfüllt find, in benen Balmen, Bisanggewächse und Cycadeen vorherrichen und treffliches Rug- und Bauhols machft, find bie Sochebenen waldarm und großentheils baumlos. In ber Region ber rauhen, stürmischen Baramos zwischen 11—14000 F. tommen nur noch Grafer und niedrige Gebuiche vor und tann ber Boben nur noch ju Biebweiben benutt werben. Dagegen an ben Abfallen ber Corbilleren jum Tieflande fteigt bie Begetation, vom tühlen Wolkenhimmel unaufhörlich getränkt und erfrischt, weit hinauf, befonbere an ber Oftseite. Unter den toftbaren Producten bes Walbes zeichnen fich neben andern Droguen besonders die edeln Arten des Fieberrinden - oder Chinabaums (f. d.) aus. Die edelften wachsen auf bem Oftabfall bes Bergknotens von Loxa sowie auf ben Westabfallen bes Chimborasso in 3-5000 f. Sohe. Im übrigen ift die Flora und ebenso die Fauna E.s nicht wesentlich von der von Peru und Neugranada verschieden.

Die Bevöllerung von E. wurde für 1857 ohne die 200000 fog. wilben Indianer bes Dftens auf 1,108042 Seelen berechnet. Rach ben Raffen unterschied man 601219 Beife und Meftigen, 462400 civilifirte Indianer unvermischten Blute, 7831 Reger und 36592 Mifchlinge von Negern mit Beigen und Indianern. Die Beigen, unter benen bie unvermischten Abkommlinge ber Spanier 100000 nicht überfteigen, find bie hauptlanbeigenthumer, Beamten, Großhandler u. f. w. Die civilifirten Indianer, die eigentlichen Quitus, bilben bie arbeitenden Rlaffen und liefern auch faft allein die zur Ausfuhr erzeugten Broducte. Gie foreden eine Mundart ber weitverbreiteten Duichuafprache und bilbeten vor der Unterwerfung burch bie Intas von Bern ein mächtiges, wohlorganisirtes Reich, beffen hauptstadt in ber centralen Sochebene lag. Mit ihnen verwandt find bie wenig zahlreichen, zum Theil unabhängigen Canapos und Colorados im B. der Cordillera von Quito. Augerdem unterscheibet man noch sechs in Gefichtszugen, Sprache, Sitten und Gebrauchen verschiedene Indianerstämme im D. ber Anbes, bie als wilbe bezeichnet werben: bie große Böllerschaft ber Xibaros (Bivaros), bie Zaparos, Arguteros, Drejones, Avijeros und Cofanes. Diefelben geboren mahricheinlich größtentheils der faraibifch-brafil. Bolferfamilie an. Ihre wald = und mafferreichen Chenen, einft die civilifatorifche Wirtungestätte ber Jesuitenmiffionen und bamale reich und machtig, voller Nieberlaffungen und bevöllerter Stabte, find feit Bertreibung ber Sohne Lonola's (1767), bie allein am Rapo 33 Anfiebelungen mit 100000 E. befagen, und vollends feit ber mit bem Abfall E.s von Spanien erfolgten Berjagung ber Franciscaner, benen ein Theil ber Miffionen übergeben war, burch bie gangliche Bernachläffigung biefer Oftproving fast völlig in ben alten Zustanb ber Wilbnig, bes Beibenthums und ber Barbarei verfallen.

Die phys. Cultur beschränkt sich in E. fast ganz auf die Broduction des eigenen Bedarfs. Bon Nahrungspflanzen baut man alle wichtigen der heißen und mehrere der gemäßigten Zone, leptere auf der Hochebene, auf welcher Kartoffeln, nach dem Mais Hauptnahrungsmittel dafelbft, Quinoa, Beizen, Gerste, europ. Hulfenfrüchte und Obstarten gut gebeihen. Für bie Ausfuhr ift die wichtigste Culturpflanze der Cacao; auch Raffee und Taback wird etwas zum Export gebaut, nicht aber Zucer, obwol man das Zuckerrohr außer in den Tiefebenen auch in ben Thalern bes Hochlandes zum Theil bis 6300 F. hoch cultivirt. Die wilbe Flora ber Urwälber liefert für ben auswärtigen Handel außer ber Chinarinde auch Kautschut, Sassaparille, verschiedene Barge, Bachs, Bimmt u. f. w. Reben bem Landbau ift bie Biebzucht bon ziemlicher Bedeutung, namentlich auf ber hochebene und ben Baramos, wo Rindvieh zum Theil in großen Geerben gezüchtet und auch viel Käfe, ein Hauptnahrungsmittel der Bevblkerung, bereitet wird. Für das Bieh baut man viel Luzerne. In neuerer Zeit hat man auch ber Bucht von Merinos und Seibenraupen Aufmerksamkeit zuzuwenden angefangen. Die Industrie steht auf einer sehr niedrigen Stufe und ift gegen früher fehr gefunken. Doch werden an berfchiedenen Orten noch viele gröbere Boll - und Baumwollftoffe angefertigt, welche von ben untern Rlaffen ziemlich allgemein getragen und, wie auch Sattelbeden aus Schaffellen, fogar nach den Nachbarrepubliten ausgeführt werden. Wichtiger als diefe Fabritate find jedoch die Flechtarbeiten aus Palmenstroh, namentlich die feinen unter dem Namen Panamahüte in den Handel kommenden Strohhüte, ausgezeichnete Cigarrentaschen, Hängematten u. f. w., sowie Seilerwaaren, Nete und Matten aus Agavefasern. Ganz ohne Bebeutung ist bagegen jett ber Bergbau. Der Banbelsbetrieb ift im Berhaltniffe zu bem Reichthum bes Landes an naturlichen Bulfemitteln unbebeutenb. Der Sauptseehaufen ift Guanaquil (f. b.), die zweite Stadt bes Landes, welche fast ben ganzen auswärtigen Handel vermittelt; außerbem sind Manta und Esmeraldas bemerkenswerthe Hafen. Im allgemeinen ist der auswärtige Handel E.s im Aufblühen begriffen. Der Gesammtwerth ber Ausfuhren von 1856 belief sich auf 2,733141, der der Einfuhren auf 2,626707 Befos Courant (à 11/15 bis 11/6 Thir. nach bein Course). In ber Ginfuhr hat England noch immer bas Uebergewicht. Nachftbem hat Spanien ben meiften Antheil an berfelben; ber Reft vertheilt fich ungefahr gleich auf Frantreich, Deutschland, Rordamerita und Chile. Rirchlich zerfault G. in bie brei Diocefen bes Erzbisthums Duito und ber Bisthumer Cuença und Guanaquil. Außer dem weltlichen Klerus gibt es auch Orbensgeistliche, 36 Mönche - und 11 Nonnenflöster. Nach der Constitution ist die röm. - kath. Religion bie ber Republit, mit Ausschluß jeber andern, boch herrscht factifch ziemliche Tolerang gegen Andereglanbige. Dit bem Unterrichtswesen ift es schlecht bestellt. Außer ber armseligen alten Landesuniversität zu Quito gibt es noch 11 höhere Schulen ober Colejios. Diese 12 Anstalten zählen zusammen 57 Professuren und wurden 1856 von 1299 Schülern besucht. Die indian. Bevölkerung wächst jest fast gan't ohne Schulunterricht auf.

Die Berfassung E.s, welche aus bem 3. 1843 stammt, feitbem aber wieberholt abgeanbert wurde, ift eine bemotratifch-republitanische. Die Erecution übt ein Prafibent ober bei beffen Bacang ein Biceprästbent, welche beibe burch Stimmenmehrheit in den Wahlversammlungen von 900 Bablern (300 für jeben Diftrict) auf vier Jahre gewählt und erft nach Ablauf einer folgenden constitutionellen Beriode wieder wählbar find. Der Brufibent ift in seinen Dachtbefugniffen fehr beschräntt, sodaß er 3. B. ben Congreß weber birect noch indirect auflösen ober vertagen tann. 36m gur Seite fteht ein Regierungerath, ber aus ben Miniftern, bem Bruftbenten bes oberften Gerichtshofs und einem angefehenen Geiftlichen beftebt, und in welchem ber Biceprafibent ben Borfit hat. Die legislative Gewalt ubt ber Congreg, ber aus einer Erften Rammer von 18 Senatoren und einer Zweiten von 30 Abgeordneten besteht und sich jährlich am 15. Sept. zu Quito verfammelt, auch ohne bom Prafibenten zusammenberufen zu fein. Die richterliche Gewalt wird ausgeübt durch einen Dberften Gerichtshof zu Quito, brei Dbergerichte, die Einzelrichter der Brodingen, die Municipal-Alcalden in den Cantonen und die Barochialrichter in ben hauptorten ber Barochien. Außerbem gibt es einige hanbelsgerichte, und für bie Criminaljuftig bestehen Schwurgerichte. Die Grundrechte ber Ecuadorianer find febr ausgebehnt. Alle find gleich frei; es gibt keine Titel, keinen Abel noch irgendwelche vorrecht= liche Auszeichnungen. Die Stlaverei ift feit 1854 befinitiv aufgehoben. Die Finangen bes Staats find in Maglichem Buftande. Es betrugen 1856, einem verhaltnifmäßig fehr ruhigen Jahre, die Einnahmen 1,372800, die Ausgaben 1,358498 Befos. Die innere Staatsichuld belief sich auf 4,293314, die auswärtige auf 1,828000 Pfb. St., außer welcher aber noch eine andere anertannte Schulb von 996446 Pfb. St. angegeben wirb. Die bewaffnete Macht besteht aus ber permanenten ober ben fog. Beteranen, die zu etwa 2000 Mann angenommen wird, und ber Conflitution zufolge aus einer Nationalgarbe; beibe find aber niemals wirklich organisirt worden. Der Effectivbestand ber regelmäßigen Truppen belief fich 1856 auf 1200 Mann (barunter an 500 Offiziere), wobei 296 nicht im activen Dienft ftebenbe Offiziere noch nicht mitgerechnet waren. Die Marine bestand aus zwei Dampfichiffen und einem Lootfenboot, aufammen mit 57 Matrofen. Abministrativ zerfällt E. in die drei Diftricte Bichincha, Guahas und Affuan, die auch nach ihren Hauptstädten Quito, Guahaquil und Enença benannt werden, und welche zusammen in 10 Provinzen (Bichincha, Imbabura, Leon, Chimborazo, Comeralbas und Oriente, Guapaquil und Manabi, Cuença und Lora), 35 Cantone, 277 Parochien mit 106 Pfarreien zerfallen.

Das Gebiet ber gegenwärtigen Republit E. wurde urfprünglich von den Quitus bewohnt, bie im 10. Jahrh. bem Caran-Schpri, bem Könige bes angeblich über bas Meer eingewanberten und an ber Rufte wohnenden Caravolts, unterlagen. Dies Ronigreich Cara ober Quitu mit ber Bauptstadt Quito bestand etwa 900 3. unter ber Dynastie ber Schpri, bis 1487 ber machtige Inta huanna-Capac bas Land eroberte, mit Beru vereinigte und Quito ju feiner Hauptstabt machte, die nun mit Cuzco rivalifirte. Nach beffen Tobe 1525 wurde es von feinem jüngern Sohne Atahualipa als unabhängiges Reich beherrscht, der seinen ältern Bruder Huascar, ben Ronig von Beru, besiegte und feine Eroberung bis Cuzco ausbehnte. Aber fein großes Reich bestand nur furze Beit. Durch ben Bürgerfrieg erschöpft, murbe es 1532 eine Beute ber Spanier unter Francisco Bigarro. 1548 errichtete Rarl V. die Prefibencia Quito, welche bis 1710 einen besondern Theil des Bicekonigreichs Pern ausmachte, dann zu bem von Sta.-Fe be Bogotá (Neugranada) geschlagen wurde, bei bem fie auch bis zu ihrer Unabhängigkeit verblieb. Das Land wurde erft von Neugranada aus revolutionirt. Einzelne Aufftandsversuche hatten fcon 1809 und 1812 stattgefunden; fle wurden aber unterbrückt, und erft die zu Guapaquil ausgebrochene Revolution 1820 gelangte durch die Unterstitzung Bolivar's (f. b.) jum Ziel. Der entschiebene Sieg ber Generale Santa-Eruz und Sucre auf ben Andes von Bichincha zwang die Spanier 22. Mai 1822 zu einer Capitulation, welche am 24. von dem letten Brafidenten von Duito, Don Meldior de Ahmeric, beftätigt wurde und bie Aufftanbifden in ben Befit ber gangen Presidencia brachte. Diefe folog fich alebald ben bereits constituirten Republiken Neugranada und Benezuela an und wurde als Departamento del E. der durch die Constitution von Cucuta Aug. 1821 errichteten Centralrepublik Columbia einverleibt. Ale Bestandtheil berfelben litt E. gang borzuglich burch innere Rampfe. Dem Beifpiel Benezuelas folgend, gab fich das Land im Mai 1830 auf dem Congreß zu Riobamba feine erfte Constitution als unabhangige Republit E. unter ber Prafibentichaft bes Generale Juan Jofé be Flores, bes ebemaligen treuen Baffengefährten Bolivar's. Die Gefchichte ber Republit E. bietet feit ihrer Entstehung eine fast ununterbrochene Reihenfolge von Revolutionen und Reactionen sowie von

auswärtigen Rämpfen mit ben Nachbarftaaten, insbefondere mit Bern, bar. Gine Sauptrolle hat barin Flores gespielt, ber theils als Brafibent, theils als Oberbefehlshaber ber bewaffneten Macht sich bis 1845 zu erhalten wußte, sich aber während der ganzen Zeit nur fehr felten bes ruhigen und unbestrittenen Befiges feiner Amtogewalt erfreute. 1834 brach unter ber Leitung von Bicente Rocafuerte eine Empörung aus. Präfident Flores wurde bei Guanaquil gefclagen, tampfte fpater mit mehr Glud und nahm ben Begner ju Quito gefangen. Erft im Dai 1835 tam zwifchen beiben Berfohnung und Friede zu Stande. Gine am 9. Mug. 1835 von Flores eröffnete Constituirende Berfammlung gab dem neuen Freistaate eine durch den Congreß von 1838 nicht wefentlich veranderte Berfaffung, wodurch ein Prafident an die Spite ber vollziehenden Gewalt gestellt und die Gesetzgebung einem Congresse von zwei Kammern übertragen ift. Rocafuerte wurde jum Prafibenten gewählt, und unter feiner verständigen Leis tung traten Gebeihen und Rube ein, Die 1837 burch ben Streit zwischen Chile und Beru gwar bedroht, aber nicht gestört wurde. Auf Rocafuerte folgte 1839 General Flores in ber Brafibentenwürde, ber gegen Beru alte Geld- und Gebietsforderungen erneuerte, weshalb biefes jum Rriege ruftete; doch murbe ber Streit zwischen beiden Staaten gutlich beigelegt. Durch ein Decret bes Senats und Congreffes ju Quito vom 27. Marg 1839 murben fpan, Rauffahrteifciffe in die häfen der Republit zugelassen, worauf Spanien 18. Febr. 1840 die gleiche Bergunftigung der Republit gemahrte, bis im Nov. 1841 zwischen E. und bem Mutterlande ein förmlicher Friedens- und Freundschaftsvertrag zu Stande tam. Magregeln zur Beförderung bes birecten Banbels folgten. Die 31. Marg 1843 proclamirte Constitution ließ bie bisherige Reprafentativverfaffung in ihren wefentlichften Buntten bestehen. Unterbeffen mar Flores 31. Jan. 1843 jum britten mal jum Prafibenten ernannt worden. Ale Baupt der confervativen Partei und bemuht, die Berfaffung im ftabilern Sinne umzugestalten und die Regierungsgewalt gu stärken, gerieth er in Conflict mit den Liberalen. Infolge einer zu Guahaquil ausgebrochenen Revolution, welche Rocafuerte leitete, unterzeichnete Flores, nach mehrmonatlichem Burgertrieg endlich besiegt, 17. Juni 1845 einen Bertrag, wonach er 22. Juni mit bem Titel eines Beneral en = Chef und gegen Empfangnahme einer Summe von 20000 Befos bas Land verließ. Bum Brafibenten jeboch wurde nicht, wie er gehofft, Rocafuerte, fonbern ein Farbiger, Bicente Roca, gewählt, und jener ftarb aus Merger barüber 1847 in Lima. 3m Dai 1846 brach ein Krieg mit Reugranaba aus, ber aber wegen Mangel an Gelb und Solbaten und wegen Störung bes hanbels ichon 29. beffelben Monats burch ben Frieden zu Sta.-Rofa be Carchi beendigt wurde. Ein Aufstand in Guanaquil 1. Oct. 1846, in welchem die noch machtige Bartei bes Flores eine Demonftration ju beffen Gunften machte, blieb ohne Erfolg. Die bon Flores felbft inzwischen gemachten Bersuche, fich mit bewaffneter Sand nach E. gurudführen zu laffen und fich bort ber Bewalt wieber zu bemachtigen, wurden burch England und Frankreich vereitelt. Bei Eröffnung des Congresses am 15. Gept. 1847 tonnte der Prafident Roca nicht nur bie Beseitigung ber baburch erregten Besorgnisse, sondern auch bie freundlichen Beziehungen zu ben Staaten Europas und Nordameritas sowie den Abschluß einer Convention mit England gegen ben Stlavenhandel und eines Sandelevertrage mit Belgien mittheilen. Indeffen wurden in Guayaquil die erneuten Unruhen fo bedrohlich, daß die Fremden daselbst fich nicht mehr für ficher hielten, und ein engl. Schiff fich jum Schut ber großbrit. Unterthanen im Hafen vor Anter legte. Auch in Neugranada, wo er mit dem Präsidenten Mosquera 1848 ben Plan machte, die ehemaligen Staaten Columbias zu einer Monarchie zu vereinigen, tam . Flores nicht jum Ziele, indem Mosquera burch die Gegenmagregeln Perus und Bolivias fich genothigt fah, Flores fallen zu laffen.

In E. war inzwischen Oct. 1849 bie Präsidentschaft Roca's zu Ende gegangen. Da sich beibe Parteien des Congresses nicht einigen konnten, blieb die Executivgewalt vorläusig in den Händen des Vicepräsidenten Manuel Ascasudi. Parteiumtriebe beunruhigten das Land, dis am B. Dec. 1850 der Congress den Candidaten der klerikalen Partei, Diego Noboa, zum Präsidenten erhob. Eine der ersten Regierungsmaßregeln desselben war die Zurückberufung der Iesuiten und die Ausnahme aller aus Neugranada flüchtig gewordenen Conservativen. Neugranada brohte infolge dessen mit Arieg. Roboa sandte Truppen an die Grenzen, aber der dieselben besehligende General Iosé Maria Urbina benutzte seine Autorität, um den Präsidenten zu stürzen. Im Iusi 1851 von einer Junta zu Guahaquil für abgesetzt erklärt, wurde Roboa gefangen genommen und verwiesen. Urbina trat als Präsident und Dictator an die Spize des Staats und nahm seinen Sitz in Guahaquil. Seitdem herrschte dis 1860 die ultrademokratische Partei. Die aus dieser Umwälzung hervorgehende Erbitterung der Conservativen machte

fich Flores zu Rute. Beimlich hatte er erft in Centralamerita, bann in Bern, beffen Regierung fein Project begunstigte, Ruftungen betrieben und erschien nun, unter bem Borwande, Diego Roboa als rechtmäßigen Bräfibenten wieber einzuseten, 14. März 1852 mit einem Gefchwaber im Golf von Guanaquil, wurde aber durch Berrath feiner eigenen Mannschaften zur Flucht nach Bern genothigt. Das gange Unternehmen hatte nur bagu beigetragen, die Berrichaft Urbina's an befestigen und die Demokratie ju erhöhten Ansprüchen ju ermuthigen. Auf Urbina folgte in ber Brafibentschaft 1856 General Francisco Robles. Ein für ben Handel und Berkehr E.s wichtiger Act seiner Regierung ist das Geset vom 6. Dec. 1856, wonach für Münzen, Mage und Gewichte bas franz. Decimalfystem angenommen wurde. Auch folog Robles Anfang 1857 ein Bunbnig mit Beru und Chile gegen etwaige Freibeutererpeditionen, beren Theilnehmer von den contrahirenden Staaten als Seerauber betrachtet und behandelt werden follten. Allein die innern Barteitampfe und die Berwickelungen mit ben Nachbarstaaten bauerten fort. Ein Conflict mit Beru führte zur Blotabe ber Bafen E.s feit 3. Nov. 1858. General Guillermo Franco, mit ber Bertheibigung von Guahaquil beauftragt, fchloß 21. Aug. 1859 mit dem Chef bes peruan. Gefchmaders eine Convention ab, wodurch die Blotabe aufgehoben wurde. Allein ber Bräfibent Robles verweigerte die Ratification, legte sein Amt nieder und ging nach Chile. Die Ultrabemokraten von Guahaquil übertrugen hierauf die Regierung an General Franco, ber fie unter bem Titel eines Jeso supremo annahm und ein Ministerium ernannte. Dagegen muhlten bie Confervativen im Diftricte Quito eine eigene provisorische Regierung unter dem Chemiker Brofessor Dr. Gabriel Garcia Moreno. Diesen Zwiespalt ließ ber greife, aber unermubliche General Flores nicht unbenutt. Auf ben Ruf ber Confervativen eilte er herbei und hatte diesmal das Glück, 8. Aug. 1860 ben General Franco bei Babahoho (Bobegas) zu fchlagen, worauf er fiegreich in Guapaquil einzog. Im Befit beiber Hauptstäbte bes Lanbes, tonnte bie confervative Bartei jett ihren Sieg in Rube verfolgen. Es wurden Bahlen für einen Rationalconvent ausgeschrieben, ber im Jan. 1861 zusammentrat und ben Dr. Garcia Moreno einstimmig zum Prafibenten ermablte, mahrend Flores ben wichtigen Boften eines Gouverneurs von Guapaquil erhielt. Seitbem hat E. verhältnißmäßig lange Ruhe im Innern gehabt, und auch feine wiederholten Berwickelungen mit ben Nachbarrepubliken haben fich glud-licher gelöft, als anfangs zu erwarten war. Moreno, ein burch Gelehrsamkeit, Bilbung und Charafter berhältnißmäßig hervorragenber Mann, befitt unter ben confervativen Barteien, insbesonbere auch unter dem Alerus, dessen er sich angenommen hat, großes Ansehen und Bertrauen. Mit großer Energie hat er feit feinem Regierungsantritt borguglich materielle Reformen bes Landes, für welche noch alles zu thun war, in die Hand genommen, namentlich ben Anbau von Straffen vom Hochlande nach ber Küste, die Anlage eines neuen Hafens am fog. Pailon (amifchen ben Mündungen bes Mira und Comeraldas) in Berbindung mit europ. Anfiebelungen bafelbft u. bgl. Die 1861 in Beru erfolgte Beröffentlichung einer frithern Brivatcorrespondenz Moreno's mit einem ehemaligen franz. Diplomaten, in der er die Stellung der Republik unter das Protectorat Frankreichs als ein Glüd für diefelbe erklärte, erwecte jedoch Mistrauen und rief eine Agitation gegen ihn hervor, fodaß 15. Aug. 1863 ber revolutionare Dictator von Neugranada, Mosquera, es magen konnte, die Bewohner E.s aufzuforbern, ihre Regierung abzuwerfen und fich mit ihm gur Wiederherstellung ber frühern Centralrepublit Columbia zu verbinden. Derfelbe ließ hierauf 29. Sept. dem Bevollmächtigten E.s einen Friedens- und Confoderationstractat vorlegen, beffen Unterzeichnung 19. Oct. von Moreno abgelehnt ward. Mosquera erklärte hierauf in einer Proclamation, abie bemokratischen Brüber in E. von dem theofratischen Joch des Professors Moreno» befreien zu wollen. Als Antwort auf diefe Broclamation erfolgte von feiten E.s 20. Nov. die Kviegserklärung an Mosquera, ber fich bereits ben Grenzen genähert hatte und balb barauf, 6. Dec., in ber Schlacht von Cuaspub (auf neugranabischem Gebiet) bie Ecuadorianer unter bem greisen Flores fclug. Doch enbete ber Arieg bereits mit bem Frieden vom 30. Dec. 1863, in welchem Mosquera ber gewaltsamen Durchführung seines Planes entsagte. Bgl. Belasco, «Historia del reino de Quito» (Quito 1789; frangofisch herausg. von Ternaur-Compans, 2 Bbe., Bar. 1840); Billavicencio, aGeografia de la republica del E.» (Neuport 1858); Schmarda, aReise um die Erbe» (Bd. 3, Braunschw. 1861); Gerstäcker, «Achtzehn Monate in Südamerika (3 Bde., Lpz. 1863); Wagner in der "Zeitschrift für allgemeine Erbkunde" (Bb. 16, Berl. 1864).

Edam, eine holland. Stadt in der Proving Nordholland, 1/8 D. von der Zuyderfee, 21/4 im NND. von Amsterdam, mit 5000 E., einem kleinen Hafen, bedeutendem Schiffbau, Salz-fledereien und Seilerbahnen, ist besonders wegen seiner beträchtlichen Rasemessen bekannt. Die

637

Shamer Rafe gehören zu den Sitsmilchkisen (Zootomolks kaas), wiegen 3½—20 Pfb. und find von vorzüglicher Süte. Der Ort hat ein schönes Rathhaus, eine Börse, einen Fischmarkt, zwei reform. Kirchen, von denen die eine (mit Glasmalereien) zu den größten und schönsten Nordshollands gehört. Lutheraner, Mennoniten, Katholiken und Israeliten besitzen je ein Bethaus.

Ebba (Urgroßmutter) ist der Titel zweier voneinander zu scheidender altnordischer Werke, welche für die Boefie, die Mythologie und die gange Alterthumstunde Standinaviens von hochftem Berthe find. Der Titel tommt mahricheinlich eigentlich nur ber profaischen ober fog. iungern E. zu, welche auch Snorra-E. heißt, indem der gelehrte Isländer Snorri Sturlufon (1178—1241) wenigstens einigen Theil an ihrer Entstehung gehabt haben mag. Diefe prosaische E. ift ein Handbuch für altnordische Dichter gewesen, aus welchem sie den mythischen und heroifchen Sagenstoff, die Dichtersprache und die Bers - und Strophenarten lernen tonnten. Die Banbidriften enthalten zuerft unter bem Namen Gylfaginning und Bragaraebur eine Reihe Ergablungen aus ber Gotter - und Belbenfage, bie meift Auflösungen von Liebern find; darauf die Renningar, d. i. eine Sammlung ber flaldischen Worte und Umschreibungen, mit eingelegten Erzählungen und einem Anhange von Synonymen (Beiti). Daran schließen fich die Bragahaettir ober eine Darstellung von ungefähr hundert verschiedenen Strophenarten. Drei grammatische Abhandlungen find in manchen Handschriften hinzugefügt, sowie jene erste Abhandlung eine euhemeristisch gefärbte Bor- und Rachrebe bat. Das Gange ruhrt enticieben pon verfchiebenen Berfaffern aus verfchiebenen Beiten ber. Wieber aufgefunden ward bas Wert 1628 von Arngrim Johnson; die erfte die Hauptsachen enthaltende Ausgabe beforgte Resenius (Ropenh. 1665); die erste vollständige Ausgabe Rast (Stodh. 1818). Mit reichem Apparat versehen ist die Ausgabe ber Arna-Magnäischen Commission in Ropenhagen (Bb. 1 und 2, Ropenh. 1848-52). - Bon biefer E. burchaus zu fcheiben ift bie fog. poetifche E., eine Sammlung altnordifcher Lieber, welche auch Saemunbar- E. heißt, nachbem der Bieberauffinder berfelben, Bischof Brynjulf Svendson (1643), seine Handschrift (ob mit Grund, bleibt ungewiß) mit bem Namen des gelehrten Priefters Saemundr des Weisen (gest. 1133) als bes Sammlers biefer Gefange und Gebichte bezeichnet hatte. Gie enthalt im gangen 39 Bebichte, bie jum großen Theile ber Götter- und Belbenfage angehören; einige entstammen ber Spruchpoefte. Die Gebichte find fehr verschieden an Alter, Entstehung und Bedeutung, geboren aber fast ausnahmelos einer altern und einfachern Beit als die Stalbenperiobe an. Bon ben mythologischen ist die Böluspa (ber Seherin Weissagung) das wichtigste; die heroischen gehoren größtentheils ber Siegfried- und Nibelungenfage an, einige ber Belgifage. Unter ben gnomifchen find bie Babamal am bebeutenoften. Diefe Ebbalieber find auch für unfere altefte beutsche Boesie höchst lehrreich. Die erste vollstündige Ausgabe der Ebdalieder veranstaltete die Arna-Magnaifche Commiffion (3 Bbe., Ropenh. 1787—1828) mit reichen Beigaben. Sandausgaben erschienen von Raft (Ropenh. 1818), von Munch (Christiania 1847), von Luning (Bür. 1859), von Möbius (Lpg. 1860). Gine neue tritische Recension bes Textes hat Bugge unternommen. Bon ben Uebersetungen ift die von Simrod (Stuttg. 1851; 2. Aust. 1855), der anch bie mythologisch wichtigen Theile ber jüngern E. mit aufgenommen, bisjetzt die beste.

Ebelind (Gerard), einer ber berühmtesten Kupferstecher, geb. zu Antwerpen 1649, erhielt, nachbem er sich in seiner Baterstadt die Elemente seiner Kunst zu eigen gemacht, in Paris seine Ausbildung, wo ihn Ludwig XIV. durch Gunstbezeigungen zu sessen gemacht, in Paris seine Ausbildung, wo ihn Ludwig XIV. durch Gunstbezeigungen zu sessen zu sessen Aussertecher bes Königs und Mitglied der Malerasademie starb er daselbst 1707. Unter seinen überaus zahlreichen Kupferstichen sind besonders die heil. Hamilie nach Rasael, Alexander's Besuch bei der Familie des Darius nach Lebrun, das Reitergesecht nach Leonardo da Binci und vor allen das Kreuz, von Engeln umgeben, nach Lebrun, zu bemerken. Bei seinen größern Blättern nach histor. Gemälden versuhr er ohne große Wahl; viele Bilder sind erst durch seine Meisterhand berühmt geworden. Auch in Porträts, deren er eine große Anzahl hinterlassen hat, war er sehr glütslich. Ein reinlicher und dabei glänzender Grabstichel, correcte, leichte Zeichnung, Treue der Natur und eine unnachahmliche Harmonie in der Ausstührung weisen E.'s Werten den ersten Rang unter denen seiner Nation an. Weder sein Bruder, Johann E., geb. 1630, noch sein Sohn, Nitolaus E., geb. zu Paris 1680, gest. 1768, welche ihm in seiner Runst

nacheiferten, haben ihn erreicht.

Ebelmann (Joh. Christian), theol. Schriftsteller, war in Weißenfels im Juli 1698 geboren. Nachbem er in Jena Theologie studirt, wartete er vergeblich auf eine Anstellung in seinem Baterlande. Hinneigung zu dem damaligen Pietismus, befonders durch Gottfr. Arnold's Schriften in ihm genährt, machte ihn gegen das strenge Lutherthum, vermeintliche Zu-

rudfetung gegen die driftl. Rirche und Lehre überhaupt bitter und feinbfelig. Er versuchte fich jest bem Grafen Bingenborf angufchliegen, mas aber teinen Beftanb hatte. hierauf follte er mit 3. Fr. Saug in Berleburg an ber berleburger Bibel arbeiten, vereinigte fich aber, ba auch hier Mishelligkeiten ausbrachen, mit ben bortigen Diffibenten, ben fog. Infpirirten. 216 er 1741 Berleburg ju verlaffen genothigt war, fand er bei einem Grafen Sachenburg im Besterwald Schut. Inzwischen hatte er sich burch immer kedere Schriften gegen bas chriftl. Dogma einen Ramen, aber noch weit mehr Feinde gemacht. Fast überall verfolgt, lebte er unftet in Nenwieb, Braunfdweig, Samburg, Altona, Gludftabt, bis er fich endlich nach Berlin Burildzog und hier, fast verschollen, von einer kleinen Benfton bes Markgrafen von Schwedt bis zu feinem Tobe, 15. Febr. 1767, lebte. Seine Hauptschriften find anbgenöthigtes, jedoch anbern nicht wieber aufgenöthigtes Glaubensbefenntniß» (Reuwied 1746; neue Aufl., Epg. 1848); «Unfchuldige Bahrheiten» (15 Stück, Budeb. 1735-43); «Chriftus und Belial» (1741); «Die Göttlichkeit ber Bernunft» (1742); «Die Begierde nach ber vernünftigen lautern Milch der Bahrheit » (1744; 2. Aufl. 1747). E. war ein unklarer Ropf, in dem fich mpftifch-moralifche Borftellungen mit pantheistischer und beiftischer Lehre mifchten. Seine burch außere Berhaltniffe gesteigerte Berbitterung brach oft in heftigen Angriffen gegen alle Rirchlichgefinnten aus, und bies war es vorzüglich, was ihm ftets neue Berfolgungen zuzog. Im Grunde ging er lange nicht fo weit als viele Theologen bes 19. Jahrh., aber die philos. Betrachtungsweise religibler Bahrheiten, von der er ausging, tonnte in feiner Zeit um so weniger Antlang finden, je weniger er felbst ju voller Rlarbeit gelangte. In neuerer Beit ift auf E. mehrfach wieber aufmertfam gemacht worben, und es erfchien auch eine alluswahl aus E.'s Schriften » (Bern 1847). Seine 1752 gefchriebene «Selbstbiographie» gab Rlofe (Berl. 1849) heraus. Ueberaus groß ift die Bahl ber Schriften, welche gegen E.'s Lehre erfchienen; fie er-

heben sich aber alle nicht über ben Standpunkt starrer Orthodoxie.

Ebelsteine heißen im allgemeinen bie durch Durchsichtigkeit, Glanz und Fener, Farblofigfeit ober ichone Farbung und bebeutenbe Barte ausgezeichnetften Mineralien, also namentlich Diamant, Rubin, Saphir, Smaragd, Bernu und Aquamaxin, Chrysobergu, Chrysolith, Topas, Birton ober Spacinth, Granat (edler und bohmifcher), Turmalin, Amethyft und Opal. Salbe delsteine werben bann andere halbburchsichtige, wegen schöner Fürbung und Zeichnung auch zu Schmudfteinen verwendbare Steine genannt, j. B. Chalcedon, Rarneol, Achat, Ongr, Sardonyx, Heliotrop, Lasurstein, Tüxtis, Jaspis, Abular, Axinit, Labrador, Obsibian, Gagat (Pechtoble), Bernstein u. f. w., von deuen mehrere füglich nicht einmal unter die Halbedelsteine gerechnet werden tonnen. Anch ben in feinen reinften Barietaten fehr fchatbaren Bergtruftall und Rauchtopas pflegt man meift nicht unter bie E. ju rechnen. Der Berth ber E. richtet fich überhaupt fehr nach ber Seltenheit, ber Mobe u. f. w. und ift nicht immer im genanen Berhaltniffe ber Schönheit. Besonderer Berth wird bei manchen Steinen auf Farbenfpiel, Farbenwandlung, Trifiren und Schillern gelegt, so 3. B. beim Opal, Labrador, Abular u. s. w. Alle Schmudfteine werden entweber geschliffen ober geschnitten. Beschnittene, b. b. wit geschnittenen ober gravirten Bilbern versehene Schmuckfeine ober Gemmen (f. b.) waren vorzüglich bei ben Alten beliebt, welche im Schneiben ber Steine eine grofe Deifterschaft erreicht hatten, obgleich sie das Schleifen der Steine nicht kannten. (S. Steinschneibekunft.) Das Schleifen der E. besteht in der Runft, die Steine kunftlich bergestalt mit regelmäßig angeordneten Flachen (Facetten) zu verfeben, daß baburch die für Bervorhebung ber befonbern Eigenschaften des Steins gunftigste Lichtwirkung entsteht. Es geschieht baffelbe burch Schleifen auf Schleificheiben mit Gulfe eines Bulvers von entsprechenber Barte, entweber Smirgel ober bem eigenen Staub bes zu fchleifenden Steins. An jebem gefchnittenen Steine find zu unterscheiden ber Dbertheil (Pavillon), welcher auch nach bem Fassen sichtbar bleibt, ber Untertheil (Culasse), welcher von der Faffung verbedt wird, und Rundifte ober Rand, melder bas Ober- und Untertheil verbindet. Die Sauptschnittsormen find der Brillant (f. b.); die Rofette, deren Untertheil nur eine ebene Flache bilbet, mahrend ber nach ber Mitte fpit zulaufende Obertheil 12-24 in zwei Reihen liegende Facetten hat; ber Tafelstein mit plattem Ober- und Untertheil und wenigen niedrigen Randfacetten; ferner der Didftein, Treppenfcnitt n. f. w. Der mugliche, b. h. einfach gewölbte Schnitt tommt nur bei halbburchfichtigen ober opaliftrenben Steinen vor, 3. B. beim Opal, Türkis, Onnx u. f. w. Die Art, wie die geschnittenen Steine in Ringe u. f. w. eingefest werben, heißt die Faffung. Diefe ift bei gang fehlerlofen, burchfichtigen Steinen am besten a jour, b. h. ber Stein wird von der Fassung nur am Rande umgeben und ift oben und unten frei. In allen andern Fallen fest man ben Stein in ein ber Form bes Untertheils angemeffenes Raftchen ein und weiß babei burch Farbung biefes Raftchens, Unterlage von Binnfolie. Gold - und Silberblattchen u. f. w., theils ben Effect bes Steins fünftlich ju erhöhen, theils vorhandene Fehler geschickt zu verbeden. Die hauptfächlichften Fehler ber E. find fleine Riffe im Innern, Febern genannt, wolfige Triibungen u. f. w. Betrug wird theils baburch getrieben, bag man theuere Steine burch wohlfeile erfest; theils baburch, bag man bie Steine aus mehrern Theilen zusammenkittet (Doubletten), wobei hanfig nur der Obertheil echter Stein, ber Untertheil aber Bergfryftall ober Glasflug ift; theils enblich baburch, bag man ben Steinen gefärbte Glasflüffe substituirt, die jest besonders in Frankreich in großer Bollenbung verfertigt werben. Diefe tunftlichen E. ertennt man theils baran, bag fie von ber Feile angegriffen werben, theils an ihrer weit bedeutenbern Rulte, jum Theil auch an ihrer Schwere und ber Art ber Lichtbrechung. Enblich behalten echte E., wenn fie gerieben worben finb, bie baburch erregte Eleftricität febr lange, manche wol bis 12 St. lang, mahrend die unechten diefe balb ober bis etwa nach 1 St. verlieren. Die meiften und theuersten roben E. finden fich in Dftindien und Brafilien; doch hat auch Europa einzelne E. von vorzüglicher Qualität, g. B. die böhm. Granaten, falzburger Smaragde u. f. w. Die Romenclatur der Juwelenhändler ift gumeilen von ber mueralogischen febr verschieben, fobag 3. B. mit bem Namen Rubin brei gang verschiebene Steine (rother Saphir, Spinell und rother Topas) bezeichnet werden. Auch werben rothe, besonders sibix., geschliffene Turmaline unter bem Namen affat. Rubin verlauft. Der Handel mit Juwelen ist gegenwärtig nicht mehr von ber Bebeutung wie früher. Man verlauft die E. nach bem Gewicht, nach Inwelenkarat zu vier Gran; bas Juwelengran ift = 511/2 Milligrammen. Bei ben feltenern Steinen fleigt ber Preis nicht im einfachen Berhaltniffe der Schwere; es ift babei von großem Einfluß, ob von dem fraglichen Steine große Exemplare felten find. So ift g. B. ber Rubin und ber Saphir in fleinen Eremplaren meift billiger als der Diamant, aber bebentend theuerer als gefürbter Diamant, wenn er in reinen Eremplaren von über 3 Rarat Gewicht vortommt. Robe Steine haben ungefähr ben halben Breis ber verarbeiteten. Bgl. Linge, «Handbuch ber Sbelfteinfunde» (Lpg. 1860).

Edelweiß, f. Gnaphalium. Eben, f. Barabies.

Ebeffa, eine Stadt im nördl. Defopotamien, bftlich von Bir am Euphrat, beren Urfprung in bas früheste Alterthum hinaufreicht. Bahrscheinlich waren bie alteften Bewohner E.s bem Sabäismus ergeben und verehrten insbesondere die Göttin Atergatis, wie die noch gegenwärtig in zwei heil. Teichen beftehenden Ueberbleibfel bes biefer Gottin gewibmeten Fifchcultus beweifen. Erft mit der Eroberung der perf. Monarchie burch bie Griechen wird die Geschichte E.s lichter, insbefondere foll Seleutus viel für Bergrößerung der Stadt gethan haben. Um diefe Zeit erhielt fle auch von der gleichnamigen macedon. Stadt den Namen E., und nach dem der Atergatis, fpäter bem Abraham geweihten Quell ben Ramen Kallirrhoë, aus welchem durch Berstümmelung bie fpr. und arab. Ramen Urhoi und Roba sowie ber jest gebräuchliche Orfa entftanden. Unter Antiochus VII., nach welchem E. auch Antiochia genannt ward, bilbete bafelbst Orhoi-Bar-Chevje, wahrscheinlich ein Araber, 137 v. Chr. bas nach ihm genannte Osrhoenische Reich. Seine Nachfolger find unter bem Namen Abgar (f. b.) bekannt. Das Christenthum fand zeitig in E. Eingang. Die zweibeutige Stellung, welche die Könige von E. in den Kriegen der Römer mit den Armeniern und Parthern einnahmen, und ihr enblicher Abfall von den erstern bewirkten, daß Trajan den Lufius Quietus gegen E. sendete, der die Stadt zerstörte und das Reich den Römern zinsbar machte. Zwar stellte Hadrian bas Obrhoenische Reich wieder her, allein es blieb fortwährend von den Römern abhängig, bis es nach mancherlei Bechfelfüllen in feinem Innern endlich 216 von ben Römern völlig unter bem namen ber Colonia Marcia Edessonorum zu einer rom. Militärcolonie gemacht wurde. Bahrend diefer Zeit und besonders unter oftrom. herrschaft entwidelte fich feine Bebeutung in ber Geschichte ber driftl. Rirche immer mehr. Mehr als 300 Rlöster follen in feinen Mauern gewesen fein; bazu war es ber Gip bes Ephraem Sprus und seiner Schule. Auch in den arianischen, monophysitischen und nestorianifchen Streitigkeiten fpielte es eine bebeutenbe Rolle. Die Ausbreitung bes 38fam, die E. 641 unter die Herrichaft der arab. Rhalifen brachte, machte jedoch der Blüte des Christenthums in biefer Stadt ein Ende, und die nun folgenden innern und außern Rriege unter bem Rhalifat brachen auch ihren weltlichen Glanz und Reichthum, bis fie 1040 ben Selbschuken in die Hande fiel. Zwar gelang es ben byzant. Kaifern, fie wieder zu befreien und nochmals an fich zu bringen; allein der Statthalter, den fie hinschickten, machte fich unabhängig, war jedoch harten Bedrangniffen von feiten der Türken ausgefest. Deshalb ward es im ersten Kreuzzuge bem Bruber Gottfried's von Bouillon, Balbuin, leicht, mit Gulfe ber Ginwohner, die in ibm ihren Retter faben und ihren eigenen Fürften erichlugen, fich ber Berrichaft itber bie Stadt au bemachtigen und E. zur Sauptstadt einer Graffchaft zu machen, zu ber er auch noch Samofata und Sarubich erwarb. Ueber 50 3. bestand biefe Graffchaft als Bollwert bes jerufalemifchen Reichs gegen die Türken unter der Herrschaft verschiedener aufeinandersolgender frank. Fürsten. In den fortwährenden Rampfen mit den Türken hielten fich diese tapfer, trop des heftigen Anbringens der lettern, bis es enblich unter bem vergnügungsfüchtigen Grafen Joscelin II. bem Berricher von Moful, Zengi, 1144 gelang, bie Stadt und Burg zu nehmen. Alle driftl. Rirchen murben in Mofcheen verwandelt und ber Jelam von nun an in E. herrichenb. Gin Bersuch ber Einwohner 1146, bas türk. Joch abzuschütteln, vollendete ben Ruin ber Stadt; fie murben von Bengi's Nachfolger, Mur-ed-bin, gefchlagen, bie Stadt gerftort, ber Reft ber Bevölkerung in die Stlaverei geführt. Rach vielen Bechfelfallen, die E. nacheinander in die Hände der Sultane von Aegypten, Byzanz, der Mongolen, Turkomanen und Perfer brachten, die es mehrmals fich wieder erheben und wieder durch Krieg herunterkommen ließen, fo inebefondere unter Timur, der es bis auf den Grund zerstörte, tam es 1637 durch Eroberung an die Türfen, bie es noch besigen, und unter benen es fich wieber aus ben Trummern und ju einer Art Blüte erhob. Gegenwärtig zählt E. gegen 40000 E., wobon 5000 armen. Chriften und 1000 Jakobiten, bie übrigen Türken, Araber, Rurden und Juden find. Bon Alterthumern fieht man nur noch bie Trummer ber alten Burg, von ber Sage für ben Balaft Nimrob's gehalten, und die Ratatomben im Felfen unter berfelben. Sonft ift noch merkwürdig die dem Abraham geheiligte Moschee mit dem aus dem Abrahamsquell gebildeten Fischteiche, in welchem fortwährend geheiligte Fische unterhalten werden. Ueberhaupt gilt E. im Orient filr eine durch Abraham's Aufenthalt geheiligte Stadt.

Ebfn, Stadt in Oberägypten, am linken Nilufer, heißt in den hieroglyphischen Inschriften Tob oder Todu, toptisch Atdo, griech. Apollinopolis magna. Sie war Hauptstadt eines Nomos und besaß einen großen Tempel des Horus (Apollo), welcher noch jett zu den bedeutendsten und besterhaltenen Aegyptens gehört. Die hintern Räume des Tempels sind erst in neuester Zeit vom Schutte befreit worden; die ältesten bisher sichtbaren Theile trugen in den Sculpturen die Namen des vierten Ptolemäers, Philopator. Bon besonderm Interesse sind die Inschriften an der östl. Außenseite der Tempelmauer, in welchen die allmähliche Bermehrung des Tempelbesisses an Ländereien von Darius die auf Ptolemäus Alexander I. verzeichnet ist. Im übrigen ist das Innere des Tempels besonders reich an aftron. Darstellungen und Inschriften.

Ebgeworth (Maria), die Tochter Richard Lovell E.'s von Ebgeworthtown in Irland, wurde 1. Jan. 1767 in Bertibire geboren und entwidelte, nachbem fie ihrem Bater 1782 nach Irland gefolgt war, fehr balb unter beffen nach prattifcher Tuchtigfeit ftrebenber Leitung und unter ber Aufficht einer erften und zweiten Stiefmutter fowie inmitten eines gefelligen, gebil= beten Kreifes die als Schriftstleurin fie auszeichnende feine Beobachtungsgabe. Ihre literarische Berühmtheit begründete sie durch die Herausgabe der «Essays on practical education» (1798). Wie hierbei, so benutte fie auch später ben Rath ihres Baters bis zu beffen Tobe 1817. Gemeinsam schrieben sie den «Essay on Irish bulls» (1801); auch gab sie die «Memoirs of Rich. Lovell E., begun by himself and concluded by his daughter» (2 Bbe., Lond. 1820) heraus. Ihr erster, Aufsehen erregender Noman war «Castle Rackrent» (Lond. 1802), eine treue Schilderung bes irifchen Bollecharaftere. hierauf folgten aBelindas (1803); aPopular tales» (3 Bbe., 1804) und «Loonora» (2 Bbe., 1806), in welchen fich bas Bestreben ber Berfasserin, unter bem Gewande ber Dichtung sittliche Einbrücke zu befördern, noch beut= licher kundgab. 1809 erschien bie erfte Gerie ihrer «Tales of fashionable life» (3 Bbe.), ber fich 1812 eine zweite (3 Bbe.) anschloß, und wovon namentlich zwei Erzählungen, «Ennui» und The absentee », ju ihren besten Broducten gehören. Auch in «Patronage » (4 Bbe., 1814) werben die Thorheiten und Laster der aristotratischen Kreise mit scharfen Strichen gezeichnet, mahrend in « Harrington » (1817) bas Borurtheil gegen die Juden befampft wird. «Ormond» (1817) bewegt fich wieder auf irischem Boden. Zwischendurch gewannen Dig E.'s Erzählungen für die Jugend Beifall und Nachahmer, besonders «Rosamond» (1822) und «Harriet and Lucy» (1825). Ihr letter Roman war «Helen» (3 Bbe., Lond. 1834), ber ihren frühern Arbeiten an Interesse gleichkommt und sie an Wärme und Bathos übertrifft. Doch treten bei ihren Werken überhaupt scharfes Urtheil, reine Sprache und klare Darftellung mehr hervor als glanzende Phantafie ober tiefe Charatteriftit. Sie folog ihre literarifche Laufbahn mit einer Kinderschrift, «Orlandino», welche 1847 in Chambers' «Library for young

pooples beröffentlicht wurde, und ftarb allgemein geachtet zu Stgeworthtown 21. Mai 1849. Ihre Schriften erschienen gesammelt 1825 zu London in 14 Banden (neue Aufl., 10 Bbe., 1857). Dieselben sind mehrsach ins Deutsche übersetzt sowie für den Unterricht in der engl.

Sprache benutt worden.

Chict heißt im allgemeinen eine öffentliche Bekanntmachung. Im Römischen Reiche hießen E. bie Botschaften ber höhern Dagiftrate (Bratoren, Medilen, Broconfuln), in welchen fie, befondere bei dem Amtsantritte, ihre hinsichtlich der Rechtspflege zu befolgenden Grundfage tundbar machten. Mittels ber E. wurde namentlich eine Praxis gebilligt ober felbst neu jugefagt, welche bestimmte Luden ber Gefetgebung ausfüllen ober beren Barten in Anertennung bes fortgefdrittenen Rechtsbedurfniffes umgeben follte. Gewöhnlich wiederholte bei bem Jahreswechsel ber neuantretende Magistrat die E. feiner fammtlichen Borganger, weshalb die odicta annua auch perpotua, b. i. fortgefette, genannt werben. Da sich der Inhalt der altern Botschaften mit der Zeit felbst wieder als mangelhaft oder unangemessen berausstellte oder mit spätern Erlaffen in Wiberspruch trat, so unternahm 131 n. Chr. Salvins Julianus als befignirter Brator mit Buftimmung bes Raifers Sabrian eine Ueberarbeitung, Die ben Namen Edictum perpotuum (immerwährendes E.) führte und ben nunmehrigen Anfang ber weitern Jahrebebicte bildete. Die Gesammtheit der Berordnungen aller Magistrate wird als jus honorarium dem ftrengen jus civilo entgegengesett. Als später die gesetzgebende Gewalt in den Befit ber Raifer tam, behielten biefe bennoch bie Ebictsform für allgemeine Erlaffe vielfach bei. Seitbem ist der Name E. auch neuern landesherrl. Berordnungen beigelegt worden.

Chict bon Rantes, f. Sugenotten.

Converjations - Legiton. Elfte Auflage. V.

Ebictalien, Ebictalcitation ober Ebictallabung nennt man die öffentliche, burch Anschlag an mehrern Gerichtsstellen und, wie es jest gewöhnlich geschieht, durch Einruckung in öffentliche Blätter bewirkte gerichtliche Borladung, welche dann erlassen wird, wenn entweber der Ausenthalt des Borzuladenden unbekannt, oder unbekannte Interessenten, z. B. Gläubiger, Erben u. s. w., zur Wahrnehmung ihrer Rechte auszusorbern sind. Nur das zuständige Gericht kann den so Borgeladenen gewisse Fristen setzen, innerhalb deren sie sich bei Berlust ihrer Ansprüche zu melden haben; Privataufforderungen berart sind ohne rechtliche Wirkung.

Edinburgh, Hauptstadt von Schottland sowie Municipalstadt, Barlamenteborough und Sauptort ber ichott. Graffchaft Did-Lothian (f. b.), liegt auf brei parallelen, burch tiefe Schluchten getrennten Sobenruden und befteht aus ber Altftabt auf ber mittlern, zugleich höchsten und schmalsten Söhe, einst vom Abel, jetzt von den untersten Klassen bewohnt, dem St.-Leonhardshill auf ber Siibseite, wo die Mittelflassen und die Universitätsbeamten wohnen, und der Neustadt auf der Nordseite, wo die reiche und vornehme Welt ihren Sip hat. Durch eine ununterbrochene Sauferreihe (Leith-Walt) ift E. mit der taum 1/2 M. entfernten Bafenftadt Leith (f. b.) am Ufer bes Forthbufens zu einem zufammenhangenden Ganzen verbunden, mit deren 33628 E. die Gesammtbevölkerung E.s 201749 Seelen gahlt (1861). Die Lage der Stadt mit den mannichfaltigsten Aussichten auf das nahe Meer, seine Inseln und Schiffe, auf die angrenzenden Gestade und benachbarten Bergpartien ist einzig in ihrer Art. E. zeigt sich als eine der schönsten und häßlichsten Städte zugleich. Die Altstadt, der bevölkertste Theil, hat einige hauptstraßen und viele enge, winkelige, fehr unreinliche Seitengaffen, schlechtgebaute Buufer, die auf und an der Anhohe über = und untereinander liegen. Gang am öftl. Ende ber Bauptstraße liegt bas alte, buftere Residenzschloß ber icott. Ronige, Bolyrood (f. b.), beffen mit ichonen Anlagen geschmudte Umgegend gablungeunfühigen Schuldnern ein Afpl bietet. Sinter bem Schloffe erhebt fich ber 772 F. hohe Felsen Arthur's-Seat, auch Scotifh-Lion genannt. Am entgegengefesten weftl. Ausgang ber 5500 F. langen Sighftreet (Bochftrage), beren Fortsetung die Canongate ift, liegt auf einem 369 F. hohen Felsen das alte feste Edinburgh=Castle, welches aus der Masse von modernen Gebäuden seltsam hervorragt, aber nur aus Rafernen, Arfenal, alten Magazinen u. f. w. besteht. Dabei steht die Bronzestatue bes Bergogs von Port. Andere mertwürdige Gebäude der Altftadt find: die burch viele Anbaue entstellte Rathebrale St. - Biles ober St. - Aegibius mit einem fehr hohen Thurm; die Kirche Bron-Church, im 17. Jahrh. im nenern goth. Stile erbaut; bas alte, 1632-40 erbaute Barlamentshaus, jest Six der obern Gerichtsbehörden; die Grafschaftshalle, eine Nachbildung des Erechtheums zu Athen; das 1780—1827 erbaute schöne Universitätsgebäude mit tolossaler Hauptfaçade von 358 F. Länge; die 1761 in edelm Stile ausgeführte Börfe; die alte und die neue Bant; bas Bolizeiamt; bas Bridewell - Ruchthaus; bas tonigl. Krantenhaus; bas Daus

bes Reformators Knox. In der Mitte der Hochstraße steht die Reiterstatue Karl's II. Jener parallel läuft die Cowgate (Kuhstraße), von zwei Brüden überspannt, der Brüde Georg's IV. von 1836 und der Süddrüde von 1788, einem kihnen Bau aus einem einzigen Bogen. Südlich von der Altstadt liegen der große Hope-Park (the Meadows), östlich am Fuße des Arthur's-Seat der Queens-Park und noch südöstlicher die Borstädte Newington, The Grange, Bruntsssield, Greenhill, Morningstde und Canaan mit zahlreichen Landhäusern. Ueber die Thalschlicht, welche die Alt- von der Neustadt trennt, früher ein See und daher noch North-Loch genannt, später ein Sumpf, seit 1763 entwässert und jetzt in schöne Gartenanlagen verwandelt, sührt als Fortsetzung der Süddrücke die überaus belebte Nordbrücke, ein Meisterstück der Baukunst vom J. 1788, gegen 1100 F. lang und aus drei kühngewöldten Bogen von 68 F. Höhe bestehend, und außerdem der Mound oder Carth-Mound, ein mächtiger, mit einem eingemauerten Geländer eingesasster Erdwall. Auf diesem Mound, der das Thal in einen östl. und einen westl. Theil scheidet, steht die Royal-Institution mit dorischen Säulen, davor die Bildsäule der Königin Bictoria, ferner die National-Galerie, und in dem östl. Garten das prachtvolle, 1840—44 errichtete goth. Denkmal Walter Scott's. Hier liegt auch die Central-Ciseubahnstation.

Die Reuftabt, von ber 1767 erft wenige Baufer ftanben, ift ber Gegenfat ber Atftabt unb fann fich mit ben ichonften Stäbten Europas vergleichen. Die regelmäßigen, 3-4000 f. langen und über 100 f. breiten Strafen mit ihren aus bunten Quabern elegant erbauten Baufern burchschneiden fich in rechten Winteln, und große freie Plate, hubiche Squares, Circus und Crescents tragen zur Berichonerung bes Sangen viel bei. Die berühmtefte ift die Pringenftrage, mit bem 1774-1822 erbauten Register-Boufe ober Generalarchiv von Schottland, vor bem bas Denkmal Wellington's steht. Ihre ostl. Fortsetung, Waterloo-Place, hat auf beiben Seiten Colonnaben und führt mittels ber 1815—19 erbauten Waterloobrücke über eine tiefe Schlucht nach bem 328 F. hohen Caltonhill, einem feltsamen aus Trappmaffe bestehenben Felsenhügel, beffen Gipfel und Abhange mit schönen Gebauben und Denkmälern geschmuckt find. Hier stehen die Hohe Schule (1829 eingeweiht), bavor das Denkmal Robert Burns', die Sternwarte feit 1816, auf ber Sübwestede bas große Gefängniß, ferner bas 1822 begonnene, aber unvollenbet gebliebene Nationalbentmal jur Erinnerung an bie Belben von Baterloo, bas eine vollständige Copie des Parthenons zu Athen werden follte, die Denkmäler Dugald Stowart's (eine Nachbilbung bes coragifchen Dentmals bes Lysitrates ju Athen), Blayfair's und Relson's. Charlotte-Square im Westen (mit der St.-Georgenfirche) und St.-Andrew's-Square im Often, der geschäftigste Theil der Neustadt, mit der 141 F. hohen Denkfäule Lord Melville's und der Statue des Grafen John von Hopetown, werden durch die Georgestraffe verbunden, welche mit der Brinzenstraße parallel läuft und an dem Kreuzpunkte mit der Hannober = und Freberid = Street die Bronzestatuen Georg's IV. und Sir Robert Beel's hat. Die dritte merkwürdige Parallelstraße, die Queens-Street, ist durch die nach ihr benannten Gärten vom nördl. Theil ber Stadt getrennt. Im NW. von ihr liegt ber achteclige Moray = Place, welcher mit feinen Seitenstragen die schönften Wohngebaube E.s enthalt. Weiter nordöftlich führt über ein tiefes, vom Bater of Leith durchflossenes Thal zur Borftadt Dean eine fcone Briide, 420 F. lang, in ber Mitte 100 F. hoch, mit vier Bogen von 93 F. Spannung. Eine Bafferleitung von 1½ geogr. M. Länge, 1829—49 mit einem Kostenauswand von mehr als 2 Mill. Thaler erbaut, führt ber Stadt täglich 4,800000 Gallons Wasser von den Bentlandhügeln zu. Gasbeleuchtung und Strafenpflaster find ausgezeichnet. Es gibt in E. über 100 Rirchen und Rapellen der verschiedenen Religionsparteien. Die Rathebrale St. - Giles oder St.-Aegibius ist nach bem Schutpatron ber Stadt benannt. In ber nahe bem Schloffe steben= ben Bictoriakirche mit dem höchsten Thurme (232 F.) findet die Jahresversammlung der schott. Hochkirche statt. Wiewol man hier, wie überall in Schottland, ben Sonntag aufs strengste feiert, bleibt boch E. in moralischer hinficht weit hinter ben engl. Fabrikstäden zuruck. Auf 1680 E. tommt eine Kirche, auf 223 ein Wirthshaus ober Schnapslaben und auf 11 ein entbedics Berbrechen ober Bergeben. Die Rahl ber religiofen Bereine ift gleichfalls febr gablreich. Es gibt mehrere Miffionsgefellschaften für das Ausland, für die Stadt felbst und die Hochlande, sowie Bibelgefellschaften und Bereine für Gründung von Sonntagefculen. Die Bahl ber Armen ift groß, die Stadt aber auch mit milben Austalten fehr gut ausgestattet. Unter lettere gehoren bas große königl. Krankenhaus mit 565 Betten, eine Brren-, eine Bkinben - und eine Taubstummenanftalt u. f. w.

Rebft London ift E. durch seine Bilbungsanstalten ber hauptsit ber geiftigen Cultur Großbritanniens. An ber Spipe ber gelehrten Anstalten fteht bie Universität, 1581 von Jakob VI.

gestiftet. Diefe hat 35 Professoren, 800 Studenten, ein fehr bedeutenbes 300l. Mufeum, eine Bibliothel von 100000 Banden und genießt besonders im Fache der Medicin und der Natur-wissenschaften seit lange europ. Ruf. Das 1843 gegründete College der Freien Kirche, welches übrigens ebenfalls Studirenden jeden Betenntniffes offen fteht, hat 9 Professoren, 400 Stubenten und eine Bibliothet von 10000 Banben. Guten Unterricht ertheilen bie fcon 1519 gegrundete Bochichule auf dem Caltonbill und die Atabemie, beibe unfern Ghmnafien abnlich. Außerbem gibt es ein theol. Seminar, eine See- und Militaratademie feit 1825, eine fog. Bolytechnische Schule, eine Runftfcule ober Atabemie ber bilbenben und zeichnenben Runfte. Die Royal-Institution enthalt die Raume ber tonigl. Societat ber Biffenfchaften und bes Alterthumsvereins (beibe 1783 gegründet) sowie eine Sculpturensammlung. In ber Nationals galerie befinden fich die Gemäldesammlung und die Räume des Runftvereins. Die Bibliothet ber Abvocaten enthält 150000 Banbe in allen Fachern, die Signet-Library 50000 Banbe meift geschichtlichen Inhalts. Die Gartenbaugesellschaft besitt einen großen, reichausgestatteten botan. Garten nebst Sternwarte, und ber Zoologische Berein einen zool. Garten. Es gibt fechs medic. Bereine, ein College ber Mergte und eine ber Bunbargte in einem ichonen Gebaube, eine philos. Societat, eine geol. Gesellschaft, Werner's naturforschende Gesellschaft seit 1808, Rleming's Gefellichaft für Naturwiffenschaften, eine botan. Gefellichaft mit Mufeum, einen physit. Berein, eine phrenol., eine aftron. und eine Uderbaugefellichaft mit Mufeum, ein Sandmerferinftitut, ein Bewerbemuseum u. f. w. E. ift auch nachft London ber wichtigfte Buchhandlerplat bes Reiche. 1850 ichon befchäftigten 67 Drudereien 1200 Arbeiter und 500 Buchbinder, und von 115 Buchhandlern waren 31 Berleger. Ebenfo fteht E. in Schottland an der Spite ber Tagespreffe und hat an 20 Zeitungen. Außer einem mittelmäßigen Theater, einem Diorama und einigen Concert - und Ballfalen gibt es aber nichts von öffentlichen Bergnügungsorten. Die Reigung zum Lefen und zu wiffenschaftlichen Studien ift hier ftarter als in ben übrigen brit. Stabten. Wenn auch eine Menge Industriezweige theile fabrit-, theile handwertemagig betrieben werben, ift boch E. weber Fabrit - noch Sandeloftabt. Die frubere Leinenfabritation ist fast ganz erloschen; feine Shawls, Kutschen, Bier, Whist'n find die haupt-sächlichsten Industrieerzeugnisse. Für den Handel bestehen in E. selbst, außer der Börse und einer Sandelsgefellichaft, mehrere öffentliche Brivatbanten fowie Affecuranggefellichaften. Der eigentliche Sanbelsvertehr wird über ben Safen Leith betrieben. E. ift burch ben Unionstanal mit Glasgow verbunden und bilbet ben Endpunkt von vier Gifenbahnen. Der altefte Theil ber Stadt ist unstreitig das feste Edinburgh-Castle, das auch, weil die Töchter der Bittenkönige vor ihrer Berheirathung barin erzogen wurden, als Jungfernfchloß, Maiden-Caftle (Castrum puellarum) fcon in früher Zeit erwähnt wird. Seit dem 10. Jahrh. tommt bereits bie Stadt Dun Caden, Sbin oder Edwinsbury vor, allein Bebeutung erlangte diefelbe erft, als fie unter den Stuarts 1437 Residenz und um 1456 Hauptstadt Schottlands wurde. Schon 1215 wurde hier zum ersten mal und seit 1437 regelmäßig bas Parlament gehalten. 1296 wurde die Stadt bon ben Englanbern, 1313 von Robert Bruce, 1650 von Cromwell, 13. Juli 1689 burch Capitulation von Rönig Wilhelm und 19. Sept. 1745 von bem Prätendenten eingenommen. 1701 wurde fie durch Feuer fast ganz zerstört; erst 1767 legte man die Neustadt an, und 1771 verband man diefe durch die große Britde mit ber Altstadt. Bgl. Blad, aE., with a description of the environs» (Ebinb. 1857); Anderson, «A history of E.» (Ebinb. 1856); Dalzel, "History of the university of E." (2 Bbe., Ebinb. 1862).

**Edomiter**, f. Idumäer. **Edrifi** (El-), mit dem Bornamen Abu-Abb'allah-Mohammed, einer der berühmtesten arab. Geographen, auch der Rubische Geograph genannt, geb. zu Septa (dem jetigen Ceuta) in Afrika 1099, geft. zwischen 1175 und 1186, vereinigte die Kenntnisse seiner Landsleute mit der Wiffenschaft des Abendlandes, die am Hofe König Roger's II. von Sicilien blühte. Auf Beranlaffung biefes Ronige fdrieb er ein großes geogr. Bert, «Nushat-ul-muschtak», bas man früher blos im Auszuge eines Unbefannten fannte (lat. von Sionita und hesronita, Bar. 1619) sowie in Ausgaben und Bearbeitungen einzelner Abschnitte, z. B. ber Beschreibung Spaniens (von Conde, Madr. 1799), Afrifas (von Bartmann, Gott. 1796), Spriens (von Rofenmüller, Lpz. 1828) u. f. w. Bollftandig ward baffelbe von Jaubert in bas Frangofifche überfest (2 Bbe., Par. 1836 - 41).

Eduard I., König von England, 1272—1307, geb. 16. Juni 1239, ber Sohn und Rachfolger Beinrich's III., mar an Beift und Rorper ein gewaltiger, in ben Rampfen mit ben wilben Baronen geftählter Mann. Nach Befiegung Simon's von Montfort unternahm er, bon Gregor X. bewogen, einen Rreugzug und landete 1271 gu Acca; doch aus Mangel an Mitteln mußte er schon im nachsten Jahre nach Europa gurudtehren. Als er unterwegs ben Tob feines Baters erfuhr, ging er fogleich nach Frankreich, um Philipp III. feiner franz. Befitungen wegen gu hulbigen, und tehrte erft 1274 nach England gurud. hier unterwarf er fich in 10jahrigen blutigen Anftrengungen die Balifer. Als 1290 ber fcott. Thron burch ben Tob der Enkelin des Königs Alexander völlig verwaiste, behauptete er zugleich mit dem Bapfte die Oberlehnsherrlichkeit über Schottland. Unter Anerkennung biefes Rechts ließ er indeg dem Johann Baliol die fchott. Krone gufprechen. Als brei Jahre barauf die Streitigkeiten E.'s mit Frankreich und mit den nochmals fich erhebenden Balifern Baliol zu dem Berfuch ermuthigten, bas engl. Joch abzuwerfen, nahm E. benfelben 1295 gefangen und fette in Schottland einen engl. Statthalter ein, welche Magregel ihn bis zu feinem Ende in blutige Banbel mit ber fcott. Nationalität verwidelte. Zwar gelang es ihm, 1305 ben fuhnen Bauptling Ballace burch Hinrichtung zu beseitigen, allein bald barauf erhob wieder Bruce gegen ihn bie Fahne bes Aufftanbes. Er ftarb 7. Juli 1307 auf einem Buge gegen benfelben ju Burgh bei Carlisle. Als Berbesserer ber Rechtspflege erhielt er ben Namen des engl. Justinian; dennoch war feine Regierung willfitrlich. Er verfammelte bas Barlament nur zu Gelbbewilligungen und ließ, um aus Confiscationen Mittel zu gewinnen, die Befistitel des Abels untersuchen.

Ebuard II., König von England, 1307—27, ber Sohn und Nachfolger bes vorigen, geb. 25. April 1284 zu Caernarvon, flihrte als Kronprinz zuerst ben Titel eines Brinzen von Bales. Träg und vergnügungssüchtig, gab er gegen den Rath seines Baters die Unterwerfung ber Schotten auf. Auch rief er feinen verbannten Gunftling, Piers von Gavefton, aus Guienne gurud, was wiederholte Empörungen der eifersuchtigen Großen zur Folge hatte. Erft 1313, nach Ermorbung Gavefton's, tam eine Ausföhnung ju Stande. Best enblich wendete er fich gegen die Schotten, murbe aber 24. Juni 1314 bei Stirling von Bruce gefchlagen; ebenfo wenig wollte es ihm im Kampfe mit ben Schotten um bas zerrüttete Irland gluden. Bon innern Bunbeln bebroht, mußte er mit Bruce 1322 einen Baffenstillftand fchliegen, ber bent Frieden gleichkam. Der Abel nämlich erhob fich wieder gegen die königl. Macht, wurde aber biesmal noch bezwungen. Raum war ber Streit ausgeglichen, als E.'s Schwager, Konig Rarl IV. von Frankreich, der Hulbigung-wegen Zwift anfing. Der rathlofe Ronig schickte deshalb seinen altesten Sohn zur Huldigung über ben Kanal, nachbem schon seine Gemahlin Isabella mit ihrem königl. Bruder einen für England fchimpflichen Bertrag geschlossen hatte. Mit dieser Treulofigkeit noch nicht zufrieden, verblindete sich Isabella in Frankreich mit Edmund, Grafen von Rent, bem jungern Bruber E's, und erfchien mit biefem fowie mit ihrem Galan, Roger Mortimer, und einer großen Menge Unzufriedener 1326 auf engl. Boden, um angeblich ben Gunftling Defpencer mit Gewalt zu fturgen. Nachbem man ben Ronig festgenommen, wurde berfelbe im Jan. 1327 burch einen Barlamentebefchluß ber Rrone beraubt und 27. Gept. beffelben Jahres zu Berfelen-Caftle ermordet.

Chuard III., Ronig von England, 1327-77, ber Sohn und Rachfolger bes vorigen, geb. 13. Rov. 1312 gu Binbfor, ftand mahrend feiner Minberjahrigfeit unter ber Bormundschaft Chmund's und, nachdem biefer hingerichtet worden mar, bes Roger Mortimer. Gine thatkräftige Perfonlichkeit, gelang es ihm indeß 1330 bas Joch Mortimer's abzuschütteln, ber mit Schottland einen ichimpflichen Frieden geschloffen hatte. Durch bie Schlacht bei Galidonhill 1333 stellte er die engl. Oberherrlichkeit in Schottland wieder her. Nach dem Tode seines kinderlosen Oheims, König Karl's IV. von Frankreich, machte er Ansprüche auf die franz. Krone, und obschon das franz. Parlament dem Salischen Gesetz gemäß die Krone dem Philipp von Balois übertragen hatte, nahm er boch Wappen und Titel eines Königs von Frankreich an. Rach langen besfallsigen Berhanblungen tam es zum Kriege, und 24. Juni 1340 wurde Philipp VI. von Frankreich von seinem Nebenbuhler in einer furchtbaren Seefolacht im Ranal gefchlagen. Gin Landheer, bas E. mit großen Roften gufammengezogen, mußte er jeboch gleich wieder aus Mangel an Gelb entlaffen. Erft nach einem mehrjahrigen Baffenstillstande wurden die Feindseligkeiten auf franz. Boden eröffnet, aber anfänglich ohne bebeutende Erfolge. Die Schlacht bei Erech 26. Aug. 1346, in der beide Herrscher perfonlich befehligten, verlieh endlich ben Englanbern einen vollständigen Sieg; turge Beit nachber wurde auch von ihnen ber fcott. Ronig David bei Nevilcroß gefchlagen und gefangen, und im Jahre barauf Calais genommen. In ben Berhandlungen, die nun Bapft Clemens II. eröffnete, erklarte fich E. jur Aufgabe feiner Ansprüche bereit, wenn Frantreich auf die Dberberrlichkeit der Lunder verzichten wollte, die er und feine Gemahlin als franz. Lehen befafien. Da nicht nur Philipp, sonbern auch fein Rachfolger Ronig Johann biefen Borfchlag gurudwies. griff E. wieder zu ben Waffen. Er felbft mußte 1355 Frantreich, wo er auf einem Streifjuge begriffen war, verlaffen, um die eingefallenen Schotten ju guchtigen, beren Bebiet er auf eine fo fchreckliche Beife verwuftete, bag feine That Jahrhunderte im Andenken bes Bolks blieb. Bahrenbbeffen war fein Cohn Cbuarb (f. b.), ber Schwarze Pring, von Borbeaux aufgebrochen und hatte 19. Sept. 1356 bas frang. Beer in ber Schlacht bei Boitiers ganglich gefclagen und ben König Johann gefangen genommen. Das franz. Parlament bewilligte weber bas ungeheuere Lofegelb noch bie beanfpruchte Berausgabe aller alten Besitzungen ber engl. Ronige; E. ging baber 1359 mit einem großen heere wieder über den Ranal, brang bis Rheims vor und erschien im folgenden Jahre vor Paris, deffen Borftabte er niederbrannte. Die follechte Befchaffenheit feines Beeres zwang ibn jeboch, nach ber Bretagne gurudzugeben; auf biefem ichredlichen Rudjuge gelobte er Frieben auf ben Anien. Im Bertrage, ber nun 8. Mai 1360 gu Stande tam, verzichtete E. auf die frang. Krone und auf alle Eroberungen, mit Ausnahme von Calais und Guisnes; bagegen follte er Buienne, Poitou, die Graffchaft Bonthieu mit voller Souveranetat und die Summe von 3 Mill. Goldtronen ale Lofegelb für ben Ronig erhalten. Diefer Bertrag murbe aber weber von Johann noch von beffen Sohne Rarl V. vollzogen. Die Erschöpfung und Altereschwäche E.'s und bie Kranklichkeit feines Thronfolgers, bes Schwarzen Bringen, verhinderten inbeft bie energifche Fortfetung bes Rriegs. Die Englanber unternahmen zwei Jahre hindurch Streifzuge durch bie frang. Provingen, verloren aber allmählich alle festen Plate bis auf Calais, Borbeaux und Banonne. E. ftarb aus Gram barüber und nach bem Tobe bes Schwarzen Prinzen von allen verlaffen 21. Juni 1877 zu Shene. Seine ehrgeizigen Entwürfe und feine Willfür hatten bem engl. Bolte Bunben geschlagen, die sein Eifer, womit er die Sebung der Industrie und des handels betrieb, nicht heilen tonnte. Doch erwarb er fich bas Berdienft, Recht und Gefetz gegen bie übermuthigen Barone zu befestigen. In seinem Brivatleben war er fittenlos; eine seiner Maitressen war die Grafin von Salieburn, die ihm, ber Sage nach, Beranlaffung jur Stiftung bes Sosenbandorbens (f. b.) gab.

Eduard IV., König von England, 1461-83, Sohn Richard's, Herzogs von Port, wurde 29. April 1441 zu Rouen geboren und hieß zuerst Graf von March. Der Sohn bes Schwarzen Brinzen, Richard II. (f. b.), war bem Großvater gefolgt, verlor aber 1999 Krone und Leben. Der Herzog von Lancaster, Sohn seines Oheims Iohann von Gaunt, bemüchtigte sich als Beinrich IV. (f. b.) bes engl. Throns und ficherte benfelben feinem Baufe burch ein Statut bon 1406, bas die vorberechtigten Nachtommen bes altern Dheime Lionel ausschloff. Wirklich folgte Beinrich IV. sein Sohn als Beinrich V. (f. d.) und 1422 beffen Sohn als Beinrich VI. auf bem engl. Throne. Der lettere gelangte im Alter von neun Monaten zur Krone, und im neunten Jahre ward er zu Paris als Ronig von Frankreich gekrönt. Der Tod bes Berzogs von Bebford, ber die Regentschaft für den Unmündigen flihrte, stürzte England aufs neue in innere Berrittung und verurfachte ben Berluft ber frang. Befigungen bis auf Calais. Auch jum Mann herangewachsen, zeigte fich Beinrich sehr schwach und ließ fich ganz von seiner allerdings energievollen Gemahlin Margaretha, der Tochter bes Titularkonigs von Neapel, René von Anjou, leiten. Inzwischen hatte er die Regierung schon mehr als 30 3. geführt, ale ber Urentel Lionel's, Richard von Port, mit ben Baffen in ber Sand feine Thronanspruche geltend machte und fich nach bein Befechte bei St.-Albans im Dai 1455 jum Protector ertlarte. hiermit begannen die vernichtenben Rampfe zwifchen ben haufern Port und Lancaster, ober ber Krieg ber Weißen und Rothen Rose, die England 30 3. lang mit Blut und Grenein erfüllten. Richard fiel in ber Schlacht bei Batefielb, fein Sohn aber jog nach London und murbe bafelbft 4. Dai 1461 als Ronig Ebuard IV. ausgerufen. Sofort stellte er fich an die Spite seiner Anhänger und brachte dem Heere Heinrich's zwischen Towton und Sarton eine furchtbare Nieberlage bei. Rach biefem Siege ließ er fich tronen, ernannte seine Brüber, Georg und Richard, ju Berzogen von Clarence und Gloucester, mahrend bas Parlament feine brei Borganger als Ufurpatoren bezeichnete und über Beinrich und beffen Familie wie über 150 Bersonen bas Todesurtheil aussprach. Unter verschiedenen Aufftunden withete Jahre hindurch das Schwert des Henkers, bis Beinrich 1465 gefangen genommen und in den Tower gebracht murbe. Durch bie Berheirathung E.'s mit der Tochter der Berzogin von Bebford, Elisabeth Woodville, und bie Bevorzugung, die nun beren Berwandte fanben, erwecte er inbeg ben Reid ber Großen, befonbere ber Familie Revil, ju welcher ber

Graf von Warmid, Felbherr und Minister, Lord Montague, Gouverneur ber ofil. Marten, und Georg, Erzbifchof von Dort, gehörten. Rachbem fich noch ber Bergog von Clarence mit biefer Bartei verbunden und die Tochter Barwid's, Ifabella, geheirathet hatte, brach ber Aufftand gegen E. los, ber im Rov. 1470 über Lynn nach Solland entfliehen mußte. Beinrich VI. murbe nun wieder aus dem Tower auf den Thron erhoben, und ein Parlamentsbeschluß erflarte E. für einen Ufurpator. Der Bertriebene tehrte jedoch fcon im Marg 1471 burch Unterftugung feines Schwagers, bes Bergogs von Burgund, nach England gurud, brachte burch Muges Bogern ein Beer bon 50000 Dann jufammen, ju bem auch Clarence fließ, und lieferte ber Rothen Rose bie Schlacht bei Barnet, in ber Beinrich gefangen, Barwid und Montague aber getöbtet wurden. Gleichzeitig waren auch die Königin Margaretha und ihr Sohn, Bring Eduard, mit einem frang. Bulfecorps in England gelandet. E. fcblug biefes Beer 4. Mai 1471 zu Tewiesbury, wobei ihm die Königin und ihr Sohn in die Hande fielen. Letsterer murbe in Gegenwart bes Ronigs niedergehauen und eine Menge engl. Großen mußte nun wieber bas Blutgeruft besteigen. Am 22. Dai 1471, am Tage feines Gingugs in Conbon, befahl der blutburftige Ronig auch die Ermordung des ungludlichen Beinrich VI. Da jest E. feinen Thron für befestigt hielt, verband er fich mit bem Bergog von Burgund gegen Frankreich und ging mit einem Beere nach Calais, ließ fich aber bon Ludwig XI. ben Frieden und bie Auslieferung Margaretha's von Anjon um 50000 Kronen und ein reichliches Jahrgelb für fich und seine Rathe abkaufen. Was die innere Bolitit betrifft, fo wurde er auch darin von habsucht bestimmt. Er verfolgte und bedruckte Abel und Geiftlichkeit und erhielt badurch reichliche Mittel zur Befriedigung feines Geizes und feiner schwelgerischen Lebensweise. Sein Bruber, ber Herzog von Clarence, wurde bes Hochverraths angeklagt und 18. Febr. 1478 im Tower ermorbet. Wenige Jahre vor feinem Ende zerfiel E. mit Schottland und auch mit Frankreich, weil die Berlobung mit feinen Tochtern gebrochen wurde. Rache finnend ftarb er 9. April 1483 unter augenblidlicher Reue über fein schuldbeladenes Leben. Er hinterließ aus feiner Che mit Elifabeth fünf Töchter und zwei Sohne, Ebnarb und Richarb, im Alter von 12 und 10 3. Beibe wurden, nachbem fich ihr Dheim, ber Bergog von Gloucefter, als Richard III. (f. b.) 26. Juni 1483 bie Krone aufgesett, nach ber Erzählung bes Thomas More, einige Bochen barauf im Tower schlafend mit Betten erstickt. Delaroche und Hilbebrandt haben bas Schickfal ber Bringen jum Gegenstande eines Gemalbes. Delavigne jum Stoff eines Dramas gewählt.

Eduard, Bring von Bales, Fürft von Aquitanien, von feiner Ruftung auch ber Schwarze Bring genannt, der alteste Sohn Rönig Ebuard's III. von England, geb. 15. Juni 1330 gu Boobstod, begleitete schon 1346 feinen Bater in ben Krieg nach Frankreich und legte in ber Schlacht bei Crech Proben eines helbenmuthigen und ritterlichen Charafters ab. Als spater die Feinbfeligkeiten von neuem ausbrachen, schidte ihn ber Ronig nach Guienne. Dit einem Heere von 60000 Mann brach er hier 1355 von Borbeaux auf und brannte binnen awei Mos naten auf einem Buge burche fubl. Frankreich 500 Stubte und Dorfer nieber. Gin gleich berheerender Zug im folgenden Jahre mit nur 12000 Mann führte 19. Sept. zu ber Schlacht bei Boitiers, in ber die franz. Uebermacht geschlagen und ber König Johann gefangen warb. E. behandelte feinen Gefangenen mit großer Chrerbietung, fchloß mit bem Dauphin einen Baffenftillftand und ging 1357 nach England gurud, wo er mit Begeifterung empfangen wurde. Nach einigen Jahren machte ihn fein Bater jum Gouverneur ber franz. Besitzungen und ernannte ihn jum Fürften von Aquitanien. Er hielt nun langere Zeit friedlich ju Borbeaur einen glanzenden Sof und erwarb fich burch fein ebles Wefen die Reigung bes Bolls. Als 1366 ber von Beinrich von Trastamare vom castil. Throne vertriebene Beter ber Graufame zu Bayonne erschien, nahm fich E. seiner an. Er rief die burch bes Königs von Frankreich Bemühungen mit Trastamare nach Spanien gezogenen engl. Sölbnercompagnien (f. Conbottieri) unter feine Fahne und zog im Febr. 1367 mit 30000 Reitern nach Caftilien, um für Beter ben Thron wieder zu erobern. Rach vergeblichen Unterhandlungen gerfprengte er 3. April 1367 bei Ravarette bie ungleich ftartere Armee Beinrich's; von Beter aber fab er fich infofern getäuscht, als biefer fich weigerte, die Rosten der Expedition zu tragen. Bon einer fcleichenben Krantheit befallen, führte E. bie Refte bes burch Mangel und Sige vernichteten Beeres nach Borbeaux gurud. Um bie großen Schulben zu tilgen, in bie er burch Beter's Bortbruch gerathen, legte er feinen Lanbern brudenbe Abgaben auf, weshalb fich bie Großen beim Rönige von Frankreich als bem Oberlehnsherrn beflagten. Rarl V. forberte E. jur Rechtfertigung vor Gericht, und als biefer mit einer Kriegsertlarung antwortete, fiel ein frang. Deer

in die engl. Besthungen ein und bedrohte sogar Angouleme, wo sich der tranke Prinz mit feiner Familie aushielt. Noch einmal raffte er sich jest auf, und sein Name war immer noch so gestürchtet, daß sich vor seinem Banner das franz. Heer auslöste und in die sesten Platze warf. E. erschien, in einer Sünfte getragen, zuerst vor Limoges, das sich den Franzosen seig ergeben hatte, nahm die Stadt und sieß 3000 Männer, Weiber und Kinder undarmherzig niedermetzeln; den franz. Rittern, die sich tapfer vertheidigten, schenkte er die Freiheit. Bon der Ansstrengung dieses Zugs erschöpft und durch den Berlust seines ältesten Sohnes Sduard tief bestrübt, kehrte er nach England zurück, wo er, zurückgezogen von Hof und Geschäften und nicht ohne Besorgniß vor dem Ehrgeize seines Bruders, Iohann von Lancaster, 8. Juni 1376 zu Canterbury starb. Bgl. James, aLise of Edward the Black Princes (Lond. 1836); Le Poittevin de sa Ervir, aHistoire des expéditions d'Edouard III et du Prince noirs (Brüss. 1854).

**Ednard** (Rarl), als Enkel Rönig Jakob's II. (f. b.) von England und Sohn Jakob Eduard's ber Bratenbent genannt, mar 31. Dec. 1720 ju Rom geboren, wo fein Bater unter bem Schute bes Papftes lebte. Der lette königl. Spröffling bes haufes Stuart, erwachte in ibm fcon frub ber Gebante an Biebergewinnung ber Krone feiner Ahnen. Er ging beshalb 1742, vom rom. hofe unterflüt, nach Baris, wo ihm Ludwig XV. eine frang. Motte jur Berfügung ftellte, bie aber theils burch einen heftigen Sturm, theils burch ben engl. Abmiral Norris gerftört ward. Er war nun auf sich selbst und sein Glück beschrünkt. Mit erborgtem Gelbe rüstete er ein Schiff von 18 Ranonen aus und landete 27. Juni 1745 mit einigen ergebenen Offizieren und 1500 Flinten an der nordwestl. Ruste Schottlands. Hier scharten sich die Bergschotten und viele Misvergnügte um ihn, und an der Spipe feines Heinen Beeres eroberte er die wichtige Stadt Berth, ließ fich jum Regenten und feinen Bater jum Ronige ber brei Reiche ausrufen und jog 19. Sept. 1745 in Ebinburgh ein, wo er fich mit einem Sofe und einer Regierung umgab und von Frantreich bie Bufage auf balbige Unterftutung erhielt. Schon 21. Sept. foling er bei Brefton-Bans ein Corps von 4000 Englandern und nach furger Belagerung nahm er 26. Nov. Carlisle. Alsbann rückte er nach Manchester vor und bedrobte London, wo feiner viele Anhanger harrten. Die engl. Regierung, die den Feind anfangs verachtete, wurde jest befturgt und rief einen Theil ber in Deutschland ftebenben Truppen au Sulfe. Allein schon in den ersten Tagen von 1746 ward E., in beffen Beere Mangel und Uneinigkeit herrschten, von der engl. Uebermacht zurudgebrangt. Der Sieg bei Falkirk (23. Jan.) war fein letter; ale er 27. April gegen ben Bergog bon Cumberland die Schlacht bei Culloden (f. b.) wagte, ward er geschlagen und sein Beer zerstreut. Er mußte in die Wildnisse Schottlands fliehen, wo er mit hunger und taufend Gefahren zu tampfen hatte. An die Rufte gelangt, flüchtete er in einem Rahne von Infel gu Infel, von Boble gu Boble, beun die Berfolger burchfpahten alle Wintel, um ben Breis von 30000 Bfb. St. ju verbienen, bie auf ben Ropf des Ungludlichen gesetzt waren. Endlich traf er bei Lochnanuagh eine der drei franz. Fregatten, die nach ihm ausgesendet waren, und 20. Sept., nachdem er fünf schreckliche Monate verbracht, verließ er bas schott. Ufer und tam in ganglicher Entblößung bei Morlair in ber Bretagne an. Durch bie Berwendung ber Pompadour erhielt er bom franz. Sofe ein Jahraelb von 200000 Livres und von Spanien eine Rente von 12000 Dublonen. Der Aachener Friede, in welchem seine Entfernung aus Frankreich in einem geheimen Artikel festgefest war, verleitete ihn in ber Erbitterung zu rasenden Ausschweifungen, sobaß er unter Bebedung an die ital. Grenze gebracht werden mußte. Hierauf ging er nach Spanien, unternahm fpater eine heimliche Reife nach Lonbon und verweilte bann in Rom bei feinem Bater, nach beffen Tobe (1. Jan. 1766) er aber burch lächerliche Forberungen, die er unter dem Ramen eines Grafen von Albany der Stilette wegen machte, fich in fortbauernde Streitigkeiten verwidelte. Deshalb begab er fich nach Florenz; allein Bius VI. rief ihn bei Berluft feiner Benfion wieder zurud. Mit der Welt zerfallen, hatte er fich dem Trunke ergeben, und die Ebe, die er 1772 mit einer Prinzeffin von Stolberg - Gebern (f. Albanh) fcolog, um fein Gefchlecht nicht aussterben zu lassen, mußte 1780 wieder aufgelöst werden. Er starb zu Rom 30. Jan. 1788, nachbem er brei Jahre vorher feine natürliche Tochter aus Frankreich ju fich gerufen und diefelbe aus königl. Machtvollkommenheit legitimirt und zur Erbin erklart hatte. Er ward zu Frascati mit königl. Chren begraben, wobei fein Bruber, der Cardinal von Pork, geft. zu Frascati 13. Juli 1807, das Tobtenamt hielt. Bgl. Bichot, a Histoire de Charles Edouard, dernier prince de la maison de Stuart» (Par. 1830); Rlose, «Leben bes Brinzen Rarl» (Epz. 1842); Lord Stanhope, «The Forty-five» (Lond. 1851).

Cenhout (Gerbrand van ben), einer ber bebeutenbften Schüler Rembrandt's, geb. ju

Amsterdam 19. Aug. 1621, begann mit Bildnissen in der Art seines großen Lehrers und ging dann auch zu histor. Darstellungen über. Lebensvolle Röpfe, Originalität in der Composition und meisterhafte Beleuchtung sind ihm nicht abzusprechen; allein über die rein subjective und doch alle Schüler Rembrandt's sast dämonisch beherrschende Richtung des Meisters ist auch er nicht hinausgesommen. Bilder von ihm besinden sich unter anderm in München und Berlin, vorzugsweise in Pommersselden. Er starb 22. Sept. 1674. — Jakob Joseph E., einer der bebeutendsten neuern niederländ. Historien-, Genre- und Porträtmaler, geb. 1793 zu Antwerpen, war ansänglich Goldschmied, wandte sich aber seit seinem 28. J. ganz der Malerei zu und erlangte durch seine Leistungen bald großen Auf. 1839 ward er als erster Prosessor an die städtische Atademie im Haag berusen. Hast alle Galerien in Holland, viele in Belgien und Deutschland besitzen Bilder von ihm; besonders geschätzt sind seine Porträts. Auch erward er sich Berdienste durch die Herausgabe zweier Prachtwerse: «Collection de portraits d'artistes modernes, nés dans le royaume des Pays-Bas» (Brits. 1822) und «Costumes du peuple de toutes les provinces du royaume des Pays-Bas» (Brits. 1827).

Efendi (aus bem neugriech. adSevens, herr, Gebieter, gebildet) ist ein Ehrentitel bei ben Türken, entsprechend bem beutschen herr, ben sich die Staats und Civilbeamten, oft auch andere Standespersonen beilegen, wogegen die hof und Militärwürdenträger den Titel Aga sühren. Häusig wird der Titel E. mit dem Namen des Amts in Berbindung ausgesprochen. So heißt 3. B. der erste Leibarzt des Sultans Hasim - E., der Briefter im Serail Imam - E.

u. f. w. Reis-E. heißt ber Minister ber answärtigen Angelegenheiten.

Effect, im allgemeinen fo viel als Wirtung, wird befonders von der Wirtung bes Auffehens und Staunens gebraucht, welche im Leben alles Ausgezeichnete und Neue hervorzubringen pflegt. Das ben E. Erregende ift bas Imponirende ober Impofante, fei es, bag es burch Bollendung, Größe ober Seltfamteit und Ungewohnheit die Aufmerkfamteit in ungewöhnlicher Spannung halt. Der Kiinftler, welcher in seinen Darstellungen bie Abficht beutlich an ben Tag legt, durch alle zu Gebote stehenden Mittel die Aufmerksamkeit unabläffig in hoher Span= nung zu erhalten, arbeitet auf ben E. Schiller z. B. that bies in feinen Dramen mehr als Goethe in ben feinigen; er suchte mehr zu blenden und ju überraschen. Die Schmiute ber Schauspieler erhoht ben E. bes Spiels, die Gesticulation erhoht ben E. der Rebe, indem fie biefelbe eindringlicher macht. Effectrollen find folche, in benen leicht und mit wohlfeilen Mitteln Birkungen des Applaufes zu erzielen find, deshalb auch bantbare Rollen genannt, im Gegenfat zu den undankbaren, bei denen durch große Bemühung nur mäßiger Beifall zu ernten fteht. Db eine Bandlung, eine Schrift, eine Anrede, ein Coftilm ben beabsichtigten E. hervorbringe, hangt zwar zunächst von dem Ausgezeichneten und hervorragenden in ber Sache felbst, bann aber auch außerdem von manchen Nebenumständen ab. Gin Gemalbe 2. B. will im rechten Lichte hangen, eine finnvolle Anrebe gur rechten Zeit gesprochen fein, wenn ber E. mide verloren geben foll. Der Lichteffect in einem Gemalbe wird burch fcharfe Schlagschatten, ber E. glanzender Gebanken in einer Rebe durch fcharfe Contrafte erhöht. 200 bas Benuten folder Nebenumftande gur Steigerung des E. bis zu einer unnatlirlichen und impaffenden Bohe hinaufgetrieben wird, ba rebet man bon Effecthafcherei.

Effecten (nach dem franz. offets) nennt man in Deutschland und den Niederlanden die Schuldverschreibungen der Staaten, Ereditvereine, Gemeinden und anderer Corporationen, namentlich auch die Antheilscheine der Actiengefellschaften (Actien) u. s. w. Effectenhandel heißt der Raufhandel mit diesen Werthpapieren. Effectensocietät nennt sich ein zahlreiches Handelscollegium in Frankfurt a. M., welches täglich zu einer Art Börse zusammentritt, um

Geschäfte in Staatspapieren, Action, Wechfeln u. f. w. gu maden.

Egarteuwirthschaft, auch Eggarten-, Dedgarten- und (in Oberbaiern) Chegartenwirthschaft nennt man die in Niederösterreich, Steiermark, Oberbaiern, im Salzburgischen,
im Erzgebirge, Westerwald, Murgthale, in der Eisel, den westsällen Gebirgen und in Oberschwaben übliche Koppelwirthschaft (s. b.) oder Gebirgs-Feldgraswirthschaft, wonach sämmtliches Areal in drei Schläge gelegt ist, von welchen einer als Weide bennst wird. Die verbesserte E. nähert sich dem Fruchtwechsel, kann aber nach dreisähriger Weidezeit die Brache
nicht entbehren. Bei der E. in den Alpen werden die Grundstücke zwei die dier Jahre zur Grasbenungung und ebenso lange zum Getreidebau verwendet. Das Wort Egarten (zusammengesetzt aus dem altdeutschen gerta, Ruthe, Zaun, und e, gesetzlich, also eigentlich: das
abgezäunte Land) bedeutet Brachland und gehört der alemann. und bair. Mundart an. Erst
seit dem 13. Jahrh. kommt das Wort (in der Form egerb, egerde; noch jetzt in Kärnten ögarte) vereinzelt in der Schriftsprache vor. Mit der Egge, wie man wol meint, fteht baffelbe

in feiner Beziehung.

Egebe (Hans), ber Apostel Grönlands, geb. 31. Jan. 1686 in Norwegen, legte, bereits im 22. 3. ale Brediger ju Bogen im Stifte Drontheim angestellt, 1717 fein Amt nieber und ging, burch ein fleines Bermögen unterftutt, nach Bergen, um von bier aus fich nach Gronland zu begeben. Doch erst nach mehrern Jahren gelang es ihm, die Schwierigkeiten zu befeitigen, Die fich feinem Entschluß entgegenstellten. Enblich mar Die Summe bon 10000 Thirn. zusammengebracht und er zum Missionar in Grönland mit einem jährlichen Gehalte von 300 Thlrn. ernannt. Mit zwei Schiffen, begleitet von seiner Frau, seinen zwei Söhnen und 46 Berfonen, lief er 12. Mai 1721 von Bergen aus; am 3. Juli landete er in der Rähe von Baale - Revier in Gronland unter 64° nordl. Br. Gein milbes, freundliches Wefen gewann ihm recht balb bas Butrauen ber Gingeborenen. Rach jahrelanger Anftrengung tam er enblich so weit, bag er biefen bas Evangelium in ihrer Sprache zu predigen im Stande war, wobel ihm fein altefter Sohn Sulfe leiften mußte. Mehrere Ungludsfalle, g. B. die Berheerungen ber Blattern 1734, brohten feine Beftrebungen ju vernichten. Die Berbreitung bes Chriftenthums gebieh aber immer mehr und ftartte feinen Muth. Much ber Sanbel, bon beffen Gebeihen bie Kortbauer seiner Wisston abhing, hatte von 1728 an guten Fortgang genommen. Auf Rosten ber ban. Regierung wurden ihm infolge bavon mehrere Mifftonare zu Gulfe gefendet. Rachbem bas Miffionswert in Gronland gefichert war, tehrte E. endlich nach Danemart guritd, wo er 1740 jum Superintendenten ber grönfand. Miffion ernannt murbe. Durch Rath und That, wie burch Errichtung bes Seminariums für gronland. Diffionare und burch Schriften wirfte er unablaffig für Grönland, bis er 5. Nov. 1758 ftarb. Bon feinen Schriften über Grönland find au erwähnen: «Det gamle Gronlands nie Berluftration eller Raturel-hiftorie» (Ropenh. 1741; beutfch von Krunit, Berl. 1763) und «Omftaendelig Relation, angagende ben Grönlandste Miffions Begyndelse og Fortsättelse» (Ropenh. 1738; beutsch, Hamb. 1748). Seine helbenmüthige Frau, Gertrude Rasch, stand ihm bis zu ihrem Tode (1731) in allen Gefahren und Drangfalen thatig bei. — Gein altefter Sohn, Baul E., geb. 1708 in Norwegen, geft. 1789 in Ropenhagen, mar des Baters würdiger Mithelfer und Rachfolger im gronland. Lehramte von 1734-40. Nach seiner Rücklehr nach Dänemart wurde er Brofessor der Theologie, Director bes Baifenhaufes und Mitglied bes Diffionscollegiums; nach bes Baters Tobe Auffeber ber grönländ. Diffion und Bifchof. Er feste die Radprichten bes Baters über die grönland. Miffion fort und gab 1789 fein Journal «Efterretninger om Grönland» (beutfch, Ropenh. 1790) heraus, vollendete 1766 die von feinem Bater angefangene Ueberfetzung bes Reuen Testaments ins Grönländifche, lieferte einen grönländ. Ratecismus (1756), gab ein grönland. ban. Ritual (1783) heraus, überfeste ben Thomas a Rempis ins Grönlanbifche (1787) und schrieb auch ein grönländ.-ban.-lat. Börterbuch (Kopenh. 1750) und eine grönländ.ban. = fat. Sprachlehre (Ropenh. 1760).

**Egel** (Hiradinea) ist ber Name einer Familie ber Glieberwürmer aus ber Abtheilung ber Glattwürmer. Die bahin gehörigen Bürmer haben einen weichen, brehrunden ober auf ber Bauchseite platten Körper und immer einen beinahe enbständigen Saugnapf sowie häufig noch einen vordern, meift aber unvollständigen und oft nur aus ber Oberlippe gebildeten Saugnapf. Uebrigens besitzen sie weder Fußhöder noch Borsten. In der Mitte des vordern Saugnapss liegt ber behnbare Mund, der in berfchiebener Beife gestaltet fein tann. Bei ben Rieferegeln (Gnathobdellida) finden fich im Anfange ber Schlundhöhle brei mustulofe, am Rande feingezähnelte Riefer, bie wie eine halbe Rreiefige wirten und beren Stellung bie breiedige Beftalt der durch den Big ber E. hervorgebrachten Bunden erklart. Bei den Ruffelegeln (Rhynchobdollida) hingegen fehlen die Riefer gang, bagegen tann ber fclauchförmige Schlundtopf wie ein Ruffel vorgestoßen werben. Alle E. find Zwitter, und bie meiften legen eigenthumliche Cocons, in welchen sich eine große Anzahl Gier befinbet. Die E. leben im Wasser ober boch an feuchten Stellen und nähren sich von dem Blute der kalt- und der warmblütigen Thiere, wol auch von allerhand kleinen Bafferthieren. Bu ben Ruffelegeln gehören die eigenklichen Blutegel (f. b.) (Hirudo), beren verschiedene Arten meift zu medic. Gebrauche bienen, fowie die Pferbeegel (Haomopis), welche fich burch rundern Leib und fleinere, fchlechter bewaffnete Riefer unterscheiden. Eine Art diefer Gattung, der gefräßige Bferdeegel (Haemopis vorax), ber in ben fubl. Ruftenlandern bes Mittelmeeres lebt, ift für Menfchen und Bieh gleich gefahrlich, indem er in allen Tümpeln und Bächen wimmelt, beim Trinken verschluckt wird und sich bann befonders gern in ber Stimmribe und ber Luftrohre feftfest, wo er gefährliche Erflidungszufälle, langwierigen Husten, Blutungen und Auszehrung verursacht. Die Landblutegel Ceplons, die in feuchten Wäldern und Särten von Gebüschen und Bäumen auf Menschen und Thiere springen und eine wahre Landplage an vielen Orten sind, gehören ebeusalls dieser Gattung an. Unter den Küsselegeln besindet sich eine in Südamerika und Mexico in mehrern Arten lebende Gattung (Hasmontoria), die ebensalls zu medic. Gebrauche verwendet wird und mit ihrem

pfriemenförmigen Ruffel bie Baut burchbohrt.

Eger, Rreishauptstabt im Königreich Böhmen, an ber Eger und bem Fuße bes Fichtelgebirge, gahlt 12000 E. und ift feit 1850 Gip ber Rreisbehörden, einer Finangbegirtebirection, eines Sauptzollamte, eines Bezirtegerichts und eines Bezirteamts. Außer bem Gomnaftum, bas 1850 zu einem Obergymnafium mit 8 Rlaffen erhoben warb, bestehen in ber Stadt noch eine Saupt - und eine Realfcule. Unter ben Erzeugniffen ber ftubtischen Induftrie fteben bie Tuchmaaren, Suite, Beuge und Schuhmacherarbeiten obenan. Gewerbe und Sandel haben fich in jungfter Beit fehr gehoben, befonbere feitbem E. ber Anotenpuntt für brei Gifenbahnen: die öfterr. Oftbahn von Beiben nach E., die von hof nach E. und die Fortführung ber Beftlichen fachf. Staatsbahn burch bas fubl. Boigtland bis E. (1865 theilweife eröffnet), geworben. E. hat feit bem letten Branbe (1809) nur noch vier Rirchen, unter benen fich bie Detanatefirche (1111-1272 erbaut, 1863 renovirt und 1865 wieder mit einem zweiten Thurm verfeben) jum beil. Nitolaus burch Große und Pracht auszeichnet, ein Dominicanerund Franciscanerkloster, eine Commende bes ritterlichen Kreuzherrenordens mit dem rothen Sterne fowie ein Berforgungshaus für arme Burger (Bruberhaus) und andere Bobithatigteitsanstalten. Die Festungswerke wurden 1808 geschleift. Im Stadthause (früher Commandantenhaus genannt) wurde 25. Febr. 1634 Wallenstein, und in der alten Burg (jest faft gang Ruine mit einer architettonifch mertwürdigen Doppeltapelle) am Abend vorher die taifert. Generale Illo und Terzity ermordet. (Bgl. Grüber, «Die Kaiferburg zu E.», Prag 1865.) Im stattlichen, 1711 erbauten Rathhause erinnern mehrere Gemalbe an jene Ereigniffe. In ben huffitentriegen hatten Stadt und Umgegend viel zu leiben, ebenfo wie 1631 burch bie Schweben und 1742 und 1745 burch bie Frangofen, welche beibe fie eroberten. Bor 1850 war E. bie Bauptftabt des vom Einbogener Rreife abgefonderten Egerbegirts, beffen 30000 Bewohner, Egerlander genannt, fich durch Lebensweise, Sitte und Tracht von ihren Rachbarn unterscheiben. Der Bezirk mar früher ein unmittelbarer Theil bes Deutschen Reichs, murbe aber frater nach langen Streitigfetten tiber ben Befit beffelben zwifchen Baiern und Bohmen auf immer mit letterm vereinigt. Der Kreis E. (ber Egerer Rreis), ben Nordwesten Böhmens umfaffend, ift 79,8 D .- D. groß, gabit 352195 E. und zerfallt in 19 Bezirte. Rur 1 St. nördlich ber Stadt E. liegt ber Egerbrunnen mit bem Curorte Frangensbab (f. b.).

Eger=Franzensbad, f. Frangensbab.

Egeria hieß eine Camene ober Nymphe, von welcher ber Sage nach König Ruma seine Cultuseinrichtungen erhalten haben soll. Den Hain, wo dieses geschah, weihte Numa den Camenen. Orte, die der E. geweiht waren, führt man zwei an, den einen bei Aricia, den andern bei Rom vor dem capenischen Thore, wo man noch eine Grotte der E. zeigt. Uebrigens war E. nicht blos eine weissagende, sondern auch eine Leben gebende Nymphe, weshalb sie besonders

bon ichwangern Frauen angerufen wurde.

Egeria, ber 13. Planetoid, entbedt von Annibale de Gasparis in Reapel 1850, die britte Planetenentbedung dieses Aftronomen, ist in seinem mittlern Abstande 51½ Mill. M. von der Sonne entsernt, in den extremen Abständen 47 und 56 Mill. M. Die Bahn ist stark (16½°) gegen die Ekliptik geneigt, daher sie zu Zeiten für Norddeutschland nicht untergeht sowie zu andern Zeiten nicht aufgeht. In den mittlern Oppositionen hat die E. die 9. die 10. Größe, woraus Argelander auf einen Durchmesser von 15 geogr. M. schließt. Sie kommt der Erde am nächsten, nämlich die auf 27¼ Mill. M., wenn die Opposition in die Ritte Jan. fällt. Durch die Berechnungen von Günther in Breslau kennen wir die Elemente der Bahn mit verhältnißmäßig großer Schärfe.

Egge, nach dem Pflug das wichtigste Wertzeng der Landwirthschaft, das gewöhnlich aus einem Gestell mit sentrecht eingesetzen Zinken besteht, welche den Boden aufreißen, zerkrümeln, lodern und reinigen. Ohne die Arbeit der E. kann kein vollkommener Aderbau gedacht werden. Es gibt eine große Anzahl von in der Construction gänzlich verschiedenen E. Die gewöhnliche Form derselben ist das Biered, namentlich das Duadrat. Rhombische E. sind ebenfalls nicht selten; manche haben auch die Form von Paralleltrapezen. Dreieckige finden sich häusig, seltener sechs- oder mehredige. Manche vereinen mehrere dieser Formen, andere weichen gänzlich

bavon ab und nähern fich 3. B. ber Gestalt ber Balze, wie bie norwegische, Morton's rotirende E. Gigenthumlich find die in neuefter Zeit eingeführte amerit. Rundegge, ferner die Retteneggen, Mooseggen, Gliebereggen u. f. w., welche größtentheils gang aus Gifen angefertigt merben. Außer nach ber Beftalt ihres Rahmens theilt man auch bie E. ein in einfache, geglieberte und mehrfache. Die beiden lettern Arten bestehen ans Berbindungen von zwei ober mehrern E. miteinander, wodurch die Birtfamteit ber Inftrumente febr erhöht wird. Unter den mehrfachen find die engl. eifernen Bebford-E. die befannteften. Dorneggen nennt man mit Dornreifig burchflochtene Rahmen, jum Unterbringen feiner Samereien. Balbeggen wenbet ber Forstmann an; fie find flein und rund, bamit fie fich nicht zwifchen die Baume flemmen. Eine besondere Art find die Deffereggen ober Scarificatoren, eine andere die Furcheneggen oder Igel, jur Bearbeitung ber Zwischenraume ber Reihenfrüchte. Die Zwede, welche man burch bie Anwendung ber E. gu erreichen fucht, find : Ebnung und Difchung ber Aderfrume, Borbereitung bes Bodens jur Saat, Aufreißen der festen Aderdede, Bertilgung ber Unfrauter, Entfernung von culturbinderlichen Gegenftanden, Unterbringen bee Saatgute, Aufreigen von Rlee, Lugerne, Biefen, Beigen u. f. w. jum Behuf ber Berjüngung. Die E. war ichon ben Aegyptern und Juden befannt, nicht aber ben Griechen, welche nur die harte jum Unterbringen bes Samens benutten. Die Romer bagegen befagen mehrere Arten von G. Bgl. Samm, «Landwirthschaftliche Gerathe und Maschinen» (2. Aufl., Braunschw. 1856).

Eginhard ober Einhard, befannt inebefondere ale Biograph Rarl's b. Gr., von Geburt ein Deutscher, geboren in ben letten Jahren ber Regierung Pipin's ober in ben erften Rarl's b. Gr., tam febr jung an ben hof bes lettern, wo er ben Unterricht bes Alcuinus genofi. Durch feine Talente und Renntniffe erwarb er fich die Gunft des Raifers, ber ibn gu feinem Geheimschreiber und zum Oberaufseher ber öffentlichen Bauten ernannte. Unter die von ihm, wenn auch nicht begonnenen, boch größtentheils ausgeführten Bauten gehören bie Briide ju Mainz, die kaiferl. Pfalzen zu Ingelheim und Aachen und die Bafilika in der letztern Stadt. Er mar ber ftete Begleiter bes Raifers auf allen feinen Bugen und Reifen, und nur einmal trennte er fich von ihm, als er 806 im taiferl. Auftrage fich zu Papft Leo begab. Nach dem Tobe Rarl's d. Gr. gefiel er fich nicht mehr in bem Geräusche am Hofe Ludwig's, obschon er von diesem mit gleichem Bertrauen beehrt wurde. Daher erbat er fich von bemfelben die einfam im Dbenwald gelegene Billa Miblheim, wohin er fich mit feiner Gemahlin wendete. Hier empfing er 826 die Priesterweihe und gründete daselbst im darauffolgenden Jahre ein Klofter nach ber Regel bes beil. Benebict, Seligenftabt genannt (im Großherzogthum Beffen), an beffen Spite er felbft, nachdem er mit feiner Bemahlin bas Abtommen getroffen, fie nur als Schwester zu betrachten, als Abt eintrat, und in welchem er nach 847 starb und nebst seiner Bemahlin, die 839 ftarb, begraben murbe. Gegenwärtig find beibe Sarge in ber Rapelle im Schlosse Erbach aufgestellt. Die Grafen von Erbach leiten ihren Ursprung von E. her. E.'s «Vita Caroli Magni», beendigt vor 820, ift, fowol was Anlage und Behandlung als was Sprache und Ausbruck betrifft, unstreitig bas bedeutenbste histor. Wert ber biographischen Gattung im Mittelalter; es biente vielen Spatern als Mufter, ohne bag es erreicht werden konnte. Auch wurde es häufig als Schulbuch benutt und deshalb unenblich oft abgeschrieben. Die besten Ausgaben besorgten Pert in den «Monumenta Germaniae historica» (Bb. 2) und Ibeler (2 Bbe., Samb. 1839); eine gute beutsche llebersetzung gab Abel (Berl. 1850). Sein ameites Sauptwert: «Annales regum Francorum, Pippini, Caroli Magni, Hludowici imperatoris», umfaßt ben Zeitraum von 741-829. Bis jum 3. 788 eine Ueberarbeitung ber Lorfcher Annalen, bann felbständig fortgeführt von E., steben fie an Auffaffung und Darftellung sowie in fprachlicher hinficht weit liber ben tibrigen Annalen bes Mittelalters. Am besten wurden fie ebenfalls herausgegeben von Bert in ben «Monumenta» (Bb. 1) und iberfest von Abel (Berl. 1850). Bon feinen übrigen Schriften find bie a Epistolaen, 62 an ber Bahl, abgebrudt in Beinten's «Eginhardus vindicatus» (Frantf. 1714), für die Geschichte seines Beitalters nicht ohne Bebeutung. Gine Gesammtausgabe ber Berte G.'s mit frang. Ueberfepung veranstaltete Teulot (2 Bbe., Bar. 1840-43). Seine Gemablin Emma foll nach ber bon ber Loricher Chronit aufbewahrten Sage eine Tochter Rarl's b. Gr. gewesen fein. Ein Liebesverftandniß hatte fich zwischen E. und ber Bringeffin entsponnen. Bahrend einer nächtlichen Bufammentunft ber Liebenben fei plöplich Schnee gefallen, welcher ben weiten hofraum bebedte, fobag ber Geliebte, ohne verratherische Fußstapfen du hinterlaffen, fich nicht entfernen konnte. Doch ba weibliche Fußspuren teinen Argwohn erweden konnten, trug Emma den E. auf den Schultern über den Hof. Allein Karl d. Gr. erblickte vom Fenster aus diese

Scene und vereinigte das zürtliche Paar durch die She. (Bgl. «Deutsche Sagen» der Brüder Grimm, Bb. 2). Dieser Stoff wurde mehrsach poetisch bearbeitet, unter andern von Fouqué im Romane «E. und Emma» und von Auber in der Oper «Der Schnee». Anch der Begnitsschäfer Omeis schrieb unter dem Namen Damon «Die in E. verliebte Emma» (Rürnb. 1680).

Bgl. Dahl, elleber E. und Emma» (Darmft. 1817).

Camond, ein berühnites holland. Gefchlecht, bas von dem jungern Sohne eines frief. Abnigs abgeleitet wird und feinen Namen von der in der Rabe von Alfmaar in Nordholland gelegenen Benedictinerabtei E. erhalten hat. Als Schirmvögte berfelben von Graf Dietrich VI. von Holland eingesetzt, bauten fich bie E. bafelbft gegen Ende bes 11. Jahrh. eine Burg, Die aber gleich ber Abtei in ben Unruhen bes 16. Jahrh. ju Grunde ging, mahrend brei Ortichaf= ten noch gegenwärtig ben Ramen E. führen. Unter Johann IL von E. ju Anfange bes 15. Jahrh. trat für bas Befchlecht eine heftige Krifis ein. Johann weigerte fich nämlich, feinem Lehnsherrn, bem Grafen Wilhelm VI. von Solland, Rriegebienfte gegen feinen Schwicgervater, Johann XII. von Artel, und gegen ben Bergog von Gelbern zu leiften; er entwarf fogar mit feinem Bruber Wilhelm bon E. auf Pffelftein einen Plan gegen die Freiheit bes Grafen Bilhelm, und beibe Brüber mußten als Sochverrather mit Berluft ihrer Gitter bas Land verlaffen. 1417, nach bem Tobe bes Grafen, fuchten fich bie E. zwar burch Baffengewalt ihres Befines zu bemächtigen, allein fie wurden von ber Gräfin Jakobine nochmals vertrieben, bis ihnen 1421 Johann von Baiern, ihr Freund und ber Oheim ber Grafin, bertragemäßig die Guter gurudverschaffte. Da die Gemablin Johann's von E., Maria, Die Tochter bes letten Artel und bie Richte Rennald's IV., bes letten Bergogs von Gelbern und Bulich, war, fo hatte bas haus E. nicht nur Anfpruche auf bas große Erbe bes haufes Artel, fondern auch auf die Herzogetrone von Jülich und Gelbern. In der That wurde nach bem Ableben Regnald's (1423) Arnold von E., ber alteste Sohn Johann's, jum Herzoge von Gelbern und Grafen von Zütphen erwählt. Johann starb 1451. — Sein zweiter Sohn, Wilhelm IV. von E., erhielt nach bem Tobe bes Baters alle E.=Artel'fchen Guter, bie außerhalb Sitlich und Gelbern lagen. Er ftanb feinem Bruber in ber Behauptung bes Berzogthums reblich bei, wurde nach beffen Tode von Rarl bem Kühnen von Burgund, bem Arnold nach Enterbung feines Sohnes Abolf feine Rechte auf Gelbern und Biltphen verlauft hatte, jum Statthalter von Gelbern bestellt und ftarb 1483. Ueber ben Befit Gelberns entfpann sich jedoch zwischen dem Haufe Burgund und dem enterbten Adolf und deffen Sohn Rarl ein langer, erst burch Rarl V. geschlichteter Streit, ber in der gelbernschen Geschichte eine bebeutenbe Rolle fpielt. — Wilhelm's IV. Sohn, Johann III. von E., noch reicher und machtiger als feine Borfahren, murbe 1486 vom rom. Ronige Marimilian jum Grafen von E. erhoben. Er war 32 3. Statthalter von Holland und ftarb 1516. 3hm folgte von neun Rindern Johann IV., Graf von E., ber fich 1516 mit Franzista, ber Tochter Jalob's IL von Luremburg - Fiennes, vermählte und badurch in Frankreich und Bennegau zu ungeheuerm Besite, unter anderm auch zu ber Grafschaft Gavre unweit Gent gelangte, die feine Witwe 1540 zum Fürstenthum erheben ließ. Er starb 1528 zu Mailand im Gefolge Raifer Karl's V. Sein altester Sohn und Rachfolger, Rarl I., Graf von E., ftarb unvermählt, nachdem er bem Raifer 1541 auf dem Buge nach Algier gefolgt, bald barauf zu Cartagena und hatte seinen Bruber Lamoral, Graf von E. (f. b.), zum Nachfolger, nach beffen Hinrichtung 1568 die Familiengüter confiscirt und fammtliche Titel eingezogen wurden. — Der älteste Sohn bes Hingerichteten, Philipp, Graf von E., ein Mann von Riefengestalt und großer Ritterlichkeit, tampfte in feiner Jugend gegen die fpan. Berrschaft, erhielt aber 1577 im Frieden gu Gent die Titel seines Baters zurud und blieb seitbem bem Katholicismus und dem Könige Bhilipp II. von Spanien treu ergeben. Rach vielen kuhnen Waffenthaten im Parteitriege ber Niederlander ward er mit einem kleinen Gulfscorps der tath. Lique in Frankreich beigeordnet und fiel mit feinem Buflein Ballonen nach ber tapferften Gegenwehr 14. Dars 1590 in ber Schlacht von Ivry gegen Beinrich von Navarra. — Sein Bruber, Lamoral II., Graf von E., erhielt endlich auch die zerrütteten Familiengilter zurud, mußte biefelben aber öffentlich versteigern und starb in bürftiger Lage 1617, seinem Bruber, Karl II., Grafen von E. (geft. 1620), die leeren Titel hinterlaffend. Deffen Entel Philipp Ludwig ftarb ale Bicctonig von Sardinien 1682. — Procop Franz, Graf von E., der drittgeborene Sohn des zulest Benannten, ging Armuth halber in frang., bann in fpan. Kriegebienfte und ftarb ale Brigabegeneral in Catalonien 15. Sept. 1707. Mit ihm erlosch ber hauptstamm ber E. - Gine berühmte Seitenlinie ber E. find die Grafen von Biren und Leerdam, geftiftet von Friedrich

von E., einem Sohne Wilhelm's IV., der sich 1464 burch heirath die herrschaft Bitren erwarb, die 1492 vom Kaiser zur Grafschaft erhoben ward. Friedrich's Enkel war Maximilian von E., Graf von Büren, der in den Kriegen Karl's V. die Niederländer befehligte und als Stattbalter und Generalkapitän von Friedland 23. Dec. 1548 starb.

**Egmond** (Lamoral, Graf von), Fürst von Gavre, geb. auf dem Schlosse La Hamaide in Bennegan 1522, erbte bon feinem altern Bruber Rarl Befit und Burben und berbeirathete fich 1544 mit Sabine von Baiern, einer Tochter des Pfalzgrafen Johann zu Simmern. Er begleitete Rarl V. 1541 nach Algier, folgte ihm auch fpater auf allen Ariegs - und Friedenszügen in Frankreich und Deutschland und unterhandelte 1554 mit der Königin von England wegen ber Bermablung bes Infanten Philipp, ben er turz barauf auf beffen Bochzeitsfahrt begleitete. Nachbem Philipp ben fpan. Ehron bestiegen, focht E. als Befehlshaber ber Reiterei mit großem Glide 1557 in ber Schlacht von St. - Quentin, im folgenben Jahre in ber von Gravelingen und wurde, als Philipp nach Spanien gurudtehrte, von demfelben gum Statthalter der Provinzen Flandern und Artois bestellt. In diefer Stellung naherte fich E. der mit ber tath. Bolitit Bhilipp's unzufriebenen Bartei in ben Nieberlanden und wurde aus einem Böfling plöglich ein Mann bes Bolts. Gein ftolger, hochfahrenber Charafter und feine fpatere Handlungsweise beuten aber an, daß er hierbei weniger durch höhere Interessen als durch sein eigenes und burch verletzten Ehrgeiz geleitet wurde. Rachbem die Herzogin Margaretha von Barma gegen ben Willen ber Unzufriebenen zur Generalftatthalterin ber Nieberlande eingesetst worden, traten E. und ber Pring von Dranien in ben Staatsrath, erhielten auch ben Befehl über die wenigen span. Truppen und begannen damit, auf die Entsernung des Cardinals Anton Berrenot von Granvella, ber als Minister die Regierung in den Nieberlanden ausschließlich in feine Hande zu spielen suchte, hinzuarbeiten. Sie brachten es in der That bahin, daß Diefer 1564 fein Umt nieberlegen mußte, worauf nun die national-prot. Bartei fich ber öffentlichen Angelegenheiten zu bemüchtigen fuchte. Um das gute Bernehmen mit dem Könige sicherer zu begründen, wurde E. 1565 nach Spanien gefendet, wo er unter friedlichen Bersprechungen febr aut aufgenommen und mit Gnabenbezeigungen überbäuft wurde. Als aber biefer Senbung harte Strafgesete folgten, als die niederland. Freiheiten verlett wurden und die Inquifition eingeführt warb, gerieth E. in höchste Erbitterung und verhinderte baber nicht das Zufammentreten der unzufriedenen Großen, die den 5. April 1566 den betannten Compromiß der Statthalterin überreichten und den Bund der Gcufen (f. d.) ftifteten. Er vermittelte die bei der Statthalterin um Milberung ber harten Coicte eingereichte Bittichrift und erschien bei bem Feste, das die Unzufriedenen nach errungenem Bortheil feierten. In den nun herborbrechenden Aufständen und Bilberstürmereien, die gerade in den von ihm verwalteten Provinzen den brobenbften Charafter annahmen, feste er die Rolle bes Bermittlers zwischen ber Berzogin und dem Bolle fort und verfchaffte im Aug. 1566 ben Insurgenten neue und vortheilhafte Bebingungen. Die ernste Entwickelung ber Revolution machte ihn indeß für seine Stellung und fein Bermögen beforgt, sowie ihm die Aussichten auf Bestätigung der von Margaretha gewährten Concessionen seitens bes Monarchen neues Bertrauen einflöften; er legte baber eine ihm ergebene Befakung nach Gent, burch die er die Ruhe aufrecht hielt, die Ratholiken in ihre Kirchen einsetzte und die Calvinisten beschränkte, ja zum Theil hart bestrafte. Bei der Belagerung von Balenciennes leiftete er thätigen Beistand, erneuerte ber Herzogin den verlangten Gib und brach enblich mit dem Brinzen von Oranien und den Geusen vollständig. Ruhe und Orbnung schienen durch ihn hergestellt, als Philipp II. im April 1567 den Herzog Alba als Rächer in bie Nieberlande schickte. Während ber Prinz von Oranien und andere Häupter des Aufstandes bas Land verließen, zog es E. vor zu bleiben, aus Beforgniß um feine Privatangelegenheiten und weil er fich durch feine Rückfehr zum Hofe völlig gesichert wähnte. Als Alba 22. Aug. ju Briffel feinen Gingug bielt, ging ihm E. entgegen und fuchte fich burch Gefchente bie Bunft besselben zu erwerben. Er schien wirklich bessen Bertrauen gewonnen zu haben, als er plöslich 9. Sept. 1567 nach einer Staaterathesigung, in ber bie Befestigung bes Lanbes verhanbelt worden war, auf eine verratherifche Beise mit hoorn verhaftet und von Bruffel nach ber Citadelle von Gent gebracht wurde. Die Stände von Brabant suchten E. bem von Alba eingesesten sog. Blutrathe zu entziehen, wie benn E. als Ritter bes Golbenen Blieses ebenfalls die Competenz besselben bestritt; aber alles war vergebens. Es warb ihm aufgegeben, sich gegen 90 Rlagepunkte zu rechtfertigen, und ale er unter fortgefester Bestreitung der Competenz Die Erledigung vieler Punkte verfäumte, wurde 14. Mai 1568 von Alba das Contumacialerkennt= niß ausgesprochen und 4. Juni E. nebst bem Grafen Hoorn als Hochverrather jum Tobe verurtheilt. Am folgenden Tage fielen die Häupter beider auf dem Marke zu Brüssel. Obschon E., für den sich die höchsten Bersonen verwendeten, dis zum letten Augenblide auf Begnadigung hoffte, so starb er doch mit großer Fassung. Als er den Streich empfing, so erzählt man, sank seine ehemalige Geliebte, Johanna Lavil, todt nieder, und das Bolk tauchte schmerzergrissen Tücher in das Blut derer, die wenigstens die Märthrer der Freiheit schienen. E. hinterließ 11 eheliche Kinder, worunter drei Söhne; seine bewegliche und undewegliche Habe wurde mit großer Strenge in Beschlag genommen. Bgl. Bercht, «Geschichte des Grasen E.» (Lyz. 1810); «Correspondance de Marguerite de'Autriche, duchesse de Parma» (Brüss. 1842) und «Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas» (herausg. von Gachard, 3 Bbe., Brüss. 1848—52); Motley, «The rise of the Dutch republic» (3 Bde., Lond. 1856); Juste, «Le comte d'Egmont et le comte de Hornes» (Brüss. 1862).

Egoismus ober Gelbstsucht heißt biejenige Richtung bes Bollens, vermöge beren ber Menfc nur fich felbft und die Befriedigung feiner eigenen Begierben im Auge bat. Der E. bilbet in ben fittlichen und gefelligen Berührungen ber Menfchen bas unfittliche Brincip, bas die fittliche Thattraft, die gang wefentlich auf ber Unterordnung bes eigenen Intereffes unter allgemeingultige Gefete beruht, unterbrudt; als Brincip bes menfchlichen Sanbelns aufgeftellt, wie z. B. in ber franz. Philosophie bes 18. Jahrh. und in Schriften wie ber von Dar Stirner: «Der Gingige und fein Eigenthum» (Lpg. 1845), untergrubt er alle echte Moral. Jebe Leibenschaft, welche bie fittlichen Schranten nicht achtet, Genugfacht, Sabsucht, Chrfucht u. f. w., tragt die Gestalt bes E.; er ift fo vielformig ale bie Begierben, Reigungen und Leibenschaften ber Menfchen und außert fich je nach ben Geschäften, Beburfniffen, ber burgerlichen Stellung, ben Berhaltniffen des Berkehrs u. f. w. höchft verschiebenartig. Das Gleichbleibenbe babei ift jeboch immer bie übermäßige ober franthafte Gelbftliebe als bas unbedingte Ueberwiegen ber Liebe zu fich felbst über die Liebe zu andern, weshalb auch immer E. und Lieblofigkeit als gleichbedeutende Ausbrude gelten burfen. Dem E. entgegengesetzt ift einerseits das Wohlwollen als bas fympathetifche Mitleben in unferm Rebenmenfchen burch thatige Bulfe und freundliches Entgegentommen gur Forberung alles Guten, anbererfeits die Gerechtigfeit als bie gewiffen-

hafte Befriedigung aller berechtigten Ansprüche anderer an unsere eigene Berson.

Egreffy (Gabriel), ein um bas Erblüben ber ungar. Nationalbuhne verdienter Schanfvieler. geo. 1810 ju Laszlofalu in bem Borfober Comitat, fühlte fcon mahrend feiner Studienjahre, bie er am reform. Collegium ju Distolcy verbrachte, einen fo machtigen Sang für die Bubne, bag er zweimal bie Schule verließ und fich manbernben Truppen anschlog. Bom Bater biefem Berufe entriffen, gelang es ihm burch eine britte Entweichung, fich ber vaterlichen Gewalt zu entziehen und eine bleibende Anftellung am Haufenburger Theater ju gewinnen. Spater ging er nach Wien, wo er burch anhaltenbes Studium, fleifigen Befuch bes Burgtheaters und perfonlichen Umgang mit ben ausgezeichnetften Schaufpielern feine fünftlerifche Bilbung vollenbete. 1837 bei Eröffnung bes ungar. Nationaltheaters zu Pesth baselbst angestellt, wurde er nächst Lendvan bald eine Hauptzierde desselben. Er zeichnete sich durch abgerundetes Spiel, treffliche Mimit und reinen Bortrag fowol in ber Tragobie als im Converfationsftud aus und itbte durch fein Beifpiel überhaupt auf die gefammte Entwidelung des nationalen Runftinftituts großen Ginflug. Berbienft erwarb fich E. auch burch Uebersetung und Ginfuhrung ber Shatspeare'schen Dramen, in benen er Lear, Othello, Hamlet, Coriolan u. f. w. mit Meisterschaft wiedergab. Die Revolutionesturme von 1848 und 1849 entriffen ibn feinem Berufe. E. manbte fich ber Bolitit zu und wurde als Regierungscommissar in die untere Theisgegend, namentlich nach Szegebin geschickt. Seine Wirtsamkeit war jedoch eine üble, sodaß er abberufen werden mußte. Er wandte fich wieder der Bühne zu, als der Ausgang ber Revolution ihn zum Berlaffen Befthe und fpater Ungarne nothigte. Rach einem einjährigen Aufenthalt in ber Türkei marb ihm die Riidfehr nach Ungarn gestattet. Seitbem wirfte er als Schauspieler und Schriftfteller über die Schauspieltunft zu Besth. — Sein jungerer Bruber, Benjamin E., geb. um 1814, betrat 1834 die Bühne und wurde 1837 ebenfalls Mitglied des Nationaltheaters zu Besth. Wiewol als Schaufpieler wenig bedeutend, that er fich boch mit Glud als Componist hervor. Seine zahlreichen größern und kleinern mufikalischen Werke zeichnen sich besonders durch ben Reichthum lieblicher Delobien aus und erlangten in Ungarn große Beliebtheit. Die Orgelcompositionen E.'s zu den Pfalmen werden fast in allen evang. Kirchen benutt. Auch hat er als fehr fruchtbarer Drameniiberfeter bedeutend jur Bereicherung des ungar. Repertoire beigetragen. Bahrend ber Revolution trat E. unter die Honveds, wurde aber als tomorner Capitulant amnestirt und ber Bühne wiedergegeben. Er ftarb balb barauf.

Eguilaz (Don Luis), unter ben span. Dramatikern ber Gegenwart einer der bebeutendsten, geb. nm 1830 zu Ierez de la Frontera, kam 1852 nach Madrid, wo er sich durch einen Artikel über den Roman «Clomencia» von Fernan Caballero zuerst bekannt machte, und durch seinen Freund Don Engenio de Ochoa es dahin brachte, daß sein Stück «Vordades amargas» zur Aufführung gelangte. Dasselbe hatte solchen Erfolg, daß E. sortan mit seinen Dramen die span. Bühne bereichern konnte. Bon seinen vielen übrigen Stücken sind namentlich zu erwähnen das Orama «Las querellas del Rey Sadio» und das Schauspiel «La cruz del matrimonio». Letteres zeichnet sich durch trefsliche Charakteristik und interessante Situationen aus und wurde 1860 zu Madrid mit Begeisterung ausgenommen. D. gilt seitdem als ein Liebling des span. Theaterpublikums.

Ehe. Die anerkannte Bereinigung zweier Personen verschiebenen Geschlechts zur bauernben Gemeinschaft aller Lebensverhaltniffe bilbet bie Grundlage ber Familie (f. b.), jenes beil. Kreises, in welchem die phys. und stitliche Entsaltung des Menschen vor sich geht und dessen Charafter für ben Berth, die Stellung und bas Schidfal ber Boller entscheibend ift. Bgl. Sippel, «Ueber die E.» (5. Aufl., Berl. 1825). Pfychologisch erklärt sich die E. aus bem Gefühl, daß bas menfchlich Bolltommene bie Eigenschaften beider Geschlechter in fich vereinige, und aus bem für Mann und Weib gleich wirffamen Drange, fich burch die Liebesmahl zu bem geahnten Normalmenfchen zu ergangen. In bem Gebote einer bernünftigen Beschränfung ber Triebe findet die E. ihre fittliche, in bem Intereffe bes Staats an ber Forterhaltung bes Menfchengeschlechts ihre rechtliche Begrundung. Durch das im gangen gleiche Bahlenverhaltnif und die natürliche Absonderung ber Gefchlechter, welche blos bor ben innigften Beziehungen verschwindet, ingleichen burch bie Ausschlieglichkeit jeder mahren Buneigung wird bie Ginebe (Monogamie) bedingt. Der Zweck, eine Familie zu begründen, verbietet die Heirath zwischen nahen Bermanbten, weil die zwischen ihnen ichon bestehende sittliche Beziehung burch eine geschlechtliche Gemeinschaft nicht erst herbeigeführt, sondern im Gegentheil verneint und entweiht werden müßte. (S. Blutich ande.) In Bertretung biefer begriffsmäßigen Anforderungen beftimmt bas Gefet aller Culturvöller die E. als ein auf Lebenszeit eingegangenes, jeden Antheil britter abweisendes Berhaltnig bes hochften Bertrauens, innerhalb beffen fich Mann und Beib ale folche ertennen und verwirklichen. Die tath. und griech. Rirche erbliden in ber E. ein Saframent, bie evangelifche bedingt für biefelbe wenigstens einen fittlich-religiöfen Inhalt. Inwiefern eine rechte E. nur durch die freiwillige Uebereinstimmung beider Theile zu Stande kommt und bürgerliche Wirkungen hervorbringt, erscheint die Cheschließung als ein Bertrag, der aber wegen der ethischen Borausfetungen und Aufgaben ber E. nicht willurlich und mit jeber Berfon gefchloffen werben, auch an ben gemeingültig festgestellten Zweden bes Bunbes mittels beliebiger Rebenberebung (f. Chepacten) nichts andern tann. Dies gilt befondere rudfichtlich bes afcetischen Borbehalts, daß die E. nicht fleischlich vollzogen werden durfe (Engel- oder Josephsehe, weil Jofeph nach der Tradition die Maria nie berührt habe). Kraft des Chebündnisses haben die Gat= ten Freud und Leid miteinander zu tragen, die eheliche Treue zu bewahren, fich gegenseitige Beihülfe zu leisten und die eheliche Beiwohnung (concubitus) zu gewähren. Wenn auch betagte Berfonen biefer lettern Bflicht nicht mehr zu genugen bermogen, fo tonnen fie boch einander heirathen (matrimonium virgineum, Jungfernehe), bafern fie wenigstens im Stanbe finb, ben fonftigen Zweden ber E. gerecht zu werben. Cheleute durfen nicht zur Antlage und zum Zeugniffe gegeneinander genöthigt werden, muffen sich die Rechtswohlthat der Competenz (f. b.) bewilligen und itben hinfichtlich ber Kinder bas Erziehungerecht und die älterliche Gewalt. Dem Manne tommt ber Schut und bie Bertretung ber Frau zu, welche für gewöhnlich feinen Ramen, Stand und Berichtsftand sowie scine Beimaterechte erwirbt. Das befondere eheliche Güter- und Erbrecht unterliegt mannichfachen geschichtlichen und territorialen Wandlungen.

Nicht alle Zeiten und Böller haben bie wahre Bebeutung ber E. erkannt und vertreten. Unter rohen Stämmen, ben ersten Keimen bereinstiger Böller- und Staatenbilbung, ist das Beib gewöhnlich eine rechtlose Stlavin, ein Gegenstand willsurlichen Besites, ber unbefragt, gleichviel aus welchen Kreisen geraubt ober gekauft, andern Opfern männlicher Begierbe beigesellt und ohne Gefühlsregung weiter veräußert ober verstoßen werden kann. Hieran vermag selbst eine gewisse Berseinerung nur wenig zu ändern, falls sie bei unpersönlichen, despotisch regierten Rationen ihren Sinzug hält. Wenn hier auch die Erkenntnis des Wesens der Familie in dem Berbote blutschünderischer Berbindungen durchbricht, so ist doch, wie noch heutzutage im Oriente, die Frau nicht freie Genossin des Mannes, die für ihre ausschließliche hinz gebung seine ungetheilte Gunft eintauscht, sondern ein zwar habsüchtig bewachtes, sonst aber

willfürlicher Berfugung preisgegebenes Bermogensobject. Gine folche nur materielle Bilrbigung ber Frau ebnet ben Boben für bie Bielmeiberei (Bolygynie als Art ber Bolygamie). Biewol diefelbe bei ber Schwierigkeit, auch nur eine Familie zu erhalten, ftets als bloße Ausnahme, ale lururiofe Leibenfchaft fürftl. ober burch Reichthum ausgezeichneter Berfonen borkommt, so wirkt sie boch gerade von diesen aus um so gemeingefährlicher, als hier die Ränke ber Frauen, die Feindseligfeiten ber Balbgeschwifter und bie Unmöglichkeit, ein auf Achtung begrundetes Berhaltnig zwischem bem Bater und feinen Rindern herzustellen, nur zu leicht die Flamme der Zwietracht aus dem Haufe ilber bas gefammte Bolt verbreiten. Dbgleich im Morgenlande auf 100 Einehen burchschnittlich kaum eine polygamische E. gerechnet werden kann, so bricht sich boch gegenwärtig selbst unter ben Eingeborenen in Britisch-Indien und bei ber tlirk. Reformpartei die Erkenntniß Bahn, daß die Bielweiberei mit der öffentlichen Moral und bem Beburfniffe eines ftetigen polit. Buftanbes nicht zu vereinigen fei. Bahrend die Bielweiberei auf eine zugellose Bollfraft bes ftartern Gefchlechts hinweift, beutet die Bielmannerebe (Bolyandrie), wo mehrere, gewöhnlich verwandte Männer, wie in Tibet, auf Ceylon und einigen anftral. Infeln, nur eine gemeinschaftliche Frau besiten und beren Rinder zusammen erziehen, auf Ralte ober Schwäche ber mannlichen ober auf einen numerischen Mangel ber weiblichen Bevolterung. Gine auffällige Zwischenform neben E. und Concubinat (f. b.) bilben bie zeitlichen E. auf Bochen, Monate und felbft Jahre, zwischen abentenernben Fremben und geringen einheimischen Frauen in Oftafrita, Berfien, Java u. f. w., wo ber Mann jeberzeit zurudtreten kann, bas Beib aber zu einer Erneuerung bes Bunbes fortgesetzt bereit ift. Alle biefe After= ehen begründen indeffen doch nach einer Seite den Anspruch auf Ausschlichleit und heben sich noch vortheilhaft von jener wilden Gleichgültigkeit ab, wo der Mann, wie noch heutzutage unter einigen alten Böllerüberresten im östl. Rußland und im nördl. hinterindien, dem Gastfreunde Frau und Töchter überläßt, oder wo das Weib, wie bei den alten Babyloniern und noch gegenwärtig unter manchen Regervöllern, bor ber eigentlichen Berbeirathung von aller Enthaltsamkeit entbunden oder, wie bei mehrern Stämmen Mittelafrikas, auch während der E. bergestalt zu freier Liebe berechtigt ift, baf bie Rinber nur ben Ramen ber Mutter führen.

Erft unter ben Bollern bes Abendlandes, bei benen die Monogamie und die weibliche Integrität als Bedingung der Liebeswerbung schon im Alterthume Anerkennung gefunden hatte, wird die E. bon bem Matel einer robfinnlichen Bestimmung befreit und in die ihrem Befen entsprechende Richtung gewiesen. Ihr bollfter Begriff ift freilich jenen Bollern nicht von allem Anfang an aufgegangen. Der Bellene betrachtete die E. als Mittel, um ebenburtige Rinder und Antheil an dem Bermögen einer andern Familie zu gewinnen, verurtheilte babei die Frau zu strenger Zurückgezogenheit und vergaß ihre Geistesarmuth und Langweiligkeit in dem Umgange mit freier gestellten Betaren. Damit bas familiengut bei Tobesfällen nicht zersplittert wurde, tonnte ber Erbe nach bem Solonischen Gefet eine Miterbin gur E. und, wenn fie schon anderweit verheirathet war, zum Berlassen ihres Gatten nöthigen. Andere Männer, besonbers von ebelm Blut und hoher Begabung, jum Umgange mit ber Fran aufzuforbern, um ihre Eigenschaften in die Familie zu verpflanzen, war nichts Unerlaubtes, zumal in Sparta, wo gegenüber bem Zwede, fraftige Bürger ju erzielen, felbft bie Schamhaftigfeit aus ihrem Rechte gefett wurde. Burbiger ift ichon bie Auffassung ber E. bei ben Romern, wenigstens fo lange, als ber altitalische Boltstern noch feine herbe Rraft bewahrte. Gine ben Erforder= niffen bes ftrengen Civilrechte entsprechenbe Chefchliefung (justas nuptias) feste voraus, baf beide Theile bem Bürgerftande angehorten, und fle erfolgte, nachbem bei Unfelbständigkeit der Brautleute die beiberfeitigen Hausväter ihre Zustimmung ertheilt, durch die in Gegenwart eines höhern Prieftere und 10 rom. Burger ausgesprochene Erflarung, fich heirathen zu wollen, wobei ein aus Dinkel (far) gebadenes Brot geopfert warb (confarreatio), ober indem fich bie Frau durch einen vor Zeugen abgeschlossenen Scheinverlauf ihrer Selbständigleit in die ebeliche Gewalt, manus, begab (coömtio), spater burch Unterzeichnung eines Shevertrags (tabulae nuptiales). Auch burch bloges eheliches Zusammenleben konnte eine manus mittels Ersitzung begründet werden (usus), wenn die Frau diefe Ersitzung nicht baburch unterbrach, baf fie jahrlich wenigstens brei Nächte außer bem Hause bes Mannes zubrachte (trinoctii usurpatio). Mehr noch als bas Gefets, welches bie E. unter nahen Angehörigen (nuptise incestse) verbot und unteufche Werte mit harter Strafe bebrohte, machte die Sitte über die Beiligfeit des Familienlebens. In der Sitte ift auch der Grund zu fuchen, weswegen die barbarifche Macht über Leben und Tod, welche das alte Recht bem Hausherrn über bie Familienglieder beilegte, weiterhin nur der Geschichte angehört, während die hausliche Thatigkeit des Beibes, sein Antheil

an der Rindererziehung, die unbefchräntte Freiheit in der Deffentlichkeit zu erscheinen und bie antheilige Erbberechtigung bei bem Tobe bes Mannes, am meiften aber bie verbirgten Beifpiele bes Ginfluffes, ben hochfinnige Frauen felbst auf bas öffentliche Berhalten ihrer Gatten und Sohne ausübten, für die Anerkennung fprechen, welche ber mater familias und matrona gebührte. Neben ber ftrengen E. gab es noch ein freieres matrimonium, wo bie Frau nicht in die eheliche Gewalt tam, ingleichen Concubinat (f. b.). Die Stlavenehe (contubernium) entbehrte bes rechtlichen Schupes, wenn nicht gittige herren ihre humanern Grundfage baburch vererbten, daß fie den Bertauf eines Stlaven ohne feine Contubernalin lettwillig unterfagten. Bei aller Stammfähigkeit vermochte inbeffen bie lat. Raffe ihre Rraft nicht auf bie Dauer zu behaupten. Sie ging in der Bermischung mit den befiegten Fremden verloren, und bie Aufnahme griech. Bilbung und Leichtfertigkeit beforberte nur ben allgemeinen Berfall. Bur Chefchließung werden feitbem die Manner burch bie Speculation auf ein Beirathegut (dos), bie Frauen burch das Berlangen bestimmt, über die Folgen ihrer Ausschweifungen nicht erröthen zu müssen, und die Lösung des entheiligten Bundniffes tann nach privatem Belieben jederzeit erfolgen. Unter ben spätern Raifern wird zwar die einseitige Trennung nur bei dem Borhandensein gesetzlich anertannter Beichwerbegrunde geftattet, im übrigen athmen aber bas Berbot bon Schenfungen unter Chegatten, damit nicht ber gutmuthige Theil von feinem liftigen Lebensgefährten um Sab und Gut gebracht werbe, bas Erforberniß eines Gegenwerthe (donatio propter nuptias), momit ber Mann die Mitgift sicherstellt, und die fonstigen habfuchtigen Brivilegien ber Frauen

hinfichtlich ihres Beirathegutes nur zu fehr ben Beift herzlofer Entfrembung.

Die Aufnahme bes Chriftenthums als Staatsreligion hatte bieran nichts geanbert, wie benn überhaupt die Geiftlichkeit bei der Berficherung, daß erft die Rirche der E. einen fittlichen Inhalt verlieben, von ihrem Ginfluffe die Wirfungen ableitete, welche eigentlich bas Germanenthum in feinem Buge nach gemuthvoller Bertiefung hervorgebracht. Allerbings tennt auch bas altefte beutsche Recht ben Frautauf (mota, von miethen, worauf bas Wort Beirath in feiner Ableitung von henern, d. i. dingen, kaufen, noch heutzutage hinweist), allein es wird damit nicht die Frau felbst überlaffen, fondern das Schuprecht (mundium), welches dem Familienoberhaupte über alle hülfebebürftigen Mitglieder ber Familie zusteht. Die hierin eingetretene Beranberung mar ber Gemeinde bes Mannes, beffen Bolferecht die Berlobte erlangen follte, an ber Gerichte- ober «Malstätte» bekannt zu machen (woraus sich die Benennung «Gemahl» und «Bermählung» erlärt), benn feinen vollen rechtlichen Bestand erlangte der neue Bund erst nach der Bornahme biefes bitrgerlichen Actes und bem Befchluffe ber Dochzeitfeier mit bem Beilager (f. b.). Bur Berheirathung von Unfreien gehörte bie Ginwilligung bes Leibherrn, wobei die Abhangigkeit burch Erlegung einer Abgabe (cunnagium) befannt werden mußte. Daß die Berlobten damit bas Recht bes Herrn auf Beiwohnung (jus primae noctis) abgelöft, ift spätere, burch kein Beifpiel eines berartigen Disbrauchs bestätigte Deutung, die von ber Strenge gang abfieht, mit welcher auch bas Bett bes Leibeigenen vor Entweihung geschützt war. Die Stellung ber beutschen Chefrau bezeichnet der alte Say, daß Mann und Weib das Haupt der Familie bilben. Dbichon ber Mann feine fcmachere Gefährtin allenthalben vertreten muß, fo ift berfelben boch in ber Wirthschaft eine felbständige «Schluffelgewalt» eingeräumt, und die Mitwirkung, welche der Frau bei der Rinderzucht und bei Beirathen ihrer Descendenten gutommt, die erbrechtliche Fürforge für die Witwe, vor allem aber die vielfach fich vollziehende Verschmelzung der beiberfeitigen Guterrechte zeugen für bie Nabe und Innigfeit bes Berhaltniffes.

Lange stand die E. nur unter dem Schute der bürgerlichen Gefellschaft, die zwar das Rechtmüßige dieser Berbindung gegen dritte, nicht aber deren Unauslösdarkeit verdürgte. Die Gunft, in welche sich der Klerus besonders bei den Frauen zu setzen wußte, ebnete aber allmählich die Bahn für kirchliche Einmischungen. Die Berlobten sollten vor der dürgerlichen Bereinigung wenigstens die Absicht der Scheschließung in der Kirche offendaren (sponsalia im mittelalterlichen Sinne), woran sich bald zu dem Satz gelangen ließ, daß der Seelsorger die Zulässissische Bündnisses zu erörtern habe, die dem zuletzt jener kirchliche Act für das allein Wesentliche ausgegeben und das Urtheil über Shestreitigkeiten wegen der sakramentalen Eigenschaft der E. für die geistliche Gerichtsbarkeit ausschließend in Anspruch genommen wurde. Da sich diese Gerichtsbarkeit auch nach der Reformation in den prot. Ländern sorterhielt, indem hier die Consistorien einen guten Theil der dishössischen behaupteten, so erklärt es sich, weshalb das gemeine Chezrecht und die landesherrl. Cheordnungen vielsach das kanonische Recht zur Basis haben. Sine mit den kirchlichen Satungen übereinstinumende E. heißt matrimonium ratum, eine nur

Digitized by Google

nach weltlichem Gesetze gultige (wie zwischen Rechtglaubigen und Regern matrimonium legitimum sed non ratum, eine von beiben Orbnungen anerkannte ratum et legitimum.

Bedingung einer Cheschließung ift, bag derfelben teine hinderniffe entgegenstehen. Bon biefen verpflichten bie aufschiebenben Sinderniffe, g. B. Mangel bes Aufgebote (f. b.), Ginfpruche von früher Berlobten, noch nicht vollendete Trauer um den verftorbenen Gatten (impedimenta impedientia), blos ben zuständigen Pfarrer, die Trauung zu verweigern, ohne baß fich aus benfelben, wenn fle unbrachtet geblieben, ein Richtigkeitsgrund für die E. herleiten läßt. Bernichtenbe Binberniffe (impedimenta dirimentia), wegen welcher bie Berbinbung annullirt wird, find: eine noch bestehende frühere E. eines ober beider Theile, jugenbliches Alter unter ben Jahren, wo die gesetliche Erlaubniß jum Beirathen eintritt, Billensunfreiheit bei ber Chefchliegung infolge außern Zwanges, Betruge ober Irrthums hinfichtlich ber wefentlichen moralifchen und phyfischen Eigenschaften bes andern Theile (g. B. Mangel ber Jungfraulichteit, ber Zeugungefähigfeit), Religioneverschiebenbeit bei E. zwifchen Chriften und Nichtdriften, nach Canbesgesegen bie fehlenbe alterliche Bustimmung und allenthalben zu nabe Bermandtichaft ober Schmagerichaft. Durchgebends findet fich bas Berbot ber E. zwischen Aeltern und ihren Abkömmlingen, ber Schwieger- und Stiefaltern mit ben Schwieger- und Stieffindern, ber Beschwifter, ber Oheime mit ben Nichten, ber Tanten mit ben Reffen. Das tanonifche Recht unterfagt aber felbft die Berbindung zwischen Dritt- und Andergefcmifterfind, sobaß die Seitenverwandtschaft noch im vierten Gliede ein Hinderniß bildet, und überträgt bas gleiche Berbot auch auf die Seitenlinie ber Schwägerschaft, obschon bas für göttlich erachtete mofaische Recht ben Schwager zur E. mit ber finberlos verwitweten Schwagerin verpflichtet, um bem verftorbenen Bruber Rachtommenfchaft zu erweden (Leviratsehe). Die Ermächtigung, E. in verbotenen Graben ber Bermandtichaft ober Schwägerichaft im Bege ber Dispenfation zu verstatten, ift nach tanonischem Rechte bem Papft und ben Bischöfen vorbehalten. Nach evang. Kirchenrechte wird die gleiche Befugniß von den oberften geiftlichen Behörben ber Landestirchen, und zwar so weitgehend gelibt, daß die Schwägerschaft in der Seitenlinie kein Chehinderniß mehr abgibt, und daß felbst der Oheim die Erlaubniß zur Beirath mit ber Nichte erlangt. Daß bei Chebispenfationen in Anschluß an das mittelalterkiche System ber Inbulgenzen eine gewisse Summe, gewöhnlich zu milben Zwecken, erlegt werden ung, hat für das Gefühl etwas Berlezendes, weil diefer Gebrauch den Armen zurückfetet, und weil, was für Gelb erlaubt ift, bei ben Mittellofen nicht unstitlich fein tann. Wenn bei einer ungultigen E. wenigstens der eine Theil das entgegenstehende Hinderniß nicht gekannt hat (Butativehe), fo gilt er wenigstens für die Bergangenheit als rechtmäßiger Gatte, und bie aus biefer Berbinbung bervorgegangenen Kinder find ehelich. Mit ber auch nach fanonifchem Rechte gulaffigen Annullation der E. aus vor der Berheirathung vorhandenen Gründen ist nicht zu verwechseln bie Scheibung aus nachfolgenben Grunben. (G. Chefcheibung.) Wieberverheirathung nach Auflöfung ber ersten E. steht 3. B. bem überlebenben Gatten fret. Doch unterwirft bas rom. und gemeine Recht ben zur zweiten E. fchreitenben Gatten für ben Fall, bag Rinber ans ber ersten E. vorhanden sind, manchen Beschränkungen, um die Rechte und namentlich das Bermogen ber Borfinder ficherzustellen.

Die Cheschließung erfolgt jest unter ben chriftl. Bolfern mittels eines gewöhnlich öffentlichen, firchlichen Acts (f. Trauung), wobei die Absicht der Berheirathung von den Brautleuten befannt wird. Beimlich geschloffene E. (Bintelehe, matrimonium clandestinum) find an fich nicht ungultig, wiewol hier wegen Richtbeachtung ber Borfchriften, welche bie Ermittelung entgegenstehender Binderniffe fichern follen, eine Bestrafung eintreten fann. Ueber bie Magregeln, burch welche ber Staat bie E. auch auf fich bezieht und ihrer einseitigen Beheerschung durch die Kirche entgegentritt, f. unter Civilehe. Gine Gewiffensehe (matrimonium conscientiae), die meistens nur von hochgestellten Berfonen burch ernftliche Erklärung bes Checonfenses ohne firchliche Mitwirfung geschloffen und gewöhnlich geheim gehalten wird, ift ber rechtlichen Wirkungen bar und steht barin bem Concubinate gleich. Ueber die standesungleiche E. (disparagium) f. Ebenburtigfeit. Ermahnung verbient noch die zuerft in Italien aufgefommene morganatische E. (matrimonium ad morganaticam, ad morgengabicam, ad legem Salicam, weil ber ital. Abel meistens nach frant. Rechte lebte). Gie bringt bie vollen firchlichen, nicht aber alle burgerlichen Wirfungen ber E. hervor. Der Mann bestimmt bier einen bedeutenden Berth (Worgengabe), der für den standesgemäßen Unterhalt der Familie ausreicht, und beschränkt die Bermögensansprüche der Frau und der mit ihr zu erzeugenden Kinder auf dieses Kapital. In Deutschland, wo die morganatische E. nur zwischen fürfil. und

geringern Berfonen vortommt, erscheint fie immer auch als ftanbesungleich, ale E. jur linken

ober argern Sand, wo ber eine Batte ungunftiger gestellt ift.

Chebruch (adultorium) nennt man die Berletzung der ehelichen Trene burch Geschlechtsumgang mit andern Berfonen. Robe Bolter legen jum Theil gar teinen Berth auf Die ebeliche Treue und bieten ihre Frauen Fremben oft felbft jum Genuffe an. Erwacht aber einmal bas Gefühl ber Familienrechte, fo wird ber ausschließliche Besit bes Beibes zur Ehrensache; bie Frauen werben bewacht, eingeschloffen und bie Untreue mit ben harteften Strafen geabnoet. Bo die Bielweiberei erlaubt ift, hat ber Mann allein ein Recht auf die Treue ber Frau, und noch im alten Rom galt nur ber unteusche Umgang ber verheiratheten Fran mit einem anbern für E., gleichviel, ob dieser selbst verheirathet war ober nicht. Der Mann, welcher seine Frau. und ber Bater, welcher feine Tochter im E. traf, tonnte fie nebft ihrem Mitfdulbigen ungeftraft umbringen. Gin Gefet bes Raifers Muguftus ftrafte beibe Berbrecher mit Berbannung und Berluft eines Theile ihres Bermogens. Rach Juftinianeifchem Rechte ift ber Chebrecher mit dem Schwerte vom Leben gum Tobe ju bringen, die Chebrecherin forperlich ju gilchtigen und in ein Rlofter ju fperren. Bei ben Deutschen war die Bestrafung bes E. in ber alten Zeit Familienfache, im Mittelalter findet fich aber die Strafe bes Schwerts. Die rom. Strafgefete für ben E. blieben in Frankreich bis zur Revolution gemeines Recht; in Deutschland wurden fie in die Reichsgesetzgebung aufgenommen, aber durch die Praxis vielfach gemilbert. Die chriftl. Kirche hat den Begriff des E. auch auf die eheliche Untreue des Mannes übergetragen und diefelbe gleich ftrafbar geachtet. Daraus ergeben fich die Begriffe von boppeltem E., wo beibe Schuldige, und von einfachem, wo nur der eine Theil verheirathet ift. Bon jenen ftrongen Strafen ging man in neuerer Zeit nach und nach ab, und zwar zuerst in England, wo nur firchliche Bugen eintraten, die aber nachber auch abgetommen find, sobaß bem beleibigten Chemanne blos eine Schabenklage gegen ben Berführer feiner Frau zusteht. In Frankreich murbe ber untreue Chemann in ber Regel nicht jur Strafe gezogen, mas in die neuere Gefengebung übergegangen ift. Die ehebrecherische Frau kann hier auf Berlangen des Mannes mit Gefangniß bon brei Monaten bis zu zwei Jahren und ihr Mitschulbiger mit gleichem Gefängniffe und einer Gelbstrafe von 100-2000 Fre. bestraft werben, ber untreue Chemann aber nur bann mit einer ber vorgenannten gleichen Gelbbufe auf Berlangen ber Frau, wenn er in ber ebelichen Wohnung felbst eine Concubine unterhalten hat. Die neuern beutschen Strafgefetbucher fohen von der fruhern Strenge ab, indem fie ben E. mit furgerer Gefangnigftrafe bedroben und eine gerichtliche Berfolgung nur auf Antrag des beleidigten Gatten eintreten laffen.

Ebebacten (pacta dotalia ober nuptialia) nennt man die Berabrebungen bei der Eheschließung, durch welche für das eheliche Berhältniß in bestimmten Rücksichten eine von dem gemeinen Rechte abweichende Wirkung sestgeset wird, z. B. hinstchtlich der Kindererziehung, des ehelichen Gilter- und Erbrechts. Solche Berträge dürfen nichts enthalten, was dem Wesen der Ehe widerstreitet, wie z. B. die Stipulation eines abgesonderten Wohnortes für die Fran. Bei den Beradredungen über die Erbsolge machen Landesgesetze einen Unterschied zwischen den nur vertragsweise errichteten Ehestistungen, welche sich blos unter beiderseitiger Uebereinstimmung wieder ausheben lassen, und den unter Einmischung der Formen eines Letzten Willens

errichteten, welche einseitig wiberruflich find.

Ehescheidung. Obgleich die Gemeinschaft auf Lebenszeit in dem Wesen der Ehe enthalten ist und beliedige Berstoßungen oder verabredete Trennungen, wie sie das jüb., hellen., röm. und mohammed. Necht verstattet, dem Begriff und Zwed des Instituts widersprechen, so kann doch die völlige Unaussöschriet nur sitr solche eheliche Berbindungen gelten, die eben dem ethischen Boraussehungen des Berhältnisses entsprechen. Wo Haß und Berachtung an die Stelle der Liebe und des Bertrauens treten, ist der häusliche Herd entweiht, und der Zwang zur Fortsehung des unseligen Bündnisses erscheint als ohnmichtiger Wunsch, ein Unheiliges zu heiligen, oder als Herabsehung der Ehe zu etwas Aeußerlichem oder Inhaltlosem. Unter den ersten Christen waren daher Scheidungen aus hiureichenden Gründen erlaubt, wiewol seit dem 4. und 5. Jahrh. der Wiederverheirathung von Geschiedenen Schwierigkeiten entgegengesetzt wurden. Allmählich brachte jedoch der Klerus die Unausschafteit zur Geltung, indem er die Ehe als Symbol der untrennbaren Bereinigung Christi mit seiner Kirche betrachtete. Dies hinderte jedoch die besehrten german. Böller keineswegs, noch geraume Zeit die Eheschließung als überwiegend bürgerlichen Bertrag anzusehen und trotz aller Gegendemühungen des mit dem Klerus verbündeten frünk. Kaiserthums die Zulässigetet von Scheidungen sortzubehaupten. In

England tamen bergleichen noch im 12. Jahrh. vor, bis endlich bas Berbot ber «Scheibung bom Bande» allgemein burchbrang. Dafiir gestattete die kath. Kirche eine zeitliche ober, bei unverföhnbarem Zerwürfniß, eine felbst lebenslängliche Aufhebung bes Beisammenwohnens (Scheidung von Tifch und Bett). Die fo Gefchiebenen gelten fortgefest als Chegatten, konnen wegen Chebruchs gestraft werden und bürfen sich nicht anderweit verheirathen. Seit der Reformation murbe bagegen bie Trennung vom Banbe in ber evang. Kirche wieber für julaffig erflart, ohne bag es jeboch zu einer gemeingültigen Festfetung ber Scheibungsgrunde tam. In den Landesgesetzen find als solche gewöhnlich anerkannt: Berletzung der ehelichen Treue, bosliche Berlaffung, d. h. Entfernung von dem Wohnorte in der Absicht die Ehe aufzuheben, Nachstellungen nach bem Leben, grobe ober lebensgefährliche Mishandlungen (Savitien), juertannte Zwangsarbeiteftrafen von langerer Dauer, vereinzelt auch Unverträglichkeit, unvertilg= barer Haß und Wiberwillen (jeboch nicht beffen, der die Scheibung verlangt, denn diefer könnte folches eines ehebrecherischen Planes halber blos vorschützen), Wahnstinn und unordentliche Lebensweise, durch welche sich der Mann in die Unmöglichkeit versetzt, die Pflichten eines Beschützers und Ernahrers zu erfüllen. Neuerdings hat namentlich in Breugen die altfirchliche Partei mit ihrem Bestreben, die Scheibungsgrunde zu vermindern, und ihrer Beigerung, bei ber Bieberverheirathung von nach ihrer Meinung ungehörig Gefchiebenen mitzuwirten, viele Schwierigkeiten bereitet. In Frankreich murde mahrend ber Republik die Scheidung ben Cheleuten bollig freigegeben. Rapoleon bob jeboch bie eigenmächtigen Scheibungen wieber auf, und im Code Napoléon wurden nur Untreue des Mannes, falls er fich berfelben mit einer Concubine im eigenen Hause schuldig macht, Untreue der Frau, Mishandlungen und grobe Injurien, Berurtheilung zu entehrenden Strafen und beiderfeitige Einwilligung als Scheidungsgrund anerkannt, lettere indeß nur, wenn ber Mann über 25 und die Fran über 21 3. alt ift, bie Che wenigstens 2 3. gebauert hat, die Aeltern der Frau einwilligen und die Cheleute nach Ablauf eines Jahres noch auf ihrem Borfate beharren. Nach der Restauration wurde wieder Die gangliche Scheibung burch bas Befet vom 28. Mai 1816 abgefchafft.

Cheverlobniffe, f. Sponfalien.

Ehre ist die Anerkennung unsers persönlichen Werths durch andere. Man hat E., insofern man durch seine Handlungen und Gesinnungen auf biese Anerkennung Anspruch machen darf. Dabei ist der Anspruch, welchen uns unsere Thaten und Gesinnungen auf diese Anserkennung geben, die innere, die Anerkennung selbst die äußere E. Beide stimmen nicht nothewendig überein, können sogar dann miteinander in Constict gerathen, wenn im öffentlichen Artheil etwas innerlich Ehrenhaftes, wie z. B. der Berzicht auf Rache bei Beleidigungen, für unehrenhaft gehalten wird. Das Gefühl unserer moralischen Achtung richtet sich nach der innern E., die Formen der Ehrerweisung, Ehrenbezeigung oder Ehrerbietung aber mehr nach der durch öffentliche Anerkennung der Geburt, des Wirkungstreises und der Bildung der einzelnen Personen sich gliedernden bürgerlichen Gesellschaft. Eine in ungewöhnlich weiten Kreisen verbreitete ehrenhafte Anerkennung ist der Ruhm. Gegen die in der dürgerlichen Gesellschaft zu höchst gestellten Repräsentanten ibeeller Lebensmächte geht die Ehrerbietung über m Ehrfurcht (s. d.). Das Bewußtsein dessen, was man seiner E. schuldig ist, heißt Ehrzgesühl, das gemäßigte und sittliche Streben nach E. Ehrliebe, das zu lebhafte oder leidenschaftliche Streben aber Ehrgeiz (s. d.) und im erhöhten Maße Ehrsucht.

Ehre (existimatio) ift im jurist. Sinne der Bustand einer unverminderten Anerkennung und Bürdigung der Persönlichkeit. Diese Anerkennung bezieht sich sowol auf die einem jeden angeborene Menschenwürde, nat ürliche E., als auf seine allgemeine Rechtsfähigkeit und die Correctheit seines moralischen Berhältnisses zur Gesellschaft, bürgerliche E. Wegen der Beziehung der bürgerlichen E. auf die Rechtsschigkeit und Persönlichkeit hängt dieselbe wesentlich vom Staate ab. Der Staat schützt die Bermuthung ihres Borhandenseins, indem er eigenwilzige Berneinungen dieser Bermuthung als Injurien bestraft. Es ist aber auch wieder der Staat, welcher die E. mindert oder durch sein Strafurtheil völlig aussehelt (Ehrlosigkeit, Ehrenstrasen). Die Ehrverletzung durch private Willfür ist also an sich nicht geeignet, der E. etwas zu entziehen. Im ältern deutschen Rechte tritt indessen diese Beziehung der E. auf die allgemeine Rechtsschigkeit schon deshalb nicht so entschieden hervor, weil hier das Gemeinwesen seinen Beruf zur Durchdringung aller Berhältnisse noch nicht zur Anerkennung gebracht hatte. Bei dem Ueberwiegen der Ansprüche auf die Geltung des Subjects und bei dem Streben, durch genossenschaftliche Berbindungen eine selbständige Rechtsschigkeit zu erlangen, verstand man unter E. blos das unverkümmerte Berhältnis zu allen Unbescholtenen und insbesondere zu den Senossen

besselben Standes (Standesehre). Diese E. erzeugt den Anspruch, daß die Achtung vor der Genossenschaft auch den einzelnen Mitgliedern zugute komme, und wird durch Fernhaltung jedwedes Unglimpss bewahrt. Berloren geht sie, wenn ihre Anerkennung auch nur von Sinem durch Beschimpsung verweigert und der Makel nicht rein gewaschen oder durch Shrenerklärung beseitigt wird, ingleichen bei Berurtheilung wegen Bergehen, die auf eine Treulosigkeit zurücksühren, wie Berrath, Betrug, Meineid, Bruch des Ehrenworts, d. h. der bei E. angelobten Treue. Den Entehrten trifft eine Zurückseung in seinem vollsommenen Rechte, indem er von seinen Genossen gemieden, von den Standesauszeichnungen, z. B. tros seiner Ritterbürtigkeit von den Turnieren, ausgeschlossen und als Zeuge gegen Genossen verworfen wird. Obgleich im modernen Staate die eigentliche Rechtsfähigkeit nur unter dem Verluste der bürgerlichen E. leidet, so begünstigt doch die Rachwirkung jenes romantischen Ehrbegriffs noch den Fortbestand mancher geseulschaftlicher Borurtheile, wie der höhern Ehrenansprüche des Abels und Militärs, der Studirenden und ganz besonders der Sitte des Zweitampfs. (S. Duell.)

Ehrenberg (Chriftian Gottfr.), einer ber ausgezeichnetften Naturforfcher ber Gegenwart, geb. 19. April 1795 zu Delitich, erhielt feine Schulbildung zu Schulpforta und bezog 1815 Die Universität Leipzig, wo er bas Studium ber Theologie begann, sich aber bald aus Reigung ben Naturwiffenschaften und ber Medicin zuwandte. Die Militarpflicht zog ihn 1816 nach Berlin, wo er feine Studien eifrig fortfette und im Nov. 1818 die medic. Doctormurbe erlangte. Gein langft gehegter Bunfch, eine größere Reife zu naturwiffenschaftlichen Zweden gu unternehmen, ging in Erfitllung, ale bie Atabemie ber Wiffenschaften ihm und feinem Freunde Friedrich Wilhelm Bemprich (geb. 24. Jan. 1796 zu Glat) bie Mittel zu einer Reife nach Aegypten und ben Nachbarlandern barbot, die fich allmählich auf die Dauer von feche Jahren verlängerte. hemprich ftarb 30. Juni 1825 zu Maffaua, E. felbst tehrte im Frühiahr 1826 nach Berlin zurud und wurde hierauf zum außerord. Professor ber Debicin ernannt, 1827 auch als Mitglieb in die Afabemie aufgenommen. 1829 begleitete er mit Guft. Rofe Alex. von humboldt auf beffen Reife nach Afien bis an ben Altai. 1842 murbe er beständiger Secretar der Atademie, und 1847 erhielt er eine ord. Brofeffur. Ginen Abrife seiner ersten Reise enthalten die «Naturgeschichtlichen Reisen durch Nordafrika und Westasien in ben 3. 1820-25, von Bemprich und E.» (Bb. 1, Abth. 1, Berl. 1828); ben naturhiftor. Ertrag berfelben beschreiben seine «Symbolae physicae» («Mammalium», Dec. I et II, Bers. 1828—33; «Avium», Dec. I, 1828; «Insectorum», Dec. I—V, herausg. von Klug, 1829-34, und «Animalium evertebratorum», Dec. I, 1828), benen sich «Die Korallenthiere des Rothen Meeres» (Berl. 1834) und «Die Atalephen bes Rothen Meeres» (Berl. 1836) anfoliegen. Bon ben gludlichften Erfolgen begleitet waren E.'s mitroftopifche Untersuchungen, bie ibn balb vorzugeweife beschäftigten. Infolge feiner bochft icharfen Untersuchungemethoben hat er die größten und wichtigften Entbedungen gemacht und ift er ber Schöpfer einer miffenschaftlichen Runde bes unfichtbar fleinen organischen Lebens geworden. hierher gehoren bie Abhandlungen «Organisation, Shstematit und geogr. Berhaltnig ber Infusionethierchen» (Berl. 1830), «Bur Ertenntniß ber Organisation in der Richtung des kleinsten Raums» (erster und zweiter Beitrag, Berl. 1832-34) und "Bufape zur Erkenntniß großer Organisation im fleinen Raume» (Berl. 1836, mit Rupfern), welche großes Auffehen machten. Denfelben folgte E.'s erftes umfassenderes Hauptwerk, «Die Infusionsthierchen als vollkommene Organismen» (Lpg. 1838, mit 64 schöngestochenen, auf den vortrefflichen Handzeichnungen des Berfassers beruhenden Rupfertafeln). In ein neues Stadium traten feine Forfchungen im Gebiete ber Infusorienkunde, als er die Entdeckung machte, daß Gebilde jüngerer Erdschichten, wie Riefelauhr, gemiffe Bolirschiefer, bas Bergmehl, viele Feuersteine und Kreibe gum größten Theile aus zusammenhängenden Panzern gewisser Infusorienarten bestehen. E. wurde hierburch zu ben Untersuchungen über fossile Infusorien geführt, über welche er zunächst in ben Abhandlungen «Die Bilbung bes europ., libnichen und uralischen Areidefelfens und Areidemergels aus mitroffopischen Drganismen» (Berl. und Lpz. 1839, mit Rupfern) und «Die fossilen Infusorien und die lebendige Dammerde» (Berl. 1837, mit zwei Rupfern) berichtete. Dieselbe Entbedung, die er um 1841 in Bezug auf den Torfmoor machte, ber einen großen Theil Berlins tragt, erregte in ber hauptstabt eine fast tomifche Sensation. In ber Abhandlung «Das Leuchten bes Meeres» (Berl. 1835), jugleich ein Mufter scharfer Untersuchung und meister= hafter Darstellung, wies er ben Grund dieser Naturerscheinung in mitrostopischen Seethieren nach. Eine ahnliche Anwendung feiner Entdedungen machte E. in der Schrift « Baffat-, Staub - und Blutregen, ein großes organisches unfichtbares Wirken und Leben in ber Atmofphare» (Berl. 1849). Ale Ergebniffe feiner weitern Forfchungen auf diefem Gebiete ericienen unter anderm noch bie Schriften «Kurze Rachrichten über 274 neubeobachtete Infuforienarten» (Berl. 1840) und aBerbreitung und Ginflug bes mitroftopifchen Lebens in Gub- und Nordamerita" (Berl. 1842) sowie gahlreiche Beitrage zu ben aUbhandlungen" und aMonateberichten» ber berliner Atademie. In feinem zweiten Sauptwerke, ber "Difrogeologie" (Epz. 1854, mit 40 nach bes Berfaffers eigenen Zeichnungen fauber gestochenen Tafeln) bringt er die geogr. Berbreitung der unfichtbar fleinen Lebensformen und beren Gigenthumlichteit in allen Welttheilen von den Alpen bis jum Meer und von Bol ju Bol in der Atmofphare und in ben Meeren felbst gur Ueberficht. In ber Abhandlung alleber ben Grünfand» (Berl. 1855) weift er ein großes Wirten bes fleinften Lebens bis zu ben am tiefften geschichteten Gebirgsmaffen nach. Mehrere andere Abhandlungen aus neuerer Zeit find bem in ben tiefen Meeresgrunden existirenden Leben gewidmet. Deben diefem eigentlichen Gebiete feiner Forfchungen hat jedoch E. auch ferner liegende Fragen mit Beift behandelt, wie dies unter andern die Schrift alleber bie naturwiffenschaftlich und medicinisch völlig unbegründete Furcht vor körperlicher Entfraftung ber Bolfer burch die fortichreitenbe Beiftesentwidelung » (Berl. 1842) und eine Ungahl atademischer Reben befunden.

Ehrenberger Rlaufe, ein vormals fehr fester Buntt im Norden Tirols, unweit ber bair. Grenze, am Lech, oberhalb bes Fledens Reutte, auf bet jegigen Runftftrage von Buffen thalaufwärts nach bem Oberinnthale, benannt nach ber ben bortigen Gebirgspag beherrichenben, mahrend bes franz. Revolutionstriegs gefchleiften Feste Chrenberg, murde im Schmaltalbifden Kriege 10. Juli 1546 von Sebastian Schartlin und 19. Mai 1552 von Morit von Sachsen weggenommen, ber infolge beffen beinahe ben Raifer Rarl V. in Innebrud gefangen batte. 3m Dreifigiahrigen Ariege murbe fie 1634 vom Bergog von Weimar vergebene belagert, bagegen

1703 von ben Baiern und turg nachher wieber von ben Raiferlichen erobert.

Chrenbreitstein ober Thalehrenbreitstein, ein Städtchen im preug. Regierungebezirt und Rreife Robleng, am rechten Rheinufer in einer Thalwindung am Fuße ber Festung E. gelegen und mit der Stadt Robleng durch eine 470 Schritt lange Schiffbrude verbunden, neben welcher feit 1864 etwas oberhalb auch eine großartige Gifenbahnbrude bie Berbindung herftellt, ift ber Sit bes oftrhein. Juftigfenate und ber jur Dibcefe Erier gehörigen bifcoft. Delegation für fammtliche Rirchen bes oftrhein. Theils bes Regierungsbezirts Roblenz. Der Ort zählt (1861) 2100 Civileinwohner und hat zwei tath. Rirchen, ein Kloster ber Karlsschwestern, ein ehemaliges turtriersches, jest als Proviantmagazin benuttes Dicasteriengebaube und einen fcon im 14. Jahrh. genannten Sauerbrunnen. Die gewerbfleifige Bevollerung unterhalt Schiffahrt, Bein - und Speditionshandel. Es besteht noch bas haus des turtrierschen Ranglers Laroche und feiner ale Schriftstellerin und Jugenbfreundin Wieland's befannten Gattin Sophie, in welchem 1774 Goethe heitere Stunden verlebte. Ueber ber Stadt, die noch im 17. Jahrh. Mühlheim im Thale und bann furze Zeit Bhilippothal genannt wurde, erhebt fich. ber Mofelmundung gegenüber, auf einem fteilen, 377 F. über bem Rhein und 556 F. über bem Meer gelegenen Felfen die Festung E., nebft ben gegenüberliegenden Berten von Roblens eine ber bedeutenoften ber Erbe, jugleich mit einer ber entzudenoften Aussichten auf bas Rheinund Mofelthal. Db biefer militärisch wichtige Bunkt ichon von ben Romern befestigt mar, lugt fich nicht nachweisen. Die Burg E. foll schon 636 ber Frankentonig Dagobert bem Ergftift Trier geschenkt haben. Gewiß ift, daß Raifer Beinrich II. Dies Befigthum 1018 bestätigte. Das Geschlecht ber alten Burgherren, Bafallen von Trier, ftarb ju Anfange bes 13. Jahrh. ans. Der Erzbifchof Sermann ober Sillin (1152-69) ließ bie Gebaube ber Burg berftellen, bie Befestigungen verftarten und eine Cifterne anlegen. Sein Burgmann Wilhelm, Sohn Ludwig's von Palatio, erzbischöft. Statthalters von Trier, baute auf bem fühl., tiefergelegenen Borfprung bes Felfens eine zweite Burg, ben Gillin- ober Bermannstein, fpater Delfenftein genanut. Die Burg E. wurde burch ben Rurfürsten Johann von Baben vergrößert und bamale (1481-84) auch ber Brunnen gegraben. Gine regelmußige Befestigung bes E. tam erft 1672 burch ben Rurfürsten Rarl Raspar von ber Legen (1652-76) Bu Stanbe. Dan hielt die neue Festung für so wichtig, daß der Commandant nicht nur dem Landesherrn, sonbern auch bem Raifer und Reich ben Gib ber Treue schwören mußte. Rur zweimal ift bie Festung burch Lift und hungerenoth übermaltigt worden. 1631 murbe fie burch ben Rurfürsten Philipp Christoph von Stern ben Franzosen in die Hande gespielt und gelangte erft 1637 wieder an die Raiferlichen unter Johann von Werth. 1688 bombardirten fie die Franzosen. Nach den Anordnungen des Prinzen Gugen von Savopen wurde sie 1734 erweitert

und verftartt. In ben 3. 1759-62 hielten fie bie Frangofen befett. Diefe blotirten bie Feftung auch 1795, dann 1796 und 1797 und ichloffen fie mahrend ber Friebensunterhandlungen zu Raftadt volkerrechtswidrig (Marg 1798) enger ein. Der tapfere furtrieriche Oberft Raber übergab fie jedoch (Jan. 1799) erft, als alle Borrathe aufgezehrt waren. Infolge bes Luneviller Friedens 1801 wurde die Festung von ben Frangosen gesprengt. Die Trummer und die Stadt nebst bem bazugehörigen Umte tamen 1803 als Entschädigung an ben Fürsten von Naffau-Beilburg. Napoleon beabsichtigte nach bem Rudzug aus Rufland ben Berg wieber in Bertheibigungezustand ju feten. Infolge bes Wiener Congresses gelangte E. an Breugen, und im zweiten Barifer Frieden murben Frantreich für ben Bieberaufbau ber Feftung 15 Mill. Frs. Kriegssteuer auferlegt. Der Bau begann 1816 unter Leitung bes Generals After (f. b.) und war 10 3. fpater mit einem Roftenaufwand von 8 Mill. Thir. meifterhaft vollendet. Nach Montalambert's Spftem aufgeführt, besteht fie in einem hauptfort aus amei-, auch breifach übereinandergewölbten, tasemattirten Batterien und tann eine Garnifon bon 14000 Mann und in ihren großen Magazinen Broviant für 8000 Mann auf 10 3. faffen. Rur von Rorden her tann der E., ber alle umliegenden Boben beherricht, angegriffen werden, ift aber hier burch eine boppelte Reihe bon Bollwerten gefchutt. Gublich bom E., jenseit der Thalschlucht ber Stadt, erhebt sich auf der Pfaffendorfer Bobe bas Fort Afterstein, welches im Zusammenhange mit ihm die Befestigung des rechten Rheinufers bildet. Am westl. Abhang ift 1856 ber Luifenthurm erbaut und zu Ehren ber Großherzogin von Baben, Tochter

Ronig Wilhelm's von Preugen, benannt worden.

Chrenfeuchter (Friedr. Aug. Eduard), beutscher Theolog und Kanzelredner, geb. 15. Dec. 1814 zu Leopoldshafen bei Karlsruhe, erhielt seine Borbilbung auf bem Gymnasium zu Manheim und widmete sich seit 1831 zu Heibelberg, besonders unter Daub, Creuzer, Schwarz, Abegg und Umbreit, philol. und theol. Studien. Nach Beendigung berselben kam er 1835 als Religionslehrer an bas Lyceum zu Manheim, in welcher Stellung er bis 1841 thatig war. E. trat während dieser Zeit in nähere Beziehungen zu den heidelberger Theologen Ullmann und Rothe und beschäftigte fich in fortgefestem Privatstudium namentlich mit ben Werten Schleiermacher's. Nachbem er hierauf 1841 turge Zeit als Bfarrvermefer in Beinheim an ber Bergstraße gewirft, ward er jum Stadtvicar in Rarleruhe ernannt, folgte aber fcon nach einigen Jahren (1845) einem Rufe ale außerord. Professor ber Theologie, Universitäteprediger und Mitbirector bes Somiletischen Seminars nach Göttingen, wo ihm 1849 eine orb. Brofeffur übertragen marb. 1855 jum Confistorialrath, 1858 jum wirklichen Mitglied bes Confistoriums und 1859 jum Oberconfistorialrath ernannt, wurde er 1864 auf feinen Bunfch bon ber Betheiligung an ben Coufiftorialgeschäften enthoben. Seit 1856 ift E. auch Abt von Bursfelbe. E.'s Borlefungen erftreden fich über bas Gefanuntgebiet ber praktifchen Theologie, bie allgeneine Dogmatit, Ethit, Religionsphilosophie, Leben Jefu, Enchtlopabie und Gefchichte ber neuern Theologie. Bon seinen Schriften find besonders hervorzuheben: «Theorie des chriftl. Cultus» (Hamb. u. Gotha 1840), worin er den Gegenstand vornehmlich vom religionsphilof. und afthetischen Befichtepunkt auffaßt, «Entwidelungegeschichte ber Menfcheit, befonbere in ethifcher Beziehung» (Beibelb. 1845), «Die prattifche Theologie», fein auf brei Bande berechnetes hauptwert, in beffen erstem Theile (Gött. 1859) er die Grundlegung und Theorie ber Miffion jum erften mal vom rein wiffenschaftlichen Standpuntt aus behandelt. Mit mehrern feiner Neinern Schriften bat er fich an ben Angelegenheiten ber Rirchenverfaffung sowie an ber Ratechismusfrage in Sannover betheiligt. Alle vorzüglicher Ranzelrebner befundete fich E. in ber Bredigtfammlung «Beugniffe aus bem atabemischen Gottesbienfte zu Göttingen» (1. und 2. Sammlung, Gött. 1849-52). Seine theol. Richtung ift befondere bon Schleiermacher und Daub angeregt. Er gehört zu ben Theologen, welche babin wirken, bag bie geschichtliche Offenbarung jur Erfahrung bes Bewußtseins und in diefem freie Erkenntnig werbe.

Ehrengerichte heißen im allgemeinen die zur Untersuchung und Beilegung von Ehrenfachen niedergeseten Gerichte, welche zugleich auf Beseitigung des Duells hinwirken sollen. Sie kommen zu frühest beim deutschen Abel als vertragsmäßige Einrichtungen (judicia heroica oder oquostria) vor, wo sie auch Ehrentaseln genannt werden. Dieselben wurden aus hohen Abelichen zusammengesetzt und vom Landesherrn bestätigt. Sie urtheilten nach einem eigenen Ehrenrechte und hatten einen Ehrenmarschall an ihrer Spige, der zuvor die Schilde und Ahnen dessen erprobte, der vor dem Ehrengericht erscheinen wollte. Solche E. bestanden besonders in Desterreich, Schlesien und in der Lausit; doch sind sie, seitdem der Abel aushörte, ein abgeschlossen Sanzes zu bilden, überall eingegangen. Aehnlich und ihnen nachgebildet waren die

E. bei den Studirenden, insbesondere bei der Burschenschaft. Theilweise sind bergleichen noch auf einigen beutschen Universitäten selbst statutarisch eingeführt. Doch haben sie dem Unwesen des Duells zu keiner Zeit durchgreisend entgegenwirken können. Anderer Art sind die E. beim Militär. Sie sind entweder aus mehrern eigens gewählten Offizieren oder auch, wie in Breusen, aus dem ganzen Offiziersorps eines Regiments zusammengesetzt, um über zweidentige Handlungen eines Offiziers, die nicht vor das Forum eines Kriegsgerichts gehören, zu entscheiden. Nach der preuß. Militärversassung kann der Ausspruch derselben nur eine der solgenden vier Kategorien enthalten: 1) völlige Freisprechung des Angeklagten, 2) Berlust des Avancements für eine bestimmte Zeit, 3) Entlassung aus dem Dienste, und 4) Entlassung aus dem Offizierstande. Jeder Offizier ohne Ausnahme hat das Recht, auf ehrengerichtliche Untersuchung gegen einen andern Offizier desselben Corps anzutragen, wenn er durch besset die Standesehre gefährbet glaubt.

Ehrenlegion, gegenwärtig ber einzige in Franfreich bestehende Orden, wurde burch bas Gefet vom 29. Floreal bes 3. X (19. April 1802) jur Belohnung aller Dienfte und Berbienste im Militar= und Civilfach errichtet. Die Berwaltung bes Orbens beforgt ein Großtangler, der birect mit dem Raifer vertehrt und bas Ordenshaus (Chancellerie de la légion d'honneur) in ber Rue be Lille zu Baris bewohnt. Der Orben besteht aus Rittern, Offizieren, Commandeuren, Großoffizieren und Großfreugen. Die Orbensmitglieder werden auf Lebenszeit ernannt. Die Bahl ber Mitglieder ift unbeschränft; Die ber Offiziere 4000, Die ber Commanbeure 1000; bie ber Grofoffigiere 200, und bie ber Groffreuze 80. Auslander, welchen ber Orben verliehen wirb, find bei biefer Bahl nicht mit einbegriffen. Diefelben merben blos azugelaffen», nicht aufgenommen, und leiften feinen Rittereib. Die Orbensbecoration ift ein Stern mit fünf doppelten Strahlen und einer Krone barüber. Auf ber Borberfeite zeigt berfelbe bas von einem Gichen= und Lorberfrang eingefaßte Bildniß Napoleon's I., mit ber Umfchrift: «Napoléon, Empereur des Français», und auf der andern Seite den taifert. Abler mit der Devife: «Honneur et Patrie». Diefe weißemaillirte Decoration ist von Silber für die Nitter und von Golb für die Ordensmitglieder höherer Grabe. Die Ritter tragen die Decoration auf ber linken Seite ber Bruft an einem rothen Bandchen. Die Offiziere tragen fie an berfelben Stelle mit einer Art Anopf von rothem Band (Rofette). Die Commandeure tragen bie Decoration übers Rreug an einem breitern rothen Bande. Die Grogoffigiere tragen rechts auf ber Bruft einen Schilb ober fünfstrahligen Stern mit Brillanten befett und gang von Silber, außerbem noch bas Offizierfreug. Die Grofifreuge tragen ein breites rothes Band icharpenartig, über bie rechte Schulter hinübergehend und mit einem unten baranhungenden Commandeurfreug, außerbem noch an ber linten Seite ber Bruft einen Stern wie bie Großoffigiere. Dan fchultert das Gewehr vor Offizieren und Rittern; den Großfreuzen, Großoffizieren und Commanbeuren wird bas Gewehr prafentirt. Bu ber Chrenlegion gehort eine Erziehungsanftalt für die Töchter der Ordensmitglieder, Maison-Impériale, in St.-Denis, womit zwei Succurfalen verbunden find, die eine in dem alten Schloffe zu Ecouen, die andere in dem ehemaligen Rlofter Les Loges im Walbe von St.-Germain. Alle brei ftehen unter ber Aufficht und Autorität des Groffanglere, welcher bie Boglinge jur Ernennung bem Raifer borfchlagt.

Chrenpreis, f. Veronica.

Ehrenrechte, burgerliche E., nennt man in manchen deutschen Ländern den Inbegriff berjenigen Besugnisse der Ortsburger, welche sich auf die Theilnahme an der Führung der Gemeindeangelegenheiten beziehen, also das Stimmrecht bei der Wahl der Gemeindevertretung und die Wählbarkeit zu diesem sowie zu andern Gemeindeämtern. Die Ausübung dieser E. ist entweder durch besondere Ersordernisse, z. B. den Besit eines gewissen Bermögens oder Einkommens, bedingt, oder sie steht in der Regel allen im Gemeindebezirk sich wesenklich aufhaltenden männlichen Bürgern zu und geht nur durch besondere Ursachen, wie unehrenhafte Handlungen, Concurs, Empfang von Almosen u. dgl., nach einigen Gesetzgebungen für immer, nach andern nur sur gewisse Beiten verloren. Richt zu verwechseln mit E. ist das Ehrenbürgerrecht, worunter man das Bürgerrecht versteht, sosen es nicht von einer Gemeinde erworben, sondern dem Betressend durch freiwilligen Beschluß der Gemeindeorgane als Auszeichnung ertheilt worden ist.

Ehrenstrafen, wo dasjenige Gut, welches bem Schuldigen zur Strafe entzogen ober bertürzt wird, wesentlich nur die Ehre sein soll, wie bei den Römern in manchen Fällen der Infamie (s. d.), nach deutschen Rechten bei Ausstellung an den Pranger, kommen in der frühern Gesetzebung vielfach vor. Es ist dabei übersehen, daß zwischen der Ehre und der allgemeinen Personlichkeit ein untrennbarer Zusammenhang besteht, daß daher berartige Strafen sämmtliche Güter bes Berurtheilten mit treffen müssen. Die neuere Zeit ist sowol von biesen als von ansbern E., welche als blos beschämende bezeichnet werden (wie die Abbitte bei Injurien) ober gar auf das Gemüth wirken sollen (wie die Kirchenbuße), meistens abgegangen; nur die geslindeste Ehrenstrase, der Berweis, psiegt noch erkannt zu werden. Dagegen sindet sich noch die Ehrlosigkeit als Nachwirkung gewisser schwerer Strasen, ingleichen der Berlust des öffentlichen Bertrauens oder der bürgerlichen Ehrenrechte unter Unfähigkeitserklärung zu Staats und Gemeindeämtern als Folge der Berurtheilung wegen leichterer gemeiner Bergehen. Auch sie haben das große Bedonken gegen sich, daß sie Strase über die Berbüsungszeit verlängern und beren Besserungszweck durch moralische Bernichtung des Berurtheilten ausheben.

Ehrenfvard ift der Name einer schwed. Familie, die aus Deutschland stammt, wo fie Scheffer hieß. Der fcweb. Stammwater Johann Jatob E. war ein tapferer Offizier im Dienste Rarl's XII. und ftarb 1731 ale Oberft. Sein Sohn, August Graf E., geb. 1710, hat sich namentlich als Erbauer ber Festungswerke zu Sweaborg und als Schöpfer der schweb. Scherenflotte einen Namen gemacht. Im Siebenjährigen Kriege führte er turze Zeit ben Oberbefehl, konnte aber dann, von der geheimen Politik der Königin und andern Umftanden gebunben, wenig ausrichten. Er murbe in ben Grafenftand erhoben und ftarb 1764 gu Garis in Finland als Feldmarschall. — Nicht weniger berühmt ift der Sohn des letztern, Karl Angust Graf von E., geb. 5. Mai 1745. Er diente in Bommern an der Seite feines Batere, studirte das franz. Seewesen in Brest und half dem Bater bei der Anlegung von Sweaborg und bem Bau ber Scherenflotte. Noch bevor er bas 30. 3. erreicht, mar er schon Oberst. Beim Beginn bes finn. Rriege 1788 wurde er jum Abmiral ernannt. Er führte ben Befehl in ber erften Seefchlacht zu Svenstfund 24. Aug. 1789 und hatte ichon eine Abtheilung ber ruff. Flotte geschlagen, ale die hauptmacht berselben im Sunde eindrang. Sein Blan, fich zurud-Buziehen, wurde vom Könige Gustav III. nicht gutgeheißen; daher legte er den Befehl nieder. Nach bem Tode Gustav's III. stellte ihn die neue Regierung 1792 mit dem Titel eines Gereraladmirals an die Spite des gangen Seewesens; doch ba ihm diese Stellung nicht zusagte, trat er zurild, um fich nun für fein übriges Leben gang dem Studium der Raturwiffenschaften rand ber Kunft zu wihmen. Bon feinem Bater, welcher meifterhaft zeichnete, in Del malte und gravirte, hatte E. fowol bie militärischen als kunftlerischen Anlagen geerbt, auch Duge gefunden, sie auszubilden. Eine 1780-82 nach Italien unternommene Reise hatte ihn für das Antife begeistert und ihn ju feiner aReifebefchreibung, (Stodh. 1786, mit Rupfern) und ju ber classischen Schrift a Die Philosophie ber schonen Kunste» (Stock. 1786) veranlagt. war ein Beiftesvermandter Bindelmann's, ben er jedoch nicht tannte, zwar nicht fo gelehrt, aber tiefer und geiftreicher. Für bie moberne Runft hatte er wenig Sinn, nur in ben Berten ber Alten wollte er bie echte Schonheit anerkennen. Mit ber bamale in Schweben herrichenben Cultur ftanben feine Ansichten im fdreienbften Biderfpruche, weshalb er von feinen Bekannten als genialer Sonderling angestaunt wurde, mahrend die übrigen ihn nicht beachteten. Frft fpater entwarf Atterbom im «Phosphoros» (1813) von ihm eine treffliche Charatteriftit, und Sitbem haben Sammarftold, Beftow, Lenftrom u. a. fein Syftem ine Licht gefest. E. ftarb 21. Mai 1800 in Drebro auf einer Reife. Seine "Skrifter" wurden wiederholt gebrudt (zulett Stodh. 1837).

Ehrfurcht ist das Gefühl der hingabe an das, was ich größer empfinde als mich selbst, sei es eine Berson oder eine geistige Macht, welche über den Bersonen steht, wie Baterland, Wissenschaft, Kirche, Staat, Gottheit, Menschheit. Das Kind empfindet E. gegen die Aeltern als die Bersonen, welche für sein heil sorgen, und denen es sich daher zur Führung und Leitung ganz zu überlassen hat als seinen Schummächten, welche ihm in jeder hinsicht das ersetzen, was ihm an eigener Kraft noch abgeht und es erst durch ihren Beistand gewinnen soll. Andere Fälle, wo einzelne Bersonen, und zwar ohne an geistiger Macht über uns stehen zu müssen, bennoch unsere E. in Anspruch nehmen, sind die, wo sie als Träger und Repräsentanten ehrfurchterweckender Ibeen erscheinen. In solchen Fällen bezeichnen wir das Ehrsurchterweckende als erhaben, groß ober majestätisch, wie wir z. B. den Regenten der Staaten Majestät zuschreiben als den Repräsentanten der im Staate sich vollziehenden Gerechtigkeit. Die tiesste und vollsommenste E. ist die sich auf die höchste und lebendigste Macht in und über allen Bersonen beziehende religiöse E. Bei ihr ist der Gegenstand der höchste, die hingabe die vollstommenste. Sie ist verwandt dem Gebete, der Andacht und der Begeisterung (f. d.).

Ehrgeiz ift ber heftige Trieb nach der öffentlichen Anerkennung unfere perfonlichen Werths. (G. Ehre.) Diefer Trieb fault in feiner gefunden und natürlichen Gestalt als Chrgefühl und Shrliebe zusammen mit dem Triebe nach dem Guten selbst. Denn die natürliche Folge des Guten ist jene Anerkennung, und baher schließt ein Mangel am Bewustsein bessen, was man seiner Shre schuldig ist, den Tadel moralischer Schwäche oder Trägheit in sich. Das Krantbakte, welches dem E. als Leidenschaft beigemischt ist, sängt erst da au, wo uns mehr an jener Anerkennung gelegen ist als am Guten selbst, wo wir also bereit sind, das Gute zu unterslassen, sobald diese Anerkennung nicht dadurch zu verdienen ist, oder auch und dieselbe wol auf unlautern Wegen, wie durch Ueberhebung, Einschüchterung, Schmeichelei oder neidische Gerabsstung fremden Berdienstes zu verschaffen suchen, überhaupt überall da, wo sich Egoismus (s. d.) beimischt als das leidenschaftliche Streben nach liebloser Erhebung unserer eigenen Berson über andere Gleichberechtigte. Ehrsucht ist der höchste Frad des E. und der Herrschafsucht verwandt, weil eine hochsteigende Ehre auch immer eine gewisse Autorität unserer Person über andere begründet, indem sie andere geneigt macht, uns zu Willen zu sein, in unsere Plane einzugehen und sich unsern Absüchten dienend und helsend zu sügen. Wegen ihrer moralischen Wurzel, der Ehrliebe, werden diese Leidenschaften als eble oder noble unterschieden bon den gemeinen oder niedrigen, wie Weiz und Senussucht, welche der moralischen Wurzel entbehren.

Ei heift in ber Sprache ber Wiffenschaft ber bluschenformige Reim, aus welchem fich alle burch gefchlechtliche Fortpflanzung entftebenben organischen Wefen, Pflanzen fowol als Thiere, entwideln. Was man im gewöhnlichen Leben Gi nennt, 3. B. bas Bogelei, ift im Bergleich aum wirklichen Gi ein fehr verwickeltes Gebilbe, in welchem, von Giweiß und Schale umbullt, bas eigentliche Ei eingeschloffen ift. Letteres besteht bei Thieren und Bflanzen aus einer fugeligen Bulle, in welcher eine fornige, gahfluffige und fetthaltige Daffe, ber fog. Dotter, ent= halten ift, ber außerbem noch ein kleineres, fehr gartes, burchfichtiges Blaschen, bas Reimblaschen, umschließt. In ben meiften Fallen find biefe Gier mitroftopifch flein, wie benn 3. B. bas menfchliche Gi bochftens 1/10 Linie im Durchmeffer hat und baher mit blogem Auge nur fcmer ju feben ift. Bei ben Bogeln und befcuppten Amphibien zeigen allerdings bie Eier eine weit bedeutendere Große, fofern man nämlich die in das Eiweiß eingebettete Dottertugel, 3. B. bes Suhnereies, als bas eigentliche Ei ansteht. Dagegen ift jeboch zu erwähnen, bag nur ein fleiner, nabe ber Dberfluche biefes Dotters gelegener weißlicher Fled, ber fog. Hahnentritt, den eigentlichen Reim des Embryo darstellt, während der übrige Dotter nur zur Nahrung beffelben bient. Da nun bei ben übrigen Thieren bas ganze Ei in bie Bilbung des Embryo eingeht, fo laffen manche nur den wirklich entwickelungsfähigen Theil des Bogeleies, b. h. ben Sahnentritt, als eigentliches Gi gelten. Dan unterscheibet baber auch bei ben Eiern der Bögel und beschuppten Amphibien den entwicklungsfähigen Theil des Dotters als Bildungsbotter von bem nur jur weitern Ernahrung bes Reims bienenben Nahrungsbotter. Die Gier entstehen in ben Gierftoden (f. b.) ober Ovarien. Aus biefen gelangen fie in die Eileiter, welche entweder direct nach außen münden oder sich in ein besonderes Organ zur Weiterentwickelung bes Gies, d. h. in die Gebärmutter, öffnen. Wo eine folche vorhanden ift, wie dies ausnahmslos bei allen Säugethieren der Fall ift, erleidet das Ei auf seinem Wege durch den Sileiter nur unbedeutende Beranderungen und entwidelt fich in der Gebarmutter, ernahrt von dem Blute ber Mutter, bis jur Reife, um dann bei der Geburt ausgeftoffen ju werden. Bei benjenigen Thieren bagegen, welche nicht lebendig gebaren, ift es nothig, bag bem Gie eine bestimmte Menge von Nahrungestoffen in die Augenwelt mitgegeben werbe, bamit ber Embryo von diefen fich nahren und machfen konne, bis er im Stande ift, fich felbft weiter zu helfen. Daher wird z. B. das Gi ber Bogel, mahrend es ben Gileiter durchwandert, von einer biden Schichte Eiweiß umbullt, welches bie Innenfläche bes Gileiters abfondert; biergu kommt endlich im untern Theile bes Gileiters die aus Ralksalzen gebildete Schale, ebenfalls ein Absonderungsproduct bes Gileiters. Das Giweiß und ber obenermannte Rahrungsbotter reichen aber hin, um bas Buhuchen bis zu feinem Austriechen zu ernähren, mahrend bie Borofitat ber Schale zugleich eine Athmung des jungen Thiers geftattet, infofern jedes bebrutete Ei Sauerstoff aus der Atmosphäre aufnimmt und Rohlenfäure dafür abgibt, ganz so wie das ermachsene Thier. Die Gier ber beschuppten Amphibien verhalten fich abnlich ben Bogeleiern, nur bag ihre Schale nicht fo ftarr, fonbern mehr leberartig ift. Die Gier ber nadten Amphibien, 3. B. der Froiche, aber gleichen benen ber Fische und beibe werden Laich benannt. Diefe Gier werben meift in großer Menge entleert und find vermittels eines gaben Schleims zu größern Klumpen vereinigt; jedes einzelne Ei aber ist von einer durchslichtigen gallertigen Bulle umgeben, einem Broducte bes Gileiters.

Die Entwidelung eines Gies ift im allgemeinen nur möglich, wenn baffelbe befruchtet ift,

b. f. wenn die mannliche Beugungefluffigfeit und inebesondere die in berfelben ichwimmenben geformten Theile, die Samenfaden, zu dem Gie gelangt find. Gine folche Befruchtung findet entweder ichon im Gierftode ftatt, ober aber im Gileiter und ber Gebarmutter, ober endlich erft, nachbem bas Ei gelegt ift. Letternfalls barf bas Gi nur von einer weichen Gulle umgeben fein, bamit die Samenfaden ins Innere des Eies gelangen konnen, wie wir dies bei den Froichen und Fifchen finden, beren Gier erft befruchtet werben, nachdem fie ben Gileiter verlaffen haben. Nur die Gier der Bienen und einiger Schmetterlinge machen in Betreff der Unentbehrlichteit ber Befruchtung eine Ausnahme, indem fie fich auch ohne bas hinzutommen ber Gamenfluffigfeit zu entwideln vermögen. (G. Parthenogenefis.) Bei ben Bflanzen, bei melden die Gier im Ovarium festsiten und fich innerhalb deffelben bis zur Reife entwickeln, fpielt ber Bollen, b. i. ber aus ben Staubfaben entleerte Blutenftaub, bie Rolle bes mannlichen Beugungsstoffe. Rachdem berfelbe auf die feuchte Rarbe bes Bistille gelangt ift, wächst er ju einem langen Faben aus, welcher in bem Ranale bes Bistills hinabwächst, bis er an bas Ei gelangt ift, um es zu befruchten. Außer ber Befruchtung bebarf jebes Gi noch insbefondere eine gemiffe Barme und Feuchtigfeit, um fich zu entwideln; boch fcwantt ber nothige Grab beiber bei verfchiebenen Arten innerhalb fehr weiter Grenzen, bas Bogelei bebarf 2. B. einer viel höhern Brutwärme als bas Frosch = und Fischei ober als bas Pflanzenei. Sobald bas Ei befruchtet ift und fich nun weiter zu entwideln beginnt, betommt berjenige Theil feines Inhalte, welcher ben Reim bes neuen Wefens bilbet, ben Ramen Embryo (f. b.). Die Art ber

Ent widelung beffelben im Gi lehrt die Entwidelungegefchichte (f. b.).

Alle Sier, insbesondere die mit Rahrungsbotter und Eiweiß reichausgestatteten Gier ber Bögel und befchnppten Amphibien, sowie die Samen ber Pflanzen, bilden ein vorzügliches Nahrungemittel, weshalb ihnen auch von ben Thieren außerordentlich nachgestellt wird und ber Menich besonders burch die Suhnerzucht und Getreibebau ihre Broduction ju forbern fucht. Da aus dem Gi und ben es umbullenden Stoffen ein neues Befen entstehen tann, fo ift ersichtlich, daß die Gier alles enthalten muffen, was jum Aufban und zur Erhaltung eines Drganismus nothig ift. Go feben wir 3. B. in ben Buhnereiern flichtoffhaltige (Eiweiß) und stickfrofflose (Fett) Stoffe sowie die Salze gerade in bem Berhaltniffe gemischt, wie es filr die Ernahrung eines jungen Thieres nothig ift. Die Milch, von welcher ja auch ein junges Thier ausschließlich leben tann, zeigt abnliche Berhaltniffe. Fluffiges Gi bilbet beshalb einen Erfas für bie Mild für Rinder im Sänglingsalter, wenn fie bie Mild nicht vertragen. Daffelbe gilt für Rrante und Schwache. Getochte Gier find minber zwedmäßig, weil bas hartgeronnene Eiweiß fich nur langfam im Magenfafte auflöft. Daber muß man die Borficht gebrauchen, harte Gier febr flein zu tauen, um der Berdauung möglichft vorzuarbeiten; Berfonen mit schwacher Berbanung aber bürfen nie hartgetochte Gier effen, sondern genießen fie am besten rob, vielleicht mit etwas Buder gemischt, ober nachbem die Gier wenige Minuten im tochenben Baffer gelegen haben, fodaß nur die augerften Schichten bes Giweißes loder geronnen find. Bang ungwedmäßig ift es, bas Giweiß nicht mit zu genießen, wie viele thun; es ift baffelbe ein gang vorzügliches Rahrungsmittel und fteht bem Dotter taum nach. Wie alle Giweifftoffe, fo enthält auch bas Suhnerei Schwefel. Beim Faulen ber Gier entwidelt fich baber in benfelben reichlicher Schwefelwafferstoff, welcher ben übeln Geruch jur Folge hat. Gine gang geringe Spur von Schwefelmafferftoff wird ichon burch bas bloge Rochen bes Gies gebilbet unb gibt den hartgefottenen Giern ihren eigenthümlichen Geruch.

Eibenbaum, f. Taxus. Eibisch, f. Althaea.

Eiche (Quorcus) ift ber Name einer Laubholzgattung aus ber 21. Klasse bes Linne'schen Systems und ber Familie ber Fruchtbecherträger (Cupuliferae). Ihre sehr zahlreichen Arten, theils Bäume, theils Sträucher, sind namentlich in der gemäßigten Jone der nördl. Hemisphäre, insbesondere in den Bereinigten Staaten Nordamerikas verbreitet; auch ist die Zahl derzenigen, welche in den am Mittelmeere liegenden Ländern, vorzüglich im Orient und in Spanien, vorzömmen, sehr bedeutend. Dagegen besitzt Deutschland nur drei oder vier Arten, von denen zwei allgemein verbreitet und zugleich die wichtigsten aller Sichenarten bezüglich der Brauchbarkeit und Dauerhaftigseit des Holzes sind. Alle E. bringen ihre Blüten mit dem Laubausbruch hervor. Die männlichen, welche ein meist gelbgrün gefärbtes, fünf- dis siebentheiliges Berigon und ebenso viele langgestielte Staubgesäße besitzen, sind in schlass heradhängende, sehr lockere Rähchen geordnet, welche aus den obersten Seitenknospen vorjähriger Triebe entspringen, während die weiblichen Blüten einzeln oder gebüssch, an einem balb sehr kurzen, balb langen Stiele

in den Blattwinkeln der jungen, im Mai oder Juni fich entwickelnden Triebe und daher höher fteben ale bie mannlichen Ratichen. Jede weibliche Blüte ift von einer mehrreihigen Gulle fleiner Dedicuppen umgeben, burch beren nach ber Blutezeit erfolgende Bergrogerung, gegenseitige Bermachfung und Berholzung bas bie Gichelfrucht bom Grunde ber umichliegende, becherformige Organ, bas Fruchtschälchen ober ber Fruchtbecher (cupula), entfleht. Innerhalb biefer Schuppenhulle befindet fich ein einziger Stempel, beffen Fruchtknoten bon einem ihm enganliegenden Berigon umfchloffen ift. Auf bem Fruchtfnoten erhebt fich ein turger Griffel mit feche Rarben. Obwol ber Fruchtfnoten feche Gier enthält, entwidelt fich aus bemfelben boch faft immer nur eine einfamige Frucht, die Gichel, welche, wie auch der Fruchtbecher, unter fehr berichiedenen Formen auftritt, weshalb die Gichenarten vorzugeweife nach den Früchten unterschieden werben. Sinfichtlich ber Blatter, welche bei ben meiften Arten fieberspaltig ober buchtig gelappt find, boch auch bei vielen von ungertheilter und gangrandiger Form vortommen, gerfallen die E. in fommergrune Arten (folche mit im Frühling erfcheinenden und im Berbft abfallenden Blattern) und in immergrune Arten (folche mit mehrere Jahre lang am Baume und lebensthatig bleibenben, fehr balb leberartigen Blattern). Lettere finden fich vorzugeweife in den Mittelmeerlandern. Rach ben Friichten kann man die E. in folche mit ein- und in folche mit ameijähriger Samenreife eintheilen. Erftere reifen ihre Fruchte ichon im erften Berbft nach ber Blutezeit, lettere erft im zweiten Berbft. Bu biefen gehort die Dehrzahl ber nordameristanischen E. Unter ben beutschen E. hat nur die Zerrs ober öfterreichische E. (Qu. Corris L.), auch burgundische E. genannt, eine zweijährige Samenreife. Diese Art, ausgezeichnet burch fpiglappige Blatter, fabenformige Rebenblatter und Anospenschuppen und burch bie aus fabenformigen, fparrig voneinander ftchenden Schuppen gebilbete Cupula, ift ein Baum von 50-80 F. Sobe, welcher in Niederöfterreich, Ungarn, ben untern Donaulandern, in Sitdeuropa und Frantreich machft und namentlich in ben Donaulandern Balbungen bilbet. Er liefert die beste Sorte ber fog. Anoppern ober franz. Gallapfel (f. b.). Die beiden wichtigften beutschen und überhaupt europ. Arten find die Stieleiche (Qu. pedunculata Ehrh.) und die Tranbeneiche (Qu. sessiliflora Sm.). Beide, einander sehr ähnlich, unterscheiben sich daburch, baf bei ber Stieleiche die weiblichen Blüten und die Früchte an einem mehr ober weniger langen Stiele fteben und die Blatter fehr turggeftielt find, mahrend bei ber Traubeneiche die weiblichen Blüten und die Früchte einzeln oder traubig zusammengehäuft in den Blattachseln fitzen und die Blätter einen ziemlich langen Stiel haben. Die Stieleiche, auch Sommereiche genannt, ift burch fast ganz Europa verbreitet, während die Trauben- oder Wintereiche (wegen ihres härtern Holzes wol auch Steineiche) fast nur im mittlern Europa sich findet und die eigentliche beutsche E. genannt zu werben verdient. Beibe E. erreichen über 120 F. Sohe und bollenden ihr Bachsthum in 120 - 200 J. Die Stieleiche wird aber alter als die Traubeneiche, benn von ersterer kennt man über 1000 I. alte Bäume, während lettere wol nicht über 500 J. Alter erreicht. Die Stieleiche ift vorzugeweife ein Baum ber Ebenen, Rieberungen, Flufauen und Hügelgelande und blüht im allgemeinen zwei Wochen eher als die Traubeneiche, welche mehr bie Gebirgegegenben liebt, doch in ben Gebirgen Deutschlanbe im Mittel bochftene bie 2000 F. über bas Deer emporfteigt. Beibe treten in berfchiebenen Gegenben Mitteleuropas, theils für fich allein, theils mit andern Laubhölgern (3. B. Roth- und Beigbuchen, Ulmen, Ahornen, Efchen u. a. m.), ober auch mit Nabelhölzern (namentlich Riefern) gemengt als walbbilbende Bäume auf, zumal in den untern Donauländern (in der Butomina, der Balachei, in Serbien), wo es noch unermegliche, großentheils noch im Urzustande befindliche Eichenwälder gibt. Mit ber Traubeneiche am nächsten verwandt, von manchen Botanitern fogar nur als eine Barietät berselben betrachtet, ift die weichhaarige ober Filzeiche (Qu. puboscens Willd.), welche besonders im süblichern Europa, doch vereinzelt auch in Mitteldeutschland vorkommt. Sie unterscheibet sich von den andern deutschen Eichenarten durch den sammtartigen Filz dex zulett fast lederartigen Blätter. Unter ben übrigen europ. Eichenarten nehmen die Korkeichen jebenfalls ben ersten Blat ein. Rach neuern Untersuchungen gibt es zwei verfchiebene Arten, die eigentliche ober fühl. Korkeiche (Qu. Suber L.), eine im fühwestl. Europa (namentlich Subspanien und Portugal) und Nordafrita heimische Immergruneiche mit einjähriger Samenreife und brei Jahre lebendig bleibenben Leberblättern, und bie westeurop. Korfeiche (Qu. occidentalis Gay), eine im fühwestl. Frankreich (ben «Lanbes» von Banonne), in Nord= spanien und Portugal wachsende E. mit zweijähriger Samenreife und nur ein Jahr ausbauernden Blattern. Beide Arten liefern den in den Handel kommenden Rort, welcher fich periobifch in ihrer Rinde erzeugt. (S. Rork.) Sehr verbreitet im fitbl. Europa ift die gemeine

Immergrun - ober eigentliche Steineiche (Qu. Ilex L.), ein Baum von 30-70 f. Sobe mit tugeliger Rrone und Neinen elliptifchen ober eiformigen, balb gangrandigen, balb borniggezähnten Blattern. Ihr Bolg gilt für bas ichwerfte und hartefte ber europ. Gichenarten. Defrere E. Europas und des Drients haben egbare Eicheln, fo namentlich die orientalische Qu. Aegilops L., eine sommergrune E., und die westeurop, und nordafrit. Qu. Ballota Dost., eine immergrüne E., welche vermuthlich blos eine Barietät von Qu. Ilex ift. Beiber Früchte werben in ben betreffenden Landern, wo man fie theils roh, theils geröftet ift, in großen Daffen zu Markte gebracht. Noch find die Galläpfeleiche (Qu. insectoria Oliv.), eine in Kleinasien und Berfien beimifche Art mit ungefähr ein Jahr lebenben Blattern, welche bie officinellen Gallapfel (f. b.) liefert und mit der in Nordafrita und auf der Pyrenaischen Halbinfel machfenden Qu. Lusitanica Lamk., die ebenfalls Gallen producirt, ibentisch fein foll, und die Rermeseiche (Qu. coccifera L.), eine niedrige, ftrauchige Art mit immergrunen, dornig gezühnten Blättern, welche in ben Debiterranlandern häufig vortommt und die Kermesichilblaus (f. Rer = mee) ernährt, zu ermahnen. Unter ben nordameritanischen E., von benen gegenwärtig mehrere als Zierbaume überall bei uns cultivirt werben, find befonders bemerkenswerth: die Rotheiche (Qu. rubra L.), die Scharlacheiche (Qu. coccinea L.) und die Sumpfeiche (Qu. palustris Mich.), beren fcongeformte, große, fpitzipfelige Blatter im Berbft eine blutrothe Farbe annehmen; die durch weiße Rinde und unterfeits weißslaumige, sich im Gerbst violett fürbende Blätter ausgezeichnete Beißeiche (Qu. alba L.) und die Farbereiche (Qu. tinctoria Mich.), beren zum Gelbfärben gebrauchte Rinde unter bem Ramen Quercitron in den Handel kommt.

Faft alle E. find lichtbedurftige Baume, weshalb fie, in reinem Beftanbe erzogen, fich immer felbft licht ftellen, wenn fie anfangs zu bicht ftanben. Deshalb ift es beffer, bei Anlage bon Gidenwälbern bie E. in raumlicher Stellung (burch Auspflangen bon jubor in Garten gezogenen Pflanglingen) ju erziehen. Da unter bem lichten Schirm ber E. ber Boben leicht verangert, fo muß zwijchen ben Eichenreiben ein Bobenfcutholz, zu bem fich Beiftannen ober Fichten am besten eignen, angebaut werden ober man cultivirt die E. in Bermengung mit Buchen und anbern Laubhölgern. Gang befonders eignen fich bie E. jum Mittelwalb- und Miederwaldbetrieb. Die E. gehören zu den nutbarften Laubhölzern der gemäßigten Zone. Außer threm werthvollen, namentlich beim Schiffs-, Hafen- und Faßbau unentbehrlichen Holze ift die Rinbe megen ihres Reichthums an Gerbstoff febr geschätt, mahrend die Früchte eine vortreff= liche Mast für Schweine abgeben. Die gerösteten Eicheln bienen auch als Raffeesurrogat, besgleichen, wie auch die Gichenrinde, ju medic. Zweden (die Rinde ale abstringirendes Mittel, bie Gicheln zur Bereitung bon Gefundheitstaffee für ftrofulofe, rhachitische ober folechtgenährte Kinder, bleichfüchtige Mädchen und als Mittel gegen chronische Diarrhoen, die geröfteten Eicheln mehrerer orient. Arten in Bermischung mit Zuder, Gewürz, Stärkemehl u. f. w. unter bem Ramen Raccahout als ftartendes Ernährungsmittel gur Bereitung von Suppen und Getranten u. f. m.). In Norwegen verbadt man gemablene Gicheln mit Debl gemengt gu Brot; bas in Zeiten ber hungerenoth auch in Deutschland aus Gichelmehl zubereitete Brot foll Rrantheiten erregt haben. Die E. haben von jeher bei allen Bolfern, fo fcon im grauen Alterthum bei ben Perfern und Ifraeliten, in hohem Anfehen gestanden; bei ben Griechen und Romern waren fie dem Jupiter geheiligt. Bei den Celten spielte namentlich die auf E. schmaropende Mistel (f. b.) in der heiltunde ber Druiden eine hervorragende Rolle. In Eichenhauten verehrten bekanntlich auch unfere heidnischen Borfahren ihre Götter; desgleichen dienten Cichenhaine ben alten Deutschen als Bersammlungsorte bei gemeinschaftlichen Berathungen, eine Sitte, welche erft burch bas Chriftenthum verbrangt murbe. Bgl. Rotichy, «Die E. Europas und bes Drients» (Olmity 1862, mit 50 colorirten Rupfertafeln).

Eichendorff (Joseph, Freiherr von), beutscher Dichter, geb. 10. Dec. 1788 auf dem seinem Bater zugehörigen Landgute Lubowis bei Ratibor in Oberschlesien, besuchte das kath. Symnasium zu Breslau, studirte von 1805 an die Rechte in Halle und in Heidelberg, begab sich hierauf 1808 nach Paris und lebte dann mehrere Jahre in Wien. Bei Ausbruch des Kriegs trat er im Febr. 1813 als freiwilliger Jüger in die preuß. Armee, in der er, nachdem er im Herbst 1813 Offizier geworden, an den Feldzügen die 1815 theilnahm. Im I. 1816 kehrte er nach Deutschland zurück, wurde Reserendar bei der königl. Regierung in Bressau, 1821 Regierungsrath in Danzig, 1824 in gleicher Eigenschaft nach Königsberg in Preußen und später nach Berlin verseht, und hier 1841 zum Geh. Regierungsrath im Ministerium der geistlichen Angelegenheiten ernannt. 1843 schied er auf sein Ansuchen aus dem Staatsdienst und nahm seinen Wohnsit in Neiße, wo er 26. Nov. 1857 starb. E. war nicht nur der letzte

beutsche Romantiter, fondern auch ber talentvollste und eigenthumlichfte Junger biefer Schule. Die Reihe seiner selbständigen Werke beginnt mit dem Roman «Ahnung und Gegenwart» (herausg. von Fouque, Nürnb. 1815). Diefem folgten: «Rrieg den Philistern, ein bramatifces Marchen in vier Abenteuern» (Berl. 1824); «Aus bem Leben eines Taugenichts und bas Marmorbilb, zwei Novellen, nebst einem Anhange von Ballaben und Romanzen» (Berl. 1824); aMeierbeth's Gliid und Ende», Tragobie (Berl. 1828); aCzzelin von Romano», Tranerfpiel (Rönigeb. 1828); «Der leste Belb von Marienburg», Trauerfpiel (Rönigeb. 1830); «Die Freier», Luftspiel (Stuttg. 1833); «Biel Larmen um nichts» (Berl. 1833); «Die Dichter und ihre Gefellen», Rovelle (Berl. 1834). Hieran foloffen fich eine Sammlung feiner . Gebichten (Berl. 1837; 3. Aufl. 1851), bas von ihm bearbeitete treffliche fpan. Bollebuch a Der Graf Lucanor bes Don Juan Manuel» (Berl. 1840; 2. Aufl. 1843) und eine Sammlung feiner «Berte» (4 Bbe., Berl. 1841-43). Das lyrifche Clement ift burchweg bei E. vorwaltend, daher es feinen bramatifchen Dichtungen, fo fchone Einzelheiten fie auch haben, und feinen größern Romanen an Blaftit und Rundung, aber nicht an romantischer Bunberlichfeit und Unorbentlichkeit fehlt. Dagegen find feine fleinern Novellen, hierunter vor allen die «Aus dem Leben eines Taugenichts», in ihrer Art wahrhafte Meifterftude. Unter feinen Liebern und Balladen gibt es viele treffliche, burch außere und innere Melobie wie durch Bartheit bes Gefühls ausgezeichnet, mahrend andere burch schalthaften Big ansprechen. Biele find bon ben besten Meistern componirt worden. Während feiner letten Lebensjahre veröffentlichte & auch mehrere literarhiftor. Arbeiten, in benen er bie Literatur vom modern - tath. Standpunkte aus beurtheilte. Dabin gehören: «Ueber bie religible und ethische Bedeutung ber neuern romantischen Boeste in Deutschland» (Lp3. 1847), «Der beutsche Roman des 18. Jahrh. in seinem Berhältniß zum Christenthum» (Epz. 1851), «Bur Geschichte bes Dramas» (Epz. 1854) und «Gefchichte ber prot. Literatur Deutschlands» (2 Thle., Baberb. 1856; 2. Aufl. 1861). Auch E.'s lette Dichtungen, wie «Julian» (Lpz. 1853), «Robert und Guiscard» (Lpz. 1855) und «Lucins» (Epg. 1857) bekunden biefelben tath.-chriftlichen Tenbengen.

Eichens (Friedr. Eduard), ausgezeichneter Rupferstecher, geb. 27. Mai 1804 in Berlin, befuchte fcon feit 1816 bie Zeichenschule ber Atademie ber Runfte, in beren Rupferflichschule er bann 1819 aufgenommen wurbe. Diefe ftanb bamals unter ber Leitung Buchhorn's, unter bessen Führung E. sieben Jahre bem Studium ber Künste im allgemeinen und ber Stechtunft insbesondere widmete. Nach Erlangung einiger akademischer Preise trat er 1827 eine Studienreife burch Deutschland itber Paris nach Italien an. In Paris arbeitete er unter Forster und Richomme. Ein Jahr barauf ging er in bie Rupferftechichule Toschi's nach Barma, wo er seine Kunst theoretisch und praktisch drei Jahre lang übte. Dazwischen befuchte er auf kurze Beit Benedig, wo er bas berühmte Bilb: bie Tochter Tizian's, zeichnete (jest im Museum zu Berlin befindlich). Er verließ 1831 die Schule Toschi's und ging zunächst nach Florenz, wo er eine Zeichnung nach bem Rafael'schen Bilbe: die Bifton bes Czechiel, machte und bas großherzogl. Paar von Toscana für den spätern Stich Toschi's porträtirte. Dann tehrte er nach einem fürzern Aufenthalte in Rom und Neapel über Tirol und München nach Berlin zuruck. hier ward er zum Brofeffor ernannt und von der Atademie zum Mitgliede ermählt. Seit 1833 wirkte er bei ber Gewerbefchule als Zeichenlehrer und wußte mit Erfolg ben Unterricht lebendig und fruchtbar zu machen. Bu feinen berühmteften und vorzüglichsten Arbeiten geboren: bie Anbetung der heil. drei Konige nach Rafael's Bild; die Bifion des Ezechiel; die heil. Magdalena nach bem Gemälbe Domenichino's; bas Bilb Toschi's nach eigener Zeichnung; bie Bilbniffe Friedrich's d. Gr., seiner Mutter und seiner Schwester, für die Herausgabe der Berte des Monarchen; die Tochter Tigian's; Maria mit dem Kinde aus einer Laubenthur tretend, nach Steinbrud; das Bildniß bes Staatsministers von Schön nach J. Wolff; Friedrich b. Gr. und feine Schwester als Rinder, nach Beene; bas Portrat Ronigs Friedrich Wilhelm IV., nach einem Biom'schen Lichtbilde. Neuerbings beschäftigten ihn die Stiche nach den Kaulbach'schen Cartons zu den Wandgemalben im neuen Museum zu Berlin, von denen er homer und die Griechen, die Kreuzzuge und ben Babelthurm 1865 beendet hatte. Das Reformations-Beitalter war bereits weit vorgeschritten und die beiben Friese über den Wandgemälden (12 Blatten) waren ber Bollendung nahe. E.'s Arbeiten zeugen von einem höchft gebiegenen Fleiße und fehr sicherer handhabung feines Bertzeugs. Seine Nachbilbungen tragen ben Stempel ber Treue und Correctheit, wie er benn überhaupt ju ben besten Zeichnern unserer Beit gebort. Philipp Bermann E., sein jungerer Bruber und oft mit ihm berwechselt, geb. 13. Sept. 1812, ftudirte bis 1832 die Malerei in ber Schule Benfel's, widmete fich aber bann ber

Lithographie und ging 1835 nach Paris, wo er unter ben erften Rünftlern in biefem Fache genannt wird. Bon bort aus machte er 1839 — 41 eine Kunftreife burch Oberitalien. 1846 manbte er fich wieder nach Berlin, um hier die Schwarztunft zu erlernen, die er feit 1849 in Baris mit großem Erfolge auslibt. Das Bilbnif Rauch's nach l'Allemand, Stiche nach L. Robert, Maes u. a., sowie die Platten La Madonna di Seviglia nach Murillo, Florinde

nach Binterhalter, La Marthre nach Delaroche u. a. haben vielen Beifall gefunden.

Gidhorn ober Gichbrnchen (Sciurus) ift eine Battung ber mit Schlüffelbeinen versehenen Ragethiere und ausgezeichnet durch die vorn vierzehigen, hinten fünfzehigen Pfoten, ben großen, zweizeilig behaarten Schwanz und ben Mangel ber Backentaschen. Es find flüchtige, muntere Baumthiere, die mit außerfter Geschicklichkeit flettern und fpringen, fich von Balbfamen, auch wol von Bogeleiern nähren und runde, mit einem Eingangsloche versehene Refter bauen, in benen brei bis neun anfangs blinbe Junge geworfen und erzogen werben. Das gemeine E. (8. vulgaris), welches fich in gang Europa, Rufland und Nordamerita findet, ift fucheroth ober feltener fcwarz, am Bauche weiß und hat im hohen Norden ein ganz graues Binterkleid, welches bas bekannte Grauwerk (Feh) unfern Kürfchnern liefert. Das weißohrige E. (8. loucotus), welches in Nordamerita lebt, gran oder fcmarz und am Bauche weißlich ift und runde, auf beiben Seiten behaarte Ohren hat, erscheint bort zuweilen in großen Mengen, welche ben Felbern und Garten großen Schaben zufügen; ja in manchen Jahren unternehmen ungeheuere Scharen gleich einem großen Beere angerorbentliche Banberungen, immer nach Guboften vorbringenb und bie Boffnung bes Landmanns vernichtenb, trop aller Gegenwehr ber Menichen, welche bie zahllofe Menge ber Feinde nicht bewältigen können. Diejenigen Gichhörnchen, beren Glieber burch eine Flughaut (eine ausgebehnte Hautfalte ber Körper-

feite) verbunden find, bilden die befondere Gattung Flngeich horn (Pteromys).

Eichhorn (Ioh. Albr. Friedr.), preuß. Staatsmann, geb. 2. März 1779 zu Wertheim, wurde fcon burch feinen Bater, welcher Soffammerrath bei ben Reichsgrafen von Lowenftein-Wertheim und ein Bewunderer Friedrich's d. Gr. war, mit einer folchen Borliebe für Preußen erfüllt, bag er im 17. 3. bie Univerfitat ju Göttingen mit bem Borfate bezog, nach vollenbeten jurift. Studien Beimat und Baterland in Prengen ju fuchen. Bur Bermittelung feines Uebertritts in den preuß. Staat biente die Filhrung eines jungen Mannes aus angefehener Familie. 1800 als Auscultant bei ber klevefchen Regierung angestellt, wurde E. 1801 Aubitor und Regimentsquartiermeister und 1806 Affessor beim Kammergericht in Berlin. 1810 wurde er Rammergerichtsrath und erhielt die Stelle als Syndikus bei der neuerrichteten Umiversität zu Berlin. Rach bem Aufrufe bes Konigs zur Boltsbewaffnung 1813 wibmete E. im Ausschusse für Landwehr und Landsturm zu Berlin diefer Sache feine ganze Thatigkeit. Nach Aufflindigung bes Waffenstillstands im Ang. 1813 folgte er als Freiwilliger der schlef. Armee bis zur Ginnahme von Leipzig. hier eröffnete fich ihm ein neuer Birtungetreis in ber bem Minister von Stein anvertrauten Centralregierung ber gegen Frantreich verbundeten Rachte über die eroberten Lande. Die Birkfamteit dieser Berwaltung, an der E. von Anfang bis Ende einen erfolgreichen Antheil nahm, ift von ihm felbst in einer ohne feinen Ramen erfchienenen Druckschrift: «Die Centralverwaltung ber Berbundeten unter bem Freiheren von Stein» (Deutschland 1814) beschrieben worben. Aus feiner Amtothätigkeit als Rammergerichterath, in die er gegen Ende 1814 zurückgekehrt war, berief ihn nach Wiederausbruch des Kriegs 1815 der Staatskanzler, Fürst von Hardenberg , um den Staatsminister von Altenstein in der Berwaltung ber besetzten franz. Provinzen zu unterstützen. Ganz besondere Berdienste erwarb er sich bei diefer Gelegenheit auch in Beziehung auf die Wiedergewinnung der von den Franzofen weggeführten Annft- und wiffenschaftlichen Schatze und um die Liquidation der zahllofen Brivatreclamationen aus Breußen und anbern beutschen Ländern an Frankreich. In Anerkenntniß berfelben tam er in bas Ministerium ber auswärtigen Angelegenheiten als Geh. Legationsrath und balb barauf auch ale vortragenber Rath bei bem Staatetangler von Barbenberg, und bei Errichtung bes Staatsraths 1817 wurde er unter bie Bahl ber Mitglieber aufgenommen. In biefer neuen boppelten Stellung nahm E. an ber Begründung bes innern und außern preuß. Staatsrechts fortwährend einen sehr wichtigen Antheil, wie er benn auch durch die Berhanblungen mit bem größten Theile ber beutschen Staaten und mehrern europ. Mächten über Territorialausgleichungen, Flußschiffahrt u. f. w., insbefondere wegen Freimachung des innern Bandels und Berkehrs in Deutschland sich die entschiedensten Berdienste erwarb. 1831 wurde er zum Birkl. Geh. Legationerath und Director im Ministerium ber auswärtigen Angelegen= heiten und im Oct. 1840 zum Wirkl. Staatsminister und Minister filr die geistlichen, Unter-

Digitized by Google

richts - und Medicinalangelegenheiten erhoben. Seine Bestrebungen als Minister waren gegen bie freiern Tendenzen in Kirche und Wissenschaft sowie auf Conservirung und durchgreisende Geltendmachung der kirchlichen Lehr- und Glaubensnormen gerichtet, und trugen nicht wenig dazu bei, die Spannung und Gereiztheit jener Zeit auf geistigem Gebiete zu steigern. Bei Ausbruch ber polit. Stürme von 1848 nahm E. 19. März mit dem ganzen Ministerium den Rücktritt. Er hielt sich seitbem, mit Ausnahme der kurzen Situng des Parlaments zu Ersurt, in dessen Staatenhaus er saß, von aller öffentlichen Wirksamteit sern und starb 16. Jan. 1856 zu Berlin.

Eichhorn (Joh. Gottfr.), einer der ausgezeichnetsten deutschen Gelehrten, geb. 16. Oct. 1752 ju Dörenzimmern im Fürstenthum Sobenlohe Dehringen, murde, nachdem er in Gottingen studirt hatte, zuerst Rector der Schule zu Ohrdruff im Herzogthum Gotha und 1775 Professor ber orient. Sprachen an ber Universität ju Jena. 1788 ging er in gleicher Gigenschaft nach Göttingen, wo er 1811 Doctor ber Theologie, 1813 Mitbirector der Königlichen Societät der Wiffenschaften wurde, 1819 den Titel als Weh. Juftigrath erhielt und 25. Juni 1827 ftarb. Seine Renntniß ber morgenland. Literatur und Gefchichte zeigte er zuerft in «Gefchichte bes oftind. Handels vor Mohammed» (Gotha 1775); dann in « Uebersicht der älteften Dentmale ber grab. Gefchichte» (Gotha 1775) und in «Abhandlung über bie altefte Minggeschichte ber Araber» (Bena 1776). In Göttingen widmete er fich vorzüglich ber Rritit ber biblischen Schriften. Die Fruchte feiner Forschungen waren seine allgemeine Bibliothet der biblischen Literatur» (10 Bbe., Lpg. 1787-1801), die dem früher von ihm in Berbindung mit mehrern Belehrten herausgegebenen "Repertorium für biblische und morgenland. Literatur» (18 Bbe., Lpg. 1777-86) fich anfchloß; feine «Ginleitung in bas Alte Teftament» (4. Aufl., 5 Bbe., Gott. 1824), «Einleitung in bas Reue Testament» (5 Bbe., Gbtt. 1824-27), «Ginleitung in bie apolryphischen Schriften bes Alten Testamente» (Gött. 1798) und endlich fein «Commentarius in apocalypsin Joannis» (2 Bbe., Gött. 1791). Durch biefe Berke förderte er wesentlich die Berbreitung einer gesunden, auf die Renntniß des biblischen Alterthums und ber morgenland. Dentweise gegrundeten Beurtheilung der biblifchen Schriften, und an fie foloft fich feine von Joh. Phil. Gabler mit Ginleitung und Unmertungen berausgegebene «Urgefchichte» (2 Bbc., Nürnb. 1790—93), in welcher E. die mosaische Urfunde einer fritischen Brufung unterwarf. Dhne biefen Forschungen untreu zu werden, wie sein Werk «Die hebr. Bropheten» (3 Bbe., Gött. 1816 - 20) bezeugt, wenbete er fich fpater mehr zum Gebiete ber Geschichte und zwar zunächst zur Literargeschichte. Er entwarf ben Plan zur Berausgabe einer Geschichte der Rünfte und Wiffenschaften seit der Wiederherstellung derfelben bis zu Ende des 18. Jahrh., welche 1796 begann. Er schrieb bazu eine unvollendet gebliebene «Allgemeine Geschichte ber Cultur und Literatur bes neuern Europa» (2 Bbe., Gött. 1796— 99), gab aber fpater die Leitung diefes Unternehmens ab. Trefflich gearbeitet ift feine a Literargefchichte» (Bb. 1, Gött. 1799; 2. Aufl. 1813; Bb. 2, 1814). Gein umfaffenbes Wert «Gefchichte ber Literatur von ihrem Anfange bis auf die neuesten Zeiten» (6 Bbe., Gott. 1805—12; Bb. 1, 2. Aufl. 1828) blieb unbeendigt. Die Reihe feiner Darstellungen aus dem Bebiete der Bollergefchichte begann er mit einer «Ueberficht der Frangofischen Revolution» (2 Bbe., Gott. 1797). Dit feiner aBeltgeschichten, meift nach Gatterer's Blan (5 Bbe.; 3. Aufl., Gött. 1818—20), beabsichtigte er, um zum Duellenstudium hinzuleiten, eine Sammlung beweisender Stellen aus ben Quellenschriftstellern bes Alterthums und bes Mittelalters, für die neuere Zeit eine Auswahl ber wichtigsten Staatsurfunden herauszugeben; es sind jedoch blos bie «Antiqua historia ex ipsis veterum scriptorum Latinorum narrationibus contexta» (2 Bbc., Gött. 1811—13) und bic «Antiqua historia ex ipsis veterum scriptorum Graecorum narrationibus contexta» (4 Bbe., Lpg. 1811) erfchienen. Schatbar besonders wegen <del>der reichhaltigen Literatur, obwol nicht frei von Irrthümern und Fehlern, ist auch seine «Ge-</del> schichte der drei letten Jahrhunderte» (6 Bbe., 3. Aufl., Hannov. 1817—18). Seine lette hiftor. Schrift ift die allrgeschichte bes erlauchten Saufes der Welfen» (Hannov. 1817), worin er die Abstammung des welfischen Fürstenstammes bis zu den fernsten geschichtlichen Spuren hinauf verfolgt. Seit 1812 leitete E. auch bie Herausgabe ber «Göttinger gelehrten Anzeigen».

Eichhorn (Karl Friedr.), ausgezeichnet als Forscher im Gebiete der deutschen Staats und Rechtsgeschichte, der Sohn des vorigen, geb. 20. Nov. 1781 zu Jena, studirte 1797—1801 in Göttingen, wo er auch einige Jahre als Privatdocent Borlesungen hielt. Bon 1801—3 hielt er sich in Wehlar, Regensburg und Wien auf. 1804 wurde er Mitglied des Spruchscollegiums in Göttingen, 1805 ord. Professor der Nechte an der Universität zu Franksurg. d. d. D. und 1811 Professor der Rechte an der Universität zu Berlin. Auch solgte er 1813

bem Rufe ju ben Baffen, murbe Rittmeifter und Escabronschef im 4. furmart. Landwehrregiment und erwarb fich bas Giferne Rreuz und ben Wladimirorben. Rach feiner Rudlehr aus dem Felde 1814 lehrte er wieder in Berlin, bis er 1817 einem Rufe nach Göttingen folgte, wo er mit großem Beifall beutsches Recht, Rirchenrecht, Staatsrecht und beutsche Gefchichte lehrte. 1819 murbe er jum hannov. Hofrath ernannt; doch franklichfeitehalber fab er fich genothigt, 1828 fein Amt niederzulegen und fich in bas Privatleben auf ein von ibm bei Tübingen erkauftes Gut zuruckzuziehen. 1832 nach Schmalz' Tode nahm er indeß wieber einen Ruf ale Brofeffor nach Berlin an; gleichzeitig wurde er auch im Ministerium ber answartigen Angelegenheiten beschäftigt und in die Atabemie ber Biffenschaften aufgenommen. Seine Professur legte er schon nach zwei Jahren nieder. Im Staatsbienste aber wurde er hierauf unter Beibehaltung feines Charafters als Geh. Legationerath jum Geh. Dbertribunalrath, 1838 jum Mitglied des Staaterathe, 1842 jum Mitglied ber Gefetcommiffion, 1843 jum Geh. Oberjuftigrath ernannt. 1838-41 und 1844-46 war er Spruchmann beim Deutsichen Bunbesichiebegericht und 1843-44 Mitglied bes Obercensurgerichts. Nachdem er lettere Stelle bereits 1. April 1844 freiwillig niedergelegt, nahm er 1847 feinen Abschied aus bem Staatsbienste und zog sich in das Privatleben zurud. Er ftarb zu Röln 4. Juli 1854. Die Geschichte Deutschlands in befonderer Beziehung auf Ausbildung ber Staateverfaffung und ber vollsthumlichen Rechte und Gefetgebungen war früh der Gegenstand feiner Forschungen, beren Ergebniß seine «Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte» (4 Bbe., Gött. 1808 — 23; 5. Aufl. 1843-45) war. Gemeinschaftlich mit Savigny und Göfchen gab E. 1815-38, bann mit Ruborf von 1838-46 die «Zeitfchrift für geschichtliche Rechtswissenschaft» beraus. Außerbem find noch zu erwähnen seine «Einleitung in das deutsche Brivatrecht mit Ginfclug bes Lehnrechts» (Gött. 1823; 5. Aufl. 1845) und bie «Grundfate bes Rirchenrechts ber tath. und ebang. Religionspartei in Deutschland» (2 Bbe., Gbtt. 1831-33). Bon feinen

fleinern Schriften find bie meiften bon wiffenschaftlicher Bebeutung. Gichsfeld, der nordwestlichste Landstrich des thuring. Terraffenlandes, die Gegend ber obern Unftrut und Leine, erhebt fich innerhalb einer Linte zwischen Banfried an ber Berra, Mühlhausen, Sondershausen, Duderstadt, Beiligenstadt und Bitenhausen als eine einförmige Hochfläche von 1200-1300 F. mittlerer absoluter Göhe, mit mehrern noch 200-300 F. höhern Gipfelerhebungen und fteil eingeschnittenen Thalern. Die Sochflache fallt im RD. gur Bipper schroff und wandartig, im SB. zur Werra fanfter ab. Die hochsten Buntte find Struth (1582 F.), Rain bei Effelbra (1587 F., beibe im Kreife Mühlhaufen), und im RD. von Borbis die Ohmberge (1580 F.) mit tafelförmigem Ruden. Lettere fallen fteil gu bem Wege ab, ber von Groß-Bobungen nach Duderstadt führt, und im N. von ihnen ragt wieder ber platte Ruden bee Sonnenftein hervor. Der ludenartige Bag zwischen beiben beift bie Cichefelder Bforte. Der bewalbete Sobenzug bes Dun, welcher von Beiligenftabt oftwarts ftreicht, und ber in die Wipper fliegende Linkebach trennen bas Plateau in zwei Sauptmaffen. Sublich liegt bas Dbere E., fast 2/2 bes Bangen, mit der hauptstadt Beiligenftadt. Es ift ein faft burchweg rauhes, bbes Land, eine Muschelkaltplatte, die mit ihren, auf einer Unterlage von Buntsandstein ruhenden, 2-3 F. starten Bänken weißlich-granen Kalksteins zum Theil nur eine sehr dunne, kummerliche Bodenkrume enthält. Nur die Sohlen einiger Thäler und muldenformiger Bertiefungen sowie die Abhänge und Terraffen zwischen ben bewaldeten Berghoben haben ergiebigern Boben. Der Rornertrag reicht für die Bewohner nicht aus. An Erzen fehlt es. Auch die einft schwunghaft betriebene Fabritation von Wollzeugen ift gefunten. Die Eichsfelber manbern baher in Scharen aus, um als Fabrit- und Felbarbeiter ihr Brot in ber Frembe zu verdienen. Das Untere E., nördlich vom Dun, ift ebener, wärmer und hat auf seinen von Sügeln, Balbern, Biesen und Gemäffern burchzogenen Flachen einen ergiebigen Lehmboben, ber fich in ben nördl. Strichen mit Buntfanbstein und Ralffpat gemischt findet. hier werden Felbfrüchte, Hachs und Tabad über den Bedarf erzeugt, und bie Umgegenb von Duberstadt heißt wegen ihres trefflichen Anbaues die Golbene Mark. Die Einwohner liefern verschiedene Industriegegenftande, namentlich Zwirn, Garn und Leinwand. Das E. begriff jur Beit ber beutschen Gauberfaffung bas eigentliche E., von Dubshaufen bis Beiligenftadt fich erstredend, ben Beftgau, am rechten Ufer ber Unftrut, zwischen Langensalza und Mühlhausen, die Germarmart, an der Berra, und bas Onefeld, nordlich von Beiligenstadt, welche vier obereichsfelbischen Gaue von Thirringern und hin und wieder von Wenden bewohnt waren, während das jog. Unter-E. ober die Duderstädtermart und den Lisgau Sachsen

innebatten. Die namhaftesten ber hier bei Berfall ber Gaue hervortretenben größern Terri= torialbefiber, über 20 an der Bahl, maren die Grafen von Rattenburg, Rorbheim, Reinhaufen. Bleffe, die thitring. Grafen von Gleichen, welche bas eigentliche E. befagen, die Landgrafen von Thitringen, Die Reicheftadt Mühlhaufen, bas Stift Queblinburg, bas Bisthum Gilbesheim und bas Erzbisthum Mainz. Nachbem bas Land in ber unruhigen Zeit Beinrich's bes Lowen fcmer beimgefucht worden, und ber Befitftand bereite vielfache Beranderungen erlitten hatte, trat 1236 bas Stift Queblinburg bie Mark Duberstadt an die thiiring. Landgrafen ab, nach beren balbigem Absterben biefelbe bann an bas braunfchw. Sans tam, welchem Beinrich ber lome ichon Die tatlenburgifden Lande erworben hatte. Betrachtlicher waren Die Erwerbungen, welche nach und nach die Erzbischöfe von Mainz auf dem E. machten. Dahin gebort namentlich der Antauf des eigentlichen E. von den Grafen von Gleichen 1292, infolge beffen ber Name E., als vorzugsweise auf bem mainzifchen Territorium rubend, feine fpatere polit. Bebeutung erhielt. Der bas turmainzische Fitrftenthum E. bilbenbe Gutercompler umfaßte 20 D.-M. mit ben Stäbten Beiligenstadt, Duberftadt und Borbis, ben brei fleden Diebolbehaufen, Dingelstädt und Lindau und 150 Dörfer mit (1791) 74000 E. Bahrend ber Religionstämpfe im 16. und 17. Jahrh. wurde bas E. burch bie gewaltsame Unterbrudung bee Protestantismus fowie burch Berheerung feinblicher Truppen hart geprüft. Infolge einer Beftimmung bes Luncviller Friedens nahm Breugen 1802, als Entschädigung für Berlufte auf bem linken Rheinufer, unter anderm das kurmainzische E. nebst der Reichsstadt Dühlhausen in Befit und begann alsbalb bemfelben eine zeitgemäßere Organisation zu geben. Ehe biesc jedoch vollendet, wurde das Land 1807 bem Königreiche Westfalen einverleibt und bilbete nun einen Bauptbestandtheil bes Harzbepartements. 1813 wurde es von Preugen wieder erobert und, nachdem 1815, jufolge bes Wiener Tractate, die Diftricte Duderftadt, Giebolbehaufen und Lindau an hannover abgetreten worden, auf die brei jum Regierungsbezirt Erfurt geborigen Rreife Beiligenstadt, Worbis und Mühlhaufen vertheilt. Bgl. Bolf, Bolit. Gefchichte bes E.» (2 Bbe., Gott. 1792-93); Werfebe, "Befchreibung ber Gaue zwifchen Elbe, Saale, Unstrut, Weser und Werra» (Hannov. 1829).

Eichftabt, fruher Michftabt, eine unmittelbare Stadt zweiter Rlaffe mit einem Gebiet von 0,13 Q. - M. und 7335 E. (1861), im bair. Kreife Mittelfranten, 71/2 M. im S. von Rurnberg, liegt 1205 F. über bem Meere, an ber Altmuhl, aber in tiefem Thale, fobag man. fle mit ihren vier Borftabten von der Ferne nicht fleht. Der Ort ift Gip eines Bisthums, des Appellationsgerichts von Mittelfranken (feit 1838), eines Bezirks-, Stadt- und Landgerichts fowie hauptort bes Bermaltungebiftricts E. (ber ohne die Stadt auf 11 D. - M. 21475 E. in 76 Gemeinden gahlt). Mit Ausnahme bes Refibengplapes trägt die Stadt ein alterthumliches Geprage. Die vorzüglichsten Gebaube find bas vormals (1817-54) der herzogl. Familie Leuchtenberg gehörige (1684 erbaute, 1705 erweiterte) Schloß mit fconem Bart und einem ausgezeichneten brafilian. Naturaliencabinet, bas 1444 erbaute Rathbaus und die alte Rathebrale mit schönen Gemälben, Glasmalereien und bem Grabe bes heil. Wilibalb. Außerbem ift unter ben sieben Kirchen bemerkenswerth die des Benedictiner-Frauenklosters der heil. Balpurgis, mit ben Bruftbeinen ber Beiligen, woraus bas wunderthatige Balpurgisol tranfelt. Die schönen Anlagen mit einem Denkmale des Herzogs Engen von Leuchtenberg find eine besondere Zierde der Stadt. Diefelbe hat eine königl. Studienanstalt, aus Symnasium und Lateinschule bestehend und 1839 gegründet, ein königl. kath. Schullehrerseminar (feit 1834) nebst Seminarschule (feit 1846), ein Priesterseminar, eine weibliche Erziehungsaustalt, ein Justitut der Barmherzigen Schwestern, ein Krankenhaus, ein zu Ende des 16. Jahrh. ge= grundetes reiches Burgerhospital u. f. w. Die Industrie befchrantt fich auf Steingutfabrikation, Eisenguß, Bierbrauerei, Tuchweberei u. s. w. Nahe der Stadt gegenüber, auf dem rechten Altmühlufer, erhebt sich auf einem Felsen von 1955 F. Seehöhe die ehemalige Feste Bilibalbeburg mit reizender Aussicht auf bas Flußthal und einem 200 Klafter tiefen Brunnen. Diefes Bergichlog, urfprünglich wol ein rom. Caftell und vom Grafen von birfchberg im 8. Jahrh. ale Jagbichloß benutt, spater erweitert und befestigt, war lange Zeit und bis 1725 Refibeng ber Bijchofe von E. Nachbem es noch 1796 gegen bie Frangofen vertheibigt worden, ließ man es fpater verfallen, und erft Ronig Ludwig I. restaurirte baffelbe. Test wird bas Schloß theilweise als Kaserne benutt. E. verbankt seinen Ursprung bem Angelfachsen St.-Bilibald, welchen Bonifacius 740 auf bem ihm vom Grafen Schwiger bon Birichberg überlaffenen Territorium jum Priefter weihte und 745 jum Bifchof erhob. Durch die Ballfahrten zu ben 871 hierher gebrachten Gebeinen der heil. Balpurgis hob fich

der Ort, der icon 908 Stadtrecht, Boll-, Mung = und Marktprivilegium erhielt. Spater hatte die Stadt viel durch Krieg und andere Unfalle zu leiden. 1632 wurde fie von Guffind Abolf, 1633 von Bernhard von Beimar gebrandschapt, 1634 vom Landgrafen von heffen Die Frangofen branbichanten Diefelbe 1703 zweimal, bann 1800 (Den) fowie 1803 (Bernabotte). Das Bisthum E. hatte 1305 bei bem Aussterben ber Grafen bon hirschberg beren ausgebehnte Güter geerbt und sich nach und nach so vergrößert, bag es zu ben reichsten Dochstiften Deutschlands gablte. Es befaß 1785 etwa 20 D.-M. mit 57183 E. in 8 Stabten, 14 Marttfleden, 200 Dorfern u. f. w. und hatte 135000 Fl. Ginfünfte. Daffelbe wurde 1802 facularifirt und ale Fürftenthum E. Baiern einverleibt, tam jedoch noch in bemfelben Jahre an ben Großherzog Ferbinand von Toscana, ber es nach bem Bresburger Frieben ale Rurfürft von Salzburg 26. Dec. 1805 wieber an Baiern abtrat. 1817 marb es nebft ber Landgraffchaft Leuchtenberg (f. b.) jum größten Theile Gugen Beaubarnais als eine freie Standesherrschaft zugewiesen, von welcher berfelbe ben Titel eines Bergogs von Leuchtenberg und Fürsten von E. annahm. Doch 1854 wurde bas Fürstenthum aufgelöft, und feitbem haben bie bem Saufe Lenchtenberg infolge biefes Befiges eingeräumten Rechte und Chrenvorzuge im Abnigreich Baiern aufgehort. Das neue Bisthum gu E., welches bem Erzbisthum Bamberg untergeordnet ift, wurde gemäß bes 1817 zwifchen Baiern und bem

Bapfte abgefchloffenen Concordate und ber Circumfcriptionebulle von 1821 errichtet.

Eichfrüdt (Heinr. Karl Abraham), vorzüglicher Latinift, geb. 8. Aug. 1772 zu Ofchat, besuchte feit 1783 Schulpforte und bezog 1787 bie Universität ju Leipzig, wo er fich besonbers unter Morus der Theologie widmete, zugleich aber die humanistischen Studien eifrigst betrieb, in benen Platner, Bed und Reiz seine vorzüglichsten Lehrer waren. Nachbem er hier 1789 promovirt, 1793 fich habilitirt und 1795 jum außerord. Professor ber Philosophie ernannt worden, ging er 1797 auf Beranlaffung bes hofrathe Schitts nach Jena, wo er an der Re-daction ber «Allgemeinen Literaturzeitung» theilnahm. Rach Balch's Tobe wurde er baselbst Director ber Lateinischen Gesellschaft, die ihm ihre neue Organisation verbankt, und nach bem Abgange von Schitt 1803 ord. Profeffor ber Berebfamteit und Dichttunft. Roch in bemselben Jahre begann er die neue « Jenaische allgemeine Literaturzeitung », die unter feiner Leitung eine lange Reihe von Jahren burch Grünblichkeit und Gediegenheit der Recenstonen fich auszeichnete. 1804 erhielt er die Stelle eines Dberbibliothetars bei ber Universität und 1809 ben Charafter eines Geh. Hofraths. Er ftarb 4. Marz 1848. E.'s Sauptwerte find theile Ausgaben von Claffitern, die aber unvollendet blieben, wie von Diodorus Siculus (2 Bbe., Halle 1800—2), von Lucrez (Bb. 1, Lpz. 1801), theils tritische Abhandlungen und Untersuchungen, 3. B. über Theofrit, Tibull, Horaz, Bhabrus u. f. w., theils Ueberschungen hiftor. Werte, die sich auf das griech. und rom. Alterthum beziehen, unter andern von Ditford's «Geschichte Griechenlands» (6 Bbe., Lpz. 1802-8). E. war nicht nur im Besitze eines reichen Schatzes von Renntniffen, fondern auch im hohen Grade Meister ber Form; in Deutschland wie im Ausland hat er fich ben Ruf eines ber besten lat. Stilisten erworben. Beweise bafür bieten unter anderm mehrere feiner Gedachtniffdriften auf beruhmte Berftorbene feiner Zeit, wie 3. B. die «Oratio Goethii memoriae dicata» (Jena 1832). Eine von E. selbst begonnene Sammlung seiner « Opuscula oratoria » (Jena 1848—49) wurde von Beigenborn zu Enbe geführt.

Eichwald (Eduard), verdienter Naturforscher, geb. 4. Juli 1795 zu Mitau, besuchte das Shunnaflum feiner Baterftabt und ftubirte 1814-17 ju Berlin Naturwiffenschaften und Medicin. Nachbem er hierauf Milnchen, Bien, die Schweiz, Frankreich und England befucht, betrat er 1821 als Privatdocent zu Dorpat die akademische Laufbahn. 1823 zum Brofeffor der Zoologie und Entbindungetunde ju Rafan ernannt, unternahm er 1825 eine Reife auf bem Raspifchen Meere und in ben Rantafus bis nach Berfien bin, welche eine reiche wiffenschaftliche Ausbeute gewährte. Rach ber Rudtehr folgte er 1827 einem Rufe als orb. Professor der Zoologie und vergleichenden Anatomie nach Wilna, von wo aus er 1829 die weftl. Provingen Ruflands und bas Gouvernement Cherfon bis zum Schwarzen Deere bin bereiste. Rach Aushebung der Universität blieb E. als beständiger Secretär der 1832 errichteten medico-dirurgifchen Atademie zu Wilna und übernahm neben feinen bisherigen Lehr= fächern noch bas ber Mineralogie, bis er 1838 bas Katheber ber Zoologie und Mineralogie an ber medico-chirurgifchen Atabemie gu Betereburg erhielt. Geitbem unternahm er neue wiffenschaftliche Reifen nach Eftland und Finland, durch bas Gouvernement Betereburg sowie

burch bie ftanbinav. Reiche, namentlich für geol. Zwede. Gine Professur ber Palaontologie an bem petersburger Berginftitute führte ihn besonders bem Studium ber vorweltlichen Ueberrefte in Ruffland zu, wodurch er 1846 zu einer fechemonatlichen geol. Reife nach ber Gifel. Tirol, Italien, Sicilien und Algier veranlagt murbe. E. hat fich feit Ballas um die geognoftifche, botan, und 2001. Erforschung bes unermeglichen ruff. Reichs unftreitig bas größte Berbienft erworben. Bon feinen zahlreichen wiffenschaftlichen Berten bietet die aReife auf bent Kaspischen Meere und in den Raulasus» (2 Bbe., Stuttg. 1834—37) auch hohes geogr. und ethnogr. Intereffe. Derfelben ichließt fich bie allte Geographie bes Raspifchen Meeres, bes Raufasus und des fiidl. Ruftland» (Berl. 1838) als ein britter Band an. Außerdem find für die Bissenschaft noch von besonderer Bedeutung: «Mémoire sur les richesses minérales des provinces occidentales de la Russie » (Wilna 1835); « Ueber bas filurifche Schichtensuften von Eftlando (Betereb. 1840); "Maturhiftor. Stige von Litauen, Bolopnien und Bobolien" (Wilna 1830); aPlantarum novarum quas in itinere Caspio-Caucasio observavit fasciculi» (2 Thle., Wilna n. Lpg. 1831-33, in Folio); «Fauna Caspico-Caucasia» (Betersb. 1841, mit 40 Abbilb.); «Beiträge zur Infusorientunde Rufflands» (Most. 1844; Rachtrag 1-3, Moet. 1847-52) und die aZoologia specialis» (3 Bbe., Wilna 1829-31). Der Palaontologie ausschließlich gewidmet find unter andern: «Die Urwelt Auglands» (4 Befte, Betereb. 1840-47), die «Lethaea rossica» (Stuttg. 1852-61) und «Beitrag zur Berbreitung ber fossilen Thiere Rufilands» (Most. 1857). Nicht ohne Berdienst sind auch die ruffifch gefchriebene «Dryttognofie» (Petereb. 1845) und «Geognofie» (Betereb. 1846) für bie Runde ber Naturverhältniffe Ruglands. Seit 1851 in den Ruhestand verfest, wurde E. 1852 in Anerkennung seiner Berdienste zum Wirkl. Staatsrath ernannt.

Gid ober Gibichwur (jusjurandum, juramentum, sacramentum) heißt bie unter Anrufung Gottes ertheilte Berficherung, bag man etwas thun werbe (promifforifcher E.), ober bag man etwas für mahr halte (affertorifder E.). Bei bem E. foll bas, mas une aufe bochfte zur Bahrhaftigkeit verpflichtet, ine Bewußtsein gebracht und ber ben E. Abnehmende versichert werden, daß der Schwörende ohne Rudficht auf zeitliche Rebendinge in alleiniger Beziehung auf eine höhere, bergeltenbe Dacht seine Betheuerung vorbringe. Berficherungen bei Gegenftanden einer religiöfen Berehrung finden fich faft unter allen Bollern fowol bes Alterthums als ber neuern Zeit, vielfach unter Formen, welche einen Bergicht auf Leben und Seligteit für ben Fall ber Untreue ober Unwahrheit andeuten. Das Christenthum tennt nur bie Formel: «Co wahr mir Gott helfen, bochftens mit den Bufaten: aund fein beil. Worte ober afein beil. Evangelium» ober «burch Jefum Chriftum». Katholiten fügen bem Namen Gottes noch bie Anrufung ber Beiligen hinzu. Der Schwörenbe hat nach gemeinem Rechte ben rechten Arm zu erheben und die brei erften Finger ber einwartegeschrten Sand emporzustreden, bie beiben letten Finger aber einzuschlagen. Die emporgerichteten Finger follen angeblich an den breieinigen Gott, die eingeschlagenen an das Leibes- und Seelenheil erinnern, welches durch Meineid verwirft werbe. Geistliche und Frauen schwören, indem fie die rechte Hand auf die linke Brus legen. Im deutschen Mittelalter hatte ber Schwörende ein Kaftchen mit Reliquien zu berühren und nicht felten auch Eideshelfer (consacramentales) zu ftellen, welche ihre Ueberzeugung von der Wahrhaftigkeit seines E. beschwuren. Einige chriftl. Religionsparteien, 3. B. die Mennoniten, halten den E. unter Anrufung Gottes für fündlich und geben nur eine feierliche Bersicherung bei Manneswort, bei Manneswahrheit. Mittels affertorischen E. betheuert der Schwörende, daß er etwas gethan ober nicht gethan, ingleichen, daß er einen Borgang unmittelbar wahrgenommen (Bahrheiteeib, j. de veritate), oder wenigstene, bag er über den von ihm angegebenen Sachverhalt aus eigener Witwirtung und Bahrnehmung zwar nichts mittheilen tonne, aber aus zuverläffigen Gründen benfelben für mahr halte (Glauben Beib, j. de crodulitate). Bu den affertorischen E. gehören die meisten im Procef vorkommenden E., fo der in neuerer Zeit auf wenige Falle befdrantte Gefährbeeib, bag man glaube, gerechte Sache Bu haben, bag man eine Friftverlängerung nicht ohne rechtliche Urfache fuche u. f. w.; ber von einem Theile bem andern angetragene oder zurudgeschobene Haupteid über die Richtigkeit einer streitigen Thatfache (j. delatum und relatum); ber vom Richter bemjenigen, welcher einen Beweis beinahe geliefert hat, ober gegen welchen ein Anfang eines Beweises vorhanden ift, aufzulegende nothwendige E. (j. necessarium), welcher im erftern Falle ale Erfüllungseid den Beweis erganzt (j. suppletorium), im lettern den vorhandenen Beweis als Reinigung 6= eib wieber enttraftet (j. purgatorium); ferner ber Diffeffion Beib, woburch man verfichert, eine Urtunde nicht ausgestellt, gefchrieben ober unterfchrieben gu haben, und ber Burbe=

rung beib, bag man ben Schaben, welchen man burch ungerechte Banblung eines anbern erlitten, auf fo oder fo hoch aufchlagen muffe u. f. w. Die zweite haupttlaffe bilben bie E., modurch man etwas Rünftiges zu thun gelobt (j. promissorium). Wird ein folder einem Rechtsgeschäfte hinzugefilgt, fo foll es bann in gewiffen Fallen gultig fein, wenn auch eine Borfchrift bes rom. Rechts entgegensteht. Uebrigens gehoren babin bie Aronungseibe ber Regenten: gerecht zu regieren, die Befete zu beobachten, Bitwen und Baifen ju befchitgen, dem Bolfc nut ju fein, wie der beutiche Raifer fcmor; ber Unterthanen - und Burgereib: treu, gehorfam und unterthanig zu fein; die E. auf die Berfaffung (f. Beeidigung); ber Lehneeib: tren, holb und gewärtig gu fein; die mannichfaltigen Umteeibe, welche die Amtepflichten nur ausbrudlich nennen, nicht aber erft auflegen; bie Beugeneibe, wenn fie vor ber Erftattung bes Zeugniffes abgelegt werben, benn nachher abgelegte find affertorische; ferner bie juratorifden Cantionen, bag man irgendeine Berbindlichfeit, woffir man eigentlich reale Sicherheit stellen follte, erfitllen, fich aus einem bestimmten Orte nicht entfernen, anf Erforbern sich ftellen wolle u. f. w. E. zu unerlaubten Zweden binden nicht, wenn fie g. B. erzwungen worben find, ein Berbrechen zu begehen ober zu verschweigen, und entschulbigen nicht, wenn fich ber Schwörenbe bennoch für berpflichtet gehalten hat, ber Bufage nachzutommen. Bgl. Gofchel, «Der E. nach feinem Brincip, Begriff und Gebrauch» (Berl. 1837). Die falfche Ableiftung eines affertorifden E. (Deineid, perjurium) und bie Nichterfüllung einer eidlich übernommenen Pflicht (Gibesbruch, pojeratio) wurde im Romifchen Reiche geraume Zeit hindurch nur mit Infamic belegt. Blos wenn ber Falfcheid als Mittel gedient hatte, um einen andern an feinem Bermogen ju befchäbigen, tonnte eine Bestrafung wegen Stellionat (f. Be = trug) flattfinden, und falfches eibliches Zeugnig befondere im Criminalproceg ward als falsum ober calumnia geahnbet. Das tanonifche Recht lagt Rirchenftrafen, bas altere beutsche Recht febr harte, namentlich verstümmelnde Strafen, wie das Abhauen der Schwurfinger, eintreten. Im nenern Rechte, wo jum Thatbestande bes Salfcheibes ein vom Richter vorgefprochener (gelehrter) E. gebort, erfcheint ber Meineib ale ein bie nothwendigften Bilrgichaften bes allgemeinen Bertrauens erschütterndes Bergeben und wird beshalb meistens mit strenger Freiheitsftrafe belegt. Benn falfches Zeugnig eine Beftrafung gur Folge hatte, fo trifft ben falfch Schwörenden daffelbe Strafübel, mas er bem Berurtheilten zugezogen hat. Wegen blos leicht= finnigen E., wo ber Schwörende ben beeibeten Sachverhalt für mahr hielt, aber fich burch genauere Berathung bon bem Gegentheil hatte überzeugen fonnen, ift die Strafe geringer.

Eidechse (Lacorta) heißt eine zu ben Echsen (f. b.) gehörige Gattung ber Lurche, bei welcher breite Schuppen eine Art von Salsband bilben, die Nasenlöcher am Sinterrande des Nasenschildes stehen, die Zunge vorn zweispitig ausgeschnitten, die Zähne tegelsörmig und der Schwanz stielrund (nicht zusammengedrückt) ift. Die gemeine E. (L. agilis), welche in allen milbern Ländern Europas und selbst noch im Sitden Standinaviens lebt, gehört zu den harmlosesten Reptilien. Sie ist etwa eine Spanne lang, meist graubraun, seltener gelögrün oder blaugrün gefärbt und rasch in ihren Bewegungen. Insetten und Regenwürmer dienen ihr zur Nahrung. Größer und schöner gefärbt ist aber die im sildl. Europa lebende grüne E. (L. viridis) und am größten die in den Mittelmeerländern vorkommende getüpfelte E. (L. ocellata) mit hochbraunen Augensleden an den Seiten. Alle diese Arten legen Eier. Die kleine, meist an Mauern herumkletternde Mauereide aber gebiert lebendige Junge, weshalb man auch eine eigene

Gattung (Zootoca vivipara) für sie geschaffen hat.

Eider ober Eyber, ein wasserricher Fluß Nordbeutschlands, entsteht 2 M. süblich von Riel im holstein. Amte Bordesholm aus mehrern kleinen Seen. Derselbe fließt, stets zwischen flachen Ufern, anfangs nordwärts, geht durch den Westen- und Flemhudersee, wendet sich dann bei Landwehr als Grenzsluß zwischen Holstein und Schleswig westwärts über Rendsburg und Friedrichsstadt, indem er mit großen Krümmungen weite Marschgegenden durchzieht, welche durch kostde Sinden vor seinen Ueberschwemmungen geschützt sind, und milndet, rechts verstärkt durch die Sorga und Treen, nach einem Lause von 25 M. bei Tönningen, der Hauptstadt der Landschaft Eiderstedt, in die Nordsee. Bei Friedrichsstadt ist die E. im Mittel gegen 300, bei Tönningen über 500 Schritt breit und 14—15 F. tief; weiter untershalb erweitert sich die Mündung bis zu 1½ M. Breite. Ihre natürliche Schissarkeit beginnt bei Kendsburg; allein bei ihrer Westwendung führt ostwärts bei Holtenau in den Kieler Meerbusen der Holsteinsche, Schleswig-Holsteiner- oder Eiderkanal, der einzige, welcher bissetzt die Oft = und Nordsee verbindet. Derselbe wurde von 1777—84 mit Benntung des alten Grenzssüschen Levensaue, welches ½ M. nördlich von Kiel in die dortige

daß fie beim Schitteln nicht auseinanderstieben.

Bucht mündet, angelegt und hat  $10^{1}/_{2}$  K. Wassertiefe, 96 F. obere Breite. Da dem Eider-flusse selbs Bendsburg diese Dimensionen theilweise schlen, so hat man den Fluß dis dahin ebenfalls kanalister. Der eigentliche Kanal ist  $4^{1}/_{8}$  M. lang und hat sechs Schleusen. Begen dieser Schleusen und seinen beschränkten Dimensionen überhaupt können ihn nur kleine Kilstenschrzuge passiren, sodaß er der Schissahrt im allgemeinen nur geringe Dienste leistet. Noch mehr wird er an Bedentung verlieren, wenn die projectirte Anlage eines sür die große Seeschisssschraften Kord-Offsee-Kanals zur Aussührung gelangt. Als Grenzsluß hat die E. eine histor. Bedeutung erhalten. Im Mittelalter hieß sie Egidora, altnordisch Aegisdyr. Seit dem Frieden Hemming's mit Karl d. Gr. 811 wurde sie nehst dem Danewert und der Schlei die Reichsgrenze. In dem Bertrage von 1225 zwischen Waldemar II. und dem Grasen Heinsich von Schwerin ward sie die Nordgrenze des Herzogthums Holstein, ostwärts verlängert durch die Levensaue. Daher spielt der Fluß auch eine Rolle in der Kriegsgeschichte, in den Kämpsen der Friesen, Holsteiner und Dänen im Mittelalter und später sowie 1813 und in den Kriegen gegen Dänemark in neuester Zeit.

Eiderente (Somatoria mollissima), auch oft Cibergans genanut, ift eine zu der Gruppe

der Tauchenten (f. Enten) gehörende Gattung, welche durch die mit Sautlappen umfaumte Binterzehe und den an den Randern mit groben Plattchen eingefaßten, gestreckten, fchmalen, an ber Burgel hohen Schnabel, mit schmalen, weit vorn gelegenen Rafenlochern versehen, fich von den librigen Tauchenten unterscheiben. Das Mannchen ift oben weiß, unten fchwarz, das Weibchen oben braun mit rostfarbigen Federrändern, unten braun und fchwarzbraun gewellt. Diefer Bogel bewohnt den hohen Norden, ift an den Rüften von Seland, Gronland, Spişbergen und der Baffinsbai sehr häusig und kommt im Winter zahlreich nach der Ditfee und Elbemundung, niftet aber nur in den hohern Breiten. Die E. brutet in Befellfchaften oft von hunderten von Baaren; ihr Neft besteht aus Seegras und Tang. Das Beibchen legt im Anfang Juni vier bis fleben blaggrune Gier, welche ce mit ben feinen, feinem Unterleibe an den fog. Brittefleden ansfallenden Dunen umgibt. Da diefe Dunen, die Eider= bunen, einen wichtigen handelsartikel bilben, fo begen die Besiter ber Bruteplate die Bogel fehr forgfältig, wozu befondere Gefete erlaffen find und eigene Bachter angestellt werben, und beuten die Refter nach gewiffen Regeln aus. Dan tann der E. zweimal die ebengelegten Gier nebst den Dunen wegnehmen, ohne daß fie fich hindern läßt, zum dritten male das Nest auszupolstern und mit Eiern zu belegen, die sie dann ausbrütet. Werden aber zum dritten male die Bogel beim Bruten geftort, fo verlaffen fie folche Bruteorter gang. Gin Beibchen liefert bei bem ersten Legen eina gegen ein Pfund Dunen, welche aber erst von bem beigemengten

Seegras und Tang gereinigt werben muffen, was noch eine muhfame Arbeit ift. Die ersten Dunen, welche von selbst ausfallen, sind die besten; die zweiten sind Mittelgut; die dritten, welche man erst nehmen darf, sobald die Jungen flügge geworden sind, stehen kaum höher im Preise als seine Ganssedern. Das Fleisch der E. ist schlecht und thranig. Die Eiberdunen machen für mehrere hochnordische Länder einen wichtigen Handelsartikel aus und stehen hoch im Preise. In der Mitte des vorigen Jahrhunderts lieferte Island jährlich 2—300 Pfd. gereinigte und gegen 2000 Pfd. ungereinigte Dunen. Wegen ihrer Kostdarkeit werden sie oft verfälscht; die echten erkennt man indess an ihrer braunen Farde mit weißem Schafte und daran,

Eidevold, ein Kirchspiel in Norwegen, zur Bogtei Övre Romerige im Amte Agershung gehörig, erstreckt sich zu beiden Seiten des sübl. Endes des Landsees Mijosen und der dem Glommen zusließenden Bormen-Elv und zählt auf ungefähr 6 D.-W. 5779 E. Der Pfarrhof nebst der Kirche liegt an der Einmündung der And-Elv in die Bormen-Elv. Im 18. Jahrh. desstand im Kirchspiel ein bedeutendes Eisenwerk, dessen Production im gegenwärtigen Jahrhundert jedoch so in Abnahme kam, daß es 1820 ganz aushörte. Dasselbe gehörte dem Staatsrath Karsten Anker (f. d.), in dessen geräumigem hölzernen Wohnhause 10. April dis 20. Mai 1814 die erste constituirende Reichsversammlung Norwegens gehalten wurde, welche das noch jetzt bestehende freistninge norweg. Grundgeset annahm. Das Gedände nebst zugehörigem Garten wurde späterhin durch Subscription angekauft und dem Staate geschenkt, der das Ganze zur Erinnerung an die erwähnte Begebenheit einrichten und das Haus mit den Bildnissen der bei der Reichsversammlung thätigen Repräsentanten (der sog. Eidevoldsmänner) schmilden ließ. Bei dem Orte Eidevoldsbatten endet die von Christiania kommende Eisendahn und beginnt die durch Kunst ermöglichte Schissorieit des Bormen, auf welchem und dem erwähnten, 18 M. langen, aber nur 2 M. breiten Midsen in neuester Zeit eine regelmäßige Dampsschiffahrt zwi-

schen E. und Lillehammer (am nördl. Ende bes schönen Landsees) eingerichtet worden ift. Bei Gidevoldebatten befindet fich auch eine eisenhaltige Quelle, die seit 1840 start als Bad benust und nach dem berühmten norweg. Dichter die Henrit-Wergelands-Quelle genannt wird.

Gierftod (Ovarium) nennt man benjenigen Theil bes pflanzlichen und thierischen Organismus, in welchem fich bie Gier bilben. Der Bau diefes Organs ift natilrlich bei ben verfchiebenen Bflangen = und Thierflaffen bodift verschieben. Bei ben Pflangen und bei manchen niebern Thieren bleibt bas Ei im Gierstod und wird barin befruchtet und mehr ober weniger weit entwidelt. So ftellt 3. B. ber Apfel ein nach ber Befruchtung weiter entwideltes Ovarium bar, in welchem die befruchteten Eier als Samenkerne liegen. Bei ben Säugethieren und ben Menfchen find die Gierftode zwei drüfenähnliche, im Beden rechts und links von ber Gebarmutter liegende, nur bem weiblichen Befchlecht eigene Organe, welche außerlich von einer faferigen und einer glatten (ferofen) haut überzogen und innerlich facherig gebaut find. In den Sachern liegen die Graaf'schen Follitel, b. h. Gitapfeln, innerhalb beren fich bas eigentliche Gi (f. b.) bilbet. Bon Beit zu Beit tritt ein folches nach Durchbrechung ber Bullen heraus, um in bie Eileiter (Muttertrompeten) und von da in die Gebarmutter zu wandern. Bu diefem Behufe ift ber E. bes zengungsfühigen Beibchens periodifch (mahrend ber Menstruation ober bei Thieren mahrend ber Brunft) einer heftigen Blutanhaufung ausgesett, welche nach Art einer Entzündung an ber Stelle, wo ein reifes Gi liegt, die genannten Billen bes E. erweicht und schmilzt, bis fie den Durchbruch gestatten. An der geplatten Stelle bleibt ber offene Graafice Follitel zurud und heilt nach Art einer vernarbenden Bunbe. Durch Ausschneiben ber Gierstäde wird bas Beibchen unfruchtbar gemacht; bies nimmt man 3. B. beim fog. Schneiben ber Schweine vor. Die Cierftode find mannichfachen Krantheiten ausgesett, 3. B. ber Entzundung (Oophoritis), Bereiterung, Arcbebilbung u. f. w. Die mahrend ber Menstruation regelmäßig eintretenbe, ebenerwähnte Entzundung einer bestimmten Stelle bes E. pflanzt fich leicht auf die ganze Oberfläche bes E. und weiterhin auf andere Theile bes Bauchfelles fort, mit welchem der ferofe Ueberjug ber Gierftode zusammenhängt. Daher entstehen mahrend ber Menftruation besonders leicht Unterleibs-(Bauchsea-) Entzitudungen, und es ist während dieser Zeit Schonung und Borsicht nothig. Befonders muffen biejenigen, welche an ichmerzhafter Menftruation leiben, bas Bett hüten und alle heftigen Bewegungen sowie Gemutheaufregungen u. f. w. meiden, bis ber Schmerz vollständig vorüber ift. Am häufigsten ift die fog. Gierftodewafferfucht ober Chstenbildung besselben, wobei sich bie Graaf'schen Follikel burch Basseransanımlung erweitern und fo oft ungeheuere, bis über Kindestopfgrofe erreichenbe Gefchwülfte im Unterleibe bilben, welche fich bieweilen von felbit eröffnen, meift aber nur burch bie Runft eröffnet werben tonnen (burch Anstichen, Bunktion bes E.). Da jedoch in ber Regel mehrere folche Follikel zugleich erfranten, fo tehrt oft nach einer folden Entleerung die Befchwulft im Unterleibe (burch Ausbehnung eines zweiten und britten Follitels) wieder. Dager hat man in neuerer Zeit öfter und oft mit Glud die Ausrottung (Exftirpation), b. h. bie Entfernung bes gefammten erfrantten E. mittels eines Schnitts in die Bauchwandungen, ansgeführt.

Eifel (Eiflia) heißt bas Bochland zwifchen Mofel, Rhein und Roer in ber preug. Rheinproving, bas früher ben Gifelgan bilbete und bann gum Ergftifte Trier geborte. Das Gifelgebirge, welches einerfeits mit bem Sohen Benn, auf ber andern Seite mit bem Sunderud in Berbindung fieht, trägt durchweg bie Spuren von Feuer- und Bafferrevolutionen und erhebt fich im Durchschnitt nicht über 1500 F. über das Meer. Die E. ift im ganzen ein rauber, unfruchtbarer Landstrich, bagegen reich an Naturmerkwürdigkeiten, namentlich an erloschenen Bultanen, Reffelthalern, Kraterscen (Maare genannt), au mineralifchen Quellen, unter benen die zu Bertrich (f. d.) zwischen Trier und Roblenz und ber Birresborner Brunnen zu erwähnen find, sowie an gahlreichen Berfteinerungen von Zoophyten und Schalthieren. Durchschnitten wird die E. von vielen kleinen Flitffen, die jum Theil fruchtbare und wohlangebaute Thaler bilben, zum Theil aber auch in fehr engen, wilben und von tahlen Felfen ftarrenden Ufern ihre Karen Gewässer führen. Die bedeutendern find die Erft, Dur, Prum, Lyll, Liefer, Rette und Ahr (f. d.). Die Schiefer, Sandfteine, machtigen Kalksteinlager und Dolomite sowie die Sisensteinlager sind vielfach von Bafalt-, Phonolith- und Trachytmassen durchbrochen, welche regelmäßige, oft mit Rratern und großen Lavaströmen verfehene Regel bilben und in diefen 300-500 F. über bas Plateau der Grauwadengesteine aufsteigen, während die Thaler und bie eigenthumlichen Maare 300-600 F. eingefentt find. Der größte und beriihmtefte biefer Seen ift ber Laacher-See (f. Laach), ju bem bas romantifche, burch feine Zuffftein - und Biniefteinbildungen fowie burch feine Mineralquellen ausgezeichnete Brobl-

thal von Andernach am Rhein hinaufführt. Rur 1/4 DR. füblich von diefem Gee befinden fich bie großen Bafaltlavagruben von Nieber-Mending, einem Dorfe, dessen unterirdisches Grubenfeld 1/2 M. lang und 1/4 M. breit ift, und das durch seinen Trag und seine Muhl= fteine Ruf erlangt hat. Der nordöftl. Theil bes Sochlandes heißt die Bord ereifel, ber nordwestliche die Sobe E. (zwifchen Gerolftein, Daun, Abenau und Uelmen), ber fubweftliche die Schneeeifel oder Schneifel, von allen das rauheste und wildeste Revier. In der Hohen E. befinden sich die Culminationspunkte des ganzen Hochlandes, die 2324 F. hohe Hohe Acht bei Abenau, die Rurburg, 2118, und ber Sohe Ernftberg, 2125 F. hoch; in ber Schneifel ift ber Beifenftein 2119 f. boch. Die hohe Gebirgeebene zwischen ber Schnee - und Soben E., die Mitteleifel, welche mit der Bordereifel auch die Bulkanische E. genannt wird, bilbet einen talten, fteinigen Lanbstrich von bufterm Anfehen, mit fehr wenigen, meift unfreundlichen Dorffchaften, die von armen, größtentheils wenig cultivirten, aber treuherzigen und genügsamen Menschen bewohnt wird. Bis in die Mitte des 18. Jahrh. wurde diefer Landftrich nur von fehr wenigen Reifenden besucht und war taum dem Namen nach bekannt. Ebenso standen auch die Bewohner in geringem Berkehr und lebten als ein isolirtes, armes Bergvolf bon fparlichem Aderbau und geringer Biehzucht größtentheils fehr kummerlich. Gelbft ber Culturboben ift kunstlich, meift fog. Schiffelland, wo ber Rafen umgestochen und angezundet wird und bie Afche ale Dunger bient. Rach breifähriger Benutung bleibt ber Boben 15-30 3. unbebaut liegen. Gegenwärtig ift nach allen Seiten hin vielce andere und beffer ge= worden. Als eine Gente im Blateau tann bas Maifelb ober Manfeld gelten, ein Hitgelland von 4 M. Durchmeffer zwischen Nette, Elz und Mofel, mit befferm Boden und milbein Klima. Bur Zeit der rom. Herrschaft scheint bas Land sehr cultivirt gewesen zu sein, wie aufgefundene Dentmale beweisen und inebefondere der Umftand, daß Agrippa unter Augustus die große consularische Straße durch dasselbe bis nach Köln führen ließ. Bgl. Schannat, «Eislia illustrata», nach der lat. Handschrift deutsch bearbeitet von Bärsch (2 Bde., Nach. 1825—29, nebst Abbild.); Beidinger, «Die E.» (Robl. 1853); Schmit, «Die E.» (Trier 1858); Bogelfang, «Die Bulfane ber E.» (Barl. 1864).

Gifersucht ist das Gefühl des Schmerzes ober Unwillens, welches entsteht, wenn man Guter, auf welche man felbst ein Recht hat ober zu haben glaubt, einem andern zugewendet sieht. Durch diesen Anspruch, welchen man felbst auf ein Gut macht ober hat, unterscheidet sie sich von der Misgunst, die ein Gut einem andern nicht gönnt, ohne es gerade selbst besiten zu wollen, und vom Neibe, der sich zwar den Besit des misgönnten Gutes wünscht, ohne aber einen Anspruch darauf zu haben oder geltend zu machen. Die E. kann auf die verschiedensten Arten von Gütern gehen, in deren Besitz oder Erlangung wir uns von andern beeinträchtigt sehen, wie Ansehen, Macht, Gewinn, Zuneigung, Ruhm; vorzugsweise aber bedient sich der ge-

wöhnliche Sprachgebrauch biefes Wortes in Berhaltniffen ber Gefchlechteliebe.

Eigenname (nomen proprium), f. Name.

Eigensun bezeichnet eine beharrliche Willensrichtung in Beziehung auf zufällige und unwesentliche Dinge, worin der Wille sich auch, ohne daß für ihn selbst ein Nachtheil daraus
entspränge, beugen durfte. E. ist daher zwar verwandt mit einem sesten und unbeugsamen Eharalter, aber als Carricatur davon. Er hat immer etwas von Bizarrerie an sich durch
sein Festhalten an eigenen, oft seltsamen Launen und Einfällen, mit Widerstreben gegen Sitte, herkommen oder vernünftige Gründe. Ein hoher Grad von E. ist der Starrsinn. E. bei Kindern als das Zeichen, daß sie sich der Stärke ihres Willens bewußt werden, kann durch schonende und kluge Behandlung zur Stütze eines sesten Charakters benutt werden, während das unnachsichtige Brechen des E. mit gewaltsamen Mitteln leicht die Gefahren entweder eines muthlosen und scheuen Wesens mit Augendienst und heuchelei, oder eines hinterhaltigen Grolls mit Berstockung des Herzens herbeisührt.

Eigenthum (dominium) heißt basjenige Recht an einer körperlichen Sache, vermöge deffen man sie als die seinige ausschließlich zu gebrauchen und beliebig dariber zu verfügen berechtigt ift. Insosern es der Indegriff aller an einer Sache möglichen Rechte ist und sonach auch das Beräußerungsrecht umfaßt, enthält es zugleich die Möglichkeit einer Beschräntung durch den freien Willen des Eigenthümers, woraus auf der andern Seite Rechte an fremden Sachen, z. B. Servituten, Pfandrechte u. s. w., entstehen. Ein Miteigenthum (condominium) ist insoweit denkbar, als mehrern Personen gemeinschaftlich eine Sache nach intellectuellen Theiseu gehören kann. Gegen den bloßen Besit (s. d.) grenzt sich das E. durch den berechtigten, selbstbewußten Willen eines bleibenden Verhältnisse der Person zur Sache ab, während der bloße

Besitz biefes Willens ober boch bes Rechts bazu entbehren kann. Die Erwerbung bes E. erfolgt unter ben Lebenben in verschiebener Weise, ober auch auf ben Todessall im Erdwege. Je nachbem badurch zuerst E. an der Sache begründet oder ein schon bestehendes Recht auf andere übertragen wird, unterschiebet man ursprüngliche (originäre) und ableitende (berivative) Erwerbarten. Seine letzte Bestätigung sindet das E. durch die Berjährung (s. d.). Die aus dem E. sließende Klage, wodurch man seine Sache bei jedem Besitzer derselben in Anspruch nehmen kann, heißt die Bindication (s. d.). Das Recht, E. zu erwerben, ist ein wesentliches Moment der freien Persönlichseit, sodaß sich der Begriff des E. aufs innigste mit den Fragen über die Stellung der Person in Staat und Gesellschaft verbunden zeigt. Ueber das Recht des Urhebers eines Geistesproducts an seinem Werke, s. Autor und Literarisches Eigenthum.

Eilenburg, Stadt im Rreife Delitich bes Regierungsbezirts Merfeburg in ber preuß. Broving Sachsen, 61/2 St. im ND. von Leipzig, auf einer von der Mulde gebildeten Insel gelegen, ift Sitz eines Kreisgerichts, hat 2 Kirchen und zählt liber 11000 (10405 im 3. 1861) E. Hauptgegenstand der Fabritindustrie ist die Baumwollweberei (mit 8 — 900 Arbeitern). Nächstdem wird Leinen-, Strumpf- und Bandweberei getrieben. Auch bestehen in der Stadt chemische und Tabacefabriten. In ber Nähe liegt die Eifengieferei Erwinhof. E. hat feinen Namen von dem auf der Abendseite der Stadt gelegenen Schlosse erhalten, welches unter dem Namen Mburg ichon unter Beinrich I. als wichtiger Grenzpunkt gegen die Sorben und Wenden und als Sit ber Grafen von Ilburg genannt wird. Spater tam es an die Grafen von Wettin, von biefen an die Marfgrafen von Meifen. Unter Ronrad und Otto bem Reichen erhielt E. bie ersten Mauern. Durch Berpfändung tam 1370 die Burg an Böhmen, beffen König Wenzel fie bem bohm. Chelmann Anbreas von ber Duba zu Lehn gab. In einem bierburch entftanbenen Rriege murbe die Burg 24. Juni 1386 von Bifchof Beinrich von Merfeburg, ber Ansprüche auf den Besit machte, erobert und zerstört. 1396 gelangte E. durch Rauf an die Martgrafen von Meigen und blieb in fachf. Befige, bis es 1815 an Breugen tam. Die Reformation wurde hier 1522 mit Bulfe des Geiftlichen Andreas Raurdorff eingeführt.

Gilfen (Babeort), f. Budeburg.

Eimbed, richtiger Einbed, eine alterthumliche Stabt in ber hannov. Lanbbroftei Bilbesheim, an der Ilme unweit deren Mündung in die Leine, die ehemalige Hauptstadt des Fürstenthums Grubenhagen, ift Sit eines Berwaltungsamts und eines Amtegerichts und jablt (1861) 5741 E. Die Stadt befitt brei Rirchen, barunter ber große und ichone Munfter mit den Begrabnifftatten ber Bergoge von Grubenhagen und guterhaltener Arppta, zwei prot. Stifter (Alexanderstift und bas jur Jungfrau Maria), ein Baifenhaus und ein großes Burgerafyl. Bon Unterrichtsanstalten bestehen zu E. ein Progymnafium und eine Gewerbeschule. Außer Strumpfmirlereien, Gerbereien, Bollmebereien unterhult bie fehr betriebfame Bevollerung noch verschiedene größere Fabritanlagen, wie eine Spinnerei, eine Tapeten-, eine Duch-, eine chemische und mehrere Cigarrenfabriken, eine Dampfbrauerei u. f. w. In neuerer Zeit murde eine Webeschule nach bem Borbilde ber ju Elberfelb errichtet. Bon Bebeutung ift ber Boll-, Garn- und Leinenhandel, für welchen lettern fich hier eine Legge befindet. Im Mittelalter war das Eimbeder Bier berühmt und wurde weit verfahren. Ihren Urfprung verbantt die Stadt ben haufigen Ballfahrten zum Blute bes Erlöfere in ber Rapelle am Münfter, die vom Grafen Dietrich II. von Ratlenburg 1060 jum Stifte erhoben murbe. Bom Grafen Bernhard von Wehlen hart bedrängt, ergab sich die Stabt nach der Witte des 13. Jahrh. an den Herzog von Braunschweig. Sie war ehemals befestigt, wurde 24. Marz 1626 von Pappenheim, 14. Oct. 1641 von Biccolomini erobert, aber 18. Sept. 1643 von den Raiserlichen wieder geräumt. Im Siebenjährigen Kriege ward E. von den Franzofen wiederholt besetzt und der Festungswerke beraubt. Bgl. Harland, «Geschichte ber Stadt E.» (2 Bbe., Eimb. 1855—60).

Eimer (in der ältern Sprache einpar, eimber, zusammengesetzt aus dem Zahlwort ein und dem althochdeutschen pöran, tragen, also ursprünglich ein Gefäß, das man mit einer hand trägt) ist der Rame eines größern Flüssigkeitsmaßes in Deutschland, dessen einheit und Inhalt jedoch in den verschiedenen Staaten sehr abweichend sind. In Preußen enthält der E. 60 preuß. Quart oder 68,702 franz. Liter. Der wiener oder niederösterreichische E. mißt 40 Maß (Kannen) oder 56,605 Liter. In Sachsen gehen auf den E. Wein, Bier u. s. w. 72 sächs. Kannen oder 67,365 Liter. In Würtemberg unterscheidet man einen kleinern E., Helleichmaß oder lautere Eiche, mit welchem der alte und der geklärte neue Wein, ferner Branntwein, Bier, Essig, Wilch u. s. w. gemessen wird, und das Trübeichmaß sür den Wost und den noch trüben Wein. Der erstere saßt 160 würtemb. Maß oder 293,927 Liter, der letztere 167 Maß Helleiche oder

306,786 Liter. In Baiern weicht ber Bier- vom Beineimer ab. Der gewöhnliche Bein- und Bandelbeimer, ber fog. Schenkeimer, enthalt bier 60 bair. Daß ober 64,1416 Liter; ber Bieroder Bifireimer hingegen 64 Dag oder 68,418 Liter. In Burtemberg bient ber E. jugleich auch als Mag für Ralt und Rohlen.

Ginbalfamiren, f. Balfamiren.

Giubeere ift der gebrauchlichste beutsche Boltoname einer in unfern Laubwalbern, befonbers Gebirgswaldungen, auf frifchem, humofem Boben häufig bortommenden Giftpflange, ber Paris quadrifolia L. Diefe, in die 8. Rlaffe, 4. Ordnung, bes Linne'ichen Suftems und jur Kamilie der Smilacineen gehörende Bflanze ist ein perennirendes Kraut mit kriechendem Burzelftod, einfachem, aufrechtem Stengel, welcher einen Birtel von vier (ausnahmsweife fünf) ovalen, gangrandigen Blättern trägt, und einer einzigen langgefticlten, enbständigen Blüte, die aus einem achtblatterigen, grunlich gefarbten Berigon, acht Ctaubgefagen mit langzugefpittem Mittelband und einem oberftandigen Fruchtfnoten mit vier Griffeln besteht, aus dem fich eine tugelige, blauschwarze Beere von der Große einer Bogelfirsche entwickelt. Ihr Genug bewirft Magenfcmergen und Erbrechen. Burgelftod, Blatter und Beeren waren ehebem als Radix, Herba und Baccae Paridis s. Solani quadrifolii officinell. Die Burgeln murden gegen Rrampfe, Reuchhnsten und Rolit, die Blatter ale Abführmittel angewendet, ihr Saft außerlich bei Augenentzundungen. In Sachsen bereitete man früher aus E. und Seidelbaft (Daphae) ein angeblich febr wirkfames Mittel gegen die Bafferichen und hundemuth, welches eine Beit lang unter bem Namen Pulvis alexipharmacus Dresdensis ober Antidotum saxonicum beriihmt war. Die gange Bflange enthält einen indifferenten, fryftallifirbaren Stoff von brennendem Gefchmad, bas Paribin, welches vielleicht mit Smilacin und Asparagin ibentifch ift.

Einbildungefraft, f. Bhantafie. Einfachheit und Ginfalt. Ginfach ift bas, was teine ober nur wenig Beftanbtheile hat, ober was fich auf bas Befentliche befchränft, baber fo viel als fcmudlos. In biefem Sinne fpricht man von Ginfachheit ober Simplicität eines Gegenstandes. Ginfalt ift mit Ginfachheit gleichbebeutend, fowol im lobenden ale im tadelnden Ginne. Unter Ginfalt des Berstandes verfteht man eine Beschränktheit besselben, die entweder angeboren oder aus Krankheit und Mangel an Uebung entstanden oder endlich Folge ber Unmitndigkeit ift. Moralische Einfalt hingegen legt man bem Manne fchlichten Bergens und einfacher Sitte bei; die Ginfalt bes Bergens und ber Sitten ift baher unter unverdorbenen Menschen stets ein hohes Lob. Ber einfältigen Berstandes ist, kann nicht nach weitaussehenden und verwickelten Absichten handeln; wer einfältigen Bergens ift, will es nicht. Der Stimme feines Bewiffens folgend, flügelt er nicht über feine Bflichten, er übt fic aus, unbefümmert um die Folgen ihrer Erfüllung. Gein Leben ift naturgemäß, frei bon Lurus und Biererei; es zeichnet fich aus burch eine Uebereinstimmung der Gefinnungen und Sandlungen, welche alle eigennützigen Rebenabsichten ausfchließt, weshalb biefe Ginfalt bes Bergens bem Beltflugen oft als Einfalt bes Berftanbes erfceint. Der Ginfaltige ift bem Gewandten, Pfiffigen, Berfchnitten u. f. w. entgegengefett. Der Charafter ber Ginfalt ist Naivetät (f. b.), die stets mit ber Unschuld verloren geht. Die äfthetifche Einfachheit besteht im natürlichen Busammenstimmen aller einzelnen Theile eines Kunstwerks zum Ganzen. Sie gibt nie mehr, als der Zwed fordert; ihre Aunstmittel find die einfachsten; ihre Anordnung und Berbindung ist die faglichste; sie ift fern von allem Gefuchten, allem Brunt und aller Ueberlabung. Bei ben neuern ift fie mehr erworben ober fünftlich, bei ben Griechen war fie unwillflirlich; fchon ben Romern wurde es fchwer, biefen Geift ihren Werten einzuhauchen. Uebrigens darf man die Ginfalt nicht mit der Ginformigteit ober Monotonie verwechseln, welche in ber Aehnlichkeit ber Theile eines Dinges in Binficht ihrer Form besteht.

Einfuhr ober (neulat.) Import. E. und Ausfuhr (f. b.) find wirthschaftliche Begriffe, die miteinander in inniger Beziehung ftehen. Bas für die ihre Gitter im Sandel hingebende Nation Aussuhr ift, ift für die empfangende E. Aber auch infofern correspondiren biefe Operationen, als in ber Regel wenigstens eine einigermagen umfangreiche E. ohne ent= fprechende Ausfuhr im internationalen Sandel nicht bentbar ift. In ber Regel ift die Ausfuhr bas volle Aequivalent fitr die E., wobei einerlei, ob beide oder eine von beiden gang ober zum Theil in Baaren ober in Gelb besteht. Deffenungeachtet tann die E., welche ein Bolt empfängt, wefentlich zur Erhöhung bes Bollswohlstandes beitragen. Denn ber Bollswohlftanb ift viel weniger nach ben Preisen als nach dem Werthe ber Dinge zu bemeffen. Der Bortheil des Belthandels außert fich immer beiberfeltig. Die Boller nehmen voneinander, was für fie höhern, und geben dafür, was für fie geringern Berth hat. Bei vollständiger Ausgleichung ber fog. handelsbilanz könnte ein babei in Frage stehendes Bolt burch die E. boch wesentlich mehr gewonnen ale burch die Aussuhren verloren haben. Bei voller Freiheit des internationalen Ein- und Ausfuhrhandels stellt es sich jedoch heraus, daß schließlich alle dabei betheiligten Boller gewinnen, wenn nicht an den Preisen, so boch an den Werthen der Dinge. Um so unaweckmäßiger und nachtheiliger erscheint es, daß man fast in allen Staaten der Welt balb aus finanziellen, balb aber aus angeblich wirthschaftspolizeilichen Grunden ber E. durch Bolle und bamit in Berbinbung ftebenbe Controlemagregeln tunftliche Sinderniffe bereitet hat. Der finanzielle und der ichungolinerische Standpunkt vertragen fich übrigens beim Einfuhrzollmefen nicht. Sohe und zahlreiche Bolle geben niedrige Erträge; niedrige Bolle fcuten den inländischen Erzeuger nicht vor der Concurrenz auswärtiger, beffer fituirter Erzeuger. Die einen wie die andern aber haben bie Birtung, daß die jollpflichtigen Guter auf Rosten ber inlandischen Confumenten vertheuert werden, und daß es den lettern unmöglich gemacht wird, ihre Bedürfnisse auf die billigste und beste Beise zu befriedigen. Ganz besondere Grundfate bezüglich ber E. wurden durch das Mercantilspftem (f. d.) verbreitet. Rach ber mercantilistischen Lehre ist jede E. vom Uebel, welche nicht mit Baaren, fondern nur mit Gelb bezahlt werben tann, ferner jede, welche Guter auf ben inländischen Martt bringt, die dafelbft, fei es auch mit Opfern, ebenfalls erzeugt werden konnen. Aus ben Zeiten bes Mercantilfpfteme ftammen bie meiften unserer heutigen Ginfuhrbeschränkungen (Bolle ebenso wol wie Ginfuhrverbote). Ginfuhrprämien, d. h. Belohnungen in der Form von ausnahmsweifer Zollbefreiung ober sonstiger Erleichterungen, oder in der Form wirklicher Geldbelohnungen, find nur ausnahmsweise vorgekommen und haben dann gewöhnlich nur den Erstlingen vervollkommneter Erzeugungsmittel (Maschinen, Zuchtthiere, Sämereien, Rohstoffe u. s. w.) gegolten. Bei völliger Freiheit des auswärtigen Bandels find fie fcon beshalb unnut, weil bann ber eigene Bortheil jur E. ber am besten zu verwerthenden Güter treibt. Wichtig ist es, namentlich in Rücksicht auf Abschaffung von Böllen und andern Einfuhrcontrolen, daß man eine genaue und detaillirte Kenntniß der eingeführten Gitter nach Art und Menge besitze. Die Einfuhrstatistik ist baher ein hochwichtiger Zweig ber Sanbelostatistit. Aus ben handelsstatistischen Tabellen muß womöglich neben ben Arten, Mengen und Breifen auch die Hertunft und Transportweise der eingeführten Artifel erfichtlich fein.

Gingelegte Arbeit, f. Marqueterie.

Eingeweide heißen die in ben großen Sohlen des menfchlichen ober thierifchen Rorvers eingeschloffenen Organe. Diefe Sohlen find die Schabelhohle, die Bruft- und Bauchhohle. In der Anatomie ist es oder war es vielmehr gebräuchlich, den Begriff der E. und dem entsprechend auch ben der Eingeweidelehre ober Splanchnologie wefentlich anders zu faffen. Man rechnete zu den E. alles das, was man in den andern Spstemen nicht unterbringen konnte, was alfo weber jum Knochen- und Dustelfpftem, noch jum Nervenfuftem, noch jum Gefägigftem gehörte. Demnach nannte der Anatom weder das Gehirn noch das Herz ein E., während dies im gewöhnlichen Sprachgebrauch geschieht, und zwar mit Recht. Dagegen wurden z. B. bie Augen mit gu ben E. gezühlt. Sieht man von der Schadelhoble ab, welche vollständig vom Behirne ausgefüllt ift, so bleibt uns nur die Numpfhöhle mit ihren E. zu betrachten. Dieselbe-zerfällt in drei Abschnitte: Die Bruft-, Bauch- und Bedenhöhle. Die erftern beiben find burch eine fleischige Haut, das Zwerchfell, voneinander geschieden. Dieses ist ringsum am untern Rande des Brustkastens befestigt und wölbt sich kuppelförmig in die Brusthöhle empor, sodaß diese in Birtlichteit viel fleiner ift, als fie nach ber Grofe bes Bruftfaftens zu fein fcheint. Gine Langsfceibewand theilt wieder die Brufthohle in eine rechte und eine liuke Balfte, beren jebe eine Lunge einschließt. In der Mitte zwischen beiden Lungen und zwischen die beiden Blätter der Längsscheidewand (Modiastinum) eingeschoben liegen die Luftröhre, die große Hauptpulsader (Aorta) und die Speiseröhre, welche beide lettern durch besondere Deffnungen des Zwerchsells in die Bauchhöhle übergehen. Ebenso liegt zwischen beiden Lungen, und zwar dicht auf dem Zwerchfell, das Herz, doch so, daß es zur größern Hälfte der linken Körperhälfte angehört. Beim Einathmen bedecken die Lungen das Berg von vornher fast vollständig, beim Ausathmen aber liegt es unbebedt ber vorbern Bruftwand an, etwa zwifchen ber linten Bruftwarze und bem Bruftbeine. Unterhalb ber Bruftwarze fühlt man ben Bergftog am beutlichften. In ber Bauchhöhle liegt zuoberft die Leber, mit der größern Salfte (bem rechten Leberlappen) nach rechts, mit ber fleinern (bem linten Lappen) nach lints. Die obere Flache ber Leber ift ftart gewölbt und liegt ber untern Fläche bes Zwerchfells bicht an, bessen Rand sie nach unten nicht

überragt. Ein horizontaler Stich in den untern Theil des Brustfaftens könnte also zuerst den scharfen untern Rand ber Lunge, fodann ben nach oben auffteigenben Theil bes Zwerchfells, und endlich die obere Bolbung der Leber treffen. Beim Ginathmen feuft fich das Zwerchfell nach unten und schiebt die Leber vor fich her, sodaß fie nun ben untern Rand bes Brufttaftens nach unten überragen tann. Un den linten Leberlappen fchließt fich nach linte bie Dilg an, welche ebenfalls dicht am Zwerchfelle und noch innerhalb der Ruppel beffelben liegt, also auch den untern Brustbeinrand nicht überragt. Unter der Leber liegen an der hintern Wand der Bauchhöhle zu beiben Seiten ber Birbelfaule bie Rieren. Dem größten Theile ber untern Leberoberfläche aber fcmiegt fich ber Magen an, mit feinem größern Theile (bem Magengrunde) nach linte gelegen. Den übrigen Theil ber Bauchboble füllt in gablreichen Bindungen ber Darm aus, welcher durch das drüfenreiche Gekröfe an die hintere Wand der Bauchhöhle befestigt ist. Mit der lettern fteht die kleine Bedenhöhle in unmittelbarer Berbindung. In ihr liegt zumittelft und nach vorn die Blafe, welche, je nach ihrer Fullung mehr ober weniger in die Bauchhöhle hinaufreicht. hinter ber Blafe, und zwar zwifchen ihr und bem Mastdarm, befindet fich beim weiblichen Gefchlechte bie Bebarmutter und zu beiben Seiten berfelben je ein Gierftod. Babrend der Schwangerschaft steigt die stark vergrößerte Gebärmutter hoch in die Bauchhöhle hinauf. Der von ben lettermahnten Organen noch freigelaffene Raum ber Bedenbible endlich wird von Theilen des Darms ausgefüllt.

Eingeweidewiltmer, Entozoen, Helminthen, nennt man die im Körper anderer Thiere und des Menschen schmarogenden Burmer. Frühere Naturforscher glaubten diefelben als eigene Klaffe aufstellen zu konnen. Man mußte fich indeffen balb überzeugen, bag biefe Thiere, ihrem Baue und ihrer Fortpflanzung nach, zu fehr verschiedenen Typen bes Thierreiche gehören, und bag bie Eigenschaft bes Schmarogens in innern Theilen anderer, fog. Bohnthiere teinen Charafter abgeben tann, da auch Milben, Krebfe, Infetten und andere wirbellofe Thiere ebenfalls als innere Schmaroper auftreten können, wie benn auch Cuvier und Rudolphi noch Milben und Schmaroterfrebfe zu ben E. rechneten. Aber auch bie eigent= lichen Burmer, welche in innern Theilen balb mahrend bes gangen Lebens, balb nur mahrend einer gewissen Periode schmaroten, gehören noch sehr verschiedenen Typen der Würmer an, indem die einen, worunter die Bandwiirmer (f. b.) und Leberegel (f. b.) den Blattwiirmern, die andern, wie die Spulmurmer (f. b.) und Trichinen (f. b.), den Rundwurmern zugesellt werben muffen. Die fuftematifche Zoologie erkennt bennach gar teine befondere Rlaffe von E. mehr an, fondern fieht in der schmaropenden Lebensweise nur die Ursache oder Folge eigenthumlicher Umbilbungen bes Typus, welche fich befonders auf Reducirung ber Bewegungsorgane ju Baftorganen, auf Bernichtung ber Ginnesorgane und auf Berftellung befonberer Larven- und Zwischenformen beziehen, die librigens ben Modificationen gang analog find, welche burch festsigende Lebensweise überhaupt bedingt werden. Die Entstehung ber E. auf Roften ber Substang ihrer Wohnthiere burch einen vertehrten plaftifchen Brocef ift langft in bas Reich ber Fabeln verwiesen und im Gegentheile durch überzeugende Beobachtungen und Berfuche bargethan worden, daß alle E. fich burch Gier, lebendige Junge und theilweife auch burch innere Anospen fortpflanzen. Die meisten freilich burchlaufen bochft eigenthumliche Larben= zustände oder pflanzen fich auch burch fog. Generationswechsel (f. d.) fort. Biele manbern als mitroftopifche Junge burch bie Gewebe ihrer Bohnthiere, andere werden paffib von einem jum andern übertragen, indem ein Wohnthier bas andere frift. Studien in biefer Richtung find in neuerer Zeit besondere durch Ruchenmeister, Leudart, von Siebold und Birchow, theilweise in bedeutender Ansbehnung, angeftellt worden. Die bei bem Menfchen bisjett aufgefundenen E., beren Artenzahl fich wol auf 30 beläuft, geboren ben Bandwürmern, ben Trematoben ober Saugwürmern und den Rundwitrmern an.

Einheit bezeichnet theils die E. der Zahl (z. B. die E. Gottes, im Gegenfat des Polytheismus), theils die innere Zusammengehörigkeit der Theile eines Ganzen. Die logische E. ist Uebereinstimmung der Gedanken. So redet man von der E. des Begriffs, d. h. von der Zusammenstimmung seiner Merkmale in der Gesammtvorstellung, die er bezeichnet; von der E. eines Systems n. s. w. Die ästhetische E. ist die Uebereinstimmung der Theile eines Werks, d. h. ihre wechselseitige Bestimmung durch einander zu einem durch dieses gegenseitige Berhältniß gefallenden Ganzen. Sie darf daher keinem Aunstwerke sehlen. Dagegen hat die Lehre der Alten von den drei dramatischen E. zu vielerlei Misverständnissen Anlaß gegeben, indem besonders die franz. Aesthetiker vom Drama außer der E. der Handlung, die sich von selbst versteht, auch die E. der Zeit und des Orts forderten, ohne zu bedenken, daß, insoweit die Alten dieselbe in

ihren Dramen beobachteten, dies von der Einrichtung ihrer Bühne abhängig war. Aber selbst die Alten beobachteten diese Regel nicht immer. In den «Eumeniden» und im «Ajax» wird die Scene verändert; in den «Trachinierinnen» muß man sich vorstellen, daß die Seereise von Thessalien nach Eudöa dreimal vollbracht wird; in den «Schutzgenossinnen» geht während eines einzigen Chorgesangs ein ganzer Feldzug von Athen nach Theben vor. Die gegenwärtige beweg-lichere Bühneneinrichtung erlaubt, wenn auch nicht zum Bortheil der plassischen Abrundung, doch gewiß zu Gunsten gründlicher psychol. Entwicklung und mannichsaltigerer Charakteristik ein freieres Spiel mit Ort und Zeit, wobei nur die zu bunte Wilklür verwerslich erscheint.

Cinhorn. Der Glaube an das Borhandenfein eines wilden, unbändigen Thiers von Bferdegeftalt, welches auf ber Mitte ber Stirn ein gerabes fpipes forn als machtige und gefährliche Baffe tragt, ift fehr alt und weit verbreitet. Die Beralbit tennt es in biefer Geftalt als Bappenthier Englands. Ariftoteles, Plinius und Aeliau miffen fcon von biefem Gefchopfe vieles zu berichten, obgleich fie betennen, baffelbe niemals felbst gefeben zu haben. Als fein Baterlanb ward bald Indien, bald Afrika angegeben; in Curiofitätenfammlungen zeigte nian häufig ben Stoffgahn bes Rarmals als Born bes Thiers. Nachbem man bas E. unter bie fabelhaften Thiere verwiesen, haben fich in neuern Zeiten doch wieder Stimmen zu Gunsten seiner Existenz erhoben, indem Reisende, die vom Cap, und andere, die von Nubien her nach dem Innern Afrikas vorzudringen versuchten, wie von Ratte, Rüppell, Fresnel, von Müller, unter den Gin= geborenen weit voneinander entfernter Lander biefelbe Sage antrafen, oder wol auch Beich= nungen bes Thiers an Felswänden u. f. w. entbedten. Da indeffen bas Borkommen eines Säugethiers mit einem einzigen wirklichen Horn aus anatom. Gründen nicht wahrscheinlich, übrigens feit zwei Jahrtaufenden niemand bas E. wirklich fah, fo bleibt wol die Anficht gerechtfertigt, wonach bie Berichte bom Dafein eines folchen Thiere burch jene Zeichnungen entftanden, in welchen robe Gingeborene gewiffe gerabbornige Antilopen borzuftellen versuchten, Die, im Profil und ohne alle Renntnig ber Berfpective hingezeichnet, nothwendig einhörnig erfcheinen mußten. In neuester Zeit hat ber Reifende Baron von Müller befonders in ber Schrift «Das E. vom geschichtlichen und naturwissenschaftlichen Standpunkt» (Stuttg. 1852) bie Erifteng beffelben wieder barguthun versucht.

Ginhufer (Solidungula) nennt man eine Ordnung der mit hufen versehenen Säugethiere, bie unter ben Bausthieren burch bas Bferb und ben Efel vertreten wirb. Die wefentlichen Charaftere liegen in bem Bahnspfteme und ber Bilbung ber Fuße. Der Schabel ift langgestredt, Die Stirn flach, Die Riefer vorgezogen; oben und unten finben fich feche Schneibezähne, bann eine lange Zahnlude, in welcher nur ein kleiner rudimentärer Edzahn steht, ber erft fpat durchbricht, hierauf in jeder Rieferhalfte feche Badzahne, alfo im gangen 24, beren ebene Raufläche vier mannichsach gewundene Schmelzleisten zeigt. Bei fämmtlichen vier Füßen find die obern Anochen nur turg und im Fleische bes Rumpfes fast verborgen, die der Mittelhand und bes Mittelfuges aber febr lang und ftart. Die Knochen ber Band - und Fugmurgel find nur klein und in zwei Reihen gestellt, dann folgt der fehr lange, schwere Wittelknochen der einzigen ausgebildeten Zehe, welcher gewöhnlich das Schienbein (canon) genannt wird und ben langften Theil bes Beine bilbet. Un feinem obern Enbe hangen noch zwei tleine griffelförmige Fortfüte, Rubimente ber nicht ausgebilbeten andern Zehenknochen. Die Zehe felbst besteht aus brei verhältnißmäßig kleinen und kurzen Anochen, von benen die beiben obern die gelentige Feffel bilben, mahrend bas verbreiterte Endglied in bem breiten und boben, halbmondförmigen Hornhufe stedt. Die haut ist turz und dicht behaart, der lange Hals mit einer Mähne, ber turze Schwanz wenigstens mit einem haarbilichel verseben. Es find gesellige, außerst intelligente Thiere, die weite Steppen und baumlofe Gebirge als Wohnorte vorziehen und fich vorzugsweise von Gras und Rrautern nahren. In der Jettwelt find fie nur durch die eigentlichen Pferde, die Tigerpferde oder Zebras und die Efel repräsentirt, während es in den Tertiärzeiten Gattungen gab, die unverkennbare Uebergänge zu den Dichbäutern einerseits und den Wieberkäuern andererseits darftellen.

Einfindschaft (unio prolium, pariatio, Einsetzung zum rechten Bater, zur rechten Mutter) ift im deutschen Rechte der Bertrag, durch welchen Seleleute die schon aus frühern Ehen vorhandenen Kinder (Bortinder) mit den in dieser Se zu zeugenden Nachtindern rechtlich in der Art gleichstellen, daß jene auch die Stiefältern beerben sollen. Ihre volle Birtsamteit erlangt die Berabredung nur durch Bestätigung von seiten des zuständigen Gerichts.

Einkommen ift die Gesammtsumme beffen, was jemand in einem bestimmten Zeitraum (gewöhnlich wird ein Jahr angenommen) aus seinem productiven Bermögen, sowol bem per-

fönlichen wie bem fachlichen, nach Abzug ber zur Gewinnung gemachten Aufwendungen erwirbt. Das E. entsteht mithin aus bem Lohne bes Arbeiters, bem Gehalt und ber Benfion bes Angestellten, bem Binfe bes Rapitaliften, ber Micthe und Bacht bes Grundeigenthumere und Bermiethers, dem Gewinn des Landwirths und des Gewerb- und Handeltreibenden u. f. w. Ce unterscheibet fich von dem Ertrage, von dem nicht in Hinficht auf eine Person, fondern nur auf ein specielles Gut ober eine wirthschaftliche Unternehmung bie Rebe fein tann, und bon ber Ginnahme, welche ebenfalls die Gefammtfumme bes Erworbenen, aber ohne Abang bes auf bie Erwerbung Berwendeten bedeutet. Bei Berechnung bes E. muß in Anschlag gebracht werben, ob es lediglich aus Fruchten eines unverminderten und ftets fortwirkenben Stammbermogens besteht, ober ob bas Rapital, wenn auch nur fehr langfam, bei Gemahrung bes E. allmählich mit verzehrt wird. Im lettern Falle follte, um ein völlig reines E. zu ermitteln .- von ber Einnahme bes Individuums außer ben Aufwendungen noch fo viel abgerechnet werben, bag bas allmählich verzehrte Rapital nach und nach ober nach feinem ganglichen Berbrauch wiederhergestellt werden tann. Das E. wird entweder verbraucht (confumirt), ober gur Erweiterung ber productiven Thatigfeit berwendet, ober in bleibenden Befitthumern angelegt. Man hat zwar behaupten wollen, daß bei Berechnung des E. auch ber nothwendige Lebensunterhalt, ber fich nach ben Rlaffen und Standen ber Befellichaft fehr verichieben ftellt. in Abaug zu bringen fei; aber wenn bies geschähe, fo murbe bie Natur bes E. völlig geanbert und bie Berechnung beffelben gang willfürlich gemacht werben, überdies anch binfichtlich ber großen Mehrgahl von einem E. taum noch die Rebe fein tonnen. Wie phyfifche fo beftien auch moralische Personen, Bereine, Gesellschaften, Gemeinden, Staaten ein E. Das E. bes Staats, welches aus ben Steuern, Zöllen und fonstigen Ginnahmen (aus Domanen, Forften, Regalien, Strafen) jufammengefett ift und jur Bestreitung ber öffentlichen Ansgaben bient, heißt bas Staatseinkommen. Unter Nationaleinkommen versteht man die Summe bes E. aus bem gefammten productiven Bermögen einer Nation, ben Bruttowerth aller Erzeng-

niffe, in beren Befit fie tommt, welcher Art diefelben auch fein mogen.

Einkommenstener nennt man biejenige Staatssteuer, welche vom Einkommen der Bürger erhoben wird. Benn ce auch eine Beit gab, wo man weniger banach fragte, ob eine Steuer gerecht fei, als ob fie einen bedeutenden Ertrag liefere, fo pflegt man boch jest einzusehen, bak ungerechte Steuern das Staatswohl schäbigen und schließlich noch für das Staatseinkommen nachtheilig ausfallen. Go ift man benn endlich babin getommen, ben Sat ale allein richtig anzuerkennen, bag jebes Mitglieb ber burgerlichen Gefellschaft und bes Staats zu beren Laften nach feinen Rraften beitragen folle. Allerbings hat man biefem Sate früher einen anbern gegenübergeftellt, ben nämlich, baf bie Laften ber einzelnen fich nach bem Dafe ber Bortbeile. welche dieselben durch Gefellschaft und Staat genießen, berechnen follten. Aber einmal laffen sich diese Bortheile gar nicht feststellen und manche Lasten, wie z. B. diejenige der Militärpflicht, welche mit in Betracht gezogen werben müßten, nicht fo vertheilen; dann aber steht es auch feft, baf bie Bortheile, welche ber einzelne von Gefellschaft und Staat empfängt, befto größer zu sein pflegen, je höher sein Bermögen und sein Einkommen ansteigt. Ift somit die Stener nach Berhältniß ber Kräfte zu vertheilen, fo tann fle nur eine E. fein. Dennoch bat man fic lange nicht für diese Steuer entschließen können, sondern nach Steuern gesucht, welche bas Einfommen nicht birect, sondern indirect treffen sollten. Man hat Bermögenesteuern als E. im gewissen Sinne bezeichnet, obschon diese nur das Einkommen aus Bermögen (Rapitalien, Grundbests) und nicht einmal gleichmäßig treffen. Als indirecte E. sind ferner Steuern auf Bohnungen, Gewerbesteuer, selbst indirecte Abgaben auf die nothwendigsten Lebensmittel bezeichnet worden. Der Grund davon lag jum Theil barin, daß man bas alte Spftem als einträglich und für die Finanzverwaltung bequem festzuhalten wünschte, zum Theil darin, daß man die Durchflihrung der E. als außerordentlich schwierig betrachtete. Die Erfahrungen, welche in ber neuern Zeit namentlich England, Preugen und die Schweiz gemacht haben, widerlegen indeß alle Bebenken. Es ift zwar richtig, bag bie genaue Ermittelung bes individuellen Gintommens an fich fchon große Schwierigfeit hat, und daß fie durch unfere fünftlichen und verflochtenen Berhaltniffe, unfer Gelb- und Creditwefen, den privaten Charafter unseres Lebens und Wirthschaftens u. f. w. noch fehr erschwert wird, aber als unmöglich erweift fich jene Ermittelung teineswege. Selbst wenn bie E. anfänglich nur mangelhaft burchgeführt werben tann, ift fie boch immer noch weit gerechter ale jebe anbere Steuer und in jedem Fall beffer ale die bereits erwähnten Steuern, welche das Einkommen indirect treffen follen und zum Theil für die Broduction nachtheilig und mitunter fogar auf den Menfchen felbft bochft ichablich wirfen. Freilich find bie abschätzenben Beborben Brrthumern ausgefest, aber biefe befeitigen fich mehr und mehr, je langer bie E. befteht. Es find ferner bie Steuerpflichtigen genothigt, in ihre perfonlichen und geschäftlichen Berhaltniffe Ginblide thun gu laffen, boch tann bies in Wahrheit feinen Rachtheil bringen, wenn bie Steuerbeborbe mit ber gebotenen Borficht verfahrt. Auch ift hierbei die Möglichkeit vorhanden, daß Unredliche fich aum Theil ber Steuer entziehen, aber man barf nicht vergeffen, bag bei jeber Steuer Defraudationen nub Täuschungen vorkommen. Wo die E. ein Jahrzehnt in richtiger Weise burchgeführt wurde, ift beren Bieberabschaffung immer nur von einer geringen Minorität geforbert worben. In England hat man in neuerer Zeit manche Steuer befeitigt, aber an ber, boch nur als proviforifche und Nothsteuer eingeführten E., die mit bem junehmenden Bohlstand bes Landes ftete gestiegen ift, nicht geruttelt, und ahnlich verhalt es fich in Breugen, beffen Gemeinden bie Bufchlage ju der E. andern Gemeindesteuern vorziehen. Allerdings hat man hier, wie auch in England, die E. nicht vollständig burchgeflihrt, sondern auf die höhern Ginkommen (1000 Thir. jährlich und darüber) beschränkt, aber die sie in Preußen ergänzende Alassensteuer ift ebenfalls als eine E. zu betrachten. Benn beffenungeachtet neben ber E., wo fie bereits eingefilhrt, noch andere birecte und indirecte Steuern bestehen, so liegt der Grund bavon in bem fehr bebeutenben Beburfniffe ber Staatstaffe, zu beffen Dedung man mehrere Steuern nöthig zu haben glaubt. Man flirchtet, bag, wenn alle bisherigen Ginnahmen aus Steuern flinftig von ber E. geliefert werden follen , Ginfdranfungen ber Ansgaben geforbert werben würden. Ohne Zweifel würde bies geschehen, aber es zeigt fich eben als eine gute Seite der E., wie aller birecten Steuern, baf fle verfchwenderifche Staateverwaltungen unmöglich macht. Daß bagegen bie indirecten Steuern ben finanziellen Ruin mancher Staaten hervorgerufen, laft fich leicht nachweisen. Bon manchen Seiten ift an Stelle ber gewöhnlichen E. Die progreffive, welche bas größere Gintommen in fortichreitend fleigenden Procentfagen auch relativ höher trifft als bas fleinere, geforbert worben. Dhne Zweifel ift bie progreffive Steuer principiell begründet; nur bei ihr tann jeber Staatsburger seinen Rraften gemaß zu den Laften herangezogen werden, was unbedingt nicht völlig geschieht, wenn der Procentsatz für alle Gintommen, auch bie bochften, gleichsteht. Denn die Fahigfeit, Steuern ju gablen, wachft nicht im einfachen Berhaltniß mit bem Gintommen, fonbern progreffiv. Riemand wird leugnen, daß eine Steuer von 3 Broc. bei einem Einkommen von 1000 Thirn, eine fühlbare Entbehrung auferlegen tann, bei einem Gintommen von 20000 Thirn. aber wenig bemertbar ift. Wenn beshalb bie progressive E. eine Zufunft hat, so tann man fle boch gegenwärtig nicht ernstlich ins Muge faffen, fondern erft nach ber Durchflihrung ber einfachen E. tann und wird fle fich entwickeln. Uebrigens ist sie bereits hier und da ohne die beflirchteten Rachtheile ins Leben getreten und namentlich in Breufen von einzelnen Stadtgemeinden mit Genehmigung ber Regierung als städtische Steuer eingeführt worden.

Gintorn, f. Dintel.

Einlassung (Ariegsbefestigung, litiscontestatio) ist im Civilprocesse die Erklärung des Beflagten liber die vom Rlager in ber Rlage aufgestellten Behauptungen. Beflagter fann biefelben bejahen ober verneinen, ober angeben, daß er bavon nichts wiffe. Gemischt heißt bie E., wenn ber Beflagte von ben Anführungen bes Rlagers bie eine angibt, bie andere aber ins Leugnen ftellt und mittels einer barangefnupften felbftanbigen Behanptung ben in ber Rlage erzählten Borgang unter eine andere, ihm gunftige Rubrit bringt (litiscontestatio negativa praegnans, confessio qualificata, z. B. er gesteht gegenüber einer Darlehnettage ben Empfang der Gelbsumme, berneint bas angebliche Berfprechen ber Ruderftattung und gibt an, baß ihm Rläger jenen Ertrag gefchenkt habe). Bei bejahenber E. (l. affirmativa) kann bie Rlage nur nach ihrem Sinne beantwortet werben (generelle E.), wenn aber Beklagter gang ober theilweife leugnen will, fo muß er, ba es einer genauen Feststellung ber ftreitigen Buntte bebarf, die in Abrede zu stellenden Thatsachen ausbrudlich fo, wie sie vorgetragen find, wieberholen (fpecielle E.). Alle dem Beklagten schon jest bekannten Einreden (f. b.) find mit und neben ber E. bei regelmußiger Strafe bes Berluftes beizubringen. hieraus folgt, bag, wenn die Rlage bei einem unzuständigen Gericht erhoben und ber Competenzeinwand nicht fpatestens vor der E. erhoben wird, durch lettere die Gerichtsbarkeit, falls dies zuläffig ift, auf den erwählten Richter ilbergebt.

Einmachen, Einsetzen ober Einlegen nennt man ein befonderes Berfahren der Confervation von Begetabilien, wie Ropftohl (Sauertraut), Bohnen, Salat, Gurten, Melonen, ferner Obst und Friichten jeder Art. Das E. geschieht entweder mit Salz, Zuder oder mit Effig, Del, Branntwein, Spiritus. Als Regeln find babei zu beobachten: forgfültige Reinigung und Borbereitung der einzumachenden Begetabilien, welche insbesondere frei von Schäben und Faulstellen sein sollen und auch so wenig als möglich in den Händen gebrückt werden burfen; hinreichende Confisten, ober Starte ber Late ober Huffigfeit, in welche die Stoffe gelegt werben; Aufbewahrung in guten, meistens verschlossenn Gefäßen, an tühlen Orten von möglichft gleicher Temperatur. In Salz werben eingelegt: Sauertohl, Gurten, Bohnen, Erbsen; in Buder: Doft, Beeren, Ralmuswurzeln; in Effig: Rirfchen, Schleben, Bflaumen, Rothrüben, Rapern, wie auch die Blitten der Blumentreffe, Dotterblume, des Feigwarzentrauts (Ranunculus ficaria), bes Pfriemenstrauchs, die Blütenknospen des Hollunders u. f. w. In England werben unter bem Namen Mixed pickles eine Menge von halbreifen Begetabilien, als Zwiebeln, Bohnen, Maistolben, Stachelbeeren u. f. w., in fcharfen Effig, ber mit fpan. Pfeffer noch verscharft ift, eingemacht und jum Fleifch genoffen. In Effig gelegte Gurten heißen Pfeffergurten, im Gegenfat zu ben in Galz eingemachten Wasser = ober Galzgurten. In Del werben verschiedene Früchte, namentlich Dliven, eingelegt. Das E. in Branntwein oder Spiritus findet nur bei bem Weichobst, Pfirficen, Apritofen, Rirfchen, Bflaumen, Dirabellen, feltener bei Orangen, Trauben, Birnen, Quitten u. f. w. ftatt. Berfciedene andere Begetabilien, wie Angelicawurzel, Cedrat, Melonenschnitte, grüne Rüffe u. f. w. werden ebenfalls in Branntwein eingemacht. Ueber die Grundfätze, auf welchen das E. beruht, f. Con=

fervirung ber Lebensmittel.

Einquartierung (metata bellica) ift einer von ben Gegenftanben bes öffentlichen Rechts, bem bie neuere Zeit eine gang veränberte Richtung gegeben hat. Das altere Staatsrecht nahm ben Sat an, daß es zur Schulbigfeit ber Unterthanen gehöre, ben im Solbe bes Landesherrn stehenden Kriegsteuten auf Märschen und in Winterquartieren Dach und Fach zu geben. In Frankreich erschien barüber unter Ludwig XII. 1514 eine Berordnung. Ludwig XIV. erließ 1665 eine Droonnanz, in welcher die Quartier= und Berpflegungsverhaltniffe geregelt wurden. Auch der Große Kurfürst von Brandenburg gab in bemfelben Jahre dariiber ein Edict. Bahrend ber Frangosischen Revolution aber wurde burch das Geset vom 8. Juli 1791 biefe Berbindlichkeit ber Staatsbürger in Ansehung ber stehenden Besatzungen ganz aufgehoben und in Ansehung ber auf bem Marsche befindlichen Truppen auf Wohnung, Feuer und Licht befchränkt, auch babei zugleich bie Ginquartierungsfreiheit bes Abels und anderer Rlaffen abge= schafft. In Deutschland waren biese Berhältnisse durch die boppelte Staatshoheit des Raifers und Reichs und ber Landesherren sowie burch die besondern Pflichten der Reichsstädte gegen den Kaifer schon früh sehr verwickelt, und wurden es noch mehr, als Wallenstein im Dreißig= jubrigen Rriege bas Shftem ber Requisitionen ju gebrauchen anfing, wodurch er fein Deer nicht nur auf Roften ber feindlichen Lanber, fondern auch auf Roften ber Berbunbeten feines herrn, des Raifers, verpflegte. Die Befchwerden bariiber hatten gur Folge, bag im Brager Frieden von 1635, im Westfälischen Frieden und in der Wahlcapitulation von 1658 gegen bergleichen Belaftungen ber reicheftanbifden Lander Fürforge getroffen wurde. Bon neuem tam das Einquartierungswesen mahrend des Siebenjährigen Kriege in Deutschland zur Sprache. Doch ein bei weitem wichtigerer Gegenstand ber Betrachtung wurde es, ale infolge ber Coalitionen gegen Frantreich franz. Heere nach und nach alle deutschen Lander überschwemmten und von biefen, in feindlichen wie in verbiindeten Staaten, ihren vollständigen Unterhalt und guweilen noch mehr verlangten. Man hatte fich baran gewöhnt, die E., welche nach ben altern Rechten nur in dem Hergeben der Wohnung und der Theilnahme der gemeinen Soldaten an Licht und Feuerung des Wirths bestand, als eine auf den Wohnhäufern ruhende Reallast anzusehen, und blieb diesem Grundsape auch treu, als zu jenen einfachen Leistungen noch die toftbare Berpflegung frember Rrieger hingutam. Bei ber altern Art, E. ju vertheilen, mar ein großer Theil ber Staatsburger vermöge ihres Standes und befonderer Brivilegien frei; auch hatte man in Betreff ber E. manche Bertrage geschlossen, die nunmehr eine gang andere Bedeutung erhielten, als die Parteien ursprünglich beabsichtigt hatten. Schwierig wurden burch biefe E. namentlich bie Berhaltniffe zwischen Bachtern und Berpachtern. Rach Berftellung bes allgemeinen Friedens hat man zwar in den einzelnen beutschen Staaten eine den Zeitverhaltniffen angemeffene Erledigung diefer Angelegenheit angestrebt, ift babei aber jum großen Theile nicht jum Biele gekommen. Um ficherften wird man nur ju einem befriedigenden Refultat gelangen, wenn man von der unleugbaren Berbinblichfeit des Staats ausgeht, jedem einzelnen Schut gegen alle Beschädigungen von außen zu gewähren, zu bem Ende alle Kräfte bes Staats barangufeten und bann, wenn von ber Berfolgung eines Schabenanfpruchs an ben Staat nicht geradezu abgestanden wirb, den Schaden selbst zu ersetzen. Die unmittelbare Aufnahme und Berpflegung der Krieger trifft bann jeden, Gigenthumer wie Miether, ber ben erforberlichen Raum innehat. Diefe Aufnahme muß nach bem Gefet ber Gleichheit vertheilt merben. und es burfen teine Befreiungen aus anbern Grunden als bes öffentlichen Dienftes ftattfinden. Aber die Gerechtigkeit fordert, daß jene Leiftungen, welche doch ihrer Natur nach in ihrer ersten Austheilung einen Bürger mehr als den andern belasten, durch allgemeine Auflagen wieder vergutet und ausgeglichen werden. Freilich läßt fich in Kriegen nach diefen Grundfagen, namentlich wenn ber Feind im Lande fteht und Quartiere requirirt, nicht verfahren; ber Staat würde auch die erforberlichen Mittel zu Entschädigungen nicht aufzubringen bermögen. Damit jedoch ber einzelne nicht überblirdet werbe, hat man hier und ba, wie 3. B. in Breufen, die Ginquartierungslaft im Rriegsfall als Gemeindelaft erffart und die Communen zur Entschäbigung ber Quartiergeber aus ber Gemeindekaffe verpflichtet, ohne indeft eine nachträgliche Musgleichung zwischen ben Gemeinden vorzubehalten. Dag bagegen bei Friedenseinquartierung ber Staat volle Entschädigung gablen foll, lagt fich nicht bezweifeln, und mo stehende Truppen noch nicht kasernirt sind, müssen dieselben miethsweise auf Rosten des Staats untergebracht, aber nicht zum Nachtheile ber einzelnen einquartiert werben. Das Ginquartieren ber Manuschaften gefchieht in ber Regel unter Mitwirtung ber Ortsbehörden und nur im Nothfall burch bie Truppen selbst. Quartiermacher (Fouriere) gehen gewöhnlich ein ober zwei Tage voraus, um die nöthigen Ginleitungen zu treffen. Die einrudenden Truppen erhalten Quartierbillets auf die einzelnen Säufer und werden von den Wirthen oder burch Lieferung verpflegt.

Einreden ober Exceptionen beißen im Civilproceg die einer Rlage entgegengesetzten Behauptungen, welche barguthun fuchen, daß ber Rlager mit feinem Unfpruche nicht burch. bringen tonne. Sie beziehen fich entweber auf folche Thatfachen, benen fcon bas unmittelbare Rechtsgefühl die Wirkung einer Aufhebung von Rechten beilegt (exceptiones facti, wie z. B. bes Bergichts, ber Gegenrechnung), ober fie verweifen auf bem Rlager entgegenftebenbe Bestimmungen bes positiven Gesetes (exceptiones juris, 3. B. ber Berjährung, ber formwibrigen Klage). Im engern Sinne werben nur die lettern E., die erstern bagegen Ausflüchte genannt. Die E. find ver zogerliche (dilatoriae), wenn fie die Berechtigung bes Rlaggrundes bahingestellt fein laffen und nur behaupten, bag ber Gegner zur Zeit ober in diefer Form nicht Nagen könne, ober wenn fie den erwählten Richter als unfähig, verbächtig ober unzuständig berwerfen (exceptiones fori declinatoriae). Ihnen werden die zerstörlichen E. (exceptiones peremtoriae) gegenübergefest, nach benen bas Recht bes Rlagers ausnahmsweise gar nicht zu Stanbe gekommen ober nachträglich wieber aufgehoben fein foll, z. B. bie Ginrebe, bag Beklagter gur Beit des Bertragsabichluffes nicht dispositionsfähig gewesen, die Ausflucht der Zahlung. Die verzögerlichen G. ftuten fich vorzugsweise auf formale Borfchriften und werden dann burch bas Gericht auch ohne befondern Antrag und Beweis bes Beklagten von Amts wegen mahrgenommen, mahrend die zerftorlichen das Recht des Rlagers felbft angreifen und gewöhnlich bon dem Excipirenden erwiesen werben muffen. Jene bezweden eine Burudweisung ber gegenwartigen Rlage, biefe eine Entbindung bes Bellagten für alle Beiten. Benn Bellagter feine .. zerstörlichen Ausslüchte gleich im Beginne bes Rechtsftreits burch öffentliche Urkunden nachweisen tann, so werben fie ju proceghindernden (litis ingressum impedientes), die ein weiteres Eingehen auf die Sache überflüffig machen und zur fofortigen Abweifung ber Alage führen. Shebem burften die E. einzeln und, wenn die eine verworfen war, erst eine andere vorgebracht werben, womit fich ein Proceg bis ins Unenbliche verschleppen ließ; feitbem jeboch mittele bes Reichsabschiedes von 1654 die Eventualmaxime (f. Civilproces) Aufnahme gefunden hat, find die E. auch nach gemeinem Procegrecht für die Regel zusammen vorzutragen. Das franz. Recht, welches zwischen exceptions de procedure und de droit unterscheibet, stellt die E. je nach bem Blate, den fie bei ber Berhandlung einnehmen follen, in bestimmte Rubriten und betrachtet das Borbringen von E. aus einer fpätern Klasse als Berzicht auf die der frühern Klassen. Bon E. im Sinne einer burch ben Beklagten nach seinem Belieben beizubringenden und zu erweisenden Behauptung tann im Strafprocesse teine Rede sein, weil hier die Organe bes Staats im Dienste ber objectiven Berechtigfeit auch alle Entlaftungs - und Entschuldigungsmomente festftellen muffen.

Einreibung (inunctio) nennt man alle Arzneimittel, welche burch Reiben ber Oberfläche bes Körpers einverleibt werben, um entweber unmittelbar auf die Einverleibungsstelle zu wirten, ober von ba burch die auffangenden Gefäße in bas Blut und so in den Gesammtorganis-

Digitized by Google

mus zu gelangen. Sie find meift fluffiger ober festweicher Beschaffenheit, am häufigsten Fette (Dele, Schmeere, das aus Fett gewonnene Glycerin) ober flüchtige Flüssigkeiten (z. B. Salmiatgeift, Spiritus und barin gelofte Stoffe, Chloroform, atherifche Dele). Bei halbfluffiger Befchaffenheit nennt man fie Linimente (befonders die aus Ammoniat und Fetten zufammengefetten fog. flüchtigen Linimente), bei mehr festweicher, fcmieriger Befchaffenbeit Salben (unguenta). Die E. mit fettigen Stoffen ohne Bufat ftarter wirkender Medicamente bienen bazu, die Haut geschmeidiger zu machen, das Aufspringen derselben zu hindern ober schmerzhafte Spannung zu lindern. Fett- (Sped-) Einreibungen bes ganzen Rorpers werben bei hohem Fieber und bei verzehrender Arankheit mit Erfolg angewandt. Die mit reizenden Stoffen versetten E. erregen an Ort und Stelle Entzündungen, z. B. Hautröthungen (wie Senföl, Salmialgeift), ober Blafen (wie ftarte Effigfäure, Rantharibentinctur), ober Anötchen und Siterblaschen (wie bie fog. Buftelfalben aus Brechweinftein ober Crotonol), zuweilen auch nur ein Gefühl von Brideln (wie die fog. Pridelfalben aus Beratrin und Aconitin) u. f. w. Andere Arten ber E. bewirten örtlich teine folden Zufalle, bafür aber eine Beranberung in tieferliegenden Theilen (2. B. Auffaugung abgelagerter Arankheitsstoffe) oder im Gefammtorganis= mus (3. B. allgemeine Mercurialwirtung bei ber fog. Inunctionscur mittels grauer Quedfilberfalbe). Die E. gehören zu den wichtigsten und gangbarften Mitteln der Heilfunde.

Einsalzen nennt man die Behandlung des Fleisches mit Salz zum Behuf dessen längerer Confervation. Das frifche Fleifch muß fo mit Sal, verfeben werben, bag bas lettere bas erstere völlig durchzieht, faftig erhalt und bauerhaft macht. Das Salz muß möglichst trocken fein und wird entweder bei jedem Stude eingerieben ober in Faffern lagenweise zwischen bas Fleisch sorgfältig eingestreut. Man rechnet bei Rindfleisch auf jeden Centner 5 Pfd. Salz und 2 Loth Salpeter, welcher lettere Zufat bem Fleisch eine schone, rothe Farbe ertheilt, mahrend zuviel davon ihm einen bittern Geschmad zuzieht. Schweinefleisch bedarf bas meifte Salz. Man wendet auch als Zusat noch andere Ingredienzen an, als Wachholberbeeren, gestoßene Gewürznelken u. s. w. Welcherlei Fleisch man auch einsalzt, vom Rinde, Schweine, Wildpret oder Gestligel, so bleibt das Berfahren dabei mit geringen Modisicationen immer dasselbe. Das E. wird am liebsten in der taltern Jahreszeit verrichtet, und bas Faß, worin es vorgenom= men wird, muß ftete an einen tühlen Ort gestellt, also im Reller aufbewahrt werben. Goll bas Fleifch möglichst lange Dauer erhalten, so vermeidet man die Knochenstücke mit einzulegen. Das eingefalzene Fleifch wird entweder frisch als Salz- ober Polelfleifch genoffen ober gerändert (f. Randern), wo es alebann wenigstens nicht lange in ber Salglate liegen barf. noch wichtiger als das E. des Fleisches ift das ber Fische, welches beinahe auf dieselbe Beife gefchieht. Rleinere Fifche, wie Sarbellen, Beringe u. f. w., werben in Tonnen trangformig eingelegt, schichtenweise mit Salz überftreut, die Gefäße bann zugeschlagen und vergipft. Größere Fifche, wie Store, Saufen, Rabeljan, Laberban, Stodfifch, Rochen u. f. w. werden gertheilt, von ben Eingeweiden befreit, mit Galg eingerieben und getrodnet. Man wendet bas E. auch überhaupt zur Confervation bon thierischen Stoffen an, 3. B. bon ungegerbten Bauten, Bogelbalgen u. dgl. Nicht minder findet es auch bei einigen Begetabilien ftatt. Go werden Rofen eingefalzen, um fpater gur Parfumerie ober Liqueurfabritation verwendet gu werben, ferner Citronenfchalen, Rellen n. f. w. Endlich ift man in neuerer Zeit auch in der Candwirthschaft zu bem Mittel gefcritten, burch E. von Grunfutter und Rraut bem Mildvieh für ben Binter eine angerft willtommene und zuträgliche Rahrung zu fichern. (S. Confervirung ber Lebensmittel.)

Einschlasen der Glieder nennt man den Zustand, bei welchem die Haut eines Körpertheils mehr oder weniger gesühllos gegen äußere Eindrücke, auch kalt und welt wird und gewöhnlich die Empsindung von Kriebeln, Ameisenlaufen oder Pelzigsein erregt. Dieser Zustand beruht auf beginnender Lähmung der empsindenden Nervensafern des Theils und läßt sich daher künste auf bei gesunden Personen erzeugen, wenn man den Stamm eines Nerven, der Empsindungsnervensasen enthält, start drückt oder stößt: 3. B. den Elnbogennerven am sog. Mänschen, wo er dicht am Elnbogenknorren ziemlich unbeschützt daliegt, oder den Stamm des Hüstnerven, wo er in die Kniekehle hineintritt und hier leicht, 3. B. durch die Stuhlsante, gequetscht wird. Dasselbe Gesühl entsteht aber auch durch Berschließung der Bulsadern eines Theils, weil die Nerven ohne frisch zugesihrtes Arterienblut ebenfalls gelähmt werden. In Krankheiten sommt daher das Einschlassesihrt wurden, welcher übrigens dalb im Sehirn (3. B. dei Schlagssussen), bald im Rückenmark, dalb in dem einzelnen Nervenstamme (3. B. dei Schlagssussenerven) seinen Sit haben kann. (S. Anästhessen.) Besonders häusig ist das E. eines Arms

mahrend bee Schlafe, wenn ber Arm eine unpaffenbe Lage hat und vom Rumpfe ober fonftwie: gebrudt wirb. Beil bas auf diese Beise erzeugte E. bisweilen in eine völlige Lahmung übergeht, die bis zur vollständigen Beilung fogar mehrerer Tage bedarf, ift es nothig, auf die Lage

feiner Glieder beim Ginfchlafen zu achten.

Einfiebel, ein vielverzweigtes fächf. Abelsgeschlecht, das mahrscheinlich von den schon im 13. Jahrh. genannten Rammerern von Gnandftein abstammt. Die orbentliche Stammreibe bes Befchlechts beginnt mit Ronrad von E., von deffen vier Sohnen ber zweite, ebenfalls Ronrad von E. genannt, 16. Juni 1426 in ber Schlacht bei Auffig gefangen wurde, bann aber in das Beilige Land wallfahrtete, von wo er nach 20jähriger Gefangenschaft bei ben Turtomanen 1455 gurudtehrte. Gin Grofneffe beffelben, Silbebrand I. von E., geb. 1435, geft. 1507, brachte ben Theilungevertrag vom 26. Aug. 1485 zwifchen Rurfürft Ernft und Bergog Albrecht zu Stande, burch welchen die beiben Sauptlinien bes fachf. Saufes fich conftituirten. Bon ben brei Gohnen Silbebrand's I. mar ber zweite, Beinrich Silbebrand IL von E., geb. 1497, geft. 6. Dec. 1557, Luther's Freund und ein eifriger Beforberer ber Reformation. Ale der Bauernfrieg begann, fette er fogleich auf Luther's Rath bas ju gahlende Lehngelb herab. Er hinterließ neun Sohne, von benen vier, Beinrich, Haubold, Hilbebrand und Abraham, die Stifter von vier Linten zu Sahlis, Scharfenftein, Gnandstein und Sphra wurden. Bon biefen Linien ftarb die Sahlie'fche um 1763 aus, die brei itbrigen blithen noch gegenwärtig. Der Begrunder ber Scharfenftein'fchen Linie, Saubold von E., geb. 1521, gest. 1592, übte ale Kanzler ber Kurfürsten August und Christian I. von Sachsen seinerzeit großen Ginfluß. Durch feine Entel fpaltete fich bie Linie in bie beiben Baufer ju Scharfen-

ftein und zu Wolfenburg, welche noch jest bestehen.

Der Boltenburger Zweig gablt eine Reihe namhafter Manner. Sein Begrunder, Rudolf Haubold von E., geb. 23. Jan. 1616, geft. 8. April 1654, ein Freund der Wiffenschaften, hinterließ einen Sohn, Bans Baubold von E., geb. 1654, geft. 1. Oct. 1700, welcher die oberlausitgifche Standesherrichaft Seidenberg erwarb, beren 1815 fachfifch gebliebener Antheil, Reibersborf, feinem Befitzer feit 1831 einen Plat in ber Erften fachf. Kammer verlieh. Sans Saubold von E. hinterließ brei Sohne, beren altefter, Johann Georg von E., geb. 24. Mai 1692, geft. 1760 ale tonigl. poln. und turfürftl. fachf. Hofmaricall, von bem fachf. Reichsvicariat 16. Sept. 1745 in ben Reichsgrafenstand erhoben murbe. Seine beiden Söhne find die Stifter zweier Zweige der graft. Linie, eines altern und eines jüngern, geworben. a) Den altern Zweig (zu Seibenberg-Reibereborf) ftiftete Graf Johann Georg Friedrich von E., geb. 18. Dec. 1730, gest. 21. Juli 1811 als fachf. Cabinetsminister. Er hinterließ zwei Sohne. Der ältere derfelben, Graf Georg von E., geb. 5. Aug. 1767, geft. 3. April 1840, langere Beit bebollmächtigter Minifter am ruff. Sofe, ftarb finberlos, weshalb die Standesherrichaft an feinen jiingern Bruber, Graf Beinrich von E., geb. 19. Aug. 1768, gest. 25. Mai 1842 ale Oberschent zu Dreeben, kan, ber jeboch bas Lehn scinem Sohne, dem Grafen Rurt Heinrich Ernst von E., geb. 14. März 1811, dem gegenwärtigen Saupte ber altern graft. Linie und als folches Mitglied ber Erften fachf. Ranimer, überließ. b) Den jungern graft. Zweig, welcher bie Berrichaften Bollenburg und Müdenberg beslitt, stiftete Graf Detlev Karl von E., ber zweite Sohn des Grafen Johann Georg, geb. 27. Mug. 1737, geft. 17. Dec. 1810, fachf. Conferenzminifter (bis 1777) und Birti. Geheimrath. Deffen jüngster Sohn, Graf Detlev von E., geb. zu Wolkenburg 12. Oct. 1773, wurde nach turzer Borbereitung in untergeordneten Dienstverhaltnissen Beh. Finangrath, bann Kreishauptmann bes Weifinischen Kreises und von dieser Stelle aus 14. Mai 1813 zum Cabinetsminister und Staatssecretär der innern Angelegenheiten ernannt und zugleich statt bes Grafen Senfft von Bilfach mit der Leitung bes auswärtigen Departements beauftragt. Er begleitete den König im Oct. 1813 nach Leipzig, folgte diefem nach Berlin und später nach Presburg, und leitete die Unterhandlungen mahrend bes Wiener Congreffes. Unter biefen Umftanden befestigte er fich immer mehr in bes Ronigs Zuneigung. Die obere Leitung ber auswärtigen Angelegenheiten behielt E. auch, ale für biefelben ein Unterftaatefecretar angestellt wurde. Zugleich übernahm er nach Erlebigung ber Obertammerherrnftelle bie Oberaufficht über die wiffenschaftlichen und Runftfammlungen in Dresben. Außerdem erhielt er Gelegenheit, burch die Brafidentschaft in der Curie der Bralaten, Grafen und herren, die er als Stimmführer des Domstifts Meißen hatte, und seit seiner Wahl als Rittergutsbestiger in den engern ritterschaftlichen Ausschuß auf boppelte Weise bei ben Berhanblungen ber Landstände

einzuwirken. Nach Rönig Friebrich August's Tobe flieg fein Ginflug um fo mehr, als Ronig Anton bei Lebzeiten feines Borgangers allen Regierungsgeschäften fremb geblieben war. Seine Opposition gegen alle Reform, hinneigung jur pietiftischen Bartei und eigenmachtige Sandlungeweife machten ihn fehr unpopular, fobag er in ben Septemberbewegungen von 1830 auf ben Wunfch bes Königs feine Entlassung nehmen mußte. Mit einer bedeutenden Benfion 30g er fich auf feine Guter gurud, wo er 20. Marg 1861 ftarb. — Dem nichtgraft. Zweige ber Scharfensteiner Linie gehörte an Friedrich Gilbebrand von E., geb. 30. April 1750 gu Lumpzig bei Altenburg, Prafibent bes Appellationsgerichts zu Bena, Wirfl. Geheimrath und Oberhofmeister der Großherzogin Luise von Sachsen-Weimar, ein Mann von Geift, ber bem Rreise der Dichter und Denter des weimar. Musenhofs angehorte. Er selbst schrieb Schan= fpiele und fleine Operetten, übernahm Rollen, gefellte fich mit feinem Lieblingeinstrumente, bem Bioloncello, zum Orchester und wetteiferte in Liebern, Rovellen und afthetischen Entwickelungen mit ben großen Meistern jener Zeit. Dem fconen Gefchlechte, für deffen Reize er viel Empfänglichkeit hatte, bewies er stets die Galanterie eines Mannes von Belt und erhielt beshalb in den Hofcirteln ben Namen bes «Freundes». Infolge mannichfacher Störungen bes häudlichen Friedens und zerrütteter Bermögensverhältniffe farb er lebensfatt 9. Juli 1828. Er bearbeitete mehrere Stude Calberon's für die weimar. Buhne, gab auch, ohne fich zu nennen, «Grundlinien zu einer Theorie ber Schauspieltunft» (Lpz. 1797) heraus und lieferte eine

freie, metrifche Ueberfetung bes Terenz (2 Bbe., Lpz. 1806).

Einsiedeln, ein berühmtes Benedictinerstift im fcweiz. Canton Schwyz und einer ber befuchtesten Wallfahrtsorte in Europa, 3026 F. über der Meeresfläche, ift öftlich und westlich bon zwei Reihen Bergen umfchloffen; füblich öffnen fich bas Alpthal und bas Siblthal. Die Straße nach dem Berge Ezel und nach Rapperswyl führt über die Sihl mit der fog. Teufelsbriide und vorher an dem Saufe vorbei, wo Theophraftus Paracelfus (f. b.) geboren fein foll. Das Kloster, in einem finstern und früher weitausgebehnten Balbe, gegen Mitte bes 9. Jahrh. gegründet, im Laufe ber Zeit bis ins 16. Jahrh. herab wiederholt ganz oder theilweise durch Gener zerstört, wurde 1704—19 im ital. Stil aufgeführt und bilbet ein imposantes, 476 F. langes, 414 F. breites Bierect; die Kirche steht in der Mitte der Hauptfaçade. Berühmt ist besonders das Gnadenbild «Maria zu den E.», bei dem fich am 14. Sept. (fog. Engelweihe) die meisten Ballfahrer einfinden. Die Zahl ber Communicanten, hauptfachlich aus ber Schweiz, Deutschland, Elfaß, Lothringen und Italien, hat in ben letten drei Jahrhunderten im Durchschnitte jährlich 150000 betragen. Das Stift besitt eine Bibliothet von 26000 Banben und 840 Banbichriften, und hatte bis zur helbetischen Staatsumwälzung einen fehr reichen, mit besonders toftbaren Gaben ausgestatteten Rirchenschas. Rudolf von habsburg ertheilte 1274 ben Aebten des reichsfreien Rlofters die Fürstenwürde, und schon früher machten die Raifer bes fachf. Hauses, besonders Dtto ber Grofe und Beinrich II., dem Rlofter fehr bedeutende Schenkungen. 1861 beging das Kloster unter großem Zubrange von Ballfahrern feine 1000jahrige Jubelfeier. Bei bem Klofter, in welchem 60 Priefter und 20 Bruber bes Benedictinerorbens wohnen, bestehen ein Priesterseminar, ein Gymnasium mit etwa 140 und ein Lyceum mit 40-50 Schülern. Der Fleden E. ift ein fehr anschnlicher Ort mit 7275 E., ber zum großen Theil aus Wirthshäusern und Schenken besteht. Die haupterwerbszweige beffelben bilden die Berpflegung der Wallfahrer und der bedeutende, fich auch nach dem Auslande erstredende Sandel mit Gebetbüchern, Beiligenbildern, Rosenfranzen, Medaillen, Crucifiren und anbern fog. Devotionalien. Das Geschäft ber Gebrüber Bengiger allein beschäftigt für jene Bwede im Orte eine Buchbruderei mit 7 Dampfichnellpreffen, Stereotypie und Galvanoplaftic, eine Prageanstalt, eine Buchbinderwerkftatte mit gegen 100 Arbeitern, ferner eine Lithographie mit 20 Breffen, eine Rupferdruckerei, eine Coloriranftalt u. f. m., und befitt Filiale ju Reuport und Cincinnati. Bgl. Tschubi, «Ginsiedelnsche Chronit» (Ginsied. 1823).

Ginfiedler, f. Anachoreten. Einsprisung, f. Injection.

Eintagsfliegen, hafte ober Ephemeren (Ephemerae) bilben eine Familie ber Infetten ober Rerfe aus ber Ordnung ber Netillugler. Diefelben haben vier vielaberige, glasartig burchscheinende Flügel, verkummerte Fregwertzeuge, mittels beren fie teine Nahrung ju fich nehmen können, turze Borftenfühler, große, zusammengesette Augen und an ber Spipe des hinterleibs drei bis vier Borften und genießen im vollfommenen Buftande nur ein außerft kurzes Dafein, während sie im Larvenzustanbe im Wasser mehrere Jahre leben und bann zwar teine Flügel, dagegen große, gebogene und fehr fpipe hornige Obertiefer besitzen nebst feitlichen Kiemenpaaren, die aus feinen Blättichen bestehen. Die Larben leben in Gängen im Grunde der süßen Gewässer, nähren sich von kleinen Wasserthieren und werden als Köber zum Fischfange benutt. Die volkommenen Insekten häuten sich noch einmal nach ihrer Entpuppung. Zu ihnen gehört das Uferaas oder die weißflügelige Eintagsfliege (E. aldipennis), welche ganz weiß ist und im Sommer zuweilen in Schwärmen von Millionen, meist des Abends hervorkommt. Diese Fliegen schweben wie eine Nebelwolke über den Flüssen und deren Ufern und paaren sich in der Luft, worauf das Männchen fast sogleich todt herabfällt, das Weibchen aber erst seine Sier in das Wasser legt und nach 1—2 St. stirbt, sodaß nur wenige Indigeduen den andrechenden Tag erleben. Nahrung nehmen sie während dieser kurzen Lebensperiode nicht zu sich. Die gemeine Eintagsfliege (E. vulgata) mißt gegen 9 Linien und hat braungesselectte gegitterte Flügel und braunen Körper.

Eintheilung (lat. divisio) bezeichnet die logische Operation, durch welche ter Umfang eines allgemeinen Begriffe in bollftanbigen Reihen ber ihm untergeordneten Artbegriffe bargeftellt wird. Diefe Artbegriffe, die Gintheilungeglieder (membra divisionis), entfichen baburch, bag ber einzutheilende Gattungebegriff burch verschiedene Mertmale beterminirt wird, welche in einer Reihe liegen. Nach ber Zahl ber Eintheilungsglieder heißt die E. Dichotomie bei zwei, Trichotomie bei brei, Polytomie bei mehrern Theilungsgliebern. Das Merknal bes eingetheilten Begriffe, nach welchem fich die E. richtet, heißt ber Theilungegrund (principium dividendi), und jebe E. bebarf eines folchen Eintheilungsgrundes, weil fonft die Glieber einer E. nicht in einer Reihe ber Unterordnung liegen murden. Es gibt baher für jeben Begriff fo viel mogliche Eintheilungegrunde, wie viele feiner Mertmale nabern Bestimmungen zuganglich find; baber man 3. B. ben Begriff Menich nich ben Unterschieben bes Alters, bes Geschlechts, ber Stande u. f. w. eintheilen tann. Die Anwendung mehrerer Gintheilungegrunde führt zu coordinirten E. ober Nebeneintheilungen (codivisiones), die fortgefeste E. fchon gewonnener Theilungeglieder ju subordinirten ober Untereintheilungen (subdivisiones). Die E. ift inthetifch, wenn man bon ben Gattungsbegriffen zu ben Artbegriffen fortschreitet, analytifch bagegen, wenn man von den gegebenen Arten burch Abstraction zu ihren Gattungsbegriffen auffteigt. Ferner unterscheibet man in ben Naturwiffenschaften bie fünftlichen Rlaffenspfteme bon den natürlichen. Jene beruhen darauf, daß man unter vielen möglichen Eintheilungsgründen einen herausgreift und banach ein gegebenes Gebiet einzutheilen fucht, g. B. bie Pflanzenwelt nach der Zahl ber Staubfaben; diese bagegen suchen durch die Berknüpfung mannichfaltiger, ben Tupus einer Klaffe von Naturwefen charafterifirenber Mertmale eine geordnete Ueberficht hervorzubringen. Jene find baber die einseitigen, diese bie vielseitigen Rlaffensusteme. Dabei erfordert eine gute E., daß die Theilungsglieder einander bollommen ausschliegen und jugleich den Umfang des Begriffe erschöpfen, fodaß in ihrer Reiheufolge teine Sprunge ober Luden (hiatus in dividendo) bemertbar werden.

Einwanderung nennt man im Gegenfat zu Auswanderung (f. b.) das Eintreten in einen fremden Staat, um fich in demselben niederzulassen und die Angehörigkeit zu demselben zu erwerben. Wer auswandert, hat immer die Absicht, irgendwo einzuwandern. Einzelne E. tommen in allen Ländern vor, umfangreichere pflegen aber nur in schwachbevöllerten Gebieten ftattzufinden, und nur bann find fie auch in bichtbevöllerten ftarter als gewöhnlich, wenn eine besondere Ursache vorliegt, wie es z. B. in mehrern Ländern Europas hinsichtlich der E. vertriebener Brotestanten ber Fall war. Im allgemeinen ift die E. als vortheilhaft anzusehen und pflegt beshalb auch von ben verftanbigen Regierungen ber Lanber, welche fich für fie eignen, möglichst begunftigt zu werden. Diefelbe vermehrt die ungenügende Bevolkerung, bringt tuchtige Arbeitefrafte, Rapital und Intelligeng ein, hebt ben Berth bes Grundbefiges und ber Lanbesproducte, führt nicht felten neue Culturarten und Industrien mit sich, stellt neue und vortheilhafte Berbindungen mit andern Landern ber und entwidelt damit fonell und fraftig Bermogen, Bebeutung und Anfeben bes Staats. Sft die eingeborene Bevolkerung eines Landes phyfifch und geiftig verkommen, fo tann fle nur burch eine tüchtige E. regenerirt werben, welche bann freilich leicht die Oberhand über fie gewinnt und fich die herrschaft aneignet. Daß die Bereinigten Staaten Amerikas nur burch bie maffenhafte E. ber letten 100 3. ju ber erstaunenswerthen Entwidelung, die man an ihnen erblidt, gelangt find, ift allbefannt; viele andere Länder haben ebenfalls, wenn nicht gleiche, doch immer bedeutende Erfolge erzielt. Schädlich ift die E., wenn die Ginwanderer aus irgendeinem Grunde für das land, in das fie eintreten, sich nicht eignen. Zeigt sich nämlich bas Land obe und unfruchtbar und für die junge Cultur, welcher fich die Anfiedler nur wibmen tonnen, nicht geeignet, ober vermogen fich biefe nicht gu

acclimatifiren, was namentlich in gewiffen Staaten Sitbameritas ber Fall zu fein pflegt, fo geben fte zu Grunde, und es fallen biejenigen, welche sich in der neuen Heimat nicht durchbringen Binnen, diefer zur Last. Staaten, welche Ginwanderer, die fift fie nicht taugen, zu fich locken, handeln daher nicht nur inhuman, sondern verstoßen auch gegen ihr eigenes Interesse. Auch bie Berangiehung von Anfiedlern, welche fich von der einheimischen Bevollerung durch Charatter, Sitte, polit. und namentlich religible Anschanungen wesentlich unterfcheiben, ift nicht zu empfehlen. Dies führt nothwendig zu einer Spaltung ber Staatsburger und zu Feinbfelig= keiten und Bebrückungen. E. der german. Raffe pflegen baher felten in einem Lande mit roman. Bebolterung zu gebeihen, wenn fie nicht fo bedeutfam auftreten, daß fie fchnell bas Uebergewicht erlangen. Die Bortheile, welche Einwanderern gewöhnlich geboten werben, find bie Aufnahme in den Staatsverband, burgerliche Gleichstellung mit den Einheimischen, gleiche polit. Rechte, freie Ausübung ihres religiöfen Cultus, mitunter zeitweise Abgabenfreiheit und Ueberweifung eines bestimmten Grundbefites. Richt felten gefchieht es, daß Unternehmern und Gefellichaften bedeutende Landereien unter ber Bedingung, Diefe mit Ginwanderern gu befetsen, von den Staaten felbst überlassen werden. In diesem Falle pflegen die Einwanderer in ihrer Beimat von Auswanderungsagenten formlich angeworben und an ihren Bestimmungsort geführt zu werden, wo sie Land, Wohnung und Aussaat empfangen, aber zugleich häufig fo laftigen Bedingungen verfallen, bag fie fast nur ale Stlaven ber Grundbefiger ericheinen. Auch in diesem Falle gewährt die E. den erwarteten Rupen nicht, indem sie dem Lande nur unzufriedene und ungludliche Rnechte und Tagelöhner schafft, nicht aber tüchtige Kräfte, welche fich ber neuen Heimat mit ganzer Seele und für immer anschließen.

Ginzelhaft, f. Gefängnigmefen.

Eis ist specifisch leichter als Wasser, welches eben gefrieren will, weshalb es auf bemselben fdwimmt, und es verhalt fich bas fpecififche Gewicht bes von Luftblafen freien E. zu bem bes Baffers beim Frostpunkte, wie 0,9198 bis 0,9391 zu 1. Die Folge bavon ift, daß das Wasser fich beim Gefrieren mit großer Gewalt um 1/9 bes Bolumens ausbehnt. Die Bilbung bes E. geschieht in ber Regel an ber Dberfläche und nicht am Boben ber Gemaffer, weil bermoge einer besondern Eigenthümlichkeit bas Wasser beim Frostpunkt und nahe an demselben minder dicht und mithin specifisch leichter ift als bei einem Wärmegrad von 3,75° R., wo es feine größte Dichtigkeit hat, weshalb bas jum Frostpunkt erkaltete und mithin gefrierende Waffer nach ber Dberfläche fteigt, mabrend bas noch nicht zu biefem Buntte gelangte ben untern Raum einnimmt. Unter besondern Umftanden bildet fich jedoch ausnahmsweise auch E. auf bem Boden ber Bewaffer, welches bann ben Namen Grunbeis erhalt. Es find bies fcmuziggraue, todere, oft mit Schlamm und Ries gemengte Gismassen, welche bei anfangendem Froste bewegte Demaffer häufig mit fich führen. Müller, Fischer und Booteleute waren langft infolge ihrer Beobachtungen überzeugt, bag bas Grunbeis auf bem Boben bewegter Gemaffer erzeugt und, von da losgeriffen, an bie Oberfläche geführt werbe. Die Physiter mochten bies aber lange nicht annehmen, weil sie von ber Betrachtung ausgingen, daß bas gegen 4° R. warme Baffer als bas fdwerfte ftete ju Boben finte und baber bort bas Gefrieren nicht beginnen tonne. Durch gabireiche unumftofliche Beobachtungen ift aber bargethan, bag bie Bilbung bes fog. Grundeifes wirklich auf dem Boden stattfindet, und die Erklürung dieser Erscheinung ist auch gar nicht fdwierig, wenn man bebentt, bag in fliegenden Baffern von einem Unterfinten bes 4° warmen, fcmerften Baffers wegen ber fortwährenben Mifchung nicht bie Rebe fein tann. Ein fliegendes Baffer zeigt überall, an ber Oberfläche wie am Grunde, nahe biefelbe Tempe= ratur. Ift baber die ganze Baffermaffe eines Fluffes auf O' abgefühlt, fo muß bie Eisbildung am Boben beginnen, erstens weil bort die Bewegung des Baffers wegen ber Reibung am langfamften ift und die Gisbilbung am wenigsten ftort, und zweitens weil burch bie Rauhigfeit bes Bobens bas Ansegen der Eistrystalle am meisten begünstigt wird. Im allgemeinen friert Basser bei 0°, wenn es jedoch in fehr ftarter Bewegung, ober wenn es umgetehrt in gang volltommener Ruhe ift, vermag es fich bis mehrere Grabe unter 0° (bis - 15° C. hat man es gebracht) abzufühlen, ohne zu gefrieren; allein eine leichte Erschütterung ober bas hineinwerfen eines feften Rorpers reicht in letterm Falle bin, bas Gefrieren augenblicklich eintreten zu laffen. Meerwaffer und überhaupt Salzwaffer erforbert zum Befrieren eine größere Ralte als reines Baffer, und bas Salz icheidet fich babei am Boben aus, fobaf folches Gis burch Schmelzen reines Waffer liefert. Die Farbe bes reinen E. ift eigentlich tiefblau, mas fich aber nur bann beutlich ertennen läßt, wenn Spalten oder Sohlungen in große Daffen deffelben, 3. B. in Gletfcher ober Gieberge, eindringen. Die Berbreitung bes E. auf ber Erbe ift natürlich abhangig

Digitized by Google

von ben innerhalb gewiffer Grenzen wechselnden Mimatifchen Buftanden ihrer Oberfläche. In ber Rabe ber Raltepole, welche nicht genau mit ben geogr. Polen zusammenfallen, und in Bebirgen, welche eine gewiffe, nach ihrer Lage verschiedene Bohe überfteigen, gibt es nie ganz aufthauende Gismaffen (emige Giefelber und Gletfcher), und felbft in einigen, mabrend bes Sommere culturfähigen Gegenden Sibiriene finden fich in gewiffer Tiefe unter ber Dberfläche conftante, jum Theil mit Sand gemengte Gisschichten. Bei Jatutet 3. B. fand man in einem Brunnenschacht den Boden bis 382 F. tief fest gefroren und zum Theil ganz aus E. bestehend. Diese coustanten Eismassen gehören geradezu mit zu den festen Bestandtheilen, zu den Gebirgsmaffen der Erde. In den niedern Gegenden der Tropenzone bildet fich bagegen niemals E., und in ben gemäßigten Bonen ift es eine vorübergebende Erfcheinung. Bon jenen polaren Gismaffen, nub namentlich von ben unter hohen Breiten bis in bas Meer herabreichenben Gletfchern, trennen fich oft große fchwimmende Eismaffen ab, welche man bann Eisberge, fchwimmende Eisfelder und Treibeis nennt. Bene Berge find oft über 250 F. über dem Bafferfpiegel erhaben und bebeden Streden von vielen Quadratmeilen. Sie haben bas Ansehen von blenbendweißen Rreibefelfen ber fonderbarften Formen. Frifche Bruche berfelben glanzen mit einer grünen ober blauen Farbe. Aus dem specifischen Gewichte bes E. hat man berechnet, daß diefe Sisberge noch achtmal fo tief unter das Wasser reichen, als sie fich über daffelbe erheben. Die verschiedenartig geformten fdmimmenden Gismaffen (Berge, Felber, Schollen) find oft mit Relebloden, Stein- und Schuttmaffen belaben, die bon ben Randern ber Gletfcher, ben Ufern der Flüsse oder des Mecres auf sie stürzen, und welche sie oft weit von den Bolargegenden nach bem Acquator ju transportiren. (S. Erratifche Blode.) Beftigere Ralte gibt bem E. größere Barte und Festigfeit; bas E. ber Polarlander tann man taum mit bem Bammer zerschlagen. So wie feste Körper beim Gefrieren sich abscheiben, so geschieht dies auch mit Bluffigfeiten, die bee Gefrierene nicht fabig find, und hierauf beruht die Concentration geiftiger Flüffigkeiten burch Gefrierenlaffen. Schnee und E. bieten auch bas beste Mittel, Rab. rungemittel und Getrante frijch zu erhalten. Das E. ift baber mahrend bes Sommers, befonbere in ben heißern Landern, ein hauptgegenstand bes Comforte und wird ba, wo es weber im Winter friert noch hohe Gebirge in ber Nahe find, jahrlich weit herbeigeschafft. Go ver-forgt 3. B. ber Aetna halb Italien mit Schnee und E., und in ganzen Schiffelabungen wird es von Nordamerita nach Oftindien verführt. Man bewahrt bas E. entweder in tiefen, mit boppelten Thuren verfehenen Rellern (Gisgruben) oder in Gishaufern (Glacièren) über ber Erbe auf, welche aus boppelten Solzwänden bestehen, deren Zwischenraume mit Roblen ober irgendeinem andern Schlechten Barmeleiter erfüllt find. Die Erzeugung fünftlichen E. Scheint fcon ben Alten nicht unbefannt gewesen zu fein. Gegenwartig bedient man fich bagu nicht felten ber Berbunftungefälte (Gefrieren bes Baffere unter ber Luftpumpe, in borofen irdenen Gefäßen u. f. w., eigens für diefen Zwed eingerichteten Apparaten, am häufigften aber ber Kälte, welche bei Auflösung gewisser Salzgemenge in Wasser entwidelt wird. Die Zuderbader verwenden bazu meist ein Gemenge von Salmiat, Rochsalz und Schnee ober E. Bringt man in ein folches Gemenge eine aus Baffer, Milch, Buder, Fruchtfaften u. f. w. bereitete Bluffigfeit in einem metallenen Befage, welches man fortmahrend barin herumbreht, fo erftarrt die Flüssigkeit zu einem körnigen E. hierauf gründet sich die Bereitung der unter dem Namen E. ober Gefrorenes (franz. glaces, span. sorbetes) beliebten Erfrischungen. Eisbat (Ursus maritimus ober Thalassarctos polaris), bas grimmigste Raubthier ber

Bolarzone, ist von neuern Natursorschern wegen des gestrecken, langen Leides, spigen Kopses mit schlanker Schnauze und kleinem Rachen, sowie der ungemein breiten Tagen, deren Zehen durch Schwimmhäute verbunden sind, von dem Bar getrennt und zu einer eigenen Sippe ershoben worden. Man hat E. getödtet, die volle 16 Etr. wogen. Plump und schwerfällig am Lande, schwimmt und taucht der E., der in Grönland, Spigbergen und Nowaja-Semlja am häusigsten vorsommt, ausgezeichnet und gelangt oft, mit Eisschollen treibend, die nach Island, auf die sibir. Nordküste und in die Gegenden der Hubsonsbai. Fische, Walthiere, Seehunde sind seine gewöhnliche Nahrung; den Menschen greift er nur gereizt oder im größten Hunger an, ist aber dann auch, besonders auf dem Eise, wo er sich schneller und sicherer bewegt, ein sürchterlicher Feind. Den Seesahren ist er außerdem durch die Schlauheit schäblich, womit er die hinterlassenen Borräthe auszuspüren und zu vernichten weiß. Die Jagd auf ihn wird in den Polarländern mit Borliebe betrieben. Das Fell ist als Pelzwert wie als Leder geschätzt, das Fett als Brennmaterial; das Fleisch dagegen gilt, obgleich wohlschmedend, frisch für un-

gefund und die Leber geradezu als giftig.

Eifelen (Ernft Bilh. Bernh.), ein um Bervollfomminung bes beutschen Turnwefens hoch: verbienter Mann, geb. 27. Sept. 1792 ju Berlin, mo fein Bater ale Bergrath lebte, befuchte bas Ghmnafium jum Grauen Rlofter und mar bis 1813 Bergeleng in Breb. u. Schon bangale geborte er einer Befellichaft tiichtiger Bediter an. Ein mit vielem Beifall aufgenommenes Chftem für bas Biebfechten, welches jene Gefellichaft 1812 aufftellte, bilbete E. in ber Folge weiter aus und verbreitete es burch Unterricht. Rurg bor Beginn bes Befreiungefriege murbe er durch Jahn nach Berlin berufen, um den Turnunterricht am öffentlichen Turnplate zu leiten. Spater wirkte er langere Zeit als Lehrer ber Mathematik an bem Planmann'schen Institut, bis er endlich felbst eine Turnauftalt in Berlin einrichtete. Ans berfelben gingen gablreiche Schuler hervor, die als Turnlehrer feine verbefferte Methode und feine Erfindungen überallhin verbreiteten. Abgefehen von ben Bervollfommnungen, welche durch ihn die Rechtfunft erhielt. bat E. durch Aufstellung neuer Turngerathichaften, unter anderm burch Ginführung ber ichon früher in England angewendeten Dumbbells ober Banteln fowie burch Erfindung gabireicher neuer Uebungen wesentlich bagu beigetragen, die Turnerei auf ihre gegenwärtige Stufe ber Ausbildung zu bringen. Reben feiner prattifchen Thatigteit als Lehrer wirtte er auch burch Schriften, Die noch gegenwärtig Intereffe bieten. Go verfaßte er «Die hantelubungen» (Bert. 1836), «Turntafeln» (Berl. 1837), «Merkbüchlein für Anfänger im Turnen» (Berl. 1844) und anderes. Auch murbe burch E. die beutsche Terminologie eingeführt, die jest auf ben meiften Fechtboben üblich ift. Er ftarb 22. Aug. 1846 zu Disbry auf Bollin.

Gifelen (Joh. Friedrich Gottfried), ein verdienter Lehrer ber Staatswirthschaft, geb. 21. Sept. 1785 gu Rothenburg an ber Saale, erhielt feine Bilbung in Berlin auf bem Friedrichsghmnasium und seit 1805 auf der Universität zu Erlangen, wo er Theologie studirte, aber zur Philosophie hingezogen murbe. Rach Bollendung feiner Studien marb er Erzieher bes altesten Sohnes bes Grafen Arnim von Boigenburg. Aus biefer Stellung brachte ibn ber Befreiungefrieg, an bem er 1813 und 1814 als Freiwilliger theilnahm. Das Bedurfnig, fich bie neuere Beschichte burch bas Studium ber polit. Wiffenschaften gugunglich zu machen, fuhrte ihn lettern balb gang zu. Nach bem Frieden habilitirte er fich als Brivatdocent in Berlin und wurde 1820 außerorbentl., 1821 orbentl. Professor ber Staatswiffenschaften in Breslau. Seit 1829 wirkte er in gleicher Stellung an ber Universität zu halle. Später erhielt er ben Titel eines Geh. Regierungeraths; auch warb er 1862 vom atabemischen Senat zum Mitglied des herrenhaufes ermablt. Unter E.'s wiffenfchaftlichen Arbeiten find die bedeutenbften: a Grundglige ber Staatswirthichaft ober ber freien Bollswirthichaft und ber fich barauf beziehenden Regierungskunft» (Berl. 1818); «Hanbbuch bes Systems der Staatswissenschaften» (Brest. 1828), mehr ein Wert ber philos. Speculation als ber prattischen Bolitit; «Die Lehre von ber Bollswirthschaft in ihren allgemeinen Bebingungen und in ihrer besonbern Entwidelung» (Halle 1843). Bon Jakob's «Staatssinanzwissenschaft» beforgte er eine neue, sehr vermehrte Ausgabe (Halle 1836). In dem Werke «Der preuß. Staat» (Berl. 1862) gibt E. eine Darstellung einestheils ber geschichtlichen Entwickelung, anberntheils ber gegenwärtigen natlirlichen, focialen und polit. Berhältniffe bes preuß. Staats. Sehr beifällig wurde feine «Gefchichte bes Lutow'ichen Freicorps» (1. u. 2. Aufl., Salle 1841) aufgenommen.

Gifen und Gifenindustrie. Das Gifen tommt in ber Ratur überaus häufig vor. 3m gebiegenen Zuftande findet es fich als Meteoreifen, welches niemals rein, fondern vorzüglich burch feinen Gehalt an Nidel ausgezeichnet ift. Der Antheil bes Gifens an ber Bufammenfekung ber Erdrinde ist ein sehr bedeutender, und es läßt sich behaupten, daß das Eisen zwei hunderttheile derfelben ausmache. Es gibt nur wenige Mineralien, die nicht Gifen enthalten. Berbindungen des Eisens finden fich auch in ber Adererde. Gisenornbe und Berbindungen berfelben mit Baffer, mit Roblenfaure u. f. w. tommen in folder Menge vor, bag fie eine unerschöpfliche Quelle bes Metalls und feiner Berbindungen für technische Zwede abgeben. Die zur Gewinnung des Eisens im großen dienenden Mineralien werden Eisenerze genannt. Die wichtigsten berfelben find ber Magneteifenftein, welcher bas vorzugliche ichmeb. Gifen liefert; ber Gifenglang; ber Rotheifenftein, welcher nach feinen verfchiebenen phif. Gigenfchaften Glastopf, Blutstein, mit Thon gemengt Thoneifenstein ober Abthel genannt wird; ber Spat= eisenstein ober das tohlensaure Eisenorydul, wenn in kugeligen, nierenförmigen Studen vorkommend, auch Sphärostderit genannt, aus dem ein vorzugsweise zur Stahlfabrikation geeig= netes Gifen gewonnen wird; ber Brauneifenstein, eine Berbindung von Gifenornd mit Baffer; das Bohnerz und der Raseneisenstein (Sumpferz, Wiesenerz). Im Pflanzenreiche macht das Eisen einen Bestandtheil wol aller Begetabilien ans, obwol es barin nur in geringer Menge

vorkommt. Im Thierkörper findet sich das Eisen in beachtungswerther Menge im Blute. In den Mineralquellen kommt es häufig und in größerer Quantität vor und bildet dann die fog. Stahlwäffer (Byrmont, Driburg u. f. w.). Das reine Eisen ist unter allen Metallen eins ber hartesten und festeften; es wird vom Magnet angezogen und wird auch felbst magnetisch; bauernd behalt es aber nur bann ben Magnetismus, wenn es tohlehaltig ift. In trodener Luft wird bas Gifen nicht verandert, in feuchter bagegen orybirt es und überzieht fich mit einer Schicht von Roft. Der hammerschlag, welcher fich bilbet, wenn man Gifen glitht, ift eine Berbindung von Gifen mit Sauerstoff. Das rothe Gifenorph, bas fich in ber Natur im Rotheifenstein und Gifenglang findet, ift die Urfache ber rothen Farbe ber Biegelfteine und vieler Mineralien; in ber Berbindung mit Waffer als Gifenoxybhydrat ift es bas ausgezeichnetfte Mittel gegen Arfenitvergiftung, indem es mit bem weißen Arfenit (arfenige Saure) eine in ben Flüffigkeiten des Organismus vollkommen unlösliche Berbindung eingeht. Berbindungen bes Eifens mit Schwefel find ber Schwefellies und bas einfache Schwefeleisen, bas fich bem Schwefellies, namentlich bem in Steintohlen vorkommenden, häufig beigemengt findet und bas rafche Berwittern biefer Riefe an feuchter Luft berurfacht. Die hierbei ftattfindenbe Temperaturerhöhung ift fo bebentenb, bag Borrathe von Steintohlen, wenn fie vom Regen benett werben, fich entgünden, und bag in ben Gruben felbst Branbe entfteben, welche oft Jahre fortdauern. Bon ben in ben Gewerben hänfig angewendeten Eifenpraparaten (f. b.) find befonders wichtig der Eisenvitriol oder das schwefelsaure Eisenorydul (fälschlich auch Rupfer-

waffer genannt), bas Blutlaugenfalz (f. b.) und bas Berlinerblan (f. b.).

Unter allen Metallen ist unbezweifelt das Eifen das wichtigste und nützlichste, da fein Gebrauch mit allen Zweigen ber Technit und fast allen Bedürfnissen bes täglichen Lebens unzertrennlich verwebt ift. Diefe außerordentliche Tüchtigkeit verdankt bas Metall nicht allein seinen Saupteigenschaften an fich, fonbern vorzugeweise auch ber Leichtigkeit, mit welcher es infolge gemiffer Mobificationen bei feiner Darftellung ober Berarbeitung, unter ausgezeichnet abgeandertem Charakter, mit gang neuen und nutbaren Gigenthumlichkeiten begabt auftritt. Man fennt und gebraucht brei folche Abanberungen bes Gifens, bon welchen eine jebe zu anbern Zweden gang besonders tauglich ift: bas Sugeifen (im unverarbeiteten Buftande Robeifen genannt), bas Schmiebeeifen (nach feiner gewöhnlichsten Sanbelsform auch Stabeifen) und ben Stahl. Chemifch reines Gifen tennt die Technit nicht, sondern fie hat es ohne Ausnahmte mit Berbindungen aus Gifen und Rohlenftoff ju thun, welchen meift noch fleine Mengen anderer Mineralftoffe beigemischt find. Da jedoch ber Rohlenftoffgehalt die wefentlichfte Grundlage ber phyf. Berfchiebenheiten bes Gifens ift, fo hangt auch von biefem hauptfachlich bie Unterfceibung zwifchen Bufcifen, Schmiebeeifen und Stahl ab. Das Bufeifen enthalt ben größten Antheil Rohlenstoff (bis zu 6 Proc. feines Gewichts), ber Stahl weniger (1/2 bis 13/4 Proc.), bas Schmiebreifen am wenigsten (stets unter 1/2 Proc. und oftere fast nichts). Die Eigen-schaften bes Schmiebeeifens tommen fonach benen bes reinen Eifens am nächsten. Es ift von der bekannten grauen Farbe, 71/3- bis fast 8mal fo fcmer als Baffer, maßig hart, talt und glübend hammerbar und gefchmeibig, im ftartften Dfenfeuer taum fchmelgbar, bagegen in . ber Beifglühhite fo weich, bag es fich burch Bammern ober ftarten Drud vereinigen (fchweigen) läßt. Seine Textur erscheint kernig ober faserig. Seine Dehnbarkeit wird vermindert durch Berunreinigung mit verschiedenen Stoffen, welche fcon in fehr geringen Mengen eine folche fcablice Birfung zeigen: Schwefelgehalt macht bas Gifen rothbruchig (im Gluben weniger gefchnielbig), Beimifchung von Phosphor, Zint, Arfenit, Antimon u. f. w. macht es faltbrüchig. Das Roh= oder Gußeifen ist nicht dehnbar, nicht schweißbar, aber bei Weißglühhitze schmelz= bar, wodurch es zur Giegerei anwendbar wirb. Es unterscheidet sich (nicht nach ber Größe, sondern einzig nach der Berbindungsart seines Rohlenstoffgehalts) in weißes und graues Roheifen; ersteres ift febr hart, febr fprobe, von weißer Farbe und blatteriger Textur; letteres viel weicher, fester, grau in verschiedenen Abstufungen bis jum Schwärzlichen, körnig im Gefüge. Ein Gemenge aus grauem und weißem gibt bas halbirte Robeifen. Das Robeifen überhaupt ift 62/3= bis 77/8mal fcwerer als Baffer. Der Stahl, rudfichtlich feines Rohlenstoffgehalts zwischen ben beiben vorigen stehend, vereinigt bemgemäß gewisse Saupteigenschaften beiber in fich und befigt außerdem besondere Gigenthumlichkeiten, welche ihn hochft fchagbar machen. Er ift an Farbe wenig von dem Schmiedeeifen verfchieden, 72/5- bis 8mal fo fchwer als Baffer, schmied = und schweißbar, schmitzt in fehr ftarter Beigglübhite und zeigt ein korniges Gefüge. Bon Natur übertrifft seine Härte ein wenig die des Schmiedeeisens; löscht man ihn aber glühend in Baffer ab, fo wird er außerorbentlich hart und jugleich fprobe. Diefes Berfahren (bas

Härten) wird bei Berfertigung stählerner Werkzeuge allgemein benutzt und ist um so werthvoller, als durch nachheriges mäßiges Erhitzen (nicht bis zum Glüben), das sog. Anlassen, die Härte nebst der Sprödigkeit stufenweise gemindert, beim Glüben aber gänzlich wieder aufgehoben wird. Die chem. Eigenschaften bieten Robeisen, Schwiebeisen und Stahl wesentlich in gleicher

Weife dar, ba hierbei ber anmefende Rohlenftoff eine fehr untergeordnete Rolle fpielt.

Die Runft bes Gifenguffes mar icon ben Alten befannt, benn nach Plinius in feiner a Historia naturalis » hat schon Aristonides Statuen von Gifen gegoffen; aber erft in ber neuern und neuesten Zeit ift diefe Runft zu einem fo hohen Grade ber Bolltommenheit gebieben, bag man jest die feinsten Schmudfachen und Quincaillerien aus Bugeifen ebenso berauftellen vermag wie die größten Dafchinenbestandtheile. Alle die obengenannten Erze, mit Ausnahme ber Schwefelverbindungen (Kiefe), dienen zur Gewinnung des Eifens. Das in den Sohöfen (f. b.) aus ben Erzen gewonnene Robeifen ift noch febr ungleichartig, babei oft mürbe, und man giefit baraus nichts anberes als Berd- und Dfenplatten und Gufftude, an welche man teine befonders hoben Anforderungen der Glegang und des Biderftandes gegen Stofe u. bgl. macht. Gobald man aber beffere Gugarbeiten machen will, muß bas Robeifen ungefchniolzen werden. hierzu bedient man fich entweder ber Cupolofen ober ber Flammöfen. Aus biefen wird bas Metall burch bie Stichöffnung in Rellen ober Bfannen abgelaffen, womit man es nach ben Giefformen bringt. Die Formen jum Gifenguß werden meift aus magerm Sanbe, viel feltener aus fettem Sanbe (fog. Maffe) ober aus Lehm gemacht. In einem bolgernen, eifernen, aus vier Seitenwänden bestehenben Rahmen ober Raften wird bas aus Bolg, Metall u. f. w. verfertigte Mobell flach auf einen provisorischen Boben gelegt, bann eine Lage Sand aufgesiebt und festgedruckt, dieser folgt eine zweite und so fort, dis der Formkasten fest eingebrückt und gestampft voll ift. Dann wird berfelbe gewendet, die nothigen Berbindungstanale für das Metall gemacht, das Modell behutfam ausgehoben, und die Form ift zum Guffe fertig. Dergleichen einfache Formen fertigt man gewöhnlicher auf bem Berbe, b. h. ber mit Sand überfahrenen Fußbobenfläche der Gießhütte felbst, welches Berfahren die Berdformerei genannt wird, im Gegenfate ju bem formen in Raften, ber Raftenformerei. Für Bufiftiide, welche auf beiben Seiten rechts find, hat man doppelte Formkaften, deren jeder die Balfte bes Mobells enthält und die mit haten ober auf andere Weise mahrend bes Guffes zusammengehalten werden. Wenn der erste Kasten geformt oder gewendet ist, läßt man das Modell in dem Rasten liegen, bringt die zweite Hälfte desselben genau auf die erste, pudert alles mit Rohle ein, fest ben zweiten Rasten auf und bilbet nun auf ber ersten Form die zweite. Bufammengefettere Gegenstände erfordern drei- und felbst mehrtheilige Formtaften. Für Unterschneidungen und bei freien Figuren u. bgl. muß man Rernftude formen, welche biefe Unterschneibungen füllen und beim Guffe in die Hauptform gelegt werden. Man bildet auch wol für sehr künstliche kleine Gegenstände das Wohell aus Wachs, macht dann die Sandsorm und fcmelst bas Modell heraus. Sohle Gegenstände, wie z. B. Cylinder, Bomben u. bgl., werden in Formen gegoffen, in welchen ein Sand - oder Lehmkern befestigt ift, deffen Abstand von der eigentlichen Form die Metallfturte des Gugftude bestimmt. Goll Schmiedeeisen und Gugeisen miteinander verbunden werden, so werden die ausgeschmiedeten Theile vor dem Guffe an ihre Stelle in die Form gelegt. Eine besondere Abart des Eisengusses ist der Schalenguß, der namentlich bei Walzen und andern Gegenständen, welche eine sehr harte Oberfläche erhalten follen, in Anwendung tommt. Dier wird bas Metall in gufieiferne Formen gegoffen, bie es rafch ablublen und baburch die Bartung bewirten. Begentheils konnen gewöhnliche Gifengußwaaren burch anhaltendes Glühen zwischen gestogenem hammerschlag ober Rotheisenstein 10 weich und geschureibig gemacht werben, daß sie sich in diesen Beziehungen wenig vom Schmiedes eifen unterscheiden (Abouciren des Eisengusses, schmiedbares Gußeisen).

Die durch den Frischproceß (s. Frischen) aus Roheisen dargestellten Schmiebeeisenmassen (Luppen genannt) werden soson bei einer weitern Bearbeitung unterworsen, indem man ihnen auf den Hammerwerken und Walzwerken die im Handel gebräuchliche Form von langen quadratischen, runden oder platten Stäben gibt. Nach der altern, theilweise noch jetzt üblichen Mesthode werden die Luppen unter einem sehr schweren Hammer geschweißt und zu dicken dierkantigen Stücken gesormt, wobei sich die in ihnen enthaltenen Schlackentheile herauspressen; dann folgt das Ausschmieden zu Stüben unter andern Hämmern. Die Hämmer, deren man sich bei dieser Arbeit bedient, haben ein sehr bedeutendes Gewicht und werden durch Wasser in Beswegung gesetzt. Sie befinden sich zu diesem Zwede in einem besondern Gerüste so angebracht, daß ihre Bahn den Ambos immer auf einer und berselben Stelle trifft und die Schmiedearbeit

nur burch die Richtung, in welcher man bas Gifen bem hammer barbietet, birigirt wirb. Je nach ber Art ihrer Aufhangung ober bes Angriffs der Kraft, welche fie hebt, hat man Schwanzhammer, Aufwerfhammer und Stirnhammer. Die leichtern Bammer (bis ju 21/2 Ctr.) erhalten noch eine elastische, oben ober unten angebrachte Brellvorrichtung, den Brellflot, ober wenn fie oben liegt, ben Reitel, welche ben Sammer mit vergrößerter Bewalt auf bas Gifen fcleubert. Bei ben gang fcweren Stirnhammern, welche born gehoben werben, erfest bas vergrößerte Gewicht die Brellvorrichtung. Die ju Anfertigung bunnen Stabelfens bienenden leichtern hannmer werben Rechammer, Bandhammer und Zainhammer benannt. Nach ber neuern, auf größte Beschleunigung der Arbeit berechneten Versahrungsart geschieht bas Auspreffen und robe Formen ber Luppen in Quetidmafdinen vericiebener Art, bann bie Ummandlung zu Stäben ganzlich unter Walzen, die herstellung der dunnsten Flach- und Quabratstäbe auf bem Schneidewerke. Die Walzwerke bestehen aus zwei ober brei Ubereinander in einem febr festen Gerüfte angebrachten gußeifernen Balzen, auf deren chlindrifcher Oberfläche Rinnen bon ber Form eingebreht find, welche die Stabe nach ber Bearbeitung haben follen. Diefe Furchen werden eine nach der andern immer fleiner, und der Stab muß diefelben der Reihe nach von ber größten bis zu ber feiner Bestimmung entsprechenden paffiren, wobei er ofter von neuem geglüht wirb. Die Schneibewerke find ebenfalls Walzwerke, von ben ebenermähnten aber baburch unterschieden, daß auf der einen Balze erhöhte Reifen sich befinden, welche genau in vertiefte Reifen ber andern Walze passen, sodaß ber Apparat schneibend wirkt, während die Walzwerke nur durch Druck thätig sind. Das Stabeisen wird auch zu Draht (f. b.) verarbeitet. Blech (f. b.) wird aus ftarten Gifenftaben unter eigenen Sammern bereitet, gewöhnlicher aber gewalzt, wozu man fich glatt-culindrifcher Balzen bedient. Ueber die Bereitung bes Stahls, beffen Berarbeitung jener bes Schmiebeeifens gleicht, f. Stahl. Das Giegen bes Roh- und Sugeifens, die Umwandlung bes Schmiebeeisens und Stahls in Stabe, Blech und Draft erfolgt in fog. Gifenhütten. Die Ginrichtung ber lettern fowie die zur Leitung ber verschiebenen Proceffe des Schmelzens, Giegens, Balzens u. f. w. nöthigen Renntniffe bilben ben Gegenstand ber Eifenhuttenkunbe, eines Zweigs ber Buttenkunbe, welcher in neuerer Zeit eine ziemlich reiche Literatur aufzuweisen bat.

Die Eifenfabrikation ift neuerlich in allen industriellen Ländern beträchtlich ausgebilbet . und erweitert worden, hat aber nirgends einen fo hohen Standpunkt und eine fo ungeheuere Ausbehnung erlangt wie in Großbritannien. Schon 1580 erfand Lord Dublen bas Berfahren, das Eifen aus feinen Erzen mittels Steinkohle zu schmelzen, doch kam dasselbe erst 100 J. fpater in allgemeinere Aufnahme. 1740 wurden in England auf 35 hohofen nicht mehr als 340000 Ctr. Robeisen gewonnen, 1827 fcon auf 284 Sobofen 13,800000 Ctr. Dagegen konnte man 1859 annehmen, daß von der gesammten, auf 144,000000 Bolletr. geschätzten Roheisenerzeugung der ganzen Erde 75,372000 Etr. auf Großbritannien kamen, ferner auf Frankreich 17,250000, Die nordamerik. Bereinsstaaten 16,000000, ben Deutschen Zollverein 11,300000 (babon Breugen 8,000000), Belgien 6,500000, Defterreich 5,700000, Rufland und Bolen 4,700000, Schweben und Norwegen 4,300000, alle übrigen Länder zusammen 2,878000 Ctr. Seitbem ift eine fernere Steigerung eingetreten, indem g. B. für 1861 angegeben werben: Preugen zu 8,986777 Bollctr., Defterreich 6,318459, Franfreich 17,760000, Großbritannien 80,637284 Ctr. Die ungeheuere Sifenproduction resultirt aus dem enormen Bedarfe des Eifens, da jest eine große Menge von Gegenständen aus demfelben bereitet wird, ju benen man fich fonft gang anderer Materialien bebiente. Wir erinnern hier an die eifernen Feuerherbe, Defen und Schornsteine, an die Brücken, Treppen, Dachstühle, an die Häuser und Schiffe, an die Wafferleitungen, Bumpwerke u. dgl., welche man jest aus Eisen darstellt, die unzähligen kleinern Geräthe nicht zu erwähnen. Ebenso erforbert der Maschinenbau eine sehr bebeutenbe Maffe von Gifen zu Dampfmafchinen, Balg - und Bragemafchinen, Breffen, Geblafen, Drebbanten u. f. w., und in neuerer Zeit hat man ftatt ber Banffeile im Maschinenbetriebe und Schiffbaue vielfach Retten und Drahtfeile angewendet, welche große Bortheile gewähren. Belde Daffen von Gifen für die Gifenbahnen erfordert werden, bavon tann man fich einen Begriff machen, wenn man bebenkt, daß 1 beutsche D. zu ben zwei Schienensträngen einer einfachen Bahn etwa 12000 Ctr. Schmiebeeifen und 6000 Ctr. Gugeifen erforbert. Wie viel Eisen im eigentlichsten Sinne verbraucht wird, b. h. aus dem Kreis der Fabritation fällt, mag der Umftand beweifen, baß z. B. von einem gewöhnlichen Befchlag ber Raber eines Frachtwagens monatlich gegen 60 Pfd. abgenutt werden, wozu noch gegen 20 Pfd. von Hufbefchlägen tommen.

Digitized by Google

Bleichwie bas Gifen burch bie außerorbentliche Menge, in welcher es auftritt, alle andern Metalle insgefammt weit überwiegt, fo ift bie Gifeninduffrie bei weitem ber bebeutfamfte und wichtigste Theil ber Metallindustrie überhaupt. Unfer ganger jegiger Mafchinenbau beruht wesentlich auf Berwendung bes Gifens, zu beffen Bearbeitung bie mannichfaltigften Bertzeng= mafchinen erfunden werben muften, nachbem bie althergebrachten Bandwertzeuge langft nicht mehr genügen, um die mafilos gestiegene Daffe des Materials in ber geforderten turgen Beit au bewältigen. Bon ben Gifenbahnen mit ihren Locomotiven und von ben 6 Boll biden Bangern ber Kriegefchiffe burch alle bie täglich und ftunblich erforberlichen Gerathe bon taufenberlei Art und Ramen herab bis zur fleinsten Deffertlinge und ber feinsten Rahnabel bictet fich uns bas Gifen in ben mannichfaltigften Geftalten bar, und bie Berftellung aller biefer Dinge bilbet bie Erwerbequelle für einen großen Theil bes Menschengeschlechts. Bon bem ungemein beträchtlichen Berthe menfchlicher Arbeit, welcher fich fogufagen an bas Gifen beftet, erlangt man eine Ahnung, wenn man ben Raufpreis bes roben Gifens mit bem irgendeines feinen und fleinen Artifels aus bem weiten Bereiche ber Gifen- und Stahlmaaren vergleicht. 1000 Bfd. Robeifen toften 3. B. 15 Thir. Aber die theuersten Nahmaschinennadeln werden au 40 Thir. bas Taufend, etwa 1 Bfb. wiegend, vertauft; ber Breis eines gleichen Gewichts bon beiben Baaren verhalt fich alfo wie 1 ju 2667. Erflärlicherweife fteht der Umfang und bie commerzielle Bebeutung der Gifeninduftrie in ben verschiedenen Landern, wenigstens aunahernd, in gleichem Berhaltniffe wie beren Gifenproduction, worüber bie oben mitgetheilten Zahlen Aufschluß geben. So ragt benn England auch in dieser hinsicht besouders hervor. Dort ift Sheffield ber Hauptfit für die Schneidmaaren- und Bertzeugfabritation, bagegen Birmingham einen ahnlichen Mittelpuntt fur andere, besondere fleinere Gifenwaaren bilbet. Im zollvereinten Deutschland finden fich berartige Centralpunite zu Solingen und Remscheid in ber preuß. Rheinproving. Der öfterr. Staat besitt in Steiermart und Oberöfterreich eine fehr bedeutende und concentrirte Gifeninduftrie. Bgl. Rinmann, « Gefchichte bes Gifens» (aus bem Schwedischen von Rarften, Liegnit 1814); Karften, «Handbuch ber Gifenhüttentunde» (5 Bbe.; 3. Aufl. 1841, mit Atlas); Le Blanc und Walter, «Brattifche Eisenhüttenkunde» (beutsch von Hartmann, nebst Fortsetzung, 4 Thle., Weim. 1837-46, mit Atlas); Flachat, Barrault und Betiet, «Die Fabritation bes Gifens» (aus bem Frangofischen, Luttich u. Lpg. 1851); Bartmann, "Die Fortschritte bes Gifenhüttengewerbs in ber neuern Zeit " (6 Bbe., Lpz. 1858—63); Dechelhäuser, «Bergleichenbe Statistit ber Eisenindustrie aller Länder» (Berl. 1852); hartmann, "Der heutige Standpunkt des beutschen Gisenhitttengewerbs" (Lpg. 1861); berselbe, «Handbuch ber Gisenhüttengewerbstunde» (Lpz. 1860).

Eisenach (lat. Isonacum), die Haupt- und Residenzstadt des zum Großherzogthum Sachsen-Beimar-Gisenach gehörigen ehemaligen Fürstenthums gleiches Namens, gegenwärtig Saupt-stadt bes britten Bermaltungsbezirfs bes Großherzogthums, liegt in romantischer Gegend an der Einmündung der Rette in die Hörfel sowie an der Sächsisch-Thüringischen Eisenbahn, von ber fich hier bie Werrabahn abzweigt. Die Stadt zählt über 12000 E. (1861 ohne Garnifon 11517) und ift Git bes mit ben beiben Fitrftenthumern Schwarzburg gemeinschaftlichen Appellationsgerichts für Sachfen-Beimar, ber Bezirkebirection, eines Kreis- und eines Stabtgerichts, eines Justizamts und verschiebener anderer Behörden. Der im ganzen sehr freundliche Ort hat mehrere öffentliche Blate, barunter ber regelmäßige Martt mit baranftoffenber Esplanade und ber Explosioneplat, sowie einige febr anfehnliche öffentliche Bebaube, wie bas ebemalige, 1742 neuerbaute Refibengichloß, bas 1641 aufgeführte Rathhaus, bas Gymnafium (urfprünglich ein Dominicanerklofter) und die beiden neuen Burgerschulen. Unter ben vier Rirchen ift die Sauptfirche zu St.- Georg die größte und fconfte, die Nitolaitirche (aus bem 12. Jahrh.) die alteste. Das Ghmnasium war früher eine Lateinische Schule, die auch Luther einige Zeit befuchte. 1544 wurde diefelbe in eine Landesschule verwandelt, die 1707 den Titel eines Gymnasium illustro erhielt. Neben ben erwähnten Bürgerschulen bestehen zu E. noch ein Realgymnasium, eine höhere Töchterschule, ein Schullehrerseminar (feit 1817), eine Forst-lehranstalt, eine Zeichen- und Gewerkenschule. Auch sind ein Leih- und Pfandhaus (feit 1797), ein Baifeninstitut, eine Strafarbeitsanstalt, ein Stadtkrankenhaus und andere wohlthätige Anftalten und Ginrichtungen vorhanden. E. befitt viel Gewerbthatigfeit, betrachtlichen Bandel und vielen Bertehr, ba feit Eröffnung ber genannten Gifenbahnen fich von E. aus ber Strom der Bergnilgungereisenden in den Thuringerwald ergiefit. Bon größern industriellen Ctablissements sind zwei Farben= (Bleiweiß-) Fabriken, eine große Wollspinnerei und viele Mithlen in ichwunghaftem Betriebe. Außer der Wartburg (f. b.) befinden fich in ber Umgebung C.s eine Menge burch Naturschönheit ausgezeichnete Bunkte, wie bas Marienthal, bas Annathal, die Drachenschlucht, die Landgrafenschlucht, die Hohe Sonne, der Hirschsprung, die großherzogl. Sommerrefibeng Wilhelmethal u. f. w. E. gehört unter bie alteften Stabte Thuringens. 1070 wurbe bie Stadt unter Ludwig dem Springer von neuem und naber der Wartburg aufgebaut. Ihren Aufschwung verbankt fie ber Wartburg, ale ber Refidenz ber Landgrafen von Thus ringen, und der Zeit von 1595-1741, wo fle felbst Residenz eigener Fürsten mar. Gehr beschäbigt wurde die Stadt 1. Sept. 1810 infolge der Explosion mehrerer franz. Pulverwagen; an das Ereigniß, zugleich die Stelle desselben bezeichnend, erinnert der Explosionsplat. E. ist ber Beburtsort Joh. Seb. Bach's. Bgl. Storch, Befchreibung ber Stadt E.» (Gif. 1837); Senft, a Geognoftische Beschreibung ber Umgegend von E.» (Gif. 1857). — Das ehemalige Kürstenthum E. theilte die Schicksale Thüringens und kam mit diesem 1440 an Sachsen und bei ber Theilung zwischen Friedrich bem Sauftmuthigen und feinem Bruder Wilhelm an ben lettern, nach beffen Tode es 1482 wieber gurudfiel. Bei ber Theilung 1485 gelangte es an die Erneftinische Linie, bei der es verblieben ift. Der jungere Cohn Johann Friedrich's bes Mittlern, Johann Ernft, ftiftete 1596 bie altere Linie E.; ber flebente Sohn bes Bergogs Johann von Beimar, Albrecht, 1640 bie mittlere Linie E. Beibe ftarben aber mit ihren Stiftern, jene 1638, diefe 1644 wieber aus. Georg, ber fünfte Sohn bes Bergogs Bilhelm von Weimar, wurde 1672 ber Stifter ber jungern Linie E., die indeg auch wieber mit beffen Entel, Wilhelm Beinrich, 1741 erlosch. Seit 1815 bilbete bas Fürstenthum nebst einigen hinzugekommenen fulbaifchen und heff. Barcellen ben Kreis E., ber 1861 auf 22 D.=M. 82444 E. gablte und in neuerer Zeit in administrativer Beziehung in Die zwei Berwaltungsbezirke E. (11 Q. = M. mit 45993 E.) und Dermbach (10,9 Q. = M. mit 36451 E.) getheilt wurde.

Gisenbahnen. Die Erfindung der E. ist in ihren Grundzügen, den Bahnen mit feststehenden Gleifen, nicht fo neu, ale fie auf ben erften Blid bin erfcheint, benn wir finden ihre Spuren ichon bei ben Griechen und Romern. In ben Ruinen bes Tempels ber Ceres gu Cleufis zeigen fich die deutlichsten Merkmale von Schienen, welche als Gleife für die Wagen gelegt maren. In den beutschen Bergwerten find ichon feit Jahrhunderten die fog. Sundegeftange gebrauchlich, welche aus mit Gleifen verfebenen Solzbalten bestehen. Als die Ronigin Elifabeth von England, um dem engl. Bergbau aufzuhelfen, geschickte Bergleute ans Deutsch= land kommen ließ, wurde diefe Einrichtung auch in jenes Land hinüber verpflanzt. Wir finden, baß ichon 1676 in den Steinkohlenbergwerken von Newcastle-upon-Tyne folche Holzbahnen mit Bortheil angewendet murden. Spater (1776) belegte Curr bie Bolgblode mit eifernen Schienen und brachte an der Beripherie ber Raber einen vorstehenden Rand an, welcher das Abgleiten berfelben von jenen Schienen verhinderte. Der nach und nach eintretende Golzmangel und die vermehrte Gifenproduction ließen ftatt der bis dahin gebräuchlichen Langschwellen furze Querfcwellen anwenden, auf welche bann gugeiferne Gleife bon größerer Starte, oben gewölbt (edgerails), gelegt murben, die zwischen ben Querschwellen frei lagen. 1797 erfette Barns bie Querschwellen burch Steinblode. Die gußeisernen Schienen (rails) sprangen jedoch, namentlich bei fteinernen Unterlagen, fehr oft; man mahlte beshalb ftatt berfelben gefchmiebete, an deren Stelle endlich die jest überall gebräuchlichen gewalzten Schienen traten. Die außerorbentlichen Bortheile, welche bie E. im Bergbau und Fabritenbetriebe gewährten, zogen balb die allgemeine Aufmerksamteit auf diefelben und erregten den Bunfch, sie auch auf gewöhn= lichen Stragen ausgeführt zu fehen. Die erste berartige Bahn war die 1825 vollendete Stockton-Darlingtonbahn, welcher fehr bald die Liverpool-Manchesterbahn, in Frankreich die von St.-Stienne nach Andrezieur, in Defterreich bie unter Gerftner's Leitung erbaute Bahn zwischen ber Donau und der Moldau und in Amerika die Quincy-Bostonbahn folgten. Aber erst die Erfindung der Dampfwagen oder Locomotiven und die hohe Stufe der Bollfommenheit, zu der dieselben jest gebracht worden, haben den E. ihre culturgestaltende Bedeutsamkeit gegeben. Rach turgem Rampfe gegen ihre Wiberfacher, welche fich biefem Culturfortichritte entgegenstemmten, steht bas Gifenbahnsystem überall fiegreich ba, und felbst Staaten, welche fich früher isoliren wollten, haben nothgedrungen dem allgemeinen Zuge folgen müffen.

Die Construction der E. betreffend, so werden auf einem Planum, welches nidglichst in geraden Linien und mit möglichst geringer Steigung angeordnet werden muß, Unterlagen gelegt, welche zwei Reihen Eisenschienen tragen, die um die Gleiseweite voneinander entsernt sind und auf die Unterlagen entweder unmittelbar aufgenagelt oder durch eine besondere Borrichtung, die sog. Schienenstühle, darauf befestigt sind. Die Gleiseweite ist verschieden und hält sich zwischen 4 und 7 F.; jedoch ist letztere Weite, welche die Great-Westernbahn in England adoptirt

hatte, für fehr unbequem befunden worden. Die gebräuchlichste Weite ist gegenwärtig 4 K. 8 1/2 Boll engl. hinsichtlich ber Unterlagen finden wir vier Spfteme befolgt. Bei bem erften, bem ameritanischen, find in bas Planum, fentrecht auf die Richtung ber Bahnlinie, turge Schwellen eingesenkt, auf welche bann Langschwellen ber Bahnrichtung nach aufgekämmt werben, welche bie Schienen tragen und biefelben alfo ihrer gangen Lange nach unterflüten. Dbgleich man bier ben Bortheil erlangt, leichtere Schienen bis zu 8 Pfb. für ben Fuß anwenden zu können, fo fahren fich boch folche Bahnen nicht befonbers gut, weil leicht ein geringes Ausweichen ber Schienen ftattfindet; auch ift babei ber Holzverbrauch febr bebeutenb. Diefes Syftem wurde nur auf wenigen beutschen Bahnen angewendet und ift auch bort gröfftentheils wieder beseitigt worben. Das zweite, belgische, Spftem (überhaupt bas gebräuchlichste und namentlich in Deutschland fast allgemein adoptirt) läßt die Langschwellen ganglich weg und legt nur Querfdwellen in ben festen Boben bes Blanum, befestigt auf diefen die gußeifernen Schienenftuble (chairs) und in ihnen bie etwa 15 F. langen Schienen. Allerdings erforbert biefes Spftem, ba die Schienen allemal auf 3 F. Länge frei liegen, viel stärkere Schienen (den Fuß 12—25 Bfb.), aber es fährt sich, der Clasticität der Schienen wegen, auf diesen Bahnen viel besser, und sie find, wenn anders das Blanum gut bearbeitet war, viel dauerhafter. Ein brittes System erfest die hölzernen Querschwellen burch fteinerne, und ein viertes legt nur unter die Schienenftuble große Steinblode auf eine burchgebenbe Pffafterschicht. Diefe Bahnen find allerdings febr bauerhaft, befahren fich auch gut, boch toften fie viel und konnen nur bort mit Bortheil angewendet werden, wo Steinmaterial wohlfeil, Bolg aber theuer ift. Regerdings ift mehrfach ber Bersuch gemacht worben, bas (in Europa) immer theuerer werbenbe Golg zu ben Schienenunterlagen gang zu ersparen und burch eiserne Querschwellen ober eine abnliche Gifenverbindung ju erfeten.

Das Bedurfniß, bei einer Eifenbahn die Steigungen fo gering als möglich zu erlangen. macht ein sehr genaues Studium der Tracte für die Bahn nöthig, um den Auftrag und Abtrag für das Planum möglichft in ein Gleichgewicht zu feten, überhaupt die Erdbewegung so gering ale möglich zu machen. Um allzu große Steigungen zu umgehen, muß man oft Umwege am Fuße ber Berge bin machen, ober tiefe Ginschnitte bilben, ja ganze Berge burch= bohren und Tunnels anlegen. Solche Tunnels find besonders auf neuern Bahnen fehr häufig und oft fehr lang. So hat z. B. die Sheffield - Manchesterbahn einen Tunnel von 15000 F. Lange, die Baris-Lyoner Bahn bei Blaify einen von 4100 Meter, die Bahn zwischen Avignon und Marfeille einen von 4620 Meter; für die Bahn von Turin nach Chambery ist fogar burch den Mont-Cenis ein Tunnel von 12290 Meter (fast 1% beutsche M.) begonnen worden. Den Tunnelbauten verwandt find folche Anordnungen, durch welche auch in ebenem Boben Gifenbahnstreden unterirdisch geführt werben, weil man bebauten Stadttheilen ausweichen muß, wie 3. B. in Paris bei ber Ausfahrt einiger Bahnhofe und in London mit einer langern Berbindungelinie der Fall ist. Ströme, schmale Thäler und Kreuzwege werden durch Brücken und Biaducte überschritten, und lettere geben oft zu fehr verwickelten Aufgaben Beranlaffung. Go kommt auf der North-Wiblandbahn der Fall vor, daß die Eisenbahn unter dem Cromfordkanal, aber über der Landstraße fortgeht, welche felbst wieder an dieser Stelle den Fluß Amber überfett, sodaß sich auf diesem Bunkte vier Communicationslinien übereinander befinden. Biaducte (Landbrüden) find überhaupt in England häufiger als auf dem Continente, wo man lieber die Krenzwege über die Bahn selbst gehen läßt und letzterer an dieser Stelle eine etwas veränderte Construction gibt. Der größte Biabuct auf bem Continent ist auf der Sächsisch-Bairischen Bahn zur Ueberschreitung bes Gblipschthals gebaut, 2400 fachf. F. lang und über bem tiefften Punkt der Thalfohle 280 F. hoch. Mehrere der nach London einmündenden Eisenbahnlinien weisen aber bort, mo fle über ben Strafen und Baufern biefer Stadt meggieben, Bigbucte von viel größerer Lange, wenngleich nicht fo toloffaler Sohe auf.

Die Steigungen betreffend, überschreitet man nicht gern im Flachlande das Verhältniß von 1 zu 200 (b. h. 1 F. Erhebung ober Fall auf 200 F. Länge), in hügeligem Lande 1 zu 100 und in Gebirgsgegenden 1 zu 40. Mazu große Steigungen, welche auf keine andere Weise zu umgehen, werden mittels sog, schiefer Ebenen befahren, indem auf der Höhe eine feststehende Dampfmaschine aufgestellt ist, welche die Wagen an Seilen hinauszieht, während dieselben bei der Thalfahrt ihrem eigenen Gewichte überlassen bleiben. Die Erfahrung hat indeß gezeigt, daß es vortheilhafter, lieber die größten Geldopfer zur Beseitigung des hindernisses zu bringen, weil die siren Dampfmaschinen zu kostspielig sind und die erlangten Ersparnisse dalb verzehren. Auch weiß man jest durch Anwendung besonders kräftiger Locomotiven und Anordnung kleiner

Büge Steigungen direct zu befahren, bei benen man früher schiefe Ebenen als unerlaklich angefehen haben würde. Die Begfrummungen muß man nach einem möglichft großen Salbmeffer abrunden, ba bie Suhrt in turgen Rrummungen theile aufhaltend, theile geführlich ift, auch die Bahn ftart abnutt. Rrumnungen, beren Rabius unter 600 F. beträgt, werben im allgemeinen für unzuläffig gehalten; man geht ichon ungern auf weniger als 1200 F. herab und halt fich im Flachlande womöglich auf 3000 — 3600 F. als Minimum. Bas die Breite bes Planum betrifft, fo muß man fie des Rostenauswands für Land und Arbeit wegen so viel als möglich befchränten. Die Sanptfrage ift, ob eine Bahn mit einfachem ober mit Doppelgleifen angelegt werden foll, ba bei fehr frequenten Bahnen ein Begegnen ber Trains auf bemfelben Gleife zu vermeiben. Jedenfalls wird man am beften thun, bei Anlegung von Bahnen, welche fvater eine größere Frequeng erwarten laffen, bas Blanum für zwei Gleife zu bauen, im Anfange aber nur eine berfelben zu legen und bas zweite fpater nachzuführen. Wenn man bebenkt, daß eine eingleifige Bahn auch stellenweise breiter angelegt werben muß, um die nöthigen Ausweicheplate für die einander begegnenden Buge zu erlangen, fo wird bas Anlagekapital für zwei Gleife in Berudfichtigung ber nachher entstehenden Bortheile nicht unverhältnifmäßig vergrößert werden. Welcher Materialien man sich zum Oberbau bedienen foll, muffen die Localverhaltniffe bestimmen, boch wird man fich, wo irgend möglich, für bas Gichenhold ju ben Querfcmellen entscheiben, ba ce bas relativ wohlfeilfte ift und, wenn es mit einer Auflösung von Quedfilberfublimat, Rupfervitriol ober Chlorgint getrantt wird, eine bedeutende Daner erlangt. Große Bericiebenheit herricht rudfichtlich ber Geftalt ber Schienen, in welcher Beziehung man hauptfachlich Blachfchienen, T-Schienen, I-Schienen, breitbafige Schienen (gegenwartig die üblichsten) und Brudfchienen ober Omegaschienen (nach ber Achnlichkeit bes Querschnitts mit bem griech. Buchstaben  $\Omega$  benannt) unterscheibet; stets aber find die Schienen von gewalztem Schmiebeeifen, und Gugeifen tommt bagu fcon langft nicht mehr in Anwendung. Rückfichtlich ber Schnelligkeit ber Gifenbahnfahrten, fo ift diefelbe aus mehrfachen Ursachen in ben einzelnen Lanbern eine verfchiebene. In England legen gewöhnliche Buge in ber Stunde etwa 6 $1\!/_{\!4}$  deutsche M. zurüd, Schnellzüge aber  $81\!/_{\!4}$  M. und darüber. So braucht der Schnell $_{\!-}$ jug zwifchen London und Sheffielb (177 engl. M.) nur 4 St. einschlieflich ber turgen Aufenthaltszeit, wonach auf 1 St. 9 beutsche M. kommen. In Frankreich führt man im ganzen mit berfelben Schnelligfeit wie in England. Auf ben beutschen Bahnen beträgt bie Sahrgeschwinbigteit für gewöhnliche Berfonenzuge etwa 4,2, für Schnellzuge 5,6 DR. auf die Stunde. Neuerbinge hat man jeboch auch in Deutschland einzelne Rurierzuge eingerichtet, welche 7 Dt. und barüber in ber Stunde gurüdlegen.

Der Betrieb ber E. macht vielerlei Borrichtungen nöthig, theils an ben Bahnen selbst, theils an bem beweglichen Materiale, theils an Hochbauten. Es gehören bazu die Einfriedigung ober Einzüunung der Bahn; die Zäune, Strauchpstanzungen und Wälle zum Schut der Einschnitte gegen Schneeverwehung; die Wasserstäge; die Wegübergänge mit ihren Barrieren; die Weichen (Schienenstränge zur Uebersührung aus einem Gleise in ein anderes); Drehscheiben und Schiebebühnen (um einzelne Wagen von einem Gleise auf ein anderes zu versetzen); die Locomotiven (f. d.) ober Dampswagen mit ihren Borrathswagen (Tendern) für Kohlen und Wasser, sosen nicht der Betrieb durch Luftdruck (f. Atmosphärische Eisenbahn) ober durch Pferbe geschieht, welches letztere nur bei E. im Innern großer Städte der Fall zu sein pslegt; die Fuhrwerke (Personenwagen, offene und bedeckte Güterwagen, sämmtlich 4-, 6- oder 8-räderig); die Wassertrahne zum Einstillen des Wassers in die Behälter der Tender; die optischen, akustischen (Gloden-) und elektrischen Telegraphen zur Beförderung dienstlicher Nachrichten und erforderlicher Signale; die Bahnhoss und Stationsgebäude mit Perrons zum Ein- und Aussseigen der Reisenden, Billetausgaben, Wartezimmern, Gepäcks- und Güterexpeditionen, Verwoaltungslocalen, Reparaturwersstätten, Restaurationen u. s. w.; die Bahnwächterhäuschen.

Eine oft erörterte Frage ift die, ob der Bau und der Betrieb der E. zwedmäßiger vom Staate in die Hand genommen oder der Privatindustrie überlassen werde. Ein unbedingter Borzug des einen Shstems vor dem andern läßt sich nicht behaupten, sondern die Berbindung des einen mit dem andern, je nach Umständen, hat sich unleugdar als das Zwedmäßigste erwiesen. Der vorwiegend öffentliche Charafter der E., vornehmlich aber der Umstand, daß der Staat die Bahnen nicht als auf directen Gewinn berechnete Anlagen zu behandeln braucht, spricht sür diesen. Dagegen werden Privatbahnen gewöhnlich geläusiger und wohlseiler verwaltet und unterstützen die Entwickelung des Berkehrs lebhafter, indem sie diesen zur Erzielung höhern Gewinns eifriger ausznbeuten suchen. Außerdem aber verhindert das Shstem der Privatbahnen

bie unmäßige Bermehrung ber ohnehin schon großen Schulbenlast ber Staaten. Sicherlich wäre auch die Herstellung der E. in ihrem gegenwärtigen Umfange nicht möglich gewesen, hätte nicht die Privatunternehmung den Ansang gemacht und durch ihre Kapitalkräfte fortgesett einen wessentlichen Antheil genommen. In einem Lande, dem es an Kapitalkräften sehlt, wird sich die Staatsverwaltung allerdings mehr am Sisenbahnbau betheiligen müssen als in einem kapitalkreichen, wenn auch zum Theil nur mittelbar, durch Zinsenscherung, Derbeiziehung fremder Kapitalisten u. s. w. England und die Bereinigten Staaten von Amerika sind die Länder, wo das System der Privatbahnen durchaus befolgt worden ist.

Die Staaten Europas, welche im Laufe dreier Jahrzehnte das Eisenbahnwefen technifc und bionomifch, wenn auch im einzelnen verschieben, boch im ganzen auf ber gemeinsamen Bafis europ. Culturintereffen begrundet und fpftematifch entwidelt haben, find England (Großbritannien), Belgien, Frankreich und Deutschland (mit Ginfchluf von Defterreich). Außerdem haben die Bereinigten Staaten von Amerita, die mit ihren ungeheuern Bertehrelinien namentlich das Bedürfniß erleichterter und beschleunigter Communication empfanden, den Sifenbahnbau mit ber größten Energie ergriffen. Das Bahnnet, welches 1. Jan. 1865 über Die gefammten Gebiete ber Union (Norden und Süden) ausgebreitet war, umfaßte (die unvollendeten, aber bereits in Angriff genommenen Linien mitgerechnet) 10697 beutsche M., die ein Anlagekapital von 1823% Mill. Thir. repräfentiren. In Europa waren Ende bes 3. 1862 bem Betriebe übergeben 8319 beutsche M. Gifenbahn, wovon 1408 M. Staatsbahnen und 6911 M. Brivatbahnen. Es kamen auf Großbritannien mit Irland 2507, den österr. Staat, Breußen und das übrige Deutschland 2407, Frankreich 1496, Rußland 471, Spanien 369, Italien 337, Belgien 264, Schweben und Norwegen 167, bie Schweiz 152, Danemart 62, Holland 50, Portugal 28, die Türkei 9 M. (auf je 100 D.-M. burchschnittlich in Großbritannien 43%, in Belgien 49, in Frankreich 15 M. Bahn). Die Bautoften (einschließlich Anschaffung bes Betriebstapitals) für E. überhaupt find höchft verschieben, je nach ben Localschwierigkeiten, ber Baumethode und andern Berhältniffen. Im allgemeinen Durchfchnitt hat 1 beutsche DR. gefostet in England 1,050000 Thir., Frantreich 776000, Defterreich 593950, Belgien 532000, Preußen 524000 (von 229100—1,000000), Hannover 422600, Nordamerita 170500 Thir. Chenfo verschieden ift die jährliche Bruttoeinnahme von dem Betriebe, welche burchschnittlich (nach einer Berechnung aus bem Anfange bes 3. 1865) folgenbermaßen von 1 beutschen M. Bahnlange ausfüllt: England 81660 Thlr., Sachsen 74670, Breufen 67630, Frantreich 67200, Desterreich 67140, Hannover 52040 Thir. Ueber die Geschichte und Statistik bes Eisenbahnwefens in den einzelnen Staaten f. die Artikel dieser Staaten (Großbritannien, Belgien, Frankreich, Desterreich, Preußen u. f. w.), außerdem bezüglich Deutschlande auch bem Artifel Deutsche Gifenbahnen.

Daß mit der Entwickelung des Eisenbahnwesens, zumal in Berbindung mit Dampfschifffahrt und elettrifcher Telegraphie, eine neue Cultur- und Civilifationsepoche für alle Bolfer ber Erbe, ein allgemeiner Fortschritt ber Menschheit begonnen, ift bereits jest ichon außer Zweifel gestellt und wird fich mehr und mehr offenbaren. Die E. haben an die Stelle thierifcher und menfchlicher Bewegungefrafte bie Arbeiteleiftung ber Mafchine auch für bas Transportwefen eingeführt und bamit junuchst ben wirthschaftlichen Gebieten ber Industrie und bes Bandels einen beispiellosen Aufschwung verliehen, der weit über ben ötonomischen Rupeffect hinausgreift und zugleich mittelbar aufs mannichfachste bie höhern menschlichen Berhältnisse förbert. Roch weit bedeutungsvoller aber find die unmittelbaren Ginwirtungen bes neuen Transportmittele auf ben moralischen und intellectuellen Fortschritt, indem ber beschleunigte, erleichterte und erweiterte Berkehr in den Nachrichten, in den Bilbungsmitteln und besonders ber Berfonenvertehr felbst Irrthumer und Borurtheile austilgt, die Kenntniffe und Erfahrungen in Wiffenschaft und Leben erweitert, die Menschen in ihrem Denten und Empfinden einander nahert und baburch humanisirt, und bies nicht nur bezitglich ber Genoffen ber einzelnen Bollsindividualität, fondern auch der Bölfer untereinander. Insbefondere find es die großen Daffen, die fog. arbeitenden Klaffen, welche ben E. Bortheile und Genuffe aller Art zu berbanten haben, die fich früher bochftens nur ben bemittelten Rlaffen barboten. Gelbft bie rein polit. Berhaltniffe ber Staaten nach innen wie nach außen ftehen unter bem fordernden Ginfluffe des Gifenbahnwefens, wie fich namentlich in der Folgezeit immer deutlicher herausstellen wird. Die E. bringen bie Regierenben in innigern Bufammenhang mit ben Regierten und erleichtern schon die Staatsverwaltung durch rasche Mittheilung ber Benachrichtigungen und bie Möglichkeit eines unmittelbaren Eingreifens in bringenden Fallen. Dauptfachlich aber find

ce bie militärischen Interessen jeber Art, welche burch bas neue Transportmittel eine machtige Unterftutung erfahren. Die E. beschleunigen auch hier bie Beforberung ber Nachrichten und Befehle, die Darfche, die Concentrirung einzelner Truppentheile, die Berftartung fcmader Buntte, begunftigen die Berbeifchaffung bon Rriegs- und Berpflegungsmitteln, erleichtern bie Rudzuge und die herstellung neuer Bertheibigungslinien, furz, verleihen einer Armee in jeber Beziehung eine größere Beweglichkeit und Schlagfertigkeit als bisher. Alle diese Bortheile tommen wefentlich ber Defenfive, alfo ber Bertheibigung bes eigenen Lanbes zugute, tonnen jedoch, wie ichon der Rrieg in Italien 1859 bewiefen, auch für bie Offenfive von boch= fter Bichtigkeit werden. Im allgemeinen wird ein ausgebildetes Gifenbahnwesen kunftig ben leichtfertigen Ausbruch eines Rriegs verhindern, jedenfalls aber die friegerifche Entscheidung rafcher als je herbeiführen muffen. In allen großen Staaten hat man baber bei ber Anlage ber E. mehr ober weniger bie militarifchen Gefichtepuntte ine Ange gefagt, namentlich frubzeitig und umfassend in Frankreich, während das benachbarte, politisch und militärisch zersplitterte Deutschland hierin noch sehr zurudgeblieben ift. In Rugland find die Grundlagen bes Eisenbahnneges offenbar in rein militärischer Rücksicht entworfen worden. Wie bei Rugbarmachung aller großer Erfindungen gescheben, hat auch die Sinführung der E. einzelne Localitäten, bestehende Berhaltniffe und Existenzen beeintrachtigt ober vernichtet; aber folche vereinzelte Uebelftande, wenn fie fich nicht im Laufe ber Entwidelung ausgleichen, fallen gegenüber ber Bohlfahrt und bem Fortschritte ber Gefammtheit nicht ins Gewicht. Bezüglich ber Unglucksfälle auf den E., die nicht felten als furchtbare Katastrophen auftraten, hat sich, ungeachtet mangelhafter und unsicherer statistischer Nachweise, boch als unzweiselhaft herausgestellt, daß jene Unfalle taum in Betracht tommen in Bergleich zu ben Opfern an Leben und Gefundheit, welche die alten Transportmittel von den Reisenden forderten. Außerdem ning eine vervollsommnetere Technit und ein ausgebildeterer Dienst im Betriebe ber E. auch noch die Möglichkeit von großen Unfallen, wenn nicht gang beseitigen, boch mehr und mehr vermindern. Die E., um alles in einem Borte gusammengufaffen, find ber großartigste Sieg bes mobernen Beiftes über bie fprode Natur, nicht nur zur Forberung bes materiellen Bohlfeins, fondern noch vielmehr zur sittlichen und intellectuellen Bervolltommnung ber Menschheit.

Die Literatur über Bau, Betrieb und Berwaltung, Die wirthschaftliche, militärische und moralische Bebeutung, Die Geschichte und Statistit ber E. ift bereits fehr bebeutend. Ueber ben Eifenbahnbau sind, außer vielen schätbaren Werken engl., franz. und nordamerik. Ingenieure, befonders hervorzuheben: die beutschen Arbeiten von Crelle, von Gerfiner, Steinle, Ghega, von Egel, Beder (aStraffen und Gifenbahnbau», Stuttg. 1855), Beiber (aUnleitung jum Traciren von E.», 2. Aufl., Lpz. 1860), Hacault («Der Eifenbahnhochbau», Berl. 1855 fg.), Weber («Technik des Eisenbahnbetriebs», Lpz. 1854; «Schule des Eisenbahnwesens», 2. Aust., Lp3. 1862) u. a. Die wirthschaftliche, militärische und überhaupt civilisatorische Bebeutung bes Eifenbahnwesens behandeln: Anies (a Die E. und ihre Wirkungen », Braunschw. 1853), Audiganne («Les chemins de fer aujourd'hui et dans cent ans» (2 Bde., Par. 1858—62) und ein Ungenannter («Das Gifenbahnwefen vom militärischen Standpuntte», 2 Thle., Wien 1863). Die Gifenbahnstatistit, die fich mehr und mehr als ein eigenes Studium ausbilbet und bereits eine Fulle ber intereffanteften Resultate und Bergleichungen gewährt, murbe in Deutschland zuerst von Reden («Die E. in Guropa und Amerita», 10 Bbe., Berl. 1843-47) in umfassender Beise behandelt. Reiches Material liefern die officiellen «Documents statistiques des chemins de fer» (seit 1854), die «Reports» des Board of Trade in England, die vorzüglich gearbeiteten a Statift. Nachrichten von ben preußischen E. » (Berl. 1855 fg.), bie verschiebenen Arbeiten von Sauchecorne, die von der Berlin-Anhaltischen Bahnbirection herausgegebene «Deutsche Gifenbahnstatistit" (feit 1850) und zahlreiche andere, meist periodifche Publicationen. Unter ben eigentlichen Zeitschriften, welche dem Gisenbahnwesen gewidmet find, ist die «Beitung des Bereins deutscher Sisenbahnverwaltungen» (Lpz. 1861 fg.), unter den Cursbiichern Bendschel's «Telegraph» und das vom Cursbureau des berliner Generalpostamis herausgegebene «Eisenbahn=, Post- und Dampffchiff=Cursbuch» (mit Karte) hervorzuheben.

Gifenbaum, Gifenholz, f. Sideroxylon.

Eifenberg, Stadt im Westfreise des Herzogthums Sachsen-Altenburg, liegt an einem Zuflusse der Elster, 1 St. von der Station Krossen der Beißenfels Beitz-Geraer Eisenbahn, ist Sitz eines Gerichtsamts und zählt 4746 E. (1861). Unter den Bauwerten des Orts zeichnet sich das herzogl. Residenzschloß (die Christiansburg) mit schöner Kirche im neuital. Geschmad Convertations vertion. Eine Ausgege. V.

Digitized by Google

;

(1676—1692 erbaut) vortheithaft ans. Bon höhern Unterrichtsanstalten besteht zu E. ein Lyceum. Zu ben Erwerbsquellen der Bewohner gehört neben Aderbau auch eine nicht unbedeutende Fabritkhätigkeit, welche sich besonders auf Leder, Boll- und Leinweberei, Schuhmacherei, Borzellan und Steingut erstreckt. Die Stadt E. ist sehr alt. Sie gehörte zuerst (bis 1135 den deutschen Kaisern, die sie durch Statthalter regierten, dann den Markgrasen von Meißen und des Osterlandes (bis 1221), unter denen sie 1182 Mauern erhielt, hierauf die 1425 den Landgrasen von Thüringen und Markgrasen von Meißen. Bon diesen kam E. an die Aursürsten von Sachsen, bei der Landestheilung 1485 an den Aursürsten Ernst, dann an die altweimarrische, später an die gothaische Linie. Der sünste Sohn des Herzogs Ernst des Frommen von Gotha, Christian, geb. 1653, gest. 1707, ein wunderlicher Alchemist, wurde nach des Baters Tode 1675 der Stister der Linie Sachsen-E., die mit ihm auch wieder erlosch, worauf E. an Gotha zurücksel, welches es dei der Theilung 1826 an Altenburg überließ. Bgl. Back, «Chronil der Stadt und des Annts E.» (2 Bde., Eisenb. 1843).

Eisenburg, Comitat im Kreise jenseit der Donau im Königreiche Ungarn, von Riederstereich, Steiermark, dem Dedenburger, Szalader und Weszprimer Comitate begrenzt, ist ein fruchtbarer Landstrich, obschon es theilweise von Ausläusern der Alpen durchzogen wird. Das Comitat E. hat einen Uebersluß an Getreide, Obst und Wein sowie an üppigen Wiesen und Weiden, welche große Herden von Hornvieh ernähren. Bon Bedeutung ist auch die Schweinezucht, welche durch die weitausgebehnten Eichenwaldungen befördert wird. Auf einem Areale von 91,45 Q.-M. lebten nach der letzten Zählung von 1857 an 290372 Menschen in 3 Städten, 35 Marktsleden und 607 Dörfern. Die Bevölkerung besteht aus 128000 Magyaren, 105000 Dentschen, 50000 Slowaken und Kroaten und etwa 8000 Inden und Zigeunern. Die kath. Consession ist überwiegend; die Zahl der Protestanten beträgt etwa 74000. Das Comitat sührt seinen Namen von dem Fleden E., der einst eine königl. Freistadt und unter Watthias Corvinus eine bedeutende Festung war, gegenwärtig aber nur eine Bevölkerung von 1900 E. zählt. Der Hauptort des Comitats ist die Stadt Stein am anger, Bischosssis mit 5853 E., lath. Obergymnassun, bischoss. Seminar und sehr schöner, in der zweiten Hälste des 18. Jahrh. erbauten Kathedrale. In der Umgebung sinden sich noch Ueberreste der röm. Stadt Sadaria

Eifenerz, ein großer Markisleden von 4083 E. (1857) in Obersteiermark und Hauptort bes gleichnamigen polit. Bezirk, liegt in einem tiefen Thale und ist durch den Erzberg (4705 & hoch) von dem Markisleden Rordernberg (mit 2096 E.) getrennt. Der Erzberg bildet den Mittelpunkt des ganzen steiermärkischen Eisen-, Berg- und Hüttenbetriebs und enthält den alltesten und wichtigsten aller Bergdaue, welche in den nördl. Alpen auf die Ausbeutung von Spateisenstein gerichtet sind. Die Erzmasse ist im Durchschnitte 30, an einigen Stellen aber auch gegen 90 Klaster mächtig, und die seit dem vorigen Jahrhunderte betriebenen Aufschlußbauten sollen Borräthe von 1700 Mill. Zollcentnern Schmelzzut nachweisen. Das Eisen wird hier zum Theil so rein und unvermischt gebrochen, daß es ohne weitere Scheidung in die Schmelzsösen kommt. Nirgends sieht man die sog. Eisenblüte in solcher Bolltommenheit wie hier, und in ganz Europa gibt es keinen bessern Stahl als den hiesigen. E. ist der Sie der k. k. steiermärksischerr. Eisenwerksdirection, deren Amtswirksamkeit sich über sämmtliche, zur sog. Innersberger Hauptgewerkschaft gehörige Berg-, Hitten- und Hammerwerke des Staats in Steiermark, Desterreich unter und ob der Ens erstreckt. Im Orte E. selbst besinden sich drei Hohöfen: die nordernberger Bergwerke und Hütten gehören Privaten an.

Eisenhut, f. Aconit. Eisentraut, f. Verbena.

Eisenlohr (Bilf.), verdienter Physiker, geb. 1. Jan. 1799 zu Pforzheim, besuchte das Pädagogium zu Durlach und das Lyceum zu Karlsruhe und widmete sich seit 1817 zu Heidelsberg eifrig mathem. und naturwissenschaftlichen Studien. Bereits 1819 ward er als Professor der Mathematik und Physik am Lyceum zu Manheim angestellt, wo er ununterbrochen thätig war, dis er 1840 die Professur der Physik am Polytechnischen Institut zu Karlsruhe übersnahn. E. hat nicht nur als Lehrer mit bestem Erfolge gewirkt, sondern ist zugleich bemüh: gewesen, durch öffentliche Borträge die Fortschritte der physik. Wissenschaften sie weitere Kreiszugänglich zu machen. Besondere Berdienste hat er sich außerdem um das Gewerbeschultwesen in Baden erworden, indem er daselbst die erste Gewerbeschule (zu Manheim) begründete und alle übrigen einrichten und dis 1863 leiten half. Auch brachte er trot der ungünstigen Zeitverhältnisse 1847—49 im Austrage der Regierung im Schwarzwalde eine Uhrmacherschulz zu Stande, die auf die Hebung diese Gewerbes in jenen Gegenden sichtbaren Einfluß übte.

In der Wissenfchaft hat fich E. durch werthvolle optische Untersuchungen (3. B. & Die Bellenlange der brechbarften Lichtstrahlen », in Poggendorff's « Annalen », Jahrg. 1856) und ein geschätztes und fehr verbreitetes «Lehrbuch ber Physit» (Manh. 1836; 9. Aufl. 1865) einen geachteten Ramen erworben. — Derfelben Familie gehört auch an der verdiente Architelt 3a= tob Friedrich E., geb. 23. Rov. 1805 ju Lorrach, geft. 27. Febr. 1854. Derfelbe erhielt feine kunftlerifche Bilbung erft zu Rarleruhe in ber Baufchule Weinbrenner's, bann 1828-29 in Italien. 1832 wurde er Lehrer, 1839 Brofeffor an ber Baufchule bes Bolytechnischen Inftitute ju Rarierube, beren Leitung er im Fruhjahre 1853 mit bem Titel eines Baurathe erhielt. Unter ben von ihm entworfenen und ausgeführten Bauwerten find hervorzuheben: fammtliche Bahnhofe und andere Sochbauten langs der Babifchen Gifenbahn, die Reftaurationen bes Ortenberger Schloffes und ber evang. Stadtfirche zu Labr, die Trinthalle zu Babenweiler. Als Schriftsteller hat er fich befonders durch a Die Ornamentit in ihrer Anwendung auf verschiedene Baugewerke» (fortgesett von Lang, Heft 1—23, Karler. 1849—63), «Mittelalterliche Bauwerke im fühwestl. Deutschland und am Rhein» (Heft 1—5, Karler. 1853-57), «Ausgeführte ober zur Ausführung bestimmte Entwürfe von Gebäuden verschiedener Gattung» (Heft 1—17, Karler. 1852—59) unb «Holzbauten des Schwarzwaldes» (Karler.

1853 fg.) vortheilhaft befannt gemacht.

**Eisenpräparate** werden zu pharmaceutischen und technischen Zweden auf das mannichfachfte aus dem Sifen und feinen Berbindungen hergestellt. Bon den Berbindungen bes Sifens mit Chlor hat man eine chlorreichere, bas Gifenchlorib, und eine chlorarmere, bas Gifen = hlorur. Das erste ift im reinen Zustande eine schwarzrothe, krystallinische, sublimirbare, an ber Luft leicht zerfließenbe Maffe. Die mafferige Lofung bes troftallifirten Gifenchloribs ift als pharmaceutisches Praparat (Liquor ferri sesquichlorati) in Anwendung. Die Auflösung desselben in Aether und Beingeist (Spiritus ferri chlorati aotherous) führte in alterer Zeit ben Namen Tinctura nervina Bestuscheffii. Auch mit Salmiak verbunden (Ammoniacum hydrochloratum ferratum) braucht man es als Heilmittel. Die wäfferige Lösung bes Gisenchlorites (eines im mafferfreien Zuftande farblos, im mafferhaltigen blaugrun troftalliftrenden Salzes) wird, mit ein wenig Salzfäure versett, unter bem Namen Liquor forri chlorati als Heilmittel benutt; ebenso bas mit Milchzucker vermischte Gisenjobur (Berbindung bes Gisens mit Job) als Ferrum jodatum saccharatum. Bon ben Berbindungen bes Eisens mit Sauerftoff find befonders zu ermähnen eine fauerstoffreichere, bas Gifenornb (im mafferhaltigen Buftande Gifenorybhybrat), und eine fauerftoffarmere, bas Gifenorybul. Das Dryb und fein Sybrat tommen vielfach natitrlich vor (Cifenglang, Gifenocher, Blutftein, Rothel n. f. w.). Das burch Glühen von Eifenfalzen kiinstlich bargestellte Drub (Colcothar, Caput mortuum) bilbet ein rothes Bulver und wird als Bolirmittel und Malerfarbe (Englisch-Roth) benupt. Das Gisenorydul tann man taum rein barstellen, weil es sich an der Luft durch Sauerstoffaufnahme fcnell in Dryd verwandelt. Bon den Gifenorydulfalzen (den Berbindungen des Ornbuls mit Sauren) find an ermahnen bas in der Pharmacie benutte phosphorsaure Eisenorydul (Ferrum phosphoricum oxydulatum), bas zu gleichem Zwede verwendete tohlenfaure Galg (Ferrum hydricum, fonst Crocus Martis aperitivus) und vor allem das schwefelsaure Eisenorybul (Eifenvitriol). Diefes blaugritn tryftallifirenbe, in Baffer leicht lösliche Galz findet Anwendung in der Photographie, zur Bereitung des Bitriolöls, zum Schwarzfärben von Bengen, jur Tintenbereitung, jur Berlinerblaubereitung, jur Indigoffipe (Reduction bes Inbigoblau), als Mittel gegen Holzschwamm und zu vielen andern Gegenständen. Bon den Eifenorphfalzen bient das falpeterfaure zur Darstellung bes Colcothar. Als Beilmittel bienen das weinsaure in dem Ferro-kali tartaricum, das effigsaure in dem Liquor ferri acetici und der Tinctura ferri acetici aetherea, das äpfelsaure im Extractum ferri pomatum. In den Färbereien wird oft das effigsaure angewendet, und in der schwarzen Tinte ift das gerbfaure Elfenoryd ber farbende Stoff. Auch bas Chan (f. b.) geht mit dem Eisen mehrere wichtige Berbindungen ein, wie das Blutlaugenfalz, Berlinerblau u. f. w.

Eisenstabt, eine Freistabt im Debenburger Comitat bes Königreichs Ungarn, in einer angenehmen, weinreichen Gegend, 1½ M. von der Stadt Debenburg entfernt, mit 2765 E. (1857), ist weltbekannt durch das großartige Residenzschloß des Fürsten Esterhazh. Dieses gehört zu den ansehnlichsten Palästen in der österr. Monarchie, wurde 1683 erbaut, 1805 vergrößert und ist mit königl. Glanz ausgestattet. Dazu gehört ein herrlicher Park, der sich terrassenig das Leitha-Gebirge hinauszieht, und der berühmte Treibhäuser und Orangerien

enthalt. Unweit bavon liegt ein großer fürftl. Thiergarten mit einem Jagbichloffe. E. befitt ferner ein Franciscanerklofter mit der fürftl. Gruft, ein Krankenhaus der Barmherzigen Brüder und einen der gröfften Calvarienberge Ungarns mit einer Ballfahrtskirche, in welcher der berühmte Componist Jos. Handn begraben liegt.

Eisern ift ein namentlich in der ältern Rechtssprache häufig angewendeter Ausbruck für das, was für beständige Beiten oder unablösbar festgesett ist. So spricht man von einem eisernen Rapital, das vom Schuldner weder abgetragen noch vom Gläubiger eingesordert werden kann; von eisernem Bieh und eisernem Inventarium, das bei dem Gute beständig

bleiben und im Falle bes Abgangs burch neues erfett werden muß.

Eifernes Arenz. Die Stiftung bieses preuß. Ordens erfolgte 10. März 1813 beim Ausbruche bes Kriegs Preußens gegen Frankreich und ging allein aus dem Geiste und Herzen Friedrich Bilhelm's III. hervor, ohne irgendeine vorhergebende Berathung. Der Orden wurde nur für die Beit des Rriegs mit Frantreich gestiftet und follte eine Erinnerung an die bamalige eiserne Beit fein und an bas gleiche Orbenszeichen ber Deutschen Ritter im Rampfe gegen die Unchristen und Undeutschen, zugleich aber das Gedächtniß des Geburtstags der Königin Luife von Breufen (10. Dar: 1776) erneuern. Derfelbe ift aus zwei Rlaffen und bem Großfrenze zusammengesetzt und nur vergeben worden zur Bezeichnung der Berbienfte um bas Baterland, mochten fie im Felde ober in der Beimat durch Bingebung für die damals fo bringenden Staatszwede erworben fein. Die Decoration besteht aus einem fcmarzen Rreuze von Bugeifen, in Gilber gefaft, bas ale Infdrift ben Ramenszug F. W. mit ber fonigl. Rrone und einer Bergierung von Gichenblättern nebst ber Jahreszahl 1813 tragt. Das Großfreug ift boppelt fo groß als bie Rreuze ber beiben andern Rlaffen; ber Fürst Blücher erhielt baffelbe in einer golbenen Ginfaffung. Das Großtreuz wird um ben Sale, die erfte Rlaffe auf ber linken Bruft, die zweite im Knopfloche getragen, und zwar, wenn eine dem Feinde gegenüber ausgeführte That belohnt werden follte, an einem ichwarzen Bande mit weißer Ginfaffung, im andern Falle an einem weißen Bande nit schwarzer Einfassung. Statutenmäßig konnte die erste Klasse nur nach bereits ersolgtem Besite ber zweiten Klasse erworben werden; das Großtreuz mar nur für gewonnene Schlachten und rühmlich eroberte ober hartnadig vertheis bigte Festungen bestimmt. Da bei bem trefflichen Beifte, bon bem bas preuß. heer in den 3. 1813, 1814 und 1815 befeelt war, mancher Berbienstvolle unberücksichtigt blieb, fo erhielten auch nach ben beendigten Feldzügen bis in die neueste Beit viele ber zum Gifernen Rreuze mahrend des Kriegs Borgefchlagenen der Reihe nach die durch den Tod der frühern Inhaber erledigten Decorationen. Bon Friedrich Wilhelm IV. wurden 1840 Senioren und Gubfenioren bes Eisernen Arcuzes aus ber Bahl ber ältern Ritter ernannt, welche lebenslängliche Benfion beziehen. Im Marz 1863 fand zu Berlin die 50jährige Stiftungefeier des Orbens statt.

Eiferne Krone heißt die Krone, mit welcher seit dem Ende des 6. Jahrh. die lombard. Könige, dann Karl b. Gr. sowie die Mehrzahl der deutschen Könige bis auf Karl V. herah, 1805 Rapoleon und 1838 der Kaiser von Desterreich, Ferdinand I., als Regenten der Lombardei getrönt wurden. Sie besteht ans einem einfachen, drei Zoll breiten, goldenen, mit Ebelssteinen besetzten Reisen und hat ihren Namen von dem schmalen eisernen Reisen im Innern derselben, der einer Sage zusolge aus einem Nagel vom Kreuze Christi geschmiedet und durch Papst Gregor d. Gr. der lombard. Prinzessin Theodolinde geschenkt worden sein soll. Diese ließ nun zur Krönung ihres Gemahls Agilolf 593 die Krone mit jenem Eisenreise fertigen, die dann der Stiftsstriche zu Monza im Mailändischen zur Ausbewahrung übergeben wurde. Gegenwärtig wird sie in Wien ausbewahrt. Napoleon stiftete nach seiner Krönung in Italien 1805 den Orden der eisernen Krone, der 1814 ausgehoben, unterm 1. Jan. 1816 aber durch den Raiser von Oesterreich zur Berleihung an Civils und Militärpersonen wiederhers

gestellt wurde und aus Rittern erfter, zweiter und britter Rlaffe besteht.

Eiserne Maske nennt man einen geheinnisvollen Staatsgesangenen aus der Regierungszeit Ludwig's XIV. Bon ihm erhielt man die erste Kunde durch die aMémoires socrots pour servir à l'histoire de Perse» (Amsterd. 1745—46), denen zusolge er der Herzog von Bermandois, ein natürlicher Sohn Ludwig's XIV. und der Ballière, gewesen sein soll, der eine Ohrseige, die er seinem Halbbruder, dem Großdauphin, versetzte, mit ewiger Einsperrung habe büßen müssen. Hierauf gründete der Chevalier Mouhy seinen Roman aL'homme au masque de ser» (Haag 1746). Boltaire in seinem «Sidele de Louis XIV» (1751) stellte sich auf den Standpunkt des Geschichtschreibers. Der Gesangene war nach ihm jung und von edler Gesstalt; auf seinen Reisen von einem Gesängnisse zum andern trug er eine Maske. Später wurde

er in die Baftille übergefledelt, wo man ihn mit Auszeichnung behandelte u. f. w. Inzwischen ericoppfte fich die Rritit in Sppothefen. Ginige holland. Schriftfteller behaupteten, bag ber Gefangene ein junger fremder Ebelmann, der Rammerherr der Rönigin Anna und der wahre Bater Ludwig's XIV. gewesen. Lagrange-Chancel suchte in «L'année littéraire» von 1759 zu beweisen, daß die Maste tein anderer als ber Berzog von Beaufort, der fog. König ber Hallen, fei, was Sainte-Aulaire in feiner «Histoire de la Fronde» fehr fchlagend widerlegte. Beglaubigte Aufschluffe über die Giferne Maste gab zuerft der Jefuit Griffet, der neun Jahre in ber Baftille ale Beichtvater fungirte, in feinem «Traité des différentes sortes de preuves qui servent à établir la vérité dans l'histoire» (Littich 1769), indem er das geschriebene Journal Dujonca's, des königl. Lieutenants in der Bastille, für das 3. 1698 anzog sowie bas Tobtenregister bes Kirchspiels St.= Paul. Nach biefem Journale tam Saint=Mars 18. Sept. 1698 bon der Infel Marguerite, wo er Gouverneur gewesen, an und führte in einer Ganfte einen Gefangenen mit fich, den er fcon ju Bignerol bewacht hatte, beffen Name nicht genannt und beffen Beficht ftete mit einer ichwarzen Sammtmaste bebedt gehalten wurde. Gefangene ftarb nach bem Journale 19. Rov. 1703. Uebrigens neigte fich Griffet in ber Frage über die Berson zu der Ausicht in den «Mémoires socrets» hin. Nach längerm Schweigen tam Boltaire in feinem «Essai sur les moeurs» auf die Maste gurud, ohne indeg Neues au bringen. In der flebenten Ausgabe des «Dictionnaire philosophique» erzählt er aber unter dem Art. «Anna» die Geschichte nochmals, verbesserte seine Irrthümer über das Datum aus dem Journale Dujonca's und schloß mit der Bersicherung, daß er mehr wisse als Griffet, als Frangose jedoch schweigen wolle. Tropbem war der Artikel, angeblich vom Herausgeber bes Berts, mit einem Zusape begleitet, des Inhalts: die Maste sei ein alterer Bruder Ludwig's XIV. gewesen; Anna von Desterreich habe biesen Sohn mit einem Liebhaber erzeugt und sei so über ihre vermeintliche Unfruchtbarkeit enttäuscht worden; nach einem hierauf vermittelten Zufammentreffen mit ihrem Gemahl habe fie bann Ludwig XIV. geboren; ber lettere habe erft nach erreichter Mündigkeit von bem Bruder Renntnig erlangt, und ihn einsperren laffen, um den möglichen Folgerungen vorzubeugen. Linguet in der «Bastille devoilée» fchrieb die Baterschaft beffelben dem Berzoge von Budingham (f. b.) zu. Saint-Michel veröffentlichte 1790 ein Buch, in welchem er die Schicfale bes Unglitctlichen erzählte und eine geheime Bermählung ber Konigin Anna mit Mazarin nachzuweifen fuchte. Der Abbe Coulavie, der die Memoiren bes Maricalle Richelien (Cond. n. Bar. 1790) veröffentlichte, wollte nach einem Documente darthun, daß die Maste ein Zwillingsbruder Ludwig's XIV. gewesen. Ludwig XIII. habe diefen Prinzen insgeheim erziehen laffen, um das Unheil zu vermeiden, das nach einer Prophezeiung aus ber Doppelgeburt für bas tonigl. Haus erstehen follte. Nach Mazarin's Tobe erft habe Ludwig XIV. von dem Bruder Renntniß erlangt und denfelben, der aus einem Bildniffe erfahren, dag ber Ronig fein Bruber fei, auf ewig einsperren laffen. Diese Anficht mar gur Zeit der Revolution fast die allein geltende. Auch Zschofte in seinem Trauerspiele «Der Mann mit ber eifernen Masten, die Frangofen Arnould und Fournier in dem Drama aL'homme au masque de fer» (1832) und Thümmel in seinen «Reisen ins mittägliche Frankreich» haben ben Gegenstand in diefer Beife behandelt. Inzwischen hatte fich einerseits ergeben, daß ber Mann mit der schwarzen Sammtmaste in den Registern der Bastille unter dem Namen Marchioli erscheint, und andererseits sprach sich schon Senac de Meithan in seinen «Oouvres philosophiques et litteraires » (Samb. 1795) auf Grund ital. Actenftilde bestimmt babin aus, daß jene Maste tein anderer als Mattioli sei, der Minister des Herzogs Rarl Ferdinand bon Mantua. Dafür entschied sich auch Roux-Fazillac in seinen «Recherches historiques et critiques sur l'homme au masque de fer» (Bar. 1800), sowie andere und jumal beutsche Belehrte. Mattioli hatte fich gegen Lubwig XIV. 1678 anheischig gemacht, seinen Herrn zu bewegen, die Festung Casale an Frantreich anszuliefern; er hatte bereits 100000 Scubi und reiche Geschenke erhalten, verrieth aber das Geheimniß an Savonen, Spanien und Desterreich. Um fich zu rachen, ließ Ludwig XIV. ihn auf die franz. Grenze loden und 2. Mai 1679 bort gefangen nehmen. Mattioli wurde unter fremdem Namen bem Gonverneur von Bignerol, Saint-Mars, übergeben, dem er bei beffen Berfetzung nach der Insel Marguerite und später in die Bastille folgen mußte. Bgl. Delort «Histoire de l'homme au masque de fer» (Par. 1825); Schloffer und Bercht, "Archib für Geschichte» (Bb. 2, Frankf. 1831); Ranke, "Franz. Geschichten (Bb. 3). Martin in seiner "Histoire de France" (Bb. 13, Par. 1858) neigt, trot allem, was für Mattioli fpricht, neuerbings wieber zu ber Sppothefe, daß die Maste ein unehelicher Sohn ber Anna von Desterreich gewesen fei.

Eifernes Thor, turt. Demir = Rapn, heißen mehrere Engpaffe im fubbftl. Europa, Beftafien und Nordafrita. — Am befanntesten ift ber Eiferne Thorpag an ber Subwestede Siebenbürgens, an der Bifgtra, und zwar 1 1/2 M. westlich vom Dorfe Barhely oder Gradischtje, bei welchem die Ruinen von Sarmizegethufa, ber Bauptfladt Daciens, liegen, im Bateger Thale. Diefer Bag hieß bei ben Alten Pons Augusti, im Mittelalter Porta Vaczil ober Bafan, und ift burch bie wiederholten Einbrüche ber Türken aus dem Banat in Siebenbürgen bekannt, die hier 1442, 80000 Mann ftart, unter bem prablerifden Schehab-eb-bin von 18000 Ungarn unter hungabi, bamale Bojwoben von Siebenburgen, gefchlagen murben, 1659 aber über Georg Ratoczy und 27. Sept. 1695 unter Muftafa II. über bie Raiferlichen Siege bavontrugen. — Eifernes Thor heißt auch bie gefährlichste Stelle bes ganzen Donauthals in beffen letter Strompforte, an ber Grenze bes Mittel- und Unterlanfs bei Orfoba, an ber Bidgadwendung bes Felfenspalts, in welchen ber Strom, zwischen bem Banater Gebirge im R. und bem Mirotschgebirge Serbiens im S. auf 600 F. eingeengt, mit einer Geschwindigkeit von 10-15 F. in ber Secunde und einem Gefälle von 16 F. auf der 7200 F. langen Strede des Basses mehr hinabstürzt als fliekt. Obgleich die österr. Regierung bereits einige Felfen fprengen ließ, ift hier die Dampffchiffahrt noch immer unterbrochen. (S. Donau.) Unterhalb diefes Strompaffes finden fich Spuren der Trajansbriide, weshalb man ihn and Porta Trajana genannt hat. — Eisernes Thor ist ferner ber Rame eines ber Baffe bes Samus sber Baltan auf der Straße von Abrianopel nach Schistowa an der Donau, am Berge Tschatalbagh, nörblich der Stadt Islemia, bei welcher die Russen 12. Aug. 1829 den Serastier Halil fchlugen. Es ist der byzant. Paß Sideras oder Siderocastrum (Eisenschloß) bei der Stadt Stilbnum, oft genannt in ben Kriegen gegen bie Bulgaren und andere Feinde bes Reiche. Eifernes Thor heißt auch ber Ruftenpaß zwischen bem Oftenbe bes Rautafus und bem Kasvischen See, bei der Stadt Derbend in Daghestan, ehemals die Albanische Pforte genannt. — Außerdem flihrt den Ramen Eifernes Thor ein Gebirgspaß in der Großen Bucharei, etwa 30 M. füblich von Samartand und 10 M. westlich von hiffar-Schabuman, der auf ber Strafe nach Balth über ben Raradagh ober das Schwarze Gebirge führt und in ber Rriegsgeschichte bes Orients beruhmt ift. — Endlich heißt Gifernes Thor ein Felsenpaß bei ber Seeftabt La Calle in Algier, in der Broving und norböftlich von Konstantine, der in den Feldzitgen der Frangofen gegen die Rabylen öftere genaunt wird.

Cistraut, f. Mesembryanthemum.

Eisleben (lat. Islobia), Rreisstadt bes Mansfelder Seefreijes im Regierungsbezirt Merfeburg der preuß. Brovinz Sachsen, früher die Hauptstadt der Graffchaft Mausfelb, bekannt als Geburte= und Sterbeort Luther's, liegt 4 M. westlich von Salle an der Salle-Nordhausen=Raf= scler Eisenbahn. Die Stadt zählt 11756 E. (Dec. 1864), barunter 187 Katholiken und 157 Buben, und hat vier alte hauptfirchen, unter biefen die Andreasfirche mit vielen Dentmalen ber alten Grafen von Mansfeld und anderer merkwürdiger Personen, und die Beter-Baulsfirche, in ber nach ber Reparatur 1834 — 37 auch ber alte Taufstein, an welchem Luther getauft worden fein foll, wieder in Gebrauch genommen murbe. Das jetige fonigl. Gymnafium wurde von Luther zwei Tage vor feinem Tobe am 16. Febr. 1546 geftiftet. Das Geburtshaus Luther's, welches bei mehrern Feuersbritnsten immer gerettet worden war, brannte 1689 bis auf das untere Stodwert ab, wurde aber durch milde Beitrage wieder aufgebant und 1693 ale Freischule für arme Baifen eingerichtet. Unter ber weftfal. Berrichaft fant auch biefe Stiftung ihrem Untergange nabe, bis 1817 ber Konig Friedrich Wilhelm III. von Preugen die Geburtsstelle Luther's in seinen Schut nahm. Die Schule ward hierauf zur Luther's-Freischule umgestaltet und beffer fundirt, auch 1819 hinter dem alten Lutherhause, in welchem man mehrere Reliquien Luther's bewahrt, ein neues Gebaube aufgeführt und mit ber Schule ein Schullehrerseminar verbunden. E. hat fehr bedeutenden Bergban auf Silber und Rupfer, zwei Schmelzhütten und eine Bergichule. Auch befindet fich bafelbit die Oberberg= und Buttenbirection ber Mansfelbifchen Rupferfchiefer bauenden Gefellschaft. Die Brauereien E.s lieferten frilher ein Bier, welches ben feltsamen Namen Krabbel führte. Der Ort mag ziemlich alt fein, wird aber zum ersten mal erwähnt, als baselbst auf bem Schloffe 1082 ein Convent deutscher Fürsten ben lothring. Herzog hermann, der hier refidirte, zum beutschen Ronige mahlte, und wurde beshalb im folgenden Jahre von den Raiserlichen zerstört. Rachher wieder aufgebaut, gab befonders ber Bergbau Beranlaffung gn feiner Erweiterung. Rachbem E. muhrend ber Bauernunruhen 1525 jum Theil zerftort worden, wurde die Neuftabt angelegt. Durch einen großen Brand 1601 ward auch bas Schloß eingeafchert. Im Dreifigjahrigen Kriege erlitt die Stadt wiederholt Plünderungen. Unweit E. liegen die sog. Mansselbischen Seen und das Welfesholz, wo 11. Febr. 1115 der Graf Hoper von Mansselb in einer Schlacht getöbtet wurde und die Sachsen einen Sieg über das kaiserl. Heer ersochten.

Eismeer oder Bolarmeer nennt man die ben Rord- und Subpol umgebenben Baffermaffen und unterfcheibet fonach ein nordliches und ein fübliches. Der Flachenraum bes erftern wird zu 200000, bes lettern auf 350000 D.-Mt. angenommen, unter ber Boraussetzung, bak fein großes Festland ben centralen Theil beiber Polarregionen einnimmt. Diefe Borausfetung ift freilich burchaus hopothetisch, ba man bisher im R. nicht über 82° 45', im S. nicht über 77° Br. porgebrungen ift, indem beibe Bolarmeere, zumal das fübliche, wegen ber ungeheuern, theile feststehenden, theile treibenden Gismaffen nur jum fleinsten Theil befahren werben tonnen. Das Nörbliche E. ober Rorbpolarmeer, auch Arktisches Meer genannt, innerhalb ber nördlich-talten Bone gelegen, wird von ben unwirthbaren Nordfuften von Europa, Aften und Amerika wie ein Binnenmeer umschloffen, bas mit bem Großen Ocean nur mittels ber 13 M. breiten Beringestraße, mit dem Atlantischen Meer burch bie etwa 200 M. breite Durch. fahrt zwifchen Europa und Amerita in Berbindung fteht. Seine Blieber find auf ber bfil. Halbkugel: das Spisbergische ober Barentsmeer, das Lapplandische Meer zu beiden Seiten bes europ. Nordcaps, das Weiße Meer mit brei großen Baien, bas Karifche Meer mit ber Karifchen und ber Baigatschstrafe und bas Sibirifche Meer mit bem Dbifchen, Jeniseistifchen, Taimur-, Jana-, Lena-, Indigirtabufen und der Kolymabucht. Auf der westl. hemisphäre: bas Grönlandische Meer, die Baffinsbai mit der Davisstraße im S., im R. mit dem Smithfund und dem Rennedntanal, der in das fog. Polarbaffin führt, ferner bas Meer der nordl. Durchfahrten ober bie amerit. Bolarfee mit bem Lancasterfund, ber Barrowstrafie, bem Melvillefund, ber Banksstraße ober Mac-Lure's Nordwestpassage. Die wichtigsten Inseln auf der östl. Halbfugel find: der Archipel von Spisbergen, die Lofoten und andere nördl. Rufteninfeln Norwegens, Ralgujew, Nowaja-Semlja, Waigatich und die Infelgruppe von Reufibirien. ben zahlreichen Infeln und Archipelen auf ber westl. Halbtugel gehören: Gronland, Grinnelsland, der Barry - und der Franklinarchipel (Baffinsland), Bring = Alberts = und Bictorialand, Bantoland u. f. m., die man gewöhnlich unter bem Ramen Polarlander gufammenfaßt. Diefelben find durch die verschiedenen Nordpolexpeditionen (f. b.) bekannt geworden. Gewöhnlich wird, wo die Landgrenze ber Continente fehlt, ber Polarfreis (661/2° Br.), ber allerdings bie Grenze ber aftron. Bolarzone bilbet, als Gubgrenze bes Arttifchen Meeres angenommen ; biefe ift aber teineswegs bie bes Gifes. Als Sommergrenze bes ewigen Bolareifes tann man etwa den Barglieltreis bes 75.° nordl. Br. annehmen, wiewol fich biefe Grenze nicht in geraber Linie, sondern vielmehr vielsach gezackt darstellt und an einigen Stellen, z. B. im Meridian der Beringestraße, über ben genannten Parallelfreis subwarts bordringt, an andern bagegen von bemfelben fich nordwärts jurudzieht, wie in bem Meridian bon Spipbergen. Die Bintergrenze bes ewigen Polareises zieht sich weiter nach S. hinab, umzieht Labrador, schließt die Baffinsbai etwa am Bolartreis ab, umzieht ferner das ganze fübl. Grönland, schneibet ben nördl. Theil von Island und erftredt fich füblich von Jan Mayen und ber Bareninfel nach bent fühl. Nowaja = Semlja. Das afiat. wie bas amerit. E. ift bann bis an bie Rufte ber Continente gefroren. Doch bleiben in bem erftern auch im Winter offene Stellen (Bolinjen), gleichwie auch jenfeit ber angegebenen Sommergrenze bes ewigen Bolareifes noch offene, fahrbare Stellen fich finden, wie Ranäle in einem Infelmeer, durch welche es einzelnen Seefahrern gelungen ift, nordlich von Spisbergen bis über 80°, andererfeits durch ben Smithsund und Kennedytanal bis 821/2° borzubringen. Treibeismaffen überschreiten felbst die Wintergrenze bes ewigen Bolareifes noch um vier Breitengrade und werben zu gewiffen Beiten ber Schifffahrt in dem vielbefahrenen nördl. Theile bes Atlantischen Occans zwischen 40-50° nordl. Br. sehr gefährlich; oft gelangen sie, durch die arktische Strömung getrieben, bis zur Breite ber Azoren, ehe fie fchmelzen. Ueber die Strömungen im Nordlichen G. ift man noch nicht vollig unterrichtet. Durch die Beringsstraße fließt ein geringer Strom Waffers aus dem Großen Deean ein und zwei feitliche fliegen binaus. Zwifchen Island und Schottland geht eine machtige Strömung nordostwarts jum Sibirischen Meer, aber neben ihr fliegen zwei feitliche bon bort her und führen die von den nordafiat. und nordenrop. Flüffen ausgeschüttete große Baffermaffe theils an den westeurop. Ruften entlang subwarts, theils lange ber Ofttufte Gronlands zu derjenigen arktischen Strömung, welche ans der Davisstraße in den Atlantischen Ocean fließt, während andererseits ein Theil des arktischen Wasserstroms bei der Subspipe Grönlands in die Davisstraße und Baffinsbai einlentt und an ber Westfüste Gronlands nordwarts flieft.

Ein Theil der sibir. Gewässer scheint aber auch nach dem amerik. Polarmeer zu strömen, Sein im N. der Beringsstraße wird das Eis zwar im Sommer sehr rasch nach B., im Herbsiader nach D. getrieben. Den Wasservorrath des Sibirischen E. erklärt man sich aus dem ungeheuern Wasserzuschuß der Ströme Sibiriens. Was aber dem amerik. Polarmeer die gegen R. strömenden Flüsse an Wasser zuführen, ist gering im Bergleich zu der Entleerung, die ed durch die arktische Wasserrömung und die ungeheuern, mit ihr sortgesührten Eismassen ersfährt. Der Ersah dastür ist ein sudmariner, von S. aus dem Atlantischen Oceane kommender Strom. Seefahrer haben mit diesem riesige Eisberge dem starken Oberstächenstrom entgegen nach R. so rasch dahintreiben sehen, daß sie mitten durch die Eisfelder brachen und dieselben auf Weilen hin zertrümmerten.

Das Sübliche Eis- oder Polarmeer, auch Antarktisches Meer genannt, breiter sich innerhalb ber subl. kalten Zone als ein burchaus uneingeschlossens, offenes, mit dem At-lantischen, Indischen und Großen Ocean unmittelbar zusammenhängendes Meer aus, und ist ohne Gliederung, wenn auch nicht ohne Inseln. Ob die auf weiten Rümen beider Hemi-sphären gefundenen, völlig unwirthbaren Küsten wirklich einem Sübpolar- oder antarktischen Continent angehören oder nur Inseln sind, ist noch nicht entschieden. Die Sommergrenze des sübl. Polareises ist ebenso unregelmäßig wie die des nördlichen. Diese Grenze liegt ebenfalls ungefähr unter dem 75. Breitengrade und weicht den Südenden Afrikas und Amerikas gegenzüber zurück, während sie zwischen denselben gegen den Aequator hin vordringt. Die Wintergrenze dieser Sidregion ist noch nicht genauer bekannt. Einzelne Treibeismassen gelangen die in die Rähe der Sübspize Afrikas, ja selbst die in die Breite von Buenos-Ayres (34½ ½° südl. Br.), und am Südende Amerikas trägt ihre Anhäusung nicht wenig zu den Gesahren bei, mit welchen die Umschiffung des Cap-Hoorn verdunden ist.

Eistaucher (Colymbus) heißen große, schlankgebaute Bögel aus ber Tauchersamilie unter ben Schwimmvögeln, welche durch ben geraben, langen, harten und spipen Schnabel mit rigensförmigen Nasenlöchern, die ganz nach hinten gestellten Schwimmssüße, deren drei nach vorn gestellte Zehen durch ganze Schwimmshäute verbunden und nitt trallensörmigen Nägeln versehen sind, während die ganz kleine Hinterzehe den Boden nicht erreicht, und die lebhafte Fürdung sich von den übrigen Tauchern unterscheiden. Sie brilten im Norden, meist am Ufer von Binnenseen, halten stets paarweise zusammen, fliegen sehr gut, wobei sie mit heulender Stimme schwarelich klagende Trompetentöne ausstoßen, und kommen in harten Wintern dis auf die Seen Deutschstands und Italiens. Das Fleisch schmeckt thranig, der Balg riecht jahrelang nach Thran. Die größte Art, die im höchsten Norden lebt, erreicht die Größe einer Gans und ein Gewicht von 16 Pfd. (C. glacialis); eine kleinere, schon in Norwegen nistende Art, die sich durch einen

braunen Gurgelstreif auszeichnet (C. septentrionalis), kommt häufiger zu uns.

Eisvogel (Alcodo) heißt eine Bogelgattung aus ber Ordnung ber heftzeher. Die zu ihr gehörenden Bogel haben einen langen, ftarten, viertautigen Schnabel, feitliche burch eine weiche Haut von oben verschließbare Nasenlöcher und kleine, schwache Flige. Sie zeichnen sich meift durch fehr lebhafte, leuchtende Farben aus, find übrigens ungefellig, fchen und gefraßig und nahren fich meift von Fischen. Der europaische E. (A. ispida), Die einzige in Europa vortommende Art, ift nur 6 1/2 Boll lang und lebt an Fluffen, Teichen und Seen in gang Europa, mit Ausnahme des höhern Nordens, und in einem großen Theile von Aften und Afrika. Ruhi; lauert er auf einem erhabenen Gige am Baffer ben Fischen auf, welche er untertauchenb ber vorholt und unzerstüdelt verschlingt. Bum Refte grabt er unter der Erbe eine Boble, 3:: welcher eine 3-4 Boll lange Röhre in ber Uferwand den Eingang bilbet. Das Manndyen, welches zu ben ichonften Bogeln Europas gehort, ift metallglangend, an ben Scheitel-, Schulter- und Flügelbedfedern und dem Schwanze dunkelblaugrun mit grunlichblauen Fleden, auf der Mitte des Rudens und am Bürgel hellblau, unterfeits bis auf die weiße Rehle roftbraun. Das Beibchen ift matter und unreiner gefärbt. Bei ben Alten herrschten viele abergläubifde Sagen über die Eisvögel; auch schrieb man ihnen mehrere gute Eigenschaften zu, wie Fähigfeiten, ben Blit abzuleiten, vergrabene Schate zu mehren, bas Meer zu beruhigen, ben Fischfang einträglich zu machen u. f. w. Althone, die Gattin des Kenr, fturzte fich nach bes lettern Tode ine Meer und wurde in einen E. verwandelt, wie Ovid ergaft. In den Thier garten fieht man jest häufig ben Ronigsfifcher (engl. King-fisher; Dacelo giganten) ans Renholland, 18 Boll lang, mit breiterm, vorn etwas übergekrümmtem Schnabel; ein arger, heimilidifder Rauber, ber mit einem, bem bes Efels abnlichen Gefchrei über feine aus Infetien, Schlangen, Gibechfen und Bogeln bestebende Bente herfallt.

Eitelkeit (vanitas) bezeichnet junachft die Richtigkeit beffen, was in fich scloft keinen Berth hat, wie Schein und Flitterstaat; bann auch bebient man sich bes Ausbrucks für alle irdifchen Gitter, infofern diefelben niemals die volltommene Befriedigung gewähren, welche ihr Anblid von ferne gewöhnlich verheißt. Gin eitler Menfch ift ein folcher, welcher in Borguigen von nur geringem Werth feine Ehre fucht und wegen ihrer fich gern gelobt und be= wundert fieht, wie Rleiderput, Titel, Orden u. bal. Ferner aber wird auch häufig E. die Sucht nach Lob und Bewunderung überhaupt genannt ohne Rudflicht auf den hohen ober ge= ringen Berth ihres Gegenstandes. In diefem allgemeinern Sinne bilbet E. ben Gegenfat zu Stol, und anmagendem Sochmuth, welcher im Bewußtfein feiner wirkichen ober eingebilbeten Borglige rüdfichtelos gegen andere verfährt, wogegen ber Gitle vor allem um ben Beifall ans berer bubit und baber immer forgfältig bie Rudfichten nimmt, welche ju beffen Bewinnung erforberlich find. Der Gitle ftrebt baber immer auf ben Effect (f. b.) und ift infofern ber Gefallsuchtige ober Rolette. Denn er bebarf ber Bewunderung anderer, um gur Bewunderung seiner selbst zu gelangen, wogegen ber Stolze und Anmagende des Beifalls anderer nicht bebarf, um fich felbft über alles hochzuschäten und fich über andere hinwegzuseten, an deren Beifall ober Abneigung ihm wenig gelegen ift. Geht bie Gefallsucht bes Giteln noch bagu auf nichts-

bebeutenbe Borguge, fo ift er ber Alberne ober ber Bed.

Eiter ift im frischen Zustande eine gelblichweiße, rahmartige Flüssigkeit, in welcher man burch bas Mitroftop eine bichtgebrangte Menge tugeliger Körperchen, bie Eiterkörperchen, ertennt, welche in einer fast mafferhellen Bluffigteit, bem Eiterferum, aufgefchwemmt finb. Lepteres besteht zum größten Theile aus Wasser, in welchem, wie im Blutserum ober bem Milchferum (Molten), Giweißstoffe und Salze aufgeloft find. Die Eiterkörperchen, beren Menge im Bergleich jur Denge ber Giterfluffigfeit febr verfchieben ift, gleichen burchaus ben farblosen Bluttörperchen sowie ben im Speichel und Schleim enthaltenen Speichel- ober Schleimtorperchen. Sie sind kleine Augeln von etwa 1/200 Linie im Durchmeffer, welche aus einer gabfluffigen, einen oder mehrere fleine Rerne enthaltenden Daffe besteben. Im gang frifchen Bustande, solange nicht atmosphärische Luft ober Wasser mit den Eiterkörperchen in Berührung getommen ift, fie auch tein Baffer burch Berdunftung ober ihre natürliche Barme verloren haben, zeigen biefe Rörperchen unter bem Mitroftope bentliche und lebhafte Bewegungen, inden fie ihre Gestalt mannichfach andern, Fortfate ausstreden und wieder einziehen, ober mit Stife folder Fortfate langfam auf bem Glafe hintriechen. Gie gleichen bann vollständig gewiffen Infusorien, numlich ben sog. Amoben. Die geringste Ginwirtung ber Luft, bes Baffers, ber Barme ober Ralte, wie vielmehr aller eingreifenden Störungen, reicht hin, die Rorperchen gu töbten. Sie ziehen bann ihre Fortfate ein', runden fich zu einer Augel ab und fehr balb ver-andern fie fich auch chemisch und zerfallen schließlich. Dieses Absterben tritt fehr balb auch bann ein, wenn ber E. noch im Organismus eingeschloffen ift, und bebingt, wie wir fogleich feben werben, die weitern Umwandlungen bes E. überhaupt.

Der E. ift eine tranthafte Reubilbung und entsteht burch eine maffenhafte Entwidelung bon jungen Bellen aus gewiffen, bem Organismus normalerweife angehörenden Geweben. Aus Bellen (f. d.) baut fich überhaupt ber ganze Körper auf, aber diefe Zellen haben eine langere Lebensbauer, in welcher fie fich vielfach umgeftalten und demifch umbilben, um fo bie verschiedenen Gewebe ber verfchiedenen Organe aufammengufegen. Die Giterförperchen ober Giterzellen aber entftehen zwar ganz analog ben gefunden Bellen, aber fle entwickeln fich nicht weiter, sondern gehen frühgeitig ju Grunde, weil fie entweber nicht lebensfühig entwidelt find ober wegen ihrer gu großen Menge und fonftigen Umftanben fich nicht genügend ernahren konnen. Jebe irgenb erhebliche Siterbildung ift von einer Entzundung begleitet, b. h. die Stelle, wo der E. entfteht, ift reichlicher mit Blut erfüllt als fonft und, wenn bie Giterbilbung eine lebhafte ift, auch warmer, weil die reichliche Zellbilbung mit erhöhter dem. Thatigfeit einhergeht und burch lettere bie thierifche Barme erzeugt wirb. In vielen Fallen entwidelt fich ber E. aus ben Bellen bes fog. Binbegewebes, benn eine Belle tann nur wieber aus einer Belle entstehen. Die jungen Bellen vermehren fich bann burch wiederholte Theilung fehr rafch. Ferner tann von den Bellen ber Blutgefage ober ber Epithelien, b. i. von ben Bellichichten, welche bie ferbfen und bie Schleimhaute überziehen, von den Knochenzellen u. f. w. die Eiterbildung ausgehen. Be nach bem Orte feiner Entstehung mifchen fich bann oft bem E. noch andere Stoffe bei, fo 3. B. bent auf der Oberfläche ber Schleimhaute, beim fog. Ratarrh berfelben, gebilbeten E. ber Schleim, bem auf ferofen Sauten entstandenen die ferofe Fluffigfeit. Bird bei ber Entzundung reich= licher Faferstoff aus dem Blute ausgeschieden, fo finden fich die Eiterkörperchen in die feste Daffe eingebettet, welche ber Faferstoff burch seine Gerinnung bilbet, 3. B. in bie Croupkaute

bei ber Braune; wird Blut ergoffen, so mischt fich biefes bem E. bei und andert seine Farbe. Der E. findet sich entweder auf ber Oberflache der verschiedenen Saute (außere Saut, Schleimhaut, ferofe baute) ober er ift in die Masse eines Organs eingebettet. Bilbet fich &. an einer Stelle der hant oder Schleimhaut, wo diefelbe in ihrem Zusammenhang gestört ift, fei es infolge von Bermundung oder einer zerftorenden Entzundung, fo heißt die eiterbildenbe Stelle ein Befdwitr (f. b.). Bat ein folches eine tanalartige Bestalt, und führt es nach einem tiefer gelegenen Siterherde, fo heißt es eine Fistel (f. b.). It ber E. in die Masse eines Organs eingebettet, indem er eine bei ber Eiterung entstandene Boble erfullt, fo nennt man folden Giterherd Abfceg (f. b.). Endlich tommt es bor, bag der E. bas Gewebe eines Organs gleichsam burchtrantt, indem er fich zwischen die normalen Gewebselemente einschiebt, welchenfalls man von einer eiterigen Infiltration spricht. Die Berwandlungen des fertigen E. konnen fehr verschieden sein. Die Siterkörperchen verandern fich, wie schon bemerkt, bald, und ihr Inhalt tann fich in Sett umbilben und zerfallen, ober fie tonnen einschrumpfen ober vertalten. Bird bas Eiterserum wieder von ben Blutgefüßen aufgesaugt, fo verbiat fich ber E. immer mehr und verwandelt fich schließlich in eine fafige Masse, welche endlich burch Ablagerung von Raltfalzen fteinhart werben tann. Dan fpricht bann von einer Bertafung ober Tubertulifirung und von einer Bertaltung ober Bertreibung bes G. Lofen fich bie Eiterforperchen in ihrem Gerum auf, fo tann ber ganze E. wieber burch Auffaugung ins Blut verschwinden. Dies bringt feinen weitern Schaben, wenn ber E. nicht verjaucht war; übrigens aber tritt eine folche vollständige Auffaugung nur bei fehr fleinen Gitermengen ein. 3ft bagegen ber E. in Berjauchung übergegangen, wobei er bunufluffiger, arm an Gitertorperchen und übelriechend wird, fo vergiftet er, ins Blut gelangt, baffelbe berart, bag heftiges Fieber und töbliche Folgen eintreten fonnen. (G. Byamie.) Diefe Berjauchung tritt leicht ein, wenn bie atmofphärische Luft Butritt jum E. hat, tann aber auch fonft unter nicht naber befannten Bebingungen eintreten. Ueber bas eigentliche Wefen bes Eitergiftes besiten wir keine Renutnig. Gimeiß, Gimeifftoff, f. Albumin.

Ejalet (arab., b. i. Regierung, Regierungsbezirt) ift im Osmanischen Reich die Bezeich. nung für die größern Bropingen ober Goubernements, beren man in der europ. Turkei Unfang 1865, ohne Serbien und die Donaufürstenthumer, 13, in dem affat. Saupttheile des Reichs (ohne Arabien) 18, in Afrika (ohne die Safen am Rothen Meer) 3 zählte. Die E. zerfallen in Livas (früher Sanbichafs genannt) ober Kreife, und diese wiederum in Razas, Bezirke oder Cantone. Die Borstände der E. führen im allgemeinen den Titel Bali (b. i. Gencralgouverneur), mahrend die Livas burch Raimatams (Stellvertreter, Gouverneur-Lieutenante), die Razas burch Mübirs regiert werben. Da jum Boften eines Bali in ber Regel ein Bafcha berufen wird, fo pflegt man die Statthalterschaften auch Baschalite zu nennen.

**Elbatăna,** auch Agbatana (aus dem altperf. Hagmatana, woraus auch die alttestament= liche Ramensform Admata und bas neuperf. Samadan entftanden), beißt bei den Griechen bie Reichshauptstadt des alten Debien, welche an der Stelle bes heutigen Samadan (f. b.), unfern bes Berge Elwend (wo fich auch perf. Infchriften von Darius finden), lag. Da die neuere Stadt auf den Triimmern der alten erbaut ift, haben bisjett noch feine Ausgrabungen ftattfinden konnen. Rach ben Berichten des Berodot mablte Dejotes (710-657 v. Chr.), ber Begrunder des Medifchen Reichs, E. jum Git feiner Berrichaft und umgab die Stadt mit einer Wehr von fieben, burch die Farbe unterschiedenen Mauern, von denen die außerfte 250 Stadien (61/4 Dt.) im Umfang hatte. In ber Burg, die fich innerhalb ber flebenten Mauer befand, ftanden der Sonnentempel und der fonigl. Palaft, zu welchem nur Cebern- und Cypreffenholz (wie in ben affpr. Balaften) benutt und alle Deden und Gaulen mit Golb und Silber belegt waren. Roch nach ben Pliinderungen ber Stadt burch Alexander d. Gr. und Seleufos I. (Rifator) fand Antiochus bie mit Gilberplatten belegten Dacher por. Die Barther erhoben E. zur Sommerrefidenz. Biele altperf. Antiquitaten werden noch gegenwartig ju Bamaban gefunden. Die Juben in Berfien halten diefe Stadt für bas Sufa ber Bibel, weshalb zu hamaban auch ein Grabmal ber Efther und bes Marbochai gezeigt wird. Gine andere Stadt E. lag in ber Lanbichaft Atropatene (Aferbeibichan), von welcher fich noch bebentenbe Ruinen (von ben Berfern Tacht-i-Suleiman, b. i. Salomonetbron, genannt) finben, und die mit Unrecht von einigen Gelehrten für die alte Sanptftadt bes Deberreichs gehalten wird.

Efel (Nausea) nennt man jenen höhern Grad bes Widerwillens (ber Abneigung ober Antipathie), ber fich mit einer forperlichen Empfindung von lebelfein und beginnenden Brechneigung verbindet. Er tann Urfache und Folge ber lettern fein. Bei Magentrantheiten nämlich (3. B. Magenliberladung, berborbenen Speifen im Magen, Magenlatarrh) entfteht biefes Gefühl beim Berfuch zu effen, auch wol beim blogen Geben und Riechen ber Speifen, und hat hier feinen Git in ben Magennerven (Nervus vagus) ober ben Gefchmadenerven (Nervus glossopharyngeus). Gleiche Brechreizung und Uebelteit entsteht, wenn man ben weichen Gaumen mit einer Feberpofe ober mit bem Finger tigelt. In andern Fallen, wo wir blos einen widrigen Wegenstand betrachten ober riechen, ober ihn uns nur lebhaft vorftellen (einbilben), gefellt fich bas Gefühl bes E. ju bem geiftigen Biberwillen (bem hirnetel) bingu, gleichsam als eine Hallucination ber obengenannten Nerven ober, wie manche aratliche Gelehrte sich ausbrücken, durch eine Restexaction ober Irradiation (Ueberstrahlung) im Gehirn. Der E. ift, wie fcon erwähnt, ein Symptom vieler Rrantheiten, befonders ber Berbauungsorgane, aber auch ber Nervencentra, befonders bes Behirns, 3. B. bei ber Sectrantheit, woher fein griech. Name Nausea (von Naus, bas Schiff). Derfelbe bient aber auch als Natur- und Runftheilmittel. Erfteres findet z. B. bei bem E. gegen alle Speifen bei überlabenem Magen oder bem E. gegen Fleifchfpeisen in Fiebertrantheiten ftatt, letteres besonders bei ber fog. Efelcur. Man bewerfftelligt diefe Beilmethode burch fortgefette Berabreichung von Brechmitteln (namentlich bes Brechweinsteins) in fo Keinen Gaben, daß fie nur Uebelleit, jedoch tein Erbrechen erregen. Das andauernde Gefühl bes E. bewirft eine gewaltige Um- und Berabftimmung ber Nerven- und Beiftesthätigfeiten nebft Erschlaffung ber Musteln. Dies nütt vorzüglich bei Gemitthetrantheiten, wo fire Ideen, hochfahrende Bhantafie ober anhaltendes Toben ftattfinden; der E. führt folche Rrante zur Demuth und zum Gefühl ihrer Abhangigfeit zurud. Als eine der angreifenbsten hat diefe Methode viele Anfeindungen erfahren und ift in Wirklichkeit auch nicht nur wegen ber Nervenaffection, fonbern auch wegen ihres ichablichen Ginfluffes auf bie Berdauungsorgane nur mit großer Borficht anzuwenden. Außer diefer gewöhnlich fo genannten Etelcur verorbnen aber bie Merzte noch oft etelmachenbe Metallmittel (3. B. Bint, Rupfer, Wismut) oder brechemnachende Pflanzenstoffe (3. B. die Ipecacuanha) in kleinern Gaben, wobei man wol ben etwaigen Rupen aus einer beutlichen ober unbewuften Etelerregung, ober aber aus ber Abspannung gewiffer Dusteln erflaren tann, beren Krampf Befchwerben macht, fo 3. B. der Rrampf ber Dustelfafern, welche die feinern Luftrohrenafte umfpinnen und burch ihre Bufammenziehung Athemnoth (Afthma) verursachen. Befannt ift, bag bie Boltemebicin fich bei langwierigen Nerventrantheiten der ekelmachenden geistigen Einwirkung viel bedient, 3. B. bes Blutes ber Bingerichteten, ber Sand einer Leiche, ber Rroten, Ottern, bes Berichludens von Spinnen ober Spinnweben, von Tifchlerleim, von Thiertoth u. bgl.

Etlampfie nennt man gewisse, in heftigen Busammenziehungen und Budungen der Mustulatur bestehende Krampfanfälle, welche fich äußerlich und vielleicht ihrem wahren Wesen nach nur dadurch von der Spilepsie unterscheiden, daß bei letzterer die Krampfanfälle sich von Zeit zu Zeit wiederholen, mährend die eklamptischen Krämpfe nur einnal oder mit nur einigen Wiederholungen einzutreten pflegen. Insbesondere befällt die E. Wöchnerinnen und Aeine

Rinder. (G. Epilepfie und Krampf.)

Etlektiker (griech.) heißt einer, ber von allem das, was ihm das Beste scheint, auswählt; beshalb nennt man diejenigen Philosophen, die kein bestimmtes philos. System annehmen, sondern aus allen das nach ihrem Urtheil Wahre auswählen, E. Eine solche eklektische Philosophie ist stets in Gesahr, die wissenschaftliche Consequenz einer subjectiven Borliebe zu opfern und viel-leicht sogar unvereindare Säze in einem wissenschaftlichen Ganzen zu verbinden. (S. Synke tismus.) In der Philosophie des Alterthums wird unter der eklektischen Philosophie insbesondere diesenige verstanden, welche die Lehren des Pythagoras, Plato und Aristoteles in Ein System zu vereinigen sucht, und deren Hauterpräsentanten, Plotin und Prostos, eine Ansicht aufstellten, welche die Resultate der ältern Philosophie zu einem eigenen consequenten Ganzen verdand. (S. Alexandrinisches Beitalter.) In Frankreich ist neuerdings der Name des Eklektizismus gebraucht worden sür die philos. Richtung des Roher Collard und Cousin, welche zur Correctur des Lode'schen und Condillac'schen Sensualismus auf die ältere Periode des Descartes und Malebranche zurückzingen und sich dabei von der schott. und deutschen Philosophie alles diesem Ideen Beergange Berwandte eklektisch danzucignen bestrebt waren.

Efliptit ober Sonnenbahn heißt berjenige größte Kreis an ber himmeletugel, ben die Sonne in ihrem scheinbaren Lauf um die Erde jährlich von Abend gegen Morgen beschreibt. Weil man wahrnahm, daß sich in ber Nähe dieses Kreises die Sonnen- und Mondverfinsstrungen begeben, fo veranlagte dies die Griechen, diesen Kreis die E. zu nennen (von

oklipsis, d. i. Finsternis). Bei einiger Aufmertsamteit sieht man, daß die Sonne nicht alle Tage in gleicher Bobe burch ben Mittagetreis geht, fondern fich in Schraubengangen um die Erbe zu bewegen fcheint; auch bemertt man taglich bei ihrem Auf- und Untergange andere Sterne in ihrer Rabe und zwar von Tag zu Tag mehr nach Often liegende. Man nimmt ferner wahr, daß die Sonne zweimal im Jahre, nämlich um den 21. März und den 23. Sept., in dem Aequator selbst steht. Die Bunkte des Aequators, die sog. Nachtgleichenpunkte, in welchen die Sonne an diesen Tagen steht, sind die Durchschnittspunkte desselben mit der E. Endlich findet man zwei Tage im Jahre, an welchen die Sonne ihre größte und ihre fleinste mittagige BBhe am Himmel erreicht hat; jene findet um den 21. Juni, diese um den 21. Dec. fatt. Beil fich an benfelben bie Sonne ju wenden und bem Mequator, von welchem fie fich bis dabin entfernte, wieder zu nabern fcheint, fo beigen biefe Tage Sonnenwenden, und die Buntte, wo bie Bendung felbst zu erfolgen scheint, Stillstands- oder Connenwendepunkte (solstitia, solis stationes); in biefen Bunkten hat die Sonne ihren größten Abstand vom Aequator erlangt. Die erklarten vier Buntte ber E. find voneinander um einen Quabranten, b. i. um 90°, entfernt. Man theilt jeden diefer Quadranten ober Biertel des gangen Rreifes in brei gleiche Bogen, deren baher jeder 30° enthält, ferner jeden Grad wie gewöhnlich in 60 Minuten, jede zu 60 Secunden. hierdurch zerfallt die gange Sonnenbahn in 12 gleiche Bogen oder Zeichen (f. Thierfreis), und man benennt biefelben nach gewiffen Sternbilbern, burch welche bie E. geht, und deren jedes ungefähr 30° von dem andern entfernt ist. Da die beiden erwähnten Durchschnitts= puntte ber E. mit bem Aequator nicht fest sind, fondern in jedem Jahre um 50 Secunden, in jedem Jahrhundert beinahe 1° 23 Minuten rudwärts, b. i. westlich gehen, so sind seit der Beit, wo jene 12 Beiden erfunden murben, biefe Sternbilber in ber E. jest febr verrlidt worben, fodaß bas Sternbild ber Fische, bie früher im letten Zeichen ftanben, jett im erften Beichen, bas des Widders, der früher im ersten ftand, jest im zweiten Zeichen fteht u. f. w., ober daß die Sternbilder alle um ein ganzes Zeichen von 30° vorgeruckt find. Die neuern Aftronomen nehmen aus eben biefem Grunde größtentheils teine Rudficht mehr auf biefe Beichen und Sternbilber und zählen die Langen von dem jedesmaligen Fruhlingspuntte auf ber E. von 0°-360°. Auch ber Winkel ber E. mit bem Aequator, Die fog. Schiefe ber E., ift veranderlich; er beträgt jest nabe 231/2°, wird aber alle Jahrhunderte um beinahe 50 Secunben fleiner. Benn er immerfort abnahme, fo wurde endlich die E. mit bem Aequator anfammenfallen und ein immerwährender Frühling auf ber Erbe entstehen; er nimmt aber nicht immer ab, fondern schwankt periodisch zwischen zwei bestimmten Grenzen, die er nie fibersteigen tann, hin und her. Rach den bartiber angestellten Rechnungen war er um 2000 b. Chr. am größten und beinahe gleich 23° 53'. Seitbem nimmt er ab, bis er gegen bas 3. 6600 n. Chr. am fleinften und gleich 22° 54' fein wird. Bon ba wird er wieder bis gu bem 3. 19300 gunehmen, einen Werth von 25° 21' erreichen und bann wieder fleiner werden. Diefe geringen Menderungen tonnen auf die Jahreszeiten feinen wefentlichen Ginfluft auftern.

Efloge, b. i. das vorzüglich Ausgewählte, hieß ursprünglich in der rom. Boefie nach einer ganz allgemeinen Fassung jedes kleinere ausgewählte Gedicht, und noch in der Kaiserzeit begriff man unter dem Namen E. eine Sammlung oder Auswahl von Gedichten gleichen Inhalte, sodaß man selbst die Episteln und Satiren des Horaz Eclogas zu nennen pflegte. Borzugsweise aber gaben die lat. Grammatiker den bukolischen Gedichten des Birgilius und Calpurnius diese Benennung, um das Idhal (s. d.) des Theokrit einigermaßen dadurch zu ersetzen. Auch die neulat. Poesie des Mittelasters nahm dieselbe wieder auf und begriff darunter die zahlreichen, bald größern, bald kleinern Gedichte, die oft der bukolischen Boesie nur theilweise und der Form nach angehörten, daher die in die neueste Zeit, besonders bei den Italieneru, Spaniern und Deutschen, der Ausbruck E. von den Hirten- und Schäfergedichten irrthümlich

beibehalten worben ift.

Effaje, eigentlich das Außersichsein, nennt man den Zustand einer erhöhten Begeisterung (f. b.), besonders dann, wenn sich ihm ein Zug des Krankhaften beimischt, theils durch regelslose und wilde Phantastespiele, theils durch Hallucinationen, welche die Gefahr einer Berwechsselung ihrer Bilder mit wirklichen Gegenständen und hierdurch einer Abnahme der vernünftigen Besonnenheit mit sich führen. Beim Eintritt der letztern geht die E. in entsprechende Formen des Wahnsinns über.

Efzem ift ber Gefammtname für eine Gruppe icheinbar fehr verschiebenartiger Sautausichluge, welche jedoch bas Gemeinsame haben, baß sie fammtlich auf einer Entzundung ber oberften, dicht unter bem hornigen Ueberzuge (Epidermis) gelegenen Schichte der Lederhaut

(f. Sant) beruhen, welche fich burch ihre weichere Befchaffenheit und ihren großern Reichthum an Blintgefafen von ber übrigen Leberhaut unterfcheibet. Diefe Entzundung ift ftete von einem Erguffe von Flüffigkeit (Exfubat) unter die Oberhaut (Epidermis) oder, wenn diese abgestoffen ift, auf die freie Flache der Saut begleitet. Dem E. ber außern Saut entspricht ber Ratarrh ber Schleimhäute; benn auch bieser besteht in einer Entzündung der obern Schichte der Schleim= haut, verbunden mit reichlicher Absonberung von Flüffigkeit. Beibe Rrantheiten haben bie Reigung, fich über größere Streden ber haut ober Schleimhaut zu verbreiten, und beibe bilben bei weitem die häufigste Form ber Erfrankung diefer Organe. Bei allen Formen des E. flud bie obern hautschichten infolge ber Entzündung mit Blut überfüllt und erfcheinen baber rother als bie übrige Baut. Die aus den überfüllten Blutgefäßen ansgeschwipte Flüffigfeit hebt bie Dberhaut ftellenweife ober in groferer Ausbehnung empor, und es entftehen auf biefe Beife entweber Blaschen mit einem balb flaren, balb burch Citerforperchen getrubten Inhalt, ober bie Oberhaut wird in Feten abgestoffen. Letternfalls, ober wenn die Blaschen platen und ihren Inhalt ergiegen, bilden fich bann burch bas gerinnende und trodnende Erfubat Borten und Grinde, welche oft eine bedeutende Dide erreichen. Ift das Exfudat febr gering, fo tomut cs gar nicht zur Blaschenbilbung, fondern bie Fluffigfeit burchtrantt nur bie Schichten ber Oberhaut, welche fich allmählich in Schüppchen ober größern Fegen ablöft. Ift bas Ersubat febr reichlich und bunnfluffig, fo entstehen fleinere ober größere, bieweilen febr ausgebehnte, naffende, ftartgerothete Sautftellen, an welchen bie Saut mit ber Beit infolge ber chronischen Entzündung fehr berb wird und ein gespanutes, glangendes Aussehen erhalt, soweit fie nicht von Schuppen und eingetrodneten Ersudatmaffen bebedt ift. Lettere Affection ift unter bem Namen Salafluß bekannt und findet fich befonders häufig an der Borberflüche der Unterschenkel. Beil in ber obern Schichte ber Haut gablreiche Empfindungenerven endigen, ift bas E. meift von einem oft uncrträglichen Juden begleitet. Die Urfachen bes E. find oft aufere, b. b. irgendwelche Reizungen ber haut durch Site, Reibung, icharfe Stoffe (Senfteige, fpan. Fliegen u. f. w.). Das fog. Babe- oder Brunnenfriesel, dem man früher eine große Bedeutung für den Berlauf ber Babecuren gufdrieb, ift nichts weiter als die Folge ber reigenden Mineralbestandtheile ober ber hitze ber Baber. Ebenso hat bas Friesel, welches bei Kaltwasseruren häufig eintritt, burchaus nicht die fritische Bedeutung, welche ihm die Kaltwasserbortoren gufchreiben, fonbern ift die Folge ber Bautreizung burch Ralte und Abreibungen. Baufig aber entfleht allerbings bas E. aus innern Urfachen, zumeift wol infolge einer tranthaften Blutmifchung, welche Ernahrungefterungen ber mannichfachsten Form, alfo auch folde ber Saut bedingen tann. Inebesondere sieht man ftrofulose Rinder und Bleichfüchtige häufig an hartnäctigem E. leiben. Die Behandlung des E. hat fich natürlich zuerst nach den Urfachen zu richten. Sind äußerc Reizungen der haut die Urfache, fo wird das Uebel meift balb zu heilen fein, wenn es nicht schon zu fehr eingewurzelt ift. Liegen erkennbare Störungen des Gesammtorganismus (Strofulofe, Bleichsucht, Suphilis) zu Grunde, so mussen vor allem diese gehoben werden. Häufig aber wird es nicht möglich fein, eine Urfache aufzufinden. Gine eingreifenbe außere Behandlung bes E. ift nicht immer anwendbar, weil bisweilen an Stelle bes vertriebenen E. eine schlimmere Störung in innern Theilen eintritt. Doch gilt bies nur von ausgebreitetern E., welche eine große Sautfluche ergriffen haben und entweder ichon lange bestehen, ober entstanben find, nachdem eben ein inneres Uebel verschwunden war, an beffen Stelle fie gemiffermagen getreten find. In allen Fallen tann eine erfolgreiche Behandlung nur Cache bes Arztes fein. Elain, f. Fett.

Elasticität oder Feder traft. Wenn äußere Kräfte, welche jedoch eine gewisse Mröße nicht itberschreiten, auf einen soften Körper wirken, so treten in der Lage der einzelnen Theilchen desselben kleine Aenderungen ein, die aber mit dem Aufhören der Einwirkung jener Kräfte ganz oder zum größten Theile wieder verschwinden. Man bezeichnet diese Eigenschaft der Körper mit dem Namen der E., und ist wol berechtigt, sie allen Körpern, wenngleich in sehr verschiedenen Graden, beizulegen. Man glaubte früher wol, daß es eine bestimmte Grenze gebe, innershalb welcher solche durch äußere Kräfte hervorgebrachte Beränderungen vollständig wieder verschwänden, daß also z. B. Metallbrähte, wenn sie durch Anhängen eines nicht bedeutenden Gewichts eine geringe Berlängerung ersahren hätten, nach dem Abnehmen dieses Gewichts wieder ganz auf ihre ursprüngliche Länge zurückgingen, und man nannte diese Grenze, innerhalb welcher ein solcher Draht also keine bleibende Beränderung seiner Länge erlitt, die Elasticitätsgrenze. Nach neuern genauen Untersuchungen scheint aber eine solche Elasticitätsgrenze wenigstens bei den Metallen nicht zu eristiren, oder, was dasselbe heißt, bleibende Berlängerungen

ber Metallbrahte ftellen fich ichon bei ber geringften Belaftung ein. Man muß baber bie Elaflicitatsgrenze willfürlich bestimmen, indem man g. B. festfest, daß fle bann eintritt, wenn bas Metall eine bleibende Beranderung von O,0000s feiner Lange erleibet. Man wird baher, wenn man die bloke elastische Berlängerung (b. i. die wieder verschwindende) eines metallischen Drabts oder Stabs wiffen will, feine Lange bei angehangenem Gewicht mit feiner Lange nach bem Abheben besselben vergleichen muffen. Es zeigt fich bann, daß biefe Berlangerungen ben angehangenen Rraften proportional find. Man tann nun aus folden Meffungen berechnen, wie groß bas Gewicht fein mußte, welches fuhig ware, einen Draht ober Stab, beffen Duerschnitt ber Ginheit gleich ift, auf feine boppelte Lange auszubehnen, wenn es nämlich möglich mare, ben Drabt ober Stab fo weit auszudehnen, ohne ihn zu gerreißen, und wenn die E. bis zu diefer Grenze bin unverandert diefelbe bliebe. Das hierzu nothige Gewicht, welches fur Die verfchiebenen Metalle und Bolger verschieden ift, nennt man den Clafticitätscoëfficienten ober ben Mobulus ber E. Diefer Clafticitatecoëfficient ift für ein und baffelbe Metall nicht conftant, fonbern alle Umftanbe, welche die Dichtigfeit des Metalls vermehren, vergrößern benfelben. Die E. zeigt fich aber nicht nur, wenn die Rörper nach ihrer Lange gezogen, sondern auch wenn fie zusam= mengebriidt ober in einer auf ihrer Lange fenfrechten Richtung gebogen ober um ihre Achfe gebreht werden. Läßt man eine Elfenbeintugel aus einiger Höhe auf eine mit Fett und Ruß bestrichene Marmorplatte fallen, so zeigt sich, wenn sie nach dem Aufspringen aufgesangen wird, bag bie Rugel bie Marmorplatte nicht in einem Buntte, sondern in einem Kreise von 2-3 Linien Durchmeffer berührt hat; fie mußte alfo ihre volltommene Augelgestalt an den Buntten, mit welchen fie auf die Blatte fiel, abandern. Die E., welche Drabte und Glasfaben beim Dreben um ihre Achse zeigen, bient in ber fog. Drehmage zur Meffung auberer Rrafte. Schr befannte elastifche Rorper find Stahl, Elfenbein, Rautfcut u. bgl. Die E. biefer Rorper wird technisch vielfach benutt, g. B. in ben fog. Febern. Da die Fortpflanzung ber Schallwelle in den festen Rorpern von ihrer E. abhangt, so läßt fich auch aus den an einem Stabe beobachteten Lange - ober Querfchwingungen ber Glafticitatecoëfficient für benfelben berleiten; man erhalt aber wegen ber bei biefen Schwingungsbewegungen entwidelten Barme nur nabe benselben Werth, als ihn die obenerwähnten Bersuche über die Berlangerung der Stäbe burch angehängte Gewichte geben. Bahrend bie festen Rorper mahricheinlich fammtlich nicht volltommen elastisch sind, b. h. nach ber Hinwegnahme ber auf fle gewirtt habenben Rrafte nicht volltommen in ihr früheres Bolumen gurudtehren, fo zeigen bagegen fluffige und gasförmige Rörper eine vollfommene E., b. h. fie behnen fich nach der hinwegnahme bes außern Druds wieber auf ihr früheres Bolumen aus. Babrend aber bie feften Korper eine Beranberung ihrer Dimenfionen in doppelter Beife, eine Berlangerung durch angebrachte Zugfrafte und eine Ber-Heinerung durch angebrachte Drudfrafte gestatten, fo ift bei ben fluffigen und gasförmigen Rörpern allein die lettere Art ber Beranderung bes Bolumens, alfo eine Bufammenbritaung burch angebrachte Drudfrafte, möglich. Ihr Streben, fich wieder auszubehnen, ift gerabe fo groß wie die angebrachte Drudtraft, weil Drud und Gegendrud fich ftete gleich fein muffen. Bei den gasformigen Körpern ftehen die Bolumina, welche eine verschiedenen Druckraften unterworfene Gasmenge annimmt, nabe im umgefehrten Berhaltniffe biefer Drudfrafte. Die E. ber Gasarten, ober ihr Bestreben, sich auszudehnen, mißt man gewöhnlich burch bie Bobe einer Quedfilber- ober Bafferfaule, welcher fie bas Gleichgewicht halten. Auch bie E. ber Gasarten, namentlich ber atmosphärischen Luft, findet vielfache Anwendung in ber Technit. -Elasticitätsmeffer oder Claterometer pflegt man im engern Sinne Instrumente gur Bestimmung ber Spannung von Gafen und Danipfen zu nennen, welche für abgeschloffene Raume bestimmt find, alfo befonders die fog. Barometerproben.

Elaterium heißt ber eingebidte Saft ber Springgurke (f. Ecbalion), welcher medic. Anwendung findet und in derfelben Beise, nur schwächer und milber, wirkt, wie die Coloquinten
(f. b.). Man unterscheibet im Handel zwei Sorten, das E. album s. anglicum, welches ber
an der Luft eingetrocknete Saft ist, und das E. nigrum, der über Feuer eingedickte Saft.
Ersteres enthält nach Braconnot außer verschiedenen pflanzensauren Salzen und stidstosshaltigen Substanzen einen Bitterstoff, den Träger des wirksamen Princips, das Elaterin.
Dasselbe krystallistet in farblofen Prismen und soll mit dem Colocynthin identisch sein.

Elayl ift die neuere Benennung für das schwere Rohlenwasserstoffgas ober ölbildende Gas, welches einen wesentlichen Bestandtheil des Leuchtgases ansmacht und hauptfächlich die Leuchttraft der Kerzen- und Dellampenstammen begründet. Dasselbe besteht aus 85,7 Rohlen-stoff mit 14,8 Basserstoff verbunden und brennt mit hellweißer, start leuchtender Flamme.

Das E. befitt die Eigenschaft, fich mit Chlorgas zu einer blahnlichen Fluffigfeit (Chlor-

elant) zu vereinigen.

**Elba, be**i den Alten Aethalia oder Ilva, die größte der toscan. Inseln, gegenwärtig zur ital. Proving Livorno gehörig, 6 Dt. von Corfica und durch ben 11/4 Dt. breiten Ranal von Biombine vom Festlande getrennt, gahlt auf 42/10 D. M. 20340 E. (1. Jan. 1862). Ihre Gestalt ift febr unregelmäßig. Fast burchaus von Bergen bebedt, unter benen ber Monte-Ca-pana im Besten über 2400 F. anffteigt, hat fie nur wenige Thaler und Cbenen von größerer Anobehnung; ebenfo nur wenige Bache, bagegen viele Quellen. Das Klima ift milb und, außer in wenigen flachen Strandgegenden, fehr gefund. Die Berge find unbewalbet, mit wohl-riechenden Kräutern und trefflichen Biehweiden bebeckt. Der Boben ift nicht unfruchtbar; allein Aderban und Biehaucht find fehr vernachläffigt, fobag Getreibe und Fleifch eingeflihrt werben muß. Reichlich ift die Infel in mineralog. hinficht ausgestattet. Der westl. Theil besteht aus einem machtigen Granitgebirge, ber andere, wo die hauptstadt Borto-Ferrajo liegt, hat Sand - und marmorartigen Raliftein und bei Rio ungeheuere Gifenminen, welche ben Hauptreichthum E.s bilben. Es werben hier bie Arbeiten fo viel wie möglich an ber Oberfluche bes Bobens betrieben, fodag man teine Schachte u. f. w. anzulegen gebraucht hat. Das Gifenerg enthalt bis 60 Broc. Metall, aber bes Mangels an Brennmateriglien wegen wirb es nicht auf ber Infel felbst, fonbern in ben Schmelgofen an ber naben Maremmentlifte verarbeitet. Der Delbau wird wenig gepflegt; der Weinbau blüht, und man gewinnt bedeutend mehr als bie Infel bebarf. Aus ben Salgfümpfen ber Rufte wird febr viel Seefalz gewonnen. Bebentenden Ertrag gewähren auch der Thunfifch= und Sarbellenfang. Manufacturen und Fabriten fehlen. Die Insel begreift vier Gemeinden, nämlich: Die ftartbefestigte Bauptftabt Borto = Ferrajo (bei den Alten Portus Argous, im Mittelalter Burgum) an der tiefen Bucht der Rordfufte, mit einem festen Schloffe und guten Bafen, einem fconen Blave, ber burch Rapolcon fehr verschönerten Bohnung des Berwaltungs-Chefs (Unterpräfecten) und 5537 E. (1862); fcrner Borto-Lungone, eine fleine Bafenftabt an ber fübbftl. Rufte, mit verfallenen Feftungs= werten und 3535 E.; Rio, aus zwei Fleden bestehend, mit 4450 E., die meift in den Bergwerten beschäftigt find; ber große Gleden Marciana im hohen Westen, von Raftanienwalbung umgeben, mit 6818 E. - Schon im Alterthum war bie Infel ihres Metallreichthums wegen berühmt. Im 10. Jahrh. tam fie an bie Bifaner, ward diefen 1290 von ben Genuefen entriffen und gehörte fpater als fpan. Lehn ben Berzogen bon Gora und Fürsten von Biombino. Doch befaß ber König von Reapel Porto-Lungone und das Befatungsrecht aller Lanbungspläte, und Toscana gehörte ein Diftrict im Rorben, ben Cosmo I. von Florenz von Raiser Rarl V. erhielt und durch die Citadelle Cosmopoli (die der jetzigen Hauptstabt) sicherte. And blieb die Infel unter fpan. Oberherrlichfeit, ale Ronig Philipp II. von Spanien 1517 das Gebiet von Siena, zu dem fie gehörte, an Cosmo abtrat. 1736 tam fie nebst bem Fürstenthum Biombino unter die Oberherrlichkeit Reapels und blieb es, bis dieses 1801 im Luneviller Frieden diesen sog. Stato degli Bresidii an das Aönigreich Etrurien abtrat. Nach Napoleon's erster Abbankung wurde E. mit vollen Souveränetätsrechten diesem überlassen, und er war in beffen Befit vom 4. Dai 1814 bis 26. Febr. 1815, an welchem Tage er fich wieder nach Frankreich einschiffte. Seinen Anfenthalt hatte er theils in ber hauptstadt, theils in einem im Thale San-Martino 1 M. landeinwarts gelegenen Landhaufe. Durch bie Wiener-Congress-Acte tam E. nebst Biombino und ben Nachbarinfeln Bianofa, Balmajola und Monte - Crifto wieber an Toscana, mit welchem es 1860 von Biemont annectirt wurde.

Elbe, bei ben Römern Albis, bohm. Labe genannt, einer ber hauptstillsse Deutschlands, ber einzige bedeutendere Strom, bessen ganzer Lauf von der Quelle bis zur Mündung dem beutschen Bundesgebiete angehört und durch seine Schiffbarkeit das nathrliche Berbindungs-mittel der gewerdlichen Erzeugnisse aller angrenzenden Staaten mit den überseischen Absatzorten bildet, entspringt in Böhmen nahe an der schles. Grenze, im höchsten Theile des Riesengebirgs, 4260 F. über dem Meereespiegel, aus einer Menge Wassern, Seisen oder Fleßen
genannt, die auf der Elb-, Mädel-, Tenfels- und Beißen Wiese zahlreiche Brunnen, darunter
den Elbbrunnen, bilden und sich zu den beiden starten Bächen, dem Weißwasser und dem
Elbebach oder Elbeseisen, vereinigen. Noch bevor sich diese beiden letztern vereinigen, fällt
der Elbeseisen von dem Rücken des Hochgebirgs 200 F. hoch im Elbsall in den tieseingeschnittenen, wildvomantischen Elbgrund, der sich in eine Menge Gründe (die Siebengründe)
theilt. Hier mit dem Weißwasser und andern keinen Gewässern vereinigt, durchstrumt nun die
E. als wilder Gebirgsstrom das stellenweise fehr eingeengte Elbthal. Nachdem sie über Joseph-

ftadt und Königingrat geflossen und, burch bie Abler und Ifer verfturtt, bei Melnit die Moldan (f. b.), ben zweiten, um 16 DR. langern Quellflug und die eigentliche Flugaber Bohmens, dann bei Therestenstadt die Eger aufgenommen, durchbricht sie zwischen Lowosis und Tetschen das böhm. Mittelgebirge und ebenso, nachdem sie eine Biertelftunde oberhalb Herrnstretschen aus Böhmen in Sachlen eingetreten, auf ber Strede bis Birna bas Elbsanbfteingebirge ber fog. Sächsischen Schweiz (f. d.), durchfließt sodann die schöne Thalweitung von Dresden, welche bei Meißen wieder geschlossen ift, und tritt nach ihrem dortigen letten Durchbruch als ein machtiger, bereits mehr als 200 Schritt breiter, im Stromftrich felbst im Sommer 6-10 F. tiefer Strom in bas norddeutsche Flachland ein. hier ftromt fie in ben preuß. Provinzen Sachsen und Brandenburg, mit Ginfchlug bes Bergogthums Anhalt (Roswig und Roslan), an ben Stäbten Torgau, Bittenberg, Magdeburg, Tangerwünde und Wittenberge vorüber und fcheidet fobann hannover (hipader, Blefebe, harburg und Stabe) von Medienburg (Domit und Boigenburg), Lauenburg, Samburg und Solftein (Altona und Gludftadt). Dberhalb Samburg theilt fie fich in mehrere Arme, die Infeln bilden und erft 11/2 DR. unterhalb fich wieder ju einem, im Fahrwaffer 24-28 F. tiefen Strome vereinigen, worauf fie nach einem Laufe bon 155 (nimmt man die Moldan als Quellfluß an, bon 171) DR. und nach der Aufnahme von mehr als 50 Fluffen, von benen die Molban, Eger, Mulbe, Saale und die Savel mit ber Spree die bedeutenbsten find, bei ber rothen Tonne unterhalb Curhaven in einer Breite von 2 - 3 M. fich in bie Rorbfee ergiefit. In diefer breiten Mündung findet fich indeg nur ein schmales Fahrwasser, welches von Sandbänken und Untiefen umgeben ist. Das Stromgebiet umfaßt 2616 D.-M. Schiffbar wird die E. für mittlere Rahne von Melnit, für große Kähne von Birna an; Seeschiffe kommen mit der Flut (die von Cuxhaven 22 M. weit bis Geefthacht fteigt) bis Samburg. Die gange fchiffbare Stromftrede beträgt 113 DR.

Die E. ift fehr fifchreich, theils an Geefischen, die aus ber See herauftommen, um zu laichen, theils an Fluffischen, welche bie in fie einmundenden Fluffe ihr zuführen, theils an cigentlichen fog. Elbfischen. Mit Dampfschiffen wird fie von Dresben aus aufwärts (bis Melnit und auf der Moldau bis Brag) und abwärts bis Torgan und von Magdeburg aus weiter bis zur Mündung befahren. Die Schiffahrt war jeboch feit fruben Beiten brudenben Laften und Behinderungen unterworfen. Der Magbeburger Stapel, Die Schiffermonopole, häufige Bollftatten, bobe Bolle, ungleichartige Anordnungen ber verfchiedenen Uferftaaten, gegenfeitige, auf besondere finanzielle Intereffen gerichtete Beschräntungen, Billtur ber Schiffahrte und Bollbeamten, Bernachläffigung der Wasserstraße und Leinpfade u. f. w. nußten die Sandelsfchiffahrt ber E. nothwendig von ber Entwidelung gurudbalten, welche fie unter freiern Berhältniffen leicht hätte erreichen können. Erft 3. Juni 1819 erfolgte in Gemäßheit ber wiener Berträge in Dresden der Zusammentritt einer Elbschiffahrtscommission. Zusolge der von derselben 23. Juni 1821 abgeschlossenen und 1. März 1822 in Kraft getretenen Convention (Elbschiffahrteacte) genießt die Elbschiffahrt für alle fünftigen Zeiten in Bezug auf ben Sandel volle Freiheit von dem Bunkte an, wo der Strom ichiffbar ift, bis in die offene See. An die Stelle ber friihern verschiedenartigen Auflagen trat eine feste, im Berhaltniß ermäßigte Abgabe, welche von den Schiffsladungen unter dem Ramen Elbzoll und als Begegelb von ben Fahrzeugen unter bem Ramen Recognitionsgebithren erhoben wird. Lettere erhielten nach vier Klassen einen unabänderlichen Tarif. Als besondere Abgaben banerten fort die Mauth-, Arahnen-, Bag- und Niederlaggebühren fowie die Brüdenaufzug- und Schleufengelber. Bührend die Elbschiffer früher mit großem Rosten = und Zeitaufwand an 35 Zouftatten anhalten mußten, hatten fle nun nur noch an 14 Stätten Bollgebuhren ju entrichten, nämlich bei Auffig, Riebergrund, Schandan, Strehla, Mühlberg, Roswig, Roslau, Deffau, Bittenberge, Schnakenburg, Dömit, Blekebe, Boitenburg und Lauenburg. Auf die Elbschiffahrt felbft und die Unterhaltung eines guten Fahrmaffers aber murbe gar teine Rudficht genommen, sobaß ber Strom immer mehr versandete und die Schiffe in Maffe nicht felten drei bis vier Bochen auf höheres Wasser warten mußten. Gleichzeitig mit der Elbschiffahrtsacte wurde die Convention ilber bas Revisionsverfahren auf bem Strome abgeschloffen, wonach fich von Zeit ju Beit Revisionscommiffarien ber Uferstaaten versammeln, um sich von ber vollständigen Beobachtung der Bereinbarungen zu überzeugen und Abstellung von Beschwerden, auch Beranstaltungen und Magregeln zur Erleichterung bes Sandels und ber Schiffahrt zu berathen. Die erfte Revisionscommiffion trat in hamburg ju Anfang 1824 zufammen und ordnete in ben von ihr beichloffenen Erganzungebestimmungen vom 18. Gept. 1824 binfichtlich ber Rlaffififation einiger Artikel im Bolltarif und auch fonstige Erleichterungen an. Die zweite verfammelte fich in Dreeben 1842, ließ von Sachverständigen die E. ihrer ganzen Lange nach untersuchen und gab nach zweijährigen Berathungen eine Elbschiffahrt8=Abbitionalacte vom 13. April 1844. Allein zu Gunften der Schiffahrt auf der Oberelbe war auf dieser Conferenz nichts zu erwirken, ba bie nöthigen Baffer - und Uferbauten von ben betreffenden Staaten zu aroke Opfer verlangten. Endlich trat ber Umfcwung bes 3. 1848 ein. Rach ben bem Reichsparlament in Frankfurt gemachten Borlagen wurde jährlich feit 1844 im Durchschnitt 1 Mill. Thir. an Elbzöllen erhoben, und zwar von Hannover allein 549000, von Medlenburg 218000, von Lauenburg 67500, vom beiberftäbtifchen Gebiete hamburge und Lübecks 10000, von Preußen 64000, von Anhalt 60000, von Sachsen 20000, von Böhmen 20000 Thir., im gangen 626000 Thir. mehr, ale jur Unterftugung und Unterhaltung ber Fluffchiffahrt berwendet wurde. Es lag vor Augen, daß gerade diejenigen Staaten, welche den bochften Bollertrag erhoben, es fich am wenigsten toften liegen. Dennoch blieb alles beim alten; erft zwei Jahre fpater nahmen die Regierungen die Elbschiffahrtefrage wieder auf. Zuerst hob Defterreich 4. Mai 1850 für seinen Landeshandel zwischen Melnit und der fachs. Grenze den Elb-2011 mit Ausnahme des von Bau- und Brennholz, Stein- und Holzschlen ganzlich auf. Anfang Oct. 1850 versammelten sich die Regierungscommissarien zu Magbeburg zur Regelung der Clbgolle und constituirten fich gur britten Rebifioneconfereng. Mit diefer trat augleich eine hndrotechnifche Commission zusammen, welche ihr Borichlage in Bezug auf die Stromverhaltniffe mahrend ihres Busammenfeins machen follte. Die festaustellenden Bollermäßigungen foll= ten indeffen erft dann in Rraft treten, wenn auch ber Durchgangezoll in ben Bollvereinestaaten herabgefest fein würde. Defterreich beantragte, namentlich in Ruckficht auf bas hohe Intereffe, welches biefe Angelegenheit für Bohmen bat, Die gangliche Aufhebung ber Glbzolle, icheiterte aber mit seinen Bropositionen an Hannovers Entschädigungsverlangen sowie auch an ber Beigerung ber andern Regierungen. Run brachten Sachsen und hamburg Borfchlage gur Ermäßigung des Elbzolls ein, denen sich auch Defterreich anschloß. Allein weil der in Raffel begonnene und zu Wiesbaden fortgefette Zollcongreß noch nicht zum Schluß gekommen, ging Breußen auf die Borfchläge vorläufig nicht ein und die Conferenz wurde 23. Dec. 1850 vertagt.

Nachbem Haunover 1852 in den Zollverein eingetreten und an dem deutsch-öfterr. Zollund handelsvertrag vom 19. Febr. 1853 fowie an der Ermäßigung der Durchgangszölle des Bollvereins fich betheiligt hatte, gab auch diefer Staat zu einer weitern Herabfetzung des Elb-30As seine Zustimmung. Demgemäß einigte man sich in dem Schlußprotokoll vom 4. (8.) Febr. 1854 dahin, daß eine bestimmte Anzahl von Artikeln theils bei der Rieder-, theils bei der Auffahrt auf die Halfte, eine große Anzahl wichtiger Artikel auf 1/4, 1/5, 1/10, 1/20, 1/40 bes Ror= malfates vorläufig auf 6 3. herabgefett wurden. Desterreich, Preußen, Sachsen und Anhalt verpflichteten fich, auf die Dauer biefer Bollermagigungen biejenigen Bollerleichterungen und Befreiungen, welche fle in Bezug auf ihre Elbzollquoten icon bamals gewährten, fortbefteben zu laffen, beziehungsweise auf die im Boll ermäßigten Gegenstände verhaltnigmäßig anszudehnen. Im wesentlichen ist jedoch die Höhe des conventionellen Rormalzolls seit 1821 unveränbert geblieben, und was feitbem zu Erleichterung ber Abgaben von hanbel und Schiffahrt auf ber E. im Bege ber Berftandigung afammtlicher» Uferftaaten geschehen, beschränkt fich lediglich auf die Bersehung einzelner Baarengattungen in niedrigere Tariftlaffen. Während burch bie Bertrage zwischen ben oberelbischen Staaten theils völlige Befreiungen vom Elbzoll, theils Nachläffe berfelben gewährt maren, fand bagegen in Bannover, Medlenburg und Lauenburg eine Berabsetzung der biefen nach ber Abbitionalacte von 1844 zustehenden Elbquote nicht ftatt. Trop ber von den oberelbischen Staaten der Schiffahrt gewährten Begunftigungen nahm ber Elbverkehr mit ben höher tarifirten Baaren erheblich ab, und wenn auch ber Transport von Baaren ber niedrigern Rlaffen und infolge deffen ber gefammten beforberten Gutermenge fich vermehrte, fo ftand biefe Bermehrung boch nicht im Berhaltnig zu bem in neuerer Zeit stattgehabten außerordentlichen Aufschwunge des Handels im allgemeinen. Die Concurrenz ber Gifenbahnen, ber lebhafte Bunfch nach Wegschaffung ber Elbzolle bei ben englischen, bie Elbfahrt mit betreibenden Dampfichiffgefellschaften, Die Suspenbirung ber Befergolle 1856, bie Ablösung des Sundzolls 1857, und die infolge berfelben bedeutende Concurrenz Stettins mit hamburg, alles dies brangte barauf bin, eine burchgreifende allgemeine Berminberung ber Elbzölle herbeizuführen. Namentlich mar Breufen bemubt, bies zu erreichen, und hatte babei die eifrige Unterstützung Desterreichs, Sachsens und Hamburgs. 3m Juni 1858 trat ju hamburg die vierte Revisionecommission zusammen. Aber die Bemühungen Breugene und

Digitized by Google

ber mit ihm gehenden Uferstaaten icheiterte an bem beharrlichen Biberstande hannovers, Dedlenburge und Danemarte. Rach langen unerfreulichen Erörterungen wurden die Berhandlungen im Dec. 1858 ohne jedes Ergebniß abgebrochen. Man hoffte burch Regociationen auf einem andern Gebiete bas Biel zu erreichen und erwartete, bag mit ber Beit neue thatfachliche Domente hinzutreten wurden, welche bie Unhaltbarteit bes gegenwärtigen Buftande noch fchroffer als bisher hervortreten laffen milften. Die Regociationen fruchteten nichts. Aber Die zweite Hoffnung ging in Erfüllung, als vom 1. Marg 1861 durch Uebereintunft zwischen den Rollvereinsregierungen die Durchgangsabgaben im Bollvereinsgebiete beseitigt und Die Rheinzölle bebeutend ermäßigt wurden. Es war nun die Elbe nur noch bie einzige Sandelsstrafe in Deutschland, auf welcher ber Bertehr ben Drud einer birecten Besteuerung in unverandertem Mage zu ertragen hatte. Die preuß. Regierung brang auf die Wiederaufnahme der hamburger Confereng. Rachbem noch 22. Juli 1861 burch einen gu Bannover abgefchloffenen Staatevertrag ber Elbzoll von Stabe ober Brunshaufen abgelöft worben, trat 13. Rob. 1861 bic flinfte Revisionscommission abermals zu hamburg zusammen. Bon beiben Seiten wurden Antrage gestellt, und ju Anfang bes 3. 1862 traten fogar Bannover und Medlenburg mit einem Broject für eine fundamentale Reform des Elbzollwefens hervor, welches jedoch von der andern Seite nicht als annehmbar befunden warb. Bollte man bie Berhandlungen nicht abermals ohne Ergebnig abbrechen, fo blieb nur ein Compromig ber einzige Ausweg. Diefer Compromif tam benn auch burch Bugeftanbniffe und Opfer von beiben Seiten ju Stanbe und liegt in bem Schlufprotofoll vom 4. April 1863 und ben aubrigen» Bereinbarungen ber fünften Elbschiffahrts-Revisionscommission vor. hiernach wird vom 1. Juli 1863 an für sämmtliche Uferftaaten nur Gin Boll, und gwar in Bittenberge erhoben; fammtliche übrige Bebeftellen geben ein, und es wird alfo ber Bertehr zwifchen Samburg und Bittenberge, wie zwischen diefem Orte und Melnit, völlig zollfrei. Der Normalzoll von 1 Thlr. 3 Sgr. 11 Pf. für den Centner, wie er burch ben Tarif ber Abbitionalacte von 1844 festgestellt war, wird für ben gangen Stromlauf auf 16 Bf. herabgefest. Außer ber erften ober Normalflaffe wird eine zweite ju 8 Bf. und eine britte ju 2 Bf. bom Centner Bruttogewicht gebilbet. Die Dauer biefer Uebereinkuft ift auf 12 3. festgeset, vom 1. Jan. 1863 an gerechnet. Die burch biefe Convention eingeleitete Beranderung bes Elbzollwefens ift ohne Zweifel eine wefentliche Berbefferung, welche eine ber wichtigsten Wasserstraßen Deutschlands wieder in den Stand fest, an der Bermittelung bes großen Berkehrs ben ihr gebiihrenden Antheil zu nehmen. Ueber die österr.-süchs. Grenze wurden bereits 1861 8,549582, und 1862 8,740281 Zolletr. verschifft; in ber untern Elbstrede bei Bittenberge vertehrten icon 1858 6043 Schiffe mit einer Befammtlaft von 11,266415 Bolletr. Diefer handels-Schiffahrteverkehr ift feitdem um ein Bebeutendes gestiegen. Bgl. Semmler, «Der Elbstrom, von seinem Ursprunge bis zu feiner Diinbung» (Dreeb. 1843 — 44); v. Bofe, «Migemeine geogr. und hybrotechnische Befchreibung ber E.» (Annab. 1852); «Die Elbzölle. Actenftude und Nachweise 1814-59» (Lpz. 1860).

Elberfeld, eine ber wichtigsten Fabritftabte Preugens und gang Deutschlands, an ber Bupper, bilbet einen eigenen Stabtfreis bes preuß. Regierungsbezirfs Duffelborf, ift Sit eines Landgerichts, eines Friedensgerichts, eines Sandelsgerichts und eines Gewerbegerichts und zählte 3. Dec. 1864 an 63300 E. (1840 nur 31514). Obgleich die Stadt, wie das benachbarte und damit zusanmenhängende Barmen (f. d.), zum größern Theile erft im vorigen Jahrhundert entstanden ift, hat sie boch meist unregelmäßige, enge, wegen ber vielen Fabrilgebaude unfreundliche Straffen. Außer mehrern ichonen Privathaufern haben nur bas Rathhaus und bie Borfe einige architektonische Bedeutung; bie fünf Rirchen (eine katholische, zwei lutherische und zwei reformirte) find neuere, wenig ansehnliche Bauten. Bon höhern Unterrichtsanstalten bestehen ein Ghmnasium, eine Real-, eine Handels- und eine Gewerbeschule. Die höhere Webeschule hat besondere Abtheilungen für Chemie und Musterzeichnen. Die Zahl der Fabriten betrug 1861 bereits 229, wovon 113 auf bas Fach ber Weber- und Wirferwaaren entfielen. Lettere beschäftigen ungefähr 10000 Bebstühle mit 18000 Arbeitern und erzielen einen Broductionswerth, der auf mehr als 12 Mill. Thir. veranschlagt wird. Die übrigen Stabliffements liefern meift gemischte Stoffe aus Seibe, Bolle, Baumwolle und Leinen, 3. B. Rleiberzeuge, Shawle, Mobel - und Bagenftoffe, Beftenzeuge u. f. w.; boch ift auch Die Fabritation reiner Seibenfioffe, obgleich biefelbe fich in jungfter Beit theilweife nach Rrefelb gewandt, immer noch fehr bedeutend. Bu eigenthumlicher Bolltommenheit hat fich zu E. fowie im benachbarten Burmen bie Türkifchrothfarberei entwidelt und ihren Ruf trot ber Concurrengen bis auf Die Gegenwart bewahrt. An ber Stelle, wo jest E. steht, befand sich im 12. Jahrh. eine Burg

ber Dhnasten von Elverfeld, beren Herrschaft später mit Berg vereinigt wurde. Die erste Ansstedung im Wupperthale veranlaßte das klare, zur Bleiche ganz besonders geeignete Bergwasser ber Wupper, und 1532 erhielten die Ansiedler der sog. Freiheit, wie noch gegenwärtig ein Theil der Stadt heißt, ein Privilegium auf die Garnbleiche. Erst 1610 wurde E. die Stadtgerechtigkeit zugetheilt. Halbaumwollene Zeuge sertigte man hier seit dem Ansange des 18. Jahrh.; die Seidensabrikation begann 1760, die Türkischrothsärberei seit 1780. Der Handel in E. ist überaus mannichsach und lebhaft, und die Fonds, mit denen gearbeitet wird, sind sehr bedeutend. In seinem Ausschaft und lebhaft, und die Fonds, mit denen gearbeitet wird, sind sehr bedeutend. In seinem Ausschaft wurden des Jurch der Zollsperre nahm, ist es durch den Zollverein nur gestördert worden. Durch die Bergisch-Märztische Eisenbahn ist E. mit dem großen deutschen Bahnnes in Berbindung geseht. Wie im ganzen Wupperthale, so machen sich auch zu E. vielsach die Einstüsse des ortsodoren Kirchenthums und des Pietismus geltend. Während die Rheinische Missionsgesellschaft ihren Hauptstau Barmen hat, ist E. der Mittelpunkt der Bergischen Bibelgesellschaft. Bgl. Coutelle, «E., topogr.-statist. Darstellung» (Elberf. 1853); Langewiesige, «E. und Barmen. Beschreibung

und Geschichte biefer Doppelftabt des Bupperthalen (Barm. 1863).

Elbenf ober Elbenf-fur-Seine, eine ber gewerbthätigften Stabte Frankreichs, im Depart. Rieber-Seine, 24/5 DR. im SSB. bon Rouen, links an ber Seine und nabe ber Westbahn in einem herrlichen Thale gelegen, hat brei Bfarrfirchen, ein Handels- und ein Friedensgericht, einen Gewerberath und eine Gewerbekammer, eine archäol. und eine Gefellschaft zur Förberung der Industrie, und zählt 20692 E. ohne die Arbeiterbevöllerung in den umliegenden Dörfern, die sich auf 24000 Röpfe beläuft. E. bilbet ein Entrepot ber Tuche von Louviers und ift auch felbst burch feine Tuchfabriten bertihmt, die jahrlich an Umfang gewinnen. Hierzu kommen noch Manufacturen von großgewürfelten Shawls und von verschiebenen Modeartikeln. Die gesammte Industrie des Orts beschäftigt 91 Dampsmaschinen, 5 hndraulifche Berte, 21 Bollfärbereien, 12 Spinnereien, 50 Zwirn-, 25 Appretur - fowie 3ahlreiche andere Anstalten, und lieferte 1858 für 85 Mill. Frs. Stoffe. Außer seinen eigenen fehr wichtigen Bollfarbereien hat E. auch Fabriten von Maschinen für folche, sowie Fabriten von Kardatichen, Baltfeife, Del, Chemitalien u. f. w. Der Flughafen der Stadt unterflüst die Industrie und zugleich den Transit der Aderbauproducte der Nachbarorte. Durch Dampffchiffahrt mit Rouen in Berbindung stehend und in der Nahe der Gifenbahn von Paris nach Rouen-Cherbourg gelegen, treibt E. einen beträchtlichen Ausfuhrhandel mit seinen Industrieproducten. Namentlich werden bebeutende Maffen von Mitteltuchen und Shawls theils in Frantreich abgefest, theils ins Ausland verführt. E. ift eine alte Stabt, gehörte früher zu ben Stammbestigungen bes normann. Baufes Barcourt, bilbete bie Grafichaft E. und tam 1554 burch Berheirathung an ben Bergog René von Lothringen, worauf es 1581 von König Beinrich III. zum Berzogthum und zur Bairie erhoben wurde. Tuchmacher und Tapetenwirter gab es fcon vor bem 16. Jahrh. bafelbft; unter Colbert's Ministerium wurde 1667 bie erste Tuch= fabrit angelegt, die bald Berühmtheit erlangte. Infolge ber Anfhebung bes Sbicts von Nantes 1685 wanderte die Mehrzahl der Tuchmacher aus, und erst nach der Revolution von 1789, namentlich aber feit der Trennung Belgiens von Frankreich, hob fich die Industrie wieder. Elbing, eine ansehnliche Fabrit- und Handelsstadt im Regierungsbezirt Danzig der Bro-

winz Westprenßen, im Kreise und am schisstaten Flusse gleiches Namens, der durch den Krassohlanal mit der Nogat, dem östl. Arme der Weichsel, in Berdindung gedracht ist, besteht aus der Altstadt, der Neustadt, der Speicherinsel und mehrern innern und äußern Borstädten, und zählt über 27000 E. Die Stadt war früher mit Mauern und Wällen umgeben, von denen indeß nur noch wenige Ueberreste vorhanden sind. Sie hat sieben evang., eine tath. und eine mennonitische Airche sowie eine Spnagoge. Als Gedünde zeichnet sich darunter nur die Narienstirche aus, ein Bau des 14. Jahrh. Das 1536 gestiftete, 1846 an den Staat übergegangene Gymnassum enthält die Stadtbibliothet von 22000 Bänden. Außerdem bestehen eine Realschule, mehrere andere Unterrichtsanstalten, ein Waisenhaus und guteingerichtete Armenund Krankenanstalten. Sehr bedeutend ist die Pott-Cowle'sche Stiftung, aus der nicht nur das Industriehaus und das Krankenstift zum großen Theile unterhalten werden, sondern auch andern Anstalten Unterstützungen zusließen. Dieselbe verdankt ihre Begründung dem reichen Engländer Rich. Cowle, der sich 1810 in E. niederließ und 1821 in Danzig starb, und dessen Gemahlin eine geborene Bott war. Die Industrie der Stadt ist von Bedeutung. Die Fabriken und Mannsacturen liesern hauptsächlich Weberwaaren, Leber, Sprit, Taback, Seise, Eichorien,

Eld ober Elt, f. Elenthier.

Essign, Del und Bier. Bon besonderer Bichtigkeit sind die Schiffswerste und die Raschinenbauanstalten, in denen seit einiger Zeit der Bau eiserner Schisse schwungvoll betrieben wird. Während der Seehandel E.s durch das Ansblüchen Dauzigs beeinträchtigt worden, hat die Binnenschissahrt nenerdings besonders durch den Oberländischen Kanal, welcher die höherliegenden ostpreuß. Seen mit dem über 300 F. tieferliegenden Drausensee und dem Elbingsluß verbindet, einigen Ausschwung genommen. E. entstand aus Ansiedelungen namentlich lübecker und bremer Colonisten um die in der ersten Hölfte des 13. Jahrh. von den Deutschen Rittern daselbst angelegte Burg. Die Stadt erlangte lübecker Recht und im 14. Jahrh. sogar die Besugniß, nach Lübeck zu appelliren. Anch wurde sie frühzeitig in die deutsche Hausa ausgenommen und blühte rasch auf. Ihre Blüte dauerte, solange sie unter der Herrschaft des Deutschen Ordens stand; doch schnell sant sie von ihrer Höhe herad, als sie 1454 vom Orden sich losriß und unter poln. Schuß stellte. Ganz heradgekommen, erholte sich E., als es 1772 an Preußen sam, zumal da Danzig noch die 1793 bei Bolen verblied. Später sant es wieder; doch in neuerer Zeit strebt es mit Rührigkeit nach neuer Blüte.

Elbsgen ober Einbogen, Stadt in Böhmen, auf einem Felsenvorsprunge an der Eger, im Areise Eger, ist der Sit eines Bezirks-, eines Steuer- und eines Postamts und war dis zum I. 1849 der Hauptort eines gleichnamigen Areises, zu welchem auch die Bezirke von Eger und Asch gerechnet wurden. Die Stadt zühlt (1857) 2857 E. und besitzt eine Realschule und eine berühmte Porzellansabrit; ferner ein altes Schloß «Stein-E.», welches im I. 870 von den Markgrafen von Bohburg, denen E. mit seinem Gebiete in der Borzeit angehörte, erdaut wurde und als unüberwindlich galt. Bei dem Aufstande in Böhmen 1317 war dasselbe die Zufluchtsstätte der Königin Elisabeth; später wurde es mehrsach belagert und 1621 von den Baiern,

1631 von den Sachsen erfturmt. Begenwärtig wird es als Strafhaus verwendet.

ehemaligen Königreich Balencia, 3½ Mt. im SSB. von Alicante, an der Straße nach Murcia in einem kahlen Hügelgelände gelegen, ist von einem Palmenhain von etwa 70000 Stämmen umgeben, welcher dem Orte das Ansehen einer echt afrik. Dase verleiht und selbst wieder von einem Gürtel von Weizenseldern, wie dieser von einem zweiten Gürtel von Del- und Johannisbrotdumen umzogen ist. Die Stadt ist gut gedaut, zählt 10353 E. (mit ihrer 33 Ortschaften enthaltenden Huerta 19533 E.) und besitzt drei Kirchen, drei Klöster, ein Spital, eine Kaserne, einen alten bischöstl. Palast. Die Bevöllerung fabricirt Leder und treibt einträglichen Handel mit Datteln und gebleichten Palmzweigen, dem Ertrage der Palmencultur, welche den Haupterwerbszweig bildet. Früher wurde hier unter den Palmen auch Baumwollcultur im großen betrieben. Im Westen der Stadt liegt die Billa Crevillente mit 7787 E., bemex-

**Elde** (fpr. Eltsche), eine alte, wohlhabende Stadt (Billa) der span. Brovinz Alicante im

E. felbst ist das alte Ilici, Elice oder Helice im Lande der Contestani, bei bessen Belagerung Hamiltar 229 v. Chr. umtanw Unter den Arabern hieß der Ort Elidsche oder Elbsche und ist triegsgeschichtlich dadurch merkwürdig, daß er bereits 1332 von den Mauren aus Granada amit eisernen Augeln durch Feuer» beschoffen wurde.

kenswerth wegen ihrer vielen Höhlen und unterirdischen Wasserleitungen aus der Maurenzeit.

Eldingen, eine ehemals berühmte und reichsunmittelbare Benedictinerabtei, im bair. Kreise Schwaben, Bezirk Neu-Um, 2 St. von Ulm, auf steilem Berge, wurde um 1128 vom Markgrafen Konrad von Meißen an Stelle der frühern Burg, Mitgist seiner Semahlin Liutgard von Schwaben, gestistet und 1803 insolge des Reichsbeputationshauptschlusses als Entschädigung für Abtretungen an Baiern gegeben. Zu dieser Zeit umsaßte sie ein Areal von etwa 2 D.-M. mit 4000 E. und 69000 Fl. Einkünsten. Unter den stattlichen Klostergebäuden ragt die Kirche hervor, die, 1773 vom Blize getrossen, damals im antiken Schmad wiederhergestellt wurde. Auf und an demselben Berge, welcher die Abtei trägt, liegt das Pfarrdorf Ober-E. mit 510 E., ½ St. nordöstlich davon Unter-E. mit 650 E. Um 14. Oct. 1805 wurden bei E. die Oesterreicher unter Laudon durch die Franzosen unter Ney geschlagen. Die Folge war die

Capitulation von Ulm, weshalb Nen später ben Titel eines herzogs von E. erhielt.

Elbe, ein rechter, schiffbarer Nebenfluß der untern Elbe im Großherzogthum Mecklenburgs-Schwerin, entspringt bei der Darzer Mühle 1½ M. westlich von Röbel, fließt in die Mürit, den größten Landsee Norddeutschlands, dann durch den Kalpins, Flesens, Malchowers und Plauersee westwärts über Parchim nach dem Lewisbruch, wo sie rechts durch den Störkanal mit dem Schwerinersee verbunden ist, wendet sich dann südwestwärts über Gradow und theilt sich unweit Elbena in zwei Arme, die kanalisirte Neue E., welche bei Dömig (f. d.) münbet, und die sübl. Alte E., welche durch Brandenburg (Priegnit) und an der Grenze von Mecklenburg, nach Aufnahme der Löcknitz, ihrem Aussluß entgegeneilt. Die E. hat 22 M. Länge. Da aber die Müritz mit dem Stolpsee bei Fürstenberg mit der obern Havel in schiffbarer Berbindung steht, so ist durch sie zwischen der Havel und der Elbe eine 24 M. lange

Schiffahrteftrafe hergestellt.

Eldena, Dorf mit 600 E. im preuß. Regierungsbezirk Stralfund, 1/2 M. von Greifswald entfernt, bicht an ber Oftfee gelegen, war ehemals eine Ciftercienferabtei, beren umfangreiche Ruinen noch vorhanden find. Mit bem fehr bebeutenben Brundbefige ber facularifirten Abtei murbe die Universität Greifswald von Bogiflam XIV., Bergog von Bommern, botirt. Das Gut E., gegen 2000 Morgen umfaffend, gehört der Universität und ift Sit ber 1835 eröffneten ftaate- und landwirthschaftlichen Mabemie, des größten höhern landwirthschaftlichen Inftitute im Ronigreich Breugen. Diefelbe ift ein wefentlicher Beftandtheil ber Univerfitat, bei welcher auch die auf der Atademie Studirenden immatriculirt werden, und aus deren reichen Mitteln fie auch überwiegend mit einem Rostenauswand von 170000 Thirn. errichtet und eingerichtet ward. Die Anstalt zu E. hat 12 Lehrer, einen großen Botanischen Garten, ein Berfuchsfelb, eine fehr gut eingerichtete und geführte Gutswirthschaft, Brauerei, Ziegelei, Rafefabrit sowie reiche wissenschaftliche Sammlungen und Institute. Zum Unterhalt ber Atabemie liefert junachft die Gutswirthschaft aus ihrem Reinertrage jahrlich 7000 Thir., außerbem gibt bie Universität 4240 und ber Staat 5120 Thir., wozu noch 2500 — 3000 Thir. Honorare ber Studirenden tommen. Directoren ber Alabemie waren 1835 - 39 Schulze, 1839 - 43 Bapft, feit 1843 E. Baumstark. Bgl. Schober, «Die Atademie zu E.» (Greifen. 1843); Baumstark, «Funfzehn Jahre feit Gründung ber Atademie E.» (Greifen. 1860); «Annalen ber Landwirthschaft in ben preng. Staaten» (Jahrg. 1863, Bb. 1).

Elbon (John Scott, Graf von), Lordfanzler von Großbritannien, mar ber Sohn eines Roblenhandlers ju Rewcaftle an ber Thne und 4. Juni 1751 geboren. Er wibmete fich mit Eifer zu Orford ben Biffenschaften, ale ein Abenteuer seine Studien unterbrach. Er entführte nämlich Miß Surtees, die Tochter eines Bankiers zu Newcastle, und ließ sich mit ihr in Schottland trauen. Rachdem fich ber Born ber Familie gelegt, bereitete er fich in London jum Rechtsgelehrten vor und wurde 1776 Barrifter. Gein erftes Auftreten mar nicht glangend, aber obwol seine Praxis beschränkt blieb, jog er bie Aufmerksamkeit ber Lords Thurlow und Wenmouth auf fich und wurde 1783 tonigl. Rath. Auch tam er für Beobly, fpater für Boroughbribge ine Unterhaus. Bom Beginn feiner polit. Laufbahn zeigte er fich als einen ehrenwerthen, aber hartnädigen Torn. Benn auch fein großer Rebner, ergriff er boch nicht ohne Birfung bas Bort, wo es fich um Rechtserläuterung handelte, und feine bem Ministerium Bitt bewiesene Ergebenheit brachte ihm 1788 bas Amt eines Generalsachwalters und 1793 bas eines Attorney-General. Rachdem er 1799 den Posten des Lordoberrichters und als Baron E. die Beerswurde erhalten, wurde er 1801 Lordfangler, welches Amt er bis 1806, wo das Ministerium Grenville eintrat, betleibete. Schon im folgenden Jahre nahm er indeß feine Stellung als Rangler wieder ein und blieb barin, 1821 in ben Grafenstand erhoben, bis 1827 Canning ans Ruber tam. Die Reformbill und die Emancipation ber Ratholiten betrachtete er als ben beginnenden Berfall Englands und widerfette fich beiden Magregeln mit leidenschaftlicher Beftigkeit, ohne jedoch ihre Ausführung verhindern zu konnen. Er ftarb zu London 13. Jan. 1838.

Eldorāds (span.), b. h. das goldene, nämlich Land, nannte man in Europa den angeblich an Gold und Edelsteinen reichen Landstrich in Sildamerika, auf welchen die Sagen der Beruaner und Indianer von einem Goldlande hinzubeuten schienen. Nachdem durch Orellano, den Begleiter Bizarro's, die Fabel von einem solchen Lande weiter ausgeschmückt worden, wurde dasselbe seit dem 16. Jahrh. als eine ausgemachte Sache angenommen und in die Cordilleras de los Andes im span. Guiana, am See Parime, in dem jetzigen Benezuela, verlegt. Glidsritter und unternehmende Männer, unter den letztern auch Philipp von Hutten (1541), bemühten sich in Menge, dasselbe auszusinden. Wiewol aber ein Engländer gegen das Ende des 16. Jahrh. selbst eine Beschreibung und Karte des Landes erscheinen ließ, mußte dasselbe doch, gleich dem See Parime, endlich in das Reich der Dichtung verwiesen werden. Indesse Goldlandes auszugehen. In der Dichtersprache ist E., ähnlich dem Schlarassenlande, zum

Ideal eines ersehnten gliicklichen Aufenthalts geworden.

Eleatifche Schule nennt man die Gruppe griech. Philosophen, welche mit Tenophanes aus Rolophon, ber fich in Elea, einer Stadt in Unteritalien, niederließ, beginnt und Parmenibes

und Beno, die beibe aus Elea waren, sowie ben Melissos aus Samos umfaßt. Die Blutegeit biefer Bhilosophen fällt ungefähr 540-460 v. Chr. 3hre Bedeutung für die Gefchichte ber Bhilosophie ift beshalb fehr groß, weil fie im Wegenfat zu ben frubern Schulen ber Jonier, welche in phyfitalifchen, und der Pythagorder, welche in mathem. Begriffen philosophirten, fich querft jum logischen Grundbegriffe bes reinen Seins erhoben und bei biefer Belegenheit znerft ben unerschütterlichen Grunbfatt, baf weder aus nichts jemals etwas werben noch ein Seienbes jemals in nichts aufgeloft werden tonne, als Princip aller Biffenschaft aussprachen. Da bas eine und emige Gein ihnen alle Bielheit und alle Beranderung auszuschließen ichien, fo ertlarten fie bie Befege ber phyfifchen Belt für Befege bloger illuforifcher Ericheinungen, ohne Bahrheit und ohne Bestand. Spater wurde die eleatische Grundidee von Blato wieder aufgenommen und daburch höher gebilbet, daß er fle einerseits mit der Sofratischen Idce vom bochften Guten, andererfeite mit der Lehre des Beraflit bom ewigen Fluffe ber Dinge in der Erscheinungswelt in Berbindung sette. Die Fragmente bes Tenophanes und Parmenides sind gesammelt von Karften in den «Philosophorum veterum Graecorum reliquiae» (Bb. 1, Haag 1830-35). Die Ausicht bes Barmenibes vom physischen Universum findet fich erläutert in

Apelt, «Parmenidis et Empedoclis doctrina de mundi structura» (Jena 1856).

Elefant (Elophas), ber Repräfentant ber Familie ber Ruffeltrager unter ben Didhautern. Die größten E. werden etwa 12 F. im Biberift boch, 15 F. lang, ohne ben Ruffel, ber eine Lange von 8 F. erreicht, und bis zu 12000 Pfb. schwer. Die Gattung hat ein nur stellenweife bunnbehaartes Fell, zwei große Stoffzahne, welche bas Elfenbein (f. b.) liefern, ben Schneibegahnen anderer Thiere entsprechen und je bis 150 Bfb. einer werben können, in jebem Riefer nur einen ungeheuern, aus Schnielzlamellen zufammengefeten Badzahn, ber fich allmählich abnutt und bann burch einen anbern erfett wirb, einen ungemein beweglichen, langen Ruffel mit zwei burch eine fehnige Scheibewand getrennten Rafentanalen, der burch Berfchmeljung von Rafe und Oberlippe gebilbet wird, und plumpe, faulenformige Fuße mit 3-5 Beben. Man unterscheibet nach Bilbung bes Schabels und ber Badengahne, ber Zahl ber Ragel und ber Form ber Ohren zwei Arten, ben afrit. und ben affat. ober indischen E. Der erftere ift größer, hat einen flachen Ropf mit fchief abfallender Stirn, gewaltige Stoggahne, flache, außerft große Ohren und nur drei hufartige Nagel an den hinterfuffen, lebt im Innern Afritas bis an die Grenzen der Capcolonie, ist fehr wild und wird seiner Zähne wegen gejagt. Der lettere ift kleiner, hat einen hohen Ropf mit fentrecht abfallender Stirn, weit kleinere Ohren und bier, selten fünf hufartige Rägel an den hinterfüßen. Auf ihn beziehen fich die zahllosen Anekoten, bie feit uralten Zeiten über Urtheilstraft, Scharffinn, Dantbarkeit, Machsucht, Empfindlichkeit ber E. umlaufen, und die jedenfalls beweifen, daß er wenigstens ben flügften Thieren, bem hunde und bem Pferbe, gleichfteht. In wilbem Buftande fommt ber E., jumal in Sinterindien, noch jest vor, auch in Ceplon; gezähmt ift er ein nilpliches Bug - und Laftthier. Als solches spielt er noch immer in den Ariegen Sudastens eine Rolle, obgleich man ihn schon seit langer Beit nicht mehr als Mittampfer in bie vorderften Reihen ber Schlachtordnung ftellt, wie dies bie Griechen unter Alexander und fpater die Romer thaten, die den afrit. G. febr wohl zu gahmen wußten. Man fangt und gahmt die wilden Thiere burch gahme. Die Jagd auf E. ift häufig gefährlich. Go gutmuthig und harmlos bas Thier im gewöhnlichen Leben ift, wo es familienweise unter ber Führung eines altern Mitglieds in ben Balbern ber Tropenzonen lebt und fich besonders von faftigen Baumzweigen nahrt, aber auch große Berbeerungen in ben Bflanzungen anrichtet, fo fürchterlich wird es, wenn es burch Berwundung gereizt wirb, wo es fich bann blindlings auf den Feind fturgt, ihn mit dem Ruffel zu Boden folagt und mit ben Fiigen zerftampft. Beife G. find Raterlaten ober Albinos und in Ava, Begu, Siam Gegenstände der Berehrung. In der Borwelt lebten jest ausgestorbene Arten (f. Dammuth) sowie eine durch ben Bau der Badengahne verschiedene Gattung, die Maftodonten (f. b.).

Elefante (indisch Garapori ober Gharipuri, d. i. Böhlenstadt), eine fleine Infel unweit Bombay an der Bestfufte Borderindiens, wurde von den Europäern mit diesem Ramen benannt wegen bes bafelbft unweit bes Landungsplates aufgestellten, aus ichwarzen Felfen gehauenen, aber fehr verftummelten toloffalen Elefanten. Auf E. befindet fich ber berithmte, in Thonporphyrfelfen eingehauene Grottentempel. Derfelbe mißt, abgefeben von ben Anbanen, 130 F. im Quadrat und 14 F. in der Bohe; 42 beim Aushauen des Felfens ftebengebliebene Pfeiler und Bilafter flüten feine Dede. Bor bem Saupteingange fteht ein toloffales, 18 F. hohes, breitopfiges Bruftbild, welches die indifche Dreieinigkeit vorftellt, den Brahma, Bifdnu und Siva in Ein Befen vereinigt. Die ehebem mit fconem Stud überzogenen Wände haben nicht wie ähnliche Felsentempel, z. B. die um, der benachbarten Insel Salfette, Inschriften, sind aber mit Hautrelies bedeckt, welche auf den Mythenkreis von Siva sich beziehen. Auf biesen deutet auch namentlich sein Symbol, der Phallus, hin, der in den auffallendsten Darftellungen sich häusig wiederholt. Uchrigens sind die Darstellungen ausgezeichnet durch Sbensmaß der Glieder und können zum Theil edel genannt werden; die Göttergestalten aber sind sämmtlich noch underliedet und nur mit Attributen und Ornamenten versehen. Dieser Kunststil verräth das hohe, jedoch nicht näher bestimmbare Alter des Tempels, dessen Gründung in eine Zeit fallen mag, wo der Swacultus noch der herrschende und der des Bischnu wenig versbreitet war. Gegenwärtig sind diese Grotten eine Bohnung für Thiere, welche hier Kühlung suchen; der Fußboden ist mit hineingespültem Schlamm und mit Staub bedeckt.

Elefantenläuse. Unter biesem Namen kommen die Früchte zweier tropischer Bäume aus ber Familie der Terebinthaceen in den Handel, nämlich diejenigen von Anacardium occidentale L. (s. Anacardium) und von Somecarpus Anacardium L. (s. Somecarpus). Erstere, die westindischen E. (Anacardia occidentalia) sind nierensörmig, die 5/4 Zoll lang, unten 1 Zoll breit und 4—5 Linien start, glänzend graubraun, einsamig. Die dunkelbraune Mittelssicht des harten Fruchtgehäuses enthält einen scharfen, ägenden, braunen Balsam, welcher zur Bertreibung der Warzen gebraucht wird, die Samenlappen sind meist blig-fleischig und von süsslichem Geschmad. Diese westindischen E. waren früher als nervenbelebendes Mittel ofsicinell. Die ofindischen E. (die Früchte von Somecarpus) sind herzsörmig plattgebrückt, die 1 Zoll lang, ungefähr 3/4 Zoll breit und 3—4 Linien start, glänzend schwarz, unten von einem 1/2 Zoll langen gesurchten Stempelträger unterstützt, einsamig. Die Lücken in der schwarzen Mittelschicht des Fruchtgehäuses sind ebenfalls mit einem ähenden Balsam erfüllt, welcher zum Drucken der Kattune, zum Zeichnen von Leinenstossen (Wäsche) sowie als Aetsmittel benutzt wird. In Ostindien dient dieser Balsam bei den Eingeborenen als Mittel gegen die Syphilis. Der hängende Same enthält ebenfalls zwei weiße, ölig-steischige Samenlappen.

In bem scharfen Balfam ber E. find Rarbol und Anacarbfaure enthalten.

Elefantenorden, der erste Danemarts, foll der Tradition nach zu Chren eines dan. Arenzfahrers gestiftet worden sein, ber in einer Expedition gegen die Sarazenen einen Elefanten erlegte. Als heralbisches Emblem ist der Elefant in Dänemark jedenfalls sehr alt; daß aber der Orben schon 1188 von König Knub VI. an seinen Bruber Walbemar und 1201 an Albert, Grafen von Orlamiinde, fowie von Erich VI. 1275 an Otto, Markgrafen von Brandenburg, verlieben worden, beruht auf unsichern Angaben. Zuverläffig ift es, bas ber E. im 15. Jahrh. als geistlich-ritterliche Brüberschaft existirte und als solche von Papst Bius II. auf Gesuch Christian's I. burch eine Bulle vom 9. Juni 1462 bestätigt wurde, worauf ber König 9. Oct. 1464 die Stiftungeurkunde ausfertigen ließ. Der Orben war der Jungfrau Maria gewibmet und hatte einen eigenen Orbensichmud, ber in einer aus Elefanten und Rreuzen gufammengefetten goldenen Rette bestand, von ber durch eine kleinere Rette bas Marienbild mit bem Jesustinde herabhing. Durch Friedrich II. wurde 20. Aug. 1559 der geistliche Ritterorden in einen weltlichen umgestaltet; er wandelte die aus Elefanten und Areuzen bestehende goldene Rette in eine bloße Golbtette um und fette an die Stelle des Marienbildes einen golbenen gethürmten Elefanten mit feiner Ramenschiffre F. S. und den Anfangebuchftaben feiner beiben Debifen: T I W (Treu ift Wildpret) und MHZGA (Meine Hoffnung zu Gott allein). Christian IV. vereinigte 1616 mit dem E. den von ihm errichteten Orden des geharnischten Arms, den indef Friedrich IU. 1660 wieber von demfelben trennte. Seine jegige Gestalt erhielt ber Orben 1. Dec. 1693 von Christian V., der ihm die noch gultigen Statuten verlieh. Rach benfelben follte ber Orben, außer bem Könige als Grofimeister und ben Bringen feines haufes, aus 30 Rittern bestehen, zu welchen ausländische Fürsten und hohe Staats - und Militärbeamte Danemarts, welche bereits ben Danebrogorden besagen, ernannt werden konnten, die aber luth. Glaubens und wenigstens 30 3. alt sein mußten. Die Ritter erhielten eine eigene Orbenstracht, aus einem Mantel von karmoisinrothem Sammt mit einem filbernen achtspigigen Stern bestehend. Die Insignien sind eine goldene Halskette und ein weißemaillirter Elefant mit schwarzem Thurm an blaugewässertem Bande. Bon der ursprünglich bestimmten Ritterzahl ist später abgegangen und ber Orben auch an Bersonen vertheilt worben, die fich nicht zur luth. Confession bekannten; überhaupt wird er in neuerer Zeit selten an Inländer, häufiger an Fürsten und hohe Würdentrager bes Auslandes verliehen. Bgl. Berlien, «Der E. und feine Ritter» (Ropenh. 1846).

Eleganz (lat. elegantia) bezeichnet in sprachlicher hinsicht schon bei ben Römern bie mit Rlarheit verbundene Correctheit der Rebe, wobei es namentlich barauf ankommt, daß ber Aus-



brud, indem er treu und wahr das Gebachte wievergibt und zugleich grammatisch ber richtige ist, natürlich, angemessen und treffend sei. Die E. erfordert daher nicht nur einen vollständigen Bestis des ganzen Sprachschapes, sondern auch eine genaue Kenntniß des Sprachgebrauchs, um das Passende stets mit Sicherheit wählen und gleichsam heraussühlen zu können. In spätterer Zeit wurde E. auch in anderer Beziehung gebraucht, wie dei den Italienern vorzugsweise von der Anmuth im Vortrage eines Tonstilles, bei den Franzosen von der Gewähltheit und

Rierlichkeit in ber Rleibung, in ber häuslichen Ginrichtung u. f. w. Elegie. Die Griechen verftanden unter E. jebes in Diftichen, b. h. in ber Abwechselung von Berametern und Bentametern verfagte Gebicht. Diefes Beremag bebingt ihr Befen. Es ift Aufsteigen ber Empfindung, und Berhauchen und Schwinden berfelben. Das Gemitth ift noch gang in feinen Buftand verfentt und beginnt boch ichon, ibn gu betrachten und fich frei über ihn zu erheben; neben ber Darftellung ber tiefften Leibenschaft liegt zugleich ein Bug lebrhafter Befchaulichkeit. An biefem Sinne haben bie griech, und rom. Elegiter immer feftgehalten, und in biefem Ginne find auch Goethe's «Römifche E.» und Schiller's «Spaziergang» und «Bompeji und herculanum» gebichtet. Es lag aber nabe, bag fich in ber gefteigerten Sentimentalität ber neuern Beit fehr balb in ben Begriff ber E. ber Begriff bes Rlageliebes einfolich. Beil ber milbere Bentameter Abichieb nimmt bon bem haftig aufftrebenben Leben bes Berametere, tommt gang von felbft, auch icon bei ben Alten, nicht felten in biefe Betrachtung die Rlage über ein verlorenes schönes Gut; ein leifer Rlang der Wehmuth erzittert mitten im Singen von freudevoller Begenwart. Daber ift es gefommen, baf bie moberne E., je mehr fie die lyrifche Stimmung an die Stelle epischer Erzählung ober Beschaulickeit treten ließ, sich auch allmählich von bem maßgebenben Rhythmus bes herameters und Pentameters losgefagt hat und zu rein Iprifchen Beromagen fortgefchritten ift. Tont bie E. ihre Stimmung im Reim aus, geht fie oft gang in bas Lieb (f. b.) über.

Elektra, bie Tochter bes Agamemnon (s. b.) und ber Alptämnestra, die Schwester bes Orestes (s. b.) und der Iphigenia (s. b.), verbarg nach ihres Baters Ermordung ihren 11jährigen Bruder, da auch bieser umgebracht werden sollte, und brachte ihn nach Phocis zum Strophios, um in ihm einen Rächer jener Schandthat zu erziehen. Sie selbst wurde vom Aegisthos aus sichmachvollste behandelt und an einen geringen Mann aus Argos verheirathet, der sie jedoch aus Achtung nicht berührte. Nach der Rücklehr ihres Bruders war sie diesem auf alle Weise behülslich, an dem Aegisthos und der Alptämnestra Rache zu nehmen. Nach Bollstreckung dieser That wurde sie mit dem Phlades, dem treuesten Freunde ihres Bruders, vermählt und von ihm Mutter des Medon und Strophios, nach ihrem Tode aber in der Rähe

ihres Baters begraben.

Elettricität. Das Alterthum tannte von elettrischen Erscheinungen nur die Anziehung leichter Rorperchen burch ben geriebenen Bernftein (Gleftron). Erft ber engl. Arzt Gilbert zeigte um 1600, daß außer bem Bernftein auch noch eine größere Anzahl anderer Gubftangen, wie Glas, Sbelfteine, Schwefel, Harze u. f. w., burch Reiben biefelbe Eigenschaft, leichte Korper anzugiehen, erlangten. Er wies auch bie zwischen biefer Anziehung und ber Angiehung eifenhaltiger Rorper burch einen Dagnet vorhandenen Unterfchiebe nach und bezeichnete Die Kraft, von welcher die erstere hervorgebracht wird, mit dem Namen der elektrischen. Indes von ba an vergingen noch mehr als 100 3., bevor bie Renntnig biefer elettrischen Rraft fich zu erweitern begann, benn einzelne vortreffliche Beobachtungen, welche Otto von Gueride gemacht hatte, wurden nicht verstanden und blieben baber unbeachtet. Gine rafchere Entwickelung ber Elettricitätelehre beginnt erft mit ber Entbedung Gren's (1729), bag gemiffe Rorper ber E. einen leichten Durchgang gestatten, bagegen anbere ihrer Fortbewegung bebeutenbe Sinberniffe entgegenseten, zu welchen lettern gerade biejenigen geborten, in welchen man bis babin nach dem Reiben E. bemerkt hatte. Die erfte Rlaffe der Rorper bezeichnet man jest mit dem Ramen ber Leiter; fie umfaßt 3. B. alle Metalle, bas Baffer und die mit Baffer durchbrungenen Substanzen sowie die bis zum Schmelzen erhipten Salze. Die zweite Klasse dagegen belegt man mit bem Ramen ber Nichtleiter ober Ifolatoren und rechnet 3. B. bazu Seibe, Glas, Barz, Schwefel, Schellad und die trodene atmosphärische Luft, von denen jedoch die meisten nicht absolut ben Durchgang ber E. aufheben. Die bestisolirende feste Substanz ift guter Schellad. Durch jene Entbedung Gren's war es möglich geworben, bie burch Reiben eines nicht= leitenden Rorpers erregte E. auf einen andern leitenden Rorper ju übertragen und in ihm zurudzuhalten, indem man denselben überall mit Nichtleitern umgab (ifolirte). Durch Anwendung biefes Berfahrens vermochte bald barauf (1734) Dufan das gegenfeitige Berhalten ber burch Reiben in ben verschiebenen Körpern erzeugten E. zu prufen und nachzuweisen, daß die durch Reiben des Glases und des Siegellads mit Wolle erregten Zustände zwei verschiebene, einander gerade entgegengesette Modisicationen der elektrischen Kraft darstellen. Während nämlich sowol das geriebene Glas als auch der geriebene Siegellad sich rücksichtlich der Anziehung eines isolirten nicht elektrischen Körpers, der von beiden erst angezogen, dann aber zurückgestoßen wurde, gleich verhielten, so sand er ihre Einwirkung auf einen andern isolirt und leichtbeweglich ausgehangenen Körper, wenn ihm schon zuvor E. mitgetheilt worden war, sehr verschieben. Hatte nämlich dieser letztere Körper seine E. durch eine geriebene Glasröhre erhalten, so wurde er von einer durch Reiben elektrisch gemachten Glasröhre zurückgestoßen, dagegen von einer durch Reiben elektrisch gemachten Glasröhre angezogen. Hatte derselbe dagegen seine E. durch eine geriebene Siegellacksange erhalten, so wurde er gerade umgekehrt von einer geriebenen Siegellacksange abgestoßen, von einer geriebenen Glasstange aber angezogen. Dusch unterschied daher diese beiden Modisicationen der elektrischen Kraft als Glaseelektricität und Harzelektricität, während man sie jetzt als positive und negative E. bezeichnet.

Man hat die elettrischen Birkungen bisher gewöhnlich einem besondern elettrischen Fluibum zugeschrieben, das entweder als ein einziges ober als aus zwei verschiebenen, mit polarisch entgegengefesten Gigenicaften verfehenen bestehend betrachtet wird. Die erftere Anficht murbe mit viel Gefchid und Glud aufgestellt und angewendet von Franklin. Nach biefer Theorie erscheinen die Körper dann ohne elektrische Kraft, wenn fie gerade das allen in der Umgebung befindlichen Rorpern gutommenbe Dag von diesem elettrischen Fluidum enthalten, mahrend fie positiv (glas=) elektrisch erscheinen, sobald sie ein größeres, dagegen negativ (harz=) elektrisch, sobald fie ein geringeres Quantum als bie Rorper in ber Umgebung von biefer Fluffigfeit enthalten. Die zweite Theorie, welche zwei elettrifche Fluffigleiten annimmt, ift burch Symmer aufgestellt und hat besonders durch die Autorität Coulomb's Aufnahme gefunden. Rach diefer Theorie enthalten bie Rorper im fog. nichtelettrifchen Buftande von beiben elettrifchen Fluffigfeiten in jedem ihrer Theilchen ein gleiches Maß, wodurch eben die anziehenden und abstoßenden Wirfungen biefer beiben E. fich aufheben. Erfcheint ein Rorper gang (ober jum Theil) positivelettrifch, fo herricht in ihm (ober in biefem Theile) bie positiv-elettrifche Flüffigfeit vor; erfceint er bagegen negativ=elettrifc, fo berricht die negativ=elettrifche Flüffigkeit vor. Beiben elektrischen Flüssigkeiten legt man die Eigenschaft bei, die Theilchen ihrer eigenen Art zurückaustoffen, bagegen die Theilchen ber andern Art anzuziehen. Die elektrischen Anziehungen und Abstogungen der Körper sind nur eine Folge von den Anziehungen und Abstogungen, welche die in benfelben vorhandenen elektrifchen Flüffigkeiten aufeinander ausüben, und die Bewegungen ber Rörper erfolgen nur, weil fie eben die Trager diefer beiden Fluffigkeiten find, welche wegen bes Wiberftandes ber nicht leitenden Luft von ihnen fich nicht entfernen konnen. Die von Dufan gemachten obenerwähnten Beobachtungen über die Anziehungen und Abstohungen der mit entgegengeseten ober gleichnamigen E. gelabenen Körper finden durch die vorstehende Annahme, daß gleichnamige E. fich gurudftogen, die ungleichnamigen aber anziehen, ihre unmittelbare Er-Marung. Chenfo wenn ein elettrifcher Rorper einen anbern Rorper, bem guvor nicht absichtlich E. mitgetheilt worden ift, anzieht, geschieht dies nur durch die gegenseitige Anziehung zweier entgegengefester E., indem auf die fogleich genauer zu besprechende Weise ber elektrische Körper burch seine Annäherung an ben zuvor nicht elettrischen in biefem lettern eine ber feinigen entgegengesette E. erregt und sodann anzieht, welcher Anziehung diefer Körper, wenn er leicht beweglich ift, ale Trager ber angezogenen elettrischen Flüffigkeit folgt.

Eine von der vorstehenden ganz abweichende Erflärung der elektrischen Borgange ift in ber neuesten Zeit von Hantel aufgestellt worden. Derfelbe betrachtet die E. als treisförmige Schwingungen (Wirbel) auf der Oberfläche der elektrischen Körper; je nachdem dieselben in der einen oder der entgegengeseten Richtung erfolgen, erscheint der Körper als positiv oder negativ. Analog den Schwingungen des Lichts verbreiten sich diese Schwingungen dem elektrischen Körper durch den umgebenden Aether. Durch die Uebertragung dieser Bewegung wird die schwin in der Ruhe zwischen den Moleculen des Aethers vorhandene Abstokung vergrößert, und zwar proportional mit dem Quadrate der Rotationsgeschwindigkeit der Schwingungen. Aus diesen Grundlagen läßt sich dann weiter herleiten, daß gleichnamig elektrische Körper sich abstoßen, ungleichnamige sich anziehen, und zwar proportional den elektrischen Massen und um-

gefehrt proportional bem Quabrate bes Abstanbes.

Da nach ber Theorie von Symmer bie beiben elettrifden fluffigfeiten in einem nichteletrifden Leiter in jedem Theilchen in gleichem Mage vorhanden, aber außerdem auch eben wegen

ber leitenden Eigenschaft beffelben fehr leicht beweglich find, fo wird bei Unnuherung eines elettrifden Rörpers an einen folden Leiter zufolge bes oben aufgestellten Sates, wonach bie gleich= namigen E. fich abstoffen, die ungleichnamigen aber anziehen, eine Scheidung ber beiben E. bes Leiters in der Beife eintreten, daß die dem elettrifchen Rorper augewandte Seite die entgegen= gefette, die abgewandte bagegen, wenn ber Leiter ifolirt aufgestellt ift, die gleichnamige E. als wie ber genaherte elettrifche Rorper enthalt. Ift lettere g. B. positiv elettrifc, fo zeigt bas ibm zugewandte Ende des isolirten Leiters fich negativ, das abgewandte dagegen positiv-elektrisch. Diefen Borgang ber Erregung ber beiben E. in einem juvor unelettrifchen Leiter burch einen in feiner Rabe befindlichen elettrifchen Rorper bezeichnet man mit bem Ramen Bertheilung. Bird ber elettrifche Rorper wieder entfernt, fo vereinigen fich auch die beiben burch benfelben geschiebenen E. bes Leiters wieber, und letterer erscheint nicht mehr elettrifch. Wird aber ber ifolirte Leiter, nachdem burch ben Ginfluß bes in ber nabe befindlichen elettrischen Körpers bie beiben E. in ihm auf die angegebene Beise vertheilt find, mit der Erde in leitende Berbindung gefest, alfo g. B. von ber Band eines auf bem Fußboben ftebenben Menfchen berührt, fo wird burch biefe Berührung nur bie von ber E. bes Rorpers abgeftogene E., alfo bie ber erftern gleichnamige, jur Erbe abgeleitet, mahrend die andere ungleichnamige, von jener angezogen, fich fo lange nicht aus bem Leiter entfernen läßt, als der elettrifche Korper in ber Rabe bleibt. Man nennt die auf biefe Beife in bem Rorper vorhandene E. die gebundene. Diefelbe wird aber fogleich ableitbar oder wieder frei, wie man fich ausbrückt, sobalb der elektrische Körper aus ihrer Rabe entfernt wird. Die gebundene E. ift alfo nicht etwa eine E. von gang eigenthiimlicher Befchaffenheit, fondern nur die gewöhnliche; baß fie (3. B. in bem vorigen Beifpiele) burch die Berührung des Leiters an feinem zugewandten Ende mit dem Finger nicht ableitbar ift, hat feinen Grund barin, daß auch ber Finger, wenn er fich bem Leiter nabert, jugleich bem elettrifchen Rorper fich nabert und bon diefem auf biefelbe Beife durch Bertheilung elettrifch gemacht wird wie der Leiter an bem jugewandten Ende. Go wenig man nun durch Berührung mit einem heißen Draht einem anbern gleich beißen Draht Warme entziehen tann, ebenfo wenig tann man burch ben elettrischen Finger bem in gleicher Beife elettrisirten Leiter bie E. entgieben; es ftogen fich die beiben gleichartigen E. bes Fingers und bes Leiters gurud. Diefe gebundene E. gewährt ein Mittel, um die E. in größerer Maffe auf einer kleinen Fläche anguhäufen, fobalb man liber beliebig große Mengen verfügen tann, wenn fie auch auf ben Körpern, auf welchen fie erzeugt werben, gerabe nicht ftart angehäuft find, wie fich fogleich aus bem weiterhin Folgenden ergeben wird. Nahert man einen elettrifchen Körper einem ifolirten Leiter immer mehr und mehr, fo wird die in letterm burch die Bertheilung erregte E. immer fturter, die Anziehung zwifchen ber E. des elettrischen Korpers und ber ungleichnamigen auf der zugewandten Seite bes ifolirten Leiters nimmt alfo gleichfalls ju und erreicht bei geboriger Annaberung eine folde Starte, daß bas hinbernig ber bazwifden befindlichen nichtleitenden Luft Ubermunden wird und beibe entgegengefette E. unter Lichterfcheinungen und je nach ber Menge mehr ober weniger lautem Knalle ale elettrischer Funten fich miteinander verbinden. Der ifolirte Leiter zeigt nach ber Entstehung biefes Funtens bann bie gleichnamige E. mit ber E. bes genüberten Rorpers. Dan bezeichnet diefen Borgang wol als Mittheilung; es ift aber überall eine folche Mittheilung nichts anderes als eine Bertheilung, wo die durch Bertheilung erregte entgegengefette E. bes Leiters fich mit ber E. des elettrifchen Körpers vereinigt und eben burch biefe Bereinigung ihre Birtung nach außen hin verloren hat. Die größte Entfernung, in welcher zwifchen einem elektrifchen Körper und einem Leiter, welchem er genähert wird, ein Funte überfpringt (eine elettrifche Entladung eintritt), beißt bie Schlagweite.

Wenn man einem einzigen isolirten Leiter E. mittheilt, so verbreitet sich dieselbe, wie man burch Bersuche nachweisen kann, blos auf seiner Obersläche, und zwar hat sie sich, wenn sie ihre Gleichgewichtslage angenommen (zur Ruhe gekommen), in der Weise über die ganze Obersläche ausgebreitet, daß ihre vertheilende Wirkung auf jeden Punkt im Innern des Körpers gleich Rull ist. Denn wenn eine solche Wirkung auf die Punkte im Innern vorhanden wäre, so würde dadurch eine Bertheilung der in diesen befindlichen positiven und negativen E. ersolgen, und diese neu erregten positiven und negativen E. würden sich zu den vorhandenen hinzusügen und dieselbe abändern. Es wäre also noch kein Gleichgewicht vorhanden, was doch vorausgesetzt war. Aus dem eben aufgesührten Gesetze folgt, daß auf einer Augel die E. sich gleichmußig über die ganze Obersläche ausbreitet, sodaß, wenn man so sagen darf, die elektrische Schicht überall dieselbe Dick hat, während sie sich dagegen über die Obersläche eines von der Augelgestalt abweichenden Körpers in der Weise verbreitet, daß sie an den stärker gekrimmten, mehr

hervorgehobenen Theilen (besonders wenn der Körper Kanten, Eden oder gar seine Spigen hat) um so mehr anhäuft, je mehr diese Theile hervorragend und spigig sind. Deshalb müssen Körpern, welche zur Anhäufung größerer Mengen E. dienen sollen, alle Spigen, Eden und scharfen Kanten sorgfältig vermieden werden, weil die E. sich sonst an diesen Punkten sehr stark anhäuft und somit hinreichende Spannung gewinnt, um das Hindernis, welches die nichtsleitende Luft darbietet, zu überwinden und auszuströmen. Im Dunkeln erscheinen an solchen Spigen und Eden, besonders wenn der Körper positiv-elektrisch ist, starke Lichtbüsschl, während bei negativer E. öfter nur ein leuchtender Stern ohne Buschel sichtbar ist.

Bringt man mehrere mit E. gelabene Leiter einander nahe, fo läßt fich ichon aus bem Borbergebenden bas Gefet vermuthen, welches für die Anordnung ber E. auf diefen Leitern, wenn fie zur Rube gefommen, alfo im Gleichgewicht ift, erforbert wird: es ning nanlich biefe Anordnung fo befchaffen fein, daß die Wirtung aller elettrifchen Leiter auf jeden Buntt im Innern eines ber Leiter gleich Rull ift. Wendet man biefes Gefet nun 3. B. auf eine freisformige Scheibe an, welche ifolirt und mit E., 3. B. positiver, geladen ift und einer zweiten nicht ifolirten, fondern mit ber Erde in leitender Berbindung ftebenden gleichgroßen Scheibe genähert wird, fobag die ebenen Flachen beiber einander parallel find, fo wird die zweite Scheibe burch die vertheilende Birtung von feiten ber erften Scheibe ebenfalls elettrifch. Die negative E. wird in ihr durch den Einsting der positiven der ersten Scheibe gebunden, während die bei biefer Bertheilung ausgeschiebene positive zur Erbe abgeleitet wird. In der Rabe ber positiven Scheibe befindet fich also eine die entgegengefette (also negative) E. enthaltende Scheibe. Soll nun die Wirtung der E. beider Scheiben 3. B. auf jeden Bunkt der erstern Scheibe gleich Rull fein, so muß die positive E. auf dieser Scheibe sich so vertheilen, daß der größere Theil sich auf die der zweiten Scheibe zugewandte Seite (Borderfeite) begibt, mahrend nur ein kleinerer Theil auf der abgewandten Seite (Rückfeite) verbleibt. Durch diese Bertheilung, also durch die stärkere Anhäufung ber positiven E. auf ber Borberfeite ber ersten Scheibe, kann allein bie Wirkung ber negativen E. ber andern Scheibe und ebenso die Wirkung der noch auf der Rückseite der erften Scheibe berbliebenen fdmachen positiven E. auf jeden Buntt Diefer lettern aufgehoben werden. Je mehr die beiben Scheiben einander parallel genähert werden, um fo stärker wird die Anhäufung der positiven E. auf der Borderfeite der ersten Scheibe, weil die negative der anbern Scheibe immer näher kommt und zugleich auch durch die infolge diefer Näherung eingetretene ftarfere Bertheilung in ihrer Menge bedeutend zunimmt, mahrend die E. auf der Rudfeite ber ersten Scheibe immer mehr verringert wird. Wenn nun mit biefer Rudfeite eine Borrichtung, welche immerfort neue E. liefert, verbunden wird, fo tonnen in die erfte Scheibe, während fie ber zweiten fehr nahe (aber burchaus nicht mit ihr in leitender Berbindung) ift, immer neue und neue Mengen E. eintreten, fo lange, bis die Dide ber elektrischen Schicht in bem auf ber Ritdfeite ber Scheibe berührten Buntte fo groß ift als in ber Quelle, aus welcher die E. zugeführt wird. Die aufgenommene Eleftricitätsmenge tann aber ebendeshalb fehr bebeutend werben, weil ber gröfte Theil berfelben fich fortwahrend auf die Borberfläche begibt und nur ein fleiner Theil auf ber Rudfeite verbleibt, fodag hier bie Dide ber elettrifchen Schicht febr langfam machft. Entfernt man erft bie Gleftricitatequelle und bann bie zweite Scheibe von ber ersten Scheibe, so wird die in diefer ersten Scheibe aufgefammelte und burch bie entgegengefeste E. ber zweiten Scheibe zum gröften Theil zuvor gebunden gewesene E. frei.

Trennt man zwei solche ebengeschliffene Scheiben nur burch eine sehr bunne Luft = ober Schellackschicht, so erhält man die unter dem Namen des Condensators bekannte Borrichtung. Trennt man zwei solche Scheiben durch eine Glastafel, so erhält man die Franklin'sche Tafel. Da man bei dieser die Scheiben nicht voneinander entfernen will, so wird dieselbe gewöhnlich auf die Beise gebildet, daß auf die beiden Seiten eines Glases Stanniol (die sog. Belege) ausgeklebt wird, jedoch mit der Borsicht, daß ein oder einige Zoll ringsum am Rande der Glastafel freibleiben, welcher Raum überdies noch mit Schellacksirnis oder Siegeslack überzogen wird, was zur Bermeidung des Niederschlags von Wasserdungsen, wodurch zwischen den beiben Belegen eine leitende Berbindung hergestellt werden würde, nothwendig ist. Wenn das eine Beleg (also die Metallssäche der einen Seite) mit einer Quelle, die z. B. positive E. liesert, in Berbindung ist, während das andere Beleg zur Erde abgeleitet wird, so nimmt aus dem zuvor erörterten Grunde das erste Beleg eine große Menge positiver, das andere, mit der Erde in Berbindung stehende aber eine sast ebenso große Menge negativer E. auf. Werden beide Belege durch einen Leiter, z. B. einen Wetallbraht, verbunden, so ersolgt unter starter Lichterscheinung und lautem Knalle die plöhliche Bereinigung der beiden entgegengesetzen, auf

dem ersten und zweiten Belege angesammelten Elektricitätsmengen. Anstatt einer ebenen Glastafel kann man auch ein chlindrische Glas anwenden und seine innere und äußere Oberstäche bis auf einen oder einige Zoll vom Rande, welche gestruißt werden, mit Stanniol belegen. Man erhält dann die Berstärkungsflasche (Reiftsche oder Lendener Flasche), die zuerst 1745 von Kleist in Kamin und balb darauf auch von Cunäus in Lenden erfunden wurde.

Mehrere folder Franklin'ichen Tafeln ober Lenbener Flafchen, beren erfte Belege unter fich und mit einer Glettricitatsquelle, und beren zweite Belege wieder unter fich und mit ber Erbe in Berbindung gefest werden konnen, bilben die fog. elettrifche Batterie. Läft man bie Entladung einer folden Batterie, alfo die Bereinigung ber auf beiben Seiten angehäuften Elettricitätemengen burch einen Draht gefchehen, fo erwarmt fich berfelbe, und biefe Erwarmung des Drahts erfolgt proportional mit bem Quabrate ber in ber Batterie angehäuften Elettricitatemenge. Bird an einer Stelle in biefen Schliegungebraht ein turger, febr bunner Drabt (felbst aus Gold, Gifen ober Blatin) eingeschaltet, fobag burch ihn die Entladung geben muß, fo wird berfelbe bis jum Blühen erhitt, ja bei gehöriger Starte ber E. felbft gefchmolzen und völlig gerftaubt, fodag er ale feine Rauchwolte in ber Luft erfcheint. Bringt man in bem Drabte, welcher gur Entladung bienen foll, eine fleine Unterbrechung an und legt in biefelbe, alfo amifchen bie Enden bes Drafts, ein ober mehrere Rartenblatter ober Stanniolblatter, fo finden fich biefelben nach ber Entladung durchlochert. Der Durchmeffer biefes Loche hangt jum Theil von der Menge ber angehäuften E. ab. Läßt man die Entladung zwifchen zwei genau aufeinanderpaffenben Bolgftuden hingeben, fo werben biefelben mit Beftigfeit voneinanber getrennt. Legt man in ben Zwischenraum zwischen bie beiben Drabtenben ein Stud Rreibe ober Bluffpat und läßt über baffelbe ben Funten hinwegichlagen, fo zeigen fich diese Substangen nachher im Dunkeln leuchtend (fle phosphoresciren). Die fog. Phosphore aus geglühten Austerschalen ober aus mit Kohle gemengtem und geglühtem Schwerspat leuchten, selbst in Glas eingeschloffen, schon, wenn fle nur in ber Rabe ber Stelle fich befunden haben, wo ber elettrifche Funte überspringt, ohne dag berselbe fle unmittelbar berührt, wenn nur sein Licht sie bestrablt hat. Die Farbe des elektrischen Kunkens und ebenso seine Schlagweite ist in verschiedenen Gasarten fehr verschieden. Glettrifche Entladungen, felbst nur fo fchwache', wie einzelne Funten aus bem Conductor einer Elettrifirmaschine, geben fehr leicht burch einen Raum hindurch, in welchem die Luft fehr ftart verbunnt worden ift, und bieten einen prachtigen Anblid bar, indem ber ganze luftverbunnte Raum fich mit je nach ben Umftanben weißlich, rothlich ober rothlichviolettem Lichte erfüllt. (S. Elektrifches Licht.)

Die Fortpflanzung ber E. geschieht mit einer außerordentlichen Geschwindigkeit, sodaß sie selbst in gewissen Fällen der Geschwindigkeit des Lichts nicht nachsteht, welches letztere bekanntlich den Raum vom Monde dis zur Erde in wenig mehr als einer Secunde zurücklegt. Es hängt diese Geschwindigkeit der E. aber wesentlich auch von der Substanz ab, in welcher sie fortgeleitet wird, sodaß dieselbe z. B. in Kupferdrähten größer ausfällt als in Eisendrähten. Bei dieser Fortbewegung sindet also doch ein gewisser Widerstand statt, der sich auch durch andere Versuche nachweisen läst. So z. B. verzögern gleichlange und die Drühte aus verschiedenen Metallen die elektrische Entladung einer Batterie sehr ungleich und werden andererseits durch gleichstarte Entladungen in sehr verschiedenem Grade erhist. Am besten leitet (oder ben geringsten Widerstand seizt entgegen) das Silber, dann das Kupfer; sehr schlecht leiten (oder sehr großen Widerstand zeigen) Eisen und Platin, besonders aber das Reusilber.

Wo auch E. erregt werden mag, stets mussen beibe entgegengesette elettrische Musseiten zugleich und in gleicher Menge auftreten. Wenn also zwei Körper gerieben werden, so wird, wenn ber eine positive E. zeigt, ber andere nothwendig negative bestigen mussen. So ift beim Reiben des Glases mit Wolle das Glas positiv, die Wolle negativ; beim Reiben des Siegellacks mit Wolle die Wolle positiv und der Siegeslack negativ. Die Art der E., welche ein Körper durch Reiben annimmt, hüngt, wie aus dem soeben angesührten Beispiele folgt, ebenso sehr von der Natur des Körpers, gegen welchen er gerieben wird, als von seiner eigenen ab. Man kann die verschiedenen Körper in eine Reihe ordnen, die so beschaffen ist, daß jeder vorherzeihende, wenn er mit einem der nachfolgenden gerieben wird, positive, der nachfolgende dagegen negative E. annimmt. Sine solche Reihe bilden z. B. Belzwert, Glas, wollenes Zeug, Papier, Seide, Siegellack, mattes Glas, Schwefel. Es ist also Glas, wenn es mit Belzwert gerieben wird, negativ, das Belzwert positiv n. s. s. it also Glas, wenn es mit Belzwert gerieben wird, negativ, das Belzwert positiv n. s. s. bet andere Erzeugungsarten der E. als durch Reibung vgl. Galvanismus, Induction, Magnetelettricität, Thermoelettricität.

Elettrisches Licht. Die Farbe und die Stärke des Leuchtens der elettrischen Frunken ist

nach ber Gasart, in welcher bie Funten überichlagen, verschieben. In ber Luft leuchten fie mit einem intenfiven weißbläulichen Lichte, bas an einzelnen Buntten burch buntlere violette Stellen unterbrochen ift. Ebenso andert fich bie Farbe bes aus Spigen ausströmenden elettrifchen Lichts, wenn diefe Lichtbufchel in verschiedenen Gasarten hervorgebracht werben. Befonders in Stidftoffgafen bilben fie fich ichon und werben bei Berdunnung bes Gafes außerorbentlich groß und glangenb. In ausgezeichneter Schönheit beobachtet man biefe Lichtphanomene beim Durchgange ber Elettricität durch die bon Geigler in Bonn verfertigten Rohren, die nur außerorbentlich geringe Mengen verschiedener Gase enthalten. Davh gelang es zuerft, auch die Elektricität ber Bolta'schen Saule leuchtend von einem Bole zum andern burch einen Zwischenraum von felbft 3-4 Boll in einem ununterbrochenen Lichtbogen überzuführen. Er brachte zwei Rohlen mit augespitten Enben in einer Glode, welche luftleer gemacht werben tonnte, fo an, bag er bie fich Augewandten Spigen einander mehr oder weniger nahern tonnte. Burben nach dem Auspumpen ber Luft aus ber Glode diefe Roblenfchichten bis gur Berührung genähert und mit jeber berfelben ber eine Bol einer fehr fraftigen Bolta'fchen Gaule in Berbindung gefest, fo begannen die Spiten der Roblen heftig ju gluben und ein febr intenfives Licht zu verbreiten. Er konnte sie dann bis auf eine gewisse, von der Anzahl der Elemente der Säule abhängige Beite voneinander entfernen, ohne daß der elettrische Strom unterbrochen wurde, und erhielt einen ununterbrochenen Lichtbogen von einem Pole jum andern, welcher ein ftartes Licht ausfandte. Besonders ausgezeichnet durch ihre große Lichtstärke zeigen sich die Anfangspunkte dieses Bogens auf den Rohlen. Bei Anwendung fehr truftiger Bolta'icher Gaulen erhalt man auf biefe Beife ein Licht, welches von bem Sonnenlichte hinsichtlich seiner Starte nur noch wenigemale übertroffen wird. Dan hat beshalb auch fcon vielfach ben Berfuch gemacht, diefes fog, galvanifche Licht ober Roblenlicht zur Beleuchtung großer Raume und felbft der Städte zu benuten.

**Elektrifirmaschine** heißt jede mechan. Borrichtung zur Erzeugung von Reibungselektricität. Sie besteht in ber Regel aus einem tugel ., cylinder : oder am besten fcheibenformigen Glaskörper, welcher auf einem isolirten Gestell brehbar befestigt ift. Gegen feine Dberfläche wirb durch Schrauben ein ebenfalls auf Isolirfüßen stehendes, von einer Metallfaffung umgebenes Lebertissen (bas Reibzeug) angepreßt, welches mit bem sog. Kienmaner'schen Amalgam (zwei Theile Quedfilber, ein Theil Zink und ein Theil Zinn) eingerieben ift. Während des Drehens entwidelt fich auf ber Oberfläche bes Glastorpers positive, auf bem Reibzeuge negative Clettricität. Je nachdem man nun den dem Glastörper genäherten und die positive Elektricität aufnehmenben Conductor ober die metallene Fassung des Reibzeugs mit dem Boden leitend verbindet, kann man im ersten Falle negative Elektricität in der Fassung des Reibzeugs, im lettern positive Elettricität im Conductor fich ansammeln laffen. Die größte bekannte Dafchine ift die im Tehler'schen Museum in Harlem, welche zwei 65 Boll im Durchmeffer haltende Scheiben und acht Reibzeuge hat. Ihre elettrische Wirkung ist noch in einer Entfernung von 24 F. bemerkbar, und Funten schlagen 2 F. weit aus bem Conductor auf einen mit der Erde in Berbindung ftehenden Leiter über. Renerdinge ift burch Armftrong eine fog. Ondroelettrifirmafchine conftruirt worden. Diefelbe besteht aus einem ifolirten Dampfteffel, welcher mit engen und eigenthümlich vorgerichteten Röhren für bas Ausströmen bes Dampfes verfeben ift. Man richtet ben Dampfstrom gegen einen isolirten Conductor; dieser wird badurch positiv, der Dampfkeffel bagegen negativ-elektrisch. Die Elektricität entsteht hier burch die Reibung ber in ben Röhren niedergeschlagenen Baffertheilchen, welche burch ben ausftrömenden Dampf mit Beftigfeit gegen die Bande ber Röhren, namentlich gegen die Bande eines am Ende der Deffnung liegenden fleinern Golzcylindere getrieben werden. Aus bem, auf diefe Beife ftart positivelettrisch gemachten Dampfe nimmt ber Conductor die positive Elektricität auf.

Elektrochemie. Als S. Davy erkannte, daß ber Birkung des elektrischen Stroms keine chem. Berbindung, so fest und unlöslich verbunden ihre Bestandtheile auch erscheinen mochten, widerstehen konnte, lag für ihn die Bermuthung nahe, daß die Kraft, welche die chem. Berbindungen bewirkt, keine andere wäre als die elektrische, und er suchte von diesem Standpunkte aus Licht über die chem. Borgänge zu verbreiten. Er ging dabei von dem ganz richtigen, schon von Bolta festgestellten Grundsate aus, daß die Berührung zweier heterogener Körper die Erregung von Elektricität veranlaßt. Durch weitere Bersuche glaubte er gezeigt zu haben, daß diese Erregung um so stärfer hervorträte, je größer die chem. Berwandtschaft zwischen den beiden in Berührung besindlichen Körpern wäre, und daß dieselbe mit der Temperaturerhöhung zunähme, weshalb sie zulest eine solche Stärke erreichen wilrde, daß die beiden Elektricitäten sich unter

Feuererscheinung (Licht = und Barmeentwickelung) miteinander verbanden. Diefe Theorie er= Mart fehr mohl bas Gintreten eines chem. Proceffes und bie benfelben begleitende Barme- und unter geeigneten Umftanben auch Lichtentwickelung; fie gibt aber teinen Auffchluß auf die Frage, warum die Beftandtheile, beren entgegengefeste Gleftricitäten fich boch im Acte ber Berbindung neutralifirt haben, nach diefer Ausgleichung noch verbunden bleiben, und zwar mit einer folchen Intensität, bag teine mechan. Rraft fie ju trennen im Stanbe ift. Wenn fie wieber getrennt werben follen, fo muffen ihnen erft die burch die Berbindung verlorenen Gleftricitäten wiebergegeben werben. Bergelius fuchte fpater eine anbere clettrochem. Theorie aufzuftellen; er fchrieb ben fleinsten Theilden einer jeben Substang zwei eleftrifche Bole, einen positiven und einen negativen, nach Art ber eleftrifchen Arnftalle (f. Thermoelettricitat) gu, aber bie in biefen Bolen befindlichen positiven und negativen Elektricitäten follten an Intensität einander nicht gleich fein; in einer Rlaffe von Substanzen follte der positive Bol (elettropositive), in einer andern der negative (elettronegative) ber ftartere fein. Das Berhaltnig zwifchen ben beiben Eleftricitäten follte ferner in jeber Gubstang verschieben fein; ber Sauerftoff g. B. befag nach biefer Theorie unter ben elettronegativen Stoffen an bem einen Bole die meifte negative und an bem andern bie wenigste positive Glettricitat. Es lagt fich biefe Theoric wegen ihrer größern Fügsamkeit allerbinge vielen Erscheinungen anpaffen; aber ber ganze Grund, auf bem fie gebant ift, namlich bie ungleiche Starte ber Elettricität in ben beiben Bolen, ift etwas allen elettrifchen Berhaltniffen fo burchaus Biberfprechenbes, bag biefe Annahme verworfen werben muß. Auch ift biefe Theorie für die weitere Entwidelung des Berhaltniffes zwifchen dem chem. Proceg und ber Eleftricität ohne erheblichen Rugen gewesen. Wenn ein eleftrischer Strom burch eine leitende Fluffigkeit (Baffer, im Baffer gelöfte ober im Feuer gefchmolzene Salze) geht, fo wird biefelbe zerfett, und fie leitet überhaupt nur, infofern fie zerfett wird. Faradan nennt folde Muffigleiten Elettrolyte. Der eine Theil icheibet fich an bem positiven, ber andere an bem negativen Pole aus, und flets fteben biefe ausgeschiedenen Beftandtheile genau in dem Berhaltnig ber dem. Aequivalente. Wenn ein an einem Bole ausgeschiedener Stoff in bem Entftehungemomente einem andern Stoffe begegnet, mit welchem er fich verbinden tann, fo geht er mit ihm in Berbindung und erzeugt fog. fecundare Berfetjungsproducte, die ihre Entftehung nicht unmittelbar bem elettrifchen Strome verbanten.

Elektromagnetismus. Schon im Laufe des vorigen Jahrhunderts hatte die zufällige Entbedung, daß die magnetischen Bole von Kompagnadeln auf Schiffen durch einen vorbeisahrenden Blitzftrahl umgekehrt worden, besonders nach dem bestimmten Nachweise Franklin's, daß der Blitz elektrischer Natur sei, zu der Bermuthung eines Zusammenhangs zwischen der elektrischen und magnetischen Kraft geführt, und Franklin selbst sowie später van Marum bemühten sich, auch diesen Zusammenhang durch Bersuche darzulegen, in welchen Stahlnadeln durch elektrische Funken magnetisch werden sollten. Indes blieben wegen unzwecknäßiger Lage der Nadeln alle diese Bemühungen ohne Ersolg. Erst 1820 gelang es Derstedt, einen solchen Zusammenhang zwischen der Elektricität und dem Magnetismus, aber auf einem ganz andern Wege, nämlich durch die Einwirkung des Schließungsbrahts einer galvanischen Kette auf eine

leichtbewegliche Magnetnabel, nachzuweifen.

Wenn ber Schließungsbraht einer galvanischen Rette parallel mit einer von Sitben nach Norden gerichteten, fehr leicht beweglich aufgehangenen Magnetnadel oberhalb berfelben bingeleitet wird, fo fchlägt die Magnetnadel aus, und zwar ift die Richtung biefes Ausschlags je nach ber Richtung bes elettrifchen Stroms verschieben. Wenn ber positip-elettrifche Strom fich in bem Schliegungebrahte oberhalb ber Magnetnabel von Norben nach Suben bewegt, fo wird ber Nordpol ber Magnetnadel nach Often und ber Subpol nach Beften abgelentt. Diefe Ablentung geht aber gerade in die umgefehrte über, wenn der pofitiv-elettrifche Strom fich in der Richtung von Guben nach Norden bewegt. Legt man ben Schliefungebraht unterhalb ber Nabel parallel mit ihr, so bringt ein von Norben nach Suben gehender Strom gerade ben umgekehrten Ausschlag hervor als ein oberhalb ber Radel in berfelben Richtung fliegender; und ebenfo gibt auch ein unterhalb ber Nabel von Guben nach Rorben gehender Strom ben umgekehrten Ausschlag als ein gleichgerichteter Strom oberhalb ber Rabel. Auf die eben angeführten Wirkungen eines oberhalb und unterhalb der Nadel hinfließenden Stroms gründete Schweigger ein Berfahren, die Einwirtung eines elettrischen Stroms auf eine Magnetnabel zu verstärken, indem er einen ber Ifolirung wegen mit Seide übersponnenen Aupferdraft in mehrfachen Binbungen über einer Magnetnabel bin- und unterhalb wieber gurudwand. Es erzeugen bann die in den obern und untern Theilen diefer Windungen fliegenden elettrifchen

Digitized by Google

Ströme, weil sie in ihrer Richtung in Bezug auf die Richtung von Silden nach Norden entgegengesetzt sind, sämmtlich einen Ausschlag nach derselben Seite; sie unterstützen sich also und vergrößern selbst bei nur sehr schwachen Strömen den Ausschlag zu einer bedeutenden Weite. Eine solche Borrichtung heißt ein Galvanometer oder ein elektromagnetischer Multiplicator. Man erhält durch dieselbe im allgemeinen einen um so stärkern Ausschlag, je zahlreichere Windungen vorhanden sind. Noch mehr verseinern, sodaß selbst bei den geringsten Strömen noch deutliche Ausschläge der Magnetnadel bewirkt werden, läßt sich diese Borrichtung durch Anwendung einer sog, aftatischen Nadel, welche aus zwei durch einen Messingbraht miteinander sestvendenen, parallelgestellten, nahe gleichstarken, aber mit ihren gleichnamigen Bolen nach entgegengesetzten Seiten gerichteten Magnetnadeln besteht. Die eine dieser an einem Coconsaden aufgehangenen Nadeln läßt man innerhalb der Windungen, die andere

über ober unter benfelben ichweben. Das obige Gefet über ben Ausschlag ber Magnetnabel unter bem Ginfluffe eines elettrifchen Strome läßt fich turg fo ausbriiden: Dentt man fich in ben Schliefzungebraht einer galvanifchen Rette fo hineingelegt, bag ber positive Strom jum Ropfe ein- und zu ben Fugen austritt, und wendet babei das Gesicht nach der Magnetnadel, fo wird jedesmal der Rordpol nach ber rechten und ber Gubpol nach ber linten Band hingetricben. Berudfichtigt man, bag bie Birfung bes elettrifchen Stroms nur ben in ber Rabel vorhanbenen Magnetismus trifft, und baf ber Stahl ber Nabel nur folgt, weil er ber Trager bes Magnetismus und letterer in ihm wegen feiner Barte und ber baburch erzeugten Coercitibtraft nicht leicht beweglich ift, fo tann man bas vorstehende Befet auch fo aussprechen, bag bei ber angegebenen Lage unfere Rorpers ber Nordmagnetismus nach ber Rechten und ber Submagnetismus nach ber Linten getrieben wirb. Legt man baber quer itber einen Schliegungebraht ein Stud weiches Gifen, in welchem, folange es nicht magnetisch, nach der gewöhnlichen Theorie in jedem Theilchen eine gleiche Menge Nord- und Stidmagnetismus vorhanden und zugleich leicht beweglich ift, fo wird die Wirkung bes elettrifchen Stroms biefe beiben Magnetismen in jedem Theilchen trennen, ben Nordmagnetismus in der angegebenen Lage (wenn der Strom jum Ropfe eintritt und wir bas Gifen anfehen) nach rechts und ben Silomagnetismus nach links treiben. Das Gifen wird alfo magnetisch; es enthält nach rechts einen Nordpol, nach links einen Subpol. Dit bem Aufhören bes elettrifden Stroms verfdwindet auch die magnetifche Bolaritat bes Eifens wieber. Bindet man den ber Ifolirung wegen mit Seibe umfponnenen Schliegungsbraht eines ober mehrerer galvanifcher Elemente in vielfachen Windungen um bas Gifen, fo unterftüten fich alle biefe Binbungen in ihrer magnetisirenben Rraft auf bas Gifen, und letteres tann bei gabireichen Windungen und ftartem elettrischen Strome eine fehr bedeutenbe magnetische Rraft erhalten. Gin auf folche Beife magnetifirtes Gifen heißt ein Elettromagnet. Man hat folche Magnete aus Gifen in Sufeisenform construirt, beren Anter burch eine Rraft von mehrern taufend Bfunden nicht abgeriffen werben tonnte. Auch Stahl läßt fich auf diefe Beife magnetifiren. Die Trennung ber beiben Magnetismen, alfo die Magnetifirung beffelben, gefchieht wegen ber fog. Coercitivtraft jedoch beim Stahl nicht fo leicht ale beim Gifen; bafür behalt er aber nach bem Aufhören bes elettrifchen Stroms einen großen Theil ber in ihm erzeugten magnetischen Kraft. Die Lage ber Bole eines Elektromagnets hängt, wie aus bem Borhergehenden fich ergibt, allein von der Richtung bes ihn umfließenden elettrifchen Stroms ab; mit der Menderung diefer Richtung tehren fich auch die Bole um.

Man hat wiederholt Bersuche gemacht, um mittels der Anziehungen und Abstoßungen zweier ober mehrerer solcher, in geeigneten gegenseitigen Stellungen befindlicher träftiger Elektromagnete Kleine Maschinen in Bewegung zu setzen; indeß stellen sich bei der gegenwärtigen Zusammensetung der galvanischen Elemente im Berhältniß zur geleisteten Arbeit die Betriebstosten noch zu hoch. Sehr zwecknäßig lassen sich dagegen die Elektromagnete in der Elektrischen Noch. Sehr zwecknäßig lassen sich dagegen die Elektromagnete in der Elektrischen Telegraphie (s. Telegraphie) sowie zur Construction elektrischer Uhren und Läutewerke, zu deren Bewegung nur schwache Kräste ersordert werden, verwenden. Sin Elektrischer sein vor seinen Bolen gelegenes, um eine Achse drehbares Sisenstück (Anker) anzieht, wenn in die seine vor seinen Bolen gelegenes, um eine Achse drehbares Sisenstück (Anker) anzieht, wenn in die seine Schenkel bedeckenden Drahtwindungen ein elektrischer Strom geleitet wird. Bei Untersbrechung des Stroms zieht eine schwache Spiralseder den Anker wieder von den Bolen zurück. An dem Anker besindet sich ein längerer Arm, der in einen Kleinen Klöpfel endigt. Zieht der Elektromagnet den Anker an, so schlägt dieser Rlöpfel an eine Glock an und geht dei Untersbrechung des Stroms durch die Birkung der genannten Feder wieder zurück. Durch abwechs

selndes Schließen und Deffnen des Stroms wird also die Glode im Tonen erhalten. Dieses abwechselnde Deffnen und Schließen des Stroms kann mittels einer einsachen Borrichtung dem Apparate übertragen werden, sobald man die erste Schließeng mit der Hand besorgt hat. Bei den Elektrischen Uhren dient die infolge des Schließens und Deffnens einer Kette einetretende Hin- und herbewegung eines vor den Polen eines Elektromagnets liegenden Ankers zur Bewegung eines Uhrwerks. Soll z. B. ein solches durch eine Pendeluhr, welche Secunden schlägt, getrieben werden, so wird die Einrichtung so getroffen, daß das Secundenpendel während jeder Schwingung eine elektrische Kette auf sehr kurze Zeit schließt und dann gleich wieder öffnet. Der Strom, um einen in dem Uhrwerk besindlichen Elektromagnet geleitet, bewirkt die Anziehung eines Ankers, der nach Deffnung der Kette durch eine Feder wieder zurückgezogen wird. Ein am Anker befestigter Arm greift in ein Zahnrad des Uhrwerks und schiebt dasselbe bei jedem Schließen und Deffnen, also in jeder Secunde, um einen Zahn vorwärts.

Da die Wirkung zwischen bem Schließungebrahte einer galvanischen Rette und einem Magnetpole gegenseitig ift, so wird, mahrend vorhin bei festliegendem Schliefungebrabte und beweglichem Magnete ber lettere (bie Magnetnadel) fich bewegte, bei feststehendem Magnetpole und beweglichem Schliegungebrahte ber Schliegungebraht fich bewegen, aber natürlich in entgegengefetter Richtung ale der Magnet, wenn biefer beweglich gewesen mare. Durch bie gegenfeitige Ginwirtung zwifchen einem Schliegungebrahte und einem Dagnet lagt fich auch bei gehöriger Anordnung eine Bewegung eines Magnetpols im Rreife um den Schliefungebraht ober bes lettern um den erstern und selbst eine Umbrehung eines Magnets um feine Achse erhalten. Da mahrend ber Entladung einer elettrischen Batterie (b. h. ber Bereinigung ober Ausgleichung der auf dem innern und äußern Belege angehäuften Clettricitäten) ebenfalls eine Bewegung ber beiden Elektricitäten im entgegengesetzten Sinne, also ein elektrischer Strom vorhanden ift, ber freilich nur fo lange bauert ale bie Entladung ber Batterie, fo muß auch ber Schlieftungebraht einer folchen Batterie mahrend ber Entladung auf die in ber Rabe befindlichen Magnetismen eine ahnliche Wirkung ausüben als ber Schliefungsbraht einer galvanischen Kette. Faßt man im Sinne der Ampère'schen Theorie den Magnetismus nur als ein Spftem von elettrifchen Rreisftromen auf, welche bie einzelnen fleinften Theilchen ber Rorper umfliegen, fo laffen fich alle bier erwähnten Erscheinungen auf die Befete über bie Anziehung galvanischer Strome gurudführen.

Elektrometeore nennen wir die Erscheinungen der Atmosphäre, welche elektrischen Ursprungs oder von Elektricitätsentwickelung begleitet sind. Die bekannteste dieser Erscheinungen ist das sog. Gewitter (s. d.) oder das Auftreten von Wolken in der Atmosphäre, welche ihre freie Elektricität mit der entgegengesetzten benachbarter Wolken oder der Erde durch starke, von rollendem Getöse (s. Donner) begleitete elektrische Funken (s. Blit) ausgleichen und sich dabei meistens in starkem Regen oder Hagel entladen. Elektrischer Natur ist auch das sog. Elmsseuer (s. d.). Auch die sog. Wasserhosen (s. d.) und Landhosen sind gewöhnlich von starken elektrischen Erscheinungen begleitet. In der Atmosphäre sindet sich auch dei heiterm Himmel salt stets positive Elektricität, deren Stärke sich im Lause des Tags ändert und bei eintretenden Nebeln sehr vermehrt wird. Bei Gewittern zeigen die im Freien aufgestellten Elektrometer je nach dem Zustande der gerade über ihnen besindlichen Wolken bald positive, bald negative Elektricität. Der Ursprung der bei heiterm Himmel vorhandenen positiven Elektricität ist noch dunkel; dagegen ist dieselbe in Berbindung mit der Berdampfung des Wassers und der Condensation des Wasserdampss zur Erklärung der Entstehung der Elektricität der Wolken ausreichend.

Elektrometer nennt man Instrumente, welche dazu dienen, die Existenz freier Elektricität nachzuweisen, nach Besinden auch den Grad ihrer Spannung zu messen. Rommt es blos darauf an, die Existenz von Elektricität überhaupt nachzuweisen, so genügen dazu zwei leichte Körper (Strohhalme nach Bolta, Goldblättchen nach Bennet), denen man durch eine metallene Fassung die Elektricität mittheilt, worauf sie sich, als gleichnamig elektrisch, abstoßen müssen. Läßt man einen beweglichen Körper auf gleiche Art von einem sestschen abstoßen, so kann man den Grad der Abstoßen körper auf gleiche Art von einem sestschen abstoßen, so kann man den Grad der Abstoßen homit auch den Grad der Spannung durch einen Gradbogen messen (Quadrantenelektrometer von Henly). Elektristrt man endlich ein Goldblättchen, welches beweglich zwischen zwei Blatten ausgehangen ist, die mit den entgegengesetzten Bolen trockener Zamboni'scher Säulen verbunden, also mit entgegengesetzter Elektricität geladen sind, so wird das Blättchen von jenem Bole angezogen, der der mitgetheilten Elektricität entgegengesetzt ist, und man bestimmt dadurch zugleich die Art der freien Elektricität (Bohnenberger's E.). Noch geringere Elektricität mißt das von Hankel construirte E., in welchem die trockene Zamboni'sche

Säule burch eine gewöhnliche Bolta'sche Säule erset ist, und die Bewegung des Goldblättchens mittels eines Mitrostops beobachtet wird. Um die Spannung schwacher Elektricitäten zu

verstärken, bient ber Condensator, ber oft gleich mit bem G. verbunden ift.

Elettrophor, b. i. Elettricitätsträger, ift ein Instrument, welches auf ber elettrifchen Bertheilung (f. Cleftricität) beruht, von Wilke erfunden, von Bolta 1775 verbeffert murde und bagu bient, mahrend langer Beit ohne weitere Borbereitung fleine Gleftricitatemengen qu liefern. Er besteht aus einem Ruchen von Harz, am besten aus Rolophonium mit etwas Schels lad und Terpentin zusammengeschmolzen, ber in einer metallenen ober auch in einer hölzernen ober pappenen, mit Gilberpapier ober Stanniol überzogenen Faffung liegt, und auf welchen ein gleichfalls leitenber, an feibenen Schnuren hangenber Deckel aufgefest werben tann. Beiticht man ben Bargtuchen mit einem Ratenfell ober Fucheschwang, fo wird er an ber Oberfläche negativ-eleftrifch. Gest man ben Dedel ifolirt auf, fo wird burch Bertheilung die positive Elettricität an feine untere, bie negative an feine obere Flache getrieben. Beriffrt man nun ben Deckel mit dem Finger, so leitet man die negative Elektricitäk ab, und nach dem isolirten Abheben zeigt bann ber Deckel frei positive Elettricität. Solange der Ruchen an feiner Oberfläche elektrisch ift (was er bei aufgelegtem Deckel und trockener Luft monatelang bleibt), wied erholt fich biefe Bertheilungswirkung bei jedem Auffeten und Abheben des Deckels. Man benutte baber fonft E. ju Entzundung bes Bafferftoffgafce in Gasfeuerzeugen. Seit Entbedung ber Wirtung bes Blatinichwamme find jedoch lettere außer Gebrauch getommen.

Eletition, König von Mykene, Bater ber Alkmene (f. b.), war ber Sohn bes Berfeus und ber Andromeda. Um die Einfälle bes Pterelaos, eines Herrschers auf ber Infel Taphos, ber ebenfalls ein Nachkomme bes Perfeus war, abzuwehren, schiedte er seine Söhne gegen diefen aus, die aber sämmtlich im Rampse blieben. E. besiegte nun selbst den Feind und eroberte babei auch seine ihm vorher geraubten Heerben. Als ihm bei seiner Rückehr Amphitruo, sein Schwiegersohn und bestimmter Nachsolger, entgegenkam, ward E. von letzterm durch einen Reulenwurf, der einem entronnenen Rinde galt, erschlagen. Obschon die That ohne Absicht geschah, mußten doch Amphitruo (s. b.) und Alkmene vor dem Zorn der Mykener entsliehen.

Elementargeister wurden nach dem Glauben des Bolls im Mittelalter die Geister genannt, welche den vier Elementen vorstanden und in ihnen lebten und herrschten. Die E. des Feuers hießen Salamander (s. d.), die des Wassers Undinen (s. d.), die der Luft Sylphen und die der Erde Gnomen. Sie pflegen Umgang mit den Menschen, necken sie gern, thun ihnen aber in der Regel nur Gutes, und blos wenn sie gereizt werden, schaden sie ihnen.

Elementarunterricht bezeichnet eigentlich ben ersten Unterricht in jedem Fache, welcher Anfängern, die noch teine Bortenntniffe besitzen, ertheilt wird. Oft versteht man barunter aber den Bollsschulunterricht überhaupt, was indessen jetzt seltener geschieht und auch nicht angemesfen ift, ba ber Bolleschulunterricht auf feinen höhern Stufen boch einen andern Charafter als der bloke E. tragen muß und in Wirklichkeit auch fo ziemlich überall jetzt trägt. Solche Dorfschulen, die vom ersten schulpflicheigen Alter bis zur Confirmation in Giner Rlasse unter Ginem Lehrer ben Unterricht führen, find jest felten geworben, und Manner wie Golpfc und andere haben auf die ungeheuern nachtheile berfelben aufmertfam gemacht. Der E. in engerm Sinne ruht auf ber Religion, vorzugeweise biblifcher Gefchichte, ber Sprache, wofür Lefen und Schreiben die bermittelnden Thätigkeiten find, und dem Rechnen. Der «Anschauungsunterricht», beffen blos formale Richtung früher überschätt warb, ift einer bas Gemuth mehr anfprechenden und inhaltreichern Behandlung (oft als "Welttunde" bezeichnet und bas Wiffenswirbigfte aus der Natur, Geschichte und Lanbertunde aufnehmend) gewichen, womit bann auch bas beutiche Lesebuch eine erhöhte Bebeutung erhalten hat. Der E. fallt im allgemei= nen in den Zeitraum vom vollendeten fünften, wie es in Preußen als Rorm gilt, oder vollen= beten fechsten, wie es in ben meiften anbern beutschen Lanbern üblich ift, bis zum neunten ober gehnten Lebensjahre, ift im Grunde fitr Bolts-, Burger-, Realfchulen und Gymnafien wie für jebes Gefchlecht derfelbe, und wird entweder in befondern filt fich bestehenden Elementar= fculen ober in einzelnen, integrirende Bestandtheile von größern Schulen ausmachenden Rlaffen ertheilt. Der Lehrgang fitr ben E. hat teine besondern Gigenthitmlichkeiten, da er, wie bei jedem andern Unterrichte, immerfort beibes, analytisch und synthetisch, sein muß. Die für den E. geeignetsten Lehrformen aber sind das Borfprechen und Nachsprechen, theils einzeln, theils im Chore, das Borzeigen und Bormachen; Auge und Dhr konnen nicht genug zum Mit= lernen herangezogen werden, und die ersten Uebungen im Zeichnen und Gingen treten auch hier schon allmählich ein. Da ber E. die Grundlage jedes nachfolgenden Unterrichts ift, so leuchtet seine Wichtigkeit und die eines guten Elementarlehrers, wozu eine eigenthümliche, nicht jedem guten Lehrer zukommende Disposition gehört, von felbst ein. Aus diesem Grunde besitzen auch

Die meiften beutschen Gymnasien jest ichon eigene Borbereitungeflaffen.

Clemente, Grunbstoffe, Urftoffe ober einfache Stoffe heißen (abgefehen von der tropischen Bebentung ber Borte, in ber man barunter bie Anfangsgründe, 3. B. einer Biffenfchaft, verfteht) diejenigen Stoffe, welche man weber weiter in verschiedene Stoffe zerlegen noch aus verfchiebenen Stoffen gufammenfeten tann. Die alteften griech. Raturphilosophen nahmen bald ein, bald mehrere E. an, welche fie für die Bestandtheile aller Dinge hielten, und ließen aus ihnen alle übrigen Erscheinungen hervorgehen, und zwar entweder durch Beränderung des einen Glemente oder burch Berbindung und Trennung mehrerer E. Borgugeweife nahm man vier E. an, nämlich Feuer, Baffer, Luft und Erde. Bas aber die Alten E. nannten, ftimmt mit ben gegenwärtigen Begriffen bavon nicht mehr überein; jene bezeichneten bamit blos bie vier verschiedenen Formen, unter benen die Materie erscheinen tann, den jog. unwägbaren oder imponderabeln Zustand, in welchem Licht und Warme erscheinen, den tropfbaren, den luftformigen und ben festen, mabrend man gegenwartig ben Begriff E. auf bie einfachen Beftand= theile ber Materie unter jeder beliebigen Form bezieht und hiernach weber Baffer, noch Luft, noch Erbe mehr für E. anfeben tann, ba fle fich fammtlich noch in einfachere Bestandtheile gerlegen und aus ihnen wieber gusammenfeten laffen, und man felbft bas Fener als eine Berbindung von Licht und Wärme sich vorstellen kann. Man hat bisjest durch die Chemie mehr als 60 einfache Stoffe ober E. tennen gelernt, von benen aber manche in ber Ratur nur felten vorkommen. Die meisten diefer Stoffe find glanzend und heißen Metalle. Diejenigen, welchen jene Eigenschaft fehlt, werben Richtmetalle ober Metalloide genannt. Dan hat jedem Element ein dem. Zeichen gegeben, bas aus bem ober ben ersten Buchftaben feines Namens gebildet ist. (S. Chemie.) Die wichtigern E. sind: Sauerstoff, Bafferstoff, Stidstoff, Schwefel, Chlor, Brom, Job, Fluor, Phosphor, Arfen, Rohlenstoff, Silicium, Bor, Kalium, Natrium, Calcium, Baryum, Strontium, Magnefium, Aluminium, Cifen, Mangan, Chrom, Robalt, Ridel, Bint, Binn, Blei, Wismut, Antimon, Rupfer, Duedfilber, Silber, Golb, Platin. Seltenere E. find: Bergllium, Cabmium, Cerium, Dibym, Erbium, Indium, Bribium, Lanthan, Lithium, Molhbban, Niobium, Osmium, Balladium, Rhodium, Ruthenium, Selen, Tantal, Tellur, Terbium, Thorium, Titan, Uran, Banadium, Wolfram, Yttrium, Zirkonium. Bier ber metallifchen G. (Rubibium, Cafium, Thallium und Indium) find erft neuerbinge burch Anwendung der Spectralanalyfe (f. Analyfe) entbedt worden. Abgefeben von ben fog. unmägbaren E., Licht, Barme, Eleftricitat und Magnetismus, welche gur magbaren Daffe des Rorpers nichts beitragen, find alle irbifchen Rorper aus ber Berbindung jener einfachen Stoffe ober E. Bufammengefett. Bon nichtmetallifchen E. tommen am banfigsten vor: Sauerstoff, Bafferstoff, Rohlenstoff, Sticktoff, Schwefel und Silicium; benn Sauerstoff mit Bafferstoff bilbet bas Baffer; Sauerstoff mit Sticktoff die uns umgebende Luft; Rohlenstoff in Berbindung mit Sauerstoff, Bafferstoff und Stidftoff und einer tleinen Menge von Phosphor, Schwefel und Metallen alle pflangliden und thierifchen Korper; Gilicium enblich und Schwefel in Berbindung mit Sauerftoff die Riefelerde und Schwefelfaure, welche in der Afche und in unzähligen Steinen und Erben fich vorfinden. Bon metallischen E. finden fich am häufigsten: Ralium, Natrium, Calcium, Magnefium, Aluminium, Gifen, inbem die fünf ersten, in Berbindung mit Sauerstoff, Rali, Natron, Ralt, Magnesia und Thonerbe barstellen, die nicht nur im Mineralreiche fehr verbreitet find, fondern auch in Berbindung mit Sauren jum Theil die Afche ber thierischen und pflanglichen Korper bilben. Ginige E. tommen in ber Ratur zuweilen in reinem Buftande vor, fo ber Schwefel und ber Roblenftoff (ale Diamant und Graphit), auch manche gebiegene Metalle; in ber Regel aber trifft man fle nur gu zwei oder mehrern miteinander verbunden und muß sie durch chem. Mittel trennen, um sie in reinem Buftande zu erhalten. — In ber Elettricitätslehre und ihren prattifchen Anwendungen, wie der Telegraphie, nennt man E. auch die Plattenpaare oder die einzelnen Eroge mit den barin enthaltenen Plattenpaaren, aus benen die Bolta'iche Saule ober Batterie zusammengesest ift.

Elemiharz. Unter bem Namen Elemi kommen verschiebene Beichharze von balfamischbitterm Geschmad und eigenthümlich starkem aromatischem Geruch in ben Hanbel, welche zur Berstellung von Räucheressen, Zahnkitten, Ladsirnissen, zu die Absonderung der Schleimhäute befördernden Medicinen und zu Salben bei Geschwüren, wo eine reichliche Eiterabsonderung geboten erscheint, benutzt werden. Man unterscheidet vier Sorten: westind., brasilian., oftind. und Manila = Elemi. Ersteres stammt wahrscheinlich von Amyris Plumieri (f. Amyris); es bilbet dunkeleitrongelbe, an den Kanten grünlich durchscheinende, wachsglänzende, sesse Stücke. Das brasilian. Elemi, welches aus blaßgelben, weichen Massen, besteht, wird von leica leicarida, das oftindische, in keilförmigen, in Palmblätter eingewickelten Kuchen von weißlichgelber Farbe über Amsterdam eingeführte Elemi wahrscheinlich von Canarium zephyrinum, einer auf den Molukten einheimischen Burseracee, gewonnen. Das Manila-Elemi endlich, welches (weil in Bambusröhren verwahrt) walzige Stücke von blaßeitrongelber Farbe bilbet, ist seiner Abstammung nach noch undekannt.

**Clenthier** ober Claf (Clf) ift eine Art ber Gattung Hirsch (Cervus) aus ber Abtheilung ber geweihetragenden Wiedertauer und im Shfteme mit dem Ramen Elenhirfch (C. Alces) bezeichnet. Es zeichnet fich durch bas ungeftielte, mit bem breiten Grunde fast unmittelbar bem Stirnzapfen auffigende Geweih, bem Augen und Mittelfproffen fehlen und beffen Ende fehr verbreitert und fingerformig eingeschnitten ift, sowie burch feine bedeutende Große und Starte vor ben übrigen Hirscharten leicht aus. Der Leib ift turz, plump, die Beine fehr hoch, die Hufe fehr fchmal, tief gefpalten und burch eine Bindehaut vereinigt, ber Ropf febr haflich burch die breite überhängende Oberlippe. Ein ausgewachsener hirsch tann eine Länge von 8 F., fast ebenfolche Sobe am Wiberrift und ein Gewicht bon fast taufend Pfund erreichen. Gein Aufenthalt find bie walbbedecten, besonders sumpfigen Gegenden vom nordöftl. Europa an burch gang Nordaffen und in Norbamerita, wo es fich von Baumzweigen, Strauchern, Schöflingen und Rinben, aber nicht von Gras und Rrautern nahrt, und badurch ben Balbungen fehr ichablich wirb. Das nordameritanifche E. ober Moosthier zeigt fich von bem europäifchen nicht fpecififch verfchieben. In Europa ift biefes Thier jest nur noch in ben Offfeeprovingen und auf ber Stanbinavifden Salbiufel, boch auch bort nicht häufig anzutreffen. Den Alten war es unbefannt; erft fpatere griech. Schriftsteller und die Römer Cafar und Blinius geben unter dem Namen Alco ober Alces Nachricht von ihm mit vielen fabelhaften Ausschmudungen. Im Ribelungenliebe kommt es bei ber beruhmten Siegfrieds-Jago unter bem Ramen Eld vor. Es ift von ftartem und hohem Baue, fein Fleifch, besonders von jungern Thieren, schmadhaft, und seine Saut gibt ein gutes, für Biftolentugeln fast undurchbringliches Leber, welches früher von Solbaten febr gefucht war. Auch Guftav Abolf trug an feinem Todestage ein Roller von Elenhaut. Die Anochen konnen wie Elfenbein verarbeitet werben, jumal ba fie nicht vergilben, und die Geweihe find für technische Zwecke noch vorzüglicher als hirschgeweihe.

Eleonorentrenz (Eleanor's Cross), hat feinen Ramen von der Königin Eleonore, Tochter Ferdinand's III. von Castilien und durch ihre Mutter Erbin von Ponthieu, welche sich 1254 mit dem Prinzen Eduard, nachherigen König Eduard I. von England (f. d.), vermählte, dem sie vier Söhne und sieden Töchter gebar. Sie starb 1290 in der Nähe von Lincoln, zur tiefsten Betrübniß des engl. Bolls und ihres Gemahls, der seine Expedition nach Schottland aufschob, um ihrer Leiche nach Bestminster zu solgen. An jedem Orte, an welchem der Zug auf dieser langen Reise halt machte, ließ der König zum Andenken ein reichverziertes steinernes Kreuz aufpstanzen, an dessen Fuß die Borübergehenden ihr Gebet für das Seelenheil der Berewigten verrichten konnten. Wehrere von diesen Kreuzen haben sich bis in die heutige Zeit erhalten und

gehören zu ben bemerkenswertheften architektonischen Denkmälern Englands.

Elephautiafis ist der Name zweier Krankheiten, die häusig im Berein mit andern Formen unter dem Collectivnamen Aussatz (f. d.) ausgeführt werden. Die Krankheit, welche die griech. Aerzte so benannt haben, ist der knollige Aussatz (Lopen nodosn) und bezeichnet eine Beränderung der Haut, bei welcher knollige Beulen auf derselben entstehen, die sich nach und nach, oft erst im Berlauf von mehrern Jahren, über den ganzen Körper verbreiten und endlich in Gesschwitze übergehen, welche eine blutige, ekelhaste Jauche absondern, immer weiter um sich greissen und bedentende Zerstörungen im Körper bewirken, die der Kranke endlich der Entkräftung unterliegt. Die andere Krankseit, von den arab. Aerzten E. genannt, ist eine Entartung der Haut, die sich mehr auf einen einzelnen Theil, besonders die Hände oder die Füße, beschränkt und nicht Beulen, wie jene, sondern eine mehr verbreitete gleichmäßige Anschwellung und Bershärtung der Haut und des Zellgewebes unter derselben herbeisührt und den befallenen Theil zuletz auf eine außerordentliche Art entstellt. Daher auch der Name Elesantensu (Pes elephantinus). Auch diese Krankseit hat dissetzt aller Kunsthülsse Trop geboten, obgleich die Kranken oft bei übrigens leidlichem Besinden viele Jahre ein so entartetes Sied mit sich hers untragen. Beide Uebel sind besonders in sübl. Ländern, in Aegypten, Arabien, Ost- und West-

indien, einheimisch. Hierher gehört auch das sog. Barbadoesbein auf den Antillen. Seltener kommen diese Erscheinungen in Europa dor; nur im Mittelalter in den Zeiten der Kreuzzüge kam der knollige Aussatz auch nach Mitteleuropa, wo er furchtbare Berheerungen anrichtete. Leichtere Grade des Elesantensußes treten indessen, besonders infolge juckender, zu stetem Kratzen und Neiben veranlassender Hautübel, auch in unsern Gegenden auf, sogar bei Hausthieren, z. B. die Warzenmauke der Pferde.

Elephantine, Insel im Nil, jest Dichestret-Assuangenannt, weil sie ber Stadt Assuan (bem alten Spene) gegenüber am nördl. Ende ber ersten Katarakte liegt. Ihr altägypt. Name war Gbo, die Elesantenstadt, welche auch hieroglyphisch durch den Elesanten bezeichnet wurde. Herobot führt sie als Grenze zwischen Aegypten und Aethiopien an, und wenn auch die polit. Grenze später nach Philä an die Sübseite der Katarakte verlegt ward, so scheint sie doch jederzeit die eigentliche Bölkergrenze gedildet zu haben. Noch jetzt reicht die nubische Bevölkerung die hierher. Die Insel zeichnete sich außerdem durch ihren Nilmesser aus Ptolemässcher Zeit und mehrere altpharaonische Tempel aus. Die letztern sind jetzt die auf wenige zerstreute Blöcke saft gänzlich zerstört; sie waren dem widderköpfigen Chnum, dem Gotte der Katarakten, geweicht. Auf einem einzelnen Granitthore, dessen Pfosten zum Theil noch aufrecht stehen, sinden sich Sculpturen aus der Zeit Alexander's d. Gr., sast die einzigen, die sich aus seiner Regierung

in Alegypten erhalten haben.

Eleufis, eine nicht unbedeutende Stadt in Attita, an der danach benannten Bucht, gegenüber der Infel Salamis, nordweftlich von Athen gelegen (jest ein elendes Dorf Levfina), war im Alterthum besonders berühmt wegen des geheimen Gottesdienstes der Demeter und Perfephone, ben man nach bem Namen bes Orts die Eleufinischen Mysterien (Geheimnisse) nannte. Sie waren bie altesten und ehrwurdigsten in Griechenland und ursprünglich wol nur ein Rational = und Erntefeft, der Demeter für die verliehenen Früchte ju banten, bes alten roben Buftandes vor ber Ginführung bes Aderbaues zu gebenken und des gegenwärtigen fich zu erfreuen. Sowol ber Stifter ale die Zeit ber Stiftung find une unbefannt. Bahricheinlich wurden die Anfänge von den Thrakern, die sich von Böotien aus auch über das westl. Attika verbreitet hatten, begründet, dann von den Athenern felbst weiter ausgebildet, besonders aber zur Zeit der Herrschaft der Pisistratiden durch den Ginfluß der fog. Orphifer der Enltus bedeutend gehoben und seinem Inhalte nach gleichsam vertieft. Der Ort, wo sie gefeiert wurden, war der bom Baumeifter Iftinos erbaute Demetertempel ju E., ein fehr geräumiger, fast quabratifcher Bau, von einem doppelten Borhofe (Beribolos) umgeben. Ueber die Mysterien selbst, die man in die großen und kleinen theilte, wird im wefentlichen übereinstimmend bei ben Alten Folgen= bes berichtet: Als Beratles nach Athen tam, um fich in die Myfterien einweihen gu laffen, burfte noch tein frember Grieche zugelaffen werben. Um aber ben ebenfo gefürchteten als verehrten Beros nicht zu beleibigen und boch bie alten Befete nicht zu verleten, feste man bie fleinen Dofterien in der Ortschaft Agra, einer Borftadt von Athen, ein, mit denen er fich begnugen mußte. Diefe bienten von ba an ale Borbereitung zu ben großen. Bur Ginweihung in die Mysterien bereitete man sich burch allerlei Andachtsübungen, heilige Gebrauche und fymbolifche Bandlungen vor, beren Zwed mar, die Ginzuweihenden wenigstens auf eine Beit lang von ber Welt, ihren Geschäften und Freuden abzuziehen, um einen vorzüglichen Grad von Sinnesanderung, Andacht und Sehnsucht nach den zu hoffenden Offenbarungen in ihnen zu erweden. Rein Uneingeweihter burfte bei Tobesftrafe an ben Myfterien theilnehmen. Einweihung geschah zur Rachtzeit; bie Ginzuweihenben hatten bie Saupter mit Myrten um= franzt und mußten beim Eintritt die Bande mit geweihtem Baffer mafchen; auch wurde allen öffentlich verkindigt, bag fie fich ben Geheimniffen nur mit reinen Sanden, reiner Seele und reiner griech. Mundart nähern follten. Ein Jahr nach ber Ginweihung in die fleinen Dhfterien tonnte man gur Ginweihung in bie großen, die eigentlichen Cleufinien, gugelaffen werben. Die Frierlichkeiten der kleinen Mufterien fanden vom 19. bis 21. Anthesterion (Anfang April), bie ber Eleufinien vom 16. bis 25. Boedromion (Anfang Oct.) ftatt. Sie beftanden haupt= fächlich in myftischen Borftellungen ber Geschichte ber Demeter und Bersephone, ber Qualen bes Tartarus und ber Freuden bes Eluftums, welche auf eine Begeisterung erwedenbe Beife bargestellt murben, und beren Zwed wol tein anderer war, als burch bilbliche Darftellung über ben Bolleglauben erhabene Religionebegriffe, namentlich über bie Unfterblichfeit ber Geele, bie Strafen ber Bofen und bas Glud ber Tugenbhaften nach diesem Leben, unter bem Bolte felbst zu verbreiten. Die Eingeweihten standen unter der Götter besonderm Schut, und fie allein waren ber Freuden des fünftigen Lebens gewiß. Mündliche Belehrungen, b. h. Dittheilung von bestimmten Glaubenssätzen, scheinen, abgesehen von einigen durchaus in unthische Form gekleideten Geheimlehren, wie z. B. daß Artemis die Tochter der Demeter sei, und Aehnliches, nicht stattgefunden zu haben, daher auch die, welche den höchsten Grad der Weihe erreicht hatten, nur Epoptä, d. h. Schauende, hießen. Die Geheimhaltung alles des bei der Feier Geschauten und Gehörten war den Eingeweihten bei den schwersten Strafen geboten. Bgl. Duwaross, «Essai sur les mystères d'Élousis» (3. Ausst., Par. 1816); Preller, «Demeter und Bersephone» (Hamb. 1837); A. Mommssen, «Heortologie. Antiquarische Untersuchungen über die städtischen Feste der Athener» (Lyz. 1864).

Clevation heißt in der Artillerie die einem Gefchütze, beziehentlich beffen Rohr gegebene Erhöhung, welche im allgemeinen durch die jedesmalige Entfernung des Ziels und ben burch diefe bedingten Bogen ber Gefchofflugbahn, zuweilen auch noch durch andere Berhaltniffe, als 3. B. die befondere Beschaffenheit und Lage des Biels und die Ratur ber Geschoffe, bestimmt wirb. Erhöhungsminkel heißt ber Winkel, unter welchem die Seelenachfe bes Rohrs zur Borizontalen in der Schufebene (die fentrechte Ebene durch die Mitte des Rohrs und des Ziels) geneigt ift. Sierbei muß aber, um Disverständniffen zu begegnen, Folgendes bemertt werben. Man nennt die Linie, welche man fich von dem Berührungspuntt eines Gefchütrades mit bem Befchütstand nach dem Fuße des Biels gezogen benten tann, die Grundlinie. Ift biefe borizontal, fo wird die Erhöhung der Seelenachse einfach mit Rudficht auf die Entfernung genommen; fteht bas Biel aber höher als bas Gefchut, bilbet die Grundlinie also einen positiven Terrainwinkel, fo muß diefer, will man nicht zu turz schiegen, dem der Entfernung entsprechenben Erhöhungewinkel hinzuabbirt werben. Steht, umgekehrt, bas Biel tiefer ale bas Befchüt, bildet die Grundlinie also einen negativen Terrainwinkel, so muß letterer von dem ber Entfernung angemeffenen Elevationswinkel abgezogen werben, widrigenfalls bas Biel iberfcoffen wird. Hiernach tann ber Fall eintreten, bag bas Befchut factifch elevirt ift und boch mit ber Mündung gefentt, b. h. inclinirt erscheint. Da mit der Zunahme der E. der fich in fentrechter Richtung außernde Theil des Bulverrudstoges wächt, fo muffen bei den verschiedenen Gefchutgattungen verschiedene Grenzen ber E. innegchalten werden. Ranonen, welche auf Rabern ftehen und meift mit fehr ftarten Ladungen feuern, burfen allerhöchstens bis ju 15°, Saubigen bis zu 20, allenfalls 22°, Mörfer bagegen, welche auf flotartigen Laffetten ohne Raber fteben, tonnen bis 60 und 75° elevirt werden. E. und Bulverladung fteben in inniger Bechfelbegiehung zueinander. Bei geringen E. tonnen ftarte Ladungen, bei bedeutenden E. muffen und tonnen ichmache Bulverladungen augewandt werden. Die E. wird bei Ranonen faft ausschließlich mittels bes mit dem Rohr verbundenen oder auffetbaren Aufjages, bei Saubigen über 10° hinaus und bei Morfern immer mittels bes Quabranten bestimmt und vermöge ber an ber Laffette befindlichen Richtmaschine genommen.

Elfen, hochbeutich richtiger Elben, find nach bem Glauben anfere Beibenthume gottliche Befen niedern Ranges, Berkörperungen ber vielgetheilten Raturkräfte, beren Erinnerung noch bie heutige Boltsmeinung und Boltsfage fehr lebendig bewahrt. Sie wurden, wie die Gotter felbft, menfchlich gebilbet gebacht, ber größere Theil von ihnen fogar glanzend fcon und von verführerifchem Reize. Darum erzählt die Sage und bie aus ihr ichopfende fpatere Dichttunft gar manches von ber Gewalt ber Elbinnen über die Junglinge ber Denfchen. Die E. lieben Mufit und Tang fehr; die verlodende Elbenmelodie (alpleich) tennt die Sage Deutschlands und des Nordens. Ihr eigentliches Element ift die Luft. Elbische Beifter ziehen in der Bilben Jago, und zu E. werden die abgeschiedenen Seelen. Ronigin des Holdenvolks (nord. Hulbrafolt) ift Holba ober Berchta, die vielnamige Gemablin Buotan's (Obhins). Auch fonst sehen wir die E. in ftaatliche Ordnung gebracht; Oberon ift ursprünglich ein deutscher Albrich (Elbenfürft). Bu biefen Luftelben gehoren auch bie feligen, milben, heibnischen Fraulein unferer Alpenfagen, welche fich in leuchtender Schone vor ben Felshöhlen zeigen, ihre hellen Lieber weit über bas Bebirge fingen und Birten und Beerben ichuten. Ergurnte E. ichiegen ihre Baffen auf bie Menschen und treffen fie mit bofem Schlage. Gin folder bofer Beift ift der Alp (Nachtmahr, Trud) des Aberglaubens. Anch die Wasser-, Feuer-, Feld- und Waldgeister sind elbischen Gefclechts. Die Baffer = und Balbgeifter halten fich, wie natürlich, ben Menfchen am fremde= ften, die Feuer - ober Berdgeifter am vertrautesten. Gine Sagenfülle lebt noch von ihnen allen unter unferm Bolle. Das ganze Gefchlecht finbet fich in gang entsprechender Beife auch bei ben Celten und Glawen. Aus ben engl. Ballaben und den irifchen Boltsmärchen tam bie Renntniß biefer geifterhaften Befen zuerft unter unfere gebildeten Kreife, und barum bat fich

die engl.-niederdeutsche namensform E. bei uns eingebürgert.

Elfenbein nennt man die langen Spitzähne, welche neben dem Ruffel des Elefanten fteben, gewöhnlich 4-51/2 f. lang und am Grunde 6 Boll ftart find. Es gibt weißes und gelbce E., und auch ersteres vergilbt fehr leicht, wenn es ber Luft ausgesett wird; boch tann es burch die Einwirtung der Sonnenstrahlen wieder gebleicht werden. Affen und namentlich Oftindien licfert bas beste E., geringeres Afrita. Die abnlichen Materialien, welche wir unter bem Ramen E. aus anbern Gegenben, namentlich aus Sibirien erhalten, find meift Bahne anderer Thiere, &. B. bes Balroffes, ober gegrabenes E., bestehend aus Ueberreften bes Mammuth und anderer großer Thiere. Durch Bertohlen bes E. im verfchloffenen Raume erhalt man das fog. gebrannte E. ober Elfenbeinfdmarg, welches icon von Apelles ale Farbe benutt murbe. Die Griechen brauchten bas G. felbft bisweilen zu toloffalen Götterbilbern, und zwar verbunden mit Gold (dryselephantine Werte). Go maren z. B. am Olympischen Zeus bes Phibias bie nadten Theile von E., Gewand und haar von Golb. Auch follen die Griechen bie Runft befessen haben, das E. zu spalten und zu biegen, sodaß es möglich war, Platten von 12-20 Boll Breite ju gewinnen. Nichts berart bat fich erhalten; nur Rleinigkeiten, wie Figurchen, Theatermarten u. f. w. und fog. Diptycha (f. d.), find auf und getommen, und noch bagu gehören biefelben insgefammt ber fpateften Beit bes Römifchen Reiche an. Im Mittelalter blieb bas E. ein beliebtes Material für firchlichen und profanen Schmud, Beiligenbilber, Reliquientaften, Bifchofeftabe, Bruntfaftchen u. f. w. Gine ber glanzvollften Berte ift bas elfenbeinerne Modell des Portals der Kartaufe von Poiffy unweit Paris, jest im Louvre, aus bem 14. Jahrh. Befonders feit Albrecht Dürer und Michel Angelo, die viel in E. arbeiteten, nahm die Behandlung diefes Stoffs einen neuen Aufschwung und bilbete im 16. und 17. Jahrh. einen ber reichsten Runftzweige. Reich an elfenbeinernen Prachtgefäßen aller Art find vor allen bie Sammlung in München, bie Runftfammer in Berlin, die Gale bes Louvre in Baris, die Ambrafer Sammlung in Wien u. f. w. Die beliebtesten Gegenstände find Jagden, Genien, Bacchuszuge in ber Art bes Rubens u. f. w. Mit ber Mitte bes 17. Jahrh. werden biefe Arbeiten aufehens faber und manierirter und hören 100 3. fpater fast völlig auf. Gegenwartig werben wieber mit vielem Gifer, boch felten mit eigentlich fünftlerischem Ginn und mehr nur vom Standpuntte bes Lurus aus, befonders in Paris, viele Arbeiten in E. theils gedrechfelt, theils geschnitten. Borzuglich saubere und feine, wenn auch nicht immer geschmacolle Arbeiten liefern die Chinefen. Auch tann man das E. durch Rochen in Farbenbrühen fehr schon und dauerhaft farben. Der Gebrauch des E. zu Staubkammen und Billardballen ift bekannt. Unter bem Namen vegetabilisches E. wird ber weiße harte Rern ber Elfenbeinnüffe (Frucht von Phytelephas macrocarpa in Gubamerita) ju gefchätzten Stoffnopfen u. bgl. vergrbeitet. Elfenbeinfufte, f. Guinea.

Elftanfend Jungfrauen, f. Urfula.

Elgin, Murray oder Moray, Graffchaft an der Nordflifte Mittelfchottlands, zwifchen Banff, Inverneß, Nairn und dem Moraybusen der Nordsee, zählt auf 25 D.=M. 42695 E. Das Land wird von den Fluffen Spey, Findhorn, Lossie und den Seen Spynie, Findhorn und andern bewässert. Im nördl. Theile wechseln anmuthige Sbenen mit theils gutbebauten, theils bewaldeten Sitgeln, und die Rufte ift mit Dunen befest. Der fühl. Theil zeigt fich bergig, wird aber von reichlich bewäfferten Thalern burchzogen und ift größtentheils mit Tannenforsten bebedt. Rur 24 Broc. ber Bobenfläche find angebaut. Aderbau, Bichzucht und Fischerei find Die haupterwerbszweige ber Bevolkerung. Der hauptort E., ein altes, lebhaftes Stubtchen und Parlamentsborough an der Sifenbahn und an der Lossie, 3/4 M. von der Mündung, in frucht-barer Gegend gelegen, hat fünf Kirchen, einen Gerichtshof und ein Gefängniß. Außerdem be= ftehen hier Gray's Krankenhaus, eine Irrenanstalt, eine vom General Anderson gestiftete Anstalt mit Berforgungehaus und großer Industrieschule, eine Lateinische Schule, ein Bandwerkerinstitut, ein Literarischer Berein, eine Gartenbaugesellschaft, ein Mufeum und eine Bibliothet. Die Zahl ber Einwohner beläuft fich auf 6403, welche Brauerei (Ale), Brennerei, Gifen-gießerei, Wollfabrikation und Gerberei betreiben. An ber Mündung ber Loffie liegt bas Dorf Loffiemouth ober Stotfielb-Head, ber kleine Hafen von E. (mit 1333 E., einem Dod und einer Sifenbahnstation), von wo Getreideausfuhr nach Chinburgh u. f. w. flattfindet. E. ward schon 1224 Bifthofesits. Die 1300 zerstörte Kathebrale wurde 1414 im goth. Stil wieder erbaut, liegt aber seit 1711 in Ruinen, wie längst auch ber Balast ber Bischöfe von Moray.

Elgin und Kincardine (Thomas Bruce, Graf von), ein durch die Erwerbung der Elgin Marbles (f. d.) bekannter Brite, stammte aus einer Familie, die ihren Ursprung von einem gemeinschaftlichen Ahnherrn mit dem König Robert Bruce ableitet und 1633 die schott. Grafen-

würbe erhielt. Am 20. Juli 1766 geboren, folgte er fchon in feinem fünften Jahre bem Bater in ben Titeln und Gütern bes haufes. Seine wiffenschaftliche Bilbung erhielt er auf ber Universität St.-Andrews und in Paris, seine militarische in Deutschland, worauf er als Offizier in die engl. Armee eintrat, in der er bis jum General (1837) flieg. Doch murde er vorzugeweise zu biplomatischen Miffionen verwendet, erft 1792 bei ber öfterr. Regierung in Bruffel, dann in Berlin und 1799 in Konftantinopel. Auf feiner Rudtehr durch Frankreich ward er von Napoleon nach Bieberausbruch ber Feinbseligfeiten mit England festgehalten und erft 1806 wieder in Freiheit gefett. Wegen feines Berfahrens bei Ginfammlung ber alten Runftbenkmaler, die jum Theil arg verstummelt wurden, mußte E. heftige Angriffe erbulben, unter anderm von Byron im «Childe Harold». Auch von ber Regierung ward er feitbem nicht wieder angestellt, blieb aber bis zu feinem Tobe einer ber fchott. Bahlpeers, Mitglied bes Beh. Rathe und Curator bes Britischen Muscums. Er ftarb zu Baris, wo er fich niebergelaffen hatte, 14. Nov. 1841. — James Bruce, Graf von E., Sohn des Borhergehenden, geb. 20. Juli 1811, machte feine Studien in Eton und auf der Universität Oxford, promovirte 1832 und war Fellow im Merton-College geworden, als ber Tod eines ältern Bruders ihn gur Erbichaft ber Familie mit bem Titel Lord Bruce berief. 3m Gept. 1841 mabite ibn bie Stadt Southampton ins Parlament, aber schon nach einigen Wochen wurde er durch das Ableben feines Baters genothigt, fein Mandat niederzulegen, ba er als schott. Beer nicht im Unterhause figen konnte. Seine ersten Schritte auf ber polit. Laufbahn hatten jedoch eine fo portheilhafte Meinung von feinen Fähigfeiten eingeflößt, daß ihn ber bamalige Colonialminifter Stanley (jetiger Graf von Derby) 1842 jum Gouverneur von Jamaica ernannte. Er fuchte hier durch verständige Dafregeln ben Flor ber Infel zu heben, ber feit ber Stlavenemancis pation fehr gelitten hatte, und wenn ihm bies auch nicht vollständig gelang, so bewirkte er boch manches Bute und erwarb fich allgemeine Achtung. Im Aug. 1846 übernahm er ben noch fcwierigern Boften eines Generalgonverneurs von Canada, welches fich ju jener Zeit in einem höchst aufgeregten Zustande befand. Er stellte zuvörderst die Rube wieder her, wofür er 1849 burch eine brit. Beerage belohnt wurde, und widmete fich bann unermüblich ber materiellen Bohlfahrt des Landes. Unter feiner Berwaltung ward die erfte canadifche Gifenbahn gebaut, Bandel und Industrie machten rafche Fortichritte, und die noch immer fparliche Bebotterung verftärtte fich burch zahlreiche Ginmanberung aus Guropa. Der 1854 gefchloffene Reciprocitätsvertrag zwifchen Canada und der amerik. Union war der lette Act E.'s. Nach England zurudgekehrt, fand er die herzlichste Aufnahme; man fah in ihm einen Mann, von dem das Land fich noch wichtige Dienste versprechen konne. Die Ginladung, in bas 1855 gebildete Cabinet Palmerfton einzutreten, lebnte er indeffen ab, ebenfo wie bas ibm fpater angebotene Boubernement von Australien, wogegen er 1857 den Auftrag annahm, fich als Specialbevollmächtigter nach China ju begeben, um die dort entftandene Berwickelung ju lofen. Der Ausbruch des indischen Aufstandes hielt ihn eine Zeit lang in Kalkutta zurück, ba er die ihm mitgegebenen Truppen zur Berfügung des dortigen Gouvernements stellen mußte; fobald er jedoch freie Hand hatte, begann er die diplomatischen und militärischen Operationen gegen die Chinesen mit sol= cher Energie, daß er fie schon im Juni 1858 zu dem für England höchst günstigen Bertrag von Tien-tfin zwang. Raum nach ber Beimat zurlidgetehrt, wo er 1859 bas Umt bes Beneralpoftmeisters im neuen Ministerium Palmerston erhielt, wurde er durch den Bruch des Tractate von feiten Chinas abermals nach jenem entlegenen Welttheil gerufen, um bie Leitung der Expedition zu übernehmen, die mit bem Ginzuge in Befing und dem Frieden vom 24. Oct. 1860 enbete. (S. China.) Die Rraft und Umficht, die er in allen diesen Ereignissen entwidelt hatte, bewog die Regierung, ihn nach dem Rudtritt Lord Canning's im Febr. 1862 jum Bicetonig von Indien zu erheben. Mit gewohnter Thätigkeit widmete er fich ben Pflichten feiner neuen Stellung, aber bas Rlima bes Landes follte ihm ebenfo verberblich werben als feinen beiden unmittelbaren Borgangern. Er ftarb nach turger Krantheit, allgemein betrauert, zu Dhuramfalla im Pendschab 20. Nov. 1863. — Bon ben Brübern E.'s war ber altere, Robert Bruce, militarifcher Filhrer bes Prinzen von Bales und ftarb als Generals major 27. Juni 1862. Der jungere, Sir Freberid William Bruce, einer ber gewandteften brit. Diplomaten, wurde 1859 jum Gefandten in China ernannt und im Marz 1865 in gleicher Gigenschaft nach ben Bereinigten Staaten verfest.

Elgin Marbles heißt die berühmte, dem Britischen Museum einverleibte Sammlung altgriech. Kunstwerte, welche dem Sammlereifer des Grafen Elgin (s. b.) ihr Borhandensein verdankt. Derfelbe bereifte zu Anfange dieses Jahrhunderts Griechenland, wo er Nachgrabungen

anstellen und durch Zeichner die merkwürdigsten architektonischen Reste ausmessen und aufneh= men ließ. Anfangs stieß er bei ben türk. Behörben zu Athen auf Schwierigkeit, erlangte aber alebald von der Pfortenregierung fogar die Erlaubniß, die gewonnenen Runftichate nach Belieben wegzuführen. Graf Elgin brachte nun eine Menge ber kostbarsten Denkmäler antiker Sculptur im Driginal ober in Abguffen sowie auch eine reiche Sammlung von Bafen, Brongearbeiten, Cameen, Intaglien und griech. Milnzen zusammen. Rachbem er bie Ergebniffe und Forschungen in dem « Memorandum on the subject of the Earl of Elgin's pursuits in Greece» (Lond. 1811; 2. Aufl. 1815; beutsch unter bem Titel: «Elgin's Erwerbungen in Griechenland», Lpz. 1817) befannt gemacht, schiffte er feine Sammlung 1814 nach England ein. Gins ber Schiffe, auf welchem fich viele Baereliefe befanden, fcheiterte jeboch bei ber Infel Cerigo, und nur wenige Riften vermochte man zu retten. Das übrige ber ganzen Sammlung wurde burch Parlamentebefchluß für 35000 Bib. St. vom brit. Staate angetauft und unter bem Namen «Elgin Marblos» bem Britischen Museum einverleibt. Die vorzüglichsten Stude ber Sammlung, welche überhaupt bas Sochfte in ber Runft aus ben Zeiten bes Phibias und Bragiteles enthält, find die Trummer von 14 herrlichen Statuen und mehr als 60 Basreliefs, fämmtlich vom Parthenon zu Athen, eine kolossale Statue von dem Denkmal des Thraspllos, verschiedene Bruchftijde von andern Bebauben in Athen, eine Menge Bafen und eine reiche Sanimlung Inschriften aller Art. Die bebeutenbern Museen Europas find bemuht gewesen, Abgüsse ber Elgin'schen Marmors zu erhalten, worunter jedoch gewöhnlich nur die Bruchstücke vom Barthenon verstanden werden, nämlich die Metopen mit Relicfs, welche Centaurentampfe enthalten, der Fries der Cella mit dem panathenäifchen Festzug, gleichfalls en relief, und die Giebelfelber, die in kolossalen Statuengruppen vorn die Geburt der Athene, hinten ihren Streit mit Boseidon über Attika veranschaulichen. Bollständig und in besondern Käumen gut auf= gestellt finden fich biefe Abguffe in den Mufeen ju Dreeden und auch zu Berlin. Bgl. Lyon, «Outlines of the Elgin Marbles» (Lond. 1816), nachgestochen unter dem Titel: «Die Elgin's fthen Marmorbilber», in Umriffen auf 62 Tafeln; «The Elgin Marbles, from the temple of Minerva at Athens » (Cond. 1816); Comrence, «Elgin Marbles from the Parthenon at Athens» (Lond. 1818); Ellis, «The Elgin and Phigalian Marbles» (2 Bbc., Lond. 1836).

Elīas, einer ber bebeutenbsten Propheten im Reiche Ifrael, gebürtig von Thisbe im Stamme Naphthali, trat um 920 unter bem Könige Ahab auf. Er zeichnete sich als strenger Eiserer sür ben Jehovahcultus und als Gegner ber Baalspartei aus, welche burch die Gemahlin des Königs, die phöniz. Prinzessin Isebel, begünstigt wurde, mußte jedoch, als der Anhang der Baalspropheten wuchs, an den Jordan und dann in das sidonische Städtchen Sarepta entweichen. Später erfolgte zwar seine Aussöhnung mit Ahab und die Bernichtung der Baalspropheten, allein die Wuth Isebel's zwang ihn aufs neue, nach Verseda in Judäa und von da in die arab. Wilste zu slüchten. Nach einiger Zeit nochmals zurückgesehrt, leitete er, um der Jehodahpartei die Oberhand zu verschaffen, gegen die Könige von Sprien und Ifrael eine Verschwörung ein, welches Unternehmen sein Schüler und Nachsolger Elisa später aussührte. Auch gegen den König Achasja, den Sohn und Nachsolger Ahad's, eiserte E. und verkündete ihm nahen Tod. Hochbetagt zog er sich mit Elisa in die Wüste zurück, theilte, nach dem Berichte, beim Uebergange über den Jordan die Fluten desselben durch seinen Mantel, und wurde dann vor den Augen seines Schülers unter Sturm und Ungewitter gen Himmel geführt. Unter den Juden zu Jesu Zeit herrschte die Meinung, vor dem Erscheinen des Wesstas werde E. zurücksommen.

Elie de Beaumont (Jean Baptiste Armand Louis Léonce), ausgezeichneter franz. Geolog, geb. 23. Sept. 1798 zu Canon im Depart. Calvados, machte seine vorbereitenden Studien erst auf dem Collége Heinrich's IV., dann auf der Bolytechnischen Schule und widmete sich hierauf seit 1819 auf der Ecole des Mines dem Bergsache. Bereits seit 1821 machte er im Auftrage der Regierung metallurgische Reisen, besonders nach England, über die er theils in den aAnnales des mines», theils in der sehr geschätzten «Voyage métallurgique en Angleterre» (mit Dufrénon, Par. 1827; 2. Ausl., 2 Bde., Par. 1837—39, mit Atlas) Bericht erstattete. Nach der Rücksche ward er 1824 Bergingenieur, 1829 aber Prosessor der Geologie an der Ecole des Mines. Seit 1832 wirkte er in gleicher Eigenschaft am Collége de France. Seit 1835 Mitglied der Asademie der Wissenschaften, ward er nach Arago's Tode 1853 zum beständigen Secretär derselben erwählt. Schon 1825 begann E. mit Dufrénon die geol. Durchsforschung Frankreichs, deren Ergebnisse undchst in zahlreichen Abhandlungen in den «Annales des mines», den «Annales des sciences naturelles», dem aBulletin géologique» u. s. w. sowie in einer Reihe selbständiger Werke niederlegte. Dahin gehören die «Observations géo-

logiques sur les différentes formations dans le système des Vosges» (Par. 1829) und die a Mémoires pour servir à une description géologique de la France» (4 Bbe., Par. 1833—38). Sein Hauptwerf jedoch bildet die «Carte géologique de la France» (mit Dufrénon, 6 Blatt, Par. 1840; 2. Aufl. 1855, mit 2 Bdn. Text), die sowol in wissenschaftlicher wie in technischer Beziehung ein Meisterwerf genannt werden kann. E. hat sich aber nicht allein als praktischer Beobachter, sondern auch durch scharfsinnige theoretische Combination des Beobachterten berühmt gemacht. Besonders ist die Theorie der Erhebung der Gebirgszüge von ihm ausgebildet worden. Seine Ansichten darüber und über die verschiedene relative Erhebungszeit der hauptsächlichsten europ. Gebirgszüge, die er in 12 Erhebungsepochen theilt, hat er in mehrern Abhandlungen und auch in einer besondern Schrist: «Rocherches sur quelques-unes des révolutions de la surface du glode» (Par. 1834), mitgetheilt. Alle spätern Kritiken und Absänderungen der von E. ausgesprochenen Ansichten und alle Widersprüche, die er ersahren hat, haben doch das Wesentliche unangetastet gelassen. Bon E.'s frühern Schristen ist noch der «Coup d'oeil sur les mines» (Par. 1824) anzusühren.

Eliot, engl. Familie, war ichon im 15. Jahrh. in Devonshire anfässig. Richard E. (gest. 1609) ließ sich jedoch in Cornwall nieber und brachte die ehemalige Abtei St.=German's an fich, welche ben Namen Port-Eliot erhielt. Sein Sohn, Sir John E., geb. 20. April 1590, ftand als Bertreter bon Cornwall im Parlament mit an ber Spipe ber Opposition, melde 1628 bie Betition of Rights überreichte, wofür er verhaftet und im Tower gefangen gehalten murbe. Bor bie Sternfammer geladen, marb er zu einer hohen Belbbufe verurtheilt, und da er sich hartnädig weigerte, sich bem ungesetzlichen Urtheil zu fügen, so starb er im Tower 27. Nov. 1632. Bgl. Forster, «Sir John E., a biography» (2 Bbe., Lond. 1864). Bon feinem jungern Sohn Nicholas ftammte Richard E. bon Bort-E., ber fich 1726 mit ber Tochter und Erbin bes Staatssecretars Cragge vermählte, und beffen Sohn, Ebward E., Parlamentemitglied für Cornwall, 1784 ale Lord Saint-German's zum Beer erhoben murbe. Er hinterließ zwei Söhne, von welchen der alteste, John Craggs E., 1815 Graf von Saint-German's warb und 17. Nov. 1823 finberlos ftarb, worauf ihm fein Bruber, William E., als zweiter Graf folgte. - Des lettgenannten Cohn, Ebward Granville, Lord E., geb. 29. Aug. 1798, wurde, gleich so vielen seiner Borfahren, 1824 für Cornwall ins Parlament gemählt. Unter Bellington mar er von 1828-30 Lord ber Schatfammer, murbe im Dec. 1834 Unterstaatsfecretur ber auswärtigen Angelegenheiten und im April 1835 zu einer Sendung nach Spanien verwendet, wo er eine Convention zwischen den Carlisten und Cristinos gur menichlichern Behandlung ber Gefangenen gu Stande brachte. Unter Beel ward er 1841 jum Oberfecretar für Irland ernannt, welches Amt er, nachbem er burch ben Tob feines Baters 19. Jan. 1845 als Graf von Saint-Germans Mitglied des Oberhaufes geworden, mit bem eines Generalpostmeisters vertaufchte. Nach ber Auflösung bes Ministeriums Beel im Juni 1846 vertrat er im Oberhause Diesenige Section ber Peeliten, die fich zum Busehismus neigte, ftimmte 1848 für die Anknupfung biplomatifcher Berbindungen mit Rom und protestirte 1851 gegen die Titel-Bill. Bon seinem Freunde Aberdeen erhielt er 1853 ben Boften eines Lord - Lieutenant von Irland, den er 1855 beim Antritt Balmerfton's nieberlegte. Dagegen nahm er 1857 bie Stelle eines Lord - Steward bes fonigl. Hofes an, die er feitbem, mit einer furgen Unterbrechung 1858-59, befleibet hat.

Eliot (George), f. Evans (Mary Anne).

Elis, die westl. Küstenlandschaft des Peloponnes, wird im N. von Achaja, im S. von Messenien, im D. von Arkadien (dem sie ihrer geogr. Beschaffenheit nach als eine Art Borland angehört, daher auch einige alte Geographen sie nicht als eine besondere Landschaft betrachteten, sondern zu Arkadien rechneten), im W. vom Jonischen Meere begrenzt. Sie zerfällt in drei Theile, deren südlichster, die Triphylia (das Land der drei Stämme), sich von der Neda, dem Grenzsslusse gegen Messenien, dis zum südl. User des Alpheios erstreckt, ein sast ganz von Gedirgen (die wichtigsten darunter sind das Minthe- und das Lapithasgedirge, beide dem Gedirgssysteme des südwestl. Arkadien angehörig), vor denen sich nur eine ganz schmale, sandige Küstenregion mit zwei großen Lagunen hinzieht, eingenommener Landstrich, ursprünglich von Kaukonen und Minhern dewohnt, die aber frühzeitig von den Bewohnern des nördlichen E., den Epeiern, unterworsen wurden und sich nur zeitweise, durch engen Anschluß an Arkadien, von der Herischaft derselben freimachten. Der mittlere Theil der Landschaft, vom nördl. User des Alpheios dis zu den das Thal des Ladon, eines Rebenslusses des elischen Peneios, im S. begrenzenden Anhöhen reichend, wird im D. von den westl. wohlbewaldeten Terrassen des

artabifchen Pholoegebirgs eingenommen, an die fich im W. eine fruchtbare Strandebene anfolieft. Diefer Theil hieß im Alterthume Bifatis nach einer alten, von ben Achacrn gegrunbeten, aber fruhzeitig von den Bewohnern bes nörblichern Canbes zerftorten Stadt Bifa. Bier lag am nördl. Ufer des Alpheios das heil. Balbthal von Olympia mit dem berühmten Tempel bes Olympifchen Zeus, ber Schauplat bes aller vier Jahre gefeierten allgemeinen griech. Nationalfestes, ber Olympischen Spiele, burch welches bie ganze Landschaft in ben Mugen ber itbrigen Griechen den Charafter einer gewiffen Beiligfeit erhielt. Der nordlichfte und größte Theil ber Landschaft endlich wurde bas Sohle E. (Koile E.) genannt, wegen ber großen fruchtbaren Ebenen, die fich zu beiden Seiten des Fluffes Beneios bis zu dem den öftlichften Theil des Cantone bilbenden Stolliegebirge hinziehen. hier lag am außersten Rande bee Berglandes gegen bie Ebene, hart am Beneios, bie ber Lanbichaft felbft gleichnamige Bauptftabt E., reich au Tempeln und öffentlichen Anlagen, unter benen namentlich bas fehr umfangreiche Ghmnafion hervorzuheben ift. Heutzutage bilbet die Landschaft mit Achaja zusammen einen Kreis (Nomos) bes Königreichs Bellas, ber einen Flächeninhalt von 94,81 D.-M. und nach ber Bablung von 1861 eine Bevölferung von 113719 Seelen hat. Der Sit ber Regierung (bes Nomarchen) biefes Rreifes ift bie Stadt Patras in Adjaja.

Elisa (hebr. Elischa, b. i. beffen heil Gott ist), Prophet im Reiche Ifrael, ben Elias (f. b.) vom Ader weg zum prophetischen Beruse weihte. Er war bis zu des Elias Berschwinsben deffen Jünger und Gefährte, trat aber dann selbständig als Prophet unter den Königen Joram und Jehu (896 — 856 v. Chr.) auf; sein wesentlicher Wohnsig war in Samaria. E. theilte nicht die Strenge und Bitterkeit seines Lehrers, wirkte aber auch weniger eingreisend. Mit dem Könige Joram stand er lange in guten Berhältnissen und war dessen theotratischer Rathgeber, bewirkte aber doch nach einem unglücklichen Feldzuge desselben gegen die Sprer seine Ermordung und den Sturz des abgöttischen Hauses Ahab. Unter dem Könige Jehu und bessen Nachsolgern zog er sich allmählich von den öffentlichen Angelegenheiten zurück und starb in Samaria unter der Regierung des Königs Jehoasch (840 v. Chr.). Die Uederlieferung

hat feine Lebensgeschichte noch mehr als die des Elias ins Wunderbare verarbeitet. Elisabeth, die Beilige, von Thüringen, einer ber trefflichsten Charattere des Mittelaiters, geb. zu Presburg 1207, war eine Tochter Anbreas' II., Königs von Ungarn, und ber Gertrus, einer geborenen Herzogin von Meran. Schon 1211 ward fie bem 11jährigen Ludwig, dem Sohne des Landgrafen Hermann von Thiiringen, zur Gemahlin bestimmt, nach der Wartburg geführt und an Bermann's tunft - und gefangliebendem Sofe erzogen. Doch ichon frubzeitig zeigte sie eine entschiedene Neigung für strenge flösterliche Religionsübungen. Man hatte baber Die Abficht, fie zu ihren Aeltern gurudgufenben; aber ber Brautigam, ber 1215 nach feines Baters Tobe die Regierung angetreten hatte, wollte fie nicht entlassen, und 14 3. alt ward sie ihm 1221 vermählt. Beibe Gatten waren fich mit ber unerschütterlichften Liebe und Treue gugethan. Während er in ritterlichen Bugen feinen Belbenmuth und feine Ergebenheit gegen Raifer und Reich bewährte, übte feine Gattin baheim die stillen Tugenben ber Wohlthätigfeit und Milbe. Sie fpann und nahte Gemander für Arme, fpeifte zur Zeit einer hungerenoth täglich 900 Menichen, verschmähte alle Bequemlichteiten bes Lebens und legte fich bie ftrengften geiftlichen Uebungen auf. Ihr Beichtvater, Ronrad von Marburg, bestärtte fie in biefen Befinnungen und verpflichtete fie fogar zur Enthaltfamteit von allen Speifen, die fie fich nicht felbst erwerben würde, sowie zu bem Gelübbe unbedingten Gehorfame und ber Reuschheit nach erfolgtem Tobe ihres Gemahls. Diefer Fall trat balb ein. Ludwig nahm an bem von Raifer Friedrich II. beschlossenen Krenzzuge Antheil und ftarb (1227) zu Otranto. Mit bitterm Schmerz vernahm E. die Nachricht, und zu diesem Unglude tam noch die üble Behandlung, die ihr Schwager Beinrich Raspe, welcher die Regierung übernahm, ihr widerfahren ließ. Bon ber Wartburg mit ihrem Sohne Hermann und ihren beiden Töchtern durch diesen vertrieben, irrte fle schutlos im Winter durch die Straffen Gisenachs, da fie niemand aus Furcht vor bem Landgrafen aufzunehmen magte. Enblich gemahrte ber Bifchof von Bamberg, ihr mutterlicher Oheim, ihr und ihren Kindern auf dem Schlosse Bottenstein anständigen Aufenthalt. Heinrich Raspe, ber fein Unrecht einsah, fohnte fich indeffen mit ihr aus, berief fie wieber nach ber Wartburg und feste fie in den Befit ihres Witthums. Da fie ihr Leben in Stille gugubringen wunfchte, so räumte er ihr die Stadt Marburg nebst allen dazugehörigen Dörfern ein und setzte ihr ein jährliches Einkommen von 500 Mark Silber aus. 1229 begab sie sich dorthin und lebte nun ganz ber Andacht und Wohlthätigkeit und bem Gehorsam gegen ihren bespotischen Beichtvater Konrad von Marburg. Letterer vollzog oft felbst an ihr die schärfften Geiselungen, entfernte später fogar ihre Kammerfrauen Eifentraut und Judith, deren Anblid an die vergangene Größe erinnern tonnte, von ihr. Gine Gefandtichaft, burch welche ihr Bater fie einladen lieft, in ihr Geburtsland zurudzukehren, wies fie ab. Gie ftarb in bem von ihr errichteten hospitale 19. Nov. 1231 und wurde in der von ihr zu Ehren bes heil. Franciscus gestifteten Rapelle beigesett. Die vielen Bunder, die ihre Gebeine bewirkt haben sollen, veranlaften ihre Beiligfprechung zu Pfingften 1235; ihr Todestag ward zum Tage ihrer Berehrung bestimmt. Raifer Friedrich II. felbft nahm bei ber feierlichen Erhebung ber Leiche in Gegenwart vieler Fürften und Bifchofe ben erften Stein ihres Grabmale heraus und feste berfelben eine golbene Rrone auf bas Saupt. Ueber ihrem Grabe zu Marburg legte ber Landgraf Konrad mit ben Deutschen Rittern den Grund zu einem herrlichen Dom, der St.-Elisabethfirche, welche das Standbilb ber Beiligen auf einem umgitterten Altar, und in einer verfchloffenen Safriftei ihren Sarg, eine toftbare Labe, umichließt, beren vicle in Gilber und Gold gearbeitete erhabene Bauptgeftalten E. in Gefellichaft bes lehrenben und gefreuzigten Beilands und ber beil. Maria, untgeben von 12 Aposteln, barftellen. Reliquien von ihr befinden fich in Breslau und im Rlofter der Elisabethinerinnen in Wien. Durch ihre Tochter Sophie, welche mit Heinrich bem Großmuthigen, Bergog von Brabant, vermählt und die Mutter Beinrich's des Kindes mar, wurde fie Stammutter bes fürftlich beff. Saufes. Bgl. Jufti, « E. Die Beilige » (Bur. 1797; neue verm. Aufl., Marb. 1835); Montalembert, «Vie de Sainte-E. de Hongrie» (Par. 1835 u. öfter; beutsch von Stäbtler, Mach. 1836; 2. Aufl. 1845); Simon, Rubwig IV., genannt ber Beilige, Landgraf von Thuringen und Beffen, und feine Gemahlin, die heil. Elifabeth von

Ungarn» (Frantf. 1854); Hente, «Konrad von Marburg» (Marb. 1861).

Elifabeth, Königin von England, geb. 17. Sept. 1533, war die Tochter Heinrich's VIII. und ber Anna Bolenn (f. b.). Bahrend ber Regierung ihrer Stieffcmefter, ber tath. Königin Maria (f. b.), als Bastard betrachtet, als Brotestautin verhaßt , rettete fie fich nur burch festes und finges Benehmen vor bem zugebachten Untergange. Gie mußte fich öffentlich zum Ratholiciemus befennen, lebte vom Sofe entfernt ju Afhridge, wurde indeffen boch ber Theilnahme an einer Berfdmörung gegen bas Leben ber Ronigin befchulbigt, in ben Cower gefett und bann nach bem Schloffe Boobstod verwiefen. Rach turzer Zeit von neuem angeklagt, fand fie einen Fürsprecher an Philipp II. von Spanien, bem Gemahl Maria's, ber babei weniger aus Mitgefühl als Bolitit handelte, weil er fürchten mußte, daß durch die Befeitigung der Tochter ber Anna Bolehn die engl. Krone mit dem Tode Maria's an die Gemahlin Franz II. von Frankreich, Maria Stuart, fallen wurde. E. lebte hierauf, von prot. und kath. Freiern als muthmagliche Thronerbin umlagert, in einer Art Gefangenschaft auf bem Schloffe Satfielb. Der Tob Maria's 1558 verlieh ihr die Freiheit und, nach den von ihrem Bater getroffenen, aber von teinem Parlamente bestätigten Bestimmungen, den Thron. Ihr Schwager, Philipp II. von Spanien, bewarb fich nun um ihre Sand; doch wußte ihn E., die fich mit diesem fanatischen Manne nicht vermählen mochte, burch Artigfeiten hinzuhalten, bis fie ihre Krone etwas befestigt hatte. Da ihr Bapst Baul IV. die Anerkennung verweigerte, beschloß sie, die Reformation burch gang England einzuführen. Das Parlament, bas fie unter Maria gum Baftarb hatte erklaren muffen, hulbigte ihr im Jan. 1559 und bestätigte ihrem Willen gemäß bas tonigl. Supremat in firchlichen Angelegenheiten. Jeber Staatebiener mußte biefen Supremateib leiften, und die bischöft. Kirche ward mit verändertem Cultus zur Staatskirche erhoben. Bereits 2. April 1559 enbete E. durch ben Frieden zu Château-Cambrests ben Arieg mit Frankreich, in welchen England nur zu Gunften Philipp's II, verwickelt worden war. Als Frang II. von Frantreich nach dem Tobe feines Baters mit seiner Gemahlin Maria Stuart (f. b.) gegen die Bestimmungen bieses Friedens Titel und Wappen bes Königreichs England annahm und damit bas Erbrecht ber Tochter ber Anna Bolenn nichtig erklärte, unterstützte sie die in Schottland ber Reformation wegen ausgebrochenen Unruhen. Den zahlreichen Bewerbungen um ihre Hand feste fie beharrlichen Biberftand entgegen; auf einen besfallfigen Antrag bes Parlamente antwortete fie, daß fie eine Ehre barein fete, abie jungfräuliche Königin» zu bleiben. Ihren Anbeter, Lord Robert Dubley, erhob fie indeß jum Grafen Leicefter (f. b.) und raumte ihm bie Gewalt eines erften Minifters ein. Bei einem mannlichen Charafter hegte fie bie Schwachheit, für die schönste Frau Europas gelten zu wollen. Als daher nach Frang' II. Tode Maria Stuart 1561 nach Schottland zuruckfehrte, entflammte ber Gedanke an die Rabe ber burch Liebenswürdigkeit und Schönheit ausgezeichneten Maria ihren Hag und ihre Eifersucht weit mehr als die Rebenbuhlerschaft berfelben auf die engl. Krone. Als sich vollends Maria mit Darnlen vermählte, ber ale Abkommling bes Haufes Tubor bie nächsten Ansprüche auf die engl. Krone

befaß, gerieth fle in den unbändigsten Zorn. Sie ließ die Berwandten Darnley's in den Tower feten und beren Guter einziehen. Budem gab der Leichtfinn, mit bem Maria die Regierung führte, E. nur zu bald Belegenheit, die schott. Großen in offenen Aufstand gegen ihre Konigin zu bringen. Ale Maria Stuart nach ihrer Flucht aus bem Schloffe Lochleven 1567 auf engl. Boben Schut fuchte, wurde biefelbe unter bem Borwande verhaftet, daß fie fich erst von der Theilnahme an ber Ermordung Darnley's reinigen muffe. Das unfluge Benehmen Maria's, bie Befreiungeversuche durch Northumberland, Westmoreland, und ben Bergog von Rorfolt, ber Mordanschlag Babington's auf bas Leben E.'s, besonders aber ber von Bapft Bius V. gefchleuberte Bannfluch, bewogen endlich E., ihre nach einer 20jahrigen Gefangenschaft noch immer gefährliche Nebenhuhlerin 8. Febr. 1587 hinrichten zu laffen. Die Folgen dieses Schritts fürchtend, ließ fle ihren Staatsfecretar Davison wegen Ueberschreitung feiner Bollmacht bestrafen und Jakob VI. von Schottland, den Sohn der Maria Stuart, durch Aussichten auf das Erbe der engl. Krone befänftigen. Indessen brobte ihr von Spanien ein Schlag, wo Philipp II. eine furchtbare Seeexpedition vorbereitete, um feine langverhaltene Rache an E. zu befriedigen. Schon 1578 hatte E. die Ruften Berus burch ben fühnen Frang Drate (f. b.) verheeren laffen. In Boraussicht bes Kriegs vernichtete berselbe 1586 eine große span. Transportflotte zu Cabiz, mahrend gleichzeitig Thomas Cavendish 19 fcmerbelabene Schiffe ber Spanier in ben fübl. Meeren wegnahm. Um 19. Mai 1588 endlich ging die fog. fpanifche Armada (f. d.), der E. nur 28 Kriegeschiffe und 50 fleinere Fahrzeuge mit etwa 15000 Mann entgegenzustellen hatte, unter Segel. Dem Admiral Howard, unterftutt von Drate, Bawtine und Frobifher, vertraute E. die Führung ihrer kleinen Flotte an. Die Rühnheit und Gemandtheit bieser Manner vollendeten bie von bem Clemente begonnene Berftorung ber fpan. Uebermacht, und England und feine Ronigin fahen fich fur immer von ihrem gefahrlichsten Begner befreit. Durch ben Ausgang bee Rriege flieg bie Anhanglichfeit ber Englander für E. zur Begeifterung. Ginen großen Schmerz hatte bie Ronigin inzwischen burch ben 4. Gept. 1588 erfolgten Tob ihres an fich verbienftlofen Gunftlinge erfahren. Dbichon fie bereite 55 3. gahlte, erfette fie benfelben burch feinen Stieffohn, ben 21 juhrigen Grafen von Effer (f. b.). Ale Beinrich IV., ber 1589 bie frang. Krone errungen, von der tath. Lique und Philipp II. hart bedrängt murbe, unterftuste fle ihn mit Gelb und Truppen und führte auch nach bem Separatfrieden Beinrich's ben Krieg gegen Spanien fort, bis balb barauf Philipp II. (1598) ftarb. Weniger glücklich gestaltete fich bas Brivatleben ber Königin. Durch ungemeffene Gunftbezeigungen verwöhnt, benahm fich ber junge, ungeftume Bunftling übermuthig und verging fich oft an feiner altern= ben, bie jur Schwache nachsichtigen Berrin. Er brachte endlich fogar eine Berfcworung mit auswärtigen Dachten und ju London einen Aufruhr hervor, fobag fich E. genöthigt glaubte, ihm ben Proceg machen und ihn (25. Febr. 1601) hinrichten ju laffen. Rach biefem Ereigniffe in tiefe Schwermuth verfintend, die ihr übriges Leben verbitterte, ftarb fie 24. Marg 1603, nachbem fie Jatob VI., ben Sohn ber Maria Stuart, zum Rachfolger (f. Jatob I.) ernannt hatte. Auf ihren Befehl burfte ihr Leichnam nicht untersucht werben, weshalb man auf ein körperliches Gebrechen geschlossen hat, bas sie an ber Bermählung hinderte. In ihrer außern Erscheinung war E. majestätisch, ihr Charatter ursprünglich ebel und großmuthig, aber burch Schicfale zur Barte, ja felbst zur Graufamteit geneigt. In ber Ginsamteit ihrer frubern Jahre hatte fie nicht verabfaumt, ihrem Geifte eine umfaffende Bilbung zu geben. Trop einer Sparfamkeit, die in Geiz ausartete, förderte sie Kunst und Wissenschaft, und unter ihrer Regierung begann bie Blütezeit der engl. Literatur. Bgl. Camben, «Annales rerum Anglicarum et Hibernicarum regnante Elisabetha» (Lond. 1615); Luch Aifin, «Memoirs of the court of Queen E.» (Rond. 1818); Turner, «History of the reigns of Edward VI., Mary and E.» (4 Bbc., 2. Aufl., Lond. 1829); Froude, «The reign of E.» (Bd. 1 u. 2, Lond. 1863).

Elisabeth, Kaiserin von Rußland, die Tochter Beter's d. Gr. und Katharina's I., murde 1709 geboren. Ihren Bergnügungen hingegeben, sah sie es nach dem Tode ihres Neffen, Beter's II., mit Gleichgültigkeit an, daß die Herzogin von Kurland, Anna Iwanowna (f. d.) sich der Regierung bemächtigte und 1740 den Prinzen Iwan unter der Regentschaft seiner Mutter Anna Karlowna (f. d.) zum Nachsolger ernannte. Als man aber E. anmuthete, sich mit einem häßlichen Gemahle zu verheirathen, so widerstrebte sie nicht länger den Bersuchen, sie auf den Thron zu setzen, und überließ sich den Rathschlägen ihres Wundarztes Lestocq, der eine Rolle zu spielen wünschte. Die geheimen Häben der Berschwörung leitete jedoch der franz. Gesandte, Marquis de la Chetardie, dem viel daran lag, Rußland im Innern zu beschäftigen, damit es bei dem eben ausbrechenden Desterreichischen Erbfolgekriege verhindert würde, für

Digitized by Google

Maria Theresia Bartei zu ergreifen. In der Nacht vom 5. zum 6. Dec. 1741 wurde die Regentin nebft ihrem Gemahl verhaftet, ber junge 3man (f. b.) aber nach Schluffelburg gebracht. Seine Anhänger wurden zum Tode verurtheilt, aber auf dem Blutgerüfte begnadigt und nach Sibirien verbannt. Morgens 8 Uhr war die Revolution beendigt, und am Nachmittage hulbigten alle Truppen ber neuen Raiferin. La Chetarbie murbe glanzend befchenft, Leftocq erfter Leibargt, Brafibent bes Debicinalcollegiums und Geheimrath. Bugleich rief bie Raiferin über 20000 Berfonen gurud, die größtentheils mahrend ber Regierung Unna's nach Sibirien verbannt worben maren. Inbeffen war E. nicht jum Berrichen geboren. Done Rraft, Renntnig und Luft zu ben Regierungegeschäften, blieb fie ihren Leibenschaften zugethan und zeigte fich abhangig von Lieblingen. Gemeine Menfchen bemachtigten fich ber bochften Stellen, bie fie benutten, um fich Titel, Orben und Reichthumer zu erwerben. Balb jeboch tam bie Leitung ber Geschäfte in tudtigere Banbe. Leftocq ward gestürzt, und Rumanzow, Beftufhem und Woronzow führten die Zügel der Regierung. Um fich auf bem Throne ju befestigen, war E. bemüht, an bem jungen Prinzen Karl Beter Ulrich, dem Sohne ihrer altern verftorbenen Schwester Anna, vermählt gewesenen Berzogin von Solftein-Gottorp, fich eine Stute zu verschaffen. Sie berief ihn 1742 nach Betersburg und erklärte ihn unter dem Namen Peter Feo= borowitich zu ihrem Rachfolger. Der Krieg mit Schweben wurde unter ihrer Regierung mit Blud fortgeführt und ebenfo auch burch ben Frieden ju Abo (f. b.) beenbet. Um biefe Beit entspann fich eine Berfcmorung gegen E. burch Bermandte berer, welche fie nach Sibirien geschickt hatte, und benen man ben Beiftand Maria Theresia's verhieß. Allein burch unvorfichtige Reden des Oberstlieutenants Lapuchin wurde das Complot entdeckt, und bie Berschworenen mußten nach Sibirien manbern. Die beiben Raiserinnen fohnten fich wieder aus, fobaf E. sogar trop Frankreichs Gegenbemühungen im Desterreichischen Erbsolgekriege zu Gunsten Maria Theresta's eine Armee von 37000 Mann vorruden ließ, wodurch wenigstens der Abfolug bes Aachener Friedens (1748) befchleunigt wurde. Minder verfohnlich zeigte fich E. gegen Friedrich II., gegen ben fie, feitdem er fich über fie ein icharfes Urtheil erlaubt hatte, einen perfonlichen bag hegte. Sie verband fich ju Aufange bes Siebenfahrigen Rriege mit Defterreich und Frantreich und ließ ihre Truppen in die preuß. Staaten einruden. Die ruff. Armeen flegten zwar in den Schlachten bei Großjägerndorf und bei Auneredorf, branbichanten Berlin und eroberten Rolberg, vermochten aber eine Entscheidung nicht herbeizuführen. Roch vor bem Ende des Rriegs ftarb E. 5. Jan. 1762. Sie grundete bie Universität ju Mostau sowie die Atademie ber ichonen Runfte zu Betersburg. Barte und Beichheit vermischten sich auf eine seltsame Beife in ihrem Charatter. Während fie nie ein Tobesurtheil unterzeichnete, lich fie die graufamften Leibesftrafen anwenden und Taufende in Sibirien und Ramtschatta schmachten. Bis in die spätesten Jahre ihres Lebens hing fle der finnlichen Liebe nach. Mit dem Grafen Rasumowith, ber erft ihr Bebienter, bann ihr Rammerherr, gulett ihr im ftillen angetrauter Gemahl mar, erzeugte fie eine Tochter und zwei Göhne. An ihrem hofe herrschten Sittenlofigfeit, Angeberei und Berfolgungssucht; Die Rechtspflege war gehemmt, Die Finangen waren gerruttet. In Beobachtung ber firchlichen Gebräuche mar fie aber außerst ftreng. Ihr folgte auf dem Throne Beter III. (f. d.). Bgl. Behdemener, «Zarstwowanie Elisawety Petrowny» (2 Thle., Betereb. 1834).

Elifabeth (Chriftine), die Gemahlin Friedrich's II. von Breufen, eine Bringefin von Braunschweig = Wolfenbüttel, geb. 8. Nov. 1715 zu Braunschweig, erwarb sich durch ihren ebeln Charafter, ihre Tugenden und ihren gebilbeten Berstand allgemeine Achtung. Bur Bermählung mit ihr 1733 burch feinen Bater gezwungen, hatte Friedrich bis zu beffen Tobe 1740 von ihr getrennt gelebt. Nachbem er aber ben Thron bestiegen, gab er bie unzweibeutigften Beweife, wie fehr er die ausgezeichneten Eigenschaften feiner Gemablin fchatte, obgleich fie nie feine Zärtlichkeit befaß. Er schenkte ihr das Schloß Schönhausen, wo sie gewöhnlich den Sommer zu= brachte, und bewies ihr fterbend noch feine Berehrung, indem er außer bem herkommlichen Bitwengelbe von 40000 Thirn. ihr noch eine jährliche Rente von 10000 Thirn, bestimmte; abenn fie hat», erklärte er, awährend meiner ganzen Regierung mir nicht die mindeste Beranlaffung zum Misvergnügen gegeben, und ihre unerschütterliche Tugend verdient Chrfurcht und Liebe». Sie ftarb 13. Jan. 1797. Ihr Leben mar eine ununterbrochene Reihe von Wohlthaten; die Balfte ihrer Einnahmen verwendete fie zu Almosen und Benstonen für dürftige Familien. Sie theilte bas Intereffe, welches ihr Gemahl an den Wiffenschaften nahm, in hohem Grade und war felbst Schriftstellerin. Außer mehrern Ueberfetzungen aus bem Deutschen ins Frangosissificé sur les soins que sur les soins que

la providence a pour les humains, etc.» (Berl. 1777); «Réflexions pour tous les jours de la semaine» (Berl. 1777); «Réflexions sur l'état des affaires publiques en 1778, adressées aux personnes craintives» (Berl. 1778); «La sage révolution» (Berl. 1779). Alle diese Shriften befunden tieses Gefühl und hellen Blid. Bgl. Preuß, «Lebensgeschichte Friedrich's

b. Gr.» (Berl. 1833).

Elijabeth (Philippine Marie Belene von Frantreich, Madame), die Schwester Ludwig's XVI. und die Tochter bes Dauphin Ludwig, bes Sohnes Ludwig's XV. von Frankreich, und ber Maria Josephine, Prinzessin von Sachsen, mar zu Berfailles 3. Mai 1764 geboren. Biewol fie in friiher Jugend heftiges und hochfahrendes Wefen zeigte, tonnte fie doch fpater als ein Mufter von Bergensgute, Sitte und gediegener Beiblichkeit gelten. Ihre beschloffene Berheirathung mit Kaifer Joseph II. zerschlug fich aus unbefannten Grunden, ebenfo bie Bermablung mit bem Bergoge von Aofta, weil man beffen Rang für fie nicht angemeffen bielt. Eine innige Freundschaft verband fie mit ihrem Bruder, Ludwig XVI., der fie oft ju Rathe jog und ihr einen herrlichen Lanbfit zu Montreuil fchenkte, wo fie fern von den Intriguen des Sofe einen großen Theil bes Jahres zubrachte. Beim Ausbruche ber Revolution begab fie fich aur fonigl. Familie und hielt es für ihre Pflicht, alle Schicfale berfelben zu theilen. Auf ber verunglückten Flucht bes Königs (1791) kam fie in große Gefahr, indem man fie für die Rönigin hielt. Alles Abmahnens ungeachtet begleitete fie ben Konig und beffen Familie in Die Nationalversammlung und ward 13. Aug. 1792 mit in ben Tempel abgeführt. Hier widmete fie fich gang ihrem Bruber und feinen Rindern und leerte allmablich ben Relch ber bitterften Leiben. Rach ber hinrichtung bes Konigs und ber Konigin Schien fle mit ihrer Nichte, ber Bergogin von Angouleme, beren Erziehung fie fich eifrig angelegen fein ließ, gang in Bergeffenheit gekommen zu fein, als fie 9. Dai 1794 von Fouquier-Tinville plötlich vor bas Revolutionstribunal gezogen und außer ber Theilnahme an ben Berfchwörungen ber Capets gegen Frankreich des Diebstahls der Krondiamanten zu diesem Zwed beschuldigt wurde. Am 10. Dai von dem Convente verurtheilt und unmittelbar darauf nebst 24 andern zur Guillotine geführt, ftarb fie mit ebler Faffung. Ihr Bergeben bestand barin, bag fie mit ihren emigrirten Bru-

bern Briefe gewechselt.

Elifabeth Charlotte, Bergogin von Orleans, die zweite Gemahlin bes Bergogs Philipp I. von Orleans (f. b.), des Bruders Ludwig's XIV. von Frankreich, war 27. Dai 1652 3n Beibelberg geboren und die Tochter des Rurfilrsten Rarl Ludwig von der Bfalz. Gin Bergog von Aurland, bem fie anfange gur Gemablin bestimmt war, entfernte fich heimlich aus Beibelberg, ale er fich mit ihr vermählen follte; benn fie mar von fehr fleiner Geftalt, berben, rauben und babei ftolgen Charaftere und hatte faft mannliche Manieren. 1671 mußte fie fich, nachbem fie von ber reform. jur fath. Rirche übergetreten mar, aus polit. Rudfichten mit bem Bergoge von Orleans vermählen. Auch an dem galauten Hofe Ludwig's XIV. behielt fie indeß ihr eigentliches Wefen und die beutsche Sprache bei; nichtsbestoweniger erzwang fie fich, indem fie auf Tugend und Ehre hielt, Achtung und Anfehen. An ben Bergnitgungen bes üppigen Sofe nahm fie faft gar teinen Untheil; boch liebte fie die Jagd, hatte an Bunden und Bferben großen Gefallen und erschien häufig in mannlicher Rleibung. Ludwig XIV. liebte fie besonbers wegen ihrer Munterfeit und ihres berben Biges, ergötte fich, wenn fie bie Intriguen und bie Schnieicheleien ber Boflinge burch ihre Berabheit aufbedte und lacherlich machte, und befanb sich fehr gern in ihrer Gefellschaft auf ber Jagb. Gegen bie Frau von Maintenon nährte Die Balatine, wie man fie ale pfalz. Brinzeffin bei hofe nannte, einen grimmigen haß, ben biefe ihr reichlich wiebervergalt; auch bem Ronige tonnte fle es nie bergeben, daß er ihren Sohn, ben Brinzen Philipp II., Herzog von Orleans (f. b.), mit feiner natürlichen Tochter vermählte. Um diese ihre Schwiegertochter zu franten, überfah fie felbst die gröbsten Ausschweifungen ihres Sohnes, zu einer Zeit, wo es ihr vielleicht möglich gewesen, ihn auf beffern Weg zu führen. Wie sie die deutsche Sprache liebte und mahrend ihres 50jahrigen Aufenthalts am franz. Hofe immer noch für gewöhnlich fprach, behielt fie auch große Anhanglichkeit an ihre Landsleute, besonders an beutsche Gelohrte. Namentlich vermittelte fie ben Briefwechsel Leibnig' mit frang. Belchrten. Indeg murbe fie bie unschulbige Ursache unermeflichen Unglude für ihr beutsches Baterland. Ihre Ansprüche nämlich auf die Allodialverlassenschaft ihres Bruders Ludwig, bes letten Rurfürsten von ber Bfalg aus ber Simmernichen Linie, und auf alle nach ber Rupertinifchen Constitution an die Pfalz gekommenen Länder gaben Ludwig XIV. ben Bormand, bon 1688—93 die Gebiete der Pfalz furchtbar zu verheeren. Endlich wurde die Herzogin burch einen Schiedespruch bes Papftes 1702 burch eine bebeutenbe Gelbsumme abgefunden; auch

famen burch fie die Kunstichunge ber Kurfürsten von der Pfalz an das Haus Orleans. Rach bem Tobe ihres Gemahls wollte fie ber Ronig auf Beranlassung ber Maintenon in ein Kloster schiden; allein in ihren religiöfen Grundfaten viel zu aufgeklart, willigte fie nicht barein und blieb am Bofe. Ihr Sohn bewahrte ihr immer die größte Achtung. In ihrem Witwenstande beschäftigte sie sich mit Absassung ihrer Memoiren; ihre «Fragments des lettres originales de Madame E. » (2 Bbe., Bar. 1788) erschienen in neuen Auflagen als aMelanges historiques, anecdotiques et critiques» (Bar. 1807) unb «Mémoires sur la cour de Louis XIV et la régence, extrait de la correspondance allemande de Madame Charlotte E.» (Bar. 1822). Auf die Erziehung ihrer Rinder mar ihr wenig Ginfing gestattet. Sie ftarb 8. Dec. 1722 ju St. - Cloud. Ihre « Lettres inedites » gab Brunet in franz. Ueberfebung (Bar. 1853) heraus. Bgl. Schut, "Leben und Charafter ber Bergogin E." (Lpg. 1820). Ihre Tochter, Elifabeth Charlotte, Mademoifelle de Chartres, geb. 13. Sept. 1676, wurde 1698 mit bem Bergoge Rarl Leopold von Lothringen vermählt. Aus ihrer Che entsproffen 13 Rinder, barunter Raifer Frang I. Sie war eine Frau von Charafter, mußte, feit 1729 Witme, in brangvoller Zeit mehrmals die Regentschaft übernehmen und ließ fich 1736 jur fouveranen Fürftin bon Commerch ernennen. Gie ftarb 24. Dec. 1744. Elifabethinerinnen, f. Barmbergige Brüber und Schweftern.

Elision heißt in der Grammatit die Abwerfung eines gewöhnlich turzen Bocals am Ende eines Worts, wenn bas nachstfolgende Wort wieder mit einem Bocale beginnt, um ben Siatus (f. b.) zu vermeiben. Bur Bezeichnung berfelben wenbet man ben Apostroph an, g. B. ahab' ich», ftatt chabe ich». Gine weitere Ausbehnung erleibet die E. in Berfen, besonders bei den Griechen und Romern, indem bei jenen felbst Diphthonge auf biese Beise abgeworfen werben, bei diefen auch bas m mit feinem vorhergehenden Bocale, wenn bas nächste Wort einen Bocal ober ein b im Anfange hat, von bem Lefer beim Bortrage verschluckt wird, ohne daß ein außeres

Beiden bafür ftattfindet.

Elite (franz.) nennt man im allgemeinen bas Auserlefene ober Beste in einer Sache. Unter ber E. einer Gefellschaft versteht man die durch Stellung, Bildung und Talent ausgezeichnetsten Glieber berfelben. 3m Militarmefen bezeichnet man mit Eliten die fitr befondere Zwecke aus den tapfersten und erprobtesten Soldaten zusammengesetzten Truppenabtheilungen. Der Ausbruck ist modern, die Sache alt. Die frühern Leibwachen, die heil. Schar der Thebaner, die Milliarcohorten ber Legionen zur Zeit ber rom. Raifer waren Elitentruppen. Die Grenabiere ber Infanterie, die Carabiniers der Cavalerie galten im vorigen Jahrhundert als E. der Heere. Elitencompagnien wurden auch in Frankreich mahrend bes Revolutionskriegs gebilbet und bei befonders gefährlichen Unternehmungen an die Spite geftellt, bei ber Linieninfanterie Grenadiere, bei ber leichten Infanterie Boltigeurs. Napoleon bestimmte, bag jebes Bataillon zwei Elitencompagnien habe, welche auf die Flügel gestellt wurden, die Grenadiere auf den rechten, die Boltigeurs auf ben linten, wie es noch besteht. Die Errichtung von Eli= tentruppen im allgemeinen hat vielen Biberfpruch gefunden, weil baburch Giferfucht erzeugt und der übrigbleibende Theil des Bataillons, nachdem die E. heransgezogen find, um fo schlechter wird. Die Garden (f. b.) der neuern Armeen, welche nach besonderer Auswahl rekrutirt werden, find auch ale Elitentruppen anzusehen.

Elipir (vom arab. el-iksir, Stein der Beisen) heißen mehrere Medicameute, welche aus Bein ober Beingeist und barin gelösten Arzneien, namentlich harzigen ober bittern Pflanzenstoffen, bestehen. Jest gebraucht man bafür gewöhnlich bas Wort Tinctur (f. b.), von weldser sich jedoch bas E. durch seine mehr bidliche, undurchsichtige Beschaffenheit und seinen geringern geistigen Gehalt unterscheibet. Bekannt sind insbesondere Fr. hoffmann's Magen = E. und

Baller's faures E., Mynficht's Bitriol - E., Bhptt's ftartendes (China-) E.

Ene (holland. el, engl. ell, dan. alon, schwed. aln), ein in den deutschen Staaten und den fprachverwandten gandern bis auf die Gegenwart gebrauchliches gangenmag für Manufacturmaaren und insbefondere für biejenigen Gemebe, welche als Rleibungsftoffe ober für ahnliche Zwede (wie Band, Spipen u. bgl.) dienen und beshalb auch unter ber Bezeichnung Ellen-waaren zusammengefaßt werben. In einigen Ländern (z. B. Sachsen) bient die E. (sowol die einfache als auch die Quadrat- und Rubitelle), wie fonft meift ber Fuß, auch als Baumaß. Man theilt die E. gewöhnlich in reine Halbirungen (Halbe, Biertel, halbe Biertel), hier und ba auch in Drittel und Sechstel, in den Nieberlanden, wo sie seit 1816 dem franz. Meter entspricht, in Zehntel ein. Während ihre Länge in mehrern Staaten (z. B. Sachsen, Hannover, Schweiz) genau das Doppelte des Fuges beträgt, ftebt fie in andern (Defterreich, Preufien

Baiern, Burtemberg) in feiner Beziehung jum Fuß. In Bezug auf die Größe ber E. herrichten früher die größten Berichiebenheiten, indem ein jeder nur einigermaßer bedeutende Sanbelsplat nicht blos feine eigene E., fonbern auch öfters beren zwei ober mehr für verschiedene Zwecke ober Stoffe besaß. In neuerer Zeit hat man jedoch in allen beutschen Staaten eins ber bereits vorhandenen Ellenmaße zum Landesmaße erhoben. In Preußen hat die E. 251/2 Boll (21/8 F.) und entspricht somit 0,6669 frang. Meter; in Defterreich mißt fie 2,465 F. ober 0,7792 Meter; in Baiern 2 F. 101/2 Boll ober 0,8930 Meter; in Sachsen 2 F. ober 0,5664 Meter; in Sannover ebenfalls 2 F. ober 0,5842 Meter, u. f. w. In Baden, Beffen-Darmftabt und ber Schweiz (feit Dec. 1851) beträgt die E. O,s frang. Meter. Reben ben Landesmagen ift im beutschen Manufactenhandel noch vielfach die Brabanter E. gebräuchlich, die früher zu Briffel 0,695 Metern entsprach und jest in Nachen zu 0,6802, in Bremen zu 0,6944, in Frankfurt a. M. zu 0,6998, in Hamburg zu 0,6914, in Leipzig zu 0,6856 Meter angenommen wird. In Danemart ift die E. (Alen) gleich 2 F. ober 0,6277 Meter, in Norwegen, wo fie die Ginheit des Magfpftems bilbet, gleich 2 &. ober O,6275 Meter, und in Schweben (aln) ebenfalls gleich 2 F. ober 0,5988 Meter. In ben Niederlanden ift, wie schon erwähnt, ber Reter mit feinen Unterabtheilungen, jeboch unter Beibehaltung bes Ramens ol, an bie Stelle ber alten Ellenmaße getreten. In Belgien herricht zwar allgemein bas metrifche Syftem, doch wird im Baarenhandel noch baufig nach E. gerechnet, wie z. B. in Bruffel nach ber obenangeführten Brabanter E., in Antwerpen nach ber Seidenelle (0,694 Meter) und ber Bollelle (0,684 Meter). In England fommen für einzelne Gewebe bisweilen noch bie English ell von 11/4, die Flemish ell (bei Leinwandeinkäufen) von 3/4, und die French ell von 1 1/2 Pards zur Anwendung. Sonst ist das Ellenmaß in England schon längst durch den Pard (f. d.), wie die Aune (f. d.) in Frankreich burch ben Meter verbrangt. In Italien heißt bie E. Braccio (vom lat. bracchium, b. i. Arm, Armlange), in Spanien Braga, in Portugal Braça; boch wird in lettern beiben Ländern barunter ein größeres Daf verstanden. In mehrern Schweizercantonen ift für E. auch bas Wort Brazze üblich. Das Wort E. (goth. aleina, althochbeutsch elina, mittelhochbeutsch eine, aber auch icon elle, bas feit Luther in ber Schriftsprache allgemein geworden) bedeutete urfprünglich ben Unterarm, welcher in feiner Ausbehnung von ber Spipe des Mittelfingere bis jum Einbogen die Grundlage des Ellenmages bilbet. Auch bie Romer brauchten ulna und cubitus für Längenmaße.

Ellenborough (Edward Law, Baron), geb. 16. Nov. 1750 zu Great-Salleld in Cumberland, ein Sohn Edmund Law's, Bifchofe von Carliele, erhielt ben erften Unterricht auf ber Kartause in London, studirte zu Cambridge und widmete fich dann zu London der Rechtswiffenschaft. Gleichzeitig mit Erstine und Scott trat er als Sachwalter auf und gewann fehr balb gleiches Ansehen mit diefen berühmten Mannern. Ginen allgemeinen Ruf erwarb er fich seit 1785 durch die Bertheidigung von Warren Haftinge (f. b.). Auf der andern Seite ber An-Mager ftanden in diefem beruhmten Processe Burte, Fox und Sheridan; nichtsbestoweniger gelang es E. nach fünfjährigen Anftrengungen, bas Oberhaus von ber Schulblofigfeit bes Angeklagten ju überzeugen und bie Freifprechung beffelben ju bewirken. Als tüchtiger Jurift murbe er 1801 jum Generalfiscal, 1802 jum Oberrichter am Gericht ber Ring's-Bench und jum Peer erhoben mit dem Titel eines Barons von E., einem Fischerdorfe, aus welchem seine Familie stammte. Als Lord Grenville an die Spitze des Ministeriums trat, erhielt E. Sitz im Cabinetsrathe, was als gegen bie Berfassung große Misbilligung erregte. Im Parlamente bewies er sich als entschiedenen Torp. Rurz vor feinem Ende legte er das Richteramt nieder aus Aerger über die Freisprechung William Hone's durch die Jury. Er starb 13. Dec. 1818 und hinterließ aus feiner Che mit einer Urenkelin bes Thomas Morus zahlreiche Kinder. — Cd = ward Law, Graf von E., des vorigen ältester Sohn, wurde 8. Sept. 1790 geboren und verheirathete sich zuerst mit einer Schwester Lord Castlereagh's und nach deren Tode mit Jane, Tochter des Abmirals Digby, welche Che 1830 wegen unerlaubten Umgangs mit dem Fürsten Felix Schwarzenberg, ber fich bamals als öfterr. Legationssecretar in England aufhielt, getrennt ward. Gin gemäßigter Torn, erhielt E. 1828 unter bem Ministerium Bellington ben Posten eines Präsidenten des Indischen Amts, den er 1830, als die Whigs ans Ruber gelangten, niederlegte. Im Dec. 1834 trat er in das Ministerium Beel, welches sich nach einigen Monaten wieder auflöfte, und murbe 1841 jum Generalgouverneur bon Offindien an Die Stelle bes Lord Auckland ernannt. Am 28. Febr. 1842 kam er in Kalkutta an, wo er nach dem ungliidlichen Feldzuge in Afghanistan die Angelegenheiten in großer Berwirrung fand. E. ließ die Armee wieder in Afghanistan einruden, Kabul einnehmen und verwüsten und räumte bann bas Land, ba er ce für unpolitisch hielt, bie Grenzen ber engl. Besitzungen noch weiter auszubehnen. Sein Benehmen und namentlich eine Broclamation, in der er ben hindu zur Miebereroberung der Thore bes Gögentempels von Comnath Glud wünschte, fanben im Barlament ftrengen Tabel, und nur mit Mühe erreichte es die Regierung, daß fein Name in das von beiben Häufern an die Armee erlassene Dankvotum eingeschaltet wurde. Die Directoren ber Oftindifchen Compagnie riefen ihn burch einen Befchluft vom April 1844 gurud, mogegen ihn die Ronigin jum Biscount Southam und Grafen von E. erhob. Balb barauf erhielt er bas Amt eines erften Lords ber Abmiralität, reichte jedoch im Juni 1846 mit ben übrigen Mitgliebern bes Cabinets Beel feine Entlaffung ein. Seitbem gehörte er im Dberhaufe wieber zur Opposition und beantragte unter anderm (Mai 1848) mit Erfolg die Berwerfung der Bill gur Emancipation ber Juben. Während ber orient. Arife brang er in fraftigen Worten auf energifche Fortführung bes Ariege gegen Rufland. Beim Antritt bes Minifteriume Derby im Febr. 1858 wurde er abermale jum Brafibenten ber Board of Control ernannt, mußte aber fcon nach wenigen Bochen wegen eines übrigens für ihn fehr ehrenvollen Schreibens an ben Genexalgouverneur Canning, in welchem er fich gegen die Confiscationsmaßregeln beffelben in Audh erflärte, aus bem Cabinet icheiben. In ber Geffion von 1863 fprach er fich mit Barme für bee Sache ber Bolen aus, in ber bon 1864 aber nahm er mit foldem Gifer Bartei für Da= nemart, daß er fogar die Berfon der Ronigin in die Debatte hineinzog, beren beutschen Sympathien er bie Schlaffheit ber engl. Regierung in ihrem Auftreten gegen Deutschland ichulb gab.

Ellerianifche Sette ober Ellerif de Rotte nannte man die fcmarmerifche Sette, welche 1726 Elias Eller (geb. 1690 ju Roneborf im Bergifchen und ber reform. Rirche angeborig) ftiftete. Rach feinem Geburtsorte hieß bie Sette auch die Ronsdorfer. Eller mar ein Bandweber und gelangte burch feine Gewandtheit jum Bürgermeisteramte. Durch bas Lefen ber Schriften bon Jatob Bohme und ber Apotalppfe gerieth er gu ben grobften Schmarmereien. Er naunte fich ben Bionsvater, feine zweite Frau, Anna von Buchel, Die Bionsmutter, und hiernach führte die Sette auch ben Ramen Zioniten. Bon fünf Söhnen, die er hatte, erklärte er den jungsten (geb. 1734), der nur ein Jahr lang lebte, für den Sohn Gottes. Seine Anhanger theilte er in brei Rlaffen. Die erfte bilbeten bie, welche nach feinem Ausspruche in den Borhof des Tempels gehörten, die zweite die, welche an der Schwelle des Tempels standen, die britte die, welche in bem Tempel waren. Ihr heil. Buch hieß die "hirtentasche", bas von der Auslegung der Schrift, von den Reden der Zionsmutter, den Liebesmahlen, Copulationen und Eller's Rindern handelte. Die Sette trich die gröbsten Ausschweifungen und umfaßte eine Menge gefährlicher Subjecte, barunter auch Beiftliche, namentlich den Prediger Beter Bulfingh, ber burch bas Ginfchreiten ber Regierung, ale bas Unwefen Eller's nach beffen Tobe (16. Dai 1750) bekannt geworben war, in bas Zuchthaus ju Duffelborf tam, wo er auch ftarb. Bal. Anevel, «Entbecttes Geheimniß ber Bosheit ber Ellerianischen Sette» (2 Bbe., Marb. 1751); Engel, «Bersuch einer Geschichte der religiösen Schwärmerei im Großherzogthum Berg» (Schwelm 1826).

Ellesmere (Francis Egerton, Graf von), ein burch Liebe zur Wiffenschaft und Runft ausgezeichneter Englander, mar ber zweite Gobn bes Bergogs bon Gutherland, ber bon feinem Dheim, Francis Egerton, lettem Berzoge von Bridgewater, dessen tostbare, auf 150000 Pfd. St. im Berth geschätzte Gemäldesammlung und die ein jährliches Einkommen von 80000 Pfb. St. abwerfenden Ranalländereien als Secundogenitur erbte. Am 1. Jan. 1800 geboren, erhielt Lord Francis Leveson- Gower, wie er damals hieß, eine treffliche Erziehung, und nachbem er sich schon 1822 mit Harriet, Tochter von Charles Greville aus der Familie Warwick, verheirathet, ward er für Bletchingley ins Parlament gewählt. Bon einer Reise nach dem Continent brachte er Borliebe für deutsche Sprache und Literatur und enthusiastische Berehrung für Goethe zurück, dessen «Faust» er (1824) in engl. Berse übertrug. In der Politik huldigte er dem gemäßigten Confervationus, war unter bem Ministerium Bellington von 1829-30 Dberfecretär für Irland und stimmte 1832 gegen bie Reformbill, was ihn jedoch nicht verhinderte, fich nach ber Annahme berfelben jum Abgeordneten für Lancashire mahlen zu laffen. Der Tob feines Baters (1833) feste ihn in Besit bes Bridgewater'schen Majorats, worauf er ben Ramen Egerton annahm. Dem 1841 gebildeten Ministerium Beel schloß er sich mit Gifer an, beantragte in der Session von 1846 die Antwort auf die Thronrede, welche den bevorstehenden Umschwung in der Handelspolitik andeutete, und ward 29. Juni desselben Jahres als Biscount Brackley und Graf von E. (zwei Titel, welche die Familie der Bridgewater schon früher be-

Digitized by Google

feffen) in ben Beersstand erhoben. Im folgenden Jahr begann er ben von Barry, bem Architetten bes Beftminfterpalaftes, geleiteten Ban feines prächtigen Botels Bribgewater = Soufe in St.-James-Park, der 1850 vollendet wurde. Hier brachte er die kostbare Sammlung von ital., span., niederland., deutschen, franz. und engl. Kunftwerken unter, die er dem Bublifum an bestimmten Tagen der Boche eröffnete. Befondern Antheil nahm er an ben Forschungen ber Archaeological-Society und ber jur Reorganistrung bes British - Mufeum niebergesetzten Commiffion, ju beren Borfigenden man ihn erwählt hatte. Durch eine Sachtreife nach bem Mittellanbifden Meer mar er veranlagt worden, mit feinen «Mediterranean sketches» (Lond. 1843) hervorzutreten; eine Frucht feiner antiquarischen Studien mar ber «Guide to Northern archaeology» (Lond. 1848). Bon feinen poetifchen Arbeiten find noch zu ermahnen: «The pilgrimage», querft als Manuscript gebruckt, 1856 in einer Prachtausgabe erschienen; Bearbeitungen von aBallenftein's Lager», von Michael Beer's aBaria», Bictor Sugo's aErnanis und Bindemonte's «Donna Caritea», und die Trauerode auf den Tob des Bergogs von Wellington (1852). Als Brafibent ber von ber engl. Regierung ernannten Commission wohnte er 1853 ber Industrieausstellung in Neuhork bei und erhielt nach feiner Zuruckunft ben Hofenband-Drben. Er starb 18. Febr. 1857 in Bridgewater-House, in dessen Räumen er viele Jahre hindurch eine fürftliche Gaftfreiheit genbt hatte. — In bem Titel eines Grafen bon E. folgte ihm sein ältester Sohn, George Granville Francis Egerton, Biscount Bradlen, früher Barlamentemitglied für Stafforbibire, geb. 15. Juni 1823, ber aber ichon 19. Cept. 1862 starb, worauf die Burben und Güter des Haufes an deffen Cohn, Francis Charles Granville Egerton, geb. 5. April 1847, übergingen.

Elliot, eine ichott. Grenz - (Borderer-) Familie, welche mehrere ausgezeichnete Männer hervorgebracht hat. Gilbert E. von Stobs in Roxburghshire heirathete eine Tochter Walter Scott's von Harben und war der Grogvater Gilbert's, welcher 1666 zum Baronet erhoben wurde. Bon einem jilugern Sohne beffelben ftammen die Grafen von Minto (f. b.), von dem ältern George Augustus E., ber Bertheibiger von Gibraltar. Diefer mart 1718 geboren. trat 1733 beim Ingenieurcorps in Dienfte und zeichnete fich in ber Schlacht von Dettingen und im Siebenjährigen Kriege aus. Rach bem Frieden jum Generallieutenant und 1775 jum Bouverneur von Gibraltar beforbert, fchlug er 1782 ben Angriff eines 30000 Dann ftarfen frang.=fpan. heeres unter bem herzog von Erillon, bas von gehn fcwimmenben Batterien mit 400 Kanonen unterstützt war, zurück und nöthigte den Feind, die Belagerung in eine bloke Einschließung zu verwandeln, welcher ber 20. Jan. 1783 zu Berfailles unterzeichnete Friete ein Ende machte. Zum Lohne wurde E. zum Lord Beathfield ernannt. Er ftarb 6. Inli 1790 in den Bädern zu Aachen. — Sir George E., Bruder des Grasen von Minto, geb. 12. Aug. 1784, trat früh in die Marine, ward in noch fehr jugenblichem Alter Schiffstapitan, 1830 Abjutant Wilhelm's IV., bann Lord ber Abmiralität und 1837 Contreadmiral und Flotten= commandeur am Cap der guten hoffnung. Im Febr. 1840 jum Oberbefehlshaber in den chines. Gemässern ernannt, eroberte er 5. Juli die Insel Tschusan und fegelte hierauf nach bem Eingang des Petingfluffes, ließ fich aber von den chinef. Unterhandlern jur Rudtehr bewegen und ward beshalb 1841 durch ben Abmiral Gir William Parfer erfest. Im Mai 1847 avan= cirte er zum Biceabmiral, 1853 zum Abmiral und ftarb zu Kenfington 24. Juni 1863. Sir Charles E., ein Better des vorigen, geb. 1801, seit 1828 Marinekapitän, wurde 1836 von der brit. Regierung zum Oberaufscher in Kanton ernannt, mit dem Rechte der Gerichtebarteit über die in China wohnenden Englander und dem Auftrage, die gestörten Handelsverhältniffe zu ordnen. Er war jeboch hierin nicht glitclich. Da er im Dec. 1837, anscheinend ohne gentigenden Grund, sich von Kanton nach Macao zurückgezogen, im März 1839 auf Ber= langen des chinef. Gouverneurs Lin die engl. Raufleute zur Auslieferung ihrer Opiumvorrathe veranlagt und trop feines Siege über die dinef. Flotte bei Tichumpi im Febr. 1840 Macao geräumt, fpater aber bem Abmiral E. jur Unitehr von Be-tfchili gerathen hatte, fo murbe er abberufen und im Aug. 1841 ale Conful nach Texas gefandt. 3m Sept. 1846 erhielt er den Posten eines Gouverneurs ber Bermubasinfeln, war 1853-58 Gouverneur von Trinicab und ging bann, 1862 jum Biceabmiral beförbert, in gleicher Gigenichaft nach St.-Selena.

Elliott (Ebenezer), vielleicht ber genialste unter den engl. Bolfsdichtern, ward 17. März 1781 zu Masbrough im Kirchspiel Rotherham geboren. Sein Bater, ein glühender Republisfaner und eifriger Diffenter, der auch selbst mitunter die Kanzel bestieg, war Aufseher einer dortigen Eisengießerei, in der E., der als Kind wenig Talent zeigte, schon in seinem 12. 3. als Lehrling angestellt ward. Die Liebe zur Natur und die Lektüre von Thomson's a Jahress

geiten» erwedten in ihm ben erften Sang gur Dichtfunft; mahrend eine von einem befreunbeten Geiftlichen feinem Bater hinterlaffene Bucherfammlung ihm Gelegenheit gab, die Mangel feis ner Erziehung einigermaßen anszugleichen. Bis zu feinem 23. J. arbeitete er in ber Gifengießerei; bann begann er auf eigene Sand einen Gifenhandel, ber bald einen gewiffen Auffchwung nahm, bie eine Gefchaftetrife ihn wieber in Durftigfeit fturgte. Lange Zeit mar feine poetifche Babe nur im Rreife feiner Freunde befannt, und die erften Bedichte, die er 1823 veröffentlichte, erregten wenig Auffehen, ba er noch nicht bas Thema gefunden hatte, bas ihn begeistern follte. Mit aller Rraft feines Beiftes warf er fich aber in die Reformbewegung bon 1830 und in bie Agitation gegen die Brotsteuers, und seine Corn-law rhymess (1831) waren die Frucht biefer Einbrude. Trot mancher Berftofe gegen ben guten Gefchmad fant bas mahre und energische Befühl, bas fich barin fpiegelte, bei Freund und Feind Anertennung, und bie natürliche Berebfamteit, mit ber er bie Cache ber Armen und Unterdrückten führte, gewann ihm einen Ginflug auf bie Maffen, ber fich in ben fpatern Freihanbelefampfen öftere geltenb machte. Bei allebem vernachläffigte er fein Gewerbe teineswegs, und es gelang ihm nicht nur, fich von feinerr anfänglichen Unglückfällen zu erholen, sonbern sich auch ein forgenfreice Alter zu fichern. Balb nachbem er ben Triumph des Freihandels erlebt hatte, begann er aber zu frankeln und ftarb auf feiner Farm bei Barneley 1. Dec. 1849. Außer feinen Gebichten («Poetical works», Sbinb. 1840) hat er auch mehreres in Profa gefchrieben, bas jum Theil in «Tait's Magazine» veröffentlicht wurde. Sein Nachlaß («More verse and prose», 2 Bbe., Lond. 1850) ift weniger bedeutend, obgleich fich einzelnes vorzügliche Lyrifche barin findet. Bgl. Gerle, «Life,

character and genius of Ebenezer E. v (Lond. 1850).

Ellipse (griech.) nennt man in der Sprachlehre und Rhetorik die Weglassung eines Worts, beffen Begriff zur Bervollständigung eines Gebantens hinzugebacht werben muß. Gie ift theils burch ben Affect bes Sprechenben bebingt, theils burch ben Rachbrud, ben man burch die Rürze erreichen will, was besonders bei Sentenzen und sprichwörtlichen Rebensarten ber Fall ift. Dem Disbrauch, ber früher in ber grammatifchen Erklarung ber alten Schriftfteller mit ber größtentheils unstatthaften Annahme von E. getrieben wurde, hat zuerst G. hermann entgegengewirft in ber Schrift «De ellipsi et pleonasmo» in ben «Opuscula» (Bb. 1). Den Gegenfat bilbet ber Pleonasmus. — In ber Geometrie bezeichnet E. eine langlichrunde frummte Linie bes zweiten Grabes, einen ber brei Regelfcnitte. Man tann fie ale biejenige krumme Linic befiniren, welche die Eigenschaft hat, daß die Summe ber Abstände jedes ihrer Buntte von zwei bestimmten Buntten (ben Brennpuntten) immer berfelben Linie gleich ift. Gine burch bie beiben Brennpunkte gezogene, zwei entgegengefetet Bunkte ber E. verbindende gerabe Linie heißt die große Achfe; eine auf ihr im Mittelpuntte fentrecht ftebende Linie bie kleine Uchfe; die Entfernung jedes ber beiden Brennpuntte von der Mitte der großen Achfe die Ercentricität. Je kleiner die letztere im Bergleich zur großen Achfe ift, desto mehr nähert sich die E. einem Rreife, und biefer tann ale eine E. angeschen werben, beffen Brennpuntte aufammenfallen ober beffen Achsen einander gleich sind. In der Aftronomie spielt die E. eine überaus wichtige Rolle, weil fie diejenige trumme Linie ift, in welcher fich alle Plancten, bochft mabrfciciulich auch alle Kometen um die in einem Brennpunkte stehende Sonne bewegen. — Ellip= fograph heißt ein Instrument, welches bazu bient, eine E. burch die petige Bewegung eincs Stifts zu beschreiben. Das einfachste ift ein an beiben Enden in den Brenupuntten befestigter Faben, ber burch einen bewegten Stift stets gespannt erhalten wirb; bie Spipe bes Stifts befchreibt dann eine E., beren große Achse ber Lange bes Fabens gleich ift. — Ellipsoid (beffer elliptifches Spharoid) heißt ein Körper, ber burch Umbrehung einer E. um eine ihrer Achsen. entsteht. — Ellipticität heißt berjenige Quotient, ben man erhalt, wenn man ben Unterschieb der beiden Achsen einer E. oder eines Ellipsoids durch die große Achse dividirt. Dieser Quotient ist stets ein cchter Bruch, und zwar besto kleiner, je weniger die E. von einem Kreise, das Ellipsoid von einer Kugel verschieden ist. In der mathem. Geographie wird die Ellipticität ber Erde gewöhnlich die Abplattung berfelben genannt. — Elliptische Functionen nennt man eine in ber Integralrechnung vorkommende Klaffe transfrendenter Größen. Die wichtige Lehre von den elliptischen Functionen verdankt ihre ganze jetige Gestalt dem berühmten franz. Mathematiter Legendre, ift aber fpater burch zwei jungere Mathematiter, ben Deutschen Jacobi und ben Norweger Abel, wefentlich bereichert worden.

Ellora, Elora ober Blur, ein Dorf in Borberindien, in Detan, unweit nordweftlich ber Städte Aurungabad und Daulatabad im felfigen Ghatgebirge gelegen und jum Staate

bes Nizam gehörig, ist berühmt durch die wunderbaren Tempelgrotten, welche in einem neben bem Dorfe gelegenen, fast halbmonbfbrmigen Granitberge ausgehöhlt find. Die Bahl berfelben ift noch nicht genau ermittelt, boch gublt Erstine 19 haupttempel. Die füblichen find budbhiftifch, die mittlern brahminisch, die nordlichen werden für Dichainatempel gehalten. Bei ihrer Ausfilhrung handelte es fich barum, fowol die Tempel wie eine Menge von Rapellen mit ihren ungabligen Bilbfaulen, Reliefe, Drnamenten, Galen, Galerien, Treppen, Bruden, Gaulen, Säulengungen, Friefen, Dbelieten, Roloffen von innen und von außen aus bem lebenden Felfen gu hauen, fobag nichts aus einzelnen Studen zusammengefest wurde. Der bebeutenofte unter allen biefen Tempeln ift ber Railafa. Bei feinem Gingange unter einem Balton tritt man in eine Borhalle von 138 F. Breite und 88 F. Tiefe mit vielen Saulenreihen und Nebenkammern. Bon hier gelangt man durch einen Säulengang über eine Brücke in eine Grotte von 247 F. Lange und 150 F. Breite, in beren Mitte man eine Felsmaffe fteben ließ, auf ber man bas eigentliche Beiligthum ausmeißelte. Bier Reihen Bilafter mit toloffalen Elefanten tragen ben ungeheuern Feleblod, ber fo zu fchweben fcheint. Die Bohlung im Innern beffelben ift 103 F. lang und 56 F. breit, aber nur 17 F. hoch, benn über ihr ift aus bem Felfen eine Phramibe von 100 F. Sohe geschnitten, die man, wie alle Wände der Höhle, mit Bilbwerken überladen hat. Bom Dache biefes Monolithentempels, bas mit einer aus bem Felfen gehauenen Galerie umgeben ift, gingen Bruden zu anbern Seitengewölben. In ber größern Aushöhlung findet man viele Teiche, keinere Obelisken, Säulengänge und Sphinre, an den Wänden aber Taufende von Bilbfaulen und mythol. Darftellungen, beren Geftalten 10-12 F. Sobe haben. Die anbern Tempelgrotten, wie ber kleinere und ber größere Tempel des Indra, bes Dichagannatha u. f. m., geben bem Railafa nur wenig nach. Ueber Alter und religibfe Beftimmung diefer Tempel hat man fich noch nicht zu einigen vermocht; jedenfalls muffen fie junger fein als die Spen «Ramayana» oder «Mahabharata», weil fle Darftellungen aus diefen Gebichten enthalten, und auch jünger als die Tempelgrotten auf Elefante und Salfette, weil eine viel reichere Kunst sich in ihnen zeigt. Bgl. Langles, «Monuments anciens et modernes de l'Hindoustan» (Bd. 1, Par. 1821).

Ellrite, Pfrille, Pfelle (Phoxinus laevis) heißt ein kleiner, höchstens 5 Boll langer Hisch aus ber Familie ber Weißfische ober Karpfen, ber in allen süßen Gewässern Mittelseuropas vorkommt und sich durch bas kleine Maul, die ftumpke, startgewölbte Schnauze, die in der Mitte unterbrochene. Seitenlinie, die außerordentlich kleinen Schuppen und die in doppelter Reihe stehenden Schlundknochen von andern Gattungen unterscheidet. Die Färbung des Fischleins wechselt außerordentlich, ist aber besonders zur Laichzeit im Mai prachtvoll purpurroth am Bauche. Zwei goldzlänzende Längesstreifen zu beiden Seiten des Rückens sind charakteristisch. Man ist das Fischhen gebacken wie die Grundel, benutzt es aber vorzugsweise als

Köber beim Angeln ober auch als Futter für Forellen in Teichen und Fischkäften.

Ellmangen. Bauptftabt bes wurtemb. Jaxtfreifes und bes gleichnamigen Dberamtsbegirls, früher hauptort ber gleichnamigen gefürsteten Bropftei, hat eine freundliche Lage zwischen mäßigen Hügelzügen an der Jaxt im Birngrunde und ist Sitz des Gerichtshofs und der Regierung des Jartfreises. Die gutgebaute Stadt besitt mehrere ansehnliche Gebäude, von benen die Stiftsfirche, in byzant. Stile, sich besonders auszeichnet. Unter den 3753 E. sind 600 Brotestanten, welchen die ehemalige Jesuitenfirche eingeraumt worden. An Inftituten für Bildung und Erziehung befitt E. außer guten Bolksschulen ein besuchtes Gymnasium, eine Realschule, eine höhere Töchterschule und Anstalten für Berforgung vermahrlofter und verwaifter Kinder sowie für Zwede der Milbthätigkeit. Die Industrie hat fich in neuerer Zeit gehoben. Auger ben gewöhnlichen, gutvertretenen ftabtifchen Gewerben bestehen hier eine Danipffagemuble, eine Spritfabrit, eine Kinderspielwaarenfabrit, eine Bergamentpapiermanufactur (fünstliche Wurstbarme), eine Wachszieherei und eine Rettenschmiede. Bebeutend sind auch einige Brauereien. Bichtigkeit haben die Markte, von benen ber Pferbemarkt («kalte Markt») früher eines ausgebreiteten Rufes genog. E. verdantt feinen Urfprung bem Rlofter, bas der angefebene Ebelmann Bariolph und beffen Bruber Erloph, Bifchof von Langres in Gallien, infolge eines Jagdabenteuers 764 ba erbauten, wo die heutige schone Stiftefirche fteht. Mit der Zeit erhoben fich viele Gebaube um bas Rlofter, und fcon 1354 ertheilte der Abt Runo II. E. bie Stadtgerechtsame. 1460 murbe bie bisherige Benedictinerabtei in eine gefürstete Bropftei mit 12 Domherren, 15 Chorvicarien und 1 Birilftimme im Reichsfürstenrathe verwandelt. Die Bropftei E. war eine ber berlihmtesten in Deutschland und umfaßte 1802, in welchem Jahre fle durch den Reichsbeputationshauptschluß Würtemberg zugesprochen wurde, ein Arcal

von etwa 7 D.=M. mit 23000 E., bie in 1 Stadt, 1 Marktfleden, 22 Pfarrborfern, 22 Dor= fern und 180 Beilern, Bofen und einzelnstehenden Baufern lebten. Die jahrlichen Ginfunfte berechneten sich auf 120000 Fl. Der lette Propft mar Clemens Benceslaus, zugleich Kurfürft von Trier und Bifchof von Augeburg. Bgl. Sedler, «Beschreibung ber gefürsteten Reichspropftei E.» (Stuttg. 1864). Norboftlich von E. erheben fich zwei Bugel 1593 F. über bie Meeresssäche, beibe durch einen schmalen Thalgang voneinander getrennt. Auf dem einen steht das ehemalige, von dem erwähnten Abte Kuno erbaute fürstl. Residenzschloß, worin fich feit 1843 eine Aderbaufchule für den Jagttreis befindet; auf dem andern Sügel, dem Schönen Berg, befindet fich die herrliche Wallfahrtefirche, welche der heil. Maria von Loreto geweiht ist und jährlich von vielen Tausenden von Pilgern aus der Nähe und aus weiter Ferne besucht wird. Der Oberamtsbezirk E. umfaßt 9,95 Q. W. mit 30137 E. (3200 Broteftanten) und 27 Schultheifercien.

Elmina ober Sanct-Georg el Mina, hauptort ber nieberland. Befitungen an ber Goldfüfte Oberguineas in Bestafrita, 2 St. westlich von dem engl. Cape-Coaft-Caftle, liegt zwischen dem hart am Strande auf einem Felfen schon 1481 bon ben Bortugiefen unter bem Namen Sao-Jorge da Mina erbauten, aber 1637 von den Hollandern eroberten Fort Sanct-Georg und bem etwas von ber Rufte entfernten Fort St. - Jago. Die Stadt E., Refibeng bes nieberland. Gouverneurs, hat 8-10000, nach andern 15-20000 E. Die Saufer ber Beamten und Kaufleute find massiv, hier und da von einer Kokospalme überragt, die Lehmhütten ber Neger mit Stroh und Balmblättern gebeckt, die Gaffen eng und schmuzig. Das Fort St. - Georg ift wie das alteste dieser Rufte, jo auch eins ber ftarkften und schönsten.

Elmsfeuer ober Elia & feuer nennt man fleine, bieweilen von einem zischen Geräusche begleitete Flammen, welche fich manchmal an boben, befonbere fpigigen Rorpern, 2. B. an ben Maften ber Schiffe und gu Lanbe an ben Spigen ber Rirchthurme und ben Gitterfenftern hoher Gebaube, bei ftarter Gewitterluft zeigen. Die Flammen ruhren von ausströmenber Clettricität her, beuten mithin auf benfelben Urfprung, welchen bas mittels ber Elettrifirmafchine bervorzubringende eleftrifche Spigenlicht bat. Gin foldes Leuchten an ben Spigen ber Maftbaume ber Schiffe hat die griech. Mythe in die Sage von Caftor und Bollur berwebt, und noch gegenwärtig gilt bas Leuchten ber Daftbaume ben Schiffern als Anzeichen,

baß fle bom Sturm nichts zu befürchten haben. Elmshorn, Markifleden in der Graffchaft Ranzau bes Bergogthums holftein, 4 M. im NB. von Altona, an ber Krudau gelegen, burch Gisenbahn mit hamburg, Glücftabt unb Kiel verbunden und in der Umgegend wegen seines regen Berkehrs Lütjen-(Alein-)Hamburg genannt, gablt (1864) 6617 E. und hat eine Rirche, eine Rapelle, eine Synagoge und feche Schulen. Die Bevölkerung treibt flarke Schiffahrt, bedeutende Lohgerberei, Leberfabrikation und Schuhmacherei. Auch unterhalt fie Dampfbranntweinbrennereien, mehrere Brauereien, Tabacksfabriken, außerdem Fabriken für lacirtes Leber, Handschuhe, Wagen, Feuerspripen, Batten, Strobbüte, Bapier, Schirme, Effig, Chocolabe, Schiffezwiebad, Startemehl, Mineralwaffer, Cemente, Seifen, Salz u. f. w. In gewerblicher Beziehung find mit E. die Ortfchaften Bormftegen und Rlofterfande (mit brei Schiffewerften) verbunden. E., vor 1737 noch ein Dorf, wurde im Sept. 1627 von Tilly erobert. Am 15. Febr. 1645 flegten bier die

Elnbogen (oleeranon) ober Elnbogenfortfat nennt man einen farten, topfformigen Knochenfortsat, mit welchem bas Elnbogenbein (cubitus), einer ber zwei ben Borderarm

Schweden unter Wrangel über die Danen unter Baur und Rit. von Ablefelbt.

zusammensetzenden Röhrenknochen, nach oben und hinten bin endet. Das Einbogenbein bilbet hier mit ben zwei Gelenkknorren bes Oberarmbeins, zwischen welche sich ber Elnbogenfortsat bei ausgestrecktem Arm hineinlegt, ein Winkelgelent (bas Elnbogengelent). An ben E. fepen sich die den Borberarm ftredenden Duskeln bes Oberarms an, fodag er g. B. beim Zuschlagen, Stemmen mit bem Arm und bergleichen Bewegungen, als turges Ende eines zweiarmigen hebels wirkend, ben Borderarm bewegt. Das Abbrechen ober ber Bruch bes E. ift einer ber fdmerer zu heilenden Rnochenbruche und hinterläft leicht Gelentfteifigfeit bes Arms. Dicht neben bem E. läuft ber Einbogennerb nabe ber Saut über bas Belent. Gin Stoß auf biefe Stelle erregt scheinbar Schmerz ober Kriebeln in der Haut der Hand, des kleinen und des vierten Fingers, weil in Diefen Theilen bie Empfinbungsfafern bes Elnbogennervs endigen und wir gewohnt find, jebe in einem Nerven erregte Empfindung an die Stelle gu verlegen, an welcher ber betreffende Rerb gewöhnlich gereizt wirb.

Eloah, im Plural Elohim, ift einer ber hebr. Gottesnamen und bezeichnet ben, welcher

angestaunt und gefürchtet wird. Man hat die Pluralform mit der auch nach Moses' Zeit hervortretenden Reigung der Hebrüer zum Göpendienst in Berbindung gebracht und daraus gefolgert, das hebr. Bolt habe ursprünglich mehrern Göttern gedient und diesen dann einen Obergott, den Jehovah Elohim, vorgeseht. Allein nach dem Sprachgebrauche hebt der Plural der Worte, die Gott oder Herr bezeichnen, die Einheit der Person nicht auf. Uebrigens wird E. und Esosim im Alten Testamente auch von andern Göttern außer Jehovah gebraucht, und Söhne der Elohim oder Clohim schlechthin heißen nicht selten die Engel und Könige.

Eloge (franz.), b. i. Lobrede, von dem lat. Elogium, womit die Alten zunächst eine Aufschrift auf ein Grad, auf Ahnendildern und Botivtaseln bezeichneten, bildet in der franz. Literatur seit den Zeiten Ludwig's XIV. einen eigenen Zweig der Berchsamkeit, indem es in der Akademie Sitte war, die verstorbenen Mitglieder in den Bersamulungen derselben durch öffentliche Reden zu ehren. Bon da an erhielten diese Eloges eine regelmäßige Kunstgestalt. Obzeseich man den eigenklichen Zweck, berithute Männer nur nach ihrem wahren Berdienste zu loben, häusig vergaß, und diese Reden, wie zuletzt auch der Panegyricus (f. b.) der Alten, häusig in schale Lobrednerei ausartete, so sehlt es doch auch nicht an solchen Lobreden, die sich durch mehr als bloße declamatorische Künste empsehlen. Die eigenkliche Epoche der Elogien begann mit Fontenelle, der sich darin (2 Bde., Par. 1731) durch Klarheit, Leichtigkeit und Eleganz der Darstellung auszeichnete. Seine Nachsolger suchten ihn durch rednerischen Bomp zu überzbieten. Doch ragen unter diesen vortheilhaft hervor: Thomas, der auch «Essai zur les éloges» geschrieben hat, Guidert, d'Alembert, Bailly, Laharpe, Condorcet und Envier. Auch die Neulateiner haben seit Ernesti die Bezeichnung Elogium von Lobschriften auf ausgezeichnete Männer gebraucht, und bekannt ist insbesondere Ruhnken's «Elogium Hemsterhusii».

Elphinstone (Mountstuart), ein burch seine Thatigkeit in Indien bekannter brit. Staatsmann, wurde 1778 als ber vierte Sohn bes fcott. Lord E. geboren. In feinem 18. 3. erhielt er eine Anstellung als Cabet in Dienfte ber Oftinbischen Compagnie, murbe balb Attaché bei ber Gefandtschaft am Bofe des Beischwah und versah hierauf die Stelle eines Abjutanten bei bem nachherigen Bergog von Wellington, bem er in der Schlacht von Affpe zur Seite ftand. Als man nach bem Frieden von Tilfit eine Invafion des brit. Indien durch die mit den Ruffen verbündeten Frangofen beforgte, ward E. 1808 mit einer außerordentlichen Sendung nach Rabul betraut und ichlog in Beschamer einen Allianztractat mit bein Beberrscher ber Afghanen, Schud-Schah, wodurch sich diefer anheischig machte, seine Waffen mit denen der Engländer zur Abwehr bes befürchteten Ginfalls zu vereinigen. Doch vor Ratification bes Bertrags murbe jeboch Schub-Schah vom Throne geftogen, und die einzige Frucht der Miffion E.'s war beffen alecount of the kingdom of Cabul» (Lond. 1815; 3. Aufl. 1842), in welchem er intereffante Nachrichten über die Buftanbe Afghanistans mittheilte. Seit 1816 Refibent am Bofe bes Beischwah, rettete er bei der Kriegserklärung deffelben gegen die Engländer mit genauer Noth fein Leben und nahm bann hervorragenben Antheil an ber Schlacht von Rirtee, welche bem Reiche ber Maharatten ein Ende machte. 1820 wurde E. Gouverneur von Bombay und verwaltete diefes Amt fleben Jahre hindurch mit ausgezeichnetem Erfolg. Er baute Straffen, gründete öffentliche Schulen, verbesserte die Rechtspflege und entwarf den nach ihm genannten Cober, ber an Bollftändigkeit, Klarheit und spstematischer Kurze fich mit bem Codo Napoléon vergleichen läßt. Er verließ Inbien 1827 unter ben Segenswünschen ber Gingeborenen, bie ihm zu Chren bas E .- College in Bombay ftifteten. Nach England zurückgekehrt, beschäftigte er fich mit der Ausarbeitung feiner «History of India» (2 Bbe., Lond. 1841; 4. Aufl. 1864), bie ihm ben Namen bes Tacitus ber indischen Geschichtschreiber erworben hat. Die engl. Regierung wollte ihn erst zum Statthalter von Indien, bann von Canada ernennen, boch lehnte er beides ab. Dhne perfonlichen Chrgeiz, befchrunkte er fich barauf, ber Regierung feine auf langjährige Erfahrung gestützten Rathschläge zu ertheilen, die sie bei jeder ernsten Krise in Anfpruch nahm. Er starb auf seinem Landsit Hootward-Part in Surren 20. Rov. 1859. Bgl. Colebroote, «Memoir of E.» (Lond. 1861).

Elpis, ber 59. Blanet in ber Blanetoidenreihe, wurde 1860 von Chacornas entbeckt. Die Umlaufszeit ift 1632 1/4 Tage. Die Entfernung beträgt im Mittel 54 Mill. M.; sie wechselt zwischen 47 3/4 und 60 1/4 Mill. M. Bon einer Opposition zur andern versließen 470 Tage 14 St. Die E., einer der hellern unter den neuentdeckten Planeten, ist in allen Oppositionen im mittlern Europa sichtbar; am besten freilich in denen, welche in den Oct. fallen.

Elfaß (franz. Alsaco, lat. Alsatia), ein schönes und fruchtbares Land, das gegenwärtig bie beiben franz. Depart. Ober- und Nieberrhein begreift (157 Q.-M. mit 1,093376 E.),

wird im B. burch die Bogefen von Lothringen, im R. burch die Lauter von Rheinbaiern, im D. burch ben Rhein von Baben geschieden und grenzt im G. an bas frang. und fcmeig. Burgund. Bur Beit Cafar's war diefe Landichaft von celtischen-Bollerschaften, den Rauraci, Eris bocci und Remetes bewohnt, zwischen benen fich fehr bald german. Kriegerstämme nieberließen, baber fic, wie die Gebiete nordwärts bis zur Eifel, zu Germania prima gerechnet wurde. Bur Beit bes Berfalls bes Romerreichs eraberten bie Alemannen bas Land zwifchen bem Rhein und ben Bogefen und germanifirten es bergeftalt, daß von ber alten romanifch-celtifchen Bevollerung etwa nur noch 176 Gemeinden im Guben und Gubweften übrigblieben; aber ichon 496 mußten die Sieger sich einem mächtigern german. Stamme, den Franken, unterwerfen. Bon nun an war ber E., beffen Name mit bem 7. Jahrh. hervortritt, mit bem Frankenreiche vereinigt, und zwar ale ein auftrafifcher Ducat, welcher in die Sauptgaue Nordgau und Sundgau gerfiel, jener in firchlicher Sinficht dem Bisthum Strasburg, diefer dem Bisthum Bafel untergeben. 3m 7. Jahrh. trat bier ein machtiges Gefclocht auf, Die Stichonen, welche eine Beit lang daselbst das Herzogsamt, in der Folge aber, als die Politik der Karolinger dasselbe aufhob, verschiebene Grafenamter verwalteten. Durch beu Bertrag von Berdun 843 bilbete ber E. einen Beftandtheil bes Lothar'ichen Reichs, wurde aber fcon von Lothar II. als abgefondertes Berzogthum deffen natürlichem Sohne hugo verliehen, nach deffen Ende wieder nur Grafen hier regierten, und zwar immer noch vorzugsweise biefelben Stichonen, Die muthmaglichen Uhnen ber habsburger. Als in der Folge die großen beutschen Bolisberzogthumer wiederhergestellt wurden, scheint der E. zu Alemannien gerechnet worden zu fein; boch haben die alemann. Berjoge fcmerlich hier große Gewalt gehabt. Bur Zeit Raifer Friedrich's I., als fcon die Gauverfaffung in Berfall gerathen, bilbete fich hier aus ben Ueberreften bes nacheinander bon berfciedenen Grafengeschlechtern verwalteten Nordgaues die Landschaft Niederelfaß, welche in bem hause der Grafen von Berth erblich ward, mahrend im Sundgau neben der Batrimonialgraffchaft Bfirt, bem fpater noch fog. Sundgau, ben die Thur von Dberelfag scheibet, die schon längere Zeit in ber Stichonischen Familie vererbte Landgrafschaft Dberelfaß entstand. Iene Landgrafichaft nun tam nach Absterben ber Grafen von Werth 1344 burch eine Erbtochter an bie Grafen von Dettingen, die biefes Besitihum, ale zu entlegen, alebald wieber an den Bifchof von Strasburg vertauften. Bon biefer Beit her batirt größtentheils jene ftaaterechtliche Bielgestaltigteit, welche ben Nieberelfag bis jum Beftfälischen Frieben, ja felbft noch bis gur Frangöfischen Revolution auszeichnet, mahrend der Oberelfaß unter der planmäßig fortschreis tenben Berrichaft ber habsburger, jumal feitbem die Erbtochter von Bfirt ihnen diefe Graffchaft jugebracht hatte, wenigstens eine Beit lang und fo lange, als die habsburger nicht ihre fchweiz. Hausbesitzungen aus bem Muge verloren, ein bis auf geringe Musnahmen geschloffenes Gebiet bilbete. Spater jedoch tam unter herzog Sigismund von ber tirol. Seitenlinie des habsburg. Stammes biefes ichone Land wieder in Berfall, indem es berfelbe 1469 an Rarl ben Ruhnen von Burgund verpfandete. Auch nachdem es 1474 eingeloft und wieber an bie österr. Hauptlinie gefallen war, betrachtete dieselbe jene abgelegenen Bestungen, die seit 1421 gemeinschaftlich mit bem Breisgau burch bie in Enfisheim eingefeste Dberbehorbe regiert murden, nur als ein Mittel gur Abhülfe ihrer Geldnoth und verpfündete bavon fo viel fie nur fonnte. Erft mit Erzherzog Leopold, ber 1625 ben Oberelfag nebft Tirol und ben übrigen Borlanden als abgesondertes Besitthum erhielt, ichien eine beffere Zeit getommen zu fein; allein fein Tob (1632) machte bas treue Bolt wehrlos gegen bie Angriffe ber Schweben unter Berzog Bernhard von Beimar und lieferte es in die Gewalt der Franzosen. Im Westfälischen Frieden trat Leopold's Sohn auf Anstiften Baierns gegen eine Entschädigung von 3 Mill. Fre. fein elfaffifches Eigenthum, beftehend aus ber Graffchaft Pfirt (Sundgau), ber Landgrafschaft Oberelfag und der Landvogtei über die zehn Reicheftudte, an Frankreich ab, und dazu auch noch burch ein biplomatisches Berfeben die Landgraffchaft Riederelfag. Rur mas ber mächtige Bischof und bas Rapitel von Strasburg und einige andere Reichsstände, wie die herjoge bon Burtemberg und von Lothringen, Die Grafen von Belbeng, Leiningen, Fugger und von Lichtenberg und die Freiherren von Fledenstein, befagen, ingleichen die Reicheritterschaft, bestehend aus 47 Familien, und bie Reichsstädte, bas mächtige Strasburg, Bagenau, Schlettftadt, Oberchenheim, Rosheim, Rolmar, Thüringheim ober Türtheim, Münfter im Gregorienthal, nebft ben jum Speiergau gehörigen Beigenburg und Landau, blieben noch beim Reiche. Doch auch alles dieses wurde bald eine Beute Frankreichs, und mit Strasburgs Wegnahme 1681 mar die Reunion bes gangen E. vollendet. Ja noch über benfelben binaus murbe bas Land nordwärts von Selybach bis zum Queich, das nie zum elfaffischen Nordgau, sondern zum

Digitized by Google

Speiergau gehört hatte, und wovon 1815 nur der Theil im Norden der Lauter zurückgegeben wurde, zu dieser neuen franz. Provinz geschlagen. Im Answijker Frieden von 1697 erfolgte sodann die Sanction dieser ganzen Abtrennung, mit Ausnahme einiger wenigen reichsftändischen Gebiete, welche erst die Französische Revolution, die alle hier noch fortbestandenen deutsch-mittelasterlichen Institutionen umwarf, als eine von der Natur selbst angewiesene Eroberung verschlang. So wurde das schöne Land und einer der ebessen Stämme dem deutschen Bolte entfremdet, dem Feinde die Herrschaft über den deutschen Khein in der Zeit des Unglücks schmählich preisgegeben und, was noch schmählicher ist, in Zeiten des Glücks nicht zurückgefordert. Bgl. Schöpslin, «Alsatia illustrata» (2 Bde., Kolm. 1751—61); desselben «Alsatia diplomatica» (2 Bde., Manh. 1772—75); Golbern und Schweighäußer, «Antiquités de l'Alsace» (Par. 1828); Strobel, «Vaterländische Geschichte des E.» (6 Bde., Strasb.

1840-48); Boner, "Histoire d'Alsace" (Bb. 1, Par. 1862). Elfaffer (F. A.), einer ber vorzüglichsten Lanbschaftsmaler der neuesten Zeit, geb. 24. Inli 1810 zu Berlin von unbemittelten Aeltern, bilbete fich auf der bortigen Afabemie und in einem Rreife gleichstrebenber Freunde, befonders im Umgang mit bem hochpoetifchen gandschafter Blechen und ging bann 1832 gu feiner weitern Musbilbung nach Italien. Er lebte feitbem meift zu Rom, neben feinen eigentlichen Hinftlerifchen Arbeiten auch mit Dufit und ber Erlernung ber neuern Sprachen beschäftigt. Mit Mübe und Lebenegefahr burchwanberte er Calabrien, machte in den feuchten Waldungen und Schluchten die fleißigsten Studien, legte aber auch bort ben Grund zu bem Bruftübel, welches ihn balb bem Tobe zuführen follte. Unter Nahrungsforgen und Rorperleiben ichuf nun E. eine ganze Reihe ber berrlichsten Bilber, Refultate seines Studiums und schnelle Berbreiter seines mit jeder neuen Schöpfung wachsenden Ruhms. Benige haben den Charafter ber fübl. Natur so erfaßt wie er, die reiche Begetation, ben flaren himmel, die reizenden Fernen Italiens mit fo vieler Treue und Boefie wiebergugeben berftanben. Palermo, bas Innere bes Rloftergangs bafelbft, ber Remifee, bas Campo Santo bei Bifa im Mondlicht, die Sirenengrotte in Tivoli, ber verfallene Rloftergang in Cefalu u. f. w. gehören in biefe Beriobe. Ferner find bas Innere ber beleuchteten Beterstirche, bas einzige Bilb, welches von ber toloffalen Große bes Gebaubes einen Begriff gibt; ber Raiferpalaft in Rom, ber ale eine ber brillanteften Schöpfungen gilt; bann bas Theater von Taormina, ausgezeichnet durch forgfältige Behandlung und einen überaus reichen Pflanzenvorgrund, Schöpfungen jener Beit. Auch Feber- und Gepiageichnungen fertigte er, unter benen bas Theater von Taormina wieber eine ber ichonften. Bergeblich verfuchte E. 1842 burch eine Babereife nach Deutschland ber fortichreitenben Arantheit Einhalt ju thun. Er wurde jum Mitglied ber berliner Atabemie gewählt und erhielt vom Ronige bon Preugen eine lebenslängliche Pension. E. starb 1. Sept. 1845 zu Rom, zahlreiche, zum Theil große Entwürfe hinterlaffend. — Auch fein jungerer Bruder, Julius E., geb. 1815 ju Berlin, geft. 25. Dec. 1859 gu Rom, hat fich burch treffliche Lanbichaftebilber aus Italien einen Ramen erworben.

Elefleth, Stadt zweiter Rlaffe und belebter Bafenort im Grofiberzogthum Olbenburg. am linken Ufer der Befer und an der 340 F. breiten Mündung der Hunte, 21/4 DR. im DND. von Dibenburg gelegen, ift ber Hauptort bes gleichnamigen Amtes (2,75 D.- M. mit 8393 E. in sieben Gemeinden). Die Stadt hat eine 1856 reorganistrte Navigations- und feit 1858 eine höhere Bürgerfcule für beibe Gefchlechter und gahlt (1861) 2384 E., welche Schiffbau, Rheberei und Sandel treiben. Auch besitt der Ort außer den Werften eine Bierbrauerei und eine Leberfabrit und unterhalt zwei Bieh- und Pferbemartte, auch einen Flachemartt. Seit bem 31. Marg 1623 mar bier eine Bollftatte, welche einen wesentlichen Bestanbtheil bes olbenb. Staatseinkommens (jährlich gegen 50000 Thir.) abwarf. Durch eine von Olbenburg, Preußen, Rugland und Frantreich 6. April 1803 abgeschloffene Convention wurde festgestellt, bag Olbenburg ben Eleflether Zoll nur noch 10 I., bis zum 1. Jan. 1813, erheben, bann aber unter feinem Bormande die Bebung langer fortfeten folle. Dennoch führte Olbenburg nach feiner Berstellung 1814 die Bebung wieber ein, indem es bie Jahre ber franz. Berrschaft nicht mitrechnete. Erft burch die Mindener Weferschiffahrtsacte vom 10. Sept. 1823 murbe ber Boll aufgehoben. Der hafen ift für schwerbelabene Schiffe nicht tief genug; folche muffen 1 DR. unterhalb, bei Brate, fich erleichtern. An beiben Orten schiffte fich ber Berzog von Braunschweig = Dels mit seinem Corps in ber Nacht zum 7. Aug. 1809 nach England ein. Ihm ift zu E. ein Denkmal errichtet.

Elsholt (Franz von), bekannt als Luftspielbichter, wurde 1. Det. 1791 zu Berlin geboren und gehört einer Familie an, die väterkicherseits aus Holland, mütterlicherseits aus Frank-

reich stammt und, burch polit. Umwälzungen mit Berluft ihres Namens und Bermögens zur Auswanderung genöthigt, in Breugen eine neue Beimat fand. Seine gelehrte Schulbilbung erhielt er auf bem Grauen Klofter zu Berlin; boch wurde biefer Unterricht infolge ber Kriege von 1806-9 durch mehrfache Reifen unterbrochen. Nachbem er anfangs als Freiwilliger, fpater als Offizier im 3. (Biethen'schen) Hufarenregiment die Feldzüge seit 1813 mitgemacht. wurde er nach bem Frieben zum Regierungsfecretar in Roln ernannt, wo er auch die "Wanberungen burch Roln und beffen Umgegend, in einer Reihe von Briefen an Sophie» (Roln 1820) und balb barauf anonym bie Schrift «Der neue Achilles, hiftor. Stizze aus bent Befreiungstampfe ber Griechen» erscheinen ließ. Demnächst unternahm er Reifen nach England. Holland und durch Deutschland, 1823 nach Italien, von wo er nach zweijährigem Aufenthalt wieber nach feiner Baterftabt zurückehrte. Inzwischen hatte fein fleines, auf allen beutschen Buhnen heimifch gewordenes, auch mehrfach in fremde Sprachen übersettes bramatisches Stiid «Romm her!» E. Ramen befannt gemacht und die Beranlaffung gegeben, daß er 1827 gur Organisation und Leitung bes Hoftheaters nach Gotha berufen murbe, welchem Amte er mit großem Gifer und Erfolge oblag, später jedoch freiwillig entsagte. Ueber sein größeres fünfactiges, in gereimten Berfen gefchriebenes Luftspiel « Die Bofbame » correspondirte er amei Jahre lang mit Goethe. Der ersten Ausgabe feiner «Schauspiele» (Stuttg. 1830) ließ er eine zweite sehr vermehrte folgen (2 Bde., Lpz. 1835; Bd. 3, Lpz. 1854). Außerdem ist er ber Berfaffer ber Anfichten und Umriffe aus ber Reisemappe zweier Freunde» (2 Bbe., Berl. 1830) und der tomischen Opern aDer Doppelprocego und aTong ber Schuty, bon benen die erstere von Alons Schmitt, die lettere vom Bergog Ernft von Gotha componirt wurde. Auch erfchienen von ihm "Bolit. Novellen" (Berl. 1838). Filr bas Luftfpiel fehlte es E. nicht an Geschmad und Buhnenkenntniß. Längere Zeit herzogl. fachsen-toburg-goth. Legationerath am Hofe zu München, legte er diese Stellung 1851 nieder und 20g sich auf seinen Landsis am Starnbergerfee gurtid. Bur 50jahrigen Feier ber Schlacht bei Leipzig veröffentlichte E. aBeteranenlieber» (Lpz. 1865).

Elfler (Fanny), eine ber ausgezeichnetsten Tangerinnen, Die Tochter bes als Copift und Reisebegleiter Sanbn's befannten Joh. E., wurde 23. Juni 1810 gu Wien in ber Borftabt Sumpendorf geboren. Sie erhielt mit ihrer altern Schwester Therefe E. (geb. 1808) ihren erften Unterricht in ber Tangtunft unter Borfchelt's Leitung bei dem Balfp'fchen Rinderballet im Theater an der Wien, dann durch den Choreographen und Tanzlehrer Aumer, und tanzte feit 1817 auf ber Buhne bes Rarntnerthortheaters. 1825 tam fie mit Mutter und Schwester nach Reapel, wo fie fich unter Gioja's Leitung bie höhere Ausbildung für das Ballet erwarb. Die erften Triumphe feierten bie Schwestern ju Berlin, wo fie 1830 auftraten. Namentlich war es hier bie geiftreiche Rabel, welche bie Kritifer und bie gute Gefellichaft auf Fanny E. hinwies, fei es and nur, weil ihr Freund Friedr. von Gent für die junge und fcone Tangerin, die er in Wien tennen gelernt hatte, fich fchwarmerifch eingenommen zeigte. Der Ruhm, den Fanny in Berlin erntete, ging ihr nach Italien, Amerika, England und Betersburg boraus, wo fie durch ihre Schönheit, Liebenswurdigfeit und Runft alle Welt entgudte. In Paris bot ihr 1834 Beron seine Hand an, und Jules Janin suchte fie in enthusiastischen Journal= artifeln bis in den himmel zu erheben. Ein junger Bole feierte fie in den «Lettres à une artisto» (Bruff. 1841) in den überschwenglichsten Erguffen und umgab die Runftlerin als bezauberndes Ibeal mit einem mahren Beiligenscheine. 1840 unternahm Fanny allein eine Reife nach Amerita, wo fie zwei Jahre hindurch in den Bereinigten Staaten und ber havana ungewöhnlichen Enthusiasmus erweckte. Nach ihrer Rücklehr nach Europa trat fle abwechselnb in England, Irland, Belgien und Deutschland auf und wandte fich bann nach Italien, wo fie gu Mailand, Turin, Rom, Benedig, Bologna, Florenz befonders im hohern Ballet gefeiert wurde. Auch in Rufland, wo fie feit 1848 ju Betersburg und Mostau tanzte, mar fie Gegenftand außerordentlicher Gunftbezeigungen. Fanny fehrte hierauf nach Deutschland gurud und ging nach Wien, mo fie 21. Juni 1851 noch einmal auftrat, um bann für immer von ber Buhne zu scheiben. Sie wandte sich nun nach Hamburg, wo sie eine Reihe von Jahren auf einer fleinen, von ihr ertauften Besitzung vor dem Dammthore ziemlich zurudgezogen lebte, bis fle 1854 wiederum nach Wien überflebelte. Fanny E. bewies fich in der Pantomime und Darftellungetunft ebenfo vollendet wie als Tangerin. Alle ihre Bewegungen waren ebel, einfach und ausbrucksvoll; ihr Tang zeigte fich anmuthig, leicht und grazibs. Jebermann, ber sie auf der Bühne fah, sei es als Esmeralda oder in der Cachucha, fand fich zur Bewunderung hingeriffen. Auch ihre Schwester Therese war eine Tänzerin, deren Kraft, Kühnheit und Ge=

wandtheit bewundert wurde. Diefelbe ift feit 20. April 1850 Gemahlin bes Prinzen Abalbert (f. b.) von Preußen und ward vom Könige von Preußen zur Freifrau von Barnim erhoben.

Elster (Corvus pica) heißt eine zur Gattung Rabe gehörige Bogelart, welche sich burch ben langen, keilförmigen Schwanz auszeichnet. Sie ist an Brust, Bauch und Unterrücken weiß, übrigens schwarz und grün, stahlblau, violett und purpurn schimmernd. Die E. lebt in Europa, Nordassien und Nordamerika. Als halber Raubvogel würgt sie manchen kleinen Bogel, zerstört besonders gern Nester kleinerer Singvögel, deren Eier sie aushadt, und ist durch diese ihnen geschworene Feinbschaft gegen das heer der anmuthigen, insettenvertilgenden Sänger wirklich ein schäldicher Bogel, obgleich sie auch nebenher Aas, Würmer, Schnecken und Insetten frist. Wo E. eingenistet sind, sliehen alle andern Bögel. Statt sie zu hegen, sollte man ein Schußgeld auf ihre Bertilgung sehen. Uebrigens hat sie einen lebhaften und muthwilligen Charakter, läßt sich leicht zähmen und lernt schnell fremde Tone fertig nachahnen. Mit ihren Gattungsverwandten theilt sie die Reigung glänzende Dinge zu entwenden und zu verbergen.

Elfter ift ber Rame zweier Fluffe im mittlern Deutschland. Die Schwarze E. entspringt am Sibyllenstein bei Elftra in ber fuchf. Dberlaufit, tritt einige Meilen weiter nach Breugen über, wo fie die 11 M. lange Röder und die Bulenig, beibe im größten Theile ihres Laufs Sachsen angehörig, aufnimmt und bei Burbenhain zwischen Bretich und Bittenberg in bie Elbe mundet. Sie hat eine Stronlange von 24 Dt., ist aber nicht schiffbar. An ihr liegt in Sachfen bas erwähnte Elftra, ein Stäbtchen im Gerichtsamt Ramenz, mit 1254 E., und im Kreise Liebenwerde des preuß. Regierungsbezirts Merseburg die Stadt Elsterwerde mit 1792 E. und beträchtlicher Holyflögerei. Etwas nördlicher von ihrer Ausmundung, bei bem Fleden Elfter, gingen 3. Dct. 1813 Blücher und Dort auf bas rechte Elbufer über und fiegten bann bei Wartenburg über ben frang. General Bertrand. - Die Beife E. entfpringt in Böhmen im Begirte von Afch am Elftergebirge (welches bie Strafe von Aborf nach Eger in 2337 F. Sohe überschreitet), tritt balb barauf in bas fachs. Boigtland ein, wo fie bei Aborf ben ebenfalls von der böhm. Grenze kommenden Floßbach (Große E.) aufnimmt, und fließt bann in vorherrschend nördl. Richtung über Delonis, Blauen, Greiz, Gera, Zeit, Begau nach Leipzig. In ber Nahe biefer Stadt biegt die E. ploplich nach W. um und fpaltet fich in zwei Bauptarme, die Luppe und die eigentliche E., welche fortan parallel laufen, wieberholt burch Rebenarme verbunden find und nur etwa 3/4 St. voneinander entfernt zwifchen Salle und Merfeburg in die Saale munden. Bon ihren geringen linten Nebenfluffen ift die Beida mit ber Auma der bedeutenoste; rechts gehen ihr die Golzsch, Schnauber und unterhalb Leipzig, amifchen Gohlis und Modern, die 12 M. lange Bleife (mit Sprotta, Bohra und Barthe, lestere bei Leipzig) zu. Die Länge bes Stromlaufs, welcher auch reuß., weimar., altenburg. und preug. Gebiet berührt, beträgt 26 M. Bon Begau abwarts über Leipzig bis gur Dunbung ift der Fluß zu beiden Seiten von Wiesen und fchönem Laubwald begleitet. Reuerdings ift die E. auf die turze Strede von Leipzig nach Plagwis tanaliftet worden, sodaß fie mit Rab. nen bis ju 2000 Ctr. Laft und fleinen Dampfern (feit 1863) befahren werden tann. An ber E., unweit ber bohm. Grenze, liegt ber Babeort Elfter (f. b.), und unweit ber Norbgrenze bes fachf. Boigtlands, in fehr angenehmer Gegend, die Stadt Elfterberg, Sit eines Gerichts. amte, mit 3557 E., bedeutenber Beberei und Schlofruine.

Elster, Dorf und Curort im Gerichtsamt Aborf bes königl. sächs. Kreisdirectionsbezirks Zwidau, an der Elster, ist Station der (im Sommer 1865 bis Delsnit eröffneten) voigtsänd. Eisenbahn und liegt 1458 F. hoch. Der Ort zählt 1206 E., die Weberei und Stiderei treiben. Als Badeort seit 1669 bekannt und schon damals von Georg Leisner beschrieben, hat E. seit der 1849 erfolgten Uebernahme auf den Staat einen ungewöhnlichen Aufschwung genommen. Die Heilquellen, zu den alkalisch-salinischen Säuerlingen gehörend und nahe verwandt mit denen des benachbarten böhme Franzensbad, enthalten schwesels- und kohlensaures Ratron, kohlensaures Eisenorydul und Kohlensäure. Ihre Wirkung ist eine auslössende, stärkende und belebende zugleich. Außer den Mineralbädern dietet der Ort noch kräftige Moors und Douchebäder und gute Molken. Die Lage von E. ist überaus gesund, die Einrichtung der Anstalt wie der zahlreichen Hotels und Logirhäuser vorzüglich. Die reichbewaldete, romantische Umgegend bietet mannichsache Gelegenheit zu Ausslügen. Die Frequenz, 1849 nur 329, betrug 1864 2191 Personen. Bgl. Bechler, «Bad E. und seine Heilmittel» (Zwidau 1861), und Flechsig,

aBab E. im fachf. Boigtlande» (Dreeb. 1864).

Elvenich (Beter Joseph), einer ber vorzüglichsten Schüler von G. Bermes (f. b.), geb. 29. Jan. 1796 ju Embten im Regierungsbezirt Nachen, bezog, auf ben Gymnafien von Duren

und Köln vorgebildet, 1815 die damals noch bestehende Universität zu Miinster und wurde hier bei feinen theol. und philof. Studien burch die Bortrage von hermes fo angezogen, bag er diefem 1820 nach Bonn folgte. Eine Lehrerstelle am Ghunastum zu Koblenz, die er 1821 erhielt, legte er 1823 wieder nieder, um fich an der bonner Universität als Privatdocent für Philosophie zu habilitiren. Bereite 1826 erhielt er eine außerord. Professur für Philosophie Bonn, 1829 eine ord. Profeffur berfelben Biffenschaft zu Brestau, wozu noch 1830 bie Leitung bes Leopolbinischen Symnasiums tam. Ale nach hermes' Tode ber Rampf gegen beffen Spftem und Anhanger begann, beröffentlichte E. bas erfte Beft feiner «Acta Hormosiana» (Gött. 1836; 2. Aufl. 1837), um nachzuweisen, daß dem papstlichen Berdammungs= breve von 1835 eine unrichtige Darftellung bes hermesianismus zu Grunde liege. Im Fruhjahr 1837 reiste er felbst mit Braun (f. b.) nach Rom, um perfonlich für eine Revision bes Urtheile ju wirten. Dort verfaßten beibe die «Melotemata theologica» (Bannov. u. Lpg. 1838), mußten jeboch im Mug. 1838 unverrichteter Sache nach Deutschland gurudtehren. Den Bericht über ihre in Rom gepflogenen Berhandlungen gaben fie in ben «Acta Romana» (Hannov, u. Lpz. 1838). Seitbent wirkte E. ale Professor foivie auch feit 1840 ale konigl. Bibliothetar in Breslau fort. Bon feinen fpatern, den hermefianismus betreffenden Schriften find die «Bertheidigungefchrift» (Beft 1 u. 2, Breel. 1839), die «Actenftude zur geheimen Geschichte bes Bermesianismus» (Brest. 1845), «Der Bermestanismus und Johannes Perrone, fein rom. Gegner» (Thl. 1, Breel. 1844) und Bius IX., die hermefianer und ber Erzbifchof bon Beiffel» (1. u. 2. Aufl., Bredl. 1848) ju erwühnen. Bon E.'s übrigen miffenschaftlichen Arbeiten find noch besondere bervorzuheben: Die aDtoralphilosophies (2 Bbe., Bonn 1830-32), bie Abhanblung «Die Befenheit bes menschlichen Geiftes» (Bresl. 1857) und bie Brofchure «Drei gegen Einen. Bon Sincerus Pacificus» (Brest. 1862), die Reinkens'sche Angelegenheit betreffenb.

Eltville ober Elfelb (lat. Altavilla), alte Stadt und Hauptort des gleichnamigen Amts (2 D.-M. mit 12866 E. 1861) im Herzogthum Nassan, 1 % M. im SW. von Wiesbaden, am Rheinstrom und an der Eisenbahn gelegen, hat 2333 E., die Weindau und Weinhandel treiben, schöne Särten und Landsize. Die Stadt war früher der Hauptort des Rheingaues, im 13. Jahrh. Residenz des Königs Adolf von Nassan, im 14. und 15. Jahrh. gewöhnliche Residenz, Zusluchts- und Münzstätte der Erzbischöfe von Mainz. Der schöne, hohe Wartthurm mit dem Wappen des Erdauers und den neuen, vergoldeten Thurmspitzen nehst der anstossenden Burgmauer sind der einzige Ueberrest der 1330 von dem trierer Erzbischof Balduin als Verweser von Wainz aufgesührten Burg oder des jezigen Amthauses. 1349 legte hier durch Vertrag vom 26. Mai König Sünther von Schwarzburg zu Gunsten Karl's IV. die deutsche Krone nieder. Rach E. wandte sich Gutenberg nach seiner zweiten Entsernung aus Mainz und half seinem Berwandten Bechtermünz eine Druckerei errichten, aus welcher von 1467—69 einige

jest fehr feltene Berte hervorgegangen find.

Elpas, Stadt und Festung im Diftricte Evora ber portug. Brobing Alemtejo, liegt nabe ber span. Grenze auf einem Sügel ber Gebirgetette Zoledo, an einem Zuflug bes Capo, 21/2 St. vom Gnabiana und 5 St. von der fpan. Stadt Badajoz entfernt, ist Sit eines Bis schofs und zählt 12400 E. Das Innere der Stadt zeigt sich finster, winkelig und schmuzig. Unter ben vier Pfarrfirchen ift die Rathebrale febenswerth. Augerbem finden fich noch ficben Rlöster, ein Theater, ein Armenhaus, ein Spital. Berühmt ist die  $1lac{1}{2}$  St. lange, weithin statbare altrom. Wasserleitung, Os arcos de Amoreiro genannt, welche zum Theil auf vier übereinanbergestellten Bogenreihen ruht. Die Bewohner treiben einen einträglichen Schmuggelhandel nach Spanien, insbesondere mit engl. Fabritaten. Die fruchtbare Umgebung liefert, außer Del und Bein, auch viel Dbft und Gemufe. E. ift die größte und ftartfte Festung Portugale. Außer den fleben großen, mit vielen Außenwerten verfehenen Baftionen, welche die Stadt umschließen, wird dieselbe durch die beiden, die ganze Umgebung beherrschenden Forts Sta. - Luzia und Nostra Senhora da Graça oder de Lippe vertheidigt. Das letztere ift eine 1764 von dem damals in portug. Diensten ftehenden Grafen Ernft von Lippe - Schaumburg angelegte Citabelle, die für uneinnehmbar gehalten wird. E. ift bas alte Helvas. Das Schloß wurde von den Mauren gebaut und 1658 und 1711 vergebens von den Spaniern belagert. 1808 ward die Stadt von den Franzosen unter Junot besett. Der engl. Marschall Beresford hatte ben Titel eines Berzogs von E.

Elymun, bon Linné benannte Grafergattung aus ber 3. Rlaffe, 2. Orbnung, bes Sexualfpstems und ber Gruppe ber gerftenartigen Gramineen, besteht aus perennirenben Grafern mit

steifen Halmen, die eine zweizeilige ober walzige Aehre an der Spite tragen, an beren Spindel bie meift zweiblütigen Aehrchen ju zwei bis brei nebeneinander fteben. Dadurch untericheibet fich biefe Gräfergattung von ber Roggengattung, ber fie fonst fehr nahe verwandt ift. Die Relchspelzen find ziemlich gleichlang, lineal-pfriemenförmig, kurzer als die bald begrannten, balb unbegrannten Bluten. In Deutschland finden fich zwei Urten, bas Saargras (E. europaeus L.) und der Sandhafer, Strandhafer oder Strandroggen (E. arenarius L.). Das Haargras treibt 2—4 F. hohe Halme, hat rüdwärtsbehaarte Blattscheiden, schmale. grune Blatter und eine schmächtige, roggenahnliche Aehre mit turzbegrannten Bluten. wächst in schattigen Laubwälbern, besonders auf Ralfboden und liefert ein treffliches Futter für bas Wilb. Biel wichtiger ift ber Sanbhafer, welcher auf Flugfand, befonders aber auf ben Dünen am Strande der Oft- und Nordsee häufig vortommt. Seine diden, schilfartigen, bis 4 F. hoch werdenden Halme, feine breiten, fleifen Blätter und feine oft bis gegen 1 F. lange, breite, nidende Mehre, welche unbegrannte Blüten befist, haben eine weißlich-blaugriine Farbe, welche von ber ftarten Bachsabsonderung herrührt, die diesem Grafe eigen ift. Trot ber Starte und Steifigfeit ber Balme und Blatter wird biefes Gras vor ber Blittezeit von Rinbern und Schafen gern gefreffen, weil es viel Buder, namentlich im Salme, enthalt. Den größten Rugen gewährt aber ber Sandhafer baburch, bag er mit feinem vielverzweigten, weit umber= kriechenden Wurzelstock den losen Sand der Dünen bindet, weshalb dieses Gras hier und da in ben Strandgegenden (befondere an den fcweb. Ruften) auf den Dunen angebaut wird. Auch in Pommern und Mecklenburg pflanzt man baffelbe allgemein auf Strandbammen an, weil bie gewöhnlich zu biefem 3med verwendeten Beiben bas Galzwaffer nicht vertragen tonnen.

Elpfee, früher Elpfee-Bourbon, eins ber ftattlichften altabelichen Berrenhäufer in Paris, awifchen ber Strafe bes Faubourg St.-Bonore und ben Elyfeischen Felbern, 1718 bon bem Architetten Molet für ben Grafen von Evreur gebaut, wurde aufeinanberfolgenb von ber Marquife bon Bompadour, bem Financier Beaujon, ber letten Berzogin bon Bourbon und von Murat bewohnt; 1816 wohnte barin ber Herzog von Berri, und sein Sohn, ber jetige Graf Chambord, befaß es von 1820-30. Seitbem bildete der Palaft einen Beftandtheil der franz. Staatsbomäne und biente von 1848—52 als Resibenz Ludwig Napoleon's, bes Brusbenten ber Republik. Der Palast grenzt mit bem bazu gehörigen reizenden Garten an die Champs-Elhfées, ein von Maria von Medici und unter Ludwig XV. angepflanztes Luftwälbchen, das neuerdings nach engl. Gartengeschmad umgeandert wurde, und schon seit langer Zeit ein Haupttummelplatz ber Pariser war. Die Seine und das Stadtviertel von Chaillot an ber linken Seite, und rechterhand die beiben Borstädte St. - Honore und Le- Boule bilben bie ungleiche Grenze biefer Elhfeischen Felber. In der Mitte läuft ein gerader, breiter Beg, ber nach dem Hölzchen von Boulogne, nach Reuilly und andern naben Orten des Bergnügens und Landaufenthalts führt und vom frühen Morgen an äußerst belebt ist. Der prächtige Weg, eine ber Sauptzierden ber Elhseischen Felber, schneibet biefe in zwei ungleiche Salften, von welchen bie Mobe bie fleinere zur Rechten in Befchlag genommen hat. Dan findet ba ju gewiffen Stunden benfelben Menschenzusammenfluß wie auf bem Boulevard bes Italiens, aber gemischter und mit einem Zusat ibnulfcher und kindlicher Elemente. Gine Reihe kleiner Berkaufbuden mit Lebkuchen, Limonade und Kinderspielzeug, Buppentheater, Schaukeln, Carrousels und bergleichen Spiele, Mufithaufer mit Gangern und Gangerinnen in freier Luft geben bicfer Seite das Aussehen eines stehenden Jahrmarkts. Die daranstoßenden Gärten der großen alten herrenhaufer bes Faubourg St. - honore find jum Theil von partartiger Große und machen bas Bange fehr angenehm und fast romantifch. Raffeehaufer und Restaurants find auf beiben Seiten in reichlichem Dage vorhanden, und mehrere größere Schaufpielhaufer, ber Sommercirtus, die Bouffes parisions, bas Panorama u. f. w. vollenden ben Apparat ber Bergnügungeanstalten. Auf einem großen freien Blate an ber linten Seite befindet fich ber Inbustriepalaft. Bon bem fog. Rond - Boint an find bie Elnseischen Felber nur noch eine von boppelten Baumreihen eingefaßte Avenue, mit prachtigen Baufern gu beiben Seiten, bis gum Triumphbogen bes Sterns, auf ben fie gerabe zuläuft.

Elhfium (griech. Elysion) ift bei homer ein milbes und gefegnetes Gefilbe am Bestrande ber Erbe, nahe am Ofeanos, wohin ausgezeichnete helben, ohne den Tob zu erleiben, verfett werben, wie z. B. Menelaos, ber Sibam bes Zeus, um bort unter Rhabamanthys' herrschaft ein leichtes und kummerfreies Leben zu führen. Gin ähnlicher seliger Aufenthalt ber versior-

benen Helben waren die Inseln der Seligen (f. b.).

Elzevier ober Elfevier, lat. Elzevirius, eine berühmte Buchbruderfamilie, welche vor-

züglich zu Lehben und Amfterdam von 1583 — 1681 eine Menge schöner Ausgaben beforgte. Lubwig E., geb. zu Lowen 1540 und burch bie religiblen Wirren bewogen, feine Baterftabt au verlaffen, ließ fich 1580 als Buchbinder und Buchhandler in Lenden nieder, erhielt 1586 bie Stelle eines Universitätspedells, 1594 bas Bilrgerrecht und ftarb 4. Febr. 1617. Sein erster Berlagsartitel war « Drusii Ebraicarum quaestionum ac responsionum libri duo» vom J. 1583. Der zweite, ein Eutrop von B. Merula, ist von 1592 batirt und wurde lange irrthümlicherweise als der älteste E.'sche Druck betrachtet. Bon Ludwig's sieben Sthnen seisten fünf das Berleger - oder Buchhändlergewerbe fort. 1) Matthys, geb. 1564, war, wie fein Bater, Buchhandler und Bebell in Legben, trat 1622 fein Geschäft an feinen Gohn Abraham ab und ftarb 1640. Er verlegte unter anderm die Simon Stevin'schen militärisch-mathem. Werke. 2) Ludwig II., geb. um 1566, errichtete 1599 eine Buchhandlung im Haag und starb ohne mannliche Erben 1621. 3) Aegibius muß 1599 an ber Spite eines Berlagegeschafts im Baag gestanden, aber turg barauf baffelbe mit einem andern Gefchuftezweige, ben er in Lenden betrich, vertauscht haben. Er ftarb gegen Ende Juni 1651. 4) John cus (Joost) war Bürger und Universitätsbuchhandler in Utrecht, wo er um 1617 ftarb. 5) Bonaventura, geb. 1583, druckte bereits 1608 und trat in Leyden mit seinem Bruder Matthys, seit 1622 mit bessen Sohne Abraham (geb. 4. April 1592) in Berbindung. 1625 erwarben diese beiden die Officin des zweitgeborenen Sohnes von Matthys, des Ifaac E. (Universitätsbuch= händler in Lenden feit 1620, geb. 11. Marg 1596, geft. 8. Oct, 1651), sowie die orient. Typen der Jacomine Buyes, der Frau des berühmten Orientalisten Thomas van Erpen, und wurden die eigentlichen Grunder bes Rufe, ber fich an die fleinen Duodeg- und Gedegausgaben ber E. ihrer Zierlichkeit und Correctheit wegen noch heutzutage knupft. Beibe ftarben 1652 (Bonaventura 17. Sept., Abraham 14. Aug.), nachdem sich ihnen fünf Jahre vorher Abraham's Sohn, Johann E. (geb. 22. Febr. 1622), jugefellt hatte. Diefer fette die Druderei in Berbindung mit Bonaventura's Sohn, Daniel (geb. im Ang. 1626, gest. 13. Oct. 1680), bis 1654 fort, druckte dann, nach dem Abgange Daniel's nach Amsterdam, allein, und starb 8. Juni 1661. Das Geschäft wurde von seiner Witwe, Eva, geb. van Alphen, bis 1681 fortbetrieben, wo es auf beiber Sohn Abraham (geb. 5. April 1653) überging. Dieser, 1710 jum Schöffen ber Stadt ernannt, vernachläffigte bie Druderei in folder Beife, baf bas Beschäft nach seinem 30. Juli 1712 erfolgten Tode für den geringen Breis von 2000 Fl. verkauft wurde. Das E.'sche haus in Amsterdam murde von Joost's Sohn, Ludwig III. (geb. 1604), 1638 gegründet, bem fich 1654 beffen Better, ber icon ermahnte Daniel, Bonaventura's Sohn, anschloß. Ludwig ftarb 1670. Nachdem auch Daniel gestorben (1680), führte das Gefchäft beffen Bitwe Anna, geb. Beernind, bis 1681, ihrem Todesjahre, fort, worauf es vertauft wurde und auf diefem Bege zum großen Theil an den Druder und Buchhändler Abrian Moetjens im haag gelangte. Endlich ist noch ein Enkel von Joost, Peter E. (geb. 1643), zu ermagnen, ber Rath, Schöffe und Schatmeifter in Utrecht mar, bafelbft eine Buchhandlung führte und im Sept. 1696 starb. Wenngleich die E. in gelehrten Renntniffen überhaupt, wie insbesondere in Rücksicht ihrer griech. und hebr. Ausgaben von den beiben Stephanus (f. b.) in Paris übertroffen wurden, fo waren fie boch unübertrefflich in ber Auswahl ber Werte, bem feinen Schnitt ihrer Lettern, dem reinen, gleichmäßigen Druck und dem schönen Papier. Ihre Ausgaben des Birgil, Terenz und anderer rom. Claffiter fowie des Neuen Testaments, des Pfalters u. f. w. find Meisterstüde in Hinsicht auf Correctheit wie auf Schönheit. Als eine ben E. eigenthümliche Maxime erzählt man, sie hätten einen großen Theil ihrer Drucke durch Frauen corrigiren laffen, in ber Boraussetzung, daß biese babei sich nie eine eigenmächtige Beränberung des Textes erlauben würden. Die Drude der E. find vielfach Gegenstand des Sammlereifers geworden und die feltenern, wie 3. B. der «Patissier français» (Amsterd. 1655) und Ausgaben der franz. Dichter (Molière, Corneille u. f. w.) werden mit enormen Preisen bezahlt. Bgl. Pieter, «Annales de l'imprimerie Elsévirienne» (2. Aufl., Gent 1858); Walther, «Les E. de la bibliothèque impériale de St.-Petersbourg» (Betersb. 1864).

Elzheimer (Abam), ein geschätzter Landschaftsmaler, geb. zu Frankfurt a. M. 1574, war in Rom Schiller niederländ. Landschafter und gehört so ziemlich der Richtung des Paul Bril an. Damals hatte sich die Landschaft noch nicht völlig von der Historienmalerei emancipirt, daher sindet sich in E.'s kleinen Bilbchen immer ein finniger Zusammenhang zwischen der reichen, phantastisch gehäuften Natur und der Staffage; letztere ist meist biblischer oder mythischer Art. Die Technik, besonders die Färdung, ist höchst kleißig und in ihrer Weise vollendeter als bei

Bril. E. ftarb in großem Glend 1620.

Emgil (franz. émail, ursprünglich esmail, ital. smalto; beibes vom althochbeutschen smelzan, goth. smaltjan, neuhochbeutich afchmelgen») ift eine verglafte Schmelgmaffe, wonit man die Oberfläche von Metallplatten jum Zierath übergieht ober emaillirt. Die Grundlage des E. bildet eine im Feuer leicht fließende tiefelfaure Berbindung, welche an fich farblos ift und ber man burch Metallorybe bie gewünfchten Farben mittheilt. Bur Malerei auf E. (Emailmalerei) nimmt man als Grundlage ein undurchsichtiges weißes E., bas man erhält, wenn man 10 Theile Blei, 3 Theile Zinn burch anhaltendes Glühen in Dryd verwanbelt und diesem Quarg= ober Feuersteinpulver nebst Bottafche ober Goda zusett. Die Maffen werben aufammengeschmolzen, nach dem Ertalten feingepulvert und geschlämmt und später auf biinne Golb - ober Rupferplatten mit einem Binfel und Spitol aufgetragen, bann wieber ins Feuer gebracht. Die fog. Email- ober Schmelgfarben, mit benen man fobann malt, find Metallorybe mit einem glasartigen Fluffe verbunden. Nach ber Bollendung bes Bilbes und wenn es getrodnet ift, tommt bas Bange in ben Dfen, bamit bie Farben eingebrannt werben. Die Emailmalerei wurde fcon im 12. Jahrh. ju Limoges in Subfrantreich geubt. Borguglich find es Reliquientaftchen, beren Banbe und bachformige Bebedung auf biefe Beife gefdmudt murben. Eine befondere Ausbildung erhielt biefe Runft vom 16. Jahrh. an und gwar cbenfalls zu Limoges. Die Emaux de Limoges wurden weltberühmt. Der bebeutenbste unter den damaligen Kunstlern diefes Zweigs war Leonard Limosin, von dem die Emaillen jener Zeit fclechtweg Limofins genannt wurden. Außerbem find noch Bierre Raymond, Jean Courtois und bie Deifter 3. B. und B. C. zu nennen. In den Kunftcabineten pflegt vorzüglich ber Raymond gablreich vertreten zu fein. Um die Mitte des 17. Jahrh. zeichnete fich Coutin aus; bann als vortrefflicher Bortratmaler auf Email 3. Betitot (1607-91), welcher Werte bom größten fünftlerifden Berthe lieferte, bie noch jett fehr theuer bezahlt werben. Bon Frankreich aus bilbeten sich im Laufe des 18. Jahrh. Schulen in Genf, Augsburg, Murn-In ber lettgenannten Stadt blühte um die Mitte bes 18. Jahrh. Georg berg u. f. w. Strauch; aus Benf machten fich fpater bie Bruber Beter und Amicus huaut berühmt. Gie arbeiteten in Berlin, wo in den Sammlungen noch von ihren Werken zu finden find, namentlich ein auf Gold ausgeführtes, 33/4 Boll breites, 21/2 Boll hohes Debaillon, ben Alexander im Belte bes Darius barftellend, nach ber Lebrun'ichen Composition. Am Sofe ju Dresben arbeitete G. F. Dinglinger besonders ale Bortraiteur. Rarl Boit (um 1700) aus Schweden wurde namentlich in Bien beschäftigt, wo bie Runftfammer von ihm eine 18 ju 12 Boll große Goldplatte mit der ganzen taiferl. Familie zeigt. Später arbeitete er in London. Sein Schüler Martin von Meytens malte in Paris, Dresden, Wien und Benedig. In unfern Tagen wird die Smailmalerei auf Metall noch mit gutem Erfolg in England und Frankreich ausgeübt. In England ift der vorziglicifte Riinftler auf biefem Gebiete Effer. Unter ben Bilbern, Die er auf ber londoner Ansstellung von 1851 hatte, zeichnete fich befondere aus feine Copie nach einem Bilbnif von Ban Dud und bie andere eines Mabchens nach Gir Jofua Rennolds. Nachft ihm verbienen Bone, Bell und harlem eine ehrenvolle Erwähnung. Bon den Frangofen ift vor allen Madame Laurent zu nennen, dann wegen sehr gliidlicher Rachahmung des Ge= schmads ber alten Emaillen von Limoges Haman, sowie auch Bonnet als geschickter Emailmaler auf Rupfer. Man fab von letterm auch als neue Erfindung Malereien auf Gifen auf ber londoner Ausstellung. Roch muffen wir ber glanzenden Bersuche gedenken, welche gemacht worden find, die Lava als Grundfläche zur Emailmalerei zu benuten. Etwa 1827 fam ber Graf Chabrol von Balvic auf den Gebanten, dies zn thun. Der Architett hittorff in Paris griff die Entbedung auf und gründete eine Anstalt zur Cultivirung biefes Aunstzweigs. Später machte man in berfelben Richtung Berfuche in Berlin und ift bort burch bie Bemuhungen ber Technifer Lubersborf und Martins und bes Malers A. von Klöber dabin gelangt, bie franz. Leiftungen zu übertreffen. Gin anberes G. ift bas, welches man auf eiferne Rochgeschirre bringt. Es hat im allgemeinen biefelben Bestandtheile, nämlich Riefelerbe. Bleiorph. Natron oder Kali, Salpeter oder Borax. Die bleihaltigen Emaillen sind jedoch der Gesundheit nachtheilig, und es ist daher die Aufgabe, biefelben ganz zu beseitigen. Die Hauptgrundlage ber bleifreien Glasuren find Sand, Soda, Borar, Binnafche u. f. w.

Emanation ift überhaupt so viel als Aussluß. In ber Theologie und Philosophie der Alten versicht man unter Emanationssystem ober Emanatismus die Lehre vom Ausslusse aller Dinge aus einem höchsten Brincip. Nach dieser Lehre ist der Ursprung der Dinge ein Ueberströmen der göttlichen Fülle, ein Ausströmen aus innerer Nothwendigkeit, keine freie Thätigkeit Gottes. Das von dem ursprünglich Bollsommenen Abgebildete entfernt sich nach Graden immer

mehr von seiner Quelle und wird stufenweise immer schlechter, wodurch man die Entstehung bes Bösen zu erklären glaubte. Diese Lehre stammt aus dem Orient und sindet sich besonders in der indischen Mythologie und in der Lehre des Zoroaster sowie in den spätern Systemen der Neuplatoniser in Alexandrien. In der christl.-theol. Dogmatit heißt Emanationslehre die Lehre, nach welcher Sohn und Seiliger Seist für Ausstüffenschaftlichen Lehre vom Lichte bildet die von Dreitinigseit, angesehen werden. In der naturwissenschaftlichen Lehre vom Lichte bildet die von Newton aufgestellte und gegenwärtig antiquirte Emanationstheorie, welche die Lichtstrahlen sür materielle, vom leuchtenden Körper sich verbreitende Ausstüffe hält, den Gegensatz zu der von Euler herrührenden und allgemein angenommenen Undulationstheorie, zufolge deren die Lichtstrahlen die Wellenschungungen eines den Weltraum erfüllenden Lichtäthers sind.

Emancipation (lat.) bezeichnet urfprünglich bei den Romern die Freilaffung eines Rindes aus ber vaterlichen Gewalt, sobann überhaupt die Entlaffung, Befreiung aus einem Buftanbe der Abhangigfeit. In biefem Sinne hat man in neuerer Zeit das Wort unter ben verfchiebenften Beziehungen angewendet. Go fpricht man von ber E. ber Juben, indem man barunter die Aufhebung ber polit. Befdrantungen berfteht, benen biefelben mehr ober weniger noch in den meiften Staaten unterworfen find. E. ber Frauen marb von benen gefordert, welche in den Schranten, mit benen Raturverhaltniffe, Sitte und gefellschaftliche Einrichtungen bas weibliche Gefchlecht umgeben, ein Unrecht faben und biefe weggeschafft wiffen wollten. Eman= cipirte oder freie Beiber find bemnach folde, die in ihrem Denten, Empfinden und Banbeln jene Schranten nicht mehr achten. Much bon einer E. bes Fleifches murbe in gemiffen frivolen Literaturfreisen wiederholt gesprochen, worunter man die Befriedigung der Begierden ohne biejenigen Ginfchrantungen verftand, welche Moral und Religion bem Menfchen auflegen. Enblich verlangte man in neuerer und neuefter Zeit E. ber Rirche vom Staate, ber Shule von ber Rirche u. f. w., womit man aber nur die Unabhangigfeit ber einen biefer Inftitutionen von ber andern bezeichnen mill. Mit bem Ausbrude E. ber Ratholiten bezeichnete man in Großbritannien (f. b.) jene 1829 burchgeführte Magregel, wonach es ben Ratholiten in England, Schottland und Irland möglich gemacht wurde, Sit im Parlament

zu nehmen und in Staatsamter einzutreten.

Emannel I., König von Portugal, der Große, auch der Glückliche genannt, geb. 3. Mai 1469, bestieg ale Entel Ronig Chuard's, Reffe Alfons' V. und Geschwistertind und Schwager Johann's II. nach bes lettern Tobe 1495 ben portug. Thron. Er erhielt in Spanien bie forgfältigste Ausbildung feiner großen Anlagen und führte vor feiner Thronbesteigung den Titel cines Bergogs von Beja. Gine feiner erften Regierungshandlungen mar bie Bufammenberufung ber Cortes, ohne welche er and fpater nie etwas Bichtiges unternahm. Dann bereifte er perfonlich bie Provingen, ordnete bie Berwaltung und ließ ein Gefetbuch anfertigen, bas unter feinem Ramen befannt ift. Zugleich wurden auf feine Anordnung Schulen fürs Bolt und für höhere Bilbung gegrundet, ausgezeichnete Talente auf Reifen nach Deutschland und Frantreich gefendet und an feinem heitern, in Sitte aber ftrengen Sofe alle bebeutenden Rünftler und Gelehrten versammelt. Eifrig auf die Erhaltung ber Religion bedacht, machte er ebenso wol bem Bapfte Alexander VI. Bormurfe über beffen lafterhaftes Leben, wie er ben Rurfürften Friedrich ben Beisen von Sachsen von ber beginnenben Rirchenreformation abmahnte und Juben und Mauren zur Taufe zwang. Durch seine Bemühungen ward Portugal bie erfte Seemacht und ber Mittelpunkt bes Sandels der bamaligen Belt. Er fendete Basco de Gama aus, um bas Cap ber guten hoffnung zu umfegeln und ben Seeweg nach Indien aufzufinden, Cabral, um bie Entbedungen Basco be Gama's weiter zu verfolgen, und Corte Real, um bas nördl. Amerita langs feinen Ruften ju untersuchen. Durch diese und die Expeditionen unter Albuquerque im Befige aller fubafrit. Ruften und bes Indifden Archipels, eroffnete er baburch seinen Sandeleflotten und bem Colonialmefen ein unermegliches Feld. Nicht zufrieden bamit, trat er auch in Berbindungen mit Berfien, Aethiopien und 1517 mit China. Minder gludlich war er mit der Eroberung Maroktos. Als er 13. Dec. 1521 starb, befand sich Portugal nach innen und nach außen in bem blübenoften Buftanbe. Es befaß geordnete Finanzen, eine große Flotte, ftarte Festungen, reiche Arfenale, eine friegerische Armee, blübenden Sandel und Gewerbe, Gefet und Berfaffung und unermegliche Colonien. Das Bolt nannte beshalb feine Regierung bas golbene Beitalter Bortugals. E. war in erfter Che vermahlt mit Ifabella, ber Tochter Ferdinand's des Katholischen, die nach dem Tode ihres Bruders den Thron von Ca= ftilien einnahm und ihrem Gemahl die Burbe eines Pringen von Caftilien verlieh. In zweiter She vermählte er fich mit Maria von Castilien, ber Schwester feiner erften Gemahlin. Aus

bieser Che stammten Johann, sein Nachfolger, und Isabella, die Kaiser Karl V. heirathete. Eine britte Che schloß er kurz vor seinem Tode mit Eleonore von Desterreich, der Schwester Karl's V.

Embargo (fpan.) nennt man die vom Staate angeordnete Beschlagnahme ber in einem Hafen liegenden Schiffe, um sie bei bevorstehendem Ariege zu Transporten zu verwenden oder wenn in dem Hafen stattsindende Rüstungen nicht bekannt werden sollen. Ebenso belegt man Schiffe der seindlichen Nation mit E., um sie nach ersolgter Ariegserklärung sosort consisciren zu können.

Emblem (griech.) hieß bei ben Alten ber Zierath, bas Bild an Geschirren in erhabener Metallarbeit, welches man abnehmen konnte. Da bergleichen Berzierungen meist eine sinnbilbliche Bedeutung hatten, so übertrug sich ber Ausbruck überhaupt auf bas Sinnbild. E. ift baher die bilbliche Bezeichnung eines Ganzen durch einen Theil desselben oder durch ein Zeichen, das mit bemselben in Beziehung steht, sodaß z. B. Wassen den Arieg, ein Pflug oder bergleichen den Acerdau bedeuten. Man hat die Benennung auch auf willfürlich gewählte Kennzeichen ausgedehnt; es pflegt dann eine solche bildliche Darstellung gewöhnlich von einer Devise (s. b.) begleitet zu sein.

Embonpoint, f. Corpulenz.

Embriho (griech. Embryon, ein Keimgebilbe) heißt ber thierische oder pflanzliche Organismus in seinem ersten Entstehen nach der Zeugung. Der thierische und menschliche E. wird auch Fötus, Frucht, Leibesfrucht genannt, namentlich wenn er so weit entwicklich ift, daß man das Geschlecht unterscheiden kann. Die Zeit, innerhalb welcher die Entwicklung des thierischen E. vor sich geht, ist bei jeder Thiergattung verschieden. Beim Menschen beläuft sich die Zeit, während welcher er E. ist und als solcher mit dem mütterlichen Körper (in der Gebärmutter) zusammenhängt, also die normale Dauer der Schwangerschaft oder des Lebens des Menschen vor seiner Geburt (des Uterinlebens) auf 10 Mondes- oder 9 Sonnenmonate (40 Wochen oder 280 Tage). Berschiedene Umstände können aber einen frühern oder spätern Eintritt der Geburt herbeisitikren und so die Dauer des Embryolebens absürzen oder verlängern. Dauerte dieses nur dis etwa zum Ansange des achten Monats der Schwangerschaft, so nennt man die Geburt eines solchen E., der noch nicht die Fähigkeit hat, in der Außenwelt fortzuleben, eine Fehlgeburt (abortus), während dieselbe nach dieser Zeit eine Frühgeburt heißt und eine lebenssähige Frucht zur Welt bespretert.

Der menfcliche E. entwickelt fich aus einem reifen befruchteten Gie, welches aus bem weiblichen Gierstode durch den Gileiter in die Gebarmutter gelangt und hier in der 3. Boche bie ersten beutlichern Anfange bes E. zeigt, und zwar als eine homogene, graue, halbburchfichtige, gelatinose, längliche und schwachgekrümmte (kahnförmige) Wasse (eine Art Wade) bon 2 - 3 Linien Lange. Der Ropf ftellt fich nur ale eine fleine, burch eine Bertiefung bom übrigen Rumpfe abgeschnürte Hervorragung oder tugelige Masse ohne Deffnungen dar; der Rumpf endigt in eine fcwangformige Berlangerung und hat weber Arme noch Beine. jeber Seite des halfes finden fich vier durch Zwischenwände (Kiemenbogen) voneinander getrennte Deffnungen, Die fog. Riemenfpalten, welche in ben Schlundtopf munben. Der Unterleib hat born eine weite, langsverlaufende Spalte, an welcher fich die haut umschlägt, um in bie ben E. dicht umgebenbe innere Eihaut (Annion, Schafhaut) überzugehen. Es umfaßt diefe Spalte die Stiele zweier Blaschen (des Nabelblaschens und der harnhaut oder Allantois), welche außerhalb des E. an seiner Bauchfläche zwischen ben Gihauten ihre Lage haben, und von benen das Nabelbläschen mit Blutgefäßchen verfeben ift, um ben E. zu ernähren. Berz zeigt sich schon ganz beutlich, läßt bereits eine rhythmische Bewegung bewerken, besteht aber nur aus einer Bor- und einer Bergfammer und hat eine horizontale, mit ber Spige nach vorn gerichtete Lage; hinter bemfelben liegt bie Leber und ber Darm mit einem entwickelten Gefrofe. Im zweiten Monate (5 .- 9. Boche), in welchem ber E. 4 Linien bis gegen 15 Linien lang wird und fich bas Stelet aus Knorpel mit gallertartigen, bleichen Musteln und Nerven bildet, ift ber Ropf verhältnigmäßig groß, benn er bilbet fast die Balfte bes gangen E. Das Beficht fangt an fich zu entwickeln, bleibt aber im Berhaltniffe gum Schabel febr flein; Die Sinnesorgane find bereits beutlich zu unterscheiben, die Augen als oberflächliche, feitlich gelegene, fdwarze Buntte, die Nafenlocher als flache Gruben, die Gehorgunge als fleine Gruben, der Mund als weite Spalte, in deren Grunde man die Zunge als eine fleine Hervorragung mahrnimmt. Die Riemenspalten find meift gang gefchloffen und erscheinen nur als feichte Furchen zwischen den ehemaligen Riemenbogen. Der Sals ift fehr turg, ber Rumpf hat fo bunne Wandungen, daß Berg und Leber durchschimmern. Die Gliedmaßen erscheinen in Form von turzen, rundlichen Barzchen, die fich allmählich verlängern, abplatten, palettenmäßig ausbreiten

und an ben freien Ranbern feichte Ginschnitte ale Anbeutungen ber Finger und Beben zeigen. Der gange E. nimmt jett eine mehr fenfrechte Lage ein, weil fich ber Ropf etwas fentt; auch bilbet fich nun (nach ber 5. Boche) ber ben E. mit ber Mutter verbindenbe Nabelftrang; bas Herz zeigt in seinem Innern die Anfänge einer fentrechten Scheidewand; die einzelnen Abtheilungen ber Birbelfaule fangen an fichtbar ju werben; die Luftrohre ift ein garter Faben mit einer Heinen Anschwellung oben für den Rehltopf; die Lungen bestehen aus fünf bis fechs Lappchen, in benen aber icon Luftwege und Bladden ju entbeden finb; bie Leber ift berhaltnigmäßig fehr groß; ber längliche Magen liegt fcon quer, und ber Darm zieht fich als lange, etwas gedrehte Schlinge noch weit in den Nabelftrang hinein. Länge der Birbelfaule findet man beiderfeite die fog. Bolffichen Rorper, bedeutende Driffenapparate, welche fich von ben Lungen bis jum Grunde bes Bedens erftreden und bie Stellen ber Rieren ju vertreten scheinen, benn ihre Ausführungsgänge münden in die fog. Rloate, b. i. die Communicationsftelle zwischen Barnhaut und Mastdarm, und fie verschwinden, sobald die Nieren ihre Function antreten. In ber 7. Boche (wo ber E. gegen 9 Linien lang ift) zeigen fich bie erften Berfnöcherungspunkte in den bisjett noch knorpeligen Anochen, und zwar zuerft in ben Schluffels beinen und im Unterkiefer. Die Rieren und Nebennieren sowie die Hoden ober Gierstöde werben sichtbar, die Harnblase bilbet eine flaschenförmige Ausbuchtung. In der 8. Woche (wo der E. 10—15 Linien lang) fängt der Rumpf an voluminofer zu werden. Augenlider, außeres Ohr, die außere Nase find bemerkbar, die Geschlechtstheile bereits sichtbar, jedoch ift es noch schwer, bas Geschlecht zu bestimmen. Die vordere Bauchwand ift jetzt ganz geschloffen.

Im britten Monat (9.—13. Woche) erreicht der E. eine Länge von 2—21/2 Zoll und eine Schwere bon 1 Unge; er anbert fein Meuferes fo febr wie in feinem anbern Monate. Das Nabelbläschen verschwindet, und bafür bildet fich ber Nabelftrang mit den Nabelgefägen, burch welche ber E. mit bem mitterlichen Rorper in Berbindung tritt, fobag nun ein ftarteres Bachsthum zu Stande tommen tann. Die Hauptorgane, welche fcon gegeben find, bilben fich mehr aus, und es entstehen nun Nebenorgane, wie die Speichelbrufen, bas Pantreas, die Thymus und die Milg. Die obern Gliedmagen find weiter entwidelt als die untern, die Finger beutlich abgegrenzt, die Zehen aber noch miteinander verwachsen; die Nägel find in Form blinner, membranofer Platten zu ertennen. Das Gefchlecht läft fich jest bestimmen. Im vierten Donate (13 .- 17. Boche), an beffen Enbe ber E. eine Lange von 4-5 Boll und eine Schwere von 5 Ungen bat, zeigt fich bie Saut confiftenter, rofenroth durchschimmernd; die Musteln werben beutlich faferig und rother; die Berfnocherung bes größtentheils noch knorpeligen Glelets fcreitet rafch vormarts; ber Ropf bebedt fich mit bunnen Flaumen; bas Geficht wirb langer und geminnt Physiognomie; Augen, Mund und Nafe find gefchloffen; Mund - und Rafenhöhle werben durch ben fich bilbenden harten Gaumen voneinander getrennt; in den Riefern ericheinen die Bahnfadchen. Der Dunndarm macht mehr Windungen, Die Gefchlechts-theile entwickeln fich vollständig, ber After erscheint als gesonderte Deffnung durch Bildung bes Mittelfleifches, bas Berg hat jest feine vier Rammern. Alle Organe nabern fich immer mehr ihrer bleibenden Proportion, die rein menschliche Form macht fich mehr geltend und die Achnlichkeit mit thierischen Embryonen schwindet. Im fünften Monate (17 .- 21. Woche) ift ber E. 9-12 Boll lang und 6-11 Ungen schwer. Die haut verliert ihre Durchfichtigkeit gang und überzieht sich allmählich mit tafeartiger hautschmiere (Fruchtschleim); die haare fangen an fowol am Ropfe als auch am übrigen Rorper (Bollhaar) ju machfen, die Nagel werben hornartig; bie Leber beginnt Galle abzusondern, ber Magen und die Dunndarme find mit braunem Kindspech gefüllt. Im fechsten Monate (21.—25. Woche) ift ber E. 11—14 Zoll lang und 1 1/2-2 Pfb. schwer, er schwimmt frei im fog. Frucht- ober Schafwasser und macht die ersten Bewegungen. Er tann lebend geboren werden, athmen, wimmern und fich felbft einige Beit bewegen, geht jedoch meift nach einigen Minuten ju Grunde. Die haut ift vollständig entwidelt, überall mit Ausnahme ber Bohlhand und Fußfohle mit Bollhaaren befet und von fchleimiger Sautschmiere überzogen. Die Bruftwarze und ihr Bof zeigt fich in Geftalt eines rothen Ringes; ber Sobenfad ift leer, benn die Soben befinden fich im Leiftentanale. Der Ropf ift noch unverhaltnigmäßig groß, die Anochen bes Schabels find größtentheils verfnöchert, die Fontanellen und Nathe aber noch fehr weit; die Pupille ift noch durch eine Saut (Pupillarmembran) geschloffen. Im siebenten Monate (25.—29. Boche), wo ber E. 14-15 Boll lang und 2-3 Pfd. fcwer ift, tann berfelbe geboren und bann bisweilen auch fcon lebend erhalten werden. Seine Haut ist roth und mit einer biden Schicht des Fruchtschleims über-

zogen; ihre runzliche Beschaffenheit verschwindet immer mehr mit der vermehrten Fettabsonberung; die Haare werden dunkler und länger. Der ganze E. hat rundere Formen, liegt weniger frei im Eie und nimmt des beengtern Raumes wegen eine mehr zusammengebogene Stellung ein. Im achten Monate (29.—33. Woche) beträgt die Länge des E. 15—16 Zoll und die Schwere 3—4 Pfd. Die Augenlider sind geöffnet, die Hornhaut wird durchsichtig, die Bupillarmembran schwindet, der Unterkieser zeigt sich vorspringender, ein Hode (meist der linke) ist in den Hodensach herabgestiegen, die Schamslippen sich etwas vorwölbend. Im neunten Monate (33.—37. Woche) ist der E. gegen 17 Zoll lang und 5—6 Pfd. schwer; im zehnten Monate (37.—40. Woche) 18 Zoll lang und 7 Pfd. schwer. Die Wollhaare verschwinden, die Oberhaut ist sest und glatt, die Haut dicht und weißröthlich, die Kopshaare verschwinden, die Nägel werden sest, die Ohrknorpel dicker und sesservihlich, die Kopshaare verschwinden, die Nägel werden sest, die Ohrknorpel dicker und schließen die Schamspalte. Die äusere Oberstäche des E. ist noch mit Fruchtscheim überzogen; im Darmkanale besindet sich Kindspech, in der Gallenblasse Galle, in der Harnblasse Urin.

In ben ersten Monaten ber Schwangerschaft liegt ber E., umgeben vom Schafwaffer, nicht weit entfernt von ber innern Flache bes Gies, weil die Gefage, welche ben Rabelftrang bilben, noch fehr furz find. Rach und nach werben biefe langer, und es entfernt fich ber E. immer mehr von der Band des Gies, fodag er im fünften und fechsten Monate frei im Fruchtwaffer fcmimmt und nach ber Stellung ber Mutter balb biefe balb jene Lage einnimmt. Allmählich aber, sowie der Ropf der verhältnifmäßig schwerste Theil wird, senkt sich dieser abwärts und nimmt nach und nach ben tiefften Blat ein; boch ift ber E. babei immer noch fehr beweglich. Erft vom fiebenten Monate an befommt ber E. eine bestündigere Lage, denn es hat fich bie Quantität bes Fruchtwaffere im Berhaltniß jur Frucht vermindert, Diefe bagegen an Umfang und Schwere zugenommen. Bei einer regelmäßigen Schwangerichaft nimmt nun ber E. folgenbe Lage ein: ber Ropf ift nach unten gegen ben Muttermund gefehrt und fteht nabe bem Eingange bes fleinen Bodens; ber Steiß steht nach oben, das Hinterhaupt schräg feitwärts, meift nach links und vorn, bas Geficht nach rechts hinten, und ber Riiden ift nach ber linken vordern Seite, ber Bauch nach ber rechten hintern gewendet. Das Rinn ift gegen bie Bruft angebrudt, bie Schenkel find mit ben Anien an ben Bauch angezogen, die Unterschenkel oft übereinander geschlagen; die Arme treuzen sich entweber auf ber Bruft ober find an die Bruft und mit den Händen an das Gesicht gedruckt. Was die Bewegungen im und am E. betrifft, so ist das Herz ber querft Bewegungen zeigende Theil, benn icon in ber britten Boche zeigt es fich als bitpfenber Puntt (punctum saliens). Etwas fpater bilbet fich bas Rabelblaschen und vom britten Monate an ber Mutterfinden-Blutfreislauf aus. Bom fünften Monate an find augerlich am Bauche ber Schwangern burch bas aufgelegte Dhr bie Berztone bes E. zu vernehmen, fowie nicht felten auch die Bewegungen ber bon nun an ziemlich lebhaften Frucht gefeben werben tonnen. Schlingbewegungen tonimen unzweifelhaft bei Embryonen in ben fpatern Beiten ber Schwangerschaft vor, wie verschlucktes Fruchtwasser, Haare und Darmkoth im Magen beweisen.

Embuscabe heißt in der Militärsprache im allgemeinen eine Falle, welche dem Feinde gelegt wird: ein hinterhalt oder Bersted. Beide sind darin gleich, daß man den Feind verborgen
erwartet, um über ihn herzusallen, werden aber doch unterschieden. hinterhalt nennt man es,
wenn eine Abtheilung im schitzenden Terrain aufgestellt und der Feind durch verstellten Rückzug zur übereilten Berfolgung in ihre Nähe gelockt wird, damit sie ihn überraschend angreisen
kann. Bersteckt heißt eine Aufstellung, aus welcher der Feind, der keine Gesahr ahnt, im
Marsch plöglich übersallen wird. So die preuß. Cavalerie 27. Mai 1813 bei hannau. E.
werden auch die im Festungskriege oder vor Berschanzungen angebrachten Jäger- und Schützen-

graben genannt, wie bor Sewastopol 1855 ober Duppel 1864.

Emben, früher Embben, in ber aus bem ehemaligen Fürstenthume Oftfriesland gebilbeten hannov. Landdrostei Aurich, die bedeutendste See- und Handelsstadt des Königreichs Hannover, unweit der Ems, die in frühern Zeiten unmittelbar an der Stadt vorbeifloß, jest durch einen auch für größere Seeschiffe sahrbaren, 1847 von der Stadt mit einem Kostenauswande von 300000 Thirn. angelegten Kanal mit derselben verbunden worden, ist eine wohlgebaute Stadt mit durchgehends massiven Häusern und besteht aus vier Haupttheilen, der Altstadt und Falbern, der Boltenthors- und der Neuenthorsvorstadt. Sie wird vielsach von Kanälen durchschnitten, die zum größten Theile die Abwässerung des Landes durch vier in der Stadt gelegene Schleusen (Siele) vermitteln und mehr als 30 Brücken zur Berbindung der Stadttheile nöthig gemacht haben, unter denen sich die Rathhausbrücke über den Delst und die

Doppelzugbrude (Rettenbrude) über ben Falbernbelft auszeichnen. Unter ben öffentlichen Bebäuden find zu erwähnen: das Rathhaus, 1574-76 nach bem Muster des antwerpener erbaut. mit einer Ruftkammer, bas Baifen = und Armenhaus (Gafthaus) und bas Mufeum; unter ben acht Kirchen (einschließlich ber franz und mennonitischen Kirche und ber jub. Synagoge) find bie bem heil. Cosmas und Damianus geweihte große reform. Rirche mit bem 1455 erbauten Chor und mehrern Denkmälern fowie die geschmadvolle tath. Kirche hervorzuheben. E. hat (scit 1836) ein Ghunasium und Elementarschulen für alle Bekenntnisse, ein Taubstummeninstitut, eine Gewerbschule, eine Naturforschende Gesellschaft, ein Museum, einen Berein für bilbende Runft und vaterländische Alterthumer, ber mehrere werthvolle Gemalbe, Müngen und Alterthumer befitt, und verschiedene alte Gefellschaften (Bruderschaften) zu milben Zweden. Die Bahl ber meift reform. Bewohner beläuft sich auf 12139. Unter ben Erwerbszweigen steht ber Sanbel, namentlich ber Seehandel und die Schiffahrt, obenan. Der Activhandel beschränkt sich auf die Berflihrung einheimischer Producte und Fabritate, namentlich Getreibe, Butter, Rafe, Zwirn, Leber. E. vermittelt fast die Salfte bes Bertehrs von gang Oftfriesland und sicht nach außen vorzüglich mit Holland, Großbritannien, Belgien, Norwegen, der Oftfee, Hamburg und Bremen im Bertehr. Ginen neuen Auffdwung hat bemfelben die feit 1856 fertige Gifenbahn nach bem preuß. Westfalen gewährt. Gin 150 F. hoher Leuchtthurm wurde fcon 1576 auf der Insel Borkum errichtet; auch bestehen zu E. eine Navigationsschule, mehrere Affecurange fellichaften für Seefahrer u. bgl. Schiffbau, Gerberei, Branntweinbrennerei, Brauerei fowie einige Fabriten in Zwirn, Tabad und Raltbrennerei find anderweitige Sulfequellen ber Ginmohner. Erft zu Oftfriesland gehörig, ftanb E. feit Enbe bes 16. bis in bie erfte Galfte bes 18. Jahrh. unter bem Schupe Hollands und in fortwährenden Streitigkeiten mit den Grafen und Fürsten von Oftfriesland. 1744 tam die Stadt mit Oftfriesland an Breugen, 1806 an Holland, 1809 an Frantreich, 1814 wieber an Breugen und 1815 an Hannover.

Emeritus hieß bei den Römern ein Solbat, welcher seine Zeit ansgedient hatte und nicht weiter jum Ariegebienft verpflichtet mar. Wie bie Beteranen, fo ftanben auch bie Emeriti unter ben Kaifern in großem Ansehen. Später hat man biese Benennung anch auf bürgerliche Berhaltniffe übergetragen und versteht gewöhnlich unter E. einen langjährigen Staats- ober Rir-chenbiener, der altershalber in den Ruhestand verfet worden ift.

Emerson (Ralph Walbo), ber namhafteste unter ben amerit. Philosophen, geb. zu Boston 25. Mai 1803, studirte auf dem Harvard-College bis 1821 Theologie, war dann flinf Jahre lang Lehrer und erhielt hierauf eine Predigerstelle bei einer unitarischen Gemeinde in Boston. Seine abweichende Ansicht über das Dogma des Abendmahls veranlaßte ihn jedoch, 1832 diese Stelle nieberzulegen. Er ging barauf für ein Jahr nach Europa, lebte nach feiner Rückehr zurüdgezogen in Concord und suchte die Refultate seines Nachbenkens durch Borlesungen und Schriften zu verbreiten. In ber ersten Zeit lieferte E. mannichfache Beiträge zu bem «North-American Review» und «Christian Examiner» ; auch war er von 1842—44 Herausgeber einer au Bofton ericeinenden literarifden Zeitschrift "The Dial". Bon feinen Borlefungen erfchienen unter anderm gedruckt: «Man thinking» (Bost. 1837); «Literary ethics» (Bost. 1838); «The method of nature, and man the reformer» (Bost. 1841). E.'s bedeutenoste Berte, bie auch in Europa bekannt wurden, find «Naturo», bas öfters (zuerst Bost. 1836; mit audern Borlefungen, Bost. 1849; Lond. 1844) erschien, ein Buch voll glanzender Antithesen und ben geiftreichften Reflexionen, welches ein ernftes Studium verlangt, und «Representative men» (Lond. 1849, Bost. 1850), fieben Borlefungen, die er 1847 muhrend eines Befuchs in England hielt. Souft find noch die «Lectures on New-England reformers» (Boft. 1844), reich an Bebanten und Driginalität, und die «English traits», eine Charafteriftit ber Englander (Boft. 1856), zu erwähnen. In allen biefen Schriften zeigt fich E., vielfach geistesverwandt mit Carlyle, als vorzüglichster Repräsentant jener amerik. Transscendentalphilosophie, welche den Begriff der Bereinzelung und ber perfonlichen Unabhangigfeit auf die hochfte Spite treibt und bie Ansicht aufstellt, daß alle Menschen von Natur aus geistig und fittlich gleich befähigt feien und ein jeber ben Reim bes Gemies, fei es als Belb ober Dichter ober Denker, in fich trage, ber zu seiner Entwickelung nur ber günstigen Umstände bedürste. E.'s «Poems» (Bost. 1847) verrathen nicht geringe poetische Begabung und charafterifiren fich, wie alle feine Schriften, burch eine mertwürdige Difchung von poetischer Ginbilbungefraft und prattifcher Scharfe. Bgl. S. Grimm, a Mene Effagen (Berl. 1865).

Emeja, eine uralte Stabt in Colefyrien am Drontes, 20 M. im R. von Damastus, an

ber Raravanenstraße nach Samah und Aleppo, war in frühester Zeit Sauptfladt eines Reichs. Spater tam fie unter bie Berrichaft ber Romer, bie eine rom. Colonie dabin führten. Sie war berühmt wegen ihres Sonnentempele, von bem ber rom. Raifer Beliogabalus, ber bier geboren wurde, ben namen führte, weil er bie Stelle eines Oberpriefters bes Connengottes (fpr. Clagabal) an bemfelben betleibete. 273 befiegte hier ber Raifer Domitius Aurelianus bie Konigin Zenobia (f. b.), ju beren Reich E. ebenfalls gehört hatte. Rach bem Sturge ber rom. Herrschaft theilte E. bas Schickfal aller fpr. Stabte. Unter vielen burch Rriege herbeis geführten Leiden und Drangfalen fiel es nacheinander in die hande der Araber, Arengfahrer, Selbschuten, Mongolen, Mamluten und zulett ber Türten, Die es noch gegenwärtig befigen. Rein Denkmal seiner alten Herrlichkeit ist stehen geblieben. Früher zeigte man hier bas Maufoleum bes 642 hier gestorbenen arab. Felbherrn Rhaled. Rriegsgeschichtlich ift ber Ort dentwürdig wegen ber Eroberungen burch ben Selbicuten Tutufch 1093, burch Emabebbin Benti 1138, und Saladin 1175, die großen Niederlagen der Mongolen 10. Dec. 1260 und 30. Oct. 1281, und beren Sieg über die Acgypter 23. Dec. 1299 sowie durch den Sieg Ibrahim-Bascha's über ben Bafcha von Aleppo 7. Juli 1833. Gegenwärtig Bems ober hums genannt, ift es nach orient. Begriffen eine burch Aderbau und Gewerbe blubende Stadt mit ungefahr 23000 C. und ber hauptort eines Limas bes Ejalets Damastus. Die Ginwohner, worunter etwa 6500 Chriften meift griech. Betenntniffes, gelten für die Schilbburger bes Morgenlandes.

Emetica, f. Brechmittel. Emente, f. Aufruhr.

Emigranten nennt man gewöhnlich bie Auswanberer in Masse, welche für immer ober in ber hoffnung befferer Beiten wegen polit, und religiöfer Bebrudungen ihr Baterland verlaffen. Die Geschichte aller Böller und Zeiten bietet bas Schauspiel ber Emigration bar. Go vertrieben religiöser und polit. Fanatismus die Juden und Mauren aus Spanien. Als die Türken dem Byzantinischen Reich ein Ende machten, retteten fich viele Griechen in die driftl. Länder. Mit ber Reformation begannen Berfolgung und Auswanderung im einzelnen und in Maffe. Bor ben gewaltsamen Magregeln Lubwig's XIV. flohen die frang. Broteftanten tros bes Berbots nach Deutschland, England, Solland und Amerika. 1732 mußten die Broteftanten in Salzburg ihr Baterland verlassen und in andern deutschen Staaten und über dem Meere fich ein neues Baterland suchen. Noch 1837 wanderten mehrere Gemeinden Tirols ber freien Religionsubung wegen nach Schlefien aus. Der großen, burch bie polit. Berhaltniffe berbeigeführten poln. Emigration von 1795 folgte nach bem Falle Barfchaus bie von 1831, ber fich mit Erneuerung ber Aufstande und Berfolgungen andere, wenn auch nicht fo gablreiche bis in die jungfte Beit angeschloffen haben. Bahrend und nach ben polit. Ereigniffen von 1848 und 1849 verließen auch viele Deutsche ihr Baterland, die man jedoch ale Flüchtlinge zu bezeichnen pflegte, da sie sich hauptsächlich der Untersuchung bestimmter revolutionärer Banblungen burch Entfernung zu entziehen suchten. Gleiches geschah 1849 in Ungarn. — Borzugsweise begreift man inbessen unter E. die mahrend ber Französischen Revolution ansgewanderten Franzosen, wogegen man die unter Ludwig XIV. flüchtig Gewordenen Refugies (f. b.) nennt. Rach dem Aufftande zu Baris und ber Ginnahme ber Baftille 14. Juli 1789 verließen zuerft die königl. Prinzen ben franz. Boben. Ihnen folgten, besonders nach der An-nahme ber Berfassung von 1791, alle die, welche fich durch die Abschaffung ber Privilegien verlett hielten ober ber Berfolgung ausgesett maren. Der Abel verließ feine Schloffer, Die Offigiere gingen mit gangen Compagnien über bie Grengen. Scharen von Brieftern und Monden entflohen bem conftitutionellen Gibe. Belgien, Biemont, Holland, bie Schweiz, befonbers aber Deutschland fullten fich mit biefen Flüchtigen jeben Alters und Geschlechts. Gin Theil nur hatte fein Bermogen gerettet; die grobere Daffe befand fich in außerster Entblogung und verfant in Demoralisation. Bu Roblenz hatte fich um ben Bringen ein Sof versammelt. Dan hatte eine Regierung mit Ministern und einem Gerichtshof eingesetzt, und bas fog. auswärtige Frankreich ftand in Berbindung und Unterhandlung mit allen fremben Sofen, welche die Revolution misbilligten. Diefe Thatigfeit erbitterte Frantreich, verschlimmerte bie Lage des Ronigs und hat eigentlich die Revolution auf ihre blutige und graufame Bahn gestoßen. Unter bem Befehle bes Prinzen Conde (f. b.) wurde ein Emigrantenheer gebilbet, bas ber preuß. Armee in die Champagne folgte, aber in Frankreich felbst, namentlich infolge ber Proclamation bes Berjogs von Braunschweig, bas höchfte Misfallen erregte. Die Folge bavon war, bag nun gegen die E. von feiten Frankreichs bie scharfften Befebe erlaffen und ihre Buter confiscirt wurden. Bei Tobesftrafe murbe verboten, fie zu unterftugen ober mit ihnen in Berbindung

773

zu treten; 30000 Bersonen wurden auf die Liste der E. gesetzt und für immer vom franz. Boden verbannt, obschon viele die Waffen gegen ihr Baterland nicht führen wollten. Erst nach bem verungludten, von England unterftitigten Landungsversuche auf Quiberon (f. b.) 1795 verloren die E. den Muth zu bem Berfuche, in Frankreich mit den Baffen einzudringen. Das früher aus ber beutschen Reichstaffe befolbete Corps Conbe's mußte fich nach bem Frieben bon Luneville formlich auflosen und suchte namentlich Zuflucht in Rußland, wo die Unglücklichen Belber und Ländereien angewiesen erhielten. Schon unter bem Directorium hatten fich inbeffen wiele um die Rüdlehr nach Frantreich bemutht. Freudig wurde baher die vom Ersten Conful Bonaparte bewilligte allgemeine Amnestie von einem großen Theile ber E. begrußt. Doch erft nach bem Sturge Napoleon's tehrte ber Reft in die Beimat gurud. Burben, Benfionen und Aemter wurden nun diesen Getrenen autheil, aber nach der Charte von 1814 konnten fie weber ihre Guter noch die alten Abelsprivilegien wiebererhalten. Endlich, nach ben beftigften Reclamationen, murde auf Antrag des Minifters Billele ben E., die ihre liegenden Guter verlaren, burch bas Gefet vom 27. April 1825 eine Entschädigung von 30 Mil. breiprocentiger Renten auf bas Rapital bon 1000 Mill. Frs. jugestanben. Diefes Gefet, bas bie Besiter liegenber Guter, ben alten Abel, vor andern begunftigte und eine fehr willfürliche Ausführung gestattete, war fortwährend ein Gegenstand bes lebhaftesten Habers, bis nach ber Julirevolution bie völlige Auseinandersetung bewirkt und die Rente durch das Geset vom 5. Jan. 1831 ju Gunsten des Staats eingezogen ward. Bgl. Saint-Gervais, «Histoire des émigrés français» (3 Bde., Par. 1823); Montrol, «Histoire de l'émigration» (2. Aufl., Par. 1825).

Emil (Max. Leop. Aug. Karl), Bring von Beffen, der Bruder des 1848 verftorbenen Großherzogs Ludwig U., geb. 3. Sept. 1790 in Darmstabt, trat sehr früh in Militärdienste, nahm an den Rapoleon'ichen Kriegen, namentlich au dem Feldzug von 1812 mit Auszeichnung theil und erfreute fich des gang besondern Wohlwollens des frang. Raifers. In Leipzig nach ber Schlacht burch bie Berbundeten gefangen genommen, fampfte er in den Ariegen von 1814 und 1815 an der Spipe der hest.-darmst. Truppen gegen Frankreich, ohne jedoch bedeutend hervorautreten. Rach bem Frieden erregte er befonders burch feine polit. Thatigfeit und Stellung Die öffentliche Aufmerkfamteit. Er hatte Antheil an ber Berftellung ber heff. Berfaffung und übte unter ben Regierungen seines Baters und Brubers einen gewichtigen Einfluß aus. In feiner parlamentarifchen Birtfamteit, die durch polit. Talent, Erfahrung und geläufige Darstellung unterstützt ward, fehlte es zwar nicht an Anlässen, wo er eine liberalere Ansicht an ben Tag legte; allein im ganzen zeigte er fich bei allen wichtigen polit. Fragen als Trager bes strengsten monarchisch-militärischen Geistes und galt als der bestimmteste Ausdruck der damalsherrichenden ariftofratisch-gouvernementalen Richtung. Der Bring verlengnete diese Gesinnung auch nicht, als 1848 fein Einfluß brach; vielmehr äußerte er sich noch im März dieses Iahres in abnlichem Sinne in ber Erften Rammer, beren Brafibent er feit 1832 gewesen war. 1849 mirtte man namentlich von ofterr. Seite babin, ihm eine Stellung an ber Spige eines ber Armcecorps zu geben, die den fübdeutschen Aufftand unterbruden follten. An dem folgenden Umfdwung ber Bolitit, ber jugleich die augere Saltung Beffene veranderte, murbe ihm aufe neue ein bedeutender Antheil zugeschrieben. Bring E. lebte unvermählt in Darmftadt ober auf feinem Landhaufe in Beffungen. Er ftarb 30. April 1856 ju Baben-Baben.

Emilia (lat. Aemilia) ist von alters her der Name des Theils von Italien, welcher sich zwischen dem Apennin, dem mittlern und untern Po und dem Abriatischen Meere, im S. von der Lombardei und Benetien, im N. von Toscana, Umbrien und den Marken ausbreitet und, als Landschaft genommen, den größten Theil der ehemaligen Herzogthümer Parma und Modena und die früher päpstl. Delegationen der Romagna (Bologna, Ferrara, Forli, Rasenna) umsaßt. Eine Wiederauffrischung des alten Namens trat seit den Ereignissen von 1859 ein, indem damit jene, in der Losreisung von ihren ehemaligen Beherrschern begriffene Prosvinzengruppe (Parma, Piacenza, Modena, Reggio, Bologna, Ferrara, Forli, Ravenna, Massacrara) ihre histor. und geogr. Zusammengehörigkeit ausbrücken wollte. Dieses ganze unter dem Namen E. begriffene Gebiet zählt gegenwärtig auf 404,7 D.=M. 2,146567 E. und gehört zu den angebautesten und bevölkertsten Theilen der ganzen Halbinsel. Ihren Namen erhielt die Landschaft von einer alten und berühmten Strase, der Via Aemilia der Römer, welche gegen 40 M. weit von Placentia (Biacenza) am Bo dis Ariminium (Rimini) am Abriatischen Meere führte und bereits 187 v. Ehr. durch den Consul Warcus Aemilius Lepidus angelegt ward, um die in dem cispadanischen Gallien begründeten Militär = und Colosnisationscentren Placentia (Piacenza), Parma, Mutina (Modena), Bononia (Bologna) theils

unter fich, theils mittels ber bei Ariminium enbenden Via Flaminia mit Rom und bem übrigen Italien zu verbinden. Diese große Aemilische Strafe blieb von allen andern Strafenzugen, welche alebalb bie Römer in und nach ber Boebene bauten, die hauptaber, burch bie fich rom. Leben in die fconen Gebiete ergoß und benfelben einen gemeinsamen polit., socialen und wirthschaftlichen Charatter aufbrudte. 3m allgemeinen bilbet bie alte Memilifche Strafe noch jett die Grundlage des großen Straffen- und Eifenbahntracts, der von Piaccuza über Parma, Reggio, Modena, Bologna, Imola, Faenza, Forli, Cefena nach Rimini läuft. Da bie Culturblite jener Bebiete fortwährend burch die machtige Bertehrsaber bedingt blieb, fo wurde biefer Theil Italiens bereits in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung in der Sprach: bes gewöhnlichen Lebens als die Regio viae Aemiliae, die elanbichaft ber Aemilischen Straße-, bezeichnet. Bu ben Beiten Konftantin's b. Gr. hatte man, wie Inschriften barthun, ben Namen ber Strafe (Aemilia) vollständig auf die Landschaft felbst übertragen, welcher Gebrauch fich burch die Longobarbenzeit und bas Mittelalter hindurch bis auf die Gegenwart, wenn auch fpater nicht mehr im Munde bes Bolte, fonbern nur als ein hiftor.-geogr. Begriff in ber Sprache ber Gelehrsamkeit erhielt. Mit ahnlicher Metonomie bezeichnet in Deutschland Die aBergftrage nicht blos eine Berkehrelinie, sondern auch die von berfelben burchfcnittene Landschaft.

Eminenz (lat.), ein Shrentitel, ben ehebem zuweilen Könige und Raifer, jedoch nicht fo häufig als Ercellenz, und auch die Bischöfe führten, wurde, als lettere das Prädicat Reverenz erhielten, eigenthümlicher Titel ber Cardinäle, die die dahin illustrissimi und rovorandissimi genannt worden waren. Durch eine ausdrückliche Bestimmung Papst Urban's VIII. vom 3.
1630 ward berselbe aber nicht nur diesen, sondern auch den geistlichen Kurfürsten und dem

Großmeifter bes Johanniterorbens verliehen.

Emīr, ein arab. Wort, das fo viel als Befchlshaber bedeutet, ift im Drient und in Rordafrita ein Titel, ber einestheils allen unabhängigen Stammhäuptlingen, anderntheils allen wirtlichen oder angeblichen Nachkömmlingen Mohammed's (burch seine Tochter Fatime) gegeben wirb. Diefe lettern find im turt. Reich fehr haufig, und obwol ihrem Range nach jum erfter ber vier Stande biefes Reichs gehörig, genießen fie beshalb boch nichts weniger als besonder: Bevorzugungen und großes Ansehen, ba fie ben verfchiedenften Berufsgattungen augehören und ebenfo wol unter ben Bettlern und bem gemeinen Bolle wie unter ben Mollahe u. f. w. angetroffen werden. Ihre Privilegien beschränten fich auf unbedeutende Chrenrechte, insbefondere auf bas ausschließliche Recht, Turbane von gruner Farbe, ber Lieblingefarbe Dlohammed's, au tragen. Sie fteben unter ber Aufficht bes Emir-Befchir. In fruberer Beit führten bie Anfiihrer in ben Religionstriegen ber Mohammedaner fowie mehrere mohammed. Berrichergeschlichter. 3. B. die Thaheriden und Samaniden in Berften, die Tuluniden in Acgapten, die fieben erften Dmajjaben in Spanien und fpater die Prinzen der Könige und Sultane, vorzugeweise ben Titel E. Sonft wird ber Titel E. auch mit andern Borten verbunden und bient in biefer Berbindung befonders gur Bezeichnung verschiedener Memter. Go ift Emir-al-Dumenin, b. b. Fürft der Gläubigen, der Titel, den sich die Rhalifen felbst beilegten. Die ersten Minister der Rhalifen und Grogmogule führten den Titel Emir-al-Dmra, b. i. Fürft der Fürften, ber auch in ber Turfei bisweilen einzelnen Statthaltern größerer Provinzen zugestanden wird.

Emmaus ist der Name eines Fledens in Judia, der nach Angade der Bibel (Luc. 24, 13) und des Josephus 60 Stadien oder 1½ M. westlich von Jerusalem lag. Auf dem Wege dasin erschien der auferstandene Jesus zwei Jüngern, die nach der gewöhnlichsten Annahme zu der Zahl der 70 gehörten, und sprach mit ihnen, ohne ansangs von ihnen erkannt zu werden. — Ein anderes E. ist die 1 Makkab. 3, 40 und so erwähnte Stadt, 176 Stadien von Jerusalem ent=

fernt, welche fpater ben Ramen Ritopolis erhielt.

Emmeuthal, im schweiz. Canton Bern, heißt im engern Sinne das Gebirgsthal der Großen Emme oder Emmen, welche im N. des Brienzerses am Brienzergrat zwischen dem Rothhorn, dem Nessells und Schrattenstod entspringt, eine Menge Bäche ausnimmt, darunter rechts bei Langnau die Issis, im ganzen gegen NB. fließt, bei der Stadt Burgdorf (f. d.) das Thal verläßt, um in die Hochebene überzugehen, auf welcher sie in einem breiten, inselsreichen und mit Steingeröll erfüllten Bette dahinströmt, und nach einem 10 M. langen Laufe unweit unterhalb Solothurn in die Aar fällt. Im weitern Sinne versteht man unter E. zugleich das dieses Thal umschließende Alpenland mit den Oberämtern Signau und Trachselwald, eins der schweiz, von einem thätiger und wohlhabenden Boltsschlag bewohnt. Bern erkaufte die verschiedenen Theile desselben zwischen den 3. 1405 und 1420. Das eigentliche E., etwa 7 M. lang, nirgends von beträchts

licher Breite, von ber wilden, burch Ueberschwemmungen zerstöxend wirkenden Emmen durchflossen, ist eins der fruchtbarsten Thäler der Boralpen und weit berühmt durch seinen vorzüglichen, setten Emmenthaler Räse. Im obersten Theil hat es Alpencharafter, geht aber durch mehrere landwirthschaftliche Stusen zu einem ausschließlichen, gutbebauten und startbevölkerten Agriculturland über mit Flachebau, Rindvieh- und Pferdezucht. Die Emmenthaler sind starte, intelligente, freiheitsliedende und sehr wohlhabende Leute, große Freunde gymnastischer Spiele, die Frauen rührig und ausgezeichnet durch ihre schöne Tracht. Es ist die eigentliche Heimen der so vielsach nachgeahmten berner Polzhäuser, die häusig hier von Zimmerleuten six und fertig zum Ausrichten vorgearbeitet und dann weithin versandt werden. Der Hauptort des Thals ist das durch Eisendahn mit Bern verdundene große Pfarrdorf Langnau, eins der schölsen und reichsten des Cantons Bern, mit 5860 E., großartigen Räselagern der Exporthändler, Leinwandhandel, Bleichen, Tabacksfabrikation und einem Denkmal der 1847 im Sonderbundskriege gefallenen Berner. Zwischen Langnau und Burgdorf (s. d.) liegt das Dorf Lückelssich, wo 1832—54 der unter dem Schriftsellernamen Jeremias Gotthelf bekannte Bibins (s. d.) Pfarrer war.

Emmerich, Stadt im Rreife Rees bes preuß. Regierungsbezirts Duffelborf, rechts am Rhein unweit der niederland. Grenze, ift Sit eines hauptzollamts mit Lagerhaus und eines Rreisgerichte und gahlt 8000 E., barunter 1080 Protestanten, 15 Mennoniten und 150 Juben. Die Stadt hat zwei tath., eine evang. und eine Mennonitenfirche fowie eine Synagoge. Die Albegundistirche, mit einem stattlichen goth. Thurme, wurde 1483 erbaut. Der roman. Bau ber Münster- ober Martinustirche (Kapitelstirche) gehört ber ersten Hälfte bes 11. Jahrh. an. Früher bestand (feit 1592) ju E. eine beruhmte Jefuitenschule, die zu ihrer Blütezeit über 2000 Schüler guhlte, aber 1811 aufhorte. 1832 hat die Stadt wieder ein tath. Gymmafium erhalten. Ein wichtiger Erwerbezweig ber Bewohner ift die Rheinschiffahrt, für welche ein vortrefflicher Sicherheitshafen besteht. Die Fabrikhätigkeit erstreckt sich besonders auf Tabad, bann auch auf Chocolabe, Leber u. f. w. E. ift ein febr alter Ort, ber ale Villa Embriconsis ober Embrica bereits feit 697 ermabnt wird und feinen Urfprung der Collegiatfirche verdankt. 1247 wurde ber Ort durch ben Grafen Otto von Gelbern, unter beffen Schutz sich 1233 das Kapitel gestellt hatte, mit Manern umgeben, worauf Handel und Berkehr bald aufblühte. 1318 wurde der Rheinzoll nach E. verlegt. Durch Berpfündung 1355 und 1371, sowie burch Bertauf 1402 tam bie Stadt an Rleve. Sie gehörte seit 1407 zur Saufa, soll ju ihrer Blütezeit im 15. Jahrh. an 40000 E. gehabt haben, tam aber in den nieberland. Kriegen herab. 1556 wurde die Reformation eingeführt. Nachdem die Stadt 1609 mit Kleve an Branbenburg getommen, wurde fie 1614 von Morip von Raffau befett und start befestigt. Durch Lubwig XIV. erhielten 1672 bie Ratholifen bie ihnen von ben Protestanten genommenen Rirchen und Rlöfter jurud. 1794 murbe E. vom franz. General Bandamme bombarbirt. 1806 hulbigte bie Stadt Murat; 1811 verlor fie Rapitel und Gymnastum. Seit 1815 gelangte fie wieder an Preußen.

Empedolles, ein griech. Philosoph aus Agrigent in Sicilien, lebte um 450 v. Chr. Bei feinen Mitbitrgern ftanb er als Argt, Bertranter der Gotter, Bertunber ber Butunft und Beschwörer ber Ratur in foldem Ansehen, bag fie ihm die Berrichaft angeboten haben sollen; allein als ein Feind ber Unterbrückung und ber Erhebung über andere fchlug er fie aus und vermochte jene, die Ariftotratie abzuschaffen und eine Demotratie einzuführen. Er foll fich in ben Rrater bes Aetna gestürzt haben, um beim Balte burch fein plogliches Berichwinden ben Glauben an eine höhere Abkunft zu erwecken; allein wahrscheinlich ist dies eine Fabel, wie die burch ben Spotter Lucian verbreitete Sage, bag ber Aetna die Sandalen bes eiteln Philosophen ausgeworfen und fo bem Bolte ben Glauben an beffen Gottheit benommen habe. Andere erguhlen, er habe bei fehr hohem Alter ben Tob im Meere gefunden. Bei E. ift ber philos. Gebanke, felbst in einem höhern Grabe als bei Barmenibes (f. b.), ber auch in gebundener Rebe fchrieb, an das poetische Bild und ben Mythus gebunden. Sein Standpunkt ift im allgemeinen burch die Ginwirfung ber eleatischen Philosophie auf die Lehre ber frühern ionischen Raturphilosophen (Physiologen) bedingt. Reben vier voneinander unabhängigen Grundstoffen, Luft, Baffer, Feuer und Erbe, bie er burch mytholog. Namen als Beus, Bere u. f. w. bezeichnete, und bie fich bann bie zu ben neuern großen Umbilbungen ber Raturwiffenschaften als bie fog. vier Clemente erhalten haben, behauptete er bas Dafein zweier bewegenber und wirkenber Rrafte, ber Freundichaft (Liebe) und ber Feindschaft (Streit), jener ale bes vereinigenden, biefer ale bes trennenden Princips. Go tritt bei ihm ber Gegenfat gwischen Stoff und Rraft bestimmter

auf ale bei ben fruhern Philosophen. Die Weltentstehung bachte er fich fo, bag in die von ber Kraft ber Liebe zusammengehaltene uranfängliche Ginheit (Sphuros) der Streit als Urfache ber Sonderung eindrang. In diefem Aussonderungsproces, durch welchen die einzelnen Raturbinge entstehen, scheint er eine gewiffe Stufenfolge, ebenfo eine allmähliche Entwidelung bes Bolltommenen aus bem Unvolltommenen und einen periobischen Bechsel ber Beltentftehung und bes Weltuntergange angenommen ju haben. Auch ift aus ben Fragmenten feines Lehr= gebichte nicht gang flar, inwiefern er unter ben Elementen bas Fener für bas Subftrat bes Streits, das Baffer fitr das Substrat der Liebe gehalten und der überwiegenden Thätigkeit des einen ober bes andern Brincips besondere Bilbungen jugeschrieben habe. Unter feinen Deinungen ilber einzelne Raturericheinungen ift befonbere feine Lebre von ben Ausströmungen ber Dinge ju ermahnen, die in die entsprechenben Deffnungen (Boren) anderer Dinge einbringen, aus welcher Annahme er in Berbindung mit bem Sate: Gleiches werbe nur bon Gleichem erfannt, die Entftehung der finnlichen Wahrnehmungen erflären zu können glanbte. Dem uralten Glauben an eine Seclenwanderung suchte er eine ethische Bebeutung zu geben und naberte fich hierin puthagoraifchen Aufichten. Die Fragmente bes E. gaben Sturg (2 Bbe., Lpg. 1805), Rarften (Amfterd. 1838) und Stein (Bonn 1852) heraus. Bgl. Lommatich, «Die Beisheit

des E.» (Berl. 1830); Glabisch, «E. und die Aegypter» (Apz. 1858).

Empfindung im weiten ober gemeinen Sinne bes Borts ift ber Ausbruck fitr alle finnlichen Seelenzustände überhaupt, wohin sowol die Gemithszustände oder Selbstgefühle der Lust und Unlust als auch die Gindrude oder Sensationen der gegen die Ausenwelt gerichteten Sinne (Geficht, Gebor u. f. m.) gehoren. Dbgleich ber Sprachgebrauch bes Lebens biefe weite Bebeutung bes Worts festhält, so hat doch in ber Sprache der Wiffenschaft ein bringendes Beburfniß babin geführt, bas Wort auf bie Ginbrude ber Außenwelt als bie Anfangspuntte unserer physit. Ertenntniß ju beschränten. Dit ihnen fangt biefe Ertenntniß baburch an, bag fte fich theils in ben Formen des Rebeneinander, theils in benen des Nacheinander zu Auschauungsbilbern gruppiren, welche von ber Denkthätigkeit miteinander verglichen und daburch zu objectiven Erkenntniffen verarbeitet werben. Die Frage nach bem Urfprunge ber G. ift eine schwierige und verwickelte geworden von der Zeit an, wo man sich genöthigt fah, die älteste Anficht von den Sinneindrucken fahren zu lassen, wonach von den Dingen materielle Bilber ausftromen und durch ihr Eindringen in die Sinnorgane die E. ober Sensationen als getrene Abbilber ber Dinge verurfachen follten. Bielmehr lehrt bie Physiologie, baf bie Empfindungen ale Gigenschaften, welche in ber phyfit. Birklichfeit gar nicht vortommen (wie g. B. Farbe, Ton, Geschmad) Qualitäten bezeichnen, die nur allein der Seele angehören, indem fie fich in berfelben nach gegebenem Anftog auf fpontane Beife von innen ber erzeugen. Sie bieten baber auch nicht bas wirkliche Material zum Aufban ber Außenwelt in ber Ertenntniß, fondern bienen blos als Merkzeichen und Begzeiger in ber mathem. Berechnung, und werden im Spftem ber eracten Ertenntniffe ber Augenwelt nach geleiftetem Dienft wieber ansgeschieben, abnlich wie ein unverbauliches Arzneimittel, nachbem es seinen Zwed erreicht hat, wieber aus bem Rorper entfernt wird. - Empfindlichkeit nennt man eine Gemutheart, welche fich leicht beleidigt, verlett ober getrantt fühlt. Gine folche tann bas Beichen fein von einem übermäßig gefteigerten Gelbstgefühl, vielleicht auch von einer gewiffen Berweichlichung; fie ftellt fich aber auch bann leicht ein, wenn im Gemuthe bittere Gefühle von ehemals nachtlingen, fodag ber neu hinzutretende Einbrud burch bas Berfchmelzen der angefammelten gleichartigen Gefühlsspurcu mit ihm eine unwillfürliche Berftartung befommt. — Empfinbfamteit ift eine ftarfe Erregbarteit durch Empfindungen von fcmelzender und rührender Art, befonders wenn man biefelben gefliffentlich fucht, fie gerne zeigt und in ihnen fcwelgt. Beil in ber letten Gulfte bes 18. Jahrh. durch ben damaligen Buftand ber Literatur eine folche Gemutheart genuhrt wurde, fo pflegt man diese Zeit als die empfindsame (fentimentale) Beriode zu bezeichnen. Damals galt Empfindsamteit für das Lob einer schönen Seele. Beil fie aber leicht dazu verführt, theils Gefühle, die man hat, zu übertreiben, theils Gefühle, die man nicht hat, zu affectiren, als ob man fie hatte, fo hat man feitbem bem Worte ben Nebenbegriff eines gezierten und manierirten Befens beigemifcht. Doch wird baffelbe in Beziehung auf tunftlerifche Darftellung, 3. B. in ber Dufit, auch noch oft im guten Sinne zur Bezeichnung bee Innigen und Seelenvollen im Bortrage angewandt.

Empfindung (phyfiologifch), f. Gefühl.

Emphase (griech. Emphasis) bezeichnet in der Rhetorit die Aruft eines Ausbrucks, der noch mehr bedeutet und in fich ahnen läßt, als er eigentlich ausspricht. Ramentlich werben bie Bronomina in dieser Redeweise öfters angewendet. Im gewöhnlichen Sprachgebrauche versteht man aber unter emphatischen solche Wendungen der Rede, welche ihr im allgemeinen einen befondern Rachdruck geben, wie Fragen, Ausrnfungen, plösliches Abbrechen der Rede n. f. w.

Embhifem (griech., b. i. Luftgeschwulft) nennt man ben tranthaften Zuftand, bei welchem bie Bellen, b. h. hier die Maschen und Luden, eines Theiles widernatürlich mit Luft angefüllt find. Dies geschieht 3. B., wenn die Lungen oder Luftrohren verwundet ober fonft verlett werben, und bie infolge beffen austretenbe Luft in bas benachbarte Binbegewebe (3. B. bes Balfes) hineinbringt, wo fle bann von Belle ju Belle burchfldernb eine oft bebentenbe, beim Daraufbruden tnifternbe und bem Fingerbrud ausweichende, farb- und schmerzlose Anschwellung bilbet. Ein Gleiches ift auch in ben Lungen möglich, wenn einzelne Bladchen berfelben berften und bie Luft unter bas bie Lunge übergiebenbe Bruftfell und zwifchen bie einzelnen Lappchen ber Lunge (Interlobular-Emphyfem) austritt. Bedoch in der Regel, obschon in uneigentlichem Sinne, nennt man heutzutage gungenemphh fem ober E. folechtweg jenen franthaften Buftanb ber gunge, bei welchem beren einzelne Blaschen (Bellen) wibernatürlich erweitert und baber lufthaltiger als sonft, also blasenartig ausgebehnt find. Diefe Krantheit tann herrühren theils von Erfchlaffung ber Zellwände ber Lunge, 3. B. infolge hohen Alters (bas gemeine Alters- ober Greifenemphysem), theils baher, daß andere Lungenzellen verschrumpft sind und so die übrigbleibenden tranthaft auseinanderzerren. Die gemeinfte Quelle bes Lungenemphysems ift häufiger, heftiger und anhaltenber Buften, befonbers bei bem fog. trodenen ober fchnurrenben Bronchialfatarrh; ferner Behinderung des Ausathmens (3. B. burch ftarte Rropfe); übermäßige Anftrengung ber Athnungewertzeuge (g. B. burch vieles Laufen, Rlettern, Inftrumenteblafen, Singen, Schreien) u. f. w. Das E. ift baber eine febr baufige Lungenfrantheit. Der Rundige ertennt es leicht baran, bag bas Berg und bie Leber nach unten gebrangt finb, baber bie Bergfpipe ficht- und fühlbar in ber Magengegend pocht, daß ber Bruftfaften fehr gewölbt ist und beim Rlopfen einen vollen Ton gibt (daber Untundige eine fehr schön gebaute Bruft vor sich zu sehen glanben), daß die Schlüsselbeine wagerecht, die Schultern nach vorn fteben und gemiffe Salsmusteln (Ropfnider und Rappenmusteln) verdict und gespannt find. Die Beschwerden, welche das E. macht, find: andauernde Aurzathmigkeit, welche durch Körperanstrengung, Stanb- und Rauchathmen, Gemuthebewegung n. f. w. junimmt und fich periodifch zu Anfallen von Brufttrampf (Afthma) fleigert; ferner Störungen des fleinen Kreislaufs, Bergaufalle, blaufuchtige Blutmifchung, Bauchauftreibung und allerlei Berdauungsbefchwerben (welche oft von Untundigen als humorrhoiden oder Leber- oder Magenübel gedeutet werben). Bei Bferben, wo bies Uebel haufig vortommt, nennt man baffelbe Dampf, Dampfigfein. Das Lungenemphysem ift eine zwar in ber Regel nicht fofort gefährliche, aber boch fehr luftige Arantheit. Seine Behandlung erforbert vor allem Ruhe, Bermeiden förperlicher Anstrengungen, befonders des Laufens und Aletterns und der gröbern Armbewegungen; Athmen einer reinen und milben Luft, daher Bermeiden von Rauch und Staub; Berhüten öfterer Ratarrhe, baber jeber Erfaltung; frei- und Beichhalten bes Unterleibs, weil jebe Auftreibung beffelben (baber besonders Roth = und Blahungsanhaufung) bas ohnehin bei Emphysematitern burch Berabbrangung gelähmte Zwerchfell an feiner jum Ginathmen unentbehrlichen Thatigfeit behindert. Reuerdings hat man mit Erfolg die Ginathmung comprimirter Luft angewendet, indem bie Rranten fich täglich einige Stunden in einem Raume aufhalten muffen, welcher mit fünftlich zusammengepreßter, verdichteter Luft gefüllt ift. Da folde Luft mehr Sauerstoff enthält, so stillt sie auch besser als gewöhnliche Luft das Athmungsbedürfniß und bringt deshalb besonders den Afthmatischen meift balbige Erleichterung. Uebrigens fucht man burch talte ober spirituofe Baschungen, auch wol durch vorsichtige gymnastische Uebungen die Ausathmungsmusteln des Bruftfaftens und des Bauches ju fraftigen, bringt etwaige Ratarrhe jur Lojung, beruhigt bic Berzbewegungen und fucht die Gesammternährung zu beben oder in gutem Stand zu erhalten.

Emphyteusis (griech., von emphytouein, anpstanzen, cultiviren) heißt ein Grundstild, das der Bestiger (emphytouta) zu dinglichem, vererblichem und veräußerlichem Rechte, aber unter der Bedingung empfangen, daß er dasselbe verbesser oder, wenn es sich schon in Cultur bessindet, nicht herunterkommen lasse, die Grundsteuer bezahle und dem Herrn des Haupthoss, zu dem die E. gehört (dominus emphytouticarius), einen jährlichen Zins (canon) erlege. Aus dem Bertrage wegen Bestellung einer E. (contractus emphytouticarius) kann schon, sobald die Uebereinkunst geschlossen ist, auf Ersüllung geklagt werden; nur wenn Kirchen ihre Ländereien als E. austhun, gehört zur Bollständigkeit des Bertrags schriftliche Auszeichnung. Der emphyteuticarische Bertrag ward zur röm. Kaiserzeit von großen Grundeigenthümern vielfach ange-



wendet, um ihren durch die Blantagenwirthschaft herabgekommenen, mit Sklaven zum Theil nur als Weide nuthar zu machenden Familiengütern einen bestern Ertrag durch heranziehung der kleinern Freien abzugewinnen. Da der Emphyteuta alle Nutungen behalten, sich jeder ungerechten Störung mit Klagen erwehren und das Grundstück vererben, also für sich und die Seinigen ohne alles Raufgeld eine heimat gründen konnte, so ließ er sich willig sinden, sein kleines Rapital und die härteste Arbeit auf die Wiederurbarmachung zu verwenden. Dagegen hatte der Herr in dem jährlich zu empfangenden Kanon ein sicheres Sinkommen und die Aussicht auf unentgeltlichen Rückerwerb eines in Cultur gebrachten Gutes, wenn der Emphyteuta unbeerdt starb, oder mit dem Kanon sder den Grundsteuern in Berzug gerieth, oder das Grundstilt verkommen ließ. Aber auch wenn dergleichen Privationsfälle nicht eintreten, kann der Herr, der Regissermuthung zusolge, sobald der Emphyteuta veräußern will, das Borkanserecht sins protimiseos) aussiben und, falls er den Berkauf geschehen läßt, von dem neuen Erwerber sitr seine Genehmigung (laus, oonsensus) ein Einkaufsgeld (laudomium), wiewol nicht sitzer Regisse keristen

über 2 Broc. bes Breifes, beziehen. Empirismus (vom griech. Empeiria, die Erfahrung) ist diejenige Denkart, welche die Begrundung des Biffens in der Erfahrung (Empirie), alfo in der Auffassung des thatfachlich Gegebenen fucht. (G. Erfahrung.) Empirifche Biffenfchaften beigen baber bie, welche auf die Beobachtung und Sammlung des Thatfachlichen ihrer Ratur nach angewiesen find, 3. B. Gefchichte, Naturtunde u. f. w. Infofern die Erfahrung immer nur einzelne Facta barbietet, ohne mit der blogen Auffassung derfelben ein Berständniß darüber zu eröffnen, so steht ber E. als bie Maxime, fein Wiffen auf die Grenzen ber Erfahrung folechthin zu beschränken, in einer innern Bermanbtfchaft mit bem Senfualismus, ber fein anberes Beugniß für irgendeine Ertenntniß anerkennt als bas ber außern Sinne. Der Gegenfat bes E. ift bann ber Rationalismus, ber auf bem Beblirfniffe einer nicht blos beobachtenben Sammlung, sonbern bentenben Berarbeitung bes Gegebenen bernht. Go ift 3. B. ber ftarre Buchstabenglaube in ber Theologie E., Die prüfende Kritit ber überlieferten Dogmen Rationalismus. In ber Bhilofophie leitet ber E. die Gefammtheit aller Erfenntniffe aus ber aufern Erfahrung ab, wogegen ber nationalismus in gewiffen reinen Berftanbes- und Bernunftbegriffen eine von ber Erfahrung unabhängige Quelle bes Biffens annimmt. In ber Debicin bilbete fich im 3. Jahrh. v. Chr. nach bem Borgange von Herophilos, Serapion und Philinos aus Ros eine Schule, die fich die empirifche nannte. Sie folog alle theoretischen Studien, felbft Anatomie und Phyfiologie aus und hielt fich einzig an Traditionen und ihre eigenen Erfahrungen am Rrantenbette. In der neuern Zeit bezeichnet man mit dem Namen eines Empirikers einen Arzt, der aus Mangel an theoretischen mebic. Renntuiffen blos aufs Ungefähr nach bem Ramen ber Krankheit ober nach einzelnen Symptomen Mittel verordnet, welche der gemeine Glaube oder einseitige Beobachtung gegen jene Infalle als heilfam bezeichnet, ohne zu beurtheilen, ob fie ber Individualität bes Kranken und bem Charafter ber Krankheit angemessen find.

Emphrenmatisch, f. Brenglich.

Ems (Amisia), ein Fluß im nordwestl. Deutschland, entspringt in der preuß. Proving Westfalen in der Senner Heide am Sudwestabhange des Tentoburger oder vielmehr des Lippischen Balbes, und zwar in einem Bruche am Stapelager Berge bei Bobelhof, 834 F. über dem Meere, fließt zuerst westsubwestwarts durch die Beide nach Rietberg, bann gegen BDB. über Wiebenbrild und Warendorf, wo fie flögbar wird, bis Telgte. Hierauf wendet fie fich nordweftwarts nach Greven, wo ihre, freilich wegen der Seichtigkeit noch fcmierige Schiff-barteit beginnt, tritt bann unterhalb Rheine in die Niederungen bes hannon Sebiets, in welchem fie von Lingen an nordwärts zwischen bem Bourtanger Moor (f. d.) link, bem Sumling und Saterlande rechts hindurchfließt und nun erft rechts großere Rebenfluffe aufnimmt. Nach Sinmitndung ber hafe bei Meppen ift fie bereits 200 F. breit, bei halte, 3/4 DR. ober-halb Leer, erweitert fie fich zu einem Seearm, in welchem bas Baffer falzig wird und mit ber Flut Seefchiffe von 13-14 F. Tiefgang trägt. Much ift ber Flug von hier an eingebeicht, und die Damme bilben die einzige Erhöhung, von welcher man die großen frief. Rieberungen überfleht. Bei Leerort empfängt die E. rechts aus dem Saterlande die Leba oder Sater-E., worauf fie, anfehnlich berftartt, fiibl. bon Emben (f. b.), deffen Mauern ihr altes Bett berührte, zwischen den Obrfern Bogum und Borsum 6000 F. breit sich westwarts in den Dollart (f. d.) ergießt, aus bem fie 3/4 DR. breit bei ber fog. Loger Ede austritt. Die Mündung in bie Rorbfee gefchieht burch vier Gate. Die Infel Bortum (f. b.) theilt biefelbe in zwei Hauptstraßen, die 24 F. tiefe Dfter = und die Wester = E. oder bas Ofter = und das Bestergat.

Das in ber letten Ginfahrt gelegene Giland Rottum fceibet bie 37 F. tiefe Nordwefter-E. ober das Strandgat und die 22 f. tiefe Befter-E. Die E., beren Fluggebiet nur 250 D.-M. umfaßt, burchfließt in unzähligen fleinen Bindungen und in tragem Laufe meift Moorgegenden und Wiefengrunde in flachen Ufern. Ihr Lauf beträgt bis jum Dollart 44 DR., bis gur Nordfee 51 M. Ihr Baffer ift theils schlammig, theils salzig und baber wenig fischreich. Ihre bebeutenbften Debenfliffe find in dem hannob. Gebiet die hopfter Ma, die hafe und die Leda, alle brei rechts. Die hase bilbet eine merkwürdige Bisineng ober Bifurcation, indem fie in der Gegend von Gesmold einen Arm oftwarts in die weftful. Berre, einen Rebenfing ber Befer, fenbet. In Bestfalen nimmt bie E. nur unbebeutende Baffer auf, rechts bie Dalle, Lutte, Beffel, Bever, Glane und Ibbenbubrer Ma, linte bie Berfe und die Münfteriche Ma. Bon letterer, bem Stadtgraben von Münfter, ging friiher ber 5 1/2 M: lange, 50-55 &. breite und 6-8 F. tiefe Münstersche ober Max=Clemens=Ranal. Derselbe wurde 1724-28 unter bem Bifchof Clemens August bis Clemenshafen, 1767 und 1768 weiter nordwärts bis Marhofen, 1/4 M. von ber Becht, geführt. Seit 1842 tonnte er nicht mehr befahren werden, und jest ift er gang aufgegeben, jum Theil fcon angeschüttet und als fettes Aderland verkauft. Dagegen läuft am rechten Ufer ber E. zwischen Meppen und Lingen ber Emstanal hin und führt von Lingen zur Safe. Derfelbe ift 31/2 M. lang, 50 F. breit und 5 F. tief. Bur Erleichterung bes Schiffvertehrs auf ber E. wurde im Marg 1843 zwischen Breugen und hannover ber Emsichiffahrtevertrag abgefchloffen, welcher unter Abschaffung ber frühern brudenben Abgaben ben Emsjoll (mit bem Maximalfat bon 2 Thirn. pro Laft) einführte und Preugen zur Schiffbarmachung des Fluffes von Greven bis Rheine verpflichtete. Seit 1851 ift auch biefer Bafferzoll fuspendirt. Dem Fluffe entlang läuft bon Münster bis Emben eine Eisenbahn, die bei Lingen vom linken Ufer auf das rechte übertritt, und von welcher bei Rheine oftwarts eine Bahn nach hannover fowie bei Münfter eine andere südwärts nach Hamm an der Lippe ausgeht.

Ems, zur Unterscheibung von andern gleichnamigen Orten gewöhnlich Bab E. genannt, ein schon den Römern bekannter, in Deutschland seit dem 14. Jahrh. berühmter Badeort bes Bergogthume Raffau, mit 4000 E., in einem reizenden, von ber fchiffbaren Lahn burchzogenen und von waldreichen Bergen und Rebenhügeln umtränzten Thale gelegen, 11/2 St. von Roblenz, nahe ben schönsten Gefilben des Rheins. Die warmen Mineralquellen bes Orts geboren zu ber Rlaffe ber natronhaltigen Thermen. Die befannteften bavon find die Rranchenquelle, ber Reffelbrunnen, ber Fürstenbrunnen, beren Baffer an ber Quelle getrunten und perfandt wird. Außerbem besteben viele zu Bubern benutte Quellen, die, befondere feitbem auf bem linten Ufer ber Lahn Quellen gefagt murben, einen unerfcopflichen Bafferreichthum barbieten. Alle Quellen, fowol Trink wie Babequellen, unterscheiden sich wesentlich nur durch ihre verschiedene Temperatur, bon 24-46° R., sowie burch ihre größere ober geringere Menge toblenfauren Bafes. Chemifch untersucht wurden diefelben von Raftner, Erommeborff, Strube u. a.; eine neuere und genauere Analyse unternahm jeboch Fresenius. Die Quellen von E. werden mit Erfolg angewendet bei dronifden Nervenfrantheiten, Leiden der Respirationsorgane, Stodungen in ber Leber, Rrantheiten ber weiblichen Genitalien u. f. w. Die Babeanstalten find in neuerer Zeit febr gut eingerichtet worden, ebenfo auch die Bafthofe und Privathäufer zur Aufnahme ber Fremden. Bgl. henninger, «Bad E. mit seinen Umgebungen» (2. Aufl., Darmft. 1864); Döring, «E. mit feinen Beilquellen» (3. Aufl., Ems 1855); Bogler, «C., feine Beilguellen und Umgebungen in medic. Beziehung» (2. Aufl., Ems 1864).

Emser (Hieronymus), ein Zeitgenosse Luther's und anfangs bessen Freund, später bessen heftigster Gegner in Wort und Schrift, war zu Ulm 26. März 1477 ans einer vornehmen Familie geboren und studirte von 1493 an in Tübingen und dann in Basel Theologie. Um 1500 wurde er Kaplan des Cardinals Naimund von Qued, mit dem er einen Theil Italiens und Dentschlands durchreiste und 1502 nach Ersurt tam, wo er aus Liebe zum akademischen Leben blieb und humanistische Borlesungen hielt, die er 1504 sich nach Leipzig wendete, wo ihn der Herzog Georg im solgenden Jahre zu seinem Secretär wählte. Nach dem Wunsche des Herzogs, der damals schon die Heiligsprechung des Bischofs Benns von Meisen eistig betrieb, schrieb er ein Lobgedicht auf denselben (Lpz. 1505); anch reiste er 1510 in dieser Angelegenheit nach Nom. Nach seiner Rücklehr erhielt er eine Präbende in Meisen und eine andere in Dresden, wo er seinen Ausenthalt hatte, und nahm nun die Priesterweihe. Mit Luther stand er sortwährend in gutem, freundschaftlichem Bernehmen die zu der leipziger Disputation 1519, wo er schon vor derselben sür Ech zu werden suche. Balb nachher trat er nun

auch als Schriftfeller gegen Luther auf und zwar in heuchlerischer, boshafter und heimtückisser Beise. Nachdem er seit 1523 vergebens versucht hatte, in mehrern Schriften Luther's Uebersehung bes Neuen Testaments als eine sehlerhaste und verfülschende zu verdächtigen, stelkte er ihr seine eigene Uebersehung (Dresd. 1527; 2. Aust. 1528) entgegen, die weiter nichts ist als eine Abanderung der Luther'schen Uebersehung nach der Bulgata und nach E.'s Ansichten sowie in unwesentlichen Aleinigkeiten, und der eine grimmige, gegen Luther gerichtete Borrebe vorangestellt ist. Da E. auf seinen Schriften gewöhnlich sein Familienwappen, einen Bocksopf im Schilbe und als Helmzier, andringen ließ, so pslegte ihn Luther spotiweise den Bock-E. zu nennen. Unter seinen Schriften hat in histor. Beziehung die «Vita Bonnonis» (Lp3. 1512) den meisten Werth, da ihr wahrscheinlich eine alte verloren gegangene Lebensbeschreibung Benno's zu Grunde liegt, die aber E. mit vielen Fabeln durchwebte. Er starb in Dresden 8. Nov. 1527. Bgl. Waldau, «Rachricht von E.'s Leben und Schriftem (Unsb. 1783).

Emser Punctation heißt die Uebereinkunft, welche die Aursürsten und Erzbischöfe von Mainz, Trier und Köln und der Erzbischof von Salzburg zur Wahrung ihrer Rechte gegen die röm. Enrie 25. Aug. 1785 zu Ems abschlossen. Beranlaßt wurde sie zunächst durch die Uebergriffe des päpstl. Nuntius Zoglio zu Rünchen; die Bestimmungen aber, welche sie traf, gingen namentlich dahin, daß die erzbischösse. Gewalt in ihre alten Rechte wieder eingesetzt, der päpstl. Primat blos im Sinne der ersten Jahrhunderte anerkannt, die Appellation nach Rom verdoten, die Exemtionen und die unmittelbare Gerichtsbarkeit der Runtien aufgehoben sein sollten. Indes hatten diese Beschlüsse keinen nachhaltigen Ersolg, theils weil der Bapst durch den kölnischen Runtius Bartholom. Pacca energisch entgegenwirkte, theils weil die Erzbischösse selbst nicht gehörig zusammenhielten, theils und vornehmlich, weil die Bischösse sich daburch verletzt sühlten, daß sie zur Berhandlung nicht waren zugezogen worden, und am Ende auch dem entsernten Bapste lieber gehorchten als den nahen Metropoliten. Bins VI. ließ die Punctation durch die akesponsio ad Metropolitanos Mogunt., Trevir., Colon. et Salisd. super nuntiaturis» (Rom 1789) weitläusig widerlegen. Bgl. Münch, aGeschichte des Emser Eongresses und seiner Punctate» (Karlsr. 1840).

Emu (Dromains Novas Hollandias) heißt ber neuholländ. Strauß, ber sich durch geringere Größe und die dreizehigen Lausstüße von dem afrik. Strauße unterscheidet. Das Gesieder ift loder, wollig; die Flügel gänzlich verklimmert, Kehle und Wangen nacht, der Schnadel gerade, an den Rändern sehr platt, mitten schwach gekielt und an der Spige abgerundet. Die Sohlen der Zehen sind sehr schwielig, breit, die Rägel kurz, knppig. Der Bogel erreicht ausgewachsen etwa 7 F. Höhe, ist auf dem Rücken dunkelbraun mit grauer Wässerung, am Banche heller; die nachte Kehle und die Wangen sind purpurroth. Ein Männchen hat gewöhnlich drei Weichen und bebrütet allein die 20—30 Eier, die diese legen. Man schätzt die Sier sehr und jagt den stupiden, aber slüchtig rennenden Bogel seines Fleisches und dünnstüsssigen, gelben Fettes wegen. In den Thiergarten Europas ist er jetzt allgemein verbreitet und vslanzt sich

gut fort. Die Jungen haben zwei fcmarge Rudenftreifen, bie fpater verfcminben.

Emulfion nennt man eine Aranei, die eine mildahnliche Fluffigfeit darftellt und aus bem Bufammenreiben ober Schütteln bliger ober harziger, alfo in Waffer unlbelicher Stoffe mit Baffer und einem schleimigen Bindemittel entsteht. Durch letteres werden bie mitroftopisch fein gertheilten Del- oder Bargtigelchen in dem Baffer fcwebend erhalten, gleichwie die Butterkügelchen in der gemeinen Milch. Man nimmt dazu entweder Samen, die ein fettes Del nebst Eiweiß, Buder und Schleim enthalten, j. B. Mandeln, Mohn-, Sanffamen u. f. m., und reibt biefe mit wenig Baffer, bis ein feiner Teig entfteht, bem man bann bie borgefdriebene Quantitat Baffer zusent (Samenemulfion, g. B. bie gemeine Manbelmild); ober man nimmt ein Barg ober ein fettes Del, welches man burch Bufat von Buder, Gigelb, arabifchem ober Traganth-Gummi u. f. w. unter fortwährendem Reiben nach und nach mit dem Baffer verbindet (Barzemulfion, Delemulfion, Bachsemulfion). Statt bes reinen Baffers tann man auch eine Abtochung ober einen Aufguß benuten. Der E. werden oft noch andere Argneistoffe beigefügt, bie aber weber fpirituofer noch faurer Ratur fein biltren, weil diefe bie E. wie die Milch gerfeben; auch muß man fie tubl aufbewahren und teine zu große Quantität verordnen, weil fie leicht in Garung übergeht. Man bebient fich ber E. ju verschiebenen Bweden. Die gewöhnlichern Arten ber Samen- ober Delemulfionen (3. B. Mandels, Mohn-, Mandelel-Dild) verordnet man, wo es barauf ankommt, einen Reiz abzustumpfen, der entweder ichon im Rörper vorhanden ift, ober burch bas ftartere Medicament, welches man ber E. gufest, erregt werden tonnte; fo bei Entzundungen ber Berbauungeorgane, bei Durchfallfrantheiten und entzindlichen Buftanden der innern Auskleidungen der Athmungs- oder Uninvertzenge. Doch ist eine lindernde Wirkung der letzterwähnten E., wenn sie nicht mit dem tranten Theile, z. B. der Darmschleimhaut, in unmittelbare Berührung kommen, höchstens von dem schwachen Gehalt der benutzten Samen u. s. w. an narkotischen Stoffen zu erwarten. Eine natürliche E. des menschlichen und thierischen Organismus stellt außer der Milch auch der fog. Chylus (s. b.) dar, d. i. der ans Eiweißstoffen, Fetten u. s. w. gemischte Saft, welchen die Saugadern des Darmes aus dem Nahrungsbrei ausnehmen und ins Blut überleiten.

Enallige (griech.) ober Heterofis nennt man in ber Grammatit und Rhetorit im allgemeinen die Bertauschung des bestimmten Ausdrucks gegen den unbestimmtern ober allgemeinern; besonders aber bezeichnet man damit diejenige syntaktische Figur, nach welcher Redetheile von einerlei Gattung in hinsicht ihrer Abstammung ober Form miteinander vertauscht werden, z. B. wenn das Substantiv statt des Abjectivs, das Abstractum statt des Concretum, der Eigen-

name ftatt bes Gattungenamens u. f. w. gebraucht wirb.

Enchiridion, nach bem Griechischen bas, was man ein ber hand» hält, bedeutet foviel als handbuch, kurzes, übersichtliches Lehrbuch ber Wiffenschaft, und ift beshalb vielfach als

Titel von Büchern gewählt worben.

Encina ober Enzina (Juan bel), ber Begründer bes fpan. Dramas, wurde um 1469 zu ober in der nächsten Umgebung von Salamanca geboren. Rachbem er auf der bortigen Universität seine Studien gemacht, begab er sich nach Mabrid, wo er in dem Hause des Don Fabrique de Toledo, ersten Berzoge von Alba, Aufnahme fand. Aus nicht zu ermitteluden Grünben wanbte er sich später nach Rom, wo er sich als Dichter und Musiker so auszeichnete, daß er zum papstl. Kapellmeister ernannt und mit dem Briorate von Leon belohnt wurde. 1519 machte er eine Reise nach Jerusalem, kehrte aber noch in bemselben Jahre nach Rom zurück. Die letten Jahre feines Lebens brachte er wieber in feinem Baterlande gu. Er ftarb 1534 in Salamanca, wo er in der Rathedrale begraben liegt. Eine Sammlung seiner poetischen Werke gab er unter bem Titel «Cancionero» (Salamanca 1496; mit mehrern neuen Studen vermehrt, 1509 u. öfter) heraus. Die Sammlung wird eingeleitet burch eine profaische Abhandlung, die einen intereffanten Ueberblid bes damaligen Buftandes der fpan. Beretunft gewährt und als einer ber erften Berfuche einer fpan. Poetit mertwürdig ift. Die lyrifden Gebichte bestehen aus geistlichen und weltlichen und zeichnen sich, besonders was die mehr volksmaßigen Billancicos und Letrillos betrifft, durch eine große Leichtigkeit und witige Anmuth aus. Am wichtigsten aber bom literarhiftor. Standpunkte aus find die bramatischen Gebichte, «Ropresentaciones», d. i. Darstellungen, betitelt. Dieselben waren in der That zu Darstellungen bestimmt und wurden im Saufe feines Gönners, des Herzogs von Alba, wirklich aufgeführt. E. felbst trat barin manchmal in ber Rolle bes Luftigmachers (Gracioso) auf. Durch biefe bramatischen Runftgebichte, bie man nicht mehr blos in Berbindung mit religiöfen Feierlichkeiten ober Bolksbelustigungen in ber Kirche ober auf bem Markte, sonbern auf einer orbentlichen Bühne mit theatralischem Apparat und vor einem gebildeten Publikum darstellte, ist E. ber Begrunder bes eigentlichen span. Dramas geworden. Die Aufführung ber Stude wurde balb auch öffentlich vor einem größern Bublitum wiederholt, und es läßt sich sonach das Jahr ber Eroberung Granadas, 1492, jugleich als das der Einführung des Kunstbramas (comedia) in Spanien mit ziemlicher Bestimmtheit bezeichnen. Die bramatischen Gebichte E.'s find theils noch geiftlichen, theile icon weltlichen Inhalts. Doch hat man bon ihm eine verfificirte Beschreibung seiner Reise nach Jerusalem: «Tribagia ó via sagra de Hierusalem» (Rom 1721; zulett Mabr. 1786), die aber ohne poetischen Werth ift.

Ende (Joh. Franz), einer ber namhaftesten beutschen Astronomen, geb. 23. Sept. 1791 zu Hamburg, wo sein Bater Prediger an der Jasobitirche war, studirte unter Gauß in Göttingen, trat aber in den Freiheitstriegen 1813—14 in die Artillerie der Hansealischen Legion ein und 1815 in preuß. Dienste als Artillerielientenant. Nach dem Friedensschlusse nahm er den Abschied, um nach Göttingen zurüczulehren, ward jedoch vom nachmaligen sächs. Staatsminister von Lindenau um dieselbe Zeit eingeladen, die Stelle eines Gehülfen auf der Sternwarte Seeberg bei Gotha zu übernehmen. Nachdem von Lindenau bereits 1817 die Sternwarte verlassen hatte, verwaltete der bisherige Gehülfe diese die zum Herbste 1825 und wurde auch zum Bicedirector ernannt. 1825 ward E., hauptsächlich auf Bessel's Borschlag, als Nachsolger von Tralles in dem Secretariat der Atademie der Wissenschaften und als Director der Sternwarte nach Berlin berusen, wo er mit Bode, seinem Borgänger in diesem Amte, noch ein Jahr zusammen verlebte. Auf Beranlassung A. von Humboldt's wurde mit der Anschaffung

eines größern Refractors auch ber Blan einer neuen Sternwarte zur Ausführung gebracht, welche, unter Schinkel's Leitung erbaut, 1835 in Wirksamkeit trat. Roch in Gotha bewarb fich E. um ben aftron. Preis, ben Cotta ausgesett hatte, und erhielt benfelben auch von ben mit ber Beurtheilung beauftragten Aftronomen Bauft und Olbers für feine Bahnbeftimmung bes Rometen von 1680. Hierdurch ward E. veranlaßt, auch die Aufgabe, welche zugleich mit ber Rometenaufgabe gegeben war, in ber Schrift «Die Entfernung ber Sonne» (2 Bbchn., Gotha 1822-24) burch bie Discuffion ber zwei Benusburchgange 1761 und 1769 zu löfen. 1819 bewies er, daß ein von Bone 26. Nov. 1818 entbedter Romet die bis dahin noch nicht für möglich gehaltene furze Umlaufezeit von beiläufig 1200 Tagen habe und fcon 1786, 1795, 1805 beobachtet worden fei. Die Berfolgung der weitern Erscheinungen dieses Kometen, welche feit 1819 regelmuffig in ben J. 1822, 1825, 1828, 1832, 1835, 1838, 1842, 1845, 1848, 1852 beobachtet wurden, machten es nothwendig, außer den bisher bei den himmelstorpern beachteten störenden Kräften noch eine andere Urfache anzunehmen, welche die Umlaufszeit bei jebem Umlaufe kurzer macht und am einfachsten burch ein widerstehendes Mittel, bas auf den Komet einwirkt, erklärt werden kann. Die Untersuchungen über diesen Gegenstand sowie die fpatern über eine fehr zwedmäßige Methobe zur Berechnung ber planetarischen Störungen veröffentlichte E. theils in ben albhanblungen» ber berliner Atabemie und ben alftron. Rach= richten», theils aber auch in bem berliner alftron. Jahrbuch», beffen Berausgabe er feit 1830 beforgte. Seine Arbeiten über die magnetische Declination in Berlin (1857) und über geogr. Längenbestimmungen (1858) sind ebenfalls in ben genannten «Abhanblungen» enthalten. Außerbem gab er bie alftron. Beobachtungen auf ber Sternwarte zu Berlin» (Bb. 1-4, Berl. 1840—56) heraus. Im Herbst 1863 auf sein Nachsuchen in den Ruhestand versetzt, lebte E. feitbem im Rreife feiner Familie in ber Rabe von Berlin.

Enclaven heißen Neinere Theile eines Staatsgebiets, welche von einem andern Staat rings eingeschlossen steiners häusig waren die E. im Deutschen Reiche. Bei der Stiftung des Rheinbundes wurde zwar eine große Anzahl der kleinern Staaten, welche von andern umschlossen waren, der Landeshoheit der lettern unterworsen (niediatistrt); auch suchten die souveran gewordenen Staaten durch Austauschungen sich der beiden Theilen lästigen E. möglicht zu entledigen. Allein noch immer blieben, besonders im nördl. Deutschland, sehr viele übrig, die auch der Congreß zu Wien 1815 nicht zu beseitigen vermochte. Durch gegenseitigen Austausch der E. (so z. B. zwischen Desterreich und Sachsen) oder käusliche Erwerbung solcher (wie es Preußen mit dem früher zu Koburg gehörigen Fürstenthum Lichtenderg am Rheine gemacht) hat man diesen Uebelstand, der sich namentlich bei der Rechtspssege und Bolizeiverwaltung

fehr fühlbar macht, soviel möglich zu verringern gesucht.

Encriniten, Seelilien (Crinoidea), nennt man eine eigenthümfiche Ordnung der Stachelhauter ober Echinobermen, beren Arten meift nur im fosstlen Zustande gefunden werden, die aber doch in unferer jetigen Schöpfung durch ein paar feltene, gestielte Arten sowie durch bie freien Haarsterne (Comatula) vertreten find. Lettere haben einen abgeplatteten fleinen Körper, auf bessen von leberartiger Haut gebildeter Bauchfläche sich zwei Deffnungen zeigen, mitten der Mund, jur Geite ber After. Die gehn Arme besiten zweizvilige Rebenranten, find febr beweglich und umtlammern geschickt bie Meerpflangen, auf benen ber haarftern umberfriecht. In der Jugend figen biefe haarsterne mit dem Mittelpuntte ihrer Rudenfläche auf einem gegliederten, biegfamen Stiele fest, fodaß ber Korper eine Art Becher bilbet, auf beffen Rande die zehn Arme stehen. Die gestielten Seelilien, die man in fo großer Anzahl von den ältesten Schichten bis in die neuesten findet, stellen also gewissermaßen den Ingendzustand ber heutigen Haarsterne bar. Diese Seelilien, von welchen man jetzt mehrere hundert Arten fennt, die man in Gattungen und Familien eingetheilt hat, fiten mit einer biden Wurzel auf ben Felfen feft. Der Stiel besteht aus vielen einzelnen Ralticheibchen von runder ober fünfediger Gestalt, auf deren beiden Flächen oft Kerben, Borsprünge und Zeichnungen sich finden, durch welche die Scheiben aufeinandergelenkt maren. Diefe Stielglieder, die man auch Troditen, Entroditen, Bifcofs- ober Bonifaciuspfennige nennt, find in manchen Schichten, besonders bes Muscheltalts und untern Juras, so häufig, daß fie für fich allein fast die ganze Maffe ausmachen, weshalb man folche Schichten Entrochiten=Ralte nannte. Der Körper ober Becher mit ben Armen ift fehr mannichfach gebilbet, und liefern biefe Theile bie wescutlichsten Unterscheibungszeichen ber Arten. Ginige Gattungen find befonbere charafteristisch und galten als Leitmuscheln, so der Encrinus liliiformis für den Muschestall, die Gattung Pentacrinus filr ben Lias.

Encyclica, rigentiid, epistola encyclica, aud, literae encyclicae ober literae circulares, bebeutet überhaupt ein Runbschreiben. Dergleichen Rundschreiben pflegten fcon in ber alten Rirche die Bischöfe an alle Gläubigen ihres Sprengels zu erlassen, um tirchliche Anordnungen von allgemeiner Bebeutung, Ankundigung firchlicher Feste u. f. w. bekannt ju machen. Baufig traten die Bischöfe auch ihr Amt mit einer folden E. an. In fpaterer Zeit nannte man jeboch bie von Bischöfen ausgegangenen Runbschreiben Hirtenbriefe (epistolas pastorales) und sparte den Namen E. für papstl. Rundschreiben auf. Der Inhalt derselben kann ein sehr mannichfaltiger fein; ihrer Form nach gehoren fie zu ben papftl. Bullen und unterscheiben fich von andern nur durch ihre allgemeine Bestimmung für alle «Gläubigen» (bulla encyclica). Die vom 8. Dec. 1864 batirte und zur Anfundigung eines Jubilaums für bas Jahr 1865 erlaffene papftliche E. (bie Bulle Quanta cura) machte allenthalben bas größte Auffeben. Daffelbe ift befondere burch ben ihr beigegebenen «Syllabus» hervorgerufen worben, eine furze Busammenstellung und Berdammung aller möglichen «Irrthümer» ber Gegenwart. In 84 Sätzen werden Glaubens- und Gewiffensfreiheit, Freiheit des Cultus, Preffreiheit, die Unabhängigkeit ber weltlichen Gewalt von ber geiftlichen, die Gleichheit bes Rechts für Geiftliche und Weltliche, bas Recht ber Bolter, fich Obrigfeit und Gefete zu geben, und jebe von ber firchlichen Autorität unabhängige Bewegung ber Biffenschaft, mit einem Borte bie Grundlagen bes mobernen Staats und ber gegemwartigen Gefellichaft als tegerifch verbammt. Die Wirkung, welche die E. gerade in den tath. Ländern, namentlich in Frankreich gehabt hat, war eine folche, wie man fle in Rom Schwerlich erwartet batte. Die Beröffentlichung ber 84 Gate marb in Frantreich verboten, in Italien nur unter entschiedenem Proteste gegen ihren Inhalt geftattet, in Desterreich, wo fie durch die Bestimmungen bes Concordats feiner Regierungserlaubnig bedurfte, wenigstene mit einer bunbigen officiellen Bermahrung begleitet. Die öffentliche Meinung fprach fich überall mit folder Ginftimmigfeit aus, bag bie E. im Grunde nur bie Gelegenheit bot, ben principiellen Gegenfat ber gefammten civilifirten Belt auch in ben tath. Ländern gegen die Ideen, auf benen ber rom. Ratholicismus beruht, an den Tag zu bringen. Die Beschwichtigungeversuche angesehener Rirchenfürsten, wie ber Carbinale Darbon, Dupanloup und Raufcher, haben an biefer Thatfache nichts andern konnen.

Encyclica

Enchliopadie (bei ben Englänbern auch Cyclopaedia) ift ein ben Griechen selbst unbekanntes, erft in neuerer Zeit aus dem Griechischen gebildetes Wort, bas feinem Urfprunge nach ben Kreis von Kenntniffen, Wiffenschaften und Künften bezeichnet, welche die Alten unter dem Ausbrucke encyclios disciplina (griech. έγχεύκλιος παιδεία) zusammensagten, und die ein jeber freie Grieche oder Römer sich zu eigen gemacht haben mußte, ehe er zur Borbereitung auf einen befondern Lebenszwed ober in bas wertibatige Leben felbft überging. Die Gegenstände dieses Unterrichts bilbeten im Alterthum, wie auch während des Mittelalters, vornehm= lich Grammatik, Arithmetik, Geometrie und Astronomie, Musik, Dialektik und Rhetorik, mithin bie fog. fleben Freien Riinfte (f. b.). Gegenwartig verfteht man im allgemeinen unter E. ein Buch, welches entweder die menschliche Wissenschaft in ihrer Gesammtheit ober auch nur ein enger begrenztes Wiffensgebiet in überfichtlicher Darftellung behandelt. Im erftern Falle fpricht man von uniberfaler, im lettern von particularer E. Der außern form nach unterscheibet man die fhstematifche E., in der bas gefammte Wiffen ober eine einzelne Wiffenschaft nach einem durchgreifenden logischen Brincip gegliedert und abgehandelt wird, und die alphabe= tifche E., welche die einzelnen Begriffe und Gegenstände ohne Rudficht auf ihren organischen Busammenhang unter gewiffen Stichworten in der Form eines Borterbuchs (Real-Borterbuch, Real-Enchklopäbie) befpricht. Den Gegenfatz zum Enchklopäbischen bildet bas Monographische. Ift in einer spstematischen E. blos ein allgemeiner Ab- ober Umrif des darin behandelten Wiffensgebiets gegeben, alfo gleichsam nur ihre angere Gestalt gezeichnet, ohne in Inhalt und Stoff tiefer einzubringen, fo beißt eine folche eine generelle E., im Begenfat zu einer fpeciellen (materialen), welche alles, was bisher erforscht und anerkannt worden, in systematischer Gliederung mehr ober minder erschöpfend zusammenzustellen sucht. Während Werke letterer Art (wie z. B. Lardner's «Cabinet Cyclopaedia», Karften's «E. ber Physit», die «Manuols Rorot» n. f. w.) die Mittel für eingehende Studien bieten, haben die generellen E. nur ben Zweck, mittels eines allgemeinen Ueberblicks auf einem gegebenen Gebiete bes menschlichen Biffene zu orientiren. Die allgemeine E. erhebt fich jur Enchtlopabit ober Biffenschaftstunde, wenn fie die Mannichfaltigleit der einzelnen Erfenntnißspharen zu einer Einheit zu gestalten und somit ein System der Wiffenschaften aufzustellen sucht.

Das Beburfnig nach einer enchtlopab. Bearbeitung ber Wiffenschaften trat fcon im Alter-

Digitized by GOOGLE

thum hervor. Das erste enchtlopab. Wert foll Speufipp, ein Schiller bes Blato, verfaßt haben. Unter den Romern lieferten Barro und Plinius abnliche Arbeiten, jener in den verlorenen Schriften « Rerum humanarum et divinarum antiquitates» und befonders «Disciplinarum libri IX», dieser in seiner «Historia naturalis». Der eigentliche Begrilnder ber enchklopab. Bilbung bes Mittelalters murde jedoch Marcianus Capella (f. b.), ber in seinem «Satyricon» das in ben Urfprüngen wol bis auf Barro zurückzuführende Fachwerk der erwähnten sieben Freien Künfte feststellte. Auch bie «Origines» bes Istborus (f. b.) sowie bie 22 Bucher «De universo» bes Grabanus Maurus waren im Mittelalter hochgefchatt. Allein alle biefe Berte, wie auch bas bes Capella, erwiefen fich nur als planlofe Berfuche und bunte Zusammenftellungen ber bamale befannten Biffenschaften und Runfte. Gie alle übertraf Bincent (f. b.) bon Beauvais, ber die gange Summe der Renntniffe des Mittelalters in den drei umfangreichen Werten «Speculum historiale», «Speculum naturale» und «Speculum doctrinale», benen baib nadher ein Ungenannter ein «Speculum morale» in gleicher Form beifügte, mit eisernem Fleiße aufammentrug. Doch fehlte es biefen und abnlichen Berten, welche bas fpatere Mittelalter unter bem Titel von «Summa» ober «Spoculum» besonders über einzelne der damals culti= virtesten Zweige der Wissenschaft erzeugte, durchaus an philos. Geiste. Das Material wurde roh aneinandergereiht, die Gliederung bes Gangen entbehrte eines jeden Princips. 218 Schopfer ber Enchtlopabit ober Wiffenschaftstunde im mobernen Sinne muß ber feinem Zeitalter weit vorausgeeilte Bacon von Berulam gelten, der im «Organon scientiarum» (1620), mehr noch in ber Schrift « De dignitate et de augmentis scientiarum » (1624) eine auf philos. Sate begründete Gintheilung ber Biffenichaften versuchte. Doch wurde ber von ibm betretene Weg weber in Deutschland noch anderwärts verfolgt. Als geiftlose Compilationen erwiesen fich nicht nur die Berte von Bacon's Borgungern und Zeitgenoffen, wie Ringelberg's «Cyclopaedia" (Baf. 1541), Paul Scalich's (ber fich zuerft bes Ausbrucke E. bediente) «Encyclopaedia, seu orbis disciplinarum tum sacrarum tum profanarum» (Baf. 1559), Reifd's «Margarita philosophica» (Freiburg 1503), Martini's «Idea methodicae et brevis encyclopaediae, sive adumbratio universitatis» (Herborn 1606) und Alsted's «Encyclopaedia VII tomis distincta» (2 Bbe., Berborn 1620), fondern auch die feiner Nachfolger. Die zahllofen E. bes 17. und ber ersten Salfte bes 18. Jahrh. waren entweber für ben Unterricht ber Ingend und der Ungelehrten, wie Chevigny's «La science des personnes de la cour, de l'épée et de la robe» (5 Aufl., von Limiers, 4 Bbe., Amsterb. 1717) und Wagenseil's «Pera librorum juvonilium» (5 Bbe., Altborf 1695), ober jum Nachschlagen für Gelehrte bestimmt. Ginzelne, wie namentlich Morhof im «Polyhistor» (Lub. 1688; 4. Aufl., 2 Bde., 1747), arbeiteten zwar mit besscrm Geschmack, entbehrten aber immer noch aller philos. Auffassung und Durchdringung des Stoffs, bis endlich nach dem Borgange J. M. Gesner's (Primae lineae isagoges in eruditionem universalem», 3. Aufl., 2 Thle., Gött. 1784) Sulzer in ber Schrift «Aurzer Inbegriff aller Biffenschaften » (Berl. 1756) ben innern Busammenhang aller Zweige bes menschlichen Biffens bargulegen fuchte. Seine Anordnung fand allgemeinen Beifall und murbe im allgemeinen, 3. B. von Abelung in «Kurzer Begriff menschlicher Fertigkeiten und Renutnisse» (Lyz. 1778), ben «Encyflopabien» von Reimarus (Hamb. 1775), Bilfc (Hamb. 1795), Rlügel (Berl. 1788; 3. Aufl. 1806), Reuß (Tub. 1783), ja felbst noch von Buble (Leungo 1790) und andern beibehalten. Eine E. ber Wiffenschaften nach Sant'schen Principien construirte zuerft Eschenburg im «Lehrbuch der Wissenschaftellunde» (Berl. 1792; 3. Aust. 1806), der auch die bisher zugleich mit behandelte Sobegetit (f. b.) als besondere Disciplin ausschieb. Sein Buch fand zahlreiche Berehrer, Die felbft Rrug's Berfuche zu einer neuen Gintheilung und Darftellung der Wiffenschaftslehre (aBersuch einer spftematischen E. der Wiffenschaften», 2 Thle., Wittenb. 1796—98) und anderes nicht zu minbern vermochten. Eschenburg's Ideen bearbeiteten Habel, Rüf, Straß für Studirende, während Hefter's «Philos. Darstellung und System aller Wissenfcaften» (Lpg. 1806), Burbach's « Organismus ber menichlichen Wiffenichaft und Runft» (Lpg. 1809) und Kraus' «Encyflopad. Ansichten» (Königeb. 1809) mehr für Männer ber Wiffenschaft bestimmt waren. Den von bem strenger Kassificirenden Kantianer Erh. Schmid in der auligemeinen E. und Dethodologie ber Biffenfchaften » (Jena 1811) gebotenen Stoff verarbeitete Schaller zu einer «E. und Methodologie der Wiffenschaften» (Magdeb. 1812) für Studirende. Manches Eigene bieten Jafche's «Ginleitung zu einer Architettonit ber Biffenschaften» (Dorp. 1816) und Kronburg's «Allgemeine Wissenschaftslehre» (Berl. 1825). Da in den letzten Jahrzehnten, trot der Mahuungen Fichte's, Gruber's (in der Einleitung zum zweiten Bande von Ersch und Gruber's «Encyklopadie») und besonders Friedemann's, auf

Symnasien und Universitäten allgemeine enchklopäb. Borlesungen in ben hintergrund traten, so erschienen in neuerer Zeit auch nur wenige Werke über diese Disciplin. Unter denselben sind nur Kirchner's allademische Propädeutite (Lpz. 1842) und ahobegetite (Lpz. 1852) von einigem Berdienst. Desto größer ist jedoch die Zahl encyklopäd. Darstellungen einzelner wiffenschaftlicher Gebiete geworden, wie der Jurisprudenz, Theologie, Staatswiffenschaften, Medicin, die besonders auf Studirende zur Einsuhrung in ihre Fachstudien berechnet sind.

Die reiche Literatur ber enchklopab. Wörterbucher, als beren Borlaufer bas griech. «Lexicon» bes Suidas (f. b.) ju betrachten ift, beginnt in der zweiten Gulfte bes 17. Jahrh. Die eine Gruppe bilben bie aBorterbucher ber Biffenschaften und Runfte», unter benen in Frantreich die von Furetière (feit 1690) und Thomas Corneille (1694 u. öfter), in England das «Lexicon technicum» von Barris (feit 1704) und die berühmte «Cyclopaedia» (feit 1728) von Sphraim Chambers, in Deutschland Jablonfti's «Allgemeines Lexicon der Künfte und Biffenicaften» (Lpz. 1721; zulett herausg. von Schwabe, 2 Bbe., Königeb. 1767) die namhaftesten find. Die andere Gruppe ift vorzugeweise histor., geogr. und biogr. Inhalts. Hierher gehören vor allem Woreri's «Grand dictionnaire historique» (Epon 1674; 20. Auft., 10 Bbe., Par. 1759) und Bahle's «Dictionnaire historique et critique» (2 Bbe., Rotterb. 1696 n. öfter) in Frankreich; ferner in Italien Coronelli's auf 45 Bande berechnete, aber unvollendet gebliebene "Biblioteca universale" (Bb. 1-7, Bened. 1701 fg.), und in Deutschland 3. 3. Soffmann's fleißig gearbeitetes «Lexicon universale» (2 Bbc., Baf. 1677; Supplemente, 2 Bbe., 1683; neue Auflage bes Ganzen, 2 Bbe., Lepb. 1698). Das umfangreichste aller bis babin veröffentlichten Werte biefer Art war jedoch bas von 3. B. von Ludewig, hann von Frantenftein, Longolius u. a. redigirte «Grofe vollständige Universal-Lexiton aller Biffenschaften und Rünfte» (64 Bbe., Lpg. 1731 - 50, und 4 Bbe. Supplemente, 1751 - 54), das nach feinem Berleger gewöhnlich bas Bebler'iche Lexiton genannt wird und in einzelnen Fachern, wie befonbere in der Genealogie, viel Brauchbares enthält.

Epochemachend in der Geschichte der enchklopad. Literatur wurde die «Encyclopedie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et métiers», ein Wert, welches bas wissenschaftliche Material im Geifte der Zeit aufzufaffen und die philof. Weltanschauung des 18. Jahrh. gur Beltung ju bringen beftrebt mar. Es ericien querft in Baris 1751-72 in 28 Foliobanden (worunter 11 bie Rupfer enthalten); ein «Supplement» folgte (Amfterd. 1776-77) in 5 und eine «Table analytique et raisonnée des matières» (Par. 1780) in 2 Banben. In mehrern fpatern Ausgaben (3. B. 39 Bbe., Genf 1777; 36 Bbe., Bern und Laufanne 1778; 58 Bbe., Pverdun 1770-80, mit Zusätzen von Fortunate de Felice) sind die Supplemente gehörigen Orts eingeschaltet. Das Wert murbe überall mit Begeisterung aufgenommen und ficherte nicht nur den Berausgebern Diberot und b'Alembert sowie den vorzüglichsten Mitarbeitern, die man unter dem Ramen der Euchtlopabiften (f. b.) zusammenfaßt, einen Plat in ber Gefcichte ber Philosophie, sondern gab auch Beranlassung, daß von nun an ber Rame «Enchklopabie» für ahnliche Borterbucher allgemein in Anwendung tam, und daß in Frankreich, England und Deutschland umfangreiche enchklopad. Werke von höherer wiffenschaft= licher Bebeutung begonnen wurden. Auf das Werk Diderot's unmittelbar begründet war die «Encyclopédie méthodique par ordre des matières» (166 Bbe. Text und 51 Bbe. Rupfer, Bar. 1781—1832), welche Bandoude und Agaffe verlegten, und die in einer Reihe von Borterbuchern über die einzelnen Wiffenschaften besteht. In Deutschland erschien zunächst die «Deutsche E.» (Bb. 1—23, Frankf. 1778—1804), die von Köster und Roos redigirt war, aber unvollendet blieb. Bon miffenschaftlich bei weitem höherm Berthe ale die genannten ift die von bem Buchhandler Enoch Richter zu Leipzig und ben Profefforen Erfch und Gruber in Salle 1818 begrundete «Allgemeine E. ber Wiffenschaften und Kunfte», die gegenwärtig bei F. A. Brodhaus erscheint (1. Section, A.-G, bis 1851 redigirt von Gruber, dann von M. H. E. Meier, feit 1856 von Berm. Brodhaus, Bb. 1—83, 1818—65; 2. Section, H—N, redigirt bon A. G. Soffmann, Bb. 1-28, 1827-51; 3. Section, O-Z, redigirt von Meier, Bb. 1—25, 1830—50). Mit Uebergehung der zahlreichen, oft höchst werthvollen alphabetifchen E. einzelner Zweige ber Biffenschaft, die fich in Deutschland von Tag ju Tag mehrten, ift noch zu erwähnen die von Kriinis begonnene, bann von F. 3. Florte, hierauf von S. G. Florte, julest von Rorth und C. D. hoffmann fortgefette «Detonomijch technologische E.» (242 Bbe., Berl. 1773 — 1858), die, ungeachtet fie fich ursprünglich auf Dekonomie und Techs nologie beschräntte, ziemlich zu einer allgemeinen E. geworben ift. Besonders reich ift die engl. Conversations - Legilon. Elfte Muflage. V.

Literatur an umfassenben E. von wissenschaftlichem Werth, die sich namentlich durch gebiegene technische und naturwissenschaftliche Artikel der namhaftesten Gelehrten auszeichnen. Am meisten geschätzt sind die Encyclopaedia Britannica» (zuerst von Smellie bearbeitet, 3 Bbe., Edind. 1771; 8. Aufl., 21 Bbe., 1853—60), die von Rees geleitete «Cyclopaedia» (45 Bbe., Lond. 1802—19), Brewster's «Edindurgh Cyclopaedia» (18 Bbe., Edind. 1810—30) und Smadley's theils systematisch, theils alphabetisch geordnete «Encyclopaedia Metropolitana» (25 Bbe., Lond. 1818—45). Außerdem ist noch unter den neuern enchstapäd. Werten der zunächst für Geistliche bestimmten «Encyclopedia théologique» des Abbé Wigne zu gebenken, welche in mehr als 90 besondere Wörterbücher zerfällt und 1845—60 zusammen in 159 Bänden zu Montrouge (bei Paris) erschien.

Ein abermaliger, vorzugeweise auf die Bopularifirung ber wiffenschaftlichen Renntniffe gerichteter Umfdwung in ber Literatur ber enchklopab. Borterbucher begann mit bem von Friedr. Arnold Brodhaus (f. b.) im ersten Biertel biefes Jahrhunderts begrundeten Conversations-Lexiton, bas feit 1864 in ber vorliegenden 11. Anfl. ericheint, und über beffen Tenbeng und Befchichte bas Nachwort jum letten Banbe bee Berts nabern Auffchluf gibt. Der außerordentliche Beifall, mit welchem bas Brodhaus'sche Werk aufgenommen wurde, veranlagte nicht nur in Deutschland viele ahnliche Unternehmungen, sondern rief auch bei allen andern gebilbeten Böltern Ueberfepungen und Rachahmungen bes Driginalwerts hervor. Abgefeben von Nachbrilden und Blagiaten, wie beren zu Köln, Augeburg, Queblinburg und Wien er-fchienen, laffen fich die zahlreichen beutschen und ausländischen Nachbildungen bes Converfations-Lexikon im mehrere Gruppen theilen. Die einen behielten die Brockhaus'sche Ibee entweder gang ober unter geringen, burch polit. ober firchliche Parteiftellung gebotenen Dobificirungen bei. Go bie nach ihren Berlegern benannten Conversations-Lexita von Briggemann (8 Bbe., Lpz. und Salberft. 1823-28), von Reichenbach (11 Bbe., Lpz. 1834-44), von Otto Wigand (13 Bbe., Lpg. 1845 - 52), von Meyer (15 Bbe., Silbburgh. 1857-60; 2. Aufl. 1863 fg.); ferner bie «Allgemeine Real-Enchtlopabie oder Conversations-Lexiton für bas fath. Deutschland » (12 Bbe., Regensb. 1846—51; 3. Aufl. 1865 fg.) und bas von Wagener redigirte «Reue Converfations-Lexilon. Staats= und Gefellschafts-Lexilon» (Bb. 1— 18, Berl. 1859 - 65), welches bie Tenbengen ber preug. Rreugzeitungepartei vertritt. Anbere beschränkten ben Begriff bes Conversations-Lexiton auf bestimmte Lesertreife (3. B. für Frauen, für die Jugend) oder verarbeiteten den Stoff, unter verschiedenen Titeln, in fürzern Formen, entweder für die minder gebilbeten Schichten des Bolts oder als bloge Rotig = und Nachfolagebücher. Unter ben Berten letterer Art find hervorzuheben: bas aBilber-Conversations-Lexikon für das deutsche Bolk» (4 Bde., Lpz. 1837—41), die «Deutsche Taschen - E.» (4 Bbe., Altenb. und Lpz. 1816-20) und bas a Rleinere Brodhaus'fche Conversations-Legiton» (4 Bbe., Lpg. 1854-56; 2. Auft. 1861-64). Außerbem erhielten viele andere populare, in lexitalische Form gekleibete Werke über einzelne Facher ober für befondere Zwecke ben einmal beliebt gewordenen Ramen des Conversations-Lexiton; ja es erschienen felbst Conversations-Lexita der Heiligen der kath. Kirche, für Weintrinker, afür Geift, Wit und humor» n. f. w. Wenn auch ebenfalls für einen größern Leferfreis bestimmt, boch in feiner Anlage und Tendenz vom Conversations-Lexison verschieden, ist bas «Universal-Lexison, oder neuesies enchklopab. Wörterbuch der Wiffenschaften, Klünste und Gewerbe», herausgegeben von J. A. Bierer und fpater bon beffen Sohne (26 Bbe., Altenb. 1824 - 36; 2. umgearbeitete Aufl., 34 Bbe., 1840—46; 3. Aufl. 1849—52; «Supplemente», 6 Bbe., 1851—54; «Reneste Erganzungen», 2 Bbe., 1855 - 56; 4. Aufl., 19 Bbe., 1857-65). Der Plan biefes als Rachschlagebuch fehr brauchbaren und gleich bem Brodhaus'schen Conversations-Lexiton von andern vielfach ausgebeuteten Werks liegt wefentlich auch Meper's «Großem Conversations» Lexiton» (1. Abth., 23 Bbe., 2. Abth., 15 Bbe., Silbburgh. 1839-52; Supplemente, 6 Bbe., 1852-55) zu Grunde.

Als die vorzüglichsten populären E. des Auslandes, die sich nach Plan und Aussührung mehr oder minder an das Brochaus'sche Originalwert anschließen, sind zu nennen: in England «The Penny Cyclopaedia» (27 Bde., Lond. 1835—43), von der Society for diffusion of useful knowledge herausgegeben, die «National Cyclopaedia» (12 Bde., Lond. 1847—51), Anight's «The English Cyclopaedia» (in 4 Abthl., 22 Bde., Lond. 1854—61) und «Chambers' Encyclopaedia» (Bd. 1—8, Lond. 1860—65); in America die «Encyclopaedia Americana» (von Franz Lieber geleitet, 14 Bde., Philad. 1830—47) und die trefsliche «The New American Cyclopaedia» (16 Bde., Neuport 1858—64), herausgegeben von Ripley und

Dana; in Italien die «Nuova Encyclopedia popolare», vom Verleger Pomba unternommen (14 Bbe., Turin 1841—51; 4. Aufl., Bb. 1—20, 1856—65; «Supplemento», Bb. 1, 1865); in Frankreich die gehaltreiche «Encyclopédie des gens de monde» (22 Bbe., Par. 1833—44), das «Dictionnaire de la conversation et de la lecture» (52 Bbe., Par. 1835—39; «Suppléments», 16 Bbe., Par. 1844—51; 2. umgearbeitete Aufl., 16 Bbe., 1852—58; «Suppléments», Bb. 1, 1865), die Didot'sche «Encyclopédie moderne» (26 Bbe., Par. 1823—32; neue Bearbeitung, 27 Bbe., 1847—51; «Complément», 10 Bbe., 1856—61), die «Encyclopédie du XIXme siècle» (27 Bbe., Par. 1850—53; 2. Aufl., 28 Bbe., 1858—60); in Spanien Mellado's «Enciclopedia moderna» (34 Bbe., Madr. 1848—51), welche sich an die erwähnte Didot'sche anlehnt. Auch in Schweden, Dänemart, Rußland, Bolen, Ungarn sind verschiebene Werke dieser Art, mehrere von bedeutendem Umsange erschienen. Besonders werthvoll sind barunter: das «Nordist Conversations-Lexison» (5 Bbe., Ropenh. 1858—64) und das von Rieger geseitete «Slovnít Naučnú» (Bb. 1—5, Prag 1860—65).

Enchflopädiften nennt man vorzugeweise die Begründer, Berausgeber und Mitarbeiter bes großen enchtlopab. Berte, welches zuerft 1751-63 unter ber Leitung Diberot's (f. b.) und b'Alembert's (f. b.) in Frantreich erfchien. (S. Enchtlopabie.) Diefes Bert vereinigter, aber fehr verschiebenartiger Rrafte erhielt beshalb eine fo große Bebeutung, weil es nicht nur ben gangen Umfang ber menfchlichen Renntniffe barguftellen fuchte, und bie Biffenfchaften, bie Gefcicite, die Naturwiffenschaften, die mathem. Disciplinen, die fconen Kunfte, die Literatur, bie Gewerbe gleichmäßig berudfichtigte, fondern auch, weil es bas gemeinsame Organ für bie im 18. Jahrh. in Frantreich herrschende Dentweife im Gebiete ber Philosophie, namentlich ber Religion, Ethit und Staatslehre mar. Der Rame E. wird baher haufig geradezu jur Begeichnung aller berer angewenbet, welche bie in biefer Beziehung in ber Diberot'ichen Enchtlopabie herrschende Richtung theilen. (S. Frangofische Philosophie.) Außer Diberot und d'Alembert, der in einem sehr ausgezeichneten, das Werk eröffnenden «Discours préliminaire» eine Uebersicht über die Glieberung und die verschiebenen Beziehungen aller Gebiete des menfchlichen Wiffens zu geben verfuchte, waren bie hauptfachlichften Mitarbeiter an ben philos. Artiteln : Rouffeau, ber fich jeboch balb bavon gurudgog, Grimm, Dumarfais, Boltaire, ber Baron von Solbach, ber in gefelliger Beziehung ben Mittelpuntt diefes Rreifes bilbete, und Jaucourt. Ebenso hat Turgot in einer Reihe aussuhrlicher nationalokonomischer Artikel fein physiotratisches System in der Encyklopabie dargelegt. Bgl. La Porte, «Esprit de l'Encyclopédie» (Par. 1768); Boltaire, Questions sur l'Encyclopédie (Bar. 1770).

Enbemie ober Enbemifche Rrantheit (griech.) ift eine folche, die unter ben Bewohnern einer gewiffen Stadt ober Wegend fortmahrend bie borherrichende, alfo in dem Bolte einheis mifch, an einen gewiffen Ort gebunden ift. Dadurch unterscheidet fie fich von der Epidemie (f. b.), welche im Laufe ber Zeit über bas Bolt tommt und wieber geht. Die E. tann entweber bem betreffenben Lanbstriche gang eigenthumlich fein, b. h. anbermarts gar nicht vortommen, ober auch in andern Gegenden gefunden werden, aber vorzüglich zahlreich auf einer einzelnen Stelle. So find in Rieberungen mit Sumpfen die Bechfelfieber, auf vielen Gebirgen die Rröpfe, in engen, eingefchloffenen Thälern ber Cretinismus, in ben Tropenlänbern bie Leber= frantheiten enbemifch. Die enbemischen Krantheiten find manchmal bebingt burch Mimatische Einfluffe, namentlich burch die Temperatur, ben Luftbrud, die herrichenben Winde, ben Baffergehalt ber Luft, die Ausbunftungen bes Bobens, ben Stand bes Grundwaffers, die chem. Beschaffenheit bes Trinkwaffers, vielleicht burch die noch sehr unbekannten elettrischen und magnetifden Berhaltniffe, bie fich in verschiebenen Lanbftrichen eigenthumlich gestalten. Ferner find auch die Rahrungsmittel mitunter als Urfachen der E. anzunehmen. Go ift die endemische Arantheit der Strofeln unter den Bewohnern eines Landstrichs, die aus Armuth lediglich auf den Genuß der Kartoffeln angewiesen find, aus diesem Grunde allein schon leicht zu erklaren. Sbenfo werben die endemischen Hauttrantheiten an manchen Seetuften burch ben fast ausichlieflichen Genuf von Fischen, die Burmtrantheiten gewiffer Boltsftamme aus bem gewohnheitsmäßigen Genuffe roben Fleisches erklart. hierzu kommt noch die Art der Wohnung und Beschäftigung, wie man dies namentlich bei den Fabritarbeitern bemerten tann, die gewöhnlich arm find, und bei benen fcon bie Nahrung die Ausbilbung ber Tuberteltrantheiten begunftigt. Dieselben haben außerbem wenig Bewegung in freier Luft; besto mehr aber find fie in warme, dum Theil feuchte, mit unreinen Ausbunftungen angefüllte Fabritgebaube eingebrangt, und fo fallen befonders die nachfolgenden Generationen bei der Erblichkeit der tubertulofen Anlage biefem Uebel immer mehr anheim. Ueberhaupt wirft eine angeborene Anlage, 3. B. Familienober Stamm- ober Raffenunterschiebe, babei mit ein. Das enge Bufammenleben vieler Menfchen in großen Städten erzeugt leicht, besonders wegen ber mangelhaften Entfernung bes Unraths, welcher bann überall ben Boben burchsidert, Miasmen, welche unter anderweiten begunftigenden Umftanben eine Spidemie veranlaffen, die jedoch fo anhaltend werden ober fo oft neu erzeugt werben tann, bag fie jur E. wird. Go g. B. ber Typhus in München, welcher bort, wie Buhl neuerbings gezeigt hat, immer wieber ausbricht ober junimmt, fo oft burch Sinten bes Grundwaffere ber mit menfclichen und thierifchen Effluvien getrantte Boben über bas Niveau bes Grundwaffers zu liegen tonimt, fobag nun icabliche Garungs- und Faulnigproceffe in ihm auftreten konnen. Es vereinigen fich gewöhnlich mehrere ber genannten Ginfluffe, um eine E. hervorzurufen. Durch Wegfall ber einen und bas hinzukommen ber andern fcablichen Botenz, 3. B. burch Austrodnung von Sümpfen, Ausrottung von Balbern, Errichtung von Fabritinduftrien, tann man ben endemischen Charafter einer Begend ganglich beranbern, balb verbeffern, balb verfchlimmern. Um im einzelnen bie enbemifche Anlage einer Gegend genau zu bestimmen, ift eine jeden Umftand berudfichtigende Erforschung berfelben erforderlich, die aber fo viel physit. und medic. Bortenntniffe als Scharffinn beanfprucht. In ber neuern Zeit hat man folden Untersuchungen unter bem Ramen ber mebic. Geographie

giemliche Aufmertfaniteit zugewendet. Enber (Johann Nepomul), Historien= und Porträtmaler, wurde 3. Nov. 1793 zu Wien geboren und genoß schon früh den Unterricht der Mademie. Talent und Fleiß ließen ihn hintereinander die vier wichtigsten Breise ber Atademie gewinnen. Nach Beendigung seiner akademis fchen Lehrjahre trat er als Borträtmaler auf und erhielt balb viele Auftrage, namentlich von Berfonen bes hofe und ber höhern Stande, benen feine elegante Beife fehr jufagte, und bie auch die Rirchen auf ihren Gutern gern mit Altarblattern von feiner Band fcmuden ließen. Der ungar. Graf Szechenni, fein befonderer Gonner, nahm E. 1818 mit auf eine langere Reife burch Griechenland und die Türkei, die bem Runftler eine reiche Ausbeute gewährte. Rach ber Rudtehr nach Wien widmete er fich wieder dem Portrat, bis er 1820 als taifert. Benftonar ber Historienmalerei nach Rom geschickt wurde. Sieben Monate blieb er in Florenz, wo er theils alte Meifter copirte, theils Bilbniffe am großherzogl. Bofe aussuhrte. In Rom malte er Scenen aus heiligen, biblifchen und mytholog. Stoffen und lebensgroße Portrats, zeich: nete auch viele Cartons, z. B. das 16. F. lange Blatt mit dem Einzug Christi in Jerusalem, welches vielen Beifall erhielt. Seine Jubith galt für die Berle ber wiener Runftausstellung bon 1824. Rachbem er 1826 in Baris zugebracht, ging er nach Wien zurild, wo er wieber im Portratfach eine ungemeine Thatigleit entfaltete und feit 1829 ale Professor an ber Runftschule wirkte. Er starb 16. März 1854, nachbem er im Jahre vorher in den Ruhestand getreten. Seine letzte größere Arbeit war eine Freske in der Tirna'schen Kapelle des Stephansboms. E. geborte der altern atademischen antitifirenden Runftrichtung an. - Thomas E., Zwillingsbruder des vorigen, gehört zu den vorzüglichsten öfterr. Landschaftern. Gbenfalls auf ber wiener Atabemie gebilbet und 1810 mit einem Breife getront, unternahm er feinen ersten Ausslug zu Studien nach Salzburg und den Norischen Alpen. 1817 machte er auf ber Auftria die brafilian. Reife mit, beren Resultat eine Sammlung von 900 Blättern Bandzeichnungen war. Balb nach feiner Rücklehr begleitete er ben Fitrften Metternich nach Italien, wo er vier Jahre lang blieb. Er brachte eine beträchtliche Anzahl von Studien und halbfertigen Gemalben mit nach Bien, in beren Ausführung ibn ber Auftrag Metternich's unterbrach, mehrere Ansichten des Salztammerguts zu malen, von benen er 12 eigenhandig rabirte. Rachbem er 1826 bas Runsttreiben ju Paris tennen gelernt, begleitete er ben Erzberzog Johann im Berbft 1829 nach Gaftein, um bort für benfelben mehrere Ansichten aufzunehmen. Diefe Reisen wiederholten fich häufig und schloffen 1837 auch bas ganze Donauufer mit ein. Die Ausbeute berfelben mar eine bedeutende Anzahl von Aquarellbildern. G. weiß seinen Landfcaften burch ben Effect bee Lichte eine bestechenbe Wirtung zu verleihen, bie inbeg burch ein getreues Studium ber Naturformen und burch eine gefunde Farbung Dauer erhalt.

Endivie wird eine dur Gattung Cichorie (f. b.) gehörige Pflanzenart, die Endivienscichorie (Cichorium Endivia) genannt, welche fich von der gemeinen Cichorie durch die breitzeirunden, mit herzförmigem Grunde umfassenen, blütenftändigen Blätter unterscheidet, sowie dadurch, daß in den blütentragenden Blattwinkeln je ein Blütenkörbehen auf einem besondern, je vier auf einem gemeinschaftlichen Stiele stehen. Die Zungenblüten sind blau, die grundständigen Blätter oft zerfchlit, kraus, in der Farbe fehr verschieden (grun, gelb, roth, gescheckt).

Sie ift in Aegypten, Griechenland und der Levante einheimisch und wird bei uns häusig in Gemilsegürten gebaut. Ihre grundständigen Blätter, welche lodere Rosetten bilden, geben den bekannten bittern Endiviensalat, wozu besonders die gekräuselten Sorten gebaut werden. Diejenigen Sorten, deren Blätter nicht von selbst zu Köpsen zusammenschließen, sondern zusammengebunden werden müffen, heißen Bindsalat. Doch belegt man mit diesem Namen auch eine Sorte des Ropfsalats. (S. Salat.) Der Endiviensalat ist härter, starrer als der gewöhnliche Salat. Er wird besonders häusig in Frankreich und Südeuropa gebaut und dort namentlich während des Winters verbraucht.

Enblicher (Stephan Labislaus), verdienter Botanifer und Sprachgelehrter, geb. 24. Juni 1804 ju Bresburg, befuchte die Schulen feiner Baterftadt, bann die Universitäten ju Befth und Wien. Rachbem er 1823 die philof. Doctorwürde erlangt, trat er zu Wien in bas erzbischöft. Seminar, um fich bem geiftlichen Stande zu wibmen. Auch hatte er bereits die theol. Studien vollendet und die niedern Beihen erhalten, als er Familienverhältniffe halber 1826 ber betretenen Laufbahn wieder entfagte. E. widmete fich nun mit größtem Eifer bem Studium ber Raturwiffenschaften, inebefondere ber Botanit, baneben aber auch bem ber oftafiat. Sprachen, vorzüglich bes Chinefischen. 1828 erhielt er eine Stellung an ber faiferl. Sofbibliothet, wo er mit ber Rebaction bes Sanbichriftentataloge beauftragt marb. 1836 murbe er Cuftos am Bof = Naturaliencabinet und 1840 Brofeffor ber Botanit an ber wiener Bochichule und Director bes Botanischen Gartens, ber burch ihn in ber Folge eine vollftanbige Umgeftaltung erfuhr. Mit Dammer-Burgftall und Ettinghaufen hat E. wefentlich für die Begrundung ber Atademie ber Biffenschaften (1846) gewirft. An ben Bewegungen bes 3. 1848 nahm er wesentlichen Antheil, boch ftarb er fcon 28. Marg 1849. Die Menge und Mannichfaltigfeit bon E.'s gelehrten Arbeiten, welche einen Umfang ber Renntniffe und eine Fruchtbarteit bes Beiftes feltenfter Art beweifen, tann nur Erftaunen erregen. Die Debraahl feiner Schriften ift botan. Inhalts. Dahin gehören außer ben Floren von Bresburg (Bresb. 1830) und ber Infel Norfolf (Bien 1833) bor allem die a Genera plantarum » (18 Befte, Bien 1831-41), in benen er ein neues Pflanzenspftem aufftellt; ferner die «Grundzüge einer neuen Theorie ber Bflanzenerzeugung» (Wien 1838); «Enchiridium botanicum» (Lpz. 1841); «Die Medicinalpflangen der öfterr. Bharmatopoe» (Wien 1842); «Catalogus horti academici Vindobonensis» (2 Bbe., Wien 1842); «Grundzüge ber Botanit» (mit Unger gemeinschaftlich, Wien 1843); «Synopsis coniferarum» (Bür. 1847). Ale Friichte feiner oftafiat. Studien erschienen bie Anfangegrunde ber chinef. Grammatit's (Bien 1845), bas aBerzeichnig ber chinef. und japan. Dungen bes taiferl. Dung = und Antitencabinete, (Bien 1837) und ber aUtlas von China nach der Aufnahme der Jefuitenmissionare» (6 Befte, Wien 1843). Außerdem hat er eine Angahl ichatbarer Beitrage gur Runde der altern deutschen und altclaffifchen Literatur fowie ber ungar. Gefchichtsquellen geliefert. Außer bem Manufcriptentatalog ber faiferl. Bibliothet (Bb. 1, Bien 1836) gehoren babin: bie Ausgaben zweier Dichtungen bes Briscian (Wien 1828), ber Bruchftude einer altbeutichen Ueberfetung bes Matthaus-Evangeliums (mit hoffmann von Fallersleben, Wien 1834; 2. Aufl., mit Magmann 1841) und ber «Analecta grammatica» (Wien 1836).

Endor, eine hebr. Stadt im Stamme Manasse, unweit Gilboa gelegen, ist namentlich bekannt als Wohnste jener Nekromantin (ber Hexe von E.), von welcher 1 Sam. 28, 7 fg. berichtet wird. Als nämlich Saul im letten Kriege gegen die Philister um so kleinmüthiger zagte, weil er keinen Propheten auf seiner Seite hatte, beschloß er, der mosaischen Borschift und seinen eigenen Landesgesetzen zuwider, deim Schatten Samuel's sich Rath zu erholen, und wendete sich deshalb verkleibet an ein Weib in E., das einen Wahrsagergeist hatte. Nach anstänglicher Weigerung verstand sich diese auch zur Citation, von deren Bordereitung und nähern Umständen jedoch der Bericht schweigt. Beim Erscheinen Samuel's erkannte das Weib angeblich erst den König als solchen und schilderte diesem, der von der ganzen Sache nichts sah, die Erscheinung so, daß er an der Gegenwart Samuel's nicht zweiselte und ihm, das Haupt zur Erde gebückt, seine Noth klagte. Allein der erzürnte Schatten verkündete ihm den Berlust des Reichs und nahen Tod. Die Wirkung dieser Scene auf den Ausgang der solgenden Schlacht war sehr natürlich; Saul und seine Söhne sielen. Jedenfalls hat man diese Erzählung als eine hebr. Bollssage zu betrachten.

Endosmofe und Erosmofe (griech.) bezeichnen zwei zuerft von Dutrochet unterschiedene Gigenschaften bunner thierischer ober pflanzlicher Saute. Wenn nämlich zwei verschiedene Fluffigfeiten (bie aber an fich miteinander mischbar sein muffen), wie Waffer dieffeits und verdunnter Beingeift jenseits burch eine folche Membran voneinander getrennt find (3. B. wenn eine mit Baffer gefitllte Ralbeblase in ein Gefaß mit Beingeift gehangt wird), fo vermischen fie fich nach und nach burch bie Blafe hindurch miteinander nach gewiffen Gefeten, indem entweber Die eine Fluffigteit aus ber Blafe heraustritt (Erosmofe), ober bie andere in diefe hincintritt (Endosmofe ober Enoemofe), ober auch beibes zugleich ftattfindet, fodag im lettern Fall eine boppelte Strömung, eine en- und erosmotische, burch jene Membran hindurch ftattfindet. Diefe Strömung mahrt fo lange, bis auf beiben Seiten ber trennenben Scheibewand bas gleiche Dis fcungeverhaltniß ber Bliffigfeiten eingetreten ift. Die En- und Erosmofe fpielt in ben leben= ben Organismen eine große Rolle und erflart viele Borgange bes Gaftetreislaufs und Ernah= rungsproceffes, welche man ehebem aus einer munberbaren Thatigfeit ber Lebenstraft erflarte. So 3. B. gibt bas immerfort neu in die haargefage ftromende Blut einen Theil feines Inhalts erosmotifch an bie umgebenben Bellen ab und verforgt fie fo mit Rahrungefaften. Unbererfeits nimmt bas vorbeiftreichende Blut bei diefer Gelegenheit endosmotisch wieder eine Menge abgenutter Befandtheile aus den Zellfäften auf und dient fo der Rudbildung, der Entlastung bes Rörpers von den unbrauchbar gewordenen Producten feines Stoffwechfels. Auch in den Bflangen fpielt die En- und Erosmofe eine wichtige Rolle bei ber Ernahrung und Saftebewegung berfelben. Die Erklärung biefer Borgange ift noch nicht ganz festgestellt; es scheint, daß einfache Capillarität (f. b.) und Imbibition nebst chem. Affinität (f. b.) ber betreffenden Flüffigleiten unter fich und zu der fie trennenden Membran babei wirkfam find. Die Endosmofe ift nur eine besondere Art der Diffusion (f. b.), welche ftets eintritt, fo oft zwei (gaeformige ober tropfbare) Buffigteiten fich berühren, und welche fo lange mabrt, bie beibe Fluffigteiten fich berart burchbrungen haben, bag bie entstanbene Mischungeflüffigteit allenthalben in gleicher Beife zusammengesett ift. Thierifche und pflangliche Baute vermögen nun zwar, ebenfo wie porofe Scheibewände von Thon u. f. w., zwei Fluffigfeiten füre erfte auseinanderzuhalten, aber im Innern ber zahlreichen, die Saut burchfetenben Boren und Ranalden begegnen fich gleichs wol die Fluffigkeiten, fodaß ihre Mifchung durch die Scheidewand zwar fehr verlangsamt, nicht aber verhindert wird.

Endymion, ein Sohn bes Zeus ober Acthlios, war hirt ober Jäger, nach ber gewöhnlichen Erzählung aber König von Elis. Seiner Gerechtigkeit wegen gewährte ihm Zeus, eine Bitte zu thun, und E. bat um Unsterblichkeit, ewige Jugend und beständigen Schlaf. Rach andern nahm ihn Zeus in den Olymp auf; hier verliebte er sich in die here (Juno) und wurde beswegen zu ewigem Schlafe verdammt. Noch andere erzählen, daß ihn Selene, mit der er auch 50 Töchter gezeugt haben soll, von seiner Schönheit entzuckt, nach Karien auf den Berg Latmos entführt und in beständigen Schlaf versenkt habe, um ihn so ungestört kuffen zu können. Die Eleier hingegen sagten, er sei bei ihnen gestorben, und zeigten auch sein Grabmal.

Enfantin (Barthelemy Brofper), Sauptvertreter bes Saint = Simonismus (f. b.) und als folder Pere Enfantin genannt, geb. ju Baris 8. Febr. 1796 ale der Sohn eines Bantiers, trat 1812 in die Bolytechnische Schule, woraus er 1814 verwiesen wurde, weil er fich ben Zöglingen angeschlossen, welche die Schule verlassen und fich auf den Höhen von Montmartre gegen die Allierten gefchlagen hatten. Bunachft Banbelereifenber in Rugland, bann Commis bei einem Bankier, wurde er 1825 Director ber Spothekentaffe. Um diese Zeit führte ibn Dlinde Rodrigues, einer feiner Freunde und Lieblingsschüler Saint-Simon's (f. b.), zu biefem Philosophen, und fie beide maren es, die dem fterbenden Meifter die Augen gubrudten und seine letten Borte bernahmen. Sie stifteten hierauf den « Producteur », in bem E. Saint-Simon's Ibeen entwidelte. Nach ber Julirevolution, als die Saint-Simonisten die Zeit für getommen hielten, wo die theoretische " Reue Welt » in die Pragis umgefest werden konne, verband fich E. mit Bazard (f. d.) und D. Robrigues und weihte beibe im Namen Saint-Simon's zu hohen Batern (Peres supremen). Jeber von ihnen zog jeboch aus ben Lehren Saint-Simon's besondere Folgerungen. Bazard hielt sich an die philos.-polit. Seite, während E. die philos. fociale Richtung weiter verfolgte. Er verwandelte die Principien in Dogmen, bie Schule in eine Rirche und bas Lehrercorps in einen Priefterftand, eine Bierarchie. Die Baupter diefer hierarchie zerfielen aber miteinander über einen kiplichen Bunkt ber neuen Moral, ber das Berhultniß zu ben Frauen betraf, sodaß ein Schisma in ber neuen Rirche eintrat. Der polit. Theil ber Gelte mit Bagarb trennte fich von bem aDtanne bes Fleifches, muhrend die fociale Fraction mit E. aufammenhielt, ber von nun an le Pere hieß, fich von feinen bestallten Predigern für abas lebendige Gefet verklären ließ, allenthalben Spaher nach ber Messiasfrau ausschickte und mit seinem Anhange so tollen Sput trieb, daß der Saint-Simonismus bem Publitum lächerlich und verächtlich, ber Regierung aber anftogig erschien. E. wurde mit einigen andern Sauptern ber Sette vor die Affifen gestellt und angeklagt, die öffentliche Moral und Sittsamfeit verlett zu haben. Er brachte ale Rechtebeiftande zwei Saint-Simoniftifche Briefterinnen (Cécile Fournal und Aglae Saint-Bilaire) mit, die der Gerichtshof naturlic nicht zuließ, und wurde im Aug. 1832 ju zwei Jahren Gefängniß und 100 fre. Gelbstrafe verurtheilt. Die Berurtheilung E.'s und seiner Hauptfculer lofte bie Bande ber neuen Gesells fcaft, und die fleine Beerbe gerftreute fich. Rach Berlauf einiger Monate aus ber Saft ent= laffen, ging ber Bater mit mehrern feiner Sohne nach Aegypten, wo fie theilweife in Staatsbienste traten. E. selbst beschäftigte sich ale Ingenieur bes Boschas mit Arbeiten am Nil und Feststellung des Plans einer Kanalisirung des Isthmus von Suez, tehrte aber bald nach Frantreich jurud und lebte eine Zeit lang bei einem feiner Freunde in Grenoble. Sobann murbe er Boftmeifter in ber Gegend von Lyon und barauf Mitglied ber miffenschaftlichen Commiffion von Algier, welche im Auftrage der Regierung die Colonisationsfrage untersuchen soute, über welche Frage er ein verständiges Buch: «Colonisation de l'Algérie» (Par. 1843), heransgab. Nach der Februarrevolution redigirte er das Journal «Le crédit public», ein Blatt, welches viel von bem alten Saint - Simonistifchen Charafter an fich hatte, aber nach einigen Monaten aus Geldmangel einging. Spater mar er bei ber Bermaltung einer Gifenbahn angeftellt und lebte in gunftigen Berhaltniffen. Seiner Lehre blich er ftete treu, führte auch noch 1858 beguglich berfelben einen öffentlichen Streit mit einem Pater Felix. Er ftarb 31. Aug. 1864. Zum Dberhaupte der Sette hatte er vorher Arles Dufour ernannt. E. hat wenig gefchrieben; er wirkte mehr durch seine salbungsvolle Rednergabe und seine bedeutende Persönlichkeit. Seine Sauptschriften find der «Traite d'économie politique» (Par. 1830) und «La religion Saint-Simonienne» (Par. 1831).

Enfield, Dorf in ber engl. Grafichaft Mibblefex, links am Themsezusluß New, 22/2 M. im R. von London, hat mit seinem Kirchspiel 12434 E., eine Lateinische Schule, ein literarisches und wissenschaftliches Institut und in der Nähe eine große königliche sowie mehrere Privatsewehrfabriken, welche etwa 2500 Arbeiter beschäftigen und 1859 bis Juni 1862 nicht weniger als 1,110000 Enfielbgewehre ansertigten. Der ehemalige, zu königl. Jagden benutzte

Wald E.=Chase ift infolge einer Parlamenteacte vom 3. 1779 gang verschwunden.

Enfilade heißt das Beschießen von der Seite, welches immer sehr gefährlich ist. Truppen im Felde, welche gedeckt stehen oder sich bewegen, sind schwer zu enfiliren. Berschanzungen und Festungswerke sind mehr ausgesetzt. Ihre Linien werden deshalb womöglich so gelegt, daß ihre Berlängerungen in ein für den Feind unzugängliches Terrain sallen. Ist dies nicht möglich, so bricht man die Linien oder deckt sie durch Bonnets (Erhöhungen der Brustwehr in der Nähe

bes ausspringenden Winkels) ober Traverfen (Querwälle).

Engabin, eins ber mertwurbigsten Thaler ber Schweiz, bas größte bes Cantons Graubundten, erstreckt fich von der Querschwelle des Maloja in der Richtung von GB. nach ND. in einer Länge von 18—19 St. bis zur grenzscheidenden Felsenschlucht bei Martinsbruck. Es ift vom Inn burchströmt, ber im Bergfee bes Big Lunghin am Septimer entspringt und bem Thal seinen Namen (enco d'Oen) gegeben hat. Zwei erhabene Gebirgefetten mit gewaltigen Bergftoden und gletscherbelafteten Sohen trennen es einerfeits bon den graubundtnifchen Thalfcaften Bergun, Davos und Prättigau, andererfeits von den Lanbichaften Beltlin und Bintich= gau. Sie zuhlen zu ben höchsten ber Schweiz, vor allem bas Berninagebirge, die Krone bes Thale, beffen prachtvolle hörner und Spigen die Höhe von 12000 F. überragen, das Oberhalbsteiner - und Albulagebirge mit Sohen von mehr als 10000 F., ebenfo im Unter-E. das Selvrettagebirge von ahnlicher Bohe und nach allen Seiten bin vergletfchert. Schon jett verbindet die treffliche Strafe über den Julier das Thal mit den übrigen Cantonen, und ebenso zieht eine schone Strafe burch bas Thal felbst und über ben Maloja in bas Bergell nach Chiavenna und zu ben ital. Geen. Gine andere Runftstrafe führt über bie Ginsattelung bes Bernina nach Boschiavo und Beltlin. Durch seine Lage wie durch seinen Charafter scheidet sich das Thal in ein Ober = und Unter = E. Das Klima des Ober - E. ift bei weitem nicht fo winterlich, als man nach feiner hohen Lage erwarten follte. Zwar schilbert ber Engadiner felbst bas Klima feiner heimat mit übertreibendem Spotte als neun Monat Winter und brei Monat talt; allein wenn ber Schnee geschmolzen ift, gewöhnlich im April, wirkt die Sonne bei den meist heitern Tagen mächtig auf die Pslanzenwelt, die sich ungemein schnell entwickelt. Auf der oberften Thalftufe bis berab nach St. - Morit (5568 F. hoch) tommen nur an gefcutsten Stellen einige Culturpflanzen fort; weiter abwärts von Celerina (5172 &. hoch) bis

Scanfe wird icon etwas Feld = und Gartenbau getrieben. Den hauptertrag liefert jeboch in biefen höhern Theilen die Biehzucht auf den uppigen Alpenwiefen, welche bie Dorfer um= geben und hoch an ben Bergen hinaufreichen. Die Bauptquelle bes Boblftanbes, ber fich im gangen Thale und vorzugeweise im Dber-E. fundgibt, flieft ben Engabinern im Auslande. Beitaus ber größte Theil ber Bevölkerung wandert in alle Lander unseres Welttheils und felbft in die Neue Belt, um fich bort in Buderbadereien, Raffeehaufern u. f. w. Unterhalt, Bohlhabenheit und felbft Reichthum ju erwerben. Die Burudgebliebenen, die Frauen und Töchter, treiben Landbau und Alpenwirthichaft. Dit bem Errungenen tehrt der Engabiner oft erft in fpatern Lebensjahren in fein heimatliches Thal gurud, an bem er mit ganger Liebe hängt; baber ber Eindrud bes Bohlftanbes und ber Behabigteit, ber ben Dorfern bes Dber-E. eigen ift. Die freundlichen Ortschaften Sils, Silvaplana, St.-Morit, Celerina, Bontresina, Samaben, Bug u. f. w. tragen ein mehr pabtartiges Aussehen, die festen fteinernen baufer find alle nach dem gleichen Modell, oft burch wunderliche Berzierungen auffallend, aber auch mit den Spuren ausländischer Elegang und Zierlichkeit, die Fenfteröffnungen tief und nach außen erweitert, um bei ber Dide ber Mauer bem Tageslicht nicht Bugang ju laffen. Die neuern Bauten find im gangen moberner und felbft palaftartig. Das Unter-E., bas bei ber Brude Buntauta amifchen Brail und Cinuscel beginnt, tragt einen andern Charafter. Die Berge treten mehrmals naber jufammen und bilden Thalengen und Thalerweiterungen, bas Bett des Inn ist tief im Grunde der Thalfohle, und die Dörfer find auf den breiten Terraffen der nördl. Thalseite gelegen. Die Natur ist hier ergiebiger, die Auswanderung weniger all= gemein. Das linte Ufer bes Inn, trefflich angebaut, liefert Obst und viel Getreibe, wahrend das rechte nur bei den Erweiterungen von Bernez und Tarasp Ortschaften aufweist und mit machtigen Balbungen befett ift, in benen noch ber Bar und Luchs bortommen. Gemfen find ziemlich zahlreich, besonders im Dber-E. Am ergiebigften ift die Natur an Mineralquellen, unter benen St.-Morit burch feine Sauerquellen, Tarasp burch feine Salg- und Cauermäffer einen bedeutenden Ruf haben. Das gange E. ift von etwa 12000 Menfchen bewohnt. Die Bevollerung, ein fraftiger Menfchenschlag, ift roman. Stammes, mit buntelm Saar, lebhaften Augen und scharfausgeprägten Gesichtszugen. Die Boltssprache bes ganzen Thale ift eine Munbart bes Romanischen (f. b.), bas Labin. Mit Ausnahme bes tath. Tarasp ift die ganze Bevöllerung bes Thale eifrig bem reform. Betenntniß zugethan und zeichnet fich burch republitanifche Ginfachheit aus. Bur Blutezeit bes beutschen Raiserthums erftredte fich bie Reichshoheit auch über bas E.; mit ihrem Berfall bilbeten fich im 14. und 15. Jahrh. jene rhatifchen Eibgenoffenschaften, beren eine ber Gotteshausbund mar, ju bem auch bas E. gehörte, und deffen Schickfale es theilte. Die Kriege mit Desterreich, das die Herrschaft wieder zu erlangen ftrebte, hatten meift bas E. jum Schauplat, querft 1490 und 1499, bann fpater wieberholt, namentlich in ben blutigen Spifoben bes Dreifigjuhrigen Rriegs. Allmublich verlor Defterreich alle Hoheit im Lande bis auf Tarasp, bas erft 1815 bavon frei murbe.

**Engbritkigkeit** nennt man die Art des erschwerten Athmens, bei welcher organische Fehlex ber Lungen felbst ober ber biefelben umgebenben Theile biefes Organ bauernd behindern, fich beim Einathmen gehörig zu entfalten (aufzublähen). Die Uebel, welche engbruftig machen, find vorzitglich fehlerhafter Bau bes Bruftfaftens, Bertrummungen ber Birbelfaule, ber Rippen, des Brustbeins, außergewöhnliche Bergrößerung des Herzens, Bulsabergeschwilste oder andere abnorme Bergrößerungen der in der Brusthöhle liegenden Theile, krankhafte Beränderungen ber die Lungen umgebenden Saut (bes Lungenfells), namentlich Berdidung und Bermachfungen berfelben, Entartung ber Lungen felbft, endlich Ansamulungen von Baffer, Blut und Giter in ber Brufthöhle. Die meisten biefer Abnormitäten widersteben ber arztlichen Runft. Doch find viele Urfachen ber E. von ber Art, daß fie dem Leben augenblicklich teine Gefahr bringen. Bedoch muß jeder Engbruftige die nothwendige Borficht anwenden, um die durch bas häufige und angestrengte Ein- und Ausathmen schon leidenden Respirationsorgane nicht noch auf anbere Art zu reizen, baber alles vermeiben, was ben Blutanbrang nach ben Lungen vermehrt, 3. B. ftarte Anstrengungen, befonbere burch Laufen, Rlettern, Arbeiten mit ben Armen, burch Ertältungen, ben Genuß erhipender Betrante, Ueberfüllung bes Magens u. f. w. Er muß ferner forgfamer als ber Gefunde auf frifche, reine Luft halten, damit ber ohnehin mangelhafte Athmungsproceg nicht noch burch schlechte Beschaffenheit ber geathmeten Luft beeintrachtigt werbe, alfo womöglich nicht innerhalb einer bichtbevollerten Stadt leben, mit Menfchen überfüllte Locale meiden, ein geräumiges und sonniges Wohn= und Schlafzimmer suchen und keine Beschäftigung treiben, die ihn zwingt, unreine Luft zu athmen. Daber ift besonders bei engbruftigen Anaben die Bahl bes Lebensberufs von der höchften Bedeutung und follte me-

niger ber Reigung bes Anaben als bem Rathe bes Arztes überlaffen fein.

Engel ist ein aus dem Griechischen stammendes Wort (angolos), das eigentlich Bote bezeichnet. Die biblifche Anschauung verfteht unter E. bie Boten Gottes an bie Menfchen, welche feinen Billen verkundigen und feine Befehle auf Erben vollstreden. Im Alten Teftamente find es namentlich die Träger der göttlichen Offenbarung, die Heroen der ifrael. Boltsgeschichte, wie Abraham, Jatob, Mofes u. a., welche von E. umgeben und geleitet erfcheinen. Engelserscheinungen bezeichnen die Benbepuntte ihres Lebens und befonders ihres religibfen Bewußtfeins. Im Neuen Testament erfcheinen fie überall im Dienste Chrifti und feines Reichs: Jefu Eingang und Ausgang ber Welt, Geburt, Auferstehung und himmelfahrt ebenso wie die Grünbungegeschichte ber driftl. Rirche und Chrifti erwartete Biebertunft ift burch Engelserscheinungen (Angelophanien) gleichfam aus bent gewöhnlichen Berlaufe bes Lebens herausgehoben. Doch auch bas Leben ber Boller und ber Ginzelnen hat feine Schupengel, welche als lichte, reine Grifter und als Borbilber ber von jeber finnlichen Trubung befreiten fünftigen Bollenbung vorgestellt werden (Matth. 18, 10; 22, 30; Luc. 15, 7. 10; 20, 36). Die Ausbildung des Engelglaubens gehört bem fpatern Jubenthum an. Bahrend ber altere Bebraismus in bem «E. Behovah's» nur eine vorübergehende Bersonification des göttlichen Offenbarungswillens erblidte, bilbete fich in ber nacherilischen Zeit mahrscheinlich unter perf. Ginfluffen bie Borftellung von einem formlichen hofftaat Gottes mit verschiedenen Rangordnungen bienenber Geifter aus, auf welche auch ber alte, urfpriinglich auf die Gestirne bezügliche Ausbrud «himmlifche Beerfcaren» übertragen wurde. Un ber Spige biefer aMachte, Berrichaften und Gewalten», welche immer bestimmter als Mittelwefen awischen Gott und ben Menfchen und als bie Bermittler bei ber Beltschöpfung, ber Gefengebung u. f. w. gebacht wurden, ftanden bie fieben Erzengel (Michael, Gabriel, Rafael u. f. w.). Auch bie Cherubim und Seraphim und bie Beifter ber himmelstörper wurben ben himmlischen Beerscharen zugezählt. Die driftl. Theologie hat diese im Neuen Testamente festgehaltene und mit neuem religiösen Gehalte erfüllte Engellehre jahrhundertelang ohne weitere Fortbildung weitergepflangt. Rur über die Beit, in welcher die E. gefchaffen, und über die Frage, ob fie rein geiftige Befen ober mit einem Licht= torper betleibet feien, finden fich in ber alten Rirche gelegentliche Berhandlungen, wogegen bie mhftischen Speculationen bes Dionnfius Areopagita (in feiner «Hierarchia coelestis») bem herrichenden Bewuftfein ebenfo fremb blieben, wie bie Sitte ber Engelverehrung auf Grund von Rol. 2, 18 als Götenbienst abgewiesen wurde (fo noch auf einem Concil zu Laobicea im 4. 3ahrh.). Aber mit bem Bilber- und Beiligenbienfte tam allmählich auch bie Anrufung ber E. immer allgemeiner in Aufnahme und wurde auf dem zweiten Concil zu Nicaa (787) tirchlich fanctionirt. Die mittelalterliche Scholastif, beren Bestimmungen von der luth. Dogmatit mit geringen Ginschränkungen reproducirt wurden, benutte bie biblifchen Andeutungen eines Engelfalls, um einen vollständigen Prolog im himmel zu der Urgeschichte und bem Falle ber ersten Menschen zu entwickeln. Man handelte dabei von der Natur, dem Zustande und ben Geschäften ber E. Sie werben als reine, aber erschaffene und endliche Beifter, als unvergänglich, unfichtbar und unräumlich beschrieben, obwol fle sichtbar werden können und immer irgendwo find, wenn auch ohne burch die Schranten bes Raums an ihren gebantenfcnellen Bewegungen gehindert zu sein. Trot ihrer hohen geistigen und fittlichen Bolltommenheit tonnten fie fallen wie die Deenschen, wenngleich ihre Gunbe eine rein geiftige war. Die ber Berfuchung widerstanden, sind unwandelbar im Guten befestigt worden (agute E.»), die Gefallenen find sammt ihrem Obersten, bem Teufel, ewig verbammt. Der guten E. bedient sich Gott zu allerlei Diensten, besonders zum Schute seiner Kirche und der Gläubigen. Während die Reformation nur die Engelverehrung als abgöttisch wieder beseitigt hatte, ist das moderne Bewußtsein mit ber Borstellung endlicher Berfonlichkeiten, welche boch rein geiftig, und höherer Befen, welche boch nur zum Dienft der Menschen dasein follten, immer tiefer zerfallen. Der Rationalismus fah in den E. die auf abeffern Sternen» fortlebenden Seelen tugendhafter Berftorbener, welche mit ihren jurudgelaffenen Lieben noch immer in geheimnigvoller Berbinbung . stünden, der Supernaturalismus Wesen höherer Art, welche als Bewohner vollsommener Himmeletorper auf die menschlichen Geschicke einen nicht naber zu bestimmenden, aber noch weniger zu leugnenden Ginfluß nehmen. Indeffen ift burch biefe Mobernistrung der Engelglaube ju etwas von Grund aus anderem geworden, als er ursprünglich war. Der religiöse Gehalt ber biblifchen Borstellung ist die concret lebendige Anschauung der göttlichen Offenbarungsthätigkeit und Borfehung, baber die neuere Speculation in den E. nur eine poetische Personification der

im natürlichen wie im geistigen Leben wirksamen schöpferischen Kräfte, die in ihrer Bereinzelung ausgesaßten Erscheinungssormen der das All durchwaltenden göttlichen Geistesmacht fleht, das gegen die Annahme persönlicher und höhern Schöpfungssphären angehöriger Besen der wiffensschaftlichen Hypothese, die Ausmalung eines wirkichen Einflusses bieser «Geister» oder der verklärten Berstorbenen auf das menschliche Schicksal der frommen Phantasie anheimgibt. Die neueste Orthodoxie hat natürlich auch hier die altsirchlichen Borstellungen möglichst restaurirt.

Engel (Ernst), einer der ausgezeichnetsten deutschen Statistifer, geb. 26. März 1821 zu Dresben, befuchte die Schulen bafelbft und widmete fich bann 1842-45 an Freiberg bem Bergmefen. Die 3. 1846 bis Febr. 1848 verbrachte er auf Reisen in Deutschland, Belgien und Frantreich; unter anderm verweilte er langere Zeit zu Baris, wo er zwei Semefter binburch bie Lehranftalten filr fein Fach besuchte. Nachbem er hierauf feit 1. Mug. 1848 als Secretar bei ber bamals bestehenden Commiffion für Erörterung ber Bewerbs- und Arbeiterverhaltniffe im Rönigreich Sachfen, feit 1. Jan. 1849 als Borftand berfelben, thatig gewefen, fandte ihn bas Ministerium des Innern im Jan. 1850 nach Leipzig, um dafelbst die allgemeine beutsche Industrieausstellung ju organisiren. Doch fcon 1. Aug. 1850 trat er als Borftand bee gu errichtenben Statiftifchen Bureau in ber Gigenschaft eines Minifterialfecretare in den wirklichen Staatebienft ein. 1854 wurde er jum Referendar und 1857 jum Regierungerath ernannt. Indeg legte er 1. Mug. 1858 feine Stelle nieder und begrundete gu Dresben eine Spothetenversicherungsgefellichaft, welchen Zweig bes Berficherungswefens er überhaupt erft ins Leben rief. Rach Dieterici's Tobe jum Director bes Statistischen Bureau mit bem Nange eines Geh. Regierungsrathe nach Berlin berufen, hat er feit 1. April 1860 in biefer Stellung eine tiefeingreifende und von ganz Europa anerkannte Wirkfamkeit entfaltet. 3m Sept. 1863 prafibirte er bem ju Berlin tagenben internationalen Congreff, und balb barauf warb er zum Beh. Dberregierungerath ernannt. E. ift ber anerfannt icharffinnigfte und geiftvollfte beutsche Statistiter. In Sachsen hat er bas ftatist. Inftitut nach ben Erforberniffen ber Wiffenschaft und auf ber Bafis ber in anbern Lanbern gesammelten Erfahrungen von Grund aus reformirt und in mehrern Schriften, insbesondere aber in dem «Jahrbuch der Statistif und Staatswiffenschaft» (Bb. 1, Dresb. 1853) und ber a Zeitschrift bes Statistifcen Bureau» (feit 1855) eine fachgemäße, auf tiefgehende Renntniß der Zustände des Landes gerichtete Behandlung des Stoffs befundet. Unter E.'s Direction hat auch bas preuf. Statis stifche Bureau sofort mit den mannichsachsten und umfangreichsten Beröffentlichungen begonnen. um einerseits zur Bewinnung einer grundlichen Ginficht in bie vorhandenen ftaatlichen und gefellichaftlichen Buftanbe beigutragen, anbererfeits um bem allgemeinen Streben nach Entwidelung ber volkswirthschaftlichen Kräfte und materiellen Hillfsquellen sowie nach Bervollkommnung der bestehenden Einrichtungen eine gehörige Unterlage und richtige Ausgangspunkte au geben. So ericheinen unter E.'s Leitung außer ben Mittheilungen im «Staatsanzeiger» (4. B. über die Getreidepreise, Spartassen, Ernteergebnisse u. dgl.) die «Zeitschrift des Statis ftischen Bureau» (seit Oct. 1860), das «Jahrbuch für die amtliche Statistit des preuß. Staats» (seit 1863) und die umfangreiche «Preuß. Statistit» (in zwanglosen Abtheilungen, seit 1861). Bon E.'s eigenen Arbeiten für die ermahnte "Beitschrift" erfchienen "Die Methoden der Boltszählung» (Berl. 1861) und «Land und Leute des preuß. Staats» (Berl. 1863) auch in beson= bern Abbruden. Durch ben internationalen ftatift. Congref veranlagt wurden ber: «Compterendu general» über die Ergebniffe ber erften vier ftatift. Congreffe (Berl. 1863), die Schrift «Der internationale ftatist. Congreß zu Berlin» (Berl. 1863), ferner «Die Beschlüffe» (Berl. 1864) und der «Rechenschaftsbericht» (2 Bbe., Berl. 1865) über die Berhandlungen des Berliner Congreffes. Ueber bas bon ihm ine Leben gerufene ftatift. Seminar bat E. in einer eigenen Schrift (Berl. 1864) berichtet.

Engel (30h. 3at.), vorzüglicher beutscher Prosaift, geb. 11. Sept. 1741 zu Parchim, wo sein Bater Pastor war, besuchte anfangs die dassige Stadtschule, dann das Gymnastum zu Rostod und studierte seit 1758 theils dier, theils in Bühow, theils in Leipzig. 1776 folgte er dem Aufe als Prosessor an das Joachimsthaler Gymnastum zu Berlin, wo er auch bald Mitglied der Alabemie der Wissenschaften, dann Lehrer des nachmaligen Königs Friedrich Wissels des Alabemie der Wissenschaften, dann Lehrer des nachmaligen Königs Friedrich Wissels wurde, welche Stelle er aber theils aus Berdruß, theils seiner schwankenden Gesundheit wegen 1794 niederlegte und sich nach Schwerin wendete. Beim Regierungsantritte seines ehemaligen Zöglings tehrte er auf dessen Kinladung nach Berlin zurück und machte sich seitdem um die Alabemie der Wissenschaften in mancher Rücksicht verdient. Er trug durch gemeinntitzige trefsliche Schriften das Seinige zur

allgemeinen Aufflarung bei und genog ber Achtung und bes Umgange ber vorzüglichften Danner. E. ftarb in feinem Geburteorte 28. Juni 1802. Die Rritit bee Gefchmade und bie Theorie ber Runft verbanten ihm viel. Gein "Philosoph für bie Belt" (2 Bbe., Lpg. 1788; 3 Bbe., Berl. 1800-1), in welchem er feinen fein borgetragenen Bemerkungen über Sitten und Menfchen burch flare und gefchmacvolle Darftellung einen um fo höhern Reig gab, wie fein "Fürftenspiegel" (Lpg. 1798; 2. Aufl., Berl. 1802) weifen ihm einen bedeutenden Blas unter ben popularen philof. Schriftstellern Deutschlanbs an; feine anfangegrunde einer Theorie ber Dichtungearten» (Lpg. 1783; 2. Aufl., Berl. 1804) geboren zu ben erften gludlichern Berfuchen der Deutschen in diefer Art; feine Cobrede auf Friedrich II.» (Lpg. 1781) murbe lange als ein Mufter in biefer Sattung gepriefen; feine "Ideen zu einer Dimit" (2 Bbe., Lpg. 1785; 2. Muft., Berl. 1804), mit erläuternden Rupfern von Meil, zeigen, obgleich eine Beit lang itberichatt, boch vielen pfpchol. Scharffinn, freilich auch eine gewiffe profaifche Befchranttheit. Seine bramatischen Schriften: «Der dankbare Sohn» (Lpg. 1770) und «Der Ebelknabe» (Lpg. 1774), find im gangen nur unbedeutend. In feinem trefflichen Zeit= und Sittengemulbe «Lorenz Start» (Lpz. 1795 u. 1801) feste er zugleich seinem Grofpater Brasch, einem reichen Raufmann und Rathsherrn in Barchim, ein bleibenbes Dentmal. Gine Sammlung feiner a Sammtlichen Schriften verfchien in 12 Banben (Berl. 1801-6; neuefte Ausg., Frff. 1857).

Engel (Joseph), ausgezeichneter Anatom, geb. 1816 zu Wien, machte baselbst seine fammtlichen Studien und murbe, nachdem er fich 1839 die medic. Doctorwiirde erworben, 1840 Afftftent bei der Lehrfangel ber pathol. Anatomie, welche Stellung er bis 1844 behielt. Bierauf ging er ale Professor ber bescriptiven Anatomie an die Universität Bitrich, folgte aber 1849 einem Rufe als Professor ber pathol. Anatomie nach Prag. 1854 erhielt er die Brofessur ber bescriptiven Anatomie an der neuorganisirten Josephsakademie zu Wien, die er 1856 mit dem Lehrstuhle ber pathol. Anatomie vertauschte. E. hat die Anatomie in allen ihren Zweigen und Anwendungen wefentlich geforbert. In ber pathol. Anatomie anfänglich ein unbedingter Anhänger der Lehren der Wiener Schule, sagte er sich doch bald von derselben los und war fortan bestrebt, die Anatomie durch Aufstellung einer wissenschaftlichen Terminologie und Charatteriftit ber anatom. Eigenschaften gefunder und franter Organe zu einer miffenschaftlichen Phyflographie zu erheben. Bon feinen Schriften gehören zunächft bierber: «Entwurf einer pathol.» anatom. Propadeutit's (Wien 1845), «Specielle pathol. Anatomies (Wien 1856) und «Lehrbuch ber pathol. Anatomie » (Bb. 1, Wien 1865). Ferner find außer den « Untersuchungen über Schabetformen» (Wien 1850) und a Das Anochengerüfte bes menschlichen Antliges » (Wien 1850) noch besonders hervorzuheben: « Compendium der topogr. Anatomie » (Wien 1859), «Unleitung jur Beurtheilung bes Leichenbefundes» (Wien 1846), «Sectionsbeschreibungen» (Wien 1861) und «Darftellung ber Leichenerscheinungen» (Wien 1854). Sieran Schließen fich gablreiche Beitrage zur mitroffopifchen Anatomie, Phyfiologie und Entwidelungegeschichte, wie 3. B. über die Entwidelung der Knochen, Haare, Febern, über Thiertnospen und Zellen und beren Bachsthumsgefet u. f. w. Als Unhanger ber unbedingten Lehr = und Cernfreiheit bat E. auch für eine gangliche Reform ber mebic. Studienordnung und der Gnunasien sowie für die Aufhebung aller Brüfungen geschrieben.

Engelbert I., der Heilige, Aurfürst von Köln, geb. 1185, der jüngere Sohn des Grafen Engelbert I. von Bergen, wurde unter ber Obhut feines Oheims, bes Abte Beribert von Barben, erzogen und besuchte dann die Schute zu Münster, wo er sich eine für die damalige Zeit feltene Belehrfamteit erwarb, ohne babei die Baffen = und ritterlichen Uebungen zu verab. fäumen. Bereits 1199 wurde er Dompropst in Köln, wo sich ihm die Aussicht auf das Kurthum barbot. Um 1216 wurde er Erzbischof und Rurfürst von Köln, und feine Regierung bezeichnen Thaten der Kraft, Weisheit und Menschenliebe. Mit unermübeter Strenge verfolgte er alle Berbrechen bes Raubabels. Den Fehben steuerte er fowol im offenen Rampfe wie im Berborgenen durch die Feme, die er über alle feine Lande zu verbreiten suchte. Die gefuntene Rlofterzucht ftellte er wieber ber. Auch unterftupte er ben Aderbau und bas Aufbluben ber Stabte, tilgte die Schulbenlaft bes Erzbisthums und brachte Ordnung in alle Zweige ber Berwaltung. Ale 1220 ber Raifer nach Italien jog, ernannte er E. jum Statthalter bee Reichs bieffeit ber Alpen und übertrug ihm die Erziehung feines Sohnes Beinrich. E. entfprach biefem Bertrauen in fo fräftiger Beife, daß man von ihm fagte, sein Handschut reiche hin, frei Geleite burch bas ganze Reich zu geben. Gleichzeitig führte er auch nach seines Baters und altern Brubers Tobe die Berwaltung ber Graffchaft Bergen für seine minderjährige Bruderstochter Irmgard. Da bie alte Domfirche ju Roln fcabhaft, auch für ben Glanz bes Erzbisthums ju

Klein und unbedeutend erschien, entwarf er im Berein mit den Meistern der kölner Banhütte den Riß zu dem großen kölner Dom, zu bessen Ausstührung er auch ein Jahrgeld von 500 Mark Silber aussetze. Auf Anstisten seines Nessen, eines Grasen Friedrich von Isendurg, der als Schirmvogt des Stifts Effen mit ihm in Streitigkeiten gekommen war, ward E. 7. Nov. 1225, als er zur Einweihung der Kirche nach Schwelm reiste, in einem Hohlwege erschlagen. Seine Gebeine wurden durch seinen Nachsolger auf den Reichstag zu Nürnberg gedracht, welscher Acht und Bann über den Mörder aussprach, und dann 26. Febr. 1226 feierlich in Köln beigesetzt. Später ward E. heilig gesprochen. Bgl. Fider, «E. der Heilige, Erzbischof von Köln» (Köln 1853).

Engelbrechtsen (Cornelis), ein vorzüglicher niederländ. Maler, der Lehrer des Lutas von Leyden, wurde 1468 in dieser Stadt geboren und ftarb daselbst 1533. Die meisten seiner Werke sind beim Bildersturme untergegangen. Bon den geretteten und beglaubigten ist das wichtigste ein Altarblatt mit Flügeln auf dem Rathhause zu Leyden, welches Christus am Rreuze zwischen den Schächern darstellt, eine sehr figurenreiche Composition. Das linke Seitenbild zeigt das Opfer Abraham's, das rechte die Andetung der ehernen Schlange, das Untersatbild ben todten Abam, aus dem ein Baumstamm zu neuem Leben emporwächst. E. ist reich in der Composition, phantastisch im Costum, er hat ein Berständnis des Nacten. Sein Faltenwurf

ift zwar icharf gebrochen aber nicht fleinlich.

Engelhardt (Joh. Georg Beit), verdient als Kirchenhistoriter, geb. 12. Rov. 1791 an Reuftabt a. b. Aifch, besuchte bas Ghunafium ju Baireuth und widmete fich feit 1809 ju Erlangen theol. Studien. Nachdem er hierauf mehrere Jahre als Hauslehrer verlebt, wurde er 1816 Diatonus zu Erlangen, 1821 außerorb. und 1822 orb. Profeffor bafelbft, auch balb barauf Universitätsprediger und erfter Director bes homiletischen Seminars. 1837 marb er zum Kirchenrath ernannt und 1845, 1847 und 1848 als Abgeordneter der Universität auf bie Landtage nach München gesandt. Er ftarb 13. Sept. 1855 zu Erlangen. E.'s Forschungen waren namentlich auf ältere und mittlere Dogmengeschichte und Reuplatonismus gerichtet und haben manche treffliche Ausbeute geliefert. Bon feinen Schriften find hervorgubeben: « Rirchengeschichtliche Abhandlungen » (Erl. 1832), Die über manches ein neues licht verbreitet haben; «Auslegung bes fpeculativen Theils bes Evangeliums Johannis burch einen beutschen mifftischen Theologen» (Erl. 1839) und ber Beitrag jur Gefchichte ber mpftifchen Theologie, "Richard von St. Bictor und Johannes Runsbroef (Erl. 1838). Schatbar, befonbere megen bee Reichthums fpecieller Notizen, find fein «Banbbuch ber Rirchengeschichte» (4 Bbe., Erl. 1834) und feine Dogmengefchichten (2 Bbe., Reuft. a. b. Aifch 1839). Die Ergebnisse seiner Forschungen über einzelne kirchen - und bogmenhistor. Gegenstände bat er in gahlreichen atabemischen Gelegenheiteschriften und Beitragen gur Beitschrift für bie biftor. Theologie» niebergelegt.

Engelsburg, die Feste des mittelalterlichen und modernen Rom, war ursprünglich Grabmal bes Raisers habrian (baber Moles Hadriani), außerhalb der eigentlichen Stadt auf dem rechten Ufer ber Tiber gelegen, über welchen bie Melifche Bride, Die heutige Engelsbrude, führt. Das Bauge besteht aus einem machtigen Rundban auf vieredigem Unterfat, im Innern die Grabtammer, zu welcher ein spiralförmiger Gang führt, ringe mit Marmor belleibet und mit Säulen am obern Theil umgeben, mit vielen Statuen geschmitdt, zu benen ber heute in München befindliche Barberinische Faun gehörte. Schon im Gothentriege, um die Mitte des 6. Jahrh., wurde bas Maufoleum bon ben Romern in eine Festung verwandelt, wobei der Statuenschmud zu Grunde ging. Den Ramen E. erhielt es bon einer bem Erzengel Michael erbauten Rapelle auf der Spipe, wo gemäß der Tradition Papft Gregor d. Gr. die das Aufhören ber großen Best verkundende himmelserscheinung fah. Erescentius (f. b.) vertheidigte die Burg lange gegen Otto III., und fie führte im Mittelalter feinen Ramen. Bapft Alexander VI. schuf fie in eine regelmäßige Festung um und verband fie mit bem vaticanischen Balaft durch einen Corridor, welcher auf der alten Maner der Leostadt, des vaticanischen Stadtviertels, läuft. Die weitläufigen Augenwerte find von Bapft Urban VIII. Der Engel auf ber Spite ift von P. Berfchaffelt, aus ber Zeit Papft Benedict's XIV. Das Innere sowol bes ursprünglichen Baues wie der Borgia'schen Gemächer ist sehr sehenswerth. Ein Theil dient zum Staatsgefängniß. Bis zum J. 1850 wurde auf der E. das berühmte Feuerwert der Girandola abgebrannt, bas burch die Berlegung auf den Pincio viel von seiner Eigenthumlichkeit verloren hat.

Engelwurd, f. Angolica. Engerling, f. Maitafer. Engern, ber mittlere Theil bes alten Sachsenlandes, von ber Ebber nordwärts zwischen Best- und Ostfalen auf beiden Seiten der Weser, welche dasselbe in Westengern und Ostengern theilt, zum Meere hin sich erstreckend, erhielt seinen Namen von den Angrivariern (Engern), einem Hauptzweig des sächs. Bollsstammes. Die ursprünglichen Grenzen dieses Landes können nicht mit Bestimmtheit ermittelt werden, denn Karl d. Gr. behielt zwar im allgemeinen die alte vollsthümliche Gaueintheilung bei und paßte derselben die Diöcesansprengel
an, vertheilte sedoch die engernschen Gaue unter verschiedene Diöcesen. Seine polit. Selbständigkeit und Bedeutsamkeit verlor E., als es unter frank. Herrschaft nicht mehr von eigenen
Stammherzogen, sondern mit West- und Ostfalen gemeinschaftlich von einem Statthalter oder
herzog regiert wurde, und sein Name ward sast nur noch gebraucht, wo es auf alte Gewohnheitsrechte oder auf Bezeichnung einer Gegend im allgemeinen ankam.

Enghien (Ludwig Anton Beinrich von Bourbon, Bergog von), ber einzige Sohn bes Bringen Beinrich Ludwig Joseph von Conde (f. d.), geb. ju Chantilly 2. Mug. 1772, war ber Bogling des Abbe Millot. Schon 1789 verließ er bas garende Frantreich und durchreifte ver-Schiebene europ. Lander. 1792 trat er in das Emigrantencorps, das fein Grofbater, ber Pring Condé, am Rhein gesammelt hatte, und commandirte 1796—99 bie Avantgarde desselben. Aus Zuneigung zur Prinzeffin Charlotte von Rohan-Rochefort ging er 1804 nach Ettenheim im Babischen, vermählte sich heimlich mit ihr und lebte baselbst als Privatmann. Um diese Zeit war ber Erfte Conful Bonaparte von feiten ber polit. Parteien Nachstellungen aller Art ausgefett. Doch foll fich nach gewichtigen Beugniffen ber Bergog von E. jeber Theilnahme an biefem Treiben enthalten haben, obwol er barum gewußt haben mag. Indeß hatte Bonaparte in ben Bekenntniffen eines gewiffen Querelle sowie in bem bon bem Gewürzframer Bhilipp ausgelieferten Briefwechsel Dichaub's und Marguerite's mit ben tonigl. Bringen einige Anbeutungen gefunden, daß lettere einen Blan entworfen, fich bes frang. Throns zu bemächtigen, bag Bichegru, die Bergoge von Bolignac u. a. an ber Spite ber Unternehmung ftunben und daß England sie unterstüte. Auch vermuthete Bonaparte's geheime Polizei, daß der Herzog von E. verkleibet in Paris gewesen sei, mas fich jedoch als unwahr erwies. Durch einen Spion ward überdies bem Staatsrathe Real, ber die Untersuchung biefer Berfcwörung zu fuhren hatte, die falfche Rachricht mitgetheilt, bag E. in Begleitung Des Generale Dumourieg öftere geheime Reisen mache. Bonaparte glaubte nun fich bes Bergogs bemachtigen zu muffen, aus dessen Papieren er näheres Licht zu erhalten hoffte. Zu dem Ende ward der General Ordener nach Strasburg geschickt, welcher die Berhaftung bes Bergogs und aller Berfonen feines Befolges einem Escadronschef von der Gensbarmerie übertrug. E. wurde zwar gewarnt und von feiner Bemahlin beschworen, auf seine Sicherheit Bedacht zu nehmen; allein nichtsbestoweniger blieb er ruhig in Ettenheim. Rachbem Ordener 14. Marz burch Gensbarmen die Lage des Hauses, welches ber Herzog in Ettenheim bewohnte, hatte austundschaften laffen, ließ er in ber barauffolgenben Racht daffelbe burch 3 - 400 Dann umringen und ben Bergog, ber fich vergebens gegen die Uebermacht zu vertheidigen suchte, nebft feinem Gefolge und feinen Dienern verhaften und nach Strasburg führen. Am Morgen bes 18. wurde die Reife mit bem Berzog nach Paris fortgefett. Als man am 20. gegen Abend vor den Thoren der Hauptstadt ankam, fand man ben Befehl vor, ben Gefangenen nach Bincennes zu bringen, wo er nach einem Confularbeschluß, dem sich Cambacérès aufangs widersete, durch eine Militärcommission gerichtet werden follte. Auch Murat, ber als Gouberneur von Baris biefe Commiffion zu ernennen hatte, foll bei Bonaparte Borftellungen gemacht haben. Prafibent ber Commiffion, die fich am Abend des 20. zu Bincennes versammelte, war der General Hullin; die Gensbarmen commanbirte Savary, der nachmalige Bergog von Novigo. Erfcbopft von hunger und Ermüdung, war ber Bergog taum eingeschlafen, als man ibn um 11 Uhr in ber Racht wedte und vor das Rriegsgericht führte, welches aus acht Offizieren bestand. Anfange unschluffig, fallten fie um 4 Uhr morgens bas Todesurtheil, weil E. eingestand, baß er die Wassen gegen Frankreich getragen habe, und daß er von England monatlich 150 Guineen bekomme. Inzwischen war ber Prafibent hullin boch nicht abgeneigt, wegen einer Privataubienz, die der Bergog bei bem Erften Conful wiinschte, an biefen zu berichten, als Savary, ber hinter bes Prafibenten Stuhle ftanb, erklärte, das Geschäft der Commission sei geendigt. Schon 1/2 St. barauf ließ Savary das Urtheil im Graben des Schlosses durch Gendarmes d'élite vollziehen. Mit vieler Fassung stellte fich E. ben Genebarmen gegenüber und fiel mit ben Borten: «Bohlan, meine Freunde!» Nach ber Angabe Fleury de Chaboulon's, des Cabinetssecreturs Napoleon's, war dieser, zumal ba feine Gemahlin und ihre Tochter Bortenfe, auch Cambaceres und Berthier die bringenoften

Borstellungen über die Nuplosigkeit der Berurtheilung E.'s machten, noch schwankend, als schon die Todesnachricht ankam. In der That konnte er auch ein so schnelles Bersahren nicht erwarten, da er Réal besohlen hatte, den Herzog zu verhören. In seinen «Mémoires» beschuldigte Napoleon Tallehrand, daß er ihm den Brief E.'s erst nach der Hinrichtung gegeben habe; allein E. hat keinen Brief geschrieben. Savary's Schrift «Sur la catastrophe de M. le Duc d'Enghien» (Par. 1823), welche auf Tallehrand den Berdacht der Theilnahme warf, veranlaste mehr als 20 verschiedene Schriften; doch Tallehrand wußte sich dei Ludwig XVIII. zu rechtfertigen. Dupin hat die Actenstücke bekannt gemacht und das Gesehwidrige in dem Bersahren der von Murat ernannten Militärcommission ausgedeckt, was auch der General Hullin selbst öffentlich zugab, nach dessen Behauptung die Schuld, die Bollziehung des Urtheils beschleunigt zu haben, ganz auf Savary sällt. Nach der Restauration wurden die Gebeine des Herzogs aufgesucht und in der Rapelle des Schlosses zu Bincennes beigesett.

England, ber fühl. Theil ber außerdem noch Bales und Schottland umfaffenben Infel Britannia (f. b.), der größten und bedeutendsten Europas, die bei den Römern auch Albion genannt murbe, erhielt feinen Namen bon ben Angeln (f. b.), die im Berein mit ben 3uten und Sachfen fich biefelbe im 5. Jahrh. n. Chr. unterwarfen. Die hierauf von ben Angelfachfen (f. b.) gegrunbeten fieben Ronigreiche vereinigte Ronig Egbert 827 ju einem Reiche, bem Königreiche E. Nach der Bereinigung der beiden Königreiche E. und Schottland 1707 wurde ber Rame Großbritannien (f. b.) ber officielle fitr beibe. Das eigentliche Ronigreich E. mit ber Insel Wight und ben Scillyinseln umfaßt 2395,20 D.-M; bazu tommt mit 348 D.-M. bas Fürstenthum Bales nebst der Infel Anglesen, fodag beide Theile zusammen 2743,20 Q .- D. enthalten. Unter eigener Berwaltung stehen die «Infeln in den brit. Gewässern» (Islands in tho British Seas), nämlich Man und die an der franz. Kufte gelegenen Normannischen Inseln (f. b.) oder Kanalinseln. Rechnet man, was gewöhnlich, aber nicht officiell geschieht, auch noch biefe mit 16,65 Q.=M. zu E., fo umfaßt bas ganze Konigreich 2759,85 Q.=M. E. grenzt im R. an Schottland, im D. an die Nordsee, im S. an den Kanal, im W. an die Trische See und den St.-Beorgstanal. Die baffelbe umgebenden Gemaffer bilben eine Menge zum Theil tiefeinschneibenber Meerbufen, Baien und Buchten und die Schönsten Safen, namentlich im D. ben Themfe-, Bafh-, Humber- und Teesbufen, im S. den Blymouthfund, die Torbay u. a., im B. den Bristollanal, den Cardigan=, Morecambc=, Solwaybusen. Die Ostlüste von der Nordgrenze bis zum humber mit den hafen Newcastle, Sunderland, Stockton ist steil, häufig von Rlippen eingefaßt, weiterhin bis zur Themfe flach, niedrig, aus Sandbanken bestehend, bann bis über Dover hinaus und langs bes Ranals bis jum Briftolfanal überwiegend fteil und burch bie berrlichsten Safen, wie Portsmouth, Plymouth u. a., ausgezeichnet. Die ganze Bestlitfte zeigt sich vielfach zerfplittert, größtentheils boch und fteil und mit vortrefflichen Bafen verfeben, wie bem Milbford-, Liverpool-, Lancafter- und Preftonhafen. Diefe Berbindung E.s mit bem Deere, von welchem tein Buntt bes Landes über 161/4 Dt. entfernt ift, wird auf eine außerordentlich gunftige Beife durch die eigenthumliche Bildung der Fluffe und ihrer Mündungen erhöht.

Die Oberfläche von E. ist theils gebirgig, theils eben. Gine Linie, welche die fitowestl. Balbinfel Cornwall abidneibet, nach bem innerften Bintel bes Meerbufens von Briftol und von ba weiter mit einer fcwachen Wölbung nach D. an die Kufte ber Nordfee gur fcott. Grenze läuft, läßt zu ihrer Linken bas Gebirgsland, zur Rechten bas Tiefland liegen. Jenes, bei weitem die kleinere Hälfte, bilbet aber keineswegs ein undurchbrochenes, geschlossenes Hoch= land, fondern es besteht aus mehrern, durch tiefeingeschnittene Meerbusen und durch Cbenen voneinander getrennten oder boch nur lofe miteinander gusammenhangenden, unter fich wefent= lich verschiedenen Gebirgsgruppen. Dies Berhältniß, welches einen ungehemmten Berkehr zwischen der Dst- und Westfüste gestattet, wurde vom entschiedensten Einfluß für die polit. Einheit des Landes und bedingte das Uebergewicht der auch räumlich ausgedehntern engl. Ebene über bie westl. Hochlande, wie selbst auch über die nörblichern in Schottland. Jene Gebirgsgruppen liegen theils auf ben westl. Balbinfeln Cornwall, Bales und Cumberland, theils fügen fie fich zu einer binnenlänbischen Bergkette, welche etwa von der Mitte E.s nordwärts bis zur schott. Grenze hinaufzieht, im D. bie große Cbene begrenzt und im B. durch einen Arm berfelben von ber Rufte ber Brifchen See sowie von ben gebirgigen Halbinfeln geschieden wirb. Das cornisch-bevonische Bergland der Halbinsel Cornwall, deren außerster Sudwestspite, dem 100 F. hohen Cap Landsend, der Klippenschwarm der Scilly vorliegt, erfüllt die Grafschaften Cornwall, mit bem taum 1280 F. hohen Brown = Willy, und Devon, in welcher lettern fowie im nordl. Somerfet bas Exmoor im Dunkern Beacon 1600 und bas sublichere Dartmoor im

Peo-Tor 1923 f. hoch aufsteigt. Die Oberfläche ist wellenförmig, durchbrochen mit kleinen Sügeln, öben, zum Theil sumpfigen Hochebenen, wenig tiefen Thalern; das Ganze mehr ein Bergwertes ale ein Gebirgeland, reich befonbere an Binn und Rupfer. Gegen D. bis jum Bas-be-Calais gieben niedrige Fortfetungen, Downs genannt, lange ber freilen Fels- unb Safenkufte, sowie andere gegen ND. und NND. nach Mittel-E., Silgelreihen von 600, 800-1000 F. Bobe, nicht felten fcarf geformt, felfig und bann gebirgsartig anzuseben. Das Bergland von Bales, bem Umfang nach bas bebeutenbfte, ift 2-3000 F. hoch, felfig, waldarm, reich an romantifchen Thalern und Gebirgsgruppen und befonbers wechselvoll und wild im R., wo ber Snowdon 3368 F. hoch auffteigt. Das cumbrifche oder Bergland von Cumberland und Bestmoreland, awifchen dem Morecambes und Solwaybufen, hat vollen Ges birgecharafter, ift wilb zerriffen, von tiefen, engen Thalfpalten und vielen langlichen Seen burchzogen, mit Walbung und Beiben bekleibet, im grotesten Stibbaw 2835, im Belvellyn 2865, im Sca-Fell 3030 F. hoch aufsteigend. Bon biefem Berglande ift fast vollig getrennt bas Centralgebirge Nord-Es., bie Daffericheibe ber Brifden und ber Nordfee. Es zieht unter dem Ramen Beatgebirge ober Beninifche Bergkette (Penine Range) von S. gegen R. burch bie Grafichaften Derby, Port und Theile von Cumberland, Durham und Northumberland bis an das Cheviotgebirge an der schott. Grenze, als eine lange Reihe von Kaltgebirgen, mit meift fchroffem Abfall gegen B., allmählichem gegen D. Es beginnt im S., in ber Mitte von Derbufbire, mit einer niedrigen Sügeltette; bann erhebt fich ber Sigh. Beat, eine fahle Berggegend mit etwa 40 Gipfeln bon 17-1800 F. Bohe, aber reich an Metallen und Naturwundern, namentlich merkvürdigen Sohlen. Daran schließen fich die Portschire-Sills mit bemfelben rauben und tablen Charatter, mit fchroffen Rammen, fculuchtigen, bobien= und quellenreichen Thalern, sowie gabireichen Spigen (Beale ober Fells), unter benen ber Wherufibe (2237 F.), der Penigant (2129 F.) und der 2226 F. hohe, burch feine Aussicht auf die Brifche und die Nordsee berühmte Ingleborough nahe beisammenstehen. Beiter nordwärts erhebt sich das Centralgebirge im Croß-Fell in Cumberland, an der Quelle der Tees, nur noch au 2746 F. Bohe. Dann folgt bie Bodenfentung, welche vom Solwaybusen bis zur Oftfusic reicht und einft burch ben von Rufte gu Rufte reichenben a Bictenwall» gegen D. abgefchloffen war, jest aber von der Gifenbahn zwischen Carlisle und Newcastle durchzogen ift. Jenfeits erhebt fich bas fcott. Grenggebirge, in feinem öftl. Theile größtentheils ju Northumberland gehörig und hier insbefondere Cheviotgebirge genannt, nach feiner engl. Seite eine plateauartige, einformige Maffe mit engen Schluchten und zerftreuten Felespigen, theile mit Beibeftreden, theils mit fetten Grasangern, ben Beibepläten ber eigentlichen Cheviotschafe, bebedt.

Die Tiefebenen E.s, die größere Subosthulfte des Landes bilbend, find feineswegs einformig und iberall gang flach, auch nicht auf weiten Streden mit tiefen Lagern lofen Erbreiche bebedt, sondern die Felsunterlage, größtentheils Ralt- und Sandftein, tritt häufig, oft ploglich und überrafchend mit malerifchen Formen aus dem aufgeschwemmten Lande hervor, umfaumt bie Ruften, zuweilen auch die Flugufer mit fteilen Randern und verleiht ben Ebenen mit ihren Biefen, Felbern, ihren unzähligen heerben, Bachthofen, Dorfern, Fleden und Stabten, Schloffern und Barts, Fluffen und Kanalen eine Abwechselung und Mannichsaltigkeit, die man auf bem Continente nur in einigen Theilen von Frankreich wiederfindet. Rur die ofil. Riiftenftriche, namentlich der humbermundung, des untern Dufe und vor allen des Wafhbufens, mo bie «Fen Country» 36,6 D.-DR. bebedt, bilben eigentliche Nieberungen, Moorflachen, Marfchen und fandige Strandgegenden, welche an die beutschen und holland. Rordseetuften erinnern. Abgesehen von diefen aber sowie von ben Beiden in Dorfet, Surrey und eimigen großen Mooren, welche fast nur Beibekraut hervorbringen und in Northumberland, Durham, Cumberland, Lancashire und Stafford die größte Ausbehnung haben, sowie von den Sümpfen und Moraften (Fens) von Romney, Devon, Comerfet, ber Galisburpflache u. a., find bie wellenförmigen Ebenen und Gelande bes Innern unübertroffen burch Fruchtbarkeit ihres Bobens, bie Sorgfalt und Mannichfaltigfeit ihres Anbaues, bie allen Jahreszeiten widerftebenbe Saftfülle und Frifche ihrer Baine und Wiesen. Die Feuchtigfeit ber Atmosphäre fchutt bas lebendige Grun gegen die Sommerdurre wie gegen die Bintertalte. Diefe Feuchtigkeit fpeift aber auch die Quellen der 550 Bache und Fluffe, beren nach allen Seiten bin verbreitetes Beaber in Bezug auf Bewäfferung des Bobens wie auf Bermittelung des Berkehre eine hohe Bebeutung für das Land hat. Die Seen, befonders gahlreich im cumbrifchen Bergland (ber Winander ober Windermere mit 14 Infelden, der Elleswater, ber Reswid ober Derwents water, Ennerbalewater u. a. m.) und in Bales (ber Balafee), find nicht wegen ihrer Große von Wichtigkeit, sondern wegen ihrer Schönheit und malerischen Lage berühmt. Auch die Flüsse sind nur Nein; selbst der größte von allen, die Themse (s. b.), ist kaum 50 M. lang. Allein mehr als 50 derselben sind schiffbar; unter ihnen, außer der Themse, die wichtigsten: der östl. Duse, der aus der Bereinigung des Trent und des Duse entstehende Humber, der Tees, Wear und Thne im D., der Avon im S., der Severn, Dee, Mersch im W. Die meisten haben ein tieses Bett, große Wassersille, wenig Fall und, nur selten von Felsen eingeengt, einen ruhigen Lauf, frühe Schiffbarkeit (durch das weite Hinausstellen der Flut selbst für Seeschiffe) und Mündungen, welche die Flut nicht versanden läßt und großentheils in tieseindringende, für

gange Flotten hinlänglich geräumige Meerbufen und hafen verwandelt hat. Die Länge der natürlichen Wasserstraßen, der Flußschiffahrt, beträgt 455 1/2 deutsche D. (2100 Miles). Sie wird noch um 530 M. (2500 Miles) vergrößert burch bie gablreichen Ranale, welche bie Fluffinsteme ber Dit- und Beftfufte verbinden, und beren Ret bas gange Land so überspannt, daß tein Ort mehr als 3½ M. von einer Wasserftraße entsernt liegen foll. Bon brei großen Bereinigungspuntten ziehen bie hauptkanale nach allen Richtungen, bon London, Birmingham und Manchester, bie ihrerfeits wieder mit den großen Seeftabten Liverpool, Briftol und Gull in innerer Bafferverbindung fteben. Die bedeutendften biefer vielen Ranale, die fast alle auf Brivattoften erbaut worden, find: der Grand-Trunt ober Trent-and-Merfehlanal (201/5 M. lang) mit dem Oxfordfanal (201/5 M.); der Grand-Junction (191/2 M.) mit bem Grand = Union (91/2 M.); ber Leebe-and-Liverpoolfanal (27 M.); ber Bridgewater-Ranal (f. b.); ber Themfe-Severntanal; ber berühmte Ellesmeretanal, ber aus ber Merfen 2 M. von Liverpool nach Chester und burch einen Theil von Bales nach Shrewsbury führt. Bieran reihen fich, ebenfalls durch die gunftige Oberflächengestaltung des Landes ermöglicht, bie burchgängig vortrefflich angelegten Lanbstragen und bie Gifenbahnen. Die erftern find theils Sighways ober öffentliche Lanbstragen, gutgebahnte Wege, die, von ben Gemeinden unterhalten, felbst die fleinsten Dorfer, Beiler und Deierhofe miteinander verbinden, theils Turnpile = Roads ober Heerstragen, Chausseen, welche von gesetzlich autorisirten und durch Bollerhebung entichäbigten Brivatgefellichaften (Trufte) angelegt find. Jene maken 1860 2255 DR. (10400 Miles), dieje 5206 M. (24000 Miles), auf beren Erhaltung jahrlich gegen 3 Mill. Pfd. St. verwendet werden. Außerdem sind fast alle Städte von einiger Bedeutung durch ein großes Gifenbahnnet fowol unter fich als mit ben Saupthafen und Fabritplaten verbunden und werben es in jedem Jahre noch mehr. 1860 waren von ben 2263 M. (10433 Miles) brit. Bahnen allein in E. und Wales 1645 M. (7583 Miles) eröffnet, Die mit 4696 Locomotiven, 12333 Bersonen- und 150582 Güterwagen nicht weniger als 136,958900 Berfonen (ohne die gahlreichen Abonnenten), 40,704180 Tone Mineralien, 24,541575 Tone Baaren und 9,659496 Stud Bieh beförderten, 18,580438 M. (85,701925 Miles) zurudlegten und eine Einnahme von 23,454810 Bfb. St., bagegen 11,258104 Bfb. St. Betriebskosten hatten. 1861 maßen die brit. Bahnen 10870, 1863 bereits 12322 Miles, und der hauptzuwachs entfiel auf E. und Bales. Die meisten Bahnen find mit boppelten Gleifen und mit elettrischen Telegraphen versehen, mittels beren jest London mit allen Buntten von E. und Schottland in wenigen Minuten fich in Berbindung fest.

Das Klima E.s zeichnet sich als Infelklima burch große Gleichförmigkeit in ber Barmevertheilung und burch Feuchtigkeit aus. Unter ben Orten, welche eine absolute Bobe pon 1000 - 2000 F. erreichen, ift feiner, wo bie mittlere Temperatur des falteften Monats auf ben Gefrierpunkt herabsinkt, und andererseits steigt die mittlere Temperatur des wärmsten Monats nirgends über 14° R. Milbe Winter, kuhle Sommer sind also das charakteristische Mertmal bes engl. Klimas; ja, ber Winter ift milber als in jedem Lande unter gleicher und selbst unter geringerer Breite. Durchschnittlich gibt es 152 Regentage im Jahr; nur einzelne Bunkte ber Westkufte haben mehr. Die absolute Regenmenge beträgt im Durchschnitt jahrlich 30 Boll. Die große Feuchtigkeit fpricht fich aber noch in den häufigen Rebeln aus, die nicht felten fo bid find, daß man Bertftatten und Laben am Tage erleuchten muß, wie 3. B. in London, wo man jahrlich 34 Rebeltage rechnet. Doch fehlt es nicht an heitern Tagen; nur find fie felten anhaltend. Das Alima im ganzen zeigt fich als gefund. Der Boben ift, die ermahnten Moore, Beiben und unangebauten Gegenden abgerechnet, fehr fruchtbar und ju Getreibeban sowie zur Biebzucht vorzuglich geeignet. Lange ben fluffen breiten fich viele Biefengrunde, im Innern auf bem Sugelboben mehr Ader- und Gartenland aus. Getreibe, befonbers Beizen, gedeiht vortrefflich, besser aber im Osten als im Westen. Das Pflanzenreich hat in E. keine eigenthümlichen Gattungen aufzuweisen. Aber bas Klima bewirft eigenthümliche Begetationsverhältnisse. Unter dem Einsluß der milden Seelust grünen und blühen, namentlich an den südl. Küsten, südeurop. Gewächse, wie Bomeranzen, Lorder, Chpressen, Myrten und die Zierpflanzen warmer Länder, ja sie dauern, durch Matten geschützt, zum Theil im Winter aus; doch wegen des Mangels energischer Sommerwärme tragen sie gewöhnlich keine Früchte, oder doch nur im äußersten Süden an Wänden gezogen, wie einige Gattungen der Weinrede. Sbenda gedeihen auch die Aprikose, Feige, Lamperts- und Wallnuß, die Maulbeere und die an die Nordgrenze die Kastanie. Die frühern Waldungen sind die Eichenwälder in Susser und einige kleinere Forste gänzlich verschwunden, das Holz daher nirgends hinreichend, die Forsteultur völlig unbedeutend. Als Brennmaterial hilft die Steinkohle; das Nutholz aber nung eingessihrt werden. Auch das Thierreich E.s hat keine eigenthümlichen Gattungen. Es gibt nur wenig Wild; das Raubwild ist längst ausgerottet, und selbst die Füchse sind selen und werden zum Deten vom Continent verschrieden. Dagegen hat E. einen unenblichen Reichthum an Fischen und Austern. Die letztern sinden sich namentlich an der Küste von Kent und

Suffer und bei Colchester in Effer fowie bei ber Infel Jerfen. Unter allen Landesproducten fteben obenan die Mineralerzeugniffe, auf beren Forberung E.s industrielle Größe hauptfächlich mit beruht. Sein Mineralreichthum lagert meift in den westl. und nordl. Diftricten. In ben übrigen Theilen findet sich nur hier und ba Gifen, welches aber hier wegen Mangel an Kohlen ungenutt bleibt. Dagegen ift auf ber Bestfeite ber großartigfte Gruben- und Bergbau, ber regfte Buttenbetrieb im Gange. Golb ift in Cornwall und Devon vorhanden, aber in zu geringen Quantitäten, um den Abbau zu lohnen. Erft neuerbings hat man in ben Cloganbergen von Merioneth in Bales eine golbhaltige Quargaber entbedt und eine Gefellschaft zur Anlegung eines Bergwerts gebilbet. In ber Clogangrube lieferten vom 1. Jan. 1861 bis 2. Mug. 1862 942 Tons Erz 7041 Ungen Golb. Gilber, einft in ber Graffchaft Carbigan in Bales fo reichlich gewonnen, bag man biefen Bezirk bas malifche Potosi nannte, wird nur noch wenig gefunden in Cornwall, Chefhire und Wales. Rein Land besitt so vieles und so gutes Zinn wie E.; doch wird daffelbe nur in Cornwall und ben umgrenzenden Theilen von Devon gefunden, aus welcher Gegend schon die Phönizier den Markt von Tyrus mit Zinn verfahen. Ebenba fowie in Derby, Cumberland, Bales und auf Man gewinnt man auch Zinkerze. Die Fundgruben bes Bleice find hauptfachlich in Derby und Bales, bie bes Rupfere in Cornwall, fobann auch in Bales, auf Man, in Debon, Stafford, Shrop- unb Chefhire. Dazu tommt noch bas toftbare Graphit (Baffer- und Reifblei) ju Borrowdale in Cumberland, aus welchem die in der ganzen Belt geschätzten engl. Bleiftifte verfertigt werden; ferner Galmei, Antimonium, Robalb, Alaun, Bitriol und Schwefel. Aber ben größten Schat befint E. in feinen Gifengruben und Steinkohlenlagern, die, mas die Ausbeutung ganz befonbere begunftigt, meift beisammenliegen. Bortreffliches Gifen finbet fich am reichhaltigften in Stafford, Lancaster, Cumberland, Somerset, Gloucester, Wilte, Salop, Port, Derby, Monmouth und in Bales, befondere in beffen fubl. Graffchaft Glamorgan, wo Merthyr-Tydvil ber Centralpunkt bes Gifenbetriebs ift. Die Steinkohlenfelber (Coal-Fields) haben einen ftaunenerregenden Umfang. Die ausgebehnteften und wichtigsten find bie von Subwales ober Glamorgan (42,52 D.-M.), von Rewcastle ober Durham und Northumberland (35,75 Q.-M.) und von Lancafhire (10,20 Q.=M.). Andere Lager find die von Whitehaven, von Gud-Portibire ober Leebs-Nottingham, von Leicester, von Süd-Stafford ober Dudlen, von Worcester ober Salop, von Dean-Forest in Gloucester, von Bristol, von Nord-Wales, von Flint und Denbigh. Weite Streden biefer und anderer Rohlenbeden find noch unangebrochen und unerforfct. Bull schätzt die Roblenlager von E. und Bales, bis zu einer Tiefe von 4000 engl. Fuß, auf 5900 Mill. Tons (à 20 Ctr.) und berechnet, daß dieselben, wenn ber Berbrauch nicht zunehme, erst im Laufe von 700 3. erschöpft sein werden. Aber die Ausbeutung ift in fteter Zunahme und hat fich namentlich in ben letten Jahrzehnten ungeheuer gesteigert. Während im 3. 1852 von ben 2397 brit. Gruben, welche gusammen 64,661401 Tons lieferten, auf E. und Bales allein 2010 Gruben mit einem Ertrage von 57,398651 Tone entfielen, kamen im 3. 1860 von den fammtlichen 3009 Gruben der brit. Infeln und ihrem Ertrage von 81,042698 Tons allein auf E. und Bales 2509 Gruben mit einer Ausbeute von 70,022773 Tons, die bei einem burchschnittlichen Preise von 31/2 Thir. an den Gruben selbst einen Werth von 245,079705 Thir. repräs fentiren. 1861 fleigerte fich die Bahl ber brit. Gruben auf 3052 und beren Ertrag auf 83,635214 Tons, ungerechnet mehrere Millionen Tons Roblengries, die an den Gruben als nuplos verbrannt wurden. Gegenüber der leichtfertig verschwenderifchen Beife, mit welcher die Conversations - Lexiton. Elfte Auflage. V.

Kohlen zur Erzeugung der Dampstraft verwendet werden, hat man barauf aufmerksam gemacht, daß der newcastler oder nordengl. Kohlendistrict in 200 I. erschöpft sein werde. Man förderte dort 1862 nicht weniger als 20 Mill. Tons Kohlen, von denen 4 Mill. in 21/3 Mill. Coals verwandelt wurden. Trot des ungeheuern Berbrauchs im Lande selbst versieht E. doch noch die Kitstenstädte von ganz Europa und Afrika, den größten Theil von Amerika, ja sogar die fernsten

Lander Oftinbiens und Auftraliens mit biefem ausgezeichnetften Brennftoff. Bu den Metallen und Rohlen tommen nun noch Topferthon (ber beste an ber Sud= und Offfufte) und Borzellanerde in großem Ueberfluß, Baller- und Bfeifenerde, Rreibe, Alabafter, Marmor, Granit, Borphyr und Schiefer, Feuersteine und treffliche Baufteine. Lettere find aber nicht ausreichend, daher E. eine ungeheuere Menge von Backteinen brennt. Auch Mineralquellen hat E. in großer Menge; fast jede Graffchaft besitt beren eine ober mehrere. Die berühmtesten Gesundbrunnen und Baber find Bath, Brighton, Briftol, Cheltenham (in Gloncester), Batewell, Buxton und Matlod (in Derby), Malbern (in Worcester), Tunbridge (in Rent), Scarborough und Barrowgate (in Port). Die Steinfalzlager und Salzquellen E.s gehören ihrer Ergiebigfeit nach ju ben bedeutenbften in Guropa und beden nicht nur ben farten Bebarf bes Landes, sondern verforgen auch die Oftseehafen, Amerika und Oftindien. Die Hauptlager befinden sich in der westl. Grafschaft Chester. Northwich bildet dort den Mittelpunkt der Salzwerte und Siebereien, und die Broduction von ganz Cheshire belief sich 1860 auf 1,350000 Tons. Bon ber jährlichen Salzproduction ganz Europas tommen auf E. allein über 25 Proc. Die berühmteste Saline E.s ift die zu Droitwich in Worcester, welche jährlich 197000 Tons liefert. Der Reichthum an Naturerzeugnissen ift also in E. ein außerordentlich großer. Benn gleichwol viele berselben für den Bedarf des Landes nicht ausreichen, so erklärt sich dies aus der großen Dichtigkeit der Bevölkerung und bem Berbrauch der zahllofen Fabriken, die nicht allein

das Land felbst, fonbern die halbe Welt mit ihren Fabritaten verfehen. Die Zahl der Bewohner in E. und Wales belief fich 1700 erft auf 5,134516, 1750 auf 6,039684, 1801 auf 8,872980 (alfo 46 Broc. mehr in einem halben Jahrh.), ohne die 78000 E. auf Man und den Ranalinfeln. In dem letten halben Jahrh. hat fich die Bevolkerung mehr als verdoppelt. Der Cenfus bom 31. März 1851 wies auf: in E. 16,921289, in Bales 1,005720, in beiben Ländern 17,927009, auf Man und ben Kanalinseln 143126, zusammen also 18,070135 E. Wieberum 12 Proc. mehr fanden sich bei ber Zählung vom 8. April 1861, nämlich, ohne die auf der Flotte und in der Armee Abwesenden, in E. 18,954444, in Wales 1,111780, in beiben zusammen 20,066224, auf Man und den Kanalinseln 143447, was eine Gesammtbevölkerung von 20,209671 E. ergab. Die Zunahme und die Dichtigkeit ber Population ift in ben einzelnen Landestheilen fehr verschieben, in ben Metropolitan-, ben Manufactur= und Bergbaubezirken am stärksten, in den Ackerbaudistricten, namentlich des nörd= lichen E. und in Bales, am ichmächsten. In 7 Graffchaften bat bie Bevollerung 1851 - 61 um 17 und mehr Proc. zugenommen, nämlich in Glamorgan um 37, in Durham um 30, in Stafford um 23, in Surrey um 22, in Lancashire um 20, in Rent um 19, in Diddleser um 17, mahrend fie in 7 andern, worin Aderbau und Biehzucht die Saupterwerbezweige find, abgenommen hat: in Cambridge, Anglesen, Rutland um 5 Broc., in Wilts um 2, in Rorfolf um 1,6, in Montgomern um 0,4, in Guffolt um 0,3 Broc. Es leben auf 1 D.-M. in E. und Wales 7538 E., im Gebiet der Metropole London (5,78 Q.-M. mit 2,803989 E.) 489178. in Lancashire (89,6 D.=Wt. mit 2,429440 E.) 27114, im ganzen Manufacturbezirk von Lan= cafter, Chefter, Stafford und Derby (243,55 D.-M. mit 4,021138 E.) 16507, in dem Danufactur- und Aderbaubezirk von Nottingham, Leicester, Warwid, Worcester und Gloucester (211,76 Q.=M. mit 1,886301 E.) 8899, in dem Manufactur- und Bergbaubezirk von Rorthumberland, Durham und York (419 D. - M. mit 2,885301 E.) 6888 Menschen; bagegen im nördl. Aderbaubezirk Cumberland und Westmoreland (109,26 Q.=W. mit 266093 E.) nur 2441 und in Wales 3195, auf Man und den Ranalinfeln aber 8641. E. zeigt bie Gigenthumlichkeit, daß die ftabtifche Bevolkerung ftarter ift ale die landliche. Rein anderes Land Guropas hat fo viele volfreiche und fo rasch fich erweiternbe Stabte. Bon ben 15 Stabten bes Bereinigten Königreichs, welche über 100000 E. zählen, besitt E. allein 11, die zusammen gegen 5 Mill. E. jahlen, nämlich London 24/8 Mill., Liverpool 444000, Manchefter nebft Salford 441000, Birmingham 296000, Leebs 207000, Sheffield 185000, Bristol 154000, Rewcastle mit Gateshead 142700, Plymouth mit Devonport 113000, Bradford 106000, Stoke am Trent 101000 E. Außerbem gibt es in E. und Wales 57 Stäbte von 20-100000 E., die zusammen über 21/2 Mill. Seelen gablen.

Die Bevollerung im eigentlichen E., jusammengewachsen aus ben Nachkommen ber alten Briten (Celten), Angeln, Buten und Sachsen und gemischt mit Romern, Danen und Normannen infolge ber verschiedenen Eroberungen bes Landes, bilbet im gangen einen fconen und fraftigen Menfchenfclag. Die Sprache bes Bolls (f. Englifche Sprache) bat viele Bhafen burchlaufen, ebe fie fich zu ihrer gegenwärtigen Gestalt entwidelte. In bem engl. Nationalcharafter fpiegelt fich zwar unvertennbar noch ber Charafter jener Stammvöller, boch haben auf beffen Ausbilbung bie insulare Natur und Abgeschiebenbeit bes Landes, eigenthumliche biftor. Schickfale und die befondere Bestaltung ber gefellschaftlichen Berhaltniffe einen wichtigen Ginfluf gehabt und bem Nationalenglander eine ftolze Saltung, die Anbanglichkeit an beimatliche Gigenheiten und altes Bertommen, einen großartigen Gemeingeift und polit. Freiheitsfinn fowie einen gewaltigen, auf bas Unmittelbare und Braftifche gerichteten Thatigfeitetrieb aufgeprägt. Biewol die Englander Tuchtiges in Biffenfchaft und Literatur (f. Englifche Literatur) geleiftet, fo offenbart fich boch jene prattifche Richtung auf allen Lebensgebieten bes Bolts und hat beniselben in Schiffahrt und Bandel, in Landwirthichaft und Industrie ben Borfprung vor allen übrigen Nationen gegeben. Jene Linie, welche bie Grenze zwischen bem weftl. und nordweftl. Gebiete ber Steintohlen und bes Bergbaues gegen bas fubbilit. Tiefland bilbet, icheibet bas induftrielle E. von dem vorherrichend aderbautreibenden, bas neue von dem alten, bas bemofratische von dem ariftofratischen. In letterm liegen die Hauptstadt, die Universitäten, Bifchofsfige und Rathebralen, die fonigl. Rriegshafen, die Schlöffer und Bartanlagen bes Abels von Altengland beisammen; in jenem Theile befinden fich bie reichen, raich aufblubenben Fabritstädte, die Maschinen, die dichtgebrängte Bevölkerung der Gruben-, Hütten- und Fabrifarbeiter Reuenglands. Die herrichenbe Rirche ift in E. und Bales bie fog. Sochfirche (f. Anglitanifche Rirche), zu ber fich etwa 161/2 Dill. Inbividuen bekennen und die regierende Familie betennen muß. In Betreff ber polit. Eintheilung zerfällt E., abgefehen von bem in 12 Grafichaften getheilten Bales, in 40 Grafichaften ober Shires, nämlich Bebforb, Berte, Budingham (Bude), Cambridge, Chefter ober Chefhire (Chee), Cornwall, Cumberland, Derbn. Devon, Dorfet, Durham, Effer, Gloucester, Sampfhire (Sante ober Southampton), Bereford, Bertford (Berte), Buntingdon, Rent, Lancaster (Lancashire), Leicester, Lincoln, Mibblefer, Monmouth, Norfolt, Northampton, Northumberland, Rottingham (Rotts), Drford, Rutland (bie tleinste, 7 D. - M.), Shropfhire (Salop), Somerfet, Stafford, Suffolt, Surrey, Suffex, Barwid, Bestmoreland, Wilts, Worcester und York (bie größte, 281,4 D. = M.). Ueber E.s Bolls = und Staatsverfassung f. Englische Berfassung. Ueber bie gefchichtliche Entwidelung fowie die ftatift. Berhaltniffe E.e, iber Bevollerung, Sandel und Industrie, Rirchen- und Unterrichtswefen, Finanzen, Beer, Marine, Colonien u. f. w., f. Groß. britannien. Bgl. Meidinger, «E. und Bales in geognostischer und hybrographischer Beziehung » (Frantf. 1844); F. von Raumer, «E. im J. 1835 » (2 Bbe., Lpz. 1836); Rohl, «Reisen in E. und Bales» (Drest. und Lpz. 1842); beffen «Land und Leute der brit. Inseln» (3 Bbe., Lpz. 1844); Carus, «E. und Schottland im J. 1844» (Berl. 1845); Lewald, «E. und Schottland. Reifetagebuch» (2 Bbe., Braunfchw. 1851- 52); Senffarth, a.E. und Wales mit ihren Bewohnern» (Stuttg. 1851); Fontane, «Aus E.» (Stuttg. 1860); Tallis, «Topographical dictionary of E. and Wales» (20nd. 1860).

Englische Fränlein ober Engelsschwestern heißt ein Nonnenorden, der durch die Gräfin Luise Torelli von Guastalla 1534 in Mailand gestiftet wurde, wo dieselbe ein großes Kloster gründete. Sie wählte für die Ordensschwestern jenen Namen, damit sich dieselben stets der Reinheit und Unschuld der Engel erinnern sollten. Papst Paul III. genehmigte ihre Stiftung, befreite diese von der Aufsicht des Bischos zu Mailand, stellte sie unter die Obhut der Religiosen des heil. Paulus und gestattete dem Orden, die Regel des heil. Augustin zu besolgen (1536). Biele Fräulein von hohem Stande gehörten dem Orden an. Als späterhin manche Ungesetzlichseit in dem Orden sich eingeschlichen, erhielt derselbe die Clausur. Schon Borromeo hatte für die Nonnen neue Constitutionen entworsen; doch erlangten diese erst vom Papste Urban VIII. (1623) die Bestätigung. Die Englischen Fräulein zeichneten sich nur durch ihren Lebenswandel wie durch ihre Wirstamseit aus, die hauptsächlich auf die Besserung unsittlicher Frauen und Mädchen sich erstreckte. Der Orden besteht noch in Italien. Die Schwestern kleiden sied wie die Dominicanerinnen, tragen weiße Schuhe, ein hölzernes Kreuz auf der Brust, einen goldenen Ring mit einem Herzen, in welches ein Christusbild eingegraben ist, und um den Hals einen weißen Strick, der die zu den Knien reicht; an den großen Festagen setzen sie

eine Dornentrone auf. Auger biefen Englischen Fraulein ober Engelsichwestern gibt es noch einen zweiten Orden beffelben Namens, ber von Maria Berba 1609 in Port geftiftet wurde, auch nach ber Regel bes beil. Augustin lebt, aber ber Erziehung und Rrantenpflege fich gewidmet hat und in Baiern, Desterreich, Italien, Frankreich und anderwärts verbreitet ist. 1704 erhielt er bie papftl. Beftatigung. Die Orbensglieder legen nur bie einfachen Gelubbe ab und theilen fich 1) in die abelichen, welche «Fraulein» heißen, 2) in die burgerlichen, welche «Jungfrauen» genannt werben, und 3) in die dienenden Schwestern. Nur die Mitglieder der erften Rlaffe erhalten die hohern Burden; die Borfteherin ober Oberin muß von altem Abel fein und führt ben Titel: Gnädige Frau. Die Ordenetleidung ift schwarz mit einem weißen Brufttuche und weißen Banbichleifen; bazu gebort eine runde haube mit fleinen Seitenlappen und ein schwarzseidener Schleier. Beim Ausgehen und im Chore wird noch ein Mautel von schwarzer Seide umgeworfen.

Englischer Gruß, f. Ave Maria.

Englische Krankheit, Rhachitis (franz. la chartre, engl. the rickets), auch 3 wei= wuchs genannt, ift eine bem Rindesalter eigenthümliche Erweichung (Ofteomalacie) und baburch bewirfte Biegfamteit bes gefammten Anochenspftems. Gie tritt meift nach bem Beroorbrechen ber erften Bahne, weniger in ben zunächft barauffolgenden Jahren, noch feltener im icon mehr entwidelten Menfchen, und nach vollendeter Entwidelung gar nicht mehr auf. Benigftens ift die Anochenerweichung ber Erwachsenen (besonders bei Frauen vorkommend) durch mehrere wichtige Umftanbe von der ber Rinder fehr wesentlich verschieden. Dagegen scheint die dem Sauglingsalter eigenthumliche Erweichung bes hintertopfs (ber weiche hintertopf, Schabelfchwund, Craniotabes) ein fruheftes Auftreten ber Rhachitis ju fein. Geinem Befen nach besteht dieses Uebel in einer Anfüllung ber Anochensubstanz mit tranthaften Ausschwitzungen aus ben Blutgefägen, wobei bie Anochenfalze (bie Anochenerbe, b. f. bie Ralffalze), welche bem Anochen feine Festigkeit geben, fich auflosen, und zulett ber Anochen bis auf seine Rindensubftang fdwinden tann, bafern nicht burch Bertaltung des Ersubate (fog. Churneation) eine Gelbftheilung eintritt. Der Berlauf der Rhachitis ift gewöhnlich folgender: Den Anfang machen Unregelmäßigkeiten in ber Berdauung. hierauf beginnen die Gelenkenden der Anochen anzu-schwellen, besonders die des Borderarms, des Unterschenkels und der Rippen; daher die Anöchel an Fuß und Hand, wie durch ein umgeschnürtes Band abgebunden, ober = und unterhalb des Gelents hervorragen (Doppelglieder, Zweiwuchs genannt). Allmählich werden dann bie übrigen Theile ber Anochen weich und durch die Musteln, benen fie in diesem Zustande teinen Stup= puntt mehr bieten tonnen, sowie burch bie Schwere bes Rorpers trumm gebogen. Gleichzeitig ertranten die Bahne, werden schlecht, fallen aus und erfeten fich nur langfam wieder. Das Entstehen ber Rhachitis wird burch Erblichkeit, burch anhaltende Ginwirtung einer nagtalten, feuchten, nebeligen Bitterung ober ungefunder Bohnungen und durch unzwedmäßige Ernahrung beguuftigt. Man findet fie hauptfachlich in nordl. Landern mit feuchter Atmofphare, 3. B. in England, Holland und Nordfrantreich; gegen ben Suben zu wird fie feltener, in ben Tropenländern verschwindet fie ganz. Die Beilung ift vorzüglich von zwedmäßigerer Lebensart, Die Berbauung und Blutmischung verbeffernden Mitteln (Ralt- und Magnefiapraparaten, Stablmitteln, Leberthran u. f. m.), ftarfenden Babern, gefunder Luft, Aufenthalt an fonnigen, trodenen Orten und von dem fortichreitenden Alter zu erwarten, gelingt jedoch felten fo, daß teine Spuren der Krantheit (3. B. frumme Beine, verbildete Bruft, frummer Ruden) zurückleiben.

Englische Runft. Das in so mancher hinficht reichbegabte England hat in ber Runft niemals eine bedeutende Rolle gespielt. Der engl. Beift bat durchaus eine verftandige, auf bas Braktische und Zwedmäßige gehende Richtung, fodaß fich ber ganze Umtreis industrieller Ehutigkeit größerer Pflege erfreut als die schönen Kunfte. Leitere ermangelten ftets ber ufthetischen Durchbildung und zeigten fich hier allzu geneigt, ins Bizarre, Uebertriebene und Sonberbare auszuarten. Auch die engl. Kunstphilosophen haben diefen nationalen Charafter nicht verleugnet. Hume kommt nicht weiter als bis zum unerklärlichen Schönheitssun, welcher in feiner Cultur Geschmad heißt. Burke führt bas Erhabene auf ben Trieb ber Selbsterhaltung, bas Schöne auf den der Geselligfeit jurud. Indeg hat Burte bei aller materiellen Anschauung eine leise Ahnung davon, daß das Schone nicht für die Begierde fei. Hogarth suchte die Schon-

heit gar geometrisch zu zergliebern.

Es ift nach solchen Ansichten erklärlich, daß die Engländer, wenn in irgendeiner Runft, in berjenigen etwas leiften mußten, die mit ber Zwedmägigteit burch ihre Ratur am engften berbunden ift: in der Bautunft. hierin allein hat England im Mittelalter etwas Selbständiges

und Eigenthümliches geleiftet, aber nicht, ohne biefes feinem Charafter gemäß zum Theil angerhalb des Gebiets magvoller Schönheit herauszubilden. Aus der altchriftl. Architektur ift in England fein Beispiel vorhanden. Was unter ben Angelsachsen zur Ausführung tam, zerftorten die Danenkriege ober fpatere Reubauten. Nach ben Ornamenten in den angelfachf. Manuscripten ju foliegen, scheint barin ein wunderliches Gemisch von Schnörkeln und Thiergestalten geherrscht zu haben. Die normann. Invasion brachte auch normann. Runstübung über ben Ranal. In ber Normandie bestand ber Bauftil aus dem System ber gewölbten Basiliten in ftrenger Confequenz. Die engl. - normann. Berte aber haben ein gemiffes Geprage von Stolz und Bucht; fie erscheinen schwer und gewaltsam in der Masse und reichgegliebert in ben Gingelheiten, welches lettere aber nicht aus bem innern Organismus bes Baues, fonbern aus ber Sucht nach bunter Mannichfaltigkeit hervorging. Das umfaffenbfte Beifpiel für ben engl.=normann. Stil bietet die Rathedrale von Norwich, welche im Laufe des 12. Jahrh. ausgebaut wurde. Der german. Stil tritt bann in England um bie Mitte jenes Jahrhunderts, und zwar zuerft als Zierbe auf. Gegenüber bem frang. german. Stil, welcher an ber roben Grundform festhalt, zeigt fich im engl.=german. Stil bie Ausbilbung und bas Gewicht ber Detailformen. Im Grundriffe hat biefe Architettur eine beträchtliche Lange als Gigenthitmlichkeit. Selten genugt ein Querschiff; an ber Ofifeite wird die langgestrecke Laby-Chapel angebaut; im Innern werden leichte Gaulenbundel angewendet; die Bogen find reich gegliedert; außen an ben Façaden pruntvolle Decorationen, oft bes Ernstes entbehrenb. Den Thurmen fehlt durchweg das achtedige Obergeschoß; die Spitzen berfelben steigen als schlante, achtseitige Phramide empor. Bolltommen bagegen in ihrer Urt ift bie engl. Schlogbautunft, die bann auch in manchen Studen mafigebend auf die Rirchenbaufunft einwirtte. Die umfaffenofte Belegenheit, die felbständige Entwidelung bes engl.-german. Stils im ganzen wie im einzelnen gu beobachten, gibt bie Rathebrale von Salisbury (1220 - 58); die edelfte und reinfte Durchbilbung bes german. Stils zeigt bas Schiff ber Rathebrale von Port. Gerabe biefe aber fanb keinen befondern Anklang in England. Bielmehr entfaltete fich fpater bas ber engl. Baukunft eigenthumliche becorative Element zu immer größerm Glanze, aber auch zu größerer Ueberladung und leerem Brunt. Als wichtigftes Beifpiel tann bier die Rapelle bes Ring's = College zu Cambribge (1441—1530) gelten. Zahllofe Bauten, bie nach Beendigung ber Kriege ber Rothen und Weißen Rofe ausgeführt wurden, ftellten ben fpatgoth. Profanstil für lange Zeiten feft, deffen ernfte, malerische Majestät übrigens nicht geleugnet werden tann. Besonders ift bas Innere der Hallen in Schlöffern, Stadthäufern und Collegien, deren noch mehrere aus bem 16. Jahrh. erhalten find, durch malerische Anordnung der gesprengten holzbeden bon größter Wirtung. Wenig bor bem Anfange bes 17. Jahrh, beginnt Italien fo ftart auf England zu wirken, bag von einer eigentlich engl. Baukunft nicht mehr bie Rebe fein kann. Inigo Jones (f. d.), ber Erbauer des Whitehall-Palastes, war ein getreuer Nachfolger Palladio's. Christoph Bren (f. b.), der eine große Zahl von Prachtbauten ausführte und als Erbauer ber Kirchen St.= Baul und St.=Stephan in London einen großen Ruhm gewann, war ebenfalls von feinen ital. und frang. Zeitgenoffen völlig abhängig, boch nicht ohne Abel und Strenge in Berhaltniffen und Anordnung. Gegen bas Ende bes 18. Jahrh., wo allerorten bie Clafficität über das Rococo Meister wurde, tonnte auch England sich ber Bewegung nicht entziehen. Stuart's «Antiquities of Athens» und andere Berte brachten hier eine mahre Begeisterung für ben griech. Baustil hervor, ber benn auch allen Nimatischen Bedingungen Englands zum Trope vielfach angewandt wurde. Nach biefer Berirrung wurde ber goth. Profanftil wieber herrschend und wird noch jest auf tüchtige Weise gehandhabt. So sind die neuen Parlamentshäuser von Barry in diesem Stil erbaut. Diese mächtigen, sehr toftspieligen Gebäude find für bie Baumeister und Rünftler aller Art eine treffliche Schule gewesen, namentlich ba die großen Flächen auch bebeutenben Spielraum für Bilbmerte barboten. Lettere find im Detail oft von großer Schönheit, aber im gangen mehr zierlich als großartig, sobaß fie nicht gang bie Gintönigkeit besiegen, welche burch bie großen Maffen und die geraden Linien hervorgebracht wird. Besonders reich ift das Innere ausgestattet. Als ein eifriger Gothiker ift Bugin (gest. 1852) zu nennen. Einen großartigen Beweis, was England zu leisten vermag, wenn die Zweckmäßigs feitsfrage allein in Betracht tommt, hat baffelbe 1851 burch ben von Parton (geft. 1865) erbauten Arhstallpalaft gegeben, ber mit alleiniger Anwendung bes Glafes und Gifens und auf trodenem Wege in turger Zeit hergestellt murbe. Dennoch hat man für die Weltausstellung von 1862 bies Princip wieder verlaffen und ift jum Steinbau gurudgefehrt. Dafür wurde aber ber Rryftallpalaft nach Sybenham verfett, burch, besonders thurmartige, Buthaten ver-

Digitized by Google

größert, als phantastischer Bunderbau charakterisitt und bient nun, von weiten Gärten umgeben, sowol zu einer bleibenden Ausstellung für heutige Industrie und Kunst als auch zu einem großartigen ethnogr. und cultur - und kunstgeschichtlichen Museum. Unter den Baumeistern der neuesten Zeit zeichnen sich außer den Genannten aus: Digby Wyatt, Owen Jones, Ferguson, Teulon. Restaurationsversuche antiker Gebäude machten Coderell und Falkener.

In ber Bilbhauer tunft ist eine Einwirtung ber Schule von Niccolo Bisano, dem Biebererweder ber Sculptur, auf die Plaftit in der Normandie und somit in England unleugbar. Beinrich III. ift ale ber erfte Berricher anzusehen, ber ein Intereffe für die Runft zeigte. Geine Statue und die der Eleonore bilden das wichtigste und trefflichste Monument der engl. Sculptur bes Mittelalters. Beinrich's steter Berkehr mit Rom und feine Borliebe fur bas Fremde zog frembe Runftler in bas Land. Bis jum Anfange bes 14. Jahrh. bauerte biefe ergiebige Beit, welche wol die Augusteische für England genannt worden ift. Im Laufe biefes Jahrhunderte gewinnen bie Sculpturen nicht felten eine garte Grazie. Der reiche architettonifche Stil nahm die Rrafte der Bildhauerei ftart in Anspruch und absorbirte fie endlich fast gang. Bis gegen Ende bes 18. Jahrh. wurde weniges und unter biefem fast alles Bebeutende von fremben Rünftlern ausgeführt. Dann trat nach einigen Borlaufern John Flarman (f. b.) auf, zuerft ein genaueres Studium ber Antite in England einführend. Es herricht eine große Reinheit und Sittlichfeit bes Gemuthe in feinen Arbeiten; boch fehlte ihm noch genaue Renntnig bes menschlichen Rörpers. Sein Zeitgenoffe Nolletens (1737-1823) war ein entschiedener Realift und ebendeshalb, obwol von mäßigem Talent, mehr beliebt. Dies gilt in noch höherm Grabe von Chantren (1782-1841), ber eine große Menge von Grabmonumenten und Buften ausgeführt hat; es fehlt ihm an plastifchem Stilgefühl und gründlichem Wiffen. Auch ber altere Weftmacott (geft. 1856), Batfon (geft. 1847) find beliebte und talentvolle Rünftler ber realiftifchen Richtung. Unter ben Rünftlern ber Gegenwart verfolgen mehrere mit Glud eine ibealistische Richtung. Boran steht Gibson, der in Rom lebt; er hat Gefühl für Schönheit ber Form und Anmuth ber Bewegung. Ferner find zu nennen Whatt (geft. 1850), Baily, MacDowell, Glater und ber jungere Bestmacott. Großer ift freilich bie Bahl berer, welche bie realistische Richtung verfolgen; boch findet fich auch bier eine größere Beobachtung ber plaftifchen Stilgefete. So glangen mit beiben Eigenschaften auf bem Webiete ber Bortrat-

ftatue 3. S. Folen und Woolner. Genrestoffe bearbeitet mit Gliid Munro. Die Malexei wurde während des Wittelalters, jedoch in geringerm Maße als in Deutschland und Frankreich, in Berbindung mit ben übrigen Künsten geübt. Maler von Bedeutung treten in England erst im 17. Jahrh, auf. Sie haben van Dud's und Holbein's Birkfamteit zum Borbilde. Zuerst findet sich, wie erklärlich, das Porträtfach angebaut. Neben Dobson, Jameson, Wright, Cooper u. a. wirken vorzugsweise Ausländer, wie Beter Lely aus Soest und Gottfr. Aneller aus Lubed. Durch Thornhill, welcher ber Frangofischen Schule anbing, kam die fog. Historienmalerei, d. h. mytholog. und allegorische Scenen, auf; auch malte er die Ruppel ber Bauletirche zu London. Ale ber erfte originelle engl. Maler muß 2B. Sogarth betrachtet werben (1697-1764), ausgezeichnet in ber fatirifchen Schilberung ber Sitten feiner Beit, ber Schopfer ber engl. Caricatur. Auch ale Maler nicht unbebeutent, bagu ein geiftvoller Rupferftecher, gab er zuerft ber engl. Malerei jene naturaliftifche Richtung, Die feitdem burch ben Sinn bes engl. Bolts fo febr begunftigt murbe. Der eigentliche funftlerische Charatter und eine gewiffe jener entgegengesette ideelle Richtung wurde in fie eingeführt durch Sir Joshua Rennolds (1723 — 92), der fich in Italien und hauptsächlich nach venet. Meistern gebilbet hatte und als Bräfident der 1768 organisirten Akademie der Künste nicht minder durch fein Beifpiel als durch feine Schriften wirkte. Seine Nebenbuhler im Bortrat waren Ramfan und G. Romney, vor allen aber ber talentvolle Th. Gainsborough (1727—88), ber auch das Genre cultivirte. Als der erfte vorzügliche Landschaftsmaler der Englander verdient in derfelben Zeit Richard Wilfon, ein Nachahmer Claude Lorrain's, genannt zu werden. Repnolbs' Nachfolger als Prafibent ber Alabemie war ber norbamerit. Quater Benj. West (1738-1820), ber zuerst ale historienmaler eigentliche Anerkennung fand, obgleich ihm das höhere schöpferische Talent fehlte. Wehr als durch seine Werke nützte er der engl. Kunft durch Fürforge für bas Gebeihen ber Mabemie und feine Theilnahme an der Gründung ber Britifh= Institution, welche beide Anstalten durch ihre Ausstellungen die Kunstliebe des engl. Bublikums und den Betteifer ber Runftler auf ausgezeichnete Beise geforbert haben. Unter feinen Beitgenoffen, die ihm weder an äußerm Glud noch an Studium, zum Theil aber an Wärme und Phantafie überlegen waren, ift Füßih der bedeutendste. Die David'sche Schule, welche ihren

Digitized by Google

Sinflug von Frankreich aus über faft ganz Europa verbreitete, übte auf England eine geringe Birfung. Rur einzelne Runftler, wie Beftall, gingen ber Elegang und bem Theatereffecte im pistor. Fache nach; andere, wie Silton, Etth (1787—1849), Brigge, fclugen einen freiern Beg ein. Bon lebendigerer und fruchtbarerer Phantaste war Stothart. Seit 1830 erregte besonders John Martin Auffehen burch feine toloffalen Compositionen, welche insgesammt burch feltfame Großartigkeit und unerhörte Lichteffecte großes Auffehen erregten. Doch hat ich biefe Richtung fcon wieber überlebt. Die religible Malerei in England ift talt, puritarifch fteif, ohne Leben und Enthusiasmus. Die Rirche lebnte feit ber Reformation jegliche Berbindung mit ber Runft ab; vergebens hatten feit 1773 mehrere ausgezeichnete Riinftler ich jur Ausschmudung ber tablen Baulefirche erboten. Die Beiftlichfeit verbat fich foldes ausbriidlich. Der hiftorienmalerei fehlte es bis in die neuefte Zeit an Ermunterung gu öffentlichen Werten. Erft die neuen Parlamentshäufer gaben ihr einigen Raum. Die Ausführung ber hiftor. Fresten barin leitete Ch. L. Cafflate (f. b.), feit 1851 Prafibent ber Atabemie, Sitorienmaler von correcter Zeichnung, schonem Colorit und feinem Gefühl. Reben ihm löften Diese monumentale Aufgabe in Erfindung und Ausstührung Maclise, Dyce, Berbert, G. F. Watts, C. M. Ward, Künstler, welche die heutige engl. Historienmalerei vertreten. Den Bre is trug immer die Porträtmalerei davon, die in Sir Th. Lawrence (1791—1830), ber 1ach West's Tode Prafident ber Alabemie war, einen geistreichen Bertreter fand. aur anscheinend mubelofe Manier erwedte eine Menge von geringern Nachahmern. Rebenbuhler von ihm waren John Jackson und G. Dawe. Außerdem machten Th. Phillips, M. A. Shee (geft. 1851), nach Lawrence Bräfident der Atademie, H. Howard, W. Beechen, Ward, Rothwell, S. B. Bideregill, B. Sobban, Gorbon und &. Grant ale Bortratmaler fich beruhnite Ramen. In ben fehr beliebten Bilbern, welche Stoffe aus Dichtern behandeln, fowie in ber Benremalerei werden bie engl. Maler burch eine bebeutenbe Anlage für Charafteristik unterflütt, die fich sowol in Reichthum ber Motive als auch in schlagendem, bisweilen chargirtem Ausbrude ber Ropfe auslegt. Auch ift meift bie Anordnung bes Schauplates fowie ber Figuren vortrefflich, bagegen die Farbe grell und hart. Obenan und weit hervorragend steht David Wilkie (f. b.). Nach ihm find zu nennen: Chalon, Mulready (zart und aus-führlich im Bortrage), Bard, B. Collins, Redgrave, F. R. Lee, J. Clart, J. E. Horsley, F. Goodall, H. O'Neil, T. Webster (fein niederländisch) und B. P. Frith, der Mann des Tages, beffen Bilber ber Spiegel bes engl. Bolls finb. Im Fache ber Lanbichaftsmalerei find als die drei bedeutenosten Constable, Turner und Bonnington zu nennen. Der erste hat bie engl. Natur in Regen und Sonnenschein mit fraftiger Farbe und leichtem Bortrage gemalt. Turner (geft. 1852) ift bas vielseitigfte Genie, welches es je in ber Lanbschaftsmalerei gegeben, Meer und Land, heroifcher Charafter und Bebute, reinfte Runft und Berirrung über bie Grenze ber Farbe hinaus, alles ist bei ihm nebeneinander. Bonnington stellt meist fubl. Gegenden geistreich und mahr vor Angen. Diefen schließen fich an: Crome, Stanfield, B. Glover, Calcott, B. Collins, Th. Danby, 3. D. Barbing, B. Linnell, T. Creswick, B. M'Culloch. In der Seemalerei find Calcott, Stanfield und E. 2B. Coote mit Auszeichnung zu nennen. Bitr die Thiermalerei befitt England in Sir Eb. Landfeer eins ber brillanteften Talente in biefem Fache. Daneben ift biefer Meister von einer folden Bielfeitigkeit, bag er auch in allen ibrigen Darstellungsgebieten sich auszeichnet. In ber Architekturmalerei ist D. Roberts weitaus ber erste, in ber Blumenmalerei Miß Mutrie. Einer befonbern Pflege erfreuen sich bie Aquarellmalerei (f. b.) und die Miniaturmalerei (f. b.), sodaß die Werke aus diesen Runftzweigen zusammen mit ben Zeichnungen auf engl. Ausstellungen immer in beträchtlich größerer Anzahl vorhanden find ale die Delbilder.

Der Kupferstecherei wurde im Lanfe bes 18. Jahrh. eine sehr lebhafte Thätigkeit zugewendet; doch geht das Streben hauptsächlich auf eine brillante Technik. Die drei bedeutendesten Meister der strengen Linienmanier waren Robert Strange (edel und gehalten in seinen Leistungen), B. Sharp und Boollett, der besonders Landschaften stach. Daneben wurde der sog. Schwarzkunst eine ganz besondere Pflege. Die Hauptmeister sind hier S. Reynolds, M'Ardell, I. R. Smith, Watson, R. Earlom. Die weichere Punktirmanier, welche Bartoslozzi leichtsinnig genug war einzusühren und beliebt zu machen, später der emportommende Stahlstich, ließen die Stechkunst in England nicht auf der Höhe. Doch sind einige tüchtige Stecher, undekümmert um das Begehren nach der Fabrikwaare reichausgestatteter Boudoirwerke, ungestört ihren Weg gegangen. Zu den ausgezeichneten Künstlern der Gegenwart gehören: G. Cruikshan, der Caricaturist, als Radirer; als Stecher in Linienmanier: I. Burnet,

E. B. Coote, E. Goodall, B. Finden, R. Graves, G. T. Doo, J. T. Willmore, J. H. Kobinson. In Schwarzkunstmanier arbeiten: C. Lanbseer, T. L. Atkinson, S. Consins, B. Walker, T. Lupton, C. G. Lewis. Die Holzschneideklunst wurde durch das technische Telent eines Th. Bewick, der sie 1775 zuerst wieder emporbrachte, sowie durch dessen Nachsolger Branston, Clennel, Nesbit u. a. zu einer bisher ungekannten Höhe gesteigert. Zu den vorzüglichsten Bertretern in der Gegenwart gehören: die Brüber Dalziel, M. Jackson, W. Measom und B. L. Thomas. Die Lithographie erhält namentlich im Landschafts- und Architektursache ausgezeichnete Pstege. Zu erwähnen sind: Roberts, Muller, Haghe, Nash, Clayton, Anight, Harding, Lynch. Bgl. Allan Cunningham, «Lives of British painters, sculptors and architects» (5 Bde., Lond. 1829); Passant, «Kunstreise durch England und Belgien» (Frank. 1833); Waagen, «Kunstwerse und Künstler in England» (2 Bde., Berl. 1837—38); der

felbe, «Treasures of art in Great-Britain» (3 Bbe., Lond. 1854-56). Englische Landwirthschaft. Seitbem Thaer in feiner "Ginleitung zur engl. Landwirth fchaft» (1798) ben außerordentlich gehobenen Betrieb Großbritanniens in das rechte Licht gestellt, ist die brit. Agricultur das Muster und die Borgangerin des agricolen Fortschritts in ber ganzen Belt geworben. Die wesentlichen Bitge ber gegenwärtigen Gestaltung biefer in jeber Beziehung intereffevollen Agricultur laffen fich in Folgenbem zusammenfaffen. hauptfächlichfte Felbspftem ift ber Fruchtwechsel und die Bafis beffelben die berühmte Rorfoller Bierfelberwirthichaft, mit 1) Rüben (Turnips) gebüngt, 2) Gerfte, 3) Rlee, 4) Beigen, alfo zwei Futterpflanzen auf zwei Banbelspflanzen (Getreibe). Wegen ber zu baufigen Bieberkehr des Rlees wurde aber diefer Fruchtwechsel in einen fünffelberigen durch Einschalten von Beide- ober Rleegras umgeandert, und biefe Bewirthichaftungsweise hat fich mit verschiedenen Modificationen über ganz Großbritannien verbreitet. Die Folge bavon war: bedeutendes Gewicht ber Biehzucht, vergrößerte Dungerproduction, außerorbentliche Reinheit ber Saaten, trefflicher Culturzustand bes Bobens. Diefe vier Buntte find die größten Borguge bes engl. Aderbaues. Die Brache ift überall abgeschafft; im Norden und Westen findet noch Roppelwirthschaft ftatt. Der Hauptertrag bes Bobens wird baber burch bas Mittel ber Biebaucht erreicht. Somit heißt das Grundgeset ber engl. Agricultur: richtiges Berhaltnif bes Futter= baues zu dem Anbau der Markterzeugnisse. Ein großes Uebergewicht erlangt der engl. Acerbau burch die Zahl und Benutzung feiner Düngemittel. Namentlich großartig ift der Bedarf und Berbrauch an fünftlichen Dungungsmitteln. Die Bobenbearbeitung finbet meistentheils mit anerkannter Sorgfalt statt, und die Hülfsmittel dazu bilden bekanntlich einen der größten Bor-Buge ber engl. Landwirthschaft. Die Englander bedienen fich allenthalben ber Saemaschinen zur Aussaat und stellen die Früchte ohne Unterschied in Reihen (Drillen). Ebenfo find die Dreschmaschinen allgemein und haben den Handdrusch gänzlich verdrängt. Maschinen der mannichfaltigften Art fehlen in feiner Birthichaft. Bemerkenswerth ift babei bie allgemeine Berwendung der Dampftraft als Motor, wozu man fich vorzugsweife transportabler Dampfmaschinen (Locomobilen) bedient; auch die Bobenbearbeitung mittels des Dampfpflugs nimmt bon Jahr ju Jahr ju. Fitr Bobenberbefferung wird außerordentlich viel gethan; namentlich ift die Drainirung ganz allgemein verbreitet.

Die hauptsächlichsten Culturpflanzen Großbritanniens sind: Beizen, die alleinige Brotfrucht, Gerste, Hafer, Pferdebohnen, Erbsen, Widen, Kartoffeln nur in geringster Ausdehnung, dagegen Rüben (Turnips) als Hauptsutterpflanze, Möhren, Rothstee, Luzerne, engl. und ital. Raigras, Raps, Lein, Hopfen, Rutabagas und Runkelrüben. Der Futterban ist meistens ein künftlicher; natürliche Wiesen kommen verhältnismäßig selten vor. Eine weitere Eigenthümsichkeit der engl. Wirthschaft ist die völlige Trennung des Ackerbanes von den Nebengewerben. Charakteristisch ist die Bauart der Höse, welche nur aus einstödigen Häusern bestehen, offene Ställe, einen umzäunten Biehhof, der zugleich als Düngerstätte dient, und keine Scheunen haben. Sämmtliches Getreide, Stroh und heu wird in Feimen, entweder auf dem Felde selbst oder in dem Feimenhof, ausbewahrt. Der engl. Landwirth hat aus diesem Grunde wenig

Fuhrwert nöthig; doch find seine Transportgerathe fehr gut und bauerhaft gebaut.

Glanzpunkt der brit. Agricultur ist die Biehzucht, welche nach rationellen Principien betrieben wird und als Muster für alle übrigen Länder basteht. Die Züchtungsgrundsätze der Engländer fassen den Zweck ins Auge und verfolgen denselben mit großer Consequenz, sodaß sie ihr Ziel, sei es nun, daß sie Luxusthiere, Arbeitsthiere, Wolle, Fleisch oder Fett erzeugen wollen, stets sicher erreichen. Die Pferbezucht ist sehr weit voran. Aus Mischung von Arasbern, Persern und Spaniern entstanden, ist das engl. Bollblutpferd, hauptsüchlich zum Rennen

gezüchtet, eins ber ebelsten ber Welt. Ihm untergeordnet steht bas Jagdoferb, noch tiefer bie Bagen- und Landpferbe (Halbblut); alle find aber für den Zwed ihres Gebrauchs vortrefflich geeignet. Das fcwere Rarrenpferd, welches burch feine Große oft Staunen erreat, ift urfpriinglich vlum. Abstammung. Das engl. Rindvieh zeichnet fich besonders durch Feinheit seines Knochenbaues, Anlage zur Maft und Milchergiebigteit aus. Die bevorzugte Raffe beffelben ift die von Durham, auch Kurzhorn (Short horn) genannt; vorzüglich find ferner die von Devon, Alberney, Galloway, Angus (ungehörnt), Befinighland und Colling. Als besonders mildergiebig wird die fcott. Airfhiretuh andern vorgezogen. Die Erfolge der engl. Rindviehaucht geben ins Ungeheuere: es ift nichts Seltenes, bag für gute Buchtthiere 1000 Buineen gezahlt werden. Die Schafzucht wird in England mit Energie und besonderer Borliebe betrieben, jeboch wird mehr auf Fleisch wie auf Bolle gezuichtet. Bon ben furzwolligen Schafen ift bie Couthbownraffe bie verbreitetste, nächst ihr die Cheviotschafe. Langwollige find die berühmten Leicesterschafe, welche auch zur Daft vortrefflich geeignet find. Das gange Jahr binburch befinden fich Die Schafheerben im Freien. Die Schweinezucht fteht gleichfalls auf einer hohen Stufe. Die berühmteften Raffen find die von Bertibire, Port, Sampfbire und Effer. Durch Areuzungen entstehen jährlich neue Spielarten. häufig werben Schweine auf 8-900 Bfb. gemäftet. Die Feberviehzucht wird nirgends im großen betrieben und ift nur im

fühmestl. England einigermaßen bedeutend. Ziegen tommen blos in Schottland vor. Eigenthumlich find Die Befigverhaltniffe des Grund und Bobens. Derfelbe befindet fich in ben Banben verhaltnigmäßig nur weniger, welche felten ihre Guter felbft bewirthichaften, fondern dieselben verpachten. Die Guter find nicht groß, aber auch nicht klein; boch gibt es nach engl. Begriffen weit mehr von ben erstern ale von ben lettern. Der Stanb ber engl. Landwirthe gerfallt in zwei große Rlaffen: Gigenthumer und Bachter (Farmer). Gine Abminiftration burch Bermalter findet nirgends ftatt. Auch gibt es teinen eigentlichen Bauernftand: biefen substituiren etwa die Häusler (Cottagers), angeseffene Landarbeiter. Die Buchter zerfallen wieder in zwei Abtheilungen: in die Gentlemen farmers und in die Tenants. Erftere fiehen an Bilbung hoch über ben lettern. Für bie Pachtungen finden drei Arten von Contracten statt: auf Willfür (at will), auf bestimmte Jahre (at leases), meist 5-21 J., unb endlich auf Lebenszeit (at life). Die Billfurverpachtung ift die allgemeinfte, außert jedoch nachtheiligen Ginflug auf bas Gebeihen ber Agricultur. Die Bilbung ber engl. Landwirthe ift nicht durchgungig fo groß, wie man erwarten follte. Zwar zeichnen fich die Gentlemon farmers burch Reuntniffe und regen Gifer aus, und ihnen hauptfächlich verdankt bie engl. Landwirthschaft ihren großen Aufschwung; bagegen fieht die gabireiche Rlaffe ber Tenants faum auf gleicher Stufe mit bem gewöhnlichen beutschen Bauer. Gin großer Borgug ber gefammten engl. Landwirthe liegt in ihrem Gifer für Berbefferungen, bei gunglichem Mangel an Borurtheil gegen bas Rene. Die Bereine, bie fich über bas gange Land verbreiten, und an beren Spipe die Königliche Aderbangesellschaft in London steht, haben dazu viel beigetragen. Sie befolben Agriculturchemiter, errichten Dufterwirthichaften, landwirthichaftliche Mufeen und wiffen burch die jahrlichen großen Ausstellungen von Bieh und Dafchinen bas Intereffe für bie Bebung bes Betriebs ftets ju fteigern. Daber eriftiren nirgends fo viele Dungerfabriten, landwirthichaftliche Maschinenbauanstalten u. f. w. wie hier. Die landwirthschaftliche Literatur läßt zu wünschen übrig. Bwar existiren gute Fachzeitschriften, allein die eigentliche Lehre entbehrt vielfach einer gründlichen, gewiffenhaften Spftematit. Am erfolgreichsten haben bie Englander die beschreibende Landwirthschaft cultivirt. Die Reisewerte Arthur Young's und die «Reports» des Board of Agriculture sind musterhaft. Neuerdings geschieht viel für naturwiffenschaftliche Begrundung ber Landwirthschaftswiffenschaft. An enchklopab. Werten über Landwirthichaft fehlt es ben Englandern nicht. Groß ift ber Ginflug gemejen, welchen die engl. Landwirthschaft auf die beutsche ausgeübt hat. Ihm verdankt die letztere den Fruchtwechsel, die rationelle Begründung der Biehzucht, den geregelten Futterbau, die Drainage und hauptfächlich fast alle verbefferten Gerathe und Dafchinen. Bon unermeglicher Tragweite find in diefer hinficht inebesondere die Weltindustrie-Ausstellungen zu London 1851 und 1862 gewesen, welche auch auf die beutsche Agricultur bereits nachhaltigen Ginfluß geübt haben. Bgl. Schweizer, a Darstellung ber Landwirthschaft Großbritanniens » (2 Bbe., Lpz. 1838); Bedherlin, «Ueber engl. Landwirthschaft» (3. Aufl., Stuttg. 1856); Bamm, «Die landwirthfcaftlichen Geräthe und Maschinen Englands» (2. Aufl., Braunschw. 1856); Settegast, «Landwirthschaftliche Reife in England» (Breel. 1851); Hartstein, "Fortschritte in ber engl. und fcott. Landwirthschaft» (3 Thle., Bonn 1855-60).

Englische Literatur. Die Geschichte ber engl. Literatur beginnt, streng genommen, erft mit dem 14. Jahrh. Ihre Borgängerin, die angelsächsische, die schon eine gewisse Blüte erreicht hatte (f. Angelfachfische Sprache und Literatur), war durch die normann. Eroberung gewaltsam in ihrem Entwidelungsgang geftort worben, und es bauerte lange, ehe bie Belbenfagen und Balladen des fächs. Bolls sich mit den am Hofe gültigen Weisen der franz. Trouveres und Jongleurs in Beift und Sprache zu einer engl. Nationalpoefie vereinigten. Diefe Berschmelzung tritt, von Laurence Minot (1350), Richard Rolle in «The pricke of conscience» und Robert Longland in «The vision of Piers Plowman» vorbereitet, mit Geoffren Chaucer (f. b.), ben man beshalb gemeinhin ben Bater ber engl. Poefie nennt, als bollendete That= sache auf. Chaucer ist auch ber erste in ber langen Reihe engl. Classiter; mit ihm konnen fich nicht allein seine Zeitgenoffen Gower und Lybgate, sonbern auch die mehr als 100 3. jungern Dichter Bhatt, Tuffer, Stelton und Surrey nicht meffen. Bon Sadville und Sibnen eingeleitet, beginnt aber alsbann bie Glangperiobe ber engl. Dichtfunst mit Spenfer (f. b.), bem Berfaffer ber «Fairy queen » und Zeitgenoffen Shatfpeare's. Drayton, Fairfax, Donne, Quarles, Sudling, Berrid führen uns hier bis zu Milton, Cowley und Butler. Ihnen folgte Dryden an der Spipe einer neuen, icon burch Baller und Denham angekündigten Dichterfcule, in Bers und Sprache volltonend und glatt, aber mehr fcimmernd als gehaltreich. Das Bochfte in Big, Correctheit und Zierlichkeit leiftete Bope (f. b.). Reben ihm fteben ber feingebildete Abdison (f. b.), der heitere Fabelbichter Gap (f. b.), der Naturmaler Thomson (f. b.), ber farkaflisch = humoristische Swift (f. b.), ber religibs-feierliche Young (f. b.). Um die Mitte des 18. Jahrh. blühten der Lehrdichter Alenfide, der Elegiter Shenstone, der sententiöse Johnson, der humoristische Armstrong, der Lyriter Collins und der Satiriter Churchill. Durch die Stuarte mar ber frang. Einfluß in ber Literatur gur Berrichaft gelangt, ber bie Boefie feilte, aber die Form über bas Wefen erhob. Die Ballabendichtung flüchtete fich nach Schottland, an die Stelle der Phantafie traten nüchterner Berftand und hohle Didattit. Erft in der zweiten Bulfte des 18. Jahrh. fing eine Reaction an, sich allmublich bemerkbar zu machen, die fich fcon in Gran und Golbsmith tundgab und durch die Berausgabe von Percy's a Reliques of ancient English poetry» (1765), aus welchen ber frifche Quell ber Bolfspoefie hervoriprubelte, Rahrung erhielt. Comper ift ber erfte Dichter, ber ale ber entichiebene Bertreter biefer Richtung bezeichnet werden tann, welche die Phantasie in ihre Rechte zurudführte und Form und Wefen verschwisterte. Go ftand mit bem Eintritt bes 19. Jahrh. Die neue Schule ploplich in voller Blitte ba. Byron (f. d.), Thom. Moore (f. d.), Shelley (f. d.), Scott (f. d.), Wordsworth (f. b.), Coleridge (f. b.), Southen (f. b.) und Campbell (f. b.) find ihre berühmteften Namen. Byron's gewaltiger Dichtergeift bekundete fich in feinem «Childe Harold», Moore's garte Melodie in « Lalla Rookh », Shellen's stürmische Leibenschaft in seinen für die Buhne nicht geeigneten Eragobien. Scott ließ in feinem aLay of the last minstrel nun ber aLady of the lake » bie Eigenschaften ahnen, bie er fpater in seinen Baverlepromanen so glangend entwidelte. Wordsworth war bei aller Einfachheit in Gebanken und Ausbruck ein reiches, tiefes Dichtergemuth, boch auch tanbelnb mit feinem Gefühle und nicht immer Berr ber Bhantafle; Coleribge, ber Renner bes Menfchenherzens, nur oft zu wohlgefällig in Schilderung bee Furchtbaren, es zur Abenteuerlichkeit ausmalend; Southen, minder poetischen Geiftes, ein Freund bes Uebernatürlichen und Abnormen, der aber oft Flitter für Gold nahm, während Campbell durch ben melobischen Fluß feiner Berfe mitunter an die altere Schule erinnerte, obwol feine Begeisterung für Freiheit und humanität ihn jum Dichter unfere Jahrhunderts stempelt. Außerdem verdienen Erwähnung John Wilson, George Crabbe, Sam. Rogers, Leigh Sunt, John Reats, Barry Cornwall (Brocter), Bernard Barton, James Montgomery, James Grahame, Robert Bollot, Rob. Bloomfield, John Clare, James Hogg, William Howitt, Bood, Elliott, Berbert (Berfaffer bes Epos «Attila»), Bulwer, Macaulan, Sterling, Hartlen Cole= ribge, ber Chartift Cooper, A. A. Batte, Dobell, Airb, Alex. Smith, ber fchott. Ballabenbichter Antoun, Felicia hemans, Lätitia Lanbon, Emmeline Bortley, Eliza Coot, Elizabeth Barrett = Browning, Abelaibe Procter, Jean Ingelow, und ale Ueberfeter Lord Strangford, Bowring, Lodhart, Merivale, Lord Glesmere, Anster, Bladie und Martin. Gegenwärtig ift Alfred Tennuson noch immer der Liebling des Bublitums, obwol die Nachwelt ihm fowerlich eine fo bobe Stelle anweisen burfte, wie er fie in ber Meinung ber Zeitgenoffen einnimmt. Ueber die dramatischen Dichter, s. Englisches Theater.

Später als die Boefie bilbete fich die engl. Brofa. Noch roh und unbeholfen in den Berten des Reifenden Maundevile, des Kirchenreformators Wicliffe und felbst in den Brofaschriften

Shaucer's und der Abhandlung des berühmten Juristen Fortescue über die engl. Berfassung, purbe bie Ueberseyung ber Bibel (1530-35) und einiger griech, und rom. Claffiter ber Reim, aus welchem fie zur Reife und Schonheit fich entwidelte. Dies begann jedoch nicht bor om Ende bes 16. Jahrh., und die Geschichtschreiber Sam. Daniel und Balter Raleigh burfen als die ersten zu betrachten fein, die fich über ben Chronistenstil erhoben. Gine Stufe jöher stiegen Milton und Clarendon in ihren histor. Werken, Sir Th. Browne in seinen Abhandlungen und Sobbes in feinen philof. Schriften. Bifchof Jeremy Taylor entwidelte eine Beredfamteit, die ihm ben Beinamen bes Shatfpeare ber Theologen verschafft hat, und Burton (1576-1639) öffnete in feiner «Anatomy of melancholy» eine bon fpatern Schriftstellern nicht unbenutt gebliebene Fundgrube bes naiven Diges und geiftreicher Beobachtungen. Beitere Schritte thaten gegen Ende bes 17. Jahrh. ber Rangelrebner Tillotfon, ber polit. Schriftfteller Will. Temple, der Philosoph Lode und der fleptische Shaftesburg in seinen burch Wis und Phantasie belebten philos. Forschungen. Biel geschah dann durch die zu Anfang bes 18. Jahrh. unter ben Aufpicien Abbison's entstanbenen Wochenschriften, ben «Tatler» (1709), «Spectator» (1711) und «Guardian» (1713). Balb erhielt jeder Stil feinen Bilbner; ber fatirifche in Swift, ber bibattifche in hutchefon, John Brown und Abam Smith, ber briefliche in Laby Montague, Chefterfield und Junius, ber tritische in Samuel Johnson, ber historische in Sume, Robertson und Gibbon. Ebmund Burte gab in feinen polit. Schriften vollendete Mufter einer claffifchen Sprache. Die neuere und neueste Beit bat bier wenig ober nichts geanbert. Carlyle's beutsch=engl. Stil ift eine barode Erscheinung, die zwar Beifall und Nachahmer gefunden hat, aber barum nicht weniger berwerflich ift. Das Ginmifchen frember, vorzüglich franz. Worte und Bhrasen beschränkt sich meist auf ben Roman und ist eine aus ber fashionablen Conversation in die Schrift übergegangene Unart, die feinen Bestand gewinnen wird.

Insoweit die engl. Literatur durch Schrift festgehalten und diese Schrift Prosa ist, knüpft sich ihr Anfang an die von Will. Carton (f. d.) mittels seiner um 1474 nach London gebrachten und in Bestminfter errichteten Buchbruderei vervielfältigten Uebersetzungen franz. Ritterromane, mpthifch-religiöfer Berte und einiger alter Claffiter. Benn aber die Beit, in welche biefer Unfang fällt, die Beit eines Bojahrigen Rampfe zwischen ben Saufern Port und Lancafter, ber Erwedung bes Sinnes für Literatur und damit dem Anbau derfelben im höchsten Grade ungunstig war, so bereitete fle bagegen bas Feld herrlich zum Anbau vor durch bie Erstartung bes Bürgergeistes, nachbem ber größte Theil bes normann. Abels unterlegen. Denn biefer Burgergeift war es, welchem bie engl. Literatur ihre eigenthumliche Bilbung und bie literarische Welt eins ihrer reichsten Besithumer zu banten hat. Die Staatsberedsamteit einführend, welche bis gegen Ende bes 18. Jahrh. England allein kannte, zeigte er seinen Ginfluß auf die Nationalliteratur querft unter ber Königin Glifabeth, 1558-1603, und es begann für folche unter ihr ein neuer Zeitraum, welcher ihren Namen trägt (Elizabothan ago). Philosophie, Mathematit und Gefchichte wurden mit Gifer getrieben und durch Sammlungen bereichert, jedes wiffenschaftliche Streben, das für das gewerbliche Leben von Gewicht war, forgfam gepflegt. Diefe Richtung erhielt fich auch im 17. Jahrh. Allerbinge hinderten ber Burgerfrieg unter Rarl I., ber Sieg ber Buritaner und Cromwell's 10jabrige Berrichaft bie Runft und Biffenfcaft am Fortichreiten; allein zugleich murbe baburch bie Rraft ber Gefinnung bes Bolte gemehrt, aus welcher ber geficherte Rechtszustand hervorging, den es sich aus der Revolution von 1688 gewann. Frei bewegte fich bon nun an bas geistige Leben ber Nation, benn felbst ber frang. Ginfluß, ber es eine Zeit lang bebrobte, ließ ben innern Rern ber engl. Literatur unverfehrt. Das 19. Jahrh. blieb nicht zurück. Bon ihm hauptsächlich batirt bie für die Literatur sehr wichtige, in die Deffentlichfeit hinausgetretene Birtfamteit ber theils burch Unterftupung von feiten ber Regierung, meiftens aber von Brivaten allein gestifteten Bereine ju Forberung ber Künste und Biffenschaften. Die Royal Society in London gibt jährlich ihre Denkschriften heraus («Philosophical Transactions»); ebenso ber gleichnamige Berein in Sbinburgh. Daffelbe thun bald mehr, bald weniger die wissenschaftlichen Bereine neuerer Stiftung, namentlich bie Berner'iche naturhistor. Gesellschaft zu London, die geologische und naturforschende zu Canis bridge, die Gartenbaugefellschaften zu London und Edinburgh, die naturgeschichtliche zu Glasgow, die Linne'fche, entomologische, zoologische, anthropologische, aftronomische, geographische, archaologische, architektonische und Kunstgesellschaft, Shakspeare, Camden und Hakluyt Societies zu London. hierzu tommen die in londoner Privatvereinen über verschiedene Zweige ber Biffenschaften gehaltenen und veröffentlichten Borlefungen; so die der Royal Institution mittels ber eigenen Beitschrift aJournal of Science, Literature and the Arts»; ferner die ber

Digitized by Google

London Institution und der Royal Society of Literature, welche lettere außerdem Ehrenmedaillen und Jahresrenten verleiht; endlich die in eigenen Werten erscheinenden Leiftungen ber British Association for the Advancement of Science, vielleicht nicht im Berhältniffe zu ihren reichen Mitteln, boch immer ein großartiger Beitrag jur Cultur ber Wiffenfchaft. Gine Menge Sammlungen machen bie verschiebenen Zweige ber Literatur allen Schichten ber Ration gugänglich; wir nennen bavon: Murray's «Family library» (80 Bbe., 1830—41); die «Edinburgh cabinet library»; Chambers' «People's editions» und «Instructive and entertaining library»; Bohn's «Standard library» und «Classical library»; die «Antiquarian», «Scientific», «Parlour» und «Railway libraries». Denfelben Zwed verfolgen die von ber Society for the diffusion of useful knowledge herausgegebenen Schriften, Chambers' «Edinburgh Journal» (feit 1832) und «Papers for the people» (feit 1850), Didens' «Household words» und «All the year round» (feit 1859). Hieran folieft fich die gestiegene Thatigteit ber gelehrten Zeitschriften, befonders ber fritischen, bie jugleich burch ftrenges Augenmert auf bie Form der Darftellung bei Beurtheilung wiffenschaftlicher Werte allgemeine Berbreitung eines gebilbeten profaischen Stils bezweden. Und mehr ober weniger find alle engl. Zeitschriften gelehrten ober fritifirenden Inhalts. Rein belletristische Zeitschriften kennt die engl. Literatur taum. Bu ben geachtetsten und bebeutenbsten gehören vor allen bie «Edinburgh Review» und ihre londoner Rebenbuhlerin, die «Quarterly Review», jene in ihren polit. Anfichten und Bestrebungen Bhig und liberal, diese Tory und ultraconservativ. Ihnen ebenbürtig an Gebiegenheit bes Inhalts, oft überlegen an philof. Tiefe, wenn auch weniger burch stiliftifche Meisterschaft ausgezeichnet, ift bie «Westminster Review», bas Organ ber Radicalen. 3u ameiter Reihe folgen bie trefflich redigirte «Eclectic Review», welche die Ansichten ber prot. Diffenters vertritt, die «Church of England Quarterly Review»; die (jest eingegangene) «Foreign Review» und «Home and Foreign Review» (1862-64); bit «Retrospective Review»; die «Dublin Review» u. a., nebst ben zahlreichen Magazines. (S. Zeitungen und Beitschriften.) Uebersichten aller im engl. Buchhandel erscheinenden Berte mit oft vortreff-lichen, wenigstens immer ein sicheres Anhalten gewährenden tritischen Bemerkungen in Journalform bringt jahrlich «The Annual Register». Aus ihnen laffen die faum unter ber Preffe hervorgezogenen, auch icon Supplemente erforbernben Enchtlopabien (f. b.) fich am ichnellften und richtigsten ergangen. Berte fo nutlicher, jest unentbehrlicher Art fehlen nicht und werden ununterbrochen fortgefest.

Ernste philol. Studien, im Griechischen und Lateinischen, machten sich seit dem 16. Jahrh. in England bemerkbar und haben mitunter glänzende Resultate geliesert aus den Federu eines Maittaire, Toup, Barker, Barter, Bentley, Gatader, Gale, Hubson, Creech, Wakesield, Dodwell, Pearce, Hearter, Blomsield, Gaissord, Dodree, Mont, Elmsley, Anight, Arnold und Donaldson. Engländer waren es vorzugsweise, die das alte Hellas der europ. Wißbegier und Gelehrsamkeit gleichsam von neuem eröffneten. Reisende, von der Gesandtschaft in Konstantinopel begünstigt und unterstützt, stellten mit den Schristen der alten Griechen in der Hand Beobachtungen an Ort und Stelle an, deren Ergebnisse, besonders rücksichtlich der Kunst, Geographie und Topographie, in kostdandern Werken niedergelegt wurden. Aber besonders dankenswerthe Gaben schuldet den Engländern das in der neuern Zeit angeregte Studium der vrient. Sprachen, für die mit größtem Erfolg die Asiatic society und viele Gelehrte wirken.

(S. Drientalifche Literatur und Sprachen.)

Die durchaus praktische Richtung des engl. Nationalcharakters gibt sich am meisten kund in der Bearbeitung der Philosophie. Die wissenschaftliche Bildung, welche sich in England und Schottland auch nach dem Untergange der röm. Cultur noch lange hielt, wurde im 8. und 9. Jahrh. durch König Alfred gesördert, und mehrere berühmte Gelehrte am frank. Hose, wie Alcuinus und später Erigena Scotus, kamen aus England dahin. Auch in der scholastischen Zeit zeichneten sich mehrere Engländer als philos. Theologen aus, so namentlich Anselm von Canterbury, Rob. Pulleyn, Joh. von Salisbury, später Alexander von Hales, Joh. Duns Scotus, Wilhelm von Occam, Ioh. Buridan und der originelle Roger Baco. Nach Wiederscherstellung der classischen Studien gab Bacon (s. d.) von Berulam der wissenschaftlichen Forschung eine neue Richtung; er betrat die Bahn, welche nach ihm die Engländer sort und sort versolgten. In Oxford herrschte noch Scholastik, in Cambridge Neuplatonismus; Thomas Gale verschmolz sie 1677 mit Theologie und Henry More (gest. 1687) mit Kabbala; Resplatoniker war Eudworth; Hobbes wendete sich besonders zu Staatsrecht und Politik und hatte

Digitized by Google

Igernon Sidney und Jam. Harrington ju Gegnern. Alles ftrebte nach Empirismus, als ode auftrat. Er gab ben Forschungen iber bie letten Grunde ber menfchlichen Ertenntnig nter feinen Landsleuten eine bestimmte Richtung, die ben Sensualismus fester begründete und rahrend bes 18. Jahrh. bem Materialismus und Stepticismus Eingang bereitete, fobaf bie on Lode's Schule und selbst von Newton in ihrer wissenschaftlichen Burde verkannte Metahisfit völlig zurüdgefest wurde. Berkeley's Ibealismus war eine vorübergehende Erfcheinung. tachhaltiger war ber Ginflug Butler's, ber, wie bie ihm folgenden Moralphilosophen und heologen, ale Sam. Clarte, Rich. Price, Ab. Ferguson, die materialistischen Ideen befampfte, ährend Fr. hutcheson und Ab. Smith mehr an Shaftesburn anknitoften. Gegen hume's Fepticismus traten die Schotten 3. Beattie, 3. Dewald und Thom. Reid auf, der in feinem berfuche, die Gefete bes erkennenden Beiftes ju erforschen, die Seelenthätigkeiten auf wenige infache, burch Thatfachen ertannte Gefete gurudführt, beren Untersuchung in einer allgemeis en Thatfache endigt, die feine weitere Erörterung juluft, als baf es eben unferer Natureinichtung fo gemäß ift, und ber baber bie legten Grunde unfere Glaubens an bas Dafein einer lußenwelt in einem instinctartigen Gemeinsinne findet. Alle speculativen Bhilosophen Englands nd zu einer ber beiben von Lode und Reib gestifteten Schulen zu guhlen. Das System bes istern erhielt unter bem Namen ber fcott. Metaphyfit, namentlich in Schottland, burch Dualb Stewart und Th. Brown eine weitere Berbreitung. Die engl. Metaphysiker folgten meist er Lehre bes in Lode's Fußstapfen getretenen Hartley. Die Principien ber Kant'schen Schule indem jum Theil burch Samilton (f. b.) Eingang, ber fie mit benen Reid's und Dugald Stewart's combinirte und babei die Hauptklippe der schott. Philosophie, den Mangel des logi= then Berbandes, ber bie Facta verknupft und ohne ben fie rog auseinanderfallen, zu vermeiben ouffte. William Smith machte bas engl. Publikum auch mit Fichte befannt. In ber Moralbilofophie bewegte man fich meiftens in bem pfochol. Erfahrungefreife, fo namentlich Balen, Bisborne, Abercrombie. In Brown und Madintofh tritt am bestimmteften und entschiedenften ie Bemuhung hervor, über bie gewöhnlich angenommenen abftracten Seelenvermogen binausugehen. Die beiben Mill sind kühn und originell, aber zu absprechend und bogmatisch, während Banlen nur bie Ansichten Brown's in einer lichtvollen und eleganten Sprache entwidelt. Die philos. Geschmadelehre (philosophy of criticism) verließ ebenfalls nicht diesen Areis psychol. Antersuchungen, weder bei Anight noch bei Alison und Beattie; nur Dugald Stewart ging auf icfere Grunde ein. Die Geschichte ber Philosophie bearbeiteten Bhewell, Blaten und Lewes.

Weniger als in der Philosophie haben sich engl. Gelehrte durch wissenschaftliche Arbeiten in ber Theologie in Maffe ausgezeichnet. Doch gibt es vortreffliche Predigtfammlungen, «Sermons», wie die von Blair, R. Hall und Chalmers. Ueber natürliche Theologie haben Männer wie Ray, Baley, Bhewell und Lord Brougham gefchrieben, über praftisches Chriftenthum Bilberforce und John Foster. Der Busenismus rief eine eigene polemisch = dibattifche Literatur ine Leben, in ber fich, außer Bufen (f. b.) felbft, die Ramen Gladftone's und 3. S. Newman's vor allen bemerklich machen. Gine bem beutschen Rationalismus verwandte Richtung verfolgten F. B. Newman und Froude, neuerdinge Colenfo, Morell und die Berfaffer ber «Essays and reviews»; feit bem Tobe Thom. Paine's und Rich. Carlile's hat ber entfchiedene Deismus jedoch teine offenen Bertreter. Die Rechtsgelehrsamkeit beschrünkt fich in England fo fehr auf Renntnig bes einheimischen Rechts, und biefes besteht fo ausschließend in ber parlamentarifchen Gesetzgebung und befinitiven Entscheidung einzelner Rechtsfälle (Brajudicien), bafi die jurift. Literatur taum ber Biffenschaft angehört, wenigstens meift auf Gefetefainmlungen, fpecielle Rechtsfragen und Angabe praftifcher Gulfsmittel gurudfommt. Doch gibt es nicht wenige anerkannt werthvolle Ausnahmen, an beren Spige die Berke Blacftone's (f. d.), Bentham's und Austin's gestellt werden muffen. Die Medicin wurde schon im 17. Jahrh. bon Barven mit glangenbem Erfolge gepflegt und gahlt feitbem in ihren verichiebenen Bweigen eine lange Reihe berühmter Namen, von Rufh, Chefelben, B. und 3. hunter, Cullen, Monro, Brown, Abercrombic und Gooch bis auf Abernethn, Cooper, Brobie, Bell, Clark, Copland, Todd, Scudamore, Combe, Johnson, Millingen, Southwood Smith, Marfhall Sall, Bright, John Forbes, Mayo, Roget, Carpenter, Conolly, Solland, Chriftifon und Bindlow. Unter ben Staatswiffenschaften find vorzuglich Rationalbionomie und Staatswirth. fchaftelehre von Abam Smith, Ricardo, Bentham, Malthus, MacCulloch, James Mil, John Stuart Mill, Laing und Senior ausgebildet worden, und der praktische Charafter dieser Studien hat ihnen eine Bopularitat erworben, die fich durch alle Rlaffen erftredt. Die mit ihnen verwandte Statistit marb vornehmlich burch Porter bearbeitet.

Die höhere Mathematit, namentlich die Aftronomie, fand in England nach bem Borgang bes großen Newton (f. b.) und feiner Zeitgenoffen Flamftead und Sallen würdige Reprafentanten in Fergufon, Brablen, ben beiben Berfchel, Mirn, Challis, Couth, Brinflen, Laffell, Abams, hind und Lord Roffe. In ber Mechanit glanzt vor allen Babbage. Gine treffliche Ginficht in ben frühern und gegenwärtigen Buftand ber Naturwiffenschaften gewährt Berfchel's «Preliminary discourse on the study of natural philosophy»; für die Popularifirung derfelben wirtte Mary Comerville. Die Bhyfit erhielt burch Rater's «Beobachtung ber Benbelfdmingungen», Dalton's und Ure's aUntersuchungen ber Dampfe und Gafe», Leslie's a Ent= midelung ber Gefetze ber Barmeentstrahlung», Berichel's «Theorie bes Lichts», Brewfter's Beobachtungen über bie Polarisation bes Lichts, Poung's Bestreben, biefe Erscheinung aus ber Undulationolehre zu erfluren, und Farabay's Berfuche über Gleftricitat michtige Bereichernngen. In ber Chemie leuchteten fruher als bie ausgezeichnetften Namen Boyle, Brieftlen, Blad und Cavenbifh, neuerdinge humphry Davy, Dalton, Wollafton, Faraday, Ure, Graham, Rane, Sume und Brande. Für die Raturgeschichte hat fich in der engl. Literatur ein unglaublich großes, aus allen Welttheilen herbeigefchafftes Material angehäuft, bas allmählich auch fritifch verarbeitet wird. Aus ilbel angebrachter Religiofität hütete man fich lange, burch Entwidelung naturhiftor. Thatfachen ben orthoboren Anschauungen entgegenzutreten, aber bie fühnen Forfcungen Lyell's (f. b.) und Darwin's (f. b.) haben auch hierin eine freiere Bahn gebrochen. Die Botanit geniefit eine grofe Gunft und wird burch überaus reiche Brivatgarten geforbert, jedoch meift nur als fystematische, nicht als physiol. Pflanzentunde, für welche allein Rob. Brown und John Lindlen Grofes geleiftet haben. Um fo reicher ift bie engl. Literatur an Brachtwerten aus bem Gebiete ber beschreibenben Botanit, theile Floren, wie die indische und nepalefische von Ballich, die javanische von Borefield, theile Monographien, wie bie Zapfenbaume und Cinchonen von Lambert, die Scitamineen von Roscoe, Die Drchibeen von Lindlen, Diefelben von Bateman, die Farrnfräuter von Greville, die Rhodobenbren von Hoofer, theils Sammelwerte, wie bas von 28m. Curtis 1774 begonnene und von Booter fortgeführte, weit über 3000 Tafeln enthaltende «Botanical Magazine». Bu ben verdienteften Schriftstellern gehoren außer ben genannten noch G. Don, Abr. Barbn-Baworth, Lewis Befton Dillmun, Dawson Turner, John Bellenden-Gawler, J. C. Loudon, E. J. Lowe, John Stochoufe, Dav. Don, C. Baterton, G. A. Balter - Arnott, G. Bentham, Babington, Benelow, Barton und Fortune. Im Bebiete ber Zoologie haben bie Englunder es zwar gleichfalls nicht an Brachtwerfen fehlen laffen, wie John Gould's luxuriöfe Monographien über bie Tutane, Rangurus, nenholland. Bogel, Curtis über brit. Entomologie, Swainson's ornithologische Berte, Lewin's auftral Bogel, Andr. Smith's fitbafrit. Zoologie u. f. w. beweifen, die aber zum Theil bes echt wiffenfchaftlichen Beiftes entbehren. Der Beg, ben einft hunter mit fo viel Glud verfolgte, blieb lange Beit unbetreten, boch hat fich England jest mehrerer vergleichender Anatomen ju ruhmen, bie, wie R. Dwen, ben ersten Gelehrten ihrer Zeit gleichstehen und fich burch ihre Arbeiten und großartigen Entbedungen bleibenbes Berbienst erwarben. Philos. Geift zeigte ber Entomolog MacLean, ber freilich ein auf Bahlen beruhenbes Spstem erschuf, welches von vielen geiftlosen Nachbetern, wie bem vielfchreibenben R. Swainfon, misverstanden und jum Spielwert gemacht wurde, aber noch immer Beifall findet. Die Berftellung einer miffenschaftlichen Zoologie forberten Parrell, Couch und Morris burch ihre brit. Fifche und Bogel, Richardson burch feine nordamerit. Zoologie, G. R. Gray durch feine Arbeiten über Reptilien und die Thiere Indiens, Macgillivray als Drnitholog, Baird, B. Kirby und B. Spence als Entomologen, G. Johnfton, E. Forbes, Fleming und Goffe als Forfcher in bem Reiche niederer Seethiere, Darwin, G. R. Waterhouse, J. E. Gray, J. Reeves, T. Bell, J. D. Westwood u. a. An Zeitschriften naturhiftor. Inhalts berricht in England burchaus fein Mangel. Unter ben neuen Sammelwerfen zeichnet fich bie auch in bas Deutsche übersette «Naturalist's library» von Jardine aus.

Mineralogie und Geognosie find zwar in England verhältnismäßig neue Biffenschaften, allein sie werden dafür um so eifriger betrieben und sind sogar zur Mobe geworden. Beniger Beisall findet die trockene, viele Borbisdung erheischende Orystognosie als die Geologie, die allerbings die Einbildungstraft mehr beschäftigt. In Schottland trat hutton als Begründer des Systems der Bildung der Erde durch vereinte Birksamkeit des Bassers und Feuers auf. Das Lehrgebäude Berner's fand im Schotten Jameson einen gerüsteten Gegner, und bald bildete sich in Edinburgh eine besondere, sehr einflugreiche Schule. Bei der fortschreitenden Bewegung der Wisselten auch die engl. Hochschulen Lehrstühle für Geologie, während die in London und den Prodinzen zusammentretenden geol. Gesellschaften die Zahl ihrer Mitglieder

fehr fchnell junehmen fahen und ihre Berhandlungen herauszugeben begannen. Theils burch biefe Bereine, theile burch reiche Privaten und felbst burch die Regierung geschah febr vieles gur Forberung diefes in allgemeiner Gunft ftehenben Zweigs ber Naturwiffenschaft. Größer als in irgenbeinem anbern Lande ist baher die Zahl der geognostischen Monographien über einzelne engl. Provinzen, welche Delabeche, Portlod, John Philipps, Congbeare, Mantell, Sebgwid, Bunbury, Budland, Lyell u. a. gaben, mahrend Jamefon, Sibbert, John MacCulloch, Sall, Madenzie und Miller über Schottland Untersuchungen bekannt machten, Murchison über Rußland, Boulett Scrope über Frankreich, Jules über Neufundland, Lyell über Nordamerika, Darwin über Sitdamerita und Bolynefien geognostische Arbeiten herausgaben und felbst aus ben entlegensten brit. Colonien, aus Oberindien, von ber Rordwestäufte Ameritas, von Gubafrita und ben Faltlandeinseln geognoftische Berichte einliefen. Die Bersteinerungen, an welchen England, befondere hinfichtlich berjenigen ber Rreibeformation, fehr reich ift, fanden viele Bearbeiter, wie Bartinfon, junial aber Budland, Mantell, Conpbeare, Sowerby und R. Owen. Bichtige Untersuchungen über alte Strandlinien veröffentlichte Rob. Chambers, über Gletscher 3. D. Forbes. Die Anfichten der brit. Geologen find theilmeife eigenthumlich und baber abweichend von ben in Deutschland vorzugsweise geltenben, allein ihre Arbeiten verdienen um fo mehr bantbarfte Unertennung, ale burch biefe bie Wiffenschaft nach verschiebenen Richtungen hin bebeutende Erweiterung erhielt. Unter ber großen Menge ber geognoftischen, in England erschienenen Sandbücher sind die von Delabeche, Liell und Anfted die bemerkenswertheften. Unentbehrlich find die «Transactions» und die «Proceedings» der brit. Geologischen Gefellschaft.

In ber Geschichtschreibung leuchteten die Engländer, nach ben Anfängen Raleigh's und Clarendon's, bereits im 18. Sahrh. durch die große Weltgeschichte von Guthrie und Gran als Mufter voran. Die nächsten, burch Forfchung und Stil ausgezeichneten Werte, fortwährend bem historiographen empfehlenswerthe Borbilber, waren die Gefchichte Schottlands und Amcritas von Robertson, Englands von hume, Englands, Roms und Griechenlands von Golbsmith, ber rom. Republit von Fergufon, bes Berfalls bes Romifchen Reiche von Gibbon, Griechenlands von Gillies und Mitford. Hallam's vortrefflicher «Constitutional history of England» folgte Palgrave's den Berlauf ber engl. Staatseinrichtungen gründlich barftellenbes Wert «The rise and progress of the English commonwealth». Begreiflicherweise mufite bei einem fo fraftig entwidelten polit. Leben die Barteianschauung auch auf die histor. Auffassung einwirfen, und in den Darftellungen der Wefchichte Englands durch Abolphus, Turner, Lingard, For, Godwin, Madintofh, Stanhope, Massey, Froude, Schottlaude burch Binkerton, Scott, Tytler, Maxwell, Chambers, und Irlands durch D'Driscol und Moore gibt oft die subjective Meinung bes Berfassers ber Erzählung ihre Färbung und zum Theil auch ihr Interesse. Ueber alle biese erhebt sich Macaulan, der durch die graphische Schönheit seiner Schreibart und die philos. Klarheit seines Blick den ersten Rang unter den Geschichtschreibern unserer Zeit einnimmt. Ginen fast ebenso trefflichen Sistorifer hat Britisch-Indien in James Mill gefunben, bem fich bie Arbeiten Malcolm's, Clphinftone's, Wilson's, Rage's und bie « Geschichte ber brit. Colonien» von Montgomery Martin würdig anschließen. Alison's «History of Europe» ift ein verdienstvolles, aber ungleiches und iiberaus parteiliches Wert. Auch Carlyle hat die Französische Revolution in seiner körnigen Weise bargestellt, Napier den span.-franz. Krieg mit Meisterhand beschrieben, Charles Mills die Geschichte ber Kreuzzüge, Stebbing die der Reformation, Southen die von Spanien und Brafilien, T. A. Trollope die der florentiner Republit, Milman die Kirchengeschichte und Merivale die Geschichte Roms bearbeitet, über welche auch Lewis scharfsinnige Untersuchungen veröffentlichte. Grote schilbert bas alte Griechenland als Philosoph und Staatsmann, Thirlwall mehr als fleißiger und grundlicher Philolog. Budle's meisterhafte "Gefchichte ber Civilifation" ift leiber unvollendet geblieben. Fitr die brit. Archaologie, die im 17. Jahrh. von Camben, Spelman und Dugbale, im 18. von Stutelen und Horslen gepflegt wurde, find bermalen in London und ben Provinzen eine Menge Bereine thatig, unter beren Auspicien Budman, Newmarch, Artis, C. R. Smith, Bruce, Lee, Wright, Aferman intereffante Refultate zu Tage geforbert haben.

Im Fache ber Biographie ift die engl. Literatur wol die reichhaltigste Europas. Epochemachend wurde auf diesem Gebiete Boswell's Leben Johnson's, welches eine wahre Daguerreotypszeichnung genannt werden kann und dem Publikum zuerst Gesallen an jener minutibsen Porträtmalerei einslößte, in der das psychol. Interesse allerdings auf Kosten der künstlerischen Bollendung hervortritt. In ähnlicher Beise wurden Burns von Currie, Wesley von Southen, Burke und Goldsmith von Prior, Hume von Burton, Bentham von Bowring, Scott von Lockhart, Lord

Byron von Moore, Charles Lamb von Talfourd, Lord Jeffrey von Cockburn, Chalmers von Hanna, Chantrey von Jones, Willie von Cunningham, Reynolds von Leslie, Arnold von Stanley, Davy von feinem Bruber, Romilly, Wilberforce und Crabbe von ihren Sohnen geschilbert. Bon histor. Biographien erwähnen wir nur John Knox von MacCrie, Relson von Southen, Lord Clive von Malcolm, Lord William Ruffell und Fox von Lord John Ruffell, Hampben von Lord Nugent, Marlborough von Core, Pitt von Stanhope, Canning von Bell, Benn und howard von Diron, Lorenzo von Medici und Leo X. von Roscoe und Rapoleon von Haglitt. Carlyle hat ein neues Licht auf die großartige Figur Cromwell's geworfen, Southen die brit. Abmirale, Forfter die engl. und James die auswärtigen Staatsmanner, Agnes Strictland die engl. Königinnen, Lord Campbell die Kanzler und Dberrichter, Foß die Richter von England, 2B. F. Soot die Erzbifchofe von Canterbury, Scott die engl. Rovelliften. Irving die fcott. Dichter, Cunningham die brit. Maler, Bilbhauer und Architetten, Smils bie brit. Techniter, Lord Brougham bie Staatsmanner und Belehrten aus bem Beitalter Georg's III. jum Thema genommen. Ferner erschienen voluminbfe Sammlungen, als bie «Biographia Britannica», bas «General biographical dictionary» von Aifin (10 Bbc., Lond. 1799-1815) und von Chalmers (32 Bbe., Lond. 1812-17), das a New biographical dictionary » bon Roft (12 Bbe., Lond. 1848) und das «Biographical dictionary of eminent Scotsmen» von Rob. Chambers (4 Bbe., Glasgow 1832 — 35). Hierzu tommen noch bie immer häufiger aus Licht tretenden Memoiren und Correspondenzen berühmter Staatemanner, Felbherren und Gelehrten, wovon wir nur die der Familien Fairfax, Lindsay und Mauchester, Die von Bepys und Evelyn, Lord Bervey, Lord Lexington, Balpole, Lord Chatham, Lord Balbegrave, bem Marquis von Rodingham, George Grenville, Lord Caftlereagh, Lord Solland, Lord Cornwallis, Lord Audland, G. Rofe, Gir R. Abair, bem Bergog bon Budingham und bem Bergog bon Bellington namhaft machen.

Bei ber Reifeluft ber Englander, ihrem Umherftreifen in allen Bonen und Leben unter aller. Bolfern haben bie Reifebeschreibungen nebft Lander- und Sittenschilderungen fich in den letten Jahren bis ins Unglaubliche vermehrt. Die Erleichterung ber Communicationen ift jenem Triebe ju Sülfe gekommen; ber Atlantifche Ocean und bas Mittellandische Meer werben jest bon Dampffchiffen burchfurcht, und bie Ueberlandpoft nach Indien hat die Regionen bes fernen Dften in ben unmittelbaren Bertehr bes taglichen Lebens hineingezogen. Es gibt taum einen Bintel ber Erbe, ber nicht von bem brit. Unternehmungsgeift erforicht worben. Roft, Parrn, Franklin, Scoreson, Beechen, Back, John Richardson, Simpson, Penny, Austin, Ommanney, M'Clintod und M'Clure haben Entbedungsfahrten nach bem Nordpol, Bebdell, Biscoe, 3. C. Roß und Crozier nach dem Subpol ausgeführt, Mungo Barl, Denham, Clapperton, Dudnen, Lander, Burdharbt, Belgoni, Barris, Alexander, Bete, James Richardson, Allen, Forbes, Baitie, Livingstone, Burton, Grant, Spete find in bas Innere Afritas eingebrungen, Beechen, Bolman, Wilfon, Ellis, Belcher, Darwin, Balpole haben bie Subfee in allen Richtungen burchftrichen, Mitchell, Sturt, Gawler, Epre, Stanlen, Leichhardt, Strzelecti, Gregorn, Stuart und Burte ben auftral. Continent, und Reppel, Broote, Low, Deborn ben indifchen Archipelagus untersucht. Amerika ift von Samilton, Murray, Marryat, Bower, Frances und Anthony Trollope, Didens, Harriet Martineau, Maday, Sir Charles Lyell, Afien von Dufeley, Ker-Porter, Malcolm, Budingham, Fellows, Morier, Bellfteb, Beaufort, Ainsworth, Chesnen, Loftus, Samilton, Moorcroft, Clphinftone, Burnes, Conolly, Abbot, Davis, Meabows, Blakifton, Bowring, Oliphant, Alcod u. a. bereift worden, und Layard und Rawlinson haben in Ninive ein Pompeji entdeckt, welches uns ein vollständiges Culturgemälde berühmter, längst

bon bem Schauplat abgetretener Bolfer eröffnet.

Nicht minder zahlreich ist die Literatur des Romans, der zu Ansang des 16. Jahrh. in der prosaischen Umbildung alter Helbenlieder, besonders aus dem Rreise Karl's d. Gr. und seiner Baladine, König Arthur's und der Taselrunde, sein Entstehen fand. Ph. Sidneh's aArcadiam war der erste engl. Roman, aber jenen Charatter, der dieser Dichtungsart in unsern Tagen eine so hohe Wichtigkeit verleihen sollte, gab ihr erst der nervige, echtenglische Defoe (s. d.). Seine Darstellungen des wirklichen Lebens waren der Keim, aus welchem die psychol. Meisters werke Fielding's und die launigen Sittengemälde Smollett's entstanden. Auf die bittern Satiren eines Swift folgten die Familienscenen eines Richardson und die halb muthwilligen, halb sentimentalen Gebilde eines Sterne, die sich zum liebenswürdigen Humor eines Goldsmith verklärten. Ihnen schlossen sich mit Mrs. Inchbald's an. In eine etwas spätere Zeit fallen die

philof. Dichtungen Gobwin's, bie auf bie Bilbung einer neuen Schule einwirften , wie Borace Walpole's romantisches «Schloß Otranto» und die phantastischen Schöpfungen ber Rabcliffe und Borter fich ju ben unübertroffenen hiftor. Gemulben Balter Scott's (f. b.) verebelten. Unter den zahlreichen Nachahmern des lettern zeichneten sich Horace Smith, James, Grattan, Dro. Bray und Louifa Coftello aus, bis fie endlich in bie Rauber = und Beiftergeschichten Minsworth's (f. d.) ausarteten, die ihrerfeits ben criminaliftifchen und Genfationsromanen Biffie Collins' und Dig Braddon's weichen mußten, wogegen die praktische Lebensphilosophie, die in Bulwer (f. b.) noch mit lyrifcher Ueberschwenglichkeit tampft, fich zu ben epischen Gestaltungen Didens' (f. b.), Thaderan's (f. b.), Currer Bell's (Bronte) und George Cliot's (Evans) entwidelte, welche die Natur in ihrer vollen Wahrheit, aber auch in ihrer gangen Radtheit barstellen. Die moralischen Erzählungen Miß Ebgeworth's, Mrs. Opie's, Miß Austen's und Drs. hofland's gingen in die Berglieberung ber focialen Gebrechen burch harriet Martineau und Frances Trollope über, benen die chriftlich-focialistischen Romane Kingelen's, Mrs. Gastell's und Dig Mulod's folgten. Bor ihnen verschwand ber fashionable Roman, ber in Lady Bleffington, Lord Normanby, Dre. Gore und Lifter feine beffern Reprafentanten gefunden hatte, und auch ber Seeroman wird nach bem Ausscheiben Marryat's, M. Scott's, Howard's, Glascod's und Chamier's taum noch bearbeitet. Religiofe Romane aber, benen Bard's «Tremaine» jum Borbild dient, und welche je nach ihrer Tendenz in hochfirchliche, evangelische, pusehitische und tatholische zerfallen, finden nach wie bor ein theilnehmendes Bublitum. Eine eigene Rategorie nehmen Die Berte Disraeli's (f. b.) ein, ber als Bertreter bes «jungen England» Philosophie mit Religion und ariftotratische Belleitäten mit focialen Beftrebungen verbindet, mahrend Banim, Crofton Crofer, Carleton, Lever bas irifche Bollsleben. Borrow die Zigeunerwelt, Ch. Reade und Manhew das Proletariat Londons schilbern. Außer Bulwer und Lodhart suchten besonders Landor und 2B. Collins ihre Stoffe in ber alten Geschichte, und Hope, Morier, Frazer, Saint-John führten uns in gelungenen Schilderungen das Leben und die Sitten des Orients vor Augen. Auch austral. Erzählungen besitzt man fcon von der Feber Mrs. Bidal's und Will. howitt's.

So reich sind die geistigen Schätze der Engländer, deren Literatur in unserer Zeit zu immer riestgern Dimensionen anwächst. Jede Tagesfrage wird das augenblickliche Eigenthum der Presse. Eingeborene aller Länder, Italiener, Polen, Ungarn, Deutsche, Franzosen, wenden sich nach England, um dort die Erfahrungen niederzulegen, die sie in ihrer Heimat gesammelt haben. In dieser Weise vermehrt sich das werthvolle Material mit jeder Stunde und mit ihm das Bedürfniß für die Gebilbeten anderer Nationen, dieses großartige Magazin von Sedanken und Kenntnissen in seiner unabschbaren Fülle kennen zu lernen. Eine vollständig befriedigende Seschichte der engl. Nationalliteratur sehlt noch; zu den gelungensten Bersuchen zühlt Taine's allistoire de la litterature anglaise» (4 Bde., Har. 1864—65). Für die Dichtkunst ist das Histoire de la litterature anglaise» (4 Bde., Har. 1864—65). Für die Dichtkunst ist das Histoire de la litterature anglaise» (4 Bde., Kar. 1864—65). Für die Dichtkunst ist das Histoire de la litterature anglaise» (4 Bde., Kar. 1864—65). Bür die Dichtkunst ist das Histoire de la litterature anglaise» (4 Bde., Kar. 1864—65). Für die Dichtkunst ist das Histoire des lieserte Distacli in den anglaisertossen aber unvollendet gebliebene alletory of English poetry» (Bd. 1—3, Lond. 1774—81; 4. Aust., von Price, 3 Bde., Lond. 1840). Beiträge lieserte Distacli in den andenities of literature» (3 Bde., Lond. 1841; 7. Aust. 1863). Für den Handsebrauch eignen sich Chambers' aCyclopaedia of English literature» (2 Bde., Edd. Beibliogr. Hilsemittel sind Lowndes' aBibliographer's manual» (neu bearbeitet von Bohn, 4 Bde., Lond. 1860—64; Nachtrag, 1865), Low's aCatalogue» (Lond. 1864) und Gräßes Artikel a Engl. Sprache

und Literatur» in Ersch und Gruber's a Enchklopabie» (1. Section, Bb. 40).

Englisches Pflaster besteht aus festem Seibenzeuge, welches an einer Seite mit einer bünnen Schicht hausenblase überzogen ift, welche beseuchtet ein treffliches Klebmittel bilbet. Man benutt bas Englische Pflaster, um die Bunbstächen Kleinerer Riß- und Schnittwunden zusammenzuhalten und gegen den Zutritt der äußern Lust abzuschließen. Man hüte sich aber, dasselbe noch auf der Bunde liegen zu lassen, wenn schon Siterung in derselben eingetreten ist, was sich durch erneuerte Schmerzhaftigkeit der Bunde verräth. Denn der gehemmte Abssus des Siters verschlimmert die Entzündung und verzögert die Heilung. Ebenso ist es ganz unzwedmäßig, geschundene, ihrer Oberhaut beraubte Hautstellen oder kleine eiternde Hautstächen mit dem Englischen Pflaster zu bededen, weil dadurch das lebel nur verschlimmert wird. Solche Stellen bedede man mit einer milben Salbe (Fett, ungesalzene Butter, Cold Cream u. s. w.).

Englischer Schweiß wurde eine Rrantheit genannt, die 1485 in England nach ber

Digitized by Google

Schlacht bei Bosworth ausbrach und neben andern bösartigen Symptomen mit einem starten. die Kräfte raubenden Schweiße begann. Sie entschied sich meist in einem bis zwei Tager, ergriff hauptsüchlich junge, starte Individuen und stürzte eine große Zahl Menschen ins Grat. 1506 und 1517 kehrte eine solche Epidemie wieder, blieb aber beidemale auf die Grenzen Englands beschränkt, indem sie nicht einmal Irland und Schottsand ergriff. Mit erneuerter Schigkeit trat sie in England 1528 auf und ging dann im solgenden Iahre nach Deutschland, Hand, Standinavien und Polen über, wo sie ebenfalls überall viele Menschen hinrasie. Auch in neuerer Zeit hat man Schweißsieberepidemien beobachtet, welche man, doch vielleich: mit Unrecht, für gleicher Art mit jenem Englischen Schweiß hielt. Sie kanen besonders oft, noch in den letzten Iahren, in Frankreich vor, wo sie Suette miliaire, Schweißfrieselsseber, genanz: werden, da in der Regel Frieselausbrüche auf der Haut solche hestige Fiederschweiße begleiten

Bgl. Heder, «Der Englische Schweiß» (Berl. 1834). Englische Sprace. Che fich bie engl. Sprache gestaltete, wie fie jest ift, hatte fie mehrere Bhafen zu durchlaufen, beren teine gang ohne Einwirtung geblieben. Bor ber Invafion ber Romer wurden in Britannien celtische Sprachen (f. Celten) gesprochen, die im Guben (England und Bales) dem tymrischen, im Norden (Schottland) sowie in Irland dem gabhelischen Zweige angehörten und noch jett in ben größten Theilen von Bales und Irland sowie im fcott. Hochlande fortleben. Durch die Romer wurde bas Celtifche in Britannien nicht, wie es in Gallien gefchah, völlig verdrangt, fondern nur durch Einführung des Lateinischen als Berichtssprache und durch Anlegung von Colonien beeintrachtigt. Aus den Zeiten ber Römerherrichaft ftammen viele lat. Worte her, die fich noch heute in den lebenden celtischen Idiomen finden; auch die Ginführung bes Chriftenthums, bas bereits ju Ende bes 2. Jahrh. meift von Rom aus in Irland und Britannien theilweifen Gingang fand, brachte lat. Glemente in biefe Sprachen. Als jedoch feit Mitte des 5. Jahrh. Germanen aus den Geftabelandern ber Rordfee in größern Daffen hinüberftromten und in Britannien im Berein mit ben ichon einzeln unter ben Romern, ja felbstifcon bor biefen bort angefiedelten Rieberdeutschen eigene Ronigreiche grundeten, murben bie celtischen Bewohner nicht nur vollständig unterjocht, fondern theils vertilgt, theils mit ihrer Sprache nach dem Westen und den Gebirgen hingebrüngt. Das Angelfächsische war sonach gegen Ende bes 6. Jahrh. Die Landessprache im gangen jetigen England mit Ausnahme bes Subwesten (Cornwall und Devon). An bem von Augustinus um biefelbe Zeit eingeführten Christenthum fand baffelbe eine machtige Stute, obgleich burd bie christl. Wilssionare mit der neuen Lehre wiederum auch manche lat. Worte dem Angelfächsischen zugebracht wurden. Aus der Sprache der Untersochten nahmen die Germanen nur wenig auf. Das Angelfachfifche murbe Rirchenfprache und feit bem 7. und 8. Jahrh, neben bem Lateinischen Sprache der Literatur. Die Einfälle der Dänen von 780-1016 und ihre Nieberlaffung in England, namentlich in beffen nörblichern Theilen, brachten teine neue Sprache, fondern nur wenige neue, bem Angelfachfischen überdies verwandte Borte. Bgl. Worfaae, "Winder om de Danste og Nordmandene in England, Stotland og Irland" (Ropenh. 1851). Mit ber Schlacht von haftings wurden 1066 bie Normannen herrscher von England und erhoben durch die Gewalt des Schwerts ihr nordfranz. Idiom zur Sprache des Hofs, bes Abels und der Literatur. Die Literarhistoriker zählen lange Reihen von Werken anglonormannischer Trouvères auf, von denen mehrere noch auf unsere Zeit gekommen sind. Das Angelfächfische herrschte zwar im Munde des Bolts fort, murbe aber nur wenig in Schriften gebraucht. Die engl. Literaturwerke, welche vor den Kriegen der Barone geschrieben wurden, geboren entweber zu ben letten Lebenszeichen ber alten angelfachf. Sprache, ober fie bilben bie ersten Bersuche in einem neuen, nach normann. Mobell geformten Englisch. Nach Mitte bes 13. Jahrh. werden die Compositionen in engl. Sprache unter gludlicher Anwendung ber Befete ber franz. Berekunst häufiger, wie sich benn auch immer mehr ber anglonormann. Sprach= schatz mit dem Angelsächsischen zu vermischen begann. Die neuerstandene Mischsprache, das Englische, war balb auch bei bem Abel allgemein verbreitet und wurde unter Ebuard III. (1327—77) Hof- und Landessprache. Zu Ende des 14. Jahrh. war das Französische günzlich verbrangt, das Englische in alleinigem Gebrauch. Chaucer, feine Genoffen und nachften Nachfolger legten ben Grund zu einer neuen Schriftsprache, welche, burch ben Bucherbruck verbreitet und befestigt, bereits unter Beinrich VIII. Die Gestalt gewann, Die fie mit Ausnahme ber Orthographie und einer Angahl jest veralteter Worte noch gegenwärtig zeigt. geschaffene Sprace schritt in ihrer Ausbildung rasch vorwärts. Für den Ausbruck neuer Ideen bereicherte fie fich aus Frantreich und Italien, in Runft und Wiffenschaft burch Ginwirtung

819

ex classischen Literatur aus Griechenland und Rom, für Handel und Gewerbe aus allen Belttheilen. So wurde sie eine der reichsten Sprachen und durch Dichter und Redner, durch Schriftsteller und Künftler zugleich eine der gebildetsten und durch die Krast des engl. Rationalmus eine der träftigsten. Fast ebenso diegsam, obwol weniger organisch entwickelt als die griezische und deutsche, aber bei weitem einsacher in der Wortstügung, die leichteste im grammatischen Bau und wol die schwierigste in der Aussprache, hat sie zwar kein Anrecht auf besondern Bohllaut, klingt jedoch gut, wenn sie richtig und mit Wahl gesprochen wird. Die Schwierigseit der Aussprache, namentlich bei ihrem fast der Mode unterworsenen Schwanken, wird selbst em geborenen Engländer in dem Maße sühlbar, daß eine Menge von Orthoepisten auftraten, inter denen Walker («Critical pronouncing dictionary», Lond. 1791 u. öfter) der berühmseste ist. Auf mehr als blos empirische Regeln suchte die Capricen derselben zurückzusühren Buschmann in dem «Lehrbuch der engl. Aussprache» (Berl. 1832).

Dbgleich die engl. Schriftsprache von allen Gebilbeten im eigentlichen England wie in Schottland und Irland gleich rein gesprochen wird, fo gibt es boch beinahe ebenfo viele Ibiome erfelben als Graffchaften. Der Irlander fpricht bas Englische mit gutturalem Accent, ber Bewohner bes schott. Rieberlandes tann feiner breiten Aussprache ber Bocale nicht entsagen. Das Englische ber Rorbameritaner, welches von bem bes Mutterlanbes theils burch eine minier zierliche Ansfprache, theils burch manche geradezu wider ben Beift ber Sprache verstoßende Ausbrudsformen, theils burch eine Angahl von Worten, welche ben Sprachen ber Indianer ind ber übrigen europ. Ginwanderer entlehnt find, verschieden ift, tann doch nur als ein Ibiom per engl. Schriftsprache betrachtet werben. (G. Ameritanismus.) Daffelbe gift auch von ben in Westindien und Guiana gesprochenen und den in Australien, Oftindien, Gubafrita fich vilbenben engl. Ibiomen. Das fog. Negerengtifch, bon ben Schwarzen in dem fübl. Nordamerita, Beftindien und Quiana gesprochen, ift bagegen ein burch Accommobirung an bas Lautspftem Der afrit. Sprachen entstanbener Jargon. Gine Art Grammatit beffelben berfuchte Selmig oan ber Begt in ber «Proeve eener handleiding om het Negerengelsch» (Amft. 1844). Neben biefen Barietäten ber engl. Schriftsprache bestehen noch eine große Anzahl von Boltsmunbarten, die jedoch nur wenig untersucht, wiffenfchaftlich bieber fast gar nicht bearbeitet murben. Die beste Sammlung bialettischer Worte ift Hallimell's «Dictionary of archaic and provincial words» (2 Bbe., Lond. 1847). Wie schon bas Angelfüchsische, zerfallen anch die gefammten engl. Munbarten in zwei Sauptgruppen, eine fubliche und eine nörbliche, bie im allgemeinen burch ben humberfluß abgegrenzt werben. Die Dialette füblich vom humber laffen fich in westenglische (Somerfet, Devon, Wilts, Bants, Gloucester), fübenglische (Rent, Gutfer, Surrey, Effer), oftenglijche (Norfolt, Suffolt, ber fubl. Theil von Lincolnifire) und mercifche (Shropshire, Derbyshire, Borcester und mehr ober minder die übrigen mittlern Graffchaften) gruppiren. Die Munbarten nörblich vom humber zerfallen in zwei Sauptgruppen: in bie norbenglifden in Port, Durham, Cumberland (vom Abbifon, Ralph, Stegg n. a. in Boeften angewendet), Westmoreland und bem nördl. Theil von Lancashire, und in die fchottischen wit einigen Ruancirungen im gefammten Rieberschottland und bem Ruftenlande bis Inverneg. Das Schottische hat eine nicht unbebeutenbe Litexatur aufzuweifen und ward gegen Ende best 15. Jahrh. selbst die Sprache des Parlaments, aber feit der Bereinigung der schott, mit der engl. Krone burch bas Englische aus bem öffentlichen Gebrauche verbrangt. Die beste und umfassenbste Arbeit über bas Schottische gab Jamieson in dem «Etymological dictionary of the Scottish languages (2 Bbc., Lond. 1808; «Supplements», 4 Bbc., Ebinb. 1841).

Die ersten Bersuche zur grammatischen Bearbeitung ber engl. Sprache sinden sich in den lat. Grammatisen von John Calet, Dechant von St.-Pauls, gewöhnlich «Paul's Accidence» (zuerst um 1510) genannt, und von W. Lish (zuerst kond. 1542). Die erste eigenklich engl. Grammatis versasse William Bullstar («A bref grammar for English», Loud. 1586). Unter seinen Rachfolgern erlangten das hüchste Ansehen Johnson (1706), R. Bailen (1726), Nod. Lowth (1762), Thomas Sheridan (1786), Horne-Toose in den «Diversions of Purley», und Lindleh Murray, ein gedorener Amerikaner (zwerst 1795). Ein Wert des mühstamsten Fleises ist Goold Brown's «Grammar of English grammars» (Bost. 1851). Alkein soviel auch in England und Amerika Grammatisen erschienen sind, sehlt doch immer noch eine Grammatist, die den höhern Ansprüchen der Wissenschaftlichteit entspräche. Die Versuche zu einer histor. Behandlung in Latham's beifällig ausgenommenen Schriften (z. B. «On the English language», Lond. 1841 u. öster) gehen nicht über die von Jakob Grimm in der «Deutschen Grammatil"

gewonnenen Refultate hinaus. Das Bebeutenbfte für bie wiffenschaftliche Erforichung und Darlegung ber engl. Sprachgefete ift in jungster Zeit in Deutschland geschehen. Außer ber «Biffenschaftlichen Grammatik der engl. Sprache» (2 Bde., Lpz. 1861) von Fiedler und Sache find besonders Manner's «Engl. Grammatit» (2 Bde., Berl. 1860—65) und Roch's «Siftor. Grammatit ber engl. Spraches (Bb. 1, Weim. 1863) hervorzuheben. Das erfte bedeutenbere engl. Börterbuch ftellte Bailen (Lond. 1728) jufammen. Das gehaltvollste Bert biefer Art jeboch und bei allen namentlich etymolog. Mängeln eine claffifche Autorität ift Johnson's « Dictionary of the English languages (2 Bbe., Lond. 1755 u. öfter; neu bearbeitet von Tobb, 4 Bbe., Lond. 1818, und von Latham, 2 Bbe., Lond. 1864—65). Nächft diesem sind Richardson's «New dictionary of the English language» (2 Bbe., Lond. 1835-37; Supplement 1855), Real Webster's "Dictionary of the English language" (2 Bbe., Reuport 1828; neue Auflage, beforgt von Goodrich und Borter, Lond. 1865) und Worcester's « Dictionary of the English language» (Boft. 1846 u. öfter, julest 1863) am gefchätteften. Großes Anfeben in England und Amerika genießt auch Flügel's «Bollftunbiges engl. - beutsches Borterbuch» (2 Bbe., Lp. 1827; 3. Aufl. 1844-—47). Schätbare Beiträge zur engl. Lexikographie gaben Crabb in ben «English synonymes» (Lond. 1826 u. öfter), Naves in bem «Glossary for the works of Shakspeare and contemporaries» (Lond. 1822; Stralf. 1827) und Trench in dem «Glossary of English words used in different senses» (Lond. 1859); unter ben Deutschen Delins in feinem «Shatipeare - Leriton» (Bonn 1852) und Stratmann im «Dictionary of the English language of the 13., 14. and 15. centuries» (Arefeld 1864 fg.). Bon Gülfsbüchern jur Erlernung des Englischen find außer dem ichon erwähnten größern Borterbuch von Fligel (j. d.) noch beffen « Prattifches engl.-beutsches und beutsch-engl. Wörterbuch» (2 Thle., Epz. 1846 - 52; 5. Ausg., Damb. 1861); ferner die beutich-engl. und engl.-beutichen Borterbucher von Bottger (2 Bbe., Lpg. 1846; 5. Aufl. 1860), Grieb (2 Bbe., Stuttg. 1847) und Lucas (2 Bbe., Brem. 1854-64) als brauchbar zu bezeichnen. Bon Grammatiken find anzuführen: die von Wagner (neu bearbeitet von Herrig, Braunschw. 1857), Flügel (Lpz. 1824), Cobbett (2. Aufl., bearbeitet von Raltschmidt, Lpg. 1839), Lloyd (8. Aufl., Hamb. 1848), Häussi (Barchim 1842), B. Schmig (3. Aufl., Berl. 1853) und Migault (Nurnb. 1863). Unter ben Chrestomathien geboren Berrig's «Handbuch ber engl. Nationalliteratur» (9. Aufl., Braunfchw. 1860) und Marinad's «Selections from the works of the British classical poets» (Apz. 1861) zu den beffern.

Englisches Theater. Wie bei allen chriftl. Nationen Europas gründen sich auch bei ber englifchen die erften Erzeugniffe bramatifcher Runft auf bas Alte und Reue Teftament, und diese Form behielten fie vom 12. Jahrh. bis zur Regierung Beinrich's VI. Sie hießen Diratels spiele (Miracles ober Miracle plays), bialogisirten ansangs nur biblische Geschichten, ost mit Beibehaltung ber Borte ber Beiligen Schrift, erhielten aber nach und nach freie Bufate und wurden, wie meift von Beiftlichen gefchrieben, fo vorzugsweise von ihnen aufgeführt. Die Borrichtungen bazu waren hölzerne Gerüfte, bisweilen auf Rabern, und jebes Gerüft hatte awei Zimmer; das untere war die Garberobe, das obere, ringsum offen, die Bühne. Ihren Blat raumten die Miracles um das 15. Jahrh. ben moralischen Spielen (Morals ober Moral plays), d. h. Dramen allegorischen, abstracten oder symbolischen Charafters und mit einer Intrique, die eine Lehre jum Zwede ber Berbefferung bes menschlichen Banbels fein follte. Sic gingen aus ben ermahnten Zufagen bervor, bie erft in abstracten Bertorperungen bestanden. in Berfonificirung ber Bahrheit, ber Gerechtigfeit, bes Friedens, bes Erbarmens, fpater bes Todes und seiner Mutter, zuletzt in wirklichen Charakteren, indem man aus den Miracles nur den Teufel beibehielt, der als luftige Person die etwas nüchternen Stilde beleben half. Das ermattete Intereffe anzufrischen, schrieb John Henwood um 1520 eine Art Spiele, welche Die Brude zur Komöbie bauten, und nannte sie Zwischenspiele (Intorludes). Ihre Eigenthumlich= keit war breiter humor und berbe Charafterzeichnung. Als fie balb nachher ihre Tenbenz auf Beförderung des Protestantismus richteten, gebot Heinrich's VIII. schwankender Sinn durch die erste in Betreff ber Buhne und bramatischer Borftellungen gegebene Barlamentsacte von 1543, daß niemand bei schwerer Bon etwas singen, reimen ober spielen solle, was den Lehren ber rom. Rirche entgegen fei. Ebuard VI. hob 1547 biefe Berordnung auf, bie Konigin Maria erneuerte fie 1553, und weil bas Geset häufig umgangen wurde, verbot fie 1556 jede bramatische Borftellung. Die Königin Elisabeth zerbrach die Fessel. Ihr Sinn für theatralische Schau, benn sie liebte auch mastirte Spiele (a Devices to be showed before the Queenes Majestie by way of maskinge»), theilte sich schnell ben Großen des Reichs mit, und nicht lange, fo war bas Land bergestalt voll wandernder Schauspieler (wandernde Schanspieler-

gefellschaften batiren nicht über Beinrich VI. zurüd, wandernde Histrionen werden schon in einem Gefete von 1258 ermahnt), daß es 1572 nothig wurde, fie auf die Erlaubnig von wenigstens amei Friedenbrichtern anzuweisen. Dies bewog ben Grafen Leicefter, feinen Schaufpielern ben ersten königl. Freibrief auszuwirken, ber, vom 10. Mai 1575, ihnen das Recht ertheilte, bis auf Wiberruf asowol jum Bergnügen ber Konigin als jur Erquidung ihrer Unterthanen bie Runft und Fähigkeit, Komsbien, Tragodien, Zwischenspiele und Schauftude aufzusühren, innerhalb aller großen und kleinen Stäbte und Fleden Englands zu gebrauchen». Zum ersten mal werden in diefer Urtunde Komödien und Tragodien der Erwähnung gewürdigt, benn obwol feit Jahren vorhanden, und zwar erstere länger als lettere, war es ihnen noch nicht gelungen, die Morals und Interludes von der Bühne ju verbrängen. Es gelang ihnen folches mit Silfe des romantischen oder histor. Dramas (History oder Chronicle history), dessen Inhalt entweder einzelne Stellen alter Chroniten ober ganze darin erzählte Begebenheiten ausmachten, in beiben Fallen ohne Rudficht auf Chronologie und innern geschichtlichen Zusammenhang. Die älteste so zu nennende Romödie, «Ralph Royster Doyster», fällt in die Regierung Chuard's VI., vielleicht fogar feines Baters, teinesfalls fpater als 1551, und war von Nicolas Uball, Lehrer ber Westminsterfcnle, gefchrieben. Die erfte Tragobie, von welcher fich freilich nur eine fluchtige Notiz vorsindet, «Romeo and Juliet», datirt wahrscheinlich von 1560. Der erste in regelrechter Form auf die Buhne gebrachte hiftor. ober vielmehr fagenhafte Stoff ift a Forrex and Porrex» (1561) des Thomas Sadville, Grafen von Dorfet. Richt lange barauf erschien «Damon and Pythias» von Richard Comards in Oxford (1566), der altefte Berfuch eines im Englischen bramatisirten classischen Sujets. In «Mesogonus» (1560) trat zum ersten mal ber Schallsnarr (fool) auf, während in «Gammer Gurton's needle» (1565), angeblich von John Still, nachherigem Bischof von Bath, der echte Bolkshumor sich geltend machte. Das Trauer= spiel «Tancred and Gismunda», welches 1568 von den Studenten des Inner-Temple vor der Rönigin Elisabeth aufgeführt wurde, war das erste nach einer ital. Novelle bearbeitete Stück. Die bramatische Boeste flieg jest zu immer boberer Blüte, und von 1568 - 80 wurden nicht weniger als 52 neue Schaufpiele bei hofe aufgeführt. Namentlich fanden Darftellungen aus ber engl. Geschichte großen Beifall, barunter die «Troublesome reign of king John », die «Famous victories of Henry V.» und die «Chronicle history of Leir, king of England», welche die Fundgrube bilbeten, aus welcher Shatspeare in der Folge schöpfen follte.

Der Trop bes Lord - Mayor, Leicester's Schauspieler nicht in ber City spielen zu laffen, und sein strenges Berbot alles Schauspielens überhaupt hatte 1576 — 80 an der Grenze der City brei Theater ine Dafein gerufen, die ersten in London für bramatifche Borftellungen eigens eingerichteten Gebäube. Wie noch jett, fo mar London vom Anfange an ber Brennpunkt ber theatralischen Kunst in England, und es ist mithin die Geschichte der londoner auch bie Gefchichte der engl. Buhne. Die Königin Elisabeth nahm 1583 zwölf Schauspieler ausschließend in ihre Dienste, als the Queen's players, und es wurde badurch das Ansehen ber Rünftler und ber Runft gehoben. Ihre Bahl vermehrte fich fo rafch, bag fie bald auf den heis mifchen Buhnen keinen Raum fanden und fich nach bem Continent, namentlich nach Deutschland wendeten, wo ichon von 1591 an die «engl. Romodianten» in Anfeben ftanben. Wie nicht an guten Mimen, fehlte es nun auch nicht an guten Dramatitern. Der geniale Chriftopher Marlow (f. d.) war der erste, welcher in seinem «Faustus» einen Blid in die geheimniß= vollen Tiefen ber menschlichen Natur zu werfen suchte. Bon Rob. Greene (geft. 1592) find befonders bie Eustfpiele «Friar Bacon and Friar Bongay» und «George-a-Green, the pinner of Wakofield» zu ermahnen. Er hatte int allgemeinen lebhafte und grazibfe Ginfalle, feine Jamben find fliegend, nur oft gefchmactlos und pedantifch. Gleichzeitig lebte John Lyly (1554-98), ber Berfaffer bes «Alexander and Campaspe», eines historischen, ber «Sappho and Phaon», eines ibullischen, bes «Endymion», eines mythologischen, und ber «Mother Bombien, eines tomischen Stilds. Er war ein geistreicher Gelehrter, aber Berftanbesbichter; Bedanken und Sprache find bei ihm geklinstelt; bennoch verdient er Beachtung, weil er ber Erfinder eines bei aller Gemachtheit berfeinerten Stils war, weil feine zu hofbeluftigungen gefchriebenen Dramen zur Beurtheilung bes bamaligen Pofgeschmads bienen, und weil er als fashionabler Dichter von bessern Köpfen nachgeahmt wurde. Ihn aus Elisabeth's Gunst zu verbrängen, bichtete George Beele, gest. 1598, «The arraignment of Paris», und als ihm bieses nicht gelang, unter anderm für die öffentliche Bühne «The battle of Alcazar» und «Famous chronicle of Edward I.». Sober steht sein biblisches Drama «King David and fair Bethsabo». Er bekundete barin elegante Phantasie, geschmachvollen Ausbruck und melo-

dischen Berebau; aber es fehlt ihm an originellem Talent und an Mannichsaltigkeit der Giffe bung. An Geschmad ihm nachstehend, an Kraft ihm überlegen war Thom. Rob, ber Beriafie bes a Jeronimo » (1588) und a The Spanish tragedy », lettere ber zweite Theil ber erften und beträchtlich beffer. Doch ift es mahrscheinlich, daß fle nicht gang von ihm berrifert, be fe 1601 von Ben Jonson mit bedeutenden Aenderungen wieder in Scene gesetzt wurde. Rom Dichter ift Thom. Lobge, 1556-1625, beffen Schäferlieber und lyrifche Bebichte 1819 eine neuen Anflage gewürdigt wurden. Bu feinen besten Dramen gebort bas biftorifche alle wounds of civil war, lively set forth in the true tragedies of Marius and Sylla (1594) Ale feine vorgenannten Zeitgenoffen überragte Thom. Nash (1564—1600) an Wis und & tire, nicht als Dichter. Gein fpottisches Stud «The Isle of Dogs» brachte ihn ins Gefängnis fein vorzüglichstes, «Dido, quoon of Carthago», schrieb er mit Beihülfe Marlow's. Embli find noch zu erwähnen Anthony Munday, beffen «Sir John Oldcastle» 1600 unter dem % men Shatfpeare's gebruckt wurde, und henry Chettle, angeblich Berfaffer von 38 Druma bon welchen indef nur vier fich erhalten haben, worunter « Patient Grissel », nach ber Englilung des Boccaccio, das bebeutenbste ift. Bon vielen Dramatikern biefer fruchtbem Beit, Borter, Smith, Banghton, Bathaway, Anthony Brewer u. f. w., find nur bie Rama and uns getommen, und andererfeits gibt es mehrere bemertenswerthe Stude, beren Buiden unbefannt geblieben find. Bu biefen gehoren bie «Yorkshire tragedy», « Lord Cromwelli «Lockine » und «Arden of Feversham », welche man Shakspeare zugeschrieben hat und 🗪 benen letzteres bes großen Dichters fast wurdig erscheint; ferner ber a Morry devil of Elmonton » (wahrscheinlich von Brewer) und ber «London prodigal». Ans dem Tagebook Bendlowe's geht hervor, daß zwifchen 1591 und 1597 in London über 100 verfchiebem Snich bon vier Schaufpielergefellichaften aufgeführt wurden, und ba es beren jum wemigften jehn gub, fo kann man annehmen, bag bie Maffe bes Berlorengegangenen bas jest noch aus jena 🎉 riobe Borhandene bei weitem liberfteigt.

So fand Shakspeare (f. b.), als er nach mehrjähriger Lebrzeit zum erften mal mm 1591 mit eigenen Schöpfungen hervortrat, die Bithne hinlanglich zu bem machtigen Auffdwum vorbereitet, ben er ihr ju geben bestimmt mar. Aber mabrent feine Borganger nur fitt ihrt Beit fcrieben, während auch ihre gelungenften Werte meistens nur noch ein antiquarifcet im tereffe haben, britatte er feinen Gebilden ben Stempel ber Univerfalität auf, ber fie allen 280 kern und allen Jahrhunderten zugänglich macht und durch keine Wandlung bes Geschmatt ober ber Sitten verloren gehen tann. Gin Gefchlecht hat fie bem andern behändigt, jebet ft von dem andern empfangen, um ihnen neue Krunze zu flechten, weil er die tubinfte Phantofe himitbergetragen in das Reich der Ratur und die Natur in die jenfeit des Birflichen liegenben Regionen ber Bhantafie, weil beshalb jebes feiner Dramen ein treuer Spiegel bes lebens, ide feiner Geftalten ein zum Leben organifirtes Individuum und ftatt einer Einzelheit der Re prafentant einer Gattung, weine Uhr mit froftallenem Bifferblatt und Gebaufe ift, welche bir Stunden richtig weist und zugleich bas innere Getriebe mahrnehmen läßt, wodurch es bemint wird». Biewol baher Shatspeare's Theaterstüde nach der üblichen Eintheilung Komiding Diftorien und Tragobien heißen, fo ift boch eigentlich teins bas eine ober bas andere, und fun es nicht fein, weil jedes geformt und gemodelt ift nach den wirklichen Buftunden bes Lebent und ber Welt, wo Gutes und Bofes, Freude und Leid fich in endlosen Abftufungen milden. Demgemäß find alle feine Stude awifchen ernften und heitern Charafteren getheilt und, je wie die Intrigue sich abrollt, Ernst und Kummer, Frohstnn und Gelächter das Product

Wie Shakpeare's Zeitgenossen, so blieb auch seinen Nachfolgern die Höhe, zu weicher erschoben, unerreichbar. Bon George Chapman, 1557—1634, sind noch 16 Dramen vorhanden, in benen sich jedoch keine Spuren eines schöherischen Geistes bemerkbar machen. Roch fruchtbarer war Thomas Heywood, von dessen zwischen 1596 und 1640 erschienenen 220 Stüden wir noch 23 bestigen, welche neuerdings (1852) von Collier wieder gesammelt und mit histor. und kritischen Erläuterungen verschen worden sind. Schon daß Ben Ionson ([. b.) von Shakspeare geschätzt war, und daß sein erstes Lustspiel, a Evory man in his humour, und sein erstes Trauerspiel, aSozanus (beutsch von Andred, Erf. 1797), durch Shakspeare auf die Bühne gebracht wurden, ist ein herrliches Zeugniß für ihn. Dennoch war er kein Dichtwaus des Herzens reicher Fülle. Was seine Gelehrsamkeit ihm an die Hand gab, verarbeitet der berechnende Berstand mit glücklichem Ersolg im Lust= und namentlich im Maskenspiels; nur verwechselte er oft Satire mit Wit, ließ von seinem Wissen sich zu Breite versühren und beging in der Anlage Rechnungssschler, die der Berstand ohne die Bhantasie nicht zu berich-

tigen vermag. Reicher an bramatischem Talente und wirtsamer im Effect waren Francis Beaumont und John Fletcher (f. b.). Die aus ihrer Berbindung hervorgegangenen 50 Dramen, Luft -, Trauer - und Schauspiele, erwarben fich bei ber Daffe bes Bolte eine Gunft, ju welcher Chaffpeare's Dichtungen lange nicht hinanreichten; benn fle waren flacher und barum Teichter zu faffen, und finnlicher und deshalb mehr im Bollsgeschmad. Ihre Luftspiele, in einzelnen Bartien voll humor und Big, verbienen gegen bie Tragobien ben Borrang. Nicht fo bei Phil. Maffinger (f. b.), ber meift allein, boch auch in Berbindung mit Detter, Rowley, Metboleton zwar alle brei Arten Dramen fchuf und mit Beifall auf Die Buhne brachte, fich aber befonders im Crauerspiel auszeichnete. Auch die Werke von Marston, Webster, Rowley, Dan und Ford (1586—1639) haben ihren Werth, besonders die des letztern, obwol er in der Bahl feiner Themata nicht glücklich war. So beneibenswerth reich war die engl. Bühne, als Stürme, stärfer als menschliche Kraft und mächtiger als Menschenwis, an Englands Horizonte heraufzogen und, fich entlabend, auch bie breternen Gerufte ber bramatischen Runft zererutmmerten. Der im Fruhling 1636 ausgebrochenen Best folgten burch Karl's Unflugheit bie Grenel bes Burgerfriegs. Unterm 2. Sept. 1642 gebot bas Parlament, bag für bie Daner biefer tribfalvollen Zeit alles Buhnenfpiel im gangen Ronigreiche aufhören folle, ein Befehl, ber bei ber Borliebe bes Bolle für feine Buhne unterm 22. Oct. 1647 bahin gefcharft werden mußte, «alle Dawiberhandelnden als Bifewichte in bas gemeine hunbeloch zu werfen», ehe

vollständige Schließung der Theater erlangt wurde.

Hierauf fclummerte die dramatische Aunst bis zur Wiederherstellung des Königthums burch Karl II., 29. Mai 1660. Eine seiner ersten Regierungshandlungen waren zwei Batente zur Bilbung zweier Schaufpielergefellschaften, bas eine für Gir Will. Davenant, ber übrigens fchon unter Cromwell die Erlaubnig zur Eröffnung eines Theaters erlangt hatte, bas andere fitr Henry Rilligrew und beren Erben und Nachbesther. Weil Killigrew fich im tonigl. Theater Drury-Lane anfiebelte, hießen feine Schauspieler «The King's servants», und weil Davenant bas unter bem Schute bes Berzogs von Port stehende Theater in Lincolns-Inn-Fielbs bezog, feine Gefellichaft «The Duke's company». Drury = Lane hat feinen Ramen, feinen Freibrief und ben Ruf einer Nationalbuhne bis auf die Gegenwart behauptet, Lincolns-Inn-Field fein Batent und seinen Auf an Covent-Garben abgegeben. Eine weitere wichtige Neuerung unter Rarl II. war, die weiblichen Rollen, die bis babin von Mannern und Anaben reprafentirt maren, an Schaufpielerinnen zu geben. Aber ber gleichzeitig in bie Runft übergegangene fitten-Tofe Hofton beeintruchtigte die hohere bramatische Boefie. Mit James Shirley (geft. 1666) waren bie Trabitionen ber großen Glifabethanischen Schule erloschen, und von jener Beit an beginnt ber Berfall ber engl. Bubne. Die Charafteriftit bes bem Uebel fich bamals zuwenbenben Gefchmack liefert John Dryben (f. b.) in feinen an die 30 zuhlenden Dpern, Luftund Trauerspielen. Bergebens marf Thomas Otway in feinem «Vonice preserved» und «Orphan» fich bem Strome entgegen; er blieb felbst ebenso wenig wie Nathaniel Lee (1657-92), der Berfasser von «Theodosius» und «Alexander the Great», und Thom. Southern (1659—1746) frei von den Berirrungen seiner Zeit. Zwar bahnte später das Trauerspiel in edler Haltung und moralischer Tendenz sich wieder Eingang; aber es beclamirte und bewegte fich in ben fteifen, conventionellen Formen ber frang. Schule. Go Abbifon's «Cato» (1717), ein Stud, bas feine ungemein beifüllige Aufnahme zumeist ber Bhigpartei fculbete, in beren Sinne ber Dichter-Staatssecretur es geschrieben. Go Thomson's eifigtalte «Sophonisbe»; fo die Schöpfungen eines Young, Glover und Mafon, ungludlicher Nachabmer ber unbegriffenen antiten Tragobie. Nich. Rowe wollte gurud auf die frubere Bahn. Bas er in diesem Willen schrieb, trug bas Gepräge richtigen Gefühls; aber weil er nicht durchbrang, er ber einzelne gegen viele, ließ auch er bom Beffern ab. Einen gludlichern Beg fchlug George Lillo (1693—1739) ein mit seinen häuslichen und bürgerlichen Trauerspielen «George Barnwell», «Fatal curiosity» und «Arden of Feversham», in benen fich, bei aller Abwefenheit ber höhern bichterifchen Beibe, eine tiefe Kenntnig bes menschlichen Bergens verrath. Bevor die Luftspielbichter benfelben Beg bes Burgerthums und ber Bauslichkeit mahlten, verdienen sie für die Zierlichkeit und Sittlichkeit ihrer Broducte nicht eben Lob. Bon Rönig Karl bis auf Königin Anna schritt die Immoralität des Luftspiels weiter und weiter, die ste am Anfang bes 18. Jahrh. ziemlich am Endpunkte angetommen war. Wurde in biefer Zeit ein neues Stud angefündigt, fo forfchte jebe fittfame Frau, ehe fle zur Borftellung ging, ob fle es ohne Errothen wagen burfe, und gerieth zufällig die Neugier mit der Sittsamkeit in Widerfpruch, fo band fie jedenfalls letterer eine Daste vor. Das nahm fo überhand, daß julett nur notorisch Unehrsame ohne Larven erschienen. Und das konnte füglich nicht anders fein, wo Stüde zu sehen waren wie die «London cuckolds», allerdings eins der anstößigsten. Es genügt, aus dieser Beriode und zum Theil in die folgende übergreisend auf die Werke von Aphra Behn («The seigned courtesans», 1679), Wycherley und Susanne Centlivre hinzuweisen. Richt viel decenter in ihrem Ton sind die Stüde des geistreichen Congreve, Banbrugh's, Colley Cibber's und Farquhar's, die jedoch, neben Gah's «Beggar's opera», fortwährend mit Recht,

unter gewiffen Mustaffungen, bei bem engl. Bublitum beliebt find. Nach ber Königin Anna Tobe hatte ber Uebergang der brit. Krone an das Haus Sannober in ber Perfon Georg's I. mehrere, die augern Theaterverhaltniffe mefentlich berührende Beränderungen jur Folge, welche burch ihre Beeintrachtigung des Directors von Lincolus-Inm Rielbe biefen auf ein Mittel finnen liefen, fich für ben Berluft zu entschädigen. Er fand es in einer findifchen, die engl. Buhne von Beihnachten an wochenlang entabeluden Reuerung. Früher hatten Mufit, Gefang und Tang bie Runft bes Mimen bon ben Bretern gebrängt. Mufit und Gefang waren inzwischen bas alleinige Cigenthum ber mit Anfang bes Jahrhunberte eingewanderten ital. Oper geworben. Alfo blieb nur ber Tang. Diefem mehr Ginn und Bebeutung ju geben, nahm man ihm einen Theil ber von ber Mufit geregelten Grazie, verlieh ihm bafür die Geberde, fügte das Banze in die zusammenhängende Berfinnlichung irgendeiner Fabel und nannte es Bantomime ober pantomimifche Darftellung. Dies die Chriftmas-Bantomime, deren Urfprung man falfchlich auf die in altester Zeit gebrauchlichen Beihnachtspoffen gurudgeführt und beren Charafter, besonders feit bem Tobe ber als Tolpel (clown) unerfett gebliebenen beiben Grimalbi, Bater und Gobn, fich zwar ansehnlich verandert hat, bie aber boch fortbauernd fich auf ben londoner Theatern behauptet. Dem Drama brachte ber Bechfel ber Berricherfamilie teinen Segen. Beber bie George noch Bilbelm IV. haben es unterftütt, und auch von ber Ronigin Bictoria hat es in Bergleich zur ital. Oper nur Bernachluffigung erfahren. Deffenungeachtet hat es ibm an Dichtern nicht gefehlt. Benry Fielbing vermehrte bas Repertoire mit 28 Studen, von welchen außer bem burlesten Trauerfpiele «Tom Thumb» ein zweites jest taum gefannt ift. Barrid, ber berühmte Schaufpieler, fcrieb auch 27 Stüde, barunter a Miss in her Teens»; ein loudoner Schulmeister, Townley, das launige "High life below stairs". Foote nahm es mit Anlage und Ausarbeitung feiner Luftspiele und Boffen nicht eben genau, verstand aber die Charaftere mit origineller Laune auszuftatten. Rich. Cumberland schrieb zum Theil sentimentale Stüde in ber zierlichen Sprache, aber auch mit ber Oberflächlichkeit des Weltmanns. George Colman zeichnete die Personen seiner 26 Theaterstude meist treu nach bent Leben, was ihre beste Eigenschaft ift. Golbsmith glangt burch reichen Bit und unerschöpfliche Beiterfeit. Sheriban mar Spotter, Denfchenfenner und hofmann, Redner, Schongeift und fluchtiger Boet in feinen Luftspielen, an beren Spite «The school for scandal» fteht. Schmächer mar mahrend biefer Zeit bas ernfte Trauerspiel vertreten; nennenswerth find nur die burgerliche Tragodie «The gamester» von Moore, ausgezeichnet durch Charafteristif und Situation, der romantische «Douglas» von John Home (1722—1808), die «Mysterious mother» von Horace Walpole und die «Grecian daughter» (1772) von Murphy.

Rur die nach allen Seiten hin gestiegenen, immer fich unbefriedigt fühlenden Ansprüche bes 19. Jahrh., ber fcnelle Ueberdruß am Reuen und bas fiete Berlangen banach erflaren bie Behauptung, daß auch in England die bramatische Runft unaufgehalten tiefer und tiefer finke. Daß fle ihre verlorene Herrschaft nicht wieder gewinnen kann, liegt in ben gesellschaftlichen Berhaltniffen und in bem Umftanbe, bag die Buhne aufgehört hat, unmittelbar auf das Bolt zu wirten. Trogbem ift die bramatische Poeste unftreitig vor-, nicht rudgeschritten, oder hat viclmehr die ihr zu Ende des 17. Jahrh. gegebene kunftliche Richtung verlassen, um sich wieder in den frischen Born der Natur zu tauchen. Einige von Sheridan, Mrs. Inchbald und Scott aus dem Deutschen übersetzte Stude leiteten die neue Beriode ein, worauf Joanna Baillie 1798-1802 eine Reihenfolge von Trauer- und Lustspielen lieferte, beren jedes eine bestimmte Leidenschaft schildert, und Coleridge seine «Remorse» (1813), Procter seine «Mirandolina» (1821) fdrieb, die indeg eher einen lyrifden ale einen bramatifden Charafter haben. Dilman's Trauerspiele sind, mit Ausnahme bon «Fazio» (1817), religiösen Inhalts und nicht für die Schaubühne bestimmt; Sheil's Stude hingegen hatten Erfolg durch das treffliche Spiel ber Mig D'Reil, für die fie eigens geschrieben waren. Frei von Nachahmung, wie die freie Seele ihm gebot, dichtete Byron. Gebantenvoll und tieffinnig, wie feine Dramen find, fehlt es ihnen allerdings zum Theil an Effect und richtiger Charatterzeichnung; bennoch ging fein «Manfrod» 1836 mit stürmischem Beisall über die Breter von Drury-Lane. Mehr auf den Seschmad des größern Publikums berechnet sind jedoch die Producte von Sheridan Knowles, der sich besonders in der Sphäre des Familienlebens heimisch fühlte, zu der er immer zurücksehrte, so oft ihn auch sein Thema über diesen beschenen Kreis hinauszusühren schien. Talsourd ist der Hauptsämpe der classischen, Bulwer der eklektischen Schule, der jede Richtung gleich tresslich erscheint, wenn ste nur den Theaterersolg erzielt. Browning und Bailen zeichnen sich durch philos. Erhabenheit, Leigh Hant durch zarten poetischen Geist, I. Bestland Warston in der Patriciertochter», «Strathmore», «Herz und Welt» und «Philip of France and Marie de Meranie» (1850) durch lebhaste Empsindung und Henry Taylor in «Philip van Artevelde» und a St. Clement's Eve» (1862) durch innere Manuichsaltigkeit und verständige Anordnung aus. Außerdem sind die Berdienste derzenigen keineswegs zu übersehen, die, im Solde der größern und kleinern Theater, dieselben mit Neuigkeiten jeder Art versorgen, wie zu Ansang dieses Jahrhunderts George Colman d. I., Dibbin, D'Reese, Frederick Reynolds und Morton, und in neuerer Zeit Hoot, Poole, Planché, Buchtone, Beake, Douglas Ierrold, Wark Lemon, Boucicault und Tom Taylor.

Bu ben im Borstehenden die äußere Geschichte bes engl. Theaters berührenden Andeutungen fügen wir nur noch Folgendes. Die ursprünglichen hölzernen Gerufte murben in ben Göfen großer Wirthshäuser erbaut. Sie waren von runder Form, oben offen, außer unmittelbar über ber Buhne, und mit einer Flagge versehen, welche die Dauer ber Borstellungen bezeichnete, die gewöhnlich um 5 Uhr nachmittage begannen. Der Bof biente ale Parterre, die den Bof umgebenden Bange bilbeten die Logen und Galerien. Aufgehangene Teppiche und Tapeten vertraten bie Couliffen; Inigo Jones war ber erfte Decorationsmaler, und die ersten beweglichen Mafchitzerien wurden nach ber Restauration von Davenant eingeführt. Bis dabin belehrte bie Auffchrift eines Brets, mas bie Buhne vorstelle, ober ber Acteur fagte es ben Bufchauern. In einem 1594 gebruckten hifter. Stilde, «Selimus, emperor of the Turks», trugt ber Belb ben Leichnam feines Batere nach Mohammed's Tempel, und hat babei die Berfammlung fich lettern zu benten (a suppose the temple of Mahomet »). Unter ben Frauen, welche zuerft auf ben Buhnen erschienen, geboren einige ju Englande beften Runftlerinnen, fo bie Betterton, Barry, Leigh, Butler, Montford und Bracegirble. Bis 1708, wo Owen Swiney von den Dichtern Congreve und Banbrugh die Direction des Drury = Lane - und Saymartet - Theaters übernahm, hatten weder Acteurs noch Actricen fire Gehalte; ber Ertrag ber Borftellungen wurde nach Abzug ber Roften in 20 Bortionen getheilt, von welchen 10 bem Director, bie andern 10 ber Gefellichaft gufielen. Gine neue Nera trat für die Schauspieltunft mit Garrid (f. b.) ein, welcher fie in ber öffentlichen Meinung rehabilitirte und ihr Ernft und Burbe verlieh. Sein Nachfolger war John Remble, ber fich um Shakfpeare bas Berdieust erwarb, vieles aus feinen Dramen auszumerzen, womit einfältiger Dunkel fie verballhornt hatte, und beffen Schwester, Mrs. Sibbons, als bie erfte tragifche Schauspielerin Englands glanzte. Ihnen aur Seite ftanden Charles Remble, Coole, die Komiler Lewis, Munden und Emery, Miß Farren (nachherige Grafin bon Derbh) und Mrs. Jordan. Beniger vollendet und claffifc ale John Remble, aber leibenfchaftlicher, effectvoller mar bann ber geniale Comund Rean. Wie er zu Kemble, verhielt fich Dig D'Reil zu ber Sibbons, mahrend in Lifton und Matthews die vis comica die außersten Grenzen bes Burlesten erreichte. Der lette von biefer glanzenben Reihe ist Billiam Macreaby, ein wahrer, hochgebilbeter Künstler. Bon seinen Rachfolgern verdienen höchstens Phelps, der jungere Rean und ber Romiter Robson Ermähnung. Rur die Runft bes Mafchinisten und bes Decorateurs hat in ben 20 londoner Theatern, in welchen Lust- und Trauerspiel mit Bantomimen, Barlefingben und «Extravaganzas» abwechseln, ihren Sohepunkt erreicht, aber bei allebem haben Shatfpeare's Meifterwerte auf einigen biefer Bühnen, wie in Drury-Lane und im Hahmarket, noch immer ihren Plat behauptet und verfehlen felten, ihre Anziehungsfraft auf bas Bublitum zu bewähren. In ber Ausübung ihrer Auuft find bie engl. Schaufpieler manchen Befchränkungen unterworfen. Für bas Drama allein besteht noch die Censur, indem tein Stud gegeben werden barf, bas nicht die Billigung bes Examiner of plays erhalten hat, und zur Eröffnung eines neuen Theaters ift die Erlaubnif bes Lord = Rammerherrn nöthig, der auch den fcon vorhandenen ihre Concession entziehen fann. Bgl. Collier, «History of English dramatic poetry, and annals of the stages (3 Bbe., Lond. 1831).

Englische Berfaffung. Englands Boben enthält in fich alle Reime ber Kraft bes reichen brit. Bollslebens und ber Größe bes brit. Weltreichs. Alle Nebenländer beffelben haben bie Einrichtungen, burch welche es ihnen möglich wurde, an jener Rraftentwidelung theilzunehmen, von England empfangen. Forfcht man ber Gefchichte biefer Bollverziehung nach, fo ift et ber Beift bes angelfachf. Bolle, welcher, unter ber Bucht farter normann. Stuateeinrichtungen gereift, noch gegenwärtig lebendig fortwirft, ber bas Altbritifche bis auf wenige Sputen Der brungt, ber rohern Rraft ber Danen wie bem Ritterthume der Rormannen wiberftanden und biefe feine Ueberminber felbft befiegt bat. Es ift ber Charafter eines burch Gefete freng geregelten Gemeindewefens, von welchen jenes Bufammenwirten aller Rrufte bes Bolts, jene Gemeinfinn ansgegangen ift, bem nicht nur England felbft feinen Boblftanb und feine Dacht verbankt, fondern ber auch überall, wo er von England aus Wurzel gefaßt hat, diefelbe Trickfraft wie in dem Mutterlande bewiesen hat. Alle wichtigen öffentlichen Ginrichtungen England ftammen ans einer frühern Beit und find in ben innern Rampfen bes Bolts gegen bas Asnigthum wieder gewonnen worden. Sie haben noch großentheils ben Charafter bes robern Beitalters, welchem fle ursprünglich angehören, da man lieber Unbequemlichteiten ertrug, selbs auffallenbe Misbrauche bulbete, ehe man bie Band an bie alten, muhfam errungenen Rechtsverhältniffe zu legen wagte. Mäßigung ift sonach ber Grundton der innern Politit Englands, und felbst in der auswärtigen Bolitik ist diese Richtung die in neuerer Zeit herrichende. Belche Wendungen aber auch die Weltgeschichte nehmen möge, so viel dürfte gewiß sein, daß England durch das Borbild feiner Institutionen einen größern Einstuß auf die Entwicklung der Staaten auszuüben fortfahren wird, als der bloßen Waffengewalt und phhfis**den** Ueber-

macht je möglich ift.

Die engl. Gefellschaft zeigt außerlich ungefähr dieselben drei Stände, wie die in aubern Lanbern Europas: ben Berrenftand ober hohen Abel (Nobility), bie Ritterfchaft ober den niedern Abel (Gentry) und den Bürgerstand (Commonalty). Die Geistlichkeit macht keinen Stand im Bolle aus, fondern gehort in ihren verschiedenen Stufen allen breien an. Die engl. Gefete erkennen jedoch nur zwei Stunde an, den Abel, unter welchem blos ber hohe Abel verstanden wird, und die Gemeinen (Commoners), zu welchen auch ber niedere Abel gebort. Diefer Standesunterfchied bringt feine Spaltung in ben Berhaltniffen bes Boll's hervor, weil bas Abelsvorrecht nur auf den ältesten Sohn übergeht, weil der Weg zu den höchsten Stellen und Burben bem Berbienfte wenigstens gefehlich und in ben wichtigften Zweigen bes offentlichen Dienftes auch factifch offen fteht, und weil ber Abel tein Borrecht genießt, burch welches in bem Richtabelichen bas Gelbstgefühl beleidigt ober in ben Leiftungen für die Gefammtheit bas Gefet ber Gleichheit verlett wurde. Die Stellung aller Stände gegeneinander ift burch bie Berfaffung fo geordnet, daß ein jeber immer wieber bes andern bedarf und baf ber Bernehme ben schönften Theil seines öffentlichen Birtens nur in Ehrenamtern ober burch Babl, also burch Gunft und Bertrauen ber Geringern erlangt. Der niebere Abel aber, welcher in manchen anbern ganbern burch feine besondern Standesintereffen und Borglige in ein feind. feliges Berhaltniß gegen bas Boll verfest wird, ift in England weber ftaatsrechtlich noch factifc bon bem Bitrgerftande getrennt. Er ift mit ihm vereint im Saufe ber Bemeinen, und mas fich burch Fleiß, Glud, Wiffenschaft ober Talent über bie gemeinsame Maffe erhebt, tritt obne Abelebrief von Rechte wegen in feine Reihen. Die ift es ben Englandern eingefallen, Die höhern firchlichen Bitrben von ber Geburt abhangig zu machen. Riemals hat fich ihr Abel badurch von der Nation zu trennen versucht, daß er auch von der Mutter Seite abeliche Abtunft erforbert, oder bavon die Succeffionsfähigfeit in Familienguter und die höchften Abelswürden abhängig gemacht hatte. England hat noch an ber Grenzscheibe bes 18. Jahrh. Maria und Anna als Königinnen auf bem Throne gefehen, beren Mutter, Anna Syde, bie Tochter eines Abvocaten war. Reine Steuerfreiheit, feine Ungleichheit vor dem Gefete macht den Abel zu einer Befchwerde für die übrigen Bürger. Rur von manchen Gemeindebiensten find die Lords frei, und ihr Recht, in Criminalsachen von dem Oberhaufe des Parlaments gerichtet zu werben, hangt mit ber Stellung eines höchsten Staatsgerichtshofs jufammen.

In der Bildungsgeschichte des engl. Abels spricht sich jenes Grundgeses ans, welches man in dem ganzen Gange der engl. Berfassung findet, nämlich treues Festhalten an den alten Einerichtungen, verbunden mit allmählichem, zeitgemäßem Fortbilden: also ähnlich wie in den guten Zeiten der röm. Republit, wahrhaft conservativ und progressiv zugleich. Der jedige Adel trägt noch einzelne Züge von dem, was er schon unter den Angelsachsen war. Einen Erbabel in dem gegenwärtigen Sinne kannten diese freilich nicht; einen eigentlichen Geburtsadel bildeten nur die Athelinge, die Sohne und nächsten Berwandten des Königs. Gleichen Rang und gleiches Recht mit ihnen hatte der Erzbischof des Landes vermöge seiner geistlichen Witrde, nicht

als Grunbbefiter. Das Laub war in Gaue getheilt (Shires, fpater Counties, Grafichaften), au beren Spite ein Calborman ober Alberman (f. b.) ftanb, von ben Danen Carl (f. b.) genannt, aber nur als tonigl. Beamter ohne Exblichteit. Unter ben Freien genoffen die Diener bes Königs und ber Bornehmen, die Thane, ausgezeichnete Rechte. Aber auch ihr Stand war teineswegs erblich abgeschloffen; auch ber bloge Landbauer (Coorl) tonnte fich, wenn er ein bestimmtes Grundeigenthum befaß, unter gewiffen Bebingungen bagu erheben. Der Raufmann erlangte bie Bitrbe eines Thans, fobalb er auf feine Roften brei Seereifen gemacht hatte. Freie Bauern in mannichfaltigen Colonatverhältniffen (Coorls, Cotsots, Buros) und leibeigene Diener fowol zum perfönlichen Dienste als jum Landbau (Theownan, Thralls bei ben Danen genannt) machten bie übrige Maffe bes Bolts aus. Das Auffteigen vom Leibeigenen jum Freien, vom Freien jum Than und jum Calborman blieb aber einem jeden möglich. Gegen bas Ende ber angelfächf. Beriode mogen fich alle biefe Burben- und Stanbedunterschiebe ber erblichen Abgefchloffenheit allerdings ichon genühert haben ; die normann. Eroberung vollenbete biefelbe. Die alten Grafentitel wurden erblich, aber zu bloffen Burben herabgefest. Unter Ronig Johann waren icon die Carls nichts als die erfte Rlaffe ber normann. Barone, zwar in ber Regel mit großem Landbefit, aber ohne Grafenamt. In biefes rudten bie bisherigen zweiten Beamten ber Baue, bie Borfteber, Richter und Schultheigen ber Gemeinde bes Gaues, Die Shiregerefan (Vicecomites), bie nachherigen engl. Sheriffs (f. b.) ein, die fich bis auf die Begenwart erholten haben. Alles Grunbeigenthum mußte die Lehnsherrlichkeit ber normann, Könige anerkennen; alle Berhultniffe befestigten fich jur Erblichkeit; auch bie Bifchofe und infulirten Mebte traten in die Reihe ber Barone ein. Die fammtlichen, burch ihre Gitter ju Rriegebienft verpflichteten Lebenbefiger machten ben Ritterftand aus, aus dem fich ein Berreuftand von zwei Rlaffen, ben Grafen und Baronen, erhob, ber feit ben Beiten ber Magna-Charta (1215) einen polit. Reichstorper ju bilben aufing. Daß fich unter biefen Beranderungen bie Babl ber freien Landwirthe verminderte und freie Binsleute zu hörigen Gutsunterthanen gemacht wurden, war nicht anders zu erwarten; doch war die Bürgerschaft, namentlich in London, schon au muchtig und ber Stand ber nichttriegspflichtigen Lehnsleute (Froeholders) au gabireich, als baß nicht bald die entgegengefetete Richtung wieder vorherrschend geworden wäre. Der Bolksaufftand gegen die Bebrildungen ber Barone unter Richard II. (1381), wobei eine allgemeine Abschaffung ber Leibeigenschaft zur Sprache tam, war ein Borlaufer; nicht volle 200 3. vergingen, und jebe Unfreiheit, bis auf geringe, fast nur ben Gelehrten befaunte Ueberrefte, war verschwunden. Die Grundeigenthümer aller Alassen nahmen nun als Freeholbers an den Bablen ber Ritterschaftsbeputirten zum Barlamente theil; nur die Hofbauern (Copyholders), welche meistens zu allerlei Fronen und Naturalabgaben verpflichtet waren, blieben bavon ansgefchloffen, bis auch ihnen burch die Parlamentereform 1832 gleiches Recht zugeftanden wurde. Bu ben ermahnten zwei Stufen bes herrenftandes, ber Grafen und Barone, tamen fpater noch brei andere hingu, nämlich bie ber Bergoge, ber Marquis und ber Biscounts. Ebuard III. machte nämlich feinen Sohn Conard, ben Schwarzen Brinzen, 1336 zum Berzog von Cornwall und 1362 seine jungern Sohne ju Berzogen von Clarence und Lancaster. Auch Richard IL ernannte feine jungern Oheime zu Berzogen von Port und von Gloucefter, und feinen Glinftling Robert be Bere 1386 zum Herzog von Irland. Seitbem ift die Herzogswilrde die erfte Stufe bes engl. hoben Abele geblieben; boch befag nur ber Bergog von Lancafter ein Bergogthum, indem Eduard's III. vierter Sohn, Johann von Gaunt, die Grafschaft dieses Ramens mit wirklichen Sobeiterechten gur Apanage erhielt. Obicon bas Berzogthum bereits 1461 wieber mit ber Krone vereinigt murbe, fo hat fich boch aus biefer Beit die besondere Berfaffung Diefer Graffchaft als Pfalzgraffchaft (County palatine) erhalten, ebenfo die Burde eines Ranglers des Berzogthums unter den Mitgliedern des Ministeriums. Eine größere Zahl Familien gelangte nach und nach zur herzogl. Würbe ; allein bei ben blutigen Kämpfen ber Häufer Pork und Lancafter fowie burch baufige Berurtheilungen wegen Staateverbrechen find die meiften berfelben wieder erlofchen. Rur noch zwei Bergogstitel bestehen aus der Zeit bor Rarl II., nämlich die ber Bergoge von Rorfoll feit 1483 und bie von Somerfet feit 1547. Rarl IL bebachte vornehmlich feine natürlichen Sohne mit ber herzogl. Burbe. Seit Georg's III. Regierung schien man ben Grundfat angenommen zu haben, diefen Titel nur an Pringen des tonigl. Saufes zu vergeben. Bellington war seit 1766 ber erfte, ber (1814) wieder bie Herzogewiltbe erhielt. Rach ihm wurden noch die Herzoge von Buckingham (1822), von Cleveland und von Sutherland (beibe 1833) ernannt. Die meisten Herzoge haben zugleich ben Titel von Marquifaten, Graffcaften, Bicograffchaften und Baronien, sowie überhaupt die höhern Titel einige ber nie-

Digitized by Google

bern einschließen. Zwifchen die Bergoge und die Grafen fcob Richard II. noch die Marquis ein. inbem er ben nachher jum Bergog erhobenen Robert be Bere 1385 jum Marquis von Dublin ernannte. Die Marquiswilrbe ift nie fehr häufig gewesen, und 1783 gab es fogar einmal nur einen einzigen Inhaber berfelben. Berzoge und Marquis werden im Rangleiftil Fürften genannt. Auf die Marquis folgen gegeuwärtig als britte Abelsstufe die Grafen, Carls, diefen bie Biscounts, die von Beinrich VI. herrühren und nie fehr gablreich gewesen find, und biefen als lette Rlaffe bes engl. hohen Abels bie Barone. Jeber vom hohen Abel wird auch Lord genannt und ift Beer bes Reichs. Der Lordstitel bes Mapors von London, Dublin und Port ift ein Amtetitel, welcher die Amteführung nicht überdauert. Die Erzbischöfe und Bifcofe haben für ihre Berfon Rang und Rechte bes hohen Abels, die im wefentlichen fich auf ben Gis im Oberhaufe bes Barlaments beschränten. Diefer Gis tommt aber nur ben engl. Beers fammtlich, ben schottifchen bagegen burch 16, ben irischen burch 28 aus ihrer Mitte gewählte Beers gu. Doch haben fchott, und irifche Lorbs auch engl. Beerswurde, vermoge welcher fie im Oberhaufe figen. Alle Burben bes engl. Abels erben nur auf die alteften Gohne fort, welche bei Lebzeiten bes Baters im gemeinen Leben ben zweiten Titel beffelben und, wenn biefer teinen andern Titel hat, den Titel Lord mit dem Familiennamen erhalten. Die ältesten Sohne der Biscounts und Barone führen nur das Brädicat Honorable, während andererfeits von den Hec-20gen und Marquis auch die jüngern Söhne den Titel Lord vor ihren Tauf- und Familiennamen feben. Die übrigen Borrechte des hohen Abels find fehr unbedeutend. Sie werden in Criminalfällen vom Oberhause gerichtet, in Civilsachen stehen sie unter ben ordentlichen Gerichten.

Der niebere Abel (Gentry) besteht, wenn man auf die Bedeutung des Borts im gemeinen Leben sieht, aus allen Honoratioren, also denen, welche nicht von gemeinen Hantierungen, Kleinhandel u. s. w. leben; im gesetzlichen Sinne aber gehören zu der Gentry oder dem Stande der Gentlemen alle diejenigen, welche von ritterlicher Hertunft sind, daher auch alle jüngern Söhne des hohen Abels und deren Rachsommen, sowie alle, welche einen persönlichen Adel durch Aemter oder Bürden erlangt haben, insbesondere die studirten Klassen der Geistlichen, Abvocaten, Aerzte. Die Stellung des Gontleman wird daher nicht durch besondere Berleihung ertheilt, sondern ist eine von selbst eintretende Folge einer in der bürgerlichen Gesellschaft exslangten Stellung. Sie wird im gewöhnlichen Leben durch das Brädicat Esquiro (hinter den Ramen gesett) bezeichnet. Höhere Stusen der Gentry durch Ernennung des Königs, und zwar die erste, bilden die erblichen Baronets, die zweite die durch Orden oder Ritterschlag creixten

Anights. Bgl. Gneift, albel und Ritterschaft in England» (Berl. 1854).

Der Unterschied zwischen ber Gentry und bem Burgerstande (Commonalty) ift so gering, daß z. B. Blacktone in seinen «Commontaries on the laws of England» beibe zu der Commonalty rechnet. Im engern Sinne gehören zu den Commoners zunächst alle Landeigenthümer, beren Gut einen jährlichen Ertrag von wenigstens 40 Sh. gewährt (Yeomen), dann alle Handwerter und Tagelöhner (Tradesmen, Artisicors und Labourers). Sie machen wie überall die große Mehrzahl des Bolts aus; aber nirgends sind freilich Armuth und Uebersluß in einem so sichneidenden Contraste einander nahe gestellt als in England. Seit dem 18. Jahrh. ist es leider Thatsache, daß der Stand der mittlern freien Grundeigenthümer mehr verschwindet und der größere Landbestig in wenige Hände zusammenkommt, sowie auch in Handel und Manusacturen die Zahl der bloßen Lohnarbeiter für fremde Rechnung verhältnißmäßig zunimmt.

Was die Formen des Grundeigenthums anlangt, so war der Stand freier Grundbesiter, gleichviel ob sie Kriegsdienste (Knight-service) zu leisten hatten oder irgend andere Abgaben und Dienste davon schuldig waren (Free socage), in England auch unter den Normannen exhalten worden. Unter Karl II. aber wurden alle Ritterlehen in freies Erblehn (Free and common socage) verwandelt, und alle Lehnsgefälle und Dienste, mit Ausnahme der tirchlichen (frank almoigne) und der Hosbienste, z. B. bei Krönungen, ganz abgeschafft. Aber auch selbst die hosdienstpslichtigen Gutsunterthanen (Villeins), aus welchen die jezigen Copyholders entstanden sind, waren außer jenem Dienstverhältniß als freie Leute zu betrachten. Dies ergibt sich am deutlichsten aus der dreisachen Art des Gerichts, welche in den Lehnsherrschaften dorstam und dem Namen nach noch besteht. In bürgerlichen Sachen besetzen nämlich die Freisassen und dem Kamen nach noch besteht. In diergerlichen Sachen besetzen nämlich die Freisassen ist der Gutsherr der Richter nach den besondern Rechten des Gutsbezirls (Customary court); in Strafsachen endlich hielten die sämmtlichen Eingesessen, unter dem Borsitze des

Amtmanns (Steward), welcher zu bem Ende ein Rechtsgelehrter fein nußte. Anklagen, welche auf Felonie und Berrath gingen, mußte er an die königl. Richter abgeben; in geringen Sachen hingegen veranstaltete er eine Art von Schöffengericht und bestimmte nach dessen Ausstpruche die Strafe. Auch hieraus ersieht man, daß in England sowol die Hörigkeit als die gutsherr-liche Gerichtsbarkeit der allgemeinen Bolksfreiheit viel weniger entgegen gewesen sind als in andern Ländern, und daß der ursprüngliche Charakter der Gerichtsherrlichkeit, Führer und Borsteher freier Leute zu sein, sich dort reiner als anderwärts ausgebildet hat.

Obicon es Montesquieu oft nachgesprochen worben, bag bas Wefen ber engl. Staatsverfaffung in einer fcharfen Trennung ber brei Gewalten, ber regierenben, richterlichen und gefengebenben, bestehe, fo ift bies boch unbegrundet. Namentlich bas Barlament nimmt fowol an Regierungsgeschäften als an richterlichen einen fehr wefentlichen Antheil, im Unterhause durch die stete Aufsicht über die Staatsverwaltung und durch die sog. Brivatbills, das Dberhaus burch feine Stellung als oberfter Gerichtshof ber Ration. Desgleichen übt ber Ronig im Geheimen Rath fowol gefetgebenbe als richterliche Befugniffe aus; auch üben bie brei oberften Gerichtshofe eine ahnliche Gewalt wie bie rom. Pratoren, indem ihre Enticheiburgen gemiffermaffen Gefeteetraft haben. Ueberhaupt aber laufen jene brei Zweige ber Staatsgewalt in England fo burcheinander, baft es für feinen berfelben ein felbständiges Organ gibt. Eher luft fich bie Stellung bes Ronigs und bes heutigen Parlamente ale eine a Wifchung von Monarchie, Aristotratie und Demofratie» betrachten. Wenn auch im Unterhause die großen Grundbefiger noch immer ein fehr bebeutendes Uebergewicht haben, fo muffen fie boch wegen ber verhältnifmuffig niedrig gestellten Bebingungen ber activen Bahlfabigfeit und ber barauf beru benben großen Bablerzahl (über eine Million Stimmen) auf die Bedurfniffe und Befühle ber Maffen fiete Rudficht nehmen, um fo mehr, ale biefe burch bie völlig ausgebilbete und eingewurgelte Affociations- und Breffreiheit für ihre wirflichen ober vermeintlichen Intereffen leicht gu organisiren find. Die königl. Gewalt trägt noch die Zeichen ihres mittelalterlichen Ursprungs. Aus Führern einer freien Ariegsgenoffenschaft maren bie normann. Könige Oberlehnsberren bes Lanbes, Gefetgeber und Richter geworben; die Beschlüffe bes Parlaments maren bis in bas 13. Jahrh. nur Bitten, welche der König mit einem «le roi s'avisora» ablehnen konnte, und bie Oberrichter in Westminster waren sehr lange gang vom Rönig abhängig, welcher fie entlaffen tonnte. Allein die Binigl. Gewalt ift burch eine Menge Staatsacte und Gewohnheiten befchräuft. Das Parlament hat mehr als einmal die königl. Macht überwältigt; auch des Parlaments große Gewalt vermag in vielen Fragen neuerdings nichts gegen eine entschiedene öffentliche Meinung. Sonach mogen die Englander nicht mit Unrecht behaupten, daß es in ihrer Berfaffung brei Dinge gebe, beren eigentliche Befchaffenheit und Ausbehnung nicht genau angegeben werben konnten, nämlich bie Prarogativen ber Krone, bie Privilegien bes Barlaments und die Freiheiten bes Bolls. Die angelfachf. Berfaffung war allerdings durch die fog. Eroberung Wilhelm's I. (1066) umgewandelt worden. Gine allgemeine Anwendung des Lehnfyfteme, größere Ausbehnung ber landesberrl. Rechte und Ginführung ber normann. Sofverfaffung, womit die Einrichtung ber obern Gerichts- und Regierungsbehörden gufammenhing, waren die Hauptpunkte ber Beranderung. Aber die Grundidee einer gefengebenden Gewalt ber Nation in der Witenagemote, b. h. ber Bersammlung der Weisesten, und die richterliche Gewalt des Bolls über seine Rechtsgenossen in dem Court-Baron und dem Court leet, in dem Grafschaftsgericht oder County-court und dem Sherisss-turn oder Criminalgericht der Graffchaft, später in den Affisen und der Jury und endlich in dem Oberhause über die Beers, find beibehalten und wieder erstanden, die übermäßigen lehnsherrl. Rechte durch die Freiheitsbriefe ber Könige gemilbert worden. Gigentlich fustematifche Grundgesete, wie fie auf bem Continente feit 70 J. üblich find, hat man in England nicht; alle die zahllofen Gefete, welche das fog. statutarische Recht bilden, stehen juristisch einander gleich. Doch konnen wir materiell folgende Reihe als die Cardinalgesetse bezeichnen: 1) den alten Freiheitsbrief (Charta libertatum) König Heinrich's I.; 2) bie Magna-Charta (f. b.) von 1215; 3) die Petition of rights (f. b.) von 1627; 4) die Habeas-Corpus Acte (f. b.) von 1679; 5) die Declaration of rights (f. b.), gleichsam die Capitulation, welche Wilhelm III. 1689 annehmen mußte, um bie Krone zu erhalten; 6) bie Successionsacte (Act of settlement) von 1701 und bie von 1705; 7) die Unionsacte zwischen England und Schottland von 1707; 8) die Unionsacte zwifchen Großbritannien und Irland von 1800; 9) die Emancipationsacte vom 13. April 1829; 10) die Reformacte vom 7. Juni 1832 für England, nebst benen für Schottland vom 17. Juni und für Irland vom 8. Aug. 1832.

Die Rrone bes Ronigs von England ift erblich nach besondern Gefeten, welche ichie Rönig und Barlament abzuändern Macht haben. Bon biefer Macht, die Thronfolge zu bitändern, hat das Barlament fowol in den Streitigkeiten der Häufer Pork und Lancaster, als insbesonbere nach ber Revolution von 1688 Gebrauch gemacht, indem es querft Jatob II. und feine Nachkommen der zweiten Ehe vom Throne ausschloß und in der Act of settlement wu 1700 die Thronfolge auf die prot. Nachkommenschaft der Brinzessen Sophie, der jüngster Tochter ber Rurfürstin Glifabeth von der Bfalz, einer Tochter Ronig Jatob's I von England, beschränkte. Die Krone wird vererbt nach dem Rechte der Erstgeburt. Die Otdnung babi ift eine ftrenge Linealordnung, fodag bas weibliche Gefchlecht in ber altern Linie ben mannlichen Berwandten der jungern Linie vorgeht, aber unter Geschwistern immer die Sohne guet aur Thronfolge gelangen. Die Krone geht auf ben Thronfolger unmittelbar über, ohne baf d einer besondern Besitzergreifung bedarf. Es gibt also tein Zwifchenreich und es gelten in Em land wie in Frankreich die beiden Grundfate: der König flirbt nicht, und: der Tobte fest der Lebenden in Besit (le mort saisit le vif). Die Bolljährigkeit bes Königs tritt mit bin 18. Lebensjahre ein; die Regentschaft mahrend der Minderjahrigfeit ordnet der Ronig in femm Testament ober, wenn er es nicht gethan, bas Barlament an. Der Thronerbe führt, wan n ber alteste Sohn bes Ronigs ift, ben Titel eines Prinzen von Wales, ben ihm ber Ronig gewöhnlich erft einige Jahre nach der Geburt verleiht, und den er, wenn er vor seiner Thus besteigung ftirbt, auf seinen altesten Sohn vererbt, ber aber niemals auf Brüber und Beiten übergeht. Der erste Bring von Bales war der nachherige König Chuard II. Als Bergog wir Cornwall, Graf von Chefter, Bergog von Rothefan und Graf von Flint, Sigh-Stewart wi England und Graf von Carrid wird der altefte Sohn zufolge einer Bestimmung Conard's III geboren. Die Kronung des Ronigs geschieht in ber Westminfterabtei burch ben Erzbifchof wa Canterbury, die der Königin-Gemahlin durch den Erzbischof von Port. Sohe Reicheumer, die bis auf zwei erbliche durch königl. Ernennung befetzt werden, find: 1) der Großlauser (Lord High-Chancelor), zugleich Großsiegelbewahrer (Koeper of the great seal); 2) ba Großschatzmeister (Lord High-Treasurer), Prafibent ber Schatzammer, beffen Am feit Beorg I. bon fünf Commiffarien verwaltet wirb, welche Lords ber Schattammer beigen, und beren erster die ausgebehnte Gewalt eines Premierministers hat; 3) ber Bräsident des Staatsober Geheimen Raths (Lord President of the privy council); 4) ber geheime Siegelbewahrt (Lord privy seal), der das geheime Siegel auf alle königl. Privilegien, Schenkungen und andere Urfunden brudt, die dann weiter, wo es nothig, mit dem großen verschen werden; 5) ber Großtämmerer (Lord High-Chamborlain); 6) ber Großmarichall (Earl Marshall) zugleich Chef des Reichsheroldsamts, ein erbliches Amt der Herzoge von Norfolt, die es, well fle tatholisch sind, bis zur Emancipation 1829 burch einen Stellvertreter versehen laffen mußten; 7) der Großadmiral (Lord High-Admiral), welches Amt gegenwärtig von Commission rien verwaltet wird, beren Borfitenber erfter Lord ber Abmiralität heißt; 8-12) neutr Ursprungs find die Aemter ber Staatssecretare des Junern, bes Meufern, ber Colonien, bis Rriegs und für Oftindien. In Schottland find feit der Bereinigung noch fünf besondere Kram und Staatsbeamte.

Die Macht bes Konigs ift an bie Gefetze gebunden, obschon bie metapolitische Frage, ob fle von einem Bertrage zwischen Bolt und Krone herzuleiten fei, ober auf einem von Gott unmittelbar gegebenen Berricherrecht beruhe (jenes Anficht ber Bhigs, biefes ber Tories) mehr eingeschlummert als staatsrechtlich entschieben ift. Da aber im Staate feine Gemalt über ber foniglichen ftehen tann, die Sandlungen bes Ronigs teiner Brufung unterworfen find, und ber Ronig itber alle perfonliche Berantwortlichkeit erhaben fein muß («Der Konig tann tim Unrecht thun»), fo find die Mittel, wodurch bie Regierung in ben gefetlichen Schranten gehalten wird, zu einem fehr fünftlichen Spftem ausgebildet worden (f. unten). Es werben nämlich alle Sandlungen bes Monarchen im Ginne ber Gefete erklart und vorausgesett, bag nichts in ber Absicht bes Ronigs liege, mas ben Gefegen entgegen ift. Gine offenbare Gefetwibrigfeit mirb nicht bem Rönige, fonbern seinen Rathgebern zugeschrieben, und sowol biese ale biejenigen, welche fich dur Ausführung einer Rechteverletzung brauchen ließen, tonnen beshalb in Rlagt und Untersuchung genommen werben, ohne fich auf den Befehl bes Konigs berufen ju burfen. Durch biefe beiben Grundfate wird es möglich, fonigl. Berfügungen, welche ben Gefeben 3 wider find, 3. B. eine verfaffungswidrige Begnabigung ober andere Bermilligung, ju befeitiga, indem man entweber eine gesetzliche Beschränfung hineinlegt, 3. B. bag bie Begmbigmig bit Lauf bes Broceffes nicht hemmen ober die Brivatansprüche nicht aufheben folle, ober angenommen wird, dag ber Ronig dabei hintergangen fei. Auch haben sowol bas Parlament wie die Gerichtshöfe das Recht, über eine folche Regierungshandlung frei zu discutiren, und insbesondere ift das Parlament sowie jedes einzelne Mitglied des Oberhaufes befugt, dem Konige Begenvorstellungen zu machen. Jeber Beer bes Reichs ift nämlich geborener Staatsrath bes Monarchen und als folcher berechtigt, eine Brivataudienz zu erbitten, um ihm über bas Bohl des Reichs seine Meinung vorzutragen. Man nimmt es seit der Revolution von 1688 als einen anerkannten Sat an, daß ein birecter und entschiedener Berfuch, die Berfaffung ju bernichten, eine Riederlegung der Regierung in fich fchließe; freilich ift über die Frage, welche Sandlungen einen folchen Angriff auf die Conftitution ausmachen, teine Entscheibung vorhanden. Der einzelne endlich hat gegen Misbrauche der Bewalt wirksame Schummittel in ber Habeas - Corpus - Acte (f. d.), in der Klage gegen den Beamten, der Befchwerde bei dem Parlament und in ber Breffreiheit. Wegen perfonlicher Gelbanfpruche an den Ronig gibt es tein Gericht, und es ist nur der Weg übrig, sich an den Großlanzler zu wenden, damit dieser nach Untersuchung ber Sache bem Ronige rathe, eine gerechte Forberung ju befriedigen. In Real-Nagen aber gegen den König find Rechtsmittel zuläffig. Auch bas Begnabigungsrecht bes Königs ist eingeschränkt. Es kann weder die Rechte einzelner Bürger beeinträchtigen noch den Lauf der einmal erhobenen Untersuchung in dem Falle hemmen, wenn das Unterhaus gegen die höhern Staatsbiener als Antläger auftritt. Nach gefälltem Urtheil kann ber König zwar bie eigentliche Strafe gang ober jum Theil erlaffen, aber die Unfahigfeit ju öffentlichen Memtern, welche mit mehrern Berbrechen, wohin namentlich ber Misbrauch der öffentlichen Gewalt gehört, gesetzlich verknüpft ist, nicht aufheben. Daher findet bei Berletzung der habeas-Coxpus-Acte eine königl. Begnadigung nicht statt. Ueberhaupt sind Gnadenbriese, wenn sie auf falsche Borspiegelungen gegründet find, von den Gerichten als nichtig zu verwerfen.

٥

5

Die Zusammensehung des Parlaments hatte ihre erste Grundlage schon in der angelsächs. Periode erhalten. 3m Anfang ber normann. Beriode betam fie burch bas Lehnsspftem eine ucue Form, indem nur die unmittelbaren Basallen der Krone sich breimal im Jahre, zu Weihnachten, Oftern und Pfingsten, am hofe einfanden. Erft unter heinrich U. und seit ber Beit ber Magna - Charta (1215) erhielten biefe Berfammlungen indeg eine polit. Bebeutung. Unter Beinrich III. nahm der Usurpator Simon von Montfort, Graf von Leicester, seine Zuflucht gu einer weitern Magregel, indem er 1265 zwei Abgeordnete aus der Ritterschaft jeder Grafschaft und zwei von jeder königl. Stadt- oder Burggemeinde (Cities und Boroughs) berief. Bon Beinrich III., als er wieder jur Freiheit und Regierung gelangt war, wurde bies beibehalten. Unter feinem Rachfolger Ebuard I. tehren diefe großen Berfammlungen unter bem Ramen Barlamente häufiger wieber. Diefe Stunde waren meift in Einem Raume verfammelt. Rur bei schwierigen Fallen traten bie Pralaten, die Barone, die Ritterschaft mit den Stubten (bie gemeine Lanbichaft) als getrennte Curien zusammen; doch übergaben fie bem Abnige ihre Antworten gemeinschaftlich. Erst unter Ebuard III. (1327—77) wurde die Trennung in ein Dberhaus (House of Poers), in welchem fich die Pralaten mit dem weltlichen herrenstande, und in das Unterhaus ober bas haus ber Gemeinen (House of Commans), in welchem fich die Ritterschaft mit den Städten vereinigte, zu einer bleibenden Einrichtung. Die Erzbischöfe und Bischöfe maren schon vermöge ihrer geiftlichen Burbe Mitglieber bes Oberbaufes, abgefeben babon, bag nach ber normann. Eroberung ihre Buter zugleich zu Lehnsherrschaften gemacht und allen Pflichten berfelben unterworfen worden waren. Bis zu Beinrich VIII. geborte auch eine noch größere Bahl von Aebten und Prioren zu den geistlichen Stanbesherren; allein burch die Aufhebung der Klöfter verschwanden fie. Die weltlichen Beers waren nicht von Rechts wegen Mitglieder des Parlaments, fondern murden vom Ronige in einer lange Beit wechselnben Beise bazu berufen. Rach und nach aber ift Beerawürbe, b. h. ber hohe Abel ober die Lordschaft, und die parlamentarische Standesberrlichkeit unzertrennlich und gleichbebeutend geworben. Doch hat ber Ronig bas Recht behalten, die Bahl ber Lords beliebig zu bermehren, beren Burbe nun feit Jahrhunderten für erblich gilt. Unter Georg L ging im Saufe ber Lords eine Bill burch, bas Recht bes Königs, neue Lords zu ernennen, auf eine gewisse Zahl zu beschräufen; boch bas Haus bor Gemeinen erkannte die aristokratische Tendenz bieser Magregel und versagte seine Zustimmung. Rein König hat von diesem Rechte so viels fach Gebrauch gemacht wie Georg III. Durch die Union mit Schottland vermehrte fich bas Oberhaus um 16 je für eine Sigung gewählte Abgeordnete aus dem schottischen, und durch bie Union mit Irland um 28 auf Lebenszeit gewählte Lords aus bem irischen herreuftande und 4 mifche Bifchofe. Infolge ber Emancipationsbill nahmen 23. April 1829 fieben tath.

Beers, ber Herzog von Norfolt, ber Graf von Shrewsbury, die Lords Clifford, Arundel, Dormer, Stafford und Betre zum ersten mal ihre Sitze im Oberhause ein. Im Oct. 1864 bestand basselbe aus 3 Brinzen von Geblüt, 20 Herzogen, 19 Marquis, 109 Earls, 21 Biscounts, 194 Baronen, 26 engl. Erzbischsbesen und Bischspfen, und folglich unter Hinzurechnung

ber schott, und irischen Beers aus 440 Mitgliebern.

Das Saus ber Gemeinen bestanb bis zur Reform aus 658 Mitgliebern, namlich 513 für England und Bales, 45 für Schottland und 100 für Irland. Aber die Repartition diefer Mitglieder war fehr ungleich, in hinficht auf bas Berhaltnig ber Bevolkerung fotwol als bes Grundeigenthums. Infolge ber Gerechtsame ber verfallenen Fleden fenbeten aus biefen fleinften Ortschaften 354 Bahler 56 Ditglieber, alfo ben elften Theil bes ganzen Ur terhaufet, in bas Parlament. Die Graffchaft Port hatte über eine Million, Rutland nur 20000 E: beffenungeachtet mar bie eine wie bie andere nur burch zwei Abgeordnete aus bem Stande ber Grundbefiger vertreten. Jebe ber 12 malifischen und ber 33 fcott. Grafichaften fendete einen Abgeordneten; boch waren die feche Kleinsten Graffchaften Schottlande in diefer Beziehung ju je zwei vereinigt. Die 32 irifchen Graffchaften fenbeten jebe zwei Abgeordnete. An ber Bahl nahmen alle Lehnbesther (Freeholders) theil, beren Lehn einen jufrlichen Ertrag bon 40 Sh. (131/2 Thir.) und baritber gewährte. Da aber die Bahl ber Lehnbefiger in ben Graffchaften fehr verschieben ift, so gab es 3. B. in Port gegen 16000 Bahlberechtigte; bagegen war in anbern Graffchaften ber Grundbesit einzelner Familien fo überwiegenb, bag fie allein einen ober beibe Abgeordnete ber Graffchaft ernannten. Go tonnte man nachrechnen, bag etwa 11000 Personen die Halfte aller Repräsentanten für England und Wales mabiten. In Schottland wurden die 30 Graffchaftebeputirten nur von 2767 Butebefigern gewählt. Ge waren nämlich bort nur die unmittelbaren Bafallen ber Krone mahlberechtigt, und beren gab es in keiner Graffchaft mehr als 220, in den meisten nicht einmal 100, in Cladmannan nur 16, in Nairn 20, in Beebles 34, in Sutherland 35. In Irland hatte man fich genothigt gefeben, blofe Bachter auf Lebenszeit für mahlberechtigt zu erflären, weil ber Lanbeigenthumer gar zu wenig gewefen fein würden; bagegen murbe 1829 in Irland ber Bahlcenfus von 40 Sh. auf 10 Pfb. St. erhöht. Dennoch, obgleich von den 92 Deputirten der 40 engl. und 12 walifi= schen Grafschaften 46 lediglich von einzelnen großen Grundeigenthümern, meist aus bem hoben Abel, ernannt wurden, hielt man diese sog. ritterschaftlichen Mitglieder (Knights of abires) noch für die unabhängigsten des Haufes. Denn in Ansehung der städtischen Deputirten, deren England 405, Wales 12, Schottland 15 und Irland 35 fandte, war die Sache noch viel übler bestellt. Die städtische Bertretung hatte sich sehr zufüllig ausgebildet. Ursprünglich mußten alle mit konigl. Burgerfreiheit versehenen Orte, bie Boroughs (f. b.), insbefondere bie alteften Stabtgemeinben und Bifchofefige (cities) Deputirte fciden, weil auch fie unmittelbar unter bem Ronige ftanben. Allein fie fuchten fich, fo viel fie tonnten, von einer Sache loszumachen, die nur ale Dienft, ale eine toftspielige Laft, nicht ale ein Recht und ein Borzug betrachtet wurde. Bei bem Regierungsantritt Beinrich's VIII. war bie Bahl ber ftabtifchen Deputirten bis auf 269 herabgetommen. Durch Bieberherstellung ber frilhern und konigl. Berleihung eines neuen parlamentarifchen Wahlrechts wurden bis 1678 wieder aber 100 hinzugefügt; durch Einverleibung von Wales kamen 12 und durch die Bereinigung der alten Pfalggraffchaften Chefter und Durham noch 4 hingu. Biele biefer reichsftunbifchen Burgerschaften waren ganz ober zum Theil eingegangen und veröbet (fog. rotten boroughs), und bas Recht, Parlamentsglieder zu ernennen, haftete entweder auf wenigen Häufern, wie dies bei Dlb Sarum ber Fall mar, ober war gang in die Bande einzelner Familien getommen. Auch in mehrern größern Stäbten haftete bas Wahlrecht nur auf ben Burgleben (Burgagetenures), fodag der Babler fehr wenige waren. Diefe wenigen aber ftanden meift unter bem Einfluffe irgenbeiner ber großen Familien Englands, und fo konnte man nachrechnen, daß etwa 12 Familien allein über 100 Plate im Parlamente zu vergeben hatten. Dit ben wenigen Pläten, welche von unabhängigen Wahlmännern befetzt wurden, ward in der Regel ein schünblicher Handel getrieben; ein Plat für einen Heinen Ort kostete 5000 Bfb. St. und mehr. Dagegen hatten die bebeutenbsten Stubte, wie Manchester, Birmingham, Leeds, Sheffield und eine große Bahl Stäbte von 10-40000 E. gar keinen Antheil an der Repräfentation. Es war daher natürlich, daß eine Parlamentereform zu den allgemeinsten Bunfchen des Bolls gehorte. Allein ebenfo leicht find die Grunde einzusehen, welche fich einer folchen Reform entgegensetten, indem es nicht mehr die Krone, sondern die herrschende Aristotratie war, beren Einfluß durch diese Reform vermindert werden mußte. 1832 wurde endlich die Parlamentsreform, nachbem fie 50 3. in Anregung gewesen, burch bie Gefete vom 7. Juni für England, vom 17. Juni für Schottland und vom 8. Aug. für Irland von dem Minifter Grafen Gren Bur Ausführung gebracht. Der Haupterfolg berfelben war, die Bahlen mehr in bie Banbe des Mittelstandes zu bringen, wie benn die gewerbtreibenden Provinzen bes Norbens und Beftens baburch an Ginflug gewonnen, die aderbauenden bes Gubens und Oftens verloren haben. Die Bahl ber Abgeordneten blieb die frühere. Für England murde fie von 513 auf 500 verminbert; für Schottland aber von 45 auf 53 und für Frland von 100 auf 105 vermehrt. Der Sauptfache nach beftanb bie Reform barin, bag bas Reprafentationerecht ber meiften Heinern Drte gang aufgehoben und bafur größern, bisher nicht repräfentirten Stabten beigelegt ward; daß die bieherige Ungleichheit der Bahlberechtigung in den Studten abgeschafft und allen wirklichen Ginwohnern, welche ein Saus ober eine Bohnung von wenigstens 10 Bfb. St. jahrlichen Ertrags innehatten und feine Almofen empfingen, eingeräumt wurde; baf auch bie Repräsentation ber größern Graffchaften von zwei auf vier und in Port auf seche (später acht) Deputirte vermehrt und die Theilnahme an den Wahlen, welche bisher nur ben wirtlichen Lehnbesitzern zustand, nun auch ben hofbauergutebesitzern (Copyholders) und Bächtern gegeben wurde. Durch bie erfte biefer Magregeln ward bas Reprafentationerecht 56 Orten gang genommen, bei 30 anbern auf einen Deputirten ftatt ber bisherigen gwei berabgefett; bagegen bekamen 22 Städte, wie Manchester, Birmingham, Leeds, Sheffield, Devonport u. f. w., bas Recht, zwei, und 20 andere bas Recht, einen Deputirten zu fenden. Ueberhaupt fenden in bas Unterhaus 25 Graffchaften je vier, 7 je drei, 6 je zwei, die Graffchaft Lancafter 5, Port 8 und die Infel Bight einen, jufammen 147 Abgeordnete; 131 Stadte und Fleden je zwei, 54 fleden je einen, die Stadt London vier und die Universitäten Oxford und Cambridge je zwei, folglich ganz England 471 Abgeordnete. In Bales find 3 Graffchaften durch je zwei, 9 durch je einen und 14 Fleden ebenfalls durch je einen, folglich Bales im gangen burch 29 Abgeordnete vertreten.

Das Barlament ift nicht beständig versammelt, sondern in der königlichen, ale einzig bauernben, Gewalt liegt bas Recht, es zu bernfen und aufzulöfen. Die längste Dauer eines gewählten Barlaments barf nicht fleben Jahre überschreiten. Die Berufung geschieht burch briefliche Ginlabung jebes einzelnen Lords und burch Befehle an die Graffchaften und Stubte, ihre Abgeordneten zu mablen. Das Parlament halt jest feine Sitzungen in dem neuen, prachtvollen Gebäude zu Westminster, das an die Stelle des frühern, 1834 größtentheils abgebrannten getreten und 1847 querft benutt worden ift. Im Situngssaale des Oberhauses befindet sich altherkömmlich der königl. Thron; von ihm führt zwischen zwei Reihen Sofas, welche die Form rother Wollfade haben, ein Gang ben Saal hinab. Bu beiben Seiten bes Throns ziehen sich bie Sitze ber Peers hin; rechts sitzen bie Erzbischöfe, Herzoge und Marquis u. s. w., links bie Bischöfe, bem Thron gegenüber die Barone. Im Bordergrunde des Sitzungssaals des Unterhauses steht ber mit dem königl. Wappen geschmuckte Stuhl des Sprechers, welcher ein alterthumliches Coftum und eine ungeheuere Berrute tragt; bor ihm ein Tifch jum Auslegen der Acten und für die Schriftführer. Die Sipe der Mitglieder umgeben den Saal in mehrern Reihen. Rechts fitt die Ministerialpartei, lints die Opposition. Dem Sprecher gegentiber ift die Loge für die Buhover, die in der Regel vorzugeweise aus Schnellfchreibern fur die Beitungen bestehen. Die Mitglieber haben teine Amtofleibung und in ber Regel bas haupt mit bem Bute bebedt; ungezwungen fpricht jeber von feinem Blate aus. Jebes Mitglied hat bas Recht, Buborer einzuführen; doch find eigentlich hier wie im Dberhause die Situngen nicht öffentlich und die Zuhörer nur durch eine Fiction gebuldet, indem man fie als nicht anwesend betrachtet. Die erfte Sigung wird bom Ronige ober ber Ronigin felbft im großen Ornate mit einer Rebe vom Throne im Oberhause (vor bessen Schranken die Mitglieder bes Unterhaufes geladen werden) ober auch burch tonigl. Commiffarien eröffnet, worauf jebes Saus besonders in einer schriftlichen Dankabreffe autwortet. Nachbem fobann die Barlamentsglieder, mit Ausnahme der katholischen, den von Heinrich VIII. eingeführten Kircheneib (Oath of supremacy), durch welchen der König als Haupt der Hochkirche anerkannt wird, und den Testeid, die Mitglieder des Unterhauses überdies noch den Unterthaneneib (Oath of allogiance) geschworen haben, mählt bas Unterhaus seinen Sprecher (Speaker) sowie nach altem Berkommen fünf Comités, von denen eins die Rechte des Hauses, eins die Beschwerden des Bolls, eins die streitigen Bahlen, eins das Handelswefen und eins die kirchlichen Angelegenheiten besonders zu beachten bestimmt war. Darauf beginnen die Berathungen. Im Oberhause hat der Conversatione - Legiton. Elfte Auflage. V.

Lord-Kanzler ben Borsty. Jedes Parlamentsglieb hat das Recht, Borschläge zu machen, welche aber unberücksichtigt bleiben, wenn sie nicht von einem andern Mitgliede unterftügt werden. Im Unterhause können nur Anwesende mitstimmen; die Lords können jedoch durch Bevollmäcktigte (Proxios) stimmen. Das Parlament nimmt wesentlichen Antheil an der Landesverwaltung und Rechtspflege. Dem Unterhause mitsten, weil von ihm alle Gelbbewilligungen ausschließlich ausgehen, alle sinanziellen Angelegenheiten zuerst vorgelegt werden, und es ist kaum ein Gegenstand zu benken, welcher nicht durch Bittschriften ober Beschwerden, oder durch eigene Motionen der Mitglieder an beibe Häufer gebracht werden könnte.

Das Oberhaus ist als höchster fonigl. Rath und Baronengericht noch immer ber oberfte Berichtshof ber Ration. In burgerlichen Sachen macht es die oberfte Inftang und bas Caffe tionegericht aus, indem Nullitätellagen gegen die Ausspriiche ber obern Gerichte bon England, Schottland und Irland an das Dberhaus gehören. Appellationen und Richtigkeitsbefchwerten (Writs of error) von ben Obergerichten ber Rebenlander (ber Infeln Man, Berfen, Guernfen u. f. w. und der Colonien) gehen an den König in feinem Geheimen Rathe. In Criminalfachen find bie Lords bie Urtheilsfinder ober Schöffen im Bericht bes Lord High-Steward, welches zusammentritt, fo oft ber Angeklagte felbft ein Lord ift. Die Burbe bes Lord High-Steward mar fonft erblich, wird aber jest nur für jeden befondern Fall ertheilt. 2Benn das Parlament ohnehin versammelt ift, fo ift bas Bericht constituirt, ohne bag es ftrenggenommen ber Ernennung eines Lord High-Steward bedarf. Auch andere Berfonen konnen, wenn bas haus ber Gemeinen als Antläger auftritt, vor bas Gericht bes Oberhaufes gebracht werben. Es werben bann alle Formen des Criminalproceffes beobachtet; die Berurtheilung erfolgt burch Stimmenmehrheit. Der Bang einer folden Sache ift bochft feierlich, aber auch langiam und toftbar. Die mertwilrbigften Criminalproceffe biefer Art in neuerer Zeit maren ber gegen ben Generalgouverneur von Indien, Warren haftings, wegen Erpreffung und Graufamfeit, wolcher fieben Jahre bauerte; ber gegen ben Kriegsminifter Dunbas, Biscount Melville, wegen Unterfchleife in ber Bermaltung; ber gegen ben Bergog bon Port, ale Generaliffimus, wegen angeblichen Bertaufs von Offizierstellen, und der gegen ben Lord Cochrane. Gehr verfchieden bon biefem gerichtlichen Berufe bes Oberhaufes ift bie Aussprechung einer Strafe im Bege der Gesetzgebung, Bill of attainder genannt, wenn die Todesftrafe, und Bill of pains and penalties, wenn eine geringere Strafe beschloffen werben foll. Diefes besondere Recht fann in jebem ber beiben Saufer in Ausübung gebracht werben; es ift weber an eine gerichtliche Form noch an die bestehenden Strafgesetze gebunden; boch muß ber Beschluß von beiben Baniern angenommen werden und die tonigl. Buftimmung erhalten. Ratharine howard, bie Gemahlin Heinrich's VIII., Karl's I. Minister Thomas Wentworth (Graf Strafford) u. a. wurden auf biefe Beife verurtheilt.

Die Staatsverwaltung hat trop der gewaltigen Macht der Parlamente dem Bortlaut ber Gefete nach einen fehr ftreng monarchifden Charafter behalten. Un ber Spite ber Berwaltung fteht ber Ronig, als haupt ber Staategemeinde für Rrieg und Frieden, im Beiftlichen und Weltlichen, mit bem Geheimen Rathe, dem Parlamente, den oberften Reichsbeamten und Gerichtshöfen. Der Ronig ift die Quelle aller Gerichtebarteit und baber die Batrimonialgerichtebarteit fcon am Schlug bes Mittelalters auf ein untergeordnetes Bebiet guruds gebrangt und verfallen. Er ift bie Quelle aller Burben, Chren und Borrechte. Die Rirche erkannte ihn feit Beinrich VIII. als ihr Oberhaupt, und in diefer Eigenschaft muffen Die Satzungen (Canones), welche biefelbe in ihrem geiftlichen Barlament (Convocation) macht, von ihm genehmigt werben, wie er benn auch, obwol in Form einer bloffen Empfehlung bei ben Rapiteln, alle Erzbischöfe und Bifchofe ernennt. Er ift oberfter Friedensbewahrer, b. h. Inhaber der höchsten Polizeigewalt, mit Ausschluß jeder Art von Gutspolizei. Alle Bergehungen find Berletjungen ber Lehnstreue, bes konigl. Friedens ober wenigstens ber konigl. Burbe und Rechte. Frieden und Krieg und auswärtige Berhältniffe hangen bon ihm allein ab, insofern er nicht Gubfibien ber nation bagu nothig hat. Er vergibt die meiften Staatsämter, tann aber ihre gefetlichen Befugniffe weder vermindern noch vermehren. Unter den Ministern sind die Staatssecretäre für das Innere, für die auswärtigen Angelegenheiten, für ben Krieg und für das Colonialwesen mit dem Kanzler der Schatkammer (Exchoquer) als Finanzminifter die fünf eigentlichen Departementeminifter. Der Lord - Rangler ift zwar mit ber Gerichtsverfassung eng verbunden; er fteht an der Spipe der Reichstanglei (Court of chancery), welche für den höchften Gerichtshof nächft bem Barlament gehalten wird, er ernennt alle Friedensrichter und mehrere andere Beamte; aber der eigentliche Justig nud Bolizeiminister

ist ber Staatssecretär für das Innere. Durch biesen gehen die Ernennungen der Richter, die Bestätigungen und Milberungen der Strasurtheile sowie alle Begnadigungen, und ihm liegt die Erhaltung der innern Sicherheit und Ause ob. Im weitern Sinne rechnet man auch den Generalposimeister, den Ersten Lord der Admiralität und andere hohe Beamte zum Ministerium. Alle Minister werden vom Könige ernannt und entlassen, und in der Regel, wenn ein Minister durch die Segenpartei verdrängt wird, auch gewisse Stellen zweiten Kanges mit Anhängern des neuen besetzt. Es sind ungefähr 60 Stellen in dieser Art mit einem Ministerwechsel in Beziehung gesetzt.

Der Geheime Rath (Privy council) besteht aus ben Bringen bes kinigl. Saufes, aus ben Ministern und andern vom Rönige ernannten Mannern von polit. Bebeutung. Die beiben Erzbifchofe, Die hoben Kronbeamten und ber Sprecher bes Unterhaufes find gufolge ihrer Stellung regelinäßig Mitglieber bes Geheimen Raths, in welchem ifberbies bie leitenben Staatsmunner beiber großen Parteien ju fitgen pflegen. Auch bie Geheimrathe werben vom Könige beliebig entluffen, und mit bem Tobe beffelben hört ihre Stelle anch von felbst auf; nach einem Gefetze von 1708 aber foll bas Collegium bei einem Tobesfalle noch fochs Monate fungiren, wonn ber nene Ronig baffelbe nicht fruber entlaft. Schon feit bem 17. Jahrh. besteht indes ein gewiffer Biderspruch zwischen ber gefetlichen Stellung bes Privy council und zwischen ber Brazis ber Minifterverwaltung. Dem Gefche nach ift ber Geheinte Rath (Staatsrath) ber verfassungsmäßige Sitz ber Staatsregierung. Das Wnigs. Berordnungsrecht wird von bem aRinige im Ratho ausgelibt, wie bies namentlich bei Proclamationen über Arieg und Frieden und bei Gegenständen bes Bollerrechts praktifch noch vorkommt. Der Rönig hült dann eine Sigung des Privy council ab, zu der aber die Einladungen durch den Präsidenten bes Gebeimen Rathe erlaffen werben, welcher ftete ein Mitglieb bes jetigen Minifteriums ift. Geit ber Revolution ift es nun fefte Praxis, bag aus ber großen gahl ber Beheimrathe nur die activen Staatsminister zu biefer Sitzung gelaben werden und neben ihnen pro forma ein paar aubere Mitglieder, welche als unbedingte Anhänger des zeitigen Ministeriums anzufeben find, und melde vorausfichtlich weber einen Biberfpruch noch eine eigene Deinung geltend machen. Seit beinahe 200 3. ift also eine Staatsrathssitzung in der Birtlichteit nichts weiter als eine Sigung bes Staatsministeriums unter perfonlichem Borfit bes Abnigs. Gelbständig thätig find mur noch einzelne Abtheilungen des Staatsraths, namentlich eine Justigabtheilung, welche als sberfter Gerichtshof für die Colonien bestellt wird, und eine Unterrichtsabtheilung, and welcher fich in neuester Reit allmühlich ein Unterrichtsministerium berandbilbet. Die laufenben Gefchäfte ber zeitigen Staateregierung werben bagegen in formlofen Befprechungen ber Staatsminifter unter fich erlebigt. Diefe bilben unter fich bas fog. Cabinet, beffen Situngen gang formlos und vertraulich stattfinden, und beffen Befchluffe ebenso vertraulich bem Ronige mitgetheilt werben. Dies Cabinet, obgleich es thatfachlich die eigentliche Minifterverwaltung barftellt, ift in ben Wefegen nirgenbe anerkannt und baber feit langer Beit Wegenstand einer flaatsrechtlichen Controverse, aus ber jedoch nur zu folgern ift, daß jeder einzelne Minister personlich verantwortlich für feine Sandlungen bleibt und fich auf teinen Collegialbefchluß bes Cabinets berufen tann. Im ibrigen beruht die feit zwei Iahrhunderten bestehende Form der Staatsverwaltung natürlich auf einer praktischen Rothwendigleit, b. h. auf folgenden von ber Staatsverwaltung des Continents fehr verschiedenen Umftanden. Das Recht ber innern Landesverwaltung ift nämlich im Berlauf ber Zeit burch viele hundert Gefete fehr fpe-Die Rriege -, Gerichte -, Polizei -, Finang -, Lirchenhoheit bes Ronige ift fo ciell ausgebilbet. ziemlich in allen Puntten, die durch ein Gefet formulirt werden tonnen, festgestellt. Für das Berordnungsrecht der Arone bleibt in der innern Landesverwaltung ein überaus fleines Gebiet, welches erst in den letzten Jahrzehnten infolge praktifcher Beburfniffe wiederum etwas erweitert ift. Jene Parlamentsacten, welche bas innere Berwaltungsrecht bilden, find nur durch einen Act der Gesetzebung, also mit Zustimmung beider Häuser des Landtags, abänderlich. Die Auslegung biefer Gefete ift in erfter Inftang meistens in die Hande ber Friebensrichter und anberer von dem Ministerium unabhängiger Localbehörden gelegt; in höchster Inftanz entscheiden darüber die Reichsgerichte, zulest in den wichtigsten Fragen das Oberhaus. Die constitutionellen Minister Englands haben baher mit ber Auslegung und Anwendung des öffentlichen Rechts nichts zu thun, und ebenso wenig haben fle die Aufgabe, burch Berordnungen und Regulative bas öffentliche Recht fortzubilben. Ihre Sauptaufgabe ift vielmehr, dem Barlament neue Gesegntwürfe und neue Finanzmagregeln vorzuschlagen, was fie natitrLich nur können, wenn sie eines starken Anhangs in beiben Häusern des Parlaments gewiß sind. Ein Ministerwechfel bebeutet baber neue Magregeln ber Gefetgebung, ber Finangpolitit obn ber auswärtigen Bolitit. Die innere Lanbesverwaltung bleibt babei unveranbert. Die Intlegung ber vorhandenen Befete, alfo die Enticheidung über alle Brincipienfragen bet offen lichen Rechts, ift ben Gerichten anvertraut. Die laufende Administration ber Ministerien um fakt nur bas Anstellungswesen und die geschäftliche Correspondenz mit den Ortsbehörden. De lettern find theils Communalbeamte, theils Staatsbeamte, beren man insbesondere für bi Finanzverwaltung allerdings in großer Bahl bebarf. Diefes große, mehr als 60000 Berfont umfaffende Berfonal ber untern Staatsbeamten gehort bem fog. epermanenten Dienfte u bleibt in ber Regel lebenslänglich im Amt und burch jeben Ministerwechsel unberührt. Die Staatsverwaltung im engern Sinne ist daher fast durchgängig bureaumäßig gestaltet und sint ihre Spite an einem permanenten Unterftaatefecretar in jebem Minifterbepartement, br ebenso von dem Ministerwechsel unberührt bleibt. Die Folge davon ift, daß die einzelnm Die nifter auch mit ben technischen Ginzelheiten ber Berwaltung wenig zu thun haben, und bag et baher auch auf eine technische Borbildung für ihre besondere Berwaltung nicht antommt. In Schwerpunkt aller Thätigkeit ber Minister liegt alfo in ihren Berhandlungen mit bem Parlament, für die fie in erfter Stelle einer Berftandigung unter fich bedurfen. Und barme ging eben jene Braris hervor, welche die Sauptgeschäfte der Staatsregierung zu formlofen, bertraulichen Befprechungen im Dimifterrath (Cabinet) gemacht bat.

Es ift wol einleuchtend, daß die daraus hervorgebende Gesammtgeftalt ber Staatsregierung einen ftarten Schutz gegen Willfür ber Beamten barbietet, bag ber Brivatmann immer nad bemfelben Gefet beurtheilt und dies Gefet gleichmäßig ausgelegt wird, mag ein liberales der ein conservatives Ministerium an der Spize stehen. Sobald es fich aber um tiefgehende um Beburfniffe ber Gefellichaft hanbelt, wie im letten Menfchenalter , wenn 3. B. eine gang une Armenpflege und neue Magregeln ber Bohlfahrtspolizei nothwendig werden, fo wird der fann jurift. Charatter dieser Berwaltung zu einem fühlbaren Hinderniß. Es bedarf dann zahlreichn Bersuche, ehe die Gesetzebung die rechten Wege der Reform findet. In solchen Uebergangt zuständen werden sich unvermeiblich die Gewalten der Staatsbeamten erweitern. Und barauf erklärt es fich, daß im letten Menschenalter die Gewalt einzelner Ministerdepartements un neugeschaffener Staatsbehörden in einer bebenklichen Beife ausgebehnt und mancher Engen in die Selbständigkeit der Localbehörden und in die Rechtsficherheit bes einzelnen gefchen Die zeitigen Minifter haben jest vielerlei Gewalten, welche nicht mehr unbebentlich in bit Hand eines Parteimannes gelegt werden konnen, wie dies in früherer Zeit unbebentlich & fcheben konnte. Es wird baraus verständlich, warum in neuester Zeit bas Syftem bes parte mentarifchen Ministerwechsels ein Gegenstand bes Streits und ber gange fog. aBarlamente rismus» von einigen Seiten Gegenstand offener Anfeindung geworben ift. In ber Dat if jene Regierungsweife nur ausführbar unter ben oben bezeichneten Borausfehungen einer fch fpeciellen Feststellung des Bermaltungerechte burch Gefete und einer Sandhabung berfelben durch die Gerichte und burch felbständige Rreis = und Ortsbehörden.

Diefe Rreis- und Ortegemeinbeverfaffung, welche unter bem Ramen bes Gaff government welthiftorifch geworben, bildet im letten Grunde die lebendige Quelle, aus melder bie heutige Barlamenteverfaffung ale Resultat hervorgegangen ift. Fitr biefe Orteverfaffungen bietet fcon die angelfachf. Beit eine Reihe von Ginrichtungen bar, welche bem Ramen und auch bem Beift nach theilweife noch fortleben. Alle Freie waren in Behnschaften, Gunbertschaften und Graffchaften vereinigt, und jeder biefer Bereine hatte eigene Gemeindeverbindung, Gerichte und Rriegswefen. Bu bem Ende ift England in 40, Bales in 12 Graficaften (Shires, Gaue) getheilt, bon welchen frither einige, wie Chefter, Durham und Lancaster, ben Titel Bfalggraffcaften (Counties palatine) führten, weil ihre Grafen tonigl. Rechte Catton auszuilben hatten, wie die alten Berzogthilmer in Deutschland (Duces palatini). Git batten ihre eigenen obern Staatsbehörden, und ihre Inhaber waren mit allen Regalien belieben, bahr nahmen fie auch an ber parlamentarifden Reichoftanbichaft teinen Theil. Durham beflett noch boch find die Soheitsrechte beffelben feit Beinrich VIII. fehr befchränkt worben. Auch in Cheffer und Lancaster ist noch einzelnes von der pfalzgraff. Berfassung übrig. Die Sheriffe (i. b.) find. seitbem die alte Grafenwurde eingegangen, die ersten Beamten in ber Graffcaft; boch fiche fle im Range dem Lord-Lieutenant, dem durch die Tudors eingeführten Chef der Landmilig, nad Sie werben vom Könige in ber Beise ernannt, daß alle Jahre von bem Groftangler und einigen andern Staatsbeamten die Canbibaten vorgefchlagen werden. Der zweite Beamte ber Graf

Schaft ift ber Coroner (f. b.), beffen Beschäft es vorzugeweife ift, die Fälle, in welchen eine öffentliche Antlage wegen Tobtung ftattfindet, jur Gewigheit ju bringen. Gegenwärtig find in jeber Graffchaft vier bis feche Coroners, welche von ber Graffchaftegemeinbe auf Lebenszeit gewählt werden; ihr Amt hat aber von seinem frühern Ansehen fehr verloren, ba es meist von niebern Leuten der Geblihren wegen gesucht wird. Die wichtigsten aller engl. Regierungsbeamten find unftreitig die Friedenbrichter (Custodes ober Conservatores pacis, Justices of the peace), in beren Bunben fast bie gange untere Straffustig, die Boligei und fonft noch bedeutende Aweige ber Berwaltung gelegt find. Der oberfte Friedensbemahrer bes Reichs ift ber Ronig felbft; aber auch die meiften hobern Staatsbeamten, der Lord = Aangler, Schatzmeifter, Lord = Marfchall, die 12 Oberrichter und andere haben bermoge ihres Amts friedensrichterliche Gewalt burch bas gange Land, ber Sheriff und Coroner burch ihre Grafichaft, bie untern Beamten in ihrem Gerichtsbezirte. Gigene Friedensbeamte waren von jeher in England vorhanden und murben urfprunglich im Graffchaftsgerichte erwählt, bis Souard III. biefe bobere Rlasse ber königl. Friedenscommissarien als bauernde Einrichtung einführte, welche nun auch ben Namen Friedensrichter befamen, indem ihnen 1360 bie Befugniß ertheilt murbe, über Felonie zu richten. Anfangs waren in einer Grafschaft nur sechs ober acht Friedensrichter, aber mit ber Zeit wurden immer mehr, und gegenwartig ift es für alle baju Berechtigten eine Ehren-sache, unter ben Friedensrichtern zu sein. Dazu berechtigt find alle, die in ber Graffchaft wohnen und ein jahrliches Gintommen aus Grundstuden von mindeftens 100 Bfd. St. haben. Der Lord - Ranzler fertigt von Zeit zu Zeit ein gemeinschaftliches Batent für die fammtlichen Friedensrichter der Grafschaft aus, und darin werden oft 600 und mehrere bestellt. Die heutige Besammtzahl beträgt etwa 20000, barunter nur bie Balfte active Friedensrichter. Richt alle nämlich üben bas Amt wirklich aus, fondern wer diefes will, muß in der Reichstanzlei ein fog. Dodimus potestatem erhalten und bie allgemeinen und befondern Eide geleiftet haben. Ein Theil ber Gefchafte ber Friedenerichter tann von einem jeden für fich allein, ein anderer nur von zweien gemeinschaftlich, ein britter nur von ber Bersammlung aller Friedenerichter einer Grafichaft beforgt werben. Chebem traf man unter ber großen Masse von Friedensrichtern eine gewiffe Auswahl, von welcher bei einigen Gefchaften wenigftens einer jugezogen werben mußte, und diese hießen, nach bem Anfangeworte ber Claufel (Quorum aliquem vestrum A. B. C. D. unum esse volumus) bie Quorum; gegenwärtig aber ift biefer Unterfchieb beinabe ganz aufgehoben. Der Beidäftetreis ber Friedenerichter hangt von ihrem gemeinschaftlichen Batent ab, wobei noch jetzt ein 1592 entworfenes Formular im wesentlichen zu Grunde gelegt wird; burch eine Menge Statuten ist er bedeutend erweitert worden und im höchsten Grabe ausgebehnt. Das gangbarfte Sanbbuch für ihre Gefchafte ift Burns' immer von neuem aufgelegte «Justice of the peace» (Lond. 1755, jest in der 30. Auflage erschienen). Die Friedensrichter find Bolizeiherren, b. h. fie haben ben erften Angriff bei allen Berbrechen, bie erfte Bernehmung der Berdächtigen und ihre Entlaffung gegen Bürgschaft oder Ablieferung in das Befangniß jur Unterfuchung; fie unterfuchen mit einer Gemeinbecommiffion (Jury) bie gewaltsamen Störungen bes Bestiges und stellen ben Besitzstand wieder her; fie bestrafen und entfernen alle Bettler und Landstreicher, leiten aber auch die allgemeine Armenverpflegung und erortern die Baterschaft und die Berforgung unehelicher Rinder; fie forgen für die öffentliche Drbnung und bie Bandhabung ber Gefete; von ihnen hangt die Conceffton neuer Gafthaufer, Bier- und Branntweinläden ab; auch ziehen fle die Erlaubniß dazu wieder ein, wenn sie gemisbraucht worden ift. Bollsversammlungen und Bittschriften von mehr als 10 Personen muffen von zwei Friedenerichtern genehmigt werben. Ihren vierteljährigen Sigungen wohnen ber Sheriff, Die Coroners, Dberconftables, Die Amtlente, Gefängnigvorsteher und alle Friedensrichter bei; doch erscheint von den letzten gewöhnlich nur ein Theil. Einer der Friedensrichter, gewöhnlich ein Lord ober einer der angesehensten Männer der Grafschaft, wird von dem Könige in dem gemeinschaftlichen Patent zum Actenbewahrer (Custos rotulorum) ernannt. Ihren Seffionspräsidenten (Chairman) mühlen die Friedensrichter selbst. In den Seffionen werden die gemeinschaftlichen Ausgaben der Grafschaft bestimmt, die Armenauffeher und andere Beamte ernannt, Bergehungen mit Gulfe einer Jury abgeurtheilt und Befchwerben und Appellationen gegen die Anordnungen einzelner Friedensrichter erledigt. Schon der Oberrichter Cote unter Jatob I. war der Meinung, daß, wenn bas Amt der Friedensrichter recht verwaltet werbe, es in der ganzen Christenheit seinesgleichen nicht habe.

Die lebendigen Einzelheiten biefes localen Gelfgovernment find erft in ber jüngften Beit bem Continent genauer befannt geworden, und zwar in einer Periode, in welcher die Bedurf-

niffe ber beutigen Gefellichaft fehr burchgreifende Reformen berbeigeführt haben. Ce ift batz fehr schwierig, in wenigen Saten ein verständliches Bild der heutigen Austäude zu geben. A. zweckmäßigsten unterscheidet man dabei die größern und Keinern Bezirke in folgender Bill Die Graffchaften (Counties) sind noch immer die Hauptbezirke für die Berwaltung der Suftig, ber Polizei und ber Milig. Alljährlich minbeftens zweimal erfcheinen bier die reifente Richter, begleitet bon gabireichen Abvocaten, um in ben wichtigern Straf- und Civilial: Gericht zu halten. Die Geschäfte eines Untergerichtsbureau verfieht babei der Sheriff, wilden zu diesem Zweck einen prakticirenden Anwalt als Untersperiff bestellt, in bessen Burcou 12. Auswahl und Labung ber Geschworenen beforgt wird. Alle fonftigen Labungen und Ence tionen werben burch ein Unterperfonal bon Gerichtsboten und Bollgiehern berfeben, mit ebenfalls unter dem Namen und vermögensrechtlicher Berantwortlichkeit des Sheiff bit: werben. Die Hauptbeamten der Graffchaft find aber in der heutigen Berfaffung die Friede richter, welche mindestens viermal jährlich zusammentreten, um mit Zuziehung von Geidenrenen eine große Bahl von Strafurtheilen liber Bergeben ju fprechen. Am erften Tage bi Sigung werden jedesmal die zahlreichen Berwaltungsgeschäfte erledigt (bas County business für welche die Onartalsitzung die ordentliche Areisverwaltungsbehörde bildet. Es gehört baju die Ausschreibung der Graffchaftsstenern, Berwaltung des Graffchaftsvermögens, Beschümm der Kreisgerichts- und Polizeilocale, Ernennung gewisser Kreisbeamten, Erlag von Polizie regulativen, Oberleitung der Gefängniß- und Irrenhausverwaltung, Berwaltung der Gwi schaftsbrücken, Oberleitung der Wegeverwaltung. Zugleich bilden sie die Oberinstam für Be schwerben gegen Ortsbeamte. Analog ift ihre Stellung für bie Berwaltung ber Milig. 211 Militürerfatz- und Bermaltungscommiffion werben nämlich für jebe Graffchaft eine Anjate Deputy-Lieutenants ernannt, deren Berfonal und Berfahren größtentheils mit dem der Hubensrichter zusammenfällt.

Als Mittelbezirke sind für sehr zahlreiche Berwaltungsgeschäfte seit einem Menschmalin in jeder Graffchaft Unterkreise (Divisions) gebilbet, denen urspeilinglich die altfächl. Ein theilung in Bundreds zu Grunde lag. Es bestehen jest 675 folder Bolizeiverwaltungebenit. in England und Bales, sobaß im Durchschnitt 4 beutsche Q. = DR. und 30000 E. wf eine Division fallen. Die in biefem Unterbegirt anfässigen Friedensrichter versammeln fich monatiff und noch öftere zu einer Specialfeffion, in welcher Communalfteuer = Reclamationen entitie ben, die Concession für Schantftellen und abnliche Concessionen ertheilt, ftreitige Begennt legenheiten regulirt, die meisten Beamten der Kirchspiele ernannt und achlreiche Berwaltung! geschäfte erledigt werben. Die Dibifion bilbet nun nach ben neuern Ginrichtungen in ber Red zugleich ben Kreisarmenverband, zu welchem burch bas neue Armengefet eine größere Batt von Rirchfpielen zwangeweise vereinigt find. Den Berwaltungerath baffir bilbet ein Collegum von gewählten Armenrathen (Guardians), ju welchem jedes Rirchfpiel ein Mitglieb, bic größere Rirchfpiele mehrere Mitglieder mahlen. Wahlberechtigt ift jeder Steneraahler, und gwar Mit ther und Pachter eines Daufes ober Grundftide bis jum Werthe von 50 Bfb. St. (340 Thr. mit einer Stimme; bariiber hinaus geben 50 Pfd. St. Werth mehr eine weitere Stimme bie gu einem Maximum von feche Stimmen. Der Grunbeigenthumer, wenn er perfonlich bie Grundftild nutt, tann feine Stimmen doppelt gablen, bis gu einem Maximum von 12 Stimmen. Die Friedensrichter bes Bezirts gehören von Amte wegen jum Collegium ber Armentothe. In der Birklichfeit ift jeboch ein befoldeter Secretar meiftens die Seele diefer Bermaltung, beren Einzelgefchafte burch eine übergroße Bahl fleiner befolbeter Beamten beforgt merben. Die Oberleitung des Gangen burch bas Staatsarmenamt (Poor Law Board) greift mit ihren Regulativen und Inspectoren fo tief ein, daß biefe neue Form ber Gemeindeverwaltung in hohem Mage ber Bureaufratifirung und Unfelbständigkeit verfallen ift, bie fich von dem alten Selfgovernment in fehr unvortheilhafter Beife unterfcheibet. In ahnticher Beife und mit ahnlichem Erfolg ift auch die Wegeverwaltung, die Befundheitspolizei und einige andere 3migi in neuester Beit auf bas Syftem ber Boarbs gebracht, beren Mitglieber von ben Stenergablem nach flaffficirtem Stimmrecht gewählt werben. Die Gefammtheit der mahlberechtigten Gtente gabler für diefe Gemeinbewahlen betrügt jest in England und Bales mehr ale zwei Millionen.

Die britte unterste Stuse ber Localverwaltung bilbet für die meisten Zwede das Kirdspiel (Parish), welches nicht nur für firchliche Zwede, sondern unabhängig vom Glaubenstellung auch für weltliche Zwede den regesmäßigen Ortsgemeindeverband darstellt. Englant zerfällt für die Armenderwaltung in etwa 15000 solche Ortsgemeindeverbände von sehr megleicher Seelenzuhl. Die Hauptbeamten des Kirchspiels sind: zwei gewählte Kirchendorstehr

für den bionomischen Theil ber Rirchenverwaltung; zwei von den Friedensrichtern ernannte Armenauffeher, welchen ursprünglich bie ganze Armenverwaltung oblag, von der aber jest nur noch bie jahrliche Ginichagung jur Armensteuer übriggeblieben ift; ferner ein Begeauffeber und ein Conftable, ber ale Bolizeischulze von ben Friedenerichtern ernannt wird, ber aber in feinen wichtigsten Geschäften jest durch ein großes Corps besolbeter Constabulary (Gensbar= merie) verbrängt worden ift. Ginen hohen Grad bon Selbständigkeit hat die Ortsgemeindeverfaffung in England niemals gehabt. Befonders nachtheilig aber hat die neue Bildung von gewählten Boards für große Befanimtgemeinden gewirft, welche die eigentlichen Gemeindebeamten durch fleine befolbete Beamte verbrangt und bas gange Spftem burcaufratifirt hat. Die Gemeindeversammlungen, welche jest durchgehends nach einem flaffificirten Stimmrecht geordnet find, haben diefen Uebelftand nicht zu heben vermocht. Es zeigt fich vielmehr, bag das bloße Zusammentreten der Gemeindewähler zu periodischen Wahlen nicht ausreicht, den Gemeinfinn zu erhalten, daß überall mit dem Aufhören des Zwangs zur Gelbstthatigleit in unbefoldeten Aemtern bas Gemeindeleben abftirbt. In einigen großen Städten hatte man ge= hofft, burch die Einführung bes allgemeinen gleichen Stimmrechts für einzelne Bemeindezwecke bem entgegenzuwirken, ber praktische Erfolg indest war auch hier nur die Wieberkehr berfelben

Erscheinungen in gesteigertem Mage.

Ein viertes System der Localverwaltung bilden endlich die etwa 200 Städte mit eigen er Stadtverfassung (Municipal boroughs), beren urfprünglich fehr bunte Berschiebenheit durch eine neue Städteordnung von 1835 auf einen gleichmäßigen Fuß gebracht ift. Dies engl. Städterecht bilbet indeg tein geschlossenes Ganzes, sondern fluft fich nach Berschiebenheit ber Bermaltungezweige in folgender Beife ab: 1) Für das Milig- und Gerichtswefen bilbet die Stadtgemeinde in der Regel einen Theil der Graffchaft, innerhalb deren fie belegen ift. Rur 19 Stabte find burch besondere Brivilegien im Berlaufe der Zeit Grafichaften für fich (Counties-Corporate) geworden und erhielten bamit bas Privilegium, einen eigenen Sheriff, einen eigenen Coroner und eine eigene Localmilig zu haben. 2) Die Mehrzahl ber Stäbte hat burch Brivilegium bas Recht einer gesonderten Criminaljustig, welche in ftabtischen Quartalfitzungen so geübt wird, daß ein vom Könige ernannter Richter (Recorder) mit einer städtis ichen Jury Gericht balt. Den meisten ber Stabte ift ferner eine gesonderte Friebenscom= miffion verlieben, d. h. die Polizeijuriediction wird hier durch besondere, vom Ronige ernannte ftabtifche Friebenerichter in unbefolbeten Aemtern geubt. 3) Die eigentliche Stabtverfaffung beruht auf einem jährlich wechselnben Burgermeifter (Mayor) und einem gewählten Stabtgemeinderath (Council), aus beffen Mitte eine kleinere Bahl von Gemeinderathen mit einer verlängerten Antezeit unter bem Namen Albermen gemählt wird. Die Bermaltung von Birgermeister und Rath als solche beschränkt sich indeß auf das Stadtvermögen, auf die admini= ftrative Bolizei und einige Nebenpuntte. Der Mayor für feine Berfon hat gesetlich die Rechte eines Friedensrichters, mahrend die übrigen ftadtischen Friedensrichter ein gesondertes Amt verwalten und nur zufällig mit bem Berfonal bes Gemeinberathe zusammenfallen. Die aus bem Gemeinderath gebildete Polizeicommiffion ift mit dem ötonomifchen Theil der Polizeiverwaltung und mit dem Erlaß von Ortspolizeiregulativen betraut. 4) Für die Armenverwaltung, Strafen- und Begebauwefen und Gefundheitspolizei bilben die einzelnen Rirchspiele ber Stadt gesonderte Bemeindeverbande, die durch die neuen Ginrichtungen meisteus zu großen Befammtgemeinden vereint find und einzelne Mitglieder in ben Armen-, Bege- und Gefundheitsverwaltungsrath u. f. w. wählen, welche fämmtlich außer Berbindung mit Bürgermeifter und Rath besteben. 5) Chenfo zufällig ift die Berbindung des Barlamentswahlrechts mit der Stadtverfaffung; 162 Stabte find zugleich Municipal- und Barliamentary Boroughe, 46 Stabte haben eigene Stabtverfassung ohne besonderes Wahlrecht zum Parlament, 83 Städte haben Parlamentsmahlrecht ohne Stadtverfassung, 284 Drifchaften von 2000-20000 Seelen haben weder Parlamentswahlrecht noch eigene Stadtverfassung, sondern gehen vollständig in ber orbentlichen Rreis- und Kirchfpielsverfassung auf. Es wird hiernach verftändlich, warum das engl. Städtemefen, im Unterschied vom deutschen, niemals eine fehr felbständige polit. Entwidelung gewonnen hat. Die fraftigen liberalen Elemente unferes Stabtemefens finden fich in dem größern Ganzen ber eugl. Areis- und Kirchspielsverfassung wieder, welche die landliche und die städtische Bevölkerung zu einem gleichartigen System verbinden. Die wirthschaft= liche Entwickelung ber Städte hat jedoch unter bieser beschränkten Stadtversaffung nicht gelitten .- Der Grundfan ber Gewerbefreiheit, welcher in England feit Jahrhunderten galt und durch nur fehr mäßige Rechte der Sandwertsinnungen früher einigermaßen beschtantt murbe, hat den städtischen Erwerb und die städtische Bevöllerung in dem Maße befördert, daß noch den Resultaten der neuesten Bolkszählung die Städte mehr als die Hälfte der ganzen Bevöl-

ferung von England und Bales enthalten.

Ale Ganges betrachtet, beruht bas berühnite engl. Selfgovernment auf zwei durchgreifenben Brincipien. Der erfte Grundfat ift: Die gleichmäßige Berangiehung bes gefammten Grundbefibes au ben Communalftenern, b. b. jur Beftreitung ber Roften ber Armenpflege, ber Lantftragen, ber Boblfahrtepolizei und überhaupt des größern Theile ber Bolizeiverwaltungeloften. Durch eine jahrhundertealte Gerichtspragis wurde diefe Steuerlaft verftanden als eine ecri bem rentablen, im Rirchfpiel belegenen Grundbefit ruhenden. Sie wird erhoben von dem nutenden Inhaber (Occupier), alfo von dem Miether, Bachter oder felbstnutenden Gigenthumer, und zwar von bem Betrage bes reinen Miethe- ober Bachtwerthe, welcher alljährlich burch bie Rirchspielsbeamten nach gefetlich feststehenden Formularen mit Leichtigkeit eingefcatt wird. Reine Rlaffe ber Bevölferung ift bavon ausgenommen, auch nicht bie Dienfiwohnungen der Beamten und Beiftlichen. Die jahrliche Summe Diefer Steuern betragt jes: ungefähr 80 Mill. Thir. und ftellt ben größern Theil ber Roften ber innern Landesvermels tung bar. Durch bies feit vielen Menschenaltern gleichmäßige Steuersuftem murben bie Rirchfpiele. Stubte und Kreisverbande zu festen nachbarlichen Berbunden zusammengefügt, welche fcon wegen ihres Steuerintereffes eng zufammenhielten und ein machfendes Gefühl und Recht der Selbständigkeit gewannen. Diefe Selbständigkeit beruht nicht barauf, bag die Communalverbande bas Recht einer felbständigen Gefetgebung und Besteuerung hatten; alle Communal= fteuern find vielmehr burch Lanbesgefete geordnet. 3hre Selbständigfeit beruht aber barauf, bag die Ginfchatung zu ben Steuern und die Entscheidung ber Steuerreclamationen und aller Streitigkeiten nur burch Gemeindebeamte und in letter Inftang burch bie Gerichte erfolgt. Der zweite leitenbe Grundfat bes Gelfgovernment beruht auf ber alten Maxime, bag alle öffentliche Thätigkeit des Gerichts, der Bolizei und der Finanz, welche nicht unbedingt ein gelehrtes und berufsmäßig ausgebildetes Berfonal erforbert, burch Chrenamter in bem Rreisund Gemeindeverband verwaltet wird, daß die befitenden und Mitteltlaffen diefe Memter übernehmen niuffen, und foweit es nöthig, durch strenge Gelbbugen, nach alterer Praxis fogar juweilen burch Gefängnifftrafe, jur Uebernahme gezwungen wurden. Die bedeutungevollften Schöpfungen biefes Syftems find bas Friedensrichteramt und die Befchworenengerichte. Die erstern stehen an ber Stelle ber höhern Berwaltungsbeamten bes Continents, und zwar fowol ber Local- wie ber Bezirkebeamten; bas Geschworenengericht bagegen versieht ben wichtigen Theil ber Berichtsgeschafte, ju welchen es feiner gelehrten Ausbildung bedarf. Außerdem tommen aber noch hinzu die fibrigen unbefolbeten Gemeindeamter. Bor einigen Jahrzehnten berechnete das Armenamt die Zahl der bei der Berwaltung der Communalsteuern beschäftigten Bersonen auf nicht weniger als 180000, barunter 21620 Kirchenvorsteher, 29232 Armenauffeher, 17716 Armengemeinderathe, 20000 Conftables, 14516 Begeauffeher, 177 Burgermeifter, 1080 Albermen, 3240 Stabtverordnete u. f. w. Der jährliche wechselnde Dienst biefer wichtigen Aemter und ber Jury gab ben wahlberechtigten Rlaffen in England bisher ein gewiffes Dag von prattifcher Renntnig öffentlicher Gefchäfte und einen flartausgeprägten polit. Sinn. In verstärktem Mage galt dies aber von ben bohern Stanben, inebefondere von ben 20000 Friedensrichtern in einer do facto lebenslänglichen Stellung. Diefe prattifc -polit. Bildung fand sich bann in noch erhöhtem Mage in ben Mitgliebern bes Unter- und Oberhauses wieder und gab damit dem Parlament den Charakter eines sich selbst regierenden Körpers in größtem Mafftab. Die Rlaffe ber ftudirten Beamten bilbet baneben eine unentbehrliche Erganzung; fie konnte aber nicht, wie auf bem Continent, die eigentlich regierende Klasse werden. Auf jener Selbstthätigkeit der besitzenden Klassen im Kreis- und Gemeindeverband beruht die Selbständigkeit des Selfgovernment von der perfönlichen Seite. Sie besteht darin, daß tein Beamter in Ehrenämtern ber Disciplin und Aufficht eines Brafecten, Unterprafecten ober ahnlicher Staatsbeamten unterworfen ift, bag überhaupt fein fog. Oberauffichtsrecht ber Staatsbehörben über bem Gelfgovernment befteht, fonbern nur eine geordnete Befchwerbeinstanz mit gefetlich bemeffenen Befugniffen.

Diese Dberinstanz bilben zunächst die Quartalsthungen ber Friedensrichter in jedem Grafschaftsverband. In höchster Instanz aber entscheiden die Reichsgerichte wichtige Principiensfragen, welche bei der Auslegung der Gesetze entstehen. Ein Recht der Minister, durch Rescripte den Sinn der Landesgesetz zu bestimmen, oder vermöge einer Oberaufsicht in das Bersfonal und in die einzelnen Maßregeln der Communalverwaltung einzugreifen, besteht nach

diesem System nicht. Ebendeshalb bedurfte es aber einer sehr aussührlichen Gesetzebung, welche nach den Grundsätzen der Erfahrung das Einzelne der localen Berwaltung sestzystellen hatte. Der Inhalt der Polizeigewalt allein ist durch mehrere hundert Parlamentsacte specialistert, und durch viele tausend Strasclauseln (in der Regel mit Androhung kleiner Gelbbussen) bestimmt, was der einzelne und die Communen zu thun und zu lassen haben, um die wesentsichen Zwede der Sicherheits-, Sitten-, Wege-, Gewerbe-, Arbeits-, Gesundheitspolizei zu erreichen. In ähnlicher Weise sind das Boll- und Steuergesetze specialisitet. In geringerm Maße die Militärgesetze, bei denen jedoch das Recht des einzelnen gegenüber den Ansorderungen der Wilitärdisciplin gesetzlich geschicht bleibt. In jedem Gebiet der Staatshoheitsrechte war so das Recht der Obrigseit dies zu dem Maße sestgestellt, um den einzelnen gegen die Wilklür des Beamten zu sichern.

Darans ging freilich eine Schwerfälligkeit ber öffentlichen Berwaltung hervor, die den unendlich gesteigerten Anforderungen des letzten Menschenalters nicht mehr genügte. Seit der Reformbill entstand daher ein neues Spstem von Städte- und Gemeindeordnungen zu bestimmten Zweden, wobei man in scheindar sehr populärer Beise allen Steuerzahlern ein Stimmrecht zur Wahl von Gemeinderäthen gab und diesen überließ, bestimmte öffentliche Geschäfte durch bezahlte Unterbeamte besorgen zu lassen. Andererseits wurden dann Staatsbehörden eingesetzt, um durch Regulative, Inspectoren und allgemeine Oberaufsicht diese Gemeindeverwaltung zu leiten. So bequem und populär indeß diese neuen Einrichtungen in ihrem Entstehen gewesen waren, so ist doch der Geist des selbständigen Selsgovernment darin gänzlich verloren gegangen, das Gemeindeleben ertöbtet und ein zusammenhängendes dureaufratisches Berwaltungssystem entstanden, welches dem Fortbestehen der engl. Versassung Gesahr droht. Diesem neuen System gegenüber haben die großen Institutionen der Friedensrichter und der Geschworenengerichte bisher noch ihren Plat behauptet, und es ist zu hossen, daß diese Schutzwehr gegen die modernen Gemeindeordnungen und das moderne Verwaltungssyssen im England so lange vorhalten wird, die diese Einseitigkeit und Fehlerhaftigkeit der neuen Einrichtungen

in weitern Rreifen erkannt fein wirb. Im engsten Zusammenhang mit biesen guten und schwachen Seiten bes Communallebens fteht bann auch in weitern Rreifen bie Befammtthatigfeit bes Bolle in öffentlichen Dingen. Die prattifche Renntnig und ber Sinn ber Befeglichkeit, welchen bas alte Selfgovernment um fich verbreitete, haben bas engl. Bolt befühigt, Breffreiheit und Bereinsrecht zu guten und rechten Dingen in hohem Mage zu entwideln und zu behaupten. Wo die etwas schwerfälligen gesetzlichen Institutionen nicht ausreichten, berftand ein patriotischer Gemeinfinn die mangelhaften Functionen bes Staats an gahlreichen Punkten burch großartige Bereine und Stiftungen zu ergangen. Auch ber Rampf zwischen Schutsinstem und Freihandel, zwischen Besit und Arbeit hat jene Grundrechte nur wenig erschüttert und zu verhaltnißmäßig nur unbedeutenden zeitweifen Befchruntungen ber Preffe und bes Bereinsrechts geführt. Ginige Unficherheit beginnt indeß auch auf diesem Gebiet, seitdem das ftarte Band ber alten Gemeindeeinrichtungen gu weichen angefangen hat. Das Bereinsrecht nimmt zum Theil einseitige sociale Tenbenzen an. In ben Arbeiterverbindungen gewinnen bie Richtungen bes Communismus und Socialismus einen ftetig wachsenben Boben; in manchen Berbindungen ber besitzenben Rlaffen wird eine einseitige, bem Befen bes Staats widersprechende materialiftifche Richtung herrschend. Im Bufammenhang bamit fieht eine neuere Tenbeng gur Erweiterung ber Bolizeigewalten, Die Ausbehnung eines befolbeten Genebarmeriefpstems iber bas gange Land, eine nicht unbebentliche Ausbehnung ber Arbeitspolizei, ber bann bie arbeitenben Rlaffen ihre machfenden Forberungen auf unmittelbare «Staatshülfe» entgegensetzen. Auch die freie Bresse hat unverkennbar an ihrer alten Bebeutung und Burbe verloren. Sie fteht nicht mehr wie früher im Dienste ber beiben großen polit. Parteien, die aus bem Grundcharafter ber engl. Berfaffung fich gebilbet hatten. Sie beruht nicht mehr wie früher auf ber perfonlichen Mitthatigkeit hervorragender polit. Manner und auf ben Gelbmitteln ber großen Parteien, sondern fie beruht ilberwiegend auf ben Intereffen eines Berlagsgewerbes, welches zahlreiche Abonnenten und zahlreiche In-ferate sucht. Gine fo gestellte periodische Presse wird ihrem Wesen nach wetterwendisch und unzuverläffig, und tann nicht mehr in bemfelben Dage wie früher ale Ausbrud einer tieferliegenben und ernften «öffentlichen Meinung» gelten, baber auch bie alte Achtung und ben fruhern Einflug im Staatswesen nicht mehr behaupten. Wir muffen uns indeg barauf befaranten, folde bebeutungsvolle Wiberfpruche in dem heutigen engl. Leben hier nur anzudeuten. Mit biefem Charafter einer Gemeinbeverwaltung, insbesondere ber Friedensrichter, ficht

Digitized by Google

bas System ber Berantwortlichkeit ber Staatsbeamten in engster Berbindung. Die Befugnisse und Bflichten eines jeden Staatsbeamten sind durch das Gesetz so bestimmt, daß sie nur burch ein anderes Befet verändert, erweitert ober beschränkt werden konnen. Ein jeba Staatebeamte, vom erften bis jum letten, erhalt fein Amtsanfehen und feine Gewalt burch bas Befet, nicht durch den Willen eines Obern, und ift für den gefetlichen Gebrauch feiner Amtsgewalt verantwortlich. Eine Folge diefer Stellung ift, daß niemand, welcher wegen einer Befetwidrigfeit in Anfpruch genommen wird, ben Befehl eines höhern Beamten vorfchuten kann, fondern daß die Berantwortlichkeit gerade von den untern Beauten anfäugt, wose leichter durchzusepen ist als gegen vornehme und mächtige Männer. Wer durch eine Amb überschreitung in seinem Rechte gekräukt zu sein vermeint, ift auf Schabloshaltung zu flage berechtigt und folches von teiner Erlaubniß irgendeiner andern Behörde abhängig. In bielm Källen find diese Schadlosbaltungen durch die Gesete im voraus bestimmt, in andern weder fie burch Richter und Jury nach ben Umftanben festgefett. Jeber Disbrauch ber Amtsgewill zieht außerdem bedeutende Strafen nach sich, welche in vielen Fällen nicht einmal durch die Gnade des Königs gemilbert werden können. So kann der König namentlich keine Gelbsinst erlaffen, welche dem Beschäbigten, dem Cläger ober Angeber zufällt. Der Gefangene, welche ohne eine gefetlich gebilligte Urfache in ein Gefängniß gebracht wird, bat fowol gegen be Unterzeichner als Bollstreder eines folchen Befehls, ebenso ber Gefangene, welchem nicht binum seche Stunden, nachdem er es gefordert hat, eine treue Abschrift bes Berhaftsbesehls ausgehändigt wird, das Recht einer Klage auf 100 Pfd. St. und auf 500 Pfd. St. gegen der Lord-Rangler oder feinen Stellbertreter, wenn bas nachgesuchte Sabeas-Corpus-Mandat wiweigert wurde. Um die Bestrafung aber noch mehr zu sichern, ift in den meisten Fallen mit blos ber Betheiligte, fondern fogar ein jeber britter berechtigt, auf die Entrichtung ber gelielichen Gelbbufe ju flagen. Dahin gehören befondere bie Falle, in welchen jemant ein Int übernimmt, ohne die bagn erforberlichen Eigenschaften zu befigen, ober wenn die gefetlichen Bedingungen, Eidesleiftungen u. f. w. nicht erfüllt werden. Go ift g. B. eine Rlage geftant gegen einen Sheriff, welcher bei ben Parlamentswahlen pflichtwidrig verfährt. Die meiften Polizeitibertretungen find auf Anflage eines jeden Brivatmannes verfolgbar. An Gulk bit zwingenden Polizeigewalt (Berwaltungsexecution) stehen überall specielle Gesete über das, wat der einzelne bei Bermeidung einer Geldbuffe zu thun ober zu unterlaffen bat. Gelbft bie Mit nifter werden durch die in unruhigen Zeiten gewöhnliche Suspenfion ber Sabeas-Corpus Act nicht gegen Entschädigunge- und Straftlagen gefichert. Denn wenn bie Beit ber Snepenfim abgelaufen ift, fo muffen die Rlagen der inzwischen verhaftet Gewesenen erft burch ein neut Gefen (Indomnity bill) niedergeschlagen werden; diefes aber würde im Barlamente nicht burdgeben, wenn fie fich eines bedeutenben Disbrauchs der Suspenfion foulbig gemacht batten. Den Schlugstein des Systems der Berantwortlichkeit bildet das Recht des Unterhaufes, felbfe gegen bie bobern Staatsbeamten als Anflager aufzutreten. Man wurde fehr irren, wenn man glaubte, daß bei biefer Ginrichtung die Staatsbeamten ihr Aint nicht mit Festigleit und frem bigem Ruthe verrichten Wunten. Uebrigens wird auch gegen die Friedensrichter, wo fich im niedrige Rebenabsicht, Rachsucht, Eigennut ober Berrichsucht nicht ergeben, bon dem Rach gerichte fein Strafverfahren geftattet. Bahrheit, Gerechtigteit und Reblichkeit find bas, woran allein gefeben wirb.

Die vielgeruhmte und vielbeneibete Bolls freiheit, welche die Engläuder nach Bertreibung der Stwarts mit Stolz ihr Geburtsrecht (Birth-right) naunten, beruht vorzugsweise auf dieser rechtlichen Berantwortlichkeit des gesammten Staatsbeamtenthums und auf jemm Ineinandergreisen der Gerichtsversassung mit einem gesetzlich geordneten und dadurch selhandigen Selsgovernment. Aus dieser Ordnung der Dinge geht der engl. Grundsatz hervor, daß niemand durch besondern Besehl verboten werden kann, was nicht durch vorangegangene Gesetz verboten war, daß also der Bürger der hierarchie des Beamtenstandes nicht zu unbedingtem, sondern um zu versassungsmäßigem Gehorsam verpssichtet ist. Die von dem großen engl. Iuristen Blacktone sog. Grundrechte, das Recht der persönlichen Freiheit, die Freiheit des Grundeigenthums, freies Bereinigungsrecht und Preßfreiheit, bilden nicht abstracte Rechtsregeln, wie sie in den neuern Versassungsrecht und Preßfreiheit, bilden nicht abstracte Rechtsregeln, wie sie in den neuern Versassungen oft ausgestellt werden, ohne daß man daran denkt, wie diese Rechte mit einer unbeschränkten Polizeigewalt, einem unbestimmten Oberaufsichtsrecht der Staatsgewolt und mit dem ganzen hergebrachten System der Verwaltung auf dem Continent zusamm bestehen sollen. Die Grundrechte sind vielmehr das Resultat der durch die Gesetzgebung bis in die genauesten Einzelheiten geordneten Gerichts- und Gemeindeversassungen, und eben beb

halb find fie verhältnißmäßig fpät zur Ausbilbung gekommen. Die Magna-Charta enthält bafür nur einzelne patriarchalische Grundzüge. Erst ber schwere Misbrauch, welchen bie Stuarts mit allen Staatshoheitsrechten getrieben haben, ber Misbrauch der Militärgewalt, bie parteiische Besetzung des Richteramts, die tendenziösen Magregeln gegen die Gemeindebeamten, die Berkehrung der Bolizeigewalt zu politischen Barteizweden, führten besonders in der Reit ber Restauration zu bem Bestreben, durch gesehliche und gerichtliche Regelung biefer Berhaltniffe bas Leben des einzelnen wie der Gemeinden gegen den Misbrauch der obrigkeitlichen Gewalt in wirtfamfter Beise ficherzustellen. Aus jener Zeit batirt die Babeas-Corpus-Acte, die Unverantwortlichteit und Gelbständigfeit ber Jury, die Befeitigung ber Cenfur und die allmähliche Befreinng ber Preffe, die Selbständigkeit der Graffchafteverwaltung und die Beseitigung des Oberaufsichtsrechts über alles Gelfgovernment, an deffen Stelle durch eine überans forgfültige Gefetsgebung überall nur eine Befdwerbeinftang mit gefetlich bestimmten Befugniffen gestellt ift. Die Schöpfer diefer Gefetzgebung, d. h. die Mitglieder des Ober- und Unterhaufes, waren durch das Friedensrichteramt, den Jurydienst und die Gemeindeverwaltung prattifc gebilbete Manner, welche nach ihren Erfahrungen bas Berwaltungsrecht fo abzugrenzen wuften, bag ber zeitigen Ministervermaltung die nothige Beweglichkeit und Rraft blieb, wo es auf die Machtentfaltung bes Staats automnit; während andererfeits ber Disbrauch ber Centralgewalt in der Selbstunbig teit ber Communen als Polizei-, Gerichts- und Steuerforper, in der daraus hervorgehenden Stellung bes Unterhauses und in ber Stabilität bes Dherhauses als Spite ber Berichteberfackung bas nöthige Gegengewicht findet. Aus einer solchen Spannung der Aräfte im Staat geht allerbings ein Gleichgewicht ber Gewalten bervor, welches ben einzelnen in Behorfam bem Staatswillen unterwirft und doch die nothwendige Achtung der Staatsgewalt vor dem Rechtsfreise bes einzelnen erzwingt. Das sprichwörtlich gewordene Rechtsgefühl bes engl. Bolte, bie Anhänglichkeit an die Berfassung, die Chrerbietung vor dem Gesetz sind die sichtbaren Erzeugnisse eines folchen Berhaltniffes, welches in ber alten Lehre bon bem fog. « Gleichgewicht ber Dewalten» nur einen fehr unvollommenen und mechanischen Ausbrud gefunden hat. Der eigentliche Charafter bes engl. Staatswesens ift vielinehr ber einer Staatsregierung nach Gefeten.

Ebendeshalb bleibt ber lette Regulator bes Ganzen bas Syftem ber Rechtspflege, welches in England sowol bas öffentliche wie bas Privatrecht ungetrennt in fich begreift. Da die Barlamentsverfassung ihrem Grundcharakter nach eine Regierung nach Gefeten darstellt, an benen weber ber Köuig, noch bie Minister, noch bas Oberhaus, noch bas Unterhaus einfeitig irgendetwas andern tonnen, fo bilben die Gerichtsbehorben ben feften Regulator für die gefammte innere Lanbesverwaltung, die eben beshalb auch ohne Gefahr durch Parteiminifterien geleitet werben tonnte, ba tein Minister bie Grundfate ber Bermaltung anbern tann. Die Competenz der Behörden ift fo geordnet, daß in jeder wichtigern Frage, in welcher der Sinn ber Grundgefete ober wichtigern Berwaltungsgefete zweifelhaft wird, die Reichsgerichte in fummarifchem Berfahren (unter bem namen Cortiorari und Mandamus) über die Auslegung Diese Reichsgerichte bilben gegenwärtig brei Collegien von je fünf Richtern in vollster Selbständigkeit. Jebem Richter ift burch Gefet bas volle Behalt ber Staatsminister auf Lebenszeit zugefichert; der Lord-Kanzler und die Borfipenden der drei Gerichtshöfe erhalten noch bedeutend höhere Besoldungen. Unabsethar und ohne jede weitere Aussicht auf Beförderung, fteht das Richterpersonal völlig unabhängig neben jeder Ministerverwaltung. Für Eriminal = und Staatshoheitsfachen ift bie Kings Bench competent; die Civilproceffe und die Abhaltung der Affisen in den Graffchaften vertheilen fich giemlich gleichmäßig auf alle brei Reichsgerichte. Für eine engere Gruppe von Civilproceffen (auf welche bas System ber Geschworenen von Haufe aus nicht auwenbbar erschien) bilbet ber Lord-Ranzler einen sog. Billigkeitsgerichtshof. Die Mehrzahl biefer Processe wird indeg nur unter seinem Namen durch unabsetbare Bicetangler entichieden. Daneben besteht fobann noch ein Chegericht, ein Rachlaßgericht, ein Bankrotthof mit befondern Deputationen für die Provinzen. Als Strafrichter für einzelne Städte bestehen die vom Rönige ernannten Recorders. Biel wichtiger noch find die feit 1846 gebilbeten neuen Kreisgerichte zur Entscheidung fleinerer Civilprocesse. Bu biesem Zwecke ift bas Land in 60 Bezirke eingetheilt, in welchen ein lebenslänglich ernannter Richter Civilprocesse bis au 340 Thir. in einfachen Procefformen und meistens ohne Jury entscheibet. In den Berichtshöfen bes gemeinen Rechts, befonders ben höhern, liegt nun aber bie Entscheidung über Bermögens-, Familien-, Strafrecht und staatsrechtliche Fragen ziemlich bunt gemengt durcheinander. Die Hauptstellen für die Entscheidungen über das Berwaltungerecht bilden die Quartalfitungen der Friedensrichter und die drei Reichsgerichte. Den letztern

schließen sich an die vier großen Abvocateninnungen in London, zu denen das Personal der ftudirten Abvocaten gehört. Die niedere Klasse der nichtstudirten Anwälte (Attorweys) lebt im ganzen Reiche zerstreut in ihren Geschäftsstuden, welche ungefähr die Witte zwischen den Sierichtungen eines taufmännischen Comptoirs und einer Notariatsstude halten. Die Namu und Geschäftssormen des Gerichtswesens dieten gar manches Schwerfällige und Beraltet dar. Die Borzitge dieser Justizverwaltung liegen mehr in ihrer Unabhängigkeit von der Barteieinssluß, ihrer Unbestechlichseit und Sicherheit für die Aufrechterhaltung des öffenlicher Rechts. Den Borzug einer prompten und billigen Justiz kann die Mehrzahl dieser Genäusstellen nicht beanspruchen.

Bie das Procegverfahren, so bieten nun auch die Grundsäte des Privat- und bit Strafrechts vieles Beraltete dar, welches den Bedürfniffen der heutigen Gefellschaft mit. fpricht. Wenngleich die Entwidelung des Rechts im ganzen einen ahnlichen Gang genomm: hat wie in andern Staaten, so ward doch eine größere Eigenthumlichkeit des engl. Rechts ti durch bewahrt, daß das röm. Recht nie eine allgemeine Geltung erhalten hat, mit 🕬 nahme ber geiftlichen Gerichte und in ben ihnen gutommenden Ghe- und Teftamentefacten Auch in ben Abmiralitätsgerichten ift es nur mit großen Ginfchrantungen in Anwendung gekommen. Die positive Gesetzgebung war hier weit weniger thatig als in andern Andern. Niemals ist hier ein bitrgerliches ober peinliches Gesetzbuch von einigem Umfange, nie eine Landes-, Gerichts- oder Procefordnung zu Stande gekommen, wie folche vom 15. Jahrh at taum dem Keinsten deutschen Staate gefehlt haben und selbst der schwerfälligen Reichsglich gebung abgewonnen wurden. Die Ausbildung des Rechtssuftems ift in England hauptfach.id den richterlichen Entscheidungen überlaffen geblieben, und nur zuweilen find einige wichnig Buntte burch ausbrudliche Gefete bestimmt worden. Am meisten ift in biefer hinficht unter Sbuard I. (1272—1307) geschehen, welchen die Engländer beswegen ihren Justinian ju nanen pflegen. Das engl. Rechtsfuftem beruht baber auf einer zweifachen Grundlage, bem Che meinen Recht (Common law), worunter man basjenige versteht, was sich in ber Propie bir Gerichtshofe als Gewohnheitsrecht entwidelt hat, und bem Statutarifchen Recht (Statute law). welches in ausbrudlichen, und zwar neuern Barlamentegefeten enthalten ift. Die Bigl. Gerichtshöfe des gemeinen Rechts (King's Bench, Common Pleas, Court of Exchequer) hoten schon im Lauf des 12. Jahrh. die Gestalt von rechtstundigen Beamtencollegien erhalten, in benen fich alle wichtigern Rechtsentscheidungen concentrirten, und welche burch ihre eigen Enticheidungen fich in ber Regel als gebunden ansahen. Go tam es benn, dag ein Berichit brauch von foldem Umfange und folder Bestimmtheit sich bilben tonnte, und bag in ihm ber größte Theil ber engl. Rechtswiffenschaft besteht. Zwar hat er fich niemals birect gegen im ausbrudliches Befes erheben tonnen, allein er hat durch Auslegung ber Befese, burch futilt Unterscheidungen, vornehmlich durch Fictionen, dieselben umgangen und ihre Birfamfeit of vernichtet. England hat auch früher als irgendein anderes Land bes neuern Europa einheit mifche Rechtsbuder gehabt. Ranulph von Glanvill fchrieb fein Buch «De legibus et consuetudinibus Angliae» fcon um 1189, und Bracton's Wert, welches unter gleichem Titel ein fehr ausgeführtes Spftem bes Rechts ift, rührt aus ben Zeiten Beinrich's III. ber. Ebnarb's 1 Befete vollendeten ben Sieg bes vaterlanbifchen Rechts, indem fie vornehmlich eine beffen Ordnung in den Gerichten herstellten. Die Rechtsbilder, welche in biefer Beit entftanben, Britton, Fleta, Bengham, ber Richterspiegel u. f. w., enthalten theilweife noch jest geltenbet Recht und bilben ben Buntt, bon welchem bas heute geltenbe gemeine Recht ausgegangen ift. Die Entscheibungen ber Gerichtshofe wurden von Chuard II. an zuerft officiell in ben Jahr Ende der Regierung Georg's III. hatte man nicht weniger als 256 folder Sammlungen, bit freilich bas Studium bes Rechts mit jedem Jahre verwidelter machten, jumal biefes bis in bie neuern Zeiten von den beiden engl. Universitäten ausgeschloffen war. Da bie Universitäten firchliche Anstalten waren, fo wurde auf ihnen auch nur rom. Recht, welchem bie Geiftlichtet ftets anhing, gelehrt, und es wilrbe baffelbe vielleicht auf diefem Wege doch zu einer bent fchaft gelangt fein, wenn nicht ein gludlicher Umftand bem einheimischen Rechte ju bille gekommen ware. Dies war die in der Magna-Charta des Ronigs Johann ausgesprochim Errichtung eines oberften ftehenden Gerichte in Westminfter, wodurch bie dabei arbeitenten Rechtstundigen in eine Art gelehrter Zunftverbindung traten und balb auf ben Gebanten geriethen, Unterricht zu ertheilen und ihren Zöglingen bas gelehrte Gefellen- und Deifer

recht, die akademischen Grade des Barrister (Baccalaureus oder Licenciat) und des Serjeant at law (Doctor) zu verleihen. Junge Männer versammelten sich in gemeinschaftlichen Wohnungen, um bei der Kanzlei (in den Inns of chancery) die Theorie, in den Gerichten aber (in den Inns of court) die Praxis zu erlernen. Aus diesen sog. Herbergen entstanden Stiftungen und Gesellschaften, welche noch gegenwärtig in der Art bestehen, daß niemand zu dem Stande eines Abvocaten gelassen wird, welcher nicht seine Zeit als Mitglied der vier Inns of court (Inner temple, Middle temple, Lincoln's Inn und Gray's Inn) ausgehalten hat. Der gelehrte Unterricht in diesen Anstalten hat längst ausgehört. Dagegen sind durch Privatvermächtnisse von Charl. Biner zu Oxford 1758 und von George Downing zu Cambridge 1800 Lehrstellen des gemeinen engl. Rechts gestistet worden. Der erste Prosessen et viner'schen Stiftung zu Oxford war der berühmte Sir Will. Blacksone (s. d.), dessen aCommentaries on the laws of England» noch immer das wichtigste und populärste Wert darüber sind.

Das gemeine Recht Englands umfaßt nicht blos bas bürgerliche, fonbern auch bas Criminalrecht. Den Geift beffelben in beiben Beziehungen anzugeben ift nicht in einfacher Beife möglich. Das Spftem bes Lanbeigenthums ift auf bas Lehnswefen gegründet, und obgleich unter Karl II. alle Naturallehndienste, mit Ausnahme einiger Hofbienste, aufgehoben worden find, fo bleibt boch in allen biefen Berhaltniffen, befonders ber Erbfolge, Die lehnrechtliche Grundlage noch fichtbar. Eine Anomalie dabei ift die durch spätere Gefete wieberhergestellte Freiheit ber Englander, über ihr Bermögen durch Testamente zu verfügen. Dem Criminalrechte liegt der Satzum Grunde, daß alle Berbrechen Bergehungen gegen den König als oberften Lehnsherren und Friedenserhalter find; die fcmerern Berbrechen werben als Bruch ber Unterthanentreue (Felony), die geringern als Beleidigungen bes Königs (Misdemeanors) betrachtet. Bon ber Relonie ift noch ber hochverrath burch eine complicirtere Strafe ausgezeichnet. Die häufige Anwendung der Todessirafe wurde gemildert durch das jest veraltete Brivilegium ber Beiftlichen (Bonefit of clorgy), welches nach und nach allgemein geworden mar und eine Bermanblung ber Tobesftrafe in eine gelindere bewirtte, burch die häufigen Begnabigungen und burch die Gewohnheit der Geschworenen, ein geringeres Berbrechen zu substituiren, z. B. ben Berth eines Diebstahls geringer ju bestimmen. Da bie ausbrudliche Befetgebung fo felten in bas Spftem bes gemeinen Rechts eingegriffen und die Beranderungen ben Ginfluffen bes Bollslebens felbst anheimgegeben hat, so scheint bies allein schon eine Lobrebe für bas statutarifche Recht (Statuto law) begrunden zu muffen. Dies ift aber faft in teiner Beziehung ber Fall. Diefelbe liefert vielmehr ben Beweis, bag im Privat- und Strafrecht burch ein foldes partielles Rachhelfen leicht Berworrenheit hervorgebracht wird. Bis zur neueften Beit machte man ber Gefetgebung mit Recht die beiben entgegengefetten Bormurfe ber Unthatigfeit und ber Uebereilung. Sie wagte es nicht, schreiende Unvollsommenheiten abzustellen, den Gang des gericktlichen Berfahrens, befonders auch die Erwerbung des Grundeigenthums, zu vereinfachen, alte barbarifche Strafgefete abgufchaffen; bagegen murben in jeber Barlamentofitung einzelne Berordnungen mit einer Leichtigkeit gegeben, welche zuweilen an Unbesonnenheit grenzte. Deshalb machft auch ber Umfang ber parlamentarischen Gesetzebung mit jedem Jahre, und ber Gebrauch berfelben wird, wie bie Renntnig und wiffenschaftliche Behandlung ber Gerichteenticheibungen, immer ichwieriger. Die Sprache ber Befete ift, wie bie Sprache ber Berichte, oft fo breit, schleppend, tautologisch, baß fie durch bas übertriebene Bemithen, klar und vollständig zu fein, unverständlich wird. Uebrigens hängt dieser Tehler auch mit einem großen Borguge bes engl. Rechts zusammen, ber buchftablichen Auslegung aller Gefete, bie wol zuweilen wunderliche Confequenzen haben mag, aber auf bem freiheitlichen Gedanken beruht: "Alles ift erlaubt, was nicht positiv verboten worden." Die Sammlung ber Parlamentegefete, die bon Ruffhead 1765 angefangen und jährlich fortgefett murbe, umfaßt die Gesetse von der Magna-Charta König Johann's bis 1786 in 32 starten Quartbanden. Eine anbere enger gebrudte von Tomline und Raithby, enthaltend bie Befete von 1215-1817, besteht aus 16 Quartbanben, und die von Bidering beforgte Ausgabe ber Gefete von 1215-1817 zählt 34 Quartbande. Eine amtliche Ausgabe ber Barlamentsstatuten erschien 1810 unter bem Titel: «Statutes of the realm», in 11 starten Foliobanden. Sie reicht nur bis zum Tobe ber Königin Anna, ist aber für die Rechtsgeschichte äuserst wichtig, da sie die große Maffe ber fpater aufgehobenen Barlamentsacten vollständig enthält, die in den Brivatfamm= lungen weggelaffen find. Im 19. Jahrh. bilben die Gefetesbeschluffe jeder Parlamentesession in ber Regel einen ziemlich ftarten Band in Quart. Daber ift benn auch bas Berlangen einer neuen Redaction sowol des gemeinen Rechts als auch der Statuten in zusammenhängenden und

umfassenden Gesetzen, oder, mit andern Worten, das Berlangen nach neuen Gesethüchern in England ebenso lebendig geworden wie in andern Ländern. Nur langsam aber erkämpste die öffentliche Meinung auch in der Berbesserung der Rechtspsiege den Sing über Zunftvorurtheile. Borzügliche Berdienste um die Resorm der Criminalgesetzebung erwarben sich Remilly, Peel und Madintoss. Bon 1823 an die 1830 wurden nicht weniger als 1126 alte Parlamentsacten (Statute laws) ganz und 443 theilweise, als den Zeitverhältnissen widerssprechend, zurückgenommen. Rascher und kräftiger wurde dies große Angelegenheit besordert, als Lord Brougham, seit Nov. 1830 Lord-Kanzler von England, mit seiner rastlosen Thätigleit in das Ganze eingriff. Biele veraltete Gesetze wurden seit jener Zeit gänzlich beseitigt, die Dürte anderer gemildert und namentlich die Todesstrase in der Mehrzahl von Füllen abgeschafit. Noch eingreisender in das Leben ist die mit dem Privatrecht vielseitig verwachsen sociale Gessetzgebung des letzten Menschenalters über Armenwesen, Fabridgesetze, Sparkassen, Zehntablösung, Aussehung der Kornzölle und Ravigations-Acte, Bantwesen, Judenemancipation, Stüdteordnung, Resorm des Gemeinwesens u. s. w.

Unter den engl. Bearbeitungen der Berfassungsgeschichte find als staatsrechtlich bedeutend hervorzuheben bie beiben geschichtlichen Werte Sallam's, a View of the state of Europe during the Middle Ages, (2 Bbe., Sent. 1818 u. ofter) und "The constitutional history of England » (2 Bbe., Lond. 1827 u. bfter), welches lettere bis jum Tobe Georg's II. richt. Dem schließt sich gleichsam als Fortsetzung an Man's «Constitutional history of England» (2. Aufl., 2 Bbe., Lond. 1865; beutsch von Oppenheim, 2 Bbe., Lpg. 1864). Souft ift noch Millar's « Siftor. Entwidelung ber engl. Berfaffung » (beutfc von Schmidt, 3 Bbe., Jena 1819-21) zu nennen. Alle bebeutenden engl. Geschichtswerke enthalten auch für bas Berfaffungerecht Bichtiges. Die ftaaterechtliche Geite findet fich indef mehr in gerftreuten Gingelfcriften genau behandelt. Gine mobernifirte, fehr leferliche Darftellung gibt Cor, aThe Institutions of the English Government » (Lond. 1863). Bon beutschen Geschichtschern find hervorzuheben: Lappenberg, «Gefchichte von England» (Bb. 1 und 2, hamb. und Gotha, 1834 - 37; fortgefest von Bauli, Bb. 3 - 5, 1853 - 58), und Rante, «Engl. Gefchichte, bornehmlich im 16. und 17. Jahrh.» (Bb. 1-5, Berl. 1859-64). Gine umfaffenbe, aber noch nicht vollendete ftaaterechtliche Darftellung ift bie von Gneift, a Das engl. Berfaffungsund Berwaltungerecht» (Thl. 1, Berl. 1857; Thl. 2, in 2 Bon., 1863).

Enharmonisch nannten die Sriechen die Stufenfolge ihrer Tone, in welcher das Tetrachord aus zwei Biertelstonen und einer großen Terz zusammengesetzt war, z. B. h ces ce; e fen f s. In dem heutigen Tonstyssem bezeichnet das Wort die Berwechselung der auf denfelben Stufen liegenden und nur durch ein Areu'z oder d verschieden bezeichneten Tone, z. B. cis und des, sis und ges. Theils um harmonische Fortschreitungen deutlich zu machen, theils zur Erleichterung bei Ansfilhrung eines Mustkilich ist die Anwendung enharmonischer Ausweichungen erforderlich.

Ent von der Burg (Mich. Leop.), ein scharffinniger Denter und seiner Arititer, wurde 29. Jan. 1788 zu Bien geboren, wo er die Gmanafialftubien am Josephinum, die philosophiichen an ber Universität werudlegte. Debr berech außere Rothigung als aus innerm Beruf trat er 1810 in ben geiftlichen Stand und murbe hierauf Brofeffor an bem Symnafinm gu Mölt. Die Ueberzengung, anch ale Lehrer vertannt zu werben, führte bei feiner obnebin verbitterten, lebensmilden Gemutheftimmung 22. Inli 1843 fein Ende burch Selbstmord berbei. Unter gunftiger Lage hatte fich E. mahrscheinlich jum ausgezeichneten Dichter entwidelt; ber Rampf mit ben Berhaltniffen verleibete ihm aber bas Selbftschaffen, und burd bie Stepfis und Bolemil wurde er Pfycholog und Kritifer. In der erstern Richtung hat er mitunter Bortreffliches geleistet. So hat er in seinen philos. Romanen und pspchol. Untersuchungen: «Endoria, oder die Quellen der Seelenruhe» (Wien 1824); «Das Bild der Nemefis» (Wien 1825); «Ueber den Umgang mit uns selbst» (Bien 1829); «Don Tiburzio» (Wien 1831); «Dorat's Tob» (Wien 1833); «Bon der Beurtheilung anderer» (Wien 1835); «Hermes und Sophrofyne» (Wien 1838); alleber die Freundschaft» (Wien 1840); alleber Bildung und Selbstbilbung» (Wien 1842), einen icharfen Beobachtungsgeift beurfundet. Roch bedeutenber mar er als Runfttrititer, besonders im bramatischen Fache. Bu erwähnen find hier besonders: aMelpomene, oder über das tragifche Intereffen (Wien 1827); aBriefe über Goethe's Faufin (Wien 1834); «Ueber beutsche Zeitmeffung» (Wien 1836); «Stubien über Lope be Bega Carpion (Wien 1839) und bas polemifch fatirifche Wertchen Die Epiftel bes Quintus Boratius Flaccus über die Dichtkunft, für Dichter und Dichterlinge gebolmetfcht» (Wien 1841). E. selbst ist als Dichter nur einmal aufgetreten in « Die Blumen, ein Lehrgedicht» (Wien 1822).

Entanstit (vom griech. enkaiein, einbrennen), eigentlich Einbrennungstunft, nannten Die Alten sowol die Kunft, die Schreibtaseln mittels eines Spatels und des Feuers mit Wachs zu überziehen, als auch diesenige Urt der Malerei, deren Bindennittel durch Wärme schmelzbar ist, um so die Farbenaufträge in die Unterlagen eindringen und mit diesen sich innig und

bauernd verschmelzen zu laffen. (G. Bachemalerei.)

Eunemoser (Joseph), befannt ale medic. - philof. Schriftfteller, geb. 15. Rov. 1787 gu Binterfee im tiroler Landgericht Baffeper ale ber Cohn eines Bauers, besuchte bie Ghunafien Au Meran und Trient und bezog bann feit 1806 die Universität zu Innebrud. Bei Ausbruch Des Rriegs folgte er 1809 bem Anbreas Hofer als Geheimschreiber und zeichnete fich an beffen Seite wie als Führer ber Tiroler ruhmlichst aus. Rach Beenbigung bes Kriegs ging er, um feine Studien zu vollenben, erst nach Erlangen, bann nach Wien. Mangel an Mitteln beftimmte ihn jedoch, einen andern Lebenspfad ju fuchen, und er begab fich junachst mit einem Raufmann ans Altona auf Reifen. Ein Landsmann, ben er in Berlin fand, fette ihn aber in ben Stanb, feine medic.-philof. Studien wieder aufzunehmen. Ale 1812 ber Krieg gegen Rußland ausbrach, wurde er mit einigen Tirolern nach England gesendet, um hier Unterflubung für Tirol jum Aufftanbe ju fuchen. Auf bie Rachricht von bem Ausgange bes ruff. Felbjugs rilte er über Schweben nach Breugen, erlitt inbeg auf ber Ditfee Schiffbruch, murbe jeboch nach 14tugiger Berfahrt auf fast wunderbare Beife ju Ralmar von Lootfen gerettet. Infolge bes Aufrufs Friedrich Wilhelm's III. trat er als Offigier mit feinen Landsleuten in bas Lu-30m'fche Freicorpe, in welchem er mahrend ber Feldzüge von 1813 und 1814 eine Compagnie Tiroleritiger anführte. Auch erhielt er vor ber Schlacht bei Leipzig wiederholte Genbungen in bas Hauptquartier bes Königs von Breugen und hatte langere Zeit die Kriegspolizei unter bem Befehle des ruff. Oberften von Beibeder gu beforgen. Namentlich zeichnete er fich im Litzow'fchen Corps an der Stednit, bei Lauenburg, bei Dtolln und Rateburg gegen bas Davouft'sche Corps aus. Babrend ber Belagerung Billiche im Marz 1814 erwarb er fich an ber Spige feiner Compagnie bas Efferne Rrenz. Rach bem Parifer Frieden ging E. wieber nach Berlin, wo er feine Studien beendete und 1816 als Doctor ber Medicin promovirte. Er begann nun zu prafticiren und bereifte bann England, Holland und verschiedene beutsche Buber. Unter ber Leitung bes Professors Bolfart wandte er fich bem magnetischen Beilverfahren gu, welche Richtung er mit Borliebe auch auf literarischem Gebiet verfolgte. 1819 murbe er zum Professor der Medicin an der neuen Universität zu Bonn ernannt, wo er nun als Lehrer der Anthropologie, pfpchifchen Beiltunde und Pathologie wirtte. And Sehnfucht nach feinem Baterlande nahm er aber 1837 feine Entlaffung und ließ fich in Innebrud als prattifcher Argt nieber. Doch ber Mangel an faft allen fiterarifchen Sulfemitteln bestimmte ibn, 1841 nach Milnchen überzusiebeln, wo er feitbem ale praftifcher magnetischer Arzt febr thatig war und Ruf erlangte. Er ftarb 19. Sept. 1854 ju Egern am Tegernfee, wohin er fich jur Berftellung feiner Gefundheit begeben hatte. Sein Sauptwert ift «Der Magnetismus in feiner gefchichtlichen Entwidelung» (Lpg. 1819), von bem eine zweite Auflage unter bem Titel & Gefchichte bes Magnetismus» (Lpg. 1844) erfchien, beren erfter Band bie a Gefchichte ber Magie» bilbet. Bon feinen übrigen Schriften find noch zu nennen: Chiftor.-pfpchol. Untersuchungen über ben Urfprung und bas Befen ber menfchlichen Seele» (Bonn 1824; 2. Aufl., mit einem Anhang über die Unsterblichfeit, Stuttg. 1851); aUnthropol. Unfichten gur beffern Kenntnig des Menichen» (Bonn 1828); «Der Magnetismus im Berhältniß zur Natur und Religion» (Stuttg. 1842; 2. Aufl., mit einem Anhange über bas Tifchritden, 1853); aDer Geift bes Menfchen in der Natur» (Stuttg. 1849); «Anleitung zur Wesmer'schen Praxis» (Stuttg. 1852).

Ennins (Quintus), einer ber ältesten rom. Dichter, war zu Rubia in Calabrieu um 240 v. Chr. geboren. Er that später Ariegsbienste, wurde in Sarbinien mit bem ältern Cato betannt und kam mit diesem nach Rom, wo er bald die Freundschaft der angeschensten Manner, unter andern des Scipio Africanus des Aelteru, gewann und das röm. Bürgerrecht erlangte. Er starb um 169 v. Chr. E. war ein vielseitiger Geist und vertrant mit der griech. Sprache und Literatur. Er hat sich, theils selbständig, theils griech. Meistern folgend, in allen Gattungen der Boesie und Prosa versucht. Man hatte von ihm didaktische Dichtungen, Tragdbien (barunter die «Modea» und «Hecuba» besonders geschätzt und Komödien sowie viele Epigramme, auch sührte er die didaktische Satire in die röm. Boesie ein. Sein Hauptwerk aber, das seinen Ruhm vorzugsweise begründete, waren die «Annalos», ein Epos in 18 Büdern, in dem er die Geschichte Roms von der Gründung der Stadt dies auf seine Zeit herab poetisch verherrlichte. Mit allen seinen Werten, die die zum Berfall des Römischen Reichs

viel gelesen wurden, wirkte E. schöpferisch für die ganze Richtung der röm. Boesie, die zuglich auch durch ihn zu festen Formen und zu Fertigkeit im Stil gelangte. Obgleich Sprache und Bers (er führte den Hexameter in die röm. Dichtung ein) dei ihm noch rauh und hart sirt, so werden doch diese Mängel durch die Kraft seines Ausdrucks und das Feuer seiner Sprache ausgeglichen. Die zahlreichen Bruchstüde, die von des E. verschiedenen Werken noch erhalten wurden mehrsach gesammelt, am besten von Bahlen («Ennianae poesis reliquiae», Lyz. 1854. Die Reste seiner dramatischen Dichtungen hat Ribbed in seine «Sconicae Romanorum poesis fragmenta» (2 Bbe., Lyz. 1852 — 55) ausgenommen.

Ennodius (Magnus Felix), ein wegen seiner classischen Bildung hochgeschützter Bisches Pavia, lebte um 508 n. Chr. und war ein Zeitgenosse Boëthins und Cassiodrus. Aufer einer Anzahl von Gedichten, welche er versertigte, schrieb er besonders Briefe und einen inschwickliger Sprache versaften Baneghricus auf Theodorich, der in Wanso's «Geschichte des ofignet. Reichs» (Brest. 1824) abgedruckt worden ist. Seine sümmtlichen Werke wurden am besten un Girmond (Bar. 1611) herausgegeben. Bgl. Fertig, «E. und seine Zeit» (Pass. 1855).

Enquête, ein franz. Wort, das so viel wie Untersuchung bedeutet, bezeichnet im besonden eine englische, in Frankreich und auch anderswo nur selten und nur unbollständig nachgedeut Einrichtung. Seit langer Beit üben bie beiben Baufer bes engl. Barlaments jedes für fich 221 Recht, über folche Berhaltniffe bes Lanbes, welche einer Regelung burch bie Gefetgebung gu beburfen icheinen, die aber nicht leicht und nicht von jedermann in allen Theilen ju ibriche find, behufs Gewinnung der nöthigen Unterlagen für die legislatorische Thätigkeit genaue 🖚 umfassenbe Erörterungen durch eine Commission aus der Mitte des betreffenden hause anze stellen. Derartige E. haben theils auf Antrag der Regierung, theils einzelner Mitglider 🌣 häufig stattgefunden, und zwar z. B. über bas Armenwesen, die Arbeit ber Kinder in den fichte ten, die Banken, die Berhältnisse bestimmter Industriezweige, die Zustände Irlands, die Sosse fahrtsgefete. Die zu folchem Zwede niebergefette Commission (Soloct Committee) hat bas Rich. nicht blos freiwillig gebotene Auskunft anzunehmen, sondern auch öffentliche Beamte und Privalpersonen als Zeugen und Sachverständige vorzuladen und zu befragen. Wiffentlich fallde Auffagen werben in der Regel als Brivilegienbruch betrachtet, Die Bernehmungen geschehm öffentlich, die Brotololle werden fofort gebruck und in der Regel auch meist fofort verbreitt, un dem Bolte Gelegenheit zu geben, ber Commiffion neue, wichtige, erganzende Mittheilungen p machen. Endlich erstattet auf Grund der Untersuchung die Commission selbst einen aussuhrlichen Bericht, ber ebenfalls veröffentlicht wirb, und ber als Grundlage der parlamentarischen Berhand lungen fowol als ber Befprechungen ber Breffe bient. hat bie Regierung bie Nieberfegung ber Commiffion beantragt, fo wohnen ben Sitzungen berfelben von ihr ernannte Commiffarten bit Man würde fich in England nicht für befähigt halten, über eine wichtige Frage der Bolls wirthichaft, bes Finangwesens, ber Rechtspflege ober eines anbern Zweigs ber Gefetgebung ohne eine folche vorausgegangene Untersuchung zu entscheiben, und in der That verdant England jenen Untersuchungs-Commiffionen feine bedeutenoften und beften Befete. Die gabirider. bereits weit über 1000 Bande umfaffenden Commiffionsberichte bilben ein unschatbares Daterial gur Renntnig ber gesammten Buftanbe Englands. Anderer Art find die Bablprufung! Commissionen, welche, wenn Bestechungen und Regelwibrigfeiten vorgetommen gu fein icheinen von bem Unterhause gebildet zu werden pflegen. Auch in Frankreich haben in den letten 503. zuweilen E. (z. B. über bas Tabadsmonopol, die Gifenfrage, die Frage bes Colonials und Riibenguders, die Ginfuhr = Prohibitionen) stattgefunden, aber mit verhaltnigmäßig geringerm Resultat, theile weil es hier in der Regel bureaufratisch zuging, theile weil die Untersuchungen oft eingeleitet murben, um eine bereits vorher gefaßte Ueberzeugung ju begründen. Auch bie deutsche Reichsverfaffung von 1849 und die preuß. Berfaffung verleihen der Bollsvertretung das Recht, Untersuchungs-Commissionen niederzuseten, und in der That find in Preußen auf Beranlaffung ber Regierung berartige Commissionen mehrmals vom preuß. Abgeordnetenhaust gebilbet worden. Auch Regierungs-Enquête-Commiffionen tommen häufig vor, mit benen il beg die Bertretungen junachft nichts zu thun haben. Bon ausschließlich polit. Bebeutung mar bie 1863 bon dem preng. Abgeordnetenhaufe eingefeste Untersuchunge-Commission gur Beffe ftellung ber Bahlbeeinfluffungen.

Enriquez Comez (Antonio), eigentlich Enriquez be Baz, span. Dichter, ber Sobreines getauften portug. Juben, war in Spanien zu Segovia geboren und trat im 20. 3. is Rriegsbienste, in welchen er zum Rapitan emporstieg. Doch schützte ihn bies nicht vor ben Barfolgungen ber Inquisition, bei ber er als heimlicher Anhanger an ben Glauben seiner Batt

849

perhächtigt war. Er flüchtete beshalb 1636 aus Spanien und ließ fich endlich in Amfterbam nieber, mo er wieber zum Indenthume zurücktrat, weshalb er bei bem Auto be Fé vom 14. April 1660 gu Sevilla in offigie verbrannt wurde. Roch mahrend feines Anfenthalts in Spanien trat E. ale bramatifcher Dichter auf. Rach eigener Angabe fchrieb er 22 Rombbien, Die anch auf ber Bubne Erfolg hatten; mehrere bavon gingen fogar unter Calberon's Namen. Die Stücke «La prudente Abigail», «Engañar para reinar», «Celos no ofenden al sol» uno «A lo que obligan los celos» wurden unter bem Namen bes Fernando be Zarate gebruckt. Gine seiner Komöbien, «A lo que obliga el honor», ist offenbar bas nächste Borbild von Calberon's « Medico de su honra» und «A secreto agravio secreta venganza». . . C.: Comöbien zeugen von Erfindungegabe; aber in ber Ausführung find fie burch falechte Motivirung, fowache Charakteristik, phantastisches Beiwerk und im Stile burch Culteranismus entstellt. Diefer Lettere Fehler herrscht noch mehr in seinen spätern Berten in Bersen und Brosa. Bu biefen gehören: «Las academias morales» (Rouen 1642; Mabr. 1660; Barcel. 1701); «La culpa del primer peregrino» (Rouen 1644; Madr. 1735), ein theol.-mystisches Gebicht; «El siglo Pitagórico» (Rouen 1647 und 1682; Bruff. 1727), eine Reihe von fatirifchen Charafterbildern in die wunderliche Form der Seelenwanderung eingekleidet, hald in Brofa, halb in Berfen; aLuis dado á Dios» (Par. 1645), welche Schrift Ansichten über Staatsverwaltung enthält; «El Samson Nazareno» (Rouen 1656), ein verunglüdtes Belbengebicht. Ausführliche Nachricht von E. und seinen Berken gibt José Amador be los Rios in «Estudios historicos, políticos y literarios sobre los Judios de España» (Mabr. 1848).

Ens ober Enns, ein Nebenfluß der Donau in Desterreich, entspringt im Aronlande Salzburg am Nordsuß des Radstädter Tauern und tritt bei dem Manbling-Baß in Steiermark ein. Schon vorher, bei Altenmarkt oberhalb Radstadt, hat der Strom eine westnordwestl. Richtung angenommen, die er auf 14 M. weit, ein pittorestes Längenthal bildend, beibehält, bis er bei Dieselau plöglich nach Rorden umbiegt und dann unterhalb des Fledens Altenwarkt in Obersösterreich eintritt. Hier berührt er die Stadt Steier und mündet 3 M. unterhalb derselben bei der Stadt Eus rechts in die Donan. Die E. ist 27 M. lang, wird bei Hieselau, nachdem sie eine 3 St. lange Enge (das Gesause) brausend durchströmt, schisster und nimmt die Salza und Steier auf. Der Fluß bildet unterhalb Steier die Landesgrenze zwischen Rieber- und Obersösterreich, weshalb ersteres auch Land unter der E., letzteres Land ob der E. genannt wird. Die Stadt E. ist ein sehr alter, malerisch unweit der Donau und an der Westbahn gelegener Ort von 4500 E., welcher zwei Kirchen und ein schönes Rathhaus bestigt, und dessen Ringmauern von dem Lösegelbe erbaut wurden, das England sur Richard Löwenherz gezahlt hatte. Die Bewohner liesern Eisen- und Stahlwaaren. Dabei liegt auf einer Anhöhe das dem Für-

ften Auersperg gehörige Schloß Ensed mit rom. Alterthumern.

Enfemble nennt man das Ganze als solches und ohne Rildsicht auf seine einzelnen Theile. Wenn man bei Beurtheilung eines Gegenstandes der schönen Künste auf die Wirkung hinsteht, die alle Theile zugleich auf uns machen, ohne auf das einzelne Rücksicht zu nehmen, so sagt man, das E. sei dabei so oder so beobachtet. So redet man z. B. bei einem Gemälde, einer bramatischen, einer musikalischen Aufführung vom E., wenn man nicht auf einzelne abgesonderte Theile, sondern auf die Totalwirkung sieht, welche das Ganze als solches macht. In der Musik heißen Ensembles vorzugsweise solche mehrstimmige Tonstüde, in welchen die Hauptskimmen selbständig sind, z. B. in den Opern und Oratorien die Quintette und Finales.

Entbindung, Entbinbungetunft, f. Geburtehülfe.

Ente (Anas) ift eine Gattung der Schwimmvögel, deren Oberkiefer wie der aller Siedschnäbler (Lamellirostra) an den übergreifenden Rändern mit schmalen, sentrechten, parallelen Rlättchen besetzt ift, und deren Beine nach sinten gerückt sind. Man hat diese artenreiche Gattung neuerlich in mehr als 20 Gattungen zersplittert; es genügt aber, sie in Gruppen zu theilen, von denen die Schwimmenten und die Tauchenten die beiden Hauptgattungen ausmachen. Zu den erstern, welche eine gerundete Zehe ohne Hautlappen besten und gerne in seichtem Wasser gründeln, gehört die gemeine Wildente (A. Boschas), welche sast alle Länder der nördl. Halbstagel vom Polartreise die zum 28. die 30.° n. Br. bewohnt. Ihr Fleisch ist gesschichter als das der zahmen E., weshalb man ihr sehr nachstellt. Das Männchen hat ein weißes Halsband, einen violetten, weiß und schwarz eingefaßten Spiegel, gelben Schnabel und rothe Füße. Bon ihr stammt die zahme Hausente ab, welche zum Hausthiere gemacht worden ist und mehr des Fleisches als der Eier und Federn wegen gehalten wird. Da die E., ihrer

Digitized by Google

Freiheit überlaffen, nicht fo fchablich werben wie die Banfe, auch fich ihr Futter jum gröfter Theile in Teichen, Gruben, Bachen u. f. w. felbft fuchen, fo ift die Entengucht in ber Rat von Gewäffern ein einträglicher Zweig ber Geflügelgucht. Am größten aber wird bie Emm jucht in China betrieben. Als besonders schmachaft gilt bas Fleisch ber Schnatteren: (A. stropera), welche ebenfalls biefer Gruppe angehört, wie auch bas ber Bifamente (A. meschata), welche aus den Urwäldern des tropischen Amerika abstammt, in den Hühnnick Dentichlande aber mertwürdigerweife unter bem Ramen ber türtifchen E., boch faft um :: Bierbe gehalten wirb. Auch bie kleinern Bilbenten (frang, Corcolles) wie bie Anaten: (A. querquedula) und Rritente (A. crecca) find als Braten febr gefchätt. In ben Iter garten züchtet man jest wol über 50 Arten, unter welchen einige leichtfliegende und im wille Austande gerne auf Bäumen nistende Arten, wie die Brautente (A. sponsa) und die Rasbarinente (A. galericulata) ber wunderfconen Zeichnung ihres buntgefürbten Gefiehnt wegen ftete die allgemeine Bewunderung erregen. Bur zweiten Gruppe, ben Tandenn welche eine ftarte, mit einem breiten Sautlappen gefäunte Binterzehe befigen, gehorm uma anbern bie Eiberente (f. b.) und bie amerit. Canvasente (A. Valisneria). Die letter bewohnt Nordamerika bom 50. bis 60.º nordl. Br. in großer Menge. Sie hat eine Linge von 2 F. und wird fehr eifrig gejagt, ba ihr Bleifch bas aller übrigen E. an Batthet im Schmachaftigfeit bei weitem übertrifft. Die Schell-, Moor-, Trauer- und Gisentm weben ebenfalls biefer Gruppe jugezählt.

Enterhung (exheredatio) ift bie Ausschliegung eines gefenlichen Erben mittele letter Billens entweder baburch, daß diefer Erbe übergangen, b. h. unerwähnt gelaffen, obn alle brudlich ausgeschlossen wird (praeteritio und exheredatio im engern Sinne). Den Diffen benten und in beren Ermangelung ben Afcenbenten, also ben Notherben, kann nach röm. w gemeinem Rechte felbst der gesehliche Bflichttheil entzogen werden, aber nur in einem gultige Testamente, unter Namhaftmachung des Auszuschließenden und mit unbedingt bestehlenden Bo: ten, 3. B. «mein Sohn A foll enterbt fein». Bugleich ift ein vom Gefet als wirtfam anertannitt Enterbungegrund beizufügen und, falls der Rotherbe deffen Bahrheit hinterdrein befinnte. bon bem eingefesten Erben zu erweifen, g. B. bag ber Gohn bem Bater nach bem Leben getrachtet, ihm grobe Beleibigungen ober Dishandlungen jugefügt, ihn peinlich angellagt, im Bahnfinn nicht verpflegt, am Teftiren gehindert, nicht aus ber Gefangenfchaft gelift, fich in Blutfchanbe mit bein zweiten Chegatten bes Batere ober eines verbrecherischen Lebens in Co meinschaft mit anbern Berbrechern schulbig gemacht habe. Rach bem Code Napoleon find & nicht gestattet, weil sie, foviel die Rinder anlangt, eine Lieblosigfeit gegen die unschuldige Radtommenfchaft bes Enterbten enthalten, die boch als Abtommlinge bem Teftator ebenfalle thun fein müßten. In Frankreich tonnen bemnach entfernter ftebenbe Berwandte ober Richtvermmit nur insoweit lettwillig bebacht werben, ale bies ben Bflichttheil für bie nachften Angehörigen bes Teftatore (bie Salfte bes Bernibgens, wenn Rinber ober Entel, ein Biertel, wem um Afcenbenten vorhanden finb) nicht beeinträchtigt.

Entern, ein frembes (wahrscheinlich aus bem ital. entrare gebilbetes) Bort, bas ber Em mannsfprache angehört und allgemein für ben Act in Gebrauch getommen ift, wo man mit timm Schiffe einem andern feindlichen in die Seite läuft, fich bort befestigt und es mit ben Baffen in ber Band gu erobern fucht. In frubern Beiten, ale es nur Gegelfchiffe gab und bie Aritleit fich noch nicht entwidelt hatte, war in Seefchlachten ober Befechten bas E. allgemein, und man fuchte baburch die Entischeibung bes Rampfes herbeizuführen. In ber Renzeit, feit Einführ rung bes Dampfes und Bervolltommnung ber Artillerie, ift ce felten geworben. Die farchtbare Birtung ber mobernen Gefchoffe gwingt ben Bestegten, auch ohne Enterung, fich ju ergeben, und außerbem macht bie gegen Geschofwirtung geficherte Dafchine bas G. febr ichwierig. inbent eine fehr überlegene Gefcwinbigfeit bes Feindes etforderlich ift, um bie Enterung gtlingen zu laffen. Bei Bangerichiffen nutt ohnehin die Enterung nichts, ba beren futen im Rampfe burch fcmere Gifengitter geschloffen find und alle Mannschaften und Gefchille fid unter Ded befinden. Enterhaten oder Enterdraggen nennt man leichte, fünf- bis ich armige Anter, an Retten befestigt, die beim E. in die Tatelage bes feinblichen Schiffes geworft werden, um es festzuhalten und fein Entfommen zu verhindern. Enternete find Rete wil Drabt, welche um das Dberbed ber Schiffe ausgespannt werden, um die Enterung abjusoften Entführnug (crimen raptus) heißt bie von einer Manneperfon burd Lift ober Genell

verlibte rechtswidrige Bemuchtigung einer fremben Ghefrau, Bitwe ober unbescholtenen 3ng. frau gegen beren und besjenigen Willen, deffen rechtlicher Sewalt fie unterworfen ift, und juit

Digitized by Google

gur Erzwingung ber Berehelichung ober unerlaubten Umgange. In fpecieller Begiehung wird bie E. auch Jungfernraub genonnt. Go felten fie jest vortommen mag, fo bunfig mar fie in fruberer Beit, und unter roben Bollern vollzieht fich baburch fogar bie Gattenwahl. Die rom. Gefengebung belegte bie E. mit barbarifchen Strafen, bie in Beziehung auf bie E. einer Chefrau und einer unbescholtenen Jungfrau jum Theil in die Beinliche Salsgerichtsorbnung Rarl's V. übergegangen find, welche für biefe Falle ben Entführer mit bem Tobe und Confiecation feines Bermögens ju Guufien ber Entführten beftrafte. Die beutsche Barticulargefetgebung tennt jedoch biefe Strafen nicht mehr und lägt für ben Berführer gewöhnlich mehrjubrige Freiheitsftrafen eintreten, welche je nach ben angewendeten Mitteln, ben Berhaltniffen ber Entführten, bem Zwede und ben Folgen ber E., in Gefangnif, Feftungs - ober Buchthausstrafe bestehen. Noch gelinder wird die E. einer Ginwilligenden gestraft, und zwar nur für ben Rall, bag bamit bie Che gebrochen wird ober bie Rechte ber Aeltern ober bes Bormunbes binterzogen werben.

Entgegengelette Größen nennt man in ber Mathematit folche Größen, die fich bei ihrer Bereinigung vermindern ober gang aufheben. Das lettere ift ber Fall, wenn fie ihrer abfoluten Große nach gleich find; find fie aber ungleich, fo hebt bie Heinere einen ihr gleichen Theil ber größern auf. Großen biefer Art find a. B. Schulben und Bermogen, Ginnahme und Ausgabe. Man bezeichnet biefe entgegengefette Beziehung ber Gröfen burch bie Ausbrude positiv und negativ, ober auch abbitiv und subtractiv, und durch die ihnen vorgesetten Zeichen + und -, welche zugleich noch eine andere Bebeutung als Zeichen ber einander entgegengefetten Rechnungsarten Abdition und Subtraction haben. Demgemäß ist (+a)+(-a)=0; (+a)+(-b) = (+a) - (+b); (+5) + (-14) = -9; (-5) + (+14) = +9. 3n mancher hinficht wurde es von Bortheil fein, wenn zur Bezeichnung ber entgegengefesten Größen besondere Beiden eingeführt waren, beren mehrere in Borfdlag gefommen find.

Enthauptung, f. Sinrichtung. Enthufigemus nennt man bie aus ber Bertiefung bes Geiftes hervorgehenbe Steigerung ber Brobuctionetraft. Beil bierbei im Geifte fich ungewohnte Rrufte regen, ober bie gewohnten fich zu ungewohnten Birkungen hinaufspannen, so entsteht babei bas Gefühl, als tame ein boberer Beift über ben Menichen und wirte in ihm. (G. Begeifterung.)

Entmanung, f. Caftration.

Entomologie heißt die Wiffenschaft von den Insetten (f. b.) oder Kerfen. Da gerade biefe Thierklaffe bie reichste ift, fo erlangt bas Gebiet jener Biffenfchaft einen fehr großen Umfang. Denn wenn annähernd allein die Anzahl der Arten auf 200000 angegeben wird, erreicht boch biefe Angabe bie Bahricheinlichkeit noch bei weitem nicht. Bermoge ber genetischen Betrachtungsweife, die gegenwärtig in der Zoologie und Botanit fiegreich vorherricht, wird auch in ber E. bas Studium mit genauer Untersuchung bes innern und angern Banes ber Rerfe beginnen und biefer bie Bhyfiologie ber Rerfe, ale bie Renntnig von ben Berrichtungen ber Organe und sonach von ben Lebensthätigfeiten sowie von ber Entwidelungsgeschichte burch bie Buftande im Gi, ale Larve, Buppe und volltommenes Infett folgen muffen. Auf diefen Grundlagen ber allgemeinen E. beruht die besondere E.: die fuftematifche Aufgablung ber Rerfe ober ihre Anordnung in größere ober fleinere Gruppen. Untergeordnet fteht diesem rein wiffenschaftlichen Theile die angewandte E., die sich mit specieller Erbrterung über Schaben, Rupen, Bucht der Kerfe beschäftigt und als Forstinsettentunde, als Naturgeschichte schäblicher Insetten, ale Abhanblung über Bienengucht u. f. w. auftreten tann. Bei bem Reichthume an Formen und ber nicht felten großen Schonheit berfelben, bei ber Mannichfaltigfeit, ber Gigenthumlichkeit und bem Wunderbaren ber Lebensaußerung ber Infektenwelt hat die E. ungemein viel Anziehendes und zwar in fo verschiebenen Richtungen, daß für jedes speciellere Fach ber Forschung Befriedigung geboten wird. Die Berehrer biefer Biffenschaft find baber zahlreicher als bie eines andern Zweigs ber Raturgeschichte ber Thierwelt. Die Leichtigkeit, mit welcher mäßige Sammlungen in turger Zeit zusammenzubringen, ber geringe Raum, ben fie erforbern, und ihr gefülliges Anfeben tragen ebenfalls baju bei, biefem Stubium Liebhaber zu ermeden; boch ift aber barum auch in feinem anbern Zweige ber Naturwiffenschaften ber Dilettantismus fo eingeriffen und hat nirgends so viel Berwirrung angerichtet als eben hier. Der erfte Raturforfcher, ber richtige und oft überraschend tiefe Renntniffe in ber E. befaß, war Aristoteles (930 v. Chr.). Bei ben Wieberanfleben ber Biffenschaften im Mittelalter tam die E. zulest an die Reihe. Auf Konr. Gesner's (1516 — 58) unvollendete Arbeiten folgten nach langer

54 \*

Unterbrechung die Unterfuchungen von Walpighi (1664), Redi (1686), Swammerdam (1670— 85), Joh. Ray (1705), Linné (1735), Réaumur (1737), de Geer (1752) und Suber (1792). Als Begründer ber neuen E. verbient Joh. Christian Fabricius (1748-1808) bie bantbanfte Anerkennung. 3hm find fehr viele tuchtige Forscher gefolgt, beren Bahl in stetem Bunehma begriffen ift, und nuter benen Latreille, Dumeril, Mac Len und Rirby als Begründer neme Shfteme hervorzuheben find. Die Literatur ber E. ift unüberfebbar zu nennen, ba fie fragmmtarifch in Sammelwerten verftreut ward ober in Monographien fich aufloft. Rein Entomolog hat bisher mehr ben Muth zu bem Berfuche gehabt, bas ungeheuere Material zu einem Gangen zu verarbeiten. Populare Bearbeitungen ber E. in engern Grenzen find in febr grofa Bahl vorhanden. Bon allgemein verständlichen, aber wiffenschaftlichen Werten ift bas wil ftanbigfte Kirby's und Spence's «Introduction to entomology» (4 Bbe., Lond. 1818; 3. Auf. 1832; beutsch von Oten, 4 Bbe., Stuttg. 1823 - 33). Unter ben eigentlichen Lehrbudm zeichnen fich aus Burmeifter's "Sanbbuch ber E." (3 Bbe., Berl. 1832-42) fowie Lacor baire's a Introduction à l'E. » (2 Bbe., Bar. 1834—38). Hagen hat in ber a Bibliothea entomologica» (2 Bbe., Lph. 1862 — 63) die gesammte Literatur ber E. alphabetisch nach der Namen ber Berfaffer und fustematifch nach ben einzelnen Zweigen aufammengestellt.

Entozoen, f. Gingeweibewürmer.

Eutremes, auch Entrames, hießen bei ben Spaniern, Entremets bei ben Rorbfrangofen, die Festschauspiele, die ursprunglich in der That, wie ihr Name anzeigt, szwische ben Speifen» bei feierlichen Tafeln bargestellt wurden und in mimischen Aufzügen, oft box Gefang und Tanz begleitet, beftanben (im Mittellatein Interludia, im Altenglifchen Interludes). In dieser Bedeutung werden sie schon in Chroniken aus dem Anfange des 15. Jahr. erwähnt und ihrer Anwendung nicht nur bei Festmahlen, fondern auch bei Turnieren und hofe festen überhaupt und felbst bei tirchlichen Brocesslonen gedacht. Sie erhielten immer mehr eine bramatische Ausbildung, und schon in der ersten Balfte bes 16. Jahrh. bezeichnete man damit meift poffenhafte Schauspiele und Boltsichwänte, die aber auch dann noch in Berbindung mit ben kirchlichen Spielen blieben, fodaß selbst nach der regelmäßigern Ausbildung der Auto (f. b.) gewöhnlich ein E. diesen vorausging. Spater nannte man die mit der Ausführung der Comedias verbundenen Zwifchenspiele Entremefes, die frither auch Bafos hiegen, und in biefem Sinne soll der Name zuerst von dem Balencianer Juan Timoneba für deffen Stild aUn ciego, un mozo y un pobre» gebraucht worden sein. Es ward nämlich nach der völligen Ausbildung ber fpan. Buhne Regel, daß zwischen bem ersten und zweiten, diefem und bem britten Aufzugt und nach dem britten am Ende der Comedia ein foldes E. eingeschoben oder angehängt wurde, ein kurzer Schwant, meift aus dem Bolkeleben und gewöhnlich in gar keinem Zufammenhange mit dem Stude, eben um von beffen ernftere Aufmertfamteit forbernder und Spannung et regender Darstellung die Zuschauer sich erholen zu lassen, wie heutzutage die Dufit in den Zwijchenacten. Indessen waren auch damals schon die Entremeses mit Musik und Tany berbunden. Die ausgezeichnetsten Dichter, wie Lope de Bega, Calderon, verschmähten nicht, 2 ihren Stilden felbst die Entremefes zu verfassen, ja, wie Cervantes, folche auch zu den Stilden anderer zu fchreiben. Einige find ausschließend burch biese Art bramatischer Broductionen befannt geworden, wie Luis Quinones de Benavente («Joco-Soria», 1653), der die am Schuffe angebrachten Nachspiele berart zuerft Sainetes nannte, welcher Rame (ber eigentlich eine Brühe, Blirge bebeutet) fpater ben bes E. verbrangte, ohne in ber Ratur ber Sache etwas ju verandern. Diefe Sainetes haben fich bis jum heutigen Tage auf der fpan. Buhne erhalten und wurden in neuerer Zeit vorzilglich von Ramon be la Eruz («Coleccion de Sainetes», 2 Bbe., Mabr. 1843) und Juan Ignacio Gonzalez bel Caftillo verfaft.

Entrepot (franz.) bedeutet zunächst eine Niederlage von Waaren, vorzugsweise aber eint solche, worin dieselben vorldufig frei von der Entrichtung des Zolls lagern; gleichbebentend ift der deutsche Ausdruck Freilager. Die E. sind zum Theil öffentliche (Entropots reols), zum Theil private (Entropots sictifs). Dessentliche E. existiren vielsach an Handelsplätzen. Die Einsuhrwaaren werden von der Grenze aus dahin gedracht, umd hier erst ersolgt die speciale Revision und Berzollung, sodaß der Empfänger dieselbe in eigener Person überwachen tann. Ferner können in solchen E. die Waaren unter gewissen Controlmaßregeln unverzollt lagern, umgepadt, sortirt und wieder ins Ausland versendet werden, letzteres blos gegen Entrichtung des Durchgangszolls, wo solcher überhaupt noch erhoben wird. Was von den gelagerten Gidern im Inlande verkauft wird, also hier zur Consumtion kommen soll, dafür ist dei der Entrachme aus der Niederlage der Einsuhrzoll zu entrichten. Die Privatentrepots (Privatlager,

Transttolager) werben unter ben nöthigen Borsichtsmaßregeln folchen Gewerbtreibenden angestanden, beren Berhältnisse genügende Sicherheit bieten, und eine ähnliche Begünstigung genießen oft ansehnliche Großhändler in Meßplätzen durch die sog. Contirungen. Im Deuschen Zollverein haben die Beingroßhändler auf regelmäßiges Privatlager Anspruch. An Plätzen, woo öffentliche E. existiren, sindet eine doppelte Preisnotirung der Waaren statt: einmal für

Die versteuerten Baaren und bann für die unversteuerten.

**Entre-Mios**, einer der 14 Staaten der Argentinischen Conföderation in Südamerika, umfast ben fübl. und Keinern Theil bes argentinischen Mesopotamien ober bes Landes zwischen ben großen Flüffen Parana im 28. und S. und Uruguay im D. (baher ber Name), beffen nördl. Abschnitt der Staat Corrientes (f. b.) einnimmt. Der Staat E. zählte auf 1409 D.-M. 1857 etwa 60000, 1865 etwa 80000 E., die sich von Landbau, hauptsächlich aber von Biehzucht nähren. Die Nordgrenze gegen Corrientes bilben der Guapaquiraró, ein Zusluß des Paraná, und ber Mocoreta, ber fich in ben Uruguan ergießt, unter etwa 301/2° filbl. Br. Die beiben Sanptfliffe gestalten im S. ein weitverzweigtes Delta, bas an ben von ihnen gebilbeten Rio be la Blata ftößt. Unter ben zahlreichen Neben - und Zuflüffen ift ber größte ber Gualeguan, welcher von R. gegen G. fließt, in ben Baranacito, einen Arm bes Barana, fallt und bas Lanb fast halbirt. In der Bfil. Bulfte ergießt sich der Gualeguanchai in den Uruguan. Die Bobenerhebungen, welche das im ganzen flache Land als Bügelreihen (Cuchillas) burchziehen, erreichen nirgenbo bie Bobe von 1000 &. Im nordweftl. Theile behnt fich eine zumeift von Dimofenbaumen gebildete Balbermaffe aus, bie fog. Selva be Montiel, fitr welche es caratteriftifch, daß bie Baume nur felten höher ale 30 F. hoch wachfen. Die fehr reichliche Bewafferung, ber vortreffliche Acterboben, die gang außerorbentlich fetten Beiben, bas milbe und gefunde Alima machen das Land in gleicher Beife für einen ausgebehnten Betrieb der Biehwirthschaft wie für den Acerban geeignet, und neben ben Erzeugniffen bes gemäßigten himmeleftriche gebeiben jugleich auch manche tropifche Brobucte. Alles bies fowie bie für ben Bertehr höchft gunftige Lage, bie zahlreichen Bafferstraßen und ber natürliche Schut, den die großen Grenzströme gegen die Einfälle ber Indianer gewähren, verfprechen bem Lande bei ftarterer Bevolterung und gewonnener Sicherheit bes Eigenthums eine entichiebene Bichtigfeit in bem argentinischen Staatenbaue, in welchem es benn auch jett icon bie meisten Fortichritte gemacht hat. Die wichtigsten Ausfuhrartitel find Saute, Borner, Talg und Fleifc. Die Sauptstadt Barana ober La Bajaba (Baraba) be Santa-Fé, 53 DR. im NB. von Buenos-Apres, am oftl. Ufer bes Paraná der Stadt Santa-Hé gegenüber gelegen, war 1854 — 62 Hauptstadt der Conföderation und bat als folde einen ziemlich rafchen Aufschwung genommen, wird aber ale Sandeleplat fcwerlich eine größere Bebeutung gewinnen. Der Drt gahlt etwa 10000 E., hat lebhaften Activhandel, mehrere Rirchen, eine Reprafentantenhalle, ein Collegium, ein Theater u. f. w. Der wichtigste Bandelsplat ift die 1780 gegrunbete Stadt Gualeguanchu am Rio-Gualeguanchú, 11/2 Mt. vom Uruguay. Sie zählt 10000, mit der Umgegend 16000 E., hat einen guten Flußhafen, eine Kirche, ein Schulhaus, ein Theater, ein Militar- und ein Civilhospital. Andere Hafenplätze find Gualeguay am gleichnamigen Fluffe, La Concepcion ober Arrono be China, La Concordia und La Feberacion am Uruguah, La Bictoria an einem Zuflüfichen bes Paranacito, endlich La Paz und Diamante. Ein wichtiger Transitort ist die 1798 gegriinbete Stadt Rogona, 16 D. im SD. von Barana, an bem fifchreichen gleichnamigen Bufing bes Baranacito gelegen, in einer verhaltnifmäßig wohlbevollerten Gegenb. (G. Argentinische Conföberation.)

Entjetung nennt man bie Befreiung einer Feftung bom Feinde, der fie eingeschlossen hat. Sie tann bewirft werden entweder durch Ueberschwemmung der Umgegend, wenn dies die Lage zuläßt, oder durch Mangel, indem man dem Feind seine Berpflegung abschneidet, oder endlich durch Gewalt der Bassen. Ift die gänzliche Bertreibung des Feindes nicht möglich, so such man wenigstens eine zeitweilige E. zu bewirten, um der Besatung mangelnde Bedürfnisse und Berstärtung zuzuführen, oder man sucht den feindlichen Part zu zerstören, um den Belagerer an der träftigen Fortsetzung der Belagerung zu hindern. Beides geschieht, indem man auf verabredete Signale den Belagerer plötzlich im Berein mit der ausfallenden Besatung angreift.

Entweichung, f. Defertion und Flucht.

Entwidelungsgeschichte heißt insbefondere die Lehre vom allmählichen Auf- und Umbau ber organischen Wesen vom Reime an bis zur Geschlechtsreife. Weil die Reime der Pflanzen und Thiere bem unbewaffneten Auge taum sichtbar, viel weniger nach ihrem feinern Bauc er- tennbar sind, so hat jene Wiffenschaft erft feit ber Berbefferung und allgemeinern Einführung

Digitized by Google

ber Mitrostope einen erhöhten Aufschwung genommen. Gleichwol ift die E. bisjetzt lediglich eine befchreibende, nicht eine erklärende Wissenschaft, b. h. sie macht uns zwar mit dem Baue der Organismen auf allen Stufen ihres Wachsthums bekannt, aber sie vermag nicht, die Ursachen anzugeben, aus welchen sich die bestimmte äußere und innere Gestaltung eines Weiens mit physik. Nothwendigkeit ergibt. Dies muß jedoch das Ziel einer künftigen E. fein. Ueber die wichtigsten Stadien der Entwidelung des menschlichen Keimes, s. Embryo.

Entwöhnung, f. Säugen und Säugling.

Entziehungsent, f. Bungereur. Entziindung (inflammatio, phlogmasia ober phlogosis) heißt berjenige franthafte Buffant eines Körpertheils oder Organs, wo dessen Haargefäße erweitert und mit stodenden Blutkörperden überfüllt find und infolge beffen gerinnbare (faferftoffhaltige, fog. plaftifche) Beftandthat ausschwitzen, welche, in die Gewebe gelagert, daselbst weitern Beranderungen unterliegen (i. B. gu Eiter werben). Das Entzlindetfein eines Organs gibt fich durch Schmerz, Geschwulft, Der mehrte Rothe und Barme in bemfelben tund. Bu biefen Ericheinungen gefellen fich Storung ber Function des ergriffenen Organs, Fieber, eine allgemeine Burudhaltung ber Absonderungen (Durft, Trodenheit ber haut, fparfamer, buntler harn u. f. m.). Bebe E. geht aus Congestion (f. b.), b. h. aus Ueberfillung gewisser Baargefage, hervor und ift ber hohere Grad einer folden tranthaften Blutanhäufung (Spperamie). Bebes Lebensalter, Befchlecht, Temperament und jedes Rlima ift ben E. ausgesett; befonbers begunftigt werden fie aber bon den Rinbes-, Jugend- und Mannesalter, ben talten Rlimaten und Jahreszeiten. Ebenfo ift jebes Organ ber E. juganglich, ausgenommen bie Organe, welche weber Blutgefage noch Reren haben, wie Oberhaut, haare und Ragel und zum Theil die Knorpel; befonders aber zeigen fic biejenigen Drgane für E. am empfänglichsten, welche ber Ginwirfung schäblicher Ginfluffe am meiften bloggestellt find, 3. B. Augen und Lungen. Als Gelegenheiteurfachen wirken mechanische und dem. Berletungen ber Organe, frembe Rorper in ober an benfelben, allzu beftige Anftrengung, fchneller Bechfel ber Temperatur, unterbrildte Ausleerungen bon Blut und anbern Gaften (Ruffdweißen) u. f. w. Die Tendeng ber E. ift immer bie Aussonderung eines gerinnbaren Rrantheitsproducts, welches in vielen Fallen fahig ift, nene Bewebe gu bilben folastifche Lymphe). Soweit dieses Bestreben bei E., die durch Berwundungen herbeigeführt wurde, die getrennten Theile wieder vereinigt (inflammatio adhaesiva), fo ift ce auch bei E. innerer Organe bie Urfache von Bermachsungen, Berfchließungen von Ranalen, Berhartungen u. f. m .: demnach ift es bort heilfam, bier fchablich. Bei bobern Graben ber E., bei unglinftiger Beschaffenheit bes ausgeschwitten Stoffs (1. B. bei ben fog. croupartigen E.), baber bei ungefünberer Blutmifdung, bei Storung bes gangen Proceffes und bor allem bei Ablagerung bes Erfubate in mafchige Gewebe (3. B. in ben Bellftoff unter ber Saut) tritt leicht Eiterung, b. b. reichliche Schmelzung des Erfubats zu Giter (f. b.), ein. Bei noch ungunftigern Bebingungen entsteht ber Brand (f. b.). Der gunftigfte Ausgang ift die Bertheilung , wobei fich unter allmählichem Nachlassen aller Symptome nach und nach der vorige Zustand bes Organismus wieberherstellt, entweder weil fich bie Blutftodung gertheilt hat (discussio), ober weil bas Abgelagerte wieber aufgesaugt wurde (Lösung der E., rosolutio). Acute E. neunt man die schnell und oft mit beutlichem Fieber verlaufenden und in Beit von einigen Bochen beendeten, dronifche E. bagegen folche, bie fich langer hinausziehen (oft ohne bag ber ganze Organismus bedeutenden Antheil baran nimmt), die jedoch burch ihre Dauer oft genng verberblich werden. Nach anbern Gefichtspuntten, ben Theilen, bie eine G. befallt, ben Urfachen, burch bie fie berbeigeführt werben, ben Rrantheiten, mit benen fie gemeinschaftlich auftreten u. f. w., find auch andere Unterfchiebe ber E. aufgestellt worben. Bei ber Behandlung von Entzundungstrantheiten ist fast immer zuerst barauf hinzuarbeiten, ben Reiz, ber bie E. veranlaßte (z. B. einen Splitter, ein Metgift), ju entfernen ober wenigstens soviel möglich abzustumpfen, ein Biel, ju welchem bie verschiedenften Mittel führen. Um bie ber E. vorausgebende Blutanfchoppung ju mindern ober gang zu zertheilen, ift bas Lieblingsmittel die Blutentziehung, fowol die allgemeine burch ben Aberlaß ale bie brtliche burch Blutegel, Schröpfen u. f. w.; außerbem bie örtliche Anwendung ber Ralte, innerlich fühlende Mittel u. f. w. Oft find biefe Mittel allein fcon binreichend, die Dacht einer E. ju brechen. Uebrigens erforbern diefe Rrantheiten, befonders wenn fie innere Organe befallen, fast ftete eine ftrenge, entziehenbe Diat, die auch jebe pfychifche Aufregung zu vermeiden gebietet. Dach gefchehener Ablagerung bes Ersubate tommen fcmelzente, erweichende, anfenchtende, verdunnende, auflofende, auffaugungebefordernde Mittel in Anwenbung. Doch ift dies je nach ben verschiebenen Arten der E. fehr verschieben. Manche berfelben

werben am besten sofort durch abende, chemisch gerinnenmachende Mittel (3. B. Bleiwasser, Höllenstein) in ihrem Berlauf unterbrochen (die sog. Abortivbehandlung); andere verlangen trockene Wärme (3. B. Einhüllen in Batte, Mehle und Kräutertiffen); andere specisische Heilemittel (3. B. Kalomel, Gichtmittel); andere einen methodischen Druck (Compressivehandlung); andere sogar fäulniswidrige und reizende Mittel (3. B. Kampher, China) u. s. w. Daher ist die

richtige Behandlung der E. fast ein Inbegriff der gesammten Therapie.

Engian ift ber beutsche Name ber Linne'schen Pflanzengattung Gentiana, welche gur 5. Rlaffe, 1. Ordnung, bes Sequalfpfteme und ju ber nach ihr benannten Familie ber Bentianaceen gebort. Ihre fehr zahlreichen, fast über die gange Erbe verbreiteten, boch vorzugeweife in ben Bochgebirgen ber nordl. Salbtugel vortommenben Arten find table, ber Debraahl nach perennirende Kräuter mit gegenständigen, ungertheilten, gangrandigen Blüttern, die oft in grund-Nändige Rosetten zusammengebrängt erscheinen, und meist großen, ährigtraubig ober trugdoldig angeordneten, felten einzelnstehenben, gewöhnlich blau ober violett, felten roth ober gelb, oft fehr prächtig gefärbten Blumen. Lettere haben eine trichter-, gloden = ober keulenförmige Gestalt, einen in vier oder fünf Zipfel zerspaltenen Saum und find bisweilen im Schlunde mit fleifchigen Fafern befett (bartig). Aus bem Fruchtinoten entfteht eine zweifacherige, vielfamige Rapfel. Alle E. enthalten einen eigenthilmlichen, magenfturtenben Bitterftoff, bas Gentia= nin. Begen beffelben find mehrere E. officinelle Bflangen geworben; inebefonbere ber gelbe, G. lutea L., eine ftattliche Gebirgspflanze mit großen, blaulich bedufteten, eiformigen ober elliptifchen Blattern und bis 3 F. hohem Stengel, ber in feinen Blattwinkeln Bufchel großer, goldgelber, häufig rothpunktirter Blumen trägt. Diefe icone Pflanze machft an träuterreichen Stellen der Alpen und anderer europ. Hochgebirge, wird aber allmublich feltener, weil man ihre dicken, knolligen Wurzelstöcke in der Beilkunde benutt und daher diese ausgräbt. Sie find unter bem Namen Radix Gentianae rubrae officinell. Die getrodnete Wurzel ist merkvürbig leicht und daran, sowie an ihrem eigenthümlich bittern Geschmad von ihr ähnlichen Wurzeln zu unterfcheiden. Dan bedient fich ihrer bei Berbauungeftorungen, Dagentrampf, Strofu-Tofen, bei Blutarmen, Bleichfüchtigen u. f. w., in Billenform, in Aufgiiffen und Mixturen. Auch bilbet der Extract der Enzianwurzel einen wesentlichen Bestandtheil der Essentia amara, des Hoffmann'schen Magenelizies und anderer magenstärkender Tropfen. Endlich nimmt man die Burzel dieses und anderer E. zur Bereitung aromatischer Liqueure (des Spanischbitter, der Kräuterschnäpfe, bes Enzianbranntweins ober Enzigs ber Alpenbewohner). Aehnliche Eigenschaften wie die Burzel des gelben E. besiten die Burzelsidde des in der Schweiz, Savohen und Norwegen machfenden purpurrothen E. (G. purpurea L.), des braunglodigen ungarifchen E. (G. pannonica Scop.) u. a., lauter ftattlicher, prachtigblithenber Gebirgspflanzen. Die übrigen Arten, ber Dehrjahl nach niedrige, aber groß- und fconblumige Berg- und Alpentrauter, geboren zu ben größten Bierben ber Sochgebirgeregionen. Sie bilben, gleich ben Brimeln, einen wefentlichen Bestandtheil ber Alpenvegetation. Danche Arten find gu Bierpflanzen geworden, 3. B. die stengellose G. acaulis L., welche bis 2 Boll lange, azurblane Blumen in ber Mitte einer Blattrofette tragt, die im Riefengebirge haufig vortommende G. asclopiadoa L., eine stattliche Bflanze mit langen Trauben großer, dunkelblauer, seltener weißer Trichterblumen, u. a. m.

Enzis ober Enzius, König von Sardinien, zu Balermo 1225 geboren, der Sohn Raifer Friedrich's II. mit dem edeln Fraulein Bianca Lancia, war der thatigfte und treueste Theilnehmer an den Rämpfen des Baters und ausgezeichnet durch Anlagen, befonders durch seine körperliche Schönheit. Er focht schon in der Schlacht bei Cortenuova 1237 mit dem Bater gegen die aufrührerischen Lombarden und beflegte hierauf feine Mitbewerber um die Hand ber reichen Abelasia, ber verwitweten Beherrscherin von Sarbinien und Corfica, 15 3. alt, ward er mit berfelben vermählt und erhielt infolge beffen ben Titel eines Ronigs von Sarbinien. Zugleich zum Statthalter von ganz Italien ernannt, traf ihn, als er dort einen Plat nach dem andern eroberte und bereits gegen die Mart Ancona vorrüdte, mit feinem Bater 11. Nov. 1239 ber Bannstrahl Gregor's IX., was ihn aber nicht hinderte, in dem angefangenen Berke fortzufahren. Den größten Ruhm erwarb er fich burch ben 1241 erfochtenen Sieg über bie genuesische Flotte. Der Papst hatte nämlich eine Kirchenversammlung nach Rom berufen, und die Pralaten eilten trot des Raifers Berbot auf der mit dem Papfe verblindeten genuefischen Klotte herbei. In der Nähe von Livorno, bei der Keinen Infel Meloria, traf E. 3. Mai 1241 die Flotte in Berbindung mit der ficilisch-pisauischen, schlug sie und nahm drei papstl. Legaten und über 100 Erzbifchofe und Bischöfe gefangen. Auch machte er eine unermegliche Menge

Digitized by Google

Beute, befonders an Geld, fodaß er jum Sohn die gefangenen Bralaten in filbernen Feficis in die festen Schlöffer Apuliens und Calabriens bringen ließ. An der Spige der Mobenefen in der Schlacht bei Fossalta 26. Mai 1249 gegen die Bologneser gerieth E. in Gesangenschaft, in welcher er bis an feinen Tob festgehalten wurde. Bergebens schrieb ber Raifer abwechstib bittenbe und brobenbe Briefe um bie Freiheit feines Lieblingssohns; vergebens bot er all Bie gelb einen filbernen Ring von dem Umfange der Mauern der Stadt Bologna. Die Bitiger machten ein Gefet, traft beffen fie bie Freilaffung E.'s für immer untersagten. Selbst bie in feiner Freunde, Biebro be' Afinelli und Rainerio be' Gonfalonieri, ben Gefangenen in bem großen Beinfasse, in welchem man ihm von Beit zu Beit Bein brachte, verstedt zu entführe, misglückte. Eine Lock feines schönen blonden Haupthaars, die aus dem Spundloche, wodma E. Luft fchöpfen follte, hervorragte, verrieth ben geheimen Blan, und E. wurde hierauf, wat auch nicht, wie gesabelt wird, in einem eifernen Rafig, boch in ftrenger Saft und finfterer Gusamteit gefangen gehalten. Er ftarb 15. Marz 1272. Mit königlicher Bracht bestatteten bie Bologneser seine Leiche in ber Kirche bes heil. Dominicus, wo eine getrönte Bilbfaule wa Marmor und eine Inschrift seine Grabstätte bezeichnen. E.'s Geschichte legte Raupach seinen Trauerspiele «Ronig E.» jum Grunde. Mit Lucia Bindageli ftand E. in einem romaniforn Liebesverhaltniß, bem bie Familie ber Bentivoglio ihren Urfprung verbanten foll. Bgl. Mund, «Rönig E.» (Ludwigsb. 1827).

Con de Beaumout (Charles Geneviève Louis Auguste André Timothée d'), befannt all Chevalier d'Eon, geb. zu Tonnerre in Bourgogne 5. Oct. 1728, studirte die Rechte, wurde Abvocat und machte fich burch einige polit. Schriften bem Pringen von Conti befannt, auf beffia Empfehlung er von Ludwig XV. eine fchwierige. Sendung an ben ruff. Bof erhielt. Bin gewann er die Gunft der Raiferin Glifabeth, leitete fünf Jahre ben geheimen Briefwechfel bir felben mit Ludwig XV., brachte es auch zu einem Bundniß zwischen Rußland und Frankrich mb wurde bafür jum Gefandtichaftsfecretar in Betersburg ernannt. Er wirkte mit jum Gurg bes ruff. Ranglere Bestufchem und zur Erhebung bes Grafen Boronzow an beffen Stelle. 2004 ber Rücktehr nach Frankreich 1758 betrat er furze Zeit nicht ohne Auszeichnung die frigericht Laufbahn und folgte dann bem Berzoge von Nivernois als Gefandtichaftsfecretar nach London. Sier spielte er als geheimer Agent diefelbe Rolle wie in Betersburg und führte einen gehimm Briefwechsel mit Ludwig XV. Ale ber Bergog nach Frankreich gurudging, blieb er ale Riffe bent in London und murbe fpater jum bevollmächtigten Minister ernannt. Durch eine Dof cabale gestürzt, von dem Könige mit scheinbarer Ungnade entlassen, führte er doch fortwährer) bie geheimen Correspondenzen beffelben. Rach Ludwig's XV. Tobe nabm man darauf Bebadi, ihn gurudgurufen, weil man fitrchtete, er tonne die in feinen Banden befindlichen Geheimnife an das engl. Cabinet verrathen, das ihm glanzende Anerbietungen machte. Auf Befehl Lubwig's XV. hatte er burch Anlegung weiblicher Rleiber fein Gefchlecht aweifelhaft machen miffen; ben Standal, ben diefer Umftand fortwährend in London erregte, nahm man jum Bormante, um feine Burudberufung gu beschönigen. Giner Ginladung des Minifters Bergennes gufolge mußte er 1777 ju Berfailles erfcheinen, wo er fehr gunftig aufgenommen wurde, aber bet Ludwig XVI. von neuem der Befehl erhielt, fich auch fünftig weiblicher Rleider ju bebienen. Die Ungelegenheiten, bie ihm bie Erfillung biefer Beifung gu Bege brachte, bewogen ibn auf eine Einladung des Barons von Breteuil 1783 wieder nach London ju geben. Rad bem Ausbruche der Frangofischen Revolution eilte er in fein Baterland gurud und bot bemfelben feine Dienfte an. Damit abgewiesen, mußte er wieder nach London wandern, wurde aber bennoch auf die Emigrantenliste gefett. Seit diefer Beit versant er in eine fo burftige Lage, baf er fein Brot mit Fechtstunden zu erwerben suchte. Er ftarb 21. Mai 1810. Gein mannlichte Befchlecht warb burch gerichtlichen Befund außer Zweifel gefett. Seine Berte erichienen unter bem Titel «Loisirs du Chevalier d'E.» (13 Bbe., Amfterd. 1775). Die «Memoires, bie feinen Namen tragen, find unecht. .

Eothos (Joseph, Baron), ungar. Schriftsteller und Staatsmann, geb. 3. Sept. 1813 in Dsen, erhielt im Aelternhause eine vortrefsliche Erziehung und machte 1825—31 seine philolund jurist. Studien an der pesther Universität. Nachdem er 1833 die Abvocatenprüsung bestanden, trat er in die amtliche Laussahn, welche er aber bald verließ, um sich ausschließlich itr Literatur zu widmen. Seit 1830 schon veröffentlichte er mehreres, namentlich die Lusspiele «Kritikusok» und «Házasulók» und die Tragödie aBoszú», die großen Beisall sanden. Rach der Rücksehr von einer Reise durch Deutschland, Frankreich, England, die Schweiz und die

Nieberlande ericien feine Schrift «Vélemény a fogházjavitás ügyében» (Gutachten über Gefangnifreform», Befth 1838; beutich von Rlein, Befth 1842), die eine gange Literatur hervorrief und ben Anftog ju mannichfachen Reformen biefer Art in Ungarn gab. Dem folgte fein Roman «Karthausi» («Der Kartäufer», Besth 1838), welcher wiederholte Auflagen erlebte und sich als eins ber besten Producte der ungar. Literatur geltend machte. Die Regsamseit, bie feit Roffuth's Auftreten in ber Journaliftit entstand, jog auch E. an, und feine in bem Roffuth = Szechenni'fchen Rampfe für erstern gegen lettern veröffentlichte Schrift «Kelet nepe s a Posti Hirlap » (Besth 1841) übertraf durch Klarheit und gewandte Dialektik selbst die Roffuth's. Als die Liberalen fich später (1844) in Municipalisten und Centralisten spatteten, wurde E. einer der beredteften Wortfithrer der lettern. Geine hierüber im «Posti Hirlap» veröffentlichten, burch vielfeitiges Biffen, Gebantenfulle und fprachliche Elegang ausgezeichneten Artitel erfchienen gefammelt unter bem Titel «Reform» (Lpg. 1846) und «Teendoink» (Befth 1847). Ungeführ um biefe Zeit erschienen von ihm auch zwei größere Romane: «A' falu' jegyzöje» («Der Dorfnotar», 3 Bbc., Befth 1844-46; bentich bon Mailath, 3 Bbe.; 2. Aufl., Besth 1851) und «Magyarország 1514-ben» («Ungarn im J. 1514», 3 Bbe., Besth 1847-48; beutsch von Dur, 3 Thle., Besth und Lpz. 1850), von benen ber erstere bas Comitats-leben ber Gegenwart, letterer ben Dozsa'schen Bauernaufstand von 1514 mit meisterhafter Treue und Lebensfrische schilbert. Rach ber Margrevolution von 1848 zum Cultusminister ernannt, entsprach E. wol feinem Bortefeuille, aber nicht den fturmifchen Zeitverhaltniffen. Er verließ nach ber erfolgten Auflösung bes Batthyanhi - Ministeriums bas Land und ging nach Minchen, wo er bis 1851 verblieb und fich ausschließlich mit literarischen Studien befchaftigte. Die bedeutenofte Frucht berfelben ift: «Der Ginfluf ber berrichenben Ibeen bes 19. Jahrh. auf den Staat » (ungar., 2 Bbe., Besth und Wien 1851—54; beutsch, Bb. 1, Bien 1851, Bb. 2, Lpg. 1854), in welchem Berte er gunachft barguftellen fuchte, wie bie Bbeen ber Freiheit, Gleichheit und Rationalität fich gegenfeitig befchranten, bann aber ben 3mcd bee Staats, die Garantien ber inbivibuellen Freiheit, Die Centralisation, Die Befchranfung ber ftaatlichen Thatigfeit und die Beranberlichfeit ber Staatsformen behandelte. In beutfcher Sprache erschien von ihm «Die Gleichberechtigung ber Nationalitäten» (2. Aufl., Wien 1851). Biel Auffehen machte feine anonyme Schrift: «Die Garantien ber Macht und Ginheit Desterreichs» (Lpz. 1859), welche rasch hintereinander vier Auslagen erlebte. Geit 1856 ist E. aweiter Brafibent ber ungar. Atabemie und erntete ale folder großen Ruhm burch feine atabemischen Festreben. Auf dem kurzen Landtag von 1861 war er Repräsentant der Stadt Ofen. Seitbem widmete er fich wieber mehr ber Politif. Er begann 1865 bas aPolitikai Hetilap» (Bolit. Bochenblatt) und veröffentlichte «A' nomzetiségi kérdés» («Die Nationalitätefrage», Besth 1865), in welcher Schrift er sich über biefe Hauptfrage ber ungar. Bolitit aussprach.

Epāeris nannte Cavanilles eine Gattung neuholland. Sträucher, weil ihre Blüten am Ende ber Zweige stehen. Sie gehört zur 5. Rlasse bes Linne'schen Spstems und ist die Hauptgattung einer ziemlich großen Familie, der Epacrideen, welche den Ericaceen nahe stehen und diese Pflanzen in Australien vertreten. Die zahlreichen Arten von E. sind zierliche Sträucher mit meist schmalen und immergrünen Blättern und ährig ober traubig angeordneten, schöngefarbten Blüten, die aus einem gefärdten, fünstheiligen, von ebenfalls gefärdten Deckblättern umringten Kelch und einer röhrigen Blumenkrone bestehen. Sie sind beliebte Zierpflanzen der Gewächstäuser geworden und verlangen eine ganz ähnliche Behandlung wie die capischen Ericaceen (f. b.).

Epakten heißen in der Chronologie diesenigen Zahlen, welche für jedes Jahr das Alter des Wondes am Reujahrstage angeben, b. h. angeben, um wie viel Tage der lette Reumond des vorigen Jahres dem Anfange des neuen vorausgeht. Man hat aber astronomische und kirchliche E. zu unterscheiden. Die erstern geben genau an, wie viel Tage im Anfange eines bestimmten Jahres seit dem letten Reumonde wirklich vergangen sind. Wenn z. B. der lette Reumond eines Jahres am 26. Dec. um Mitternacht statthatte, so sind am 1. Jan. des solgenden Jahres fünf volle Tage seit jenem Reumonde verslossen oder die Epakte des solgenden Jahres ist 5. Zieht man diese Epakte 5 von der synodischen Umlaufszeit des Mondes, d. h. von 29,35 Tagen ab, so erhält man 24,53, oder der erste Reumond dieses solgenden Jahres fällt auf den 25. Jan., 127/10 St. nach Mitternacht, d. i. 42 Min. nach Mittag, und nun darf man zu der Zeit dieses ersten Reumonds nur nach und nach 29,35 Tage addiren, um auch alle übrigen Reumonde desselben Jahres zu sinden. Auf diese Art erhält man aber nur die sog, mittlern Reumonde, weil man dabei die Bewegung des Mondes als gleichswig vorausset, was sie doch nicht ist; die wahren, in der That statthabenden Reusenschaft was sie doch nicht ist; die wahren, in der That statthabenden Reusen

monde muß man auf eine andere Art suchen. — Fast intmer werden, wenn von E. die Rot ist, die kirchlichen gemeint, nach denen früher das Osterfest bestimmt wurde. Hierde dur Differenz zwischen Sulianischen bürgerlichen Jahre von 365½ Tagen und dem auf 12 Mondwechseln oder synodischen Monaten bestehenden Mondjahre, welche eigentlich 10,3-Tage beträgt, in runder Zahl zu 11 Tagen, der synodische Monat aber zu 30 Tagen anzennmmen. Wenn daher ein gegebenes Jahr mit einem Neumonde ansängt (wie z. B. das jenige, welches der Geburt Christi oder vielmehr dem Jahre, in welches dieselbe geseht wird unmittelbar vorausging), so hat das erste daraussolgende Jahr die Spatte 11, das zweite 22. das dritte 33 oder 3, das vierte 44 oder 14 u. s. w. Die Bestimmung der Spatte hängt gmu

zufammen mit berjenigen ber Golbenen Bahl (f. b.). Epaminondas (griech. Epameinondas), der größte Bürger, Staatsmann und Felbkn Thebens, ein Sohn bes Bolymnis aus einer vornehmen, aber nicht fehr wohlhabenden Familie. war um bas 3. 418 v. Chr. geboren. Als Rnabe und Jüngling wurde er von ben tiichiigin Lehrern nicht nur in ben torperlichen Fertigleiten, sondern besonders auch in den mufiichn Runften (Bither - und Flotenspiel und Gefang) unterrichtet; am wichtigsten aber wurde für it ber vertraute Umgang mit bem aus Tarent nach Theben geflüchteten Bythagorder Lyfis, mi dem er bie hohen und ebeln Eigenschaften, welche ihn bor ben meiften feiner Lanbeleute aufgeichneten, die Reinheit ber Sitten, die Unbestechlichfeit und ftrenge Bahrheiteliebe, die ich nenbe Milbe gegen die Gegner, hauptfächlich verbankte. Sein erster Ariegebienft, von dem wir Runde haben, füllt in das 3. 385 v. Chr., wo er in dem von den Thebanern den Spartanen gur Unterftitgung ihres Angriffs auf Mantineia in Artabien gefandten Bulfscorps bient und im Rampfe, obwol felbst verwundet, dem schwerverwundeten Belopidas das Leben uttit. Nach ber Befetzung der thebanischen Burg (der Kadmeia) durch die Spartaner (382), lebt er zurudgezogen und von den Gewalthabern unbeachtet, nahm aber eifrigen Antheil an ber Borbereitung sowie an der Aussührung des kühnen Handstreiches, durch welchen 379 bit feinbliche Befatung verjagt und die Unabhängigkeit Thebens wiederhergestellt wurde. Datt aber ben heftigen Berfolgungen ber Anhanger ber spartanischen Partei sich widersette und auch von allem fich felbst vordrängenden Chrgeize frei war, blieb er wieder acht Jahr hinburch Privatmann: erst 371 wurde er zum Boiotarchen ernannt und auch mit andern thebam: schen Abgeordneten zum Friedenscongreß nach Sparta gesandt, wo er sich als hervorragender Redner und eifriger Bertreter der Ansprüche Thebens auf die Herrschaft über die andern ble tijden Städte bewährte. Als nun die Spartaner unter Führung des Konige Alcombrotos in Bootien einfielen, um die Thebaner jum Beitritt jum Frieden ju zwingen, wurden fie ben biefen unter Führung bes E., beffen Ueberlegenheit in ber Taltit hauptfächlich ben Ging ents fchied, in der Ebene von Leuftra geschlagen (Juli 371). Das Jahr baranf jog E., wieder jun Boiotarchen ernannt, felbst in den Peloponnes, brang in Latonien ein und durchzog bieses Lund, bas feit 500 3. von feinem feindlichen Beere betreten worden war, von einem Ende jum an bern, nur bie von Agefilaos tapfer vertheidigte Sauptstadt vermochte er nicht zu erobern. Um aber auf die Dauer den Uebergriffen Spartas einen farten Damm entgegenzuseben, bewog " bie Bewohner bes fubl. Artabien fowie bie nun nach langer Ancchtschaft wieber jur Gelb' ftandigfeit gelangten Deffenier fich je ju einem Ginheitsftaate ju organistren; ale Mittelpunte ber polit. Concentration wurden unter feiner Leitung die Stabte Megalopolis und Meffene gegründet. Rach Theben gurudgetehrt, murbe er jugleich mit Belopibas von feinen Gegnern wegen eigenmachtiger Berlangerung feiner Antebauer auf den Tob angeflagt, aber in glangender Beife freigesprochen; das Boiotarchat wurde ihm aufe neue übertragen, und er unternahm 368 einen zweiten, 366 einen britten Ginfall in ben Beloponnes, beibe ohne bebeutenbe Erfolge. Rach ber Riidfehr von bem lettern Buge bewog er bie Thebaner, eine Hatte gu gründen, um auch zur See die Führung der gesammten griech. Staaten ju gewinnen, wit ihnen dies zu Lande hauptfächlich durch das Feldherrngenie und die polit. Klugheit bes C. gelungen war; auch hatte er icon 364 bie Genugthuung, an ber Spipe einer ansehnlichen thebanischen Flotte eine Seefahrt bis nach Byzantion ju unternehmen. Gine Spaltung unter ben Artadern, von benen ein Theil, die Mantineer an der Spipe, auf die Seite der Spartaner trat, veranlagte bie Thebaner ju einem vierten Buge in ben Beloponnes, wieberum unter Führung bes E.; bei Mantineia tam es jur Schlacht, in welcher auf Seite ber Thebantt 33000, auf Seite ber Gegner 22000 Dann tampften. Roch bevor ber Sieg entfchieben mat, wurde C. burch einen Burffpief toblich verwundet, fodaß er hinter die Schlachtlinie getragen werben mußte; als er hier die Rachricht vom Siege ber Seinigen erhielt, zog er mit den Borten: «Run ist es Zeit zu sterben», das Eisen aus ber Wunde und gab seinen Geist auf (Juni 362). Aus dem Alterthum besitzen wir eine kurze Biographie des E. von Cornelius Nepos.

Bgl. Bauch, «E.' und Thebens Rampf um die Begemonie» (Brest. 1834).

Eparch, Eparchos, hieß bei den alten Griechen ein Borgesetter, Besehlshaber, Berwalter, später, wie bei den Nömern Proconsul oder Proprätor, ein Statthalter oder Landpsleger einer Broving, und Eparchie bezeichnete seine Würde, seinen Berwaltungsbezirk, wie bei den Römern provincia und praesectura. So zersiel im Byzantinischen Reiche zu der Zeit, als es in Themata (Wilitärdivissionen) eingetheilt war, das Thema Thrazien in filns Eparchien oder Prässecturen. Auch die Diöcesen oder Sprengel der Bischöfe oder Erzbischösse der griech. Kirche wurden Sparchien genannt, und noch gegenwärtig ist dies in Rusland der Fall. In der neuern Zeit wurde der Name Eparchie bei der seit 1833—46 mehrmals wechselnden Eintheilung des Königreichs Griechenland zur Bezeichnung der Departements der einzelnen Romoi oder Nomarchien benutzt; eine jede Eparchie zerfällt in mehrere Demen oder Gemeinden.

Epauletten, Schulterstüde, waren sonst ein Theil der Ritstung. Jest dienen sie nur als Abzeichen, sowol an Militär- als Civilunisormen. Es sind Klappen von Tuch, Wolle, Tressen oder Metall, unten meist halbmondsörmig vergrößert, und nach dem Range auch wol mit Fransen oder sog. Raupen (Bouillons) versehen. Als Abzeichen der Offiziere wurden sie in der franz. Armee zuerst eingeführt und gingen dann als solches in die meisten Heere, mit Ausnahme des österreichischen, über. Neuerdings sind sie in mehrern wieder abgeschafft, oder werden wenigstens im Gesecht, um den durch die verbesserten Feuerwassen gesteigerten Berluft an

Offizieren zu beschränken, abgelegt.

Epée (Charles Michel, Abbé de l'), einer der Begründer des Taubstummenunterrichts, murbe 25. Rov. 1712 gu Berfailles geberen und widmete fich bem geiftlichen Stande. Da er bei Erlangung der Priesterweihe bas in Bezug auf die jansenistischen Streitigkeiten eingeführte Formular zu unterzeichnen fich weigerte, wurde er von der Bewerbung um ein geistliches Amt ausgeschlossen, findirte nun die Rechtswissenschaft und wurde Parlamentsabvocat. Diefer Beruf fagte ibm aber nicht zu. Durch Boffuet's Ginflug ward er nun Prediger und Ranonitus Bu Tropes, megen jaufenistischer Grundfate aber durch ben Erzbischof von Baris biefer Stelle wieder entsett. Er lebte hierauf in der Zurückgezogenheit in Paris. 1755, also zu derselben Zeit wo Samuel Beinide (f. b.) in Dresben feinen ersten taubstummen Schuler unterrichtete, erhielt er Beranlaffung, fich mit bem Unterrichte zweier taubstumm geborenen Schwestern zu befchäftigen, und erfand, ohne, wie er verfichert, von Bereira's auch in Frantreich befannten Bemühungen um den Unterricht der Tanbstummen etwas zu wissen, eine Zeichensprache, um Taubstumme ber menschlichen Gefellschaft zuzuführen. Da er seine ersten Berfuche mit gludlichem Erfolge gefront fah, entichloß er fich, fein ganges Leben biefen Bemilhungen zu widmen. Auf seine Kosten gründete er eine Anstalt für Taubstumme, beren Ausbildung er sich mit rastlosem Eifer unterzog. In Schrift und Bantomime meinte er die Hauptbildungsmittel für sie gefunden zu haben, muhrend Beinide vor allem feine Boglinge fprechen lehrte. Das Mitleiben mit einem taubstummen Jünglinge, ben er 1773 auf der Strafe von Beronne mit Lumpen bebedt fand, brachte ihn in viele Berbrieflichkeiten. G. glaubte in biefem Berlaffenen ben ausgestogenen Erben ber reichen graft. Familie Solar zu entbeden und forberte beffen Recht zurud. Infolge eines Processes wurde derselbe allerdings 1781 als Graf Solar anerkannt und in feine Rechte eingesett. Nach bem Tode E.'s jedoch und des Herzogs von Benthievre ward 1792 bas Urtheil umgeftogen, wodurch ber junge Dann, feiner Ansprüche verluftig erflart, ins tieffte Elend gerieth. Bouilly benutte diefen Stoff gu einem Schauspiele unter bem Titel «L'abbé de l'Epée» (unter bem Titel «Der Taubstumme» beutsch von Kopebue bearbeitet). Ungeachtet ber vielfältigen Bemühungen E.'s bewilligte ihm erft Ludwig XVI. 1783 eine Summe zur Unterhaltung einer gewiffen Anzahl Tanbstummer, fein Lieblingswunsch aber, die Grundung einer Taubstummenanstalt auf öffentliche Roften, wurde erft nach seinem Tobe, ber 23. Dec. 1789 erfolgte, unter bem Abbé Sicard in Ausführung gebracht. E. schrieb eine «Institution des sourds et muets» (2 Bbe., Par. 1774), die später von ihm verbessert unter bem Titel «La véritable manière d'instruire les sourds et muets» (Par. 1784) erschien. 1843 murbe ihm zu Berfailles ein Denkmal errichtet.

Epéries, eine königl. Freistadt im Sarofer Comitat (Areis diesseit der Theiß) im Abnigreich Ungarn (Desterreich) am linken Ufer der Tarcza, ist eine der ältesten und interessantielten und nach Kaschau die schöuste Stadt Oberungarns. Sie ist noch jeht mit guterhaltenen Ringmauern umgeben und hat eine beutsche und flaw. Bevöllerung von 8916 Seelen (1857),

wovon 7090 ber rom.-tath., 1240 ber luth., 480 ber griech.-tath., die übrigen ber reform. und jub. Confession angehören. E. ift hauptort bes Saroser Comitats, Sitz eines griech.-tath. Bischofs, des Obergespans, einer Districtualgerichtstafel, einer Finanzbezirksbirection und eine Bechselgerichts, hat sechs Kirchen, eine Synagoge, ein luth. Districtscollegium (theol. Lebre anstalt und Symnasium), ein tath. Dbergymnasium, eine Bauptfcule, ein Bramonstratenferund ein Franciscanerkloster. Die sehr gewerbthätige Stadt führt auch einen bedeutenden hand mit Getreide, Leinwand, Bauerntuch, hegyalper Bein, Bieh u. f. w. Die fconften öffentlichen Gebäude find: die St.-Nicolastirche, das Comitatshaus, das Rapitelhaus und bas am Actien erbaute Theater. E. foll feinen Urfprung einer von König Genfa II. um die Mitte bes 12. Jahrh. hierher geführten beutschen Colonie verbanken und war schon 100 3. später 🖮 blühender Ort. 1374 wurde es von Ludwig I. zur königl. Freistadt erhoben, fpater befesig und mit einer Menge Brivilegien befchentt. Inbeffen hatte E. im Laufe ber Zeit burd Rice, Beft und andere Ungludsfälle, unter ber Totelp'ichen und ber Ratoczy'ichen Revolution, vid zu leiben. 1687 fette hier ber kaiferl. General Anton Carafa bas fog. Eperiefer Blutgericht ein und ließ auf bem hauptplate ein permanentes Schaffot errichten, auf welchem an einem einzigen Tage (9. Mai) 30 ber angefehensten Bewohner ber Stadt ihr Leben einbuften.

Epernan, Sauptstadt eines Arrondissements im franz. Depart. Marne, 19 M. öflich bon Baris, an der Marne, über welche eine auf fieben fühnen Bogen rubende Brude führt, am Antgang eines fruchtbaren, reizenden Thals, inmitten der reichsten Weinberge der Champagne und m der Eifenbahn von Paris nach Strasburg gelegen, hat einen Flußhafen, eine öffentliche Bibliothet von 15000 Banben in bem ichonen Stabthaus, ein Theater, Die fchone Promenate le Bard, eine 1828—32 im ital. Stil erbaute Pfarrkirche mit guten Glasmalereien. Die Stadt zählt 10598 E., hat ein Comunalcollege, einen Gerichtshof erfter Inftanz, ein Sandelsgericht und eine Aderbautammer und ift ber Saupthanbelsplat für die rothen, weißen, mouffirenden und nichtmouffirenden Champagnerweine. Die Borstabt La Folie, bewohnt von ben reichsten Beine händlern, mit geschmactvollen Säufern und schönen Gärten, ist besonders mertwürdig durch bie in ben weichen Tuffftein getriebenen Reller, welche sich hinsichtlich ihres Umfangs und ihrer Berfchlingungen ben Labhrinthen ber Alten vergleichen laffen. In benfelben lagern burchfcmittlich 5 Mill. Flaschen, von benen etwa 800000 aus ben Beinpflanzungen bes Stadigebirts felbst tommen, die übrigen aus der weiten Umgegend (die Bouteille ju 31/2 Fre. im Dittilpreife) aufgetauft werben. Auch liefert die Stadt icone Topfermaaren, Die unter bem Ramin Terre de Champagne in ben Sandel fommen (jährlich 500000 Kilogrammen), unterhölt Bollfpinnereien, Log- und Beiggerbereien, Tud- und Bollzeugfabriten, Buchbrudereien, Branntweinbrennereien, Strumpfwirtereien, Fabriten für Gifenbahnrequifiten und Chemitalien und treibt außer mit Wein auch lebhaften Handel mit Flaschen, Pfropfen, Gifendraht u. f. w.

Epheben hießen bei ben Griechen vorzugsweise die Stinglinge vom 16. bis 18. Lebensjahre, welche mahrend dieser Zeit außer den gymnastischen Uebungen besonders die Schulm
ber Grammatiter, Rhetoren und Philosophen besuchten und gewöhnlich, wie dies in Attila
und Böotien der Fall war, unter der speciellen Aufsicht eines Gymnastarchen standen. Unter Ephebie verstanden die Athener den Eintritt in die bürgerliche Mannbarkeit oder Mündigkeit,
ber nach Ablauf des 18. Lebensjahres unter besondern Feierlichkeiten öffentlich stattsand.

Ephemeren, f. Gintagefliegen.

Ephemeriden nennt man Schriften, in welchen Tagesvorfälle nach der Ordnung der Tage ausgezeichnet werden; dann überhaupt Zeitungen und andere periodische Blätter, und endlich Schriften, worin die tägliche Witterung aufgezeichnet ist. Insbefondere versteht man aber unter E. astron. Taseln, worin die täglichen Stellungen der Sonne, des Mondes, der Planeten und der übrigen Erscheinungen am Himmel stu bestimmte Jahre im voraus verzeichnet sind. Diese letztern wurden namentlich seit Acpler's Zeiten allgemein. Die ersten gab Purdach sür die I. 1450—61 heraus. Weit genauer sind die von Regiomontan sür 1474, dessen E. mit dem allgemeinschen Beisall ausgenommen wurden, und die spätern von Stösser, Leovitius, Origanus, Kepler, Mansredi, Zanotti u. a. Gegenwärtig sind die vorzüglichsten die parifer aConnaissance des temps, der sondoner «Nautical Almanac», die «Essemerici di Milano», die früher unter Bode's, jeht unter Ende's Redaction zu Berlin erscheinenden «Astron. Jahrbischer» und Schumacher's «Jahrbuch».

Ephejus (griech. Ephejos), Stadt im Meinafiat. Jonien an der Mündung des Fluffes Ranftros, wurde der Sage nach von den Amazonen gegründet und zuerst von Karern und Legern bewohnt, bann von den Joniern unter Führung des Androstos in Beste genommen.

Durch ihren trefflichen Safen (ber heutzutage vom Rapftros vollständig verschlammt ift) erhob fie fich balb zu Reichthum und Dacht und nahm eine hervorragende Stelle im Bunde ber 12 ionischen Städte ein. Ursprünglich auf den Ruden und den nördl. Abhang bes Berges Koressos befchränkt, breitete fie fich allmählich in ber Rieberung nach dem Hafen und dem Fluffe zu weiter aus. Durch den König Lysimachos wurde auch der östlich von der ältern Stadt gelegene Berg Brion (ober Bion) in die Befestigungemerte der Stadt aufgenommen und mit Gebäuden befett. Das berühmteste Bauwert der Stadt war der zu den fog. sieben Bunderwerten der Belt gezählte Tempel ber Ephesischen Artemis (einer ursprünglich ungriech. Göttin, bie aber von den Griechen mit ihrer Artemis identificirt murbe), ber in der Niederung zwischen ber alten Stadt und bem hafen auf muchtigen Fundamenten errichtet war. Der etwa um 650 v. Chr. burch Cherfiphron aus Anossos (auf Areta) begonnene, burch beffen Sohn Metagenes fortgeführte Bau wurde erst nach 120 Jahren burch Demetrios und Paonios von Ephesos vollenbet. Der König Krösos von Lybien (563-549 v. Chr.) ftiftete bazu eine große Anzahl ber Säulen und golbene Rinder als Beihgeschente. 356 murbe er burch ben mahnfinnigen Beroftratos in Brand gestedt, aber balb barauf von ben Ephefern mit Beibilfe der übrigen griech. Stubte Kleinastens unter ber Leitung bes Architetten Deinotrates größer und prachtiger als früher wieder aufgebaut. Der Neubau, ein ionischer Dipteros Detaftplos, mit 128 Saulen von 60 F. Sohe, war 425 F. lang und 225 F. breit und mit Runftwerten aller Art reich verziert, von benen viele burch Rero fortgeschleppt murben, bas übrige bei ber Berbrennung bes Tempels burch die Gothen (262 n. Chr.) ju Grunde ging. Die Stadt, die von ben Rbmern ben Titel ber Metropolis (Mutterftabt) von gang Afien erhalten hatte, tam theile infolge von Erdbeben, theils burch die Berfchlammung des Bofens in der rom. Raiferzeit allmählich jurud. Beutzutage find nur noch unanfehnliche Ruinen berfelben bei bem turt. Dorfchen Aifalut erhalten. Bgl. Protefch, aCrinnerungen aus Aegypten und Rleinafien» (Bb. 2, Stuttg.

1836); Fastener, «E. and the temple of Diana» (Rond. 1862). Ephen, benticher Rame ber jur 5. Riaffe, 5. Orbnung, des Linne'schen Spftems und jur Familie der Araliaceen gehörigen Gattung Hodora, deren fast über die ganze Erde verbreitete, besonders aber in Amerita häufige Arten ber Mehrzahl nach Holzgewächse mit Ketternben Stämmen und Aeften und immergrunen, leberartigen Blattern find. Lettere pflegen an ben erft in boberm Alter fich entwidelnben Blutenzweigen von anderer Form zu fein als an den unfruchtbaren Meften. Die in Dolben gestellten Blüten befigen einen unterftanbigen Frucht= Inoten, 5-10 freie oder mit ihren Spigen verwachsene Blumenblatter und ebenso viele Staubgefäße und Griffel; die Frucht ist eine 5-10fächerige, mehrsamige Beere. In Europa kommt nur eine Art vor, ber gemeine E., Hedera Helix L. Diefes taufenbfach verzweigte Bewachs tlettert mittels bufchelformig ftebender Rlammerwurzeln an Baumen und Banben in die Bobe, Diefelben mit feinen ichon bunkelgrunen, hellgeaberten, fünflappigen Leberblattern bicht bebedend. In Mittel - und Nordbeutschland ift ber E. nicht häufig, bagegen tritt er in ben Rheingegenben, ben Nieberlanden, in Subdeutschland, ber Schweiz und namentlich in Subeuropa und England fo maffenhaft auf, daß bort fast jebe schattige Mauer ober Felswand und in Obsigarten und Laubgebolzen oft jeder Baumstamm bis zum Bipfel von seinen Ranken überfponnen ift. Der E. blutt nur im hobern Alter, wo bann die bolbentragenben Zweige ben Birnbaumblattern ahnlich geformte, unzertheilte Blatter tragen. Da bie Blutezeit erft in ben Berbst fallt (Gept., Dct.), so reifen die zulest schwarzen Beeren erft im nachsten Sommer. Die Blitten felbst find gelblichgrun. In neuerer Beit ift der E. als Zimmerzierpflanze (zu Zimmerlauben, Bandbelleidungen u. f. w.) febr in Aufnahme getommen, befondere bie breitblätterige, oft mit weiß- ober gelbgefledten Blattern vortommende, ale englifcher E. befannte Gartenvarietät. Uebrigens mar ber E. fcon im bochften Alterthum eine berühmte und gefeierte Pflanze. In Aegypten war er bem Ofiris, in Griechenland bem Bacchus geweiht, beffen Thurfos ftets mit E. umrantt bargestellt wurde und in Italien flocht man Epheublätter in den Lorbertrang der Dichter. Der E. ift auch mehrfach in der Heilfunde angewendet worden. Die bittern und ekelhaft herbe schmedenden Blätter werben in ber Thierheiltunde bei Geschwuren gebraucht. Das in der Rinde enthaltene wohlriechende Gummiharz, welches im Orient durch Einschnitte in die Stumme gewonnen wird, in großen, rothbraunen oder grünen Studen in den Handel fommt und einen bittern und trapenden Geschmack besipt, wird für ein specifisch auf die Gebärmutter wirkendes Mittel gehalten. Die Beeren wirken abführend, Brechen und Schweiß erregend. Das gelbliche, poröse Holz wurde zur Abmerzeit dazu benunt, um Becher zum Filtriren des Weins daraus zu breben. Es nimmt eine fcone Politur an und eignet fich deshalb zu

Meinen Gerathichaften. Gine burch Bohlgeruch ausgezeichnete Pflanze ift ber buftenbe &

(H. fragrans Spr.) in Mepal.

Ephörus (griech. Ephoros) war in Sparta ber Titel obrigkeitlicher Personen, welche nich einigen schon von Lykurgos, mit größerer Bahrscheinlichkeit aber von Theopompos eingesetzt wieden, um zunächst die innere Staatsverwaltung, namentlich die gerichtlichen Geschäfte, wozu ihna ein besonderes Gebäude, Ephorion genannt, angewiesen war, zu beforgen. Eins ihrer vorzüglicken Geschäfte war später auch die Aussicht über die Erziehung der Jugend. Sie wurden, sie an der Zahl, aus dem Bolle gewählt und führten ihr Amt nur ein Jahr, singen aber bald an, ihren Sinsluß, der ihnen namentlich durch beliedige Einberufung von Bollsversammlungen in die Hände gegeben war, über die ursprünglichen Grenzen auszudehnen und selbst die Gewalt in Könige zu beschränken. Gegenwärtig bezeichnet E. einen Borgesetzten irgendeiner öffentlichen Arbinge zu beschränken. Gegenwärtig bezeichnet E. einen Borgesetzte der seiner Oberaussicht. In der prot. Kirche heißt der Superintendent als der Borgesetzte der seiner Oberaussicht untergebenen Geistlichen E., der besfallsige Sprengel die Ephorie und sein Amt Ephorat

Ephraim heißt einer der zwölf Stämme des ifrael. Bolls. Die hebr. Ueberlieferung lin denfelben von dem zweiten Sohne des Joseph ab, den Jatob zugleich mit seinen eigenen Et nen jum Erben eingefett habe. In der Zeit ber Ginwanderung der Fraeliten in Ranaan mb bis zur Regierungszeit Saul's war E. unter allen Stämmen ber machtigste und übit eint unbestrittene Begemonie itber die fibrigen aus, wie benn auch bas Rationalheiligihum, bis David es nach Terufalem verlegte, in feinem Gebiete (zu Silo) ftand. Rach Saul's Tobe no kannte E. mit allen nördl. Stämmen seinen Sohn Isboseth als rechtmäßigen König an, währ rend ber allmablich gur Dacht emporgewachfene Stamm Juba bom «Reiche Ifraels abind und fich bem David unterwarf. Die Rivalität beiber Stumme ward feitbem bie Sampunfach heftiger innerer Unruhen. Rach Ermordung Isbofeth's ließen fich allerdings die Ephraimita bie Davibifche Regierung und die Begemonie Judas gefallen, aber fcon gegen Ende bon De pib's Leben tam es zu wiederholten Aufständen, die fich auch unter feinem Sohne Salomo mie berholten und nach Salomo's Tode zur definitiven Trennung Ifraels in zwei Reiche, das Rich Juba und bas Reich E., führten. Der Begründer bes lettern wurde ber Ephraimite 3em beam, welcher von den 12 Stämmen 10 für seine Herrschaft gewann. Das Reich E. betrachtete fich als die legitime Fortsetzung des von Saul gegriindeten ifrael. Reichs, eignete fich bahn den Namen Ifrael ausschließlich an und bewahrte auch fonft vielfach ben Davidifchen Renemmen gegenüber bie alten Trabitionen. Auch ber Gottesbienft wurde im Gegenfate ju ben untit Salomo in Inda eingeriffenen fremben Diensten in althergebrachter Beise wiederhergestelle obwol in ber Folgezeit auch in Ifrael heibnisches Wefen eindrang und fich hier foger noch fein einwurzelte als in Juda. Der prophetifch-theotratifchen Unfchauung ber Folgezeit, welcht in fübl. Reiche namentlich unter ben Königen Sistia und Jofia erftartte, erfchien freilich ber Ale fall C.s vom Davidifchen Königshaufe als Berfündigung wider Gott, und die Aufrichtung ten Stierbildern Jehovah's unter Jerobeam als Abgötterei. Bon diefer Anschauung find auch bie Bucher der Könige und der Chronit beherricht. Doch ift nicht zu leugnen, daß die eigenthum: lichen religibsen Ibeen bes Bebraismus je langer je mehr im Reiche Juba erstartten und ich entwidelten, während das Reich E. fcon infolge feiner tiefern Berwidelung in die polit. Daniel ber Nachbarvöller einem religissen Synkretismus erschlossen wurde. Rach ber Zerstörung bie nord. Reiche burch die Uffhrer wurde bie gange Ariftofratie ins Exil geführt; bas jurudgeblie bene niedere Bolt vermischte fich national und religiös mit den affprischen Coloniften. Auf biefer Bermifchung ging fpaterbin bas Bolt ber Samaritaner hervor.

Ephraimiten nennt man eine befondere Rlasse Münzen, welche mahrend des Siebenjährigen Ariegs von einer Gesellschaft Juden, an beren Spipe ein gewisser Ephraim ftand, als preus. Münzpächtern geschlagen wurden. Der Hauptsty dieser Münzwerkstätte war Leipzig, welche Münze Friedrich d. Gr. 1759 an jene Gesellschaft verpachtete. Die Münzen selbst warm is schlecht an Gehalt, daß die feine Mart die zu 45 Thir. ausgebracht wurde. Ein solches Mieverhältniß konnte nicht von Bestand sein. Sehr bald kamen die E. in allgemeinen Berruf und gaben so dem guten Gelbe einen bedeutend hohen Curs. Den schlechten Eredit glaubte man eine Beit lang dadurch zu umgehen, daß man die größern Münzstücke, z. B. Gulden u. i. w. betrüglicherweise mit der Jahreszahl 1753 bezeichnete. Die in solcher Münze in Umlauf geseten Summen waren ungeheuer. Durch den Frieden zu Hubertusdurg wurde diesem lie

wefen ein Enbe gemacht.

Ephrem ber Sprer, wegen feiner Berbienfte um bie fpr. Rirche, in bie er griech. Biffer fchaft verpflangte, Prophota Syrorum genannt, war ein Rirchenlehrer bes 4. Jahrh. und wurdt

an Nistbis geboren. Seine Bildung und Weihe zum Diakonus empfing er von Basilius d. Gr. Er lebte meist zu Sdessa und zog sich erst später aus ascetischem Eiser in die Einsamkeit zurück, in welcher er um 378 starb. Bon dem arianischen Streite blieb E. unberührt; doch schrieb er gegen die Eunomianer. Näher lag es ihm, den Bardesanes, die Audianer, Marcioniten und Manichäer zu bekämpfen, und er that dies theils in Homilien, theils in einigen seiner merkwitzdigen Hymnen. Die wichtigsten seiner griech, und spr. Schristen, die Assemani (6 Bde., Kom
1732) gesammelt hat, sind die spr. Commentare zum Alten Testament. Die Auslegung der Baulinischen Briese wurde in einer armen. Uebersetzung aus dem 5. Jahrh. von Aucher ausgesunden
und herausgegeben (Ben. 1833). Wie hoch E. als Exeget steht, hat Lengerke in den Abhandlungen «De Ephraemo scripturae sacrae interprete» (Halle 1828) und «De Ephraemi arte
dermeneutica» (Königsb. 1831) nachgewiesen.

Epicharmus (griech. Epicharmos), ein berühmter bramatischer Dichter ber Griechen und als solcher Repräsentant einer eigenen Gattung ber Komödie, der dorisch-sicisischen, wurde im 5. Jahrh. d. Ehr. auf der Insel Kos geboren. Er kam frühzeitig mit seinem Bater, der ihn in den Lehren der pythagoräischen Philosophie unterrichtete, nach Megara und ließ sich nach ber Zerkörung dieser Stadt durch Gelo in Syratus nieder, wo er an dem Hose des Königs Hiero gastliche Aufnahme fand, durch seine Dichtungen außerordentlichen Beisall sich erward und im hohen Greisenalter, geachtet von allen, starb. Die stellische Komödie des E., früher ausgebildet als die attische, ging aus den auf dieser Insel als Bollspoesse einheimischen Mimen hervor, deren unzusammenhängende Bilder und Scenen E. mit solcher Geschicklichkeit zu einem Ganzen zu verdinden wußte, daß seine Komödien lange Zeit als Muster ihrer Gattung galten und namentlich durch philos. Menschenkunde ebenso sehr wie durch scharfen Wit und lebendigen Dialog sich auszeichneten. Daher bienten sie auch nach Horaz dem Plautus als Borbild, und die griech. Philosophen, selbst Plato, sühren häusig in ihren Schriften Sentenzen aus denselben an. Die Bruchstüde des E. sind von Krusemann (Harlem 1834), korenz («Leben und Schriften des Koers E.», Berl. 1864) und Guigniaut («Fragments pour servir à l'histoire de la

comédie antique», Bar. 1863) gefammelt und erläutert worben.

١

ŀ

Epiculivibe heißt in ber Geometrie eine Art von frummen Linien. Wenn ein Kreis fich auf einer geraben Linie fortwälzt, fo befchreibt jeber Bunkt ber Peripherie biefes Kreifes eine Cyfloide (f. b.); walzt fich aber ber Kreis auf ber Außenseite der Peripherie eines andern Areises, so beschreibt jeder Bunkt in der Ebene des ersten Kreises eine E., und bewegt sich jener Areis auf der innern Seite der Beripherie des zweiten, so beschreibt jeder Bunkt des ersten Areifes eine Spoorpkloide. Zuweilen nennt man auch diefe eine E., und zwar zum Unterschiede die innere ober untere, die eigentliche aber die aufere ober obere. Der erfte Rreis beifit bie Bafis oder Grundlinie, der bewegliche aber der erzeugende oder befchreibende Kreis. Der eigentlich befchreibende Bunkt muß nicht eben in der Peripherie des erzeugenden Kreises, er kann auch inner- oder außerhalb biefer Peripherie irgendwo auf einem halbmeffer bes Rreifes ober auf der Berlängerung deffelben liegen. Liegt er außerhalb des Areises, so heißt die E. eine verturate, liegt er aber innerhalb beffelben, eine verlangerte ober gestredte. Buerft betrachtete ber ban. Aftronom Römer biefe Linie. Sie hat mehrere merkwürdige geometr. Eigenschaften und ift felbft in ben ausübenden Rünften nütlich. Go muffen bie Bahne ber Ramme an ben Rabern in Maschinen nach E. geformt fein, wenn die Maschine einen gleichförmigen Gang haben foll. Die E. ist zugleich die Brennlinie und Raustik (f. d.) für die von einem Axeise zurückgeworfenen Lichtstrahlen. Dan hat auch fphärifche E., die burch die Bewegung eines Rreifes entstehen, der fich um feinen Mittelpuntt dreht, zugleich aber auf der Beripherie eines andern, in einer andern Ebene liegenden Areifes hinrollt und mit ihm immer benfelben Winkel bilbet.

Epidaurus (griech. Epidauros), eine ursprünglich von Kariern gegründete, bann infolge ber borischen Wanderung von Argos aus doristirte Stadt an der Ostsüsse von Argosis am Saronischen Weerbusen, zu beren Gebiet ursprünglich auch die Insel Aegina (f. d.) gehörte. Durch ihre günstige Lage, besonders ihren tresslichen Hafen wurde sie frühzeitig eine bedeutende Handelsstadt und gründete in Gemeinschaft mit ihren Nachbarstädten Argos und Trözen mehrere Colonien im sübl. Kleinassen; aber durch die Losreisung Aeginas wurde ihre Seemacht wesentlich geschwächt, und sie vermochte nur durch engen Anschluß an Sparta sich die Unabhängigseit von ihren mächtigern Nachbarn, Argos und Korinth, zu bewahren. Die Hauptgottheit von E. war Asslepios (Aesculap), der sowol in der Stadt selbst ein Heiligthum hatte als auch in einem annuthigen, rings von Bergen umschlossenen Baldthale 2½ St. westlich von der Stadt, welches zugleich ein von Kranten aus allen Gegenden besuchter Eurort war. Daher besanden

sich in demselben, außer dem Tempel des Gottes selbst, Wohnungen für eine zahlreiche Priesterschaft, Logierhäuser für die Fremden und verschiedene Anlagen zur Unterhaltung und Exheitezung derselben, wie namentlich das von dem berühmten Bilbhauer und Architekten Bolykleitos aus Argos erbaute Theater, dessen weißem Marmor hergestellte Sitreihen noch jetzt wohl erhalten sind, wie sich auch sonst in dem ganzen, noch jetzt vom Bolke abas heiligthum > (to

hiero) genannten Thale ausgebehnte Refte ber alten Baulichkeiten borfinden. Epidemie ober epidemifche Rrantheit, auch Seuche, nennt man folche Bollstrantheiten, welche im Laufe ber Zeit erscheinen und wieder verschwinden. In einem folchen Falle fieht man eine bestimmte Krantheitsform eine Zeit lang mehr Individuen eines Ortes befallen als zu andern Zeiten. Das Uebel felbst tann von verschiebener Art fein, und es gibt wenig acute Rrantheiten, die nicht einmal epidemifc aufgetreten maren. Dan nennt die bem Berrichen fold einer Seuche ju Grunde liegenbe Befchaffenheit ber Umftanbe bie enibemijche Conftitution ober ben Genius opidomicus. Die Frage nach ben eigentlichen Urfachen ber E. taux nur ganz allgemein beantwortet werben. Man betrachtet als folche fosmische, tellurisch = atmsspharische und menschliche (politisch=sociale) Berhaltniffe. Der Glaube an tosmischen Ursprung ber Seuchen, 2. B. ben Ginfluft ber Gestirne auf die menschliche Krantheitsstimmung, ift ber altefte, boch taum für mehr ale Aberglauben ju halten. Bichtiger ift und von deutlichem Ginfluß das Berhältniß der Erde zur Sonne und der dadurch bedingte Bechsel der Jahreszeiten, benen niemand eine Ginwirfung auf die Erzeugung von Rrantheiten abftreiten wird (bie fog. Jahresepidemie, constitutio annua, 3. B. Frühlings-, Sommer-, Berbst- und Binterconflitution). Bon ber größten Bebeutung zeigen fich jeboch bie tellurifch-atmofpharifchen Gricheinungen, beren frankheiterregende Eigenschaften historisch binlänglich constatirt find. Dierher gehören Erbbeben und die damit verbundenen Beränderungen in den elektrischen und magnetischen Berhältnissen eines Landstrichs, Ueberflutungen des Meeres, Ueberschwemmungen und baburch ober durch anhaltenden Regen herbeigeführte Feuchtigkeit, anhaltende Trockenheit und hise, befonders aber ungewöhnlicher Berlauf der Jahreszeiten, warme Winter, kalte Sommer u. f. w. und die baraus unmittelbar entspringenben Folgen für Thier- und Bflanzenwelt. Der Ginfluß ber polit. und socialen Berhaltniffe: Rrieg, Bungerenoth, fchabliche Gewohnheiten, die unter einzelnen Boltern im Schwange find, Die Culturzustande, Ernahrung- und Erwerbeweise, Fabriten, Wohnungen, Reidungen, Sitten und Gebrauche u. f. m., auf bie Krantheiteftimmung eines Boltes oder einer Zeit bebarf wol taum eines Beweifes. Bebenft man, baf oft mehrere diefer Schablichfeiten fich vereinigen, und noch bagu burch Rieberdrudung ber Gemilther dem Einzuge einer Krantheit in den Körper Thür und Thor geöffnet wird, fo findet die Entstehung der großen Weltfeuchen wol hinlängliche Begründung. Gin nicht minder wichtiges Moment bei ber Berbreitung ber E. ift die Anstedung (f. b.). Gie entfteht aber and manchmal erft, wenn die Krantheit schon eine hinlängliche Menge Menschen ergriffen bat. Manche Rrantheiten find verschleppbar, ohne daß fich eigentliche Contagiofität, d. h. Uebertragung von Berfon zu Berfon, nachweifen liege. In manchen Fällen icheint bas Umfichgreifen und Beiterwandern ber epidemifchen Krantheiten barauf zu beruben, bag bie Reime, Samen ober Brut lebendiger schmarogender Thiere (Luftinfusorien), mitroftopischer Bilge n. f. w. weiter verbreitet werden. Gewiffe E. tehren in manchen Landstrichen regelmäßig wieber (3. B. die Cholera in Indien), jedoch einmal mehr, bas andere mal weniger bosartig. Das Wandern der Seuchen ist neuerdings befonders durch die Cholera (f. b.), früher durch die Influenza (s. b.) bekannt geworden. Die Dauer ber E. ist verschieben; gewöhnlich bauern fie besto fürzere Zeit, je heftiger fie auftreten, b. h. je mehr Individuen fie gleich anfange ergreifen. Die E. hört nach und nach von felbft auf, fei es, weil fie alle bisponirten Subjecte aufgezehrt hat (ba epidemische Krantheiten einen Menschen oft nur einmal befallen), fei es, weil ihre Urfachen aufhoren (z. B. Frostälte, die Sumpfmiasmen niederschlägt), sei es, weil die Leute sich beffer bagegen fchitten u. f. m. Dft wirten bier gewiß gang unbefannte Urfachen ein. Doch tann auch eine E. an bem Orte bleiben, fich beimifch machen und gur Enbemie (f. b.) werden. Auf diese Beise find 3. B. die Boden, bas Scharlach und andere Uebel eingemandert und einheimisch geblieben. Die fehr mannichfaltigen Schut- und Gulfemittel gegen E. geboren in das Gebiet der Staatsarzneitunde. Sie find theils allgemeine, besonders Berbefferung der Lage, ber Nahrung, Rleibung und Wohnung ber armern Bolteflaffen, weil biefe bei allen Seuchen am ärgsten befallen werden und den Herd abgeben, in welchem die Seuche sich nährt und zur Bosartigfeit fleigert, größere Sorge für Entfernung alles Unrathe aus bem Bereiche menfclicher Wohnungen; theils fpecielle, aus ber Gigennatur bes Uebele entnommene, j. B.

die Schutpodenimpfung gegen Blattern, die Sperrmaßregeln gegen orient. Pest, das Fliehen auf die Höhen des innern Landes gegen Gelbes Fieber.

Epidermis, f. Saut.

Epidot oder Pistazit ist ein Mineral von meist grüner Farbe, welches wesentlich aus Rieselerde, Thonerde, Eisenoph und Kalkerde besteht, zuweilen aber auch etwas Talkerde, Mangan und Wasser enthält. Dasselbe ist ungefähr 3½ mal so schwer als Wasser und ungeführ so hart als Quarz. Seine Arystallisation ist monoklinisch. Man unterscheidet als besondere Baxietäten Zoisit, Pistazit und Mangan-E. Dieses Mineral sindet sich als accessorischer Bestandthell in sehr vielen, namentlich hornblendehaltigen Gesteinen und scheint da meist erst durch Zersezung der Hornblende entstanden zu sein. Wo der E. in größern Mengen und beinahe als selbständiges Gestein vordommt, da hat man ihn zuweilen als Zuschlag beim

Schmelzen von Gifenerzen benutt.

Epigonen, griech. Epigonoi, eigentlich Nachgeborene, heißen vorzugeweise die Sohne ber fieben Belben, welche gegen Theben gezogen und bort fammtlich bis auf ben Abraftus (f. b.) umgekommen waren. Jene Sohne unternahmen, um die Nieberlage und den Tod ihrer Bater au rachen, gehn Jahre nach bem Ereigniffe unter Anführung bes Abraftus ober bes Altmaon einen neuen Zug gegen die Thebaner und schlugen dieselben so, daß sie in der Nacht ihre Stadt verließen. Die Namen der E. find folgende: Alfmaon und Amphilochos, Sohne des Amphiaraos; Aegialeus, Sohn bes Abraftus; Diomedes, Sohn bes Thbeus; Promachos, Sohn bes Barthenopäos; Sthenelos, Sohn des Kapaneus; Therfander, Sohn des Bolyneiles; Euryalos, Sohn bes Metifteus. Ihre Bilbfaulen waren als Beihgeschenke im Tempel zu Delphi aufgestellt. Schon in der frühesten Zeit war der Arieg der E. ein Gegenstand der epischen Poeste, fpater bearbeiteten ihn die Tragiter; besonders haben ihn Hellanitos und Ephoros behandelt. In ber Literatur und Wiffenschaft pflegt man nicht felten biejenigen als E. zu bezeichnen, beren Werte teinen Anspruch barauf haben, eine nene Epoche der Runft, ber Biffenschaft ober Lebensanschauung ju begrunden, fondern beren Aufgabe und Beruf es vielmehr ift, bie Ibeen und Formen ihrer großen, epochemachenden Borganger weiter zu verarbeiten. Co nennt man z. B. bie neuern Bertreter ber beutschen nationalliteratur bie E. von Schiller und Goethe.

Epigramm (b. i. Aufschrift) bezeichnete bei den Griechen ursprünglich wirklich die üblichen Aufschriften auf Runftwerten, namentlich folchen, die eine religible Beihung erhielten, auf Grabmalern u. bgl. Da biefe Inschriften, meift in Difticen abgefaßt, ihren Gegenstand bichterisch ertlarten ober auch neue Gebanten an benfelben antnüpften, fo wurde bas E. balb eine felbftanbige Dichtungsart, welche in knappster Fassung die mannichsachsten Gebanken abrundete, wobei eine icharfzugefpiste Bointe immer wefentliches Erforberniß, aber die größte Berfchiebenheit bes Inhalts möglich blieb. Die außerst zahlreichen E. ber griech. Dichter, in benen bie feinste Bartheit mit bem tedften Big wechselt, murben im byzant. Zeitalter zu umfangreichen aAnthologien» (f. b.) vereinigt, beren mehrere noch erhalten find. Bei ben Romern war bas E. fast nur in satirischer, wißig spottenber Richtung ausgebildet, in welcher Beise Martialis (f. b.) 14 Bücher bochft beigenber, oft fcmuziger E. fchrieb. Rach feinem Borbilbe richteten fich bie fpatern neulat. Dichter, &. B. ber Englander Owen. Auch bei ben roman. Bollern war bas E. meift eine Baffe des Spotts, ging aber hier in die Form des Madrigals, jum Theil auch des Sonetts tiber. Am meiften war es in Frankreich beliebt, wo Clemens Marot (1495-1544) als ber erfte befannte Epigrammatiter gilt. Beniger tunftlerifc vollenbet, aber befto fcarfer und wirtfamer waren in Frankreich zahllofe mundlich und fchriftlich verbreitete E., die feit Richelieu's Zeiten, befonders aber turz vor bem Ausbruch ber Revolution ber sonft jum Stillschweigen verurtheilten polit. Opposition Ausbrud gaben. Als bie alteften beutschen E. muß man die «Bräambeln» ober «Briameln» des 13. und 14. Jahrh. ansehen, die jedoch mehr allgemeine Sittensprüche ohne specielle Beziehung sind. 3m 17. Jahrh. begann man hier, wie in allen anbern Dichtungsarten fo auch im E. die Alten nachzuahmen, und zwar vorzugsweise ben bittern Spott bes Martial. Das Bedeutenoste leistete F. von Logau (f. b.). In gleicher Richtung folgten ihm im 18. Jahrh. Chr. Wernite (f. b.) und A. G. Rafiner (f. b.), im 19. Jahrh. F. Baug. Die zahlreichen E. Goethe's und Schiller's find meift Sittensprüche von allgemeiner Bahrheit; nur in den berühmten a Xenien» trieben fie die Schärfe bes epigrammatifchen Angriffs auf die Spige. Die Theoric des E. wurde mit unübertroffenent Scharffinn behandelt von Leffing in den «Anmertungen über bas E.», in welchen er jeboch vorzugsweise bas witig spottenbe E. ber Romer vor Augen hatte, und von Berber in ber 216-

Digitized by Google

handlung «Ueber das griechische E.», welcher eben durch die Berücksichtigung der griech. Enthologie zu einer umfassendern und höhern Ausicht gelangte. Eine Sammlung von E. allum

und neuerer Beit hat Booth (Lond. 1863) veröffentlicht.

Epigraphit ober Inschriftentunde, vom griech. epigraphe (lat. inscriptio), d. i. Arie fchrift (f. b.) ober Inschrift, ift in neuerer Beit ber Rame für eine eigene Disciplin befindet ber claffifchen Bhilologie geworben, welche bas Berftaubnig, bie Beurtheilung und Anwenden; ber aus bem griech. und rom. Alterthum auf uns gefommenen Auffchriften und epigraphich: Urfunden zu ihrem Gegenstande hat. Infofern die Infchriften Erzeuguisse der literenicht Thatigfeit eines Bolles find, bilbet bie Inschriftentunde genau genommen nur einen Thal & Literaturgefchichte, ber jeboch wegen ber eigenthumlichen Ratur feines Begenftanbes bisbn im eine besondere Behandlung erfahren bat. Obgleich man wegen ihrer Bedeutsamteit für bie tenntnif ber Sprache, ber Befchichte, bes gefammten Brivat - und Staatslebens ber Bride und Romer die Inschriften ale die zuverläffigsten und felbstrebenben Documente gleich us bem Wieberaufleben ber claffischen Studien zu fammeln begann, fo hat man boch erft in unna Beit angefangen, bie gange Summe ber Infchriften unter Anwendung ber allgemeinen Reit ber Bermeneutit und Rritit einer ftreng wiffenfchaftlichen Prufung und Sichtung ju mem werfen. Auch hierin haben bie Deutschen vor allen andern burch Fleiß und Gründlichte bet Borguglichfte geleiftet. In Begug auf die romifche E. theilten mabrend bes 16. und 17.3mb bie Deutschen bie Arbeit mit ben nieberlandern, bis feit Ende bes 17. Jahrh. Die ital. Ge lehrten, unter benen Labus und Borgheft bie größten Renner biefes Sachs, in ben Borbergrut traten. In jene Zeit fällt unter anderm bie allgemeine Sammlung rom. Infchriften von 3th Gruter und Scaliger («Thesaurus inscriptionum», Heidelb. 1603 u. 1663; neu heranig 🚟 Gravins und Burmann, Amsterd. 1707), welcher in Italien Muratori's «Novus thessum veterum inscriptionum» (4 Bde., Mail. 1739) nehst Donat's « Supplements » (3 H. Lucca 1765) folgte. Neuerdings haben jedoch auf biesem Gebiete die Deutschen wiederm Oberhand gewonnen. Außer einer großen Anzahl zum Theil fehr guter Arbeiten theile ibn 🗵 rom. Infdriften einzelner beutscher Lander, beren Geschichte bis in Die Romerzeit gurudra theils über folche epigraphifche Dentmäler, welche für bas rom. Recht von Bichtighit ich haben in den letten Decennien besonders Mommsen (f. b.), Ritschl (f. b.) und Zumpt (b. muftergültige epigraphifche Werte geliefert. Bugleich haben auch Mommfen, Bengen und be Roff unter Antorität der berliner Afademie ein allgemeines a Corpus inscriptionum latinarun in Angriff genommen, beffen Beröffentlichung bereits mit Ritfchl's « Tabulae lithographics seu priscae latinitatis monumenta epigraphica» (Berl. 1862, Fol.) und Monumenta scriptiones latinae antiquissimae ad C. Caesaris mortem» (Berl. 1863) begonnen hat. reichhaltige kritische Auswahl röm. Inschriften gab Orelli in alnscriptionum latinarum seletarum collection (2 Bbe., Bur. 1828), ein schatbares "Sandbuch ber romischen E. (3 Bb. Beibelb. 1850 - 58) Zell heraus. Auch in ber wiffenschaftlichen Behandlung ber grich 30 fchriften find die Arbeiten der Deutschen noch unübertroffen. Als Mufterwert fteht bier obenan bas von Bodh begonnene und von ihm erft mit Frang, dann mit Ernst Curtius und Linder fortgeführte «Corpus inscriptionum graecarum» (4 Bde., Berl. 1828 — 59). Andere wijh liche Arbeiten geringern Umfangs haben Dfann, Frang («Elementa epigraphices graetat Berl. 1840), Rog, E. Curtius, Rirchhoff, Reil n. f. w. geliefert. Unter ben Englandern int Leale, unter ben Frangofen namentlich Letronne gu nennen. Uebrigens liegt es in ber Raim ber Sache, bag bie Disciplin ber E. in der Alterthumstunde aller Bolter wiedenthrt, in beren Sprace überhaupt Inschriften vorhanden find. Go find die indifche (Brinfep und Laffen), perfifche (Laffen, Grotefend, Westergaard, Benfey, Rawlinfon), affprifch - babulonifche (Botta, Rawlinfon, hinds, Oppert, Menant, Talbot), phonigifche (Gefenius, de Saulcy, Judas, Emall, Barges), altarabifche (Gefenius, Röbiger, Frahn, Freenel, Tuch, Oflander) Inforiftentundt ichon mehr ober weniger ausgebildete Disciplinen. — Epigraphifche Seite nennt man ber Mungen biejenige Scite, auf welcher fich bas Bilb und bie Schrift befinben; monepigrapfifa heißt fie, wenn fie nur Schrift, anepigraphifch, wenn fie nur Bilber hat.

Epiktet (griech. Epiktetos), ein berühmter Anhänger ber Stoa, zu Hieropolis in Physica um 50 n. Chr. geboren, war zu Rom ber Skave bes Epaphrobitos, eines Freigelassent is Nero, bessen Mishandlungen er mit einer Ruhe ertrug, die den echten Stoifer charaltersties. Man erzählt, daß ihm sein Herr einst einen heftigen Schlag auf den Schenkel gab. «Du unt mir das Bein zerschmettern», fagte E. Sogleich verdoppelte jener den Schlag und zerschipt ihm das Bein. «Hab' ich es dir nicht vorausgesagt?» fuhr E. mit ruhiger Miene fort. In de

Folge warb er frei gelassen und widmete sich der stoischen Philosophie. Domitian haßte ihn seiner Grundsäte wegen und verbannte ihn nehft andern Philosophen aus Rom. Er ließ sich zu Ristopolis in Epirus nieder, kehrte aber wahrscheinlich nach dem Tode Domitian's nach Rom zurrick und scheint noch unter Habrian gelebt zu haben. Unter dem Drucke des Zeitalters, in welchem er lebte, erhielt seine ernste, sittliche Weltansicht einen mehr entsagenden als thätigen Charafter; der Mittelpunkt derselben ist die Mahnung, zu entbehren und zu dulden und auf nichts einen Werth zu legen, was nicht in der eigenen Gewalt des Wollenden stehe. Sein Schiller Arrianus sammelte die Aussprüche E.'s in der Schrift anecheiridion» und in den vier Büchern aphilos. Gespräches (beutsch von Schulz, 2 Bde., Altona 1801—3). Unter den vielen Ausgaben seiner Werke sind zu erwähnen die von Hehne (Lyz. 1756 und 1793) und von Schweighäuser, der in der Sammlung apietotoso philosophias monumenta» (5 Bde., Lyz. 1799—1800) alles zusammengestellt hat, was sich auf E. bezieht.

Epifur (griech. Spituros), griech. Philosoph, geb. ju Gargettos bei Athen 341 v. Chr., erhielt seinen erften Unterricht beim Platoniter Bamphilos. Spater bat er eifrig bes Demofrit Schriften ftubirt. In Mitylene und Lampfatos trat er ale Lehrer auf, ging wieber nach Athen gurud und eröffnete in feinem 36. 3. eine Schule in einem Garten gu Athen, ben er fpater feinen Schülern erblich überließ, weshalb auch die Schule des E. die Horti Epicurei hieft. Die Bhilosophie mar ihm das Beftreben, die Gludseligteit burch Ueberlegung ju fichern, und beshalb ordnete er die Logit, bon ihm Ranonit genannt, und die Phyfit der Ethit unter. Diefe felbft mar ihm die Lehre vom gludlichen Leben. Das lette Ziel bes Lebens mar ihm Genuf in Ruhe, ein beharrlicher und ungeftorter Zuftand ber Schmerzlofigfeit bes Gemuthe, und hierin unterschied er fich von Ariftipp (f. b.), ber fitt bas bochfte Gut bie wenn auch nur momentane Luft in Action erklart hatte. Bas zu jenem Zwede führt, ift Tugend; nichts hat an fich, fonbern alles nur in Beziehung auf jenen Zweck einen Berth, und in biefem Ginne jog G. bas geiftige Bergnugen bem finnlichen bor, weil es beharrlicher fei, fcatte bie Freundschaft, Friedfertigfeit, Magigteit, Rachficht, war ftanbhaft in Schmerzen u. f. w. Jene fcmerglofe Gemuthernhe wird aber hauptfuchlich burch unfere eigenen Gebauten geftort, und zu biefen gebort namentlich ber Glaube an eine absolute Gefermäßigfeit ber Natur, an eine Einwirtung ber Götter auf menichliche Schidfale und an die Unfterblichfeit. Dem ftorenben Ginfluffe biefer Gebanten foll nun die Erforichung ber Ratur (bie Phyfit) entgegenarbeiten, und zu biefem Zwecke erneuerte E. ben Atomismus bes Demotrit (f. b.). Bon bem Grundfate ausgehend, bag alles Bufammengefette einfache Bestandtheile voransfete, nahm er zwei ewige Grundurfachen an, bie Atome (f. b.) ale untheilbare und vielfach geftaltete Rorper, und ben leeren Raum. Auch die Seele ist nach ihm aus Atomen zusammengesetzt und sterblich. Das ursprüngliche Rennzeichen der Bahrheit war ihm die Empfindung und Bahrnehmung, welche burch Bilber entfpringt, die burch die Ausfluffe ber Wegenstande bewirft werden, und aus ber fich bann bie allgemeinen Borstellungen bilben, burch welche wir vorbebenkend bas Zuklinftige anticipiren. Die Gotter, meinte er, lebten in ewiger Rube in ben leeren Zwischenraumen gwischen ben Beltforpern (Metafosmien, intormundia bei Cicero) unbeftummert um bie Belt. E. farb 270 v. Chr. Sein Spftem fanb fpater in Rom viel Anhanger, unter benen Lucrez (f. b.) ber bebeutenbfte ift. Seine Schüler feierten noch lange nach feinem Tobe feinen Geburtetag und vereinigten fich am 20. jeben Monats in bem von ihm ererbten Garten zu einem froblichen Symposion, ju welcher Feier ihr Lehrer eine Gelbfumme in foinem Teftamente vermacht hatte. Doch entfernten fich feine Schüler fpater häufig von feiner perfonlichen Magigteit; benn Borag fpricht bon Schweinen aus ben Garten bes E. Bon E.'s fehr gahlreichen Schriften ift uns wenig übriggeblieben. Zwei Briefe von ihm wurden von Schneiber (Epz. 1813) berausgegeben. Fragmente einer Schrift über bie Ratur find bei ben Nachforfdungen gu Berculanum aufgefunden und von Drelli (Lpg. 1818) herausgegeben worden. Sonft tennt man feine Philosophie nur aus den Lehrsätzen, welche Diogenes (f. b.) von Laërte aufbewahrt hat, aus dem Gebichte bes Lucres und ben Nachrichten, bie uns Cicero, Plinius u. a. bavon aufbehalten haben. Mit Beziehung auf den eubamonistischen Charatter der epituraifchen Sittenlehre nennt man im gewöhnlichen Leben einen Menfchen, ber bem Sinnengenuß, befonders bem feinern, hulbigt, einen Spikuraer. Mit biefer bei ben Römern unter ber Kaiferzeit eingeriffenen verweich= lichten Sinnesart hängt es zusammen, daß um 200 n. Chr. unter allen Philosophenschulen die epituraifche bie größte Musbreitung erlangt hatte.

Epilepfie, auch Fallfucht ober Bofes Befen genannt, ift eine Krantheit, die aus ofter

wieberkehrenden, mehr ober weniger heftigen und mit ganglidem Erlofden bee Bewuftfein und ber Sinnesempfindungen verbundenen Rrampfanfallen beftebt. Solde Anfalle tomme entweber nur einzeln im Berlauf hitiger Rrantheiten (besonders bei Meinen Rindern und bei Schwangern ober Areifenben) vor und heiften bann insbesondere Etlampfie (f. b.), Fraifen; obn diefelben tommen ohne Fieber bald periodisch, bald in unregelmäßigen Zwischenräumen wiede und bilben fo eine dronifche Krantheit, Die eigentliche E. Buweilen treten biefe Bufalle ohn alle Borboten ein, in andern Fällen werden fie durch Anzeichen vorausverklindet. Dahin geboren Aufgeregtheit jeber Art ober Riebergeschlagenheit ber Krufte wie bes Gemuthe und in eigenthumliches Gefühl von fühlem ober warmem Anweben (aura epiloptica), welches w einem Endbuntte bes Rorvers ausgehend, benfelben burchzieht und am Ropfe ober in ber fin grube endigt. Der Anfall tritt fobann ein. Der Krante ftlirzt bewußtlos ju Boben, wenn n fich nicht schnell noch auf ein Lager werfen konnte, und es folgen anfangs gewöhnlich men Starrkrämpfe, dann hin- und Herzuckungen und Berbrehungen der Glieder, des Gesicht u. f. w., oft mit ber heftigften Erschütterung bes gangen Organismus. Nach ungefahr eine Biertelftunde tehrt Rube und Empfindung gurud, und ber Rrante verfallt in einen tiefen, be täubten Schlaf, nach welchem er oft noch stunden-, ja tagelang verstört bleibt. Sind dies Achwehen vorüber, fo befindet er fich, bis auf etwas Mattigleit, wieder in feinem vorigen Aufund. Das eigentliche Wesen ber E. ist unbekannt. Ihr Sit ist jedenfalls im Gehim, welches fich ba Fallstüchtigen theile unmittelbar frant zeigt, theile mittelbar, besonders burch Reizungen entfernter Theile, 3. B. ber Benitalien (daher die fo häufige Uterinepilepfte ber Frauenjummer). Neuerbings ift es durch Berfuche an Thieren fehr wahrscheinlich geworden, daß eine groß 🕬 von E. auf ploglich eintretenber Blutleere (Anamie) bes Gebirns beruht, welche ihrefatt wieder ohne alle Blutung blos durch eine plösliche Berengerung der das Blut jum Gehm führenden Arterien eintreten tann. Die entferntern Urfachen der Krankheit find mannichfalig nicht felten laffen fle fich heben, viele aber bieten aller ärztlichen Kunst Trop. Bisweilen komm burch Ansschneiben einer Rarbe, burch welche gewiffe Rervenenden gezerrt und gereit und weiterhin das Gehirn in Mitleidenschaft versetzt worden war, vollständige Heilung herbeigesührt werden. Die Krantheit ift überall einheimisch und verschont tein Alter und tein Geschicht. Die Anlage bazu kann angeboren, erblich ober in ber Constitution begründet und erworben 🕮 durch unzwedmäßige torperliche und geiftige Erziehung, Geschlechtsausschweifungen, nament lich Onanie. Bei angeborener Anlage tritt die E. gewöhnlich in den Entwickelungsjahren, den Bahnen und dem Eintritte der Bubertat, auf, nach welcher letztern ein Ausbruch einer ererbten E. taum noch ftattfindet. Ebenfo verschieben find Die Anläffe, welche ben Ausbruch ber E. herbei führen; besonders wirten Gemuthsaffecte in diefer Sinficht. Bon ber Sunfigleit des Uebeld lann man fich einen Begriff machen, wenn man bedenkt, daß in Deutschland allein wenigstene 10000 Menfchen an bemfelben leiben. Ueber bie Behandlung ift wenig Zuverläffiges ju berichten. Am besten mare es, die habituell Epileptischen in Berforgungsanstalten unterzubringen, ba wenn fie frei herumgeben, fie leicht fich felbft und andere beschädigen. Die im Bolle und bit ben Mergten berühmten Arzneimittel verfagen oft ben Dienft (3. B. Balbrian, Bintblumen, Sanf) ober führen auch wol Bergiftungen herbei (8. B. Gilberfalpeter, Rupferfalmial), ohn boch zu heilen. Bahrend bes Anfalls felbst ift nur barauf zu feben, baf fich ber Rrante nicht befdabige; bas Ausbrechen ber Daumen aus ber geballten Fauft hilft nichts und ift nur fob lich. Ebenfo find bas Binden ber Glieber, Riechmittel u. f. w. ohne allen Ruten. Den Alten war bie Krantheit mohlbetannt. Sippotrates hat ein Buch barilber gefchrieben; bas Boll aber war in feiner Anficht barüber fo untlar, daß es bie Epileptischen balb ale von ben Bitten Bestrafte verabscheute, bald als Gottbegeisterte verehrte.

Epilodium, von Linné benannte Kflanzengattung aus der 8. Klasse des Sexualipstems und aus der Familie der Onagrarien. Ihre der Mehrzahl nach in der gemäßigten Zone der nördl. Halblugel wachsenden Arten sind meist perennirende Kräuter mit ästigen Stengen, ab wechselnden ganzen Blättern und endständigen, in der Regel beblätterten, selten nachten Aehrn rosen- oder pupurrother, selten weißer Blüten. Lettere bestigen einen langgestreckten, unterständigen Fruchtknoten, einen viertheiligen Kelch, vier kurzgenagelte Blumenblätter, acht Standgestügen und einen Griffel mit vier bald treuzweise ausgebreiteten, dalb zu einer Leule vereinigkten Narben. Die häusigste und zugleich schönste Art ist E. angustisolium L., das sog. Weiben, rösch en. Diese verbreitete Waldpstanze, welche namentlich Holzschläge und Blößen oft in bichtem Stande bedeckt, treibt bis 5 F. hohe, meist einfache, mit zahlreichen lanzetistrmigen, weidenähnlichen Blättern besetze Stengel, die in eine lange, nachte Aehre ziemlich großer, sch

purpurrother Blumen auslaufen. Bur Blittezeit (im Juli, Aug.) erscheinen von biefer Pflanze bebeckte Walbblößen von fern oft ganz roth. Ihre Blumen waren früher officinell. Auf forstlichen Culturen tann sie zu einem verdämmenden Unkraut werden. Sie verdiente wegen ihrer Schönheit in Gärten cultivirt zu werden. Einige andere, minder schöne Arten, wie E. rosmarinisolium, eine Alpenpflanze, und E. hirsutum I., die großblumigste der europ. Arten, au Teich - und Flußufern in manchen Gegenden häufig, werden bereits als Zier - und Decorationspflanzen in Barken benutzt.

Epilog, b. h. Nach- ober Schlußrebe, ober Schlußwort, kommt wie ber Brolog (f. b.) hauptsächlich bei Schauspielen vor und erscheint meist als eine Art Nothbehelf, insofern er von einem Aunstwerte etwas sagt, was dasselbe nicht durch sich selbst ausspricht. Der E. der antiken Tragöbie enthielt augemeine Reslexionen über das Stück selbst oder über die Rolle bessenigen, welcher den E. sprach. Shakspeare bediente sich mehrmals des E., um seinen Zuschauern den Gesichtspunkt anzubeuten, aus welchem sie sein Wert betrachten sollten, und zugleich um Nachsicht für die Mängel des Stücks zu bitten. Doch erlaubte er sich dies an sich aus dem Aunstgebiete herausfallende Mittel sast nur in Stücken phantastischer und wunderlicher Härbung, z. B. in aWie es euch gefällt», oder in histor. Stücken, die, wie aHeinrich VIII.», im ganzen oder einzelnen einer Misbeutung ausgeseht sein konnten. Die Schlußcouplets der franz. Baudevilles haben etwas dem E. Berwandtes. In einem etwas veränderten Sinne nennt man E. die meist versissische welche nach Beendigung eines Theaterstücks auf irgendeine äußere Beranlassung von der Bühne herab an das Publikum gerichtet wird. Einer der schönsten E. neuerer Zeit war der von Tieck, welcher bei Goethe's Todesseier auf der dresdener Bühne gesprochen wurde.

Beimedlum nannte Linné eine zur 4. Rlaffe, 1. Orbnung, seines Spstems und zur Familie ber Berberibeen gehörende Pflanzengattung, beren über die nördl. Halblugel zerstreute Arten ausbauernde Aräuter mit ästigen Stengeln, abwechselnden, doppelt breizählig zusammengeseten Blättern und seitenständigen Blütenrispen sind. Ihre Blüten bestehen aus einem hinfälligen, vierblätterigen Relche, vier kreuzweise gestellten, hohlen, pantosselartigen Blumenblättern, vier Staubgesähen und einem oberständigen Fruchtlnoten mit seitlichem Griffel. Die Frucht ist eine schotensörmige, vielsamige Aapsel. Die einzige europ. Art, das in den Alpen heimische E. alpinum, eine zierliche Staude mit herz-eisvmigen, stachelspizig gezähnten Blättchen und braunrothen Blumen wird nicht selten als Ziergewächs cultivirt. Man nennt sie Soden- oder Pantosselblume und vermehrt sie im herbst durch Zertheilung der Stöde. Sie gedeiht ohne alle Bslege an schattigen Standorten auf humosem Boden und blüht im April

und Mai. Die andern Spimedien sind der Mehrzahl nach in Japan zu Hause.

Epimenides, ein bekannter Priester und Sänger des griech. Alterthums, im 6. Jahrh. v. Chr. zu Knossus auf der Insel Kreta geboren, wird von der Sage als ein Bertrauter der Götter und als Seher der Zukunft geschildert. Als die Athener einst, von Feinden und anstedenden Krankheiten heimgesucht, nach dem Ausspruche des Orakels den Zorn der Götter zu sühnen suchten, beriesen sie (594 v. Chr.) den durch seine Weisheit und Frömmigkeit berühmten E. zu sich, der viele nützliche Einrichtungen unter ihnen tras. Bei seinem Fortgange schlug er alle Geschenke aus und versanzte zum kohne nichts als einen Zweig von dem der Minerva geweihten Oelbaume. Bon ihm ging auch die Sage, daß er als Iüngling in einer Höhle von einem Schlase überfallen worden sei, der nach einigen 40, nach andern noch mehr Jahre gedauert. Diese Sage liegt Goethe's Dichtung a Des E. Erwachen», zur Jahresseier der Schlacht bei

Leipzig, jum Grunde. E. farb in feinem Baterlande in hohem Alter.

Epinal (lat. Spinalo), Hauptstabt bes franz. Depart. Bogesen in Lathringen, an der Eisenbahn, in einer anmuthigen und gut angebauten, hügeligen Gegend zu beiden Seiten der klaren, flachen Mosel, in einem engen, aber malerischen Thale 1050 F. über dem Meere gelegen, ist ziemlich gut gebaut, hat eine eiserne Hängebrücke und mehrere steinerne Brüden, darunter eine sehr schwen vom I. 1841, hübsche Rais und Promenaden, öffentliche Bäber und zahlreiche Fontainen und wird von den Ruinen eines alten Schlosses auf steilem Felsen überragt, an dessen Tuße die St.-Moristirche steht. Außer dieser letztern sind demertenswerthe Gebäude die neuerdings restaurirte Präsectur, das Communalcollége in einem ehemaligen großen Iesuitencollegium mit schöner Kapelle, das hochgelegene und mit schönen Gärten umgedene Haupthospital in einem ehemaligen Augustinerkloster, die Cavalerielaserne und das Departementsgesängnis. E. ist der Sig der Departementsbehörden, eines Gerichtshofs erster Instanz, eines Asseines Arbeiterschiedsgerichts und einer militärischen Subdivision. Es bestehen hier ein Gewerbe-

rath, eine Aderbautammer und eine Aderbaugefellschaft, eine öffentliche Bibliothet von 19000 Banben, ein Gemalbe-, Antiquitaten- und Naturaliencabinet, eine Dufit-, Zeichen- und andere Schulen, ein Theater u. f. w. Die Stadt zählt 11957 E., die fich mit der Fabritation von Scharfschmiedeartifeln, chem. Producten, Marmorarbeiten, Del, Bier, Leder, buntem Bapier, Maschinen, Kutschen, Spipen und feinen Stidereien beschäftigen, auch Schneibemühlen, Steinund Marmorbruche unterhalten. Außerdem treibt man Sandel mit Leinwand, Bferben, Rindvieh, Betreibe, Wein, Gisenwaaren, Bretern, Stabholz und Papier. Letteres wird theils in ben eigenen, theils in ben gablreichen Fabriten ber Umgegend producirt, namentlich in ben berühmten Papiermühlen des 11/2 Dt. fübbftlich an der Mofel gelegenen Dorfes Archettes. E.s Befchichte beginnt um 980 mit ber Grundung einer Abtei burch Theoborich, ben erften Bifchof von Meg. Die Bischöfe behaupteten die Souveranetat über die Stadt bis 1444, w fich die Einwohner deren Herrschaft entzogen und fich an König Karl VII. ergaben, der E. mit ber Krone vereinigte. Aber fcon 1466 tam die Stadt an das bergogl. Haus Lothringen, weldes 1659 im Byrendischen Frieden und 1661 im Bertrage ju Bincennes in beren Befit be stätigt wurde. Sie führte lange Zeit den Titel eines Herzogthums und bildete bis 1790, w fie hauptstadt bes Bogefen-Departements wurde, ein eigenes Amt mit 21 Gemeinden. Bon ihren ebemaligen ftarten Festungewerten, Die manche Belagerungen zu besteben hatten, ift nicht

mehr borhanden. 1814 murbe E. von ben Bürtembergern befest.

**Evinan** (Louise Florence Bétronille d'), eine durch ihre Berbindung mit Rousseau belannte Dame, wurde 1726 geboren und war die Tochter eines frang. Offigiers, Ramens Tarbia b'Esclavelles, ber ale Brigabier 1735 in ben Rieberlanden ftarb. Schon, geiftreich und liebenswürdig, ward fie an einen Berwandten, den fehr reichen Generalpachter b'E. verheirathet. Bit: rend ihr Gemahl bas Leben eines Bifflings führte, fuchte fie felbft ben Umgang ber Phile fophen und Schöngeister und trat 1745 auch in ein bertrautes Berhältnig zu Rouffean. ben von E. besaß außer bem Gute Spinay ein Schloß Lachebrette bei St. - Denis. Im Garten biefes Schloffes lag ein Sauschen, die Eremitage genannt, bicht am Balbe von Montmorence. Diefes Bauschen, bas Rouffeau gefiel, ließ Madame E. für ihren Frennb einrichten und überraschte ihn bann mit dem Borschlage, es zu seiner Bohnung zu machen. Rach langem Bogern nahm bies Rouffeau an, tief gerührt von diefem Freundschaftsbeweise, und bezog um Often 1756 die Eremitage, die er bis in den Winter des folgenden Jahres, bis gur Zeit seines Bruch mit Madame E., bewohnte. Der Baron F. M. Grimm (f. b.), ben Rouffcau bei Madame E. eingeführt hatte, war nämlich inzwischen beren Gunftling geworden. Grimm beabsichtigte, daß Rouffeau Madame E. nach ber Schweiz begleiten mochte, welchem Blane ein Bergeben ju Grunde lag, an dem Grimm theilhatte. Da fich Rouffeau deffen weigerte, fo erfolgte bas berüchtigte Bermurfniß mit feinen Freunden und fein Auszug aus ber Eremitage mitten im Winter. Rouffeau erzählt in feiner Beife auch biefe Angelegenheit in feinen aConfessions. Auch Madame von E. fchrieb «Mémoires» (3 Bbe., Bar. 1818; neue Ausg., von Boiten, 2 Bbe., Par. 1863), welche Brunet aus ihrer Berlaffenschaft herausgab, bie aber freilich nichts von jenem Standal berichten. Bgl. hieruber befonders Muffet, aAnocdotes inedites pour faire suite aux mémoires de madame d'E., précédées de l'examen de ces mémoires (Bat. 1818). Man hat von Madame E. ein vielfach gebrucktes und auch mehrfach überfehie Kinberbuch: «Les conversations d'Emilie» (2 Bbe., Par. 1774 u. öfter) sowie die anonym erschienenen Schriften: «Lettres à mon fils » (Benf 1758) und «Mes moments heureux " (Genf 1752, 1758), die ihr jedoch von einigen abgesprochen werden. Sie ftarb 17. April 1783.

Chiphania hießen bei ben Griechen bie jum Gebachtniß ber Anwefenheit ober ber Erfceinung eines Gottes an einem Orte bafelbft gefeierten Feste. In biefer Bebentung ging bas Bort auch in bie driftl. Rirche über. Rachdem fcon bie Bafilidianer ben 6. Jan. ale Tauf. fest Jesu (eigentlich als bas Fest ber Bereinigung bes himmlischen Christus mit dem Denfoen Jefus) begangen hatten, fing man gu Enbe bes 3. Jahrh. in Aegypten und anberwarts an, bie a Erfcheinung Chriftis au demfelben Tage, aber nicht blos als Tauf-, fondern auch als Geburtsfeft zu feiern. Als fpaterhin übereinstimmenb mit ber rom. Rirche auch bie griechische bas Geburtefeft Jefu auf ben 25. Dec. festgesett hatte, ward bas Epiphanienfest balb jur Er. innerung an die Stimme, welche die Burbe Jefn vom himmel herab verfündet hatte, balb als beffen Tauffest beibehalten. Im Abendlande brachte man baffelbe mit ber Anfunft ber "Beifen aus bem Morgenlande in Bethlehem in Berbindung und beutete nun beffen Ramen auf die Offenbarung Chrifti als Erlöfers ber Beibenwelt. Fortwährend betrachtete man es all ein hohes Teft, weshalb es auch noch gegenwärtig in ben meiften Staaten, wo bie fleinen Feft

aufgehoben find, gefeiert wird. Als nächstes nach dem Neujahrsfeste heißt es oft auch bas Große ober Hohe Neujahr, und wegen des an demselben gebräuchlichen Textes das Fest der Heiligen drei Könige (s. b.). Die auf das Epiphanienfest folgenden Sonntage die zur Fasten-

geit heißen «Sonntage nach Epiphanien».

Epiphauius, ein Kirchenschriftfteller bes 4. Jahrh., geb. zu Befanduke in Palästina, ward im 16. Lebensjahre getauft und von ägypt. Mönchen im Geiste engherzigster Frömmigkeit aufgezogen. 367 zum Bischose von Konstantia (Salamis) auf Cypern ernannt, nahm er bis an seinen Tob (403) an den theol. Kämpsen der Zeit gegen Arianer, Semiarianer u. s. w. in hervorragender Weise theil und gab seit dem J. 394 das Signal zu einer edenso leidenschaftlichen als plumpen Bersolgung der Schule des Origenes. Ehrlich und in seiner Weise gelehrt, aber geistesbeschränkt, leichtgläubig und fanatisch, galt er den Zeitgenossen als eine Säule kirchlicher Orthodoxie. Bon seinen Schriften ist die wichtigste sein «Panarion» (Apothekerkasten), eine Beschreibung und Bestreitung aller (80) Repercien. Außerdem ist die nicht unwichtige Schrift «Ueder die Waße und Gewichte» und seine «Anooratus» zu nennen. Die neueste und beste Ausgabe hat W. Dindorf (5 Bde., Lpz. 1859—63) besorgt. Bgl. Lipsius, «Zur Quellenkritit des Epiphanios» (Wien 1865). — Ein anderer E., mit dem Beinamen Schola sticus, lebte im 6. Jahrh. und compilirte in Berbindung mit Cassidorus aus den Werken des Sokrates, Sozomenos und Theodoret die «Historia tripartita», das kirchengeschichtliche Handbuch des Mittelasters.

Epīrus (griech. Speiros), eigentlich «bas Festland» überhaupt, wurde etwa seit dem 5. Jahrh. v. Chr. fpeciell eine Landschaft bes nordl. Griechenland benannt, welche im R. an Illyrien und Macedonien, im D. an Theffalien, im S. an Aetolien, Afarnanien und den Ambratischen Meerbufen, im 20. an bas Jouische Meer grenzt und in ihrer größten Ausbehnung, mit Ginrechnung der Gebiete der Athamanen, Ambrakisten und Amphilocher, einen Flächeninhalt von ungefähr 200 D. . M. enthält. Die gange Lanbichaft wird mit Ausnahme bes fliblichften Theils zunächst dem Ambratischen Meerbusen, der flach und theilweise von Lagunen eingenommen ift, von rauhen und schwer zugänglichen Gebirgen burchzogen, beren Anotenpunkt ber gegen 7000 F. hohe Lalmon (jest Berg von Depovo) bilbet, ein Theil ber groffen Bindostette, welche E. von Theffalien icheidet. An bemfelben entspringen die fünf bedeutenoften Fluffe des nördl. Griechenland: ber illyr. Aoos (jest Biofa), ber macebon. Haliaknon (jest Biftriga), ber theffal. Peneios (jest Salambria), der Arachthos (jest Fluß von Arta), der Hauptfluß des eigentlichen E., und ber Acheloos (jest Afpropotamos), ber bas Gebiet ber Athamanen burchfließt und bann die Lanbschaften Alarnanien und Actolien scheibet. Andere Flüsse von E. find ber Thyamis (jest Kalama), ber Acheron (jest Mavropotamos) mit dem Rebenflusse Kokytos (jest Buvos) und der Oropos (jest Luro). Bon Gebirgen find neben dem Lakmon die Tymphe, die Reraunien, welche in einem machtigen Borgebirge, ben burch gablreiche Schiffbruche berüchtigten Afroferaunien (jest Cap Gloffa ober Linguetta) endigen, und der Tomaros in der Rahe von Dobona (f. b.), zu ermähnen. Bewohnt wurde bie Canbichaft in ber ültern Zeit von 14 einzelnen, bem pelasgischen Bollsstamme angehörigen Böllerschaften, unter benen die Chaoner (im DB.), bie Molotter (im ND.) und bie Thesproter (im G.) die machtigsten waren. Die seit ben ältesten Beiten von Königen aus hellenischem Geschlecht beherrschten Molotter behnten ihre Herrschaft allmählich besonders nach Süben zu aus, unterwarfen fich das Gebiet von Dodona, das der Rassopher und das der hellenischen Pflanzstadt Ambratia; ja der bedeutendste unter diesen Königen, Phrrhus (f. b.), hatte fogar die ganze Landschaft zu einem Einheitsstaate unter feinem Scepter vereinigt, und auch nach feinem Tobe bestand ein Bund der epeirotischen Bölkerschaften fort, welcher zur Zeit ber Kriege zwischen Maceboniern und Romern von nicht geringer polit. Bebeutung war, aber am Ende des britten macedon. Ariegs nach der Besiegung des Königs Berses durch Aemilius Paullus (ber bamals 70 epeirotische Ortschaften zerstörte und 150000 Menschen zu Stlaven machte) aufgelöst wurde. Octavian gründete im füdlichsten Theile ber seitbem zur röm. Provinz gemachten Landschaft die Stadt Nitopolis zur Erinnerung an den Sieg bei Actium. Seit dem 14. Jahrh. unserer Zeitrechnung brang der Stamm der Sitds albanefen (Tosten) in Maffe in die Landschaft ein, sobaß nur ein kleiner Theil berselben griech. Bevollerung behielt. 1432 wurde fie von den Türken erobert, in beren Befit fie, abgesehen bon einer turgen Unterbrechung burch bie Erhebung bes Georg Raftriota, genannt Stanberbeg, im 15., und ber Gewaltherrichaft bes Ali-Bascha von Jannina am Ausgange bes 18. und Beginn bes 19. Jahrh., bis auf ben heutigen Tag geblieben ift. Sie bilbet jest ben füblichern Theil ber Provinz Albanien mit der Hauptstadt Jannina im NO. und den beiden bebeutenden

Stähten Arta und Breveza im S. Berühmt ift auch ber wilbe und fower zugangliche Bergbiftrict Guli (oberhalb ber Beftfufte) burd bie beroifde Bertheibigung feiner Bewohner (Enlioten) gegen Ali- Bafcha. Bgl. Merleter, «Das Land und die Bewohner von E.» (Ronigsb. 1841); Burfian, «Geographie bon Griechenland» (Bb. 1, Lpg. 1862).

Epifche Boefie, f. Cpos.

Episcopius (Simon) ober Bifhop, bas Saupt ber Arminianer (f. b.) ober Remonstranten nach bem Tobe bes Arminius, und berjenige, welcher bem arminianischen Lebrbegriffe bie wirfliche Ausbilbung gegeben bat. E. wurde 1. Jan. 1583 in Amfterbam geboren, ftubirte in Lepben, marb hier 1606 Magifter, ging bann 1609 nach Francker und erhielt 1610 bas Bredigeramt in Bleiswyt bei Rotterbam. Als Bertheibiger bes arminianifchen Lehrbegriffs betheiligte er fich 1611 an bem Gefprache ju Saag. Darauf erhielt er einen Ruf als Brebiger nach Utrecht, und nachbem Gomarus nach Beeland übergefiedelt, 1611 als Brofeffer ber Theologie nach Lepben. Als die Remonstranten 1618 vor die Synode zu Dortrecht gerufen murben, erschien E. an ber Spite von 13 Beiftlichen; boch geftand man ihm bie Bertheibigung feiner Lehre nicht ju. Mit feinen Anhangern aus ber Rirchengemeinschaft geftogen und bee Landes verwiesen, mandte er fich zuerft nach Antwerpen, hierauf nach Rouen und Baris, begab fich aber 1626 wieder nach Rotterbam, ba man bulbfamer gegen bie Remonstranten geworben war. hier verheirathete er fich 1630 und übernahm endlich (1634) das Inspectorat und die erste theol. Professur an dem neuerrichteten Seminar der Remonstranten in Amfterbam. In biefer Stellung blieb er bis an feinen Tob 4. April 1643. Bu feinen wichtigsten Schriften gehören bie «Confessio, seu declaratio sententiae pastorum, qui in foedere Belgico Remonstrantes vocantur, super praecipuis articulis religionis christianae» (1621), bie mit biefem Werte in Berbinbung stehenbe «Apologia pro consessione» (1629) und feine unvollendet gebliebenen «Institutiones theologicae». Gine Gesammtausgabe feiner Berte be-

forgten Curcellaus und Bölenburg (2 Bbe., Amfterb. 1650—65).

Epiflopalipftem (von opiscopus, b. i. Bifchof) heißt in bem röm. = lath. Rirchenrecht diejenige Theorie von der Berfaffung der Kirche, nach welcher ber Bapft zwar oberfter Bifchof, boch nur ber erfte unter Gleichberechtigten (primus inter pares) ift, unter ber Autorität ber versammelten Bifchofe, ale Reprafentanten ber gangen Rirche, fteht und nur mit beren Ginwilligung bie gefetsgebende Gewalt in firchlichen Angelegenheiten ausilben barf. Diefes Suftem fteht in ber rom. Kirche bem Papalfpftem (f. Papft) geradezu gegenüber, wurde von den Concilien zu Roftnit und Bafel vertreten, führt die Bezeichnung systema hierarchicum episcopale, fand im vorigen Jahrhundert an Joh. Ritol. von Hontheim, Brokanzler der Univerfitat Trier, einen geschickten Berfechter und wird auch in unsern Tagen, wenn auch mit Ginfdrantungen, von ben Gallitanern vertheibigt. Die Refultate, welche Sontheim (f. b.) unter bem Ramen Juftinus Febronius in feinem rafch wieber aufgelegten und in frembe Sprachen übersetten Berse «De statu ecclesiae et legitima potestate Romani Pontificis liber singularis ad reuniendos dissidentes in religione christianos compositus» porfegte, brachten greße Bewegung in der rom. Kirche hervor, und seine Gegner ruhten nicht eher, als bis er seine Aussprüche widerrufen hatte. Dit diefem Biberrufe mar bas E. in ber rom. Rirche officiell als verwerflich bezeichnet. In ber prot. Kirche hatte bas Rirchenrecht in und mabrend ber Reformationszeit eine bochft unbestimmte und schwantenbe Bestalt. Das tanonische Recht mar zwar abgeschafft worden, aber bennoch hatte man gar manche Sate aus ihm in der Praxis noch beibehalten; ja man hatte es in ber That nur insoweit wirklich abgeschafft, als es bie Durchführung ber reformatorischen Lehren unmittelbar erheischte. Die Reformation stellte bie Landesherren, die fich ihr anschloffen, an die Spipe ber Kirche, und die Landesherren galten in biefer Stellung als die oberften Bijchofe. Die bischöft. Gewalt ber tath. Bischöfe follte hiernach auf die Landesherren übergegangen und diese als Landesbischöfe Oberhäupter der Landesfirche fein, mabrend boch die Reformatoren felbst vielmehr erklarten, daß das firchliche Epi= ftopat mit dem Pfarramte ganz identisch sei. Jene Anficht vom Kirchenregimente nun nannte man in ber prot. Rirche bas E. Dag biefes Spstem, welches noch von Bugo Grotius («De imperio summarum potestatum circa sacra») einen gelehrten Bertheibiger fand, in und balb nach der Reformationszeit fich ausbilden konnte, hatte feinen Grund barin, weil die Reformatoren sowol die Regierungsrechte der Bischöfe als beutscher Landesfürsten (also gleichsam das Territorialepistopat, das nur 3ufällig mit den firchlichen Rechten verbunden war) als auch das Directorialrecht ber Kirche, bas Recht ber oberften Aufficht über die Beiftlichen und bas Recht ber Entscheibung und ber Dispensation in wichtigern Fällen, die in der tath. Kirche der Papft

fich vorbehalten hatte, sowie die Sorge für Aufrechthaltung der «reinen Lehre» den weltlichen Landesherren überließen. Ein wahres geistliches Spistopat der ebang. Landesherren gibt es erweislich nicht. Man fuchte baber bie geltenb geworbene Theorie burch bie Bestimmung zu begründen, daß die bifchöfl. Rechte des Landesherrn nicht aus deffen weltlicher Gewalt hertamen, fonbern ihm burch bie Rirche felbft als ihrem abernehmften Bliebe» ftillfchweigenb ubertragen ober belegirt feien. Man gelangte baburch in bem E. zu bem fog. Devolutionerecht (jus devolutionis), nach welchem ber Landesherr zugleich ben oberften Landesbifchof repräsentirt. Bu bem Epistopate des Landesherrn rechnete man meist auch das jus circa sacra ober das a weltliche Epiftopat», welches aber jest allgemein als ein Ausfluß ber Staatsgewalt als folcher betrachtet wird. Es umfaßt 1) das territoriale Reformationsrecht (jus reformandi territoriale), d. h. bas Recht, zu bestimmen, ob und inwiefern eine Religionspartei im Staat zu bulben fei ; 2) bas Placet, b. h. bas Recht, bon allen in ber landestirche vortommenden Erfcheinungen Kenniniß zu erhalten und fie entweder unterbrücken ober gewähren zu laffen; 3) bas Schutrecht, b. h. bas Recht, die Rirche vor ungerechten Eingriffen zu fcuten, bas fich jeboch auf innere Angelegenheiten nicht bezieht. Jenem weltlichen Epiftopate gegenüber fpricht man im E. auch von bem aftrehlichen» Epistopate. Man verfteht unter biefem Ausbrucke bas Regiment in ber Rirche, das aber ber Rirche felbst zugehört und an bas Staatsoberhaupt burch Uebertragung nur bann tommt, wenn biefes ju ber Rirthe gehört. Die hieraus flieffenben bifchöft. Functionen übt ber Landesherr aber niemals in Berfon ober burch bie polit. Behörben, sonbern burch die Consistorien aus, welche alle Anordnungen über Lehre, Cultus und kirchliche Disciplin zu vollziehen haben, wobei in allen Fragen über die Lehre die geiftlichen Rathe als Bertreter des Lehramts die eigentlich entscheibenben find. Dem E. gegenüber entwickelte sich burch Bufendorf und Thomasius bas Collegialsustem (f. b.).

**Episobe** (griech. opoisodion) bezeichnet nach Aristoteles in ber alten Tragöbie, wo urfprünglich ber Chor die Hauptsache war, die Theile oder Handlungen, welche zwischen den Chorgefängen eingeschaltet waren, ben Dialog; bann überhaupt alle Rebenhandlungen im Epos und im Drama, welche der Dichter an die Haupthandlung angeknüpft hat, und die nicht wefentlich zu ihr gehören, sondern ein fleineres Ganzes für fich bilben. Die neuern Aunstrichter haben die technische Bedeutung biefes Worts auf die lettere allein eingeschränft. Bei guten Dichtern find die E. nicht unnöthige, nur erweiternde Anhangfel ober Ausfüllungen, sonbern geben Aufschluß über bie Sache selbst, ober entwickeln verborgene Ursache. Bon bieser Art ist die schöne E. des Thersites bei homer und die Erzählung von der Eroberung Trojas in Birgil's «Neneis», bie als Mufter gelten tonnen, ba baburch bie Ginheit bes Gebichts nicht nur nicht geftort, fondern fogar geforbert wird. Dit dem Marchen in Bieland's «Dberon» hat es gleiche Bewandtniß: es scheint zufällig zu fein, erklärt uns aber ben Grund von Oberon's wunderbarer Theilnahme an bem Schicfale Buon's. Uebrigens hat die E. in der epischen Poefle einen weit größern Spielraum und häufigere Anwendung als in der bramatifchen, wo fich alles auf eine gegenwärtige Sandlung gufammenbrangt. Wie in ber Dichttunft, fo gibt es auch in ber Brofa, namentlich in ber Geschichte und in ben Reben, E. Im gewöhnlichen Leben versteht man unter E. jede Abschweifung von dem Sauptgegenstande im Denken und Sprechen; baber ift episobisch so viel ale abschweifenb.

Epiftel nennt man in der Boetit ben poetischen Brief (f. b.), ber teiner besondern Dichtungsart beigezählt werden kann, indem er bald erzählend (epifch), bald lyrisch und gewöhnlich bibattifch ift, wie fcon bie befannte «Epistola ad Pisones» bes Borg. Der Ton, welcher in ber E. vorherrichen foll, luft fich im allgemeinen nicht angeben, weil er fich jederzeit nach bem Inhalte und nach bem Berhältniffe bes Schreibenden zum Empfänger richtet. So grenzen Dvid's «Epistolae ex Ponto» durchgehends an die Clegie; die Horazischen «Epistolae» an die Satire; mehrere E. von Boltaire, Gödingt, Jacobi, Gleim, Schmidt u. a. find Sprifche Erguffe einer fcherzhaften Laune, und bei ben Römern gehört felbst die Beroide (f. b.) hierher. Die E. muß burch und burch eine Beziehung auf bie Berfon haben, welche fchreibt, und auf bie, an welche geschrieben wirb, benn burch bie Richtung an eine bestimmte Berson gewinnt ein folches Bebicht an Bahrheit, Individualität und Lebendigfeit. — In ber driftl. Kirche verfteht man unter E. porzugeweife bie in bem Reuen Testamente enthaltenen Briefe ber Apostel und baun

die aus benfelben zu Predigtterten von alters her ausgewählten Abschnitte.

Epistelae obseurerum virerum (Briefe von Duntelmannern) ift ber Titel einer Sammlung fatirifder Briefe ju Anfange bes 16. Jahrh., Die, in barbarifdem, fog. Ritchenlatein (Mönchslatein) unter bem namen von damals bekannten Geiftlichen und Professoren in der

Rheingegend, namentlich aus Roln, geschrieben, die Obscurantenpartei ber Scholaftifer und Monde in Beziehung auf ihre Lehren, Schriften, Sitten und Redeweise, ihre Lebensverhal: niffe, Thorheiten und Ausschweifungen mit schonungelosem Spotte geiselten und fo nicht weris ber Reformation vorarbeiteten. Die erste Beranlaffung bazu icheinen Reuchlin's Streitigkeita mit bem getauften Juben Pfeffertorn über bie hebr. Interpunction gegeben gu haben, und ber Titel selbst haben vielleicht die Epistolae clarorum virorum ad Reuchlinum Phorcensem (1514) veranlaft. Berichtet find fummtliche Briefe an Ortuin Gratius, einen ber bekannteffer Führer ber tolner Obscurantenpartei. Beim erften Erscheinen bes Buche hielt man Reuchliz für ben alleinigen Berfaffer; bann fchrieb man es Renchlin, Erasmus und hntten gu. erste Theil, welcher 1515 angeblich zu Benedig bei Minutius (absichtlich statt Manutius) erfchien, ift mahricheinlich von Crotus Rubeanus verfafit; an bem zweiten (1517 angeblich ;: Rom gebrudt) hat, wie man annehmen barf, auch Ulrich von hutten bedeutenben Anthei. Die Briefe wurden bei ihrem ersten Erscheinen von ber Mönchspartei, welche meinte, biefelber feien jur Berherrlichung ihrer Sache gefchrieben, mit Beifall begrifft und eifrig verbreitet. Als man die Satire merkte, feste sie der Papst alsbald auf den Index (1517), trug aber tadurch nur noch mehr zu ihrer Berbreitung bei. Die Briefe find fehr haufig gebruckt und herausgegeben worden, am besten von Böding (Lpg. 1858).

Epitaphinm ober Epitaph (bom griech. epitaphion) bezeichnet im allgemeinen fowol eine Grabschrift als auch ein mit einer solchen versehenes, auf einer Grabstätte errichtetes Denkmal. Insbesondere hieß bei den Griechen Epitaphios ober Epitaph die feierliche Trauer - oder Leichenrede, die etwa seit den Zeiten des Aristides am Schlusse eines Ariegsjahres zum Auhm der im Rampfe für das Baterland Gefallenen von einem gewöhnlich von Staats wegen dazu aufgeforderten Redner gehalten ward. Diese seirlichen Leichenreden wurden bald zu einer eigenem Gattung der Beredsankeit erhoben, die während der Blütezeit des hellenischen Lebens fast von allen berühmten Rednern geübt und später von allen Lehrern der Beredsamkeit gepflegt ward. Berühmt ist der Epitaph des Perisles, welchen Thuchdides in seinem Geschichtswerke aufbewahrt hat. Auch Lysias, Isokrates, Demosthenes und andere berühmte Redner haben dergleichen verfaßt.

Epithalamium hieß bei den Griechen und Römern das Hochzeitslied, welches gewöhnlich chorweise vor oder bei dem Brautgemache (thalamus) Neuvermählter abgesungen wurde, wie der Hymenäus bei der Heimführung der Braut. Dergleichen Epithalamien verfaßten unter andern Anakreon, Stesichoros und Pindar; doch sind nur spärliche Ueberreste von denselben auf uns gekommen. Aus der röm. Poesse verdient das «Epithalamium Polei et Thotidos» des Catullus (f. d.) vorzüglich Erwähnung, ein größeres, aus der epischen und lyrischen Gattung gemischtes Gedicht. Eine Sammlung der griech, und röm. Epithalamien findet sich in Wernsdorf's «Poetae Latini minores» (Bb. 4, Thl. 2).

Epithelium, f. Saut.

Epitheton (griech.) bezeichnet bas Beiwort, welches einem Hauptworte zugefügt wird. Das E. heißt, wenn es einen im Umfange des Hauptworts wesentlich liegenden oder durch den Zusammenhang bedingten Begriff ausdrückt, ein nothwendiges (epitheton nocessarium) und fällt alsdaun in seiner rein logischen Bedeutung gänzlich dem Gediete des Berstandes anheim, z. B. die willsommene Gelegenheit. Dagegen ist das E. ein verschönerndes oder schmidendes (epitheton ornans), wenn es dazu dient, durch Beranschaulichung den Hauptbegriff nach einem oder mehrern seiner Merkmale der Phantasie näher zu bringen, z. B. die funkelnden Sterne. In der Poeste sind von besonderer Bedeutung die sog. stehenden Beiwörter, die demselben Gegenstande, so oft er genannt wird, beigelegt werden und dadurch zur anschaulichen turzen Charakteristik dienen, z. B. der schnellstissige Achill, die gestätgelten Worte.

Epitome (gricch.), b. h. Abschneibung ober Abfürzung, nennt man in der Literatur den Auszug aus einem größern Wert ober überhaupt einen furzen Indegriff irgendeiner Wissenschaft. Schon von den Griechen und Römern wurden in späterer Zeit dergleichen Auszige aus frühern Werten veranstaltet, und namentlich finden wir dei letztern unter dem Titel Epitome» einen Auszug der röm. Geschichte von Florus (f. d.), aus dem Gallischen Ariege von Eutropius (f. d.), der Novellen von Inlian, ebenso eine «Epitome Niadis Homeri». Auch werden die Inhaltsanzeigen der verloren gegangenen Bücher des Livius mit diesem Namen

bezeichnet. Der Berfertiger eines folchen Muszugs heißt Epitomator.

Epizenris (griech.) bezeichnet als rhetorische Figur die unmittelbar oder boch wenigstens bald hintereinandersolgende Wiederholung beffelben Worts, um den Nachdruck dadurch zu beben; z. B. «Reize, reize ihn nicht»; «Auferstehn, ja auferstehn wirft bu, mein Geift».

Epizoen ober Ectoparafiten sind im Gegensatze zu den Entozoen oder Eingeweidewstemern b.) solche Thiere, welche auf andern Thieren sich aufhalten und auf Rosten derselben sich erhren, unter veränderten Bedingungen aber nicht leben könnten. Flöhe gehören sonach nicht ter die eigentlichen E., wol aber die vielen Arten Läuse, die an Säugethieren und Bögeln rtommen; ferner die Milben, die meist mitrostopisch, aber sehr artenreich sind, auch am Mensen in den Arätzpusteln, den sog. Mitessern u. s. w. gefunden werden. Außerdem gehören iter die E. gewisse Insekten, die nur im Larvenzustande E. sind, wie die Bremsen, sowie das eer der Schmarotzerkebse, wie Caligus an der Hant und den Wandungen der Riemenhöhle eler Seessischen, und viele Rantensüsser aus der Familie der Meereicheln, wie die Coronula id Tubicinella der Wale, welche als beschwerliche Schmarotzer in der dien Haut der Walsichen. Es läßt sich indessen teine genaue Grenze zwischen innern und äußern Schmastern ziehen, da viele Thiere nur zeitweise im Innern oder auf der Haut schmarotzen und iderntheils Orte, wie Rachenhöhle, Rase, Kiemen n. s. w., nach Belieben zu den innern oder usern Theilen gezählt werden können.

Epoche (griech.), b. i. hemmung, haltpunkt, nenut man einen geschichtlichen Zeitpunkt, nit welchem eine neue bebeutsame Geschichtsentwicklung beginnt; ferner in der Chronologie en Ausgangspunkt einer Zeitrechnung oder Aera (f. d.). Epochemachende Ereignisse oder Berbulichkeiten sind solche, die einen bedeutenden und denkwürdigen Einstuß auf ihre Zeit üben der auch nur, die großes Aufsehen machen. In der Astronomie versteht man unter E. der blaneten die mittlere heliocentrische Länge der Planeten in ihren Bahnen zu irgendeiner segebenen Zeit, z. B. für den Ansang des Jahrhunderts, oder in Bezug auf ein bestimmtes Jahr die mittlere Länge im mittlern Wittag des 1. Jan., wenn das Jahr ein Schaltjahr ist, und im mittlern Wittag des 31. Dec. des vorhergehenden Jahres, wenn das Jahr ein geneines ist. Diese E. gehört zu den Elementen der Planetenbahn. Ebenso ist der den

und bem Monbe von ber E. ober mittlern (geocentrifchen) Lange bie Rebe.

Epobe (griech.), b. h. Nach- ober Schlußgefang, hieß bei ben Alten berjenige Theil eines lyrischen Gesangs, welcher auf die Strophe und Antistrophe ober Gegenstrophe folgt, sein eigenes Silbenmaß enthält und aus einer willkürlichen Anzahl von Bersen bestehen kann. Die meisten Hymnen des Pindar und viele Chorgefänge der griech. Dramatiker geben Beispiele von folchen Gedichten. Außerdem bezeichnet man damit eine von Archilochos erfundene und von Horaz auf röm. Boden verpflanzte Gattung lyrischer Gedichte, in denen ein längerer Bers mit einem kürzern, gewöhnlich ein längerer Jambus mit einem Dimeter, abwechselt. Das fünfte Buch ber Oben des Horaz führt den Titel «Epoden», den andere jedoch als einen Anhang von Oben,

die nach bem Tobe bes Dichters feinen übrigen Berten beigefügt wurden, erflaren.

Epos, Spifche Boefie. Die epifche Boefie ift wefentlich erzählender Ratur; fie ftellt ben Gegenstand, welchen sie behandelt, als vergangen und abgeschloffen bar. In weiterm Umfange begreift dieselbe als Unterarten auch die Ballade (f. b.) und Romanze (f. b.), ferner das Ibhil (f. b.) und die Thierfabel, ja felbst den Roman, die Novelle und jede Erzählung in profaischer Form. Doch pflegt man an diese Gattungen ber Dichttunft bei bem Ramen E. gewöhnlich nicht an benten, indem man benfelben auf die hauptgattung, bas eigentliche E., auch Spopbe ober Belbengebicht genannt, zu befchränten pflegt. Wenn man bei ber Blaftit fogleich an bie griech. Plastit als an bie höchfte Entfaltung ber plastifchen Runftgesetze benkt, so benkt man in ber Betrachtung ber epischen Dichtart unwillkürlich an Homer ober, beffer gefagt, an bie Ilias und Dbyffee, in welchen bie epischen Runftgefete fich am reinsten und vollständigsten entfaltet haben. In der That find es auch vornehmlich die Unterfuchungen über Urfprung und Befen ber homerifchen Dichtungen gewesen, an welchen unfere heutige Einsicht in Urfprung, Wefen und Gefet bes E. fich gebildet und erweitert hat. Bis gegen bas Enbe bes 18. Jahrh, bachte man fich Somer als einen Dichter wie alle anbern Dichter, sein Gebicht erfindend und schaffend, wie noch heute unsere Dichter erfinden und schaffen. Einzelne geniale Männer, wie Siambattista Bico, Hebelin, Robert Wood, wiesen zwar auf die Berwandtichaft Somer's mit der Boltedichtung, aber nur in Beife gang vereinzelter tieffinniger Bermuthungen und Ahnungen. Da trat 1795.F. A. Bolf (f. b.) mit feiner berühmten Schrift über homer auf und erwies die homerische Dichtung als eine Sammlung und Busammenfaffung ber alten griech. Boltslieder und Boltsfagen. Auch wenn man nicht, wie F. A. Wolf und beffen Anhanger, homer gang zur ninthischen Berfon macht, fo bleibt bennoch bas Ergebniß unumflößlich fest, daß ber Dichter ber Ilias und ber Dichter ber Dohffee aus bem frischen Bollelieberschap schöpfte und der Natur der Sache nach seine eigenste Aufgabe nur darin sah,

bie einzelnen und voneinander unobhängigen Bollslieder zu verbinden und zum in fich einzellichen und geschlossenen Kunstwert zu erheben. Bald zeigte sich, daß dieselbe Betrachtungsweise auch für die indischen Epen «Ramajana» und «Mahabharata», sür die pers. Dichtung Hirdussen des deutschen Mittelalters nicht nur anwendbar, sondern unbedingt nothwendig war. Man wußte und erkannte sortan, daß alle diese Epen nur die Zesammensassung und die letzte dichterische Klärung der naturwüchsigen Bollspoeste seien. Mit Recht nennt man daher diese ursprünglichste und höchste Art der epischen Dichtung Bollspoeste pos, Nationalepos oder, wie man auch zu sagen pflegt, Nationalepopoe.

Mus ber Entstehung bes Bollsepos ergibt fich mit innerfter Nothwendigkeit beffen Beia. Ale die bichterische Einheit und Busammenfaffung des Bollelieberschapes, in welchem ein 864 fein-gefammtes Sein und handeln, Denken und Empfinden niebergelegt hat, muß es möglich alle Seiten ber Bollethumlichteit umfaffen, muß es ein bichterifches Gefammtbilb ber allgemate nen Belt - und Boltslage fein. Ein foldes Nationalepos ift um fo größer, je univerfaler s ift. Daber tommt es auch, bag fich in einem und bemfelben Bolle mehrere, voneinander verfciebene Bollsepen ausbilden tonnen: bie Ilias ift bie Bufammenfaffung ber griech. Rriege fagen, die Odyssee die Zusammenfassung der auf Haus und Familie, auf Wander- und Schiffaleben bezüglichen Sagen; neben bem helbenhaften Nibelungenlieb fteht bie zarte Belt ter Gubrundichtung. Weil das Bollsepos ein solches Totalbild und doch im Gegensat zu den frühern vereinzelten und unter fich zusammenhangelofen Bolleliebern eine fefte, gefchloffene, tunftlerifche Einheit fein foll, greift es eins ber hervorragendsten Ereigniffe aus ber Urgefchich: bes Bolls heraus und gruppirt um biefen festen Mittelpunkt in Bor - und Rückbliden bu verwandten und boch fernerliegenden Sagen und Lieder. Daher die ftetig wiedertehrende Erfcheinung, welche geradezu ale Nothwendigkeit, b. h. als ufthetisches Gefet zu bezeichnen ift, bag ber Belb bes E., im Gegenfat ju bem rafch borfchreitenben, ungeftum hanbelnden Belben bes Dramas, eine mehr leibende, der Obmacht und Berkettung ber außern Umftande nachgebende Ratur ift. Daher auch die fog. epifche Breite und Behaglichkeit. Die einheitliche Bandlung, welche ben Mittelpunkt bilbet, ist nicht ber einzige und ausschließliche Zweck, sondern pielmehr nur ber Rahmen, welcher die mannichfachften Nebenhandlungen und Ginzelschilde

rungen, die Episoben, umfpannt und zusammenhalt. Es ift klar, daß diese hochste Gattung des Bollsepos nur möglich ift im Jugendalter ber Boller; die Sage muß noch lebendig sein. Richtsbestoweniger hat es niemals an den mannichfachften Berfuchen gefehlt, auch in fpatern Zeitaltern ein E. zu ichaffen. Diefes fünftliche E., welches bas Bert eines einzelnen Dichtere ift, nennt man im Unterschied von bem naturwuchfigen Bollsepos Runftepos. Dies ift bas Berhaltnig Birgil's ju homer, bas Berhaltnig bes ritterlich - höftischen E. eines Bolfram von Cfcenbach und Gottfried von Strasburg gu ben Nibelungen und zu ben in ihren ersten Anfängen stehengebliebenen nordfranz. Gebichten. Die berühmtesten Kunftepen in neuerer Zeit haben Dante, Arioft, Taffo, Camoens, Milton, Klop-ftod gebichtet. Je prosaifcher die Weltzustande werden, um fo unmöglicher wird felbft das Runstepos. Es ift nur möglich, wenn es nach dem Borgange Ariost's vor der Anwendung der Selbftironie nicht gurudichredt und alfo, wie Wielanb's «Dberon», ein fog. romantifches ober, wie Byron's «Don Juan», ein tomifches E. ift. Der rein epifche Ton ift jest nur noch in ben einfachen patriarchalifchen Berhaltniffen ber Ibulle (f. b.) burchführbar. An bie Stelle bes E. ist jett ber Roman (f. b.) getreten; dieser ist das E. der verständigen, wunderlofen, profaifchen Belt, baber auch ber Uebergang vom Bers und Rhythmus zur Profa. Bom G. hat ber Roman die Aufgabe empfangen, ein möglichst vollständiges Gesammtbild ber geschilderten Lebens- und Sittenzustände zu sein. Wird aus diesem Gesammtbild nur eine einzelne Seite hervorgehoben, so ist die Erzählung nicht mehr Roman, sondern Novelle (f. d.). Für die Befchichte und Mefthetit ber epischen Boefle find besondere bie tieffinnigen Untersuchungen Bolf's, Lachmann's und ber Bruber Grimm wichtig. Bilh. von humbolbt's Buch über Goethe's " hermann und Dorothea », obgleich es eine Theorie bes E. fein will, ift infofern veraltet, als es noch teinen Unterschied zwischen Bolfsepos und Runftepos tennt. Trefflich find bie Erörterungen Goethe's und Schiller's in ihrem Briefmechfel. Bgl. außer ben afthetifchen Berten Begel's und Bifcher's besonbers auch Zimmermann, alleber ben Begriff bes E.» (Darmft. 1848).

Eppich, ift einestheils ber altere vollsthumliche Name für bie Beterfilie und ben Sellerie (f. Apium), anberntheils die ursprungliche, noch jest von Dichtern bisweilen gebrauchte Namensform für Epheu (f. b.). In ersterm Falle lautet bas Wort im Altbeutschen opf (entfanben aus bem lat. apium), in letterm im Althochbeutschen obah (angelfächst. ifig, engl. ivy),

woneben schon früh die Formen ebouwe, ephou, ebheu auftreten.

Epson, Marktstadt in der engl. Grafschaft Surrey, 3 geogr. M. im SB. von London, hat 4890 E., ein Irrenhaus, schöne Landhäuser der Londoner und eine 1618 entdeckte Mireralquelle, deren Hauptbestandtheil Bittersalz ist, welches, durch Krystallisation geschieden, das Epsomer oder Englische Salz gibt. Berühmt ist das hier seit 1779 alljährlich 21. Mai eröffnete Pferderennen, zu welchem Menschen aus allen Gegenden des Landes, besonders aber die Bevölkerung von London herbeiströmt. Die Mineralquelle wird jest nicht mehr besucht. Die Einwohner beschäftigen sich mit Ziegelbrennen, Malzdarren, Brauerei und Gartenbau.

Eques, in ber Mehrzahl Equitos, bebeutet im Lateinischen einen Reiter. 3m rom. Staats-Teben bildeten bie Equites ober Ritter urfprünglich bie aus ben wohlhabenbften und bochftbesteuerten Burgern patricischen Standes zusammengesette, zu Rog bienende und am höchsten ftehende Rlaffe des rom. Heeres. Die Begründung des Instituts wird auf Romulus zuruckgefffhrt, ber 300 Ritter von ben Curien auswählen ließ, bie in brei Centurien eingetheilt wur den. Je 30 Ritter bilbeten eine Turma, und je 10 hatten einen Docurio als Anführer. Der Dberanführer bes gangen Reitercorps hieß Tribunus colorum. Doch icon ju Enbe ber Monarchie bestand bas Corps aus 1200 Rittern, die im Laufe ber Zeit auf 3600 fliegen und nun Bur Balfte aus patricischen, zur Balfte aus plebejischen Familien genommen wurden. In ber Republit wurden die Ritter von den Confuln und Cenforen auf 5 3. ausgehoben und erhielten von- Staate Gelb zur Anschaffung eines Kriegsroffes und ebenfo auch für den nöthigen Unterhalt bes Pferbes, sonft aber teine Löhnung. Dafür genoffen fie manche Auszeichnungen, wie eine bevorrechtete Stellung innerhalb bes Rlaffenspftems, einen Chrenfit bei ben öffentlichen Spielen. Reben diesen alten Rittercenturien entftand feit 403 v. Chr. eine nene Ritterschaft, indem fich bei ber Belagerung von Beji, wo großer Mangel an Reitern war, viele junge Leute, welche den Rittercensus hatten, als freiwillige Ritter melbeten und mit eigenen Roffen gu bienen fich bereit erflärten. Diefe neuen Equitos erhielten einen regelmäßigen Gold und ftanben im Anfehen weit hinter ber alten Ritterfchaft zurud. Allmahlich bilbete fich inbeffen bie urfprunglich burch Babl und freiwilligen Gintritt ftets wechfelnde Ritterschaft zu einer bleibenden Rorperschaft aus, welche zwischen bem Senat und bem Bolle bie Mitte hielt und so vorzuglich ben reichen, mit Finanzoperationen beschäftigten Wittelstand vertrat, der burch Cajus Gracchus 123 b. Chr. burch ein Gefet als zweiter Stand formlich anerfannt wurde. Durch bie große Bermehrung der Ritterschaft, die heterogenen Elemente, aus denen fie bestand, und die Sitte, fich im Rriegsbienfte burch Solblinge vertreten zu laffen, fant allmählich bas Anfeben ber Ritter, und unter ben Raifern verschwand bas Inftitut gang bon bem Boben polit. Dacht.

Equisetum, b. h. Pferdeborfte, nannte Linné eine Pflanzengattung ber Gefäßtruptogamen, welche zur Sauptgattung einer kleinen Familie, ber Equisetaceen, geworden ift, die zwischen ben Farrn und ben Lycopobiaceen fteht und bie meifte Berwandtschaft mit ben vorweltlichen Calamiten, beren Miniaturbild ihre Arten genannt zu werben verdienen, zu haben fcheint. Die Equifeten, deren in Deutschland vortommende Arten ber Mehrzahl nach Schachtelhalm ober Schafthalm genannt werben, find perennirende Bflangen mit triechenben Burgelftoden, runden, hohlen, geglieberten, gestreiften, einfachen ober quirlaftigen Stengeln und enbständigen Aehren ober Bapfen, unter beren ichilbformigen Schuppen fich bie fachformigen Sporenbehalter befinden. An ben Glieberungen bes Stengels und ber (stets tantigen) Aeste stehen gezähnte, meift braune Scheiben, welche aus ben unter fich verwachsenen Blattern bestehen. Die Equifeten find über einen großen Theil ber Erbe verbreitet und zerfallen in Frühlings-, Sommerund Bintericafthalme. Bu ben erftern, welche aftlofe, weiche, fpargelabnliche Fruchtftengel im Frühling und fpater aftige, unfruchtbare Stengel treiben, gehort bie unter bem Ramen Raten = jahl, Pferbegahl, Pferbefchwang und Duwot befannte Pflanze, welche thonige und mergelhaltige Meder oft im bochften Grabe verunfrautet und wegen ihrer ellentief in ben Boben hinabsteigenben Rhizomafte fehr ichwer ausgerottet werben tann. Ihre Fruchtstengel find bleich ober rothlich. Sie murben ehebem als Herba caudae equinae minoris als gelind aufammengiebendes Mittel in ber Beiltunde angewendet. Andere Frühlingefchafthalme entwideln aus bem Fruchtstengel Aeste, worauf die Aehre abfallt. Bu ihnen gehort das durch feine feine, gierliche Beruftelung ausgezeichnete E. silvaticum L., welches in ichattigen Balbern auf feuchten Blagen wächft und in Barten ale Decorationspflanze cultivirt zu werben verdient. Die Commerschafthalme entwickeln ihre Fruchtähren an ben im Frühling hervorbrechenden, meift quirläftigen Stengeln im Sommer. Sie wachfen in Gumpfen, Graben, ftehenben Gewäffern. Die Binter-



schafthalme unterscheiben sich von ihnen blos burch bie ben Winter hindurch bauernden Stengel und die spigen Fruchtunen. Zu ihnen gehört der Polirschachtelhalm, E. hiemale L., mit langen, einsachen, gerippten Stengeln, dessen sich Tischer und Orecheler zum Poliren der Holzes bedienen. Andere Schachtelhalme, wie silvaticum, pratonse, palustro, werden zu Scheuern benutzt und sind deshalb unter dem Namen Scheuerstaut bekannt. Alle Schachtelhalme haben nämlich einen dinnen Ueberzug von Rieselerde, die ihnen eine gewisse Haute Auchgleit verleiht. Beim Berbrennen oder Glühen hinterlassen sie beshalb ein zartes Riesesstellstelt, welches die organische Form volltommen bewahrt. Außerdem sind sie durch eine eigesthümliche, in ihrem Saft enthaltene Säure ausgezeichnet, die Equisetsture, welche trysalinisch gewonnen werden kann und mit der Aconitsture identisch sein soll.

Erard (Sébastien), berühmter Musikinstrumentenbauer, geb. 5. April 1752 zu Strasburg als ber Sohn eines Tifchlers, tam mit 16 J., nachbem er in feines Baters Bertftatt gearbeim und fich nebenbei im Beichnen Geschicklichkeit erworben, nach Baris, wo er bei einem Rlavinmacher in Arbeit trat. Rach turger Zeit schon machte fich sein Erfindungsgeift in selbständigen Arbeiten geltend. Unter biefe gehörte unter anberm fein 1780 construirtes Clavecin mécanique, welches burch die Reuheiten und Borgilge feines Mechanismus großes Auffehen erregte. Inamifchen aber hatte er fich fcon bem Berfertigen bon Bianofortes jugemendet, und fein erftes berartiges Instrument baute er für die Berzogin von Billerop, die ihm fogar in ihrem hotel einen Raum für ein Atelier überließ. Die Borguglichkeit feiner Arbeit bewirtte, bag die Fabrikation von Bianofortes in Frankreich eigentlich erft in Aufnahme kam, während bis babin bergleichen Instrumente ans Deutschland ober England importirt murben und fich iberhaupt nur vereinzelt in ben Baufern ber Reichen und Bornehmen vorfanden. Mit feinem Bruber, Jean Baptifte E., ber mittlerweile nach Paris gekommen war, gründete er, nachdem er bas hotel Billeron verlaffen, ein größeres Fabrifetabliffement, welches febr balb gur Blitte gelangte. Bahrend ber Revolutionswirren lebte er in London, wo er ebenfalls eine Fabrit errichtete, in ber neben ben Bianofortes auch Barfen gebant murben. Diefe lettern Inftrumente erhielten burch ihn ichon um 1796 bebeutende Berbefferungen. Roch viel wichtiger aber war fpate: seine Erfindung ber Pedalharfe à double mouvement, die er in London 1811 in ihrer gangen Bollstänbigkeit ans Licht treten ließ, und burch welche bie harfe eigentlich erft zum effectmachenben Solo - und Concertinstrument geworben ift. Mit ber Bervollfommnung ber engl. Flügelmechanit gab er fich fchon feit den letten Jahren des vorigen Jahrhunderts ab, und feine Fabrifen in Baris und London lieferten bis in bie ersten zwanziger Jahre unsers Jahrhundens fehr gefchätte Flügel nach englifcher, von ihm verbefferter Conftruction. Diefe wurden aber vollftandig in ben Schatten gestellt, feitbem er 1823 fein Meisterstild von Mechanismus, die bonvelte Auslösung, zu Stande gebracht und ein Instrument mit dieser Erfindung in Paris ausgestellt hatte. Die Neuerung bewirfte in ber Runft bes Bianofortebaues eine Revolution, insofern bamit ein neues Brincip hervortrat, welches von allen bisher angewandten Spftemen abwich und die Borguge der frühern Brincipien ohne beren Nachtheile in fich vereinigte. Der Beltruf ber E. ichen Flügel batirt recht eigentlich vom 3. 1823 ber und ift biejest unerschüttert geblieben. Seit 1825 ungeführ gab sich E. auch mit bem Orgelbau ab, und unter anderm liefer:e er die Orgel für die Rapelle in den Tuilerien, welche während des Tumults der Julirevolution aufgestellt und mit ganglicher Berftorung bedroht murbe. Indeg ging nur ein Theil der Pfeifen zu Grunde, und die Saupttheile bes Mechanismus blieben unverfehrt. Diefer Mechanismus war bon ihm ebenfalls wieber mit finnreichen Berbefferungen ausgestattet worden. E. ftarb bald barauf auf bem von ihm erworbenen, ehemals königl. Jagbichloffe La Muette bei Pafin 5. Aug. 1831. Sein Erbe mar Bierre E., ein Brudersfohn bon ihm, um 1796 in Baris geboren und von Jugend auf zum Instrumentenfabritationsgeschäft gebildet. Er tam jung nach London, wo er das Stablissement seines Oheims leitete. Nach deffen Ableben hielt er fich gur Leitung der Geschäfte abwechselnd in Paris und London auf. Er ftarb 18. Aug. 1855 ebenfalls auf dem Schlosse La Muctte, nachdem er einige Iahre im Irrsinn zugebracht. Die E.'schen Fabriken bestanden fort in ungeschwächtem Glanze.

Erafistratus, einer ber berishmtesten griech. Aerzte, um 300 v. Chr., welcher von ber Insel Reos ftammte, bann nach Alexandrien sich begab und zulet in Ionien in hohem Alter starb. Gleich groß in der Theorie wie in der Praxis, ward er Stifter einer eigenen medic. Schule, die unter dem Namen der Erasistrateer bekannt ift. Er nahm in dem Rörper zwei Hauptgegensätze an, den Lebensgeift und das Blut, suchte den Grund aller Krankheiten in dem Urbersluß an Nahrungsstoff, dem er durch die strengste Diat entgegenwirkte, und machte nament-

ich in der Lehre bom Gehirn und Nervenspstem überraschende und wichtige Entbedungen. Bon einen gahlreichen Schriften haben fich nur durftige Bruchstüde ober die Titel erhalten.

Ergemus (Defiberius), ber berühmteste unter ben beutschen Humanisten bes 16. Jahrh., geb. Bu Rotterdam 28. Oct. 1467, ber uneheliche Gohn eines Bollanders, Ramens Gheraerbe, 1118 Gouda, und ber Tochter eines Arztes, war bis zu feinem neunten Jahre Chorfnabe im Dome von Utrecht und tam bann in die Schule von Deventer, wo er fein Talent auf eine fo glanzende Beife zu entwideln begann, daß fcon bamals gefagt murbe, er werbe einft ber ge-Cehrtefte Mann feiner Beit werben. Rach bem Tobe feiner Aeltern, die er im 14. 3. verlor, zwangen ihn seine Bormunber, in ben geistlichen Stand und mit dem 17. 3. in bas Aloster Emaus bei Gouda zu treten, von welchem Zwange ihn jedoch ber Bischof von Cambran befreite. Nachdem er 1492 die priesterliche Weihe empfangen, reiste er nach Baris, um die scholastifche Theologie zu flubiren. Wit einigen reichen Englänbern, die er hier unterrichtete, ging er 1497 nach England, wo ihn ber Lord-Kanzler Thomas Morus fehr wohl aufnahm. Doch kehrte er balb nach Paris zurück und besuchte bann, um seine Kenntniß des classischen Alterthums zu bereichern, Italien. In Turin nahm er bie theol. Doctormurbe und berweilte barauf langere Beit in Bologna, Benebig, Babua und Rom. Schon bamale mar ber Ruf feiner Gelehrsamkeit durch ganz Europa verbreitet. Aber trop ber ehrenvollen Aufnahme, die er bei mehrern Carbinalen fand, folgte er einem Rufe Beinrich's VIII. nach England. Doch tonnten ihn bie einträglichen Aemter, welche man ihm hier bot, nicht fesseln. Er gab bie Professur ber griech. Sprache in Cambridge und eine reiche Pfarrei wieber auf nub wenbete fich bann, nachdem er noch die Riederlande und Deutschland burchwandert, nach Bafel. hier ftarb er 12. Juli 1536 und wurde im reform. Münster begraben. E. vereinigte mit ausgebreiteter und grundlicher Belehrfamteit ebenfo viel geläuterten Befchmad und treffenden Big. Gine angeborene Reigung zur Unabhangigfeit und Rube ließ ihn eine gelehrte Dufe und Ginfamfeit bem glanzenden Leben ber Großen vorziehen. Sein Rampf gegen bie Monche und bie scholastische Barbarei hat der Reformation die Wege bereitet, obwol er aus Aengstlichkeit und Bequemlichkeiteliebe balb von jeder Gemeinschaft mit Luther fich losfagte und benfelben fogar literarifc befampfte, freilich auf einem Bebiete, auf welchem E. selbst leicht ale ber Freisinnigere erscheinen tonnte und wollte. Auch mit hutten gerieth er in eine für seinen Charafter wenig ehrenvolle Fehbe. Große und dauernde Berbienfte erwarb er fich um die Wiederherstellung ber Wiffenschaften. Seine Schriften sind noch immer wegen ihres gebiegenen Inhalts und claffifden Stils gefdatt. Aufer ben Ausgaben mehrerer Claffifer, ber erften Ausgabe bes griech. Neuen Testaments und andern philol. und theol. Schriften, durch welche er trefflich auf das Studium der classischen Wissenschaften einwirkte, sind am bekanntesten und in fast alle lebenden neuern Sprachen fiberfest feine «Colloquia» (beste Ausg., Amsterd. 1650 u. öfter; dann von Schrevel, Legd. 1664) und fein «Encomium morine», d. h. Lob der Rarrheit, herausgegeben im Original mit benticher Ueberfetung und holbein'ichen Feberzeichnungen von 2B. G. Beder (Bafel 1780; Berl. 1781; Havre 1839 u. öfter). E. felbst beforgte eine Ausgabe seiner Werte bei Froben in Basel; bie vollständigste Ansgabe lieferte Leclerc (10 Bbc., Lenb. 1703-6). Das Leben des E. bearbeiteten Burigny (2 Bbe., Bar. 1758; beutsch von Bente, 2 Bbe., Salle 1782) und Müller (Bamb. 1828). Bgl. Glafius, «E. als Rirchenreformator» (Haag 1850).

Erato, eine der neun Musen, die Muse der lyrischen, besonders erotischen Dichtfunft, wird fingend und tanzend dargestellt, mit einer Rithara in der Linken, worauf fie mit dem

Blettron fpielt.

Erato, ber 62. Planetoid, entbeckt von Förster 1860 auf der berliner Sternwarte, bedarf zu seinem Umlause 2022 Tage 15 St., und umkreist die Sonne in der beträchtlichen Entsernung von 62½ Mill. M., die zwischen 52 und 73 Mill. M. wechselt. Bei der geringen Neigung seiner Bahn hält er sich stets in der Rähe der Estiptist. Die Oppositionen folgen sich nach je 447 Tagen. Bon der Sonne wird er 10mal, ja in der Sonnenferne 12mal schwächer als unsere Erbe erlenchtet. Da er ungeachtet seiner großen Entsernung (er kommt der Erde nie näher als 32 Mill. M.) doch noch ziemlich gut gesehen wird, so kann sein Durchswesser nicht wol unter 10 M. betragen. 3. Schmidt in Athen hat die neuesten Bahnelemente dieses Planetoiden berechnet.

Eratosthenes, ein Gelehrter aus ben Beiten ber Ptolemäer, wegen seiner vielseitigen Gelehrsamfeit ber Philolog genannt, geb. 276 v. Chr. zu Kyrene in Afrika, wurde von Ptolemäns Euergetes nach Alexandrien berufen, wo er die große Bibliothet in Aufsicht erhielt. Er starb als ein 80jähriger Greis 194 v. Chr. ben freiwilligen Hungertob aus Gram übn im Erblindung. E. beobachtete in Alexandrien die Schiefe der Estiptif zu 23° 57′ 15″, die penaueste Beobachtung dieser Art aus jener Zeit. Auch sammelte er einen Sternstalog wo 675 Fixsternen, der aber verloren gegangen. Seinen größten Ruhm erward er sich duch die Wessung der Größe der Erde. Um die Geometrie machte er sich durch Arbeiten übn in Duplication des Witrsels und die Primzahlen verdient. Bon seinen Schriften sind meist wordente tüdriggeblieben, die Bernhardy unter dem Titel «Eratosthonica» (Berl. 1823) am vollständigsten sammelte. Seine Schrift a Catastorismi», die von den Sternbildem hobelt, wurde von Schaubach (Gütt. 1795) und von Matthia (Franks. 1817) herausgegen Seine «Geographia», worin er die Erdunde zuerst wissenschaftlich behandelte, kennen wir m aus den Ansührungen des Strado. Das sog. Sied des E. ist eine Methode, die Primzahlen ssinden. Bgl. Wilberg, «Die Construction der allgemeinen Karten des E.» (Essen 1834) mi

«Das Retz ber allgemeinen Rarten bes E. und Btolemans» (Effen 1835).

Erbad, ein altes frant. Dynastengeschlecht, welches feinen Stammbaum bis auf Egulat (f. b.) und beffen Gemahlin Emma, die Tochter Rarl's b. Gr., zurückführt, aber erft feit Am bes 12. Jahrh. urtundlich nachweisbar ift. 1532 erhielt baffelbe bie reichsgraft. Burb, m 1541 ward die Herrschaft E. jur Grafschaft erhoben. Seit 1717 blitht das Geschlicht noch in drei Linien: E.-Fürstenau, E.-Erbach und E.-Schonberg, Die jedoch nicht nach bem Allen ber Abstammung, fonbern nach bem Alter bes Chefe jeber Linie rangiren. Die legtem fihm laut Beschluß ber beutschen Bundesversammlung vom 18. Febr. 1829 das Pradical Erland: Die Linie E .- Fürftenau ift feit 28. Juli 1851 burch ben Grafen Alfred von E., gd. 6. Ct. 1813, öfterr. Major, vertreten. An der Spite der Linie E.-Erbach fteht Graf Benhaft bon E., geb. 27. Nov. 1818, welcher wegen feiner Befitungen in Baiern erblicher Reichtut ber Krone Baiern ift. Chef ber Linie E.- Schonberg endlich ift Graf Guftab von E., gt. 17. Aug. 1840. Die Graffchaft E., welche gegenwärtig unter die brei Linien getheut ift m faßte 9½ Q. = M. mit 33000 E. Sie verlor durch die Rheinbundacte vom 12. Juli 1886 ihre Unabhangigleit. Die in ihr gelegene Stadt E., jest hauptort eines Rreifes (6,n D. M. mit 23028 E.) ber großherzogl. heff. Proving Startenburg, liegt 41/2 DR. fitboffin Da Darmstadt im Obenwalde, an der Mümling, gahlt 2379 E. und hat bebentende Tuditar tation und besuchte Martte. Ueber ihr erhebt fich bas Schlof E., bie Stammburg ber De naften, welche wegen bes herrlichen Ritterfaals, bes Dufeums (mit vielen griech., rbm., Me züglich aber beutschen Alterthumern sowie vielen Gemalben und Zeichnungen aus ben neuer Schulen) und der in ihrer Art einzigen Gewehrkammer berithmt ift. In ber Begrabniftopli find die Sarge Eginhard's und Emma's, welche aus bem Rlofter zu Geligenftabt birthn & bracht murben, aufgestellt. Bgl. Simon, Die Geschichte ber Dynasten und Grafen ju . und ihres Landes» (Frankf. 1858).

Erbämter waren im Deutschen Reiche theils erbliche Bicariate (Reichserbämter), halt Nachbilbungen ber Ergamter (f. b.). Die lettere Sattung anlangenb, fo hatte fon Raifer Konrad II. im 11. Jahrh. ben mit bem Reichsoberhaupte im aufern Glange wetteifernten Fürsten die Erlaubnig ertheilt, Sofamter nach Mufter ber bamaligen vier Ergamter an ben toiferl. hofe errichten zu bürfen. Diefe hofftellen wurden, ba fie mit Bfrunden botirt martn. gleich ben andern Memtern und Würden feit bem 12. Jahrh. in gewiffen Familien erblich und ftanden in fo hohem Anfehen, bag felbft Laienfürften es nicht verfcmabten, folde, jeboch burch Bicarien ju berfebenbe, E. bei geiftlichen Fürften anzunehmen, wie benn & B. ber Rurfürst von Sachsen Obermaricall bes Stifts Bamberg und Obermunbichent ber Abtei Rempten war. Biele folder G. find zwar nach bem Absterben ber bamit beliebenen Familien erloschen, andere aber haben fich auch nach ber Auflösung bes Deutschen Reichs in einzelnen Territorien erhalten ober find erft neu eingeführt worben. In giemlicher Bollftanbigleit finden fie fich noch in den einzelnen öfterr. Erblandern, wo das habsburgifche Saus fruhzeitig anfing einen großen territorialfürstl. Sofftaat auszubilben. 3m Ronigreich (Broving) Breugen beftehen beren vier (Landhofmeifter, Dberburggraf, Dbermarfchall und Rangler), mit benen bas Brabicat Ercelleng und die Ditgliebichaft im herrenhaus verbunden, in ber Rurmart Branbenburg acht (Erbfummerer, Erbmarfcall, Erbflichenmeifter, Erbfchent, Erbtruchfeß, Erb hofmeister, Erbjägermeister, Erbschatmeister), in Sinterpommern vier, in Altvorpommern vier, im Bergogthum Schleften fieben, im Bergogthum Magbeburg vier u. f. w. Baiern erbitt 1808 vier lebnbare «Reichetronämter» (Dberfthofmeifter, Dberftammerer, Dberftmarfoal, Dberftpoftmeifter). Um diefelbe Beit wurden in Burtemberg vier lebnbare aRron-Erbhofamter

(Erbmarfcall, Erbhofmeister, Erblummerer, Erbpanner) errichtet, wozu 1819 noch das Erb-Landpostmeisteramt (für Thurn und Taxis) tam. Auch in Brannfcweig bestehen noch vier E. Erbanung, ein bem Meuen Testamente (3. B. Rom. 14, 19; 15, 2; 1 Ror. 14, 3. 12. 26; 2 Ror. 10, 8; 13, 10 u. öfter) geläufiger bilblicher Ausbrud, welcher bon ber Bergleidung ber driftl. Gemeinde mit einem hause ober einem Tempel entlehnt ift. Das Wort wirb im Reuen Testament nirgends von den einzelnen als folchen, fondern stets nur von der Gemeinschaft gebraucht, von ber wechselfeitigen Forberung im driftl. Leben ober von ber Arbeit ber Apostel, Propheten u. f. w. an ber gemeinsamen Beiligung. Insofern bat die E. ihre eigentliche und vornehmlichste Stelle im öffentlichen Cultus, und ihr Zwed ift berfelbe wie ber Bwed bes Cultus felbft: bie Darftellung, Belebung und Rraftigung ber gemeinsamen Frommigfeit ober bie genteinsame Erhebung bes Bewußtfeins zu Gott, um mit ihm fich immer völliger eins zu wiffen. Sofern aber ber Mittelpuntt ber driftl. Frommigfeit bas Bewußtfein ber in Chriftus thatfachlich vollbrachten Berfohnung ift, ift bie E. naber die gemeinfame Feier ber Berfohnung, die geistige Anschauung Gottes und unserer Einheit mit ihm, wie dieselbe in Chriftus beranfchaulicht und als eine von ihm ausgehende, die gange Gemeinde befeelende Dacht empfunden wird, unfer Fühlen, Denken und Wollen aus dem Schmuze der Endlichkeit emporaubeben und immer mehr ins Unendliche, in unfer allgemeines wahres Wefen binein an ver-Naren. Die E. umfaßt baher die Förberung unfers ganzen höhern Lebens in feiner Totalität. Dbwol fle nämlich ebenso wie die Religion überhaupt junachft im unmittelbaren Gelbstbewußtsein als solche zu Stande kommt und in der Erregung und Mittheilung frommer Gefühle sich als in ihrer subjectiven Spite jufammenfaßt, fo muß fie boch mittelbar auch auf Reinigung und Erweiterung religiöfer Erfenntnif und auf Rraftigung und Beiligung bes fittlichen Billens einwirten, wie umgelehrt jeder Fortschritt bes chriftl. Biffens und Bollens auf bas Gemutheleben anregend und erhebend gurudwirft. Dagegen ift jebe einseitig bas Befuhl berubrenbe ober gar ausschließlich auf kunftliche Erwedung heftiger Gemiltheerregungen abzielenbe Einwirtung auf andere, wie fie neuerbinge befondere in pietiftifchen und methodiftifchen Rreifen vorkommt, etwas Kranthaftes und eine auf biefem Wege gesuchte E. ichon wegen ber religiöfen Exclustvität, die fich nothwendig mit ihr verbindet, in Bahrheit ein bebenkliches hinderniß für die normale Entwidelung der gemeinsamen Frömmigkeit. Die private und häusliche E. foll baher dem öffentlichen Gottesbienste erganzend zur Seite gehen, nicht aber, wie häufig infolge pietistischer Conventitel (f. b.) gefcah, benfelben verbrangen ober erfegen wollen. Denn ber gefunde Fortichritt bes religiblen Bewußtseins und Lebens beruht auf ber fteten Bechfelwirfung bes Individuellen und bes Gemeinfamen in ber Religion, wogegen Gleichgultigfeit gegen die öffentliche E., um individuelle religiofe Stimmungen gu pflegen, geiftig beengend, ein bie individuellen Beburfniffe nicht berudfichtigendes, unbewegliches Fortpflangen herkömmlicher Formen des öffentlichen Gottesdienstes religiös erkältend wirkt, in dem einen wie in bem andern Falle also von mahrer E. feine Rebe fein tann. Der öffentliche Gottesbienft wird um fo erbaulicher fein, je mehr er, ftarre Gintonigkeit ober tobtes Formelmefen bermeibend, alle Lebensverhaltniffe in bas licht bes Ewigen ftellt. Dagegen follen hausliche und private Andachtelibungen bas gemeinfame Beilebemußtfein ben einzelnen in individueller Beife vermitteln, nicht aber eine aparte Frommigkeit pflegen, welche die lebendigen fittlichen Aufgaben und geistigen Intereffen ber jedesmaligen Gegenwart als ein profanes Element von fich wegweist. Die richtige Auswahl ber für private Zwede zu benutenden Erbanungsichriften ober Anbachtebucher (f. Anbacht) ift baber für bie mabre E., welche mehr ale fromme Gefühlsfdweigerei, von enticheibenber Bichtigfeit. Je nach ber religibfen Bilbungeftufe bes einzelnen wird aber gar manches, was ben einen erbaut, für die andern entgegengesett wirten, da für die einen die sinnlich = äußerliche Form der geistigen Wahrheit ebenso unentbehrlich ift, als fle andern die religiöfe E. unmöglich macht. Je weniger aber in einer Uebergangszeit wie bie unferige bie Formen des öffentlichen Gottesbienftes alle gleicherweise zu befriedigen pflegen, besto nothwendiger ift eine Ergangung burch bie private E. je nach ben verschiedenen religibfen Beburfniffen bes einzelnen. Gine ichlichte altvaterliche Frommigfeit wirb noch immer in ben altern Erbauungefchriften von Arnb, Müller, Scriber u. a. ihre Rahrung finden. Bon neuern vertreten die «Stunden der Andacht» von Bicotte und die Schriften von Witfcel ben rationalistischen, die eStunden ber Andachts von Tholud den supranaturalistischen Standpunkt, mahrend die a Stunden der Andacht von Beinrich Lang aus der modernen, freien Theologie hervorgegangen find.

Digitized by Google

•

;

Erbfolge ober Succeffion bezeichnet im Privatrechte bas Gintreten bes Erben in ale Bermogenerechte und Pflichten eines Berftorbenen, im öffentlichen Rechte ben Uebergang ber höchften polit. Gewalt burch Bererbung. (G. Erblichteit.) Die Bestimmung bes Stante oberhanpts nach Familienerbrecht erfolgt nicht überall auf dieselbe Weise. Gine ber frührite Mobalttäten war bie, wonach bas Erbrecht nur im allgemeinen an der Familie des Herifact haftete (fo 3. B. unter ben alten Baiern am Gefchlechte ber Agilolfinger), die Auswahl min ben verschiebenen Bliebern berfelben aber entweder vom Bolle ober vom zeitweiligen Benfog, ober auch wol von beiben gemeinschaftlich erfolgte. Diese Art von Fortpflanzung ber bidte Bewalt, wobei mehr die perfonliche Tuchtigfeit des Erben als die bloge Beburt enticheibet, at spricht vorzugeweise der Natur des auf friegerische Tapferkeit gegründeten Staats und, somt der alleinige Wille des jeweiligen Herrschers das Entscheidende ist, der bespotischen Regierunge form, daher fle 3. B. auch unter ben erften rom. Raifern gewöhnlich war. Napoleon I. beite fich in ber Berfassung von 1804 bas Recht ber Aboption eines Sohnes ober Eufels aus in Familie eines seiner Briider für den Fall vor, daß er selbst ohne mannliche Leibeserben blick Ludwig Rapoleon legte sich noch in der Berfassung vom 14. Jan. 1852 die Besugniften abem Bolte ben namen bes Burgers zu bezeichnen, welchen er im Intereffe Frankricht im Bertrauen und ber Bahl bes Bolts empfiehlt». Gine andere Art ber E. erwuchs im frublistaate aus der Auffassung des Herrscherrechts als Zubehör einer im halb öffentlichen, halb privaten Eigenthume befindlichen Domane. namentlich im Deutschen Reiche galt bas Aufürsten- und Berzogihum, die Markgraffchaft und die fonft gefürstete Graffchaft ale in Bir mogensobject, ritcfichtlich beffen bie jedesmaligen Dberhaupter bestimmter Familien vom Richt und beffen Bahlfaifer die Leben empfangen mußten, und welches bei Todesfällen auf die lone fähigen Nachlommen ober Befchlechtsvettern ber Inhaber nach ben Grunbfagen ber Limb folge, baber mit Ausschließung ber unehelich Geborenen oder blos Aboptirter und gewöhnlich auch ber Frauen fammt ihrer Rachtommenschaft, überging. Lettwillige Berfügung über bit Succession war nicht zulässig, ba bas altere beutsche Recht Testamenten die Gilligfeit ab fprach, wol aber gangliche ober theilweise Beraugerung des Territoriums unter ben Lebenben mit Bustimmung ber Erbanwarter und Theilung unter mehrern Nachfolgern, obifon bab Lehnrecht eigentlich die Naturaltheilung unterfagte, was die Golbene Bulle (1356) weng ftens in Anfehung der größten Reichslehen, ber Rurfürstenthumer, feftbielt. Allmählig bing jedoch die Einsicht durch, daß bei einer Zersplitterung des Bestwes die Macht ber regiennen Familien, trop aller Borbehalte des Rudfalls ber einzelnen Theilftude, wenn bie bort regie rende Linie ausstürbe, meiftens gründlich berfalle, und fo werben benn feit bem 14. 3ahrt. erft vereinzelt, bann immer häufiger eigene Sausvertrage und Succeffionsordnungen erichte. welche die Untheilbarkeit der Territorien und deren Bererbung nach dem Rechte der Erfigebut (f. Primogenitur) festfeten. Frauen find banach nur aushulfsweise in Ermangelung alln mannlicher Bermandten fucceffionsfähig, und zwar als Erbtöchter ober nächfte weibliche Bir mandte eines ohne mannliche Erben Berftorbenen (wie Maria Therefia, bie lette Sabsburge rin, beren Recht Rarl VI. burch ein eigenes Bausgefet, die Bragmatifche Sanction, für all Theile ber öfterr. Monarchie, auch die außerbentichen, noch besonders feftstellte), ober als Regredienterbinnen, wie die bem gemeinschaftlichen Ahn am nachften ftehenben Grauts genannt werben. In Frankreich war bie Ausschließung weiblicher Nachkommen seit ber Grunbung bes Staats burch bie Franken und ber Einburgerung ihres Salifchen Gefetes, bie Bererbung nach bem Rechte ber Erftgeburt aber wenigstens feit ber Thronbesteigung ber Capetine ger unbedingtes Bertommen geblieben.

Wenn auch die Anschauung, welche die Regierung als Lehnsobject oder sonsiges Privatvermögen betrachtet, gegenwärtig sich völlig überlebt hat, so besteht doch noch in allen civilisitten Staaten die Primogeniturordnung, wonach der erstgeborene Sohn der erstgeborene Linie
allen andern Familiengliedern vorgeht, bei dem Aussterden der altesten Linie aber die Absumallen andern Familiengliedern vorgeht, bei dem Aussterden der altesten Linie aber die Absumlinge des zweitältesten Erben des Stammbaters, wieder unter Bedorzugung des Erstgeborun
und seiner Descendenz, zur Regierung gelangen. Außerdem hat die männliche oder agnatische E. den Borzug, entweder mit gänzlicher Ausschließung des weiblichen Geschliechts (wie in Beigien, wo deim Abgange aller männlichen Erben der König mit Zustimmung der Kemmern den
Rachfolger ernennt), oder doch mit Zurückstellung desselben hinter die männlichen Berwandtn,
sodaß z. B. die männlichen Nachsommen des zweiten Sohns der weiblichen Rachsommenschaft
des Erstgeborenen vorgehen und Frauen mit ihrer selbst männlichen Descendenz nur dei völlides Erstgeborenen vorgehen und Frauen mit ihrer selbst männlichen Descendenz nur dei völligem Aussterden des Wannsstammes zur Regierung gelangen. Einige Staaten, wie England, Rußland, Spanien, Bortugal, lassen indessen auch Frauen succediren (cognatische E.), jedoch so, daß innerhalb derselben Linie der männliche Erbe dem weiblichen, z. B. der jüngere Bruder der ältern Schwester, vorgeht, wogegen die Tochter des ältern Bruders vor dem zweiten Bruder und dessen Johnen zur Succession gelangt. In dieser Weise schloß die Königin Victoria von England als Tochter des vierten Sohnes König Georg's III. dessen nachsolgende Söhne, ihre Oheime, die Herzoge von Cumberland (nachherigen König Ernst August von Hannover, wo die deutsche E. besteht), Sussex und Cambridge aus. Unerlasslich ist, daß der Thronsolger aus einer rechtmäßigen, in Deutschland auch standesgleichen She mit Frauen aus regierenden ober wenigstens standesherrlichen Familien stammt. Die Frage, inwiesern Seisteskrankheit ober körperliche, zur Regierung unfähig machende Gebrechen von der Thronsolge ausschließen, ist meistens unentschieden gelassen. Bei Minderjährigkeit des Thronsolgers, deren Dauer durch die Landesversassung oder durch Hausgesetze und selbst letztwillige Berordnung des Borgängers verschieden bestimmt sein kann, tritt eine Regentschaft (s. b.) ein.

Erbfolgetriege nennt man Rriege, welche aus Streitigfeiten iiber Thronfolgerechte entspringen. In ber neuern Geschichte find besonders drei solche Rriege hervorzuheben: der Spa-nische Erbfolgefrieg (f. d.), 1701—13; der Defterreichische Erbfolgefrieg (f. d.),

1740-48; ber Bairifche Erbfolgetrieg (f. b.), in den J. 1778 und 1779.

Erbinm ift ein in neuerer Zeit entbecktes Metall, das fich im orydirten Zustande in Berbindung mit den Oryden zweier andern Metalle in dem Mineral Gabolinit findet. In reinem Zustande ist das E. noch nicht bekannt. Das Oryd desselben, das Erbiumoryd ober die Erbinerde, erscheint als ein dunkelgelbes Pulver, das, mit Sauren übergossen, Salze liefert, die fich durch sugen Geschmack auszeichnen. Das Erbinmoryd hat bissetzt nur wissen-

fcaftliches Intereffe.

į

÷

5

::

٠.

:

1

14 · 18 · 1

¢

F

Erblande sind dem Wortlaute nach solche Länder, welche einem Fürsten traft Erbrechts zugehören. In diesem Sinne müßten freilich alle Länder, die nicht erst von ihrem gegenwärtigen Beherrscher durch Eroberungen, Tausch, Rauf oder auf andere Weise erworden wären, E. genannt werden. Gewöhnlich jedoch versteht man darunter nur solche schon früher im ererbten Bestige einer Dynastie besindliche Länder, deren Berhältniß zu spätern Hinzuerwerbungen durch irgendwelche staats- oder völlerrechtliche Feststellungen bezeichnet ist. So unterscheidet man noch immer in Sachsen die E. von der Oberlausst, welche zwar im allgemeinen der Gesanmtversasseng des Königreichs unterworfen, jedoch außerdem traft gewisser Staatsverträge, die sich auf ihren Ansall an Sachsen beziehen, eine besondere Provinzialversassung und andere Sonderrechte bestigt. Borzugsweise aber in Gebrauch ist die obige Bezeichnung von den deutschen Provinzen Desterreichs im Gegensatz zu Ungarn und Italien, namentlich zu dem erstern, dessen Sonderversches dem herrscher eine wesentlich andere, weit beschränktere Wachtstellung einräumte, als welche demselben in seinen Erbländern zustand.

Erbliche Rrantheiten. Der Ginflug ber Aeltern auf ben Organismus ber von ihnen erzeugten Rinder ift fo groß, bag fich auch die besondern Gigenschaften, welche einen Menfchen von bem andern unterscheiben, durch die Zeugung und Schwangerschaft auf die Rinder wenigftens jum Theil itbertragen, vererben. Daher ift bas Aussehen ber Rinder bem ber Aeltern in mancher Hinsicht ühnlich. So find es auch jebenfalls bie innern Organe, in beren bei ben einzelnen Menfchen verschiedener Beschaffenheit ein fehr wichtiger Theil der Anlage zu befonbern Krantheiten liegt, fodag auch biese forterben muß. In der That beobachtet man auch nicht felten, daß der Sohn in demfelben Lebensalter von einer Krantheit ergriffen wird, in welchem ber Bater baran litt. Was vererbt wird, ift hier nicht die Krantheit, sondern die Anlage zu berfelben. Die Ausbildung ber wirklichen Krankheit erfordert immer noch andere Umftande, welche fie begunftigen. Doch auch biefe find oft gewiffermagen mit fortgeerbt, z. B. Bohnort, Berufsart, Lebensweise, Gewohnheiten, welche fich in ben Familien fortpflanzen. Der Ginfing des Batere auf Erblichkeit von Rrantheiten fann natürlich nur mahrend ber Zeugung ftatt= finden; die Mutter wirft bagegen auch während ber Schwangerschaft und burch bas Stillen noch auf bas Rind, und es ift möglich, bag auch hierburch noch bie Belegenheit zn erblichen Krantheiten gegeben wird. Die Krantheiten, welche am häufigsten infolge erblicher Anlage vortommen, find: die Strofeln, Tubertein (besonders der Lungen, daher Bluthusten, Schwindsucht), Blechten, Blutungen (Blutertrantheit, Bamorrhoiden), Gicht, Gries und Stein, Rrebs, Beiftesund Gemuthetrantheiten, hysterische und hypochondrische Beschwerden, Schlagfluß, Spilepfic. Fitr die Begandlung der erblichen (Familien-) Uebel ift besonders wichtig, daß man ihre Entstehung und Ausbildung bei zeiten zu hindern fucht. Wer eine erbliche Anlage besitzt, bei beirathe keine Berson, welche dieselbe Anlage hat, sondern eine solche, welche von entgengesetzter Constitution ist. Deshalb find auch die Heirathen unter nahen Berwandten nicht wir zuläfsig, da durch sie Erblichkeit der Krankheiten ganz besonders begünstigt wird. Renn statistische Untersuchungen machen es höcht wahrscheinlich, daß besonders Tanbheit und Bisssinn an Kindern, deren Aeltern nahe verwandt waren, unverhältnismäßig häusig angetosse werden. Wan richte von der Geburt an alle Umstände, unter denen das Kind lebt, so ma daß die ererbte Anlage nicht nur nicht besördert, sondern im Gegentheile bekümpst wird. Rau vermeide die zufälligen Gelegenheitsursachen, welche die Entstehung der erblichen Arankeit begünstigen, zumal in dem Lebensalter, in welchem die Krankheit bei den Aeltern entstanden von

Erblichkeit. Die Frage nach der Zulässigleit erblicher Rechte und Borzüge ift besondat in breifacher Beziehung viel erbriert worden. Fürs erste in Bezug auf die Erbmonathie Hierliber kann als bas Durchschnittsresultat ber heutigen polit. Bilbung wol gelten, bag mu bie E. ber bochften Gewalt im Staate weniger aus bem Gefichtspuntte bes hiftor. Recht di vielmehr aus bem ber polit. Zwedmäßigkeit vertheidigt und für nothwendig erklart. Du mi einer wiederkehrenden Bahl bes Staatsoberhaupts verbundenen leidenschaftlichen Erregunga ber Gemuther und Schwantungen ber öffentlichen Buftanbe follen burch bie Bererbuy ber Macht in einer bestimmten Familie und nach bestimmten Geseben vermieben werben, wihmb bie Gefahren und Unguträglichfeiten, welche biefe bem Bufall ber Geburt eingeraumte Gemali für den Staat herbeiführen tann, fich neutraliftren laffen durch Ginrichtungen, die ben Gir monarchen verhindern Uebles zu thun, abgefehen davon, daß ihn hoffentlich ichon bas com Intereffe babin führen wird, die in seiner Familie forterbende Macht gum bauernden Ruhn und Ruten diefer und des mit ihr unauflöslich vertnupften Gemeinwefens zu verwenden. Das bagegen innerhalb ber Monarchie eine erbliche Ueberlaffung von öffentlichen Aemtern und Burben (3. B. der Justizhoheit oder gar einer der oberherrlichen nahekommenden Souderlich tät) an einzelne Familien verberblich und mit der wahren Staatsibee unverträglich fei, 🌬 namentlich die Geschichte des Deutschen Reichs und feines Zerfallens in eine Maffe von Emplsouveraneiaten, welche aus erblich gewordenen Reichslehen hervorgingen, ausreichend bemifm. Mit Recht ift baber die öffentliche Weinung heutzutage gegen jeden mit berartigen Bornchun ausgestatteten Erbabel. Gine andere Frage ift, ob man den Abel, als ein Moment in Stabilität und der höhern staatsmännischen Befühigung im constitutionellen Staate, mit ben Privilegium ber bevorzugten perfonlichen Antheilnahme an ber Gefetgebung und Berirtung bes Landes verfeben folle. (G. Pairie.) Endlich haben manche focialiftifche Soulen bei Brincip ber E. auf bem Gebiete bes Privatrechts als vernunftwidrig angegriffen und behaup tet, es fireite gegen die naturliche Gleichheit ber Menfchen, daß der eine blos burch die Geburt und ohne eigenes Berbienft im Befit von Gludegutern fich finde, mubrend ein anderer burd ben gleichen Bufall ber Abstammung und ohne feine Schuld von frith an gur Armuth, Riebrig teit, jum Mangel aller geiftigen und materiellen Bulfemittel verdammt fei. hiergegen muß fcon eingewendet werben, daß eine völlige Abschaffung bes Erbrechts nicht möglich ift ohn eine Berftorung der wefentlichften Familienbande und einen alle Individualität aufgehrenben Staatsabsolutismus. Wol aber mag man die gefellschaftlichen Unterschiede, welche Geburt und Erbrecht ichaffen, milbern und bis auf einen gewiffen Grad ausgleichen, auf ber einen Seite burch Mittel ber Bilbung und bes Forttommens, bie man ben bon Saus ans Armen und Bernachläffigten barbietet, auf ber anbern burch größere Opfer (Steuern), bie man namentlich ben burch den Bufall ber Geburt ober im Wege ber Bererbung au unberhallnigmößi. gen Gludegutern Gelangenben auferlegt.

Erbpacht heißt diejenige Art der Berpachtung eines Grundstilds, in welche auch die Erben bes Pachters mit aufgenommen werden. Diefer Pacht pflegt entweder auf bestimmte, dann aber längere, ober auf unbestimmte Zeit eingegangen zu werden. Zwar erlangen durch benscher Pachter und seine Erben (Erbbeständer) tein Eigenthumsrecht an dem Grundstille; bod kann, je nach dem Bertrage, auch dieses Pachtrecht selbet als etwas Bleibendes an andere iber

tragen ober auch verfauft werben.

Erbrechen (vomitus oder emesis) nennt man die Entleerung des Magens nach oben burch ben Schlund und die Mundöffnung. Eingeleitet wird das E. durch das Gefühl des Eicke (f. d.), Zusammenlausen von Speichel im Munde, Ausbrechen von Schweiß; das Besicht wird blaß, ein Gestihl von Schwäche berbreitet sich über den ganzen Körper, und der Aus wird klein und beschleunigt. Endlich ziehen sich die Bauchmusteln und das Zwerchsell start zusammen,

umb mit größerer ober geringerer Anstrengung wird alles ausgeworfen, mas ber Magen enthalt, querft die genoffenen Speifen und Getrante, bann Schleim aus Magen und Speiferöhre, enblich Salle, die aus bem Zwölffingerbarm herübertritt, und oft auch ber Schleim aus ber Luftrohre und ben Lungen, in Krantheiten auch mancherlei abnorme Stoffe, 3. B. Blut (f. Blut brechen), Roth (f. Miferere), eigenthumliche Schimmelformen (f. Sarcine). Ift bas E. vorliber, fo ftellt fich Mattigfeit und Schlaf ober, war die Anftrengung nicht fehr bedeutend, balb bas borige Bolbefinden wieder ein. Die Ursachen bes E. find verschieden. In der erften Rindheitsperiobe ift ce fast normal und ohne alle Beschwerbe, sowie bei manchen Thieren bas E. eine normale Lebensverrichtung ift (3. B. bas Ausbrechen bes Gewölles bei manchen Raubvögeln). Der Säugling entfernt das Uebermaß der genoffenen Milch durch ein dem Aufstoßen ähnliches, mühelofes Brechen. Uebrigens entfteht bas E. entweber burch Reizung bes Magens, befonders bes untern Magenmundes, 3. B. burch Ueberfüllung bes Magens, burch in den Magen gebrachte Gifte ober Reizmittel (f. Brechmittel), burch Entzundung ober Geschware des Magens, Magentrebs u. f. w., ober burch eine von ben Nerven, befonders vom Gehirn ausgehende tranthafte Erregung (z. B. bei Schwindel, heftigem Kopfschmerz, Hirnerschlitterung, hirnhautentzündung), welche Gehirnerregung auch eine reflectirte (f. Reflexbewegungen) fein tann, besonders vom Schlund und Zäpfchen aus (wenn man ben Finger in den Hals ftedt ober bas Bapfchen mit einer Feberpofe figelt), und bei Leiben anderer Organe, als ber Leber, ber Rieren, ber Gebarmutter u. f. w., ober psychifch burch bie Einwirkung ekelerregenber Borftellungen. Willfürlich tann man fich jum Brechen reigen burch Berfchluden von Luft, mas jeboch nur wenigen Berfonen möglich ift. Die altefte Lehre vom E. leitete biefes lebiglich von convulsibischen Bewegungen des Magens her, welcher eine der gewöhnlichen (peristaltischen) entgegengefente (antiperiftaltifche) Richtung annahme, bis fpater bie Behauptung aufgeftellt wurde, bag ber Magen fich babei gang leibend verhalte und nur burch die Bufammengiehung ber Bauchmusteln und bes Zwerchfells fo zusammengebrückt werbe, bag er seinen Inhalt ausleere. In der That aber bewegen sich beim E. sowol der Magen (stoßweise, bei festgeschlossenem Pförtner) als die Bauchmuskeln und das Zwerchfell, und jede diefer beiden Bewegungsarten vermag Stoffe zur Speiseröhre hinauszutreiben. Die Behandlung bes E. richtet fich nach beffen Urfachen. Wo der Magen gereizt ift, paffen nach Umftanden: bas Berfcluden von taltem Baffer ober Gisstudchen, von toblenfäuerlichen Getranten (Braufepulver, Coba- ober Gelterwasser), im Nothfall Narkotika (z. B. Opium, Bittermandelwasser, Nux vomica in sehr geringer Dofis), baneben außerlich talte Umichlage ober Senfteige u. f. w. In andern Fallen paffen atherifch-blige Mittel (z. B. Ramille, Balbrian, Bomeranzen, auch fcmarzer Raffee), ober zusammenziehende Stoffe (g. B. Berbfaure, Rreofot, Wismutweiß), ober fauretilgende Mittel (z. B. doppeltohlensaure Soda, Magnesia). Wenn das E. vom Gehirn ausgeht, ober wenn es fehr fcnell wiebertehrt, ift horizontale Lage, torperliche und geistige Rube, Duntelheit u. f. w. am besten. Wenn Gefunde plotlich heftig erbrechen, bente man zunächst an Bergiftung ober an Darmeinklemmung (3. B. incarcerirte Eingeweibebruche). Das bei Schwangern baufig portommende hartnädige Brechen erforbert nur bann einen argtlichen Gingriff, wenn bie Ernahrung ber Mutter barunter leibet. Deift aber wiberfteht es ber aratlichen Runft, und es muß in befonders heftigen Fällen fogar gur kinftlichen Friihgeburt gefchritten werben.

Erbrecht. Mit bem Tobe hort bie individuelle Berfonlichteit und berjenige rechtliche Bille auf, welcher ben Bofit bes Berftorbenen, beffen Forberungsrechte und feine Bflicht, etwaigen Gläubigern gerecht zu werben, bieber bewahrte. Dennoch fallt die hinterlaffenschaft feineswegs als ein Niemandsbing, bas jeber fich aneignen tonnte, ine Freie. Bielmehr hat bann ber Staat in Bertretung ber Befellicaft und ihres Anspruchs, bag bie Befriedigungsmittel für berechtigte Forberungen nicht hinterzogen werben, sowie in Beschitzung ber Familie (mit welcher der Berftorbene sowol in physischer und geistiger als in realer Beziehung verbunden ift) zunächst seinen eigenen Willen hinter den Nachlaß zu stellen und bafür Sorge zu tragen, daß letterer nicht abhanden tomme, fondern im Falle ber Ueberfculbung ben Gläubigern belaffen ober mittels «Univerfalfuccession» hinsichtlich aller übertragbarer Bermögensrechte und Pfilich= ten (Activen und Passiven) von einem ober mehrern Erben übernommen werde. Findet fich zu bem zahlungsfähigen Nachlasse kein Erbe, so gelangt die Gesammtvertretung an den Staat zu eigenem Intereffe. Das E. ober ber Inbegriff aller Bestimmungen über Succeffionen auf ben Todesfall ift hiernach teineswegs ein Ergebnig positiv rechtlicher Willfitr, wofitr es manche ausgeben wollen, sondern eine nothwendige Folge ber Familieneinheit und der auf Bewahrung des Rechtszustandes gerichteten Staatsaufgaben, wie dies die speculative Philosophie und, auf

Digitized by Google

hiftor. Boben, Bans in feinem Berte «Das E. in weltgeschichtlicher Entwidelung» (4 Bie. Stuttg. 1824 - 29) überzeugend nachweisen. Reine Bartic des Privatrechts legt ihren 32 fammenhang mit den allgemeinen Culturzuständen so unmittelbar dar als gerade das E. Unte einem Despotismus so ausschweisender Art, wie er z. B. noch heutzutage bei einigen Namvölkern das Attribut des Königthums bilbet, gewährt nur die Achtlosigkeit ober Freigebiefe bes Herrschers irgendwelchen Anspruch auf bas Besithum eines Berftorbenen. Wo aber, w: in dem ältesten Rom oder in der german. und flaw. Borzeit, der Staat mehr die Sonnanetat nach aufen aufrecht erhalt, ben Schut bes einzelnen bagegen einer, unter ber Dicuter bes Bausvaters zusammengefaßten Familie ober sonftigen engern Genoffenschaft überlät, fann burch ben Tob bes Oberhauptes wol eine Beranderung in ber Person bes Berfügenen nicht aber in bem wirklichen Subjecte bes Gefammteigenthums vor fich geben. Erft wenn fie bie Anertennung ber Individualität volliogen hat, entfteht ein E., das allmählich allen But lungen des Freiheitsbegriffs und jedem Bechsel in den Ansprüchen, welche Staat und familie an bas Bermögen erheben, einen Ausbruck verleiht. Die Grundlage wird immer gebilbet w ber natürlichen ober Inteftaterbfolge nach Gebliterecht, b. h. von ber Bertreimg w Nachlasses durch die nächsten Blutsfreunde, wiewol unter mannichfaltigen Modificationa 3. B. hinfichtlich ber Bestimmung, wer in jedem Falle nächster Bermandter sei, hinsichtlich ber Beborgugung bes Manusstammes (f. Agnaten), vereinzelt auch ber Weiberseite. Entrem. gesett ist die testamentarische Erbfolge (f. Testament) nach den Anordnungen bes Baftorbenen, ber fich bamit aber immer befehlend ober bittend an die Angehörigen wendet, folg wieder der pflichtmäßige Wille der Familie den Grund für die Wirkfamkeit des Testaments abgibt. Das deutsche Recht kennt auch eine vertragsmäßige Erbsolge. (S. Erbvertrag.) Du Ansprüche ber allernächsten Blutsfreunde (Noth- oder Bflichterben) nimmt das Notherbitch! gegen die Willfür oder die Unselbstündigkeit des Testators mit der Anordnung wahr, das der Descendenten und in beren Ermangelung den Ascendenten felbst in dem Falle einer Teftamenterrichtung, sofern nicht gesetzliche Gründe zu einer völligen Ausschließung vorhanden sind, menigstens ein bestimmter Theil des Nachlaffes (Pflichttheil) gewährt werben muß.

Gegenstand der Erbfolge ist die Erbschaft (hereditas), d. h. das gesammte Besthum eines Menschen, infoweit es bei seinem Tobe durch E. auf andere übergeben kann. Shehenlich, vaterliche Rechte sowie Amtsbefugniffe bes Berftorbenen find barunter nicht enthalten, ich nicht einmal, wenigstens nach ber Regel bes rom. Rechts, die Erbschaft eines britten, welch dem Berftorbenen bereits angefallen, von demfelben aber noch nicht angenommen war. Det läßt das rönt. und gemeine Recht in einigen Ausnahmefällen den liebergang auf die Erben be Erben zu (transmissio heroditatis, Berfenbungerecht), und nach eigentlich deutschem und fran-Rechte bedarf es wegen des Grundfates aber Tobte erbt ben Lebendigen» (le mort misit be vif) zur Erwerbung von Erbichaften feiner befondern Annahme. In ber Erbichaft find auch bie Schulden bes Erblaffers, b. h. desjenigen, von welchem ber Nachlag herrührt, mit enthalten. Die Erbschaft wird angetragen» (delatio hereditatis) durch ben wirklich erwiesen. natürlichen Tob ober ben nach langer Abmefenheit (Berfchollenheit) eines Menschen und bet geblicher Musrufung beffelben richterlich angenommenen. Erworben wird bie Erbichaft burch ausbrudlichen Antritt von feiten des berufenen Erben (aditio hereditatis) ober burch folis fige Sandlungen, welche, wie z. B. die Bezahlung von Rachlafichulben, ben Billen, von bem Erbanfalle Gebrauch zu machen, unzweifelhaft offenbaren (pro horodo gestio). Die Erbidat ruht (heroditas jacens), bis ber Erbe betannt ift und fie angetreten bat. Sie wird fur biefe Beit burch einen gerichtlich bestellten Pfleger (curator hereditatis jacontis) vertreten. Die Auslieferung erfolgt an benjenigen, ber fein G. flar erweift; wer ein befferes Recht baju behamptet, muß fodann mit einer Erbichaftellage (bereditatis petitio) gegen jenen auftreten. Erbe (lat. heres, wenn er schon nach altem Civilrecht, bonorum possessor, wenn er nur mit Gulfe bes pratorifchen Rechts jum Nachlaffe gelangt), b. h. unmittelbarer Bertreter aller übertragbaren Rechte und Berbindlichteiten eines Berftorbenen, ober Miterbe, Bertreter eines blogen an theils an benfelben, tann nur eine Berfon werben, welche die Erbfühigteit ober Guccefflond. fähigkeit (unpaffend testamenti factio passiva genannt) besitet, b. h. die Eigenschaften, bit theils gur Erwerbung einer Erbichaft überhaupt, theils ber vorliegenden im befondern gefehlich erforderlich find. Manche einschlagende Beschräntungen, fo g. B. bag Gohne bestrafter Dod verräther niemand beerben burfen, hat das neuere Recht in Begfall gebracht. Rach Letten Billen tonnen die Erben wieder andern Berfonen etwas abzugeben haben. (S. Legat.)

Die Bestimmungen über bie Intestaterbfolge verfeten bie Blutefreunde in aufeinanber.

folgende Alassen mit der Wirkung, daß die Berwandten einer spätern Alasse nur Ansprüche erlangen, wenn bie nubern Angehörigen ausschlagen ober ber Erbfabigteit entbehren, ober wenn bergleichen nicht vorhanden find. Das neuere rom. Recht ftellt vier Drbnungen auf: 1) die ehelichen Rinder nach Röpfen und beren Nachkommen nach Stummen, indem Die Rach-Lommenfchaft eines vorher verftorbenen Sohnes beffen perfonlichen Antheil an bem alterlichen Nachlaffe vermoge bes Reprafentationerechtes wieber unter fich theilt; 2) die Aeltern, Großaltern u. f. w. mit ben vollburtigen Gefdmiftern und Gefdmifterlindern (nicht Enteln), und amar die Gefchwisterfinder, welche in ihrer Aeltern Rechte treten, wenn fie mit Gefchwis ftern des Erblaffere concurriren, nach Stummen, unter fich allein nach Ropfen; 3) bie Salbgefchwister mit ihren Rinbern; 4) bie entfernten Berwandten, ohne Unterfchied ber vaterlichen ober mitterlichen Seite nach ber Rabe bes Grabes und in gleichem Grabe ber Bermanbtichaft nach Röpfen. Diefes Shftem wurde in Deutschland burch bas ber ehelichen Gutergemeinschaft (f. b.), wo biefe gilt, und burch bie besondern Gefete einzelner Lunder febr mobificirt. Das preuß. Recht, welches indeg nur in Ermangelung besonderer Provinzialgesetse zur Anwendung tomnit, hat folgende Erbfolgeordnung: 1) Rinder und fernere Abtommlinge; 2) Aeltern; 3) vollburtige Gefchwifter und beren Abfommlinge; 4) Grofialtern, Urgrofaltern n. f. w. nebft ben Salbgeschwiftern mit ihren Abkommlingen, fodaß die Afcenbenten die eine, die andern Geschwifter Busammen bie andere Balfte betommen; bie vollblirtigen Gefchwifter mit ihren Rachtommen fchließen aber bie Balbgeschwifter und beren Rachtommen von ber Erbichaft ganglich aus, fowie biefe die entferntern Bermanbten; 5) entferntere Bermanbte nach ber Rabe bes Grabes und ohne Unterschied der vollen und halben Geburt. Das franz. Recht theilt den Nachlaß eines kinderlos Berstorbenen in zwei gleiche Bulften, wovon es eine der väterlichen, die andere der mutterlichen Seite zuweift. Es entfteht hieraus folgende Erbfolgeordnung: 1) Rinder und beren Nachtommen; 2) Gefchwister und beren Rachtommen, mit welchen die Aeltern, wenn beibe am Leben find, zur Salfte theilen, ber Bater ober bie Mutter allein aber nur ein Biertel erhalten und Grofaltern gang ausgeschloffen werben; bie Gefdwifter aus verschiebenen Eben theilen fo, daß die vollbürtigen an beiben Salften ben vaterlichen und mutterlichen Antheil nehmen, Halbgeschwister nur an der einen (also bekommen drei vollbürtige Geschwister, mit einem Halbbruber theilenb, jedes erstens ein Sechstel bes Banzen in ihrer Halfte allein und bann noch ein Achtel in ber andern Sulfte ober fieben Bierundzwanzigstel, ber Halbbruber nur brei Bierundzwanzigstel); 3) die weitern Berwandten nach ber Nahe bes Grabes in jeder Salfte, infoweit sie nicht von entferntern Ascendenten, von diefen jedoch nur in ihrer Seite ausgeschlossen werben. Ueber ben gwölften Grab ber Bermanbtichaft gibt es fein E. Am einfachften und consequentesten verfahrt bas ofterr. Gefetbuch. Es beruft zuerft bie Rinber und weitern Rachtommen, bann bie zwei Stumme ber beiben Aeltern und ihrer nachtommen, jeben zur Gulfte, sobaß die Aeltern ihren Nachkommen vorgehen; hierauf die vier Stämme der Großältern, dann die acht ber Urgrofaltern, ferner die 16 ber Ururgrofaltern und endlich die moglichen 32 ber Urururgrofaltern ober die Afcenbenten bes fünften Grabes. Alle biefe Stumme find aber einander fo fubstituirt, daß die Antheile, in welchen teine Descendenten vorhanden find, dem nachften Stamme zuwachsen. Solange in einem nühern Grabe noch Descendenten vorhanden find, tommen die entferntern Linien nicht zur Erbfolge. Ueber ben fünften Grad ber Afcendenten gibt es tein E. mehr. Segatten haben nach rom. Rechte tein eigentliches E. zueinander, wol aber ba, mo Gittergemeinschaft gilt, ober wo bie Lanbes- und Ortsgesche bem Ueberlebenben einen gewiffen Erbtheil (ftatutarifche Portion) zuweisen. Die alte beutsche Erbfolge beruhte auf der fog. Parentelenordnung, infofern immer nur auf den nachften gemeinschaftlichen Stammvater gefehen wirb, und ein Befitthum, welches einmal an eine Berfon getommen ift, fo lange bei ber Rachtommenschaft bleibt, als noch jemand in berfelben Parentel vorhanden ift, bann aber ber Rachtommenichaft bes nächften Stammvaters zufällt. Ueber ben Borgug, ben mannliche Erben aus bem Mannestamme hinfichtlich bes Grundftlich und ber Rriegerliftung bes Berftorbenen (Beergeraths) und bie weiblichen Angehörigen binfichtlich ber Birthichafte. Befleibunge- und Schmudfachen (Gerabe) haben, f. Deutsches Recht. In ber Borgeit mar bie Succeffionefabigfeit auch noch burch bie Abstammung aus ftanbesmäßiger Che mit einer Sbenblirtigen bedingt, was fich wenigstens im bentfchen Flirftenrechte noch erhalten hat. Unebeliche Rinder entbehrten bas E., jest fteht ihnen aber ein folches gegen die Mutter und bie millterlichen Bermanbten zu. Nach beutschem Rechte haben fich noch folgende besondere Erb= folgeordnungen ausgebildet: 1) die Primogenitur (f. b.); 2) das Majorat (f. b.); 3) bie Se= cundo- oder Tertiogenitur, wobei die Erbfolge immer auf die zweite oder dritte Linic fallt und

bei berselben bleibt, solange fie bauert und nicht durch den Abgang der ältern selbst zur erste wird, indem in diesem Falle wieder die nächste zweite Linie des bisherigen Bestizers (der zweit Sohn, der älteste nachgeborene Bruder oder der Oheim) in die Secundogenitur eintritt; 4) des Seniorat, welches an das nach dem natürlichen Lebensalter älteste Mitglied des gauzen Seschierts fällt. Alle diese Ordnungen können auf verschiedene Beise combinirt und blos auf die Agnaten, aber auch auf die Cognaten bezogen werden. Uedrigens sind diese besoudern Ordnungen der Erbsolge weniger in bürgerlichen Berhältnissen als vielmehr im Staatsrecht und hinsichtlich größerer Bermögenstheile von abelichen und fürstl. Familien üblich.

Erbschaftsgeld, s. Abschoß. Erbichleicherei ift die Bemuhung um eine Erbschaft unter Anwendung von widerred: lichen ober unmoralischen Mitteln. Birb zu diesem Zwede ein Teftament untergeschoben ste ein ichon errichtetes bernichtet, fo tritt die Strafe ber Fulfchung (f. b.) ein, mabrend fich, wen ber Testator burch falfche Borspiegelungen zu einem Lesten Willen vermocht worden ist, de er ohne diese Taufdung nicht errichtet haben wurde, bas Teftament wegen Behinberung ber Billensfreiheit feines Urhebers wenigstens umftogen läßt. Das bloge Ginfchmeicheln in bie Bunft bes Erblaffere burch Borfpiegelung großer Anhanglichkeit und bie Erregung ober Emgerung eines Zwiespalts zwischen bem Teftator und beffen Angehörigen, um ihre lestwillige Ausschliefung herbeizuführen, ift zwar als Beweis großer Babfucht und Gewiffenlofigieit gu verabscheuen, aber nicht als Aufhebungsgrund gegen ben Letten Willen zu benutzen. Bei den Römern war die Jagd auf Erbichaften ein gewöhnliches Geschäft, und die Rünfte ber Erb schleicher (horodipotae) boten ber Satire einen ergiebigen Stoff. Im Mittelalter **mis**brauch: namentlich die Rirche ihren Ginfluß auf um ihr Seelenheil beforgte Berfonen gur Grlangung reicher Erbichaften und Bermachtniffe und wußte ben Biberftand bes beutichen Rechts gegen Testamente von schwer Rranten und sonft ihrem Tobe Entgegensehenden zu brechen.

Erbse ist der deutsche Name der zur 17. Klasse bes Linne'schen Systems und zur Familie ber Schmetterlingsblutler gehörigen Gattung Pisum. Ihre Arten, in Europa und Beftafien beimifch, find einjährige, faftvolle, blaugrune, table Arauter mit zerbrechlichen, aftigen Stengeln, paarig gefiederten Blattern, deren Stiel in eine Ranke ausläuft, großen blattartigen Rebenblättern und blattwinkelständigen, langgestielten, wenigblütigen Trauben. Die Blüten baben einen zweilippigen Relch, eine große, zurudgeschlagene Fahne und einen an ber untern Seite tiefrinnigen, an der obern Seite bartigen Griffel. Die Frucht ift eine langliche, unreif fiets jusammengebrudte aber später aufgetriebene, oft faft malzige, vielfamige Bulfe. Bu biefer Gattung gehören bekanntlich einige unserer wichtigften Stilfenfrüchte. Es scheint drei Sanptenlturarten zu geben: die Adererbse (P. arvenso L.), die Saat- ober Gartenerbse (P. sativum L) und die Budererbse (P. saocharatum Host.). Andere nehmen blos zwei Arten, die beiden zuerfigenannten, an. Bei ber Adererbse find die Blutenftiele einblutig, die Blumen violett ober purpurn, die Samen tugelig, oben und unten eingebrudt, marmorirt, die Schalen ber walzigen Bülsen ungenießbar. Die Saaterbse und die Zuckererbse haben zweiblittige Stiele. Bei erfterer find die Schalen ber zulent bald walzigen, bald zusammengebrückten Bulfen an ihrer Innenfeite mit einer anfange abziehbaren Bafthant verfeben, die gedrangtflebenben Samen fugelrund ober fast vieredig (bie vieredige ober Lupinenerbse, P. quadratum Mill.), mubrend bie Budererbfe ichwertformige, fleischige Gulfen ohne Bafthaut auf ber innern Schalenflache und entfernistehende, eingebrückte Samen hat. Deshalb konnen von letzterer Art die unreifen Gulfen gang und gar verfpeist werben, mahrend von P. sativum nur die Rorner und allenfalls die Schalen der jungen Bulfen, nachdem man fie cabgezogen» hat, genießbar find. Die Adererbse findet fich wild ober verwildert hier und da auf Erbfenfeldern, befonders aber häufig im «Gemenge» der Landwirthe. Sie scheint in Deutschland heimisch zu fein. Die Saat- und die Zuckererbse ftammen aus Asten und werden befanntlich in einer großen Menge von Ab- und Spielarten, die man in niedrige und hochgehende, frühe und späte, weiß- und buntblühende u. f. w. eintheilen tann, angebaut. Die durch gang Europa verbreitete Erbfencultur ift zwar alt, war jedoch den Römern und Griechen nicht befannt. Gegenwärtig wird ber Erbfenban in ben fubeurop. Ländern in bei weitem größern Maßstabe betrieben als wie in Deutschland. Die Samen der E. bieten reif und unreif Menfchen und Bieh eine fehr nahrhafte und angenehme Speife; auch bas Erbfenstroh ift ein gutes Biehfutter. Unter ben verschiebenen Insetten, welche ben G. Schaden bringen, ist namentlich ein kleiner Rüffelkafer, Bruchus pisi, ber Erbfenkafer, zu bemerken. Dieses taum zwei Linien lange, grauschwarze Insett bohrt seine Gier in die gang jungen Schoten, in jeden Samen eins. Die aus dem Ei entstehende Larbe frißt das Innere

bes heranwachsenben Samens auf und verpuppt schließlich in bem reif gewordenen, aber hohlen Samen. In Nordamerika hat dieser kleine Käfer schon großartige Berheerungen angerichtet. Renerdings ist er auch in Deutschland hier und da (3. B. in Sachsen) in Besorgniß erregender Menge aufgetreten.

Erbienstraud, f. Caragana.

Erbitude (peccatum originale, originis, hereditarium) heißt in dem firchlichen Glaubensfinsteme die durch Abam's Fall (poccatum originans) entstandene, durch die Zeugung in gleichem Grabe auf alle Menfchen ohne Ausnahme fortgepflanzte gangliche Berruttung ber Bernunft und des Willens (peccatum originatum), wodurch die Menschen von Natur, d. h. wie sie bei ber Beburt jur Belt tommen, nicht nur jur Ertenntnig und Liebe Gottes und bes Guten ganglich untuchtig, fonbern vielmehr nur zur Berachtung Gottes geneigt und zu allem Bofen begierig fein follen, wofür fie Gottes Born theils mit bem leiblichen Tobe bestraft, theils jum etwigen Tobe, b. h. zur Berbammung in ber Bolle, bestimmt habe. Man gründete biefe Lehre in ber Rirche vornehmlich auf 1 Mof. 1, s. 21 und auf bie paulinischen Stellen Gal. 3, 22; 5, 17; Rom. 3, 28 fg.; 5, 12; 8, s, welche indeg, unbefangen verftanden, die Erbstündenlehre gar nicht enthalten. Die altefte Rirege tanute biefe Lehre, ber manche Stellen ber Beiligen Schrift geradezu widersprechen, nicht; ja die Rirchenväter, wie Justinus Martyr, Clemens Alexandrinus, Frenaus u. a., theilten bem Menfchen von Natur bas Bermogen gu, Gott gu ertennen und bas Gute ju mublen, verwarfen alle Fortpflanzung ber Gunbe und Schuld mit Bestimmtheit und führten felbst die menschliche Sterblichkeit nicht auf Abam's Sunbe, fondern allein auf die Ratur bes Rörpers zurud. Dagegen behauptete Drigenes im Gegenfate zu ben Gnostitern und Manichaern, welche die Sunbhaftigkeit der Menschen auf die Berbindung der Seele mit einem materiellen Körper begrundeten, daß die Sundhaftigfeit schon bei der Geburt bes Menfchen vorhanden fei; boch leitete er bie Berbreitung ber Gunde und beren Folgen nicht aus ber Fortpflanzung, fonbern aus einer fitflichen Einwirtung burch Lehre und Beifpiel her. Die Urfache ber Sunbe fand er hiernach in der Freiheit bes Willens, beren Diebrauch er theils aus ber Einwirfung bofer Machte, theils aus einem Uebergewichte ber Sinnlichkeit über ben bernünftigen Beift erklarte. Singegen meinten bie orthoboren Lehrer ber griech. Rirche, bağ Abam burch seinen Fall sich und alle Nachtommen flerblich gemacht habe, fanden aber bie Sunde in der Billensfreiheit des Menschen, wennschon die eigene Sinnlichkeit und die Macht bamonifcher Befen jener forderlich feien, und theilten bem Menfchen bas Bernibgen gu, jeglichem Bofen widerstehen zu tonnen. Diefe Borftellungen hielten die griech. Rirchenlehrer im wefentlichen feft; von Joh. Chryfoftomus murben fie ausführlich entwidelt. Gine andere Entwidelung nahm bas Dogma von ber E. in ber lat, Kirche. hier behauptete Tertullian nach feiner Lehre bom Traducianismus (wonach bei ber Zeugung die Seele der Aeltern in den entftehenden Rörper des Rindes übergeleitet wird), daß fich mit der Sterblichkeit auch die Sundhaftigkeit von Abam auf alle Menschen fortgepflanzt habe: er vertheidigte sonach ein originis vitium, ohne es aber als wirkliche Sunbe zu fassen und bem Menschen bas Bermögen zum Buten abzufprechen. Diefer Anficht folgten Coprian, Silarius von Bictavium, Ambrofius, ja felbst Augustin in seinen frühern Schriften. Die ftrenge Lehre über die E., wie fle oben bezeichnet ift, entwidelte aber Augustin zuerst in feinem Streite mit Belagius, Colestius und Inlian von Eclanum, und brachte es fowol durch fein großes Anfehen als auch durch die Unterstutung der Kirche von Afrika, der röm. Bischöfe und der weltlichen Macht bahin, daß feine Gegner, unter bem Namen Belagianer (f. b.) bekannt, auf ben Synoben zu Karthago (412, 416, 418), ungeachtet die Synoden von Jerusalem und Diospolis (415) gunftig für fie entschieben, als Rezer verurtheilt wurden. Gegenüber der Lehre vom absoluten, durch Abam's Hall auf alle Menfchen vererbten Berberben hatte Belagius bie Unverdorbeuheit ber menfchlichen Ratur auch nach dem Sündenfalle und die unverlorene Freiheit zum Guten wie zum Böfen behauptet. Eine Mobification der Anslchten des Belagius war die Lehre der sog. Semipelagianer (f. d.), bon Johann Caffian, Gennadius, Bincentius, Faufins, Arnobius u. a. anfgestellt, welche bem Menfchen, trot einer infolge ber erften Sunde angeerbten Schwäche, bennoch wenigstens einiges Bermögen zum Guten zuschrieb, wodurch er zwar Gottes Gnade nicht verdienen, aber zu berfelben fich fahig machen konne. Diefe Anflicht blieb unter bem Ramen ber Augustinischen im Mittelalter herrschend, während feine echte Lehre für tegerisch galt. Rücksichtlich ber Art, wie fich bie E. fortpflanze, blieben manche bei bem Traducianismus fiehen, mahrend andere an eine Anstedung ber Secle burch ben bestedten Rorper, ober an eine Zurechnung an alle Theilhaber ber menschlichen Ratur bachten. Anfelm von Canterbury bachte fich bie E. als einen

Mangel der schulbigen Gerechtigkeit und meinte, daß biefer Mangel allen Racksmunen Abam's zugerechnet werde, wenn auch nicht in dem Maße, als wenn sie selbst gefündigt hätten. Seiner Ansicht gab sich Duns Scotus hin, während Bonaventura und Thomas von Aquino die Angestinische und Anselmische Meinung zu verbinden suchten. Anselm hatte geglandt, durch seine Theoric auch die sündenfreie Geburt Jesu besser zu können, und im 12. Jahrh. (um 1140) sing man an, zu behaupten, daß auch Maria ohne E. empfangen worden sei.

Die firchlichen Reformatoren bes 16. Jahrh. und die Symbole berfelben ftelltem bie An guftinifche Erbfündenlehre überall an die Spite, weil fie mit Bulfe berfetben die rom. Lebre De ber Berdieuftlichkeit ber Berte und von der eigenen Geungthunng belämpfen tonnten, währen bie tath. Rirche in ber fünften Sitzung bes Tribentinischen Concils ben Gemipelagianismus jur öffentlichen Lehre machte. Mit ber luth. Rirche ftimmt nach Calvin's Borgange bie reform Rirche Uber die E. Uberein, indem fie Zwingli's freiere Anficht nicht beachtete, ber fie ne für ein Uebel, für eine Rrantheit und nur in bem Sinne für eine Sitnbe (poceatum) erflant. wenn babei ein Gebot Wertreten werbe. Dagegen leugneten bie Arminianer und Socimann bie E. im ftreng firchlichen Ginne. Die Mennoniten fprachen fich zwar für ben Berluft bet göttlichen Chenbilbes infolge ber Gunde Abam's ans, behaupteten aber immer noch ben freien Billen bes Menschen. Die Quater verwarfen ben Ausbrud E. geradezu, meinten indef, bag in bem Menfchen ein Gunbenfame liege, aus bem bie gurechnungefühige Gunbe bervornebe, daß jeboch ber Menfch bei aller Berberbtheit bie Fabigfeit noch habe, für bas innere Licht erwedt ju merben. Uebrigens erffarte bie gefammte prot. Rirche nur Jefum fitr erbfitindenund fünbenlos. Die rom. Rirche legte biefe Gigenschaften auch ber Maria bei, und Bins IX. hat biefe Ansicht neuerbings als formliches Dogma festgestellt. Die griech. Rirche meinte, baf die E. ber Maria zwar innegewohnt habe, diefe aber durch Gott vor Gunden bewahrt werben fei. In einigen Betenutniffchriften theilte die gricch. Lirche auch bem Menfchen ben freien Billen ju, in andern bagegen verwarf fie diefe Anficht. Die Barte ber Augustinischen Erbfündenlehre flihrte in der Beit ber Reformation ju lebhaften Streitigkeiten, gunachft gwifden Luther , welcher die völlige Unfreiheit bes menfchlichen Billens behauptete, und Erasmus, der nur eine Schwächung burch die E. annahm, aber keineswegs eine gangliche Aufhebung bes Willens zugestehen wollte. Spaterhin regte Flacius (f. b.) ben Streit über bie E. von nenem an, indem er gegen Bictorin Strigel behauptete, daß sie Substanz der menschlichen Raim ansmache. Die Milberungen, welche in biefer Lehre burch Georg Calirt um die Mitte bes 17. Jahrh. wieder ausgesprochen worden waren, wurden durch Abraham Calov und ambere eifru bekumpft, und erst seit dem Auftarungszeitalter griff man bas Erbsündenbagma mit religiöfen, sittlichen und rationalen Gründen lebhaft an. Rant stellte die moralische Deutung des Dogmas auf und bezog die E. auf einen in dem Menfchen liegenden Sang jum Bofen, welcher er aus einer transscendentalen Freiheitsthat ableitete. Der Rationalismus lehrte bagegen, wie Belagins, nur eine Schwäche ber menschlichen Natur in Erfenntniß und Ausführung bes Onten. Schleiermacher fah in der E. die menschliche Gattungsfünde oder das durch das urfprüngliche Uebergewicht ber Sinnlichfeit über ben Beift begrunbete, beim Beranwachfen bes Denigen nothwendig hervortretende, in ber fündigen Bemeinschaft fich fortwährend vermehrende Boje, welches, erft burch Chrifti unfunbliche Bollommenheit principiell tiberwunden, nach und nach in ber driftl. Gemeinschaft wieber ausgeschieben werbe. Nach Begel ift die E. nichts anderes als die nothwendige Endlichkeit und Begrengtheit alles befondern Dafeins, welche bom Denschen als die aufzuhebende Schranke des Geistes erkannt werde, daher das Sündenbewuste sein ober die Entzweitung des Geistes mit fich selbst der unvermeibliche Fortschritt iber die bloge Natürlichkeit und die erste Borftuse der wahren Berfohnung sei. Hiernach haben Asthe, Beller u. a. das Böse im einzelnen als vermeiblich, im ganzen aber als nothwendige Durch= gangestufe ber geistigen Entwidelung gefaßt, wahrend andere ben Begriff ber Stinde jedeufalis nur so weit glaubten erstrecken zu burfen, als die persönliche Burechnung und sittliche Selbsverantwortlichkeit reiche, also wol von einem natürlichen ober erblichen Bifen, aber nicht von erblicher Schuld oder Sande fprechen wollten. Indeft ift der Uebergang jum Bewuftfein und jur perfonlichen Burechnungofühigkeit ber Gilnbe fcwer ju firiren, nub ba ber Geift uberhaupt seiner Substanz nach als Wille bestimmt werden muß, fo ist die in der menfchlichen Natur liberhaupt gelegene Döglichkeit bes Gunbigens nothwendig zugleich eine natlirliche Bestimmtheit bes Billens zu nennen, welche ben einzelnen Billensenticheibungen zuvortommt. Daber glaubten einige, wie Julius Müller und Mudert, in ber Beife bes Origenes bie E. aus einer porirbifchen Willensentscheibung jum Bofen, welche alle menfclichen Seelen gur

Strafe auf die Erde herabgeführt habe, andere, wie Chr. Beife, aus der Ursunde des naturgeistes erklären zu milfen, welche ichon die untermenschliche Schöpfung befleckt habe und in den Gattungscharakter der Menschheit eingebrungen fei. Die neuanfgelebte Orthodoxie hat

Die Augustinische Erbfundenlehre restaurirt.

Erbiochter heißt die nächste Berwandte eines Guts- ober Lehnbesitzers, ingleichen des Mitglieds eines regierenden Hauses, welche nach Abgang des Mannsstammes ober boch in Ermangelung näher berechtigter männlicher Erben zur Nachfolge kommt und bann das Recht auf ihre Nachkommen überträgt. Ein besonderes Recht haben die Töchter der Lehnbesitzer in Medlenburg, wenn lettere ohne Söhne versterben; sie werden Erbjungfern genannt und bleiben lebenslänglich im Besit des Guts.

Erbunterthanigfeit, f. Leibeigenschaft.

Erbverbriiberungen (pacta confraternitatis) nennt man Bertrage, wodurch fich zwei ober mehrere Familien ein für den Fall bes Aussterbens des einen eintretenbes, gewöhnlich wechfelfeitiges Erbrecht gufichern. Diefelben murben jundchft zwifden ftammbermanbten regierenben Familien liblich, um die verberblichen Folgen ber Landestheilungen wieder aufzuheben, foweit bies nicht icon burch Familienwerträge und Erbfolgeordnungen, vorbehaltene Riidfallerechte und fonftige Anwartschaften gefchehen mar. Mit ber Beit murben bie E. auch auf bloe verschwägerte Familien ausgebehnt. Es war bazu bie taiferl. Bestätigung infofern nothwendig, als dadurch bas Recht des Raifers, Reichslehen zu vergeben, beeintrachtigt wurde. Die fcon Beiten bes Reichs gefchloffenen E., foweit fie nicht bereits Wirtung gehabt, wie a. B. bie awifchen ben Baufern Sachfen und Benneberg vom 3. 1554, zwischen Brandenburg und Pommern von 1501, oder bei Gintreten des darin vorgesehenen Falls wirkungslos geblieben find, wie die zwifden Braunfdweig und Oftfriesland von 1691, ober endlich ausbrildlich aufgehoben find, wie g. B. 1805 ber 1770 abgefchloffene Erbbertrag, wodurch Defterreich Sueceffionerechte auf bas Bergogthum Bürtemberg erhielt, werben noch für gultig gehalten. Go ber einfeitige Erbverbrüberungevertrag, welcher bem Saufe Brandenburg feit 1642 bie Erbfolge in Medlenburg auf ben gall bes Ausfterbens bes Mannestammes gufichert. Am befannteften ift die querst 1373 aufgerichtete, bann öfters erneuerte und fortbauernd rechtsbeständige Erbverbritderung zwischen Sachsen und Beffen, bei ber es jedoch zweifelhaft ift, ob Brandenburg, welches 1457 und 1614 berfelben beitrat, noch barin begriffen fei. Das gegenwärtige beutsche Staaterecht fordert zur Aufrichtung einer Erbverbritderung die Einwilligung ber Agnaten und ber Stände. Ein folder Bertrag mit einem Fitrftenhause außerhalb bes Deutschen Bunbes lonnte überdies nicht ohne Genehmigung ber Bunbesverfammlung gefchloffen werben.

Erbvertrag (paotum heroditarium) heißt ein Bertrag, welcher ben bereinstigen Rachlaß eines der Mitcontrabenten, ober beiber, ober einer noch lebenden britten Berfon betrifft. Es wird bamit auf ein gesetliches Erbrecht verzichtet (pactum nogativum), ober ein Anspruch auf den Tobesfall entweber rudfichtlich einzelner Sachen, wie bei Schentung auf ben Tobesfall, oder ruffichtlich des gesammten Bermagens erworben (pactum acquisitivum) ober wenigstens gesichert (pactum conservativum). Im rom. Rechte haben Erbvertrage über bas gesammte Bermogen teine Geltung erlangen tonnen, weil, mas bie Erbverzichte anlangt, vordem nur folche Berfonen gefethliche Erben waren, welche ju bem Erblaffer in einem Abhangigfeiteberhältniffe ftanben und ihm gegenüber bem Erbrechte nicht frei entfagen tonnten, und weil die Erwerbung von Erbansprüchen mittels nur durch beiberfeitige Uebereinstimmung aufzullsenden Bertrags die Freiheit des beliebigen Biberrufs vom Letten Billen aufgehoben, hierdurch aber bie Bürger in ber Sandhabung einer Strafgewalt tiber ihre Umgebungen wegen Lieblofigfeit und Bernachläffigung gehindert haben wilrbe. Rach beutschen Rechten erfetten bagegen Bergabungen auf ben Tobesfall im Bertragewege bie bem Alterthum unbefannten Teftamente, unb feit ber Anertennung burch bas tanonische Wecht find Erbverträge noch nach heutigem gemeinen Rechte unbestritten gultig. Sie tonnen auch zwifchen gangen Geschlechtern geschloffen ober mit Chepacten (f. b.), Leibrenten = und Alimentationevertragen in Berbindung gebracht werden, bebürfen aber nach particularen Gefeten obrigkeitlicher Bestätigung. In ber Regel behalt babei ber Mitcontrabent die Berfügung über bas Bermögen unter ben Lebenben, barf aber gum

Schaben bes anbern teinen Letten Billen errichten.

Erbzins heißt eine Abgabe in Seld ober Naturalien, welche entweder auf ein mit Eigenthumsrecht ibertragenes Grundstid gelegt (oonsus reservativus) oder gegen Ueberlaffung eines Kapitals für ewige Zeiten von einem Grundstüde versprochen (oonsus oonstitutivus) und durch den Besitzer desselben alljährlich an einen Privatberechtigten zu zahlen ist. Erbzins güter sind

baher die einer solchen Reallast unterworfenen Grundstüde. Bei ihnen wird Eigenthum bet Bebauers vorausgesetzt, wenngleich es nicht ein vollständiges zu sein braucht. Dies ift namen lich ber Fall bei denjenigen Erbzinsgütern, welche im ganzen und abgesehen von einigen Abweichungen, besonders hinsichtlich der Laudemialpflicht, der rom. Emphyteusis (f. b.) entspreche:

Ercilla h Anftiga (Don Alonfo be), span. Dichter, geb. zu Mabrid 7. Aug. 1533, da Sohn eines span. Rechtsgelehrten Fortunio Garcia, erbte von seiner Mutter, welche nach tem friiben Tobe ihres Gatten mit ihrem Sohne an ben hof ber Raiferin Ifabella, Gemat -Rarl's V., tam, ben Namen Buniga. Er murbe Bage bei bem Infanten Don Bhilipp und te gleitete diesen auf der Reise burch die Niederlande und einige Theile Deutschlands und 312 liens und 1554 zu bessen Bermählungsfeier mit ber Königin Maria nach England. Als ba: nachber, um ben Aufruhr ber Araucos an ber Rufte von Chile zu bampfen, ein beer um Amerita gefandt wurde, nahm E. theil an bem Buge. Der Belbenmuth, mit welchem := Araucaner tampften, begeifterte ben jungen E. ju bem Bebanten, biefen Rampf jum Gegerstande eines Epos zu machen. An Ort und Stelle begann er bas Gebicht etwa um 1558, mb Stude Leber mußten ihm bisweilen ben Mangel an Bapier erfeten. Falfcher Berbacht, emen Aufruhr geftiftet ju haben, verwidelte ibn in eine peinliche Untersuchung. Schon ftand er auf bem Blutgerüfte, als feine Unfchuld ertannt wurde. Tief getrantt ging er hierauf nach Spanien jurid und machte eine Reife burch Frantreich, Stalien, Deutschland, Bohmen und Ungarn. Rach feiner Rudlehr vermahlte er fich 1570 in Mabrib mit Maria Bagan, beren Reize und Tugenben er in mehrern Stellen seines Bebichts erhebt. 1571 wurde er jum Ritter von Santiago ernannt und diente einige Zeit als Rammerherr bei Raifer Rudolf II. Doch tehrte er 1580 wieber nach Mabrib guritd, wo er fich vergeblich bemühte, ein forgenfreies Austommen an erhalten. E. farb bor 1595 in großer Burudgezogenheit und Armuth in Dabrib. Sein histor.-episches Gedicht in Ottaven, «La Araucana», ift, einzelne Episoden abgerechnet, eine treue Schilberung ber Begebenheiten. Gerbantes fett es im «Don Quixote» ben beften Cpopoen ber Italiener an die Seite. Jebenfalls theilt es vor allen fog. mobernen Selbengebichten mit ben alufiaben» ben Borgug mahrer Objectivität und baber echt epifchen Geiftes: auch ift es von feiten ber Sprache claffifch. Die erfte Abtheilung ift bie frischefte, benn biefe brachte er fertig nach Europa mit, wo fle zuerst allein (Mabr. 1569) erschien. Reun Jahre danach (1578) erschien erft die zweite Abtheilung, in welcher E. burch Spisoben schon mehr bem Beitgeschmade hulbigte. Roch mehr ift bies in ber britten Abtheilung ber Fall, die mit ben beiden frühern zuerst 1590 gedrudt wurde. In und außerhalb Spaniens wurden viele Bieberabbritde bes Gebichts verauftaltet (am elegantesten, 2 Bbe., Mabr. 1776; am correcteften, 2 Bbe., Mabr. 1828). Eine Fortsetzung lieferte Don Diego Santistevan Oforio (Salamanca 1597; mit der «Araucana» gufammen Dabr. 1733), eine beutsche Ueberfepung Binterling (2 8be., Mürnb. 1831).

Erdapfel, f. Helianthus.

Erbbeben nennt man Bewegungen einzelner Theile ber Erboberfläche, welche burch vollenifche Thatigkeit veranlaßt werden. Nicht nur find viele vulkanische Gegenden augleich besonders häufig von Erdbeben heimgesucht, sondern es ist auch schon mehrmals beobachtet worden, daß diefe mit der Eruption eines benachbarten Bultans fchloffen, und fast jeder bullanifche Ausbruch pflegt von einem kleinen E. eingeleitet zu werden. Aber nicht immer treffen beide Bicnomene hiftorifch ober geographisch zusammen. Die raumliche Ausbehnung mancher E. ift eine so große, daß fle weit über die Bezirke vulkanischer Thätigkeit hinausreichen. Man hat barum vorgeschlagen, einen Unterschied zu machen zwischen vulkanischen und plutonischen E., inbem man mit ersterer Benennung bie ben Eruptionen vorausgehenden localen Bobenerschütterungen bezeichnen möchte, mit letterer bie von den localen Eruptionen unabhangigen. Die Berbreitungsform ber E. ift wie die der Bullane theils eine der Kreisform genäherte centrale, theils eine mehr lineare, in einer Richtung verlängerte. Das Wefentliche aller E. besteht in Erschütterungen ober wirklichen Bewegungen bes Erbbobens. Diefe find theils wellenförmig fich fortbewegende, theils auf = und niederftogende. Die wefentlichen Erscheinungen zeigen fich aber febr häufig, ja faft ftets verbunden mit unterirbifchem Getofe (Rollen, Donnern ober Alirren), Bobenzerspaltungen, seltener und zum Theil mehr zufällig auch wol mit bem Herborbrechen von Gafen, Dampfen und Feuerflammen, gang zufällig vielleicht mit beftigen Bindftößen und Gewittern, mit eigenthümlichen Nebelbildungen und mit plöglichen ungewöhnlichen Schwankungen ber Magnetnabel. Man hat auch gewiffe Borzeichen ber E. unterfcheiben wollen; bei genauern Untersuchungen hat fich aber noch teins berfelben bestätigt. Die Dauer ber

imgelnen Erbftoge ift gewöhnlich nur eine fehr turge, einige Secunden ober Minuten toum iberfteigenbe, aber fie pflegen fich bfter in unbestimmten, zuweilen febr turgen Beitraumen gu vieberholen. Um ihre Richtung zu bestimmen, hat man besondere Instrumente, Seismo-neter, erfunden. Die für den Menschen und seine Werke so nachtheiligen Wirtungen ber E. Errb bekannt. Die wichtigften geol. Folgen berfelben find bie Berfpaltungen bes Bobens und bie Beranberungen feines Niveau. In letterer Beziehung find namentlich die E. an ber Riffe von Shile intereffant geworden, wodurch im Laufe ber letten 30 9. mehrfach große Landstrecken um einige Fuß dauernd gehoben worden, ohne daß dadurch ihre horizontale Lage auffallend ver: artdert worden mare. Bugleich fand man hier eine große Bahl übereinanderliegender Spuren alter Meeresufer auf, aus benen fich schließen läßt, daß folche Niveauanderungen auch außer und por ben birect beobachteten vielfach ftattgefunden haben. Bu ben bebeutenbften E. ber neuern Zeit gehören bas in Lima 1746, bas in Liffabon 1. Rob. 1755, welches fich von Gron-Land bis Afrika, ja bis Amerika ausdehnte, fodaß die gleichzeitig dadurch erschütterte Oberfläche ungefähr 1/13 ber gesammten Erdoberfläche betrug; bas in Calabrien 28. Märg 1783, in Riobarnba 4. Febr. 1797, in Caracas 26. Marg 1812, in Balparaifo und Chile 19. Nov. 1822; ferner bas E. auf Terceira 12. Juni 1841, auf Guadeloupe 8. Febr. 1843 und auf Baiti 7. Mai 1842, zu Cumana 15. Juli 1853, zu San-Salvador (Centralamerita) in der Nacht vom 16. jum 17. April 1854, ju Bruffa 28. Febr. und 18. April 1855, in Ballis (Bisp) 25. Juli 1855, zu Jebbo (Japan) 12. Nov. 1855; fobann im Neapolitanifchen (Atena, Pabula, Bolta) feit 16. Dec. 1857, ju Korinth 21. Febr. 1858, ju Mexico 19. Juni 1858, ju Quito 22. März 1859, zu Mendoza 20. März 1861. Bgl. Mallet, «On earthquaques» (Boft. 1858).

Erbbeerbaum, f. Arbutus. Erbbeere (Fraguria) ift der name einer jur 12. Rlaffe des Linne'schen Suftems und jur Familie ber Rosaceen gehörenden Pflanzengattung, welche fich durch den bei der Reise fleischig werbenben und alebann -faftigen, beerenartigen Stempeltrager auszeichnet, ber gemeiniglich Beere genannt wird, die eigentlichen Früchte aber als Meine Rornchen auf feiner Dberfläche trägt. Die Erbbeerarten, welche faft über die ganze Erbe zerstreut vortommen, find perennirenbe Rrauter mit fabenformigen, entfernt - und fleinblätterigen, wurzelnben Auslaufern, aufrechten, an ber Spite gabeltheiligen ober trugbolbig verzweigten Stengeln und langgeftielten, breigubligen, grundftandigen Blattern. Die Bluten bestehen aus einem fünftheiligen Relch, an beffen Außenfläche noch fünf Blattchen angewachfen find, und einer fünfblatterigen, flets weißen Blumenfrone. Deutschland befitt brei wilbwachsende Arten, unter welchen bie Balberbbeere (F. vosca L.) die am meisten aromatifchen, die hohe E. (F. elatior Ehrh.) die wohlschmedendften Früchte liefert, die britte, die Bugelerbbeere (F. collina Ehrh.) am meiften gefchust ift. Die Balberbbeere hat am Blütenftiel angebrückte haare, einen jur Fruchtreife abstebenden Relch und eine scharlachrothe, tugelige ober tugelförmige Beere, die fich leicht aus dem Reich loslöfen luft. Die Sügelerdbeere unterscheibet fich von ihr durch die der Beere angebrückten Relchzipfel, welche beim Abpfliden an ber Beere haften bleiben. Daffelbe ift bei ber hohen E. ber Fall, bie überbies große, unregelmäßig geformte, grünlichrothe Scheinbeeren trägt und an ben Blütenftielen abstehenbe, weiche haare hat. In den Garten tommen außerbem brei Arten cultivirt vor, welche aus Rord - und Sudamerita ftammen. Die größten Früchte geben die jest fehr verbreitete E. von Chiloë und die Ananaberdbeere (F. grandiflora), die frühzeitigsten die Birginische E. Ans allen diefen Arten find burch Cultur ungemein viele, von den Gartnern mit Namen unterschiebene Barietaten entftanben. Die Frucht ber E., sowol ber wilben als cultivirten, gilt für gefund, follte aber, wie alle Früchte im Norden, nur mit Mäßigkeit genoffen werben. Ihr fanerlich-füger Gefchmad beruht auf bem Behalt an Buder und Citronenfäure. Die Erdbeerzucht wird zwar allenthalben in den Garten betrieben, im größten Maßstabe jeboch in England, Belgien, ben Rhein-, Main-, Wefer- und Elbegegenden (3. B. in den Weinbergen ber Lößnitz bei Dresben), in Sübfrantreich, Catalonien, Balencia. Sie erforbert viel Sorgfalt, will man reiche Ernten und gute Früchte erzielen. Insbefondere müffen die Beete von: Untraut rein gehalten, die Ausläufer von den Stöden immer wieder abgeschnitten, die Stöde aller vier Jahre verfest werden. Der Boben muß loder und nahrhaft, doch nicht fett, und weber zu feucht noch zu troden sein. Reue Beete legt man im Berbst an. Bur Bermehrung ber Stode tann man fich ber an den Ausläufern fich bilbenden Tochterpflanzen bedienen, doch auch der reifen Früchte. Babrend ber Blutezeit muffen die Stode, wenn bas Wetter nicht feucht ift, fleißig mit einer feinlöcherigen Gießtanne begoffen werben. Auch verlangen die E. einigen Schatten, weshalb die Beete nicht den ganzen Tag lang bem vollen Sonnenschein ausgesetzt sein burfen.

Erbbeerspinat heißen zwei Arten ber in ber 5. Klasse, 2. Ordnung, bes Linne'schem Stems und zur Familie der Chenopodiaceen gehörenden Gattung Blitam L. Es sind spinctühnliche Kräuter mit spießförmigen, buchtiggezähnten Blättern und gekräuselten Blüten, dem drei- die fünstheilige Perigone nach der Blütezeit auschwellen, fleischig-sastig werden, über kleinen einsamigen Schlauchsrucht zusammenschließen und sich roth färben. Daduch bet mit einen sißlichen, aber saben Blütenknäuel eine Aehnlicheit mit Erdbeeren. Diese Scheinfrüße haben einen süßlichen, aber saben Geschmad. Beibe Arten, B. virgatum L. und B. capitatum wachsen auf fettem Schuttboden im sübl. und sitdwesst. Deutschland, sowie in Sideuropa wund tommen auch in Mittel- und Rordbeutschland auf bedautem Boden, an Dummen u. s. verwildert vor, weil sie oft zur Zierde angepflanzt werden, indem sie im fruchttragenden zistande sehr hübsch anssehen. Besonders gilt dies von B. virgatum, bei welcher Art die rothe Scheinbeeren eine lange, enbständige, beblätterte Aehre bilden, während dieselben bei B. aptatum zusammengehäust in den Achseln der obern verklimmerten Blätter stehen.

Erdbirne, f. Helianthus und Rartoffel.

Erbsohrer heißt das Inftrument, bessen man sich zur Erkennung der Beschaffenheit !! Erdreichs in größern Tiefen bebient, namentlich um die verschiedenen Schichten besselben, dem Mächtigkeit, Beschaffenheit und Wassersührung kennen zu lernen, so z. B. um Steinbilenlager, Steinsalz, Salzquellen oder überhaupt Wasser aufzusuchen. Der Haupttheil des E. in die Bohrstange, welche, sobald es sich um große Tiefen handelt, aus vielen Stüden zusammagesett wird und dann Gestänge heißt. Im letztern Falle wird sie, für die Handhabung pischwer, mit einem Hebezeuge durch Menschen oder durch eine Dampsmaschine aus- und nicht bewegt. Das Bohrstüd, der untere Ansat der Bohrstange, ist nach den verschiedenen Erdschieden, welche durchsunken werden sollen, auch verschieden gesormt, zuweilen sogar noch durch einen besondern Freifallapparat mit dem Gestänge verbunden. Bon Zeit zu Zeit wird des Gestänges mit dem Bohrer ganz herausgezogen, und dafür ein sog. Lössel von verschiedenarien Construction hinabgelassen, um den Bohrschlamm herauszuheben. Statt des Gestänges mit auch wol ein Seil angewendet. In der neuesten Zeit hat der E. eine sehr ausgedehnt Arzuch wol ein Seil angewendet. In der neuesten Zeit hat der E. eine sehr ausgedehnt Arzuch wol ein Seil angewendet. In der neuesten Beit hat der E. eine sehr ausgedehnt Arzuch wol ein Seil angewendet. In der neuesten Zeit hat der E. eine sehr ausgedehnt Arzuch wol ein Seil angewendet. In der neuesten Zeit hat der E. eine sehr ausgedehnt Arzuch wol ein Seil angewendet. In der neuesten Beit hat der E. eine sehr ausgedehnt Arzuch wol ein Seil angewendet. In der neuesten Zeit hat der E. eine sehr ausgedehnt Arzuch wol ein Seil angewendet.

«Lehrbuch ber Erbbohrfunde» (Brag 1858).

Erdbrand. Schon fo lange ale man überhaupt Braun - oder Steinkohlen ans ber Ette forbert, tennt man Beispiele von in Brand gerathenen, und lange Beit, je jehrhundertelan unter ber Erbe fortbrennenden Rohlenflöten. Die Urfache eines folchen Brandes fann pile leicht, wo das Kohlenflötz zu Tage ausgeht, ein wirkliches Anzunden durch Meiler u. f. w. & wefen fein, in den meiften Fallen wird man fle in der burch Berfepung der Schwefellieble mengungen entftehenden Erhitzung fuchen muffen, welche eine Gelbftentaundung bewirt, fobul ber Luft auf irgendeine Art Butritt verfchafft wird. Einmal entzitndet, brennt ein Roblemfis lange fort, und nur burch forgfaltigen Berfcluß aller Bugange (Berbammung) und Bennie dung jeder Abbauarbeiten in ju großer Rage läßt fich gewöhnlich ber Brand lefchen. Durch einen folden Brand entfteben, abgefehen bon bem großen Berlufte an Rohlen und bon ben Gr fahren, benen die Bergarbeiter befonders burch die fich entwidelnden Gafe (brandige Better) ausgeseht find, intereffante Beranderungen. Die nabeliegenden Gefteinschichten werben um geanbert, die Roblenfchiefer in gebrannten Schieferthon, Erbfchlade ober Borgellanjaspis n. f. m. verändert; da burch bas Berbrennen ber Roble ein leerer Raum entsteht, bilben fich Riffe und Ginftitrze, die an der Oberfläche bemertbar find; wo die Schichten ju Tage ausgeben, entwideln fich Rauch und Danupfe, zuweilen felbst Flammen, und Salmiat und andere Sublimate feben fich ab. Ift ber Brand nabe unter ber Oberfläche, fo erlangt ber Boben eine Barme, bie fich gur Treibgartnerei benüten läßt, 3. B. in Blanit bei Zwidau, in Stafforbibire u. f. w. Auftr. bem find Erbbrande bei Duttweiler, in Schlesien u. f. m., turz fast überall beobachtet merin, wo Steinkohlenlager find, und gang analoge Erfcheinungen zeigen fich auch in vielen Braunfohlenablagerungen.

Erde. Die Gestalt ber E. erscheint bem nach allen Richtungen frei um sich blidenten Beobachter als eine flache, treisförmige Scheibe, auf beren Rande bas himmelsgewölbe gleichfam zu ruhen scheint. Demgemäß wurde die E. im Alterthum, selbst von den sonst jo gebilde ten Griechen und ihren Philosophen, lange Zeit für eine auf dem Baffer schwimmende Scheik gehalten. Allein viele Erscheinungen, die Unsichtbarkeit nicht hoher Gegenstände in mußige Entfernung, die Bertiefung entfernter hoher Berge n. s. widersprachen bald biesen beschränkten, nur dem ersten Anschein entnommenen und entsprechenden Borstellungen, und schon im

Uterthume ahnten einzelne, zuerst wol Euborus, nach ihm Aristoteles, die Augelgestalt der E., urch welche allein alle fich barbietenben Erscheinungen hinreichend erflart werben fonnen. Rur ie Rugelgeftalt ber E. macht erklärlich, bag bie E. von jedem beliebigen Standpunkte aus rund richeint, bag fich aber ber Gefichtetreis in bemfelben Mage erweitert, in welchem wir unfern Standpunkt hoher nehmen; bag wir ferner bie Spigen und Gipfel von Thurmen, Bergen, Schiffen u. f. w. aus ber Ferne eher erbliden als ben Fuß ober die untern Theile berselben. Außer biefen Beweifen für bie Rugelgestalt ber E. gibt es noch zahlreiche andere. Dabin gehoren bas allmuhlide Sichtbarwerben neuer, vorher unfichtbarer Geftirne, fobalb man fich, pon ben Bolen hertommend, bem Aequator nabert, der runde Schatten ber E. auf dem Monde, sobald diefer durch fie verfinstert wird, die ungleichen Tageszeiten, in denen gleichzeitige himmlische Erscheinungen in berichiebenen Begenden ber E. mahrgenommen werben, endlich insbesondere die Reisen um die E. (die fog. Weltumfegelungen), die feit 1519 in zahllofer Menge ausgeführt worben find. Das Bebenten, bas man aus ben Begriffen pon oben ober unten herleiten könnte, die bei einer kugelförmigen E. auf verschiebenen Stellen ihrer Obersläche allerbings fehr verschieden ausfallen mitfen, sodaß es auf dem unferm Bohnorte gerade entgegengefesten Buutte ber E. Menichen geben muß, beren guße nach berfelben Richtung gefehrt finb, wie unfere Röpfe (f. Antipoben), erlebigt fich fofort, wenn man erwägt, bag für jeben Bunkt der Erdoberfläche die Richtung nach ber E. (genauer nach ihrem Schwerpunkt) als unten, die entgegengesette Richtung aber als oben betrachtet werben muß. Streng genommen ift es jeboch nicht gang richtig, zu fagen, daß die E. eine Rugel fei; fie ift vielmehr an zwei entgegengefesten Bunkten, den beiben Drehungspolen, eingebrückt und abgeplattet, wie fich theils aus Gradmeffungen, theile aus Bendelbeobachtungen ergibt. Die erften lehren, dag bie Meribian- ober Breitengrabe nicht überall auf der ganzen E. von gleicher Lünge find, wie es der Fall fein müßte, wenn die E. eine genaue Rugel ware, fondern vom Aequator nach den Bolen zunehmen, was auf eine an ben Polen ftattfindende Abplattung ichließen läßt. Die Benbelbeobachtungen lebren, daß ein Bendel von einer gewissen Länge nicht überall gleich schnell schwingt, sondern nach bem Mequator ju langfamer als nach ben Bolen gu, ober bag ein Benbel von einer gewiffen vorgefchriebenen Schwingungezeit, 3. B. einer Secunde, nach bem Mequator gu bertlirgt werben muß, was auf eine nach bem Aequator zu abnehmende Schwertraft fchließen läßt. Diefer lettere Umftand hat freilich noch einen andern Grund, nämlich die Schwungtraft, welche burch vic Achsendrehung der E. hervorgebracht wird und der Schwerkraft entgegenwirkt, sie also verminbert. Da nun bie Gefchwindigfeit, mit welcher fich bie einzelnen Buntte ber E. umbreben, ober der Rreis, welchen jeder derfelben infolge der Umwälzung der E. befchreibt, unter dem Aequator am größten ift, nach den Bolen zu aber allmählich abnimmt, zugleich auch die Schwungfraft unter bem Acquator ber Schwerkraft gerabe entgegengefest ift, in ben übrigen Begenden ber E. mit ihr einen ihre Birfung fchwächenben Wintel bilbet und unter ben Bolen gang verschwindet, so muß die Schwertraft unter bem Aequator die größte, unter ben Bolen aber gar keine Berminderung erleiden, oder bort am kleinsten, hier am größten sein. Indessen reicht dies immer nicht bin, um bie beobachtete Abnahme ber Schwere zu erflaren, ba, wie bie Benbelbeobachtungen ergeben, die Schwertraft von den Bolen nach dem Aequator um ihren 194. Theil abninunt und boch die Schwungfraft unter dem Aequator nur der 289. Theil der Schwerfraft ift. Diefer Unterschied (etwa 1/600) läßt fich aber volltommen baraus erklären, daß die E. feine Rugel, sondern ein an den Bolen abgeplattetes Spharoid ift, daß daher fcon beshalb, und gang abgefehen bon ber Schwungtraft, Die Schwertraft an ben Bolen am größten, ant Acquator am fleinften fein muß, weil jene Gegenden bem Mittelpuntte ber E., von welchem bie Angiehung der E., die Urfache ber Schwerfraft, ausgeht, ober in welchem fie vielmehr concentrirt gebacht werben tann, am nachsten, biefe am weitesten von bemfelben entfernt find. Aus ben gehn zuverläffigften Grabmeffungen (f. b.) berechnete Beffel bie Abplattung ber E. gu beinahe 1/200. Die Gradmeffungen geben aber nicht nur über die Gestalt, sondern auch über die Größe der E. Aufschluß. Rach ber Rechnung Beffet's folgt aus ben gebachten Gradmeffungen, bag bie große Achfe ber E., ber Durchmeffer bes Aequators, 6,5441523/, Toifen, die Kleine Achse ober die eigentliche Erdachse, ber fleinfte Erdburchmeffer, welcher Die beiben Bole verbindet, 6,5222782/3 Toisen beträgt (1 Toise = 6 par. F.). Drudt man bie Größe ber E. in geogr. ober beutschen Meilen aus, bon benen 15 auf einen Grab bes Nequators gehen, fo tommen auf den gangen Umfang des Acquators 5400, auf den Durchmeffer des Acquators 17187/a, auf die Erdachse 1713 M. (jede Meile in 22843% par. ober 23645 rheinland. F.). Die Oberfläche ber E. beträgt 9,261203 D.: DR., ber Inhalt berfelben 26502/3 Dill. Rubitmeilen.

Betrachtet man die E. als Bestandtheil des Sonnenfnstems, fo lebrt die Aftronomie, bi fie fich nebst den übrigen Blaneten von Westen nach Often um die Sonne bewegt und ben ka felben als ein an fich dunkler Körper Licht und Wärme erhält. Freilich ist bies mit wis: ftunlichen Bahrnehmung in Biberfpruch, jufolge welcher bie Sonne um bie E. ju lain scheint, und erst seit wenigen Jahrhunderten ist es ben Menschen gelungen, sich bon him Täufchung loszumachen. Betanntlich war es Ropernicus, welcher zuerst die Behanptung w stellte, daß die Sonne ruhe und die E. nebst den Planeten fich um fie bewege, eine Spoote die jett allgemein als unumftögliche Bewißheit angenommen wird, und an beren Richtiglia keinen Augenblid mehr gezweifelt werden fann. Ihren Weg um die Sonne legt die E. in eine Beitraume von ungefähr 365 1/4 Tagen zurud, ben wir ein Jahr (und zwar ein Sonnenjat nennen. Die Bahn, welche die E. beschreibt, ift genau genommen tein Areis, sonben = langlichrunde, dem Rreife fehr ahnliche trumme Linie, namlich eine Ellipfe, in beren eine Brennpuntte die Sonne fteht. Daraus folgt, bag die E. nicht ju allen Zeiten bet Inter gleichweit von der Sonne entfernt ift, und zwar fteht fie ihr am nachsten (in der Sonnen: ober bem Berihelium) zu Anfange bes Jahres, also wenn es für bie nörbl. Halbingel But ift, am feruften (in ber Sonnenferne ober bem Aphelium) um bie Mitte bee Jahres, men :: nördl. Halbugel Sommer hat. Der Unterschied zwischen ber größten und Meinften Enfr: nung ift indeg verhaltnigmäßig zu unbeträchtlich, um auf die Barme, welche wir bu ber Sonne erhalten, einen erheblichen Ginfluf zu außern, und ber Unterschied ber Jahregeiten bir eine ganz andere Urfache. Die Kleinste Entfernung ber Sonne von der E. beträgt 20,32000 bie größte über 21 Mill., die mittlere (welche ber halben großen Achse ber Erdbahn glich if 20,667000 M. Hieraus ergibt sich, daß der Weg, den die E. jährlich durchläuft, übn 129 Mill. M. beträgt; bemnach legt die E. (genau ihr Mittelpuntt) in jeder Secunde ungeint 41/10 Dt. ober über 93000 par. F. jurild. Außer biefer jahrlichen Bewegung um bie Cour hat die E. noch eine zweite tägliche Bewegung, die bereits obenerwähnte Achsendrehung, " bem fie fich täglich (genauer in 23 St. 56 Min. 4 Sec. mittlerer Zeit), und zwar von Bac nach Often einmal um ihre Achse breht. Die Folge biefer Umbrehung ift bas fceinbart Arund Untergeben der Sonne und überhaupt der Bechfel der Tageszeiten, da mit Ausment er beiden Bolargegenden jeder Ort der E. sich mahrend eines Theils jener Umdrehungszeit auf der erleuchteten oder der Sonne zugelehrten, mahrend des übrigen Theils auf der dunicht ober von der Sonne abgewandten Gulfte ber E. befindet. Das Berhaltniß zwifden der gangt bet Tags und ber Racht hangt von bem Bintel ab, ben bie Erbachse mit ber Ebene ber Gibtelbilbet. Benn bie Erbachse auf biefer Ebene fentrecht ftanbe, fo murben überall auf ber gange E. Tag und Racht bas gange Jahr hindurch gleich fein und ein Bechfel der Jahredzeiten but nicht ftattfinden. Allein bie Erbachfe macht mit der gebachten Cbene einen Wintel bon 2373 Gine Folge biefer Ginrichtung ift die Berfchiebenheit der Jahreszeiten, wie fie auf ber & fatt findet, die flimatifche Berfchiedenheit der einzelnen Theile der Erdoberfläche und die mit ben Jahreszeiten zusammenhängende Ungleichheit ber Tage und Rachte, die nur für ben fomden. unter dem Aequator liegenden Strich der E. das ganze Jahr hindurch ziemlich gleichlang find für alle andern Gegenden aber nur an ben beiben Tagen im Jahre, wo bie Sonne formber burch ben Aequator bes himmels geht, was um ben 21. Marg und 23. Gept. ftattfindet. Bon 21. Marz an entfernt sich die Sonne nach Norden zu von dem Aequator, bis fie um ben 21. Juni einen nordl. Abstand von 231/2° erreicht hat, worauf fie fich bem Aequator wieber bis zum 23. Sept. nähert. Bon biefem Tage an entfernt fle fich von ihm nach Guben, bis fle am 21. Dec. einen fühl. Abstand von 23 //2° erreicht hat, worauf fle fich abermale ben Acquator nahert, bis fie ihn am 21. Darz wieder erreicht hat. Am 21. Juni ift für bit nord. Balblugel ber langfte, für bie sublide ber lurzefte Tag; umgefehrt am 21. Dec. für bie nord. Balblugel ber turgefte, für bie fübliche ber langfte Tag. (S. Jahreszeiten.) Rod mog fi wähnt werden, daß die Umbrehungsgeschwindigfeit, welche offenbar von ben Bolen ober unter puntten ber Erbachfe aus bis zu ben bon ihnen gleichweit entfernten Gegenden bes Requators allmählich zunehmen und bort am größten fein muß, unter dem Aequator etwa ber Gefchwindig. teit einer Büchsentugel gleich ift, indem jeder Puntt bes Mequatore, gang abgefeben bon ber Bewegung ber E. um bie Sonne, in einem Tage 5400 Dt., in einer Stunde 225 M., in einer Minute 3% M. ober gegen 86000 F., in einer Secunde über 1400 F. jurudlegt.

Einen indirecten Beweis für die Achsendrehung der E. liefert die Abplattung der E, bit ste Achsendrehung der E. liefert die Abplattung der E., bit stenn wir berücksichtigen, daß sich die E. unzweidentigen Beobachtungen und Ersahrungen zufolge ursprünglich in einem slüssigen oder doch sehr weichen Zustande befunden haben muß

nur aus ber Achsenbrehung ber E. erklaren läßt, indem bieselbe außerbem bie Rugelform angenommen haben milfte. Auch zeigt bie Rechnung, daß ber Betrag ber Abplattung, welche bie E. hat, ber Befchwindigkeit, welche wir ihrer Umbrehung beilegen muffen, und ber Schwere, welche ihre Maffe ausubt, genau entfpricht. Wenn nun zweitens die Bendelbeobachtungen eine Abnahme ber Schwerfraft bon ben Bolen nach bem Mequator ju lehren, fo ift biefe Abnahme nur zum kleinern Theil aus ber nicht genau tugelformigen Goftalt ber E. zu erklären, jun größern aus ber bie Schwertraft verminbernben Schwungfraft, welche eine nothwendige Folge ber Achsenbrehung fein wurde. Ferner tann man zu ben birecten Beweisen für bie Umbrebung ber E. auch rechnen bie bftl. Abweichung folder Rorper, bie von einer anfehnlichen Bobe frei herabfallen, von der Berticallinie, wie fie fich aus den Berfuchen Bengenberg's und anderer ergeben hat. In frühern Zeiten glaubte man, daß, wenn fich die E. wirklich in bfil. Richtung umbrehte, ein von einer Bohe, 3. B. von ber Spige eines Thurms, frei herabfallenber Stein nicht genau am Fuße bes Thurms bie E. erreichen tonne, sonbern wefilich von bem Thurme zu Boben fallen muffe. Da nun dies ber Erfahrung zufolge nicht ber Fall fei, vielmehr bas erftere ftattfinbe, fo ergebe fich baraus ein Beweis, bag bie behauptete Achsenbrehung ber E. nicht stattfinden konne. Selbst Thos be Brabe und Riccioli hielten diefen Ginwurf für unwiderleglich. Allein die Sache berhalt fich gerade umgefehrt. Schon Newton fab mit feinem gewohnten Scharfblide ein, bag Rorper, bie von einer Bobe berabfallen, infolge ber Bewegung ber E. von der Berticallinie nicht westlich, fondern östlich abweichen militen, weil ste nämlich wegen ihrer größern Entfernung bon ber E. eine größere, nach Often gerichtete Gefcmmindigteit befigen und biefelbe auch berabfallend beibehalten, baber ben Boden billich von bem Buntte erreichen mußten, wo bies, wenn bie E. fich nicht umbrebte, gefchehen murbe. Newton foling baber bor, genauere Berfuche hierüber anzustellen, um die Umbrehung ber E. badurch zu constatiren, allein erft über ein Jahrhundert fpater, als biefe Art ber Beweisführung langft überfluffig war, wurden Berfuche von hinreichender Genauigkeit angestellt, die benn auch bas erwartete Resultat beutlich erkennen liegen. Da bie Boben, Die für Bersuche biefer Art angewandt werden können, immer nur kein find und einige hundert Fuß nicht übersteigen, so tann die erwähnte Abweichung immer nur fehr gering fein (auf 50-60 F. kommt etwa 1 Linie), und ihre Beobachtung erheifcht baber bie größte Genauigkeit. Bei einer Fallbobe von 10000 f., welche ungefahr ber bobe bes Metna gleich mare, murbe bie Abweichung nicht weniger ale 71/2 f. betragen. Ferner tann die Analogie unferer E. mit den andern Planeten angeführt werben, die uns alle, nur mit Ausnahme einiger der kleinsten und des entferntesten, eine Achsenbrehung beutlich wahrnehmen lassen. Enblich ist erst in neuerer Zeit burch die Bendelversuche Leon Foncault's noch ein schlagender experimenteller Beweis für die Umdrehung der E. geliefert worden. Diefe Berfuche beruhen nämlich auf dem Umstand, daß ein Benbel in berfelben Ebene fortfcwingt, während (wenn es in einiger Entfernung vom Aequator, am besten recht nahe einem ber Pole aufgehangen ist) die S. sich gleichsam barunter herum dreht, sodaß badurch die Lage der Schwingungsebene fich scheinbar veründert, wührend eigent-lich diese constant bleibt und vielmehr die E. sich dreht. Der Einwand, daß wir ja von der Bewegung ber E. gar nichts fühlen, verdient im Grunde gar teine ernftliche Biderlegung. An Stößen und Erschütterungen werben wir die Bewegung, wenn sie so gleichmäßig und regelmäßig bor fich geht, ale wir annehmen muffen, ebenfo wenig ober vielmehr noch weit weniger wahrnehmen konnen, ale bie Bewegungen eines Fahrzeuge in einem völlig ruhigen Baffer, und das Durchschneiden der Luft kann uns darum nicht merklich werden, weil die Atmosphäre an ber Umbrehung ber E. theilnimmt.

Ift nach bem vorigen die Achfendrehung der E. als Ursache der scheinbaren täglichen Umbrehung des himmels für bewiesen zu halten, so liegt es sehr nahe, auch die jährliche Bewegung der Sonne durch die Sternbilder des Thiertreises für scheindar zu halten und aus einer in derselben Richtung von Westen nach Osten stattsindenden Bewegung der E. um die Sonne zu erklären. Zieht man vollends in Erwägung, daß die Sonne an Masse die viel kleinere E. etwa 359000mal übertrifft, und daß nach den Gesehen der Mechanik zwei Körper, die sich umeinander bewegen, sich um ihren gemeinschaftlichen Schwerpunkt bewegen müssen, so erscheint die Bewegung der Sonne um die E. als geradezu unmöglich. Bestimmt nan die Lage des gemeinschaftlichen Schwerpunkts, welcher dem Mittelpunkt der Sonne 359000mal näher als dem der E. sein und also von dem erstern ungefähr um den 359000. Theil der Entsernung beider Mittelpunkte abstehen muß, so findet man, daß er noch nicht 60 M. von dem erstern,

Digitized by Google

mithin im Innern des Sonnenkörpers liegt, da diefer einen Durchmeffer von 192700 DR. hat. Mit Gulfe einer Figur ift aber leicht zu zeigen, daß die Bewegung der Sonne in der Effirmit sich aus einer Bewegung der E. um diefelbe mit größter Leichtigkeit erklären läßt. Auch die in ungemein verwidelten und scheindar ganz regellosen Planetenbewegungen, wie sie uns erschenen, lassen sich nur dann befriedigend erklären, wenn wir annehmen, daß die Planeten sich gleich ber E. und in derselben Richtung um die Sonne bewegen.

Die Dichtigkeit ober bas fpecififche Gewicht ber E. in ihrer Totalität fann nicht biret gemeffen werben, man hat es aber nach brei verschiebenen, fehr finnreichen Dethoben beftimm: Buerft gefcah bies burch Mastelnne und Sutton 1774-76, indem fie bie Ablentung eines Benbele möglichft genau beobachteten, welche baffelbe burch bie Daffe eines freiftebenber Berges erleibet. Bolumen und Gewicht bes Berges wurden fo genau als möglich berechnet, und bie burch ihn hervorgebrachte Ablentung bann mit ber Rraft verglichen, burch welche bie E baffelbe Benbel in verticaler Richtung ju erhalten bestrebt ift. hiernach ergab fich als fpecie fifches Gewicht ber E., bas bes Baffers = 1 angenommen, 4,713. hierauf beobachtete Carlini 1824 bie Abnohme ber Bendelfchwingungen auf bem Mont-Cenis, verglichen mit t:n Schwingungen beffelben Benbels in ber Cbene. Reunt man bie bobe und bie Daffe bes Berges genau, fo lagt fich wieber beffen eigene Wirfung auf die Bergogerung ber Schwingungen beftimmen und mit ben Birtungen ber gangen E. vergleichen. Aus biefen Beobachtungen berechnete fpater Schmidt bas fpecififche Gewicht ber E. = 4,837. Diefe Methode wurde 1854 burch Airy auch umgelehrt angewendet, indem er die Schwingungen eines Benbels gu Rewcaftle in einem 1180 F. tiefen Schachte beobachtete. hieraus ergab fich die Erbbichtigkeit = 5,4e. Die britte und genaueste Methobe endlich wurde von Reich und Baily burchgefüthrt, indem fte bie Schwingungen eines horizontalen Bendels (einer fog. Coulomb'ichen Drehwage) beobachteten, welche burch febr genau bestimmte Detallingeln in Bewegung verfest murbe. Dier war bie Birfung ber Metalltugeln mit ber ber E. zu vergleichen. Reich fant in Freiberg ale fpecififches Gewicht ber E. 5,583, Baily in England 5,86, also beibe febr nabe tibereinftimmenbe Berthe, fodag man feitbem bas vereinfacte Mittel aus beiben = 5,6 als Enbrefultat betrachten tann. Da nun bas mittlere fpecififde Gewicht ber feften Erbtrufte, soweit wir fie als ans Gesteinen bestehend kennen, nur etwa halb so groß ist, so ergibt fich daraus, daß bas Erdinnere fcmerer fein muß, b. h. bag bas fpecififche Gewicht ber E. in irgendeiner Beife gegen ibr Centrum junimmt. Es verhält fich alfo hiermit ähnlich wie mit der Erdwärme (f. b.).

Bu ben allgemeinen Eigenschaften bes Erbtörpers gehören auch feine magnetifchen Birfungen. Der Magnetismus ber E. bringt an ber Magnetnabel zwei hauptericheinungen und mehrere untergeordnete hervor, welche alle von berfelben Urfache ausgehen. Die Saupterfchenungen find: eine bestimmte Richtung ber freihangenben Rabel, und eine bestimmte Intensitut, mit welcher fie in biefer Richtung verharrt ober, burch frembe Kraft abgelentt, in biefelbe gurudtehrt. Die Richtung ber Rabel ift gegen zwei in ber Rabe ber Erbpole gelegene Bunfte (magnetische Pole) gekehrt, und zwar dergestalt, daß in der nördl. hemisphäre die fog. Rordfpige, in ber fublichen bie Gubfpige fich bem entsprechenben magnetischen Erbpole gutebrt. Da die magnetischen Bole nicht genau mit ben Drehungspolen zusammenfallen, so ift auch bie Rabel an ben meisten Orten nicht genau von Gud nach Rord gerichtet. Ihre Abweichung von dieser Richtung ober der Meridianrichtung nennt man die Declination der Magnetnadel; ihre Reigung gegen ben Borigont, welche burch bie Lage bes nachften magnetischen Boles bebingt wird, die Inclination; die Rraft aber, mit welcher fie in biefer Richtung verharrt ober in fie gurudtehrt, die Intensität. Die Linien, burch welche man auf Rarten alle die Buntte miteinander verbindet, welche nach möglichft gablreichen Beobachtungen im Mittel eine gleiche Declination, Inclination ober Intensität zeigen, nennt man beshalb: 1) Declinationslinien ober magnetische Meridiane, 2) Inclinationslinien ober Parallelfreise gleicher Inclination, 3) Intensitätelinien ober Parallelfreise gleicher Intensität. Sie alle weichen natürlich mehr ober weniger von den geogr. Meridianen und Parallelfreifen ab, da fie fich auf andere Bole beziehen; fie weichen aber auch voneinander gegenseitig etwas ab, und dieser Umstand ift noch nicht erflart. Alle Ericheinungen, welche an ber Magnetnabel burch ben Erbmagnetismus hervorgebracht werden, find aber nicht constant, sondern innerhalb gewisser Grenzen veränderlich. Diese Beranderungen zeigen fich breifacher Art: 1) periodifche, welche fich täglich regelmagig wiederholen, und die mit den Erwarmungsperioden ber Erboberfläche in Beziehung ju ftehen icheinen; 2) faculare, b. f. folche, welche außerft langfam in febr großen Zeitwerioben ftattfinden, beren Gefet und Urfache man noch nicht tennt; 3) unregelmäßige Schwantungen,

bie zuweilen mit den elektrischen Erscheinungen der Polarlichter zusammenfallen. Dies sind bie Sauptumrisse der beobachteten magnetischen Wirkungen des Erdförpers; ihre Ursachen sind undekannt. Ebenso sehlt noch jeder nachweisbare Zusammenhang mit dem innern oder äußern Bau des Erdförpers, d. h. die Geologie vermag diese höchst merkwürdigen Eigenschaften besselben noch nicht in den Bereich ihres speciellen Gebietes hereinzuziehen und mit andern

geol. Ericheinungen urfachlich zu verfnüpfen.

Bon bem innern Bau ber feften E. tennt man allerdings nur einen tleinen Theil, birect rur ctwa bis zu einer Tiefe von 3000 F., indirect aber etwas mehr. Diefer bekannte Theil Beigt trop ber localen Mannichfaltigfeit feiner Bufammenfehung überall Diefelben allgemeis nen Erfcheinungen und gar keinen Unterschieb, welcher bestimmten geogr. Bonen entspricht; er ift also nicht wie die Bertheilung der Thier- und Pflanzenarten von flimatifchen Berhaltniffen abhängig. Die fefte Erdtrufte besteht überall aus Mineralaggregaten, die man Gefteine Bu nennen pflegt, felbft wenn fie nicht fest und felfenartig find, und biefelben Befteine wiederholen fich in allen Erdgegenden unter ahnlichen Lagerungeverhaltniffen. Diese Gesteine find jedoch fehr verschieden nach ihrer Entstehung und Zufammenfehung. Rach der Entstehung urrterscheibet man besonders Erstarrungsgesteine und Sedimentargesteine; aus ben lettern find berrch Umwandlung noch die metamorphischen hervorgegangen. Die erftern, welche meift als plutonische ober vulkanische Eruptivgesteine auftreten, sind mehr ober weniger beutlich erkennbare Gemenge von Felbspat, Quarz, Glimmer, Hornblenbe, Augit u. f. w., und banach sowie nach ihrer Textur unterscheibet man fie in Granite, Borphyre, Trachyte, Spenite, Griinsteine, Bafalte u. f. w. Die Sebimentargefteine bestehen bagegen meift aus mechanischen Aggregaten von Mineraltheilen, welche aus ber Berftorung früher vorhanden gewesener Gesteine burch Ablagerung hervorgegangen find. Ihre Ablagerung ift theils burch rein mechanisches Bufammenfchwemmen, theile burch Rieberschlag aus mafferigen Solutionen erfolgt. Dan tann fie allgemein unterscheiben in Thongesteine, Sanbsteine, Raltsteine u. bgl. Die Erftarrungsgefteine, welche man an der Erdoberfläche beobachtet, fcheinen fammtlich burch Eruption im heißflüffigen Buftande aus dem Erdinnern emporgedrungen zu fein, in der Art wie die Laven, doch meist fcon im Erbinnern plutonifch erftarrend, nur jum Theil bultanifch überfliegend. Die Gebimentargesteine aber find größtentheils burch Baffer in einzelnen Schichten übereinander abgelagert und enthalten oft erkennbare Ueberrefte von Organismen (Berfteinerungen) ihrer Ablagerungsperiobe. Rur bie unterften und folglich alteften berfelben pflegen in metamorphische frystallinifche Schiefer, wie Blimmerfchiefer, Gneis u. f. w., umgewandelt zu fein.

Daraus ergibt fich zugleich ber allgemeine Bau ber festen Erdtrufte. Ihre Oberfläche bilben am häufigften febimentare Gefteine, aber burch Erhebungen und Abfpullung, befonbers in Bebirgsgegenden, find auch metamorphische und plutonische Eruptivgesteine freigelegt, mahrend die bulfanischen, die borbandene feste Rrufte in Spalten durchdringend, jum Theil an ber Oberfläche als Laben überfloffen. Diefe und auch bie plutonischen Eruptivgesteine burchfcneiben (burchfeten) und unterbrechen beshalb vielfach ben Bufammenhang ber gefchichteten Sebimentärgesteine und haben manchmal auch Störungen in ihrer ursprünglichen Lagerung veranlaßt, mahrend folde Störungen in ber Regel allerdings nur Folgen von Erhebungen ohne eruptiven Durchbruch find. Derart ift der innere Bau ber beobachtbaren festen Erbtrufte befchaffen. Unter diefer festen Kruste fett man aber, in einer nicht genau bestimmbaren Tiefe, einen allgemein heißflüffigen Zustand voraus, wofür besonders folgende Umstände sprechen: 1) bie Bunahme ber Erdwarme, 2) die vullanischen Erscheinungen, ber heißfluffige Buftand ber aussließenden Laven und die Analogie der lettern mit allen ältern Eruptivgesteinen. Zugleich vermuthet man, bag bie E. einft überhaupt und bis jur Oberfläche burch Barme fluffig mar, bie feste Kruste aber zuerst burch Erstarrung infolge ber Ausstrahlung von Barme in ben Beltraum entftanben, bann erft burch Ablagerungen verbidt worden fei. hierfür fprechen, aufer vielen zum Theil fehr alten Erftarrungsgesteinen, ganz befonders auch die abgeplattete Beftalt ber E., und bie beutlichen Spuren einer mahrend ber geol. Entwidelungszeit allmählich abnehmenden Temperatur ber Erdoberfläche, die man in der Bertheilung der Berfteinerungen

burch bie ungleich alten Schichten ber abgelagerten Befteine gu erkennen glaubt.

Erben und Erbarten. Unter Erben im engern Sinne ober eigent lichen Erben begreift man in der Chemie folgende Oryde: Riefelerde, welche ben häufigsten Bestandtheil bes Erdforpers, soweit wir ihn tennen, ausmacht; Thonerde ober Alaunerde, ebenfalls häufig vortommend, ferner Zirtonerde, Ottererde und Glychnerde ober Beryllerde, lettere vier nur in

wenigen Mineralien vorkommend. Bu ben alkalischen Erben, welche fich von den vorigen durch ihre alkalische Reaction unterscheiden, gehören die im Wasser schwertselichen, Ralt. Baryt, Strontian und Magnesia, auch Bitter- oder Talkerde genannt. In der Mineralogie sowie im gewöhnlichen Leben werden unter Erben und Erdarten verschiedene Gemenge der reinen Erben unter sich oder auch mit andern Substanzen verstanden, wie denn z. B. der Adererde ein Gemenge aus Riesel-, Thon- und Talkerde, Eisen und Manganoryd, organischen Resten u. s. w. in veränderlichen Berhältnissen ist. In der Gartenkunde versteht max unter Erdarten ein Gemenge von zersetzen Begetabilien und verschiedenen Erden zur Pflanzenlutur, weil Leben, Gesundheit, Schönheit und Bervolltommnung sehr vieler Tulturpflanzen von einer angemessen Erdmischung abhängen. Als solche Erdarten kommen besonders von Garten- oder Damm-, Heide-, Moor- oder Tors-, Laub-, Holz- und Missbeeterde.

Erbfall, Bergfturg, Bergichlupf ober Landichlupf nennt man bie burch mangehafte Unterftiligung hervorgebrachten, mit localen und meift ploglichen Gentungen verbundens Geftaltsanberungen ber Erboberfläche. Es unterfcheiben fich biefelben nach ihrer Urfache m: nach ihrer Form. In fteilen Gebirgen, g. B. in ben Alpen, wird ein Bergfturg baburch veranlagt, bag bie fcroff hervorragenden Felsmaffen innerlich gertluftet find und immer meb: gerklüftet werden, g. B. burch Birtung bes in ben Spalten gefrierenden Baffers. Go beim Dorfe Felsberg unweit Chur. Bei andern Erb., Berg- ober Landschlüpfen beruht die Uriach: barin, bag eine geneigte, ber baritber befindlichen Bergmaffe als Unterlage bienenbe Schich: burch Aufnahme von besondere viel Baffer erweicht ober follitpferig wird und nun ber obere Bergtheil auf ihr herabgleitet. So bei bem großen Bergsturz von Golbau (f. b.). Etwas anderer Ratur war bie Urfache bes großen Landschlüpfes, welcher fich im Dec. 1839 an be: Rufte von Devonshire ereignete. Bier mar eine unter ber Rreibe liegenbe machtige Canbidich: burch Baffer theile ausgefpult, theile in gewiffem Grade fluffig geworben und beburch bu Felebede nach allen Richtungen zerspalten und verschoben. Gehr häufig beruht aber and bie Ursache der Erbfälle, und zwar jener trichterformigen Bertiefungen der Oberfläche, welche mar gang porgugemeife fo gu nennen pflegt, in einer unterirbifchen Auswaschung gewiffer auffetlicher Besteinsmaffen, wie Steinfalz, Bips und in gewiffem Grabe felbft Dolomit ober Rallftein. Dergleichen trichterformige Bodenfentungen von 10 bis einigen 100 f. Beite und Tiefe findet man ungemein haufig in ben Mufcheltalt- und Bechfteingegenden Deutschlanbe (3. B. in Thuringen). Diefe find veranlaft burch Auswaschung von Steinfalz ober Gips. Setr häufig find fie auch im Alpentaltstein; ganz befonders ift aber bafür bekannt bas Rarftgebirg: awifchen Trieft und Laibach, in beffen Dberfläche viele Taufende, ja man tann fagen, ungablige bergleichen Trichter von fehr ungleichen Größen, zuweilen mit einem Heinen Gee am Boben eingefentt find. Diefen lettern, burch unterirbifche Musmafchungen bewirften Erdfallen, welche man im Rarft Dolinen nennt, geben ftete Boblenraume voraus. Gie find eben nur ju groß gewordene und beshalb eingefturzte Bohlen, weshalb man in benfelben Gegenden auch allema' noch viele erhaltene Bohlen (f. b.) vorfindet. Den Erbfällen gang analog find die fog. Bingen ber Bergleute, welche baburch entfteben, bag unterirbifche Grubenbaue gufammenbrechen unt eine trichterformige Ginfentung ber Dberflache veranlaffen, fo g. B. bie mol 200 &. tiefe und gegen 1000 F. weite Binge bei Altenberg in Sachfen.

Erbfertel, Erbschwein, f. Ameifenfreffer. Erbferne und Erbnähe, f. Apogäum.

Erdsch (Haltica) heißt eine Räfergattung aus der Abtheilung der Tetrameren, mit viergliederigen Fußgelenken, welche sehr kleine Räfer umfaßt, die sehr bedeutend verdickte Schenkel der hinterbeine haben und mehrere Fuß weit springen, aber nur langsam kriechen konnen. Mehrere von ihnen fügen den Gewächsen bedeutenden Schaden zu, und unter diesen ist besonders der gemeine E. (H. oleracea), welcher  $1^{1}/_{2}$ —2 Linien lang, stahlblau oder metallischgritu und unregelmäßig sein punktirt ist, vorzugsweise den Gemüsepstanzen und Schotengewächsen schädlich. Nicht minder schädlich und sehr häusig ist der gestreiste E. (H. nemorum), der  $1^{-1}/_{2}$  Linien lang, schwarz, sein punktirt und auf jeder Flügeldecke mit einem schweselgelben Längsstreisen gezeichnet ist. Sie wimmeln besonders bei trockenem Wetter und fliegen meist auf die Gewächse, die anstessen, sodaß die meisten Bertilgungsmittel, die auf ihr Springen gegründet sind, geradezu lächerlich erscheinen. Häusiges Begießen und Abschöhren der Räfer und Larven mit einem großen Schöpfer scheinen die einzigen Bertilgungsmittel. Bon den Landleuten wird aber auch der Rapskäser schöpfer scheinen die einzigen Bertilgungsmittel. Bon den Landleuten wird aber auch der Rapskäser schöpfen ser schöpfen stälen, seine Rapskassen und Rübsen der schöpfen der schöpfen stälen, seine Rapskassen und Rübsen der schöpfen der schöpfen speschlich E. genannt.

Erblunde, f. Geographie.

Erdmandel, Erdnuß, Erbeichel, f. Arachis, Chperngras, Lathyrus.

Erdmann (Joh. Chuard), beutscher Philosoph, geb. 13. Juni 1805 zu Wolmar in Livland, wo fein aus Breugen eingewanderter Bater Prediger war, erhielt feinen ersten Unterricht im alterlichen Saufe und in der Rreisschule feiner Baterftabt, bezog bann 1819 bas Ghm= nafium und 1823 bie Universität zu Dorpat, wo er Theologie ftubirte. Rach Beenbigung bes Triennium begab er fich nach Berlin, wohin ihn Schleiermacher und Begel zogen, wo er fich aber immer mehr bon jenem ab und diesem zuwandte. 1828 tehrte er nach Livland zurud, ward Candidat ber Theologie, 1829 Paftor-Diatonus in feiner Baterstadt und bald barauf von der Gemeinde einstimmig jum Oberprediger gewählt. Anfang 1832, wo er auf fein Gefuch einen ehrenvollen Abschied erhielt, begab er fich nach Berlin, besuchte hier noch bie Borlefungen von Joh. Müller, Magnus, Mitscherlich, Burmeister, Seebed, Steffens, Trenbelenburg und Gabler und habilitirte fich im Sommer 1834 bei der philos. Facultät. 1836 erhielt er eine außerorb. Brofeffur in Salle, wo er 1839 jum orb. Brofeffor beforbert warb und feitbem als akademischer Lehrer mit großem Erfolg wirkte. Unter E.'s Schriften, die ihm in der Gefchichte ber Begel'ichen Schule eine ehrenvolle Stellung fichern, bilbet fein Sauptwert ber «Berfuch einer miffenschaftlichen Darftellung ber Gefchichte ber neuern Bhilofophie» (3 Bbe., Lpz. 1834-53), welches zu ben geschätzteften Arbeiten auf biefem Gebiete gehort. Außerbem find zu nennen: alleber Glauben und Wiffen » (Berl. 1837); anatur und Schöpfung » (Lpz. 1840); «Leib und Seele» (Halle 1837; 2. Aufl. 1848); «Grundriß der Psychologie» (Lp3. 1840; 4. Aufl. 1862) und «Grundriß ber Logit und Metaphysit» (Halle 1841; 4. Aufl. 1864). Lettere beiben Schriften find jur Grundlage für feine Borlefungen beftimmt. hieran reihen fich bie «Borlefungen über ben Staat» (Salle 1851) und bie «Borlefungen über atabemifches Leben und Studium» (Epg. 1858), welche gang fo gehalten murben, wie fie gebrudt vorliegen. In den «Pfychol. Briefen» (Lpz. 1851; 3. Auft. 1863) fuchte er die Pfychologie als eine belehrende Unterhaltung barzuftellen. Gine Angahl von Bortragen, die E. in Berlin und Balle bor einem größern Buborertreife gehalten, wie «Ueber Lachen und Beinen», «Ueber ben poetischen Reig bes Aberglaubens», alleber bie Langeweile», aBir leben nicht auf ber Erbe» u.f. w., find unter bem Titel «Ernfte Spiele» (Berl. 1855) gefammelt erfchienen. An lettere reihen fich unter anderm noch alleber Gewohnheiten und Angewohnheiten» (Berl. 1858) und «Das Träumen» (Berl. 1861). Außerbem hat E. eine große Anzahl von Predigten und Bredigtsammlungen, sowie von alabemifchen Reden und Gelegenheitefchriften veröffentlicht.

Erdmann (Otto Linné), vorzüglicher Chemiter, geb. 11. April 1804 zu Dresben, Gohn bes besonders um die Einführung der Schuppodenimpfung in Sachsen verdienten Amtsphysitus und Arzies Rarl Gottfried E. (geb. 1774, geft. 1835), widmete fich zuerft einige Jahre ber Pharmacie, tehrte aber fpater auf bas Onmnasium gurud, um fich jum Stubium ber Debicin und Naturmiffenschaften vorzubereiten. Er ftubirte bann feit 1820 auf ber Debicinischdirurgifden Atabemie ju Dreeben, fich hauptfächlich mit Botanit beschäftigend, und von 1822 an in Leipzig, wo er fich balb ber Chemie ausschließlich zuwendete, 1824 bie philos. Doctorwurde erlangte und fich 1825 für Chemie habilitirte. Als 1826 die Anwendung bes Nicels jur Fabritation bes Argentans befannt wurde, widmete fich E. eine Zeit lang diefem Industriezweige als Chemiter einer von Berlin aus am Barge gegründeten Fabrit, tehrte aber nach einigen Reisen und einem Aufenthalte in Berlin nach Leipzig in feine Stellung als Privatdocent zurud. Die Resultate seiner Erfahrungen über das Ridel legte er in der Schrift «Ueber das Ridel» (Lpz. 1827) nieber. 1827 wurde ihm eine außerord., 1830 die ord. Professur der technifden Chemie zugleich mit ber Direction eines von ihm zu errichtenben dem. Laboratoriums übertragen. Letteres tam 1842 nach E.'s Plane jur Ausführung und ift bas Dufter mehrerer ähnlicher Anstalten geworben. Bon ben Forschungen E.'s find vorzüglich die Untersuchungen über den Indigo und einige andere Farbestoffe, die von ihm gemeinschaftlich mit Marchand ausgeführten Arbeiten über bie Atomgewichte ber einfachen Rorper und feine Untersuchungen über Leuchtgas zu ermahnen. Alle biefe und andere Arbeiten E.'s finden fich in bem von ibm herausgegebenen «Journal für technische und ötonomische Chemie» (Lpz. 1828—33) und bem theils von ihm allein, theils im Berein mit Schweigger-Seibel und Marchand, fpater mit Berther geleiteten a Journal für prattifche Chemie» (Lpg. 1834 fg.). E. veröffentlichte auch ein alehrbuch ber Chemies (Lpg. 1828; 4. Aufl. 1851) und einen a Grundrif ber Baarentunden (Lpg. 1833; 5. Aufl., 2 Bbe., 1864), zwei Werte von anerkanntem Werthe. Die fleine Schrift alleber bas Studium ber Chemie» (Lpg. 1861) ift mehrfach überfest worden.

Digitized by Google

Erdmannsdorf, ein reizend gelegenes Pfarrdorf mit 1200 E. im Regierungsbezirl Lignez der preuß. Provinz Schlesten, im Kreise und 1 M. südöstlich von Hirschberg an der Stackt nach Schmiedeberg, einst Gut und Aufenthaltsort Gneisenau's, ist jest Besithtum des Könist von Preußen. Es hat ein königl. Schloß mit Gartenanlagen, drei Domänen und ein Bown! Im Park liegt das Schweizerhaus der Fürstin von Liegnis; westlich davon die 1838 nich Schinkel's Plan erbaute Kirche. Süblich liegen die Schweizerhäuser der 1838 gegründen.

Eirolercolonie Zillerthal.

Erbmannsborf (Friedr. Wilh., Freiherr von), ein durch seinen Kunststun ausgezeichnete Mann, geb. 1736 zu Dresden, studirte in Wittenberg und begleitete dann den Fürsten Loose Friedrich Franz von Anhalt-Dessau auf dessen Reisen in England, Frankreich, der Schmund Italien. Sein Kunstsinn sand allenthalben reiche Nahrung und entwicktle sich besonder stür die Baukunst. Nach seiner Rückehr benutzte er die eingesammelten Kenntnisse zur Krischerung des dessaussischen Landes, und namentlich das Schloß in Wörlitz bekundet seinen gebildeten Geschmack. Nicht minder hat er sich durch die Anlagen um Dessau ein bleibendes Gedächtniß gestistet. Unter den Werten, die aus der 1796 von E. gestisteten chalbgraphische Anstalt hervorgingen, nehmen die von ihm in Rom gezeichneten architektonischen Studie min vorzügliche Stelle ein. Er starb 1800. Sein Leben beschrieb Rode (Dessau 1801).

Erbol, Bergol, Steinol, Mineralol heißt das dunnflüffige, gelbe ober braune, durch Reinigungsprocesse aber fast farblos barzustellende Bitumen (f. d.), welches in neuchte Bei unter dem Namen Petroleum (f. d.) eine große Wichtigkeit als Leuchtmaterial erlangt ha

Erbpech ober Erbharg, f. Asphalt und Bitumen.

Erdrand nennt man die Arten der Gattung Fumaria L., welche zur 17. Rlaffe, 1. Die nung, bes Linne'ichen Syftems gebort und mit andern verwandten Pflanzengattungen die famil der Fumariaceen bildet. Sie besteht aus garten, faftigen, gerbrechlichen, tablen, meift blania bedufteten, einjährigen Rrautern, welche feinzerschnittene, wiederholt fiedertheilige Blatter m' ahren = ober traubenformig angeordnete fleine, meift lilafarbene Bluten haben. Dieft befiere einen zweiblätterigen, hinfälligen Relch und eine vierblätterige Blumentcone, bem berte größeres Blatt nach binten in einen abwärts getrummten, sadförmigen Sporn ausläuft. Die seche Staubgefäße find in zwei Platten verwachsen, zwischen benen der längliche Stempel fint aus beffen Fruchtknoten fich ein tugeliges ober abgeplattetes, einfamiges Nitfchen entwidtl. Die Fumarien find in Europa und ben Mediterranlandern zu haufe. Die verbreitetste Antit die bei une überall auf bebautem Boben, namentlich unter ber Saat machfende F. officinalis L., der gemeine E., mit fußhohem, fcarftantigem Stengel, langlichen, am Grunde frilig: Blattzipfeln, end. und achfelftandigen Trauben und ausgerandeten Rufichen. Gein gernd loses, aber unangenehm bitter und etwas salzig schmedendes Kraut ift als Herba Fomanie officinell und wird gegen Plethora ober Unterleibebeschwerben, die burch Blutanhaufung infolge figender Lebensweife entstanden find, angewendet.

Erbroffelung (Strangulatio) nennt man biejenige Art bes Erstidungetobes, welche burch Umschnürung bes Salfes herbeigeführt wird, entweder burch Aufhangung bes Rorpers an ben ftrangulirenden Bertzeug (Erhangung) ober ohne folche (Erwitrgung). Beim Erbroffein mit nicht nur die Luftröhre und der Rehltopf zusammengeschnürt und badurch ber Luftputritt in bit Lungen verhindert (wodurch ber eigentliche Erftidungstod eintritt), fondern auch ber Blutlauf am Balfe (befonders in ben fog. Droffelbenen) unterbrochen, wodurch Blutanhufung im Gehirn, Betäubung und Schlagfluß entstehen tann. Bei manchen Erdroffelungen (1. B. ber in Spanien als gefenliche Strafe üblichen Erwürgung und beim Erhangen) tann auch eine fond töbtenbe Berletung bes Rudenmarts, fogar ber Rudenwirbel ftattfinben. Das haupterten nungezeichen bes Erbroffelungetobes ift die burch ben Strang u. f. w. herborgebrachte blutunter laufene, auch wol pergamentartig trodene Furche um den Bale oder einen Theil beffelben berum, die fog. Strangrinne. Bei Behandlung Erbroffelter hat man bor allen Dingen ben einfonlirenden Rorper gu lofen ober (3. B. ben Strang bes Erhangten) burchzuschneiben, bann bit Rleider ju öffnen, bem Rorper eine halbsigende Lage zu geben, tuble Luft gugufacheln, faltel Baffer anzusprigen und sonft auf Wieberanregung der Athembewegungen hinzuarbeiten. Ch ift ein Aberlaß wohlthätig. Außerdem muß man verfahren wie beim Scheintod.

Erdtheil ober Welttheil nennt man benjenigen Länderraum der Erdoberfläche, welche in feinen sämmtlichen Naturverhältnissen sich wesentlich von jedem andern unterscheidet. Es bilben mit Inbegriff der dazugehörigen Inseln Auftralien und Amerika ober der Continent der Neuen Welt zwei, dagegen der Continent der Alten Welt brei Erdtheile, nämlich After,

Digitized by Google

Europa und Afrita. Richt die blogen gegenseitigen Begrenzungen von Land und Deer find es, welche die Abtheilung des Landes der Erdoberfläche in fünf E. rechtfertigen, fondern mehr noch die Berichiebenheit ber tellurifchen ober Erbstellung und bes gangen außern Geprages, die jedem Theile eigenthumliche horizontale Gliederung und verticale Oberflächengestaltung, wie fie fich in ber orographischen Configuration ober Bertheilung und Bilbung bes Boch und Tieflandes ausspricht, Die von diefer wiederum abhangigen bybrographischen Berhaltniffe oder Bertheilung und Entwidelung ber Landgewäffer, fowie die von dem plaftifchen Relief und ber Befchaffenheit bes Bobens mehr ober weniger bebingten übrigen Naturberhaltniffc, wonach jeder E. einen bestimmten Typus, einen ihn von den übrigen unterscheibenden Charafter binsichtlich feines Klimas, feiner Pflanzen- und Thierwelt, feiner menfchlichen Bevölferung und beren Raffen, Culturentwidelung und Befchichte bat. Alle diefe Gigenthumlichkeiten gufammen bezeichnen jeden einzelnen E. als ein Individuum, fodag weber einerfeits Rord= und Sub= amerika als zwei Erdtheile betrachtet werben burfen, indem beibe im großen und ganzen über= einstimmende Naturverhaltniffe aufweisen, noch andererfeits Australien als eine infulare ober Europa als eine peninfulare Fortfepung Aftens, indem jene Gefammtverhaltniffe in Auftralien und Europa wefentlich bon benen Afiens verschieden find. Infofern burfen auch bie Continente nicht ale die größten Infeln ober die Infeln ale Neine Continente angefeben werden. Ueber die Charakteriftik der einzelnen E., f. Europa, Aften, Afrika, Amerika, Australien.

Erdwärme nennt man theils die Barme ber Erdoberfläche, theils und vorzugsweife jene Barme, welche der Erdforper in einer gewiffen Tiefe zeigt. Die Temperatur der außern Erb= oberfläche fowie die der Luft hangt großentheils von den täglichen und jährlichen Einwirfungen ber Sonnenstrahlen ab. Ihr jährliches Mittel beträgt in Mittelbeutschland 9-10° C., unter bem Aequator 27,5° C. (= 22° R.). Diese Angaben find für bas Niveau bes Meeres berechnet und beshalb nur für folche Orte gultig, die nicht viel bartiber liegen. Je bober man im Gebirge aufsteigt, desto geringer wird die mittlere Temperatur der Luft und des Bodens, und bei einer gewissen Bobe erreicht man die Grenze bes emigen Schnees. Diese untere Grenze ber Region bes emigen Schnees nennt man Schneelinie. Ihr Abstand von ber Meeresfläche, alfo ihre Bobe, ift je nach bem Klima ber Gegenden verfchieben; ihre Bobe nimmt aber nicht nur bon ber ewigen Gieregion ber Bolargegenben nach bem Aequator bin conftant gu, fonbern fie zeigt in biefer Bunahme auch Ungleichheiten, welche von ber Lage ber Ifothermen (f. b.) abhängig find. In feinem Zusammenhange mit biefer außern Temperatur ber Erboberfläche steht die innere E. Dringt man burch Gruben ober Bohrlöcher in die Tiefe ein, so findet man junachft, bag in Deutschland ungefähr bei 4 g. Tiefe bie taglichen Temperaturwechsel aufhören und nur die jährlichen noch das Thermometer bewegen. Dann erreicht man bei 50-60 F. Tiefe eine Region, in welcher auch bie jährlichen Wechsel, also überhaupt alle wechs selnden Wirkungen der Sonne ganglich verschwinden und somit die der eigentlichen E. allein herrschen. Diefe Tiefen find unter bem Aequator weit geringer, nach ben Bolen zu größer, weil fie burch bie verschiebene Dauer ber Tages- und Jahreszeiten bedingt werden. Die Temperatur in einer gewiffen Diefe bes Erbinnern ift alfo für jeben Ort völlig conftant. Roch tiefer hinein findet bann eine überall ziemlich gleichmäßige Zunahme ber Barme ftatt, die burchschnittlich etwa 1° C. auf 100 f. beträgt. Darf man vorausseten, bag biefe Bunahme eine ununterbrochene ift, fo folgt barans, bag in einer gewiffen, noch nicht genauer bestimmbaren Tiefe (etwa bei 10 ober 20 M. unter ber Oberfläche) alle Substanzen fich im heißfluffigen Buftande befinden. Die Geologen halten diefes fog. Centralfeuer (f. b.) für die Urfache ber bultanifchen Thatigteit. Jebenfalls ift bie E. eine Urfache ber marmen und heißen Quellen, bie um fo marmer find (3. B. in arteflichen Brunnen), aus je größerer Tiefe fie tommen. Bgl. Bijchof, a Die Barmelehre bes Innern unfere Erdforpers» (Lpg. 1837); Buff, aBur Physik der Erde» (Braunichm. 1850).

Erebus (griech. Erobos), ein muthisches Wefen, ber Sohn bes Chaos (f. b.), zeugte mit seiner Schwester, ber Nacht, ben Aether und ben Tag. — Bei homer ist E. eine finstere Gegenb unter ber Erbe, zwischen ber Erboberfläche und bem noch tiefern Habes, ber Durch-

gangsort von ber Oberwelt in die Unterwelt.

Erechtheus und Erichthonius, ursprünglich ber Name einer und berselben Berson, welche jedenfalls erst durch eine spätere Sage zu zwei verschiedenen Bersonen gemacht wurde, war ein attischer Heros, bessen Wythus mit dem der Athene und mit der ersten Eultivirung Attikas in der engsten Berbindung steht. Auch Homer kennt nur einen Erechtheus, welcher Sohn der Erde war und von der Athene auferzogen wurde. Rach Apollodor ist Erichthonius Sohn des

Dephästos und der Atthis, oder nach andern der Athene, welche ihn, um ihn vor den Sötten au verbergen, in eine Kiste legte und so der Pandrosos, des Cekrops Tochter, übergab, m dem Berbote, jene zu öffnen. Die Schwestern der Pandrosos öffneten jedoch aus Rengiedt dieselbe und sanden das Kind von einer Schlange umringelt. Herangewachsen, vertrieb Erickthonius später den Amphistyon und stiftete das Fest der Panathenäen. Die Söhne diese Erickthonius sind Erechtheus und Butes, von denen jener die Herrschaft, dieser das Pricktum der Athene erhielt. Bon den Eleusiniern betriegt, erhielt Erechtheus vom Orold in Weisung, er werde siegen, wenn er eine seiner vier Töchter opfere. Er opferte die jüngstichtig, worauf die übrigen drei, Protris, Kreusa und Chthonia, sich selbst tödeten. Hinzischlug er die Feinde, wobei Eumolpus siel; er selbst aber wurde auf Bitten des Boseidon wedem Zeus getöbtet. Nach Diodor ist Erechtheus ein Aegypter, der zur Zeit einer Hungersnot Getreide nach Attisa brachte, wositr ihn die Bewohner der Gegend aus Dankbarkeit zum Krnige machten. Dieser sührte sodann die Eleusinien ein.

Gremiten, f. Anachoreten.

Grethismus nennt man in der Medicin einen Zustand von Reizung (erhöhter Erregnal wobei eine krankhaft gesteigerte Reizbarkeit (Erregdarkeit) der Nerven zu Grunde liegt. Be. der Sinnesnerven sindet Lichtschen, Funkensehen, Ohrenklingen, Widerwille gegen Grücken. f. w. statt. Ein erethisches (erethistisches) Geschwütr ist hochroth, sehr empfindlich mischmerzhaft, aber ohne die zur Heilung nothwendigen plastischen Ausschwitzungen. Das erethistische Stadium mancher Fieber (z. B. des Typhus) ist das, wo die Kranken duch in leisesten Anregungen (Licht, Geräusch, Anreden) zu Irrereden, Herumwerfen, Judungen, Krämpsen u. dgl. veranlaßt werden, im Gegensate zum torpiden Stadium, wo sie betäut

und ichwer erregbar baliegen.

Eretria, jest als Ruinenstätte Palao-Castro genannt und 2½ M. sübösslich von Chalkis gelegen, eine ber frühesten und ansehnlichsten Städte auf der Insel Euböa, wahrscheinlich von Athen aus gegrindet, gelangte durch Schissfahrt und Handel bald zu so hohen Ansehn, daß es mit Chalkis um die Oberherrschaft auf der Insel wetteiserte und sogn einige umliegende kleinere Inseln sich tributbar machte. Im ersten Perserkriege wurde aber die Stadt von den Truppen des Darius 490 v. Chr. gänzlich zerstört, während man die Bewohnt pustlaven machte und nach Susa, von dort in das Land der Kissäer abführte. Die übrigschliedenen und wieder zurückgekehrten Flüchtlinge bauten neben der alten Stadt ein neues E., das durch Handel wieder aufblüthte. Später mit dem letzten Philippus von Macedonien verdümdt, wurde die Stadt von den Römern 198 v. Chr. erobert und geplündert. Der Triumvir Artonius übergab sie den Athenern, Kaiser Augustus nahm sie diesen wieder ab. E. sant sint auf nach und nach dis zum gänzlichen Berschwinden. Das ½ M. im ND. von den Kninklich neuerer Zeit entstandene Neu-E. ist zu keiner Bebeutung gelangt.

Erfahrung nennt man die Kenntnisse, welche sich auf Wahrnehmung von Thatsahan gründen. Der gesammte Erfahrungskreis zerfällt in den der dußern oder mittelbaren und der innern oder unmittelbaren E. Die äußere E. ist die der Natur durch die silns Sinne. Sit ist darum eine nnittelbare, weil alles, was wir von der Außenwelt wissen, nur dadurch erfahren wird, daß es als Empsindung und Borstellung in unser Bewußtsein tritt. Die inner E. ist die unserer eigenen Berson als eines Seelenwesens durch das Selbstbewußtsein. Sie ist darum eine unmitteldare, weil sie durch nichts anderes vermittelt wird als nur allein durch sied selbst, während die äußere E. zugleich durch sie mit vermittelt wird. Weder die übern noch die innern E. geben sitr sich allein schon Erkenntnisse. Damit sie zu diesen werden, muß eine Berarbeitung durch das Denken hinzutreten, durch welche allein wir erst zum Bewußtsein über die Segenstände der E. gelangen. Daher auch die im Leben gemachten E. nur allein dem nitzen, welcher die movalischen oder physischen Lebensgesetz, von denen sie die Kennzeichen sind, durch richtige Ueberlegung aus ihren Zusammenhängen herauszulesen versteht. Die allestliche E. ist die Beodachtung (s. b.), der höchste Grad derselben und damit der Sipsel aller E. ist das Erperiment (s. b.).

Erfindungen und Entdedungen. Erfindung ift diejenige Thätigkeit des menschlichen Geistes, mittels beren er auf eine eigenthümliche Weife etwas die dahin noch nicht Borhandenes hervorbringt. Sie zeigt sich in der Wissenschaft und in der Runft im weitern Sinne det Worts und unterscheidet sich von der Entdedung wesentlich darin, daß letzter nur das Anfeliden irgendeines Gegenstandes ift, welcher bereits in derselben Gestalt vorhanden, aber noch unbekannt war. Ersindungen und Entdedungen sind oft Ergebnisse des Zusalls, ebenso of

ber auch die Frucht angestrengter Forschungen, geistreicher Beobachtungen und Combinatioien. Das bem Menfchen angeborene Schamgefühl fowol als bas phyfifche Bedurfnift lentte hn auf die Erfindung ber Belleibung, wozu er nach und nach die verschiedenartigften Stoffe n Anwendung brachte, beren Gewinnung, Zubereitung und Ausschmüdung eine Menge Erindungen und Entbedungen nothig machten. Nicht minder war bies ber Fall mit Bohnung ind Nahrung. Die ersten roben Wertzeuge machte man von Golg und Steinen; fie zu versolltommnen suchte man ein festeres Material und fond bas Gifen. Der Klang ber Metalle, er Gefang der Bögel, der Bunfch, die menschliche Stimme auch noch mit andern Tonen gu egleiten, ließ die Dufit erfinden, und fcon fruh entftanden Saiten = und Blasinftrumente. Aber auch Saber und Zwietracht folichen fich unter bie Menfchen, und nicht blos auf die Bechaftigungen bes Friedens follte fich ber menfchliche Erfindungegeift erftreden, fonbern es galt ruch, den heimischen Berd gegen Gewalt und Raub zu fichern, und man erfand die Baffen u Schutz und Erut. So kettet fich Erfindung an Erfindung, Entbedung an Entbedung, hervorgerufen durch steigende Cultur, durch wachsende Bedürfnisse. Un die Stelle des Tauschjandels trat bas Gelb, die Schrift beforberte die Mittheilung. Gine neue Epoche führte bie Intbedung bes Magnets herbei, welche bie Ruften - und Stromfchiffahrt in eine überfeeische bermanbelte und eine Menge Entbedungen nach fich jog. Die fruhern Jahrhunderte liegen ans fo fern, bag wir die hundert und aber hundert Erfindungen und Entbedungen berfelben, beren Rugen wir theilweise heute noch genießen, nicht einzeln nennen konnen. Rur bie epochenachenden, wie die Buchdrudertunft und die Erfindung des Schiefpulvers, leuchten gleich Meteoren zu uns herüber. Borzuglich reich aber waren an Erfindungen und Entbedungen bie lette Balfte bes vergangenen und bas gegenwärtige Sahrhundert. Zum größten Theil find Diese von so unberechenbarem Ginflusse auf bas wiffenschaftliche und technische Leben, daß wir hierburch jedenfalls an ber Grenze einer neuen Spoche angelangt find. Die Reihe eröffnen die Dampfmaschinen, mit deren Bervollsommnung nicht allein eine gänzliche Umwandlung des Fabrikenbetriebs und bes Bergbaues, sonbern auch die Anwendung ber Eifenbahnen für ben allgemeinen Gebrauch und bie Dampfichiffahrt jusammenhängen, wie überhaupt die Entbedungen ber Naturwiffenschaft über bas Wefen und die Rraft ber Dampfe auf fast alle techs nischen Zweige machtig eingewirft haben. Die Entbedungen im Gebiete ber Gase führten auf bie Erfindung ber Gasbeleuchtung. Die neuern Entbedungen in ber Chemie haben auf die Technik unübersehbaren Ginfluß gehabt; bahin gehören z. B. die Schnellgerberei, Schnell-bleiche, die Fabrikation des kunftlichen Ultramarins, des Chromgelbs, Chromgruns, des Anilinroths und anderer Farben, die Vervollfommnung des Zeugdrucks und der Färberei im allgemeinen. So verbanten wir auch der Chemie die Anwendung verschiedener explodirender Mifchungen, welche die Erfindung der Bercuffionegewehre nach fich jog; die Erfindung ber Streichzunder, der Schiefbaumwolle u. f. w. Die Destillation ift burch eine Menge neuer Apparate vervolltommnet worden. Die Confervirung des Bauholges durch Trantung mit verschiedenen Salzauflösungen erhebt sich zu einer der wichtigsten chem. Bereitungen. Durch Bulfe ber Chemie wurde die Buckerfabrikation aus ber Runkelrube entbeckt, und felbst die Rünfte verdanken ihr viel durch Erfindung ber Lithographie und des Zinkoruck. Die vervolltommnete Erzeugung und Bearbeitung bes Gifens jog Berbefferung und Ausbehnung ber Giegerei nach fich, und bamit ging eine Umwandlung im gefammten Mafchinenwefen Sand in Sand. Das lettere fteht jest auf einer nie geahnten Stufe ber Bolltommenheit, und in allen 3meigen ber Gewerblichkeit leiften Maschinen fast bas Unglaubliche. Erwähnt seien nur bie hydraulischen Preffen, die Bohr-, Dreh-, Sobel-, Feil= und andere Wertzeugmaschinen, die Mungmaschinen, Spinn- und Bebemaschinen, Maschinen zur Berfertigung bes Papiers, Schnellpreffen. Bollte man auch nur bie vorzüglichsten der Maschinen aus allen Zweigen ber Technit anführen, fo würde biefes manches Blatt füllen muffen. Grofartige Anwendungen bes Eisens finden bei den Retten- und Drahtbruden, beim Bau eiferner Baufer und eiferner Schiffe ftatt, welche lettere burch Dampftraft und Anwendung ber Archimedischen Schraube mit außerorbentlicher Schnelligfeit getrieben werben. Die neuern Entbedungen in ber Optit haben große Erfindungen und Entdedungen nach fich gezogen. Dabin gebort die Fabritation ber achromat. Glafer, bie Bervolltommnungen ber Fernglafer, Teleftope und Mitroftope, Bollafton's periftopifche Brillen, beffen Doppelmitroftop und Camera-lucida, por allem aber die burch bas Sybrorygengas bewirfte größere Beleuchtung bei mitroftopifchen Beobachtungen. Erfindungen im Bebiete ber Rünfte, welche große Erfolge herbeigeführt haben, waren bie Siberographie ober der Stahlstich, die Conftruction der verschiedenen Linir- und Gravirmaschinen, die Relief-

Digitized by Google

copirmaschinen von Collas und andern, der verbesserte Holzschnitt, die schon erwähnte Littegraphie, die Zinkographie, die Stereotypie, das Guillochiren und endlich die Daguerrestynund Photographie. Das genauere Studium der Elektricität und des Magnetismus hat rich nur die reine Wissenschaft mit vielen und großen Entdedungen bereichert, sondern eine game Reihe wichtiger Ersindungen zu praktischem Gebrauche herbeigeführt. Hierher gehören delektromagnetischen Maschinen zu medic. Zweden, die Galvanoplastist, die Galvanogrand die galvanische Bergoldung und Metallüberziehung; sodann das elektromagnetische Licht wie vor allem die elektrische Telegraphie. Auch die optische Telegraphie ist eine Ersindung die neuern Zeit, ebenso die Lustschissischung, an deren Regulirung und Ausbeutung sier das zwöhnliche Leben man noch arbeitet. Bgl. Poppe, «Geschichte der Technologie» (3 Bde., Ees 1807—11); Busch, «Handbuch der Ersindungen» (4. Ausl., 12 Bde., Eisen. 1802—22 Beckmann, «Beiträge zur Geschichte der Ersindungen» (5 Bde., Lyz. 1782—1805); Does dorf, «Geschichte der Ersindungen» (6 Bde., Queblind. und Lyz. 1817—20).

Erfrieren (Congolatio). Wenn ein heftiger Grab von Rulte anhaltend auf ben Konwirft, fo wird diefem die nothige Barme entzogen, das Blut an der Oberfläche des Korvet stockt in seinen Haargefäßen und häuft sich in ben innern Organen an, die Feuchtigkeit an der Dberflache wird in Eis vermanbelt, fodag einzelne Stellen und fogar gange Blieber bruch: werben wie Gis. Go wird burch bie Ginwirfung ber Ralte auf ben gefammten Rorper en Scheintob herbeigeführt, ber nach langerer ober flirgerer Beit, wenn feine Bulfe tommt, in wirklichen Tob übergeht. Um einen folden Scheintobten wieber in bas Leben juridgurufer würde man eine gang falfche Behandlung mahlen, wenn man ihn fcnell erwarmte. Die a ftarrte Oberfläche mitrbe fcnell aufthauen, und baburch würden die Gewebe, Gefäffe unt Nerven gelühmt ober felbst gerfiort werden und, bes organischen Lebens beraubt, in Fanlmi übergeben, alfo bom Brande ergriffen werben. Der Erfrorene entginge vielleicht fo ber eine: Tobesart, um einer traurigern gu berfallen. Gin erfrorener Rorper muß borfichtig, barn: tein Glied gerbricht, an einen Ort, ber vor bem Bind geschitt ift, gebracht werben. Bier entkleibet man ihn und bebeckt ihn bis auf ben Mund und die Nafenlöcher mit Schuee, erfest ben ablaufenden so lange mit frischem, bie die haut aufthaut und so bas erfte Zeichen bes wiederfehrenden Lebens erfcheint. Erft wenn fich Beweglichfeit ber Glieder und Lebenswärm: auf ber Haut einstellt, entfernt man ben Schnee gang und beginnt mit talten Tiichern gu frottiren. Sat biefes die erwünschte Wirfung, fo tann man allmählich die Temperatur bes Orts erhöhen und die übrigen Belebungeversuche wie beim Scheintod (f. b.) eintreten laffen. Dir befte Sicherheit gegen bas E. gemährt ftarte Leibesbewegung; fpirituble Getrante beforbern nur durch früher herbeigeführte Ermattung die Schlaffucht, welche besonders Fuggangern be hohem Schnee fo verberblich ift. Much bei ber Behandlung einzelner erfrorener Blieber ift bie nämliche Borficht anzuwenden, und oft beklagen Menschen ben ganzlichen Berluft von Gitebern, die durch friihere Borficht erhalten, ja gang der Gefundheit hatten wiedergegeben werben konnen. Schnee und eistalte Bafferumichlage find auch hier die beften und por allen Dingen nöthigen Mittel gur Bieberbelebung. In leichterm Grabe erfrorene (fog. erbalte Rorpertheile unterliegen einer ichleichenben Entzundung, die fich durch einen gelahmten Bustand der haargefäßchen von andern unterscheibet und gern im Binter Rückfälle macht. Mar muß fie im Sommer und Berbst fleißig mit belebenden spiritubfen Mitteln mafchen. Dazu bienen am besten Kamphergeist, Arnicatinctur, Steinbl mit Spirituosen vermischt, verdünnte Kantharibentinctur u. bgl. Im Winter, wenn fich bie Stellen frifch entzünden, bebeckt man fle mit milben Salben (3. B. Rindstalg) ober tiberzieht fie mit Tifchlerleim ober Collobium, wendet auch wol nach Umftanden Blutegel und andere Mittel an.

Erfrifchungeinfeln, f. Triftan ba Cunha.

Erfurt, die Hauptstadt des gleichnamigen Regierungsbezirks der preuß. Broding Sachfen, an der Gera und in dem Borlande des Thüringerwaldgebirgs gelegen, war schon früher
start befestigt und ist seit 1814 eine Festung ersten Rangs. Die Stadt hat im Westen zwei Citabellen, den Petersberg, dicht an der Stadt auf einer Anhöhe, und die noch höher gelegene Cyriatsburg, getrennt von der Stadt, beide ehemals Röster. Der südwestl. Theil des umwallten Raums ist sast ganz unbedaut und besteht großentheils nur aus Gärten. Unter den öffentlichen Pläzen sind zu erwähnen der Friedrich-Wilhelmsplatz am Dom, sonst vor den Graden (ad gradus) genannt, mit einem Denkmale des Kurfürsten Friedrich Karl Joseph wor Mainz, und der Fischmarkt mit einer Rolandssäule. Unter den 20 theils evang., theils kath. Kirchen sind der Dom, zu welchem eine breite Treppe (der sog. Graden) hinaufführt, und die icht neben benifelben gelegene, mit brei Thurmen verfehene Rirche jum heil. Severus die wichigsten. Der Dom ist besonders in Betreff des Chors, bas 1349-53 erbaut wurde, eine ber blern goth. Kirchen und enthält nächst einem sehr reichen Portal Sculpturen und Erzguffe ione 11. bis 16. Jahrh., unter anberm eine Kronung Dtaria von Beter Bifcher, einen treffichen Cranach u. f. w. Andere Sebenswiltbigkeiten bes Doms find bie 275 Ctr. schwere Blode Maria gloriosa (die 1497 aus ber 1472 beim Brande geschmolzenen Glode Susanna jegoffen murbe) und bas Grabmal bes boppelt beweibten Grafen von Gleichen, bas fruber n bem 1813 abgebrannten Benedictinerflofter auf bem Betereberge ftand. Mugerbem find ju rmahnen die Brediger e, die Laurentius =, die Schotten =, die Regler = und die Barfugerfirche, sie beiben lettern mit prachtvollen Alturen und fcbonen Grabsteinen aus bem 14. Jahrh. Bon ben zahlreichen Klöstern besteht nur noch bas Kloster ber Ursulinerinnen, bas jetzt eine Brziehungsanstalt enthält. In dem ehemaligen, durch Luther's Aufenthalt berühmten Augutirrertlofter, wo noch beffen Belle und eine intereffante Runfttammer gezeigt werben, befindet 1ch feit 1820 bas Martinsflift für arme verwahrlofte Kinder. Die 1378 gestiftete, aber erst 1392 eingeweihte Universität, welche in dem ersten Jahrhunderte ihres Bestehens zu großem Unfeben gelangte, ju Anfange bes 16. Jahrh. infolge hartnudiger Reibungen zwischen ben Studenten und der Befahung, die in arge Gewaltthatigkeiten ausarteten, von ihrer Blüte fchnell herabfant und in ber letten Beit ihres Bestehens oft blos 50 Studenten gubite, wurde 1816 aufgehoben und ihr Fonds andern Anstalten überwiesen. An sie erinnern noch die 1758 geftiftete, jest tonigl. Alabemie ber gemeinnutgigen Biffenfchaften und bie Bibliothet von etwa 50000 Bänden und 1000 Handschriften. Gegenwärtig bestehen in E. ein Ghmnasium, ein Schullehrerfeminar, eine Runft = und Baufchule, eine Gewerbeschule, eine Bebammenfdule, eine Realfchule und andere Schulen; ferner ein Gewerbeverein, ein Runftverein, zwei Dufitvereine, ein Alterthumeverein, eine Gartenbaugefellschaft und eine Bibelgefellschaft. Außer bem Martinoftift gibt es auch zwei Baifenhäufer, ein Sospital, zwei Krantenhäufer, eine Anstalt für Augenkranke und ein Arbeitshaus. Die Zahl ber Einwohner belief sich mit bem Wilitär (4641 Mann) 3. Dec. 1864 auf 40144, worunter 7550 Ratholifen und 285 Juden. Bur Zeit ihrer Blüte im Mittelalter gahlte die Stadt faft 60000 E. Berühmt ift E. burch feinen Gartenban, Runft - und handelsgartnerei und Samereihandel. Auferdem besteben Fabriten in wollenen, feibenen, halbfeibenen, baumwollenen und leinenen Baaren, in Zwirn, Band, Strumpfwaaren, Posamentier = und Gummiwaaren, in Tabat, Leder, pharmaceutisch - chem. Braparaten, Mobeln u. f. w. Auch gibt es anfehnliche Brauereien und Brennereien. Der Sage nach foll E. ju Anfange bes 5. Jahrh. von einem gewiffen Erpo gegründet und nach biefem Erpesford genannt worden fein. Bonifacius grundete bafelbft um 740 ein Bisthum, bas aber balb wieber einging. Rarl b. Gr. erhob E. 805 ju einem ber Banbelsplate für bie Slawen, worauf bie Stadt fehr balb an Bebeutung gewann. 3m 12. Jahrh, gehörte es zur Banfa. Obichon E. teine eigentliche freie Reichsftadt war, fo behauptete es doch im Mittelalter trot ber Anfpriiche, welche Rurmaing auf die Landeshoheit über die Stadt machte, beinabe vollständige polit. Unabhungigfeit. Dit Sachfen erneuerte es 1483 ein Schut - und Trutbundniß und verpflichtete fich babei zu einem jahrlichen Schungelbe von 1500 meifin. Gulben. Erst nach ber Mitte des 17. Jahrh. gelang es Kurmainz, seine Ansprüche auf E. volltommen geltend ju machen; mit Bulfe bon Reichserecutionstruppen wurde bie Stadt 1664 genommen, Sachsen aber verzichtete auf feine Schutzerechtigkeit. Seitdem blieb E. ein unbestrittenes Beflithum der Kurfürsten von Mainz, die es zugleich mit dem Sichsfeld (f. d.) durch Statthalter regieren ließen, bis es 1802 nebft jenem an Breugen tam. Rach ber Schlacht bei Jena ging E. durch Capitulation 16. Oct. 1806 an die Frangofen über und blieb unmittelbar unter frang. Herrichaft, während bas Eichsfeld nachher zu Bestfalen geschlagen wurde. Bom 27. Sept. bis 14. Oct. 1808 hielt Napoleon baselbst eine Zusammenkunst mit dem Kaiser von Rußland, bei welcher auch bie Konige von Sachfen, Baiern, Bürtemberg und Westfalen, ber Fürst-Brimas und viele andere Große erschienen und bie größten Festlichkeiten veranstaltet wurden. Im Berbft 1813 ergab fich bie Stadt auf Capitulation an die Breugen, die Citabelle auf bem Betersberge aber erft im Frühjahre 1814. Infolge bes Wiener Congreffes tam E. nebft feinem Bebiete (14 D. = DR. mit etwa 45000 E.), von bem jeboch etwa die Balfte an Beimar abgetreten marb, und bem Gichsfelbe wieber unter preuß. Gobeit. Im Fruhjahr 1850 bielt hier bas beutsche Unionsparlament seine Sipungen. (S. Dentschland.) Bu Bersammlungslocalen biente bie Rirche bes ermahnten Augustinerflofters. Der Regierungsbezirt E. hat ein Areal von 69,74 D. - M., zühlt (3. Dec. 1864) 372228 E. und zerfällt in neun Kreife

Digitized by Google

(Erfurt, Beißensee, Langensalza, Schleufingen, Ziegenrück, Heiligenstadt, Borbis, Rerbhausen und Mühlhausen). Bgl. Faldenstein, District von E. (2 Bbe., Erf. 1739—46:: Dominitus, «E. und das erfurter Gebiet» (2 Thle., Erf. 1793); Beyer, «Neue Chronit van E.» (Erf. 1821—23); Erhard, «E. und seine Umgebungen» (Erf. 1829); Schorn, «Uchr altdeutsche Sculptur, mit besonderer Rücksicht auf E.» (Erf. 1839); Puttrich, «Denkmale der Bautunst des Mittelalters in Sachsen» (Abth. 2, Heft 14—16, Lpz. 1846); Hermann, Mebliotheca Erfurtina» (Erf. 1863).

Ergotin, Ergotismus, f. Mutterforn.

Erhaben (sublime) im ästhetischen Sinne ift das Große, insofern es nicht überwältigend un nieberdrückend, sondern erhebend wirkt. Das Erhabene erscheint für den Auffassenden dabmu als ein Unendliches, daß die anschauende Phantasie mit seiner Ausmessung durch gegebene erschauliche Maßstäbe nicht zu Ende kommt. Sind diese Maßstäbe die der Ausdehnung, so wisteht das mathematisch Erhabene; sind sie der Kraft, so entsteht das dynamisch Erhaben. Das Erhabene liegt daher nicht im Gegenstande, sondern im Berhältnisse des anschauenden Subjects zu demselben. Der höchste Gegenstand des Erhabenen ist die moralische Krast des Geistes in ihrem siegreichen Kampse gegen die sinsten des Erhabenen ist die moralische Krast des Geistes in ihrem siegreichen Kampse gegen die äußern des Schickals. Unter den Alten schrieb über bas Erhabene Longinus. Unter den Neuern hat sich um die Aussellung dieses Begriffs besonders Kant verdient gemacht in seinen «Beodachtungen über das Gesühl des Schönen und Erhabenen» (Königsb. 1764) und in der «Kritil der Urtheilskraft». Nach Kant beruht der Eindruck des Erhabenen darin, daß wir uns eines Bermögens unsers Gemüths bewonft wer-

ben, welches jeben Dagftab ber Sinnlichfeit überfteigt.

Erhebung und Erhebungstheorie. Die Geologen verstehen unter Erhebung bas Emperruden eines Theiles ber festen Erbtrufte über ihr urfprüngliches Riveau. Dem gegenüber haben auch Sentungen ftattgefunden, und beibe laffen fich an ungahligen Orten nachweiler. Man unterscheidet aber continentale oder allgemeine und locale Erhebungen und Semfungen. Durch bie erstern ift wefentlich bie Bertheilung von Land und Meer bedingt, Die im Laufe der Erbentwidelung fo vielfach wechselten, daß ficher jebe einzelne Stelle ber Erboberflache nacheinander vielmal Land mar ober vom Meere bedeckt gemesen ift. Bas jest als continentale Erhebung erfcheint, dürfte aber fehr oft aus bem Resultat fehr vieler localer Erhebungen gufammengesett fein. Durch locale Erhebungen entstanden die Gebirgstetten und in ihnen die Schichtenaufrichtungen. Dergleichen allgemeine und locale Erhebungen finden noch jest fatt und find vielleicht ju feiner Zeit in viel groferm Mafiftabe eingetreten, fobag nur Die Summe fehr vieler, in großen Zeitrdumen aufeinanderfolgender ein Festland, eine Infel oder eine Bergfette hervorbringen tonnten. Benigftene fpricht tein Umftand bafür, bag ber Borgang zu irgenbeiner Zeit ein viel anderer gewesen sei, als er sich noch jest beobachten läßt. Die erfte Erhebung derart beobachtete man an der Rifte von Chile nach dem Erbbeben, welches dieselbe am 19. Nov. 1822 erschütterte; sie betrug nur 3—4 F. Aehnliche beobachtbare Erhebungen wiederholten fich aber seitdem bort mehrsach, und aus alten Wasserlinien ertannte man, daß bergleichen auch ichon früher fehr häufig stattgefunden haben mußten. Spuren alterer Erhebungen in hiftor. Beit find bann an vielen andern Orten nachgewiesen worden, am schönsten am Serapistempel bei Puzzuoli unweit Reapel. In etwas anderer Art, nämlich nicht rudweise, sonbern hochft allmählich, scheint ein großer Theil von Schweben fcon feit Jahrhunderten erhoben zu werden, aber jahrlich nur etwa um einen halben Boll. Golde langfame und permanente Erhebungen nennt man, zur Unterscheibung von den in unregelmäßigen Berioben eintretenden plöglichen, secundare. Wo Theile der Erdfruste erhoben wurden, da scheint gleichzeitig nur höchst selten ein eruptives Gestein zur Oberfläche emporgebrungen ober ein bullanischer Ausbruch erfolgt zu fein, und wo eruptibe Gefteine bie fefte Erbtrufte burchbrachen, da haben fie nur fehr felten Erhebungen oder Schichtenaufrichtungen veranlafit. Es hat sich als ein entschiedenes Borurtheil herausgestellt, daß man eine Zeit lang sehr allgemein bas Gegentheil vorausfeste. Auch vultanische Ausbritche haben nur ausnahmsweise auffallende Erhebungen ober Schichtenftörungen veranlaßt, vielmehr scheint es, daß dergleichen Durchbruche bes heißflüffigen Erdinnern gleichfam wie die Deffnung von Sicherheitsventilen wirften. Darum findet man denn auch in Gebirgen nur fehr selten ein eruptives Gestein, dem man die Erhebung berfelben gufchreiben tonnte; Die Eruptibgesteine, Die in Bebirgen auftreten, find in ber Regel alle alter, zuweilen aber auch junger als die Erhebung. Bergeblich hat man bisjest nach einem bestimmten Gefet für die Bertheilung und Richtung ber Gebirgetetten gesucht.

Merdings wies zuerst & von Buch für das mittlere Europa bestimmte Richtungen nach, aber ie Ursache und ber innere Zusammenhang derselben blieben völlig dunkel. Elie de Beaumont at zwar darauf seine eine Zeit lang epochemachende Erhebungstheorie und seine Erhebungssysteme gegründet, indem er nachweisen zu können glaubte, in jeder Periode seien nur Bergetten von bestimmter Richtung erhoben worden, und alle Gebirge der Erde lägen in einem Tetz zahlreicher, nach einem krystallographischen Gesetz geordneter, größter Areise; aber alle indefangenen Beobachter Dentschlands und Englands haben diese Hypothese als durchaus ichtig erkannt, und nur in Frankreich, wo die Autorität dieses allerdings sehr verbienstvollen Beologen besonders viel gilt und die Geister beherrscht, legt man noch Werth darauf und ucht dieselbe zu vervollstündigen.

Krien L., Hauptgattung ber Familie ber Ericaceen (f. b.), gehört zur 8. Klasse, 1. Ordrung, bes Linne'ichen Shiems und ift eine ber größten Bflangengattungen, inbem bereits über 150 Arten befannt find. Alle haben einen turgen, grunen, ober gefarbten vierzähnigen Reldy, ine Trug-, gloden- ober robrenformige, meift rofenroth- ober lila-, felten weißgefürbte Blumenrone mit fehr verschieden geformtem Saume, banbförmige Staubfaben, welche im Grunde Der Blumenkrone auf einem Ringe fteben, einen fabenförmigen Griffel und eine vierfacherige, vierklappige Rapfel, bei beren Aufspringen die Scheibewände auseinanderspalten. Die zerstreut ober quirlförmig angeordneten, immergrunen Blutter find meist nabelförmig, immer klein und fcmmal. Fast alle Arten find Stranger und halbstraucher; nur einige werben zu fleinen ober mittelgroßen Baumen, fo namentlich bie weißblühende Baumheibe, E. arborea L., welche im fsidwestl. Europa, Nordafrita und auf den Canarifchen Infeln heimisch ift. Gehr mertwitr Dig ift bie geogr. Berbreitung ber Eriten. Die bei weitem meiften Arten machfen nämlich innexhalb eines ziemlich beschränkten Raumes in Subafrika, besonders im Caplande, doch fast ausschließlich in der Rube des Atlantischen Meeres, sobag ber Oftflifte die Eriken fast gang fehlen. In Europa, Afien, Amerita machfen nur wenige Arten, welche aber einen großen Berbreitungsbezirk besigen. So ift die Sumpfheibe, E. Tetralix L., ein burch behaarte, quirls ftanbige Nabelblätter ausgezeichneter Rleinstrauch, burch bas ganze nordweftl. Europa verbreitet, wo fie zu ben charafteristischen Torfgewächsen gehört, obwol fie nicht etwa auf jedem Torfmoor wächft. Die tahlblätterige E. cinorea L., mit afchgrau- ober blaulich = rothlichen Bluten, findet fich von den Rheingegenden aus durch Frankreich und Spanien bis Portugal verbreitet und tommt auch in Ligurien, England und Rorwegen vor. Gine fo große Berbreitung zeigt teine der Caparten, vielmehr wachsen bort hunderte von Arten auf fleinem Raume burcheinander. Diefe Capheiden find zu Lieblingen ber Gartenbefiger und Blumiften geworben und waren namentlich vor einigen Jahrzehnten, wo bie Cultur ber Azaleen und Rhodobenbren, bie sie mehr und mehr verdrängt haben, noch nicht so in Aufnahme war wie gegenwärtig, sehr in ber Dobe. Richtsbestoweniger gehören fle auch jest noch zu ben beliebteften Bimmer- und Gemächshauszierpflanzen. Bie fast alle Capgemächse, gebeihen sie ber Mehrzahl nach im Ralthaufe, beaufpruchen jedoch eine ganz befondere Cultur- und Behandlungsweise, weshalb es in größern Gewachshaufern wol besondere Abtheilungen für Eriten gibt. Gie berlangen eine leichte Beibeerbe, in ber Jugend Frifche und Schatten, fpater viel Licht und Luft und wenig Feuchtigfeit, namentlich im Binter, und vertragen ben Staub fehr fcmer, weshalb fie im Wohnzimmer regelmußig binnen turger Beit eingeben. Bahrend bes Bintere barf bie Temperatur nicht unter 8° R. unter Rull finten und muffen fie fehr vorfichtig und mit lauem Baffer begoffen werden. Bahrend des Sommers muffen fie im Freien, aber in der Mittagshibe im Schatten stehen. Man vermehrt die Eriten am bequemsten durch Stecklinge im Berbste. Ueber bas gemeine Heidekraut, bas Linné auch zur Gattung E. rechnete, f. Calluna.

Ericaceen oder Ericeen ift der Name einer Pflanzengattung aus der Abtheilung der Gamopetalen mit unterständigem Fruchtknoten. Die hierher gehörenden Gewächse sind meist immergrüne Sträucher oder Halbsträucher, seinem Ringe eingefügten Blumenkrone bestehenden Zwiterblütten, deren Staubbeutel gewöhnlich in zwei löchern aufspringen und sehr gewöhnlich mit eigenthümlichen Anhängen an der Spise oder an der Basis versehen sind. Der meist vierbis fünfsächerige Fruchtknoten trägt die Eierchen an Samenträgern, die sich in dem Innenwinkel der Fächer besinden. Auf dem walzigen Griffel besindet sich eine schild- oder kopfförmige Narbe. Die Frucht ist eine klappige, aufspringende, vielsamige Rapsel. Die Samen besitzen einen Eiweistörper, in welchem der Reim eingebettet liegt. Die E. oder Heide gewächse sind zwar sast über die ganze Erdobersläche verbreitet, doch gehört ihr größter Theil (beinahe sieden



Neuntel) bem fühl. Afrika an; einige brangen im Norden bis zu den äußersten Grenzen der Begetation vor. Die Blüten sondern viel Honigsast ab, der von den Bienen begierig aufgesucht wird, jedoch bei einigen Gattungen einen narkatischen Stoff enthält, sodaß auch der davon abstammende Bienenhonig giftartig wirkt. Die meisten E. sind wegen ihrer schönen Blüten in Gärten als Ziersträncher beliebt, wohin besonders die Gattungen Heidestrauch (f. Erica), Azalie oder Blütstrauch (f. Azaloa), Alpenrose oder Alpbalsam (f. Rhododendron) und Ralmie (Kalmia) gehören. Sie lieben der Mehrzahl nach einem fandigm, trockenen Boden und sonnigen Standort; nur wenige wachsen in Sümpsen und Zarsmooren

Erich (fcwed. Erif), ein flandinab. Rame, tommt am häufigften vor mahrend bes Mittle alters in ber ichweb., bann in ber ban. und norweg. Königereihe, baneben bei ben Berzogen ton Schleswig aus Abel's Stamm und andern norddeutschen Fürften, wie in Lanenburg, Braunfchweig - Lüneburg u. f. w. -- Der erfte beruhmte Trager bes Ramens war E. ber heilige, auch mit bem Beinamen der Gesetgeber, Rönig von Oberschweden (Svithiod), in Upsala, 1150-60, welcher bas Chriftenthum bort querft befestigte, Befete gab und auch einen Ebeil von Finland unterwarf und betehrte. Er wurde von dem ban. Bringen Magnus, Urentel tet Svend Estrithson, unversehens überfallen und nach tapferer Gegemwehr bei Upfala 18. Rai 1160 getöbtet. Seine Tugenden und strenge Lebensweise verschafften ihm nach bem Tobe bas Anfeben eines Beiligen. Er galt als Schuspatron Schwebens, und feine Reliquien werben noch im Dom zu Upfala bewahrt; jeboch ift er niemals formlich tanenifirt worben. — E. von Bommern, König von Danemart (f. b.), Schweden und Rorwegen, behauptete fich nach feiner Entthronung 1439 noch bis 1449 auf ber fehreb. Infel Gothland und tehrte barn nach Pommern zurud, wo er 1459 zu Rügenwalde ftarb. — E. XIV., König von Schweder, 1560—68, der alteste Sohn und Nachsolger Gustab Basa's, ift durch sein tragisches Gefait berühmt geworden. Er war nicht ohne Begabung, aber von leidenschaftlicher Beftigkeit, mistrauisch und aftrol. Eraumereien ergeben, die ihn bis ju Berbrechen und Geiftesverwirrung fortriffen. Die ersten Jahre seiner Regierung verliefen am besten. E. erwarb Reval und Enland, befriegte die Danen u. f. w.; auch fcuf er zuerft einen fcweb. hoben Abel (Grafen und Freiherren). Aber burch ben Einfluß feines Ranglers, Ibran Berffon, burch feine Berbinbungen mit Buhlerinnen, beren eine, Katharina Manstochter, er fpäter (1568) heirathete, ward er bem Abel entfrembet. Noch mehr verbitterte ihm bas Leben bas Berhaltniß zu feinen Brübern Johann, Magnus und Rarl, welche ber Bater mit großen Lehusherzogthumern ausgeflattet hatte, und von benen er nun Gefahr für feine Rrone fürchtete. Der altefte, Johann, Bergog von Finland, knupfte wirklich verrätherische Berbindungen mit Bolen an und ward beshalb von 1563-67 gefangen gehalten. Der zweite, Magnus, ward wahnfinnig, weil E. ibn zwang, das Todesurtheil Johann's zu unterschreiben, das jedoch nicht vollstreckt wurde. Auch ben hohen Abel fürchtete ber König und ließ enblich auf den Berbacht einer Berschwörung hin eine Anzahl ber Bornehmften gefangen fegen und ermorben (1567). Das Reich gerieth in maßlose Berwirrung, und 1568 traten die Brüder Johann, der inzwischen seine Freiheit wieder erlangt, und Rarl in Emporung gegen ben Rouig. Stocholm warb genommen, ber Konig gefangen und mit Buftimmung ber Stanbe jur Entthronung und ewiger Saft verurtheilt. Johann bestieg ben Thron 1569. Da jedoch wiederholt Berschwörungen und Aufstände ju Gunften bes gefangenen Ronigs ausbrachen, fo befchloffen Johann und ber Reicherath, ibn aus bem Wege zu raumen. E. betam Gift in einer Erbfensuppe, worauf er 26. Febr. 1577 starb. Sein einziger Sohn von ber Ratharina, Guftav Erichson, ward aus Schweben ent= fernt und erfuhr in der Berbannung den größten Glückwechsel. Anfangs bei den Jefuiten in Bolen erzogen, fpater ein eifriger Schüler bes Raifers Rudolf II. in ber Alchemie, bann vom ruff. Bar Boris Godunow jum Gibam auserfehen, was er aber ausschlug, ba er bie Religion nicht wechseln wollte, starb er endlich 1607 als Berbannter in ber fleinen Stadt Kafdin in Rugland. Die Gefchichte E.'s XIV. ift von fcweb. Dichtern mehrfach bramatisch behandelt worden.

Erickson (John), berühmter Ingenieur und Erfinder, geb. 1803 zu Längbanshyttan im Kirchspiele Gasborn der schwed. Landschaft Wermland, Sohn eines Bergwerkesitzers, der seit 1811 als Aufseher bei den Sprengarbeiten für den damals in Anlage begriffenen Sotafanal wirkte, trat frühzeitig in die schwed. Armee und rückte 1822 zum Lieutenant auf. 1826 begab er sich, um seine neuersundene Calorische Waschine (f. d.) auszustellen, nach England, erzielte jedoch keinen Erfolg und setzte nur sein Bermögen zu. Statt sich burch diesen Fehlschlag abschrecken zu lassen, beschloß er, sich sortan dem Maschinenbau zu widmen und nahm zu bem

tweet seinen Abschied als schweb. Offizier. Er ließ fich in England nieder und confirmirte guerft 829 eine Locomotive nach dem calorischen Princip, die zwar anfangs große hoffnungen eregte, fich aber auf die Dauer nicht bewährte. Auf Beranlaffung bes bamaligen amerit. Schiffeapitans Stodton flebelte E. 1839 nach ben Bereinigten Staaten über, wo er seitbem in Reuort lebte. hier erbante er 1841 bas Rriegsfchiff Brinceton, ben erften Dampfer mit bem Bropeller unter bem Baffer, ber eine vollständige Revolution im Ban ber Kriegsbampffchiffe ervorrief und die Radbampfer faft gang verbrängte. Außerdem erfand er einen neuen Diftanenmeffer gur See, und 1852 gelang es ihm endlich, feine Calorifche Dafchine gum Treiben ines Seefchiffs von faft 2000 Tonnen ju verwenden. Der fog. calorifche Dampfer bewährte ch aber nicht und blieb ber einzige in feiner Art. Geitbem bat E. Die Calorifche Dafchine ielfach verbeffert und für Bumpen, Gagemublen, Ruhmaschinen u. f. w. benust. Da inbeg ie Maschine keine wesenklichen Ersparnisse an Belt und an Rohlen erzielt, so konnte sie nicht u allgemeiner Anwendung gelangen. Geit Anebruch bes Ameritanischen Bürgertriegs erwarb ch G. burch ben Bau bon fog. Monitors (f. b.) einen großen Ruf. - Sein alterer Bruber, ?ils Ericfon (wie er fich felbft fchreibt), ebenfalls ein ausgezeichneter Ingenieur, geb. 31. Jan. 802, wurde 1823 Unterlieutenant beim Ingenieurcorps ber fcweb. Armee, 1828 Lieutenant a ber Armee, 1830 Kapitan, 1832 Major, 1850 Oberst im mechan. Corps ber Klotte. Seit 858 wirkte er als birigirender Chef der Eifenbahnbauten bes Staats. Als bebeutender Inenieux bekundete er sich unter anderm durch die neuen Schleußen im Trolhättakanal, durch die Schiffbod's in Stodholm, burch ben großen Kanal zwischen bem Saiman und bem Finnischen half im Finland, besonders aber burch die schwed. Eifenbahnen, welche recht eigentlich als fein Bert angefeben werben tonnen. Alls er 1863 bon ber Leitung bes Gifenbahmwefens gurudrat, bewilligten ihm die Reicheftande eine lebenelangliche Benfton von jährlich 15000 Reichehalern. Schon vorher war er in Anertennung feiner Berbienfte 1854 geabelt und 1860 in en Freiherrenftand erhoben worben.

Eriefee, ber vierte und füblichste in ber Reihe ber fünf großen canabischen Seen in Nordmerita, wird begrengt von Obercanada, wogu bie Bulfte beffelben gehort, und von ben Unionstagten Michigan, Dhio, Benusploanien und Reupert. Der See umfagt einen Flächenranm von 153 D.-M., hat eine absolute Sohe von 522 F. und liegt 30 F. tiefer als ber britte ober Buronind 310 F. höher als ber fünfte ober Ontariosee, mit bem er burch ben 71/4 DR. langen und cines Wasserfalls wegen berühmten Riagara (s. d.) in Berbinbung steht. Er ist der seichteste ier fünf Seen. Bahrend ber Michiganfee eine Durchschnittstiefe von 1800 und ber Ontario 10n 500 ff. hat, zeigt fich ber Erie felten mehr als 120 ff. tief. Bon Buffalo (f. b.) im Bezirt Erie führt aus bem See ber Erietanal im Staate Renport oftwarts bis zu beffen Baupttabt Albany am Subson, bisjest ber längfte Ranal ber Bereinigten Staaten. Derfelbe ift ihne bie Seitentanale (wie den nach dem Ontariofee führenden Oswegotanal) 79 Dt. lang, 10 F. breit, 4 F. tief, hat ohne Hlutschleuse 81 aus Quabern erbaute Schleusen und murbe on 1817-25 mit einem Roftenaufwand von 1,800000 Bfb. St. ausgeführt. Am 3. Dec. 844 murbe ber Erie-Ertenfiontanal im Staate Benniplvanien eroffnet, ber ben See nit bem Delaware verbindet. Um fühl. Seeufer liegt in Bennfulvanien bie Stadt Erie, er Hauptort ber Graffchaft Bittsburg, und weftlich am Austritt bes Niagara in Canada bas fort Erie, welches im Kriege mit England 28. Mai 1813 von den Amerikanern eingenomnen, aber, nachbem fie eine hartnädige Belagerung ausgehalten, 5. Nov. 1814 von biefen erstört wurde. Am 10. Sept. 1813 erfoct bie amerit. Flotte unter Berry einen Sieg itber bie nglische unter Barclay in der Rabe von Amberftburg an ber Ginmundung bes Detroit in den E., Bu beffen Ehren dem Sieger 10. Sept. 1858 in Cleveland ein Dentmal errichtet wurde.

Erigena (Johannes), Scotus genannt, einer ber gelehrteften Männer bes 9. Jahrh., var wahrscheinlich ein Irländer von Geburt. In England und Schottland hatte sich damals erhältnißmäßig die meiste Gelehrsamkeit und Wissenschaft verbreitet, und E. eignete sich diese n, wenn auch seine Reise nach Griechenland und seine Kenntniß des Hebräischen zweiselhaft ind. Bon Karl dem Kahlen um 843 an dessen hofschule berufen, lehrte er daselhst längere Zeit, is er keherischer Meinungen halber Frankreich verlassen mußte. Alfred d. Gr. berief ihn 877 ach Oxford; einige Jahre darauf soll er unter den Händen seiner Schüler zu Walmesbury as Leben verloren haben. An den Streitigkeiten seiner Zeit über die Prädestinations- und Eranssubstantiationslehre nahm er Antheil. Seine philos. Ansicht schloß sich an die der alexantinischen Reuplatoniker an. Seine Liebe für dieselbe zeigte sich besonders in seiner Ueberzehung des Dionysus Areopagita, welche eine Hauptquelle mistischer Ansichten im Wittelalter

wurde. Nach seiner Theologie, die eine Art speculativer Emanationslehre war, ist Son it Wesen aller Dinge; in ihm haben die ursprünglichen Ursachen ihren Grund, aus welchem: endliche Natur hervorgeht, und alle Dinge gehen zulett in sein Wesen zurück. E. darf alst erste Borläuser ber großen Scholastister und als der erste Begründer einer christl. Religion philosophie im Mittelaster betrachtet werden. Seine Hauptschrift alle divisione naturser, welcher er den Gedanken anszusstühren suchte, daß die Bhilosophie und die wahre Religion nund dasselbe seien, wurde unter anderm herausgegeben von Schlüter (Münst. 1838) und hie (Par. 1853). Bgl. Staubenmayer, aIohannes E. und die Wissenschlaft seiner Zeit (Frall 1834); Taillandier, aScotus E. et la philosophie scolastiques (Strasb. 1843); Huber, de hannes E., ein Beitrag zur Geschichte der Philosophie und Theologies (Münch. 1861).

Erigeron nannte Dobondus eine artenreiche, jur 19. Rlaffe bes Linne'ichen Sufirmen zur Familie der Compositen, Abtheilung der Corpmbiseren, gehörende Bflanzengattung, wiber bie Alten unter jenem griech. Namen bas gemeine Rreugtraut (Sonocio vulgaris L.) bersunter Die Battung bes Dobonaus befteht aus Rrautern und Strauchern, welche, mit Ausritt von Afrita, über die gange Erde verbreitet, doch vorzugeweise in Amerita und Dfindin Saufe find. Es find ben Aftern abnliche Gemachfe mit bachziegelschuppiger Rorbhülle, nade: grubig punktirtem Fruchtboben, fcmalen, gablreichen, in mehrere Reiben gestellten webid Strahlblüten und zusammengebrudten, ungeschnäbelten Früchtchen, beren Pappus bie au einer Reihe scharfer haare besteht. Die gemeinste europ. Art ift bas Beruf = ober Flohten (E. acris L.), ein zweijähriges, scharshaariges Kraut mit aufrechtem Stengel, lanzett-patition migen Blattern und fleinen, trugdolbig angeordneten Blittenforbchen, beren rothlich-lillafarte Strahlblumchen nach unten umgerollt find. Diese Bflanze wachft fast überall an moden Aderrainen, auf grafigen, steinigen Sügeln, Schutt u. f. w. Ihr scharfschmedenbes Krant frither als Herba Conyzae coeruleae als zertheilendes Mittel officinell und stand bem 🕾 auch als Zaubermittel im Ansehen. Gine einjährige, ursprünglich amerik. Art, E. canadein L., mit ruthenformigem, reihblätterigem, nach oben rispig verzweigtem Stengel und flem traubig angeordneten, gelblichweißen Blutentorbchen, ift feit langer Beit auch in Europa to mifch geworden und auf Sandboden ein oft fehr läftiges Untraut. Dehrere fonblibent Arten, wie E. alpinus L. aus den Alpen, beren große Blütenkörbchen lilafarbene Snaffe un golbgelbe Scheibenblitmchen haben, find Bierpflangen bes freien Landes geworben.

Erinna, griech. Dichterin, beren Zeit und Geburtsort gleich unbekannt sind. Meisten mit sie eine Zeitgenossin der Sappho genannt, also aus dem 6. Jahrh. v. Chr. Obwol sie nur 19d alt geworden sein soll, erlangte sie doch großen Ruhm. Wir kennen von ihr nur den Titel and längern Gedichts, aDie Spindel'n, und einige Berse, die von Schneidewin in aDelectus personancerum elegiacse jambicsen (Gött. 1838) und Bergt in aPoetse lyrici Graecio (2. 2005). 1853) gesammelt und von Richter (Duedlind. 1833) ins Deutsche übertragen wurden.

Erinnerung, f. Gedächtniß. Erinnyen, f. Gumeniben.

Griphyle, die Tochter des Talaos und der Lysimache, die Schwester des Abrastos und it Gemahlin des Amphiaraos, ließ sich vom Bolyneises mit dem Halsbande der Harmonia der stechen, ihren Gemahl zu überreden, am Zuge gegen Theben theilzunehmen, wo es ihn, mit deide wußten, vom Schickfal bestimmt war, umzukommen. Den Tod desselben, den er der sand, rächte im Auftrage seines Baters der eigene Sohn Alkmäon (f. b.) an ihr. Sophisch schrieb ein jest verlorenes Trauerspiel dieses Namens.

Eris, die Göttin der Zwietracht, war nach Homer die Freundin und Schwester des Arch nach Hessel die Tochter der Nacht und die Mutter des Hungers, der Best, des Morde da Lügen u. s. w. Wo sie erscheint, ist sie ansangs klein, ninmmt aber bald so zu, das sie sich ist über die Wolken erhebt. Am bekanntesten ist sie durch jenen goldenen Apfel, welchen sie bei da Hochzeit des Peleus und der Thetis aus Rache, nicht dazu eingeladen zu sein, unter die den sammelte Menge warf. (S. Paris.) Ihr ähnlich ist die bei den Römern im Gesolgt de Bellona erscheinende Discordia.

Eriwan, perf. Rewan, die befestigte Hauptstadt des perf., jest des rust. Armenia obes Eriwanschen Gouvernements in Transtautasien, nordwärts vom Ararat, 3311 g. "\*
bem Schwarzen Weere, auf der nackten und tahlen, vom obern Arares durchstreinen pocition von E. gelegen, besteht aus der eigentlichen Stadt, welche sehr schlechte Häuser und engt. gepflasterte Straßen hat, und der in geringer Entsernung von ihr besindlichen Festung, der einem Basaltsels ruht, aber sehr verfall en ist. Die Stadt hat einen großen, jedoch armitet

Bazar und eine steinerne Briide über bie in ben Aras mündende Sanga (ben Zengi), den Abflug bes 24,88 Q.-M. großen Sees Goklichai ober Sewanga. Für E. und bessen Umgebung befteht ein bewundernswürdiges Bewäfferungenet, bas in der Entfernung von 10 D. am Gottschai beginnt, indem die Sanga ju Bafferleitungen verzweigt worben, bereu sammtliche Gemäffer fich bei bem 1 M. von ber Stadt entfernten Dorfe Ranafir vereinigen und hier bas Ret ber eigentlichen Er imanifchen Ranale bilben, von benen vier Abzweigungen bas Stabtgebiet mit Baffer fpeisen. Im gangen ift E. ein herabgetommener, elenber Ort, mit 12170 E., welche Ader - und Gartenbau fowie handel treiben. Letterer ift aber fehr gefunten, feitbem ber perf. Baarengug andere Richtung genommen. Die Binter find hier ftreng, bie Sommer glithend heiß; heftige Sturme wehen von dem im MB. bis zu 12870 F. auffteigenden Gebirge Alaghes. Doft und Bein gebeihen in ausgezeichneter Beife, und getrodnete Apritofen bilben einen eigenen Sandelsartitel. G. war fruber bie Sauptstadt ber perf. Brobing Aran, Die burch ihre Seibencultur Beruhuntheit hatte. Den Grund zur Stadt legte ein bon Timur begunfligter Raufmann, ber fich bes Reisbaues wegen bier anfiebelte. 3m Anfang bes 16. Jahrh. legte ber Khan Rewan auf Befehl des pers. Schah Ismael ein festes Schloß daselbst an und benannte es nach fich. Eine 1629 zu E. für armen. Studien errichtete Sochschule wurde schon 1631 nach Etschmiadzin verlegt. In den Kriegen zwischen Türken und Berfern spielt E. seit bent 16. Jahrh. eine wichtige Rolle. Um 15. Juli 1804 lieferten bier bie Ruffen unter Bizianrow dem Abbas-Mirza ein Treffen, und 1808 belagerten die Russen die Festung unter Gubowitfch. 3m fpatern ruff. perf. Kriege wurde E. 13. Oct. 1827 bom ruff. General Pastewitfch mit Sturm eingenommen, ber beshalb ben Beinamen Eriwanfti erhielt, und im Frieden zu Turkmantschai 22. Febr. 1828 mit ber Provinz gleiches Namens von Bersien an Ruffland abgetreten. Wenn auch fonft ohne militarifche Bedeutung, ift boch E. für Rufland ein wichtiger Baffenplat. Durch bas Erbbeben im Juli 1840 hat die Stadt mit allen bagu gehörigen Ortschaften viel gelitten. — Das Gouvernement E. gabit (1862) auf 529,25 🖸.=M. 421228 E., barunter 225477 armen. Gregorianer, 3392 armen. Katholiken, 3352 ruff. Seftirer, 2212 ruff. Orthoboren (aufammen 234333 Chriften) und 182709 Mohammebaner, 27 Juben und 4159 Beiben (Jefiben).

Erk (Ludwig Christian), ein befonders um den deutschen Bollsgefang verdienter Componist und Schriftfteller, geb. 6. Jan. 1807 ju Beglar, wo fein Bater Lehrer an ber Stadtfcule und Domorganist mar, erhielt feinen erften Unterricht im alterlichen Saufe und tam bann in bie Spieg'iche Erziehungeanstalt nach Offenbach, wo er fich unter Leitung bes Rapellmeisters Anton Andre in der Mufit ausbildete. Bergits im Mai 1826 erhielt er eine Anstellung als Mustlehrer an dem von Diesterweg geleiteten Lehrerseminar zu More, wo er unter anderni bie rhein. Lehrermusitfefte begrundete und auch feine schriftftellerische Thatigfeit begann. Im Oct. 1835 folgte er einem Rufe als Musiklehrer an bas Seminar für Stadtschullehrer nach Berlin, beffen Leitung Diesterweg einige Zeit vorher übernommen hatte. E. fand feine Lebensaufgabe hauptfächlich barin, ben beutschen Bollsgefang zur Geltung zu bringen, und suchte aus bem borhandenen Material bas noch Zeitgemäße ben Schulen und bem gefammten Bolle in angemeffener Form wieber auguführen. Biele feiner Sammlungen und Lieberbucher find in gablreichen und ftarten Auflagen verbreitet. Die Reihe berfelben begann 1828 mit ben «Schulliebern» (3 Befte, 3. Aufl., Effen 1836-37), benen fich als Fortfetung und Ueberarbeitung ber feit 1839 bereits in 27 Auflagen erschienene «Liebertranz» anschließt. Bon feinen übrigen pabagogifch = musikalischen Arbeiten find befondere bervorzuheben: «Dehrftimmige Gefünge für Mannerstimmen» (2 Befte, 4. Aufl., Effen 1846); «Deutscher Liebergarten» (3 Sefte, 3. Aufl., Effen 1855 fg.), für Mabchenschulen bestimmt; «Sängerhain. Sammlung heiterer und ernster Gefange für Gymnasten, Real- und Bürgerschulen» (3 Befte, Effen 1850 u. öfter); «Bolistlänge. Lieber für mehrstimmigen Mannerchor» (6 Befte, 3. Aufl., Berl. 1863 fg.); «Sangesblüten. Lieder für gemischte Chore» (6 Befte, Berl. 1854 fg.); «Singvögelein. Sammlung ein-, zwei-, brei- und vierstimmiger Lieder für Schule, Haus und Leben» (5 Befte, 1842-65 zu Effen in 36 Auflagen zu je 6000 Eremplaren erfchienen); «Turn= licberbuch für bie beutsche Jugend» (Berl. 1864); «Deutscher Lieberschaty» (3 Befte, Berl. 1858—60); "Bierstimmiges Choralbuch für die evang. Kirchen" (mit Ebeling und Petreins, Berl. 1863); «Chorgesange berühmter Meister der Borzeit und Gegenwart» (3 Hefte, Berl. 1860). E.'s eigentliches Hauptwert jedoch ift ber alieberhort » (Bb. 1, Berl. 1853-55), ein Wert bes forgfamsten Fleißes, welches ben ganzen reichen Schat bes beutschen Liebes umfaffen Conversations - Legiton. Gifte Muflage. V.

Digitized by Google

foll. Demfelben war die ebenfalls ichapbare Sammlung: «Die beutschen Bollelieber mit ihre Gingweifen» (13 Befte, Effen und Berl. 1832 - 45) vorausgegangen. Sonft find noch te authentische Ausgabe von Joh. Geb. Bach's a Mehrftimmige Choralgefünge und eiffliche Anne (2 Bbe., Lpg. 1850-65) und ber a Dethobifche Lettfaben für ben Gefangunterricht in Bolle fculen » (Rref. 1834) hervorzuheben. 1841 begrundete E. zu Berlin einen großen Mannergefangverein und 1853 einen Gefangverein fitt gemifchten Chor, die fich beibe unter feiner & tung ber Bflege bes Bolteliebes wibmen. 1857 murbe er jum fonigl. Mufifbirettor ernann,

Erfaltung (Refrigeratio). Giner ber wichtigften Processe in ber Detonomie bes thirriben Abrpers ift bie Ausbunftung ber Saut, burch beren Boren und aus beren Schweiftanalde umaufhörlich ein Theil der im Rorper enthaltenen Fluffigfeiten verdampft, wogu bie nother Burne burch die Blutcirculation herborgebracht wirb. Wirb biefe Burne burch langere 300 einwirtende bedeutende Ralbe der Dberflache entzogen, fo erfolgt bas Erfrieren (f. b.); wirb fie fonell burch einen oft verhaltnigmäßig nur unbedeutenden Raltegrab, befondere burch fend: Ralte, juriidgebrangt, fo erfolgt E. Das Befen ber baburch entftebenben Storung ober Eriatung der haut ift noch nicht gang aufgettart. Die Renern glauben, daß biefelbe nur eine Som nerventrantheit fei, b. b. bag die plopliche Reizung ber Sautnerven burch Ralte einen Bufant tvanthafter Erregung berfelben veranlaffe, ber weiterhin auf andere Rerven und Orgonito flectirt werden könne; Aeltere meinen bagegen, bag ber im Blute zurückgehaltene Ausbunftungeftoff (bie fog. Sautschlade, Scoria) bann als trantmachenber Stoff im Rorper wirte (Commis bystrafie). Die Organe, welche am hanfigsten durch E. ertranten, find die Haargefafe, bie Rerven, die Dusteln und die Bruftorgane; Entzündungen, Rheumatismen und Katarthe find bie hauptfächlichften Folgen biefer Unterbritdung ber Ausbitnftung. Bu ben Schablichtung bie E. herbeiftihren, gehören vorzüglich Bugwind und innere oder außere Abtithlung burch falm Baffer. Befonbere fcmigenbe Sauttheile werben leicht burch Bugwind ertaltet, weil bie bind ben Bug bedingte rafchere Berbunftung bes Schweißes fo viel Barme binbet, bag bie Banauch wenn ber Zugwind an fich nicht talt war, boch ftete eine plogliche Abftiginng einen. Am gefährlichften find bie E. fchwigender Bufe. Gine befondere Anlage gar E. (Ertaltbatit ift vielen, befonders verweichlichten Perfonen eigen. Ift ber Temperaturwechsel bedeutm, fo tann auch bas Blut pluglich bon ber Oberfläche bes Rorpers mit folder Gewalt nach ben Innern gebrängt werden, daß ein Schlagfluß das Leben endet. Uebrigens ist nicht zu vergefic. daß der Bolloglaube sehr geneigt ift, alle möglichen Krantheiten, also auch folche, die me burch E. entfteben, auf eine folde, ben fog. Berfchlag, gurudguführen. Rurg nach gefchennt E. ift außere Barme und warmes mafferiges Betrant (3. B. Lindenblittenthee, Barmbier, chine Thee, weniger gut die erhipenden Aufguffe von Ramillen oder Flieder) anzuwenden. Bei om nischen Erfaltungetrantheiten find befonders bie ruff. Dampfbaber beliebt. Uebrigens ift bit einmal entstandene Ertaltungetrantheit nach ihrer befondern Natur zu behandeln, jeboch babei nene E. ju vermeiben. Das Schwigen zeigt fich (wenn die erfte Zeit verabfaumt war) bierbei nicht immer wirtfam. Gegen Erfaltbarfeit wenbet man entweber falte Bafchungen bes Ror. pers, Flug- und Seebaber, auch Sydrotherapie an, ober fcutt, wo bies unthunlich, ben Rranten burch wollene ober feibene, auf bem blogen Leibe zu tragenbe Unterfleiber.

Ertel (Frang), ausgezeichneter ungar. Componist und Musitbirector am pesther Rational. theater, geb. 1810 gu Gyula im Betefer Comitat, empfing ben erften Dufthunterricht von feinem Bater, einem Dilettanten. Durch angeborenes Talent und angeftrengtes Privatfinbium zeichnete er fich aber balb fo vortheilhaft aus, baß er 1834 als Mufitbirector bei ber Cpern gefellschaft in Rafchau angestellt murbe. Dit biefer ging er später nach Ofen unb, ale 1837 bie pefther Nationalbuhne eröffnet murbe, nach Befth, wo er noch gegenwärtig wirkt. Blieben ben Ruhm erwarb fich E. namentlich burch die große Oper «Hunyady Laszlo», die mit Recht als die ausgezeichnetste ungar. Rationaloper betrachtet und noch gegenwärtig mit großen Erfolg gegeben wirb. Richt minder beliebt, wenn and weniger grofartig, ift feine Oper aBatory Maria». Unter feinen fleinern Compositionen ift namentlich die Dufit gu Rolefen's allymaus fehr populär. E.'s Saupttraft besteht in der gludlichen Berichmeljung der modernen anelundie

ichen mit ber altungar. Rationalmufit.

Ertennen heißt etwas als bas tennen, was es ift. Es unterfcheibet fich vom blogen Bor. ftellen und Empfinden burch die Beziehung auf ein Object ber Ertenntnif, beffen Beidaffer hoiten, Berhaltniffe u. f. w. burch bas Denten aufgefaßt und von anbern unterschieden werden. Die Ertenutniß ift mit dem Anspruche auf Babrheit verbunden, fle ift ein Filemahrhalten beffen, was fie enthalt. Ertenntnigbegriffe find baber folche, welche mit biefem Anfpruche, bas burch sie etwas erkannt werbe, gebacht werben, z. B. ber Begriff ber Ursache, bes Dinges, ber Eigenschaft u. s. w. Je nach ber Art bes Fürwahrhaltens unterscheibet man beim E. das Meinen, Glauben, Wissen; je nach ben Quellen, aus welchen wir Erkenntnisse gewinnen, unterscheibet man intuitive und die Anschusse Erkenntnisse. Intuitive Erkenntnisse sewinnen, unterscheibet man intuitive und die Anschusse Erkenntnisse. Intuitive Erkenntnisse sind solche, die wir unmittelbar durch die Anschusse gewinnen; diesenrsive Erkenntnisse sind solche, die ihren Grund in Begriffsentwickelungen und den daraus abgeleiteten Schlüssen haben. Da das menschliche Denken sammt dem Anspruche, den es auf Erkenntniss macht, vielen Umwandlungen und Irrthstumern ausgesetzt ist, und nicht nur die Richtigkeit einzelner Erkenntnisse sich eine Möglichkeit der wahren, mit ihrem Gegenstande übereinstimmenden Erkenntnis nicht unmittelbar von selbst erhellt, so hat die Philosophie, namentlich in der neuern Zeit seit Lode und Kant, eine Untersuchung über den Ursprung, die Geses und die Grenzen der menschlichen Erkenntniss, also eine Theorie der Erkenntniss, für die allgemeine Borbedingung aller andern wissenschaftlichen Untersuchungen erklärt.

Erkenutniß ober Sentenz heißt die von der Behörde ausgehende Bescheidung der Barteien in einem Rechtsstreite und das Urtheil in einem Strafrechtssalle. Bon den blos process-leitenden Decreten oder Resolutionen unterscheiden sich die E. dadurch, daß sie in der Form seierlicher sind und, wenn sie binnen 10 Tagen nicht mit einem ordentlichen Rechtsmittel angessochten werden, in Rechtskraft übergehen. Desgleichen werden durch Sentenzen die Sachen entweder vollständig erledigt, Endsoder Definitiverkenntnisse, oder wenigstens bestimmte Borfragen (z. B. ob die Alage an sich statthaft und ob ihre Beantwortung durch den Bestagten als Berneinung anzusehen) auf eine für die Fortsührung des Processes besonders einslußreiche Weise entschieden, Zwischen zur eine für die Fortsührung des Processes besonders einslußreiche Weise entschieden, Zwischen und das Berweisungserkenntniß zur seirlichen hauptverhands

lung im Strafproceffe.

Erlach, eins der ältesten freiherrl. Geschlechter in der Schweiz, wo auch bas Stammfchloß gleiches Ramens liegt, aus Burgund herstammend, ift feit dem Anfange bes 12. Jahrh. vorzüglich in den Annalen Berns berühmt. — Ulrich von E. war 1298 ber Führer ber Berner in bem glorreichen Rampfe gegen ben Abel und Albrecht's Partei. - Rubolf von E., ber Sohn Ulrich's, gewann 1339 bie Schlacht bei Laupen, die bas Schickfal bes Freistaats entschied. Großmüthig nahm er sich der Söhne des von ihm besiegten Grafen von Nydau an, deren Beschützer und Erzieher er ward, und benen er sorgfältig ihre Erbschaft bewahrte. 1360 wurde er von feinem Gidam, Joft von Rubene, ermordet. - Johann Ludwig von E., geb. 1595, geft. 1650, war ein ausgezeichneter Felbherr und Staatsmann, der auf die Begebenheiten bes Dreißigjährigen Kriegs bedeutenden Ginfluß hatte und fich überall mit großer Ginficht und Tapferteit benahm. Er leiftete Gustav Abolf von Schweben und Bernhard von Beimar, beren Freundschaft und Bertrauen er befaß, wichtige Dienfte. Der Tob bes lettern veranlagte ibn, in frang. Dienste gu treten, wogu er auch beffen heer zu bereben wußte. - Sieroninus von E., geb. 1667, geft. 1748, mar ebenfalls einer ber gewandteften Generale feiner Zeit, erft in frang., bann in ofterr. Dienften und insbesondere mit bem Bringen Engen febr befreunbet. — Rarl Ludwig von E., geb. zu Bern 1746, fand bis zum Ausbruch ber Revolution in franz. Diensten. Beim Einfall ber Franzosen unter Brune und Schauenburg 1798 erhielt er von Bern ben Befehl über die Landesbewaffnung. Zwar gelang es ihm, ben unenifchloffe-nen Senat zu träftigen Magregeln zu beftimmen und eine uneingeschränkte Bollmacht in hinficht feiner Unternehmungen gegen die Frangofen zu erhalten; allein fehr balb wurde lettere zurudgenommen. Bon ben Franzosen unter Schauenburg angegriffen, focht er ehrenvoll, aber, der Uebermacht erliegend, ungliicitich und wurde auf dem Rückzuge, als die Nachricht von ber Eroberung Berns einlief, von feiner eigenen Mannfchaft (5. Marg 1798) ermorbet. - Rubolf Lubwig von E., geb. in Bern 1749, verfuchte als Schultheiß von Burgdorf bei bem Ginfalle ber Frangofen ebenfalls Bern zu retten. Er verband fich 1801 mit Alons Reding und Steiger dur herstellung der alteidgenössischen Staatsordnung und wurde 1802 beim Ausbruche bes lange vorbereiteten Aufftanbes jum Dberbefehlshaber bes Landheeres ernannt. Als Bonabarte burch bie Bermittelungsacte bem Aufftande ein Ende machte, trat er ine Privatleben gurud und wibmete fich ben Wiffenschaften. Er ftarb 1810. Unter feinen Schriften zeichnet fich nachft andern der «Code du bonhour» aus, welchen er Katharina II. zugeeignet hatte.

Erlangen, Stadt im bair. Kreife Mittelfranten, an ber Rednit gelegen, zerfallt in die Altstadt und in die Renstadt, welche gu Shren bes Markgrafen Chriftian Ernft, ber biefen

Theil ben nach ber Ausgebung bes Chicts von Nantes aus Frankreich vertriebenen Brotestauten 1686 jum Bebauen einräumte, auch Chriftian-E. genannt wird. Dicht an E.8 Mauern führt bie Gubnord-Gifenbahn und ber Lubwigs-Donan-Main-Ranal vorbei. Gowol bie Allals die Neustadt find regelmäßig gebaut und gewähren durch breite Straffen und geräumige Blate einen freundlichen Anblid. Die Stadt hat über 11000 E., wovon ungefähr 10000 ber luth., gegen 500 ber reform. und über 500 ber tath. Rirche angehören. E. ift ber Em einer Universität, eines Gymnasiums, einer Gewerbeschule, eines Stadt = und Landgerich: eines Bezirksamts, eines Rentamts und mehrerer anderer königl. und flädtischer Behörden Auch befindet fich daselbst die seit 1846 neuerrichtete Kreisirrenanstalt. Zu den vorzüglichst:: Gebäuden gehören bas Universitätsgebäude, bas Gebäude der Irrenanstalt, das Universitäte krankenhaus, das chem. Laboratorium, die neue Anatomie, das Schauspiel-, das Reboutenhaus u. f. w. Bon ben fünf Rirchen (bie ebenfo vielen Pfarreien entsprechen) gehören gwei ben luth., eine bem beutich - reform., eine bem frang. reform. und eine bem tath. Gultus an. Ber öffentlichen Denkmalen verdient Erwähnung das von Schwanthaler modellirte und von State maier in Erz gegossene Standbild des Markgrafen Friedrich, Stifters der Universität, weldes König Ludwig von Baiern 1843 vor dem Universitätsgebäude auf dem Marktplatze errichten ließ und ber Universität jum Geschent machte; ferner bas ebenfalls von Ronig Lubwig inr Erinnerung an die Erbauung des Ludwigkanals errichtete Denkinal, deffen Sculpturen and von Schwanthaler find. Die Stadt E. ist fehr gewerbreich. Außer den zahlreichen Strumpfwaaren - und Handschuhfabriken, die einen großen Theil Deutschlands mit ihrem Fabrikate verfeben, bestehen noch eine Spiegel- und eine Tabadefabrit, eine Baumwollspinnerei und mehrere Fabriken in Horn = und Kammwaaren; auch besitzt E. viele und große Brauereice Die Universität verdankt ihren Ursprung dem Markgrafen Friedrich von Brandenburg = But reuth, der fie 1742 für Baireuth, feine Refidenz, ftiftete, ihr aber bereite 4. Rob. 1743 bat geeignetere E. jum Gibe anwies. Ihre Mittel waren anfange fehr befchrankt, in fpaterer Beit wurden aber Fonds und Institute ansehnlich vermehrt, fo befonders durch ben Markgrafen Alexander, dem zu Ehren sie den Ramen Friedrich-Alexanders-Universität führt, desgleichen unter ber preuß, und ebenso unter ber bair. Regierung. In bem Mage, als ihre Einrichtungen fich vervolllommneten, stieg auch die Zahl ber Studirenden, welche 1864 über 500 betrug. 3m Universitätsgebäude, bem chemaligen markgraft. Schloffe, befinden fich die Universitätebibliothet, welche über 100000 Banbe und 1000 Banbschriften zählt, Die zoolog. und die mineralog. Samullung, der Antifensaal, die Aula u. s. w. Das physik. Cabinet und einige andere Sammlungen find in ber 1840 ju Zweden der Universität eingerichteten ebemaligen Schloßtirche, dem jetzt so genannten Museum, untergebracht, wo sich auch die Hörfüle befinden. Mit der Universität stehen in Berbindung ein Krankenhaus, eine Entbindungsanftalt, ein anatom. Theater, ein Botanischer Garten, ein chem. Laboratorium, ein physik. Cabinet u. f. w. Bgl. Lammers, «Gefchichte ber Stadt E.» (2. Aufl., Erl. 1843).

**Erlau** (ungar. Egor), bifchöfl. Stadt in: Hevefer Comitat in Ungarn, liegt an beiden Ujern des gleichnamigen Flusses in einem tiefen, von Weingebirgen umschlossenen Thale. Der Weinban bilbet bie Dauptbeschäftigung ber Ginwohnerschaft; ber Erlauer Bein ift ber befte rotte Wein Ungarns und auch im Auslande gesucht. Industrie und Handel bes Orts sind bedeutend und werben burch große Wochenmartte geforbert. E. hat vier Borftabte und ziemlich enge und vernachläffigte Straßen, ist aber an öffentlichen Gebäuden reich. Die bedeutendsten find : das Lyceum mit einer großen Bibliothet und einer Sternwarte, bie neuerbaute bifchoft. Rathebrale, das bifcoft. Schlog, das Franciscaner- und Minoritenklofter, die Barmherzigenkirche mit einem alten turt. Thurme, die reichverzierte griech. Rirche und bas Comitathaus. G. befist ein tath. Lyceum und ein Gymnasium, ein bischöft. Seminar, eine Normal = und Zeichenschule und mehrere wohlthätige Anstalten, barunter bas große und reichbotirte, von dem Domherrn 3. Romaromy 1730 gegründete, theils bifchoft., theils ftabtifche Bospital für Arme, Gebrechliche und Kranke. Die zwei warmen Quellen, die bischöfliche und die raiczische genannt, die am User bes Erlaufluffes entspringen, werben gegen Sautleiben benutt und ziehen in ber Babefaifon viele Gafte aus ber Umgegend herbei. Die 20139 E. gehören mit fehr geringen Ausnahmen ber rom. Rirche und ber magnar, Nationalität an. Seine Bebeutfamteit verbantt E. namentlich bem fehr alten, noch von Sanct-Stephan I. gegründeten Bisthum, das früher wegen feines Reichthums ben vierten Königssohn auf seine Kosten erziehen und erhalten mußte. 1804 ward das Bisthum zu E. zum Erzbisthum erhoben. Obgleich aus beffen Sprengel noch zwei neue Bisthumer, das Rafcauer und das Szathmarer, gebildet wurden, umfaßt das Erzbisthum doch

gegenwärtig immer noch die Comitate Geves, Borfod, Szabolcs, sowie Jazygien, den Haidudenbistrict und Großtumanien mit 400000 katholischen E. Bon 1827—47 war der als deutscher Dichter bekannte Ladislaus Pyrker (s. b.) Erzbischof. Seit 1850 ist es Bela Bartakovics von Risoppony, ausgezeichnet als Förderer der ungar. Literatur und der vaterländischen Institute.

Erlaucht (Berkurzung von «erleuchtet»), ehebem der Titel ber regierenden Reichsgrafen, tommt nach dem Bundesbeschlusse vom 13. Febr. 1829 als Prädicat den Häuptern der vormals reichsunmittelbaren, jett mediatisirten gräfl. Häuser zu. Doch tann jeder deutsche Souveran das Prädicat auch andern bevorzugten Personen verleihen. E. und Durchlaucht (s. d.) hatten in älterer Zeit gleiche Geltung; später wurde das Prädicat Durchlaucht nur fürstl. Bersonen beigelegt. Im «Gothaischen genealog. Hoftalender» bilben die gräfl. Häuser mit dem Prädicat E. (die Erbach, Fugger, Giech, Ischburg, Leiningen, Stolberg u. s. w.) eine eigene Abtheilung.

Etle ober Eller, auch Elfe beigen in Deutschland die Arten der fcon ben Alten befannten Laubholggattung Alnus, welche in die 21. Rlaffe bes Linne'fchen Shfteme und zur Familie ber Betulaceen gehort. Ihre eben nicht zahlreichen, über die nordl. Salbtugel zerstreuten Arten find Baume und Straucher mit gestielten Ruospen, gestielten, rundlichen ober eiförmigen, am Ranbe gefägten ober gezähnten, felten fieberformig eingeschnittenen Blattern und von ben ihnen gunachft verwandten Birten vorzuglich baburch unterschieben, bag bie weiblichen Rauchen nach ber Blütezeit fich in holzige Zapfen umgestalten, welche nach bem Ausfallen ber meift edigen und ungeflügelten Samen (Nüßchen) noch lange Zeit an den Zweigen hangen bleiben. Außerdem ftehen bei den E. unter ben schildförmigen Schuppen ber manulichen Ratichen je brei gefonberte, von vier radförmig ausgebreiteten Hullblättern umgebene, viermannige Blüten, unter ben fast ganz eiförmigen Schuppen ber weiblichen Ratchen blos zwei Stempel. Dazu kommt, bas bei ber Mehrzahl ber E. sowol bie männlichen als die stets viel kleinern weiblichen Ranchen Bu mehrern traubenförmig an einem gemeinschaftlichen Stiele fteben, welcher fich ichon im Sommer por ber Blittezeit entwidelt. Davon macht fast blos die Grun- ober Alpenerle, in ber Schweiz Droffel genannt, A. viridis Dec. (A. ovata Schrk.) eine Ausnahme. Bei biesem in den Alben, auf dem Schwarzwald und innerhalb der talten Zone wachsenden Strauch, deffen Stämme balb aufrecht find, balb Inieformig nach Art ber Krummholztiefern emporfteigen, ent= wideln fich bloe bie mannlichen Ratchen ichon im Spatfommer, mahrend bie weiblichen erft im folgenden Mai oder Juni mit den neuen Trieben zum Borschein kommen. Auch sind hier bie Nugden geflugelt. Durch beibe Merkmale vermittelt die Grünerle den Uebergang jur Birkengattung. Sie ist in den Alpen eine fehr wichtige Holzart, weil sie im Berein mit Krummholzkiefern die Baumgrenze bildet und wefentlich zum Aufhalten der Lawinen mitwirkt. Sie wird häufig jur Zierbe angepflangt. Die übrigen E., lauter Baume mit fclantem Stamme und loderer, blinnbelaubter Rrone, bliihen bor bem Laubausbruch. Die beiben gemeinften europ. Arten find die Schwarzerle (A. glutinosa Gärtn.), auch Rotheller genannt, und die Weißerle ober nordische E. (A. incana Willd.). Erstere, burch ganz Europa verbreitet, besitzt oberfeite fleberige und table, unterfeits in den Rippenwinkeln braunbartige, fonft ebenfalls table Blatter, einen im Alter mit riffiger, tafelformig fich ablofender, fcmarglicher Borte bededten Stamm, und bilbet niemals Wurzel =, fondern immer nur Stockausschlüge (nach bem Abhieb bee Stammes), mahrend bei ber Beigerle ber an und für fich ftete fclantere Stamm bis ins hohe Alter mit einer glänzend filbergrauen, glatten Rinde bekleibet ift, nicht kleberige, unterfeits graufilzige Blätter hat und Burzelbrut in Menge entwickelt. Die Schwarzerle blüht im März, bie Beiferle schon im Februar. Erstere ift burch ganz Europa verbreitet, ein charakteristischer Baum ber Bachufer, ber Bruche und des Moorbodens, lettere in Nordeuropa, Nordaffen, ben Alpen und Karpaten heimisch, boch gegenwärtig durch Anpflanzung in ganz Mitteleuropa zu finden, ein Bewohner des feuchten Sandes, nicht des Moores, auch noch auf ziemlich trockenem Boben gebeihend. In den Hochgebirgen steigt fie bis zu 4200 f. empor, während die Schwarzerle eine Böhe von 3500 F. nicht gern ilberschreitet. Beide Bäume, namentlich die Schwarzerle, eignen fich jum Riebermald - und Mittelmalbbetrieb und find fehr nugbare Solzarten. Das Holz ist befonders im Baffer fehr dauerhaft, weshalb es zu Rostwerken bei Brucken = und Dammbauten gesucht und allem andern vorgezogen wird. Go stehen Amfterbam und Benedig faft gang und gar auf Roftwerten von Erlenholg. Frifch ift bas Erlenholg ichon gelbroth, troden gelblichweiß. Es eignet fich zu Dobeln und Gerathichaften, indem es fich gut bearbeiten läßt und eine fcone Bolitur annimmt, doch tommen leicht die holzwürmer (bie Larven ber Bohrfafer) in bergleichen Möbeln. Dagegen wird behauptet, baß in Bettstellen aus Erlenholz nie= mals die Banzen tamen. Als Brennholz hat das Erlenholz einen geringern Werth; feine

Brenntraft verhält sich zu ber des Rothbuchenholzes wie 4:5. Die Rohle wird von Schwiben sowie zur Pulversabrikation benutt, die Rinde zum Gerben und Schwarzsärben. Rinde und Blätter waren ehebem als bittere, abstringirende Mittel officinell, und ein Absad ber immen Rinde der Schwarzerle mit Wein galt als ein sicheres Gegenmittel wider allerhand Lichet tränke. Schwarzerlenholz wird neuerdings vielfältig zu Cigarrenksschen, Holzschuhm und Schauseln benutt. Die Cultur dieser beiden Erlenarten ist auf dem ihnen zusagenden Boter leicht, nur hat man dei Anlegung von Pflanzungen darauf zu sehen, daß der Graswucht winnen niedrigen Erlenpflanzen nicht ilberwächst, was sie nicht vertragen. Auch gehen jungest durch Spätfröste leicht zu Grunde. Schließlich sei erwähnt, daß unter den europ. Ländem tr Insel Corsika die meisten Erlenarten bestigt.

Erlibnig heißt in der neuern deutschen Boesie ein geisterhaftes Wesen, welches den Rafchen, namentlich den Kindern, durch schmeichelnde Berlodungen Unheil und Berberden bereitet. Zum ersten mal tritt der Name bei Herder in einem aus dem Dänischen überseitet. Bollsliede («Erlivnigs Tochter» in den «Stimmen der Bölker», 1778) auf, ist aber hirr burd Misverständniß aus dem dän. Worte ollerkonge, ellekonge, d. i. Elsenkönig, entstanden. Ugemein bekannt ward diese Gestalt der ftandinad. Sage durch Goethe's Ballade, welche det Eneinragen einer räthselhaften Geisterwelt in das Meuschenleben mit unitbertroffener Kraft schlim und von Reichardt, Löwe, am ergreisendsten von Schubert in Musik gesetz wurde.

Erlöserorden. Nachdem im Mai 1832 Griechenland als selbständiges Königrich er erkannt worden war, stiftete die Regentschaft dieses Staats im Namen des noch unmindigen Königs Otto 1. Juni 1833 den Orden des Erlösers. Dieser zur Erinnerung an die Tibsung des Landes vom türk. Joche errichtete Berdienstorden besteht aus fünf Klassen: 1) Ritte des silbernen Kreuzes in willkürlicher Zahl; 2) Ritter des goldenen Kreuzes nur 120; 3) Conthure nur 30; 4) Großcomthure 20; 5) Großtreuze 12. Auf dem Ordenszeichen, einem weisen, achtspitigen Kreuze mit der Königskrone, besindet sich ein Krauz von Eichen und Lorden blättern, auf der Borderseite das griech. Kreuz mit dem Herzschilbe und der Umschrift: "Han. Deine rechte Hand ist verherrlicht mit Krast», auf der Rückseite das Brustbild des Königs mit der Namensschrift. Der König als Großmeister verleiht den Orden an verdienstwolke Mänzt aller Stände. Der E. wird an einem blauen, mit schmalem weißem Rande eingefasten Lude getragen, von den beiden untersten Klassen auf der linken Seite der Brust, von den zweisigken um den Hale, von der obersten an breitem Bande von der linken Schulter zur rechten hinken

Erlösung bedeutet im allgemeinen in der dogmatischen Sprache fo viel als Befreiung ber burch die Stinde Gebundenen und Gefangenen. Im Alten Testamente wird bas Wort von ber Befreiung bes Boltes Gottes aus ber Hand seiner Feinde, oder bes Gerechten von den Laden, bie ihn treffen, gebraucht, ohne ausbrudliche Beziehung auf bie Gilnde. Im Reuen Teftament wird es bagegen in die engste Berbindung mit Chrifti Wert gefet und namentlich von Panlus in dem Sinne einer Lostaufung ber unter bem Gefete ftehenden Menfchheit bon dem Fluche in Gefehes, um biefelben zu Rindern Gottes zu machen (Gal. 3, 13; 4, 5), verftanden. Als gegahltes Löfegelb wird Chrifti am Rreuze vergoffenes Blut bezeichnet (Rom. 3, 24 fg., Debr. 9, 15, vgl. Matth. 20, 28) und als Wirfung des vergoffenen Blutes, neben der Befreiung m Gefetfluche, die Rechtfertigung ober Gundenvergebung und weiterbin die Befreiung ber Glaubigen von der herrschaft der Gunde in ihren Gliebern oder bas Begrabenwerben des alter fündigen Menfchen mit Chriftus hervorgehoben (Rom. 3, 24; 6, 7. 24 fg.; 1 Betti 1, 11-15; Tit. 2, 14). Berwandte, aber hiervon wohl zu unterscheibende Borftellungen find bie namentlich im Bebraerbriefe ausgebilbete Auffaffung bes Todes Jesu als eines Opfertobes umb bie burch Chriftus vollbrachte Berfshnung mit Gott, Die Berftorung bes Reiches bes Tenfels und bir Errettung der Gläubigen von der Obrigfeit der Finsterniß. Die bogmatifche Entwidelung ber Lehre von ber E. in ber Rirche knüpfte fich nach bem Borgange bes Reuen Teftamente an die Borstellungen an, welche man sich von der Bedeutung bes Todes Jesu glaubte bilben zu mussen. Die altern Kirchenlehrer (Irenaus, Origenes, Gregor von Nyssa, Ambrosius, Augustin u. a.) betrachteten bie G. als eine Befreiung von bes Teufels Gewalt, Chrifti Sell als das bem Teufel gezahlte Lofegelb, welches biefer jedoch nicht festzuhalten vermochte. felm von Canterbury begründete bagegen zuerst die spätere Lehre, nach welcher Chrift In bas von ber beleidigten Ehre Gottes geforberte Lösegelb fei, infolge beffen bem Borne ober bei Gerechtigleit Gottes Genüge geschehen und so bie E. ber Gunber vom ewigen Berberben !! möglicht worben fei. Die Begriffe E., Berföhnung, Guhnung und ftellvertretenbe Genny thuung floffen feitdem ineinander. Der altere Protestantismus hat diese Theorie im wefent

Lichen beibehalten und nur bas Erlöfungawert Chrifti als ein boppeltes gefaßt, als ein Erbniben ber Sündenstrafen und als ein Erfüllen ber volltommenen Berechtigfeit an unferer Statt. Demgemuß ift bas erfte im Erlöfungswert bie Tilgung ber Gunbenfchulb, bas aweite bie Befreiung ber Glanbigen von ber Macht ber Stinbe im Bergen. Die Rationalisten faben nach bem Borgange ber Socinianer in bem Tobe Chrifti nur die Befiegelung feiner Lehre, feine erlofenbe Kraft fanden fie in der Berkundigung des göttlichen Willens, befonders in der Botfchaft von Gottes unveranderlich fundenvergebender Liebe und in feinem zur Rachfolge im Guten aneifernben Beifpiel. Ungleich tiefer griff Rant, welcher in bem Erlofungetob Chrifti bie emige Bahrbeit von bem ftellvertretenden Leiben bes ibealen Menfchen in uns für ben fündigen Menfchen abgebilbet fanb. Schleiermacher, welcher bestimmter an ben geschichtlichen Chriftus wieber anzuknüpfen fuchte, feste bas Erlöfende in Chriftus in die urbildliche Arnftigkeit feines Gattesbewußtseins, welche auf alle, die im Glauben fich ihm anschließen, eine sittlich und religies erneuernde Wirkfamteit ausübt und badurch zuerft bie Macht ber Glinde in uns und erft infolge beffen bas Schulbbewußtfein befeitigt. Dagegen lehrte Begel bie E. als ben nothwendigen Brocef bes Beiftes begreifen, vermöge beffen bas enbliche und im Bewuftfein feiner Enblichfeit gottentfrembete und ichulbbewußte Subject jur Erfenntniß feines allgemeinen geiftigen Wefens ober feiner ewigen Ginheit mit Gott und baburch gur Befreiung von ben Schranten ber Eublichkeit, zu benen auch die Sünde gehört, und zur absoluten Berföhnung gelangt. Diefe Einheit des Bewuftfeins mit Gott ist nach der Hegel'schen Schule zuerst in dem geschichtlichen Chriftus verwirklicht worden, bagegen wurde bie absolute Urbildlichteit Jesu feit Strauf immer entschiedener bestritten. Die neuere vermittelnde Theologie hat fich vornehmlich an Schleiermacher angeschlossen, theilweise unter möglichster Anschmiegung an die altfirchlichen Formein, wodurch fie der Restauration ber alten Orthodoxie auch in diesem Lehrstude die Wege bereitete. Dagegen bringt bie freie Theologie ber Gegenwart auf Befreiung ber Erlöfungsibee von jeber außern geschichtlichen Thatsache, ohne bie Nothwendigkeit einer Berleiblichung ber erftern im Beschichtlichen, abgesehen von welcher feine Beilegemeinschaft bentbar ift, ju vertennen. Das Erlofenbe in Chrifins ist ihr weber mit ber alten Orthoboxie bas Bert (ber aactive und paffive Gehorfam») Christi, noch mit ber Bermittelungstheologie so ins Allgemeine bin feine Berson als folde, fondern bas in biefer Berfon voll offenbarte guttliche Leben, ober bie siegreiche Macht bes ibealen, gottgeeinten Menfchen über ben natürlichen und in feiner Ratürlichfeit fündigen und gottentfrembeten Menfchen, wie biefelbe in und durch Jefus Chriftus bas neue Lebensprincip Der von ihm ausgegangenen religiös-sittlichen Gemeinschaft (der chriftl. Kirche) geworden ist.

Erman (Baul), berbienter Bhyftler, geb. 29. Febr. 1764 ju Berlin, war anfänglich für bic Theologie bestimmt, widmete fich aber fpater, feiner Reigung folgend, ausschließlich ben Naturwissenschaften und übernahn früh ein Lehramt ber Naturkunde beim franz. Grunnassum zu Berlin, 1791 auch an der allgemeinen Ariegeschule. Bei Gründung der Universität (1810) erhielt er bie Profeffur der Phofit, die er feitdem ununterbrochen bekleidete. 1806 erfolgte feine Erwählung zum Mitglied ber Atademie, und 1810-41 war er Secretar ber mathem. phyfil. Alaffe berfelben. Er ftarb 11. Oct. 1851 zu Berlin. Als Phyfiler hat fich E. um febr verschiedene Zweige seiner Biffenschaft, wie die Lehre vom Magnetismus, die Hygrologie, Optit und Physiologie, verdient gemacht. Bon hervorragender Bedeutung find jeboch befonbers feine Untersuchungen tiber die Elettricität, welche viele neue Aufschlüffe gewährten und 1806 von der parifer Adademie durch Berleihung des von Napoleon gestifteten Galvani'schen Breifes anerkannt wurden. Die Ergebniffe feiner Forschungen find theils in den auchand. lungen» ber berliner Atabemie, theils in Beitragen ju Gilbert's und Boggendorff's «Annalen» und anbern Zeitschriften niebergelegt. - Gein Gobn, Georg Abolf E., ebenfalls ein bebeutender Phyfiter, geb. 12. Dtai 1806 ju Berlin, befuchte das bortige franz. Gymnafium und widmete fich dann auf ber Universität bem Studium ber Raturwiffenschaften. Spater sette er seine Stubien in Königsberg unter Beffel fort, ben er dann auf einer wiffenschaftlichen Reise nach München begleitete. In ben 3. 1828-30 vollbrachte er aus eigenen Mitteln eine Reife um die Belt, beren Sauptzwed neben andern wiffenschaftlichen Bestimmungen babin ging, mittels ber besten Dethoben und ber ausgewähltesten Inftrumente ein Des um ben ganzen Umkreis unfers Planeten von möglichst genauen magnetischen Bestimmungen zu gewinnen. Auch waren es diese Beobachtungen, auf die Gauß zum ersten mal eine Theorie des Erdmagnetismus grundete. Für ben ersten Theil feiner Reife bis nach Irutet fchlog er fich an bie magnetometrifche Expedition an, welche Banfteen burch ben westl. Theil Gibiriens auf Beranlaffung ber fcweb. Regierung unternahm; die weitere Reife burch Rorbafien von der Mindung des Obi über Ochotst nach Kamtschatka und von da zur See über die russ.-ameril. Colonien, Calisornien, Otaheiti, um Cap-Hoorn und über Rios-Ianeiro zurück nach Betensim, und Berlin vollendete er allein. Die Beschreibung seiner «Reise um die Erde durch Rortagen und die beiden Oceane» zerfüllt in eine historische (5 Bbe., Berl. 1833—42) und eine wisseschaftliche Abtheilung (2 Bde., Berl. 1885—41, nehft Atlas). Die königl. Geographick Gesellschaft in London ertheilte ihm für dieses Wert, dessen auf das süber. Festland bezügliche Theile von Cooley (Lond. 1848) ins Englische übertragen wurden, einen ihrer großen Krit. E.'s Arbeiten über Erdmagnetismus und andere physik. Gegenstände sind in Boggendorff Annalen», Schumacher's Altron. Nachrichten», in mehrern engl. Zeitschriften und sinds auf Außland Beziehung haben, in dem von ihm herausgegebenen Archiv für wisseische Kunde von Russland» (Bd. 1—23, Berl. 1841—65) enthalten. In den 3. 1845—48 gewährte ihm die British Association in London die Mittel, um aus den von ihm gewöhen Werthen der magnetischen Erscheinungen die ihrer Gesamuntheit am nächsten dommen. Werthe der Constanten der Gauß'schen Theorie des Erdmagnetismus zu berechnen. Die Segendisse diese Arbeiten sind in den «Roports» (1846—48) der genannten Association in

Beröffentlichung gelangt.

Ermeland (Warmia), ein anmuthiger und fruchtbarer Landstrich im oftpreuß. Regiangs begirt Königeberg, zwischen ber Frisching, Baffarge und bem Frischen Saff gelegen, war we fprunglich eine ber elf Lanbichaften, in welche fich bas alte Breufen theilte, und, nachbmit von den Deutschen Rittern erobert worden, eins der vier Bisthumer, in die der Bapft 1249 bas Orbensland theilte. Der Bifchof von E. bewahrte feine Selbständigkeit bem Orben gegeüber, stand unmittelbar unter dem Papste und erlangte im 14. Jahrh. den beutschen Rock fürstenstand. 1466 tam E. durch ben Thorner Frieden zugleich mit gang Beftprengm und poln. Berrichaft. Der Bischof gehörte seitbem bem poln. Senate an, hatte bas Richt, & Thronerledigungen die preug. Stande, wie der Erzbischof von Gnefen die polnifom, ! berufen, und hieß deshalb Prussiae regiae Primas. Die berühmteften Bifchofe von & in Aeneas Silvius Piccolomini, Dantiscus, Hoffus, beffen ftrenge Magregeln gegen bie Riffer mation jur Folge hatten, daß die Landschaft, mahrend ringenm ber evang. Glaube fich ber breitete, katholisch blieb, und Cromer. Die Residenz bes Bischofs war Braunsberg, fpale Heilsberg; gegenwärtig ist Frauenburg der Sit des Domkapitels. 1772 wurde E. dem praf-Staate einverleibt. Friedrich b. Gr. hob die alte Landesverfaffung auf, und der Bifcof velle seine fürstl. Machtbefugnisse und Ginkunfte. Das Gebiet von E. entspricht ben jebigen me Kreifen Braunsberg, Beilsberg, Röffel und Allenstein, welche (1861) auf 76,70 D., M. 192197 E. zählen, wobon 51367 in ben 12 Städten wohnen.

Ermenonville, ein Dorf im Arrondissement Senlis des franz. Depart. Dise, mit etwa 600 E., bilbete ursprünglich eine Seigneurie, die 1603 von Heinrich IV. zu einer Stonnerhoben wurde. Die Geliebte dieses Königs, Gabrielle d'Estrées, bewohnte daselbst ein Jagdisse, von dem die auf die neuere Zeit noch ein Thurm stand, der ihren Namen sührte. De größte Theil des Grundbesitzes bestand nur aus Sumpsstreden und Wald, die der Namen stäte. Der gesommen war, 1763 das Ganze in einer großen und schönen Part verwandeln ließ. Der Ort gelangte zu großer Berühmtheit durch Rousseau, der auf die Einsadung Girardin's im Mai 1778 zu E. seinen Wohnst nahm, 3. Juli desselbst fabre das Ganze in einen Rousselbst bestattet ward. Während der Revolution versetzte man 1794 die Asch des Hilosophen von hier in das Pantheon zu Paris. Seit den Zeiten der Restauration wurde E. von Paris aus, namentlich von Fremden, häusig besucht, ist auch vielsach beschrieben worden. In neuern

Beit gerieth ber Bart in Berfall.

Ernährung, im weitern Sinne, heißt in der Physiologie die Gefammtheit der insbefondert chem. Borgänge, durch welche ein Organismus sich erhält, beziehentlich wächst. Insofern sit das Wort ziemlich gleichbedeutend mit Stoffwechsell (f. b.). Im engern Sinne versteht man durunter die Aufnahme der Nahrung, ihre mechan. und chem. Bearbeitung und endliche llebetsührung ins Blut, kurzum die Borgänge, welche man auch unter dem Worte Berdamung (f. d.) im weitern Sinne versteht. Iedes Organ erleidet bei seiner Thätigkeit innere chem. Aenderungsu, durch welche es allmählich zu weiterer Thätigkeit unfähig wird, sosern nicht die so entstandena, nicht serven brauchbaren Producte entsernt und der entstandene Berlust durch neue Zusuhr erspiwird. Diese Ab = und Zusuhr von Stoffen wird durch das Blut vermittelt, welches alle Orwane, und zwar um so reichlicher durchströmt, je lebhafter ihre Thätigkeit ist. Die verbrauchm

Stoffe treten aus dem, das Organ durchtränkenden Safte durch die zarte Wand der Haargefäße ins Blut hinüber, und umgekehrt gibt dieses neues Material an das Organ ab. Damit dies dauernd möglich sei, nuß das Blut selbst immer wieder mit den nöthigen Stoffen versehen und von den aufgenommenen Auswurfsstoffen befreit werden. Ersteres geschieht einerseits durch die Verdauung, insbesondere die Auffaugung der Nahrungsslüssissteit aus Wagen und Darm ins Blut, andererseits durch die Athnung, d. h. die Aufnahme von Sauerstoff ins Blut. Die Reinigung des Blutes dagegen wird durch die Aussonderungsorgane, die Nieren, die Schweißbrüsen und die Lungen, besorgt, welche letztere die Rohlensäure absondern und also zu gleicher Zeit Aufnahme und Abgade eines Stoffs vermitteln. Unter künstlicher E. verssteht man das Eindringen von nährenden Flüssseiten in den Wagen oder Darm mittels der Wagenpumpe oder des Alystiers. Sie wird z. B. nöthig dei trankhaftem Berschluß des Mundes oder der Speiseröhre (Kinnbackenkrampf, Berwachsungen, Geschwülste), oder wenn jede Aufnahme von Nahrung hartnädig verweigert wird (Geisteskrante).

Ernesti (Joh. Aug.), der Stifter einer neuen theol. und philol. Schule, geb. zu Tennstädt in Thuringen 4. Mug. 1707, ftudirte ju Bittenberg und Leipzig junachft Theologie, machte aber, nachbem er 1731 Conrector und 1734 Rector ber Thomasichule in Leipzig geworben war, die alte claffifche Literatur und die mit ihr verwandten Biffenfchaften gum vornehmften Begenstande feiner Studien. Er wurde 1742 außerord. Brofeffor der alten Literatur an ber bafigen Universität, 1756 orb. Profeffor ber Berebfamteit, erhielt 1759 noch iberbies eine ord. Professur ber Theologie und legte erft 1770 bie erftere nieber. Als erfter Professor ber theol. Facultät ftarb er 11. Sept. 1781. Durch grilnbliches Studium ber Philologie wurde E. ju einer richtigern Eregese ber biblifden Schriftsteller geführt. Bon ihm ging größtentheils die theol. Aufklarung aus, infofern fle fich auf Philologie und richtige grammatifche Er-Maxung grundet. Als genauer Krititer und Grammatiter zeigte er fich in feinen Ausgaben ber « Demorabilien bes Sofrates» von Xenophon (5. Aufl., Epg. 1772), ber "Bolten" bes Arifto= phanes (Epz. 1753; neue Ausg. von Hermann, Lpz. 1830), des Homer (5 Bde., Epz. 1759— 64; 2. Aufl. 1824), Rallimachus (2 Bbe., Lend. 1761), Bolybius (3 Bbe., Lpg. 1764), Suetonius (Lpz. 1748; 2. Aufl. 1775), Tacitus (Lpz. 1752; 2. Aufl. 1772; zulett neu aufgelegt von Better, 2 Bbe., Lp3. 1831), vor allem aber burch feine vortreffliche Ausgabe bes Cicero (5 Bbe., Lp3. 1737-39; 3. Aufl., Salle 1776-77), die er mit einer «Clavis Ciceroniana» (Lpg. 1739; 6. Muft. 1831) als fechstem Banb begleitete. Er war ber erfte Lehrer und Wieberhersteller mahrer und mannlicher Beredfamteit in Deutschland und verdient wegen feiner vortrefflichen Latinität ben Namen eines Cicero ber Deutschen, wie bies feine ungemein verbreiteten «Initia doctrinae solidioris» (Lpg. 1736; 7. Aufl. 1783), feine «Opuscula oratoria, orationes, prolusiones et elogia» (Lend. 1762; 2. Auff. 1767), das nach feinem Tobe erfchienene «Opusculorum oratoriorum novum volumen» (Lpz. 1791; deutsch von Rothe, Lpz. 1791) beweisen. Richt minder zahlreich sind feine theol. Schriften, unter benen fich besonders ber «Anti-Muratorius» (Epz. 1755) und die «Opuscula theologica» (Epz. 1792) auszeichnen. Große Berbienfte ermarb er fich auch burch bie Berausgabe ber « Neuen theol. Bibliothet'» (10 Bbe., Lpg. 1760-69) und ber «Reueften theol. Bibliothet» (3 Bbe. u. 6 Befte, Lpg. 1773-79). - Sein Reffe, August Bilhelm E., geb. 26. Rov. 1733, geft. als Professor ber Beredfamteit zu Leipzig 29. Juli 1801, gab ben Livius (3 Bbe., Lpz. 1769; neue Aufl., 5 Bbe., 1785) und Ammianus Marcellinus (Lpg. 1773) heraus. — Gleichfalls als Philolog ift bekannt Johann Christian Gottlieb E., ein Better bes letztgenannten, geb. 1756 zu Arnstadt, gest. ale Professor ber Philosophie zu Leipzig 5. Juni 1802, der ben Phabrus (Lpg. 1781), Silius Italicus (2 Bbe., Lpz. 1791—92) und einige andere Claffiter herausgab sowic bas Bert «Cicero's Geift und Runft» (3 Bbe., Lpz. 1799—1802) veröffentlichte. — Johann Heinrich Martin E., geb. 29. Rov. 1755, geft. als Kirchenrath und Brofeffor zu Roburg 10. Mai 1836, ift Berfaffer gahlreicher philol., theol. und pabagogifcher Schriften.

Erneftinische Linie heißt die altere, herzogliche Linie des sach. Fürstenhauses. Als die Söhne Aurfürst Friedrich's des Sanftmuthigen, Ernst (f. d.) und Albrecht (f. d.), ihr Erbe 1485 theilten, erhielt der altere, Ernst, Thuringen, die Hälfte des Ofterlandes, die voigtland. und frank. Bestsungen des Haufes und die Kur sowie das Herzogthum Sachsen. Der Enkel dieses Stifters der Ernestinischen Linie, Iohann Friedrich (f. d.) der Großmuthige, welcher 1542 seinen Bruder Iohann Ernst durch Abtretung der Pflege Kodurg in den Stand geseht hatte, eine Nebenlinie Roburg zu gründen, verzichtete durch die Capitulation zu Wittenberg (19. Mai 1547) auf die Kurwürde und verlor seine Länder; nur Eisenach, Weimar, Jena und einige

andere Stadte und Memter ließ man feiner Familie. 1553 fiel Roburg, Silbburghanfm mi anderes an die Erneftinische Sauptlinie juriid, die auch burch ben Bertrag ju Raumben (24. Febr. 1554) Altenburg nebst mehrern benachbarten Aemtern von Aursachsen erwarb. D aleich Johann Friedrich ber Grofimitthige burch Testament von 1553 die Landestheilung unw fagt hatte, fo trennten fich boch seine Sohne Johann Friedrich II. und Johann Wilhelm, mit bie Stiftung einer altern Gothaer und Roburger Linie zur Folge hatte. Johann Friedrich I ftarb, nachbem 1567 bie Acht aus Anlag der Grumbach'ichen Banbel (f. Grumbach) an in bollftredt worden mar, 1595 in ber Befangenichaft. Seine Sohne Johann Rasimir und John Ernst erlangten aber 1,570 die Wiebereinsetung in den, allerdings durch Aurfachsen geschwillen väterlichen Befit und verglichen fich mit ihrem Dheim Johann Bilhelm 1572 zu Erfurt ban, baß biefer Beimar, Jena, Saalfelb, Altenburg und andere thüring. und ofterlänbische Acute, feine beiben Reffen aber außer Roburg und anbern Orten namentlich Gotha und Eilens erhielten. Durch eine von ihnen 1596 bewirkte Theilung entstand abermals eine toburgit und eine eifenachifche Speciallinie. Ihre weimarifchen Bettern folgten 1603 biefem Beifrit, indem fle von Weimar ein Fürstenthum Altenburg abschieden. Die Trennung war aber tat mal nur eine vorübergehende, da die altenburger Linie 1672 wieder erlosch. Die toburgian und eisenachischen Besitzungen waren schon 1633 und 1638 nach dem kinderlosen Ablebe w Johann Kasimir und Johann Ernst an Weimar zurückgefallen, sodaß sämmtliche Bestigunge bes erneftinischen Saufes, seit 1660 noch endgilltig vermehrt burch fieben Zwölftel bet Enit ber 1583 ausgestorbenen Grafen von Henneberg, wieder unter dem 1603 von Herzog Idam gestifteten weimarischen Zweig bereinigt waren. Bon Johann's acht Söhnen, unter denen 🗦 hann Ernst durch Gelehrsamkeit und als Stifter ber Fruchtbringenden Gesellschaft, Bembat als Barteiganger für Schweben und Frankreich im Dreifigjährigen Ariege hervortraten, mun 1640 noch brei am Leben, welche bamals bas gemeinschaftlich beseffene Land in der Beit theilten, bag ber britte Bruber, Bilhelm, Beimar, ber vierte, Albrecht, Gifenach, ber fichen Ernft, Gotha erhielt. Gifenach ward jedoch fcon 1644, nachdem Albrecht ohne Leibeberter verftorben, wieder zwischen Weimar und Gotha getheilt. Die noch jetzt regierende neur Die marifche Linie spaltete fich nach bem Wieberabgange bes altenburgischen Zweigs, befa Befigungen jedoch zum Theil auch an Gotha gelangten, in die Linien Weimar, Gifenach und Ira von denen aber die beiden lettern 1741 und 1690 ausftarben. Ihre, durch den Wiener Congreß um 31 Q. - Dt. vermehrten Lande bilben gegenwärtig bas Grofherzogthum Caffre Beimar-Gifenach. Die Besitzungen ber von Ernft bem Frommen 1640 gestifteten Gothaifatt Linie wurden von bessen Sohnen mittels 1686 vom Raifer bestätigten Erbschafterecffet getheilt, und so gründete 1) Friedrich I. die Unterlinie Gotha - Altenburg; 2) Albrecht Robur; 3) Bernhard Meiningen, 4) Heinrich Römbild, 5) Christian Gifenberg, 6) Ernst Silbburg haufen, 7) Johann Ernst Saalfeld. Bon diefen starben Roburg 1699, Gifenberg 1707, mi Römhild 1710 wieder aus, mas, abgefeben davon, bag Roburg an Saalfeld gefommen wir. abermalige Theilungen bes Erbes unter ben Nebenlinien zur Folge hatte. Bu Anfang bi 3. 1825 bestand bemnach ber fog. Nexus Gothanus aus ben Baufern Gotha, Meininger, Koburg-Saalfeld und Hildburghaufen. Als hierauf die Linie Gotha 11. Febr. 1825 🛍 Friedrich IV. ausstarb, ward am 12. Nov. 1826 ein Erbtheilungsvertrag ju Silbburghaufer geschlossen, durch welchen Koburg für Saalfeld Gotha, Hildburghausen für seinen bisherigen Besit bas Herzogthum Altenburg, Meiningen aber Saalfeld und Hildburgbausen echielt. Die Erneftinische Linie besteht also nunmehr aus bem großherzogl. weimarischen und bem beroglgothaischen Baufe, welches lettere wieber in die Linien Sachsen-Meiningen, Roburg-Gotha und Sachfen-Altenburg zerfällt. — Das gothaische Gofchlecht hat ben burch Friedrich I von Gothe Altenburg 1690 errichteten Orden der deutschen Redlichteit 26. Dec. 1833 als Erneftinischen Sausorden wieder erneuert, fodaß den Sauptern ber jum Gefammthaufe gehörigen reguren den Familien je ein Drittel ber Erneunungen jum Comthur erfter ober zweiter Rlaffe, Groß treuz oder Ritter gufteht. Das Orbenszeichen, ein achtfpipiges, weißemaillirtes Rreng mit ben Bilbnig Eruft des Frommen und ber in einem Gichentrange ftebenben Infchrift aFideliter et constanter» (treu und beharrlich), wird an einem rothen, gruneingefaßten Banbe getragen. Bgl. Wipleben, «Gefchichte bes Ernestinischen Haufes Sachsen» (Baupen 1837).

Ernft, Kurfürst von Sachsen, der Stifter der Ernestinischen (s. b.) odern altern sich. Linie, war der Sohn des Kurfürsten Friedrich des Sauftmuthigen und der Erzherzogin Margaretha von Desterreich. Als 14jähriger Knade zugleich mit seinem Bruder Albert von Kau von Kaufungen und dessen Berbündeten vom Schlosse zu Altendurg 1455 geraubt (s. Bris.

zenraub) und glücklich gerettet, folgte er seinem Bater nach beffen Tobe 1464 in ber Rurwurde, regierte aber anfange 21 3. lang bie fachf. Lander mit Albert gemeinschaftlich, bis beibe Bruder in bem 28. Aug. 1485 ju Leipzig vollzogenen Bertrage biefelben miteinander theilten. In hiefer Theilung, burch welche bie jest noch vorhandenen beiben fachf. Stammlinien, die Erneftinische und die Albertinische, entstanden, erhielt E. außer dem Bergogthume Sachsen ale feinen Antheil Thuringen mit ben frant. und voigtland. Befigungen, Die Salfte bes Pleigner- und Ofterlandes, Raumburg-Beig, bas Amt Jena u. f. w., mahrend Albert das Land Meigen nebft dem, was biefem Theilungestude fonft noch als Bubehor bestimmt mar, mahlte. Die Bergwertenugungem in beiden Landern blieben jedoch in Gemeinschaft. Raifer Friedrich III. ertheilte 24. Febr. 1486 zu Frankfurt bei Gelegenheit der rom. Ronigswahl Maximilian's beiben Fürsten bie Belehnung mit ihren Ländern und bestätigte bie von ihnen über die gegenseitige Erbfolge festgesetten Bestimmungen sowie die Theilung selbst, durch welche, wie die Einheit des Fürstenhauses, so die Rraft und Macht des fachs. Staats für immer gebrochen wurde. Uebrigens forgte E. mahreud der Zeit feiner Regierung für den innern Boblftanb feiner Lander sowie fur ben außern Unwache derfelben. Er taufte 1472 fur fich und seinen Bruder das Fürstenthum Sagan in Schlesien von dem Fürsten Johann dem Wilben für 50000 Goldgulben, sowie 1474 vom Freiherrn Bans von Biberstein die Herrschaften Sorau, Beestow und Stortow. Gegen Unrecht, Gewaltfamteit und Anmagung trat E. traftig auf. Go gog er 1466 unt feinem Bruber gegen die Bogte bon Blauen, die ihre Unterthanen bedrudten, und nahm ihnen Blauen, Delenit und Aborf, zuchtigte Queblinburg, bas fich gegen feine Schwester, die Aebtiffin Bedwig, emport hatte, und brachte Balle, Balberftabt und Erfurt, bie fich ben getroffenen Anordnungen nicht fügen wollten, jum Gehorfam. Er ftarb 26. Ang. 1486 ju Rolbig. Bon feiner Gemahlin Glifabeth, einer bair. Bringeffin, binterließ er vier Sohne, von benen ber altefte, Friedrich ber Beife, und ber jungfte, Johann ber Beftanbige, ihm in der Kurwürde folgten.

Ernst I. oder der Fromme, Herzog zu Sachsen-Gotha und Altenburg, Stifter des gothaischen Gesammthauses, geb. 24. Dec. 1601 auf bem Schloffe zu Altenburg, als ber neunte von gehn Brübern, beren jüngfter ber Bergog Bernhard (f. b.) von Weimar mar, erhielt nach bem frühzeitigen Tode feines Baters, des Bergogs Johann von Beimar, von feiner Mutter Dorothea Maria von Anhalt eine treffliche Erziehung. Nach Gustav Abolf's Ankunft in Deutschland nahm er ichweb. Kriegebienfte, wohnte ben Belagerungen von Renigshofen, Schweinfurt und Wurzburg bei und tampfte tapfer in ber Schlacht am Lech, wo er namentlich mit feinem Asgimente zuerst über den Fluß setzte und den Feind das Ufer, welches derfelbe besetzt hatte, gu verlaffen zwang. Nachdem er an ber Eroberung ber Stabte Fuffen und Munchen theilgenommen, focht er mit Muth und Felbherrnblid in ben Schlachten bei Rurnberg und Lugen, in welcher lettern er nach bem Falle Guftap Abolf's ben Sieg itber ben mit einem neuen Corps aurückenden Pappenheim allein errang. Als hierauf fein Bruder Bernhard 1633 den Oberbefehl über das ichmeb. Beer erhielt, übertrug ihm biefer die Berwaltung feines Bergogthums Franten. Zwar begab er fich bald barauf noch einmal unter feinem Bruder in ben fcmeb. Rriegebienst und half ihm Landshut in Baiern mit Sturm erobern, allein nach der Schlacht bei Nördlingen 26. Aug. 1634 zog er staf vom Kriegsschauplat gänzlich zurück und trat hierauf 1635 dem Brager Frieden bei. 3m folgenden Jahre vermählte er fich mit Elifabeth Gophia, ber einzigen Tochter bes Berzogs Johann Philipp von Altenburg, und beschäftigte fich von nun au lediglich mit ber Reorganisation feines burch ben Rrieg zerrutteten Landes. Rach feines Brubers Albert Tobe 1644 fiel ihm die Balfte bes Fürftenthums Gifenach zu, und durch Friedrich Wilhelm's IIL, des letzten altenburgischen Herzogs, Ableben 1672 kam er in den Befits der altenburgischen und koburgischen Länder, von denen er jedoch, da Weimar auf diese Erbschaft gleichfalls Ansprüche erhob, aus Liebe zum Frieden mittels eines 1672 zu Altenburg abgeschlossenen Bergleichs einen Theil an biefes Saus abtrat. Er ftarb 26. Marg 1675. Bon feinen fieben Söhnen führte der ältefte, Friedrich, die gothaische Linie fort, sein dritter Sohn Bernhard aber wurde Stifter der meiningischen und sein fiebenter Sohn Ernft der saalfelbischen Linie. Die wohlthatige Wirffamteit biefes trefflichen Fürsten hat fich in vielen noch jest beftebenben Ginrichtungen fichtbar erhalten. Gin eifriger Unbanger bon Luther's Lehre, trug er cine ftete und treue Fürforge für alle Rirchen- und Schulangelegenheiten feince Landes, überwachte mit angftlichster Sorgfalt die Erziehung feiner Rinder, welche beinahe die gange Bibel auswendig lernen mußten, und leitete felbst beren religibse Erbauung. Dies hinderte ihn jeboch nicht, die Berbreitung der ebang. Lehre und die Sorge für beren Betenner auch im Auslande zum Segenstande seiner Thätigkeit zu machen, wie sein Brieswechsel mit dem Zur Alen Bischallowitsch zu Moskau über die Angelegenheiten der dortigen prot. Gemeinde, des Zur Chandtschaft nach Gotha und die Stiftung einer deutsch-luth. Gemeinde zu Genf beweisen. Di sehr er sich auch für allgemein christl. Angelegenheiten intereffixte, zeigen die Anwesenhait best Gregorius aus Abhsssinien an seinem Hofe, seine Theilnahme für den Religionszuhme in jenem Lande, seine Briefe an den König von Aethiopien, die Sendung Joh. Mich. Bazkleb's aus Ersurt nach Abhsssinien und die Briefe des Patriarchen von Alexandrien an itz Bgl. Gelbte, «Historisch actenmäßige Darstellung des Lebens E.'s des Frommen» (3 Bde., Gein 1810), sowie Klaunig und Schneider, «E., Herzog zu Sachsen-Gotha, nach seinem Leben mit Wirken» (Lpz. 1858):

Ernft II., Bergog zu Sachsen-Gotha und Altenburg, geb. 30. Jan. 1745, ber zweite Ent Bergog Friedrich's III., folgte feinem Bater 1772 in ber Regierung. Durch Reifen nach bei land, England und Frankreich 1767—69 und im Umgange mit den größten Geistern bei im genannten Landes gebilbet, regierte er mit Beisheit und Gerechtigfeit. Er brachte in bas burt den Siebenjährigen Krieg zerrüttete Finanzwesen wieder Ordnung, verbesserte die Juftipfice. errichtete Armenanstalten, Arbeite - und Krankenhäufer, ftiftete eine Benfionsanftalt fin bir Bitwen und Kinder der Staatsbiener, forgte für Berbefferung und Erweiterung der Echula und beförderte auf alle Beife Rünfte und Biffenschaften. Rächst ber Sprachtunde legte auf die Mathematik einen besondern Werth, war selbst aftron. Schriftfteller und unterstügt !: Berausgabe manches andern wiffenschaftlichen Werks. Durch die Gründung der Stenman: auf dem Seeberge, deren Bau feine Gemahlin durch ben gelehrten Oberhofmeister wu 3ta vollenden ließ, erwarb er fich um die Astronomie große Berdienste. Er war auch der afti, in in Deutschland eine Grabmeffung beranftaltete, und außer andern geschätzten mathem. Arbeite lieferte er eine geistreiche Theorie bes Schachspiels nebst der Berechnung des Roffelprimit Die zu feinen gemeinnütigen Unternehmungen nothigen Summen gewann er durch tuge Ente famteit und Ginfachheit ber Lebensweise, die er an feinem Bofe einführte. Seine Dbliegmbeite gegen Raifer und Reich erfüllte er mit ftrenger Redlichkeit. Auch schloß er fich jum Gout des Reiche an den Fürstenbund an, den Friedrich b. Gr. ftiftete. Dit Festigkeit widnicht !! fich allen fremden Berbungen in feinen Landen, wie er benn felbft bas Berlangen bet Ringe von England, feines nachsten Anverwandten, ihm für ansehnliche Gelbfummen Truppen mi Amerita zu überlaffen, von fich wies. Er ftarb 20. April 1804. Ihm folgte in ber %

gierung fein Sohn August (f. b.).

Ernft III., Berzog zu Sachsen - Roburg und Gotha, ber Sohn bes Berzogs Franz, gt. 2. 3an. 1784, gelangte 9. Dec. 1806 jur Regierung. Da er fich an bem Felbynge 94 Rapoleon 1806, namentlich auch an ber Schlacht bei Auerftabt betheiligt hatte, wurde im Land als erobertes Gebiet von Frankreich in Befitz genommen; boch erhielt er daffelbe im 200 fiter Frieden durch Fürsprache des Raifers Alexander zurud und langte 28. Juli 1807 in fer ner Refibenz Roburg an. hierauf begab er fich nach Baris, um bie von Rapoleon ihm M fprochene Entschädigung für die aus bem Lande gezogenen Summen zu erwirten, mußte jebod nach fiebenmonatlichem Aufenthalt unverrichteter Sache nach Deutschland gurudtehren. 30 dem war er vorzüglich mit der Organisation der Staatsverwaltung feines Landes beschiff welches erft unter ber willfürlichen Regierung bes Ministers von Kretfdmann, bann burd Contributionen und Durchmärsche bes feinblichen Beeres furchtbar gelitten hatte. Allein femt Berpflichtung ale Rheinbundsmitglied und bie 1809 und 1812 fich erneuernden frang. Truppermarfche hinderten ihn, die Laften bes Landes bedeutend gu verringern. Rach der Schlacht for Leipzig folog er fich an die Berbunbeten an, übernahm ben Oberbefehl itber bas 5. beuticht Armeecorps, blodirte mit demfelben Daing und brachte biefe Festung gur Uebergabe. Spain ging er nach Baris und erschien auch perfonlich auf bem Congreffe gu Bien. Auf lettern wurde ihm in bem jenseit bes Rhein gelegenen Fürstenthume Lichtenberg (f. b.) eine Canbeivergrößerung mit 20000 E. jugefprochen, welche im zweiten Barifer Frieden, nachbem er all Oberbefehlshaber ber fachf. Truppen wieder ben Feldzug gegen Rapoleon mitgemacht batte. burch eine weitere mit 5000 E. vermehrt wurde. Doch trat er Lichtenberg 22. Gept. 1834 für 2 Mill. Thir. an die Krone Breugen ab und erfaufte bafür 1836 die Domanen Ba: dersleben, Mühlberg und Rohrenfee oberhalb Erfurt, 1837 Thal und 1838 Dechterit im Gothaifden. Gine bedeutendere Gebietsvergrößerung fiel ihm nach Erleichen bes g' thaifden Stammhaufes durch ben Staatsvertrag vom 12. Rob. 1826 in bem Bergogibme Sotha zu, wofür er jeboch bas tleine Fürstenthum Saalfeld nebft ber fruher gu Goth

gehörigen Gerrschaft Kranichfelb an Meiningen abtreten mußte. In Koburg hatte er nach bem Wiener Congreß eine repräsentative Berfassung gegeben; in Gotha aber ließ er die vorgesunbenen alten Stände in ihren Rechten bestehen und führte nur eine der preußischen nachgebildete Städteversassung ein. 1833 stiftete er in Gemeinschaft mit den beiden andern herzogl. Linien, Altenburg und Meiningen, den Ernestinischen Hausorden. Seine Länder verschönerte er durch geschmackvolle Bauten und schöfen Naturanlagen, wie das herzogl. Schloß, die Rosenau und den Rahlenberg, das neue Schauspielhaus in Koburg, das schloß Reinhardsbrunn u. s. w. Auch Wissenschaft und Kunst unterstützte er sehr gern und war namentlich auf die Bermehrung der Bibliothet in Gotha und der dort besindlichen Natur und Kunstsammlungen bedacht. Er vermählte sich das erste mal 1817 mit Luise, der Tochter des Herzogs August von Sachsen-Gotha, und, als diese 30. Aug. 1831 starb, zum zweiten mal 1832 mit Marie, der Tochter des Herzogs Alexander von Bürtemberg. Er selbst starb nach kurzem Krankenlager 29. Jan. 1844 und hinterließ aus erster Ehe zwei Prinzen, von denen der ältere, Ernst (s. d.), ihm in der Regierung folgte, nachdem der jüngere, Albert (s. d.), bereits im Febr. 1840 die Hand der

Rönigin von England, Bictoria, erhalten hatte.

Ernft IV. (August Rarl Johannes Leopold Alexander Chuard), Herzog von Sachsen = Roburg = Gotha, in ber Reihenfolge ber toburger Speciallinie Ernft II., ein Sohn bes Bergogs Ernft III. (I.) und ber Bergogin Luife, einer Tochter bes Bergoge August von Sachfen-Gotha-Altenburg, ward 21. Juni 1817 zu Koburg geboren. Mit feinem (1861 verstorbenen) Bruber Albert (f. b.), nachherigem Gemahl ber Königin Bictoria von England, erhielt er burch ansgezeichnete Lehrer eine wissenschaftliche Bilbung, deren Entwickelung sein strebender Geist trefflich unterftutte. Besondere Reigung außerte er für tiefere Ginficht in die Raturwiffenschaften sowie für die Wusik, der er auch später gern seine Mußestunden widmete. Nachdem er bas Jahr 1836 mit feinem Bruder in England, Frankreich und Belgien zugebracht, bezogen beibe Brinzen die Universität Bonn. Hier lag Herzog E. besonders den Staatswissenschaften und philof. Studien ob. Rach vollendeter Universitätszeit trat er als Rittmeister in konigl. fächs. Militärdienste, womit Dresden eine reiche und vielseitige Bildungsschule für den jungen Rurften wurde. Nach verschiebenen Reisen in Spanien, Italien, Portugal und Afrita verließ er die fächf. Armee mit dem Range eines Generalmajors und vermählte fich 1842 mit Alexandrine Luife Amalie Friederike Elisabeth Sophie (geb. 6. Dec. 1820), Tochter bes Großherzogs von Baben. Am 29. Jan. 1844 fuccedirte er feinem Bater fowol als Herzog von Koburg-Gotha wie gemäß ben hausgefeten als Chef bes Gefammthaufes Roburg. In feinen Anfichten ein Charatter ber Neuzeit, überdies von Wohlmollen befeelt, fuchte er den langen Zwiftigkeiten mit ber toburger Stanbeversammlung eine Ende zu machen, die Berhaltniffe burch freisinniges Nachgeben wie mannliche Festigkeit zu reguliren und manche wichtige Reformen durchzuführen. Schon 1846 fprach er ben Bunfch nach einer zeitgemäßen Berfaffung für beibe Berzogthümer öffentlich aus. In ber fturmifchen Zeit von 1848 und 1849 mußte er einerseits durch freiwilliges Gewähren, anbererfeits burch energifches Auftreten gegen maglofes Treiben feine Staatsangehörigen vor traurigen Erfahrungen zu bewahren. Bon warmer Liebe für fein Baterland erfüllt, widmete er fich feit ber Zeit vorzugemeife ben in ben Borbergrund getretenen beutschen Angelegenheiten. Im 3. 1849 übernahm er aus ben Banben bes Reichsverwefers ein felbständiges Commando im Kriege gegen Danemark, infolge beffen unter feinem Oberbefehl 5. April 1849 ber Sieg bei Edernförde über die dan. Ariegsschiffe gewonnen wurde. Nachdem die Blanc des Parlamente für ein beutsches Besammtreich gescheitert waren, ichlog er fich bem fog. Dreitonigebundnig an und wußte den Fürstencongreg ju Berlin hervorzurufen, auf welchem er ben Berfammelten mit Barme die Bedürfniffe und Bunfche des Bolls ans Berg gelegt hat. Bei ber allgemeinen Reaction, die seit 1850 in den öffentlichen Berhältnissen eintrat, suchte er einen weisen, den extremen Parteien gleichweit abgewandten Weg einzuschlagen. Seine verwandt= schaftlichen Berbindungen mit dem engl. und dem belg. hofe und feine freundschaftlichen Beziehungen zum Könige von Breugen benutte er, um in Berlin an mafgebenben Stellen bem vielfach bedrohten constitutionellen Princip das Wort zu sprechen. Zugleich war Herzog E. der erfte deutsche Fürst, der in richtiger Erkenntniß ber herborragenden Bedeutung und ber Bukunft bes Raifers ber Franzofen denfelben in Paris begrüßte und bort von ihm mit fouveranen Ehren empfangen murde. Bon ba an batirt eine gemiffe perfonliche Freundschaft gwifcen ihm und bem Raifer, welche im Interesse Deutschlands zu verwerthen ber Herzog nachher öfters und bereits 1854 während des Drientfriegs Gelegenheit fand, als alles darauf ankam, eine brobende Bendung Frankreichs gegen bas russenfreundliche preuß. Cabinet zu verhüten

Digitized by Google

und bamit einen allgemeinen Rrieg ju verhindern. Dies Berbienft ift ihm bamals in Ben felbft an höchften Stellen offen angefprochen worben. Auch in Bien hatte er 1854 im benich. westmächtlichen Interesse vielfache und einflufreiche Conferenzen mit ben leitenben Ctante mannern, auf welche die entscheibende Dagregel ber Aufftellung einer öfterr. Armee in Gue gien folgte. Geit jener Zeit in Berlin befonders angesehen und von Friedrich Wilhelm IV. n.c. blos wegen feiner faatsmannifchen, fonbern auch wegen feiner bervorragenben militariid: Talente gefchat, wurde ber Bergog balb jum General ber Cavalerie ernannt und burd 12 Commando von Armeecorps bei Manovern ber preuß. Armee ausgezeichnet. Im in: Kriege 1859 bemühte er fich, trop seiner persönlichen Beziehungen zum Kaiser ber Francis: eifrigft, im beutschen Sinne für ein ofterr. preuf. Bunbnig ju wirten. Es ift beau: daß der Entschluß in Berlin ju fpat erfolgte; ber Friede von Billafranca fam der Ansführung aubor. In Desterreich erhielt infolge biefes Friedens bas liberal = conftitutionelle Brincip :: Dberhand, mahrend in Breufen bald mit bem Ministerium Bismard bie Reaction ans Ran gelangte. Betreu feinem Syftem, fich in Soffen und Birten ftete borthin ju wenden, mo für Deutschland zu erwarten, jog fich ber Bergog feit ber Zeit von Berlin zurud umb ich ben auflobernden patriotifchen Geift ber beutichen Bevöllerungen burch Beforberung bemien Sang = und Turnvereine, durch Aufnahme des Nationalvereins, durch Gründung des Im fchen Schlitzenbundes zugleich zu heben und in geregelte Formen zu bannen. Als er in Ba 1863 ben Boben für beutsche Reformplane gunftig fanb, manbte er fich borthin. Es etilin unter Leitung des Raifers Franz Joseph der Fürstencongreß zu Frankfurt a. M., bei welchen Bergog E. mit feinem Brincip, bas praftifch erreichbare Gute bem ftarren Festhalten an ibrretifch Befferm vorzugiehen, nach Kraften zwifchen ben extremen Barteien vermittelnb, ta Raifer hülfreich zur Seite stand. Begen biefes Berhaltens von ben Parteien vielfach angente fen, fand er noch in bemfelben Jahre Belegenheit, in ber brennenbften beutschen Frage, it foleswig-holfteinischen, allen übrigen energisch voranzugeben. Er war der erfte, ber nach in Tobe Friedrich's VII. ben Erbprinzen Friedrich von Augustenburg als Bergog von Schliems Holstein öffentlich anerkannte und für bie Trennung ber Berzogthümer von Danemart bem Bunde plaidirte, entgegen den Cabineten beiber beutfchen Grofmuchte, die damale bei Mile halten am Condoner Protofoll vertraten und bem Bergoge feinen Schritt hochlich verbachter. Auch gebührt ihm bas Berdienst, in biefer Frage mahrend bes barauf ausgebrochenen Rring die erste gunstige polit. Wendung badurch hervorgerufen zu haben, daß er zur Biberligber von ben Miniftern in Bien und Berlin bei ihren Monarchen geltend gemachten Beforg" daß Frankreich ein Losfagen von dem Londoner Prototoll als Kriegsfall erklären werbt, wa Baris ging und von bort aus constatirte, bag vom Raifer ber Frangofen nichts menign di feinbliches Auftreten zu befahren fei. Go zeigte fich Bergog E. überall, unbefümmert um Gurt oder Ungunft der Berrichenden wie der Barteien, ftete rührig, ftete vermittelnd, rathend, bi fend im Sinne eines weisen Liberalismus und ber praftifch erreichbaren Bobffahrt fant Baterlandes. Im Brivatleben ift Bergog E. einfach. Seine freien Stunden find bet fonce Biffenschaften, ber Naturtunde und ber Mufit gewibmet. Rühmlich befannt find feine Oper-«Cafilda», «Sta.-Chiara», «Diana von Solanges». Ins Boll gebrungen ift unter ander feine vielgesungene «hymne». Ale Frucht einer Reise, welche ber Bergog mit feiner Gemablin und gahlreicher Begleitung Febr. bis Juni 1862 nach Megypten und ben nördl. Grenglander Abyffiniens unternahm, erfchien das Brachtwert «Reife des Bergogs E. von Sachfen Roburg Gotha nach Aegypten und ben Lanbern ber Habab, Menfa und Bogos» (Lpg. 1854).

Ernft (Friedr. Baul Georg Nilol.), Bergog von Sachsen-Altenburg, altester Cohn Bergol Georg's und ber Bringeffin Marie von Medlenburg - Schwerin, geb. 16. Sept. 1826, fr. 1847 in ein preuß. Jagerbataillon ein und ftubirte in Breslau Militarwiffenfchaften. Rod bem er 1849 - 51 behufs bes Studiums ber Staatswiffenschaften bie Universität Leipig befucht, trat er wieder in die preuß. Armee, und zwar in bas 1. Garberegiment zu guß. Antan 1853 verließ er ben activen Militärdienst und vermählte fich (28. April 1853) mit Pringest Agnes von Anhalt-Deffau. Wenige Monate fpater, 3. Aug. 1853, gelangte er burch bat 31. leben seines Batere gur Regierung. Unter ihm hat sich bie Wohlfahrt bes Lanbes, begunter von ben Beitverhältniffen, au hoher Blitte entfaltet. Der Bergog G. ift ein treuer Anbunge Breugens und hat bies namentlich 1862 burch Abschluß einer Militarconvention, mehr no 1863 auf bem Fürstentage zu Frankfurt a. DR. bethätigt. Aus feiner Che entsproß eine Tot

ter, Pringeffin Marie, geb. 2. Aug. 1854.

Ernft (Beinrich Bilhelm), ausgezeichneter Biolinfpieler, geb. 1814 gu Briinn in Mahren,

am frühzeitig nach Wien ins Conservatorium und wurde hier Böhm's Biolinschiller, wähend Sehfried ihn in der Tonsetzlunst unterwies. Später vervolltommnete er sein Geigenspiel 10ch unter Mayseder's Leitung. Nachdem er bereits mit 16 3. seine erste Kunstreise (kach Süddeutschland) gemacht, kam er 1832 nach Paris, hielt sich hier, theils concertirend, theils ie Manieren der franz. guten Geiger, namentlich Beriot's, studirend, längere Zeit auf und 1836 sich dann (etwa von 1838 ab) auf umfängliche Kunstwanderungen, die ihn durch einen profien Theil des europ. Festlandes führten. Seit Mitte der vierziger Jahre lebte er vorsiegend in England, mußte aber, körperlich leidend, das Biolinspielen gauz aufgeben. In einer Blittezeit zeichnete sich E. nicht weniger durch Glanz der Technit als durch höchst aniehenden Bortrag aus. Auch seine Compositionen (etwa 20 Werke) machten durch ihre auprechende und dankbare Weise viel Glüd. Die beliebtesten darunter sind von jeher die «Elegie», ic Othello = Phantasie und «Der Carneval von Benedig» (eine Nachahmung des Baganini's chen gleichnamigen Stildes) gewesen. Andere seiner Compositionen enthalten wenigstens viel eachtungswerthes Passagenwerk.

Ernft Angust, Ronig von Hannover, geb. 3. Juni 1771, war ber fünfte Sohn König Beorg's III. von England aus ber Che mit Sophie Charlotte, geb. Pringeffin von Medlenurg Strelip. Der Bring besuchte 1786 - 90 bie Universität Gottingen, trat bann aus leigung in ben Militarbienst und nahm 1793 - 95 als Commanbeur eines hannov. Cavarieregiments an ben Feldzigen in den Niederlanden theil. Rach dem Bafeler Frieden tehrte r nach England zurud und trat 1799 ale Beer von fonigl. Blute und Bergog von Cumberand in bas brit. Dberhaus. In biefer Stellung bewies er fich ale entschiedener Torn und ifriger Anhänger der hochkirchlichen Partei und machte fich durch fein polit. Parteitreiben proie auch burch fein Pribatleben im Bolte augerft unpopular. 1813 begab er fich auf ben Continent in bas Hauptquartier ber Berbunbeten und besuchte auch bas von bem Feinde geäumte hannover. Doch erhielt nicht er, fondern (1816) fein jungerer Bruder, ber herzog on Cambridge (f. b.), die Burbe eines Statthaltere bes im Oct. 1814 jum Königreiche erobenen Landes. Der Herzog Ernst August lebte abwechselnd in Berlin, in London und auf einem Landfitze Rew. In Berlin vermählte er fich 1815 mit ber Prinzeffin Friederike von Nedlenburg - Strelit, Schwester ber Ronigin Luife von Preugen, die zuerft mit bem Pringen lubwig Friedrich Rarl von Preußen (geft. 1796), dann mit dem Prinzen Friedrich Wilhelm on Solme=Braunfele (geft. 1814) verheirathet gewesen war. Ihre frühere Berlobung mit em Bergoge von Cambridge und beren Biederanflofung hatten gegen fie eine Disftimmung n ber ilbrigen engl. Ronigefamilie gurudgelaffen, bie erft nach Berlauf einiger Jahre burch Bermittelung bes Königs von Breugen, Friedrich Wilhelm's III., ausgeglichen murbe. Ant Jose zu Berlin, in der Zeit der Reaction und in enger Beziehung zu dem Herzoge Karl von Recklenburg, gewann Ernst August feine Auffassung der deutschen Berhältnisse und seine Boriebe für das preuß. Militärwefen. Außerdem blieb er in genauer Berbindung mit ben Saup= ern ber Torppartei und wiberstrebte im brit. Parlament aufs entschiedenste ber bamals bie Sauptfrage bildenden Ratholitenemancipation. Auch war er Großmeifter der berufenen Orangeogen, von beren Treiben er fich jedoch 1836 öffentlich losfagen mußte. Als mit bem Ableben Bilhelm's IV. 20. Juni 1837 die brit. Krone der weiblichen Linie zufiel, folgte diesem Herzog fruft August, nach bem Rechte ber manulichen Erbfolge, in Hannover. Er nahm nun als rfter felbständiger Ronig feinen Sit im Lande, fand aber die Berfaffungs = und Berwaltungsuftunde beffelben feinen Anfichten und Abfichten fo wenig entsprechend, daß er fofort beren Beseitigung unternahm. Nachbem er 28. Juni 1837 die versammelten Stande vertagt, erfarte er im Patent vom 5. Juli, bag bas Staatsgrundgefes von 1833 weber bem Bedurfniffe ce Landes entspreche noch für ihn rechtsverbindlich sei, da man seine, des präsumtiven Thronrben, Benehmigung bagu nicht eingeholt. Gin Batent vom 1. Rov. hob fobann bas Stnaterundgefet formlich auf. Die Folgen biefes Berfaffungebruche burchzogen bie gange Regierungeeit des Königs und bestimmten seine schroffe persönliche Stellung zum Lande und zur öffentlichen Reinung von gang Dentschland. Zwar gelang es ihm 1840, ein Berfaffungegeset nach feinem Sinne in Wirksamkeit zu setzen, aber bas Land war bamit weber befriedigt noch verföhnt. Im Nai 1843 unternahm er eine Reise nach England, wo er ber brit. Königin ben Unterthanenb leistete und als Beer im Dberhause erschien. Durch bie Margereignisse von 1848 fand ch inbeg auch König Ernst August bewogen, den Forderungen der Zeit und seines Bolls Geor ju geben, fobag in hannover bie Bewegung ohne große Storungen verlief. Inebefondere urbe bie Berfaffung von 1840 in liberaler Richtung umgeftaltet und bie Bertretung burch

Geset vom 5. Sept. 1848 auf neuen Grundlagen hergestellt. Bei dem Eintritt der dentich Reaction zögerte zwar der König, mit dem neuen Systeme offen zu brechen, aber er verweign die Bollziehung der mit den Ständen berathenen Berwaltungsresormen und ließ es geschebe daß der von ihm jederzeit begünstigte Abel die Agitation zur Wiederabschaffung des Berifungsgesches begann. (S. Hannover.) In dieser Situation starb der greise Ernst Augu 18. Nov. 1851. Schon 29. Juni 1841 war seine Gemahlin gestorben. Ihm solgte in den Kegierung sein Sohn Georg V. (s. d.), der einzige Sprößling dieser Ehe. Bgl. Malon

aRönig Ernst August» (Hannov. 1861). Ernte. Unter E. versteht man alle die Arbeiten, welche zur Einbringung nutbarn & wächse und Früchte nothwendig find. Ale leitender Grundfat hierbei gilt, daß diefelben in be angemeffensten Bustande ihrer Reife ab- und in der möglichst fürzesten Zeit eingebracht wabe weil nachtheilige Bitterungseinfluffe Schaben bringen tonnen. Außerbem wird ber Erfolg ti E. noch abhängig von ber Bahl des Zeitpuntte berfelben und von ber Bornahme ber Emi arbeiten. Bas ben richtigen Zeitpuntt anlangt, fo follen alle Cerealien und Sulfenfrit nicht total reif werben, weil sonst ber Rörnerverlust zu groß ift. Beu, Alee, Burzeln, Amler Delfrüchte, Farbepflanzen, Baumfrüchte, Dbft u. f. w. haben natürlich alle verschieden Ban ben und Beichen ber Reife. Die Erntearbeiten bestehen im Abnehmen ber Gewächse bon Be ben, in Trocknen, Abfahren und Aufbewahren. Man bringt die Pflanzen in einem verschieden Buftande ihrer Ausbildung ab, je nachbem man fie ber Blatter, Burgeln, Blitten ober Cam: halber anbaut. Körnerfrüchte werden theils mit der Senfe, theils mit der Sichel, Hutte gewächse nur mit ber Senfe abgebracht. In neuerer Zeit bedient man fich anch bagu befonte rer Erntemaschinen, nach den Constructionen von Bell, M'Cormigk, Wood, Allen, Burge 🗈 Rey u.a. Zum Trodnen läßt man entweder die Pflanzen eine Zeit lang auf bem Boben lig: ober bringt fie in besondere Saufer (Dörröfen, Riegen) und auf Geruffte (Rleereuter, Indie pyramiden). Das Aufbewahren des Getreides und der Futterpflanzen geschieht theils in Soci nen und auf Boben, theile im Freien in Feimen. Bgl. Bintue, aDie E. Die Berl. 1865).

Eroberung, b. h. die Erwerbung bes Bebiete und bes fonftigen öffentlichen Eigentonnieines andern Staats burch die Gewalt ber Waffen, begrundet gunuchft tein Recht, fonbern blos einen factischen Zustand, der so lange banert als die Gewalt, welche ihn herwiting Nur die Magregelu zur Fortführung der regelniäßigen Staatsverwaltung und felbf but Bufammeuhangende Gefetgebungsacte find rechtsbestandig, weil fie bem banernom Richt zustande des besetzten Landes entsprechen und fich als eine Beschäftsführung für die beinden verfassungemäßige Gewalt anfeben laffen. Außerorbentliche Anordnungen (wofür ber 2000) mientus auch Bertaufe von Staatsgut felbft in bem Falle ausgeben will, daß fie für ben Bebut des landes erfolgten) find bagegen fowie der gange Buftand fo lange in bas Ungewiffe geftell bis fie im Frieden, und zwar burch bie freie Ginwilligung bes andern Theile ober burd Em zichtleiftung des bisher Berechtigten, in Recht verwandelt werden. Bor diesem Zeitpunfte 5 felbft die Anertennung anderer Staaten bem Eroberer fein ftarteres Recht, indem in beritie nichts weiter liegt als die Ertlärung, daß man bem Besiegten nicht beifteben und bem Bustand wie ihn die Baffengewalt herbeigeführt, fich nicht widerfeten wolle. Daber legte aud Rate leon einen fo großen Werth auf die formliche Entfagung der bourbonischen Dynastie, mit aber von Ludwig XVIII. ebenso standhaft verweigert wurde wie früher von den aus Engla Bu Gunften des Baufes Bannober vertriebenen Stuarts. Die ficherfte Gewährleifung etwa einer G. aus ber Anerkennung von feiten bes beflegten Bolte und aus ber Berbeiführung ein ber Bernunft und ben Beburfniffen gemäßen Berhaltniffes.

Erodium, Reiherschnabel, nannte Heritier biesenigen Arten ber Linne'schen Gatum Goranium (Storchschnabel), bei benen sich die Schnäbel ber fünf an den Stempelitäger an wachsenen Früchte zur Zeit der Reife spiralig zusammendrehen. (S. Geranium.) Die Art dieser Gattung sind besonders in den Mittelmeerländern verbreitet. Die gemeinste, in int guropa wachsende Art ist E. cicutarium, der schierlingsblätterige Reiherschnabel, welcht han als Unkraut auf bebautem Boden und Schutt vorkommt. Diese einjährige, unangenehm ischne Pflanze, welche niedergestreckte, steisthaarige Stengel, doppelksiederschnittige Blätte und siehe Pflanze, welche niedergestreckte, steisthaarige Stengel, doppelksiederschnittige Blätte und bestigt, gilt beim Bolke sie ein gutes Bundmittel und, wenn man es bei sich trägt, als men besigt, gilt beim Bolke sir ein gutes Bundmittel und, wenn man es bei sich trägt, als Schuhmittel gegen das Wechselsieder. Die spiralig gedrehten Fruchtschnäbel aller Erodien hygrostopisch. Besonders gilt dies von den überans langen Schuäbeln des sitteurop. E. ciconis Willel., welche deshalb zu Zimmerhygrometern, d. h. als Wetterpropheten benutt werden.

Eros, lat. Amor und Cupido, die Berfonification ber Liebe, insbefondere ber Befchlechtsliebe, wird von der Boefte und bildenden Runft der Griechen und Romer als der Sohn und ungertreunliche Begleiter der Aphrodite (Benue) aufgefaßt, häufig mit den verwandten Bestalten Simeros und Pathos (Sehnsucht und Berlangen) verbunden, bisweilen auch bem aus einer mehr philof. 3bee hervorgegangenen Anteros (f. b.) gegenübergestellt. Doch erscheint fcon in ber Befiedischen Theogonie und bann besonders bei ben fog. Orphitern E. ale eine ber erften und machtigsten Gottheiten, ale ber Urheber aller Zengung und baber ber Beltfchopfung überhaupt (ber fog. tosmogonifche E.), und bem entfprechend murbe auch in eini= gen Begenden Griechenlands E. als Sauptgottheit verehrt, wie g. B. in Thefpia und Bootien, wo ihm alle vier Jahre ein berühmtes Fest (Erotidien) mit gymnischen und musischen Bettkämpfen gefeiert wurde. Gine reinere Auffassung des E. als Sinnbild reiner Freundschaft und begeisternder Liebe im höchsten Sinne des Worts ift burch die Philosophie, besonders burch die platonifche, begrundet worden. Auf einer folden bobern Auffaffung beruht auch bas zuerft bei Apulejus (in beffen "Metamorphofen") erzählte allegorifche Marchen von Amor und Pfinche (f. b.), welches das hohe Glud und die fchwere Bein, die der Meufchenfecle durch die Liebe zutheil werben, und die Berklarung berfelben burch eine ftandhafte, alle Briifungen bestehende Liebe barftellt. Die bilbenbe Runft hat namentlich feit ber Blutezeit ber jungern attifchen Bilbnerschule (Stopas und Braxiteles) den E. als mehr oder weniger entwickelten Anaben mit weichem, schmächtigem Ausbruck bes Autliges, mit Flügeln an den Schultern und mit den Attributen bes Bogens und Köchers ober einer Fadel verfehen, mit befonderer Borliebe gebilbet, theils als Gingelftatue (wie ber weitberühmte G. des Pragiteles in Thefpia), theils ale Begleiter feiner Mutter Aphrodite, bisweilen auch des Dionyfos (Bacchus). Allmählich aber überwog in Boeste und Kunft die Auffassung des E. als eines nedischen, muthwilligen Knaben, der alle Botter und Menfchen, ja fogar die wildeften Thiere bezwingt und über fie triumphirt, eine Auffassung, die in der Poesie, besonders in den fälschlich den Ramen des Anatreon tragenden tändelnden fleinen Liedern (den fog. Anafreontea), in der Runft namentlich in Gemmenbildern und Gemälben hervortritt. Die röm. Kunst hat besonders in zahlreichen Sarkophag=Relicss Eroten in ber Mehrzahl ale Rnabenfiguren (Amoretten) mit und ohne Beflügelung (in der lettern Form von manchen ohne rechten Grund Genien genannt) in den verschiedenften Beschäftigungen, beim Spielen, bei Wettfahrten, bei ber Weinlese, bei Trinkgelagen u. bgl. m., dargestellt; auch die Berbindung von Amor und Pfliche, wenn auch ohne Beziehung auf das Apulejifche Marchen, ift von derfelben nicht felten behandelt worden. Bgl. Gerhard, albhandlung über ben Gott E.» (Berl. 1848) und J. Grimm, «Ueber ben Liebesgott» (Berl. 1851).

Erotifer heißt ber Ethmologie nach jeder Berfasser einer Schrift, die über die Liebe handelt. In der griech. Literatur velegt man jedoch vorzugsweise die Klasse der Romanschriftsteller und der Berfasser der sog. Milesischen Märchen mit diesem Namen, die sämmtlich der spätern christl. Zeit der griech. Literatur angehören. Ihre zum Theil annuthigen Ersindungen und Schilderungen werden beeinträchtigt durch sophistische Spitssudigkeit und überladenen Redesschinud, theilweise auch durch Mangel an züchtiger Darstellung. Die vorzusssichsten sind Achilles Tatius, Heilweise auch durch Mangel an züchtiger Darstellung. Die vorzusssichsten sind Achilles Tatius, Heilweise auch durch Mangel an züchtiger Darstellung. Die vorzusssichsten sind Kenophon von Ephesus, Chariton und Parthenius. Herausgegeben wurden sie von Mitscherlich in den «Scriptores erotici Graeci» (3 Bde., Inveibr. 1792—93), von Passom in «Corpus scriptorum eroticorum Graecorum» (2 Bde., Lyz. 1824—34), das aber nur den Parthenius und Xenophon von Ephesus enthält, und am besten von Hercher in den «Scriptores erotici graeci» (2 Bde., Lyz. 1858—59). Bgl. Bassow's «Bernisschte

Schriften» (Lpg. 1843).

Erotisch nennt man alles, was auf Geschlechtsliebe Bezug hat. Erotische Boesie ist bemnach alle Liebespoesie, vornehmlich das lyrische Liebeslied, welches alle Stusen der Leidensschaft durchlausen, aber ebenso in leichtes Spiel sich verlieren kann. Bei den Griechen war die erstere Gattung hauptsächlich durch Sappho, letztere durch Anakreon vertreten. Bei den Römern herrscht das heitere Liebeslied vor, dessen Meister Tibulus, Catullus und Horatius sind. Im Mittelalter bildeten besonders Spanier und Italiener, Franzosen und Deutsche das Liebeslied eigenthümlich aus, namentlich erreichte bei den letztern im 13. Jahrh. der zarte und sinnige Minnegesang eine hohe Bollendung. Jedoch blieb die Ausartung namentlich bei den roman. Bölkern nicht aus; die gröbere Sinnlichseit machte sich in derartigen Liedern oft widerwärtig breit, was vor allem von den Franzosen des 18. Jahrh. z. B. dem talentvollen Grécourt, gilt. Die deutsche Dichtung, in welcher jedoch das Liedesgedicht vom 14. die in das 18. Jahrh. sehr

Digitized by Google

zurücktrat, war im 17. Jahrh. von gleichem Fehler nicht frei. Erst Klopstod traf wieder in ebeln und echten Ton des Liebesliedes. Der vollendetste Meister desselben aber wurde Gethe; von spätern Dichtern haben besonders Wilh. Miller und Rückert das Liebesgedicht in in

fconften Beife fortgebilbet.

Erotomanie (griech.) ober Liebesmahnfinn ift eine Form von Gemutheftranfien, m welcher fich ber Geift bes Aranten unaufhörlich mit irgenbeinem Gegenstande beschäftigt, ben er feine Liebe zugewendet hat. Zuweilen verfett bie Gegenwart des geliebten Gegenflandie einen folchen Rranten in Entzuden, während ihn die Abwefenheit beffelben in Erubfinn ber finten läft. Die Ursachen bieser Krankheit, die fast nur bei jugendlichen Individuen vortonmi, find die der Geistestrantheiten überhaupt, und die Anlage dazu liegt in einem reizbaren Nawe fpfteme und einer fehlerhaften Richtung bes Gemuthelebens, welches fich ber Berifaat bie Berftandes ganglich entzieht. Gine unrichtig gewählte Lefture kann viel bazu beitragen. Gewöhr lich beobachtet man biefe Krantheit, wenn ein Jungling ober eine Jungfrau in die Jahre über getreten find, in benen bie Ratur einen innigern Bertehr mit bem anbern Gefcliechte forbat. ohne baf fie jedoch für ihr Berg und ihre Sinne Befriedigung gefunden haben. In Riffen, besonders Ronnenflöstern, tommt fle baber häufig vor. Sie unterscheidet fich von Rump manie und Satyriafis baburch, bag bei ihr feine Aufreizung jum Gefchlechtsgenuß flattfindt, baher die Aeugerungen bes Rranten auch in ben Grengen bes Anftandes bleiben, und bon in rafenben Liebe, bem amor insanus ber Alten, baf lettere nur eine Leibenschaft bezeichnt, in fich nicht bezähmt, jedoch noch teine wirklich franthafte Unfreiheit bes Beiftes bedingt. It bie Krantheit rein, fo tann burch flug und paffend gewählte Zerstreuungen, 3. B. Musik, &r. anberung bee Aufenthalte und ber Lebensart, viel zur Beilung gethan werben.

Erpenius (Thomas), eigentlich van Erpe, einer der gelehrtesten Orientalisten, gebom zu Gortum in Holland 11. Sept. 1584, studirte zu Leyden Theologie, auf Scaliger's Jurden aber zugleich eifrigst die orient. Sprachen. Nachher besuchte er England, Frankreich, Italien und Deutschland. Mit besonderer Freundschaft nahm ihn der berühmte Casandonus in Paris auf. In Frankreich erlernte er das Arabische, in Benedig das Persische, Türkische und Achiepische. Nach vierzährigen Reisen kam er 1612 nach Holland zurück und wurde Prosessischen und andern orient. Sprachen, mit Ansschuluß der hebräischen. Als 1619 eine zweite Prosessund and das Aint eines orient. Dolmetschers bei den Generalstaaten erhielt. Die gelehrtesten Ander dewunderten die Eleganz, mit welcher er sich in ihrer Sprache, die so reich an Feinseiten ist auszudrücken wußte. Sein Ruf als gründlicher Kenner des Arabischen war so verbreitet, das er wiederholt vom Könige von Spanien den Austrag erhielt, Inschriften an den maurischen Gebäuden und Denkmälern zu erklären. Er starb 13. Nov. 1624. Seine Werte stehen und jetzt in Ansehen. Rächst seiner «Grammatica Arabica» (Lehd. 1631 u. öster) und den «Radimenta linguae Arabicae» (Lehd. 1620) ist besonders seine Ausgabe von El-Wazin's «Historia

Saracenica» (Lenb. 1625) befannt.

Erpreffung bezeichnet im gemeinen Rechte fowol das Bergehen eines Beamten, ber feine Gewalt zur ungefetlichen Erlangung von materiellen Bortheilen (f. Concuffion) miebrandt, als auch die widerrechtliche Sandlung einer Brivatperfon, welche einen andern burch den Bor wand eines Rechts ober burch Bebrohung mit bem Diebrauche eines folden, j. B. mittle Rlagen, Denunciationen, falfchen Beugniffes, ju einem ihr vortheilhaften Thun ober Unterlaffen, J. B. zu einem ungiinstigen Bertaufe, einem Bergichte, bestimmt. Die neuern beutiden Befetbucher faffen meiftens die E. nur in bem lettern Ginne eines von Brivatperfonen begangenen Berbrechens auf, erweitern aber auf der andern Seite beren Begriff, indem fie bie Bebrohung mit einem Bergeben im Rechtewege (minas juris) nicht als jum Thatbeftande jebel mal erforderliches Moment anfehen, fondern wol auch das Abzwingen burch Bebrohung mit offenbar widerrechtlichen Sandlungen oder burch torperliche Bergewaltigung (wenn nur nicht bamit, wie bei bem Raube, ber Befit von fremben beweglichen Gachen erlangt werden foll unter bie E. stellen. Die Strafen entsprechen je nach ber Beschaffenheit bes Falles gewöhnlich benen bes Diebstahle und Betruge, ber Rothigung und felbft bes Raubes. Der Code penal, weldher die E. fonft mit Bedrohung und Raub in Berbindung bringt, fest insbefondere auf ben Bull bes Abzwingens von Berpflichtungsicheinen ober ichriftlichen Bergichten Zwangsarbeit.

Erratische Blode (blocs errants), auch Findlinge, nennt man die Felsblode und großen Geschiebe, welche fich weit von ihrer ursprünglichen heimat auf der Erdoberfläche vorsinden. So liegen auf dem den Alpen zugekehrten Abhange des Jura eine Menge Felsblode, die auf

ben höchften Gegenden ber Alpen ftammen; ebenfo finden fich in Solland, Danemart, Rorbdeutschland, Breufen, Livland und Bolen eine zahllofe Menge Felsblode, von benen erwiefen ift, baß fie im nörbl. Schweben und Ruffland ihre Beimat haben. Diefe werden insbefonbere auch Norbifche Gefchiebe genannt. Gine gang abnliche Erscheinung wiederholt fich auch in Nordamerita. Die Größe biefer Blode ift oft außerordentlich; fo findet fich bei Pverdun im fcmeig. Canton Baabtland ein Granitblod von 50 F. Lange, 40 F. Sohe und 20 F. Breite; einer in Medleuburg hat 28 F. und einer auf Fünen 44 F. Lange. Solche Blode von ben verfchiebenften Großen bis zu vielen taufend Centnern im Gewicht find gar nicht felten und Meinere in ungahliger Menge vorhanden. Sie find nicht etwa fehr abgernubet und ftumpfedig wie weither angerollte Befchiebe, fonbern meift fcarftantig, ohne besondere Spuren bon rollenber Abichleifung. Bemertenswerth ift nachft ihrer Menge, Große und Scharffantigkeit bie regelmäßige Ablagerung ber erratischen Feleblode. Am Jura liegen fle ftete ba am häufigften und höchften, wo gegenüber bie Ausmundung eines großen Alpenthals ju finden ift. Die Bertheilung ber norbischen Feleblode in parallele, von Nordost nach Subwest ftreichenbe Buge, ihre fast gangliche Abwesenheit in freien und flachen Landstrichen und dagegen ihre ftarte Anhäufung auf den nach Nordost gefehrten Abhangen ber hügel- und Bergreihen befchrieb Rafumowift icon 1819, was burch bie Untersuchungen Sausmann's, Brongniart's, Brudner's, Rlöben's u. a. bestätigt worben ift. Früher glaubte man, bag die erratifchen Blode, fowol die aus den Alpen abstammenden als die aus dem hohen Norden tommenden, durch eine ungehenere Flut an ihre Stelle geschwemmt worden seien. Man nannte biese Flut petribelaunische ober Geröllflut. Fitr bie Alpenblode am Jura ift jeboch burch Charpentier, Benet, Agaffig u. a. aufe bestimmtefte nachgewiesen worden, bag fie als Moranenblode burch Gletfcher babin gelangt find. Man vermuthete eine Zeit lang Aehnliches von ben nordischen Gefchieben. Es ift jeboch viel mahrscheinlicher, daß biefe auf schwimmenden Gismaffen (Treibeis) aus ihrem mehr polaren Baterlande herbeigeführt wurden. Diefer Transport auf Gletichern ober Eis-ichollen erklärt jugleich ihre geringe Abrundung. In einigen Gegenden Norddeutschlands erfeben biefe erratifchen Blode für mancherlei Zwede bie fehlenben anftebenben Felsmaffen, inbem man fie zum Strafenban, jum Pflaftern ober als Baufteine verwendet, wenn fie aus Raliftein bestehen, fogar Ralt baraus breunt, ober aus ben befonbers festen und großen monolithische Monumente herstellt. Durch einen sonderbaren Zufall besteht der Denkstein Gustav Adolf's auf bem Schlachtfelbe zu Lüten aus einem fandinab. Felsblod.

Erregungstheorie nennt man gewöhnlich bas Spftem ber Beilkunde, welches 3. Brown (f. b.) aufstellte. Bufolge beffen entfteht bas Leben burch die Thatigteit ber Erregbarteit (incitabilitas), beren jeber Organismus ein gewisses Quantum besit, und bie ihren Sit im Nervenmarke und den Muskelfafern hat. Diefe Erregbarkeit wird zu ihrer Thätigkeit (der Erregung, incitatio) veranlagt burch Reize (potestates incitantes), welche theils allgemein, theils brilich wirken und in außere (Luft, Barme, Rahrungsmittel, Arzneien, Gifte) und innere (Bewegung, Empfindung, Thatigleit ber Denttraft, Gemuthebewegungen) eingetheilt werben. Das Berhaltnig ber Erregbarteit zu ben einwirtenben Reigen tann verschieben fein. Das gang richtige Berhaltnig mit etwas mehr ober weniger auf ber einen ober ber anbern Seite ift Befundheit. Ift jedoch die Erregung zu ftart vermehrt, so entstehen Krankheiten mit dem Charakter der Sthenie, d. h. des Uebermaßes von Kraft; ist sie zu stark vermindert, asthenische, b. h. Schwächefrantheiten. Diefe lettern beruhen entweder auf vorausgegangener Ueberreizung, und bann heifit die Schwäche eine mittelbare (asthenia indirecta), ober barauf, daß überhaupt bie Lebensreize mangelten oder entzogen murben (3. B. bei Berhungernden, Berbluteten), und bann heißt die Schwäche eine unmittelbare (asthonia dirocta). Entsprechend werden die Beilmittel in reizmachenbe (erregende) und reizmindernbe eingetheilt. Diefe gegenwärtig bollig verlaffene Theorie gewann ihrerzeit wenig Anhanger in England, mehr in Italien, die meiften in Deutschland. Bier wurde fie 1790 befannt und querft 1797 von Beitarb ausführlich bargeftellt, von Rofchlaub aber 1798 geiftvoll bearbeitet und besonders gegen Sufeland's, Cappel's und Stieglit' Angriffe aufrecht erhalten. Unter ihren hauptanhängern ift Jos. Frant zu nennen. Benige jeboch nahmen bas Brown'iche Spftem unveranbert an; bie meiften faßten nur die Grundidee auf und errichteten auf ihr ein neues Spstem, sodaß zu Ende bes vorigen und zu Anfang bes gegenwärtigen Jahrhunderts eine Menge Erregungstheorien entftanden, welche zum größten Theil wieber verfchwanben.

Errothen beruht auf einer ploglichen Ballung bes Bluts nach ben Gefägen ber Haut

insbefondere des Gesichts. Dasselbe ift besonders deutlich bei Personen mit zarter, weist Haut und leicht erregdarem Nervensystem. Sowol Zustände des Gehirns (Scham, Zorn die anderer Organe können die Thätigkeit gewisser Nerven, welche in der Wandung der klaimerteien endigen, plöglich umstimmen, sozusagen lähmen, infolge dessen die zarten Nuskelisch die in der Wandung der Vefäße gelegen sind, erschlaffen. Die Gefäßwände leisten dein dem Ornac des Blutes geringern Widerstand und dehnen sich aus, sodaß sie nicht nur wellut sassen, sondern auch die rothe Farbe desselben leichter hindurch scheint. Dies geber Haut die röthere Färbung, um so mehr wenn die Haut selbst zart und arm an Farden ist, wie bei blonden und bei schwächlichen Versonen. Kommt zur Erschlaffung der Gefäßwänd auch noch eine erhöhte Thätigkeit des Herzens, so wird das E. noch bedeutender. Das plöglich Erblassen beruht im Gegentheil auf einem Kramps der Gefäßwandmuskeln mit oder obegleichzeitig herabgesetze Herzthätigkeit. Blutarme, weil sie eine dünne, schlechtgenährte hin und sehr errößen keicht und kommen dadurch in Verdacht, übermäßig viel Blut zu besitzen, während sie doch am Gegentheil leiden.

Erfch (3oh. Sam.), ber Begründer ber bentschen Bibliographie, geb. 23. Juni 1766 : Grofiglogau, wibmete fich zu Salle anfänglich ber Theologie, fühlte fich aber bald zu benbibliogr. und geogr. Studien und Arbeiten hingezogen. Mit dem als Geograph belart Brofessor Fabri ging er 1786 nach Bena, um bort mit bemfelben die fcon in Halle angefante a Allgemeine polit. Zeitung für alle Stände» herauszugeben, welche nachher in Sammerberin: Hände kam. Letterer und Fabri veranlaßten ihn zur fortwährenden Theilnahme an mibitt geogr. = ftatistischen Arbeiten und ermunterten ihn auch zur Herausgabe bes «Repertorium i die allgemeinen deutschen Journale und andere periodische Sammlungen für Erdbeschriften Geschichte und die bamit verwandten Wiffenschaften» (3 Bbe., Lemgo 1790-92). Eta und Sufeland ertannten in ihm ben Bibliographen, ber zur Ausführung ihrer 3bee, ein the gemeines Repertorium ber Literatur» mit ber «Allgemeinen Literaturzeitung» herausjugika recht eigentlich geschaffen war. In diesem mühevollen Werke (8 Bbe., Iena, nachher Binis 1793—1809) verzeichnete er die Literatur von drei Quinquennien (1785—1800), und internatur nicht nur fammtliche, wahrend jener Beit einzeln erschienene Schriften, fondern felbit alle in Journalen und andern periodischen Sammlungen abgedruckte fleinere Abhandlungen in feltratt Bollftändigkeit und Genauigkeit und nach einem forgfältig ausgearbeiteten Plane mit Nat weifung fammtlicher Recenfionen, beren billigende ober misbilligende Urtheile burch befordet Beichen angegeben wurden. Bugleich befchäftigte ibn der große Entwurf eines allgemeint Schriftsteller-Lexiton der neuern Zeit», den er fpater barauf befchrantte, die nenefte Literatur der europ. Nationen einzeln zu behandeln. Behufs diefer Arbeit ging er zu großem Borthe. filr seine Literargeschichtlichen Studien nach Göttingen, wo ihn das Anerbieten eines hambuigs Freundes traf, die Redaction ber a Neuen hamburger Zeitung» zu übernehmen, welche a Efang 1795 antrat. hier war feine Zeit als Zeitungsichreiber und Mitarbeiter an ben Arden holg'ichen Beitichriften wiederum zwischen Bibliographie und Geographie und nenefter Gefdicht getheilt. In diefer Zeit erfchien von ihm «La France litteraire» (3 Bde., Samb. 1797-98 bem zwei Supplementbunde (1802 und 1806) folgten. 1800 murde er nach Jena als That nehmer an ber « Allgemeinen Literaturzeitung » zurudberufen und erhielt noch in bemielber Jahre das dafige Bibliothetariat. Drei Jahre später folgte er einem Rufe ale ord. Professor bet Geographie und Statistif nach Salle, wo er 1808 auch Dberbibliothefar murbe. Die unternahm er bas ahandbuch ber beutschen Literatur feit ber Mitte bes 18. 3ahrh bis an' die neueste Zeit » (4 Bbe. in 8 Abth., Lpg. 1812-14; 2., von Bodel, Buchet, Roppe. Schweigger-Seibel, Refe und Beifler beforgte Aufl., Epg. 1822 - 40) und in Berbindung mit Gruber die «Allgemeine Encoflopadie ber Biffenschaften und Kunfte» (Lpg. 1818 fg.). Durch erfteres Wert, von welchem Geifler mit bem Bibliogr. Sandbuch ber philol. Literatur ber Deutschen» (Lpg. 1845) und bem Bibliogr. Sandbuch ber philos. Literatur ber Deutschen (Lpg. 1850) eine dritte Auflage begann, hat E. die neuere deutsche Bibliographie im eigentliche Sinne bes Borts querft tednisch begrundet, und bie Bollftandigfeit, Genauigfeit, Anordnung und innere Ginrichtung beffelben machten es zu einem Mufter, wie die Literatur einer Raion geordnet werden foll. Die « Enchtlopadie » leitete er bis zu feinem Tode mit Umficht mit Thatigfeit. Auch hatte er als Mitrebacteur an ber hallefchen «Allgemeinen Literaturgeitung" vielfachen und wirksamen Antheil. Er ftarb zu Balle 16. Jan. 1828.

Erschlaffung, f. Atonie. Erstine (Thomas, Lord), einer der ausgezeichnetsten Abvocaten Englands, der britte Sop bes fcott. Grafen von Buchan, geb. 21. Jan. 1750, verließ taum 18 3. alt die Universität und trat in bie Marine, bann in ein Canbregiment. Mit 21 3. beging er bie Unvorsichtigfeit, ohne eine geficherte Lage fich zu berheirathen. Rach langerm Schwanten in ber Bahl eines Lebens= berufs schon Familienvater, begann er im Alter von 26 J. das Studium der Rechte und wurde 1778 unter bie Barriftere aufgenommen. Seinen erften Procef führte er für ben Rapitan Baillie, ber die Misbräuche in der Maxineverwaltung rudfichtslos aufgedeckt hatte und beshalb als Libellift angeklagt worben war. Er errang in bemfelben ben glanzenbsten Sieg und begrundete damit seine ruhmvolle Laufbahn. In den bedeutendsten polit. Processen, welche da= mals die Regierung einleitete, wurde er nun von den Berfolgten zum Beistande erwählt. In bem Processe bes wegen Libells angeklagten Buchhanblers Stockale 1780 bewies er, daß bie Befdworenen nicht allein ben Spruch über bas Factum ber Berbreitung ber Schrift, fonbern vorerft barüber ju fallen hatten, ob bie Schrift überhaupt ein Libell fei. Wiewol feine Erlauterung bamale keine Folgen hatte, wurde bie Rechtefrage fortan boch nach biefer Anficht entschieden und ber Preffreiheit baburch ein großer Borfchub geleiftet. Der Pring von Bales hatte ihn zu seinem Generalprocurator ernannt; als er aber 1792 die Bertheidigung des beruchtigten Thom. Banne übernahm, mußte er biefes Amt nieberlegen. 1800 führte er bie Sache des bekannten Sabfield, ber im Wahnfinn nach bem Konige geschoffen hatte. Als Parlamentsmitglieb feit 1783, als Beer von England feit 1806 und ale Lord-Rangler mabrend ber furgen Berwaltung Grenville's rechtfertigte er weniger die Erwartungen, die sein ausgezeichnetes Talent hervorrief, wiewol er in diesen Stellungen Muth und polit. Freisinn entwickelte. Als Schriftsteller machte er sich bemerklich burch die «View of the causes and consequences of the present ward (1793), welche ihrer Freisinnigkeit wegen 48 Auflagen erlebte. Er hatte barin die Principien der Frangofischen Revolution anerkannt, trat aber an die Spite eines Freicorps, als ber Krieg mit Frankreich eine brohende Wendung nahm. Gegen Ende feines Lebens veröffentlichte er ein Gebicht auf ben Ackerbau und ben polit. Roman « Armatan» (Lond. 1817). Er starb 17. Nov. 1823 zu Almondale bei Ebinburgh. Eine Sammlung seiner Reben (4 Bbe., Lond. 1810—11; neue Aufl. mit Biographie von Lord Brougham, 1847) gab er felbst heraus. — David Montagu, Lord E., des vorigen Sohn, geb. 1777, studirte in Cambridge, ward 1802 Barrifter und trat 1806 für die Stadt Bortsmouth ins Unterhaus. Roch in demfelben Jahr ging er als Gefandter nach ben Bereinigten Staaten, wo er bis 1809 blieb. Rach England gurildgefehrt, erhielt er erft 1825 wieder eine Anstellung als Gefandter in Stuttgart und wurde 1828 nach München verfett. Im Nov. 1843 zog er fich bon der diplomatischen Laufbahn zurück und ftarb 19. März 1855.

Erfigeburt, f. Brimogenitur. Erftidung (Suffocatio) ift biejenige Tobesart, welche burch Entziehung athembarer Luft und die barauffolgenden Blutveranderungen bedingt wird. Sie erfolgt entweder badurch, bag die außere Luft verhindert wird, in die Lungen zu gelangen, alfo z. B. durch Buschnurung ber Luftwege bon außen her, burch Erbroffeln (f. b.), burch Berftopfung ber Luftwege (3. B. burch verschludte frembe Rorper, Crouphaute), burch Anfüllung ber Luftwege und Lungen mit fremden Fluffigfeiten, wie beim Ertrinten (f. b.) und beim Lungenöbem ober Stidfluß (f. b.), ober badurch, daß flatt ber atmospharischen Luft ein anderes Gas eingeathmet wird, welches entweber einfach unathembar (fauerstofflos) ober birect giftig fein tann. Das Befen ber Erstidung befteht in Folgendent. Sobald tein Sauerstoff, teine Lebensluft mehr in die Lungen gelangt, fo verliert bas Blut feine belebenbe Gigenschaft und nimmt im gangen Rorper eine bunfle, bunfluffigere (chanotifche) Beschaffenheit an; es farbt baher auch Lippen, Bunge, Bangen und andere Theile blau ober fcmarglich und häuft fich in ben Lungen, bem rechten Bergen, ben Rorperbenen und bem Gegirn an. Durch biefe Ueberfullung mit fauerftofflofem, bagegen ftart kohlenfäurehaltigem, wie ein narkotisches Gift wirkendem Blute wird die Thätigkeit des Gehirns gelähmt (Betäubung) und nicht minder bie bes verlangerten Martes, ber Athmungs- und Bergnerven. Daher erfolgt nun ber Tob von biefen Centralorganen aus, wie man fich ausbriickt, bald durch Sticksluß (Athmungslähmung), bald durch Schlagfluß (Hirnlähmung). Da beides beim reinen Erstickungstod nicht gar zu rasch vor sich geht, dieser vielmehr durch ein dem Winterfclaf mancher Thiere abnliches Stadium von Scheintob eingeleitet wird, fo find Belebungsversuche bei Erstidten immer febr gerechtfertigt. Man beginnt diefe natürlich bamit, bag man wieder fauerstoffreiche Luft ben Athmungswegen zuführt, alfo g. B. den Strid bes Erhangten abschneidet, ben Erstidten aus ben mit ichablichen Luftarten gefüllten Raumen binwegbringt u. f. w. Bichtige Belebungsmittel bes Athemholens find außerbem: bas Ginblafen von Luft,

bie durch Druden der Bauch - und Brustwände bewirften tunstlichen Athmungsbewegungen, das Anfächeln tühler Luft, das Ansprigen mit kaltem Wasser gegen die entblößte Gesichts-, Brust- und Ruden, die Rieß- und Huftr-

reizmittel, bisweilen felbst Brechmittel, Aberlaffe u. a. m. (G. Scheintob.)

Ertrinten, eine der häufigsten gewaltsamen Todesarten, wird badurch berbeigeführt, die burch Gindringen einer tropfbaren Fluffigkeit in die Luftwege der Zutritt ber atmospharifden Luft zu den Lungen gehindert und die in deufelben badurch vor fich gebende Bluterneuerung b. jum Erlofden des Lebens unterbrochen wird. Ins Baffer Gefallene fterben entweder apople! tifch, b. h. an einer burch Ueberfüllung ber Blutgefage bes Behirns bedingten Lahmung Dief:: Degans, oder suffocatorisch, b. h. burch Unterbrechung ber Function ber Lungen. Dft berbin ben fich beibe Todesarten. Erstere tritt nur in feltenern gallen ein, wenn ber Rorper febr erhipt in die taltere Fluffigteit tommt und fo bas Blut ploplich von ber Oberflache nach ben Innern gebrungt wird; bie auf biefe Art Ertruntenen werden nur felten wieber ins Letin zurudgerufen. Bei benen, beren Lebensäußerungen nur infolge bes Mangels an Luft (ber Giffocation) erloschen sind, ift, wenn die Bulfe zeitig genug tommt, die Wiedererweckung leichter möglich. Bor allen Dingen muß ber Rorper vorfichtig, ohne an Bruft und Unterleib gedrudt zu werben, an die Luft gebracht, völlig entfleibet an einem unifig warmen Orte auf ein paffendes Lager, an heißen Sommertagen auf den Ufersand, mit wenig erhöhtem, seitwärts gebengten Ropfe gelegt, hier zuerft ber Mund und bie Rafe von Schleim und Schlamm gereinigt neb bann ber gange Rorper mit Flanell ober auch mit blogen Banben frottirt werben. (S. Scheintod.) Die übrigen Diederbelebungsmittel find bem Argte ju überlaffen, ba beren Auswahl fich nach besondern Umftanden richtet. Berwerflich ift es, ben Ertrunkenen auf ben Ropf ju ftellen ober ben Unterleib und die Bruft beffelben fart zu bruden, was zuweilen gefchieht, um das übermäßige Wasser aus dem Magen zu treiben. Der Gerichtsarzt hat zu unterfuchen, et ber Rorper lebendig ober tobt in die Fluffigfeit gefommen ift, in ber man ibn fand,

Erweichung (Malacia, Malacoais) heißt in medic. Sinficht die abnorme Berminderung ber Dichtheit und Wiberstandsfühigkeit (Festigkeit) eines Organs ober seiner Gewebtheile. Sie bat verschiedene Grade, von der einfachen Erschlaffung jur Mürbheit, Brüchigteit, breiigen Beiche und bis jum ganglichen Aufgelöftfein und Berfliegen. Man unterscheibet bem Befen nach: 1) bie weiße E., wo das Organ in mufferigen Zellfuften und ausgeschwittem Blutwaffer gleich fam macerirt ist; 2) die rothe E., wo das Organ der Sitz von Entzündung oder Blutaustretung war, und außer Blutfügelchen meift Entzündungeproducte und Gewebstrummer Die erweicht: Stelle füllen; 3) die gelbe E., meist eine Folge der vorigen, wo die erweichte Stelle von Blutfarbestoffen, Fett, auch wol Eiter burchfest ift. Die E. behnt fich felten über bas gange Organ ober über ein ganges Spftem aus, fondern ergreift meift einzelne Stellen. Diefelbe tann jebes Organ befallen, felbst die Rägel, Oberhaut und Haare in gewisser hinsicht. Am meisten bat man beobachtet die E. bes Behirns (Encephalomalacia), des Riidenmarks (Myelomalacia), des Magens (Gastromalacia) und ber Anochen (Osteomalacia). Die Symptome ber E. find oft fehr buntel. Sie haben große Reigung um fich ju greifen und geringe Reigung jur Selbfiheilung. Lettere geschieht z. B. bei Anochenerweichung und Ablagerung von Ralffalzen in Die trante Stelle (Churneation), bei hirnerweichung burch Auffaugung bes Breies und Bilbung einer Chfte ober einer Rarbe. Die Runft tann nicht biel jur Beforberung biefer Beilungs vorgange thun, außer die Rorperernahrung richtig leiten und bas trante Organ fougen.

Erwerben heißt in rechtlicher Beziehung eiwas als Eigenthum ober mit irgenbeinem ansbern Rechte an sich bringen. Man erwirbt etwas entweder ursprünglich aus der hand der Natur (acquisitio originaria) ober aus der zweiten hand (acquisitio derivativa), wenn man die Sache von einem frühern Erwerber empfängt, durch Tausch, Rauf, Schentung, Erbschaft n. s. w., wobei Berhältnisse und Rechte des frühern herrn (auctor) in verschiedener Art auf ben neuen Erwerber übergehen. Uebrigens unterscheibet man den Grund, welcher den Billen zu erwerben zu einem rechtlichen macht (titulus acquirendi), wie z. B. den Schenkungsvertrag mit dem bisherigen Bestiger, von der äußern Thatsache der Erwerbung (modus acquirendi), z. B. der Ergreisung des Bestiges, der Uebergabe. Durch den ersten allein wird in der Regel teine Erwerbung vollendet, benn nur in einigen besondern Fällen hat schon der Rechtsgrund diese Wirfung. So erwerben Kinder und Enkel die älterliche Erbschaft sogleich von Rechts wegen, andere hingegen erst durch Antretung derselben.

Erwin, nach feinem mahricheinlichen Geburtsorte, bem Stabten Steinbach in Baben, E. von Steinbach genannt, heißt ber Baumeister, bem Bifchof Ronrad von Lichtenberg ben Thurmbau des Minsters von Strasburg übertrug. Am 2. Febr. 1276 wurde der Anfang gemacht mit bem Graben bes Fundaments, 25. Dai 1277 ber Grundstein gelegt, und tros der Hindernisse, die Erdbeben und Gewitter herbeiführten, sah der große kunstreiche Meister einen bedeutenden Theil bes Unterbaues noch bei feinem Leben bollendet. Doch ift es eine noch unentichiebene Frage, wie viel an biefer herrlichen Façabe E.'s ursprünglichem Plane augehört, und ob namentlich nicht über bem großen Rundfenster ehemals ein spiger Giebel beabsichtigt war an ber Stelle bes jett gerade abschließenben Blodenhauses. Der Thurm, von ber Blateform an gerechnet, gehört in Entwurf und Aussührung erst bem 15. Jahrh. Auf E.'s noch porhandenem Grabsteine im fleinen Sofchen bei ber St. - Johannistapelle wird er Guttenherr und Wertmeister beim Münster zu Strasburg genannt und ber 17. Jan. 1318 als sein Todestag angegeben. Er war Bater eines tunfibegabten Gefchlechts. Ein Sohn, Johannes, folgte bem Bater in ber Stelle eines Bertmeiftere bis jum 18. Marg 1339; Sabina, feine Tochter, fcmitidte ben Bau, besonders bas fubl. Seitenportal, mit Werten ihres Meifels, und Binhing, ein anderer Sohn E.'s, fand feinen Beruf bei ber Collegiatfirche zu Saffelbach, wo sein Grab das Datum 1330 trug. Bgl. Schreiber's Nachrichten über E.'s Geschlecht in ben «Schriften ber Freiburger Befellichaft jur Beforberung ber Wefchichtstunde» (Bb. 1, 1838). Der Bau E.'s, von jeher mit Recht als Wunderwert angestannt, steht zwar in Beziehung auf organifche Entwidelung ber Maffen ber ftrengern Schonheit bes tolner Domentwurfs nach und läßt in fart vorwiegenden Horizontalmotiven (Galerien, Gefimfen u. f. w.) fowie in bem die Entwidelung unterbrechenben toloffalen Runbfenfter einen obwol magigen franz. Ginfluft erfennen; allein die Rlarheit ber Anordnung, ber ungefünstelte Reichthum und die hohe Schonheit bes Details, endlich die luftige Durchstchtigkeit und Leichtigkeit des Ganzen bei seinen riefigen Dimenfionen (200 F. bis zur Plateform, wo bann erft ber 238 F. hohe Thurm beginnt) fichern bem Gebaube eine Stelle unter ben erften Runftwerten. Bu Steinbach in Baben ward 1845 E. ein Denkmal errichtet, obwol noch andere Orte gleiches Namens die Ehre beanspruchen, Geburteort bes berühmten Baumeiftere gu fein.

Eryngium, von Tournefort benannte Pflanzengattung aus ber 5. Rlaffe, 2. Ordnung, bes Linne'ichen Softems und ber Familie ber Dolbengemuchfe. Ihre gablreichen, iber einen großen Theil der Erde verbreiteten Arten find meift dornige, distelformige, table Kräuter mit aufrechtem, äftigem, wenig beblättertem Stengel und langgestielten Wurzelblättern. Ihre kleinen Blüten find in halbkugelige, von dornigen, langen Bulblättern umringte Köpfchen gestellt und einem fpreublätterigen Fruchtboben eingefügt, ihre Früchte umgelehrt-ciformig, vom Relchfaum gefront, an den Seiten beschuppt. Die verbreitetfte Art in Europa ift E. campostro L., die fog. Mannstreu ober Brachbiftel, eine auf Sand- und Raltboden in Deutschland fast überall wachsenbe, ausdauernde Bflanze, von bell graugruner Farbe, deren fehr aftige Stengel fußhohe, von Dornen ftarrende Bufche bilben. Ihre leberartigen, ftarren Blatter find breizeilig gerfcnitten, die Bliten weiß ober grünlich. Ihre Wurzel wurde ehebem bei Unterleibsstodungen, Schleimflüssen und Geschwulst der Füße als eröffnendes und zertheilendes Mittel angewendet. Eine fehr schöne Pflanze ist das auf den Dünen am Strande der Ost- und Nordsee und auch bes Mittellandischen Meeres machfende E. maritimum L., die blane Meerwurg, beren triechender, schwach gewurzhafter Wurzelstock vormals als harntreibendes Wittel sowie gegen Schwindsucht in Gebrauch war, und beren fleischige Frühjahreschossen wie Spargel genoffen werben tonnen. Stengel und Blatter find blaugrun, die Bluten und die breit-eiformigen, gelappten, bornigen Bullblätter ichon blau. Ginige Arten haben gang gaurblau angelaufene Stengel, Aefte, Dedblatter und Bluten, j. B. E. amothystinum L. aus Subeuropa, welches

nicht felten als Bierpflanze cultivirt wird.

Erhfichton, ber Sohn bes Triopas, Adnigs von Theffalien, wurde bafitr, bag er in einem ber Ceres heiligen Saine eine Eiche umhieb, von ber Göttin mit einem nie zu stillenden Sunger gepeinigt, ber ihn babin brachte, seine eigenen Glieber zu verzehren.

Erythraen, f. Taufendgülbenfraut.

Krythrina nannte Linne wegen ber prachtvoll rothen Farbe ber Blumen eine tropische Pflanzengattung aus ber 17. Klasse seines Systems und ber Familie ber Schmetterlingsblütter. Ihre Arten sind Sträucher und Stauben mit langgestielten, breizähligen Blüttern und langen Trauben großer scharlachrother Blumen, welche einen glodenförmigen, abgestutten, fünfzühnigen ober zweilippigen Kelch und eine sehr lange Fahne besitzen. Auch die Hülfe ist lang, knotig und mehrsamig. Die Erythrinen werben ihrer prächtigen Blumen halber häufig als Biergewächse cultivirt, am öftersten E. Crista galli L. ans Brasilien. Dieser über mannshoch wer-

benbe Strauch kann im Frühling ins freie Land, geseht werben, wo er namentlich auf Biesen und Grasplätzen engl. Parkanlagen im Sommer einen überaus schönen Effect hervorbring: Die übrigen Arten sind fast alle Warmhauspflanzen. Unter ihnen gehört E. Corallodendron L. aus Ostindien, ein Baum von 16—20 F. Höhe, zu den schönften. In ihrem Baterlande werden die Erythrinen zu hecken verwendet, die Kohle ihres Holzes zur Pulverbereitung.

Erythroxylon, b. h. Rothholz, nannte Browne eine zur 10. Klasse, 3. Ordnung, des kinne-schen Systems gehörige Gattung tropischer Bäume und Sträucher, weil bei vielen Holz und Rinde eine rothe Farbe haben. Sie ist die hauptgattung einer kleinen Familie aus der Abtheilung der stielblittigen Dikothlebonen geworden. Die Aeste sind zusammengedrückt, die Blätter abwechselnd, unzertheilt, immergrün, die Blüten achselständig, meist langgestielt. Lettere bestehen aus einem treiselsörmigen, fünfzähnigen Kelch und einer fünfblätterigen Blumenkone. Aus dem oberständigen Fruchtmoten entwickelt sich eine einsamige, prismatische Steinfrucht. Zu dieser Gattung gehört der Cocastrauch (f. Coca), ferner das Bois-major der franz. Creoka Westindens, E. carthaginonse Jacqu., dessen füuerliche Früchte für absührend und harutreibend, die Rinde für tonisch gelten, und aus bessen Blättern eine gegen Hautkrankheiten dienende Salbe bereitet wird. Alle Arten haben ein schweres, hartes, sehr dauerhastes, nupbares Holz.

Erz ift für ben Bergmann eine Bezeichnung aller berjenigen Mineralien ober Mineralverbindungen, welche fo viel Detalltheile enthalten, daß fie baburch die Soffnung auf vortheilhafte Gewinnung erwoden. Je nach bem Berthe bes Metalls ift biefer Begriff natürlich fehr relativ. Gin Gestein, welches nur 1 Broc. Gifen (ale Drit in Berbindung mit Roblenfaure ober Schwefel) enthält, wird man niemals ein E. nennen, irgendein Geftein mit 1 Broc. Goldgehalt ift aber jedenfalls ein fehr reiches E. Man pflegt auch wol zwischen E. und Detullen in der Weise zu unterscheiden, daß man unter erstern vorzugsweise Berbindungen von Metallen mit Sauerstoff, Schwefel, Arfen u. f. w. versteht, unter lettern die Metalle im gebiegenen Zustanbe. Man nennt baber jene Berbindungen ber Metalle auch wol Berergungen berfelben. Sehr häufige E. berart find 3. B. Bleiglang, Zinkblende, Anpferties, Fahl-erz, Zinnober, Rothgiltigerz u. f. w. Das Bortommen ber E. (einschließlich ber gediegenen Metalle) in ber festen Erbtrufte ift ein giemlich mannichfaltiges. Gie finden fich theils eingefprengt in die gange Maffe mancher Gesteine, fo g. B. Gold, Binnerz und Magneteifeners; theils in Gestalt regelmußiger Lager (Erglager) parallel zwifden ben Schichten anderer Gesteine, wie g. B. viele Gifensteinarten, Rupferschiefer u. f. w.; theils als unregelmößige Befteinstörper, fog. Stode ober Ergftode, amifchen verschiedenartigen Befteinen (febr oft 3. B. ber Magneteisenstein); theils ale Ausfüllungen von Spalten, fog. Erzgange, in andern Befteinen, wie am häufigsten die Silber-, Rupfer-, Blei- und Robalterze bortommen; theils endlich in lodern Schutt-, Gries-, Sand - ober Lehmanhäufungen an ber Erboberflache. Die lettere Art des Borkommens ist offenbar aus der Zerstörung und theilweisen Begführung eines ber vier vorhergenannten Erzvortominniffe hervorgegangen. Dabei find bann gewöhnlich die schwerern und in Baffer nicht auflöslichen Erg- ober Metalltheile (Rlumpen, Rorner ober feinere Blättchen) eben wegen biefer Eigenschaften mehr concentrirt worden und deshalb mit größerm Bortheil gewinnbar ale in ihren urfprünglichen Lagerstätten. Da man jene Erzverkommnisse gewöhnlich mit Hulfe eines sog. Wasch - ober Seifenprocesses gewinnt, fo werben fie von ben Bergleuten oft Seifenlager ober Seifen genannt. Das meifte Golb und Platina wird aus folchen Seifenlagern gewonnen; fo am Ural und Altai, in Guiana, Californien und Reuholland. Auch Zinnerz wird oft auf biefe Beife gefunden; fo in Cornwall und im niederland. Oftindien. Alle Arten bes Erzbortonimens pflegt man, abgefeben bon ber befonbern Form, auch wol Erglagerftatten zu nennen. Gine Erglagerftatte tann bemnach ebenso wol ein mit E. impragnirtes Gestein als ein wirfliches Lager, eine ftodformige Daffe, ein Sang ober eine lodere Anhäufung an ber Erboberfläche fein, wenn nur ber Metallgehalt groß genug ift, um bie Aufmertfantleit bes Bergmanns auf fie zu lenten.

Etz ift schon von alters her bei ben Bölkern deutschen Stammes (wie bei den Griechen chalkos und bei den Römern ass) der Name für das Rupfer, insbesondere aber für die Metallmischungen, in denen das Aupfer den Hauptbestandtheil, Zinn, Blei oder Zink, disweilen anch Silber, den mehr oder minder starken Zusat bilben. Derartige Legirungen waren schon den Bölkern des Alterthums (den Griechen bereits in der homerischen Zeit) bekannt und wurden vor der allgemeinen Berbreitung des Eisens neben dem Aupfer auch zur herfellung von Baffen, Schneidewerkzeugen und Schmuckgegenständen gebraucht. Aus dem ägypt. Alterthum haben sich zahllose Erzarbeiten von hoher Bollfommenheit erhalten, doch, wie es scheint, keine Statuen

und hohlgegoffene Figuren. Außerorbentlich mannichfaltig war ber Gebrauch bes E. zu Runftwerten und Gerathichaften bei ben Griechen und ben Romern. Bei ben Griechen, unter benen bie beiben famischen Künstler Rhoitos und Theoboros (um 675 v. Chr.) für die Erfinder des funstmäßigen Erzguffes (f. b.) gelten, bedienten fich die bedeutenoften Runftler aller Schulen, insbesondere aber die dorischen, mit besonderer Borliebe des E. zu fintuarischen Werken. Die berühmtesten Grzarten waren bas delische, äginetische und forinthische. Die Römer hatten große, jum Theil toloffale Bronzestatuen, ausgezeichnet burch Reinheit und Dunne bes Guffes. Die betrachtlichsten Sammlungen antiter Runftwerte aus E., beren verhaltnigmäßig nur wenige auf uns gekommen, besitzt das königl. Museum in Neapel. Auch im Mittelalter, besonders aber wieder in neuerer Zeit, hat man bas E. zu Kunstwerken monumentaler Art benutt, während man für Geräthe und Gegenstände des gewöhnlichen Lebens vorzugsweise die Bronze (f. b.); bas Deffing (f. b.), für befonbere Zwede, wie Gloden, Ranonen, unechten Golbichmud, andere ergahnliche Legirungen zur Anwendung bringt. An dem zu Bildwerten verwendeten E. wird befondere bie Eigenschaft geschätt, fich nach langerer Beit burch ben Ginfluß ber atmofphärischen Luft mit einer schönen, grünen Drybschicht, ber Patina, zu überziehen. Da auch die Bewohner des mittlern und nordl. Europa in borhiftor. Zeit, folange fie die Bearbeitung bes Gifens noch nicht tannten, ihre Waffen, Gerathe und Schmudfachen aus einer folchen Metallmischung (Bronze) verfertigten, so haben neuere, vor allem nordische Alterthumssorscher jene ganze Culturperiode, im Unterschiebe von bem vorangehenden Steinzeitalter und bem nachfolgenden Gifenzeitalter, ale bas Bronzezeitalter ober eherne Zeitalter bezeichnet.

Erz, eine untrennbare Borsilbe, welche aus bem griech. (und spätlatein.) archi, junächst aber aus beffen ital. Form arci entstanden ist, und sich bereits im 13. Jahrh. bei Berdeutsigung der Fremdworte archidux (ital. arciduca), archiopiscopus, archipresbyter, archangelus zu Erzherzog, Erzbischof, Erzpriester, Erzengel zeigt. Später wurde diese Borsilbe zunächst noch zu vielen andern Titeln und Bürden gefügt, um den höhern Grad anzubenten, wie in Erzamt, Erzkanzler, Erzkämmerer, Erzvater (für Patriarch) u. s. w., dann aber auch zur Bildung zahlreicher schmeichelnder, besonders aber scheltender Ausdrücke in der Sprache des gewöhnlichen Lebens verwendet. Letztere Bedeutung hat es z. B. in Erzbösewicht, Erzsichen, Erzligner, Erzsinder u. s. w. Auch in dem Worte Arzt (entstanden aus dem mittellatein. archiater) hat sich diese Borsilbe, wenn auch verkimmert, erhalten.

Erzählung nennt man die Mittheilung einer wirklichen ober erdichteten Begebenheit. Der Gegenstand der E. wird daher immer als etwas Bergangenes angesehen und unterscheidet sich dadurch von der Beschreibung (s. d.). Die Ersordernisse einer guten E. sind Alarheit und Lebhaftigkeit des Einzelnen und des Zusammenhangs und kunstlerische Abrundung des Ganzen. Unter den Begriff der E. gehört nicht blos die in Bersen oder Prosa abgesaste E. von geringerm Umsange, welche gewöhnlich vorzugsweise poetische E. genannt wird, sondern auch das

epische Gebicht und ber Roman. (S. Epos und Roman.)

:

Ç

Erzämter. In ben beutschen Gefolgschaften entwickelte fich die eigenthumliche Sitte, auch perfonliche und hausliche Dienftleiftungen bei bem Fuhrer, welche Griechen und Romer burch Stlaven oder Freigelaffene verrichten ließen, ale Anszeichnungen ben Angefehenften ber Betreuen zu übertragen. Daraus entstanden die in der Folge auch an den Fürstenhöfen (f. Erbämter) nachgebilbeten großen Hof- und Kronämter bes innern Hauswesens (Major domus, High-Stewart, Camerarius, Rummerer), ber Ruche (Senefchall, Dapifer, Truchfeg), bes Rellers (Cellarius, Schent, Buticularius, Pincerna, Butler) und des Marstalls (Marschall, Comes stabuli, Connotablo), alle jugleich mit einer obern Anflihrerstelle im Beere verbunden. Sie treten querft bentlicher und icon mit einer Beimischung von byzant. Gofceremoniell hervor bei bem Rronungefefte Raifer Dito's I.; boch waren fie damals noch nicht erblich, nicht an bestimmte Fürstenthumer geknüpft und wurden von den Fürsten persönlich verrichtet. Unter Raiser Otto IV. erhielten sie eine höhere Bedeutung, indem damit, wie mit den drei geistlichen E., bas Recht ber Königewahl verfunpft wurde. (S. Rurfürften.) Es ruhten feitbem, was noch zur Zeit Raifer Friedrich's I. fehr schwantend war, diese vereinigten Ruramter und E. erblich auf bestimmten, bereits erblich gewordenen Territorialfürstenthümern, und zwar das Erztruchsesamt auf der Rheinpfalz, das Erzmarschallamt auf dem Berzogthume Sachsen, das Erzkämmereramt auf ber Mart Branbenburg und bas Erzichentenamt auf Bohmen, fobag alfo bie Boltsherzogthitmer Schwaben und Frauten, als im Besitze ber hohenstaufischen Kaiserfamilie befindlich, Lothringen, von bem Rheinpfalzgrafen vertreten, und Baiern, ale bemfelben Pfalzgrafen zugehörig, leer ausgungen. Das fruher von wechselnden Erzkaplanen versehene Erzkanzleramt

aber war schon im Laufe bes 10. und 11. Jahrh. für Bentschland bem Erzbischof von Rein für Arelat bem von Trier und für Italien dem von Roln bleibend aufgetragen. Die Bollar Bulle Rarl's IV. 1356 ordnete, wie die Rur, fo auch die Berhaltniffe ber Erzbeamtu ki Reichs. Bei diesen war es damals schon üblich geworden, daß fie zu ihrer Unterflühung mb Bertretung gewisse, ebenfalls bald erblich werdende Unterbeamte annahmen, welche in der folk ba bie Grofiwardentrager immer feltener und feit ber Mitte bes vorigen Jahrhundent gu nicht mehr perfonlich Dienste leisteten, allein bie mit Ausnahme des Ergtangler- und bet En marschallamts zu blogem Ceremoniell bei Feierlichkeiten ausgearteten G. zu verrichten hatte Solche, flets aus den edelsten, obschon nicht immer reichsständischen Geschlechtern gewihr ReichBerbbeamte, mit benen jedoch die jur Brivathofhaltung bes Raifers als Landesberrn gberigen Sofbeamten nicht verwechselt werden burfen, waren für das Erztruchsegamt die ber Nortenberg, dann die von Saldened und julett die von Waldburg; für das Erzmarschaller bie Grafen von Bappenheim; filr ben Ergtammerer erft bie von Beineberg, bann bie w Kallenstein und aulest die Grafen, später Fürsten, von Hohenzollern; Reichserbschenku wit waren zuerst die frant. Grafen von Limburg und nach ihnen die Grafen von Altham. Die Erzkanzler hatten zu Gehülfen und Stellvertretern Geiftliche als Bicekanzler. Das nicht m einer Aur verknüpfte Erzjägermeisteramt, womit Karl IV. die Martgrafen von Meigen belicht hatte, tam außer Urbung, ja es murde ihm fpater feine Eigenschaft als Erzamt bestritten. De gegen fcuf man, nachbem burch ben Bestfällichen Frieden die geüchteten Iheinpfalzgrafen, bar Kur - und Erzwurde an Baiern übergegangen war, wieber eingefest worden, für diesalbmin: achte Rur, verbunden mit bem Erzichatmeisteramte, beffen Ausübung den Grafen von Gingborf als Reichserbschapmeistern aufgetragen wurde. Als 1706 infolge ber Aechtung bes Aufürsten von Baiern Aurpfalz das Erztruchsefamt wiedererlangt hatte, so wurde jenes mit br unterbef für Braunschweig-Lüneburg errichteten neunten Rur vereinigt. Ale hierauf Ambaitt 1714 wieder in seine Rechte eintrat, war das Erzschatzmeisteramt zwischen Kurpfalz und Aubraunschweig ftreitig, bis mit bem Aussterben bes bair. Hauses 1777 bas Erztruchfefamt wicht. an erstere fiel. Während diefer Streitigleiten tamen mehrere neue E., 3. B. das eine Eiobersthofmeisters, eines Erzvorschneiders, Erzfalconiers u. f. w. zur Ausgleichung der erfatte benen Anspriiche in Borfchlag, welche aber nicht angenommen wurden; boch erhielt noch be: ben 1803 geschaffenen vier weltlichen Kurftellen, Würtemberg, Baben, Beffen und Calimin die erstere das schon früher angesprochene Erzbanneramt.Angerdem gab es noch mehrere, mit an E. gefnüpfte Reichserbamter, g. B. bas Reichs-Dberthurhüteramt der Grafen von Briber. das Reichs-Erbpostmeisteramt ber Fürften von Thurn und Taxis u. f. w. Auch für die Kallen gab es besondere E.; fo war z. B. ber Fürstabt von Fulda ihr Erglangler, der Flirfladt ! Rempten Erzmarschall und der Abt zu St.-Maximin bei Trier ihr Erzkaplan.

Erzbifchof heißt in ber rom. - tath. Rirche berjenige Bifchof (f. d.), bem mehrere bifdiff Sprengel untergeben find. Die Entstehung biefer Burbe hangt mit ber Ausbildung ber Kir denverfaffung gufammen. Rachbem nämlich im 3. und 4. Jahrh. Die Bifchofe der Provingial hamptftabte (Metropoliten) ben Borfit auf ben Provinzialfonoben und ein gewiffes Dberan fichterecht über die ihnen untergebenen bischoft. Sprengel erhalten hatten, begann man bab die machtigern und angesehenern bieser Metropoliten mit bem Ramen E. (archiepiscopus) 311 bezeichnen. Daffelbe ift ursprünglich gleichbedeutend mit Patriarch ober Papa (Bapft) urb bezeichnet nicht sowol ein boberes Rirchenamt als vielmehr ein bevorzugtes tirchliches Aufchen So hießen in der alten Rirche die Metropoliten von Jerusalem, Antiochia, Epheine, Alexan brien, Ronftantinopel, Rarthago und Rom Erzbifchofe ober Batriarchen, die von Alexandrien und Rom auch Bapfte. Dagegen bilbete fich feit bem 8. Jahrh. zuerft im frant. Reiche ein anbern Sprachgebrauch. hiernach wurden nicht blos die Primaten einer Landestirche, fondern auch Metropoliten, ja fogar einfache Bifchofe, welche unter leinem Metropoliten ftanben, fobalb fie bat Ballium erhielten, Erzbifchofe genannt, und infolge beffen wurden in ber abendland. Rirde all mahlich die Bezeichnungen Metropolit und E. gleichbebeutend, bis fchlieflich lettere gang at bie Stelle ber erftern trat. Außer ben allgemeinen bifchoff. Rechten und ber Berwaltung ber eigenen erzbischöft. Dibcefe tommen ben Erzbischöfen noch gewiffe Rechte gu, welche fie ibr bie gange Rirchenproving und über bie gu berfelben gehörigen nicht erimirten Bifcoffe (Guffrage nen) ausüben und in jura jurisdictionis und jura status et dignitatis geschieden werden. ben erftern gehören die Gerichtsbarkeit liber bie Suffraganbifchofe in erfter Inftang in nicht peinlichen Fallen und liber beren Unterthanen in ber Appellationeinstanz, bas Recht ber 3" fammenberufung einer Provinzialsynobe und ber Borfit bei berfelben; bie Oberauficht und

ber Borrang über die Bischöfe ihrer Kirchenprovinz, die Bistation in berselben, die Sorge für die Beobachtung der Kirchengesetze und Abstellung eingeschlichener Misbräuche, die Ertheilung der Indulgenz, das Devolutionsrecht; zu den letztern die Bortragung des Kreuzes in allen Theilen der Kirchenprovinz, es wäre denn der Papst selbst oder ein Legatus a latore gegenwärtig, und endlich das erzbischösel. Pallium. In der griech, und russ. Kirche hat sich der alte Unterschied von Erzbischösen und Metropoliten erhalten; da jedoch alle Bischöse in ihren Rechten einander jetzt vollsommen gleichgestellt sind, so ist auch der Rame E. nur noch Ehrentitel. Von der röm. -kath. Kirche ging mit der dischösel. Bersassung auch die Würde der Erzbischöse zu der anglikanischen und schwed. Kirche über, wogegen in andern evang. Landeskirchen, wie in Dänemart, Holstein, Preußen, Nassan, Siebendürgen und bei den Herrnhutern, wol der bischöft, aber nicht der erzbischöft. Titel vorsommt. Die Ernennung des Generalsuperintendenten Borowssti in Königsberg zum evangelischen E. (1829) ist bissetzt ganz vereinzelt geblieben.

Erzerum (fpr. Erferum) ober Erfirum, die feste Hauptstadt von Turtisch = Armenien, unweit bes nördl. Quellarms bes Euphrat, 6046 F. über bem Meere auf einer 12 St. langen und bie 5 St. breiten, von hohen Bergen umgebenen, im Binter fehr talten, im Sommer heißen, burren, aber boch ziemlich gutbebauten Sochebene (Rarin) gelegen, ift Hauptort eines Gjalets bes turt. Reichs, Git eines engl. und perf. Confulats wie einiger europ. Agenten und gabit gegenwärtig hochftens 40000 E., wobon fünf Sechstel auf bie Türken, bie übrigen auf die Armenier und auf einige griech. Hausstände tommen. Friiher war die Stadt wegen ihrer, befouders zur Ausfuhr nach Persten bestimmten Schmiedearbeiten in Gifen und Rupfer (Sufeifen, Trintbecher, Lampen und allerlei Sausgerath) weitberithnit. Durch bie Auswanderung der Armenier auf ruff. Gebiet (feit 1829) find ihr jedoch die besten Arbeiter entzogen worden, und nur die Fertigung von hufeisen hat noch guten Fortgang. Die Waffen ihrer Bertftätten fteben ben perfifchen an Gute und Schonbeit nach, find aber wohlfeiler. Augerdem gibt es viele Silber- und Goldarbeiter fowie Teppich-, Leder- und andere Manufacturen. Ale hauptgeschäft und hauptquelle bes ungewöhnlichen Boblftanbes erscheint ber Sandel. Auf bem Bereinigungspuntte mehrerer bedeutenber Stragenguge gelegen, die bon Erapezunt, aus Eranstautafien, Berfien, Kurbiftan, Mefopotamien und Kleinafien bier zu-fammentreffen, bilbet E. einen Sauptstapelplat, welcher ben Bertehr zwischen Europa und (feit 1828) dem Hafen von Trapezunt einerfeits und Junerafien, befonders Berfien, andererfeits vermittelt. Es gehen jährlich 6000 Ballen brit. Waaren im Werthe von etwa 300000 Bfb. St. durch E. Persten sendet Seide und Raschmirwolle in großer Menge, roh und verarbeitet, die ilber Trapezunt nach Europa geben. Außerdem tammen von Often Buumwolle, Tabad, Reis, Indigo, Krapp, Rhabarber und andere Droguen. In den Khanen sieht man levantische Stoffe, Juwelen, toftbares Belgwert, Shawle, Schirastabad, perf. Pfeifenrohre und europ. Waaren aller Art, aber bie meiften Artitel gehen uneröffnet weiter. Auf bie Bferdemartte von E. bringen Handelsleute von Metta die schönsten arab. Rosse mit. Insbesondere ift E. auch Stapelplat für Korn und Mehl, und hier allein können sich die Karavanen auf ihrer Wanderung von der Türkei nach Berfien mit Mundvorrath und Biehfutter verfeben. Die Maffe ber in E. zusammentreffenden Lastihiere ift oft ungeheuer, und das Gedrange ber verschiebenen Nationalitäten ein überaus buntes. Die Stadt hat enge, frumme, ungepflasterte und fcmugige Straßen, zum Theil unterirdische, mit ihren Dachern nur 3-4 F. über ben Erbboben bervorragende Baufer, auch eine Menge Ruinen früherer großartiger Gebaude und Mauerwerte, und besteht aus der Festung und vier Borftabten. Die erstere, von den Borftabten burch eine hohe Mauer abgeschlossen, hat auf der Westfeite eine bobergelegene Citabelle, Itschlaftaleh (innere Burg) genannt, mit vielen mertwürdigen Dentmälern und einer Mofchee driftl. Uxfprungs. Außerdem umschließt die Festung 15 Moscheen, das Serail des Oberbefehlshabers, einige Raravanserais und mehrere elegante Wohnungen vornehmer Beamten und reicher Raufleute. Die Borstädte haben 24 Moscheen, 2 armen. und 2 griech. Kirchen, einen ziemlich unansehnlichen Bazar und über 30 Karavanserais, 17 öffentliche Baber sowie viele, zum Theil schöne, alte Grabgebäube. E. ift ein fehr alter Ort, bei ben Armeniern Karin ober Garin Khalakh (Stadt der Landschaft Garin) genannt, woraus die Araber Kalikalah machten. Der Keldherr des Raifers Theodostus II., Anatolius, baute hier im 5. Jahrh. die Festung Theodostopolis, nordwestlich von der offenen fpro armen. Handelsstadt Arfen, deren Ginwohner bei der Berstörung burch bie Selbschuten 1049 sich nach biefer griech. Festung zogen und fle nun Arfen nannten, worauf ber Name Arfen-er-Rum, b. h. Arfen ber (Dft-)Romer ober Griechen, allgemeiner ward. Die Festung war häufig Ariegsplay. Seit 1049 zu einem reichen Emporinm aufgeblüht, siel sie schon 1201 in die Hände der Seldschuken, wobei 100 Kirchen zersiort worden und 140000 E. umgekommen sein sollen. 1242 kam sie in den Besitz der Mongolen, 1517 endlich an die Türken. Trotz der Türkenwirthschaft blieb sie noch immer die wichtigste Stadt des ganzen Hochlandes und hatte selbst noch vor der russ. Occupation über 80000 E. Im russ. Kriege von 1828—29 entschied die Eroberung E.s, des Bollwerks gegen Russland und Persien, durch Paskewisch (9. Juli 1829) den russ. Feldzug in Asien. Im Frieden zu Abrianopel wurde es wieder an die Türken zurückgegeben. Die Russen hatten aber die Stadt surchtbar verwüsset, und zahlreiche Armeniersamilien wanderten auf russ. Gebiet aus. Doch hob sie sich wieder, besonders als die transtautasischen Provinzen Russlands abgespern wurden. Durch das Erdbeben vom 2. Juni 1859 ward ein nicht unbeträchtlicher Theil der

Bebaube in Trummer gelegt. Erzgebirge heißt die metallreiche Gebirgstette, die in einer Ansbehnung von etwa 22 M. von ND. nach GB. an ber Grenze von Sachfen und Bohmen vom Elbthale bis in bas Boigt land jum Fichtelgebirge bin fich erftredt, im S. als eine fteile Gebirgsmauer von 2000-2500 F. Sobe prallig auffteigt, im B. in breiten Schieferplateaux an die obere Saale tritt und fich nach ber fachf. Seite bin allmählich abfentt, um fich im NBB. zu bem tiefeinbuchtenden altenburg-leipziger Tiefland zu verflachen. Bahrend infolge biefer Geftalt die Rette nur turge Bache nach Guben zur Eger entfenden tann, bietet bie ftartbewalbete Mordfeite den Mulben und ihren Nebengemaffern fowie ber Pleifie und einigen andern Elfterzufluffen langgeftrectte, of foone, im obern Theile wildromantifche, im untern fruchtbare und hochft belebte Thaier. Den Centralpunkt bes Gebirgs bilbet bas an ber fachf. bohm. Grenze zwischen Wiefenthal und Gottesgabe ausgebreitete Blateau, welches bei einer burchschnittlichen Scehohe von 3500 &. Deutschlands höchfte Stadt, Gottesgabe (3162 &. hoch und somit mehr als 400 &. hober als Sachsens höchster Drt Dberwiesenthal), tragt und im Guboften gum höchsten Bipfel ber ganger Rette, bem Reilberg (3804 f.), im Nordosten jum Fichtelberg, welcher bei einer Sohe von 3721 F. die zweite Spitze bes Grzgebirgs und ben höchsten Berg Sachsens bilbet, im Gudwesten endlich jum gottesgaber Spitherge mit 3450 F., ber britten Gohe ber gangen Rette, fich aufbaut. Anbere bebeutenbere Gipfel find ber Riel bei Schoned (2928 F.), ber Große Rammeleberg (2964), der Auereberg (3132), der Gifenberg (3176), der Hirtstein (2721), ber Rahleberg bei Altenberg (2800) u. f. w. In geognostischer hinficht besteht bas E. in fainer Sauptmaffe aus troftallinifden Schiefergesteinen und Granit, und in erftern, gang befonbers im Gneis, boch auch im Glimmerschiefer, feten bie meiften Erg-Lagerstätten auf. Ale eruptive Gesteine von geringerer Berbreitung erscheinen Borphyre, Grunfteine und Bafatt. Nach Sachsen zu folgt auf die frystallinischen Schiefer Thonschiefer, die Grauwacken- und die Steinkohlenformation; nach Böhmen ju legt fich auf eine weite Strede unmittelbar Quaberfandstein und die Brauntohlenformation an die trystallinischen Gesteine an. - E. ober Erge gebirgifcher Rreis hieß bis zur neuern Landeseintheilung Sachfens (1835) einer ber bier erblandifchen Rreife bes Ronigreichs, der mit Inbegriff ber fconburg. Recegherrichaften 83 D.-M. und gegen 550000 E. gahlte. Gegenwärtig gehört ber ehemals Erzgebirgifche Rreis gleich bem Boigtlanbifchen zur Kreisbirection Zwidau; boch find einige Aeniter beffelben an bie Rreisbirectionen Dresben und Leipzig abgetreten worden. (S. Sach fen.)

Erzguß. Das Erz (f. b.) in feinen verschiedenen Legirungen galt von jeher als bas zu größern Bilbwerten tauglichfte Metall, besonders weil es burch bas Alter immer fconcr wird und von allen Metallen ben ichonften Roft erhalt. Das Berfahren ber Alten (f. Bilogieferei), beutzutage moule à la cire perdu genannt, ist noch jest, namentlich in Italien und in der Gießerei bon Betersburg, in Anwendung. Daffelbe befteht barin, bag man bie Statue über einem feuerfesten, gewöhnlich aus Gips und Ziegelmehl bestehenden Rern in Bache arbeitet und bann mit einer Form betleibet. Dann wird bas Bachs mittels Feuer burch Abzugstanale entfernt, wo= burch bem Ginftromen bes Metalls burch anbere Randle Raum gegeben wirb. Gine anbere, neue, moule à la croux genannte Art ist diese: Man nimmt Formsand und hammert ibn in feuchtem Zustande fest an bas Modell an, und zwar in einzelnen, je nach ber Figur bes Dobells bequem abgetheilten Studen. Der Rand eines folchen Formstud's wird scharf beschuitten, um bas nächste eing anfligen zu können. Das Ancinanberkleben wird burch zwischengestreuten Kohlenstaub verhindert. So ist die ganze Form nachher auseinander zu nehmen und wieder zusammenzuseten. Um nun bafitr ben Kern zu gewinnen, belegt man die Form inwendig mit Thonplatten und fullt ben Reft mit ber Kernmaffe aus. Dann nimmt man zuerft bie Form und hernach die Thonplatten, welche die beabsichtigte Stärke des Gusses haben, wieder ab. Eine

andere Art, beim Stildsormen ben Kern zu gewinnen, ist die, daß man die Form mit einer dinnen Schicht Rohlenstand ausstreut und die Kernmasse hineinbringt, sodaß sich die Innenfeiten der Formen in ihr abbrücken; es wird dann so viel vom Kern abgenommen, als die Dicke des Gusses betragen soll. Diese Methode wird jett in den franz. und berliner Gießereien ansgewandt. Kern und Form werden nun getrocknet, gebrannt und sind zum Gusse sertig, der mittels Kanälen für den Zugang des Erzes bewirkt wird, während dabei Abzugskanäle für die Luft angeordnet werden. Borher wird die Form noch durch einen Mantel aus Formmasse verstärkt. Größere Werke werden auf diese Art in Stücken gegossen und nachher zusammengesett.

Erzherzog (Archidux) nennen fich die Prinzen des Saufes Desterreich wegen ihrer angeblich von Raifer Friedrich L 1156 ausgesprochenen Gleichstellung mit den Aurfürsten, die Berwalter von Erzämtern (f. b.) auch Erzfürsten hießen. Allgemeine Anerkennung fand diefer Titel erft 1453 auf Anordnung Raifer Friedrich's III. Der Hut, den die E. im Wappen führten, hatte ediges Gebränne und einen perlenbesetzten Bogen mit dem Reichsapfel.

Jest bebienen fie fich bafür ber fonigl. Rrone.

Erziehung. Um den Begriff der E. ju bestimmen, ift es nothwendig, die febr fcwanfenbe Bebeutung, welche biefes Wort im Sprachgebrauch bes gewöhnlichen Lebens bat, von bem zu unterscheiben, mas E. im engern, eigentlichen Ginne beifen tann. Dort bedeutet ergieben oft nicht mehr ale aufziehen, warten, pflegen, und in biefem Ginne fpricht man wol felbst von einer E. der Pflanzen oder Thiere. Schon hier schließt jedoch das Wort eine Absicht, eine auf einen bestimmten Erfolg gerichtete Thatigfeit ein. 3m engern Sinne tann bas Bort nur ba angewendet werben, wo burch eine absichtliche Thatigfeit ein felbstbewußtes geistiges Leben fammt feinem Fuhlen und Wollen, Denken und Sandeln gewedt und gebildet werden foll; es bezeichnet eine bestimmte Art ber Ginwirfung bes Menschen auf anbere Menschen, porzugeweise ber Erwachsenen auf bie Jugend. Alle E. sett einerseits die Bilbsamteit und Ergiehungefühigfeit bes Böglinge voraus und fucht anbererfeite ein bestimmtes Biel zu erreichen, wenn auch auf gang verschiebenen Begen. Diese Bege, Mittel und Arten find so mannichfaltig, als es geiftige Richtungen überhaupt in ber Belt gibt. Es tann baber eine patriarchalische, theotratifche, tosmopolitifche, nationale, flofterliche ober monchifche, beiftifche, methobiftifche &. u. f. w. geben, in Wahrheit aber nur Gine, die fittlich-vernünftige, die allein bas bem Menschen gestedte Biel zu erreichen und ihn seiner Bestimmung zuzustühren im Stande ift. Die Frage nun theils nach bem Zwede, theils nach ben Mitteln ber E., b. h. bem System ber einzelnen, ineinander eingreifenden, mahrend ber gangen Periode ber Bilbungefähigteit fortzusependen, vielleicht von fehr verschiedenen Bunften aus auf den Bögling einwirkenden Dagregeln, burch welche er bem Biele ber E. entgegengeführt werben tann, hat ber Babagogit als Biffenfchaft das Dafein gegeben, beren Anwendung bie Ergiehungstunft ift. Die Babagogit ift baber unvermeidlich von zwei andern Wiffenschaften abhängig, von der Ethit, welche über die bochften Bwede bes menfchlichen Lebens und Sandelns zu entscheiben hat, und von ber Unthropologie und Pfpchologie, welche über ben Busammenhang bes Leibes und ber Seele, bie Rrafte, Drgane, Thatigfeiten und Eigenschaften bes menschlichen Befens bie umfaffende und tiefaebenbe Radweijung zu geben bat. Alle Berfchiebenheit ber ethischen Anfichten und alle Borglige und Mangel des pfychol. Wiffens übertragen fich bemnach nothwendig auf die Babagogit und die Braris der E. Je bober und freier ber Standpunkt ift, welchen bie Badagogit einnimmt, besto weniger barf fie von äußern Umftanben und niebern Rudfichten abhangig fein. Zwar bringen neben bem nothwendigen Zwede ber fittlichen Cultur, die ohne eine richtige intellectuelle und afthetische weder entstehen noch fich ausbreiten und befestigen tann, die Bedürfniffe bes außern Lebens bem Menfchen mancherlei untergeordnete Zwede und Zielpuntte feiner Thatigteit auf. Unter biefen ift die Doglichfeit, die Bedingungen ber außern Existeng fich gu fichern, in den allermeiften Fallen der bringenofte, und fo verwechfelt man oft bas, mas den Denfchen biergn geschickt macht, alfo bie Mittheilung ber Renntniffe und Ginubung ber Geschicklichkeiten, welche für ein Gefchaft, einen Stand, einen außern Beruf nütlich und nothwendig find, mit ber eigentlichen E. Gleichwol find bloge Fachschulen, wie zwedmäßig fle auch als Lehranstalten sein mogen, nicht mit Erziehungsanstalten zu verwechseln. Alles, was fich ausschließend auf folde außere Zwede bezieht, liegt ebenfo außerhalb ber eigentlichen E. als bas, mas man gewöhnlich physische E., Sorge für Gefundheit, Kraft und Abhartung des Körpers, nennt; obwol beibes fich ber E. anfchliegen foll und tann, weil bie Ausbildung und normale Entwidelung bes Rorpers für die Lojung ber bochften menfchlichen Aufgaben unerlaglich ift.

Berben bie fittlichen Zwede in ben Mittelpunkt ber eigentlichen E. gestellt, fo muß fich bie

Sorge bes Erziehers wesentlich in der Bildung des fittlichen Charatters concentricen, b. b. bem daß in dem Begling felbft fich ein folches Wollen erzeuge und befeftige, welches ben fittlien Been gemäß ift. Begen ber Beziehung bes Ethifchen auf bas Religiofe wird eine mahntet fittliche E. auch eine echt religible fein, und umgetehrt muß bas wahrhaft Chriftliche eine fin lichen und sittenbisdenden Charakter an sich tragen. Die Hauptausgabe für die Bädagogi :! Biffenschaft ift, von bem Begriffe bes fittlichen Charafters aus bie Bebingungen aufunde unter welchen berfelbe entftehen und fich befestigen tann. Die Bilbung des Charatters bir: aber theils von der natürlichen Anlage, theils von einer fast unübersehbaren Menge bor Un ftunden ab, die in ihren Wirkungen oft weit mächtiger find als das, was absichtlich gehe werben kann. Die Umgebungen, unter welchen ber Menfc aufwächt, frembes Beilpiel, in Erfahrungen, die er macht ober fich bereitet, find reichlich und unaufhörlich fliegende Dude eines Begehrens und Bollens, beren Birtung bem Bufall überlaffen bleibt, folange es nit gelingt, die wohlthätigen Wirtungen zu fichern und zu verftarten, die ichablichen abmidim und ftatt ber lettern anbere Quellen eines den fittlichen Ibeen entgegenführenden Bollen ; eröffnen. Deshalb ift neben ber Bucht, die theils negativ, abhaltend, theils positiv, finim und belebend, wirten nuff, ber Unterricht eins ber wefentlichften Dittel ber E., mit mu nicht ber lebiglich auf Broed ber außern Sittlichkeit berechnete, fonbern ber eigentlich biltatt erziehende Unterricht. Die E. ift baber im wefentlichen von der Bitbung und bie Ridger! bon ber Dibattit nicht zu trennen. Es handelt fich um bas, was ber Denfch nach feinn ir tellectuellen und nach seiner fittlichen Befühigung, beibes vereint und in Bechselwirfung fichnit ju werben im Stande ift. Dan berlangt fonach mit Recht, bag aller mabrhafte Unimit ein erziehender fein folle. Derjenige Unterricht aber, der burch alle feine Stufen bindurch tr Interessen, welche bem sttlichen Leben seine Beziehungs- und Haltebuntte geben, erwedt, beleibereichert, orbnet und fraftigt, bergeftalt, baf fie als geiftige Rraft bas eigene innere Liba bit Erzogenen zu tragen und zu lenten vermogen, ift ber mahrhaft erziehenbe. Gin folder Unter richt wirb, wenn er gelingt, bem Bogling zu einer harmonie, wenn auch nicht immer mitte ihn umgebenden Außenwelt, boch mit fich felbst verhelfen, und darin liegt auch die west. Be beutung ber Bestimmung, die man häufig an die Spite ber Babagogit gestellt bat, bif hat Biel ber E. bie harmonische Ausbildung aller Anlagen und Kräfte fei, unbeschabet bei feit fältig zu pflegenden Eigenthumlichkeit jeder einzelnen Natur. De mehr ber Erzieher beibel w Augen hat, besto gliidlicher wird er feine Aufgabe erfüllen.

Die Art, wie die E. praktisch ausgelibt worden, ift natürlich zu allen Zeiten von dem 32 ftanbe ber Befittung und Cultur fowie von bem Beifte bes öffentlichen und ffamilienletet abhängig gewesen. Richt nur bei verschiedenen Boltern in verschiedenen Berioden, fonber auch bei berfchiebenen Stunden einer und berfelben Beit haben folche Unterfchiebe ber & m fciebene Richtung gegeben. Gine ber wichtigften Berfchiebenheiten, bie fich hier geltend macht. ift die, ob die E. lediglich als Privatfache ober als Angelegenheit des Staats betrachte with und ob der einzelne gunachft um feiner felbft willen ober lediglich in feiner Beziehung of ben Staat erzogen wirb. Rur jum Theil faut biefe Berfchiebenheit mit bem Unterfcute ber hauslichen und öffentlichen E. zufammen, indem unter ber lettern gewöhnlich borgugeneife ber Unterricht in öffentlichen Schulen verstanden wird. Denn auch ber öffentliche Unterricht mit gundchft die individuelle Ausbildung des einzelnen für fich felbft jum Biele haben, bamit er baburch in ben Ctanb gefett werbe, fowol als Mitglied irgendwelcher menfchlichen Genoffer, fcaft wohlthatig eingreifend zu wirfen, als auch feine ewige Beftimmung zu erreichen. Eine an biefe und ahnliche Berfchiebenheiten eingehende Gefchichte ber E. wurde ein wefentliche Thil ber Culturgeschichte ber Menfahrit fein. Bgl. Cramer, « Gefdichte ber E. und bes Unterricht in welthiftor. Entwidelung» (Bb. 1 u. 2, Lpg. 1832-38); beffelben a Gefchichte ber E. und bef Unterrichts in ben Nieberlanben» (Stralf. 1843); R. von Raumer, « Gefchichte ber Babagen! feit dem Wiederaufblithen claffifcher Studien» (4 Bbe., 3. Aufl., Erl. 1856-58); Somit, «Geschichte ber Babagogit » (4 Bbe., Rothen 1860-62); Frit, «Esquisse d'un système complet d'instruction et d'éducation et de leur histoire» (3 Bbe., Strass. 1841-47, Ein Ginflug theoretifcher Anfichten auf die Magregeln der E. ift ilberall erft da bemertbat, me padagogifche Fragen Gegenstand absichtlicher Ueberlegung und Unterfuchung wurden. Die Ge fdichte ber Babagogit hangt baher in vielen Buntten genau mit ber Gefchichte ber E. gufammen Bei ben Alten hatten fchon Blato und Ariftoteles eine beutliche Ginficht in die Bichtigfeit ber E.; bei den Neuern hat fich die Theorie der Babagogif in den letten awei Jahrhunderten haup fächlich an ber Frage itber bie Wegenstände und Methoden bes Unterrichts, aber and allmaf

lich bei ber gunehmenben Erkenntnig ihrer Bebeutung in viel weitern Dimenftonen entwidelt. Beil die Wiedererwedung der classischen Studien im 15. und 16. Jahrh. der Anfangspunkt einer neuen geistigen Entwidelung geworden war, fo wurde bas Studium ber claffifchen Sprachen, ber fog. humanismus, ber Mittelpuntt bes bobern Unterrichts. Dagegen erhob fich mit der Pflege der Raturwiffenschaften der fog. Realismus, welcher für die Kenniniß der Dinge und ihrer Gefete gleiche pabagogifche Berechtigung mit ber Renntuig ber alten Sprachen forberte. Auf die eigentliche philos. Grundlage ber E., über welche fcon Montaigne manche ben Formalismus ber Schule überfchreitende Anfichten ausgesprochen hatte, lentte querft ber engl. Philofoph Lode die Aufmerkanteit. Eine große Revolution veranlaßte bann Rouffeau's «Emilo», der das Berdienst hatte, ein verkünsteltes und genußsüchtiges Zeitalter auf das Naturgemäße und Einfache zuruckzuweisen. Auch die Philanthropinisten (f. Philanthropie) haben, wenn fie anch den Ernft ber E. in einem tanbelnden Spiele untergehen zu laffen in Gefahr tamen, boch wohlthatig für die Einficht gewirft, daß aller Einfeitigkeit in der Bahl der Bilbungsmittel gewehrt werben muffe. Bestalozzi's (f. b.) aufopfernde Bemilhungen, welche auf eine gefunde und naturgemäße Methode brangen und das Haus in seine Erzieherrechte und Pflichten wieder einsetten, haben in weiten Rreifen fegensreich fortgewirft. Geit jener Beit ift die Babagogit im ganzen und in ihren einzelnen Theilen vielfach zum Gegenstande der Unterfuchung und Darftellung gemacht worden, und aus ber großen Anzahl ber barauf fich beziehenden beutschen Berte find vorzugeweife zu nennen: Riemeber, a Grundfate ber E. und bes Unterrichts » (3 Bbe., 9. Aufl., Halle 1845); Herbart, «Die allgemeine Babagogit, abgeleitet aus dem Awed ber E.» (Gbtt. 1806); beffelben «Umrif pabagogifcher Borlefungen» (2. Aufl., Gott. 1841); «3. Kant's Babagogit's (herausg. von Rind, Konigsb. 1803); Strumpell, «Die Babagogit ber Philosophen Rant, Fichte, Berbart » (Braunfchw. 1843); Schwarz, «Erziehungelehre » (3 Bbe., 2. Aufl., Epz. 1829); besselben «Lehrbuch der allgemeinen Pabagogit» (4. Aufl., bearbeitet von Curtmann, 2 Bbe., Beibelb. 1843); Grafer, «Divinität, ober bas Princip ber einzig mahren Menschenbilbung» (2 Bbe., 3. Aufl., Hof 1830); Danzel, «Lehrbuch für Bollsschullehrer» (3. Aufl., Stuttg. 1825); Zeller, «Lehren ber Erfahrung» (Bafel 1827); Beneke, «Erziehungs- und Unterrichtelehre» (2 Bbe., 2. Aufl., Berl. 1842); Grafe, aMlgemeine Babagogif" (2 Bbe., Lpz. 1845); afr. Schleiermacher's Erziehungslehre » (herausg. von Blot, Berl. 1842); G. Baur, «Grundzlige ber Erziehungelehre» (Gieg. 1844); Palmer, «Evang. Pädagogit" (3. Aufl., Stuttg. 1864); Wait, «Allgemeine Babagogit" (Braunschw. 1852); Rosentranz, «Die Badagogit als System» (Königsb. 1848); «Hegel's Ansichten über Badagogit» (herausg. von Thaulow, 4 Bbe., Riel 1853 fg.); Lübler, «Grundzüge der E. und Bilbung für bas bentiche Haus» (Hamb. 1865). Das umfassenhite Sammelwerk über alle Theile des Erziehungswesens ist R. A. Schmid's a Enchklopabie des gesammten Erziehungs- und Unterrichtswesens» (Bb. 1-5, Gotha 1859-65).

Efan, b. i. nach 1 Mof. 25, 25 ber Behaarte, auch Chom, b. i. ber Rothe, genannt, nach 1 Mof. 25, so wegen feines Bunfches, von dem rothen Gericht zu effen, war nach der hebr. Ueberlieferung ber Stammvater ber Chomiter, welche fich im Guben von Ranaan in ber Gebirgsgegend Geir festfetten. Der Bericht über ihn im ersten Buch Mosts ift offenbar mit Beziehung auf ben spätern Nationalhaß ber Hebruer gegen bie von E. abstammenden Edomiter ober Idumaer (f. d.) abgefaßt. Die ifrael. Sage muß ihn als ben altern Sohn Isaal's, b. h. bie Edomiter als einen vor ben Ifraeliten in Ranaan eingewanderten hebr. Stamm anertennen, sucht jedoch biefes Zugeständnig badurch unschällich zu machen, daß fie Jakob als feinen Zwillingsbruder bezeichnet, der ichon im Mutterleibe mit ihm gestritten und ihn bei ber Geburt an der Ferse gehalten habe. Sobann wird erzählt, wie er durch Jakob's List um das Recht ber Erftgeburt und um ben baterlichen Segen gebracht worden fei, damit er teinen Borgug por bem Stammbater ber Ifraeliten hatte. Auch die Chen, Die er nachmale mit heidnischen Beibern aus Ranaan einging, werben in der bestimmten Absicht erwähnt, um ihn gegen feinen Bruber Jatob, welcher die Reinheit bes Blutes bewahrt habe, in Nachtheil ju feten. Uebrigens scheinen fich in ber Sage von ben zwei ftreitenden Brildern, ja, wie es scheint, felbst in ben Namen E. (Ufov) und Ifraet alte mytholog. Erinnerungen an zwei feinbliche Brüber zu verbergen, welche vielleicht auf bem Rampfe eines boppelten Sonnengottes, bes milben und freundlichen Frühlingssonnengottes und bes alles im verzehrenden Brande ausborrenden Commerfonnengottes, beruhen.

Escabre, f. Gefdwader.

Escadron (frang.) ober Schmabr Deißt bie Brundabtheilung (tattifche Einheit) ber

Cavalerie. Sie muß so start sein, daß sie selbständig verwendet, aber nicht zu start, damit sie noch von Einem commandirt und beaufsichtigt werden kann. Die Ariegsersahrung hat die Stadt von 120—180 Pserden als die passendste ergeben. Die E. wird von einem Rittmeister commandirt und gewöhnlich in vier Züge abgetheilt, welche von Ofsizieren geführt werden. Letzuchalten und attaktiren bei den meisten Armeen vor der Fronte, bei einigen im Gliede. Die Zahl der E., welche ein Cavalerieregiment bilden, ist in den Heeren verschieden: vier, sechs oder acht; wo mehr als vier, wird das Regiment noch in Divisionen zu zwei E. getheilt. Im 16. Jahrt., als die neuern militärischen Benennungen entstanden, hieß Squadron, Escuadron, Geschwader (vom lat. quadra) überhaupt jeder Streithaufe, Fußvolk oder Reiter, von seiner rechtwinkligen Ausstellung. Später wurde E. nur bei der Cavalerie gebraucht.

Escalade (frang.; vom mittellat. scalare, ersteigen) heißt die Ersteigung von Mauern ober mit Mauerwerk bekleideten Festungswällen durch Sturmleitern. Bei gutstankirten Berken und einem wachsamen Bertheidiger ist ein folcher Angriff fast unausstührbar, daher kann er nur als Ueberfall unternommen werden, wirkt dann aber verwirrend und oft entmuthigend auf

die Befatung.

944

Escarpe (frang.) heißt in ber Befestigungstunst die innere Böschung des Grabens. Um biese schwerer ersteiglich zu machen, wird sie bei Festungen, wenn der Graben trocken, gewöhnelich mit einer Mauer besteidet, die häusig durch einen dahinterliegenden Gang oder Kasematten zur Bertheibigung eingerichtet ist. Bei prodisorischen Befesigungen wendet man statt dessen zuweilen eine Holzbesteidung an. Bei Feldbefestigungen dagegen beguügt man sich mit der

Anbringung von Paliffaben am Fuße ober von Sturmpfahlen auf der Berme.

Eschatologie heißt in der kirchlichen Dogmatik die Lehre von den fog. letten Dingen. Die kirchlichen Lehrer pflegten alles, was man zu den künftigen Schicksalen nicht blos der eingelnen Menfchen von ihrem Tobe an, fondern auch ber gesammten Belt und Menschheit in der fünftigen Beltperiode der Bollendung rechnete, mit dem Ausdrucke Lette Dinge zu tezeichnen, lat. res novissimae, d. h. ultimae, wofür man das griech. Wort Eschatologia ans wendete. Schon altere Dogmatiker erkannten bie Unzwedmäßigkeit biefes Ausbruck für Bustände und Berhältniffe, die nur abstract betrachtet werden konnen, und wählten statt bes Worte E. die richtigere Bezeichnung: die Bollendung ber Erlöfung, oder einen ahnlichen Ausbruck. Auch über die Theile, welche die E. in fich enthalten foll, ftimmen die Anfichten ber Dogmatiker nicht überein. Manche nahmen nur drei Theile an (Auferstehung, Gericht, Beranderung der Erde); andere vier (Tod, Auferstehung, Gericht, Ende der Welt); andere fünf, indem fie zu ben genannten noch bie emige Geligfeit und Berbammniß fügten, ober fie fo angaben: pon: Tobe, von der Bieberkunft Chrifti, von der Auferstehung, vom Gerichte, von der Geligkeit und Berbamuniß; noch andere feche, indem fie die beiden letten Artitel trennten. Dandi: Dogmatifer behandelten einzelne Theile auch besonders, namentlich beim fog. königl. Amte Chrifti. Schleiermacher behandelte bie E. unter bem Namen prophetischer Lehrstude, weld: keine eigentlichen Glaubensfätze seien, da sie nicht auf frommer Erfahrung beruhten, und wics die Widersprüche auf, in welche die Borftellung sich nothwendig bei Erörterung diefer Gegenftanbe verwidle. Der Rationalismus fuchte wenigstens alle finnlichen Borftellungen abzustreis fen, indem er fich einfach au die hoffnung perfonlicher Unsterblichkeit hielt. Die begel'ich: Schule bestritt auch diese und fuchte bas Unenbliche im Enblichen, das Ewige im Zeitlichen als lebendige Gegenwart zu ergreifen. Die moderne theistische Speculation (Fichte, Beiße u. a.) hat die leibliche Fortdauer der Individuen neu zu begründen versucht und auf die E. wieder großes Bewicht gelegt, worauf bie moderne Strenggläubigfeit fich mit gang besonderer Borliebe der Ausmalung der eschatologischen Erwartungen zugewendet hat.

Esche (Fraxinus), schon ben Alten bekannte Baumgattung aus der 23. Rlasse des Linne's schen Systems, welche gewöhnlich zur Familie der Oleaceen gerechnet wird, besser aber mit einigen andern erotischen Gattungen eine eigene Familie (Fraxincen) bildet, besteht aus meist in Europa und Nordamerika heimischen Bäumen mit gegenständigen, unpaarig gesiederten Blütetern und zweihäusigen oder polygamischen, hüllenlosen, blos auf die Geschlechtsorgane reducirten Blüten. Die männlichen sind aus zwei Staubgesähen, die Bwitterblüten aus einem Stempel und zwei Staubgesähen zusammengeset, die weiblichen haben nur einen Stempel. Die Blütezzeit fällt in den Frühling vor dem Laubausbruch, wo die meist schwazzlich gefärdten Blüten im Büschel oder Nispen gestellt erscheinen; aus den Stempeln entwicklt sich eine einsamige Schließfrucht mit langem, lanzettsormigem, sederartigem Flügel. Unter den enrop. Eschenarten ist die gemeine E. (F. excelsior L.) die wichtigste. Die bekannte Baum, welcher sich in fast ganz

Suropa (ben hohen Norden und äußersten Süden ausgenommen) und einem großen Theil bes 22ordl. Affen wild findet, erreicht binnen 100 3. oft eine Bohe von 120 und einen Durchmeffer won 4-6 F. und gehört zu ben nutbarften Golgarten. Ihr weißes, gabes, hartes Bolg ift von Bagnern, Tifchlern und Drechslern febr gesucht und fteht bezüglich ber Brenntraft bem Rothbuchenholz ziemlich gleich. Die Rinde wird jum Schwarg- und Blaufurben benutt, mar friiher auch ale Mittel gegen Bechfelfieber, Bafferfucht und Burmer in medic. Gebrauch; bie Blätter geben ein gutes Futter für das Bieh. Die schlanten, gaben Stocklohden find von jeher Bu Langenfchaften berwendet worden, weshalb man auch die E. im Mittelalter in den Um-gebungen der Ritterburgen anbaute. Daher findet man noch jest alte E. fo häufig bei Burgruinen. Jüngere Stocklohben benutt man zu Beitschenftoden. Die E. eignet fich wegen ihrer fchonen Belaubung und ihres tuhlen Schattens auch ausnehmend zum Bierbaum in Garten und Bartanlagen. Die Gartentunft hat verschiebene Barietäten hervorgebracht. Am befannteften ift die Sangeefche, beren man fich allgemein zu Lauben bedient. Andere, minder haufige Abarten find die Blutefche (var. purpurascens) mit rother, die Goldefche (var. aurea) mit gelber Rinde, bie frausblätterige (var. crispa) mit buntelgrünen, am Rande gefraufelten Fiederblättchen. Die merkvitrbigste, auch wild vorkommende Barietät ist die ein fachblätter i g e E. (var. monophylla ober simplicifolia), welche nur einfache, eiförmige Blätter besitt. Die G. liebt einen humofen, frifchen, felbst feuchten Boben, gebeiht dager am besten an Ufern von Bachen, Fluffen und Teichen. Sie eignet fich jum Dberholz im Mittelwalbe, fonft jum Nieberwald- und Ropfholzbetrieb vortrefflich. Als waldbildender Baum tritt die E. nirgends auf, bagegen findet man fie in Laubwäldern, namentlich unter Rothbuchen auf feuchtem Boden häufig vereinzelt ober horstweise eingesprengt. In der Jugend bat fie von Spatfroften und Berbanımung durch hohen Graswuchs viel zu leiden, auch ist fie gegen dunkeln Schatten und grelles Licht empfindlich. Später wird fie oft durch hirsche, Rebe und Weidevieh so beschädigt, daß fie eingeht. Ihre Blätter bienen ber fpanischen Fliege (Lytta vosicatoria) ale hauptnahrung. Die füdeurop. Efchenarten find meift zu gartlich, um in Deutschland angebaut werben zu konnen, bagegen vertragen mehrere ber norbameritanischen E. unfer Rlima gang gut. Diefelben unterfcheiben fich von ber gemeinen E. burch die gestielten Fiederblattchen. Bur Efchengattung wird gewöhnlich auch die Blumenesche ober Orme, auch Mannaesche genannt (F. Ornus L.) gerechnet. Doch unterscheidet fich dieser in Subeuropa und bem Drient wildwachsende Baum von allen übrigen E. baburch, bag er lauter Zwitterbluten mit gangem Relch und weißer, vierblätteriger Blumenkrone befint, welche erft nach bem Laubausbruch erscheinen, endständige Straufe bilben und fehr angenehm buften. Mond erhob beshalb biefen Baum zu einer eigenen Gattung (Ornus europaea). Er wird bei une häufig ale Zierbaum cultivirt und nicht Leicht über 30 f. boch. Derfelbe liefert bas Efchenmanna, welches in gelblichen ober weiß-Lichen Körnern (Manna in lacrimis), rinnenförmigen Platten (Manna canollata) und in fleberigen Maffen (Manna communis, Siciliana) in ben Handel tommt und als abführendes Mittel medic. Anwendung findet. Diefes juderreiche, aber tragend fchmedende Product ift ber eingetrodnete Saft ber Rinde und jungen Zweige, ben man durch Ginschnitte namentlich in Sicilien gewinnt. Er quillt auch von felbst infolge ber Stiche einer ber Mannaefche eigenen, großen Cicabe (Cicada Orni) hervor.

Eichenbach (Bolfram von), f. Wolfram von Efchenbach.

Sichenburg (Joh. Joachim), ausgezeichneter bentscher Literator, geb. 1. Dec. 1743 au hamburg, erhielt seine erste Bildung auf bem basigen Johanneum, studirte zu Leipzig und tam später burch Berwendung bes Abts Jerusalem nach Braunschweig, wo er in ber Folge die Prosessie und Lam Carolinum erhielt, zum Geh. Justigrath und Senior des Cyriacusstists ernannt wurde und 29. Febr. 1820 starb. Deutschland verdankt ihm die nähere Bekanntschaft der vorzüglichsten engl. Schriftsteller im Gebiete der Aesthetik, wie z. B. Brown's, Webb's, Burney's, Priestley's und Hurd's, die von ihm übersetzt und mit Anmerkungen begleitet wurden. Auch sodrete er durch Berichte über die bemerkenswertheften Erscheinungen in der engl. Literatur in Deutschland die Anerkenntniß dieser Geistesschätze. Noch größeres Berdienst erward er sich burch seine Uebertragung von Shakspeare's «Theatralischen Werken» (14 Bbe., Zür. 1775 — 87) und «Schauspielen» (12 Bbe., Zür. 1798—1806). Wenn schon hierin nicht der erste, indem Wieland bereits vor ihm dasselbe begonnen hatte, so blied seiner Uebersetzung doch lange das Verdienst, die vollständigste zu sein; anch wird ste noch immer geschätzt, obschon ihr der Schmud der Metrit und die wörtliche Gmanigkeit abgehen. Ausgerdem wirkte E. nicht undes

Digitized by Google

deutend durch seinen «Entwurf einer Theorie und Literatur der schönen Wissenschaften» (5. Aust, von Pinder, Berl. 1886) und die «Beispielsammlung zur Theorie und Literatur der schönen Wissenschaften» (5 Bde., Berl. 1788—95), durch sein «Lehrbuch der Wissenschaftenber (7. Aust., Berl. 1825), das «Handbuch der classischen Literatur» (8. Aust., von Litte, Berl. 1837), seine «Denkmäler altbeutscher Dichtkunft» (Brem. 1799) und durch die Ausgaben ist

Boner, Burtarb Balbis und anberer Dichter.

Efchenmaper (Rarl Abolf), Philosoph und Naturforscher, geb. 4. Juli 1768 ju Reumburg im Burtembergijchen, wurde 1811 außerord. Professor ber Philosophie und Debien in Titbingen und 1818 orbentlicher ber prattifchen Philosophie baselbft. 1836 gog er fich in ben Privatftand zurlick und lebte feitbem zu Kirchheim unter Ted, wo er 17. Rov. 1852 flarb. Dm ersten Anstoß zu der Richtung, die E. später in der Behandlung der Naturwissenschen einzeschlagen, erhielt er burch Rielmayr in Stuttgart. Seine Philosophie läßt fich auf die Rauffche Naturmetaphhfit zuritäführen. Auch von Schelling, der fich am Ende des vorigen Jahrhundens in verwandten Richtungen bewegte, gewann E. viele fpeculative Anregungen für bie bohm Auffassung der Naturwissenschaft, ohne jedoch an der absoluten Identitätslehre desselbentheilpenehmen. Bielmehr unterichieb fich feine Raturphilosophie mefentlich baburch von ber Schelling'fchen, daß er oberhalb und außer ber fpeculativen Biffenschaft ein für biefe unerrachbure Gebiet einer unmittelbaren göttlichen Offenbarung annahm. G. war ein überaus fruchtbart Schriftsteller. Unter seinen gablreichen Schriften verdienen Erwähnung : «Saue aus der Raturmetaphyfit » (Erl. 1797); «Berfuch, die Gefete magnetifcher Ericheinungen aus Gaten ber Raturmetaphyfit zu entwickeln» (Tib. 1798); «Die Bhilofophie in ihrem Uebergange zur Richtphilosophie» (Erl. 1803); Bersuch, Die scheinbare Magie des thierischen Magnetismus aus physiol. und pfychischen Gefeten zu erklaren» (Tib. 1816); «System ber Moralphilosophis (Stuttg. 1818); «Normalrecht» (2 Bbe., Stuttg. 1819—20); «Phychologie in drei Theilm, als empirifche, reine, angewandte» (Stuttg. 1817, 2. Aufl. 1822); «Religionsphilosophilo (3 Bde., Tilb. 1818—24). Die hinneigung zu einem religiöfen und naturphilof. Myficie mus, die sich in diesen Schriften mehr oder weniger darlegt, hat sich später bei ihm mig gesteigert und theils in einer heftigen Polemit gegen die Hegel'sche Schule, theils in einer afriga Theilnahme und wiederholten Bertheidigung der feit der Seherin von Prevorst fich immer mit häufenden Geistererscheinungen geaußert. Hierher gehören seine Schriften: «Die hegeliche Religionsphilosophie verglichen mit dem christl. Brincipe» (Tib. 1834); «Der Ischariotismus unferer Tage" (Bb. 1, Tib. 1835), gegen «Das Leben Jefu» von Strauf gerichtt, auf welchen Angriff Strauf in feinen Begenichriften fehr nachbrudlich antwortete; Conflit mie fchen Simmel und Bolle, an bem Damon eines befeffenen Dabchens beobachtet. (Tib. 1837); «Charafteriftit bes Unglaubens, Balbglaubens und Bollglaubens» (Tüb. 1838). Gein Steben, ben Gebieten ber brei Ibeen Bahrheit, Schönheit und Tugend bas Beilige als Offenberum und Transfrendenz überzuordnen, zeigte fich vorzuglich bentlich in ben Schriften: Grundif der Naturphilosophie» (Tub. 1832); «Grundzüge der driftl. Philosophie» (Bafel 1840); «Drganon bes Chriftenthums» (Stutig. 1843); «Sechs Berioden ber driftl. Rirdes (Delle. 1851); «Betrachtungen über ben phyfifchen Beltbau» (Beilbr. 1852).

## Verzeichniß

## ber im fünften Bande enthaltenen Artitel.

Dampier (William). 1. Dampierre (Auguste Benri Marie Darbanellen. 42. Bicot, Marquis be). 1. Dan. 2. Dana (James Dwight). 2. Danaë, f. Afrifine. Danaë (Blanet). 2. Danaer. 3. Danaiben, f. Danans. Danafil. 3. Danaus. 3. Dancarville (Bierre François Sugues). 4. Dancourt (Florent Carton). 4. Danbin. 4. Danbolo (Familie; Enrico; Giovanni; Francesco; Andrea; Silvestro; Girolamo; Bincenzo; Tullio). 4. Dandy. 5. Danebrog Drben. 5. Danemart. 5. Danewert. 20. Danhaufer (Jofeph). 20. Daniel (Brophet). 20. Daniel (Gabriel). 21. Daniel (Samuel). 21. Daniel Stern, J. Agoult (Marie Catherine Sophie de Flavigny, Grafin d'). Daniels (Mexanber Joseph Mons Reinhardt von). 22. Danilo, f. Njegofch. Danische Sprache, Literatur und Runft. 22. Dantopfer, f. Opfer. Danneder (Joh. Beinr. von) 28. Dannemora. 29. Danner (Luife Chriftine, Grafin bon). 29. Dantan (Jean Pierre). 30. Dante Alighieri. 30. Dantiscus (Joh.). 83. Danton (Georges). 83. Dang (Joh. Eraugott Leberecht; Beinrich Memilius Anguft). 34. Danzel (Theobor Bilh.) 85. Danzig. 35. Daphne (Rhmphe). 39. Daphne (Planet). 39. Daphne. 39. Daphnis. 40. Daponte (Jacopo), f. Baffano. Daponte (Lorenzo). 40. Dappenthal. 41. D'Arcet (Jean Pierre Jos.; Felix).

Darbanariat. 41. Dares. 42. Darfor. 43. Darien. 44. Darius (I., II., III.). 44. Darlehn. 45. Darlehnetaffen. 46. Darlington. 46. Darm. 46. Darmftadt. 47. Darre. 48. D'Arreft, f. Arreft (Beinr, Lub-wig b'). Darrfucht. 48. Darftellung. 49. Dartford. 49. Dartmouth. 49. Daru (Bierre Antoine Bruno, Graf; Rapoléon, Graf). 49. Darmin (Erasmus). 50. Darmin (Charles Robert). 50. Dafchtow (Katharina Romanowna, Fürstin). 51. Daffelfliege, f. Biesfliegen. Dafpurus. 51. Dataria. 51. Dati (Carlo). 52. Datisca. 52. Dativ. 52. Dattelpalme. 52. Datum. 53. Datura. 53. Daub (Rarl). 54. Daubigny (Charles François). 54. Dauletabad. 55. Daumas (Meldior Jofeph Eugène). 55. Daumer (Georg Friebr.). 56. Daumier (Honore). 56. Daun (Gefchlecht; Birich Philipp Lorenz von). 57. Daun (Leop. Jof. Maria, Reichegraf von). 57. Daunon (Bierre Claube François). 58. Dauphin. 59. Dauphine. 59. Daupyme. Du.
Daurien, f. Transbaikalien.
Dankenberg (Joh. Michael). 59.
David (König). 60.
David (Félicien). 61.
David (Ferbinand). 62.
David (Jacques Cours). 62.
David (Pierre Jean). 63.
David (Puerstia Maria: Mara Davidson (Lucretia Maria; Margaret Miller). 64.

Davibson (Samuel). 64. Davila (Enrico Caterino). 65. Davis (Jefferson). 65. Davis (John). 66. Davous (Louis Ricolas). 66. Davon (Sir Humphry). 67. Dawison (Bogumil). 67. Dampbom (Denis Bafiljewitich). 68. Day. 69. Dayat. 69. Déat (Franz). 70. Deal. 71. Debatte. 72. Debet; Debitor; Debit; Debitiren ; Debitmaffe. 72. Deborah. 72. Debouche; Debouchiren. 72. Debreegin. 72. Debiit. 73. Decamps (Alexandre). 73. Decandolle (Augustin Byramus; Alphonfe Louis Bierre Byramus). 74. Decatiren. 74. Decazes (Elie, Bergog von; Louis Charles Elie Amanien). 75. Decebalus. 75. December. 76. Decembiri. 76. Dechamps (Abolphe; Bictor). 76. Dechant, f. Detan. Decharge. 77. Dechiffrirtunft, f. Chiffrir- und Dechiffrirtunft. Decimalbruch. 77. Decimalfuftem. 78. Decimiren. 79. Decision; Decisivrescript; Deci-sum; Decisivstimme. 79. Decius. 79. Ded. 80. Dede und Dedenmalerei, f. Blafonb. Deden (Freiherr Karl Klaus von ber). 80. Decter (Rarl von). 81 Dedfarben. 81. Dedflügler, f. Coleopteren. Dedung. 81. Declamation. 82. Declaration. 83. Declaration of Right. 83. Declination. 88. Decoct. 83. Decoration; Decorationsmalerei. 88.

Decrescendo, f. Crescendo. Decret. 84. Decretalen; Decretiften. 84. Decumatifche Meder. 85. Decurio. 85. Debeder (Bierre Jacques Franç.). Debefind (Friebrich; Ronftantin Christian). 86. Dedication. 86. Deduction. 86. Defectivum. 86. Defenfion, Defenfor, f. Berthei-bigung (juriftifch). Defenfive; Defenfivlinien; Defenfivtafematten; Defenfivtafernen; Defensivmaffen. 86. Defensor fidei. 87. Deficit. 87. Defile; Defilegefechte. 87. Definiren. 88. Defoe (Daniel). 88. Deformitaten. 88. Defraubation. 89. Degen. 89. Degeneration, f. Ausarten. Degenfelb (Geschlecht; Christoph Martin von; Maria Susanna Lonfa, Raugrafin von; Chri-ftoph Martin, Graf von D.-Schonburg; Chriftoph, Graf S. D.-Schonburg; Ferbinand, Graf von; Sötz, Graf von; Sötz, Graf von; Heibrich Christoph, Graf von D.-Schonburg; August Franz Joh. Christoph, Graf von D.-Schonburg; August Granz Granz von D.-Schonburg; August Von D. Schonburg; August Von D. Schonb Schonburg; Alfreb, Freihert bon). 89. Deger (Ernft). 90. Degérando (Jos. Marie, Baron). Deggenborf. 91. Degradation. 91. Dehn (Giegfried Bith.). 91. Dehnbarteit, 92. Dehortatorien, f. Avocatorien. Dei. 92. Deich. 92. Deibesheim. 93. Dei gratia. 93. Deinhardstein (Joh. Lubw.). 93. Deiphobe. 94. Deiphobus. 94. Deismus. 94. Deiften. 94. Deifter. 94. Dejanira. 94. Dejazet (Bauline Birginie). 95. Dejean (Pierre François Aimé Aug., Graf; Jean François Aimé, Graf). 95. Déjeûner. 96. Dejotarus. 96. Dela; Delabit; Delagon; Delago-nalgahlen; Deca; Decabe. 96. Detan, f. Oftindien. Detan. 96. Deten (Agathe). 97. Detter (Jeremias be). 97.

De La Beche (Gir Benry Thomas). Delaborbe (Benri François Graf). Delacroix (Ferbinand Bictor Eugène). 98. Delambre (Jean Josephe). 99. Delaroche (Baul). 100. Delatores. 101. Delavigne (Bean François Cafi-mir; Germain). 101. Delaware (Fluß). 102. Delaware (Staat). 102. Delbrud (Joh. Friedr. Ferdinand; 30h. Friedr. Gottlieb; Rudolf; Gottlieb). 102. Delcrebere. 103. Delegation (geographisch). 103. Delegation (juriftifch). 103. Delfino. 103. Delft. 104. Delfzyl. 104. Delhi. 104. Delictum. 106. Delila. 106. Delille (Jacques). 106. Delirium; Delirium tremens. 107. Delifches Broblem. 108. Deliele (Guillaume; Josephe Dicolas; Simon Claude; Louis; Claube). 108. Delitsich (Franz). 109. Delius (Rifolaus). 109. Delmenhorft. 109. Delolme (Bean Louis). 110. Delorme (Marion). 110. Delorme (Bhilibert). 110. Delos. 111. Delphi. 111. Delphin. 113. Delphinium. 113. Delta. 114. Deluc (Jean André). 115. Demagog. 115. Demarcationelinie. 117. Dembinfli (Beinrich). 117. Demerara. 118. Demeter, f. Ceres. Demetrius Boliorfetes. 118. Demetrius Phalereus. 119. Demetrius (ruff. Großfürsten); falsche Demetrier. 119. Demidow (Rifita; Afinfij; Grigorij; Profopij; Riftia; Baul Grigorjewitfd; Rifolaj Rifti-titfd; Baul; Anatoli). 120. Demi-Monde. 121. Demiurg. 121. Demme (Derm. Chriftoph Gottfr.; Bilhelm Lubwig; Bermann; Demmin. 122. Demoifelle, f. Dame. Demofratie. 123. Demofrit. 127. Demonstration, 127. Demontiren. 127. Demos. 127.

Demofthenes. 128. Demotische Schrift, f. Hiersglyphen. Demuth. 129. Denar. 129. Denbigh. 130. Denbera. 131. Denbermonde : 131. Denbriten. 132. Dendrolithen. 132. Denham (Sir John). 132. Denina (Carlo). 132. Denis (30h. Michael Cosmus). 132. Denfen. 133. Dentmunge, f. Medaille. Dentübungen. 133. Denner (Balthafar). 133. Denner (Johann Chriftoph). 134. Dennewis. 134. Denon (Dominique Bivant, Beron). 135. Dent. 135. Denunciation. 135. Departement. 136. Depefchen. 136. Deployement. 136. Deponene. 136. Deportation. 136. Deposition. 137. Depot. 138. Depping (Georg Bernh.). 138. Depression. 138. Deptiord. 138. Deputation und Deputirte. 139. Derbent. 189. Derby (Graffchaft; Stadt). 139. Derby (Ebward Geoffrey Smith Stanley, Graf von). 140. Derefer (Ant. Thabbaus). 142 Derfflinger (Georg, Reichefreiherr von). 142. Derivation, f. Ableitung. Derivationsrechnung. 142. Derogation. 143. Derfhawin (Gawril Romanowitth). 148. Dermijd. 143. Defair be Bongoux (Louis Charles Unt.). 143. Default (Bierre Jos.). 144. Descartes (René). 144. Defcenbenten. 145. Defertion. 146. Defege (Raymond, Graf). 146. Desfontaines (Pierre François Bundot; René Louiche). 146. Deshoulières (Antoinette; Antoinette Therefe). 146. Defignation. 147 Desinfection. 147. Desmodium. 148. Desmoulins (Bénoit Camific). 148. Desnitstij (Michail). 149. Desnopers (Auguste Gasparb Louis Boucher, Baron). 149. Defor (Chuard). 149. Desorpoation. 150.

Despot, Despotismus. 150. Deffatin. 151. Deffau. 151. Deffert. 151. Deffewffy (Abelsgefclecht; 30-feph, Graf; Aurel, Graf; Emil, Graf; Marcell, Graf). 152. Deffi. 152. Deffoir (Lubw.; Ferbinanb). 152. Deffolles (Jean Jof. Baul Augu-ftin, Marquis). 153. Destillation. 164. Destouches (Philippe Réricault). Defiutt be Tracy (Antoine Louis Claube, Graf; Antoine Cefar Bictor, Graf; Marie, Grafin). Detachement ; Detachirte Berte. 156. Detail. 156. Determination. 156. Determinismus. 156. Detmolb (Stadt). 157.
Detmolb (Joh. Hermann). 157.
Detonation. 157.
Detoniren. 158.
Detroit. 158.
Dialoniffinn
Detroit. 158.
Dialoniffinn
Detroit. 158. Dettingen. 158. Deukalion. 158. Deus ex machina. 158. Deut. 158. Deuteronomion. 159. Dentich. 159. Deutich - Altenburg. 159. Deutschlatholiten. 160. Deutschland (geographisch-fatiftisch). 165. Deutschland (geschichtlich). 185. Deutscher Befreiungetrieg, f. Ruffifch Deutscher Krieg. Deutscher Bund und Bunbestag, f. Deutschland (geographifch-**Patistisch**). Dentiche Bunbesfeftungen, f.Bunbesiestungen. Deutsche Eisenbahnen. 244. Deutiche Runft. 246. Deutsche Literatur. 251. Deutsches Meer, f. Rordsee. Deutsche Mundarten. 282. Deutiche Mufit. 286. Deutiche Muthologie. 290. Dentiche Philologie, f. Deutsche Sprache. Deutsche Philosophie. 292. Deutiches Recht. 295. Deutiches Reich. 299. Deutiche Ritter. 300. Deutsche Sprache. 301. Deutsches Theater. 818.
Deutscher Zollverein, s. Zoll- Dictamnus. 345.
Dictator 846. Deut. 320. Deutzia. 320. Devalvation. 320. Devaur (Baul Louis Ifibor). 821. Dibastalien. 347. Deventer. 322. Devise, 822.

÷

¢

Devolution. 322. Devonisches Suftem. 323. Devonport. 323. Devonshire (Graffchaft). 323. Devonshire (Grafen und Bergoge bon). 324. Devotion. 325. Devrient (Ludwig). 325. Devrient (Karl Aug.; Friedrich; Philipp Eduard; Otto). 326. De Bette (Wilhelm Martin Leberchit). 327. Derippus (B. Berennius). 328. Dertrin. 828. Dhawalagiri, f. Himalaja Diabas. 328. Diabetes. 328. Diadem. 329. Diabochen. 329. Diagnofe. 329. Diagonale. 380. Diagoras. 330. Diagramm. 330. Diatauftifche Linien. 330. Diakonen. 381. Diakoniffinnen. 381. Diakett. 381. Dialettit. 333. Dialog. 333. Diamagnetiemus. 834. Diamant. 334. Diamant. 502.
Diamante (Juan Bautifta). 836.
Diameter, f. Durchmeffer.
Diana (Göttin). 836.
Diana (Planet). 837.
Diaphan. 837. Diaphora. 337. Diarbetr. 837. Diarefie. 338. Diafpora. 339. Diaftafe. 339. Diaftole. 339. Diat. 339. Diaten. 341. Diatherman. 341. Diatonifc. 342. Diatribe. 842. Diaz (Bartolommeo). 342. Dibbin (Charles; Thomas). 342. Dibbin (Thomas Frognall). 342. Dickarchus. 343. Dicafterium. 343. Dichroit. 343. Dichtigleit. 348. Dichttunft, f. Boefie. Dictens (Charles). 344. Didhauter. 345. Diction. 846. Dibattif. 846. Diffession. 366. Dibattifce Boefle, f. Lehrgebicht. Diffusion. 366. Diberot (Denie). 347. Dido. 848.

Dibot (François; François Ambroise; Pierre Franç.; Pierre; Jules; Firmin; Henri; D. Saint-Léger; D. Jenne; Ambroise Firmin; Haul; Mired Firmin). 348.
Dibron (Abolphe Napoléon). 349.
Dibnm. 350. Didymus. 350. Die; Saint-Dié. 850. Diebitsch-Saballanstij (Hans Karl Frieder. Ant. von Diebitschifch und Rarben, Graf). 350. Diebsinseln, s. Ladronen. Diebstahl. 351. Diefenbach (Lorenz). 352. Dieffenbach (Joh. Friebr.; Ernft). 352. Diego Robriguez. 359. Diel (Aug. Friedr. Abrian). 353. Dienenbe Brüber. 354. Dienstag. 354. Dienftboten, f. Gefinbe. Dienftmanninftitute. 354. Diepenbed (Abraham von). 354. Diepenbrod (Meldior, Freiherr von). 355. Diepholz. 355. Dieppe. 355. Dieringer (Franz Laver). 356. Diervilla. 357. Dies. 357. Dies irae. 357. Dieffenhofen. 357. Dieft. 358. Diefterweg (Friedr. Abolf Bith.; Bilhelm Abolf). 358. Dieterici (Rarl Friedrich Bilh.). Diarrhoe, s. Durchfall.
Dias (Antonio Gonçalves). 388.
Diaspora. 389.
Diaspora. 389.
Dietrich (Christian Bilh. Ernst). Dietrich ber Bebrungte. 360. Dietrich von Bern. 361. Dietrichstein (Geschlecht; Sigismund von; Abam von; Franz von; Hürft Franz Joseph von; Graf Moriy von). 361. Dietsch (Johann Ifrael; Johann Christoph; Barbara Regina; Margaretha Barbara; Susanna Maria). 362. Dietich (heinrich Rubolf), 362. Diets (Stabt). 363. Diets (Febor). 368. Dies (Friebr. Chriftian). 364. Diegmann. 364. Diffamation. 365. Differentialrechnung. 365. Differentialzölle. 365. Differeng. 366. Differenggefchaft. 366. Digeften. 867. Digeftion. 367. Digitalis, f. Fingerhut.

Digne. 367. Dignitare. 368. Digreffion. 368. Dijon. 368. Dife. 369. Difotulebonen. 369. Dittys. 370. Dilation. 370. Dilemma. 370. Dilettant. 370. Dille (Gir Charles Bentworth). Dirfchau. 395. 870. Dill, f. Anethum. Dillenburg. 371. Dillingen. 371. Dillmann (Chriftian Friedr. Mu- Difentis. 397. guft). 372. Dilubium. 372. Dimenfion. 373. Diminutivum. 873. Dimorphie. 374. Dinan. 374. Dinant. 374. Dinarchus. 375. Dindorf (Wilh.; Lubwig). 875. Ding (philosophisch). 375. Ding (Gerichisversammlung). 376. Dingelftedt (Frang). 376. Diffenters. 402. Dingliches Recht, f. Sachenrecht. Diffibenten. 403. Dingo. 377. Dintel. 377. Dinkelsbühl. 378. Dinornis. 378. Dinotherium. 378. Dinter (Guftav Friedr.). 378. Dio (Chrysoftomus). 379. Dio Caffius. 379. Diocefe; Diocefan. 380. Diocletianus (Cajus Aurelius Balerius). 380. Dioborus. 381. Diogenes (von Apollonia), 381. Diu, 408. Diogenes (aus Sinope), 381. Divan, 40 Diogenes (Laërtius), 382. Divergenz. Diverfion. Dion. 382. Dionaea, 382. Dionyfius (ber Aeltere). 383. Dionyflus (ber Jungere). 883. Dionyfius (von Salifarnaß). 384. Dionyfius (Areopagita). 384. Dionyfius Exiguus. 385. Dionufius Beriegetes. 385. Dionufos, f. Bacchus. Diophantus. 385. Diopterlinial. 385. Dioptril. 385. Diorama. 385. Diorit, 386. Dioscorea. 386. Diostorides. 386. Dioeturen. 387. Diosma L. 387. Diospyros. 387. Diphiheritie. 388. Diphthong. 388. Diplom. 388. Diplomatie. 389.

Diplomatil. 390. Dipobie. 391. Dippel (Joh. Konr.). 391. Diptam, f. Dictamnus. Dipteren. 392. Dipteryx. 392. Diptycjon. 392. Directorium. 398. Dirichlet (Beter Guftav Lejenne). Dobo. 419. Discant, f. Sopran. Disciplin. 396. Disciplinargewalt. 396. Disconto. 397. Disjunction. 397. Dietus. 398. Diemembration. 398. Disparat. 399. Dispensation. 399. Disperfion. 399. Disposition. 399. Disputa. 400. Disputation. 401. D'Israeli (Haac). 401. D'Israeli (Benjamin). 401. Diffenters. 402. Diffonang. 403. Diftangmeffer. 404. Diftel. 404. Difteli (Martin). 405. Diftelorden. 405. Difticon. 405. Diftomen. 405. Dithmarichen. 406. Dithyrambus. 407. Ditters von Dittersborf (Rart). Dolman. 435. Divan. 408. Divergenz. 408. Diverfion. 408. Divibende. 409. Divination. 409. Divifion (mathematifc). 409. Divifionar; Divifionefculen. 409. Diron (Billiam Bepworth). 410. Dominante. 440. Dizier. 410. Dlugosz (Jan). 410. Dominica. 441. Dominicaner. 441. witsch). 411. Dmitriem (Iman Imanowitich). Domino (Spiel). 442. Dnjepr. 411. Dnjeftr. 412. Dobberan. 412. Döbel. 413. Döbereiner (Joh. Bolfgang). 418. Dobota. 413. Döbrenten (Gabr.). 414. Dobrowsti (Joseph). 414. Dobrudicha. 415. Dods. 415. Doctor, 416.

Doctrin. 417. Document. 417. Dobb (William). 417. Dodecatheon. 418. Dobela; Dobelaebralzablen; Dobekagon; Dobekagonalzahlen; Dobekabil. 418. Döberlein (Lubwig). 419. Do**bo**na. 420. Dodwell (Benry; Thereje). 420. Does (3at. van ber; Simon van ber). 420. Doge. 420. Doggen. 422. Dogma. 422. Dogmatil. 423. Dogmengeschichte. 426. Dobie. 427. Dohm (Chriftian Konrad Bilb. Dispenfatorium, f. Bharmatopoe. Dohna (Dynaftengefchlecht). 428. Doteten. 429. Dolfum. 430. Dold, 430. Dolct (Carlo). 430. Dolbe. 431. Dolbengewächfe. 481. Dole. 481. Dolerit, 431. Dissolving Views, f. Rebelbilber. Doles (Johann Friedr.). 432. Dolgorutij (Familie). 432. Doll (Friebr. Billy.; 30h. Beit). 433. Dollar. 433. Dollart. **434**. Dollinger (Ignaz). 434. Döllinger (Joh. Joj. Ignaz). 434. Dollond (John; Beter; Beter; John; George). 435. Dolmen. 485. Dolomieu (Déobat Guy Silvain Tancrèbe Gratet be). 436. Dolomit, 436. Dolus. 437. Dont. 437. Domanen. 437. Dombrowfti (3an henryt). 439. Domenichino. 440. Domicil. 440. Domingo, f. San-Domingo. Domino (Mantel). 442. Domitianus (Titus Flavins). 443. Dömit. 444. Domiapitel. 444. Domo d'Offola. 444. Dompfaffe, f. Gimpel. Domremy -la - Bucelle. 445. Domidulen. 445. Don (Eitel). 445. Don (Strom). 445. Donatello. 446. Donatiften 446. Donativgelber. 446.

Donatus (Aelius; Tiberius Claubius). 447. Donau. 447. Donaueschingen. 453. Donaumoos. 453. Donaustauf. 453. Donauwörth. 454. Donegal. 454. Dongola. 455. Don gratuit. 455. Doenhoff (Familie; August Berrmann, Graf von; Aug. Friedr. Philipp, Graf von; Cophie In-Donigetti (Gaetano; Giufeppe). 456. Donjon. 457. Don Juan. 457. Don Juan D'Auftria, f. Johann Douane. 478. bon Defterreich. Donna - Francisca. 458. Donner. 459. Donner (Johann Jat. Chriftian). Donnerbüchsen. 459. Donnerfeile. 459. Donnerlegion. 459. Donnereberg. 460. Donnerstag. 460. Dönniges (Wilhelm, Ritter von). Dracaena. 484. **46**0. Donojo Cortés (Juan Francisco Maria). 461. Don Duigote. 461. Doppeladler, f. Abler (ale Sym-Doppelhaten. 461. Doppelfalze. 461. Doppelfterne. 462. Dora Baltea. 463. Dorade, 463, Dora b'Iftria, 463, Dorat (Claube 301.). 464. Dorchefter. 464. Dorbogne. 464. Dorbrecht. 465. Doré (Baul Guftave). 465. Dorf. 466. Doria (Abelsgeschlecht). 467. Doria (Andrea). 468. Dorier. 469. las). 469. Doering (Theodor). 469. Doris (Landschaft). 470. Doris (Blanet). 470. Dorn. 470. Dorn (Beinrich Lubwig Comund). Dorn (Johannes Albrecht Bernbarb). 471. Dornberg (Ferb. Bill. Raspar, Freiherr von). 471. Dornburg. 472. Dorner (Haal Aug.). 472. Doronicum. 472. Dorow (Bilh.), 473. Dorpat. 478.

Dorfd. 474. Dorfet (Graffcaft), 474. Dorfet (Thomas Sacville, Graf von; Edward Sadville, Graf von; Charles Sadville, Graf von; John George Freberid, Bergog bon). 474. Dorstenia. 475. Dortmund. 475. Dortrecht, f. Dorbrecht. Dofen. 476. Dofft (Doffo). 476. Doften, f. Origanum. Doftojemftij (Febor; Michail). 477. Dotation. 477. Dotter, f. Camelina. Dotterblume, f. Caltha. Douai. 478. Donbs. 478. Douche. 479. Douglas (Gefchlecht). 480. Dove (Beinr. Bilf.). 481. Dover. 482. Dover'iche Bulver. 483. Dow (Gerarb). 483. Down. 483. Dorologie. 483. Dogy (Reinhart). 484. Drache (Eibechse). 485. Drache (mythologijo und symbo-(ijd). 485. Drachenbaum, f. Dracaena. Drachenblut. 485. Drachme. 485. Dragee. 486. Dragoman. 486. Dragonaden. 486. Dragoner. 486. Draguignan. 486. Draht. 487. Drainirung. 487. Draisine. 488. Drate (Gir Francis). 488. Drate (Friedr.). 489. Drato. 490. Drama. 490. Dramaturgie. 492. Drammen. 492. Draperie. 493. 493. Drastisch. 493. Drau. 493. Drawing - Room. 493. Drechfeln. 494. Drebbant. 494. Drehbaffe. 494. Drehfrantheit. 494. Drei. 495. Dreibeder. 495. Dreied. 496.

Dreieinigfeit, f. Trinitat.

Dreifelberwirthichaft. 496.

Dreifuß. 497.

Dreiflang. 497.

Drei Ronige. 497.

Drei Männer im feurigen Ofen. Dreifigjahriger Rrieg. 497. Dreiftimmig. 503. Dreijad. 504. Drenthe. 504. Dreichen. 504. Dreeben. 505. Dreffur. 512. Dreur. 512. Drepfcod (Alexander; Raimunb). 513. Drepfe (Joh. Ritol. von). 513. Driburg. 514. Driftströmung. 514. Drillen. 514. Drillinge, f. 3willinge. Drobifch (Morit Beinr.). 515. Drogheda. 515. Droguen. 516. Drohung. 516. Drome. 516. Dromebar, f. Ramel. Drömling. 517. Drontheim. 517. Droffel. 518. Droffelabern. 519. Drofte - Bulshoff (Clemens Aug. von). 519. Drofte-Bulshoff (Annette Glifabeth, Frein von). 519. Drofte zu Bifchering (Clemens Aug., Freiherr von). 520. Drouet (Jean Bapt.). 520. Drouet d'Erlon (Jean Baptifte, Graf). 521. Drougn del'Duys (Edouard). 521. Dropfen (Joh. Guftav). 522. Droz (François Lavier Joseph). 522. Drog (Bierre Jacquet; Benri Louis Jacquet; Jean Bierre). Druck. 523. Druden, f. Beugbruderei. Drudwert. 524. Druben. 524. Drubenfuß. 524. Druiden. 524. Drumann (Rarl Bilh.). 525. Drummond (Befdledt), 525. Dorigny (Michel; Louis; Rico. Drafete (3oh. Beinr. Beruharb). Drummond'fches Licht, f. Siberallicht. Drufe. 526. Drufen. 526. Drufen. 528. Drufbina. 528. Drujus (Marcus Livius; Marcus Livine; Nero Claubius); D. Cafar. 528. Dryaden. 529. Dryden (John). 529. Dryobalanops. 530. Dichagatai. 530. Dichagga. 530. Dichaggarnath. 531. Dichainas, j. Indifche Religion. Dicaipur. 532.

Dichami (Maulana). 582. Dichamna. 538. Dichangel. 533. Dicate. 533. Dicelal -eb - bin Rumi. 534. Dichidda. 534. Dichiggetai. 535. Dichingis - Rhan. 535. Dichobpur. 536. Diconte. 537. Dichut, f. Inte. Dihuntowstij (Stepan Semeno-witsch). 537. Dfongarei. 538. Du. 539. Dualis. 539. Dualismus. 540. Duban (Jacques Félix). 540. Dubarry (Marie Jeanne, Grafin). Dubicza. 541 Dubienta. 541. Dublin (Graffchaft). 541. Dublin (Stabt). 541. Dublone. 543. Dubner (Friedrich). 548. Dubois (Guillaume). 544. Du Bois-Reymond (Emil). 544. Dubos (Jean Baptifte). 545. Dube (Jafob). 545. Du Cange, f. Dufreene (Charles). Duccio bi Buoninfegna. 546. Du Chaillu (Baul Belloni). 546. Duchatel (Charles Marie Zannegui, Graf; Napoleon Jofeph Bicomte). 547. Duchesne (Anbré; François). 547. Duchoborgen. 548. Ducie (Jean François). 548. Ductwis (Arnold), 548. Duclos (Charles Pineau). 549. Ducos (Roger, Graf). 549. Ducpétiaux (Ebonard). 549. Ducq. (Jan le). 550. Ducrotay de Blainville (henri Marie). 550. Dubelfad. 550. Dudevant (Aurore, Marquife), f. George Sand. Dubley (Stadt). 551. Dubley (Familie). 551. Duell. 552. Duero 553. Duett. 554. Dufaure (Jules Armand Stanislas). 554. Dufour (Wilh. Beinr.). 555. Dufreene (Charles). 555. Dufresny (Charles Rivière). 556. Dughet (Caspar), f. Bouffin (Gaspard). Dugong. 556. Duguan - Trouin (Rene). 556. Duguesclin (Bertrand). 557. Duilius (Cajus). 558. Duieburg. 558. Dujardin (Karel), 558. Onfaten; Dufatengewicht; Du-cato. 558.

Dutta - Baß. 559. Dulaure (Jacques Antoine). 559. Dulcamara, f. Bitterfüß. Dulcigno. 560. Dulcinus (Stephanus). 560. Dulbung, f. Toleranz. Duller (Ebuard). 560. Dülmen. 560. Dumas (Alexandre Davy). 561. Dumas (Alexandre). 561. Dumas (Alexandre). 562. Dumas (Zean Baptifte). 568. Dumas (Matthieu, Gráf). 563. Dumbarton. 564. Dumfries. 564. Dumonceau (Jean Baptiffe). 565. Dumont (Bierre Etienne Louis). 565. Dumont b'Urville (Jules Sebaftien Cefar). 566. Dumortier (Charles Barthelemy). 566. Dumouriez (Charles François). 567. Düna. 567. Dinaburg. 568. Dunamunbe. 568. Duncan (Abam Biscount; D .-Halbane, Rob. Dunbas; Abam, Biscount). 568. Dunder (Maximilian Bolfgang; Rarl; Alexander; Frang; Bermann). 569. Duncombe (Thomas Slingeby; Arthur). 569. Dundas (Sir James Bhitley Deans; Sir Richard Saun-bers). 570. Dunbee. 570. Dundonald (Graf), f. Cochrane. Dunen. 571. Dunfermline. 571. Dünger. 571. Dunin (Mart. von). 578. Dünkirchen. 578. Dlinnbarm, f. Darm. Dlinnwald (Joh. Beinr., Graf von). 574. Dunois und Longueville (Jean, Baftarb von Orleans, Graf bon; Benri II., Bergog von Longueville; Anne Geneviève von Bourbon - Conbe; Charles Paris, Herzog von Longueville; François von Orleans; François, Baftarb von Rothelin; Meranber von Rothelin). 574. Duns Scotus (Joh.). 576. Dunffan. 576. Dunftfreis, f. Atmosphare. Dunber (306. Beinr. 30f.). 577. Duodecimalmaß. 577. Dupanloup (Felix Antoine Phi-libert). 577. Dupaty (Charl. Marguerite Jean Baptifte Mercier; Louis Charles henri Mercier; Louis Em-manuel Félicité Charles Mercier). 578.

Duperre (Bict. Guy, Baron). 575 Dupetit - Thonars (Arifibe Anbert; Abel). 579. Dupin (André Marie Jean Jacques; Philippe). 580. Dupin (Charles, Baron). 581. Dupont (Jacques Charles). 581. Dupont (Bierre, Graf). 582. Dupont (Bierre). 582. Dupont (Bierre Sam.). 583. Dappel. 588. Dupuis (Charles François). 583. Dupuptren (Gnillaume, Baron). Duqueene (Abraham, Marquis). 584Dur. 584. Duran (Augustin). 585. Durands (Giacoms). 585. Durangs (Staat; Stabt). 586. Durante (Francesco). 586. Durayso. 587. Durchbringlichteit, f. Benetrabilitat. Durchfall. 587. Durchgang. 588. Durchlaucht. 588. Durchmeffer. 589. Durchfichtigfeit. 589. Durchfuchungerecht. 589. Diren. 590. Direr (Albrecht). 591. Durham (Graffchaft und Siedt). 593. Durham (John George Lambton, Graf von; George Freberid D'Arch Lambton). 594. Dilringsfeld (3da von). 595. Dürtheim. 596. Durlad. 596. Duroc (Michel). 597. Durrahirfe, f. Sorghum. Durft. 597. Durutte (3of. François, Graf). 597. Durun (Bictor). 598. Dufart (Cornelis). 598. Dujd (30h. 3at.). 598. Duichan (Stephan). 598. Dufommerard (Alexandre). 599. Duffet (30h. Lubw.). 599. Duffelborf. 599. Dutens (Louis). 601. Duval (Alexanbre; Amaury). 601. Duval (Balentin). 602. Diwete, f. Dybete. Duwot, f. Equisetum. Dux. 602. Dur. 603. Dubse (Prubens van). 603. Dwernicki (Jos.). 603. Dwina. 604. Dyabit. 604. Dyce (Alexander). 604. Dyd (Anton van). 605. Dper (John). 606. Dhhrn (Ronrad, Graf von). 606. Donamit. 607.

Dugmometer, 607. Dynaft. 607. Dyrrhachium, f. Durazzo. Dysenterie, f. Ruhr. Dyetrafie. 608. Dyvete. 608.

Dzialpuffi (Titus, Graf; Johann, Graf). 608. Dzierzon (30h.). 609.

**E**. 609. Eagle, f. Abler. Earl. 610. Castlate (Sir Charles Lod; Elifabeth). 610. East-Lothian, f. Habbington. East-Meath. 610. Eau de Cologne. 611. Ebbe und Flut. 611. Cbenburtigfeit. 613. Ebene (mathematifch). 613. Ebene (geographisch). 613. Ebenholz. 614. Ebenmaß, f. Symmetrie. Eber, f. Wildschwein. Eber (Baul). 615. Cherefche, f. Sorbus. Cherhard im Bart. 615. Eberhard (Aug. Gottlob). 616. Eberhard (Joh. Aug.). 616. Eberhard (Konrad; Franz). 617. Eberraute, f. Artemisia. Ebersborf. 617. Ebert (Friebr. Abolf), 618. Ebert (Joh. Arnold), 618. Ebert (Karl Egon), 619. Chermurg, f. Carlina. Ebioniten. 619. Eboli (Anna be Mendoja, Fürftin bon). 620. Ebraer, f. Bebraer. Ebrard (Joh. Heinr. Aug.). 620. Ebro. 621. Echalion. 622. Eccard (Johann). 622. Ecce homo. 622. Eccremocarpus. 622. Echappement, f. Uhren. Echelles (Les). 622. Echelone. 623. Echinoiden, f. Seeigel. Echinops. 623. Echiquier. 623. Echium. 624. Echo (physit. und mytholog). 624. Eco (Blanet). 625. Echfen. 625. Echternach. 626. Ecija. 626. Ccf (Joh. Mayr von). 626. Edart. 627. Edermann (Joh. Peter). 627. Edernförde. 627. Edersberg (Chriftoph Bilhelm). 628. Edhart. 628. Edhel (Joseph Silarins). 629. Edhof (Ronrad). 629. Edmühl. 629. Economie. 630. Ecoffaife. 630. Ecouen. 630.

Œ. Ecraseur. 631. Ecuadór. 631. **E**bam. 636. Edda. 637. Ebelind (Gerard; Johann; Ritolaus). 637. Edelmann (30h. Christian). 637. Ebelfteine. 638. Ebelweiß, f. Gnaphalium. Eben, f. Barabics. Ebeffa. 639. Ebfu. 640. Edgeworth (Maria). 640. Edict. 641 Cbict von Rantes, f. Sugenotten. Ebictalien. 641. Ebinburgh. 641. Edomiter, f. 3dumaer. Ebrifi. 643. Eduard I. (König von England). 643. Eduard II. (König von England). Eduard III. (Abnig von England), 644. Eduard IV. (König von England). 645. Eduard (Prinz von Wales). 646. Couard (Rarl, ber Bratenbent). Cechout (Gerbrand van den ; Jatob Joseph). 647. Efenbi. 648. Effect. 648. Effecten. 648. Egartenwirthichaft. 648. Egebe (Sane; Baul). 649. Egel. 649. Eger. 650. Eger - Franzensbab, f. Franzensbab. Egeria (Nymphe). 650. Egeria (Planet). 650. Egge. 650. Eginhard. 651. Egmond (Gefchlecht; Johann II. von; Wilh. von; Arnold von; Bilhelm IV. von; Johann III. von; Johann IV., Graf von; Rarl I., Graf von; Philipp, Graf von; Lamoral II., Graf von; Karl'II., Graf von; Procop Franz, Graf von; Friedrich von; Maximilian von). 652. Egmond (Lamoral ,Graf v.). 653. Egoismus. 654. Egreffy (Gabriel; Benjamin). 654. Equisar (Don Luis). 655. **Eb**e. 655.

Chebruch. 659.

Chepacten. 659.

Chefcheibung. 659. Cheverlobniffe, f. Sponfalien. Ehre. 660. Ehre (juriftifc). 660. Chrenberg (Chriftian Gottfrieb). 661. Ehrenberger Rlaufe. 662. Chrenbreitftein. 662. Chrenfeuchter (Friedrich August Eduard). 663. Chrengerichte. 663. Chrenlegion. 664. Chrenpreis, f. Veronica. Chrentechte. 664. Ehrenftrafen. 664. Ehrenfvärd (Familie; Joh. Jakob; August, Graf; Karl Aug., Graf von). 665. Ehrfurcht. 665. Ehrgeig. 665. Ei. 666. Eibenbaum, f. Taxus. Eibifch, f. Althaea. Gide. 667. Eichenborff (Joseph, Freiherr von). 669. Gichens (Friedr. Couard; Philipp Bermann). 670. Eichhorn (Ragethier). 671. Eichhorn (Joh. Albr. Friedrich). 671. Eichhorn (3oh. Gottfr.). 672. Eichhorn (Karl Friedr.). 672. Eichefeld. 673. Eichstäbt (Stabt). 674. Eichstädt (Seinr. Karl Abraham). 675. Eichwald (Eduard). 675. Eib. 676, Gibechfe. 677. Giber. 677. Gibetente. 678. Gibevold. 678. Gierftod. 679. Gifel. 679. Giferfucht. 680. Eigenname, f. Rame. Eigenfinn. 680. Eigenthum. 680. Gilenburg. 681. Gilfen, f. Budebu. Eimbed. 681. Gimer. 681. Einbalfamiren, f. Balfamiren. Einbeere. 682. Einbildungetraft, f. Phantafie. Einfachheit und Ginfalt. 682. Einfuhr. 682. Eingelegte Arbeit, f. Marqueterie. Eingeweide. 683. Gingeweidewürmer. 684. Ginbeit. 684.

Einhorn. 685. Einhufer. 685. Eintindschaft. 685. Gintommen. 685. Eintommenfteuer. 686. Gintorn, f. Dintel. Einlaffung. 687. Einmachen. 687. Einquartierung. 688. Ginreden. 689. Einreibung. 689. Ginfalzen. 690. Einfchlafen. 690. Einfiebel Abelsgeschlecht; Konr. von; Silbebrand I. von; Sein-rich Silbebrand II. von; Saubold von; Rudolf Banbold von; Sans Daubolb von; Johann Georg von; Johann Georg Friedr., Graf von; Georg, Graf von; Beinrich, Graf von; Rurt Beinr. Ernft, Graf von; Detlev Rarl, Graf von; Detlev, Graf von; Friedr. Bilbebrand von). 691. Ginfledeln. 692. Ginfledler, f. Anachoreten. Einfpritung, f. Injection. Gintagefliegen. 692. Gintheilung. 693. Einwanderung. 693. Einzelhaft, f. Gefängnifimefen. Cis. 694 Eisbär. 695. Gifelen (Ernft Bilh. Bernh.). 696. Gifelen (Joh. Friedr. Gottfr.). 696. Gifen und Gifeninduftrie. 696. Eifenach. 700. Eisenbahnen. 701. Eisenbahnen. 701. Eisenberg. 705. Eisenberg. 706. Eisenberg. 706. Eisenhut, s. Aconit. Eisenkraut, s. Verbena. Eisenlohr (Wilh.; Jasob Fried-rich). 706. Gifenpraparate. 707. Gifenftabt. 707. Gifern. 708. Eifernes Rreuz. 708. Giferne Rrone. 708. Giferne Maste. 708. Eifernes Thor. 709. Eistraut, f. Mesembryanthe-Gieleben. 710. Giemeer. 711. Eistaucher. 712. Eisvogel. 712. Gitelleit. 713. Eiter. 713. Eiweiß, f. Albumin. Ejalet. 714. Efbatana. 714. @fel. 714. Etlampfie. 715. Etlektiter, 715. Etliptik. 715.

Etloge. 716. Etflafe. 716. Etzem. 716. Etdin, f. Fett. Elaflicität. 717. Elaterium. 718. Elahl. 718. Elba. 719. Elbe. 719. Elberfelb. 722. Elbeuf. 723. Elbing. 723. Elbogen. 724. Eld, f. Elenthier. Elche. 724. Eldingen. 724. Elbe. 724. Elbena. 725. Elbon (John Scott, Graf von). Elborado. 725. Eleatische Schule. 725. Elefaut. 726. Elefante. 726. Elefantenläufe. 727. Elefantenorden. 727. Eleganz. 727. Elegie. 728. Elettra. 728. Elettricität. 728. Elettrifches Licht. 732. Clettrifirmafchine. 733, Elettrochemie. 733. Elettromagnetismus. 734. Meftrometeore. 736. Elettrometer. 736. Elettrophor. 737. Elettryon. 737. Elementargeifter. 737. Elementarunterricht, 737. Elemente. 788. Elemiharz. 738. Elenthier. 739. Eleonorentreuz. 739. Elephantiasis. 739. Elephantine. 740. Eleufis. 740. Elevation. 741. Elfen. 741. Elfenbein. 742. Elfenbeintlifte, f. Guinea. Elftaufend Jungfrauen, f. Urfula. Elgin. 742. Elgin und Rincardine (Thomas Bruce, Graf von; James Bru-ce, Graf von; Robert Bruce; Sir Freberid William Bruce). 742 Elgin Marbles. 743. Elias. 744. Elie be Beaumont (Jean Baptifte Armand Louis Léonce). 744 Cliot (Familie; Ricard; Gir John; Edward Granville, Lord). 745. Cliot (George), f. Evane (Mary Anne). Elie. 745. **E**lifa, 746.

Elijabeth (bie Beilige). 746. Elifabeth (Ronigin von England). 747. Elifabeth (Raiferin von Rugland). Elifabeth (Chriftine). 749. Elifabeth (Philippine Marie Seleue von Franfreich, Dabame). Elifabeth Charlotte (Bergogin von Orleans); Glifabeth Charlotte, Mabemoifelle de Chartres. 750. Elifabethinerinnen , f. Bermher-gige Briber und Schweftern. Elifion. 751. Elite. 751. **Elirir.** 751. Elle. 751. Ellenborough (Ebwarb tam, Beron; Edward Law, Graf von). 752. Ellerianifche Sette. 753. Ellesmere (Francis Egerton, Graf von; George Granville Fran-cis Egerton, Graf von; Fran-cis Charles Granville Egerton, Graf von). 753. Elliot (Familie; Gilbert; George Augustus; Gir George; Gir Charles). 754. Elliott (Ebenezer). 754. Ellipse; Ellipsograph; Ellipsoid; Ellipticität; Elliptifche Fanctionen. 755. Ellora. 755. EUrite. 756. Elmangen. 756. **E**lmina. 757. Elmsfeuer. 757. Elmshorn. 757. Elnbogen. 757. Eloah. 757. Eloge. 758. Elphinstone (Mountfluart). 758. Elpis. 758. Eljaß. 758. Elfaffer (F. A.; Julius). 760. Gieffeth. 760. Cieholis (Franz von). 761. Cifier (Fanny; Therefe). 761. Cifier (Bogel). 762. Cifier (Fliffe). 762. Cifter (Curort). 762. Elvenich (Beter Jofeph). 762. Eltville. 763. Elvas. 763. Elymus. 763. Elyfée. 764. Elyfium. 764. Elgevier (Buchbruderfamilie; Lubwig; Matthys; Lubwig II.; Aegibins; Jodocus; Bonaven-tura; Abraham; Isaac; 30-hann; Daniel; Abraham; Ludwig III.; Beter). 765. Elzheimer (Abam). 765. Email. 766. Emanation. 766. Emancipation. 767.

Emmanuel I. (Ronig von Portu- Engelsburg. 796. gal). 767. Embargo. 768. Emblem. 768. Embonpoint, f. Corpuleng. Embryo. 768 Embuscabe. 770. Emben. 770. Emeritus. 771. Emerson (Ralph Balbo). 771. Emeja. 771. Emetica, f. Brechmittel. Emeute, f. Aufruhr. Emigranten. 772. Emil (Max. Leop. Aug. Karl, Bring von Heffen). 778. Emilia. 773. Eminenz. 774. Emir. 774. Emmaus. 774. Emmenthal. 774. Emmeric, 775. Empedoffes. 775. Empfindung; Empfindlichfeit; Empfindjamteit. 776. Empfindung (phyfiol.), f. Gefühl. Emphafe. 776. Emphysem. 777. Emphyteufis. 777. Empirismus. 778. Emphreumatifch, f. Brenglich. Ems (Flug). 778. Ems (Bab). 779. Emfer (Hieronymus). 779.
Emfer Hunctation. 780
Emu. 780.
Emulston. 780.
Enallage. 781.
Enchiribion. 781. Encina (Juan bel). 781. Ende (30h. Franz). 781. Enclaven. 782. Encriniten. 782. Encyclica. 783. Enchlopabie. 783. Enchtlopabiften. 787. Endemie. 787. Enber (Johann Repomut; Thomas). 788. Endivie. 788. Endlicher (Stephan Labislaus). Endor. 789. Endosmoje und Erosmoje. 789. Endumion. 790. Enfantin (Barthelemy Brofper). **790.** Enfield. 791. Enfilade. 791. Engadin. 791. Engbrüftigleit. 792. Engel. 793. Engel (Ernft). 794. Engel (Joh. Jal.). 794. Engel (Jofeph). 795. Engelbert I. 795. Engelbrechtfen (Cornelis). 796. Engelhardt (Joh. Georg Beit). 796.

:

Ť

r,

:

Engelwurz, f. Angelica. Engerling, f. Maitäfer. Engern. 797. Enghien (Lubwig Anton Beinrich bon Bourbon, Bergog von). 797. England. 798. Englische Fraulein. 808. Englischer Gruß, f. Ave Maria. Englische Krantheit. 804. Englifche Runft. 804. Englische Landwirthschaft. 808. Englifche Literatur. 810. Englifches Bflafter. 817. Englifcher Schweiß. 817. Englische Sprache. 818. Englisches Theater. 820. Englische Berfassung. 825. Enharmonifch. 846. Ent von ber Burg (Did. Leop.). 846. Entauftit. 847. Ennemofer (Jofeph). 847. Ennius (Quintus). 847. Ennobius (Magnus Felix). 848. Enquête, 848. Enriquez Gomez (Antonio). 848. Ens. 849. Enfemble. 849. Entbindung, f. Geburtshülfe. Ente. 849. Enterbung. 850. Entern. 850. Entführung. 850. Entgegengefette Größen. 851. Enthauptung, f. hinrichtung. Enthusiasmus. 851. Entmannung, f. Caftration. Entomologie. 851. Entozoen, f. Gingeweibewurmer. Entremes. 852. Entrepot. 852. Entre-Rios. 853. Entfetjung. 853. Entweichung, f. Defertion und Flucht. Entwidelungegefdichte. 853. Entwöhnung, f. Saugen und Säugling. Entziehungscur, f. Sungercur. Entzuindung. 854. Enzian. 855. Enzio. 855. Con be Beaumont (Charles Geneviève Louis Auguste André Timothée b'). 856. Cos, f. Aurora. Eğivde (Joseph, Baron). 856. Epacris. 857. Epatten. 857. Epamiuondas. 858. **E**parch. 859. Epauletten. 859. Epée (Charles Dichel, Abbé be l'). 859. Epérice. 859. Epernay. 860. Epheben. 860.

Ephemeren, f. Gintagsfliegen. Ephemeriben. 860. Ephefus. 860. Epheu. 861. Ephorus. 862. Ephraim, 862. Ephraimiten. 862. Ephrem. 862. Epicharmus. 863. Epicyfloide. 863. Epidaurus. 863. Epibemie. 864. Epidermis, f. Saut. Epidot. 865. Epigonen. 865. Epigramm. 865. Epigraphit. 866. Epittet. 866. Epitur. 867. Epilepfie. 867. Epilobium. 868. Epilog. 869. Epimedium. 869. Epimenides. 869. Epinal 869. Epinay (Louise Florence Betro-nille b'). 870. Epiphania. 870. Epiphanius. 871. Epirus. 871. Epische Posie, f. Epos. Episcopius (Simon). 872. Epiftopalfuftem. 872. Spifobe. 873. Epiftel. 873. Epistolae obscurorum virorum. 878. Epitaphium. 874. Epithalamium. 874. Spithelium, f. Saut Spitheton. 874. Epitome. 874. Epizeuris. 874. Epizoen. 875. Epoche. 875. Epobe. 875. Epos. 875. Eppich. 876. Epfom. 877. Eques. 877. Equisetum. 877, Erard (Sebastien; Pierre). 878. Erafistratus. 878. Erasmus (Defiberius). 879. Erato (Mufe). 879. Erato (Planet). 879. Eratofthenes. 879. Erbach (Dynaftengefchlecht; Graf-fchaft; Stabt). 880. Erbämter. 880. Erbauung. 881. Erbfolge. 882. Erbfolgetriege. 883. Erbium. 883. Erblanbe. 888. Erbliche Rrantheiten. 883. Erblichleit. 884. Erbpacht. 884. Erbrechen. 884.

Erbrecht. 885. Erbichaftegelb, f. Abichoft. Erbichleicherei. 888. Erbfe. 888. Erbfenftrauch, f. Caragana. Erbfunde. 889. Erbtochter. 891. Erbunterthanigfeit, f. Leibeigen-Erbverbrüberungen. 891. Erbvertrag. 891. Erbzine. 891. Erciffa y Zuniga (Don Alonso be). Erdapfel, f. Helianthus. Erdbeben. 892. Erdbeerbaum, f. Arbutus. Erbbeere. 893. Erdbeerfpinat. 894. Erbbirne, f. Helianthus und Rar-Erdbohrer. 894. Erdbrand. 894. Erbe. 894. Erben und Erbarten. 899. Erbfall. 900. Erdfertel, Erbichwein, f. Ameijen-Erdferne und Erdnabe, f. Apogäum. Erbfloh. 900. Erblunde, f. Geographie. Erbmandel, Erbnuß, Erbeichel, f. Arachis, Cyperngras, Lathyrus. Erdmann (Joh. Eduard). 901. Erdmann (Otto Linne). 901. Erdmannsborf (Dorf). 902. Erbmannedorf (Friedr. Bilbelm, Freiherr von). 902. Erböl. 902. Erbpech ober Erbharz, f. Asphalt und Bitumen. Erdrauch. 902. Erbroffelung. 902. Erbtbeil. 902. Erbwärme. 903. Erebus. 903. Erechtheus und Erichthonius, 903, Eremiten, f. Anachoreten. Erethismus. 904. Eretria. 904. Erfahrung. 904. Erfindungen und Entbedungen. 904. Erfrieren. 906.

Cunha.

Erfurt. 906. Ergotin, Ergotismus f. Mutterforn. Erhaben. 908. Erhebung und Erhebungetheorie. 908. Erica L. 909. Ericaceen. 909. Erich (ber Beilige); E. von Bommern; E. XIV. (Ronig von Schweben). 910. Ericsson (John); Ericson (Nils). 910. Eriefee. 911. Erigena (Johannes). 911. Erigeron. 912. Erinna. 912. Erinnerung, f. Gebachtniß. Erinnyen, f. Gumeniben. Eriphyle. 912. Eris. 912. Eriwan (Stadt; Gouvernement). 912. Erf (Ludwig Christian). 913. Erfältung. 914. Ertel (Frang). 914. Ertennen. 914. Ertenntniß. 915. Erlach (Gefchlecht; Ulrich von; Rubolf von; Johann Lubwig bon; hieronymus von; Rarl Ludwig von; Rudolf Ludwig bon). 915. Erlangen. 915. Erlau. 916. Erlaucht. 917. Erle. 917. Erlibnig. 918. Erlöferorben. 918. Erlöfung. 918. Erman (Paul; Georg Abolf). 919. Ermeland. 920. Ermenonville. 920 Ernährung. 920. Ernefti (Joh. Aug.; Aug. Bilh.; Johann Chriftian Gottlieb; 30hann Beinrich Martin). 921. Erneftinische Linie; Erneftinischer Sausorden, 921. Ernft (Rurfürft von Sachfen). 922. Ernft I. (Bergog gu Sachfen-Gotha und Altenburg). 923. Ernft U. (Bergog ju Sachsen-Gotha und Altenburg). 924. Ernft III. (Berzog ju Sachfen-Roburg und Gotha). 924. Erfrischungeinseln, f. Tristan da Ernst IV. (August Karl Johannes Leopold Alexander Ebuard,

Gotha). 925. Ernft (Friedr. Baul Georg Rifolaus, Bergog von Sachfen-Altenburg). 926. Ernft (Beinrich Bilbelm). 926. Ernft Auguft (König von Sannover). 927. Ernte. 928. Eroberung. 928. Erodium. 928. Eros. 929. Erotifer. 929. Erotifc. 929. Erotomanie. 930. Erpenius (Thomas). 930. Erpressung. 930. Erratische Blode. 930. Erregungstheorie. 931. Errothen. 931. Erfch (Joh. Sam.). 932. Erfchlaffung, f. Atonie. Erstine (Thomas, Lord; David Montagu, Lord). 982. Erfigeburt, f. Primogenitur. Erftidung. 933. Ertrinlen. 934. Erweichung. 934. Erwerben. 934. Erwin. 934. Eryngium. 935. Ernfichthon. 935. Erythraea, f. Taufendgulbenfraut. Erythrina. 935. Erythroxylon. 936. Erz (Mineral). 936. Erz (Giefimetall). 986. Erz (Borfilbe). 937. Erzählung. 937. Erzämter. 937. Erzbifchof. 938. Erzerum. 939. Erzgebirge; Erzgebirg. Rreis. 940. Erzguß. 940. Erzherzog. 941. Erziehung. 941. Gian. 943. Escabre, f. Gefdmaber. Escabron. 943. Escalabe. 944. Escarpe. 944. Cechatologie. 944. Efche. 944. Efchenbach (Bolfram von), f. Bolfram von Ejdenbach. Efchenburg (Joh. Joachim). 946. Eichenmager (Rarl Mool). 946.

Herzog von Sachsen-Loburg-



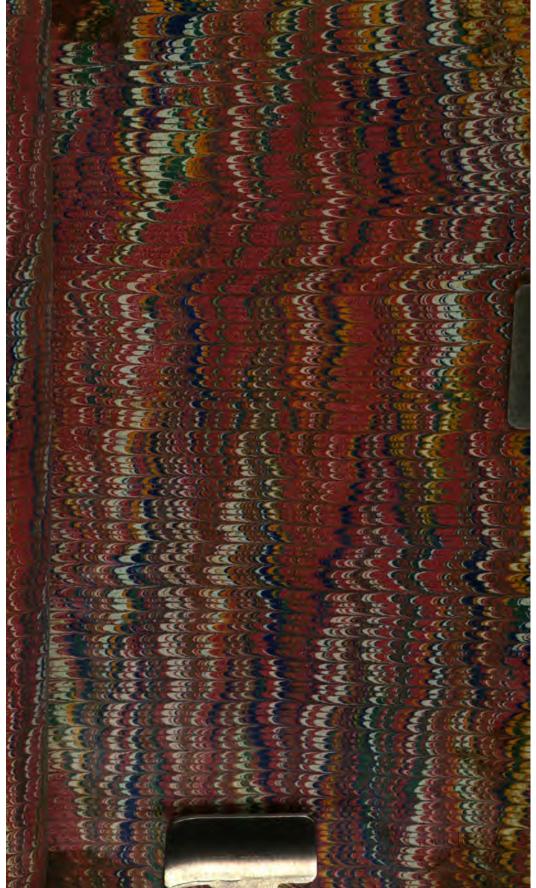

b89094371234a